

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



F 550 53 1-13

# Cornell University Library

BOUGHT WITH THE INCOME FROM THE

SAGE ENDOWMENT FUND THE GIFT OF

Henry W. Sage

M84391.

12/1/05

3 1924 007 280 229



"Die Bergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. Bir fden für unsere Rachkommen."

# Vierteljahrsschrift.

Berausgegeben von ber

# Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Ro. 401 Ediller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

1854 11A



"Die Vergangenheit ift die Antier der Gegenwart. Bir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

# Deutsch = Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Allinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 602 Schiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

# Dentich-Amerikanische Gesellschaft von Illinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungsrath:

John H. Weiß,

Julius Rosenthal,

fred. P. Kenfel, f. J. Dewes,

Dr. O. L. Schmidt, Wm. Docte,

Benry Raab,

Mar Eberhardt, Dr. Phil. B. Matthei,

Loreng Mattern,

Dr. G. U. Zimmermann, und die Beamten.

#### Beamte:

10m. Docke, Prafident.

Mar Eberhardt, 1. Dize=Praf.

Dr. G. U. Fimmermann, 2. Dize-Praf.

Alex. Klappenbach, finang-Sefretär.

C. B Plaut, Schatzmeister.

Emil Mannhardt, Sefretar.

#### Comites>

finang: Comite. -- Dr. O. S. Schmidt, Soreng Mattern, Mag Eberhardt.

Urchiv Comite. - Mag Eberhardt, Wm. Docte, der Sefretär.

Comite für Biftorifde forfdung. f. P. Kentel, Dr. G. 21. Zimmermann, Dr. O. C. Schmidt, Dr. Phil. B. Matthei, Henry Raab, Julius Rosenthal, 10m. Rapp, Richard Michaelis, Frit Gloganer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; B. Bornmann, Quincy; Louis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Beo. Beldmann, Ben. Bermann Lieb, E. f. L. Bauf; Dr. C. Baring, Bloomington; frau Lena B. Seiler, Woodstock; der Sefretar.

Comite für Literarifche Leitung. -Der Befretär, May Eberhardt, Aleg. Klappenbach, der Dräfident.

Drude Comite. - Dr. Otto L. Schmidt, f. P. Kenfel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir faen für unfere Nachkommen."

# Der Deutschen Pflicht.

Der Deutsch-Umerikanischen historischen Gesellschaft von Illinois gewidmet.

Don Wilhelm Ruffer.

Ich stand am Mohawk und am Shenandoah, Und ihre Wogen rauschten leise Kunde Don deutschem Volk, das einstens hier gehaust. Was an der flüsse Strand mit frischer Blüthe Und reicher Frucht die Gegenwart beglückt, Ist deutscher Vorzeit mühevolles Werk.

Sie hat des Urwalds finstre Nacht gelichtet. Und helles Saatengold der flur entlockt. Den Strom, der brausend im Zerstörungsdrang Tod und Verwüstung durch die Cande trug, hat sie zum sanften Segenslauf gezwungen; hat dem Gewerbe, das mit Sinn und fleiß Des Daseins Bürde freundlich tragen hilft,

Un grünen Usern starke Festen aufgeführt; Und wenn sie an der Urbeit Preis sich freuend Im schatt'gen Hain des Dankes Kränze wand, Da würzte mancher kern'ge Spruch das Mahl, Und deutscher Sang verlieh dem Fest die Weihe.

Mehr noch — es zeugte jene Zeit In Noth und fahrnis wagemuth'ge Helden, Die mit der Pflugschaar froh das Schwert vertauscht Und auf dem felde von Oriskany, Wie in Virginiens feldern kampsbegeistert Dem Cande ihrer Wahl ihr 3lut geopfert.

Noch heute findest Du in jenen Thälern Ein rühriges Geschlecht von deutscher Urt, Doch seiner Herkunft ist es nicht mehr kundig. Im schlichten Bethaus und am trauten Herde, Wo deutsches Wort einst klang, herrscht Englands Junge, Und was ein sinnendes Gemüth einst hier Uus seinen Tiesen schöpfte, ward verweht. Und ist verklungen mit dem deutschen Lied, Wie Windes Rauschen in der Bäume Wipfel, Wie eines Vogels flücht'ger Sang im Ried.

Und wie man sich der Wolke nicht erinnert, Die raschen Fluges durch die Gegend eilte Und Frische auf die Fluren niederthaute, So wird der Ahnen segensreichen Wirkens Don ihren Enkeln längst nicht mehr gedacht Und ließ in ihrem Herzen keine Spur. Selbst ihre Namen auf des Friedhofs Steinen Hat Frevlerhand mit Absicht umgestaltet, Und so das Leben jener wackern Deutschen In gänzliche Vergessenheit getaucht. Was ich voll Wehmuth in den engen Thälern Des Mohawk und des Shenandoah schaute, Scheint mir auf unsres Stammes sichres Loos Im Werdegang des Westens hinzuweisen. Wohl mag sich seines Schaffens, seines Thuns Und Trachtens gern die Gegenwart erfreuen, Allein sein reinstes Wollen, schönstes Können, Wird keine spät're Zeit verkünden, Wenn nicht ein neu erwachter völk'scher Stolz Der Zukunst Achtung abzutroßen weiß.

Der Menge, die beim Bau ehrwürd'ger Dome Handlangerdienste leistete und keuchend Die Quader bis zum Himmel aufgethürmt, Verherrlicht keine Sage und kein Lied. Aur wer durch seines Geistes tieses Planen Das Werk entstehen ließ, wer Schönheitswunder Aus starrem fels gehau'n und seinen Namen Mit sesten Zügen in den Stein gemeiselt, Des wird bewundernd auch die Nachwelt denken.

Und so wird deutsche Urt im Chatensturm

Der Welt, der neuen, spurlos untergeh'n,

Wenn sie dem raschen Augenblick nur lebt.

Ihr Selbst wird sie verlieren in der flucht

Der Zeit, wenn sie dem neuen Staatenbau

Nicht auch des deutschen Geistes Stempel aufdrückt,

Nicht ihrer Besten dauerndes Verdienst

Uls ihres Stammes heiliges Vermächtniß

Doll Stolz dem fernsten Enkel hinterläßt.

### Werth und Biel der deutsch=amerikanischen Geschichtsforschung.

Bortrag gehalten vor ber Deutsch-Amerikanischen Siftorischen Gefellichaft von Blinois am 23. Mai 1900. Bon Bilbelm Bode.

Der amerikanische Revolutionskrieg ging mit bem Barifer Bertrage im September 1783 gu Enbe. Rühne Manner, meiftens aus bem Staate Birginien, maren im Laufe bes Rrieges in das noch wildfrembe, nordwestlich vom Dhio=Fluß gelegene und von jenem Staate beanspruchte Gebiet, bas unter bem Namen Northwestern Territory bekannt mar, vorgebrungen, hatten bie Indianer gurud: geworfen und ben Grund zu blühenden Stäbten gelegt. Auf gemiffe nörbliche Theile beffelben murben jeboch auch von New Dort, Connecticut und Massachusetts Unsprüche erhoben, welches zur Folge hatte, daß zur Bermeibung von Bermickelungen fammtliche vier Staaten, einer nach bem anbern, ihre Hoheitsrechte an die eben begründete Bundesregierung abtraten. In 1787 erhielt bieses Gebiet eine Berfaffung, bie ber berühmten Jefferson=Ordinance von 1784 nachgebildet mar, und aus bemfelben entstanden im Laufe weniger Jahrzehnte bie Staaten Ohio, Indiana, Illinois, Michigan und Wisconfin, die nunmehr zu ben reichften ber Union geboren.

Auf diesem Erdtheile hat sich die welt= geschichtliche Regel am augenfälligften befundet, daß die Entwicklung des Menschen= geschlechts, ihrem Hauptgange nach, bem täglichen Lauf ber Sonne folgt. weiter gen Westen brangen bie fühnen Pioniere vor, beren Miffion es war, bas wilbe, jenseits ber Alleghenn-Gebirge gelegene Webiet ber menschlichen Rultur gu eröff= nen und ben Millionen, die ihnen folgten, friedliche Wohnstätten vorzubereiten. Zu bem mächtigen Beere, bas sich biefer Rultur= arbeit unterzog, haben die Deutschen gerade hier ein großes Kontingent gestellt, wenn= gleich fie megen ber politischen Ohnmacht, in bie bas Baterland verfallen mar, nur bie Reihen der Gemeinen füllten, und, wie Friedrich Rapp richtig fagt, eine Armee ohne Offiziere bilbeten. Welchen Antheil fie an ber Kolonisation ber großen hier in Frage stehenden Gebiete gehabt, wie weit sie auf ben Charafter bes hier noch im Werben be= griffenen Bolfes einzuwirken und ihm ben Stempel ihrer Gigenart aufzubrucken vermocht haben, bas festzustellen muß für jeben benkenden Deutschen, ber feine Raffe liebt, ftets besonderen Reiz haben. Das Volk ber Niedersachsen, die Ritter bes beutschen Orbens und die Burger ber Sansa hatten vor Jahrhunderten mit Schwert und Pflug bie größte Colonisation vollführt, welche bie Welt feit ben Tagen ber Romer erlebt hatte. Die Lande zwischen Elbe und Memel murben besiedelt, und weit hinauf gen Norden und Often, in die skandinavischen Länder, wurde bie Nadel beutscher Bilbung getragen. neben bestätigte sich die schöpferische Rraft bes beutschen Erfindungsgeiftes auf bas Glänzenbste. Alle Entdeckungen und Er= findungen, welche in der Geschichte ber Mensch= heit Epoche machten, werben unferem Stam= me zugeschrieben, und im Mittelalter maren es wenige ober keine, welche nicht hierher gerechnet wurden. Die Delmalerei, das Schiegpulver, die Buchdruckerkunft, die Uhren, die Glasmalerei, bas Schleifen von Diamanten, die Windmühlen, sowie andere Mühlen, bas Walzwerk bei ber Bermungung, das Leinenpapier, bie Seibenweberei, bie beste Art Scharlach zu färben, das Spinn= rad und bie Spinnnadeln, bas Fernglas, die Abweichung der Magnetnadel, die Blase= balge, endlich die vorzüglichsten mathemati= schen und mechanischen Instrumente, werben für Erfindungen der Deutschen erklärt. Auch find einheimische sowohl als frembe Schrift= fteller aus bem Mittelalter voll bes Lobes über ben blühenden Zuftand ber bentichen Stabte, sowie über ben Gewerbefleiß ihrer

Bürger. Doch wie bas beutsche Bolt früher fast ausschließlich bie schöpferische Quelle aller Ersindungen war, so ward es auch später der Hort der höheren Forschung und errang der Menschheit die Freiheit und Unsabhängigkeit des Geistes, wodurch erst die Grundlagen wahrer Wissenschaft gelegt wursden.

Es sind nun zwar drei Jahrhunderte tiefer politischer Erniedrigung über das alte Baterland hinweggezogen, doch hat es sich, auf den Schlachtselbern in Böhmen und Frankreich verjüngt und geläutert, auf's Neue zu hohem Glanze erhoben, und sein Bolk bethätigt wieder seine unverwüstliche Lebenskraft in stolzem, aber friedlichem Rinsgen mit den Tüchtigken der Erde. Haben sich seine Söhne, die in die Fremde zogen, ihrer Bäter würdig gezeigt und haben sich die guten Eigenschaften ihres Stammes auch dort bewährt? Unser eigenes Selbstgefühl gebietet, daß wir uns hierauf Antwort gesben.

Bor hundert Jahren mar das Gebiet die= fes Staates ber menschlichen Rultur faum 3mei Militarposten, Caholia erichloffen. und Rastastia, befanden sich an feiner fub= öftlichen Grenze, und nur unter beren Schut war es ben ersten Ansieblern ermöglicht, in bem von wilben Indianerhorden heimgesuch= ten Lande festen Fuß zu fassen. Heute mohnen in biesem Staate über vier Millionen Menfchen, von benen faft bie Salfte unfere eige= ne Stabt fullt. In einem Zeitraum von faum hunbert Jahren find auf ben weiten Prarien bieses Staates hunderte von blubenben Gemeinwesen entstanden, seine Fel: ber tragen bie reichsten Aehren, bem Schoß ber Erbe werben werthvolle Metalle entnom= men, an ben Fluffen wie an ben funftlich an= gelegten Bertehrsmegen erheben fich ungah= lige Induftrien ber vielfältigsten Art, sowie viele andere Riesenwerke bes menschlichen Fleißes, Sanbel und Banbel fteben auf ei= ner hohen Stufe ber Entwickelung, unfere Bürger erfreuen fich im Allgemeinen eines befriedigenden Wohlstandes, viele von ihnen haben sich ausgezeichnet auf allen Gebieten

menschlichen Wirkens, und während eine nicht geringe Anzahl in unserer Bundesregierung zu den höchsten Ehren gelangte, ward es verschiedenen von ihnen beschieden, zu einer Zeit, in der alle Segnungen unserer freiheitzlichen Einrichtungen auf dem Spiele standen, die Geschicke unseres Landes auf ihren Schulztern zu tragen und durch ihren überlegenen Geist, sowie durch hohen Sinnesadel, nicht allein wirthschaftliche Verhältnisse von der äußersten Tragweite, sondern auch die aus ihnen hervorgegangenen politischen und sittzlichen Anschauungen unseres Volkes in besefere Bahnen zu leiten.

Es barf angenommen werben, bag 30 Prozent ber Bevölkerung biefes Staates Saben fie an beutscher Abstammung find. ben großartigen Entwickelungen, bie bier stattgefunden haben, einen annähernd glei= den Antheil genommen? Saben fie in Kirche und Schule, im Ackerbau, im Handel und Gewerbe, in ben Industrien, ben Runften und Wiffenschaften neben ihren Mitbur= gern anderer Abstammung gleich segensreich gewirkt? Sind sie ihrem Aboptiv = Bater= lande treue Bürger gewesen, haben sie ihre öffentlichen Pflichten gebührend gemurbigt und in ben Stunben ber Befahr, in Rrieg und Frieben, unserer Bunbesregierung mit Liebe und hingabe zur Seite geftanben? hat die beutsche Ginwanderung die Kraft unseres ameritanischen Boltes erhöht ober vermindert? hat die beutsche Presse bes Lanbes bie hohe Aufgabe, ihren Landsleuten als Lehrer und Wegweiser zu bienen, in allen Fällen richtig erfaßt; hat sie ben geistigen und sittlichen Fortschritt ihrer Leser kräftig geförbert und hat sie im Allgemeinen in ben großen politischen Parteikämpfen bes Lanbes stets die richtige Stellung behauptet? Alles bies richtig zu prufen, und barüber ohne Schen, streng ber Wahrheit folgend, zu berichten, foll die Aufgabe biefer Gefellichaft fein, benn nach bem treffenben Ausspruch eines beutschen Geschichtsschreibers "burfen wir nicht mas bas Berg empfindet, die Phantafie fo gerne geftaltet, in bas Beiligthum ber Geschichte einführen, sonbern nur

Eingang öffnen, bem bie Pforte zum mas Ueberlegung nnb reife Beurthei= lung als Wahrheit aufgefunden und erkannt haben." 3m Augemeinen burfen wir jeboch von vorne herein fuhn behaupten, bag fich bie beutsche Rultur, burch ihren unschätzbaren Berth, trot vieler feinblichen Gegenftro= mungen, langfam und ficher überall Bahn Berhaltnigmäßig gering an Zahl und faum mit ber Durchschnittsfähigfeit ber Bewohner ber alten Beimath ausgeruftet, find bie eingewanderten Deutschen, welche meistens ohne Renntnig ber Sprache und ber ameritanischen Berhaltniffe hier landen, viel= fach mit Ueberwindung ber widrigsten Um= zu einem volkswirthichaft= stände boch lich und geistig maggebenben Ginfluffe Die beutschen Ginmanberer beste: gelangt. hen ber Mehrzahl nach aus Leuten, bie einen festen Beruf haben und aus ihrer Seimath Fähigkeiten und Talente mitbringen, beren Bermerthung bem allgemeinen Erwerbsleben bes Lanbes sofort zu Gute kommt. finden baber unfere Landsleute auf allen Bebieten menschlicher Thatigkeit, auf benen nicht allein ein fraftiger Urm, sonbern auch praktische und theoretische Renntnisse erfor= bert werben. Go hat fich ber Deutsche nicht allein im Sandwert, sondern auch in ben bochften Leiftungen ber Bautunft und bes Ingenieurfaches von jeher rühmlichst ausge= zeichnet, mahrend er mehr als alle Unberen bas Runftgewerbe: bie Lithographie, bie Graveurtunft, das Golbarbeiter= und Ju= welier-Sandwert, soweit fich basselbe über bie Fabritarbeit erhebt, die Bolg- und Steinbilbhauerfunft und ähnliche nütliche und icone Beschäftigungen pflegt. In gleicher Beise steht ber Deutsche in vielen Fabritzweigen vorne an, wie er auch als Rlein= und Großhandler mit ben Beften wetteifert. Doch ber beutsche Bauer hat unserem Lande unftreitig ben größten materiellen Gegen ge= bracht. Sämmtliche westliche Staaten ber Union, bes alten Bennfplvaniens gar nicht ju gebenten, find unter ben fleißigen Banben beutscher Bauern blühenbe Ackerbauftaaten geworben, und mer in biefem Staate, wie sonstwo im Lande, die besten Farmen sehen will, der muß zu den Deutschen gehen. Wo immer die deutschen Bauern sich ansiedeln, da beugt sich der jungfräulich stolze Boden dem emsigen Fleiße und der deutschen Acters baukunst und spendet der Mühe reichen Lohn. Die Einwanderer keiner anderen Nation dringen so große Fähigkeiten für den Ackers bau mit und tragen dadurch soviel zum Wohlstand des Landes bei wie der beutsche Bauer. Nur die Holländer und Standinasvier, beide Rassenbrüder des Deutschen, könsnen sich hier auf einen edlen Wettstreit mit ihm einlassen.

Wir wollen aber auch nicht verkennen, baß bie Deutschen nicht allein als Handwerker, Techniter, Gewerbetreibenbe und Bauern gu ben Beften unferer im Entstehen begriffenen amerifanischen Nation gerechnet zu werben verbienen, sonbern bag bas größte Berbienft ber beutschen Ginmanberung barin besteht, daß ber beutsche Geist und bas beutsche Ge= muth im amerikanischen Charakter tiefe Wurzeln geschlagen haben. Unter ber beutschen Ginwanderung bes letten Sahrhunderts hat es nicht an Mannern gefehlt, beren hobe Bilbung sie in Stand setzte, burch Wort und Schrift auf bie Borguge beutscher Biffenschaft, die Schonheiten beutscher Runft und ben Reichthum ber beutschen Literatur bingu-Much haben auf ber anberen Seite viele ftrebfame junge Manner unter ben Ume= ritanern, nachbem fie ihre Studien auf hiefi= gen "Colleges" beendet, eine hobere miffen= schaftliche Bilbung als lettere ihnen gemähr= ten, unter ben beften Lehrern beutscher Uni= versitäten gefunden, und auf allen höheren Lehranstalten im Lande wird ber beutschen Wissenschaft gebührend gehuldigt. Doch in ihrem verebelnden Ginfluß auf unfer amerita= nisches Volk steht nichts so hoch als bas Söchste, bas bie Erbe fennt, bie beutsche Nirgend zeigt sich ber sittliche Werth ber beutschen Ginmanderung, melde anch biefes unschätbare Gut auf ameritani= ichem Boben heimisch gemacht hat, so groß als hier. Unbewußt nimmt ber Amerikaner bas beutiche Bemuth, welches fich burch feine

Musit so herrlich offenbart, in sich auf und unter ihrem gottlichen Ginflug regen fich bie ebelften Triebe zu lebenbigem Schaffens= "Jebe gut aufgeführte Symphonie Bach's, Beethoven's ober Mozart's, und ber großen Nachfolger berfelben," fagt Unbrew D. White, "ift ein Gewinn fur bie amerita= nifche Civilisation," mabrend unfer großer Landsmann Stallo biefem Gebanten in fol= genben treffenben Worten Ausbrud giebt: "Welche Sprache unfere Rinber in ben tom= menben Sahrhunderten auch reben mogen, fie und die Nachkommen ber Anglo-Amerikaner merben bie Beifen unferer Bater fingen ; bas Licht ber beutschen Wiffenschaft wirb ihnen aus ben Augen ftrahlen und die Gluth bes beutschen Gemuthes wird ihre Wangen röthen."

Bliden wir baher auf bas Wirken unserer Landsleute, fo muffen wir gerabe bier im Mittelpunkt ber großen Staaten bes Be= ftens, wo fich Thatenbrang und Thatenluft auf allen Gebieten menschlichen Schaffens auf bas Rraftvollfte offenbaren, einen bele= benben Sporn fühlen, ihre Beschichte zu schreiben. Da fie nun einen erheblichen Bestanbtheil bes ameritanischen Boltsmefens bilben und in alle michtigen öffentlichen Ereignisse kräftig mit eingegriffen haben, so ist es unvermeiblich, bag bie innere Entwidel= ung bes amerikanischen Bolkes, fo meit basselbe biesen Staat bewohnt und von hier aus auf bas Land im Allgemeinen eingewirkt hat, gezeigt wirb, und bag alles Große, mas auf irgend einem Gebiete bas Bolf bewegt bat, fofern beutsche Manner biefes Staates ben geringsten Antheil baran hatten, in ben Bor= bergrund ber Erzählung gestellt mirb. Rur baburch tann ein einheitliches Gefchichtsmert geichaffen und alles Episobenhafte vermieben merben. Auch ift nicht zu überfeben, baß sich von bem gegenwärtigen Augenblicke bis zu ben erften Anfängen ameritanischer Rul= tur eine lange Rette von Begebenheiten bin= aufzieht, die wie Urfache und Wirtung ineinander greifen, und beshalb von einer ausführlichen Schilberung bes Wirkens eines großen Beftanbtheiles unferes ameritani=

schen Boltes, ber unseren Staat umfaßt, nicht zu trennen sind. Zur Erfüllung bieser schwierigen, und burch unermüblichen Fleiß und reges Forschen zu bewältigenden Aufsgaben ist uns daher auch der Beistand begabeter, mit den hiesigen Universitäten verbundesner Darsteller bereits zugesichert worden.

Organisationen wie bie unsere bestehen feit vielen Sahren in ben verschiebenften Theilen bes Landes, nicht allein unter ben einge= borenen Amerikanern, sonbern auch unter Arlänbern und anberen; auch verfolgen bie Deutschen in einigen anberen Stäbten ber In ber gro= Union ahnliche Beftrebungen. Ben Stadt Chicago wollen mir uns baber nicht für minberwerthiger halten, als unfere Mitbürger anberer Abstammung, die fich seit Jahren systematisch in festgeglieberten Berei= nen mit Erforschung ber Leistungen ihrer Stammesangeborigen bei ber culturellen Entwickelung bes amerikanischen Bolkes befaffen, fonbern mir wollen ebenfalls forgen, bag unfer eigenes Bolkswefen burch geeig= nete Darftellung nicht allein gleiche Anerkennung bei ber Mitwelt finben, sonbern bag auch bei unseren Nachkommen ein berechtigter Stolz in ihre Borfahren, sowie ein ebles Streben für die Fortpflanzung ber beften Gi= genschaften bes beutschen Bolfscharafters er= medt merben moge. Jeber gebilbete, mit richtigem Gelbftgefühl ausgestattete Mensch blict ftets mit Stolz auf feine eigene Raffe; er vertieft fich gern in ihre Geschichte, fühlt fich gehoben und begeistert burch bie Thaten fei= ner Bater und befleißigt fich ber Tugenben, burch bie fie fich auszeichneten. Derjenige, ber fein eigenes Bolfsthum verleugnet, miß= achtet fich felbft, und ein folder Menich ver= bient auch nicht bie Achtung Anberer. jenige aber, ber fich und feine Raffe achtet und in biefes Land tommt, um in bem ameri= kanischen Volksthum aufzugehen, ber weiß auch, bag er feine und feines Stammes Ghre am Besten mahren tann, indem er bem Lande feiner Bahl ein treuer und ergebener Burger ift, und in ber Erfüllung seiner Pflichten auf bem von ihm gemählten Gebiete menschlicher Thatigfeit mit ben Beften um fich ber gu

wetteifern hat; benn nur baburch fann er fich ber unichatbaren Wohlthaten bes ameristanischen Burgerrechts murbig erweisen.

Daß bem Deutschthum in biesem Lanbe bies stets vor Augen gestellt werben möge, sei bie Aufgabe bieses Bereins. Wöge baher bem Unternehmen, ber Folgewelt getreu zu überliefern, mas wir von ber Borwelt erhalten, die freudige Unterstüßung unserer beutschen Landsleute zu theil werden, benn "ber Mensch verwandelt sich und flieht von der Bühne; seine Meinungen fliehen und verswandeln sich mit ihm; die Geschichte allein bleibt unausgesetzt auf dem Schauplatz eine unsterbliche Bürgerin aller Nationen und Zeiten."

### Die Deutsch=Amerikanische Biftorische Gesellschaft von Blinois.

Die Deutsch=Amerikanische Historische Ge= sellschaft von Illinois ist in's Leben gerufen worben, um zunächst für eine Geschichte bes beutschen Bevölferungs-Glementes in 3Ui= nois während bes neunzehnten Sahrhun= berts bas Material zu sammeln, und wenn die Zeit tommt, in geeigneter Beise zu ber= öffentlichen. Und zwar damit ber große Un= theil, welchen die Deutschen an der Besiede= lung, ber fortichreitenben Entwidelung und bet großen heutigen Blüthe bes Staates auf allen Gebieten menschlicher Thätigkeit ge= habt haben und haben, in wiffenschaftlicher Weise über jeben historischen Zweifel hinaus so festgelegt werde, daß weder nativistische Befchränktheit noch Unwiffenheit baran gu rütteln ober bavon wegzunehmen vermag.

Wie nothwendig das ift, — wie sehr die Deutschen es ihrer Selbstachtung schuldig sind, daß ihre Leistungen in diesem Staate vor der Vergessenheit bewahrt werden, besweist am Schlagendsten das Beispiel der Deutschen, welche einst Theile der Staaten New York und Virginien besiedelt haben, und deren Andenken bereits der Vergessenscheit anheimgefallen war, welcher es durch neuere ausopferende Forschungen nur noths dürftig und in schwachen Umrissen entrissen worden ist.

Sie beabsichtigt ferner, so weit es nur irgend möglich, auch den Antheil an der Besiedelung des Staates Illinois festzustellen — und er ist ein sehr großer —, welcher auf bie Nachkommen berjenigen Deutschen entsfällt, welche im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert sich in den Staaten New York, Bennfnlbanien, Marhland und Birginien angesiedelt haben, und deren Same im fünfsten und sechsten Gliede heute einen numerisch sehr staates bilbet.

Der Weg, auf welchem die Gesellschaft bas nöthige Geschichts-Material zu sammeln gedenkt, ist der, in allen Theilen des Staates Mitarbeiter zu gewinnen, welche die Forschung für ihre nähere und weitere Umsgebung übernehmen.

Es gilt festzustellen: wann sich in bem betreffenden Ort, Town, County zuerst Deutsche ansiedelten; aus welcher Gegend bes Vaterlandes sie kamen und welche Ur= fache fie herüberführte; welche ben erften Grundbefig erwarben; wie feitbem allmählich bie beutsche Bevölkerung gestiegen ift ober abgenommen hat; welches bie vornehm= sten Urfachen ber Zunahme ober Abnahme waren; wie groß ber numerische Bestand ber Deutschen und ber beutsche Grundbesit heute ist; in welchen Berufen die Deutschen bornehmlich thätig find; welchen Untheil fie an bem Aufbau ihrer betreffenden Lotalität, fei es burch Ginführung befferer Methoden ber Landwirthschaft ober burch Ginführung von Industrien, gehabt; welchen Ginfluß bie Gründung von Kirchengemeinden auf bas Wachsthum und bie Sebung bes beutschen

Elementes geübt; besgleichen die Turnerei, das Gesangbereins, das Logenwesen und alle Bestrebungen auf geistigem Gebiete, welche sich hier und da, erfolgreich oder nicht, geltend gemacht haben; den Antheil, den die Deutschen zu den verschiedenen Zeiten an öffentlichen Angelegenheiten (örtlichen, staatslichen und nationalen) und an den verschiesdenen Kriegen genommen; und überhaupt Alles, was als ein Baustein zu dem heutigen großartigen Gebäude betrachtet werden kann.

Es ift klar, bag, wenn eine fo umfang= reiche Forschung von einem Ginzelnen ausgeführt werben follte, fie viele Jahre in Un= fpruch nehmen wurde, daß fie aber in ber= hältnigmäßig furger Zeit bewältigt werben tann, wenn sich Biele barin theilen. liegt ferner bie Gefahr bor, bag von einem Einzelnen vorgenommene Forschungen bei aller Vorurtheilsfreiheit und Unparteilichkeit leicht eine einseitige Richtung nehmen könn= ten; ; bag er Manches übersehen und ihm Manches entgehen könnte, was boch für bas Besammtbilb bon großer Wichtigfeit mare. Und es ist nicht zum Wenigsten aus diesem Grunde, daß die Gesellschaft auf die Betheiligung und Unterftugung aller Derer im gangen Staate rechnet, welche bas Bunschenswerthe ihres Strebens anerkennen und bemfelben Theilnahme entgegenbringen.

Nun giebt es in fast jedem Ort ober Town, wo Deutsche wohnen, beutsche Geistliche, Lehrer, Aerate, Apotheter und sonstige febergewandte Männer, welche nicht nur ver= möge ihrer Lebensstellung und Intelligeng gang befonders berufen find, bie Gefellichaft bei ihren Forschungen zu unterftugen, son= bern auch biejenigen beffer situirten Deut= schen tennen und zu beeinflussen wissen, welche für biefen hoben 3wed petuniar gu intereffiren maren. Wir haben im Staate über tausend beutsche Rirchengemeinden. Wenn sich nur jeder Geiftliche und jeder Lehrer als Forscher in ben Dienst bieser Sache stellen wollte, so würden fie allein schon im Stanbe sein, ein geschichtliches Material herbeizuschaffen, das nur in wenigen Punkten der Ergänzung bedürfen würde. Aber außer ihnen giebt es, wie gesagt, so viele Andere, die gleich berusen sind. Wenn dann noch ein jeder dieser freiwilligen Mitsarbeiter wenigstens ein zahlendes Mitglied werben wollte — Geld ist leider zur Bestreitung der Drucksachen und des Porto unentbehrlich —, so wäre der Gesellschaft auch sinanziell geholsen, und sie könnte alle ihre Ziele erreichen und ein Werk schaffen, welches die Kritik in jeder Weise aushalten und dem Deutschthum von Illinois zur bleisbenden Ehre gereichen würde.

Es fei hier bemerkt, daß das beträchtliche Rapital, welches zur Herausgabe des drudsfertigen Geschichtswerkes nöthig sein wird, von verläßlicher Seite versprochen worden ist. Aber die Männer, welche dies Opfer bringen wollen, verlangen, daß erst etwas Tüchtiges, der Drudlegung Werthes geschafsen werde, und dazu braucht die Gesellschaft die Mitarbeit und die pekuniäre Hülfe des gesammten Deutschhums des Staates.

Außerdem — Die Gesellschaft ift sich fehr wohl bewußt, daß die Aften über die Ge= schichte bes Deutschthums bon Minois im ganzen neunzehnten Jahrhundert noch lange nicht geschloffen find, und bag fich eine Beschichte nur über bie eigentliche, bis Enbe - ber fünfziger Jahre reichende Pionierzeit, und vielleicht über bie in ihren hauptfach= lichen, augenfälligen Ginwirtungen mit bem Schluß ber siebziger Jahre zu Enbe gehenbe Beit ber Achtundvierziger schreiben läßt. Was darauf folgt, das historisch zusammen= zu fassen, wird Sache Derer sein, die nach uns tommen. Aber um fie in ben Stanb ju fegen, es mit voller Renntnig ber That= sachen zu thun, und bem Deutschihum bon beute in feinem offenen und ftillen Wirfen in bem großen Bemeinwesen und inmitten fo vieler sich hier zusammenbrängenber, mit einander ringender Bolter-Glemente gerecht zu werben, betrachtet sie es als eine ihrer Hauptaufgaben, alles barauf bezügliche ge-

schichtliche Material zu fammeln. Und bes weiteren: bies Material in einem vor Zerstörung sicheren und der Forschung zugängslichen Archive niederzulegen und für dessen beständige Aufrechterhaltung und Bervollsständigung zu forgen, so lange von einem deutschen Bevölkerungsselement in Illinois und im Nordwesten die Rede sein kann.

Wohl hoffen wir, ber Tag werbe nie er= scheinen, wo bas Deutschthum in Minois und bem Nordweften zu ben gemefenen Dingen gehört. Aber wir können nicht in bie Rufunft schauen. Und einerlei, ob biefer Tag fommt ober nicht, und ob bas Archiv bagu bienen wirb, späteren beutschen Gin= manberern zu zeigen, mas ihre Borganger bier gethan und geleiftet, und fie gur Nach= ahmung anzuspornen, ober bazu, unter ben Enteln und Urenteln ber heutigen Deutschen bas Unbenten an ihre würdigen Borfahren machzuerhalten und geschichtlich unanfecht= bares Zeugniß abzulegen von Denen, bie hier ben Grund ju all' ber Große ber Bufunft fest gemauert haben, - in jedem Falle wird es feinen 3med erfüllen.

Ein solches Archiv anzulegen, es in überssichtlicher, ber Forschung entgegenkommender Ordnung zu halten, es in einer der Größe und des Wohlstandes des Deutschthums würdigen Weise unterzubringen und auszusstatten, — das geht über die Kräfte Einzelsner oder auch Mehrerer. Dazu erscheint ein Mitthun des Deutschthums des ganzen Staates nothwendig. Und je nachdem diessesMitthun gewährt oder vorenthalten wird, wird die Gesellschaft auch diesen zweiten, aber sehr wesentlichen Theil ihrer Aufgabe

in mehr ober minber würdiger Beife gu er= füllen im Stanbe fein.

Aus bem Vorhergehenden geht hoffentlich zur Genüge hervor, daß die Deutsch-Ameritanische Historische Gesellschaft von Juinois keinerlei einseitige Zwede verfolgt, und nicht im Interesse irgend einer Partei oder Clique, oder Richtung oder Lotalität in's Leben gerusen ist. Sie verfolgt keine politischen, religiösen oder gar persönlichen Ziele, sone dern ist allein von der hohen Aufgabe beseelt, dem Deutschthum von Juinois und seiner Kulturarbeit am Ende des neunzehnten Jahrhunderts ein den Wechsel der Zeiten überdauerndes Denkmal zu sehen.

\* \* \*

Die Gründung und Incorporirung ber Deutsch=Umeritanischen Siftorischen Gefell= ichaft von Minois murbe am 2. Märg 1900 beschloffen, ihre eigentliche Arbeit begann mit ber am 6. April erfolgten Unnahme ber Nebengefebe und Wahl ber Beamten. ersten Monate waren nothwendiger Beise ber Beschaffung ber gur Propaganba nöthi= gen Drudfachen und biefer felbft gewibmet. Sie murbe burch bie heiße Jahreszeit und bie Mahl unterbrochen. Seit ber letteren ift die Gefellschaft in erhöhte Thätigfeit getreten. Als theilweises Ergebnig berfelben bieten fich bas vorliegende erfte heft ber "Deutsch = Ameritanischen Geschichtsblätter" und bie barin enthaltenen Arbeiten bar.

Chicago, im Dezember 1900.

Emil Mannharbt, Sefretär.

Bergangenheit verstehn, doch nicht zurud er-

Die Gegenwart ersehn, doch nicht vollkommen mähnen,

Die Zukunft klug erspähn, und so fie vorbes reiten-

So mag fich wohl ergehn bein Geift in allen Beiten.

Lagt uns loben die berühmten Männer und unfere Borfahren in ihren (Beschlechtern.

(Feel. 44, 1-2.

Die Erfenntniß ber weltgeschichtlichen Busfammenhänge fann nur aus bem Werbegang aller Bolter geschöpft werben. Selmolt.

### Glückauf!

Ein Buftimmungefdreiben von S. A. Mattermann, Gincinnati.\*)

Un ben Setretar ber D.= M. Sifto= rifden Gefellicaft von Illinois.

Es giebt boch noch Ueberraschungen in dieser eintönig haftigen Zeit. Gine ber schönsten und für mich erfreulichsten Ueberraschungen ist die Mittheilung, die Sie mir machten, daß in Ihrer Stadt ein Deutscher Historischer Berein für Juinois und den Westen in's Leben gerufen wurde, dessen Aufgabe es sein soll, die Onellen für eine kunftige Geschichte des beutschen Elements in Ihrem Staate und barüber hinaus, so weit wie dessen und bas Material für eine Kulturgeschichte desselben zu sammeln.

Seit länger als einem Vierteljahrhunbert auf biesem Felbe thätig, mußte ich es mit Bebauern sehen, baß unter ben Deutschen unseres Aboptiv-Baterlandes eine betrübende Erschlaffung für die Erhaltung der Kenntniß ihrer Geschichte, ihres eigenen Selbsts, einzgerisen ist, welche broht, sie in gänzlicher Bergessenheit zu begraben. Ist denn das Leben des individuellen Menschen nur werth, daß es für den Tag dauert, den er auf Erden wandelt? Sind wir Deutschen wirklich nur der Dünger, mit dem das anglo-amerikanische und kelto-amerikanische Element sich zum üppigen Wachsthum nährt?

Zählen wir die Blutstropfen, welche im amerikanischen Volke rinnen, so wissen wir mathematisch genau, daß das deutsche Element dem des Angelsachsen und Kelten bereits weit überlegen ist, aber in Bezug auf sein geistiges Leben, da sinkt es, infolge seiner eigenen Lässigkeit, tief unter beide hinab. Hat denn nur der physische Mensch und nicht auch die Seele dieser dereinstig großen Kulturnation ihren Werth? Und wer soll diese Volksseele in der Geschichte zukunftig magen und messen,

wenn wir nicht felbst bestrebt find, unfern Untheil baran fur bie Butunft festzustellen.

Man verlaffe fich nicht barauf, bag andere bas fur und thun merben, mas mir felbft Die übrigen Glemente find unterlaffen. begemon und eifrig thatig, alles fur sich zu beanspruchen, und bas beutsche Aschenbrobet wird mit ben meggeworfenen Rrumen ge= fpeift, die fie von ihrem Tifche fallen laffen. Nicht nur bas, sonbern fie rauben in ber Geschichte ihnen frech ihr Gigenthum und geben es als bas ihrige aus. Da wirb z. B. aus ber Deutschen Maria Ludwig (be= rühmt in ber Revolutionsgeschichte als Molk Pitcher in ber Schlacht von Monmouth) flugs eine Irlanberin, aus bem Belben von Fort Moultrie, Sergeant Jasper, bessen Eltern aus Cleve eingewandert maren, ein Schottlanber, und aus Frang Süger, melder Dr. Juftus Erich Bollmann behülflich war, Lafanette aus ber Festung Olmun zu befreien, ein angelfächfischer Francis Huger 2c. Diefe Beispiele find gn hunberten nach= zuweisen. D, daß bie Deutschen so selbst= vergeffen find, ihren mahren Antheil zu forbern! Wenn sie sich nur felber helfen wollten, murbe ihnen ficher geholfen fein.

Die Aufgabe, welche Sie sich stellen, wird keine leichte sein, wie ich aus Erfahrung weiß. Aber lassen Sie sich die Mühe nicht verdrießen und ein stolzer Erfolg wird Ihr Werk krönen. Diese Arbeit könnte ganz bes beutend erleichtert werden, wenn in jedem Ort nur ein Mann sich der Mühe unterziehen wollte, bei den intelligenteren unter ben älteren Nachbarn um deren Erlednisse sich zu kümmern und dann die so gesammelten Mittheilungen einzusenden. Es ist nicht nöthig, daß diese Mittheilungen in hochstönende Phrasen gesaßt werden: die schlichte,

<sup>\*)</sup> herr h. A. Rattermann ift, wie allgemein befannt fein burfte, einer unferer eifrigften beutschaamerikanischen Geschichtsforscher, und war ber herausgeber bes leiber eingegangenen "Bionier", ber in seinen breigehn Jahrgangen eine ber werthvollsten Jundgruben fur beutsch-amerikanische Geschichte ift.

einfache Erzählung ist immer vorzuziehen. Bas aber berichtet, wird muß streng mahr, und mit so genauen Daten versehen sein, wie möglich. Dokumentarische Belege sind stets willfommen.

Wo immer eine größere Anzahl Deutscher beisammen wohnt, ba giebt es auch beutsche Gemeinben, Schulen und Vereine, ba sind beutsche Pfarrer und Priefter und Lehrer, Merzte und fonftige Berufspersonen ac. Diefen müßte es schon ihres Umtes halber eine felbst= verständliche Aufgabe sein, wöchentlich ober monatlich biesem Zwed ein fleines Stundchen zu opfern. Welch' eine reiche Quelle ber Geschichte murbe ba fliegen! Ich sehe babei von einer tonfessionellen ober politischen Richtung ab. Diefe fann baburch feines= megs beeinträchtigt ober geschäbigt werben, bag man bas Leben und Streben innerhalb und außerhalb ber Gemeinden und Befell= schaften berichtet. Das subjektive Wirken berfelben braucht babei nicht berührt zu werben, bas bleibt ben einzelnen Ronfessionen und Gemeinden zc. vorbehalten, Aber bie Men= ichen find boch auch etwas, und mas biefe im gesellschaftlichen Leben betrifft, ba berühren

fich alle mehr ober minber, neben ber Religion, ohne Profelntenmacherei.

Man hat mich früher bes öfteren aufgesforbert, die Geschichte bes beutschen Elementes in ben Bereinigten Staaten zu schreiben. Ich habe biese Aufforberung stets mit ben Worten abgelehnt, baß die Quellen einer solchen Geschichte noch nicht bloßgelegt seien und baß jeber Versuch in dieser Richtung nur ein Stuckswerf abgeben wurde. Man kann keinen stolzen Tempel bauen, wenn nicht vorher alle nöthigen Bausteine beschaffen und vorbereitet sind.

Da tritt nun Ihr Berein in die Schranken, um mindestens einen Theil dieses Materials zu liefern, um eine Lücke zu füllen, soweit das Ziel ihrer Gesellschaft reichen wird. Für Ihren Staat und den Westen ist heute die Säezeit, indem überall noch die Körner gessammelt werden können, die in wenigen Jahren, wenn das Gras die Gräber der Pioniere beckt, auf immer für die Ernte versloren sind. Aus diesem Grunde heiße ich Ihren Berein und sein Unternehmen freudig willkommen.

Ihr S. A. Rattermann

Nach einer im Jahre 1843 vom Abvokaten Jas. W. Morris vorgenommenen Volkszähelung befanden fich unter den 7580 damaligen Einwohnern Chicago's 816 Deut = sche und Norweger, 773 Irländer und 667 Angehörige anderer (ausländischer) Nationalitäten, ein Beweiß, daß schon damals das geremanische Element unter den Eingewanderten in Chicago überwog.

Das Deutschtum ber Stadt Quincy ift, soweit die Forschung geht, alter, als das Chizcago's. Der erste beglaubigte Deutsche daselbst war Michael Mast, der 1829 borthin kam, und im Jahre 1834 einer der Trustees war, als das Town Quincy organisirt wurde. Daserste Kind beutscher Eltern, Louise Delabar, die jeht noch lebende Frau Schrot, wurde dem aus Kurzingen, resp. herboldscheim in Baden stammenden, 1833 eingewanderten Ghepaare Anton und Barbara Delabar, am 21. März

1835 geboren. Delabar war Schreinermeister und errichtete in Quincy die erste Sägemühle, und später die erste Brauerei. — In Quincy giebt es 12 beutsche Kirchengemeinden, barunzter zwei, beren Geschichte 60, und zwei beren Bestand 50 Jahre zurückreicht, während die anderen 40, 35 und 30 Jahre alt sind, und selbst die jüngsten ihr silbernes Jubiläum geseiert haben. (Nach Mittheilungen von H. Bornmann.)

Ein Bolk, das feine eigene Sprache verlernt, giebt fein Stimmrecht in der Bölkerfamilie auf, und ift zur ftummen Rolle auf der Bölkerbühne verwiesen. Dr. Ludwig Jahn.

Was vergangen, kehrt nicht wieder, Aber ging es leuchtend nieder, Leuchtet's lange noch zurück. Karl Foerster.

### Das Schulwesen im alten Illinois.

Bon &. Raas.

Die jetige Generation nimmt an, baß vom Unbeginn bes Staates, im Jahre 1817, auch bas Freischulfnftem bestanden habe; bem ist jeboch nicht so, erst im Jahre 1855 mur= ben freie öffentliche Schulen burch ein allge= meines Staatsgesetz geschaffen, und es bat Sahre und große Unftrengungen seitens ber Unhanger ber öffentlichen Schulen genom= men, ebe bas Gefet in allen feinen Beftim= mungen erfolgreich burchgeführt murbe. 1855 bestanden in Illinois fast nur Privat= ichulen, und ba in biefen bie Eltern Schulgelb bezahlen mußten und bie erfte Ginwan: berung im Staate vorzugsweise aus ben Stlavenstaaten North Carolina, Birginia, Tennessee und Rentudy ftammte, wo Wiffen und Bilbung in geringem Unfeben ftand, fo erfreuten fich nur bie Rinber ber Beguterten eines regelmäßigen Glementar-Unterrichts. Die Rinder ber Armen muchsen meift ohne jeglichen Schulunterricht heran, und es gibt jest noch Distritte im Staate, wo bie Schule und ber Lehrer in geringem Unfeben fteben und mo bas allgemeine Wiffen nicht über bas Ginmaleins und bie Fähigkeit, nothdurftig zu lefen, hinausgeht. Im Jahre 1825 mur= be allerbings burch Joseph Duncan von Jadfon County ein Freischulgefet, welches bie Beftimmungen bes jegigen Befetes in ben Brund= zügen enthält, burchgesett, allein baffelbe ift, als verfrüht, niemals in Rraft getreten.

Der Eingangspassus bieses Gesetes befundet ben humanen Geist seines Versassers
und druckt, troth seines Schwulstes, das aus,
was heute im Schulwesen noch nicht zur
Wahrheit geworden ist. Wir seten diese
Begründung der Eristenz eines Freischuls
softems wörtlich hierher: "Um unsere Rechte
und Freiheiten zu genießen, mussen wir sie
verstehen; ihre Sicherheit und ihr Schuth
sollten die erste Sorge eines freien Volkes
sein; es ist eine anerkannte Thatsache, daß
n e Nation, die nicht tugendhaft und aufge-

flart mar, sich nicht lange ihrer bürgerlichen und politischen Freiheit erfreut hat; und inbem wir glauben, bag bie Fortidritte in ber Literatur ftets bas Mittel gemesen find und immer bas Mittel fein werben, bie allge= meinen Menschenrechte beffer zu entwickeln, baß in einer Republit ber Beift eines jeben Burgers bas allgemeine Gigenthum ber Ge= sellschaft ist, und die Grundlage ihrer Stärke und ihres Gludes bebeutet; beshalb betrach= ten wir es als bie erfte Pflicht einer freien Regierung, wie bie unserige, bie Berbeffer= ung und Bilbung ber geiftigen Kabigfeiten bes Ganzen zu ermuthigen und auszudehnen; beshalb follte eine öffentliche Schule ober mehrere folder Schulen in jedem Countn biefes Staates errichtet werben, welche jeber Rlaffe meißer Burger, im Alter von feche bis einundzwanzig Jahren, zuganglich und frei fein follen." Bum Unterhalt biefer Schulen sollten sich bie Burger bis zu einem halben Prozent ihres abgeschätten Gigenthums befteuern, follten Schulbeamte gur Suhrung ber Schulen mahlen und ebenso burch freie Bahl bie Lage und ben Bau bes Schulhaufes Außerbem mar ein Fünfzigstel bes gefammten Staatseinkommens ben Schulen zuzuwenden und nach Maggabe ber Schulbevölferung alljährlich zu vertheilen; besgleichen fünf Sechstel ber Binfen, bie ber Staat für ben Bebranch bes Schulfonbs zu bezahlen hatte. Leiber wiberrief bie nachfte Staats-Gefetgebung ben Theil bes Gefetes, welches bie Burger zwang, fich zum Unterhalt ber Schulen zu besteuern, und bie Schulen fanten zu Privatichulen berab, in benen nur Diejenigen Rinder Aufnahme fanden, beren Eltern bas Schulgelb zu bezahlen im Stande waren.

Einige Stäbte erwirkten von ber Legislastur Spezialgesethe, unter benen mirkliche Freisichtlen eingerichtet werben konnten, aber in ben meisten blieb bie Errichtung von Schulen

bem Unternehmungsgeift Ginzelner über= Kur ihren Beruf vorgebilbete Lehrer laffen. gab es bamals nicht; felbst heute ift es ja noch die Ausnahme, wenn ein Lehrer ein Seminar besucht hat. Gin junger Mann, ber sich auf ben Beruf als Abvokat, Argt ober Prediger vorbereiten wollte ober einer, ber tein Geschäft gelernt hatte und fonft teine Beschäftigung finden konnte, sammelte Unter= schriften in der Nachbarschaft, um mit ber nöthigen Zahl Schüler eine Schule zu eröff= Gine Brufung ber Lehrfrafte mar nicht erforderlich; die Eltern ließen sich burch bie Liebensmurbigfeit und Popularitat bes Betreffenben bestimmen. Erft mit bem Intrafttreten bes Freischulgesetzes in 1855, murde ein Commissioner oder Superintendent für jedes County gewählt, vor dem die Lehramts: Candidaten ihre Prufung abzulegen Selbst bann beschränkte sich bas hatten. Gramen auf Lesen, Schreiben und Rechnen und mar burchaus tein Beweis, bag ber Canbibat bie zum Lehren nöthige Kähigkeit beiak.

Das Schulgelb betrug von einem bis zwei und einen halben Dollar ben Monat, ober es murbe eine bestimmte Summe für ben Termin von brei bis fechs Monaten von ber Ge= meinde ausgesett. Beispiele, wie bie folgen= ben, find nicht felten: Der Lehrer verspricht fünfundvierzig Schüler sechs Monate lang für hundert Dollars zu unterrichten; ober er foll zwölf Dollars ben Monat und bei ben Eltern der Kinder abwechselnd den Mittags= tisch haben (board round), und bafür zweiundzwanzig Schüler im Buchstabiren, Schreiben, Rechnen und ber englischen Grammatit unterrichten; ober er soll 60 Tage lang eine gewöhnliche englische Schule halten für zwei Dollars ben Schüler, außerbem Roft und Wohnung bei ben Eltern; zwanzig Personen unterschreiben ben Contraft, brei bavon für je einen halben Schüler, sobaß die Schule im Gangen achtzehn und einen halben Schüler zählte. Das Schulgeld konnte in Baar ober in Waaren zum Marktwerthe entrichtet wer= Gin Lehrer erbot fich Rindvieh, Wiefelfelle und Fenzriegel an Zahlungsstatt zu nehmen; ein anberer, Beigen, Speck, Schweine, Bachs, Talg, Birichfelle, Bolle und junges Rindvieh, vorausgesett, daß es in seiner Wohnung abgeliefert wird. Sonst mußte ber Lehrer seine Gebühren, sowohl in Gelb als in Waaren, felbst collektiren. Geß= hafte Leute allein konnten Waaren an Bah= lungsftatt nehmen und betrieben oft neben ihrem Lehrgeschäft einen schwungreichen San= bel. Bon anderen Lehrern miffen mir, daß fie neben ber Schule eine Farm bewirthschafteten ober eine Mühle betrieben; auch ein Argt führ= te neben seiner Praris bie Schule bes Diftritts; wenn er zu einem Rranten abgerufen murbe, übernahm feine Frau bie Lehrthätigfeit. meift jeboch maren die Lehrfräfte "fahrenbe" Leute, die einen Winter lang die Schule im Diftrift hielten und im Frühling, wenn bie Arbeit außer bem Hause begann, an ber bie Kinder theilnahmen, mit ein paar Dollars in ber Tasche weiterzogen und auf andere Beise ihr Leben machten. Frauen als Lehre= rinnen waren felten, boch treffen wir hier und ba die Frau bes Arztes ober Predigers als Erzieherin ber Jugend.

Gigentliche, zu bem Zwecke gebaute, Schul= häuser gab es in Städten nicht; die Wohnhäuser enthielten nicht mehr, als bie zur Unterbringung ber Familie bestimmten Räume; auf bem Lanbe bagegen murben von ben Burgern Blockfaufer gebaut, bie in einigen Theilen des Staates bis in die neueste Zeit zu Schulzweden bienten. Bau eines folden Schulhauses kamen bie Ansiedler, nachdem der Plat bestimmt mar, an einem Tage mit einigen Jod Ochsen, ihren Merten und einer großen Gage, gusammen. Auf der öffentlichen Domane murbe bie nöthige Ungahl Stämme gefällt, zugehauen, zugeschnitten und eingeferbt, bann mit ben Bespannen an Ort und Stelle geschleift und in die Kerben aufeinander gelegt. Auf ber einen Giebelfeite wurde ein loch für die Thur, auf ber anderen ein größeres für ben Teuerplat eingeschnitten. Letterer mar außerst geräumig, meist sechs Fuß weit, bamit große Scheite auf bas Tener gelegt werben konnten. Un ben beiben Längsfeiten murbe je ein Loch

für Kenster eingeschnitten, oft mangelten Fenfter in einem folden Saufe ganglich und nur ein Spalt mit einem "Clapboarb" als Laben verseben, biente zum Ginlaffen bes Oft auch mußte bas Dach emporgehoben merben, um ben Schülern Licht zu gemähren. Die Deffnungen zwischen ben Stämmen murben mit Spanen ausgestopft und bann mit einem Mortel, aus weichem Lehm bestehend, verschmiert und glatt ge-Das Dach befland aus "Claps boarbs", bie auf Rafter und Balten gelegt und burch Querbalten festgehalten murben, bamit fie ber Wind nicht herunterwehte. Thuren und Laben murben aus "Clapboards" hergestellt, die vermittelft hölzerner Bflocke und Querleiften befestigt maren. Um ganzen Schulhause murbe tein Gifen vermandt, felbst bie Thurangeln und Riegel maren aus Holz verfertigt. Gewöhnlich biente bie festge= stampfte Erbe als Kußboben; manchmal jeboch gebrauchte man "Buncheons", brei Boll bide, mit ber Art behauene Balken, bie auf bie Erbe gelegt murben. Wir miffen von einem Schulhause in St. Clair County, bas an einem Abhange stanb und einen er= bohten Außboben befaß, unter bem bie Schweine ihr Quartier aufgeschlagen hatten und bie, wie ber Erzähler mit Behagen be= merft, "oftmals ein Grungen, noch öfter aber ben Kußboben erhoben". In vielen Källen biente bie Rirche ober bas Gerichtsgebaube als Schulhaus, oft aber auch auf bem Lanbe ein verlaffenes Blodhaus, eine Ruche ober ein Rauchhaus als Schulftube.

Die Ausstattung bes Schulzimmers mar bie benkbar einfachste. Während ber kalten Jahredzeit brannte in bem schon vorher ers mähnten Kamin ein großes Feuer, das burch schwere Klöke genährt wurde, jedoch ben Raum seiner Undichtheit wegen nicht gesnügend erwärmen konnte. Zum Anzünden bes Feuers mußten glühende Kohlen auf einem breiten "Clapboard" aus dem nächsten Farmhaus herbeigeholt werden, denn den Lurus einer Feuerschaufel oder der Zündshölzer kannte man nicht. Ein "Clapboard" biente auch als Feuerschaufel. Nur der

Lehrer hatte einen aus hickorybast geflochtenen Stuhl, bervor einem in einer Gde bes Schulzimmers angebrachten Geruft ftanb, auf bem berfelbe feine wenigen Bucher, die Sefte ber älteren Schüler, Tinte und Schreibzeug ver-Gin unentbehrliches Ausstattungs: stück jeben Schulzimmers war ein Wasser= eimer, mit einem ausgehöhlten Rurbif als Trinkgefäß. Es galt als eine Auszeichnung für ben Kleiß ober bas gute Betragen eines Schülers, wenn er biefen Gimer an bem nicht fernen Bach ober bem Brunnen bes benach= barten Karmers füllen burfte. Anfänglich hatten bie Schüler nur Bante, feine Bulte. Die Banke bestanden aus "Buncheons", bie auf ber runben Seite mit Löchern verfeben maren, in die roh gehauene Aefte als Beine gestectt murben; biefe murben bann einfach in bie Erbe getrieben. Als es fich fpater heraus= ftellte, baß bie Schüler zum Schreiben ber Bulte benöthigten, murben biefe aus breiteren Buncheons hergestellt, die ichrag an ben Banben bes Schulzimmers befestigt maren. Wenn die Schüler Schreibunterricht hatten. fagen fie mit bem Geficht nach ber Banb; wenn fie lafen ober ihre Aufgabe herfagten, manbten fie ihr Geficht bem Lehrer zu. Gin Berichterstatter aus jenen Tagen fagte, bie Schulbanke in jenen Tagen seien, wie bie Site in ben Eisenbahnwagen "spring and reversible" gemesen, nur bag bie Schuler bas Springen und Umfehren beforgen mußten. Die Banke maren alle von gleicher Höhe, sodaß die Fuße ber Rleinen in ber Luft schwebten und baburch die Bein bes Still= fitens in ber Schule vermehrten. Bandtafeln, Landkarten, Lesetabellen, Globen und andere Lehrmittel waren unbekannt; biese Hilfsmittel beim Unterricht kamen erft in ben fünfziger Jahren in Gebrauch.

Lehrbücher waren außerst selten; ein Buchsstabirbuch (speller), welches zu gleicher Zeit als Fiebel gebraucht wurde, mußte mehr als einer Generation von Schülern dienen, wenn es auch zerrissen und beschmutzt und an den Stellen, wo die "schweren Wörter" standen, mit dem Griffel durchstochen war. Das nächste Lesebuch war bas neue Testament oder sonst

ein Werk theologischen ober biographischen Charafters, welches die Kinder ohne Verständniß lesen mußten, ba ber Inhalt weit über ihre Fassungstraft hinausging. Einige Unfiedler hatten aus ihrer alten Beimath Schulbucher mitgebracht; so finben wir "Murray's English Reader" und ähnliche Elementarbücher aus England importirt. Webster's Spelling Book (Horace Mann nennt es bas Zauberbuch (spell-book) weil man nur burch einen Zauber (spell) Etwas baraus lernen fann, benn es ift ein Wörterbuch ohne Grklärung ber Wörter), mar all= gemein beliebt und trot seiner Unvollkommen= heit im Lichte ber neueren Babagogik, hat es unseren Batern und Muttern bie Geheimniffe bes Buchstabirens und Lesens vermittelt. Die wenigen Bücher, welche eine Familie befiten mochte, murben hoch geschätzt und wieber und wieber gelesen, bis fie bem Lefenben zu eigen wurden; eine Gepflogenheit, die auch beute, bei bem Ueberfluß an Zeitungen und Buchern, am Plage mare.

Wer aber waren die Lehrer und wo er-Wir werben hielten sie ihre Erziehung? später ihren Namen und Herkommen einige Beilen wibmen, hier genüge nur, baß sie meistens nicht seghaft maren. Wie schon oben ermähnt, lehrte ein Geistlicher ober junger Rechtsgelehrter eine Zeit lang, um sein Leben zu fristen, ober im Winter ergriff ein Landvermeffer ober Handwerker, beffen Geschäft nur mahrend ber guten Sahreszeit ging, ben Batel und brachte ben Rindern die Elemente ber Gelehrsamkeit bei. Bielleicht ließ sich bie gebildete Frau eines Farmers, bie fich in den "wilben Weften" verirrt hatte, bazu bewegen, bie Mabchen zu unterrichten. Die wirklichen Ansiedler waren mit ber Arbeit auf ber Farm ober im Geschäft zu sehr ange= strengt, hatten auch nicht die Bildung ober Beduld, Schule zu halten. Nicht wenige biefer erften Lehrer im Staate maren 3rländer oder Schotten; die ersteren waren bekannt durch ihre Liebenswürdigkeit, ihren Mutterwit und burd ihr fprachliches Wiffen, die legteren durch ihre metaphysischen Rennt= niffe und durch ihre ftrenge Bucht.

In jenen Tagen mar das Whiskytrinken ziemlich allgemein im Schwunge und bie Lehrer waren nicht selten der Trunksucht er= geben. Die zweite Schule im Staate, 1784, war ber Trunkenheit bes Lehrers wegen ein vollständiger Tehlschlag. In "Gir Mile" in Madison County, war mahrend bes Rrieges in 1812, ein Irlander als Lehrer angestellt, ber fein "Shillelah" und feine Rlasche in die Schule mitbrachte; sein Shil= lelah gebrauchte er so freigebig, bag er nicht felten im Mauftfampfe mit ben Batern feiner Schüler fich meffen mußte, weil fie mit ibm verschiedener Unficht über seine Strenge und seine Grausamkeit waren. Die Kähigkeit zu prügeln mar ebenso nöthig, als bie Kähigfeit zu unterrichten, und bie Ruthe und ber Stock maren beständig im Gebrauch. Wir lesen auch von einem Irlänber in St. Clair County, ber sich häufig mahrend ber Schulstunden betrank und bann die ganze Schule ber Reihe nach burchprügelte; gewöhnlich fing er bei feinem lieben Sohne an, um sich gehörig vor= zubereiten; wenn er bagegen nüchtern war, fo mar bie Buchführung fein Stedenpferb.

Das Wiffen und die padagogische Bildung ber Lehrer war nur gering. Gin County= geschichtsschreiber bemerkt gang naiv: "Im Jahre 1840 kamen einige gelehrte Leute in's County, die englische Grammatik und bie Rebefunft verftanden". Im Allgemeinen mar bie Kähigkeit zu lesen und zu schreiben und "Regel de tri"=Aufgaben zu lösen genügenb, einem Lehrer die Schule zu übertragen. 2118 man so weit vorgeschritten war, um von ben Bewerbern um eine Schulftelle ein "Certififat" ju verlangen, ertheilte ein Schulbeamter regelmäßig bemjenigen ein "Gertififat", ber bas Wort "phantasmagoria" mit Leichtigfeit buchstabiren konnte. Er hatte bies Ungeheuer auf ben Unschlagzetteln eines Girkus gelegen und ba er es jelbst faum buchstabiren tonnte, fo hielt er Jeden für einen vollendeten Gelehrten, ber es ohne Stottern buchftabirte. Die von den Eltern der Edhüler ermählten Schulbirektoren hatten über bie Sähigkeit ber Lehrkräfte zu enticheiben, und einer biefer Herren ertheilte einem Bewerber auf Die

folgende Antwort hin ein Certifitat. Der Schuldirektor fragte: "Herr L., was ist Orthographie?" Herr L. antwortete: "Ich habe nie etwas anderes studirt als die geswöhnlichen Fächer." In 1832 wurde in Perry County einem Candidaten die Schule zuerkanat, weil er im Examen erklärt hatte, "er sei durch die Division hindurch"; allein

als es zum Klappen tam, fanben seine Schüler, bag er bie Division nicht verstanb.

Wir haben im Borstehenben bie Schulvers haltniffe geschilbert, wie sie bis zum Jahre 1840 im süblichen Theile bes Staates im Allgemeinen beschaffen waren; im spater bessiebelten nörblichen Theile sah es begreiflicher Beise nicht besser aus.

### Christian Börftler.

Untobiographische Aufzeichnungen eines deutschen Pioniers in Maryland. Mitgetheilt von F. F. Kenkel.

Kürzlich wurde meine Aufmerksamkeit barauf gelenkt, daß sich hier, im Besitz des Hrn. J. W. Lowe, die schriftlichen Aufzeichsnungen eines gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts in Marhland eingewanderten Deutschen befänden.

Ich suchte ben genannten Herrn auf und fand bei ihm, einem Nachkommen des Schreisbers jener Aufzeichnungen, ein Tagebuch, eine längere Lebensbeschreibung und eine zweite, doch kürzer gefaßte, vor, die sämmtslich zum Verfasser einen Dr. Christian Börstler hatten, der im Jahre 1784 die baherische Rheinpfalz verließ, um in Amerika für sich und seine Kinder auf freiem Grund und Boden eine neue Heimath zu erwerben.

Ein flüchtiges Durchlefen bewies, daß es sich hier um den schriftlichen Nachlaß eines in seiner Art nicht unbedeutenden Mannes handle.

Zwar war er kein gelehrter Herr, ber seine Studien auf hohen Schulen gemacht, ber sich in diesen alten, bergilbten Blättern versnehmen ließ, sondern nur ein Dorfschulsmeister, zu jener Zeit eben kein sehr hoch geschätzter Mann, der sich nebenbei aus Büschern und auf dem Wege der Erfahrung einige medizinische Kenntnisse erworben hatie.

Die gesunde Lebensauffaffung, ber from: me, gemüthvolle Sinn, ber aus feinem Tage:

buch hervorleuchtet, bas mühevolle Leben, bas er geführt, die Achtung, die er auf allen Seiten während seines Lebens genoß (schrieb er doch die Lebensnachrichten auf Wunsch eines Geistlichen), und nicht zum geringsten Theil die anspruchslose, unbewußte Art und Weise, sich zu geben, beweisen uns, daß wir in ihm einen jener braven Männer vor uns haben, die, so recht im innersten Marke start, überall, wohin sie auch gestellt werden mögen, sich durch ihre tüchtige Lebenssüh-rung auszeichnen.

Christian Börst ler, so hieß unser Pfälzer, gehört beshalb auch nicht zu jener Klasse von Deutschen, die vom Auswansberungssieber sich ergreifen lassen, weil sie, wie W. H. Riehl (Die Familie, S. 295) treffend bemerkt, "zerfallen mit dem europäischen Leben, müde dieser Zustände, in denen sie nicht leben und nicht sterben können, einem fernher dämmernden Glück entgegenssteuern, von dem sie so wenig eine bestimmte Vorstellung haben, wie von ihrem heimathlichen Unglück".

Unser Auswanderer muß Jenen beigessellt werden, die ihr Baterland verließen, weil das engbegrenzte Heimathländchen ihnen keinen Raum bot, ihre Kräfte zu entsfalten.

Auf ihn paßt, was Gottfried Kinkel ben Auswanderern bes Ahrthales zuruft:

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Nicht zagt mein herz um euch! Ihr tragt entgegen

Gesparte Kraft bem Werk ber neuen Welt.

Wie liebenswerth muß uns nicht biefer Mann erscheinen, wenn er im tleinen Buchelchen, bas ihm als Tagebuch biente, bie gangen Sorgen nieberlegt, bie ihn, als Führer der mit ihm auswandernden Schaar, bebrückten, und wie lebhaft fteht uns bas Bild ber Heimathsflüchtigen — Elendsföhne pflegten unfere Borberen fie zu nennen vor Augen, wenn er uns erzählt: "Diefen Morgen formirten wir eine bedauernswerthe Polladen-Karawane von 70 Seelen. (Auf ber Reise bon Coln nach Rotterbam, Die 3u Fuß und theilweise auf der Fuhre ge= macht wurbe.) Einer bas Rind auf bem Buckel, ber Anbere auf'm Kopf, Bündel auf Bündel an ber Hand. Ohne Rührung kann es kein Menschenfreund anschauen. Thränen laffen fich taum berbergen. Aller Augen find auf mich gerichtet, Rath und That."

"Mit einer Gesichtsmiene, traurig ober froh, kann ich die ganze Gesellschaft stimsmen. Jedes das kann forgt vor meine Rinsber und Sigenthum mit Vergnügen. Dafür heißt es aber immer: herr Schulmeister, mein lieber herr Schulmeister, dies ober das."

Mit großer Umsicht scheint er ber kleinen Schaar vorgestanden zu haben. Bor Allem bemühte er sich, den Frieden aufrecht zu ershalten, und beglückt berichtet er, trozdem er bezweifelt, daß er zwei Frachten (wahrsscheinlich für sich und seine Frau) werde besachlen können: "Jedoch bin ich gottlob, versgnügt. Es erfordert aber einen Mann von Standhaftigkeit. N. B. Alles ist sehr einig bei uns, eines sorgt vor's andere. Wenn noch jemand ist, der nicht Einigkeit halten will, den muß man in die Fremde schicken."

Als umsichtiger Führer benahm er sich auch in Dellerschhafen, bei Rotterbam, wo er am vierten Juni, um zwei Uhr Morgens, die folgende Aufzeichnung machte: "Um 12 Uhr heut kamen wir an. Tranken ben Caffee liegend auf der Gaß, aus Furcht ter Seewerbern, denn wir hatten händel mit dem Schiffmann. Er wollte uns auf ein großes Schiff absehen, und glaubten fest, daß er uns verkaufen wollte. Gehen nun wieder eine halbe Stunde rückwärts auf Kotterdam, weil wir in der Nacht vorben geführt worden."

Daß er auch fonst gut aufmertte, erhellt aus ben vielen eingestreuten Bemerkungen über Land und Bolk.

In Endenhoffen verzeichnete er: "Gin herrliches Glodenfpiel ift hier, reiche Burger und propper jum Gritaunen."

Am vorgenannten Tage (bem 4. Juni) langten sie bann ohne weitere Fährnisse in Rotterbam an, wo sie "gleich auf batt Chipp" gingen.

Wir bemerkten schon vorhin, daß er bes müht war, auch sittlich auf die Schaar eins zuwirken; biefes Bemühen bewährte sich auch sogleich wieder auf bem Schiffe.

Um 5. Juni vertraut er seinem Buche an: "Gestern Abend wurde auf bem Schiff gestangt, mehrentheils aber von Matrosen."

Vielleicht hatten bie jungen Bursche, beren sich eine Anzahl in seiner Begleitung befanden, und manche Mädchen sich daran betheiligt, denn gleichsam als Sühne für das, was ihm ein leichtfertiges Beginnen bei so schwerem Unternehmen erscheinen mochte, hielt er am darauf folgenden Abend eine Betftunde ab.

"Es war ein rührenber Auftritt," schreibt Börftler, "Alles voller Andacht. Biele Ginswohner brängten sich herben, sogar etliche Prediger sahen ben bem Singen mit in die Biicher und schienen sehr gerührt zu fein."

Doch auch über diesen Mann tam zusweilen Kleinmuth, hauptsächlich bann, wenn er seine Kinder leiden sah. Wahrhaft rühsrend ist die Klage, in die er ausbricht, als cines seiner Kinder erkrankte: "Ich habe Kummer," schreibt der betrübte Mann, "und kann ihn nicht verbergen. Mein Jacob ist

seit gestern trant und hat ben Durchbruch erstaunlich." (Ueber bas Schicksal bieses Kindes weiter unten.)

Als bann am 26. Juni enblich bie Segel sich schwellten zur Reise in's neue Kanaan, ba konnte man auch biefer Schaar bie Worte bes Dichters zurufen:

"So zieht benn hin mit eurem targen Gute, Ein Einzelforn in jener Bölfersaat! Und wenn in Zukunft aus gemischtem Blute Ein einig Bolf wird, eins in Sinn und That, Dann gebt hinzu die feusche beutsche Ehre, Dann haltet fest den redlich beutschen Muth, Mit frommem Sinne pflegt des Geist's Altäre

Und wedt im falten Bolt ber Runfte Gluth!"

Börftler selbst bewahrte bei aller Werthsschützung ber ihm hier gewordenen Gelegensheiten zur allgemeinen Verbesserung seiner Lebenslage, der deutschen Sprache, heimisschen Sitten und der alten Heimath selbst ein treues Andenken. Bielfach hielt er den Verkehr mit dem alten Vaterlande aufrecht, mancher Brief wanderte aus Maryland in die Pfalz, so an seinen Bruder, an einen Schwager, an den Pfarrer und an den, in dem folgenden Lebensabriß erwähnten Dr. Böding in Rusel.

Einmal brachte er sogar, und zwar im Juli 1788: "Einen Brief, nebst einer sons berbaren Schlangenhaut, Baumwollsaamen, spanischen Pfeffersaamen nebst sieben andes ren Brief auf Friedrichstatt (boch wohl Frederickstown, Md.) zu Wilhelm Bonnet, um (sie) nach Deutschland mitzunehmen. Er ist in Meißenheim gebürtig. Ich habe ihm 4 Thaler dafür geben."

Auch er erhielt manche Nachrichten aus der Pfalz. Jene politischer Natur verzeich= nete er in chronologischer Folge im Tage= buch. So im Jahre 1794. "Nach Aussage etlicher Flüchtlinge von Kufel," schreibt Börftler, "soll ein Theil der französischen

Armee bei Ramstein, Münchweiler und Schöneberg stehen. O mein armer Geburtsort, meine Geschwister und Freunde, wäret ihr hier." (Thatsächlich wurde Kusel 1794 von den Franzosen zerstört, weil exim Verdacht stand, falsche Ussignaten angesfertigt zu haben).

Ueber bas Aeußere bieses merkwürdigen Mannes ist es nur gelungen, eine Nachricht aufzufinden, und zwar im Tagebuch selbst. Dort heißt es am 8. April 1813: "Mich geswogen; 203 Pfund".

Auch sein Tobestag ist uns bis jetzt uns bekannt, doch läßt sich hoffen, daß durch Nachsorschungen, die in Funkstown anzus stellen wären, sich die darauf bezüglichen Daten ermitteln lassen. Es ist die kürzere der zwei vorhandenen Lebensbeschreibungen, die hiermit zur Veröffentlichung gelangt. Später hoffen wir das Tagebuch herauss geben zu können.

### Aurze Gefcichte von Doctor Christian Börftler in Funtstown, Wafhington County, Margland.

24. Sept. 1817.

Ich bin geboren anno 1750 auf ber lin= ten Rheinseite in Glanmundweiler '). 2 Stund von Cufel, fieben Stund von 3menbruden und fechs Stund von Renferslau-Mein Bater Jacob Borftler war Schulmeifter altha. Ich mußte in ber Jugend gegen meine Reigung bas Schneiber= handwerk lernen. Beurathete anno 1771 eine Bauerstochter auf bem Suber Sof givi= ichen Zwenbruden und Pirmafens, wo ich auch eine zeitlang Schul hielt und endlich bie Wundarnnentunft mehrentheils aus Büchern erlernte, bann wieber in bas Rirch= fpiel meiner Geburt jog, bort Schule bielt, und die Wundarhnen baben trieb und end= lich auch etwas Unterricht von Doctor Beding in Cufel in ber Mebicin erhielt.

<sup>1)</sup> Glanmundweiler, eigentl. Mundweiler am Glan; Dorf in ber bant. Rheinpfalz mit 615 Gins wohnern.

Im Jahre 1784 ben 24. Man ging ich mit Frau und 6 Rindern auf die Reise nach Amerita. Noch 70 Seelen gingen aus felbiger Gegend mit 2). In Rotterbam tamen auf unserm Schiff 180 Paffagiere ohne die Rinder zusammen, wo noch zwen Schiffe mit Deutschen, eins mit 136 und eins mit Ich wurde als Dottor auf 300 abging. unferm Schiffe angestellt. Den 19. Juny gingen wir in See und famen ben 22. Sept. in Baltimore an, wo auch in etlichen Tagen bie andern ankamen: Auf meinem Schiff ftarben über Gee acht Rinder am Blauen= husten und brei wurden geboren und in Baltimore ftarb noch eine Rindbetterin, ein alter Mann und ein junger Buriche, auf einem ber andern Schiffe ftarben 35 und bem andern etliche 70 Paffagiere 3).

Einige kunden ihre Fracht bezahlen, und die mehrsten mußten davor dienen, welches meine zwen ältesten Töchter von 11 und 13 Jahren alt auch thun mußten. Als ich den Iten Oct. 12 Meilen von hier einstweisen als Schulmeister einzog, da hatte ich noch einen englischen Schilling (30 Kr.) und war eine Guinea in Schuld.

Im Friihjahr 1785 zog ich ebenfalls als Schulmeister hierher'), kaufte mir eine Kuh und ben nöthigen Hausrath, woben ich aber die Doktoren trieb. Das nächste Jahr kief') ich 2 Lotten, Hausplatz, jede ½ Acer, und baute mir ein Haus darauf, in welches ich das folgende Jahr einzog.

Biele meiner Reisegefährten bienten in hiefiger Gegend, und ging ihnen allen gut, und manche davon sind jett reiche Leute und haben schöne Plantagen. Ginige aber tonnten das Gute nicht vertragen, geriethen an das Saufen, verloren ihren guten Nasmen und wurden zu Lumpen. Welches hier leider unter den Deutschen und Irrländern sehr öfters der traurige Fall ist.

1791 heurathete meine älteste Tochter hier einen reichen Rrämer, ein Brandenbur= ger (Seinrich Schraber) 1792 meine zwente Tochter einen wohlhabenden Hütmacher (Andres Herre). Anno 1794 zog ich von lier weg nach Berlin, Sommersettlanding ") in Pennsylvanien, 100 Meilen von hier, anno 1796 nach Cumberland ), und anno 1797 wieder hierher, nachdem ich durch Unglud und widrige Zufälle fast alles verloren hatte, und bon neuem wieder anfangen mußte. Nun besite ich nebst Wohnung 12 Acter Land und eine Pulvermühle, die mir jährlich 5, 6 bis 700 Thir. einbringt, nebst einer Wollmanufattur, die meinem ersten und jüngsten Sohne und Tochter= mann (4 Tochter) gehört, welche von 4 bis 5.000 Thir. fost und lender dieß Nahr zu= geschloffen ift, weil bie Engländer unfer Land mit Guter unter wahrem Werth überschwemmt haben. Mein ältester Sohn (4. Kind) hat die Raufmannschaft erlernt, wohnte eine zeitlang in Baltimore, hatte sich burch Seehandel 10 Tausend Thaler er=

<sup>2)</sup> Aus bem Tagebuche Boritler's geht hervor, bag er bis nach Bingen auf ber Nahe fuhr, von Bingen bis nach nöhn führte ihn ein Binger Schiffer, von göln nach Rotterbam ward zu Fuß, mit theile weifer Benugung einer Juhre, gepilgert.

<sup>3)</sup> Die hollandischen Schifffapitane zeichneten fich besonders durch Unmenichlichkeit ans. Die große Sterblichkeit auf den Auswanderungsschiffen währte bis tief in unter Jahrhundert. Ueber die Urfachen, die fie veranlaften, vergl. Rapp, Aus und über Amerika, 1, S. 223; "Der Fall des Schiffes Leibnis".

Leibnig".

4) Börnter ließ fich in Waihington County nieder, deren Haupstadt Hagerstown war. Neber dieses Ansiedlungsgebiet lagt Körner, Das deutsche Element, S. 393: "Es giedt Gegenden im Staate, denen man es auf den erften Blid ansieht, daß fie ursprünglich dentsche Ansiedlungen waren. In den Städten Krederickstown, Hagerstown, Cumberland leben oft mit deutsch veränderten Ramen viele Nachsommen von Leutschen."

Bring Bernhard von Weimar, ber im Jahre 1825 burch biese Megend kam, sagt von Frederickstown: "Diese Stadt ift eine ber vorzüglichften im Staate Maryland, liegt in einer gut angebauten Gegend ...... sie hat gegen 5000 Ginwohner." Siehe bessen Reise, Weimar 1828, Seite 282.

<sup>6)</sup> fief, mundartl. für tautte. 6) Berlin, Someriet Co., Ba.

<sup>7)</sup> Enmberland, Sauptfradt von Alleghann Co., Mb., am Potomac gelegen.

worben und folche burch bie Engländer auch wieber verloren, und als unfer letter Rrieg ausbrach, so murbe er als Cornell angestellt, errichtete ein Regiment \*), ging nach ber ca= nabischen Grenze, und wurde unter anbern Begebenheiten auch enblich in einem Gefecht gefangen und nach Quebec gebracht '). Als ber Rrieg zu Ende mar, erhielt er von einem Raufmann etliche Schiffe in Rommission, ging mit solchen nach Cartagena in Guamerita, bon wo er gludlich gurudtam, erhielt 2 andre, mit welchen er nach Amster= bam und Bremen ging, eins zurudschickte und mit bem anbern nach Liffabon in Por= tugal und ben 16. April 1816 gurud fam, mit einem anbern nach New Orleans ging, bort in Gesellschaft ein Handlungshaus er= richtete, wo er fich jett noch befindet. Er spricht beutsch, englisch, französisch und nun auch spanisch. Mein 2ter Sohn, welcher mit seiner 2ten und 3ten Schwester nach Dhio Staat gezogen war, ging als Rapitan mit einer Büchsentompagnie mit General bull nach Detroit und fiel bei Brownstown 10) in einem Gefecht"). Mein vierter Sohn mar als Leutnant in dem Gefechte bei Baltis nicre, und ist jett in Rompagnie mit einem Krämer, 22 Meilen von hier, mein dritter Sohn wohnt beh mir und war als Fändrich auf dem Marsche, da die Stadt Washington verbrannt ward und ist jett Kapitän bei der Miliz.

Ich habe hier im Lande über 12 hundert Bersonen die natürlichen Poden über 300 die Ruhpoden eingeimpft. Manchen närzischen Menschen kurirt, sehr viele Armsund Beindrüche geheilt und manchen Gesbärenden in den Geburtsschmerzen mit Nuhen gedient und über 12 Jahr in Kaslendern und Zeitungen unter dem Namen Boltssreund geschrieben, ohne daß es jesmand wußte, daß ich es war. Nun aber bin ich alt und stumpf.

Meiner ältesten Tochter Sohn, Jacob Schrader, studierte in Philadelphia und Baltimore Medicin und ist gegenwärtig in Paris, theils wegen seiner Gesundheit, theils (um) noch mehr Wissenschaft zu erslangen. Sein Bater, welcher im Revoslutions Krieg mit dem StreitersCur

<sup>•)</sup> Diefer Colonel Borfiler focht nach Loffing, Pictorial Field Book of the War of 1812, Seite 428-429, mit Auszeichnung bei Blad-Rod.

<sup>9)</sup> Col. Börstler wurde am 24. Juni 1813 von den Engländern und Indianern bei Beaver Tams gesangen genommen. Bergl. hierüber Lossing, S. 619 bis 622, wo sich auch das Antograph B's. besindet. Ebendort S. 620 in einer Anmerkung sagt Lossing: "Charles G. Boerstler was a native of Maryland." Dies ift sicherlich unrichtig. Er war das vierte Kind Christian Börstler's, und da dieser mit sechs Kindern auswanderte, also schon in Deutschland geboren.

<sup>10)</sup> Es fanden bei Brownstown, ungefähr fünfundzwanzig Meilen von Tetroit, zwei Gesechte statt, am 5. und 9. August 1812. Im ersten wurden die Miliz-Truppen von Ohio von den Indianern übersallen und vollständig geschlagen. Bei dieser Gelegenheit siel Jacob Börstler. Im zweiten Gesecht siegten die Amerikaner, vermochten jedoch nicht den errungenen Portheil auszunüben. Im zweiten Gesecht siegten den Army, sollt die Berore I left the enemy's country, having received information that some beef-cattle had arrived at or near the river Raisin, escorted by a company of Militia from the State of Ohio, I made a detachment of two hundred men, under the command of Major Van Horn, with orders to proceed to the River Raisin, and guard the cattle supply to camp.

At Brownstown, this detachment was attacked by a body of savages, and entirely defeated. According to Major Van Horn's report, eighteen men were killed, twelve wounded and about seventy missing."

Auf Seite 78 ebenbaselbst spricht hull von "the Indian Village of Brownstown," mahrend sein Resse, Glarke, in seinem "Life of Gen. William Hull," S. 256-257, ben Ort Maguago nennt. Bergl. ferner Lossing A. a. O., Seite 276-77.

<sup>11)</sup> In seinem Berichte über biese Nieberlage an ben Kriegeminifter, bat. "Sandwich, Aug. 7, 1812" ermähnt Gen. hull bie folgenden Gefallenen: "Among the killed were Captains Williams McCullough, Robert Gilchrist, Henry Ulery, and JACOB BOERSTLER, Lieutenant Jacob Penz (boch wohl auch ein Deutscher), and Surgeons Edward Roby and Andrew Allison." Eit, bei Lossing, Fieldbook,

S. 277, Anm. 8.
In der Hamilie hat die Ueberlieferung sich erhalten. daß Jakob Börstler skalpirt worden sei. Dies bürste auf Thatsache beruhen. Lossing erwähnt ausdrücklich: "All (Tobte und Berwundete) were lest behind."

(Corps) herein kam, hat sich burch Handel mehr als 20 Tausend Thaler erworben und lebt jego von seinen Interessen. Und so tenne ich manchen Deutschen, welcher mit den Truppen herein kam, und jego ein versmögender Mann ist oder seinen Kindern großes Vermögen hinterlassen hat.

Nur Schabe, daß die beutsche Sprache und Sitten zu viel unter uns abnimmt, inbem die Jugend wegen den Gesehen mehrentheils die Englische Sprache lernt und die beutsche vernachlässigt. Ich habe Engelker "), die meine Muttersprache nicht mehr kön= nen, und so geht es häusig, und in vielen Familien sprechen die Eltern noch beutsch und die Kinder nichts als Englisch, und wäre es nicht wegen der vielen deutschen Emigranten, so würde in wenigen Jahren die deutsche Sprache ganz vergessen werden, indem unsere Prediger schon vielsach ansfangen, in der englischen Sprache zu presbigen und Unterricht zu geben.

### Geschichtliche Mittheilungen aus Peoria.

Don Dr. Friedrich Brendel.

Nach dem Cenfus von 1850 war das Ver= hältniß ber ftimmenben Umerifaner gu ben stimmenden Ausländern in ber Stadt Beoria wie 8 zu 5, nämlich 817 zu 498. Unter ben letteren waren 207 Deutsche, einschließlich. 10 Schweizer, gegen 150 Irlander, 87 Engländer, 27 Schotten u.f.w. Da das ganze County Peoria im Jahre 1836 nur 296 Stimmen abgab, so mögen damals nur we= nige Deutsche barunter gewesen sein, aber boch einige, sonft wurde ber Bater meiner Frau, G. Friedrich Müller, ein geborener Rheinländer, ber 1836 von St. Louis hierher tam, wohl teine Brauerei errichtet haben. Nach ihm und vor 1840 fa= men, soweit fie mir befannt find, B. Det= weiller aus Lothringen, ber lange Zeit Pilot eines Mississippibootes war, und später Gishändler wurde, (er lebt noch), und Florian Hanngs aus Baben, ber wohl bas erfte Gafthaus führte. Das Centrum bes Deutschthums in Illinois war bamals Belleville und Mascoutah in St. Clair Co., wo sich die Flüchtlinge der deutschen Burschenschaften niederließen und bas foge= nannte lateinische Settlement bilbeten, sich aber später nach allen Richtungen gerftreuten. Von biesen einer mar Michel Rup= pelius aus Grünstadt in ber Rheinpfalz,

ter in Erlangen und Jena Theologie studirt hatte, (in Erlangen immatritulirt Novemsber 1827), und in Peoria als Notar amtirte, eine Zeitlang Schule hielt, und frommen Elstern ihre Kinder taufte. Er starb hier im Jahre 1863; die meisten andern werden wohl schon lange todt sein.

Doch einer lebt noch: Dr. meb. Abel = bert Trapp in Lincoln, Ju., ben ich 1850 in St. Clair Co. seinen Acer pflügen sah, und ber im Juli b. J. sein neunzigstes Lebensjahr vollendet hat. Gin Neffe von ihm, Hr. Otto Triebel und eine Nichte, Frau Louis Green leben noch in Peoria.

Ein anderer Flüchtling aus jener Zeit mar Wilhelm Glanger aus Hanau. Erft Pharmaceut, erlernte er nach feiner Flucht in Strafburg die Brauerei, und ift in ben vierziger Jahren von bort nach Amerika auß= gewandert. War erft in Belleville Apothe= ter, dann in Peoria Brauer, dann Effigfa= britant und schließlich Müller. Er starb vor mehreren Jahren bei feinem Schwieger= sohne heinrich Baier, ber lettes Jahr auch In Chicago leben noch brei feiner starb. Töchter — Frau Arnold, Frau G. Gruse und Frau Chas. Pröbsting. In Chicago lebt auch eine Tochter von Friedrich Müller,

<sup>12)</sup> Engelfer, Munbart für Enfel.

die Wittwe Frau Aug. Friese. Glänzer's einziger Sohn fiel im Bürgerkrieg.

Das erste im Jahre 1844 herausgegebene Adrehbuch von Peoria enthält 50 beutsche und etwa ein Dugend zweifelhafte Namen. Bon ben Inhabern berselben fand ich 1852 die folgendem in Peoria vor: Georg Besemann, Bäder; Wilhelm Büchner, Barbier; Magnus Dinsberger, Barteeper; Christ. Detweiller, Müller; Heinrich Detweiller, Pislot; Florian Haungs, Küfer; Christoph Roch, Gastwirth; Wilh. Lambert, Jimmermann; Jakob Lorenz, Fleischer; Friedrich Müller, Brauer; Georg Pfeisser, Schneiber; Mich. Roth, Gastwirth; John Schwab, Bäder. Davon sind heute nur noch Heinrich Detweils ler und Georg Pfeisser am Leben.

Flüchtlinge von 1848 in Peoria waren Ernft Lioland und Dr. Niglas aus Wien, Theodald Pfeiffer aus der Rheimpfalz, Emil Gillig aus Wörstadt in Rheimhessen, Friesdrich Tritschler aus Württemberg, der auf dem Asberg saß und von vort entfloh. In Peoria fabrizirte er Seife und nach der würtztembergischen Amnestie kehrte er in seine Heizmath zurück. Ob er noch lebt, weiß ich nicht. Ferner Franz Karl König, der 1849 aus der Pfalz flüchten mußte, einige Zeit in Saarzgemünd lebte, und ungefähr im Jahre 1860 mit seiner Familie hierher kam. Er ist längst zur Ruhe eingegangen.

Die erste beutsche Schule gründete im Jahre 1850 M. Ruppelius und leitete bie= felbe, eine Zeitlang von Chriftian Zimmermann, einem Schullehrer von Beruf aus ber Rheinpfalz als Hilfslehrer unterstütt, bis 1858. 3m Jahre 1859 eröffnete J. P. Stiboldt aus habersleben in Schleswig, ber fpä= tere Rebatteur bes "Davenport Demofrat", eine Schule mit 30 bis 40 Schülern, welche 1860 August Rampmeier aus Lippe-Detmold übernahm und bis 1861 führte. Diese Schuhatten fämmtlich mit finangiellen Schwierigkeiten zu tämpfen und konnten sich beshalb nur turze Zeit halten. Aus biefem Grunde erließ eine Angahl beutscher Män= ner einen Mufruf gur Bilbung eines Schul=

vereins und am 21. März 1862 gründete eine zahlreiche Versammlung eine nicht-confessionelle Schule. Es wurde ein Diretto= rium von 13 gewählt, nach ver Stimmenzahl geordnet die ersten sieben auf 2 Jahre, die folgenden sechs auf 1 Jahr: Friedrich Brenbel, Carl Feinse, Louis Green, Fr. Schwab. Abam Lucas, Abolf Matthias, Rob. Streh= . low, H. N. Peterfen, Theobald Pfeiffer, Ba= lentin Jobst, Otto Triebel, Heinrich Baier und John Lug. Carl Feinfe murbe gum Bovsigenden, heinrich Baier zum Schriftführer und Louis Green zum Schahmeifter gewählt. Als Lehrer wurden angestellt bie hrn. Chrift. Zimmermann und G. Schulge. Letterer siedelte nach einigen Jahren nach St. Louis über, Zimmermann waltete feiner Stelle bis zu seinem im J. 1881 erfolgten Tobe. Einen Charter erlangte ber Berein im 3. 1868. Damals bestand bas Diretto= rium aus Feinfe, Borf.; Brendel, Bice= Vors.; Matthias, Schahm.; Carl Pröbsting, Schriftführer; C. W. Schimpff, Phil. Benber und L. Green bis 1867, Carl Breier, Rob. Strehlow, Ernst Violand, Val. Grebinger, Carl Gieger und Peterfen, bis 1866. Die Schülerzahl betrug 245 in brei Rlaffen; unter G. Auerswald, aus Sachsen, Zimmermann, und A. Anter, aus Tirol. In ben nächsten Jahren mußten fogar bier Lehrer angestellt werben. Später aber ging bie Schule zurud, theils wegen ber vielen neuen Rirchenschulen, theils weil bie öffentlichen Schulen besser wurden und in ihren höheren Rlaffen beutschen Unterricht einführten.

Bon ben obenerwähnten Schulrathsmitsgliedern find noch am Leben: Lucas, Betersfen, Jobst, Triebel, Pröbsting und ich.

Als ich im Winter 1852 nach Peoria kam bestand schon ein kleiner Gesangverein, hers vorgegangen aus einem Quartett, (1. Tenor, Gustav Winkelmeier aus Sachsen; 2. Tenor, Carl Reichardt; 1. Baß, John Schwab, beide aus Württemberg; 2. Baß, Samuel Seiler, ein Schweizer aus dem Canton Bern; alle längst gestorben). Zeht bestehen drei Gesangvereine: Liederkranz, Concordia und Männerchor.

Das Jahr 1855 sah das erste deutsche Liebhabertheater unter der Direttion von G. Besomann aus Göttingen. Die Hauptrolle hatte der Souffleur Jusius Lüder, ein ans derer Hannoveraner, und ich schrieb undarmscherzige Recensionen, hatte auch die schwierige Aufgade, die Rollen zu vertheilen. Jeht hat der Peoria Turnverein eine dramatische Setztion (Thalia) unter Direttion von Hermann Goldberger, Redatteur der "Sonntagspost". Auch der Südseite Turnverein hat eine Theasters Abtheilung.

Der Peoria Turnverein wurde am 22. Juni 1851 gegründet von C. Emil Gillig, Heinrich Blumb, Adam Sprenger, Wilhelm Gebhardt, Ernst Violand, Aug. Weihe, Heinsrich Gander, J. Wildhack, John Weber und Adam Weber.

Im April 1861 traten folgende Turner in das 8. Jll. Inf. Regt.: Emil Gillig, Heinrich Hintel, Louis Schröder, Rud. Müller, Juslius Wetlau, Basil Dülg, Joseph Karl, H. Wrage, Gustav Gruse, Wilh. Gauß, Reinshold Kallenbach, Otto Schulte, Fried. Schusmann, Gustav Gluge, Wilh. Zeidler, Wilh. Oberhauser, Otto Funte, Carl Christ und Unton Röhrig.

Außer biefen Turnern traten noch andere deutsche Peorianer in dieselbe Compagnie (G) des 8. Regiments: Otto Brauns, Franz Ginbele, Jacob Gingerich, Friedrich Martens, Ernft Molbenhauer, Aug. Mond, Emil Möhl, Ignat Niglas, Oscar Rollmann, Xa= vier Stutmann, Gustav Beglau, Georg Bindel, Carl Probsting, Letterer als Unterlieutnant. Dies maren Dreimonatsleute, von benen nach Ablauf ihrer Dienstzeit bie größere Salfte nach Saufe gurudtehrte, Die tleinere aber sich in andern Regimentern zu breijähriger Dienstzeit einmuftern ließ. Da= von rudten mehrere zu Offizieren auf, g. B. Otto Funte, ber als Nachfolger Ingerfolls

Oberst bes 11. Cav. Regiments wurde; Theophil Schaerer, der Major, und Eugen Rollmann, der Quartiermeister in demselben Regiment wurde. Rudolph Müller wurde Capitän im 82. Inf. Regt. In dasselbe Resgiment war mein Bruder, Dr. Emil Brendel, jett in Cedar Rapids, Jowa, als Hilfsarzt eingetreten; nach der Schlacht von Chancelslorsville fungirte er als KontrattsUrzt bei verschiedenen Truppentheilen.

Die erste beutsche Zeitung erschien am 18. Februar 1852 als "Illinois Banner", redisgirt von Alois Zoh; von 1859 an als "Deutssche Zeitung", redigirt von Eduard Rummel, (dem fpäteren StaatssSefretär), dann von Ed. Fresenius. Sie ging später in die Hände von Bernhard Cremer über, der sie mit seinem "Demokrat" verschmolz. Gegenswärtig bestehen hier vier deutsche Zeitungen, drei tägliche: "Demokrat", "Sonne", "Boltssfreund", und eine wöchentliche: "Sonntagespost".

Im Jahre 1856 wurde ein deutscher Lefe= verein gegründet, und erhielt 1861 einen Charter. Die Unschaffung von Werten wurde fo geregelt, daß die gur Berfügung stehenden Summen in sechs gleichen Theilen verausgabt wurden, und zwar je ein Theil auf Klaffifer, Romane und Novellen, Naturwiffenschaftliches, Länder= und Bolter= funde, Geschichte, und Verschiedenes. wurde die sonft übliche Bevorzugung der Belletristif vermieten. 3m Jahre 1863 murde die aus ungefähr 2000 Nummern bestehende Bibliothek der Stadt-Bibliothek mit der Bebingung übergeben, daß 10 Prozent ber gur Unschaffung von Büchern zu verwendenden Summen auf beutsche Werte fallen muffen. Dies sollte sich die deutsche Bevölkerung Beo= ria's merken, um es nöthigenfalls in Erin= nerung zu bringen.

And live anew in knowledge of his sires.

Ferguson.

Bas man erforscht, hat man auch miterlebt.

Die Geschichte erwirbt der Augend den Bersftand der Alten. Diobor.

To link his present with his country's past

## Die Baukunst im Staate Illinois.

### Berfud einer gefdichtlichen Darftellung von Friedrich Baumanu.

Vortrag, gehalten vor der Deutsche-Umerikanischen Historischen Gesellschaft am 12. November 1900.

Wie auch immer bas Bestehen des Staates Ilinois aufgefaßt wird, so muß doch wohl zugegeben werden, daß von einem Staate im vollen Sinne des Wortes keine Rede sein kann. Er ist ein eigenthümlich künstlich staatliches Gebilde mit beschränkter legislativer Gewalt, und mit fast bedeutungslosen Grenzen, die dem allgemeinen Gedeihen, sosen sie bestehen, selbst in manchen Beziehungen mehr oder weniger hinderlich sind. So kennt, glaube ich, der Deutsch-Amerikaner den Staat. Er zieht seine Schlüsse sogar hinaus über den allgemein anerkannten Sat, daß es im Einzelstaate keine Nation geben kann.

Unders aber erscheint uns das Gesammtsgebilde der Ber. Staaten. Das ift als Ganses groß geworden und hat geschichtliche Besbeutung in der Bölkerfamilie erlangt. In ihm verwachsen die ungleichen Bölkerglieder und bilben auch heute schon, dem Auslande gegenüber, eine geeinte, kraftvolle Nation.

Die Rulturgeschichte einer Nation sett fich zusammen aus ben Gingel-Beschehniffen, Die aller Orten fich zutragen, und beren Träger, die Maffe, die mehr Begabten, das lichtvolle Genie, in mannichfach wechselnder Gemein= Aehnlich verhält sich bie Bautunft, insofern fie mit ber Rultur-Entwidelung innig verwebt ift. Much fie wird von ber Maffe getragen, von Begabten geforbert, vom Benie geabelt. Berichiebene Bauweifen entfteben aus mannichfach verschiedenen Gingel= Gescheiffen, verflochten mit Klima und Bobenverhältniffen. Infofern nun die Boben= verhältniffe bon Minois, und speciell Die von Chicago, besondere Formation haben, so barf man wohl erwarten, bag bemgemäß bie prattifche Art bes Bauens überhaupt, infonberheit aber ber Fundamente, ber in den an= beren Staaten ber Union üblichen Bauweise gegenüber mehr ober weniger besonbers sich entwidelt hat, und entwidelt.

#### Unfänge.

Der erfte Unfiedler von Amerita hatte, auch wenn er bas Bedürfniß fühlte, weder Muße noch Mittel zur herftellung einer regelrechten Wohnung. Es fam biefer erfte Pionier bes Aderbaues und ber Diehzucht mit bem Jäger, ber sein Zelt aufschlug, und bem Handelsmanne, der feghaft bleibend die erften Unfänge einer Städtegründung ichuf. Es folgten bem fort und fort weiter westlich vorbringenden Bionier ber Kaufmann, ber Handwerker und der Fabrikant. Mit unge= ahnt schnellen Fortschritten wuchsen mit bem Aderbau Sandel und Gewerbe. Berftanbnig, Fleiß und Ausbauer erschufen fehr bald in allen Abstufungen Mittel und Berlangen gur Befriedigung höherer Lebensbedürfniffe. Die Bautunft begann in ihre Rechte einzutreten und zwar in Formen, die ihr die Geschichte ber alten Beimath gegeben. Neuer Boben aber wie neue Lebensverhältniffe flochten ihr neue Bedingungen ein. Ihr technischer Theil, bas praftische Bauen mußte in einzelnen Stüden neu zugerichtet werben, und auch die ihm zugehörige Runft barf sich nie von ber Tech= nit unabhängig machen wollen.

Der Pionier mit seiner scharfen Art wie bem einfachsten handwertszeug ichuf fein Loghaus mit ben wenigsten Mitteln. Er brauchte anfangs nur einen Raum. Decen genügten, ihn abzutheilen, falls erforberlich. Biegel, Dachschindeln, Fenfter, Thuren, Ragel, Bretter holte er sich mühsam vom weit entfernten händler. Die Fugen zwischen ben aufeinandergeschichteten Stämmen ber= stopfte er mit Moos. Der Schornstein murbe von einem aufgestellten Pfosten ober auch von einem Balten getragen. Mo die Um= stände es gestatteten, wurde ein regelrechter Ramin von unten aufgebaut. Wo nun dem Pionier Sandwerter, Sändler, Gaftwirth mit bem unvermeidlichen Saloon, und auch ber Seelforger gemeinfam folgten und an=

fäffig wurden, ba entstand ber erfte Reim zu einer zukunftigen Stadt: am Ufer bes ichiff= baren Fluffes ober großen Sees; in späterer Beit an ber ichon abgestedten Gifenbahn. Alle biefe Nachzügler aber bauen meifthin teine Loghütten mehr. Sie find in bes Menschen herrschaft über die Natur ihrem Borganger icon weit voraus. Es liegt ihnen die Sägemühle schon nahe genug, um sich ben zu einem Bau erforberlichen Holzvorrath in allen paffenden Abmeffungen ver= schaffen zu können. Nach alten Borbilbern wurde diese Sägemühle am Rande des fallenden Wassers erbaut, das ihr seine natür= liche Kraft zum Betrieb lieferte. Später, im Laufe bes letten Jahrhunberts übernahm Dampftraft überall ben Dienst bes fallenben Waffers, wo biefes nicht vortommt. Betrieb beider Arten von Mühlen wurde bann fort und fort baraufhin verbesfert, die größtmögliche Leiftung mit bem möglichst ge= ringen Rraftaufwand zu erhalten. Betreffs ber fünftlich betriebenen Mühlen stände dann zur Zeit noch ber glänzen be Aufschwung be= vor, bem auch fie in Zukunft theilhaftig wer= ben, sobald es menschlicher Einsicht gelingt — die Zeit kann nicht fern sein — die Kraft bes Dampfes, bie ber Warme entsprungen, direkt burch bie Rraft ber Glektrizität, welche dieselbe Quelle hat, zu ersetzen. Man wird die in der Rohle ruhende Kraft, die in ihrer Berbindung mit Sauerstoff im Betrieb wir= tenb auftritt, unmittelbar ber Glettrigität dienstbar machen, ohne fie erft bem Dampfe und burch biefen ber letteren zuzuführen.

#### Bauliche Fortschritte.

Das für Amerika befonders bedeutungs= volle Sprichwort: "Zeit ist Geld", darf bezeichnet werden als die Mutter all' der viel= fältigen, sinnreichen Erfindungen, die dieses Land groß und fördernd gemacht haben. Diesem Sat völlig ergeben ist der mit Anberen Städte gründende Gewerksmann, und sein stetiges Bestreben, dem vorgesetzen Ziele auf dem kürzesten Wege entgegenzugehen, führt ihn mit innerer Nothwendigkeit auf bie Bahn der Verbesserungen und Erfindungen. Für den Bau seines Hauses erfindet er ben sogenannten Balloon = Frame. Die gebräuchlichen Nägel, wie beren Herstels lung unterwirft er bedeutenden Verbesserungen. Er verbessert ferner die Hobels und Feders und NutsMaschinen, sowie andere Wertzeuge, welche die besonders geformten Leisten, sog. Mouldings, herstellen.

Aus Europa wurde die dort übliche Art ber Fachwertsbauten mit herübergebracht. Es wurden bort auf den Schwellen in Ubständen von 3 bis 4 Fuß Ständer mit Seitenverftrebungen errichtet. Der untere Jugboben erhielt einen einfachen Bestrich mit ober ohne Ziegelbetleibung, fpater auch auf Leiften genagelte Fußbobenbretter, mit ber Sand gehobelt und gefalzt. Gin oberes Geschoß wurde von Gang-Balten getragen, beren Enben in ben Wänden genau über ben Ständern ruhten. Die Räume zwischen biefen Balten waren mit Lehm und Holzstüden (Lehmstaten) so ausgefüllt, daß die bunnen Fußbobenbretter barauf ruhen konnten und baß unterhalb eine glatte Dede für ben un= teren Stock gebildet wurde. Man hobelte wohl auch bie Bretter und ließ bie glatte Füllung nur bis zu ihrer Mitte berabge= hen, es wurde die Decke feiner und auch toftbarer mit bem Wachfen bes Erwerbs. Die Wandfächer wurden ber höhe nach mit "Riegeln" abgetheilt und bann mit Lehmsta= ken und Lehm oben ausgefüllt. Uuch wurde biefe Füllung burch Ziegel erfett, und viel= facher Kunstgeschmack kam mit ber Zeit zur Geltung.

Dieser Fachwertsbau fand sogleich ober balb in Amerika Anwendung und erhielt nach Errichtung von Sägemühlen die ersten nothswendigen Abänderungen. Zwar blieben die Stämder und das ganze schwerfällige und mühsam herzustellende Fachwertsgerüst; statt der noch schwerfälligeren Balten wurden aber BohlensBalten — Joists — verwendet und so dicht aneinandergeseht, daß die schwere Ausfüllung durchaus fortfallen konnte. Die Joists konnten von zwei Mann hantirt wersben, während ein Balten vier die sechs Mannin Anspruch nahm. Da es meist nothwens dig war, die Wände mit Holz zu bekleiden,

fo tam man auf ben Gebanten, auch ben Bau berfelben wefentlich zu verändern, b. h. zu bereinfachen. Statt ber fcweren Stanber nahm man eine Urt ftarterer Balten, "Scantlings" genannt, für bie es in beut= fcher Sprache feine Bezeichnung giebt. Diefe stellte man je brei auf vier Fuß Diftang und nagelte baran bie Joists. Somit war ber ganze Bau auf ein leichtes Holzgerüft redu= girt, bas von wenigen Arbeitern in furger Beit fertig gestellt werben tonnte. Dieser Balloonframe, wie er treffend genannt mur= de, diese mertwürdigfte und umfassendste Erfindung, die je im Baufache gemacht wurde, ift also nicht bas Werk eines einzelnen Grüb= Sie machte fich vielmehr wie von felbft burch die obwaltenden Verhältnisse und Um= stände. Die Sägemühle ist barauf angewie= fen, handliche, leicht transportirbare Stude ju liefern, und bem Baufchreiner tommt nichts erwünschter, als gerade biefe leicht verwendlichen Stude. Sie berathen sich miteinander, ober ber Mühlenbesiger ift zugleich Baufchreiner. Es burfte vergeblich fein, ei= nem Erfinder des Balloon-Frame nachzu= Im Westen hat biese Bauart ihre fpüren. Geburtsstätte, vielleicht in unserm Staate. Es ware wohl ber Mühe werth, ihrem Ent= stehen weitläuftig nachzuspuren.

Eng verknüpft mit dem Entstehen des Bals Ioon-Frame, wie mit der Entwidelung des modernen Bauwesens überhaupt, ist die Fastriation der neueren Nägel, "Eut Nails", wie sie hier heißen. Die lassen sich ohne Umstände in's Holz treiben, ohne dasselbe zu spalten. Im continentalen Europa gab es dis fast gegen die Mitte dieses Jahrhunderts nur geschmiedete Nägel, wie sie es in den frühesten Beiten des Alterthums gab. Mir waren die "cut nails" völlig uns bekannt, als ich 1850 den Boden der neuen Welt betrat.

Die Erfindung der Eut Nails, dieses so bedeutsamen culturellen Hissmittels, läßt sich fast noch weniger seststellen, als die des Balloon-Frames. Es gehen ihre Anfänge dis auf das Jahr 1608 zurück, da zu Birmingham in England Versuche gemacht wursen, sie aus Abschnitten von gewalzten Plats

ten burch Maschinen herzustellen. Das Refultat war indeß zu schlecht und zu theuer. Immer neue Versuche mit verbefferten Maschinen wurden gemacht, aber erft im Un= fange biefes Jahrhunberts gelang es, mit Ginsegen von Dampftraft, bem Ziele nahe zu tommen. Und erft in unferem Lande, mo der Mensch zum Erfinden so besonders geneigt ift, wurde es gegen bas Jahr 1840 erreicht. Es war biefer Nagel gur Zeit eine fast ebenso große Errungenschaft als Rultur= mittel, wie ber Balloon-Frame felbst. Später, nach Erfindung des Bessemer=Stahls, welche bekanntlich bas heutige Gifenzeitalter herbeigeführt hat, wurden Drahtnägel ftatt der Cut Nails eingeführt, wovon fast 23 dem Gewicht nach auf einen solchen gehen. Die Rosten wurden badurch auf mehr als die hälfte geschnitten, jedoch die Cut Nails, weil rauher, blieben fester im Holze fteden. Draht= nägel wurden in Deutschland ichon in ben vierziger Jahren bereitet, jedoch nur in Form von Stiften - großen biden Stednabeln zum Berheften bunner Bretter. Gie maren natürlich aus Gisenbraht hergestellt, und ba= her zu weich zum foliden Gebrauch.

Nächst ben Nägeln kommen die Hobel= mühlen in Betracht. Sie besorgen per Dampf, was heute befanntlich ohne benfelben gang unmöglich mare. Auch fie tamen schon mit bem Anfange bes Jahrhunderts in Betrieb, gunächft gum Glätten ber bolger, und bann auch zum Treiben von Feber und Nut, besonders für bie Fußbodenbretter. Aus biefen erstem stumpfen Unfängen haben fich bann im Laufe ber Jahrzehnte bie fo mannichfaltigen oft auf fast wunderbare Urt arbeitenden Maschinen ergeben, welche ben faft taufenden von Bedingungen entsprechen, die heute in der Herstellung eines complizir= ten Baues vorwalten.

Der Pionier, der auch heute noch über die Grenzen der Besiedelungen hinaus eine Heismath sucht, baut kein Loghaus mehr. Er hat es bequemer. Er erwirdt sich in der nächstliegenden Stadt ein fertig fabris irtes, mit Farben bemaltes Bretterhaus, von der Größe und Bequemlichkeit, die ihm und seinem Geldbeutel conveniren. So ist

Digitized by GOOGLE

denn lettlich das uranfänglich gemüthliche Log=Cabin, das noch so vielen heute Leben= den in frischer Erinnerung ist, für die Jett= welt verschwunden, und steht nur noch da in Form einer beredten Ruine, Romanschrei= bern und Volksdichtern ein willsommener Stoff. So schnell volkziehen sich die Wand= lungen im Gebiete des Bedürfnisses in die= sem Lande der schaffenden Technik.

#### Der Mortel.

Befanntlich ein Gemisch von gebranntem und gelöschtem Ralt mit Sand. Mörtel hat die Eigenschaft, den Mauer-Materialien anzuhaften, und im Laufe ber Zeit zu erhär= Mörtel von chemisch=reinem Ralt er= fordert viele Jahre, sogar Jahrhunderte zu vollständigem Erhärten; von unreinem Ralt, wie diefer meift in Umerita, besonders im Staate Minois vorkommt, fann ber Mörtel im Laufe weniger Jahre diesen Grad der Härte erreichen. Aber auch die Qualität bes Sandes ist von Belang. Es mag ber Sand Spuren von aufgeschlossener Riesel= erbe enthalten, die mit dem Ralt schnell sich chemisch verbindet. Ich bin überzeugt, daß fast allem und jedem Landsande in unserem Staate diese Spuren anhaften. Da ein Kalkmörtel in Wasser gar nicht, in Feuchtigfeit fehr ungenügend erhartet, fo ift man schon in alten Zeiten barauf bedacht geme= fen, ihm Beimischungen zu geben, bie ihn für folche Fälle brauchbar machen. Es fanden sich biefe in vulkanischen Produkten verschie= bener Art, und hatten überall, fast noch bis zur Mitte des Jahrhunderts, allgemeine Bermenbung. Sie werben auch wohl in ber Nähe ihrer Fundorte heute noch vielfach ge= braucht. Bulkanische Hige hatte einen Theil ber in biefen Produften enthaltenen Riefel= fäure aufgeschlossen, so daß dieselbe zur di= retten chemischen Berbindung mit bem gu= gemischten Ralte mehr ober weniger bereit mar.

Im letten Jahrzehnt bes vorigen Jahr= hunderts fand man in England einen eigen= thümlichen Kalkstein, den man brannte und fein zermahlen in Fässer zum Gebrauch ver= pacte. Man nannte das Produkt "Ro= man Cement". Mit zwei bis vier Thei= len Sand vermengt, wurde er in fast ganz Europaals sogenannter Basser mörtel verwendet. Da er indeß theuer, so wurde selbstredend sofort in unserem Lande nach Cementsteinen gesucht. Es fanden sich solche in fast allen Staaten, und noch heute liefern diese ein gewöhnliches, für seuchte Ziegelsmauern verwendbares Material. Illinois liefert seit mehr als 40 Jahren den sehr brauchbaren Utica-Cement.

In der Neuzeit ist man indessen der Na= tur in der Cement-Fabritation zuvorgekom= men. Um bie Mitte bes Jahrhunderts mar es bem Chemiter gelungen, für den bestmög= lichen Cement eine Formel aufzustellen. Die= fer gemäß wurden die Materialien ausge= wählt, zermahlen, in Form von Ziegeln ge= preßt, gebrannt, fein zermahlen und in Fäsfer verpadt. England ging voran. nannte das Produtt Portland Cement. Bald folgten andere Länder, und der Wettbewerb verbefferte bas Produkt mehr und mehr. Und auch unser Land blieb nicht zurück. Seit mehr als zehn Jahren giebt es verschiedene Fabrifen, die fehr brauchbares, fogar vorzüg= liches Material liefern. Der Import ift von Jahr zu Jahr zurückgegangen, und wird in kurzer Zeit wohl ganz aufhören. Rurzem hat die große Schienenfabrik in Sud-Chicago, die Juinois Steel Works, eine Fabrik errichtet, welche sogar bas unbequeme Schladen-Material zur herstellung eines vorzüglichen Cements benütt. andere große Fabrit zur Berftellung bes bestmöglichen Cements wird zu La Salle von Deutschen errichtet. Portland Cement ift heute billig und zugleich vorzüglich. wird voraussichtlich nicht mehr lange bauern bis zum Erlöschen ber Berftellung natürli= cher Cemente.

Man hat vielfach versucht, hohle Mauerssteine aus zusammengepreßtem Cement, sosgar Kaltmörtel zu fertigen. In Chicago bestand eine Fabrit zu derartigem Betried mehrere Jahre hindurch. Es scheint jedoch vergebliche Miihe zu sein, dem Maurer ein Material zu liefern, das er nicht bequem handhaben fann. Für durchaus Reues fehit die erforderliche Nebung, die stets nur mit

Digitized by GOOGLE

bem Hergebrachten verbunben. Die Fabrik hatte feinen Bestanb.

Diefer Uebelstand kommt nicht in Betracht, wo es sich um Berwendung künftlicher Berssatstücke zum Berblenden, resp. Berzieren von Fronten handelt. Diese Bersatstücke haben die Form der natürlichen. Dielsach wurden sie nach dem großen Feuer in Chiscago verwendet, haben sich auch als dauers haft bewährt. Doch die Unterschneidungen der Ornamente, welche diesen volle Gestalt und Leben geben, lassen sich durch bloßes Formen nicht passend herstellen. Es haftet beshalb solchen Fronten stets ein flaches, unstünstlerisches Gepräge an.

Der heute allgemein waltende Portland= Cement-Betrieb hatte viele neuere Beränder= Nicht blos ungen im Baufach zur Folge. baf Fundamente fo vielfach aus Beton ober Concrete hergestellt werben. Auch gu Geitenwegen aller Urt, Curbfteinen und Stra-Benrinnen wird biefer Cement mit Erfolg und Borliebe verwendet. Mehr und mehr verbrängt er ben früherhin zu biesem 3wede allgemein angewendeten natürlichen Stein. Selbstverständlich giebt es heute auch feinen Rellerboben mehr, ber nicht, als unvergang= lich, aus Portland-Cement hergestellt mare, auch wo biefer für besondere Zwecke noch mit einer Schicht von Asphalt-Mischung bebectt wird. Cement-Mörtel ift und bleibt ein mittlerer Barmeleiter, weshalb häufig im Spätwinter ber Jugboben fo falt wird, bag er an warmeren Tagen bie Feuchtigfeit bec Luft contrahirt. Weil nun naffe Reller= Fugboden in vielen Fällen ichablich, über= zieht man sie mit bem nicht leitenben Us= phalt, auf bem fein Niederschlag ftattfinbet.

### Mauerziegel.

Wohlbekannt ist bas hohe Alter dieses Fastrikates. Man gebenke ber Juden Frohnsarbeiten, wie der alten Ziegel-Phramiden in Neghpten, des Thurmes zu Babel. Und bis in die neueste Zeit blieb ihre Herstellung imsmer die gleiche. Erst die Dampsmaschine schuf Abänderung, und die war langsam und schwierig. Endlich indessen gelang es, die Qualität wesentlich zu verbessern, ohne die

Rosten zu erhöhen. Dies gilt gang beson= bers für die vielen Arten Berblendziegel, von benen man in allen Großstädten, namentlich Chicago, eine große Auswahl hat. Wo ein besonders geeigneter Thon zur Stelle war, ba wurden auch schon zuvor, - so in St. Louis, Philadelphia, Baltimore-Berblend= ziegel von vorzüglicher Gute bergeftellt. In unserer Gegend wie in vielen anderen mußte man jedoch zu fünftlichen Mitteln Buflucht nehmen. Wie es Cement-Fabritanten ge= lang die Natur in Bezug auf Cementherftel= lung zu verbeffern, fo gelang es auch bem Ziegel-Fabritanten in Bezug auf Thon. Er fest die Erbe aus Bemifchen und Butha= ten zusammen, und erzielt bamit alle mog= lichen Farben und Formen. Auch bauernde Glafuren werben aufgetragen, wie man fie nur berlangen mag.

Auch Dachbectziegel von verschiebener Form und Größe giebt es. Sie verleihen dem Bau einen besonderen Ausdruck von mannichsach fünftlerischem Werth.

Dem Ziegel verwandt find bie mobernen "Tiles", die erft hauptfächlich in den lete ten fünfzehn Jahren in Aufnahme getom= men. Hohlziegel mannichfacher Art gab es schon, wenigstens in Chicago, gleich nach ber Beit bes großen Feuers. Der Berbrauch berfelben wuchs mit Unlage ber höheren Bauten. und neue vielseitigere Entwidelung brachte ihnen bie Gifen=Conftruttion. Der größeren Leichtigfeit wegen vermischt man ben Thon folder "Tiles" mit Gagefpanen. bie bann im Ofen verbrennen. Auch ge= braucht man eine Unps-, wohl auch eine Ccmentmaffe, welche vermittelft eingelegter hoh= ler Stiele so leicht wie möglich gemacht wird. Für Deckenausfüllungen gebraucht man häu= fig nur Cement-Mörtel bester Qualität, ber von Draht-Strängen getragen wird. Spannweite ber eifernen Träger wird babei bis auf 12 und mehr ausgebehnt. Auch bie blogen Scheidewände werden, ber Raum= Ersparnig wegen, aus Drahtgeflechten, refp. burchlöcherten Gifenblechplatten, hergeftellt, bie man bon beiben Seiten mit But beflei-

Chicago ift in vieler Bezieshung ber Brennpunkt aller oben erwähnten Mittel ber modernen Bau-Construktion.

Es wäre nun hier ber Ort, die Entwidels ung ber so mannichsachen BausGeräthschafs ten in Betracht zu ziehen, gehörten dieselben nicht fast ausschließlich dem Maschinenfach an, weshalb unserm Thema wohl zu fern lies gend.

### Baufteine.

Der Staat Minois ift reich an Bauftei= nen ber gewöhnlichen Urt, boch an Borfat= steinen für Fronten ist er arm, sehr arm. Sein Boben ift burchweg Raltstein, größten= theils volithischer Formation, die sich nicht wie an einzelnen Stellen im Staate Inbiana, burch besondere Güte auszeichnet. Es ist dieser Stein in unserem Staate überall von kleinen Böhlungen und Riffen burchzogen, bon schmutiger Farbe und zu grobem Rorn. In ber Gegend von Lockport bis 30= liet fehlt er, fo daß der ältere filurische Ralt zu tage zu liegen tam. Dieser kommt in Schichten bis zu zwei Fuß Mächtigkeit vor, ist aber, wie die Erfahrung gelehrt hat, nicht bauerhaft. Es zerfallen bie Schichten an ber Luft, indem die Lagen fich blätterweise von einander ablösen; es verwittern auch die der Luft ausgesetzten Flächen. Sehr beutlich zeigt sich die Unbrauchbarkeit dieses Materials als Borfatstein an unferem County= Courthouse, bas doch erst 25 Jahre fertig ge= standen. Dagegen hat ber zum Bau ber Cith Hall verwendete volithische Ralkstein vom Staate Indiana sich als bauerhaft bemährt. Geologen wollen fogar behaupten, daß biefer Stein ben besten Granit an Dauerhaftigfeit übertreffe. Nur ist er weich und porös und füllt sein Gewand bicht mit Staub.

Die vielen großen und kleinen Ralksteinsbrüche bei Lockport und Joliet haben seit der 45 Jahre ihrer commerziellen Eröffnung den weitaus größten Theil alles gewöhnlichen Stein-Baumaterials geliefert, liefern auch heute noch Fliesen, Curbings und Decksteine für unterhöhlte Seitenwege, so lange dis sie, wie schon bemerkt, vom Portland-Cement verdrängt sein werden. Auch lieferten sie,

und werden vermuthlich für alle Zeiten lie= fern, die für den gewöhnlichen Fundament= bau gebräuchlichen Steine: abgemeffene große Steine, größere und kleinere Bruchsteine.

Berfatsteine für Fronten kommen nach Minois, namentlich nach Chicago, von allen Theilen ber Union. Kaltstein volithisscher Formation kommt, wie schon bemertt, aus Indiana, und zwar in Massen, und auch in Stüden so gewaltig, wie sie nur transsportirt und verseht werden können. Denn die Arbeiters Verbindungen haben bewirkt, daß ein Bearbeiten des Steines hierorts nicht vortheilhaft ist. Der Stein ist billig; sein Berbrauch übertrifft den aller übrigen Steinssorten zusammengenommen.

Gin anderer in Minnesota vorkommender Ralkstein von blagbräunlicher Färbung hat auch mehrfache Verwendung gefunden. Bie= lerlei Arten Sanbfteine berfchiebener Färbung kommen von allen Nachbar= und manchen anderen Staaten, doch nur wenige bavon zeichnen sich durch geeignete Barte und Dauerhaftigfeit aus. Der bauerhaftefte, bichteste und schönste Sandstein tam einst von einer canadischen Infel im oberen See, gewonnen durch den Betrieb Chicagoer Un= ternehmer. Doch die vor etwa zehn Jahren eingeführte Steuer auf "ausländische" Ma= terialien schloß bieses vorzüglichste allen Baumaterials von ber Benutung in ben Ber. Staaten vollständig aus.

Borzüglichen, leider theuren Granit erhalten wir in mannichfachen Sorten von sehr vielen Staaten. Theuer ist er seiner Härte wegen, welche bas Bearbeiten so tosts spielig macht. Er nimmt eine sehr schöne und dauerhafte Politur an, die vielfach in Anwendung kommt.

### Zerra Cotta.

Die Fabrikation bieses Artikels reicht in Betreff bes Alters bis in die grauesten vorsgeschichtlichen Zeiten. In unserem Lande fand sie Eingang vor der Mitte bes Jahrshunderts. In Chicago wurde die anfängsliche Fabrik um 1860 errichtet, und fristete bis zur Zeit des großen Feuers ein leidliches Dasein. Bald nach demselben jedoch machte

eine englische Bauweise sich geltend und Ters rasCotta kam in Aufschwung. Großartig ist heute die Fabrikation in der betreffenden Anstalt in Chicago. Dieselbe übertrifft zweiselsohne an Ausbehnung alle derartigen Anlagem in den Ber. Staaten, — wie auch an Runstgeschmad und Fertigkeit. Alle möglichen Formen und Farben werden ges liesert, die Stücke auch, auf Berlangen, mit einer dauerhaften Glasur überzogen.

### Fundamente.

Der Pionier stellte sein Loghaus auf ben bloßen geebneten Boben. Das ursprüngliche Framehaus ruhte auf einem Pfostengestell, und noch überall werben heute alle temporären Gebäulichteiten von Pfosten unterstügt. Selbst die großen Bauten der World's Fair hatten keine anderen Fundamente.

Der Grund trägt bie Laft bes Baues, und an jeber Stelle muß eine jebe bestimmte Flä= cheneinheit, fage Quabratfuß, bie gleiche Laft tragen, bamit ber Einbrud in ben comprimirbaren Boben, bas fogenannte Seten, überall das gleiche sei. Die Gründer ber Stadt fümmerten fich natürlicher Weise nicht fehr um biefen Grundfat, auch machten ihnen unterschiedliche kleine Riffe und un= gleiche Berfenkungen in ihren einfachen Bauten feine Ropfichmergen. Als indeg fpater= hin höhere Bauten und beffere gang und gabe wurden, tam biefer Grundfat gur Geltung. Er flieg ichon gleich nach bem Bau ber erften schwereren Gebäude - 1852 - in mir auf, und wurde barauf in allen folgenden Jahren spstematisch angewendet. Nach dem großen Feuer, 1873, stellte ich bann meine Erfahr= ungen in einer fleinen Drudichrift aufammen.

Der Boben, auf bem Chicago steht, ist bekanntlich Sand, Thon, ober Sand mit Thon gemengt, und von beschränkter Tragsfähigkeit. Tiesbohrungen aber ergaben, daß ber darunter liegende Kalkselsboden für dausliche Zwede praktisch erreichbar ist. In der Rähe des Seeufers liegt er in einer Tiese von etwa 80 Fuß unter der Ebene eines frühzeistig etablirten Niveaus, das man als "Grades Datum" bezeichnet hat. Es fand sich ferner,

baß ber Felsen eine Art Mulbe bilbet, welche nach Westen zu, nicht weit von der neuesten Stadtgrenze, an Stellen dem "Grade" sehr nache kommt. Dieser Felsboden ist nun letztelich zu großer Bedeutung für die Grundsmauern der hohen und schweren Gebäude gesworden.

Die früheren biefer Gebäube wurden ohne Weiteres bem Boben wie er ift anvertraut. Es fand fich aber fast überall als unmöglich, bem von mir aufgestellten Normal=Gewicht bon 11 Tons pro Quabratfuffläche Rechnung zu tragen. Trot ber beften Bortehr= ungen zeigten fich im Laufe ber Zeit an Stellen Senfungen bis ju 2 Jug, mit ben un= vermeiblichen üblen Folgen. Man verfiel baher auf Gintreiben langer Pfähle bis auf ben feften Grund. Jeben folden Pfahl konnte man mit Sicherheit bis auf 30 Tons belasten, ohne eine Senkung gewärtigen zu muffen. Für ben Sochbau hatte man bamit anscheinend bas Bolltommene erreicht. Aber leiber war man boch auf Schwierigkeiten ge-Der Thonboben ift elastisch und erleibet burch das Fallen des schweren Ramm= floges eine Erschütterung, bie ein bedeuten= bes Ginsenken ber Fundamente von benach= barten Gebäuben gur Folge hatte. tam baber auf ben Gebanten, bie bei Bruden= bauten mit Erfolg angewendeten Brunnen auch hier bei biefen Bauten anzuwenden. In bem festeren Thon diese Brunnen bis auf ben Kelfen hinab zu führen, und bann mit geeig= netem Concrete auszufüllen, erwies fich als nicht schwierig. Bebenklich aber murbe bie Sache in einem Boben, ber mit Schlemm= fand untermischt ift. Man wird auch biese Schwierigfeit überwinden lernen. Borlaufig indeß wendet man sich bei folchem halb= fluffigen Boben wieber bem Pfahlrofte gu. Diefer wird mit Gifen bedeckt ober mit Stei= nen übermauert; barauf fest man ben Stuhl, ber bie eifernen Stänber trägt. Beim Fundiren auf bem gewachsenen Grunde bagegen, bebient man fich feiner Steine. Concrete von etwa 1 Jug Dide wird zuerst aufgetragen; barauf tommen vier bis fünf Lagen von schweren Stahlbeams, jeder mit

Concrete ausgefüllt, und barauf wieder fteht ber Stuhl für die Ständer.

#### Gifen-Conftruftion.

Bu allen geschichtlichen Zeiten hat man beim Bauen Gifen bermenbet. Man fieht in ben Berfatfteinen bes Parthenon auch heute noch die vom Rofte halbverzehrten Alammern. Allgemeine Verwendung fand bas Gifen jeboch erft nach Ginführung ber Walzwerte lieferten auch Dampfmafdine. ichon im ersten Biertel bes Sahrhunderts bie erften eifernen "Beams" in befannter Form. Rach ber umwälzenden Erfindung des Beffemer=Stahls murben fie aus biefem Mate= rial bergestellt, und heute tommen sie in bestellten ober in ben üblichen Längen von 60 Fuß in mehr als hundert verschiedenen Quer= schnitten in ben handel. Sie find bas allgemeine Material für bie Hochbauten bon heute.

In unserm Lande wurden bei New York fcon in ben vierziger Jahren eiferne "Beams" gewalzt und im Sandel vertrieben. bienten auch ba icon zum Gebrauch für feuerfeste Gebäude, wo hie und ba solche errichtet wurden. Was bereits früherhin feuerfest mar, wie g. B. unfere alteren Regierungs-Gebäude zu Washington, hatte Deden mit Gurtbogen und bagwischen gespannten Gewölben verschiebener Urt. Gufei= ferne Fronten wurden um die Mitte des Jahrhunderts in New York und Philabelphia gefertigt. Chicago erhielt im Jahre 1856 mehrere Reihen folder Fronten an verschiedenen Gebäuden. Gin Jahr fpater un= ternahm auch eine Chicagoer Firma berar= tige Ausführungen. Im Jahre 1858 murben in bem Methodist Church Blod in Chi= cago zuerft eiferne "Beams", und auch eiferne schmale Platten, zwischen je zwei "Joists" geschraubt, angewendet. Auch wur= be um biefe Beit bas erfte feuerfeste Bebaube an Michigan Avenue für die Illinois Centralbahn errichtet.

So schritt in Chicago die Bau-Conftrutstion gleichmäßig und sicher voran, bis etwa im Beginn ber achtziger Jahre die neueren Hochbauten in Aufnahme kamen. Sie sind

felbstverständlich burchweg feuerfest. erfte biefer Bebäude mar ein neunstödiges, an Monroe Str., gunächst ber Erften Natio= Es folgten bas "home" an La nalbant. Salle und Abams, bas Board of Trabe, Rootern und andere. Alle Diefe Gebäude wurden mit maffiven Umfaffungsmauern er= richtet und nur die Ständer und Deden-Conftruttionen maren Stahl. Es fehlte bem Bau ber innere Rusammenhang, auch mar es nicht wohl thunlich, ber Schwere ber biden Um= faffungsmauern wegen, bie Bobe auf mehr als zehn Stochwerke auszudehnen. So muß= ten benn auch die Umfassungsmauern felbst in ein Stahlgerüst mit bloker Umtleibung umgewandelt werden. Nun erft tonnte ber gange Bau als ein solibes gusammengefüg= tes Stahlgerüft gang unabhängig von Mauern leicht und ichnell aufgeführt werben. Der erste — i. J. 1886 — wirklich fo aufgeführte Bau mar bas 12ftodige Tacoma, Ede Ma= Schnell folgten an= bison und La Salle. bere mit 16, 18 und 20 Stochwerken. Auch andere Städte folgten sogleich und führten Die Bauten, wie es in New Dort geschehen, noch um 10 Stochwerte höher hinauf. Die Möglichfeit felbft noch höherer Bauten mare vorhanden; es tame nur auf die Tragfähig= feit bes Bobens wie auf die Zeit an, bie ber Elevator zum Auf= un'd Niedergehen ge= braucht.

Chicago hat diese consistente Bauweise einsgeführt. Als im Jahre 1884 die Bauherrn des "Home" mich zu einem von den drei Beswerbern für ihren Bau erforen hatten, kam mir dieses bessere Shstem sofort in den Sinn und ich fertigte demgemäß die Pläne. Unsmittelbar später, noch vor Schluß des Jahsres, schrieb ich der Reihe nach die Bortheile auf, welche der Joee unterlagen, und ließ sie in Form eines Zettels drucken. Diese Thatsache, glaube ich, gehört der Geschichte unserer Bautunst an, und ich erlaube mir, ein Exemplar dieses Zettels hier beizufügen.

Hiermit schließt die kurze Betrachtung bes technischen Theils unseres Themas. Für eisnen weiteren Bortrag läge ber andere Theil vor, welcher die Baukunst im engeren Sinne umfaßt.

### Einwanderer:Schicksale.

Im Jahre 1837 lanbeten nach einer Seereise von 82 Tagen von Savre aus, brei beutsche Bauern aus ber Umgegenb von Afchaffenburg - Georg Sauer, Lorenz Sommer und Jacob Weber — mit ihren Familien im Safen von Baltimore. Die lange Dauer ber Seereise, obwohl zu jener Reit nichts Ungewöhnliches, beutete an, bag die Kahrt teine besonders gludliche mar, wenn auch die Erinnerung baran unferm Gemahrsmann, bamals einem fünfjabrigen Knaben, ent= In Baltimore mußte bie schwunden ist. Familie Beber bem neuen Lande und feinem beißen Rlima gleich ein Opfer bringen bas jungfte Rind ftarb turz nach ber Untunft an ber Rubr. Nach einer langen und beichwerlichen Reise über bie Ranale - außer Wagen bamals bas einzige Verkehrsmittel amischen bem Often und bem noch in seinen Rinderschuhen stedenben Westen - murbe Cincinnati erreicht. Dort murben Frauen und Rinber belaffen und Sauer, Sommer und Beber - Letterer begleitet von feinem ältesten Sohne — machten sich auf ben Weg nach Illinois, um einen guten Plat gur Nieberlassung zu suchen. In ber anmuthigen, an bie icone Beimath erinnernben Gegenb am Thale bes Juinois-Flusses, im heutigen Worth Township in Tazewell County, auf ben mit herrlichem Baumwuchs bestandenen Bluffs, glaubten fie ihn gefunden zu haben, und sie nahmen in ber Umgegend von bem bamaligen Black Partribge — so genannt nach einem berühmten Indianerhäuptling jett Lourds - Land auf.

Das war schon im Spatherbst. Der Winter wurde fleißig benutt, um etwas Land zu roben und Blockhutten zu bauen, und als der Sommer wieder ins Land zog, sandten Sommer und Sauer ihren Familien Botschaft, nachzukommen. Weber aber, ber seine zahlereiche junge Familie die lange und gefahrvolle Reise nicht allein machen lassen wollte, begab sich nach Einbringung der ersten kärglichen Ernte selbst nach Cincinnati, seinen ältesten

Sohn zurudlaffend, um bie nothburftigfte Arbeit zu thun. Er follte nicht mehr gurud. tehren! Bohl fand er die Seinen wohl und munter, und frohlichen Muthes und hoffenden Herzens hatte man den Fluß-Dampfer beftiegen, ber fie ber zukunftigen Beimath naber bringen follte. Gben hatte berfelbe bie Berft verlaffen, ba, gerabe gegenüber ber Stelle, mo heute die Cincinnatier Waffermerte fteben, flog er in die Luft. Weber, zwei feiner Töchter und ein Sohn tamen mit vielen anderen um, — bie Mutter, der bamals sechs= jährige Anabe Johann, aus beffen Dinnbe wir diese Erzählung haben, eine Tochter und noch ein älterer Sohn murben gerettet, -Letterer freilich burch ein Stud Gifen schwer am Ropfe verlett. (Er ift fpater im Rebellionstriege ben Helbentob für's neue Bater= land gestorben.) Sobalb er nothburftig hergestellt mar, machte fich bie Mutter, Die fich für ben letten Rest ihrer Sabseligkeiten - benn bas Meiste mar mit bem Dampfer untergegangen - ein Ochsengespann und einen Bagen gefauft hatte, mit ben ihr gebliebenen Kindern auf den langen unbekannten Weg zur neuen Beimath und zum altesten Sohne, wo sie im Oftober 1838 nach unfäglichen Strapazen und Entbehrungen anlangten. — Muthig und eifrig ging die brave Frau mit ihren Kindern an die Arbeit und biese Arbeit brachte Frucht. Denn als nach brei ober vier Jahren ber Bau einer Rirche angeregt murbe, — es war mittlerweile eine Anzahl meiterer Familien aus ber Gegenb von Afchaffenburg und Hanau nachgekommen, - gehörte Mutter Eva Weber zu ben fechs erften Kamilienhäuptern, welche einen Beitrag bazu zeichneten. Freilich handelte es fich nur um eine Blocklirche und bie Beitrage bestanden meiftens aus Baumftammen ober in ber Arbeit bes Behauens und herbeischleppens. Denn baares Gelb gab es jur bamaligen Zeit so gut wie gar nicht, und die Geschäfte wurden meift auf bem Wege bes Tausch= handels betrieben. Und die Arbeit mar teine Digitized by GOOSIC

leichte, benn bie schweren Stamme mußten oft meilenweit nach bem Bauplage geschleift und erst Wege bafur burch bas bichte Unterholz geschlagen werben. — —

Noch gewaltigere Opfer mußte, ehe sie bas gelobte Land erreichte, eine Familie bringen, beren Nachkommen zum Theil, wenigstens heute, in Illinois wohnen. Wir entnehmen die Erzählung, welche wieder eins mal beweist, daß sich zuweilen Dinge ereignen, welche zu erdichten die lebhasteste Phantasie sich sträuben würde, den uns freundlichst im Wanusfript zur Verfügung gestellten, für seine Kinder gemachten Aufzeichnungen eines unserer ältesten und geachtetsten evangelischen Prediger, des Herrn Pastor Höhn in Oak Park, der vor Kurzem sein goldenes Amtszinbiläum geseiert hat. Lassen wir ihn selbst reben:

Ihr Kinder werdet gewiß froh sein, wenn ich Guch hier etwas näher erzähle, wo Gure Mutter herkommt, etwas erzähle von ihren Eltern u. j. w. Im Jahre 1817 (einem Jahr großer hungersnoth in Deutschland) verließen ihre Eltern, Gottlieb und Marie Bägler, ihre alte Heimath im alten Bater= lanbe, bas Dorf Steinach, Oberamt Baib= lingen, Königreich Württemberg, um nach Amerika auszuwandern. Sie maren recht= ichaffene und wohlhabenbe Leute, hatten aber großes Miggeschick und Ungludauf ber Reife, so daß sie, dis sie endlich nach Amerika kamen, nicht nur ihr ganges Bermögen, sonbern auch alle ihre bamals lebenben Rinder verloren hatten. Sie wurden nämlich auf dem großen Weltmeere einmal irregeführt und zweimal litten sie Schiffbruch. Das erfte Schiff, auf bem fie maren, murbe vom Rapitan beffelben irregeführt mit ber Abficht, die Leute zu Grunde zu richten und ihr Hab' und Gut zu erbeuten. Solches tam zur damaligen Zeit öfters vor. Nach langem Bin- und Berfahren kamen fie endlich nach Bergen, einer Geeftabt in Norwegen. sie baselbst in den Hafen einliefen, zog der Rapitan eine schwarze Flagge auf, baß bie Leute in ber Stadt glauben follten, Die Best fei auf bem Schiff, bag fie fich fürchten follten,

auf baffelbe hinauszugehen. Beamte ber Stadt gingen aber boch hinaus und untersuchten bas Schiff, nahmen ben Rapitan ge= fangen und für bie unglücklichen Baffagiere murbe gesorgt. - Rach langer Zeit mit einem anderen Schiff ausgeruftet, verungludten fie wieber und wurden nach Flens= burg, einer Seeftabt in Schleswig verschlagen. Dier verweilten sie eine lange Zeit, endlich aber magten fie es boch wieber, und schifften sich noch einmal ein, um ber neuen Welt entgegenzufahren; aber merfwürdiger Beife verungludten fie auch biesmal wieber, litten Schiffbruch und tamen nach Westindien. Dazu mar auch noch eine pestartige, bigige Rrantheit auf ihrem Schiff ausgebrochen, woburch viele hingerafft murben und ihr Grab in ber Tiefe bes Meeres fanben. verloren auch Eure Großeltern alle ihre Rinder, die fie von Deutschland mit fortge= nommen hatten. Bon Weftindien gelang es ihnen endlich, nachbem fie 31 Jahre lang fo umbergetrieben worben waren, nach Balti: more zu fommen. Guer Grogvater hatte por seiner Abreise von Deutschland viele Goldstücke in seine Weste hineingenäht, aber jett alle herausgenommen, bis auf eins, bas war alles was fie noch hatten.

Sie gingen aber fogleich an die Arbeit, bis fie fo viel verdient hatten, bag fie weiter gieben konnten; bann zogen fie mit einem alten Bagen und einem alten Pferbe hinaus bis nach bem füblichen Ohio, welches bamals noch eine Wildniß war, und wo fie fich in Morgan County niederließen und fich ein Stud Regierungsland fauften. hier in ber Wildniß, bagu noch in einer rauhen und hügeligen Lanbichaft, lebten fie anfangs in einer Blodhütte, ohne Tenfter, ohne Thur und ohne Fußboben. Sie hatten freilich einen Tugboben, aber bas mar bie bloße, jungfräuliche Erbe. - hier lebten fie ein ganges Sahr von blogem Kornbrod und Kornkaffee, ohne einen Biffen Fleisch und ohne das geringste Fett. Alles, was Eure Großmutter bejaß, war eine Speckschwarte, bamit rieb fie ben eisernen Safen ein wenig aus, in welchem fie bas mit Waffer angemacht

Welschtornbrob badte. — Euer Großvater lag ba ben ganzen Winter hindurch frank barnieber, ohne Arzt und ohne Medizin. Eure Großmutter ging ba 3 bis 4 Meilen weit, mit bem alten Pferbe und einem Sack Welschron barauf im tiefen Schnee burch einen Walb nach einer Mühle. Zuweilen, wenn sie nicht gehen konnte, hat sie auch bas Welschron zu Hause gemahlen, auf ber Kaffeemühle, ober sie hat es auch gerieben auf einem alten Stück Blech, durch welches sie köcher geschlagen hatte.

Durch anhaltende und harte Arbeit und Gottes Segen fammen fie bier endlich gu einer iconen Beimath, mit einem ichonen beutschen Obstgarten voll toftlicher Früchte. Bier murbe auch Gure Mutter geboren. 2118 fie 3 Jahre alt war, jogen ihre Eltern weiter westwärts, nach hading Co., Ohio, wo sie noch einmal in ber Wildniß, aber auf einem größeren Stud Land fich nieberließen und fich auf's Neue eine icone Beimath gründeten. — hier war's, wo ich Gure Mutter fand. Ihr Bater lebte aber zu ber Zeit nicht mehr, er mar im auten Alter in Frieden gestorben und lag neben ber Kirche auf seinem Lande begraben, ein weißer Marmor zeigte bie Ihre Mutter mar alt, Stätte feiner Ruhe. sie hat mir aber Alles so erzählt, wie ich es hier niebergeschrieben habe. - Sie zog mit ihren übrigen Rinbern noch einmal von bannen und liegt begraben auf bem Friedhof gu Greenville, Ohio. Gure Mutter mar ihr jungftes Rind. - -

Wir hatten hier bie erschütternben Schide fale zweier Familien auf bem Wege zur neuen hunderte und Taufende hatten Heimath. von ähnlichen Schicksalen zu erzählen. zwei Beugen feien angerufen. Dr. Oswald Seibenfticker in Philadelphia berichtet: Huf bem 1817 von Amsterbam nach Philadelphia bestimmten hollanbischen Schiffe "Sope", Rapitan Klar, erkrankten alle Personen bis auf ben Rapitan, ben Steuermann und einen einzigen Passagier am Typhus; auf bem im Dezember besf. 38. abgegangenen Schiff "April", Kapitän DeGroot, ftarben von 1200 Passagieren nahezu 500 an ber Schiffspest.

Und Hanno Deilerschreibt in seiner Geschichte ber Deutschen am unteren Mississppi, von ben sogenannten "Rebemptionisten", b. h. Leuten, welche sich verpflichteten, das Uebersfahrtsgelb hier abzuarbeiten, und auf solchen Contract hin hier auch eine Reihe von Jahren geradezu als Staven verkauft wurden:

"Daß diese Nachfrage — eben nach Re= bemptioniften, bie fich viel nütlicher erwiesen, als die Neger - Befriedigung fand, bafür forgte icon bie Sabgier ber europäischen Rheber, vorzüglich ber Hollander, bie gange Schaaren von Agenten, "Reulanber" ge= nannt, ben Rhein hinauffandten, um Frachten für Amerika zu werben. Dem Armen Neich= thümer und dem Gebrückten Freiheit ver= heißend, dem Mittellosen mit einem Zehr= pfennig forthelfend und bem Besitzenden beim Berkauf seiner Habe an die Hand gehend, so zogen die Menschenhändler von Ort zu Ort und lockten zahllose Opfer den Rhein hinab, um fie bann in ihre Schiffe zu pferchen, in beren stinkenber Luft bie Armen sich mit bem Gewürm um bas Trinkmaffer ftritten, an pestähnlichen Riebern erfrantten und oft buchstäblich verhungerten. Das machte na= türlich ben Schiffsherren feine Beschwer, benn so lange noch überlebende Passagiere an Bord maren, hafteten biefe für bie Schulben ber Tobten. Rinder dienten bas Baffagier= geld ber verhungerten Eltern ab und wenn fich teine Verwandte fanden, bann murbe ber Berluft unparteiisch auf die übrigen Paffa= giere vertheilt, und bas Dinggelb für alle entsprechend erhöht. - Deiler berichtet auch, baß im Sahre 1817 brei Schiffe in Dem Orleans anlangten, von beren 1100 Paffagieren 596 unterwegs gestorben und zwar bie meisten buchstäblich verhungert und verdurstet waren, obwohl Proviant und Wasser genug an Bord war. Aber man hatte beibes gut verwahrt und lieferte nichts bavon aus, außer gegen hohe Bezahlung. Man wollte bie unglücklichen Paffagiere zwingen, tropbem sie für ihre Fahrt bezahlt hatten, ihre lette Habe bafür herzugeben. — Die Geschichte ber Schwiegereltern des Pastors Höhn hat hiernach nichts Unwahrscheinliches mehr.

### Peutsche Techniker in Amerika.

Un die Deutsch = Amerikanische Historische Gesellschaft von Minois,

Chicago.

Sie wünschen einen Abrif über die tech= nische Entwickelung im Nordwesten mit be= sonderer Berücksichtigung bes Deutschihums, und ich muß gestehen, daß ich nicht im Stande bin, auch nur annähernd vollständig und genau barüber zu berichten. Die Tech= nit umfaßt so viel, und ich habe nur Erfah= rungen im Gifenbahn= und Brudenbau. In meinem Fache fowohl als in ber Gifen= und Mafchinenfabritation wird ber Ginfluß beutschen Wiffens und beutscher Gründlich= feit fich bei Betrachtung Nordweft-Amerika's weniger günstig zeigen, als für bie ganzen Bereinigten Staaten. Dem Nordwesten fehlte es an guten Rohlen und an leicht zu berarbeitenben Gifenerzen, — ein Mangel, welche ber frühen Entwidelung ber Gifen= und Maschinen-Industrie hindernd im Wege Durch die Bedürfnisse ber Land= stand. wirthichaft und ber neuen Beimftätten mar ein günftigeres Felb für Holzinduftrie, land= wirthschaftliche Geräthe, ferner gur Berarbeitung ber Produtte, für Schlachthäuser, Mühlen, demische Fabriten u. f. w.

Ueber obengenannte Industrien werden Sie leicht Information erhalten; es haben sich darin viele Deutsche ausgezeichnet. Ueber die Baufunst zu berichten, haben Sie willige alte beutsche Architekten und Bauunternehsmer zur Verfügung. So benke ich, daß Sie von mir nur Angaben über die Entwidelung der Ingenieurarbeiten wünschen, — immer noch mehr als zu viel. Ich bin zu weit, zu lange weg vom Schauplatz und kann nur auß der etwas abgestumpsten Erinnerung schöpfen.

Ueber ben Einfluß bes beutschen, wissens schaftlich gebilbeten Techniters und Ingenieurs auf bie amerikanischen Berhältnisse fann ich schon eher berichten, ba er sich vor und insbesondere zu meiner Zeit gelteno machte.

Wie Ihnen bekannt, hat der Deutsche in Amerika viele Schwierigkeiten zu überwin= ben und ist den Englischredenden gegenüber im Nachtheil. Was hilft alles Wissen, wenn man es nicht gut und geläufig ausdrücken kann.

Wenn unter ben ungunftigen Berhalt= niffen nun boch verhältnißmäßig viele Deut= sche sich hervorthun, so liegt es, insbesondere beim Technifer, in seinem Schulfact.

Deutschland hatte schon in den fünfziger Jahren, abgesehen von Zürich in der Schweiz, die besten technischen Hochschulen: Hannover und Karlkruhe, außerdem Bergsbauschulen und eine Anzahl guter Baus und Baugewerbeschulen. Die amerikanischen technischen Schulen vor 25 Jahren waren nach alten französischen Mustern und konnsten nur als Borschulen für Fachstudien gelsten. Dann aber wurden die Einrichtungen der beutschen Schulen berücksichtigt, die techsnischen Schulen verbesserten, vermehrten sich.

In Deutschland haben sich erft in den fünfziger Jahren, in Folge der Eisenbahns bauten und der dadurch belebten Eisens und Maschinen-Industrie, viele junge Leute dem technischen Studium zugewandt; auch erst in dieser Zeit ist der Maschinenbau durch Ferschinand Redtenbacher in Karlsruhe auf wissenschaftlichen Standpunkt gebracht worden, und für die Ausgaben des neuen Ingenieurswesens sind auf Grund praktischer Ersahsrungen in Verbindung mit mathematischen und mechanischen Wissenschaften richtige Lösungen gefunden worden.

Seit ben fünfziger Jahren wurden an den beutschen polytechnischen Schulen viele Schüsler ausgebildet, welche nicht wie früher nur auf Staatsdienst angewiesen waren, und sie fanden zunächst bei Privat-Unternehmungen

in Deutschland und Desterreich Berwendung. Bu jener Zeit war Amerika den Deutschen wenig bekannt und wenig anziehend, erst durch den amerikanischen Krieg 1860/64 wurde die Aufmerksamkeit auf Amerika gezichtet und der Sieg der Nordstaaten ließ eine Basis für gesundes Aufblühen der Insbuftrie dort erwarten; doch war noch kein Bedürfniß zur Auswanderung für die deutsichen Techniker vorhanden, da sie immer noch leichte Berwendung in der Heimath fanden.

Der beutsche Krieg im Jahre 1866 änderte die Berhältnisse plötzlich. Bauten, Industrien kamen zum Stillstand, Mangel an Beschäftigung und die Umwälzung der politischen Berhältnisse regten Biele zum Wanzbern an. Es wurde auch dis nach dem deutschsfranzösischen Kriege nicht besser, und so zeigt die Periode 1865—72 die erste massenhafte Uebersiedelung gut gebildeter Techsnifter nach den Ber. Staaten.

Bon biefer Zeit an kann man auch erft ben größeren Ginfluß Deutscher auf bie ameris kanische Technik wahrnehmen.

In früheren Zeiten waren einzelne große Leiftungen Deutscher auf technischem Gebiete mehr ber individuellen Tüchtigkeit und Besabung auguschreiben. Dazu gehören:

Wernweg, ber schon im Jahre 1813 eine ber berühmtesten Holzbrüden über ben Deslaware-Fluß bei Trenton, N. J., baute; ber berühmte John A. Roebling sen. mit seinen Drahtseilbrüden über ben Niagara, ben Ohio und Sast River. Ferner auch in ber Sisenindustrie: Rlomann, welcher ben techsnischen Theil ber bamals unter ber Firma

"Carnegie und Kloman" bekannten Werke leitete, welche mit der Zeit die größten der Ber. Staaten wurden, u. s. w.

Von ben vielen beutschen Technitern, welche nach Amerika gekommen sind, haben leider wenige das Glück gehabt, ihr Wissen und Können unter eigenem Namen zu bethätigen; es fehlte ihnen an Mitteln, Bekanntschaften, an gründlicher Kenntniß der Sprache und Verhältnisse, um selbstständig auftreten zu können. Man hat ihr Wirken nur in den Werken der Ingenieurs und Maschinentechnik beobachten können. Die Bauten wurden sicherer, die Maschinen billiger, gefälliger in der Form und besser prosportionirt: in alle Betriebe kam mehr Ordsnung und Spstem.

In ben Bureaux und Zeichenstuben ber Eisenbahnen, Brüdenbau = Gesellschaften, Eisenwerke und Maschinenfabriken konnte man die vielen Deutschen entbeden, welche meist im kargen Solbe der Gesellschaften und unternehmenden Individuen für die Besserung der amerikanischen Technik in aller Bescheibenheit Großes leisteten.

Darum wird es auch schwer sein, burch Einzelleistungen den Einfluß der Deutschen zu bestimmen, und deshalb habe ich mit weitsschweisenden, allgemeinen Bemerkungen kaum Ihren Wünschen entsprochen. Zur allgemeinen Beurtheilung ist obige Darstellung aber nöthig; ob ich Ihnen weiteres Brauchbares liefern kann, ist sehr zweiselshaft.

Strafburg i. E.

Ebuarb hemberle.

#### Bei ber Rindtaufe.

Bu einem noch nicht lange im Lande befinde lichen Geistlichen wird ein Rind zur Caufe gebracht.

Bfarrer: "Wie foll benn bas Rind beigen?"

Bater: "Mabel."

Pfarrer: "Bas Möbel? Das ift ja gar tein driftlicher Rame!" Rach langem Befinnen: "Ich will Euch was fagen, ich taufe bas Kind Marie, und ihr tonnt es nachher Möbel ober Furniture ober sonstwie heißen."

<sup>\*)</sup> herr Ebuard hemberle mar von etwa 1868 bis Anfang ber Achtziger Jahre Ingenieur ber American Bridge Co. hierselbst, und entwarf als solcher u. A. die Plane für die großartige Eisenbahn-brude von Boughteepsie, R. P., und erbaute die berühmte Pointbrude in Pittsburg Auch mehrere Shicagoer Flugbruden sind sein Wert. Wir hossen noch recht viel von ihm zu erfahren.

### Die ersten beglaubigten Deutschen in Chicago.

Vortrag, gehalten vom Secretar in der Deutsch-Amerikanischen Bistorischen Gesellschaft von Illinois, 3. December 1900.

Unter beglaubigten Deutschen verstehe ich solche, welche entweder in amtlichen oder sonstigen noch vorhandenen geschriebenen oder gedruckten Dokumenten verzeichnet stehen.

Wer ber erste in Chicago ansässige Deutssche war, ist bis dahin noch nicht sicher ermittelt worden.

Bielleicht war es Peter Piche, ber im Jahre 1825, wo Chicago noch zu Peoria County gehörte (Coof County wurde erst 1831 abgegrenzt), zu den 12 Personen gehörte, welche hier eingesteuert wurden, und der \$1 Steuern bezahlte. Aber wahrscheinlicher war er ein Franzose und nannte sich Piche. Jedenfalls war er nicht dauernd hier anssässig und es fehlt später jede Spur von ihm.

In dem nächsten amtlichen Dotument, welches über Chicago vorhanden ist, der Wählerliste der am 2. August 1830 abges baltenen ersten Townwahl, erscheinen unter den 32 Wählern zwei Namen, die deutschen Klang haben — Peter Frique (Fride?) und Jos. Bausten. Aber auch von ihnen fehlt zede weitere Kunde

Der erste Deutsche, welcher, soweit unsere Ermittelungen gehen, hier wirklich ansässig wurde, Hr. Mathias Meher, scheint im Jahre 1832 noch während des Blads Hawt = Krieges nach Chicago gekommen zu sein. Wenigstens hat er seinem im Jahre 1837 hierhergekommenen Schwiegersohne, Friedrich Mattern, der sich selbst als dritten Schneider Chicago's bezeichnet. später Markt-Clerk und Hülfs = Bundes marschall war, und 1861 in Co. I im 61. Regiment in den Krieg zog und es bis zum Oberlieutenant brachte, erzählt, daß er 1832 hierhergekommen sei und drei Mal vor

ten Indianern in Fort Dearborn habe Schutz suchen muffen. Hr. Friedrich Matetern lebt noch in Basabena in Californien. Er ist der Ontel unseres Mitgliedes Lorenz Wattern, der für den Winter auch dort neilt, und durch den hoffentlich zu erfahren sein wird, ob Mathias Meher je als Thatesache erwähnt hat, daß er der erste Deutsche in Chicago gewesen ist.

Der herbst 1832, nach Beenbigung bes Blad-hawt = Rrieges, brachte bann eine größere Einwanderung und mit ihr als toahrscheinlich zweiten zufünftigen deutschen Bürger Chicago's Srn. Morit Baum = garten. Wenigstens soll auch er schon 1832 gekommen fein. Aber von Beiden läßt fich nicht behaupten, daß ihr Vorhandensein hier in jenem Jahre attenmäßig beglaubigt ift. Und ein britter Deutscher, ber es aus bem Jahre 1833 ift, John honborf, benn fein Name fteht unter bem Gefuch, welches von hier aus nach St. Louis an ben Bifchof Rofati um Entfendung eines Priestera abging - hat leiber wieber teine weitere Spur hinterlaffen.

Mittlerweile aber hatten ber Black Hamfs Krieg und die demfelben folgenden Ereigs nisse eine Anzahl Deutscher, deren Namen erhalten sind, wenigstens zu vorübergehens dem Aufenthalt nach Chicago gebracht, und zwar zunächst Mitglieder der Milizen von Wichigan, welche zum Schutze Chicago's hers beirückten, und die sogar von einem Deutsschen, J. E. Schwartz, dem Generaladjutansten der Michiganer Miliz, befehligt wurden. Ich vermuthe, daß Mathias Meher mit jenen Milizen hierhergekommen und dann hier gesblieben ist.

Im September 1833 fand bann hier in Chicago jene berühmte Friedens-Conferenz

mit ben Indianern statt, welche zur gänzslichen Aufgabe allen diesseits des Missispippi liegenden Gebietes seitens der Indianer führte. Bon den 28 weißen Unterzeichnern dieses Bertrages tragen vier deutsche Nasmen, nämlich: John B. Schermerhorn, Commissioner; Geo. Bender, Major 5. Regt. Inf.; J. E. Schwarz, Generaladjutant der Diichiganer Misiz, und A. H. Arndt.\*)

Unter ben Personen, welche sich — einerlei wie — Ansprüche auf Ländereien in dem von den Indianern abgetretenen Gebiete erstoorben hatten und von der Regierung entsichäbigt wurden, finden sich die Namen Alex, Pascal, Margaret und Socra Muller, augenscheinlich deutsche Elfässer, und Thezrese Schandler.\*\*)

Und unter ben Leuten, welche Gelb= und Entschädigungsansprüche gegen die Indianer hatten und bon ber Regierungs=Commif= sion bewilligt erhielten und zu benen auch neben bem erwähnten Michiganer Generalad= jutanten und ber Detroiter Firma S. B. & F. B. hoffmann ber Gründer bon Naperville, Joseph Naper, gehörte, finden wir Ni= colaus Rlinger, Sp. Enslen, Jacob Platte, Beter Lamfeet, Margaret Belm, Shellhouse, Beter Belair und Jos. Morras, bie irgendwo im jegigen Mlinois und fub= lichen Wisconfin anwesend gewesen sein muffen. Wenigstens ift fein Zeugniß bafür borhanden, daß irgend einer bon ihnen in Chicago ansässig gewesen sei.\*\*\*)

Die nächsten Jahre aber brachten, wie wir miffen, eine Menge wirklicher Ansiedler, und im Jahre 1837 befinden sich unter den Wähslern, welche ben ersten Mahor der Stadt Chicago erwählen halfen, bereits die folgens ben Deutschen:

- 1. Ward: P. Cohen, S. Burt.
- 2. Warb: F. C. Bolb, Louis Malzacher, A. Tholfer, Martin Stidel (Steidle), Anton

- Berg, Clemens C. Stofe, A. Panataste, Thos. Wolfinger, S. Balle, John Dolese.
  - 3. Ward: Reiner.
- 4. Warb: Ph. Will, Geo. Froft, Chrift. Uftah (Ufte, Gite?).
- 5. Ward: M. Burf, M. Baumgarten, S. Harmer, L. Fren.
- 6. Ward: E. Flosser, J. Zoliski, Francis Kesler, A. Overhart, J. Forcht, A. Spoor, J. Stofer, J. Schniber, J. Lampman, F. German, P. Baumgarten.

Von diesen stehen im Abresbuch von 1839 nur verzeichnet: P. Cohen, ein Rleiderhändsler, der später nach New Orleans überssiedelte und sich dort erschoß; H. Burt, Kostshausbesitzer; Louis Malzacher, der No. 181 Late Straße ein Grocerns und Prodisions Geschäft betrieb; Anton Berg, Fuhrmann (er starb am 1. September 1899); Elemens E. Stose, Schmied und Wagenmacher, in Partnerschaft mit einem White an der Nordsostsche von Wells und Randolph Straße, und Morig Baumgarten. Statt John Doslese sinden wir darin einen Peter Dolesen, Wirth an Late Straße, und statt A. Overshart Joseph Oberhart, Arbeiter.

Aber bas ursprüngliche Abrefbuch von 1839 ist verbrannt, und bas vorhandene erst 1876 nach dem Gebächtniß von Chicago's ältestem Druder, Hrn. Fergus, zusammensgestellt worden, und ist kein historisch zuverslässiges Dokument.

Im Jahre 1839 wurde in Chicago ber erste beutsche Alberman gewählt, Hr. Clemens C. Stose, ber vorher erzwähnte Schmied und Wagenmacher, von der zweiten Ward, die den westlich von der Clark Straße belegenen Theil der Sübseite einnahm, und in der damals die Deutschen an der Wells Straße entlang, von Washingzton bis Lake Straße, und an den Neben-

<sup>\*)</sup> S. Anbreas Geschichte von Coof County S. 125.

<sup>\*\*) 3</sup>bibem G. 126.

<sup>\*\*\*) 3</sup>bibem S. 127.

straßen eine ziemlich compatte Ansiedlung bilbeten.

Leiber find wir heute noch nicht im Stande, über biefen erften beutschen Alberman Bieles mitzutheilen. Er felbft ftarb schon vor etwa 20 Jahren; sein Sohn lebt fcon fein vielen Jahren in Californien: fein Entel fteht im Regierungs = Bermef= fungsbienft in Wafhington; eine Entelin ift bier an ben Wagenfabritanten D. 2B. Boly verheirathet. Die ihm verwandten Familien Espert und Michele find ausgestorben. Das Eigenthum an ber Suboft-Ede bon Ranbolph Strafe, wo heute Thorwart & Röhling und bas Nicollet-Hotel find, ift noch in Banben ber Familie. Bon feinem Sohne wird man hoffentlich Näheres über ihn, feine Hertunft, wann er nach Chicago tam u. f. w erfahren. Rur fo viel ift ermittelt, bag Stofe nicht, wie Biele annehmen, ber älteren beutschen Ginwanderung in Bennsplvanien angehörte, sonbern felbst als zehnjähriger Rnabe am Unfang bes neunzehnten Jahrhunderts nach Bennsplbanien einwanderte.

Noch dürftiger sind unsere bisherigen Ermittelungen über Joseph Marbach, auch Marback und Marbec, geschrieben, welcher im Jahre 1843 von der sechsten Ward, welche die Nordseite östlich von Clark Straße einnahm und gleichfalls stark von Deutschen bewohnt war, zum Alberman gewählt wurde. Wir wissen nur, daß er ein Farmer war und zu den Gründern der katholischen St. Josephß-Gemeinde gehört.

Erheblich mehr hat sich über einen anderen im Jahre 1843 gewählten beutschen Albersman, Hrn. Karl Sauter, ermitteln lassen. Der Name hat zwar einen französischen Rlang, kommt aber in Schwaben, im Elsaß und in ber beutschen Schweiz noch heute häusig vor.\*) Jedenfalls war Karl Sauter ein Württemberger. In der Nähe von Stuttgart, in Halbingen, als zweiter Sohn

von Eulogius Sauter am 30. Ottober 1808 geboren \*\*), kam er als junger Mann von 26 Jahren nach Chicago. Zwei feiner Schwesstern — Barbara, geb. 1815 (die spätere Frau des die ersten Hafenbauten hierselbst leitenden Regierungs Ingenieurs Joseph Claus, und nachdem dieser auf einer Fahrt nach Racine im See ertrunken, Frau Miller) und Victoria, geb. 1817 (spätere Frau Ansbreaß Schaller) — waren schon früher nach den Bereinigten Staaten ausgewandert und im Jahre 1835 nach Chicago gekommen, erstere als erstes deutsches Dienstmädchen Chicago's mit der Familie von John H. Kinzie von Hartsord, Conn., aus.



Karl Sauter.

Rarl hatte bas Schuhmacherhandwert er= lernt und betrieb baffelbe auch hier. Jahre 1839 eröffnete er mit feinem 1816 geborenen Bruber Jacob ba, wo jest No.212 Late Strafe ift, ein Schuh= und Stiefel= Er muß ein rühriger, tüchtiger geschäft. junger Mann gewesen sein, ein heller Ropf, ber es sich angelegen sein ließ, die englische Sprache schnell zu bemeistern. Er mischte fich unter bie Amerikaner, wurde ein Mit= glied ber bischöflichen Trinity-Rirche, sang in ihrem Chor mit und wurde 1841 gum "Bestryman" berfelben erwählt; er war ein eifriges Mitglied ber zweiten Compagnie ber Freiwilligen=Feuerwehr und machte, wie es

<sup>\*)</sup> Sauter bebeutet Schuhmacher.

<sup>\*\*)</sup> Laut Gintragung im Sauter ichen Familiengebetbuch.

fceint, Alles mit, was mitzumachen war. Mittlerweile hatte er auch, und zwar am 2. Mai 1839, seine jest noch an ber Fuller= ton Abenue bei einem ihrer Sohne lebenbe, noch fehr ruftige und geistesfrische Gattin, Frau Marie Sauter, heimgeführt, eine mun= tere Person, welcher schwere Jugenbichicfale ben Geift nicht hatten brechen können. In ber Nähe von Urville bei Strafburg i. El= faß im Jahre 1818 geboren, aber bei einer Tante in Wörth ihre Rindheit verlebend und die Schule besuchend, tam fie im Jahre 1826 mit ben Eltern nach Massillon, D. Schon zwei Jahre später erlagen bie Eltern bem Klima und ben Barten ber Bionierzeit, und hinterließen ihre fünf Rinder böllig mittellos. Sie, als bie alteste, mußte icon mit gehn Jahren bas harte Brot ber Dienft= barteit effen, bie übrigen vier wurden unter verschiedene Familien vertheilt, und Frau Sauter hat sie, trot aller in späteren Jahren bon ihrem Manne unternommenen Nach= forschungen und Reisen, um sie aufzufinden, nie wiebergesehen. Nur die Spur ihres jungften Brubers fand fie, aber als ihr Mann hinreiste, war er eben vorher in Folge ber Strapazen bes Bürgerfrieges geftorben.

Frau Sauter kam 1838 als Magd mit ber Familie von Chas. P. Hogan, eines Bruders des ersten Postmeisters von Chiscago, hierher und wohnte anfangs in dem einen der zwei damals in der Randolph Straße westlich vom Fluß stehenden Häuser (das andere bewohnte der spätere Richter Caton). Der Fluß war zu der Zeit noch ganz klar und sein Wasser konnte zum Rochen und Trinken benutzt werden.

Daß Karl Sauter unter ben Deutschen jener ersten Zeit eine angesehene Stellung eingenommen haben muß, beweist ein im "Chicago American" vom 2. März 1843 ersichienener Bericht, wonach er ben Vorsitz in einer Maffenversammlung beutscher Bürger von Cook Counth führte, die berufen war, einen Dankbeschluß an Gustav Körner, Mitglied ber Legislatur von St. Clair

County, anzunehmen, "für seine fähige und wirtsame Befürwortung ber Vorlage, welche bie Vollendung bes Jllinois und Michiganscanals verfügte".

In diesen Beschlüssen heißt es noch außersbem: "Daß er (Gustav Körner) durch seine mannhafte Betämpfung des Wertheinsschäungs-Gesehes, und durch sein eifriges Eintreten für gleiche Gerechtigkeit und die geheiligten Verpflichtungen von Contrakten, sich Anspruch auf das Lob aller guten und ehrlichen Bürger erworben hat.

"Beschlossen, daß die deutschen Bürger von Coot County mit Stolz und Genugsthuung darüber erfüllt sind, daß einer ihrer Landsleute in der Lage gewesen ist, durch nügliche Thätigkeit als öffentlicher Diener zu einem kleinen Theile den Dank zu erstatten, den sie Alle gegen den Staat Jlinois wegen seiner Liberalität fühlen, indem er uns ein Heim in einem Lande der Freiheit gegeben, und uns die Borrechte eingeborener Bürger eingeräumt hat."

Das Comite, welches biese Beschlüffe, bie ein fo fcones Zeugnig bafür ablegen, wie ernst es jene ersten Deutschen mit ihrem Bürgerthum nahmen, abfaßte, bestand aus Dr. Balentin C. Boger (Friebensrichter), John Pfund (bem Bäder), Caspar Walter (Grocer an Clark, zwischen Lake und Sub Water Straße), Martin Strausel (Schuhmacher, No. 40 La Salle, zwischen Lake und Randolph Straße, — er zog später nach Elgin, wo er am 6. Januar 1880 starb) unb Geo. Scheirer, über ben fich nichts ermitteln ließ, er mußte benn ber im Abregbuch bon 1843 als Geo. Sharer verzeichnete, bei John B. Hobgson arbeitenbe Schneiber fein. Setretär ber Bersammlung war Br. Rarl Stein, ein Partner von Martin Strausel. Er zog später nach Blue Jsland und ist bort am 2. Mai 1882 gestorben.

Wenige Tage nach jener Versammlung ersfolgte die Erwählung Karl Sauter's als Demokrat zum Alberman der 2. Ward. Was er als solcher geleistet, darüber hat sich leiber nichts ermitteln lassen. Es sind aus dem Jahre seiner Amtsthätigkeit amtliche Dokumente gar keine und nur wenige Zeistungen gerettet, und nur zwei von diesen entshalten Berichte über Stadtrathsverhandlungen. In beiden Sitzungen war Karl Sauter anwesend; aber es kam nichts Wichtiges zur Sprache und er stellte keinen Antrag. Wie Frau Sauter mittheilt, suchte "Long John" Wentworth ihren Mann häufig auf und rathschlagte mit ihm.

Im Jahre 1845 gaben Karl und Jacob Sauter ihr Geschäft in Chicago auf und fiebelten nach New Strafburg, im jegigen Town Bloom, damaligem Thornton Precinct, über und wurden Farmer. Bum Theil mag dies beshalb gefchehen fein, daß die Be= schäfte hier in Chicago barnieberlagen und bie Butunft fich dufter anließ. Den Saupt= anftog aber gaben wohl Familienrudfichten. Denn Sauter's Eltern, ihr ältefter Bruber Vincenz und die jungeren Schwestern (Ra= tharine, geb. 1822, spätere Frau Scheibt; Marianne, geb. 1824, spätere Frau Jos. Berg; Mathilbe, geb. 1826, bie unvermählt ftarb, und Dominita, spätere Frau John Schmidt) hatten sich in jenem Town angefiebelt und man wünschte, fo nahe wie mög= lich beifammen zu fein.

Es konnte nicht fehlen, baß Rarl Sauter hier unter Verwandten und vielen anderen erft fürglich feghaft geworbenen Deutschen. die mit der allgemeinen Umgangssprache und ben amtlichen und geschäftlichen Ber= hältnissen noch wenig vertraut waren, zum Bermittler wenigstens aller öffentlichen Beschäfte wurde und eine einflugreiche Stellung gewann. Er war ber erste und auch einzige Postmeister von New Strafburg, ber einzige, weil im Jahre 1850, nach Schaffung bes Town Bloom, bem er aus Berchrung für Robert Blum ben Namen gab, das Postamt nach dem Townsitz, dem jetzigen Chicago Beights, verlegt murbe, und er pflegte auch als Postmeister a. D. noch alle Postgeschäfte für New Strafburg zu beforgen und die Post für New Straßburg täglich zu Pferde abzuholen; in den Jahren 1848 und 1849 war er Mitglied des alten Boards der County-Commissäre, 1851, 1860 und 1864 Town-Supervisor, 1861 Ussesor, und von 1850 bis 1870 Justice of the Peace und Mitglied des County Board of Supervisors. Als solcher war er oft in Chicago und blied öfters vierzehn Tage lang in der Stadt.

Namentlich in ber erften Zeit war es feine Rleinigkeit, nach Chicago zu tommen. Die Wege waren schlecht und Gifenbahn gab es nicht. Wenn bie New Strafburger Farmer nach Chicago mußten, thaten fich ftets mehrere gufammen, um fich gegenfeitig Buife leiften zu können. Zuerft ging es ziemlich gerade nördlich bis etwa zum heutigen Glen= wood; bort wurde, je nach bem Zustande ber Wege, Rath gehalten, ob man oben her= um (b. h. über bas heutige harven nach Blue Island), ober unten herum (b. h. am Calumet und bem Seeufer entlang) fahren follte. Gewöhnlich murbe ber Weg oben herum ein= geschlagen, burch Blue Island, wo es ba= mals nur vier Saufer gab, beren größtes bas Gafthaus bes alten Rexford war; bann fam bas Geifert'iche, bie erste beutsche Wirthschaft; bas Haus von Wattoms, und bas haus bes Squire Rerford, eines Brubers bes Erstgenannten. — Um ersten Tage tam man mit ben Ochsengespannen, benn Pferbe gab es noch nicht, wenn Alles gut ging, bis in die Begend ber heutigen Stod= nards, wo auf ber Prairie Nachtlager auf= geschlagen murbe. Um im Gafthaus eingu= kehren, bagu langten bie Mittel nicht gu einer Zeit, wo hafer oft nicht mehr als 12 Cents, und Gier 3-4 Cents bas Dugend brachten. Um zweiten Tage wurde bann in bie Stadt gefahren, die Baare, meift mit Hülfe von Andreas Schaller, ber eine Schwefter von Karl Sauter zur Frau hatte, an den Mann gebracht, ber nöthige Gintauf beforgt und ber Rudweg angetreten, ber erft am Abend bes britten Tages beendet war. Co

erzählt fr. Michael Weishaar, ber im Jahre 1844 als 13jähriger Knabe mit seinen Gl= tern nach New Strafburg kam.

Hr. Weishaar schilbert Karl Sauter als einen kleinen, blonden, fraftigen Mann von lebhaftem Temperament, und bezeugt bas große Unsehen, bessen er sich erfreute.

Hr. Fernando Jones, bekanntlich einer unserer ältesten noch lebenden Bürger, theilt mit:

FERDINAND JONES,

1834 Prairie Ave., Chicago, Ill.

Chicago, Nov. 29th, 1900.

"In reference to Charles Sauter, I am pleased to say that I knew him well in early times. He was in company with his brother Jacob in the shoe business at No. 212 Lake Street. As public spirited citizens they were prominent and influential.

Charles Sauter was a fine looking fellow, blonde and athletic, always prompt at festivals and fires, and popular with both old and young, both foreigners and natives. After a residence in Chicago of about ten years he removed to New Strassburg and died on May 18th, 1877. Aged 661 years. I have no special incidents connected with his life here but it would not be difficult to gather interesting accounts from some of the early "boys" — such as Charles Stoce, Gen. Frank Sherman, Judge Bradwell, Groft, Fergus, and others."

Karl Sauter, obwohl von fatholischen Eltern geboren, war in religiöfer hinficht vorurtheilslos, wie bie meiften ber beutschen Ginwanberer jener Zeit, wie seine Che mit einer Protestantin und seine Trauung in ber Epistopal=Rirche beweift. Erst später mur= ben auch hier bie religiösen Schranken schär= fer gezogen, und er liegt beshalb nicht auf bem Rirchhof bei ber tatholischen Kirche in New Straßburg, die ein Jahr vor der hie= sigen Beters= und Josephs=Rirche errichtet wurde und um die er und seine Frau sich manche Verdienste erworben haben, sondern auf dem allgemeinen Friedhof in Bloom beftattet. — Er hat jebenfalls ein sehr nütz= liches Leben geführt und vielen Deutschen ben Eintritt in biefes Land erleichtert, und an seinem Rufe tlebt tein Matel ober 3meifel.

Ueber bie weitverbreitete und verzweigte Familie Sauter (von Jacob Sauter allein leben 5 Rinder, 20 Entel und 1 Urentel), und es gehören bazu bie bekanntesten älteren beutschen Familien, befigt bie Siftorische Gefellschaft ichon eine Menge Aufzeichnun= gen, aber fie find noch zu unvollständig und ihre Vorbringung hier wurde zu weit füh= Erwähnt fei nur noch, daß auch Jacob Sauter auf furze Zeit eine öffentliche Stellung in Chicago einnahm, nämlich bie eines Polizisten; baß fein ältester Sohn, Hr. Chas. J. Sauter, jest Ge= ichäftsführer ber großen Bürftenfirma Gerts Lumbard & Co., die schon ihr 50jähriges Jubilaum gefeiert hat, mit Auszeichnung ben Bürgerkrieg in Tanlor's Batterie mitgemacht hat, Commandeur des Geo. A. Parfons Post ber Grand Army war, und bag beffen jünaster Sohn Otto Richter in Dakota ist.

Aber zwischen Clemens C. Stose und Karl Sauter giebt es noch andere beglaus bigte Deutsche hier.

In einer am 25. April 1840 im "Saloon" abgehaltenen Versammlung der Demokraten von Chicago, um Abgeordnete zum Staatsseondent in Springfield zu wählen, wurden, dem Bericht des "Chicago Democrat" zusfolge, folgende Deutsche ernannt: Abam Berg, Wm. Lobaker, John Bush, F. A. Periolat, Ph. Troutman, Lewes Melzeder, John Rosevelt (Rosenfeldt?), Chas. Sauter, Thos. Wolfinger, Sam. Leisenrin(g), Hy. Gherken, Daniel Miller, Chas. Ludavig, Geo. Russer.

Zu bem gleichen Staats-Convent wurden bon Du Page County die folgenden deuts schen Delegaten ernannt: Thos. Unders, A. Lull, Francis Undres, Abram Stolp, John Warn, Frederid Stolp.

Daß man auf die Stimmen der Deutschen schon damals rechnete, beweist folgende editos rielle Notiz im "Chicago American" vom 29. April 1840:

GERMEN. — "The Germen are rallying in favor of democracy all over the Union with the utmost

unanimity. Under no circumstances can the mass of them be brought into the support of a shin-plaster currency. A German, by the name of Lusak, a member of the New York legislature, lately sold himself to the whigs and called upon his countrymen to join him. In accordance with his request they held meetings all over the State, but they were meetings of reprobation and denunciation, branding him as a traitor to the best interests of his adopted country and avowing their determination to support Mr. van Buren at (all?) hazards. The Germen of Michigan are also wide awake in the cause of equal rights."

Auch beutsche Bundesbeamte gab es das mals schon. In der Nummer vom 20. März 1840 wird die Ernennung von Chas. Coers per zum Postmeister in Avensville, Morgan Co., Jl., angekündigt.

Der erste ansässige Deutsche, bessen Ansacige sich gefunden hat, ist im "Chicago American" vom 29. April 1840 enthalten, lief aber schon seit 23. November 1839. Es ist die des Uhrmachers und Juweliers F. T. Hehmann in Lake, nahe La Salle Straße.

Diefelbe Nummer enthält eine Anzeige von L. G. Schand, Mechanics Grove, Late Co., ber seinen Hengst "Dictator" zum Deden empfiehlt.

Aber schon lange vorher findet sich im genannten Blatte, und zwar in der Nummer vom 16. März 1837, die Anzeige eines Deutschen, wenn auch nur eines vorübersgehend hier weilenden. Sie lautet folgendersmaßen:

#### TO THE AFFLICTED.

#### GERMAN DOCTOR.

The undersigned, from Hanover, in Germany, proffers his services in the practice of

#### MEDICINE, SURGERY, ETC.

His system in practice is principally Botanical. He graduaded in Europe, served as Surgeon in Bonaparte's army, and was elected shipdoctor on his voyage to America for 300 passengers. His office is opposite the Lake House in the second story of Kinzie's Warehouse, Chicago, III.

Since he came to this country he has cured Cholera, Hardness of Hearing, Tetter, Ring Worm, Scorbutic Eruptions, Leprosy, Mercurial Diseases, Scrofula or King's Evil, Diseases of the Liver, Dispepsia, Piles, Gravel, Dropsy, Pthisis, Cancer, Weak Eyes, Asthma, Catarrh, Foul Gleers, Sore Legs, Venereal Diseases, Gonorrhoea, White Flood, Rheumatism, Pains in the Joints from cold, etc.

Dr. Bomino has been practicing in Cincinnati, Columbus, Janesville, Cleveland, etc., for the last six years.

P. BOMINO.

Chicago, June 21st.

31. p, 7 w.

Wir haben es hier also allem Anschein nach mit dem ersten deutschen Arzt zu thun, ter in Chicago prattizirt hat. Der zweite scheint Dr. Hn. Lemde gewesen zu sein, bessen Office sich, der Anzeige vom 23. Aug. 1843 zufolge, in der Clark Straße, nördlich von der Presbyterianer-Kirche, befand.

In der gleichen Nummer (vom 16. Aug. 1837) findet sich, ganz nebenbei bemerkt, ein von John Hutt aus Dabenport erlassener Steckbrief hinter einem im Gewande eines Methodisten-Geistlichen auftrenden Kerl her, der ihm in Jones, 7 Meilen westlich von Beoria, mit seinem Fuhrwert und den das rauf befindlichen Hausir = Waaren durchges brannt ist. Er glaubt, daß der Bursche auf dem Wege nach Texas sei, und warnt vor demselben noch besonders, indem er ein wüthender Abolitionist sei.

Wenn ich erwähne, daß zugleich mit Rarl Sauter und Joseph Marbach zu Albermen, Wm. Wefenkraft zum Polizei = Constabler gewählt wurde - er war hausmaler bon Beruf und ein Neffe bes 1833 hierher ge= tommenen Chas. Wefentraft —, und bag ber hut= und Rappenmacher Union Gehler zur Zeit County=Schapmeister und Affeffor war, fo endet unfer augenblidlicher Borrath bon Deutschen aus ber erften Zeit Chicago's, beren Borhandensein in irgend einer Beife öffentlich beglaubigt ift. Damit foll nicht behauptet fein, daß nicht für Undere ähn= liches Zeugniß aufzutreiben ift. Denn es ift noch nicht Gelegenheit und Zeit gewefen, alle Quellen zu ftubiren.

Indessen sei noch zweier Deutschen ers wähnt, welche von der Ueberlieferung einstimmig als die er ften ihres Berufs

in Chicago genannt werben — Heinrich Gherken (Gherkin), ber To bien gräber, genannt Dutch Henry, und Nic. Berbell, ber Musik ter. Wann sie nach Chicago gekommen, habe ich bis jest nicht ermitteln können. Der Erstere erreichte bas hohe Alter von 90 Jahren und starb im Juli 1871, und obwohl die älteren Ansiedler ihn Alle gekannt haben, ist wenig über ihn zu erfahren.

Nicolaus Berbell hat gleichfalls ein hohes Alter erreicht. Er ftarb am 22. Februar 1883 in Englewoob, 81 Jahre alt, und eine Tochter von ihm foll noch am Leben fein. Er hatte aus seinem Neffen Charles, ber ein Tischler war und das Horn, Dr. Bal. Boper, ber bas Trombone, Jacob Sauter, ber bas große Horn blies, und Franz Klar eine Band gebilbet, die bei allen Festlich= teiten und Tanzvergnügungen aufspielte, welch' lettere fehr zahlreich waren und meist bei Joseph Berg in der La Salle Straße und später in bem Sause neben bem bes Bäder Pfund an Wells Strafe ftattfanben. Die Uebungen fanben gewöhnlich bei Sauters statt, wobei die Herren Musiker von Frau Sauter oft mit Hudleberry Pie regalirt wurden. Später richtete Berbell auf ber Norbseite bei Mrs. John Schmidt eine Tanzschule ein und gab Tanzbergnügungen bei huber und Senger, zwei Schweizern. Auch veranstaltete er oft Samstag Abends Bälle im Ten Mile House in Süd-Engle= woob, wohin bann die Buben und Mädel ber ganzen Gegend tamen. Gine Zeitlang war Berbell Friedensrichter und hatte seine Office an Randolph und Halsted Straße.

Bum Schluß sei noch berjenigen Deutschen erwähnt, welche, ber in Anbreas' Geschichte von Chicago, Band I, veröffentlichten Musterrolle zufolge, von Chicago aus am mexitanischen Rriege theilnahsmen:

Erstes Regiment — Comp. A: Musiker John Helms und August Stempel; Soldaten: Hp. Bruner, Herm. Ellering, Jacob Miller, John Miller, Chas. Mpers, Freb. Roth, Fr. Shraber, Aug. Steinhouse, John H. Zemple, John Wariam, Freb. Wenter. Comp. D: Aug. Mueinchhausen, Michael Holf.

Fünftes Regiment — Peter Badsmann, John M. Baur, Aug. Eberhard, John Gardner, Ho. Lahr, Theophilus Mischael, Balentin Reinhard, Nick. Rodholk, Aug. H. Seibler, John W. Strebel, Gotrich Stroh, Christ. F. Ultero.

In Moses und Kirkland's "Old Chicago" sind als im Jahre 1895 noch im nördlichen Ilinois lebende Beteranen bes mezikaninischen Krieges angeführt: D. L. Jürgens, Chicago; Hh. Bubbe, Morton Grove; Wm. Helbmann, Dizon; Amünch, Joliet; Morris Neff, Naperville. Die beiben ersten leben heute noch in Chicago.

Von diesen diente Heinrich Bubbe, über den wir durch freundliche Vermittelung bon hrn. C. T. Rlenze eine eingehende Biographie besigen, in Comp. R (Capt. Mowers), Erstes Regiment, obwohl er in ber oben angeführten Mufterrolle nicht ange= geben ift. Um 22. Februar 1847 murbe er in ber Schlacht von Buena Bifta am linken Bein verwundet. Er ftammt aus Meffen= tamp in Hannover und tam 1845 als Drei= Bigjähriger nach Chicago, wo er fich zuerst fein Brot burch Holzhaden verbiente. Aber schon im nächsten Jahre taufte er sich eine Farm von 60 Acres in Niles Township, bie er mit bem ihm zugetheilten Solbaten= Scrip nach bem Rriege um 160 Acres ber= größerte und bis bor fechs Jahren felbft bewirthschaftet hat. Er war breimal ver= heirathet und hat bon ber ersten Frau brei Sohne und eine Tochter am Leben. war mehrfach Truftee, sowie Schulbirektor in Niles. Jest wohnt er in einem schönen Beim in Noble Avenue in Chicago.

Auch hr. Dietrich Lubwig Jür = gens ist von Chicago aus in ben mezikanischen Krieg gezogen. Auch er wanberte 1845 ein und ging nach Milwaukee, wohin

eine Schwester ihm zwei Jahre früher vorsangegangen war, kam aber 1846 schon nach Chicago und ließ sich, noch nicht 19 Jahre alt, am 3. März 1847 in das 3. U. S. Inf. Reg. einreihen, worin er bis zur Aussmusterung im August 1848 diente. Nach der Rückehr arbeitete er zuerst in Milwautee und Menasha in seinem Beruf als Schlosser, und begründete dann hier in Chicago ein Geschäft mit mechanischen Instrumenten, von dem er sich schon vor längerer Zeit zus

rückgezogen hat. Seine Frau war eine Amerikanerin, seine Kinder sind auch mit Amerikanern resp. Amerikanerinnen verheisrathet. Gine seiner Nichten, Tochter der oben erwähnten Schwester, Frau Werdehoff, ist die Gattin des Brauereibesitzers August Nichlein in Milwaukee.

Das hier Vorgebrachte beansprucht weber Bollständigkeit noch absolute Richtigkeit. Aber es ist ein Anfang, auf bem sich weitersbauen lassen wird.

### Pensionsschein eines deutschen Rämpfers von Oriskann.

### Pension Certificate for Geo. Helmer.

We, the subscribers, Abraham Ten Broeck and Peter Gansevoort, Junior, do certify that upon an examination in pursuance of a law entitled an act making provision for officers, soldiers and seamen who have been disabled in the service of the United States, passed the · 22nd of April, 1786, we do find that George Helmer, residing in the State of New York, aged thirty-four years, late a lieutenant in Capt. Small's Company in the regiment of militia commanded by Peter Bellinger and claiming relief under the act of congress recited in said law as an invalid in fact and that he became disabled in the service of the United States in consequence of a wound in his left arm in Orisko battle on the sixth day of August, 1777, and do further certify that upon the principles of the said act of congress the said George Helmer is entitled to the pay of thirteen dollars per month.

Given under our hands in the city of Albany on the fourteenth day of September in the year of our Lord one thousand seven hundred and eighty-six.

ABRAHAM TEN BROECK, PETER GANSEVOORT, Jun'r.

### George Helmers' Affidavit.

And the said George Helmer on oath as aforesaid further saith that he has

served as a lieutenant in Capt. Small's company in the regiment of militia commanded by Col. Peter Bellinger in the service of the United States at the time he was disabled and that he now resides in the town of Columbia (formerly Warren), in the county of Herkimer, where he has resided since the day of his birth.

Sworn before me, David Holt, Esq., one of the Justices of the Peace, Herkimer, September 23rd, 1819.

DAVID HOLT,
J. P.

GEORGE + HELMER.
mark.

Know all men by these Presents, That I, George Helmer, of the town of Columbia (formerly the town of Warren), in the county of Herkimer, do make, authorize, constitute and appoint Thomas G. Barnum my lawful attorney for me and in my name to receive of William Few, Esq., Commissioner of Loans for the State of New York, or his successor in said office, my pension due to me as an invalid of the United States from the fifth day of March in the year of our Lord one thousand eight hundred and nineteen to the fifth day of September of the same year.

In witness whereof, I have hereunto set my hand and seal this 23rd day of September, 1819. His In presence of George + Helmer.

Jacob Abramse, Jr. mark. David Holt.

Herkimer County.

Holt, Esq., one of the Justices of the Peace in and for said County, the above named George Helmer and acknowledged that he signed, sealed and delivered the above letter of attorney as his free act and deed this 23rd day of September, 1819.

David Holt, J. P.

Die Originale ber vorstehend abgebruck= ten Bapiere befinden sich jett in Chicago im Befit von Frau J. Ellsworth Groß, beren Ururgroßvater Georg Helmer mar. geht baraus hervor, bag Georg Selmer im Jahre 1877 Lieutenant in Capt. Small's Compagnie, in Oberft Peter Bellinger's Regiment war, am 6. August 1877 an derSchlacht von Oristo ober Oristany theilnahm, in welcher General Berchheimer mit fo vielen anderen braven beutschen Bewohnern bes Mohamtthales fur bie Befreiung ber neuen Beimath vom englischen Joch, im Rampf mit den den Englandern verbundeten Indianern ihr Leben ließen, und bag er ichwer am linten Urm verwundet murbe. Beter Ganje= voort jr., beffen Name unter bem Atteft steht, ist mahrscheinlich Oberft Beter Gansevoort, ber in Fort Schupler commanbirte, zu beffen Schut bie Miligen von Berkimer County herbeieilten, als fie von ben India= nern angegriffen murben.

Die das Attest begleitenden Papiere lassen ersehen, daß Helmer des Schreibens unkundig war, sowie, daß er bereits in Herstimer County im Jahre 1743 geboren wurde. Bon seinem Bater weiß die Ueberlieferung nur, daß er von ober über Holland kam.

Die Besitzerin ber werthvollen Reliquie kann noch auf eine ganze. Reihe anderer beutsicher Vorfahren verweisen, welche um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunders und früsher eingewandert sind, und auf mindestenszwei andere, die wie Helmer am Revolutionsstriege theilnahmen.

Denn sie ist bie Ururgrofitochter von 30= hann Jonas Rupp, (ein Gohn bes gleich: namigen Burgermeifters von Reiben, im jest babischen, bamals turphälzischen Umtsbezirf Singheim), ber im Jahre 1751 als 22jahri= ger junger Mann nach Cumberland Co. in Benusplvanien einwanderte, und bort ein Jahr barauf Anna Elisabeth Bor ft. Tochter von Michael und Barbara Borft, heirathete. Rachkommen von ihm verbanden fich fväter mit einem Nachkommen Ludwig Rab = ring's, gleichfalls aus Baben, ber unge= fahr um's Jahr 1725 nach Pennsylvanien gekommen ift und einer ber erften Pioniere in Cumberland Co. war, und beffen einer Großsohn in Lancaster Co. in eine beutsche Kamilie Schäffer hineinheirathete. Theil ber Zähring'ichen Nachtommen, Die fich jett meist Zearing schreiben, ließ sich im Jahre 1836 im Juinoiser Bureau County nieber, wo die Familie eine hervorragende Stellung einnimmt. Die Staatsfenatoren Louis Zearing (1892-1896) und L. Z. Labb gehören bagu. Auch in Chicago mohnen mehrere Zearings. Ueberhaupt ist Minois voll von den Nachkommen von Johann Jonas Rupp und Lubwig Zähring. Es gahlen barunter bie Barnharts, Bret, Dresbach, Eberly, Eberfole, Edels, Gichel= berger, Longenecker und hunderte Anberer, wenn wir nicht irren auch ber verftor= bene Dr. John S. Rauch.

Einem von Hrn. J. Daniel Rupp im Jahre 1875 herausgegebenen genealogischen Abriß zufolge \*) betrug die Zahl der diretzten Nachkommen von Joh. Jonas Rupp schon damals über 1200, die bis dahin gestorbenen natürlich eingerechnet. Die seitdem verslossenen 25 Jahre werden die Zisser bedeutend vermehrt haben.

Der Nachweis beutschen Blutes unter ber Bevölferung unseres Staates ift eine ber Aufgaben, welche sich die Deutsch-Amerikaniiche Gesellichaft von Illinois gestellt hat.

<sup>\*)</sup> A brief biographical Memorial of Joh. Jonas Rupp and complete genealogical family register of his lineal descendants from 1756 to 1875. By J. Daniel Rupp. L. W. Robinson, pr., W. Philadelphia, Pa., 1875.

### Jom Bebftuhl.

### Bum Rapitel Deutsch-Ameritanifcher Sausinduftrie.

Nachdem William Penn ben "hoch=Teut= ichen in ber Stabt Germantown einige Brivilegia aus England zugefandt" und Franz Daniel Baftorius "zum erften Burgermeifter und Friedens-Richter in biefer Stadt verordnet" worden mar, ba fonnte biefer an feinen Bater berichten : "Obgemelbetes angeordnetes Raths-Collegium hat nun auch fein eigenes Infigel, worauff nach Ausweis bes Abbrucks ein Trifolium, uff beffen einem Blattlein ein Weinftod, uff bem an= bern eine Flachs-Blume, und uff bem britten ein Bebers = Spuhle abgebilbet, cum inscriptione: Vinum, Linum et Textrinum Anzuzeigen, bag man fich bies Orts mit Beinbau, Flachsbau und Sandwerckeleuthen mit Gott und Ehren ernehren wolle." (Frang Daniel Paftorius' Beschreibung von Bennfplvanien, S. 51, Reubrud, Grefelb 1884.)

Aus mehr als einer Stelle in seinen Briesen und Berichten kann man ferner erkennen, wie sehr es Penn und ihm selbst zu thun war, die Weberei, welche Handsertigkeit in ber alten Heimath ber ersten beutschen Ginswanderer in Pennsylvanien vorzüglich in Bluthe stand, auch hier einzuführen.

Bereits in einem Briefe vom November 1684, "an seine Societät", theilt er mit, baß "ber Gouverneur William Penn hauptsschlich intendire die Weberen und den Weinwachs zu etablieren." (Gbend. S. 17.)

In einem andern Berichte (S. 24) schreibt er, daß "der Anfang (von Germantown) nur in 12 Familien von 41 Köpfen bestund, meistens Hochteutschen Handwerks = Leuten und Webern, weilen ist wahrgenommen, daß man des leinen Tuches nicht würde entbehs ren können," und im 10. Kap., "von dem Wachsthum dieser Landschaft," theilt Pastosrius mit: "Sonsten sind wir bestiessen den

Weinbau und bie Tuchweberen biefer Orten in Schwang zu bringen, umb bas Gelb im Lanbe zu behalten."

In welchem Grabe die Deutschen burch ihre Gewerbsthätigkeit zum Gebeihen ber Colonie Pennsylvanien beigetragen, ift bestannt, weniger zur allgemeinen Kenntniß bürfte es gelangt sein, baß ihre Nachkommen noch in diesem Jahrhundert, die Weberei als eine für jeden Pionier so nothwendige Hausindustrie, in unsern Staat verpflanzt haben.

Der Chicago Record brachte jungst, aus ber Feber von C. H. Downey, einen werthsvollen Aufsatz, From the Pioneer Looms, in dem der Verfasser die Erzeugnisse der Spindel und des Webstuhl, aus der Pionierzeit des Westens, bespricht und das Hauptwerdienst um die Verdreitung dieser Handsfertigkeit den Pennsylvaniern deutscher Abstammung zuerkennt.

So behauptet ber Verfaffer unter anberm : "The methods used in the work of the crude handlooms were brought to Illinois by the Dutch housewives of Pennsylvania, who brought the art from across the sea. The tide of emigration that brought many of these thrifty families over the Alleghanies to the woods and prairies of the west made it necessary for the female member of the household to provide some system of making the clothing. Such was the inauguration of the handloom in this state, where it occupied such a prominent and necessary position to the early pioneer. Usually the first thing thought of by the early settlers of the middle west was to plant a patch of flax and start a flock of sheep, after which the hand-loom turned out the necessary clothing of the

plainest sort—utility instead of beauty being the aim."

Der Flachsblume und ber Weberspuhle, im Wappen bes Gemeinbesiegels von Germantown, find biese Deutsch-Pennsplvanier treu geblieben, bas geht aus Obigen hervor, bis bie ganzliche Umgestaltung aller Kultur-

verhältnisse ben Faben zerriß, ber ihre Thätigkeit mit jener ihrer Borfahren im 17. Jahrhundert verknüpfte, von der uns Pasto-rius schon berichtet. Wer vermag uns mehr über diesen Gegenstand, so fern es sich auf Minois bezieht, mitzutheilen?

F. P. K.

### Der Chicagoer Apotheker-Peteranen-Perein.

Aehnliche Zwede wie bie Deutsch-Ameritanifde Siftorifde Gefellicaft von Ilinois verfolgt auf beschränkterem Kelbe bie "Chicago Veteran Druggist's Association." Sie municht alle Daten, person= licher und unperfonlicher Ratur zu fammeln, welche über die Entwickelung bes Apotheker= wesens in Chicago Aufschluß geben konnen, und gebenkt, bas fo erlangte Material, nach gebührenber Sichtung und Ordnung, ber Chicago Historical Society zur Aufbewahrung zu übergeben. Sie murbe am 21. Juni 1898 gegründet, und hat burch ihren eifrigen und unermublichen Siftoriter Berrn Albert E. Cbert, ber felbst ber Sohn eines unserer Chicago'er beutschen Bioniere, bes Lanbichaftsgärtners John Gbert, und einer ber altesten Bewohner ber Subseite ift, bereits über 2000 Namen von Personen ge= fammelt, welche hier seit ber Eröffnung ber ersten Apothete im Jahre 1832 bis gum Großen Brande im Apothekergeschäft thatig gewesen find. Die Sammlung enthält eine große Anzahl von Lebensbeschreibungen und Da so viele unserer Apo= Photographien. theter Deutsche find, hat die Arbeit biefes Bereins für fie besonderes Interesse, mas fich auch baraus bekunbet, bag reichlich bie Balfte ber aktiven Mitglieber Deutsche sind- nam= lich die Herren Paul J. Behrens, Theo. R. Behrens, henry Biroth, John Blodi, 28m. R. Blodi, Wilhelm Bobemann, J. C. Borcherbt, Thos. Braun, Albert G. Gbert, Un= ton Hottinger, Morit Krembs, C. Bermann Plaut, Fred. M. Schmidt, Fred J. Schroeter und Louis Woltersborf. Die Beamten

find E. H. Sargent, Präsibent; Wm. Poung, Vice-Präsibent; Thos. N. Jamiesson, Schahmeister; Theo. H. Patterson, Sekretär; Albert E. Ebert, Historiker.

Der Verein ist bemüht, seine Arbeit noch in diesem Jahre zu vollenden. Doch fehlen ihm noch Berichte über eine nicht inbeträchte liche Anzahl, namentlich älterer beutscher Apotheker, barunter u. A.:

August Rugmann, Ferb. Führing, Karl Ludwig Fernow, C. F. Claß, Jos. Doerr, E. L. Stahl, M. Benno Soffmann, henry G. D. Evers, 28. S. Müller, Philip S. Millemann, 28m. Reinholb, Chas. Moend, C. F. Bertholf, Chas. G. Clacius, Otto A. Schulz, C. herman Plaut, Auguft Mugler, Alfred Reif, S. C. L. Mueller, S. G. Buechner, August Frank, Benry Reuter, George Fredigte, L. J. Gerhard,

Bictor Grich, L. Locher, Bon Schleiben, M. Wertmeifter, A. C. Anoelde, P. B. Robmon, Mar Schmeling, John Rubolphy, George Bormann, Chas. A. Handmann, Chas. D. Sethners, Unbreas Stamm, Fred. Schrader, Fred. Sercher, Bernhard Logier, Guftav A. Hoffmann, Chas. F. Sufdu, B. L. Buiding, Ebward Sagersheimer, F. H. Bostwick, Francis Schoenwald, Louis Schoen, Daniel Rolb, 3. D. Sonis,

John Rreischebaum.

Es sollte uns freuen, wenn biefer hins weis die Veranlassung giebt, daß herrn Ebert von den genannten herren oder beren Nachkommen das nöthige Material zur Vers fügung gestellt wird.

(Mus dem Buffalo Volfsfreund.)

### "Buffalo, Old and New,"

### Berichtigung irrthumlicher Angaben bezüglich der erften deutschen Anfiedler in Buffalo.

In allen über Buffalo und Erie County veröffentlichten Geschichtswerfen wird bas Auftreten ber ersten beutschen Unfiebler in bem jungen Gemeinwesen fehr ftiefmütter= lich behandelt; wie überhaupt von amerika= nifchen, einheimischen Geschichte-Busammenflaubern bem fo eingreifenden Untheil bes beutschen Bebolkerungselements auf bas stete Wachsthum von Stadt und County einem Untheil, ber feinen unverlöschlichen Stempel allen Gebieten bes geistigen, geschäftlichen, gefelligen und auch politischen Lebens aufgebrückt hat — Erwähnung und Anerkennung, bie ihm anläglich feiner Bebeutung gebühren, entweder aus Unwiffen= beit ober aus miggunftiger Absichtlichkeit versagt wirb.

Bon bieser, für bas starke hiesige Deutschthum geradezu beleidigenden Nichtsachtung in den geschichtschreiberischen Machswerken neuerer Zeit über Buffalo scheint auch die neueste derartige Leistung keine Ausnahme machen zu wollen, deren erste Lieferung am 11. November als Sonntagssbeilage des "Buffalo Courier" unter dem Titel

"Buffalo, old and new"

erschienen ift.

Die Lieferung umfaßt, abgesehen von dem anerkennenswerth bezeichnend und gesichmackvoll ausgestatteten Titelblatt, sieben Seiten mit Abbildungen untermischten Lesestoff. Die geschilderten Ereignisse reichen bis zum Jahre 1822.

Samuel Pratt, ber in 1804 sich hier nieberließ, und seiner Familie werden über 7 volle Spalten von je 102 Zeilen gewidmet, wogegen die ersten deutschen Ansiedler bis 1822 mit fechs Zeilen "unbewußt" für ben Berfasser, und mit 19 Zeilen wissentlich, jedoch mit irrthümlicher Darstellung ber Thatsachen, abgefunden waren.

### Martin Mittag .- 1794.

Unter bem Rapitel "Die ersten weißen Unfiedler" heißt es u. a.:

"In 1794 Martin Middaugh, a Dutch cooper, and his son-in-law Ezekiel Lane, arrived in Buffalo and built a house near the mouth of the creek. Later, Middaugh left his log house and squatted on the south side of the creek above the foot of Main Str."

Vorstehende Zeilen berichten, wie gesagt "unbewußt", über ben erften Deutschen, ber fich auf bem Gebiete bes heutigen Buffalo niederließ, benn "Middaugh" - fcon ber Name ist nicht hollandisch — war tein Sol= länder (Dutchman), sondern ein Deutsch= Pennsplvanier, und hieß eigentlich "Mittag". Sein Name murbe von Ameritanern und Indianern verhungt und ging in biefer verhunzten Form auch auf seine Nachtom= menschaft über. Mittag hatte fich ursprüng= lich bei Fort Erie angesiedelt, kam aber bald mit seinem Schwiegersohn nach Buffalo. Beibe bauten ein Doppel-Blodhaus (an Erchange öftlich von Main Str.) in einer Lichtung bes Urwalbes. Diefes Blochaus biente fpater bis 1813 als erstes Schulhaus ber fleinen Unfiedlung. Die Frotefen-Sprache war Mittag geläufiger als die englische. Er machte sich als Fagbinder ben Indianern sehr nütlich. Sie hielten viel auf ihn und trieben sich beständig in feiner Wertstätte umber. Mittag ftarb hoch bejahrt im Winter 1822.

In dem 19 Zeilen starten Kapitel "Die Anturft der Deutschen — 1821" erzählt ber Berfaffer von "Buffalo, bas alte und bas neue" feinen Lefern:

"Der erste beutsche Ansiedler in Buffalo war John Ruecherer, ber von Pennsplvanien 1821 hierher kam und eine bekannte Persönlichkeit wurde. Ueber sein Vorleben ist wenig bekannt, aber die älteren Bürger werden sich seiner als "Wasser-John" entssinnen, ein Name, der ihm beigelegt wurde, weil er die Bewohner des Dorfes mit Wasser versorgte."

Allerdings ist in den Räumen der "Bufsfalo Historical Society" ein Bildniß John Ruecherer's als das des ersten deutschen Ansfiedlers in Buffalo bezeichnet. Diese Bezeichnung ist jedoch unrichtig und wird durch urtundliche Beweise, die sich gleichfalls im Besitze der Historischen Gesellschaft befinden, widerlegt.

### Samuel Belm .- 1809.

Samuel Helm, ein Deutsch=Pennsplva= nier, war ber erste Ansiedler beutscher Abkunft in New Amsterbam, bem späteren Buffalo.

Aus ben Landverkauf-Urkunden der "Holland Land Company", Besitzerin eines umfangreichen Gebiets im westlichen New York, ist zu ersehen, daß Samuel Helm die Baustelle No. 144, an der Ostseite der Ban Staphorst Avenue (der jezigen Main Str.) etwas unterhalb von Tupper Straße, am 22. Dezember 1809 kaufte. Helm fand seiznen Tod bei der Einnahme und Sinzäscherung Buffalo's durch die Engländer und deren indianische Bundesgenossen am 30. Dezember 1813.

In einem, am 13. März 1863 in ber "Historischen Gesellschaft" von William Dorsheimer über "Das Dorf Buffalo wäherend bes Krieges von 1812" gehaltenen Borstrage wird Helm folgender Nachruf gewidsmet:

"Die Rothhäute schwärmten burch bas Gehölz und betraten Main Strafe in ber Rabe von Tupper Strafe. Das haus, bas

an der Nordweste-Ede der Tupper= und Deslaware Straße stand, wurde zuerst niedersgebrannt. Hier wohnte ein Mann Namen? Dill. Richter Tupper's Haus an Main Straße, nahe der Ede der Tupper Straße, sam zunächst an die Reihe. Gegenüber, oberhalb des Hauses des Herrn Andrew Rich, wohnte Samuel Helm. Er wurde niedergeschlagen, als er fliehen wollte. Sein Haus wurde in Brand gesteckt.

Helm war ein Deutscher, ein alter Jungsgeselle, und verdient von den Feinschmedern Buffalo's als der erste Gemüsegärtner des Gemeinwesens der Vergessenheit entrissen zu werden. Er zog den ersten Salat, den er, in einem Rorbe auf dem Kopfe tragend, von Haus zu Haus feil zu bieten pflegte. Er war es auch, der die Gräben anlegte, um das füdlich von der "Terrace" sich erstreckende Sumpfland trocken zu legen."

### Major Miller.

Bor helm hatte sich schon Friederich Miller (ebenfalls ein Deutscher, vermuthlich ein früherer Kriegstnecht der deutschen hilfstruppen der Engländer in ihrem Kampfe gegen die amerikanischen Colonien) in Black Rock — einem von New Amstersdam getrennten Gemeinwesen — niedergestassen.

"Frederick Miller — so ist in William Retchum's "Gefcichte Buffalo's" zu lefen - war einer ber erften Bewohner Blad Rod's. Er wird als ber erfte obrigfeitlich bevollmächtigte Fährmann ber Blad Rod-Fähre (beren Landungsplat am Fuße bes steilen Abhanges unmittelbar stromabwärts bon ben Wafferwerten lag) genannt, als ber Staat in 1805-1806 zuerst die Fähr-Gerechtsame vergab. Er betrieb bie Fähre und ein Wirthshaus am Lanbungsplage in 1810; bann zog er nach Cold Spring, wo er ebenfalls ein Wirthshaus betrieb. Während bes Krieges siebelte er nach Williamsville über, wo er bis zu seinem Tobe im Januar 1836 wohnte.

Herr Miller biente während bes Krieges von 1812 in der Armee der Ber. Staaten mit dem Range eines Majors der Artillerie. Infolge dieses Umstandes war er bis an sein Lebensende als "Major Miller" bekannt.

Der Major war tein wissenschaftlich gebildeter Mann, aber ein energischer und tüchtiger Offizier, der von den Offizieren der Armee hoch geschätzt wurde. Er hinterließ viele Kinder. Seine Nachtommen sind sehr zahlreich in Buffalo und haben stets eine einflußreiche Stellung eingenommen."

Soweit Retchum's "Geschichte Buf= falo's" über Major Miller.

Einer anbern Quelle ist zu entnehmen, baß ein Mann, Namens Windneder ober Windeder, offenbar ein Deutscher, eine Zeit lang die Fähre betrieb, ehe der Staat die Fähre Gerechtsame an Miller vergab.

#### Und noch Giner.

William Dorringer, bem Namen nach unzweifelhaft ein Deutscher, wird in einem Bericht ber einzigen bamals in Buffalo ersscheinenden Zeitung, der "Gazette", als eins der Charter=Mitglieder ber am 7. März 1817 gegründeten ersten Freiwilligen Feuer= wehr=Compagnie genannt.

John Ruecherer erscheint erft später auf ber Bilbfläche.

Borstehende Darlegung liefert ben Beweis, daß in dem "Buffalo, das alte und
das neue" des "Buffalo Courier" dem hiesigen Deutschthum nicht bie Beachtung zu Theil wird, die ihm gemäß seiner Stellung
in vollem Maße gebührt.

Paul Roberftein.

### Wo die Deutschen in Illinois wohnen.

Nach bem Census von 1890 lebten im Staate Juinois 338,000 eingewanderte Deutsche und 473,200 Kinder von deutschen eingewanderten Eltern. Mit den Enkeln und Urenkeln schon verstorbener Pioniere dürfte sich die deutsche Bevölkerung von Juinois auf eher über als unter 2 Millionen belaufen.

Leider ist ber Censusbericht für 1900, welcher über die einzelnen Bevölkerungs-Elemente Auskunft giebt, noch nicht erschienen. Bei der Frage also, wo die Deutschen wohnen, mussen wir uns an den Census von 1890 halten.

Danach wohnten, nach Cook County mit 178,547, die meisten Deutschen in St. Clair Co. 8980, Kane 7768, La Salle 7577, Abams 7313, Will 6964, Madison 5995, Peoria 5993, Du Page 4799, Stephenson 4554, McLean 4239, Nock Island 3998, Tazewell 3688, Sangamon 3590, Macoupin 3322, McHenry 3006.

Es folgen mit 2000-3000 beutschen Einswohnern: Livingstone 2850, Washington 2754, Froquois 2750, Jo Davieß 2719, Woodford 2688, Clinton 2666, Kankatee 2663, Lake 2435, Logan 2317, Ogle 2288, Nandolph 2174, Champaign 2171, Whitessibe 2034, Ffsingham 2024, Monroe 2023.

Zwischen 1000 und 2000 deutschen Einswohnern hatten: Bureau 1987, Macon 1805, Henry 1938, Lee 1742, Bermillion 1707, Hancock 1634, Montgomery 1370, Carroll 1232, Wason 1196, De Kalb 1195, Ford 1096, Winnebago 1079, Caß 1034, Warshall 1030, Perry 1001.

Es folgen Chriftian 991, Morgan, 950, Grundy 946, Menard 886, Fayette 860, Shelby 855, Jersey 833, Marion 772, Kendall 698, Boone 678, Calhoun 631, Jackson 628, Bond 492, Greene 480, Dougslas 431, Massac 425, White 416.

Dreizehn Counties haben zwischen 3:unb 400, acht zwischen 2:und 300, zwölf zwischen

1-und 200, und sechs unter 100 beutsche Einwohner. Die letzteren sind Johnson 28, Crawford und Saline je 52, Lawrence 53, Hardin 69 und Franklin 76.

Anders stellt sich die Reihenfolge, wenn man die deutsche Bevölkerung mit der Gessammtbevölkerung vergleicht. Da findet sich, daß die verhältnißmäßig größte deutsche Besvölkerung Du Page County hat; denn sie macht (die erste Generation eingerechnet) über die Hälfte-51.07 Prozent-der Gesammts bevölkerung des County aus.

Demnächst folgt Wonroe mit 37.49 Proz., Clinton mit 36.75 und erst an vierter Stelle Goot mit 35.8 Prozent, gefolgt von Stesphenson mit 34.87, Washington mit 34.31, St. Clair mit 32.28, Woodsord mit 30.10 Prozent.

Auch in Tazewell 29.94 Proz., Kane 28.68, Mabison 27.92, Mchenry 27.62, Essingham 27.20, Will 26.98 und Joe Davieß 25.97 Proz. ist ober war die beutsche Bevölkerung noch verhältnismäßig stark; besgleichen in Rock Jsland 22.89, La Salle 22.50, Logan 22.37, Kankakee 22.24, Ransbolph 20.83, Abams 20.80 und Peoria 20.44.

Die größte Menge von Deutschen wohnt naturlich im Norbosten bes Staates, in unb um Chicago, in ben Counties Cook, Du Page, Will und Kane County, Counties, welche je länger, je mehr beutsch werden. So hatte Kane Co. von 1880 bis 1890 einen Zuwachs von 4197, Du Page einen von 941, Will von 962 Deutschen.

Die nächst größte Dichtigkeit zeigt bie beutsche Bevölkerung in bem gegenüber von St. Louis gelegenen Theile bes Staates, in ben Counties St. Clair, Mabison, Monsroe, Washington und Clinton.

Auch die nordwestliche Ede, die Counties Joe Davieß, Stephenson, Carrell, Whitesside, tann als ein beutsches Centrum angesehen werden, zu welchem im herzen bes Staates La Salle, Livingstone, McLean, Woodford, Tazewell und Peoria fommen.

Wie gesagt, die hier gegebenen Ziffern gründen sich auf den Census von 1890. Es wird von hohem Interesse sein, aus dem von 1900 zu ersehen, wie groß in dem verstosse nen Jahrzehnt die Abnahme oder Junahme, und die Vertheilung der deutschen Bevölkerung gewesen ist, und ob der in einigen Theisten z. B. in St. Clair und Adams Connty im Jahrzehnt 1880-90 eingetretene Rudsgang angehalten, oder einem neuen Zuwachs Plat gemacht hat.

## Johann Gottlieb Dönik.

Farmer und Dichter.

Geb. 1811 zu Halle a. d. Saale; geft. 1894 in Bolder, Mckean Co., Ill.

Rein großer Dichter, aber boch ein Dich= ter, ist es, bessen Anbenken burch bie nach= folgenben Beilen ber Bergessenheit ent= riffen werben foll.

Johann Gottlieb Donit wurbe, wie wir seiner Selbst-Biographie entnehsmen\*, am 27. Januar 1811 in Glaucha, einer Borstabt von Halle a. b. Saale, als ältestes Kind eines Gärtners geboren. Der Bater starb, als Johann Gottlieb erst 7 Jahre alt war, und hinterließ die Kamilie

in bedürftigen Umftänben, ba bie Mutter mit ber Bewirthschaftung bes Grundstückes nicht fertig werben konnte. Daraus erklärt es sich wohl auch, daß ber begabte Knabe, trot ber Borstellungen seiner Lehrer und seines Bormunds, nicht in eine höhere Schule geschickt wurde, obgleich Dönitz selbst die Hauptschuld ber religiösen Beschränktheit seiner Mutter aufburdete, welche alles, was über Bibel und Gesangbuch hinausging, als ein Uebel ansah. Nach seiner Confirmation

<sup>\*)</sup> Das Original befindet fich im Befit von Dr. Theo. Baring in Bloomington.

fam er zu einem Buchbruder in bie Lehre, boch murbe biefelbe burch eine heftige Rrant= heit unterbrochen, mahrend melder bie Mut= ter ben Contract funbigte, um ihn, nach fei= ner Genesung, ju einem Gartner in die Lehre ju ichiden. Rachbem er ausgelernt und verichiebene forbernbe Stellen inne gehabt, zwang ihn ber im Jahre 1832 erfolgte Tob ber Mutter bas väterliche Grunbstud zu übernehmen, ba feine zwei Geschwister zur Bewirthichaftung besfelben zu jung maren. Er brachte basselbe im Jahre 1836 burch Erbvergleich in feinen alleinigen Befit, verheirathete fich 1841 mit ber Tochter eines Steuerbeamten, und brachte es zu allerhand burgerlichen Ehrenämtern. Denn er war Bezirksvorfteber, Mitglied ber Steuer Gin= ichatungs= und Steuer Reflamations = Co= mission, und Berichterstatter ber letteren. fowie Bermalter vieler Sinterlaffenschaften. Aber die Bewegung von 1848, die auch ihn mächtig ergriff und zu revolutionaren Bebichten und Reben in Bolfsversammlungen begeisterte, ober vielmehr die barauffolgenbe Zeit ber Reaktion veranlaßte ihn, alle seine Memter nieberzulegen und ben Beichluß gu fassen, bas Land ber Freiheit aufzusuchen. Jedoch verzögerte fich bie Ausführung wegen ber Schwierigfeit einen Räufer zu finden und burch Rrantheit bis zum Jahre 1856. Am 26. Mai j. J. endlich langte er mit Frau und vier Kindern im Alter von 2½ bis 14 Jahren in Bloomington in Minois an, und faufte im Berbft besfelben Jahres 40 Acres Land in Bloomington Grove, 13 M. von ber Stabt, worauf er Gemufegartnerei betrieb, um 8 Jahre fpater eine Farm von 184 Acres, zwischen Benjaminsville und Holber zu erwerben, auf ber er im Sahre 1894 sein Dasein beschloffen hat. Ginen großen Schmerz bereitete es ihm, als fein ältester Sohn, nachdem berselbe ben ganzen Rebellions-Rrieg im 2. 3ll. Freiw. Rav. Regt. gludlich burchgemacht, im Jahre 1868 in Memphis, Tenn., von den Kutiur ermor= bet wurde. Conft ist uns von außerorbent= lichen Lebensschicksalen, die D. betroffen haben, nichts befannt.

Gedichtet hat Donit, wie er selbst angiebt schon auf der Elementarschule, und in späte= ren Jahren war er in Halle als religiöser Liederdichter allgemein bekannt und beliebt, und er hat bis in sein höchstes Alter seinen Empfindungen im Liede Ausdruck zu geben versucht. Das Dichten war ihm ein Be= durfniß.

Dabei war er sich ber Unvollkommenhei seiner Leistungen sehr wohl bewußt. Er selbst schreibt barüber:

"Wenn ich es als Reimschmieb nicht zur Bollfommenheit gebracht habe, fo liegt bie Schulb wohl nur baran, bag mir in meiner Jugend felbst bie allernothwendigsten Mittel zur Weiterausbildung meines Talents ver-In ber Bibel, fagt und entzogen murben. in Schule und religiofen Gefangbuchern fonnte ich, fo lange ich unter bem Rommanbo meiner Mutter ftanb, Abends und Sonntags lesen so viel und so lange ich wollte; Ro= mane und Schaufpiele burften nicht in's haus gebracht werben. In meinem 13ten Jahre borgte mir einmal ein einlogirter Student Schillers Näuber! Als ich Sonn= tags barin las, fab meine Mutter auch binein, nahm mir bas Buch meg und gab es anbern Tage bem Gigenthumer mit bem Bemerten zurud, er folle bas Buch lieber verbrennen, ehe er es Rindern zu lefen gabe. teren Sahren maren meine Berhaltniffe ftets berartig, baß ich an weitere geiftige Ausbilbung nicht mehr bachte, und fo hab' ich benn Schiller's fammtliche Werte erft in Amerita Mus Goethe's Werken tenne ich bis heute nur einige Gebichte, bie ich in Bebichtsammlungen gelesen habe. Sanbarbeit. mar ftets mein Loos. Gedichtet habe ich faft nur ausichlieflich bes Rachts. Die Kritit möge baher meine Leistungen nicht nach bem Gelehrtenmaßstabe beurtheilen."

Wir lassen aus seinen zahlreichen Dichetungen, von benen bei seinen Lebzeiten viele ben Weg in Zeitungen gefunden haben, und bie 6 bis 8 Bande füllen wurden, als Probenur drei hier folgen, welche zur Genüge die erhebliche bichterische Begabung bes Bersfassers bezeugen, wenn auch gegen Behands

Tung und Form manches eingewendet werben mag. Das lette der Gebichte: "Borbei", zeigt von einer Stunde bitteren Weltschmerzes und gesunkenen Lebensmuthes. Aber das Borbei hat doch noch sechszehn Jahre auf sich warten lassen.

#### 3m Binter.

Es fauset und brauset ber ichneibenbe Wind, Das drudende Glend ber Armen beginnt. Gie frieren und hungern, Sie betteln und lungern Bor den Thuren ber Reichen bei mirbelndem Schnee. Bie thut boch ber Binter ben Armen fo meb! Sie tragen ftatt Kleiber nur Lumpen am Leib. Der Mann ist halb nadenb und barfuß das Weib; Die Rinber, fie ichleichen Gleich wanbelnden Leichen Und fuchen im Rehricht nach Rinben von Brob -2Bas bringt boch ber Winter ben Armen für Roth! Und finden fie Knochen ftatt Rinben im Sauf', Sie nehmen die Knochen und zehren fie auf\*) Und manten nach Saufe Bur armlichen Rlaufe; Port finten fie nieber in Jammer und Noth Und ichlafen und frieren und hungern fich tobt.

Es brausen bie Binbe, es wirbelt ber Schnee — Was bringt boch ber Binter ben Armen für Beh! Ihr glüdlichen Reichen, Lagt's herz euch erweichen! Ten barbenben Brübern, ber hungernben Schaar, Reicht rettenbe Gaben bes Mitleibs bar.

### Am Strand und Altar.

Ballade, Uovember. 1880.

Dumpf brausen bie Wogen, wild raft bas Meer, Als gatt's zu zertrummern ben Ban ber Welt; Die Binbsbraut heult und ein Bolkenheer Berbult alle Sterne am himmelszelt; Starte Donner groffen in tiefem Bah Und ber hagel prasselt ohn' Unterlaß.

Sorch! — her zur Rufte schallen weh Angithulferufe durch die Nacht; Gin Schiffswrad treibt auf hoher See, Jah fieuerloß und led gemacht. Ein junger Fischer loft feinen Rahn Und bricht fich durch Sturm und burch Bogen Bahu.

Gott fouge bich, fühnebler Fant! Durch Schaum und Gijcht und Fluthgebraus Treibt er fein Fahrzeug weit vom Strand Mit ftartem Arm in's Meer hinaus. Doch weh! es erbröhnt ein gewaltiger Stoß— Brad und Manuschaft versanken im Meeressschooß.

Bang harrenb auf ber Dün' am Strand Kniet eine früh verwaiste Maib; Seife Thränen perlen ihr in ben Sand, Und ihr Herz will versallen dem Ahnungsleid. Es bonnern die Wogen, sie kommen und geh'n — Wird sie Nachen und Jüngling b'rin wiederjeh'n?

Lang betet bie Dirn' auf bem Dünenwall, Sie betet, bis Ales vorüber ift, Bis bes Meeres unenblichen Bafferichwall Per friedliche Schimmer bes Monbes füßt; Dann ichaut fie zur Ferne — boch weh, ach, o weh! Einen Nachen fieloben treibt landwärts bie See.

Ihre Seele umbuftert ein Schmerzensgraus, Doch will sie zum Ufer in höchster Voth— Ta wirft einen Jüngling die Brandung aus, Ginen herrlichen Jüngling, doch ift er tobt.— "Berloren, verloren: Gott sei's geflagt, Daß sie muthig mit ihm nicht die Jahrt gewagt."

Sie faltet bie Sanbe und fendet leif' 3um Simmelsbome ihr Fleh'n empor; Tann fußt fie ben Toben liebeheß, Den fie fo früh, ach, fo früh verlor; Sie nett ihn mit Thranen die halbe Nacht, Sie fojet ihn, bis er vom To b erwacht.

Trei Monben b'rauf am Kirchaltar, Bei Orgelton und Glodenlaut, Kertlärt von Liebe, kniet ein Kaar Tas fromm gerührt ein Kriefter traut; Es ist das Kaar, das sich wiederfand In der Leidenswüste am Meeressirand.

### Borbei.

(Januar 1878.)

Was ift als Greis von Allem mir geblieben, Das einst verheißend glänzt auf meiner Bahn? Längst in den Gräbern modern all' die Lieben, Die mich und sich ein Weilchen glücklich sah'n. Und rang mein Geist im harten Kamps des Lebens, Bei voller Kraft sich nicht von Fesseln frei, So ist auch nun der Wandlung Groll vergebens, Denn mit dem Muth im Zunern ist's vorbei.

Borbei, vorbei!

Sturmbuft'rer Wolfen brohende Schaaren hüllen Mir jeden Strahl am Lebensfirmament. In Irrlichtschein soll sich mein Sehnen stillen, Das dann und wann mir noch im Busen breunt. Der Psah, auf den ich wall', ist leer von Blüthen, Damit er reich an Schmerzensbornen sei. — Der lette Freund ist mir im Tod geschieden, Wit allem Glück auf Erden ist vorbei. Borbei, vorbei!

Einst träumt ich Träume, wunberlieblich suße, Auch fühne Bläne sührt' ich einst im Sinn. — Die Welt schuft ich im Weist zum Paradiese Voll glüdbeseelter Völkerschaaren brin. 3m Freiheitsbrang strebt ich nach söhren Bielen. Bom irren Wahn ber Selbswerblendung frei, Ris auf mein Haupt bes Alters Lasten sielen, — Nun ist's mit Allem, Allem ganz vorbei.

Einsam und trauernd send' ich meine Blide, Zurück in's Wirrsal längst vergang'ner Zeit. — Ein Trümmerhauf' von gleichnerischem Glüde, Ist alles, was dem Suchenden sich beut. Der Hoffnung Stern sank mir in Wetterstürmen, Und Keinen giebts, der, mir im Unglück treu, Bermögend war, erbarmend mich zu schrwent. — Ein Troft nur blieb mir: Alles geht vorbei!

So trag' mich benn noch eine Spanne weiter Durch's That der Zeit, mein morscher Greisenstab! Du, der im Lebensherbit mir zum Begletter Als (Gnadenpfand der Hohn des Schickals gab. Bald ift's vorbei mit meinem letten Streben, Dem ich umsonst ben Rest des Daseins weih'. — Bald ist's vorbei mit meinem ganzen Leben — Hart aus mit meinem ganzen Leben — Hart aus mit mir, die Alles ist vorbei.

Borbei, vorbei!

<sup>\*)</sup> Ein Bild aus dem mirflichen Ceben.

### Allgemeine Bemerkungen.

Die Deutsch : Ameritanischen Ge: ichichteblatter werben vierteljährlich er= scheinen: 3hr Zweck ist zur beutsch-ameri= kanischen Geschichtsforschung anzuregen, und Ginzelergebniffe berfelben gur Beröffentlich= ung zu bringen. Wie alle anderen von ber Gefellichaft veranstalteten periodischen Beröffentlichungen, erhalten Mitglieber, die den Jahresbeitrag von \$3.00, ober einen lebens= länglichen Beitrag im Voraus entrichtet ha= ben, dieselben kostenfrei zugefandt. nummern toften \$1.00. Bestellungen mit beigefügtem Betrage sind an ben Finanz= sefretär Herrn Alex. Klappenbach, 100=102 Ranbolph Strafe, ober an ben Gefretar E. Mannhardt, 602 Schiller Building, Chi= cago, 30., zu richten. Ginzelnummern find in Chicago bei Roelling nnb Rlappenbach 100-102 Randolph Str., zu haben.

Gefcichts: Material. Die Deutsch= Umeritanische historische Gefellschaft bestrachtet es als ihre erste Aufgabe, Geschichts= Material zu sammeln.

Bas Geschichts Material ift und mas nicht, barüber laffen fich allgemeine gultige Regeln nicht aufstellen, weil an fich noch fo unscheinbare Sachen und Greignisse burch bie . Entwidelung ber Dinge von unschätbarem historischem Werthe werben können. Leben eines Pioniers 3. B., mag icheinbar noch so sehr im gewöhnlichen Geleise bes Durchschnitts = Pioniers verlaufen und be= sonderer Beachtung wenig werth erscheinen. Wenn aber ein Enfel ober Urenfel biefes Pioniers eine Größe auf bem Gebiete ber Politit, ber Wiffenschaft, ber Runft, bes Handels, ber Induftrie wird, bann erhalten auch feine Borfahren, beren Charafter, Tamilienleben, Thatigteits : Mengerungen und bie von ihnen ausgegangenen fittlichen Gin= fluffe historische Bedeutung. Und eine fcriftliche Mengerung eines folden Borfahren, irgend etwas, was auf fein Leben, feine Geistesrichtung Licht wirft, mag von unschätzbarem Werthe werben. Solche schrift= lichen Neußerungen und Sachen sollten ge= sammelt werben.

Ein uralt Stück Handrath mag in sich selbst und gegenüber bem mobernen völlig werthlos erscheinen, und boch: läßt sich zwischen seinem alten Besiehung nachweisen, so erhält es sofort historischen Werth. Roch größer wird derselbe, wenn sich darthun läßt, daß es ein Vorbild, eine Vorsute für späteres und heutiges Geräth bildet. Solch' alt Geräth sollte man sammeln. Welch' großes Interesse erregten nicht auf der Chizagoer Weltausstellung die Zimmer: Ginrichtungen aus der Colonialzeit.

Aus bem Bilbe spricht ber Mensch, spricht seine Umgebung und seine Zeit. Portraits und Bilber sollte man sammeln. Sie legen auch Zeugniß ab von der Fortentwickelung ber Kunft.

Der Gegenstand einer Debatte in einem Berein mag noch so unwichtig erscheinen, und boch eine zur Zeit vorherrschende ober später sich offener entwickelnde Geistesrichtung anzeigen, und über dieselbe aufklären, oder die Grundlage, den Anstoß zum Allgemeins gut gewordener Einrichtungen gebildet has ben. Bereinse Protokolle sollten gesammelt werden, und zwar nicht nur die aus alter Zeit, sondern auch die von heute. Denn das Reue von heute wird das Alte von morgen sein.

Die hulfs. Comites.—Um die Sammlung des historischen Materials durch Arbeitstheilung zu erleichtern, hat die historische Gesellschaft für ihr Comite für historische Forschung eine Anzahl Unterabtheilungen gebildet, und auch eine Anzahl Nicht-Witglieber eingesaben, an der für dieselben vorgezeichneten Arbeit theilzunehmen.

Das Hinausgreifen über die Mitglieber, erklärt sich aus dem Bunsche, die Arbeiten so viel als möglich zu beschleunigen, und

weitere Kreise für unsere Ziele baburch zu interessiren, baß sie sich von beren Zwedsmäßigkeit und Erreichbarkeit selbst überzeusgen. Die Gesellschaft hofft, auf diese Weise nicht nur eine große Reihe williger und instelligenter Witarbeiter zu gewinnen, sons bern auch durch sie ihr Freunde und Witsglieder zu werben.

Wie die einzelnen Unterausschuffe beim Sammeln bes Materials zu Werke geben wollen, und ob sie sich auf dieses beschränken ober zur selbstständigen Verarbeitung bersselben schreiten wollen, das wunscht die Gessellschaft fürerst diesen selbst zu überlassen. Sie glaubt, daß wo die Ziele klar dargelegt sind, es nicht nothig ift, auch ben Weg dashin vorzuzeichnen, sondern daß die Wahl besselben der Weisheit der Comitemitglieder

vorbehalten bleiben sollte. Zumal es ja ganz unmöglich ist, für bie verschiebenen Gebiete, auf welche sich bie Forschung erstrecken soll, eine allgemeine anwendbare Regel und Borschrift aufzustellen. Aber selbstverständlich wird die Gesellschaft durch ihren Setretär jeden gewünschten Rathschlag und Fingerzeig ertheilen.

Die Gesellschaft wird diese Bulfs-Comites mit der Zeit noch weiter vermehren, und sich bemühen, dieselben durch Mitglieder von außerhalb Chicago's zu verstärken. Außersdem ersucht sie die Hulfs-Comites, ihre Ersgänzung selbst in die Hand zu nehmen, und bem Sekretar die Namen wunschenswerther und bereitwilliger Mitarbeiter einzusenden. Auch wird sie freiwillig sich melbende Mitsarbeiter freudig millommen heißen.

## Das deutsche Lied.

Don Ernft Anton Bunbt.

Blau ist der himmel, lau die Euft, Man hört's im Walde rauschen, Die Rose sehnt sich, ihren Duft für Lieder auszutauschen.

Aus höchsten Zweigen schallt herab Ein tausenbfältig Singen; Jed' Döglein will zur Morgengab' Sein Liebesliedchen bringen.

Nestvögelchen selbst möchten gern Die kleinen Schwingen lüften; Es locket ja von Nah und fern, Aus Buschen und aus Lüften.

So quillt's auch aus der Menschenbrust Beim frühlings-Auferstehen: Bald klagt es leis voll süßer Eust, Bald brauß's wie Sturmeswehen. Das Cied—das Cied—das deutsche Cied, Gleich ewig frischen Bronnen Entströmt es heilig dem Gemüth Doll Macht, voll hoher Wonnen.

Db auch die Heimath noch fo fern, Im Herzen steht's geschrieben: Stets leuchtet uns ein gold'ner Stern: Ihr Lied ist uns geblieben!

Schall' deutsches Lied durch alle Welt, So weit die Sonne scheinet! Du bist es, das uns froh erhält, Als Brüder uns vereinet!

Stark ist im Kampf der deutsche Mann, hat manchen Sieg errungen; Doch deutsches Lied, in deinem Bann, Wird jedes herz bezwungen.

frisch auf, ihr Sänger, singet, singt Columbia lauscht den Conen! Wo man der freiheit Banner schwingt, Wird man den Sänger krönen.

## Beschenke für die Deutsch-Umerikanische Historische Besellschaft.

### Baar-Beidente.

| Bon | einem ungenannten Freunde \$15 | 0  | 00 |
|-----|--------------------------------|----|----|
| ,,  | John S. Weiß 10                | Ю  | 00 |
| .,, | Schwaben: Bereiu 2             | 25 | 00 |
| ,,  | Abam Ortseifen 2               | 5  | 00 |
| .,, | Phil. Henrici 1                | 0  | 00 |
| ,,  |                                | 7  | 00 |
| .,  | &. X. Branbeder                | 5  | 00 |
| ,,  |                                | 2  | 00 |

### Gefgente für bas Ardib und bie Bibliothet.

- Von herrn &. von Maderbarth Berficherungs-Atlas von Chicago aus bem Jahre 1868 (höchst werthvoll.)
- Bon herrn **Frof. 3. E. Siebel,** Topographische Karte von Chicago in 4 Blättern.
- Bon herrn Dr. Theo. Saring, Bloomington.— Bloomington's Deutsche in Wort und Bild, erster Band, von Julius Dietrich.—Bloomington Journal. Festschrift zum 20-jährigen Jubis läum.—Gebichte von T. häring.
- Bon herrn **Ernst Brunden**, Milwausee.—The Germans in America, 1898, by Ernest Bruncken. (Brojd.)
- Bon herrn beo. A. Samidt, Chicago. Geschichte ber Chicago Turngemeinde, von Theo. Janfsfen.—Mufenklänge aus bem Leierkaften ber Chiscago Turngemeinde.
- Durch herrn S. 5. Wonten, M. C. Annual Report of the American Historical Association 1897 and 1898. 2 vol. — 29 Banbe Genjusberichte von 1880 unb 1892.
- Purch herrn Dr. Gr. Brendel, Peoria. Bulletin of the Scientific Association, Peoria, Ill.. 1887. Flora Peoriana. By Dr. Fr. Brendel.
- Durch herrn Dr. D. J. Somidt. Wisconfins Deutsch-Ameritaner bis jum Schluf bes Neunzgehnten Jahrhunderts, von Wilhelm henses Zenjen, 1 Banb.
- Durch herrn R. Fergus, jr. Chicago City Directories von 1839 und 1846.
- Durch herrn Franz Geudtner. Berichiedene alte Zeitungen und Andenfen, nämlich: "Der Weiten" vom 8. Oftober 1871 und vom 6. Juli bis 28. September 1873; die Freie Preise, Illustriztes Wochenblatt, 2.—9. Juli, 23. Juli—10. Oftober, 29. Oftober—31. Dezember 1871; Illinois Bolfszeitung vom 7. Oftober 1871;

- Chicago Countagegeitung vom 8. Oftober 1871; Chicago Tribune vom 25. Rebruar 1872; Missouri Republican, lädirt, vom 11. Oftober 1871; Chicago Evening Mail vom 11. Oftober 1871 : 3llinois Staatszeitung vom 12. Oftober 1871, dito Wochenblatt vom 24. Oftober 1871; Illinois Staatszeitung vom 30. Dai 1871 (Griedensfeft: Mummer); Libretto gur "Bauberflöte" (aufgeführt durch den Concordia Männer: dor); Libretto jum Freischüt (aufgeführt burch ben (Bermania Dlannerchor); Reujahregruße ber Illinois Staategeitung unb Chicago Tribune, 1872; bas Rutichfe-Lieb, jur Grinnerung an bas Friedensfeft com ponirt von Stro Lob; Ausschnitt aus ber 3lli: nois Staatszeitung vom 28. Februar 1872 (Beder über bas Tempereng: (Befet); Rriegs: lieber 1871-1872.
- Durch 3. Alein & co. Die Dentschen Joma's und ihre Errungenschaften, von Joseph Giboed.
- Durch herrn J. F. genkel. The New World. Jubeljahr: Ausgabe. 14. April 1900.
- Durch herrn Rev. 28. Reller. Jubilaumsbote bes beutichen Methodismus in Chicago. -Ferner: History of the German Element in Virginia. Vol. 2. By Hermann Schuricht. -Waifenhaus in Abbifon, Feftidrift gum 25: jährigen Jubilaum und Bericht für 1897-1899 -Refiprogramm und Deutschrift gur Goethe: Seier .- The Relations of the People of the U. S. to the English and Germans, by Wm. Vocke .-- Sahresbericht ber öffentlichen Bibliothet von Belleville (burch herrn heinrich Raab) .-Belleville Boft und Zeitung, Renichrift jum 25: jährigen Jubilaum, burch herrn S. Sonnemann; "Aufzeichnungen aus Sighlands Grun= bungszeit," von Jacob Eggen, burch Grn. C. T. Rurg.
- Yon Serrn Friedr. Zaumann, Chicago.—The art of preparing foundations for all kinds of buildings, with particular illustrations of the method of isolated piers, as followed in Chicago. By Frederick Baumann, architect. Nineteen illustrations on wood, Chicago. J. M. Wing & Co., 1873. Improvement in the construction of tall buildings. By the same, Printed December, 1884.

## Hülfs=Comites für Hist orische forschung.

(Dervollftandigung und Ergangung Diefer Comites ift vorbehalten.)

Maliailla Mamainhan

| Religiöse Gemeinden.                           | Bant- und Finang-Befen.                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Evangelische.                                  | Chas. S. Fleischer Chicago                         |
| Rev. Aug. Berens                               | Conful A. Holinger,                                |
| Rev. R. John Chicago                           | Ebw. J. Maaß                                       |
| Evang. Lutherische.                            | B. Cremer                                          |
| Rev. H. H SuccopChicago                        | S. 3. Rider Quincy                                 |
| Otto Doeberlein                                | Bergban.                                           |
| 3. C. F. B. Bod, ,,                            | Dr. F. Wm. IhneChicago                             |
| Rev. Rub. Raternbahl,                          | Bienenzucht.                                       |
| Römisch = Ratholische.                         | L. Kreutinger                                      |
| Rev. Geo. SelbmannChicago                      | Branmesen.                                         |
| Rev. A. Ewers,                                 | M. Gottfrieb Chicago                               |
| Rev. B. Fischer,                               | 3. 3. Meyler                                       |
| Jos. A. König,                                 | Dr. Wahl                                           |
| Reformirte.                                    | Abam Ortseifen,                                    |
| Rev. John Träger                               | Buchandel und Bibliographie.                       |
| Methobisten.                                   | Aler. Klappenbach                                  |
| Rev. Bm. RellerChicago                         | G. F. L. Gauß                                      |
| Bifcoff. Methobisten.                          | J H. Enller                                        |
| Rev. H. LemdeChicago                           | Eleftroteğuif.                                     |
| Presbyterianer.                                | Hone Barbt                                         |
| Mev. H. F. WahingerChicago                     | 3. A. Dommerque,                                   |
| Baptiften                                      | Franen-Birten.                                     |
|                                                | _                                                  |
| Evang. Affociation.<br>Rev. J. J. Efcher, D. D | Frau Marie BertmeisterChicago<br>Frau Maria Sommer |
| United Evangelical.                            | Frl. Dorothea Böttcher,                            |
| <del>-</del>                                   | Frau Amalie von Enbe. :                            |
| Rev. Rubolph Dubs, D. D Chicago                | Gold und Silberichmiedefunft, Porologie, 2c.       |
| Congregational.                                | M. KeilGhicago                                     |
| Rev. Jacob henn,                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| Bartburg Synobe.                               | Budbrud.                                           |
| Rev. J. D. SeveringhausChicago                 | Frang GinbeleChicago                               |
| Berschiebene Gemeinben.                        | Gärtnerei, Baum- und Blumenzucht.                  |
| Dr. G. A. Zimmermann                           | Cbm. G. Uihlein Chicago                            |
| Jübische Gemeinben und alte An:                | Anbreas Simon,                                     |
| siebler.                                       | Geo. Withold,                                      |
| Rev. B. FelsenthalChicago                      | Friedr. Kanst,                                     |
| hy. (Greenebaum, Ceopold Mayer,                | John Sell, Uhas. T. Zapel,                         |
|                                                | Mar E. Kleppin,                                    |
| Baufag und Banknust.                           |                                                    |
| Frit Baumann                                   | Jurisprudenz und Abvotaten.                        |
| R. E. Schmibt, Julius C. Huber,                | Aufins Rosenthal Chicags War Eberhardt             |
|                                                | m 0) - 4.                                          |
| Ban-Jugenieur-Befen.                           | Otto E. Buk                                        |
| Morit Lassig                                   |                                                    |
| Carl Binber,                                   | Ratholifche Bereine.                               |
| Cb. hemberleStraßburg, i. E.                   | A. von Teffmar Chicago                             |
|                                                |                                                    |

| Rrieger-Bereine.                                                            | 3. C. F. B. Bod Chicago                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| William Schmidt                                                             | 3. A. 3in                                      |
| S. Hachmeister,                                                             | Prof. Fr. Lindemann                            |
| A. von Massow,                                                              | Beinr. Rehrling                                |
| S. Gelten ,,                                                                | Rif. DreherChicago                             |
| Landwirthicaft.                                                             | Raturgefdichte.                                |
| Anbreas Simon                                                               |                                                |
| Sans Bufchbauer Jefferfon, Wisconfin                                        | Dr. Phil. H. Matthei                           |
|                                                                             | Dr. Friedr. Brenbel Beoria                     |
| Literatur.                                                                  | Beinr. Rehrling Milmautee                      |
| Er. (B. A. ZimmermannChicago<br>Brof. Camillo von KlenzeChicago Universität | Pharmazentil und Apothefer.                    |
| Dr. Paul D. Kern                                                            | Albert E. Ebert Chicago                        |
| Prof. H. Schmidt-Wartenberg ,, ,,                                           | Fred. M. Schmidt,                              |
| Brof. Dr. Hatfielb Morthwestern Universität                                 | Dr. Theo. Häring Bloomington                   |
| E. F. L. GaußChicago                                                        | Bm. Bodemann Chicago                           |
| Lithographie und Gravenrtunft.                                              | F. W. Campen                                   |
| S. Freund                                                                   | Bolitifie Gefdicte.                            |
| Carl Schober,                                                               | Bm. Bode Chicago                               |
| B. Cambensy                                                                 | hn. Raab Belleville                            |
| 3. C. Schilder ,,                                                           | Gen. herm. Lieb Chicago                        |
|                                                                             | Bm. Rapp                                       |
| <b>Logenwesen.</b><br>Eb. RoodChicago                                       | B. Cremer                                      |
| Freimaurer.                                                                 | L. Ph. Wolff                                   |
| One of the state                                                            | Dr. hermann Schroeber Bloomington              |
| Wm. Heinemann,                                                              | Dr. Theo. BluthardtChicago                     |
| mer m                                                                       | Dy. Greenbaum,                                 |
| Chas. Canifius                                                              |                                                |
| Harugari.                                                                   | Sängerwesen und Gesangvereine.                 |
| Phil. Röhler,                                                               | Frang Amberg                                   |
| Mug. Benbel,                                                                | Prof. Gustav Chrhorn,                          |
| hermannsjöhne.                                                              | Schütenwefen.                                  |
| Robert Reffner                                                              | A. Boefe Chicago                               |
| John George,                                                                | Geo. Kühl,                                     |
| Berschiebene.                                                               | Hormart,                                       |
| Felir Buschick,                                                             |                                                |
| Malerei und Bildhauerfuuft.                                                 | Theater.                                       |
| Louis Kurg                                                                  | Louis KurgChicago                              |
| Alfred Jürgens,                                                             | Sy, Renfel Oconomowoc                          |
| M. Michailowsfi,                                                            | Aler. Burfter                                  |
|                                                                             | Sigmund Selig                                  |
| Medizinifde Biffenschaft und Aerzte.                                        | Louis Kindt Kenojha                            |
| Dr. D. L. Schmidt                                                           | Guftav Ponalb                                  |
| Dr. Carl Bernharbi Rod Jeland<br>Dr. Iheo. Garing                           | Enrubereine und Turnwesen.                     |
| Tr. Loelfes Belleville                                                      | Beinrich Suber Chicago                         |
| Dr. Friedr. Brendel                                                         | (Seo. A. Schmidt,                              |
| Dr. Theo. Bluthardt                                                         | Julius Dietrich                                |
| Dr. Wm. Thieß,                                                              | Unionsfricg.                                   |
| , .                                                                         |                                                |
| Mufitgeschichte.                                                            | Capt. Wim. BodeChicago Gapt. Gugen Riederegger |
| Prof. Gabriel KagenbergerChicago                                            | (Han Garm Click                                |
| Bernhard Ziehn,,,                                                           | (Man Villia IV Committe                        |
| Tr. Seibenabel ,,                                                           | Oanaus Mattana                                 |
| herm. Wiesenbach,                                                           | Orbatus (Manua                                 |
| Bädagogif.                                                                  | G man Wattante (Tlatta)                        |
| Beinrich Raab Belleville                                                    | Grand Mark and (Mark Mark)                     |
| Prof. Louis SchuttChicago                                                   | Gen. Sugo Dilger (Artillerie)                  |
|                                                                             |                                                |

| Berfigerungs-Befen. | Zahnheiltunft.                      |
|---------------------|-------------------------------------|
| Carl hunde          | Dr. Geo. C. Chriftmann Chicago      |
| Louis D. Robs       | Reitungswefen.                      |
| Bohlthätigteit.     | Wilhelm RappChicago B. R. Michaelis |
| Chas. Emmeric       | ibrit (Mingailar                    |
| 28m. A. Hettich     | 2. Ph. Wolff                        |
| John Kölling,       | L. Bh. Wolff. Theo. Janisen         |
|                     | " v                                 |

# Mitglieder-Liste.

| Lebenslängliche.              | Claufen, S. N                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Bartholoman, Henry, Jr Chica  | 30 Christmann, Dr. Geo. C         |
| Bolbenwed, 28m,               | Clemen, Guftav                    |
| Brand, Virgil,                | Deutscher Breg-Club               |
| Dewes, F. J,                  | Doeberlein Otto                   |
| Cberharbt, Mar                | Dupee Gugene                      |
| Emmerich, Chas,               | Cherharht Dr Matheman             |
| Beigler, Jacob,               | Gitel Gmil                        |
| Lagig, Moris                  | (Fital Parl                       |
| Mablener, A. F                | Gilert R ?                        |
| Matthei, Dr. Bh. S            | Eyller, John H.                   |
| Ortseifen, Abam,              | (fmer& Men W                      |
| Baepde, hermann,              | Tinth mm                          |
| Schlotthauer, G. S,           | Differ (Suffer 2                  |
| Seipp, Drs. M                 | Fisher Men M                      |
| Bode, 28m,                    | Maildan Mt. 2 G                   |
| Bader, C. S                   | Fleischmann Pas                   |
| Jahres-Mitglieber.            | Dirft Kaurn                       |
| Arend, B. A                   | a Glaub G S Q                     |
| Baumann, Friebr               | Glance Whatnh                     |
| Baur, Seb                     | Mlaggier Frit                     |
| Beaunisne, Alb. G             | Mön Triu                          |
| Bernharbi, Dr. Carl Rod 38lar | h Greenshaum Ganen                |
| Behr, Beinrich Bloomingte     | - (Mrobe Sohn                     |
| Behrens, 3. 5                 | o Haase, Ferd                     |
| Benz, Aug                     | Hachmeister, SGhicago             |
| Berens, Rev. Aug              |                                   |
| Berghoff, Berni. 3 Chicag     | o hansen, hy C Chicago            |
| Binber, Carl                  | Sanftein, Berm. C                 |
| Blum, Aug                     | helbmann, Rev. Geo                |
| Blume, Simon S                | hemberle, Ebuard Strafburg, i. E. |
| Blutharbt, Dr. Theo. 3        | henne, Bhil Chicago               |
| Bod, J. C. F. W               | henrici, Bhil                     |
| Bobemann, Wilh,               | heß, Julius                       |
| Boettcher, Frl. Dorothea,     | Hettich, Wm. U                    |
| Brammer, F. S,                | Henm Dr M                         |
| Brand, Rud                    | Gilb Ench G                       |
| Branbeder, &. X               | hällder Dr 9 h                    |
| Braun, C                      | Hoffhauer Min                     |
| Brenftone, Phil. B            | Hoffmann, Francis A., Jr          |
| Brill, G. F. G                | Kolmann Kn                        |
| Bruebach, G. J , ,            | Hohenadel, Theo                   |
|                               | 3,000 muuti, 20tu                 |
|                               | Holinger M                        |
| Buy, Otto C                   | Holinger, A                       |

| Solftein, Carl                        | hicago | Raab, HyBe           | W : W - |
|---------------------------------------|--------|----------------------|---------|
| Horn, Hermann                         | _      |                      |         |
|                                       | •      | Ramm, C              | gicago  |
| huber, J. h                           | ,,     | Mapp, Wm             | **      |
| hummel, G. F                          | "      | Redlich, D. S., Jr   | "       |
| hunde, Carl                           | "      | Roeich, Dr. Friedr   | "       |
| Hurmann, Dr. F. W                     | "      | Romanus, &           |         |
| Ihne, Dr. F. Wm                       | "      | Rofenege, A. von R   | ,,      |
| Imhoff, Anton                         | "      | Rosenthal, Julius    | ,,      |
| Kaecke, Mrs. M                        | "      | Schalect, Dr. Alf    | • •     |
| Kalb, E. Wm                           | ,,     | Schaller, Heinr      | ,,      |
| Ratenberger, Gabr                     | "      | Sching, Theo         | •       |
| Reil, Morit                           | "      | Schmidt, J. A        | erville |
| Renfel, F. B                          | ,,     | Schmidt, A. C        | hicago  |
| Ripley, Jos                           | ,,     | Schmidt, Dr. D. L    | ,,      |
| Klais, J. C                           | ,,     | Schmidt, R. E        | ,,      |
| Rlanowety, herm                       | ,,     | Schmidt, Dr. L. E.   | ,,      |
| Klappenbach, Alex                     | ,,     | Schmidt, Fred M      | ,,      |
| Rlenze, C. Fr                         |        | Schmitt, Gen. Wm. S  | ,,      |
| Rlenze, Wm. T                         | ,,     | Schneiber, Geo       |         |
| Rölling, John                         | ,,     | Schneiber, 3. 3      | ,,      |
| König, Jos. A                         | ,,     | Schutt, Brof. Louis  | "       |
| Rozminsty, Maurice                    | ,,     | Seifert, Rub         | "       |
| Kraft, Oscar H                        | ,,     | Seipp, Bint. C       | ,,      |
| Rregmann, Chas. J. L                  | ,,     | Severinghaus, J. D.  | ,,      |
| Rrehmann, Fris                        |        | Siebel, Prof. 3. E.  | "       |
| Kretlow, Louis                        | "      | Sierfs, Sy           | "       |
| Rrieger-Berein von Chicago            | "      | Sontag, Fris.        | "       |
| Rühl, Geo                             | "      | Spohn, Jac           | ",      |
| Laabs, Gustav A                       | ,,     | Staiger, G. M        | ••      |
| Laduer, Dr. E.                        | "      | Strüh, Dr. C.        | "       |
| Lieb, Gen. Dermann                    | "      | Teich, Mar.          | ,,      |
| Loelfes, Dr. Geo                      | ,,     | Thieß, Dr. Wilh      | "       |
| Mannhardt, Emil.                      | "      | Traeger, Rev. John   | "       |
| Mannhardt, Wm                         | "      | Uihlein, E. G.       | ••      |
| Mattern, Corenz                       | "      | Ulfrich, B. A.       | "       |
| Mayer, Leopolb                        | "      | Ulrich, John H.      | "       |
| Mechelte, Chas                        | "      | Vode, Hy.            | **      |
| Meier, Chr                            | ,,     | Bogel, C. A.         | "       |
| Mepler, J. J.                         | "      | Baderbarth, H. von   | **      |
| Michaelis, R.                         | ,,     | Baldweiler, Bm       | "       |
| Michaelis, W. R                       | "      | Wallen, Wm. E.       | 11      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | "      |                      | ·• .    |
| Mojes, Ab                             | "      | Weber, John          | "       |
| Müller, Prof. E. E. R                 | "      | Beinberger, A. F     | 11      |
|                                       | "      | Wenter, Frant        | **      |
| Nigg, C                               | "      | Weiß, John H.        | "       |
| Nodin, B                              | ,,     | Werfmeister          | "       |
| Oswald, Dr. J. W                      | ,,     | Better, Carl         | "       |
| Penner, B                             | ,,     | Wilb, Dr. Theo       | ,.      |
| Petersen, H.                          | "      | Zander, Aug          | "       |
| Plaut, C. H.                          | • •    | Zimmermann, Dr. G. A | 11      |
| Pridbat, E. F                         | "      | Zimmermann, B. F     | ,,      |
|                                       |        |                      |         |

Alle Mitglieder, welche ihren Jahresbeitrag (\$3.00) bezahlt, ober burch Zahlung von \$25.00 die lebenslängliche Mitgliedschaft erworben haben, erhalten die Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter, und alle sonstigen von der D.-A. historischen Gesellschaft von Illinois veranstakteten periodisschen Beröffentlichungen kostenstrei zugesandt.

#### Anfrage.

Wer ift gegenwärtig ber alteste bentsche Arat in Minois?

1., ben Jahren nach?

- 2., bem Datum seines Doktor = Diploms nach?\*
- 3., und ber Zeit seiner Praris in Juinois nach?

Antworten find zu richten an ben Sefrestär, E. Mannharbt, 602 Schiller Builbing.

#### Aus unserer Briefmappe.

Frau Lena 38. Seiler in Woodstock, Mchenry Co., 3Us., schreibt: "Ich las im Mchenry County Bolfsblatt ben Artifel ber Deutsch-historischen Gessellichaft, und beeile mich, Ihnen mitzutheilen, daß mein Bater, herr Fred. Bertsch, alte Daten u. s. w. ber Deutschen in hiesiger Gegend gesammelt hat. Er wollte es in Buchform bruden lassen, aber Krankheit und folgender Tod hinderte ihn an der Ausführung. Die Haupt-Umstände jedoch, Namen und Daten sind alle da; es betrifft die hiesigen Esisser Deutschen, die in großer Zahl vorhanden sind, und einen großen Theil eines Townships urbar gemacht haben, mährend ein paar Birginier den Ruhm bafür erndeten, ohne daß unsere Essäger sich wehren. Da wollte

\*Nach bem Abregbuch für Aerzte ift fr. Eb. Arts: mann in Springfield Besitzer bes alteften in Deutschlanb (Leipzig 1835) ausgestellten Dottor : Diploms. mein Bater abhelfen. Könnten Sie diefe Aufzeich: nungen gebrauchen? Elfäffer find ja auch Deutsche, wenn wir auch noch unter Frankreich waren, als bie meiften auswanderten. (1837—1858.)

fr. &. Mornmanu, Medakteur ber Quincy Bermania, ichreibt : "Es freut mich berglich, baß eine Gefellichaft gegründet worben, beren 3med bie Berausgabe einer Beschichte bes beutschen Bevolferungs-Glements von Illinois ift. Es ift biefes ein Wert, bas gewiß bes Schweißes ber Gblen merth ift, und bobe Beit ift's, daß es in Angriff genommen wirb, benn icon gar Mancher ber alten Pioniere bes Deutschthums, ber bei einem folden Berte batte bulfreiche Sand leiften fonnen ift vom Schauplat bes Lebens, aus bem Rreife feines Schaffens und Wirfens herausgetreten. Aber jum Blud ift es noch nicht zu fpat, ein Wert zu fchaffen, bas bem Dentichthum unferes Staates gerecht wird und bemfelben gur Ghre gereicht. 3ch meines Theils bin gern bereit, soweit bies irgend möglich ift, bei ber Sammlung von Material für bas Wert hülfreiche Sand zu leiften. Da ich hier in Quincy (1. Mai 1846) geboren bin, fo bin ich gludlicher Beife in ber Lage, gar Manches aufzuftöbern, bas für ein Bert, wie bas in's Muge gefaßte, von Intereffe mare."

Rev. 3. Felfenthal, ber altefte judifche Geifiliche Chicago's, begrüßt bie Aufforberung, an ber Arbeit ber Gesellichaft theilzunehmen, mit ben Worten: "Ich erblice in biefer Ernennung eine Ghreund gerne nehme ich sie an. Selbstverstänblich werbe ich auch ben mit bieser Ernennung verbunbenen Pflichten nachzutommen suchen."

(Birb fortgefest.)

## Deutsch-Amerikanische Geschichtsblätter

Herausgegeben von der Deutsch-Amerikanischen historischen Zesellschaft von Illinois.

Bu bestellen bei G. Mannhardt, Sefretar, . . . . 602 Schiller Building, Chicago.

Der Unterzeichnete bestellt und erbittet bie Busenbung von:

### Deutsch-Amerikanische Geschichtsblätter.

|       |        |       | Erster Jahrgang |       | •  | • | • | \$3.00         |  |
|-------|--------|-------|-----------------|-------|----|---|---|----------------|--|
|       |        |       | Ginzelheft .    | •     | •  | • | • | <b>\$1.</b> 00 |  |
| £11.~ | Matron | <br>æ |                 | Kaita | ~~ |   |   |                |  |

wofur Betrag von \$ beilege.

Ort und Datum:

Mame:



## Reu-erfdienene Deutsch-Ameritanische Seidichtsquellen.

Bisconfin's Pentid - Ameritaner bis jum Schluß bes neunzehnten Jahrhunderts. Bon Bilshelm helm henfergenfen. Erfter Banb. Milmautee, 1900. 3m Berlage ber Deutschen Gesellicaft.

Pie Peutschen von Jowa und beren Errungensichaften. Gine Geschichte bes Staates, bessen beutsicher Bioniere und ihrer Nachkommen. Bon Josseph Giböd, Des Moines, Jowa. Drud und Berslag bes Jowa Staatsanzeiger, 1900.

Galifornien, unmittelbar vor und nach der Entdedtung des Goldes. Bilber aus bem Leben von Heinrich Lienhard von Bilten, Kanton Giarus, in Nauvoo, Nordamerita, mit Lienhard's Portrait. Ein Beitrag zur Inbiläumsfeier ber Golbentbedung und zur Kulturgeschichte Californiens. Zürich, 1900. Verlag von E. Speibel.

Das einleitenbe Rapitel biefes bem Tagebuch bes Berfaffers entnommenen Buches fpielt im Jahr 1846 in highland, Juinois.

The New World, Chicago, April 14, 1900. Prachtausgabe anläglich bes Jubeljahres.

Life and Labors of the Right Rev. Friedrich Baraga, first bishop of Marquette, by P. Chrysostomus Vernyst, O. F. M. Bischof Baraga war aus Krain gebürtig.

The Making of Pennsylvania.—An analysis of the elements of the population and the formative influences that created one of the

greatest of the American States. By Sydney George Fischer, Philadelphia. J. B. Lippincott Co., 1900. Fifth edition.

#### Palfd verftanden.

In ber guten alten Bionierzeit, als es noch teine Gifenbahnen gab, und ber vom Often tommende Ginwanderer auf Flugbampfern und Canalbooten in's erhoffte gelobte Land jog, mar auch einmal ein Grünhorn, ber in ber Bafen: ftabt, mo er gelanbet, icon etwas Englisch auf: gefchnappt hatte, und Wunder glaubte, wie weit er's barin gebracht. Auf bem Canalboot, bas ihn nach Westen trug, hörte er plötilich bas Rommando des Rapitans: "Look out, low bridge!" "Look out," bas verstand er, bas heißt auf beutsch: "Gud aus!" Uha, bentt er, ba tommt gewiß eine icone Scenerie und fiedt ichnell feinen Ropf gur Lude hinaus, um im nachsten Augenblid mit Schwung auf bie Diele zu stürzen. Glücklicher Weise hatte ber Busammenftog mit ber Brude fur ihn nur ein längeres Bebröhne im Ropf gur Folge. Aber er mußte jest, daß "Look out" nicht immer "Bud aus", fondern zuweilen bas ge: rabe Gegentheil bebeutet.

Das Tüchtige, wenn's wahrhaft ift, wirtt über alle Zeiten hinaus. Goethe.



## Inhalts-Verzeichniß.

| Seite.            |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-3.              | Der Pentiden Pflicht Gebicht Bon Bilhelm Muffer                                     |
| 4-8.              | Berth und Biel der deutsch-amerikanischen Geschichts-<br>forfchung Fon Bilhelm Bode |
| 8-10.             | Pie Pentsch-Amerikanische Siftorische Gesellschaft von<br>Ilinois                   |
| 11-12.            | Sludauf! Buftimmungsichreiben Bon So. A. Rattermann                                 |
| 13-17.            |                                                                                     |
|                   | Chriftian Borffler Bon &. P. Kenkel                                                 |
|                   | Sefdidilide Mittheilungen aus Veoria Von Dr. Friedrich Wrendel                      |
|                   | Die Bankunft im Staate Illinois Fortrag Bon Friedr. Banmann                         |
|                   | Einwanderer-Schicksale Bom Sekretar                                                 |
|                   |                                                                                     |
| 36-37.            | Pentide Tedniker in Amerika You Son Sonard Bemberle                                 |
| <b>38-46.</b>     | Die erften beglaubigten Dentichen in Chicago Fortrag Fom Sekretar                   |
| 46-47.            | Feuftonsichein eines beutichen gampfers von Griskany.                               |
| <del>48-49.</del> | Fom Bebfuff. Bum Kapitel Deutsch-Amerikanischer                                     |
|                   | Sansinduffrie                                                                       |
| 49.               | Der Chicagoer Apotheker Feteranen-Berein.                                           |
| 50-52.            | "Buffalo, Old and Now" Fon Paul goberfiein                                          |
| 52-53.            | Bo die Deutschen im Staate Alinois wohnen.                                          |
| 53-55.            | Johann Gotiflieb Donit, Farmer und Dichter.                                         |
| 56-64.            | Allgemeine Bemerftungen Das deutsche Lied: Gedicht von G. A. Bundt                  |
| <b></b>           | Gefdenke guffs. Comites Milglieder-Lifte Reue Gefdichisquellen.                     |
|                   | - Briefmappe.                                                                       |
|                   |                                                                                     |



# eutsch=Umerifanische Beschichtsblätter.

"Die Vergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. Bir faen für unfere Rachkommen."

## Vierteljahrsschrift

herausgegeben von ber

## Deutsch = Amerikanischen Thistorischen Gesellschaft von Allinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 609 Schiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

## Deutsch-Amerifanische Sistorische Gesellschaft von Illinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungerath:

Für zwei Jahre:

Für ein Jahr:

f. P. Kentel,

B. Bornmann,

f. J. Dewes,

Dr. O. J. Roskoten,

Mag Cherhatdt,

Dr. Geo. Loelfes, Otto Doederlein,

Wm. Docke, Dr. O. L. Schmidt,

B. v. Wackerbarth.

Dr. B. 21. Zimmermann.

#### Beamte:

10m. Docte, Prafident.

Mar Eberhardt, 1. Dige-Praf.

Dr. G. U. Fimmermann, 2. Vige-Praf.

Aller: Klappenbach, Schatmeister.

Emil Mannhardt, Sefretar.

#### Comites:

finang Comite. - Dr. G. Schnidt, f. 3. Dewes, Max Eberhardt.

Urchiv: Comite. - Mag Eberhardt, 18m.

Comite für historische forschung. — f. P. Kenkel, Dr. G. U. Zimmermann, Dr. O. C. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, frit Gloganer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. friedr. Brendel, Peoria; 3. Cremer, Peoria; H. Borns

mann, Quincy; Louis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. F. S. Gauff; Dr. T. Häring, Bloomington; Frau Lena 23. Seiler, Woodfiedt; f. J. Stanfenbiehl, Belle-ville; der Sefretär.

Comite für Literarifche Leitung. — Der Sefretar, Mag Cberhardt, Aleg. Klappenbach, der Prafident.

Drude Comite. - Dr. Otto f. Schmidt, f. P. Kentel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir faen für unfere Nachkommen."

## Erfte Jahresversammlung der Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Um 12. februar 1901, gehalten im Bismarck Hotel zu Chicago.

#### Jahresbericht des Präfidenten.

Die beutsch = amerikanische historische Ge= fellschaft von Minois blidt bei ihrem erft= jahrigen Stiftungefest trot ihrer Jugenb boch auf ein erspriegliches Wachsthum. Erst im April v. J. in's Leben getreten, zählt fie bereits neben 17 lebenslänglichen 244 jahr= liche Mitglieber; auch ift bas Intereffe fur bie ibealen Bestrebungen ber Gesellichaft aufer in Chicago noch in anberen Stabten unseres Staates, vornehmlich in Beoria, Bloomington, Springfielb, Rod Jeland, Quincy und Belleville rege geworben, benn fie hat nicht allein Mitglieber bort gewon= nen, sonbern es haben sich auch an biefen Blaten ernfte, von Liebe für ihre Raffe erfüllte Manner gefunden, bie, gleichfalls von bem Buniche befeelt, ben Antheil fest= zustellen, ben bas Deutschthum unseres Staates auf allen Gebieten menschlicher Thatigkeit an ber Entwidelung beffelben gehabt hat, sich freudig bereit erklart haben, beim Sammeln bes für ein einheitliches Ge= schichtswert erforberlichen Materials hulfreiche Sand zu leisten. Als Mitarbeiter in biefen Orten nennen wir hier vornehmlich bie Berren Dr. Friedr. Brendel und A. F. Campen in Peoria, Dr. Theodor Haering in Bloomington, Hrn. H. Bornmann in Quincy und herrn henry Raab in Belleville.

Bur Förberung ber Ziele unserer Gesellschaft haben ihre Leiter vor Rurzem bas erfte Heft ber beutschrameritanischen Geschichts= blatter erscheinen laffen, bas nicht allein in ber beutschen Presse bes Lanbes ein herzliches Entgegenkommen, sondern auch in Deutsch= land wohlwollende Beurtheilung gefunden Es ist bie Absicht, bie Berausgabe ber Geschichtsblätter vorläufig vierteljährlich unb spater öfter erfolgen zu lassen. Ueber bie Thatigfeit ber Gefeuschaft im Augemeinen und ihre gegenwärtige Lage wird ber Setre-

tår, herr Emil Mannharbt, ber sich burch bie große Opferwilligkeit, bie er ber guten Sache mährend bes verflossenen Jahres entsgegenbrachte, ein hohes Verdienst erworben hat, einen ausführlichen Bericht vorlegen, weßhalb sich Ihr Präsibent hierüber nicht näher zu äußern braucht.

Bei Gründung der Gesellschaft wurde besichlossen, das jährliche Stiftungssest am Geburtstage des Befreiers der Stlaven, unseres erhabenen Lincoln, zu seiern. Redner des Abends sind die Herren Wilhelm Rapp und Ernst Bruncken, während Herr E. F. L. Gauß ein eigens versaßtes Gedicht vorstragen wird. Als Gaste waren die Herren Carl Schurz, Emil Preetorius und H. A. Rattermann geladen. Da sie aber am Kommen verhindert sind, so schieften Wünsche für das Gedeihen unserer Gesellschaft.

#### Schreiben von Carl Schurz.

16 East Sixty-Fourth Street, New York 12. Januar 1901.

Sehr geehrter Br. Bode!

Haben Sie die Güte, dem Verwaltungsrath der Deutsch-amerikanischen Historischen Gesellschaft von Minois meinen herzlichen Dank auszusprechen für die Ehre, die er mir durch die Einladung zu der ersten Stiftungsfeier der Gesellschaft erwiesen hat. Zu meinem größten Bedauern muß ich mir die Annahme dieser Einladung versagen, da mir die
Umstände zu der Zeit Ihrer Feier eine Reise
nach Chicago nicht erlauben.

Die Bestrebung, ber Ihre Gesellschaft sich widmet, ist eine sehr verdienstliche. Kein Kenner ber amerikanischen Geschichtschreibung wird leugnen können, daß die Bearbeitung bes Einstlisses, den das deutsche Element auf die politische sowohl wie die gesellschaftsliche und allgemeine Kulturentwicklung unsseres neuen Baterlandes ansgeübt hat, bisser im Ganzen viel zu wünschen übrig geslassen hat. Dies ist unzweiselhaft zum großen Theil dem Umstande zuzuschreiben, daß die Ersorschung deutscher Geschichts

quellen bem hiftoriter, ber mit ber beutschen Sprace, beutscher Denkart und beutscher Sitte nicht vertraut ist, besondere Schwierigsteiten bietet. Daß ein Berein von Männern beutschen Blutes diese Erforschung in seinem Bereich unternommen hat, ist baber nicht nur für das Deutschthum Amerika's, sondern auch für die amerikanische Geschichtschreibung im Allgemeinen ein vielversprechendes Ereigsniß.

Indem ich Ihnen eine heitere Stiftungsfeier und eine ersprießliche Wirksamkeit wunsche, bin ich mit größter Hochachtung,

> Ihr sehr ergebener C. Schurz.

#### Schreiben von Dr. Emil Preetorius.

St. Louis, 1. Februar 1901.

Mein lieber Berr Bode!

Meinen besten Dank fur Ihre freunds schaftliche Ginlabung im Namen eines Berseins, bessen lobliche Bestrebungen Niemanb höher schätt als ich.

Daß Sie Ihr Stiftungsfest am Geburts= tage Lincoln's, bes Befreiers und Deutschen= freundes, begehen, macht es doppelt anzie= hend, und personlich konnte ich gar keine bessere Gelegenheit benken, mich in histori= schen Erinnerungen zu ergehen, als vor einem so dankbaren Publikum.

Mitten in unserem Bürgerkriege geschah es, daß ich mit einer Deputation von 100 bekannten "Abolitioniften" in ber Bundes= hauptstadt erschien, wo wir dem Präsidenten bie Bunfche bes "Beftens" mit Bezug auf eine energische Rriegführung vorlegen foll-Alls "Gefretar" hatte ich wichtige Do= fumente in Vermahrung, betreffs beren Ueber= mittelung ich ichon von Baltimore aus eine telegraphische Unfrage an ben Prafibenten richtete, worauf er mir auf gleichem Bege prompt antwortete, bag er mich fofort nach. meiner Anfunft empfangen tonne. Go ge= schah's, und so hatte ich Gelegenheit, in einer ber bentwürdigsten Berioben unserer nationalen Geschichte bem Lenker unserer Geschicke in einer Weise nahe zu treten, bie mir ftets unvergefilich bleiben mirb.

Seine und meine Ansichten gingen bamals weit auseinander. Er entwickelte seine bestannte conservative "Grenzstaaten-Politik", unter der wir Emanzipationisten in Wissouri besonders zu leiden hatten, und ich blieb ihm natürlich die Antwort nicht schuldig. Was mich dabei aber sofort für ihn einnahm, war die freimüthige Würdigung unseres Standpunktes, den er speziell als im vollsten Einstlang mit unseren 48er Bestrebungen drüben anerkannte, wohlwollend hinzufügend, daß er in uns Deutsch Amerikanern "trohalledem" die seistenne und schäfe.

Seitbem find fast vier Jahrzehnte vergansgen, aber noch sehe ich die hohe, leicht vorgesbeugte Gestalt bes seltenen Mannes, der in seiner anspruchlosen Ginfachheit der Würde teinesmegs entbehrte, lebhaft vor meinen Augen. Noch klingt mir, weich und vollstönend, die sympathische Stimme in's Ohr, die in der Weltgeschichte forttonen wird, sollange sie vom "Kampf um's Recht" berichtet.

Davon und von so manchem Anderen würde ich sehr gern vor Ihnen sprechen, wenn's Daheimbleiben nicht zu den wenigen Concessionen gehörte, die ich meinem vorgesrücken Alter bis jeht zu machen hatte. Aber tropbem ich's Reisen aufgegeben habe, sympathisire ich darum nicht minder lebhaft mit Bestrebungen, wie es die Ihren sind, und bitte Sie, das mit meiner Entschuldigung allen Freunden in meinem Namen zu sagen.

Stets Ihr

Emil Breetorius.

#### Rede von herrn Ernft Brunden, Milwautee.

In no period of American History, from the earliest tentative planting of colonies on the Atlantic seaboard to these days, when the American flag is lifted by the breezes of the China sea, has the German element failed to take its share in the upbuilding of the country and nation. Nor is there a single sphere of American activity, from the humblest-

labors of the axe and the plough to the highest efforts of statesmanship and the most exalted paths of scientific investigation, in which the descendants of Mother Germania have not been conspicuous. There is not one of the red letter days of the American nation which does not conjure up associations hallowed by the achievements of Americans of German birth or extraction. Washington's birthday and the Fourth of July remind us of the loyal support which the Germans of the country gave to the cause of American independence, remind us of Steuben and Kalb, of Herkimer and Muehlenberg. Memorial day brings to our memory the thousands of Germans, who shed their blood on Southern battle fields, that the unity of our nation might be preserved; the day we celebrate on this auspicious occasion, the natal day of our martyr president, recalls to us that in civil as well as warlike fields the German element has ever stood lovally by the side of those, who were laboring to mould out of a conglomerate of a score of different nationalities, occupying a continent with the most varying natural conditions, a nation, strong, united, and building its greatness on the harmonious blending of all the best qualities of the various race-stocks, that make up its body.

It was a happy thought, Mr. President, which led this association to combine the celebration of its own anniversary with that of Abraham Lincoln's birthday. For as you proceed to collect and arrange the documents and traditions from which the history of Illinois Germans must be written, you will of necessity deal much and lovingly with that strange picturesque element in our population, of which Lincoln was a representative, the Western pioneer.

Not more than the introductory chapters of American history have as yet been written, even the first act in that great world drama is not yet quite completed. The central event in that first act was the peopling of the continent, the conquest of forest and prairie, of mountain and desert, from ocean to ocean, by civilized mankind. great historical process even such gigantic struggles as the contest between two different schools of constitutional construction and the strife for the abolition of slavery, culminating though they did in the tremendous catastrophe of the civil war, become mere episodes. this day, when steam and electricity have almost done away with the old frontier conditions, the most interesting, the most important, because most distinctively American type of our population has been the pioneer.

Never before in the history of the world had it become the task of a people on the height of civilization, to possess itself of a country where nature still reigned supreme. The experiment was as interesting as it was novel, and it produced a class of men such as the world had never known and will, on this continent at least, never see again. men who laid the foundations of the great commonwealth of Illinois and her surrounding sister states, have left the indelible marks of their character on the civic institutions, as well as on the material features of the continent. were a race of strong men, for weakling natures could not survive under the incredibly hard conditions in which they They lacked many of the graces lived. which adorn the maturer life of old They did not cultivate communities. the arts, and the pursuits of abstract science found no votaries among them. But they did better than that. approached the task before them without shrinking, they kept a steadfast gaze on the dangers that confronted them, and they were victorious, because they did not hesitate to do their duty.

Every one of the best characteristics of the typical pioneer finds its ideal ex-.

pression in the character of Abraham Lincoln, such as he was during the terrible years of his presidency. doubt, the Lincoln of that day was a much more admirable man, than the Lincoln of the early days in Sangamon County, when the pure gold of his character was still hidden among the dross of the baser qualities common to humanity. But even when the struggles and trials of a life-time had moulded the kindly, steadfast, loval, calm and wise ruler, who emancipated the slave and saved the union, he was still in every fiber of his being the Western pioneer, with all his excellencies and limitations. Only, each virtue common to the pioneer type had been developed to its highest degree, while much of the darker side of pioneer character, its coarseness, its narrow mental horizon, its headstrong willfulness, had been cast off. Abraham Lincoln was by no means the only typical pioneer, who was called upon to take a leading part in the government of the He was but the greatest in a galaxy of statesmen, in which Jackson, Benton, Cass and Clay are other shining That type is no longer found in the councils of our government. modern public men no longer serve their apprenticeship in the Indian fight, or on the country circuit, traveling on horseback from courthouse to courthouse. having little learning of the books, but bringing to the dispatch of business a mind developed richly by observation and independent thought. The modern leader is the product of school and university, of bank and counting house. He may have a wider outlook upon the past and present; his training may keep him from falling into many of the blunders and eccentricities, which his predecessor did not escape. But let us hope that the new generation may always be as loyal to duty, as steadfast of purpose, as fearless and true, as were the simpler men of seventy years ago, who laid deep and strong the foundations of our commonwealth.

The people of the frontier were of a mixed race, such as the American people have been from the very beginning. Among them the German blood was very strongly represented. By that I do not mean merely immigrants from Germany, for they did not become of much importance until the latter half of the pioneer epoch. I refer also to the large German element contained in that first wave of immigration, which came into the Illinois country by way of the Ohio river out of Pennsylvania, Virginia They were the true and Kentucky. backwoodsmen, the race of Indian fighters and state builders, and Teutonic blood flowed in the veins of not the smallest part of them. Their names are mostly forgotten, and perhaps few of their individual deeds may be worthy of remembrance. But of some of them no German-American should be ignorant. In the heroic band which won the West from Great Britain under the leadership of George Rogers Clark, were two German captains. Bowman and Helm. When the British commander, Hamilton, approached Ft. Vincennes in overwhelming strength, the small army of Ameri-It was essential to their cans retreated. success, that the British should not notice their disappearance, until they were at a safe distance. To deceive them, Capt. Helm and one soldier remained at the fort. The British commander appeared before the gate, and assuming it to be strongly guarded, prepared for a siege. After a delay of some time, he sent a trumpeter to summon the garrison to surrender. The gate was opened, and the British saw Capt. Helm, standing by his only cannon with lighted fuse, who declared that he would never surrender except with the honors of war.

"Your terms are granted," said Gen. Hamilton, and to his amazement out marched Captain Helm with a single soldier.

When the backwoodsmen had conquered the land from the Indians and the British, the time had come for the settler from the New England states, and the recent immigrant from Europe. That was the second period of the pioneer epoch, different in many respects from the earlier time, but calling in no less degree for that strength of brain and brawn, that fortitude and perseverance, that indomitable energy which characterized the pioneer.

Again, the German is not in the background. While thousands of newcomers from Rhine and Danube, from North Sea and Baltic break the prairie sod and make it laugh with golden harvests, there is conspicuous, for the first time, the element of the German political exile, who during thirty years contributed so large a share of ability, enlightenment and high enthusiasm to the life of the Western people.

Then began the day of the Latin settlement, those centers from which the light of a higher culture radiated through the dense materialism of the surrounding life. Here was a class of pioneers, no less sturdy, no less interesting than their predecessors, and of equal importance to the healthy development of the country. The people of Illinois and the other states of the West cannot afford to forget the names of those early German leaders, men like Engelmann and Koerner, and scores of others who like them left the impress of their personality on the institutions of the land. Very different from the backwoodsmen, who gave us Lincoln, were these sons of German universities, but like those others, they were men in every sense of the word ready to do their duty, ready to meet difficulty and danger, and like them they did their work well, and were successful in all that constitutes real success.

That great episode in the historic drama of America, the anti-slavery struggle, was the means of bringing together many of the German pioneer leaders and those of older American stock, like Lincoln himself. The common purpose of resisting the encroachments of the slave power on territory dedicated to freedom was the means of bringing into sympathetic relations men who on the surface seemed to be too different ever to occupy common ground. Then it became apparent that all classes of the pioneer element, no matter whence they came, were at bottom alike in their sturdy manhood, their indomitable courage and their devotion to duty. Jointly they worked for the building up of our common country, and jointly they are entitled to the gratitude of after-born generations.

We of these latter days, who dwell in the edifice reared by the pioneers, owe them and our posterity the duty of preserving the record of their achievements. It is well that earnest, patriotic and highminded men and women have associated themselves to perform that obligation, as you are doing. Would that your example be followed in every state of We owe that duty to our the Union. country and we owe it also to the great German people, to which we belong by birth or extraction. It has been said a thousand times, but it should be repeated a thousand times, until every citizen of this great republic perfectly knows and comprehends it: The German element in the United States is and desires to be an integral part of the American people, not keeping distinct from it, not wishing to maintain a separate existence, but entering freely into all its activities and influencing its life on every side. Then, from a perfect blending of all the various race-stocks, each giving the best it has, will result the true American people of the future, a people such as the world has never seen in splendor,

greatness and excellency of each quality which is valued by mankind.

To approach this noble ideal, such associations as yours contribute no meager share. Therefore it is a great honor, to be invited to address you on your anniversary day. Believe me, Mr. President, that I appreciate that honor deeply, and I trust, that my feeble words have contributed in some small measure to keep alive in each of you the enthusiasm, which has heretofore inspired your labors.

#### Die Gefdichte.

Ein Mahnruf an die Begenwart.

Berfaßt und vorgetragen von G. F. 2. Gauß.

Willft bu nicht im Sturm verweben, Ruhmlos, fpurlos untergeben: Bleib' auf festem Boben fteben,

Auf bem Boben ber Geschichte; Daß bich nicht bie Zeit vernichte, Daß bich recht bie Nachwelt richte!

Was die Welt in all' ben Jahren Strebend, fämpfend hat erfahren, Sie will es bir offenbaren.

Bas bem Menichengeift entsprungen, Was die Menschheit hat errungen, Was ihr Großes ift gelungen;

Bas gefprochen Menichenzungen, Bas ber Menichen Mund gefungen, Bas noch tönt und mas verflungen;

Weß sich Menschenhand bestiffen, Bas sie schuf, mas sie zerriffen, Mahnend rüttelt's am Gewissen.

Deinen Geist will es dir lichten. Will dir die Begrisse sichten, Wahnt dich an des Wenschen Pflichten.

Pflichten, die im Allgemeinen, Sei's im Großen, fei's im Kleinen, Das Geichlecht ber Menichen einen,

Daß es fampfe, bağ es ftrebe, Daß es für die Wahrheit lebe, Dağ es fich vom Staub erhebe;

Pflichten gegen beine Raffe, Taß ein Streben fie umfaffe, Selbsibewußt auch in ber Masse;

Plichten gegen bich nicht minber, Gegen Herb und Weib und Kinder; Du bist ihrer Zukunft Gründer.

Mus bem Boben ber Geschichte Bachsen bir allein bie Früchte, Die bie Lafheit macht zu nichte.

Darum gilt's bich aufzuraffen, Eb' bie Rrafte bir erichlaffen, Dir Unfterblichfeit zu fchaffen.

laß Errung'nes neu ersteben, Daß ber Butunft Böller feben Das, mas burch bein Bolt gefcheben

Auf bem Boben ber Geschichte; — Daß bich nicht bie Zeit vernichte, Daß bich recht bie Nachwelt richte!

#### Bortrag von Bilhelm Rapp.

Ubraham Lincoln und die Eingewanderten.

Will man ihn aus vollem beutschen Bergen feiern, bann barf man ihn nicht englisch einsilbig Linkn nennen, sonbern man muß ihm aus vollem Munbe seinen prachtig flingenben zweifilbigen Namen Lincoln geben. Bei bem englischen Digtlang bes Namens fallt mir bas Wort Beine's von ben Englänbern ein: "Da nehmen sie ein Dutenb einfilbige Worte in's Maul, tauenfie, tnatichen fie, fpuden fie mieber aus, und bas nennen sie: Sprechen." - Bohlgemertt: nur bie Aussprache bes Englischen meinte ber große beutiche Satyriter, nicht bie gewaltige englische Sprache selbst, in ber ja auch Lincoln feine eblen Gebanten und Grunbfate fo wunderbar ergreifend nieberlegte.

Betrachten wir von ben vielen herrlichen Eigenschaften Lincolns heute bie bes Bertheibigers ber Einwanderung! Er war keiner jener amerikanischen Demagogen, die ben Aboptivburger mit sußen Redensarten umschmeicheln, wenn es ihnen um seine Stimme zu thun ist. Aber sobald ber Nativismus sich rührte, trat er ihm entgegen — nicht aus politischer Berechnung, sondern aus Rechtsgefühl und Menschenliebe.

Wenig bekannt ist es, baß Lincoln schon ben Nativistengruppen ber vierziger Jahre, biesen Borläusern ber grossen Knownothing-Bewegung ber fünfziger Jahre, mit aller Entschiebenheit entgegenstrat. Er war bamals noch keine politische Größe, sonbern außerhalb unseres Staates, in welchem sein Ruf bereits feststand, noch

unbekannt. Aber als im Jahre 1844 Natis visten in Philabelphia eine katholische Kirche übersielen, ba erhob Lincoln alsbalb seinen kernigen Protest, obgleich er ein Whig war. Unter ber Whigpartei herrschte wenig Liebe für Einwanderer, weil nur wenige Aboptivsbürger zu ihr hielten, beutsche fast gar keine. Aber hoch über kleinliches oder gehässiges Parteiklepperthum erhaben, geißelte Lincoln in einer Volksversammlung in Springsielb am 12. Juni 1844 jene Schandthat in Phislabelphia auf's Empfindlichste und beanstragte solgende von ihm versaßte Erklärung:

"Die Gemährleistung ber Rechte bes Gemissens, wie unsere Berfassung sie enthält,
ist hochheilig und unverletzlich und bezieht
sich auf die Katholiken ebenso gut wie auf
alle Andersdenkenden. Jeder Bersuch, diese
Rechte zu beeinträchtigen und zu verkurzen,
sei es bei Katholiken oder bei Anderen, sei
es unmittelbar oder mittelbar, wird von uns
aus?'s entschiedenste verworfen und aus?'s
kräftigste bekämpft."

In zahlreichen Bolksreben trat Lincoln in jenem Jahre bem bosen Geiste bes Nativis= mus entgegen, ohne Rucklicht auf bie nati= vistisch Gesinnten seiner Whighrüber.

Als nun in ben fünfziger Jahren bie republikanische Partei entstand, ba mar es bas eifrigfte Beftreben Lincoln's, burch fein inzwischen erlangtes großes Ansehen allen Nativismus aus ihr fern zu halten. Gbenfo unerbittlich wie bie immer frecher merbenbe Stlavenhalter-Aristofratie befampfte er bie neue "ameritanische" ober Rnownothing= Bartei, so machtig fie anfänglich mar. Ihm vor Allen ift es zu banken, bag bie neue Vartei im Großen sich in ihren reinen Anfängen gang von Nativismus frei machte. Er mar es, ber ichon in ber Illinoiser Borversammlung in Decatur im Februar 1856 ben von Georg Schneiber beantragten icharfen Beidluß gegen Nativismus burchfette, inbem er bemerfte:

"Diefer Befcluß ift bereits in ber Unabhängigteitsertlarung enthalten. Und Gie können keine neue Partei bilben auf Grund von Berfolgungs- und Aechtungspringipien."

Ebenso warmherzig und fühn trat Lincoln auch gegen den Nativismus in anderen Staaten auf, namentlich in Massachussetts, als es bort den Knownothings mittelst der neuen republikanischen Partei geslungen war, die Frist, nach welcher der Einsgewanderte das Stimmrecht erlangen konnte, auf sieben Jahre zu erhöhen. In einem der von Lincoln gegen diesen Nativistenstreich geschleuberten offenen Briefe heißt es:

"Die Republikaner von Massachusetts hätten über ihre eigenen Nasen hinaussehen 3ch bin gang und gar gegen eine folche Bestimmung in Minois ober irgend= wo fonft. Wie ich ben Geift unferer Gin= richtungen verftebe, streben sie nach ber Bebung ber Menichen, und ich bin gegen Alles, mas Menschen erniebrigt. Da und bort bin ich bekannt megen meines Mitgefühls mit ben unterbrudten Regern. 3ch murbe in einen ichweren Wiberfpruch mit mir felbft gerathen, wenn ich einen Anschlag begunfti= gen wollte, ber bie beftehenben Rechte meißer Manner verringern will, seien sie auch in einem anberen Lanbe geboren und fprachen eine anbere Sprache als ich."

Die Einsprache Lincoln's trug nicht wenig bazu bei, baß Massachusetts jene Knownothingmaßregel balb abschaffte.

Als treuer Rampe für bie Rechte ber Gin= manberer ehrte und liebte Lincoln bas Anbenten eines Mannes, beffen unfterbliche Berdienste heute, weil er in einem Buntte, bem ber Staatenrechte, Wehler beging, viel= fach verkleinert werden, und den erst kürzlich in unserer Stadt ein fleinlicher Nantee= Nativist, Lodge, megen seiner "Liebe für's Frembe" geschmäht hat. Ich meine Thomas Zefferson, den Berfasser der Unabhängig= feitserklärung, ben Belben ber Religions= freiheit, ben felsenfesten Gegner bes Nativis= mus, ben Bermehrer ber Republit, ber als Prafibent burch fein fraftvolles Auftreten gegen ben Sonberbunbler Maron Burr fei= nen Glauben an die Untheilbarkeit ber von ihm fo fehr vergrößerten Republit bethätigt hat. Seinen Geist rief Lincoln im Mai 1859 gegen ben Nativismus an, indem er nach Maffachusetts fcrieb:

"Jefferson's Grundfage in ber Unab= hängigkeitserklarung find bie Ariome einer freien Gesellschaft. Und boch werben fie mit viel Erfolg geleugne und verleugnet. nennt fie ber Gine "gligernbe Allgemeinhei= ten" und ein Unberer "offenkundige Lugen." Wieber Undere behaupten, fie galten nur für überlegene Raffen. Alle biefe Deutungen haben nur ben einen 3med - Berbrangung ber Grunbfage eines freien Staatsmefens und Wieberherstellung ber Grundfate ber Rlaffenunterschiede und ber Legitimität. Da= rob murbe fich eine Versammlung gefronter Baupter freuen, die fich gegen bas Bolt verschwören. Solche Grundfage find bie Borhut und bie Minen: und Schanzengraber bes wieberkehrenben Despotismus. Wir muffen fie verjagen, ober fie unterjochen und. Wer bie Freiheit Anderer leugnet, verdient feine Freiheit für fich felbft und fann unter einem gerechten Gotte feine Freiheit nicht lange behalten. Alle Ghre Jefferson, bem Manne, ber, unter bem Drucke bes Rampfes eines einzigen Bolfes für nationale Unabhangig= keit, ben Muth, die Voraussicht und bie Fahigkeit befag, in ein revolutionares Schriftstud eine abstratte Wahrheit einzu= fügen, die auf alle Menschen und auf alle Beiten anwendbar ift, und fie fo unaufloslich mit ber Unabhängigfeitserklarung gu verknüpfen, daß fie beute und alle Beit gegen bie Propheten bes Wieberkommens ber Inrannei und Unterbrückung ein Berbam= mungsurtheil und ein unübersteigliches Sinbernift bilbet."

So schrieb Lincoln zweiundzwanzig Monate, ehe er die Prasibentschaft antrat; und mit helbenhafter Ausdauer inmitten ber furchtbarsten Schwierigkeiten führte er bann die von ihm so hoch gepriesenen Grundsate burch.

Die volle Gleichberechtigung ber Eingeswanderten ftellte er als Prafibent bem Bolke auch badurch vor Augen, daß er tüchtigen Aboptivburgern, nicht etwa gewöhnlichen Lemterjägern, einen größeren Antheil an

allen Arten bes öffentlichen Dienstes eins räumte, als bies jemals von Seiten anderer Präsidenten geschah. Und daß er dabei gerade dem beutschen Bevölkerungstheile das größte praktische Bertrauen schenkte, ist für diesen ein-unauslöschliches Ehrenzeugniß.

Kur bie großen Leistungen ber Deutschen im Burgerfriege mar Brafibent Lincoln ftets von Bergen bantbar. Gerne half er auch benen, bie von bruben tamen, um fich an bem Rampfe zu betheiligen. Gines Ta= ges fprach im Beigen Saufe ein junger beutscher Offizier vor, zeigte bem Prafiben= ten seine recht gunftigen Zeugnisse und machte babei auch geltenb, bag er einer alten Abels= familie in Deutschland angehöre. Lincoln gab ihm ben Befcheib, bag er im Sinblid auf bie guten Zeugniffe bas Möglichfte für ihn thun werbe. Mit feiner gutmuthigen Fronie sette ber Mann aus bem Bolke hin= gu: "Und mas Ihren Abel betrifft, fo wird er Ihnen ja wohl nichts schaben."

Wie sehr Lincoln neben bem Kriegsbienste ber schon vor bem Kriege hier wohnenben Deutschen auch ben von neu eingewanderten Deutschen zu schätzen wußte, ergiebt sich aus bem von ihm sehr eifrig geförberten Conzgreßgesetze, wonach Neueingewanderte, die für die Union fochten, schon nach einem Jahre auf ihr Ansuchen vollständig als Burzger ber Bereinigten Staaten naturalisitt werden konnten.

An einem ber allerletten Tage vor seinem tragischen Opfertobe beschäftigte fich Lincoln in einer freien Stunde mit ber Durchsicht ber New Norker Einwanderungsberichte; und fein über bie burch ben foeben ruhmvoll beenbeten vierjährigen Burgerfrieg herbei= geführten Menschenopfer trauernbes Berg fand, wie er fagte, Troft in bem Gebanken, bag eine wieber in ber Bunahme begriffene ternhafte europäische Ginmanberung, zumal bie beutsche, ben Bereinigten Staaten einen murbigen Erfat Derer bringe, bie fur bas Leben ber Republik gestorben waren. an ber Pforte bes Tobes rubte fein Blid liebevoll auf ber Ginmanberung, für beren Gleichberechtigung mit ben Gingeborenen er so beharrlich, so ebel und erfolgreich gestritzten hat. —

Den Rebnern und bem Dichter wurde mit lebhaftem Beifall gelohnt, und ihnen ber Dank ber Bersammlung ausgesprochen.

#### Jahresbericht des Gefretars.

Um Schluß bes ersten Jahres bes Besstehens ber Deutsch: Amerikanischen Sistorisichen Gesellichaft von Illinois wird est meine Pflicht, eine kurze lebersicht über bie Bilsbung und bie bisherige Thatigkeit ber Gessellschaft zu geben.

Der erste Aufruf, ber zur Gründung ber Gesellschaft führte, erfolgte am 27. Februar 1900; die erste Bersammlung fand am 2. März statt. In ihr wurde die sofortige Inscorporirung als Deutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft von Illinois beschlossen, und als ihr besonderer Zweck der hingestellt: "Die Geschichte der Deutschen in Illinois und im Nordwesten zu erforschen, zur Ersforschung berselben aufzumuntern, und das von ihr gesammelte Waterial sicher aufzubes wahren, zu veröffentlichen und in sonst geseigneter Beise zu verwerthen."

In einer barauffolgenben Versammlung am 23. März, wurde die erfolgte Incorpozation gemelbet und ein Programm vorgezlegt, und baraufhin ein Comite ernannt, um einen Aufruf zur allgemeinen Theilnahme und Nebengesetze auszuarbeiten. Der Entwurf zu letzteren wurde in einer Versammzlung am 6. April vorgelegt, verbessert und angenommen, worauf zur Wahl des Diretztoriums und der Beamten geschritten wurde, mit folgendem Ergebniß:

Direktoren: John H. Weiß, F. P. Kenkel, Wm. Bode, F. J. Dewes, Dr. G. A. Zimmermann, Mar Eberhardt, Henry Raab, Julius Rosenthal, Dr. Phil. H. Matthei, Dr. D. L. Schmidt, Lorenz Wattern.

Beamte: Wm. Bode, Prasibent; Mar Eberhardt, 1. Bize = Prasibent; Dr. G. A. Zimmermann, 2. Bize = Prasibent; Aler. Klappenbach, Finanzsefretar; E. H. Plaut, Schatmeister.

Damit mar bie Gesellschaft enbgultig constituirt.

Die erste Situng bes Berwaltungsraths fand am 10. April statt. In berselben wurde ber Sekretär erwählt, die Bürgschaft für den Finanzsekretär und für den Schatzmeister seftgestellt, und ein Druck-Comite ernannt, um den Druck des von der General Berssammlung genehmigten Aufruss, der Fragesbogen und der sonst nöthigen Drucksachen zu besorgen. Die eingelaufenen Angedote wursden am 16. April geöffnet und die Lieferung den Mindestfordernden zugesprochen. In der Sitzung vom 1. Mai erfolgte die Ersnennung der Comites für Finanzen, Archiv, Historische Forschung, Literarische Leitung und Agitation.

Weitere Sitzungen bes Verwaltungsraths fanden statt am 11. Mai, 31. Mai, 4. Juni, 30. Juli, 30. August, 25. September, 3. November und 20. Dezember 1900, und am 31. Januar, 7. Februar und 12. Februar 1901.

Regelmäßige Berfammlungen ber Gefell= icaft murben abgehalten am 7. Mai, 4. Juni, 12. November, 3. Dezember 1900 und 7. Januar 1901, eine außerorbentliche Agi= tations = Versammlung am 23. Mai 1900. In letterer hielten ber Prafibent, herr Bm. Bocke, Herr E. F. L. Gauß und ber Gekretar Ansprachen, und ein Doppelquartett bes Orpheus Mannerchor weihte bie Belegen= heit burch beutschen Sang. Bortrage mur= ben gehalten von Berrn Architeften Fr. Baumann am 12. November 1900 unb 7. Januar 1901 über: "Die Baufunft im Staate Juinois"; von Prof. Louis Schutt, am 12. November 1900, über: "Giniges über Forschung auf bem Gebiete ber Geschichte", und vom Sekretar am 3. Dezember 1900, über: "Die ersten beglaubigten Deutschen in Chicago".

Bon ben zahlreichen Comite = Sitzungen ift bie bes Comites für Historische Forsch ung und ber von ihm ernannten Hulfs Comites besonders zu erwähnen, welche am 10. Dezember stattfand und burch ben Borssigenben, Herrn F. P. Kenkel, mit einer tief:

burchbachten Ansprache über ben Berth ber Geschichtsforschung und ber babei zu befol= genben Gesichtspunkte eröffnet murbe.

Die Thatigfeit Ihres Sefretars murbe außer burch seine Pflichten als Prototou= führer in ben erften Monaten besonbers burch die Vorbereitung und Aussenbung ber Aufforderung und Fragebogen, in ben fpateren burch bie Vorbereitung und Druck= legung ber Beidichtsblatter, und bas gange Sahr hindurch theils burch perfonlich angeftellte Forschungen, hauptsächlich aber burch bie Nothwendigkeit beständiger Agitation in Unfpruch genommen. In lettere Rategorie fallen Unsprachen, die ber Prafibent vor ber Staats Siftorifden Gefellichaft von Illinois in Springfielb, ber Prafibent und Gefretar an die Chicago Turngemeinbe, und ber Ge= fretar an eine Berfammlung tatholifcher Leb= rer hielten, bie Berbreitung eines zweiten allgemeinen Aufrufs burch bie beutsche Breffe, und bas Aussenben von nahezu 1000 perfon= lichen Briefen, sowie Befuche in Peoria, Quincy und Springfielb, die Ihrem Sefretar burch bie Freundlichkeit ber Berren Richard und Walter Michaelis erleichtert murben, wie überhaupt Ihr Sefretar bas mohl= wollende Entgegenkommen und bie bergliche Unterftützung ber beutschen Preffe nicht genug rühmen fann.

Die Zahl ber ausgesandten Briefpacete beläuft sich auf über 6000, die ber barin entshaltenen Schriftstücke auf etwa 35,000. Das von gingen nach außerhalb Chicago's über 5000 Briefe mit etwa 27,000 Einzelstücken. Die per Postkarte ausgesandten Einladungen zu Bersammlungen beliefen sich auf rund 3500.

Von ben Geschichtsheften sind etwa 1600 nach außerhalb von Chicago und Cook County zu Agitationszwecken versandt worsben, und zwar außer an alle beutschen Zeiztungen des Staates und die hervorragenden Zeitungen des Landes und Deutschlands, sowie die englischen Zeitungen Chicago's, an deutsche Abressen in über 400 Postämtern in 95 von den 102 Counties des Staates Illinois.

Die Gesellschaft zählt heute 261 Mitgliesber, bavon 17 lebenslängliche und brei Berzeine, wovon 28 mit ihren Beiträgen noch ausstehen. Bon diesen Mitgliebern sind 70 seit dem 1. Januar hinzugekommen. Es wohnen davon in Deutschland 2, in Peoria 26, in Quincy 21, in Belleville 2, in Bloomington 2, in Springfield 1, in Rock 38-land 1, in Elmhurst 1, in Addison 1 und in Naperville 1. An Geldgeschenken gingen der Gesellschaft \$352 zu.

Archiv und Bibliothek. enthalten neben ben im ersten Hefte ber Geschichtsblätter erwähnten Geschenken, 41 beantwortete Fragebogen, eine Anzahl neuerdings hinzugekommener gedruckter Geschichten religiöser Gemeinden, die bisher herausgegebenen Berichte vom 12. Census, etwa 400 Namen von alten Ansiedlern Chicago's mit den bis dabin über sie in Erfahrung gedrachten Nachmichten, mehrere Lebensbeschreibungen und für den Druck fertige Berichte, ferner Kataloge der öffentlichen Bibliothek, der Bibliothek des Germania-Clubs und der beutschammerikanischen Bibliothek des Herrn Alex. Klappenbach.

Soweit bas Statistische.

Die Frage erhebt sich, ob bas Ergebniß ber barauf verwenbeten Muhe und Arbeit entspricht. Zur Beantwortung berselben wird es vielleicht angebracht sein, außer auf bie außere in obigen Angaben und Zahlen ausgebrüdte, einen Blid auf die innere Gesichichte ber Gesellschaft zu werfen.

Die erste Ibee, welche ben Urhebern ber Gesellschaft vorschwebte, war, nach bem Borsbilde ber Wisconsiner Gesellschaft einen Fonds von genügender Größe aufzubringen, um eine geeignete und berufene Persönlichsteit in den Stand zu setzen, die nöthigen Ershebungen anzustellen und eine Geschichte zu schreiben, soweit sie sich eben heute schonschreiben läßt. Aber abgesehen von der Schwierigkeit, den oder die begüterten Männer zu sinden, welche für einen solchen Zweckzum Betrage von verschiedenen tausend Polslars zu begeistern wären, erhob sich sofort die Frage, ob ein Einzelner im Stande sein

merbe, alle noch porbanbenen Geschichts= quellen zu erichließen, und bas ganze gemon= nene Material mit vollem Verständnik zu bearbeiten und zu verwerthen. Und es brang bie Unficht burch, bag bie erfte Sorge ber Gefellicaft bie Beichaffung bes hiftorifden Materials fein muffe, und bag biefe am fichersten und vollständigsten burch Beranziehung best gesammten Deutschtums zur Mitarbeit zu erreichen fei; und bag man ge= troft auf bie gur Beröffentlichung bes Be= ichichtswerkes nothigen Gelber merbe rechnen können, sobalb ein wirklich werthvolles Material beifammen fei. Aus biefem Grunbe, und um einem Jeben ben Beitritt und bas Mitwirken zu ermöglichen, murbe ber Sabresbeitrag fo niedrig gefett (in ber Chicago Historical Society beträgt er \$25 jahrlich, und \$500 lebenslänglich), und erfolgte bie Aussendung bes Aufrufs und ber Frage= bogen in fo grokem Makstabe.

Dag biese auch nur annähernb ben erwarteten Erfolg gehabt, lagt fich leiber nicht be= haupten. Zwar fehlte es nicht an Zeugniffen, baß bas Unternehmen Theilnahme erregte; aber bie allgemeine, freudige und begeisterte Aufnahme, auf welche bie Gesellichaft auch beshalb gerechnet hatte, weil bie Breffe ihrem Borhaben bas gunftigfte Prognoftiton ftellte, blieb aus. Die Fragebogen murben nicht so allgemein beantwortet, wie man gewünscht hatte. Doch lag bies wohl nur baran, baf wir Deutschen gewohnt finb, und ein neues Ding erft von allen Seiten zu überlegen, ehe mir barüber beschließen, und vor lauter lleber= legen nicht zum Entschluß tommen.

Jebenfalls wurde ber Gesellschaft balb klar, baß noch andere Mittel aufgeboten wersben müßten, um Mitarbeiter und pekuniare Mittel zu gewinnen, und ber Verwaltungserath faßte deshalb schon früh ben Beschluß, ein Organ zu schaffen, in welchem die zeitzweiligen Ergebnisse ihrer Forschungen niederzgelegt und deren Werth und Nutzen auch dem Widerstrebenden zum Verständniß gebracht werden könnte. Die heiße Jahreszeit, die Wahl, und nicht zum Wenigsten der geringe Bestand der Kasse verzögerten die Herause

gabe, und biefelbe murbe ichlieklich, wie bie Mussenbung ber erften Drudfachen burch Herrn John H. Weiß, nur burch die Munificenz eines anderen Mitgliedes des Bermal= tungerathe ermöglicht, beffen Bunfd, ungegenannt zu bleiben, ich hier leiber ehren muß. Es barf ohne Uebertreibung gesagt werben, baß bie Aufnahme, welche bem Unfangs Januar erschienen ersten Hefte ber Deutsch= Umeritanischen Geschichtsblätter zu Theil geworben, eine fehr ermuthigende mar und fich auch bereits in einer beträchtlichen Zunahme ber Mitglieber ausgebrückt hat; und baß bie= felben ihren Zwed erfüllen, und zur beutsch= amerifanischen Geschichtsforschung nicht nur in unserem Staate, sondern im ganzen Lande anregen werben. haben sich boch bereits freiwillige Mitarbeiter aus Indiana, New Pork, Pennsylvanien und selbst Georgia ge= melbet. - Ihr Sefretar möchte bie Gelegen= heit benuten, um für die befonders merth= volle Mithulfe, welche bie Berren &. P. Rentel und Aler. Rlappenbach ihm bei ber Berausgabe geleiftet haben, seinen Dant auszusprechen, und ebenso ben herren, die barin mit ihrer Feber vertreten finb. jo gebührt ber Dank ber Gesellschaft ber Firma Kölling & Klappenbach, welche sich freundlich ber Arbeit ber Aussenbung ber Geschichtsblätter unterzogen hat.

Mittlerweile war die Agitation, in Chi= cago burch personliche Rücksprache und Verfammlungen, außerhalb burch Erlag eines erneuten Aufrufs durch die Preffe und brief= lichen Berkehr fortgesetzt und so bafür gesorgt worden, bag immer weitere Rreife mit ben Bielen ber Gesellschaft bekannt murben. Ferner maren eine größere Anzahl in ihren fpeziellen Berufsfächern und Wirtungefreisen ausgezeichneter Manner und Frauen befonbers aufgeforbert worben, hülfreiche Sanb zu leisten, und die meisten von ihnen haben sich mit Bergnügen bazu bereit erklärt. Richt menige berfelben find bereits eifrig an ber Arbeit, auch haben einige ichon Berichte eingereicht. Wir sind mit verschiedenen anderen historischen Gesellschaften, barunter ber Nationalen und der des Staates Allinois in

Berbindung und Austausch unserer Publis kationen getreten, und unser Streben und unsere Leiftungen finden beren volle Anerskennung.

Mag beshalb auch bafür, baß zu biefem Ergebniß bie fast ausschließliche Thatigfeit Gines und bie eifrige Mithulfe vieler An= berer nothig gemesen, ber Erfolg nur gering erscheinen, so ist bennoch genug erreicht mor= ben, um Sie mit Vertrauen in bie Bukunft bliden zu lassen. Das gelegte Saatkorn ist aufgegangen, ber emporgeichoffene Baum ift zwar noch klein, aber er hat schon eine Frucht getragen und bietet jebe Gemähr herrlichen Gebeihens und gufünftiger reicher Ernten. Rann man von einer einjährigen Pflanze mehr verlangen? Ift unfere Mitgliebergahl noch klein, sie ist größer als bie mancher au= beren hiftorifchen Gefellichaften, wie g. B. bie ber fehr hochstehenben Siftorischen Staatsgesellichaft von Wisconsin unb auch wie bie ber Sistorischen Staatsgesellschaft von Illinois, und wird fich mehren. unsere Mittel noch gering, fie merben mach= sen; sind bie Ergebnisse zur Stunde noch nicht glanzend zu nennen, fie find bennoch schon beträchtlicher, als bie langerer und mit größeren Mitteln unternommenen Arbeiten auf gleichem Felbe. Bleiben Sie Ihrem hohen Ziele getren, lassen Sie in Ihrer Arbeit nicht nach, fo febe ich ben Tag tommen, wo die Gesellschaft sich über das ganze Land erftreden und die ganze geistige Glite unseres Bolksthums in sich schließen wird. Die Arbeit aber, unausgesetzte, barf nicht fehlen. In dieser commerziellen Zeit, bei der gewal= tigen Unspannung aller Kräfte, welche ber Rampf um's Dasein gebieterisch forbert, fällt es auch Denen, welche ibealen Zielen noch zugänglich find, nicht immer leicht, sich bie zu ihrer Berfolgung nöthige Zeit abzugewin= Aber je mehr von uns im Laufe ber Zeit geleistet wird, besto sicherer und in im= mer größeren Schaaren werben fie tommen.

Es ift in einer Ansprache gesagt worben, baß bas Unternehmen, bas Material für seine Geschichte herbeizuschaffen, für bas Deutschthum ein Att ber Selbstachtung sei;

bağ Selbstachtung Achtung schaffe, und baß bie Achtung, bie man genießt, nicht immer nur ibeale, sonbern nicht felten materielle Bortheile zur Folge habe. Gine nicht un= ermahnt bleiben follenbe Beftatigung biefes Ausspruches bietet bas Folgenbe: In bem ericienenen Beft ber Beidichtsblatter mar unter ben erften beglaubigten beutichen Anfiedlern Chicago's herr Matthias Mager ermahnt. Das heft manberte zu einem augenblidlich feiner Befunbheit halber in Georgia meilenben Mitgliebe ber Gefell= schaft. Bei Lesung bes Namens fiel ihm ein, bag an seine Firma von einer Bant in Deutschland vor mehreren Monaten eine Nachfrage nach Matthias Mayer und beffen Nachtommen getommen mar, bie nicht auf= jufinben gemesen maren. Die Geschichts= blatter haben bie Spur gegeben, benn ber in ber Anfrage gleichfalls ermahnte Schwieger= sohn, Friedrich Wattern, lebt noch, und zwar in Basabena in Californien. Man sieht, ibeale Forschungen-tonnen auch prattischen Zweden bienen. Wäre ber betreffenbe Berr nicht Mitglieb ber Siftorischen Gefellschaft geworben, so hatte er mahricheinlich nie bie Spur von Matthias Mayer gefunben, und es wäre ihm daburch ein geschäft= licher Vortheil entgangen, und bie Nachkom= men von Matthias Mayer murben schwerlich je erfahren haben, daß ihrer brüben noch etwas martet, mare nicht ber Reffe feines Schwiegersohnes unfer Mitglieb, und batte bie Gesellschaft nicht burch biesen von ihm gehört. Gin Bufall vielleicht, aber ficher ein fehr erfreulicher, bag icon bie erfte Frucht Ihres Strebens eine folche weitere Frucht getragen hat.

Es erübrigt Ihrem Setretar nur noch, ben herren vom Berwaltungsrath für bas ihm geschenkte Bertrauen und bie eifrige Unterstützung aller von ihm zum Besten ber Gesellschaft unternommenen Schritte, seinen aufrichtigen Dant auszusprechen. —

Auf Antrag wurde bem Sekretär ber Dank ber Bersammlung ausgesprochen, und ber Bericht zur Aufnahme in's Protokoll verwiesen.

#### Bericht des Finang-Cefretars.

|               | Gin           | nahmei                     | ι:                   |    |      |    |
|---------------|---------------|----------------------------|----------------------|----|------|----|
| Gefchente:    |               | •                          |                      |    |      |    |
| 1 Beitrag     | @             |                            | <b>8</b> 150         | 00 |      |    |
| ,,            |               |                            | . 100                | 00 |      |    |
|               |               |                            | . 10                 | 00 |      |    |
| "             |               |                            | . 7                  | 00 |      |    |
| ,,            |               |                            | . 5                  | 00 |      |    |
|               |               |                            | . 10                 | 00 |      |    |
| ,,            |               |                            | . 25                 | 00 |      |    |
| ,,            |               |                            | . 10                 | 00 |      |    |
| "             |               | • • • • • • • •            | . 5                  | 00 |      |    |
|               |               |                            | <b>8</b> 32 <b>2</b> | 00 |      |    |
| Lebensläng    | liche Mita    |                            | •                    |    |      |    |
| v             | , .           | n @ <b>\$</b> 25           | <b>\$</b> 350        | 00 |      |    |
| Jahresbeiträg |               | ( <u>a</u> <b>4.</b> 0011. |                      | •• |      |    |
| Bon 216 M     | ,             | @ <b>\$</b> 3.00           | <b>96</b> 48         | 00 |      |    |
| 1 90          | -             |                            |                      | 00 |      |    |
| "             |               | ı @ <b>\$</b> 5.00,        |                      | 00 |      |    |
| . 2           | u w           | für 1901,                  |                      | v  |      |    |
| ,,            | <b>e</b> 2 00 |                            |                      | 00 |      |    |
| _             | -             | • • • • • • • • •          | . 0                  | w  |      |    |
| Beiträge von  |               |                            | ~~                   |    |      |    |
| Schwaben:     |               |                            |                      | 00 |      |    |
| Krieger=Bei   |               | , ,                        |                      | 00 |      |    |
| Gefdichtsblat | ter, 3 @      | <b>\$</b> 1.00             | 8                    | 00 |      |    |
|               |               |                            |                      | 8  | 1396 | 00 |
|               | Aus           | gaben:                     |                      |    |      |    |
| An G. Mann    | harbt, Se     | fretär, für                |                      |    |      |    |
| Dienftleiftu  |               |                            |                      |    |      |    |
| Musaghen      | •             |                            | <b>2</b> 220         | 25 |      |    |

\$1396 00

Chicago, 12. Februar 1901.

Mler. Rlappenbach, Bin. : Gefr.

## Bahl des Direktoriums und der Beamten.

Auf Antrag wurden die Herren Chr. Meier, E. F. L. Gauß und H. Hachmeister zum Comite ernannt, um sechs Direktoren für zwei Jahre und fünf Direktoren für ein Jahr in Borschlag zu bringen.

Der Sekretär theilte mit, daß der Deutsche Preßklub zu seinen Bertretern bei der Gesellsschaft die Herren Prof. Louis Schutt, E. F. L. Gauß, D. H. Kraft und Leopold Reusmann ernannt habe.

Nach turger Baufe berichtete bas Comite wie folgt: Direktoren für 2 Jahre: 28m.

Vocke, Mar Eberhardt, Dr. G. A. Zimsmermann, F. P. Kenkel, Dr. O. L. Schmidt, F. J. Dewes.

Direktoren für 1 Jahr: Hn. Bornmann, Quincy; Hn. Raab, Belleville; Dr. J. D. Rostoten, Peoria; H. v. Wackerbarth, Otto Döberlein.

Der Setretar wurde auf Antrag angewiesfen, im Namen ber Gesellichaft ein Ballot fur bie genannten Direktoren abzugeben.

She zur Wahl ber Beamten geschritten wurde, fündigte ber Sefretar an, daß ber Berwaltungsrath einige Abanberungen zur Bersassung vorzuschlagen habe, darunter, die Aemter bes Finanzsefretars und Schatzmeisters miteinander zu verschmelzen. Um etwaigen Schwierigkeiten vorzubeugen, ersuche ber Verwaltungsrath, für beibe Nemter dieselbe Bersonlichkeit zu mablen.

Auf Antrag murbe ber Sefretar beaufstragt, im Ramen ber Gefellichaft einen Stimmzettel fur bie folgenben Beamten abs jugeben:

Prafibent, Wm. Vode.

- 1. Bize-Prafibent, Mar Gberharbt.
- 2. Bige-Prafibent, Dr. G. A. Zimmer= mann.

Finang-Setretar und Schatmeifter, Aler. Rlappenbach.

#### Abanderung der Rebengefete.

Der Verwaltungsrath empfiehlt folgenbe Abanberungen ber Nebengesetze:

Zu Art. V. "Bersammlungen und Wah= len." Anstatt:

"Die regelmäßigen monatlichen Bersfammlungen finden am ersten Montag jeden Monats statt, mit Ausnahme der Monate Juli, August und September."

Bu feten :

"Sonstige regelmäßige Bersammlungen finden am ersten Wontag der Wonate Mai, Ottober und Januar statt."

Bu Art. IX. Unterabtheilungen "Der Finang-Sefretar" und "Der Schatmeister."

Statt der Unterabtheilungen "Der Finanz= Selretär und ber Schapmeister" zu sepen:

#### Der Schatmeister.

Der Schatmeister hat alle ber Gesellschaft zugehenden Gelber entgegenzunehmen, und die vom Berwaltungsrath angeordneten Zahlungen zu machen. Er hat alle Rechenungen zu prüfen und dem Berwaltungsrath ober bessen zinanzaußschuß gegenüber zu besyttachten. Er hat ein genaues Berzeichniß aller von ihm empfangenen und ausdezahlten Gelber zu führen und in der Jahresversammelung darüber Bericht zu erstatten. Uebersschüsse soll er zum Besten der Gesellschaft sicher anlegen. Er hat eine Bürgschaft zu stellen, deren Höhe vom Berwaltungsrath sestzuseten ist.

Ueber biefe Unträge ist ber Verfassung gemäß in ber nächsten Wonats-Versammlung abzustimmen.\*)

Darauf Vertagung.

Sie forschen Freunde Geschichten aus Und wissen boch oft nitt, Was geschieht in ihrem eig'nen Haus, Was da sei Brauch und Sitt'.

Johannes Tifchart.

Bleib' treu bir felber, beutscher Mann, Im Frieden und im Sturme fest, Wie Menschenkraft es eben kann — Dem himmel überlaß ben Rest.

D. v. Leirner.
Digitized by GOOSIC

<sup>\*)</sup> Seitbem ist die Abanberung zu Artifel V. in der vorgeschlagenen Beise angenommen worden; besgleichen die Berschmelzung der Aemter des Finanz-Sekretärs und Schammeisters. Doch hat die betreffende Unterabtheilung solgende Fassung erhalten: Der Schammeister.— Der Schammeister hat alle der Gesellschaft zugehenden Gelder entgegenzunehmen, und alle der Gesellschaft gehörigen Gelder in einer Bank zu hinterlegen. Der Schammeister hat alle Rechnungen zu prüsen, dieselben dem Berwaltungsrath oder bessen Finanzunsschaft zur Begutachtung vorzulegen, und die vom Berwaltungsrath angeordneten Zahlungen zu machen. Er hat ein getreues Berzeichniß aller vom ihm empfangenen und ausbezahlten Gelder zu führen und in jeder Direktorens und in der Jahres-Bersammlung darüber Bericht zu erstatten. Er hat eine Bürgschaft zu stellen, deren höhe von Zeit zu Zeit vom Berwaltungsrath festzusehen ist.

### Geschichte der Deutschen Quincy's.

Bon Seinrich Morumann.

Quincy führt mit Recht ben Namen "Gem City" (Ebelfteinftadt) bes Miffiffippi=Tha= les, benn feine Lage auf ben Unhöhen am Bater ber Ströme ist eine von Natur herrliche. Es werben nun balb 80 Jahre, als John Wood, ber "Bater bon Quinch", im Jahre 1821 zum erften Male auf bem Grund und Boben bes heutigen Quinch ftanb und feine Blide über ben in majestätischer Rube dahinfließenden "Bater ber Ströme" fcweis fen ließ. Ringsum bichter Urwald, in welchem bie Urt bes weißen Mannes noch nicht ben Riefen bes Walbes an bie Wurgel gelegt worben, und jungfräulicher Boben, welcher bes Pfluges harrte. In ben Lichtungen bes Walbes graften ungeftort hirsche und Rebe, ober pflegten ber Rube in ber Stille fchattiger Thäler, mahrend Wölfe in Rubeln Die Gegenb burchftreiften und gur Nachtzeit ihr unheimliches Gebeul ausstießen. Auch ber rothe Mann biefer Gegend war bis ba= hin noch wenig mit ben Blaggesichtern in Berührung gekommen, und konnte fich ungeftort feiner Lieblingsbeschäftigung, ber Jagb und bem Fischfang, hingeben.

Welch' eine wunderbare Wandlung hat sich in den verflossenen 80 Jahren auf dieser Stelle vollzogen! Wo John Wood im Jahre 1822 die erste Blodhütte errichtete, befindet sich jeht eine hübsche Stadt von etwa 40,000 Einwohnern, deren Fabrikerzeugnisse im Osten und Westen, im Norden und Süben unseres großen Landes zu finden sind.

Wenn wir nun eine Geschichte ber beutsschen Pioniere Quinch's schreiben wollen, so dirfen wir gewiß des Mannes nicht versgessen, welcher als der erste Ansiedler und Pionier unserer Stadt gilt — John Wood. Was nur Wenigen bekannt sein dürfte, ist die Thatsache, daß John Wood

von mütterlicher Seite beutscher Herfunft war, wie ja auch fein Körperbau, bie Schäbelbildung, ben Thous bes Germanen berriethen. John Wood war ber Sohn von Dr. Daniel Wood und beffen Chefrau Ratharine, geb. Rrause; seine Mutter starb, als er erst fünf Jahre alt war. Der Bater, Dr. Daniel Wood, geboren am 29. Juni 1751 in Orange County, New York, biente brei Jahre als Chirurg und Rapitan im Revolutionsfriege: berfelbe ftarb am 3. Oftober 1843 im hohen Alter von 92 Jahren, und befindet fich fein Grab babier auf bem Moodland=Friedhofe, welcher bon John Wood angelegt wurde und einer ber schönften bes Lanbes ift.

John Wood, unfer Pionier, erblickte bas Licht ber Welt am 20. Dezember 1798 gu Moravia, Canuga County, New York. Derselbe kam, wie schon gesagt, im Jahre 1821 zum erften Male nach biefer Gegend, und gefiel ihm bie Lage so wohl, bag er im Jahre 1822 bie erfte Blochütte errichtete. ein so positiver Charakter wie John Wood sich im öffentlichen Leben feiner Stadt und seines Staates bemerklich machen würbe, läßt fich benten: berfelbe murbe wieberholt in ben Stadtrath und sieben Mal zum Mayor ber Stadt Quinch gewählt; biente im Senat ber Staatslegislatur; wurde im Jahre 1856 zum Vizegouverneur des Staates Minois gewählt, und übernahm im Nahre 1859 nach bem Tobe bes Gouber= neurs Biffell bas Gouverneursamt. Ausbruche bes Rebellionskrieges wurde John Moob zum General=Quartiermeister bes Staates Illinois ernannt, und verfah biefes Umt während bes ganzen Rrieges. 5. Juni 1864 übernahm er bas Commanbo als Oberst bes 137. Illinois Infanterie=

Regiments, und befehligte das Regiment bis zur Ausmusterung bestelben am 24. September 1864. Es ließe sich noch Manches über den alten Reden sagen, doch das würde uns zu weit führen. John Wood starb am 4. Juni 1880 in seinem 82. Lebensjahre, nachdem er nahezu 60 Jahre lang ein hers vorragender Faktor in der Geschichte dieser Stadt gewesen. Um sein Andenken zu ehren, haben ihm die Bürger Quinch's im Washington Park ein Denkmal geseht, eine Statue aus Erz in Ueberlebensgröße, nach dem Entswurfe des Bildhauers R. G. Bolk, welcher ebenfalls deutscher Herkunft gewesen.

So weit bekannt ift, war Michael Maft ber erfte Deutsche aus ber alten Bei= math, welcher fich in Quincy nieberließ. Be: boren im Jahre 1797 zu Forchheim, Groß= herzogthum Baden, war berfelbe schon im Jahre 1816 nach Amerika ausgewandert und hatte sich etliche Jahre im Often aufgehalten, worauf er nach Mexico zog. Anfangs ber 3manziger Jahre tam er wieber nach ben Ber. Staaten, ben Mississippi herauffahrend, und ließ fich endlich im Jahre 1829 in Quinch nieber. Im Jahre 1832 zog Maft in ben Krieg gegen bie Blachawt-Indianer, fehrte wohlbehalten zurück, und wurde als einer ber erften Truffees bes am 4. Juni 1834 unter dem Staatsgeseke inkorporirten Town Quincy gewählt. Im Jahre 1835 eröffnete er ein Beschäft, einen fogenannten general store, in der 7 Meilen füdlich von Quincy gelegenen Ortschaft Millville, kehrte aher bald wieder nach Quinch zurück. Mi= chael Mast war Jahre lang eine angesehene Persönlichkeit und starb im Jahre 1852 als Junggefelle.

Als erste beutsche Familie in Quinch barf wohl diejenige von Anton Delabar gelten. Derselbe war im Jahre 1798 in Schelingen, Baben, geboren, und im Jahre 1833 mit seiner Gattin und einer Tochter, ber 10 Jahre alten Juliane, hierher gekomsmen. Die Gattin war Barbara, geb. Lins

nemann, aus Berboldsheim, Baben, mo fie im Jahre 1799 bas Licht ber Welt erblickte. Mährend nun Juliane, später bie Gattin von Adolph Rält, bas erfte Rind beutscher Eltern war, bas nach Quinch tam, fo war bie noch lebenbe Frau Louise Schroer, eine andere Tochter von Anton Delabar und Gattin, bas erfte in Quincy geborene Rind beutscher Eltern. Frau Schroer murbe nämlich am 21. Märg 1835 hier geboren. Anton Delabar war in ber alten Beimath Schreinermeifter gewefen, und errichtete bier in Quinch an bem Bache in ber Gegend an 3. und Delaware Strafe zusammen mit heinrich Grimm bie erfte Sagemühle, welche burch Wafferfraft getrieben wurde. Unton Delabar barf auch als ber Pionier im Brauwefen in unserer Stadt gelten, benn er er= richtete bier bie erfte Brauerei, querft an ber Rentudy Strafe, zwischen 4. und 5. Str., und später an Front und Spring Strafe. Im Jahre 1845 gründete er bie Quincher Jäger, eine beutsche Milizkompagnie, bie bis zum Ausbruche bes Rebellionstrieges eri= ftirte, wo fie bann ben Rern bon Com= pany "h" bes 16. Minoifer Infanterie-Regiments bilbete. Die Gattin von Anton Delabar ftarb im Jahre 1860 in Quincy; herr Delabar felbst fehrte nach ber alten Beimath gurud, um bort ben Reft feines Lebens zuzubringen, und ftarb im Jahre 1880.

Unter ben frühesten beutschen Ansiedlern von Quinch befand sich auch Christian Gottlob Dichut, geboren am 4. Januar 1804 zu Mühlhausen, Thüringen. Derselbe trat im Jahre 1828 mit Frl. Joshanna E. Schmidt in die She; sie war am 8. Februar 1810 geboren. Das Ghepaar kam im Jahre 1831 nach den Ver. Staaten und ließ sich zuerst in Pittsburg, Pa., niesder. Im Jahre 1833 kam das Paar nach Quinch, und ließ sich anfangs an der Mill Creek, 7 Meilen süblich von der Stadt, niesder, wo herr Dichut eine Blochütte errichs

tete. Da er aber ein ganzes Jahr am Fieber litt, so brach er seine Hütte ab, brachte bas Material nach Quinch, und baute hier sein Haus von Neuem auf. Georg G. Didshut, gegenwärtig Humanitätsbeamter, ist ein Sohn bes Ehepaares, und wurde am 24. Mai 1835 geboren. Christian G. Didshut starb am 12. August 1878 hier in Quinch, während seine Gattin am 17. Ausgust 1885 in Californien bas Zeitliche segenete.

Stärferen Zuwachs erhielten die beutschen Pioniere Quinch's im Jahre 1834. Es famen in diesem Jahre hierher:

Joseph Mast, ein Neffe von Michael Mast, geboren im Jahre 1811 in Forchheim, Baben. Derfelbe trat im Jahre 1838 mit Frl. Unna Maria Broß in bie Che und war dieses bas erfte beutsche Chepaar, welches bahier in ber tatholischen Rirche getraut wurde. Anna Maria Broß war im Jahre 1819 in Elgesmeier, Baben, geboren, unb im Jahre 1832 mit ihren Eltern nach Louisville, Rn., gefommen. Bon bort fam bie Familie, aus Vater und Mutter, 4 Söhnen und 3 Töchtern bestehend, im Jahre 1834 mittelst Fuhrwerks über Land nach Quinch. Mls diefelbe mit ihren Wagen hier anlangte, war keine Wohnung zu haben und mußte fie vorläufig an ber jegigen 12. Strafe un= ter einem mächtigen Baum ihr Lager auf= fcblagen, bis eine Blochütte errichtet werben tonnte. Joseph Mast betrieb hier viele Jahre ein Grocerngeschäft und starb im Jahre 1891; bie Gattin weilt noch unter ben Lebenben.

Caspar Joseph, geboren im Jahre 1818 in Forchheim, Baben, kam im Jahre 1834 mit seiner Mutter Eva Joseph, geb. Weimann, über New Orleans nach Quinch, nachdem die Seereise 104 Tage gedauert hatte; der Bater war in Deutschland gestorben. Hier trat Caspar Joseph später mit Frl. Gertrude Sonntag, geboren im Jahre 1823 im Großherzogthum Hessen, in die

She. Herr Joseph arbeitete hier viele Jahre in ber Star-Mühle, und gehörte zu ben Quinch Blues, einer Milizkompagnie. Er lebt noch; die Gattin ging ihm vor Jahren im Tode voraus.

Michael Weltin, geboren im Jahre 1802 in Forchheim, Baben, und bessen Gatztin Katharine, geb. Miller, welche im Jahre 1804 zu Forchheim geboren wurde, kamen am 31. Januar 1834 nach Quinch. Dieselzben brachten eine Tochter, Maria Anna, gesboren 1826, und einen Sohn, Theodor, gesboren 1828, mit. Michael Weltin starb am 30. Dezember 1851, die Gattin viele Jahre später. Der oben genannte Sohn Theodor Weltin weilt noch unter den Lebenden; die Tochter, Anna Maria Werner, starb am 24. Januar 1901.

Paul Specht, geboren im Nahre 1792 in Forchheim, Baben, und beffen Chefrau Theresia, eine geb. Mast, welche im Jahre 1796 ebenfalls zu Forchheim geboren murde, kamen im Jahre 1834 nach Quinch. Gattin ftarb im Jahre 1853 im Alter von 57 Jahren, mährend Herr Specht im Jahre 1864 im Alter von 72 Jahren aus bem Leben schied. Frau Rosina Sohm, Tochter des vorgenannten Chepaares, mar 6. Juni 1825 in Forchheim geboren und mit ihren Eltern nach Quinch gekommen. Die= felbe weilt noch unter ben Lebenben, mah= rend ihr Gatte, herr Pantaleon Sohm, ihr bor einer Reihe von Jahren im Tobe vorausging.

Bu ben noch lebenden Pionieren Quincy's gehört der jett in seinem 84. Lebensjahre stehende Herr Johann Hobreder. Seine Lebensgeschichte ist interessant genug, daß sie nicht in Vergessenheit gerathen sollte. Sein Bater war Johann Casper Hobreder, ein Mechaniter, der, im Jahre 1772 zu Hamm in Westphalen geboren, schon Anfang des vorigen Jahrhunderts nach New York gekommen und bort als Maschinist thätig war. Er wurde ein Freund Robert Juls

ton's, bes Erbauers bes erften brauchbaren Dampfichiffs, und erzählte oft, bag biefer ihn eines Sonntags zur Theilnahme an einer ber erften Fahrten bes "Clermont" auf bem Subson eingelaben habe. Er habe aber abgelehnt, weil er die ganze Woche hindurch im Qualm geftanden habe, und Sonntags frische Luft zu schöpfen wünsche. Woraus erfichtlich, ein wie primitives Ding jenes erste Dampfboot gewesen sein muß. reder Bater machte noch ben Rrieg gegen bie Engländer im Jahre 1812 mit, tehrte aber bald barauf nach ber Heimath zurud, wo er sich verheirathete, um im Jahre 1833 von Neuem bie Ber. Staaten aufzusuchen. brachte feinen 1817 ju hamm geborenen Sohn Johann mit, mit dem er im Juli ge= nannten Jahres in Baltimore landete, mo fie bie Befanntschaft bes bamaligen Prafibenten Saction machten. Bon bort reiften fie im Fuhrwert über bie Alleghanies nach Pittsburg, und von dort per Dampfer ben Dhio hinab und ben Mississippi und Ili= nois-Fluß hinauf nach Beardstown, das bamals ein blühendes Städtchen mit regem Flußverkehr war und große Zukunftsträume hatte. Von bort ging es weiter nach Hancock County, wo sie sich, und zwar in Dallas, nieberließen.

Doch laffen wir nun hobreder felbft ergählen: "Zu Dallas mar es, mo ich bie Ehre hatte, mit Reofut, bem berühmten Häuptling ber Sac= und Fox=Indianer, und beffen vier Frauen bekannt zu werden. Gine ber Letteren trug schwere Podennarben. fcien aber bie Lieblings-Squaw bes häuptlings zu fein, benn er erzählte uns, bag fie ihn auf allen seinen Reifen begleite. wir felbst noch keine Blockhütte hatten, schlie= sen der Bater und ich allnächtlich eine ganze Woche lang im Wigwam bes häuptlings, ber fich mit zwanzig feiner Braven auf ber Kahrt zum Großen Bater in Washington befand. Die Indianer waren in bollem Wichs, und trugen eine Menge "Stalps" im Gürtel und sonstige Kriegstrophäen. Jung und romantisch veranlagt, wie ich damals war, nahm ich großes Interesse an den Söhenen und Töchtern der Wildniß. Besonders angethan hatte es mir die achtzehn Sommer zöhlende Tochter des Häuptlings, Sustagee. Sie war hübsch und anmuthig, und da war es denn tein Wunder, daß ich mich in sie verliebte und ihr meine Liebe gestand. Susetagee aber deutete zur Antwort auf ihren Bater, den Häuptling Keofut.

"Es war an einem Sonntag, und ber häuptling mar mit seinen Braven in einem Spiel begriffen, bas barin bestand, bag fie Anider (Marbles) in einem ausgehöhlten Rürbis rollten und sie bann auf einen ausgebreiteten Teppich marfen, wobei sie jedes= mal in ein lautes Gelächter ausbrachen. 3ch nahm nun meinen Muth zusammen und trug bem mächtigen Bauptling mein Unliegen vor. Dieser nahm die Sache sehr geschäftsmäßig auf, indem er frug, wie viel Farmen, Pferbe und Ochsen ich befäße. 3ch wies auf die achtzig Acres hin, die ber Bater bort erworben hatte. Reofut, ber Bater meiner Angebeteten, aber forberte nun \$800 in Baar, und da mein ganzes Baarvermögen nur in einem mexikanischen "Quarter" bestand, so war es mit meiner Brautwerbung nichts." 🗼

lleber den Charafter der Indianer jener Tage erzählt Johann Hobrecker Folgendes:

"Da ich in der alten Heimath Mechanit gelernt hatte, so tam eines Tages ein Instianer zu mir mit seiner Büchse, an der die Schlagseder zerbrochen war. Ich setzte eine neue Schlagseder ein und verlangte 50 Cents für meine Dienste. Der Sohn der Wildeniß zuckte jedoch die Achsel und gab mir zu verstehen, daß er auch nicht einen rothen Cent habe. Was wollte ich machen? Die Kopshaut abziehen konnte ich ihm nicht, und so ließ ich ihn laufen. Aber ein ehrliches Herz schlug unter der rothen Haut, denn drei Monate später erschien der Indianer und brachte mir einen lederen Truthahn für

meine Mühe. Nur einmal fah ich mich beranlaßt, auf einen Indianer zu ichießen, und bas tam so: Wir wohnten nahe am Ufer bes Mississippi, und ich hatte Abends ein Fischnetz im Flusse gestellt. In der Frühe bes nächsten Morgens bat ich ben Bater, bas Net einzuziehen. Rurz nachdem bieser unfere butte verlaffen hatte, borte ich ihn laut um Sulfe rufen. 3ch ergriff ichnell bie an ber Wand hängende, mit schwerem Schrot gelabene Flinte und eilte hinaus, und ba fah ich ben Vater mit einem großen Indianer ringen. Die Rothhaut hatte ben Bater gefaßt und versuchte ihm seine silberne Brille zu entreißen. Ich legte an und erwartete bie Gelegenheit, bem Indianer Eins auf den Pelz zu brennen, ohne meinen Bater zu treffen. Raum hatte aber ber Wilbe mich erblickt, da ließ er den Vater los und war mit einem gewaltigem Sate im Fluffe, wie eine Ente untertauchend, in bem Augen= blick, da ich feuerte, ihn aber nicht traf. Gine Strede weiter fam ber Inbianer wieber jum Borschein, lachte über meinen Fehlschuß und schwamm bavon."

Im Jahre 1834 starb ber Vater von Jo= hann Hobrecker zu Dallas im Alter von 62 Jahren, und im Jahre 1835 kam Hobreder nach Quinch, bas feither feine Beimath ge= wefen. Sier beforgte Sobreder querft Graveur= arbeiten, welches Fach er auch schon in Deutsch= land gelernt hatte und in welchem er ein Meister war, wie man wenige findet. sich biefe Arbeit bamals wegen zu geringer Nachfrage nicht lohnte, so verlegte er sich auf bie Berftellung bon Gifengittern. widmete er sich der Chemie und produzirte Aluminium (Thonerbemetall), verfäumte es aber, fich bei Zeiten bas Patentrecht zu sichern, und es tam ihm ein Anderer zuvor. Dann widmete er fich ber Geologie, in welder Wiffenschaft er auf eine erfolgreiche Thätigkeit von zehn Jahren in den Bergwerfen bes Westens zurüchlicken kann. Trot seines hohen Alters ist Johann Hob= recker noch förperlich und geistig sehr rüstig, und sehnt sich nach dem Frühling, um wieder seiner Lieblingsbeschäftigung, der geologi= schen Forschung, nachzugehen.

In ben fünfziger Jahren redigirte Hobreder drei Monate lang den "Ilinois Courier" in einer Campagne, in der J. N. Morris und Jackson Grimshaw sich als Candidaten für den Congreß gegenübersstanden.

Während ber langen Jahre seines hiers seins hat Hobreder wiederholt Reisen nach ber alten heimath unternommen, und auch nach ber Insel Cuba.

Bor 40 Jahren war Johann Hobreder mit Marie Schraber aus Elberfelb in bie Ehe getreten; die Gattin ftarb ihm vor zehn Jahren. Ein Sohn, Johann Hobreder jr., ift seit Jahren in den Bergwerten Coloras bo's thätig, und zwar mit großem Erfolge.

Borftebenbes ift ber erfte einer Reihe von Artikeln, welche ber Schreiber bieses über unfere beutschen Pioniere zu bringen ge= benkt, wenn ihm Gesundheit und Leben ver= gönnt ift. Nicht Alle biefer Pioniere haben fich besonders hervorgethan, so daß sich Bieles über einen Jeben schreiben ließe; boch Alle haben sie ihren Theil zur Erschließung ber Hülfsquellen unseres an Natur so reich gesegneten Landes beigetragen; sie haben manchen Wiberwärtigfeiten getrogt, manches Hinderniß überwunden, bas sich ihnen in ben Meg stellte. Manche berfelben trugen wohl ein rauhes Aeußere zur Schau, besaßen aber ein warmes Herz; Manche mögen ungeschlif= fen in ihrem Auftreten gewesen sein, boch bargen sie einen Ebelstein unter ber rauhen Umhüllung, und das war ihre Redlichkeit, bie streng rechtliche Gesinnung, welche sie aus ber alten Beimath mit herübergebracht. Darum Chre ihrem Andenken!

### Die Pioniere von Mchenry County.

Rach Aufzeichnungen von Friedrich Bertichy, gufammengenellt von Grau Jena 28. Seifer.

· I.

Die ersten beutschen Unsiedler von Mc= henry County tamen aus bem Unter-Glfaß. Dieses gehörte wohl beinahe zweihundert Jahre zu Frankreich, die Ginwohner blieben aber in ihrem Wefen, ihren Sitten, fowie ihrer Sprache gang beutsch. Die meisten Unfiedler tamen aus Drachenbronn, einem kleinen Dorfe am Juge ber Bogefen an ber Bergftrage zwischen Beigenburg und Wörth gelegen, und von etwa fechzig Familien bewohnt, schlichten, ehrlichen Bauern, bie mit unermüblichem Fleiß bas magere Bergland bebauten. Doch der Ertrag blieb immer färglich, und fo mandten fich bie Blide nach bem neuen Erbtheil. Schon im Jahre 1833 zogen die Familien Jacob Wiedrich, Michael Werner und Christian Meber fort nach Amerika und siebelten sich erft in New York an. Ihrem Rufe folgend manberte Michael Rochersperger im Jahre 1835 nach Amerika aus; kehrte aber im Jahre 1836 wieber gurud, um feinen Bater Abam Rochersperger, feinen Bruder und drei Schwestern zu holen. Ihnen schlossen sich noch fünf junge Männer aus Drachen= bronn an, nämlich: bie Brüber Michael und Peter Herdklog, Jacob Ecert, Peter Sonde= rider und Beinrich Ruhn. In zwei gebedten Wagen, mit Pferben bespannt, und mit den nöthigen Lebensmitteln versehen, unter= nahmen fie bie beschwerliche Reise nach bem frangofischen Seehafen Sabre, wo fie nach fiebzehn Tagen ankamen. Bald darauf schifften fie sich auf einem frangösischen Bost= schiffe ein. In habre hatten sie sich mit Schinken verseben, bazu gab's Rartoffeln, Zwiebad und Kaffee. Das Schiff hatte 150 Baffagiere, 14 Matrosen nebst Offizieren und zwei schwarze Röche, welch lettere ein großes Wunder für unfere Elfäffer maren.

Gleich bei ber Ginschiffung erlebten bie 3wischenbecks-Paffagiere ein Reife-Abenteuer, das beinahe einen tragischen Ausgang gehabt hätte. Eine junge Frau aus Lothrin= gen, die sich auf ber Reise zu ihrem schon in Amerita weilenden Gatten befand, ließ sich, um bas Reisegeld zu sparen, in eine Rifte schließen und als Gepad auf's Schiff tragen. Es gelang auch; bie Rifte murbe mit ben übrigen ins Zwischenbeck spedirt, aber in bem Durcheinander bes Ginschiffens wurde fie bon ihren Freunden bergeffen, und als man endlich später an fie bachte, war die Alermste bewußtlos und halb todt. Es gelang jedoch nach vieler Mühe, fie wieder zum Bewußtsein zu bringen und nach etlichen Tagen war fie wieber munter. Der Betrug wurde jedoch entdedt, als der Rapitan nach etlichen Tagen die Paffagiere nochmals zählen ließ; in Anbetracht ber großen Gefahr aber, in der die Frau geschwebt, verzieh er das Vergehen und ließ sie als Näherin ihre Ueberfahrt verdienen. Nach 37tägiger Geefahrt landeten die Wanderer in New York, von wo sich die Familie Rochersperger so= gleich nach Rome, N. D., zu ihren Freun= ben begab, mahrend die fünf jungen Manner fich fogleich nach Arbeit umfaben, benn jum Beitergeben reichte ihr Gelb nicht. Vorläufig zahlten fie einen Dollar Roftgelb bie Woche, bann fand Peter Sonderider Ur= beit in einer Brauerei, und Beter Berdflog bei einem Mildmann zu brei Dollars ben Monat. Er gab fein lettes Gelbftud einem ber Freunde, benn heinrich Ruhn jog bis nach Utica, ehe er Arbeit in feinem handwert als Schneiber fand, mährend Jacob Edert und Michael Herdflog bis ins Innere bes Staates zogen, ehe sie Arbeit bei Farmern fanden zu fechs Dollars ben Monat.

Digitized by GOOGLE

Im Mai bes Jahres 1838 fam Ruhn nach New York gurud und ergählte ben Freunden bon bem fernen Weften, wo bas Land umfonft zu haben fei; zur felben Zeit tam Jacob Edert, Bater, bem Rufe feines Sohnes folgend, mit seiner Frau und fünfgehnjährigem Sohn Beinrich in New Dort Hausgerath brachten sie nicht mit, je= boch etliche Riften voll Betten, Leinen und Rleider: bald nach ihrer Untunft schifften fie sich mit Ruhn und Berdklot ein und fuhren ben hubson hinauf nach Albany. bericker blieb noch in New York, wo er loh= nende Arbeit gefunden hatte. Die Fahrt nach Albany dauerte brei Tage; bei ihrer Antunft bafelbst versuchte ein Agent ber neu erbauten Erie=Bahn fie zu zwingen, Die Bahn zu benuten, indem er fich ihres Bepade bemächtigte. Ruhn wußte jeboch, baß bie Bahn nur fiebgehn Meilen weit fertig mar und nur vierzehn Meilen die Stunde fuhr und es also nublose Mühe und Rosten beim Gin= und Auglaben verurfachen murbe; ihr Gepad murbe ihnen aber erft ausgeliefert, ale sie einem höheren Beamten ber Bahn ihr Leid flagten. Es war bies eine ber vielen Arten, "grune" Ginwanderer zu rupfen.

Hun schifften fich die Wanderer auf einem Boot bes Eriecanals ein. Die Fahrt hatte wenig Angenehmes, bas Wetter mar heiß und cas Boot gedrängt voll von Paffagie= ren. Nach brei Tagen landeten fie in Rome, N. N., wo sie von Jacob Edert und Michael Herdtlog erwartet wurden, und Alle freuten fich bes Wieberfebens. Bei ben bier anfaffi= gen Elfäffern wurde nun Quartier gemacht; bie Gegend war wohl schön, aber bas Land icon au theuer: also murbe beschloffen, meiter zu gehn und nach zwei Wochen zogen fie wieber ben Canal hinauf nach Buffalo; biesmal auf einem Frachtboot mit wenig Baffagieren, bas bom Gigenthumer felbst bewohnt war. Die Fahrt war zwar lang= fam, aber luftig: bie jungen Drachenbronner waren gute Sanger, und bie Lieber, bie fie im heimathsborfe gelernt hatten, klangen

nun, balb luftig balb wehmüthig vom Ded bes Canalbootes und entzückten die Mitreisfenden. Bon den Frauen an Bord wurde ihnen mancher Lederbiffen gebracht mit der Bitte um ein Lieb.

In Buffalo angekommen schifften fie fich abermals ein; biesmal auf einen Dampfer bes Eriefees; ber Rapitan machte eine Wett= fahrt mit einem anberen Dampfer; es galt hundert Dollars, wer zuerft in Detroit an= fommen werbe. Man fuhr, bag ber Schaum hoch aufspritte und bas Schiff in allen Fugen zitterte und die Bassagiere auf ein feuch= tes Grab gefaßt waren; als einige protestir= ten, fagte ihnen ber Rapitan, bag er allein bie Verantwortung zu tragen batte. Er ge= wann auch die Wette, weil die Räber bes anderen Dampfers gerfplitterten, fo bag er beffen Paffagiere auf sein Schiff nehmen mußte. Nun gings ben Huronsee hinauf, an bem oberen Ufer wurde Salt gemacht an einer Stätte, wo große haufen holz aufgestapelt maren, welches für bie Schiffsfenerung verwendet wurde; ein Trupp In= bianer ftand babei, benen man allerlei Eg= waaren guwarf; bie rothen herren warfen aber alles verächtlich fort. Man fuhr ben Michigansee hinunter und landete am 11. Juli in Chicago. Bei ber Landung trafen bie Elfäffer einen Landsmann, ber Gafthaus hatte, Berr Willemann; Diefer bewog fie, mit ihm zu geben. Beter Berbtiog, der 18 Jahre alt war, trat fogleich bei Wil= semann in Dienst, ben Lohn erhielt er in Materialwaaren. Zu feinen vielen Pflich= ten gehörte es auch, ben täglichen Wafferbebarf aus bem Michiganfee zu holen; bagu lud er drei Fässer auf einen Wagen, spannte zwei Ochsen bavor und fuhr an's Ufer bes Sees, wo er mit Gimern die Faffer füllte; babei tam es auch vor, daß bei Sturm Fuhrmann und Gefährt von Sturzwellen beinahe fortgespillt murben.

Michael Herdflot und Jacob Schert gins gen Land suchen. Zuerst fuhren sie mit Willemann siiblich bis Galesburg, Ju., da

war jeboch alles icon zu theuer. Bei ber Rudtehr trafen fie einen Deutschen von Beneva Late, Wis., ber pries jene Gegend, und als er heimkehrte, gingen sie mit, und zwar au Fuß die gangen fünfundfiebgig Meilen von Chicago nach bem beute weit berühm= ten Sommeraufenthalt. Aber die malbge= fronten Berge bort entgudten bie beiben Landsucher nicht, fie mandten fich wieder zu= rud und suchten eine Stelle, die fie fich beim hinaufgeben gemertt hatten. Go tamen fie in ben füblichen Theil bes jegigen Township Greenwood, in Mchenry Co., II., wo welliges Brärieland an prächtigen Gichenwald bier ficherten fie fich eine halbe Section (320 Acres) Prarieland für 50 Doll. und eine Viertel=Section Walbland (160 Acres) für 25 Dollars.

Die Gegend wurde beherrscht von sogenannten "Boomers", Männern, die das von der Regierung vermeffene Land den Ansiedlern überwiesen und ihnen dafür so vies Geld abforderten, als diese eben besaßen; rauhe Gesellen, tollfühne Reiter, welche die im Gürtel stedenden Pistolen meisterhaft zu gebrauchen wußten; sie hielten Ordnung und beschützten die Ansiedler gegen allerlei Landräuber.

Weit zerftreut ftanben ichon einige Blod= hütten, die bon Schotten ober Birginiern bewohnt waren, nur wenige waren feste Un= fiebler, bie meiften Wanbervögel, bie nur fo lange blieben, bis fie ihr billig erworbenes Land mit Profit verkaufen konnten. W. P. Walcup und bie Brüber Dufield maren schon ba, biese hatten ihr Land schon im Sahre 1835 aufgenommen, waren aber erft im Frühjahr 1837 barauf gezogen, also nur einunbeinhalb Jahr vor ben erften Deutschen. Sie wohnten fünf Meilen von In ber Nachbarichaft bes diesen entfernt. Landes, das die beiden Deutschen aufnah= men, ftanben weit gerftreut Blodhütten von Unfiedlern, die im felben Jahre getommen waren; die nächste etwa eine Meile entfernt. Diese Blodhütten und eine Wagenspur, die in vielen Windungen gegen Chicago führte, waren die einzigen Rulturspuren in der Gesarb.

Nachdem sich bie jungen Männer ihre "Claims" gesichert hatten, marschirten fie wieber nach Chicago zurud; und nach ihrer Antunft bafelbft wurden sogleich Anftalten getroffen, von bem erworbenen Lande Befit ju nehmen. Ederts follten ben Saushalt gründen und ihre Neffen, die Bruder Berd= flot, ihnen dabei nach bester Kraft helfen. Die größte Auslage verursachte ein Joch Ochsen, bas \$60 toftete; bann taufte man einen Wagen, Pflug, Beugabel und Rechen, für jeden Mann eine Urt, ein Fag Mehl für \$14 und noch etliche Lebensmittel, soweit bas Gelb reichte. Bon bem letteren ver= ftedte Mutter Edert wohlweislich ein paar Dollars. Dann wurde aufgepadt und bie Reife angetreten, babin, wo ein neues Beim gegründet werben follte. Der Ochsenwagen war schwer bepactt, beshalb gingen bie jungen Leute zu Fuß.

Um ersten Tage tamen sie nur acht Mei= Ien weit und verbrachten bie Nacht in einer leeren Hütte; in ber zweiten übernachteten sie im Walde nahe dem For Fluß und hatten von Müdenschwärmen viel zu leiben. größte Schwierigfeit aber bereitete ihnen ber Uebergang über ben Forfluß. Es gab zwar eine Fähre füblich von ber Stelle, wo jest Algonquin steht, aber bas Fährboot war ein einfaches flaches Boot, bas mit Ruber= stangen geschoben wurde, und ber schwer be= padte Wagen war für baffelbe eine gefähr= liche Labung und bie Ochsen wollten aus Furchi ins Wasser rennen. Dennoch ge= langte man ohne Unfall mit Hab und Gut an das andere Ufer. Gegen Abend des brit= ten Tages, am 8. September 1838, gelangte man ans Ziel. "Halt", rief Michael gerbflog, "dort ist unser Wald!" auf eine Rie= seneiche zeigend, die sie markirt hatten. Dann sprang er an ben Wagen und holte die Sense, um mit mächtigen Streichen eine Bahn burch bas beinahe mannshohe Gras

Digitized by GOOGLE

zu mähen nach ber Giche, welche etwa 200 Fuß von dem Fahrgeleise entfernt stand; alle folgten nun nach, bald stand man auf eigenem Grund, unter dem Schuhe der breitästigen Siche, sonst obdachlos und fremd. Es waren heute nur sechs Drachens bronner Pioniere, nämlich: Bater Eckert und Frau nebst zwei Söhnen, Jacob und Heinrich, und ihre Neffen Michael und Pester Herdslich, aber nach sieben Jahren zählte die Unsiedlung schon 54 Personen aus demsselben Dorfe.

Unter ber Giche wurde nun Teuer gemacht und wieder Vorbereitung für die Nacht ge= troffen. Peter ging, eine Quelle zu suchen, und tam an die Butte eines Unfiedlers, beffen Frau ihn frug, ob fie Frauen bei sich hätten, und als er bejahte, lud fie ihn ein, biefelben für bie Nacht hinüber zu bringen. So mar für bie erste Nacht gesorgt. Um nächsten Morgen gingen bie jungen Männer früh ans Wert; balb klangen bie Aerte und unter ben träftigen Streichen fielen bie hun= bertjährigen Gichen, benn es galt, ein haus gu bauen. Dazu wurden die Stämme bon ben Aronen befreit und zusammen fchleppt, bann murben im Biered fieben Stämme übereinander gelegt; born murbe ein Loch gelaffen als Thur, bann bedte man bas Gange mit ben Rronen ber Bäume und breitete langes Brariegras barüber, ber Fugboben beftand aus bem frisch gemähten Rafen. Um Abend murben bie paar Riften und Geräthschaften hineingeschafft und man gog ein. So entstand bas erfte beutsche heim in Mchenry County, ein hüttchen ohne Thur und Fenster am Saume bes Malbes, vor sich bie jungfräuliche Prarie. Beute freugen fich nahe jener Stelle zwei breite Lanbstragen und zu beiben Seiten berfelben steben schöne, reichausgestattete Farmhäuser und große wohlgefüllte Stallungen inmitten grüner Obstgarten und rei= der Felber, und breigehn jener schönen Behöfte gehören jett noch ben Nachkommen ber ersten Pioniere ober berer, bie auf ihren

Ruf herüberkamen. Bon den Erbauern des ersten Hauses lebt nur noch einer: Peter Herdklot, dessen klarem Gedächtniß wir viele der angeführten Thatsachen verdanken; er lebt in Woodstod bei seiner Tochter Frau Pfeiffer.

Für Bettstellen war in jenem Buttchen fein Plat, auch hatte man feine, bafür aber bie weichen Elfäffer Feberbetten. Die Grbauer schliefen in der ersten Nacht den Schlaf ber Gerechten und Müben; Mutter Edert jedoch faß bie gange Nacht auf einer Rifte wachend und betend, die Augen auf ben offenen Gingang gerichtet, bereit, ihre Lieben zu warnen ober zu vertheidigen, menn Gefahr brobte. Es war eine warme Berbstnacht; auf ber weiten Chene girpten bie Grillen und summten bie Rafer viel taufenbstimmig, mahrend aus bem Balbe bas Rufen ber Gule und bas Beulen bes Wolfes schaurig hereintonte. In mancher fpateren Nacht, wenn Frau Edert biefe Tone borte, betete fie wie in ber erften: "Lieber Gott! Wenn uns bie Wölfe ger= reißen follten, fo lag fie am Ropf anfangen, bamit wir nicht so lange leiben muffen." Sie hing einen leinenen Borhang bor ben offenen Gingang, aber wenn er im Luftzuge flatterte, glaubte fie Wölfe ober Indianer zu feben. In fpäteren Nächten hatte fie Licht, benn fie füllte eine Laffe mit Schmalz und zog einen Lappen burch, dieser wurde ange= stedt und so war bie hütte erhellt; stellte sie immer die Art neben ihr Lager. Gefocht tonnte in ber Butte nicht werben, bazu wurde braufien ein Loch in ben Boden gegraben und zwei Pfosten mit Gabeln in den Grund getrieben und barüber eine Stange gelegt und die Reffel baran gehängt. Mls Brunnen murbe ein vier Fuß im Qua= drat breites Loch gegraben, acht Fuß tief; barin sammelte fich sogleich Waffer an; ba man feine Bumpe hatte, wurde aus zwei fleinen Baumstämmen eine Leiter fabricirt, baran stieg man hinunter und holte bas Baffer mit Gimern herauf. Die Männer Digitized by GOOSIC

hatten viel schwere Arbeit zu thun, denn sie begannen sogleich Bäume zu fällen, um ein richtiges festes Blodhaus zu bauen, das jestoch erst spät im November fertig wurde, als es schon in der Hütte nicht mehr gesmüthlich war; inzwischen arbeiteten die junsgen Männer auch ab und zu für andere Anssiedler und halfen diesen die erste Ernte einsheimsen. Baares Geld hatte Niemand; sie eihielten als Lohn Mais und Kartoffeln. Die letzteren gediehen in dem frisch gepflügs

ten Rasen vorzüglich; beim Ausroden drehte man die Stücke Rasen um und da lagen die Knollen, rein und groß, jeder Stock einen Eimer voll. Der Mais stand zehn Fuß hoch und hatte große Kolben. Sie verdienten dreißig Buschel von jedem, und in aller Mühsal und allen Entbehrungen, die sie im ersten Winter durchmachen mußten, trösteten sich diese deutschen Pioniere mit der Hoff-rung auf ihre eigene große Ernte im nächssten Jahre.

## Die Anfänge deutschen kirchlichen Lebens in Illinois.

Nach verschiedenen Quellen bearbeitet vom Sefretar.

Un ber schnellen Besiedelung bes Staates Illinois und bes Nordweftens haben bie beutschen Rirchengemeinschaften einen gewaltigen und nicht leicht zu überschätzenden Untheil gehabt. Auch die frühesten beutschen Unfiedler brachten auf die neue Scholle und in die neue Umgebung bei all' ihrem Un= abhängigfeitsbrange boch bas Beburfnig nach geregelten Berhältniffen, und zwar nicht nur staatlichen, sondern auch tirchlichen Ihrer großen Mehrzahl nach von frühester Jugend an von tirchlichen Sahun= gen und Gebräuchen umgeben und in hoher Berehrung berfelben erzogen, regte fich schon unter ben ersten Einwanderern bald nach ihrer festen Nieberlaffung bas Bedürfniß, sich felbst zu schaffen, mas ihnen hier ber Staat nicht gab, und von den später Rom= menden wandten bie meiften fich mit Bor= liebe Orten und Gegenden zu, wo sie nicht nur Angehörige ihrer engeren Beimath, son= bern auch Ungehörige ihres befonderen Bekenntniffes angesiedelt wußten, und hoffen burften, für ihr religiofes Bedürfnig Befriedigung zu finden. Das religiofe Betenninig wurde fo icon in ber allererften Zeit eine Standarte, um welche sich die deut= sche Einwanderung schaarte, und wurde es

in erhöhtem Mage und bis in die neueste Beit hinein, nachdem die jungen Siedelungen genügend erstartt waren, um Rirchen bauen und Seelsorger unterhalten zu können.

Die Letteren freilich waren in der ersten Zeit schwer zu beschaffen. Nur wenige zu Brieftern ober Predigern beordnete Männer verirrten fich anfänglich in ben Westen, und manche bon ihnen maren fchiffbruchige Eri= stenzen, welche bem Kleibe, bas fie trugen, feine Ehre und ber Sache, ber sie bienten, keinen Nugen brachten. Aber es gab auch Andere — wirkliche Gottesmänner —, bie bon innerem heiligen Drange getrieben, bie unsäglichen Mühen und Entbehrungen nicht scheuten, welche mit ber Verkündigung bes Wortes Gottes bamals verknüpft waren. Denn sie hatten die über ein Gebiet von vielen Tausenden von Quadratmeilen ger= streut und Tage= und Wochenreifen von ein= ander entfernt wohnenden Glaubensgenof= fen in pfabloser Wildniß aufzusuchen, jeber Unbill des Wetters, wilden Thieren, hunger und Durft zu troten, gar häufig unter freiem himmel zu übernachten, und wenn fie glüdlich eine bewohnte hütte antrafen, mit einem Nachtlager auf ber Diele und ben mehr als burftigen Lebensmitteln vorlieb gu

Digitized by GOOGLE

nehmen, welche die Ansiedler ihnen bieten konnten. Gebenkt man dankbar der Biosniere, welche den Wald rodeten, die erste Pflugschaar in den jungfräulichen Boden senkten und "in friedliche, feste Hütten wans belten das bewegliche Zelt", so darf auch der geistlichen Pioniere nicht vergessen werden, welche unter fast noch widrigeren Umständen mit einer Selbstverleugnung ohne Gleichen den göttlichen Samen streuten.

Es ist nicht bie Absicht, an dieser Stelle eine Geschichte dieser Pioniere zu schreiben. Ihre Namen werden im Laufe der Zeit bei der Geschichte der Gemeinden hervortreten, welche sie gründen oder fördern halfen. hier soll zunächst von den ältesten deutschen Gesmeinden die Rede sein, welche sich in Illinois gebildet haben.

## Deutsche Jainoifer Kirchengemeinden in den dreißiger Jahren.

Erst im vierten Jahrzehnt bes 19. Jahrshunderts tann von einer deutschen Einwansterung in den Staat Illinois die Rede sein. Was vorher kam, waren vereinzelte untersnehmende Männer; eine Einwanderung von Familien vor dem Jahre 1831 läßt sich nur in einem einzigen Falle (die kleine aus dem Jahre 1818 stammende Schweizer-Koionie Dutch hill in St. Clair Co.) seststellen. Und auch diese blieb gering dis in die zweite Hälfte des Jahrzehnts. Wenn tropdem am Ende desselben sich schweizer Krichengesmeinden in Illinois vorsinden, so spricht das wohl für das Eingangs behauptete religiöse Bedürfniß unseres Voltes.

Schon das Jahr 1837 schließt mit mindesstens vier beutschen Gemeinden ab, und es mögen noch einige mehr gewesen sein, deren genaue Anfänge sich versoren haben. Die vier aber sind über jeden Zweifel hinaus besglaubigt. Es sind eine katholische in Belleville, eine protestantische und eine katholische in Quinch, und eine protestantische in Addison in Du Page County.

Von diesen die älteste ist allem Anschein nach die katholische in Belleville. Es wäre das auch nur natürlich, da die erste

Besiebelung bes Staates in bessen Süben erfolgte, und bort burch bie früheren Inbianer = Missionen bereits mehrere tatho= lische Mittelbuntte geschaffen waren, um welche die ben Mississippi herauftom= mende, zum großen Theil aus Franzosen bestehende katholische Einwanderung sich schaaren konnte. Unter diesen Franzosen befanden sich wohl auch Deutsch-Franzosen, d. h. Elfässer und Lothringer, und es ist schwerlich ein bloger Zufall, daß ben Miffionen in Belleville und Umgegend bereits im Jahre 1823 ein Priester mit bem beutschen Namen Lug zugetheilt murbe. Gewiß ge= schah dies, damit er ben in jener Gegend anfässigen beutschen Ratholiten in ihrer Sprache bie Beichte abnehmen und predigen tonne. Aber wie bem auch fei, ein burchaus unantastbares Zeugniß für bas Borhanden= fein einer beutschen tatholischen Bemeinbe in Belleville im Jahre 1837, ober boch wenigstens bafür, bag es bort beutsche Ra= tholiten gab, und daß fie ein Gotteshaus für sich hatten, liefern die Bücher der erz= bischöflichen Kanzlei in St. Louis, zu welcher Diöcese damals jener Theil von Illinois gehörte. Denn barin steht für bas Jahr 1837 vermertt, daß ber Bater Carolus Mener zum Paftor "für St. Andreas und andere beutsche Missionen in St. Clair County" ernannt fei, und Shea berichtet in seiner "Catholic Historn", daß Bischof Rosati im Jahre 1835 bas jeyige Belleville besucht und bort bie kleine Blodfirche St. Andreas vorgefunden habe, die er als ben ersten Schritt zum jegigen Bis= thum bezeichnet.

Wo diese St. Andreas-Rapelle gestanden hat, ift bis dahin noch nicht festgestellt wors den; auch nicht, wie lange sie den Deutsschen als Gotteshaus diente. Rev. H. J. Hagen, der General-Vitar der Diöcese Belleville, berichtet in der Jubiläums-Ausgabe der "Belleviller Zeitung", daß vor Antunft des ersten residirenden Pfarrers, Bater Joseph Künster, mehrere Jahre hindurch der

Digitized by GOOGIC

Sammelplag ber Ratholiten von Belleville und Umgegend eine kleine Rapelle gewesen fei, welche von ber in ber Nähe von Shiloh wohnenden Familie Stauder auf ihrem Un= wesen errichtet war, und von der ein werth= volles Undenken erhalten ift, - die kleine Glode, welche bie Gläubigen zur Anbacht Sie hängt nämlich jett über bem nördlichen Portale bes St. Ugnes = Waifen= haufes in Belleville. Und in bemfelben Bericht heißt es, bag Bater Rünfter Gottes: bienft im Saufe bes Brn. Joseph Meger abgehalten habe.\*) In berfelben Festschrift, S. 36, heißt es weiter, bag bas bon ber Freien protestantischen Gemeinde zu Belle: ville im Jahre 1839 errichtete Kirchen= und Schulhaus bis zu der im Jahre 1843 erfolgten Errichtung ber tatholischen St. Beters= Rirche, ber Vorläuferin ber jetigen St. Beters = Rathebrale, mehrfach von tatholi= ichen Miffionsgeiftlichen zu gottesbienftlichen Sandlungen benutt worden fei.

Welche von den beiden deutschen Quin=
cher Gemeinden ein höheres Alter beanspruchen kann, die protestantische oder katholische, ist aus den vorhandenen Quellen nicht
ersichtlich. Der Unterschied ist auf alle Fälle
nur ein geringer. Denn Dr. Brüner berichtet in seiner Geschichte der Katholisen
Quinch's, daß die Protestanten ungefähr zu
gleicher Zeit wie die Katholisen ihre Kirche
erhalten hätten, und beide haben im Jahre
1887 ihr goldenes Jubiläum geseiert.

Eine Geschichte ber protestantischen Gemeinde, der Borläufer der heutigen St. 30= hannes = Gemeinde, ist durch ihren jehigen Seelsorger, Herrn Pastor L. Jahn, in balbige Aussicht gestellt. Vorläufig wissen wir nur, daß sie durch Pastor L. Gumbel gegründet wurde und in den ersten Jahren ihres Bestehens, wie manche andere protestantische und katholische Gemeinde, unter häufigem Wechsel der Seelsorger zu leiden hatte.

Beffer find wir über die tatholische Be= meinde unterrichtet. Ihr Anfang batirt vom Daß sich schon bamals in August 1837. Quincy zahlreiche Katholiken, und unter biefen zahlreiche beutsche, befunden haben muffen, läßt fich aus ber boppelten Thatface herleiten, daß Quinch schon so frühe, fünf Jahre vor Belleville, einen refidirenden Priefter erhielt, und daß biefer Priefter ein Deutscher war, und noch bagu ein Deutscher, ber so aut wie tein Wort Englisch verftand. Das mar herr August Bridwebbe, ein hannoveraner aus angesehener Familie und ein auf ben Universitäten Bonn und Münfter. gründlich vorgebildeter Theologe, ber in ber Beimath mahrscheinlich zu hohen firchlichen Würden gelangt fein murbe, ben aber fein Missionsdrang nach ben Ber. Staaten getrieben hatte. Sofort nach seiner im Juni erfolgten Untunft in St. Louis wurde er mit dem Pfarramt in Quincy betraut, bas bis dahin auch nur von Reisepredigern bebient gewesen war. Er richtete zuerst bas obere Stodwert eines gerade fertig geworbenen Saufes für ben Gottesbienft ein, er= baute aber ichon im nächsten Jahre aus eigenen Mitteln eine bescheibene Rirche, bie Anfanas "Auferstehungstirche" fpater ben Namen "St. Bonifacius" erhielt, und die Vorläuferin der heutigen reichen deutschen ... katholischen und Hauptfirche Quinch's wurde. Auch er eröffnete, mit fechs Schülern, eine Schule, bie nothwen= riger Weise eine beutsche war, wenn auch bis zu ber viel später erfolgten Errichtung eines eigenen Gotteshauses für die Englisch sprechenden Ratholiken diese von ihm bedient wurden. Ende ber vierziger Jahre mar bie Gemeinde ichon rein beutsch. Denn als in ben Jahren 1846-48 mit von Rev. Brid= wedde hierzulande und in Europa perfonlich zusammengebettelten Mitteln (auch Rönig Ludwig von Banern steuerte eine namhafte Summe bei) statt ber bisherigen hölzernen

<sup>\*)</sup> S. Jubifaums-Ausgabe ber Belleviller Post und Zeitung, aus Anlag bes 50jährigen Beitchens ber Belleviller Zeitung, gegründet am 11. Januar 1849. S. 22, Jahrg. 1.

bie erste Backsteinkirche errichtet wurde, trugen bon ben 212 Gemeinbegliebern, bie mit Arbeit. Material ober Gelb zum Bau beis trugen, 211 beutsche und 1 einen frangösi= fcen Namen — teiner aber einen irischen ober englischen. Leiber gerieth Bater Brid= webbe nicht lange nachher mit einem Theil seiner Gemeinde in Streit, welcher bei ben finanziellen Angelegenheiten ein Wort mit= zureben und Rechnungslegung über bie auf ben Bau verwendeten Mittel verlangte, mas er sowohl im hinblid auf bas tirchliche her= tommen, wie im Gefühle, bag er ber Be= meinbe umfonft gebient und fein ganges Bermögen geopfert, ja oft genug fich einen Mundvoll Effen habe erbetteln muffen, ber= weigerte. Und obwohl seine kirchlichen Vor= gefetten fein Berhalten vollauf billigten und feine Begner als firchliche Friedensstörer brandmarkten, so veranlaßte ihn boch bie zugefügte Krantung, fein Umt niebergu= legen. Er wurde nach St. Libory in St. Clair Co. verfett, wo auch schon im Jahre 1839 die erste Blockfirche errichtet war, auf welchem Boften er nach 26jähriger erfolgreicher Amtsthätigfeit, allgemein betrauert. am 21. November 1865 geftorben ift. Ob biefe Gemeinbe in St. Liborn (im früheren Ofa=Settlement) schon 1839 eine rein deut= sche mar, läßt sich mit Bestimmtheit nicht feststellen. Jebenfalls mar sie es schon ein Jahrzehnt fpater. Denn als fie im Februar 1849 und im Juni 1850 vom Bischof van de Belbe, bas lette Mal zur Ginweihung ber neuen Rirche, befucht wurde, zählte fie nach beffen Tagebuch 700 beutsche Mitglieber, und ie ihrer Anaben= und Mädchenschule gufam= men siebzig Kinber. Nebenbei bemerkt, berei= tele bem feingebilbeten Flamlanber, ber allen feinen berichiebensprachigen Gläubigen in ihrer Bunge predigte, nach feinen Aufzeich= nungen großes Bergnügen, bag er bei jenen Gelegenheiten nach beutscher Sitte von Berittenen, bas erfte Mal von 60, bas zweite

Mal von 150, und mit Fahnen und Musit eingeholt wurde.\*)

Gleichfalls noch im Jahre 1837 — mög= licher Weise por Quincy, benn auch in diefem Falle fehlt bas genaue Datum -, pflanzte im Norben bes Staates ber beutsche Protestantismus feine Fahne auf. zwar nicht, wie zu vermuthen man geneigt fein würde, in ber heutigen Metropole Chi= cago, fondern in bem 18 Meilen bavon in Du Bage County belegenen Abbison ober Dunklee's Grove, einem kleinen, rein bäuerlichen Gemeinwesen. Dort hatten sich im Juni 1834 zwei hannoveraner Bauern, Namens Graue und Röhler, niebergelaffen, und burch ihre Berichte murben viele ihrer engeren Landsleute, nebst einigen Westpha= len veranlagt, fich bort ebenfalls anzutaufen. Obgleich fie als ziemlich rübe Leute geschilbert werben, muß bas religiofe Bedürfniß in ihnen fehr rege gewesen fein. Denn schon turz nach ihrer Untunft richteten sie Lese= gottesbienste ein, die balb in diesem, bald in jenem Sause abgehalten wurden, und schon 1837 murbe ein Hr. Ludwig Cachand, ber aber eigentlich L. C. Ervendberg hieß, als Prediger angestellt. Wie überall auf bem Lande in jener Zeit, war die erste Kirche ein Blockhaus und biente zugleich als Pfarr= Bur Gemeinde gehörten alle Deut= fchen ohne Unterschied bes Betenntniffes. Paftor Cachand siedelte nach zwei Jahren nach Teras über und wurde im Jahre 1863 von räuberischen merikanischen Indianern ermorbet. Sein Nachfolger war von 1839 bis 1843 und von 1844-47 ber spätere Gouverneur und (als hans Buschbauer) jehige weise Berather aller Landwirthe, Francis U. Hoffmann, ber zuerst als Lehrer fam, aber bald auch bas Pfarramt über= nahm. Unter feiner Leitung baute Die Bemeinde im Jahre 1842 die erfte Rirche, für welche ein nahezu 49 Acres umfassendes Grundstüd für ben Preis von \$200 von

<sup>\*)</sup> The New World Zubeljahr Ausgave vom 14. April 1900, Chicago. S. 104-11. 105.

Louis Schmidt erworben war. In der Ueberstragungsurkunde find Friedrich Fischer, Friedrich Rotermund und Johann Friedrich Franzen als "Trustees der reformirtsluthesrischen Gemeinde von Addison" aufgeführt. Diese Kirche stand auf dem Plate, der den Borhof der heutigen bildet.

Die aus ber Bezeichnung "reformirt= lutherisch" hervorgeht, war die Gemeinde eine "unirte", hatte aber mehr ben Charafter einer freien. Denn einer ber Artitel ber leiber verloren gegangenen Gemeinde = Berfaffung lautete ber Ueberlieferung zufolge: "Der Glaube und das Bekenntnig ber Lehrenden und hörenden foll in diefer Gemeinde nie in Betracht tommen". Später, nach= bem Paftor Hoffmann im Jahre 1847 bie Gemeinde verlaffen hatte und der gerade aus Deutschland gefommene, bem ftreng lutheri= ichen Bekenntniß angehörige Candidat G. A. Brauer, auch ein hanoveraner, sein Nachfolger geworben war, trennten sich nach vie= Ien unerquidlichen Streitigfeiten bie ftrengen Lutheraner von den Reformirten, nach= bem ben Letteren burch Bertrag vom 1. August 1849 \$235 als ihr Antheil an bem Rircheneigenthum ausbezahlt worden mar. Doch tam es später noch wegen des Rirchen= eigenthums zu einem langwierigen Prozeß, ber erft im Jahre 1856 zu Gunften ber evangelisch-lutherischen Gemeinde entschieden murbe. Gine unirte Rirche murbe bann von ben Gegnern ber lutherischen schräg gegen= iter errichtet. — Die lutherische Bemeinde aber murde im Laufe bes Sahr= hunderts zu einer Sochburg ber Evangeli= schen vom unabgeänderten Augsburgischen Bekenntniß, indem aus ihr nicht nur mehrere Tochter=Gemeinden - fo bje von Pro= viso (1858) und Nork Centre (1868) bervorgingen, sondern auch indem sie 1864 Schullehrer = Seminar der "Synode von Miffouri, Chio und anderen Staaten" (1873) eine Stätte eröffnete. Im Jahre 1873 nahm sie dann auch das Waisenhaus der Nord Ilinois Waisengesellschaft in ihre Mitte auf. Ueber diese Gemeinde ist bereits eine don Pastor T. Johannes Grosse zu ihrem fünfzigjährigen Jubiläum versaßte, sehr eingehende und sorgfältig gearbeitete, 219 Seiten umfassende Geschichte vorhans ben.\*)

Zwei Sahre später entstand die erste protestantische Gemeinde im Süden des Staa= tes, in Belleville. 3m Jahre 1839 fam ein auf beutschen Universitäten, vornehmlich Er= langen, gründlich gebildeter protestantischer Theologe, Wilhelm Flidinger, ben feine politischen Ansichten aus Deutschland bertrieben hatten, nach vorherigem mehrjährigen Aufenthalt im Often, nach Belleville und grundete bort eine Freie protestantische Bemeinde, an der er das Amt eines Predigers am 1. August 1839 antrat. Daß biefe Ge= meinde nur flein und noch fehr arm mar, erhellt jum Erften aus bem bon ihm fofort angelegten Rirchenbuch, benn in ben zwei Jahren seiner Amtsthätigkeit hat er nur 13 Taufen und 7 Trauungen vollzogen und 5 Mitalieder zu Grabe geleitet. Sowie ferner daraus, daß, weil die Gemeinde ihn absolut nicht unterhalten konnte (noch 1855 war fie nicht im Stande, die ihrem Paftor ausge= fetten \$200 Jahresgehalt aufzubringen) und Gelegenheit zu Nebenverdiensten wohl auch nicht geboten war, er sich gezwungen fah, bas Umt niederzulegen und zur Land= wirthschaft zu greifen. Doch mar er später wieder im Umte, und zwar in Johannisburg in Washington County, Ju., wo er im Jahre 1866 nach neunjähriger seelsorgerischer Thä= tigfeit ftarb, ein hochgeachtetes Unbenten hinterlassend. Er war ein intimer Freund Guftav Rörner's.

Das früher erwähnte erste Gemeinbehaus ober bie Kirche bieser Gemeinbe stand auf

<sup>\*) (</sup>Geschichte ber beutschen evangelisch-lutherischen Gemeinde zu Abdison, Du Lage Co., Illinois, zum fünfzigfähigen Jubilaum versaßt von ihrem Pastor E. Johannes Groffe. 1888. Franz Gindele Printing Co., Chicago, Il.

einem jett abgetragenen Hügel, ba wo fich heute die Franklin = Schule befindet. murbe augleich für die von Paftor Flicinger fofort eröffnete und von Rinbern ohne Un= terschied ber nationalen Abstammung ober ber Religion besuchte Schule benutt, benn öffentliche Schulen gab es bamals nicht. Mit ber Errichtung der letteren ging sie Enbe ber fünfziger Jahre in ben Besit bes Schulraths über, um balb barnach abzu= brennen. Leider find die erften Prototolle ber Gemeinde verloren gegangen, ebenso bas Original ber ersten wirklichen Gemeinde= verfassung, die am 28. Juni 1841 entwor= fen und von der General-Bersammlung ber Gemeinde am 1. September beffelben Jahres angenommen wurbe. Erfter Prafibent ber Gemeinde war ber Uhrmacher und Juwelier Abolph Silbebrand, und ber erfte Sefretar hr. August haffel, ber in Deutschland Die Rechte studirt hatte, in Belleville aber eine Grocery betrieb. — Die Gemeinde war die

Borläuferin ber heutigen Freien Protestantischen St. Baulus-Gemeinbe Belleville's.

Es stehen also in ben breißiger Jahren schon vier beutsche Rirchengemeinden ver= zeichnet, zu benen noch St. Liborius und mehrere andere tatholische Missionen im süd= lichen Minois tommen, aus benen fich später rein beutsche Gemeinden entwickelt haben. Mit bem raschen Anwachsen ber Ginwande= rung in ber zweiten Sälfte ber breißiger Jahre und in den folgenden Jahrzehnten nahm auch bas Rirchenwefen einen hohen Aufschwung. In die vierziger Jahre fällt die Gründung nicht nur einer großen Anzahl weiterer beutscher protestantischen und fatho= lischen Gemeinden, sondern auch schon die Erhebung von Minois zu einem befonderen Bisthum mit dem Sit in Chicago, sowie die zur Förderung der Kirchlichkeit so wichtigen deutschen protestantischen Synobal= Berbände. Doch barüber in einem folgenden Artitel.

## Einiges über Forschung auf dem Gebiete der Geschichte.

Vortrag von Professor Louis Schutt, Chicago. Gehalten vor der Deutsch-Umerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Die Fortschritte auf dem Gebiete der Na= turwiffenschaft und Mechanit im verfloffenen Jahrhundert find so gewaltig, daß wir uns taum einen oberflächlichen Begriff babon machen könnten, wenn wir nicht die Resul= tate und beren praftische Unwendung und Berwerthung tagtäglich bor Augen feben würben. Unfer Sandel und Bertehrswefen, bie Industrie und ber Aderbau, sogar unser fociales und Familienleben, Alles ift fo um= gestaltet und berändert, daß wir uns nicht mehr borftellen konnen, wie unfere Bater ohne Eisenbahnen und Telegraphen, ohne Leuchtgas und Maschinen auszukommen vermochten. Zu gleicher Zeit haben die Naturkundigen unserer Zeit burch allgemein verständliche Abhandlungen in Zeitungen und Zeitschriften aller Art das Interesse an ben Naturstudien so zu weden gewußt, daß jeder auch nur halbwegs Gebildete wenigsstens mit den Hauptgrundsätzen ihrer Wissenschaft bekannt ist.

Biel weniger ift biefes Lettere ber Fall auf bem Gebiete ber sogenannten Geistes wissenschaften, eben weil sie nicht so unmitztelbar in bas alltägliche Leben eingreisen. Und bennoch sind die Fortschritte auf diesen Gebieten ebenso groß und epochemachend, wie in der Naturwissenschaft. Auch hier mußten Meinungen und Thatsachen, die seit Jahrhunderten als unanfechtbare Wahrheit gegolten und anerkannt waren, über Bord geworfen und in das Gebiet der Fabel und Mythe verwiesen werden. Als Grund sür

Digitized by GOOGLE

biesen Fortschritt auf allen Gebieten aber ist vor allem der total veränderte Standpunkt anzuschen, auf den sich die moderne Forschung zu stellen wußte, und welcher der früsberen direkt entgegengesetzt ist. Der alte Ursdäter-Hausrath der Aradition und dialektischerschausrath der Aradition und dialektischerschausrath der Aradition und dialektischerschausrath der Aradition und dialektische Rumpelkammer gewandert; an seine Stelle traten durch Erfahrung und Experimente fesigestellte Thatsachen und undestritztene Gesetz, auf deren felsensester Grundslage jeht die Wissenschaft ihren Tempel aufszubauen sucht.

Gin weiterer Grund bes Fortschritts lieg: barin, baß sich keine Wissenschaft mehr, wie früher, hochmüthig gegen die andere ab= schließt, sondern daß alle nach einem Biele hinstreben. Die Philosophie ist nicht mehr bie Dienstmagb ber Theologie, und ber Na= turforicher fteht mit bem Juriften und Sprachgelehrten auf gleichem Boben. Zum Beweise bafür nur ein Beispiel. Nur burch gemeinschaftliches Wirken ber Natur= funde mit ber Geschichte und Sprachwiffen= schaft konnte die Völkerkunde ben hohen Standpunkt erreichen, auf bem fie heute steht. Sier werden uns Perspectiven in die Urge= schichte bes Menschengeschlechtes eröffnet, von benen ber Anfang unseres Jahrhunderts ebenso wenig eine Ahnung hatte, wie vom Telephon ober elettrischem Lichte. Die Bolferfunde zeigt uns, wie ber Mensch sich aus bem Zustande thierischer Wildheit durch Entwickelung feiner Geistesträfte gum felbst= bewußten, sittlich frei handelnden Wefen emporgeschwungen hat.

Ein Hauptgrund unseres Fortschritts aber liegt barin, baß weber Giftbecher, noch Kreuz ober Scheiterhaufen bem Geistesheroen broshen, ber es wagt, offen vor aller Welt zu verfünden, was er als Wahrheit erfannt hat, und zur Richtschnur seines Handelns macht.

Von allen Wiffenschaften hatte keine gegen größere Schwierigkeiten zu kämpfen, als bie Gefchichtsschreibung. Sobalb sich bie Naturwiffenschaft vom Alchimismus, ber Nekromantie und Zauberei frei gemacht hatte und anfing, ihre Forschungen auf genaue Beobachtung und Experimente zu gründen, so stellte sie sich auf einen positiven Stands punkt und gelangte mit Hülfe der Mathes matik auf inductorischem Wege und durch Analogie zu allgemeinen Grundsätzen, deren Ergebniß unabänderliche, nothwendige Ges seite waren, auf deren Grundlage ein siches res Gebäude aufgeführt werden konnte.

Wie gang anders verhält es fich mit ber Geschichte! Vor allem galt es hier, Jahr= hunderte, ja Jahrtaufende alte Ueberliefe= rungen auf ihre Wahrheit zu prüfen; Sagen. Mothen, Legenden mußten ausgeschieden werben; es galt festzustellen, was Aberglaube und Tenbenz bem Berichterstatter biktirt hatten und mas an bem Berichte auf Wahr-Niebuhr mar ber erfte, ber heit beruhte. am Unfang bes neunzehnten Jahrhunderts biefe Arbeit an ber römischen Geschichte vor= nahm. Mit vernichtenber Kritit reinigte er bie Urgeschichte bes römischen Boltes von allen Schladen und Zierrathen, bon benen feit Jahrhunderten einer dem andern leicht= gläubig nachergahlt hatte. Umgekehrt mußte erft Chr. F. Bahr die Wahrheitsliebe Bero= bot's vertheibigen, bamit nicht alles, mas er uns ergählt, in bas Gebiet ber Fabel ber= wiesen wurde. Ich erinnere mich noch genau, wie er uns eines Morgens freubestrahlend fagte: "Herobot ist boch nicht ber alberne Schwäher, zu bem ihn bie Rritit stempeln wollte." Man hatte nämlich bas für fagen= haft gehaltene Labyrinth bei Pizeh entbedt und nachgewiesen, baf Berobot's Mage bis auf ben Guß genau maren.

Bebeutend erleichtert wurde dem Forscher seine Arbeit auf dem Gebiete der neueren Geschichte dadurch, daß ihm die Archive der Staaten geöffnet wurden. Aber auch hier ist die Arbeit teine leichte. Zunächst mußte das vorhandene Material geordnet, das Wichtige vom Werthlosen geschieden, jedes Schriftstud auf seine Echtheit geprüft wers den. Bor allem aber galt es zu untersuchen,

wie weit ber Berichterstatter bie Wahrheit wiffen tonnte, ober wiffen wollte.

Wir wiffen Alle, daß einem Richter bei einem fonft einfachen Rechtsfalle bie Ent= scheidung oft erschwert wird, weil zwei burchaus glaubwürdige Zeugen eine Thatfache gang berichieben berichten. fcmerer muß es für ben Beschichtsforscher fein, aus zwei fich wiberfprechenben Berichten bas Wahre berauszufinden. Erft muß er ben Berichterftatter auf feine Glaubwürdig= teit prufen, ob nicht und inwieweit Bartei= fucht, Vorurtheil und Leibenschaft ihn ber= hindert, das Richtige zu feben und zu be= richten, sobann aber prüfe er fein eigen Herz, ob nicht seine eigene vorgefaßte Mei= nung ihm bas Auge trübt ober ben klaren Blid verschleiert. Weber Nationalität, noch Standesborurtheil, meber philosophische Ueberzeugung noch religiöfes Betenntniß burfen fein Urtheil beeinfluffen. Er muß im Stande fein, sich auf rein objektiven Standpunkt zu stellen, er muß sich über bie-Berhältniffe erheben und fich bemühen, Die Greigniffe so zu feben, wie fie maren. Darum fagte Rante in einer feiner Borlefungen: "Ich möchte Ihnen bie Dinge so erzählen, wie sie wirklich gewesen sind." Das Ibeal eines Geschichtsschreibers ftellt uns Jul. Wolff in feinem Gebichte "Die Pappenhei= mer" unter einem großartigen Bilbe bar, mie folgt:

"Bon oll' ben Engeln, bie berufen Bum Thron bes großen herrn ber Welt 3m blauen, goldbesternten Belt, Sitt einer auf bes Thrones Stufen, Balt auf ben Rnieen ein Buch und ichreibt. Gr ift ummallt von bunflen Schwingen, Loberuft im Antlig beim Bollbringen, Denn enblos ift es, mas er treibt. Ihn fnüpft an Sterbliches fein Banb, Rein irbifches Gefühl berühret Ihn je, nicht Sag, nicht Liebe führet Die Reder in bes Cherub's Sand. Er ichreibt nur nieber, mas er fieht, Doch er fieht Alles, mas geschieht. Er weiß, mas feit ben Schöpfungstagen Sich auf bem Erbball jugetragen, Ertennt mit ungetrübten Blid

In feines himmelsglanges Rlarbeit Des armen Menfchenvolts Befchict Und aller Dinge Grund und Wahrheit. Er bringt in jede Beimlichfeit, Wie bie Bebanten fich berathen, Er fieht bie Beltbegebenbeit Und bie verschwiegenfte ber Thaten. Ihn taufcht fein Wort, ibn trügt fein Schein, Er trägt in feines Buches Spalten Des Großen und bes Rleinen Balten, Die Urfach' und bie Burfung ein. Da fteht verbrieft in ftarren Bugen, Bas Menichengeift Erfinbung nennt; Bas er in ichwantenben Wefügen Salbwegs aus Lieb und Sage fennt, Ihm besten Falls von Kampf und Belben Bapprus, Dentftein, Chronif melben. Denn nimmer wirb ein fterblich Befen Die Flammenichrift bes Genius lefen, Der broben über Raum und Zeit Den Beltlauf bucht in Emigfeit."

Einen solchen idealen Standpunkt zu er= reichen ist freilich bem genialsten Menschen unmöglich; aber welchen Standpuntt muß ber Gefchichtsichreiber einnehmen? Denn ohne einen solchen wurde bie Gefchichte gur principienlofen Chronit, zu einer Aufzählung von Thatsachen ohne Zusammenhang. Sie wurde eine chaotische Maffe von Begebenheiten, wie fie ber Zufall ober bie Laune bes Schicfals zusammengefügt hatte. Wenn biefe Momente, Zufall und Schicksalslaune, bas Leben ber Menschen, ber Nationen und ber Menschheit leiten, bann ift bie Geschichte nichts als ein ewig wechselnbes Chaos, ein Spiel für Rinder, ein Raleibostop ber Entwidelung bes Menschengeschlechts.

Ebenso unrichtig wäre es auch, wenn wir die Leitung der menschlichen Angelegenheiten in die Hand eines Gottes legen, der entweder rächend und strafend in den Gang der Erzeignisse eingreift, oder das Schidfal des Menschen überhaupt lenkt und vorausdesstimmt. Damit kommen wir entweder zum Grundsatz Herodot's, daß die Götter neizbisch, sind auf das Glüd der Menschen, oder zu dem römischen Grundsatz, daß die Götter den Menschen in seinem Uebermuth fördern und erheben, damit sie ihn um so empfindlicher strafen können, oder zum moz

hamedanischen Rismet, oder aber die Geschichte wird zu einem unlösbaren Räthsel, zu einem Buch mit sieben Siegeln, dessen Lectüre nur langweilige Zeitverschwendung ist. "Deus afflavit et dissipati sunt", schrieb der protestantische Berichterstatter von dem Untergang der spanischen Armada; ein fatholischer hätte schreiben müssen "diabolus afflavit". Wer kann das Räthsel lösen?

Die Geschichte schildert uns Handlungen von Menschen, freie Willensatte; es wird baher die Aufgabe des Geschichtschreibers fein muffen, zu erforschen, welche Triebfebern, äußere und innere, bie handlungen veranlagten; er muß sich in ben Bildungs: grad, den Charafter und die Gesinnungen ber handelnden Berfonen verfenken, die gur Zeit herrschenden Ideen, ben Geift ber Zeit zu ertennen suchen, und barf nicht eber ruhen, bis er bie letten Urfachen und Gründe erforscht hat; erst wenn er fernerhin auch die Mittel in Erwägung gezogen, welche ange= wandt wurden, um den Zweck ber Handluns gen zu erreichen, wird er über ben Charafter ber Völker, ber Zeit und ber handelnden Personen sein Urtheil fällen können.

Wenn es aber einem Menschen gelingen follte, alle biefe Bebingungen zu erfüllen, werben wir in feinem Dichter so echte, lebenswahre Menschenseelen und Charaftere finden, wie in der Geschichte, die Geschichte wird zur Lehrerin ber Menschheit. Berfteht es ferner ber Geschichtschreiber, die Thatfachen in ihrem pragmatischen Zusammenhange, b. h. nach Gründen und Urfachen barzustellen, so werben wir einen Ginblid erhalten in die Schlechtigkeit und Berworfenheit einerseits, andererseits in die Große und Erhabenheit bes Menschengeistes, und bie Geschichte wird zur Richterin bes Men= schengeschlechts; "bie Weltgeschichte ist bas Weltgericht."

Diefe große Bebeutung können wir aber ber Geschichte nur zuschreiben, wenn wir die Thatsachen nicht als eine chaotische Masse

von zufälligen grund= und zwedlosen Er= eigniffen auffaffen, wenn wir alle überna= türlichen Ginfluffe fern halten und jede Be= gebenheit als die logische Folge vorhergegan= gener Thatsachen ansehen. Erft wenn er in jeder That einen freien bewußten Entschluß, einen Willensatt, ertennt und jebe Begeben= heit als die logische Folge einer vorhergehen= ben Ursache auffaßt, stellt sich ber Geschichts= forscher auf ben Standpunkt, von bem er gang objettiv bie Thatsachen ohne Leiden= schaft und Vorurtheil murdigen fann. Der oberfte Grundfat muß baher fein: "Die Menschheit hat sich aus sich selbst entwickelt und ift burch sich felbst geworben, mas fie ift."

Der Mensch ist ein Produkt ber Erde, in bem das organische Leben seine volltom= menfte Bluthe erreichen follte. Mus bem Zustande thierischer Wildheit arbeitet sich ber erziehungsfähige und erziehungsbedurf= tige Menich, im Dunkel vorwärts taftend, empor; im Rampf gegen die überlegene Thierwelt und im Rampf gegen bie feind= lichen Naturfräfte stählt er seine torperlichen und geistigen Fähigfeiten, an ber Sprache bilbet er fein Dentvermögen, und burch biefelbe ift er im Stande, die gemachten Erfah= rungen mitzutheilen und fortzupflanzen, bis er endlich nach taufend und abertaufenden von Sahren aus ber Finfterniß ber Barbarei und dem Halbbunkel des Nomadenthums, als gesellschaftliches Wesen Gemeinden und Staaten gründet. Bier beginnt bie Arbeit bes Geschichtsforschers. Er wird barzustel= len haben, wie sich aus biefen primitiven Buftanben mächtige Reiche und Nationen entwickelt haben, burch welche Mittel und Wege die Völker mächtig und groß geworben find, wer die Manner maren, die bermöge ihrer geistigen Ueberlegenheit bestimmend auf bas Schickfal ihres Volkes gewirkt, burch Erfindung auf ben Gebieten menschlicher Thätigfeit, bes Aderbaus, ber Induftrie und bes Handels, burch Kunft und Wiffenschaft ben Fortschritt geförbert haben.

ferner zu zeigen, wie und warum die Wölfer entarteten und entnervt wurden und dann einem fräftigeren Stamme erlagen und uns tergingen.

hieraus ergiebt sich aber wieber ber wei= tere Grundfat, daß die Menschheit in stetem Fortschritt begriffen ift und daß auch wir noch nicht das höchste Ziel erreicht haben. Oftmals möchte es freilich scheinen, als ob bie Menscheit in ihrem Entwickelungsgange ftillgestanden und rudwärts schreitend in Barbarei berfallen mare. Doch was sind Jahre, was find Jahrhunderte im Bölter= leben, im Bergleich mit ben Jahrtaufenben ber Entwidelung? Wie bem einzelnen Menfchen Rube und Schlaf eine Nothwendigfeit find, und wie in ber Natur bunkle Regen= tage und Gewitterstürme abwechseln mit fla= rem Sonnenschein, fo bebarf auch bie Menschheit ber Rube und bes Sturmes, um neu gestärtt und geläutert bie fonnige Bahn bes Fortschritts wieber betreten zu fonnen.

Wie ber Naturforscher sein Fernrohr in Die entfernteften himmelsräume richtet, um in den Nebelfleden zu erkennen, wie sich Welten bilden und auflösen, so wird ber Geschichtsforscher seinen Blid in bie entfern= tefte Zeit richten, um bie Bolfer im ewigen Wechfel tommen und gehen zu feben. aber auch jener im Mikrostop die kleinsten Wefen beobachtet, wie sie am Aufbau bes Bestehenden und bessen Zerftörung mithelfen, fo barf auch bem Geschichtsforscher nichts zu flein und unbedeutend erscheinen. Rebes Körnchen Wahrheit, und wenn es auch noch fo fehr von Jrrthum und Thorheit umgeben ift, muß wie ein Edelstein geborgen werben, auch ber schüchternste Versuch, in einem Runftwerk das Schöne zu verwirklichen, verbient seine Anerkennung, und jede edle That und jedes Verdienft verdient ber Nachwelt überliefert zu werben. Die erfinberisch, wie ausbauernb und opferfähig erscheint uns oft ber Menschengeist, wenn es gilt, gur Erreidung eines gestedten Zieles Sinberniffe aus bem Wege zu räumen. Was oft ber Mit= welt als unerreichbar, als Tollheit und Teusfelswert erschien, wird mit den geringsten, ungenügendsten Mitteln von einem Einzelsnen, der begeistert von seinem Gedanten, weder Mühe, noch Opfer, ja selbst den Tod nicht scheut, zur That gemacht; oftmals allerdings tostet es auch Ströme des tosts barsten Menschenblutes, ehe das Ziel erreicht wird. Ich erinnere an Gutenberg, Columbus, Bismarck.

Jeder einzelne Mensch steht mitten im großen Gang ber Begebenheiten und hat bie heilige Pflicht, mitzuarbeiten an der Zerftörung bes Schlechten und bem Aufbau bes Guten und Wahren. Darum wird nur ber eine wahre Geschichte zu schreiben im Stande fein, der die Menschennatur in ihrer tiefsten Verworfenheit ebenso gut erkannt hat, wie er beren Tugenben und geistige Große zu schähen weiß. Indem er bie Menschen fei= ner Umgebung und ber Mitwelt zu erkennen fucht, wird ihm ber Schlüffel gegeben zur Ertenntnig berjenigen, welche hemmend ober fördernd auf die Begebenheiten ihrer Zeit eingewirkt haben; umgekehrt aber werben biefe letteren ihn lehren, feine eigene Zeit zu verftehen; und wenn es in ber Geschichte ebenso mahr ift wie in ber Natur= wiffenschaft, daß gleiche Urfachen gleiche Wirkungen hervorrufen, so wird ber Ge= schichtsschreiber zum Lehrer ber Bölfer, er mirb ber Prophet ber Menschheit.

Um ein gerechtes Urtheil über die Thaten eines Mannes ober eines Boltes ohne Leisbenschaft und Borurtheil fällen zu können, muß besonders alles Tendenziöse, Absichtsliche ausgeschlossen sein, und beim Abwägen des Berdienstes und des Werthes der Leisstungen eines Boltes wird vor allem die Frage entscheidend sein: "Welchen dauerns den Einfluß hat dieses Bolt auf die Entswicklung der Menschheit ausgeübt?" Erslauben Sie mir ein Beispiel. Griechenland erhielt seine ersten Anfänge der Kultur aus dem Orient, die Buchstabenschrift von den Phöniziern, die Bautunst aus Babylon und

bie ältesten Stulpturen zeigen beutlich ben ägnptischen Ursprung. Zu welch' muster= giltiger, ibealer Sobe biefes tleine Griechen= land im Laufe ber Zeit seine Rünfte ent= midelte, ift ftaunenswerth. heute noch ist homer bas unübertroffene Mufter epischer Dichtung; die Werte ber griechischen Tragöben Aeschylos, Sophotles und Euripides, und ber Geschichtsschreiber Herobot, Thuth= bibes, Plutarch u. a. werben eine Fundgrube echtefter Lebensweisheit und Staatsklugheit bleiben, fo lange noch ein ibealer Funten im Menschenherzen glüben wird. Mit Bewunberung erbliden wir heute noch bie Ruinen ber griechischen Bauwerte mit ihren boris schen, jonischen und forinthischen Säulen= hallen, und einem griechischen Bilbhauer ift es gelungen, bas Urbild menschlicher Schön= heit im Marmorbilbe barzustellen. Man barf fühn behaupten, unfere moberne Runft und Literatur ruht mit ihren unterften und tiefften Wurzeln auf griechischem Boben.

Das Griechenvolk ist untergegangen, mit ihm feine Schwächen, feine Bertehrtheiten und feine Lafter; bie Errungenschaften auf geiftigem Gebiete find geblieben. Daffelbe gilt bon bem einft gewaltigen römischen Weltreiche. Die brutalen Leibenschaften, Die fich burch bie fortwährenden Rriege im Bolte entwidelt hatten, die Glabiatorenfämpfe, Thierfampfe, ber Reichthum und Lugus find verschwunden; aber fein Staats= und Civil= recht ift heute noch für bie Salfte Europas bie Grundlage ber Gefete, und feine Litera= tur ist heute noch muftergiltig. Wo find bie ftolzen Burgen bes Mittelalters, die gange Bracht bes Ritterthums? Die Burgen find zerfallen, bas Schwert und die Streitagt find gerhauen, und helm und Banger roften in unferen Waffentammern; aber ihre Lie= ber und Sagen klingen heute noch nach im Boltsmunde. Um flarften aber zeigt fich bie Ueberlegenheit bes geistigen Elementes über bas Materielle barin, bag wenn eine auf höherer Bildungsstufe stehende Nation von einer roben und ftarteren übermunden wird,

bie lettere sich sehr bald ber höheren Civilissation zuwendet und, obgleich siegreich, in ber anderen aufgeht.

Die Errungenschaften und Fortschritte auf ben Gebieten ber Intelligenz und Runft find darum das Bleibende, das nicht nur auf seine Zeit, sondern in die fernste Zukunft zu wirken bestimmt ist, und bie Thaten bes Opfermuthes und der Vaterlandsliebe werben als begeisternde Vorbilder auf die späte= sten Geschlechter ber Nachwelt wirken. Fragt aber ber Forscher, warum und woburch ein so hoher Standpunkt ber Intelligenz und Runft erreicht wurde, und was zu jenen ge= waltigen Thaten begeifterte, wird er auf bas politische und private Leben der Bölker verwiesen. Bei ber Erforschung bes politifchen und privaten Völkerlebens aber broht bem Gefdichtsschreiber bie größte Gefahr. Denn wenn er auch manchen Thaten und Berhältniffen begegnet, die aus reinster Absicht ent= fprungen find und mit echter Begeifterung burchgeführt murben, und beren Refultate ben Boltern und ber Menfcheit zum Segen bienten, so wird er auch wieder solche Unter= nehmungen zu erforschen haben, beren lette Urfache auf bie niedrigsten Leibenschaften, Selbstsucht, Habgier, Mordlust u. a. zurudzuführen sind. Bon ferne gesehen, erscheint ber Strom ber Menschengeschichte gewaltig und majestätisch; aber in ber Nahe betrachtet, ist er ein Blutstrom, auf bem bie Leichen gahllofer Märinrer ber Freiheit und bie Trümmer taufenber gerichellter hoffnungen bem unendlichen Meere ber Bergeffenheit gu= treiben.

Dem Hiftorifer broht die Gefahr, dem Befsimismus zu verfallen, der ihm den Blick trübt und verdüstert, so daß er an dem Glauben an die Menschheit, an deren Tugenzben und ihrem Fortschritt verzweiselt. Bestärkt wird er dazu, wenn er in das private Leben der Bölker einzudringen sucht und finzdet, wie oft der äußere Glanz nur der Decksmantel des Lasters ist, und welche Rolle

Lüge und Heuchelei, Gift und Dolch im Les ben ber Menschen gespielt haben.

Der Historiter sollte sich beswegen erst bann an die Einzelforschung wagen, wenn er jene oben angeführten Grundsäge erfaßt und durch eifriges Studium zu seinem geis stigen Eigenthum und zu seiner Ueberzeus gung erhoben hat. Nur wenn wir die Ents widelung der Menschheit vom allgemeinen Standpunkte aus betrachten, wenn wir sehen, wiediel wir im Rampse gegen Dummsheit und Aberglauben erreicht haben, auf wie hohem Standpunkte der Sittlichkeit wir stehen, wie siegreich bis jest der Ramps gegen Unterdrückung und Sklaverei geführt wurde, nur dann werden wir Trost und neuen Muth aus dem Studium der Weltgeschichte schöpfen, und die Ueberzeugung gewinnen, daß die Menscheit einem besseren und schösneren Lose zusteuert.

# Primitive Rechtspflege im Meften.

Don Dr. Auguft Richter, Davenport.

Sine nene Welt und nene soziale Inflande. — Angerhalb der Staatsgesche. — Gesellschaftsordnung der Ptoniere. — Gerechtigkeit ohne Gesete und Advokaten. — Schut des Landbesites. — Per erfte Mord in Jowa und seine Sühne. — Strase und Wesserung eines Diebes. — Per wachere Richter Saftings. — Die Flufpiraten. — Bas Sozialresormer von den Vionieren lernen können.

Wir, die Rachfolger ber alten westlichen Bioniere, tonnen, felbst wenn wir unfere Borftellungs= und Ginbildungstraft auf's Aeukerste anstrengen, uns bennoch von bem Leben und Treiben unferer Borganger in beren Rampf um's Dafein feinen richtigen Begriff machen. Das Pionierleben in Amerita gebort einer vergangenen Zeit an, in welche wir uns nur ichwer gurudgubenten bermögen, und es war icon zu feiner Zeit etwas Eigenartiges, Selbstänbiges und Ur= fprüngliches. Selbft in ben neuen Gebieten und ben ber Besiebelung geöffneten Reserva= tionen, wo ber Pflug heute seine ersten Furchen zieht, findet man nicht wieder feines= gleichen. Die Umwälzungen in ben Mitteln bes Berkehrs waren es vornehmlich, welche biefen Unterschied zwischen Ginft und Jest bewirkt haben.

Amerika war für bie ersten europäischen Ankömmlinge, bie am atlantischen Gestade lanbeten, in jeder Beziehung eine "Neue Welt". Heine hat recht in seinem "Bimini", wo er fagt:

"Eines Morgens, bräutlich blühend, Tauchte aus des Ozeanes Blauen Fluthen ein Meerwunder, Eine ganze neue West. — Eine neue Welt mit neuen Menschensorten, neuen Bestien, Reuen Bäumen, neuen Bögeln Und mit neuen Weltfrantheiten!"

Es war eine neue Welt, ohne eine Spur von den sozialen Einrichtungen der alten. Solche mußten erst allmählich geschaffen — erfunden werden. Sie tonnten nicht nach den europäischen topirt werden, denn die hiesigen Zustände und Berhältnisse waren ganz anders als drüben. Aber die Kolo-nisten waren ihnen gewachsen. Sie schusen sich selber die für sie und ihre Zeit passenden Einrichtungen, ihre Gemeinwesen und die für solche erforderlichen temporären Gesetze. Und, was besonders zu beachten ist, diese Gesetze wurden auch befolgt.

Die Zustände der ersten amerikanischen Kolonisten fanden ihre theilweife Wiedersholung bei den späteren Bionieren, die stetig weiter westwärts vordrangen. Auch diese

mußten sich ihre Institutionen und Gesetze selber schaffen. Auf ben Schutz ber Gesetze bes Bundes oder ber östlichen Staatsregiezungen, deren Jurisdiktion sie theoretisch unterstanden, konnten sie sich praktisch nicht verlaffen, denn dieselben waren weit entfernt und konnten ihre Schutzewalt beim besten Willen nicht ausüben.

"Der wirkliche Gesichtspunkt, von welchem bie Geschichte unseres Landes betracktet werden sollte," sagt Prosessor F. J. Turner in dem Jahresbericht der "Amer. Histor. Gessellschaft" für 1893 sehr richtig, "ist nicht die atlantische Küste, sondern es ist der "Große Westen". Viel zu ausschließliches Gewicht ist don den Forschern unserer Institutionen dem germanischen Ursprung beigelegt, und diel zu wenig Ausmertsamteit den echt ameritanischen Fossellschen Enstitutionen gewidsmet worden."

Und ber Jowa'er Historiograph, Professor Benjamin F. Shambaugh in Jowa City, geht noch einen Schritt weiter, inbem er sagt, "daß bei dem Studium der amerika= nischen institutionellen Anfänge und Entwidelungen viel zu viel Aufmerksamkeit auf östliche Formen und Systeme und zu wenig auf die westlichen Ginfluffe und Fattoren verwendet worden sei. Der neue Gesichts= punkt für die amerikanische Geschichte und bas wissenschaftliche Interesse, welche sich jett auf dem Gebiete der Soziologie bemerk= bar machen, werben unzweifelhaft ben Un= stoß zu Untersuchungen und Studien jener Faktoren in unserer Geschichte und Politik geben, welche entschieben ameritanisch find, und bas Felb für folche Studien und For= schungen ift ber große Westen."

### Schut bes Lanbbesites.

Bu ben interessantesten Institutionen für ben rechtlichen Selbstichut ber ersten Ansiedsler in Jowa gehören die "Claim Clubs" oder "Claim Affociations" behufs Wahrung ber Landbesitzrechte in einer Zeit, da ein rechtsgültiger Kauf des jungfräulichen Bos

bens und baber auch ein vollgültiger Besit= titel nicht möglich war, also um die Mitte und gegen Ende ber breifiger Jahre.

Die Vorgänger und wohl auch bie Vor= bilber diefer Berbindungen waren bie Berg= leute in ben Bleigruben von Dubuque, refp. Galena, gewesen. Die allererfte Civilgefets gebung im heutigen Jowa erfolgte nämlich fcon im Juni 1830 burch eine Berfamm= lung bon Bleigrabern, die auf einer Infel gegenüber bem heutigen Dubuque abgehalten wurde. Gin Ausschuß von Fünfen wurde ernannt, um eine Minenordnung und Regulationen bezüglich ber Erwerbung, bes Befiges und ber Bearbeitung bon Minenland zu entwerfen. In allem Wesentlichen folgte biefer Ausschuß ber Minenordnung, welche unter ähnlichen Berhältniffen für bie Bleigruben bon Galena in Illinois galten. Die Vorschriften wurden angenommen und ein Dr. Jarote wurde gewählt, um über ihre Musführung zu machen, Streitigfeiten zu schlichten, Besithscheine auszustellen u. f. m. Er war somit ber erfte Bollzugsbeamte ber Justig in biefem Gebiete.

Die Regierung ber Ber. Staaten batte bekanntlich theils durch Cession seitens ber ursprünglichen Staaten und theils burch Raufvertrag mit Frankreich, sowie mit ver= schiebenen Indianerstämmen die Autorität über ein ausgebehntes und in seinem größ= ten Theil von Weißen gar nicht ober nur spärlich bewohntes Landgebiet erworben, welches unter ber Aufsicht und bem Ber= fügungsrecht bes Congreffes ftanb, ber bon Beit zu Zeit die Bermeffung gewiffer Di= ftritte und ben Bertauf bon Lanbereien an bie Unfiedler anordnete. Die Bermeffung geschah nach bem Plane bes Col. Mansfielb. einem späteren Lehrer an ber Rabettenschule bon Westpoint, nach bem bekannten Quabratirungssisstem bon Townships und ihren Unterabtheilungen von Sektionen und Viertelsektionen, welches sich für jedes in Angriff genommene Bermeffungsgebiet an zwei fich rechtwinflig ichneibende harptlinien, ben fo-

genannten "Haupt = Meridian" und bie "Grundlinie", anschloß.

In 1804 und 1807 murben Gefete erlaffen, welche bie unbefugte Besignahme von Ländereien ber öffentlichen Domane perboten, und ber Brafibent war ermächtigt, Eindringlinge mit Gewalt, wenn nöthig mit Militärgewalt, bon bem Lanbe zu bertreiben. Diefe lette Beftimmung aber tam nur felten in Unwendung, und zwar nur in folchen Fällen, wo es galt, Collisionen von "Squatters" mit ben Indianern gu berbuten, fo lange biese von bem ihnen "abgekauften" Ge= biete noch nicht abgezogen waren, wie z. B. in 1833 auf bem "Bladhawt Burchafe", bei ben Bleiminen auf bem westlichen Ufer bes Miffiffippi, wo Lieutenant Jefferson Davis (ber fpatere Prafibent ber füblichen Conföderation) mit einer Abtheilung Sol= baten vom Fort Armftrong bie unbefugten Anfiedler nach Mlinois zurücktrieb. In allen anderen Fällen, wo feine Reibereien gwi= fchen Weißen und Indianern ju fürchten waren, ließ man ben Squatters im allge= meinen freie Sanb, benn es war fast unmög= lich, fie bon ber öffentlichen Domane fern= auhalten. Die Uebertretung ber genannten Gefete murbe im Gegentheil fpater halb und halb ermuthigt burch bas "Preemption= Gefeg", burch welches bie Squatters bie Berechtigung erhielten, bie bon ihnen (wiber= rechtlich) in Befit genommenen Lanbereien, welche sie theilweise kultivirt hatten, bei dem öffentlichen Landvertauf gegen Erlegung bes üblichen Raufpreises als Gigenthum zu er= werben. Trop ber Berfuche gur Durchführung bes Gefetes bon 1807 fuhren bie Un= fiebler fort, ben Miffiffippi zu überschreiten, ehe bie Sac= und Fox=Indianer bas Land verlaffen hatten. Nach dem Abzuge der Letteren aber (im Juni 1833) wurde ber Buflug ein febr ftarter, und es murben Farmen angelegt, noch ehe bie Bermeffung bes Landes stattgefunden hatte. Diefe Musmeffungen wurden erft im Jahre 1836 angeordnet, in bemfelben Jahre, als icon bon Squatters die Stadt Davenport angelegt war. Damals mochte die Bebölkerung auf dem Landstriche des "Bladhamt Purchase" sich bereits auf 10,000 dis 12,000 Personen belaufen. Im November 1837 war die Etablirung der Township = Linien in dem ganzen "Purchase" beendet und einige 40 Townships waren bereits in Settionen einzgetheilt; aber die ersten Landvertäufe wurs den nicht vor dem Herbst des Jahres 1838 gehalten.

Jene erften Unfiehler befanben fich in einem eigenthümlichen "constitutionellen Buftand". Der icon ermabnte Professor Shambaugh fagt barüber: "Sie hatten sich in Uebertretung eines Congrefgefetes auf ber öffentlichen Domane niebergelaffen, und bort offupirten und tultivirten fie Land, qu welchem ihnen ber Besitztitel von ber Regie= rung fehlte. Man fann fagen, baß fie that= fächlich aller Spur einer constitutionellen Regierung entbehrten. Denn obgleich ber neue Bezirk westlich vom Miffiffippi in 1834 Territorium Michigan angegliebert wurde, fo daß feine Bewohner theoretifch biefelben Rechte, Bribilegien und Pflichten hatten, wie die anderen Bürger von Michigan, so gestaltete sich ihr Status in Wirtlichkeit boch fehr verschieden, benn weder bie Justiz noch bie Berwaltung ber Bereinigten Staaten ober einer Territorial=Regierung erftredte fich in biefen Breitenregionen bis über ben Miffiffippi hinaus. Erft bie Creirung bes Territoriums Wisconfin in 1836 und die Bilbung bes Territoriums Jowa in 1838 gaben ben Unfiehlern mehr als einen bloß imaginaren Buftanb von einem Staatswesen; aber auch bieser mar weit babon entfernt, ben besonberen eigenartigen Bedürfniffen zu entsprechen, welche aus bem Pionierleben entsprangen. Das Grengleben im fernen Weften war eben ein gang anberes als in ben etablirten öftlichen Gemeinwefen, und bie Organisirung ber "Claim Affocia= tion§" war eines ber Ergebnisse biefer Gigenartigfeit."

Diese Berbindung ber Squatters ift eine entschieben originale Schöpfung bes Weftens gewesen. Sie war eine nothwenbige und wohlthätige Inftitution, fo lange bie Gefete einerregulären Regierung nicht ben hier herr= fcenben Zuftanben entsprachen. Das Un= sehen der Association war hinreichend, um Spekulanten bom Wettbieten auf bie bon Squatters ober Mitgliebern ber Association belegten Ländereien abzuhalten, und wenn ein uneingeweihter Frechling bennoch einen folden Claim zu taufen versuchte, fo murbe fein Angebot von bem Bertreter bes Canb= anties entweber "gar nicht gehört", ober wenn er zubringlich wurde, bann wurde ihm bie Ungehörigkeit feines Berfahrens ander= weitig verftanblich gemacht.

Alles Land im "Bladhawt Burchafe" ftand feit bem Abzuge ber Indianer that= fächlich unter ben Regulationen ber foge= nannten "Squatter-Souveranität", bis es nach erfolgter Bermeffung jum Bertauf ge= bracht werben konnte. Irgenb Jemanb hatte unter biefen Berhaltniffen bas "gute Recht", sich von ber öffentlichen Domane ein beliebi= ges und angemeffen großes Stud Land ausjumahlen und in Befig zu nehmen, um es erft später formell als Eigenthum zu er= werben, wenn er nur bie Grengen beffelben burch Ginterbungen an ben Bäumen ober auch burch Pfahle ober Steine martirt hatte. Zum befferen gegenseitigen Schutz ber Ginzelrechte gegen unberufene Ginbringlinge bil= beten bie Squatters ihre gut geglieberten Gefellschaften unter bem Namen von "Claim Clubs". Der Setretär berfelben führte ein Buch, in welches alle Besigansprüche einge= tragen wurben. Das war eine Art von Grundbuch. Es bestand im Territorium Michigan ein Gefet, bas auch fpater unter ber Territorialherrschaft von Wisconfin gültig blieb, nach welchem Raufcontrafte über solche Landansprüche ober Claims an anbere Personen übertragen werben burften, alfo gesetliche Gültigfeit erhielten, fo bag bie bei benfelben ausgestellten Schulbiceine auch gerichtlich eingeklagt werben tonnten.

Schon unter ben erften Pionieren gab es manche spekulative Röpfe; man nannte biefelben "Claim Makers", die nur darauf aus waren, ein gutes Stud Land nach bem anberen zu "claimen", um baffelbe an einen Untommling loszuschlagen, ber nicht erft selber lange suchen wollte, und bann wieber ein neues Stud aufzunehmen und fleine Berbefferungen, wie eine Umgaunung ober bergleichen, barauf auszuführen. Leute hatten gewöhnlich bie gange Gegenb weit und breit burchstreift, so bag fie jebes gute und fclechte Stud Erbe tannten. Alle in rechtschaffener Absicht und in Treu und Glauben gemachten Claims jeboch murben respektirt und, wenn nöthig, burch bie Clubs geschütt, bis ber öffentliche Bertauf ftatt= fanb. Dann tonnte ber provisorische Gigen= thumer fein Land gegen Erlegung bes Rauf= preises von \$1.25 per Acre vom Regierungs= Lanbamt als gang unbeftrittenes Gigen= thum erwerben und einen Befittitel erhalten.

Diefer Rauf hatte für ben nördlichen Begirt im Landamt zu Dubuque und für ben füblichen in Burlington zu erfolgen, und zu bem festgesetten Tage sandten bie Squatters einige Vertrauensleute borthin, bie mit bem erforberlichen Gelbe, sowie mit einem Blane über bie abgeftedten Claims berfehen maren. Der als Ausrufer fungirenbe Regierungs= beamte nahm einen erhöhten Stanbpuntt ein und lud ben Bertreter bes Township ein, fich neben ihm aufzustellen. Jeber ber Beiben hielt ben Plan mit ber Hand fest, und ber Beanite begann von der Sektion 1 bis 36 bie einzelnen Achtel berfelben (80 Acres) rasch aufzurufen. Dort nur, wo ber Name eines Unfiedlers ober Raufliebhabers eingetragen mar, machte er eine genügenbe Paufe, fo bag ein anderer Beamter folchen Ramen u. j. w. in fein Buch eintragen tonnte. Rach bem beenbigten Ausrufen erfolgte bie 3ab= lung, und zwar in Münze ber Ber. Staaten ober in Banknoten ber Bank von Miffouri,

beren Papiergelb für genügend sicher erachtet wurde. Meistens wurde in Papiergelb besahlt, und das Jählen sowie das Auswersen schlechter oder verdächtiger Münzen dauerte ziemlich lange. War das geschehen, so wursen die Besitztiel (Patente) ausgesertigt und beren Inhaber konnte nun über sein Land ganz nach Belieben schalten.

Auf Achtelsettionen, welche noch nicht von einem Club=Mitgliede beansprucht waren, tonnte bei biesen öffentlichen Verkäufen irgendwer bieten; aber Niemand durfte wagen, einem Mitgliebe in fein Rechtsgehege gu tommen. War er ein Frember, ber mit ben Berhältnissen und Bräuchen nicht vertraut war, so erhielt er die gehörige Aufklärung, und es stand ihm frei, auf ein Stück Land zu bieten, welches noch nicht "claimed" war. Falls sich solcher Frembling jedoch obstinat zeigte, fand sofort eine sehr bedrohliche Schiebung statt, und berbe Rippenstöße ober gar noch beutlichere Winke veranlagten ihn bann jum schleunigen Rudzuge, meiftens auf Nimmerwiederkehr.

Mehrmals gab es wegen Befigftorungen ernstlichen Trubel. Mancher von den neuen Ankömmlingen war nicht willens, in die "Wildniß" weitab von den bereits bestehen= ben Siedlungen hinauszugehen, und betrach= tete das Squatterrecht als zu willfürlich und unbereinbar mit bem berfaffungsmäßigen Landesrecht, und er ließ sich in seiner irr= thumlichen Auffaffung ber Sachlage vielleichl beikommen, in ben bereits belegten Claim eines Anberen, namentlich wenn noch teine Berbesserungen an bemselben ausge= führt waren, hineinzuspringen, "ben Claim zu jumpen". Wo immer ein folches mora= lisches Unrecht versucht wurde, schritt ber Club prompt zum Schuhe bes Geschädigten ein. Giner biefer Claim=Jumpers, ein ge= wisser Stephens, war im Frühjahr 1837 so frech gewesen, sich auf bem Lanbe eines Major Wilson einzunisten, welcher bereits eine Butte barauf erbaut hatte, aber in Geschäf= ten -- er wollte, wie es scheint, seine Fa= milie holen - langere Zeit abwefend fein mußte. Das Land lag in ber Gegenb von Mount 3ba, jest im nordöftlichen Daben-Stephens murbe aufgeforbert, ben port. Plat zu räumen, mas er aber entschieben verweigerte. Als bald barauf Major Wilfon zurudtehrte, murbe ber Sheriff bon Dubuque geholt, wo ber Ort ber Justiz sich Sheriff Cummings fanb ben befand. Stephens in seiner Cabine fest perbarrita= birt und mit Bertheibigungsmitteln wohl versehen. Derfelbe brohte, Jebem bas Le= benslicht auszublasen, ber es wagen würde, ihn anzurühren. Der Sheriff hielt es anfanglich nicht für nöthig, einen Sturm auf bie Feftung zu unternehmen. Er machte Siephens auf bas "Ungefegliche" feines Thuns aufmerkfam und forberte ihn auf, bas Felb zu räumen. Als bie Mahnung erfolglos blieb, bot der Sheriff eine Anzahl Mannschaften und zwei Joch Ochsen auf, legte Retten und Taue um bie hütte, und bann ging ber Rummel los. Als die Balten ju frachen begannen, fam Stephens recht tleinmüthig hervor, und man erlaubte ihm, ohne weiteren Aufenthalt ben fürzesten und raschesten Weg nach Illinois zu nehmen, bon mo er gefommen mar.

Mit "Claim Jumpers" wurde nicht lange gefadelt, und es war ein ziemlich gefährliches Unterfangen, einem anberen Manne fein Land wegzuschnappen. Wer bie Frechheit befaß, etwas Derartiges zu thun, bem traute man auch noch Schlimmeres zu, und barum fuchte man ihn so balb als möglich wegzu= graulen. Wer übrigens breift genug und fonst ein "guter Rerl" mar, burfte auch seine Länbergier befriedigen und mehr als einen ober zwei Claims machen, falls gerabe fein Andrang sonstiger als berechtigt anerkannter Ansiedler herrschte, und er hatte bann nicht zu befürchten, daß seine Nachbarn bei etwai= gen Streitigkeiten um folches Land für bie Neulinge und gegen ihn Partei ergreifen würben, wenn fie auch nicht fo weit gingen, ihn birett in feinem Befig zu fcugen.

Digitized by GOOQIC

mar seine eigene Sache, und wie bann folder Selbsischut geübt murbe, zeigt u. A. folgen= ter Borfall. Bei einer Berfammlung im September 1837 hatte man bas allgemeine Boh! ber Unsiedler besprochen und war im Begriff, sich zu vertagen, als ein junger Frember fo nebenbei noch bie Bemertung machte, bak es boch eigentlich unrecht fei, wenn Giner mehr als einen Claim nehme, und bag er auch fogar zu biefem nicht berechtigt fein sollte, wenn er nicht auf bem Lande wohne ober es fultivire. Der Un= gludliche mar bon hennepin in Minois, hatte wohl noch nicht viel von der westlichen Welt und ihren Bräuchen gefeben und machte fich wichtiger, als für einen Grünen bei fol= der Gelegenheit nothwendig mar. "Raum war ihm biefes Wort entfahren, möcht' er's im Bufen gern bewahren." Seine Meußerungen waren bon einem gemiffen Cragin fehr miffällig aufgenommen worben, einem früheren Solbaten und babei fehr unceremoniofen Menschen, wie man fie an ben Brengen ber Civilifation wohl zu finben pflegte. Derfelbe ftellte fich bem Grünling pen Sennepin mit folgenber Rebe bor, bie in

ibrem Berlaufe immer energischer und nachbrudlicher murbe: "Berr," fagte er, "mein Rame ift Simeon Cragin. 3ch babe 14 Claims; aber, Berr, wenn Jemanb es magt, in einen babon bineinzuspringen, fo fcbiege ich ihn nieber. 3ch bin ein Gentleman. herr. 3d tomme bon Bangor in Maine, bin in ber Armee ber Uniteb States gewesen und habe meinem Lanbe treu gebient gegen bie Britifchen. Ich habe die "Wopfie" (Bapfipiniton, ein Flug, ber Clinton und Scott County trennt) entbedt unb fann einen Griggli=Baren reiten; ich nehme es mit irgendmem biesfeits und jenfeits bes Mijfiffippi auf, und wenn Ihr es wagt, einen von meinen Claims zu jumpen, bann pfeffere ich Guch Gure Schinken mit Blei. baf es eine Art haben foll. Herr, mein Maine ift Simeon Cragin, überall bon Bangor bis an bie Wopsie, und nun macht Euch auf bie Soden und verschwindet ohne Wiberrebe." Und er berichwand; benn Simeon's Nebe und feine begleitenden Geberben wirtten fo überzeugend, daß ber junge Mann aus tem "Suder-Staat" ben fürzesten Beg aus diefer Anfiedlung suchte.\*)

<sup>\*)</sup> Gang Aehnliches berichtet Baftor E. Johannes Groffe, in feiner "Weschichte ber Deutschen evang.» Intherischen Gemeinde zu Abdison, Du Bage County, Illinois, verfaßt zu beren Fünfzigsährigem Zubilaum 1888, wie folgt:

Damals herrichte das sogenannte Claim: Recht und die damit unvermeidlichen Claim: Kriege. Jeder suchte sich einen hübschen Landfrich aus, zog eine Jurche herum, baute eine Blodhütte darauf, und gab schließlich auf der Landagentur in Chicago die schriftliche Erklärung ab, daß er das Stück Land in Besig genommen hibe. Daburch wurde er Eigenthümer des Landes. Als jedoch später das Land von der Resgierung vermessen und zum Berkauf ausgeboten wurde, mußte jeder Juhaber für den Acer 81.25 bezahlen, gleichviel ob es Holzs ober Wiesenland war.

Bei jenem Besihergreifen eines Lanbstriches ging es nun nicht immer glatt und friedlich her. Man verrücke sich einander die Erenze. Falichgesinnte Amerikaner siedelten nch oft jogar mir nichts dir nichts auf dem Lande ihrer deutschen Nachdarn an und ließen sich nur wieder vertreiben, wenn man sie tüchtig berahlte. Zuweilen gab es aber auch Krieg. Giner der immer zahlreicher sich ansiedelnden Teutschen hatte z. B. einen schönen noch u theiesten Landirich in's Auge gesaft und hegte die Absicht, ihn durch Andau zu seinem Ergenthum zu machen oder wenigstens das sogenannte Borkaufsrecht daran zu erwerden. Er suhr eine Menge Baumaterial und Balken zusammen, denn er wollte gleich ein großes ichones haus und eine solibe Eintriedigung herstellen. Daber ging es aber nach deutscher Weile einwas langjam zu. Nün gesiet dieser Landstrich aber auch einem Anstriner recht wohl. Er sägte sich sollte in paar Bloke und Bretter zurecht, die ihn allenfalls vor dem Nachtwind schüßen konnten, kaufte sich eine wollene Decke zum Schlern, einen kleinen Dien zum Rochen, schlerpte mit Hülfe einiger guten Freunde eines Abends alle diese Materialien mitten auf den hübschen Acker des Teutschen, hämmerte sich daselbst auf der Setelle eine Gutte zusammen und schliefen her auf diesem Recke gerubt. Ter gute Deutsche kam erst am dritten Lage dazu, den ungedetenen Wast auf jeinem Gebiete zu entbecken. Er gute Deutsche kam erst am dritten Lage dazu, den ungedetenen wast auf jeinem Gebiete zu entbecken. Er gute Deutsche kam erst am dritten Lage dazu, den ungedetenen wast auf jeinem Gebiete zu entbecken. Er gute Deutsche kam erst am dritten Lage dazu, den ungedetenen wast auf jeinem Gebiete kan eine des eines Unterschen genommen habe. Aber der Amerikaner verücherte ihm, er wisse nicht aus dem Ernud wisse eines keinen Dien ausgestelt und schon zwei Lage Keiner im Dien gehabt zu. f. kurz, er babe alle nötzigen Bedingungen zur Besitzergreifung des Landelten lässen das beit beit eine delte nicht gelten lassen nach der hergebrachten Gewohnheit von Tunckee'

### Strafredispflege.

Das Gebiet bes "Bladhamt Burchafe", biefer Embryo bes späteren Staates Jowa. befand sich, wie schon ermähnt, lange Zeit ohne einen "lotalen berfaffungsmäßigen Status". Als Miffouri im Jahre 1822 als Staat in bie Union aufgenommen wurde, scheint man im Congreß gang vergeffen gu haben, für den Rest bes Louisiana=Territo= riums, nördlich und westlich von Missouri eine Urt von Regierung vorzusehen, und in biefem Buftand blieb berfelbe bis gum Jahre 1834, in welchem er burch Gefet vom 28. Juni "für ben 3med temporarer Bermaltung bem Tetritorium Michigan zugetheilt und zu einem Theil beffelben gemacht murbe". Diefes Gefet erflärte ausbrüdlich. "bie Bewohner barin follten bie nämlichen Ricchte und Vorrechte genießen und benfelben Gefegen, Vorschriften und Berordnungen unterworfen fein, wie bie anberen Bürger bes Michigan Territorium", für welches die Ordinang von 1787 über bas "Nordweft-Territorium" bie Grunblage bes Rechtes bilbete.

Es wurde gefagt, daß unser Gebiet eines I of a I en Berfassungszustandes entbehrte; einen allgemeinen constitutionellen Status dagegen hat es besessen, benn die Constitus

tion, Gefete und Bertrage ber Ber. Staaten blieben auch hier, über beren Domäne, bas "oberste Landesgeset, obgleich man vergeffen hatte, für die territorialen Lotalein= richtungen zu forgen. Die erften Unfiebler befanden sich also, wie auch bies wieber zeigt. in einem ganz eigenthümlichen Berhältniß. Man kann jedoch nicht behaupten, daß bieses Gebiet ober feine erften Bewohner ganglich ohne einen "politischen Status" waren, benn die borhin besprochenen "Claim Uffociations" liefern ben Beweiß von lokaler poli= tischer Organisation. Aber solche lokalen politischen Inftitutionen standen boch außer= halb bes statutarischen Gesetzes und waren beshalb nicht constitutionell, wenn sie auch in der Pragis, als burch bie eigenthümlichen Umstände gerechtfertigt und geboten, als rechtlich anerkannt wurden, sofern sie nicht gegen bas Lanbesgeset verftießen. Wie jene "Claim Associations", so war auch die Strafrechtspflege eine burchaus urfprungliche und birette aus bem Bolt und seinen Bedürfnissen herausgewachsene Institution.

Ueber ben ersten unter bem Himmel bon Jowa verhandelten Kriminalfall werden fols gende Einzelheiten mitgetheilt, welche den Beweis liefern, daß das natürliche Rechtss gefühl des Menschen, wo es nicht durch

zu vertreiben. Der Amerikaner protestirte und schloß sich in seine Hütte ein. Da er nun auf wiederholte Ausschen nicht nachgab, so stedten die Deutschen ohne weiteres ihre langen Stangen unter das Kütt: hen und hoben es mitsammt seinem Bewohner aus dem Sattel Bis zur Landgrenze hatten sie es scholangen und ber Amerikaner hielt noch immer auß. Die Deutschen wollten eben noch einmal allesannt Sturm laufen, um das Hütchen über den Grenzwall zu bringen, als brinnen ein großes Gepolter enstand. Der Amerikaner riß das Fenster auf und bat um Vardon; der kleine Dien war umgesallen und nun wurde es ihm angst. Doch blieb er in der Nachbarschaft wohnen und wei Jahre späte späten ihm Inn wurde es ihm angst. Doch blieb er in der Nachbarschaft wohnen und wei Jahre späte stiele ihm Inn kanner auf seinem Besithum denselben Streich, den er damals dem Veulschen gespielt hatte. Eines Tages nämlich kam er aufgeregt und unwillig zu seinen deutschen Nachbarn und erzählte ihnen, daß zwei Irländer auf seinem Grund und Boden, nahe am Walde, ein Hauß gebaut hätten, er habe sie dort in seinem Gehölz beim Holzhaden und später bei dem Umpflügen seiner Wieße getrossen, er habe sie dort in seinem Gehölz beim Holzhaden und später bei dem Umpflügen seiner Wieße getrossen, er habe sie dort in seinem Gehölz dein noch se wolken es gegen Ledermann vertheibigen. Mit ein paar Frauen, die se für ihre Schwestern unsaaben, hatten sie schon ein Paar Tage in ihrer Hütte gehaust. Statt der Fenster waren am Hause Schießstarten angebrach, vor welchen geladene Büchsen kannen. Die Deutschen dachten nicht mehr daran, welchen Holsen ihnen der Amerikaner zwei Jahre zuvor gespielt hatte, soden hachten nicht mehr daran, welchen Holsen ihnen der Amerikaner zwei Jahre zuvor gespielt hatte, soden nach en hat einem Wolze der Hutwort. Endsich wurde er Hutwort und fand es start verrammelt; man pochte an die Thür, aber es erfolgte keine Anntwort. Endslich wurde er Hutwort der Knieden zu estern das hringe hen kenderen der die hem Kniedern Knieden zu est kann der kreine de

Kniffe und Wintelzüge der Abvotaten verswirrt wurde, stets das Richtige trifft, und daß man sich auf dasselbe besser verlassen tonnte, als auf die von den professionellen Jüngern Blackstone's ausgeübte Gerechtigsteitspslege, und daß dazu weder tolossale Tempel der Justiz, noch sonstiges klinstlich gemachtes Decorum und Brimborium erforsberlich ist.

Die erste Gerichtsstelle in Jowa war ein großer Ulmenbaum in der Ansiedlung bei den Bleiminen von Du Buque (so wurde der Name in früherer Zeit geschrieben). Dersselbe stand an der Stelle, wo heute die Dodge und South Bluff Straße sich schneiden. Es war am 9. Mai 1834, also noch vor der Ansgliederung an Michigan und ehe lotale Territorialgesetze hier eingeführt waren.

Der Aftentitel bes Falles murbe, wenn ein Prototoll geführt worden mare, mahr= scheinlich gelautet haben: "Das Bolt bes Bladhamt-Gebietes contra Patrid D'Connor, ber angeklagt ift, einen gewiffen George Reefe, mit bem er gemeinschaftlich eine Bleigrube bearbeitete, burch einen Flintenschuß ermorbet zu haben." Die Bleigraber maren corrette Leute. Sie hatten ben Mörber, ber sich durch seine abscheuliche That in den Befit bes Untheils feines Partners fegen wollte, ergriffen, und ba es auf ber Westseite bes Miffiffippi fein orbentliches Gericht gab und thatsächlich teine Art von Regierungsautori= fat bestand, hatten sie ihn zu feiner Progeffirung nach Minois hinübergebracht. Dort jeboch murbe ihnen bebeutet, bag bie Gerichte bon Minois über ben Fall, ber fich außerhalb biefes Staates ereignet hätte, teine Jurisbittion befäßen und mit bem Ungetlagten absolut und beim besten Willen nichts anberes anfangen könnten, als ihn laufen zu laffen. Um jeboch bie Gerechtigkeit walten zu laffen, wurde ber Gefangene nicht in Freiheit gesett, sonders bie Miners burften ihn wieber nach bem "Burchafe" gurudnehmen, wo er unter bem Borfig bes "Richters Lynch" seinen Prozeg erhielt. Die For=

malitäten bes Berfahrens waren in vielen Buntten dieselben, wie fie noch heute in ahn= lichen Fällen beobachtet merben. Es war bort ein Richter, eine Jury von 12 Mann, ungefähr 200 Deputy=Sheriffs (b. h. wohl bie gange mannliche Bebolterung ber Gieb= lung), aber teine Gerichtsichreiber. Bertreter ber Untlage, alfo ber Staatsan= walt, mar ein Bleigraber, Namens Mhite. Er war nicht prätentiös genug, sich für einen Rechtsgelehrten auszugeben. Der Angeklagte wählte einen Dampfboot-Rapitan, Namens Bates, ber gerabe anwesend und als Frembergegen ihn wohl am wenigsten voreingenom= men mar, ju feinem Bertheibiger. Die gurt wurbe aus ber Bahl ber Sheriffs genom= men, und zwar burfte ber Ungeflagte fich bie 12 Geschworenen felber ausfuchen, ohne bag bem "Bolte" gegen irgend einen ber= felben, mit ober ohne Grund, ein Ginmanb erlaubt wurde. Die Zeugen murben ber= eibigt und machten ihre Aussagen. Die An= mälte ber Unflage und ber Bertheibigung hielten ihre Unsprachen an bie Jury. Ungeflagte fprach ebenfalls ein paar Worte, aber, wie die Tradition lautet, war seine. Rebe nicht geeignet, feiner Seite zu helfen. Die richterliche Weisung an bie Jury war Sie lautete einfach: furz und bündig. "Meine Herren, übernehmt jest ben Fall:" Die Geschworenen "übernahmen ben Fall" und zogen fich jurud in's Jury-Bimmer, welches aus bem freien Raume hinter einem Holzhaufen bestand. Gie ließen mit ihrer Entscheidung nicht lange auf sich marten. Nach ein paar Minuten tehrten fie wieber. Ihr Berbitt lautete, bag O'Connor bes Morbes schuldig sei und am 24. Juni 1834 um 1 Uhr Nachmittags gehängt werben folle. Dem Berurtheilten wurde alfo noch eine Frift von mehr als fechs Wochen gewährt. Gleich nach Berfündigung bes Urtheils ftellte D'Connor ben Untrag auf beffen Ber= werfung, weil für bie Dubuque Bleiminen "überhaupt feine Befete existirten". Diefer Ginmand verblüffte querft bas Gericht.

Einer von der Jury jedoch erklärte unter allgemeiner Zustimmung, daß es zu spät sei, die Gerichtsbarteit in Frage zu ziehen, nachdem die Prozesverhandlungen vorüber seien und der Wahrspruch gefällt wäre. Das Urtheil mußte also bestehen bleiben. Das ganze Versahren war in wenigen Stunden beendigt.

Der Verurtheilte reichte ein Begnabi= gungsgesuch an ben Gouverneur von Mis= fouri ein; er wurde aber bon biefem auf ben Grund hin abgewiesen, bag Dubuque nicht zu feinem Staate gebore. Darauf appellirte D'Connor an ben Präfibenten Andrew Jacion. Diefer wies ihn ebenfalls jurud mit ber Begrundung, bag bie Jury, vor welcher er prozessirt wurde, "außer= orbentliche Befugniffe befäße, indem fie gu= gleich ihre eigenen Pflichten und bie eines Richters ausgeübt hatte. Diejenigen, welche verurtheilt hatten, konnten in biefem Falle auch begnabigen, wenn fie wollten." Mord war aber unter folchen Umftänben verübt worden, daß das strenge Volksgericht eine Begnabigung nicht für zuläffig erachtete. Um festgesehten Tage, 24. Juni, versammel= ten sich Mittags die Richter und bas Volk bes Bleiminen-Diftritts und zogen mit bem in ein weißes bemb gekleibeten Berurtheilten nach einem Sügel (jest an ber 7. und White Straße in Dubuque), wo das Urtheil voll= ftredt und ber Mörber an einem Baumaft gehenkt wurde. Dies war die erste hinrich= tung im Louisiana = Gebiet, nördlich bon Miffouri.

Der Fall wurde in den Zeitungen weit und breit besprochen und machte wegen der ihn begleitenden Umstände großes Aufsehen. Durch diesen Prozeß wurde der Congreß erst darauf aufmerksam, daß der "Blackhawk Purchase" eines territorialen oder lokalen verfassungsmäßigen Zustandes entbehre, ein Mangel, dem noch in dem nämlichen Monat abgeholsen wurde, indem durch Geset vom 28. Juni 1834 das Gebiet dem Territorium Michigan angegliedert wurde. Der Bers waltungssit ober die Hauptstadt befand sich bann in Detroit, bis zwei Jahre später das Territorium Wisconsin geschaffen wurde, in welchem der Distrikt Jowa ein Theil war. Erst nach dem erzählten Ereigniß erhielt also das Gebiet westlich dom Mississpieltspithatsächlich einen constitutionellen Status.

– — Viel weniger tragisch, aber was ftrenge Gerechtigfeit betrifft, ebenfo originell wie der obige, war der erste im Gebiet von Scott County etwa zwei Jahre später verhanhelte Ariminalfall. Es war noch bor der Organisirung biefes County. Bu ber Zeit bestand der zum Territorium Wisconsin gehörige "Blachawt Purchase" aus nur zwei Counties, Dubuque und Des Moines, mit ben Hauptstäbten Dubuque und Flint Hills (Burlington). Die Scheibelinie zwischen beiben ging von ber Spipe ber Infel Rock Island burch das heutige Davenport west= wärts in's Unbestimmte. Unter ben aller= erften Rechtsgelehrten biefer Gegend befand sich ber junge Abvokat Serranus Clinton Haftings. Der auf der Arfenalinsel mohnende Indianerhändler und Dolmetscher Un= toine Le Claire war zwar schon in 1833 burch Präsibent Jackson zum Friedensrichter ober Gerichtscommiffar unter Bunbesautorität ernannt worben, aber er war kein Jurift. Es scheint, bag Le Claire nichts weiter zu thun gehabt hat, als Streitigkeiten amischen Weißen und Indianern gu fclich= ten. haftings aber mar ber erfte Friedens= richter, welcher, bom Gouverneur bon Michigan als folder ernannt, innerhalb bes Ge= bietes bes jegigen Scott County einen wirtlichen Berbrecher abzuurtheilen hatte, und bie Chronif ergablt barüber bas Folgenbe:

Ein junger Mensch war erwischt worben, als er aus einem Kauflaben in New Buffalo eine Kleinigkeit gestohlen hatte, und er wurde dem Friedensrichter vorgeführt. Der Diebsstahl war klar, und außerdem lag gegen den Dieb ein starker Berdacht vor, daß er dem Richter \$4 gestohlen hätte. Das gedruckte Geset wurde bei Seite gesetz, und der Richs

ter urtheilte "nach Recht und Billigkeit". Der Angeklagte mußte bie \$4 guruderftatten und wurbe ju 20 Ruthenhieben auf ben bloßen Rücken verurtheilt. Es war eine klare Mondnacht. Der Gefangene murbe nach bem naben Gehölz geführt, wo jeber ber gehn Beugen ihm zwei gefalzene Siebe aufzählte. Nach ber Exekution wurde ber Delinquent nach bem Fluß geführt, in ein Canoe gefett und ohne Ruber auf ben Miffiffippi hinaus= geschoben. Das war bas Lette, was man von ihm biefer Gegend gefehen hat. Einige Jahre später jeboch, als Saftings fich über St. Louis und New Orleans auf ber Reise nach Californien befand, tam in einer ber Miffiffippi=Unfiedlungen ein Mann an Bord bes Dampfers. Er und Haftings erkannten sich sogleich wieber. Der neue Ankömmling war nämlich ber Dieb, welcher von New Buffalo auf ben Schub gebracht worben war. "Um Gotteswillen, fagen Sie Niemanbem etwas," flüfterte ber Frembe bem Richter gu. "Jener Diebstahl war mein erster, und ich habe mir borgenommen, daß es mein letter fein foll. 3ch befand mich bamals in großer Noth und habe für die That genug gebüßt. Seither habe ich als redlicher Mensch gelebt und bin verheirathet. Ich mare ber unglud= lichste Menfch, wenn einer von meinen Nachbarn etwas von meinem Fehltritt erführe." Selbstverständlich hat ber brave Richter ihn nicht berrathen.

Dieser Friedensrichter Hastings gehörte später, nach Errichtung des Territoriums Jowa, der 1., 2. und 3. Legislatur an, war nach der Ausnahme als Staat in 1847 einer der ersten beiden Vertreter desselben im Consgreß und wurde im folgenden Jahre Mitglied des Obergerichts von Jowa. In 1849 ging er nach dem Goldlande, wo er zu Ehren und Reichthum gelangte. Er war der erste Vorsitzende des Obergerichts von Californien und der Gründer des "Hastings Law College", der juristischen Abtheilung der californischen Staatsellniversität, und ist im

Jahre 1893 im Alter bon 78 Jahren zu San Francisco geftorben.

Miffiffippi = Biraten.

Diefe waren in ben erften Pionierzeiten biefer Gegend für bie friedlichen Unfiebler eine bofe Blage. Das Strauchritterthum hatte seine Schlupswinkel in einiger Entfer= nung nördlich und südlich bon Dabenport, vornehmlich in ber Gegend von Bellevue auf ber Jowa'er Seite und bei Nauvoo auf ber Illinoiser Seite bes Flusses. In der nächsten Umgebung von Davenport haben sie niemals Fuß fassen können, aber zuweilen behnten sie von ihren Nordquartieren aus ihre räuberischen Streifzüge hierher aus. und erft um's Jahr 1845, in welchem ber auf ber Regierungsinsel als Indianeragent lebenbe Col. George Davenport ein Opfer biefer Banditen geworden war, wurde ihrem Treiben ein Ende gemacht, und zwar bor= nehmlich burch energisches Walten ber "Boltsjuftiz".

Einer der ersten Anfiedler in dem Fluß= städtchen Bellevue, in Jackson County, war ein gewisser W. W. Brown, welcher baselbst im Jahre 1839 ein Gasthaus errichtete. Balb barauf trat eine ungemein große Un= sicherheit bes Gigenthums und Lebens ein, und ichon im erften Jahre murbe eine große Anzahl bon Diebereien, Ginbrüchen, Stra-Benräubereien und Mordthaten verübt. Biele Unfiedler, welche bie Absicht hatten, sich in Bellevue ober ber Umgegend nieberzulaffen, wendeten sich gleich wieder ab, sobald fie bie herrschende Gesetz und Zuchtlosigkeit kennen Jeber rechtschaffene Menich batte lernten. für sein Leben und Gigenthum zu fürchten. Die Ralksteinschluchten am Flusse mit bem bichten Wald und Buschwerk bilbeten vor= zügliche Berstecke für das Raub= und Mord= gefinbel, welches in "Brown's Sotel" feine Bufammenfünfte hielt, um feine Plane gu schmieben und bie Beute zu verwerthen. Sie beherrschten die Justig, indem der Friedens= richter einer ber Ihrigen war, und fie ftellten

ein Dugend Meineibe jebem Eid entgegen, burch ben Bieh und anderes Gigenthum als geraubt ibentifizirt wurde.

Das ging so bis zum Frühjahr 1840, als enblich bie Dinge gang unerträglich murben. Da rafften ichlieflich bie befferen Burger fich au einer Revolte auf, um mit bem Belben= muth ber Bergweiflung bie Gegenb Biraten und Banbiten zu befreien. Den unmittelbaren Unftog bagu hatte ein brutaler Racheaft ber Banbiten gegeben, ben fie gegen einen ber Unfiedler verübt hatten, weil berfelbe bie Zumuthung jum Anschluß an bie Banbe entruftet abgewiesen hatte. Ausführung ihres Planes berfammelten fich beimlich am 1. Upril vierzig fcharf bewaff= nete Bürger unter Führung bes Capt. Cor, um ben Sheriff, Capt. 2m. A. Marren, bei ber Gefangennahme ber Räuber zu unterftügen. Lettere hielten ein larmenbes Bechgelage in ber Räuberhöhle, bem Sotel, und wiesen ben Speriff, ber fich mit einigen Leuten borthin begeben hatte, um sie zu ver= haften, höhnisch ab. Sie waren besperate Rerle, wie fie oft genug bewiesen hatten, und bis an bie Rahne bewaffnet. Nun holte der Sheriff seine größere bewaffnete Mannschaft, mit ber er vor bas haus rückte. Es war um bie Mittagszeit. Wieberum wurde bas Gefindel aufgeforbert, sich zu ergeben, aber wieberum wurde die Aufforderung mit trobiger Berachtung gurudgewiesen. Gleich= zeitig fiel aus bem Saufe ein Schug, ber von Brown selber abgegeben war. Als Unt= wort tam eine gange Salbe gurud, und ber Spelunkenbesiger mar ber Erfte, ber sich in feinem Blute malate.

So begann ber "Räuberkrieg von Belle» vue", der mit der Bernichtung der Despes rados endigte, über den Sheriff Warren später Folgendes erzählte:

"Brown's Leute tämpften mit bem Muth ber Lerzweiflung, ber burch bie vorherge= gangene Schnapsfauferei zu einer Tiger= wuth angefacht wurde. Nachdem bie Thüren eingeschlagen und unfere Leute eingebrungen waren, entwidelte fich ein Sanbgemenge auf Leben und Tob. Enblich fab ber Reind fich genöthigt, fich nach bem oberen Stodwert gurudgugieben, wo er fich mit Forten und Mexten vertheibigte und augleich burch bie Treppenöffnung auf bie Angreifer berab= Da die Erstürmung ber Treppe Tollheit gewesen mare, gab ich Befehl gum Rudjuge und jum Niederbrennen bes Neftes. Das Feuer wurde am Sübende bes haufes angelegt. 218 meine Leute bamit beschäftigt maren, murbe aus einem hinterhäuschen auf fie geschoffen. Diefer Ungriff aus bem Sinterhalt tam gang unbermutbet, aber ihm wurde bald ein Enbe gemacht, indem bie Bürger bas haus fturmten. Es gelang je= boch nur einen ber Räuber zu faffen: Die anderen waren burch bas Wenfter entwischt. Che das Feuer am Hauptgebäude noch be= beutend um fich gegriffen hatte, faben wir, wie bie Ausgeräucherten aus ben Fenstern auf bas Dach eines anftogenben Schuppens fprangen und in's Freie zu gelangen fuchten. Sie murben berfolgt und breigehn bon ihnen wurden eingefangen: fechs andere, barunter ein Reger, maren entfommen. Bahrenb bie Gefangenen gefeffelt wurben, ließ ich ben Brand bes Saufes löschen. Bon ben Räubern waren brei tobt, nämlich W. W. Brown. Maron Day und ein alter halunte Namens Ein anderer, befannt unter bem Namen "Budftin Tom", alias Welfh, mar schwer und einige waren leicht verwundet. Aber auch vier unserer Bürger hatten bei bem Rampf ihr Leben eingebüßt, nämlich Subson Palmer, Undrew Farlen, Brint und 3. Marwell. Schwer verwundet waren James Collins (Schuf in ben Ropf) fowie Wm. Laughn, John G. McDonald und 2m. Bance, mahrend einige andere nur leichte Bermunbungen erlitten hatten."

Ueber die Gefangenen wurde fofort ein Bolfsgericht gehalten, gegen welches auch ber Sheriff teine Einwendungen machte. Besäuglich ber Schuld ber Kerle herrschte tein

3meifel. Es hanbelte fich nur um ben Grab ber Strafe - "bangen ober nicht bangen?" Die Abstimmung hierüber erfolgte mittels weißer und rother Bohnen. Beim Bablen ber Stimmen fanben fich zwei rothe Bohnen mehr als weiße, und bas bebeutete "Nicht hängen". Darauf wurde jeder der Delin= quenten, je nach Berbienft, ju Ruthenhieben verurtheilt, die von 25 bis 50 auf ben blogen Ruden berabfolgt murben. Diefer Prozebur wurden bie Rerle "geflöft", ober, wie es in ber Bioniersprache bieß, "ribereb". Sie murben auf gufammenge= nagelte Bretter gebracht und mit biefen auf ben Fluß hinausgestoßen, wo man sie ihrem Schidsal überließ.

Die Zeichen bes Kampfes waren noch lange an bem Gebäube zu feben, beffen Holzwerf zahlreiche Rugellöcher, sowie auch bie Brandspuren aufwies.

Im hofe von "Brown's hotel" hatte fich ein Brunnen befunden, von dem nach ber Berfprengung ber Räuberbanbe ber Bolts= mund fich ergählte, bag in ihm gar manche Opfer blutiger Berbrechen fpurlos ber= schwunden feien. Der Brunnen wurbe barum später icheu gemieben und gerieth in Berfall. Gine andere Sage, welche ebenfalls noch jett vielen Glauben findet, geht dabin, bag bie Banbiten bor bem oben geschilberten Rampf Tausenbe von Dollars in Gold und andere Schäge, bie Beute ihrer ausgebehnten Räubereien, in biefen Brunnen geworfen hatten. Jebenfalls mußten fie um bie Beit bes Ueberfalles im Besitze bedeutender Schätze gewesen sein, und ba bon benfelben feine Spur gefunden werben tonnte, gewann bas Berücht bie Wahrscheinlichkeit; aber es schien Niemand ben Muth zu haben, ben Schleier bon bem bufteren Geheimnig ber Tiefe gu lüften, welches im Jahre 1870 sich besonbers lebhaft wieber in Erinnerung brachte. In jenem Sommer erschien ein frember Mann, bem es auf feine Bitten gelang, bei ber Fa= milie Schaub, welche bie alte, umgebaute Taverne als Wohnhaus benutte, etwas Ur=

beit zu finden. Der Mann ichien aber für nichts anderes Intereffe zu haben, als für ben alten Brunnen, ben er burchaus ausräumen und reinigen wollte, obgleich ber Befiger nicht babon boren wollte. Dit Beharrlichkeit machte sich ber Mann immer wieber an bem Brunnen ju ichaffen, Schaub ihn enblich bom Hofe jagte. Er hat sich seither nicht wieber seben laffen, aber unter ben Bewohnern herrscht noch jest bie feste Ueberzeugung, bag er eines ber ber= sprengten Mitglieber bes alten "River Gang" war und bie berborgenen Schape gu heben beabsichtigte. — Im Januar 1898 murbe bas "Brown's Hotel", biefes Dahr= zeichen aus einer blutigen Zeit, abgebrochen, um für einen Neubau Plat zu machen. Vielleicht wird man auch einmal bem Brunnengeheimniß auf ben Grund geben; bielleicht aber auch wird er ganglich berichüttet und bergeffen, bis einmal nach vielen Jahren, wenn Niemand feinen Ort und bie ihn umspinnenbe Sage mehr tennt, jufallig wieber geöffnet wirb. Dann mag man bie ber= mitterten Gerippe nebft ben golbenen Schägen finden, bon benen Niemand wird Rechenschaft geben können, wie sie so tief ba unten hingetommen find, vorausgefest, bag folche bort überhaupt verborgen liegen.

Dies Städtchen Bellevue, welches einst ein gefürchteter Heerd ber scheußlichsten Bersbrechen war, ist seit der Vernichtung der Räuberbande in 1840 von ähnlichem Gessindel ängstlich gemieden worden und ist ein stiller, freundlicher Ort, der an bürgerlicher Ordnung hinter keinem anderen zurücksteht. Das ist das Verdienst der wackeren Pioniere, welche den schwachen Am der Gerichte träftig unterstützten und nach ihrer Weise Justiz übten.

Es find namentlich die im Anfang biefes Auffahes geschilderten "Claim Clubs", welche die eigenartigen Rechtsverhältniffe veranschaulichen, die hier in der ersten Zeit nach Erschließung bes neuen Westens herrsch=

ten, und man kann gewiß nicht sagen, daß bei ihnen die Gerechtigkeit schlecht weggestommen sei. Im Laufe späterer Zeit ist noch ebenfalls "Bolksjustiz" geübt worden, vorzugsweise an Pferdedieben und anderem Raubgesindel, für welches der Arm der regulären Justiz zu schwach war. Dieselbe war aber von einem anderen Charakter, als jene ursprüngliche Rechtspflege, und wir können hier über sie hinweggehen.

Sozialiften, Bellampten und anderen theoretischen Weltverbefferern ift ein eingehenbes Studium ber gesellschaftlichen Ginrichtun= gen neuer Unfiedlungen in einem neuen Lande angelegentlichst zu empfehlen. könnten namentlich aus bem Pionierleben von Jowa vieles lernen, was ihnen vielleicht nicht zusagen, aber boch fehr nüglich fein würde. Bei politischen und sozialistischen Distuffionen bort man a. B. bon extremen Sozialreformern oft die Behauptung, daß unsere gesellschaftlichen Ginrichtungen un= natürlich und brudend feien, und bag bie Menfchen, wenn fie ihren freien Willen batten, biefelben ganglich revolutioniren und zum Naturzustand zurückehren würden. Solche Behauptungen scheinen aller Begrünbung zu entbehren, benn unfere erften weft= lichen Ansiedler fanden hier vollständige Na= turzustände bor, und sie-waren durch staatliche Einrichtungen nicht eingeengt und bebrückt. Sie hätten also nicht nöthig gehabt, ben "Gefellichaftsichutt" erft wegzuräumen, um an bessen Stelle bie "Rechte bes Inbivibuums" fegen zu konnen. Sie konnten

hier ben "Naturzustand" aboptiren, wenn ihnen berfelbe zugefagt hätte. Wenn ihnen bie Institution ber Familie naturwibrig er= ichien, fo batten bie Bioniere biefelbe abfcaffen tonnen. Wenn ihnen eine gemeinfame Regierung wibernatürlich erschien, fo brauchten fie ja teine zu schaffen und fich teiner zu unterwerfen; benn es war erft lange nach ber Befiebelung, bag bas gefdriebene Gefet ber Bunbes= und Territorial=Regie= rungen bier feine Befolgung verlangtes Wenn bas Spftem bes Privatbefiges unnatürlich. brudenb und bem menschlichen Wohlbefinden hinderlich ift, so hätten die "Squatters" bes fernen Westens es boll= tommen in ihrer hand gehabt, ben Communismus einzuführen. Niemand hatte fie ba= ran gehindert oder hindern fonnen. haben aber nichts berartiges gethan. Sie haben vielmehr nicht nur in, sondern auch außer ber Familie strenge Satungen gur Schaffung und Erhaltung bon Gemeinschaften angenommen, benen sie sich freiwil= lig und gemiffenhaft unterwarfen. Man fieht baraus, wie wenig Berechtigung bie fozialiftischen Theorien bon ber "Souberänität bes Inbivibuums" haben; benn bie Menschen, soweit fie sich von sozialistischen Träumereien freihalten, ziehen freiwillig bie Organisation, die Gemeinschaft und die Gemeinde mit beren beschränkenber, aber auch beschützender Zucht vor, und unterwerfen sich lieber ben gur Regelung berfelben erforber= lichen Gefegen, als bag fie in einem fozialen Chaos leben möchten.

Die Wiffenschaft ift wie ein großes Feuer, das in einem Bolte unabläffig unterhalten werben muß, weil ihm Stahl und Stein unbekannt sind. Der eine gehört zu benen, welche die Pflicht haben, immer neue Scheite in das große Feuer zu werfen. Andere haben die Aufgabe, die heilige Flamme burch das Land in Dörfer und Hütten zu tragen.

Gustav Freitag. (Die verl. Handschrift.)

Der herr nimmt weg bie Sitten ber Alten. Siob, 12, 20.

Eine historische Gesellschaft, welche rechtzeitig begonnen und fleißig an der Arbeit zu sein scheint, ist die des Staates Kansas, denn ihre Bibliothet enthält bereits 23,051 Bücher, 67,418 Pamphlete, 23,907 Bände Zeitungen, 23,317 Manustripte, 6371 Reliquien, 5030 Bilder und 4886 Atlanten und Karten.

# Die Entwickelung des Schühenwesens in Illinois.

Bon Albert Boefe.

Die Gründung regelrechter Schützenvereine in Jlinois ift verhältnißmäßig spät erfolgt und das Schützenwesen hat sich auch
nicht so fräftig entwickelt, wie etwa das
Sänger- und Turnerwesen. Das hat seine
wohlbegründete Ursache, benn das Scheibenschießen ist ein fostspieliges Bergnügen, und
wer ihm nachgehen will, muß sich schon eine
selbstständige und gesicherte Existenz erworben haben.

Den erften Grund zum Schützenwesen in Illinois murbe in ber Schweizer Rolonie Bighland gelegt, wo icon feit Unfang ber 50er Jahre, seit 1853 in bem von ber Natur jo herrlich ausgestatteten Park Linbenthal, nach ber Scheibe geschoffen wurbe. tam es zur wirklichen Organisation einer Gefellicaft, ber jegigen "Selvetia", erft am Dieselbe hatte bamals 5. Kebruar 1860. 16 Mitglieber, nämlich: Beinrich Bermann, Geo. Rügger, Joh. Buchter, Dr. Robert Halter, Frit Pagan, B. A. Suppiger, Jacob Weber, Dominick Wiget, Martin J. Schott, Geo. Steinegger, J. N. Karth, Beinrich Laengli, Theo. Peter Bögele, Menge, Franz Seger und J. B. Willmann. Davon lebten Anfang bo. 38. noch brei: B. A. Suppiger, Martin J. Schott und Die ersten Beamten biefes Franz Seger. Bereins maren: Beinrich Bermann, 1. Schütenmeister; John Buchter, 2. Schütenmeifter; Beo. Rügger, Gefretar und Schatzmeifter; Dr. Rob. Salter, stellvertretenber Sefretar und Schatmeister; Frit Pagan, sen., Direktor.

Highland ober bie "Helvetia" war auch ber erfte Schützenverein in Illinois, ber einen eigenen Park, bas schon genannte "Linbenthal" besaß, ber ihm burch eine am 16. April 1863 ausgestellte Urkunde von ben (Brünbern Highlands, Jos. und Salomon Köpfli, unter ber Bedingung vermacht wurde, baß berselbe ben Highlandern für immer für

alle ihre Ausfluge und Geftlichteiten gur Berfugung fteben muffe.

Es beißt in Bezug bierauf in ber Urfunbe:

"Da es unfere Abficht ift, bie weiter unten naber= beschriebenen 31 Acres Land ben Bewohnern bes Town Sighland als öffentlichen Part zu förperlicher Bewegung und Erholung ju ichenten und für immer ju fichern, und ben Part gut verwaltet, in guter Orbnung gehalten und eingegäunt gu feben : Erft= lich, als Schiefplat für bie Scharficuten und ihre öffentlichen Wettschießen. Bweitens, als Reftplas für die öffentlichen Schulen und die Turn= und Gesangvereine, und für andere Keste ähnlicher Natur. Prittens, für bie Feier bes 4. Juli und anbere patriotifche Feiern und Bufammenfunite; und ba wir glauben, bag ber Zwed unferer Schenfung am beften erreicht merben mirb, wenn wir bies Lanb ber incorporirten Belvetia Schütengefellichaft fur bie oben ausgesprochenen Zwede übertragen, und ihr die alleinige Controlle über diefen Park übergeben, mit allen nöthigen Bollmachten, Gefege und Borfcriften bafür zu erlaffen und biefelben erforber= lichen Kalls zu geeigneter Zeit zu anbern, bamit ber 3med ber Schenfung erreicht und biefes Land und alle Berbefferungen barauf gegen Uebergriffe und Beichabigung gesichert werben, und auf bem Plat aute Ordnung erhalten merbe; beshalb ac. (folat bie Beschreibung bes Landes.)

Für ben Fall, baß sich bie Gesellschaft je auflösen ober nicht im Stande sein sollte, die übernommenen Berpflichtungen zu erfüllen, ift die Stadt Highland selbst, natürlich unter benselben Bedingungen, ais Rechtsnachfolsgerin eingesett.

Um bas Geschenk übernehmen zu können, hatte sich die Helvetia gesetzlich incorporiren lassen. Die IncorporationseAkte ist vom 16. Februar 1863 batirt, und von S. A. Budmaster, Sprecher bes Repräsentantenshauses, Francis A. Hossmann, Sprecher bes Senats und Richard Nates, Gouverneur, unterzeichnet, benn bamals gab es noch kein allgemeines IncorporationseGesetz, sondern war in jedem besondern Falle ein Spezialsgesetz nöthig. Die Besiegelung des Gesetzes ersolgte am 5. Wärz desselben Jahres durch den Staatssekretär D. W. Watch.

Die ersten seitens ber incorporirten Gesellschaft gemählten Beamten waren: Albert Brudner, Prasibent; John Suppiger, Bige-Prasibent; Bernhard Durer, Sekretar und Schahmeister; Morih Huegy, Hulfssekretar; Frih Pagan, fr., Berwalter.

Damals war Linbenthal noch ein jungfräuliches Stück Walbland. Aber bie Mitglieber ber Helvetia griffen felbst zu und
zogen mit Hade, Art und Säge Sonntags
hinaus, um bas Gebüsch auszuhauen, Wege
anzulegen, Zäune zu ziehen und Gebäude zu
errichten, und schon am 4. Juli 1863 konnte
bort bas erste Schützenfest geseiert werden,
zu welchem Gäste aus Quincy, St. Louis,
Evansville, Ind., Peoria, Morgansield,
Charleston, Tell City, u. a. Orten herbeigeeilt waren.

Da highland bamals noch von keiner Gijenbahn berührt murbe, holte man bie Gäfte mit Wagen von Trenton ab. Teft murbe burch ben üblichen Schützenzug eröffnet, voran die Musit, bann 24 fleine Mabchen in weißen Rleibern mit kleinen Ber. Staaten Flaggen in den Händen; dann bie Gafte, und zulett die Helvetia. Kest mährte zwei Tage, und natürlich nahm gang highland und in weitem Kreise die Um= gebung baran Theil. Die Betheiligung am Schießen mar fo ftart, bag bas Doppelte ber ursprünglich ausgesetten Preise vertheilt werben konnte. Sie ware noch größer ge= wefen, hatte nicht ein Theil ber schießkundi= gen Manner Sighland's im Felbe geftanben. Die gern biese "mitgemacht" hatten, beweist foigendes Schreiben:

> Lager bei Goofe Creek, Birginia, 26. Juni 1863.

Un ben Schübenmeifter A. Brudner, Sighlanb, II.

Die Solbaten ber Comp. H. im neuen heder Regiment iciden Ihnen hiermit \$15 als Beitrag zu
Ihrem Schükenfest. Nehmen Sie ihn als einen geringen Ausbruck unserer herzlichen Theilnahme an
bem in Aussicht siehenden Feste an. Wir wissen, so
gut wie Sie, daß wir durch unsere (heimathlichen)
Schükenfeste (Großes zur hervorbringung eines
Nationalgefühls und eines einigen Bolles beitragen.
Wir begrüßen biesen erften Bersuch als einen gluck-

lichen Schritt in biefer Richtung. Ihnen ein frobe liches Gest wünschenb, find mir 2c.,

Emil Fren, ftellvertr. Major, 82. Regt., Illinois Freiwilligen.

John Schaffner, Feldwebel. Theodore Shatonen, Gergeant. Francis Licharner. Armand Abrell. Florenz Abrell. Georg Ecstein.

Florenz Abrell. Ebward Fren.
Iohn Geigbühler.
Iacob Leu.
Iohn Reber.
Wenbelin Bögele.
Iohn Heller.
Wilbhaber.

Theodor Beber.

Georg Editein.
Joseph Grabert.
John W. Kurth.
Rubolph Müller.
Unbreas Romer.
Louis Weissenberger.
Jacob Bircher.
Ernjt Wallichef.

Carl Diegler.

Schon im Sahre barauf murbe ein taum weniger erfolgreiches Test abgehalten, und auf biefem die Grunbung bes spater so machtig geworbenen Berbandes aller Schutenvereine bes Landes unter bem Namen "Rordamerikanischer Schützenbund," bie Abhaltung eines allgemeinen Lanbes: schützenfestes im Jahre 1865 in Sighland beschlossen. Der Vorschlag fand freudigen Wiberhall, und bis zum 25. Mai 1865 hat= ten sich 438 Mitglieber in ben Bund aufnehmen laffen, wovon auf Illinois 258, Missouri 53, Wisconsin 46, Indiana 30, Rentucky 20, Tennessee 4, New York 1 und Minnefota 1 entfielen. Auch bas erfte Bun= besfest hatte einen großartigen Erfolg. Die ersten Bundesbeamten waren: Dr. A. Kelber, Prasident; Abolph Eug. Bandelier, Bize-Präsident; David Suppiger, Schatzmeister; Abolph J. Banbelier, Sekretär; Timothy Gruaz, Hülfs-Sekretär. Auch das britte Bunbesfest im Jahre 1867 murbe in Bighland abgehalten, besgleichen die Bunbesfeste von 1872 und 1880.

In Chicago hatten sich mit ber gunehmenden Ginwanderung auch eine beträcht=
liche Anzahl von Männern, namentlich aus
ber Schweiz, Bayern und Schwaben eingefunden, die drüben mit ber Führung des
Stutzens vertraut gewesen waren, und da sie
ihn mitgebracht hatten, barauf aus waren,
ihn nicht einrosten zu lassen. Es bildete sich
schon in den fünfziger Jahren eine lose Bereinigung unter den Namen Bürger-SchützenGesellschaft. Indessen besaß bieselbe keinen

eigenen Schießstand und bedurfte auch keinen. Denn Schießraum war bamals noch reichlich vorhanden. Das ganze Seeufer, nörblich von ber bie bamalige Stadtgrenze bilbenben Divisionstraße, stand ben Schützen zur freien Berfügung, und auf ber Beftfeite tonnte man in bem bamaligen Luther'schen ober Gich'ichen Garten, und in Schoch's Garten, etwas westlich vom alten Bull's Head, schie= Ben. Bu ben eifrigften Schützen jener erften Zeit gehörten, soweit meine Erinnerung reicht, Geo. Beuttenmüller, Ernst Riebel, Abraham Stubli, Mm. Schabe, Mm. Rellermann und Morit Laffig. Mit ber Zeit muchs bie Bahl und am 26. Juni 1863 erfolgte bie Grundung bes jegigen Chicago Souten= Bereins, beffen erfte Mitglieber Louis Bagner, J. J. Comitti, J. Munch, Chas Bausler, Chr. Seibenschwanz, Dr. L. Comitti, G. Sauptmann, Fr. Mader, F. Begpe, E. Riebel, Dr. Mahla, E. Burkharbt, L. Robemeyer, Abr. Stüdli, Abam Baierle, A. Fiderer, H. C. Sternberg, H. Reinhard, E. Baechly, Wm. Schabe, H. Bronold, Ernst Hummel, J. B. Mager, S. Corbes, W. Kellermann und Dr. Gölz waren. Die erften Beamten maren: Louis Wagner, 1. Schützenmeister; H. E. Sternberg, 2. Schützenmeister; E. B. Mayer, Sekretär und John Munch, Schatmeifter. Aufgabe bes jungen Bereins war es, an ben Erwerb einer eigenen Heimstätte zu gehen. Nachbem ber Berein sich im Jahre 1865 seine gefetliche Incorporation erwirkt hatte, wurde mit Bulfe einer aus ben mohlhabenben Mit= gliebern gebilbeten Aftien = Gesellschaft für \$30,000 in Lake Biem, an ber Evanston Ave., nahe Graceland Ave., ein Grundstück von 40 Acres angekauft, ein für die damalige Zeit gewaltiges Unternehmen. Inbessen ber Berein vergrößerte sich schnell, da die meisten beutschen Geschäftsleute fich ihm anschloffen, · so baß er schon im Jahre 1866 es magen konnte, das zweite große Bundesfest bes Norbameritanischen Schützenbundes zu veranstalten - bas größte und bestbefuchte Schützenfest, das überhaupt je in biesem Lande gefeiert wurde. lleber eintausend

Buchfen waren in Thatigfeit im Wettfampf um bie zahlreichen toftbaren, von ben Burgern Chicago's ausgesetten Preise. Der auf ber Ehrenscheibe allein betrug \$1,000

Der Park murde mahrend der nächsten Jahre, namentlich Sonntags, das Lieblings= giel der deutschen Bevolkerung Chicago's, er= regte aber dadurch den Zorn der puritanischen und fremde Sitten haffenden Elemente. möglichen hindernisse wurden den Schüten in den Weg gelegt, ja man scheute sich nicht Mordbrenner zu miethen, um an die Gebäu= lichkeiten Feuer zu legen. Unter folchen Um= ständen hielt der Berein es für gerathen, sich nach einem entlegeneren Plat umzusehen, und fand denfelben im Süden der Stadt, in der Nähe von Kensington, jest West Pullman, wo er eine aus 50 Acres Prairie und 30 Acres Waldland bestehende Achtel = Settion \$10,000 erstand, während er für den bisheri= gen Bart \$60,000 erhielt. Er tonnte fo die Attien an die Mitglieder zurückezahlen und behielt noch ein schönes Stud Geld übrig. Trop der recht mangelhaften Gifenbahn Ber= bindung wurde auch diefer neue Bart im Sommer ein Lieblingsziel ber Chicagoer und bei irgend günstigem Wetter fanden Sonntags Nachmittags dort hunderte von deutschen Familien zusammen. In jedem Herbst wurde dort ein Preisschießen abgehal= ten, welches von allen Schützen-Vereinen im Umfreise von 500 Meilen beschickt murbe. Seine höchste Bluthe erreichte der Berein in den Jahren 1872 bis 1876, wo seine Mitglie= derzahl 500 erreichte, und ein gut eingerich= tetes, mit Billiard= und Spielzimmer und großer Tanzhalle verschenes Kasino (Klare's Halle) auch in der Stadt einen gern auf= gesuchten Sammelpunkt darbot.

Bur Zeit des großen Feuers hatte der Berein sein sauptquartier im Teutschen Hause, an der Ede von Wells und Indiana Str. Er büßte damals sein ganzes Archiv ein; nur die im Jahre 1865 von dem Schüßen-Verein gestiftete und heute noch hochgechrte Vereins-Fahne wurde durch den wackeren Schüßen Martin Grau gerettet.

Aber auch aus diesem zweiten Heim murde ber Berein nach 21 jahrigem Besit durch die beständige Ausdehnung der Stadt perdrängt.

Digitized by GOOSIC

In weiser Voraussicht dieser Möglichkeit maren bereits 51 von den 80 Acres in Bauftellen ausgelegt und durch Loos an die Mitglieder verkauft worden. Betreffs der übrigen 39 Acres wurde im Jahre 1893 ein vortheilhafter Bertauf abgeichloffen, und an Stelle bavon in Town Balos, etwa 20 Meilen von der Stadt, ein icones Stud Waldland von ungefähr aleicher Größe und in romantischer Umgebung erstanden, auf welchem noch im Berbft des= felben Rabres nach den Blanen des Architetten 28m. Strippelmann und unter Leitung der herren Alb. Boefe, Borf., Geo. Rühl, 28m. Hartmann, Carl Findeisen und F. Toggen= burger als Bau-Comite mit ber Errichtung eines allen Anforderungen der Neuzeit ent= fprechenden Clubhaufes und eines geräumi= gen Schiefftandes für bundert Schüten und mit 13 Scheiben begonnen murde, die am 6. Juni 1894 eingeweiht werden konnten.

Zuvor aber hatte noch aus Anlaß der Weltausstellung auf dem alten Schützenplat vom Juni dis zum September 1893 ein großes Internationales Wettschießen stattgefunden, an welchem Schützen aus aller Welt Ländern theilnahmen — ein gewaltiges, aber mit glänzendem Erfolge zu Ende geführtes Unternehmen. Außer den Geldpreisen im Betrage von \$15,000, die den Siegern zusielen, erhielt ein jeder Theilnehmer eine höchst tunstvoll geschmüdte Columbus-Wedaille zum Andenken.

Folgende Schüßen wurden seit der Incorporirung im Jahre 1865 durch Wahl zum Präsidenten ausgezeichnet: A. Miller, (Friedensrichter), J. G. Gindele, städtischer Commissär der öffentl. Arbeiten, Otto Mutschlechner, der älteste deutsche Weinhändler, G. B. Müller, (Buffalo Miller), Geo. Oertel, (der Herbergsvater der Schusterherberge an R. Clark Str.), John A. Huck, A. Boese, J. B. Gartemann, J. C. Hespier, Chas. Schotte, Ambrose Andrée, Otto Raes, R. M. Plotte, Hubrose Andrée, Otto Raes, R. M. Plotte, Haei, Hu. Thorwart, Dr. Merkle, Geo. Kühl, Carl Findeisen und jest Geo. Kersten.

Der Berein zählt jest 200 Mitglieder, da= runter 50 aktive Schützen. Reguläre Schieß= übungen finden zweimal in der Woche, Don= nerstags und Sonntags statt. Ehrenmitglie= der des Bereins sind die Pioniere Geo. Beut= tenmüller, Alb. Boese, Jos. Hof, Wm. Böhmer, Martin Grau und Rudolph Grimm, sowie G. Neizel, Wm. Hammel und der Bürgermeister Sarter H. Harrison.

Außer dem Chicagoer Schükenverein beftand längere Jahre in Chicago der Nord =
Chicago Schüken verein, der seine
Schießübungen im Nord-Chicagoer Schükenpark, an der Western Ave. nördl. don Belmont
Ave. abhielt, der indessen nicht sein Gigenthum
war. Beide Bereine verkehrten stets freundschäftlich miteinander, und als er sich im
Jahre 1895 auslöste, traten viele seiner Witglieder in den Chicagoer Schükenverein über.

Rur wenige Jahre junger als ber Chicagoer ift der fehr ftrebfame Schütenberein von Joliet, der etwa 90 Mitglieder, da= runter eine Angahl ausgezeichneter Schüken aufzuweisen hat. Er besitt eine fehr ichone Schieghalle mit bubichem Bart. Dort murbe im Jahre 1896 eine Tagjagung ber gum Westlichen Schütenbund gehörigen Bereine abgehalten, auf welcher die Vereinigung mit dem Ober=Miffiffippi=Bezirte unter dem Ra= men West-Central=Schütenbund von N.=A. beschloffen und Joliet jum Bor= und erften Festort bestimmt murde. Demaemak fand bort im Jahre 1891 bas erfte Bundesfest Diefes Verbandes ftatt. Der Jolieter Berein wurde 1865 durch Friedr. Sehring, Jacob Schott, Jos. Brauns, F. Prajold, Fr. Beuttenmüller und C. C. Braun gegründet, und im Jahre 1867 incorporirt. Bon den Genannten lebt nur noch C. C. Braun. Bon Bionieren gehören dem Berein noch an : John Theiler, Alex. Groß, Chas. Werne, Anton Wagner, Edwin Porter und Jas. Reichmann, Die fammtlich die Ehrenmitgliedschaft genießen.

Nicht so groß, aber der zweitälteste des Staates, ist der Schüßenverein der Stadt Peru. Er wurde schon im Jahre 1861 von den Schüßen Nadler, Jais, Oben-auer, Hund, Böhme, Heist, Dornbuich, Neißel, Köhler, Schlingmann und Schönbed ins Lesben gerusen und noch im gleichen Jahre incorporit. Er vermehrte sich schnell und konnte noch während des Bürgerkrieges einen schöngelegenen Schießplaß erwerben, und mit allen nöthigen Gebäulichkeiten versehen. Er hat sich an allen Bezirks- und Bundessesten betheisligt und stets werthvolle Preise davon getragen.

Digitized by GOOSIC

# + Seinrich Raab.

Mit Heinrich Raab, bem weit über die Grenzen bes Staates Minois bekannten Schulsmanne, ist nicht nur dem Deutschthum von Minois im Allgemeinen einer seiner besten Männer, sondern auch der Deutschsumerikanischen Sistorischen Gesellschaft eines seiner geschätztesten Mitglieder entrissen worden. Denn nicht nur gehörte er zu ihren Gründern und begeistertsten Förderern, sondern es war seine Absicht, die ihm allem Anschein nach noch reichlich bevorstehenden Jahre der Mitarbeit an den Aufgaben zu widmen, die sie sich gestellt. Und thatsächlich in der Ausführung dieses Borsates, — auf einer Fahrt nach Highland, der Schweizer-Kolonie, wo er Notizen für eine Abhandlung sammelte, welche für das Julischeft der Geschichtsblätter bestimmt war — zog er sich die Erkältung zu, welche in Verdindung mit einem Herzleiden seinen so vorzeitigen Tod herbeissührte. Die Deutsch Amerikanische Historische Gesellschaft empsindet deshalb die Lücke, die sein hinscheiden gerissen, besonders tief und schmerzlich.

Heute schon eine zusammenfassende Geschichte bes Einflusses schreiben zu wollen, ben sein Wirken genbt, ware verfrüht. Selbst wenn alle Saat schon aufgegangen ware, bie er gestreut, — die Frische, das Personliche bes Verlustes wurde ben Blid trüben. In großen Umrissen ist die Tagespresse seiner Bebeutung als Schulmann, seinem Einfluß als politischer Führer, und seinem eblen Menschenthum in warmen Nachrusen bereits gerecht geworben. Aber jeder Beitrag zu seiner zukunftigen Geschichte ist von Werth, so auch die nachsfolgenden Erinnerungen an den Verstorbenen, die der Feder des früheren Herausgebers der "Volksblatt-Aundschau" in Lincoln, Il., entstammen.

### Grinnerungen an Beinrich Raab.

In seiner Seimath Belleville, in diesem Staate, entichlief am 13. Marg einer ber mackerften Rampen, welche bas Deutschtum bieses Staates im letten Bierteljahrhunbert aufzuweisen hat, ber Achtb. Er=Staats= Schulsuperintenbent Beinrich Raab. seine hervorragende Thatigkeit im Interesse bes öffentlichen Schulmefens von Illinois und baburch, bag er vom Schicffal auserforen war, in einer Zeit, ba Frembenhaß und Un= bulbfamteit in diefem Staate ein freies Schulwefen, insbesondere die Pflegestätten beutscher Sprache und beutscher Erziehungsart burch ein nativistisches Schutgesetz bebrohten, bie Stelle eines siegreichen Suhrers unter ben Deutschen und anderen Liberalgesinnten bes Staates einzunehmen, murbe fein Rame bis über bie Grengen bes Staates hinaus be= rühmt. Aber, so bekannt ber Rame Heinrich Raab's auch geworben, und so ausgebehnt fein Birken gewesen, von feiner Perfonlichkeit felbst und seinen besonderen Charaktereigen= schaften erlangten wohl nur Diejenigen eine richtige Vorstellung, die personlich mit ihm verkehrten.

Wenn ich unternommen habe, in biefen Zeilen ber Erinnerung an ben Entschlafenen ein schlichtes Sträußlein zu winden, so gilt bas weniger bem Boltserzieher — als welcher er ja ohnedies genügend bekannt und berühmt — als bem Boltsmanne und Gesinnungshelben.

Bur Veranschaulichung ber Charaftereigensichaften bes geachteten Verstorbenen genügt in diesem ein Rückblick auf seine verschiedenen Besuche in Lincoln und wie er sich uns bei biesen gab.

Den ersten Besuch hier machte herr Raab im Jahre 1886. Dem Grundsatze huldigend, daß "nur in einem gesunden Körper eine gesunde Seele wohnt" und körperliche lebung zur Erhaltung der Gesundheit nöthig ift, gehörte er dem Springsielder Kegler-Club an, welcher im genannten Jahre etliche Kegels-Turniere mit den Lincolnern Keglern veranstaltete. Durch seine im Jahre 1882 erfolgte Erwählung zum Umte-des Staats-Schuls

superintendenten — als einziger Demokrat unter ben erwählten Staatsbeamten — und sein hervorragendes Wirken in diesem Amte, war sein Ruf ihm auch hierher vorausgeeilt, boch nach meinen bis dahin unter Herren vom Lehrsach gemachten Bekanntschaften, hatte ich mir — wie viele Andere — von seiner Perssönlichkeit ein ganz anderes Bild gemacht, als sie es in Wirklichkeit war. Entgegen dem gewöhnlichen Gelehrten-Appus, tras ich eine Cherusker-Gestalt mit blondem Bollbart, üppigem Hautphaar von gleicher Farbe, und dem Aussehen und der Haltung eines Offisiers zur See.

Als Mitglied vom Comite, welches bie Regler ber Staatshauptstabt zu empfangen hatte, fiel mir bie Aufgabe zu, verschiebene Berren einanber vorzustellen. Bei einer biefer Gelegenheiten titulirte ich herrn Raab "Brofeffor Raab", wie er einft in ben Beitungen genannt murbe, er mehrte aber fofort ab, mit ben Worten: "Lieber R., laffen Gie ben "Profeffor" weg, ich bin tein Professor, sonbern Schulmeister und heute bin ich einfach Regelbruber." Wit feiner hierburch bethätigten Schlichtheit verband herr Raab einen ausgezeichneten humor und fein freies Befen im Umgang machte ein gegenseitiges Bekanntwerben fo leicht wie angenehm. Daß er bas ausgesprochene Gegenstück von einem "Dudmäuser" war, bavon lieferte Herr Raab auch bei biefer Belegenheit ben offenbarften Beweis. Als es ihm nämlich im Gebrange ber Regelnben und Buschauer zu beiß murbe, nahm er sich einen Stuhl und setzte sich zur Abtühlung, ohne Rod, vor das Lotal. fummerte ihn nicht im Minbeften, wenn bie (bamals fehr regfamen) Muder es fahen, bağ ber beutsche Staats-Schulsuperintenbent in einem Gafthause Regel ichob. - Wie Wenige hatten in gleicher Stellung ein Gleiches gethan!

Wie herr Raab bei biefer Gelegenheit bie Hochachtung und Freundschaft einer Anzahl Landsleute in Lincoln gewonnen, so muß wohl auch unsere Stadt auf ihn einen guten Eindruck gemacht haben, benn erkehrte mehre mals wieder. Einmal zum 1890'er Sanger-

fest, wo er bei frohem Commers ruchaltlos zeigte, baß er sich als Theilnehmer wohl und heimisch fühlte, die Festgesellschaft auch mit seiner vollen, wohlklingenden Baßstimme ergötte.

Der nächste Besuch aber, in 1892, erfolgte in ernfterer Miffion als bie beiben vorer= In bem Ebwards'ichen Schul= mähnten. gefet mar ber Lehrfreiheit im Staate eine ernste Gefahr entstanden und ba tonnte Beinrich Raab nicht unthätig bleiben. ber ihm eigenen Energie kampfte er für die Befeitigung bes anftogigen Gefetes und tam im Oftober bes genannten Sahres hierher, um, gemeinsam mit Berrn Professor Bieper, bei einer veranstalteten Massenversammlung seinen Ginfluß und seine Beredtsamkeit für bie gerechte Sache in bie Baagichale zu Der Rampf enbete in einem glan= zenben Siege für bie Gegner bes Ebwarbs= Gefetes und Heinrich Raab gehörte zu ben Gefeiertsten bes Staates.

Im Jahre 1896, als bie Währungsfrage bie Gemüther im ganzen Lande erregte, kam Beinrich Raab wieber nach Lincoln, um feinen hiefigen Landsleuten bie Ueberzeugung seines viel fassenden Geistes in ihrer Muttersprache begreiflich zu machen. Infolge von Setzereien, angefacht von Leuten, benen ber Begriff gu mangeln icheint, bag ein hochgefinnter Mann feiner Ueberzeugung Opfer, felbft große Opfer bringen fann, hatte fich eine verhältnigmäßig geringe Menge eingefunden, um ben voiher verehrten und gefeierten Rebner anzuhören. Bei bieser Gelegenheit zeigte sich aber so recht ber eble Sinn bes nun aus biefer Zeit Geschie= benen, benn er hatte fein Bort ber Ent= taufdung ober bes Vorwurfes, sonbern nur Wohlmollen und Berglichkeit. Er, ber ftets allen Wiberjachern muthig bie Stirn gezeigt, er gurnte nicht Denen, die ihn ichmabten. Dir gegenüber fprach er nur Bebauern barüber aus, baß er nicht im Stande mar, fich bei feinen Landsleuten und Mitburgern beffer verständlich zu machen.

Bahrend viele feiner Gefinnungsgenoffen in ber Bahrungsfrage auch noch im Bahle tampfe 1900 mit ihren refp. Barteien grollten,

fanden wir Seinrich Naab wieber in ben ersten Reihen der Kämpfer seiner Partei, der bemokratischen; zum Beweis, daß er ben zeitlebens versochtenen Principien — wegen einer Meinungsverschiedenheit in Bezug auf eine Frage (die unterdessen erlebigt worden war) — nicht untreu geworben war.

Bei allen, bie Beinrich Raab naber tennen lernten, mirb er in ber Grinnerung fortleben

als ein unter seinen Zeitgenossen groß das stehender Förberer des geistigen und sozialen Fortschrittes und alstreuer Bersechterdeutscher Weite und Sprache, sowie alles Dessen, was gut und edel ist. Wöchten seinem Beispiel recht Biele nacheisern.

C. C. Anorr.

Lincoln, 3u., 26. Marg 1901.

# Pincoln und Pinkhorn.

Ein Argument, vorgetragen in der "Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Maryland." Bon J. B. Sennighanfen.

In ber beutschen Geschichtsgesellsschaft in Baltimore hat ber bortige Abvotat L. B. Hennighausen, eines ber eifrigsten Mitglieber bieses Bereins, auf beren Jahresversammlung an Washington's Geburtstag einen höchst interessanten Bortrag folgenden Inhalts gehalten:

"Bei ber letten Geburtstagsfeier bes gro-Ben Präsibenten Abraham Lincoln wurde bie Frage seiner Abstammung wieber angeregt, und ich erlaube mir, in sachgemäßer Form, aus historischen Quellen bie Frage zn erlau-Es mare bies unnöthig, wenn nicht bie Biographen Nicolai und San, sowie bie anberen ameritanischen Geschichtsichreiber, anstatt einfach die historischen Thatsachen mitzutheilen, fich bemuht hatten, bie Berfunft bes Prafibenten von der mohlhabenden Familie Lincoln in Massachusetts berzuleiten. Der einzige Unhaltspunkt bafur ift, bag ein reicher Neu-Engländer Namens Mordecai Lincoln, Gentleman, sich in ber ersten Sälfte bes achtzehnten Sahrhunberts im Staate New Jerjen niederließ und große Länder= ftreden erwarb. Lincoln ift ber Name einer fehr alten Stabt und einer Grafschaft in England, sowie ein fehr verbreiteter Fami= lienname, einem jeben Englander und Amerifaner jehr geläufig; und ber angelfächfische Stoly erlaubt es nicht, bag ein fo großer Mann wie Abraham Lincoln von anderer Raffe ftammt und ber Familienname feiner Borfahren nicht Lincoln, sonbern beutsch= klingenb Linkhorn hieß und aus einer beutschen Unfiedlung kam.

"Der Prafibent Lincoln wurde haufig ge= fragt ob feiner Ahnen und liebte es, mit einem Citat aus (Gran's Elegie: "the short and single annals of the poor" au ant= worten. Geine Renntnig von feinen Uhnen beichrantte fich barauf, baß feine Borfahren Quater maren und in Berts County in Benninsvanien wohnten, von ba nach Rockingham County in Birginien zogen, und fein Großvater Abraham ungefähr um 1780 von Rodingham County nach Jefferson County in dem jetigen Rentucky, ungefähr 20 Mei: len von der jetigen Stadt Louisville zog, wo er eine Farm von 400 Acres Land burch ein Land= "Warrant" erworben hatte. aus bem Land= "Warrant" erhellt, welches er für die Summe von 160 Pfund Kolonial= Gelb erworben hatte, fo wird baffelbe an Ubraham Linkhorn ertheilt. Fünf Jahre später findet die Bermessung bes Lanbes statt und er erhalt feinen Befittitel, welcher in bem Land Register von Jefferson County, Buch 2, Seite 60, eingetragen ift. sem Bermeffungs = Certifitat, worauf fein Recht auf die 400 barin beschriebenen Acres Land beruhte und bas von ber größten Bich= tigkeit für ihn und seine Familie mar, wirb er burchweg Abraham Linkhorn genannt. Das Schriftstud ift von ben zwei Bermeffern

William Shannon und William May, von ben zwei County-Commissaren Ananiah Linscoln und von ihm selbst, Abraham Linkhorn, unterzeichnet.

"Abraham Linthorn wurde im folgensben Jahre, 1786, auf seiner genannten Farm bei ber Arbeit auf bem Felbe von Indianern erschlagen. Sein Sohn Thos mas, ber Bater unseres Prafibenten, war bamals erft sieben Jahre alt; seine Erzieshung, wenn man bavon überhaupt sprechen kann, wurde sehr vernachlässigt, er lernte weber lejen, noch schreiben, siebelte später

noch bazu ein solch' bekannter englischer Name, verbeutscht wurde. Linkhornskamen von Berks County in Pennsylvanien, bas beutschefte County in ganz Amerika, schon Ende bes 17. und Anfangs bes 18. Jahrshunderts fast ausschließlich von Deutschen besiedelt. Es ist heute noch, nach Berkauf von 200 Jahren, die Hochburg der deutschen Sprache, wo die Einwohner im täglichen Umgang und im Familienkreise sich ihres deutschen Dialekts bedienen.

"Ferner ist historisch, daß schon in ber ersten Salfte bes 18. Jahrhunberts eine

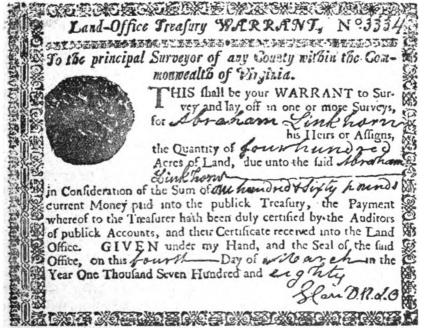

als Mann mit feiner Frau und seinem kleis nen Sohne Abraham nach ber Wildniß in Indiana über. Thomas, der Bater des Präsidenten, wurde Lincoln genannt.

"Die englischen Geschichtsschreiber behaupten jest, daß der Name Linkhorn eine Berwechslung des Elerks, der das Warrant ausstellte, mit dem Namen Lincoln sei, bringen aber nicht den geringsten Beweiß dafür. Wir kennen unzählige Fälle, wo in jener Periode, ja als Regel, alle deutschklingenben Namen anglisirt wurden; es ist uns aber in der amerikanischen Geschichte kein einziger Fall bekannt, daß ein englischer Name, und starke beutsche Auswanderung von Berks County nach Rocingham und ben angrenzenden Counties in Virginien zog. Die beutsichen Missionäre Mühlenberg und Schlatter predigten vor 1750 in diesen Counties zu beutschen Gemeinden; ferner, daß viele dieser Deutschen später nach Kentucky und Tennessee übersiedelten. Alle Chronisten jener Zeit, deutsche sowie englische, berichten, daß jene Ansiedler lesen und schreiben konnten. Es ist ferner bekannt, daß viele dieser Deutschen Duäker, Mennoniten und Tunker gewesen sind, welche gemeinschaftlich und grundsätlich gegen das Tragen ober den Gebrauch

von Waffen waren. Abraham Linkhorn mar, wie berichtet, ein Quater; er mar fein armer Mann, er bezahlte baar 160 Bfunb für fein Land. Ge ift anzunehmen, bag er ichreiben konnte und feinen Familiennamen fannte. Satte er es nicht, so mare icon bei ber Ausgabe bes land-Warrants ber fo geläufige englische Rame Lincoln substituirt worden. Wie tommt es ferner, bag auf bem Certificat ber Bermeffer, wo es fich trifft, bag beibe Commiffare ben Ramen Lincoln führen, Abraham Linkhorn sich als Linthorn unterzeichnet? Bare ein Schreibfehler in bem Namen, welcher in bem Warrant stand, vorgekommen, jo mar es bamals wie jest gebräuchlich, biefes in folgen= ber Beise zu corrigiren: "Linkhorn, auch Lincoln genannt", oder "Lincoln, manchmal auch Linkhorn geschrieben." Wenn es ein Kehler mar, hatte nicht einer ber mitunterschriebenen zwei Lincoln ben Abraham ba= rauf aufmertfam gemacht, bag burch biefen groben Kehler ber Besitztitel seiner Farm in Frage geftellt und für feine Nachkommen ge= fährbet würde?

"Ift es nicht merkwürdig, daß mährend bes Lebens des Prasidenten sich nie ein Berswandter von seines Baters Seite meldete? Prasident Lincoln hatte hunderttausende von Aemtern in Civil und Armce zu vergeben. Und bei der bekannten Aemtersucht wäre da nicht der entfernteste begründete Berwandte der Lincoln's erschienen zur Begunstigung? Zest nach dem Tode des großen Mannes kommt die englische stolze Familie Lincoln und beansprucht ihn als einen der ihrigen. Ist es wahrscheinlich, daß die arme Familie Linkhorn schon in der dritten Generation vergessen hätte, daß sie von dem reichen Mordeai Lincoln, Gentleman, abstamme,

Wie die Philosophen nach dem ersten Grunde der Dinge, die Kunft nach dem Ibeale der Schönheit, so stredt die Gesschichte nach dem Bilbe des Menschenschiedsals in treuer Wahrheit, lebendiger Fülle und reiner Klarheit.

28. v. Sumbolbt, Aufgabe bes Weichichtsichreibers.

wo boch so viele Amerikaner sich erinnern, von ben Normannen, ja selbst vom König Tavib abzustammen? Die Beweise sind überwiegend, daß der Großvaier des Prasiebenten sich Abraham Linkhorn schrieb; ob er von beutscher Abstammung war, überslasse ich dem Urtheil und Glauben eines jeden Einzelnen, welcher Vorgesagtes ruhig überslegt."

Bu biefer einleuchtenben Darlegung Bennighausen's bemerkt ber "Balt. Deutiche Correspondent" im Wesentlichen folgendes:

"Es tann felbstverftanblich Riemanbes Absicht sein, ben burch ben großen Prafiben= ten weltberühmt gemachten Ramen in ur= fprünglicher Form wieder herzustellen; aber bie aus Deutschland Gingemanberten und beren Rachkommen haben boch ein großes Interesse baran, Rlarheit in biese Sache zu bringen, und Das ift heute noch eber mog= lich, als nach zwei ober brei Menschenaltern. In Philadelphia ist vor dreißig ober vierzig Jahren ein bides Buch veröffentlicht worben mit Ramen beutscher Ginmanberer aus bem 17., 18. und 19. Jahrhundert. Dingen mare nachzuforschen, ob sich ber Ra= me Linthorn bort findet. Cobann maren bie Rirchenbücher und Grundbücher ber beutschen Anfiedelungen von Alt-Berks zu untersuchen, auch die der virginischen Unfiebelung tonnen Austunft geben. Diefer Aufgabe follten fich bie hiftorischen Gefellschaften von Pennsylvanien und besonders die beutsch= ameritanischen Geschichtsvereine mit Freuden unterziehen. Wir hoffen aus biefem Grunde, baß die Abhandlung bes Berrn Bennighausen nicht bas Letzte mar, mas mir von bieser für bas Deutsch=Amerikanerthum bebeuten= ben Sache gehört haben."

Sein Geschick ber Mann sich selber schuf; "D, Schicksal" ist bes Feigen Ruf.

Znbisch.

Der beste Weg zur Wahrheit zu gelangen ist, daß man die Dinge untersucht, wie sie wirklich sind.

# Allgemeine Bemerkungen.

Das vorliegende zweite Heft der Deutsch: Ameritanifden Gefdichts. blatter wird ober sollte boch die von einigen Seiten ausgesprochene Befürchtung zerftreuen, bie .D.= Um. Sift. Gefellicaft von Illinois werbe im Wesentlichen auf eine Historische Gefellicaft von und für Chicago hinaus: laufen. Gin Blick auf bas Inhaltsverzeichniß liefert ben Beweis, bag auf Beröffentlichung von Material aus außerhalb Chicago ge= legenen Theilen bes Staates das weitaus größte Gewicht gelegt worben ift. ferner, bag, wie aus bem Artitel "Primitive Rechtspflege im Beften" erhellt, bie Gefell= fcaft nicht ausschließlich eine Buinoifer fein, jonbern bem in ihrem Charter ausgesprochenen 3mede gemäß, ihre Forichungen über ben gangen Nordweften, ja, über bas gange Land ausbehnen will. Die Rebaftion hofft, baß unser zweites Seft bieselbe freundliche Aufnahme finben werbe, wie bas erfte. stellungen sind, unter Busenbung von \$3.00 für ben Jahrgang, ober von \$1.00 für bas Ginzelheft, an ben Sefretar G. Mannharbt, 609 Schiller Builbing, Chicago, 3ll., zu richten. Ginzelnummern find in Chicago bei Rölling & Rlappenbach, 100-102 Randolph Str., zu haben.

Bur Beachtung. Wir find von Gins zelnen, wie im Namen von Bereinen und Gemeinben gefragt worben, ob sie benn bie ihnen zugefandten Fragebogen beantworten burften, fo lange fie nicht Mitglieber ber Befellicaft geworben feien. Denen gur Antwort, bag bie Deutsch = Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Illinois fein Geicafte, fonbern ein miffenfcaftliches Unternehmen ift, bas ben 3med bat, bas Material fur eine Geschichte bes Deutsch= thums in Minois und im Nordweften gu sammeln, und zwar nicht nur für eine Beichichte Derer, welche fur Die Beröffentlichung ihrer eigenen Geschichte bezahlen können und wollen, sonbern fur eine Geschichte bes ge= Jeder (ber Gin= fammten Deutschthums. zelne fowohl, wie Bereine und Gemeinben), ber ihr burch Beantwortung ber ihm über= sandten Fragebogen ober anderweitig ge= schichtliches Material zutommen läßt, macht fich ihr nutlich und erweift ihr einen Dienft, und zu verlangen, bag er bafur noch oben= brein bezahle, mare ein Unding. Auf ber anberen Seite erweist bie Befellichaft burch ihre Forschung bem gesammten Deutschum einen Dienft, ber mit großen Roften ver= bunden ift, und mer fur bie Große und Bichtigkeit biefes Dienftes ein Berftanbnig besitt, von bem erwartet ober erhofft fie allerdings, bag er zu ben Mitteln bei= steucre, bie jur Erreichung bes 3medes burchaus nothig find, inbem er ihr als Mit= glieb beitritt, wenn er ben geringen Sahres= beitrag irgend erschwingen fann.

Fruchtbar und weit umfassen ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnden Gestalten der Weinung, durch seine Thorheit und Weisheit, seine Verschlimmerung und Versedelung begleitet sie ihn; von Allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft abslegen.

(Bas und wozu ftubirt man Beltgeschichte.)

Gin Menich ohne Erinnerung ift taum Thier, taum Bflanze, und ein Bolt ohne Erinnerung ift tein Bolt, sondern eine Masse physischer Kraft. Abelb. Stifter.

Was auch braus werbe — steh' zu Deinem Bolt!

Es ift Dein angeborner Plat.

Shiller. (Wilhelm Tell).
Digitized by GOOGLE

# Beschenke für die Deutsch-Umerikanische Historische Besellschaft.

| Baar-Geidente.                  |    |  |
|---------------------------------|----|--|
| Früher berichtet\$324           | 00 |  |
| Bon Rev. B. Gifcher, Chicago 10 | 00 |  |
| " By. A. J. Rider, Quincy 5     | 00 |  |
| " John M. Niehaus, Beoria 2     | 00 |  |

\$341 00

#### Gefdente für bas Ardiv und bie Biblisthet.

- Durch Berrn 3. C. Fr. 28. 200d. Gemeinbeverfaffung und furge Beidichte ber beutiden evang.= lutherifden Dreieinigfeits-Gemeinbe ungean: berter Augsburger Confession in und um Grete, Bill Co., Minois. Drud ber Runbichau Publiffing Co., Chicago, 1900. - Grangelifch: Intherifcher Stabtmiffionar, Jahrgang 5, No. 14, Chicago, Mai 1896. - Geschichte ber Gründung und Ausbreitung ber gur Synode von Miffouri, Dhio und anderen Staaten gehörenben evangelisch : lutherischen Gemeinben II. A. C. ju Chicago, 3U. Bur Erinnerung an bie am Trinitatis Sonntag, 31. Mai 1896, ftattgefundene Geier bes fünfzigjährigen Beitehens ber evangelischelntherischen Rirche gu Chicago. Im Auftrage ber Paftoral-Roufereng von Chicago jufammengestellt von einem Co: mite. Drud von Louis Lange, jr., & Co., 358 Dearborn Str., Chicago, 3a., 1896. - Synobal: Bericht Do. 6. Berhandlungen ber beutschen evangelifchelutherischen Synode von Miffouri, Dhio und anderen Staaten bes 3Uinois; Diftrifts, anno D. 1900, St. Louis, Mo., Concorbia Bubliffing Co., 1. September 1900.
- Durch herrn Andreas Simon. -- Das große ABC: Buch. Enthaltend: Das ABC, Burzelwörter und Burzelworte mit ihren angehängten Abeleitungssylben nebst vielen Arten Buchstabierund Lefeübungen z.. Bon Ambrosius henfel, zweite Austage. Neu Market, Shenandoah County, Birginien. Gebruckt in Salomon henfel's Ornckerey bei J. H. Lawton, 1820.
- Bou ber Ilinois Staatszeitungs Co. 3mei Gremplare ber Zubilaums-Nummer vom 21. April 1898.
- Bon Herrn Pr. 38. A. Fritich, Evansville, Ind.— Zur Geichichte des Deutschthums in Indiana. Eine Festschrift zur Indiana-Feier im Jahre 1900 von B. A. Fritich. New York, E. Steiger & Co., 1896.
- Durch Herrn A. J. Gampen, Peoria. Festzeitung bes Central-Juinois Sängerbundes, Springsfield, Ju., Juni 1891, No. 2. Gebenkblatt ber Fahnenweihe bes Gesang-Bereins "Liebersfranz" (Peoria), 17. Februar 1896. Gebenks

- blatt jur Einweihung der Salle bes Peoria Turnvereins, 9. und 10. November 1890.
- Bon herrn Dr. Gliver 3. Roskoten, Beoria. Die Zufunft bes Deutschihums in ben Bergeinigten Staaten. Bortrag, gehalten vom Sefretar bes beutschen Schulvereins D. J. Rostoten, am 1. April 1894.
- Bon Serru Gruß Brunden, Milmaulee. The German Gymnasium. As seen from a pupil's standpoint. Reprinted from the Educational Review, New York, February, 1901.
- Bon herrn Rev. Julius Aramer, Onincy. -- Bur Erinnerung an bas golbene Jubilaum ber Quincyer Salemefirche.
- Bon Herrn **Veter 3. Mourscheidt,** Peoria. Sous venir und Programm ber 45. General: Bersfammlung bes D. R. fatholischen Centrals Bereins und ber 11. Jahres: Bersammlung bes Central: Bunbes ber D. R. fatholischen Jüngs lings Bereine, Peoria, Ju., 9 –13. Sept. 1900.
- Bon Herrn **Dr. M. Goldberger,** Peoria. Jahres: gruß ber Sonntagspoft, Peoria, Ja., 1899.
- Bon herrn **600. 38. Petharding,** Belleville. Tas bentiche Element in ben Bereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1818–1848, von Gustav Körner, Cincinnati 1880.
- Von Herrn S. von Backerbarth. Chicago, its past, present and future. Von Sheahan und Uptou. Erinnerungen aus dem deutschrenzsönichen Keldzuge von 1870-71 von Korl. Die Teutschen im Staate Rew York von Friedrich Kapp. History of Adams County, Ill., incl. History of Quincy and State of Illinois, and Chicago. By Murrey, Williamson and Phelps. Chicago, 1879.
- Bon herrn Fauf Muller, Lincoln. -- Zwei Keits nummern ber Jubilaumsausgabe ber Bolfssblatt: Mundichau 1874-99. Enthält viele werths volle Nachrichten über beutiche Unfiebler und bentiches Leben in Lincoln und Logan Co.
- Bon Herrn F. G. Stanfendiehl, Belleville. --Autographen von Gen. Franz Sigel (Armeebefehl aus Mannheim vom Mai 1849) und zwei Briefe von Cuvier u. A.
- Son Serru **Prof. Saffico.** Americana Germanica, Vol. III, No. 3 and 4, Reprint No. 7: The Influence of the American Revolution upon German Literature.
- Durch herrn Stadtbibliothekar Fred. S. Sild.
   Bollständiger Ratalog der Chicago Public
  Library. Latalog der Germania: Libliothef.

# Hülfs=Comites für Historische forschung.

(Bervollständigung und Ergangung diefer Comites ift vorbehalten.)

| Religioje Gemeinbe n.             | Bant- nud, Finang-Befen.                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Evangelische.                     | Chas. S. FleischerChicago                   |
| Rev. Aug. Berens Elmburft         | Conful A. Holinger,                         |
| Rev. R. John Chicago              | Ebw. J. Maaß,<br>B. CremerBeoria            |
| Evang. Lutherische.               | S. J. Rider Duincy                          |
| Rev. H. H SuccopChicago           | • •                                         |
| Dtto Doeberlein, 3. C. F. W. Bod, | <b>Bergban.</b><br>Dr. F. Wm. IhueChicago   |
| Rev. Rub. Raternbahl,             |                                             |
| Römisch = Ratholische.            | Bienenzucht.<br>L. Kreutinger               |
| Rev. Geo. Selbmann                | Braumefen.                                  |
| .Rev. A. Ewers                    | Mt. Gottfrieb Chicago                       |
| Rev. B. Fischer,                  | 3. 3. Metler                                |
| Jos. A. König,                    | Dr. Bahl,                                   |
| Reformirte.                       | Albam Ortseifen,                            |
| Rev. John Träger                  | Buchandel und Bibliographie.                |
| Methobisten.                      | Aler. KlappenbachChicago                    |
| Rev. Bm. Reller                   | G. F. L. Gauß,                              |
| Rev. S. Lemde                     | J. H. Eyller,                               |
| Presbyterianer.                   | Chemie und demifde Tednit.                  |
| Rev. S. F. MatingerChicago        | Prof. J. E. Siebel                          |
| Baptiften.                        | Glektrotechnik. T. B. Babt                  |
| Rev. Chrift Dippel                | 3. A. Dommerque                             |
| Evang. Affociation.               | Franen-Birlen.                              |
| Rev. J. J. Eicher, D. D Chicago   | Frau Marie Berkmeister Chicago              |
| United Evangelical.               | Frau Maria Sommer                           |
| Rev. Rubolph Dubs, D. D           | Frl. Dorothea Böttcher ,,                   |
| Congregational.                   | Frau Amalie von Ende                        |
| Rev. Jacob HennChicago            | Gold und Silberfomiedetunft, Porologie, 2c. |
| Wartburg Synobe.                  | M. ReilChicage                              |
| Rev. J. D. Severinghans Chicago   | Buchbrud.                                   |
| Areie Protestantische Gemeinben.  | Frang GinbeleChicago                        |
| Rev. Grich Beder Belleville       | Gartnerei, Banm- und Blumenzucht.           |
| Verschiebene Gemeinben.           | Gbw. G. Uihlein                             |
| Dr. G. A. Zimmermann              | Andreas Simon                               |
| Sübische Gemeinben und alte Un:   | Geo. Bitbolb,                               |
| jiebler.                          | Friedr. Kanst,                              |
| Rev. B. Felsenthal                | John Sell,<br>Chas. T. Zapel,               |
| Leopold Mayer                     | Mar E. Kleppin                              |
| Baufad und Bantunft.              | Inrisprudeng und Abvotaten.                 |
| Frit Baumann                      | Julius Rosenthal Chicago                    |
| R. G. Schmidt,                    | Mar (berhardt,                              |
| Julius C. Suber,                  | Bm. Bode                                    |
| Ban-Jugenienr-Befen.              | Otto C. But                                 |
| Morit Lassig                      | Latholische Bereine.                        |
| Garl Binber                       | Theo. B. Thiele                             |
| . Cb. Bemberle Stragburg, i. E.   | P. J. Bouricheibt Peovia                    |
| •                                 | Digitized by GOOGLE                         |

| Arieger-Bereine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3. C. K. W. BodChicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| William Schmidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. A. Bur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ý. Şadmeister,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brof. Fr. Lindemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A. von Massow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | heinr. Rehrling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| G. Gelten "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rif. Treher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Landwirthschaft.</b><br>Anbreas SimonChicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Raturgefciğte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| hans Bufchbauer Jefferfon, Bisconfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tr. Phil. H. Matthei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | heinr. Rehrling Milmaufee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dr. G. A. Zimmermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brof. Camillo von Klenze Chicago Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bharmazentif und Apothefer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dr. Paul D. Kern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Albert G. Ebert Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prof. S. Schmidt-Wartenberg ,, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Freb. M. Schmidt,<br>Tr. Theo. Häring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prof. Dr. Hatfielb Northwestern Universität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bm. Bodemann Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| E. F. L. GaußChicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F. 2B. Campen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lithographie und Gravenrtunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bolitifde Gefdicte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Em. FreundChicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bm. Bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carl Schober ,,<br>P. Cambensy ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sy. Raab Belleville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| O IF CHAILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gen. Berm. Lieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logenwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18m. Rapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Secar S. Kraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | B. Gremer Peoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Freimaurer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | g. Ph. Wolff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (fd. Roos, ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tr. Hermann Schroeber Bloomington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28m. heinemann ,, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tr. Theo. Bluthardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Phil. Maak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chas. Canifins,<br>Sarugari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sängerwesen und Gesangvereine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Phil. Röhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frang Amberg Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mug Markat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prof. Gustav Chrhorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ang. wendet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hermannsjöhne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shütenwefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sermannsjöhne. Reffner,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A. Boefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hobert Keisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hobert Keisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N. Boefe Chicago<br>Geo. Rühl<br>Hy. Thorwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hobert Keisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe Chicago<br>Geo. Rühl<br>Hy. Thorwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hobert Keffner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe Chicago<br>Geo. Rühl<br>Hy. Thorwart<br>Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hobert Keisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe Ghicago Geo. Rühl Hy. Thorwart  Theater. Louis Rury Hicago Hy. Renfel Conomowoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hobert Keisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe Chicago<br>Geo. Rühl<br>Hy. Thorwart<br>Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hobert Keffner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe Chicago Geo. Rühl Hy. Thorwart  Theater.  Lonis Rurz. Chicago Hy. Kentel Deconomowoe Aler. Burher. Waufegan Sigmund Selig Milwaufee Louis Kindt. Kenoiha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hobert Keffner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Boefe Chicago Geo. Rühl Hy. Thorwart  Theater. Louis Kurz. Chicago Hy. Kentel Conomowoc Aler. Burüer. Waufegan Sigmund Selig Milwaufee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hobert Keffner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Boefe Chicago (Geo. Kühl  Dy. Thorwart  Theater.  Lonis Kurz Chicago Her. Burfter Baufegan Sigmund Selig Milwaufee Lonis Kindt Kenoiha (Guňav Tonald) Rod Jšland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hobert Keisner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Boefe Ghicago (Geo. Kühl  Dy. Thorwart  Theater.  Lonis Kurz Ghicago Her. Burfter Cconomowoc Aler. Burfter Baufegan Sigmund Selig Milwaufee Lonis Kinbt Kenosha (Guñav Donald Rod Jöland  Turnvereine und Turnwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hobert Keffner.  John George.  Berjchiebene. Felix Buschied.  Malerei und Bildhanertunst.  Vonis Kurz.  Chicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Chicago Tr. Carl Bernhardi.  Tr. Iheo. Härung.  Ploomington Tr. Loelfes.  Belleville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M. Boefe Chicago (Geo. Kühl  Dy. Thorwart  Theater.  Lonis Kurz Chicago Her. Burfter Baufegan Sigmund Selig Milwaufee Lonis Kindt Kenoiha (Guňav Tonald) Rod Jšland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hobert Keffner.  John George.  Berichiebene. Felir Buschied.  Malerei und Bildhanertunst.  Yonis Kurz.  Chicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Carl Bernhardi.  Tr. Lieo. Härung.  Ploomington  Tr. Leockes.  Belleville  Tr. Hoelfes.  Belleville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Boefe Chicago (Geo. Kühl  Hy. Thorwart  Theater.  Lonis Kurz. (Hicago Her. Economowoc Alter. Kuriter. Waufegan Sigmund Selig Wilwaufee Lonis Kindt. Kenolha (Kujtav Ponald. Rod Jeland  Turnvereine und Turnwesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hobert Keisner.  John George.  Berschiedene. Felix Buschied.  Walerei und Bildhanertunst.  Vonis Kurz.  Unis Kurz.  Kohicago Ulsred Jürgens.  W. Wichailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Ehicago Tr. Carl Bernhardi.  Vonis Kurz.  Prod Jsland Tr. Iheo. Härnig.  Ploomington Tr. Loelfes.  Belleville Tr. Friedr. Brendel.  Epicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M. Boese. Chicago (Geo. Kühl  Hy. Thorwart  Theater.  20nis Kurz. (Hicago He. Sconomowoc Aler. Burster. Waufegan Sigmund Selig Milwaufee Pouis Kindt. Kenosha (Kujtav Ponald. Rod Zsland  Turuvereine und Turuwesen.  Hicago (Geo. A. Schmidt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hobert Keffner.  Nobert Keffner.  John George.  Berjchiebene.  Kelir Buschid.  Malerei und Bildhanerkunst.  Yonis Kurz.  Ghicago Usred Zürgens.  M. Michailowsti.  Fr. D. L. Schmidt.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Leart Bernhardi.  Tr. Leo. Päring.  Ploomington  Tr. Loeltes.  Belleville  Tr. Friedr. Brendel.  Beoria  Tr. Theo. Pluthardt.  Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M. Boefe Chicago Geo. Rühl Hy, Thorwart  Theater.  Leater.  Leater |
| Hobert Keffner.  John George.  Berjchiebene. Felir Buschid.  Malerei und Bildhanerkunst.  Yonis Kurz.  Uhicago Ulfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Fr. D. L. Schmidt.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Learl Bernhardi.  Tr. Learl Bernhardi.  Tr. Leoeltes.  Pelleville  Tr. Friedr. Prendel.  Feoria  Tr. Theo. Pluthardt.  Chicago  Tr. Loeltes.  Belleville  Tr. Friedr. Prendel.  Feoria  Tr. Theo. Bluthardt.  Tr. Bm. Thieß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. Boefe Ghicago Geo. Kühl  Dy. Thorwart  Theater.  Louis Kurz Ghicago Her. Burfter Baufegan Sigmund Selig Milwaufee Louis Kindt Kenotha Enrubereine und Turnwesen.  Heinrich Suber Ghicago Geo. A. Schmidt Julius Dietrich Bloomington  Unionstrieg.  Capt. Wm. Bode Ghicago Capt. Cugen Niederegger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hobert Keffner.  John George  Berschiedene. Felir Buschied.  Malerei und Bildhanertunst.  Vonis Kurz.  Chicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Learl Bernhardi.  Tr. Leo. Härung.  Ploomington  Tr. Leoelfes.  Pelleville  Tr. Friedr. Brendel.  Prof. Buthardt.  Chicago  Cr. Carl Bernhardi.  Chicago  Tr. Leoelfes.  Belleville  Tr. Friedr. Brendel.  Peoria  Tr. Theo. Bluthardt.  Chicago  Tr. Wan Thieß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. Boefe Ghicago Geo. Kühl  Hy. Thorwart  Theater.  Louis Kurz Ghicago Her. Buriter Baufegan Sigmund Selig Milwaufee Louis Kindt Kenotha Ennav Donald Rod Jsland  Turuvereine und Turuwesen.  Heinrich Suber Ghicago (1800. A. Schmidt Bloomington  Unionstrieg.  Capt. Bm. Bode Ghicago Capt. Cugen Niederegger Gen. Herm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hobert Keisner.  John George.  Berschiedene. Felix Buschied.  Walerei und Bildhanertunst.  Yonis Kurz.  Ohicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Carl Bernhardi.  Tr. Leo. Härung.  Ploomington  Tr. Leolfes.  Pelleville  Tr. Friedr. Brendel.  Prof. Bluthardt.  Ehicago  Tr. Theo. Bluthardt.  Ehicago  Tr. Bm. Thieß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Boefe Ghicago Geo. Kühl  Hy. Thorwart  Theater.  Leonis Kurz Ghicago Her. Buriter Baufegan Sigmund Selig Milwaufee Louis Kindt Kenotha Ennav Donald Rod Zsland  Turuvereine und Turuwesen.  Heinrich Suber Ghicago (1800. A. Schmidt Bloomington  Unionstrieg.  Capt. Bm. Bode Ghicago Capt. Gugen Niederegger  Gen. Herm. Ledmitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hobert Keffner.  John George  Berschiedene. Felir Buschied.  Malerei und Bildhanertunst.  Vonis Kurz.  Chicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Learl Bernhardi.  Tr. Leo. Härung.  Ploomington  Tr. Leoelfes.  Pelleville  Tr. Friedr. Brendel.  Prof. Buthardt.  Chicago  Cr. Carl Bernhardi.  Chicago  Tr. Leoelfes.  Belleville  Tr. Friedr. Brendel.  Peoria  Tr. Theo. Bluthardt.  Chicago  Tr. Wan Thieß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M. Boese Chicago (Geo. Rühl  Dy. Thorwart  Theater.  Leater.  Leat |
| Hobert Keisner.  John George.  Berschiedene. Felir Buschied.  Malerei und Bildhanertunst.  Youis Kurz.  Ohicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Fr. D. L. Schmidt.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Learl Bernhardi.  Tr. Leoches.  Pelleville  Tr. Friedr. Brendel.  Pr. Friedr. Brendel.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Bluthardt.  Tr. Theo. Babriel Kahenberger.  Tr. Theo. Geibenabel | M. Boefe Chicago Geo. Rühl Hy. Thorwart  Theater.  Lining Rury Chicago Hy. Kentel Coonomowoc Mer. Burfter Waufegan Sigmund Selig Milwaufee Louis Kinbt Kenoiha Chipav Donald Rod Jsland  Turnbereine und Turnwesen. Heinrich Suber Ghicago (1800. A. Schmidt Julius Dietrich Bloomington  Unionsfrieg.  Lining Chicago Capt. Gugen Niederegger Gen. Hem. Ledmitt Lorenz Mattern Moolph (1800rg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hobert Keisner.  John George.  Berschiedene. Felir Buschick.  Walerei und Bildhanerkunst.  Youis Kurz.  Ohicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Fr. D. L. Schmidt.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Learl Bernhardi.  Tr. Leo. Päring.  Ploomington  Tr. Loeltes.  Belleville  Tr. Friedr. Brendel.  Benderia  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Heo. Pluthardt.  Tr. Heo. Pluthardt.  Tr. Hoe. Buthardt.  Tr. Hoe. Buthardt.  Tr. Hoe. Pluthardt.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Geidenabel  Perm. Wiesenbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M. Boese Chicago (Geo. Rühl (Dy. Thorwart  Theater.  Leater.  Leat |
| Hobert Keisner.  30hn George.  Berschiedene. Felir Buschick.  Walerei und Bildhanertunst.  Yonis Kurz.  Unis Kurz.  Which Zürgens.  M. Michailowsti.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Gert Bernhardi.  Tr. Leo. Hernhardi.  Tr. Loelles.  Tr. Friedr. Prendel.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Bluthardt.  Tr. Seidenadel  Pernhard Ziehn.  Tr. Seidenadel  Perm. Wiesenbach  Prof. Gmil Feigenbuch.  Pelleville  Bädagogis.  Pelleville                                                                                                                                                                                                                                                                             | M. Boefe Ghicago Geo. Kühl Oy. Thorwart  Theater.  Litter.  Louis Kurz. (Hicago Hy. Kenkel Donomowoc Aler. Buriter. Waufegan Sigmund Selig Milwaufee Louis Kindt. Kenotha Enruvereine und Turuwesen.  Heinrich Suber. Chicago (1800. A. Schmidt. Julius Dietrich. Bloomington  Unionstrieg.  Lainus Fieb. Sen. Hem. Roce. Chicago Capt. Engen Niederegger. Sen. Hem. Lied.  Lorenz Mattern.  Abolph (1800rg. Hong Vieder (Apolite). Franz Umberg (Cavallerie).  Franz Umberg (Cavallerie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hobert Keffner.  John George.  Berjchiebene. Felir Buschief.  Walerei und Bildhanertunst.  Yonis Kurz.  Uhicago Alfred Jürgens.  M. Michailowsti.  Fr. D. L. Schmidt.  Tr. D. L. Schmidt.  Tr. Lear Bernhardi.  Tr. Leo. Haring.  Ploomington  Tr. Loeltes.  Tr. Heo. Päring.  Tr. Heo. Piring.  Pelleville  Tr. Friedr. Prendel.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Pluthardt.  Tr. Theo. Bluthardt.  Tr. Theo. Bluthardt.  Tr. Theo. Bluthardt.  Tr. Seiden Rayenberger.  Chicago  Bernhard Ziehn.  Tr. Seidenadel  Hernf. Geidenadel  Hernf. Gemil Feigenbuty.  Prof. Gmil Feigenbuty.  Prof. Gmil Feigenbuty.  Prof. Gmil Feigenbuty.                                                                                                                                                                                                                               | M. Boefe Chicago Geo. Rühl Dy. Thorwart  Theater.  Leater.  Leater |

| Berfiderungs-Befen.    | Zahnheillnuft.                          |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Carl SundeChicago      | Dr. Geo. C. Christmann Chicago          |
| Louis D. Koht,         | Beilnugswesen. Chicago                  |
| Bohlthätigfeit.        | Bilhelm RappChicago<br>B. R. Wichaelis, |
| Chas. Emmerich Chicago | Frit Glogauer,                          |
| 28m. A. hettich ,,     | Theo. Janffen                           |
| John Kölling,          | L. Ph. Bolfi                            |

# Mitglieder-Liste.

### Lebenslängliche. - Chicago, 30.

Bartholoman, henry, Jr. Binber, Carl Bolbenwed, Bm. Brand, Birgil Demes, F. J. Eberharbt, Mar

Emmerich, Chas. Heißler, Jacob Laßig, Morik Mablener, A. F. Matthei, Dr. Ph. H. Ortfeifen, Abam

### Jahres-Mitglieder.

Seifter, Mich. Selbmann, Siegm. Klemm, E. W. Schroeber, Dr. Herm. Seibel, H. P.

#### Chicage, 3a.

Arend, 23. A. Arnold, Ab. Bachelle, G. v. Babt, F. B. Baumann, Friebr. Baur, John Baur, Geb. Beat, Frau Amalie Beaunisne, Alb. G. Behrens, J. B. Beng, Aug. Berghoff, Berm. 3. Blum, Mug. Mume, Simon S. Bluthardt, (8. Blutharbt, Dr. Theo. 3. Bod, J. C. F. W. Podemann, Wilh. Boeticher, Arl. Dorothea Brammer, &. S. Brand, Rud. Branbeder, &. X. Braun, C. Bregftone, Phil. B. Brill, E. K. G. Bruebach, B. 3. But, Otto C.

Bup Balter

Chriftmann, Er. Geo. C. Claufen, S. N. Clemen, Guftav Daleiden, John B. Deuß, Edw. Deutscher Breg: Club Dirfs, herm. Doeberlein, Otto Donn, John F. Dupee, Eugene Gberhardt, Dr. Walbemar Gitel, Emil Gitel, Rarl Ellert, B. 3. Ernit, Leo Gvers, Rev. M. Enller, John S. Finth, 28m. Fifcher, (Buftan f. Gijcher, Rev. B. Fleischer, Chas. S. Fleischmann, Jos. Freiberg, Fr. Freund, 28m. Kürft, Benry Ganglen, Frau Lina 21. Gauß, E. F. L. Georg, Abolph Berftenberg, G. Glogauer, Frit (Bög, Frig Gollhardt, 2. (Noly, Wilh. Gottfrieb, Dt.

Baepde, Bermann

Seipp, Mrs. M.

Theurer, 3of.

Bader, C. S.

Bode. 28m.

Schlotthauer, (3. S.

#### Benevine, 3a.

Abend, Gbm. Andel, Caf. Beder, Rev. Grich Detharbing, Geo. 28. Edbarbt, 28m., jr. Beigenbut, Emil Fischer, W. J. Kueß, Joseph Gauf, Geo. Groffart, C. A. Hagen, Rev. S. J. hartmann, B. Rempff, Louis Rircher, Sn. A. Rörner, G. A. Rrebs, C. U. Leunig, C. S. Loelfes, Dr. Geo. Merd, Chas. Reis, On. Rhein, Bal. Roeber, Mug. Schraber, &. 3. Steingötter, Sp. Stephani, S. J. Better, Dr. G. Bangelin, Rich.

### Wolleson, A. M.

Bloomington, 3ll.

Behr, Heinr. Haering, Dr. Theo.

Beingärtner, 3. 3.

Wehrle, F. G.

Digitized by Google

Greenebaum, Benry

Große, John Saafe, Ferb. Sachmeifter, S. Banfen, Bn. C. Sauftein, Berm. C. hartwid, 3. h. Belbmann, Rev. Geo. Benne, Phil. Senrici, Bhil. Deg, Julius Beffert, Er. G. Bettich, Wm. A. heuermann, S. 28. Benin, Dr. A. Bilb, Fred S. Bölfder, Dr. J. B. Bofibauer, 28m. Boffmann, Francis A., jr. \_ Hofmann, Hy. Sobenabel, Theo. Solinger, A. Solinger, Dr. 3. Bolftein, Carl Sorn, Bermann huber, 3. S. hummel, Ernft Bummel, G. F. Bunde, Carl Hurmann, Dr. F. W. Ihne, Dr. F. Wm. Imhoff, Anton Raede, Mrs. M. Ralb, G. Wm. Ragenberger, Gabr. Reil, Morit Rentel, F. P. Rern, Baul D. Rilian, Juftus Riplen, 308. Rirchhoff, S. Aug. Klais, J. C. Rlanowetn, Serm. Rlappenbach, Alex. Rlenge, C. Fr. Rlenge, 2mm. T. Rnittel, Buftav Kölling, John König, Jos. A. Rohe, Louis D. Rozminstn, Maurice Rraft, Oscar H. Rrause, F. W., jr. Rraufe, John M. Rregmann, Chas. 3. 2. Rregmann, Frit Rretlow, Louis Rrieger-Berein von Chicago Rühl, Geo. Laabs, Guftav M.

Ladner, Dr. G. Legner, 28m. Lemanbowsti, Theo. Lieb, Gen. Bermann Lübers, Aug. Maas, Bbil. Mannharbt, Emil Mannhardt, 28m. Mattern, Loreng Mager, Benry Maner, Leopolb Mager, Oscar F. Maner, Otto Mechelte, Chas. Meier, Chr. Mente, Op. Mettler, 3. 3. Michaelis, R. Michaelis, 28. R. Dofes, Mb. Müller, Brof. C. G. R. Müller, Oscar nigg, C. Rodin, B. Rulfen, S. F. Oswald, Dr. J. W. Belg, Robt. Benner, B. Beterfen, S. Plang, C. S. Pomy, herm. Poppe, Carl Bridbat, E. F. Ramm, C. Rapp, Wm. Redlich, D. S., jr. Richter, Aug. Roeich, Dr. Friebr. Romanus, G. Roos, Eb. Rofenegt, A. von R. Rofenthal, Julius Rummler, Win. R. Sauter, Chas. 3. Schaled, Dr. Alf Schaller, Heinr. Scheiiler, Q. Sching, Theo. Schmidt, A. C. Schmidt, Fred M. Schmidt, Geo. A. Schmidt, Julius Schmidt, Dr. L. E. Schmidt, Dr. D. L. Schmidt, R. E. Schmidt, Wm. Schmitt, Gen. 28m. A. Schneiber, Beo. Schneiber, J. J.

Schoelltopf, Bn. Schreiber, Rev. Dr. G. Schutt, Prof. Louis Schwaben: Berein Schwefer, Bilb. Seifert, Rub. Seipp, Wm. C. Severinghaus, Rev. Dr. 3. D. Siebel, Prof. J. E. Sierts, Bn. Sontag, Frit Spiel, Geo. Spohn, Jac. Staiger, G. M. Strüh, Dr. C. Teich, Mar. Thiele, Theo. B. Thieß, Dr. Wilh. Traeger, Rev. John Uihlein, G. G. Ullrich, B. A. Ulrich, John B. Vocte, Sy. Bogel, &. A. Bog, Fris Bog, Dre. Bebwig Waderbarth, S. von Balbichmibt, Frl. A. Waldweiler, 28m. Wallen, Wm. E. Weber, John Weber, 2B. S. Beinberger, A. F. . Beiß, John S. Wenter, Frant Wertmeifter, M. Wetter, Carl Wild, Dr. Theo. Banber, Mug. Beigler, Sigm. Biehn, B. Bimmermann, Dr. G. A. Bimmermann, 28. F.

### Dangig, Deutschland.

Mannhardt, Frl. Louise

#### Davenport, 3a.

Lahrmann, Otto S. Matthen, Dr. Carl

#### Duluth, Minn.

Unnefe, Percy G.

Caft &t. Louis, 3a.

Bethmann, Robt.

#### Elmhuift, 30.

Berens, Rev. Aug. Beibemann, Dr. Geo.

Rantatee, 30.

Goebel, Rev. 3. Rabele, F. D.

Lincoln, 31.

Griesheim, M.
Knorr, E. E.
Kümmel, Aug. B.
Müller, Paul
Rautenberg, Eb. L.
Rethaber, L.
Schreiber, Geo. C.
Schweikert, R.
Trapp, F.
Wolff, Alb. H.

Bogansport, Ind. Röbne, Rev. Sy.

Minneabelis, Minn.

Baebr, Carl

Raperville, 3a.

Schmidt, J. A.

Peorla, 34.

Bourscheibt, P. J. Campen, A. F. Eremer, B. Heschong, John F. Jellinet, S. R. Jobst, Bal. Rleene, F. Rußwurm, E. G. Leisp, Edw. C.

Lueber, Fris

Lut, G. A.

Miller, Jos. Sons Niehaus, John M.

Pfeiffer, Rub. Brochazfa, Chas.

Rostoten, Dr. D. J.

Schimpff, A. L. Strehlow, Robt.

Stuber, Dr. Jos. Trefiger, Frank Triebel, Hy.

Ulrich, Chas. Ulrich, Nic.

Ulrich, Ric. Ulrich, Bal.

Quinch, 3II.

Baffe, A. Blomer, Hy. Bornmann, Hy.

Brodschmibt, Alfr. J. Did, Mrs. Louise

Dufer, J. S. Eber, Wm.

Feigenfpan, 28m. G.

Fischer, Geo. Halbach, F. W.

Heibbrefer, A. H. Heibbrefer, H. Heibemann, J. W.

heint, R. Sud, Oscar B.

Kamp, Wm. Rohl, N.

Jonas, Julius

Levi, Ebm. Lubbe, Jos. H.

Mente, &. B. Mente, S. B.

Denning, By. A.

Pape, E. B.

Rider, Sy. A. J.

Ruji, Hy.

Rupp, Freb Rupp, Geo.

Schang, Gottlieb

Schott, J. B.

Sellner, Albert

Sonnet, Frank Steinbach, John A.

Steinwebell, Wm.

Summer, Albo

Tent, By.

Wavering, J. H. Zimmermann, Dr. W.

Red Jeland, 3ll.

Bernharbi, Dr. Carl

Cioux Falls, Co. Dat.

Demuth, Sans

Springfield, 311.

Freund, J. W. Regler, Aug.

St. Panl, Minn.

Boenisch, J. W. Matt, Jos.

Zürich, Comeig.

Bemberle, Cb.

Alle Mitglieder, welche ihren Jahresbeitrag (\$3.00) bezahlt, ober burch Jahlung von \$25.00 bie lebenslängliche Mitgliedschaft erworben haben, erhalten bie Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter, und alle sonstigen von ber D.=A. historischen Gesellschaft von Ilinois veranstalteten periodisichen Beröffentlichungen kostentrei zugesandt.

# Deutsch-Amerikanische Geschichtsblätter

Herausgegeben von der Deulsch-Amerikanischen historischen Gesellschaft von Illinois. Bu bestellen bei G. Mannsardt, Sekretär,

Der Unterzeichnete bestellt und erbittet bie Busenbung von:

## Deutsch-Amerikanische Geschichtsblätter.

Erster Jahrgang . . . \$3.00 Einzelheft . . . . \$1.00

wofür Betrag von \$ beilege.

Ort und Datum:

Mame:



## Abonnenten.

Belleville, 311.

Public Library

Chicago, 311.

Germania Bibliothet. Uhrlaub, Ab.

hamilton, D.

Benninghofen, C.

Radifon, Bis.

State Historical Society of Wisconsin.

Rew Bort Sith. Langemann, Er. Guft.

Public Library

Blod, Freb Duinen.
Public Library

### Fordert jur Rachahmung auf.

"Ich febe, die Deutschen von Minois haben eine historische Gesellichaft gegründet, und bas freut mich. Wir haben hier in Quincy eine historische Gesellichaft, aber ich febe Ihr Deutichen konnt uns etwas lehren, benn Ihr habt die Sache richtig angefaßt. Ihr gebt nämlich eine Zeitschrift heraus, in welcher die Ergeb: niffe der Forschung in Bezug auf die Beschichte ber Deutschen in biesem Lande veröffentlicht und somit ichon ber Mitmelt zugänglich gemacht werben. Daburch wird bald lebhaftes Intereffe aller bentenben Menschen für bie Sache erweckt. In unferer historischen Befell: ichaft, die wir hier haben, werden die Ergebniffe ber Forschung eingereicht und begraben. Niemand erfährt etwas bavon. Ihr Deutschen habt uns einen Fingerzeig gegeben, ben mir beherzigen follten."

Bm. R. Richarbson, Sefretar ber "Quincy hiftorical Society" in ber Quincy Germania vom 14. Febr. 1901.

# Aus unserer Briefmappe.

Bon Dr. S. S. Fid, Gincinnati : .... Gie haben im Berein mit ber "D. A. hiftorifden Befellichaft von Illinois" ein Unternehmen in's Leben gerufen, welches weit und breit Rachahmer finben follte. Ge muß fur jeben Deutichen eine große Be: nugthuung fein, fich bes Untheils bemußt gu merben, ben bas beutiche Glement an ber Befiebelung und Entwidelung biefes Landes gehabt hat. Die Aufgählung und Begründung folder Berdienfte und bie Ramhaftmachung von besonders hervorragenben Berfonen ift nur eine Bethätigung ber Dantbarfeit bem Unbenfen Dahingeschiebener gegenüber. Gine liebevolle Grmägung bes bisher Geleisteten aber vermag auch bie jest Lebenben mit Gelbftachtung und Buvernicht zu erfüllen und jur Fortjegung bes erfprieftlichen Wirtens angufenern, mahrend für tommende Beichlechter eine berartige Schilberung gu einbringlichfter Mahnung werben fann, am Alten und Guten festzuhalten. Die Geschichte beutscher Rulturbeitrebungen und beuticher Rulturerrungen: ichaften mußte eins ber iconften Bermächtniffe für Rinder und Rindesfinder fein . . . .





## Inhalts Derzeichniß.

| Scite. |                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1-14.  | Grfte Jahresverlammlung der Deutsch-Am. Siftorifden Sefellicaft von Ilinois. |
| 15-19. | Geschichte der Deutschen Quincy's                                            |
| 20-24. | Die Pioniere von Mchenty County                                              |
| 24:29. | Die Anfange deutschen Rirchlichen Lebens in Allinois                         |
| 29-35. | Giniges uber Foridung auf dem Gebiete der Gefdicte.                          |
|        | Bortrag Bon Professor Louis Schutt.                                          |
| 35 47. | Primitive Rechtspflege im Weften Bon Dr. Aug. Richter.                       |
| 48-51. | Die Entwickelung des Schuhenwesens in Alinois Bon Albert Bocfe.              |
| 52-54. | f Seinrich Raab, Erinnerungen an                                             |
| 54 56. | Lincoln und Linkforn Bortrag Bon J. B. Sennighaufen.                         |
| 57.    | Allgemeine Bemerkungen.                                                      |
| 58-64. | Geldentie. — Sulls-Comites. — Mitglieder Lifte. — Briefmappe.                |
|        |                                                                              |



"Die Pergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. Bir faen fur unfere Rachkommen."

# Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

# Deutsch = Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Allinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: No. 609 Shiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

## Deutsch-Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Jainois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungerath:

| Jür | 1 mei | Jahre |   |
|-----|-------|-------|---|
| M   | 9.00  | 30000 | • |

#### Für ein Bahr:

f. P. Kentel,

B. Bornmann,

f. J. Dewes,

Dr. O. J. Rosfoten,

May Eberhardt, Wm. Vocke, Dr. Geo. Loelkes, Otto Doederlein,

Dr. O. L. Schmidt,

B. v. Wackerbarth.

Dr. G. A. Jimmermann.

#### Beamte:

10m. Docke, Präfident.

Mar Eberbardt, t. Dige Praf.

Dr. G. U. Simmermann, 2. Dize-Prai.

Mer. Klappenbach, Schatzmeifter.

Emil Mannhardt, Sefretar.

#### Comites:

finang: Comite. - Dr. O. E. Schmidt, g. J. Dewes, Mag Eberhardt.

Urchiv=Comite. - Mag Eberhardt, Wyn. Bode, der Sefretar.

Comite für historische forschung. — f. P. Kenkel, Dr. G. A. Timmermann, Dr. O. S. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, fritz Gloganer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. Friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; H. Borns

mann, Quincy; Couis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. F. C. Gang; Dr. T. Häring, Bloomington; frau Cena 3. Seiler, Woodstock; f. J. Stansenbiehl, Belleville; der Sekretär.

Comite für Citerarifche Ceitung. — Der Sefretar, Mar Cberhardt, Uleg. Klappenbach, der Prafident.

Drude Comite. - Dr. Otto f. Schmidt, g. P. Kenkel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir saen für unsere Nachkommen."

#### The Objects of Historical Research.

Paper read by the **Hon. Wm. Vocke** of Chicago, at the Annual Meeting of the Illinois State Historical Society at Springfield.

As President of the German-American Historical Society of Illinois I have been invited by your kindred organization to read a paper at your annual meeting today. I have chosen the subject: "The Objects of Historical Research", and fear that this high sounding title may have induced the belief on your part that I intended to deliver a learned discourse on history in general. to disabuse your minds I will therefore state at the outset that my only purpose here is to explain briefly what objects the German-American Historical Society of Illinois aims at and how far its own research into the history of our people is designed to extend.

Our country is inhabited by a people composed of all the different nationalities of the Old World, some more numerous than others, but all endowed with their own peculiar national characteristics springing from more or less striking dissimilarities in speech, manners and other environments. Under our free institutions we have, by reason of the wide elbowroom afforded us upon our vast domain, admitted to our shores, from climes less favored than ours, millions of people who have made this country their home and have lent us a helping hand in the development of its resources. We are here concerned with that element of our people which has come to us from the fatherland.

During the conquests which followed the discovery of America, Germany was rent asunder by fierce internal strife, chiefly induced by religious dissensions, and therefore unable as a power to take any part in the colonization and political division of this continent. But since the incessant wars waged upon her soil created a condition of indescribable misery among its people, thousands of them were driven by dire necessity, without leadership or guidance from their own government, to leave their German

Digitized by GOOGLE

homes and to brave an unknown fate amid the savages of the forests beyond the sea. Hence we find that in our early colonial settlements there landed upon our shores small bodies of Germans which by degrees assumed the proportions of an immense army, that spread over a vast extent of territory, chiefly in the States of New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia and the Carolinas. In the very nature of things these immigrants belonged to the humblest classes of the people in the fatherland; they were with few exceptions modest mechanics, laborers and peasants, but withal pious and Godfearing people, and since the most of them had left their homes not merely for economic reasons but also in search of freedom to worship God according to their own convictions, they were not without spiritual guides, some of whom were men possessed of rare intellectual attainments as well as of the highest nobility of character. From these settlers sprang a host of stalwart men who were not only among the most daring of our early explorers, but also among the bravest of the soldiers in the armies of George Washington during the Revolution. Their speech and manners differed, however, from those of the more numerous English speaking colonists, and hence they were but little understood, but rather looked upon as springing from an inferior race. This view became so firmly rooted in the minds of the English colonists that only a little over half a century ago so learned a man as the New England historian Francis Parkman stigmatized these German imigrants as "dull and ignorant boors", adding that "their descendants for the most part maintain the same character". Later historians, however, have treated them more justly, while our noble Quaker poet John G. Whittier bears the following testimony to their high character and proud achievements:

"The pilgrims of Plymouth have not lacked historian and poet. Justice has been done to their faith, courage and self-sacrifice, and to the mighty influence of their endeavors to establish righteousness on the earth. The Quaker pilgrims of Pennsylvania, seeking the same object by different means, have not been equally fortunate. The power of their testimony for truth and holiness, peace and freedom, enforced only by what Milton calls 'the unresistable might of meekness', has been felt through two centuries in the amelioration of penal severities, the abolition of slavery, the reform of the erring, the relief of the poor and suffering, felt, in brief, in every step of human progress".

The correctness of this judgment is especially apparent in the abolition of slavery. The first German settlers, who came to our shores in 1683 were the founders of Germantown, now part of Philadelphia. It has been indisputably shown that their noble and accomplished leader Francis Daniel Pastorius was the first man on this continent who sent forth a strong public protest in writing against the scourge of negro-slavery. The humane sentiments contained in this memorable document breathe the true German spirit, which asserted itself so powerfully in the days of the anti-slavery agitation and the civil war, and hence Samuel W. Pennypacker may well say, as he does with reference to Pastorius and his freedom-loving followers: "A little rill there started which further on became an immense torrent, and whenever hereafter men trace the causes which led to Shiloh, Gettysburg and Appomattox, they will begin with the tender consciences of the linen-weavers and husbandmen of Germantown".

But it cannot be doubted that the diversity in speech and manners between those of our people who trace their origin to Plymouth Rock and those who have come to us from the father-

land has tended to create between them a condition of aloofness which has not been conducive to a proper appreciation of each others' virtues. The German immigrants, using their native speech and forming as they do in many instances all over these broad States large communities more or less distinctly separated from those of their native American fellow-citizens, are to the latter, by reason of these facts, in a great measure "a book with seven seals", and hence their inner life and the part they have taken in all great public movements, as well as in the industrial, commercial and agricultural development of our country, has not found the attention which it deserves, although keen and impartial observers have at all times conceded that notwithstanding the outer differences between the two great elements of our people, their natural tendencies and adaptabilities, as well as their common aspirations toward the betterment of all human conditions, present strong and striking likenesses.

Among a people like ours, made up as it is of the most varied elements, it is the duty of every good citizen to cultivate the utmost harmony between them all and to labor faithfully in dispelling racial and national prejudices, for the words of John Stuart Mill that, "whatever really tends to the admixture of nationalities and the blending of their attributes and peculiarities in a common union is a benefit to the human race", apply to no people so forcibly as to ours. It is therefore highly important that in sifting the material needed in the making up of the history of a great people, or of any part of it, all those should be called upon to render effective aid who, owing to their training and associations, have a more or less intimate acquaintance with the special traits, talents and achievements of any particular class of our citizens. Whoever may be thus situated should, therefore,

esteem it a cheerful duty to assist in securing accurate records from which history may be compiled for future generations, for, "Man changes and quits the stage; his opinions pass away and change with him; history alone remains upon the stage, as the immortal citizen of all nations and ages".

But while in our colonial days we wrote upon this continent part of the history of European nations, we write here now only American history. behooves us therefore that we should determine as accurately as possible what particular part the different elements of our people have had in shaping True, in the great armies of colonization that marched over this continent to conquer the wilderness, those who came from the fatherland formed only part of the rank and file, their commanders hailing from those other countries whose governments were strong enough to undertake conquests. Nevertheless, it has to the studious mind always been an interesting inquiry whether these German colonists compared favorably with the others of equal rank in their manly qualities, as well as in all other respects, and what traces, if any, they left upon our American civilization.

But the matter with which the German-American Historical Society of Illinois is concerned first and foremost, is to determine what share the German immigrants of Illinois have had in the growth and development of our State. 100 years ago human civilization had hardly gained a foothold within its lim-Two military posts, Cahokia and Kaskaskia, were found on its Southeastern border and under their protection alone the first settlers were enabled to maintain themselves against the red To-day almost five million people inhabit this State. Within a period of scarcely one hundred years hundreds of flourishing communities have sprung from our soil, our fields and orchards bear abundant grain and fruit, our mines vield valuable minerals, our rivers and artificial highways are lined with innumerable industries, as well as with many other proud works of human industry and ingenuity; trade and commerce are in a thriving condition, our citizens enjoy a reasonable measure of welfare, many of them have distinguished themselves brilliantly in all spheres of human activity, and while not a few achieved in the past the highest honors of State, it fell to the lot of some, at a time when the blessings of our free institutions were trembling in the balance, to guide the destinies of the nation and with God-given genius not only to lead our economic conditions but also the political and moral views of our people. evolved as they were from these, into new and better channels.

It may be safely assumed that about 30 per cent. of the population of this State are of German origin. due allowance for the fact that the most of the German immigrants came from the humblest classes of their people and that in the struggle of life they labored in the beginning under serious disadvantages on account of their ignorance of the language and the general conditions of the Country, the questions nevertheless arise: Have these imigrants and their descendants, by their industry and intelligence, contributed approximately as much to the progress of our State as the other nationalities have done which together with them constitute the bulk of our people? Have their endeavors in church and school, in agriculture, in trade and commerce, in the industries, and in the arts and sciences been as rich in blessing as those of their fellow-citizens springing from other races? Were they at all times to their adopted country loyal and patriotic citizens, have they cherished a proper appreciation of their public duties and have they never failed to show a full measure of love and devotion for our free institutions in peace as well as in war? Did German immigration influence the character of our people, and if so, in what respect and to what extent! Has it conferred any special benefits upon our civilization, and if so, which! In what fields of human activity have the Germans been most useful? What business branches may be said to have more particularly been advanced by their special skill and experience!

These and other kindred inquiries address themselves especially to those who by reason of their intimate acquaintance with the special traits of the German element of our people, their knowledge of its language and their constant intercourse with it, have greater facilities to study all the phases of its intellectual and material existence. If men of that stamp do not render the historian effective assistance in gathering the data upon which the true history of our American people and its composite elements may be based, then the German-Americans have only themselves to blame, in case they fail to receive a fair share of recognition for the endeavors they put forth to promote the public weal, because they are the ones who by reason of their former surroundings bring with them conditions which are the very cause of the comparative remoteness between them and the English-speaking elements of our people. This same cause led to the estrangement which existed in colonial days between the English colonists and the German and which tended to produce a long lasting lack of appreciation of the latters' merits.

The welfare of our people demands that the most cordial intercourse be cultivated and cherished among all its parts. It is essential to our normal growth that all these parts meet each other at all times in a spirit of fairness and mutual confidence, in order that a harmonious interchange of the best traits of all may

ultimately lead to the development of the strongest and noblest national character in history.

The Historical Society of Illinois writes the history of the whole people of this State; the German-American Historical Society of Illinois is engaged in gathering historical data concerning one of the most numerous elements of our people. The latter society is therefore a mere adjunct of the former and cheerfully places itself into its service, in order that from the German side "not that which fancy shapes or the heart holds dear but only that which ripe reflection and a sound judgment have discerned to be the truth be admitted through the sacred portals of history."

#### Geschichte der Beutschen Quincy's.

Bon Seinrich Mornmann.

II.

Wenn alles beutsche Blut aus unserem Lanbe genommen wurde, so gabe es eine gemaltige Lucke in der Bevölkerung der Berzeinigten Staaten von Nord-Amerika, das ist eine nicht zu leugnende Thatsache. Wer dem Studium von Namen einige Ausmerksamkeit widmet, dem wird das bald klar. Schreiber dieses will hier einige verdürgte Thatsachen aus eigener Erfahrung mittheilen:

Scott Wife von Bittsfielb, Bife County, Ju., wieberholt Bertreter unseres Distriktes im Congresse, und mahrend Prasident Cleve-land's zweitem Termin Assistent bes County-Controlleurs, war, wie sein Name andeutet, beutscher Herkunst, und schrieben seine Borsahren ihren Namen wahrscheinlich Weit. Der verstorbene Senator Bernhard Arngen, welcher im Jahre 1874 von Abams County in ben Senat ber Staatslegislatur gewählt wurbe, theilte bem Schreiber Dieses vor Jahren Folgendes mit:

"Als ich zum ersten Male in Scott Wife's Wohnung zu Pittsfielb auf Besuch weilte, sah ich bort eine große alte Bibel auf bem Tische liegen; ich trat hinzu, schlug die Bibel auf und war nicht wenig erstaunt, zu sehen, daß es eine deu tsche Bibel sei. Auf meine Frage, wer benn eigentlich in diesem Hause die beutsche Bibel lese, antwortete die im Zimmer anwesende Großmutter Scott Wife's: "Ich lese beutsch, und wenn ich die Bibel lese ober zu meinem Gott bete, so muß dieses in deutscher

Sprache geschehen, bann versteht er mich beffer." — Tiefer Sinn lag gewiß in ben einfachen Worten ber ehrwurdigen Greisin.

Ein anberer ähnlicher Fall ift berjenige, ben ber gegenwärtig in Meredofia, Ju., stehenbe Pastor R. G. Linker bem Schreiber bieser Zeilen vor Jahren mittheilte. Pastor Linker bebiente früher eine lutherische Gemeinbe zu Liberty in Abams County, und erzählte in Betreff ber Familie Lierle (wohl ursprünglich Leierle):

"Als der hochbetagte Wilhelm Lierle seinem Ende nahe war, ließ er mich rufen. Als ich in's Krankenzimmer trat, waren mehrere alte Freunde und Nachbarn dort versammelt, und bieselben waren nicht wenig erstaunt, als der dem Tode in's Auge sehende Wilhelm Lierle mich bat, einen Abschnitt aus der Bibel in deutscher Sprache zu lesen und ein Gebet in deutscher Sprache zu sprechen." — Dem alten Lierle schwebte jedenfalls ein ähnlicher Gedanke vor wie derjenige, welcher sich bei der Großmutter von Scott Wike kundgegeben hatte.

Ein britter Fall ift berjenige von Isom Bancil (Benzel) aus Liberty Township in Abams County. Der Schreiber bieser Geschichte traf vor mehreren Wochen im Countys Clerks-Amt mit bem Alten zusammen und sagte zu bemselben: "Herr Bancil, Sie sind ein Deutscher, nicht wahr?" Der 75 Jahre alte herr richtete sich stolz auf und sagte: "Ja

wohl, ich bin ein Deutscher, mein Bater und meine Mutter beibe beutsch!" Auf die Frage, wer seine Mutter gewesen, sagte der Alte: "Ihr Mädchenname war Susanna Lierle, und sie war eine Schwester des alten Wilhelm Lierle in Liberty Township. Meine Mutter konnte so schöne deutsche Lieder singen, aber ich habe leider alles Deutsche, das ich je gekonnt, längst vergessen!" sagte wehmuthspoll der Alte. Auf Befragen ergählte Herr Bancil dann noch Folgendes:

"Ich wurde am 1. Juni 1826 in Union County, Minois, geboren und meine Eltern ließen fich am 6. September 1829 in Abams County nieber. Meine Borfahren tamen aus Virginia und Nord Carolina nach Ich habe einen alten eifernen Reffel auf meiner Karm in Liberty, ben mein Urgroßvater aus Deutschland gebracht hatte, und beffen fich mein Grofvater mahrend bes Revolutionstrieges zum Rochen bebiente; ferner habe ich auf meinem Plate eine alte Gartenhade, die mein Urgrogvater aus ber alten Beimath mit in biejes Land brachte, und mit ber ich in meinen jungeren Sahren gar viele Rartoffeln behackt und gehäufelt habe; auch eine alte Klachshechel, auf ber ich ungahlige Strange Flache gehechelt, und bie ebenfalls burch meinen Urgroßvater mit aus Deutschland gebracht murbe."

lleber die unter ben ersten Ansiedlern dieses County befindlichen Familien von John Wigle (Weigel ober Weigle) und John Wolf erzählte Kreisrichter John A. Broady bem Schreiber bieser Zeilen bas Folgende:

"John Wigle war im Jahre 1780 in Pennsylvania geboren und trat im Jahre 1802 in Fancette County, Pa., mit Margarethe Wolf in die Ghe; sie war im Jahre 1785 in Lancaster County, Pa., geboren. Beibe waren Deutsche und zogen balb nach ihrer Berehelichung nach Kentucky, und von bort im Jahre 1805 nach Missouri. Im Jahre 1813 verließen sie Cape Girarbeau, Mo., und zogen nach Union County, II., wo sie sich nieberließen. Margarethe Wigle, geborene Wolf, war die Tante des jeht noch in Liberty lebenden John Wolf, welcher im

August biefes Sahres fein 90. Lebensjahr erreichen wirb, im Staate Illinois geboren murbe und mahricheinlich ber alteste noch lebende Mann ift, ber in biefem Staate bas Licht erblickte, als Illinois noch ein Terri= torium mar. Die im Jahre 1818 in Union County, Ju., geborene Anna Wigle mar bie Mutter unferes gegenwärtigen Rreisrichters John A. Broady. Die Familie Wigle fam im Sahre 1826 nach biefem County. maren bamals nur 15 Kamilien im ganzen County. Salomon Wigle murbe am 20. April 1816 in Union County, Il., geboren. John Wigle, ber (Großvater (mütterlicher Seite) von Rreisrichter Broady las nur feine beutiche Bibel, ba er nicht englisch lefen konnte. Derfelbe errichtete und betrieb die erfte Rorn= schrotmühle in Liberty Township.

Der Bater bes obengenannten John Wolf hieß Georg Wolf; berfelbe war Prediger der Gemeinschaft der Tunker und predigte im Jahre 1829 zum ersten Wale in Liberty Township, wo er im Jahre 1831 die erste Gemeinde gründete. Das erste in Liberty gestraute Paar war Jacob Wigle und Nancy Gunseker, wie die Namen lehren beide Deutsche. Georg Wolf vollzog die Trauung.

Bon Alfred A. Sechorn, bem Superinten= benten ber öffentlichen Schulen Quincy's, murbe bem Schreiber biefer Geschichte Folgenbes mitgetheilt: "Mein Urgrogvater, Nitolaus Geehorn, mar in Deutsch= land geboren, manberte nach Amerita aus und ließ sich in Gud Carolina nieber, wo mein Grogvater, Gabriel Seehorn, in Char= leston am 20. Juli 1775 bas Licht ber Welt Gabriel Seehorn zog nach Benn= erblicfte. Inlvania, wo mein Bater, Alfred Seehorn, im Jahre 1822 geboren murbe. Diefer tam im Jahre 1831 mit seinen Eltern nach Jainois, und ließ sich die Kamilie in Abams County nieber. hier wurde ich im Jahre 1860 geboren."

Vorstehendes ift eine kleine Blumenlese von Nachkommen alter beutscher Pioniere, bie mit Stolz auf ihre beutschen Vorsah= ren hinweisen, obwohl sie selbst bie beutsche Sprache nicht kennen. Und nun wieder zu

unseren alten beutschen Pionieren, die direkt aus der alten Seimath kamen und sich bald nachher in Quincy niederließen:

Chriftoph Bilhelm Didhut, geboren im Jahre 1806 zu Mühlhaufen, Thuringen, (ein Bruber bes in ber April= Rummer ber Geschichtsblätter genannten Christian Gottlob Didhut) tam im Sahre 1831 nach Bittsburg, Ba., und im Jahre 1833 nach Quincy. Derselbe mar Buchsen= ichmieb und Schlosser. Seine Gattin mar Caroline Schmidt, geboren im Jahre 1808 ju Dublhaufen. Der vor mehreren Sahren hier gestorbene Apotheker Carl Christoph Dickhut mar ein Sohn bes Chepaares. In Indianapolis lebt noch ein Sohn, Friedrich Didhut, melder mahrend bes Rrieges gur Erhaltung ber Union in ber Armee biente und jest im Bundespoftbienfte thatig ift. Gine Tochter Marie, welche im Sahre 1857 mit Baftor S. Konede in die Che trat, weilt nicht mehr unter ben Lebenben.

Der im Jahre 1792 zu Groß-Biberau, Großbergogthum Beffen, geborene Seinrich Maus tam im Sahre 1834 mit feiner Gattin Margarethe, geborene Stord, ebenfalls aus Groß=Biberau, nach sechsmonatlicher Reise über Baltimore nach Quincy. Sechs Monate später zog Heinrich Maus mit seiner Familie auf's Land, jechs Meilen öftlich von ber Stadt, um fich bort bem Aderbau zu wibmen. Sein erfter Wagen mar ein sogenannter Roll= magen, b. h. bie Raber maren aus bem Stamme einer Sycamore gefägt worben. Wie erzählt wird, ftablen Indianer die Frucht von bem Felbe von Beinrich Maus, und als biefer beim Sauptling Beschwerbe führte, fagte biefer : "Daß meine Leute ftehlen, ift nicht recht; Gelb haben mir teins, um ben Schaben gut zu machen, aber (auf einen weißen Gfel beutenb, ber ben Indianern gehörte) ich will Dir ben Efel geben als Schabenersaty." - Maus nahm bas Unerbieten an; ber Esel lebte noch 25 Jahre, "und mar viele Jahre ber Ginzige seines Beichens im County," wie unfer Gemahrsmann versichert. Die Gattin von Beinrich Maus starb schon im Jahre 1845, mahrend er selbst bis zum Jahre 1859 lebte.

Georg Petri, geboren am 25. April 1815 zu Groß=Biberau, war ber Stiefsohn von Heinrich Maus und mit hiesem im Jahre 1834 nach Quincy gekommen. Derselbe widmete sich viele Jahre dem Ackerbau, hatte das Unglück vor Jahren ein Bein zu verslieren und lebt gegenwärtig in Quincy.

Unter ben im Jahre 1834 nach Quincy gekommenen Bionieren mar auch Jean Philip Bert, ein Nachtomme von aus Frankreich vertriebenen Sugenotten. felbe mar im Jahre 1804 zu haan, nahe Darmftabt, im Großherzogthum Beffen geboren. Seine Gattin mar bie im Jahre 1808 zu Groß-Biberau geborene Glifabeth B. Liebig, eine Coufine bes berühmten Chemiters Justus Liebig. Jean P. Bert war Schneiber von Profession und betrieb viele Sahre in Quinen ein feines Schneibergeschäft. selbe starb im Jahre 1860 und seine Gattin folgte ihm im Jahre 1875 im Tobe. Philip Bert, ber alteste Sohn bes Chepaares, welcher im Sahre 1829 zu Groß-Biberau geboren murbe, folgte feinem Bater im Schneiber= geschäft und betrieb baffelbe bis vor einem Jahre, wo er fich vom Geschäft gurudzog. Johann L. Bert, ber zweite Sohn bes Ghepaares, melder in St. Louis geboren murbe, betrieb eine Teppichhandlung in Quincy. Georg Oswald Bert, in Quincy geboren, ift gegenwärtig als Maschinenbauer in St. Chriftian Bert, ber vierte Louis thätig. Sohn, lebt in Lafanette, Ind., und Daniel Bert, ber jungfte Sohn, ift in Quincy im Teppichgeschäft seines Brubers.

Im Jahre 1834 kam auch ber im Jahre 1803 zu Forchheim, Baben, geborene Jakob Hilbenband nach Quincy. Seine Gattin Anastasia, geborene Futterer, erblickte im Jahre 1811 zu Forchheim das Licht der Welt. Das Chepaar brachte einen im Jahre 1832 in Forchheim geborenen Sohn (Theodor) mit, welcher im Jahre 1898 im Alter von 66 Jahren zu Quincy starb. Jakob Hilbensband widmete sich viele Jahre in Ellington Township der Landwirthschaft und ist er

sowohl wie seine Gaitin schon vor Jahren in bie Ewigkeit hinübergegangen. Zwei Söhne, Hermann und Joseph Hilbenband, leben noch in bieser Stadt.

Anton Konanh, welcher im Jahre 1808 in Hohenzollern bas Licht ber Welt erblickte, kam im Jahre 1834 nach Quincy, wo er viele Jahre die Schuhmacherei betrieb. Hier trat er mit Henriette Schepperle in die Ehe; die Frau war im Jahre 1815 in Baben geboren. Unton Konanh starb im Jahre 1860, die Frau später. Wilhelm Konanh, ein Sohn des Ehepaares, geboren im Jahre 1841 in Quincy, weilt noch unter den Lesbenden.

Im Jahre 1795 wurde Anton Guth zu Berboldsheim, Baben, geboren. Derfelbe fam im Jahre 1834 mit seiner Gattin Katharina, geborene Dertle, nach Quincy. war zuerst als Kuhrmann thätig und durch= stach zusammen mit Paul Konant und Chriftian G. Didhut ben gewaltigen Sügel vor ber Stadt zur Anlage ber Main Straße von 3. bis Kront Straße. Später zog er auf's Land und trieb Acterbau. Unton Guth ftarb im Jahre 1866 im Alter von 71 Jahren; die Frau folgte ihm später im Tode. Guth, ber älteste Sohn bes Chepaares, mar am 28. Oftober 1828 zu Berbolosheim ge= boren und tam mit seinen Eltern nach Quincy, wo er viele Jahre als Bilbhauer thätig war. Außer Carl Guth leben hier noch Seinrich Guth, geboren 1845, und Joseph Guth, geboren 1847; letterer ift Affiftent bes Chefs ber Feuerwehr ber Stadt Quincy.

Michael Beter, geboren im Jahre 1800 zu Riegel, Baben, und bessen Gheirau Theresia, geborene Schneiber, welche im Jahre 1802 zu Oberbergen, Baben, das Licht ber Welt erblickte, kamen im Jahre 1833 nach Amerika, wo sie sich zuerst in Ohio nieberließen und im Jahre 1834 nach Quincy übersiebelten. Bald nachher zogen sie auf eine Farm in Melrose Township, wo sie sich häuslich einrichteten. Michael Beter widmete sich viele Jahre der Landwirthschaft und starb am 17. September 1873 im Alter von 73 Jahren; die Gattin war ihm schon am 6. März

1868 im Alter von 66 Jahren im Tobe vorausgegangen. Die am 27. Februar 1829 in ber alten Heimath geborene Tochter Agathe, Gattin von Nikolaus Kohl, lebt gegenwärtig in Quincy. Die noch lebenben Sohne sind: Joseph Peter, geboren in Deutschland; Jakob Peter, geboren in Ohio; Wilhelm Peter und Carl Peter, geboren in Melrose in diesem County; die Wittwe Therese Kaltenbach, in dieser Stadt wohnhaft, ist ebenfalls eine Tochter des Chepaares Michael Peter und Gattin.

Im Jahre 1832 tamen Wilhelm Andreas Herlemann und beffen Ghesgattin mit zwei Söhnen, Jakob und Nikolaus, und vier Töchtern nach Amerika. Die Fasmilie war aus Große Biberau, Großherzogethum Hessen, und ließ sich zunächst in Chamsbersburg, Pennsylvania, nieder, zog später nach Pittsburg und kam im Frühjahr 1834 nach Quincy. Bald zog die Familie auf eine Farm an der Mill Creek in Melrose Township, wo Wilhelm Andreas Herlemann im Jahre 1851 an der Cholera starb; seine Gattin folgte ihm später im Tode.

Nikolaus Herlemann, ein Sohn von Wilhelm Undreas Herlemann, mar am 25. April 1811 zu Groß-Biberau, Großherzogthum Seffen, geboren, im Jahre 1832 mit seinen Eltern und Geschwistern nach Amerita getommen, und hatte fich im Frub= jahre 1834 mit benselben in biesem County niebergelassen. Am 7. August 1834 trat ber Genannte mit Ratherine Commermann in bie Che, und mar biefes bas erfte Paar aus Deutschland, bas in Quincy ben Bund fur's Leben ichloß. Katharine Sommermann war am 17. April 1811 gu Rheinheim, Groß= herzogthum Heffen, geboren, und zusammen mit ber Familie Berlemann aus ber alten Beimath herübergekommen. Nitolaus Berle= mann betrieb viele Jahre in Melrofe Acterban und siebelte alsbann nach ber Stabt über, wo er am 15. August 1872 starb; bie Gattin überlebte ihn um nahezu 25 Jahre und starb am 1. Juni 1897. Bon ben Rinbern bes Chepaares leben noch Frau Marie Bader, Fran Glijabeth Marich, Fran Josephine

Wessels und Wilhelm N. Herlemann in unserer Stadt; außerbem Frau Katharine Pfanschmidt in Chicago.

Unter ben erften Anfiedlern in Quincy mar auch Abolph Ralt, geboren am 19. April 1809 zu Warschau in Polen. Die Eltern beffelben maren in die Revolution bes Jahres 1830 verwickelt gewesen und verloren infolge beffen ihr ganges Bermogen. Abolph Kält manberte im Jahre 1832 nach Amerita aus, ließ sich zuerft in Baltimore nieber, jog bann nach Pork County, Ba., und tam im Jahre 1834 nach Quincy. Sier trat er am 17. September 1840 mit Juliane Delebar in die Ghe, bem erften Rinde beutscher Eltern, bas aus ber alten Beimath nach Quincy getommen. Ralt war Schreiner von Profession und widmete sich viele Jahre biefem Kache, fpater betrieb er Jahre lang ein Grofigeschäft. Auch machte er ben Telbzug gegen bie Mormonen in Nauvoo mit, als Lieutenant einer beutschen Milig=Compagnie aus Quinen. Abolph Kält starb am 18. September 1895 im Alter von 86 Jahren, nachbem ihm seine Gattin am 18. Juli bes: felben Jahres im Tobe vorausgegangen war; bieselbe mar am 21. Mai 1822 geboren, erreichte also ein Alter von 73 Jahren. Von ben Kinbern des Chepaares leben noch: Andreas Kält in unserer Stadt, Frau Louise Howard in Midbletown, Ohio, und Frau Julia Ban ben Boom in Quincy.

Abam Schmitt, geboren am 25. Sep= tember 1805 zu Georgheim an ber Berg= ftrafe, Großbergogthum Seffen, tam im Jahre 1831 nach Amerika, in Baltimore landend. Bon da zog er nach Chambers= burg, Ba., mo er seinem Sandwerk als Möbelschreiner nachging und \$1.00 per Tag Ein Jahr später trat er mit Marie Margarethe Berlemann in die Che; dieselbe mar am 12. August 1808 zu Groß=Biberau, Großherzogthum Seffen, geboren und im Jahre 1832 mit ihren Eltern in biefes Land gekommen. Nachbem sie noch ein Jahr in Chambersburg gewohnt, zog bie Kamilie nach Bittsburg, mo Abam Schmitt eine Bertftatte zur Berftellung von Möbeln errichtete; diese brannte zwei Jahre später nieber, woburch er Run entichloffen nahezu mittellos murbe. sich Abam Schmitt und die Kamilie Berlemann nach Westen zu ziehen, und fuhren, ihrer 15 Personen, per Dampfer ben Ohio hinab und ben Diffiffippi hinauf bis St. Louis, von wo sie nach Belleville, Ill., hinüberzogen, wo Berwandte der Familie Herlemann wohnten. Bon Belleville gingen Abam Schmitt und Wilhelm Dichut zu Fuß über Land, auf ber Suche nach einem paffenben Sie kamen bis Plate zur Nieberlaffung. St. Charles, Mo., boch gefiel ihnen bie Gegend nicht und so manderten sie zum Ufer bes Mississippi, mo sie ein nach Norben fahrendes Dampfboot anriefen und nach Quincy fuhren, bas bamals etliche hunbert Einwohner zählte. Abam Schmitt miethete hier eine Blockhütte an 3. und Hampshire Straße, wo jett die Großhandlungshäuser stehen. Diese Sütte hatte unten ein Zimmer nebst einer Dachstube, nach welcher bie Bewohner mittelft einer Leiter emporfteigen mukten. Wit dem nächsten Dampfboot nach St. Louis zurudtehrend, begab er fich nach Belleville und brachte bie ganze Gesellschaft nach Quincy, und Alle, eine Parthie von 15 Versonen umfassend, fanden ein Unter-Das war im kommen in ber Blockbutte. Wilhelm Andreas April bes Jahres 1834. Berlemann, ber Schwiegervater von Abam Schmitt, zog balb nachher auf's Land.

Das Erste, was Abam Schmitt nach seiner Nieberlassung in Quincy that, war bie Siterung eines Bauplages an ber Nordmest= Ede von 10. Str. und Broadway, wo er eine Wohnung nebst Werkstatt errichtete und sich seinem Sandwerk als Möbelschreiner In biefer Werkstatt murbe von wibmete. einem Miffionar bie erfte Meffe in Quinco gelesen, ba Abam Schmitt von Saufe aus tatholisch mar, mahrend feine Gattin und beren Eltern und Geschwifter lutherisch maren. Später errichtete er ein Backsteingebäube an 4. Straße, wo sich jest Rlene's Cigarrenlaben befindet. Abam Schmitt ftarb in feinem 80. Lebensjahre in Quincy, mahrend seine Gattin 4 Jahre später, in ihrem 82. Lebens-

jahre, das Zeitliche segnete. Bier Kinder des Chepaares weilen noch unter ben Lebenden: Capt. Johann Abam Schmitt, geboren im Jahre 1833 zu Chambersburg, Pa., wohnt jest in Helena, Montana; Gen. Wilhelm A. Schmitt, geboren am 30. Juni 1839 in Quincy, wo er bis 1888 wohnte, alsbann nad Chicago übersiebelte und bort jett im Postamte eine Stelle bekleibet: Philipp Leonhard Schmitt, geboren 1845 in Quincy, wohnt jest in California; Frau Lifette Miller. Gattin von Geo. F. Miller, ist die Tochter und wohnt hier in Quincy. Die brei Göhne dienten mährend des Rebellionskrieges in der Unionsarmee. Johann Abam Schmitt biente nahezu brei Jahre und wurde in der Schlacht von Miffionary Ridge vermundet, infolge beffen er als 1. Lieutenant von Comp. A., 27. Illinoifer Infanterie=Regiment, einen ehren= vollen Abschieb erhielt. Wilhelm A. Schmitt, welcher beim erften Aufruf bes Brafibenten Lincoln sich anwerben ließ, biente nabegu vier Jahre und murbe nach Beendigung bes Rrieges als Brevet-Brigabegeneral verab= ichiedet. Philipp Leonhard Schmitt biente im 137. Minoifer Infanterie = Regiment, welches vom Er-Bouverneur John Wood befehligt wurde.

Besonders intereffant ift auch die Geschichte ber Familie Pfanschmibt, ursprünglich Pfannenschmidt, weil ber erfte Trager biefes Namens Pfannen ich miebete, wie benn auch Frau Johanna M. Jansen, die Wittive von Friedrich Wilhelm Jansen in unserer Stadt, dem Schreiber Diefes etliche aus Binn angefertigte Teller zeigte, welche von ihrem Vorfahren gemacht wurden und sich als altes Erbstück in ber Kamilie befinden. Jansen, geborene Pfanschmidt, ift im Besithe eines prachtvollen Buches, bas im Jahre 1896 in Berlin gedruckt wurde, und in diesem Buche wird die Geschichte ber Familie in ausführ= licher Beise erzählt. Der nachweislich alteste Uhne, Unbreas Pfannenschmibt, lebte gur Zeit bes 30jahrigen Krieges in Giden= borf bei Ralbe an ber Saale als Richter und Acermann, und sein gleichnamiger Sohn erwarb als handwertsmeifter in Ralbe bas Bürgerrecht. Der Großenkel bes Erstgenannten, Chriftian Friedrich Pfannschmidt,
geboren am 13. April 1759 in Kalbe, ließ
sich zunächst in Erfurt nieder und heirathete
bort die Bürgers- und Kupferschmiedemeisterstochter Karoline Rosine Reinhardt. Am
21. Februar 1791, während ber Meßzeit in
Braunschweig, wurde ihr ältester Sohn
Christian Heinrich Philipp geboren. Ilm die
Jahrhundertwende verlegte Christian Friedrich
Pfannschmidt sein Geschäft nach Mühlhausen,
Thüringen.

Gottfried Sebastian Pfanschmibt, geboren am 26. Oftober 1792 zu Mubl= hausen, Thüringen, und bessen Chefrau Eva Elisabeth, geborene Rleinschmidt, welche am 22. Februar 1794 ebenfalls zu Mühlhaufen bas licht ber Welt erblickte, verließen im April bes Jahres 1834 bie alte Heimath unb kamen mit ihren 5 Kinbern in einem Segel= fciff über Gee, in Baltimore landend. Bon ba fuhren fie per Wagen über bie Alleghenies nach Bittsburg, wo fie 13 Wochen warten mußten, bis fie ein Boot bekommen tonnten, mit bem fie ben Ohio hinab und ben Miffiffippi hinauf bis St. Louis fuhren, wo bie Rinber blieben, bis die Eltern nach Quincy reifen und die Begend besehen tonnten. war am 1. Dezember 1834, und um Weih= nachten tam die gange Familie hierher, wo biefelbe zuerft bei Mbam Schmitt ein Untertommen fand, bis fie im April 1835 auf's Land gieben fonnte.

Gottfried Sebaftian Pfanschmidt starb in Quincy am 8. April 1847 in seinem 55. Lebensjahre. Die Gattin lebte noch 30 Jahre, und schied am 2. Juni 1877 im Alter von 83 Jahren aus dem Leben. Die Kinder des Ehepaars waren: Marie Eleonore, geboren am 12. Januar 1819, starb am 25. September 1835 in Quincy; Emilie Pauline, geboren am 2. November 1820, starb in Quincy am 10. Juli 1851; Hermann Christian Pfanschmidt, geboren am 8. März 1825, starb am 18. April 1899, Johanna Mathilde, geboren am 25. September 1829, lebt noch in unserer Stadt als Wittwe des vor 30 Jahren aus dem Leben geschiedenen Friedrich

Wilhelm Jansen, und verbankt ber Schreiber Dieses ihr bie vorstehenbe interessante Geschichte ber Familie. Carl Christoph Pfansschmibt, geboren am 30. Juni 1831, lebt ebenfalls in unserer Stabt.

Carl Gottfried Pfanschmibt, gesboren am 15. September 1819 zu Mühlshausen, war ein Vetter von Frau Jansen. Derselbe war ein berühmter Maler und widmete sich besonders der Herstellung von Gemälden für Kirchen. In der Schloßkirche zu Berlin, in der Kapelle zu Charlottenburg und auch in anderen Kirchen der Stadt Berlin sind die Erzeugnisse seiner Kunft zu sehen.

Die ersten Ansiedler Quincy's mußten sich in engen Räumlichkeiten behelfen, nicht selten zwei Familien in einem Raum, bis bie Neuankömmlinge sich eigene hutten errichten tonnten. Un Roch: und Badofen nach heutigem Mufter mar fein Gebanke. und Baden geschah in eisernen Reffeln über bem Berbfeuer. Diejenigen, welche in ber sogenannten "Deutschen Stadt," in ber Begend ber heutigen 5. und 6. Strage, an Port, Rentudy und State Strafe mohnten, besorgten ihre Basche an bem Bache, ber burch eine bort besindliche große Schlucht Gin großer eiserner Reffel biente Allen zum Erhitzen bes Waschwassers und die Basche murde zum Trocknen auf die bort in Menge machsenben Saselbufche gehängt. Das waren glückliche Zeiten, in benen bie Frauen noch mit Freuben bem Waschtage entgegensahen, wo sie zusammenkommen und sich über die Greignisse ber Woche unterhalten fonnten.

#### Per deutsche Farmer.

Don Wilhelm Müller.

Ich sah Dich im Regen und Sonnenbrand, Im Kampf mit der Wildniß Gewalten, Die Steppen des Westens mit schwieliger Hand Jum blühenden Garten gestalten. Wo jagend der Linna durchstreiste das Moor, Da sproste Dir goldener Weizen empor.

Ich hörte, vom land'gen Dach überspannt, Dich reden von heiligen Rechten, Und was Du als lautere Wahrheit erkannt, Mit kernigen Worten versechten; Und wenn Deine Rede des Glanzes entbehrt, Nie sehlte ihr Kraft und der innere Werth.

Oft haft Du im ärmlichen Werktagskleid Den frevler am frieden gerichtet, Und redlichen Sinnes durch klugen Entscheid Den Hader der Nachbarn geschlichtet; Und war auch der Römer Gesetz nicht zur Hand Dir sagte, was Rechtens, Dein klarer Verstand.

Der Neberfluß und Friede zeugen Memmen. Drangfal ift ber Redheit Mutter.

(Shatespeare, "Cymbeline.")

Und wie seine Brut der erzürnte Aar Befreit vom verfolgenden Schwarme, So hast Du gerettet aus Noth und Gefahr Die Deinen mit schützendem Arme; Und wenn es die Rothhaut zu züchten galt, Erlag Deiner Büchse die Art von Basalt.

Oft fragte ich stannend: "Ist dies der Mann, Den Urmuth gen Westen getrieben, Der zagend des Elends erdrückendem Bann Entstoh'n mit den weinenden Lieben? Der Mann, der hier schaltet mit Rath und mit Chat, Im Kampse ein Held und ein Weiser im Rath?"

Wohl bift Du derselbe, doch stolz wie der Baum Jum Himmel erhebt seine Krone, Wenn man ihn verpstanzt in sonnigen Raum Aus ranher unwirthlicher Jone, So reiste der Freiheit erwärmender Schein, Was menschlich in Dir und was edel und rein!

An kleinen Dingen muß man sich nicht stoßen, Wenn man zu großen auf dem Wege ist.

(Ar. Bebbel.)
Digitized by Google

## Alte deutsche Ansiedler in Woodford und McPean County.

Don &. C. Sieberns.

Mein Name ift Beinrich Ebgard Sieberns, geboren in Tettens in Jeverland, Groß= herzogthum Olbenburg, am 23. März 1825. Mein Bater hieß Johann Ruben Sieberns und mar geburtig aus Burhafe, Oftfries: land, meine Mutter Anna Glifabeth, aus Jeverland. Mein Grogvater Ebzard Sieberns, sowie meine Großmutter waren eben= falls Oftfriesen. 3ch murbe in Tettens ge= tauft und confirmirt. Rach ben Schuljahren lernte ich bei meinem Bater beffen Sandwert, bas Zimmerhandwert. Nachbem ich meiner Militarpflicht genügt, b. h. mich frei gelooft hatte, ging ich nach Olbenburg und erlernte bort bas Tischlerhandwerk. Ich mar eine furge Beit auf ber Manberschaft, arbeitete in Neumunfter und Gutin im Solfteinischen. Da ich etwas Tüchtiges in meinem Hanbwerk gelernt hatte, wollte ich nicht gerne wieber auf mein Dorf zurud und mich bort etabliren, und ba bie bamals bestehenben Bunftgesetze nicht erlaubten, baf ich in ber Stadt ein Beichaft grundete, fo entichloß ich mich zur Muswanderung nach Amerita.

3ch verließ mit bem Segelschiffe "Rebecca" Bremerhaven am 15. September 1853 und kam in New Orleans am 10. November bes= felben Jahres an. 3ch erhielt gleich Arbeit und blieb bort bis Mitte April 1854 und ging bann per Dampfboot auf bem Miffiffippi und Ohio nach Louisville, Ry. Nach vier=. wöchigem Suchen erhielt ich Arbeit in einer Möbelfabrik und blieb bort bis zu ber berüchtigten Knownothing-Wahl im Berbst 1855. Es ging bort an dem Tage graufig her, es gab 22 Tobte und viele Gebaube murben zerftort und niebergebrannt. Dies veranlaßte mich, bort aufzuhören, und ba ich zufällig etwas spater mit einem Bierbrauer befannt murbe, beffen Brauerei in Louisville auch zerftort worden mar und ber mir fagte, bag er nach Samilton in Canaba gemefen

sei und sich bort angefauft hatte, weil bort mehr europäisch-ähnliche Buftanbe berrichten. so beschloß ich, auch borthin zu geben und führte es auch bald aus. Ein anderer Ar= beiter aus berselben Kabrik folgte mir bald nach, und im Verlaufe ber Zeit murben wir unter Andern auch mit Witmaak, einem Hol= steiner, bekannt, ber Wertführer in einer fleinen Gießerei und Maschinenfabrit in Prefton, Waterloo Co., Canaba Beft (jest Ontario), mar und ber uns fpater auf Beranlaffung feines Arbeitgebers, herrn Bal. Bahn, bewog, im Berein mit ihm, bem Berrn Bahn, sowie meines mir nachgereisten Freundes, eine Möbelfabrif anzulegen. Wir bauten bas Gebaube; Bahn lieferte bie Dampf= und andere Maschinen und als wir fertig zum Anfangen waren, steckte Wahn aus nichtigen Grunben uns alle miteinanber 3d verlor all mein Gelb ba= in die Tasche. bei, fowie 4 Monate Arbeit, und hatte außer= bem auch noch 4 Monate vorher geheirathet. Meine Frau Caroline, geb. Niergarth, stammt aus Schönenberg, im westlichen Rheinbayern. Diefer Streich hat bem Wahn boch kein Gut gethan, er starb verhältniß= magig unbemittelt.

Dieses Mißgeschick verleibete mir Canaba und wir beschlossen, nach Juinois zu ziehen, wo meine Frau einen Vetter, Namens Fred. Riergarth hatte, in Kappa, Woodford Co. Ein Freund, Namens Friedrich Detzlef Callsen (ein Holsteiner), ber später eine Schwester meiner Frau heirathete, ging mit uns und wir tamen am 3. Mai 1858 in Kappa an, um 10 Tage später einen verheezrenden Wirbelsturm mit zu erleben. Weiner Frau Vetter gab uns Waaren zu dem Betrage von 1500 Pollars, womit wir einen Laden in Farnisville\*) (auch Slapz oder Slabtown genannt) in Woodsord Co. eröstneten.

<sup>\*)</sup> Jepige Boft: Difice Congerville.

nahrte seinen Mann. 218 ber Burgerfrieg ausbrach, trat Callfen gleich als Lieutenant in die Armee ein, blieb bis im Sommer 1863 und tam bann wieber heim. Bahrend feiner Abwesenheit murbe ich vielfach von Deutschen aufgeforbert, nach Griblen, Mclean Co., zu kommen und dort einen Laden zu er= öffnen. Wir überlegten uns bas, gingen bin und befahen und bie Begend und beichloffen bort anzufangen. Callsen, ber noch ledig war, ging nach Griblen und ich blieb am Bu biefer Beit ungefahr beis alten Plat. rathete Callsen eine Schwester meiner Frau. Gin Jahr später, 1864, verkaufte ich unser altes Geschäft und zog auch nach Griblen, und 4 Monate nachher trat mein Schwager aus, um fich ber Landwirthichaft zu wibmen.

Ich habe bas Geschäft in Griblen 20 Jahre lang betrieben und perkaufte basselbe im Jahre 1884. Ich wohnte in Griblen von 1864 bis 1873, in welchem Jahre wir nach Beoria zogen, wo wir noch jest wohnen. Der Hauptzweck unserer Uebersiebelung nach Beoria war, um Gelegenheit zu haben, unsere Kinder beutsch lernen zu lassen, und alle unsere 9 Kinder sind bis zum 12. Jahre in die deutsche Schule gegangen, dann in die öffentliche sowie in die Hochschule, und sind bort auch nicht zurückgeblieben. Wir sprechen nur beutsch zu den Kindern und sie sprechen und schreiben auch nur beutsch zu uns.

Die Umgegend von Farnisville Mackinawfluß mar fast ganz von Deutschen angesiebelt, von welchen viele icon bis zu 20 Jahre ba maren; es maren fast aus: ichließlich Mennoniten (Amische, wie sie ge= wöhnlich genannt wurden), eingewandert aus Bayern, Rheinbagern, Schweig, Burttem= berg, Baben, Elfaß und Lothringen, gute Landwirthe und sonst treffliche Leute, die fast alle zu Wohlftand gelangten und von benen manche reich wurben. Ich nenne barunter Christian, Jacob, Beter und Geo. Zehr und noch eine Wittfrau Zehr mit mehreren Rin= bern; bann John Chresmann, Christian Ropp, John Ropp, Christian und Beter Farni, Michael Koenig, Henry Hobel, Nico=

laus Maurer, Jacob Schant, John Klopfensftein, Benjamin Schlegel (Slagle), Wm. Niergarth, Christian Risser, Bal. Neushauser, Beter Ulrich, Lubwig Ulrich, Christian Augsburger, John Reuber, Joseph und Andreas Salzmann, Christ. Bechler, Christ. Willer, Peter Sommer, Christian Rich, John Stalter — alles Farmerleute; dann waren noch Pennsylvanier da, die auch nur deutschsprachen, wie John Sharp, Lant und Schant, und Andere.

Auch einige eingewanderte deutsche Handswerker waren schon vor uns dort, ich nenne Jacob Ziegler (Müller), seitdem aber schon über 40 Jahre in Beoria wohnhaft, ein Rheinbayer; Bal. Meininger, Schuhmacher, jeht Farmer und schon viele Jahre in Kansas seßhaft, Carl Poster (Schneider), ein Medlensburger, seit dem Bürgerkrieg hier in Peoria wohnhaft.

In ber Umgegend von Griblen war es ähnlich; in dem Township in der südwestlichen Cae von Livingston County, Walbo Township, maren die Deutschen in ber Mehrzahl. Kinder der Deutschen bei Farnisville zogen borthin und wir finden dieselben Namen bort wieber, fo: Chresmann, Mueller, Ulrich, Reuhauser, Rlopfenstein, Schlegel, Sommer, Rich, Farni, u. s. w. Dieses Township nannte man bamals bas "beutsche Gettle-Auch frische Ginmanberer Deutschland siedelten sich bort an, wie : Georg Wurft, John Lutert, Heinrich Otto, John Stalter (ber erst mehrere Jahre in Tazewell County gewohnt hatte), Joseph Cloubon, John, Chriftian und Jacob Koenig, die von McLean County kamen, und noch manche Andere. Diese waren fast sammtlich süb= beutsche Mennoniten, aber fpater tamen auch einige Plattbeutsche bagu.

Als wir nach Gribley zogen, ba war die Umgegend fast noch alles wilde Prairie, und von einem erhöhten Standpunkte aus konnte man die großen Biehheerden weiden sehen. Wer Heu haben wollte, ging einsach mit einer Mähmaschine hinaus und mähte ein Viereck ab, ein Jeder respektirte das und wußte, daß das Gras innerhalb des gemähten Vierecks

Jemandes Eigenthum war. Aber 1865 kamen bie Unsiedler so stark und brachen so viel Land auf, daß viel kaltes Fieber eristirte, welches jedoch in einigen Jahren wieder verschwand. Wo man damals nur ging und stand, waren Schlangen, giftige und harmlose, welche jett jedoch beinahe alle verschwunden sind.

Mir persönlich ist es in diesem Lande gut gegangen. Den Schaben, ben ich in Canada erlitten, habe ich wieder ausgewett; wir haben wenig Krantheit in der Familie geshabt, haben 9 Kinder und 13 Enkel. 4 Töchster und 1 Sohn sind verheirathet, alle mit Sohnen und Tochter von Deutschen. Aber die Jugend ist zu nachlässig, um die deutsche Sprache aufrecht zu erhalten, und das ist auch mit unsern Kindern der Fall.

Es ift mir gelungen, die Achtung und das Butrauen meiner Mitburger zu erwerben,

und in meinen jungen Jahren bin ich Justice of the Peace, Town Clerk und Postmeister geweien und murbe auch als Town Collector Conft habe ich nichts hervorragenbes geleiftet, habe jeboch ehrlich an ber Entwickelung biefes Lanbes mitgearbeitet, und mit großer Befriedigung blide ich auf eine Culturarbeit zurud, mit ber ich in ber Umgegend von Griblen ben Anfang machte und nach allen Regeln bes gefunden Menschen= verstandes durchführte, die anfangs mit Ropf= schütteln betrachtet, aber boch nach und nach nachgeahmt murbe und bie eine ungeahnte Wirkung hatte, nämlich: die Drainirung bes Farmlanbes mit Röhren. Diese Berbeffe= rung hat ben Ertrag bes Lanbes fast verbop= pelt und in 20 Sahren ben Werth beffelben verboppelt und verbreifacht.

### Rock Islander Motizen.

Die erste Bereinigung von Deutschen mar ber "Berein für Bilbung und Fort= schritt" im Jahre 1851. Ihm folgte ber "Gejangverein," ber am 25. November 1853 unter bem Borsitz von P. W. Ottomann und unter bem Namen "Männerchor" zur Pflege von Gefang, Mufit und Gefelligfeit organifirt murbe. In 1855 fand eine Reorganisirung des Bereins statt, welcher 40 Mitglieber gahlte. - Ab und an erlahmte und ermachte wieber ber Sangeseifer und Gesangvereine entstanden und gingen wieder Bervorragenbes in fünftlerischer Beziehung leiftete ber "Arion", welcher zu Anfang ber 80er Jahre gegründet murbe und mehrere Jahre blühte. Am 17. August 1897 murbe wiederum ein "Mannerchor" ins Leben gerufen, ber noch jest besteht.

Presse. Die erste beutsche Zeitung mar ber von Magnus Müller herausgegebene "Rock Island Beobachter" (1857). Sie hatte jedoch nur kurzen Bestand, obgleich schon zu jener Zeit mehrere Jahre vorher eine Bierbrauerei (von Jgnah Huber) eristirt hatte. Auch die zweite, von Abam und Georg Lieber= fnecht gegründete Zeitung, die "Chronik bes Weftens," beren erfte Rummer am 1. Januar 1860 erschien, konnte ben schweren Rampf um's Dafein nur furze Zeit aushalten. Besseren Bestand hatte bie "Bolkszeitung" gehabt, welche von bem vor einigen Jahren in Danville gestorbenen Carl Wieter ge= gründet murbe und feit bem 1. September 1875 halbwöchentlich erschienen ist. Um 1. März 1882 übernahm G. S. Lechner aus Johns: town, Pa., die Zeitung, welche unter ihm ebenso wie unter seinem Borganger oft mit großen Schwierigfeiten zu fampfen hatte. Rach einigen Monaten murbe fie von &. Protar übernommen, ber fie in kurzer Zeit zu geschäftlicher Bluthe brachte und etwa zehn Jahre lang herausgab, bis er sie am 1. April 1893 an eine Company, bestehend aus Paul Kerich, August Sansgen und Walter Sarms verkaufte. Uneinigkeit unter ben Partnern und andere Urfachen hatten einen geschäftlichen Rückgang gur Folge, ben auch ber spatere Gigenthumer John Riefer nicht hemmen konnte. Seit etwa anberthalb Jahren ist bie Zeitung im Besit bes bekannten Journalisten Gustav Donalb.

Deutscher Schulverein. Diefer murbe im Jahre 1865 in's Leben gerufen und hat, namentlich unter bem Lehrer It. Rößler, von 1870 an einen erfreulichen Aufschwung genommen und lange Zeit florirt. In 1871 murbe von bem Berein ein eigenes Schulhaus In fpateren Jahren erlosch bas Interesse an bieser Schule bebenklich, bis sie in 1892 von J. B. Hamilton übernommen murbe, ber in einem Jahre mit Unterftugung jeiner Gattin bie Schülerzahl auf etwa 70 brachte. Als hamilton im herbst 1893 eine zusagenbere Stellung übernahm, gerieth Die Schule in Stillstand. Ihre alten Freunde waren mube geworben und unter bem Nach= muchs fanb fich teine Begeisterung fur bie aute Sache. Um 4. Marg 1894 löste ber Berein sich auf. — Finis!

Ein Thea terverein bestanb im Jahre 1870, und zu anderen Zeiten wurden von Sangern und Turnern mit gutem Erfolg Theaterstude aufgeführt.

Der "R. J. Turnverein ift ber alteste beutsche Berein. Mit turnerischer Babigfeit hat er in ben 44 Jahren seines Bestehens alle Wibermartigfeiten, an benen es ihm nicht gefehlt hat, überstanden. Um 19. April 1857 wurde ber "Soziale Turnverein" gegründet. Seine erften 20 Mitglieber maren Benedict Rettig, Anton Imber, Aug. Salme, Chrift. Elbert, Berm. Beinisch, Berm. Beder, Frant Burger, Ricarb Balter, Ernft Boltmann, Ernft Zeis, John Toben, John Reichenbach, Martin Rettig, Carl Trefts, Geo. Berger, Chrift. Met, Jul. Mosenfelber, Magnus Miller, Rich. Rempter und Robert Röhler. In ber nachsten Bersammlung stieg bie Mit= glieberzahl schon auf 29. Der erste Turn= plat mar auf einer Bauftelle neben Bolt= mann's Halle, Ede ber 2. Ave und 18. Str. Für die ersten Turngeräthe wurden \$14.00 verausgabt; bie Umgaunung bes Plates murbe von ben Turnern felber beforgt. Der Berein entwidelte eine große Rührigfeit im Turnen und Beranftalten von Ballen, Bor-

trägen und anderen Unterhaltungen und war ber Bereinigungspunkt bes Rock Islanber Deutschthums. Bahrend bes Burgerfrieges ichmolz die Mitgliederzahl auf 9 zusammen, aber nach bem Rriege ermachte wieber neues Die bescheibenen Quartiere mußten mehrmals gewechselt werben, bis ber Berein nach mehreren Sahren ein Bermögen von etwa \$1500.00 erspart hatte, mit bem er eine frühere Epistopal:Rirche kaufte, an welcher er jeboch ben größten Theil bes Raufgelbes längere Zeit schulbig blieb. Im Jahre 1879 mußte diese baufällig gewordene Turnhalle gründlich reparirt werben. Die Roften von \$3000.00 murben bem Berein von einer Angahl Mitglieber auf brei Jahre ginsfrei vorgeschossen. Diefer Bau genügte bann In 1896 fonnte ein 17 weitere Jahre. Neubau aufgeführt werben, ber am 19. De= zember eingeweiht murbe. Der Berein, welcher eine stattliche Mitgliebergahl befitt und eine aut geleitete Anaben: und Mabchen: Zöglingsschule unterhält, hat zu verschiedenen Zeiten abwechselnd bem Central Illinois Turnbezirk und bem oberen Miffiffippi Turnbezirk angehört; seit mehreren Jahren hat er sich wieber bem ersteren angeschloffen. hat fich um die Pflege bes Deutschthums in mancher Beise verdient gemacht. seinen Auspicien wurde am 10. April 1871 nach Beenbigung bes beutschefrangösischen Rrieges bas Friebensfest gefeiert, bei meldem August Susing ben Vorsit führte und ber Lehrer R. Rößler die beutsche und ber amerikanische Rechtsanwalt haverftick bie englische Restrebe bielt. Bei ber Keier bes filbernen Bereinsjubilaums hielt Rechtsan= malt Joseph Baas bie Feftrebe.

Es ware zu wunschen, daß Jemand die ersforderliche Zeit fande und besonders auch die Reigung besaße, der Spezialgeschichte der obigen Bereinigungen ic., sowie der deutschen Kirchengemeinden und des Rock Islander Deutschtums überhaupt nachzuspuren. Leteteres hat bereits früh eine geachtete Stellung eingenommen, und schon zu Anfang der 50er Jahre gab es unterden angesehenen Geschäfts.

leuten viele Deutsche, unter ihnen Michael Zimmer, Jgnat Huber, Matth. Meyer, Wm. hen, Philibar & Busick, John Ziegler, John Härtel, Dr. Ciolina, ber Zahnarzt Dr. Fischel und Andere. Und dies gilt auch für die jüngere Nachbarstadt Moline.

Davenport. Dr. August Richter.

Unmerkung ber Rebaktion. Sollte sich nicht für einen jeben Ort, wo Deutsche wohnen, Giner finden, welcher in gleicher Weise, wie es hier geschehen, die außeren Kundgebungen beutschen Lebens sammelt und uns mittheilt? Damit wurde schon Großes gewonnen sein.

#### Das Begräbniß des Perbannten.

Don S. A. Mattermann.

Un des Mississippi Wellen Waren sie vom heim'schen Land, Von den väterlichen Schwellen Durch des fürsten Macht verbannt, Nicht in den Cyrannenbahnen Hatten sie den Geist geneigt, Vor den dreißig fürstensahnen Ihre Knie nicht gebengt.

Uch! Es waren Deutschlands besten Söhne, die man schnöde trieb Nach dem fernen Land im Westen, Weil die Freiheit ihnen lieb; Weil das Vaterland verachtet Seiner Kinder stolzen Werth, Und der Mächt'gen Blick, umnachtet, Nur der Schmeichler Wort begehrt.

Sinster waren noch die Wälder, Ungelichtet lag die flur, Sie doch bauten Uckerfelder In der wilden Urnatur. Milder war der Indianer Als der fürsten Kerkergruft: Hier der deutsche Wegebahner Athmete doch freie Luft.

Mühfam schwanden ihre Tage, Wochen, Monde, Jahre hin, Wis nach langer Last und Plage Endlich feld und Garten blüb'n. Doch in ihrem Geiste lebte fort ein heilig' theures Band, Das im Herzen siets erbebte: Deutschland, armes Vaterland!

Nah' des Mississippi fluthen Schlängelt sich ein Leichenzug: Ohne Känten man den guten, Chenren freund zu Grabe trug. fremder Junge spricht ein Priester hier das letzte Crosteswort: Doch die Angen, thränendüster, Rinnen leise, leise fort.

Unter einer Ulme Schatten Gruben sie sein letztes Bett, Seinen Körper zu bestatten: Doch der Geist noch lebt und weht fort, das Ideal zu künden: Freiheit einst dem Vaterland. —— Schnitten in des Baumes Rinden D'rauf das Wort: "Ein Egulant."

Und der Acteste von Allen, Granen Hauptes, zitternd bang, Ließ nun seine Stimm' erschallen Leis' im deutschen Todtensang. Und es stimmte mit dem Greise Ein die Schaar am Grabesrand, Sangen laut die Todtenweise: "Bruder, Gott und Paterland!"

Sangen, daß es weitbin schallet Ju des Urwalds dunkle Nacht, Der getreulich widerhallet Deutsch, was deutsch sie ihm gebracht. Lief gerühret stand der Priester, Der die Sprache nicht verstand; Und ein Lüftchen aus der Rüster Echeet: "Gott und Vaterland!"

Hätte doch ein Hauch erklungen Euch zu Ohren schwer und bang' — Der zum Himmel hoch gedrungen Uns dem kernen Grabgesang, Fürsten: Ihr habt Deutschlands besten Männer aus dem Heim verbannt, Die auch noch im fernen Westen Wilchen treu dem Paterland.

#### Der erfte deutsche Anfiedler Chicago's.

Die in bem Artikel "Die ersten beglaubigten Deutschen in Chicago" \*) ausgesprochene Bermuthung, baß herr Matthias Maner ben Anspruch hat, ber erfte beutsche bleibenbe Unfiedler gemefen zu fein, scheint fich zu bestätigen. Nach ben Angaben seiner Tochter, Frau Sophie Mattern, murbe er in Boden= heim bei Frankfurt a. M. geboren, tam im Jahre 1825 nach Baltimore, wo er als Schlosser und Schmied arbeitete, ging im Frühjahr 1831 nach Chicago und mußte breimal in's Fort Dearborn flüchten, bis im September 1833 ber Kampf mit den Indianern burch ben Friebensvertrag\*\*) beigelegt Er betrieb eine Baderei. wurde. Sohn Leo mar ber erfte beutsche Rnabe, mel= cher (1833) in Chicago geboren murbe. Dlat= thias Deeper ftarb im Jahre 1856; er hatte feche Kinder (August, Ferbinand, Bictor, Leo, Dorothea und Sophie), von benen

jeboch nur die obengemelbete Frau Sophie Mattern am Leben ist, und von denen außer von letzterer auch keine Nachkommen vorhans den sind. Frau Wattern hat fünf Kinder, welche in Pasadena wohnen.

Deren Mann, Friedrich Mattern,\*\*\*) kam 1834 nach Amerika und zwar über Bres men nach Baltimore, ging von ba nach Buffalo und 1837 mit bem Dampfer "Phila= belphia" nach Chicago. Er half im Jahre 1839 Clemens C. Stofe, +) ben erften beut= schen Alberman ermählen, und nahm ftets großen Untheil an allen öffentlichen Angelegenheiten, bekleibete selbst auch mehrere Aemter, ††) kann sich aber — er ist jett nahezu 89 Jahre alt - nur weniger Deutscher aus ben breißiger Jahren erinnern, nämlich: A. Berg (geft. 1898), J. F. Mahler (lebt noch in Pafabena, Cal.), Bal. Bufch und Bal. Haas. Er lebt seit 1876 in Pasabena.

## Fingerzeige für Geschichtsforscher.

Davenport, Ja., 22. Februar 1900. An ben Setretar ber D. : A. Sifto= rischen Gesellschaft von Illinois. Zunächst gestatten Sie mir gefälligst, Ihnen zu bem mubevollen, aber auch iconen Unternehmen ber Deutsch-Amerikanischen Geschichtsforschung, an bem Sie fo hervorra= gend betheiligt find, von Bergen Glud, b. h. Erfolg zu munichen. Bu biefen Arbeiten ge= bort ein gut Theil Enthusiasmus, um nicht burch Enttäuschungen aller Art entmuthigt zu werben. Wie ichwer es ift, ben lotalgeschicht= lichen Quellen nachzugehen, wobei man oft auf bie grellften Wiberfpruche ber Bericht= erstattung stößt, die bann burch sorgfältige Prüfung und Vergleichung zc. auf das Rich= tige ober boch wenigstens auf bas Bahrichein= liche zurudzuführen find, bas habe ich felber bei meinen Arbeiten über Jowa und speziell

über Davenport und Umgegend erfahren.

Und boch find beren geschichtliche Unfange um etma zwei Generationen junger, als bie von Juinois, wo bie ersten beutsch klingenben Ramen (fo viel mir betannt) Robert Cenbold, Jacob Groots und John Hiltebrand (wohl fämmtlich Marylander oder Virginier) be= reits um 1783 bei Rastastia auftauchen, und unzweifelhaft beutsche Gingemanberte icon in 1818 in Dutch Hill, St. Clair Co., und in noch größerer Zahl in 1819 unter Führung bes gebilbeten Hannoveraners Ferbinanb Ernst bei Bandalia in Fanette Co. anzu= treffen sind. Die ersten Deutschen in Jowa bagegen traten um die Mitte ber 30er Jahre Im Mai 1836 ließ sich die Familie Frentag aus Württemberg brei Meilen unterhalb Davenport nieber. Im nächsten Jahre tam bie Familie Bomberg aus Coburg: Gotha und ließ sich in Davenport nieber, welches erft im Jahre vorher als "Town" ausgelegt war.

<sup>\*)</sup> Siehe D. M. Gefcichtsblatter, Beft 1, S. 38 figb. — \*\*) Ibibem, S. 38 u. 39. — \*\*\*) Ibibem, S. 38. — †) Ibibem, S. 39. — ††) Ibibem, S. 38.

Den alten Anfiedlern Mittheilungen über frühere Zeiten zu entlocken, hält oft recht schwer, weil ihnen selber die damaligen Dinge nicht wichtig erscheinen und namentlich auch, weil fie nicht miffen, wo mit ihrer Erzählung zu beginnen. Um fie mittheilsam zu machen, muß man selber icon einen ziemlich guten Ueberblick über die früheren Greigniffe be= figen, ben man fich zum Theil aus ben alten Jahrgangen ber Zeitungen (trot beren früher meistens recht burftiger Lokalberichterstat= tung) und auch aus allerlei weit verftreuten sonstigen Materialien zu verschaffen hat. Besitt man selber erst einen ansehnlichen Shat von lokalgeschichtlichem Biffen, bann tann man im Geplauber mit ben Alten leicht bas Gefprach auf ein bestimmtes Greigniß hinüberspielen, und ift auf biefe Beife bas altersmube Erinnerungsvermögen erft ge= wedt, bann fprubeln bie Ergahlungen meis ftens recht lebhaft, aber oft in einem muften Durcheinander ber Daten ic., bag man icharf aufpaffen muß, um fpater aus ben genom= menen kurzen Notizen ben geschichtlichen Naben zu entwirren. Bu'bem Umgang mit ben alten Pionieren zum Zwede geschichtlicher Auspumpung gehört übrigens etwas Takt feine Uebereilung, fein ungebulbiges Drangen und Preffen. Man muß fich Zeit neh= men und die Sache gemuthlich behandeln. Um bei ihnen nicht ben Ginbrud bes Inquirirt= werbens auftommen zu lassen, woburch Man= der vielleicht verwirrt und unsere gute Absicht bestenfalls nur theilweise erfolgreich werben tonnte, empfiehlt es fich, bem Auszufragen= ben nicht mit einem großen Stoß Papier ober bickem Notizbuch entgegenzutreten, sonbern möglichst unauffällig — jeboch ohne Beimlich= feit — furze, aber genügend klare und in Bezug auf Zahlen deutlich geschriebene Blei= stiftnotizen auf einem in ber hohten Sand gehaltenen Stücken Kartenpapier zu nehmen. Belagert man aber solchen Mann mit einem umständlichen Schreibapparat und bombar= birt man ihn mit vielen Fragen, anstatt seine Mittheilungen in ruhigem Plauberton aus ihm herauszulocken, bann barf man oft ge= martig fein, bag er verlegen wird und feine Erinnerungen nicht ausgiebt. Dies ist me= nigstens meine Erfahrung und Beobachtung, und Sie werben fie mahricheinlich ebenfalls gemacht haben. Solche Ihrer Mitarbeiter, die auf diesem Felde noch keine Erfahrung haben und bie erft angeleitet werben muffen, sollten hierauf besonders aufmerksam gemacht Bei gebilbeten Bionieren, melde selber ben Werth ber Geschichtsforschung mur= bigen konnen, wirb man natürlich Schwierig keiten, wie die oben angebeuteten, nicht finden.

Jhr

Dr. Mug. Richter.

The "Slumbering Giant", as the German element in Pennsylvania has been aptly called, has at last been aroused to a consciousness of his might and importance, his birthright and inheritance, and manifests a determination to assert his claims to the same.

F. R. DIFFENDERFFER in "The German Immigration into Pennsylvania through the Port of Philadelphia 1750—1755." (Lancaster, published by the author, 1900.)

Den nenn' ich vornehm, der fich ftreng befcheiben

Die eigene Chre gibt und wenig fragt, Db ihn die Nachbarn läftern ober meiden. Baul Benfe. Bu einem Bau sind viele Hande nöthig. Der Grund muß gegraben und geebnet, die Bäume für die Balten und die Bekleidung müssen gefällt und gesägt, die Steine behauen, die Ziegel bemalt und gebrannt, Stahl und Eisen gehämmert und gefügt werden. Der Baumeister, der das Material sest und kunstvoll zu einem schönen Ganzen verbindet, erntet den Ruhm, aber was wäre er ohne die intelligente Arbeit der Andern? So ist unsere heutige Blüthe die Frucht der grundlegenden Arbeit Terer, die vor uns waren.

Wer erbichten will, bichte gang; wer Gesichichte ichreiben will, habe bas Berg, bie Wahrheit nadt zu zeigen.

## Kulturbild aus Texas aus den Fünfziger Jahren.

In seinem im Jahre 1857 erschienenen Buche: "Wanderungen durch Teras", schreibt Friedr. Olmsted, der berühmte Landschafts-Architekt, der in den fünfziger Jahren Eisenbahn-Vermessungen in Teras leitete:

"Als wir nach Texas kamen, wußten wir gar nicht, daß dort viel mehr und weit größere deutsche Ansiedlungen seien, als in irgend einem anderen Südstaate; wir trafen in den östlichen Städten deutsche Bewohner, wie das auch anderswo der Fall ist, und hörten beiläufig, daß sie in San Antonio ziemlich stark vertreten seien. Bu Bastrop fiel mir zu meinem nicht geringen Erstaunen ein deutsches Blatt, die "San Antonio-Zeitung" der vorigen Woche, in die Hand. Ich fand, daß sie mehr neue, wichtige und interessante Mittheilungen enthielt, als sämmtliche teranische Blätter, welche mir bis dahin unter die Augen gekommen waren. In Austin sagten uns Gouverneur Pease und andere Bekannte, wir würden in den nächsten Tagen öfters durch deutsche Ansiedelungen kommen, namentlich durch Neu-Braunfels, das ein ganz beträchtlicher Ort Wir zogen Erfundigungen über die Lage und die gesellschaftlichen Verhältnisse der Deutschen ein, und man sagte uns, die meisten seien zwar noch arm, im Ganzen aber kämen sie vortrefflich vorwärts. Genaue und zuverlässige Rachrichten über die Deutschen konnte uns indessen Niemand geben und wir ahnten nicht, daß sie so zahlreich seien und im westlichen Texas eine so wichtige Stellung einnehmen.

Von Manchac Spring ging unser Weg über eine offene Prairie, auf welcher wir kaum einen Baum und auf einer Strecke von fünfzehn Weilen nicht ein einziges Haus sahen. Zur Rechten nach Norden hin zog sich in der Ferne eine Hügelkette am Horizont entlang, auf welcher wir dann und wann Gruppen von Lebenseichen bemerkten.

Mittags kamen wir über den Blanco, den Hauptstrom des San Marcosflusses. der klar und rasch dahin fließt. Marschland dieser Gewässer gilt für das allerbeste in Teras. Ward berichtet in seinem Buche über Mexiko, daß man 1804 den Plan hatte, am Marcos eine spanische Niederlassung zu gründen, und ich habe nie üppigeren Boden gesehen; es war die feinste, sorgfältig zubereitete Gartenerde, in welcher schwarzer, vegetabilischer Humus, Kalf und Thon in angemessenen Theilen gemischt sind. Einige Baumwollfelder waren noch weiß, es schien, als hätte man nur die halbe Ernte gepflückt.

San Marcos war ein Weiler, der aus drei elenden Säufern beftand. seits führte der Weg hart an der Hügelkette hin, welche durch Ausläufer der nach Norden liegenden Berge gebildet wird: diese sind gut mit Cedern und Lebenseichen bestanden. So ift die Gegend por Nordwinden geschützt, hat fruchtbares Erdreich und ist deshalb stark besiedelt. feits trafen wir alle halbe Stunden ein Wohnungen Haus: fämmtliche weit besser, als wir sie in Teras noch geschen hatten, mit Ausnahme jener bei Bastrop und Austin; auch wollte uns scheinen, daß Adergeräthe und Bodenbestellung viel sorgfältiger seien.

Einige Weilen weiter hin kamen wir an Häufern vorüber, die sich schon weit stattlicher ausnahmen. Sie hatten Bretterverschalung und glichen den Bauernhäusern in Neu-England; manche waren aber auch mit Mörtel beworfen oder von Fachwerk, das mit Ziegelsteinen ausgefüllt war. Die Fluren waren beträchtlich, und es machte auf uns einen nicht geringen Eindruck, als wir Baumwollselder sahen, die durch freie Arbeiter, nicht durch Skla-

ven, bestellt worden waren. Sie hatten theilweise einen Flächeninhalt von nur etwa einem Acker, waren aber sehr gut bestellt und hatten einen guten Ernte-Ertrag gegeben. Auch unterschieden sie sich von den Baumwollenfeldern, welche wir seither gesehen hatten, dadurch, daß sie rein abgepflückt waren. Die Pflanzen standen dichter beisammen, als auf den Plantagen der Amerikaner, waren nicht besonders hoch, aber sehr regelmäßig.

Wir kamen nun in den Guadalupe - Grund, dessen Charakter so ziemlich jenem des San Marcos ähnelt.

Ueber seine Ankunft in Neu-Braunfels berichtet Olmsted:

Wir ritten in die Hauptstraße ein; sie ist reichlich dreimal so breit als der Broadway in New York. Auf der Strede einer Meile stehen zu beiden Seiten Boufer ziemlich dicht nebeneinander, meist kleine niedrige Gebäude ohne Eleganz; fie sehen aber sehr nett und behaglich aus. Manche hatten Neberbau und Giebel, die meisten waren mit Mörtel beworfen oder ange-Wir sahen viele Sandwerksstätten malt. und Rramläden mit Schildern, die häufiger englische als deutsche Aufschrift trugen; überall waren Frauen in bloßem Ropf und Männer in Kappen und kurzen Jaden beschäftigt; diese rauchten Pfeisen.

Jest verlebten wir einen Tag, der uns völlig vergessen ließ, daß wir in Tegas Kein Mensch im Ort war uns waren. bekannt, wir wollten deghalb in ein Wirthshaus gehen, und nicht, wie seither unsere Gewohnheit war, ein kaltes Mittagbrod im Sattel verzehren. Ein Fleischer sagte: "Hier ist mein Laden". Dabei zeigte er auf ein kleines Haus, an desfen Thür Fleischstücken und Bratwürste hingen. "Wollen Sie hier bleiben, so will ich Sie zu meinem Nachbar Schmitz weifen." Das "Guadalupe - Hotel von I. Schmit" war ein einstöckiges Haus, bessen Dach weit vortrat und eine Veranda bilbete.

Nie in meinem Leben, außer etwa wenn ich aus einem Traume erwachte, habe ich einen so raschen Gedankenübergang gehabt, als in jenem deutschen Gasthause. Ich sah keine Wände von lose nebeneinander gefügten Brettern oder Baumstämmen, mit Spalten und Löchern, die man mit Mörtel ausstopft oder mit Mörtel ausstreicht, fand nicht vier kahle Bande, wie ich sie in Teras ein paar Mal bei aristofratischen Amerikanern gesehen hatte, sondern ich war leibhaftig in Deutschland. Es fehlte auch gar nichts. Da war nichts zu viel und nichts zu wenig; ich sah mich in eines jener köftlichen kleinen Wirthshäuser verjett, an welche alle jo gern und dankbar sich erinnern, welche jemals eine Fußreise im Rheinland gemacht haben. Ein langes Zimmer nahm die ganze Borderseite des Hauses ein; die Bande waren hübsch und sauber mit gefälligem Muster bemalt, auf allen Seiten hingen Steindruckbilder in Glas und Rahmen, in der Mitte stand ein großer starker Tisch von dunklem Eichenholz mit abgerundeten Eden; an den Wänden liefen Bante bin, die. Stühle waren von Eichenholz und mit Schnitzwerk versehen, das Sopha mit geblümtem Möbelfattun überzogen; in einer Ede stand ein Ofen, in einer andern eine fleine Schenkanrichte von Mahagony mit Flaschen und Gläsern. Durch das Zimmer wallte Labaksrauch; am großen Tijche saßen vier Männer mit starken Vollbärten, rauchten und fagten uns einen freundliden guten Worgen, als wir eintraten und den Sut lüfteten.

Gleich tritt die Wirthin ins Jimmer; sie versteht unser Englisch nicht gut, aber einer von den Rauchern steht auf und macht den Dolmetscher. Wir sollten gleich unser Wittagsbrod haben. Sie nimmt ein Tischtuch und breitet es an einem Ende der Tasel aus, und als wir eben die Oberröcke abgelegt und uns die Han sein wenig gewärmt haben, ist die Frau schon wieder da und ersucht uns Platz zu nehmen. Sie setzt uns eine ganz vortrefsliche

Suppe vor, folgen zweierlei Gerichte Fleisch — kein gebratenes Salzsleisch vom Schwein! — zwei Schüsseln Gemüse, Salat, eingemachte Früchte, Beizenbrot, Kaffee mit Milch, und dazu prächtige ungesalzene Butter, wie ich sie niemals im Süden des Potomac gefunden habe, wo mir die Leute immer sagten, es sei nicht möglich, in einem südlichen Klima Butter zu bereiten. Aber worin liegt das Geheimniß? Im Fleiß, in der Achtsamkeit und Sauberkeit.

Rach Tische unterhielten wir uns ein Stündchen mit den Berren im Gafthofe; alle waren unterrichtete, gebildete, wohlerzogene Bänner, freundlich, achtbar, gesprächig; sämmtlich in Deutschland geboren. Sie lebten erft feit ein paar Jahren in Texas; einige waren auf der Reise und in anderen Niederlassungen ansässig, andere wohnten schon seit längerer Zeit in Es war uns so äußerst an-Braunfels. genehm, mit solchen Leuten zusammen zu treffen, und sie gaben uns so interessante und zufriedenstellende Nachrichten über die Deutschen in Texas, daß wit hier zu bleiben beschloffen. Wir gingen hinaus, um nach unseren Pferden zu sehen. Ein Mann in Rappe und runder Jacke rieb sie ab. Es war das erste Mal, daß ihnen dergleichen ohne Beiteres geschah; sonst hatten wir es selber thun oder einen Reger theuer dafür bezahlen müssen. In der Arippe lag das beste Mesquithen, — das erste, welches sie in Texas zu fressen bekamen, und es gefiel den Thieren so, daß sie uns mit den Augen gleichsam zu bitten schienen, wir möchten sie über Nacht da lassen. Aber war in dem kleinen Gafthofe and ein Schlafzimmer für uns? Gäste waren schon da; indessen konnten wir nöthigenfalls auf der platten Erde schlafen und waren dann immer noch besser daran, als Wir fragten, ob wir Nachtherberge haben könnten? — Jawohl, recht gern. Ob wir nicht das Jimmer uns einmal anjehen wollten? — Wir dachten, es fei wohl im Sahnenbalken, aber das war

ein Irrthum. Im Hofe stand ein Rebengebäude; darin war ein kleines Zimmer mit blaubemalten Wänden und Möbeln von Eichenholz; wir fanden zwei Betten; Jeder sollte sein eigenes Bett haben, also sich des Lugus erfreuen, allein zu schlafen! Das war uns in Texas noch nicht vorgefommen. Die beiden Fenster hatten Borhänge und waren draußen mit einem immergrünen Rosenstrauch überzogen; keine Fensterscheibe sehlte; — zum ersten Mal seit wir uns in Texas befanden! stand ein Sopha da, ferner ein Sekretär und auf demselben ein vollständiges Conversations-Legicon neben Kendall's Santa Fé-Expedition, eine Statuette von Vorzellan, Blumen in Töpfen, eine messingne wohleingerichteter Studirlampe; ein Waschtisch sammt derben sauberen Sandtüchern schlten auch nicht. Wie uns das Alles anmuthete! Natürlich nahmen wir in einem solchen Sause herzlich gern Nachtherberge.

Nachmittags besuchten wir den protestantischen Geistlichen, der uns sehr freundlich aufnahm. Er sprach zwar das Englische nicht geläufig, gab uns aber willig Aufschlüsse über die Verhältnisse seiner Landsleute in Texas. Auch in einigen Werkstätten und Läden sprachen wir vor, und unterhielten uns mit einem Kaufmann über die Beschaffenheit und Menge der von Deutschen gebauten Baumwolle. Gegen Abend trafen wir etwa ein Dupend sehr intelligenter Männer im Gasthof, und brachten die letten Stunden jenes Tages im Hause eines unserer neuen Bekannten Alles, was ich sah und hörte, bestäzu. tigte die erfreulichen Mittheilungen, welche wir schon erhalten hatten. Als ich um 10 Uhr Rachts nach dem Gasthause zurückehrte, blieb ich vor einem Hause stehen und laufchte dem Gefang; feit langer lieber Zeit hatte ich nicht so gut singen hören und die Stimmen waren vortrefflich. Am andern Worgen sah ich auf freier Straße unweit vom Schulhaus ein zahmes Reh umberlaufen. Es trug ein Bändchen

am Halse, damit man es von den wilden unterscheiden konnte, wenn es sich etwa verlief. Das allerliebste Thier war so wenig scheu, daß es auf mich zukam und mir die Hand leckte. In welcher anderen teganischen Stadt hätte dergleichen geschehen können?

Am Morgen fanden wir, daß unsere Pferde eine Streu gehabt hatten, — gleichfalls zum ersten Mal in Texas, und als wir zum Ort hinausritten, hatten wir wieder einen sehr erfreulichen Anblick. Gruppen von Kindern, die alle vollwangig

und munter waren, gingen zur Schule; sie trugen Schiefertaseln, Bücherranzen und kleine Beutel, in denen sie ihr Mittagsbrod hatten; namentlich die Mädchen sahen mit ihren glattgekämmten Haaren und unbedecktem Kopse sehr nett aus. Alle riesen uns im Vorübergehen einen freundlichen "Guten Worgen!" zu. In ganz Texas hatten wir noch keinen so angenehmen Anblick gehabt. Das war unsere erste Begegnung mit den Teutschen in diesem Lande.

# Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs in den Vereinigten Staaten. 1867—1885.

Don Couard Semberle.

Meine erste Reise nach Amerika machte ich im August 1867 auf dem Bremer Dampfer "Deutschland".

Das Schiff war mit Passagieren überfüllt und hatte eine schlechte Reise.

Nach 14-tägiger Fahrt sahen wir bei iconem Wetter bas erfehnte Land. Long Island mit seinen grünen Bügeln, weigen Ufern und schmuden weißen Bausden leuchtete in der Sonne uns freundlich zur Geite. Die Runde, "Land in Sicht!" brachten auch die Schwächsten der Seefranken auf die Beine; fie frabbelten hinauf an das Licht der Sonne, und frohe Buversicht erfüllte sie beim Anblid des Landes ihrer Zukunft. Radmittags um 2 Uhr faben wir auf beiden Seiten Land und fuhren dem Hafen von New York zu. Auf dem Berdeck drängten sich frohe Wenichen, und die Beiterkeit erreichte ihren Gipfel, als wir bei den Alängen der Schiffsmusik zwei Forts passirten, und unfer Schiff zwei Salutschüffe abgab.

Der zweite Schuß störte plötzlich die Frenden auf dem Schiffe, kostete fünf Menschenleben und hat ein Dutend Frauen und Kinder ihres männlichen Schutes be-

raubt, gerade in dem Augenblick, als sie den Boden ihrer ersehnten neuen Heimath, das Land ihrer letten Hoffnungen, beinahe schon mit Händen greisen konnten.

Die Kanone war in Folge schlechter Ladung geborsten, riß drei Personen sörmlich in Stücke und Stücken, welche weit auf dem Verdecke umberilogen; zwei andere waren schwer verwundet und starben bald. Es waren füns Männer, zum Theil Stüten zahlreicher Familien. Das Wehklagen der Angehörigen und das Mitgefühl haben wohl jedem Passagier die Freude der Ankunst verbittert. — So kamand ich trüb gestimmt in das mir neue Land.

Meinen ersten Ausenthalt nahm ich in Newark, R. J., wo Befannte meines Vafers wohnten, und von dort fuhr ich täglich nach New York. Mit guten Empsehlungen an General Fremont in New York und den Er-Präsidenten Jesus Gimenes von Costa Rica, Central-Amerika, ausgestattet, hosite ich eine Stellung als Ingenieur an einer quer durch Costa Rica vorsgeblich im Bau begriffenen Eisenbahn zu erhalten.

- : -

General Fremont war Bräsident, 28. B. Ankerman Sekretär der Gesellichaft, und hatten ihren Sit in New York. ich General Fremont in New Nork befuchte, empfing er mich sehr freundlich und gab mir, bei Vorlegung der allgemeinen Bläne, ein rosiges Bild von der Rukunft der Bahn. Eine Stellung konnte er mir nur für später versprechen, da erst nach Ablauf der heißen Jahreszeit mit den Arbeiten an der Bahn begonnen werden sollte; doch stellte er mir frei, sogleich auf eigene Kosten nach Costa Rica zu reisen, wo mir der Chef-Ingenieur eine Stellung anweiien werde.

Mit diesem etwas unsicherem Bescheid erkundigte ich mich bei Herrn Kühne, vom Bankhaus: "Anauth, Nachod & Kühne" in New York, über die Berhältnisse der Costa-Rica Bahngesellschaft.

Herr Kühne sagte mir, daß die Bahn nur Projekt und noch kein Geld dafür vorhanden sei; auch hat er mir des schlechten Klimas wegen entschieden abgerathen dorthin zu reisen. Herr Kühne meinte, wenn ich unter Zelten schlasen und schlechtes Leben haben wolle, so könnte er mir beim Bau der Union Pacific-Bahn eine Stellung verschaffen.

Nun hatte ich schon in Ersahrung gebracht, daß man bei Eisenbahnbauten in Amerika keine Ingenieure im europäischen Sinne des Bortes brauche. Der amerikanische Eisenbahnbau-Ingenieur war was man in Deutschland Geometer nannte; er hatte nur die Tracirung und das Aussteden der Bahnlinie zu besorgen, während die Bauunternehmer den Bahnkörper, die Brücken und Tunnels selbstständig planten und bauten.

Junge Leute mit \$100—150 per Monat tracirten und stedten neue Bahnen aus, ohne mit den Betriebsverhältnissen und den technischen Ausführungen vertraut zu sein; allerdings standen sie unter der Leitung eines Chief Engineers, welcher aber in vielen Fällen die Stellung

nicht seinen Kenntnissen, sondern seinem politischen Einflusse zu verdanken hatte.

Die Gründer der Bahngesellschaften hatten keine weiteren Interessen, als daß die Bahnen schnell und billig sertig gebaut wurden, um die Finanzoperationen, welche sie bereichern sollten, beendigen zu können.

Für das spätere Gedeisen waren sie gleichgültig; es hieß: "Après nous le déluge".

Die Beobachtung der Bahnen in der Nähe New York's gab mir Einsicht in die Unvollkommenheiten des amerikanischen Bahnbaues. Auffallend war mir, daß in den Vereinigten Staaten, welche ich als Einheits-Staat auffaßte, bei den Bahnen perschiedene Spurmeiten im brauch waren. Es waren Svurweiten von 6 und 5½ Fuß und von 4 Fuß 8½ Zoll vorhanden; manche Bahnen hatten statt der zweiten Schiene, zwei und drei nebeneinander gelegt, um den Berkehr der Kahrzeuge anderer Bahnen zu ermöglichen. (In unserem vielköpfigen deutschen Reiche von dazumals hatte man schon in den fünfziger Jahren mit großen Geldopfern die Bahnen auf einheitliche Spurweite von 4 Kuß 8½ Zoll umgebaut.) Die Bahnkörper waren unfertig und ohne jeglichen Schut, die Eisenbahnschwellen einfach in Sand eingegraben und die Kunftbauten in provisorischem Zustande.

Daß in jener Zeit die Fahrten auf den Eisenbahnen doch einigermaßen sicher waren, erklärt sich durch die geringe Fahrgeschwindigkeit, die gute Construktion der Fahrzeuge und den Umstand, daß man die Schwellen unter den Schienen nicht sparte; schon damals, wie heute, legte man fast doppelt soviel Bahnschwellen unter eine Schiene als in Europa.

Der Eisenbahnbau, mein Spezialsach, schien mir nach obigen Ersahrungen kein gutes Fortsommen zu sichern, um so weniger, als ich mit der englischen Sprache nur mäßig und mit den amerikanischen Berhältnissen noch gar nicht vertraut war.

Bei dem Ingenieur des U. S. Lighthouse-Departements in Staaten-Island, einem Badenser, Namens Lederle, hatte ich auch um Stellung nachgesucht, aber in liebenswürdigster Art ungünstigen Beschied erhalten.

In New York hatte ich mittlerweile mehrere junge deutsche Techniker kennen gelernt, welche auch Stellen suchten und über die amerikanischen Verhältnisse im Fache klagten.

Ein Karlsruher, Ingenieur Sildenbrand, hatte kurz vorher für den berühmten John A. Roebling in Trenton, N. J., die ersten Blane für die Brooflyner Brücke gezeichnet, war nun aber stellenlos, da für den Bau der Briide das Geld mangelte. Hildenbrand war später (1870—1883) bei dem Bau der Brücke beschäftigt; wurde aber, nachdem der alte Herr Roebling ichon bei Beginn des Baues verungliickt und gestorben war, durch amerikanische Ingenieure in eine feinen bedeutenden Leistungen nicht entsprechende Stellung gedrängt.

Col. Wash. A. Roebling, der Sohn von John A., hat nach dem Tode seines Baters die leitende Stelle übernommen; auch er wurde ein Opfer des Baues, als in einem Caisson für das Fundament der Pfeiler Feuer ausbrach und ihn seine Berufspflicht zu lange darin verweilen ließ. Folge des Unglücksfalles war eine Lähmung, welche ihn für die Zufunft an seine Wohnung sesselte; doch behielt er die Stellung als Chief Engineer der Brooflyn-Brücke, obgleich er den Bauplatz nicht mehr besuchen konnte.

Als Ergebniß meiner Erfundigungen, schien am ehesten bei Architeften Aussicht auf Stellung, und da ich gut zeichnen konnte, auch früher schon Hochbauten ausgesührt hatte, so machte ich nun die Runde bei den zahlreichen Architeften New York's. Es waren schwere Gänge — ich litt damals an der Tysenterie — mußte täglich große Streden zurücklegen und oft vorsprechen, um endlich den immer gleis

dien Beschield zu erhalten: "Bedauere, jest sind schlechte Zeiten, wir haben keine Arbeit".

Abends kam ich müde und in gedrückter Stimmung nach Newark, fand aber Ruhe und Erheiterung in liebenswürdiger deutscher Familie. Der häufige Verkehr eines grünen Deutschen mit gebildeten und gemüthvollen Deutsch-Amerikanern ist aber wenig geeignet, ihn den Verhältnissen des Landes schnell anzupassen; sie erinnern sich nur des Schönen und Guten ihrer alten Seimath und machen, unter den gegenwärtigen Eindrücken der Mängel und Widerwärtigkeiten Amerikas, hinkende Vergleiche.

Anregend war mir der Verkehr mit einem Hern Balbach, Eigenthümer der "Newark Gold & Silver Refining Works", welcher auch in unserem Bekanntenkreise verkehrte.

Herr Balbach war vor dem Jahre '48 an der Großherzogl. Münzstätte in Karlstuhe angestellt, verließ aber später mit 14 Anverwandten seine Heimath und kam mittellos nach New York.

B. hatte sein eigenes Verfahren in der Silber- und Goldscheidekunft, und hat zu jener Zeit aus den Erzen und Amalgamen mehr reines Silber und Gold zu ge- . winnen vermocht, als andere. Aus Merico und dem fernen Beften wurden ihm Erze und Amalgame geschickt, wofür er so und soviel reines Silber und Gold lieferte, während die Nebenprodufte und Ueberschüffe an Edelmetallen ihm gehörten. Während des Secessionskrieges hat er für Blei, welches er vorräthig hatte und produzirte, hohe Preise erzielt, und damit schnell großes Bermögen erworben. alte Herr war ichon hoch in den Sechzigern, aber noch unermüdlich im Geschäft praftisch thätig. Die "Balbach Refining Works", welche später an der 39. Straße in Chicago gegründet wurden, standen zu den Newarfer Werfen in keiner Beziehung.

Das vergebliche Suchen nach Stellung setze ich ein paar Wochen fort und beobachtete dabei die Bauten auf dem Gebiete der Technik. Hafenanlagen, Straßen, Brücken und sonstige Bauten waren in verwahrlostem Justande und zeigten veraltete Construktionen; doch zeugten sie für den praktischen Sinn des Amerikaners, der mit einfachen Mitteln sich zu helsen wußte. Es war viel Altes zu bessern und viel Neues zu ichaffen, aber es fehlten die Mittel, und der Unternehmungsgeist sand der schlechten Zeiten wegen keine Unterstützung.

Mit wenig Hoffnung auf baldige Beschäftigung in New York, war mir ein Brief von einem alten Freunde in Cincinnati willkommen, der mir mittheilte, daß er bei einem Architekten \$4.00 per Tag verdiene und die Zuversicht aussprach, daß auch mir eine Stellung dort sicher wäre. Rurz entschlossen, folgte ich dem Horace Greelen's: "Go West poung man!" und fuhr über Buffalo, Erie, Cleveland und Columbus in 36 Stunden nach Porcopolis, wie man damals die Stadt am schönen Ohio nannte.

(Fortjetung folgt.)

#### Putherische Statistiken.

Das Statistische Jahrbuch der Synode von Missouri, Ohio u. a. St. für das Jahr 1900 ist vor Kurzem erschienen. Am Ende des Jahres 1900 gehörten zur Missouri-Synode oder standen mit ihr in Verbindung 2147 Gemeinden, 1731 Pastoren und Professoren, 791 Predigtstationen, 728,-240 Seelen, 422,565 fommunizirende Glieder, 101,145 stimmberechtigte Glieder. Gemeindeschulen sind 1767 vorhanden, die von 92,042 Kindern besucht werden. die Zahl der Schullehrer — außer Lehrerinnen und zeitweiligen Gehülfen - nur 832 beträgt, so haben 982 Pastoren neben dem Pfarramt auch das Schullehreramt verwaltet. Vergleicht man diese Jahlen mit denen des Jahres 1899, so ergiebt sich die folgende Zunahme: Gemeinden 41, Pajtoren 46, Predigtstationen 15, Seelen 10,772 kommunizirende Glieder 9464, ftimmberechtigte Glieder 1854, Schulen 42, Schulkinder 741, Lehrer 17, Vastoren, die Schule halten, 23.

An höheren Schulen sind in der Synode vorhanden: 6 Gymnasien und Progymnasien (das Walther College eingerechnet), 2 Lehrerseminare und 2 theologische Seminare mit 1068 Schülern und Studenten. Die Zahl der Prosessioren, Lehrer und

Hülfslehrer an diesen Anstalten beträgt 58. Sogenannte Wohlthätigkeitsanstalten, wie Baisenhäuser, Altenheime, Sosvitäler etc., sind 22 im Areise der Synode vorhanden. Die Beiträge der Gemeinden für auswärtige, das heißt, außerhalb der eignen Gemeinde liegende Zwecke betrugen im Jahre 1900 \$246,645.72, eine Zunahme von \$33,177.71 gegen das Vorjahr. Für die Innere Mission wurden \$66,527.52 beigesteuert, \$6330.43 mehr als im Vorjahr. Im Verlagshause der Synode (Concordia Publishing House) erscheinen (Misjions-Taube und Lutherau Pioneer eingerechnet) 10 Beitschriften, 7 in deutscher und 3 in englischer Sprache, mit einer Gejammtlejerzahl von 138,750. Außerdem werden innerhalb der Synode 12 Lokalund Privatblätter herausgegeben, deren Leserzahl im Jahrbuch nicht angegeben ift. Es wurden im Jahre 1900 78 neue Kirden gebaut, die sich auf die Distriktssynoden wie folgt vertheilen: Minnesota-Dafota 15, Nebraska 14, Westlicher 7, Kansas und Destlicher je 6, Jowa, Illinois, Wisconfin und Mitlerer je 5, Michigan 4, Siidlicher (Prafilien S. A. eingeschlossen) 3, Oregon und Washington 2, Californien und Nevada 1. — Die volfreichste Synodalgemeinde scheint die Bethlehems-Gemeinde in Chicago zu sein, mit 5301 Seelen, 2911 kommunizirenden Gliedern, 693 stimmberechtigten Gliedern, 929 Schulkindern und 9 Lehrern. Die Gemeinde wird von 2 Vastoren bedient. Die kleinste Ge-

meinde scheint die Gemeinde in Austin, Mich., zu sein. Sie berichtet 20 Seelen, 8 kommunizirende Glieder, 2 stimmberechtigte Glieder, 5 Schulkinder; sie bildet einen Theil einer größeren Parochie.

3. C. F. W. Bod.

#### Die Bioniere von Mchenry County.

Rad Aufzeichnungen von Briedrid Mertido jufammengestellt von grau Lena 28. Seiler.

II.

Der Winter von 1838—39 war hart und lang, besonders für die Familie Edert und ihre beiden Neffen. Die jungen Männer hatten wohl reichlich Mais verdient, doch es war nirgends eine Mahlmühle, nächste war in Ottowa, achtzig Meilen entfernt: in Dundee war eine kleine Schrot-Mühle, dahin fuhr man mit dem Korn: das grobe Maismehl wurde mit Wasser angerührt und auf einem Brett am Raminfeuer gebacken; anderes Brod hatten sie bis zur nächstjährigen Ernte nicht. bejagen weder eine Ruh, noch Geflügel; das Wild lieferte wohl Fleisch, aber Bulver und Blei waren rar und mußten gespart werden. Die Sauptnahrung bestand daher aus dem groben Maisbrod, wozu man klares Wasser trank.

Wild gab es fehr viel, Hirsche kamen in Rudeln von 20 bis 30 bis nahe an die menschlichen Wohnungen, Tauben kamen in Schwärmen, so groß, daß sie im Borüberfliegen die Sonne verdunkelten. Feldhühner und Wachteln verursachten den Farmern viel Schaden, und die Wiesen-Araniche ebenfalls. Bater Eckert hatte eine Flinte aus der Heimath mitgebracht und Beter Serdklot in Chicago seine buntgestidten Eljässer Sosenträger für eine Blinte vertauscht; also nahmen die beiden einmal Gewehr über und gingen auf die Jagd; fie hatten wohl schon Undere schießen sehen, aber selbst noch nie mit einer Donnerbüchse geknallt; bald sahen die Jäger ein PrairieHuhn auf einem Stein sitzen, Bater Eckert zielte und schoß; der Schuß weckte das Echo im nahen Walde, und das Huhn hob den Kopf und schaute verwundert nach dem Jäger hinüber; dieser schoß zum zweiten Mal; das Huhn aber flog davon. Da drehte sich der Schütze um und sprach: das amerikanische Pulver ist nichts werth, hätt' ich nur deutsches.

Beim nächsten Suhn hob Peter das Gewehr, schloß beide Augen und drückte ab; merkwürdiger Weise traf er das Suhn, und so oft er später von diesem Pürschgang erzählte, betonte er, daß ihm kein späteres Jagdglück so viel Vergnügen bereitete, wie jene erste mit geschlossenen Augen geschossene Beute.

Im August des Jahres 1839 kam Michael Herdklot dem Aufe seiner beiden Söhne folgend in Chicago an und wurde von seinem ältesten Sohn nach der Ansiedlung geholt, wo sie bei Eckert's Aufnahme fanden. Mit ihm kamen seine zwei Töchter und zwei jüngere Söhne; von den Töchtern starb die eine, Barbara, früh, die andere, Christine, verheirathete sich später mit Heinrich Niemeier und hinterließ bei ihrem Tode einen Sohn, der jetzt in Chicago wohnt.

Bater Serdflot wurde am 5. Juli 1854 in seiner Wohnung vom Blitz erschlagen, seine Frau folgte ihm vier Jahre darauf in die Gwigkeit nach. Ihr ältester Sohn Wichael starb im Jahr 1897 im Alter von

achtzig Jahren. Er hinterließ eine Tochter, Frau Fris Markus in Chicago, und zwei Söhne, einen in Deerfield, den anderen in Woodstock, II. Die Gattin von Michael H. starb schon im Jahre 1880, sie war seine Cousine, die Tochter seines Onkels Peter Herdklot.

Der zweite Sohn, Peter, lebt noch. Er ist achtzig Jahre alt und eine lebendige Chronif der Pionierzeit. In Folge von Blutvergiftung mußte er einen Theil seines linken Fußes im letten Berbst abnehmen lassen, und da er völlig erblindet war, ließ er fürzlich sein rechtes Auge operiren; er überstand alles gut und macht nun täglich Spaziergänge, aber auf Krüden. Seine Frau, Catherine Sondericker starb im Jahr 1893, sein Sohn Veter Berdflop 3r. wohnt in Palatine, JU. Von seinen sechs Töchtern wohnt eine Frau Buchmann, in Chicago, eine, Frau Howe, ftarb 1893, und vier, Frau Pfeifer, Frau Austin, Frau Dellenbach und Fräulein Margareth wohnen in Boodstod.

Der dritte Sohn des Chepaares Herdflot, George, lebt noch auf seiner Farm; auch er ist völlig erblindet. Bon seinen drei Söhnen ist der jüngste noch bei ihm und führt die Farm; die zwei anderen haben eigene Farmen; seine drei Töchter, Frau Schneider, Fran Müller und Fran Eckert wohnen in Woodstock.

Der jüngste Sohn von Peter Herdflot, Heinrich, weilt nun schon zwanzig Jahre in der Frrenanstalt zu Elgin, seine Frau, Lena Dietrich, und ihr einziger Sohn bewirthschaften seine schöne Farm; seine Tochter Frau Kingslen wohnt in Milwaufee.

Die Ankunft dieser Familie war damals ein sehr freudiges Ereigniß; denn es war ein einsames Leben für die Familie Edert und ihre Neffen inmitten der Einöde, wo sie sich mit den paar Nachbarn nicht einmal verständigen konnten; auch brachte Vater Serdkloß Geld genug, um jedem seiner vier Söhne 120 Acres Land zu sichern, welches besorgt wurde, als am 9. September 1839 die Landoffice in Chicago eröffnet wurde. Auch wurde eine Kuh angeschafft, sowie ein

Gespann Pferde. Als dann der Winterweizen mit der Hand gedroschen war, dachte man ans Mahlen, um endlich wieder Beizenbrod zu bekommen; es war nun eine Wiihle in Lake Geneva, 25 Meilen entfernt und dorthin beschloß man zu fahren: Veter und Georg Herdflot luden also zwölf Säde zu je zwei Bushel auf und fuhren fort; da kein Weg vorhanden war, fuhr man dem alten Indianer-"Trail" nach; aber die leichtfüßigen Rothhäute konnten Wege gehen, die für einen schwergeladenen schmalspurigen Wagen verhängnigvoll waren. Der Wagen blieb sieben Mal steden, wobei die jungen Männer jedes Mal die schweren Säce herunter nehmen und voraustragen mußten, um dann den Pferden zu helfen, oder den Wagen mit Stangen aus dem Sumpf zu heben; ein Mal war es so schlimm, daß die Pferde ausgespannt und der Wagen ganz auseinander genommen und Stück für Stück vorausgetragen werden mußte, wobei Georg eine Meile weit zurück lief, um beim nächsten Ansiedler eine Kette zu borgen womit sie die Räder herauszogen. Als sie endlich ans Ziel kamen, waren sie todtmüde, hungrig und vollständig mit Koth überzogen, aber sie wußten nun, daß man auf den amerikanischen Wegen keine Ladung nehmen kann wie auf den Eljässer Landstraßen.

Die Familie Herdklot blieb den Winter über bei Ecerts, die Männer hatten vollauf zu thun mit Riegelspalten; denn des vielen Wildes wegen mußten alle bebauten Felder eingezäunt werden; auch wurden Stämme behauen, welch lettere dann vermittelst der Ochsen zusammen geschleppt wurden; dann wurden alle Nachbarn im Umfreise zusammengeholt, um beim Hausbau zu helfen; alle kamen bereitwillig, denn die Pioniere waren stets hilfsbereit und gastfreundlich. Die schweren Stämme wurden übereinander gelegt, die sorgfältig gehauenen Rufen genau und fest in einander gefügt und die Fugen mit Rasen verstopft; die Bretter für das Dach hatte man mit der Hand gefägt. Da sie noch grün waren und vielleicht auch nicht nach allen Regeln der Baukunft bear-

beitet wurden, bogen sie sich später und lie-Ben den Schnee an manchen Stellen luftig hindurch wirbeln; die Dielen für den Fußboden wurden ebenfalls mit der Hand gejägt und waren so schwer, daß drei Mann fie kaum tragen konnten. An der Rückwand wurde unten eine Deffnung gelaffen für den Kamin; dieser wurde aufgebaut, von auken unten breit und mit dicten Stämmen. dann je höher je schmäler und fleiner die Stämme; inwendig bestrich man den Ramin mit Lehm, welcher bald sehr hart wurde: dann wurden noch Bettstellen gezimmert aus kleinen an der Wand befestigten Stämmen; die Thur war fest und stark und die wenigen Fensterscheiben bestanden aus geöltem Lavier. Später wurde das Haus mit Schindeln gedeckt, und die Seiten mit Brettern belegt, und so steht es noch auf der alten Beimftätte.

So floß das Leben der Ansiedler unter idwerer Arbeit und vielen Entbehrungen dahin; jedoch mit jedem Jahr kamen sie vorwärts und schon nach vier Jahren hatten sie Bieh und Getreide im Ueberfluß, jedoch keinen Markt für diesen Ueberfluß, also auch kein baar Geld und mußten deßhalb manches Nöthige entbehren. Zu diefer Zeit kam ihr alter Reisegefährte Peter Sondericker zu Besuch. Er hatte inzwischen in New York viel (Beld verdient, und hatte eine Reise ins Eljaß vor und wollte sich zuerst persönlich erkundigen, wie es den übrigen Elfäßern in Amerika erginge. Er verließ sie hochbefriedigt von dem, was er geschen; und der Bericht, den er von ihnen ins Beimathsdorf brachte, electrisirte die ganze Einwohnerschaft. Als er im nächsten Frühling 1845 nach McDenry Co. zurückkehrte, brachte er 42 Personen mit, wovon 40 aus Drachenbronn kamen; nämlich seine Eltern, Peter Sonderider und Frau, ihr zweiter Sohn Georg und fünf Töchter. Diese Familie bezog die Farm eines Unfied-Iers, der weiter nach Westen gog. Sonderider starb schon im Jahr 1858, seine Frau 1875, ihr Sohn Georg lebt noch jett auf seiner Farm in Greenwood. Die älteste

Todyter, später Frau von Georg Schaaf, lebt noch in Woodstock als rüstige Großund Urgroßmutter.

Peter Sonderider, der sich später in Chicago verheirathete, lebt noch in Woodstock mit seiner Frau und einem Sohn, welcher Arzt ist; seine Tochter Josephine ist Lateinlehrerin in einer Schule in Ohio.

Wargarethe Sondericker verheirathete sich mit Heinrich Hermann und starb im Jahr 1875, drei Söhne und eine Tochter hinterlassend. Elizabeth S. verheirathete sich mit Peter Frey, sie starb 1885 und hinterließ vier Söhne und fünf Töchter.

Katharina S. war die oben erwähnte Frau von P. Herdklop. Charlotte S. war die Frau von Hrn. Zentsch in Chicago und lebt noch. Der jüngste Sohn des Chepaares Sonderider, Heinrich, stand zur Beit, als seine Eltern abreiften, als Baterlandsvertheidiger bei einem Lancier-Regiment in Hagenau. Er nahm Urlaub, um seinen Eltern Lebewohl zu sagen, ließ sich dann von seinem Bater reichlich mit Geld versehen, von einem Freund aus dem Dorfe mit Civilfleidern versorgen, und ging mit dem Stellungs-Pflichtigen Beinrich Breitenbucher über den Rhein. Sie kamen unbehelligt nach Amsterdam, wo sie sich nach New York einschifften; zufällig trafen sie die Eltern bei der Landung und kamen mit diesen hier an. Heinrich S. lebt noch auf feiner Farm bei feinem Sohn, feine Frau ist schon 28 Jahre im Freenhaus und sein zweiter Sohn schon 15 Jahre gelähmt und hilfslos.

Heinrich Breitenbucher erdrosselte einige Jahre später die Dienstmagd eines Farmers, und ehe die Justiz seiner habhaft werden konnte, verschwand er auf Nimmerwiederschen.

Fernere Vegleiter von Sondericker waren Jacob Senger und Frau mit vier Söhnen und einer Tochter, der älteste Sohn Jacob siedelte sich später in Californien an, der zweite, Peter, besitt noch jett das alte Beim, der dritte Sohn eine schöne Farm in der Nähe, während der jüngste, der Schnied wurde, in Harvard, Il., wohnt.

Die Tochter Katherina lebt in Woodstock als Wittwe von Heinrich Eckert.

Ferner kamen Beter Frey mit Frau und drei Söhnen, zwei der lettern, Peter und Georg, leben noch als reiche Farmer in Boodstod, der andere Sohn, sowie die Tochter, später Frau Buchler, folgten den Eltern im Tode nach. Ferner Peter Herdflot, Bruder von Michael, nebst Frau, Sohn und Tochter. Dieser war ein Charakter; er wurde zum Unterschied von seinem Neffen, Peter, nur der "Ontel" genannt, und zwar von Allen, die ihn kann-Er war sehr pessimistisch veranlagt und seine zahlreichen Neffen und Richten bekamen bei jeder Gelegenheit seine scharfe Logik und treffende Kritik zu hören. starb schon 1865. Seine Tochter war die oben erwähnte Frau von Michael Herdflot, sein Sohn verheirathete sich mit Lena Bertschy und lebt noch als Farmer in Oregon.

Ferner, Wittwe Eva Edert mit zwei Söhnen; sie verheirathete sich später mit Wichael Schenk. Dieser überlebte sie einige Jahre, während ihr ältester Sohn ihr im Tode vorausging. Sie starb 1882, ihr Sohn Wichael starb im Jahr 1894, zwei Söhne und drei Töchter hinterlassend.

Ferner Michael Schmidt und Frau, und Heinrich Schmidt und Frau mit zwei Söhnen und einer Tochter; diese zogen aber nach etwa zwanzig Jahren nach Kansas.

Ferner die Brüder Georg und Michael Schaaf aus Lobsann im Elsaß. Diese siedelten sich in Hartland Township auf der prächtigen Kischwaufee Prairie an, etwa

neun Meilen von den anderen Deutschen entfernt. Georg verheirathete sich später mit der oben erwähnten Lena Sonderider; er starb im Jahre 1898. Michael verheirathete sich später mit Katherina Eppel und wohnt jett in Woodstod mit seinen drei Töchtern, während seine Frau im Jahre 1895 starb, und sein Sohn die große Farm bewirthschaftet.

Ferner fam Peter Schneider, der sich auch in Greenwood ansiedelte, später mit Lena Wiedrich verehelichte und im Jahre 1885 starb, — einen Sohn hinterlassend.

Es kamen auch zwei jüdische junge Männer aus Drachenbronn mit, deren Familien-Namen die anderen wahrscheinlich nicht wußten, denn man nannte sie nach dem Vornamen ihrer Väter Yokuf's Mausche und Schmule's Joseph. Diese beiden blieben nur kurze Zeit bei ihren Reisegefährten und ließen nie mehr von sich hören.

Jacob Ecert, der erste Pionier, starb im Jahre 1874 als wohlhabender Farmer. Seine Frau sieben Jahre vorher, 1867, nachdem sie viele Jahre blind gewesen. Jacob Ecert Sohn starb 1894 und hinterließ seine Frau und drei Töckter, Frau Richards, Frau Jewett und Fräulein Elizabeth, alle in Woodstock. Heinrich Edert war mit der schon erwähnten Katherina Senger verehelicht, er ftarb im Jahre 1890, nachdem er etliche Jahre beinahe ganz blind gewesen; er hinterließ eine Tochter, Frau Burger, und vier Sohne, von denen drei schöne Farmen besitzen, mahrend einer in Woodstock wohnt.

Lena B. Seiler.

Der Lauf ber Welt geht stets die beste Bahn, Und jeder Bunsch, ben wir dagegen nähren, Erwiese sich, erfüllt, gewiß als Bahn. Doch wenn wir thätlich dieses Glaubens wären,

Dann mar's um unfer Menschenthum gethan: Es muß bie Menschheit ringen nach bem Ziele, An welchem angelangt bie Welt zerfiele.

Wilhelm Jorban.

Wer etwas Treffliches leiften will, Hätt' gern was Großes geboren, Der fammle still und unerschlafft; Im kleinsten Bunkt bie höchste Kraft.

> Worte thuen es nicht, Das Leben fpricht.

> > Sprichwort.

#### Bur Geschichte der Juden von Illinois.\*)

Vortrag von Dr. G. Schreiber, Rabbi, gehalten vor der Deutsch-Umerikanischen Gistorischen Gesellschaft in Chicago, am 3. Mai 1901.

Die Bäter unserer großen Republik haben sester und besser gebaut, als sie es in ihren wildesten Träumen ahnen konnten. Der wunderbare Fortschritt Amerikas hat die hochgespanntesten und sanguinischsten Erwartungen und Hoffnungen der Gründer dieses, Staatswesens bei Weitem übertrossen. Wenn es überhaupt Bunder giebt, so sind es unsere Vereinigten Staaten. Aber der Bunder größtes in Amerika ist der Staat Illinois und namentlich die Stadt Chicago.

Es ist eine unbestreitbare historische Thatsache, daß die Juden sich überall schnell und leicht affimiliren. Es ift ferner bewiefen, daß der Sat eines bedeutenden Staats. "Jedes Land hat die mannes: Juden, die es verdient", mehr Wahrheit als Dichtung enthält. Die Stellung der Juden ist der beste Gradmesser der Kultur und Civilisation des Landes, in dem sie wohnen. — Andererseits hat noch jedes Land, in welchem die Juden menschlich behandelt wurden und Gleichberechtigung genossen haben, dabei gewonnen. Spanien blühte kommerziell, wissenschaftlid und sozial nur so lange, als die Juden in jeder Beziehung mit den Mitgliedern anderer Konfessionen gesetzlich auf gleicher Stufe standen. Rein Bunder daher, daß in einem freien Lande wie Amerika die Juden, die seit dem Auszuge aus Aegypten die begeistertsten und glühendsten Freiheitsfreunde waren, zu den nützlichsten Einwanderern gehörten. Es ist psychologisch zu erklären, daß Menschen, die um der Gewissensfreiheit willen leiden und in den Tod gehen, ihre Kinder zu Schwärmern und Enthusiasten für dieses köstliche But erziehen.

Obwohl der Jude Anfangs mit dem Haustrepack auf dem Rücken sein schweres Dasein fristen mußte, hat er eben durch dieses Wandern von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt sehr viel für den Fortschritt des Handels und der Kultur beigetragen. So mancher Arbeiter und Bauer, der isolirt von der Stadt lebte, ist durch die süclischen Haustrer auf dem Laufenden mit der Welt gehalten worden.

Außerdem haben die Juden nicht bloß die alten abgelegten Aleider zum Berkauf, sondern sie haben auch die abgelegten Aleider der alten Civilisation den Bölkern Europas ins Haus gebracht, und wenn jene sich nicht mit diesen Ueberresten bekleidet hätten, so wären sie kast nacht gewesen.

Aber nicht alle jüdischen Vioniere Amerikas waren Hausirer. In allen amerikanijden Ariegen haben Juden mehr als ihr Quota von Soldaten zu der Armee geliefert und mit Ehren ihr Blut für die Freiheit des Baterlandes versprist. Sie haben dieses stets und überall auch in den Ländern gethan, wo sie, wie z. B. in Rußland und Rumänien, noch jest verfolgt und bedrückt werden. Neberhaupt waren die Worte des Propheten Jeremiah zu den Exulanten in Babylon: Fördert das Wohl der Regierung, unter der Ihr lebet, und der Stadt, in welcher Ihr wohnet" und des Rabbi Samuel in Babylonien, der vor sechzehn Jahrhunderten das Prinzip vertrat: "Das Staatsgesetz geht selbst dem Religionsgeset voran", die Leitschnur der Juden. Von dem ersten Augenblicke, in dem am 12. Oftober 1492 Quis de Torres, einer der fünf jüdischen Matrosen auf dem Schiffe des Christopher Columbus: "Land, Land" schrie, bis

<sup>\*)</sup> Ich nehme gerne (Velegenheit, auf die im Reform Advocate am 4: Mai 1901 erschienen Arbeit, "The Jews of Illinois" von Herrman Gliassoss zu verweisen, welche mir für diesen Bortrag von Rugen war.

zum letten spanischen Kriege, als dreizehn jüdische Matrosen in dem unglücklichen Kriegsschiffe "Maine" vor Havanna ihr Leben verloren, gehörten die Juden Amerikas zu den besten Patrioten.

Während bes Unabhängigkeitskrieges hat schon vor 122 Jahren ein Jude Philadelphia's Namens Benjamin Noein jüdisches Regiment organisirt. Und doch waren bloß 700 jüdische Familien zur Zeit in Philadelphia. Gin New Yorker Jude, Dofes Gomeg, rief im Alter von 68 Jahren auß: "Ich kann gerade so gut wie ein junger Mann Schießfugeln zum Salten bringen. Neun Juden aus Philadelphia unterzeichneten den Non-Importation-Beschluß. Ihre Ramen sind: Benjamin Levy, Samson Levy, Hyman Levy Fr., Josef Jacobs, David Franks, Michael Mathias Busch, Grat, Bar-Moses Mordechai. nard Grap und Das Dokument eristirt in nodi Carventer's Sall. Mit Ausnahme einer einzigen jüdischen Torn-Familie waren jämmtliche Juden Philadelphia's zu Guniten der Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien von England, und fämpften muthig für dieses Prinzip.

Wie konnte es auch anders sein? Sind doch die leitenden Grundsätze der Unabhängigkeits-Erklärung schon vor mehr als drei Tausend Jahren in der sogenannten Mosaischen Gesetzebung ausgesprochen worden in den Worten: "Ein und dasselbe Gesetzer den Fremdling und den Einheimischen."

Ein Jude, Namens Mordechai Sheftale war Commissärgeneral in Georgia und ein Gesangener der Engländer; Colonel Salomon Busch aus Charleston organisirte ein bloß aus Juden bestehendes Freiwilligen-Corps.

Hajim Salomons stellte sein ganzes beträchtliches Vermögen der armen provisorischen Regierung in Washington zur Verfügung, und manches Mitglied des Continentalen Congresses erhielt sein Gehalt und sonstige Unterstützung von diesem "Zuden". Madison nannte sich einen "Pensionär" Salomons und gestand es offen, daß es ihm leid thue, immer wieder an die edle Großmuth dieses Mannes appelliren zu müssen, umsomehr, als er jede Nüdzahlung entschieden ablehnte. Salomons hatte bei jeder Gelegenheit der Regierung Geld vorgeschossen, ohne die geringste Hoffnung und Aussicht bezahlt zu werden. Nicht weniger als \$600,000 hat dieser edle Patriot der Sache der Unabhängigkeit gewidmet, ohne daß er oder seine Erben einen Psennig zurückbezahlt bekamen, oder Zahlung verlangten.

Diese historische Thatsache wirft übrigens ein interessantes Schlaglicht auf die oft von sogenannten unparteiisch scheinen wollenden Schriftstellern aufgestellten Behauptungen, die keine Gelegenheit versäumen, den Juden als besonders materialistisch und selbst- süchtig hinzustellen.

Dieser Hajim Salomons wurde vom britischen General Clinton gefangen genommen, aber es gelang ihm zu entfliehen. In den Jahren 1783—84 hat er erfolgreiche Finanz-Geschäfte mit Frankreich und Holland im Interesse der amerikanischen Revolution zu Stande gebracht. Die Subskriptionslifte für die amerikanische Armee unter Leitung Lafanette's wurde von Hajim Solomons' Schwiegervater, einem deutschen Juden Namens Jacob Hart in Baltimore eröffnet. Er und ein anderer Jude von Baltimore — Nathaniel Levy war sein Name — waren die ersten freiwilligen Sol-Folgende Juden haben der Regierung bedeutende Summen Geldes vorgeschossen: 1) Benjamin Levy, delphia; 2) Benjamin Jacobs, New Nork; 3) Samuel Lyon, New York; 4) Fjaac Mojes, Philadelphia; 5) Herrmann Levy, Philadelphia, und 6) Manuel Mordecai Noah, South Carolina. Letterer war nicht blog Offizier unter Washington und General Marion, sondern spendete \$100,000 für die Armee.

Uriah Philipps Levy, einer der fähigsten Schiffsoffiziere auf dem Kriegsschiffe "Argus" hat zuerst die Prügelstrafe abgeschafft, welcher Thatsache chrenvoll an seinem

Grabsteine in Copreß-Sill Ermahnung geichieht. In Gesellschaft seines Kameraden Lewis Meyers Harby von Süd-Carolina er vom Krieasaefänanisse Datmor. Von 8257 jüdischen Soldaten während des Bürgerfrieges zwischen dem Norden und Süden waren nicht weniger als 7243 in der Rördlichen Armee. Prozent wurden getödtet und verwundet, oder starben in der Gefangenschaft. SIIinois hatte nicht weniger als 744\*) jubische Solbaten für bie Union geliefert. Wenn man bedenkt, daß zwanzig Jahre später, im Jahre 1880, die ganze jüdische Bevölkerung von Allinois bloß 12,625 betrug, so ist die Zahl jüdiicher Soldaten während des Bürgerkrieges, zu welcher Zeit die jüdische Bevölferung kaum die Sälfte betragen haben mochte, eine großartige zu nennen. zehn Stabsoffiziere in der Union-Armee, vierundzwanzig in der Conföderirten Armee, und elf in der conföderirten Flottenarmee waren Juden. Besonders zeichneten sich als Patrioten aus: Roseph B. Nones, der Privatsefretär Henry Clay's, die Cohen Familie in Baltimore und David Einhorn, Rabbiner der Sinai-Gemeinde in Baltimore und einer der gelehrtesten Kührer der radikalen Reformpartei innerhalb des Sudenthums in Amerika. Dieser Mann wagte thatsächlich sein Leben, indem er die Rühnheit besaß, in einer mit dem Süden heftig inmpathisirenden Stadt offen für Abolition und Union aufzutreten. Nur mit Sülfe persönlicher Freunde entging er durch Flucht nach Philadelphia dem Tode durch die Hände eines aufgeregten Pöbels.

So mancher Rabbiner Amerifa's hat, um seine Popularität unter gewissen Juden, die für die südliche Sklaverei sich aussprachen, nicht zu verlieren, entweder der Sklaverei das Wort geredet, wie z. B. der New Yorker orthodoxe Rabbiner Worris Raphall es gethan, oder diplomatisch geschwiegen. Einhorn predigte von seiner Kanzel und in seiner Wonatsschrift

"Sinai" mit Aufgebot unwiderleglicher Argumente aus Bibel und Talmub gegen die Sflaverei.

Herr Simon Wolf in Washington hat in seinem Buche: "The Jew as Patriot, Soldier and Citizen" bewiesen, daß es ein Jude war, der durch geschiedte Diplomatic es verhinderte, daß die englische Regierung nicht offen am 2. Oktober 1863 mit der südlichen Armee der Consöderation eine Allianz eingegangen war.

Es wird intereffiren zu erfahren, daß nicht bloß 744 jüdische Soldaten von Illinois ihr Leben für die Sache der Freiheit der Gefesselten ohne Unterschied der Religion, Rasse und Farbe in die Schanze schlugen, sondern bag hervorragende Chi= cagoer Juden eine leitende Rolle in der großen Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei gespielt haben. Schon im Jahre 1853 wurde ein von dem U. S. Marschall arretirter flüchtiger Negersklave durch eine von Michael Greenebaum geleitete Volksmasse aus dem Gefängnig befreit. Um Abende desselben Tages hat eine große Versammlung diese That gutgeheizen. Der erste Aufruf für Abschaffung der Sklaverei wurde in Chicago von den Juden Adolf Loeb, Julius Rosenthal und Leopold Maner unterzeichnet. Bu den anderen hervorragenden Juden, welche durch Wort und Schrift gegen das System der Sklaverei kräftig und entschieden ohne Reserve und Schwankung auftraten, gehören Drss. Liebman Adler und Bernhard Felsenthal von Chicago und Michael Heilprin, ein wie Einhorn aus Ungarn nach Amerika gekommener Freiheitsschwärmer, der in der New York Tribune für Abolition wirkte. Er war Mitglied der ungarischen Revolutionspartei unter Kojsuth gewesen, und hat die Bibel gegen die falsche Anklage, Sklaverei zu befürworten, Auch Dr. Horwit in Cleve= vertheibiat. land, Dr. Eduard Morwit vom "Phila-

<sup>\*)</sup> Diese Ziffer ift ein wenig zu hoch. Simon Wolf's Lifte enthält eine Anzahl Ramen von Richt=Juben.

delphia Demokrat", und die orthodoren Rabbiner Samuel M. Jjaacs, Herausgeber des noch jest bestehenden "Jewish Messenger" und Sabato Morais aus Philadelphia, der Gründer des New Norker orthodoren Rabbinerseminars, sie Alle verdienen eine Nische im Ruhmestempel der edlen Rämpfer und Streiter für Freiheit und Recht, in einer Zeit, wo die Abschaffung der Sklaverei gerade bei den reichen Juden höchst unpopulär war. Wahres Verdienst besteht eben in dem Muthe gegen den populären Strom zu schwimmen, wenn es sich um Recht und Wahrheit handelt. —

Ein Jude, Morit Pinner, gab in Kansas City 1859 eine deutsche Zeitung, die "Kansas Post", im Interesse der Abolition heraus. Im Bereine mit anderen Juden, wie Richter Dittenhoefer von New York, machte er als Delegat der republifanischen Convention seinen Einfluß unter den Deutscham Lincoln's durchzusehen.

In seiner "Geschichte der Flagge der Vereinigten Staaten Amerika's" erzählt Rear-Admiral Preble u. A. folgende für die Geschichte der Juden in Fllinois wichtige Begebenheit:

Als Lincoln am 11. Februar 1861 von Springfield in Illinois nach Washington reiste, um als Präsident inaugurirt zu werden, hatten die Bürger der Stadt am Bahnhofe sich versammelt, um ihm Glück zu wünjchen und Lebewohl zu sagen. Abraham Kohn, einer der Gründer und späteren Bräsidenten der Ansche Maarib-Gemeinde, damals City Clerk von Chicago, überreichte ihm ein gutes Bild der Flagge der Union, mit einer hebräischen Aufschrift der Worte Josua's: "Hab' ich dir nicht befohlen: Sei stark und guten Muthes, fürchte dich nicht, verzage nicht, denn der Ewige, dein Gott, ist mit dir, wohin immer du gehen mögest". Auf diesen Vorfall Bezug nehmend, sagte der jetige Präsident Mc-Kinlen: "Mit solcher Versicherung ging Lincoln nach dem Capitol. Gott war mit ihm, bis jede Verbindlichkeit seiner Pflicht erfüllt wurde.

Kein Mann konnte vor ihm bestehen. Freiheit hatte er begründet, die Union gerettet, die Flagge, die er getragen, wehte in Triumph und Ruhm von jeder Flaggenstange der Republik".

Am letten spanisch-amerikanischen Kriege nahmen über 4000 jüdische Freiwillige theil. Herr Roosevelt erklärte, daß der Heldenmuth, den sieben seiner jüdischen Rough Riders gezeigt, staunenerregend war. Der erste Matrose, der in cubanischen Gewässern sein Leben verlor, war ein Jude.

Nach dieser hoffentlich nicht uninteressanten Abschweifung wollen wir auf Illinois zurückfommen.

Raum siebzig Jahre, also das Alter eines Menschen, sind verflossen, seit Juden in Illinois ansässig sind. Und doch, welch großartige Entwickelung! Welch ein Beweiß, daß die Juden, wo ihnen keine gro-Ben Schwierigkeiten in den Weg gelegt merden, für's Gemeinwohl Erpriegliches lei-Mit Ausnahme des politischen Beîten! rufes, für welchen — und ich betrachte dies als sehr weise — der Jude nicht besonders schwärmt, sind die Juden in Illinois auf allen Gebieten bedeutende Faktoren. will damit nicht sagen, daß Juden politisch ignorirt werden. Männer, wie Abram A. Frankland, Richter Philipp Stein, Dr. Emil G. Hirsch, Richter Hamburger u. A. m. beweisen das Gegentheil.

Beute zählt Illinois wenigstens 100,000 Juden, von denen 75,000 in Chicago woh-Die Anzahl der in Deutschland und Desterreich-Ungarn geborenen bildet nur ein Drittel. Die große Masse refrutirt sich aus Ruffisch-Polen, und bewohnt die Bestund Nordwestseite der Stadt. Es ist trauria, daß durch deren Zusammenwohnen in gewissen Stadttheilen, sie ein neues Ghetto errichtet haben, eine Thatjache, die um so bedauernswerther ist, als dadurch die Amerikanisirung, Aufklärung und Reformirung derfelben ganz bedeutend erschwert werden. Indeß geht dieser Prozeß bennoch, wenn auch langfam, von Statten. Die durch Dr. E. G. Hirsch und die Sinai-Gemeine am 14. Juni 1887 ins Le-

gerufene Zewish Training ben School, welche unter Leitung des Professor Gabriel Bamberger Großartiges leiftet, hat fehr viel zur geistigen und moralischen Sebung des Ghetto's beigetragen. In den zehn Jahren ihres Bestehens sind 3000 russisch-jüdische Kinder in dieser Schule vom Kindergarten angefangen, erzogen worden. Zweihundert Zöglinge sind mit Ehren entlassen worden, nachdem sie sämmtliche acht Klassen durchgemacht. Aerzte, Advokaten, Lehrer, Künftler und Handwerker sind unter den 200 zu finden, aber kein einziger Hausirer oder Händler mit alten Kleidern. Die anfangs aus sogenannten orthodoxen Gründen gegen die Schule auftretende Gegnerschaft ist vollständig geschwunden.

Nächst Chicago haben Peoria und Quincy die größte jüdische Bevölkerung. Die Juden des Staates Illinois stehen nur denen des Staates New York in Handel, Industrie, Wohlthätigkeit und sozialen Institutionen nach. Auf dem Gebiete des religiösen Lebens und Fortschrittes steht indeß New York unserer westlichen Metropole Die einzige judische Gebedeutend nach. meinde, in welcher das Reformprinzip durchschlagend zur Geltung kommt, ist nicht die Emanuel-Gemeinde in New York, sondern die viel jüngere Sinai-Gemeinde in Ebenso ist die beste und konsequenteste jüdische Reformzeitung Amerika's — in Deutschland giebt's leider keine der "Reform-Advocate" in Chicago.

In Bezug auf Wohlthätigkeit giebt die Bevölkerung über jüdische Chicagos \$150,000 für nicht-jüdische wohlthätige An-Dabei sorgte sie von jeher — ein Charafterzug der Juden in der ganzen Welt — für ihre eigenen Armen. Die im Associated organisirte borigen Jahre Rewish Charities von Chicago verausgabt jährlich über \$100,000 zur Unterhaltung der folgenden fünf Wohlthätigkeits-Unstalten, mit denen die Judenheit Chicago's identifizirt ist: 1) United Sebrew Relief Ufsociation; 2) Michael Reese Hospital; 3) Home for Aged Jews; 4) Jewish Orphan Usplum, und 5) Jewish Training School. Die sogenannten Wohlthätigkeits-Välle, Bazaars und der elende Unfug, um nicht zu sagen Schwindel, der oft mit dem Verkaufe von Tidets unter dem Deckmantel der Wohlthätigkeit getrieben wird, sind zum großen Theile durch die Associated Jewish Charities\*) abgeschafft worben. Außer ben jährlichen Beiträgen wurde in den letten zwei Jahrzehnten nahezu eine Million Dollars für wohlthätige Zwecke von Chicagoer Juden gespendet. Die Chicagoer Universität erhielt von der Judenschaft \$105,350.

Der Staat Illinois besitzt heute 78 jüdische Gemeinden, 45 Wohlthätigkeitsanstalten, 25 Frauenvereine, 10 soziale Clubs und 25 Begräbnigpläte. Die meisten dieser Organisationen sind in Chicago. Chicagoer Juben find in ben Professionen ber Aerzte, Advokaten, Architekten u. j. w. gut repräsentirt. Der vor einem Jahre verftorbene Architett Dankmar Abler, Sohn des ebenfalls nicht mehr unter den Lebenden wandelnden verehrten Rabbiners Adler hat hervorragende Monumente sei-Baukunst (Auditorium, Schiller ner Building u. f. w.) der Stadt hinterlaffen.

Sowohl im Engros-Geschäft wie im Kleinhandel der Stadt stehen die Juden groß da.

Das soziale Berhältniß zwischen Juden und Nichtjuden war von jeher, selbst vor fünfzig Jahren schon, ein durch und durch angenehmes. Näheres darüber kann in einem Artikel: "Juden und Judenthum in den ersten Ansängen Chicago's" von Leopold Wayer im "Chicago Journal" vom 14. November 1899 nachgelesen werden. Aus diesem Artikel ersahren wir auch, daß im Jahre 1850 ungefähr 200 Juden hier wohnten und daß eine Gemeinde (die jehige Anshe Waarib "Männer des Westens"-Ge-

<sup>\*)</sup> Seitbem bie zuerft in Chicago, hauptfächlich burd Dr. Sirich's Juitiative, eingeführte Combination ber philanthropifchen Institutionen fich fo erfolgreich erwiesen, folgen öftliche jubifche Anstalten in Baltimore, Philabelphia, Cleveland zc., biesem guten Beispiele.

meinde) von 28 Mitgliedern eriftirte. Ein jüdischer Gottesader wurde schon im Jahre 1846 angekauft. Das erste jüdische Bethaus befand fich im dritten Stode an der füdwestlichen Ede von Lake Str. und Fifth Schon damals waren die Juden Apenue. am Sabbath in ihren Geschäftslokalen thätig, und namentlich die junge Generation, meldie daŝ Geschäftsperional bildete, glänzte, gerade wie heutzutage, durch ihre Abwesenheit vom Gottesdienste. Im Juni 1851 murde die erste eigentliche jüdische Snnagoge, an Clark Street, zwischen Adams und Quinen, vom Rev. Isaacs aus New Norf eingeweiht. Sozial wurde zwiiden Deutschen und Juden gar kein Unterichied gemacht. In Logen, politischen Organisationen, bei Bällen und Jestlichkeiten traf man Juden und Nichtjuden in schöniter Eintracht.

Herr Henry Greenebaum, damals 21 Jahre alt, war Hauptmann der Feuerwehr-Compagnie No. 6. Daß wo jett achtzehn Stock hohe Festungswerke stehen, damals einstödige hölzerne Gebäude waren, gehört mit zur Beschreibung der Zustände.

Der erste Jude kam im Jahre 1838 nach Chicago und hieß 3. Gottlieb. Ihm folgten zwei Jahre später Isaac Ziegler, die Brüder Benedikt und Jacob Schubert und Newberg. Benedikt Schubert Philipp fonnte sich rühmen, der erste jüdische Schneidermeister Chicago's gewesen jein, und das erste Ziegelhaus hier erbaut zu haben. Ph. Newberg war der erste Tabakshändler des Staates und H. Meyer der regelrechtes Grundeigenerite, der ein thums-Geschäft errichtete. Künf Brüder Rohn, die Leopolds und Grünebaums gehörten zu den ältesten Bewohnern der Ein Berr Renan wollte eine judische Kolonisationsgesellschaft bilden, aber der Versuch scheiterte, wie alle derartigen Plane seitdem bis zur Stunde sich nicht bewährten.

Der erste jüdische Gottesdienst in Chicago wurde am Versöhnungstage des Jahres 1845 abgehalten und zwar in einem Privatzimmer über einem Geschäftsplatze an Wells Street, jett Fisth Avenue. Die solgenden zehn Männer bildeten das nothwendige Quorum\*) oder Minjan: Benedist Schubert, Jakob Rosenberg, der später sinanziell eine bedeutende Rolle in Chicago spielte, S. Friedheim, die vier Brüder Julius, Abraham, Mayer und der noch jett lebende Morris Kohn, Harry Benjamin, Philipp Newberg und Weyer Klein. Die letzen zwei vertraten die Aemter der Borbeter.

Der zweite Gottesdienst fand im Jahre 1846, ebenfalls am Berföhnungstage, über dem Geschäftslokale der Firma Rosenseld und Rojenberg, 155 Lafe Str., statt. Im selben Jahre wurde die jüdische Begräbniß. play-Gesellschaft incorporirt, welche für die hohe Summe von \$46 einen Acer Lands faufte, welcher jest einen Theil des Lincoln Park bildet. Dieser Verein wurde am 3. November 1847 der Gemeinde Anshe Maarib, die sich damals gebildet hatte, einver-So entstand die erste jüdische Gemeinde im Nordwesten. Morris L. Leopold war der erste Präsident, und zur Zeit 26 Jahre alt. Nev. Ignak Kunreuther wurde als Schächter, Vorbeter und Prediger erwählt. Er war indeh der Gemeinde zu or-Berr Enndaker, fein Nachfolger, thodor. war fortschrittsfreundlich. An Clark Str. zwischen Adams und Quinch Str., wo das neue Post- und Regierungsgebäude jest erbaut wird, wurde die erste Synagoge in Illinois auf einem auf fünf Jahre gemietheten Grundstücke errichtet und durch Rev. S. M. Isaacs aus New York am 13. Juni 1851 eingeweiht. Bald wurde die Synagoge nach der Nordosteke von Abams und Wells Str. geschleppt und für Schulzwecke ein neuer Theil angebaut. In dieser ersten jüdischen Schule des Staates wurde täglich unterrichtet, und zwar Englisch, Deutsch,

<sup>\*)</sup> Rach orthoborem Brauch tann tein öffentlicher Gottesbienft ohne bie nöthigen zehn männlichen Beter abgehalten werben.



Hebräisch und diejenigen Gegenstände, welche zum Eurrifulum der Elementarschule gehören. Die Schule bestand zwanzig Jahre lang, von 1853 bis 1873. Von nichtjüdischen Lehrern daran verdienen Herren Brewster und Gleason Erwähnung. Von den Beamten der Gemeinde Anshe Maarib hat keiner solch bleibenden Einfluß gehabt als der von Detroit hierhergekommene Rabbiner Liebman Adler, der 1861 seine Stelle antrat.

Im Jahre 1857 begann eine Reformbe-Das liberale wegung in der Gemeinde. Element triumphirte in der Wahl des Elias Grünebaum, eines Verwandten des Gelehrten und Bezirksrabbiners der Pfalz, Dr. Elias Grünebaum in Landau, zum Bräsidenten der Anshe Maarib-Gemeinde. Das conservative Element hatte Samuel Cole zur Wiederwahl aufgestellt. Um diese Beit hatte der begeisternde Ruf nach "Reform", welcher durch Dr. Einhorn in seiner Zeitschrift "Sinai" das Judenthum Amerika's erweckt, sich auch nach Chicago erstreckt. "Licht, mehr Licht" war das Schibboleth der Fortschrittsfreunde! Dr. Bernhard Felsenthal's "Rol Rore Bamidbar", (eine Stimme in die Wiifte rufend) war kein Ruf in die Wüste, sondern fand den größten Wiberhall beim Reform = Gle= Eine neue Gemeinde mente Chicago's. "Dhabe Dr" (Lichtfreunde), deren leitende Weifter die Briider Leon und Samuel Strauß waren, wurde gegründet, und Rev. Dr. Cohen als Rabbiner angestellt. Gemeinde bestand nicht lange, war vielmehr der Vorläufer des im Juni 1851 gestifteten "Reform-Bereins" deffen Prafident Elias Greenebaum und deffen Sefretär Dr. Felsenthal waren. Dieser Berein war das Saatkorn, aus dem mit der Zeit der gewaltige Baum erwuchs, dessen Frucht die mächtigste Säule der jüdischen Reformbewegung der Vereinigten Staaten und indirekt der ganzen Welt geworden ist, ich meine die hiefige - Sinai-Gemeinde.

So wurde denn Anshe Maarib nolens volens gezwungen, auch Reformen einzu= führen. Greenebaum wollte bas reformirte Hamburger Gebetbuch einführen, rend eine andere Partei Dr. Merzbacher's Gebetbuch (damals im Tempel Emanuel in New York eingeführt) den Borzug gab. Als Compromiß wurde das Frankfurter Gebetbuch acceptirt, aber bald wieder bei Seite geschoben. Gegen Ende 1861 kam die unausbleibliche Spaltung. Sechsundzwanzig der gebildetsten und besten Mitglieder der Gemeinde traten aus, und bildeten eine neue, die heutige Sinai- Gemeinde. Zu den 26 gehörten Männer wie Elias und Henry Greenebaum, Leopold Maner und dergleichen.

Indeß ging die Gemeinde unter Leitung Liebman Adler's und des Präsidenten M. M. Gerstley vorwärts. Im Jahre 1868 wurde die Kirche an der Nordwestecke Wabash Avenue und Peck Court für \$50,000 gekauft, und in eine Synagoge umgewandelt. Dieses Gotteshaus war eines der wenigen, das vom großen Feuer am 9. Oktober 1871 verschont blieb, brannte aber beim Feuer im Juli 1874 ab.

Das Merzbacher'sche Reform-Gebetbuch wurde im Januar 1873 eingeführt, und ist noch jest in Brauch.\*) Es ist interessant, daß das (Bebetbuch des Dr. Wife in Chicago nie Boden fassen konnte. Im Jahre 1875, am 5. Kebruar, wurde der Tempel an der Ede Indiana Ave. und 26. Str., und am 11. Juni 1891 der neue Tempel der Gemeinde, Ede 33. Straße und Iniana Ave. von den Rabbinern Dr. Hirsch, Felsenthal, Adler und Anderen eingeweiht. Die Rosten des letteren betrugen \$10,000. Damals hatte die Gemeinde die imposante Mitgliederzahl von 194 Familien. Im Monat November 1897 feierte die Gemeinde das goldene Jubilaum ihres Beftehens in würdiger Beise. Jacob Rosenberg, der Vice-Präsident, war das einzige Mitglied von den vierzehn, die im Jahre 1847 die Ge-

<sup>\*)</sup> Bor einigen Bochen murbe bas Einhorn'iche Gebetbuch in ber Englischen Bearbeitung bes Dr. E. G. hirfch eingeführt.

meinde gründeten, welches bei der Feier gegenwärtig war.

Tie für einen Bortrag knapp zugemessene Zeit gestattet es nicht, heute auf die Geschichte der anderen jüdischen Gemeinden von Illinois einzugehen. Die Geschichte der Sinai-Gemeinde allein, die von 26 Mitgliedern in 1861 zu nahezu 500 in 1901 angewachsen, und deren geistiger Einfluß namentlich durch ihren bedeutenden Rabbiner Dr. E. G. Hirsch dis jenseits des Oceans sich erstreckt, würde einen besonderen Vortrag erheischen, und dann kaum erschöpft werden.

Da die Ansche Maarib-Gemeinde als die Mutter sämmtlicher Gemeinden Chicagos angesehen werden kann, so habe ich ihr mehr Zeit und Raum gewidmet, als dies unter anderen Umständen der Fall gewesen wäre. Tropdem kann ich nicht näher auf die Wirksamkeit ihrer geistigen Führer eingehen. Ich muß mich daher begnügen, die Ramen derselben anzugeben: 1) Ignah Ruhnreuter, 2) Godfron Snydader, 3) 3sidor Lebrecht, 4) Lipman Levi, 5) Dr. Menjor, 6) Dr. Salomon Friedländer, 7) Rev. Marr Moses, 8) Liebmann Adler, 9) Dr.S. Machol, 10) Dr. Samuel Sale, 11) Rev. Jiaac Moses, 12) Rabbi Moses P. Jacobsohn, 13) Rabbi Tobias Schoenfarber.

Da Herr Rabbiner Abler länger im Dienst war als fast alle anderen Rabbiner zusammengenommen, so will ich diesen Bortrag nicht schließen, ohne von diesem edlen Wanne mehr zu sagen.

Geboren am 9. Januar 1812 in Lengsfeld, Sachsen Weimar, wurde er im Talmud und rabbinischen Studien von bedeutenden Rabbinern unterrichtet. 1854 kam er nach Amerika, wo er bald in Detroit und später 1861 hier angestellt wurde. Er war ein sehr gesuchter Prediger in der deutschen Sprache, und seine fünf im Jahre 1866 gedruckten Reden gegen die Sklaverei und für die Union bewiesen seinen Freisheits- und Gerechtigkeitssinn und Patriotismus. Er starb am 29. Januar im Alter von 80 Jahren, und dürfte sein wäh-

rend der größten Schmerzen von ihm verfaßter "Letter Wille" von besonderem Interesse sein. Er lautet:

#### 

Ich wünsche, daß man sich mit meiner Beerdigung nicht beeile. Wenn sich nicht schon früher Leichensteden einstellen, die Beerdigung nicht vor 48 Stunden nach meinem Verscheiden vornehmen zu lassen.

Sollte der mich zu behandelnde Arzt im Interesse der Wissenschaft eine Obduction für wünschenswerth halten, so möchte ich, daß man ihm die Bornahme einer solchen gestatte.

Mein Sarg soll nicht über \$7.00 kosten. Keine Blumen.

Mein Leichenzug unmittelbar vom Sterbehause aus nach dem Begräbnigplat.

Reine Leichenrede.

Liebe Sannah! In Rücksicht auf Deine belikate Natur, wünsche ich, daß Du zu Sause bleibest und nicht dem Leichenzuge folgst bei einigermaßen stürmischem Wetter.

Nicht über drei Tage Trauer in häuslicher Zurückgezogenheit.

Ich schätze das Kaddisch meiner Söhne wie Töchter nach Gebühr; aber nur, wenn Ihr auch nach Ablauf des Trauerjahrs nicht ohne Nothwendigkeit den Synagogenbesuch verfäumt.

Wenn Vermögensberhältnisse es erlauben, sollte jedes meiner verheiratheten Kinder einer beliebigen Gemeinde sich anschließen, am Kassendsten der K. A. M.

Die nicht zu entfernt wohnenden Kinber sollten sich bei günstigem Better und wenn es ohne Störung der eigenen häuslichen Berhältnisse geschehen kann, jeden Freitagabend um die Mutter sammeln.

Meine Kinder! Haltet als Geschwister zusammen. Lasset Euch dabei kein Opfer zu schwerzeit, Euch einander beizustehen und geschwisterliche Gefühle zu pflegen. Zede Liebesthat, die Ihr Euch einander erzeiget, würde meiner Seele wohl thun. Das Beispiel von 11 in Liebe und Treue

zu einander stehenden Kindern eines Baters würde dem Grabe desselben ein schönerer Schmuck sein als der prächtigste Blumenflor, auf den ich gern verzichte, doch Eurem Belieben überlassen bleibt.

Das Bischen ersbartes Vermögen, das ich hinterlasse, wird Euch erst nach dem Tode der Mutter zu Gute kommen. M? fenne Euch; ich darf vertrauen, daß ihr von Keinem von Euch über Besit und Bermendung unfindlich begegnet merden mer-Die Erbschaft, die Ihr aber schon besitzet, ist ein guter Name und eine Erziehung, so gut ich sie geben konnte. icheint nicht, als wenn Einer von Euch zum Reichwerden angelegt sei. Laßt Euch das nicht ansechten. Bleibt nur streng ehrlich, wahr, fleißig und sparsam. Speculirt nicht! Es ist kein Segen dabei, selbst wenn es gelingt. Legt Eure ganze Energie in die Führung Eures gewählten Berufs. Dienet Gott und habt Ihn immer vor Augen, gegen Menschen seid liebreich, zuvorkommend und bescheiden und es wird Euch wohl gehen auch ohne Reichthum.

Mein letztes Wort an Euch ist: Ehret Eure Mutter! Erleichtert ihr den traurigen Wittwenstand. Lasset ihr den Genuß des kleinen Nachlasses ungestört und helset nach, wo es sehlen sollte.

Lebt wohl, Frau und Kinder!

Noch Eins, Kinder. Ich weiß wohl, Ihr könnt nicht, wenn Ihr auch wolltet, Ener Judenthum üben nach meiner Auffassung und wie ich es geübt. Bleibet aber Juden und lebt als Juden in der besten Beise Eurer Zeit. Nicht blos für Euch, sondern auch wo es gilt, das Ganze zu fördern.

## Der Bau des "Deutschen Hauses" und die Gründung des "Theaters" in Chicago.

Don Seinrich Kenkel.

Als im Jahre 1853 und '54 die "Anownothing- und Temperenz-Bewegung", mit großer Schärfe gegen Alles was "Deutsch" und deutsche Bergnügungen hieß, vorging, und das Sonntags-Geset mit der größten Strenge durchgeführt wurde, da sah sich die deutsche Bevölkerung in ihren Rechten bedroht, und ermannte sich zu scharfer Begenwehr. Die besten deutschen Bürger Chicagos, unter ihnen Francis A. Hoffmann, Georg Schneiber, Caspar But, Ernst Brüssing u. A. beriefen eine Massen-Bersammlung und in ihr wurde der Beichluß gefaßt, ein eigenes **Seim** au bauen, wo man, ohne von der Temverenzlern Polizei. und be= helligt zu werden, in echt deutscher Weise Feste feiern und seine Sonntage verbringen könne. Db den Gründern damals schon die Idee, in demfelben Saufe ein Theater zu gründen, vorgeschwebt, ist mir

nicht bekannt. Der Plan jedoch, ein Saus. lediglich für deutsches geselliges Leben zu bauen, wurde mit Begeisterung aufgenommen. Die Berren Francis A. Soffmann. Georg Schneider, Caspar But sowie alle übrigen Herren vom Agitations-Comite schmiedeten das Eisen so lange es noch heiß war, und es gelang ihnen auch, in furzer Beit eine Aftien-Gesellschaft zu gründen, als deren Präsident Francis A. Hoffmann gewählt wurde. Die Aktien wurden von den besten und wohlhabenoften Bürgern gezeichnet, und durch die rastlosen Bemühungen der Herren Hoffmann, Schneider und But wurde der Ban bald in Angriff genommen und gefördert. Das Haus war im Jahre 1856 unter Dach und Fach und es fonnte mit der inneren Ausjamiiaung begonnen werden.

Francis A. Hoffmann hat fich um den Ban des "Deutschen Haules" große Ber-

dienste erworben. Derselbe ift den älteren Bürgern als Vice- und stellvertretender Gouverneur von Illinois mährend des Krieges noch in guter Erinnerung. lebt er, ein fast achtzigjähriger Greis, auf feiner Farm, nahe Jefferson im Staate Wisconsin, bekannt unter dem Namen "Hans Buschbauer", geliebt und verehrt von allen Farmern in Nord und West. Durch seine gediegenen landwirthschaftlichen Artikel, durch Bücher über "Biehund Hühnerzucht" hat er unendlich viel zur Bebung der Landwirthschaft beigetragen. Es ist zu hoffen, daß die "historische" Forschung diesen Mann nicht vergessen wird.

Doch fehren wir zur Gründung des Theaters zurud. Es existirte bamals bereits ein "Männer-Gesangverein" unter Leitung eines herrn Beinmann, früheren deutschen Schullehrers, der ganz Vossables leistete, und gewissermaßen der Mittelpunkt des deutschen geselligen Lebens war. hervorragendsten Mitaliedern den zählten Carl Sonne, Henry Wendt, Julius Standau, Rudolph Schloeber, Bu gleicher Jordan, Schumann u. A. Zeit befanden sich Herr John Rittig und Frau in Chicago, und gaben in einem kleinen Locale deutsche Vorstellungen. Seiner Agitation ist es wohl hauptsächlich zu danfen, daß sich der "Männerchor" für ein Theater in die Schranken warf. schließe es daraus, weil später seine hervorragendsten Mitglieder das Direktorium des Theaters bildeten.

Der Bau des "Deutschen Hauses" schritt unterdessen rüstig vorwärts, und der Vorichlag, mit demselben ein Theater zu verbinden, gewann immer mehr Freunde und nahm seste Gestalt an. Es wurde ein Direktorium erwählt, bestehend aus den Horren: Carl Sonne, Henry Wendt, Julius Standau, Gustav Jordan und Rudolph Schloeher. Dem Direktorium wurde noch Herr Henry Band als Geschäftsführer zugesellt, der die Besugniß hatte, mit dem Regisseur die nöthigen Engagements der Schauspieler abzuschließen. Herr Band war früher der Geschäftsführer und reisende Agent der damals so berühmten "Germania", feiner Zeit das beste Orchester, welches in allen größeren Städten Concerte gab. Bu ihr gehörten vorzügliche Runftler, z. B. Carl Bergmann, Berrahn, der noch jest in Boston lebt, als Leiter der ersten Musik-Besellschaft; (derselbe murde erft fürzlich von seiner Vaterstadt Malchow in Medlenburg zum Ehrenbürger wählt); Adolph Zaeger, der berühmte Cornettist Ahner, der später die ersten Samstag-Nachmittagsconcerte in der Metropolitan Sall, Ede Lafalle und Randolph Straße, gab. Das Verständniß für gute Musik war damals noch sehr schwach entwidelt und die Gesellschaft löste sich 1853 in Chicago auf. Carl Bergmann ließ sich in Chicago als Musiklehrer nieder, ebenso Herr Ahner und noch einige gingen in ein bürgerliches Geschäft. Berr A. Jaeger ging nach Louisville und gründete ein Borzellan-Geschäft und eröffnete dann später ein Zweiggeschäft in Chicago, mit Herrn Ferdinand Jaeger aus Louisville als Leiter, aus dem später die in Chicago jo bekannte Firma &. und E. Jaeger her-Berr Band machte im Sahre 1858 eine Reise nach Europa und ging auf Rückreise mit der unglüdlichen der "Austria" zu Grunde. Seine Wittwe lebte noch lange in Chicago, als berühmte und Berr Ahner starb um beliebte Bianistin. 1855 und wurde auf dem städtischen Friedhofe, jetigem Lincoln Park, begraben. Im Jahre 1872, als der Kirchhof condemnirt und zum Park bestimmt wurde, wurde die Leiche durch Georg Upton und Dr. Ziegfeld ausgegraben und nach Graceland Musikfreunde hatten die Roüberführt. sten dafür aufgebracht.

Inzwischen war für das Theater Herr Rittig als Regisseur engagirt und war folgendes Personal gewonnen worden.

Henkel, Frau Alwine Dremmel, Herren Honkel, Frau Alwine Dremmel, Herren Hörning, Wehlau, Cymod. Als hervorras gende Dilettanten wirkten mit: Frau Deubach, Frl. Ohle und Fischer, die Herren Standau, Diedrich, Bruns, Jarosch, Jordan und Jenstein.

Im April wurde das Theater mit "Mabale und Liebe" eröffnet. Der Vorstellung ging ein schwungvoller Prolog von Caspar But, gesprochen von Frau Deubach, voraus: Die Besetzung des Stückes war:

Präsident — Herr Wetslau.
Ferdinand, sein Sohn — Herr Rittig.
Wurm, Sekretär — Herr Hörning.
Lady Milsort — Frau Dremmel.
Hosmarschall Kalb — Herr Kenkel
Musikus Müller — Herr Diedrich.
Seine Frau — Frau Deubach.
Louise — Frau Kenkel.
Kammerdiener — Herr Standau.
Kammermädchen Frl. Fischer.

Die erste Vorstellung war außerordentlich gut besucht und wurde mit großer Begeisterung aufgenommen. Das Theater war Tagesgespräch und das Interesse für dasselbe nahm täglich zu. Vorstellungen wie: "Deborah", "Uriel Acosta", "Preciosa", "Verschöhten dasselbe. In den drei letzteren waren es besonders die Chöre, vom "Männer-Gesangverein" gesungen, die viel zur Hehm das Ganzen beitrugen. Wohl selten sind in Amerika in einem deutschen Theater bessere Chöre gesungen worden.

Der Besuch des Theaters war ein guter, und es schien, als ob seine Existenz für alle Beiten gesichert sei. Leider änderte sich das Vild. Herrn Rittig, einem literarisch gebildeten Mann, aber noch Anfänger und Meuling bei der Bühne, fehlte leider die Umiich und vor allem die nöthige Ruhe, die bei der Leitung eines Theaters immigänglich nöthig ift. Sein heftiges Temperament verwickelte ihn oft in Streitigkeiten mit dem Direktorium. Nun kam dazu, daß Herr Alexander Pfeifer, bis dahin am Theater in Milwaukee, sich um ein Gaftmas von vielen feiner spiel bewarb, Freunde befürwortet wurde. Herr Mittig, der die künstlerische Neberlegenheit Pfeifer's woll anerfennen mußte und in ihm einen großen Rivalen für die Leitung des Theaters jah, suchte das Gastspiel mit allen möglichen Mitteln zu hintertreiben. Es bildeten sich sofort zwei Parteien. Partei Pfeifer siegte, und jette das Gaftspiel durch, er trat dann als Herzog Karl in den "Karlsschülern" auf. Rolle des Herzogs war eine Glanzpartie des Herrn Pfeifer und konnte es nicht fehlen, daß dieselbe auf das Publikum einen großen Eindruck machte. Nun drangen seine Freunde auf Engagement, was jedoch von Rittig und seinen Anhängern auf das Entschiedenste befämpft wurde. Das führte zum offenen Bruch. Die Freunde und Anhänger Pfeifer's zogen sich vom Theater zurück, und gründeten einen neuen Verein, um dem "Deutschen Hause" Concurrenz zu machen. Es wurde der obere Theil eines großen "Stores" in der Kinzie Straße gemiethet, und in demfelben ein Theater ge-Daffelbe murde "Kinzie Stragen-Theater" getauft und mit Goethes "Faust" eröffnet, Pfeifer als Negisseur und technischer Leiter. Frau Alwine Dremmel wurde für dasselbe gewonnen, und trat aus dem Verband des "Deutschen Hauses" aus. Für das "Linzie Theater" wurde noch eine der besten deutschen Schauspielerinnen in Amerika, Fran Caroline Lindemann, gewonnen.

Für Frau Dremmel wurden Herr und Frau Meigner vom "Deutschen Sause" engagirt, und Herr und Frau Wolff vom deutschen Theater in New York. Es begann nun eine Rivalität zwischen den beiden Theatern, die einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Daß Chicago in der damaligen Zeit zwei Theater auf die Dauer nicht unterhalten konnte, lag auf der Hand, und es war nur die Frage, welches zuerst die Segel streichen würde. Vittere Fehde herrichte zwischen den beiden Theatern, und wie es in der damaligen Zeit Sitte, war in allen "Saloons" das Theater das Tagesgespräch und nicht selten artete es in Streitigkeiten und bittere Teindschaft aus. Aber das größere Publikum blieb dem "Deutichen Hause" treu.

Bu gleicher Zeit gingen die politischen Wogen sehr hoch. Die junge republikanische Partei hatte "John Fremont" zu ihrem Bannerträger erhoben, und im August war die erste große deutsche Massen-Versammlung im "Deutschen Hause." Richter John B. Stallo von Cincinnati, einer der besten und edelsten Deutschen, die je in Amerika gelebt, war der Redner Abends. Das Haus war gedrängt voll und die Rede wurde mit großem Beifall aufgenommen. Politik und Theater waren die Losung des Tages. Aber die feindliche Stimmung zwischen dem Regisseur Rittig und dem Direktorium nahm von Tag zu Tag zu. Im September wurde das Theater für sechs Wochen geschlossen, Herr Rittig von dem Direktorium entlassen und Herr Carl Worret vom Theater in New Pork als Regisseur engagirt, mit ihm zugleich herr und Frau Arch von Cincin-Rurg bor ber neuen Saifon famen Herr und Frau Kenkel um ihre Entlassung ein, und nahmen ein Engagement in Milwankee an. Das "Kinzie Theater" spielte zwar weiter, aber größtentheils vor leeren Im Spätherbit erfolgte dann Bänken. auch der Zusammenbruch und Herr Pfeifer verließ Chicago und wurde als Regisseur und technischer Leiter des Theaters in Milwantee engagirt. Die große Theilnahme, ja Begeisterung, die die Deutschen von Chicago dem Theater entgegengebracht hatten, war durch die Streitigkeiten und Zerwürfnisse bedeutend gemindert worden; trotdem wurde die Saison bis zu Anfang des Sommers durchgeführt. Des "ewigen Haderne" mude löfte fich bas Direktorium auf und die Schauspieler zerstoben in alle Winde. Run stand das Theater frei zur Verfügung irgend eines Direktors, der es auf eigene Kosten weiter führen wollte. Der alte Schauspieldirektor Wilhelm Böttner kam nach Chicago und übernahm die Direktion des Theaters. Welche Schauspieler außer der Familie Böttner engaairt waren, ist mir nicht bekannt. Die künstlerische Leitung des Theaters unter Böttner war eine höchst traurige. Daŝ

Repertoire bestand größtentheils aus ganz gewöhnlichen Possen, unter ihnen Max Cohnheim's berüchtigtes "Fürsten zum Lande hinaus". Unter diesen Umständen konnte es nicht fehlen, daß die Theilnahme und der Sinn fürs Theater allmählich abnahmen und das beffere Publikum sich ganglich zurückzog. Um Allem die Krone aufzusetzen, arrangirte Herr Böttner eine "Bierfair". Alle Brauer wurden eingeladen, ihr Produkt in's "Deutsche Haus" au senden, wo mit großer Reklame tagtäglich ein großer "Bier Commers" abgehalten wurde, um zu entscheiden, welches Bier das beste und zum "First Premium" berechtigt sei. Die Brauerei von John A. Huck ging aus dem Wettstreite als Siegerin hervor, und seit der Zeit prangten an allen Huckschen Bierwagen die stolzen Worte: "First Premium". Daß unter solchen Umständen die Kunft nicht gedeihen konnte, ist wohl selbstverständlich. Im Frühjahr ging dann auch die Direktion Böttner zu Ende. Im Herbst 1859 übernahmen als Direktoren die Herren Diedrich und Wilhelm Bruns das Theater. Engagirt wurden: Herr und Frau Thielemann, Herr und Fran Stenfel, Frau Schramm, Frau Araujdi, Frl. Rasmuffen, Herr Boll. Cymod, Bonnet und Robin; Berr Thielemann führte die Regie. Eröffnet wurde die Saison mit "Anna Liese". Die Theilnahme des Publikums schien sich zu heben, allein die Nachwehen der Arisis von 1857, sowie die politischen Wirren (die republifanische Partei hatte Lincoln zum Präsidenten erwählt) drückte das ganze Geschäftsleben während dieser Zeit nieder, und ebenjo das Theater. Tropdem wurde die Saison bis zum Frühjahr durchgeführt. Der ausbrechende Arieg schien die Eristenz des Theaters zu vernichten. Herr und Frau Renfel gingen nach Dubugue und später nadi Davenport und leiteten dort 1860-61 das deutsche Theater. Herr Thielemann organisirte eine Kavallerie-Compagnie und zog in den Arieg. Im Herbst wurde das Theater unter der Direktion "Thielemann und Bonnet weiter geführt. verr und

Frau Kenkel wurden engagirt und die Herren Anton Föllger und Röpenack, Letterer führte die Regie. Im Laufe des Winters wurde in McVicer's Theater eine Benefiz-Vorstellung zum Besten der verwundeten Aufgeführt wurde: Soldaten gegeben. "Die saure Gurke", ein Lustspiel von einem Herrn von Bülow verfaßt. Die Vorstellung war außerordentlich gut besucht. lleber den Werth des Stückes will ich nicht urtheilen; es wurde des guten Zweckes wegen vom Publikum gut aufgenommen. Bülow, ein dichterisches Talent, dessen Gedichte dann und wann in der "Illinois Staats-Zeitung" erschienen, ernährte sich schlecht und recht als Cigarrenmacher. Was aus ihm geworden, weiß ich nicht, aber jedenfalls haben seine Dichtungen ihn nicht überlebt. Hr. Kenkel ichied um Weihnachten aus dem Theater-Verband, um als Captain in das Wisconsin Infanterie-Regiment einzutreten, dessen Oberst Frit Unneke war, der befannte Freischärler aus der Revolution von 1848. Nach dem Kriege wurde Anneke Agent der "Deutschen Gesellschaft" in Chicago, wo er leider einen tragischen Tod fand.

Trot schlechter Zeiten und Kriegsunruhen wurde ununterbrochen im Theater weiter gespielt. Die nächste Saifon wurde fast mit benselben Kräften wieder eröffnet, da auch Herr Kenkel, aus dem Kriege zuriidgekehrt, sich wieder anschloß. Das bemerkenswerthe Ereignig der Saison mar das Gaftspiel des Herrn Daniel Bandmann, eines jungen Runftlers, ber fich bereits auf der englischen Bühne in der Rolle des "Narciß" einen Namen gemacht hatte. Sein erstes Auftreten im "Deutschen Hauje", war in der Rolle des "Mephisto" in Goethe's "Faust". Die künstlerischen Erwartungen, die an dieses Gastspiel geknüpft wurden, gingen nur theilweise in Das gebildete Bublifum war Erfüllung. nicht befriedigt. In derselben Saison trat eine junge Debutantin, Frl. Clara Kenkel, mit großem Erfolg auf. Im Herbst 1863 nahmen Frau und Frl. Kenkel ein Engagement in Cincinnati an, und Herr Kenfel

zog sich ganz von der Bühne zurück, um sich dem Versicherungs-Geschäft zu widmen. Im Laufe des Winters traten einige hervorragende Künstlerinnen als Gäste auf und hauchten dem Theater neues Leben ein. Zuerst Fräulein Antonie Grahn vom deutschen Theater in New York und später ein Fräulein Lund. Beide zogen volle Häuser und wurden vom Publikum mit Beisall überschüttet.

Das waren kurze Lichtpunkte, die aber den Verfall des Theaters nicht aufhalten konnten. Berr Bonnet übernahm in der nächsten Saison die Direktion und machte verzweifelte Anstrengungen, das Theater wieder in die Höhe zu bringen, aber ohne sichtlichen Erfolg. Herr Pfeifer wurde als Regisseur gewonnen, aber leider war er während der Jahre nicht jünger geworden, und es fehlte ihm bereits alle künstlerische Spannfraft. Das war die lette Saison im "Deutschen Hause". Die Aktien waren während der schlechten Zeit zu Spottpreisen verkauft und in die Hände eines Herren Iensch übergegangen. Das Haus wurde umgebaut, vergrößert und diente geselligen Zweden, bis es beim großen Fener in Asche gelegt wurde.

Schon im Jahre 1867 hatte sich die Familie Kenkel gänzlich von der Bühne zurückgezogen.

Zum Schlusse noch die Bemerkung: Es ist in der Presse dem Publikum so oft der Verwurf gemacht worden, daß es so wenig Interesse für das Theater zeige. Der Vorwurf ist nur theilweise gerecht. Man geht von der Voraussetung aus, daß eine Stadt von 400,000 deutschen Einwohnern wohl im Stande sein sollte, ein gutes stehendes Theater zu unterhalten. Die 3ahl 400,000 ist allerdings verblüffend, aber man muß bedenken, über welch' einen großen Glächenraum fie zerstreut find. Süd-, West- und Nordseite sind beinahe drei Städte für sich. Bedenkt man, daß die Mehrzahl der Deutschen auf der Südjeite weit über die zweiundzwanzigste Straße hinaus wohnt, die auf der Westseite weit vom Mittelpunkt der Stadt, die Nordseite fast alle nördlich der North Avenue, somit einen Weg von über drei Weilen zum Theater haben, so ist es wohl erklärlich, daß sie keine fleißigen Theatergänger sind. Dazu kommt die Concurrenz der vielen Theater in den entlegenen Stadttheilen, die dem Publikum für billiges Geld "Theater und Tanz" bieten. Natürlich können diese Theater auf die Bezeichnung "Kunstinstitute" keinen Anspruch machen. Die alten Deutschen, die durchgängig alle gute Theaterbesucher waren, sind fast ausgestorben, und die jüngere,

hier geborene Generation, scheint sich so amerikanisirt zu haben, daß sie dem deutschen Theater kein großes Interesse entgegenbringt. Die Theaterbesucher refrutiren sich meistens aus der jüngeren Einwanderung, die die deutsche Sprache und Kunst hochhält. Das ichöne Wort Goethe's "Was Du ererbt von Deinen Vätern, erwirb es, um es zu besiten", bezieht sich doch wohl nicht allein auf die materiellen Büter, "den vollen Geldsad", sondern vielmehr auf die großen, geistigen Güter, die uns von den Vorfahren übermittelt wurden.

## Aleine Kirchenbuchstudien.

Fom Sekretar.

Durch bie Freundlichkeit bes Hrn. Paftor Bunder ift uns ein Einblid in bas erste, von Paftor A. Selle im Jahre 1846 angeslegte, seit 1852 von ihm fortgeführte Kirchensbuch seiner Gemeinde gewährt worben.

"Das in Schönschrift ausgeführte Titel=
blatt lautet:

Rirchenbuch ber Ersten Deutsch= Evangelischen St. Paulus Se= meinde von Chicago, Illinois, enthaltend die Constitution, sowie Tauf=, Communifanten=, Copu= lations= und Todten=Register, angesangen Oftern 1846 von A. Selle, Bastor.

Aus ber Berfassung ist hervorzuheben, baß barin "bie Gründung einer Ge = meindeschule zur religiösen und inteleleftuellen Bildung unserer Jugend, wenn immer möglich, "als einer ber Zwecke ber Bereinigung hingestellt wird, und baß ihr fünfter Artikel lautet: Die Kirchen = und Schulsprache ist und bleibt für alle zukunftigen Zeiten bie beutsche."

Das Caufregifter beginnt am 19. April 1846 mit ber Taufe von Marie Magbalene, Tochter von Joh. Fr. Let unb

Catharine, geb. Riehl, und von Carl Friebrich, Sohn von Joh. Jacob Let und Marie geb. Bon bem Fange. Es reicht bis gum 12. Juli 1863, mahrend welchen Zeitraums 2611 Kinder getauft wurden. Da es neben ben Namen ber Täuflinge und ber Eltern auch bie ber Bathen enthält, giebt es werthvolle Austunft über bie in ben erften Sahren ber Gemeinbe bier anwesenben protestanti= ichen Deutschen. Es erscheinen in ben Jahren 1846 und 1847 neben ben angeführten bie Namen Carl Let, Margaretha Riehl, Jacob Riem (Rehm) und Frau Dorothea geb. Druffel, Gottlieb Berner, Nicolaus Bold und Frau Juliane, geb. Rnapp, John Bolt, fen., John Bold, jr., Anna Martha Wehrles, Joh. Wilh. Diemer und Frau Wilh., geb. Oftermann; Tuggen Fr. hendridfen und Frau Marg., geb. Johns; Carl Stein und Frau Maria Magb., geb. Berg; Carl Autsen, Tobias Arzel und Frau Magd., geb. Haas; Geo. Arzel, Frieberike Saas, John Arzel, Beinr. Bechftein und Frau Sophie, geb. Sohmann, Beinr. Bauer, Abam und Cath. Hohmann, Leonhard Falch (Chicago's erster Seifen= fieber) und Frau Glise, geb. Lang; Joh. Fr. Mug. Claus und Frau Caroline, geb. Beihe;

Joh. Christ Weber und Frau Glije, geb. Beber; Maria Christ. Weber; Beinr. Grühl und Frau With., geb. Schermann, Anna Sophie Rinne, Fr. Schermann unb Frau Wilh., geb. Rosenmeyer; Joh. Wilh. Nabelhöffer und Frau Marie, geb. Wölfers= heim; Matth. und Salome Wölfersheim, Jacob Schneider; Jacob Groß und Frau Marie Glisabeth, geb. Kiefer; Joh. Atzel; Marie Fuchs, Martin und Kath Sträußel, Joh. Stahl und Frau Marg., geb. Niebler, John und Anna Maria Käht, Elis. Schitt= ter, Cath. Ruffer, Lambert H. Deters unb Frau, geb. Schoh, Cath. Deters, A. M. C. Kröger, Joh. Sörgel und Frau, geb. Thies, Beinr. und Marie Cath. Leberer, Conrab Sulzer und Frau, geb. Young, Cath. Gauckler, Andr. Schuler und Frau Anna Marie, geb. Mollet, Beinr. Marter und Frau, geb. Schäton, Jacob Schmibt unb Frau, geb. Kleinhans, Jac. Neckerauer unb Frau Rosina, geb. Lautern, Chr. und Anna Lohn, Mich. Groß und Frau Cath., geb. Schmidt, Wilh. Blank, Mary Dagen, Nic. Meger und Frau, geb. Buich, John Dan. Hand und Frau Marie Glif., geb. Mensch, Joh. Leonh. Groß und Frau Susanna, geb. Fürst, Heinr. Stupp und Frau, geb. Ritter, Chr. Madory und Frau, geb. Meyer, John Reber, John Beinr. Sungstod und Frau, geb. Töpfer, Hans Christ. Rupert, Carl Micael Bungstock, Anna Charlotte Schmidt, Joh. Chiout und Frau Joh. Cath., geb. Cicelet, Peter Jasper Denker und Frau Emilie, geb. Michels, Frang Jorban, 28m. Suhr, Unna Denker, Conrad Michel und Frau Eugina, geb. Garbner, Phil. und Sophie Michel, Friedr. Ludwig und Frau Salome Haas, Chr. Haas, Elifabeth Weber, Carl Rütemener und Frau Wilh., geb. Loth= mann, Sophie Siegmann, Beinr. Milius und Frau Rarol., geb. Rölling, Gleonore Rölling, Joh. Ahrend, Knust und Frau Marie. Abelh., geb. Kampe, Joh. Heinr. Schulze, Joh. Herm. Bortmann, Eleonore Holle, Joh. Leonhard Hungstock und Frau Eva Dor., geb. Menger, Friedr. Haller und Frau Sophie Eleon., geb. Gberbing, Wilh.

Caefenif, Berm. Berger und Frau Mar., geb. Bohr, Conrad und Peter Scheuermann, John Blug und Frau Elizab., geb. Lei, Karl und Barbara Blüß, Heinr. Hartmann und Frau Engel Marie, geb. Neumann, Sophie Beermenges, Geo. Grauel und Frau Marg., geb. Scheuer, Wm. Oft, Lubwig Wolff und Frau Magb., geb. Beims, Joh. Beihe und Frau Sophie Charl., geb. Bruns, Heinr. Tegt= meyer, Fr. Kölling, Chrift. Sonne, August Kneipburg und Frau Frieb., geb. Eggers, Heinr. und Juftine Eggers, Abam Barngef= ser und Frau Soph. Ernestine Henr., geb. Schellhorn, Christ. Pipo, Sophie Rinne, Engel Dor. Fechtmeper, Fr. C. Hagemann und Frau Marg., geb. Schneiber, Joh. und Marie von Sorn, Clemens Stofe und Frau Marg., geb. Manber, Conrad Pipo unb Frau Marie, geb. Schieven, Sophie Gieste, Aug. Fischer und Frau Anna Marg., geb. Graf, Eva Marg. und Ph. Chr. Kink, Fried. Bifchof, Joh. Beinr. Mühlte, Joh. Mich. Kregmann und Frau Eva Marie, geb. Grau, Fr. Masenbrink und Frau Belene, geb. Pusched, Carl und Rofine Pusched, Bruno Seba und Frau Henriette, geb. von Spriden, Barbara Banghoff, Beinr. 28m. Bas und Frau Glis., geb. Barte, S. S. Ranțe, Joh. Herm. Hartmann und Frau Anna Marg., geb. Wieler, Geo. A. Kirsch= ner und Frau Cath. Unna Barb., geb. Schmibt, Aug. Künstler, Abner Arböckle und Frau Christine, geb. Artel, Geo. Heinr. Kranholt und Frau Cath. Elis., geb. Boch= bauer, Abam Holbert und Frau Barb., geb. Stupp, Fr. Chr. Conrad Wöbbeke und Frau, geb. Schlüter, Magb.Groll, Friebr. Schween, 28m. Brodichmibt, Joh. Heinr. Paul und Frau Sophie, geb. Täben, Joh. Heinr. Wünning und Frau Cath. Dor., geb. Klein, Karl Rober und Frau Maria, geb. Reutel, Barbara Gifenmenger.

Die angeführten Namen werben genügen als Beweis, wie start bas Deutschthum hier schon in ber zweiten Hälfte ber vierziger Jahre vertreten war. Denn wir haben hier über 100 Chepaare aus einer einzigen beutsichen Gemeinbe. Da es zu jener Zeit in

Chicago auch noch eine andere protestantische Gemeinde, und zwar war diese, so viel man weiß, die größere der beiden, und außerdem zwei katholische gab, so läßt sich die beutsche Bevölkerung von 1847 auf mindestens 600 Familien veranschlagen, was nach der geswöhnlichen Rechnung, die hier aber schwerlich außreicht, mit einer Kopfzahl von 3000 gleichs bedeutend wäre.

Mls Curiofa aus bem Taufregifter feien berichtet, bag, mahrenb im Allgemeinen bie Bahl ber Taufzeugen ober Bathen nicht über vier binausging, und nur in feltenen Fallen bie Bahl feche erreicht, auch biefe in zwei Kallen überschritten murbe. Almine Ben= ning, Tochter von Friebr. Benning, und Dorothea, geb. Tiebe, geb. am 9. Decbr. 1862, und getauft am 4. Januar 1863, hatte nicht weniger als 29 Bathen, namlich: Rofine Seibel, Mar henning, Minna Beride, Sophia Will, Friedr. Machts, El. Jeßber, Aug. Laufer, Dor. Höbel, Kath. Suthenlocher, Mar. Malchow, Rath. Baustäbt, Frieb. Cisto, Chas. Egobert, Joh. Gareis, Mar. Glije Thurn, Marie Bohnhoff, Dor. Prum, Joacim Stamer, Friedr. Fel= ben, Friedr. Gerice, R. Wirth, Mich. Bauftabt, Friebr. Raat, Ronr. Beibermann, Otto Richert, Chr. Buber, Matth. Rabe= fnecht, Ric. Thurn, Aug. Sobel.

Bekanntere Namen erscheinen unter ben zehn Bathen von Arthur Kirchner, Sohn von Robert und Warie Kirchner, geb. am 4. Jan. 1861, und getauft am 4. Jan. 1863. Es find: Karl Wagner, Capt. Peter Hand, Lorenz Wattern, Wilh. Wagner, Clemens Kirchner, Elis. Heil, Lina Kirchner, Jba Kirchner, Watth. Bischoff, Victor v. b. Lochau.

Wie das Taufregister ist auch die Liste der Abend mahlgaste eine Fundgrube für die personliche Geschichtsforschung. Aus dersels ben erfahren wir auch die Namen einiger der alteren protestantischen Ansiedler in Groß Point, nämlich, 1847, Joh. Fischer und Frau, Marg. Rahl, Joh. Tehd und Frau, Paulus Hossmann und Frau, Chas. Heinede, und (1849) noch Geo. Rudolph und Frau, Sis

mon Lubwig, sen. und Frau, Carl und Jacob Lubwig, Simon Lubwig, jr. und Frau, und Kath. Singer.

Bochft werthvoll ift auch bas Trauungs= register, benn es giebt von 1861 bis jum 31. Decbr. 1871 getrauten Chepaaren bie Bertunft an. Und baraus ergiebt fich augenfällig, baß bie Mehrzahl ber älteren beut= ichen Unfiebler Chicago's, wenigstens ber protestantischen, aus bem ehemaligen Ronig= reich hannover und bem ehemaligen Rurfür= ftenthum Beffen, namentlich aus ber ebema= ligen Graficaft Seffen-Schaumburg, ftammte. Bon ben Gliebern ber 220 erften getrauten Paare stammten 115 aus hannover, und von ihnen wieber bie meisten aus bem Umte Babbergen, 74 aus Rurbeffen, 55 aus Banern. 23 aus Preußen, je 22 aus ben Fürstenthü= mern Lippe und ben fachfischen Bergogthumern, je 20 aus bem Großherzogthum Sessen ` und Mecklenburg, 13 aus Württemberg, je 10 aus Baben und ber Proving Sachsen, 9 aus Schlesmig- Solftein, 7 aus Braunichmeig. je 6 aus bem ehemaligen Herzogthum Nassau und aus ben Ber. Staaten, 5 aus Rheinbanern, je 4 aus bem Glfaß und ber Schweig, je 2 aus Defterreich, Schlesien und Rheinpreugen, und je 1 aus England, Neupreußen (Pofen), Irland, Hamburg, Bremen, Pom= mern, Westphalen, Königr. Sachsen und Schweben. - Die aus bem zweiten Beft ber "Geschichtsblatter" (f. Artikel: "Die An= fange firchlichen Lebens in Illinois") erficht= lich, tamen auch bie ersten beutschen protestantischen Unfiehler ber Umgegend Chicago's hauptsächlich aus Hannover.

Eine interessante und schwer zu erklärenbe Thatsache, die die Aufmerksamkeit des Forschers erregt, ist die, daß obgleich, wie angessührt, das Trauungsregister dis Ende 1871 geht, darin so wenig in Chicago, oder auch nur in Illinois oder in den Ber. Staaten Geborene verzeichnet stehen. Und wo es der Fall, da sind es meist hiergeborene Wädchen, welche Eingewanderte heirathen. Der erste verzeichnete Fall ist der von Margarethe Riehl, geb. zu Baltimore, am 19. Kebr. 1831, die am 30. Juli 1847 mit Joh. Bernh. A.

Scheven aus Burttemberg getraut murbe. Dann folgt am 5. Decbr. 1850 bie Trauung ber aus ber Stabt New York gebürtigen Sarah Stanford mit bem fünf Jahre junge= ren Joh. Streeter, ber aber eigentlich, wie in Paranthese vermertt, Schutte bieg, unb aus Groß-Sägersborf in Seffen-Schaumburg stammte. Dann mahrt es nabezu 12 Jahre, bis wieber Baare auf ber Bilbflache erschei= nen, von benen ber eine Theil im Lande ge= boren ift, nämlich im Jahre 1862: Abams aus Rem Dort und ber Schweizer Walter, bie Frangöfin Marie Balet aus Pittsburg und Joseph Hirsch aus Mittels= bach in Bayern, und Amalie Guft aus New Nort und ber Medlenburger Beinrich Im Jahre 1863 tommt ein 1838 Schlict. in Milmautee geborenes Frl. Mannweiler , hier unter bie ichnigenben Flügel eines Dedlenburgers, Namens Chrift. Baars, unb in bemfelben Jahre reicht Frl. Anna Stahl aus Glencoe in Coot County bem Preugen Julius Albrecht bie Hand zum Bunde für's Leben.

Erft bas Jahr 1864 bringt auch Chicagoer Kindern bas Cheglud, und zwar Frl. Louise Wöbbete-Mann: Heinrich Kriete, Hanno-veraner; Frl. Elisabeth Grauel, geb. am 24. März 1843 — Mann: Joh. Abam Schöpf, Bayer; Frl. Louise Gebel, geb. am 13. No-vbr. 1844 — Wann: Karl Siegmund, Basbenser, und Aug. Schreier, geb. 1. Juni 1842—Frau: Holsteinerin. Außerdem noch ein Frl. Susanne Schaup aus Ohio und Frl. Aba Krause aus Buffalo, die beide Hanno-veraner wählten.

Aus bem Jahre 1865 sind zu verzeichnen bie Trauungen von Wilhelmine Damisch, geb. 1842 zu Elgin, Il., mit bem Württemberger Paul Kemmler; Marie Brück, geb. 1843 zu Buffalo, N. Y., mit bem Mecklenburger Loschand; Louise Sulzer, geb. 1848 zu Chizcago, mit bem Essaffer Louis Moses; Friezberick Hinz aus Milwaukee mit bem Hannoveraner Früchtenicht, Jabella McFarland aus New York mit bem Pommern Theo. Zowien; Marie Nohan, geb. zu Chicago 1844, mit bem Sac Alltenburger Friedr.

Ferb. Morit Fiebler, und Joh. hufmeyer, geb. zu Chicago am 10. Juli 1845, mit Rele lie Gillette aus Pittsburg.

Aus ben folgenben sechs Jahren sind außer ber vom Pastor Heinrich Wunder (Baier), 1866, mit Frl. Emilie Rotermund aus Abdison, Du Bage County, 26 Trauungen zu verzeichnen, bei benen ber eine Theil, und zwar mit vier Ausnahmen ber weibliche, in Chicago ober Cook County gebürtig war, aber keine einzige, bei ber es beibe Theile waren. Bei breien waren ber andere Theil in New York geborene Deutsche.

Allerbings war ja, wie schon ermähnt, bie Wunder'sche nicht die einzige deutsche protes ftantische Gemeinbe in Chicago — seit 1854 bestand auch schon die evangelisch=lutherische Immanuels:Gemeinbe auf ber Gubmeftseite - aber eine Durchsicht ber entsprechenben Aufzeichnungen ber Hartmann'ichen Gemeinbe aus ben Jahren 1852 bis 1859 bringt bie gleichen Erfahrungen. Und boch follten min= bestens von 1855 an icon gange Saufen beirathsfähiger Kinber beutscher Eingewanderter hier eristirt haben, und haben eristirt, wenn man das durchschnittliche Alter ber Confir= manben ber Wunber'schen Gemeinbe auf 14 Jahre icatt. Da fich bei bem vorwiegend firchlichen Sinne ber Deutschen taum anneh: men läßt, daß sich ber Nachwuchs mit einer nur burgerlichen Trauung begnügt hatte, ift bieser Punkt immerhin ber Nachforschung Jebenfalls ift aus bem Ungeführten ersichtlich, bag bie Töchter unserer Bioniere mit Borliebe Neu-Gingemanberten bie Sand Das besondere Confirmanden= Register beginnt erst mit bem Jahre 1852; boch finden sich in ber Communitantenliste im Jahre 1849 18, 1850 14, 1851 17 Confirmanden angeführt. Ob vor 1849 schon Confirmationen ftattfanben, muß bahingeftellt bleiben.

Die Tobtenliste weckt die Erinnerung an manche traurige Begebenheit. Sie beginnt mit einem Ertrunkenen, Georg Bahringer, ber erst wenige Tage vorher von Cleveland nach Chicago gekommen war. Die zweite

Eintragung betrifft Frau Wilhelmina Wehrli, bie kaum 19-jährige Gattin von Hrn. Rusbolph Wehrli. Aus den Jahren 1849, 1852, 1854 und besonders 1866 erzählt sie von furchtbaren Heimsuchungen durch die Cholera. An Opfern des Krieges sinden wir darin aufgeführt: Wilhelm Louis Niemann, Sohn von Wilhelm Niemann, der am 28. Wai 1862 von einem Soldaten zufällig erschossen wurde; Joh. Thurn, aus Kornbach bei Berned in Bayern, vom 24. Ju. Jus. Reg., der in der Schlacht von Perryville siel; Ernst Jüngsling, aus Beutelsbach, Sachsen-Altenburg,

Stiefjohn von Heinrich Krahl, geb. 10. Febr. 1843, gefallen am 31. Decbr. 1862 in ber Schlacht von Murfreesboro; Nicolaus Dohl, Sohn von Konrad Dohl, geb. am 27. Septbr. 1837, gefallen am 22. Mai 1863 vor Bickburg; Louis Papendieck, geb. am 30. Oktober 1834, gefallen vor Bickburg; Lieutenant Karl Maager, vom 58. Il. Inf. Reg., aus Deutsch-Krone in Preusen, geb. am 7. Juni 1828, getöbtet am 18. Mai 1864 in Louisiang.

Die nachstehenbe Lifte veranschaulicht bas Wachsthum ber St. Paul's Gemeinbe:

Statistif der evang.-lutherifden St. Paul's Gemeinde, V. A. C. zu Chicago von 1846—1873, wie im ersten Lirdenbuch enthalten.

| Jahr.       | Laufen.                               | Trauungen.    | Confirmationen. | Abendmahl.           | Sterbefälle.   |
|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 846         | 43                                    | 21            |                 | Pfingsten 112        | 10             |
| 847         | 60                                    |               |                 | Ditern               | 15             |
| 848         | 41                                    | 40            |                 | Oftern und Balm 28   | 12             |
| 849         |                                       |               |                 | Oftern und Balm 90   | 38. Cholera 2  |
| 850         |                                       | 26            |                 | Ofterir und G. n 96  | 23. Cholera 1  |
| 851         |                                       |               |                 | Ditern und G. n 108  | 12. Cholera    |
|             | 68                                    |               |                 | Ditern und G. n 96   | 14. Cholera    |
| 858         | 80                                    |               | 18              |                      | 15             |
| 854         |                                       | 77            |                 | Oftern 115           | 36 Cholera 1   |
| 855         | 122                                   | 58            | 26              |                      | 11             |
| 856         | [183                                  |               |                 |                      | 12             |
| 857         | 214                                   | 80            |                 |                      | 31             |
|             |                                       |               |                 |                      | 32             |
|             |                                       |               |                 |                      | 31             |
|             |                                       |               |                 |                      | 48             |
| 861         |                                       |               |                 |                      | 41             |
| 862         |                                       |               |                 |                      | 41             |
| 8 <b>63</b> | (bis Juli 12). 156                    |               |                 |                      | 83             |
| 864         |                                       |               | 67              | Charfreitag 138      | 101            |
| 865         |                                       | 118           |                 | Charfreitag 183      | 100            |
|             |                                       |               | 82              | Charfreitag 283      | 314 Cholera 10 |
| 867         | . <b></b>                             |               |                 | Charfreitag 183      | 81             |
| 868         |                                       | 148           |                 | Charfreitag 185      | 139            |
| 869         |                                       | [ <b>16</b> 3 |                 | Charfreitag 186      |                |
| 870         |                                       | 135           | 166             |                      |                |
| 871         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 89            |                 | Grund. u. Charfr285  |                |
| 872         |                                       |               |                 | Gründ. u. Charfr127  |                |
| 873         | I                                     |               | <b></b> .       | Gründ. u. Charfr 267 | ·              |

#### Anfrage.

In "History of Chicago from 1853 to 1892 by an old settler (Chas. Cleaver), Chicago, 1892," wird die Behauptung aufgestellt, ein durch Sam. Broots von London im Jahre 1833 nach Chicago gebrachtes, bald nachber an Col. Beaubien vertauftes Piano sei das erste im Staate gewesen. Solzten nicht schon früher Pianos in Bandalia, Belleville oder anderen Orten im süblichen

Illinois vorhanden gewesen fein? — Wer kann Auskunft geben ?

"Es entsteht ein eigenes allgemeines Behasgen, wenn man einer Nation ihre Geschichte auf eine geistreiche Weise wieder in Erinnerung bringt. Sie erfreut sich ber Tugenden ihrer Borfahren und belächelt die Mängel, welche sie längst überwunden zu haben glaubt."

Boethe, bei Edermann.

### Beispiele gahlreicher deutscher Nachkommenschaft.

Bei unsern Nachforschungen stoßen wir zuweilen auf Beispiele außergewöhnlich zahl= reicher Nachkommenschaft unserer beutschen Bioniere.

Da ift z. B. bas aus bem Königreich hannover ftammenbe Chepaar Friedrich Beinr. Dietrich und Marie Dorothea Stun= tel, geb. Knigge, bas fich im Jahre 1836 im jegigen Town Abbison in DuBage County nieberließ, und brei Gohne-Beinrich, Friebrich und Wilhelm - mitbrachte, ju benen ihnen ein vierter, Lubwig, am 28. Septem= ber 1838 in Abbison geboren murbe. Diefe Alle haben, einige erft im letten Sahrzehnt, bereits bas Zeitliche gesegnet, ihre lebenbe Rachkommenschaft aber gablt 120 Ropfe, nämlich von heinrich Stunkel 4 Rinder und 14 Entel, von Friedrich 9 (aus 10) Rinber und 47 Entel, von Wilhelm 9 (aus 10) Rin= ber und 30 Entel, und von Lubwig, ber zweimal verheirathet mar, 6 Rinder und 1 Entel - macht gusammen 28 Entel unb 92 Urentel von Friedrich Stuntel und Frau. Bon beren fammtlichen Enteln und Entelin= nen hat nur eine ber letteren einen Dann scheinbar nicht-beutscher Abkunft geheirathet; alle anberen haben Lebensgefährten rein beutschen - fast immer nieber-beutschen -Stammes gesucht und gefunden, so bag von ben 92 Urenteln 86 rein beutschen Blutes Da noch mehrere ber Enkel unverhei= rathet, andere erft fürzlich in die Ghe getreten find, fo burfte bie Bahl ber Urentel noch lange nicht abgeschloffen fein, und mas ichreitet bie Familien-Bermehrung in eini= germaßen gleicher Beife fort - bie nächften Jahrzehnte an Ur-Urenteln bringen werben, bas fann man fich annahernb ausrechnen. Jebenfalls wirb es für bie Stunkels ber Mube werth fein, ihr Familien-Regifter forgfältig zu führen, um bereinft bie Belt miffen laffen zu konnen, zu welcher erftaun= lichen Urmee fich Friedrich Stunkel's Rachtommen bis jum Jahrhunderttage feiner Gin= manberung entwidelt haben.

Gine fast ebenso große und angesichts ber Thatfache, bag er neun Sahre fpater einmanberte, verhaltnigmäßig zahlreichere Rachtom= menschaft ift bie von Johannes Jadle aus Wiebenftein im Elfaß, ber fich mit feiner gleichfalls im Glfaß, in Rheinau, geburtigen Frau und vier Kindern-Joseph, Karl, Robert und Magdalena - im Jahre 1845 in Naperville nieberließ. Bon biefen bat 30= feph 10 Rinber und 21 Entel, Rarl 7 Rin= ber und 9 Entel, Robert 9 Kinber und 15 Entel, und Margarethe, geb. Ruby, 6 Rin= ber und 25 Entel, - zusammen also 32 Entel und 80 Urentel von Johannes Jadle, bie, nebenbei bemertt, meift in DuBage County, einige in Coof County und in Jowa wohnen und fast burchweg Farmer finb. biefem Falle haben bie alemannischen Entel, fo viel mir miffen, faft immer Entel aleman= nifchen Blutes geheirathet.

Ginen erheblichen Untheil an ber gufunfti= gen Bevolkerung bes Staates Illinois und ber Ber. Staaten wirb auch bie Rachtom= menschaft von Valentin Dieter bilben, welcher, aus Rieinhaufen in Beffen-Darmstabt stammenb, sich mit seiner aus bem gleichen Orte gebürtigen Ghefrau im November 1846 in Naperville, DuPage Co., nieberließ. Bon feinen gablreichen Rindern erreichten fieben Gohne bas Mannesalter, und bie vier jungften leben heute noch. Der altefte, Philipp Dieter, verheirathet mit ber noch lebenben und ruftigen Belene Bucher aus bem Schweizer Margau, (ber befannte Sotelwirth an ber Gubmafferftrage in Chi= cago, ber Zehntausenben von Ginmanberern von hier aus auf ben Beitermeg geholfen hat), konnte heute auf eine lebenbe Nachkom= menschaft von 4 (aus 14) Rindern und 5 Enteln, ber zweite, Johann, Farmer, auf eine von 2 Rindern und 4 Enteln, Beter, Farmer, angesiebelt in ber Nahe von Kantatee, auf eine von 7 Rinbern und 4 Enteln bliden, mahrend von ben noch lebenben Jacob, Farmer, 4 Rinber und 3 Entel,

Michael, Farmer, 11 Kinder und 1 Entel, Abam, ber erst kürzlich zur Ghe geschritten ist, 1 Kind, und ber jüngste, Balentin, Ban= kier in Naperville, 8 Kinber und 1 Enkel aufzuweisen hat. Das macht zusammen 37 Enkel und 19 Urenkel, und da von den En= keln erst 9 verheirathet sind, so ist die Reihe ber letteren noch lange nicht abgeschloffen. Wahrscheinlich sogar noch nicht einmal die ber Entel. Bon ben verheiratheten 9 En= keln haben sich 6 mit Söhnen und Töchtern ober Enkeln und Enkelinnen eingewanderter Deutschen verbunben, fo bag auch hier bie Aussicht auf eine große rein beutsche Nach= tommenschaft, in ber fich frankisches und ale= mannifches Blut mifcht, vortrefflich ift.

Eine Nachkommenschaft von bis jest 34 Enkeln und 13 Urenkeln hat mit seinen vier Sohnen und brei Töchtern ber im Jahre 1846 in Naperville eingetroffene Martin Spit (aus Hilsenheim i. E.); eine von 21 Enkeln, — über die ber Urenkel sind wir noch nicht genau unterrichtet, — ber 1834

#### † Eduard &. Lenh.

In Baltimore ift ber langjährige Rebatteur bes bortigen "Deutschen Correspondenten," Berr Chuard &. Leph, im 61. Lebensjahre ge-Ein großer Berluft für bas Deutsch= thum, für beffen höhere Intereffen er ftets mit aller Rraft eingetreten ift, und befonbers auch für bie beutsch = ameritanische Geschichtsfor= foung, welcher er als Mitglied und Mitbegrunder ber "Gefellicaft jur Erforicung ber Geschichte ber Deutschen in Maryland," ber wir bereits fo bedeutende Ermittelungen und Beröffentlichungen verbanten, erfolgreich Borfoub geleiftet hat. In feiner Beimath (Sach: fen=Meiningen) jum Boltsichullehrer erzogen und febr ftrebfamen Beiftes, mußte er balb burch eifriges Gelbststudium ben engeren Rreis ber seminaristischen Bilbung, namentlich auf icongeistigem Gebiete ju erweitern. fruh versuchte er fich in ber Berstunft, nament= lich in Uebersetzungen; ein's feiner befferen, wenn auch von jugendlichem Ueberschwang zeugenben Bebichte, "Die Journalistit," erschien 1871 in ber von E. Steiger herausgegebenen mit 5 Söhnen in Abbison, DuPage County, eingewanderte Hannoveraner Friedrich Graue aufzuweisen.

Ferner herr E. Roeber in Arlington heights, 1868 nach Minois gekommen, Schlefien, eine von 8 Kindern und 31 Ensteln; ber Lehrer hy. Bartling in Abbisson, 1849 eingewandert, hannoveraner, 5 Kinder, 15 Enkel, 1 Urenkel.

Dies nur einige wenige Beispiele aus bem einen DuPage Co., bie jebenfalls im County selbst, wie anberswo vielfach ihres Gleichen haben, ober noch übertroffen sein mögen.

Jebenfalls liefern sie die Begründung das für, weshalb DuPage County, und namentslich einige der Towns, wie Abdison, Napersville und York mehr und mehr ausschließlich beutsch werden.

Es wird die Siftorische Gesellschaft freuen, wenn ihr weitere Beispiele so zahlreicher beutscher Nachkommenschaft mitgetheilt werben.

Sammlung "Dornrofen". In fpateren Jah: ren widmete er feine Mußezeit hauptfächlich ber germanistischen Forschung.

Der angeblich älteste beutsche Ansiedler von Detroit, Bour, ein geborener Glfaffer, ift im hoben 211: ter von 97 Jahren in Afron, Dhio, gestorben. Er hatte, nachbem er fich als Tagelöhner eine genügende Summe erspart, fich auf Groffe Boint, mo jest bie iconften Landhaufer ber Detroiter Banbelsherren liegen, eine Farm getauft, durch beren fpatere Beraugerung er gum mohlhabenden Manne murbe. Wir bezweifeln aber, daß Bour ber erfte Deutsche mar, ber fich in Detroit nieberließ, wenn er, ben bortigen Beitungen gufolge, erft Enbe ber breißiger Jahre borthin getommen, benn icon Ende ber zwan: ziger Jahre hat es unzweifelhaft Deutsche in Detroit gegeben, wie aus ben beutschen Ramen unter ben Michiganer Milizen hervorgeht, welche zur Betämpfung Blad hamt's ausge= fandt murben.

# Tagebuch von Christian Börstler, 19 geboren von Glanmünchweiler, ben Cusel in Theutschland, auf der Reise nach Baltimore in Amerika.29

herausgegeben nach bem urfprünglichen Manufcript von 3. D. genkel.

Mai 1784 b. 24. früh morgens zu Nantweyler 3) weggesahren, nachts zu Rehborn 3) übernachtet, nicht vergnügt ben ganzen Tag.

Den 25. Gott Lob wohl geschlafen. Ich und Frau und Kinder vergnügt. Zu Wald-Böckelheim Mittag gefüttert, Alles vergnügt. Nachts zu Gänsingen 3) geschlafen.

- D. 26. Morgens 7 Uhr zu Bingen angekommen, nachmittags 1 Uhr abgefahren. Alle meine Leute ziemlich zufrieden. Zu Nieder-Sfey nachts geschlasen. Alles wohl.
- D. 27. Morgens fünf Uhr abgefahren, 7 Uhr zu Koblenz an, um 8 Uhr abgefahren.
- N. B. Unser Schiffmann heißt Adam Schneider von Bingen, ein braver Mann, aber sehr theuer. Ich muß bis Cöln vor 1 Kist und Familie 12 Gulden zahlen. Iede [Person] 3 Gulden, von 7—14 [Iahren] halb, darunter nichts, darüber ganz. Zu Bingen kauste ich ein Ohm Bein, kost 15 Gulden 20 Kreuzer. Bir sahren auf zusammengehängten, großen Nachen ungefähr 70 Seelen und soviel sind zwen Stund vor uns von unsern Leuten, woben die Grießer, Gelchannes, zwen Brüder Bonnet und Mehlmichel sind; Jung und sein Schatz sind bei uns, Herr

Schneider ist voraus auf Cöln, bis morgen Mittag wollen wir dort sein. Zu Koblenz sind wir zuerst nach dem Paß gefragt worden.

Wir hatten Sturm eine Stund vor Bonn. Die Wellen schlugen vorn in die Nachen, diese wiegten hinter und vor sich. Viel Zittern, die Meinigen waren zufrieden; wir griffen frisch in die Ruder und erreichten Bonn und fuhren ein Stück weiter bis Rheindorf.

D. 28. Heind ging es fnapp ums Quartier, jedoch wohl geschlafen. Biele blieben in den gedeckten Nachen; es regnete stark. Fuhren ...... weg. Wieder etwas Sturm, ich kann kaum davor ichreiben, muß an das Ruder.

Wir erreichten glücklich Cöln, kamen zum Herrn Schneider; er bestellt unsere Kisten bis Rotterdamm. Fährt mit dem Herrn Jung per Post, wir gingen eine Stunde wegs landein, liegen zu Nacht —

Den 29. Noch alles gesund und zufrieden. Bekommen keine Fuhr. Schreiners halfen meine Kinder tragen, bis ich in der Ohr eine Juhr bekommen. Kaum können wir noch mit den Leuten reden. Die Griefer sind noch zurück. Diesen Mittag fünf. Stund von Cöln. Diesen Bormittag for-

Samuel Frieß, ehebessen von Steinweiler, jest in Benninsvanien, in Nordhemborfer Gaundy, in Liener Daunschieb (Township).

Um 25. Man von herrn hoffmann einen Brief erhalten, foll aus holland an ihn ichreiben.

Sasper Atfinfon, Sanbelsmann in Rotterbam.

Capibain Richart Quaatermans (biefer mahricheinlich Kapitan bes Schiffes, bas B. nach Amerita bes forberte).

Auf ber zweiten Seite befindet fich bas Bergeichniß zweier Reiserouten von Köln über Land nach hers zogenbufch in holland.

3) Rantweiler, Rebborn, Banfingen, Dornbach, Grieß, Gemeinden in ber bayerifchen Rheinpfalg. .

<sup>1)</sup> Man vergleiche hierzu "Chriftian Borftler" im erften hefte biefer Zeitschrift, S. 17.

<sup>2)</sup> Auf der ersten Seite des Tagebuchs befinden sich, außer der als Ueberschrift dieses Abbrucks benutzten Inschrift, noch folgende Bemerkungen: Commissionen, 1784. Zu erkundigen, ob nicht ein junger. Theologe, namens Sarbor, geb. aus Traben, welcher vor 2 Jahren nach Amerika gereist, daselbst anzutreffen und dann dem jetigen Pfarrer zu Battweiler, namens Ludwig Bernhard, Nachricht davon zu geben.

mirten wir eine bedauernswerthe Polladen-Karavane von 70 Seelen. Einer das Kind auf dem Budel, der Andere auf dem Kopf. Bündel auf Bündel an der Hand, ohne Kührung kann es kein Menichenfreund anschauen, Thränen lassen sich kaum verbergen. Aller Augen sind auf mich gerichtet, Kath und That: Mit einer Gesichtsmiene, traurig oder froh kann ich die Gesellschaft stimmen. Jedes, das kann, sorgt vor meine Kinder und Eigenthum mit Bergnügen; dafür heißt es aber immer, Herr Schulmeister, mein lieber Herr Schulmeister, dies oder das.

Jett hab ich in Ohr eine Fuhr auf drei Stund für 16 Plaffert (der franzsch. kleine Thaler thut 19 Blaffert weniger ein Fettmännchen gebingt, und bann wols len wir morgen Pfingsten halten.

Jägen den 30ten. Es fiel schwer ums Ift ein schöner großer Ort. Quartier. Viele Reformierte find hier, denn es ist Wir waren in der Kirch, es ist zwar nur ein Bethaus, ohne Thurm und Gloden. Ein junger, braver Geistlicher ist da, ich war bei ihm, und habe mich zur Sicherheit erkundigt. Wir dingen etliche Fuhren, fahren morgen Mittag ab. ist eine unvergleichlich schöne, gute Landschaft hier. Doch Alles theuer, Pumpernickel schmeckt uns wohl. Die Leute sind durch die Bank gesund, stark, groß wohlgekleidet, reich. Alles ist eine Lust anzu-Unfere Leute sind vergnügt, obgleich Viele kein Zehrgeld mehr haben. Ich muß auf Rechnung des Herrn Schneider porftreden, denn kein A. M. C. ist bei uns. Die Grießer und Nassauer, 60 Scelen sind noch nicht bei uns. Mein Beutel beflagt sich überlaut, es wird mir schwer fallen, zwei Frachten zu zahlen, jedoch bin ich Gott Lob vergnügt. Es erfordert aber einen Mann von Standhaftigfeit. Alles ist sehr einig bei uns. Eines sorgt vors Andere, wenn noch Jemand ist, der nicht Einigkeit halten will, den muß man in die Fremde ichicken.

Bürgeln d. 1ten Juni. Alles wohl, aber immer theurer, die schöne Landschaft läßt nach, die Leute kleiner, ärmer.

Niederwerth d. 2ten Juni. Gut Quarter, allein theuer, mußte 2 Gulden 24 Kreuzer zahlen und vor Karch drei Gulden 9 Kreuzer. Bis Endenhosen ist 6 Stund.

Endenhojen. Nachmittags drei Uhr angefommen. Die ledigen Bursche sind in drei Colonnen vorben marschiert, schon ge-Wir haben zur Nacht gessen, mich kost es 2 Gulden 21 Areuzer und muß aufm Stroh liegen. Morgen wollen wir Die Grießer sind noch nicht da. Gut vor mich, bin genug geschoren. Ein herrliches Glockenspiel ist hier, reiche Bürger und proper zum Erstaunen. Wir logirten im grünen Zäger — ist ein Schurk; ist im reißenden Mann ist ein braver Wirth, ein Darmstädter. Der Karg kost auf 5 Stund 2 Gulden 30 Kreuzer, bis Kicht bei Serzogenbusch.

Ich habe Kummer und kann ihn nicht verbergen, mein Jakob ist seit gestern krank, und hat den Durchbruch erstaunlich.

Ficht bei Serzogenbusch den Iten früh. Nun ist mein Gretchen auch krank. Um 9 Uhr sahren wir von Herzogebusch ab und wollen abends zu Rotterdam sein. Heint liegen wir in Betten. Unser Nachtessen war Butternichel und Kaffee.

Im Hafen ? zu Busch. Soeben kamen die Grieser. Wir fahren jetso ab nach Rotterdamm. Gott, was ein Gewerbe ist da. Ich hon Läus.

Dellerishafen, ben 4. Juni früh 2 Uhr. Um 12 Uhr heut kamen wir an, tranken den Kaffee, liegend auf der Gaß — aus Furcht der Seewerberei, denn wir hatten Händel mit dem Schiffmann. Er wollte uns auf ein großes Schiff abseten, und glaubten fest, daß er uns verkausen wollte. Gehen nun wieder eine halbe Stund rückwärts auf Rotterdamm, weil wir in der Nacht vorbeigeführt worden.

<sup>4)</sup> Blaffert und Kettmännchen, volksthumliche Benennungen einiger ehemals am Nieber-Rhe'n, in Koln und Trier gebräuchlicher Scheibemungen.

Den 4ten in Rotterdamm angekommen und gingen gleich auf datt Schipp.

Den 5ten. Wohl geschlafen; meine Kinder sind wieder gesund; die fünfzig ledigen Buriche sind drei Tage vor uns alle glücklich angekommen; sind voller Muth. ftern Abend wurde auf dem Schiff getanzt, mehrenteils aber von Matrosen. Seut hielt ich Betstund; es war ein rührender Auftritt; alles voller Andacht. Biele Einwohner drängten sich herbei, sogar etliche Prediger saben bei dem Singen mit in die Bücher, und schienen sehr gerührt zu sein. Ich bin zum Schiffsdoftor bestimmt und bin deswegen vor meine Person frachtfrei. Peter Bernd von Dörnbach ist noch hier auf einer zweimastigen Kaufmannsbrig. Schon 200 Gulden, wie er jagt, sind dahin. Er muß sich blos zur Abfahrt beköstigen und zahlt 8 F. Louisdors per Fracht, und Wir müffen hier das muß gleich sein. zehn oder in Amerika 11 englische Guin. zahlen, der englische G. ist 10 Kreuzer mehr, als der franz. Quisdor. Bon 4-14 Jahr muß halb Fracht zahlen und darin wurden wir zu hart gehalten. Unser Schiffstraktement bekamen wir aber gleich wie wir auf das Schiff gingen, es kostet aber doch für allerhand Nebendinge erschrecklich viel Geld.

Den 18. Juni. Seind ist einem Elsäfser, namens Schäfer, ein Kind gestorben.

Den 26. von Rotterdamm abgefahren. Ein stürmischer Tag. Seit unserm Dasein nur drei schöne Tage immer West- und Nordwestwinde mit Regen vermischt. Fuhren nur 2 Stund und liegen im Strom.

Den 30ten kamen wir an den Ort, wo wir Wasser jüllen. Nun sechs Stund von Rotterdamm in einem schrecklich breiten Kanal; immer stürmisches, rauhes und unangenehmes Wetter. Wir passirten einen sehr engen Kanal. Blieben auf Sandbänken sitzen und mußten die Flut abwarten. Wir haben noch 10 Stund in die See. Heute sahen wir schon Seethiere, worüber unsere Leute große Augen machten. Es suhren drei Saussisch neben unserem Schiffe vordrei Saussisch werden schiffe vordrei Saussisch werden unserem Schiffe vordrei Saussisch werden unserem Schiffe vordreit Saussisch werden unserem Schiffe vordreit Saussisch werden unserem Schiffe vordreit werden unserem Schiffe vordreit saussisch werden unserem Schiffe vordreit saussisch werden unserem Schiffe vordreit werden werden unserem Schiffe vordreit saussisch werden werden

bei, Größer und so schwarz wie die größten Wildschweine. Machten schreckliche Geberden wie eine Furie übers Wasser hin, daß es schäumte. Sie sollen gern Sturm mitbringen. Meine Frau schon seit 8 Tagen nicht recht wohl.

Den 1ten Juli. Heute schrecklich kaltes, stürmisches Regenwetter. Wieder Saufiich.

Den 3ten hatten wir den schönsten Tag und angenehmsten Abend in Holland. 3ch stieg an den 2ten Mastforb und übersah die ganze Gegend mit Erstaunen und Ent-Da lagen Städte, Dörfer und Sofe, in einer unermeglichen Ebene, dicht voll dahingefäer, mit Erstaunenswürdigen Viehweiden umgeben. Alles wimmelte und lebte darauf von Pferden, Ochsen Kühen und Rindern, so dicht voll, als nur Mücken im Sommer an einer frisch geweißten Stubenwand sitzen mögen, alles mit den herrlichsten Alleen durchkreuzet. Der Kanal Schiffen und Fahrzeugen Städten und Dörfern besett. Raum verließ die wohlthätige Sonne unter meinen Küßen unseren Horizont und ging hinter den großen Erdball, so erschien der Vollmond auf der andern Seite des Ufers in seiner völligen Größe mit einer majestäti-Er stellte gegen mir über schen Bracht. den großen Kanal her eine umgekehrte Phramide, welches göttliche Schauspiel ohne Entzücken nicht anzuschauen war.

Den 4ten. Ebenfalls ein schöner Tag. Gegen Abend passierte Peter Dörnbach dicht an uns vorbei. Wir scherzten miteinander und wünschten uns beiderseits eine glückliche Reise. Seine Kaufmannsbrig, nur mit zwei Masten versehen, schlich sehr langsam dahin. Wir hoffen immer noch, daß wir zuerst Amerika erreichen werden. Weine Frau wieder gesund.

Den 7ten kamen unsere Kisten von Doth. und kostet die Kiste von Bingen bis hierher 13 Fl.

Den 10ten Juli lichteten wir Anker, unser Kaufmann verließ da unser Schiff, denn hier geschah die Rechnung und Jahlung vor Konto. Den Tag über starken Nordwind. Wir wurden alle toll, viele fonten.

Den 11ten früh morgens vor Helburthsflies. Zest haben wir Salzwasser. Viele Schiffe liegen da vor Anter. Eine holländische Fregatte von 64 Kanonen visitierte unser Schiff, es ist so der Gebrauch. Der Offizier blieb oben auf dem Dec. Wirhaben einen katholischen Geistlichen "Zignat" auf unserm Schiff, ein geborener Würzburger. Er war Feldprediger bei dem Zweibrücknischen Regiment in A. W. C. [America] und geht jest für sein Geld wieder dahin. Heute will er aus meinem Buch Betstunde halten.

Wir haben noch drei Stunden auf dem tollen Sund, dann wird es lustig hergehen, denn gestern hielten sie sich mit Spaß die Köpfe. Wein Kopf thut mir sehr weh, die Glieder schwer, ich mag nicht mehr schreiben und wer weiß ob ich in 8 Tagen wieder ansange.

Nun hat unser Geistlicher eine ziemliche Rede gehalten. Hat auch schon 2 Paar fopuliert. Ein Paar Peter Rumlers Tochter mit N. Huber, das andere, Hans Scherer von Weterb. mit Elisa Bernhard.

Den 12ten. Noch da und sehr widrige Winde. Wir können nicht hinaus auf die See kommen. Das Schiff schwankt und die Leuten speuen sehr.

Den 13ten. Ein schröcklicher Wind, bald West, bald Nord. Bald sah es gesährlich aus, das Schiff saß hinten auf einem Fels, der Kapitän steckte die Nothsahne aus. Die groben Holländer kehrten sich an nichts. Er half sich selbst durch Auswindung des Ankers. Den Nachmittag kam ein Bootsmann. Wir liesen eine Strecke zurück bis gegen den Hafen. Der Jakob Kempf schon 10 Tage krank.

Den 17ten. Noch immer boje Winde. Wir können nicht hinaus auf die See kommen. Diesen Morgen wurde das Neußerste probiert. Allein vergebens. Es hat gesährliche Felsenklippen da und nußten wieder zurück. Wir sahen schon völlig in die See, links und rechts verlor sich das Land, vor uns das Wasser hoch, so daß

das Firmament auf dem Wasser zu liegen schien.

Gestern kam noch ein Frländer auf unser Schiff und geht mit nach Amerika, er aeht mit nach Amerika.

Den 18ten hielt unser Geistlicher wieder Gottesdienit. —

Den 19ten. Gott sei Dank wir haben jeto guten Dstwind. Berließen Helfurthschließ, flogen nun zum Kanal hinaus in die See, wie ein Pseil. Alles ist voller Freude. Der erste wichtige Schritt ist nun gethan. Das Land verlor sich linker Hand zulett aus unsern Augen, wie ein Schatten, Nebel und zulett in nichts. Gott gebe, daß diese große, wichtige Reise glücklich abläuft.

Das Wasser hat eine sehr durchsichtige, blaßgrüne Farbe, schäumt gern. Der Schaum giebt einen kreischenten Ton von sich schmeckt just wie graduirtes Salzwasser und hat keinen Gestank. Viel Kraut fast dem verfrorenen Mispel ähnlich, schwimmt auf dem Wasser, weiß nicht woher es kommt, ich sehe keine Wurzel.

Den 22. Juli. Ach Gott, wir hatten seit dem 19. viel Ungemach. Schon Nachmittaas am 19. blies der Wind aus Best jehr stark. Nachts war der Sturm jehr heftig. Die Wellen fuhren immer über Schiff weg. Die ganze Nacht hing ich mit der linken an einer Latten und mit der Rechten hielt ich meine Frau und so Eins das Andere, damit man nicht aus dem Bett geworfen wurde. Schüffeln, Gläfer, Arüg, alle Geräthichaften fuhren über uns weg. Welch' ein Zettergeschrei und Wehklagen. kopte, das Andere bäthete, d. a. weinte, und unter zehn kann eins Gins, das sich nicht wieder nach Saufe wünschte. konnten nicht in den Kanal und mußten durch die tentiche Nordice. - Ließen En= gel-Schott-Brland linker Band. Sind gegemwärtig an der Spite von Schottland. Haben ziemliches Wetter. Unjere mehrften Leute find wieder Instig und wohlgemuth. Rur einige Beiber, meine Karoline und — liegen noch krank. Meine Fran wieder guten Muthes. Meine Sophia

hatte wenig Empfindung von der Seefrankheit u. war seit 3, 4 Tagen unser Trost und Stütze. Wenns immer so wie diese drei Tage zur See ging, dann wäre A. M. C. [Amerika] zu wenig für solche Reise.

Den 23ten. Eine grausame Kälte. Die Leute wollen im Schiff erfrieren. Mein Teppig wäre mir vor 5 Louisdor nicht feil.

Den 24ten. Ein ziemlich guter Tag. Die Leute sind ziemlichen Muthes. Diesen Abend kam Rümlers Tochter, die Hubers mit einem Sohn ins Kindbett, ich war Geburtshelser.

Den 25ten. Wieder Gottesdienst. Nachmittag übles Wetter, sahen die Berge von ber Insel Schettland rechter Hand.

Den 26ten. Gott was eine betrübte Nacht, wurden wieder sehr weit zurückgetrieben. Nachmittags drei Uhr erreichten wir wieder linker und rechter Hand die Felsengebirge und passiren am Abend durch den Sund. Immer kaltes, betrübtes Wetter. Die Leute müssen viel aussstehen.

Den 27. Juli. Ein angenehmer Tag, allein eine gänzliche Windstille, wir lagen auf einem Fleck. Viele schöne Fische von 20—30 Fuß gingen ums Schiff, den Barben ähnlich. Ich schoß Einen todt, allein er ging vor unsern Augen unter.

Den 28ten. Wieder ein schöner Tag, guter Ostwind, wir machen in einer Stund sechs englische Weilen. Wir sahen große Thransische (Bläser von 20—30 Centner). Sie bliesen das Wasser drei Stockwerk in die Höhe. Die Leute wohlgemuth. Halten morgens und Abends Betstunde.

Den 6ten August. Seit dem 31ten Jusi schrecklich kaltes, regnerisches, stürmisches Wetter, immer Westwind. In 4 Tagen konnte nichts als ein wenig Fleisch vor die Leute gekocht werden. Jedes suchte so viel als möglich vor sich Thee, Kassee oder geröstete Mehljuppe zu kochen, allein sehr oft wurde man naß darüber, denn das Wasserschutz immer über das Schiff weg. Die Wellen gingen so hoch wie Häuser. Wir

lagen tief dazwischen, jest hoch auf einem Bafferberg, im Sui klitschten wir wieder ins folgende Thal u. s. f. Das Schiff wiegt immer von einer Seite zur Andern, gleich einer Kinderwiege, die stark getrieben wird. Die Leute sind es nun gewohnt. Man lacht zusammen, wenn man über einen Saufen dahinfällt. Kinder und Beiber muß man auf dem Berded halten, wenn sie ihre Nothdurst verrichten wollen. Ich bin sehr dadurch geschoren, auch muß ich vor meine Leute kochen, und muß mich mit den Weibern und Männern ums Feuer zanken. Auch dies wird man gewohnt und bin vergniigt dabei. Das weiß Gott, die Reise hat mich noch nicht gereut. Freilich dürf man nicht weibisch zärtlich oder kleinmütig dabei sein. Ich stehe auf dem Berdect und halte mich an einem Seil, rauche mein Pfeifgen, lache überlaut, wenn ich bald hinter, bald vor mich geschleudert werde und so habe [ich] viel Rameraden. Bögel kommen schlafend, den Ropf unter dem Flügel von einer Welle zur andern dahergetrieben. Sie scheinen um nichts bekümmert zu sein. Ihr Schöpfer wacht vor sie. Sie seben einer kleinen Bans ähulich.

Den 13ten August. Noch keinen guten Wind, geht schlecht. Vom 60ten Grad N. B. sind wir nun bis ins 50te herunter und bis ins 355te (?) westliche Länge gekommen. Wenigstens noch tausend Stund sind zu machen. Der Vorrath geht zusammen; wenigstens der vierte Teil von MIlem wird uns entzogen. Es wird uns bange. Hätte man sich besser mit Rheinwein, Schinken, Obst, Birjen, Grüt, Bohnen u. d. g. versehen. Auch der Brannt fehlt, die Leute greifen die Bettstätt an, kamen in Sändel mit dem Kapitän. rief nach Pistolen, sie lachten sein. "Sie hätten auch Flinten." Er mußte schwei-Wie oft lachte ich schon über den aen. Amtmann Schlemmer seine schwache Erzählung. Was will ein Kapitan denn mit 12 Matrojen gegen 100 Mann machen.

Den 14. August starb das erste Kind auf der See. Wurde Abends ausgeworfen.

Es war einem Schneider namends Nidel Grabius von Wettert.

Den 16ten. Gestern und heute vöslige Windstille. Die Matrosen ließen eine leere Buttel an einer Leine oder Schnur, mit Eisen beschwert 115 Klaster ties ins Weer schießen. Beim Aufziehen war sie noch verstopft und hatte sich doch gefüllt.

Den 17ten August starb das 2te Kind an demKeichhusten, welcher sehr überhand auf dem Schiff-nimmt. Weine drei kleinsten Kinder sind hart damit angegriffen; mein Jakob ist gesährlich krank damit, ich und meine übrigen Leite sind wohlgemut. Sehr wenige Kranke haben wir bisher auf dem Schiff gehabt. Es geht sehr knapp mit den Lebensmitteln, das Brot oder Zwibak ist schlecht, noch kein Mangel an Wasser, schmeckt aber übel, ist etwas Kalk oder Leim in jedem Faß, damit es sich halten soll.

Den 18ten ausgeworfen [nämlich das am 17ten verstorbene Kind]. War einem Mann aus dem Strumpberger Amt.

Den 22ten. Noch alles wohl. Seit gestern kein Wind und sollen noch 500 Stund machen. Die Leis nehmen sehr überhand und ist für die Leute eine Hamptbeschäftigung.

Ten 23ten August. Gestern starb das dritte Kind, dem Nickel Bernd von Gries mein Pathchen und wurde Abends ausgeworfen. Seute sind wir auf einer Bank, 55 Klafter Wasser, nahe bei der Grän Bank<sup>55</sup> wo die große A. W. C. [amerikanische] Fischerei ist, sahen Thranssische von 40 Fuß Länge. Schlechter Wind und nebelig, sahen 4 Schiff. Die Matrosen singen 34 Pfd. schweres Neunaug, welches sich wie ein Blutigel ans Schiff gehängt hatte.

Den 25ten August. Heute kam dem Ohr seine Frau ins Kindbett mit einem Sohn. Den 26ten. Gestern ist das Kind schon

gestorben, heute ausgeworfen.

Den 27ten starb das 4te Kind dem ..... Albert aus dem Rassauischen,

abends ausgeworfen. Schlechter Wind, noch 320 Stund, schön Wetter. Den Leuten himmelwohl, singen und lärmen auf dem Deck dis halb Nacht.

Den 28ten August. Dem Gravius sein zweites Kind.

Den 30ten. Hent wieder eine seht betrübte Nacht, schrecklich ungestüm. Unser Stenerruder ist gebrochen, das Schiff wirft von einer Seite zur andern. Mein Gretchen schwer krank, will ersticken.

Den 31ten Aug. Ach Gott, daß ich diesen Tag nicht zu bemerken hätte. Mein Gretchen ist gestern Abend nach einem schweren Kampse entschlasen. Es war bisher gesund, munter und stark und Jedermanns Bergnügen auf dem Schiff. Der sogenannte Blauchusten raffte es dahin. Dem Huber ebenfalls sein Kind gestorben. Heute wurden sie begraben. Schön Wetter, viele schliesen heint auf dem Deck.

Den 2ten September. Roch 200 Stund bis an den Kanal. Im 37 Grad N. B. Sehr warm, im Schiff ist nachts nicht wohl mehr zu sein; fast Alles schläft auf dem Ded, meine Kinder eins hier, das andere da, Jedes befindet sich wohl dabei. Unser stolzer Irländer stahl vor etlichen Tagen seinem Bettkameraden in der Rajüte, einem Erlanger, vier französische Thaler. Wir visitierten ihn. Nun sitt er fest im Keller, verlangt nichts als ein "Neuf" (Messer) um sich damit zu erstechen. Meine Frau giebt sich jett bald wegen dem Gretchen zufrieden und ist neben mir und meinen Kindern recht gefund. Immer Gegenwind, sonst sehen wir in drei Tagen Land, die Cheseveak Ban. Gestern sahen wir ganze Schwärme fliegender Fische. Sie find fo groß wie Beringe und gang weiß. Ihre Floßfedern find eine Art Flügel, welche bis an den Schwanz geben, wie an ben Speckmäus. 6) Gie fliegen 20-50 Schritt weit über das Wasser bin.

Den 4ten September. Heute fing ein Matrose mit dem Burfspieß (Stecheisen) einen Fisch, Tollseing, 5 Juß lang, und



<sup>5)</sup> Gran Bant - Grand Bant bei Ren Fundland.

<sup>6)</sup> Spedmaus - Rlebermaus.

30 Pfund schwer. Ist einer der schönsten Fische und der Feind der fliegenden Fische. Im Wasser ist seine Farbe ausnehmend schön blau-gelb-grün, außer dem Wasser aber mehr grau, eine schuppige Haut, sein Fleisch weiß, fest und wohlschmeckend. (An dieser Stelle besindet sich im Tagebuch die Federzeichnung eines Fisches, dem eine Zackige Harpune im Fleische steckt. Darunter besindet sich die Unterschrift "Tollseing".)

Den 6ten September. Noch immer sehr warm, und schlechter Wind, heute scheint Ohne Oberkleider er besser zu werden. liegen die mehrsten Leute nachts auf dem Verdeck, baden sich in einer Bütte voll Baf-Die Matrojen gehen aber bei Tag und Windstille in die See 3. B. mas sie vor Schwimmer sind. Einer derselben nahm mit Willen des Linksweiler von Dörenbach sein Kind vom Arm, 34 Jahr alt, ging in die See damit, tangte rum und um und liebkoste es, und das Kind machte sich wenig daraus. Ein anderer liegt auf dem Miick, die Sande an dem Leib und raucht Tabak. Ihre Bewegungen beim Schwimmen ist just den Fröschen die Ihrige.7)

Den Sten Sevt. Guter Wind. Wir iehen jeto täglich Schiffe. Gestern kamen wir zu einer spanischen Kaufmannsbrig, welche, von der Insel Cuba kommt und idon 40 Tage auf der Reise ist. Sie hatte jchon 18 Tage Windstille und erst 800 Stunden gemacht. Unser Kapitän sette ein Boot aus, tauschte etwas Zucker und Wein gegen ein Faß Wasser und Branntwein bei ihnen aus. Der Kaufmann, der Kapitän und Steuermann kamen mit auf unser Schiff und bezeigten sich sehr höflich. Unjer Geistlicher fuhr 2mal mit auf das Ihrige, er war Dolmetscher, denn er spricht etwas spanisch. Er und der Kaufmann erkannten einander. Sie waren vor zwei Jahren Gefangene beisammen auf der Infel Jamaika, wo der Kaufmann durch die Engländer eine ganze Schiffsladung und Alles dis aufs Hend verlor. Nun geht er ebenfalls mit einer Ladung nach Haufe. Welch ein Vergnügen hier einander zu finden!

Unjer Geistlicher ist überhaupt ein geschickter, braver Mann und großer Menschenfreund, nicht bigot, nein, dazu ist er zu vernünftig; auch kein Weichling, davor hat er Abscheu. Predigt und singt mit aus unjern Büchern, hält Betjumde daraus, wann wir es verlangen. Braucht keine Tagelang zum Studieren, denn darnach ist hier der Ort garnicht, er thut es in dieser Stunde, wenn man es von ihm verlangt. Glaubt keine Dummheiten, doch Hochachtung bezeugt er gegen seine Religion. Um Brodes Willen geht er nicht nach Amerika, denn er hat 200 Louisdor nebst allen Kirdengeräthschaften bei sich. Es ist sein Bergnügen. Rühmt Vieles von den Amerikanern. Liest gern medicinische Bücher, hat Tijos Handbuch bei sich, wünscht sich noch

Den 13. Sept. Gestern Nachts ist dem Ohr sein Mädchen gestorben, wurde heute begraben. Heute befommen wir den letten Vorrath an Brod und haben keinen Wind, aber auch nur noch 15 Stund an Land.

Den 14ten. Dem Jakob Jung ein Mädchen gestorben.

Den 15ten Sept. Heute war der frohe Tag, an welchem wir morgens um 10 Uhr das Land von Amerika erblicken. Just an dem Kanal von Baltimore. Um 3 Uhr nachmittags hatten wir auf beiden Seiten Land. Es suhren fünf französische Kriegsschiffe bei uns heraus, welches prächtig anzusehen war.

Unser zerbrochenes Ruder schlappert noch so mit. Ein einziger Sturm, so wäre es versoren. Unsere Lebensmittel sind beinahe auf und verdorben. 10—15 Kranke hat es seit etsichen Tagen gegeben.

<sup>7)</sup> Diese uns so überfluffig erscheinenbe Bemerkung über bie Bewegungen ber ichmimmenden Matrojen gewinnt ein anderes Juteresse, wenn man bebenkt, daß das Schwimmen zu ben nünften gehört, die bamals in Dentichland nicht getrieben wurden. Als Goethe und die Gebrüber Stolberg auf ihrer Schweister Reise als junge Kraftgenies es wagten, in einem einsamen Gebirgsbach zu baben, neinigte fie ein unsichtbar bleibenber, aber entrufteter Schweizer.

Den 17ten. Nun ist unser Ruder ka-

Gestern Worgen suhr der Peter von Dörnbach dicht an uns vorbei. Wir wünschten uns den ersten frohen, guten Worgen in Amerika. Wir machten ein Notruder und schlichen nach. Sind jest bei Annapolis. 10 Stund von Baltimore.

Den 22ten (?) September in Baltimore angekommen.

Die H. .... Säuser wurden in Baltimore umgeworfen. Roch zwei andere Schiff mit Deutschen.

Den 30ten ging ich vom Schiff mit Frau und vier Kindern. Das Carlin war noch nicht frei. Wilhelm Volk hat Sophia frei gemacht mit acht Guinee — oder 14? Logire bei einem Scheitelmacher in Baltimore.

(Fortsetzung folgt.)

## Allgemeine Besprechungen.

Das nächfte Augenmert. Ungesichts ber Größe bes Felbes, bas zu bearbeiten ist, und von ber Erkenntniß geleitet, baß es nöthig und munschenswerth ist, wenigstens auf einigen Theilen besselben balb möglichst zu einem größeren Ergebniß zu gelangen, hat ber Berwaltungsrath beschlossen, sein Augenmerk zunächst vornehmlich auf die Erforschung der Pionierzeit, der Entwickelung bes religiösen Lebens und Schulwesens, und der Betheiligung am Bürgerkriege zu richten.

In theilweiser Ausführung bieses Beschluf= ses wird gegenwärtig eine Liste ber beutschen ober beutschllingenben Ramen aus ben in ben Berichten bes General-Abjutanten von Ili= nois enthaltenen Mufterrollen bes Burger= frieges angefertigt. Um möglichst zu verhindern, daß Nicht-Deutsche in diese Liste gelangen, werben bie einzelnen Theile berselben an noch lebenbe Offiziere ober Mit= glieber ber betreffenben Truppentheile gefanbt Auf biese Weise wird es möglich fein, die Bahl ber Deutschen, welche in 3li= noiser Regimentern bienten, wenigstens an= nähernd festzustellen. Gin gang genaues Ergebniß wird sich icon beshalb nicht erreiden laffen, weil bie Namen vieler beutscher Solbaten in nicht erkennbarer Beise vereng= lischt worden sind. Wurde doch biefer Tage burch unfern Prafibenten, Brn. Bode, ermit= telt, daß ein jest in Europa weilender beut= scher Beteran, Namens Dummeier, als Dunmore eingetragen steht. Jebenfalls wirb

auch in biefer Sinsicht, ber Richtigstellung ber beutschen Namen, seitens ber Gesellschaft bas Erreichbare geschehen. Diese Listen werben für ben Aufbau ber Geschichte ber Theilnahme Deutscher am Bürgerkriege eine sichere und unentbehrliche Grundlage bilben.

Für die Ermittelung ber Entwickelung bes religiöfen Lebens und Schulmefens bedürfen mir unbedingt ber Mitmirfung ber Berren Geiftlichen und Lehrer, und es ergeht beshalb an bieselben hierburch noch einmal bie brin= gende Bitte, sich ber Mühe ber Beantwortung. ber ihnen übersandten Fragebogen zu unter= ziehen. Trot ber aufopfernden Bemühung bes Rev. Joh. Feiertag find uns erft 49 beantwortete Fragebogen über Gemeinden zu= gegangen, bavon 42 von evang. - lutherischen Gemeinben, U. A. C., und wenn bas auch ein bankenswerther Anfang ist, so sind 42 taum ein Fünftel ber (228) evang. = lutheri= ichen Gemeinben in Illinois. Bebentt man, baß es noch 201 evangelische, kaum weniger katholische und an 200 bentsche Gemeinden aller übrigen Befenntniffe gufammen ge= nommen giebt, fo sieht man, wie viele noch fehlen.

Es ift aber, um ein vollständiges Bild der allgemeinen allmählichen Entwickelung und Erstarkung des religiösen Lebens in unserm Staate, sowie der der einzelnen Kirchengesmeinschaften zu gewinnen, durchaus nöthig, das Gründungsjahr der einzelnen Gemeinden zu wissen, sowie die Anzahl der Mitglieder zur Zeit der Gründung und die der heutigen.

Es mird zugegeben werben mussen, daß nichts das Anwachsen bes beutschen und bes religischen Elements im Staate so greifbar zur Berauschaulichung bringen kann, als die nach Jahren geordnete Angabe der Gründung der einzelnen Gemeinden, und ihres Wachsthums von 4 im Jahre 1837 auf ungefähr 1000 im Jahre 1900. Und die Beranschaulichung wird verstärkt werden durch Gegenüberstellung der Zahl der anfänglichen Witglieder und der heutigen.

Allerdings fragen bie Bogen auch nach verschiedenen anderen Dingen-nach ben Gemeindeschulen, nach bem Besitsftand ber Bemeinben, nach ben Ramen ber Paftoren und Lehrer, nach ben Gründern ber Gemeinbe, nach bem etwaigen Abgang zu englischen Bemeinden, nach den Theilnehmern an den verschiebenen Kriegen und anderen Dingen mehr, bie wie die erften nothwendig mit gur Ge= schichte ber Gemeinben gehören ober aber ben Zwed haben, die allgemeine Geschichtsforsch= ung zu erleichtern und Fingerzeige für bieselbe zu geben. Wem zur Beantwortung biefer letteren Fragen die Zeit fehlt, ber muß natürlich von derfelben entbunden werden, wenn auch ungern, benn bie baburch erlangten Aufschluffe find zuweilen febr merthvoll.

Was die Erforschung ber Pionierzeit ansbetrifft, so ist es absolut unersindlich, wesshalb nicht in jedem von Deutschen bewohnten County oder Township, oder größeren oder kleineren Ort sich ältere oder jüngere Deutsche sinden sollten, welche die nöthige Muße und die nöthige Schreibgewandtheit besitzen, in ähnlicher Weise wie Bornmann, Brendel, Siesberns oder Frau Seiler, den deutschen Biosnieren nachzugehen und über sie an die Gesellschaft zu berichten. Wer sich für die Sache interressirt, versuche es; er wird überrascht sein, wie leicht es geht, und wie schnell seine Liebe dazu und sein Muth wachsen wird.

Dentic-Ameritanifde Gefciciteblatter, Deft 3. Die Deutschaftum. Siftorische Gesellichaft von Illinois bietet hiermit ihren Mitgliedern und Freunden das britte Beft ber "Deutschaffen Gefcichtsblatter." Sie hofft, durch

die darin enthaltenen Arbeiten und Notizen geschichtlichen Inhalts, wie aus bem Unwachsen ihrer Mitglieberlifte ben Beweiß ju liefern, bag bas Intereffe an ihren Zweden machft, und bag fie - langfam zwar, aber ficher - ihrem Biele näher tommt. Bit es ichwer gewesen, biefes Interesse zu erweden, und wird noch viel gethan werden muffen, um die bisher noch nur in tlei: nen Rreifen entzundete Begeifterung zu Alles mit sich fortreißender Flamme zu entfachen, fo bietet doch bas Erreichte bie Gemähr immer schnelleren Fortschritts und ergiebigerer Aus-Denn wer tann baran zweifeln, bag bas gute Beifpiel, welches bie Berren Dr. Friedrich Brendel für Peoria, Heinrich Bornmann für Quincy, H. Sieberns für Woodford und McLean Co., Frau Lena B. Seiler für Mc-Henry Co. und Rev. Johannes Feiertag burch bas Ginfammeln von Gemeindeberichten ufm. gegeben haben und geben, mehr und mehr Nachahmer in allen von Deutschen bewohnten Theilen bes Staates finden wirb?

Für das vierte (Ottober-) Heft der Geschichtsblätter sind bereits eine Anzahl neuer, interessanter Arbeiten in Borbereitung, darunter eine über die Gründung der deutschen Stadt Hermann in Missouri durch Hrn. Alb. Falbisaner daselbst; sowie über die deutschen Pioniere und den heutigen deutschen Bestand in Du Bage County; über die deutschen Bioniere in Stephenson Co., u. a. m. In dieser Nummer wird auch das erste Kirchenbuch der ersten deutschen protestantischen Gemeinde in Addison aus den Jahren 1837-39 mit auftlärenden Unmertungen zur Beröffentlichung gelangen.

Die Dentid - Ameritauischen Geschichtsblätter toften \$3.00 per Jahr, im Boraus zahlbar, ober \$1.00 per Einzelheft, und find durch ben Setretär der Gefellschaft, E. Mannhardt, 609 Schiller Blbg., ober durch die Buchhandlung von Kölling & Klappenbach, 100—102 Ranzbolph Str., gegen Ginfendung des Betrages zu beziehen. Die Mitglieder erhalten diefelzben umsonst.

Mitglieder und Abounenten gahlt die Deutsch= Umerikanische Historische Gesellschaft gegen= wärtig 470, wovon auf Chicago 284 Mitglie= ber und 6 Abonnenten, und 174 Mitglieder und & Abonnenten auf auswärts entfallen. Unter ben auswärtigen Orten fteben Quincy mit 49 Mitgliedern und 1 Abonnenten, Belle: ville mit 30 Mitgliebern und 1 Abonnenten, Beoria mit 29 Mitgliebern und 1 Abonnenten Das ift für ein nur fechszehnmonat:. liches Bestehen gewiß ein erfreulicher und hoff: nunggemährenber Erfolg, zumal-wie aus ber an anderer Stelle erscheinenben Mitglieberlifte hervorgeht - bie Gefellichaft erft in menigen Orten von Juinois Mitglieber gahlt. Juinois hat aber 6500 Boftamtsbezirte, und ba gum Mindeften in zwei Dritteln berfelben Deutsche wohnen, fo murbe ein Mitglied in jedem berjelben unfere Mitgliederzahl auf Diejenige Bobe bringen, die jur erfolgreichen Durchführung unserer Arbeit nicht nur ermunicht, sonbern nothig ift, und von vornherein in Aussicht genommen mar. Uebrigens lagt fich nicht verbeblen, bag im Berhältnig gur beutschen Ginwohnerschaft Chicago's Mitgliebergahl weit hinter ber von Belleville, Quincy, Beoria, Freeport und Lincoln jurudfteht, und bas Deutschthum ber Metropole von Illinois follte ben Bormurf nicht auf fich figen laffen, bag es weniger ibealen Bielen zugänglich ift, wie bas ber fleineren Stäbte. Indeffen hat fich auch

hier in letter Zeit eine ermuthigenbe Wenbung jum Befferen gezeigt.

Der Setretar besuchte in ben letten Bochen bie Städte Freeport und Naperville, und fand in beiben bergliches Entgegentommen. Er ift in ersterer bem Drudereibesiter unb Berausgeber bes "Deutschen Unzeigers", Brn. B. A. Bagner, in letterer grn. 3. A. Somibt, Raffirer ber Garben City Banting and Truft Co. in Chicago, für die ihm geleiftete, äußerst liebensmärdige Bulfe zu hohem Dante perpflichtet.

The Germans in Colonial Times. By Lucy Forney Bittinger. Philadelphia und London. 3. B. Lippincott Co. 1901 .-Dies ift unzweifelhaft bas beste Bert, bas über bie beutsche Ginmanberung in Nord: Ame: rita mährend der Rolonialzeit, ihren von der Berfafferin auf 150,000 Röpfe geschätten Um: fang, ihre Beranlaffungen, ihre Schidfale, ihre Leiftungen und ihre bleibenben Ginfluffe gefdrieben morden ift.

Bebes Mitglied ber Deutsch = Ameritanischen Biftorifden Wefellicaft follte es fich angelegen fein laffen, feine Freunde zu Mitgliebern ju gewinnen.

### Abonnenten.

Belleville, 311.

Chicago, 311.

Public Library

Germania Bibliothet Newberry Library Public Library Souben: Berein Turngemeinbe Uhrlaub, Ab.

Samiltou, D.

Benninghofen, C.

Radifon, Bis.

State Historical Society of Wisconsin

Rem Bort Gith.

Langemann, Dr. Guft.

Public Library E. Steiger & Co.

Peoria. Blod, Freb.

Brinceton, R. 3.

University Library

Duinch.

Public Library

Alle Mitglieder, welche ihren Jahresbeitrag (\$3.00) bezahlt, ober durch Zahlung von \$25.00 die lebenslängliche Mitgliedschaft erworben haben, erhalten bie Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter, unb alle sonftigen von ber D.=A. hiftorischen Gesellschaft von Illinois veranstalteten periodi= ichen Beröffentlichungen koftentrei zugefanbt.

## Beschenke für die Deutsch-Umerikanische Historische Besellschaft.

- Bon 3. G. 36. 38. 380d, Chicago Berichte über bie Feitfeier jum 50jährigen Jubilaum bes Comns Schaumburg, Coof Co., 3a., 1900.
- Von Rev. Aug. Berens, Elmhurst Geschichte ber Ber. ev. St. Johannes-Gemeinde in Abdisson, 1849—1899. Bon Pastor Heinrich Wolf in Bensenville, Chicago, 1899.—Geschichte der Deutschen evang. Synode von N. A. Bon Albert Schory, St. Charles, Wo., 1889.—"Gnade und Wahrheit," eine lyrische Dichtung. Bon Aug. Berens, St. Louis, 1890.—,,Frühslingsboten" von dib. St. Louis, 1889.—Trei Erzählungen von Klara Berens: "Margret", "Unter den Tannen", und "Wie Paul Weihsnachtslieder singen lernte."
- Bon Geo. G. Bunfen, Milmautee Gine große Anzahl von Originalichriften, Briefen, amtliden Dokumenten aus bem Nachlaß feines Baters, bes Päbagogen Geo. Bunfen in St. Clair County.
- Bom St. Joseph Bolksblatt Geschichte bes Deutschthums von St. Joseph, Mo.
- Bon Rev. Dr. And. John, Chicago Feftidrift und Denkmunge jum fünfzig-jährigen Jubis läum ber St. Bauld: Gemeinbe, Chicago.
- Bon Franz Martin, St. Baul Bierzig Rums mern ber St. Paul Boltszeitung mit Forts segungen ber werthvollen Arbeit bes Gebers: "Lose Blätter aus Minnesota's Geschichte."
- Bon S. S. Eliasoff, Chicago The Jews of Illinois. Separat: Ausgabe bes "Reform: Ab-vocate" vom 4. Mai 1901.
- Bon Jof. A. Kontg, Chicago Beichichte ber Deutschen Gesellichaft von Bennsplwanien, von Dr. Oswald Seibenftider. Phila., 1876.
- Bon Abolf Falbifaner, hermann, Mo. "Aus hermann's früheren Tagen." 1-3. Fortf.
- Bon Dr. O. J. Schmidt, Chicago A crisis, a historical novel by Winston Churchill. 1901.
- Bon S. v. Baderbarth—Deutscher Bereins: unb Logentalenber sür Cleveland, D., 1901. Illinois School Reports, 1887—1888. Chicago and its suburbs, 1874. The great fires in Chicago and the West. By Rev. J. J. Goodspeed. A. T. Andreas, History of Chicago. Band 1.—"The Germans in Colonial Times," by Lucy Forney Bittinger, Philadelphia and London, 1901. Handy Guide to Chicago. Chicago, Rand, McNally & Co., 1892.
- Bon Dr. 38. Aessential, Chicago History of Kehillath Anche Maarabh. Semi-Centennial Celebration, Nov. 4, 1897. By Dr. B. Felsen-

- thal and H. H. Eliassoff. The beginnings of the Chicago Sinai Congregation. By Dr. B. Felsenthal, 1891. On the history of the Jews in Chicago. By Dr. B. Felsenthal, 1894.
- Bon L. Sto Sandeld, Tolebo, C.-Gefcichte ber St. Johannis-Gemeinbe in Defiance, D.
- Bon ber german American Publiffing Co., Cleveland, D. Cleveland und fein Deutsch; thum Kanfas City und fein Teutschthum Tolebo und fein Deutschthum.
- Bon **Rev. Dr. E. Schreiber**, Chicago—Historians of Judaism in the 19th Century. Chicago, 1894. Rabbi Moses Bloch, Tolebo Abrasham ("eiger. Spokane, 1893. The Bible in the light of modern Jewish theology. All by the donor.
- Bon Simon Wolf, Bashington, T. C.—Testimony of Simon Wolf before the Industrial Commission.
- Bon So. Morumann, Quincy-Feftidrift gum 25s jährigen Jubilaum ber St. Paulis Gemeinbe in Quincy.
- Bon **Acv. Ff. A. Senninghausen,** Sefr., Baltismore Fifth Annual Report of the Society for the History of the Germans in Baltimore.
- Bon &. Mannhardt, Chicago Lossing, History of the U.S. 1882. - Ridpath, History of the U.S. 1882 .- Kara Giorg, Abenbgloden .-Theod. Rirchhoff, Gine Reife nach Samaii. -Casp. Bug, Grogvater: Lieber. - Beo. Ber: megh, Gebichte eines Lebendigen. - Wilhelm Müller, "Am Bege gepflüdt."-Rub. Buchner, Aglaja, "Ernft und Scher; in Berfen," Beit: gabe jum 14ten D.: A. Lehrertag. - "Dornrofen," Erftlingsbluthen ber beutichen Lyrif in Umerifa. - "Bestgebichte gur golbenen Bochgeit pon Buftav und Cophie Rorner." - Ronrab Rreg, Aus Bisconfin. - S. v. Bahlbe, Natur und Beimath. - Dr. Guftav Brühl, Die Kulturvölfer Ait: Amerifa's. - Deutich: Amer. Maga= gin, von &. A. Rattermann, Beft 1-3.- Mug. Bodlin, "Schwarz, Weiß und Roth," Chicago, 1890. - B. Sann, "Unipruchlofe Gefdichten." - Onfel Biesebrecht, D.: A. Bolfsergahlungen, 2 Bb., St. Louis, 1897 .- Joh. Rittig, "Beihnachtsbilder," "Schlichte Geschichten," "Charafterfiguren."-G. Sturenburg, Alte Befannte aus bem Rem Yorfer Biertel. - Wilhelm Rapp, Grinnerungen eines Deutich Umerifaners an bas alte Baterland, 1890. - hermann Rafter, Reifebriefe .- Berm. Schuricht, Mythus, Sagen

und Geschichte Alt-Amerikas, "Das Deutsch; Amerikanerthum und die beutsche Sprache," "Gemüthebildung und Sittenlehre." Dr. H. H. Gincinnati, "Die Päbagogik unserer Dichtergrößen;" ferner eine Anzahl Broschüren.

Bon Andreas Simon, Chicago — Geschichte ber frangösischen Revolution von 1789. Busams mengestellt aus ben Werken von Wignet, A. Hugo, Carlyle. Chicago, Il., Berlag von C. Seg und A. Steinhäuser, 1858. Angeblich bas erfte beutsche Buch, bas in Chicago gebrudt wurde.

Bon Guftav A. Sofmann: 1 Behn-Ceufs: Note, ausgestellt von ber Eagle Brewery (John A. hud) am 1. Decbr. 1862, gut für 10 Ceuts in Getreibe ober Bier. (Für bie bamalige Zeit sehr fein ausgeführt.)

#### Beantwortete Fragebogen.

Don folgenden ev.-lutherischen Gemeinden und Paftoren find uns, fast ohne Ausnahme durch die freundliche Vermittelung von Rev. Joshannes feiertag, die an sie gesandten Gemeindes und persönlichen fragebogen besantwortet worden:

Chicago, Erfte ev.-luth. St. Paulus-Gem., Pastor H. Wunder; St. Jakobi, Pastor Rarl Schmidt; St. Cukas, Past. Ernst Aug. Müller; St. Johannes, Past. Hy. Succep; Emmaus, Pastor M. Fülling; Jions, Past. U. Wagner; Matthäus, Past. H. Engelbrecht; Petri, Past. H. P. Meibit; Gethsemane, Past. J. G. Nützel; St. Stephanus, Past. U. J. Bünger; St. Martini, Past. J. C. Ceeb; St. Markus, Past. Cheodor Kohn; St. Pauls', Past. U. Frederking; Bethlehem, Past. Joh. Feiertag; Past. Barthold Burfeind.

Du Fage Go., Addison, Jions, Past. Joh. Groffe. Elmhurst, Immanuel's, Pastor Joh. Geo. Hild. Wheaton, St. Johannis, Past. L. Aug. Heerboth.

Brauer. Crete, Dreieinigkeit, Past. f. E. Brauer.

Pe Rall Co., hin ? le y, Immanuels, Paftor P. G. Schroeder.

fankakee go., nellowhead, St. Pauls', Paftor B. Gofe.

**Mchenry Co.**, & untley, Dreieinigkeits, Paft. G. Gülker. Marengo, Jions, Paftor P. Doederlein. Eryft al Cake, Immanuels, Paft. G. Bertram.

**Sinnebago Go.**, A o & f o r d , St. Paulus, Paft. Otto Gruner.

Carroll Co., Salem Cp., Dreieinigkeits, Past. C. H. Müller.

Frequis Co., Dan forth, St. Johannis, Paft. H. Staehling, (nebst gedrucktem Bericht über die Jubiläumsfeier am 17. Sept. 1899 und brieflichen Mittheilungen.)

Cook Co., Urlington Heights, St. Petri, Past. C. M. Noack. Mount Prospect, ? Past. F. H. Haate. Harlem, St. Johannis, Past. F. Martin Große. Schaumburg, St. Petri, Past. G. U. Müller. Proviso, Immanuels, Pastor Joh. Strieter. Ailes Centre, Past. fr. Detzer. Ailes, St. Johannes, Past. Herm. Brauer. Matteson, St. Paul's, Past. E. Hieber; Jion's, Past. C. H. Bursiel. Home wood, St. Johannis, Past. M. H. Heddersen. Lemont, St. Matthäus, Past. Alb. Pfotenhauer. Chicago Heights, St. Paulus, Pastor C. Schröder.

Joe Pavies Co., Elizabeth, St. Paulus, Past. f. U. Scharfenberg.

Baffington Co., Denedy, Paftor f. Döder- lein.

ferner von der ev. Christus-Gemeinde, Chicago, Past. A. Katerndahl; der congreg. Gemeinde zu Jefferson Park, Past. Joh. Block; der St. Markus-Gem., Past. Dr. J. D. Severinghaus, Chicago; der röm. kath. Gemeinde in Equality, Pastor B. Hater; der jüdischen Gemeinde Emanuel, Rabbi Dr. E. Schreiber; der ev. Gemeinschaft zu Kankakee, Past. U. J. Dögelein; der deutschen Baptisten-Gemeinde, Kankakee, Rev. M. Domke.

Don den zuerst durch den Sekretär, später durch freundliche Dermittelung des Herrn W. Suder an die Curnvereine ausgesandten fragebogen sind nur zwei beantwortet worden, nämlich von der Chicago Curngemeinde und dem Curnverein, Gut Heil," Chicago.

Perfonlice Fragebogen find beantwortet worden in Chicago durch Carl Huncke, Lorenz Mattern, Beinr. fürst, Dr. Carl Struh, Wilh. Bodemann, Simon S. Blum, U. v. Nickisch-Rofenege, Ud. Beorg, Edw. G. Uihlein, Berm. Petersen, B. J. Nodin, Geo. J. Bruebach, Dr. friedr. Rofch, Benry Budde, Dietrich L. Jurgens, Rev. R. Katerndahl, Rev. Dr. E. Schreis ber, John U. Hud, Louis C. Hud, Carl Binder, Justus Kilian, J. M. Krause, Ed. Roos, Wm. freund. Barrett, Douglas Co., John f. Rahn; Bloomington, Dr. Cheo. Baring; Deoria, Dr. friedr. Brendel, frit Kleene, Unton f. Campen; Uddifon, By. Bartling; Urlington Beights, E. Röder.

## Mitglieder Liste.

#### Lebenslängliche. - Chicago, 311.

Bartholoman, Henry, Jr. Binber, Carl Bolbenwed, 20m. Brand, Birgil Demes, F. J. Gberhardt, Mar Emmerich, Chas.

Belleville, 31. Abend, Gom. Unbel, Caf. Beder, Rev. Grich Detharbing, Geo. 28. Edbarbt, 28m., jr. Feigenbut, Emil Fischer, 2B. J. Fueg, Joseph Gauf, Geo. Groffart, C. A. Sagen, Rev. S. 3. hartmann, B. Rempff, Louis Rircher, Sn. A. Rörner, &. A. Rrebs, C. A. Leunig, C. S. Loelfes, Dr. Geo. Merd, Chas. Reis, Hy. Rhein, Bal. Roeber, Aug. Schraber, H. J. Steingötter, Sp. Stephani, S. J. Better, Dr. G. Bangelin, Rich. Mehrle, F. G. Beingartner, 3. 3. Wolleson, A. M.

#### Bloomington, 30.

Behr, Beinr. haering, Dr. Theo. Beifter, Dich. helbmann, Siegm. Rleinm, C. 28. Schroeber, Dr. Berm. Seibel, B. B.

#### Chicago, 30.

Arend, 28. A. Arnold, Ab. Bachelle, G. v. Babt, F. B. . Baumann, Friebr.

hummel, Ernft Lakig, Morik Mablener, A. F. Manuheimer, Mrs. Aug. Matthei, Dr. Bh. S. Ortfeifen, Abam Paepae, Bermann

#### Jahres-Mitglieder.

Baur, John Baur, Geb. Beat, Frau Amalie Beaunisne, Alb. G. Beder, Norbert Behrens, 3. D. Beng, Mug. Berghoff, herm. 3. Blum, Aug. Blum, Simon S. Blutharbt, &. Bluthardt, Dr. Theo. 3. Bod, J. C. F. W. Bobemann, Wilh. Boettcher, Frl. Dorothea Bohlens, C. G. Boldt, Fris L. Brammer, &. S. Brand, Rub. Branbeder, F. X. Braun, C. Braun, Geo. B. Bregftone, Phil. B. Brill, E. F. G. Bruebach, G. 3. Bühl, Carl But, Otto &. But Balter Christmann, Dr. Geo. C. Claufen, S. R. Clemen, Buftan Daleiben, John P. Dafing, Geo. Deuß, Gbm. Deutscher Breg: Club Dilg, Ph. H. Dirfe, Berm. Doeberlein, Otto Donn, John F. Dupee, Eugene Gbel, Emil Gberhardt, Dr. Walbemar Gitel, Emil Gitel, Rarl Ellert, B. 3. Gruft, Leo

Schlotthauer, (B. S. Schmibt, Leo. Seipp, Mrs. M. Theurer, 3cs. Uarich, Mich. Bode, 28m. Wader, C. S.

Gvers, Rev. 2. Enller, John S. Finth, 28m. Fischer, Guftan &. Fifcher, Rev. B. Fleischer, Chas. S. Fleischmann, 308. Freiberg, Fr. Freund, 28m. Fürst, Conrab Fürft, Benry Ganglen, Fran Lina A. Gartner, F. C. Gald, G. F. Gaug, E. F. L. Georg, Abolph Gerftenberg, G. Glogauer, Brit Göt, Frit Gollharbt, L. Golt, Bilb. Gottfrieb, M. Graue, Joh. Geo. Greenebaum, Benry Gunther, C. F. Saafe, Ferb. Saberer, C. J. Sachmeifter, S. Hansen, Hn. C Bauftein, Berm. C. Hartwick, J. H. Beibhues, Gberh. Belbmann, Rev. Geo. Benne, Phil. Benrici, Phil. Deg, Julius Beffert, Tr. G. Bettich, Leo. Settich, 28m. A. heuermann, h. B. Benm, Dr. A. Hilb, Fred H. Sill, Chas. Birichfelb, Dr. Hilchl, Andr. 3.

Boefer, Drs. Catharine Bölider, Dr. 3. B. Soffbauer, 28m. hofimann, Francis A., jr. Hofmann, Hy. Hohenabel, Theo. Solinger, A. holinger, Dr. J. Bolftein, Carl horn, hermann Dob. Dr. K. C. huber, J. S. bummel, G. F. Sunde, Carl Hurmann, Dr. F. 28. Ihne, Dr. F. 28m. Imhoff, Anton John, Rev. Dr. R. Jummrich, G. A. Jung, 28m. S. Raede, Drs. Dt. Ralb, E. Wm. Ragenberger, Gabr. Reil, Morit Rentel, &. B. Rern, Paul D. Kilian, Juftus Riolbaffe, B. Riplen, 308. Rirchhoff, S. Aug. Rlais, J. C. Rlanowety, herm. Rlappenbach, Aler. Rlenze, C. Fr. Rlenze, 28m. T. Rnittel, Guftav Rnoop, Ernft S. Kölling, John Rönig, Jos. A. Robe, Louis O. Rozminsty, Maurice Rraft, Decar B. Rrause, F. 23., jr. Krause, John M. Rregmann, Frip Rretlow, Louis Rrieger=Berein von Chicago Rühl, Geo. Laabs, Guftan M. Ladner, Dr G. Lefens, Thies 3. Legner, 28m. Leicht, Ebm. A. Lewandowsti, Theo. Lieb, Ben. Bermann Lobbing, Fred. Lömenthal, B. Lubele, 28m. F.

Lübers, Mug. Maas, Phil. Mannhardt, Emil Mannhardt, 28m. Mattern, Lorenz Mager, Benry Maner, Leopolb Maner, Oscar F. Maner, Otto Mechelle, Chas. Mees, Freb. Meier, Chr. Mente, Sp. Metler, 3. 3. Michaelis, R. Michaelis, 28. R. Michels, Rif. Miehle, Jos. Mörede, 28m. Mofes, Ab. Müller, Brof. C. G. R. Müller, Fr. C. Müller, Oscar Müller, Wm. Reumeifter, John C. Riemeger, Dirs. Cophie Nigg, C. Rodin, B. Rülfen, S. F. Oswald, Dr. J. W. Belg, Robt. Benner, B. Beterfen, S. Bietich, Frant S. Piper, Mrs. S. Plang, C. H. Pomy, Herm. Poppe, Carl Pribbat, E. K. Ramm, C. Rapp, Wm. Redlich, D. S., jr. Richter, Mug. Roefc, Dr. Friebr. Romanus, G. Roos, Eb. Rofenegt, A. von It. Rofenthal, Julius Rummler, 28m. R. Sauter, Chas. 3. Schaled, Dr. Alf Schaller, Seinr. Scheffler, &. Sching, Theo. Schmidt, A. C. Somibt, Fred M. Schmidt, Geo. A. Schmidt, Julius

Schmidt, Dr. L. E. Schmidt, Dr. D. L. Schmidt, R. E. Schmidt, Wm. Schmitt, Gen. Bm. A. Schneiber, Geo. Schneiber, 3. 3. Schoelltopi, Hn. Schöninger, Mrs. A. Schreiber, Rev. Dr. G. Schutt, Brof. Louis Schwaben: Berein Schwefer, Wilh. Schweizer, Carl Seifert, Rub. Seipp, Wm. C. Severinghaus, Rev. Dr. 3. D. Siebel, Prof. 3. G. Sierts, Bn. Sontag, Frip Spiel, Geo. Spielmann, Jacob Spohn, Jac. Staiger, G. M. Strüb, Dr. C. Teich, Mar. Thiele, Theo. B. Thielen, J. B. Thieß, Dr. Wilh. Traeger, Rev. John Uiblein, G. G. Ulrich, B. A. Ulrich, John H. Vode, Hy. Bogel, &. A. Bog, Frit Bog, Mrs. hebwig Baderbarth, S. von Wagner, Brit Balbidmibt, Frl. A. Waldweiler, 28m. Weber, John Meber, W. S. Beinberger, A. F. Beiß, John S. Wenter, Frant Werfmeister, M. Wetter, Carl Wiefel, B. Wild, Dr. Theo. Wippo, Wilh. Wolf, Alb. S. Zander, Aug. Beigler, Gigm. Biebn, B. Bimmermann, Dr. G. M. Bimmermann, 2B. &. Dangig, Deutschland. Mannhardt, Arl. Louife

#### Davenport, 3a.

Lahrmann, Otto H. Matthen, Dr. Carl Kide, Son. C. A.

Desplaines, 3ll.

Senne, S. C.

Duluth, Minn.

Unnefe, Percy G.

Gaft St. Louis, 30.

Bethmann, Robt.

#### Elmhurft, 3A.

Berens, Rev. Aug. Glos, Op. E. Beibemann, Dr. Geo.

Pletcher's Station, 3ll.

Zabel, Frit

#### Freeport, 3U.

Baier, Hy.
Collmann, C. D.
Knecht, Phil.
Kunz, F. J.
Werd & Kroer
Rohfar, Hy.
Schulte, T. B.
Siede, F. B.
Trembor, Bm.
Wagner, B. H.
Walz, John M.

#### Golden, 3U.

Emminga, H. H.

Grand Rapids, Rich.

Friebrich, Jul. A. J.

Rantatee, 38.

Goebel, Rev. J. Radefe, F. D.

#### Lincoln, 30.

Griesheim, M. Anorr, E. E. Kümmel, Aug. B. Müller, Paul Rautenberg, Eb. L. Rethaber, L. Schreiber, Geo. C. Schweifert, R. Erapp, F. Wolff, Alb. H.

#### Logansport, 3nd.

Röhne, Rev. Sn.

Mauer, bei Bien, Defterreich.

Raefer, Matthias

Minneapolis, Minn.

Baebr, Carl

Montclair, Col.

Hottinger, Otto G.

Raperville, 30.

Böder, B. B. Dieter, Bal. A. Schmibt, J. A. Wenker, Rev. Aug.

Dat Bart, 3U.

Hansen, H. C. Bog, Mrs. hebwig

Peoria, 30.

Bauer, &. B. Breier, Dr. Theo. Bouricheibt, B. 3. Campen, A. F. Cremer, B. Beichong, John &. Jellinet, G. R. Jobst, Bal. Rleene, F. Rugwurm, E. G. Leifn, Gbm. C. Lueber, Frit Lus. G. A. Meger, Mug. Miller, Jos. Sons Niehaus, John M. Pfeiffer, Rub. Prochazfa, Chas. Rostoten, Dr. D. 3. Schimpff, A. L. Sieberns, B. G. Strehlow, Robt. Studer, Dr. Jos. Trefiger, Frant Triebel, Sn. Ulrich, Chas. Ulrich, Nic. Ulrich, Bal.

#### Quincy, 34.

Basse, A.
Bellenborf, Wm.
Blomer, Hy.
Bornmann, Hy.
Brodschmibt, Alfr. J.
Did, Mrs. Louise
Outer, J. H.
Eber, Wm.
Feigenspan, Wm. G.
Fischurg, Jos., jr.

Welte, Ferb.

Halbach, F. 28. Sallerberg, Rev. 28m., jr. Beibbreber, A. B. Beibbreber, B. Beibemann, J. 23. Being, D. Sud, Oscar B. Kamp, Wm. Rohl, N. Jonas, Julius Rramer, Rev. 3. E. Levi, Ebm. Locher, Rev. 308. Lubbe, Jos. S. Mente, &. B. Mente, S. B. Denning, Sy. A. Dertle, 308. Pape, T. B. Rider, Sp. F. J. Ruff, Hy. Rupp, Freb Rupp, Geo. Schang, Gottlieb Schott, J. B. Schroer, Drs. Louise Sellner, Albert Sohm, Ebm. Sommer, Albo Sonnet, Frant Steinbach, John M. Steinwebell, 28m. Still, Rev. 308. Tent, By. Ban ben Boom, J. . . . . . . . . Bavering, 3. B. Weis, Rev. Dt. Bimmermann, Dr. 28.

Rod Island, 3A.

Bernharbi, Dr. Carl

Caginaw, Mich.

Germania

Cioug Falls, Co. Dat.

Demuth, Sans

Springfield, 311.

Freund, J. 2B. Regberger, Aug.

St. Panl, Minn.

Boenisch, J. W. Matt, Jos.

3aria, Cameig. Demberle, Eb.

## Inhalts Derzeichniß.

| Seite. |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 5.   | The Objects of Historical Research                                    |
| 5-11.  | Geldichte der Deutschen Quincy's                                      |
| 11.    | Der deutsche Farmer Gedicht Bou Bilhelm Rufler.                       |
| 12-14. | Alle deutsche Aufiedler in Woodford und Mcgean Co Bon S. E. Sieberns. |
| 14-16. | Rod Islander Motigen Fon Dr. Ang. Richter.                            |
| 16.    | Das Begräbnig des Berbannten Gedicht Bon &. A. Rattermann.            |
| 17.    | Der erfic deutsche Austedler Chicago's.                               |
| 17-18. | Fingerzeige für Gefdichtsforfder                                      |
| 19-22. | Rulturbild aus Texas aus den Gunfziger Jahren Bou Friedr. Glufted.    |
| 22-25. | Erlebniffe eines deutschen Ingenicurs in den Ber. Staaten.            |
|        | 1867—1885                                                             |
| 25-26. | Lutherifde Statiftiken                                                |
| 26-29. | Die Pioniere von Mchenry County Bon Frau Jena 28. Seifer.             |
| 30-38. | Bur Geschichte der Juden in Illinois Bon Rabbi Dr. G. Schreiber.      |
| 38-43. | Per Bau des Pentschen Saufes und die Gründung                         |
|        | des "Theaters" in Chicago                                             |
| 43-47. | Rleine Rirdenbud Studien Bom Sekretar.                                |
| 48-49. | Beifpiele gaffreicher deutscher Nachkommenschaft Bom Sekreiar.        |
| 49.    | † Eduard J. Leng.                                                     |
| 50-57. | Fagebuch von Christian Borfler etc Berausgegeben von 3. g. Kenkel.    |
| 57-59. | Allgemeine Befprechungen.                                             |
| 60-64. | Beantwortete Fragebogen. — Gefdenke. — Mitglieder Life.               |
|        |                                                                       |



## eutsch=21merikanische Beschichtsblätter.

"Die Bergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. Bir faen für unfere Rachkommen."

## Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

tsch = Amerikanischen Thistorischen Besellschaft von Allinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Bistorische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 609 Shiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

Entered at Chicago, Illinois, Post-Office as Second Class Matter.

## Deutsch-Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Juinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungsrath:

Für zwei Jahre:

gur ein Jahr:

f. P. Kentel,

B. Bornmann,

f. J. Dewes,

Dr. G. J. Rosfoten, Dr. Geo. Loelfek,

Mag Eberhardt,

Otto Doederlein,

Wm. Vocke, Dr. G. L. Schmidt,

b. v. Wackerbarth.

Dr. G. 21. Simmermann.

Beamte:

10m. Docke, Prafident.

Mar Eberhardt, 1. Dige-Praf.

Dr. G. A. Fimmermann, 2. Vize-Praf.

Mer. Klappenbach, Schatzmeister.

Emil Mannbardt, Sefretar.

#### Comites:

Finang-Comite. - Dr. G. E. Schmidt, f. J. Dewes, Mar Eberhardt

Urchiv: Comite. - Mag Eberhardt, 10m. Vocke, der Sefretar.

Comite für historische Forschung. g. p. Kenkel, Dr. G. 21. Zimmermann, Dr. O. L. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, Frih Gloganer, Dr. Carl Vernhardi, Rock Island; Dr. Friedr. Verneck, Peoria; B. Cremer, Peoria; B. Vorns mann, Quincy; Couis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. F. C. Gauß; Dr. C. Häring, Bloomington; Fran Lena 3. Seiler, Woodstock; F. J. Staufenbiehl, Belleville; der Sekretär.

Comite für Literarifche Leitung. — Der Sefretar, Mag Cherhardt, Uleg. Klappenbach, der Präfident.

Drude Comite. - Dr. Otto E. Schmidt, f. P. Kenkel.



"Die Dergangenheit ift die Mutter der Begenwart. Wir faen für unfere Nachtommen."

#### Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs in den Vereinigten Staaten. 1867-1885.

Don Conard Semberle.

(Fortsetung.)

Morgens um 6 Uhr fuhren wir in eine dunfle, schmutige Salle, ben Bahnhof in Cincinnati ein, wo mich mein Freund erwartete. Knuppel nannte man ihn als Stubent und feit mehreren Jahren hatten wir uns nicht gesehen. Er mar turz, fraftig gebaut, ein treuer Freund, geistig gut veranlagt, aber fein Phlegma und fein großer Durft hatten ibn ftets am Fortkommen gehindert. In freund= schaftlicher Kürsorge hatte er bei einem beut= iden hausherrn ein Zimmer für mich gemiethet und geleitete mich babin. Ueber bem Rhein (Little Miami Canal), inmitten vieler Saloons, fand ich eine im Hofraum unabhangig gelegene Wohnung, eigentlich eine kleine Villa. Sie war einstöckig, 93 Fuß breit und 10 Fuß lang, mit flachem Blechbach versehen, wohlgefällig, obgleich bose Bungen behaupteten, baß fie fruher ben Zwecken einer Baichkuche gebient hatte. Der Gingang führte birett vom hof in bas Zimmer, gang eben, fo bag man nicht ftolpern tonnte. 3m

Bimmer mar zur Rechten zwischen 2 Kenstern ein kleiner Baschtisch, an ber gegenüber liegenben Band ein schmales Bett und ein klei= ner Ofen, in ber Ede ein Borhang, einen Rleiberschrank markirend; 2 Stühle vervoll= ftandigten bas Mobiliar. Der Fußboben mar zum Merger ber Daufe und Ratten mit Steinplatten belegt, bie Dede mar burch tapezierte Leinwand hergestellt, welche, an bas Blechdach gehängt, bei windigem Wetter Wellenbewegungen machte. Nachbem meine zwei Koffer genau bie freien Wanbflachen ausgefüllt hatten, konnte ich mich eines stark möblirten Zimmers erfreuen. Gefreut habe ich mich immerhin, als ich, nach 5 Wochen rubelosen Umbertreibens, ungestört in mei= nen vier Mauern war, in benen ich nach Be= zahlung von 7 Dollars Miethe für ben näch= ften Monat ein gefichertes Beim hatte.

Nachmittags machte ich mit Rnuppel eine Drientirungereise im Beichbilb ber Stabt, Abende landeten mir im bekanntesten beut=

Digitized by GOOGLE

ichen Saloon an ber Bine Street, mo bie beutschen Sonoratioren gewöhnlich einkehr= Beim Abenbmahl und ben folgenben ten. Schoppen erzählte mir Anuppel feine Erlebnisse. Er tam vor 12 Jahren birett nach Cincinnati und fand auch balb Stellung bei einem Architekten mit 4 Dollar täglichem Behalt; boch mechfelte er bie Stellen baufig und war so ziemlich bei allen Architekten be= schäftigt gemesen, bis er por menigen Tagen bei bem letten entlaffen murbe. Er mollte nicht mehr für Amerikaner arbeiten, für Menschen, beren Bilbung nicht fo weit ging, für guten beutschen Durft und Frühichoppen Verständniß zu haben. Die Entrustung über folche Robbeit hat ihn auch veranlaßt, in ber letten Stellung einem jungen Amerifaner eine saftige Ohrfeige gu versetzen, mas ihm feine Entlassung einbrachte. Rnuppel theilte mir auch mit, bag es im Berbfte ichmer sei, bei Architekten Stellung zu finden, und fo zügelte ich meinen Drang nach architekto= nischen Leistungen, hoffend, im Ingenieurfach ober in einer Maschinenfabrit unterzukom= men. Um folgenben Morgen machte ich mich auch fruh auf ben Weg und besuchte Da= ichinenfabriten, aber es wieberholten fich meine Erfahrungen in New Port: Jebermann flagte über schlechte Zeiten und hoffte auf teine Befferung, bevor bie im nachften Sahre stattfindenbe Prafidentenwahl vorüber fei.

In Cincinnati befanden sich, Dank ber gunftigen Lage für den Bezug der Rohmaterialien und den Absatz der Fabrikate, viele Maschinenfabriken und mechanische Werkstätten. Die Gebäude waren auf beschränktem Raume in einsachster Weise hergestellt, meist nur genügend, um Wind und Wetter abzuhalten; die maschinellen Einrichtungen bagegen waren gut und mannichfaltig. In kleinen Bretterbuden wurde so viel fabrizirt, wie in Europa in großen Steingebäuden.

Wenige Fabriken leisteten sich ben Lurus eines Zeichners, wie man ohne Unterschied auch wissenschaftlich gebilbete Ingenieure nannte; biese wenigen, wozu auch bie "Niles Tool Works" gehörten, haben sich

mit ihren Fabrikaten einen guten Ruf ersworben. Die Zeichner — mit seltenen Außsnahmen an polytechnischen Schulen außsgebildete Deutsche — waren in Bezug auf Geshalt und Behandlung schlechter gestellt, als gute Handarbeiter. Die Beschäftigung war meist von kurzer Dauer und bestand selten im Construiren und Berechnen neuer Maschinen, sondern im Aufzeichnen der fertigen Maschinen zu Reklames oder Patentzwecken.

Beim Entwerfen neuer Maschinen haben Befiger und Werkführer fich berathen, ihre Ibeen murben mit Rreibeftrichen auf einen Bretterboben gezeichnet und die Dimensionen ber einzelnen Theile nicht burch Rechnung bestimmt, sondern mit bem Daumen am Magftab abgeschätt (gegneßt). Dann ging man zu Werk und fabrigirte bie einzelnen Theile, aber bei ber Zusammensetzung -Montage - tamen bie Schwierigkeiten. Es paßte gar Manches nicht, es mußte geanbert und wieder geanbert merben, bis endlich bie Mobellmaschine fertig mar, nach welcher fabrizirt wurde. Billig war biefe Art Ma= ichinen zu bauen gerabe nicht, boch bie über= munbenen Schwierigkeiten gaben ben Bethei= ligten bas Bewußtsein: "To beat the world" mit ber neuen Schöpfung. Es hieß "Probiren geht über Stubiren." eben: Bahrend ber Europäer erft rechnete und zeich= nete, probirte ber Amerikaner, ohne Gelb gu scheuen, bis ihm bas Erstrebte — oft bas für unmöglich Gehaltene - glückte. Die Fabriten haben größtentheils nur Spezialitäten hergestellt, welche fie in Massen zu hoben Preisen verkaufen konnten; beshalb genügte auch jebe Methobe ber Berftellung, aber ein gut technisch gebilbeter Ingenieur hatte bie toftbaren Experimente burch etwas Aufwand von Papier und Bleiftiften billig erfeten fonnen.

Cincinnati, mit seinen 200,000 Einwohnern, war im Bergleich mit New York eine sehr ruhige, sogar für einen Deutschen gemuthliche Stadt; nur in den Straßen nahe am Fluß und am Ohio felbst war reges Leben. Das Niederwasser bes Ohio liegt 60 Fuß unter dem anliegenden Lande und die

hohen, lehmigen, schmuhig gelben Böschungen gereichen bem Flusse nicht zur Zierbe.
An ben Böschungen führten im Zickzack steile
Wege herauf für ben Transport ber Waaren
zu und von ben Schiffen. Die Lasten wurben von Maulthieren gezogen, welche bie
Segnungen bes Thierschutz- Bereins noch
nicht kennen gelernt hatten. Die Hochwasser
bes Ohio erreichen eine bedeutenbe Höhe,
ausnahmsweise über 60 Fuß, und überschwemmen dann die Ufer. Bei mittlerem
Wasserstand gewährt der Fluß ein schönes,
burch kreuzende Ferryboote, Fracht- und
Passagierschiffe belebtes Bilb.

Die Passagierbampfer, welche bis zum Mississpie suhren, waren schwimmenbe Pasläfte, in Stockwerken aufgebaut, und die mit grotesken Ornamenten verzierten Thürme und Schornsteine ragten hoch in die Luft. Stolz und breitspurig fuhren sie bahin, als ob der Ohio nur für sie geschaffen sei, und erfüllten mit den anmaßenden Tonen einer mitgeführten, mächtigen Dampforgel die weite Umgebung.

Die Schifffahrts-Interessen beherrschten bamals noch alle Legislaturen, sie verhinderten möglichst den Eisenbahnbau und hatten beinahe unerfüllbare Borschriften für den Bau von Brücken über den Dhio durchgesett. Den hohen Ansprüchen der Gesetze an Brückenbauten verdankt Cincinnati John A. Roebling's Meisterwert: Die Hängebrücke zwischen Eineinnati und Covington.

Der erste Charter für die Brüde (1856) verlangte eine lichte Spannweite von 1000 Fuß zwischen den Pfeilern und eine Höhe der Fahrbahn von 122 Fuß über dem Niederswasser; später (1863), als die Brüde nach langem Stillstand der Arbeiten weiter gebaut wurde, hat ein neuer Charter die lichte Höhe auf 100 Fuß reduzirt.

Die Brude wurde erst zu Anfang bes Jahres 1867 für den Verkehr eröffnet, hat 1½ Millionen Dollars gekostet und war die einzige über den Ohio bei Cincinnati. Der Verkehr zwischen den beiden Ufern wurde sonst noch durch mehrere Ferryboote vermittelt. Leider wurde die Brude nicht an eine

Hauptstraße, sonbern zwischen zwei Straßen gelegt, so baß es schwer fällt, ben Zugang zu finben.

Bom Fluß aus gesehen, macht bie Brude einen großartigen, erhabenen Ginbrud. Die 230 Kuß hohen Thurme, kräftig, boch nicht schwerfällig, streben zum himmel, die Kahrbahn, hoch über dem Fluß, wölbt sich schwach nach oben und barüber hängen die 121 Boll starken Rabel in der dem Auge wohlgefälli= gen Gleichgewichts-Rurve. Zwischen Fahrbahn und Kabeln spannt sich ein Netzwerk Im Unblick verfunken, von Drahtseilen. ermachte bei mir wieber ber Enthusiasmus für das Civil-Ingenieurfach, für die Arbeiten in Gottes iconer, freier Natur, für Bauten, welche lange bas Wiffen und Können bes Erbauers sichtbar bezeugen.

Brückenbau-Unstalten gab es feine in Cincinnati, und sonst war auch wenig Gelegen= heit für eine Stellung im Civil-Ingenieur-Beim City Engineer fragte ich nach Stellung, obgleich er nur bie Bermeffung ber Bauplage und bie Strafen-Unlagen zu besorgen hatte. Auch er konnte mich nicht beschäftigen, machte mich aber mit einem herrn Carlos bekannt, ben er auf feiner Office an= gestellt hatte. Carlos mar ein junger Mann mit vernachlässigtem ichwarzen Vollbart, aber feine treublidenden, braunen Augen ermed: ten meine Sympathie; die Militarhofen, die er trug, ließen mich in ihm ben Schweizer erkennen. Es stellte fich beraus, bag er aus Chur gehürtig und ber Better eines Studienfreundes von mir mar.

Mein Freund Knüppel hatte in Erfahrung gebracht, baß ein Studienfreund von uns, ehemals Chemiker, auf ber beutschen Bühne in ber Turnhalle als Schauspieler in kleinen Rollen auftrete, was mich veranlaßte, bas Theater zu besuchen, wo ich seine schöne Erscheinung in ber Rolle eines Dieners erkannte. Ewh war früher sein Name, er erkannte mich von ber Bühne aus und suchte mich ben folgenden Tag auf. Seine erste Frage war: ob es viel Gelb in Deutschland gebe, was ich mit dem Bemerken bejahte, daß es nur schwer wäre, in bessen Besitz zu gesangen.

Digitized by GOOGIC

Emh mar amerikamube, er hatte kurz vorber in New Orleans die erste jugenbliche Liebhaberin — eine Deutsch=Umerikanerin geheirathet, welche aber nach ber Sochzeit vom Theaterbirektor mit ber Begrünbung entlaffen murbe, baß er feine verheirathete Liebhaberin brauchen konne. 13 Jahre später traf ich Ewh in Berlin wieber, er war mitt= lerweile als Rubolph Elcho Rebatteur an ber Berliner Volkszeitung und Verfaffer ver= schiebener Romane und Novellen geworben. In feiner reich eingerichteten Wohnung verbrachte ich im Kreise seiner Familie angenehme Stunden und konnte mich überzeugen, baß es ihm gelungen mar, einen Theil bes beutiden Golbftromes in feine Tafche gu lenten.

In meiner Wohnung fühlte ich mich behaglich und bereitete meine Mahlzeiten selbst au, um mahrend bes vorausfictlich verbienft= losen Winters mit meinem Kapital von 140 Papierbollars auszureichen. Leiber ist mir . ber Berfuch, Reis in Mild weich zu tochen, trop meiner Renntniß ber Chemie unb Barmetheorie, nicht gelungen, und ich mußte meinen täglichen Speisezettel auf Burft unb Brot reduziren, mozu Milch und Baffer ge= trunten murbe. Rnuppel mar als felbit= ständiger Architeft icon mit zwei Arbeiten betraut: Die Zeichnung einer ornamentalen Hausthur für einen Landsmann, ber als Schnapsbrenner außer Dienft ein eigenes Haus besaß, und ferner für ein neues Gesims (cornice) an bas Framehaus seiner Stamm= fneipe. Da Knuppel unter ber Laft ber zwei Aufträge nervös wurde', so schaffte er ein Beichenbrett auf mein Zimmer und überließ mir bie Zeichnungen für bie hausthur. Da= burch tam ich mit bem Besitzer bes Hauses in Berührung, welcher mir als Summe feiner Erfahrungen anvertraute, "bag man in einem ameritanischen Saloon in einer Boche mehr lerne, als bei einem beutschen Professor mahrend eines gangen Sahres."

Alle Lebensweisheiten halfen mir aber nichts, als mein Leiben in New York, bie Dysenterie, wieber bei mir einkehrte. Bus nachst mußte ich meinen Speisezettel noch mehr vereinfachen, habe nichts mehr vertra= gen konnen als trodenes Brot und Baffer. wurde dabei immer schwächer, bis ich zulett 24 Stunden bes Tages auf meinem harten Bette ichlaflos verbringen mußte. Rnuppel, mit feinem weichen Bergen, tonnte teine franten Leute feben und machte fich felten, ba= gegen besuchte mich Carlos in seinen wenigen freien Stunden und brachte mir auch einen Arzt, Dr. Weber. Beim erften Besuch verorbnete mir Dr. Weber trockene Semmel. aber als ich ihm fagte, bag ich bereits babei angekommen sei, ging er kopfschüttelnb fort. Bei seinem zweiten Befuche brachte er eine Springe und verficherte, bag fie fich burch eigene Versuche bemährt hatte. Als ich auch für biefes Mittel tein Berftanbniß zeigte, fette er feine Besuche nicht fort. Bei Baffer und Brot und in Betrachtung ber Berganglichkeit alles Irbischen verbrachte ich ohne merkbare Befferung vier lange Wochen. An einem iconen Berbsttage regte sich zum erften Mal feit langer Zeit ber Appetit bei mir; ich raffte mich auf, ging aus und ichlich wie ein Schatten bie Stragen entlang - hatte nahezu ein Drittel meines Gewichts verloren - bis zu einem Hotel und nahm ein "square meal" ein. Von biesem Tage an war ich mieber gefund.

Bei meinem nächsten Ausgang suchte ich Dr. Weber auf, um seine Rechnung zu verlangen. Auf einem Blechichilb vor einem kleinen Laben (store) ftanb: "Doctor Beber" und barunter "Ici on parle français." Als ich in ben Laben eintrat, fiel mein Blid auf ein altes Gofa und barauf lag halb hingestreckt ber Doktor; seine lan= gen haare mallten um bie Schultern und er fang ein Liebchen, welches er mit ber Buitarre begleitete. Er mar erfreut, mich ge= fund wieber zu fehen, verzichtete auf bie Be= zahlung feiner Befuche, aber entschäbigte fich bamit, bag er mich ein paar Stunben lang jum Opfer seiner Geschmätzigkeit in Mainzer Munbart machte. Dabei bekam ich Ginficht in seine medizinischen und sprachlichen Rennt= In Bezug auf Sprachen hat er fich niffe. ereifert, bie englische als bie bummfte ber

Welt darzustellen und als Beispiel das Wort "spectacles" angeführt, welches im Engli= ichen Brille beißt, mabrend, wie er meinte, spectacle boch in allen andern Sprachen Spektakel bebeute. Bum Schluß gab er mir ben Rath, mich wieber herauszufüttern, mas ich am leichteften bei einem ehemaligen Großh. Babischen Hoftoch Namens Zwiebelhöfer, nahe bem Court Haus, erreichen könnte. Diefen Rath habe ich befolgt und abonnirte für zwei Dollars per Woche auf ben Mittags= tifc bafelbft. Das Mittageffen murbe nach ameritanischer Art auf kleinen Schuffeln Jebem besonbers fervirt, mar reichlich und Leiber mar Dr. Weber mein Tisch= nachbar, und wenn etwas besonbers Gutes kam, so fischte er es mir weg und af es selbst unter bem Vorwande, daß es für mich nicht Darüber verbroffen, brach ich gesund sei. meine Beziehungen zu bem Doftor ab.

Die Kost bei Zwiebelhofer gab mir wieber körperliche Kräfte, neuen Muth und Unter-Neue Bemühungen nehmungsgeift. Stellung bei ben Oberingenieuren ber Gisen= bahnen und bem County Engineer hatten auch teinen Erfolg, fie maren felbst fummerlich bezahlt und burften es nicht magen, ihre Difice: Expenses zu vermehren. Im De= partement bes Ingenieurs für hamilton County hatte ein erfahrener Baffer= und Brückenbau = Ingenieur bie bamals großen Mißerfolge bei ber Correction ber Millcreek verhuten konnen. Der County: Rath bestanb aus brei Mitgliebern, wovon bas eine ein Deutscher, Namens Bechmann mar; ber County-Auditor, General Willich, mar auch ein Deutscher und beibe maren Achtundvier= ziger. Bechmann ftubirte seiner Zeit an ber Baufcule in Karlsruhe und machte mir ben Vorschlag, ein "Bau= und Ingenieur= Bureau" zu gründen, in welches er nach Ab= lauf seines Amtstermins als Theilhaber eintreten wolle; boch es fehlten mir bie Mittel für ein folches Unternehmen. Das Civil= Ingenieurfach, besonders Brückenbau, schien mir nun die beften Aussichten für meine Rukunft zu bieten. Ich bemühte mich, mich in ber englischen Sprache zu vervollkommnen und

machte Abschriften von Bauspecificationen und Berträgen, um mir die Formen und techs nischen Ausbrücke anzueignen.

Auf meiner kleinen Bube versammelten sich Abends mehrere junge Techniker; Koffer und Bett als Sige benutend, tauschten wir unsere Erlebnisse und Eindrücke aus und schmiedeten Plane für die Zukunft. Es waren acht Techniker in Cincinnati, welche die polytechnische Schule in Karlsruhe besucht hatten, aber Keiner war in zufriedenstellender Weise beschäftigt.

Auf meinen Wanberungen fühlte ich ben Mangel eines guten Stadtplanes von Cin= . cinnati und ich faßte ben Entschluß, biefem Mangel abzuhelfen. Carlos war bei bem City Engineer mit 5 Dollars per Woche an= gestellt; burch Ueberftunden am Abend, für welche er 9 Cents per Stunde erhielt, ftei= gerte er fein Ginkommen auf 7 Dollars per Boche, mar aber frohen Muthes babei und legte jebe Boche einen fleinen Sparpfennig beim Schweizer Conful an. Carlos fonnte auf feiner Office bie neuesten Aenberungen und Bermeffungen ber Stragen und ftabti= schen Anlagen erhalten, und so lieferte er mir bas nöthige Erganzungs=Material zum neuen Plane. Rnuppel, melder vergeblich auf neue Auftrage martete, half mir ben neuen Plan zeichnen, als aber ber Plan fertig war und ich ihn für seine Arbeit bezahlt hatte, reiste er nach St. Louis, Mo. Dort fand er weber Arbeit noch die Qualität Bier, welche er in Cincinnati gewohnt mar, und so zog er meiter, erft mestwärts, bann nach Often und zurud nach Europa, bis nach Jahren im schönen Ungarland ber Tob fei= nem Wanbern und seinem großen Durfte ein Biel fette.

Allein in meinen vier Wänden überkam mich oft das Heimweh, ein Sehnen nach der Umgebung und den Eindrücken der Jugendzeit. Menschen, die in schöner Gegend unter kleinlichen politischen und sozialen Verhältznissen aufgewachsen sind, leiden am stärtsten unter diesem Uebel; ihr ganzes besseres Wesen hat sich an die Natur und die nächste Umzgebung gehalten, sie lieb gewonnen und sie

mit ihrem gangen Denten verwoben. Das Beimmeh hat mich baran erinnert, bag ber jährlich neu erscheinenbe "Lahrer hinkenbe Bote" volksthumliche Erzählungen von Albert Bürklin brachte, und in der Absicht mir ben neuesten Kalender zu kaufen, ging ich in eine beutsche Buchhandlung. Dort fand ich ben Buchhandler in lebhafter Unterhaltung mit einem Herrn. Ruhig martend, überhörte ich bas Gefprach und fand aus, bag ber Berr neue beutsche Werte über Brudenbau munichte, aber Beiben mar bie betreffenbe Literatur unbekannt. Bescheiben mischte ich mich in bas Gefprach und gab entfprechenbe Aufflärung. Der herr - will ihn Ogel nennen — hat in längerem (Bespräch mit mir erfannt, bag ich im Brudenbau gut bemanbert mar, fagte mir, bag er eine Brucke gu bauen hätte und wünschte bie Bekanntschaft fortzusetzen. Dgel hatte ben Rontratt für eine 200 guß lange Stragenbrücke über bie Millcreek an ber 6. Straße in Cincinnati erhalten und ba er nur Maschinenzeichner war, so machte ihm bie Berechnung und Ausführung ber Brude Schwierigkeiten. bot mir eine Stellung an, aber seine geringen Mittel erlaubten ihm nicht, hobes Gehalt zu zahlen; boch einigten wir uns bahin, baß ich bei einem monatlichen Gehalt von 100 Dollars täglich 6 Stunben für ihn arbeiten follte.

Damit hatte ich meine erste Stelle in Ame= rifa - fogar im Brudenbau - endlich erhalten, die freudige Aufregung barüber ließ mich zwei Nachte nicht schlafen. Ogel mar Pfarrerssohn aus Neagbeburg und kam jung nach Amerita, wo er zunächft als Dtaschinen= schlosser arbeitete. 3m Berlauf von 20 Jahren hatte er es burch Fleiß und Selbst= ftudium zu einer guten Stelle als Mafdinen= zeichner gebracht. Beim Studium eines alten Buches über Blechtrager: Bruden ent= marf er unter falichen Voraussetzungen ben Plan zu einer Brude, ben er fich patentiren ließ. Sein Patent beruhte barauf, bag bie Kahrbahn ber Brude zwischen zwei Blechtragern in bie Sohe ber neutralen Safer biefer Trager gelegt war und baburch, feiner Dei= nung nach, die Nahrbahn unter Belaftung fich nicht einbiegen murbe. Go sonberbar es erscheint, haben in jener Beit mehrere Bruden-Erfinder ihr hauptziel in ber Berftellung einer unbiegfamen Brude gefucht. Der beutsche Name hatte burch Roebling, Bollmann und Fint im Brudenbau einen guten Klang erhalten, man hielt jeben Deut= ichen für Brüdenbau ebenfo begabt, wie für Musit. Daburch ist es auch Ogel mit seinem beutschen Namen und großen Selbstbewußt= fein gelungen, bie County Commissioners und ben Ingenieur von Samilton County für feine Plane zu gewinnen, und er erhielt ben Rontraft für bie Brude an ber 6. Strafe zu einem Preise zugetheilt, ber bie fonftigen Angebote um mehr als bas Doppelte über= ftieg.

Mein Leben gestaltete sich nach Antritt ber Stelle angenehm und regelmäßig. Mor= gens um 7 Uhr stand ich auf, machte Feuer, reinigte Stiefel und Rleiber, holte Milch und Brot für mein Frühstück; gegen 9 Uhr ging ich nach ber Office, welche & Stunde entfernt war. Die Office war eine kleine Bretterbube im Hinterhof einer Fabrit, auf 6 Pfählen fundirt, und enthielt einen Raum mit 3 Kenftern und einer Thur. Dort machte ich zum zweiten Male Feuer, fegte aus und stäubte ab, dann arbeitete ich ununterbrochen im Kach, bis es bunkelte, etwa 5 Uhr. Ogel hatte seine Stellung noch nicht aufgegeben und tam erft Abends auf die Office, um die Arbeiten zu befprechen. Bon ber Office kehrte ich in meine Wohnung zurück und nahm Mittag= und Abenbeffen - Burft, Brot und Thee - ju gleicher Zeit ein. Abends tamen Freunde mich besuchen; ich mar nun ber Beneibenswerthe in Bezug auf Stellung und mar in der Lage, ben Besuchern Thee und Taback zu offeriren. Carlos war noch immer beim Gity Engineer angestellt; er lebte auch nur von Burft und Brot, hatte aber ein Snftem babei : Er taufte fich jebe Boche eine lange Mettwurft, machte mit bem Meffer 6 Striche barauf, so bag fie in 7 Tagegrationen abgetheilt mar. Manchmal befuchte ich Carlos, bann verzehrten mir 2 Rationen zusammen und er ag am nachsten

Digitized by GÖÖĞlÜ

Tag tein Fleisch, um sein Bubget wieber auszugleichen.

Auf ber Office arbeitete ich bie Plane für die Millcreek: Brude um, b. h. ich berechnete bie Dimensionen aller Theile ben Borschrif= ten gemäß und zeichnete neue Plane, nach welchen die Brude solib und praktisch aus= geführt werben konnte. Trot ber babei er= reichten höheren Tragfähigkeit ergab ber neue Plan eine Ersparniß von nabe 20 Prozent an dem im ersten Plane verschwenderisch an= geordneten Material. Nun murbe bas Gifen in dem Walzwerk von Swift & Co. in New= port, Ry., bestellt, wo und auch bie nothigen Räumlichkeiten für die Fabrifation ber Gifen= theile unentgeltlich zur Berfügung geftellt murben. Die Swift Works hatten mabrenb bes Krieges Monitore gebaut und maren, mit Ausnahme einiger Spezialmaschinen, für ben Bau von Blechträgern eingerichtet.

Nachbem ich Ogel mit ben neuesten Conftructionen im Brudenbau befannt gemacht hatte, ichwoll sein Gelbstbewußtsein machtig an; er fühlte sich berufen, ben Brückenbau in Amerika auf nie geahnte Sohe zu bringen und zu beherrichen. Er schrieb an alle Stellen, mo ein Brudenbau beabsichtigt mar, und so erhielt er auch von Capt. Eads in St. Louis, Mo., eine Antwort mit bem Er= fuchen, ihm Mittheilung über tiefe Funba= tionen mit Anwendung von comprimirter Luft zu machen. Capt. Gabs ichidte uns eine Brofdure über bie von Boomer & Co. in Chicago über bem Miffiffippi bei St. Louis vorgeschlagene Brude, welche von 24 ameritanifden, fogenannten Cachverftanbi= gen unterzeichnet mar. Die Broschüre ent= hielt Plan und Berechnung für die Brudenträger, welche aus "S. S. Post Patent Inflexible Trusses" bestanden, also auch un= biegsam beabsichtigt maren. Im Ganzen war es ein unschöner und nicht empfehlenswerther Plan. Unfere Verhandlungen mit Capt. Cabs borten auf, aber es gelang ibm, tuchtige beutsche Ingenieure: Col. Flab, Pfeiffer und Rebberg zu gewinnen, welche eine bem neuen Standpunkt ber Technik entfprechenbe, icone Brude über ben Miffiffippi

entwarfen, und nach beren Planen fie auch zum Stolz ber St. Louifer ausgeführt murbe.

Im Marz mar ein Theil bes Gifens für bie Millcreef-Brude geliefert, Ogel bekam vom County eine Abichlagszahlung und nun tonnten wir mit bem Fabrigiren beginnen. Die Office murbe in die Swift's Rolling Will in Remport verlegt und ich nahm eine Wohnung in ber Nähe berselben, ba ich nun von Morgens fruh bis Abends spat mit ben Arbeiten in ber Fabrik beschäftigt mar. Die nächste Zeit mar angenehm für mich, an= regende Thatigkeit und ber Aufenthalt in bem kleinen schönen Newport befriedigten alle Wir waren nun in voller meine Wünsche. Thätigkeit. Ogel hatte seine Stelle aufge= geben, wibmete sich gang unserem Beschäfte und zeigte großes Geschick fur mechanische Unlagen. Wir hatten seither noch einige fleine Contracte erhalten und entwarfen Projecte für neue Arbeiten. Ogel hatte mir partnership angeboten, mas ich ablehnte; bagegen murbe mein Gehalt auf 1500 Dol= lars per Jahr erhöht und mir eine Tantieme von 2 Dollars für jebe Tonne ber von uns gelieferten Bruden zugefichert.

Um biese Zeit erfuhr ich burch bie Zeitun= gen wichtige Nachrichten über Dr. Weber. Früher brachten bie beutschen Zeitungen viele Dankschreiben seiner Patienten, er hatte eine große Praxis bekommen und gahlte auch ben reichsten Bierbrauer von Cincinnati zu seinen Patienten. Nun aber tam die Rehrseite: Die Frau eines Backermeisters gehörte auch gu feinen Patienten, mahrenb beren Mann von einem anbern Arzte an ber Schwinbfucht behandelt murde. Als ber Mann aber eines Tages bem Sterben nahe mar, berief bie Frau Dr. Weber zu ihm. Dr. Weber tam und wickelte ben Mann in naffe Tücher, um ihn nach seiner Art zu kuriren, aber ohne gunftigen Erfolg. Der Bader murbe immer kälter, bis er ganz kalt — tobt — war. Weber murbe megen falscher Behandlung verklagt, und bei ben Gerichts-Berhandlun= gen ftellte es sich heraus, bag er niemals Medizin ftubirt und feine Rurmethobe in einer Entziehungs-Ruranftalt in Dresben Digitized by GOOSIC

abgesehen hatte, mo er felbst in Behandlung war. Die Möglichkeit, bag ber Bader auch ohne ben falten Widel gestorben mare, verbankte Weber seine Freisprechung, aber bas Ruriren murbe ihm verboten. Er zog über ben Ohio nach Covington und fabrizirte bort Sellerie-Liqueur jum Beften ber Bevolte-Dabei muß er aber auch auf keinen grunen Zweig gekommen fein, benn 2 Jahre fpater las ich in ber "Chicago Times", baß ein Dr. Karl Maria von Weber als Nahmaschinen-Agent nach Omaha gekommen mar und bort verrudt murbe. In Omaha gab es kein Irrenhaus und so brachte man ihn im Gefängnig unter, mo er bem Reporter flagte, daß man ihn umbringen wolle. behauptete, bag ber Gefängnigmarter ihm zuerft scharfe Speifen gebe und bann einen Rrug mit Waffer vor ihn ftelle in ber Abficht. ihn zum Trinken zu zwingen, bamit sein Magen zerplate. Daran erkannte ich Dr. Weber, ben Unhanger ber Entziehungs: ober Trockentur. -

Im Juni hatten wir ichon viele Brudentheile fertig und erhielten eine zweite Abschlagezahlung, wovon nach Zahlung bei Berbindlichfeiten Ogel ein bebeutenber lleberichuß verblieb. Bon biefer Zeit an mar Dgel nicht mehr in ber Fabrit zu sehen, er jog in ein großes Saus, baute ben Garten an, taufte Pferb und Buggn und trieb fich viel in Wirthschaften herum. Rurg: er ge= berbete fich wie "hans im Glud." Die Aufsicht in ber Fabrit und bie Anfertigung von Projekten für neue Arbeiten hielten mich an bie Fabrit gefesselt, fo bag mir fur bie Beforgungen außerhalb auf Ogel angewiesen maren und feine Läffigkeit viele Storungen verurfachte.

Die County Commissioners und der County Engineer klagten barüber, daß Ogel in Wirthschaften behauptete, er hätte das ganze County in der Tasche; sie sagten mir, daß er teine Contrakte mehr bekäme und munterten mich auf, unabhängig von Ogel Brücken zu bauen. Die Besitzer der Rolling Mills hatten auch das Vertrauen zu Ogel verloren und hielten mich für die Seele des Geschäfts.

Mir felbst schwand bie Soffnung auf ein gebeihliches Fortkommen mit Ogel, um fo mehr als ich mit ber Zeit Ginfict in feinen mab= . ren Charafter befam. Er hatte immer von seinem guten Herzen gesprochen und es als einzigen Grund seiner früheren Migerfolge bei ben amerifanischen Schurten bezeichnet. Sein gutes Herz hatte ich aber seither bei manchen Belegenheiten vermißt, fo auch, als mir zusammen zum 3med einer Bermeffung mit ber Gifenbahn nach bem Rentudy River fuhren und fich fein hund unbemerkt zu uns gesellt hatte. Sobalb er bas Thier fab, nahm er es beim Rragen und marf es bei voller Fahrgeschwindigkeit auf bie Bahn, ohne fich weiter um beffen Schicffal ju fümmern.

Mit ber Bezahlung meines Gehaltes blieb Dgel meiftens im Rudftanb; als aber am 1. Juli auch Gelb fehlte, um die Arbeiter vollständig zu bezahlen, habe ich mich ent= ichloffen, bie Stellung aufzugeben. haben uns bahin geeinigt, bag ich Enbe Juli austreten, eine Privat-Office grunben und auf feinen Bunich auch ferner Brudenprojekte für ihn ausarbeiten mürbe. Zum Erfat für mich hatte er einen mir befreunbeten Maschinentechnifer engagirt. Bei meinem Austritt schulbete mir Ogel noch 254 Dollars, versprach balb zu zahlen und ersuchte mich, junachft ein angefangenes Brudenprojett auf meiner Office für ihn zu vollenden.

In einer Brid Cottage in Newport wohnte ich in einem großen Zimmer, welches vorerst auch ben Zweden meiner Office bienen mußte. An Aufträgen sehlte es mir nicht und ich konnte auf Erfolg hoffen. Das Arsbeiten wurde mir durch die große Hitze ersichwert, es war einer ber heißesten Sommer, ben Cincinnati aufzuweisen hatte, 6 Wochen lang kam bas Thermometer nicht unter 88 Grad und stieg am Tage bis auf 105.

Mitte August besuchte ich Ogel in seinem Sause, benn im Geschäft war er nie zu treffen, und fand bort seinen Better — einen ehemaligen Stlaven Aufseher im Süben — bamit beschäftigt, eine Patent-Gingabe für eine von mir entworfene Construktion auf

Ogel's Namen zu schreiben. Als Ogel hinzukam, stellte ich ihn barüber zur Rebe, er wurde gleich heftig und in der Folge ersklärte ich ihm, daß ich mein rückständiges Geshalt haben wolle und von nun an keine Arsbeiten mehr für ihn übernehmen werde. Ein heftiger Austritt folgte und beim Verlassen bes Hauses sagte ich, daß ich mein Guthaben durch das Gericht betreiben lassen werde. An demselben Abend brachte ich die angesanzenen Pläne, welche ich für Ogel zu vollenzben hatte, in seine Fabrit und übergab sie meinem Nachfolger daselbst.

Abends um 10 Uhr saß ich mit Carloß, ber im selben hause wohnte, in meinem Zimmer und erzählte ihm die Erlebnisse des Tages; da öffnete sich die Thur und zwei Manner traten ein. Der eine blieb an der Thur stehen, der andere kam schnell auf und zu und erklärte, daß er mich verhaften musse. Erstaunt fragte ich, warum? Er zog einen Warrant heraus und las ihn vor — Ogel hatte mich des Diebstahls angeklagt!

Ich lub ben Conftabler ein, Platzu neh= men, mas er auch mit bem Bemerken that: es febe bier nicht fo aus wie bei Berbrechern. Auf Befragen meinte er, bag ich bie Saft vermeiben tonne, wenn Jemand Burgichaft für mich stelle. Carlos bat sobann ben auf 200 Dollars lautenben Bond unterschrieben, welcher bis zur Berhandlung vor bem Friebensrichter binbenb mar. Am anbern Morgen ftellte es fich beraus, bag Carlos kein Gigenthum besaß, also ber Bond nicht gultig mar, aber ein beutscher Apotheter trat dann für mich ein. Der Grund ber Rlage mar mir unerflärlich; ich ging zu einem Ub= votaten in Newport und fragte um Rath. Er meinte, ich folle nur um die festgesette Stunde beim Friedensrichter sein, er murbe bort fein und bie Sache balb erlebigen. Bei ber Berhanblung erschien Ogel mit einem Abvokaten; er behauptete, baß ich verweigert hatte, Plane auszuliefern, welche ihm geborten. 3ch fagte aus, bag ich bie Plane, welche ich auf meinem Bureau zur Fertigstellung hätte, den vorhergehenden Tag in der Fabrik abgegeben hatte, aber ber Beuge bafür mar

nicht zur Stelle. Ogel's Abvokat hielt nun eine lange Rebe und verglich mein Vorgehen mit bem eines Dienstboten, ber bie Kleiber ber Herrschaft sich angeeignet hatte, weil er seinen Lohn nicht erhalten habe.

Mein Abvokat machte allgemeine Bemerkungen, stützte sich auf meinen Leumund und berief einen zufällig anwesenben früheren Lanblorb als Zeugen, welcher aussagte: "er selbst kenne mich wenig, aber seine Töchter hätten gesagt, ich sei "a nice man." Der Richter, ein Schwager Ogel's, fragte ben= selben, welchen Werth bie Zeichnungen hat= ten, und auf die Antwort "über 200 Tol= lars" fagte er, biefe Summe ginge über feine richterlichen Befugniffe, und verwies mich unter 100 Dollar Bond megen "grand larceny" an bas in 6 Wochen tagenbe Schwurgericht. Der Bond murbe in freund= schaftlicher Weise wieder vom Apotheker ge= stellt und so war ich vorerst frei. Run aber wurde mir die Tragweite ber Anklage flar: Ich war bis zum Termine bes Schwurge= richts, also 6 lange Wochen, unter ber Un= flage megen großen Diebstahls!

Arbeiten für bie "Swift Works" brachten mich noch häufig mit ben Besitzern zusammen und sie schlugen mir vor, mit ihrer Unter= stützung mich um ben Bau von Brücken zu bewerben. Ich habe bann auch Pläne und Berechnungen für eine Brücke über ben White River im Hamilton County gemacht und das Angebot vorbereitet. Um Tage ber Einreichung ber Angebote hatte ich Mor= gens noch bie nothigen Bonbs burch Swift und ben Gifenfabritanten Wolf ausfertigen lassen und kam erst kurz vor bem Termin, Mittags 12 Uhr, über eine hintertreppe in ben großen Saal ber County Office, wo bie Ungebote in einen bafür aufgestellten Raften einzuwerfen maren.

Beim County Clerk habe ich erst die Plane beponirt; er theilte mir mit, daß Ogel mit seinem Better schon den ganzen Vormittag auf mich warte, über mich schimpfe und, wie es scheine, mich am Angebot verhindern wolle. Ich schritt auf den Kasten zu, dort stand Ogel im Weg; ich schoo ihn bei Seite und

warf mein Angebot ein. Ogel beleibigte mich nun mit lauten Schimpfreben, und als ich mich gegen ihn wandte, fuhr er mit ber Hand nach ber Revolvertasche, ich sprang auf ihn zu, faßte seinen Arm und Beistehenbe brachten uns auseinander.

Den Revolver hatte ich ihm abgenommen, ging auf Rath bes City Attorney, Col. Tafel, zu einem Friebensrichter und ließ Ogel verhaften. Er wurde wegen "Assault and battery with deathly weapon" bem Schwurgericht überwiesen. Früher hatte ich Ogel schon wegen meines rückständigen Gehalztes verklagt, und so hatte ich viele Eisen im Fener. Wegen des Auftrittes in der County Office wurde weder Ogel's noch mein Anzgebot auf die White River Brücke berückssichtigt, und damit endete mein erstes Aufstreten als selbstständiger Brückenbauer.

Balb barauf brachte ich in Erfahrung, baß eine Gefellschaft zur Ausbeutung einer Gr= findung einen tüchtigen Ingenieur mit 175 Dollars monatlichem Gehalt suche; ich mel= bete mich und murbe vom Grfinder felbst em= pfangen. Er mar ein Deutsch-Amerikaner, von stattlicher Erscheinung und gewinnenbem Benehmen; er hatte schon von mir gehört und meinte, "baß bie Angelegenheit mit Ogel für meine Tüchtigkeit als Ingenieur spreche, benn als ehemaliger Abvokat könne er wohl beur= theilen, bağ Ogel's gehäffiges Borgeben nur Nerger über ben Berluft meiner Arbeitstraft mare." Der Erfinder fagte mir, er verlange nicht, daß ich an seine Erfindung glaube neue Erfindungen hatten immer mit Un= glauben zu fampfen; meine Aufgabe mare nur mechanische Anordnungen, welche er mir angeben murbe, aufzuzeichnen und zu berech= nen. Nachdem ich mit ber Bebingung ftreng= fter Distretion mich einverstanden erklart hatte, murbe mir bie Stelle burch ichriftlichen Bertrag zugesichert. Die Office ber Gefellschaft war an ber 4. Straße in Cincinnati und bestand aus 2 elegant möblirten großen Zimmern; bas eine war bas Privatzimmer bes Erfinbers, bas andere mein Arbeitszim= mer, welches ich immer verschloffen halten mußte.

Theilnehmer ber Gesellschaft maren ein betannter Gifen=Induftrieller und fonft reiche Leute, wovon einer ftets zu meiner Beaufsichtigung im Arbeitszimmer mar. Der Er= finder hielt fich in feinem Zimmer einge= ichloffen und bachte beftanbig über Berbefferungen nach. Beinahe jeben Tag gab er mir eine neue Ibee an, welche ich burch Zeich= nung barguftellen hatte. Nachbem bie Beich= nung fauber bergeftellt mar und bie ftatische Berechnung ber Anordnung, in Berbinbung mit bem Motor, bas Refultat: "Summe aller Krafte gleich Null" ergeben hatte, murbe bas Blatt, mit Datum verfeben, in bas Archiv - einen großen feuerfesten Belb= ichrant gelegt.

Der Termin für bie Schwurgerichts=Ber= handlung mar vier Wochen hinausgeschoben worben, mas bie Bein meines harrens verlangerte. Enblich, Enbe Oftober, fagte mein Unmalt, bag bie Gerichts = Berhandlungen nun beginnen murben und bag ich im Bublitum anwesenb fein muffe, um gleich gur Stelle zu fein, wenn mein Fall gerufen wirb. Im Schwurgerichtssaal in Newport ver= brachte ich bann 4 Tage, erft in fieberhafter Spannung, bann aber, als ich gewahr murbe, baß Richter sowohl als Geschworene andere Kalle mit Grundlichkeit und Gerechtigkeit behanbelten, faßte ich Bertrauen auf gunftigen Ausgang meiner Sache und erhoffte meine Rechtfertigung. Um vierten Nachmittag ließ mich mein Anwalt vor die Thur rufen und bort sagte er mir: "Sie sind frei - "The Court found no indictment." Erlöst mar ich nun von ber langen Qual, aber ich mar boch nicht gang gludlich: es fehlte bie Genugthuung für bie faliche Anklage!

Meine Stellung ließ mir viel freie Zeit, um früher übernommene Privatarbeiten zu vollenden und ich beeilte mich, meine Angeslegenheiten abzuwickeln, um den Ort meiner vielsachen Heimsuchungen balbigst verlassen zu können.

Für Carlos, welcher sich immer noch für karges Gehalt ben Diensten ber Stadt wib= mete, fand sich burch Vermittlung eines Ber= liner Maschinen = Ingenieurs eine bessere

Stelle bei ben City Waterworks. Dort sollte er bem Chief Engineer helfen, um Pumpmaschinen zu konstruiren. Carlos' Bebenken, die Stelle ausfüllen zu können, beschwichtigten wir mit der Zusicherung unserer Hilfe, und so nahm er die mit 100 Dolslars per Monat botirte Stelle an. Der Berliner und ich haben dann abwechselnd am Abend die Zeichnungen soweit geförbert, daß der Chief Engineer mit Carlos' Leistungen zufrieden war.

In ben City Waterworks fand ich auch wieder Beispiele für das mangelnde Wiffen in der Technik, nämlich eine kleine Dampf= maschine, beren Schieber: ober Bentilstange bider mar, als die Kolbenstange, und eine theure Bumpmaschine, beren großes Bump= ventil ursprunglich zu schwer tonstruirt mar, um vom Luftbruck gehoben zu werben. -Mit befferem Ginkommen hat auch Carlos seine frugale Lebensweise geanbert; wir fan= ben, daß es fich in Cincinnati recht gut leben ließ. Capt. Louis Soffmann, ehemaliger badifcher Oberkanonier und fpater Batteriedef in ber Feberal Army, bat in seinem hubich gelegenen Restaurant für ben feinen Gaumen gesorgt, und seine selbst gezogenen billigen Beine munbeten vortrefflich.

An einem schwülen Tage wurde mir vom Erfinder einmal wieder die Aufgabe gestellt, einen complicirten Bewegungs-Mechanismus mit seiner Kraftquelle in Berbindung zu setzen und zu untersuchen, ob Bewegung ressultire. Es gelang mir am selben Tage nicht, das statische Gleichgewicht zu beweisen, was den Ersinder in freudige Aufregung versetze und ihn zum Entschluß brachte, ein Modell von der Anordnung fertigen zu lassen. Weine Einwendungen halfen nichts, das Modell wurde gedaut und als es fertig war, im Beisein der aufgeregten Theilhaber probirt.

Der Erfinder leitete die Probe, ich saß unbetheiligt zur Seite. Erwartungsvolle Stille herrschte, als der Erfinder den Motor wirken ließ — ploglich erscholl ein vielstims miges Hurrah und einer der Herren sprang auß Freude hoch in die Luft — die Maschine hatte sich bewegt! Dann wurde es wieder

ftill, die Maschine bewegte sich nicht weiter und ber Erfinder versprach vollen Erfolg, nachdem kleine Aenberungen vorgenommen sein murben. — Hoffnungsvoll schieben bie Theilhaber.

Als ich die Maschine später betrachtete, fand ich, daß sie sich allerdings bewegt hatte, boch war nicht der Motor, sondern eine versbogene Stange die Ursache — sicherlich in Folge eines persönlichen Eingriffs des Erstinders. Früher hatte ich gehofft, den Ersfinder durch meine Arbeiten zu überzeugen, daß die Verfolgung seiner Idee zwecklos sei; nun aber war mir klar, daß er davon nicht überzeugt sein wollte. Ich kündete meine Stellung, mußte aber vertragsmäßig noch 4 Wochen bleiben.

Rurz barauf mar ich Zeuge folgenben Vorganges: Giner ber Aftionare brachte einen beutsch = amerikanischen Champagner= Kabritanten auf die Office, welcher sich für bie Erfindung interessirte. Der Erfinder sollte ihm die Sache erklären, mar aber in seinem Zimmer eingeschlossen und durfte mahrend bes Nachbenkens nicht gestört mer-Nach einiger Zeit öffnete sich seine Thur und er erschien auf ber Schwelle, die Urme ausgestreckt, im Begriff zu gahnen beim Unblick bes Fremben aber zog er bie Arme zurud, legte bie Hanbe an ben Kopf und rief aus : "Uch, bas Denten thut weh!" Nach ber Begrugung murbe bem Cham= pagner Kabritanten folgende Belehrung zu Theil:

"Meine Erfindung ift eine philosophische, ich habe das Wesen der Kraft erfaßt. Können Sie mir sagen, was Kraft ist? Die Bibel, die besten philosophischen und technischen Werke dort in meinem Zimmer geben keinen Aufschluß darüber. Meine Erfindung hat mit der thörichten Suche nach einem "perpetuum modile" nichts zu thun, sie liefert uns die Urkraft ohne Kosten, und die Waschinen, welche wir dazu brauchen, sind billiger, als Dampsmaschinen. Nach vielen Mühen sind wir der richtigen Lösung nahe und hoffen noch in diesem Jahre die nöthigen Patente zu sichten.

"Der große Nugen ber Erfindung läßt sich ermessen, wenn Sie bebenken, daß in den Bereinigten Staaten Dampsmaschinen mit 3 Millionen Pferdekräften im Betrieb sind, und mit den andern Ländern kann man auf 10—12 Millionen rechnen. Für beren Betrieb werben jährlich 100 Millionen Tonnen Kohlen verbraucht, während wir nur Oel brauchen, um unsere billigen Maschinen zu schmieren!"

Der Champagner = Fabrikant hatte auf= merksam zugehört und zeitweise burch "O yes!" ober ein verständnißinniges Ropfnicken seine Zustimmung ausgedrückt. Nach Auf= forderung zur Betheiligung in dem jest noch günstigen Momente erwiderte der Cham= pagner=Fabrikant:

"Herr Erfinber, Sie haben mir die Sache so gründlich erklärt, daß weitere Fragen überflüssig sind, aber bevor ich mich bethei= lige, habe ich noch eine kleine Bitte an Sie."

Der Erfinder mar bereit, die Bitte zu ers füllen.

"You know," begann ber Champagners Fabrikant, "auf bem Mount Auburn habe ich eine große Villa gebaut, — wenn Sie die Villa burch ihr eigenes Gewicht zum Tanzen bringen, so bin ich bereit, mich an Ihrer Ersfindung zu betheiligen." —

Der Champagner-Fabrikant wurde kein Aktionar!

Es war kein Wunder, daß in Amerika, im Lande der Erfinder und des weit verbreites ten Halbwissens, durch Verwechslung von Druck, Kraft und mechanischer Energie, die widersinnigsten Probleme Unterstützung fans den. Schenso wie die Villa nicht tanzen wollte, so haben sich auch die Eisenbahnzüge durch den Druck der Passagiere auf die Sitze nicht bewegen wollen.

Nachbem mechanische Runftstücke nicht mehr ziehen wollten, hat Reely seinem Motor bie weniger bekannten Kräfte ber Gase bienstbar gemacht. Reichliche Unterstützung von Gläusbigen gewährten ihm ein sorgenfreies Leben, und erst nach seinem Tode wurden die geheismen Kräfte entlarvt. —

Ulnffes G. Grant mar jum Prafibenten ber Bereinigten Staaten ermählt worben. was mir burch Kanonenbonner und Ber= plagen meiner Fenfterscheiben angefundet Die Errungenschaften bes Burger= frieges maren gesichert und bie Geschäftswelt hatte wieber Soffnung auf gute Zeiten. Auch ich hoffte -- aber fern von Porcopolis - auf beffere Zeiten und ein gutigeres Beschict. Meine Absicht mar, in Chicago eine Stelle im Brudenbau zu suchen, benn ich hatte die Ginfict bekommen, daß mir die ge= schäftlichen Renntniffe und die nothigen Mittel für selbstständige Unternehmungen fehlten. Wit bem Jahre 1868 gingen meine Berpflichtungen in Cincinnati zu Enbe und meine Prozesse waren alle zu meinen Gunften entichieben.

Das vergangene, schlimme Jahr hatte ich zusammen mit Carlos bei einer Flasche Soba= maffer angetreten, bie tommenbe Reujahrs= nacht follte fich frohlicher geftalten. junger Berliner Architett baute eine Rirche und hatte in bem nahezu fertigen Bau feine Er hat uns vorgeschlagen, Reujahr Office. in ber Rirche zu feiern, und wir nahmen ben Borfchlag freudig an. Um Neujahrs Abend versammelte sich in der Rirche ein Sauflein junger beutscher Technifer und jeber opferte, feinen Mitteln entsprechend, eine Gabe. 3m Chor ber Rirche ichlugen wir einen Tifch auf, Rohlenbeden, welche jum Austrochnen tes Banes aufgestellt maren, murben nabe ge= rudt und fpenbeten Barme, mahrend wir um bie bampfenbe Bowle fagen. Wir hatten alle fein besonderes Glud im alten Jahre, um fo mehr begrüßten wir bas neue mit frohen Soffnungen, und unfere froblichen Gefange verhallten an ben tahlen Banden ber Rirche.

Das Betreiben verschiebener Ausstande hielt mich noch einige Wochen in Cincinnati; bie freie Zeit benutte ich, Plane und Berechenungen für Brücken zu fertigen, welche mir zur Erlangung einer Stelle bienlich sein sollten.

Um 2. Februar 1869, bei schönem, milbem Wetter, reifte ich Abends ab nach Chicago.

(Fortsetung folgt.)
Digitized by GOOGLE

### Von Belleville nach Chicago im Jahre 1836.

Mus Suftav gorner's bisher unveröffentlichten Memoiren.

... Zu jener Zeit erhielt ich ben Auftrag, einige Besth=Urtunben von werthvollem Farm= land zu verbeffern, ohne welche Berbefferung ber Besititel zweifelhaft werben fonnte. Da bie Barteien, welche ben Befittitel flarftellen mußten, in ber Nahe von Chicago mohnten, murbe es fur bas Befte gehalten, baß ich felbft hinginge. Da bies in meinen Beruf ichlug und bie Entschädigung für meine Dienste eine für jene Zeit sehr große mar, unterzog ich mich natürlich ber Aufgabe. Heutzutage ist eine Tour nach Chicago nur ein angenehmer Ausflug von 24 Stunben bin 3m Jahre 1836 mar es ein und zurück. gang anberes Unterfangen, unb fo mag es am Plate fein, eine turze Befchreibung meiner Reise zu geben.

Anfangs Mai fuhr ich mit ber Post nach St. Louis und nahm bort ein Boot, bas nach Peru bestimmt mar, einem etwa 40 Meilen norblich von Peoria am Illinois-Fluß belegenen Orte. In Alton hatten wir burch Aus- und Ginladen von Fracht einen langen Aufenthalt. Als wir fpat am Abend abfuh= ren, verließ ein anberes nach Galena beftimmtes Boot zu gleicher Zeit bie Werfte. Sofort entspann sich eine Wettfahrt. Obgleich burch folche Bettfahrten ichon viele ichredliche Ungludsfälle entstanden maren, meil bie Reffel in Folge zu hohen Dampfbruckes erplobirten, legte boch tein einziger ber Paffagiere Protest ein, im Gegentheil, alle ftanben auf Ded und ichrieen und jauchzten. Die Boote hielten einander die Stange, und jo groß mar bie Aufregung auf unserm Boot, bag mir an ber Munbung bes Minois= Aluffes vorbeifuhren und volle 10 Meilen barüber hinaus maren, ehe bas Berfehen ent= bedt murbe. Das machte natürlich ber Bettfahrt ein Enbe und wir mußten um= tehren.

Der Jllinois=Fluß hatte zur Zeit Hochwasser und war ein wirklich schöner Fluß — an ber Münbung und etwa 100

Meilen aufwärts breiter, als ber Main, mit im Bergleich zu bem bes Miffouri und felbst bes Miffiffippi fehr klarem Baffer. vielen Stellen hatte er feine Ufer über= schwemmt und war selbst mit ziemlich großen Böten ungefähr 200 Meilen hinguf schiffbar. Majestätische Wälber saumten seine Ufer und nur an wenigen Stellen murbe Prarie ficht= Peoria, bas von St. Louis etwa 200 Meilen entfernt liegt, hat eine munber= schöne Lage. Es erhebt sich terrassenartig auf Ries: und Felsboben und ift von icon bewalbeten Sügeln eingerahmt. Schon ba= mals hatte es eine große Bahl iconer Geschäfts= und Wohnhäuser und gab alle An= zeichen feiner zufünftigen Größe. 3ch borte, baß sich bort icon eine beträchtliche Anzahl Deutscher niebergelaffen hatte.

In hennepin, etwa 20 Meilen oberhalb Peoria's, verließ ich das Boot, um an einem etwas öftlich von bort belegenen Bunkte, wohin eine Lohnkutiche mich und einige andere Paffagiere brachte, die Poft zwischen Bloomington und Chicago zu nehmen. In ber Nacht erreichten wir Ottawa, bas bamals auch icon ein hübscher und aufblühenber Ort mar. Wir mußten bort einige Stunden verweilen, weil wir oberhalb burch ben Forfluß zu fahren hatten, ber hoch mar, und weil ber Rutscher nicht magte, bies in ber Nacht zu thun, sondern ben Tag abwarten wollte. Die Furth mar mit Felsblöcken befat und babei recht schmal, so baß irgend ein Abweichen von ber Spur fehr gefährlich gemesen mare. Go icon reichte bas Baffer faft in die Rutsche hinein und biefelbe schwankte furchtbar, als es über bie holprigen Telfen am Boben ging. Wir Alle athmeten auf, als wir bie andere Seite gludlich erreicht hatten.

Von Sennepin an war die Landschaft entzudend. Alles gewellte Prarien, aus benen nur von Zeit zu Zeit Baumgruppen und Haine von prächtigem Buchs emporragten.

Prarien im Mai und Juni, belebt von huns berten Arten von Blumen und besät mit Ins seln von Erdbeerselbern, gewähren einen Ans blick, ber auch ben in Entzücken versetzt, ber bie schönsten Gegenben ber Welt gesehen hat.

Nicht weit vom Forfluß stießen wir auf ein Rubel von einem halben Dugend Praries wölfe. Als wir sie zuerst erblickten, stanben sie mitten in der Straße, aber als das Gesklapper unserer Kutsche an ihr Ohr brang, begaben sie sich auf die eine Seite und tradsten ganz gemüthlich dahin, nur von Zeit zu Zeit verstohlen ben Kopf wendend.

Etwa zehn Meilen von Chicago tamen wir in eine fehr naffe Prarie mit einer Wenge von ziemlich tiefen Bafferlochern, einer Art von pontinischen Gumpfen. murben in einen großen bebedten Bagen gefest, ber fehr hohe und ftarte und auberthalb Ruf breite Raber hatte, um bas Ginfinten und Teftsigen besfelben zu verhindern. war nirgenbs meber haus noch Telb zu feben, bis wir bas bamals kleine Chicago er-Wenige Jahre vorher hatten bort reichten. nur ein paar Sutten und ein tleines, holger= nes Fort zwischen bem Gee und ben beiben, einer von Norben, ber anbere von Guben tommenden Urmen bes Chicago Kluffes ge-Als ich hintam, hatte es ungefähr 5000 Einwohner. Es gab nur ein ober zwei Badfteinhäufer, alle andern, felbft bas Botel, in bem ich abstieg, maren von Solz. Ich kam Mittags an, nachbem ich von Belle= ville aus, obgleich ich mich nirgends mehr als ein paar Stunden aufgehalten hatte, fünf Tage und funf Rachte unterwegs gemefen. 36 begab mich fogleich in die Office bes Recorbers und Circuit-Clerks, um bie Recorbs ju prufen; am Abend vertrieb ich mir bie Reit an bem Plate, wo Farmland und Bauftellen verauktionirt wurben.

Damals war in Folge ber vielen Banken, welche anläglich bes Nieberbruchs ber großen Nationalbank, ber Tilgung ber Nationalsichulb und ber Bertheilung bes lleberschuffes im Schate unter bie Staaten gegründet waren, ein Spekulationsfieber entstanben — ohne Gleichen in ber Weltgeschichte, wenn

wir die Sübsee=Schaumblase in Großbritan= nien und die Law-Manie in Frankreich aus-Im Westen mar es Chicago, mo biefe Spekulationswuth auf bie Spite getrieben murbe. Jebes Schiff brachte Sunberte von Ginmanberern, alle begierig, burch Auftauf ber norblichen Prarien ein Bermogen zu erwerben. Da, wo man glaubte, baf ber projektirte Ranal, ber bie Seen vermittelft bes Minois Mluffes mit bem Miffiffippi verbinden sollte, zu liegen kommen mürde. waren auf bem Papier eine Menge Towns ausgelegt worden und bie Bauftellen barin. wie in bereits bestehenden Orten, wie Ottama. La Salle, Peru zc., wurden allabenblich zu - angesichts ber Zeiten - gerabezu fabel= haften Breisen versteigert. Desgleichen alles Land innerhalb von 5 bis 10 Meilen zu bei= ben Seiten bes Ranals. Fabelhaft fürmahr! Denn als wenige Jahre barauf bie Krisis tam, santen alle biese Lanbereien und Baustellen auf gerabezu nichts und blieben werth= los, bis zehn bis zwanzig Jahre später ein gefunberer Aufschwung tam. — Diefe Ber= fäufe fanben fast sämmtlich auf langen Grebit bin ftatt; nur eine febr fleine Anzahlung wurde gemacht. Ich mage bie Behauptung, baß im ganzen Staate Mlinois bamals nicht genug Baargelb vorhanden mar, um bas Lanb und die Bauftellen zu bezahlen, die mahrend eines Monats in Chicago verkauft murben.

Um nachsten Morgen machte ich mich auf ben Weg nach Westen zu ben Leuten, mit 3d mußte burch benen ich zu thun hatte. biefelben Gumpfe, aber ein handfestes indianisch-canabisches Ponn brachte mich glüdlich burch. Ich mußte burch ben Aur Plains Fluß reiten, ber ziemlich tief mar, um an meinen etwa 12 Meilen von Chicago belege= nen Bestimmungsort zu gelangen. Ich kam am Rachmittag an und mein Geschäft nahm ben ganzen Rest bes Tages in Anspruch. 3ch blieb über Nacht und begab mich mit ben Leuten am nächsten Morgen nach Chicago zurud, wo richtige Urkunden ausgefertigt und mein Geschäft abgeschloffen murbe.

Das mar ein riefiges Leben bamals in bem neuen Elborabo. In ben gaben an

South Water Straße brängten sich bie Runsben; ber Fluß war voll von Schiffen. Die Leute eilten gerabe so geschäftig wie heute bie schlammigen, ungepflasterten Straßen entslang. Es hatte aber einen Bortheil vor ber, heutigen Wetropole. Der von ben zwei Duellströmen gebilbete Fluß war beinahe ebenso klar, wie ber herrliche See, bessen Anblick bamals wie heute mein Entzücken

hervorrief. Ahnte ich bamals, mas Chicago mir in ber Zufunft werben wurbe?

St. Louis war im Bergleich mit Chicago im Jahre 1836 eine stattliche und prächtige Stadt. Um nächsten Tage fuhr ich mit ber Post nach Peoria, nahm bort bas Boot und erreichte nach fast zweiwöchentlicher Abwesensheit St. Louis . . .

## Geschichte der Deutschen Quincy's.

· Bon Seinrich Morumann.

#### III.

In der April-Nummer der "Geschichtsblät= ter" wird berichtet, daß die Mutter von John Wood, des ersten Ansiedlers und Gründers von Quincy, eine Deutsche gewesen sei. Geit= her hat der Schreiber dieser Geschichte eine Unterredung mit dem in Carthago, Ill., wohnenden Daniel C. Wood gehabt, dem ältesten Sohne von John Wood. Derfelbe bestätigt jenen Bericht und fügt bingu, feine Großmutter, die Mutter von John Wood, habe nicht Englifch fprechen tonnen, wie ihm fein Bater wiederholt erzählte. Diefelbe mar im Mohamt Thale, im heutigen Staate New York, geboren. Ihr Gatte, Dr. Daniel Wood, war irischer Bertunft. Also konnte bei unserm Bionier John Wood, dem Gründer von Quincy, bon einer "angelfächfischen Blutsverwandtschaft" nicht die Rede sein. Dr. Daniel Wood aber war im Deutschen wohl bewandert, las und schrieb deutsch und hatte deutsche Bücher in feiner Bibliothet, welche von feinem Entel Da= niel C. Wood der hiesigen anglo-amerikanischen historischen Gesellschaft geschenkt wurden.

Wie Daniel C. Wood, der Entel von Dr. Daniel Wood und bessen Chefrau Catharine, geb. Krause, weiter erzählte, bedeckte die von seinem Bater John Wood im Jahre 1822 an der Mündung der heutigen Delaware Straße errichtete Blockhütte, das erste Haus in Quinch, einen Flächenraum von 18 bis 20 Fuß. Der eine Raum, aus dem die Hütte bestand, diente als Parlor, Schlaszimmer, Speisesaal, Küche und Vorrathstammer. Die einzigen Wert-

genge, deren fich der Erbauer bediente, waren Urt und Bohrer.

Im Jahre 1825 war John Wood des Junggesellenlebens müde geworden und begab sich
nach Batavia, New York, wo er mit Anna Maria Streeter in die Ehe trat. Mit seiner jungen Gattin hierher kommend, richtete sich das Paar in der zuvor genannten Blockhütte häuslich ein, und in dieser Hütte wurde am 9. Februar 1829 Daniel C. Wood geboren, das erste Kind von weißen Eltern, das innerhalb der Grenzen des heutigen Quincy das Licht der Welt erblickte.

Daß John Wood, der Gründer von Quincy, alten deutschen Unsiedlern besonders freundlich gesinnt war, ist eine Thatsache, die bon mandem der noch lebenden alten Deut= schen bestätigt wird. Alls Beispiel unter vielen mögen die Erfahrungen von ? To hann Stödle dienen, wie sie dem Schreiber diefer Geschichte von einer Tochter des Benannten, der nun 74 Jahre alten Frau Antonia Meyer, mitgetheilt wurden. Johann Stodle war am 20. Mai 1798 in Berbolosheim, Baden, geboren und mit seiner im Jahre 1895 eben= daselbst geborenen Gattin Glifabeth, geb. Riefterer, im Jahre 1834 nach Quincy getommen. Das Chepaar ließ sich bald an der Mill Ercek nieder, wo fich Stödle dem Aderbau widmete. Im Jahre 1850 tam das Paar nach der Stadt jurud und Stödle trat in die Dienfte von John Wood, welcher ihm Gelegenheit bot, einen Bauplat zu erwerben und ein eigenes

Heim zu sichern. John Wood sorgte für Alles und behielt Johann Stödle viele Jahre in seinem Dienste, bis die Schuld abgetragen war. Die verstorbene Frau Elisabeth Bangert und die noch lebende Frau Antonie Meyer, beide in der alten Heimath geboren, waren Töchter des Ehepaares. Frau Elisabeth Stödle starb im Jahre 1870 im Alter von 75 Jahren, und Johann Stödle lebte noch dis zum Jahre 1887, wo er im hohen Alter von 89 Jahren aus dem Leben schied.

Simon Glaß, geboren am 5. Oktober 1812 zu Diedesfeld, Rheinbagern, trat zu Un= fang bes Jahres 1833 in Groß = Biberau, Großherzogthum Beffen, mit Margaretha Liebig, einer Coufine des berühmten Chemi= ters Prof. Justus Liebig, in die Ghe. Dort murbe am 22. Dezember 1833 bem jungen Chepaare die erste Tochter geboren, die gegen= martig noch in unserer Stadt lebende Wittme Maria Magdalena Tischer. Ende April bes Jahres 1834 trat Simon Glaß mit Gattin und Rind von havre aus mit dem frangofi= schen Segelschiffe "Leontine" die Reise nach New Orleans an, von dort per Dampfboot ben Mississippi hinauffahrend. Es war schon De= zember, als bas Boot zu St. Louis anlangte. Jean Philip Bert, der Schwager, welcher ichon im Frühjahre zuvor nach Quincy gekommen war, ging zu Fuß von hier nach St. Louis, um feinen Schwager zu begrußen; mit dem Boote gurudtehrend, gerieth baffelbe 30 Meilen nördlich von St. Louis im Gife fest. beiden Schwäger verließen nun das Boot und gingen zu Fuß nach Quincy. Das Boot wurde später aus dem Gife befreit und konnte die Reife nach Quincy fortseten. hier murde dem Chepaar am 18. April 1836 wieder eine Tochter geboren, Clara Elisabeth, jest die Gattin bon Johann Bermann Duter. Nahre 1838 starb die Gattin von Simon Blag und trat derfelbe fpater mit Caroline Borftadt in die Che. Frau Julia Hoffmann dahier ift eine Tochter aus diefer Che. Simon Glaß war ein Genie als Musiter, Schmied, Tüncher u. f. w. Um 24. Juli 1879 fchied er aus dem Leben.

Um 1. April des Jahres 1800 murde 3 o = hann Blidhan zu Spighaltheim, Groß= bergogthum Beffen, geboren. Die Gattin war

Maria Anna, geb. Rupp, welche im Jahre 1810 in Württemberg geboren ward und im Jahre 1826 mit Blidhan in die Che trat. Der erste Sohn, Georg, wurde im Jahre 1827 in der alten Heimath geboren und lebt gegen= wärtig noch in Beardstown, Il. Der zweite Sohn, Johann, erblidte am 2. Marg 1831 gu Pittsburg, Ba., das Licht der Welt und tam im Jahre 1834 mit seinen Eltern nach Quincy. Johann Blidhan, welcher in der alten Bei= math Leinenweber gewesen, ließ sich bald nach feiner Ankunft dahier an der Mill Creek nie= der, wo er Aderbau trieb. Als im Jahre 1838 das erste Hotel in dieser Stadt, das "Quincy House" gebaut murde, arbeitete Blidhan als Handlanger an dem Bau. Camftags Abends ging er zu Guß nach feiner Farm, 7 Meilen von der Stadt, und trug feinen Wochenlohn in Gestalt von Lebensbedürfniffen beim -Geld war damals ein feltener Artitel. Drei Mal fuhr Blidhan zur Winterszeit mit feinem Fuhrwerk nach St. Louis, um von dort Groceries zu holen, da solche in Quincy nicht zu haben maren; den Bandlern maren die Borrathe ausgegangen. In jenen Tagen trugen die Pioniere diefer Gegend - Männer, Frauen und Rinder - Wollenzeug, das fie felbit gemacht, "home-spun." Die Chafe murben geschoren, die Wolle gesponnen und gewebt. Johann Blidhan jr., unfer Gemährsmann, welcher nun in seinem 71. Lebensjahre fteht, mußte in feiner Jugend 7 Meilen weit zu Jug zur Schule geben. Wagen maren rar; dieselben waren eigener Construktion, die Räder aus Sycamorestämmen gefägt. Wegen Mangels an Wagen wurden nicht felten mitten im Commer Chlitten zum Fahren benutt. hann Blidhan fr. ftarb im Jahre 1859; die Wittwe lebte bis zum Jahre 1897. Die Gattin von Johann Blidhan jr. war Emma Louise Lambur, geboren im Elfaß im Jahre 1838, und vor 50 Jahren in dieses Land gekommen. Johann Blidhan jr. ift ein Genie, wie man es felten findet, als: Anftreicher, Schmied, Maschinift, Schreiner, Tüncher u. f. m., in verschiedenen Handwerken zu Hause, baut Bäu= fer und besorgt die fammtliche Arbeit eigen= Auch ein Boot, deffen Dafchine mithändig. telst Naphtha betrieben wurde, hat er gebaut. Dr. Mois Blidhan, am 25. Juni 1866 ge-

boren und als Arzt in unserer Stadt thätig, ift ein Sohn des Chepaares.

Ronrad Heinrich Waldhaus ward am 26. Dezember 1790 in Rlein-Biberau, Großherzogthum Beffen, geboren. Am 15. Juni 1815 trat er mit der am 21. März 1788 geborenen Elisabeth Dorothea Göbel in die Che. Das Chepaar verließ am 1. Mai 1831 die alte Beimath und tam über Baltimore nach Chambersburg, Ba., wo daffelbe zwei Jahre wohnte, alsdann nach Et. Louis überfiedelte und im Jahre 1835 nach Quincy tam; hier ließ fich daffelbe an der Mill Greet nieder. Ronrad B. Waldhaus ftarb am 19. Märg 1875; die Gattin war ihm am 30. Oftober 1841 im Tode vorausgegangen. Die am 1. Juni 1827 geborene Marie Magdalena Loos, Wittme des verftorbenen Michael Loos. welche noch an der Mill Creek wohnt, ist eine Tochter des Chevaares.

Unter den deutschen Bionieren Quincy's, die eine befonders hervorragende Stellung unter ihren Mitbürgern einnahmen, befand fich auch Friedrich Wilhelm Janfen, geboren am 19. Juli 1815 ju Leichlingen, Regierungsbezirt Duffeldorf, Ronigreich Breu-Derfelbe erlernte in feiner Jugend das Ben. Sandwerk eines Möbelschreiners, in welchem Fache er Tüchtiges leistete; ein prächtiges Juwelenkaftchen, das er anfertigte, mahrend er noch Lehrling mar und welches als Kleinob in der Familie aufbewahrt wird, liefert den Beweis feines Ronnens in feinem Fache. Jaufen tam im Jahre 1835 nach Quincy, wo er anfangs für George Bood als Dlöbelichrei= ner arbeitete. Im Jahre 1838 eröffnete er felbft eine Wertstatt an der Main Strafe, zwischen 6. und 7. Strafe. Bur Ausführung von Drechslerarbeiten wurde Pferdetraft verwendet. Im Jahre 1848 verlegte er seine Fabrik nach der Main Straße, zwischen 4. und 5. Str., wo er fich der Dampftraft bediente. Am Rahre 1850 errichtete er eine größere Fa= brit an der Jersen Straße, zwischen 6. und 7. Str., die er bis ju feinem am 29. Januar 1871 erfolgten Tobe betrieb. Friedrich Wilhelm Janfen nahm an allen öffentlichen Bewegungen regen Antheil und genoß das Zutrauen feiner Mitbürger in hohem Mage. Schon im Jahre 1840 murde er in der zweiten Ward als Ber-

treter in den Stadtrath gewählt. Als im Jahre 1870 Napoleon in frevelhaftem Uebermuthe an Preußen den Arieg erklärte, da murbe Janfen von den Deutschen Quincy's mit an die Spipe der Bewegung gerufen, welche nicht nur eine gundende Zustimmungs= Adresse an den Fürsten Bismard fandte, fon= dern auch mehrere Taufende von Dollars jum Beften der Bermundeten, der Wittmen und Waifen der deutschen Krieger beifteuerte. Jansen fungirte damals als Schakmeister, an den die gesammelten Gelder einbezahlt wurden und der fie nach der alten Beimath übermittelte. Außer der Wittme, Frau Johanna M. Jansen, leben bier noch die Cohne Friedrich G. Jansen, geboren am 11. November 1839, und Carl Janjen, geboren am 11. September 1841; der jüngste Sohn, Albert Jansen, geboren im Jahre 1848, wohnt in Lincoln, Reb. Frau Emilie Chultheis in Quincy und Frau Dora Postel in Mascoutah, Ill., sind Töchter von F. W. Jaufen.

Joseph Maft fr. und Gattin Belene, geb. Fendrich, die Eltern des bereits in der Aprilnummer der "Geschichtsblätter" genann= ten Joseph Mast und Beide aus Forchheim, Baden, gebürtig, tamen im Jahre 1835 mit zwei anderen Sohnen, Johann und Casper Mast, nach Quincy. Der bereits im Jahre 1834 eingewanderte Cohn Joseph Mast, dem es hier in der Wildniß, wie sie damals herrschte, gar nicht gefallen wollte, hatte feinen Eltern geschrieben, fie follten nur in der alten Beimath bleiben; doch hatten die Eltern bereits ihr Besithum berkauft und entschlossen sich dennoch zu kommen. Jener Brief, vor 67 Jahren geschrieben, befindet sich noch in den Sanden von Nachkommen der Familie. Joseph Maft fr. ftarb im Jahre 1858 und auch die Gattin ift vor vielen Jahren in die Ewigkeit hinüber gegangen.

Unter den Pionieren, welche im Jahre 1835 nach Quincy kamen, war auch Heinrich Grimm, geboren am 3. Oktober 1803 zu Weiler im Eljaß. Seine Gattin war Rosina, eine geborene Ruff, welche im Jahre 1808 ebenfalls zu Weiler das Licht der Welt erblickte. Das Chepaar kam im Jahre 1834 nach Amerika, blieb ein Jahr in der Stadt New York, suhr dann den Hudson hinauf und per Kanal

Digitized by GOOGIC

nach Buffalo, von da über den Eriefee nach Cleveland und dann wieder per Ranal nach dem Chio Flug, diefen hinab und den Miffiffippi hinauf nach Quincy. Beinrich Grimm mar Chreiner und baute und betrieb gufam= men mit Anton Delabar die erfte Cagemühle an Delaware, nahe 3. Strafe. Biele Jahre widmete er fich hier dem Baufache. Auch den Feldzug gegen die Mormonen zu Nauvoo machte Grimm mit. Heinrich Grimm ftarb am 3. September 1893 im hohen Alter von nahezu 90 Jahren; die Gattin war ihm mehrere Jahre zuvor im Tode vorausgegangen. Beinrich Grimm jr., welcher am 19. April 1836 in Quincy geboren wurde und seit vielen Jahren eine Dampftessel=Fabrit betreibt, ist ein Sohn des Chepaares.

Brief von Jofeph Maft.

Hofeph Mast an seine Eltern geschrieben:

"Ouinen, den 20. Juli 1834. — Liebe Eltern! 3ch habe Euch versprochen, die Reise ju beschreiben, und von Amerika. Ihr werdet in meinem letten Briefe von Havre gelefen haben, daß wir den 1. April abfuhren; allein weil das Wasser nicht hoch genug ift, segelte unfer Schiff erst am 5. Abril unter autem Winde ab. Als das Schiff ftart in Bewegung tam, da tam gleich ber Edwindel und bas Brechen ging gleich an, welches die Geetrantbeit ift; sie hat die meisten von den Badischen ftark überfallen, mein Schwager und feine zwei Buben haben sie nicht gehabt; der Martin ift 20 Tage daran gelegen, er hat nicht geglaubt, daß er über das Meer tommt. Wir find 190 Badifche auf dem Schiff gewesen und find 58 Tage auf der See gefahren. Die See= reise ist beschwerlich und gefährlich. Den 7., Morgens, haben wir die englische Rüfte auf der rechten Seite gesehen; den 10. haben wir stürmisch Wetter gehabt, und so fort bis den 18., und wir haben nicht mehr frei stehen ton= nen; es hat etliche Dlal die Riften umgeschla= gen und das Wasser ift oben herein; den 19. haben wir die Ranarischen Juseln, welche Bor= tugal befitt, gesehen, auf der rechten Seite. Wir faben auch große Fische, und auch fliegende Fische, sie fliegen aber nicht weiter als ungefähr 100 Schritte, bis ihre Flügel wieder abgetropft find, und sie find nicht groß.

Den 15. Mai, Morgens, da faben wir die Insel Domingo auf der linken Seite; und wir haben sie immer gesehen bis den 17. Mor= gens, da haben wir die Infel Cuba auf der rechten Seite gefehen; Die nämliche Racht Donner und Sturm, es hat etliche Segel ger= riffen. Den 22. find wir in den Meerbufen gefahren; da haben wir vier Tage gar teinen Den 30. haben fie drei Rano= Wind gehabt. nenschiiffe losgelaffen ; zwei Stunden nachher find 6 Mann auf einer kleinen Schaluppe uns entgegengefahren und haben uns auf den rech= ten Weg geführt. Es waren fünf Schwarze und ein Weißer; dieser hat uns bis an den Miffiffippi geführt, wo wir die felbige Racht Anter warfen, bis den anderen Morgen um 4 Uhr: da ift das Dampfboot getommen und hat uns abgeholt; es hat noch zwei Schiffe mitgenommen. Den nämlichen Abend find fie auf eine Sandbant gefahren, und find gefeffen bis den anderen Tag Abends. Die schweren Sachen haben all aus unserm Schiff muffen und auf das Dampfboot; dann find noch zwei andere Dampfboote gekommen und haben unfer Schiff "Bolivar" hinaufgezogen.

"Wir kamen den 2. Juni in New Orleans an, alle gefund; es ift auch Reiner gestorben auf der See. Wir konnten gleich aussteigen und gingen auch in die Stadt, um zu feben. wie sie gebaut ift. Die Stadt ift nicht schön aber groß; fie ift 6 Meilen lang. 3m Com= mer find fast Zweidrittel Schwarze und nur Eindrittel Beiße in der Stadt; die Schwarzen aber find meiftens Stlaven. Es wird alle Nacht um 10 Uhr ein Kanonenschuß gelöst, dann darf fich Reiner mehr feben laffen, oder man tann mit ihnen machen was man will. Wir trafen auch viele Landsleute aus allen Begenden. Der Schneider Tropler von Amol= tern sagte uns, daß der Rusmann und Anton Binder aus Forchheim gestorben sind; sie ha= ben an dem Kanal gearbeitet, find umgefallen und in New Orleans begraben. Diefes ift die schlimmste Zeit wo wir angekommen find; wir sind um einen ganzen Monat zu ivät ge= tommen, denn um die Zeit fängt die Cholera an, und im Spätjahr, wo die hige wieder abgenommen hat, tommt das gelbe Fieber. Wenn Jemand nach New Orleans will, fo glaube ich die beste Zeit mare im September,

daß man bis im Dezember in das Land tommt; dann kann man arbeiten bis im Mai, und kann sich ein Stück Geld verdienen, und dann kann man erst in das Land hinein, denn in New Orleans ist der Lohn drei Mal so start als hier. Man fagte uns, wir sollten nicht lange in New Orleans bleiben, denn die Cholera sei hier; ich habe auch Einen auf dem Boden liegen sehen.

"Wir gingen gleich den andern Tag auf ein Dampfboot, welches nach Louisville fuhr, weil feins da mar, das nach St. Louis fuhr bis am 7. Juni, und wir mußten am Chio absteigen. Es toftete auf den Ropf 4 Thaler, die Rinder die Balfte. Wir tamen den 10., Rachts 10 Uhr, am Ohio an, 1000 Meilen von New Orleans. hier mußten wir unter freiem himmel über Nacht sein; da haben wir einen Saufen Solz gemacht und haben es an= gegundet; ich und der Martin hielten die Den andern Morgen gingen wir wieder auf ein anderes Dampfboot, es kostete auf den Ropf zwei und dreiviertel Thaler. Wir kamen den 13. Juni, Abends, in St. Louis an. Wir gogen gleich ben andern Morgen auf ein Dampfboot; es toftete auf den Ropf einen Thaler und die großen Riften einen halben Thaler. Den 14., Nachts, haben wir Todesangst ausgestanden; als wir eine halbe Stunde im Bett gelegen find, da tam ein Dampfboot den Flug berabgefahren und ift jo ftark an unfer Boot herangefahren, daß es ein großes Loch in das Berbed ichlug; darauf find wir gleich an das Ufer gefahren. Dann ist es wieder gekommen und sie wollten auch feben, wie es uns gegangen fei; dann ift es noch einmal daran gefahren, wir haben ge= glaubt mir geben zu Grunde. Wir haben icon hinaus springen wollen, aber unten hat es ibm nicht viel gemacht und wir durften nicht aussteigen.

"Die Reise auf dem Mississspie ist eine saure und ungesunde Reise, denn die Cholera regiert meistens auf den Dampsbooten. Es sind zwei Schiffe 8 Tage später fort, und es sind auf einem 8, auf dem andern 28 Personen an der Cholera gestorben; es sind Schweizer gestorben, von den stärksten Männern, welche mit uns über die See gesahren sind. Wir können Gott nicht genug danken, daß wir

fo gludlich und gefund hierher gekommen find.

"Wir kamen den 16. Juni in Quincy an, und trafen den herrn Better gefund an, wir wissen aber nicht, wo wir in ein Baus tom= men tonnen. Dem Better feine Saufer find alle boll, und er hat auch teins finden tonnen. Der Better Baul konnte einstweilen zu ihm gieben: dann haben wir unfere Riften in einen alten Stall zunächst am Flusse gestellt und find zu dem Boekle gegangen, und seine Frau hat uns eine alte bütte gegeben, wo wir vier Wo= den lang bei einander wohnten, wir, der Haus, der Jakob, der Guth bon Herbolds= heim, der Martin und Benz. Jest haben ich und mein Schwager ein Haus ausgebeffert wo wir einen Monat haben unentgeltlich woh= nen fönnen.

"Liebe Eltern! Ich würde Euch schon längft geschrieben haben, aber der Better fagt mir, daß Ihr tommt auf den letten Brief, den der Delabar hinausgeschrieben hat. Liebe Eltern! Wenn Ihr noch nicht verkauft habt. so glaube ich wäre es am besten, Ihr bleibt wo Ihr seid. Wenn Ihr aber Alles verkauft habt und einen zu großen Schaden haben würdet, so könnt Ihr kommen. Dein Pathe, der Lenz, der kann auch zu Hause bleiben. denn auf dem Felde zu arbeiten, das ist ihm zu warm, und auf der Profession würde er keine Arbeit bekommen, weil er die Sprache nicht kann. Ich kann zwar das Land nicht verachten, es ift ein feines Land, Jeder tann treiben was er will und braucht nichts davon zu geben. Der Delabar hat in vielen Stücken die Wahrheit geschrieben, aber vieles hat er auch zu hoch übersponnen; fein Bruder ift auch an der Cholera gestorben und liegt im Diffif= findi begraven. Der Better fagt mir, daß nicht Alles fein Wille gewesen ift, mas er ge= schrieben hat; er hat ihm nur vorgelesen, was er hat wollen, von einer Bierbrauerei hat er nichts gewußt, denn es geht nichts ab; es hat auch Bier hier, die Buddel kostet ein und ein= halb Bicanune oder neun und einhalb Kreuzer.

"Der Herr Vetter ist ein reicher, angesehener Mann, man kennt ihn in der ganzen Gegend: er hat fünf häuser hier, er hat sie selbst gesbaut, jest hat er sie ausgelehnt und hat die Schneiderei ausgestedt und zieht aufs Land,

er hat 130 Ader gekauft, auf welchen schon zwei Häuser standen; er hat Alles gekauft, was drauf ist, Welschtorn, Erdäpsel, Kraut; er hat schon vier Ochsen, 4 Kühe und 50 Schweine gekauft, was es kostet, das weiß ich nicht; er sagt er will noch 2000 Pfund Schweinesleisch verkaufen dieses Jahr, das Pfund kostet 4 bis 5 Cents; das Fleisch wird in Fässer eingepackt und wird fortgeschickt.

"Der Better hat die Schneiderei fo getrieben: er hat das Tuch felbst gekauft, dann bat ein Jeder können haben von welchem Stud als er hat wollen; er hat mir gesagt, von dem Stud toftet es so viel und von dem so viel. Bieh hat er teines gehabt als ein schönes Reitpferd, und er ift in die Roft gegangen. Better fagte er will dem Michel auch Land aussuchen für ein und einviertel Thaler den Ader, und es sei schon so viel als gekauft, fünf Meilen von der Stadt, eine Meile von der fei= nigen. Der Bans und Jatob haben auch schon 80 Ader gefauft für ein und einviertel Thaler, sie sind schon drauf gezogen. Martin dient bei einem Bauer und hat des Monats 10 Thaler. Der Benz ist auch bei einem Bauer und hat des Monats 10 Thaler. Der Schuhmacher hat noch keine Arbeit für ihn, sie haben gute Plate, aber es träumt ihnen immer von Saufe, und es foll Riemand tommen bis fie ihnen fchreiben. Gin Tagloh ner verdient des Tages einen halben Thaler, wenn er mit den Leuten ift, wenn er die Roft felbst anschafft dreiviertel Thaler. Wenn man in die Rost geht so toftet es des Monats 8 bis 10 Thaler. Arbeiten muß man von Sonnen= auf= bis Untergang, und wenn man gearbeitet hat, dann wollen sie erst einen nicht bezahlen. Die gewöhnliche Rost ist Fleisch, Raffee, Thee und Butter, und so des Tages drei Mal, aber das meifte ift talt. Die meifte Arbeit ift in dem Belichtorn, welches das erträglichfte ift, man baut es aber nicht wie bei Euch, man haut nur das Gras bom Stod, dann wird es den langen und breiten Weg 2 bis 3 Mal gefahren, und es wird 12 bis 15 Schuh hoch, die Buschel gilt 18 bis 20 Cents. Frucht gibt es nicht viel hier, denn dies gibt ihnen zu viel au schaffen, bis es der Bauer im Sad und der Taglöhner feinen Lohn hätt, so murde er den tleinsten Theil haben. Die Frucht wird ge=

mäht, sie machen Stoppeln über einen Schuh hoch, da gibt es ein Gesträu, daß man fast nicht dadurch kommt. Die Frucht wird ausgeritten oder durch Dreschmaschinen gedroschen, aber es wird nicht sauber. Dann im Spätziahr, wenn das Gut leer ist, werden die Schweine hineingelassen. Das Vieh ist das erträglichste was der Amerikaner hat; sie laussen Tag und Nacht im Freien herum und bezürfen weder Stallung noch Futter; ohne Vieh könnten sie nichts machen, denn der Tagelohn würde ihnen Alles auszehren.

"Die Ameritaner arbeiten nicht viel, aber wenn sie arbeiten, fo tommt ihnen tein Deuticher nach. Die Beibsleute haben es gut bier, man findet teine auf dem Felde arbeiten; fie reiten den ganzen Tag auf den Pferden berum. und fie tommen ichoner daber an den Werttagen, als bei Euch an ben Festtagen. Magd verdient des Monats 5 Thaler. Lohn ift gut bier, aber es gibt nicht immer Arbeit, und wenn man frant wird, welches häufig der Fall ift, dann nimmt es alles wieder mas man verdient hat. Rleider, Schube und Stiefel find hier fehr theuer; ein Baar Stiefel tosten 6 Thaler, ein Paar Schuhe 2 Thaler, eine Art 2 Thaler, ein Beil 1 Thaler, eine handsage 2 Thaler, eine haue (hade?) 4 Thaler, ein Hammer 4 Thaler, ein Buschel Erdäpfel & Thaler, das Pfund Zuder 3 Bicapune, das Pfund Raffee 20 Cents; mit Fleifc ift es unterschiedlich, von einem Ctud Bieb gilt das Pfund 3 bis 5 Cents; 1 Pfund Put= ter 12½ Cents; das Pfund Schmalz ein Bicapune oder 64 Cents; ein Pfund Cala 3 Cents. das Pfund ist aber nicht so schwer als bei Euch; 1 Cent ift 12 Kreuzer, es gibt aber teine Cents hier, man muß allemol für eine Picanune nehmen, welche das fleinfte Ctud Geld ift. Ein Amerikaner Thaler bat 16 Bicanunen, ein 5 Franken Thaler 15 Picapunen; die sva= nischen 48 gehen auch für einen Thaler.

"Handwerksleute, nämlich: Schmiede, Wagener, Schreiner und Schneider verdienen viel hier, aber für einen Ledigen, der kein Handwerk hat, für den ist es nicht viel, viel weniger für einen Mann, der lauter kleine Kinder hat und nicht viel Vermögen in das Land bringt; aber für einen Mann, der große Kinder hat, der kann sich besser machen als in Deutschland.

"Wir haben auch erfahren, daß über 1000 Deutsche in St. Louis feien, und die Cholera regiert jo ftart unter ihnen, daß alle Tage 20 bis 30 Berfonen fterben; es feien Biele im Begriff, in Diefe Gegend zu brechen. Liebe Eltern! folltet Ihr tommen, fo joont nicht an den Lebensmitteln über die Gee, und tauft was Ihr gern effet, denn man weiß nicht wie lange es geht; aber wenn mein Bruder ber Johann nicht follte kommen, so würde ich fagen, bleibet zu Hause, denn es ist eine harte Reise, und hier findet man wenig Freude. Ich will Euch noch fchreiben, warum ich bem Berrn Bfarrer feinen Brief nicht beantwortet habe; es ift nicht wie in Deutschland, ich müßte in halb Amerita herum wandern, bis ich Alles wüßte, und müßte einen Dolmetscher mit mir nehmen; wenn ich einmal die Sprache tann, dann will ich es ihm schreiben, oder ich will es ihm mündlich fagen 'Es ift teine ta= tholifche Rirche hier, aber es foll eine gebaut werden. Bom Lande weiß ich noch nicht viel zu schreiben, weil ich felber noch nicht viel da= von weik. Der Better Baul bat auch einen Brief an Walburga geschrieben und hat noch mehrere Sachen bemerkt. Ich muniche, daß

Euch dieses Schreiben bei guter Gesundheit antrifft, wie wir es auch sind, und schreibt so bald es möglich ist, und wir grüßen Euch alle herzlich, Bater, Mutter, Schwester und Brusber, auch einen Gruß an meine Pathe, ich grüße die ganze Freundschaft überhaupt und die nach mir frugen. Der Wichel und Kathazine grüßen Euch auch alle, und ich verbleibe Euer Sohn,

Jojeph Maft."

Aus Borstehendem ersieht der Leser, mit welchen Schwierigkeiten die alten Pioniere in dieser Gegend zu kämpsen hatten. Mühsalen und Entbehrungen mußten sie sich unterziehen, von denen unsere heutige Generation sich kaum einen Begriff machen kann. Die Reise von Europa nach Quincy, die heute in sie ben Tagen zurückgelegt werden kann, dauerte damals mitunter sie ben Monate. Bor Fußtouren von Quincy nach St. Louis schreckten sie nicht zurück, wöhrend es heute hier nicht Wenige giebt, denen es schon beschwerlich wird, wenn sie eine halbe Meile zu Fuß gehen sollen. Wie ist es heute doch so ganz anders geworden, als es damals war!

Berichtigung. — In der Juli-Rummer ber Geichichtsblätter haben fich in ber "Geschichte ber Teutschen Quincy's" etliche Fehler eingeschlichen, die der Schreiber dieser Geschichte hiermit berichtigen möchte: Scott Wife mar Affistent des Courant Controlleurs, nicht des County-Controlleurs. Es war Nancy Hunfaker, die mit Jacob Wigle in die Ehe trat, nicht Gunseker. Jakob hilden brand muß es unten auf Seite 7 heißen, nicht hildenband.

Abolph Roly betrieb ein Grocern gefchaft, nicht ein Großgeschäft.

#### Aus Quincy's deutscher Kirchengeschichte.

Bon Seinrich Worumann.

(% lag eigentlich nicht in ber Absicht bes Schreibers ber "Geschichte ber Deutschen Quincy's", auch bie Geschichte ber beutschen Kirchengemeinden zu schreiben, benn er war ber Meinung, daß das besser von Anderen geschehen könne. Und dann ist ja auch die "Deutsche Amerikanische Historische Gesellschaft von Juinois" im Besitze von Büchern und Schriften, aus denen sich Quincy's deutsche Kirchengeschichte schöpfen läßt, wie z. B. Bater Theodor Brüner's "Katholische Kirchengeschichte Quincy's", serner die Fest-

schrift zum golbenen Jubiläum ber evangelischen Salems: Gemeinde, die Festschrift zum silbernen Jubiläum der evangelischen St. Pauls Gemeinde, und die jüngst erschienene Festschrift zum goldenen Jubiläum der evangelisch slutherischen St. Jakobi Gesmeinde.

Doch gab es hier eine Lucke, beren Ausfüllung wohl nicht langer hinausgeschoben werben sollte, und bieses war in Betreff ber bei Beitem altesten beutschen protestantischen Kirchengemeinde Quinch S, ber gegenwartigen evangelisch-lutherischen St. Johannes Gemeinbe, beren Anfänge in bas Jahr 1837, also 64 Jahre, zurüdreichen. Schreiber biefer Geschichte hatte vor Längerem, als ber nun verstorbene Pastor Louis Zahn noch lebte, mit biesem wegen ber Angelegenheit gesprochen, und mar derselbe auch bereit ge= wesen, die Geschichte der St. Johannes Gemeinbe zu ichreiben, wie fie fich aus ben vorhandenen Archiven berfelben ergeben wurde. Doch, ebe Baftor Bahn biefes ausführen fonnte, murbe berfelbe am Conntag, ben 26. Mai 1901, mährend er bei der Grund= steinlegung ber neuen Schule ber beutschen ev.=luth. St. Jakobi Gemeinbe bie englische Testrebe hielt, durch einen Schlaganfall plöglich aus bem Leben gerufen, konnte alfo bie Geschichte ber St. Johannes Gemeinde nicht mehr schreiben. Und da diese Gemeinde auch bis heute noch feinen Geelforger gur Ausfüllung ber Bakang gefichert hat, fo fieht sich ber Schreiber dieses veranlaßt, die Ge= schichte ber Gemeinde, so gut ihm dieses eben möglich ift, zu schreiben.

Wie aus ben Archiven ber Gemeinde erssichtlich, hieß ber er ft e Pastor berselben Hunholz, und war berselbe, wie es scheint, schon vor bem Jahr 1837 hier. Als zweiter Pastor wird Johann Gumbel genannt, welcher die Gemeinde im Jahre 1837 gründete, und unter welchem im Jahre 1838 die erste Kirche gebaut wurde. In einem noch vorhandenen Kirchenbuche, welsches aus dem Jahre 1838 stammt, finden sich unter dem Titel "Abzahlungsliste der Beisträge für das Gehalt des Geistlichen auf das Jahr 1838," die folgenden Namen, vom Schreiber dieses alphabetisch geordnet:

Christian Abel, Rikolaus Abelmann, Carl Albrecht, Johann Angermüller, Carl Arsismus, Heinrich Auerbach, Philip Bert, Joshann Georg Beck, Johann Bangert, L. W. B. Bute, Jsaak Böbinger, Johann Breitswieser, Heinrich Bornmann, Christian G. Dickhuth, Wilhelm Dickhuth, Christoph Tickhuth, Georg H. Dober, Daniel Ertel, Elisfabeth Ertel, Wilhelm Fischer, Louis Keth, Abam Kaber, Heinrich Grimm, Martin

Grimm, Abelheib Grimm, Simon Glaß, Leonhard Griefer, Carl Grunenberg, Nito= laus Herlemann, Unbreas Berlemann, Margaretha Berlemann, Johann Soffag, Georg Heß, Jakob Halberg, Jakob Heil= mann, Georg Beumann, Nitolaus Ihrig, Carl Jung, Friedrich 2B. Jansen, Barbara Johns, Johann H. Kreinhop, Hermann Rreinhop, Friedrich Rötle, Johann Kinkel, Ratharine Rintel, Maria E. Kintel, Johann G. Rappus, Conrab Reller, Georg Reller, . Undreas Keller, Heinrich Lock, Ulrich Lugin=. bühl, Carl August Märtz, Daniel Merfer, Nikolaus Merker, Georg Merker, Michael Müller, Jakob Müller, Joseph Mooser, Georg H. Medy, Friedrich Mammele, Da= niel Minber, David Notter, Johann M. Notter, Johann Pfanner, Gottfried Pfanschmidt, Georg Betri, Johann Romeiser, Casper Ruff, Jakob Ruff, Frang Rettig, Lubwig Rapp, Jatob Scheer, Wilhelm Gen= senderfer, Georg Schultheis, Martin Schult= heis, Beinrich Schneiber, Juftus Schreiber, Beinrich Schuchmann, Abam Schmitt, Johann Philip Schanz, Beinrich Sauer, Theobald Sinn, Philip Schwebel, Leonhard Schwebel, Georg Steuernagel, Elisabeth Steuernagel, Johann G. Stier, Marie C. Stord, Oswald Trumm, Carl Bierheller, Johann Wenzel, Jakob Wolf, Carl Weber, Margaretha Wingart, Heinrich Walbhaus, Georg Jatob Waldhaus, Friedrich Wald= haus, Jakob Wecker, Christian Wild, Juli= ane Wild, Christian Wagner, Georg Wüt= tig.

Im Jahre 1840 kamen noch dazu: David Braun, Philip Dober, Albert Dannecke, Wilhelm Gaffer, August Garbrecht, Johann Grünewald, Watthes Keller, Elisabeth Klostrin, Michael Loos, Johann Lock, Johann Wammele, Christian Ruff, Johann Steuershardt, Konrad Schmidt, Johann Steuersnagel, Lobias Wittekind, Georg Wedig, Dorothea Waldhaus.

Im Jahre 1842 finden sich noch folgende neue Namen in der Lifte:

Georg Beilstein, B. C. Beyreis, Katharina Breitwieser, Sehaftian Dingelbein Digitized by Nifolaus Grünewald, Michael Reis, Joshann Krapf, Johann Kurk, Konrab Martin, Sophie Obert, Heinrich Rupp, Friederich Randolph, Georg Michael Steiner, Joshann C. Schmidt, Gerhard Sundermann, Frust Staudtermann, Johann Wendel Schnellbächer, Heinrich Wild, Heinrich Wingart, Heinrich Wüthig, Caroline Wüsthig.

Für das Jahr 1843 stehen die folgenden Ramen in ber Lifte:

Konrad Bloß, Marie Magdatena Böhl, Heinrich Diebl, Friedrich Dreffing, Heinrich Freese, Jakob Keis, Wilhelm Kung, Kathazrine Konrad, Heinrich Noll, Heinrich Wedig.

Im Jahre 1844 stehen bie folgenben neuen Namen in ber Lifte: Johannes Altes, Friedrich Bürmann, Heinrich Heil, Johann (S. Knittel, J. H. Knorr, E. F. Kerkmann, Franz Naberhoff.

Im Jahre 1845 ift bie Bahl ber neuen Ramen eine größere, wie folgt:

Conrad Beutel, A. Engelmann, Valentin Ertel, Ferdinand Flachs, Gerhard Frenze, Johann Martin Groß, Casper Abam Becht, Georg Philip Heller, Christoph Höch, 30= hannes Beg, Damian Baufer, Chriftoph Jung, Johann Karg, Johann &. Rlen, Carl Christoph Roch, S. Rausel, Paul Ronant, Johann Rellermann, Anna Barbara Rellermann, Immanuel Lügli, Hermann Meier, Johann Hermann Muber, Christoph Muber, Beinrich Merftabt, Carl Michels, Franz Naber, Johann D. Nelsch, Johannes Reubaum, Franz Nitscher, Barbara Obert, Heinrich Pert, Johann Renz, Johann Leonhard Röber, Simon Schäfer, Conrad Schmibt, Joit Sittler, H. Schmieding, Johann Schneiber, Daniel Stahl, Anbreas Sonntag, Stephan Seifarth, Georg W. Schraag, Carl Steinagel, Philip Thomas, Mathias Bipf.

Much fur bas Jahr 1846 finden sich viele neue Namen in ber Lifte:

Johannes Bornmann, Philip Beilftein, Wilhelm Behmer, Heinrich Bieber, Hanjost Brommermann, Jakob Ghrgott, Johann Jakob Frebe, Undreas Grimmer, Jakob Ge-

orgens, Chriftian Hartrich, Georg Klink, Martin Adam Kost, Christoph Lehmann, Immanuel Langlot, Heinrich Nicolai, Christian Nauch, Gottfried Ninneberg, Franz Nothzgeb, Johann Christian Reineder, Oswald Robe, Johann Rupp, Wilhelm Schäfer, Wilshelm Schmiedeskamp, Georg Steinagel, Wilshelm Thomas, Casper llebner, Johann Christian Ulrich, Gottfried Wenzel, Johann G. Weisenborn.

Für das Sahr 1847 war ber Zuwachs von neuen Namen ebenfalls ftark, wie folgt:

August Adams, Christian Amis, Gottlieb Arning, Johann Abam Bohl, Friedrich Born, Bilhelm Brandes, Chriftoph Bohm, Beinrich Behre, Gottlieb Bradenfid, Beinrich C. Dasbach, Carl Dickhuth, Unna Maria Gifel, Gottfried Chrgott, Joseph Grimger, Glisa= beth Hobreder, Maria Beg, Chriftian Sogelich, Maria Sallenberger, Georg Soschle, Peter Beitkamp, Johann Herwig, Johann A. Reller, Heinrich Reller, Ernft Knollen= berg, Abam Rupfer, Christoph Kleinschmidt, Philip Loos, Adam Miller, August Diiller, Heinrich Mangold, Johann Martin Nippold, Conrad Reich, Beinrich Rusche, Georg Stork, Wilhelm Schöttger, Abam Uebner, Friedrich Winsch, Jakob Wittich, Abolph Wehrmann, Friedrich Winkelhagel.

Run gibt es eine große Lücke in dem alten Kirchenbuche der Gemeinde; es waren namlich Streitigkeiten in derselben entstanden, der damalige Seelsorger, Pastor Christoph Jung, war mit einem Theil der Glieder forts gezogen und hatte die Salems-Gemeinde gegründet.

Wie aus einem noch vorhandenen alten Protofollbuche ersichtlich, dienten während bes Jahres 1840 Georg Schultheis als Prässident und Friedrich Wilhelm Jansen als Sekretär des Kirchenrathes. Während des Jahres 1841 wurde das Amt des Präsidensten von Christian (3. Dickhuth, und das Amt des Sekretärs von Heinrich Bornmann verswaltet. Im Jahre 1844 fungirten Johann Georg Beck als Präsident, und Johann H. Kreinhop als Sekretär im Jahre 1845

vienten Christian G. Dickhuth als Prafibent, und Johann M. Notter als Setretar, und wurden die betr. Uemter von den beiden hier Genannten auch während der Jahre 1846 und 1847 verwaltet, worauf der oben erwähnte Riß in der Gemeinde eintrat und bieselbe sich nach verschiedenen Richtungen trennte.

Bie aus ber Geschichte weiter hervorgeht, mirften von Anbeginn ber Gemeinbe bis jest im Ganzen 16 Paftoren in berfelben. nämlich: Paftor Sunholz als Erfter von bem irgend welche Runde vorhanden ift. Paitor Johann Gumbel, welcher im Jahre 1837 die Gemeinde gründete und bis gum Unfang bes Jahres 1840 an berfelben thatig war, ba er am 1. Januar bes lettge= nannten Jahres noch ein Kind taufte. Dann folgte Paftor Carl Lubwig Daubert, welcher aber nur bis jum Berbst bes Sahres 1841 der Gemeinde vorstand; die lette von ihm vollzogene Taufe ist am 12. September eingetragen. Um 5. Dezember bes Sahres 1841 erscheint schon Pastor Conrad Drube als Täufer im Regifter, fungirte also von jener Zeit an bis im Herbst 1842 als Pastor ber Gemeinde; bie lette von ihm eingetragene Amtshandlung, eine Kindtaufe, verrich= tete er am 16. Oftober 1842. Bu Anfang bes Jahres 1843 trat Paftor Wilhelm Bauermeister sein Amt an, und reicht seine Umtszeit bis zum Frühjahre 1845, benn er vollzog am 25. Marz bes genannten Jahres noch eine Trauung. Am 5. April 1845 tritt Paftor Christoph Jung als Täufer auf, war also auch Pastor der Gemeinde; berselbe biente bis Frühjahr 1848, und ist die lette von ihm vollzogene Amts= handlung, eine Kindtaufe, am 19. März eingetragen. Run erscheint Baftor Grieb: rich Reiß für etliche Monate in ber Ge= meinde, benn er vollzog Tranungen und Rindtaufen.

Um 1. Oftober 1848 finden mir Paftor Conrad Ruhl als ordentlichen Baftor an der Gemeinde; berselbe veranlafte bie Gemeinde, ben bisher geführten Namen: "Die deutsche evangelischeprotestantische Ge-

meinbe ber vereinigten lutherischen und icformirten Ronfessionen," abzulegen, und ben Ramen: "Deutsche evangelisch = lutherische St. Johannes Gemeinbe," zu mahlen, und beichloß dieselbe am 26. Dezember 1848, sich unter biesem Namen inkorporiren zu las fen; zu Anfang bes Jahres 1849 fand bie Inkorporation statt. Pastor Kuhl stand bis im Berbst bes Jahres 1850 an ber Gemeinbe; seine lette Amtshanblung, eine Kinbtaufe, ift am 24. September 1850 eingetragen. Dann erscheint Baftor J. N. Geig, beffen erste Amtshandlung, eine Kindtaufe, am 24. November 1850 eingetragen ift; am 31. Marg bes Jahres 1852 legte er fein Umt Ausgangs Mai beffelben Jahres finden mir Paftor James Dt. harten; seine Amtshandlungen batiren von jener Zeit an bis zum 25. April 1855, woraus man entnehmen barf, daß er bis zu jener Zeit Bastor ber Gemeinde gewesen. Dann folgt Pastor Christian Popp, ber sein Amt am 16. Mai 1855 antrat und baffelbe über 6 Jahre vermaltete. Gein Rachfolger mar Pastor Wilhelm Baumstart, der im Juni 1861 in's Amt trat und baffelbe bis gegen Ende 1863 verfah.

Am 7. Januar 1864 trat Paftor Jakob Seibel das Umt des Seelsorgers der Gemeinde an und verwaltete baffelbe bis gum Jahre 1874; ber im Juni 1873 ihm als Gehülfspaftor beigegebene Paftor Louis Hölter wurde im Jahre 1874 als Pastor ber Gemeinbe gewählt, ba Paftor Seidel megen Rrantlichkeit fein Umt nieberlegen Pastor Hölter blieb bis Ende 1878 an ber Gemeinde, worauf er einem bringenben Rufe aus Chicago folgte. Run wurde Pastor Albert Willner von der Ge= meinde gewählt, folgte bem Rufe derfelben, und mar bis Ende bes Jahres 1892 an ber: selben thatig. Endlich murbe Pastor Louis Bahn als Geelsorger ber Gemeinde berufen; berfelbe traf gegen Enbe bes Sahres 1892 ein und war bis zum 26. Mai 1901 thätig, an welchem Tage er burch einen Schlaganfall ploglich aus bem Leben gerufen murbe.

Als theilmeise Erganzung für bas Obige wirb bas Rachstehenbe bienen:

#### Sinige Notizen betreffs der eb.-luth. St. Johannes-Gemeinde zu Quinch, Adams County, Allinois.

Don Pastor Jakob Seidel, gegenwärtig in Chicago im Ruhestand.

Im Spätjahre bes Jahres 1863 erhielt ich einen Beruf von ber ev. luth. St. 30= hannes: Gemeinbe zu Quincy, Abams County, Juinois. Ungeahnt und ungesucht tam 3ch mußte nichts von einem biejer Beruf. Quincy in Illinois und mandte mich beshalb an herrn Dr. Balther in St. Louis um nabere Austunft. Derfelbe antwortete mir, bag bie ermähnte Gemeinbe zwar flein fei, bagu fich in feinen glangenben Berhaltniffen befinde, daß aber bie Sauptursache bieran mehr an bem unväterlichen Berhalten ihres gewesenen Paftors liege, als an ber Bemeinde; bag bieselbe burch eine recht vater: liche Seelsorge mohl gewonnen merben fonne, ich folle nur in Gottes Ramen ben Beruf annehmen, es werbe sich alles mohl zurecht bringen laffen. Darauf nahm ich den Beruf an und kam am 6. Januar 1864 in Quincy an. Silf Gott! wie aussichtslos fand ich die Berhältnisse! Ich ging sogleich baran, alle Gemeinbeglieber zu besuchen. Da kam ich zuweilen in ein verkehrtes Haus, wo keine Glieber maren, sondern nur solche, bie ab und zu einmal zur Rirche gegangen maren und baber für Glieber gehalten mur-Mls biefe Leute erfuhren, mer ich fei und daß ich eine zahlreiche Familie habe, sagten sie mir rund heraus: "Da gehen Sie nur wieber bin, wo Gie hergekommen find, wenn Sie nicht mit Ihrer Familie Bungers fterben wollen. Diefe Leute tonnen feinen Paftor mit einer Familie ernähren." Als Beweis fur bas, mas fie fagten, fügten fie hingu: "Dem hier gemesenen Baftor maren \$200.00 Gehalt zugefagt, und als er einem anderen Ruf folgte, waren fie ihm noch \$100.00 schuldig, die aufzubringen sie nicht vermochten, sonbern noch \$50.00 leihen mußten."

Daß folche Enthullungen nicht geeignet maren, mir Muth zu machen, lagt fich ben-Doch verzagte ich nicht. Das Be= mußtsein, bag ich nicht von felbst gekommen, sonbern orbentlich berufen mar, bak Der mich berufen wohl miffen werbe, wozu, hielt mich aufrecht. Ich fing an bas Wort ber Wahrheit in aller Ginfalt zu predigen und bie Wirkung zeigte fich balb. 3ch hatte ben Leuten vor Annahme bes Berufs gesagt, baß ich wegen körperlicher Schwäche keine Schule halten könne. Schule follte aber gehalten werden, benn die Leute erkannten bald, daß ohne Schule sich auch die Gemeinde keines gesegneten Fortgangs erfreuen könne. murbe beshalb nach mehreren Berathungen beschlossen, einen Schullehrer zu berufen. Da galt es aber auch ein Schulhaus zu bauen. Es murben Unterschriften gefam= melt und die ergaben einen fo unerwarteten Ertrag, bag ein einstödiges Schulgebanbe hinten an ber alten Rirche errichtet werben konnte, mit nur etwa \$100.00 Deficit. ber berufene Lehrer, ein Zögling bes Lehrer= Seminars ber Synobe von Missouri, Ohio u. a. St., mit Namen Beifel, erichienen war, murbe die Schule noch im Berbst bes: felben Jahres 1864 begonnen, die im Un= fang 38 Schüler gablte.

Berr Weisel erwies fich als ein gang portrefflicher Schulmann. Unter feiner Leitung vermehrte fich die Angahl ber Schüler fo, baß er nicht allein fertig merben konnte, und ich jum Belfen gebrungen marb. Da bas Schulgimmer bie Schüler nicht mehr faffen fonnte, trat ber Nothstand ein, daß mir einen Theil ber Schüler in die Rirche nehmen und also bie Schule theilen mußten. Ich überließ Weisel die große Klasse, ich selbst übernahm die fleine, und wir hatten die Freude, beide Rlaffen fich fo vermehren zu fehen, daß er: ftere 84 und bie lettere 86 Schüler gablte. 3ch konnte natürlich für bie Dauer biefer Arbeit neben bem Prebigtamte nicht vorstehen und wir mußten beshalb einen zweiten Lehrer berufen. Wir erhielten ihn, aber mir fanden zu unferm Bebauern, bag es fein Weisel war. Er war zwar ein lieber, guter

Digitized by GOOGIC

und sehr williger Mann, aber es fehlte ihm an Lehr= und, mas bas Schlimmfte mar, an Regiergabe. Der Zugang ber Schüler nahm in Folge bessen merklich ab, mehrere Rinder murben uns entzogen und bie Schule ging wieber rudwarts. Dazu erhielt balb barauf Beifel einen Beruf von ber Gemeinbe in Bashington, D. C., den er wegen beson= berer Verhaltniffe in feiner Kamilie anzunehmen fich gedrungen fah und mir mußten ihn mit ichwerem Bergen ziehen laffen. mußte ich wieber ans Ruber. Diesmal übernahm ich die Oberklaffe, aber biefe murbe burch Abgang ber Confirmanben balb fo flein, und ich so schwach, baß wir uns ge= brungen faben, aus beiben Schulen wieber eine zu machen und biefe bem Lehrer ber Un= terklaffe gang zu übergeben. Ich suchte nun, einen Beruf für benfelben zu erlangen an eine minberwichtige Stelle, aber meine Bemühungen blieben lange erfolglos, und zur Absetzung konnten wir und wegen seiner Berzensgüte nicht entschließen. Und als es mir enblich gelang, eine andere Stelle fur ihn gu erlangen, hatte bie Schule einen ichmerglichen Niebergang erlitten, ber nicht wieber gut ge= macht werben fonnte.

Aber war benn während ber Glanzzeit ber Schule noch immer eine Klaffe in ber Kirche? Rein. Wir hatten das einstöckige Schulgesbäube auf einen andern Platz gebracht, einen Unterbau unter baffelbe gesetzt und haben so zwei Schulzimmer erhalten, die ihrem Zweckentsprachen.

#### Gemeindeverhältniffe und Rirdenbau.

Die Gemeinde hatte bei meiner Ankunft einen sektirerischen Anstrich. So hatten 3. B. Frauen, beren Männer nicht zur Gemeinde gehörten, Stimmrecht, ebenso auch Wittwen. Das wurde durch freundliche Belehrung beseitigt. Das Wort Gottes wurde gerne gehört und auch beachtet. Die Kirche war immer voll Zuhörer. Es fanden sich nach und nach auch Auswärtige ein, und die, welche einen Weggang geplant hatten, blieben. Im Ganzen zeigte es sich, daß das Wort Gottes wuchs und sich ausbreitete,

Nun trat aber eine wenn auch langsam. Schwierigkeit ein. Die alte Rirche, ein zweiftodiges mit zwei Reihen Tenfter verfehenes altes Gebände, ging dem Einfall zu. Obwohl bie zwei Seitenmanbe mit eifernen Stangen verbunden waren, so schoben sich bieselben boch, ba wo keine Berbinbung mar, immer weiter nach außen und die Front spal= tete sich so, daß ber Spalt jedes Jahr größer ward und immer auf's Neue zugetüncht werben mußte. Die Ursache mar bas Dach; beffen Sparren maren aus bem Balbe genommen, diese senkten sich immer mehr, da sie keine Berbindung hatten und schoben die Wände nach außen. Gine Berbindung aber konnte nicht hergestellt werden, da die Kirche eine Bolbung hatte und fo lag bie Gefahr bes Ginfallens nahe. Es mußte baber an einen Reubau gebacht werben. Da stiek man aber auf eine heitle Schwierigteit. ging bas Gerebe, bie Kirche fiele laut ber Incorporations:Acte ber sogenannten ev.= luth. General Synobe zu, wenn die Gemeinbe sich einem andern Körper auschlösse. Acte war aber nirgends zu finden. mußten uns an ben Staats: Sefretar in Springfielb wenden, um eine Copie zu erlangen. Das Gerebe fand sich bestätigt. Run mar guter Rath theuer. Doch mir betamen ihn billig. Der alte Abvokat Wheat von Quincy rieth uns, mir jollten ben befagten Artikel in ber Akte in einer gesetzlichen Gemeinbeversammlung einstimmig wiberru= fen und einstimmig beschließen, mas mir an beffen Stelle gefest haben wollten. - Aber einstimmig! wird bas wohl zu erreichen sein? Das war jest die Frage. Doch es wurde erreicht und fo bie Schwierigfeit gehoben. Run konnten wir mit Ernft zur Berathung über ben Rirchenbau schreiten. Das endliche Resultat mar, eine Rirche zu bauen, wie fie jett basteht. Da mußte aber erst ber Berg abgetragen werben, auf bem die alte stand, zu ber von ber Straße aus über zwanzig Stufen führten. Doch sollte bie Abtragung nur so weit ausgeführt werben, als es un= bedingt zur Errichtung ber neuen Rirche no-Der Theil, worauf bas Pfarrthig war. Digitized by 600816

haus stand, sollte stehen bleiben, um Geld zu Es zeigte sich inbeg bald, bag bas nicht geschehen konnte. Es wurde nämlich auch die nächstliegende Baustelle abgetragen und ba bas Pfarrhaus ber Grenze zu nahe stand, so war sein Zusammensturz damit vorbereitet, und mußte beshalb auch biefes nebst ber Stelle, worauf es stand, abgetragen wer= Daburch murbe veranlagt, bag bie Gemeinde in fast allzutiefe Schulben gerieth und man ihr prophezeite, sie murde bald auf= brechen. Es mare auch gar nicht zu verwunbern gemesen, menn bies geschehen mare. Man glaubte anfänglich für \$10,000 alles fir und fertig stellen zu konnen, aber es ftellte sich schließlich heraus, bag ber Rirchen=, Pfarrhaus: und Schulbau, nebst Abtragung bes hügels bebeutend über \$20,000 toftete und es blieben, da die Gemeinde nicht bemittelt mar, also nur wenig auf einmal auf= zubringen vermochte, \$16,000 Schulben. Davon mußten \$10,000 mit 10 Procent verzinst merben. Das ichien unerschwinglich ju fein, und boch murbe bie Schulb in fünf Jahren auf \$12,000 reduzirt.

Hierbei kann ich nicht umhin, einen wichtigen Vorfall zu erwähnen. Es wurde nämelich von einem gewissen Manne die Forderung an die Gemeinde gestellt, ihm \$1600 auszuzahlen, die er im Laufe des Kirchbaues vorgestreckt hatte, und dabei die Drohung hinzugesügt, daß er klagbar werden wolle, wenn der gesorderte Betrag nicht zu der von ihm bestimmten Zeit ausgezahlt sein würde.

Man wußte-nicht, wie das Gelb erlangt werden könne, und es wurde darum eine Gesmeindes Bersammlung einberusen. Da stand in der Versammlung ein Tagelöhner auf und sagte: "Ich habe noch \$100 für die Gesmeinde," nach ihm erklärte ein anderer Tagslöhner, er habe auch noch \$100 zu demselben Zwecke und so ging es fort, bis die \$1600 zugesagt waren. An dem gesetzten Tagekonnte ich das Geld auszahlen. Diesen Borfall erwähne ich lediglich zur Ehre Gotstes, benn er hat die Herzen der Leute willig

gemacht, bie ersparten Dollars gu feiner Chre anzuwenden und zu zeigen, bag er Webet, wenn es ernstlich ist, erhört. Ich hatte ihn ernstlich gebeten, er wolle um seines Namens Ehre willen, daß er nicht verlästert werde in seiner Gemeine, die Schmach abwenden von berselben, verklagt worden zu sein, und er hat das Gebet erhört und zur Verwunderung Aller herrlich geholfen. Die große Schulbenlaft, in welche die Gemeinde durch oben erwähnte Umstände gerathen war, hatte übri= gens die traurige Folge, baß sich mehrere Glieder abwandten, denen das reine Wort Gottes nicht als die köstliche Perle galt; boch wurde die dadurch entstandene Lücke wieder reichlich ausgefüllt durch Anschluß Anderer, die willig waren, die Lasten mit zu tragen und die Gemeinde erbaute fich nun in 3ch felbst hatte mich burch Sorgen Krieden. und Arbeit indeg jo geschwächt, baft ich einer Erholung bringend bedurfte. 3ch ersuchte baher die Gemeinde, einen Vikar zu berufen, für dessen Lebensunterhalt ich allein zu sor= gen versprach, und mir eine Bacang auf etliche Monate zu gewähren. Dieses Besuch murde gewährt und als der berufene Predigtamts= Candidat eingetroffen war, begab ich mich zu meiner Erholung nach Nebrasta. Das dor= tige Klima sagte mir so zu, daß ich mich während eines nahezu viermonatlichen Auf= enthalts dascibst sichtlich erholte und gestärkt wieber zurückfehren konnte. Durch biefen Aufenthalt in Nebrasta wurde ich bei einigen dortigen Gemeinden, benen ich zuweilen auch predigte, bekannt. Dies hatte zur Folge, bağ zwei, welche predigerlos waren, mir im Frühjahr einen Beruf zusandten. Da das dortige Klima sich mir so ersprieslich erwiesen hatte, so ersuchte ich die Gemeinde hier, mich borthin in Frieden zu entlaffen und Herrn Louis Hoelter, ihren Hilfspaftor, als ihren Paftor zu berufen. Das geschah denn auch und ich schied (i. J. 1874) von einer Gemeinde, in welcher ich zwar manches Be= schwerliche und Traurige erfahren, aber auch manche Freude genoffen hatte, unter vielen Glüd: und Segenswünschen.

### "Die Beutschen in der Kolonialxit."

Der ausgezeichneten Arbeit von Lucn Fornen (Fahrni) Bittinger "Die Deutschen in der Rolonialzeit" ist bereits im britten Befte ber "Gefcichtsblatter" furg Ermahnung gethan. Bir tonnen es und aber nicht versagen, noch einmal barauf zurudzukom= men und von Reuem unferer Unficht Musbrud zu geben, bag biefes Wert bas befte, weil übersichtlichste und anschaulichfte ift, bas über bie beutsche Ginmanderung im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert und ihren Ginfluß auf die physische und sittliche Entwidelung bes Lanbes geschrieben worben ift; sowie bie hoffnung auszusprechen, baß es zahlreiche Leser, namentlich auch unter ber neueren beutschen Ginmanberung finden moge, bamit biese sich in ben Stanb fegen, an ber hand unwiderleglicher geschichtlicher Thatfachen ben fo vielfach erhobenen Unfpruchen entgegenzutreten, als verbante biefes Lanb feine Entwidelung allein ober boch vorzugs= weise ber ursprunglichen englisch-ichottischen Ginwanberung.

Ilm die Gesichtspunkte barzuthun, welche die, wie ihr Name anzeigt, ber beutschesschweiszerischen Einwanderung entstammende Bersfasserin bei ber Abfassung des Werkes geleistet haben, lassen wir hier in der Uebersehung ihr "Borwort" folgen:

"Auffallenb gering," schreibt sie, "ist bie Kenntniß ber Größe ber beutschen Einwansberung mährend ber Kolonialzeit. Sogar, baß es eine solche gegeben, ist bem Durchschnits-Amerikaner von heute meist unbeskannt. Und selbst die Nachkommen bieser beutschen Pioniere kennen oft ihre eigene Abstammung nicht, ober — was noch unverzeihslicher — schämen sich ihrer, und haben burch Verenglischung ihrer Namen die Thatsache ihrer Abstammung von "Dutchmen" zu versbeden und die breiten und tiesen Spuren zu verwischen versucht, den diese Einwanderung dem amerikanischen Leben ausgebrückt hat. Und boch brachte diese Völkerwanderung —

benn zu solcher Würbe erhob sie sich — im Jahrhundert vor der Revolution 150,000 Leute an unsere Küsten, die Hälfte der Bevölkerung der großen Provinz Bennsylvanien, und außerdem große Niederlassungen in den Provinzen New York, den Carolinas, Birginien, Maryland, Georgia, der kleinen und übelgefahrenen Kolonien Law's am Mississippi und berer im Staate Maine nicht zu gedenken.

"Auch entbehrt ihre Geschichte nicht bes In-Sie enthullt uns bas friebliche tereffes. Bilb, bas Whittier in feinem "Der Benn= sylvanier Bilger" poetisch verherrlicht hat; fie erzählt von ber Aufopferung ber mahri= ichen Brüber unter ben Indianern; von ber eindrucksvollen Begeifterung eines Mühlen= berg, ber ben Talar abwirft, um eine Uni= form einzutauschen, und seiner Gemeinbe zu= ruft : "Run ift bie Zeit gum Rampfen ba"; von ber tragischen Entschlossenheit, mit ber bie Farmer von Oristany mit hingabe ihres Lebens bas Morbgemehr ber Englanber, bas Stalpirmeffer bes Inbianers von ihren Gut= ten im Mohamkthale fernhielten; ober zeigt und bie munberlichen Rofentreuger, bie Ginsiedler von Wiffahicon und die Monche von Ephrata - Lebensäußerungen, bie unter ben prattifcher veranlagten englischen Roloniften ichmer zu finden maren.

"Bollen wir im Uebermaß hören von Kriegesschrecken, Hunger, Tod und Peftislenz, von religiöser Verfolgung mit Pfahl, Scheiterhaufen und eklem Gefängniß, von mitternächtlicher Flucht um bes Gewissens halber, wir brauchen nur die einfachen und boch so eindrucksvollen Geschichten der rheisnischen Pfälzer, der schweizer Mennoniten, der mährischen Brüder oder der winzigen Sekte der Schwenkfelber zu lesen. Verslangt uns von guten und großen Männern zu hören, da stoßen wir auf den edlen Pastorius, den Ersten, der seine Stimme gegen die Sklaverei in Umerika erhob; auf Conrad Beiser, dessen ereignigreiches Leben von

Senbungen an mächtige Inbianer-Stämme und Hauptlinge ausgefüllt mar, die er von Betriegung ber weißen Grenzer gurudhielt; und nicht zum wenigsten auf William Penn, beffen machtige Geftalt aus ber Geschichte berporragt, wie sein Standbilb die Stadt beherricht, bie er am Delaware gebaut hat. Kürwahr, die Welt würde die Bücher nicht faffen, bie über biefe Bioniere und bie vielen intereffanten, leibensvollen, heiteren ober bie Aussaat unserer heutigen amerikanischen Ent= widelung in fich tragenben Borfalle gefchrie= ben werben konnten, von benen bie Unnalen biefer "Bennsplvania Deutschen" und ihrer Blutsvermanbten in vielen Staaten stropen, Leute, über bie ber neuenglische Geschichts= foreiber Bartman mit ber wegwerfenben Bezeichnung hinweggeht: "Stumpfe unb unmiffende Bauern, welche Gigenschaft ihre Nachkommen zum großen Theile beibehalten baben."

"Selbst von biesen Nachtommen — wie viele miffen, baß biesen beutschen Bionieren einige ber ersten Gelehrten Amerikas ent= stammen — wie die Mühlenbergs; Wels= heimer, ber "Vater ber amerikanischen Insektenkunde"; Leiby, und Groß, der große Bunbargt; Berkimer, ber Belb von Oristann ; "Moll Pitcher," bie Helbin von Mon= mouth; Boft, ber Indianer-Missionar, bem felbst Parkman hohes Lob zollt; Hedewalber. ber mährische Bruder, ber ein Borterbuch ber Delamare-Sprache berausgab; Armisteab, ber Vertheibiger von Fort Mchenry im Kriege von 1812, bessen "Flagge noch ba!" bas "Star Spangleb Banner" eingab; Barbara Frietchie; General Cufter. Wahr= lich, dieses Volk verdient es, daß man aus ben alten Schränken und Bibliotheken, mo sie seit Sahren geschlummert, die nur ben Antiquaren bekannten, ben englischen Lesern megen ber beutschen Sprache, in ber bie beften und werthvollsten geschrieben finb, unzugang= licen Bucher und Dokumente an's Licht giebe und baraus einen noch so burftigen Abrif jufammenftelle und ber englisch fpredienben Welt Amerikas barbiete. Das ift ber 3med bieser Arbeit."

## Das deutsche Lied im Rebellionskriege.

Mus "Coofe Blätter aus Minnesota's Geschichte" von Frangois Martin.

In seinen mit ungeheurem Fleiße gesammelten, unter bem Titel "Loose Blatter aus Minnesota's Geschichte" in ber "St. Paul Bolkszeitung" erscheinenben historischen Aufzeichnungen erzählt ber Rebakteur jener Zeiztung, Herr Frangois Martin, folgenbes von bem "Zauber bes beutschen Liebes" im Resbellionskriege:

"Die Compagnien "A" und "B" bes Ersten Minnesotaer Infanterie: Regiments hatzten saft ein Drittel Deutsche in ihren Reihen. Einige Tage nach bem ersten Zahltage im Sommer 1861, wurde ben Soldaten beim Antreten im Lager Stone — so benaunt nach bem Divisions: General — bie Weisung erstheilt, die "Tincups" mitzunehmen. Darzüber große Verwunderung in der Compagnie "A", indem man annahm, daß man einen

langen Marsch vorhätte, tropbem ber Relb= webel ganz geheimnißvoll schmunzelte. Com= pagnie "A" marschirte nach ber einen Seite hin, Compagnie "B" nach ber anberen. Außerhalb bes Lagers wurben "Stirmish" Linien gebilbet und fort ging's über Fenzen und Felder, bald halblinks, bald halbrechts geschwenkt, bis Compagnie "21" zulett eine große Schwenkung nach rechts machte unb im Sturmschritt nach einem Walbe zuging. Als die Compagnie an einer Lichtung im Balbe halt machte, bemerkten bie Solbaten berfelben mit Erstaunen, daß die Compagnie "B" bereits ben "Feind" umzingelt hatte. Dennoch erwies fich ber Teinb als Freund, benn berfelbe bestand aus einem Tag Bier, zu welchem Zwecke man bie zinnernen Becher mitgenommen hatte! Nach ein paar Minu:

ten hatte auch Compagnie "A" ein Faß um= zingelt, bas bis zum letten Tropfen geleert Die beiben beutschen Offiziere, Bierenberg und Müller, hatten ihren Golbaten bas Bier gespendet. Als man sich zum Ab= mariche parat machte, beibe Compagnien vereint, rief Lieutenant Zierenberg bem Golba= ten Sondermann zu: "Sondermann, ftimme ein beutsches Solbatenlied an," welcher Befehl fofort ausgeführt murbe. Und fo marschirten die beiben Schwestercompagnien nach bem Takt eines beutschen Liebes wieber bem Den Richtbeutschen fam Lager Stone zu. es ungewohnt vor, nach bem Takt eines Befanges zu marichiren, boch ber feste Schritt ber Deutschen gewöhnte fie balb baran.

Die Compagnie erreichte das Lager, wo Oberst Dana durch den Gesang aus seinem Zelte trat und große Augen machte, als er die Soldaten herantommen sah. Sondersmann frug Lieutenant Zierenberg, ob man schweigen sollte. "Nein!" lautete die Antwort, "aber stramm marschiren." Mit ansgesaftem Gewehr marschirten die beiden Compagnien auf der anderen Seite des Paradeplates an dem Obersten vorbei. Schmunzelnd salutirte derselbe "seine Deutsschen".

Einige Tage später brudte Oberst Dana sich sehr beifällig Lieutenant Zierenberg gesenüber über biesen Marsch aus und sagte bann: "Ich habe oft über bie beutschen Solsbaten sprechen hören und ersehen, daß bieselsben beim Marsche Lieber singen. Ich bin nicht musitalisch und tonnte nicht begreifen, wie die Compagnie barnach marschiren tonnte; aber es sieht sehr gut aus und bas Singen scheint die Leute mehr lebhaft zu machen. Ich wünsche, daß Sie dieses Singen mährend dem Marsche sörbern; ich bente, es macht einen guten Effett auf die Leute."

Daraufhin wurde bei jeder Gelegenheit gesungen, bei Compagniemärschen sowohl wie bei Regimentsmärschen, und in kurzer Zeit hatte man es so heraus, daß, wenn das Regiment nach den Uebungen auf dem Paras beplate aufmarschirte und der Oberst Halt kommandirte, ein Kapellmeister mit seinem Tattftod ben Gefang nicht beffer hatte ab-

Die Compagnieubungen mit ben "Tincups" wieberholten sich im Sommer des Defteren und beim Bier wurde ber Kameraben in St. Paul gebacht.

Durch ein deutsches Lied gewann sich auch bas Erfte Minnesota Regiment bie Zunei= gung bes britten Oberften, Colonel Alfred Als Oberft N. P. Dana zum Brigabegeneral ernannt murbe, ichlug er bem Souverneur Ramfen ben Kapitan Alfred Sully vom 2. regularen Infanterie=Regi= ment zu seinem Nachfolger vor. Dana felbit war Kapitan in ber regulären Armee gewesen und in Fort Snelling stationirt. Alg pag Fort in 1857—58 aufgegeben murbe, reichte er feine Refignation ein und eröffnete in St. Paul ein Bankgeschäft. Gouverneur Ram= fen tam bem geaußerten Wunsche nach und ernannte Rapitan Gully jum Oberften bes Erften Regimentes. Sully mar nicht erfreut über seine Momination, weil er nichts mit Freiwilligen zu thun haben wollte und in Californien stationirt mar. Es kostete Ge= neral Dana viele Schreibereien und Bersicherungen, bis er die Nomination befinitiv annahm.

Es mar auf bem Mariche hinter Stone: wall Jackson im Frühjahr 1862, wie bas Erfte Minnefota Regiment eines Morgens aus bem Lager bei Berryville marschiren wollte, als Oberft Sully herangesprengt fam und bas Rommando bes Regiments über-Der Marsch behnte sich bis in bie Rahe von Winchefter, Ba., aus, allwo ber Rudweg angetreten murbe. Als bas Regi= ment fich Berryville wieder naberte, ftimm= ten die Deutschen auf einen Wint von Lieutenant Zierenberg ein Lieb an, worauf bas Regiment im strammen Schritt marschirte. Das Rlapp, Rlapp auf ber Route machte Oberft Sully neugierig, weshalb er fich um= brehte und nun bemertte er, bag bas Regi= ment in geraber Linie im festen Schritt ba= hermarschirte. Im Lager angekommen, mar= schirte bas Regiment, wie es unter Oberft Dana gewohnt war. Alls bas Rommando:

Halt! Stillstand! Front! erscholl, sah Oberst Sully sich bas Regiment an und entließ es bann. Am Abend sprach er sich ben Offizieren gegenüber wie folgt aus: "That is a new wrinkle you have in the regiment."

Am folgenden Tage marschirte bas Regi= ment nach harpers Ferry, wo es eine gange Boche verblieb und vom Oberft Sully einer Brufung unterzogen murbe, bie nicht von Dabei regnete und ichneite es Pappe war. Der Oberft wollte ausfinden, unaufhörlich. aus welchem Stoffe bie Minnesotaer gemacht Dag bie Brufung gut ausfiel, zeigte sich bei einer Parabe in den Anlagen um bas Oberst Sully war Kapitol in Washington. lange Jahre in Washington stationirt geme= fen und hatte bemnach viele Freunde bort; auch befanden sich zur selben Zeit viele seiner Schulkameraben von Weft Boint in Bafh= ington und diefen wollte er zeigen, mas für ein Regiment er jest befehligte. Sonber= mann war an diefem Tage als Orbonnanz bes Oberften abkommandirt worben und befanb fich bemnach in unmittelbarer Rabe beffelben. Das Regiment, beinahe 1000 Mann ftart, hatte fich jur Barabe ausstaffirt, bas beißt mit ber regularen Uniform, Roffuth Sut mit ichmarger Feber und weißen Sanbichuben. Gammtliche Parade: Kommandos murben meisterhaft ausgeführt, worauf ber Oberft nicht wenig ftolz mar, und als er fich um= brebte, fturmten feine Freunde und Ramera= ben auf ihn ein, um ihn zu begludwunschen. Thränen standen in den Augen bes alten Beteranen, benn im Verlauf von gehn Tagen hatten die Minnesotaer aus einem Ber= ächter ber Freiwilligen einen Freund berfel= ben gemacht. Das beutsche Lieb hatte sich fortan beim Regiment eingebürgert und hauptfächlich ber alte und verftummelte Oberft Calville war febr für baffelbe eingenommen. Der Ruf: "Sonbermann, stimm ein Lieb an!" ertonte oft und hauptfachlich auf bem Mariche nach Getinsburg (von Freberick City, Margland, nach Uniontown, Ba.), ber um halb sieben Uhr Morgens angetreten murbe und bis 8 Uhr Abends bauerte. Steis an ber Linie bes Regiments bin und zurud reitenb, rief er bes Defteren : "Gonbermann, kannst Du noch ein Lieb singen ?" was na= türlich bejaht murbe. Rach ber Schlacht bei Bettysburg hatte aber bas Singen aufge-Die Ganger ichliefen faft alle auf bem bört. Schlachtfelbe ben emigen Schlaf! Die Dent= iden vom Erften Minnesota Freiwilligen Regiment hatten sich um bas neue Baterlanb verbient gemacht.

# Ein Versuch zur Vereinigung aller driftlichen Kirchen vor 60 Jahren.

Fr. H. Seele in Neubraunfels fenbet uns folgenbes interressante Dokument:

Ronftitution ber vereinigten drift= lichen Kirche ber Deutschen in Tex= ag und ben Bereinigten Staaten.

Bur Aufrechterhaltung und Belebung bes chriftlichen Sinnes unter ben Deutschen in Teras versammelten sich bie beutschen Prebiser bes Evangeliums in Teras ben 1. Nov. 1841 zu Inbuftry, Austingau, und vereinigsten sich zu folgenben Beschlussen:

- 1) Diese Prediger bilben mit ben icon bestehenden und noch entstehenden Gemeinden bie driftliche Kirche ber Deutschen in Teras.
- 2) Diefe driftliche Rirche erkennt als Richtschnur bes Glaubens bie heilige Schrift und bas apostolische Symboslum an, welche beibe allen Konfessionen zur Grundlage bienen, und will baher:
- 3) Reiner einzelnen Konfession irgend einen Borzug ober sich einen konfessionellen Beinamen geben, sonbern sie vereinigt, am

Befen bes Chriftenthumes fefthaltenb, bie Mitglieber fammtlicher Konfessionen in sich, bie Unsichten über abweichenbe Kirchenlehren bem Gemissen bes Einzelnen überlassenb.

- 4) Bon biefer Kirche wird die schriftges maße Presbyterialversassung angenommen, so daß der Geistliche und wenigstens drei Kirchenälteste den Kirchenvorstand der Gesmeinde, sämmtliche Geistliche und ein Kirchensvorsteher aus jeder Gemeinde die Synodesversammlung eines größeren Bezirkes (oder Landes) bilden, welche von dem jedesmal gewählten Präsidenten berusen oder vertagt wird. Die Synode wählt aus sich zwei weltzliche Mitglieder, welche mit dem jedesmaligen Präsidenten der Synode einen ständigen Ausschuß zur Leitung der Geschäfte bilden.
- 5) Die Synobe ift in allen Entscheibuns gen, welche Glaubens- und Kultusfragen be-

- treffen, an Rro. 2 und 3 biefer Konstitution gebunben.
- 6) Die Prediger führen für die einzelnen Gemeinden und Begirte Tauf= und Sterbe= reaister.
- 7) Die Prediger ertlaren hierburch, baß fie bereit find, entweder wenn fie berufen wers ben, oberaufihren Miffionsreifen, allen Deutsichen pfarramtliche Dienfte thun zu wollen

Go gefcheben und unterzeichnet :

- Dr. Jos. Anton Fischer, Prof. ber Theologie und 3. 3. Brafibent ber Sunobe.
- L. C. Ervendberg, Pfarrer am Cummige=
  creek und Sekretar.

Leiber hat ber Uebersenber nicht mitgestheilt, ob auf Grund bieser Berfassung je eine Synobals Bersammlung berufen worben, ober wenn, wie lange bie Bereinigung Stand gehalten hat.

## Die gute, alte Beit.

"Die gute, alte Zeit" wird oft verspottet, und nicht immer mit Unrecht, benn auch in ber "guten alten Zeit" gab es viele Dinge, die nicht schön waren. Aber auch manches, bas schön war, und wovon man sehr wunsichen möchte, baß es noch heute bestände. So erzählt Ferdinand Ernst, ber im Jahre 1819 die Ber. Staaten bereiste, in seinem 1820 in Hilbesheim erschienenen Büchelchen: "Bemerkungen auf einer Reise burch bas Innere der Vereinigten Staaten von Norde Amerika im Jahre 1819":

"In bem kleinen Stabtchen Salem (in Ohio) logirte ich zum ersten Male bei einem Duaker. Es sind dies gute Leute, welche viel Moral zu haben scheinen. Geistige Gestränke trinken sie nicht nur nicht, sondern führen sie auch nicht in ihren Hausern, baher sie auch, wenn sie Wirthe sind, sich nicht der Schilber bedienen, sondern blos über der Hausthure die Ausschure bie Ausschure; Entretement. — Mein Mantelsack, worin ziemlich viel Gelb sich befand, wurde unachtsam auf

bie Hausstur hingeworfen. Auf meine Ersinnerung bagegen sagte man mir: ich möge nur ohne Sorgen seyn; er befände sich da ganz sicher. Ich fand dies unbegreislich, indem ich bemerkte, daß im ganzen Hause noch keine einzige Thür war; aber bennoch war meine Sorge unnöthig; benn am ansbern Morgen sand ich Alles unversehrt. Einem Europäer muß es unbegreislich vorskommen, daß hier noch nicht einmal ein Argwohn wegen Stehlens stattsindet; auf meiner ganzen Reise ist mir -— ich möchte sagen bei der großen Sorglosigkeit — auch nicht für einen Cent entwendet worden."

Indessen, mahrend er hier ber Redlickeit ber Pioniere ein glanzendes Zeugniß ausestellt, hat er boch an anderer Stelle zu bericheten, daß die Gelegenheit zum Anschmieren in der guten alten Zeit gerade so benutt murbe, wie heute. Denn er erzählt: "Ich hatte in Jeffersonville, Ohio, mit Herrn Bett er u. Comp. ein kleines Geldgeschäft abzumachen, und war ihnen durch meine Freunde von

Baltimore aus noch besonders empfohlen worden. Zur Warnung jedes Reisenden, welcher in diesem Lande Geldsachen abzuthun hat, muß ich hier die Art und Weise erzähzlen, wie die Herren Better und Comp. mit mir Fremdlinge in diesem Lande versuhzren. Herr Better sagte zu mir: "Hier ist Alles in Vincennes-Noten, welche Landossices Geld sind." Ich war damit sehr zufrieden, und glaubte Wunder, was ich für gute Papiere erhalten hätte. Als ich aber in Har

monie, (ber Rapp'schen Kolonie, die er auch besuchte. Die Red.) und an anderen Orten von diesen Noten Gebrauch machen wollte, weigerte man sich, sie anzunehmen, und machte mir bemerklich, daß ich hinterzgangen sey, wenn mir diese Papiere für Vinzennes: Noten gegeben seien. Die letzteren wären allerdings sehr gut; aber die mir gezgebenen wären alle Branchbanknoten von Vincennes, welche nicht courant seyen."

## Die Peutschen in Du Page County.

Don Emil Manufardt, Sefretar.

#### Bor Anfunft der Deutschen.

DuPage County, bas wie bie Rarte lehrt, im Norden und Osten von Cook County, im Cuben von Will County und im Westen von Kane County begrenzt wird, bilbete bis zum Jahre 1784 einen winzigen Theil bes Nord= mestgebiets von Birginien, murbe 1800 ber Territorialregierung von Indiana, 1809 ber von Illinois unterftellt, und feit Errichtung bes Staates Illinois nacheinander ben Counties Cramford, Clark, Bike (1820), Fulton (1823), Indiana, Peoria (1825), Cook (zu= sammen mit Lake, Mchenry, Will und Iroquis 1831) zugetheilt, bis es im Jahre 1839 zum Range eines felbststänbigen County erhoben murbe. Wer eine Karte von Ili= nois zur hand nimmt, tann aus biefen Unführungen am besten erkennen, wie die Be= siebelung von Juinois allmählich ben großen Kluffen — bem Miffiffippi, bem Ohio, bem Wabash, dem Illinois und dem Sangamon aufmarts gefolgt ift, bis Anfangs ber breifiger Jahre die Einwanderung über die Seen eintrat und die Besiedelung von Nordosten her ihren Anfang nahm.

Bis zu biesem Zeitpunkt mar DuPage County eine zum allergrößten Theile unbe-

kannte, vom Fuß bes Weißen kaum berührte Im Jahre 1673 ift es von Marquette und Joliet geftreift, und in ben Sahren 1682-85 ohne Zweifel von LaSalle, Tonti und ihren Genoffen betreten morben; und im Laufe bes achtzehnten Jahrhunderts mag ein ober ber anbere Indianer-Missionar und weiße Jäger und Grenzhandler hindurch ober im Canoe auf bem Desplaines-Kluß an seinem suboftlichen Rande vorbeipaffirt sein; ja es haben auch wohl französische Canadier innerhalb feiner Grenzen zeitweilig ein Domizil aufgeschlagen;\*) - im großen Bangen bilbete es, wie alles Land ungefähr nördlich vom Minois - Michigan Canal und öftlich vom Rock River eine terra incognita, burch bie nur wenige Indianerpfabe führten, und mar im unangetafteten Befit ber Nothhäute. Gelbst nachdem die Potta= watomies im Sahre 1816 einen burch ben füdöstlichen Theil des County — die heutigen Townships Downers Grove und Liste gehenden Landstreifen behufs Anlage einer Wilitärstraße von Kort Dearborn (Chicago) nach Ottawa zur Erleichterung bes bamals schon projektirten Baues des Illinois-Michi= gan Canals an die Bundesregierung abge=

<sup>\*)</sup> Einem solchen französischen ober canabischen Hänbler, Namens Dukage ober Du Käghe vers banken zunächst ber Fluß und nach ihm bas Gounty ihre Namen. Terfelbe hatte ber leberlieferung que folge schon vor 1800 eine Blochhütte oberhalb ber Quellfröme bes Du kage errichtet, war aber im Jahre 1818 nicht mehr bort. S. History of Dukage County. By Rufus Blanghard. Of Chicago, 1882.

treten hatten, mährte es noch 14 Jahre, bis 1830, ehe sich bie ersten wirklichen Ansiedler in bie Rähe bieses Streifens wagten.

In biesem Jahre — 1830 — entstand bie erfte weiße Unfiedlung in diefer Wegend; auch noch nicht in DuPage County, aber bicht babei, eben südlich von ber jetzigen Grenze, in Will County - bas Scott Settle= ment —, burch ben Marylander Stephen 3. Scott, ber sich 1829 bei Große Point nördlich von Chicago niedergelaffen hatte, aber meil ber Boben bort ihm nicht fruchtbar ge= nug war, im Berbst 1830 mit seinen Sohnen Willard und Willis am Westarm bes Du Page Fluffes Land belegte. Ihm folgten im Jahre 1831 Jjaac P. Blodgett aus Maffachujetts, ber Vater bes spateren Bunbes: richters henry B. Blodgett, Bierce hawlen, Robt. Strong, Rev. Maac Scarrett, Capt. Hn. Boardman und Maac Stodwell, Die fich alle in feiner Rahe nieberließen.

Der erste wirkliche Ansiedler im jetigen Gebiet von DuPage County war Bailen Hobson, ber im Jahre 1830 etwa zwei Mei= len füblich von Naperville Land belegte, und im März 1831 seine Kamilie borthin brachte. Ihm folgten noch im gleichen Jahre die Brüber Joseph und Johann Naper, Bermonter, - Erftgenannter, ein Schiffs-Rapitan, ber ichon im Jahre vorher, mahrend fein Schiff in Chicago auf Fracht martete, auf ber Stelle bes hentigen Naperville Land belegt, und mahrend bes Winters zehn Acres bavon hatte umpflügen und eine Blodhutte barauf hatte Mit ben Napers famen errichten laffen. John Murray (nachmals Richter von Du Page County), Lyman Butterfielb und Sy. T. Wilson mit ihren Familien, und ein Mann Ramens Carpenter, die früher in Ohio an= Wenige Wochen ba= fässig gemesen maren. rauf tam P. F. W. Ped, ber Stammvater ber bekannten Chicagoer Familie Ped, ber mit ben Napers zusammen in Naperville einen Laben, ben erften in ber gangen Begend, eröffnete, aber ichon im nächften Jahre feinen Untheil an feine Partner ausverkaufte, und bafür drei Bauftellen an der Gud=Baffer= Straße erhielt, bieben Grund zu bem großen Bermögen ber Pecks legten. Joseph Naper baute auch mit Sulfe eines Allerweltkunftlers, Namens Christopher Paine, ber im Jahre barauf ber erste Ansiebler von Batavia in Kane County wurde, eine Grütsmühle mit bem bazu nöthigen Damm im Du Page Aluß. Und Paine baute einen Webstuhl, und seine Frau spann, färbte und webte ben selbstgezogenen Alachs zu Zeug für die Ansiebler.

Daß biese Pioniere nicht Leute gang gewöhnlichen Schlages waren, baß sie zum Minbesten bie Nothwendigkeit ber Schule für ihre Kinder erkannten, geht aus der That= sache hervor, daß noch im September 1831 bie beiden jungen Rolonien ein schriftliches (noch vorhandenes) Uebereinkommen behufs Anstellung eines Schullehrers und Errich= tung eines Schulhauses trafen. Zum Schul= meifter murbe Lefter Beet gemahlt, über beffen Fähigkeiten und Personalien sich nichts hat in Erfahrung bringen laffen. Er sollte vier Monate im Jahre Lefen, Schreiben und Rechnen und wenn nöthig auch englische Grammatik lehren, und bafür \$12 monatlich erhalten, welcher Betrag von den Unterzeichnern nach Maggabe ber von ihnen entsandten Schüler entrichtet werden sollte. Sechszehn Schüler wurden angemelbet, sechs bavon allein von Joseph Raper.

Benig fehlte, fo maren biefe beiben jungen Unfiedlungen im nächsten Jahre bem Unter= gang anheimgefallen. Der Black = Hawt = Krieg brach aus, und murbe zu einer Zeit bes Schredens. Zwar maren bie eigentli= den Besitzer bes Landes, die Pottamatomies, neutral und ben Weißen freundlich geblieben, setzten aber ben Mordzügen ber Sacs feinen ernftlichen Wiberftand entgegen, und nur zehn Meilen von Raperville, am For-Fluß, waren die Wohnstätten zweier Unsiedler, Namens Cunningham und Hollenback geplündert und niedergebrannt worden. Bu schwach, sich selbst erfolgreich zu schützen, brachten auf diese Rachricht hin die Unfiedler ihre Frauen und Kinder eiligst nach Fort Dearborn, wo dieselben später noch einen meiteren Schreden, ben ber von General Scott's Armee eingeschleppten Cholera, burch:

gumachen hatten. Die Manner fehrten gu= rud, bilbeten eine Milig=Compagnie von, einschließlich ber Offiziere, jusammen 37 Mann, zu beren Sauptmann Joseph Raper gemählt murbe, und errichteten mit Sulfe einer von Danville gefandten Milig:Com= pagnie von 54 Mann an ber Stelle, mo später das Haus von Louis Ellsworth in Raperville ftand, ein Pallijaden Fort. Beim Beranfahren bes bagu nöthigen Holzes murbe einer ber Danviller Leute, namens Brown, von Indianern aus dem Sinterhalt erschoffen. Die tleine Befatung flüchtete fich mehrmals auf faliche Rachrichten von dem Berannahen größerer Indianerbanden und murde fast brei Monate lang in beständiger Aufregung gebalten, bis endlich Ende Juli die feindlichen Indianer über ben Miffiffippi zurückgetrieben maren und die Unfiedler zu ihren ganglich unversehrt gebliebenen Beimstätten gurud= tehren tounten.

Unter ben Mitgliebern ber oben ermähneten Miliz-Compagnie, wie unter ben 17 Wählern, welche am 6. Angust 1832 im Scott General Precinct von Good County an ber Congreße und Legislaturwahl, und ben 14, die am 6. Ottober 1832 an einer Friedensrichtere und Constablerwahl ebensbaselbst theilnahmen, finden sich noch keine beutschen Namen.

Rechnet man auf jeben Stimmgeber fünf Bersonen, so zählte die Bevölkerung dieses Precincts, der sich aber noch über die Grenzen des heutigen DuPage County hinaus dis nach Plainsield im Südwesten erstreckte und nach Norden und Nordwesten hin wohl keine Grenzen hatte, nicht mehr als 70 bis 80 Personen. Zählte doch der ganze Theil des Staates nördlich und östlich von Peoria nach dem Census von 1830 nur 1310 Einwohner.

#### Die erften Deutschen.

So ftanben die Dinge Ende 1832. Roch war, bie kleine Ansiedlung Naper's im Subwesten ausgenommen, Dupage County muste

und leer. Aber ber Black= Samt-Rrieg hatte bie Aufmerksamkeit bes Landes auf biese fruchtbare Gegend gelenkt und eine stärkere Einwanderung begann. Im September 1833 ließen sich im jetzigen Town Abdison Bezekiah Dundlee aus New Sampshire, vielleicht — ber Name klingt beutsch — ein Rachkomme ber verunglückten beutschen Rieber= lassungen in Neu-England, und ein New Porter, Ramens Mason Smith, an bem heute noch mit Duncklee's Grove bezeichneten schönen Gehölz nieder. Gie maren ben noch zahlreich vorhandenen Spuren von General Scott's Urmee vom Jahre vorher gefolgt, bie ihren Weg burch ben nörblichen Theil bes County genommen hatte. Duncklee baute bie erfte Blochütte im jetigen Town Abbifon, aber ichon ehe er im nächsten Sahre feine Sa= milie hatte nachkommen laffen, maren zwei beutsche Familien, die von Friedrich Grane und Bernhard Röhler ange= langt und hatten von Land Besitz ergriffen, ba wo Graue's Grove liegt. Sie stammten aus Holzhausen und Landsbergen, Amt Stolzenau, hannover, und maren ichon im Jahre 1833 bis nach Albann in New York gekommen. Und wie es heißt, hatte fich Graue's ältester Sohn Dietrich, ein jun= ger Mann von 16 ober 17 Sahren, von bort noch in bemfelben Jahre nach Chicago auf= gemacht und hatte während bes Herbstes ober Winters bas Land ausgesucht, von dem bann am 9. Juni 1834 Besity ergriffen wurde.\*) Diese erste deutsche Niederlassung bestand aus 10 Personen, nämlich Friedrich Graue und Frau Lucie, geb. Thürnau, und ihren vier Söhnen Dietrich, geb. 1817, Friedrich, geb. 1819, Heinrich, geb. 1826, und August, geb. 1829; und Bernhard Röhler und Fran Cophie, verw. Boeste, und beren beiden Rinbern Wilhelm und Sophie Boeste.

Friedrich Grane war es nicht beschieben, die Früchte seines Unternehmungsgeistes zu ernten. Er starb schon am 1. October 1839 im Alter von 49 Jahren an der Darm=Ent=

<sup>\*)</sup> Dies ist aber nach ber Erklärung ber noch lebenben Schwägerin Dietrich's, Frau Heinrich (Fraue, Tochter von Friedrich Krage, ein Jrrthum. Sie kamen alle zusammen. Aber Dietrich war schon im Frühe jahr 1838 nach New York gekommen, und hatte veranlaßt, daß die Familie im Herbst nachkam.

zündung. Aber seine Sohne, namentlich Dietrich, brachten es durch Fleiß und Aussbauer zu Ansehen und Vermögen, und durch zahlreiche Enkel und Urenkel gehört der Rame Graue (auch in einem Zweige Gray) noch heute zu den geachtetsten des County.

Die Graue's und Köhler sollten nicht lange die einzigen Deutschen in diesem Theile von Dulage County bleiben. Im Jahre 1835 folgte Beinrich Dietrich Rifcher, gebürtig aus Gftorff, Amt Stolzenau, Sannover, angeblich ber Erfte, ber - icon 1833 -- erft 18 Jahre alt, hus jener Gegend auß= manberte und ben Anftoß zu ber nachfolgen= ben lebhaften Muswanderung feiner Lands: leute gab. Er biente fpater, von 1854 bis 1868, seinen Mitbürgern als hoch angesehe= ner Friedensrichter und viele Jahre lang als Supervifor, und von feinen Gohnen haben sich einer als Arzt, zwei als Universitats= professoren hervorgethan und einer als Lieute= nant in ber Schlacht von Atlanta fein Leben für bie Union gelaffen. Ferner Johann Beinrich Schmibt, gleichfalls aus Landsbergen, ber mit Frau und 6 zum Theil ichon ermachfenen Rinbern (barunter Lubwig, geb. 1808, Dietrich, geb. 1826, Charlotte, geb. 1829, spätere Frau Boste) tam, unb Friedrich Buchholz und Frau Luise, geb. Fifcher, ebenbaber. (Buchholz murbe schon am 15. Februar 1838 bei ber hauß= richtung bes Neu-Ankömmlings Wm. Plagge von einem Baum erschlagen. Er scheint ein Mann von mehr als Dorfbildung gemefen zu fein, benn er las gut vor, und leitete vor' Anfunft bes erften Prebigers ben Gottes= bienft in ben Saufern.)

In bemselben Jahre erhielt auch bie Raper'iche Unsiedlung ben ersten Zuzug von Ventschen, und zwar von fünf aus bem Elsaß und aus Schwabenland stammenben Familien, welche schon im Jahre 1832 nach Warren

County in Pennsylvanien eingewandert waren, aber, weil es ihnen bort nicht gefiel, als die Nachricht von der großen Fruchtbarzfeit von Illinois zu ihnen gedrungen war, sich zu Fuß, ihre Habseligkeiten auf Ochsenzuhrwerken mit sich führend, nach Chicago und von dort nach Naperville aufgemacht hatten. Es waren die Familien von Joshann Rehm, Phil. Strubler, Schnäbele, Escher\*) und Groß.\*\*) Sie blieben dis zu Unfang der vierziger Jahre allem Anscheine nach die einzigen deutschen Ansiedler im Südzwesten des County.

Dagegen bauerte bie Ginwanderung in ben norböstlichen Theil ununterbrochen fort. 3m Jahre 1836 folgten Heinrich Dietrich Fifcher's Eltern, Conrab Fifcher unb Dorothea, geb. Reinting, und feine vier Ge= fdmifter, Louise (Bittme von Beinr. Bielfelb in Milmaukee), Friedrich J., August und Caroline (verheirathet mit Louis Rathje). Die jüngste Schwester Wilhelmine mar leiber auf bem herwege bei Detroit vom Dampfer gefallen und ertrunken. Ferner aus Dubensen, Amt Neustadt, Hannover, Friedrich Stünkel und Frau Marie Dorothea, geb. Knigge, und drei Söhne, Heinrich, Friedrich und Wilhelm (ein vierter, Ludwig, murbe am 28. September 1838 hier geboren), bie fammtlich tüchtige Farmer und Geschäftsleute und Stammväter außerorbentlich gahlreicher Kamilien wurden, und mit ihnen zugleich Friedrich Rrage und Frau, geborene Stuntel, nebst 4 Rinbern, aus Robemald, Amt Neuftadt, und es tamen in biefem Jahre auch noch Friedrich und Jobst Thurnau mit ihren Familien, mahrend bie Bruder Wilhelm und Beinrich Afche, bie fpater auch nach Du Page kamen, vorerst in Chicago blieben.

Sehr bebeutend war die Einwanderung bes Jahres 1837. Sie brachte die erste Eins wanderung aus Subbeutschland — aus ber

<sup>\*)</sup> Jacob Gicher, Bater von John G. und J. J. Gicher, Letterer nachmals ber vor Kurzem verfiorbene Biichoi ber Evangelijchen Gemeinichaft.

<sup>\*\*)</sup> Geo. Conrad (Groß und Salome, geb. Dather, aus Limberg bei Giersbach in Bayern. Ihr Sohn D. R. (Groß diente im Bürgerfriege in Comp. E im 8. Ja. Cao.-Regt., wurde im Gefecht im White Daf Swamp in Burginien schwer am Bein verwundet, so daß es abgenommen werden mußte, und war später drei Termine County: Schakmeister. Er in mit einer Anglo-Amerikanerin verheirathet.

bairischen Rheinpfalz — nämlich Johann Glos \*) aus Münschwanderhof mit sechs zum Theil schon verheiratheten Kindern und seinen Schwiegersöhnen Fippinger und Bohlander. Auch ber zukunftige Schwiegersohn Christoph Langgut muß in diesem Jahre gekommen sein.

Außer biefen Gubbeutichen tamen noch Rordbeutschland Christian Bier = mann und Frau Raroline geb. Rragel, er aus Petershagen im Weftphalischen, Regierungsbezirt Minben, fie aus Boffale, Amt Bolpe, Sann.; ferner aus Schale im Regby. Munfter in Weftphalen bie Familien von hermann Bernhard Beinrich Franzen und von Johann Franzen; und in biesem Jahre ober 1838 mussen auch bie Familien Joh. Gerh. Landmeier, Die Lese: mann's, Beinrich und Friedrich Rrieter, (ber Erftere flarb icon im nachften Sahre, am 9. October 1838, an ber Brustfrankheit), und Wilh. Plagge und Friedrich Kruse getom= men fein.

Nur ein Beispiel ber Drangsale, mit welschen jene Einwanderer, wenn sie unbemittelt waren, und das waren die meisten, zu tämpfen hatten, sei hier erzählt. Im April 1834 brach der am 4. October 1772 geborene, also im 62. Lebensjahre stehende Hern. Bernh. Heinrich Franzen aus Schale im Kreis Tecklendurg in Westphalen, mit seiner Frau Abelheid geb. Elfring und fünf Kindern im Alter von 24 bis 11 Jahren nach Bremen auf. Sein Geld reichte nicht, um für alle sieben die Uebersahrt zu zahlen;

es fehlten fünf Dollars. Gin mit bemfelben Schiffe auswandernder, reichlich mit Mitteln verjehener Rachbar aus Schale verweigerte bem Beangstigten bie Bilfe; ein frember Mitreisender ichog ihm, feinem ehrlichen Angesicht vertrauend, die fleine Summe vor. Um 27. Juni 1834, nach 58tägiger Fahrt, landete man, ohne einen Beller Geld in ber Tasche, in Baltimore. Die Frau und ber jungfte 11jahrige Cohn fanden Unterfunft bei einem Farmer, bei bem fie für die Rost arbeiteten; bie Tochter traten in Dienft, und erhielten \$5 im Boraus, jo bag bie Schulb gleich abgetragen merben fonnte; ber Bater und die zwei ermachfenen Cohne fanden gu 66 Cents per Tag, wovon für bie Roft 25 Cents abgingen, Arbeit an ber bamals im Bau begriffenen Baltimore und Ohio Gifen= Rach 6 Wochen angestrengter Arbeit erfrankten alle brei an ber rothen Ruhr; aber ba jett ichon etwas Geld erspart mar, machten sich bemungeachtet bie Eltern und bie brei Gohne gu Jug, ein Jeber mit einem ichweren Paden auf bem Ruden auf ben Weg nach bem 130 Meilen entfernten Cum= berland. Dort fanben bie Auswanderer, bie Frau eingeschloffen, Arbeit als Steinflopfer. Gine alte, leerstehende Dinble ge= mahrte billiges Obbach; in Ermangelung eines heerdes barin wurde im Freien ge= tocht. Nach brei Monaten harter Arbeit, und nachdem mittlerweile die beiben Töchter, gleichfalls zu Tug, nach Cumberland nach= gekommen maren, wurde die Beiterreife nach

<sup>\*)</sup> Ter ältene Sohn von Johann (Glos, gleichfalls Johann genannt, und von Profession Tischer, war schon 1832 nach Boson gesommen, und hatte den Anstoß zur Answarderung der Kamilie gegeben. Diese, bestehend aus den Eltern, der ältesten Tochter Katharina (verheirathet mit Joh. Bolander und ihren 2 Kindern, wovon eins auf See geboren wurde), Anna Maria verh, mit Michael Appinger, Magdalena, (verheirathet in Addison am 2. September 1838 mit Christian Langgut aus Glan am Etterbach, Aheinsbepenn), Koam, Jacod und Margaretha (später verh, mit Adam Beder in Beseling), sandete am 20. Juni 1836 in New York, ging auf 1 Jahr zu dem Sohne in Boiton, und kan 1837 nach Tukage County, und ließ sich im jezigen Township York (bei dem jezigen Esmhurn) nieder. Bon den Söhnen hat Johann, der sich später als Tischer in Et. Charles, und dann als Karmer in Banne niederließ, von 1856—1859 und wieder von 1868—1876 als Circuit-Elerk und Recorder von Banne County sungert, während Idam 12 Jahr korsigender des Eupervisorenraths von Tukage County und 18 Jahr Township und Tydisch und 1 Jahr Vorsigender des Eupervisorenraths von Tukage County und 18 Jahr Township und Dukage County beigetragen hat. Bon des Lesteren und seiner Krau Katharina, geb. Sösiel, füns Kindern, war der älleste Sohn Udam S. eri 5 Jahre lang Lehre, erösinete später eine Gien, waarenhandlung, und war 3 Jahre lang Town-Nisesson und Fanker der Kraukatharina, geb. Sösiel, swarenhandlung, und war 3 Jahre lang Town-Nisesson und Fanker der Kraukatharina geber in Gingte Sohn, henry L., der auch als Expre begann, ein bekannter Grundeigenthunsbändler und Vankier ist, in den die Kürger von Elmhurft so großes Bertranen seken, das is ihn ummer wieder zum Kürgermenster whisten, den des Etcke er von Organisirung der Killage an, schon seit ihn ummer wieder zum Kürgermenster whisten, welche Stelle er von Organisirung der Killage an, schon seit ihn ummer wieder zum Kürgermenster whisten hurft das tressische Stagen.

bem Westen angetreten, bie schon etwas leichter mar, ba man bie Mittel hatte, bas Saus= gerath als Fracht nach Wheeling vorauszu-Bon bort brachte ein Boot bie muben Vilger nach Gincinnati, wo fich ihnen fofort Arbeit bot, und bie alteste Tochter, Anna Maria Katharina, in Friedrich Schwerdtfeger einen Mann fand, leiber aber die Frau und Mutter ben ungeheuren Strapazen erlag. Auf Anregung eines Bekannten, der sich in Abbison niebergelaffen hatte, wurde nach neunmonatlichem Aufent= halt die Weiterreise nach Chicago angetreten, wo man im Spatherbst 1835 ankam. hatte bamals erft ein einziges Badfteinge= banbe, und es gab noch reichlich Indianer und noch mehr Prairie-Wölfe, beren Geheul bie (rinwanderer oft aus bem Schlafe ichrecte; aber auch noch viel Wild, besonders Biriche, bie man in großen Rudeln von oft mehr als hundert Stud auf ber Prairie weiben fah. Brei Sahre lang waren hier Bater und Söhne meift beim Strafenban und als Holghader beichäftigt, bann murbe in Abbi= jon Land aufgenommen und eine Blodhutte gebaut. Der alteste Cohn, Johann Friedrich, half bem 68jährigen Bater bei ber Karmarbeit, während der zweite, der 19= jährige Bernhard, am Kanal Arbeit fand. Das waren die Anfänge einer Kamilie in Diefem Lande, welche fich burch Gleiß, Tuch= tigfeit, Ausbauer und Unternehmungsgeist - Johann Beinrich betrieb neben feiner Farm eine Badfteinbrennerei, eine Glachs: brecherei und eine Oelmuble, eine ber erften im Staate - fich zu großem Wohlstande und einer hochangejehenen Stellung aufgeschwungen hat.

In den Jahren 1839 und 1840 scheint die Einwanderung eine Pause gemacht zu haben. Wenigstens ist es uns nicht gelungen für diese Zeit mehr als den Zuzug von Dietrich und Sophie Fedderke und ben von Karl Schwerdtseger zu ermitteln, der schon 1833 mit seinen Ettern nach Dearborn County, Indiana, gefommen war.

Jebenfalls war Enbe ber breißiger Jahre ichon eine recht ansehnliche bentiche Unfied= lung im nordöftliten Theile des County vorhanden. Im ersten Kirchenbuch ber von beutschen Unfiedlern 1837 gegründeten protestantischen Gemeinde wird für den 1. San. 1839 bie Seelengahl ber hauptgemeinde (in DuPage Co.) auf 99 angegeben. Und es mögen wohl noch andere Dentiche bagemefen fein, die fich nicht gur Gemeinde hielten. Obgleich ftreng genommen nicht hierher ge= borig, ift zu ermahnen, bag in ben nördlich und nordöftlich gelegenen Theilen von Goot County, in ben heutigen Townships Valatine, Schaumburg, Wheeling und Miles fich Ende ber breißiger Jahre gleichfalls ichon beutsche Unfiedlungen befanden und mit de= nen in Dulage in regem Bertehr ftanden. ")

And, um diese Zeit noch war der direkt westlich von Chicago liegende Theil von Cook County sast gar nicht besiedelt und so gut wie menschenleer. Als Johann Glos 1837 das Land beim jehigen Elmhurst aufenahm, waren seine nächsten Nachbarn die Kettlestrings in Oak Park, 10 Meilen östelich. Gine Brücke über den Tesplainese Fluß gab es noch nicht, und man mußte die Furth bei Niverside benußen. Landstraßen waren ebensowenig vorhanden. Man suhr quer über die Prairie, die seitesten und

<sup>\*)</sup> Taß auch bort ichon gleich nach der Eröfinung des Landes sich Teutiche angesiedelt haben, verbürgt die Thatiache, daß Dutchman's Point, das jetige Ailes Center, diesen Namen nach einem Teutichen, Namens Plant, erhalten hat; und da dieses ichon i. 3. 1836 amtlich, — bei Gelegenheit des Beschlusses, eine Straße durch Late County nach Chicago zu banen, erwähnt wird, so nuß dieser Plant sich dort schon 1835 oder noch irüher niedergelassen haben. Augenscheinlich war er ein Taimfädter—aus Zwingenberg,— und war nicht allein gekommen; denn seine daher gebürtige Tochter oder Schwester Maria wurde nach dem Cachand schen Ruchenbuche die Frau Keinrich Edinger's zie in Niles, denen am 1. April 1838 ein Sohn Keinrich geboren wurde. Auch das in demselben Tokument erwähnte "Weiencraft's Point" läßt auf einen deutschen Ansiedler ichtießen. In Chicago gab es in den dreißiger Jahren schon zwei Wesencrafts, (wahrescheinlich Wiselentraft), die zu den ersten Ansiedlern gehörten, wenn auch die Zeit ihres Kommens nicht genau seitgesellt in.

trodensten Stellen aussuchenb. Die Wegsichenfen — an Barry's Point und Lawton's in Niversibe, — waren so ziemlich bie einzigen Hauf biesem Gebiet.

Das Leben biefer Pioniere mar bas härtefter Arbeit bei anfänglich fargem Bewinn. Denn wenn auch ber jungfräuliche Boben trog ber megen ungureichenber Werathe nothgedrungen burfeigen Bearbeitung reiche grucht trug - biefe grucht zu Martte gu bringen, mar in Folge best jeglichen Mangels an Stragen und Bruden, ber Unbeholfenheit ber meift felbstgefertigten Wagen und ber Schwerfalligfeit ber Ochsengespanne, ber einzigen Bugthiere von bamals, nicht nur eine anftrengenbe und in hohem Grabe geit= ranbenbe, sondern auch eine menig lohnenbe Aufgabe. Reichte boch oft ber Ertrag einer Bubre Rorn nur eben bin, um ein Stud Rattun ober ein Stud Hausrath einzuhan-Co wird von Brn. Michael Schwarz in Naperville noch von Ende ber vierziger Jahre berichtet, bag eine Fuhre Rüben, bie er nach Chicago brachte, eine Reise bie bei noch dazu gunftigen Weg- und Wetterbedingungen für ben Bin- und Rudweg brei Tage in Unfpruch nahm, gerabe genug eintrug, um eine Sade zu taufen.

Dicie Schwierigkeit, die Erträgnisse bes Feldes zu verwerthen, mar es auch, welche zum Glück für die später Kommenden den anfänglich von Spetulanten in die Höhe gestriebenen Preis des Landes niederhielt. Konnte man doch noch in der zweiten Hälfte ber vierziger Jahre für §2 bis \$4 per Acre gutes Land in Bloomingdale und Wayne

Township von ben Amerikanern, Schotten und Irlandern taufen, welche bas Land von ber Regierung für \$1.25 erworben hatten ohne Absicht, es felbst zu bebauen. einer Zeit, wo ber Bushel Hafer auf bem Markt in Chicago, wohin ihn zu schaffen mindestens zwei Tage nothig waren, nur 10 Cents brachte, fonnte bas Land, auf bem es muchs, feinen boben Preis beanspruchen. Geld mar faum porhanden. Der gange Bertehr beruhte auf Taufch. Erft als gegen Enbe bes Sahrzehnts die Arbeiten am Allinois= Michigan-Ranal wirklich begannen, fam etmas Gelb (Scrip) unter bie Leute, benn baran betheiligten fich die meisten biefer unermüblich fleiftigen Manner, jo lange bie Farmarbeit ihre Anwesenheit nicht unbedingt verlangte. Etwas wurde auch burch ben farglichen Ruhr= lohn verdient, ber für bas Berfrachten von Blei von den Erzaruben bei Galena nach Chicago gezahlt murbe, und ber bie Roften . . überstiegen haben murbe, hatten nicht bie Ochsen ihre Grasnahrung am Wege gefunben, und Suhrleute wie Bugthiere aus bem von Hause mitgenommenem Butterjack ge= speift, und selbst bei bem schrecklichsten Better im Freien ausgehalten und angstlich bas Wirthshaus vermieben. Während beffen lag die Last ber laufenden Farmarbeit auf ben Schultern ber nicht minber unermubli= den Grauen. Ober noch unermublicheren! Denn ihnen lag es ob, bas leere Yand mit tüchtigen Menichen zu füllen, und baß fie bieje Pflicht erfüllt haben, bas beweift bie zahlreiche Rachkommenschaft vieler dieser Pioniere, die insgesammt ben Durchschnitt weit übersteigt.")

<sup>\*)</sup> Rach ben Ermittelungen bes Census Burean's ber Ber. Staaten fommen auf jeden lebenden beutschen Einwanderer im Durchschnitt 1.4 Rachfommen erfter Generation. In der ev. luth. Gemeinde du Addion aber stellte sich, dem im Jahre 1888 von Pastor Joh. T. Große herausgegebenen Rirchenbuche zusolge, das Berhältniß auf 1: 1.88, indem auf 542 Gingewanderte 946 Herausgegebenen Kirchenbuche mim Jahre 1899 von Pastor Heinrich Wolf verössentlichten Rirchenbuche der ver. evang. Gemeinde zu Bensenville befanden sich unter den Mitgliedern nur 231 Gingewanderte gegen 767 Hiergeborene, so daß hier jogar auf jeden Ginwanderer 3.32 kommen würden. Aber es muß allerdings in Betracht gezogen werden, erstens, daß im Jahre 1888 noch viele der älteren Ginwanderer lebten, daß seitdem eine neue Geneztation geboren ist, und daß in den achtziger Jahren eine große Ginwanderung stattand, die noch keine zahlreiche Nachkommenschaft gezeugt haben konnte. Rechnet man von den Ziriern der Wolflichen Gemeinde die seit 1889 11 Eingewanderten und 271 Geborenen ab, so stellt sich das Berhältniß für 1888 immer noch wie 1: 2.25. Da diese beiben Gemeinden zusammen so ziemlich alle deutschen Bewohner der Towns Pork

Wie ersichtlich famen die ursprünglichen beutschen Ansiedler biefes nordwestlichen Theiles bes County mit verschwindend fleinen Ausnahmen aus Norddeutschland und gehören vorzugsweise bem nieberjächfischen Volfsstamme an. Dag bie Ginmanberung ber folgenden Jahrzehnte biesen Charafter in gleichem Mage beibehalten hat, geht gleichfalls aus ben ichon ermähnten Rirchen= büchern hervor. Denn in ber Groffe'ichen Gemeinde waren i. J. 1888 von 542 eingewanderten Personen 349 in Hannover, 72 in Pommern, 62 in Medlenburg, 9 in Schles: mig-Holftein, je 1 in Oldenburg, Oftfries= land, hamburg und Bremen geboren, mab= rend bas gange übrige Deutschland nur 42 gestellt hatte, barunter nur je 3 aus Banern und Burttemberg; außerbem bie Schweiz und holland je 1. In ber Wolf'ichen Gemeinde finden wir 78 Bestphalen (meist aus Schale), 62 aus hannover, 42 aus Pommern, 12 aus Medlenburg, 10 aus Schles: wig-Holftein, 19 aus bem übrigen Preußen, 2 aus ber Schweiz, je 1 aus Württemberg, Bayern, Beffen, Lothringen, Holland und Danemark. Und mare felbst biefer giffer= mäßige Beleg nicht vorhanden, die That= fache, daß bas Plattbeutsche in Abbison und

Elmhurft heute noch die Umgangssprache bilbet, und selbst von den Urenkeln der Eingewanderten mit Vorliebe gesprochen wird, wird an der Herfunft der überwiegenden Mehrzahl der borthin Eingewanderten keinen Zweifel laffen.

Ganz in berselben Weise werben wir finben, daß ben ersten elfässischen und süddeut= schen Unfiedlern im südwestlichen Theile bes County (Raperville und Liste), vorzugsweise Elfässer und Subbeutsche gefolgt sind. ist bas eine Erscheinung, bie sich nicht nur auf bem Lande, sonbern auch in ben großen Stäbten beobachten läßt, - (wir erinnern nur an den jett schon der Vergangenheit an= gehörigen bagerischen Simmel, ben Boule= vard be Medlenburg, an die schwedischen, böhmischen, polnischen, jubisch=russischen In= seln in Chicago) — und die ihre natürliche Erklärung in ber Thatsache findet, daß Gleiches fich gern zu Gleichem gesellt, und baß ber ber Gulfe und bes Raths bedürftige Einwanderer biefe am eheften von feinen Bluts- und Sprachvermanbten erhoffen fann.

Wir werben bie weitere Besiebelung bes County burch Deutsche in späteren Kapiteln weiter verfolgen.

und Addison in sich vereinigen, so ist der Beweis geliefert, daß die Turchschnittsvermehrung der Teutschen in dieser Gegend das Mittel weit übersteigt. Das geht auch daraus hervor, daß in der Wolfsichen Gesmeinde auf 68 eingewanderte Paare, also 136 eingewanderte Personen, 255 Kinder fallen, Verhältniß 1: 1.87; auf 54 eingeborene Paare 174 Kinder (B. 1: 1.57), und auf 111 Personen (38 eingewanderte und 15 hiergeborene Männer und 15 eingewanderte und 40 hiergeborene Franen) 188 Kinder (B. 1: 1.7) entsallen. Der Gesammt-Turchschnitt ist 1: 1.75.

### Die erste Brauerei in Juinois.

Mitgetbeilt von 3. B. Mrnold.

Als im Jahre 1765 Capt. Sterling für die Engländer den Besit von Fort Chartres und damit das Gebiet der Allinois erlangt hatte, sandte General Gage den Capt. Phelps Pitmann aus, um eine Karte des Korts anzuserztigen und über den Zustand des Landes Bericht zu erstatten. Das geschah im Jahre 1766.

und sein Bericht enthält u. A. das Folgende: "Cascasquias ist die bei weitem ansehnlichste Riederlassung im Gebiet der Illinois... Die Zessuiten hatten eine Plantage von 240 Arpents\*) unter Kultur, nebst einer Heerde Bieh und einer Brauerei. Ties alles verfauste der französische Beschlahaber, da der Orden unters drückt wurde, den Engländern. Ein Herr Beauvois, der reichste Mann hier herum, Bessützer von 80 Stlaven, war der Käufer."

Das war die erste Brauerei in Juinois.

<sup>\*)</sup> Ungefähr 216 Acres.

# Hermann, eine Hochburg des Deutschthums.

Don Adolf Jalbifaner.

Das von der Natur so begünstigte, etwa 81 Meilen westlich von ber Stadt bes Beiligen Ludwig an bem rechten Ufer bes Dif= souri gelegene Städtchen Hermann ist zwar nicht bie ältefte ber zahlreichen beutschen Anfiebelungen im großen norbamerifanischen Staatenbunde, aber zweifelsohne bas einzige städtische Gemeinwesen in Amerika, welches bis auf ben heutigen Tag seinen ursprüng= lichen, specifischebeutschen Charafter vollauf Mit Rug und Recht barf Berbewahrte. mann somit als eine Sochburg bes Deutsch= thums bezeichnet werben, zumal burch seine Geschichte ber schlagenbe Beweiß erbracht wirb, bag es im Laufe ber langen Jahre seine Bestimmung, "ben teutschen Ginwan= berern eine zweite teutsche Beimath zu fein," getreulich erfüllte.

Um Ubend bes 10. Juni 1836 versammel= ten fich im alten Benn. Sotel zu Philadel= phia, der Stadt ber Bruderliebe, beutsche Manner jeglichen Stanbes, von benen bie meiften furg zuvor von Deutschlands Gauen nach bem Lanbe ber Freiheit eingewandert waren, und organisirten sich "zum Behufe ber umfaffenberen Beleuchtung bes Projettes, eine neue teutsche Stadt ju grunden." Der liberale Pfarrer Heinrich Ginal führte ben Borfit und Wilhelm Mohl fungirte als Protofoll-Sefretar. In ben mirklichen Musschuß wurden die Herren Anton Dunkelberg, Pfarrer Ginal, Ferdinand Stark, Conradi, Dr. Schmöle und Xaver Kenderich gewählt, und die Herren Ludwig Friedauf und Wil= helm Mohl zu berathenden Mitgliedern auserfeben.

In bem in schwungvoller Sprache abgesfaßten Entwurfe zur Bilbung einer Aftiensgesellschaft find bie Beweggrunbe und Ziele jener ebelgesinnten beutschen Manner in folsgenben Worten in klarer Beise ausgebruckt:

"Wenn unser Zweck, ein neues teut= Sches Baterland im freien Lande gu grunden, burch Ginigkeit und bruderliche gegenseitige Unterstützung erreicht mor= ben ift, fo burfen wir uns ber troftlichen Boffnung überlaffen, daß ber Teutiche noch mit allen jenen Tugenden begabt fein mögte, woburd unfer Bolt unter ben andern Boltern ber Welt baftebt, wie die fraftige, ehrwürdige Giche unter ben Baumen bes Walbes, bag in ihrer Reinheit erhalten werben mögte jene uneigennütige Wohlthätigfeit, warme treue Anhanglichfeit an feine Landsleute, jene gerade Chrlichkeit, jene Baftfreiheit, jener ausbauernde Fleiß, jene feurige Baterlandsliebe unferer Bater und jener begeifterte Freiheits= Sinn endlich, ber in ber Stunde ber Prüfung noch ebenso lauter, wie vor Sahrtaufenben fich bemährend einen ehrenvollen Untheil an bem Rampfe biefer Rolonien gegen ihre Unterdrücker nahm."

Man hute fich aber mohl, die Grunder ber beutschen Unfiedelungs-Befellichaft zu ber Rlaffe ber Schwärmer mit utopistischen Planen vom Schlage ber Ifarier zu rechnen; fie hatten auch nichts gemein mit ber progi= gen "Berliner Gesellschaft," welche im Sahre 1833 einige Meilen nördlich von dem jeti= gen Washington, Mo., am linken Ufer bes Fluffes Miffouri sich niederließ. Grundfate lehnten sich mehr an die Princi= pien ber "Giegener Gefellichaft" an, welche im Jahre 1834 in zwei Abtheilungen — die eine unter Paul Follening, die zweite unter Kührung von Friedrich Münch (Far West) - die Reise nach Amerika antrat; aber in ber Ausführung ihrer Ziele maren fie weit praftischer, als jene "Lateiner." Dafür lie=

fert u. A. die Ginleitung zu bem Entwurfe zur Principien-Erklärung ben besten Beweis. Sie lautet :

"Soll ber Wohlstand bes Gangen bauernd begründet werden, so muffen Ackerbau und Manufakturen hand in hand gehen. Wenn lettere blüben, fann ber Landwirth an bie barin beschäftigten Arbeiter, Die in feiner Nahe wohnen, seine Baumfrüchte und fein Brennholz - Dinge, die er nicht 70 Meilen weit auf ben Markt bringen kann, ebenso wie die anderen Erzeugniffe im Sause vertaufen, fein fettes Bieh, bas fonft auf ben Martt getrieben werben mußte, verfauft er pfundmeife an feine Rachbarn, die Kabrilarbeiter - wodurch berfelbe einen zweis bis breifach höheren Erlös erzielt, als wenn er es erft auf bie weit entfernten Martte gu bringen genöthigt ift und fo viel Gelb unb Beit bei jolden Absatzwegen barauf geht, bag menig reiner ober effettiver Bewinn mehr übrig bleibt." Man verlegte sich nicht speciell auf den Ackerbau, sondern befürmor= tere die Unlage von Kabrifen hauptfächlich ans bem Grunde, weil ein großer Procent= jat ber sich an bem Unternehmen betheiligen= ben Personen aus jungen, ledigen Dlännern beitand.

Bang besonders zweckbienliche Magregeln waren getroffen, um eine Absonderung ber arbeitenben Rlaffe und ber reicheren Stänbe zu verhindern. Rein Mitglied follte gu mehr als einer Aftie, welche für ben Ankauf von 40 Acer gültig mar, berechtigt sein. Tem Reichen sowohl wie bem Armen sollte die Gelegenheit, in den Besitz einer Aftie zu kommen, gegeben sein; jenem durch Baar= zahlung, diesem burch Arbeitsleiftung auf bem Gebiete ber neu zu gründenden Stadt. Da man anfänglich die Hoffmung hegte, Land vom Congresse zu \$1.25 per Acker zu erhal= ten und bie Bestimmung getroffen mar, bag bas gekaufte Land zum Koftenpreise an bie Mitglieder abgetreten merbe, fo mar einer= feits feine große Summe Baargelb nothig, andererfeits bedurfte es feiner außergewöhn= lichen und langjährigen Arbeitsleiftung für bas Gemeinwesen, um vollberechtigter Af= tionar zu werben.

Derart maren bie Grundbestimmungen ber Gefellichaft, welche fich am Samstag Abend, ben 27. August 1836, burch bie Ermählung nadiftehender Beamten officiell organisirte: Julius Leupold, Prafident; Schmöle, Vice-Prafibent; J. G. Beffel= höft, Gefretar; F. Yubefing, Bice= Sefretar; Dr. Dohring, Schatzmeister. Alls Deputirte, denen die Pflicht oblag, hinsichtlich bes zur Anfiedelung anzufaufen= den Landes genaue Erkundigungen einzugieben, murben die Berren &. von Feren= theil, G. G. Ritter und F. Gebhardt ausersehen, und in ben Bermaltungsrath bie Berren &. Start, 3. C. Viered, W. Fenring, D. W. Woh= lien, Abam Schmibt, B. S. Leupold, B. Schmitz, J. Bock und W. 2. F. Riberlen gewählt.

Es murben alsbann "zur Organisirung ber Gefellichaft, zur regelmäßigen Weichäfts= führung und zur Sicherung ber Rechte jedes einzelnen Mitgliedes fowohl als ber gangen Gesellschaft" Statuten festgesett, beren zweitem Paragraphen gemäß bie Gesellschaft auf Aftien gegründet wird, von welchen jede im ersten Tausend fünfundzwanzig und jebe im zweiten Taufend breißig Thaler koftete. Redes Mitglied folle für jebe Aftie einen Bauplat in ber Stadt ("Stadt: Lotte") er= halten, auch folle jedes Mitglied, welches "eine Bauerei der Gesellschaft unter ben nur ben Mitgliebern zu bewilligenden Bortheilen ankaufe, bas Recht haben, eine ober jebe feiner Aftien zu bem zur Zeit stattfinbenben erhöhten Aftien: Preife, anftatt baaren Gel: bes, gurudzugeben." Falls ein Mitglieb also vier Aftien besaß und nach zwei Sah= ren, mann möglicherweise ber Werth ber Uf= tien auf \$100 geftiegen mar, eine gum Bewohnen fertig gestellte Bauftelle fur \$400 von der Gesellschaft antaufen wollte, so mar ihm burd obige Beftimmung bas Recht gegeben, seine 4 Aftien an Bahlungsftatt gu= rudzugeben, und zwar follte jebe Aftie gu

bem damaligen Werthe (in unferem Falle zu \$1(101) berechnet werben.

Sinsichtlich ber Verwendung ber eingelaufenen Gelber, beren specielle Bestimmungen von der Gesellschaft dem Verwaltungsrathe anheimgestellt wurde, aber der Einwilligung einer konstitutionsmäßigen, aus mins destens 50 Mitgliedern zusammengesetzen Bersammlung bedurfte, falls ein Unternehmen eine über \$1000 sich belausende Summe kostete, trifft § 8 der Versassungsellrkunde solgende Bestimmungen:

"Die Gelber jollen jum Anfaufe ber gandes, zur Arbarmachung und Ginrichtung von Banereien und Dorfichaften, zur Abklärung und Anslegung von einer oder mehreren Städten, je nachdem die Mittel ber Geiellichaft reichen, ferner zu allen folchen Anlagen und Unternehmungen, welche bas Aufblüben ber Gefellichaft beförbern, zu Kabriten, Manufafturen, Schulen, u. f. w., verwendet werben."

Tropbem biefe Beftimmungen boch offen= fundig ben Stempel ber Aufrichtigfeit und Ghrlichkeit trugen, blieb ber "jungen, grunen Saat" die Anfeindung seitens ber Presse Die "Rem Porfer Staats: nicht erspart. zeitung" gab fich als Mundftud ber Oppofition ber, und "fie lugten, fie suchten nach Trug und Berrath." Wie aus bem erften halbjährigen Gefretarsberichte, batirt ben 18. Rebruar 1837, hervorgeht, suchte man haupifachlich bie 3bee zu verbreiten, als fei bie Gefellichaft eine nur von niederem Gpefulationsgeiste geleitete Unternehmung, eine, unbefümmert um bas 28ohl ber beutschen Mitbrüder, nur nach Reichthumern jagende Bereinigung, "eine Gesellschaft, Die fich ifo= liren und in ihrem Absonderungs: Enftem alles Große bes fie umgebenben Bolfes wenn aud nicht verbrängen, boch opponirend in ben Weg treten wollte."

Muthig trat Bejjelhöft in ber "Alten und Reuen Welt", bem Organe der Anfiedelungs: Gesellichaft, ben Krittlern mit ber scharfen Baffe der Wahrheit und Logif entgegen, und ungeachtet der nur unlauteren Bewegsgrunden entsprungenen Anfeindung machte sich in allen Theilen des Landes reges Insteresse für die Bestrebungen der Gesellichaft

bemerkbar, und ichon zu Anfang bes Sahres 1837 waren 745 Alktien verkauft. Noch vor Ablauf bes ersten Halbjahres hatten sich in Albang, N. A., Baltimore, Mb., und Pitts: burg, Pa., Zweigvereine mit respektabler Mitgliedichaft gebilbet, und in ber Stadt Cincinnati und anderen großen Städten mar man mit Organisation neuer Zweigvereine beschäftigt. In Albany mirtte Berr Chris stian Decker, in Pittsburg Herr J. K. J. Campe, und in Toledo, O., Herr Abolph Rraemer für die Intereffen der Gesellichaft; in Lnong, n. 9)., finden wir herrn Geo. Kunz, in Dutow, Mo., Herrn J. W. Bock und in der Stadt New York den Schreiner Phil. Brud unter ben Anhangern der Gejellichaft; ebendaselbst mar herr Samuel Jacob von Urr Befiger einiger Aftien. Selbst aus bem Guben bes Lanbes, so z. B. aus New Orleans durch Herrn N. A. Bonzano, kamen Anfragen betreffs Ankaufs von Aftien.

Run richtete sich bas Augenmerk auf bie Auswahl ber geeigneten ganberftrede. Die Berhandlungen nahmen begreiflicher Weise einen ernsten Charakter an und zuweilen er= hitten sich bie Gemüther stark. Zu recht unliebsamen Auseinandersetzungen tam es, als bas Comite über die Berhältniffe in ber Provinz Tamaulipas, Merico, Bericht er= stattete; es war am 23. Januar 1837 in einer Ertrasitung. Der Ausschuß berichtete günstig, aber ber Prasident protestirte "feier= lichft" gegen ben Bericht, ba es nie in ber Absicht der Gesellschaft gelegen habe, bas Gebiet ber Bereinigten Staaten zu verlaffen, und erflärte ohne weiteren Borbehalt, daß "nur ein Verrückter ober unwissender, mit ben Berhältniffen völlig Unbefannter bie Bahrheit biefes Gerüchtes anerkennen Der Staat Teras, ber erst von fönne." Merico seine Unabhängigkeit erlangt hatte, murbe "untauglich" zu einer beutschen Un= fiedelung befunden, und laut Beichlug vom 16. März 1837 konnten nur noch Miffouri, Jllinois, Indiana, Michigan und Wisconfin bei ber Auswahl des für die Ansiedelung an= zukaufenden Länderstriches-in Betracht kom=

men. Bu einer Zeit hatte es ben Unschein, als wollte man fich zu Bunften eines zwischen Chicago und Malregh (?) gelegenen Grund-In Anbetracht bes itudes entscheiben. noch in frischer Erinnerung ftehenden blu= tigen Blad Samt=Indianer=Rrieges jedoch ließ man nur allzu gerne Wisconfin und Juinois und auch ben Plan, nur Congreß: land anzutaufen, fallen. Man wendete fich anberen, mehr ficheren Begenben zu und nahm auch ruhig ben Beicheid bin, bag vom Congreß feine Begunftigungen und besonbers feine Creditgemährung zu erwarten maren. In ber festen Ueberzeugung, baß "wir stark genug in uns felbst sind, wenn wir einig und ruhig unfer Biel verfolgen," und in bem, in bem erften halbjährigen Berichte bes Gefretars Weffelhöft fo hubid ausgesprochenen gludlichen Gebanken, "bag bie Bahn gebrochen, fo fcmierig auch bie Aufgabe mar, jo fcmer es auch halt, eingemurzelten Borurtheilen zu begegnen, wie die harte Eisrinde Mancher aufzuthauen, welche von all' ben iconeren Beftrebungen bes beutichen Bolfes Richts miffen wollen und fogar etwas Berbachtiges in einem Bereine, wie ber unfrige, ber gewiß mit ben ebelften Absichten begründet murbe, erblicken," machten fich bie Mitglieber, beren Bahl am Tage ber Organisation ber Gesellschaft sich ichon auf 251 belief, an's Wert, damit endlich ber Tag tomme, an bem fie ihre Bunfche erfullt feben mürben.

Ungeachtet ber allgemeinen Geschäfts=
stockung, welche bamals im ganzen Lande
eingetreten war, ber Theuerung ber nothwen=
bigsten Lebensbedürfnisse und bem Mangel
an Berdienst ber arbeitenden Klasse, trat der
Deputirten Lusschuß am 14. April 1837 die
Reise an und erstattete unter'm 17. Mai 1837
von Cincinnati aus seinen ersten Bericht.
Mitte Juli kehrten die 3 Mitglieder des Lusschusses von ihrer ersolgreichen Ersorschungs=
reise zurück, doch wurde betress des ausge=
wählten Länderstriches das größte Stillsschweigen bewahrt. Zur Begründung einer
solchen Maßregel, welche besonders bei den
auswärtigen Mitgliedern Mißfallen erregte,

machte ber Verwaltungerath geltenb, baß "Klugheit Borficht erheischte, falls die Gesfellschaft nicht die Erfahrung machen wollte, sich der Bortheile, welche sie selbst genießen konnte und wozu sie nach ihren Mühen und Kosten das erste Recht hatte, durch Andere beraubt zu sehen."

Nach erfolgter Berichterstattung ber Deputirten wurde Herr G. F. Bayer, welcher am 1. December 1836 als Berwaltungsrath-Mitglied gewählt worden war, beauftragt, nach bem von dem Deputirten-Ausschusse ausgewählten Länderkompler abzureisen.

Er begab sich mit Reisegelb im Betrage von \$1000 am 27. Juli 1837 auf ben Weg und war schon unter'm 12. August in ber angenehmen Lage, von St. Louis aus berichten zu können, daß seine Erkundigunsen auf der St. Louiser Land Office recht günftig ausgefallen wären und die sofortige Abreise nach dem Landstriche und wohl auch ben Ankauf des Landes rechtfertigten.

Der finanzielle Stand der Gesellschaft gestattete ben Untauf eines gang beträchtlichen Lanbstriches, benn laut Bericht bes Chatmeifters vom 7. September 1837 betrug die Bahl ber verkauften Aktien 823; an Baargelb maren feit Grundung ber Gefellichaft \$12,396.61 eingegangen und ber Raffenbestand belief sich an jenem Tage auf **\$4**,522.11. Balb barauf murbe benn auch ber Ankauf von 11,000 Acker Land realisirt - eine Thatsache, welche ber Prafibent in ber Sitzung vom 5. Oktober 1837 unter lautem Beifall ber Mitglieber verfunbete. jener Bersammlung murbe bie Unftellung eines General : Agenten für nothwen: big befunden und herr Baner als paffende Person für dieses Amt in Vorschlag gebracht; die Ernennung murbe jeboch erst nach Bayer's Rückkehr am 2. November 1837 In der Berfammlung vom 5. vollzogen. Oktober 1837 wurde auch die Taufe der zu gründenden Stadt vollzogen, und zwar burch ben einstimmigen Beschluß: "Daß bie auf bem von ber beutschen Unfies

ĺ

belungs: Gefellschaft gekauften Lanbe zu erbauenbe Stabt ben Namen

Bermann

erhalten foll."

Baper, ber Beneral-Agent, mar am 27. September 1800 gu Beingarten, Baben, geboren, wo er späterhin als Schullehrer thatig Er fam im Jahre 1830 nach Amerita und verheirathete fich im Dezember bes barauffolgenben Jahres mit ber am 27. Mai 1810 zu Philadelphia geborenen Catharine Rroeder; ber Ghe entsproffen 5 Rinder. Er befleibete bas verantwortliche Umt eines General-Agenten bis jum 2. Oftober 1838, als er megen Unregelmäßigkeiten in feiner Amtsführung bes Poftens enthoben murbe. Um 18. März 1839 starb er an bem Orte feiner regen Thatiafeit und murbe auf bem ftabtischen Friedhofe als Erfter zur letten Rube bestattet.

Nachdem ber General-Agent am Tage nach ber Rudtehr von feiner erften Infpettions: tour, am 30. Oftober 1837, in ber 51. Sitzung bes Bermaltungerathes feinen "Blan zu ber neu anzulegenden Stadt, sowie bes gekauften Landes und bes basselbe um: grenzenben Bebietes" vorgelegt hatte, befaßte man fich zuvörberft mit ber Auslegung Bier öffentliche Plate follten ber Stabt. zuporberft reservirt und bieselben Schiller-, Goethe:, Wieland: und Berber: Plat bezie: hungsmeife benannt merben. Die Längs= ftragen erhielten ber Reihe nach die folgenben Namen: Washington-, Franklin-, Tell-, Blucher:, Philadelphia:, Friedrich:, Guten: berg: und Mogart: Strafe.

Was nun die Benennung der Straßen betrifft, so muß bemerkt werden, daß die Beschlüffe der Ansiedlungs-Gesellschaft nicht vollständig durchgeführt wurden. Gine im Jahre 1847 hergestellte Karte der Stadt hermann enthält der Reihenfolge nach die folgenden Namen der von der Marktstraße westlich gelegenen Straßen: Mozart:, Wash-ington:, Goethe:, Jesseson: und Wein: Straße. Die östlich von der Warktstraße

ausgelegten Stragen find Schiller:, Guten= berg-, Franklin-, Gellert- und Referve-Auf ber Karte von 1847 sowohl Straße. als auch auf zwei Karten vom Jahre 1851, erftere von 28m. Boeing hergestellt, fehlen Tell=, Blucher=, Philadelphia= und Fried= richs. Strafe. Un ber Oft: und Beftseite ber Stadt follte laut Beschluß je ein sich über die ganze Lange ber Stadt hinziehender Raum von 150 Guß Breite zur Anlage von Promenaden verwendet werden. Die fog. Markiftrage in ber Mitte ber Stadt follte 10 Kuß breiter als die Marktstraße in Philabelphia ausgelegt und in ber Mitte berfelben entlang Martthäuser gehaut merben. Gründer hatten, wie man fagt, etwas hoch: fahrende Plane, und in einem mir im Origi= nal vorliegenden Briefe bes General-Agenten Bager vom 25. Juni 1838 ist ohne Vorbehalt bie Unficht ausgesprochen, "bag die Borberfagungen aller vorurtheilsfregen Manner fo= wohl Deutscher als Amerikaner in biefer Begend in Erfüllung geben und bie Stadt Bermann icon in ben erften Jahren mit irgend einer im Beften metteifern tann."

Am 14. November 1837 wurde die Kaufsurkunde über das etwa 12,000 Acker umfassende Land ausgestellt und die gesammte Länderstrecke von Geo. F. Bayer und dessen Ghefrau an die Trustees der Gesellschaft, Adam Maag, Adam Schmidt (die auf Pergasment geschriebene Urkunde besagt "Smith"), Jacob Hummel und Friedrich Klett übertragen. Am 1. November 1839 fand die Ueberstragung des Landes an die "Einwohner der Gemeinde Hermann, Mo.," statt.

Infolge ber günstigen Lage ber zur Anssiedelung auserwählten Laudstrecke stiegen die Aftien vom 1. Oftober 1837 von \$25 auf \$35 und vom 1. Dezember an sogar auf \$50.

Die Nechte ber Mitglieber murben, soweit ber Unspruch auf die Ländereien in Betracht tamen, genau bestimmt, und nur Mitglieder sollten Grundeigenthum in der Stadt oder auf dem Lande, innerhalb der Grenzen ber Unsiedelung, besitzen. Zwar war es jedem Mitgliede freigestellt, seine Uttien, oder das

bafür in Beschlag genommene Grundeigensthum ganz oder theilweise an irgend eine Person zu übertragen, doch hatte die Gesellsschaft vorher darüber zu entscheiden, ob die Witgliedschaft berjenigen Person, an welche das Eigenthum übertragen werden sollte, wünschenswerth sei, bevor die Transferirung rechtsgültig ersolgen konnte.

(§8 wurde als zwedmäßig befunden, das gekaufte Land in 2 Klassen einzutheilen, und der Preis des Landes der ersten Klasse sollte vorläufig nicht weniger als \$3 per Ader und berjenige für die zweite Klasse nicht weniger als \$2 per Alder betragen.

Rein Mitglied follte auf jebe Aftie zu mehr als 40 Acter ober 1:16 Settion Land zu dem festgesetten Preise berechtigt fein. Die Auswahl bes Bauplages stand jebem Aftionar frei, und im Falle, baß sich zwei ober mehr Liebhaber für biefelbe Lanbftrece fanden, so murde unter Aufsicht ber Colonie= Deputirten zwischen ben Bewerbern gelooft. Wollte Jemand mehr als einen Bauplat, fo war ihm bies ursprünglich unter ber Bebin= gung gestattet, bag er auf jeben meiteren Bauplat ein Sans im Werthe von \$300 baue, auch mar jeber Grundbesitzer, welcher nicht nach der neuen Stadt überfiedelte, ver= pflichtet, "vorläufig ein Haus von \$300 Werth zu bauen, bis es bie Gefellichaft für gut erachtet, einen höheren Werth festzu= feten." Ge bauerte jeboch nur einige Tage, bis die Gefellichaft es für zweckbienlich fand, jene Bestimmung zu annulliren und den Werth bes zu erbauenben Saufes bem Gutbunken bes Ginzelnen zu überlaffen.

Hinsichtlich ber Zahlungsbedingungen war die Bestimmung getroffen, daß das erste Prittel der Kaufsumme baar bezahlt werden mußte, es sei denn der Käuser gab seine Aftie oder Aftien an Zahlungsstatt aber zu nicht weniger als deren zeitiger Werth; der Rest mußte innerhalb 2 Jahren, im ersten Jahre mit Bergütung von 6 Prozent, im zweiten Jahre mit Bergütung von 10 Prozent Zinssen abgetragen werden. Wer jedoch unter solchen Vergünstigungen Land erwarb, konnte nicht mehr als 2:16 Sektionen, d. h. unges

fähr 80 Acter Land von der Gefellschaft kaufen; dieselbe Bestimmung hatte auf 2 oder mehrere Mitglieder Bezug, welche sich zum Ankause von Land verbanden.

Kür diejenigen Mitglieder, welche innerhalb 6 Monaten von der von der Gesellschaft bestimmten Zeit auf bem Plate ber Anfiebe= lung eintrafen, hatte man besonbere Begunstigungen bestimmt. Doch weift bas alte "Town-Register" nur 6 Familien auf, welche im Jahre 1837 sich in Hermann nieberließen: ber Zimmermann Conrad Baer, Geo. Conrad Rieffenstahl nebst Familie, der Schneider Daniel Delschläger, der Bauer Gottlich Heinrich Gentner, die Familie Heinrich Jahns und ber Wagenbauer Johann Georg Gang in der Rähe von Sermann war damals schon seit 1831 Chas. Chriftian Albers, ber schon i. J. 1817 nach Amerita gekommen mar, aufässig. Die Mehrzahl ber Ansiedler traf erst im Frühjahr 1838 hier ein.

Die Leitung ber Unfiebelung lag bis jum 12. Dezember 1839 in den Sanden ber Beamten ber Unfiedelungsgefellichaft in Philabelphia, und bevor bie Berwaltung nach Hermann verlegt wurde, kam es zu recht unliebsamen Auseinanbersetzungen und scharfen Anfeindungen. Mit ber Versammlung vom 12. Dezember 1838, in welcher Prafibent Dr. Schmöle ben Vorsitz führte und A. J. Stodfleth protofollirte, "hörten die Runf. tionen ber hiesigen (Philadelphia) Gesellschaft auf, und die Beamten murben entlaf: fen, wodurch die Gesellschaft fich auflöste." Bon biefem Tage an lag bie Berwaltung ber Stadt und bes Bereinsvermögens in ben Banben ber Beamten und Burger ber Stadt Hermann.

Julius Leupold, ber erste Präsident ber Ansiedelungs: Gesellschaft, wurde auch zum ersten Borsiger des Stadtrathes gewählt und hatte dieses Amt vom 17. September 1838 bis Juli 1840 inne. Er sungirte auch als erster Friedensrichter und Notar der Gesmeinde und wurde bei Etablirung des Hermanner Postamtes, am 29. November 1838, zum Postmeister ernannt; er legte das Amt

am 1. Mai 1850 nieber. Leupold war am 29. Januar 1808 in Giesmannsborf, bei Landshut, Schlesien, geboren und war Kaufsmann von Beruf. Am 3. Januar 1829 kam er nach Amerika und verheirathete sich im Jahre 1833 mit Marie Aug. Toepffer. Gegen Ende der 50er Jahre verließ er Hersmann und soll, wie verlautet, in größter Armuth in New Orleans gestorben sein.

In den ersten Jahren des Bestehens der Gemeinde blühte die Stadt auf, zumal die städtischen Arbeiten für die Einwohner einen recht annehmbaren Berdienst ergaben. Dann hatte man ja auch nach Kohlen und Gisenerz gegraben, doch wurden die Bohrungen, nache bem sie eine große Summe Geldes nutlos verschlungen hatten, eingestellt, und die Einswohner sahen sich veranlaßt, einem neuen Erwerbszweige sich zuzuwenden.

Da tam man benn, wie Gbuard Mühl, ber hervorragende Rampe für Freiheit und Menichenrechte, in bem von ihm berausgege= benen "hermanner Wochenblatt" vom 3. Oftober 1845 ichreibt, "auf ben gewiß nicht fernliegenben Gebanten, ben Weinbau zu treiben; war man boch schon längst aufmert= fam auf die milben Trauben, welche hier gu einer felbst in Dbio nie vorzufindenden Große gebeihen, fo bag häufig ber Berfuch gemacht murbe, fie zu Bein zu benuten, ber eine Starte und Buderftoff enthält, wie man es faum pon milbem Gemache erwarten tann, ja ber felbst murbig ift, in ben Markt ge= bracht zu werben." Die Ernte mar alljähr= lich eine so ergiebige, daß die Burgerschaft jenen "Fingerzeig ber Natur" nicht migver= fteben fonnte.

Druhl mar unermublich im Interesse ber Förberung bes Weinbaues in Wort unb Schrift thatig und seinen Bemuhungen ist es hauptsächlich zu banken, bag ber Stabterath am 27. Mai 1844 ben folgenden Besichluß faßte:

"Daß, indem nach den vielfach bereits angestellten Bersuchen vieler Einwohner Hersmanns und der Umgegend, es sich unbestreits bar erwiesen hat, daß nicht nur unser Klima sondern auch der Boden sich vorzüglich zum

Weinbau eignen, so soll allen, welche geneigt sind, ihn zu treiben, eine Auswahl von Stadt-land, das ihnen durch seine Lage zu diesem Zwecke vorzüglich geeignet scheint, überlassen werden, und zwar auf einen Eredit von 10 Jahren ohne Zinsen, und nach dieser 10 jährigen Frist sollen sie nicht mehr als \$1.25 für den Acker bezahlen. Zesdoch soll Keinem gestattet sein, unter obigen Bedingungen mehr als 40 Acker aufzusnehmen."

Ueberall machte sich sieberhafte Thätigkeit bemerkbar, und es bildete sich zur Beschaffung von Rebstöcken ein Consortium, dem u. A. folgende Bürger angehörten: Geo. Beck, Jacob Fugger, Dahler, Glitsch, Joh. Geo. Klinge, Johann Ricolaus Heinlein, Geiger, Wath. Krauter, Wotschenbacher, Johann Jacob Rommel, Siedler, Strehly, Rothssuchs, Reith, Wehler, Schaefer, Rosenberger, Hermann Schlenber, Magnus Will und besonders Wichael Poeschel, der Begrünsber der jetzigen weithin bekannten Stone Hill Wine Co.

Das Sauptverbienft, ben Beinbau bier angeregt zu haben, gebührt unftreitig bem früheren Theologen Eduard Mühl, dem gei= ftig hervorragendsten und edeldenkenden Mit= bürger ber Stabt Hermann. Mühl war am 4. August 1801 in Ullersborf bei Zittau als Cohn bes gleichnamigen lutherischen Predigers geboren. Er studirte in Leivzia Theologie, schloß sich kurz nach feiner Orbination ber Rationalisten=Bewegung an und kam im Jahre 1835 nach Amerika. In ben ersten Sahren seines Aufenthaltes in Amerika ertheilte er in Pittsburg und Cincinnati Neusik= unterricht und war bann bei ber Rebaktion bes Cincinnatier Poltsblattes beschäftigt. Im Jahre 1839 erschien die erste Nummer seines monatlich zwei Mal erscheinenben "Licht=Freund", in welchem er mit gaber Unerschrockenheit und ungemeiner Sabigteit bie Satzungen ber orthoboren Rirchenlehren angriff; am 23. August 1843 murbe bie Beitung nach hermann verlegt und erschien von 1844 an mehr als Lokalblatt unter bem Namen "Bermanner Wochenblatt". 2113

einer ber ersten und muthigsten Rampfer ge= gen bas Stlaventhum stand er mehr wie einmal in Gefahr, von ben Stlavenhaltern gelnncht zu merben. Neben seinen politi= ichen Bestrebungen widmete er sich eifrig ber Musik, und schon zu Anfang bes Jahres 1844 finden wir ihn als Dirigenten bes von ihm gegründeten "Hermanner Männer= Chor"; auch bem bamals icon bestehenben Theater=Berein, ber bann spater in bie flori= rende Gesellichaft "Erholung" überging, stand er mit Rath und That zur Seite. Papa Mühl erlag am 7. Juli 1854, Nach= mittags 18 Uhr, ber Cholera und murbe am 8. Juli Morgens zusammen mit seiner ju= genblichen Tochter Rosa auf bem stäbtischen Friedhofe zur letten Rube bestattet. bevor ber eble Mann zum ewigen Schlum= mer die Augen schloß, fandte er an feine Freunde ben folgenden Abichiedsgruß:

"Mein ganzes Leben mar ber Freiheit geweiht, ber mahren, ganzen Freiheit! Ich sterbe als freier Mann! Ich habe meine Schuldigkeit gethan, thut Ihr die Eure! Und mögt Ihr die Freiheit voller und schöner erblühen sehen, als ich es leiber gesehen habe. Das ist mein Abschiedsgruß an alle freien Männer, an alle Fortschrittsvereine aller Art und an alle Freiheitsfreunde. Sagt ihnen bas!"

Im Berbste 1865 errichtete man dem musthigen Kampen gegen jedwede Unterdrückung braußen auf bem städtischen Friedhose unter dem Schatten alter Gichen und Tannen einen schlichten Grabstein, in welchen folgende Worte eingemeißelt sind: "Mits und Nachwelt! Ehre den muthigen Streiter für Wahrsheit und Menschenrecht."

Unter ben Hinterlassenschaften Muhl's besindet sich ein Tagebuch: "Frem best und Eignes. Zu sammeln angesangen zu Taucha in Thüringen. Fortgesett in Ullersdorf, der Nordsee und dem Ocean v. 1828 bis 1836." Das Buch enthält u. A. Predigt-Concepte, Aufzeichnungen aus der griechischen Geschichte, Recepte 2c.; am meisten Interesse aber dürften die Blätter über die Seereise und die ersten Jahre des Aufs

enthaltes in Amerita erregen. Das Tagebuch schließt nicht mit dem Rahre 1836 ab, wie ber Titel besagt, sonbern murbe forgfältig in späteren Jahren weitergeführt. Die lette Aufzeichnung von Mühl's Hand ist vom 16. März 1853 und berichtet die Geburt von Zwillingen: Hermann Winkelried und Thus-Da mir bie Wittwe Mühls, nelda Mühl. spätere Frau Binde, in zuvorkommender Weise die Einsichtnahme in das Tagebuch sowie die Beröffentlichung der Aufzeichnungen gestat= tete, fo merbe ich mich im Intereffe beutsch= ameritanischer Geschichtsforschung veranlagt sehen, in einem späteren Beitrage für die Geschichtsblätter getreue Auszüge aus bem Tagebuche zu veröffentlichen und Mühl's Bestrebungen und seine Stellungnahme politischen und religiosen Fragen gegenüber an ber hand feiner im "Licht-Freund" und im "Hermanner Wochenblatt" veröffentlichten Auffätzen zu beleuchten. Es wird fich bann auch Gelegenheit bieten, in Berbindung mit jenem Beitrage einige interessante Daten aus ber Geschichte ber Stadt Hermann zu ver-Inupfen.

Um megitanischen wie auch am Bürgerfriege nahm die Bürgerschaft Bermann's regen Un-Im Kriege gegen Megito bewies bas ichon im Jahre 1839 unter ben Bejegen bes Staates organifirte Jäger-Bataillon, wie fein maderer Commandant, Capt. J. Boeing, fich in einer öffentlichen Erflärung aussprach, bag es "nicht beim ersten Lärmen auf eigene Faust blind in den Tag hineinsprang, noch im minbeften gurudftand, wenn unfere Dienfte verlangt wurden. Gei benn Gefahr vorhanden oder nicht, gehe es nach Sud, Dft, West ober Nord, wir werden als freie Burger mit Stolz und Tapferfeit die Waffen zu führen wiffen, zu denen wir gerufen werden, und die heilige Bürger= und Wehrmannspflicht erfüllen." Den tapferen Hermanner Jägern war jedoch feine Belegenheit gegeben, im Rampfe ihren Muth zu beweisen, denn schon nach einmonatlichem Dienste in Fort Leavenworth murben fie ausgemustert.

Im Bürgerkriege zeigte fich fo recht bie Gefinnung ber beutschen Ginwohnerschaft Ber-

manns. Col. Julius hundhaufen führte ben Bejehl über die "Home Guards", Chas. Manswaring und Constanz Riek waren Hauptleute und hermann Schlender Quartiermeister der Garden, welche als Freiwillige in den Krieg zogen.

Eine zur selben Zeit organisirte Miliz-Compagnie unter bem Commando von Oberstleutnant Georg Klinge und Hauptmann Chas. D. Eigen wurde i. J. 1864 zur Berstärtung ber Unionstruppen nach Rolla und Jefferson City berusen. Die Stadt war ohne hinreichenden Schut; Frauen und Kinder hatte man rechtzeitig in Sicherheit gebracht und nur ein Häuflein sonst zum Kriegsbienste untauglicher aber tapferer Männer war zurückgeblieben, um Haus und Hof gegen ben plündernden Feind zu schüßen.

Das Corps Marmadute, welches von Union nach Bafhington und von dort gen hermann gezogen tam, ftieß in ber Stadt Bermann felbit auf unerwarteten Wiberftand. Die in der Stadt gurudgebliebenen Manner hatten ben bem Jägerbataillone f. Bt. vom Staate zum Beichent gemachten Sechspfünder in den Dienst gestellt und bereiteten ben Rebellen einen außerft beigen Empfang. Es waren nur eiwa 9 beutsche Männer, welche unter Führung des Kanoniers Geo. Nebel einem vielfach überlegenen Feinde entgegentraten. Bon Zeit zu Zeit mußte die alte Kanone ihre Stellung ändern, aber immer wieder eröffnete fie Fener, bis die Belden, mehr der Uebermacht als dem eigenen Triebe folgend, das Feuer einzustellen sich genöthigt sahen. Uls fie fich ichon von allen Seiten umzingelt glaubten, vernagelten sie bas Bunbloch ber Kanone, welche von dem Feinde in den Fluß geworfen murde. Ginige Jahre später murde fie wieber aufgefunden und von der Burgerschaft hoch in Im Jahre 1886, als man Ehren gehalten. das 50jährige Jubiläum der Stadt festlich beging, feuerte ber Ranonier Nebel, der in 1864 das Marmadute-Corps bombardirte, den Chrenfalut ab.

Soviel fteht fest, baß ber beutsche Einfluß in hermann stets in ber wohlthuenbsten Beije in verschiedenartigster hinsicht sich bemerkbar machte. Die Bürgerschaft bewahrte sich stets ben freien Sinn, und ihr Streben war vor allem bis auf den heutigen Tag auf die Aufrechterhaltung ber beutschen Sprache und bie Durchführung einer vernünftigen Erziehungs= Schon im Jahre 1849 methode gerichtet. wurde die "Deutsche Schule von Hermann" gesetlich intorporirt und bas Legislatur=Four= nal weist nach, bag ber Staatssenator Bideon B. Whatt vom 16. Diftrift am 21. Januar 1849 einen Besetzentwurf einbrachte, der am 8. Februar im Senat und am 6. März 1849 im Repräsentantenhause angenommen wurde, bemgufolge Fred. Hundhaufen, Julius Leupold, Joseph Leffel, August Raffe und B. Burkhardt zu Trustees der deutschen Schule von hermann ernannt wurden, denen die Befugniß zustand, Donationen jeglicher Urt für die Schule entgegenzunehmen, aber in feiner Weise das Eigenthum der Schule zu belasten.

Die Zinsen bes Grundkapitals im Betrage von \$5000, welche von der Einwohnerschaft aufgebracht worden waren — es war dies ein Theil des Erlöses aus den von der Stadt zur Förderung des Weinbaues so billig verpachteten Ländereien — sollten alljährlich sür den Unterhalt der Schule verwendet werden, doch müßte das Kapital für immer unantastbar bleiben.

Der Schlufparagraph bestimmt ausbrudlich, daß die Schule für immer eine deut= sche Schule sein muffe, in welcher alle Zweige der Wiffenichaft und Jugenderziehung in deut= icher Sprache zu lehren find. Beute noch besteht der deutsche Schulfond zum Segen der Einwohnerschaft und ihm ift es zu bauten, bag trot aller nativistischen Umtriebe im Staate für Hermann's Schulen ber beutsche Unterricht auf Sahrzehnte hinaus gesichert ist, zumal ein am 17. März 1871 angenommenes Amendement ben Truftees ber beutschen Schule bas Recht giebt, eine jahrliche Steuer von nicht mehr als einem halben Prozent an alles fteuerbare Eigenthum zu legen, und follte biefe Summe nicht hinreichen, so ift der beutsche Schulrath authorifirt Bonds gur Befammt= fumme von \$8,000 auszugeben.

Die in den ersten Jahren des Bestehens der Gemeinde getroffene Bestimmung, daß die Protokolle des Stadtrathes sowohl in englischer wie auch in deutscher Sprasche zu führen sind, wird fürsorglich bis auf den heutigen Tag eingehalten, und wo immer

Du, mein lieber Leser, im freundlichen Städtschen Hermann gehst und stehst, da klingen Dir bie Laute ber trauten beutschen Muttersprache von Jung und Alt entgegen.

Wer nennt mir eine ftarfere Sochburg bes Deutschthums in Amerita?

## Die ältesten deutschen Ansiedler in Illinois.

Mad Quellen und perfonlichen Ermittelungen von G. Mannhardt.

I.

Die Ginwanderung Deutscher in ben Staat Illinois begann gleich nach bem Kriegszuge von Major Beo. Rogers Clart nach Bincennes, alfo noch mahrend bes Revolutionsfrieges. Aber diese Deutschen waren meist schon Abfömmlinge von beutschen Ginwanderern, die bis dahin noch nicht die Scholle gefunden hatten, die ihnen zur endgültigen Niederlaffung angemeffen ericbien. Gie tamen meift aus Rentudy, Birginien, von Carolina und Ohio, wo fie nicht gefunden hatten, mas fie fuchten. Bielleicht auch trieb fie aus ben erstgenannten Staaten der Abichen vor der Sklaverei fort, und ber Bunich, als freie Burger nur mit Freien zu arbeiten und in Wettbewerb zu Befanden fich unter ihnen birett Gingewanderte, so fehlt uns die Runde davon.

Der älteste in Deutschland geborene Unsiedler in Allinois, von dem wir miffen, ift Julius U. Barensbach, ober wie er hier fich naunte, Barnsbach. Er entstammte einer angesehenen Familie in Ofterobe am Barg, wo er 1781 geboren wurde. Er scheint abenteuerluftig angelegt gewesen zu fein, benn als man ihn im Jahre 1797 zu einem Kaufmann in die Lehre thun wollte, brannte er von Ham= burg aus heimlich nach Amerika durch. landete in Philadelphia und scheint sich fehr bald nach bem bamals weitesten Westen, nach Mentucky, begeben zu haben; wenigstens beißt es, daß er dort auf einer Pflanzung Auffeher gewesen sei. Obgleich er, vom Beimweh ergriffen, nach zweijährigem Aufenthalt nach Deutschland gurückfehrte, und noch dazu bei Dover Schiffbruch erlitt und nur bas nactte Beben rettete, und obwohl er von ben Seinen mit offenen Urmen aufgenommen wurde, litt es ihn boch nicht in ber engen heimathlichen Begrenzung. Schon 1802 finden wir ihn wieder in Rentucky, wo er Landbau trieb und eine Brennerei errichtete. Sieben Jahre fpater siedelte er mit seiner Familie nach Madison County in Illinois über, wo er Bundesland aufnahm und mit ein paar Jahren Unterbrechung in den zwanziger Jahren, die burch eine Reise nach Deutschland behufs Erhebung einer Erbichaft und durch eine vorübergehende Unfiedlung bei St. Francois in Miffouri, Die ihm aber durch die bort herrschende Sklaverei verleidet murbe, ausgefüllt maren, bis zu seinem erft 1869 erfolgten Tobe gewirkt hat. Er war ein fehr erfolgreicher Farmer, wurde oft gegen feinen Willen mit öffentlichen Uem= tern betraut, fo ichon 1819 mit bem Richter= amt, und 1846 auch in die Gesetgebung ge-Dazu mar er in hohem Grabe uneigennütig; feine Befetgebungebiaten ließ er in den Armenfond des County fließen, und bei Darlehen nahm er nie mehr als die Hälfte ber gesetlichen Zinsen. So baß er bei seinem Tobe zwar feine großen Reichthümer, wohl aber, was mehr ift, ben Ruf eines unbestechlichen Ehrenmannes hinterließ. Bon hohem und fräftigen Körperbau, mit Besichtszügen, welche große Thatkraft verriethen, war er, Buftav Körner zufolge, auch noch in hohem Alter eine auffallende und achtungegebietende Erichei= nung, alfo in jeder Beziehung ein Mann, wie ihn sich als Vorläufer das Dentschthum von Illinois nicht beffer wünschen fonnte. mit der Waffe in der Sand hat er feinen und seiner Nachfolger Wohnsitz vertheidigt, denn er gehörte in den Jahren 1812-1814 zu den Freiwilligen, welche bie Grenze gegen bie

von den Engländern aufgehetten Indianer ichniten halfen. — Es leben noch zahlreiche Nachkommen von Barensbach in Mabison Co.

Dağ diefer Mann ben nach ihm sich niederslassenden Deutschen mit Rath und That beigestanden und ihnen die Wege geebnet hat, läßt sich mit Sicherheit annehmen. Wie freundlich er Landsleuten entgegenkam, erhellt aus einem mir fürzlich zu Händen gekommenen Büchelchen von Kerdinand Ernst, worin derselbe die Erslebnisse seiner Reise in den Vereinigten Staaten im Jahre 1819 niedergelegt hat. Ernst's Reisebegleiter Hollmann erzählt über Barnsbach:

"In Edwardsville wurde mir gejagt, vier Meilen von ba wohne ein beutscher Pflanzer Namens Barensbach (Barensbach), welcher ein fehr ichones Landwesen besite; ich fäumte nicht, ihn zu besuchen, und zu meiner Freude fand ich einen Braunichweiger Landsmann in ihm. Gein Bater mar früherhin Ober-Salz-Inspektor zu Salzgitter gemefen, und hatte das But Brogen Beerde im Fürstenthum Silbesheim in Bacht gehabt. Man tann fich unfere gegenseitige Freude felbft benten! Bie brüberlich, wie innig murbe ich von diesem meinem braven Landsmanne aufgenommer, wie groß mar feine Freude als er borte, bag ich in feiner Nachbarichaft geboren fei. In 19 Jahren hatte er nichts aus feiner väterlichen Beimath vernommen. Unjangs hatte er in Rentuch gewohnt, wo er auch noch 500 Acres Land bejaß; feit 9 Jahren wohnte er nun bier im Illinois Staate, mar Befiger von 500 Acres guter Länderei, 6 Pferden, 50 Stud Bornvieh, 70 Schweinen und 40 Schafen. In feinem Garten fand ich außer vielem Bemuje etc. auch eine Menge Pfirfichbaume, welche jum Berbrechen voller Früchte hingen. führte mich in feine Felber, wo ich dann Belegenheit hatte, die Ueppigkeit bes biefigen Der Mais war Bobens zu bewundern. meistens 12 bis 15 Fuß hoch; Beigen und Bafer mar bereits eingescheuert. Der schwarze Boben icheint mir aus Dammerbe, vermischt mit Sand zu bestehen . . .

Ernst selbst, ber Barensbach turze Beit bas rauf felbst mit ber Bitte aufsuchte, ihm bie balb barauf zur Bersteigerung angesetten öffentlichen Ländereien zu zeigen, schreibt über ihn: "Er erfüllte unsern Wunsch nicht nur mit der größten Bereitwilligkeit, sondern wir verbanken diesem braven Manne auch noch manche andere nüßliche Nachricht; seine geprüsten Erfahrungen und seine uns gegebenen Rathschläge haben wir jeder Zeit für uns sehr heilfam gestunden. Er ist in der ganzen Umgegend so sehr geachtet, daß wir seinen Namen fast niemals von den Einwohnern haben nennen hören, ohne daß er mit großen Lobeserhebungen besgleitet worden wäre. Trot seiner Abneigung gegen jeden öffentlichen Tienst, hat man ihn doch zu dem wichtigen Amte eines Richtersberusen."

Beniger hervorragend, jogar jehr beicheiden, ift die Laufbahn des zweiten deutschen Unfiedlers, der fich hat ermitteln laffen. Ge war das Conrad Bornemann aus Beffen-Kajjel, der 1797 geboren, als 17jähriger Jüngling nach Amerifa auswanderte, und nach den Angaben jeines noch lebenden Sohnes ichon im Jahre 1816 nach Illinvis, und zwar nach Belleville tam. Dort hat er als Grobichmied, Biegel- und Steinmaurer eine rege Thätigkeit entfaltet, und die meisten ber alteren Bebaude Belleville's errichten helfen. Er ift somit der erste Bertreter des deutschen Handwerkerstandes in Illinois, dem als zweiter ber 1829 in Duinen fich niederlaffende Schneider Michael Mast folgte. Bornemann war mit einer Dentsch-Birginierin Namens Miller verheis rathet, beren Mutter eine geborene Soffmann war. Leider wird das Geschlecht nicht fortgefett, benn seine Kinder fünd fammtlich ledig geblieben.

Die nächste deutsche Einwanderung erfolgte schon in größerer Zahl. Im Jahre 1818 entsandte das Schweizer Nargan mehrere Fasmilien, darunter die Wildi, Steiner und Hardi, die sich an der deshalb "Duch Hill" benannten Hügelkette am Kastastia Flusse niederließen.

Im folgenden Jahre tam Terbinand Ernft, und erstand in dem zur Hauptstadt bestimmten und gerade erst vermessenen und zum Berkauf ausgebotenen, noch ganz von Wald bestandenen Bandalia vier Baustellen. Er reiste dann wieder Furud und brachte im

nächsten Jahre ober 1821 seine Frau und eine Anzahl Hannoveraner und Braunschweiger mit, die sich in der Umgegend niederließen, über welche aber etwas Weiteres zu ersahren, leider bis dahin nicht möglich gewesen ist. Ernst selbst, der von Hause aus Landwirth war, und in dieser Eigenschaft dem jungen Staate viel hätte nuten können, starb leider kurz nach seiner Rücksehr nach Bandasia.

Es mag nicht unangebracht fein, an biefer Stelle furg ber Reise zu ermähnen, welche Ferdinand Ernft von Nandalia aus nach bem Sangamon-Fluß, von ihm Sangomo genannt, und über diefen hinaus gemacht hat. Er ritt 27. August 1819 mit einem Führer von Ban-Dalia aus westlich über ben Shoal- Creet, bann nördlich bis zu ben Quellen bes Macoupin und zwischen diesen und benen bes Sugar-Creef hindurch. Erst an den letteren stieß er auf vier Familien, die fich im Frühjahr daselbst angesiedelt hatten. Db er auch unwissentlich an der Stelle ber fpateren hauptstadt Springfield gewejen, an welche bamals noch keine Seele dachte, geht aus feiner Beschreibung nicht hervor. Aber nicht weit bavon, in ber Nähe der heutigen Gijenbahnstation Richland, traf er auf einen beutschen Farmer Ramens Schäffer, ben einzigen Demischen, bem er auf ber Tour begegnete. Seine Absicht, bis zur Mündung des Sangamon in den Allinois-Alug vorzubringen, tonnte er wegen bes bichten Unterholzes im Uferwalde nicht ausführen. Aber er fand auch auf diefer Strede ichon weitere brei oder vier Ansiedler.

Sich öftlich wendend, setzten er und sein Begleiter an einer Stelle zwischen den Mündungen des Springe und des Sugare Creek auf einem Canoe, die Pferde schwimmen lassend, über den Sangamon, und trasen im heutigen Logan County bei Ethart auf die theilweise schon in guter Kultur befindliche Farm des Herrn Latham, nach dem heute noch ein Ort im südelichen Theile jenes County benannt ist. Sie ritten noch weiter nach Norden bis an den Saltsluß (ind. Quaquispasippi), den sie aber

wegen seines hoben Bafferstandes nicht überichreiten fonnten, und fehrten bann auf einem mehr öftlichen Wege nach fast neuntägigem Ritte nach Bandalia gurud. Wie man Ernft fagte, erstreckten fich bie Unfiedelungen am Sangamon, beffen ganzer Lauf noch garnicht erforicht mar, und seinen Buflüffen ichon mehrere hundert Meilen öftlich, mas auf jeden Fall Er bewunderte die Bag= übertrieben ift. halfigkeit dieser Leute, die sich niederließen, obwohl das Land erst nach vielen Jahren vermeffen werben tounte, weiß aber nicht Worte des Lobes genug über die außerordentliche Fruchtbarkeit bes Bobens zu finden, und ftellt ber Bufunft bes Staates ein glanzenbes Brognoftiton, namentlich angefichts feiner vielen weithin schiffbaren Fluffe, und ber von ihm bamals ichon als ficher hingestellten zufünftigen Berbindung derfelben mit den Seeen durch einen Schiffs-Ranal. Dag die Gifenbahnen mehr gur ichnellen Entwidelung bes Staates beitragen wurden, als die Schifffahrt es je hätte thun können, fonnte er felbstverständlich zu einer Beit nicht voraussehen, mo es überhaupt noch feine Gifenbahnen gab. Lag boch die Dampschifffahrt noch in ihren ersten, wenn auch viel versprechenden Unfängen. hatte ben Borzug genoffen, auf seiner nebenbei ungewöhnlich langen achtzigtägigen Berreise von Bremen nach Baltimore nicht weit von ber ameritanischen Rufte bem erften ameritanischen Oceandampfer, der "Savannah", einem gugleich zum Segeln eingerichteten Rabbampfer von nur 6 bis 10 Meilen Schnelligfeit, auf beffen erfter hinausfahrt nach Europa zu begegnen, und später benutte er einen ber Missifippi Dampfer, beren es bamals ichon 36 gab, und war von den Bequemlichkeiten, die berfelbe bem Reisenden gewährte, in hohem Grade erbaut.

Außer den Angeführten, scheint Ernst in Ilinois feine weiteren Deutschen getroffen zu haben, und soweit zu ermitteln gewesen, war die Einwanderung während der zwanziger Jahre eine sehr spärliche.\*) Außer der Ans

<sup>\*)</sup> Auf dem Bege nach Allinois hat Ernft namentlich in Chio viele Deutsche getroffen, so in Scioto County, Thio, einen Gutebefiger Müller, auf beijen Lande fich eine Sycamore befand, in beren bohlem Stamm 13 Reiter bequem herumeiten konnten. — In Bashington logirte er bei einem Birth, befeien Grofpoater aus Deutschland eingewandert war und drei Jahre für feine llebersaft hatte bienen muffen, aber bei seinem Tobe jedem jeiner sieben Kinder eine Farm von 200 Acies hatte binte laffen konnen.—In

funft einer weiteren aus dem Margau ftam= menden Familie Namens Baumann, bie fich gleichfalls bei Dutch Sill niederließ, und eines Reffen bes icon erwähnten Julius U. Barnsbach, ift nur noch die im Jahre 1829 in Beardstown erfolgte Riederlaffung von Frang Ureng, ber fpater bas Städtchen Arenzville grundete, beglaubigt. Arenz war icon 1827 nach Rentudy eingewandert, aber, von der dort herrichenden Stlaverei abgeftogen, nach zweijährigem Aufenthalte nach Illinois weiter gewandert. Er war einer ber nüglichften und werthvollften Bioniere, welche das Deutsch'= thum bem Staate gegeben hat. Nicht allein, daß er beständig großen und hochst uneigennütigen Untheil an allen öffentlichen Ungelegenheiten nahm - jo erbaute er g. B. in Beardstown aus eigenen Mitteln bas erfte Schulhaus und machte es ber Bemeinde gum Beichent, - bag er die erfte Beitung westlich von Springfield, "The Chronicle," ins Leben rief, mit großer Auszeichnung in ber Befet

gebung biente, und ben landwirthschaftlichen Berein von Morgan County gründete und viele Jahre leitete, — er errichtete auch, nachdem er das Städtchen Arenzville angelegt hatte, die erste Mahle und Sägemühle, und wirfte sehr eifrig für die deutsche Einwanderung nach Alinois. Er rief auch 1844 in Springfield eine deutsche Zeitung, den "Aldler des Westens" in's Leben, die er aber nach der Präsidentenswahl wieder eingehen ließ.

Auch Franz Arenz's Bruder, J. A. Arenz, war ein bedeutender Mann, er wurde der erste Bürgermeister von Beardstown und später Richter, und nahm eine hochgeachtete Stellung ein. Wir wissen aber nicht, wann er in's Land gekommen. Nachkommen beider sind in Arenzville und Beardstown wohnhaft.

Außer ihnen wäre Friedrich Stahl in Galena zu erwähnen, ber freilich ichon Anfangs bes Jahrhunderts in Baltimore von deutschen Eltern geboren wurde, und 1829 nach Jo Davieß County fam. Er unternahm es im

Cambridge lernte er einen jungen Burschen aus Bürttemberg kennen, ber, vor 14 Jahren in's Yand gekommen, noch für seine Uebersahrt biente, aber mit seinem Loose sehr zufrieden war, da er als Witglied der Familie besahrt hiente, aber mit feinem Loose sehr zufrieden war, da er als Witglied der Familie besahelt wurde. — Bei Zanesville übernachtete er bei einem Teutschen, der drei Jahre vorher borthin gezogen war und 88 für Baldland bezahlt hatte, wovon ein großer Theil schon gerodet, und in blichende Beigenfelber verwandelt war. Auch bessehlt hatte, wovon ein großer Teil schon gerodet, und in sich nach beutschland gekommen. — Am Muskeegum besuchte er die "beutschen Städte" (In a den hütte n und Schön bru n n, ersterer bekanntlich der Ort, wo gegen Ende des Revolutionskrieges (1782) auf Peiehl des Obersten Billiamson 80 von den mährischen Brüdern zu Christen bekehrte und civiliürte Indianer (29 Männer, 27 Frauen und 34 Kinder, 12 davon Säuglinge) von amerikanischen Grenztruppen, unter denen sich glüdlicherweise keine Deutschen besanden, niedergemetelt wurden.

In Lancaster, einer Pflangstadt bes beutschen County gancaster in Pennsplvanien, sand er fast nur beutsche Einwohner; er ruhnt die treffliche Anlage ber Stadt, die vielen hibichen Saufer und das Courts house, und nennt es eine ber iconschen Stadten Amerikas. Er wohnte dort bei einem Deutschen, der, obwohle erft vor 6 Jahren in's Land gekommen, von benen er 3 für seine llebersahrt dienen mußte, bereits ein Ber mogen von \$20,000 besaß.

Auch auf bem Wege nach Louisville hat er Deutsche getroffen, die aber sehr uncivilifirt gewesen sein muffen, beim er beichwert fich über die bei benfelben herrichende Unreinlichkeit; dagegen wohnte er in Alsbann, Shio, im "Gasthof zur golbenen Glode", "beren Wirth manchen Wirth erster Rlasse in Deutschland durch höflichkeit, Keinlichkeit, Gleganz, und — was am Ende doch die Hauptsache bleibt, — durch seltene Billigteit beschämt."

Von Deutschen in Eineinnati, das damals 20 Jahre alt war, und sich ihm als eine Stadt von mehr als 400 Hahren und über 3000 Einwohnern mit überaus blühendem Sandel prajentirte, erwähnt er nichts. Im dortigen Mujenm. "in welchem übrigens nichts sonderliches zu sehen war," fam ihm die erste lebendige Klapperichlange zu Gesicht.

Wir finden teine Erwähnung von Deutschen auf seinem Ritt burch Indiana nach ber Rapp'ichen Rolonie "Sarmonn". Ueber jeinen Besuch baielbft erftattet er folgenden interessanten Bericht:

"Am 18. Juli, gegen 8 Uhr Abends, kam ich in die Rabe von harmonie. Die Thurnuhr ichtug 8 — ein erfreuliches Zeichen der Gultur jur einen Reisenden, welcher 800 Meilen guruchgelegt hat, ohne einen Glodenschlag gehört zu haben. Als ich im Wirthshause ankam, war es, als ob ich mitten in Teutichland mich besände. Kleidung, Sprache, Sitten und Gedräuche — Alles it bei diesen Golonisten unverändert geblieben. Man sehre mir einen Krug Bier vor, und ich erftaunte nicht wenig, hier ein aufrichtiges, echtes Bamberger Bier zu sinden. Krüh' am andern Morgen wurde ich durch das lebhafte Getos arbeitender Jimmerleute geweckt. Ich ging nach dem Frühnick zu herrn Rapp, Vorsteher dieser Colonie, welcher mir zuvörden seinen Garten zeigte, wo unter nehreren seltenen Gewächsen ich auch eine blühende Lasionsellume befand. Dann sührte er mich zu herrn Verder, und dat ihn, mir alles Sehenswürdige zu zeigen. berr Beder ist ein Mann von feiner Bildung und sehr angenehmen Aeusern; er führt die Aussuch über die Hallung. Wir gingen nun zuerst die Wollenzeng-Mannichtur zu beiehen. Gine Tampinaichine, mit der Krast von 30 Pierden, frast, kämmt und reinigt die Wolle, siefert von ihr kleine Ockeu, welche auf der Krast von 30 Pierden, frast, kämmt und reinigt die Wolle, siefert von ihr kleine Tockeu, welche auf der

Jahre 1833 die ersten beiden Fuhren Blei in achtipannigen Ochjenwagen von Galena über Dixon nach Chicago zu bringen, bie erften schweren Fuhren, die überhaupt biefen Weg einschlugen. Er hatte vorher im Blachawt-Ariege mitgekämpft und wurde später einer ber erfolgreichsten Kinanzmänner Galenas, Bant-Bräfident, Bräfident ber Galena Marine= Infurance Co. etc., 1859 auch Bürgermeifter der Stadt.

Schon die erste Hälfte der dreißiger Jahre brachte indeffen dem Guden bes jungen Staates eine ebenso zahlreiche, wie geistig hervorragende Einwanderung. Im Jahre 1831 ließ sich im jogenannten Marine Settlement, in Mabison County, Dr. Sans Christian Berte nieder, ein fehr unterrichteter Mann, ber ichon im Jahre 1833 in Hamburg ein werthvolles Buch: "Der Nordamerikanische Rathgeber" ericheinen ließ und deffen Familie noch fraftig in Madison County fortblüht. Einer seiner Söhne, Philipp Gerke in St. Louis, hat fich als Maler einen Namen gemacht.

Im Jahre 1832 erfolgte die Ansiedelung einer Anzahl Beffen-Darmftäbtischer Landleute, bie sich auf den sich südostlich von Belleville erftredenden Turkey-hills niederließen, und die Untunft der Luzerner Dr. Rafpar Röpfliund Joseph Suppiger, welche so viele ihrer Landsleute nach sich zogen und die blühende Kolonie Highland in Madison County schufen. In bemfelben Jahre finden wir im Nordoften bes Staates nur einen einzigen Deutschen, den Bader Matthias Meyer in Chicago.

Bon gang besonderer Bute und verhältnißmäßig groß mar die beutiche Einwanderung des Jahres 1833. Denn theils von bem ibealen Streben befeelt, im Beften bes freien Amerita eine auf Bernunft und Menschenrechte gegründete Rolonie zu errichten, theils in birekter Folge bes Frankfurter Attentats, an bem fie theilgenommen, famen Friedrich Theodor Engelmann, ein feingebilbeter Mann, vorher Regierungs-Beometer und Forstmeister im banrischen Rheinfreis, ber ben

Spinnmafchine burch ein Mabchen und vier Kinber fehr egal und ichnell (40 gaben auf jeben Bug) gesponnen werben. Das Weben, Scheeren u. i w. geichieht wieder burch die Dampimafchine, welche obenbrein eine Mahl= und eine Schleifmuble treibt.

Weit merfwürdiger mar jeboch für mich die Trofdmaid ine, welche ich als burchaus fehlerfrei auerfennen mußte. Sie liefert in Zeit von einer Stunde 20 Rufbel Weizen (1300 Bib.), rein, wie irgend eine gute Korumuble ihn liefert, brifcht gang rein aus, felbst wenn die Brucht feucht ift (jo brojchte man heute Morgen gleich vom Nerndtemogen den vom Than ziemlich angefeuchteten Beizen), und lagt bas Strob gang, fo bag es gum Gutterichneiben, ja auch mohl gum Binben benunt werben tann. In ber Folge foll der Campf auch diese Maichine in Bewegung setzen, jest find 8 Pferde, und, mit Ginschluß ber Kinber, 20 Personen zur Arbeit ersorderlich. Man spart jest schon Treiviertel der Arbeit, Alles sehr gering angesichlagen, ohne irgend für die Zeitersparung etwas zu rechnen. Man war nicht geneigt, mir das Junere der Maichine ausführlich zu zeigen; aber bie Saupteinrichtung eifuhr ich boch. Die Welle, welche Die Pferbe herumdrehen, seut erstens eine Trommel, fast wie die ist, worin wir die Kartoffeln waschen, in Bewegung, und diese Trommel thut das Ausdroichen. Dann drehet fie 2 Balzen gegeneinander, (wie unfere Kariofielmühle), die Walzen lassen einen Zwischenraum von 14 Boll, welche Dessuug gegen einen Lisch gerichtet in, auf welchem eine Berson die Frucht, (jebesmal einen mittelmäßigen Arm voll.) und zwar die Nehren jedesmal gegen die Maidine gerichtet, ausbreitet, Die Walzen ziehen die Frucht ichnell ein, und die Trom-mel ichlägt augenblicklich die Frucht rein aus. Das Stroh icheint nicht in die Trommel zu kommen, son-bern zwischen ihr und ben Walzen hindurch tiefer hinab zu fallen, wo es durch den Wind, welcher zur Reis nigung der Frucht dient, und durch eine Borrichtung, welche wie unsere Schüttegabel wirkt, hinten hinaus: geworfen wirb. Born erhalt man bas reine Rorn und an ber Seite ben Raf und bas Echter Rorn, jebes allein. Letteres ift in nicht größerer Menge als bei unferer Art bes Reinigens vorhanden; auch habe ich es nicht mit zur ausgedroichenen Frucht gerechnet. In hinficht der Wirfung der Maichine muß ich noch bemeiten, daß ich die ganze Zeit gegenwärtig gewesen bin und Alles genau beobachtet habe.

Die Branntweinbrennerei und Branerei find ebenfalls jehr gut eingerichtet. Die erstere würbe noch badurch zu verbessern senn, daß einige hölzerne (Beräthe, worin Maische gekocht wird, von Rupser augesertigt murben. Die Sauptvortheile ihrer Einrichtung bestehen barin, bag burch fiebende Bafferbampfe alles Deftilliren geldieht, wodurch bas Probutt an Qualität fo fehr gewinnt. Diefe Urt ift auch in jebem Lande, wo der Blajengins nicht eriftirt, die befte.

Auch die Keldwirthichaft von Sarmonie unterscheibet fich von der ihrer Rachbarn fehr vortheilhaft. Sier gonnt man dem Boden, ob er es gleich nicht bedarf, zuweilen ein halbes Jahr Rube; man bat halbe Bradie ju Beigen, um den Ader mehr zu reinigen. Binter-Gerne wird mit großem Bortheil gebauet, und oft icon Anjang Juni gearntet.

Die hiefigen Weinberge, etwa 8-10 Acres enthaltend, liefern einen guten Wein, ber jeboch mit Buder und Spiritus gemijcht ju fem icheint. Bon bem Sugel biefer Beinberge hat man eine berrliche Musficht auf ben Fluß, die Stabt, auf die Garten und Felber berab. Digitized by Google

Beinbau im fühlichen Illinois einführte, und feine hochbegabten Gohne: Theodor, ber ichen braußen bas Rechtestudium vollendet hatte, und auch hier Rechtsanwalt wurde, sich an ber Rebattion bes "Anzeiger bes Beftens" in St. Louis betheiligte, und 1844 ben "Belleville Beobachter" herausgab, der fich mit bem "Adler bes Beftens" um ben Borrang ftreitet, die erste beutsche Zeitung in Minois gewesen ju fein, und Abolph, ber, nachdem er fich gleichfalls zum Rechtsanwalt ausgebildet hatte, beim Ausbruch bes Krieges gegen Mexico zu ben Waffen eilte, in der Schlacht von Buena Bista schwer verwundet wurde, nach seiner Herstellung sich in Chicago als Rechtsanwalt nieder ließ, aber auf Anregung Friedrich Beder's im Sahre 1849 nach Deutschland eilte, um an ber Erhebung theilzunehmen, bonn, ba biefelbe bei feiner Ankunft bereits gescheitert war, nach einjährigem, Studien gewidmetem Aufenthalte in Berlin, Frankfurt und München, sich 1850 ben um ihre Unabhängigfeit fampfenben Schleswig Holsteinern anschloß, und bei Missunde und beim Sturm auf Friedrichstadt im Feuer stand; der, 1851 nach Allinois zurückgekehrt, an Stelle feines bald nachher verunglückten Bruders die väterliche Farm übernahm und mit großem Erfolge verwaltete, bis ber Musbruch des Rebellionskrieges ihn von Neuem in ben Krieg führte, aus bem er, nachbem er mit großer Auszeichnung an vielen blutigen Befechten und Schlachten (Fort henry, Shiloh, Jackson, Bicksburg, Jenkin's Ferry u. a.) theilgenommen, als Brevet-Brigadier-General hervorging. Ferner Johannes Scheel, ber braufen Forstwirthichaft studirt hatte, sich hier als Feldmeffer febr nütlich machte, von 1836-1839, als es sich um bas später aufgegebene Project handelte, ben Staat von Staats: wegen mit einem Net von Gifenbahnen gu überziehen, Staats = Hülfs = Jngenieur war, und fpater in St. Clair County mit Ehren viele öffentliche Stellungen betleidete; Rarl Schreiber, ein jinger Rechtsgelehrter, ber fich erst längere Zeit als Jäger und Trapper in ben Felsengebirgen aufhielt, aber später

Das ganze Besithtum ber Harmoniten besteht aus 20,000 Acres ober 30,000 Calenberger Morgen. Die Stadt ift im Biered angelegt, ber öffentliche Plat, von der Kirche. Napp's Wohnhause, dem Kauschause, ber Schule und dem (Basthause eingesant, sowie die sehr breiten Straften find sämmtlich mit 2 Reihen Pappeln bepflanzt, welches dem Ganzen ein liebliches und freundliches Anteben giebt, und man ist jetzt mit der Erbauung sehr niedlicher Wohnhäuser sur jede Familie beidhäftigt. Benn diese Arbeit beendigt ist, umb Karmonie die schönste Stodt nesellichen Amerika senn, in dem Alles in der vollkommennen Symmetrie erbaut wird, welches in keiner audern Stadt möglich zu machen steht; denn dort bauet Jemand eine Hitte, während sein Rachbar vielleicht einen Palast neben an bauet.

Neber die religiöse Ginrichtung bieser Gemeine konnte ich nur unbestimmte Nachrichten erhalten. In ber Kirche war so wenig ein Altar als andere Verzierungen zu finden; auf einer Erhöhung von etwa 3 fauß besand sich ein Sik für Rapp, neben diesem ein Pult, auf welchem die Bibel lag. An jedem Sonntag redet er hier zum Volke, und soll sich zuweilen einen Propheten Gottes nennen. Tann werden gestliche Lieder mit Musikbegleitung gesungen. In dem Notenbuche sand ich Arre: "In diesen heiligen Hallen", and der Oper: Die Zauberstöte, von Mozart. Tit werden Sonntags seierliche Processionen mit Musik in die Fruchtselber von Karmonie gehalten. Hier giebt es denn eine schöne Gelegenheit für den La ter sio nens nen die Harmoniten den alten Rapp,) im Angesichte aller herrlichen Früchte des Fleises und der Einstracht, seine Kinder zu fernerer Ausdauer und Einigkeit zu ermahnen.

Es icheint zwar, als ob Rapp unumich antter Dirigent bes (Sanzen fei, und boch werben in einem fogenannten Brubergerichte, welches aus ben Bormunbern ber Schmieber, Schufter: und Zimmers leute: Beiellichaft benieht, alle wichtigen Angelegenheiten in Berathung gezogen.

Der Sauptgrundiag ber (Melellichait besteht, nach bem, mas ich barüber theils von verschiebenen Mitsgliedern ber (Memeine, theils von Rapp felbst erfahren habe, in folgendem :

<sup>&</sup>quot;Nach ber Lehre Chrifti muffen wir uns wie eine einzige Kamilie betrachten, wo Jeber nach seinen "Raften und Kähigkeiten, ohne allen Gigennus, blos zum Wohle bes Ganzen und seiner Mitbrüder "arbeitet."

Man behanptet allgemein, Rapp habe, als die Gesellschaft (jest 800 Seelen start) vor 5 Jahren von Kennsplvanien hieherzog, das unnatürliche Gesen gegeben, alle Verheiratheten sollten fich innerhalb dreier Jahre der ehelichen Beiwohnung gänzlich enthalten, um dadurch mehr Zeit und Kände zur Arbeit zu erhals ten, und es schien auch beinahe, als ob die Kinder von meistens einerlei Alter waren. Rapp selbst vers sicherte mich, es seinen Verläumdungen des Neides; er sehre nach Christo, und ermahne zur Moral und Bruderliebe.

Die Harmoniten haben in der That gute Nahrung, Kleidung und Alles, was fie vermöge ihres Standes bedürfen, und find fie von der Wahrheit des obigen (Vrundiages überzeugt, fo muffen es die gludilichken Menichen ber ganzen Christenheit senn. In ganz Amerika habe ich felten den Namen Karmon i e neunen hören, ohne zugleich die Deutschen wegen ihres Fleißes, ihrer Ansbauer und ihrer Rechtlichteit loben zu bören. — —

nach St. Clair County gurudtehrte und gum ruhigen Leben eines Farmers griff; ein junger Geistlicher Namens Dichael Ruppelius, ber fich erft ale Farmer in St. Clair County niederließ aber später nach Beoria überfiedelte, wo er lange Jahre als Prediger, Lehrer und Notar erfolgreich wirkte,\*) und endlich Buftav Rörner, der bedeutende Rechts= gelehrte und Bolititer im befferen Ginne, ber schon 1842 Mitglied der Gesetzgebung, 1846 Mitglied des oberften Gerichtshofes, 1852 bis 1856 Bice-Gouverneur, 1861 Oberft in der Freiwilligen Urmee, 1862-1865 Gefandter in Spanien, 1868 Prafidentschafts-Bahlmann, 1871 Mitglied und Prafident der ersten Gifen= bahn = Rommiffion und 1872 Gouverneurs= Randidat der Demofraten und Liberal-Republikaner war.

Noch in demselben Jahre kamen Dr. med. Guftav Bunsen, ber ichon 1836 in Tegas fiel, an dessen Befreiungskampf er sich betheiligte; Dr. med. Abolph Berchelmann, ber bis zum Jahre 1867 als hochgesachteter Arzt in Belleville wirkte; bie tüchtigen Dekonomen Geo. Neuhoff und Karl Friedrich; und Eduard Haren und Heinrich Sandher, alle aus Frankfurt, Rheinbahern und Rheinhessen.

Dag eine folche auf der Bobe des Wiffens und ber Bildung stehende Ginwanderung für ben jungen Staat — er zählte im Jahre 1830 erft 158,445 Einwohner — und für St. Clair County mit feinen 7078 Bewohnern eine höchft werthvolle Erwerbung war, und auf deren geistige Entwidelung einen befruchtenden Ginfluß ausüben mußte, ift fast felbstverständlich, zumal sie nicht allein blieb. Schon in ben nächsten Jahren fand ein anjehnlicher Rachschub gleich fortgeschrittener Elemente ftatt. famen im Jahre 1834 Dr. med. Abolph Reuß, ein fehr tüchtiger Argt, Naturforscher und Landwirth, der Begründer der medizi= nischen Gesellschaft von St. Clair County, (geboren 1802, gestorben 1878), Dr. Phil. Anton Schott, Begründer ber Bibliothef von Belleville und langjähriger Bibliothefar berfelben, sowie Schuldireftor feines Begirfs;

und ber ansgezeichnete Babagoge Beorg Bunjen aus Frankfurt a. M., wo er ichon 14 Sabre long eine jehr b ühenbe und in hobem Rufe ftebende Schute geführt batte, ein Bermandter des berühmten Gelehrten und Diplomaten Jofias Bunfen und bes nicht minder berühniten Chemiters Robert Wilhelm Bunjen. Obwohl auch er sich zunächst bem Landbau widmete, begann er doch jofort, feine und feiner Bekannten Rinber zu unterrichten. Sehr bald murde er zum Friedensrichter, und 1847 in ben verfaffungsgebenden Convent gewählt. Im Jahre 1855 errichtete er in Belleville eine Musterichule, in welcher die Lehrer ber dortigen Freischulen Belegenheit fanden, sich in ihrem Beruje auszubilben, und 1856 murbe er gum Direttor ber öffentlichen Schulen von Belleville, und einige Jahre jpater jum Schuljuperintendenten von St. Clair County gewählt. Er war Mitglied bes Staats Erziehungerathes und Begründer und Direttor ber Staats-Normal-Schule bei Bloomington. und hat auf die Befferung bes Schulunterrichts in Illinois unbestritten den allergrößten Ginfluß ausgeübt. Er ftarb 1874. Sein Sohn Beo. C. Bunfen, Jugenieur und Erfinder, lebt noch hochbetagt in Milwaukee.

Im Jahre 1836 folgte mit feiner Familie Theodor E. Silgard, ein Reffe von Friedrich Engelmann, und einer ber erften Buriften seiner Beimath. Mit 22 Jahren war er bereits Abvokat am Obergerichtshof in Trier gewesen und hatte eine glanzende Bragis gehabt, ehe er im Jahre 1824 gum Mitglied bes Uppellationsgerichts ernannt murbe, welche Stelle er bis zu seiner Auswanderung befleidete. Auch hatte er sich als juristischer Schriftführer ausgezeichnet, wie er überhaupt ein Mann von umfaffenden Renntniffen war, namentlich auf den Gebieten der Mathematit, der Literatur und der Sprachen. Seine Söhne unterrichtete er hier felbst und brachte die jüngeren soweit, daß fie direft deutsche Universitäten beziehen konnten.

Hilgard ist nicht dauernd ein Bürger bieses Landes geblichen. Er hatte sich gang in ber Nahe von Belleville angekauft, welcher Besit

<sup>\*)</sup> Siehe Seft 1, Geichichtliche Mittheilungen aus Peoria, Scite 22.

in Kolge des Wachsthums der Stadt bald sehr werthvoll murbe. Much grundete er Beft-Belleville und bas Städtchen Freedom in Monroe County. Aber nach bem Tobe feiner erften Frau und feines zweitälteften Gohnes jog es ibn wieder zur Beimath, in bie er im Jahre 1854 zurückfehrte. Indessen hat auch er nicht nur zum materiellen, sondern auch gei= ftigen Aufbau bes Staates beigetragen, inbem er in Wort und Schrift regen Untheil an ben politischen Tagesfragen nahm. llnd er hat bem Lande zwei Cohne hinterlaffen, benen basfelbe Großes verdanft: Julius G. Silgarb, ben berühmten Borfteher ber Ruften= vermeffunge-Behörde der Ber. Staaten, beffen wissenschaftliche Leistungen von der ganzen Belt gefannt find und anerfannt werden, und Eugen Woldemar Silgard, längere Beit hindurch Direttor bes chemischen Laboratoriums am Smithsonian-Inftitute in Bashington, Oberftaats-Beologe bes Staates Diffiffippi, Rartograph ber Staaten Miffiffippi und Louifiana und zulest Professor ber Chemie an der Universität zu Bertelen in Californien.

In bemfelben Jahre kamen noch eine Unzahl politischer Flüchtlinge, so ber Holfteiner Aurift Beinrich Schleet, Dr. Albert Trapp aus Sachjen-Meiningen, ein febr tüchtiger Mediziner, ber fich rege am politischen Leben betheiligte und 1854 von feinen Dit= burgern in die Gefetgebung gefandt murbe, fich aber später in Springfield niederließ und jest in Lincoln bei seinem Schwiegersohne lebt. Ferner der Mediziner Aug. Konradi und der Jurist August Hassel aus Augsburg, die Juriften Rarl und Eduard Tittmann aus Dresben; die Beftphalen Bermann und Beinrich von Sarthaufen, die Doctoren Eduard Gorg und Eduard Rlinkhard aus Sachjen und Dr. Abolph Bislicenus, ber fich später in St. Louis niederließ und nicht nur als Argt eine hochft fegensreiche Thatigfeit entfaltete, sondern auch durch seine kühnen Reisen und Forschungen viel zur Kenntniß ber von Spanien erworbenen Bebiete beitrug und auch politijch einen bebeutenden Ginfluß ausübte.

Und nicht allein auf geistigem Gebiete übte biefe Schaar von hochgebildeten Männern

einen befruchtenden Ginfluß aus. Nicht winige von ihnen tamen mit Mitteln und brachten Geld in das geldarme Land. Sie konnten von vornherein mehr auf die Berbefferung und das Aeußere ihrer Farmen verwenden, fie brachten höhere und verseinerte Lebensbedurfinisse mit, und wurden auch in dieser hinsicht Lehrmeister.

Mit einer folden Ginwanderung wurde fo frühe der nördliche Theil des Staates nicht begludt. Bas borthin im vierten Sahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts tam, wo feine Beffedelung erft begann, waren burchweg Leute, Die felten mehr ihr eigen nannten, als fraitige Urme, und deren Streben gunächst nur auf Erwerbung einer eigenen Scholle für fich und ihre Nachkommen gerichtet war. Aber man muß bedenken, daß jene glanzende deutsche Ginmanberung im Guben bes Staates in ein Bebiet tam, beffen Befiedelung ichon feit einem halben Jahrhundert vor sich gegangen war und sich bereits geordneter Buftande erfreute, mahrend in bem von den Indianern erft burch ben Chicagoer Friedensschluß vom September 1833 erworbenen Norden die ersten Anfiedler in eine noch unerforschte, weglose Wilbnig eindringen mußten, in ber die Befahr von Indianer-Ueberfällen noch nicht gang geschwunden mar. Waren die Deutschen auch nicht die allerersten. welche in diese Wildniß eindrangen und fich Wohnstätten anssuchten, so waren boch sie es vornehmlich - ber beutiche Bouer und ber deutsche Handwerker — welche die eigentliche Rulturarbeit barin verrichteten und die Ragdgrunde ber Indianer in ein fruchtbares Acterland mit gahlreichen Dörfern und Städten Denn sie waren getom= umwandeln halfen. men zu bleiben und fie blieben, mahrend von benen, die vor ihnen da waren, die meisten ihnen ben Plat räumten und weiter nach Westen zogen, um dort von Neuem bas Land bem wirklichen Bebauer vorweg zu ichnappen. Aber fo fehr ihre Tüchtigkeit und ihr Fleiß auch genütt hat, eine über seinen nächsten Umtreis hervorragende Rolle haben Wenige gefpielt, und nur Giner aus ber gangen Ginwanberung ber breißiger Jahre hat es in ber Folge zu einer weithin einflugreichen Stellung gebracht, ber 1840 als 18jähriger Jüngling eingewan-

berte Franz A. Hoffmann, der, nachebem er als Lehrer, Prediger, Finanzmann und Gesetzgeber gewirft und Bice Gonverneur des Staates gewesen, seit langen Jahren und heute noch als landwirthschaftlicher Schriftsteller unter dem Namen Hans Buschbaner eine für seine Landsleute und das Land höchst nütliche und segensreiche Thätigkeit entfaltet.

Der zuerst besiedelte Landstrich im nördlischen Theile des Staates war ein zwanzig Meislen breiter Streisen Land, der im Jahre 1816 von den Indianern an die Bundes: Regierung behufs Anlage einer Militärstraße abgetreten war, die den Zweck hatte, den Bau des Jüsnvis: Michigan Canals zu erleichtern, von dem auch die Indianer viel für sich erhofsten. Dieser Streisen durchschnitt die südwestlichen Theile von Cook und Dupage County und Will County, und innerhalb seiner Grenzen liegen Lemont, Lockport und Joliet.

Auch hier waren die ersten Ansiedler, welche bentichen Namen tragen, zunächst vorzugeweise Abfömmlinge früher eingewanderter Deutscher und vorher zuleigt in Dhio ober Indiana angesiedelt gewesen. So famen 1831 Joseph Shoemaker aus Ohio und Robert Thornburg und Sohne aus Indiana und ließen sich im jetigen Town Channahon in Will County nieder; 1833 nach dem jetzigen Joliet, damals hidorn Settlement genannt, Ubraham Snapp, ein New Yorfer Deuticher, dessen Sohn Henry Staatssenator, Congregmitglied und Richter wurde, Chr. Langmire (Langmeier), Beter Gib und Göhne, die Brüder Henry, Geo. und Louis Linebarger (Leinberger), und Jo= hann und Thomas Coon (Ruhn). Bon diesen waren die Leinberger's früher in Lincoln County in Nord-Carolina, wo Georg im Jahre 1810 geboren wurde und seit 1821 in Park County in Indiana aufässig gewesen, und iprachen noch deutsch, und einer der Söhne von Georg heirathete eine Althaus; Peter Eib kam aus Lancaster County, Pennsylvanien, war erst nach dem jetzigen Harmon County in West-Virginien, wo 1816 sein Sohn Georg geboren wurde, 1825 nach Columbus und 1827 nach Fountain County, Indiana, gezogen. Der Sohn Georg heirathete eine Warie Anna Zumalp aus Adams County, Indiana. Peter Eib's Frau stammte aus Ohio.\*)

Im Jahre 1834 ließen sich, ebenfalls in Plainfield, Edward E. Hagar (Heger) aus Cleveland und in Joliet Jacob Zum-alt nieder, und 1835 kam ber erste unzweiselshaft in Deutschland geborene Ansiedler, der Bäder Heinrich Althaus, der 1819 nach Baltimore eingewandert war, und nachbem er in Maryland, Birginien und Ohio in seinem Handwerfe gearbeitet, sich im jetigen Township Florence niederließ und noch Ende der siedziger Jahre in Naperville sebte, wohin er sich zu ückgezogen, nachdem er seinen großen Landbesit — 1500 Acres — unter seine Kinzber vertheilt hatte. Im gleichen Jahre wanzberte auch John Kahler (Köhler?) ein.

Das Jahr 1836 brachte neben dem New Yorker Deutschen, Col. Sanger, der eine Strecke des Illinois-Michigan Canals baute und schon vorher eine Strecke des Erie Canals gebaut hatte, zwei weitere Deutsche, Georg Erhardt und Jacob Belz, nach Foliet, zwei junge Bayern aus der Umgegend von Würzburg, die 1832 nach Detroit und 1833 nach Chicago gekommen waren, und weil fie bort feine Zukunft sahen, nach drei Jahren weiter westlich zogen. Sie errichteten im Jahre 1838 die erste Branerei in Joliet. Sie heiratheten im gleichen Jahre in Chicago zwei Schwestern Periolat (Elfässer), und Erhardt's ältester Sohn war der erste weiße Anabe, der in Will County geboren wurde. (Das erste weiße Mädchen war die Tochter

<sup>\*)</sup> Hier mag erzählt werben, daß ichon 1829 im Hidory Settlement, welches die heutigen Townihips Joliet, New Lenor, Frankfort und Homer umfaßte, ein Mann, Namens Friend, angesiedelt war, ber, wie is ziemlich ein jeder der ersten Ansiedler, eine Taverne hielt und der im Jahre 1831 einen Ball gab, wozu auch fünf junge Leute von Chicago, darunter zwei Offiziere von Fort Tearborn erschienen waren. Natürzlich erregten diese bei den wenigen Tamen großes Kurore und waren die begehrtesten Tänzer; und um sich für ihre Hintenausekung zu rächen, schnitten die "Boys" den Pserden derselben die Mähnen und Schwänze ab — eine für jene Zeit sehr friedliche Rache!

bes ichon 1830 aus Bermont eingewanderten Reuben Flagg, der möglicher Weise ein Rachtomme ber ersten deutschen Ginwanderer in Neu-England ist.)

Im Jahre 1837 famen Johann Strund und Adam Rheinisch, die sich im jetigen Township Wesley niederließen. Letterer hatte in den Napoleonischen Heeren gedient und die große Retirade von Moskau mit durchgemacht. In Joliet machte Firm an Mack sein erstes Erscheinen, der es als Schuhsabrikant zu Wohlstand brachte, Alberman und Mayor der Stadt wurde und 1872 im Chicago Fluß ertrank. In demselben Jahre legte ein Feldmesser Nasmens Wamplen den Ort Lockport aus.

Im Jahre 1838 kam noch Michael Abler, bessen ältester Sohn Jacob ein Schwiegersohn Erhardt's wurde.

Währendbessen waren aber auch schon Deutsiche in den nördlich von diesem Streisen gele genen Landstrich eingedrungen, und zwar in den nordöstlichen Theil von Dupage County 1833 die Hannoveraner Friedrich Graue und Vernhard Kähler mit ihren zum Theil schon erwachsenen Familien, denen bis 1840 etwa 25—30 Familien folgten, über welche eingehend in dem in diesem Heste erscheisnenden Artikel: "Die ersten Deutschen in Dupage County" gesprochen wird.

# Chicagoer Deutschthum in den fünfziger Jahren.

In Bezug auf sociale Berhältnisse, Baulichkeiten, Borfälle 2c. in Chicago, reichen meine Erinnerungen zurud bis zum Jahre 1852.

Im Sommer 1852 etablirten mein Bruder Carl und ich an der Südost-Ede von Clarkund Randolph-Straße die erste deutsche Restauration, welche der Sammelplaß der besseren Deutschen Chicagos wurde. Noch recht gut erinnere ich mich als täglicher Gäste der Herren Georg Schneider, Hoefigen, Rosenmerker, Dr. Balenta, Jacob Schwark, Abvokat Rissen, Arnold Boß, E. Pruessing.

Später etablirte John Weinmann ein gleis ches Geschäft an der Lasalles Strafe, neben der zu jener Zeit dort befindlichen Postoffice, und dann wurde dieses Lofal eine Zeitlang ber Cammelplat der Deutschen.

Guft. Man und Bernauer waren zu jener Beit, 1853, Besither des ersten deutschen Gastshofes und hatten ibr Lotal, das Rio Grande Hotel, ebenfalls an der Lasalles nahe Ransbolph Strafe.

Im Sommer 1853 fingen die Gebrüber Beis einen Bier-Saloon unter dem Shermanshouse an, und wurde in deren Lokal das erste Milwaufee Bier, von der Brauerei von Best und Co. (jest Papst) verzapst; sehr häufig war schon um 3 Uhr Nachmittags der Borrath verkauft und die Gäste mußten warten, die das

Boot von Milwankee um 5 Uhr wieder "frisiches" brachte. Der Breis bes Bieres war bazumal von \$10—12 bas Faß.

Von bazumaligen öffentlichen Garten war Gich's Garten an der Best Madison-Straße der bekannteste und auch besuchteste. Im Sommer ließ ich allsonntäglich einen Omnibus von meinem Hause abgehen und der Fahrpreis für eine einzelne Fahrt betrug 25 Cents.

Auch die damalige "Northside Market Hall", bort wo jest das Criminal-Gebäude steht, war ein besuchter Versammlungsort der Deutschen und wurden dort Bälle und Concerte abgehalsten. An States zwischen Randolphs und Lake. Straße besand sich eine weitere Markt Halle, wo viele Deutsche: Rud. Wehrle, Kammerer und Andere, Verkaufs-Buden hatten.

An beutschen Theatern war Chicago bagus mal arm; bas "Eine", was überhaupt ba war, befand sich auf ber Westseite, an Randolphsnahe Canal-Straße, und wurde von Herrn Kurt, Vater unseres Künstlers Louis Kurt, im Spatjahr 1853 gegründet.

Die Halle, in der "gemint" wurde, war Eigenthum von B. J. Nockin, der in den unteren Räumlichkeiten des Gebändes eine Restauration, verönnden mit Salvon, betrieb. Die Aufführungen in diesem Theater wurden häufig durch Mitglieder des Milwaukee'er Stadttheasters unterstüpt und waren recht gut, wie sich

Digitized by GOOGIC

bessen vielleicht noch alte Ansiedler zu erinnern wissen. Stücke wie: "Das bemooste Haupt," ober "Der lange Frael," "Der Berschwensber," "Liebe kann Alles" u. s. w. gingen ganz flott über die Bretter. Leider aber dauerte die Herrlichkeit nicht lange, denn schon im April 1854 brannte der "Commercial Block" ab und mit ihm das erste deutsche Theater von Chicago. B. J. Nock in.

Hiezu ift zu bemerten, bag Berr Rodin fich betreffs bes Theaters irrt. Unch diefes war nicht bas erfte beutsche Theater in Chicago. Es hatte ichon im Winter vorher ein folches in der Martet Balle an ber Gud-Statestraße beftanden, und zwar unter Direttion bes aus Fleneburg ftammenden Theater = Direttors Abolph Benroth, eines febr tüchtigen Schauspielers, ber mit feiner Frau, die wie die Beiftinger tragische Rollen fo gut zu geben mußte, wie Soubretten-Barthien, ben Grundstod ber Befellschaft bilbete. Bon ben übrigen Ditwar wohl nur Frl. Louise fpielenden Schmudert, ober Frau L. Hagemann, ber diese Mittheilungen zu verdanten find, eine Schaufpielerin von Beruf. Sie hatte unter Benroth schon in Magbeburg gespielt und er war ihr von borther noch die Gage ichulbig. traf fie ibn bier unerwartet wieber. Reben ber verführerischen Lodung ber weltbebeutenben Bretter trieb auch die hoffnung, auf biefe Beise zu bem ihrigen zu tommen, fie bagu, fich ber Truppe anzuschließen, obwohl sie damals bereits verheirathet war. Außer ihr gehörten der Truppe als nicht oder weniger ständige Mitglieder an: Berr Benno Seis fur bie Bonvivant = Rollen, der "Bemden"= Bruns, der Töpfer Br. Laphardt, der ein Beschäft an ber Milwaufee Avenue hatte und feine Frau, u. A. Das erfte Stud, bas gegeben wurde, war "Aurmärker und Bicarde", und Frau Sagemann erinnert sich noch fehr wohl ihrer freudigen Erregung, als fie, auf bem Wege nach Miller's Garten an der Markthalle mit ihrem Manne vorbeipaffirend, ben beutschen Theaterzettel fah und ihres Erstannens, ba=

rauf den Namen ihres früheren Direftors und -- Schuldners zu finden.

Bon ben im Laufe bes Wintere gegebenen Stüden erinnert fich Frau Hagemann noch ber tolgenden: "Berlin bei Nacht," "Der gerade Beg ber befte," "Mutterfegen" mit Frau Lapbart als Alte und ihr felbit als Fanchon. und "Die Räuber". Und mabrend fie erflart. daß die erfteren, wie alle ähnlichen Genre's trot ber armseligen Bühnenverhältniffe - die Bühne murbe für jede Borftellung neu aufgeichlagen und gleich binterber abgebrochen, einen Borhang gab es nicht, und die Rouliffen bestanden aus Tapeten, — jehr erfolgreich gege= ben murben, deutet fie von ben "Räubern" an, baß diefelben ein glanzenbes Fiasto maren, tropbem die Sauptrollen und besonders auch die bes Frang in guten Banben maren (Carl Moor, Benroth, Frang Moor ein Berr Cobn. der ein Geschäft auf der Nordjette hatte, ber alte Moor Sr. Laphardt, Almalie Frau Sagemann, Spiegelberg herr Seif). Indeffen meint fie, die Borftellung hatte einer bes "Don Carlos" im Schiller-Theater, goge man Beit und Umftande in Betracht, nicht viel nachgeitanben!

Jedenfalls war das Theater fein Borftadts Theater. Die Gintrittspreise betrugen 50 und 25 Cents, mit einem Aufichlag für belegte Sipe, und es wurden feine Getranfe verabreicht. Die Zuschauer kamen der Kunft halber.

Aber obgleich der Besuch recht zufriedenstelslend war, hielt sich das Unternehmen nicht über einen Winter hinaus. Herr Benroth fing nachher an der Clarts und Illinois. Str., neben Papendicd's Bäckerei, ein Theater: Case an und zog später nach New Orleans, wo die ganze Familie am Gelben Fieber gestorben ift.

In jenem Winter, 1852—53, wurde auch der erste Maskenball in der Süd-Markethalle abgehalten, der von allen deutschen Honorastionen besucht wurde, und auf dem Francis A. Hoffmann als Harlefin, und Frau Hoffmann als Griechin erschienen.

Gin Bolt, bas bie großen Männer feiner Befchichte nicht hochhält, ift wie ein Mensch, ber seine Eltern verleugnet. Auerbach.

Es reift das Große, das Gute nur langiam, Aber es reifet gewiß zur herrlich erquickenden Ernte. Conz.

## Bwei deutsche Indianer-Häuptlinge.

Don Karl Dila.

Es mag für die Deutsch : Amerikanische Historische Gesellschaft von Illinois von Interesse sein, zu wissen, daß Deutsche auch unter den Indianern eine Rolle gespielt haben und noch spielen; — daß ein Deutscher, und zwar ein geborener Holsteiner, in den zwanziger und dreißiger Jahren des jüngst abgeschlossenen Jahrhunderts in der Umgegend von Chicago als Andianer Hänptling gelebt hat.

Der Name dieses deutschen Indianer Säuptlings war Edhoff. — Seinen Bornamen zu ermitteln ift mir leider unmöglich gewesen. Sein Indianerdorf lag, wo jest sich Forest Glen befindet, am Nordarm des Chicago-Flusses.

Wie erzählt wird, kam Echoff mit dem Häuptling Billy Caldwell, mit welchem er im engsten Freundschaftsbunde stand, im Jahre 1815 von Fort Wahne aus nach Chicago, und wurde nach dem Abzug der Indianer aus der Umgegend von Chicago nach dem fernen Westen der Bevollmächtigte der Caldwell Indianers Reiervation.

Es ist eine geschichtliche Thatsache, baß Echoff der lette wirkliche Indianer-Häuptling in Chicago war. Im Jahre 1896 beging er Selbstmord. Das Gerücht giebt aus einer zweiten Heirath sich ergebende Wirren als Ursache an. Der andere Chicagoer Indianer-Häuptling, der alte leutselige Alex. Robinson, der Augenzeuge des Chicagoer Gemețels von 1812, starb bereits im Jahre 1872 in hohem Alter von 110 Jahren.

Mit Alexander Robinson und Echhoff erstarb das Alt-Indianerthum von Chicago — ein Deutscher war der letzte Hänptling der alten Generation. Der erste Hänptling der neuen ist, so sonderbar es auch klingen mag, wieder ein Deutscher, nämlich Frank Ragor, der Mann der noch lebenden Tochter des Häuptzlings Alex. Robinson.

Die Ueberlieferung spricht von einem alteren Edhoff, welcher feiner Beit mit ben Hessen im Dienste ber Engländer gegen die amerikanischen Freiheits-Kämpser focht, und bessen Sohn auf Seiten Englands im Kriege von 1812 gestanden habe. Auch der Häuptling Billy Caldwell\*) (Sauganash) stand 1812 im Dienste der Engländer, und an dessen Seite soll der jüngere Echoss in der Schlacht bei Tipvecanoe und in der Schlacht am Thamesplusse gesochien haben. Der Chicagoer Echossaber seit wieder ein Sohn von Caldwell's Kriegsgefährten gewesen

Aber das ift Legende. Wirklich geschichtlich ist, daß Eckhoff ein Holsteiner, und der deutschen Sprache mächtig war. Der noch jett in Forest Glen wohnhafte ehemalige Gemüse-Gärtner Karl Karnat stand im Tauschhandel mit Eckhoff, und vermag manches von dem Indianer-häuptling zu erzählen.

Hier sei ber Thatsache Erwähnung gethan, daß die Indianer stets auf gutem Fuße mit den deutschen Bauern in der Umgegend von Niles standen. Dem Indianer ging Treue und Ehrlichseit über Alles, und er wurde nur dann grausam, wenn er sich betrogen sühlte. Der Indianer ist eben Naturkind. Rache und Grausamkeit sind die natürsichen Folgen von Lug und Trug.

Es war während des Indianer-Schreckens von 1858, daß der lette Stamm der Chicagoer Indianer, vom Desplaines-Fluß aufbrechend, plötlich in der Gegend von Dutch Point (Niles) erschien, und die deutschen Bauern daselbst in große Aufregung brachte. Aber man beruhigte sich schnell, als man den wirtslichen Sachverhalt ersuhr. Es war der Eckhoffiche Stamm, welcher nicht mit den anderen Stämmen in den dreißiger Jahren abgezogen war. Im Jahre 1859 zogen auch Echhoffis Krieger nach dem fernen Omaha, wo häuptling Billy Caldwell bereits am 28. September 1841 das Zeitliche gesegnet hatte. Die hier besprochene Thatsache von dem Chicagoer Indis

<sup>\*)</sup> Calbwell mar ber Sohn von Col. Galbwell, eines irifchen Dffiziers in ber britifchen Armee in Detroit und einer fehr ichonen Pottawatomie Indianerin, und hatte eine gute Erziehung erhalten.

anerschrecken von 1858 widerlegt den geschichtlichen Frrihum, als seien alle Judianer schon in den dreißiger Jahren von Chicago abgezogen.

Das Schillerhaus am Desplaines-Fluß wird zur Zeit von den Rachkommen des häuptlings Aler. Robinson's geführt.

In jener (Begend findet man auch alte beutsche Bauern, welche daselbst feit der ersten Sälfte der dreißiger Jahre wohnten. Giner dieser alten Pioniere war Undrea & Christian Schmidt, welcher noch mit den alten Judianern Tauschhandel trieb. Die ganze (Begend nannte man Schiller Park; daher auch der Name Schiller Paus.

Es ist eine falsche Annahme und ein gesichichtlicher Frethum, daß die Piomere in den dreißiger Jahren lauter Nankees waren, und daß in jener Zeit in Chicago kein Deutsch zu hören war.

In der Hoffnung, daß Obiges nicht ganz ohne Werth sein werde, wünsche ich dem Berein alles Gute und Glückauf zu dem Bestreben, dem Deutschthum in Illinois ein ewiges Dentmal zu schaffen. Ihr,

Carl Dilg, Mitglied ber Historischen Gesellichaft bes Staates Illinois.

# Riefige Nachkommenschaft.

Der "Buffalo Bolksfreund" brachte nach bem "Berlin Journal" folgenbe interessante Rotia:

"Eine große Familienzusammenkunft fand in voriger Woche in Locust Hill, Pork County (Ontaria, Can.), statt. 500 Nach= kommen bes Christian Reesor, ber sich 1804 im Township Martham nieberließ, waren vereinigt, um Anstalten für eine 1904 abzuhaltenbe Jahrhundertsfeier zu treffen. Die Theilnehmer waren von New York, Colorado, Qu'Appelle, Pittsburg, Toronto, Dunbas und aus ber nächsten Umgebung herbeigekommen. Christian Reefor mar ein Mennoniten- Prediger, ber 1737 aus Man= heim, Deutschland, nach Lancaster County in Pennsylvanien kam; 1801 besuchte er die Counties Waterloo und Nort und nahm im letterem im Township Markham Land auf. Drei Jahre später ließ sich die Kamilie da= felbst nieber, und 1806 murbe Chriftian Reefor von einem umfallenden Baume er= ichlagen. Er hinterließ vier Sohne und zwei Töchter. Wie sich seine Nachkommenschaft vermehrt hat, zeigt Folgenbes: Gein Sohn John hatte fünfzehn Kinder, 99 Entel, 198 Urentel und 65 Ururentel. Gin Enkel bes Chriftian Reefor mar ein Glied bes Do= minion=Senats."

Die und von ber Familie eingezogene nabere Erkundigungen barthun, mar es nicht Chriftian Reefor, fonbern fein Bater Beter Riffer, ber 1739 (nicht 1737) nach Amerita tam. Er mar in ber Schweiz im Jahre 1713 geboren, und landete mit Frau und zwei Rindern am 3. September 1739 in Phila-Er ließ sich als Farmer und belphia. Müller in Lancafter County nieber, und war zugleich Mennoniten- Prediger. Bei feinem im Jahre 1804 erfolgten Tobe hinterließ er gebn Rinber: Efther, geboren 1737; John, geboren 1739; Catharina, geboren 1741; Glisabeth, geboren 1743; Barbara, geboren 1745; Chriftian, geboren 1747; Beter, ge= boren 1750, gestorben 1841; Abraham, ge= boren 1753; Magdalena, geboren 1758; Jacob, geboren 1764, gestorben 1855

Alle diese Kinder blieben in Pennsylvanien, mit Ausnahme von Christian, der, nachdem er in der Heimath im Jahre 1786 geheirathet hatte, und dann nach Franklin County in Pennsylvanien gezogen war, im Jahre 1804 einen großen Lands Compler in Warkham in York County, Ontario, ankaufte. Bei seinem zwei Jahre später erfolgten Tode hinterließ er sechs Kinder: Peter, John, Abraham, Christian, Elisabeth und Barbara. Es waren die Nachkommen bieser sechs Kinder,

welche die oben erwähnte Familien:Reunion in Borbereitung der Hundertjahrsfeier im Jahre 1904 abhielten, und es waren etwa 500 anwesend. (Wenn die übrigen neun Geschwister Christian Reesor's in Bezug auf Nachsommenschaft auch nur annähernd Gleisches geleistet haben, dann würde eine Reunion der ganzen Familie — wie wäre eine solche im Jahre 1913? — ein aufsehenersregendes Ereigniß sein.)

Die meisten dieser Nachsommen sind, wie uns ein Urenkel Christian Reesor's, der Abvotat H. Reesor, schreibt, Farmer und Müller geblieben; einige haben sich höheren Berusen gewibmet, einige sind Bankiers und Industrielle. Einige hängen noch den men-nonitischen Lehren an und tragen ihre maslerische Kleidung, andere haben sich anderen Bekenntnissen zugewandt.

Brof. Goldwin Smith begleitete in ber von ihm redigirten Zeitung "Weekly Sun"

vom 24. Juni bie Reunion mit folgenden Bemerkungen:

"Ein erfreulicher fleiner Zwischenfall unter all bem gegenseitigen Saft, Blutvergießen und Drunter und Drüber ift bie Reunion von 500 Rachtommen ber Reefor: Kamilie. Der Stamm war beutsch und mennonitisch. Er manderte 1739 ein. Die Mitalieber find jett meithin gerftreut, aber ihrer Aller Bergen find nach ber alten Beimath gerichtet. Die Geschichte biefer Kamilie in all' biefen Sahren und in allen ihren 3meigen ift bie Geschichte nütlichen Fleifies. Berbreitung bes Friedens und nachbarlichen Wohlwollens aemefen. Damit haben fie bas Evangelium Chrifti wirtsamer gepredigt, als es von den meisten Rangeln geprebigt mirb. ficher ale es von den meiften Rangeln jetzt gepredigt mirb. Gine folche Reunion zur heutigen Zeit ift ein Sonnenblid aus bewölftem himmel, bie Botichaft, hoffen wir, eines helleren Morgens."

#### Die angenehme Ausficht.

Es ist bekannt, daß Neger ein großes Sprachtalent besiten, und sich leicht das Idiom ihrer Umgebung aneignen. In Pennssylvanien begegnet man häusig Schwarzen, welche die pennsylvanischebeutsche Mundart sprechen. Schreiber diese erfuhr das; denn der erste Mensch, den er nach seiner Ankunst in Philadelphia auf der Straße in noch sehr holperigem Englisch ansprach, um nach dem Wege zu fragen, war ein Neger, und der antswortete ihm mit gutmuthiger Herablassung: "Sprek Du man beitsch!"

So hatte vor nun schon langen Jahren ein alter an der Werft arbeitender Neger im plattz beutschen Davenport sich das Plattdeutsche so zu eigen gemacht, daß er die in den ersten Zeizten meist zu Schiff ankommenden Einwanderer in schönstem Platt begrüßen konnte, was selbst verständlich jedesmal zu der verwunderten Frage führte, "wo er denn das gelernt habe?" Darauf erwiederte er scheindar ganz piquirt, er sei doch auch ein Plattdeutscher, und da und da in Wedlenburg geboren. Und wenn sie dann ungläubig die Köpfe schüttelten, und

meinten, das könne ja nicht sein, in Medlens burg gabe es boch keine Schwarzen, erwiederte er mit bem ernsthaftesten Besichte von der Welt: "Tömt Ji man, wenn Ji erst so lang hier west sied, as id, dann ward Ji of so swart sien!"

Die "Rod Islander Rotizen" im 3. Seft ber "G. Bl. " muß ich babin berichtigen, bag nicht ber "Rod Island Beobach: ter", fondern bas bereits ein Sahr früher (1856) gegründete, aber fehr bald eingegan: gene "Boltsblatt" die erfte beutsche Beitung in Rod Island mar. Dies erfuhr ich bei meinen, durch Beinrich Rattermann ange: regten Rachforichungen über den deutschrame: rikanischen Argt und Dichter Francesco Ciolina, welcher mahrend ber furgen Dauer feines Da= feins bas "Bolfsblatt" redigirte. Jeland begab Dr. Ciolina fich 1860 nach Jowa City, hielt sich auch turze Zeit in Bortage, Wisconfin, auf und ließ fich bann in Chicago nieber, wo er als Arzt an einem Hospital thätig war und vor 14 oder 15 Jah: ren gestorben fein foll.

Davenport, Ja. Ung. Richter.

# Pas Kirchenbuch der ersten protestantischen Gemeinde von Cook und Du Page County.

Beführt von Paftor Ludwig Cachand. ErvendBerg.

Wir veröffentlichen im Nachstehenden das Kirchenbuch der ersten protestantischen Gemeinde in Cook und Du Page County, das von Bastor Cachande Ervendberg angelegt, und, wie es scheint, bei seiner Uebersiedelung nach Texas von ihm mitgenommen worden ist. Die Absichtift desselben ist uns durch den Lehrer Herrn N. Seele, in Neu Braunfels, Texas, übermuttelt worden.

Ex Genverneur Francis A. Hoffmann (Hans Buichbauer), ber Nachfolger Cachand Ervendberg's an dieser Gemeinde, beantwortete die von einer Bitte um Auftlärung über die im Kirchenbuche genannten Dertlichkeiten begleitete Uebersendung der Abschrift mit folgendem interessanten Schreiben:

Bujchbauerfarm, Jefferson, Wis., 20. Mai 1901.

Gruß Gott!

Wenn Sie freundlichst erwägen wollen, baß, troß meinen nahezu 80 Jahren meine Berufsarbeiten mich täglich durchschnittlich 12 Stunben an den Schreibtisch fesseln, so werden Sie
mir um so eher die Antwort auf Ihre erste
Frage schenken, als meine hier folgenden Mittheilungen sie in den Stand sehen werden, sich
die gewünschte Auskunft leicht zu verschaffen.

Die Träger ber fast sämmtlichen in ber gebruckten Beilage genannten Personen, männ lichen und weiblichen Geschlechts, waren mir seinerzeit bekannt. Pfarrer Cachand, ber sich ben Namen Ervendberg beilegte, und bessen Mutter und Bruder mir persönlich sehr nahe standen, besuchte wie ich, das Gymnasium zu Herford, Westphalen. Er studirte Theologie in Greisswald. Er gründete die ersten deutschen protestantischen Gemeinden in und um Chicago.

Der beutschen Niederlassung in Du Bage County legte er ben Namen Teuto bei. Das Postamt der Niederlassung hieß Dunkley's Grove. Der Name des Townships ist jest Abdison. Durch dieses schlängelt sich ein unter bem Namen Salt Creek bekannter Bach. Der Name Teuto gelangte nie zur Geltung. Die

Nachkommen der ersten Glieder der Gemeinde (Schmidt, Graue, Landmeier, Franzen u. s. w.) wohnen im Towihip Addison. Mit dem Namen Deutsch grown deine Niederlassung von Deutschen im jetzigen Township Niles, Cook Cv. Der englische Name war seiner Zeit Dutchman's Point. Niles ist der Name des jetzigen Postamts, etwa 12 Meilen vom Chicago Courthouse. (Eisensbahnstation Norwood Bart.)

Deutscher Busch ift ein kleines Gehölz im jetigen Townisip Schaumburg, Cook Co.
— Die Nachkommen der Ottmanns, Grewes, Meyers sind jett noch dort als begüterte Landwirthe seshaft. Etwa 24 Meilen westlich von Chicago (Eisenbahustation Palatine.)

Oft prairie nannte man eine Niederlaffung von Deutschen in Cook County, in der Rähe bes jetigen Städtchens Wheeling am Desplaines Fluffe, etwa 25 Meilen nordwestlich von Chicago. Auch dort find die Nachkommen der Weflings u. f. w. jedenfalls noch heute seßhaft.

Schween's Grove im jesigen Township Schaumburg, Cook County. — (Richtiger Sarah's Grove.)

Die in der Beilage angeführten Namen riesen in mir mannigsache Erinnerungen an Personen wach, die mir einst theilweise sehr, sehr nahe standen. Die Träger derselben sind wohl sast sämmtlich heimgegangen zur ewigen Ruhe. Biele derselben waren de ut siche Ehrenmänner in der umfassendsten Bedeutung dieser Worte. Ich erlaubte mir, den Auszug aus dem Kirchenbuche einstweilen hier zu beshalten. Darf ich deuselben behalten, so statte ich Ihnen hiermit meinen verbindlichsten Dankab. Welche Wandlungen, seitdem ich im Jahre 1840 zuerst den Boden des damaligen Städtschens Chicago mit seinem etwa 4000 Einswohnern betrat!

Behüt' Sie Gott!

Franz A. Hoffmann. Bur besieren Orientirung lege ich nachfolgende Stizze bei:

### 1839.



1. Zeuto. (Elmhurft)-Abbifon.

Erfte Anfiebler: Graue, Röhler, Schmibt, Stünkel, Frangen, Fifcher, Krieter, Thurnau, Lefesmann, Landmeier, Brettmann u. f. w.

### 2. Comeen's Grove. (Balatine.)

(Sarah Grove.)

Erfte Anfiebler : Gebrüber Schween.

### 3. Deutscher Bufc. (Palatine.)

Erfte Anfiebler: Ottmann, Greme, Sunberlage, Rruger u. f. m.

### 4. Oft Prairie (nabe Bheeling).

Erfte Anfiebler: Befling, Streicher, Balther.

### 5. Deutich Boint. (Dutchman's Point. Diles.)

Erfte Aufiebler: Ebinger, Buicher (1842).

Rirchenbuch, geführt von dem Pfarrer E. E. Ervendberg, während seiner Pfarramts-Verwaltung der deutschentischen Gemeinden in und bei Chicago, Alinois.

# 1. Laufregifter.

| 000          |                          | 300                               | 300                   | Ramen D                           | Ramen ber Eltern.             |                      |                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1858         | Tauflings.               | ber Geburt.                       | der Laufe.            | Bater.                            | Mutter.                       | Geburtsort.          | Laufzeugen.                                                        | Berfunft ber Eltern.                                                                                            | Bemerkungen der Redaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.           | Luife<br>Lorothea<br>8.  | 22.<br>Januar                     | 24. Mai               | Friedrich<br>Lhürnau<br>d.        | Sophie<br>Schabern            | Salt Creef,<br>Teuto | Frau<br>Schmibt, sen.                                              | Der Bater ist aus Lanbes.<br>bergen. Am Erlogknau, in<br>honnover. Die Putter aus<br>Steierbergen ebendafelbst. | a. Verheirathet mit Frig Timde in Port Centre. Hate 4 Geschwelter: August, nach Lafoton gewandert; Botte ledig geliorden; Dorotea, in Chicago mit einem Polityiften Audi verheirathet; Wilhelmine, Berbleib under August Gesche Bekannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| લ ં          | Wilhelm<br>8.            | Wilhelm 28. April                 | 24. Mai               | Friedrich<br>Buchholz<br>b.       | Luife Filcher                 | Salt Creek,<br>Teuto |                                                                    | Vater und Mutter aus Can-<br>besbergen, Amt Stolzenau,<br>in Hannover.                                          | a. Bon feinem Stiefbater Schmibt erzogen und in Safota angestebelt. b. Erichiagen am 15. Jebruar 1889 beim Honserichten bon Wm. Plagge. (Siebe Beutsche in Bungage Countty) c. Wieberversteitunger am 3. Aufra 1889 mit Ludwig Schmibt.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>&amp;</b> | Şeinrich<br>B.           | 1. April                          | 28. Mai<br>in Chicago | 1. April in Chicago Ebinger, jun. | Marie Plank                   | Deutsch<br>Point     |                                                                    | Bater aus Fellbach bei Stutt-<br>gart in Wirttemberg.<br>Mutter aus Joningenderg<br>bei Tarmfladt.              | a. Geflorben. Wittive feines Sobnes Henrich noch am teben. Die Sool von Ghriftan. Farner und Berigrand, ferner und Berigrebager ber ebangelichen Gemeinschaft. Der angebilg chapu 1884 ibret Land von Henriltonnien fam. Die Frau von Chriftian sieben Vandommen wohnen in Henrich ist eine febr gabtreiche. Nachsommen wohnen im Chicago und in Promood garft. — Locher oder Schaper von Schuerter des ersten Ansteines in Nies.                                                                                         |
| 4.           | Johannes<br>B.           | Johannes 5. Dezem:<br>6. Der 1837 | 28. Mai<br>in Chicago | Zohannes<br>Ebinger, jun.         | Batbara<br>Rielen             | Deutsch<br>Point     | -                                                                  | Bater aus Zellbach bei Stutt.<br>gart in Wirttenberg.<br>Mutter aus Endersbach bei<br>Stuttgart.                | a. Geiforden. Wittine ledt in Galifornian, desyleichen fein Sobb der vertrum. Leine I ochter Jerus Gobb debrinded. Dan feinen ander nach kindern ilf Bhan and nach Galifornien gegingen und derfolden: Eilichelt, derty. Hortmann, voohi in Maniater, Griefinn, derd, Fildger in Minnefond, Jacob it Padiştif in Chingo, Dibadtui if geligtif in Chingo, Dibadtui if geligtigen, de Gingen voor Bhart in Esticope. Lieden der 11. Seine Robbette in Edicope. Die der 11. Edwoin. Le Gobp D. Ebriffian, des dorig. Bunder. |
| <b>6</b>     | Gerhard<br>Heinrich      |                                   | 10. Mär3 in Chicago   | Joh. Abam<br>Hüffmeier<br>a.      | Katharina<br>Gertrub<br>Ganks | Chicago              | (kerh. Heint.<br>Thomas, c)<br>Heinrich<br>Schnibt                 | Vater aus Schladehaufen<br>und Mutter aus Belim bei<br>Csnadrück in Hannover.                                   | a. Nachsommen in Chicago unter dem Namen Suf-<br>meder vorhanden.<br>e. Max Kunste und Gemüsegärtner an der Zearborn<br>und Division Straße. Sowods er, vie fein Bruder und<br>Partner, sind ledig geblieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ei<br>ole    | Katharine<br>Marie<br>8. |                                   | 11. Mai in Chicago    | Herm. Heine.<br>Range<br>d.       | Marie Abelh.<br>Barmanıı      | Chicago              | Joh. Herm.<br>Pohlmann,<br>Ebrift. Kath.<br>Warie Abelh.<br>Kanken | Beide Eltern aus Babbergen<br>bei Quatenbrüd in<br>Hannober.                                                    | a. Eine Kath, Ranten, geb. 1. März, 1840, wurde 1854 bon Palfor Hartmann confrunist. b. Wurde einer der Gründer der ersten deussche prote- stantischen Gemeinde in Chicago: hotte eine Groerv im deusschen Gestlement (Reu Bussala).                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|             | Some bes                       | 300                | Tau                             | Namen b                      | Ranen ber Elbern.       |                                                |                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Tauflings.                     | ber Geburt.        | der Zaufe.                      | Bater.                       | Mutter.                 | Geburtsort.                                    | Laufzeugen.                                              | hetfunft ber Eltern.                                                                                                                   | Beinertungen ber Rebaltion.                                                                                                                                                                            |
| 1-          | Dieberich<br>Heinrich          | 21. Wai            | 24. Zuni                        | Diederich<br>Fischer         | Marie<br>Franzen        | Salt Creef,<br>Leuto                           | Heinrich<br>Franzen,<br>Frau<br>Schau<br>Schmibt, fen.   | Water aus Estorf. Amt<br>Stohenau. in Honnober.<br>Mutter aus Sufalu. Begte-<br>rungsbegirf Wünfter. Pro-<br>bing Weftphalen. Preußen. | a. Farmer in Addison. Berheirathet mit Louise Rem-<br>ting. 5 Ainder, 5 Gitt.<br>b f. Ammertungen.<br>c. Tochter von Herm. Bernhard Heinrich.                                                          |
| œ           | Maria                          | 28. Juni<br>1836   | 15. Juli<br>in Chicago          | Joh. Gerhard<br>Kämper<br>a. | Margarethe<br>Wiemann   | Beavertill,<br>New York,<br>Sullivan<br>County |                                                          | Bater aus Badbergen bei<br>Csnabriid in Haulover.<br>Wutter aus Löhningen in<br>Sidenburg, dei Cuaken.                                 | a. Bruder von Withelm Kämper in Chicago, nach dem<br>Kemper Place benannt ist, und der vor etwa 5 Jahren<br>starb. Kam 1896. Ein Nachsomne, Hermann R., Stubie<br>starbstant, vohnt auf der Westseite. |
| <b>a</b>    | Karoline<br>8.                 | 26. Mai            | 15. Juli<br>nabe bei<br>Chicago | Lacob<br>Millimann           | Barbara<br>Streicher    | Nahe<br>Chicago                                |                                                          | Nater aus Leidersweiter bei<br>Abeigenburg im Eslag.<br>Mutter aus Dettingen unter<br>Urach bei Stuffgart in<br>Külttemberg.           | a Berherrathet an Conrad Schnell, Bater von Benj. F. Schnell.                                                                                                                                          |
| 10.         | Karl<br>s.                     | 27. Nuguft<br>1837 | 29. Juli<br>in Chicago          | Konrad<br>Sulzer<br>b.       | Christina<br>Zung<br>c. | Nahe<br>Chicago                                | Herr Bier-<br>brauer Haas<br>und Frau                    | Bater aus Winterthur bei<br>Jurid, Echnes, Multer<br>aus Wintersburg bei Pfalz-<br>burg in Lothringen.                                 | a. Gestorben in Chicago i. J. 1866.<br>b. und c. f. Anmertungen.                                                                                                                                       |
| Digitize    | Hebrich<br>Friedrich<br>Ludwig | 25. Juli           | 5. Ջացսի                        | Christian<br>Biermann        | Karoline<br>Krägel      | Teuto am<br>Salt (Treef                        | herr Kirden-<br>vorsteher<br>Schmidt und<br>Herr<br>Ferr | Karings Petershagen. Re-<br>gierungsbes, Winden. Weft-<br>boden. Preußen. Vunter<br>aus Pogäte. Ant Wölpe.<br>Hannober.                | d. Biermann hatte die jetige Plagge'sche Farm und<br>sarb eines plöylichen Zodes. Seine Wittme heirathete<br>wieder und ist sortgezogen. Racksommen wohnen deim<br>jetigen Franklin Part.              |
| ai d by G00 | Johannest,<br>Heinrich         | 7. Ջացոր           | 7. Ջացոր 24. Ջացար              | Geo. Kriebr.<br>Rußer        | Katharine<br>Moaf       | Chicago                                        | herr Schmib,<br>Joseph<br>Killimin<br>nebst Frau         | Bater aus Weil. Amt Lü-<br>rad, in Baden. Wutter aus<br>Bollmersweiter bei Weigen-<br>burg in Rheinbaiern.                             | Wohnten im beuticen Settlement. Den Buffalo.                                                                                                                                                           |
| ale si      | Katharine<br>Marie             | ,                  | 27. Juli 3. Ceptbr.             | Job. Dieber. Kathar. Mar.    | Rathar. Mar.<br>Ottmann | Deutscher<br>Busch                             | Margarethe<br>Grewen,<br>Ratbarine<br>Ottmann            | Badbergen bei Cnafendrüch fin hauf har Ge-<br>burtsort beider Eltern.                                                                  | а. Яафбошшеп вогвапъен.                                                                                                                                                                                |

| 1090            | Rame beg                         | Zaa                                      | Zaa                | Ramen D                                     | Ramen ber Eltern.              |                                 |                                                          | 1                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1000            |                                  | ber Geburt.                              | der Taufe.         | Rater.                                      | Mutter.                        | Geburtsort.                     | Taufzeugen.                                              | Perfunft der Eltern.                                                                                                                                   | Bemerfungen der Redaftion.                                                                                                                                                                                                             |
| 14.             | Michael +                        | Micael † 4. Februar                      | 2. Sepz<br>tember  | Michael<br>Fippinger<br><sup>a</sup> .      | Maria Glos<br>b.               | Kantafee                        | Fran Langgut                                             | Kater aus Posbach bet Winn-<br>weiter. Watter aus Wünfch-<br>wanderhof bei Elterberg.<br>beides in Rheinbafern.                                        | s. Fippinger's Nachsommen in der Umgegend von Mel-<br>rofe Parf anfässig.<br>d. und c. Löchter von Johann Glos sen.                                                                                                                    |
| 15.             | Gerhard<br>Heinrich<br>Friedlich | 15. Sep:<br>tember                       | 23. Sep:<br>tember | Christoph<br>Friebr. Uthe                   | Marie Anna<br>Abken            | Chicago                         | Reine                                                    | Bater aus Bohnte bei Csna-<br>brück. Mutter aus Ander-<br>fteed bei Hreren in<br>Hannober.                                                             | Bon defer Familie hat fich nichts exmitteln laffen.                                                                                                                                                                                    |
| 16.             | Lubwig<br>Dietrich<br>August     | 28. Sep, tember                          | 6. October         | Friebrich<br>Diefr. Heine.<br>Stünkel<br>b. | Marie<br>Dorothea<br>Kuigge    | Leuto:<br>Salzbach              | Reine                                                    | Deide Eltern aus Dudrefen,<br>Amt Reusiadt, Hannover.                                                                                                  | a. Berbeirathet 1) mit Lina Blede. 2) Marie Rotermund. 7 Kinder 1 Entel.<br>b. Siehe Beispiele zahlreicher deutscher Rachsommen. schoft, 48.                                                                                           |
| 17.             | Anna<br>Katharina<br>Abelheib    | 14. Octos                                | 21. Octo:<br>ber   | Gerhard<br>Lambert<br>Meiners               | Anna .<br>Katharine<br>Wilmers | Chicago                         | Frau<br>Wilmers, sen.                                    | Beide Eltern aus Schale.<br>Regierungsbezief Münfter,<br>Westphalen, Preugen.                                                                          | a. Spüter nach ber Gegend bon Wheeling gezogen.                                                                                                                                                                                        |
| <b>81</b> Digit | Anna<br>Katharine<br>Luife<br>a. | Anna<br>Katharine 5. Tecem:<br>Luife ber | 16. De:<br>cember  | Johann<br>(Verhard<br>Landmeyer<br>b.       | Margaretha<br>Maria<br>Hilfers | Teuto                           | Frau Franzen<br>geb. Dickhof, c)<br>Frau Franzen<br>geb. | Water aus Schale bei Tet-<br>lendurg, Regierungsbegart<br>Wurfter, Beitphalen.<br>Butter aus Uffeln, Amt<br>Faufmau, Königreich<br>Sarfmau, Konigreich | a. Berheitathet mit Jarmer Chrift. Wolf in Alabama.<br>D. Geborn 18. Jebriar 1803. geliochen 7. März 1808.<br>Jarmer, eingewander 1888. Gobn: Johann Heiurich<br>Jarmer in Benfendule, gedoren 11. Juni 1884. 6 Kinder<br>und 4 Entei. |
| ized by GO      | Eva Mar:<br>garetha              | 18. No:<br>vember                        | 29. December       | Johannes<br>Bohlander<br>a.                 | Katharina<br>(Slos<br>b.       | Teuto                           | Margareth<br>Glos<br>c.                                  | Nater aus Heringen bei<br>Kaiferstaurern in Akunbai-<br>ern. Planter aus Wünfig-<br>wanderhof bei Citerderg in<br>Rheindagern.                         | a. Geboren 1918, gestorben 1862. Siehe Teutsche in<br>Dußage County. d. und c. Töchter von Johann<br>Glos fen. Eöger von Beben<br>c. Berheitathet mit Adam Weber in Wheeling. Cool                                                     |
| 021839<br>1.    | Ratharina<br>Marga:<br>retha     | 9. Mai                                   | 26. Mai            | Johann<br>Gerharb<br>Kämper                 | Margaretha<br>Wiemann          | Off-Prairie<br>am<br>Desplaines | Reine                                                    | Siehe No. 8 vom Jahre                                                                                                                                  | Siebe Zaufregister 1898, 8.<br>n. Jung gestorben.                                                                                                                                                                                      |

|        | Rame bes                       | Lag<br>der Geburt              | Lag                 | Ramen b                                                   | Ramen ber Eltern.                        | Geburtsort.                     | Taufgeugen.                                        | Derfunft ber Eltern.                                                                                                                          | Bemertungen ber Rebaftion.                                                                                                        |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ ein | Deinrich                       | 22. De:<br>zember<br>1838      |                     | Franz<br>Balther                                          | Anna Kathar.<br>Kämper                   | Oft Prairie<br>am<br>Desplaines | Reine                                              | Bater aus Bullenbach bei<br>Haben im Großberzagthum<br>Baden. Mutter aus Bade<br>bergen bei Osnabrild in<br>Hampenber.                        | 2. Rachfommen bei Spernerville wohnhaft.<br>b. Schwester von Johann Gerhard und Wilhelm.                                          |
| ු වීම  | Зовани                         | 5. Februar 26. Mai             | 26. Mai             | Johann<br>Abam<br>Streicher                               | Elifabeth<br>Müller                      | Oft Prairie<br>am<br>Desplaines | Reine                                              | Vater aus Dettingen unter<br>Urachin Wultkemberg, Multer<br>aus Eberikingsweiter bei St.<br>Wendel, Kheinproving.<br>Prugen.                  | Яафfотшеп вотhanden.                                                                                                              |
| ં હ    | Romab                          | 13. April                      | 23. Juni            | Kontab<br>Sulzer                                          | Christine<br>Jung                        | Chicago                         | herr Haas                                          | Giebe Ro. 10 bom 3ahre 1888.                                                                                                                  | Giebe Anmerfungen.                                                                                                                |
| 5 2    | Christine<br>Katharine<br>a.   | Christine<br>Katharine 17. Mai | 28. Juni            | Wilhelm<br>, Haas                                         | Marie<br>Geschwind                       | Chicago                         | Frau Reßler                                        | Bater aus habitheim bei Darmftabt. Punter aus<br>Ceffelbrunn bei Ctuttgart.                                                                   | 's. Lebt noch in Boonville, Do., als Frau Schuster.<br>b. f. Anmertungen zu Taufregifter.                                         |
| 2,5,3  | Hermann<br>Ludwig<br>Liederich |                                | 12. Zuli 11. August | Christian<br>Kriebrich<br>Lubwig<br>Cachand<br>Ervendberg | Marie Sophie<br>Lorothea<br>LuijeWünnich | Teuto am<br>Salzbach.           | herr Lubw.<br>Schmibt<br>herr Dieber.<br>Graue     | Bater geboren zu Rohden im<br>Fürstenthum Walded, erzogen<br>zu Kerford. Westudalen, in<br>Preußen. Nutter aus Landes.<br>dergen in Hannober. | Siehe Lobtenregister.                                                                                                             |
| ťat    | Ratharina                      | 23. Zuli                       | 1. Sep:<br>tember   | Joh. Dieber.<br>Barmann<br>B.                             | Katharine<br>Bollbring                   | Oft Prairie<br>am<br>Desplaines | herr Gerharb<br>Wegling<br>Frau Joh. H.<br>Wegling | Bater und Mutter aus Bab-<br>bergen in Hannober.                                                                                              | a. Nachsommen vorhanden.                                                                                                          |
| =      | Elife                          | 19.<br>Septber.<br>1837.       | 24.<br>Oftober      | Philipp<br>Trautmann<br>9.                                | Julianne<br>Phug                         | Chicago                         | Herr Gehrke<br>nebst Frau<br>d.                    | Bater aus Strafburg im<br>Elfaß und Mutter aus deffen                                                                                         | a. War Bau-Unternehner und Jumernann und<br>nahm regen Antheil am politifen Leben.<br>b. Der befannte Depligandler Conrad Gehrte. |

| 669      | Name Des             | Lag                                             | Zaa                                                                                                                    | Ramen ber Eftern.    | er Eltern.                                                 |                                                                                         |                                                           | 3                                                                               | military and morning                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Tauflings.           | der Geburt.                                     | ber Taufe.                                                                                                             | Bater.               | Dutter.                                                    | ecourteort.                                                                             | Auulgeugen.                                               | detiunit ver enein.                                                             | Contribution or occounton.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ġ.       | Zuliana              | 29.<br>Septbr.                                  | 24.<br>Oftober                                                                                                         | Philipp<br>Trautmann | Zuliane<br>Phug                                            | Chicago.                                                                                | Herr Cafpar<br>Balter.<br>Lungfrau<br>Elifabeth<br>Kiefer | Bater aus Straßburg, im<br>Elaß, und Wutter aus<br>deffen Nähe.                 | Giehe No. 8.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.      | Marie                | 20.<br>Septbr.<br>1836.                         | 6. Dezbr.<br>in Rew<br>Erleans auf<br>dem Dampfe<br>fajff Maid<br>of Orleans                                           | Franz Keßler<br>b.   | Marie<br>Nagel                                             | Kantafee,<br>Jünois.                                                                    | Frau haas                                                 | Dafer aus Reabing, in Penn-<br>hibonia, ebendader die<br>Mutter; jest in Tegas. | d. Mit Pafror Cachands-Erwadderg nach Zeras ge-<br>gangen. If unter den Wählern det der erfren Stade<br>wahr 1887 aufgeführt.                                                                                                                 |
| 838      | 1838 Withelm<br>Abam | Un=<br>bekannt                                  | 18. Wärz                                                                                                               | Märker               |                                                            | Coof County,<br>Zdinois.                                                                |                                                           | Bater aus Elag und Mutter<br>aus Sannover.                                      | Unbefaunt.                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | Philipp              | Un:<br>befannt                                  | 18. März                                                                                                               | 9 e                  | (Reborene<br>Riel                                          |                                                                                         |                                                           | Beide Eltern aus Elfaß.                                                         | a. Jacob Let, ber befannte Eifensabritant.                                                                                                                                                                                                    |
|          | _                    |                                                 | _                                                                                                                      |                      |                                                            | 2. Traun                                                                                | Trauungs-Regifter.                                        | ier.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0601     | Zag ber              | Rame un                                         | Rame und Geburtsort                                                                                                    | Rame und             | Rame und Geburtsort                                        | Trauungs-Bolimacht.                                                                     | Volimacht.                                                |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 060      |                      | bes B1                                          | des Bräutigams.                                                                                                        | ber 1                | der Braut.                                                 | Ausgeftellt bon                                                                         | Datum.                                                    | Erauungszeugeu.                                                                 | Bemerkungen der Redaltion.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>≓</b> | 19. Ջացսի            | Johann He<br>aus Schale<br>bezirk Mi<br>phalen, | Johann Heinr. Franzen, aus Schale, Rezerungs-<br>aus Schale, Rezerungs-<br>bezirt Münster, Welfen.<br>phalen, Preußen. |                      | Elifabeth Dickof aus Settrup bei Fürstenau<br>in Hannover. | Geo. Lavis, County.<br>Clerf, per J. Tavis 1<br>Teputy, Coof Co.,<br>Juinols. (Ar. 229) | nty:<br>1vis<br>50.,<br>229)                              | ift herr Schnibt,<br>herr gifcher, fen.                                         | a. Geboren I. Ectober 1813, gest. I. April 1803.<br>b. Geb. 13. Gept. 1816, gest. 25. Juli 1814. Esteur von<br>Warie. berheiralbet mit dennich Kirchhoff. Germann.<br>1859 vom Blip erschlagen; Godbie, berheitalbet mit<br>Heinrich Frücken. |
| જં       | 2. Cep:<br>tember    | Christian<br>Glan am<br>Kaiserslau<br>Ba        | Chriftian Langgut, aus<br>Glan am Otterbach bei<br>Kaiserstautern in Abein:<br>Baiern.                                 |                      | os aus<br>Kofbei<br>Rhein:                                 | Geo. Tavis, per<br>J. Lavis Trputy,<br>Goof County, 3U.<br>(Ro. 295.)                   | 30. Anguñ                                                 | hit herr Bolanber, herr Fippinger.                                              | a. und b. Elfern bon Philipp und John Langgut.                                                                                                                                                                                                |

| 1090 | Tag ber                        | Rame und Geburtsort                                                                                                     | Rame und Geburtsort                                                             | Trauungs-Bollmach            | tacht.             | ,                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 000  | ٠.                             | bes Bräutigams.                                                                                                         | ber Braut.                                                                      | Ausgeftellt von              | Datum.             | Trauungszeugen.                                                                                  | Benierfungen der Redaftion.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ဗေ   | 3. Sep:<br>tember              | Johann Sunderlage<br>aus Babbergen bei<br>Hannover.                                                                     | Ratharine Greme aus<br>Babbergen.                                               | Geo. Davis,<br>County Clerk. | 11. Ջացսի          | herr Meier und<br>Zungfrau Ottmann.                                                              | Яафеттеп вогвапбен.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.   | 14. Sep:<br>tember,<br>Freitag | E. F. L. Cachanb<br>Ervendberg, Prediger<br>loci, geboren in Rhoden<br>bei Arglen, erzogen in<br>Herford in Befiphalen. | Marie Sophie Doros<br>thea Luife Münnich aus<br>Landesbergen in Haus<br>nover.  | Geo. Davis,<br>County Clerf. | 10. Sep-<br>tember | Copulirt von dem<br>Ehrwitdigen Herun<br>Blatchford, Patior<br>der Preshyterianer<br>in Chicago. | s. Rach Tegas gegangen und 1863 auf einer Missons.<br>reife bon Indianern ermordet.<br>b. Roch am Leben.                                                                                                                                                                                 |
| 1839 | 27. Mär3                       | Johann Heinrich Brett:<br>27. März mann aus Bruchhaufen.<br>bei Hoya in Hannover.                                       | Wittwe Sophia Krieter,<br>geborene Lefeberg, aus<br>Rodewald in Han:<br>nover.  | Geo. Davis,<br>County Clerk. | 25. Mār3           | Herr<br>Dieb. Lesemann, b)<br>Herr Franzen, sen.                                                 | u. Eine Tochter aus erster Ge oder eine Schwester Beetsmann's Abeline Redeste, heirathete 1841s den bestannisten Friedensericher Rüthelm Leefederg in Addion. b. Tie Lesemann's Liedrich und Georg, hatten die siehige Korthauer's Ararn und find nach Indona gebiege Korthauer's Bogen. |
| ci   | 28. März                       | Ludwig Schmidt aus<br>Landesbergen in<br>Hannover.                                                                      | Wittwe Luife Buchholz,<br>geborene Fischer, aus<br>Landesbergen, Han-<br>nover. | Geo. Davis,<br>County Clerf. | 22. Wärz           | herr Schmibt, sen.<br>Herr Krieter.                                                              | Eitern des noch lebenden Ludwig Schmibt in Benfeit-<br>bille, gedoren 15. Januar 1840. Rachte den Rrieg bis<br>zu Ende mit. Lerbeiraldet 1) mit Hannah Abrocker<br>und 2) Frau Friederite Schülte, geborene Frangen.<br>7 Ander am Leden.                                                |

| •             |
|---------------|
| •             |
| ₹             |
| *             |
| æ             |
| n-Bifte.      |
| 푲             |
| _             |
| 픋             |
| Ξ             |
| z             |
| <u>ټ</u>      |
| =             |
| 3             |
| Communicanten |
| 푸             |
| 8             |
| Ξ             |
| .=            |
| Ð             |
|               |
| ٠             |
| œ.            |
| -             |

| grauen. 1. Frau Range. 2. ', Giifimeyer. 8. ', Holte. 4. Jungirau Range. 7 Communifanten. 68 waren gerade viele Krante in Chleago.                                                                                            | Kranken-Communion, den 13. Sep-<br>tember 1888.<br>Herr Frangen, fen.<br>Der Krank, ein Rann von 68 Jahren, machte<br>vor ben Seinig des heligen Abendmäßis fein<br>Lestament und wurde nach dem Genulie bestehen<br>mieder jogleich gefund. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Frau Schmibt, sen. 7. ". Ehürnau. 8. ". Lesemann. 9. ". Johann Frantzen. 10. Zungfrau Magbalene Glos. 11. Frau Biermann. 22. Communicanten. Die Wehras der Communicanten hat in vielen daben das Abendmass nicht genossen. | Den 19. September 1838, am 13. Sonntag nach dem Jefte Ltinitatis, in Chicago. Ranner.  1. Herr Range. 2. ,, Hüffmeier. 3. ,, Hotte.                                                                                                          |
| 12. Herr Ehürnau. 13. Alfae. 14. "Lefemann. 15. "Georg Lefemann. 16. "Beindrer (Bohlanber.) 17. "Biermann. 18. "Bernfarb Franzen. 19. "Bertiman franzen. 20. "Johann Franzen. jr.                                             | 21. Der Krediger loel<br>Rauen.<br>2. Röhfer.<br>3. ,, Kifcher, fen.<br>4. ,, Ctintet.                                                                                                                                                       |
| Erste Keier der Communion in dieser Schließ Gemeinde ben 8. Juli 1838, am vierten schonntag nach dem Feste Trinitatis, pin Leuto am Salzbach.  Ramer.  A. Herr Grave, sen.  2. Liederich Grave.  3. Friedrich Grave.          | 5. " Filcher, sen.<br>Gefünkel.<br>P. " Geinrich Krieter.<br>8. " Kirchenvorstehe Schmidt.<br>9. " Ludwig Schmidt.<br>10. " Heinrich Schmidt.<br>11. " Friedrich Schmidt.                                                                    |

| 9. Herr Gelßfeld. 10. "Boos. Franen. 1. Frau Weßling, fen. 20. Peinrich Weßling. 3. Jungfrau Catharine Elifabeth Weßling. 4. Frau Strüger. 5. "Barmann. 5. "Balther. 7. "Balther. 8. "Geißfeld. 9. "Coos. 19 Communicanten. Kranfen Gommunicanten. 5. "Kranfen Gommunicanten. Kranfen Gommunicanten. Franfen Gommunicanten. 5. Franfen Gommunicanten. 6. "Kranfen Gommunicanten. 6. "Kranfen Gommunicanten. 6. "Kranfen Gommunicanten. 6. "Kranfen Gommunicanten. 6. "Geißfeld. 6. "Gentop. Jungen. 6. "Gentop. Jungen. 6. "Kranfen Gommunicanten. 6.  | Lag der Conffrmation.      | 14. April, 2. Sonntag nach Oftern,<br>Miserleordias Domini. | 14. April, Misericordias Domini.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 10. Frau Biermann. 11. Eefemann. 12. "Prebiger Ervendberg. 13. "Bohlauder. 14. "Bippinger. 15. "Bohlauder. 16. "Bohlauder. 17. Eubwig Graue. 18. Friedrig Filger. 19. Friedrig Filger. 19. Friedrig Filger. 10. Wilhelm Böste. 11. Wilhelm Böste. 12. Sophie Boste. 13. Good maren bie erfen Gomitanden in diejer Bohlauder. 14. "Bohlauder Brauen. 15. Sophie Boste. 16. "Bohlauder Bohlaude. 17. John Wille Bohlaude. 18. Friedrig Filger. 18. Friedrig Filger. 19. Sophie Bohlaude. 11. Herr Webling. 11. Herr Webling. 12. Fort Webling. 13. Fort Webling. 14. Foodmunder. 15. Herr Webling. 16. "Bohr Strieder. 16. "Bohr Strieder. 17. Fort Webling. 18. Fort Strieder. 19. Fort Webling. 19. Fort Webling. 10. Fort Webling. 10. Fort Webling. 11. Fort Webling. 12. Fort Strieder. 13. Fort Webling. 14. Foodmunderder. 15. Fort Strieder. 16. "Bohr Strieder. 17. "Bullhelm Krüger. 18. "Bullhelm Krüger. 19. Marrit. 10. Fort Strieder. 10. Fort Webling. 10. Fort Strieder. 11. Fort Strieder. 12. Fort Strieder. 13. Fort Webling. 14. Foodmunderder. 15. Fort Strieder. 16. "Bohr Webling. 17. "Bullhelm Krüger. 18. "Bullhelm Krüger. 19. Marrit. 19. Marrit. 10. Fort Strieder. 10. Fort Strieder. 11. Fort Strieder. 12. Fort Strieder. 13. Fort Webling. 14. Foodmunder. 15. Fort Strieder. 16. "Bohr Webling. 17. "Bullhelm Krüger. 18. "Bullhelm Krüger. 19. Fort Strieder.  | Tag der Taufe.             | 27. Januar 1822.                                            | Unbefannt. 14. 9                  |
| 10. Frau Biermann. 11. Seur Sobamit Bertmann. 12. Steinberg. 13. Steinberg. 14. Stant Bertmann. 15. Stant Bertmann. 16. Stantsen. 17. Septimberg. 18. Stantsen. 19. Stantsen. 19. Stantsen. 11. Stant Bertmann. 10. Stantsen. 11. Stant Bertmann. 12. Stricture. 13. Stricture. 14. Stantsen. 15. Stricture. 16. Stantsen. 16. Stantsen. 17. Stantsen. 18. Stricture. 19. Stricture. 19. Stricture. 10. Stricture. 11. Stantsen. 11. Stantsen. 12. Stricture. 13. Stricture. 14. Stantsen. 15. Stricture. 16. Stricture. 16. Stantsen. 17. Stantsen. 18. Stricture. 18. Stricture. 19. Stricture. 19. Stricture. 19. Stricture. 10. Stricture. 10. Stricture. 11. Stantsen. 11. Stantsen. 12. Stricture. 13. Stricture. 14. Stantsen. 14. Stantsen. 15. Stricture. 16. Stricture. 16. Stricture. 17. Stantsen. 18. Stricture. 18. Stricture. 19. Stricture. 19. Stricture. 10. Stricture. 10. Stricture. 11. Stantsen. 11. Stantsen. 12. Stricture. 13. Stricture. 14. Stantsen. 15. Stricture. 16. Stricture. 16. Stricture. 17. Stantsen. 18. Stricture. 18. Stricture. 19. Stricture. 19. Stricture. 10. Stricture. 10. Stricture. 11. Stantsen. 11. Stantsen. 12. Stricture. 13. Stontwart. 14. Stantsen. 14. Stontwart. 15. Stontwart. 16. Stricture. 17. Stantsen. 18. Stontwart. 18. Stontwart. 19. Stontwart. 19. Stontwart. 10. Stantsen. 11. Stantsen. 11. Stantsen. 12. Stontwart. 13. Stontwart. 14. Stontwart. 15. Stontwart. 16. Stontwart. 17. Stontwart. 18. Stontwart. 18. Stontwart. 19. Stontwart. | Geburtstag und Geburtsort. | ue. 21. Januar 1822 in Laubebergen.                         | r. 17. März 1822 in Estorf.       |
| nmunion, ben 1 Leuto. 1 Leuto. 2 krieter. + ber 1889, am 20 Jeffe Trinitio dan Grandliffeld be in Leuto am Granden. 1 fen. 1 fen. 1 fen. 2 grangen, fen. I 1 fen. 2 grangen, fen. I 2 grangen. 2 grangen. 2 grangen. 2 grangen. 2 frauen. 2 grangen. 3 frauen. 2 frauen. 3 frauen. 3 frauen. 3 frauen. 7 1 1839, am E 6 hicago. 2 kranner. 7 r. 7 r. 7 mmunicanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Namen der Confirmanden.    | Johann Friedrich Lubwig Grauc.                              | Friebrich Rarl Chriftian Bifcher. |
| Kranken. Gor<br>tember 1838, in<br>Dent Friedric<br>Ten28. Oftol<br>tage nad den<br>mation gefeiert<br>1. Heu Geth. §<br>2. " Buchgo<br>4. ", Rrage.<br>1. Frau Velfg.<br>2. " Buchgo<br>4. ", Predig<br>8. Gommunicant<br>municante<br>Ralmarum, in<br>1. Herr Haaß.<br>Palmarum, in<br>1. Herr Haaß.<br>Len 24. Mäg<br>Palmarum, in<br>1. Herr Haaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1839                       | ;                                                           | 87                                |

| Уатен          | ا مُدَّ   | Ramen der Confirmanden.                                | Gebu:                         | Geburtstag und Geburtsort.                  | Lag der Laufe.                                            | Lag der Constrnation.                                              |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gerbard He     | ਹ   .5    | Heinrich Friedrich Stunfel. Gerbard Beinrich Franken.  | 7. San                        | 14. Februar 1825.<br>Kanuar 1828 in Schale. | 6. Ocars 1820.<br>Unbefannt.                              | 14. Zpril 1839, Misericordias Domini.                              |
| Seinrich &     | l ig I    | Beinrich Bilhelm Boste, Stieflohn von Robler.          | 4. Januar                     | 4. Januar 1823 in Beiligenlobe.             | 10. Januar 1828.                                          | 14. April 1839, Misericordias Domiul.                              |
| Marie Bouise   | <b>33</b> | Marie Bouife Bilhelmine Comibt.                        | 12. Dezembe                   | 12. Dezember 1828 in Aanbesbergen.          | 17. Dezember 1823.                                        | 14. Upril 1839, Misericordias Domini.                              |
| Sophie Koui    | te s      | Sophie Louife Dorothen Boste, Stieftochter von Köhler. | 25. Ungu                      | Muguft 1825 in Golbenftebt.                 | 28. August 1825.                                          | 14. Npril 1839, Miserleordias Domini.                              |
|                |           |                                                        |                               | 5. Lodten.Lifte.                            | 2ifte.                                                    |                                                                    |
| Lag bed Lobes. |           | Ramen ber Berf                                         | Berstorbenen.                 | Alter.                                      | Rrantheit.                                                | Gebuttsort.                                                        |
| , 18. Juli.    |           | Frau Katharina Marie Krage, geb. Stünfel.              | tarie Krage,<br>ifel.         | 86 3ahre.                                   | Bafferfucht.                                              | Laberholg in hannover, wohnhaft gewefen in Robewald, Amt Reuftabt. |
| 9. Oftober.    |           | herr Friedrich Krieter.                                | Rrieter.                      | 87 3abre.                                   | Brufttrantheit.                                           | hemfen, Amt Botpe, hannover.                                       |
| 15. Jebrnar.   |           | herr Friedrich                                         | ich Buchholz.                 | 87 Zahre.                                   | Burbe erichlagen burch einen Baum bei einer Sausrichtung. | Lanbesbergen, Ant Rienburg, hannover.                              |
| 1. Mār3.       |           | Karoline Dorothea Luife<br>Lefemann.                   | hea Luise<br>n.               | 4 Jahre 5 Monate.                           | Keuchhunen.                                               | Bater und Mutter, fowie bas verftorbene Rinb, aus Lanbesbergen.    |
| 12. September. | l .:      | hernann Lubwig Dieberich<br>Cachanb Ervenbberg.        | bwig Dieberich<br>Ervendberg. | 9 Bochen.                                   | Diarrhoe.                                                 | Siehe Bemertung Ro. 6 bes Laufregifters von 1889.                  |
| 1. Oktober.    |           | herr Friebrich G                                       | ch Graue, fen.                | 49 Jahre.                                   | Darmentzündung.                                           | Aus holzhaufen, Amt Stolzenau,<br>in hannover.                     |

# 6. Geelengahl der Gemeinde in Teuto am 1. Januar 1839.

| Landwehr 1 Duiller 1 Holler 2 Softe 67 Softe 67 Softe 67 Softe 7 Softe 67 Softe 7 Softe 7 Softe 67 Softe 7 Sof |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9Rauțe 6 9Uldimau 4 ©uldimau 4 ©uldimau 6 50aă 11the 8 11the 8 12theres 8 12theres 8 12theres 8 12theres 8 12theres 8 12theres 9 12t |
| Um Desplaines. Streicher. 5 Derru. Webling. 7 Barmann. 4 Raniyer. 5 Walther. 3 Ghicago. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| H. Schmibt. 1 Schmibt, feu. 1 Schmibt, feu. 1 Sefemann. 1 Mite Franzen. 1 Mite Franzen. 2 Nob. Franzen. 2 Nob. Franzen. 2 Nob. Franzen. 5 Sohneib Franzen. 5 Schmeib  |
| Rrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

STATE OF TEXAS, SS County of Comal.

3ch, Kermann Seele, beicheinige hiermit, baß ich feit bem Jahre 1845 Mitglied und Sefreiar bes Presbyteriums ber beutsch:protestantischen Gemeinbe ju Reubraunfels, Comal Countn, Zeras, war und heute noch bin, daß bie vorgehenben Abichriften, von mir aus bem von Sr. Eh w. Berrn L. C. Ervenbberg mahrend der Jahre 1838 und 1839 eigenhändig geführten Kircenbuche in den beutichsprotestantischen Gemeinden in und bei Chicago, Allinois, vollzogenen piarramtlichen Banblungen und von ihm barüber gemachten Einträge, volle, genaue und wahrheitsgetreue Abichriften find.

Reu Braunfels, Leras, ben 10. April A. D. 1901.

Dermann Geele, Sefreibatrums ber beutich-vroteitantifden Gemeinbe ju Reu Braunfeis, Comai County, Tegas.

#### Unmerfungen.

Bon ben in diesem Kirchenbuche ihrer Herstunft nach angeführten Bersonen stammen 36 aus den Osnabruch ichen Theilen von Hannover und den angrenzenden Theilen von Oldenburg und Westphalen, 7 aus Rheinbayern, 5 aus Württemberg, 4 aus dem Elsaß, je 2 aus hein, Parmstadt und Baden, 1 aus der Rheinpropinz und der Schweiz und 2 aus Pennsylvanien.

Anmerkung zu Taufregister.

1838, 7b. Eingewandert 1833, nach Chicago 1835, nach Abdijon 1836. Farmer und Beichaftsmann. Berheirathet 1837. 8 Rinber: 1. Siehe Taufregifter 1838, 7; 2. Chas. C., ledig geftorben; 3. Fred J., Argt in Elm: burft, verheirathet mit Martha Strudmann, 2 Rinder; 4. August S., gefallen als Lieute: nant in ber Schlacht von Atlanta; 5. Bermann A., Brofeffor am Bheaton College, ver= beirathet mit Julie Blanchard, 11 R.; 6. Beo. A., Farmer in Addison, Supervisor, verheirathet mit Marie C. Frangen, Tochter von B. 23. Frangen und Charlotte, geborene Buchholz, 7 Rinder; 7. Glifabeth C., verheirathet mit Rev. C. Mend in Bafbington D. C., 5 Rinder; 8. Wilhelm S., früher Profeffor am Bheaton College, jest Abvotat in Chicago, verheirathet mit Beralbine Blancharb, fieben Rinber.

1838, 10. Ronrad Sulzer gehört allem Unichein nach zu benjenigen Ginmande: rern, welche bie Bereinigten Staaten aus ibealen Rudfichten aufjuchten. Er mar im Jahre 1807 in Bugnang im Schweizer Ranton Thurgau, wo fein fpater in Binterthur amtirender Vater gur Beit Pfarrer mar, geboren, und laut bem noch vorhandenen, am 28. Mai 1828 vom Bfarrer R. Widmers ausgestellten Taufichein. am 3. Mai 1807 auf die Ramen Joh. Ronrad getauft. 218 Eltern merben aufgeführt: Gr. Boblehrmurden Berr Chriftoph Gulger von Binterthur, Pfarrer allhier, und Frau Glifa: betha Suberli, als Taufzeugen Berr Professor Johannes Brüner von Zürich, ejus vices (in

Stellvertretung) Berr Joachim Nagel von Thurnau, und Grau Pfarrerin in Beinfelden, Dorothea Stumpf, geborene Ammann von Burich. - Man fieht, Konrab Gulger entftammte einer gebildeten Familie, \*) und hat ohne Zweifel bementsprechend höhere Schulbildung Er murbe gunächft Apotheter und genoffen. mar, wie es scheint ichon als Behülfe, von Oftern 1825 bis Oftern 1827 bei Carl Rlunge, Apothefer ber Seelmatter'ichen Apothete in Bofingen angestellt, ber ihm bas Beugnig ausstellt: "hat mahrend biefer Zeit seine obliegenden Geschäfte mit folder Aufmerkfamteit, Fleiß und Treue verfehen, bag ich ihm hierüber fowohl, als auch über fein gut moralisches Betragen bas beste Beugnig mit Bergnugen-ertheile, und zu feinem neuen Borhaben alles Glud und Segen muniche." - Bas bas für ein Borhaben gemesen, miffen wir nicht; soweit Die Familie meiß, hat er mieder höhere Schulen befucht. Die nächsten botumentarischen Belege find ein am 23. Februar 1833 in frangöfischer Sprache ausgestellter Bag, um burch Frantreich nach Nordamerika zu reifen, mit folgendem Signalement: Alter 25 Jahre, Figur 5 Fuß 7 Boll; Saare und Augenbrauen braun, Augen blau, Rafe mittel, Mund flein, Rinn rund, welcher am 28. Februar vom frangofiichen Befandten in Bern vifirt ift. Ferner vom gleichen (letteren) Datum ein Beimathichein, unterzeichnet vom Prafibenten Rungli und Bemeinderathichreiber C. Ed. Reiner in Winter= thur, und beglaubigt vom erften Staatsfefretar bes Gidgenöffischen Standes Burich, Bottinger. Der Bag ift am 6. Marg in Baris für ein: monatlichen Aufenthalt und bann unmittelbare Abreife nach Savre, und am 16. Marg in Bavre vifirt, fo bag mir letteres Tatum als Tag feiner Ginichiffung nach Amerika ansehen Wann er landete, und ob er fich in bürfen. New Port aufhielt, miffen wir nicht, mahr= scheinlich ift er gleich nach Batertown ober Umgegend gegangen, bas bamals noch - es liegt nahe bem öftlichen Enbe bes Ontaria-Sees - ein vorgeschobener Posten ber Civilia fation mar. Dort hat er feine gufunftige Che-

<sup>\*)</sup> Die Gebrüber Sulzer in Winterthur, ohne Zweisel Berwandte von ihm, gehören zu dem Syndikat, welches den Simpton-Lunnel baut.

hälfte, eine Deutschleringerin, und augensscheinlich auch ben Bierbrauer Haas kennen gelernt, und ist wohl auch mit diesem zusammen 1836 nach Chicago gekommen. Hier hat er sich gleich im früheren Town Lakeview, zwischen ber jehigen Graceland Ave. und bem jehigen Montrose Boulevard angekauft, und dort Viehzucht und Gärtnerei betrieben. Der Montrose Boulevard hieß früher nach ihm Sulzer Road, und sollte auch jeht noch so heißen. Die Abschaffung ber alten Namen ist eine Bietätlosigskeit gegen die ersten Ansiedler und eine historische Barbarei.

Es ift ein Brief Konrad Sulzer's vom 15. Mai 1851 vorhanden, ber Schluffe auf die Gründe zu feiner Auswanderung juläft und außerbem Dinge von Intereffe enthält. ift an ben Apotheter Friedrich Schultheiß in Binterthur gerichtet, als Antwort auf beffen Melbung, bag ihm - Gulger - von feinem Ontel Joh. Jac. Hüberli in Obernach im Thurgau eine fleine Erbichaft von 1219 Franten zugefallen fei, und auf beffen Rath, boch ben Ramen feiner Frau und feiner Rinder, und Tag ber Berehelichung und ber Geburt behufs Eintragung im Binterthurer Rirchenbuch mitgutheilen, bamit biefelben ftets als Winter: thurer Burger auftreten fonnten. In Diefer Antwort beißt es in Bejug auf letteren Buntt:

"Wegen meiner Familien-Papiere mandte ich mich an meinen Schwager im Staate New Port, allein er ichrieb mir gurud, bag es ihm unmöglich fei, biefelben zu fenden, ba hierzulande, menigftens in neuen Wegenden, fein Regifter über folche Ungelegenheiten gehalten und niemals ichriftliche Beugniffe verlangt werben. In ber Gegend bes Staates New Port, wo ich früher wohnte, maren wenige Deutsche, weswegen wir die meifte Beit ohne protestantische Beiftliche maren. Meine Che ift beshalb eine burgerliche, nach hiefigen Befeten vom Friedensrichter bestätigte. Derfelbe foll feit einigen Sahren tobt fein. Mein ältefter Sohn murbe bort geboren und ift getauft von einem Beiftlichen, welcher fich nur für furge Zeit dort aufhielt. Das nämliche Migverbaltniß fand in ben erften Jahren auch hier in

Chicago statt. Chicago war bei unjerer Un: tunft ein gang unbedeutender Plat und bie Umgegend eine Bilbnig, und feine protestan= tische Bemeinde, wohl aber eine tatholische organisirt, fo daß eines meiner Rinder wegen Mangels eines protestantischen Beiftlichen erft im britten Jahre getauft mei ben tonnte. Dun fieht es freilich gang anders aus; Chicago ift nun eine große Stadt, mit einem Safen, ber beständig von Schiffen und Dampfbooten wimmelt, und bestimmt durch feine Lage, die bebeutenbite Inland-Sanbelsstadt zu werben. Sie hat durch die großen Seeen die Berbindung mit bem Dften und burch einen Ranal mit bem Miffiffippi, und in Rurgem wird fie burch 4 ober 5 Gifenbahnen mit allen Begenden ber Union in Berbindung gefest fein. Ungefähr ber britte Theil Chicago's und Umgegend befteht aus Deutschen. Gie ift ber Git eines tatholischen Bijchofs, brei beutiche protestau: tische und vier tatholische Kirchen find etablirt, und im Bangen befitt Chicago über 30 Rirchen von allen möglichen Confessionen, und die Landichaft ift mit hübichen Städtchen und guten Farmen reichlich gespidt. Go viel fann in Amerita in einem Beitraum von 15 Jahren aus einer Wildniß gemacht merben."

#### Beiterhin ichreibt Berr Gulger:

"Gie munichen etwas Naberes über mein Leben und Treiben zu vernehmen, barüber tann ich Ihnen aber wohl wenig Interessantes ichreiben, benn Gie miffen, bag bas Lanbleben bas einfachfte, aber in meinen Augen auch bas glücklichste ist. Mein Landgut von 100 Acern liegt gerade 5 Meilen vom Mittelpunkt, ober 3 Meilen vom Anfange ber Stadt, weshalb ich mich hauptsächlich außer meinem ziemlichen Biehstand mit der Gärtnerei abgebe, eine Beschäftigung, die am besten mit meiner Neigung übereinstimmt, und welche mir, wenn auch nicht große Reichthumer, doch Bufriedenheit und Un: abhängigfeit verichafft, und megen ber Dabe Chicagos tonnen Sie mohl benten, bag es mir weder an Gefellichaft noch Letture gebricht, um bie Mußestunden angenehm jugubringen, fo bağ ich Urfache habe, mit meiner Lage zufrieden zu fein, wozu nicht wenig bas Beranwachsen meiner gefunden und fraftigen Rinder beiträgt,

und wo teine politischen Unruhen, wie bei Ihnen in Europa, eine Störung machen."

Ronrad Sulzer starb am 24. Februar 1873, feine Frau erft am 21. April 1890. Bon feinen Rindern mar Caroline, geboren am 7. April 1831, mit dem Bau-Unternehmer John Laubmener verheirathet und hinterließ 4 Kinder; Kriedrich, geboren am 5. März 1886, führte die väterliche Farm fort und mar verheirathet mit Frl. Unna Buther, er hinterließ 5 Rinder: Julia R., Angeline, Harriet, Albert und Grace. Der im Rirchenbuche angeführte Gohn Karl ftarb als junger Mann von 29 Jahren, ber gleichfalls angeführte Ronrad ichon als Kind; Heinrich, geboren 5. August 1841, war mit Jennie Bowen verheirathet. Um Leben ift pon ben Kindern-nur noch die jüngste Tochter Louise, geboren am 9. Juli 1848, verheirathet mit herrn Louis Moffer in Chicago.

1839, 5b. Wilhelm Saas murbe im Jahre 1800 geboren. Das genaue Jahr feiner Ginmanberung ift nicht bekannt. Er hatte aber icon mehrere Jahre in Watertown, N. D., gewohnt, ehe er 1836 oder früher nach (Shicago tam, und feine alteren Rinber murben bort ge-3m Jahre 1839 errichtete er in Bart: nerschaft mit Bm. B. Daben die erfte Braue: rei, an ber Chicago Ave. und Bine: Str., und verfaufte 1843 an Lill und Diverfn aus, um nach Teras zu gehen. Dort aber blieb er nicht lange, fondern fiedelte nach Boonville, Mo., über, mo er eine icone Brauerei mit gewolb: ten Rellern errichtet und 25 Acres unter Weintultur hatte. Gben nach Ausbruch bes Burgerfrieges ftarb er, - am 21. Geptember Bon feinen 9 Rindern leben nur 1861. noch drei. Der älteste Gohn Andreas ging als 14jähriger Junge nach Californien, tehrte zurüd, ging später wieder und ift bort mahrscheinlich geftorben; ber jungfte Sohn Archibald ift Argt und Apotheter in Chicago. Bon ben fieben Tochtern wohnen ober wohnten vier in Boonville -Rofine, verh. Roefchel; Ratharina, verh. Schufter: Friederita, verh. Underfon, und Glifa: beth, verh. Belfrich; Charlotte, verh. Slater, und Maria, mahrend die jungfte, Bilhelmine verh. Griesmager in St. Louis lebt. - Saas wird als ein schlanker, über 6 Fuß hober Mann geschilbert.

Anmerkungen zur Confirmanden: Liste.

- 1. Ludwig Graue mar ber britte Sohn von Friedrich Graue. Seine Wittwe lebt noch in Bafadena in Californien. Er hinterließ 4 Töchter: Mathilbe, verh. mit Geo. Cogswell; Georgia, verh. mit Paftor Balzer; Regina, verh. Schilb; Minna verh. Bebster.
- 2. Friedrich Fischer, verh. 1. mit Henrietta Mesenbrink, und 2. mit Dorothea Kluge. Seine älteste Tochter Louise war mit dem bestannten jovialen "Dr. "Friedrich Roch in Chiscago verheirathet, von dessen 7 Kindern Fritz an der Universität von Jlinois als Hülfsprossessor der Chemie angestellt ist; Caroline ist mit Heinrich Buchholz in Elmhurst verheirasthet, und wohnt dort.
- 3. Ift ber noch in Benfenville lebende Berr Friedrich Stünkel, der sich mit seiner gleichfalls noch lebenden Chefrau Sophie, geb. Riehl, der zahlreichen lebenden Rachkommenschaft von 9 Rindern, 46 Enteln und 3 Urenteln erfreut, nämlich: 1. Louise, verh. Aug. Asche, Bensenville, 2 Kinder; Caroline, verh. Strudmeyer, Minnesota, 9 Kinder; Dora, verh. Wilh. Graue, Bruih Late, 6 Rinder; Unna, verh. mit Lehrer Söltje, Addison, 4 Rinder; Cophie, verh. Aug. Wolfenhauer, 7 Rinder, 1 Gntel; Maria, verh. Schmidt, Melroje Part, 7 Rin= ber; Wilhelmine, verh. mit Lehrer Ed. Bruft in Addison, 5 Rinder; Brit, Arlington Beights, verh, mit Auguste Rrage, 4 Rinder, 1 Entel; Wilhelm, Farmer, Addison, verh. mit Emmeline Boste, 2 Rinder, 1 Entel.
- 4. Gerh, Beinrich Franzen ift ber jüngste Bruder von Johann Beinrich Franzen.
- 5. Farmer in Benjenville. Kam mit Mutster und Stiefvater 1834; arbeitete bis zu jeisnem 18. Jahre in Chicago und verheirathete sich am 2. Juni 1848 mit Maria Charlotte Schmidt, geboren am 19. Februar 1829 in Landesbergen. Hat 9 Kinder hinterlaffen: Sophie, verh. mit Hriedr. Buchholz in Addison; Anna, verh. mit Bilh. Stünkel in

Digitized by GOOGLE

Lombard; Maria, verh, mit Geo. C. Johnson in Chicago. Henriette, verh. mit Aug. Weber in Abdison; Elsie L., Friedrich, und Wilhelm.

- 6. Tochter von Joh. Beinr. Schmidt.
- 7. Berheirathet mit einem ber Gebrüber . Schween in Palatine.

Anmerkungen zur Tobtenlifte.

1838. 1. Frau von Friedr. Mrage; Mutter von Louise, verh. mit Beinrich Graue, (Eltern von Eduard Graue, und Emma, verh. Rotermund); Friedrich Rrage, in Addison; Frau Maria (Beter) Meville in Chicago, und Caroline geft. 21. Marg 1862, verh. mit August Graue, 4 Rinder (Louise Miche, Benriette Rochaista, Mary und August). Friedrich Krage war breimal verheirathet; 1. mit Wilhelmine Graue, (Rinder: Augusta, verh. mit Frit Stunkel in Arlington Beights, 4 Rinder, 1 Entel; Louis, verh. mit Unna Beuer, 1. von Wilh., 6 Rinber, und henry); 2. mit Marie Weber, (Rin= ber: Caroline, verh. mit Abolph Fiene, 12 Rinder, und Maria, verh. mit Ludwig Leefeberg, 6 Rinber); 3. mit Caroline Graue, (Rinder: Emmeline, Pauline, Frit (verh. mit Lina Schumacher, 2 Kinder), August, Walter und Martin. Macht 11 Kinder, 30 Enkel und 1 Urenfel von Friedrich Rrage.

1839, 1.—S. Deutsche von DuBage Co.
" 4.—S. Deutsche von TuBage Co.

Anmertungen zu Seelenzahl ber Gemeinbe.

Chicago: Afche ist jedenfalls der 1836 eingewanderte Wilhelm Asche, aus dem Hanznoverschen, geb. 26. Februar 1808, gestorben 18. März 1876, der sich 1844 in Abdison niez berließ, und Helene Fischer, geb. 7. Oktober 1823, gest. Nov. 1858, Tochter von H. F. Fischer heirathete. (Kinder: Frau Friedrich Wesemann in Chicago, Friedrich in Lemont, Emma verh. mit Heinrich Kan in Blue Jeland,

und William, ber die väterliche Farm in Abdison hat, verh. am 16. April 1874 mit Louise Graue, (Tochter von August), 7 Rinber. -Müller ift mahrscheinlich ber Schmieb Jacob Müller, beffen Bertftätte von 1839 bis 1843 an ber Indiana Strafe, zwijchen State und Dearborn, und fpater an ber Gedgwid, nahe Divisionstrage mar, und ber am 16. Märg 1890 ftarb, nachdem er wenige Wochen vorher die goldene Hochzeit gefeiert hatte. — Let ift ber befannte Schloffer und Gifenfabrikant Herr Jacob Let. — Pfund ift John Pfund, ber Bader aus ber Wellsstrage, ber am 14. Februar 1872, 65 Jahre alt, geftorben ift. — Stoß ift jedenfalls Clemens Stofe, Wagenschmied und erfter beutscher Alberman; Landwehr führte eine Wirth: schaft; besgleichen Jacob Milliman, ber ein Grundstud im jegigen Lincoln Bart befag, wofür der einzige, von Baftor Bunder erzo: gene Sohn ein gut Stud Gelb bekam, bas er aber leiber vergeudete. Auch biefer ift tobt. Ueber die andern, soweit uber fie nicht icon im Borbergebenben berichtet, bat fich nichts Berlägliches ausfindig machen laffen.

Bon ben Suffmeyers leben Nachtommen, bie sich Sufmeyer schreiben. Die Familie Meiners siedelte sich später in der Umgegend von Wheeling an, desgleichen die Familie Meiners. Die Landwehr's zogen nach dem jehigen Barrington.

Schweens Grove. Nachtommen aller der aufgeführten Familien sind noch vorhanden.

Desplaines. Von den meisten der Genannten, mit Ausnahme der Kanizer's, über die wir nichts erfahren konnten, leben noch Nachkommen in der Gegend. Die Walther's wohnen in Shermerville; einige der Geißfeld's in Highland Park. Einer der Weglings wohnt in Chicago in der Belden Avenue.

#### Die Gewitter:Gde.

An ber Ede von Fremont: und Willowsftrage in Chicago hatte vor Zeiten ein Mann, Namens Better, eine Birthichaft.

Sein Nachfolger hieß Blit, und biefem folgte ein Mann, Namens Donner. Seitdem heißt die Ede die Donnerwetter: ober Geswitter:Ede.

## Allgemeine Bemerkungen.

Gin nadahmenswerthes Unternehmen. Seit bem Februar b. J. erscheint unter bem Titel "Loofe Blatter aus Minnefota's Gefchichte" in ber "St. Paul Bolfszeitung", verfnüpft mit ber allgemeinen anfänglichen Beschichte bes Staates, eine Beichichte bes Deutschtums von Minnesota. Es ift tein tunftvoll gewobenes Geschichtswert und will es nicht fein, jondern es sind, wie der Titel besagt, loofe aneinander gereihte, zur Erganzung einladende und anregende Blätter. Aber fie enthalten, indem fie nicht nur von ben einzelnen Berfonlichkeiten ber Bioniere und beren geschäftlichen, gejellichaft: lichen und politischen Erfolgen handeln, fon= bern auch die Pionier-Bereine und beren Unternehmungen und Fortschritte an der Sand ber Prototolle ichilbern, und fich in eingehen= ber Beife mit ber Antheilnahme am Burger: triege beschäftigen, ein für ben Beschichtsfor: fcher fehr ichatenswerthes Material.

Bas ber "St. Paul Bolkszeitung" möglich gemefen, follte feiner andern beutschen Beitung unmöglich erscheinen, und wir stellen hieburch an bie beutschen herrn Zeitungs: herausgeber und Redakteure in Minois und im gangen Westen bie freundliche Anfrage, ob Ihnen bas Beispiel nicht nachahmenswerth erscheint? Gine jebe unferer beutschen Zeitungen hat ein gemiffes engeres Lotalgebiet, beffen allgemeine Beschichte, wie die bes Deutschthums barin zu fammeln ihnen um fo meniger fchwer fallen tann, als ihre Leiter mit ihren Lefern viel mehr in perfonlichen Bertehr zu treten pflegen, als bie ber großstäbtischen Beitungen es vermögen.

Daß aber bie Zeitungen burch Darbieten einer folchen Geschichte ihre vorhandenen Leser erfreuen und mahrscheinlich neue gewinnen wurden, läßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit behaupten.

Wie ware es also, wenn die deutsche Presse von Illinois und überhaupt im Nordwesten das treffliche von der "St. Baul Bolkszeitung" gegebene Beispiel befolgte, und wöchentlich sei es auch nur eine Spalte der Geschichte des Deutschthums in bem von ihr beherrschten Gebiete widmete. Dann würde im Laufe von einem halben Jahre, oder höchstens einem ganzen, ein so erschöpfendes Material beisammen sein, wie es auf keinem andern Wege beschafft werden könnte. Die Gegenden, wo keine beutschen Zeitungen gelesen werden, enthalten zu wenige Deutsche, als daß diese für die Geschichte in Betracht kommen könnten.

Die Arbeit, welche ben Zeitungen verursacht werden würde, dürfte, eben weil in den kleines ren Orten und auf dem Lande der persönliche Berkehr ein regerer und leichterer ist, sich als nicht allzuschwer herausstellen. Aber allersdings gehört dazu, daß man an dieselbe mit einer gewissen Liebe herangeht. Ist sie einmal begonnen, so pflegt sich die Liebe zum Fortsarbeiten in den meisten Fällen von selbst einszustellen.

Also, welche von unsern beutschen Zeitungen zunächst in Minois will mit weiterem guten Beispiel vorangehen ?

Ein guter Borichlag. Der Deutsch: Ameristanischen Sistorischen Gesellschaft von Illinois ift folgendes Schreiben zugegangen:

Sie wiffen so gut wie ich, bag unter ber englisch-amerikanischen Jugend die Unkenntniß über die Betheiligung ber Unseren am Aufbau bieses Landes eine kaum zu beschreibende ift, weil die meistens gebrauchten Lehrbücher, von verbohrten Yankees versaßt, absolut nichts barüber sagen.

Ich meine nun, es follte eine Aufgabe Ihrer Gesellschaft sein, etwas in dieser Angelegenheit zu thun und mein Vorschlag ist dieser:

Unter ber Führung ber Befellschaft sollte unter ben Deutsch : Amerikanern bes ganzen Landes eine genügend hohe Summe aufgebracht werden, um einen großen und mindestens sechs gute Nebenpreise für die beste Abhandlung in englischer Sprache über die Betheiligung einsgewanderter Deutscher ober ihrer direkten Nachstommen am Bürgerkriege festzusehen, woran die Betheiligung nur Schülern höherer Lehrs

anstalten freisteht, mit zweijährigem Termin. Dann würden sich viele junge Leute beiderlei Geschlechts angelegentlichst zwei Jahre lang mit diesem Studium befassen und ich meine, das Geld wäre für uns nnd unsere Nachtommen sehr gut angewandt. Es muß aber Geld genug da sein, um das Studium zu ermuntern und die Preise begehrenswerth sein, die viele aufgewandte Zeit zu lohnen.

Friedrich von Holbt, Denver, Gol. Lanbichaftsgärtner.

Dieser Vorschlag verdient wohl, von der gessammten deutschen Presse bes Landes aufgenommen und zur Kenntniß unserer wohlhabens den Deutschen gebracht zu werden, deren es ja in den Ber. Staaten glüdlicher Weise eine nicht unbeträchtliche Auzahl giebt. Ein besseres Denkmal könnte sich so leicht Niemand seben, und kein Weg erschiene geeigneter, den eigenen Namen zu verewigen und seinem Bolksthum zu nüben, als die Gewährung der zur Ausführung dieses Vorschlags nöthigen Mittel.

So jehr groß find dieselben nicht! Preis von \$2000 bis \$2500 für bie befte und fünf Breise von je \$1000 für die nachften fünf verdienstvollen Arbeiten würden wohl genügen, um Geschichtsstudenten anzuspornen, ihre Zeit diefer Aufgabe zu widmen. Rechnet man bann noch \$2500 für die Berausgabe hingu, so mürden also \$10,000 erforderlich sein, -eine Summe, die für einen fo nütlichen Zweck herzugeben, Deutschen welche an ihrem Bolfsthum hangen und in beffen Chre bie eigene (Shre suchen, nicht schwer fallen follte, wenn fie bagu vermögend find. Und wie gefagt, es giebt im Lande nicht wenige Deutsche, die über die erforderlichen Mittel gebieten, ja fogar mehrere, . welche bie genannte Gumme leicht von ihrem Jahres : Ginkommen entbehren fönnten.

Und erschiene sie doch einem Ginzelnen zu hoch, fo sollten sich Zehn finden lassen, die je \$1000, oder Zwanzig, die je \$500 zeichneten — und die Sache wäre gethan.

Daß aber eine folche Arbeit ein wahrhaft nütliches Werk sein würde, ergiebt sich aus folgendem Gesichtspunkte:

Die Sklaverei war das dunkelste, ihre Abichaffung bas bis bahin glangenbfte Blatt in ber Geschichte biefes Landes. Den Ruhm, ben erften öffentlichen Protest gegen bie Stlaverei erhoben, in stiller Beise die Idee ihrer Abschaffung genährt zu haben, und als bie Beit gekommen mar, mit ihrer gangen intellettu= ellen und forperlichen Rraft bafür eingetreten zu fein, und an bem endlichen Erfolge einen Hauptantheil gehabt ju haben, durfen bie Deutschen in Anspruch nehmen. Wer ermög= lichte die Erwählung Lincoln's ? - Die Deut= ichen im Nordweften! Wer rettete St. Louis und ben Staat Missouri für die Union? — Die Deutschen! Wer bildete ben besten und verläßlichsten Theil ber Bundesheere ? - Die eingewanderten Deutschen und bie Nachkommen der Deutschen aus der Kolonialzeit! Man streiche boch aus den Musterrollen der Freiwil= ligen=Regimenter von New York, New Jerfen, Bennsplvanien, Ohio, Michigan, Indiana, Illinois, Minnesota, Wisconsin, Jowa und Miffouri die Ramen der Deutschen und Rachtommen von Deutschen, und mas murbe bleiben ? — Man denke fich Gettysburg, Lookout Mountain, Bicksburg, die Wildniß ohne fiemo maren die Siege bes Mordens?

Fern liegt es ben Deutschen, für ihr Berhalten gegenüber ber Stlaverei einen Dant zu beanspruchen. Sie thaten, wozu die innere Rothwendigfeit fie trieb, benn mit bem bem Deutschen eingewurzelten Freiheits:Ibeal ist Stlaverei unvereinbar. .Aber fo lange immer und immer wieder der Unipruch erhoben wird, bag bas angelfachfische Element und biefes allein, es gewesen ift, welches biefes Land aufgebaut, es aus ben Mlauen ber Eflaverei gerettet und auf feine jebige bobe Stufe ber Civis lisation geführt hat, und jo lange immer und immer wieder und in neuester Beit mehr als je England als unfer eigentliches Mutter= land hingestellt wird, - badurch für bas angelfachfifche Element einen ungerechten und unverdienten Vorrang in Anspruch nehmenb .jo lange ift es Pflicht ber Selbsterhaltung nicht weniger als Pflicht gegen bie hiftorische Babrheit, bag bas beutsche Glement feine Berbienste um dieses Land mahrheitegemäß beleuchtet, und die eigenen Bollbringungen ben

Digitized by GOOGLE

hochmuthigen Ansprüchen ber Anglosachsen gesenüber geltend macht. Richt um die, wie gerne zugegeben werden soll, großen Berdienste ber Letteren zu verkleinern, aber um sie auf ihren wahren verhältnißmäßigen Werth zurückzuführen, und ben eigenen Berdiensten die gesbührende geschichtliche Anerkennung zu erzwingen.

Das aber ift, wie die Dinge liegen, nur möglich durch unanfechtbare hiftorische Belege. Die dafür vorhandenen Quellen zu studiren, sie auszuziehen und zu einem Ganzen zu versbinden, erfordert große und langwierige mit erheblichen Auslagen verknüpfte Arbeit, die ohne Aussicht auf Entschädigung zu leisten Riemanden zugemuthet werden kann.

Aus diefem Grunde ift die Beschaffung eines Fonds und die Ausschung von Preisen für die beste Arbeit über die Theilnahme des deutschen Glements am Bürgerkriege so fehr zu munschen.

Dentid.Ameritanifde Gefdicteblatter, Beft 4. Dit bem vorliegenden vierten Sefte ichließt ber Erfte Jahrgang ber Deutsch : Ume: ritanifchen Bejdichtsblätter. Die freundliche Aufnahme, welche die brei erften Befte gefunden haben, und bie, wie fie hoffen barf, bem vierten Befte angefichts feines faft rein historischen Inhalts nicht verfagt merben wird, ermuthigt die Deutsch : Amerikanische Biftorifde Gefellichaft von Illinois, mit ber Berausgabe fortzufahren. Gie halt fich über: zeugt, daß, wie bisher, fo auch in Bukunft bie Befdichtsblätter bagu bienen merben, bas Intereffe an ber hiftorifchen Erforschung ber Rul: turleiftungen bes beutichen Glementes anguregen und in immer weitere Rreife gu tragen, und fo ein hervorragendes Mittel fein werben, um die Erreichung ber von ber Befellichaft er: ftrebten Biele zu ermöglichen. Die Gefellichaft glaubt zuversichtlich versprechen zu können, bag ber historische Inhalt bes zweiten Jahrgangs noch reicher fein wirb, als ber erfte, und hofft beshalb nicht nur, daß bie bisherigen Mitglieber und Abonnenten treu bleiben, fondern auch, bag fie fich bemühen werben, mehr Mitglieder und Abonnenten zu merben. Schon aus ei: genem Intereffe! Denn eine erhebliche Ber: mehrung ber Mitgliebergahl murbe bie Gefell:

schaft in ben Stand seten, ben Preis ber Beschichtsblätter herabzuseten und fie dadurch ben weitesten Kreisen zugänglich zu machen.

Das vorliegende vierte Heft ift um zwei Drudbogen vermehrt worden und erscheint in einer Stärke von 96 Seiten (ftatt 64). Es enthält zugleich das Inhalts: und Namens: Regifter für den ganzen Jahrgang, der dadurch zu einem stattlichen Bande von 288 Seiten wird.

Raummangels und anderer Ursachen halber ist die Fortsetzung von "Die Pios niere von Mchenry County" für das Januarsheft zurückgelegt worden.

Die Dentid-Ameritanifde Diftorifde Gefellichaft von Minois hielt am Abend bes 7. Dc= tober eine fehr anregende Bierteljahrs:Ber= fammlung ab, an ber neben vielen Mitgliebern auch mehrere Professoren ber Nordwestern Univerfität theilnahmen, welche Sochichule fich bie Pflege ber beutiden Sprache und Literatur von ben meftlichen Universitäten gang besonbers angelegen fein läßt. herr Beorg Ebmarb, Docent ber beutichen Literatur an biefer Univerfi: tat, hielt einen Vortrag über bie in Guropa mahrend ber Fünfziger Jahre über Amerita herrschenden Anschauungen, mogu er als Ausgangepunkt ben 1855 erichienenen intereffanten Roman Friedrich Kürnberger's: "Die Amerita: Müben" nahm. — herr Rubolph Ruh: baum, feit 43 Jahren Bewohner Chicago's, folgte mit einem längeren Bortrage über Chi= cago zur Zeit seiner Untunft, und von Berrn B. J. Nod'in murbe eine in biefem Befte veröffentlichte Bufdrift über bas Chicago Un= fangs ber Fünfziger Jahre verlefen.

Der Deutsch-Amerikanische Rationalbund. In Philadelphia ist in der Halle der Deutschen Gesellschaft am 6. Oktober, dem Jahrestag der ersten größeren Einwanderung Deutscher, der Deutsch = Amerikanische Nastional = Bund von Amerika in's Leben getreten.

Die Zwede des Bundes sind in seiner Bersfassung niedergelegt. Er will keine Parteis Politik treiben, sondern für das Aboptivs Baterland jeder Zeit seine höchste Kraft einssehen, und die Bürger deutscher Abkunft zur Ausübung ihrer Bürgerpflichten anhalten.

Aber er will auch fräftig eingreifen, wenn bie Abwehr nativistischer Umtriebe bies verlangt.

Sein besonderes Augenmerk will der Bund richten auf die Einführung des Unterrichts in der deutschen Sprache und eines systematischen und zweckbienlichen Turnunterrichts in den öffentlichen Schulen, auf die Gründung von Fortbildungsvereinen als Pflegestätten der deutschen Sprache und Literatur, Abhaltung von Borlesungen über Kunst und Wiffenschaft, auf die Förderung der deutschen Bühne durch eine Bereinigung aller Theater-Bereine, und auf die Unterstüßen Geschen geben beutsche amerikanischen Berbienste amerikanischen Berfuch, die Berdienste der Teutschen an der Entwicklung des Adoptive vaterlandes zuschmälern, bekämpfen zu können.

Ferner auf eine Agitation zu Gunften einer liberalen Sandhabung reip. Ausmerzung folscher Gesetze, welche jest noch die Erwerbung des Bürgerrechts unnüß erschweren, und solcher Gesetze, welche dem Zeitgeist nicht länger entssprechen und den freien Berkehr hemmen, sowie gegen eine unbillige Beschräntung der Einwanderrung. Esist das ein Vorhaben, das die begeisterte und werfthätige Unterstützung eines jeden Ames

ritaners beuticher Abstammung finden follte. Da die Mitglieder der D.-A. Historischen Befellichaft von Allinois befonders an ber Unterftutung intereffirt find, welche ber Rationalbund der beutsch : amerikanischen Be= schichtsforschung zu theil werden zu laffen beabsichtigt, so sei ferner mitgetheilt, bag in Berfolgung diefes Zweckes ber bereits beste= hende "German Bublication Kund of Ameri= ca", aus welchem die Herausgabe der bis da= hin hauptfächlich sprachlichen und literarischen Forschungen gewidmeten, von Prof. Martin Learned geleiteten "Americana Germanica" be= stritten murde, aufrecht erhalten und unter dem Namen "German American Hiftorical Society" incorporirt werden foll, und daß die "Umeri= cana Germanica" in Bufunft bem 3mede ge= widmet fein follen, ju zeigen, mas ber Deutsche auf jedem Gebiete in Amerita geleiftet hat und leiftet.

Nach jo vielen Anzeichen des Rückganges des Zusammengehörigkeitsgefühls und des Selbstbewußtseins des Deutschthums in uns sern Lande ift die Gründung des Nationalz Bundes mit den von ihm ausgesprochenen Zwecken ein belebender Sonnenstrahl.

# Die verflossene deutsche Kolonie Germantown im nordwestlichen Louisiana.

Unter ben von bem eifrigen Geschichtsforsicher J. Hanno Deiler, Prosessor an ber Tulane Universität in Rew Orleans, neuersbings veröffentlichten geschichtlichen Studien von ganz besonderem Interesse ist die über bie kleine beutsche Communisten-Kolonie im Parish Webster im nordwestlichen Louisiana. Sowohl weil sie das Dunkel erhellt, das über dieser Kolonie lag, wie auch weil sie ben Charakter des Gründers in einem ganz anderen und besseren Licht zeigt, als in dem er die dahin in der Geschichte dasstand.

Germantown wurde im Jahre 1833 von einem Maximilian Grafen de Leon, alias Proli, alias Bernhard Müller genannten Manne gegründet, der im Jahre 1831 mit seiner hochgebildeten Frau, 45 Anhängern,

barunter sein Schwager Dr. Goentgen und bedeutenden Mitteln in Rem Pork gelandet und bald barauf nach Economy gezogen mar, um sich der Rapp'ichen Kolonie anzuschließen. Seine Unwesenheit führte aber zu einer ibeil= weisen Auflösung ber Kolonie, zur Theilung bes Vermögens und zur (Gründung ber Ko= lonie Philippsburg, die aber nur furzen Bestand hatte, worauf "Graf" Leon mit seinen Anhängern weiter zog, um in menschenkerer Wildniß sich anzusiedeln, und schließlich sich 6 Meilen von Natchitoches in Louisiana nie-Alls bald barauf ber "Graf" und viele ber Kolonisten von einer epidemischen Rrantheit hinweggerafft wurde, siedelte bie Bittme mit bem Reft ber Rolonie fich auf Regierungsland, 12 Meilen sublich von Digitized by

Die Rolonie trieb Acerbau homer an. und Sanbel, ber zulett ziemlich beträchtlich wurde, und wurde nach dem Zeugniß von Geschichtsichreibern mahr= ameritanischen scheinlich noch heute bestehen, hätte nicht ber Rebellionstrieg ihre Runben Schwer geschäbigt, und hätte bie Gräfin es nicht verschmäht, gegen ihre Schuldner gerichtlich vorzugehen. So erfolgte ber Zusammenbruch im Jahre 1870 — wie es scheint zu großem Bedauern ber Umgebung. Das war im Wesentlichen Alles, mas bis vor wenigen Sahren über diese Kolonie der Belt und Berrn Deiler bekannt mar. Aber Letterer war lange barauf aus, mehr barüber zu er= fahren, und da bei der Geschichtsforschung wie bei allen andeten Dingen Beharrlichkeit bas befte Mittel ift, jum Biele gu gelangen, jo ist ihm bas auch gelungen. Er hat bas (Hlück gehabt, mit einem Schwiegersohn bes Grafen Leon zusammenzutressen, durch diesen mit einem noch lebenden Mitgliede der Rolo= nie, Herrn Stakowsky, in Berbindung zu treten, und endlich eine Dame kennen zu lernen, welche von der "Gräfin" erzogen wurde, ohne der Rolonie anzugehören, und badurch in den Stand gesetzt war, vorurtheilsfrei beren inneres Leben zu beobachten.

Dem Schwiegersohn zufolge, der den "Grafen" nicht mehr gekannt hat, und nie der Kolonie angehörte, war dieser an einer Erhebung in einem der italienischen Herzogsthümer betheiligt gewesen, und als hervorrasgender Freimaurer durch den nachmaligen Kaiser Wilhelm ans den Klauen Metternichs gerettet worden. In Frankfurt hatte er Elise Heuser, die Tochter eines reichen Bankiers, geheirathet. — Nach Ausslöfung der Kolonie zon die Gräfin zu einer ihrer verheiratheten Töchter in Bastrop, La., und ist dort i. J. 1881 gestorben.

Herr Statowsti, ber sich als junger Kanfsmann Proli — das foll ihm zufolge dessen wirklicher Name gewesen sein — in Bremen angeschlossen hatte, schilbert diesen noch heute als einen sehr eblen, von den reinsten Jbeen begeisterten, im höchsten Grabe uneigennüßisgen und freigebigen Mann. Er giebt eine

eingehende Schilberung ber Vorgänge in Economy, berzufolge Proti sehr bald burchsschut hatte, daß es Rapp nur darum zu thun sei, durch ben Schweiß seiner Anhänger zu Reichthum zu gelangen, und daß er gleich habe fort wollen. Aber die unzufriedenen Rappisten seien in ihn gedrungen, ihnen sortzuhelsen, und so habe er sich ihrer erbarmt, das Geld zur Führung des Theilungsprozessses und zum Ankauf von Philippsburg hergegeben, wofür man ihm nicht nur mit Iludank gelohnt, sondern wodurch er auch einen beträchtlichen Theil seines Vermögensteingebüßt habe.

Die von der Gräfin erzogene Dame, eine Frau Rainold, war von 1852 bis 1868 in deren Hause. Auch fie fagt, baß nach Allem, was fie über ihn gehört hat, ber Graf - ber Sohn eines jehr hochgestellten Baters und einer Bürgerlichen — ein außerorbentlicher, ebler und für seine 3beale hochbegeisterte Mann gewesen sein muffe. - Obwohl fie nicht zur Bemeinschaft gehörte, und in beren Glaubensfäten nicht unterrichtet murbe. wohnte fie boch öfters bem Gottesbienfte bei, ber stets in einem Privathause stattfand, weil bie Leute jedes außere Zeichen ber Religion haßten und barum auch feine Kirche bauten. Sie glaubten an Gott und erkannten bas alte Testament an, nicht aber bas nene, weit ber Mejjias noch nicht gefommen fei. fie hielten beffen Antunft für nahe bevorftebend. Das leben mar burchaus fommunistisch. Die Manner hatten die schwere, die Frauen die Hausarbeit und Wirthschaft, und auch die Gräfin und ihre Töchter beiheis ligten fich baran. Der Aufbruch ber Kolonie wurde, Frau R. zufolge, hauptjächlich baburch herbeigeführt, bag bie Liebespaare mit ber Beirath nicht, wie fie follten, bis gur Ankunft bes Meffias marten wollten, und burch einen Apotheter R., ber bie Geschäfte an fich gu reißen mußte.

Doch Alles das und viel mehr läßt fich ansführlicher und besser in der kleinen Broschüre "Eine vergessene deutsche Kolonie," im Selbstverlage des Berfassers erschienen, nachelesen.

#### + Emil Feigenbut.

Um 16. Juni b. 38. ftarb in Belleville ber Brofeffor ber Dufit Emil Reigenbus. Durch seinen Beimgang hat bas Deutschihum jenes Stabtchens, und bamit auch bas bes Staates, einen empfinblichen Berluft erlitten. Denn Feigenbut hat fich um bie Pflege ber Musit und bes Gefanges in hohem Grabe verbient gemacht. 17. September 1845 im ichonen Odenheim im Großherzogthum Baben als Gohn eines hochangesehenen Lehrers geboren, vom Bater zum Lehrer erzogen, und namentlich auch feit bem fruheften Rinbegalter musitalisch ausgebilbet, tam er, nachbem er bas Lehrer= Seminar burchgemacht hatte und zwei Sahre als Bolfsichullehrer angestellt gewesen mar, auf Andrangen eines in Oft=St. Louis an= fässigen Brubers borthin. Sier lernte ibn Beinrich Raab fennen und ichagen, und gewann ihn fur bie Belleviller öffentlichen Schulen. Nach einigen Jahren legte er jeboch biefe Stelle nieber, um fich gang bem Dufit-3m Jahre 1873 Unterricht zu wibmen. murbe er Dirigent bes neugegrunbeten "Lieberfrang," und hat biefem Berein mit einer Unterbrechung von zwei Sahren, bie er zu feiner höheren musitalischen Ausbilbung in Deutschland zubrachte, feine ganze Rraft gewibmet und ihn auf bie hohe Stufe gebracht, auf welcher er sich zur Zeit befindet. pflegte Runft= und Boltsgejang mit gleicher Liebe, und hat zur Bebung bes musikalischen Beichmads und zum befferen Runftverftanoniß bes Bublitums fehr viel gethan. Befonderes Augenmerk richtete er auf bie musikalische und gesangliche Erziehung ber Jugend. Auch

als Liebercomponist hat er sich einen rühm= lichen Namen gemacht.

Gine tückische Blindbarm-Entzundung raffte ben urfraftigen Mann plotlich babin. feiner Bahre trauerte - ftatt einer Familie, benn er mar unvermählt geblieben - gang Belleville und Umgegend. Der "Lieberfranz" ehrte ihn in seiner Halle burch eine herrliche und murbige Trauerfeier, bei welcher auch bas von bem Berftorbenen componirte fcone Lied "Des Sängers Testament" zum Vortrag tam, und fein fruberer College, Geminar= Direktor Emil Dapprich von Milwaukee, die beutsche Rebe hielt, mahrend am Grabe, an bas ihn bie angesehenften Burger ber Stabt trugen, Rechtsanwalt C. M. Turner in eng= lifder Sprache marme Worte bes Rachrufs Bahrend ber Damenchor in feier= sichem Zuge am Grabe vorüberschritt und Blumen und Immergrun in baffelbe ftreute, und bie vereinigten Ganger Belleville's in ergreifender Beise ben oft vom Berblichenen birigirten ichottischen Barbenchor "Stumm ruht ber Ganger" anftimmten, murbe ber Sarg ber Erbe übergeben.

Der beutsche Boltsschullehrer=Stand hat unserem Lande ichon viele tüchtige Manner und Erzieher, namentlich auf musikalischem Gebiete geliefert, und unter ihnen gebührt Feigenbut ein hervorragenber Blat.

Die Deutsch-Amerikanische historische Gesellschaft bedauert das hinscheiden dieses ihres Mitgliedes um so mehr, als berselbe versprochen hatte, eine Geschichte der Entwickelung des musikalischen Lebens im sublichen Ilinois für die Geschichtsblätter zu schreiben.

#### Abonnenten.

Belleville, 311.
Public Library

Chicago, 3II.

Germania Bibliothef Newberry Library Public Library Schüten: Berein Turngemeinbe Uhrlaub, Ab. Benninghofen, C.

Madison, Bis.

State Historical Society of Wisconsin

Rew Bort Gith.

Langemann, Dr. Guft.

Public Library E. Steiger & Co.

Blod, Freb.

Princeton, R. J.

University Library

Public Library Digitized by OOGIC

# Tagebuch von Christian Börstler, geboren von Glanmünchweiler, ben Cusel in Theutschland, auf der Reise nach Baltimore in Amerika.

herausgegeben nach bem urfprünglichen Manufcript von 3. D. genkel.

(Fortsetzung.)

Den 2. Ottober ging ich und Peter Bernd ins Land auf die Jagd, welche fehr schlecht ift. Sah sehr viele fremde und bekannte Gemächse; unter allen schien mir ein Krant sehr merkmurdig, welches mir in einem Garten gezeigt ward: Wenn man dies nur mit einem Finger berührt, so legt sich das ganze Blatt in Falten und krümmt sich zusammen, wie eine Raupe, es ist fast dem Gänserich ähnlich; nur glatt und dunkelgrüner; wächst auf der Erde hin, wie Fünssingerkraut.

Den 5ten zu Baltimore meg.

Den 9. Oftober hier bei bem Samuel Beder ankommen, an ber fleinen Antitem ankommen.

Den 8. Ottober ift meine Sophia zu bem hannes Schur kommen.

Den 30. September starb Friederich Ludswig Heop (?) r. f. m. (Reformierter) Presdiger in Frederickstown, geb. in Kaiserslaustern. Sein Bater war Rektor. Alt 41 Jahr, (?) gedient 15 Jahr in Fr. (Fredestickstown).

Den 30. Oktober ist meine Karlina, Katherina zu bem Friederich Bäuerle in Friedezichstown (Frederickstown) kommen und muß 3 Jahre und Monat bei ihm serben, 19 bafür mußte er acht Guinee und zwei französische Kronen zahlen.2)

Den 22. November hat er's zahlt.

Den 30. November ist Jakob Michel von hier weg nach Deutschland. Da hab ich ihm 14——(?), welche er mir gelehnt, wieder zusrückzahlte.

Bis 20. Dezember war angenehm Serbst= wetter, nur etliche Dtale Schneegestober, nun aber scharfe Ralt, so baß es im Tag gefrieert.

Den 3. und 24ten Schnee. Die Kalt nicht mehr streng. Bin recht wohl mit ben Lesbensmitteln verseben.

1785 ben 2ten Jänner. Vorgestern, als ben letten Tag bes 84ten Jahres, ging ich zum Michel Poth, 14 Meilen von hier mir. Es war so warm, bag ich gern meinen Rod auf ber Schulter getragen hatte. Beute aber hat es mit Echneegestöber, geregnet und et= mas Glatteis gegeben. Der Poth halt biefen Winter fich 2 Meilen obig Sagerstown bei einem geborenen Schweizer, Sans Renich, auf, bis das Frühjahr zieht er in bie Country, 75 Meil aufwärts, ungefähr 30 Meilen von bem Plat in Penfplvanien. Es foll unvergleichliches Land bort fein. Das Gras geht bem Mann bis an ben hals und ift fuß. Der Rensch ist ein wohlhabender Bauer, be= wohnt eine Plantage von 700 Acres Land. Hat nebst prachtigem steinernem Saus, Schener, Stallung, 40 Stud Pferb, 32 Stud Rindvieh, 40 Stud Schwein, Banbel, Bans, Enten, Schaf, mas zur haushaltung nötig ift, besitzt überbem noch 4 kleinere Plantagen, welche jum Teil ichon von feinen Rindern nebst einer Mahlmühle bewohnt Ift übrigens ein gut gefinnter merden. Mann, feine Gerben3) halt er gut; wenn fie frei sind und ihm treu waren, so schenkt er jebem Knecht ein Pferd, 20-30 Pfund werth; die Magd wird ebenfalls beichenft.

<sup>1)</sup> Serben, to serve. bienen, Börftler's Töchter mußten, wie dieses aus mehreren Stellen bes Tagebuches hervorgeht, ihre Ueberfahrt nachträglich abverdienen. Börftler nannte berartige Tienenden "Gerben" (fiebe unten.) Später nannte man fie allgemein "Redemptionists," also die sich Austösenden. Prof. Teiler veröffentlichte ein fürzlich die zweite Auflage einer interessanten Monographie über die Redemptionisten in Mississippi.

<sup>2)</sup> Rämlich bem Rapitan bes Schiffes als Ueberfahrtsgelb.

<sup>3)</sup> Serben, Servants, Tienstboten. In diesem Kalle ebenfalls Redemptionisten Digitized by

An grenzen noch 2 Brüber fast vom namlichen Schlage bicht an ihn. Seine Kinder sind recht wohl gezogen; jedes Kind hat sein eigenes Reitpserd nebst Mantel, Sattel und Zeug. Kein Tritt geschicht zu Fuß über seine Grenze. Welche Glückseligkeit solcher Menschen. Arbeit, Ruhe, Nahrung, Appetit, Bergnügen, ohne Kompliment ohne Zwang.

Den 3ten Sanner fiel ohngefahr 3 Boll Schnee, auch froren die Fluß zu, ben 15ten wieder etwas Schnee, verzehrte aber ben Rest vom vorigen. Sehr gelind Wetter, nachts etwas weniger Frost.

Geftern und heit hat es ftark geregnet, baß bie Kluß ftart anliefen. heut ist es fo warm, bag meine Schuler barfuß und im Bemb ohne Brufttuch spielten. 3ch habe 30 Schüler, movon die Mehrsten Unfanger find, einige aber find icon febr groß. Es ift ein rechtes Bergnugen, fie mit Aufmertfamteit ju betrachten, besonbers wenn fle zu Mittag Sie siten da so reinlich und so an= ftanbig gekleibet, Gines wie bas Anbere, als (wie) vornehme Rinber. Auf ihrer Stirne blühet Beiterkeit und Wohlanftand; auf bem Tisch vor ihnen sieht es aus, wie bei Ginem vornehmen talten Traftement, lauter Brod, wie ber iconfte weiße Ruchen, Fleisch, Braten, l'ebermurit, Butter, Ras, Molaffes, Nepfel und Fleisch . . . . (?) Wilch, Nepfelsund Branntwein in Sackslaschen, Jedes muß Zer und 3er bei sich haben, auch tauschen sie gegeneinander und sind nicht interessiert. Obgleich ihr Kleider aus lauter hausgemachtem Zeug von Woll, Baumwoll und Leinen besteht und von allerhand Farben schmalgestreift, so kann man sichs kaum vorstellen, wie natürlich gut es stehet. Die Mädchen sind weit vornehmer als die Knaben getleidet.

Den 26. tam Philipp Riefer zu mir, hatte 2 Monat in Bennfilvanien geschafft.

Den 31. Janner fehr falt, fo bag bie Fenster etwas gefroren.

Den 1. Februar schneite es ben ganzen Tag und ber Schnee liegt burchgängig 14 Zoll.

Heute aber, als ben 2ten, ift es hell Better, jedoch nicht kalt.

Den Sten Abends etwas Regen in ben Schnee.

Den 15ten wieber etwas Schnee auf ben Reft von vorigem.

Heute wurde eine Bollmacht unterschrieben gegen eine Act, zum Nachteil ber beutschen Nation in Betreff ber Prediger.

Den 26. Febr. bem Abam Schneiber einen Brief mit nach Deutschland geben.

(Fortsetzung folgt.)

#### Miffouri Weinlied.

Don Friedrich Munch.

(1850.)

Soch auf ben Bergen glanzt im Connenscheine Der Reben goldne Frucht.

Doch ift's am Rhein und immer nur am Rheine, Wo ihr die Rebe sucht?

An des Miffouri reichen Ufern grünen Auch edle Reben ichon,

Bon warm'rer Sonne früh und fpat beschienen, Dem Fleißigen zum Vohn.

Bohl mub'n am iconen Rheine fteten Fleiftes Sich Binger Lag für Lag,

Damit ber ftolze (Butsherr ihres Schweißes Erwerb verpraffen mag.

Und mächi't ber Wein im freien Heimathlande Und labet Alle gleich ;

An unf'rer Ströme malbumfäumtem Stranbe Sind Alle frei und reich.

280 jüngft noch Buffel, Bar und Banther hauf'ten Und and'res Ungethum,

Wo Speer und Pfeil im milben Kampfe fauf'ten, 3ft's jest nicht mehr fo ichlimm.

Statt Urwalb ichmudt bie Rebe nun ben Boben Und labet jum Genuß,

Und freie Männer sieht man eifrig roben Und schaffen Ueberfluß.

Auch ihr, ihr Brüber, fern om beutschen Rheine, Dwär't ihr mit uns hier! Und tränfet auch von bem Missouri-Weine, Und wäret frei wie wir!



# Mitglieder-Liste.

#### Lebenslängliche. - Chicago, 311.

Bartholoman, henry, Jr. Binber, Carl
Bolbenwed, Bin.
Brand, Birgil
Dewes, F. J.
Eberhardt, Mar
Emmerich, Chas.

#### Belleville, 31.

Abend, Ebm. Affelbt, C. A. Unbel, Caf. Beder, Rev. Grich Detharbing, Geo. 28. Edbardt, Wm., jr. Geigenbut, Emil Fifcher, 2B. 3. Bueft, Joseph Baug, Geo. Groffart, C. A. Sagen, Rev. D. 3. hartmann, B. Rempff, Louis Rircher, Sn. A. Rörner, G. A. Rrebs, C. Al. Leunig, C. S. Loelfes, Dr. Geo. Merd, Chas. Reis, On. Rhein, Bal. Roeber, Mug. Schrader, S. 3. Steingötter, Sp. Stephani, S. J. Better, Dr. G. Bangelin, Rich. Wehrle, F. G. Beingartner, 3. 3. Wolleson, A. M.

#### Bloomington, 311.

Behr, Heinr. Haering, Dr. Theo. Heister, Mich. Helbmann, Siegm. Klemm, E. W. Schroeber, Dr. Herm. Seibel, H. P.

#### Chicago, 3a.

Arend, W. A. Arnold, Ab. Bachelle, G. v. Babt, F. B. Hummel, Ernst Laßig, Worik Madlener, A. F. Mannheimer, Mrs. Aug. Matthei, Dr. Ph. H. Ortseisen, Abam Paepde, Hermann

#### Jahres-Mitglieder. Baumann, Friedr.

Baur, John Baur, Geb. Beat, Frau Amalie Beaunisne, Alb. G. Bed, Dr. Carl Beder, Rorbert Behrens, 3. 5. Beng, Ang. Berghoff, Berm. 3. Blum, Mug. Blum, Simon S. Blutharbt, G. Bluthardt, Dr. Theo. 3. Bod, J. C. F. W. Bodemann, Wilh. Boettcher, Krl. Dorothea Boblens, C. G. Bolbt, Frig &. Brammer, &. B. Brand, Rud. Branbeder, &. 3. Braun, C. Braun, Geo. B. Bregftone, Phil. B. Breitung, Alb. Brill, E. F. G. Bruebach, G. J. Bühl, Carl But, Otto G. Buy Walter Cabn, Bernhard Chriftmann, Dr. Geo. C. Claufen, S. N. Clemen, Guitav Daleiden, John P. Dafing, Geo. Deug, Gow. Deuticher Breg Glub Dila, Ph. H. Dirfs, Berm. Doederlein, Otto Donn, John F. Dupee, Gugene Cbel, Emil Gberhardt, Dr. Walbemar Schlotthauer, (8. H. Schmidt, Leo. Seipp, Mts. M. Theurer, J. s. Ullrich, Wich. Bode, Wm. Wader, C. H.

Edward, Prof. &

Gitel. Emil Gitel, Rarl Ellert, B. 3. Ernft, Leo Gvers, Rev. A. Enller, John S. Finth, 29m. Fifder, Guftav &. Gifcher, Rev. B. Bleifcher, Chas. S. Fleischmann, 308. Frankenthal, G. Freiberg, Fr. Freund, 28m. Fürft, Courab Kürft, Benry Banglen, Frau Lina M. Gartner, F. C. Gaich, G. F. Gauß, E. F. L. Georg, Abolph Geritenberg, G. Glogauer, Gris Göp, Frib Gollhardt, L. Golg, Wilh. Gottfried, M. Graßln C. W. Graue, Joh. Geo. Greenebaum, Benry (Breenebaum, S. G. Gunther, C. R. Saaje, Ferd. Saberer, C. 3. hachmeister, h. hahn, herm. F. Sanjen, Sy. C. Sauftein, Berm. C. Hart, A. Hartwid, J. H. Beibhues, Gberb. Belbmann, Rev. Geo. Seldmann, B. 3. Benne, Phil. Senrici, Phil.

Deft, Julius

Beffert, Dr. G. Bettich, Leo. Bettich, Wm. A. Beuermann, S. 28. Benm, Dr. A. Sild, Fred S. Sill, Chas. Birichfeld, Dr. Birichl, Anbr. 3. Soefer, Mrs. Catharine Bölicher, Dr. J. B. Sofibauer, 29m. Soffmann, Francis A., jr. Hofmann, Hn. Sobenadel, Theo. Holinger, A. Solinger, Dr. 3. Solftein, Carl Hòrn, Hermann Dog, Dr. F. C. huber, 3. S. hummel, G. F. Hunde, Carl Hurmann, Dr. &. W. Ihne, Dr. F. Wm. Imhoff, Anton John, Rev. Dr. R. Jummrich, G. A. Jung, 28m. S. Raede, Mrs. M. Ralb, G. Wm. Ragenberger, Gabr. Reil, Morit Renfel, F. B. Rern, Paul D. Rilian, Juftus Riolbaffe, B. Riplen, Jos. Rirchhoff, S. Aug. Klais, J. C. Rlanowsty, herm. Rlappenbach, Aler. Rlenze, G. Fr. Klenze, Wm. T. Rnittel, Buftav Knoop, Ernft S. Kölling, John König, Jos. A. Robe, Louis D. Rogminsty, Maurice Kraft, Oscar H. Krause, F. 28., jr. Krause, John M. Kregmann, Frig Rretlow, Louis Krieger-Berein von Chicago Rühl, Geo.

Ruppenheimer, B. Laabs, Guftav M. Laduer, Dr. G. Lauth, J. B. Vefens, Thies 3. Leaner, 28m. Leicht, Ebm. A. Lemandomsti, Theo. Lieb, Gen. Bermann Lobding, Fred. Löwenthal, B. Lubefe, 28m. F. Lübers, Aug. Maas, Phil. Mandel, Leon Mannhardt, Emil Mannhardt, Sans Mannhardt, 28m. Mattern, Lorenz Maner, Benrn Mayer, Leopolb Mayer, Oscar &. Maner, Otto Mechelfe, Chas. Mees, Fred. Meier, Chr. Mente, On. Metiler, J. J. Michaelis, R. Michaelis, 28. R. Michels, Nif. Miehle, Jos. Mörecte, Wm. Moses, Ab. Müller, Proj. E. E. R. Mäller, Fr. C. Müller, Oscar Diüller, 28m. Reumeister, John C. Niemeyer, Mrs. Sophie Nigg, C. Rodin, B. Rülfen, B. F. Oswald, Dr. J. W. Pelz, Robt. Penner, B. Beterfen, S. Pietich, Frant D. Piper, Mrs. B. Plaut, C. H. Pomy, Herm. Poppe, Carl Priddat, E. F. Ramm, C. Rapp, Wm. Redlich, D. S., jr. Richter, Mug.

Roefd, Dr. Friedr.

Romanus, (3. Roos, Eb. Rofenegt, A. von N. Rosenthal, Julius Rubens, harrn Rummler, Wm. R. Sartorius, Ludwig Sauter, Chas. 3. Schaled, Dr. Alf Schaller, Beinr. Scheffler, Q. Schiesmohl, J. C. Sching, Theo. Schmidt, A. C. Schmibt, Fred M. Schmidt, Geo. A. Schmidt, Julius Schmibt, Ludwig Schmidt, Dr. L. E. Schmidt, Dr. D. L. Schmidt, R. E. Schmibt, Wm. Schmitt, Gen. Wm. A. Schneiber, Geo. Schneiber, J. J. Schoellkopf, Hy. Schöninger, Mrs. A. Schreiber, Rev. Dr. E. Schutt, Prof. Louis Schwaben: Berein Schwefer, Wilh. Schweizer, Carl Seifert, Rub. Seipp, Wm. C. Severinghaus, Rev. Dr. J. D. Siebel, Prof. 3. G. Sierfs, Hy. Sontag, Frit Spiel, Geo. Spielmann, Jacob Spohn, Jac. Staiger, Ç. M. Strüh, Dr. C. Teich, Mar. Thiele, Theo. B. Thielen, J. B. Thieß, Dr. Wilh. Traeger, Rev. John Uihlein, G. 3. Ulrich, B. A. Ulrich, John S. Bode, Sy. Vogel, C. A. Bog, Fris Bog, Mrs. Bedwig Baderbarth, S. von Wagner, Arit Waldichmidt, Brl. A.

Baldweiler, Bm. Beber, John Weber, W. S. Beinberger, A. F. Beinhardt, S. Beiß, John S. Benter, Frant Werfmeifter, Dt. Better, Carl Biefel, B. Wilb, Dr. Theo. Bippo, Wilh. Wolf, Alb. H. Banber, Mug. Beigler, Sigm. Biebn, B. Zimmermann, Dr. G. A. Bimmermann, 28. F. Bimpel, Benry

#### Benfenville, 3ll,

Bolf, Rev. Beinr.

Dangig, Deutschland.

Mannharbt, Frl. Louise

#### Davenport, 3a.

Lahrmann, Otto H. Matthey, Dr. Carl Fide, Hon. C. U.

#### Desplaines, 3ll.

Senne, S. C.

#### Duluth, Minn.

Unnefe, Percy G.

#### Gaft St. Louis, 3ft.

Bethmann, Robt.

Glain, 3U.

Richmann, A. F. 28.

#### Elmhurft, 30.

Berens, Rev. Aug. Glos, Ho. L. Beibemann, Dr. Geo.

#### Bletder's Station, 3ll.

Babel, Frit

#### Freeport, 3U.

Baier, Hy.
Collmann, E. D.
Knecht, Phil.
Kunz, F. J.
Merd & Kroer
Rohfar, Hy.
Schulte, T. B.
Siede, F. W.
Trembor, Wm.
Wagner, W. S.

Walz, John M. Witte, H. B.

#### Golden, 3U.

Emminga, S. H.

#### Grand Rapids, Mich.

Friedrich, Jul. 21. 3.

#### Rantatee, 30.

Goebel, Rev. J. Radete, K. D.

#### Lincoln, 30.

Griesheim, M. Knorr, G. E. Kümmel, Aug. P. Kümmel, Aug. P. Müller, Paul Rautenberg, Eb. L. Rethaber, L. Schreiber, Geo. C. Schweifert, R. Trapp, F. Wolff, Alb. H.

#### Logansport, 3nd.

Röhne, Rev. Sn.

#### Mauer, bei Bien, Defterreich.

Raefer, Matthias

#### Minneapolis, Minn.

Baehr, Carl

#### Montclair, Col.

Bottinger, Otto &.

#### Raperville, 31.

Böder, B. B. Dieter, Bal. A. Schmidt, J. A. Wenker, Rev. Aug.

#### Rilce Center, 3u.

Schmidt, Rev. S.

#### Dat Bart, 3U.

Hanjen, H. C. Boß, Mrs. Hedwig

#### Beoria, 311.

Bauer, Y. P.
Breier, Tr. Theo.
Bourscheidt, P. Z.
Campen, M. F.
Cremer, B.
Seichong, John F.
Zellinef, S. R.
Zobū, Bal.
Rleene, F.
Rukwurm, G. G.

Leifn, Gbw. C. Lueber, Grit Lut, G. A. Mener, Aug. Miller, Jos. Sons Riehaus, John M. Pfeiffer, Rub. Prochaifa, Chas. Rosfoten, Dr. D. J. Schimpff, A. L. Sieberns, B. G. Strehlom, Robt. Stuber, Dr. Jos. Trefiger, Grant Triebel, in. Ulrich, Chas. Mrich, Nic. Ulrich, Bal. Welte, Ferd.

#### Quinen, 3ft.

Baffe, Al. Beder, Mrs. Marg. Bellendorf, 28m. Blomer, On. Bornmann, Sn. Brodichmidt, Alfr. 3. Bürfin, Jos. Did, Mrs. Louife Dufer, J. S. Gber, 28m. Jeigenipan, 28m. G. Gifcher, Geo. Freiburg, Jos., jr. Halbach, K. 28. Hallerberg, Rev. Wm., jr. Beibbreber, A. S. Beibbreber, B. Beibemann, J. B. Being, 92. Hud, Oscar P. Jonas, Julius Kamp, Bm. Rnapheide, Mis, Rath. Robl, N. Rramer, Rev. 3. E. Levi, Edw. Locher, Rev. 308. Lubbe, Jos. B. Mente, F. 28. Mente, D. B. Denning, Hy, A. Dertle, Jos. Pape, E. B. Bfeiffer, S. G. Pieper, 3 &. Reichel, M. D. Rider, Hu. F. J. Ruff Biewing Co.

Ruff, On.
Rupp, Kreb
Rupp, Keo.
Schanz, Gottlieb
Schnitt, Leonard M.
Schott, T. B.
Schroer, Mrs. Louise
Schnt, Edw.
Sommer, Albort
Sommer, Mos.
Sommer, Rant
Scienbach, John A.

Steinwedell, 28m.

Still, Rev. Jos. Tent, Hon. Tent, John H. Ban den Boom, J. H. Bavering, J. H. Beis, Rev. M. Zimmermann, Tr. W.

Rod Beland, 3ll.

Bernharbi, Dr. Carl

Zaginaw, Mich.

(Germania

Siour Falls, Co. Dat.

Demuth, Bans

Springfield, 311.

Freund, J. W. Regberger, Aug.

21. Pant, Rinn.

Boenisch, J. 28. Matt. Jos.

Burid, Comeis.

Bemberle, Gb.

## Inhalt= und Namen-Register.

Ubrell, Adam. 2. S., 49. Ubrell, Alvenz. 2. S., 49. Ubler, Michael. 4. S., 59. Ulbers, Chas. Christian. 4. S., 46. 'Allgemeine Bemerkungen: 1. S., 20. 56. 57. 2. \$., 57. 3. \$., 57—59. 4. \$., 79 flyde.

Althaus, Serm. 4. \$., 58.

Alton, 4. \$., 13.

Anders, Thos. 1. \$., 43.

Anders, Thos. 1. \$., 43.

Anders, Thos. 1. \$., 43.

Anders, Trans. 1. \$., 43.

Anders, Trans. 1. \$., 23.

Arens, Frans. 4. \$., 53.

Arens, Frans. 5. \$., 5.

Arnold, A. \$. 40.

Anders, Ceinf. 5. \$., 50.

Anders, Frift. 1. \$., 30.

Arr, Famuel Facob von. 4. \$., 43.

Anders mald, B. \$. \$., 40.

Anders mald, B. \$., 40.

Anders malders, Bolph Gugen. 2. \$., 49.

Anders malders, Bolph Gugen. 2. \$., 49.

Anders Milnois. Bortrag. 1. \$., 23.

Baumann, Friedrich. Die Bautunft im

Etaate Allinois. Bortrag. 1. \$., 23.

Baumann. 4. \$., 53. 56. 57. 2. \$., 57. 3. \$., 57—59. 4. \$., 79 1. 8., 58. Baumann. 4. H., 53.
Baumgarten, Morit. 1. H., 38. 39.
Baumgarter, K. 1. H., 39.
Baumgarter, K. 1. H., 39.
Baumgarter, Wilhelm, Pastor. 4. H., 24.
Baur, John M. 1. H., 45.
Barmann, Joh. Tietr. 11. Kath. geb. Vollsbring. 4. H., 69. 72. 74. — Katherine, Baher, E. &. 4. S., 44. 45. Bechmann, Jugenieur. 4. S., 5. Belair, Reter. 1. S., 39. Bella, Jacob. 4. S., 58. Bella, Jacob. 4. S., 58. Bender, (Sco. 1. S., 39. Bender, Phil. 1. S., 23. Benroth, Modph. 4. S., 60.

Berbell, Nic. u. Chas. 1. S., 45. Berens, Nev. Aug. 3. S., 60. Berg, Abam. 1. S., 43. Berg, Auton. 1. S., 39. Berg, Hoton. 1. S., 59. Bernauer. 4. S., 59. Bert, Jean Phil. 3. S., 7. Besemann, S. 1. S., 24. Beuttenmüller, Fried. 2. S., 51. Beuttenmüller, Geo. 2. S., 51. Beutten müller, Geo. 2. H., 50.
Biermann, Chrift. u. Karoline, geb. Kräsgel. 4. H., 67. 72. 74.
Bircher, Jacob. 2. H., 49.
Bittinger, Luch Horneb. 4. H., 28. 29.
Blad Partribae. 2. H., 33.
Blede, Lina. 4. H., 68.
Blidhan, Johann. 4. H., 16.
Bloom Th., Derfunft bes Namens. 1. H., 42.
Blue Fiand. 1. H., 42.
Bod, F. B. B. 2. H., 58. 3. H., 25. 26.
60. 4. H., 42.
Böhmer, Bm. 2. H., 51.
Boeing, Capt. 3. 4 H., 48.
Boeing, Bm. 4. H., 45.
Boeing, Bm. 4. H., 45.
Bosfe, H. Will. 4. H., 35. 73. — Sophit.
4. H., 73. Börstler, Christian. Aufzeichnungen bon.
1 S., 17—22. Tagebuch. 3. H., 50—57.
4 H., 85-86. Börstler, Jacob. 1. H., 21. Börftler, Cherft Charles G. 1. S., 21. Boese, Albert. Die Entwickelung des Schützenwesens in Illinois. 2. S., 48-51. Boblander, Joh. u. Kath. geb. Glos. 4. S., 37. 68. 70. 74. – Eva Marg. 4. S., 68. Bold, K. C. 1. S., 39. Bollmann, Ingenieur. 4. S., 6. Bomino, Tr. P. 1. S., 44. Vornmann, Seinrich. Verfaffer bon Gesichichte ber Seutschen Quinch's. 2. S., 15 bis 19. 3. S., 5-11. 4. S., 15-26. 3, \$., 60. Bourscheidt, Peter F. 2. H., 58. Boutell, H. H. 1. H., 58. Boner, Fr. Valentin C. 1. H., 42. Brande der, A. A. 1. H., 58. Braner, C. A., Paitor. 2. H., 28. Branerei. Sie erite in Allinois. 4. H., 40. — Sie erite in Chicago. 4. H., 75. — Die erite in Juliet. 4. H., 58. — Die erite in Quincy. 2. S., 16. — Die erste in Rod gsland. 3. H. 4. Braun, C. C. 2. S., 51. Brauns, Jos. 2. S., 51. Breier, Carl. 1. S., 23. Brendell, Dr. Fried. Geschichtl. Mittheilung gen aus Peoria. 1. H., 22 fgde. 1. H., 58. Brettmann, Joh. Heinr. 4. H., 71. 72. 74. Sophie verw. Arieter, geb. Leseberg. 4. H., 71. 72. 74. —
— (9. 4. 5., 71. 72. 74.

Bridwedde, Rev. August. 2. 5., 26. 27.

Bronold, 5. 2. 5., 50. Brud, Khilipp. 4. H., 43. Brudner, Albert. 2. H., 49. Brüner, Tr. Theo. 2. H., 26. Brunden, Gruft, 1. 5, 58. 2. 5., 58. - Rede von, 2. 5., 3-6. Bruner, Hu. 1. H., 45. Buchter, Joh. 2. H., 66. 67. 73. 74. Buchter, Joh. 2. H., 48. Budbe, Hu. 1. H., 48. Bunfen, Georg. 4. S., 56. - Geo. C. 4. S. 56. 60. Burt, H. 11 M. 1. H., 39. Burthardt, E. 2. H., 50. Burthardt, H. 4. H., 49. Bujh, John. 1. H. 43. Bujdhauer, Hand. 2. H., 27. Cadand : Ervendberg, Ludwig. 2. B., 27. 4. H., 69.; Marie Louise Sophie. 4. H., 69. 74. — Herm. Ludwig Dietrich. 4. H., Campe, J. K. . . 4. H., 43. Buffalo, Clb and new. Campen, A. K. 2. H., 58. 1. **S.**, 50. Chicago. 1. S., 12. Deutsche Einwohner 1843. Deutsche Bähler bei der ersten Stadt-wahl. 1. H., 39. Deutsche Abgeordnete zum demokratis schien Staats-Convent 1840, 1, H., 43, Eriter amtlicher Todtengräber, 1, H., 45, Apothefer: Beteranen-Berein 1, H., 49, Schüßenverein, 2, H., 50, — Zweites Runs desfett des Nordamerifanischen Schütz zenbundes. 2. H., 50. — Internatioz nales Wettschieren. 2. H., 51. — Nordz Chicago Schütenverein. 2. S., 51. - Der erste deutsche Unfiedler. 3. S., 17. - Rirchenbuch der Ersten deutschen Evange= lischen St. Paulus = Gemeinde. 3. S., 43-47. – Landipeculation in. 4. H., 14. 15. Landspeculation in. 4. p., 14. 16. Ciolina, Tr. Arancesco. 4. p., 6. Lans, Zos. 1. p., 40. Cohen, B. 1. p., 39. Comitti, Tr. L. 2. p., 50. Comitti, Tr. L. 2. p., 50. Comitti, T. 3. 3. p., 50. Corver, Chas. 1. p., 44. Corbes, S. 2. p., 50. Danbert, Carl Ludwig, Kaitor. 4. p., 24. Deder Christian 4 p., 43. Vanbert, Carl Ludwig, Kanor. 4. S., 24.
Deder, Christian. 4. S., 43.
Leiler, J. Hanno. 4 S., 82. 83. 97.
Delabar, Louise, Unton, Barbara. 1. S., 10.
Lelabar, Anton. 2. S., 16.
Detweiller, H. 1. S., 22.
Detharbing, Geo. B. 2. S., 58.
Leutschen M. Meritanische Hinristerische Massellichaft von Allinis. 2. S., Gesellschaft von Mlinois. Deutsche, Die — in Du Page Co. 4. H.,

Deutscher Busch. 4. H., 64. fgde. Deutsche Schule, in hermann. 4. H., 49. Deutsch & Point. (Dutchman's Point.) 4. H. 64. fgde. Deutschithum, Chicagoer in den Fünfziger Aahren. 4. S., 59. 60. Te tve s., F. J. 2. S., 9. 14. Diahut, Christ. Gottlob. 2. S., 16. — Christoph Wilh. 3. S., 17. Dilg, Narl. 4. S., 61. 62. Dilg, Narl. 4. S., 61. 62. Dila, Ph. S. 4. S., 84. Dobl., Micolans. 3. S., 47. 49. Tohl, Nicolaus. 3. H., 47.
Toleje, John. 1. H., 39.
Tonald, Guitab. 3. H., 15.
Tonald, Guitab. 3. H., 15.
Tonald, Guitab. 3. H., 53 fgde.
Tous. 4. H., 72.
Tornbujh. 2. H., 51.
Trude, Conrad. Kaitor. 4. H., 24.
Turer, Bernhard. 2. H., 49.
Tundlee, Hernhard. 4. H., 35.
Untelberg, Anton. 4. H., 41.
Un Kage Counth. Tentifde Abgeordnete 3um demokr. Staatsconvent 1840. 1. H., 43.
Tie Dentifden in — 4. H., 33.—10. 43. - Die Deutschen in - 4. S., 33-10. Du Bage, Fluß. 4. S., 33. Dutch Sill. 2. S., 27. 4. S., 51. 53. Dutchman's Boint. 4. S., 38. Anm. Eberhard, Mug. 1. S., 45. Eberhardt, Mar, L. L. M. 2. S., 9. 14. Cbinger, Christian, Seinrich, Johannes. Ebinger, Christian, Heinrich, Johannes.
4. D., 66. 74.
4. D., 66. 74.
6. dert, Jacob. 2. H., 20 fade. 3. D., 26 fade.
6. dieth, Jacob. 2. D., 49.
6. gien, Jacob. 1. D., 58.
6. id, Keter. 4. D., 58.
6. id, Keter. 4. D., 58.
6. id, Barten. 4. D., 59.
6. iden, Chas. D., Capt. 4. D., 49.
6. Iden, Ghas. D., Capt. 4. D., 59.
6. Iden, Ghas. D., Capt. 4. D., 59.
6. Iden, Ghas. D., Capt. 4. D., 55.
6. Iden, Ghas. D., Ghas. D., 60.
6. Iden, Ghas. D., Ghas. D., 60.
6. Iden, Ghas. D., Ghas. D., 60.
6. Iden, Ghas. D., Ghas. D., 45.
6. Ghas. D., Ghas. D., Ghas. D., 60.
6. Iden, Ghas. D., 60.
6. Id Eirering, Dermann. 1. D., 45.
Engelmann, General, Floolph. 4. H., 55.
Engelmann, Ariedrich Ebeodor. 4. H., 54.
Engelmann, Theodor. 4. H., 55.
Engelmann, D., 39.
Erhardt, Georg. 4. H., 58.
Ernit, Ferdmand. 4. H., 51 fgde.
Eicher, Facoph. Fohn (B. 11. 7. 7. 4. 5. 36. Cicher, Jacob, John (6. u. 3. J. 4. H., 36. Falbijaner, Adolf. 3. H., 60. — Hermann, eine Hochburg des Deutschthums. 4. B., 41--49. Kedderfe, Dietrich. 4. H., 38. Redderfe, Dietrich. 4. S., 38. Rebrentheil, R. von. 4. S., 42. Rebrentheil, R. von. 4. S., 61. Reiertag, Nev. Roh. 3. S., 61. Reigenbur, 6 mit. 4. S., 23. Relber, Dr. N. 2. S., 49. Relber, Dr. N. 2. S., 49. Reljenthal, Dr. Benno. 3. S., 60. Renderich, Raver. 4. S., 41. Rengus, N. jr. 1. S., 58. Renting, 28. 4. S., 42. Rijcher, Nev. & 1. S., 58. Riderer, N. 2. S., 50. Riderer, N. 2. S., 50. Rindeisen, Carl. 2. S., 51. Rindeisen, Carl. 2. S., 51. Rindeisen, Carl. 2. S., 51. Kinf, Ingenieur. 4. H. 6. Kippinger, Michael u. Marie geb. Glos. 4. H., 37, 68. Fifther, Conrad. 4. H., 36. — Heinrich Diet-rich. 4. H., 36, 67 fade. — Friedrich. 2. H., 28. 4. 5., 74. — Friedrich Capt. Chrift. 4. S., 72. Fischer, Louise. 4. S., 66.

```
Klogg, Reuben. 4. H., 59.
Klickinger, Wilhelm. 2. H., 28.
Klosser, E. 1. H., 39.
Kollenius, Paul. 4. H. 41.
Korcht, A. 1. H., 39.
         Franzen, Gerh. Heinr. 4. S., 73. 76.
Franzen, Heinrich. 4. S., 67.
Franzen, Job. Friedrich. 2. S., 28.
Franzen, Hern, Bernhard Heinrich. 4. S.,
    37. 38. 64 fgde.
      (Sebylled, N. 4. 5., 69. (Sebylled, Round U. Frau. 4. 5., 69. (Seißbühler, John. 2. 5., 49. (Seiß, N., Kajtor. 4. 5., 24.
      Wentner, Wottl. Seinr. 4. S., 46.
Gerfe, Dr. Sans Christian 4. S., 54.
German, F. 1. S., 39.
German American Bublishing Co.
                                                           3. $., 60.
(Vermantown, La. 4. H. 82, 83, 83, 83 endtner, Franz. 1. H. 58, 83, 83 endtner, Franz. 1. H. 58, 58, 83 endtner, H. 50, 43, 45, 83 equipment of the control 
           (Bermantown, La. 4. H. 82, 83,
  Ludwig. 4. S., 72.
(**redinger, Kalentin. 1. S., 23.
(**redinger, Kalentin. 1. S., 23.
(**steen, Youist. 1. S., 22-24.
(**rewe, Marg. 4. S., 66. 74.
(**stimm, Sciurid. 4. S., 17.
(**stoß, Mecra Contad u. T. N. 4. S., 37.
(**roß, Mecra Contad u. T. N. 4. S., 37.
(**stoß, Secra Contad u. T. N. 4. S., 37.
(**stoß, S. T. Johannes. 1. S., 28. 40 fgde.
2. S., 40. 4. S., 39.
(**stuß, A., 4. S., 49.
(**stuß, March. 1. S., 22.
(**uth, Anton. 3. S., 8.
(**stuß, Minton. 3. S., 8.
(**stu
    4. S., 67, 69, 72, 71, 75, — 61 therine. 4. S., 69, 75, 5 äring, Tr. Theo. 1. S., 58, Sagar, Edw. C. 4. S., 58, Sagemann, Louise. 4. S., 60, Sagen, Nev. J. S., 25, Salter, Tr. Mobert. 2. S., 48, Sammel, Wn. 2. S., 51, Hoamigs, Florian. 1. S., 22.
```

```
Sardi, 4. S., 51.
Sarten, James M., Pajtor. 4. S., 24.
Sarmer, S. 1. S., 39.
Sarmonn. 4. S., 53 fgde. Anmerfung.
Sartingon, Carter S. 2. S., 51.
Sartmann, Wm. 2. S., 51.
Saifel, Auguit. 2. S., 29. 4. S., 57.
Saubold, L. Ctto. 3. S., 60.
Satfield, Prof. 2. S., 58.
Sauptmann, G. 2. S., 50.
Sauster, Chas. 2. S., 50.
Sarthaujen, Serm. u. Seinrich von.
4. S., 57.
 4. $., 57.
Seger, Arang. 2. $., 48.
Sein. 2. $., 51.
Sefner, 3. C. 2. $., 51.
Seiner, & C. 2. H., 51.
Heldmann, Med. Geo. 1. H., 58.
Heldmann, Wm. 1. H., 45.
Heldmann, Wm. 1. H., 45.
Heldmann, Wm. 1. H., 39.
Helmer, Geo. 1. H., 46—47.
Helmer, Geo. 1. H., 45.
Helmer, Geo. 1. H., 45.
Helmerle, Eduard. Teuniche Technifer in Amerika. 1. H., 36 u. 37. — Ersebnisse eines deutschen Ingenieurs in den Ver.

Etanten, 1807—1885. 3. H., 22—25. 4. H.,
                Staaten. 1867—1885. 3. S., 22—25. 4. S.,
                1--- 12.
 Bennepin. 4. S., 13.
Bennighaufen, L. B. 2. S., 54-56.
Bennighaufen, Rev. Ph. S. 3. S., 60.
                4. $. 83.
 Senrici, Phil. 1. H., 58.
Serdfloß, Peter u. Michael. 2. H., 20 fgde.
3. H., 26 fgde.
Herlemann, Wilh. Undr. n. Nicolaus.
               3. S., 8.
 svermann, eine Hochburg besthums. 4. H. 41.
 Hillis. 4. H. 41.
Sermann, Heinrich. 2. H., 48.
Serre, Andr. 1. H., 20.
Sehmann, F. T. 1. H., 44.
Sighland. Helvetia Schübengesellschaft. —
2. H., 48. — Erites Schübenseit. 2. H., 49.
— Erites Bundessinübenseist. 2. H., 49.
60. 64. Soffmann, S. B. und A. B. 1. H., 30. Soffmann, Guitav U. 3. H., 61. H., 30. Solf, Wich. 1. H., 45. Solfe. 4. H., 74. Solfe. 4. H., 84. Sondorf, John. 1. H., 38. Sud, Joh. U. 2. H., 51. Hand. Gertrud, geb. Gants. 4. H., 66, 71, 74. Süger, Franz. 1. H., 61, 71, 74.
 Süger, Aranz. 1. S. 11.
Suegn, Moris. 2. S., 49.
Summel, Ernit. 2. S. 50.
 Summel, Sacob. 4. S., 45.
Sund. 2. S., 51.
Sundhaufen, Fred. 4. S., 49.
Sundhaufen, Eberif Julius, 4. S., 49.
 Sun hola, Raitor. Digital by Gogle
```

```
Hutt, John. 1. H., 44.
Hlinois, Flug. 4. H., 13.
Hinois. Wo Deutsche in J. wohnen. 1. H.,
                52. 53.
 Illinois Staatszeitung Co.
               2. $., 58.
z. p., 30.
Indianerhäuptlinge, Zwei deutsche.
4. H., 61—62.
Jahns, Heinrich. 4. H., 46.
Jansen, Friedr. Wilhelm. 4. H., 17.
Jasper, Sergeant. 1. H., 11.
Jobit, Valentin. 1. H., 23.
John, Dr. Rud. 3. H., 60.
Jaliet Schübenbergin. 1. 5. 51
 Joliet. Schübenberein. 1. H., 51. Hofeph, Caspar. 2. H., 17. Huben. Bur Geschickte der — von Illinois.
3. H., 30—38.
Jung, Christoph, Pastor. 4. S., 24. Jungling, Ernst. 3. S., 47. Jurgens, D. L. 1. S., 45. 46. Rahler, John. 4. S., 58. Rahler, John. 4. S., 58.
 Stälb, Adam. 3. H., 9.
 Rämper, Joh. Gerhard u. Marh geb. Wiesmann. 4. H., 67. 68. — Wilhelm. 4. H., 67. — Hermann R. 4. H., 67. Kath. Marg.
                4. &., 68.
4. D., vo.

**Rampmeier, August. 1. H., 23.

**Ranizer. 4. H., 74.

**Rarth, J. R. 1. H., 48.

**Weller, Nev. W. 1. H., 58.

**Rellermann, Wm. 2. H., 50.

**Rentel, H. H. — Christian Börstler. 1. H., 17—22, vom Webstuhl. 1. H., 48. 49. —

**Tecebuch han Christian Börstler. 3. H., 25.
 Tagebuch von Chriftian Borftler. 3. S., 50.—57. 4. S. 85.—86. Ferner 2. S., 9. 12 14. Rentel, Heinrich. — Der Bau bes Deutschen
Kenkel, Heinrich. — Der Bau des Deutschen Hauses und die Gründung des Theaters in Ehicago. 3. H., 38—42.

Kehler, Krand. 1. H., 39 u. Marie, geb. Nagel. 4. H., 69. 70. 74. — Marie. 4. H., 70. Kerften, Georg. 2. H., 51.

Kiderlen, W. L. F. 4. H., 42.

Kiefer, Elisabeth. 4. H., 70.

Kipleh, Fost. 1. H., 58.

Kipleh, Fost. 1. H., 58.

Kirchen. Ein Bersuch zur Bereinigung aller driftlichen — por 60 Jahren. 4. H., 31—32.
driftlichen — vor 60 Jahren. 4. h., 31—32. Kirchen gemeinden, Deutsche Flinoiser in den dreifiger Jahren. 2. H., 24—29. Kirchen geschichte, deutsche aus Quinch.
Rlappenbach, Mer. 2. S., 9. 11. 12. 13. 14.
Rlare, Sh. 2. S. 51.
Rlein, F. & Co. 1. S., 58.
Rlett, Friedrich. 4. S., 45.
Rlinge, Georg. Oberstlieutenant. 4. H., 49. Klinge, Georg. Oberstlieutenant. 4. H., 49. Klinger, Ric. 1. H., 39. Klinger, Ric. 1. H., 57. Knorr, E. E. Erinnerungen an Heinrich Maab. 2. H., 52—54. Koberstein, Paul. Buffalo Old and New. 1. H., 50—52.
Rochersperger, Adam u. Mich. 2. H., 20 fabe. 3. H., 26 fabe. Rolonialzeit, Die Deutschen in der. 4. H., 28. 29.
Röhler, Sernbard u. Frau. 2. H., 51. 4. H., 70. 72. 73. 74.
Rönig, Franz Karl. 1. H., 23.
Rönig, Ros. A. 3. H., 60.
Ronans, Anton. 3. H., 8.
Ronradi, August. 4. H., 57.
Rönfli Dr. Gaspar. 4. H. 54.
Röpfli, Dr. Caspar. 4. H., 54.
```

```
Röpfli, Jos. Salomon. 2. H., 48.
Rörner, Gupav. 1. H., 28. 1. H., 41.
                  4. $1., 56.
Rraemer, Abolph. 4. S., 43.

Rrage, Friedrich. 4. S., 36.

Rrage, Frau Math. Maric. 4. S., 73. 76. —
Friedrich jr. 4. S., 76.

Rramer, Mev. Julius. 2. S., 58.

Rrieter, Schur. 4. S., 71. 72. — Friedrich.

4. S., 72. 73.

Rrüger, Joh. 4. S., 72. 74. — Bilh. 4. S. 72.

Rühl, Georg. 2. S., 51.

Ruhl, Conrad, Pafior. 4. S., 24.

Ruhn, Seinr. 2. S., 20 fade.

Rünter, Joseph R., Rajtor. 2. S., 26.

Rung, Geo. 4. S., 43.

Rurth, R. 28. 2. S., 49.

Rurth, Rouis. 4. S., 59.

Rahr, Senny. 1. S., 45.

Rampman, J. 1. S., 39.

Rangli, Scinrich. 2. S., 48.

Randmeier, Joh. Gerthard u. Marie geb.
   Araemer, Adolph. 4. S., 43.
  L'andmeier, Joh. Gerhard u. Marie geb. Silfers. 4. H., 37. 68. 74. — Abelheid fen. 4. H., 72. Unna Kath. Louife. 4. H., 68. Langgut, Christian u. Magd. geb. Glos.
4. D., 37. 68. 70. 74.

Langmire, Chr. 4. H., 58.

Laphardt u. Frau. 4. H., 60.

Laffia, Moris. 2. H., 50.

Leifeming, Sam. 1. H., 43.

Lemde, Dr. H. H., 44.

Lefemann, Dictr. u. Georg. 4. H., 71. 72.

74. Maroline Dorothea Luife. 4. H., 73.

Leffel, Hojeph. 4. H., 49.

Les, Khilipp u. Racob. 4. H., 70.

Leu, Racob. 2. H., 49.

Leupold, U. H., 49.

Leupold, Ulius. 4. H., 42.

Leupold, Julius. 4. H., 42.

Leupold, H. H., 49.

Lincoln u. Linthorn. 2. H., 54 fade.

Lied, das beutiche — im Rebellionstriege.

4. H., 29. 30.
                   4. S., 37. 68. 70. 74.
                   4. 5., 29. 30.
  Lierle, 3. S., 5. 6.
 Line barger, H. Geo. u. Louis. 4. H., 58.
Lobafer, Wm. 1. H., 43.
Lölfes, Tr. Georg. 2. H., 14.
Lucas, Adam. 1. H., 23.
Ludavia, Chas. 1. H., 48.
Lüdefing, Tr. 4. H., 42.
Lüder, Julius. 1. H., 24.
Lüder, Julius. 1. H., 24.
 Lider, Julius. 1. H., 24.
Ludwig, Maria (Woll Pitcher) 1. H., 11.
Lull, A. 1. H., 43.
Lutherscher Garten. 2. H., 50.
Luty, P. 2. H., 25.
McHenry County. Die Rioniere von.
                  2. S., 20 fade. 3. S., 26—29.
Lean County. Alte Ansiedler von.
  B. S., 11—13.
Maag, Idam. 4. S., 45.
Maager, Lieut. Harl. 3. S. 47.
 Mad, Firman. 4. H., 59.
Märfer, Wilh. Ndam. 4. H., 70.
Mähler, Kr. 2. H., 50.
Malzacher, Louis. 1. H., 39.
Mannhardt, Emil. Die deutschamerika-
niche (Weiellichart von Illinois. 1. H., 8–10.
                  niide (Beiellicart non Illinois. 1. H., 8—10.
Einwanderer Schichale. 1. H., 32—35. —
                  Die ersten beglaubigten Deutschen in Chi-
                  cago. 1. H., 38—46. — Wo die Deutschen
im Staate Allinois wohnen. 1. H., 52. 53.
— Eriter Jahresbericht. 2. H., 9—12.
                  Die Anfänge beutichen kirchlichen Lebens in Allinois. 2. H., 24—29. — Der erste beutiche Ansiedler Chicago's, 3. H., 17. —
```

```
der ersten protesiantischen Gemeinde von Coot und En Page Co. 4. H., 61-74.

Miesige Nachtommenschaft. 4. H., 62. 63
u. a. — 3. H., 60.
Wan war in g., Chas. Capt. 4. H., 49.
Manwaring, Chas. Capt. 4. H., 49. Marbad, Hojeph. 1. H., 40. Marfus, Aris. 3. H., 27. Maranardt, Marie. 4. H., 68. Martin, François. 4. H., 29. Mattern, Friedr. 1. H., 38. 3. H., 17. Mattern, Vorens. 2. H., 9. 3. H., 17. Mattern, Vorens. 2. H., 9. 3. H., 17. Mattern, Fr. Phil. W. 2. H., 9. Watthias, Ph. 1. H., 23. Marthias, Ph. 1. H., 23. Man, Hins. 4. H., 50. Maner, R. H., 2. H., 50. Maner, R. H., 2. H., 20. Meiners, Gerh. Vambert u. Mana Ra
  Meiners, Gerh. Lambert u. Anna Kath.
 geb. Wilmers. 4. S., 68, 74, 76.
Menge, Theodor. 2. S., 48.
Wascoutah. 1. S., 22.
  Mair, Joseph fr. 2. S., 71, 4, S., 17, 18, 19, 20, 21.
 Mau, Mich. 1. S., 10. 2. S., 16. 4. S., 51.
Mathaet, Escar. 2. S., 51.
Merfle, Tr. 2. S., 51.
 Meritanischer Arieg. Deutsche Theilsnehmer am. S. 45 fgde.
Mener, Carolus K. 2. H., 25.
Mener, Joh. Dietrich und Kath. Marie geb.
Ettmann, 4. H., 66, 74.
Mener, Joseph. 2. H., 26.
Mener, Ratthias. 1. H., 38. 3. H., 17.
4. S., 54.

Michael, Theoph. 1. S., 45.

Miller, U. 2. S., 51.

Miller, C. A. 2. S., 51.

Miller, Canicl. 1. S., 43.

Miller, Jacob. 1. S., 45.

Miller, John. 1. S., 45.

Millimann, Jacob. u. Barbara, geb. Streischer. 4. S., 66. 74.

Millimann, T. 4. S., 42.

Mohl, Wilkelm. 1. S., 41.

Mohl, Vitchen. 1. S., 41.

Mohl, Vitchen. 1. S., 41.

Mohl, Vitchen. 4. S., 47.

Miller, O. Friedr. 1. S., 47.
                 4. S., 54.
 win 11, Coraro. 4, H., 41, 48. ...
Müller, G. Arichr. 1, H., 22.
Müller, Jacob. 4, H., 74, 76.
Müller, Leutenant. 4, H., 30.
Müller, Magnus. 3, H., 30.
Müller, Magnus. 3, H., 14.
Müller, Paul. 2, H., 58.
Müller, Wilh. Zer Zentiden Pflicht. (Gesbicht.) 1, H., 1−3. −− Zer Zentiche Farsmer (Gebicht.) 3, H., 5.
                    mer. (Gedicht.) 3. S., 5.
  Multer, 1. S. 39.
Münch, Friedr. 1. S., 41. .
Münch, F. 2. S., 50.
Münch haufen, Avg. 1. S., 45.
  Mutschlechner, Sto. 2. S., 51.
Mners, Chas. 1. S., 45.
Nachtommenschaft, Beispiele zahlreicher
                 beutscher. 3. S., 48. - Riefige - 4. S.,
                  62. 63.
  Madler. 2. H., 51.
Naef, Etto. 2. H., 51.
Naffe, August. 4. H., 49.
```

Mleine Kirchenbuchstudien. 3. S., 43-47.-

Beipiele gabtreicher deutscher Nachkommenichaft. 3. S., 48-49. — Die Teutschen in Du Bage Comm. 4. S., 33-40. — Die

eriten dentichen Unnedler in Allinois. 4. S.,

50-59. Anmerfungen zum Mirchenbuch

```
Mebel, Georg. 4. S., 49.
Meinel, (3. 2. S., 51.
Men = Vraunfels. 3. H., 20. Riglas, Er. 1. H., 23. Rijlas, Er. 1. H., 23. Rijlas, Er. 1. H., 59. Rodin, B. J. 4. H., 59. 60. Ebenauer. 2. H., 51. Eblichläger, Taniel. 4. H., 46. Lerrel, Georg. 2. H., 51.
DImited, Friedr. 3. H., 19-22.
Lrtieifen, Adam. 1. S., 58.
Lite Prairie. 4. H., 64 fgde.
Ettawa. 4. H., 13.
Ettunann, Math. 4. S., 66, 74.
Ettunann, 18, 28, 3. S., 14.
Everhart, A. 1. S., 39.
Bagan, Aris. 2. S., 48, 49.
Banafaste, A. 1. S., 39.
apendied, Louis, 3. S., 47. Benfion sidm=
        pfers von Cristann. 1. S. 46.
Ve or i a. Tentuder Vesewerein. 1. H., 24. —
Grue dentsche Zeitung. 1. H. 24. — Theilenehmer am Anndestriege. 1. H., 21. —
Annwerein 1. H., 24. — Crites Viebhaberstheater. 1. H., 24. — Oscidichtliche Mitstheitungen. 1. H., 22 fgde.—1836. 4. H., 13.
              Ednipemberein. 2. S., 51.
 Pern.
Beriolat, A. A. 1. S., 43.
Beriolat. 4. S., 58. — Schweitern.
Beter, Michael. 4. S., 8.
Beterjen, S. N. 1. S., 23.
Betri, Georg. 3. S., 7.
 Pfanschmidt, Gottfried, Sebast. und Carl
Gerife 3, S., 10,
Sfeiffer, Ingenieur, 4, S., 7,
Breiffer, Theobald, 1, S., 25,
&fund, John. 1. S., 42, II. 4. S., 74.

& land. 4. S., 38. Anna. Marie. 4. S., 33, 36.

& latte, Jacob. 1. S., 39.

& lotte, M. M. 2. S., 51.
 Bohlmann, 306, Serm. 4. S., 66.
Ropp, Christian. Paiser. 4. S., 21.
Borter, Chvin. 2. S., 51.
Brager, Joh. Georg. 4. S., 46.
Brajold, A., 2. S., 51.
Prectorins, Dr. Emil. 2. S., 2. u. 3.
                                                    Edireiben von.
Bröbning, Carl. 1, S., 23,
Bro. ar, K. 3, S., 11,
Bruffing, Ernit. 4, S., 59,
 Ourinen. Geidictte der Teutschen in. 2. H., 15-19. 3. H., 5-11. 4. H., 15-21. — Aus Dninen's deutscher Kirchengeschichte. 4. H., 21-27. — 1822. 4. H., 15.
maab, Seinr. Das Schulwesen im alten 3lli-
        nois. 1. S., 13-17. — 1. S., 58. — Nach
        ruf und Erinnerungen an. 2. H., 52-51.
 — 2. S., 9. 14.
Ragor, Frant. 4. S., 61.
 Barmann. 4. S., 66, 71, 74.
 Manken, Marie Welbeid. 4. S., 66.
        do. Matherine.
 mapp, Wilh. Bortrag von. 2. S., 7-9.
 battermann, B. A., Cincinnati. Das Be-
gräbnik des Verbannten. Gedickt von.
3. S., 16. Glüdauf! 1. H., 11—12.
Reber, John. 2. S., 49.
 Rechtspflege, Primitive im Beften. 2. S.,
        35 fabe
 Heefor, Chrift. 4. S., 62. 63.
 orehberg, Sugenieur. 4. 5.7. le
```

be

10

1

10

21

11年11日

ict

10

٠.(

```
Rehberg, Ingenieur. 4. S., 7.
Rehm, Johann. 4. S., 36.
Reichardt, Carl. 1. S., 23.
Reichmann, Jos. 2. S., 51.
Reichmann, Jos. 2. S., 50.
Reinhard, Balentin. 1. S., 45.
Reinhard, Balentin. 1. S., 45.
Reiß, Friedr. Kaitor. 4. S., 24.
Meuß, Dr. Abolph. 4. S., 56.
Rheinisch, Adam. 4. S., 59.
Richter, Dr. Unguit, Davenport. — Primistiv Rechtspflege im Beiten. 2. S., 35—47.
— Kingerzeige sür Geichichtsspricher. 3. S.,
            — Fingerzeige für Geschichtsforscher. 3. S., 17—18. — Rod Islander Notizen. 3. S.,
            14—16. Nachtrag dazu. 4. H., 63.
 Riebel, Ernft. 2. S., 50.
Rieber, Ethi. 2. H., 30., 30.
Rieffen stahl, Conrad Geo. 4. H., 46.
Risser, Keter. 4. H., 62.
Ritter, E. G. 4. H., 42.
Rod Feland. — Verein für Visdung und wortschritt. 3. H., 11. — Teutiche Press.
3. H. — Teuticher Schulverein. 3. H., 12.
            15. — Turnverein, 3. S., 15. — Nachtrag.
            4. S., 63.
Nobemener, 2. 2. 8., 50.
Nobols, Nit. 1. 8., 45.
Noebling, John U. 4. 8., 3. 6.
Nöhler, N. 3. 8., 15.
Nomer, Unbreas. 2. 8., 49.
Nojati, Vidof. 2. 8., 25.
 Mojani, Sumo. 2. 2., 2...
Nojenmertel, 4. H., 59.
Nojenthal, Julius. 2. H., 9.
Nostoten, Tr. Lliver 3. 2. H., 9. 58.
 Rotermund, Friedr. 2. H., 28. — Marie.
            4. $., 68.
 Roth, Fred. 1. 5. 45.
 Mügger, Georg. 2. H., 48.
Rupb, Johann Jonas. Nachsommen von in
Illinois. 1. H., 47.
  Ruppelius, M. 1. S., 23. 4. S., 56.
 Musser, Georg Friedrich. 1. S., 43. und
Math. geb. Wood. 4. S., 66. 74.
Sauer, Geo. 1. S., 33.
Santer, Marl. 1. S., 40 fgbe. —
1. S., 45.
Schaf, Mich. n. Geo. 3. S., 29.
Schafer. Smn. 2. S., 50.
Schäffer. 4. S., 52.
Schäffer. 4. S., 52.
Schäffer. Modreas. 1. S., 40.
Schäffer. Modreas. 1. S., 40.
Schäffer. Modreas. 1. S., 40.
Schäffer. Modreas. 1. S., 42.
Scher, Fobannes, 4. S., 55.
Scheirer. Geo. 1. S., 42.
Scheirer. Mich. 3. S., 29.
Schermerhorn, F. H. 1. S., 39.
Schimpff. C. W. 1. S., 23.
Schlenber, Hermann. 4. S., 57.
Schlenber, Hermann. 4. S., 49.
Schlingmann. 2. S., 51.
  Santer, Marl. 1. H., 40 fgbe. — Jacob
 3. &., 60.
  Ech mitt, Adam, Joh. Adam, Gen. Wilh. A.,
Phil. Leonh. 3. S., 9. u. 10.
  Schmit, B. 4. 5., 42.
Schmoll, Dr. 4. 5., 41. 42. 46.
  Schnäbele, &. X. 4. S., 36.
```

```
Schneiber, Georg. 4. S., 59.

Schneil, Conrad; Benj. F. 4. S., 67.

Schniber, F. 1. S., 39.

School's Grove. 2. S., 50.

Schönbed. 2. S., 51.
Schönbrunn. 4. Sp., 53.
Edott, Anton, Tr. phil. 4. S., 56.

Edott, Martin 3. 2. S., 48.

Edott, Jacob. 2. S., 51.

Edotte, Chas. 2. S., 51.
Schrader, Seinrich. 1. S., 20.
Schraber, Jacob Dr. 1. H., 20.
Chreiber, Nabbi Dr. E. Vortrag: Zur Geschichte der Juden in Illinois. 3. H., 30–38. 3. H., 60.
Schreiber, Marl. 4. S., 55.
Schroer, Fran Louije, geb. Telabar,
2. H., 16.
Schulverein, Tentider. Peoria. 1. S., 23. Schulwegen, bas, im alten Illinois.
         1. S., 13–47.
Schulze, G. 1. S., 23.
Schuricht, Herm. 1. S., 58.
Schurg, Carl. Schreiben von. 2. S., 2. Schurt, Vouis. Borrrag: Einiges über Forichung auf bem Gebiet ber Geschichte.
          2. S., 29 flas.
Edüßenwesen, Entwidelung des Altmois. 2. S., 49-51.

wab, Ar. 1. S., 23. - John do. Edwarb, A. E. 1. S., 39.

dwarb, A. E. 1. S., 39.

dwarb, Mittael. 4. S., 39.

dward, Wittael. 4. S., 39.

dween's Grove. 4. S., 65. 74.
                                             Entwidelung bes - in
 Schwerdtfeger, Ariedr. u. Marl.
         4. Ø., 38.
Seeborn, Nic., Gabr. u. Alfr. 3. H., 6.
Seele, H., Lebrer in Menbraunfels. 4. H.,
31. 64. 74.
Sehring, Kriedr. 2. S., 51.
Sridel, Jacob, Paiter. 4. S., 21. 25. 27.
Seidenschwang, Chr. 2. S., 50.
Seidler, Ang. S. 1. S., 45.
Seiler, Sam. 1. S., 23.
Seiler, Kran Leng B. — Verf. von: Die
          Pioniere von Medenen Co. i. d.
 Seis, Benno. 4. H., 60.
Sets, Benno. 4, δ., 60,
Senger, βac. 3, δ., 26,
Shatonen, Theo. 2, δ., 49,
Shellhouje, Yorance. 1, δ., 39,
Shoemafer, βojebh. 4, δ., 58,
Shrader, βr. 1, δ., 45,
Gimon, Undreas. 2, δ., 58, 3, δ., 61,
Siebel, $rof. δ. 6, 1, δ., 58,
Sieberns, δ. 6, 3, δ., 1-13,
Shann, Uhrafann, βonno. 4, 6, 58
Snavv, Abraham u. Senru. 4. S., 58.
Commer, Lorens. 1. S., 33.
Conderider, Bet. 2. S., 20 fade. 3. S.,
         26 fade.
Sondermann, Soldat. 4. S., 30, 31.
eorg, Tr. Couard. 4. S., 57.
Event, Baul. 2. S., 17.
Event, M. 1. S., 39.
Stahl, Ariedrich. 4. S., 53.
Starf, Aerdinand., 4. S., 41. 42.
Stanffenbiehl, A. G., 2, S., 58.
St. Undreas Mapelle. 2. S., 25.
St. Bonifacius Mirche, Quinch.
          2. $., 26.
 St. Johannes : Gemeinde, Quinch.

    S., 25, 27.

 St. Liborn. 2. H., 27.
Statistifen. Lutherijde. 3. 5., 25.
Stein, Carl. 1. 5., 42.
```

```
Steinegger, Georg. 2. H., 48.
Steiner, 4. H., 51.
Steinhouse, Aug. 1. H., 45.
Stempel. 1. H., 45.
Stempel. 1. H., 45.
Stempel. 1. H., 45.
Stempel. 1. H., 45.
Stibolbt, 3. R. 1. H., 23.
Stibolbt, Martin. 1. H., 39.
Stodfleth, M. J. 4. H., 46.
Stödle, Johann. 4. H., 15.
Stolp, Wordin. 1. H., 15.
Stolp, Wordin. 1. H., 39.
Stole, Clemens C. 1. H., 39.
Stole, Clemens C. 1. H., 39.
Stoler, J. 1. H., 39.
Strausel, Martin. 1. H., 42.
Strebel, John M. 1. H., 45.
Strebel, John M. 1. H., 45.
Streblow, Nobert. 1. H., 23.
Streider, Joh. Maam u. Elisabeth geb.
Muller. — 4. H., 69. 72. 74. — Joh. Georg,
4. H., 69.
                                    Steinegger, Georg. 2. S., 48.
                      4. H. 69.
Stroh, Gottrich. 1. H., 45.
Struhder, Philipp. 4. H., 36.
Struhder, Philipp. 4. H., 36.
Struhder, Friedram. 2. H., 50.
Stühlie, Abraham. 2. H., 50.
Stühlel, Hraham. 2. H., 50.
Stühlel, Hriedrich, Dietrich Heinrich. 4. H., 78.
Stühlel, Friedrich, Dietrich Heinrich. 4. H., 36.
B. 10. Marie Dorothea geb. Knigge. 4. H., 36.
Sullzer, Conrad u. Christian geb. Jung.
4. H., 67. 69. 75. 76.
— Conrad. 4. H., 69. 75.
                 4. H., 67. 69. 75. 76.
— Conrad. 4. H., 69. 75.
Sunderlage, Joh. u. Kath. geb. Grewe.
4. H., 71. 74.
Suppiger, B. A. 2. H., 48. — John. 2. H.,
49. — Joseph. 4. H., 54.
A fel, Oberft. 4. H., 10.
Temple, John H. H., 45.
Ten Broed, Abraham. 1. H., 46.
Teuto. 4. H., 64. 65 flgbe.
Feras. Kulturbild aus — in den fünfziger
                  Legas. Kulturbild aus
             Legas. Multurbild aus — in den fün Nahren. 3. H., 19—22.
Theiler, John. 2. H., 51.
Thielepape, Edw. 2. H., 51.
Tholfer, A. 1. H., 39.
Thomas, Gerhard Heinrich. 4. H., 66.
Thornburg, Nobert. 4. H., 58.
Thorwart, H., 2. H., 51.
Thormann. Ariedr. 11. Sophie: Johi
                                                                                                                                                                                                        - in den fünfziger
             Thormann, Friedr. u. Sophie; Jobst. 4. H., 36. 66. 71. 76. Thürnau, Friedr. u. Sophie, Jobst. 4. H., 36. 66. 71. 76.
Thurnau, griedt. u. Copyu.

36. 66. 71. 76.

Thurn, Jac. 3. S., 47.

Tittmann, Karl u. Edward. 4. S., 57.

Toggenburger, K. 2. S., 51.

Trautmann, Khil. 1. S., 43. u. Juliane geb. Pflug. 4. S., 69. 70. 74. — Juliane 4. S., 70. — Clife. 4. S. 69.

Trapp, Dr. Adalbert. 1. S., 22. 4. S., 57.

Triebel, Otto. 1. S., 23.

Tritfmler, Kriedt. 1. S., 23.

Tritfmler, Kranz. 2. S., 49.

Ultero, Chris. K. 1. S., 45.

Ultlero, Chris. K. 1. S., 45.

Ulthe, Christoph Kriedt. u. Marie Anna. geb. Yblen. 4. S., 68. 74. — Gerh. Heint.

Kalenta, Dr. 4. S., 59.

Kalenta, Dr. 4. S., 59.

Kancil, Jom. 3. S., 5.

Ban de Belde, Bischof. 2. S., 27.

Kandalia. 4. S., 61.
  Ban de Beide, Biffig. 2. P., 21.
Bandalia. 4. H., 61.
Vandalia. 4. H., 62.
Violand, Ernst. 1. H., 23.
Vode, Wilhelm. 1. H., 58. Werth und Ziel ber beutsch-amerikanischen Geschichtsforsschung. 1. H., 4—8. Kahresbericht 2. H.,
```

1. 2. — The objects of Sistorical research.
1. 2. 9. 14. — The objects of Sistorical research.
3. However, 1. 2. 5. 49.
3. 5. 1—5.
3. 5. 48.
3. 5. 48.
3. 5. 48.
3. 5. 48.
3. 5. 48.
3. 5. 50.
3. 5. 60.
3. 5. 50.
3. 5. 50.
3. 5. 50.
3. 5. 50.
3. 5. 50. Bader, Fr. 2. H., 50.

Baderbarth, H. b. b. 1. H., 58. 2. H., 9.

58. 3. H., 60. 4. H., 89.

Bagner, Union. 2. H., 51.—Louis. 2. H., 50.

Baldhaus, Konrad Heinrich 4. H., 17.

Baltighet, Ernst. 2. H., 49.

Baltighet, Ernst. 2. H., 49.

Balter, Caspar. 1. H., 42. 4. H., 70.

Balther, Franzu. Unna Kath. geb. Kämpter. 4. H., 69. 72. 74.— Heinrich. 4. H., 69.

Bariam, John. 1. H., 45.

Barn, John. 1. H., 45.

Beber, Dr. 4. H., 45. 7. 8.

Beber, H., 45. 4. H., 4. H., 48.

Beber, H., 40. 2. H., 48.

Beber, H., 50. 2. H., 48.

Beber, H., 50. 2. H., 48.

Beber, H., 50. 1. H., 48.

Beber, H., 50. 2. H., 48.

Bebrle, Rubolph. 4. H., 59.

Beinbau, Begründung bes — in Hermann, Beber, Theodor. 2. G., 49.

Bebituhl, Bom. 1. H., 48.

Behrle, Rudolph. 4. H., 59.

Beinbau, Begründung des — in Hermann,

Mo. 4. H., 47.

Beis, Gebr. 4. H., 59.

Beishaur, M. 1. H., 48.

Beiß, John. 1. H., 58.

Beißenberger, Louis. 2. H., 49.

Beißenberger, Louis. 2. H., 49.

Beltin, Mich. 2. H., 51.

Berter, Fred. 1. H., 45.

Berner, Chas. 2. H., 51.

Berner, Mich. 2. H., 51.

Berner, Mich. 2. H., 51.

Berner, Mich. 2. H., 45.

Befencraft, Chas. u. Bm. 1. H., 44.

Befencraft, Thas. u. Bm. 1. H., 44.

Befencraft, J. G. 4. H., 42.

Befling, Herm. Heinrich, Gerhart u. fen.

4. H., 72. 74.

Biedrich, Jac. 2. H., 20.

Bieter, Carl. 3. H., 14.

Biget, Dominid. 2. H., 48.

Bill, H., John. 3. H., 6.

Bill, H., H., J., 5.

Billid, General. 4. H., 5.

Billider, Wilbert, Raftor. 4. H., 24.

Linfelmeier, Guttab. 1. H., 23.

Bislicenus, Dr. Woolph. 4. H., 57.

Bolf, Geou. John. 3. H., 6.

Bolf, Geine. Raftor. 4. H., 39.

Bolf, Geine. Raftor. 4. H., 39.

Bolf, Geine. Raftor. 4. H., 39.

Bolf, Seine. Raftor. 4. H., 39. Molfinger, Thos. 1. H., 39. 48. — A.
1. H., 39.
Mood, Daniel C., Großmutter von.
Woodford Counth. Alte unsiedler von.
3. H. 11—13.
3 ahn, Louis, Raftor. 4. H., 24.
3 alle, H. i. H., 39.
3 icrenberg, Lieut. 4. H., 30.
3 im mermann, Christ. 1. H., 23.
3 im mermann, Rev. Dr. Gustav A. 2. H., 9.
3 olisti, A. 1. H., 39.
3 ündt, Ernst Anton. Das deutschie Lied.
1. H., 57. 1. 5., 57.

# Befchente für die Deutsch-Ameritanische Bistorische Befellichaft.

Bon Prof. 3. Manno Deiler, Rem Orleans. Projeffor an ber Tulane Univerfitat-Bon ibm jelbit verfaßt und aus feinem Gelbitverlage-1. Bur Geschichte ber Deutschen am unteren Diffiffippi. Das Rebemptionsinftem in Louis fiana, 1901, 2. Auflage. - 2. Welchichte ber Rem Ortennfer beutichen Preffe, nebft anderen Denfwürdigkeiten ber New Orleanfer Deutschen. 1901. - Gine vergeffene beutiche Rolonie, 1900. - Gefchichte ber Denischen Gefellichaft von Rem Orleans. Mit einer Ginleitung : "Die europaifche Ginmanbernng nach ben Bereinig: ten Staaten von 1820 bis 1896. Rem Orleans als Ginmanbernngshafen und bie enropaifche Ginmanderung über Rem Orleans." 1897. -5. Die europäische Ginwanderung nach ben Bereinigten Staaten von 1820 bis 1896, 1896. - 6. Louifiana, ein Beim für bentiche Anfiebler, 1895. - Bur Geschichte ber beutichen Rirchengemeinden im Staate Louifiana, 1894.

Bon herrn **Phil. S. Plig,** Chicago - Besten, Jahrgang 34 (1888), No. 8-7, 10-15, 18-20 incl., enthaltenb "Die Geschichte Chicago's."

Bon Rev. Ph. F. Scnnighaufen, Gefretar, Baltimore - Jahresbericht 1-4 ber Gefellschaft für bie Erforschung ber Geschichte in Marylanb.

Bon &. Bornmann, Quinen — Fenichrift gum 50jährigen Jubilaum ber St. Jacobi-Gemeinbe in Quinen.

Bon Dr. S. S. Sid, Cincinnati—Gine Bronze-Mebaille von Abraham Lincoln, aus ber Wahl-Campagne von 1860. — Gine filberne Mebaille, anlaßlich von Lincoln's Ermorbling.

Bon S. von Backerbarth—General Adjutants Report. Illinois. 1861-1866, Vol. 2-8.— Adjutant General Fuller's Report, 1851-1862.—2. History of Chicago from 1833 to 1892, by Chas. Cleaver. Bon Brof. Carl Anorth, Gvansville, 3nb,-,, Sumoristische Gebichte" und ,, Lieber aus ber Frembe." Bon ihm jelbft.

Bon Alb. Falbisaner, Seimann, Mo.—1. "Aus Hermann's früheren Tagen" (Fortsetungen')

2. Ein Afrien-Formular der Hermanner Rolonisations-Gesellschaft.

Bon Francois Martin, St. Paul, Minn.-,, Loje Blätter aus Minnejota's (Befchichte" (Fortjeg.)

Bon 3. 28. Diet, Chicago -.. Berbublatter."

#### Aus unserer Briefmappe.

TULANE UNIVERSITY OF LOUISIANA.

NEW ORLEANS.

Department of German.

Rem Orleans, La., ben 6. Oftober 1901.

herrn Emil Mannharbt,

Sefretar ber Deutich Ameritanischen Siftorifden Gefellichaft von Juinois.

Sehr geehrter Derr!

Da Sie in Ihrem Werthen vom 16. Januar biejes Jahres ben Wunich aussprachen, ich möchte Ihnen eine Lifte ber von mir herausgegebenen hiftorischen Schriften schieden, erlaubte ich mir, Ihnen biejer Tage gleich bie Arbeiten selbit, und zwar vollständig, zuzusenden. Es wäre dies schon srüher geschehen, wenn ich nicht diesen Sommer zwei Loschen, unter der Preise gehabt hätte, deren Erscheinen ich abwarten wollte.

Und nun bitte ich für diese meine Schriften um ein bescheidenes Plagchen in der Bibliothef Ihrer verehrlichen Gesellschaft. Es sind die Trüchte zwan zigjähriger mühevoller Torichungsarbeit auf einem Gebiete, das vor mir noch von Niemand mit der Absücht durchforicht wurde, den Antheil seitzinstellen, den Deutsches Blut an der hier vollbrachten Gulturarbeit beauspruchen darf.

Ihnen in Ihrem patriotischen Werte von Gerzen ben besten Erfolg wünschend, zeichne ich in größe ter Hochachtung als Ihr ergebener

3. Banno Deiler.

# Inhalts-Verzeichniß.

| Seite.  |                                                                     |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| 1-12.   | Erlebniffe und Brobachinngen eines deutschen Ingenieurs             |  |  |
|         | in den Ber. Staaten. 1867-1885                                      |  |  |
| 13-15.  | Bon Belleville nach Chicago im Jahre 1836. Aus den bisher           |  |  |
|         | unveröffentlichten Memoiren Bon onflav gerner.                      |  |  |
| 15-21.  | hefcichte der Deutschen Guincy's. III Bon Beinrich Bornmann.        |  |  |
| 21-27.  | Aus Guinen's deutscher Kirchengeschichte                            |  |  |
|         | Bon Seinrid Bornmann und Paftor Jakob Seidel.                       |  |  |
| 28-29.  | Die Peutschen in der Kolonialzeit                                   |  |  |
| 29-31.  | Pas dentice Sied in der Kolonialzeit. Aus "Sofe Wlatter             |  |  |
|         | aus Minnesota's Geschichte                                          |  |  |
| 31-32.  | Gin Berluch jur Bereinigung aller driftlichen Rirchen vor           |  |  |
|         | 60 Jahren Seele                                                     |  |  |
| 32-33.  | Die gute, alte Zeit.                                                |  |  |
| 33-40.  | Die Dentiden in DuPage County Fon Emil Mannfardi.                   |  |  |
| 41-50.  | Sermann, eine Sochburg des Deutschibums Bon Adolf Falbijaner.       |  |  |
| 50-59.  | Die alteften deutschen Anfiedler in Illinois                        |  |  |
| 59-60.  | Chicagoer Penticitum in den Juniziger Sabren.                       |  |  |
|         | Mit Anmerkung vom Sekretar Bon 23. 3. Nochin.                       |  |  |
| 61-62.  | 3mei deutsche Indianer-Sauptlinge Bon Sarl Difg                     |  |  |
| 64-78.  | Das Sirchenbuch der erften protestantischen Gemeinde von            |  |  |
|         | Cook und Dugage County. Bit Anmerkungen von                         |  |  |
|         | Ex-Gouverneur Frang A. Soffmann und G. Manufardt.                   |  |  |
| 79-82.  | Allgemeine Bemerkungen: Gin nachahmenswerthes Anternehmen Gin guter |  |  |
| ,       | Forfchlag. — Der deutsch-amerikanische Nationalbund.                |  |  |
| 82-83.  | Gine vergeffene deutsche Rolonie im nordweftliden Souifiana         |  |  |
| 84.     | Mach 3. Sanno Poller. Emil Seigenbut.                               |  |  |
| 85 -86. | Lagebuch von Chr. Borfiler etc Serausgegeben von 3. P. Kenkel.      |  |  |
| ou -ou. | Berichiedenes: Die erfte Braucrei in Alinois. 5. 40. — Riefige Rad. |  |  |
|         |                                                                     |  |  |
| 87 OC   | Rommenschaft. 5. 62-63. — Die angenehme Aussicht. 5. 63.            |  |  |
| 87-96.  | Mitglieder Lifte etc. — Register. — Gefcenke.                       |  |  |



# eutsch-Umerikanische Geschichtsblätter.

"Die Bergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. 28ir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

Deutsch = Amerikanischen Thistorischen Gesellschaft von Allinois.

Preis per Jahr \$3.00. - Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 609 Schiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

# Deutsch-Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Illinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungsrath:

| Für zwei Jahre:    | Für ein Jahr :      |         |
|--------------------|---------------------|---------|
| f. P. Kenfel,      | h. Bornmann,        | wm. Doc |
| f. J. Dewes,       | Dr. O. J. Roskoten, | m       |
| Max Cherhardt,     | Dr. Geo. Loelfes,   |         |
| Wm. Docte,         | Otto Doederlein,    |         |
| Dr. O. E. Schmidt, | H. v. Wackerbarth.  |         |
|                    |                     |         |

#### Beamte:

Vm. Vocke, Präsident. May Eberhardt, 1. Vize-Präs. Dr. G. A. Zimmermann, 2. Vize-Präs.

21ler. Klappenbach, Schatzmeister. Emil Mannhardt, Sefretär.

#### Comites:

Dr. B. U. Simmermann.

finang-Comite. - Dr. O. E. Schmidt, f. J. Dewes, Mag Eberhardt.

Urchiv Comite. - Mag Eberhardt, Wm. Docke, der Sefretar.

Comite für Historische forschung. f. P. Kenkel, Dr. G. A. Zimmermann, Dr. G. L. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, fritz Glogauer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; H. Borns mann, Quincy; Couis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. f. L. Gauß; Dr. T. Häring, Bloomington; Frau Lena 3. Seiler, Woodstock; f. J. Staufenbiehl, Belleville; der Sekretär.

Comite für Citerarische Ceitung. — Der Sefretar, Mag Cberhardt, Alex. Klappenbach, der Prafident.

Druck : Comite. - Dr. Otto E. Schmidt, f. P. Kenkel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir säen für unsere Nachkommen."

#### Das Frankfurter Attentat.

Mach den Darstellungen von Geo. C. Bunfen und Gufiav gorner.

Das Frankfurter Attentat vom 3. April 1833 spielt in ber Geschichte Amerika's und besonders auch in ber von Minois eine Denn es gab, wie man große Rolle. weiß, ben unmittelbaren Unftog zu einer Ginmanderung hochgebildeter beutscher Glemente, welche für ben Staat Illinois unb bie Ber. Staaten von hohem Nuten gewesen Aus biesem Grunde - weil es mit ber ist. Geschichte ber beutschen Ginwanderung bes verflossenen Jahrhunberts innig verknupft ist, und weil die heutige Generation bavon nicht viel mehr weiß, als baß es ein tollfüh= nes und unüberlegtes, jedenfalls aber erfolgloses Unternehmen war, — bürfte es interes= firen, aus ber Feber eines ber Betheiligten, Gustav Rörner's, und aus ber bes noch lebenben bamals 11jährigen Sohnes und Neffen mehrerer anberer Betheiligten, bes herrn Geo. C. Bunsen, eine Darstellung jenes trot seiner anscheinenden Un= bebeutendheit in seinen Folgen so wichtigen

Weltereignisses zu veröffentlichen. Wir schiden aus Gründen, die sich bem Leser von selbst aufbrängen werden, die bes Herrn Bunsen voran:

Gine Berichtigung der Beltgefcichte in Bezug auf das Frantfurter Attentat.

Von Beo. C. Bunfen, Milwaufee.

Das Frankfurter Attentat vom 3. April 1833 wird von allen Geschichtsschreibern als kaum mehr benn ein Bubenstreich hingestellt. Und doch war es ein wohlerwogener, helbensmüthiger Handstreich einer kleinen Anzahl tüchtiger, gebildeter junger Männer, die, wie einst Arnold Winkelried, der Freiheit eine Gasse brechen wollten, und der vielleicht gesglückt wäre, hätte nicht eine Reihe widriger Zufälle dem entgegen gearbeitet.

Von ben Betheiligten an biefer Kataftrophe lebt kaum noch einer, ber mir nahe fteht ober ben ich kenne. Deshalb halte ich, als Sohn

Digitized by GOOGIC

eines ber Sauptbetheiligten, es für meine Pflicht, für bie eblen Manner einzutreten, bie bei biesem Attentat mitgewirft haben.

Daß bamals alle freiheitsliebenben Man= ner Deutschlands, in Folge ber unerhorten Bebrudungen burch bie beutschen Fürsten, an beren Spige Metternich ftanb, gornige Aufregung befeelte, tann mer's nicht meiß in ben Geschichtsbuchern nachlesen. Jahre 1813 hatten die Fürften, befon= bers Friedrich Bilhelm III. von Preußen, bas beutsche Bolt zu ben Baffen gerufen, um Napoleon aus Deutschland zu vertreiben, und alle möglichen Freiheits-Berfprechungen Mis aber bas Bolt ben großen gemacht. Enrannen vertrieben und unschäblich gemacht hatte, begannen bie Fürften bas beutsche Bolf nur immer mehr zu bebrücken. bas erzeugte Unzufriebenheit.

Wo sie sich aber zeigte, wurde sie burch immer härtere Maßregeln niedergehalten, bis es freiheitsliebenden Männern unerträgslich schien, und ein revolutionärer Geist nach und nach allgemein wurde. So kam es, daß es allen demokratisch gesinnten Männern an der Zeit dunkte, das Fürstenjoch abzuschützeln und Deutschland zu einer Republik nas dem Muster der Ver. Staaten zu machen. Daraushin war die Verschwörung von 1833 geplant und über ganz Deutschland verbreitet worden.

Daß man aber biefer großartig angelegten Berichwörung nie orbentlich hat auf ben Grund fommen fonnen und bag beshalb biefer miglungene Berfuch in Frankfurt a. M., bie Cache in's Rollen gu bringen, als ein leichtfinniger, mahnwitziger Butsch betrachtet murbe und noch wird (Scherr nennt ihn fogar gedenhaft) ift barauf zurudzufüh= ren, bag man nicht weiß, wie bie Berichmö= rung vorbereitet murbe. Dies geschah, in= bem von ben brei Erften, welche ben Plan ersonnen hatten, ein Jeber zwei weitere Ber= traute wählte, bie nichts von feinen anberen erfuhren, und biefe zwei mahlten wieber zwei anbere, u. f. f. Go ging bie Berichmörung von haus zu haus, von Dorf zu Dorf, von

Stadt zu Stadt über ganz Deutschland, bis sich viele Tausende ber "Sache" zugesagt und versprochen hatten, in ein und derselben Nacht loszuschlagen. In dieser bestimmten Nacht sollte sich jede Abtheilung an einem bestimmten Plate versammeln, sich der Regierungsbureaur bemächtigen und besonders auch die Fürsten gesangen setzen, wofür auch viele Offiziere und Solbaten gewonnen gewesen sein sollen. Es konnte also keiner der Verschworenen mehr als drei seiner Mitverschworenen verrathen, und die waren seine nächsten Vertrauten.

Die Frankfurter Abtheilung hatte zwar keine Fürsten, wohl aber den Bundestag außzuheben, der bort "nachtete", und bazu in ihrem Hauptquartier etwa 50 Mann versammelt. Wollte ich keine Namen der Betheizligten nennen, so würde das vielleicht den Nachkommen mancher berselben lieber sein; aber dann würde meine Darstellung auch weniger Glauben sinden. Ich nenne deshalb alle Namen, die mir bekannt geworden und noch erinnerlich sind.

Ich felbst war natürlich nicht betheiligt, ba ich erst 11 Jahre alt war. Aber ich erslebte Bieles mit, worüber ich burch die Nächstebetheiligten, nachdem sie in Amerika in Sicherheit waren, aufgeklärt wurde. Revoslutionär gesinnt waren freilich auch wir Jungen und sangen nach, was wir auf ber Straße hörten: "Fürsten zum Land hinaus, jest kommt ber Bölkerschmaus" 2c., nach ber Melodie: "Heil Dir im Siegerkranz", u. a.

Also: Mein Bater, Georg Bunsen, ber älteste Sohn bes Münzmeisters ber Freien Stadt Frankfurt, besselben Namens, und ein Better bes berühmten Heibelberger Prosessors Robert Wilhelm Bunsen, mar ber Borssteher ber weithin berühmten Bunsen'schen Erziehungs: Anstalt für Knaben an ber neuen Mainzer Straße nahe bem Main. Wie er und Andere später mittheilten, war er einer ber brei ersten Berbündeten, also auch einer von den Dreien, welche den Plan zur Versbreitung der Berschwörung entworfen hatten. Der zweite war Herr Hinkel, ein wohlhaben=

ber Beinhanbler; ben britten hat mein Bater nie genannt.\*)

Hinkel war wohl ber Hauptmann bei ber Sache, benn er war schon immer in allen praktischen Angelegenheiten ber Berather meines Vaters gewesen, der ein Ibealist, ein Schüler von Fichte und Pestalozzi war und bessen hauptsächliches Streben dahin ging, in seiner Schule zur Befreiung Deutschlands tüchtige Männer zu erziehen. Hinkel war ein sehr angesehener Mann und von der Obrigkeit sehr gefürchtet. Man sagt sogar, sie hätte noch den todten Hinkel gefürchtet. Zebensalls blieb er dis zu seinem Tode ruhig in Frankfurt. Man konnte ihm nichts besweisen.

Ich vermuthe, daß meines Vaters nächste zwei Bertraute seine zwei Brüder waren: Dr. M. Karl Bunsen, ein sehr beliebter praktischer Arzt in Franksurt, und der jünsgere Dr. Gustav Bunsen, ebenfalls Arzt, aber noch nicht lange von der Universistät zurück. Der aber hatte schon viel durchsgemacht und für seine 24 Jahre sehr viel Muth und Thatkraft bewiesen, indem er im Jahre 1831 den polnischen Befreiungskrieg mitgemacht hatte, sowohl um den für ihre Freiheit kämpsenden Polen als Arzt behülslich zu sein, wie auch um die Cholera zu studiren, die das mals zum ersten Wale von Rußland her in Europa eingebrochen war.

Seit seiner Rücktehr war er burch Folgenbes sehr bekannt und populär geworden: Die Unzufriedenheit war überall auf das Höchste gestiegen und das Bolt stand, wie man zu sagen pflegt, auf den Hinterbeinen gegen die Obrigkeit. Ich war noch zu jung, um Alles richtig zu verstehen, erinnere mich aber, daß eine Abgabe oder dergleichen ausgeschrieden war, die man für willkürlich und ungerecht hielt. Wer sie aber nicht bezahlte, wurde gepfändet.

Gin mohlhabenber Leberhandler, Namens Dorr, ließ es auch jur Erecution tommen und aab ein paar leberne Sofen als Bfanb. Als ber Tag zur Berfteigerung ber gepfandeten Begenstände getommen mar, zeigte fich. wie bie Burgerichaft zusammenhielt. erfte ausgebotene Pfand maren bie Leberhofen. Das erfte Ungebot mar: ein Kreuzer (& Cent). Rein weiteres Ungebot liek fich hören, bis ber Auktionator bie Band jum Buidlag erhoben hatte. Dann erft murbe ein Rreuger mehr geboten. Gbenfo ging es beim zweiten Angebot und fo weiter fort, ben aanzen Tag hindurch, bis die Berfteigerung aufgegeben merben mußte, meil bem Muß= rufer bie Stimme ausgegangen mar. einmal hatte ein Uneingeweihter 6 Rreuger auf einmal geboten; er murbe aber sofort mit angetriebenem Sut aus bem Lokal getründelt.

Das gab bann bie Beranlassung zu einer

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Es ift möglich, daß biefer Dritte Dr. Frang Garth mar. Rorner wenigstens, ber Sintel aar nicht ermahnt, icheint in ihm bas Saupt ber gangen Bewegung gejeben gu haben. Er ichreibt über ibn: "Dr. Barth, ein Rechtsanwalt von Ruf, mar unzweifelhaft ber Thatigfte und Entichloffenfte ber Agitatoren. Er war ein geborener Berichwörer und versuchte Abtheilungen nach bem Mufter ber italienischen und frangofis iden repolutionaren Geftionen ju bilben, bie burch geheime Gibe verbunden und einanber unbefannt maren, und beren jebe von einem Mitgliebe geleitet murbe, bas mit einem Gentral: ober Bollzugs:Ausichuß in Berbindung ftanb. Uber bas miglang, ba Deutschland fein Boben fur berartige Organisationen ift. 36 habe nie, wie fouft Mancher, an ber Reinheit feiner Baterlanboliebe gezweifelt, aber es mifchte fich boch ein febr farter perfonlicher Chraeiz hinein. Er ftand mit dem polnischen Central-Comite in Paris in Berbinbung, an beffen Spipe bamals ber beruhmte Lelewell ftanb; er mar gu faft allen Mitgliebern ber freibeitlichen Oppofition in ben verschiebenen Staaten in irgend welche Beziehungen getreten und hatte eine Militar-Berichwörung in Burttemberg hervorgerufen. Er mar unermublich, ftets auf bem qui vive, und veranlafte in ben verfciebenen Orten Berfammlungen ber hervorragenbften Liberalen. Er verftand es, unmoalice Dinge als febr mahricheinlich binguftellen, und überrebete fich felbit leicht, bag ber Erfolg ficher jei, und weil er felbst überzeugt war, überzeugte er Andere. Dabei war er verichlagen, wenigstens fo weit, bag er feine Agitation viele Monate lang, ohne entbedt zu werben, unter ben Augen ber migtrauijchen und wachsamen Regierungen betreiben fonnte." - Rorner erflart bann weiterhin, bag Dr. Garth ihm nie fympathild gemejen, bag er aber in ihn vertraut hatte, ba bie Bunfen's und andere Manner es thaten. (Garth floh uach bem Attentat nach London und fehrte nach der Amnestie von 1848 nach Franksurt zurüct.)

großen Untersuchung, und Einzelne ber Answesenben, die ber Ausrufer mit Namen bezeichnen konnte, wurden vorgesorbert. Als diese augeben sollten, wen sie von den Answesenben gekannt hätten, nannte ein Jeder den Konsistorialrath Benkert, einen sehr arisstokratisch gesinnten Pfarrherrn, der am Auktionslokal vorübergehend einen Augenblick stillgeskanden war und seinen Kopf in's Lokal gesteckt hatte. Ein weiteres Lorgehen in dieser Sache wurde auf diese Weise zur Unsmöglichkeit gemacht.

Roch größeres Auffehen aber erregte bas Berhalten Dr. Guftav Bunfen's gegenüber ber versuchten Pfandung. Er wohnte in ben Zimmern seines kurz vorher verstorbenen Baters, in bem gur Zeit sonft leer ftehenben großen Frankfurter Mung: Gebaube. bie Beamten gur Pfanbung tamen, fanben fie nur gerriffene Stiefel, alte übelriechenbe Pfeifen, seinen alten Anatomie-Rock, ber ihm von seinen Commilitonen ben Spitznamen "Fract" eingetragen hatte, alte gerbrochene Stuhle, furz nichts, mas irgendwie verfauflich gewesen mare. Gelb behauptete er auch feines zu haben, worauf ihm angekunbigt wurde, daß er in biesem Kalle auf zehn Tage in's Bürger: Gefängniß auf ber "Mehlwag'" Er ermiberte: "Der Gewalt muß ich weichen!" Aufgeforbert aber, mitzu= geben, fette er sich auf einen breibeinigen Stuhl und erklärte: "Ich merbe boch meine freien Glieber nicht zu einem willfürlichen, ungerechten Aft bergeben ?! Sier fite ich; wenn Sie mich hin haben wollen, muffen Sie feben, wie Sie mich hinbringen!"

Dabei blieb er, so sehr man auch in ihn brang, einen Stanbal zu vermeiben, und man mußte schließlich eine Kutsche holen und ihn in diese hineintragen. Als ihn aber die Polizisten nacher in's Gefängniß hinaufstragen wollten, sagte er lachend: "Guch will ich teine Mühe machen, mit Euch sühre ich teinen Krieg," und stieg selbst hinauf in das Bürger-Gewahrsam, wo ihn seine Freunde nach Belieben besuchen konnten und er schöne Tage verlebte. Ueber diesen Vorfall schrieb Börne: "Wenn sich alle Deutschen steif ge-

macht hatten, wie Dr. Bunsen in Frankfurt, so hatte es bald besser in Deutschland außzgesehen." Weit und breit erregte die Sache Aussehen, so daß selbst in einer hollandischen Zeitung von "Dr. Bunsen, einem Manne von krachtatischer Gemuthsgestaltheir" berichztet wurde, was mir, als ich es erzählen hörte, noch größeren Respekt vor meinem "krachtatischen" Onkel einslößte.

Alles dies erzähle ich nur als interessante Beispiele der Stimmung, die damals in Deutschland herrschte und die wohl geeignet war, ernste Freiheitsmänner zu dem Glauben zu verleiten, die Zeit der Bereitschaft Deutschlands, seine erhärmliche Fürstentyrannei abzuschütteln, sei getommen und es sei nur nöttig, die richtige Gelegenheit auzubahnen. Daß Deutschland damals dazu ebensowenig reif war, wie es heute es ist, das konnten auch die Einsichtsvollsten unter ihnen nicht erkennen, weil sie selbst noch keine Republizkaner waren. Scheint es doch manchmal, als seien wir Amerikaner es noch nicht!

#### Der 3. April 1833.

Der 3. April 1833, ber zum allgemeinen Losidlagen festgesette Tag, war herange= kommen. In ber Munge am Birfchgraben, bem Sauptquartier ber Frankfurter Berschworenen und auch wohl bem Mittelpunkt ber ganzen revolutionaren Bewegung, lagen Waffen und Munition bereit, sogar mit gehadten Ofenplatten gefüllte Patronen für bie im Zeughaus am Enbe ber Zeil stehenben Ranonen, beren Raliber verrathen mar; fer= ner Raketen, um ben vor ben Thoren fteben= ben Berbunbeten bas Signal zum Ginbringen in bie Stadt zu geben. Un bie fünfzig Männer hatten sich auf bem hauptquartier eingefunden. Da wurde ihnen aber bie nieberschlagende Nachricht, bag am Tage vorher von allen Seiten mitgetheilt worben fei, "Wir find noch nicht fertig! Schiebt bie Sache noch auf!" Zugleich erfuhr man, bag ein Verräther an ben Bürgermeister von Frankfurt bie Nachricht gesandt habe: "Seute Abend bricht die Revolution los, " und bag in Folge beffen bas Militar unter Baffen ge=

halten — bie Frankfurter Kaserne lag ber Münze gerabe gegenüber — und baß bie Wachen verboppelt und mit scharfen Patrosnen versehen worben seien.

ļ

Wenn trothem bie ungefähr fünfzig tuchtigen, besonnenen und gebilbeten jungen Manner, welche in ber Munze versammelt waren, sich bazu entschlossen, ein Wagniß auszuführen, bas Uneingeweihten wie ein freches Bubenstück erscheinen mußte, so führte sie bazu die folgende Ueberlegung:

Berrathen war die Sache einmal! Wurde jest nicht losgeschlagen, so war vorauszussehen, daß noch manche andere unzuverlässige Berdündete zu Berräthern werden würden. Die Strafe für die Berrathenen aber wäre dieselbe gewesen, einerlei ob der Bersuch gesmacht würde oder nicht. Dagegen ließ sich hoffen, daß wenn es den Frankfurter Berschworenen gelänge, den Bundestag auszusheben, man auch anderswo Muth fassen und so das gewünschte Ziel erreicht werden würde.

Also log! beschloß die kleine, aus jungen Mergten, Abvotaten, Lehrern und anderen tuchtigen, für ein freies, einiges Deutschland begeifterten unverheiratheten Mannern und einigen polnischen Offizieren bestehenbe Belbenichaar. Noch aber hatte fie keinen Anführer. Bare es jur Abstimmung getom= men, fo mare ohne Zweifel Dr. Guftav Bunfen, ber trot seiner Jugend icon so viel Tüchtigfeit und Unerschrodenheit gezeigt hatte, gemählt worben. Da ftand aber ein gewiffer Raufchenblatt, ein Dozent aus Göttin= gen, auf und fagte: "Es ift jest feine Beit ju Complimenten, und ich glaube, ber Paffenbste zu sein; beshalb schlage ich mich selbst vor!" Möglichermeise mar er ber Paffenbfte; jebenfalls trat ihm Niemand entgegen, und er wurde einstimmig als Anführer bestätigt.

Zwischen 10 und 11 Uhr Abends brach die kleine Schaar auf, Jeber mit einer Doppelsstinte bewaffnet — bis auf die Polen, die die ihnen vertrautere Muskete vorzogen — und mit Kanonen-Patronen, Raketen 2c. bepackt. Und nicht in zwei Haufen, wie sowohl "Brochaus", wie "Meyer" angeben, sons bern in einem, marschirte sie in strömendem

Regen nach ber Hauptwache auf bem Roß= markt.

Der Regen mag ben Verbundeten infofern nüplich gewesen sein, als fie in Folge beffen ber hauptmache, in welcher eine hunbert Mann ftarte Compagnie Liniensolbaten lag, nabe kommen konnten, ohne bemerkt zu Auch hatte er bewirkt, bag bie Schilbmachen fich in ihre Schilberhaufer ge= ftellt, und fo bie Schritte ber Beranmar= schirenden überhört hatten. Sie wurben in ben Schilbhäusern überrascht und nieberge= ftochen, ehe fie bie Alarmglode ziehen tonnten. Auf diese Weise gewannen die Angreifer die Thur bes Wachthauses, ehe bie Solbaten im Innern gewarnt maren. Diese hatten über= bies ihre Gewehre unter bem Borbach ber Bachtstube zusammengestellt und maren nur mit bem Seitengewehr bewaffnet, fo baß fie, als die Angreifer plötlich in ber einzigen Thür und an ben niedrigen Fenstern, bas Gewehr in Unichlag, erschienen, fich in verzweifelter Lage befanden. Der sie befehli= genbe Offizier soll sogleich bie Flucht burch's Kenfter ergriffen haben, aber ein alter Gergeant, ber seine Mustete mit in die Bacht= ftube genommen hatte, vertheibigte mit Löwen= muth ben Gingang mit bem Bajonett, unb mußte leiber, nachdem Guftav Rörner einen Stich in ben Arm und Dr. Guftav Bunfen einen gegen die Bruft erhalten (berfelbe glitt glucklicherweise an einer ber Rippen ab), niedergeschossen werden. Der Wache, bie nicht wissen konnte, wie groß die Zahl ber Angreifer sei, blieb dann nichts anderes übrig, als fich zu ergeben, und wurde sogleich völlig entwaffnet.

Rauschenblatt trat bann vor und befahl allen Gefangenen, sich auf die Pritschen zu legen, mit der Drohung, daß die Wachen an ben Fenstern jeden erschießen würden, der sich aufrichte.

Soweit hatten also unsere Helben Glück gehabt, und mit nur wenig Blutvergießen die Hauptwache erobert. Körner, der sich schwach vom Blutverlust fühlte, mußte heimgeführt werden, während Dr. Bunsen, der erklärte, sein Stich mache ihn nicht kampf-

Digitized by GOOGLE

unfähig, von Rauschenblatt mit einem Gesfährten nach ben Pfarrthurm geschickt wurbe, um die Sturmglode zu läuten und die Bürgersschaft, die immer so revolutionär gesprochen, zu ben Wassen zu rufen.

Rauschenblatt selbst blieb mit Bunsen's Better, Dr. Ab. Berchelmann, und einem Dritten zuruck, um die 100 Mann in der Wache in Schach zu halten und schiekte die Uebrigen nach der am anderen Ende der Zeil neben dem Zeughaus gelegenen Constablers Wache, und hieß sie die Musketen der Soledaten und soviel Patronen als möglich mitznehmen, um dieselben an die zuströmende Bürgerschaft zu vertheilen. Aber sie fanden keine Abnehmer. Nur der Regen strömte; die Bürgerschaft blieb ruhig zu Hause.

Die Erstürmung ber Constablermache mar natürlich eine viel hartere Aufgabe, als bie ber hauptmache, weil man bort durch bie ge= fallenen Schuffe bereits aufmertfam gemacht mar, und nicht mehr überrumvelt werben Indeffen, obgleich die Bachen ben Ungreifern an Bahl weit überlegen waren, tonnten fie boch bem umgeftumen Borbringen der Letteren nicht Stand halten und ergaben fich, nachbem auf Seiten ber Solbaten 6, ber Ungreifer 1 gefallen, und auf beiben Seiten piele permunbet morben maren. Näheres fann ich nicht mittheilen, weil ich es nie von einem wirklichen Augenzeugen habe schilbern hören.

Rauschenblatt hatte mittlerweile mit Dr. Berchelmann und einem Dritten bie Gefangenen auf ber hauptwache baburch in Schach gehalten, baß fie burch öfteres Gricheinen an ben verschiedenen Tenftern, und ben mit jedesmal veränderter Stimme ertheilten Befehl: "Stillgelegen," ben Ginbrud hervorriefen, als ftanbe braugen eine ftarte Dtann= Aber nicht lange, fo borte man ben Heranmarich ber Linientruppen von ber Raferne ber, und ber Rudzug mußte angetreten merben. Derselbe murbe aber burchaus nicht in Gile bewertstelligt. Rauschenblatt fam es barauf an, bas Militar, bas friegsgemäß mit vorangeschickten Plantlern angerückt fam, möglichst aufzuhalten. Das tiefe Duntel

und. ber ftromenbe Regen unterftütten bies Borhaben. Er lieft beshalb bie Golbaten bis auf beinahe Schufmeite berantommen, bann fommanbirte er feiner zweitopfigen Urmee in tiefem Bag: "Erftes Beloton rudmarts Front, legt an, Feuer!" Und bum. bum, bum, frachten brei Rehvoftenichuffe burch bie Nacht in bie feindlichen Reihen hinein ober barüber bin! In hoher Stimm= lage folgte bas Rommanbo: "Aweites Beloton, rudwarts Front, legt an, Feuer!" Und wieber frachten brei Schuffe, worauf ichnell wieber gelaben murbe. Und jo gogen "bie beiden Belotons," abwechselnd aus bem einen und anderen Lauf feuernd, bie ganze Beil hinauf und hielten die Frankfurter Urmee in Schach, bis man glücklich an ber Constabler-Wache angekommen mar. Und Rauidenblatt's Rriegslist hatte mirtlich zur Kolge, bag man glaubte, eine größere, wohl einerergirte Truppe hatte biefen Ruckzug bewertstelligt, wie ich benn auch in einem beutschen Geschichtsbuche gelesen habe, baß mehrere hundert Mann unter Offizieren ba= ran betheiligt gemesen.

Auf ber Constablermache befahl Rauschen= "Ranonen vor und Raketen fteigen!" - Damit ftand's aber ichlecht! Die Constablermache mar zwar erobert, bas Zeughaus aber nicht erschlossen worden, weil bem Schluffelverrather bas Berg in die Bofen gefallen mar, und er ben Berichworenen ftatt ber Schluffel jum Zeughaus bie jum Sprigen= haus ausgeliefert hatte. Und bie Rateten wollten nicht fteigen, weil fie naß geworben waren. Die Bürgerschaft endlich, auf beren Beihülfe man ficher gerechnet hatte, fürchtete augenscheinlich, fich von bem fürchterlichen Regen ben Schnupfen zu holen, und fam trot bes Sturmläutens vom Pfarrthurm nicht aus ben Bäusern. Und die vor dem Bocken= heimer Thore auf ben Kanonenbonner und bas Steigen ber Raketen harrenben, von ben Brübern Neuhoff von Bonames geführten Bauern zogen, als Gie nichts hörten und faben, wieder beim, und zerftorten auf bem Wege, um doch etwas für die Freiheit gethan zu haben, ein Mauthhaus.

Inzwischen heulte die Sturmglode auf bem Pfarrthurm weiter. Als Dr. Gustav Bunsen mit feinem Gefährten bort ankam, fanben fie benselben von einem Polizisten bewacht, dem Dr. Bunfen sofort befahl Rehrt zu machen und auf ben Thurm zu steigen. "Aber Herr Dottor," remonftrirte biefer, "wo barf ich "Du gehft ober bekommft ben falten Stahl burch bie Rippen. Sier wird tein Spaß gemacht. Die Revolution hat angefangen!" Giligft erftieg barauf ber Polizift den Glockenthurm, wo ihm ber Thurmer bie Sturmglode zeigen mußte und er angewiesen murbe, dieselbe bei Todesftrafe ohne Unterlaß zu läuten. Weber er noch ber Thürmer scheinen gesehen zu haben, daß die beiben Revoluzzer sich wieber rudwarts concentrirt hatten, und fo fam es, bag bie Sturmalode noch fortläutete, nachbem ichon alles vorbei und ruhig mar, mas dem Poli= giften spater ben Spitmamen "Glöckner" eintrug.

Als Dr. Bunfen mit seinem Kameraben wieder an den Eingang des Thurmes kam, sanden sie benselben versperrt von einem mit Aerten, Hadmessern und anderen Mord: Instrumenten bewaffneten Haufen von Metzgern, bereit, die Krawaller einzufangen. Ganz dicht babei befand sich nämlich das Schlachthaus, und die Fleischer waren stets auf Seiten der Obrigkeit.

Sie hatten aber keinen so bekannten und angesehenen Mann wie Dr. Bunsen zu sehen erwartet, und als der stehen blieb, gelassen eine Pistole zog und den Kreis musternd sprach: "Ber will der Erste sein? Macht einmal Plat da!" ließen sie ihn und seinen Begleiter unbehelligt passiren.

Das Militär war inzwischen an ber Constabler-Bache angekommen, und die kleine Schaar der Verschwörer zog sich, noch einige Schässe abgebend und empfangend, bis ans Zeughaus zurück, und da es unmöglich war, der Kanonen habhaft zu werden, so beschloß man, sich zu zerstreuen. Nur einige Polen und Dr. Berchelmann hatten noch Stand gehalten, bis die Frankfurter Jäger als Plankler am Zeughause ankamen; der eine

berselben rannte auf einen ber Polen mit bem Bajonett los und wollte ihn durchbohren, und Dr. Berchelmann fah noch, wie biefer bas Bajonett in bie Höhe schlug und bem Solbaten sein eigenes von oben herab einstieß, so baß er sich wenbend nieberfiel. Dann zogen auch biese letten sich in bie nachsten Gaffen gurnd, und Dr. Beichel= mann verließ sofort bie Stadt, ba er wußte, baß er verrathen mar. Giner der Berbun= beten hatte ihn nämlich an ber Hauptwache im Gifer beim Namen gerufen, trot ber Abmachung, daß nur ihr Universitäts: Epitsnamen gebraucht werben sollte. (Der seine mar "Rabett," weil er eine sehr schlauke Taille hatte.)

Gin Jeber versuchte nun, sich möglichft in Sicherheit zu bringen, mas, je nach Kaltsblütigkeit und Ueberlegung, bem einen aut, bem andern schlecht gelang. Die, welche ruhig heimgingen und sich in's Bett legten, kamen am Besten weg.

Co maren 3. B. zwei Lehrer aus meines Baters Erziehungs:Anftalt babei gewesen. Einer, Ramens Kohloff, hatte Körner heim= geführt und mar, als er sich überzeugt hatte, daß die Sache mißlungen sei, heimgegangen und hielt am nächsten Morgen seine Unter= richtsftunden wie immer. Eins unserer treuen Dienstmädchen hatte ihn zwar gesehen, wie er sich am Brunnen bas Blut abwuich; sie theilte es aber nur meiner Muter mit. Kohloff blieb auf meines Vaters Rath noch längere Zeit in seiner Stellung, ließ sich dann aber von seiner Mutter einen ihn nach Hause berufenden Brief schreiben, auf den hin mein Bater ihm einen Paß nach Lübeck erwirkte, mit bem er gludlich außer Landes fam.

Der andere Lehrer, Namens Nahm, hatte am Thore gefragt, ob man einen Paß brauche, um aus der Stadt zu kommen, war darauf hin festgenommen worden und starb im Gefängniß.

Or. Berchelmann war ganz still aus dem Thor geschlüpft, hatte sich einige Tage auf dem Lande umhergetrieben, war am nächten Sonntag mit anderen Spaziergängern in der Abenddämmerung wieder in die Stadt ges

Digitized by GOOGLE

kommen, und wurde im Schlafzimmer meiner Mutter versteckt, die so lange krank sein und das Bett hüten mußte. Lettere Vorsicht schien geboten, weil am Tage vor Berchelsmann's Rückehr in meiner Eltern Hause nach ihm gesucht worden war.

Mein Onkel Guftav jedoch ging, als er einfah, daß ber Anschlag mißglückt war, nach seiner Wohnung in ber Müngstraße. nahm sich ben traurigen Ausgang des Unternehmens fo fehr zu Bergen, bag er nichts mehr um fein Leben gab, aber beschloß, es fo theuer wie möglich zu verkaufen. Er verbarrikabirte fich beshalb in feinem Zimmer, lub alle Klinten und stellte sie und einige Fässer Bulver bereit, um sich so lange wie möglich zu vertheidigen und schließlich mit= sammt dem Gebäude in die Luft zu sprengen. Obwohl, ober weil man bies wußte, und seinen entschlossenen Charakter kannte, blieb er unbehelligt. Bergebens versuchten seine Brüder mehrere Tage lang ihn von feinem unsinnigen Vorgeben abzubringen, endlich aber gelang es meinem Bater, ihn zu über= reden, fich bei meinem Ontel mutterlicherseits zu verstecken, ber über jeden Berbacht erhaben und beshalb vor einer Saussuchung sicher Der nahm bald barauf für fich, seine "Frau" und seinen "Butscher" einen Pag nach Paris, und brachte mit beffen Gulfe Dr. Berchelmann als seine Frau und Dr. Gustav Bunfen als Kutscher glücklich durch's Thor und burch die Festung Mainz, auf ber spater mein Ontel, Dr. Rarl Bunfen, vier Jahre absiten mußte, weil ihm nachgewiesen murbe, bag er bei ber Befreiung bes Gefangenen "Licius" betheiligt gewesen mar. Seine Beiheiligung am Attentat felbst fonnte man ihm nie beweisen.

Bas meinen Bater betrifft, so blieb er zwar unbehelligt, aber bei seinen intimen Beziehungen zu Berchelmann, seinem Bruber Gustav und anderen bekannten Attentätern konnte es nicht fehlen, daß sich der Berdacht gegen ihn richtete, und er fühlte, daß er aufeinem Bulkan saß. Und so bereitete er sich in aller Stille vor, seine Anstalt in andere Hande zu übergeben und nach Amerika zu

gehen, mas er im Marg bes folgenben Jahres ausführte.

Soviel steht fest, daß in der Munze in Frankfurt das Zentrum der ganzen revolutionaren Bewegung war, und von dort aus geschah auch die schriftliche Vermittelung, die, wie mir mein Vater später erzählte, mit unsichtbarer, am Empfangsorte entwickelter chemischer Tinte geführt wurde. Und daß mein Vater, auch wenn er selbst dabei kaum thätig gewesen, durch Hinkel in alles eingeweiht war, erscheint fast selbstverständlich.

Damit könnte ich meine Erinnerungen schließen. Es erübrigt nur noch barauf hin= zuweisen, daß in der Art und Weise der Ber= breitung ber Verschwörung, so praktisch sie auch mar, boch ichon ber Reim bes Difilin= Denn wenn auf ber einen Seite gens lag. bie Berbundeten - weil hochftens brei anbere um ihr Beheimniß wußten - gegen Berrath möglichft gesichert maren, wenn fie mitmachten, so maren fie es auch, wenn fie nicht mitmachten. Und bas mag bie Urfache gewesen sein, bag im letten Augenblicke fo viele, die versprochen hatten mitzuthun, zurudtraten. Das beutsche Bolk hatte eben seit Sahrhunderten bas Bersammlungsrecht nicht gehabt, und fo nie gelernt, bag man moralisch verpflichtet ist, in Versammlungen und gemeinsam gefaßte Beschlüffe auch ausführen zu helfen. Und solange ein Bolk hierin nicht reif ist, fehlt ihm die erste Be= bingung zur Gelbstregierung.

# Was Gustav Körner über das Attentat mittheilt.

Was Guftav Körner in seinen bisher uns veröffentlichten, mit gütiger Erlaubniß ber Familie benutten Memoiren über bas Attenstat sagt, ift nur zum kleinen Theile aus ber eigenen Erinnerung geschöpft. Als er biesselben Ende ber 80er Jahre niederschrieb, getraute er sich nicht, wie er sagt, sich auf sein Gedächtniß allein zu verlassen. Er ist besshalb in ber Hauptsache bem Bericht bes Prässibenten der Bundestags: Commission gesolgt, welche alle revolutionären Bewegungen zu überwachen hatte, und ben er, als er ihm im Jahre 1837 zugesandt wurde, im Wesentlichen für richtig befunden hatte. Er hat aber Berichtigungen eingeflochten, die im Texte in [ ] erscheinen.

Doch follte ber Beröffentlichung an biefer Stelle Rolgendes porausgeschickt merben : Körner mar auf ben verschiebenen von ihm besuchten Universitäten Burgburg, Jena, München und Beibelbera) ein bervorragenbes und begeistertes Mitglied ber Burichenschaft gewesen, und hatte unter ber freiheitlich ge= sinuten, ein einiges Deutschland erstrebenben. gebildeten Jugend und beren Lehrern eine ausgebehnte Befanntichaft und Bovularitat. Aus biefem Grunde lag es ben Gubrern (Dr. Gaerth, Bunfen, Dr. Neuhoff) baran, ihn für ihre Blane zu gewinnen und zu be= geiftern, mas ihnen bei feiner Gefinnnng nicht schwer fiel. Er ließ fich von ihnen im Winter 1833 auf eine Agitations: und Conbirungsreise schicken, bie vom 25. Februar bis jum 17. März mährte, und über bie er eine ausführliche Schilberung im "Weften". Jahrgang 1873, zur Zeit, wie Cafpar But beffen Rebatteur mar, veröffentlicht hat. Auf biejer Reise berührte er Raffel, Göttingen, Salle, Leipzig, Altenburg, Jena, Coburg und Bürzburg. Er fand überall eine hoch: revolutionare Stimmung und marme Begeisterung für bie freiheitliche Sache, unb nahm bie Berficherung mit nach Frankfurt, baf, menn von bort bas Beiden gur Erhebung es an Unterftützung nicht fehlen würde. Gben vor dem Attentat, in den letten Tagen bes März, machte er noch eine Reise nach Met, um ben' bort im Gril lebenben Friedrich Schüler aufzusuchen und ihm mit= zutheilen, daß er mit Prof. Splvefter Jordan, von Itftein, von Rotted und von Cloje ober Graf Bentet: Sternau außerschen fei, bie provisorische Regierung zu bilden, wozu sich dieser auch bereit erklärte. Aber obwohl er als Emiffar vermandt murbe, mar Rörner augenscheinlich nicht in alles eingeweiht und gehörte nicht zu bem innersten Rreise.

Rorner alfo ichreibt, ben oben ermahnten Bunbestags Bericht reben laffenb:

"Während ber letten Tage im Marg und ben ersten im April mar in Frankfurt ein Theil ber ausländischen Berschwörer einge-Dit großer Boraussicht maren bie Mitalieber ber Burichenschaft, als bie jun= geren Theilnehmer am Komplot, einberufen worden, damit im Kalle eines Tehlschlages bie gange Schulb ber unüberlegten, überbegeisterten Jugend Deutschlands in die Schuhe geschoben werben fonnte. Bon ben Stu= benten, bie gefommen, maren von Beibelberg : Beinrich Gimer, Babenfer; Beter Tebberfen, Holsteiner: Eduard Fries und Bermann Moré, Rheinbaiern, Matthia, (Rheinbaier.) Das ift ein Brrthum; Matthia mar ein ge= borener Frankfurter, einer meiner Schultameraden und Sohn eines fehr bedeutenden früheren Rettors bes Krantfurter Gymnafiums]. Carl von Reitenstein, Sannoveraner; von Burgburg: Joh. B. Dörflinger, Joh. Freund, Friedrich Gambert, Bernhard Licius, Carl Sigismund Pfretichner, Julius Rube= ner, Ignag Cartori, Ebuard von Belt, fämmtlich aus ben verschiebenen Provinzen Baierns, Rubolf [ Berfehen, foll Abolf heißen] Wislicenus, aus Schwarzburg-Rudolstadt; aus Erlangen: Friedrich August Kramer und Hermann Friedrich Handschut (Baiern), Bernh. Julius Dähnert (Preuße); aus Göt= tingen: Julius Thankmar Alban (Cachfen= Gotha), Friedrich Holzinger (Baier), August Ludwig von Rochau (Braunschweig); aus Gießen: Ernft Schüler und Gbuard Scriba (Beffen = Darmftadter) und Alexander Lu= bansty (Pole). Außerbem maren von aus: warts gekommen: Dr. von Rauschenblatt, von Hannover; August Kunrabi, ein früheres Mitalied ber Münchener Burschenschaft, von Augsburg; Wilhelm Obermuller, früher Student in Freiburg; Wilhelm Zehler, früher Student in Würzburg, aus Rürnberg; Ludwig Silberad, früher Student, von Freis burg, Theodor Engelmann, früher Student in Munchen, ber - wie ber Bericht fagt mit seiner Familie auf bem Wege nach Amerika Met verlassen hatte, bald nachdem Dr. Körner bort angefommen mar. ein gemiffer Theodor Obermuller aus Baben.

Das waren bie von auswärts, beren Ramen mit Sicherheit festgestellt worben find. Aber es waren auch eine Anzahl Polen ba, Major Michalowsti [ber mahrscheinlich berfelbe ift, ber fpater nach ben Bereinigten Staaten fam und Oberftlieutenant im erften Becker: Regiment und fpater beffen Oberft mar], und brei ober vier andere polnische Offiziere, die, wie der Bericht sagt, Frankfurt gleich nach bem 3. April verließen. - Der Plan ber Berschwörer mar, junächst die beiden Bachen zu nehmen. Diefe maffiven Wachthäuser liegen an jedem Ende der großen, breiten Sauptftraße, ber Zeile. Die Sauptwache steht isolirt in Front bes Paradeplages, in welchen die Sauptstraße mundet. Aus bem Urfenal, welches an die Conftabler-Bache ftößt, follten bie Kanonen genommen, und bie Sturmglode auf bem Dom follte geläutet werben, um bas braugen auf bas Signal wartende Landvolk herbeigurufen. Die. welche die Sauptwache stürmen follten, famen am Nachmittag bes 2. April auf Erjuchen von Dr. Körner und Dr. Bunfen in Boden= heim, einem Städtchen bicht bei Frankfurt, wo auch Dr. Berchelmann war, zusammen. Dr. Bunfen theilte ihnen mit, daß die Wachen zwischen 9 und 10 Uhr am Abend bes 3. April genommen werden mußten. Die Frankfurter Bevölkerung murbe fich ber Constablermache bemächtigen. In Frankfurt ständen eine Menge Leute bereit, sich anzuschließen, und bie Unwesenden sollten nur Unfangs ge= schlossen vorgehen, sobald aber der Aufstand allgemein geworben, fich unter bie Menge gerftreuen und fie jum Aufchluß bewegen. Mus ben Unmesenden murden brei Abtheis lungen gebilbet, unter Dr. Bunsen, Dr. Körner und Dr. Berchelmann. Ober:Anführer war Dr. von Rauschenblatt.

Am 3. April wurden die beiden Bürgers meister durch ein anonymes Schreiben von dem geplanten Aufstande in Kenntniß gesetzt, darin hieß es, daß die beiden Wachthäuser um 9½ llhr Abends gestürmt, die darin bessindlichen politischen Gesangenen befreit, die Mitglieder des Bundestages gesangen gesetzt, und eine provisorische Regierung eingesetzt

werben sollte. In Folge bavon murbe die Befagung ber hauptmache, bie aus 41 Mann bestand, auf 51 verstärft. Die Linientruppen murben in ihren Rafernen bereit gehalten und auf ben Thurm murben einige Polizisten gestellt, um bas Abgeben bes verabredeten Beichens zu verhindern. Die, welche bestimmt maren die Sauptwache zu nehmen, trafen sich um ungefähr 9 Uhr in der Woh= nung von Dr. Bunfen im Munggebaude. Außer ben in Bodenheim anwesenb gemesenen, hatten fich Eduard Rohlhoff, Medlenburger, und Georg Nahm, Rheinbaier, eingefunden, beide Lehrer an ber Knaben : Erziehungs= Anstalt von Georg Bunsen. Beide waren Burichenschaftler gewesen.]

Der Bericht sagt bann weiter, daß ber Befehl ertheilt sei, daß Bajonett zu gebrauchen, und nur im Falle ber Noth zu schießen, baß bie Berschwörer Musketen, Pistolen, Patronen, Säbel, Dolche, Beile, Naketen und schwarzerothegoldene Schärpen erhielten.

[Nun, das ift nicht ganz richtig. Wir befamen Gewehre mit Bajonett, 40 Patronen
und die dreifarbigen Streifen, und das war
alles. Ich glaube, daß ein paar Raketen
vorhanden waren, um benen vor dem Thore
das Zeichen zu geben, und es mag auch sein,
daß einer oder der andere eine Pistole oder
einen Dolch gehabt hat, aber ausgetheilt
wurden keine. Wilt, der Artillerie-Fatronen
bei sich für die beiden Sechspfünder, die an
jeder Seite der Ballustrade des Wachthauses
standen.

Ich will hier bemerken, daß Bunsen und ich Kenntniß davon erhalten hatten, daß spät am Nachmittag die Hauptwache verstärkt worden und daß aller Wahrscheinlichkeit nach den Behörden eine Warnung zugegangen war. Wir theilten dies den Versammelten mit und sagten ihnen, daß alle, die es wünschten, noch zurücktreten könnten, da die Sache jetzt viel gefährlicher geworden und ein Fehlichlag nicht unmöglich sei. Aber alle erklärten, daß sie die Sache gründlich überlegt hätten und bereit seien, ihr Alles für ihre Grundsätze zu opfern.

Die Verschwörer, sagt ber Bericht weiter, breiundbreifig an Bahl, marichirten von ber Munge, von Rauschenblatt angeführt, burch ben großen und kleinen Birichgraben, und burch bie turze und enge Gaffe, genannt bie Ratharinen-Pforte, die in die Zeile und auf ben Parabeplat munbet, und marfen sich, auf ber Zeile angekommen, unter bem Rom= mando "Kallt bas Bajonett, Laufschritts Marich" auf bie Bache. Im nächsten Augen= blid maren fie in bem erhöhten Gaulengang, ber fich vor ber ganzen Front bes maffiven Der Colbat, ber bie Gebaubes hinzieht. Bache herausgerufen hatte, vertheibigte sich mit bem Bajonett, murbe aber burch ben Arm geschoffen. Die Gewehre ber Solbaten hingen an haten an ber Borbermauer, aber es gelang nur bem Gergeanten und einigen wenigen anberen, biefelben zu erreichen, und fich mit bem Bajonett ben Ginbringlingen entgegenzustellen. Aber ber Sergeant murbe erschoffen und vier ber Soldaten murben, einer töbtlich, burch Bajonettstiche verwundet. Ein großer Theil ber Aufrührer fturzte in bas große Wachtzimmer an ber Westseite bes Corribors, bas kleine Offiziersmachtzimmer war leer, ba ber machthabende Offizier sich beim ersten Alarm burch bas Hinterfenster in Sicherheit gebracht hatte. Sie riefen ben Solbaten zu, sich zu ergeben, mas biese auch thaten; aber die Aufforderung, sich ihnen an= zuschließen, bag heute gang Deutschland fich erhebe, daß zehntausend Bauern im Anmarsch seien, daß Freiheit und Gleichheit alles sei, mas geforbert merbe, bag man fie alle zu Unteroffizieren machen werbe, machte keinen Eindruck. Man bot ihnen Gelb, aber nur ein Solbat nahm 50 Gulben an. oberen Stod bes Wachthauses befindlichen, wegen Uebertretung bes Preggefetes einge= sperrten Gefangenen, barunter bie Journa= listen Freneisen und Sauerwein, wurden in Freiheit gesett.

[Wie oben bemerkt, ift ber Bericht bis bahin in ber Hauptsache richtig. Als ber Befehl "Zum Angriff" gefallen war, lief ich meiner Abtheilung beträchtlich voraus, besgleichen Bunfen. Der vorher ermähnte Wachtpoften

stieß mir sein Bajonett burch ben Oberarm, erhielt aber im gleichen Moment von Jemand bicht hinter mir einen Schuß und taumelte zurück. Rauschenblatt, Bunsen und ich waren bie Ersten im großen Bachtzimmer. rend wir brinnen maren, murben einige Schuffe burch bas Kenfter gefeuert, obwohl ber Befehl ertheilt mar, nicht zu schießen. Die 40 ober 50 Solbaten standen alle ber Mauer entlang und versuchten keinen Wiber= ftanb, obwohl Alle Gabel hatten. Wir fpra= chen allerdings auf fie ein, wenn auch nicht gang in ber Weise, wie ber amtliche Bericht 3ch hatte wohl eine Erschütte= es barstellt. rung gefühlt, als ich ben Stich erhielt, nicht aber, daß ich verwundet war. Aber ich war taum eine ober zwei Minuten im Wachtzim= mer gewesen, als mir ein Frösteln ben Rücken entlang lief und mir fehr ichlecht murbe. Es ber schlechten Luft im Bachtzimmer und bem Pulverbampf zuschreibend, trat ich unter bas Vordach, um frische Luft zu schöpfen. ich fühlte mich einer Ohnmacht nabe, mußte mich an einen ber Steinpfeiler lehnen und mir murbe fehr übel, mahrend bas Blut mir In Diefer Lage ben Aermel herunterlief. fand mich mein Freund Rohlhoff. Зф sagte ihm, baß ich verwundet sei. Das Ge= wehr hatte ich bereits fallen laffen; eine an= bere Waffe hatte ich nicht. Er schlug vor, mich nach meinem ziemlich nabe belegenen Hause zu bringen, und da ich wirklich an jenem Abend nicht mehr im Stande war, zu kämpfen und nicht gern gefangen werden wollte, so folgte ich seinem Rath, und er führte mich heim, kehrte aber sofort auf die Strafe zurück. Bas fich bei ben Strafen= kämpfen weiter ereignete, nachdem ich gezan= gen war, habe ich nur meist stückweise und viel später von einigen ber Theilnehmer er= fahren, und ich verlaffe mich in der furzen Beschreibung, die ich bavon gebe, wieder auf biefen Bericht und ein ahnliches Dofument, bas von ber Regierung von Beffen Darm= stadt veröffentlicht wurde.

"Bunsen und andere Redner," sagt der Bericht, "sprachen zum Bolke braußen. Aber ber Bolkshaufe wußte nicht, was zu thun?

Einige nahmen die angebotenen Waffen, Ansbere lehnten sie ab. Einige Ruse "Es lebe die Republik!" ließen sich hören. Rauschensblatt schien ben Kopf verloren zu haben. Er machte sich mit einem Theil seiner Leute auf ben Weg zur Constablerwache. Gustav Bunsen lief mit einer anbern Abtheilung nach bem Dom, überwältigte die bort postirten Polizisten und ließ Sturm läuten.

"Wittlerweile war die Constablerwache genommen worden. Die Verschwörer hatten sich in einer engen, zur Hauptstraße führens den Gasse versammelt. Die Abtheilung, welche die Constablerwache angriff, bestand, dem Bericht zufolge, aus ungefähr 18 Perssonen, darunter fünf oder sechs polnische Offizziere. Gin polnischer Major (ich benke Wichalowski) führte das Kommando. Dr. Gärth, Dr. Neuhoff, die Studenten Schüler, Scriba und Lubansky, der frühere Unteroffizzier Henry Zwick, ieht Gärth's Assistation, und mehrere Arbeiter besanden sich dabei.

"Mit bem Ruf : "Es lebe Freiheit, Gleich= beit und Revolution!" marfen sie sich auf Der Wachtposten murbe bas Wachthaus. mit Bajonetten niebergemacht; bann feuerten fie burch bie Tenfter. Zwei Goldaten murben getöbtet, brei verwundet. Die politi= schen Gefangenen murben in Freiheit gesett, einer bavon aber aus Berfeben getöbtet. Unter bem Ruf: "Kanonen heraus!" murben ftarte Unftrengungen gemacht, bas Thor bes benachbarten Arfenals zu sprengen; aber ebe fie fich Schlaghammer verschaffen konn= ten, hatten sie sich zu vertheibigen. gange Bataillon ber Linientruppen hatte bie Rajerne verlaffen und marschirte nach ber Hauptmache. Dort waren nur vier Ber= schwörer zur Bewachung ber Solbaten zurückgeblieben. Alls die Solbaten aufmarschirten, zogen fie fich zurud, mit Ausnahme Rube= ner's, ber nach verzweifelter Gegenwehr gum Gefangenen gemacht murbe.\*) Dann murbe bie Schützen = Compagnie bie Sauptstraße himunter nach ber Constablermache geschickt. Der befehlenbe Hauptmann schidte eine Aufklärungs = Abtheilung, bestehend aus einem Korporal und fünf Gemeinen, voraus, aber
es wurde auf sie geseuert, sie wurden aus einander gesprengt und der Korporal wurde
gefangen genommen. Der Hauptmann besahl dann einen Bajonett-Angriff, aber die
Berschwörer stürmten vor, gaben ein regel=
rechtes Pelotonseuer, das von den Schützen
erwidert wurde, und dann kam es zum Handgemenge, in welchem auf beiden Seiten mehrere getödtet und verwundet wurden. Nach
hartnäctigem Kampse slohen die Verschwörer,
zuletz Bunsen, der ihnen vergebens zurief,
Stand zu halten.

"Aber Aufrührer zeigten sich in anberen Stadttheilen — so kleine Haufen in der Kahr= gaffe und auf der Mainbrude, die ihre Bewehre luben, und ben Ruf : "Bu ben Waffen ! Es lebe die Freiheit! Es lebe die Republif!" Sie gehörten einer nieberen ausstießen. Volksklasse an. Zu gleicher Zeit griffen einige 60 Leute aus Bonames und anberen Dörfern die Zollstätte in Brenngesheim bei Frankfurt an, zerstörten bas Innere und marschirten auf Frankfurt zu, um sich mit einem andern Saufen, ber bereits am Thor Aber ba sie bas Thor stand, zu vereinigen. verschloffen fanden und feine Botichaft erhiel= ten, fehrten sie wieder um. Dieser Baufen stand unter bem Befehl von Georg Reuhoff, Friedrich Breibenstein und Friedrich Kempff.

"Die Zahl der Todten und Berwundeten kann nicht genau festgestellt werden," sagt der Bericht, "da die Aufrührer außerordentslich bemüht waren, ihre Verwundeten nach einem sicheren Versted zu bringen und ihre Todten fortzuschaffen. Es ist bewiesen, daß neun auf dem Platze blieben — sechs Soldaten und drei Insurgenten. Vier und zwanzig wurden verwundet, meist schwer — vierzehn Soldaten, zwei Aufrührer und acht andere Personen."

Zum Schluß fagt ber Bericht: "Das mar bas Ende ber Emeute." Daß ihre schnelle

<sup>\*)</sup> Rubener kam im Mai 1834 um, als er ben Bersuch machte, aus ber Constablerwache, wo er gefangen gehalten wurde, auszubrechen. Der Strick, an dem er fich herabließ, riß und er erlitt einen Schäbelsbruch. Man behauptet sogar, die Solbaten hätten ben hülstos am Boben Liegenden getöbtet.

Bewältigung felbftverftanblich mar, tann nicht bestritten merben. Aber bas bantte man allein bem aludlichen Umftanbe, bak Die Behörden furz porber gewarnt und bie Truppen beshalb in ihren Rafernen in Bereitschaft gehalten maren. Gine Bergogerung mochte die Aufrührer in ben Stand gefett haben, einige Stunden auszuhalten. Aweifel, daß bann, wie es stets in größeren Städten ber Kall, eine Menge Robel fich ihnen angeschlossen haben murbe. Gie murben fich in ben Besitz ber Ranonen, unb. mas auch als eines ber wirksamften Umfturgmittel beabsichtigt mar, in ben Besit einer febr großen Summe Belbes gefett haben. hatten bann fich lange genug halten tonnen, baß auf Empfang bes Beichens, unb fortge= riffen von bem verführerischen Beifpiel, bie Begenden, bie für bas revolutionare Com= plott bearbeitet und wohl vorbereitet waren, und in benen ber Ausbruch in Frankfurt mit aroner Spannung erwartet murbe, fich gleich= falls erheben konnten, besonders bie beiben Deffen. Rheinbaiern, Württemberg unb Baben. In solchem Falle hatten die gegne= rischen Truppen anfänglich zersplittert werben muffen. Unterliegt es auch feinem Zweifel. baft ber Aufstand bald bewältigt worben mare, so ist es auch gewiß, bag bis bahin Mord, Brand und Plunderung, Die ichred= lichen Folgen bes Umfturges, Beit genug gehabt haben murben, blubenbe Begirfe Deutschlands zu vermüften.

[Natürlich, was der Bericht in den letten Zeilen sagt, muß den Unschauungen zu Gute gehalten werden, welche bessen reaktionarer Berfasser von irgend einer Revolution natürslicherweise haben oder zu haben vorgeben mußte, einerlei wie berechtigt dieselbe geswesen, oder wie gemäßigt und edelmüthig die Theilnehmer daran sich erwiesen hätten.

Der Militar-Aufstand in Burttemberg schlug fehl, ba Koserit nicht im Stande geswesen war, am 3. April fertig zu sein. Urssprünglich war ber 6. festgesetzt worben, aber bie Zeit mußte vorgeschoben werben, weil bei weiterer Berzögerung Berrath brohte. Der Bericht melbet inbessen, baß Lieutenant

Koferit um 9½ Uhr am Abend bes 3. April folgende Rote erhielt: "Lieber Koferit! Halte Wort! Salte Wort! Schlag' um jeden Preis los."

Da ber ichlechte Ausfall in Frankfurt Roferit am 5. erreichte, gerabe als er einige ber aufrührerischen Unteroffiziere aufgemun= tert und ihnen mitgetheilt hatte, baß bie Gr= hebung in febr turger Beit ftattfinben murbe. icheint er ein offenes Betenntniß abgelegt gu haben und feine Mussagen muffen febr in's Gingelne gegangen fein. Denn einige fechzia Offiziere und Unteroffiziere murben verhaftet. vor's Kriegsgericht gestellt und zu verschie= benen Strafen verurtheilt. Roferit und ein Sergeant murben zum Tobe verurtheilt, aber gerabe als bie Solbaten auf bem Executions= plate die Gewehre auf fie gerichtet hatten. murben fie vom Ronig von Burttemberg be= anadigt, und man gestattete ihnen, bas Land au verlaffen. - Dies fehr mertwürdige Ber= fahren seitens bes Ronigs gab zu verschiebenen Dem einen aufolge follte Gerüchten Anlak. Roferit ein natürlicher Sohn bes Ronias fein : einem anderen nach fei aus feinem Geftanbniß hervorgegangen, baß unter gemiffen Eventu= alitäten ber König von Bürttemberg zum ver= fassungsmäßigen Kaiser von Deutschland ge= macht werben follte. Daß biefe Ibee einige Berbreitung hatte, weiß ich. Wilhelm von Bürttemberg murbe allgemein für ben libe= ralften aller beutschen Fürften gehalten. Es ift eine gewiß merkwürdige Thatjache, baß noch 1849, nachbem ber König von Prengen bie Raiferfrone ausgeschlagen hatte, und bas Bolf in Sachsen, Baben, Rheinbaiern unb anbermarts aufstand, um die vom Frankfurter Parlament angenommene Verfassung zu ver= theibigen, berselbe König Wilhelm allgemein als berjenige bezeichnet murbe, ber an bie Spite bes Reiches gestellt werben follte.

Ich habe Koserit nie gekannt. Er kam nach ben Bereinigten Staaten, machte eine Zeit lang in ben öftlichen Städten von sich reben, wurde Hauptmann einer Freiwilligenschmagnie im Floribas Kriege 1836, und ift bort entweder gefallen ober am Fieber gestorben.

Da ift noch ein Theil Dieses Berichtes über einige Berzweigungen des Frankfurter Atten= tate, auf den ich hier kurz Bezug nehmen will. Ihm zufolge follte die Revolution die anftoßen= "In Rorschach und den Länder einschließen. Rheined warteten zwanzig polnische Offiziere darauf, Baden und Württemberg zu revolutio= niren. Acht Tage nach dem Attentat verließen vierhundert Volen Befangon, Dijon und Calins, um durch die Schweiz in Baden einzufallen. Bur gleichen Beit drangen mehrere bemaffnete haufen unter Oberst Zalinsty von Posen und Galizien her in Polen ein: Die Nachricht vom Frankfurter Attentat war, dem Bericht zufolge, am 4. April in Genna bekonnt, wodurch flar dargethan wird, daß eine Berbin= In demfelben Monat wurde dung bestand. im Königreich Sardinien eine Verschwörung mit republikanischer Tendenz entdeckt. Biele ihrer Mitglieder waren Armee-Offiziere in Genna, Turin, Chambern und Aleffandria. Was immer man von dem Endergebnig Diefer Anstrengungen halten möge," heißt es im Bericht, "fo viel ift gewiß, daß eine gleichzeitige Erhebung in Deutschland, Bolen, Frankreich und Cber=Atalien hochft ernftlicher Natur ge= mejen fein murbe." - -

Ich bin nun mit dem 3. April im Allgemei= nen fertig. Auf eine eingehende Erklärung meines Berhaltens in dieser Krisis mag ich mich nicht einlassen. Ich weiß, doß ich nicht frei von Tadel war. Zwar hatte ich das Recht, über mich felbst zu bestimmen, aber ich hätte mehr Rudficht auf die nehmen sollen, die durch ihre unabänderliche Liebe und Zärtlichkeit für mich und die Opfer, die fie für mich gebracht, ein Recht darauf hatten, daß ich ihre Bingebung lohnen würde, indem ich Alles, was in meinen Kräften stand, that, um ihr Glück und ihren Herzensfrieden zu sichern. Gewiß habe ich an alles Das gedacht, und man tann sich denken, daß ich Augenblicke ernstlicher innerer Kämpfe hatte, ehe ich den endgültigen Schritt that. Es kam mir nachher vor, als fei ich mährend der letten Tage vor der entscheidenden Stunde in einem Traum befangen gewesen. Gedanken und Gefühle, wie fie mir damals durch Kopf und Herz gingen, lassen sich nicht

Worte kleiden. Mein Urtheil über diese Phase meines Lebens ist fast das gleiche, wie

das, welches Dr. Minnigerode über eine ähnliche in bem feinigen fällte. Minnigerode war der Sohn des Präsidenten des Ober-Tribunals von Beffen=Darmftadt. Im Jahre 1832 war er Student in Gießen. Er war ein junger Mann von glänzender Begabung mit den schönsten Aussichten für's Leben. Er war am 3. April nicht in Frankfurt. Aber er war ein Mitglied der Burschenschaft, und besonders eifrig im Vertheilen liberaler, von der Regie= rung revolutionär genannter Dokumente vor und nach dem 3. April. Er murde verhaftet, ftand fast ein Jahr lang in Untersuchung, murde dann freigelaffen, fpater mieder gefan= gen gesett und ungefähr zwei Jahre in ftrenger haft gehalten, worauf man, weil feine Befundheit fast völlig zerrüttet war, ihm gestat= tete, zu seiner Familie zurückzukehren und ihn unter Bolizei-Aufficht ftellte. Den Anstren= gungen feiner angesehenen Familie gelang es endlich, ihm die Erlaubniß zur Auswanderung zu erwirken. Er war damals körperlich und geistig völlig gebrochen In den Ber. Staa= ten gewann er indessen schnell seine Gefundheit wieder. Nach furgen Jahren murde er Profeffor der klaffischen Literatur am Williamund Mary-College in Birginien. Er trat zur bischöflichen Kirche über, studirte Theologie und murde fehr bald Brediger und ichlieflich Rektor der bischöflichen Kirche in Richmond. Er ift ein boch religiofer und fittenreiner Mann und ein höchst beredter Prediger. einem Briefmechiel zwischen uns im Jahre 1880 fprach er fich über feine Handlungsweise im Jahre 1832 folgendermaßen aus: "3ch verdenke der Regierung nicht, daß fie den Um= fturg bestehender Einrichtungen verhindert. Aber ich und meine Verbündeten hatten nach unserer Ginsicht nichts wie das Bute und Edle gewollt. Wir hatten uns für Belben gehalten und maren bereit gewesen, unfere Ueberzeugungen mit unferm Blute zu besiegeln. Ich kann eine solche Selbstaufopferung in der Jugend nicht verdammen, sondern nur hoch= achten."]

Wie man sieht, ergänzen sich diese Berichte in einigen Puntten, in anderen, wenn auch unwesentlichen, weichen sie von einander ab.

Das wirklich Richtige herauszufinden ift natürlich unmöglich. Körner hätte wohl noch eingehender berichten können, aber da er, wie aus seinen Schlußbemerkungen hervorgeht, seine Theilnahme an dem Attentat als eine Jugendthorheit bereute, ohne sie deshalb zu verdammen, wollte er offenbar Niemanden compromittiren, dessen Antheil uicht schon durch amtliche Berichte festgestellt war. Herrn Bunsen sind begreislicher Weise nur diejenigen Bersonen im Gedächtniß geblieben, die ihm besonders nahe standen. Die Redaktion.

# Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs in den Vereinigten Staaten. 1867—1885.

Don Conard Semberle.

(Fortfetung. \*)

Carlos hatte seine Stelle am Basserwerk längst verloren und reiste mit mir nach Chicago. Als wir gegen Morgen durch die Gbenen von Judiana suhren, pfiff ein kalter Wind gar hesig um und durch die Eisenbahnwagen; es hatte sich ein regelrechter Blizzard eingestellt und das dichte Schneegestöber ließ uns wenig von der Gegend sehen. Leicht gekleidet, fühlten wir im luftigen Rauchwagen die Härten des nordwestlichen Klima's recht peinlich.

In Chicago angekommen, gingen wir in ein fleines Restaurant an ber Kinziestraße, um uns zu erwärmen und unfer Kleingepäck unterzu-Nachdem wir uns erwärmt und geftarft hatten, wollten wir an ben Michiganfee, welcher als großer Binnensee längst unsere Neugierde erregt hatte. Im tiefen Schnee, über hölzerne Treppen und Seitenwege, lentten wir unsere Schritte nach ber Richtung, in welcher wir ben Gee vermutheten, b. h. babin, wo Die Welt ein Ende zu haben schien. Wir waren westlich gegangen, und als wir einsahen, bag wir in falicher Richtung gesucht hatten, fehrten wir um und tamen über die Randolphitragen-Brude in die Stadt, beren Gindrud uns nicht zu erwärmen vermochte.

Un ber Nords Clariftraße mietheten wir zwei Bimmer, und bas Wichtigste bei ber Kälte, holz und Rohlen, bestellten wir unter ber Beingung, baß sie Abends geliefert sein mußten. Des Abends waren bie Kohlen noch nicht gesliefert, und als wir bes anderen Morgens früh

zum Kohlengeichäft gingen, fanden wir zu unserem Erstaunen das Geschäft geschlossen und die Aushängeschilder beseitigt. Wartend, in der Hossiaung, das Geschäft würde bald geöffnet, fragte uns eine Frau, ob wir wohl auch Kohlen bestellt hätten und erklärte uns, daß der Geschäftsinhaber über Nacht mit hinterlassung von Schulden und sonstigen Verbindlichkeiten durchgegangen sei. Wir hatten für die Kohlen schon bezahlt und zogen aus dem Schaden die Lehre: daß man in Chicago sehr helle sein müsse.

In Chicago hatte ich mehrere Bekannte: ben alten Herrn Johann U. Hud und bie Herren Peter Schüttler, Christian hot und Frang Bing, welch Lettere mit mir an ber Karlernher polytedmijden Schule waren. Berrn Sud besuchte ich zuerst; er zeigte mir seine gut eingerichtete Branerei, wobei die nach amerikanischem System angelegten Giskeller mein Intereffe erregten. Des anderen Morgens nahm mich Herr Huck auf seine täglichen geschäftlichen Rundsahrten mit, um mich bekannt gn machen. Unter anderen Plägen besuchten wir auch den Salvon Rentel unter dem Shermanhouse, wo ich mit vielen prominenten Deutschen befannt gemacht wurde, welche alle freundlich versicherten mir zur Erlangung einer Stellung behilflich fein zu wollen. Die Art bes Trinfens, bas "Treaten," war mir noch neu; ich glaubte mit jedem Glase Bescheid trinken zu muffen, fo bag ich mit schwerem Ropfe in meine Wohnung zurückfehrte, bort

<sup>\*)</sup> Siehe Jahrgang 1, Beft 1, Seite 36 und 37; Beft 8, Seite 22 bis 25; Beft 4, Seite 1 bis 12.

eingeschlafen, und erst Rachts um 12 Uhr hungrig erwacht bin.

Der Besuch bei Schüttler und hot vollzog sich in etwas tühlerer Beise, was ich später verstanden habe, nachdem ich selbst die Erfahrung gemacht hatte, daß Leute in guten Berhältnissen von Neuangekommenen vielsach mißbraucht werden.

Bei ber Umichau im Brudenban fand ich, bag mit Ausnahme eines Frangojen nur Umerifaner felbstständige Beichäfte hatten. Deutsche hatten fein eigenes Beschäft; boch mar bei Boomer & Co. ein Denticher, Morit Laifig, in hervorragender Stellung, welcher fich ftets wohlwollend junger beutscher Technifer ange-Bei Boomer & Co. war aber nommen hat. feiner Beit feine Stelle für mich frei. Gin Berr Truesball bante bamals viele Strafenbruden nach eigenem Patent, und als ich ihn besuchte und meine Plane zeigte, schien er fich bafür zu intereffiren und bat mich wiederzufommen. Sein Batent erinnerte mich an bie in Desterreich gebauten "Schiffforn Bruden," welche burch häufige Ginfturze berühmt geworden find.

Truesball hatte feine Bruden ohne jegliche Berechnung ausgeführt. Rach Erfahrungen stellte er Normen auf, ohne Ginficht in die Wirfungen ber Laften und Kräfte zu haben; er fannte seine Schwächen fehr wohl und fuchte fich burch Fragen zu unterrichten. Mich an= zustellen und für Kenntniffe zu gahlen, war er aber zu fleinlich, und es wurde mir bald flar, daß ich von ihm nichts zu erwarten hatte. Bei meinem letten Besuche lobte er wieder seine Ronftruttion welche fich eher zu einem Brückengeländer als zu einem Trager eignete und fagte: "Die vielen einzelnen Theile wirken gufammen und machen ben Trager ftart wie ein Wagenrad, welches auch feine Stärke ben vielen bunnen Speichen zu verdanken hat." erwiderte: "Allerdings gleicht Ihre Brücke einem Wagenrad, it will turn over easily!" Damit hatte ich es mit ihm verdorben. Sväter bemährte fich die Richtigfeit meiner Unficht, benn viele feiner Bruden find eingesturgt, und er mußte fich wieber nach bem Often gurudgieben, von wo er gefommen war. Brücken= bauer wie Truesball gab es bamals leiber mehrere, und sie tragen Schuld an dem früher in Amerika herrschenden Difftrauen in eiserne Bruden.

Fred. Bolf, ein begabter, tüchtiger deutscher Maschineningenieur, welcher ein technisches Bureau betrieb, machte mich auf eine Bruden= baufirma "Bonington & Ruft" aufmertfam. Als ich bort anfragte, fagten die Berren, baß fie allerdings einen Ingenieur suchten, aber über beffen Tüchtigkeit verfichert fein wollten. Sie hatten schlechte Erfahrungen mit einem jungen Deutschen gehabt, welcher vorgab, eimas vom Brudenbau zu verstehen, aber die erfte von ihm geplante Brude brach ichon auf bem Bangerufte gujammen. Ich zeigte meine Blane und Berechnungen von Bruden und fagte, ban ich von meinem letten Arbeitgeber im Brudenbau keine Empfehlungen hätte, von ihm fogar des Diebstahls angeklagt worden sei. Nachdem ich die Zeitungsausschnitte gezeigt hatte, welche ausführlichen Bericht über die Anklage gaben, lächelten fie und meinten, dies fei fein Sinderniß, aber fie verlangten eine Probe über meine Renntniffe, bevor fie mich fest auftellen murben. Die Probe war eigener Urt. Ich hatte ans bem Material Berzeichniß für eine 270 Jug lange hölzerne Gifenbahn Drehbrude ben Plan zu entwerfen und die Spannungszahlen zu berechnen, ohne die vorgeschriebene Belaftung zu kennen, - alfo ein bem Bebrauche entgegen= gesettes Berfahren. Bonington & Ruft maren früher Mitglieder ber Firma: Bonington & Ruft, und hatten die Abschriften der Materialliften für alle von Boomer gebauten Solzbruden, es fehlten aber die Blane und Berechnungen. Bei Angeboten für ben Bau von festen Solzbruden genügten damals "Specifications," welche nebst ber Qualität bes Materials auch die Dimensionen angaben; für Drehbruden bagegen mußten allgemeine Plane und ein "Strainsheet" (ein in einfachen Linien gezeichnetes Schema, in welches bie Spannfrafte und die ihnen entsprechende Da= terialquerichnitte eingeschrieben find) eingereicht werden.

Durch Probiren und Rechnen gelang es mir, die Aufträge seweit günstig zu lösen, daß bei der Bewerbung mein Plan mit dem von Boomer

eingereichten Uebereinstimmung zeigte, wodurch das Bertrauen der Herren Boyington & Rust auf meine Fachkenntnisse beseistigt war. Ich wurde nun mit 25 Dollar Wochengehalt angestellt, machte aber in Folge meiner Ersahrungen in Cincinnati die Bedingung, daß das Gehalt wöchentlich baar bezahlt und nach 3 Monaten auf 130 Dollar per Monat erhöht werden solle.

Run war ich glücklich und zufrieden. Es gab viel anregende Arbeit; übernommene Kontrakte waren auszuführen und Konkurrenzs Pläne nebst Angeboten für viele neue Arbeiten zu machen.

Unfer Beichäft befaß einen Schooner, um bas für Brudenbauten nöthige Bolg aus Michigan zu holen, auch einen Blat zum Framen (Abbinden) der Bolgarbeiten, aber feine Bertstätten für Gifenarbeiten. Die Bruden mußte ich jo planen, daß deren Theile alle in ben in Chicago vorhandenen Giegereien und Berfftätten hergestellt werden fonnten. ben gang eifernen Bruden wurden bie gebrudten Theile aus Bugeifen, Die gezogenen aus geichmiedeten Stangen bergestellt. Meistens wurden die Bruden mit "Bowe Truffes," haufig mit "Combination Truffes" gebaut, bei letteren waren bie gedrudten Theile aus Bolg und bie gezogenen aus Gijen. Unfere Gifenarbeiten wurden bei N. S. Bouton & Co. fabrigirt, welche große Biegereien und eine Majdinenwerkstätte hatten.

Im April 1869 bekamen wir für Brücken über den Flinois-Fluß bei Bern und Havana den Kontrakt für die erstere, und den sür den besten Plan ausgesetzten Preis bei der zweiten. Nun wurde mein Gehalt auf 160 Dollars ershöht und ich wurde außerdem mit einem kostsbaren Geschenke erstreut.

Die erste von mir ganz in Eisen erbaute Brücke war eine Straßenbrücke über den Foxseiver bei Dundee, und deren Plane mit Bestechnungen erschienen in der damals in Chicago veröffentlichten "R. R. Gazette." Das Besmertenswertheste dabei war, daß ich bei der Berechnung der einzelnen Theile auch die Windsverstrebungen berücksichtigte. Die Berechnung der Hauptträger bei Brücken war in Amerika allgemein bekannt, und schon im Jahre 1847 hatte Squire Whipple dieselbe in einem Buche

leicht und faglich bargestellt. Die Berechnung ber Bindverftrebungen, b. h. berjenigen Theile, welche ben feitlichen Ginwirfungen burch Wind ober Centrifugalfrafte in Curven zu wiberstehen hatten, wurde felten durchgeführt, und diesem Berfäumniß waren viele Brudenein-Es war überhaupt erstürze zuzuschreiben. staunlich, wie wenig längst bekannte theoretische Behandlungen für fo wichtige Bauten berud. sichtigt wurden. Um die bamaligen Berhält= niffe im ameritanischen Brudenbau zu verfteben, muß man feine Entwidelung tennen, welche ich in Folgendem, vom Beginn größerer Brudenbauten bis zum Jahre 1870, barftellen will.

Bur Beit, als bie Bruden nur für ben Straßenverkehr, ober auch als Aquaducte für Bafferläufe gebaut wurden, war deren Gigengewicht groß, während die Berkehrslast gering war, ober fich gleichmäßig über bie Brude ver-Ungunftige Belaftungsarten, wie in Colonnen marschirende Soldaten oder fich gusammendrängende Biehherben, wurden durch Berfehrevorichriften vermieden. Für solche Brücken genügte — sofern einfache Holzbalken nicht ausreichten - ber einfache Bogen ober das Seil als Tragkonstruktion für die festgejügte Fahrbahn. Die statistische Berechnung ber Stubbogen für gleichmäßig vertheilte Laft mar früh befannt, und jo gab es ichon Ende bes achtzehnten Jahrhunderts größere Brücken mit Stütbogen aus Stein, Bugeisen und Solz.

In Amerita, wo gute Baufteine in ber Nahe großer Fluffe felten und die Arbeitelohne thener waren, angerdem Steinbruden, welche teine großen Spannweiten erlauben, mehr toftfpielige Fundamente und Pfeiler erforbern, hat man beinahe ausschließlich die Brückenbogen aus bem in paffender Qualität vorhandenen Holz hergestellt. Die Bogen wurden aus Balten oder Bohlen gebilbet, und ba bei ber leichten Holzkonstruktion die Schwankungen in Folge der Berkehrelast mehr bemerkbar wurden als in Steinbögen, so hat man die Bögen mit den Balken der Fahrbahn durch hölzerne Pfosten und Streben verbunden. Diese Berbindungen wurden im Laufe der Zeit erfahrungsgemäß verbeffert und vervollständigt, bis fie fich zu einem vom Bogen unabhängigen

Träger ausbildeten. Die erste große Bogen brücke aus Holz, mit 244 Fuß Spannweite, wurde von Timothy Palmer im Jahre 1794 über den Piscatauqua bei Portsmouth, N. H., gebaut.

In den Jahren 1804 bis 1816 baute Theodore Burr Bogenbrüden aus Holz für Spannweiten bis zu 200 Juß, auch eine Hängesbrüde, deren Bogen aus Holzbohlen statt Drahtseilen oder Kettengliedern bestand. Einszelne von Burr erbaute Brüden waren noch im Jahre 1870 und später im Gebrauch.

Lewis Wernwag baute in ben Jahren 1810 bis 1838 viele Holzbrücken. Gie zeichneten sich durch forgfältige Auswahl bes Materials, jowie durch richtige Durchbildung der Detailtonstruftionen aus. Sein größtes Werk war die 1812 erbaute Brude, "The Coloffus" über ben Schunttill zu Fairmount, Philadelphia; fie bestand aus einem 340 Fuß langen Bogen. Wernwag's Bogenbrücken waren schon burch vollständige Fachwerke aus Bolg und Gifen versteift; er baute auch im Jahre 1810 eine Cantilever Brücke (Bagebalten ober Belentträger), eine Konftruktionsart, welche in neuerer Beit bei ben größten Brudenbauten vielfach Verwendung findet.

Ithiel Town hat im Jahre 1820 Bruden mit Fadpverkträgern ohne Bogen, erbaut. Die Träger bestanden aus zwei Lagen sich freuzender Hölzer, welche an ben Gurtungen überplattet murben. Die einzelnen Theile hatten gleiche Stärke auf die ganze Länge der Träger, da man die Berechnung der wirkenden Kräfte noch nicht kannte. Diese Trager, als "Latticegirber" (Gitterträger) bekannt, wurden im Jahre 1831 für Ausführungen in Gifen vorgeschlagen, aber in Amerika wegen bes großen Materialaufmandes nicht gebaut, bagegen gaben fie bas Vorbild für die später in Europa gebauten Bitterbrüden. Town und Long verbefferten diefe Trager, und fügten für große Spannweiten holzbogen bingu, in welcher Form fie in den 30er Rahren vielfach für Gifenbahnbruden Berwendung fanden.

Im Jahre 1840 hat William Howe hölzerne Fachwerkträger mit geraden hölzernen Gurtungen, diagonalen hölzernen Streben, und vertikalen eisernen Zugstangen gebant, welche bald allgemeine Berwendung fanden. Das "Bowe Batent-Trug" bat fich auch für Gifenbahnbrücken bewährt und verdrängte andere Holzkonstruktionen. Brüden mit Some Trägern wurden für Spannweiten bis zu 265 Fuß erbaut, jedoch zu einer Beit, als die Bertehrslaften ber Gifenbahnen gering waren. Selbit bei ben geringen Bertehrelaften murben Some-Träger mit Spannweiten über 150 guß ichon fehr ichwerfällig; insbesondere machte die auf Rug beauspruchte Untergurte wegen ber Stoßverbindung ber einzelnen Bolger Schwierigfeiten. Um diesem Mangel abzuhelfen, bat Caleb Bratt im Jahre 1844 die Untergurte ber Trager aus Gifen bergestellt, und unter dem Namen "Pratt : Combination : Truffes" Träger mit Obergurten und vertikalen Pfosten aus Holz, Untergurte und biagonalen Bugstangen aus Gifen erbaut, beren Form vorbildlich für die gewöhnlichen Träger ber eifernen Brüden murbe.

Im Bau von Holzbrücken ist Amerika unsübertroffen! Der fühne, erfinderische Beist des jungen, strebsamen Bolkes hat sich darin bewährt wie in anderen Dingen.

Der Bau eiserner Brüden in den Vereinigten Staaten dagegen, entwickelte sich langsam und unter Schwierigkeiten. Zu Ansang sehlten die zum Brüdenban nöthigen Formeisen, da deren Herstellung theuere Anlagen ersordern, wozu man sich erst spät entschlossen hat. Während in England schon in den 20er Jahren schmiede eiserne Träger (I beams) gewaszt wurden, haben in Amerika erst im Jahre 1853 die "Trenton Fron Works" in Trenton, R. J., solche Träger gewalzt.

Die ersten Versuche im Ban eiserner Fach wertbrücken beginnen im Jahre 1840, während das erste amerikanische Patent für eiserne Brücken aus dem Jahre 1833 datirt.

In den Jahren 1840 bis 1850 banten Squire Whippte und Friedrich Harbach die ersten eisernen Brücken. Es waren Nachsahmungen der Konstruktionen für Holzbrücken, wobei das Holz in den gedrückten Theilen durch Gußeisen, in den gezogenen Theilen durch Schmiedecijen ersent wurde.

Bu Anfang ber Wer Jahre bante die Baltimore & Dhio R. R. viele eiferne Bruden nach

ben Systemen von Albert Fink und Wendell Bolman. Fink's System hatte die belgische Dachkonstruktion von Polonceau zur Grundslage, Bolman's war eine Zusammenschung mehrerer einsacher Hängewerke. Die gedrückten Theile waren alle in Gußeisen, die gezogenen in Schmiedeeisen ausgesührt. Fink baute auch im Jahre 1851 das erste eiserne "Trestle" (Gerüstbrücke), eine Konstruktion, welche sich aussichtießlich in Amerika entwickelte und bei Viahukten, hauptsächlich bei Ueberbrückungen tieser Thalschluchten vortheilhaft Verwendung findet.

1850 bis 1860 bauten Whipple und Murply eiserne Brüden nach Pratt's System, mit einsfachen und boppelten Fachwerken. Bei diesen Brüden wurden die Zugstangen an den Enden mit Dehren (loops) versehen, welche um die Berbindungsbolzen (pins) griffen, und eine Gelenkverbindung (pin connection) an den Knotenpunkten herstellten. Diese Anordnung kam bei späteren Brüden allgemein zur Berswendung und bildet den Haup: Unterschied zwisschen amerikanischen und europäischen Brüdenträgern, welch letztere steise, genietete Verbindungen haben.

Bu Anfang ber 60er Jahre wurden endlich auch Streben und Pfoften ber Brückenträger aus Schmiedeeifen hergestellt, während die Obergurten meistens noch bis zu Anfang ber 70er Jahre in Gußeisen ausgeführt wurden.

Die Träger mit doppeltem Fachwerk, wie sie von Whipple und Murphy gebaut wurden, erhielten den Namen "Linville-Trusses." Linville war Ingenieur der Brüdenbauer Piper & Schiffler in Pittsburg, welche im Jahre 1864 durch Verbindung mit den Eisenwerken von Carnegie & Kloman die "Keystone Bridge Co." gründeten. Diese Gesellschaft führte schmiedeseiserne Drucktreben ein und für die Jugtheile flache Stangen mit angeschmiedeten Knöpfen zur Aufnahme der Gelentbolzen, sogenannte "Eyebars."

Linville hat im Jahre 1864 die erste eiserne Brüde mit langen Spannweiten — 320 finß — über den Ohio bei Stenbenville gebant. S. S. Post hat 1865 ein eigenartiges Fachwerk patentirt, welches lange Zeit und vielsach, ganz

in Gifen, oder in Holz und Gifen kombinirt, für Gifenbahnbrücken Anwendung fand.

Unger den oben genannten Syftemen kamen für kleinere Brücken auch Blechträger, "Warrensgirder" und Gitterbrücken nach englischen Wustern, sogar aus England importirt, zur Amwendung.

Die größte eiserne Gitterbrücke, welche sich gut bewährt hat, wurde 1864 burch ben Obersingenieur F. Slataper (Desterreicher) über ben Alleghenn-Fluß in Pittsburg erbaut.

Die erste Kettenbrücke in Amerika wurde 1810 mit einer Spannweite von 244 Fuß gebaut. Später hat man die Bangebruden wegen leichterer Aufstellung und weil Draht größere Festigkeit als gewalzte oder geschmiedete Stäbe besitt, nur mit Drahtseilen oder Rabeln gebaut, und dieje Brücken haben durch John A. Roebling eine Bollkommenheit erreicht, daß fie die Bewunderung der gangen technischen Welt erregten. Im Gangen genommen, maren in Umerika bis zu Ende der 60er Jahre wenig Fortschritte im eisernen Brückenbau gemacht dorden. Biele Unberufene suchten nach neuen Snftemen und Patent-Ronftruftionen, ohne das richtige Berftanbuiß zu besiten. Es fehlten die theoretischen Renntnisse, welche den langen Weg bes Suchens leicht verfürzt hatten. Bum Bwed bes Bergleiches will ich bie gleichzeitigen Fortichritte im Bau eiferner Bruden in Guropa furz beschreiben.

Der Ban eiserner Brücken ging von Engsland ans; bort entwickelte sich aus dem gewalzten Träger der aus Blechen und Winkelseisen zusammengesetzte Blechträger, dann der dem amerikanischen Holzträger von Town nachgebildete Gitterträger. Ein von dem belgischen Ingenieur Neville entworsenes Fachwerk wurde in England durch Warren verbessert und als "Warren girder" vielsach gebant. Gute Muster von Brücken nach obigen Systemen sind: Die 1850 gebante Blechträgerbrücke über die Menei-Straits bei Bangor in Wales, die 1854 gebante Gitterbrücke über den Boyne bei Drogheda und der 1855 mit Warren girders erbante Crumlin Viaduct.

Deutschland fing erst in den 50er Jahren an, größere eiserne Brüden zu bauen, zunächst Gitterbrüden, wovon bie folgenden bie beden

Digitized by GOGIC

tendsten sind: Die 1850—1857 erbauten Brücken über die Weichsel bei Dirschau und die Nogat bei Marienburg, die 1855—1859 ersbaute Rheinbrücke bei Köln und die 1858–1862 erbaute Kehler Rheinbrücke Bei obigen Bauswerken konnten schon die Versuche über die Festigkeit des Eisens, sowie andere bei den engslischen Brücken gemachte Ersahrungen benutzt werden; doch wurden sie noch alle nach der unsvollkommenen Theorie sür Gitterbrücken besrechnet.

Im Jahre 1851 veröffentlichte Professor Culmann feinen Bericht über die amerikanis ichen Bruden und forderte bamit bie Entwidlung des Brückenbaues in Deutschland wefent-Bon biefer Beit an haben Schwedler, Culmann, Ritter und Andere die Theorie der Fachwerke vervollständigt; Wöhler lieferte mit jeinen langjährigen Berfuchen neue Ginblide in die Festigfeit der Materialien, es erstanden neue Trägerformen, wie ber Schwedler-Träger, Pauli-Träger, Mohnié-Träger, und Professor Sternberg hat bei der 1862—64 erbauten Roblenger Rheinbrude neue Ronftruftion und verbefferte Theorie für eiferne Stütbogen zur Unwendung gebracht. Der Gifenbahnbau gab bei Ueberschreitung der großen Fluffe Deutschlands Belegenheit, die neuen Konftruttionen anzuwenden, und jo bejaß Deutschland ju Ende ber 60er Jahre viele große eiferne Bruden, welche bem neneften Standpunkt ber Tednit entsprachen.

Holland hatte 1868 bei der Lef-Brücke bei Knilenburg die größte Spannweite (492 Fuß) für eiserne Fachwerke aufzuweisen. Deutsch land und Frankreich waren auch in Bezug auf die neuesten Fundirungs-Arbeiten mit komprimirter Luft bahnbrechend. Bei der Rehler Rheinbrücke wurden schon im Jahre 1858 Pfeiler mit großen eisernen Caissons pneumatisch verseuft und andere solcher Aussührungen folgten bald; während in Amerika die Ende der Jahre nur wenige Versuche mit eisernen Röhren nach älteren englischen Vorbilderu gemacht waren.

Die geringen Fortschritte im Bau eiserner Bruden in Amerika bis zu Ende ber 60er Jahre lassen sich badurch erktären, daß früher bie Mittel für die vielen technischen Aufgaben

beschränkt maren, daß mahrend des Krieges alle Brafte des Bolfes den Briegszwecken dienten und dann die schlimmen finanziellen Folgen überwunden werden mußten. Erft 1866 founte der Bau der im Jahre 1862 fongeffionirten Bacific Bahn mit Staatshilfe energisch betrieben werden, und erft nach Grant's Ermählung zum Präfibenten regte fich im Jahre 1868 der Unternehmungsgeist und fand finanzielle Unterstützung, um bas Verfäumte nachzuholen. Unter andern großen Projekten für Brudenbauten tamen nun brei gur Ausführung, welche neue Unforderungen an die Technif stellten und zu Fortschritten auregten, nämlich die Omaha Brude für die Union Pacific Bahu, bie Brooflyn Brude und die Illinois-St. Louis Brude über den Miffifippi bei St. Louis.

Die Omaha Brücke wurde im Jahre 1868-1871 von der Brudenbau Befellichaft Boomer & Co. in Chicago nach eigenen Plänen gebaut, fie hat 11 Deffnungen von je 250 Fuß, die Fahrbahn liegt 60 Fuß über dem Niedermaffer, und die Pfeiler find bis zu 82 Guß Tiefe unter bas Riebermaffer fundirt. Die Fundirungen im Missourifluß machen bei der großen Stromgeichwindigfeit besondere Schwie: rigfeiten, benn bas fandige Bett wird oft in wenigen Stunden ausgewaschen und verscho-Die Leitung ber Fundirungs Arbeiten wurde dem General Wm. Soon Smith übertragen, weil er vorher ichon kleinere derartige Arbeiten ausgeführt hatte. Die Pfeiler murben nach dem veralteten Syftem ber Röhrenpfeiler pucumatisch versenkt, und auch für ben Oberban boten die Trager nach bem Suftem "Post" bei den flein gewählten Spannweiten nichts Reucs. Die Dmaha Brude und bie 1872 unch gleichem Spftem erbaute Leavenworth Brude über ben Miffonri find große Schlußsteine ber Bauperiode, in welcher ber Wille ftark, aber das Wiffen ichwach war.

Die Brücke über den Gast-River zwischen New York und Brooklyn, mit einer sreien Spannweite von 1600 Fuß und der 120 Fuß über dem Wasserspiegel liegenden 78 Fuß breiten Fahrbahn, war die größte dis zur Zeit ihrer Erbauung geplante Brücke. Die Fundament-Arbeiten wurden 1869 begonnen, die Brücke 1883 vollendet. John A. Roebling

und fein Mififtent Gildenbrand hatten die ersten Blane geliefert, welche für bas Sangewert nicht viel von Roebling's früher gebauten Bruden abwichen. Für die Bjeiler waren pneumatische Rundationen nach dem Muster der Rebler Brude porgegeben, aber man bat ftatt Gifen holz für die Caissons verwendet. Die Broße bes Baues erregt Bewunderung, boch bieten die Plane nichts Neues, und es wurden die neuen theoretischen Errungenichaften weder bei ber Anordnung ber einzelnen Theile, noch bei beren Berechnung berüchfichtigt. Rach John M. Roebling's Tod und mahrend ber wegen Beldmangel eintretenden Bauftillftande murden die Blane vielfach geandert, zum Theil verbeffert; doch tonnte badurch die Brude nicht fo verbeffert werben, daß fie mit Sicherheit ben an fie gestellten Unforderungen entspricht.\*

Die Brücke über ben Mississippi bei St. Louis, etwa im Jahre 1867 entworsen, im Jahre 1869 begonnen und 1874 vollendet, ist die erste in den Bereinigten Staaten, welche mit Berücksichtigung europäischer Bauwerke, und auf höherem Calcul beruhend, ausgesührt wurde. Die Brücke hat drei mit Stahlbögen überspannte Deffnungen, jede etwa 520 Juß lang, trägt 2 Eisenbahngeleise, und über denselben eine 52 Juß breite Straße. Borbildlich war die 1864 vollendete Rheinbrücke bei Kobslenz. Doch ist die St. Louis-Brücke bedeutend größer und bot größere Schwierigkeiten bei der Aussührung; sie war zur Zeit der Bollendung noch die größte Bogenbrücke in der Welt.

Der durch großartig aufgesafte Ingenieurs banten berühmte Capt. Gads von St. Louis war der Leiter des Unternehmens. Nicht eins geengt durch amerikanische Borurtheile, ließ er seine Blicke weit schweisen, um das Beste für seine Zwecke zu suchen, und hatte auch die Gabe, die richtigen Leute gur Bearbeitung und Durchführung feiner Projette zu finden. Col. Senru Flad von St. Louis leitete ben Bau, und feine Affistenten Charles Bfeiffer und 23m. Rehberg haben die Berechnung nach der bamals neuesten Theorie durchgeführt; es waren wissenschaftlich gebildete Dentsche und Col. Flad hatte auch reiche Erfahrungen im amerifanischen Bauwesen. Bei den mit comprimirter Luft ausgeführten. 80 bis 90 Juft tiefen Junbirungen murben verschiedene Reuerungen eingeführt; bei Ausführung ber Stahl- und Gifenarbeiten bat man eingehende Restigfeits: versuche gemacht, und die Aufstellung der Brüdenbogen bot beträchtliche Schwierigfeiten. jo daß der Bau eine Onelle vieler Erfahrungen wurde. Nach Bollendung ber Brücke, nachdem man weitere Fortichritte im Brückenban gemacht hatte, haben amerifanische Ingenieure, gum größten Theil ohne richtiges Berftandniß, viel gegen die Brude geredet, mas jum Blud ber Brude nicht geschadet hat. Thatsache ift, bag eine einfach statisch bestimmbare Konstruktion vortheilhafter gewesen ware, aber man brachte ber Wissenichaft und bem Schönheitefinn Beldopfer, wie es in Europa üblich war.

Diese Opfer trugen gute Früchte, benn burch die St. Louis-Brücke wurde die Ausmerksamkeit ber amerikanischen Brückenbauer auf die ueuesten Konstruktionen und den Werth des theoretischen Wissens gelenkt, was den Grund legte für die gewaltigen Fortschritte des amerikanischen Brückenbaues in den 70er Jahren.

Nach meinen Abschweifungen in's Große, will ich wieder auf meine kleinen Verhältnisse bei Bonington und Rust zurückommen.

Die Geschäfte mehrten sich, ich konnte zwei Deutsche als Zeichner beschäftigen. Bei den vielen Bewerbungen um Brudenkontrakte hatte

Ingenieur Schwedler in Bertin hat ichon bald nach Reginn ber Brücke auf Mängel hingewieien, welche fich nun gezeigt haben.

<sup>\*)</sup> Obiges wurde geschrieben, bevor sich im Sommer 1901 besorgnißerregende Schäden an der Brücke gezeigt haben. Es ist hier nicht möglich, die Mängel der Brücke eingehend zu beleuchten, doch mag Folgens bes zur Beurtheilung genügen: Drei verschiedene Systeme sind bestimmt, die Lasten zu tragen, nämlich die Haupttabel, die Diagonalkabel und die Längsträger. Bei der Berechnung der Brücke hat man die Gessammtlast auf die einzelnen Systeme willfürlich vertheilt, d. h., so wie es dei allen vorsommenden Beslastungsarten und bei veränderter Lufttemperatur der Birklichkeit nicht entspricht. In Folge dessen ist, je nach den Umständen, ein oder das andere Swiem stärker belastet, als angenommen wurde. Die Ueberslastungen erreichen ihren Höhepunkt der der größten Abweichung von der mittleren Temperatur, deshald zeigen sich die Schwächen der Brücke hauptsächlich bei großer Sie oder großer Kälte.

ich Gelegenheit, die Blane und Leistungen der großen Brüdenbau-Unftalten fennen zu lernen. Im Besentlichen konkurrirten bamals für größere eiserne Brüden: Boomer & Co. in Chicago, die Renftone Bridge Co. in Bitts= burg; Clarke, Reeves & Co. in Philadelphia, Louisville Bridge Co. und Baltimore Bridge Die öftlichen Werke hatten Chicago gegenüber den Bortheil, den Bezugsquellen für Gifen naber zu liegen. Bum Blud für die fleinen Brückenbauer in Chicago, bauten die westlichen Gisenbahnen meistens "Howetruß." ober "Combination-Brücken;" dabei kennten auch wir konkurriren, mußten aber die Gisenarbeiten auf Stragenbrucken- und Dachkonftruftionen beschränfen.

Im Mai 1869 gab es große Festlichkeiten in Chicago; sie galten ber Bollendung ber ersten Bacific-Gisenbahn. Die Union Bacific und die Central Pacific hatten sich etwa 50 Meilen von Ogden die eisernen Sande gereicht, nachdem der Bau während der zwei letten Sahre mit erstaunlicher Beschwindigkeit gefordert worden war. Für die 1911 englische Meilen lange Bahn von Omaha bis San Francisco wurde ichon unter Lincoln ein Staats= barlehen von 54 Millionen Dollars, und ein Landgeschenk (landgrant) von 22 Millionen Ader bewilligt. Die außerdem verfauften "Mortgagebonds" und die ausgegebenen Aftien waren nicht alle für den Bau der Bahn nöthig; fie dienten dazu die Unternehmer für den ungewissen Dank ber Nachwelt zu entschädigen. Die Unternehmer konnten fingen: "Geben Gie, das ift ein Beschäft, das bringt noch was ein . . " Die Vereinigten Staaten haben auch zur Sicherung der Bahnbauten Ariege gegen die Indianer führen müssen, und ein Sommerfeldzug auf den Prärien hat allein 55 Milli= onen Dollars gekostet. Aber all' diese Opfer haben sich reichlich belohnt, und die Leistungen ber Unternehmer und Ingenieure bei diesem für feine Beit großartigen, unter besonderen Schwierigkeiten durchgeführten Bau, verdienen volle Unerkennung.

Im Blüthenmonat Mai zeigen sich in Chicago im günftigen Fall Grasspitzen und Anospen an Stranch und Baum; dann aber wird die Natur heftig aus bem langen Winterschlaf gerüttelt, es folgt eine Frühlingswoge, die Sonne thut gleich die ganze Arbeit und bringt den Sommer in wenig Tagen. Die Sonne hilft nunauch den drei Chicago: Straßenkommissären: "Wind, Frost und Regen" die Straßen gangbar zu machen. Im Winter giebt es Gletscherbildungen auf den Straßen, bei Regen Sumpsgediete, und nach der Schneeschmelze bilden die festen Rüchtände auch auf gepflasterten Straßen eine Humusbecke, worin tieswurzelnde Gemüse gedeihen könnten. Letzterem Umstande glaubte ich, habe Chicago den schönen Beinamen "Gartenstadt" zu verdanken.

Im Sommer und Herbst war Chicago schön: "Die reine frästige Lust, der blaue See, baumsbeschattete Straßen mit hübschen Villen und Cottages, durch Winde gemäßigte Hibe und geringe Wosquitoplage versöhnten mit den Unbilden des Winters. Die reine, frästige, wie man behauptet, mit Elektrizität geladene Lust Chicago's regt die Nerven an, und treibt zu rastloser, energischer Arbeit. Bon Morgens früh die Albends spät war ich mit Zeichnen, Nechnen und der Revision der Arbeiten in den Wertstätten beschäftigt und freute mich Abends auf die Arbeit des solgenden Tages.

Gine neue Arbeit, Konkurrenzpläne für eine Brücke bei Quincy für die Western Jllinois Bridge Co., spornte meinen Ehrgeiz. Den Mississpier — den Bater aller Gewässer — zu überbrücken, kann einen jungen Ingenieur leicht begeistern. Der Mississippi und der Hubson sind für den Amerikaner was der Rhein für den Deutschen ist, an ihrem Lauf liegen die Stätten vieler Sagen und geschichtlicher Borsgänge.

Bei näherer Betrachtung, und bei den projaischen Arbeiten zur Ermittelung der Kosten einer Brücke, verliert aber der obere Mississippi viel an Bedeutung. Der Nebenfluß Missionri ist bis zu seiner Bereinigung mit dem Mississippi oberhalb St. Louis zweieinhalbmal so lang als der lettere und hat ein dreimal so großes Stromgebiet. Der obere Mississippi erhielt seinen Namen zu einer Zeit, als man den Missionri und seine Duellen wenig kannte und so wurde der Sohn zum Bater. Seine Hochwässer werden durch die am oberen Lauf gelegenen Seeen regulirt, sein Bett ist meistens

Digitized by GOOGIC

durch in geringer Tiefe befindlichen Kalfstein befestigt, und der Sand, welcher an tiefen Stellen aufgelagert ist, wird wenig aufgespült, beshalb kann man die Brüdenpfeiler mit offenen Senkkästen oder auf Pfahlroste sundiren. Die billige Fundation erlaubt kuze Spannsweiten, mit Ausnahme der für den Schiffsverkehr vorgeschriebenen 365 Juß langen Drehsbrüde.

Den Plan für die Duincybrude gestaltete ich mit Binjel und Farben zu einem gejälligen Bild, und er brachte uns den bedeutenden Kontrakt. Bur Aussuhrung fam aber biese Brüde nicht, da, wie für viele andere, in den nächsten Jahren das Geld fehlte.

Die Aufstellung der Brückens Dberbaue gesichieht vorwiegend im Binter, da im Sommer erst die Pfeiler gebaut werden, und die gestrorenen Flusse den Gerüftbauten für die Aufstellung mehr Sicherheit gewähren.

Bur Beaufsichtigung der Arbeiten mußte ich häufig an Orte reisen, welche fernab von Städten lagen, und lernte bort die Entbehrungen ber Landbewohner fennen. So kam ich einmal Nachts an eine Brückenbauftelle, wo das einzige in der Rähe befindliche "Framehouse" von unseren Arbeitern überfüllt war; doch hatte ber "Foreman" ein Zimmer mit Bett für fich allein and er theilte fein Bett mit mir. brochene Fensterscheiben ließen der Kälte von 3ch versuchte 200 unter 0 F. freien Butritt. erft im gemeinsamen Bett zu ichlafen - meine Balfte war fehr schmal - am Rücken war cs heiß, und der mir zur Verfügung stehende freie Raum fehr falt. Diese Extreme konnte ich nicht lange ertragen, ich stand auf, fleidete mich an und mandelte, bis im gemeinsamen Eßzimmer der Ofen angefeuert wurde. Bei Tages: anbruch ging es bann auf die Bauftelle, auf die mit Eis überzogenen Gerüste, hoch über dem Flugbette, wo der scharfe Wind seinen eisigen Morgengruß fandte.

Die Arbeiter mußten Tag für Tag die Kälte aushalten; das kalte Eisen brannte Blasen in ihre Hände und im Gesichte, an Nase und Ohren sprangen Blutgesäße. Es war harte Arbeit für 3 bis 4 Tollars per Tag, doch waren die Leute frohen Muthes, arbeiteten emfig, lebten einfach und die meisten verbrauch: ten nur die Summe der Boardbill, etwa 31 Dollar wöchentlich, und ließen den Reft des Erwerbes ihren Familien zufommen. als verwöhnter Städter, fand bei diefen landlichen Extursionen hanptsächlich die Betten mangelhaft: "Cornhust"-Matrage und eine Wolldede gewährten mir nicht die nöthige Spater habe ich mir damit geholfen, Wärme. daß ich leichtes Gepäck, einige Nummern Chicagoer Zeitungen, mit auf ben Weg nahm und dieselben unter das Leintuch und über mich legte. Auch bei bentichen Farmern habe ich übernachtet, sie waren mit dem neuen Lande zufrieden, folgten aber mit Intereffe meinen Berichten über Deutschland und ihre feuchten Angen bezengten oft alte, liebe Erinnerungen.

3m Upril 70 bekam ich die Bruftfell=Ent= gündung, erholte mich aber bald fo weit, daß ich den Office-Arbeiten vorstehen konnte. - Zu meiner Affisteng, insbesondere für prattifche und auswärtige Arbeiten, murde ein amerita= nischer Ingenieur, 28. B. Coolidge, angestellt. Die Herren Bonington & Auft gewährten mir jorgjam jede Erleichterung, und Herr Ruft nahm mich in seine Familie auf, wo mir Com= fort und Pflege zu Theil wurde. Die in zart fühlender Weise geübte Gastfreundschaft, sowie auch das schöne, glückliche Familienleben im gastlichen Saufe lehrte mich den Umerikaner hoch zu schäten. Benry Ward Beecher's "New England Life," welches ich in der reichhaltigen Bibliothek vorfand, erweiterte meinen Einblid in das foziale Leben der Reu-Engländer.

Herr L. B. Boomer, Schwager des Herrn Rust, tam Abends oft auf Besuch und besprach geschäftliche Angelegenheiten in Bezug auf eine geplante Vereinigung der Firma "Boomer & Co." und "Bonington & Rust." Gine Verseinigung schien für beide Firmen günstig, für lettere insbesondere, weil dadurch die Errichtung eigener Wertstätten für Gisenorbeiten unnöthig wurde, da Boomer & Co. die großen Vertstätten an der SO. Straße besaßen. Meisnem Interesse schien die Vereinigung nicht günstig, ich war der erste Ingenieur in einem aufblühenden Geschäft, wahrend meine Aussichten bei der neuen Firma-undestinnt waren.

Digitized by GOOSIC

Um mich bei den bevorstehenden Aenderungen nicht zu binden, auch zur vollständigen Herstellung meiner Gefundheit, reiste ich nach Europa, und erreichte am 19. Juli 70 — am Tage der französischen Kriegserklärung an Deutschland — auf deutschem Dampser South= ampton. Während meiner Abwesenheit ver= einigten sich dann Boomer & Co. mit unserer Firma unter dem Namen "The American Bridge Co."

### Geschichte der Deutschen Quincy's

Don Seinrich Mornmann.

### IV.

Da in der Ottober-Nummer der "Geschichts-Blätter" ein Brief veröffentlicht wurde, den Joseph Mast im Jahre 1834 aus Quincy an seine Eltern in der alten Heimath schrieb, so mag hier ein anderer Brief Plat sinden, den der erste deutsche Ansiedler Quincy's, Michaels Mast, der Onkel von Joseph Mast, vor mehr denn 75 Jahren aus Philadelphia an seine Verwandten im alten Vaterlande sandte. Der Brief lautet:

"Bhiladelphia, den 6. Julius 1826. - Vielgeliebte Geschwifter und andere Bermandte! Nun hat sich das Schidfal ereignet, daß ich zum Chrisoftimus Weis in Philadel= phia kommen bin, und dort in seinen Briefen gelesen, daß Ihr gern thätet wissen wo ich bin. Run ift es mir leid, daß ich es Euch nicht schon längft hab' tonnen miffen laffen. Es mar un= möglich gewesen, denn ich bin über 30 Hundert Meilen im Land drinnen gewesen, in Neu Spanien, in der Stadt Mexico und Bera Cruz. Da hab' ich mich hinweg gemacht von wegen denen vielen Krankheiten, wo es in denen hei= Ben Ländern gibt; und jest bin ich willens nach dem Staat Miffouri zu gehen, wo ich fcon 4 Jahre gewesen bin, das ift 15 hundert Meilen von der Stadt Philadelphia.

"Liebe Schwester Theresia, es hat mich sehr gefreut, wo ich gehört hab', daß Du mit dem Baul Specht verheirathet bist; dafür schenke ich Dir ein spanisch Goldstück von 40 Gulden Eures Geldes Werth als Hochzeitsgabe und als den ersten Gruß den Ihr von mir erhaltet aus Amerika. Liebe Schwester Johanna, als Gruß schenke ich Dir auch ein gleiches Goldstück von 40 Gulden in Werth. Geliebter Bruder Joseph, auch zum Gruß schenke ich Dir ein gleisches Goldstück von 40 Gulden in Werth. Und

dann wünsche ich, daß Ihr es in guter Gesundsheit und mit Freuden erhaltet. Diese drei Goldstücke machen zusammen nach Eurem Reichsgelde Einhundertundzwanzig Gulden; dieses habt Ihr von dem Ueberbringer zu forsdern. Lieber Bruder und Schwester, sollte aber unter der Zeit da Ihr die letzte Meldung an Weis gemacht habt, Eins von Euch gestorsben sein, so soll das Geld niemand anders ershalten als dem Verstorbenen seine Kinder.

"Geliebte, es nimmt mich auch sehr wunder, wie es der Rosalie ihren Kindern ergeht; sollte es ihnen übel gehen so bedaure ich sie, und hosse mir die Gesälligkeit zu erweisen, mir pünktlich wissen zu lassen, wie viel mein Erbetheil in Allem noch ist; damit ich es gleich weiß auszutheilen. Sollte es der Rosalie ihren Kindern übel gehen so hosse ich, daß Ihr ihnen das Erbe, wo ich hinterlassen hab', gleich zustommen lasset, dann werde ich ein andersmal wieder an Euch denken.

"Diesen Brief sammt dem Geld werdet Ihr erhalten von einem Mann aus Elfaß mit Namen Johanes Schölche; für seine Mühe und Untosten ist er von mir bezahlt, und so seid Ihr ihm nichts schuldig, denn mit Eurem guten Willen Essen und Trinken. Auch ein Gruß an meinen Pfleger Robert Joseph, wie auch an meine Herren Bettern, auch an meine Lehrmeister Theodor Fendrich und Mathias Mast, auch an meine Tauspathen.

"Noch meinen Herzensgruß an meinen Bruster, Schwäger, Schwestern, fammt allen guten Freunden überhaupt. Schreibt mir zurud so bald Ihr Gelegenheit habt, und schreibt den Brief an Chrisostimus Weis, dann wird er mir gewiß den Brief überschiden, denn wir wollen oft einander schreiben, damit ein Jeder

weiß wo der Andere ift. In diesem Schreiben grüßt auch Chrisoftimus Weis Euch Alle übershaupt. Michel Mast."

Und nun wieder zur Geschichte unserer alten Bioniere:

Johann Schell ward im Jahre 1787 zu Erbweiler, Rheinbagern, geboren, wo er das Schmiedehandwert erlernte. Dann diente er elf Jahre unter Napoleon dem Erften und machte auch den Feldzug in Spanien mit, wo er in die Befangenschaft gerieth. Die Spanier behandelten Schell in brutaler Beise und lie-Ben ihn schließlich unter der Bedingung frei, daß er in die englische Armee trete. Schell that diefes zwar ungern, fah sich aber gezwun= gen, wollte er weiterer Drangfalirung ent= geben, in den fauren Apfel zu beigen. Engländer brachten ihn nach Canada, wo er drei Jahre diente; dann wurde er aus dem Dienste entlaffen und tehrte nach der alten Bei= math zurud. Im Jahre 1817 trat Johann Schell mit Barbara Zwick in die Ehe; sie war am 4. April 1799 zu Bruchweiler in Rhein= bagern geboren. Dort wurde dem Chepaare am 2. Mai 1819 eine Tochter geboren, welche den Namen Appollonia erhielt, die spätere Frau Roth und Mutter von Johann 28. Roth, gegenwärtig Sheriff von Adams County. Gin Sohn, Johann, murde am 25. Juni 1821 in Dann, Rheinbagern, geboren. Später zog Johann Schell fr. mit seiner Familie nach der frangösischen Bafenstadt Bavre, wo er 7 Jahre wohnte und als Auffeher beim Berladen an Schiffen fungirte; dort wurde wieder ein Sohn, Beter, geboren. In habre mar es, mo 30= hann Schell durch einen Schiffstapitan die Betanntichaft des berühmten ameritanischen Schriftstellers Washington Brving machte. Diefer fand Gefallen an dem fleinen Johann Schell, und nahm diefen mit Erlaubnig des Baters nach New York. Da aber die Mutter des Anaben von Sehnsucht nach ihrem Rinde befallen murde, so fah sich Johann Schell fr. veranlaßt, die Reise nach New Port zu unter= nehmen, um den Gohn gurudzuholen. tanntlich nahm die Reise in jenen Tagen ge= raume Zeit in Anspruch, und als Johann Schell nach New Port tam, erfuhr er, daß Washington Irving mit dem Anaben bereits auf ber Rudreise nach havre fei. Johann

Schell fr. tam im Jahre 1831 nach den Ber. Staaten und ließ sich zunächst mit feiner Familie in der Stadt New York nieder. Dort wurde dem Chepaare am 25. November 1833 eine Tochter geboren, Philippine, die spätere Frau Schwietring, welche gegenwärtig noch in Quincy lebt und dem Schreiber diefer (Befchichte die vorliegenden Mittheilungen machte. Im Jahre 1835 kam Johann Schell mit feiner Familie über Buffalo und den Erie See nach Cleveland und dann mittels des Konals nach dem Chio Fluß, diesen herah und den Missis= fippi hinauf nach Quincy. Auf dem Erie See hatte die Familie einen so fürchterlichen Sturm durchzumachen, wie ihn Schell auf seinen wiederholten Reisen über den Ozean nicht er= lebt hatte. Hier in Quincy wurde dem Che= paare wieder eine Tochter geboren, Marie Anna, später die Gattin des Steinhauers Casper Jenner, und im Jahre 1839 ein Sohn, Georg. Hier betrieb Johann Schell zusammen mit Simon (Blag an 6 und Rentudy Strage eine Schmiede. Am 55. Gebruar 1864 ftarb Johann Schell im Alter von 77 Jahren; Die Gattin lebte noch bis zum Jahre 1891, wo sie im hohen Alter von 92 Jahren aus dem Leben schied.

Johann Schell jr., ein Sohn des obengenannten Chepaares, war am 25. Juni 1821 zu Dann in Rheinbagern geboren. Derfelbe machte als Lieutenant in Capt. Johann Bernhard Schwinbeler's Compagnie den Keldzug gegen die Mormonen in Nauvoo mit, vertrat wiederholt die 6. Ward im Stadtrathe, betrieb Jahre lang eine Brannt= weinbrennerei und verwaltete auch bas Amt eines Friedensrichters. Seine Gattin war Cacilie Suppiger, geboren am 2. Mai 1822 zu Surfee, Canton Lugern, Schweig. 30= hann Schell jr. starb am 25. Dezember 1875; seine Gattin lebte noch bis zum 2. August 1897, wo fie bas Zeitliche segnete. Cacilie Schell, die Mufiflehrerin, ift eine Tochter bes Chepaares, sowie Arl. Emilie Schell, Lehrerin in ben öffentlichen Schulen Quincy's.

Um 10. April bes Jahres 1809 wurde Wilhelm Didhut zu Mühlhausen in Thuringen geboren und kam im Jahre 1832

Digitized by GOOGIC

nach ben Ber. Staaten, wo er sich zunächst in Pittsburg, Pa., niederließ. Schon im Jahre 1834 kam Dickhut nach Quincy, um bie Gegend in Augenschein zu nehmen, worauf er nach Pittsburg zurückkehrte und bort im Jahre 1835 mit Katharine M. Wengert in bie Che trat; Pastor Rämmerer vollzog bie Die (Sattin war am 27. Mai 1814 zu Sperlbach bei Landau in Bayern geboren. Balb nach ber Berehelichung bes Paares im Jahre 1835 kam basselbe nach Quincy und ließ sich hier banernd nieber. Wilhelm Dickut war von Profession Glaser und eröffnete in Quincy die erste Werkstatt zur Berftellung von Thuren und Fenfterrahomen; alsbann legte er ben erften Bauholghof In späteren Jahren mar er einer ber Gründer und Saupteigenthümer ber großen Sagemuhle oben an ber Bai. Am 8. Sep= tember 1892 starb Dickhut im hohen Alter von 83 Jahren; die Gattin folgte ihm am 21. Juli 1893 in den Tod. Die gegenwär= tig noch lebenden Söhne sind: Heinrich (G. Dickhut in Chicago; Eduard C. Dickhut und Philipp L. Dichut in Quincy. Die Töchter sind: Frau Unna Wilms, Gattin von Friebrich Wilms, Präsident der Wabash Coal Co., und Frl. Caroline Dichut in Quincy.

Johann Kinkel, geboren am 7. Juni 1796 zu Dobenau, Kreis Biebentopf, Groß: berzogthum Beffen, und beffen Chefrau Louise, geb. Keisel, welche im Jahre 1802 bas Licht ber Welt erblickte, verließen am 5. Märg 1835 mit 7 Kindern bie alte Beimath und kamen am 26. August besselben Jahres nach Quincy. Wie fo viele Unbere, ließ sich auch diese Familie an ber Mill Greek nieber, wo Rinkel bie Landwirthschaft betrieb. Johann Kinkel starb im Jahre 1860 im Alter von 64 Jahren; die Gattin lebte bis zum Jahre 1875, wo sie im Alter von 73 Jahren aus bem Leben ichieb. Drei ber Rinder leben noch: Wilhelm Kinkel in St. Louis; Caroline, Gattin von Johann Beinrich Kischer in Quinen, und Sophie, Gattin von Georg Söflin in Raufas.

Im Jahre 1808 wurde Georg Merter zu Groß-Biberau, Großherzogthum Beffen,

geboren, und feine Gattin Barbara, eine geborene Bendel, erblickte ebendafelbst im Jahre 1809 bas Licht ber Welt. Schon im Jahre 1830 fam bas Chepaar nach Cham= bereburg, Pa, wo Merter, ber Schneiber von Profession mar, eine Schneider=Wert= ftatt betrieb, in welcher 7 (Befellen beschäftigt waren. 3m Jahre 1835 fam bas Paar mit zwei Kindern, Johann und Glifabeth, bie in Pennfylvanien geboren wurden, nach Quincy. Da aber Merter wegen eines Bruftleibens bie Schneiberei aufgeben mußte, fo zog bie Kamilie auf's Land und ließ sich an der Mill In biesem County murben Greek nieber. noch 4 Kinder geboren, Katharine, Philipp, Mitolaus und Anna. Georg Merter ftarb im Jahre 1867, die Frau im Jahre 1868.

Caspar Mast, geboren am 6. Juli 1816 gu Forchheim, Baben, trat am 29. September 1834 mit seinen Eltern bie Reise nach Amerika und Quincy an, wo sie am 13. Die Reise hatte also März 1835 eintrafen. 51 Monate gebauert. Bier trat Caspar Mast am 22. Februar 1841 mit Rosina Dolb in die Che; sie war im Jahre 1818 in Schälingen, Baben, geboren und im Jahre 1839 mit ihren Eltern nach Quincy gekommen. Um 23. April bes Jahres 1851 starb hier Frau Helene Mast, geb. Fendrich, die Mut= ter von Caspar Mast, im Alter von 70 Jah= ren, und am 21. März 1858 folgte ihr ber Gatte Joseph Daft im Alter von 74 Jahren im Tobe. Caspar Maft betrieb 25 Jahre lang Ackerbau im Melrose Township und zog sich im Jahre 1860 vom aktiven Leben gurud. Am 22. Ottober 1878 ftarb seine Gattin im Alter von 58 Jahren, und im August 1889 folgte er jelbst ihr im Alter von 73 Jahren Bon ben Rinbern bes Chepaares leben noch: Christian Friedrich Mast in Melroje und Frau Bictoria Geraphine Heckle, Gattin bes County-Recorders Benjamin Heckle.

Im Jahre 1835 kam auch Sebastian Desterle nach Quincy; berselbe war im Jahre 1808 in Wintersborf, Baben, geboren, wo er bas Schneiberhandwerk erlernte, und im Jahre 1829 auf bie Wanberschaft

Digitized by GOOGLE

zog. In New Orleans hatte berselbe Frl. Justine Brobbed kennen gelernt, welche im Jahre 1814 in Kröhingen, Baben, geboren war. Das Paar trat im Jahre 1836 bahier in die Ghe. Sebastian Oesterle starb im Jahre 1860, die Frau erst im Jahre 1889. Der am 6. Januar 1837 hier in Quincy geborene Sohn Joseph verwaltete Jahre lang das Amt des Chess der Fenerwehr und starb im Jahre 1891. Die gegenwärtig in Quincy lebenden Nachkommen der Familie schreiben ihren Ramen (Fsterly).

Johann Bernhard Schwindeler, geboren im Jahre 1805 in Berglage, Bannover, mar Schreiner von Profession, und hatte als Golbat in hannoverschen Dienften in Denabrud geftanben. Seine Gattin mar Gertrube Wellmann aus Antum, Sannover. Das Chepaar mar bereits im Jahre 1833 nach ben Ber. Staaten gekommen und hatte sich zunächst in Louisville, Kn, niederge-3m Frühjahre bes Jahres 1836 kam die Familie nach Quincy, wo Johann Bernhard Schwindeler zuerst seinem Handwerk nachging. Alls ber Feldzug gegen bie Mormonen zu Nauvoo begann, betheiligte er sich als Capitan einer Miliz Compagnie an bemfelben. Spater biente er als Constabler und verwaltete auch bas Umt des Steuerfolleftors. Schwindeler ftarb im Jahre 1847, und bie Gattin erlag im Jahre 1849 ber Cholera.

Carl Ferbinand Schwindeler, ber Sohn bes obengenannten Chepaares, murbe am 7. September 1834 zu Louisville, Ry., geboren und fam im Jahre 1836 mit ben Eltern nach Quincy, wo die Familie zuerst in einer Blochutte mohnte. Mit 13 Jahren trat er bei seinem Ontel Friedrich Wellmann in die Lehre und erlernte bas Sandwerf eines Unftreichers, welchem er viele Jahre oblag. Derselbe biente in ber frei: willigen Feuerwehr und war Vormann der Sandipripe "Liberty No. 3" und später ber handspripe "Water Witch Ro. 2." Jahre 1883 murbe Carl Ferdinand Schwinbeler als Stadtschapmeifter gewählt und verwaltete dieses Umt 4 Jahre; im Jahre 1891

wurde er abermals zu dem Amt gewählt und biente wieder 4 Jahre, war also 8 Jahre lang Schakmeister der Stadt Quincy. Im Jahre 1855 war Carl Ferdinand Schwindes ler mit Frl. Marie Färber in die Ghe gestreten; die Gattin starb am 18. Oktober 1891, er selbst weilt noch unter den Lebenden.

Georg Schultheis war am 6. Ofto= ber 1811 zu Marjoß, Amt Steinau, Rurfürstenthum Hessen, geboren, wo er in seiner Jugend das Handwerk eines Schuhmachers Um 18. April bes Jahres 1833 trat er die Reise nach Amerika an und landete am 2. Juli beffelben Jahres in Baltimore. Um 14. September 1835 tam Schultheis nach Quinen, wo er viele Jahre in feinem Handwerke thatig mar und auch einen Schuhladen betrieb. Schultheis ftarb am 17. Au-Seine Gattin mar Magbalena, auft 1893. eine geb. Wengert, die am 23. November 1816 zu Sperlbach, Bayern, das Licht ber Welt erblickte; dieselbe kam am 13. Juli 1833 nach ben Ver. Staaten und am 14. April 1837 nach Quincy, wo sie am 11. Februar 1883 aus bem Leben Schieb. Künf Söhne bes Chepaares weilen noch unter ben Lebenden, nämlich: Georg, Chriftian und Eduard in Quincy, Heinrich in Los Angeles, Cal., und Albert in Independence, Ras. Ferner brei Töchter: Henriette Schultheis und Ellen Schultheis in Quincy, und Frau Emma Stotter, Gattin von Johann Stotter in Chicago.

Dr. Michael Doway, geboren im Jahre 1803 zu Sursee, Kanton Luzern, Schweiz, nahe bem Sempacher See, wo bie Schweizer am 9. Juli 1386 einen Sieg über Leopold von Desterceich bavontrugen. Jahre 1826 war er bort mit Nannette Suppiger in die Che getreten; die Gattin.war im Jahre 1807 zu Surjee geboren. 3m Jahre 1835 war bas Paar nach Amerika ausgewanbert und ließ sich zunächst in Highland, 30., nieber, in ber von Dr. Casper Ropfli und Johann Suppiger gegründeten Schweizer= Rolonie. 3m Jahre 1836 kam Dr. Dowan mit feiner Familie nach Quincy, wo er gusammen mit Johann Guggenbühler an 7.

Digitized by GOOGLE

und Pork Straße eine Brauerei betrieb. Guggenbühler tehrte später nach highland zurück und Dr. Dowan kaufte an ber hamps shire Straße ein Grundstück von Gouverneur Carlin, ließ ein Gebäude errichten und ersöffnete dort eine Apotheke, die er viele Jahre betrieb, zu gleicher Zeit als Arzt praktizirend. Dr. Dowan starb am 10. Januar 1891 und seine Frau folgte ihm am 7. November 1897 im Tobe. Die gegenwärtig noch in Duincy lebende Wittwe Emilie Seeger ist eine Tochter des Ehepaares.

Unter ben alten Unfiedlern finden wir auch Kriebrich Steinbect, geboren Jahre 1804 gu Donabrud, Sannover. Derselbe trat in Cincinnati, D., mit Frl. Louise M. Roff in die Ehe; die Gattin war im Jahre 1805 in Württemberg geboren. Jahre 1836 kam bas Chepaar nach Quincy, ließ fich zuerft nahe Bloomfield in diesem County auf einer Karm nieder und siedelte später nach Ursa über, wo Friedrich Steinbeck por 20 Jahren ftarb. Die Gattin, welche im September 1901 bas 86. Lebensjahr zu= rückgelegt hat, wohnt noch in Urfa, wo auch noch andere Mitglieder ber Familie leben. Krau Warie C. Blancke, Gattin von Pastor Wilhelm S. Blande, früher zu Liberty in biefem County, gegenwärtig Seelforger einer lutherischen Gemeinde in Davenport, Sa., ift eine Tochter bes Chepaares Steinbed.

Besonders interessant ift die Geschichte von Carl Muguft Mart, melder viele Sahre im Geschäftsleben Quincy's eine hervorragenbe Rolle fpielte. Der Bater beffelben, Carl Eduard Märt, geboren im Jahre 1763, war Sohn eines reichen Brauers in Danzig, widmete fich ber Portraitmalerei, und fuchte sein Glück in St. Petersburg, wo zu jener Zeit die Kaiserin Katharina II. die schönen Runfte förberte, und auch bem jungen emporstrebenben Maler ihre Gunft erwies. Epäter kehrte berfelbe nach Berlin zurück und trat bort im Jahre 1793 in die Che. August, sein jüngstes Rind, murbe am 31. Mai 1811 in Berlin geboren. Der Bater ftarb als Carl erft 5 Jahre alt mar. Letterer fam spater zu einem Rupferschmieb in bie Lehre, bem bie Mutter bes Lehrlings 50 Thaler als Lehrgelb zahlen mußte. hatte Carl von 5 Uhr früh bis 10 Uhr Abends zu arbeiten, ja, sogar Sonntag Vormittags murbe er von seinem ftrengen Meifter gur Arbeit angehalten, indem er bas mahrend ber Woche benutte Handwerkszeug poliren und bie Kußbekleibung ber Kamilie bes Meisters reinigen und ichwärzen mußte. Die einzigen freien Stunden maren biejenigen bes Sonn= tag: Nachmittags, die er bann auch eifrigst für sich ausnutte, indem er regelmäßig nach ber öffentlichen Bibliothek ging und bie Werte von Schiller, Gothe und anderen bervorragenden Meistern studirte.

Nachbem Carl August Mart bie harten Lehrjahre überstanden, machte er sein Besellenftud und jog in die Frembe, unter anderen Ländern auch England besuchend. Im Jahre 1833 fam er nach ben Bereinigten Staaten, wo er in New ?)ort und Rew Orleans arbeitete. Am 27. Oftober 1834 heirathete er zu St. Louis Fraulein Ottilie . Obert, geboren am 16. Mai 1811 in Baben. Am 19. Mai 1836 ließ er sich in Quinch Da es in jenen Tagen hier nichts für Rupferschmiede zu thun gab, so eröffnete er ein Rlempnergeschäft, und hatte im August bes Jahres 1837 bas Unglück, baß ihm ein Splitter Eisenblech in's Auge flog, in Kolge beffen bie Sehfraft bes Anges zerftort murbe. Unermüdlich thätig wie er war, hat er im Laufe ber Jahre nicht weniger benn 22 Baufer in Quincy errichten laffen. Carl August Mart nahm an allen öffentlichen Befprechungen regen Antheil und trat oft als Volfs= redner auf. In feinem 57. Lebensjahre begann er sich in ber Malerei zu üben und brachte es in berselben balb zu großer Fertig-Bis zu feinem Wiften Lebensjahre beschäftigte er sich mit ber Herstellung von Gemälben, beren er im Gangen 60 fcuf, bie fämmtlich in der Wohnung der Kamilie dahier zu sehen sind. Gin hübsches Bild, welches ber Bater von Carl August Märk am 7. Wai 1806 einem Freunde, Dr. Prime, zum Ge= schenk gemacht, wurde von den Nachkommen bes Letteren fpater wieder ber Tamilie Mart

als Andenken verchet. Carl August Märk starb am 7. Januar 1890 im hohen Alter von nahezu 79 Jahren. Derselbe lieserte den Beweiß, was eiserne Willenstraft trok körperlicher Schwäche und Gebrechen zu leisten vermag. Die Gattin weilt in hohem Alter von über 90 Jahren heute noch unter den Lebenden. Außerdem leben hier noch drei Töchter, Frau Ottilie Durant, Gattin von Dr. J. F. Durant; Fräulein Louise Märk, und Frau Emma Chruß, Wittwe von Kapt.

John M. Chruß, welcher im 50sten Illinois Infanterie-Regiment diente.

Im Jahre 1836 kamen auch Jgnat Broß und Kamilie nach Onincy. Seine Gattin mar Barbara, eine geborene Regelsberger. Das Chepaar mar aus Elgesweier, Groß= herzogthum Baben, gebürtig, und schon zu Anfang ber breißiger Jahre nach ben Bereinigten Staaten ausgewanbert, wo fich basfelbe junachft in Louisville, Rn., nieberließ. Die Reise von Louisville wurde mit einem Fuhrwert über Land gurudgelegt. Da feine Wohnung hier zu haben war, so machte die Familie an ber 12. Strafe unter einem großen Baume Salt, bis eine Wohnung gesichert werben konnte. Ignat Broß starb im Jahre 1842, seine Gattin folgte ihm im Jahre 1846 im Tobe. Benjamin Broß, ein Sohn bes Chepaares, zog im Jahre 1856 von hier nach Carthage, 3ll., wo er heute noch im hohen Alter von 85 Jahren lebt. Gine Tochter, Frau Chriftine Raiser, lebt gegenwärtig in Reofut, Ja.; biefelbe ift bie Wittme bes verftorbenen Daniel Raifer, ebenfalls aus Baben, welcher vor 45 Jahren hier an ber State Strafe eine Cobamafferfabrit betrieb, und auch als Fabrifant von Raben für Wagenräber thätig war. Die andere Tochter, Marie Maft, Wittme von Joseph Maft, lebt hier in Quincy.

Unter ben alten Pionieren von Quinch war auch Heinrich Eduard Barth, gestoren am 28. Oftober 1805 in ber Stadt Dresben, Königreich Sachsen. Derselbe ersternte in ber alten Heimath bas Meggershandwerf und wanderte zu Anfang des Jahres 1836 nach ben Bereinigten Staaten aus.

Um 26. Juli in Rem Port landend, fam er im nämlichen Sahre über Cincinnati nach Quincy, wo er am 1. Marg 1839 Chriftine Breitwieser, geboren am 12. April 1810 gu Rleeftabt, Großherzogthum Seffen, heirathete. Barth widmete sich hier viele Jahre feinem Gewerbe als Metiger, und betrieb spater jahrelang ben "Gasthof zur Stabt Dresben." Um 17. Juli 1875 starb er, nachdem ihm bie Gattin bereits am 24. Januar 1872 im Tobe Frau Eva Marie vorausgegangen mar. Hug, die Gattin des Barbiers Friedrich Sug, welche am 24. März 1845 geboren murbe, ist die einzige noch lebenbe Tochter bes Chepaares Barth.

Unbreas Reller, geboren am 27. April 1816 zu Groß Bieberau, Großherzogthum Beffen, erlernte in ber alten Beimath bas Schneiberhandwert und tam im Sahre 1836 nach Amerika, wo er sich in Quincy nieber-Hier trat er am 19. Juli 1840 mit Julia Wild in die Ehe. Die Gattin war am 3. April 1817 zu Grünstabt, Bayern, geboren. Andreas Keller war viele Jahre eine angesehene Person in Quincy, und vertrat im Jahre 1857 die 4. Ward im Stadt= rathe; berselbe starb am 11. August 1864 im Alter von 48 Jahren. Die Gattin lebte noch viele Jahre, bis fie am 11. Dezember 1892 im vorgerückten Alter von über 75 Jahren aus bem Leben ichieb. Von ben Rindern bes Chepaares leben noch : ein Sohn. Georg Reller, Sandler in Ackerbangerath= schaften in Quincy; außerbem bie Töchter Frau Glisabeth Behmer, und Frau Marie Schang in Quincy, und Frau Emma Westerbed in Ranfas City, Do.

Der im Jahre 1810 zu Groß Bieberau, Großherzogihum Hessen, geborene Sebasstian Dingelbein, kam schon zu Anfang ber breißiger Jahre nach biesem Lande und ließ sich zuerst in Pittsburg, Pa., nieber. Im Jahre 1836 kam berselbe nach Quincy, wo er an ber Hampshire Straße, zwischen 3. und 4. Straße, eine Bäckerei betrieb. Später zog er aus Land, wo er 6 Meilen östlich von ber Stadt sich viele Jahre dem Ackerbau widmete. Seine Gattin, war Kas

Digitized by GOOGLE

tharina, geborene Klingler, welche im Jahre 1810 zu Reichelsheim, Großherzogthum Heffen, das Licht der Welt erblickte; die Gattin starb schon im Jahre 1848. Sebastian Dingelbein lebte dis zum Jahre 1891, wo er das Zeitliche segnete. Ein Sohn, der am 17. Wai 1842 geborene Georg Dingelbein, lebt noch in dieser Stadt, sowie eine Tochter, Karoline, Gattin des Klempners Georg Schaller.

Bartholomäus Schneiber, geboren am 15. Dezember 1809 in Bapern, kam im Jahre 1833 nach New Jersen, trat bort im Jahre 1836 mit Dorothea Strominger in die Ehe, und im nämlichen Jahre kam das Paar nach diesem County, wo sich dasselbe im Welrose Township niederließ. Die Gattin war am 31. August 1815 in Deutschland geboren. Ein Sohn, Johann Schneider, diente während des Rebellionskrieges 3 Jahre im 36. Junois Insanterie-Regiment.

Der am 5 Marz 1807 im Königreich Preußen geborene E. G. Wagner kam im Jahre 1830 nach New York, zog später nach New Jersen. Dort trat er mit ber am 19. Februar 1814 in England geborenen Elifasbeth Webster in die She, und zwar am 4. April 1835. Im Jahre 1836 kam das Paar nach Udams County, Ill., und ließ sich in Liberty Township nieder.

Johann A. Roth war am 11. April 1814 zu Menfammer, Bagern, geboren, und tam im Sahre 1836 nach ben Bereinigten Staaten, wo er sich in Quincy nieberließ und in feinem in Deutschland erlernten Sandwerk als Möbelschreiner arbeitete. Am 13. Auguft 1838 trat er mit Appollonia Schell Die Gattin war am 2. Mai in die Ghe. 1819 in Bayern geboren und im Jahre 1835 mit ihren Eltern nach Quincy getommen. Im Jahre 1849 zog Roth über die westlichen Gbenen nach Californien, bem Golblande, und kehrte im Jahre 1852 gurud. Im Jahre 1854 zog er nochmals nach ben Goldfelbern bes fernen Weftens, von wo er in 1856 gurudfehrte und sich alsbann zu Camp Point nieberließ, wo er Jahre lang eine Ofenhandlung nebst Blediwaaren : Bejdiaft betrieb.

Johann A. Roth starb am 1. Oktober 1875. Johann W. Roth, gegenwärtig Sheriff von Abams County, ist ein Sohn bes Chepaares.

Im Jahre 1776 war Lubwig Ruff zu Neu Hornbach in der Rheinpfalz geboren. Derselbe war Mühlenbauer und kam als junger Mann nach Weiler, bei Weißenburg im Elsaß, wo er mit der im Jahre 1778 gestorenen Elisabeth Breit in die She trat. Ludwig Ruff betried zu Weiler eine Delsund Sägemühle und wurde auch zum Bürgers meister des Ortes gewählt. Im Jahre 1837 kam das Shepar nach den Bereinigten Staaten und ließ sich in Quincy nieder, wo Ludwig Ruff im Jahre 1846 starb, während die Gattin ihm im Jahre 1857 im Tode folgte.

Caspar Ruff, ein Sohn bes vorge= nannten Chepaares, mar im Jahre 1806 gu Beiler im Elfaß geboren, wo auch feine Chegattin Margarethe, eine geborene Baftian, im Sahre 1809 das Licht ber Welt erblickte. Das Chepaar kam mit ben Eltern bes Herrn Ruff im Jahre 1837 nach Quincy. Caspar Ruff mar Sammerschmieb und betrieb anfangs eine Schmiebe an ber Sübwest: Ece von 6. und State Strafe, mo jett bie große Bertstatt ber Bautontraftoren Burtin & Rämpen steht. Alsbann baute er für Wilhelm Gaffer die alte Wajhington Brauerei an ber Guboft: Ede von 6. und State Strafe, und betrieb biefelbe auch eine Beit lang gu= fammen mit Wilhelm Gaffer. Gpater übernahm Caspar Ruff biefe Brauerei und betrieb bas Geschäft brei Jahre lang zusammen mit Theodor Brindwirth, worauf ber Lettere nach St. Louis zog und bort eine Brauerei anleate. Schlieglich vertaufte Caspar Ruff bie Washington Brauerei an bie Firma Blank & Thies; später ging bieselbe in bie Hände ber Firma Luther & Düerstein über, ber alte Bau murbe abgebrochen und eine neue Brauerei errichtet, die nun schon seit einer Reihe von Jahren von Gottlieb Schanz geeignet und betrieben wirb. Caspar Ruff aber errichtete eine Brauerei an ber Gub 12. Straße, mo er icon einen Telfenteller befaß, und betrieb diese Brauerei viele Jahre, bis er im Jahre 1873 im Alter von 67 Jahren

Digitized by GOOGLE

ans bem Leben ichieb; Die Gattin lebte noch bis 1899, wo fie im hohen Alter von 90 Sahren ftarb. Die Brauerei murbe von ben Söhnen bes Chepnares übernommen, welche im Laufe ber Jahre bedeutende Berbefferun= gen vornahmen und bas Geichäft heute noch betreiben. Die Sohne bes Chepaares finb : Heinrich Ruff, im Jahre 1839 in Quincy geboren, welcher gegenwärtig eine Teppich= Handlung betreibt; Johann Ruff, praktischer Brauer, welcher vor Jahren starb, boch ist sein Sohn Wilhelm nun als praktischer Brauer im Geschäft thätig, und Caspar Ruff, gegenwärtig Oberleiter bes Brauerei-Be-Folgende Töchter bes Chepaares ídájts. weilen gegenwärtig noch unter ben Lebenben : Krau Margarethe Krumm und Krau Mag= balene Müller in St. Joseph, Mo.; Frau Rosina Jansen, Frau Louise Jansen, Frau Friederike Tansmann und Frau Katharine Roch, in Quincy.

Im Jahre 1837 tam auch Wilhelm Gaffer mit seiner Gattin Ratharina, geb. Roch, nach Quincy. Beibe waren aus Bohlingen, Großherzogthum Baben, gebürtig. Wilhelm Gaffer war Bierbrauer und zuerst mit Anton Delabar zusammen im Geschäfte thätia; dann betrieb er zusammen mit Caspar Ruff die Brauerei an 6. und State Straße. Schließlich eröffnete er im Sahre 1841 an ber Dat Straße, zwischen 4. und 5. Straße, Vor 58 Jahren, also im eine Brauerei. Jahre 1843, ftarb Wilhelm Gaffer; bie Gattin lebte bis zum Jahre 1894, wo fie im hohen Alter von 94 Jahren aus dem Leben Zwei Töchter bes Chepaares leben schied.

noch: Frau Caroline Höring in The Dalles, Oregon, und Frau Elifabeth Ernst, Wittwe von Georg Ernst, in Quincy. Diese beiben Töchter waren in Quincy geboren.

Christian Abel, geboren am 23. August 1812 zu Eschbach, Großherzogthum Heffen, kam im Jahre 1837 nach Quincy, wo er im Jahre 1839 mit Charlotte Wedig in bie Ehe trat. Die Gattin mar am 22. November 1818 zu Grünftabt in Banern ge= boren und ebenfalls im Jahre 1837 nach Quincy gekommen. Im Jahre 1842 zog bas Chepaar auf's Land nach Melrose Town= ship, wo Christian Abel sich viele Jahre lang bem Ackerbau widmete und Jahre lang bie Memter bes Schuldirektors und Landftragen= Rommiffars verwaltete. Das Chepaar weilt langft nicht mehr unter ben Lebenben. 3mei Cohne, Wilhelm und Georg Abel, wohnen noch in biesem County.

Im Jahre 1837 fam auch Sales Raletenbach nach Quincy. Derselbe war im Jahre 1796 zu Oberbergen, Baben, geboren. Seine Gattin war Magbalene, geb. Meyer, und erblickte dieselbe im Jahre 1805 ebenstalls zu Oberbergen das Licht der Welt. Das Chepaar ließ sich bald an der Mill Creef nieder, wo Kaltenbach viele Jahre lang das Land bebaute. Sales Kaltenbach starb im Jahre 1872; die Gattin war ihm schon im Jahre 1865 im Tode vorausgegangen. Es leben noch etliche Kinder des Chepaares in diesem County; der in Melrose Township wohnende Karmer Wilhelm Kaltenbach ist der jüngste Sohn desselben.

Die Geschichte macht ben Jüngling zum alten Manne ohne Falten und ohne graue Haare, sie ertheilt ihm die Erfahrung bes Alsters ohne bessen Schwächen und Unbequemtiche keiten.

Geschichte ift die hinterlassenschaft großer Nationen, der Beuge der Bergangenheit, das Beispiel und der Lehrer der Gegenwart, der Warner der Zufunft. Gervantes.

Geschichte ift Philosophie, die durch Beispiel lehrt. Dionysius von Halikarnaß.

Die Geschichte hat über die Zeit triumphirt, die sonst nur von der Ewigfeit besiegt murde. Raleigh, Borrede zur Beltgeschichte.

Die Menschen werden nicht nach ihren Abfichten, sondern nach dem Erfolg ihrer Handlungen beurtheilt. Chefter field.

## Schweizer Abkömmlinge im Fort Dearborn Gemețel.

Dr. N. Simmons in Lawrence, Kas., erzählt in einem 1896 herausgegebenen Pamphlet\*) Folgenbes:

Philipp Simmons (ursprünglich Simons) ließ fich in ber letten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts mit feiner Familie in Dork County, in Bennfylvanien, am Susquehanna= Kluß nieber. Sie maren Schweizer. Wenige Sahre fpater fiebelte fich ihnen gegenüber, an ber anderen Seite bes Bluges, die Schweiger= Kamilie Millhoufe (Mühlhaus) in Lancafter County an. Bis zum Sahre 1800 hatten bie alten Simons bas Beitliche gesegnet. Ihr Sohn John, beffen Ghe mit 6 fraftigen Buben und 4 Töchtern gejegnet mar, benen er Beimftatten sichern wollte, jog im Jahre 1800 mit ber gangen Kamilie nach Birginien, aber, weil ihm die Zustande bort, vornehmlich bie Stlaverei, nicht behagten, im nächsten Jahre weiter nach Ohio. Merkwürdiger Beise stieß er auf bem Bege mit ber gu gleichem Zwede ausgezogenen Familie Mill: house ausammen; und sie ließen sich nach weiterer gemeinsamer Wanderung in nächster Nachbarschaft von einander im Miamithal nieber, wo Simmons am Loft Creek, nicht weit vom heutigen Danton, 6 Biertel-Settionen Land belegte. 3m Marg 1808 bei= rathete John Simmons jr. Susan Millhouse, und Ende bes folgenben Sahres murbe ihnen ein Knabe, David, geboren. Um 14. Marg 1810 nahm John jr. Dienste in ber Armee, um die Grenze vertheidigen zu helfen, und murbe nach Fort Dearborn geschickt. Laufe eines Jahres mar er zum Corporal avancirt und erhielt Urlaub, um Frau und Rind zu holen, - eine gefährliche Aufgabe, benn ber 400 Meilen lange Weg burch bie Wildniß mar von Indianern bedroht. Aber er brachte sie gludlich nach bem Fort, bie menigen Sabseligkeiten auf einem Padpferbe mit sich führend. Um 12. Februar 1812, also nur 6 Monate vor bem Gemetel, wurde bem jungen Paare ein Mabchen, Sufanne,

geboren, mahricheinlich bas erfte meife Rinb. das innerhalb ber Grengen von Chicago bas Licht ber Welt erblickt hat. In bem Gemetel fiel Corporal Simmons nach mannhafter Bertheidigung, ber Knabe murbe por ben Augen ber Mutter ermorbet; fie felbft unb bas Tochterchen murben verschont. Man ichleppte fie erft nach Green Ban, ju Fuß natürlich, wobei fie nicht nur bas Rind zu tragen, fon= bern auch Holz zu sammeln und zu kochen Port mußte fie Spiegruthen laufen, und bas Rind mar mehr als einmal in Gefahr, ermorbet zu merben. Bon bort murbe fie wieder nach Fort Dearborn, füblich um ben See berum, bis nach Madinam, und ba Unterhandlungen megen ihrer Auslieferung angefnüpft maren, von bort nach Detroit und weiter nach Fort Meigs genommen, mo fie Ende Marg anlangte. Die Frau ertrug bie ungeheueren Strapagen biefer Reife mitten im Winter (fie mar nur mit bunnen Lumpen bekleibet, mußte bas mittlerweile ein Sahr alt gewordene Kind tragen, und bazu Magd= bienfte fur bie Indianer verrichten) mit ge= rabezu bewundernsmurbiger Standhaftigfeit, und ohne nur einen Augenblick zusammenzu= brechen.

Erft nachbem sie Mitte April 1813 glücklich in die Arme ihrer Familie gelangt war, brachen die lange niedergehaltenen Gefühle hervor, und äußerten sich in Monate langem Weinen. — Ihre Leiden waren noch nicht zu Ende, benn im August besselben Jahres brachen Indianer in die Ansiedelung, und tödteten ihre Schwester und ihren Schwager Henry Dilbone (Dillbein) bei der Arbeit auf dem Felde.

Frau Susan Simons zog später mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn Moses Winans erst nach Shelby County, Ohio, und 1853 nach Springville, Linn County, Jowa, wo sie 1857 am 27. September gesterben ist. Die Tochter lebte 1896 noch in Santa Ana, Californien.

<sup>\*)</sup> The Fort Dearborn Massacre, a Romantic and Graphic History of Corporal John Simmons and his Brave Wife. By N. Simmons, M. D., Lawrence, Kansas. 1896.

# Die Beveraner=Kolonie in Will County, Ill., und ihre Töchter-Kolonien.

Einen sehr werthvollen Bestandtheil seiner Bewölkerung verdankt Will County dem Jeverlande, dem nördlichen, westlich vom Jahdebusen belegenen Theile des Großherzogethums Oldenburg, dessen im Jahrhunderte langen, unablässigen Ringen mit dem Meere, das ihre Wohnstätten immer von Neuem besdrohte, stahlhart gewordenen oftsriesisichen Bewohner der Welt viele tüchtige und nicht wenig große Männer\*) gegeben haben.

Es find besonders die Townships Greensgarden und Monee, wo sich die Jeveraner niedergelassen haben, doch finden sie sich auch in Frankfort, Peotone und anderen Townships von Will County.

Den erften Unftog zu diejer Rolonie foll ber Conditor Gerhard Beinrich Bru= mund gegeben haben, der ungefähr 1845 nach Chicago gekommen war. Er veran= lagte ben Rautor Friedrich Beinrich Lührs\*\*) in Norder-Schweiberg im Jeverlande, der eine Nichte von ihm zur Frau hatte und mit den Berhältniffen unzufrieden geworben war, nach Amerika überzusiedeln, wo tüchtige deutsche Lehrer damals wie jest gesuchte Waare waren. Lührs kam mit Fran und zwei fleinen Töchtern', fowie feinem Schwager Dietrich Brumund \*\*\*) nebst Frau und 4 Kindern und beffen Bruder im Jahre 1849 nach Chicago. Aber obwohl man ihm dort

<sup>\*)</sup> Betrachten wir feine Züge, jo fteigt bie fehr ftarte Bermuthung auf, bag Abraham Lincoln (Linkshorn) friesischen Stammes mar.

<sup>\*\*)</sup> Friedrich Heinrich Lührs, geb. am 20. Tezember 1817 als Sohn von Heinrich und Cite. geb. Popfen, gu Sandel im Zeverlande, murbe gebrer, Diente als folder in Letten, Sobenfirchen und anberen Orten, gulest in Norder-Schweiberg, von wo er nach Amerika auswanderte. Wie bie von ihm mitgebrachte, aus über 800 Banben beniehenbe Bibliothef und Die gablreichen Juftrumente, barunter ein Biano von Saffenhoff in Bremen, beweifen (es ift Alles noch vorbanden), war er ein belefener Mann und großer Muntliebhaber, und man muß ben ungeheuren fleiß bewundern, mit welchem er gange Schränke voll Lieber, Cantaten und Quverturen, ja gange Partituren ber gebiegenften Opern eigenhanbig fopirt hat. Dogleich man in Chicago in ibn brang, auch bier als Behrer gu mirfen, jog er bas Lanbleben por. Spater allerbings fiebelte er von ber garm nach Monee über, eröffnete bort einen Laben und errichtete ben erften Getreibefpeider, woburd er zu einem fehr mobilhabenben Manne murbe. Conft hatte er manches ichmere Chichal burchzumachen. Seine erne Frau Margarethe, geb. Brumund, ftarb wenige Jahre nach der Einwanderung; and die zweite Frau, die Wittwe Eben, geb. Harms, lebte nicht lange. Die britte, Weiche Margarethe auch bie zweite gran, die Wittwe Gben, geb. Sarms, lebte nicht lange. Die britte, Weiche Margarethe Boben aus Barel in Olbenburg, farb bei ber Weburt ihres ernen Kindes. Luftes selbst ftarb am 20. Dezem= ber 1894 im fait vollendeten 78. Lebensjahre, hochgeachtet und betrauert von einem weiten Freundesfreife. Bon feiner erften grau überlebten ihn die mit ihm berüber gefommenen Tochter Emma, verheirathet mit bem Apotheler Job. Albert Beins in Monee (aus Loditebt in Sannover, eingewandert ungefähr 1865, jest in Chicago wohnhaft, ihr einziger Sohn bekleibet eine Bertrauensftellung in der First Nationalbant); und helene Amalie, Wittme des Leichenbenatters narl & H. Müller aus Leinzig, eingewandert 1863, 5 Kinber, 1 Entel; ferner beren rechter Bruber Gerhard Beinrich, ber nach Cherotee, ga., gezogen ift und mit seiner Arau, geb. Herbst, aus Monee, 9 Rinder aufgezogen hat; Hermann Heinrich, Sohn aus ber zweiten Ehe, ber in Clinton, Ja., ansäsig in und 3 Kinder hat, und Louis &., Sohn britter The, geb. 23. November 1865 fruber beim Bater im Geldait, bas nach beffen Lobe ausverfauft murbe, mobubajt in Mouee; feit 4. November 1886 verheirathet mit Wilhelmine Baumgarten aus Medlenburg, Die 18;2 mit ihren Gliern nach Greengarben fam. Bis 1901 6 Rinber. Angerbem ift noch eine Stieftochter aus zweiter Che vorbanden, Friederife, geb. Gben, die Wittme bes fruheren Cheriffs von Will County, Grn. Loreng Rein (geburtig aus Alzen in Rheinheffen, fruber im Manhattan Townibip antaliig). Gie mobut in Soliet.

<sup>\*\*\*)</sup> Brumund, geb. 1818, gen. 17. Kebruar 1885; genoß eine gute Schulz und kaufmännische Bildung und war mehrere Jahre Handlungsgehülfe in Holland; siedelte sich zuern in Greenaarden Jownschip, im Jahre 1851 in der Rähe von Mokena in Arantfort Jownship au, und wurde ein Großgentbum versiedem er durch Ankauf von Soldaten: Scrip sein ansänglich von der Regierung erlangtes Gigentbum versmehrte. Er besat zur Zeit seines Jodes 317 Acres in Krautsort Jownship, über 700 in Greenaarden Township, 1280 in Stoddard County. Mo., und auch noch bedeutendes Gigenthum in Jowa. Bon seinen sieden zur Großährigkeit gediehenen Rindern fiard der ältene Sohn, Gerhard Heint Meinen fieden zur Großährigkeit gediehenen Rindern fiard der ältene Sohn, Gerhard Heint Meidem er sich im Kriege als Mitglied des 20. und später des 65. All. Inf. Regis, ichwere Krautsheit zugezogen, von der er sich mie ganz erholke, 1883 in Florida. Der zweite, Peter, in 1889 als Arxt in Colorado gestorden. Seine Zwilligsfichweiter ist in Stoddard Gounty. Mo., an Herrn L. Jüna und Lizzie leben seit 1890 bei der Mutter (Magdalene, geb. Vöher am Elmburn College verheirathet. Lina und Lizzie leben seit 1890 bei der Mutter (Magdalene, geb. Bolkers) in Englewood. Tietrich, geboren 1846, der die näterliche Karm erbte, wurde als Karmer erzogen, gina 20-jährig nach dem Indianer: Zerrutorinm, wo sein Bruder Gerhard Heinrich Besuch betried, half biesem in demselben Sommer auf von Judianern sir 25 Cents per Acre gepachteten gande 600 Fonnen deu machen, mußte aber dem Kieber weichen, seste im folgenden Winter eine der väterlichen Karmen in Stoddard County, Wo., in Stand, und kehrer dan und Kiell County zurück, wo er seitdem geblieden in. Rerheirathet 29. März 1870 mit Dorothea Battenbausen auß Kurhessen, aeb. 19. Wärz 1870, eingemandert 1853 mit Eltern (Abam und Katharina) 1853 nach Coof County; 5 Kinder, Ander, Lietzich, Kranf, Alvin, Louise, Errat seitenen Mitblürgern als Schultrustee und Alseiger gebeient.

für jene Beit glänzende Anerbietungen als Lehrer machte, zog er, ber als Dorfichulmeister Landwirthschaft hatte treiben müssen, doch das Landleben vor und siedelte sich im jetigen Greengarden Township an, wo er mit bulfe von Soldaten-Scrip') 160 Acres belegte. Seine Briefe nach der Beimath bewirkten gahlreiche Nachfolge. Schon im Jahre 1850 kam fein Bruder Theile Lührs mit feiner Mutter und einer Schwester; 1851 Ulrich Caffens und Onte B. Remmers mit Mutter, Frau und Sohn aus Neuende; 1852 aus bemfelben Orte Beinrich Barms mit Frau, zwei Söhnen (Hermann E. und Johann Böden) und zwei Töchtern; Sinrich Böden mit Frau, zwei Söhnen (Hinrich und Carl) und einer Tochter; Berd Behrens Bo: den mit Frau und zwei Sohnen (Bernhard und Rarl), und Bode Behrens Boden, bem die Frau unterwegs auf dem Schiffe gestorben war.2)

Im Jahre 1853 kamen drei Brüder Dierks: Siebelt mit Frau, geb. Jacobs, zwei Töchtern und Sohn Joh. Hinrich, etwas später bessen Mutter mit seinen Brüdern Johann Friedrich, auch schon Famislienvater, und Gerd Albers Dierks, sowie Friedrich Gerdes Janssen, alle aus Schoost, sowie Hinrich Beters aus Ostiem und sein Schwager Anton Cassien sie nut Frau und Kindern; ferner Bernshard Classen, Stiefsohn von Reent Eden Freese.

Eine starke friesische Einwanderung brachte das Jahr 1854. Es kamen Heinrich Staffen\*) und Helmerich Jansen aus Schooft, Cornelius Behren d Jascobs\*\*) mit Frau und Kindern aus Schortens, Harm Jürgen Gerdes nebst Frau und Sohn Wilhelm aus Moorwersten, Edo Haien Ochen nebst Frau und drei Stiefsschnen, Boy, Claas und Christian Hayen, aus Wiefels, und Reent Eden Freese\*\*) mit Frau und Kindern aus Sillensstede. Sie verließen die Heimath am 2. Ofterstage 1854 und kamen nach nur fünswöchents

<sup>1)</sup> Ausgestellt an Lewis Bangandt, Gemeiner in Capt. Dill's Comp., 1. Regt., Georgia Bol., und von biefem übertragen an Conrad Billaner. Land-Patent vom 10. August 1850.

<sup>2)</sup> Die Bodens find ipater, Ende ber Siebziger Jahre, nach Kanjas gezogen. Bernhard Behrens Boden mar Schuhmacher von Profession und trieb dies Gewerbe dis 1854 auch hier. Tann wurde auch er Farmer. War 20 Jahre Schuldirektor. Berheirathet mit Karoline Lehmann. 2 Söhne, 1 Lochter.

<sup>\*)</sup> Heinrich Staffen lebt jest noch in Greengarben Tp. Er hatte braußen bas Schreinerhands werf gelernt und trieb basselbe auch hier neben ber Arbeit auf der Farm. In Jahre 1861 erward er eine eigene Karm und hat jest 260 Acres. Im Jahre 1876 wurde er Land Agent für die Illinois Central: und die Kansas-Pacific-Bahn, bereifte einen großen Theil des Südwestens und Westens, und seiner Vermittelung haupssächlich verdanft die blühende beutiche kolonie in Ellemorth County und den daran greuzenden Counties im öftlichen Theile des mittleren Kansas ihr Entsiehen, wo es jest eine beutsche Baptistens, eine Intherische mo eine katholische Gemeinde giedt. — Auch in Arfansas und Rebraska hat er deutsche Nieders lassungen begründet. Im Jahre 1874 gründete er in Wonee eine beutschengliche Hochichte, die unter dem tüchtigen Lehrer E. E. Jausen von weither Schüler auzog, und vier Jahre lang in hoher Blüthe stand, aber dann durch Jauzen's Kortgang nach Kansas einging. Mit seinem Better Keinrich H. Staffen setze er in der Legislatur von 1867 das Geses durch, welches die Erründung gegenseitiger Karmer-Kenerverücherungen gestattete, und dem Verlen der Werengarden Mutual Co. (deren beständiger Präsident, mit Ansachme von sechs Jahren, wo er auf Reisen war, Keinrich Staffen war und noch ist), und viele gleiche Gesellschaften in vielen Keisen des Staates ihr iegensreiches Taien verdanken.

<sup>\*\*)</sup> Karmer und Biehrüchter, geboren 12. Februar 1814; 121 Acres; verheirathet mit Marie Dierks, geboren 27. September 1821; 8 Kinder: Unna, Georg, Johanna, Katharine, Karoline, Johann, Wilhelmine, Mathilbe, wovon die letten fünf bier geboren.

licher glücklicher Seereise auf dem Bremer Segelschiff "Alfred," Capt. Bund (auch einem Olbenburger), am 2. Pfingsttage (8. Juni) in Greengarden an. Ihnen folgten einige Wochen später Harm Heinrich, mit Frau und Kindern aus Westrum. Alle diese waren aus dem Jeverlande; aus dem Budjadinger Lande tamen noch hinzu Lübbe Albers?) und Rohann Kechtmann.

Im Jahre 1855 tamen die Eltern von Beinrich Staffen, Johann Beinrich Staffen3) nebst Frau und beffen fünf Brubern, Bermann Behrend, Johann Beiden, Bernhardt Hinrich, Diedrich Christoph und Johann Beinrich, aus Schooft, und mit ihnen Ulrich Beinrich Sinrichs') Schortens. - Bleich nach ihnen kamen mit einem arberen Schiffe Gerb Sacobs vom Rahrdum nebst Frau, drei Göhnen (Jacob, Hinrich, Christian und Rippe) und zwei Töchtern (Marie und Johanne), und einem Stiefjohn, Johann Sinrich Janffen, fowie Martin Freese mit Frau und Tochter. Ru 1856 folgten Ulrich Bolfers ) aus Schortens, mit Frau und zwei Sohnen (hinrich und Dietrich) und mehreren Töchtern, und Frerich Theilen aus Sandel.

In den nachfolgenden Jahren des fechiten Jahrzehnts erhielt dieje Jeveraner-Micderlaffung noch weiteren Zuwachs durch Sarm Menen Berdes, Bolfert und Freismer & i n= rich's, Binrich Ter Belle, Johann Barten Leiten aus Rleverns, nebst Frau und vier Söhnen (Barm Behrend, Beide, Johann und Binrich) und zwei Tochtern; Gerfe Wilten und George B. Tiarts (fpater in Chicago) aus Schortens; Wilke Raffens, Ortgies Sanffen, Berhard Grasmener, Fried: rich Jacobs, August Barten, Barm Behrend Beiten aus Schooft mit brei Gobnen (Roh. Wilms, Hermann und Heinrich); Ludwig Gralfs, August Degen und hermann und Anton Deinen, Bilfe Dierts (Bruder ber 1852 gefommenen), Enlle Q bbers, Jürgen Enllers und D. F. Tholen, und 1861 durch Rarl und Dietrich Bring und Johann B. Janjen aus Schooft, 1862 durch Rarl und Jan Smit aus Angphausen. Dazu tam noch aus bem Budjadinger Lande Carften Lantenau mit Frau und Rindern.

Und es find ihrer noch mehr gewesen, aber die Genannten sind es, deren sich die noch tebenden Ansiedler entsinnen können.

Die Niederlaffung vermehrte fich schnell von innen heraus, die Jugend wuchs heran und

Sein einziger Sohn, Henrich H. Stassen, geboren am 2. März 1838 in Westrum, widmete sich gänzlich der Landwirthschaft, verheirathete sich am 4. Februar 1866 bei einem Besuche in seinem alten Later-lande in Woddem Jowerland, nit kräulein Geiche Maria Ludden, Tochter von Hillerich Lanssen und Annsa Dudden, lettere geboren 27. Augunt 1846 im nirchspiel Sengwarden, Jewerland. Er hatte in Sefetion 36, Greengarden Lowniship, eine 160 Acres große Jam erworden, bewirthichaftete dieselbe bis zum 1. März 1887, und siedelte dann nach Joliet, Il., über. Alls einer der Lirektoren des Schuldezirfs Ro. 8 von Green Garden Towniship, welches Chrenamt er dis zu ieiner lleberisedelung nach Joliet besändig der kleibete, half er die erste Kreischule in jenem Bezirke errichten. Im Jahre 1867 gründeten er, ich Bater darm Hinrich Stassen karmere Vultuak Fire Anjurance Co., beren Kassensichter er 19 Jahre war. Im Jahre 1872 wurde er zum Lisessprigt sier Green

Digitized by GOOGI

<sup>1)</sup> Bon Hause aus Schuhmacher, geb. zu Keldhausen, im Rirchspiel Schortens, im Zeverland, 15. September 1805; gestorben ben 16. Rovember 1886 in Eren Carben, All. Beth. mit Metta, geborene Mirichs, geb. 11. März 1808 zu Langstraße, Mirchspiel Repsholt, im Haundverschen Türiesland; gest. zu Monee, Ju., 3. September 1865. Sie wanderten zusammen am Charfreitag 1854 von ihrem Heimathsborte Weitrum, Zeverland, nach Premerhaien aus, mußten aber bis zum 4. Mai im Answanderungshause bazielbit Quartier nehman, ehe sie über See besördert werden konnten, weil das Schis, auf dem sie Kassause genommen hatten, bereits abgesegelt war; schissten sie kie Kew York, und nach einer Kassause, Kappt. Lenupke, am 4. Wai ein, erreichten nach einer 42-tägigen Keise Kew York, und nach einer weiteren 14tägigen Reise, dath zu Wasser und bald zu Land, am 29. Inni ihr Resieziel Monee, in Will County, Ill., wo er sich zuerst als erster Schuhmacher niederließ, und häters Vieres Land, eine Meile südlich von Monee liegend, direkt von den Indianern kaufte, wozu der damatige Fräschent Abraham Lincoln vorher seine amtliche Genehmigung geben mußte. War einer der Fründer der evangelich luthersichen Gemeinde in Monee, beren erste Ansänge dies auf 1858 zurückeichen, wenn auch erst 1863 eine Kirche, und zugleich eine Kiauswohung, die zuerst ebensalls als Schule diente, errichtet wurde. Auch gab er den ersten Ausder gemehnen der Veren Garden Faumer's Muthal Fire Indurance Co., deren Statuten im Weientlichen denen der Leveraner Feuerfasse nachzeichte fünd; übe ist streng auf das Prinzip gegründet, daß Kiemandem größele Last auferlegt wird, als zur Eckung des entstiandenen Schadens nothwendig. Uederhaupt war er ein ausgeweckter, an den allgemeinen Nusen betreisenden Eingen lebbaft Antheil nehmender Mann. Seine Kamilie bestand aus ihm selbaft, einer Frau und vier Kindern: Anna Maria, Heinrich ha. Weit C. und Hermine C. Stassen, alle vier in Teutschland geboren.

fand bald nicht genng Ellbogenraum. Die gablreichen Söhne und Töchter verlangten noch eigenem Besit und bas Land in der Nähe wurde zu begehrt und zu theuer. Man sah sich deshalb nach billigeren Heimstätten um. Der erste lleberschuft wandte sich Ende der sechziger Jahre nach Froquois County, das bamals noch ziemlich menschenleer war und (1860) erst 12,328 Einwohner zählte (jest 38,014), und wo sich die Jeveraner hauptfächlich in Ash Grove und Umgegend angefiedelt haben. Undere, jo die Gebrüder Dierts, John Boden Barms und Ernft Gaeth, fiedelten nach Saunders County in Nebrasta, einige auch nach Jowa und Missouri über, und vereinzelt empfing wohl jeder westliche Staat einen Ableger aus Will County.

In ipateren Jahren, ungefähr von 1876 an, trat eine weitere große Auswanderung nach Kanjas und Nebrasta ein. Die neue Niederstaffung in Kanjas erfolgte zuerst hauptsächlich in Ellsworth County. Ueber die Geschichte derselben ist Folgendes zu erwähnen:

Die anjängliche Zerstreuung des Greengardener Ueberichusses nach allen Himmelsrichtungen brachte Herrn Heinrich Stassen auf den
Gedanken, ob es nicht möglich sei, ein neues
Greengarden in einem der westlichen Staaten
in's Leben zu rusen, wo gutes Land noch billig
zu haben war, und so die Nachkommen der
Zeveraner bessammen zu halten. Er machte
sich zunächst nach Winnesota auf, das damals

das Hauptziel der Einwanderung war, aber er fand, bag die Winter bort zu lang feien, um neben bem Ackerban mit Erfolg Bichzucht zu treiben, ohne welche, wie seine gereifte Bauern= erfahrung ihm fagte, Aderbau auf die Dauer sich nicht bezahlt. In Nebrasta, wo er febr gutes Land fand, wollte ber Winterweigen nicht gedeihen, und nach der in Greengarden gemachten Erfahrung lohnt sich ber Anbau von Sommerweigen wegen der Feldmange (Chinchbug), die nicht nur den Weigen, sondern hinterber auch den hafer und das Korn verdirbt, auf die Dauer nicht. In Teras fah es herrn Staffen bamale ned zu wild aus, auch ftorte ihn ber allzuhäufige Gebrauch bes Revolvers. Aber in Ranjas, welches er im Jahre 1874 mehrere Wochen lang nach verschiedenen Richtungen bereifte, fand er, mas er judite. Er war mit der damaligen Kanjas Bacific-Bahn bis nach Ruffell gefahren und hatte auf bem Rüdwege von mehreren ber Stationen aus Ausflüge in's Land hinein gemacht. Topeka aus fuhr er mit der Atchijon, Topeka Santa Ké Bahn westlich bis Great Bend, und fand nördlich diefer Strede, zwijchen dem Smoth Sill und dem Arkanfas Fluffe, im füdlichen Theile von Ellsworth und im nördlichen Theile von Rice County eine fehr ichone, fruchtbare, für den Anban von Winterweigen, Safer und Mais, sowie wegen der furzen und mitben Winter zur Biehzucht vorzüglich geeignete und bis dahin noch ganglich unbesiedelte Prarie.

Garben, und im Jahre 1873 zum Supervisor des Jown gewählt, und vertrat dasselbe in der SupervisorenBehörde von Will County 12 Jahre, und war ein Jahr Borsigender derselben. Auf sein Betreiben wurden
viele Jahre hindurch die Protofolle der Supervisoren-Behörde von Jown Greengarden in deutscher Sprache
gesichtt; wurde im Jahre 1874 und nochmals im Jahre 1884 in die Staatsgesegebung, und 1886 und
wieder 1890 zum County Clerk von Will County gewählt. Noch ehe sein zweiter Termin als solcher abgelaufen, bertei ihn im April 1893 das Vertrauen seiner Mithürger auf 2 Jahre um Mayor der Stadt Josiet,
und er sührte die 1894 beide Aemter gleichzeitig, und nach dem überwiegenden Urtheile vortreiftich. Indessen
er gehört noch der Gegenwart an, und es in deshalb noch nicht die Zeit, das Kacit seiner Thätigkeit zu ziehen.
Seiner Che sind zwei Söhne entsprossen: Carl Johann, geb. 9. Texember 1866, Landwirth, verh,
am 2. Kebruar 1888 mit Anna, Tochter von Lübbe Abers; die dahn, Ende 1891, Indier: Rettie, Otto
und Ida; und Men no Hermann, die 1895 Landwirth, seitdem mit dem Bater im Grundeigenthums:
Geichätt im Josiet: verh, am 17. Mai 1896 mit Anna Bedmann, Tochter von Krip; die Ende 1901 zwei Kinder: Emil und Valter.

Von ben Töchtern von Harm Hinrich Staffen ift Marie Glife 1881 lebig gestorben; Meta beirathete Christian Schröder, sog mit diesem nach Ellsworth, Raufas, und narb dafelbu 1886 mit Hinterlaffung von 6 Kindern: Vertha, Emma, Gerhard, Antonie, Theodorund Gustan, und 5 Enteln; Hermine heirathete Krix Peters, ließ iich mit diesem 1889 in New Baden, Robertion Countn, Teras, nieder und hat 5 Kinder: Henriette, Albert, Minna, Friedrich und Mathilde. Gesammtnachkommen von Harm Hinrich Staffen bis dahin am geben: 2 Rinder, 13 Entel, 10 Urenkel.

<sup>2)</sup> Berheirathet 1) mit Wilhelmine, Wittwe von Christian Techtmann, die ihm 4 Töchter gubrachte und 5 Kinder schentte (3 Knaben und 2 Mädchen); 2) geborene Hohensbruch, 3 Sohne. War viele Jahre Affessor, Supervisor, Schultrustee und einer der Begründer und sehr thätiges Mitglied der evangelischen Kirche in Greengarden.

Das Land gehörte noch entweder ber Regierung ober ben Gifenbahnen. Rachbem er im nächsten Frühjahr zwei seiner Freunde veranlagt hatte, bas Land gleichfalls zu besichtigen, und fie jein Urtheil bestätigt hatten, ichloß er mit ber Ranjas Bacific Bahn einen Contraft ab, wonach diese gehn Seftionen Land für eine deutsche Rolonie reservirte und sich verpflich= tete, fobald eine Seftion bavon verfauft mar, eine weitere fur benjelben Rwed bei Seite gu stellen. Obgleich ber Preis, ber für bas Land geforbert murbe, fich je nach Lage und Bahlungsbedingung auf \$3 bis \$5 belief, währte es faum zwei Jahre, bis vier ganze Townibips - 144 Sektionen - verkauft waren, und zwar meift an wirkliche Unfiedler. Gines der Townships erhielt ben Namen Greengarben, und die Leute, die dort hinzogen, find nicht betrogen worden. Die Rolonie befindet fich im blübenbften Buftande. Bwei Gifen=

einem halben Jahrhundert vergebufacht.

bahnen freuzen sich im Town Greengarden; die Berbesserungen stehen, soweit die Kultur des Landes, die Wohnhäuser, die Scheunen, die Obstgärten in Frage kommen, denen in Greengarden nicht nach. In dem Städichen Lorraine befindet sich eine Centralschule, wohin die Kinder aus drei Vierteln des Towns frei besordert werden.

Von den Greengardenern, die dorthin gezogen, sind zu nennen: Hermann Staffen, E. C. Janzen, hermann Schröder, Hermann Möblemann, Böde B. Böden, Carl und Theodor Böden, Joh. heiten, heinrich heiten, harm Behrens heiten, heite heiten, Joh. Hinrich Staffen jr., Christian Schröder und viele Andere.

Da aber das Land dort schnell im Preise stieg und auch das Eisenbahnland in der Nachbarschaft sehr bald vergriffen war, wurde noch etwa sechzig Meilen östlich, in Warion County,

Rinber: 1. Seinrich Staffen, geboren 9. September 1835; nach (Breengarben 1854. Berheiratbet 1859 mit Dorothea Dregler, geboren 7. Oftober 1839 gu Yöhngen bei (Böttingen.

|                                                                                                                                                                                               | Entel.                                  | urentel. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Enkel: a. Beke Margarethe, geboren 30. Rovember 1860; verheis                                                                                                                                 |                                         |          |
| rathet mit Hermann Schröder, Greengarden Cownship, Ras.                                                                                                                                       |                                         | 6        |
| b. Bilhelmine, geboren 17. Januai 1863; gest. 11. Mai                                                                                                                                         |                                         |          |
| 1889, verheirathet mit (Bustan Schröber                                                                                                                                                       |                                         | 1        |
| c. Johanna Charlotte, geboren 19. Angun 1865; verhei:                                                                                                                                         |                                         | •        |
| wother wit Coul Cinnids (Folia Minids) Deliet                                                                                                                                                 |                                         | . 3      |
| rathet mit Karl Hinrichs (Cohn Ulrich's), Joliet                                                                                                                                              |                                         | . •      |
| d. Auguste henriette, geboren 7. Geptember 1869, ver-                                                                                                                                         |                                         |          |
| heirathet mit Johann Dregler, Granger, Ranjas                                                                                                                                                 |                                         | 2        |
| e. Heinrich Auguft, geboren 27. Mai 1871; verheirathet mit                                                                                                                                    |                                         |          |
| Luife Binrichs, Tochter von Ulrich, Monee                                                                                                                                                     | _                                       | 3        |
| f. Dora Dina, geboren 30. Januar 1874, ledig                                                                                                                                                  | _                                       |          |
| g. Bilbelm Bermann, geboren 12. Augunt 1876, ledig                                                                                                                                            |                                         |          |
| h. Dina Friederite, geboren 27. Mart 1879; verheirathet                                                                                                                                       |                                         |          |
| mit hinrich hinrichs (Sohn von Ulrich)                                                                                                                                                        | _                                       |          |
| of the net Blanch (200)                                                                                                                                                                       | _                                       | _        |
| i. Albert Bernhard   Zwillinge, geb. 28. Sept. 1881<br>k. Charlotte Zosephine   Zwillinge, geb. 28. Sept. 1881                                                                                | _                                       |          |
| k. Charlotte Solebaite                                                                                                                                                                        |                                         |          |
| l. Arthur Dietrich, geboren 22. April 1884                                                                                                                                                    |                                         |          |
| Bujammen                                                                                                                                                                                      | 10                                      | 15       |
| · ·                                                                                                                                                                                           | • 0                                     | 1.,      |
| 2. Sermann Berens Staffen, geboren 13. Mar; 1837, wohnhaft in Ranfas;                                                                                                                         |                                         | _        |
| verheirathet mit Johanna Buid aus Emden                                                                                                                                                       | 6                                       | 5        |
| 3. 3ohann Beiden Staffen, wohnhaft in Beotone; verheirathet mit Unna                                                                                                                          |                                         |          |
| Bolfers, Tochter von Ulrich                                                                                                                                                                   | 7                                       | -4       |
| 4. Bernhard Staffen; 1870 nach St. Paul übergefiedelt, wo er im jegigen                                                                                                                       |                                         |          |
| Mittelpunft ber Ctabt 10 Acres faufte; verheirathet mit Josephine Bug.e,                                                                                                                      |                                         |          |
| Deutsch: Böhmin                                                                                                                                                                               | 7                                       | 2(?)     |
| 5. Dietrich Stagen, wohnhaft in Beotone; verheiratheit mit Dina harms,                                                                                                                        |                                         | -(.,     |
| Tochter von H. Harms                                                                                                                                                                          | 5                                       | 6        |
| 6. Johann Binrich; geftorben in Ellsworth, Ras.; verheirathet mit Marie                                                                                                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,        |
| Difner ans Monee                                                                                                                                                                              | 6                                       | 1        |
|                                                                                                                                                                                               |                                         | n Sahra  |
| Gesammtnachkommen von Johann hinrich Staffen und Befe Margarethe, geborene Beiden, im Jahre 1901 am Leben: 5 Shne, 41 Entel, 33 ober mehr Urentel. — Die Familie hat fich also in weniger als |                                         |          |
| - 1991 um repent: a comme. 41 which as open ment litelifel — 3 le scamille hat han allo di                                                                                                    | 7110111                                 |          |

1) Diente 3 Jahre im 100. All. Aufanterie Regiment; Farmer, 160 Acres; verheirathet mit Karoline Karch, geboren in Herfimer County, N. P. ; 5 Rinber: Henviette, Rail F., Glifabeth F., Youis M., Heinrich J.
3) Farmer und Biehiuchter; geboren 1. Augun 1814; 120 Acres; verheirathet mit Katharine Rruie, geboren 18. Oftober 1821. Rinber: Anna Rath., Sinuch, Elifabeth, Amalic, Tietuch, Friederife.

<sup>3)</sup> Johann hinrich Staffen, geboren 19. Oftober 1802 ju Relbhaufen, eingewandert 1855, taufte 160 Acres. Frau: Befe Margarethe Staffen, geborene heiden, geboren 10. Dai 1814 in Schooft.

eine zweite deutsche Kolonie an der Santa Fé Bahn augefangen, wohin auch viele Greengardener zogen, so Georg Hobein, Ludwig und Karl Lehmann, Eduard Hahen, A. Tepe, Lambert Werkmann, Ludwig Zahrut, Christian, Karl und Samuel Kleinhammer u. s. w.

Die Greengardener Niederlassung in Ne= braska befindet sich in Plattville und Umgegend in Saunders County. Und von ihr find bereits zahlreiche Ableger — meist nach Dakota und Minnesota — entsandt worden. sieht, das kleine Jeverland, das nur 127.8 eng= lische Quadratmeilen umfaßt, hat in Amerika bereits einen viel größeren Landstrich bevölkert. Denn der von den Jeveranern und ihren Rachkommen allein in Greengarden Township in Will County eingenommene Theil (die öftliche Salfte des Townships) umfaßt etwa 18 Duadratmeilen; ber in den Townships Monee, Frantfort und Beotone reichlich so viel; in Ranfas mogen fie ungefähr ein Drittel ber dortigen Niederlassungen — etwa 72 Quadrat= meilen - besitzen, und was ihnen in Nebrasta, in Dafota und Minnesota gehört, wird sich auf nicht viel weniger belaufen.

And die erste deutsche Kirchen: Gemeinde in Greengarden Township und Monee ift von diesen Jeveranern gegründet Eine erhebliche Angahl von ihnen, worden. jo die Staffen's, Dierks, Jacobs, Gerdes (in Rankakee), Janffen's waren ichon braußen Mitglieder der Baptiften Gemeinde in Jever gewesen, und thaten sich im Jahre 1855 hier gn einer Gemeinde gujammen, die durch Br. Arnger, Prediger ber Gemeinde in Peoria, Im gleichen Jahre wurde organisirt wurde. auch eine Sonntagsschule mit 20 Kindern in Greengarden eröffnet, zu welcher ipater noch zwei weitere Sonntagsschulen an anderen Pläten kamen, und in denen Helmerich Janffen und Beinrich Staffen und viele Undere Unterricht ertheilteit. Janegen wurde noch in demfetben Sahre jum Prediger gewählt und Diente der Gemeinde, soweit ihm seine Arbeit als Schreiner und Farmer bies gestattete. Er predigte abwechselnd in den verschiedenen Schulhäusern in Greengarden und alle vier Wochen in Kankakee; auch kam er öfters nach Chicago und leitete die Berfammlungen dafelbft.

Um 5. April wurde die erfte Taufe voll= zogen, und zwar an F. G. Janffen in Ranta-Im Jahre 1859 erhielt die Gemeinde viele neue Mitglieder burch Buzug und fechs durch die Taufe; 1861 wurde sie in Racine in die Conferenz aufgenontmen. 3m Jahre 1862 starb Br. Helmerich Janffen und E. Tschirch wurde jein Nachfolger; 1863 wurde eine Prediger-Wohnung gebaut. 1864 fiedelte Br. Tschirch nach Kankakee über, wo sich eine felbst= ständige Gemeinde gebildet hatte, und Br. E. C. Janzen wurde fein Rachfolger, der aber schon im Jahre barauf einem Rufe nach Cincinnati folgte. Sein Nachfolger wurde Br. Rang bis 1868, dann, nachdem die bis dahin stets wachsende Gemeinde durch den Fortzug vieler Mitglieder nach Froquois County fehr geschwächt worden, kam im November 1868 Br. E. C. Janzen wieder. Unter ihm ver= mehrte fich die Gemeinde wieder zusehends. Im Jahre 1870 wurde das neue Berfamm= lungehaus eingeweiht. 1873 folgte Br. Ohlgart im Predigtamte, der zugleich bie Bemeinde in Ash Grove monatlich einmal bediente; ihm folgte Anfang 1876 Br. Kornmeier.

Durch die Auswanderung nach Nebraska und Ransas in 1877 und 1878 wurde die Gemeinde von Neuem fehr geschwächt und fant bis auf 21 Mitglieder herab. Es folgten als Prediger Br. Stern, Herbst 1880-1881; Br. Rlinfer, 1882-1888. Letterer war febr beliebt, die Gemeinde blühte unter ihm, die Sountageschule war sehr besucht; auch wurde 1885 von ihm ein Jugend-Berein in's Leben gerufen. Leider mußte er wegen fast voll= ständiger Erblindung das Amt niederlegen. Bon 1889 bis 1891 folgte Br. Tedlenburg; später wurde die Gemeinde abwechselnd von den Brüdern B. Graf und H. Beder, und dann von Harvey, und jest von Chicago aus bedient. Sie gahlt etwas über 20 Mitalieder und die Sonntagsichnle hat zwischen 70 und 80 Schüler.

Kommt man nach Greengarden Township, von dem die Jeveraner hauptsachtich die öftliche Hälfte einnehmen — in der westlichen sitzen meist Hessen und Hannoveraner — so glaubt man in einer friesischen Marsch zu sein. Nur

baß die Prairie nicht ganz so flach ist wie jene. Denn hier wie dort sitt ein jeder auf seinem abgesonderten Hof, der mit seinem guten Wohnhause, seinen reichen Scheunen und Stalslungen, und umgeben von zahlreichen Schattensbäumen, den Eindruck eines Herrensites macht. Im ganzen Township giebt es kein Dorf, auch kein Wirthshaus, wohl aber fünf Gotteshäuser, zwei für die Lutheraner, eins für die Baptisten, zwei für die Wethodisten. Aber dabei sind unsere Jeveraner beileibe keine Kopshänger,

sondern leben und lassen leben. Auch herrscht unter ihnen rege Untheilnahme am öffentlichen Leben, nicht nur in der Gemeinde-Berwaltung, sondern auch an national-politischen Fragen. In letterer Hinsicht schlossen sie sich von vornherein fast durchweg der republikanischen Bartei an und sind ihr, ohne sich zu kritiklosen Barteiknechten herabwurdigen zu lassen, auch treu geblieben. Nicht wenige der Jüngeren haben ihre Treue an das Adoptivland auf den Schlachtseldern des Bürgerkrieges besiegelt.

## Wilhelm Preiswerk.

Lebensbild aus der Pionierzeit von Ad. Sammerfdmidt, Maperville.

Mit dem icheidenden Jahre 1892 ging das irdijche Leben eines Mannes zu Ende, der in mannigfacher Beziehung für feine Umgebung und überhaupt für feine Mitmenschen diesfeits und jenseits des Oceans von Bedeutung gemefen ist-bes herrn Wilhelm Preiswerk in Ba-Seine Wohlthätigfeit, feine fel (Schweiz). Dienitfertigfeit und Uneigennütigfeit hatten ibn Bicten thener gemacht, beren ftille Dant barfeit weit über jein Grab hinausreicht. nun in diesen Beschichteblättern letthin von ber früheften Ginwanderung und Befetung von Dentichen in Du Lage County erzählt wurde und man daber auch der ersten Ansiedelungen des füdlichen Theils deffelben erwähnte, die durch die Gebrüder Raper und hobson begonnen wurden, mochte der Schreiber diefer Beilen in Berbindung bamit auch die Erinnerung an oben genannten Wilhelm Breis: werk machrufen, der still und geräuschlos in biefem füdlichen Theil bes County's und auch bem angrengenden nördlichsten Town Wheatland in Will County einen nicht geringen Antheil an der Entwickelung bes Landes hatte, und zwar dadurch, daß er vermöge feiner Geldmittel den fast ausnahmslos armen bentichen Unfiedlern, deren Nachbar und Freund er wurde, unter die Arme griff, theils burch Schenkung fleiner Summen und auch burch Borftredung größerer gum befinitiven Landanfauf.

Als Wilhelm Preiswerf im Sommer 1847 in New York landete, hielt er sich zuerst besuchsweise bei Verwandten in New York auf, die schon seit einem Menschenalter dort aniässig waren reiste dann, so zu sagen, zu seinem Vergnügen und um den weiten Westen zu sehen, nach Chicago; er hatte die Absücht, sich in der neuen Welt und in der ihm frems den Umgebung anszuruhen.

· Um dies zu verstehen, sei gesagt, daß Preis: wert einer begüterten Patricier Familie Basel's entstammte, daß er in seiner Jugend in einem Benfionat auf dem Lande eine vorzügliche Erziehung, die fast eine classische genannt werden kann, erhielt. Er wurde diefer Anstalt schon in frühester Jugend übergeben und blieb über 5 Jahre dort. In Bezug darauf äußerte er noch oft in seinen späteren Jahren, daß er Familienglück und Elternliebe in seiner Jugend nicht gekannt habe, da er schon jo früh aus dem häuslichen Kreise entfernt worden Der Bater, der durch feine ausgebehnten Beichäfte gang in Anspruch genommen war, überließ die Leitung des Anaben gang dem Vorsteher obenerwähnter Auftalt, einem Liar= rer Zingler, wo er gut aufgehoben war.

Selbstrebend widmete sich Preiswerk dem Kausmannsstande und als er in demielben seine Lehre bestanden hatte, ging er zu seiner weiteren Ausbildung nach Maitand (Italien), wo er bei Geschäftstrennden des Baters in

einer Seidenfabrik Anstellung fand, in der er sieben Jahre lang als Kassirer arbeitete.

In Bezug barauf, daß Preiswert, fast 27 Jahre alt, diefe feine Laufbahn verließ, äußerte er später einmal, bag ber hang gur Einfamfeit und gur Menschenschen ihn schon in ber Jugend geplagt habe. Und das fei auch bie Hauptursache gewejen, die ihn nach Amerita getrieben habe, wo er boch eigentlich nichts ju thun und zu suchen gehabt hatte. Sang gur Ginfamfeit und gur Menichenschen hat übrigens ben Mann nie verlaffen, auch nicht, als der Bürgerfrieg im Jahre 1861 ibn wieder in feine alte Beimath trieb, beren Burger er immer geblieben war. Dort lebte er mit geringen Unterbrechungen ben weitaus größten Theil feines Lebens auf einem feiner Büter in ftiller, landlicher Burudgezogenheit.

Doch Zwed diefer Blätter ift lediglich, nur Das ber Bergeffenheit zu entreißen, bag biefer jettene Mann auch an feinem Theil mitwirfte, den bei feinem Gingug noch fast völlig unentwidelten Landesverhaltniffen aufzuhelfen, indem er den kleinen Leuten, die sich ohne binlängliche Mittel bagu in Sanben zu haben, auf's Land gewagt hatten, um die Urbar= machung und Bebauung des Bodens zu bereiben, feine hülfreiche Sand bot. In ben beinahe 15 Jahren, die er in Amerika gubrachte, reiste er allerdings oft wieder in feine Beimath; er hat auf diese Beise 18 mal ben Dcean gefrenzt-febr oft auf Segelichiffentam aber, nachdem er drüben feine Beschäfte beforgt, immer wieder gern in seine einfache Lebensweise, "auf die Prärie", wie er sich ausgubruden pflegte, gurud. Es war ja auch urjurunglich nie ber 3weck feiner leberfiedelung in die neue Welt gewesen, den strebsamen deutschen Unfiedlern zu helfen, sondern das tam jo nach und nach ohne fein Wollen. jugendlicher Unerfahrenheit träumte er wirtlich, fern von den Geschäften der großen Welt in landlicher Ginfamteit die Rube des Bemuths und ben Frieden ber Grete, wonach er fich jo oft gesehnt, zu erjagen. Er war fein mußiger Einsiedler und wollte es auch nicht fein, sondern beschäftigte sich immer. förperlich ober geiftig; Trägheit und Indoleng waren ihm in ben Tod guwiber und nur fleißigen Leuten, Die fich felber helfen wollten, wollte er Berne griff er jum Spaten und gur belfen. Urt, je nach Gelegenheit betheiligte er fich an allen Arbeiten. In jener Beit mar's felbit= verständlich, daß ein junger Ginwanderer gur Landarbeit griff, benn in anderen Fächern gab's wenig zu thun. Er erzählte wohl iväter: Als ich im Jahre 1847 nach Chicago fam, war bas Fort Dearborn noch ba ungefähr an ber Stelle wo fpater das große Gijen= bahn Depot ftand, ober nabe dabei, jo recht in einem Sumpf. Chicago mochte bamals 10,= 000 Einwohner haben. Ach, wie gut ift mirs bamals ergangen! Ram jo mutterfeelenallein nach Chicago, fannte feinen Menschen, fam fo "zufällig" zu Grangers (Rame bes englischen Farmers) und fie hielten mich wie einen Und baran hat sich später jo Man= Sohn. ches gefnüpft.

In einem fpateren Briefe aus ber Schweig an einen Freund fommit Breiswerf noch ein= mal auf feine ersten Erlebnisse in Amerita. Er fagt: Mir ift Alles, mas mir vor mear als 30, ja 40 Jahren in Amerita paffirt ift. noch jo flar im Beift, als ware es von geftern. Bum Beispiel, wie ich im Geptember 1847 gang allein und ohne bestimmten 3wed in Chicago ankam, wie mich Mr. Intile, der Wirth im City Botel, bem alten Farmer Granger prajentirte, ich die Stadt mit ibm verließ, zum erstenmale eine Brairie fab, mein Lehrjahr antrat. Es ging Alles auch fpater noch gang gut, ja beffer, als ich wegen meines Leichtsinns verdient hatte. Als der Schufter Betts-ein Nachbar-gum erstenmale meine Stiefel fliden follte, hatte ich fie ichon geputt und geichmiert. B. fagte, bas hatte ich nicht thun jollen (you ought to have known better) und ließ fie feinen Schwager Wilfon. der bei ihm wohnte, eine Woche lang auf dem Felde tragen - "um das Fett abzubringen."

Dieses "Lehrjahr" tam zum Abschinß, als im Spätjahr 1848 ein Freund, mit dem er in Mailand viel verkehrt hatte, Preiswerf aufssuchte, um mit ihm ein zurückgezogenes Landsleben zu führen. In ganz furzer Zeit wurde der Vorsatz zur That. Nachdem die Freunde zur Erholung eine Reise den Mississispipipipi hinsunter die nach New Orleans gemacht hatten,

taufte Preiswert eine Farm in Briftol am For River und in Chicago ein Gespann und die nöthigen Land und Sausgerathe, miethete einen deutschen Anecht, den er kannte-- und das Leben auf ber Farm, die eine herrliche Lage, gelehnt an einen Gichenwald, hatte, begann. Indeg dauerte bas nur bis in den nächften Januar hinein. Der schreckliche Winter 1848-1849 hatte es den beiden Berren, die 7 Jahre in dem schönen Stalien gelebt hatten, und die sich so etwas gar nicht hatten träumen laffen, so verleidet, daß sie, kurz entschlossen, nach Deutschland und der Schweiz zurückehr= ten und die Farm einem Bachter überließen. Der Winter Des vorhergehenden Jahres 1847-1848 mar eben fo ausnahmsweise mild gewesen.

Doch schon im folgenden Frühjahr kehrte Preiswerk zurud, allein, seinen Freund zuruds lassend. Dieser trat wieder in seine gewohnte Lebensweise drüben zurud, während Preisewerk sich nach der Stille des Lebens auf dem Lande im Westen zurudgesehnt hatte.

Bon bier an batiren die Sulfeleiftungen, die Breiswert ben ftrebjamen beutschen Unfiedlern angedeihen ließ. Er unternahm nicht mehr die Besorgung der Farm, sondern überließ fie dem Bächter, ließ sich, nachdem er sich bei Freunden, die in einem Blodhaus wohnten, einige Monate aufgehalten hatte, gang nahe bei ihnen ein Saus bauen, bas er fpater, als er noch größere Abgeschlossenheit wünschte, abreißen und im angrenzenden Town Bheatland auf ber freien Prairie wieder aufbauen ließ. hier wohnte er jahrelang bis zu seiner permanenten Uebersiedelung in die Beimath, baute Garten und Feld, soweit ihm Bewegung nöthig mar, wobei die Beschäftigung mit feinen Büchern natürlich nicht unterblieb. Eine betagte Magb, eine Bürttembergerin, (ber er später bis zu ihrem Tobe eine Benfion auszahlen ließ), führte bie Saushaltung und beforgte auch den nicht großen Biehstand. — Dbgleich im Befit eines großen Bermögens, lebte er doch als ber Ginfachste ber Ginfachen. Bollte er einmal Chicago besuchen, so griff er wohl ohne viel Borbereitung zu hut und Stod und machte bie Reife bahin gu Guß; hin und wieder benutte er auch fein Pferd.

Auf einer dieser Reisen traf er einen eingewan= berten Landsmann, bem feine Baarichaft gestohlen war. Preiswerk hatte \$25 in Gold bei sich, gab es bem Mann ohne Bedenken und seine Adresse, da derselbe Rückzahlung in Aussicht stellte. Lettere fam auch wirklich nach Berlauf einiger Monate. Die Frende bes Darleihers war groß — nicht des Geldes we= gen, sondern darüber, daß er fich in der Ehr= lichfeit des Mannes nicht getäuscht hatte. ---Bier fei auch noch eingeschaltet, bag Breiswert auch einen Winter (57-58) in Chicago ver-Die Ginfamfeit murbe ihm einmal lebt hat. Er suchte bamals auch die Befannt= zu groß. schaft mit Paftor Hartmann und verkehrte viel mit ihm, empfing auch später einmal von ihm einen mehrtägigen Begenbesuch in feinem Beim "auf ber Brarie."

Es würde zu weit führen und es ist auch nicht Zweck dieser Blätter, auch nur annäheind alle die Namen derer aufzuzählen, denen Hülfe durch Rath und That von Preiswerk zusloß. Es war ihm Herzenssache, Hülfsbedürstigen zu helsen. In einer vertraulichen Unterredung sagte er einmal zu einem Freunde, er müsse oft unwillfürlich Gott bitten, ihm zu zeigen, wo es wirkliches Elend zu lindern gäbe und ihn vor den Unwürdigen, die ihn oft bedrängten, zu behüten.

Unter den Umftänden konnte es nicht fehlen. daß viele Hülfesuchende an feine Thure klopften; auch, daß manche unbefriedigt heimwärts Denn den Bünschen Aller fonnte er nicht nachkommen. Und oft wurde einer reich beschenkt, der eine glatte Bunge hatte, ber fich doch später als unwürdig erwies. könnten viele Beispiele vorgeführt werden, wie denn überhaupt nicht Alle, denen Sülfe zufloß. fich bankbar erwiefen. In Bezug auf Diefe Erfahrung ichrieb Preiswert noch viele Jahre später: "Es ist mir Bieles schlecht gerathen, "wie Sie wohl wiffen, obwohl ich mich über "teinen Menichen beflagen will; gang bas Be-"gentheil. Auch jonft über nichts, als über "mich felbst und meine Schwachheit." - Aber bei einer überwiegend großen Zahl seiner Mitmenschen haben die Unterstützungen Preiswerts unberechenbaren Segen gestiftet - Segen, ber

wohl nie gang geschildert und an's Licht gebracht werben fann. Wie viele beutsche Un= siedler, die ihr Land auf Credit gekauft hatten, er durch fleinere und großere Summen, die er ihnen vorstredte, in jener gelbarmen Beit in den Stand feste, ihre Bahlungstermine inne zu halten und sich daburch vor Berluft ber Farm zu ichüten, wird auch wohl nie an die Deffentlichkeit gelangen, benn es geschah alles in ber Stille, ohne Auffehen zu machen. die Bülfe aber nicht zur rechten Beit gefommen, fo hatte fie nicht mehr geleiftet werben konnen. Bon ben vielen bedrängten, meiftens altersjdpvachen Männern und Frauen, denen Breiswerk regelmäßige Unterstützungen vierteljährig ausgahlen ließ, ichweigt überhaupt die Beichichte, obgleich der edle Geber Sorge trug, daß die Leute auch nach seiner Abreise die verfprochene Summe erhielten. Und wie gern fich Preiswert noch in feinem fpateren Alter an die Zeit erinnerte, in der er der Berather und helfer fo Bieler war, geht aus einer Bemertung in einem Briefe hervor, wo es beißt: "Es war eigentlich kein so ungemüthlich Leben auf der Prärie. Mein Rame ist zwar nie in einer Zeitung erschienen, aber ich glaube, Die Nachbarn und Bekannten hatten mich doch ein wenig lieb und was will man mehr? (er meint in feiner Beimath) ift es ebenfo. Meine Berwandten und Freunde in der Stadt find jo gut und liebreich gegen mich und hier in meiner nächsten Umgebung habe ich seit 15 Sahren noch feinen Streit gehabt."

Wie bemüthig Preiswert übrigens über sich dachte, geht aus folgender Bemerkung aus einem fpateren Briefe an einen Freund hervor, der ihm zu seiner Ermuthigung von den vielen guten Erfolgen und Früchten feiner Wohlthätigfeit und Unterstützungebereitwilligfeit erzählt hatte, auch von der Dankbarkeit fo Bieler der Empfänger. Es heißt darin unter Anderem: "Die Complimente für mich hätten füglich in der Feder bleiben sollen. Ich halte mich für tein haar beffer, bin mir grober Gehler (oder, um orthodor zu fein) Sünden wohl bewußt. Ich habe in meinem Leben noch keinen gerechten (er meint fehlerfreien) Menichen gefannt. Wenn in einem fünftigen Leben, (von dem wir uns übrigens feinen Begriff machen fonnen),

Strafe und Lohn ftattfindet, fo gehört bie Strafe allen, oder vice versa der Lohn.

Der Leser kann hiernach felbst urtheilen, wie Breiswerf ftand. Er hatte, wie Gothe, die Hoffnung auf Unsterblichkeit, die letterer darin ausspricht, wenn er fagt: "Rein Befen fonn in nichts zerfallen." Aber bei feiner großen Menschenfreundlichkeit und seinem unbestreit= baren Edelsinn hatte er kein Berftandniß über die Grundlehren des Chriftenthums, oder schien es wenigstens nicht zu haben. Doch hatte er Zeiten, in denen er sich nicht so ablehnend aus= iprach. Er gab zu, daß, wo unfer Erfennen und Begreifen aufhört, ber Glaube anfängt, oder boch anfangen muß. Aber feine grundehrliche Ratur wollte nicht einen Glauben bekennen, ber nach feiner Meinung in ihm schwankte. Er wollte auch bas llebernatürliche begreifen. "Der Glaube an ein Fortleben ber Seele nach bem Tode" - fdrieb er einmal -"ift so schön, boch beruht er nur auf Hoffnung u. j. w., aber ich will fein Lengner genannt werben; wenn ich auch nicht Alles annehme, will ich auch feinen Undern in feinem Glauben ftoren." - Und fpater: "Richts ftimmt ben Muth (oder Hochmuth) so sehr herunter, als Krantheit des Leibes, und da ift es wohl gut, wenn man noch einen andern hoffnungsanter Wir wiffen, daß unfer irdischer Leib in Staub zerfallen wird, aber mas aus dem llebrigen wird, das miffen wir nicht. Wir find viel zu kurzsichtige Menschen, um uns von der Existenz eines forperlofen Beiftes einen Beheute ift ber Schweizer griff zu mochen. Danktag, was gleichbedentend ift mit bem Thanksgiving day. Mon erwortet, doß die Leute an diesem Tage mehr beten und zur Rirche gehen follen und weniger in's Wirths= hans - was in diesem Lande nur zu ftark getrieben wird. Das Beten kann Riemand ichaden und zu dauten hat auch Jeder, in diesem Jahre zum Beispiel auch ber Landmann." Ein anderes Mal schreibt er: "Wenn man nur gefund und zufrieden ift und mit feinen Rebenmenschen in Frieden lebt, so hat man über nichts zu klagen. Und ich kann fagen, baß ich vielleicht in dieser Hinsicht vor meinen Neben= menichen mich in einer bevorzugten Lage be= Wenn die bojen Tage tommen jollten, werden sie mit Geduld auch zu ertragen sein."
— Und später: "Meine Gemüthöstimmung ist ost düster und was man sonst in der Welt hört, ist auch nicht viel Gutes, so daß man lieber daraus wäre. Ich lebe aber mit Pächter und Nachbarn in guter Harmonie und habe gewiß mehr Ursache zum Danken, als zum Klagen."

Breiswerf besuchte tropdem mahrend der Jahre, die er in Amerika verlebie, öfters die Gottesbienste ber Deutschen, auch wohl die ber Umerifaner, und allgemein befannt war, daß er ftets eine offene Sand jum Ban von Rirden und Schulhäusern und auch für Unterftugung derfelben hatte. Wie viel er ohne Anisehen gang im Stillen auch hierin geholfen hat, wird wohl nie an den Tag kommen. Wiehrere kleinere protestantische Kirchen in sei= ner naheren Umgebung unterftütte er regelmäßig, die deutsche (lutherische) Kirche in Naperville mit besonderer Vorliebe. Als die große katholische Gemeinde in Naperville damals die neue große Kirche unter Leitung von Bajtor B. Fifcher baute, fandte er Letterem auch \$50.00 als feinen Beitrag jum Bau. -Und aus eigenen Mitteln ließ er auf bem in feiner Nähe liegenden Schulland ein Schulhaus errichten, bas noch fteht und im Boltsmund lange bas "Breiswert Schulhaus" genannt murbe.

Als 1871 über die Stadt Chicago das große Brandunglud hereinbrach, jandte er flugs unsgebeten zweihundert Dollars als feine Gabe zur Unterstützung.

Im Jahre 1852, in jener Zeit, in ber das Goldfieber Unzählige nach Californien trieb, hat Preiswerk die Reise dorthin auch gemacht und zwar zu Fuß. Sein Marich dahin war so ereignifivoll, daß es vieler Seiten bedürfte, wenn man nur annähernd auf die vielen Begegniffe eingehen wollte, die der Reifende nach feiner Rückfehr feinen besorgten Freunden erzählte; denn er hatte die Reise angetreten, ohne Remandem etwas davon zu fagen. Den Unftog zu berfelben gab einer feiner Nachbarn, ein gebildeter Engländer, früherer Kaufmann in New Yort, ber in ber Hoffung, feine Berhältnisse zu verbessern, sich einer Gejellschaft von Reisenden, die über Land Californien gustrebten, angeschloffen hatte. Diesen hoffte er

zu überholen, nachdem er sich einige Wochen nach seiner Abreise zu dem unter damaligen Umständen großen Unternehmen entschlossen hatte, zu dem er bis dahin keine Freudigkeit hatte gewinnen können, Breiswert taufte fich in eine große Reife Gefellichaft ein, die aus ben östlichen Staaten kam und mit den besten Wagen ausgerüstet war und deshalb schnell voran ging. Bei allen überholten kleinen und großen Reise:Gesellschaften hielt er Nachfrage, ohne eine Spur des Gesuchten zu finden — bis er nach langen beschwerlichen Wochen sein mit dem Namen bezeichnetes Grab fand. Cholera hatte seinem Leben schnell ein Ende gemacht.

Preiswert hätte, entmuthigt wie er durch diefen Schlag mar, gern die Rudreife ange= treten, zumal da in feiner gablreichen Reifege= fellschaft auch die Seuche wüthete. Doch das war unmöglich. "Borwarts" mußte die Lo= fung fein. Mit jedem Tage mehrten sich die Todesfälle unter feinen Reisegefährten. teinem Morgen erhoben sich die um die Tener Gelagerten, ohne mehrere ihrer Gefährten starr und todt zu finden. Dies bewog Preiswert, seine Gesellschaft kurzer Hand zu verlassen, nachdem er sich eines Abends auch mit allen Symptomen der fürchterlichen Arantheit im Rreife der Mitreisenden um's Geuer ermattet niederlegte, in der sicheren Erwartung, daß er am folgenden Morgen auch das Loos der vor ihm Ertrantten theilen würde. Doch erwachte er genesen und gefund. Geine ftarte Confti= tution hatte die Krankheitskeime abgeschüttelt.

Noch mit genügender Baarichaft verfeben, taufte Preiswert von einem der vielen Sand= ler, die mit den Karawanen zogen, ein Pad= vierd, belud es mit dem ihm nöthig scheinen= den Proviant, fand auch glüdlich einen einfamen Jugreisenden, ohne Mittel, einen Frangofen, den er als feinen Besellschafter engagirte - und fo wurde die Reife auf eigene Hand und isolirt von dem großen Baufen fortge= Die Borrathe mußten allerdings noch öfter, fo lange die Geldmittel aushielten, er= neuert werden, doch blieben die Reisenden ge= fund und erreichten mit wunden Füßen und zerrissenen Aleidern und Schuhen das Ziel San Francisco erst im September, ohne das Pachpierd, das längst den Strapazen erlegen

war. Die Reise hatte sechs volle Monate gedauert. Der erste Gang des aller Baarschaft und Bekleidung ledigen Reisenden galt dem Postamt, weil Preiswerk sich dorthin einen Wechsel post restante bestellt hatte. Aber er war nicht da.

So schlenderte Preiswerk entmuthigt mit scinem Gefährten durch die Straßen, ohne zu miffen mobin, denn er fühlte, daß er für den Augenblick in einer mißlichen Lage mar. Da tam ein guter Bedante; er mandte abermals feine Schritte jum Postgebäude und fragte er= regt, ob wirklich kein Brief für ihn da fei. Der gutmüthige Beamte durchstöberte noch einmal alle Fächer und Schubladen und fand wirklich gang versteckt tief unten den gewünschten Brief mit einem \$1,000 Bechfel. Best tonnten sich die müden, halb verhungerten tlei= den und fättigen und ausrnhen. Das gethan, entließ Preiswert feinen Gefährten und bereiste alle Hauptpunkte des Goldlandes, be= fuchte die Goldgraber bei ihrer Arbeit benutte aber, wo eben thunlich, die Postfutsche, die damals den Berkehr vermittelte. Ueber den Ifthmus tehrte er gurud. Die Reifenden mußten damals die Strede über Land auf Ejeln reitend zurücklegen, mas fehr beschwerlich war. Die armen Thiere geriethen dabei oft fo tief in den Morast, daß sie nicht mehr her= aus konnten und halb todt von den entmensch= ten Führern ihrem Schickfal überlaffen murden. Auf dieser Isthmusreise zog sich Preiswerk das Fieber zu, das er nicht eher wieder los wurde, bis er für einige Monate in die Schweiz ging. Dann aber zog's ihn wieder in seine zweite Heimath, auf "die Prairie."

Bis ganz kurz vor seinem Tode blieb Herr Breiswert durch Correspondenz mit dem Schauplat feiner früheren Thathigkeit in Illinois verbunden. Es hatte oft den Anschein, als ob mit zunehmendem Alter bas Intereffe für die neue Welt, der er doch feit dreißig Jahren den Riiden gefehrt hatte, wieder erwacht fei; er fragte in jedem Briefe nach dem Ergehen der verschiedenen Personen, die er getannt "Es tommt mir fast wie ein Traum vor," schrieb er, "daß ich so lange in Amerika gewesen sein foll. Ich denke noch oft an meine Erlebnisse dort." In seinen Erinnerungen spielte oft das Wetter eine große Rolle; un= willführlich verglich er die milden Winter ber Schweiz mit der ftrengen Kälte, die er in Ili= nois oft erlebt hatte. Er batte gerne, wenn ihm die Freunde dieffeite des Oceans vom Wetter erzählten.

Ohne lange Krantheit ist Preisweit in seiner Baterstadt gestorben, betrauert von einer großen Zahl von Berwandten und Freunden und einer viel größeren von Mensichen, die seine Wohlthätigkeit und Hülse erstuhren. In der Stadt seiner Geburt schlummert die entjeelte Hülle in der Familiengruft.

Das Beste, was uns die Geschichte geben kann, ist die Begeisterung, die sie in unserm Gemuthe erregt. Goethe.

Wer in der Geschichte lebt, scheint auf's Reue auf Erden zu mandeln.

longfellow. (The belfry of Bruges.)

Die Geschichtsschreiber lassen sich selten auf die Einzelnheiten ein, aus denen allein der wahre Zustand eines Gemeinwesens zusammens getragen werden fann. Deshalb wird Blüthe vorgespiegelt durch die vagen Flosteln der Dichster und Schönredner, welche den Glanz eines Hoses mit der Glückseligkeit des Volkes verzwechseln.

Die Geschichte bietet uns einen fleinen Erfat für bie Rurge bes Lebens. Stelton.

History — her ample page Rich with the spoils of time.

GRAY.

#### Deutsche als Urbarmacher.

"Die Deutschen scheinen sich mehr für die Landwirthschaft und die Urbarmachung einer Wildniß zu eignen, die Irländer mehr für den Handel. Die Deutschen erwerben bald Grunds besit in diesem Lande, wo Fleiß und Sparsamsfeit die Hauptmittel sind, ihn zu erlangen."

(Proud's Geichichte von Bennintvanien, Seite 274.)

### Christian Escllen.

Don 28. A. Britfi, Evansville, Ind.

"Wir Flüchtlinge ber leuten Revolution muffen eine breite, tiefe Spur im ameristanischen Leben zurücklassen. In bem Wirrswarr ber Parteien eine scharfe, gerabe Richstung einzuschlagen, eine systematische Politik zu verfolgen und ben Leibenschaften bes Tages die Prinzipien entgegen zu halten, namentlich bie deutsche Bevölkerung für eine freisinnige Politik zu gewinnen, dies ist unsere Aufgabe in Amerika."

Das war eine klare, entschiedene Erklärung, zu beren Ausführung Chriftian Effellen in ber "Atlantis" seine Achtundvierziger Benoffen aufforderte. Es mar ber rechte Augen= blid fur eine folche Ermuthigung, benn bie Unzeichen einer entschiedenen Politit auf beiben Seiten mehrten fich. "Gin haus, in sich getheilt, tann nicht bestehen," in bieser einfachen Weise brückte sich Abraham Lincoln aus und traf bamit ben Nagel auf ben Kopf, benn alle Compromiffe, bie Stlaverei aus bem Wege zu schaffen, fruchteten ja nichts. Die Agitation nahm ihren Lauf, griff mahrend ber Berhandlung ber zur Förberung ber Reger = Stlaverei ersonnenen Ranfas = Nebrasta-Bill immer weiter um fich, und murbe nach deren Annahme im Jahre 1854 nur noch eifriger betrieben. Die Deutschen hatten vor biefer Zeit sich größtentheils ber bemofratischen Partei angeschlossen und nahmen, mahrend ber ersten Jahre nach ber Gin= manderung zu sehr mit ihren eigenen Ange= legenheiten beschäftigt, nur geringen Untheil an ber Politik. Hierin ging nun, als bie 48er Flüchtlinge nach Amerika kamen, eine Die Rührigkeit biefer Aenderung vor sich. Reformer brachte Leben in die beutschen Zeitungen und Aufklärung unter die deutsche Bevolferung ber Bereinigten Staaten. weiteren Berlauf kam es bann bazu, baß bie bemofratische Partei sich spaltete und die Deutschen sich mehr ber republikanischen Partei anschlossen, woburch bie Wahl Lincolns und ber Sieg ber Freiheit möglich gemacht wurde. Das Berdienst der Deutschen in diesen Kamspfen ist nicht hoch genng anzuschlagen, zumal sie noch einen anderen Gegner, den "Anowsnothing-Feind" zu bekämpfen hatten; aber sie verloren das wahre Prinzip nie aus den Augen.

In der rasch vorwärts rollenden Zeit verschwinden frühere Gestalten nur allzu leicht bem Gedächtniß ber Lebenben und werden von Jahr zu Jahr undeutlicher. Insbesondere unter uns Deutschen ist das Wirken ber Männer, welche im Kampfe gegen Sklaverei und Bedrückung ber Fremden mit ber Feber kräftig die öffentliche Meinung beeinflußt haben, bald vergeffen, und in der zeitgenöffi= schen Literatur werben mitunter die Besten, weil sie starben, ehe ein äußerlicher Erfolg ihre Arbeit gekrönt hatte, vielleicht weil sie Gegner waren, geradezu bei Seite geschoben. Wer weiß heute noch etwas von Christian Gifellen? In bem Buche Gidhoff's: "In der neuen Heimath" ist er mit ein paar Worten abgethan und Karl Heinzen, wie auch Jafob Müller, die fich beide wohl anerkennend über ihn aussprechen, geben boch wieder recht verzerrte Schilderungen, so baß nichts Anderes übrig bleibt, als zu den vergilbten Schriften Gifellens, zu ben alten Bänden der "Atlantis" zu greifen, welche vollständig wohl kaum mehr irgendwo vorliegen, wollen wir erfahren, was ber Mann gewirft und welche Stellung er eingenom= men hat.

Christian Essellen wurde im Jahre 1823 zu Hamm in Westphalen als Sohn eines Gerichtsbeamten geboren, studirte in Bonn, später in Berlin, wo er auch im Jahre 1846 bei dem Garde-Regiment sein Jahr als Freiwilliger abdiente. Als 1848 die Revolution ausbrach, wurde er zu Frankfurt in den Aufstand verwickelt und suchte sich dann in Baden nützlich zu machen. Hier sollte er zuerst Bekanntschaft mit dem Knownothingsthum machen. In einem Artikel "Europäis

icher Rativismus" berichtet Gifellen barüber folgenbermaßen: "Wenn ein Preuße 1849 an ber beutschen Revolution, welche sich ba= mals in Baben und in ber Pfalz vorberei= tete. Theil nehmen wollte, wurde er von dem svezifisch babischen Nationalstolz mit großem Migtrauen betrachtet. In feiner amerifa= nischen Richtswifferloge kann man einen fo fraffen Rativismus feben, wie bamals im Ständehause zu Carleruhe unter Brentano's Schreiber biefes murbe bamals Regiment. von einem Beamten Brentano's gefragt, mas er hier wolle, und ihm ber gute Rath gegeben, nach Westphalen zu gehen, um bort Revolution zu machen." Aber jo waren nicht Alle, und ber madere Joh. Philipp Beder, melder die Boltswehren in Baben tommanbirte, nahm Gffellen in feinen Stab. Rach ber Beendigung bes Aufstandes gingen Beibe bann nach Genf, wo fie die "Geschichte ber füddeutschen Mairevolution 1849" schrieben und in 6 Lieferungen herausgaben.

Es ist eine frisch nach ben Greigniffen und ohne Beschönigung geschriebene Beitgeschichte, bei beren Abfassung Effellen wohl bas Meiste gethan und zu welcher ber Geschichtsfreund immer gerne wieder gurudfehren wird, um Ginficht in die damaligen Begebenheiten gu Schon vor biefer Beit hatte gewinnen. Gffellen ein Wert in Deutschland herausgegeben, das Tranerspiel "Rienzi Cola"; aus bem B. F. Grote'ichen Berlag hervor= gegangen, zeigt es die Sahreszahl 1848 auf bem Titelblatt und ist benn auch, vom Geist ber Zeit getragen, ein Freiheitsgebicht im besten Ginne bes Worts. - Die Schweig suchte sich der deutschen Klüchtlinge möglichst schnell zu entled gen und auch Gffellen, nachbem er fich in ben Thalern und auf ben Bergen eine Zeit lang verborgen gehalten, murbe gezwungen, biefelbe zu verlaffen und im Herbit 1852 nach ben Ber. Staaten auszumandern. In Amerika begann er zu Detroit seine Carriere als Literat und Zeitungsschrei= ber mit ber Ausgabe ber "Atlantis", welche im ersten Jahre wöchentlich erschien und bann in Monatsheiten im Format eines Octav-Buches heraustam, wovon 6 Sefte immer einen Band ausmachten. Die "Atlantis" follte europäische Bilbung mit amerifanischer Rultur vermitteln, vernachläffigte aber auch, wie schon erwähnt, die hiefige Politit nicht und murbe eines ber folgerichtigften Unti-Sflavereiblätter. Wie fich leicht benten läßt, hatte Gffellen zu bamaliger Zeit und unerfahren, wie er im Zeitungswesen war, mit ben größten Schwierigfeiten zu fampfen, um bas Blatt aufrecht zu erhalten; bag er bies sicherer bewerkstelligen möchte, nahm er wiederholt Stellen als Redacteur bei anderen Beitungen an, um bas Lieblingstind feiner Dlufe, die "Atlantis", und beren Birtungs= freis vor bem Untergang gu bemahren. biefem Bwed mußte er öfters ben Wohnfit medfeln, er zog von Detroit nach Milmankee, bann nach Chicago, Cleveland, wieder nach Detroit, Buffalo, und als es hier nicht mehr ging, zulett nach New York. In Cleveland arbeitete er am "Ameritan Liberal", in De= troit übernahm er bie Rebaction bes "Michi= gan Boltsblatt", in Buffalo ichrieb er ben politischen Theil bes "Täglichen Telegraph", als bas "Bolfsblatt" in Detroit eingegangen Aber wenn auch andere Blätter auf: hörten zu existiren, er forgte bafur, bag bie "Atlantis" auf ihrer Wanderung von einer Stabt gur anberen mahrend einer langen Reihe von Jahren immer bei den Abonnenten ihr Erscheinen machte. Bulett führte ihn ein bojer Stern nach New york, obwohl er foust immer bem Westen bas Wort gerebet hatte. hier ging es balb bergab mit ihm, bas Blatt mußte eingestellt werben, noch bevor ein größeres Gebicht "Babylon", wovon ber Anfang in ber letten Rummer erschienen war, vollendet werden konnte. Gr war frank und verlaffen, der Kummer nagte an seinem Gemüth, so mußte er zu bem Schlimm= ften fich bequemen und fich in ein Sofpital auf Bladwell's Island überführen laffen, wo er in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 1859 an einem Gehirnschlag gestorben ist. Nicht einmal die Morgenröthe ber Freiheit sollte er sehen, für beren Berwirklichung er Die "Atlantis" jo fleißig gearbeitet hatte. mar tein viel gelefenes Blatt, aber es hatte

Digitized by GOOGLE

eine weite Berbreitung unter ben Gebilbeten bis in ben fernen Beften gefunden.

Benn man bebenkt, mas ber Ginzelne für seine Umgebung, seine Stadt und ben Staat oft bedeutet, bann wird man ben Ginfluß ber "Atlantis" mohl zu ichaten miffen. Bufall bin ich in ben Befit von mehreren Banben ber "Atlantis" gefommen und ich las fie mit Bergnugen. Bei unferen vielen beutschen Zeitungen fehlt uns heute bennoch ein Blatt, wie biefes. Effellen verstand es, über alle Dinge geiftreich zu ichreiben und jebe philosophische Frage verständlich und popular zu behandeln. In feinem Rampfe gegen Stlaverei, Nichtsmiffer u. f. m. mar er ftets logisch und ging allen Fragen, welche unter Distuffion maren, auf ben Grunb. Er befaß den Muth, für feine Ueberzeugung einzustehen, und obwohl gegen Tempereng= fanatiker machte er sich boch frei von aller Beeinfluffung burch bie Bierfrage, und verlangte Unabhängigkeit ber Politik vom Bar= room. Auch den Turnern und der Turn= zeitung widmete er schon frühzeitig seine Fürsorge. Es werden bald 50 Jahre sein, daß Effellen feine Laufbahn als Literat und Journalist in Amerika begann, die Wahl Lincoln's hat er nicht mehr erlebt, aber in ben politi= schen Rampfen, welche biefer Bahl voraus= gingen, mar er ein tüchtiger Streiter gegen bie Stlaverei und bas Richtswifferthum, immer bas Banner ber humanitat aufrecht haltend und ber Bilbung ben Weg bahnend. Much auf ihn kann man die Worte anwenden, welche er feinem Rienzi in ben Mund legt, als biefer, zur Bufte bes Tacitus gewendet, also spricht:

Oft frent' ich mich an beinen Worten, gest gruben sie in bieses Serz sich ein, Und mühlten d'rin, bis daß der gold'ne Schatzer Freiheit endlich sich dem Ange zeigte. Best iollen beine Worte Thaten werden; Was in den staubbedeckten Blättern schlief, Soll sich jest regen, mächtig sich bewegen, Und die Geichichte soll der Commentar Zu beinen Schriften sein. —

## Predigerleben im Westen in der Besiedelungszeit.

Dr. J. G. Büttner, ber sich sieben Jahre, von 1834—1841, in ben Ber. Staaten aufzgehalten hat, und zulett Prosessor am theoslogischen Seminar ber hochdeutscheresormirten Synode von Ohio und Prediger an ber reformirten Gemeinde in Osnaburg und der evangelischen Gemeinde in Nassilon in Stark County in Ohio war, und ber seine Erlebnisse in einem zweibändigen Werke\*) niedergelegt hat, erzählt viel von den ungesheuren Strapazen, denen sich zu jener Zeit die Prediger unterziehen mußten, um ihre Gemeinden zu bedienen. Nur eine Probe baraus:

"Pfarrer Boigt aus Lippe-Detmold, wo sein Bater Superintenbent war, hatte im Jahre 1841 einen Predigerbezirk, größer als sein ehemaliges Baterland Lippe-Detmold.

Er bediente nicht weniger als 11, sage elf Gemeinden, und hatte jährlich (Kinderlehre und Leichen eingeschlossen) zwischen 4 bis 5000 englische Meilen zu reiten. Die eine Gemeinde ist 20, die andere 20, die dritte 20, die vierte 20, die fünfte 14, die sechste 11, die siedente 10, die achte 8, die neunte 4 und die zehnte 2 Meilen von seinem Wohnort entefernt, an welchem sich die elste Gemeinde des meinde Predigt, in einigen natürlich an Werktagen.

"Sein Leben ift folgendes: Sonnabend Morgens um 3 Uhr steht er auf, füttert sein Pferd, trinkt seinen Kaffee und sett seine Rosinante in Bewegung. Er muß so früh aufstehen, benn die Kirche ist 20 Meilen entsfernt und um 11 Uhr ist ber Gottesbienst be-

<sup>\*)</sup> Die Vereinigten Staaten von Rord Amerika. Mein Ausenthalt und meine Reisen in denselben, vom Jahre 1834 bis 1841. Bon Er. J. G. Büttner, Projessor zc. 2 Bände. Hand barg, Morit Geber. 1844.

Unterwegs sind auch wohl noch Kinber zu taufen und bei einigen Gliebern reli= In ber Kirche muß gibje Zweifel zu lofen. er nun bas thun, mas Prebiger und Schullehrer in Deutschland zusammen thun; er muß porfingen, beten, predigen, turg in be= ftandiger Aftivität fein. Nachmittags reitet er in die andere Gemeinde, um auszuruhen und sich zur neuen Arbeit zu ftarken. Um andern Tage beginnt ber Gottesbienst um 11 Uhr, ber die gestrige Arbeit verlangt. Nachmittags reitet er noch ein Stück, um über ben großen Poughiogene Fluß, ber öst= lich vom Laurelberge entspringt, durch den er fließt, und 15 Meilen oberhalb Pittsburg fich in ben Monongahela ergießt, zu fommen. Montags langt er in ber Gemeinde an, Dienstag Vormittags um 10 Uhr ist Kirche. Nach derselben ißt er bei einem Gemeinde= Mitgliede, reitet in die 6-7 Meilen ent= fernte Gemeinde und predigt Nachmittags Run ift es Racht und ber mube abermals. Geist und Körper sehnt sich nach Ruhe. Sie wird ihnen aber so bald nicht zu Theil, benn ber Bauer, bei bem er übernachtet, hat sich so viele Stellen in ber heiligen Schrift bemerkt, über beren Berständniß er ben Pfarrer fragt, und dieser muß ihm auch, so müde er ift, die nothige Ausfunft geben. Die Entfernung von hier nach seinem Wohnorte beträgt 29 Meilen. Sind feine Rinder gu taufen ober Kranke zu besuchen, so reitet er Mittwochs nach Hause, in ersterem Kalle erreicht er seine Heimath erst am folgenden Freitag Morgens um 4 Uhr steht er auf, wiederholt die Früharbeit des Sonn= abends und reitet in die Indian Greek 20 Meilen weit. Um 11 Uhr beginnt ber Gottesbienit. Kallen actus nor, jo bleibt er in der Gemeinde und reitet des andern Tags nach Denial, 7 Meilen entfernt, wo um 11 Uhr der Gottesdienst anfängt. Un bemfelben Tage kehrt er in ben Kreis feiner Familie zurück, und am nächsten sitzt er schon wieber auf bem Pferbe, um in ben andern Gemeinben zu predigen."

Nehnliches ergahlt Rev. A. D. Field in feinem intereffanten, 1896 erfchienenen Buche

"Worthies and Workers of the Rock River Conference," Seite 38, Folgenbes:

"Die Art bes Reisens vor vierzig Jahren war eigenthumlich. Gifenbahnen gab's feine, ber Postivagen wenige. Die verheiratheten Leute, die Hausrath befagen, hatten es leich= ter, wie bie ledigen, bie nur einen Roffer gu transportiren hatten. Die Familienväter nahmen fich einen Wagen für so und so viel Tage; aber wir Unverheiratheten, bie zu Pferde reiften, erlebten Dinge, die in ber heutigen Eisenbahnzeit sonderbar erscheinen. Die erste Eisenbahn im Gebiete ber Rock River Conferenz wurde 1849 von Chicago nach bem Des Plaines gebaut; 1850 ungefähr erreichte fie Elgin. Im Jahre 1853 gelangte die Illinois Centralbahn bis nach Rankakee, und es mahrte lange, ehe Gifen= bahnen bis zum Rocffluß ober Miffiffippi führten. Gin buchftablich mahrer Bericht über meine Reisen wird dies besser beleuchten. Auf der Conferenz in Rockford im Jahre 1849 murbe ich zum Junior für Froquois County ernannt. Mein Koffer war 90 Mei= len weit weg in Hennepin. Ich borgte Geschirr und Wagen und machte die Kahrt von 180 Meilen, nur um meinen Koffer zu holen. Im Lahre 1850 wurde ich nach Hancock County versett. 3ch ritt vierhundert Deilen nach meinem Kreise und borgte dann wieber Geschirr und einen leichten Wagen, und fuhr 70 Meilen nach Peoria, wohin M. J. Giddings meinen Koffer gebracht hatte. Im Jahre 1851 wurde ich nach Kankakee County geschickt, und hier wieder borgte ich Geschirr und Wagen und fuhr zweihundert Meilen und gurud - eine Reise von vierhundert Meilen — um meinen Koffer. Das ist ein Beispiel von dem, was wir alle thaten, und ber einzige thunliche Weg.

"Die Prediger = Besoldung vor vierzig Jahren war nicht geeignet, uns hoffahrtig zu machen. Gin Mann erhielt \$100, seine Frau \$100, und für die Familie des Verheiratheten wurden die Tischtosten abgeschätzt. Der Unsverheirathete erhielt \$100 zugesprochen und es blieb ihm wie dem Schulmeister der alten Zeit überlassen, herum zu essen. Drei Jahre

lang hatte ich nie einen Plat, wo ich mehr als eine Racht blieb. Gin junger Prediger mar niemals zu Sause, sonbern ftets Gaft, und überall, wohin er fam, wurde das fette Huhn geschlachtet, so daß bei Huhn 365 Mal im Sahre es fein Bunber ift, wenn ich biefe "Delikateffe" verabscheuen lernte. Deine Gesammt: Einnahme im ersten Sahre war \$86, im zweiten \$80, im britten \$55. erften Jahre nach meiner Beirath erhielten wir, Geschenke und alles sonft eingeschloffen, 3ch bente, bas gesammte Gehalt ber \$88. Chicagoer Prediger um 1840 war ungefähr \$500 jahrlich, und bas meifte fam in "Store-Unmeisungen," benn Gelb gab es in jener Beit in Chicago feins. Jeber bezahlte ben Anderen in Waaren = Anweifungen. Grocer erhielt seine Schuhe und Stiefel auf Credit, und ber Schuhmacher bezahlte seine Rechnungen mit Anweifungen auf ben Grocer, und ber Prediger mar froh, wenn er seinen Antheil von den Anweisungen erhielt. heißt, ber Baptisten: Prediger habe einmal aus Bersehen eine Anweisung auf einen "Saloon" erhalten."

Im Jahre 1845 erhielt Rev. Field bie Chicago City Miffion zugewiesen. sein Feld nicht etwa in Chicago, sondern "völlig auf bem Lanbe, ein großes Gebiet zwischen Chicago und Wheeling." Wohnsitz sollte in Union Ridge, zwölf Meilen nördlich von Chicago sein, aber es war keine Pfarrwohnung da, auch kein Haus, das zu miethen gewesen mare. Aber ein Glaubensgenoffe raumte ihm und feiner Ramilie eine Sommerfüche ein. Und bald nachher miethete er von einem Deutschen für \$1.00 monatlich eine alte Blockhütte, bie er selbst nothbürftig in wohnlichen Stand fette, und machte sich bann baran, mit der technischen Gulfe eines Chicagoer Zimmermanns und ber Unterftütung von Glaubensbrüdern, welche Kuhrbienste leifteten, eine Pfarrwohnung 12 bei 14' zu bauen, in die er Mitte Februar einziehen fonnte. - Und das hatten, wie er hervorhebt, faft alle Prediger jener Zeit burchzumachen.

## Die älteften deutschen Anfiedler von Illinois.

Nach Quellen und perfonlichen Ermittelungen von G. Mannfardt.

II.

Noch früher als Du Page erhielt bas westlich baran grenzenbe Kane County seinen ersten beutschen Ansiebler, nämlich schon im Herbst 1833.

Das war Johann Peter Schneis ber, ber, im Jahre 1801 in ber Nähe von Frankfurt a. M. geboren, als junger Mann von 23 Jahren nach Amerika auswanderte. Er landete in Philadelphia, und arbeitete bort vier und später in Erie Co., Pa., drei Jahre in seinem Beruf, dem eines Zimmermanns. Dann setzte er seinen Stab nach Besten, und kam im Jahre 1832 nach Chicago und von da nach Naperville, wo er den Binter über blieb, und einem der Napers eine Sägemühle errichten half. Bon bort aus hatte er schon im Herbste 1832 Forschungsgänge in die Umgegend gemacht, und

sich Land im jetzigen Nord-Aurora ausgesucht, es aber aus Furcht vor den Pottawatomies nicht belegt. Das aber that er, jobalb ber Bertrag von Chicago geschlossen war, im Berbste 1833, und errichtete sofort mit Bulje feines ihm nachgekommenen Brubers Johann Nicholas, (meist Peter John genannt), eine Sägemühle am Blackberry Greek. im Jahre 1835 baute er ben ersten Danhtenbamm über ben For-River und eine Cagemühle bazu, und ift also als ber Bater und Pionier ber großartigen Mühlen-Industrie anzusehen, welche Aurora's Dajein und beutige Blüthe bedingt hat. Diese zweite Gage: mühle brannte balb ab; die an ihrer Stelle errichtete stand noch Ende ber 70er Jahre. Er baute auch bie erfte Mahlmühle in North Aurora, die noch heute besteht. North Au-

rora hieß lange Jahre Schneiber's Will, und er war der erste Postmeister daselbst. Er hat das County buchstäblich aus einer Wildniß, in der nur umherstreichende Indianerbanden hausten, und nur zwei oder drei Weiße zu sinden waren, zu einer blühenden Kulturstätte sich wandeln sehen. Böllig mittellos, als er fam, hinterließ er bei seinem Tode, außer einer schönen Farm von 160 Mcres, ein beträchtliches Vermögen. Sein Sohn, Joh. F., im Jahre 1828 geboren, und mit ihm hierhergewandert, lebt noch in Aurora.

Außer ihm waren, wie gesagt, zur Zeit seis ner Ankunft nur wenig Pioniere innerhalb der Grenzen von Kane County zu finden, und jedenfalls keine Deutschen. Der einzige, von dem man bestimmt weiß, daß er sich überhaupt vor ihm niederließ, war Christopher Paine, dem wir schon in der Geschichte von Du Page Co. begegnet sind. "Or kam im December 1832 nach Batavia, wo er die erste Blockhütte errichtete, und die erste Mühle daute. Er stammte aus New York, und hatte sich ehe er nach dem Westen kam, eine Zeit lang in Nord Karolina aufgeshalten.

Der zweite Dentiche, ber sich innerhalb ber Grenzen von Kane Co. und zwar im Jahre 1835 in St. Charles niederließ, war Joshann Glos.\*\*) Er und Schneider wers den auch als die einzigen Deutschen ausgessührt, welche an der im Sommer 1836 stattsindenden ersten Wahl in Kane County theilnahmen. Wie dünngesäet damals noch die Bevölkerung war, erhellt aus der Thatzsache, daß obwohl Kane County zu jener Zeit noch Kendall, DeKalb und McHenry County umfaßte, bei der im Herbste desselben Jahzres stattsindenden Präsidentenwahl in dem ganzen großen Bezirf nur 354 Stimmen abzgegeben wurden.

Außer Glos und Schneiber icheinen in jenen ersten Jahren Deutsche nicht gekommen zu sein, boch befanden sich unter ben Ansieblern ichon eine beträchtliche Anzahl von beuticher Abkunft. So Friedrich Stolp, ber 1836, und Joseph G. Stolp, ber 1837 fam. Sie maren die Sohne von Peter und Katharina Stolp, beren Einwanderung in New York noch in bas achtzehnte Jahrhunbert zurückfällt. Sie hatten sich erst in Columbia Co., wo Joseph 1794 geboren murde, bann in Montgomern Co. und zulett in Ononboga Co. in jenem Staate angesiebelt. Joseph (8. Stolp ließ sich in Aurora nieber und errichtete bort eine Wollfragmühle. Ob Glijah Garton (Garten, Gerten?), ber fich im Jahre 1834 in Round Grove im jetigen Township St. Charles nieberließ, bentscher Abkunft mar, hat sich nicht ermitteln laffen. Er kam mit Frau und jechs unverheiratheten Rinbern, seinem Schwiegersohn John 29. Gran und beffen Frau, Albert Howard, Frau und 6 Kindern, Thomas Stevens und 4 Kinbern, und einem Manne, Ramens John M. Lauf lin, ber später sein Schwiegersohn murbe, und brachte 100 Stud Rindvieh, 100 Schafe, 6 Paar Zugochsen, und 8 Gefpann Pferbe mit, gewiß ber reichfte Un= fiedler, ber in biefe Gegend gekommen ift. Trotidem war er geradezu kein munichens= werther Zuwachs. Denn obwohl er es boch augenscheinlich nicht nöthig hatte, erschwerte er den nach ihn Kommenden die Ansiedlung, indem er eine große Menge von Claims be= legte, und dieselben durch eine in seinem Dienst stehende Bande von Raufbolden ver= theidigen ließ.

Außer ihnen ist noch Levi Footh zu nennen, ein Deutsch-Böhme, ber von 1834 bis 1840 für Frink Walfer ben Postwagen nach Galena kutschirte, und später Land in Virgit Township belegte, und Joseph Kenser, ber im Jahre 1838 aus Pennsulsvania kam und eine Töpserei anlegte, aber bald wieder von dannen zog.

Aus Will County von bessen allerers ften beutschen Pionieren bereits im Jahrgang I, Best 4, 3. 58 und 59 die Rebe gewesen,

<sup>\*)</sup> Siehe Seite 34, Beft 4, Sahrgang I.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Beft 4, Jahrgang I, Seite 37, Anmertung, in welcher zu berichtigen ift, bag er Circuit Clerf und Recorder von Du Page County (fatt Bapne County) war.

ift noch ber Elsäffer F. X. Munch zu ers wähnen, welcher 1839 nach Joliet kam, wo er sich dauernd niederließ, nachdem er ben mexikanischen Krieg mitgemacht hatte. Er lebt heute noch. Sein am 3. April 1851 in Joliet geborener Sohn F. Munch wurde Kohlenhändler, und ist mit Jenny Hurley aus Minooka verheirathet. Erst mit dem Jahre 1842 beginnt eine ununterbrochene beutsche Einwanderung.

Münd tam mit feinen Gltern, Lavier Dt. fen., und Gacilie, geb. Potter, und 6 Gefdmiftern im Brubjahr 1839 nach Amerifa; die Mutter mit ben jungeren Beichmiftern blieb vorerft in Buffalo, ber Bater und bie alteren Cohne gingen weiter nach Chicago, um Arbeit am Ranal gu iuchen. Damals ftanben auf bem Wege gwijchen Chicago und Bridge: port nur brei holghütten. Gie erhielten Arbeit unter einem Grangojen nabe bem Summit, fpater in Lemont. Bon Deutichen befanden fich unter ben Arbeitern außer ihnen nur Joj. Dutter, ein gewiffer Gbel und Mich. Jad, ber ichon vorher in Amerita gewesen mar und 24 Jahre lang in Alorida gegen Die Seminolen gesochten hatte (Outter und Jad lie-Ben fich fpater in Raperville und Liste nieber), ferner Yoms Malgacher und ein Baner, mit Bornamen Philipp. 3m October 1839 fam bie gange Kamilie - ber Rent mar mittlerweile nachgefommen - nach Soliet, mo bamals bie Bluffftrafe bie Sauptftrafe mit vier ober funf Yaden mar; die Bevolferung mar faft ausschlieftlich irifch. Der einzige Bentiche außer Grhardt und Belg mar Berr Chas. Grügner, ein Möbeltischler, ber in ben fünfziger Jahren nach Galifornien ging und fich bann in Miffouri nieberließ; einer feiner Gohne ging nach Chicago und murbe Berausgeber einer beniichen Beitung. nächiten Deutschen — fieben Kamilien aus Rheinpreußen — famen 1842, und zwar hirichbach, Limbrich Len, Bupprich, Schneiber und Rabemacher (ber Name bes fiebenten ift Bru, Munch entfallen). Mls Die Arbeiten am Ranal eingestellt werden muß: ten, wollte ber alte Münch nach Wisconfin überfie: beln, mo er nicht weit von Milmantee 80 Acres gefauft hatte; aber bei naberer Betrachtung ermies fich, daß bas farmen auf ber Prairie, mo es feine Baume gu roben gab, einträglicher fei. Go murbe auf Karmen in ber Rabe gearbeitet und 1848 eine eigene Karm gefauft. Frang Lavier jr., ber zweite Sohn, hatte im Jahre 1847 Dienft in Capt. Giblen's Comp. im britten Regiment ber regulären Armee ge= nommen und hatte ben merifanischen Krieg mitgemacht. Der Bater ging 1851 nach Galifornien, wollte aber, ba er fand, bag er trot ber hohen gobne nichts Orbentliches gurudlegen fonnte, Enbe 1852 jurudfehren, scheint auch zu Schiff gegangen zu fein, ift aber mit biefem verschollen. Die Mutter ift am

8. November 1856 in Joliet gestorben. Bon ibren Rindern find zwei Gohne und eine Cochter nach Gali fornien gezogen : eine Tochter ift in Chicago an On. Rigel verheirathet, eine, verheirathete Major, wohnt in Michigan. — X. Münch jr. blieb Farmer, bis er fich in Soliet, mo er noch in geiftiger und forperlicher Ruftigfeit lebt, gur Rube feute. Er ift geboren am 31. Juli 1823 und verheirathete fich 1849 mit Ma rianne Pfleger aus Guttenheim im Gliag, Die ibm 7 Rinder ichenfte, von benen 5 leben. (Gerbinand, Roblenhandler in Joliet, verh. mit Englanderin, 2 Sohne; gorenz, wohnhaft in Chio, 2 Sohne; gran Mathilde Bidard in Joliet, 2 Tochter, 1 Cohn; Die Löchter von biefer auch ichon verheirathet, und bie eine hat 2 Rinder; Schwefter Alerandra, Superiorin des Convents in Soliet : Frau Glife Currer, 3 Sohne. 1 Cochter; und Frau Gb. Burt, 3 Gohne, 3 Cochter.) Mis feine gran in ben fünfziger Sahren ftarb, verbei rathete er fich 1857 mit ber Wittme griebel aus Banern, Die mit ihren Eltern 1848 nach Rem Doit eingewandert und 1851 nach Soliet gefommen mar und ihm fünf Rinder gubrachte. - Münch geborte ju ben erften Gliebern ber bentich fatholischen Ge meinde in Joliet, Die in der erften Zeit von Rev. Buder in Chicago bedient wurde, der alle 3 Monate hinaustam.

In De Ralb County haben sich deutsche Ansiedler in den Dreißiger Jahren nicht entdecken laffen. Wohl aber mehrere beutiche Abkömmlinge aus bem Staate New York. Wenigstens lägt fich aus feinem Bilbe ichliefjen, daß Wm. A. Willer, der am 4. Mai 1810 in Trenton, Oneida Co., R. D., geboren wurde, deutscher Abkunft mar. Erwarmit feis nen Eltern im Jahre 1812 nach Schagticoke, Rensfelaer Co., fpater nach Bath in Steuben Co. gezogen, und fam 1835 mit feiner jungen Frau, geb. Allen, nach De Kalb Co. wo er noch Indianer vorfant, mit benen er sich gut zu stellen wußte. Er war zweimal über Land nach Ralifornien, bebaute aber dann feine Farm im jetigen De Ralb Town: jhip, und fette fich 1873 zur Rube. Auch ber im gleichen Jahre im Town Squaw Grove fich anfiebelnbe Cam. Miller, geboren in Harrison Co., Indiana, und die New Norter 21. 23. Dibble, Bernh. G. Allbee, die 1838, und Joj. F. Arbuckle, ber 1839 kam, scheinen beutscher Abkunft gemesen zu fein. 2118 Cam. Miller tam, war die nächste Farm nördlich 12 Meilen ent. fernt, und zwischen seiner Farm und Aurora befanden sich nur zwei Saufer.

Dasselbe gilt von Living ftone Countn, beffen eigentliche Besiedelung erft in ben fünfziger Sahren begann, nachbem burch ben Ban ber Chicago und Miffifippi Bahn Ausficht gegeben mar, bag ber Bermerthung ber landwirthichaftlichen Produtte fortan feine geradezu unübersteiglichen Binderniffe entge= genstehen murben. Aber es maren natürlich icon früher Leute ba, und die erften maghal= figen Squatter famen fogar icon 1829, als noch am Indian Grove eine große Banbe Rictapoo=Indianer hauste, die erst 1835 ab-Unter ihnen befand sich die deutsch= virginische Familie Louderbach, und gleich nach dem Blackhamt-Ariege fiedelte fich Da= niel Baradman mit fünf Cohnen an, ber aber zugestandenermaßen eigentlich Berg= mann hieß, und zwar zunächst aus Ohio fam, wohl aber aus Reading in Berts Co., Pennfplvanien stammte, mas fich barans ichließen läßt, daß er bem Town, wo er ber erfte Unfiedler war, ben namen Reabing Bon beiden Familien leben noch gabl= reiche Nachkommen im County und gehören gu ben großen landbefigern. Balb nachher famen Jacob Recob und Benj. hieronn= mus, letterer aus Rentudy, und Nicolaus Beffner (geb. in Greenbriar Co., Ba., geft. 1850), welcher ber erfte Cheriff bes County (1838) und erfter Schul-Commiffar, auch erfter Poftmeifter in Avon mar, Cam. Boyer, D. S. Chersol, Jas. Argubright und mehr Londerbachs.

Die ersten aus Deutschland eingewandersten Ansiedler, die sich haben ermitteln lassen, die Ettern von Fritz Werner in Long Point Township, kamen erst im Jahre 1846, und 1847 folgte Gottlieb Keil, aus Preussien, Zimmermann und Farmer, der eine Bayerin, Marg. Greenup (?) zur Frauhatte.

And in Grundn County gab es bis 1840 teine, und zwischen 1840 und 1850 nur eine sehr geringe beutsche Ginwanderung. Dagegen eine sehr beträchtliche Anzahl von Pennsplvaniern, New Jorkern und Birsginiern beutscher Abkunft. So kamen bie

1833 fich niederlaffenden Familien Ernber, Tabler und Wallen zwarzunächst aus Dhio, stammten aber aus Pensylvanien und Marntand. Heinrich Ernder war 1779 in Penninlvanien geboren und hatte eine Beg Sein Schwiegersohn Tabler zur Frau. (Nathaniel H.) war auch in Pennsylvanien geboren, aber fein Grogvater väterlicherseits mar ebenso wie ber mütterlicherseits (Oller) furz nach bem Unabhängigfeitstriege einge= manbert, und Wallen's Bater, Conrab, war Ende bes 18. ober Anfang bes 19. Jahr= hunderts aus Deutschland nach Waihington County, Maryland, gefommen. allererfte wirkliche Unfiedler, Ubraham Solberman, ber fich icon 1831 im jetigen Township Erienna niederließ, zur Zeit, wo es zwijchen bort und Bloomington keine einzige, zwischen bort und Chicago nur zwei Hütten gab, und der der größte Grund= besitzer im County wurde (er hatte Anfangs ber 80er Jahre noch 5000 Acres, nachdem er bereits 2000 Acres seinen Kindern abge= geben), ist deutscher Abkunft. Er war der Sohn des hannöverschen Offiziers Christoph Holbermann, ber im Dienste Englands stand, in ber Schlacht von Bennington am 16. April 1777 gefangen genommen wurde, sich nach bem Kriege in Birginien nieberließ, und ber Stammvater ber in Pennfulvanien, Ohio und Illinois sehr verbreiteten und begüterten Kamilie wurde. Bu feinen Urenfeln gebort auch ber bekannte Chicagoer Abvokat Gen. Joseph Rennolds. Auch A. J. Robb, ber im Jahre 1834 als neunjähriger Knabe mit seinen Eltern aus Trumbull County, Ohio, nach Grundy County fam, und beffen ebenbort geborene Fran ben Namen hulse (Bulse) trug, ift größter Bahrscheinlichkeit nach beut= fcer Abtunft.

Aus den vierziger Jahren sinden wir nur einen Herrn Turmeyer erwähnt, für welchen der spätere Advokat Lee im Jahre 1847 Waaren hausirte, und eine Frau Holy, die vor 1849 ansässig gewesen. Die eigentliche Besiedelung des County begann erst mit dem Jahre 1850, und von da an datirt auch die Riederlassung von Teutschen. Die Bevöl:

Digitized by GOOGLE

ferung Grundn County's stieg in jenem Jahr: zehnt von 3023 auf 10379.

Auch in Rendall County finden wir in ben breißiger Jahren vorzugsweise Rach= fommen ber älteren beutiden Ginmanberung. In der That gehörten die allererften wirklichen Unfiedler, die Bollenbach?). bie junachit aus Dhio (Mustingum Countn) icon 1828 und 1829 famen, und 1831 das erfte Land belegten, biefer Ginmanderung an. Sie find noch beute febr bedeutende Grund: besitzer im County, namentlich in ben Towns For und Little Rock. Chenjo find die 2B orm= len's (Wörmle ober Burmle) aus Steuben County, N.D., von benen John &. 1833, 28m. B. 1834, A. B. 1837 und Andr. J. 1838 famen, und die Coonen's (Runi), Beter 1839 aus Obio, Wilhelm 1840 aus Venninlvanien, unzweifelhaft beutscher, die letteren wohl beutich-ichweizerischer Abkunft. aleichen die Multen's (Mühlte), Joshua und Bm. 1834 aus Nord Carolina; bie beauterte Kamilie ber Bennings (fie befaß 1876 über 4200 Acres), 1836 aus Rensselaer County, R D., und mahricheinlich auch bie MIbees.

Nur einen birekt eingewanderten Deutschen haben wir aus jenem Jahrzehnt entdecken können, und zwar einen Deutsch-Schweizer, Iohn Wieler ober Wyler (im Abreßbuch von Kendall County wird er Wheeler geschrieben). Er war am 12. Februar 1815 in Canton Bern geboren, und 1832 nach Rew York, und im Mai 1835 nach Illinois

gekommen und hatte sich im jewigen Little Rock Township niebergelassen.

Man sieht, daß bis Ende ber breißiger Jahre die beutiche Ginwanderung in den nordöstlichen Theil des Staates eine recht spärliche gewesen ift. Aber auch in den schon vor 1833 von den Indianern abgetretenen Gebieten war sie keinesweas zahlreich.

In So Davies County, bas burch feine Erzaruben früh eine Anziehungstraft ausübte, finden wir in ben breikiger Sahren neben Rachkommen ber beutschen Ginmanberung aus ber Kolonialzeit (fo Gurus Lichtenberger, geb. 28. Januar 1801 in Somerjet County, Ba., ber sich 1827 in Gast Forts, jett Scales Mound, nieberließ, und ant Winnebago= und Blackhamt = Rriege theil= nahm; ben gleichfalls 1827 nach Vinegar Sill gefommenen, in Aurelius, Canuga County, R. D., geborenen Barven Dann, ber von einem von vier beutiden Brudern Mann abzustammen behauptet, welche angeblich mit ber "Manflower" in's Land gekommen sind; John Lorrain, ber in Germantown, Pa., geboren wurde und 1832 nach Galena fam; Gebhart S. Maes, geboren 12. September 1808 in Baltimore, nebst Frau, geborene Schwatfa, nach Galena 1836, und Friedrich Rinbenbacher, ber 1822 im Selfirk Settle= ment, am Red River of the Rorth, geboren wurde\*), 1826 zuerst in Galena war, und sich 1838 dauernd bort niederließ) an Deutschen nur neben bem ichon erwähnten Baltimorer Kriebrich Stahl und jeinem 1834 ihm gefolgten

Digitized by GOOS

<sup>\*)</sup> Ueber biese Selkirk Mieberlassung und ihr trautiges Schickal sinbet sich eine interessante Mittheilung in Anton Eickhoss "In der Neuen Seimath", Seite 391, figde. Tanach batte Lord Selkirk, dem das Land bort gehörte, im Jahre 1814 achtig Tenticke, welche einem in britischem Sienite in Fanada stehenden, von dem Schweizer Sbersten Menton beichligten Regimente angehört hatten, bewogen, sich dort auzusiedeln. Diese aufängliche Beiedelung icheint sich ervrobt zu haben, denn im Jahre 1820 schiede Lord Selkirk einen Agenten nach der Schweiz, im weitere Ansiedler zu werden. Es gelang ibm, gegen 200 zu gewinnen, die im Mai 1821 sich in Rheinielden bei Baiel versammelten und von dort in zwei kleinen Barken dem Khein sinahinkten. Ern am 4. November desselben zahres erreichten sie, halb verhungert und nnter der größen Kälte leidend, ihren Bestimmungsort, Kort Tonglas, wo man von ihren Komsmen keine Uhnung hatte. Da überdies Heuldgrecken im vorauszeganigenen Sommer dem größten Theil der Neu-Ansöhnen bei ihnen versprochenen Ledensmittel nicht geliesert werden. Der Konverneur schiebte einen Theil der Neu-Antommlinge nach dem 60 Meilen weiter südich gelegenen Pembina, um sich bort von der Jagd zu ernähren, aber die Rüsel waren beim Heulanden des Veiners nach Sinten gezogen. Der Winter wurde entsessich kolt — das Themometer siel oft auf 45° Kahrenbeit — und währte ungewöhnstich lange, und oft waren die Unglichtlichen dem Berhungern nade. Im Krühjahr sehlte es nicht nur an Adergeräth, so das man den Boden mit Hade und Schansel bearbeiten mußte, sondern auch an Saattorn, iedoch erwies sich der Voben als so ergiebig, daß für den zweiten Linker nothhürtrig getorgt war. Die Kolonie gedigt und soll, obgleich Viele südlich nach Missouri gezogen waren, im Kerbite 1835 an 1500 Köpie gesählt haben. Aber dann wurde sied ind in das Missouri gezogen waren, im Kerbite 1835 an 1500 Köpie gesählt haben. Aber dann wurde sied ind in den Katarereignissen heim mehrere Tage anhal ender Schneesurun los, in welchen eine Mengg-der aus der Jagd bein

Bruber Nicolaus, 1833 ben Schweizer Joh. B. de Zona aus Gruson, 1834 ben 15-jährigen Chas. Wenner und den 17-jährigen Württemsberger Friedrich Gauß; 1835 den Oldensburger Christ. E. Sanders und den 20-jähsrigen Preußen C. Paught (Pacht), 1836 den Preußen Udam Hossimann, 1838 die Hessen Darmstädter Geo. und John Baus, 1839 den

17-jährigen Hannoveraner Joh. Anton Burrichter. Im Jahre 1838, ober früher, müffen auch schon die Eltern des am 22. Oftober jenes Jahres in Galena geborenen Louis E. Schaber dort gewesen sein, und allem Anschein nach ist der am 6. Mai 1875 in Galena verstorbene Arzt Dr. Aug. Wierich fr. schon 1837 dorthin gekommen. (Fortsetzung folgt.)

# Die Pioniere von Mchenry County.

27ad Aufzeidnungen von Friedrich Bertich, gujammengestellt von Lena 28. Seiler, Woodstock.

#### III.

Queen Unn Prairie heißt ber iconfte Theil von Greenwood Township in McKenry County. Diefer echt englische Rame benennt eine Begend, die von Elfässern besiedelt und urbar gemacht murbe und noch jett fast ausschließlich von Deutschen bewohnt wird; aber bie Elfäffer Pioniere ließen lange Sahre bin= burch alle öffentlichen Angelegenheiten in ben Banden ihrer englischen Rachbarn, und fo fommt es, daß bieje als Pioniere berühmt find, während sie selbst kaum genannt werden. Sie folgten freiwillig allen Anordnun= gen, welche ihre Rachbarn aus Birginien auf politifchem Gebiete trafen, und gründeten niemals eine eigene Schule. Doch murbe bie beutsche Sprache ftets in Ghren gehalten und in ihrer Religion ließen fie fich teine Borfdriften maden. Gie maren von haus aus lutherisch ober reformirt, und jo konnten auch nur Prediger biefer Confessionen Ginfluß auf fie gewinnen.

Im Jahre 1844 war Mchenry County schon ziemlich gut besiedelt") und das Bedürfeniß nach Kirchen und Schulen machte sich allegemein fühlbar. Reises Prediger burchzogen das County ichon früh; sie waren verschies bener Confession, aber meist Methodisten.

Diese waren unermüblich in ber Gründung von Gemeinden und Sonntagsschulen; so wurde auch eine Sonntagsschule auf Queen Unn Prairie eingerichtet, welcher sich die jungen deutschen Leute anschlossen. Um diese Zeit kam östers ein deutscher Prediger, Nasmens Dumser, von Long Grove, Ju., um in deutscher Sprache zu predigen; er war den Leuten sehr willtommen, denn ihre Religion galt diesen deutschen Ansiedlern sehr viel und Gottes Wort war ihr Trost und ihre Zuverssicht in ihrem beschwerdevollen Leben. Lange Zeit hindurch hielt man Gottesdienst in den verschiedenen Wohnungen und der Prediger kam, wann er eben Musse hatte.

Um 4. Juli 1846 machten sich die jungen Deutschen besonders bemerkbar. Un diesem Tage fand ein großes Picnic statt in einer Lichtung im "Großen Walb", nahe der Stelle, wo jest Franklinville steht. Dazu waren alle Sonntagsichulen im County einsgeladen und ein Preis war ausgesetzt für die jenige Schule, welche den besten Gindruck machen würde. Nun zimmerten die jungen Clfässer ein Gestell mit Sigen auf einem Wagen, spannten drei Bogen darüber und umwanden diese mit Guirlanden von Sichen-

lichen Ansiedler zu Gunde ging; und auf einen fortgelest außergewöhnlich ftrengen Winter folgte Anfang Mai io plobliches Thanwetter und Hochwasser im Flusse, daß die ganze Ansiedlung weggeschwemmt wurde. Richt ein Haus, nicht ein Stall war siehen geblieben. Mit Ausnahme von zwei schweizer und einer deutsichen Familie verließ der keine Reit der Kolonisten, nur noch 243 Köpfe fart, die Unglücksitätte und zog nach St. Anthonn, dem hentigen Minneapolis, und von da den Missipppi abwärts dis nach Galena, oder noch weiter sublich dis St. Louis. Bon deren Nachsommen find noch eine Menge in Jowa, Minnesota und anderen Staaten angesiedelt.

<sup>\*) (</sup>Seine Ginwohnerzahl frieg von 2578 in 1840 auf 14,978 in 1850. Ann. Er Reb.

Mus ber alten Beimath batte man auch Blumensamen mitgebracht; so blühten bie farbenreichen Gloden= und Jerusalems= Blumen. Kornblumen und Primeln in ben Garten por ben Blochütten. Damit mur= ben Pferbegeschirre, Beitschen, sowie ber Als Alles fertia war, fan= Wagen geziert. ben sechsundzwanzig Versonen auf bem Bagen Blat : es murben vier Pferbe porgespannt, und so fuhr man im flotten Trab auf ben Bienieplats, mo ben Gliaffern ber Breis querkannt murbe. Diefer bestand in einer großen Ber. Staaten Kahne, die ihnen auf ben Wagen gereicht murbe und mit ber fie bie Runbe machen burften. Bor bem ae= liebten Sternenbanner flogen alle Bute von ben Röpfen, benn bie Pioniere faben bie Fahne nur bei besonderen Gelegenheiten, und von ber Ehre, die man ber Sahne gollte, fiel auch ein Theil auf die Deutschen, welche sie führen burften.

Um's Jahr 1848 mietheten fich bie Deut= ichen von Queen Unn Prairie eine Salle, ober beffer gejagt eine Stube in Boobftod, welches Städtchen im Sahre 1844 ausgelegt morden mar. Bierher tam ein Prediger, Ramens Bipp, ziemlich regelmäßig, besglei= den der Prediger Johann Weizel, ber sich in Woodstod niederließ und auf Gründung einer Gemeinde unter ber Presbyterianer Synobe brangte. Aber obwohl die Anfiede: lung neuen Bumachs aus ber alten Beimath erhielt, verzögerte fich bie Gründung bis zum Sahre 1853. Es maren anfangs achtund= breißig Mitglieder; die Aeltesten und Borfteber maren: Michael Berdflot, Beinrich Sonberider, Beinrich Schmidt und Peter Fren. Im Jahre 1856 faufte die Gemeinde bie Rirche ber englischen Presbyterianer in Boodftod, ein hölzernes Gebaude, bas bequem einhundert und fünfzig Personen fagte. Dies murbe auseinander genommen und gu Bagen nach Queen Ann Prairie geschafft, wo es wieber aufgestellt wurde; Michael Berdflot, ber Meltere, gab einen halben Acre Land als Bauplat. Da fteht die Rirche noch in ziemlich gutem Zustande. Unter Pastor Beizel murbe ein ziemlich genaues Rirchen= buch geführt, aus späteren Sahren ift es jeboch fehr lückenhaft. Unfangs ber fechziger Jahre tam Paftor Schnell als Prebiger, bann Baftor Schwarz, 1871 Philipp Rojer. Bei beffen Ankunft mar die Gemeinde in bluhendem Zustande und hatte eine aut besuchte Berr Rofer mar auch ein Sonntaasichule. tüchtiger Rangelrebner, führte aber ein fo anstößiges Leben und machte sich so vieler zweibeutiger Handlungen schuldig, baß bas Unsehen ber Gemeinde litt, und als ihn bie Vorsteher im Jahre 1877 endlich entließen, mar es zu spat. Manche ber jungeren Leute hatten sich ber englischen Bresbyterianer Rirche zugewandt, namentlich in Woodstod, wo fich Biele ber Queen Ann Gemeinbe angeschlossen hatten, für die herr Roser jedoch Sonntag Nachmittags in ber bortigen engli: schen Presbyterianer Kirche predigte.

Auf Queen Ann Prairie hatten fich brei ober vier Kamilien icon in ben fünfziger Jahren ber evangelischen Gemeinschaft angeschlossen und hielten hie und da in ihren Wohnungen Gottesbienft, kamen aber immer auch in die Presbyterianer Rirche. schlossen sich Biele aus dieser Gemeinde berfelben an. Im Berbst 1878 kam Jacob Rolb als Paftor und war unermüblich thätig an ber Wiederherstellung ber Gemeinde; fie gelang ihm auch, jedoch wurde beschloffen, die haupt-Gemeinbe nach ber Stadt Boobstock zu verlegen und nur noch hie und da Conntag Nachmittags in ber alten Kirche zu pre-Es murbe beshalb eine Rirche in Woodstod gemiethet, und ber Thatkraft bes Herrn Rolb gelang es auch, die Mitglieder, beren die Gemeinschaft jett 66 gahlte, gum Bau einer eigenen Kirche zu bewegen. Diese wurde im Jahre 1882 gebaut; sie faßte etwa 300 Personen und kostete 2,300 Dollars. Gin paar Jahre lang blühte nun biefe Giemeinde wieder, bann ging es langfam zuruck. Pastor Kolb war wohl ein tüchtiger Arbeiter und ein Mann von tabellosem Character und Lebensmandel, hatte aber wenig Redner= talent, und die Mitglieber verloren ihr Intereffe. herr Rolb verließ die (Gemeinde Rachher versuchten es noch etliche 1888.

Prediger, aber es gelang nicht mehr, die Gemeinde zu halten; die jungen Deutschen schlossen sich mehr und mehr den englischen Kirchen an, und so wurde die Gemeinde vor etwa zehn Jahren aufgelöst. Ihr Gigenthum, die Kirche, behielten sie aber, und gegenwärtig wird dort alle zwei Wochen Gottesdienst gehalten durch Pastor Bensing von Chicago für die Handvoll Deutsche, welche nicht von ihrer Kirche und ihrem Gottesbienst in beutscher Sprache lassen wollen. In der Kirche auf Queen Ann Prairie halt die Gvangelische Gemeinschaft Gottesdienst in englischer Sprache, das Gestände jedoch gehört der Presbyterianer Spnode.

Diefes ift bie Geschichte ber ersten beutsche protestantischen Gemeinde in Mchenry Co.

# Tagebuch von Christian Börstler, geboren von Glanmünchweiler, ben Cusel in Theutschland, auf der Acise nach Baltimore in Amerika.

Berausgegeben nach bem urfprünglichen Manufcript von F. g. genkel.

#### (Fortsetzung.)

Den 7. März. Gestern zu Kunkstown in ber Kirche gewesen. Herr Psarrer Weinmar hielt nach der Predigt eine sehr vernunstige und nachdrückliche Vermahnung und Vorsteltung in Vetreff der schädlichen Act, die durch die S.... herauskommen, mit dem Anfang, sie würden sich vergeblich den Namen freyer Briten (?) beylegen, wenn sie sich aus Unverstand oder Rachkässisstert jeho unterjochen und so schädliche und unnöthige Lasten ausbürden besen, wodurch sie endlich wenige Vorzüge vor den Regern haben würden. Es sen zeho noch Zeit, man sollte wachen und ohne Zeitzverlust die vernünftigsten und endlich die wirfzgamsten Mittel dagegen ergreisen.

Den 2. April fiel 4 Boll Schnee.

Bis ben 10. April ging erft der lette Schnee in ben Bergen weg.

Den 13. April bin ich als Schulmeister auf Funkstown gezogen.

Den 26. April fingen die ersten Pfirsichbäume zu blühen an. Seit vier Tagen erstaunlich warm; die Luft ganz trübe von Rauch, der überall von angesteckten Busch in die Höhe steigt. Hie und da sängt es zu grünen an. Mangfattige Blüthe von allerhand wilden Gesträuchen sieht man im Busch.

Den 8. Man zu hagerstown in der Kirche gewesen; ich sah das Almosengablen, welches

eingelegt ward; es belief sich auf 17 s. 43 p. und die Pfingsten soll eine Collect gehoben werben vor ihre Orgel, welche sie da haben.

- D. 17. Man einen Brief an Jacob Krifter auf Philadelphia geschickt und den 29. wieder einen vom 24. datirt erhalten.
- D. 2. Juni. Gestern habe ich einem öffentlichen und gewöhnlichen A. M. Csch. [amerikanischen] Belustigung beigewohnt, ein Wettrennen, welches alljährlich üblich und fast in
  jeder Stadt von den Kaufleuten und Wirthen
  durch freiwillige Beiträge, um der Stadt einen
  Julauf zu verschaffen, ausgeschrieben und bezahlt wird.

Der Reißgrund (Laufbahn) war außer ber Stadt im Buich, welche in der Runde eine Meile ausmacht. Da waren Reihen Hütten won Borthen gebaut, theils um Wirthichaften u. d. g. darinnen zu betreiben, andere zum Bergnügen der Zuschauer, deren in allem wenigstens 2000, worunter über 600 zu Pferde gewesen. Der Preis war den ersten Tag 50 L, den 2ten 25, den 3ten Tag 20 L. Ob es gleich jedem fren stund mit zu reiten, so wagsten sich doch nur 4 in die Bahn. Die erste Meile liesen sie in der Rundung in 2 Minusten, in 8 Minuten hatten sie 3 Meil in der Runde überlossen und die 300 s. hatte einer nur mit einem einsigen Vorsprung gewonnen.

Das Laufen der Pferde und die Desperation des Reiters ist außerordentlich und übertrifft alle Erwartung. Nach diesem wurde oft um kleinere Wette geritten. Gine Borthen-Hütte worin und drauf mehr als 50 Menschen mit Kinder waren, stürzte plöglich ein. Mancher siel vom Pferd; Pserde sprangen über Menschen, und ich mußte stannen, daß es keinen todten Mensch und nicht einen Krüppel dadurch gegeben. Und so ging es 3 Tage nach einander; Weibsteute und Mannsteute ritten da durch einander, als wie seindliche Kavaleristen bei einer Battalie.

D. 6. July. Geftern ging ich aus Dengierde auf eine eine Meile von bier gelegene Plantage. Der Bauer ift ein guter Freund zu mir. Ich wohnte der Ernte mit ben und muß alfo eine turpe Beschreibung davon Es find die Frucht, Rorn und Weit, außerordentlich schön, jede Frucht benfammen in einem Feld. Ben bem Gaen wird das Feld nach der Länge in schmale 2 (?) Schritt breite Länden ichnurgrade gefurcht. So muß jeder Schnitter eine Ländg? vornehmen. Da standen 31 Schnitter, jest mas mit will heb den Ropf auf. Gin Tentithlander, der frisch herein fommt, wenn's auch ber beite Schnitter ift, tann ohnmöglich nachfommen. Die allerfürzeste Stoppel die fie machen, find 2 fuß. Biele Frucht wird verdor-Auf den Fuß muß ihnen jemand eine Buttel mit Brantwein oder Rum und eine Biegfanne voll Baffer nachtragen; fie faffen wenigstens 8 Maß Brandwein ben Tag. Jeder hat 1 s. zu Lohn; morgens Raffee, Butter, Schinken; mittage hochzeitlich; fie werden vor ihre schlechte Arbeit außerordentlich gut traf-Deswegen hilft auch alles was lebt. Mancher hat 50 bis 60 Schnitter, aber dann auch jo viel Acter Weit, wohl and mehr. Mancher hat schon in 1 Tag 60 Pfund Weiß gelejen, jo wird mit umgegangen. Thre Sichel, die mehrst 21 Jug die Arümm nach und nur & Boll breit und fehr bid, ift wie ein Zahnhovel fein gezähnt. Der Ballen mit den Bahnen ift immer gegen die Ero. Gie find sehr vernünftig und gut und übertreffen die andern. Es wird viel Frucht gepflanzt. Doch gilt der Weit immer 25 p. bis 2 s. das Buichell; es wiegt 60 Pjund. Allein fast jeder Bauer läßt sein Weit zu Mehl machen; das wird alles in Fässer, 175 Psund schwer, ge packt und in die Seestädte, 80 bis 130 Meilen, gesahren. Da gilt der Centner immer zwisichen 10 bis 12 s. Und immer wohl fahren sie 100 Meilen hin und zurück.

D. 20. July. Gestern fingen wir hier 2 Schildfröten, wovon die eine 29 und die ans dere 32 Pfund wog. Ich habe die eine selbst gewogen und ihr den Ropf abgehauen. Sie sollen recht gut zum effen sein; es gibt sehr viele im hiesigen Wasser.

Die Witterung ift bis ben halben July außerordentlich fruchtbar gewesen, allein von da bis Ausgangs August ist eine große Dürre und außerordentliche Site, daß das Gemuje in den Barten fo wie feit etlichen Jahren in Deutschland verdorrte, jedoch wird es hier nicht jo boch geachtet. Seit ber großen Bige nahmen auch die Rrantenheiten, daß falte und hitige Gallenfieber nebst der Ruhr fehr zu. Ich werde jehr überlaufen und bin fehr glücklich in meinen Curen, jo daß ich alle Dokter in hiesiger Gegend daben übertreffe. Der Berdienst ist sehr groß, ohneracht ich um die Sälfte wohlfeiler als andere bin. Wenn ich nicht mit der Schul angebunden wäre, jo kämen mehr als ich wünschte.

#### Gine Indianer Beichichte.

Ein Mann welcher im vorigen Kriege von ben Indianern gefangen ward, namens 28unt [Woods?!], der follte nach der graufamen Art der indianischen Besangenen umgebracht werben. Das Holz zum Fener war schon in einem engen Kreis aufgelegt; worinnen er mit Pfeis. len und der Fenerhit fo lang umgetrieben bis er lebendig gebraten fen. Gin alter Indianer, welcher dazufam und den noch jungen und tüchtigen Europäer aufmertjam betrachtete, forderte ben Unglüdlichen von feinem Ueber-Der Bandel wurde vor winder zum Kauf. 30 Birichhante gemacht, welche ber Indianer zahlte und dem Gefangenen die Freihent schenkte. Bor 14 Tagen besuchte ber alte Indianer ben Wug, welcher ein wohlhabender Mann ift und in Bethfurth Bedford 80 Meilen von da wohnt. Diefer But, voll dankbarem Befühl, beichenfte feinen alten Indianer

Digitized by GOOGIC

mit 1 Pferd, Gewehr, Amunition nebst einem ganzen neuen Aleid, mit dem Zusat: Er solle ben ihm bleiben, so solle er lebenslänglich von ihm versorgt werden, welches der Indianer anzunehmen versprach sobald er von seinen Anverwandten Abschied genommen hätte.

Der Mann welcher mir dieses erzählte war selbst nebst Bater und Mutter 3 Jahre unter

ben Indianern gefangen da er 8 Jahre alt war. Er wollte durchaus nicht mehr von den Indianern gehen als sie ausgewechselt wursen. Sein indianischer Bater mußte ihn mit Gewalt seinem leiblichen Bater nachtragen. Er kannte auch keine andre als die indianische Sprache mehr. Seine Eltern waren nicht ben ihm. (Fortsetzung folgt.)

## Die Peutsch=Amerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Un bie jehigen und zukunftigen Mitglieber!

Die beutsch-amerikanische historische Gesellsichaft von Illinois ist mit bem 1. Januar 1902 in ihr brittes Lebensjahr\*) getreten.

Wie aus ben beigefügten Jahresberichten des Sekretärs und Schatzmeisters hervorgeht, besinden sich die Kinanzen der Gesellschaft in Folge strengster Sparsamkeit, in zufriedenstellender Berfassung, und das bisher gesammelte Waterial ist bereits ein erhebliches. Aber es wird fortgesetzer, unablässiger Arbeit bedürsen, um dasselbe in absehdarer Zeit zu der erreichdaren Bollskändigkeit zu bringen.

Um eine solche Arbeit zu ermöglichen, und ben jeweiligen Sekretär in ben Stand zu sehren, seine Zeit ausschließlich ber Forschung und bem Zusammentragen und Ordnen des Materials zu widmen, hat eine kleine Auzahl hochherziger beutscher Männer und Frauen beschlossen und sich verpflichtet, demselben unabhängig von der Gesellschaft, vorläusig auf drei Jahre, eine liberale Entschädigung sicher zu stellen.

Durch bieses höchst bankenswerthe und opferfreudige Anerbieten ist die Gesellschaft in den Stand gesett, mit Sicherheit zu versprechen, daß die Aufgabe, die sie sich gestellt hat, gelöst werden wird, und zugleich alle Wittel, welche ihr aus Witgliederbeiträgen und Geschenken zustließen, auf die mit einer derartigen Forschung unumgänglich verbuns

benen Roften und die Herausgabe ber "D. : A. Geschichtsblätter" zu verwenden.

Die freundliche Aufnahme und sehr gunftige Beurtheilung, beren sich die "Deutsch-Ameristanischen Geschichtsblätter" im Ins und Ausslande zu erfreuen gehabt haben, und die seit ihrem Erscheinen erheblich gesteigerte Mitsgliederzahl rechtsertigen die Erwartung, daß dieselben auch fernerhin berechtigten Anforsberungen genügen, der Gesellschaft viele neue Freunde zuführen, und das Interesse an deren Forschungen in immer weitere Kreise tragen werden.

Die "Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter" werben vorläufig, wie früher, vierteljährlich erscheinen. Doch würbe, wenn eine überwiegende Anzahl der Mitglieder es für wünschenswerth erachtet, und deren Zahl es möglich macht, der Berwaltungsrath gerne zu häufigerer Herausgabe schreiten. Wir erbitten uns über diese Frage die Ansicht der Mitglieder.

Angesichts bes bisher Erreichten, bas mit Vertrauen in die Zufunft bliden läßt, und ber großen Opfer, welche einige Wenige unsferer Sache bereits gebracht haben und ferner zu bringen gewillt find, giebt sich ber Verswaltungsrath ber Zuversicht hin, daß nicht nur die bisherigen Mitglieder der Gesellschaft tren bleiben, sondern sehr viel neue sich dazu brängen werden, an diesem zur Ehre und

<sup>\*)</sup> Zwar endet dasselbe, genau genommen, erst im Marz d. 38., aber da das Erscheinen der "Dentich-Amerikanischen Weichichtsblätter" mit dem bürgerlichen Jahre gleich läuft, hat der Berwaltungsrath es für nothwendig erachtet, auch das Rechnungsjahr der Gesellschaft damit in Ginflang zu brüngen.

nachhaltigen Ruhme bes Deutschthums unternommenen Werke theilzunehmen.

#### Achtungsvoll,

Der Bermaltungsrath.

#### Jahresbericht des Schahmeisters.

| Ginnahm e                       | n.        |                |    |
|---------------------------------|-----------|----------------|----|
| 12. Februar 1901, Raffenbeftar  | ıb        | <b>\$</b> 482  | 88 |
| Regelmäßige Sahresbeiträge !    | 31124 00  | )              |    |
| Beiträge v. lebenstänglichen    |           |                |    |
| Mitgliedern                     | 150 00    | )              |    |
| Beitrage von Bereinen           | 36 00     | )              | ′  |
| Bur "D. A. Geichichtebl.,"      |           |                |    |
| Subffription und Emgel:         |           |                |    |
| hefte                           | 36 50     | <b>\$</b> 1346 | 50 |
|                                 |           | <b>\$</b> 1829 | 38 |
| Unsgabei                        | ι.        |                |    |
| Un ben Sefretar einschl. Reife- |           |                |    |
| fosten, Porto und fleinen       |           |                |    |
| Office: Ausgaben                | \$ 440 40 | )              |    |
| Ausgaben für Drudarbeiten       |           |                |    |
| und Schreibmaterialien          | 523 - 20  | )              |    |
| Porto für Geichichtshefte ic    | 55 70     | ŀ              |    |
| Miethe                          | 170 75    |                |    |
| Diffice-Ginichtung              | 52 - 50   | <b>)</b>       |    |
| Buft. Arbeiten, Solbatenliften  | 58 00     | )              |    |
| Berichiedene Ausgaben           | 150 92    | 81451          | 47 |
| 31. Tez. 1901 Kaisenbestand     |           | 8 377          | 91 |
|                                 |           | \$1829         | 38 |

Mler. Rlappenbad, Edagmeifter.

#### Jahresbericht des Cefretars.

Seit ber am 12. Februar 1901 abgehaltenen Jahresversammlung hat die Gesculschafeine Monatsversammlung am 4. März, und zwei Bierteljahrsversammlungen abgehalten, und zwar am 6. Mai, mit Vortrag von Rabbiner Dr. G. Schreiber über "Die Gesschichte ber Inden in Juinois," und am 7. Oktober, mit Vorträgen von Prof. Georg Edward von der Northwestern Universitu, die. in den 50er Jahren in Tentschland über Amerika herrschenden Ansichten belenchtend, und von Herrn Rudolph Ruhbaum, über das "Alte Chicago."

Der Berwaltungsrath hat, mit Ginichluß ber heutigen, 12 Sigungen abgehalten, am 4. und 25. März, 25. April, 17. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 1. August, 2. September, 1. Oktober, 4. Rovember, 2. Dezember und 2. Januar.

Den in ber Jahresversammlung angenommenen Borschlägen gemäß, find statt ber Monatsversammlungen vierteljährliche Berssammlungen eingeführt worben. Das Finanzsahr wurbe auf die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember jeden Jahres festgesetzt, und die Uemter des Schatzmeisters und Finanzsertetärs wurden mit einander verschmolzen.

Aus den vom Berwaltungsrath getroffenen Anordnungen find hervorzuheben : Miethe und Ginrichtung einer Office für ben Bermaltungsrath und Sefretar; ber Befoluß, bei ben porzunehmenden Arbeiten bas Augenmerk zunächst auf Erforschung ber Bionierzeit, ber Entwidelung bes religiöfen Le= bens, und ber Betheiligung am Burgertriege zu richten; sowie die zur theilweisen Ausführung bieses Beschlusses erfolgte Aus: werfung einer Summe von \$100.00 für Un: fertigung beutscher Solbatenlisten nach ben Aften ber General-Abjutantur von Illinois. Kerner die Aussendung von neuen Ginladungen jum Beitritt, und die Annahme eines Be= schlusses, worin ber Kinangausschuß aufgefordert wirb, für Deckung bes auf \$700.00 geschätten Deficits zwischen mahricheinlichen Ginnahmen und nöthigen Ausgaben, und außerbem für ein Wehalt bes Gefretars Gorge zu tragen.

Die Aussendung der Ginladungen ist ersfolgt, und hat, wenn nicht große, so boch recht annehmbare Früchte getragen; die Ansfertigung der Soldatenlisten ist auf über Dreifünstel gediehen. Die Ginnahmen has ben die Ausgaben überstiegen, so daß wir mit einem Ueberschuß ins neue Sahr treten, der genügt, den Druck des Januarhestes und die laufenden Ausgaben für Miethe, Porto und sonstige Auslagen dis Ende April zu decken.

Ihr Sekretär hat dem Zwecke der Gesellssichaft seine ungetheilte Zeit gewidmet. Er hat theils der Korschung, theils der Agitation halber Fahrten nach Freeport und Rocksford, Naperville, Addison, Elmhurst, Bensenville, Elgin, Wilwaukee, Joliet und Wonee unternommen, und die übrige Zeit eifrig dem Studium der vorhandenen Geschichtes und biographischen Berke, sowie der Correspondenz behnis Ausmunterung zur

Mitarbeit gewidmet. Es ift ihm gelungen, auf diese Weise bereits ein schätbares Wasterial anzuhäufen, das freilich noch in vielen Puntten der Vervollständigung bedarf, ehe es zur Veröffentlichung reif sein wird.

Der Sekretär fühlt sich verpstichtet, der Mithülse besonders dankend zu erwähnen, die ihm bei seinen Arbeiten in verschiedener Weise durch die Herren von Wackerbarth, Nev. Johannes Feiertag, Richard Michaelis, Heinrich Suder und Philipp H. Dilg von Chicago und Herrn F. C. Kothe von Elgin geleistet worden ist.

Die Deutich = Amerikanischen Geschichts= blätter sind seit ber Jahresversammlung im April und Juni 64, im Oftober 96 Seiten stark erschienen, und haben gunftige Beurtheis lung gefunden.

Die Mitglieberzahl am 31. Dezember stellte sich nach ben Büchern bes Sefretärs für bas Jahr 1901 auf grabe 500, wovon 56, barunter ein lebenslängliches, mit ihren Beiträgen noch ausstehen — 3 auch noch mit ihren Beiträgen für 1900. 2 alte und 6 neue Mitglieber haben bereits ihren Beitrag für 1902 entrichtet; 6 weitere neue Mitglieber sind für 1902 angemelbet. Seit ber

Jahresversammlung bebeutet bas eine Zusnahme von 265 Mitgliedern, wovon 7 les benstängliche.

Durch ben Tob verlor die Gejellschaft bas lebenslängliche Mitglied, Herrn Jacob Heißeler; ferner die Herren Prof. Heinr. Naab und Prof. Gmil Feigenbut in Belleville, und Herrn J. J. Wetzler in Chicago. Durch Auflösung einen Verein, burch Abmelbung einen Verein und 6 Mitglieder, wovon 2 auswärtige.\*)

Die Einnahmen beliefen sich seit ber Saheresversammlung auf \$1829.38, die Ausgasten auf \$1451.47, mithin bleibt ein Saldo von \$377.91. Gin Desicit ist also nicht zu becken gewesen, aber es sind allerdings die Ausgaben auf das geringste Waß beschränkt worden und sehr wünschenswerthe Anschaffungen unterblieben.

Ihr Setretar erlaubt fich, die Anficht auszusprechen, daß die bisherigen Erfolge der Gefellichaft die Erreichung des gesteckten Zieles in sichere Aussicht stellen.

Achtungsvoll unterbreitet,

Emil Mannharbt, Sefretar.

2. Januar 1902.

#### Urtheile über die Gefdichtsblatter.

"Norddeutsche Allg. Zeitung," Berlin: Bon Tr. P. F. "Bor mir liegt ein Heft (I, 2) der "Deutsche Amerikanischen Ges schichtsblätter," einer Bierteljahrsschrift, welche die "Deutsche Amerikanische historische Gesells schaft von Illinois" (Chicago) herausgiebt.

Die Zeitschrift erweckt unsere Theilnahme in zweisacher Hinsicht. Erstens sehen wir, in Betreff der Gegenwart, daß die Deutschen dort drüben an ihren Ueberlieserungen, ihrer Eigensart und Sprache seihhalten. Denn alle solche Forschungen und die ihnen dienenden Bereine müssen zur Erstarkung des Stammesgefühls und der Anhänglichseit an die eigene Art beitragen. Und Niemand kann jeht ermeisen, welche Besteutung und Folgen eine solche Erhaltung deutscher Gesinnung und Erweckung deutschen

Stolzes in Zufunft einmal haben tonne. In biefer Beziehung führt bie Zeitschrift bas gut gewählte Leitwort: "Die Bergangenheit ift bie Mutter ber Gegenwart. Wir faen für unsere Nachkommen."

Aber auch ber Inhalt ber Zeitschrift felbst bietet mancherlei auch für uns in ber alten Welt Bemerkenswerthes.

.... Die vorbereitende Arbeit des Stoffs fammelns ist vorerst die Aufgabe der Gesellsichaft. Und das vorliegende heft legt Zeugniß davon ab, daß die Aufgabe mit Umsicht und Gifer erfüllt wird.

....Herzlichen Glückwunsch unseren deutsichen Brüdern im fernen Westlande zu ihrem Beginnen, und ihrer Trene gegen Bolt, Sprache und Art."

<sup>\*)</sup> Seit ber Ernattung biefes Berichts ift leiber auch bas lebenslängliche Mitglied, herr Morit

# Mitglieder-Liste.

#### Lebenslängliche. - Chicago, 3ll.

Summel, Gruft

Bartholoman, Henrn, Jr. Binder, Carl Boldenwed, Win. Brand, Birgil Tewes, F. J. Eberhardt, Mar Emmerich, Chas.

Mablener, A. F. Mannheimer, Mrs. Aug. Matthet, Fr. Ph. H. Ortfeifen, Abam Paepde, Hermann Schlotthauer, W. H. Schmidt, Leo. Seipp, Wrs. M. Theurer, Jos. Ullrich, Wich. Bocke, Wm. Wacker, C. H.

#### Addison, DuBage Co.

Lindemann, Prof. &.

#### Belleville, 311.

Abend, Gow. Aifelbt. G. A. Mudel, Caf. Beder, Rev. Grich Detharbing, Geo. 28. Cabardt, 28m., jr. Riider, 28. 3. Buck, Jojeph Gaug, Geo. Groffart, G. A. Sagen, Rev. S. 3. Sartmann, B. Rempff, Youis Rircher, Sy. 21. Rörner, (9. 21. Rrebs, G. M. Lennig, G. S. Loelfes, Dr. Geo. Merd. Chas. Reis, Sp. Rhein, Bal. Roeber, Aug. Schraber, D. 3. Steingötter, Sp. Stephani, S. 3. Better, Dr. (8. Bangelin, Rich. Wehrle, F. B. Weingariner, 3. 3. Wolleson, M. M.

#### Benfonville, DuBage Co.

Wolf, Rev. Beinr.

#### Bloomington, 34.

Behr, Heinr. Heo. Heifter, Mich. Heigen, Wich. Helbmann, Siegm. Klemm, C. W. Schroeber, Dr. Herm. Seibel, H. P.

#### Jahres:Mitglieder.

Chicago, 311.

Arend, 28. A. Arnold, Ad. Arnold, Theo. Bachelle, (8. v. Badt, K. B. Baumann, Friebr. Baur, John Baur, Geb. Beat, Fran Amalie Beannisne, Alb. (3. Bed, Dr. Carl Beder, Rorbert Behrens, 3. D. Beng, Aug. Berghoff, Berm. 3. Blum, Aug. Mum, Simon S. Bluthardt, Dr. Theo. 3. Bod, J. C. F. W. Podemann, Wilh. Boettcher, Arl. Dorothea Bohlens, G. G. Boldt, Brit L. Brammer, &. S. Brand, Rud. Branbeder, &. X. Braun, C. Braun, Geo. P. Pregitone, Phil. P. Breitung, Alb. Brill, G. F. G. Bruebach, U. 3. Bübl, Garl But, Otto C. Buy Walter Cabn, Bernbard Chriftmann, Dr. Geo. C. Claufen, S. N. Clauffen, Jul. Clemen, Guftav Daleiden, John P. Dafing, Geo. Deuß, Gow. Tilg, Ph. H. Dirfs, herm.

Doeberlein, Otto Dony, John K. Dupee, Gugene Gbel. Emil Gberhardt, Dr. Balbemar Edward, Prof. & Gitel, Emil Gitel, Rarl Gllert, B. 3. Grun, Leo (evers, Rev. A. Enller, John S. Finth, 28m. Rifder, Guftav &. Bifder, Rev. B. Aleischer, Chas. S. Rleischmann, Jos. Brankenthal, G. Freiberg, Fr. Freund, 28m. -Kürft, Conrad Fürft, Denry Ganftlen, Fran Lina A. (Bartner, F. C. (Sajd), G. F. (Bauß, G. F. L. Georg, Abolph Gerftenberg, G. (Mlogauer, Brit Wöb, Krib Gollhardt, L. (Solu, Wilh. (Sottiried, Dt. (Bragin C. 28. (Brane, Joh. (Beo. Greenebaum, Benry Greenebaum, B. G. Gunther, G. F. Saaje, Rerd. Saberer, G. 3. Hachmeister, H. Hahn, Herm. F. Hanjen, Hn. C. Sauftein, Berm. C. Harrich, Eb.

Spart, A.
Digitized by GOGIE

Hartwid, 3. S. Beibhnes, Cberh. Beldmann, Rev. Geo. Beldmann, P. 3. Benne, Phil. Benrici, Phil. Deg, Julius Beffert, Dr. 08. hettich, Leo. Bettich, 28m. 21. Henermann, H. 28. Benm, Dr. A. Bild, Fred S. Dill, Chas. Biridielb, Dr. Birichl, Andr. 3. Boefer, Mirs. Catharine · Hölscher, Dr. J. D. Soijbauer, 28m. hoffmann, Francis M., jr. Hofmann, Bn. Sobenadel, Theo. Holinger, A. Solinger, Dr. 3. Solftein, Carl horn, hermann DOB. Er. R. C. huber, J. S. Hummel, (8. F. Bunde, Carl Hurmann, Dr. &. 23. Ihne, Dr. &. 28m. Imboff, Anton John, Rev. Dr. R. Josetti, Arthur Jummrich, 18. A. Jung, Wm. H. Raece, Mrs. M. Ralb, G. Bm. Ratenberger, (abr. Reil, Moris Rentel, R. P. Rern, Paul D. Rilian, Buftus Riolbaffe, P. Riplen, Jos. Rirdhoff, S. Aug. Klais, J. C. Klanowstn, herm. Klappenbach, Alex. Rlenge, G. Fr. Klenze, Wm. T. Anittel, Guftav Knoop, Ernft H. Kölling, John König, Jos. A.

Rohe, Louis O.

Rogminsty, Maurice

Rraft, Oscar B. Rraufe, F. 28., jr. Rraufe, John DR. Kregmann, Frig Rretlom, Louis Arumm, Aug. Rühl, (Beo. Ruppenheimer, B. Kufiwurm, Eruft (8. Laabs, Guffan A. Laduer, Dr G. Lauth, 3. P. Lefens, Thies 3. Legner, Wim. Leicht, Edw. A. Yemandowsfi, Theo. Lieb, Gen. Hermann Lodding, Fred. Löwenthal, B. Lubefe, 29m. R. Lübers, Aug. Maas, Phil. Mandel, Leon Mannhardt, Emil Mannhardt, Sans Mannhardt, Wm. Mattern, Lorenz Maner, Benry Maner, Leopold Maner, Oscar &. Maner, Otto Mechelfe, Chas. Mees, Areb. Meier, Chr. Mente, On. Michaelis, R. Michaelis, W. R. Michels, Rif. Miehle, Jos. Mörede, 28m. Mojes, Ad. Müller, Prof. C. G. R. Müller, Kr. C. Müller, Wm. Reumeifter, John C. Miemener, Mrs. Cophie Nigg, C. Rodin, B. Rütjen, S. F. Cswald, Dr. J. 28. Pel3, Robt. Penner, B. Beterfen, D. Pietich, Frant D. Piper, Mrs. S. Plaup, E. H. Pomn, Herm.

Poppe, Carl

Priddat, E. F. Ramm, G. Rapp. 29m. Redlich, D. S., jr. Rhobe, R. G. Richter, Aug. Roeich, Dr. Friedr. Romanns, (8. Roos, Gb. Rojenegt, A. von R. Rosenthal, Julius Rubens, harin Rummler, Bm. R. Sartorius, Ludwig Cauter, Chas. 3. Schaled, Dr. Alf Schaller, Beinr. Scheifler, &. Chiefmohl, 3. C. Sching, Theo. Schmidt, A. C. Schmidt, Fred M. Schmidt, Geo. A. Schmidt, Julius Schmidt, Ludwig Schmidt, Dr. L. E. Schmidt, Tr. D. L. Schmidt, R. E. Schmidt, Wm. Schmitt, Gen. 28m. A. Schneiber, (Mco. Schneiber, J. J. Schoellfopi, On. Schöninger, Mrs. A. Schreiber, Rev. Dr. E. Schutt, Prof. Louis Schwaben Berein Schwefer, Wilh. Schweiger, Carl Geifert, Rub. Geipp, Wm. C. Severinghaus, Rev. Dr. J. D. Ciebel, Prof. 3. G. Siect, 18m. Sierfs, On. Sontag, Brit Spiel, Geo. Spielmann, Jacob Spohn, Jac. Staiger, G. D. Strüh, Dr. C. Teich, Mar. Thiele, Theo. B. Thielen, J. B. Thieß, Dr. Wilh. Traeger, Rev. John Uihlein, G. G. Mrich, B. A.

Ulrich, John H. Bode, On. Bogel, &. A. Boß, Frit Bog. Mrs. Hedwig Waderbarth, B. von Wagner, Brit Balbidmidt, Krl. Al. Baldmeiler, 28m. Weber, John Weber, 29. S. Beinberger, A. F. Beinhardt, S. Beig, John B. Benter, Frant Werfmeifter, M. Wetter, Carl Wiener, Dr. S. Biefel, B. Wild, Dr. Theo. Wippo, Wilh. Wolf, Alb. H. Zander, Aug. Zeißler, Sigm. Biebn, B. Bimmermann, Dr. 68. 21. Zimmermann, B. F. Bimpel, henrn

#### Benfenville, 31,

Bolf, Rev. Beinr.

#### Danzig, Deutschland.

Mannhardt, Brl. Louije

#### Davenport, 3a.

Lahrmann, Otto H. Matthen, Dr. Carl Fide, Hon. C. A.

#### Deoplaince, 34.

Senne, B. C.

#### Duluth, Minn.

Unnefe, Percy G.

Gaft St. Louis, 30.

Bethmann, Robt.

#### Elgin, 3U.

Richmann, A. F. W.

#### Gimhurft, 3a.

Berens, Rev. Aug. Glos, Sp. L. Heibemann, Dr. Geo.

#### Bletder's Station, 3ll.

Babel, Frit

#### Freeport, 3ll.

Baier, Hy. Collmann, E. O. Rnecht, Phil.
Runz, F. Z.
Werd & Kroer
Rohfar, Hr.
Schulte, T. B.
Siede, F. W.
Irembor, Wm.
Wagner, W. H.

#### Golden, 3u.

Emminga, S. S.

Bitte, D. B.

#### Grand Rapide, Mich.

Friedrich, Jul. 21. 3.

#### Joliet, 34.

Aleranber, Hn. Knapp, D. G. Pauli, Carl Staffen, Hon. Hy. H. Stenber, John Bindler, Win.

#### Rantatec, 34.

Rabete, F. D.

#### Lincoln, 311.

Griesheim, M. Knorr, C. G. Kümmel, Aug. P. Müller, Paul Mautenberg, Gb. L. Rethaber, L. Schreiber, (Meo. C. Schweifert, R. Trapp, F. Wolff, Alb. H.

#### Logansport, 3nd.

Röhne, Rev. Du.

Mauer, bei Wien, Defterreich. Raefer, Matthias

#### Minneapolis, Minn.

Baehr, Carl

#### Montclair, Col.

hottinger, Otto B.

#### Raperville, 3a.

Böder, B. B. Dieter, Bal. A. Schmidt, J. A. Wenker, Rev. Aug.

#### Riles Center, 3U.

Schmidt, Rev. S.

#### Cat Bart, 3U.

Hanjen, H. C. Boß, Mrs. Hedwig

#### Peoria, 3a.

Bauer, y. P. Breier, Dr. Theo. Bouricheibt, B. 3. Campen, A. F. Gremer, B. Beichong, John F. Bellinet, & R. Robit, Bal. Rleene, &. Leifn, Gbw. C. Lueber, Brit Lug, G. A. Mener, Aug. Miller, Jos. Cons Riehaus, John M. Pfeiffer, Rub. Prochaifa, Chas. Rosfoten, Dr. D. 3. Schimpff, A. L. Sieberns, S. E. Strehlow, Robt. Studer, Dr. Jos. Trefiger, Grant Eriebel, On. Ulrich, (Shas. Mrich, Ric. Mirich, Bal. Welte, Gerb.

#### Bucblo, Cal.

Echmidt, C. B.

#### Quinen, 3ft.

Baffe, Al. Beder, Mirs. Marg. Bellendorf, 28m. Plomer, On. Bornmann, On. Brodidmibt, Alfr. 3. Bürkin, Jos. Did, Mrs. Louise Dörr, Mrs. A. Duter, J. H. Gber, 28m. Reigenipan, 28m. G. Fricher, Geo. Freiburg, Jos., jr. Halbach, F. 28. Sallerberg, Rev. Bm., jr. Beibbreber, A. B. Beibbreber, B. Beidemann, J. 28. Being, R. Hud, Oscar P.

Jonas, Julius Ramp. 28m. Anapheibe, Mirs. Rath. Robl. M. Rramer, Rev. 3. 6. Levi, Gbw. Yocher, Rev. 308. Lubbe, Jos. B. Mente, R. 28. Mente, S. B. Demning, On. A. Dertle, 308. Pape, I. B. Pfeifier, D. 6. Pieper, 3 %. Reichel, M. D. Rider, On. R. 3. Ruff Breming Co. Ruff, On. Rupp, Fred Rupp, Geo. Schang, (Nottlieb

Shill, R. D. Schmidt, Dr. John Schmitt, Leonard M. Schott, A. B. Schroer, Mirs, Youife Gellner, Albert Sohm, Gow. Sommer, Albo Sonnet, Grant Steinbach, John A. Steinwebell, 28m. Still, Rev. 305. Tent, Hu. Tent, John S. Tibefar, 3. N. Ban ben Boom, 3. A. Wavering, 3. S. Weis, Rev. M. Wolf, Fred. Bimmermann, Dr. 28.

Siour Palls, Co. Tat.
Temuth, Haus
Epringfield, 311.
Areund, J. 28.
Meßberger, Aug.
St. Paul, Minn.
Boeniich, J. 28.
Matt. Jos.
Tacoma, Waih.
Begener, C. A.
Walhington, T. C.
Thhrenforth, Rob. (8.
Jürich, Schweiz.
Hemberle, Ed.

Germania

Zaginaw, Mich.

#### Abonnenten.

Bernhardi, Dr. Garl

Belleville, 311.

Public Library

Chicago, 311.

Germania Bibliothef Public Library Schützen: Berein Turngemeinde Uhrlaub, Ab. Davenport, 3a.

Rod Beland, 3ll.

Turngemeinde

Radifon, Bis.

State Historical Society of Wisconsin

Rem Port Gitn.

Langemann, Dr. Guft.

Public Library G. Steiger & Co.

Princeton, R. 3.

University Library Quinch.

Public Library

Tarrntown, N. D.

P. A. 18eber

### Weschente für die Deutsch-Ameritanische Historische Gesellschaft.

- Bon S. Bornmann, Quincy.—Convenir ber gol: benen Aubilaumsfeier bes St. Alonfins Baifen: Bereins.
- You Phil. S. Difg, Chicago.—The Fort Dearborn Massacre. A romantic and graphic history of Corporal John Simmons and his brave wife. By N. Simmons, M. D., Lawrence, Kas. 1896.
- Bon S. C. Q. Seinemann, Chicago. Couvenir bes 10. Jahres: Convent ber Schüler ber Umerrican Brewing Academy.
- Bon Proi. M. D. Learned, Philadelphia.—Americana Germanica. Vol. 111, Nos. 3 and 4, 1899-1900.
- Bon Adolf Mofes, Chicago. John Marshall

- Day, 1801-1901. Centennial Proceedings of the Chicago Bar, Febr. 4, 1901.
- Bon Pr. Ofiver 3. Roskoten, Peoria.—Carlotta, a tragedy. By Robert Roskoten, M. D. Peoria, 1880.
- Bon John Theiler, Joliet.—Souvenir: Programm filbeines Jubilaum Joliet Sangerbund. 1870 bis 1895.
- Von Theodor 28. Thiele.—Souvenir und Pros grammber 9. Staats: Versammlung bes Deutschs Rath. Vereins: Bunbes.
- Bon S. von Backerbarth, Chicago. Andreas, History of Chicago. Vol. 11. 1857-1874. — Chicago und fein Bolf. Bon Gliza Roth. Chicago 1894.



TS.

Wir haben noch eine kleine Anzahl vollftandige Exemplare des erften Jahrganges der

# "D.-A. Geschichtsblätter"

vorräthig. Diefelben werden jest noch jum Breife von \$3.00 abgegeben.

Die "Deulsch-Amerikanischen geschichtsblätter" tönnen durch die Firma Koelling & Klappenbach in Chicago, 100-102 Randolph Str., und alle Buchhandlungen, sowie durch den Setretär E. Mannhardt, 609 Schiller-Building, Chicago, bezogen werden.—Preis per Jahr \$3.00; Einzelnummern \$1.00.

# Inhalts Derzeichniß.

| Seite. |                                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1-15.  | Das Frankfurter Attentat. Nach den Darfteffungen von                           |
|        | Geo. C. Bunfen und Guffav Korner.                                              |
| 15-24. | Erfebniffe und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs                        |
|        | in den Ber. Staaten. 1867-1885 3on Eduard Semberfe.                            |
| 24-31. | Gefdichte der Deutschen Quincy's. 1V Bon Seinrich Worumann.                    |
| 32.    | Schweizer Abkömmlinge im St. Dearborn-Gemehel.                                 |
| 33-39. | Die Beveraner-Kolonie in Bill County, 3ff., und ihre Cochter-                  |
|        | Rofonien Bon Emif Mannfardt.                                                   |
| 39-44. | Wilhelm Preiswerk. Lebensbild aus der Pionierzeit.                             |
|        | Bon Adoluh Sammerichmidt.                                                      |
| 45-47. | Christian Effellen                                                             |
| 47-49. | Predigerleben im Weften in der Beftedelungszeit.                               |
| 49-54. | Die alteften deutschen Anfiedler von Illinois. 11 Bon Emil Mannhardt.          |
| 54-56. | Die Pioniere von Mchenry County. III Bon Jena 23. Seifer.                      |
| 56-58. | Tagebuch von Christian Borffler Berausgegeben von F. P. Kenkel.                |
| 58-60. | Die Deutsch-Amerik. Siftorische Gesellschaft an die Mitglieder Sahresberichte. |
| 60-64. | Breg. Artheile Mitglieder Lifte etc Geldenfie.                                 |



# eutsch=Umerikanische Beschichtsblätter.

"Die Bergangenheit ift die Butter der Gegenwart. 28ir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

# Deutsch = Amerikanischen Thistorischen Gesellschaft von Allinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 609 Shiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

# Deutsch-Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Illinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungsrath:

Gur ein Bahr: Für zwei Jahre: f. P. Kentel, B. Bornmann, f. J. Dewes, Dr. O. J. Rostoten, Dr. Beo. Loelfes. Mar Eberhardt, Wm. Vocte, Otto Doederlein. Dr. O. L. Schmidt, b. v. Wackerbarth.

Dr. G. U. Zimmermann.

#### Beamte:

10m. Docte, Prafident.

Mar Eberhardt, 1. Dige-Draf.

Dr. B. 21. Zimmermann, 2. Dige-Praf. Uler. Klappenbach, Schatzmeifter. Emil Mannhardt, Sefretar.

#### Comitce:

finang: Comite. - Dr. O. E. Schmidt, f. J. Demes, Mar Eberhardt.

Urdir Comite. - Mar Cberbardt, 10m. Docte, der Sefretar.

Comite für Bistorifde forfdung. f. P. Kentel, Dr. G. A. Zimmermann, Dr. O. L. Schmidt, Dr. Phil. B. Matthei, Julius Rosenthal, 10m. Rapp, Richard Michaelis, fritz Gloganer, Dr. Carl Bernbardi, Rock Jeland; Dr. friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; B. Bornmann, Quincy; Louis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Beldmann, Gen. Bermann Lieb, E. f. L. Gauf; Dr. C. Baring, Bloomington; fran Lena 3. Seiler, Woodstock; f. J. Staufenbiehl, Belleville; der Sefretar.

Comite für Literarifde Leitung .-Der Sefretar, Mag Eberhardt, Alex. Klappenbach, der Präfident.

Drude Comite. - Dr. Otto E. Schmidt, f. D. Kenfel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir säen für unsere Nachkommen."

## Die Beimftätten-Geseh-Bewegung.

Don Prof. Dr. Benj. Gerry, von der Universität Chicago.

# I. Das Seimflatten : Sefet von 1862 und der fechszehnjährige Rampf barum.

Am 20. Mai 1862 setzte der Präsident der Ber. Staaten seine Unterschrift unter eine Borlage, betitelt: Ein Geset, um thatsächlichen Ansiedlern auf der öffentlichen Domäne Seimstätten zu sichern.') Das Gesetz bezweckte diesenigen öffentlichen Ländereien, die durch Privatpersonen erworben werden durchten, an Ansiedler, und zwar, eine verhältnismäßig unbedeutende Gebühr ausgenommen, kostenfrei zu übertragen. Diese Bergünstigung sollte jedem thatsächlichen Ansiedler zu theil werden, der das Haupt einer Familie oder 21 Jahre alt und ein Bürger der Ber. Staa-

ten war, oder der, falls ein Ausländer, feine Abficht, Bürger werden zu wollen, gerichtlich niedergelegt und niemals Bafjen gegen die Ver. Staaten getragen, und ihren Feinden nie Sülfe und Unterstützung geleistet hatte. Durch eine später hinzugefügte Klaufel wurden die Vergunstigungen des Gesetzes auf Alle ausgedehnt, die vierzehn Tage in der Armee oder Flotte der Ber. Staaten gedient hatten.2) unerläßliche Bedingung für den Genuß diejes Vorrechts war, daß der sich anbietende Eigenthümer sich wirklich auf dem Lande niederließ und es mährend eines Zeitraumes von fünf Jahren bewohnte. Die Landmenge, die ein Jeder erwerben konnte, war auf eine Viertel = Sektion beschränkt. 3)

Digitized by GOOGIC

<sup>1)</sup> Der Tert bes Beimftatten: Gefetes finbet fich im Congressional Globe, 37. Congreß, 2. Seffion, Theil 4, Anhang S. 352.

<sup>2)</sup> Als bas Gefet angenommen murbe, befand fich ber Burgerfrieg auf feiner Sobe. In ben fruberen heimftätten-Borlagen ericheint ber lettere Bafins nicht.

<sup>4)</sup> Die Borte "eine Biertel-Sektion" waren in ben späteren heimfiatten-Vorlagen gebraucht worben, um einer Berwirrung im Landamt vorzubengen. In der Theorie war eine Biertel-Sektion gleich 160 Acres, aber nicht felten verhinderte die Lage des Landes, daß ein Grundstud genau dieses Mags hatte.

Sie fonnte kleiner, durfte aber nicht größer sein. Noch mehr, das so beauspruchte Land konnte nicht für Schulden haftbar gemacht werden, die von dem Inhaber vor dem Tage der Ausstellung des ersten Patents eingegangen waren. Das sind die Hauptzüge des Heimstätten-Geseles von 1862.

Dies war nicht das erste Mal, daß eine foldse Maßregel dem Congreß unterbreitet worden war. Das ihr zu Grunde liegende Princip, - die freie Schenfung öffentlichen Landes an thatsächliche Ansiedler war unter dem Namen Beimftättengeset oder "die Seimstätten-Vorlage" allgemein befannt, und hatte unter verschiedenen Titeln und mit jeder denkbaren Berschiedenheit in einzelnen Dingen, jeit 1846 einem oder beiden Säusern des Congresses Außerdem hatten die Anvorgelegen. strengungen der Freunde der Beimstätten-Magregel, derselben im Congreß Gehör zu verschaffen, zu einer langen Reihe von Debatten geführt, die durch stets zunehmende Beftigkeit und Bitterkeit gekennzeichnet waren, und erft mit dem Ausscheiden der Südstaaten im 3. 1861 ihr Ende erreichten. Diese beständige Agitation im Congreß mit ihrem Wiederhall in der Tagespresse und auf dem Stump war nicht ohne ernstliche Bedeutung in ihrer Einwirfung auf den größeren Areis politischer Wirren, die in jenen ereignigvollen Jahren die Gemiither des amerikanischen Bolkes zerrissen, und den Weg zur Rebellion bahnten. Der Zweck des vorliegenden Artifels ist, das Voranschreiten dieser Bewegung mit besonderem Hinblick auf ihre politische Tragweite zu schildern, und den Antheil in Betracht zu ziehen, den das Beimitätten-Gesetz an der Folge von Ereignissen hatte, die zu dem Versuch des Ausicheidens der Südstaaten aus der amerikanischen Union führten.

Das Fortschreiten der Bewegung läßt vier scharf markirte Schritte erkennen.

Erstens: von 1846—1852, während welcher Zeit die Freunde des Heimstätten-Gestes nur wenig mehr erreichten, als daß sie den Grundsat, das Land auf der öffentlichen Domäne sollte an thatsächliche Ansiedler kostenfrei abgegeben werden, vor dem Congreß wach erhielten. Es ist ein sechsjähriger Kampf um Gehör!

Zweitens: in den Jahren von 1852-1855, während deren Männer vom Besten, dem nördlichen, wie füdlichen, ohne Rücksicht auf ihre Parteizugehörigkeit, die Makregel zum Austrag zu bringen suchten und es ihnen gelang, sie sowohl im 32sten wie 33sten Congreß mit großen Mehrheiten im Saufe zur Annahme zu Aber in beiden Fällen verhinderte die Eifersucht und der Argwohn der älteren Staaten die Annahme durch den Senat. Indessen noch war sie nicht Maßregel einer Partei. Die Whigs bekämpften sie ziemlich durchweg, nicht als eine Anti-Whig-Maßnahme, sondern weil die Whig-Partei ihre Stärke im Often hatte, während die demokratische Partei Magregel befürwortete, weil die Stärke ihrer Partei in den großen Landstaaten des Westens, im Norden wie Guden, lag. Die demofratischen Fiihrer der Sklavenstaaten an der Kiiste fand man meist unter ihren Gegnern, während die Vertreter der neuen Sklavenstaaten sie beginstigten. Florida war fast der einzige östliche Sklavenstaat, der zu jener Zeit für den Beimstättengrundsat eintrat. Aber freilich war Florida selbst ein Landstaat und soweit es das Interesse an der öffentlichen Domäne betraf, so gut wie ein westlicher In Folge seiner isolirten Lage hatte der Marich der Civilization es links liegen laffen, und während alle Nachtheile eines westlichen Staates auf ihm lasteten,

<sup>4)</sup> Es gab noch gewisse untergeordnete Bedingungen, die den Zwed hatten, die Regierung vor Bestrug zu schützen, und badurch ben Zwed bes Gesetes — die Weggabe des Landes nur an wirkliche Ansieds ler — sicherer zu erreichen. Das Geset enthielt auch Vorschriften barüber, was mit dem Lande zu geschehen habe, falls der Bewohner vor der Ausstellung des endgültigen Patentes sterben sollte. Das Geset hat ferner seit 1862 mehrsache Zusätze erhalten.

mangelten ihm deren Aussichten auf eine hoffnungsvolle Zukunft. Es hatte wenig zu bieten, um den Einwanderer zu veranlassen, in seine Everglades zu dringen und sich in seinen Eppressen-Hainen niederzulassen. Florida hielt sich deshalb bei der allgemeinen Vertheilung der Vergünstigungen zurückgesett, 5) und hatte in der Beimftätten-Bewegung in den Reihen der westlichen | Congregmitglieder gestanden. In den jpäteren Stadien überwogen Morida's Sympathien als südlicher Sklavenstaat seine Interessen als Landstaat, ebenso wie das in Louisiana, Arkansas und den anderen westlichen Sklavenstaaten der Fall war, und man findet es dann unter den Gegnern. Floridas anfängliches freundliches Berhalten gegenüber dem Beimftättengesets macht die feindliche Haltung der älteren Staaten um so bezeichnender. Der Congreß war zu jener Zeit thatsächlich durch eine von Norden nach Siiden gehende Linie geschieden, welche die alten Staaten im Often von den neuen im Beften trennte, und uns die neuen Staaten auf der einen Seite dieser Linie in dem heißen Bemühen zeigt, in den vollen Besitz ber in ihren Grenzen liegenden öffentlichen Ländereien zu gelangen, und die alten Staaten auf der anderen in der entschiebenen Beigerung, durch Aufgeben des Anspruchs der Bundesregierung auf die Controlle und die Veräußerung dieser riesigen Ländereien die neuen Staaten aus ihrem Nichts zu heben.

Als der zweite Abschnitt der Bewegung sein Ende erreichte, drängte sich die Frage der Ausdehnung der Stlaverei auf die bis dahin freien Gebiete der Ber. Staaten von Neuem in die Erwägungen der

National-Vertretung. Alle minder wichtigen Fragen wurden sofort von dieser grö-Beren überschattet. Es wurde fortan unvermeidlich, daß der Vorschlag dem Ansiedler Land kostenfrei zu bewilligen von den Männern des Nordens und des Sudens einzig von dem Gesichtspunkte aus betrachtet wurde, wie die Aussichten der freien Arbeit oder der Stlavenarbeit im Rampfe um den Besits des Landes jenseits des Mississippi vermehrt oder vermindert werden würden. Und es bedurfte kaum eines besonders scharfen Auges, um den Kern der Streitfrage herauszufinden. Die in Aussicht gestellte Beimstätte konnte dem wohlhabenden Pflanzer des Siidens keine Beranlassung bieten, seine Haufen von Arbeitern in die ferne "Wildniß" zu bringen, wo die Bedingungen für die Arten der Thätigkeit, zu denen fich der Sklave am besten eignete, noch nicht günstig waren. Und selbst wenn eine folde Versetzung wünschenswerth geschienen hätte, so war das winzige Geichenk von 160 Acres zu gering, um ihn oder den Stand, den er vertrat, zu Dem armen in ungesunden ernähren. Städten eingepferchten oder auf der. dunnen Arume eines Vermonter Bergabhangs ein dürftiges Leben führenden freien Arbeiter des Nordens dagegen verhieß das Geschenk von 160 Acres fruchtbaren Prairie-Landes Unabhängigkeit, genügendes Auskommen, ja Wohlstand. Schon im Wort "Heimstätte" lag der freie Arbeiter und seine Familie, das Haus und nicht die Pflanzung. Wenn deshalb die Regierung irgend Einem, der darum nachfragte, eine Heimstätte anbot, jo hieß das in Wirklichkeit, daß die Regierung mit der ganzen riesigen Macht ihrer Patronage da-

ber Senatoren Florida's, H. Mallory, ertlärte am 19. Juli 1854 in einer Rebe über die heimftättens Borlage, daß obgleich Florida mehr öffentliche Ländereien enthalte als — mit einziger Ausnahme Californiens — irgend ein anderer der dreizehn Landstaaten, und mehr als Louisiana, Mississispischen Faliois, Indiana und Ohio zusammengenommen, es dennoch auch nicht einen einzigen Acre für Berbesserungen erhalzten habe. Dagegen habe die Bundesregierung an Ohio für Straßen, Canäle und Flüsse 1,243,000 Acres gegeben; an Indiana für dieselben Zwede 1,609,861 Acres; an Jünois für Canäle, Flüsse und Eisendahmen 2,885,968 Acres, und für Eisendahmen an Missoni 2,442,200, an Alabama 419,528, an Mississispischen 789,130, an Arkansas 2,189,200 Acres." Congr. Globe, 33. Congr., 1. Session, Anhang S. 1094.

rauf aus war, im Westen einen Zustand herbeizuführen, der schließlich die Pflanzung von dort ausschließen, und das Bolk des Südens verhindern mußte, sich seinen Antheil an dem Lande im Westen zu sichern.

Demgemäß nimmt jett die Beimstätten-Bewegung eine gänzlich neue Wendung, die direkt zum Abfall der Sklavenhalter des Südwestens von den Versechtern des Beimstätten-Grundsates führt, und den Congreg veranlagt, an Stelle der ursprünglichen Heimstätten-Vorlage, eine Abstufungs-Bill anzunehmen, die keine der streitenden Parteien zufrieden stellte. Wie es sich in der Geschichte der amerikanischen Gesetzgebung so oft ereignet hat, so auch hier: Die Politiker hatten gefunden, daß die betreffende Frage ihnen über den Kopf wuchs, und ihr weiteres Betreiben zu gefährlich wurde. Sie versuchten deshalb unter der Hand die ganze Sache auf die Seite zu schieben, indem sie thaten, als ob fie den zudringlichen westlichen Staaten so etwas wie das Heimstätten-Geset bewilligten, was aber in Wirklichkeit eine sowohl that- wie grundsäkliche Versagung des Heimstättenthums war. Sie thaten als ob sie einen halben Laib geben wollten und aaben nichts.

Dann fam als dritter ein Abschnitt des Uebergangs. Der alte und ehrenvolle Name Whig ging in die Geschichte über. Die Freiboden-Männer und Knownothings folgten bald. Im Sturm und Drang der Ideen krystallisirte sich die Anschauung des Nordens, langsam zuerst, dann mit dem Berreißen der alten Parteibande schneller, um die eine einfache greifbare Idee, daß die Territorien der Freiheit heilig gehalten werden müßten. Dem Siiden auf der anderen Seite dagegen wurde je länger je deutlicher die Nothwendigkeit klar, daß um die Eklaverei in den Territorien gekämpft werden müffe.

Dann solgte das Verschieben der Stel-Inngnahme und als der 35ste Congreß im Winter 1857—1858 zusammentrat, stanben zwei große Parteien, örtlich geschieden durch eine das Land von Osten nach Westen durchschneidende Linie, einander stark gegenüber — zwischen sich nur eine Streitfrage, und die Zukunst des amerikanischen Bolkes in der Schwebe.

In diesem Zeitpunkte mar es, mo die Beimstätten-Bewegung plötlich zu neuer Bedeutung kam. 3m 34sten Congreß. hatte man sie nahezu außer Augen verloren. Bett murde fie von den großen republikanischen Führern in's Teld geführt, mit je länger je weniger Versuchen, ihren eigentlichen Kern zu verschleiern oder ihren Endzweck zu verheimlichen. Der Giiden fah die Wefahr und bekämpfte die Magregel mit der ganzen Bitterkeit des Sasses und des Argwohns, die der dreizehnjährige Rampf heraufbeschworen hatte. Damit haben wir den vierten und letzten Abschnitt der Bewegung, in welchem die Seimstätten-Gesetzebung ausdrücklich zu einer Maßregel der republikanischen Partei und zu einem Theil der Angriffsrüstung des Republikanerthums wurde, die, zur Verwirklichung gebracht, ohne jede weitere Hilfe von Seiten der Bundesregierung, die Frage des Bestehens der Sklaverei in den Territorien in fünfzehn Jahren entschieden haben würde.

Die Geschichte Missouri's hatte bereitsdie gänzliche Unfähigkeit der Pslanzung dargethan, Schritt mit der Seinstätte zu halten. Die Annahme des Heimstättengesets, die bereits erfolgte Gründung zahlreicher Einwanderer Sülfsgesellschaften im Osten, würden auch die Ungleichheit der Stärke beider Einrichtungen in ihrem Kamps um den Besitz der Territorien bedeutend vermehrt haben. Das Heimstätten-Gesetz sollte deshalb der Valmung sein, mit welchem die republikanische Partei der Drachen der Stlaverei erschlagen wollte.

Und so ganz grundlos war der Verdacht des Südens nicht, daß seine Gegner sich an diesem Triumph nicht genügen lassen würden. Würden die zukünftigen neuen Staaten alle frei, würde die Sklaverei

Digitized by GOOGLE

durch diese sie von Norden und Westen umzingelnden Massen von freien Männern von jeder Ausdehnung abgeschnitten, verbot die seitgelegte Politik des Landes dem Süden neues Sklavengebiet zu erwerben, so mußte die Sklaverei aus Mangel an Ellbogenraum sterben, selbst wenn das vermehrte Uebergewicht der freien Staaten nicht zu einer ofsenen und direkten sklavereiseindlichen Abänderung der Versassung führte.

Die südlichen Führer waren sich der wahren Bedeutung der Sache viel klarer bewußt, als der Norden. Der Sflaverei mußte der Weg zum Fußfassen im Besten offen bleiben. Sie mußte Athemraum haben, oder ihre Tage waren gezählt. Würde jett ein Gürtel freier Staaten um fie berumgezogen, so könnte sie bald selbst in ihrem eigenen Hause ersticken. Unzweiselhaft, die Berufung an den Provinzial-Stolz und den Provinzial-Haß trieb Biele, die wirflich drohende oder eingebildete Rechts-Verletung trieb Andere; aber die Berufung an die Nothwendigkeit — trieb Alle. Die Besitnahme des Westens durch Freie Arbeit und mit Ausschluß der Sklavenarbeit bedeutete den Ruin der wirthschaftliden Blüthe des Südens, und in ihrem Befolge die Unterordnung des Südens unter den Norden.

1

So lange wie durch die Unterstützung des Westens das alte Parteigewicht erhalten blieb, durfte der Süden noch hoffen, eine entscheidende Stimme im Rathe der Ration auszuüben. Aber die völlige Entfremdung des Westens, die zum Theil eine dirette Folge der bitteren Feindseligkeit des Südens gegen die Heimstätten-Maßregel gewesen war, hatte die Staatsmänner des Südens jett um die Hülfe ihrer alten Berbiindeten gebracht. Die durch das Ergebniß des Kampfes von 1860 offenbar gewordene vollständige Verschiebung des Schwerpunktes zeigte, wie gänzlich aussichtslos eine Fortsetzung des Kampfes in der bisherigen Richtung sein würde. Der Süden konnte seine Stellung durch das regelrechte und friedliche Mittel der Gesetzgebung nicht länger aufrechterhalten. Er räumte deshalb das alte Feld gänzlich und strebte nur noch darnach, aus der Union herauszukommen. Er war bereit seinen Anspruch auf die Territorien aufzugeben, um durch Rettung seiner besonderen Einrichtung sich selbst zu retten.

So endete der vierte Abschnitt der Heimstätten-Gesethewegung. Die Frage des Fortbestehens der Sklaverei sollte nicht durch den Rampf über Maßregeln für den Besit des Bodens, sondern auf dem direkteren Wege von "Blut und Eisen" entschieden werden.

Mit dem Schritt der Secession verlor die Heimstätten-Bewegung ihre politische Bedeutung und wurde wieder zu einer bloßen Frage von wirthichaftlicher Rüplichkeit. Die Seccifion war seitens des Südens ein thatsächliches Aufgeben des Bodens, um den er seit 1846 gestritten hatte. Sie ließ die freien Staaten und die Beimstätte im Besitz des streitigen Gebiets. Von da war es nur eine Frage der Zeit, wann die im Besitz der Regierung befindliche Partei, die zuerst durch das Aufgebot von Armeen und Ausrüftung von Flotten in Anspruch genommen war, Gelegenheit finden würde, für die Grenze Gesetze zu erlassen. In diejem späteren Abschnitt gehört die Frage zur wirthschaftlichen Geschichte des Landes und fällt deshalb nicht in das Bereich dieser Betrachtung.

#### II. Der Urfprung des Beimftätten. Gefeges. — Der fechsjährige Rampf um Schör.

Eine ausdrückliche Heimstätten-Vorlage machte ihr erstes Erscheinen im Congreß im Frühjahr 1846. Am 9. März jenes Jahres beantragte Felix G. McConnell, ein Vertreter Alabama's, im Hause den Erslaß eines Gesebes, um "jedem Haupt einer Famisse, Mann, Maid oder Wittwe, eine Heimstätte von nicht mehr als 160 Acres Land zu schenken.") Trothem es dem

<sup>1)</sup> Congr. Globe, Band 15, S. 473.

Urheber unzweifelhaft sehr ernst damit war, scheint die Vorlage von den anderen Mitgliedern des Hauses als ein Scherz angesehen worden zu sein; und später, als die Urheberschaft des Gesetzes in Frage fam, wurde McConnell beschrieben als ein unglückliches Kind des Genie's, das die Gewohnheit hatte, bei allen Gelegenheiten jobald es sich erhob, um an den Sprecher des Abgeordnetenhauses das Wort zu richten, seinen Vorschlag zu wiederholen, jedem Mann, jeder Frau und jeder Jungfer, die das Haupt einer Familie waren, eine Beimstätte zu geben. 1) Es scheint also nicht, daß der versönliche Einfluß McConnell's groß genug war, um der Beimstätten-Maßregel Ansehen zu verleihen oder bei seinen Collegen im Congreß achtungsvolles Gehör zu erzielen.

Der Heimstättentheorie sehlte es indessen nicht an Freunden. Um 29. März suchte Andrew Johnson von Tennessee, der damals zum ersten Wale einen Sitz im Hause eingenommen hatte, um die Erlaubniß nach, eine Borlage einzubringen, "um jeden armen Wann in den Ber. Staaten, der daß Haupt einer Familie sei, zu ermächtigen, von 160 Acres der öffentlichen Domäne Besitz zu ergreisen, ohne Geld und ohne Preis.") Um 26. Wärz ver-

juchte McConnell von Neuem seine — wie seine Collegen sie spöttisch nannten — Mann, Maid oder Wittwen-Bill einzubringen. 3) Um 27. wurde Johnson's Vill zweimal verlesen und an's Comite gewiesen. 4) Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Form erhoben sich während dieser Session noch andere Nänner für das Heimstätten-Princip. 5)

Der 29ste Congreß war aber offenbar nicht bereit, die Angelegenheit ernstlich in Erwägung zu ziehen. Er scheint gegen die Ansprüche der Pionier-Bevölkerung ganz besonders gleichgültig gewesen zu sein. Eine so weise und conservative Maßregel wie eine Abstufungs-Vorlage, wonach der Preis der Ländereien, die zehn Jahre oder mehr im Markte gewesen waren, mit etwas Rücksicht auf ihren wirklichen Werth festgesett werden sollte, wurde vom Hause mit 104 gegen 79 Stimmen auf den Tisch Auch im dreißigsten und einunddreißigsten Congreß wurden andere Beimftätten-Maßregeln eingebracht, aber ohne ein anderes Ergebniß, als die Gleichgultigkeit der Politiker nur noch greller hervortreten zu laffen.

Obgleich also die Idee, an Unsiedler öffentliches Land zu verschenken, zuerst bei den Hütern des Landesvermögens auf ge-

<sup>·)</sup> Congr. Globe, 35. Congr., 1. Seff., Theil III, S. 2425. Bergl. auch mit Johnson's Antwort an Clay und Bertheibigung McConnell's. 3bib. S. 3043. Johnson erwähnt bie Thatsache nicht, baß McConnell's Bill seiner eigenen brei Tage vorausgegangen war.

<sup>2)</sup> Congr. Globe, Banb 15, &. 492.

<sup>3) 3</sup>bib., S. 558.

<sup>4) 3</sup>bib., S. 563.

<sup>5) 3</sup>bib., S. 562, 1071, 1077, 2c.

<sup>6)</sup> Congr. Globe, Banb 16, S. 1196. Es ift interessant hier seitzustellen, daß zwölf Jahre später bie ganze Hattung ber vemokratischen Partei gegenüber ber Frage, was mit den össenklichen Ländereien geschehen solle, sich wesenklich geändert hatte. Dieselden Titel, welche die Demokraten von 1858 den republiskanischen Besürwortern des Heimftatten-Gesets an den Kopf warsen, erhielten die demokratischen Besürworter der Abstusiungs-Bill von den Whigs in 1846. "Die Gegner dieser Maßregel haben, vielleicht aus Mangel an besseren Argumenten, sich untersangen, deren Freunde als "Rabikale", "Agrarier", "Berrungesnirer", in der Ihat als sast alles, was unwürdig ist, zu verschreien. Aber mit welchem Rechte haben sie biese unhösliche Ausgabe unternommen? Weil die Mehrheit der Freunde dieser Maßregel Lemokraten sind? ...... Ist es, weil wir zu Gunsten eines Systems billigen Landes sind, als eines sicheren und wirksamen Mittels, das National-Berwögen zu versichren, nie Staats-Einnahmen zu erhöhen, die Zahl der mannz haften, unabhängigen Freihalter zu verstärfen, und auf diese Beise die Garantien der gleichen Rechte und der Selbstregierung zu krätigen." Aus Rede von McClerned von Junois, 10. Juli 1846. Congr. Globe, Band 17, Aus. S. 34.—Bergleiche die Rede von A. H. Stephens, vormals süblicher Whig. Gongr. Globe, Band 16, S. 1104; ebenso Band 17, S. 37, und Band 16, S. 110 u. a.

ringe Gunft gestoßen zu sein scheint, war sie doch keineswegs in der Welt etwas Neues. Die Colonifirung der ursprünglichen dreizehn Colonien war nur durch das Einschlagen einer liberalen Politif von Landschenkungen an Colonisten seitens der englijchen Arone ermöglicht worden. Bon allen Landschenkungen — von der großen an, die Heinrich VII. 1497 an John Cabot machte, bis zu dem Patent, das Jacob II. 1681 an Wm. Benn ertheilte, war der alles überschattende Haupt- und Endzweck, (über den unmittelbaren Zweck der Belohnung von Günftlingen hinaus) das Vermögen dieser fernen Aronländereien durch die Anlage und Entwickelung betriebjamer Rolonien zu vermehren. Richt-Erfüllung dieser Bedingungen war genügender Anlaß zum Widerruf des Patents. Spanien und Frankreich hatten dieselbe allgemeine Politik verfolgt, und mit freigebiger Sand und unter den gleichen allgemeinen Bedingungen ganze Reiche an ihre Bünftlinge fortgegeben. ') Im Anfang des Neunzehnten Jahrhunderts hatten so weit von einander geschiedene Regierungen wie die Republik von Columbia und die persische Monarchie dem Einwanderer die Sand geboten. 2) Die einzelnen Staaten der Amerikanischen Union hatten gleichfalls eine liberale Politif in der Behandlung der Einwanderer und ärmeren Landbesitzer eingesichlagen. Im Jahre 1854 waren in siebzehn von den einunddreißig Staaten, die damals die Union ausmachten, sogenaunte "Heimstätten-Gesetze" in Kraft. 3)

Die Bundesregierung, die in Folge der größeren Complizirtheit ihres Wejens und der größeren Berschiedenheit ihrer Intereffen conservativer als die Staatsregierungen war, hatte das unmittelbare Interesse der öffentlichen Rasse mehr im Auge gehabt, als das ferner liegende Interesse der Ginwanderer. Aber es fehlte nicht an vielen Sonderfällen, in denen Anfiedlern, nur auf die Bedingung der Niederlassung hin, Land geschenkt worden war. In seiner Rede im Senat am 11. April 1860 erklärte Andrem Johnson, daß es vierundfünfzig Präcedenzfälle gabe, die sich durch jede Administration in Washington bis Buchanan zögen, in denen der Beimftätten-Grundfat anerkannt worden sei. 1) In einigen davon sei die Regierung außerordentlich freigebig gewesen. Im Jahre 1791 habe der Congreß "400 Acres Land einer jeden derjenigen Perjonen gegeben, die im Jahre 1783 in Vincennes Familienhäupter wa-Die Oregon-Bill von 1850 hatte iedem unverheiratheten Mann, der sich in der Oregon-(Begend' niederließe, 320, jedem verheiratheten Manne 640 Acres an-

<sup>&#</sup>x27;) Der Tert ber Freibriese amerikanischer Kolonien findet üch in "Documents Illustrative of American History," S. 1—148; ein Auszug aus Colonial-Schenkungen im Congr. (M., 33. Congr., 1. Scinon, Anh. S. 183.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1823 befretirte die Republik Columbia, daß nach Columbia einwandernde Ausländer freie Schenkungen von Land im Umfang von 200 Fanyas (etwa 600 Acres) für jede Familie erhalten follen. Am 8. Juli 1828 erließ der persische Botschafter in London folgende Proklamation: "Mirza Mahomed Saul, Botschafter in England, dietet im Namen und auf Ermächtigung von Abdas Mirza, König von Bersien, Denen, welche nach Persien einwandern, Land, das gut zur Erzeugung von Weizen, Gerüe, Reis, Baumwolle und Ohft ist, kokenfrei geschenkt und frei von Steuern und Abgaben irgend welcher Art, nehst der freien Ausübung ihrer Religion. Des Königs Zweck ift, sein Land zu verbessern." Congr. Globe, 33. Congr., 1. Session, Anh. S. 1096.

<sup>\*)</sup> Die Beimftätten-Gefetze ber Ber. Staaten bezweckten nicht fo fehr ben Anfiehlern gand zu geben, als die bereits Anfäsigen von der gaft der Besteuerung zu befreien. Der Werth des durch Staatsgefets steuerfrei gemachten Eigenthums schwankte in den verschiedenen Staaten von einem Grundstud mit Gebanden im Werthe von nicht mehr als \$500 in Maine, bis zu einem Werthe von nicht mehr als \$5000 in Californien. Natürlich war der Zweck solcher Gesetze, namentlich in den neuen Staaten, Einwanderung anzuziehen.

<sup>4)</sup> Die Rebe Johnson's, wie ber Tert bes "Bincennes: Gesetes" und ber "Cregon-Bill" finden fich im Congr. Globe, 36. Congr., 1. Gession, Th. 11, S. 1650 und 1651. Eine Reihe folder Gesete führt auch Dawson pennsylvania an. Gongr. Globe, 33. Congr., 1. Gession, Theil I, S. 462.

geboten. Aber schließlich waren derlei Schenfungen Ausnahmen und an Dertlichfeiten gebunden gewesen. Verglichen mit den Millionen von Acres, ') die schon an Eisenbahnen und in Form von Land-Amveisungen an Männer, die in der Armee und Flotte gedient hatten, verschenkt worden waren, war für wirkliche Ansiedler als Masse noch wenig gethan worden. Aber es ließ sich doch darauf fußen, daß in so vielen Fällen der Beimftättengrundfat, die freie Schenkung an wirkliche Ansiedler, ichon anerkannt, und soweit es die vollendete Thatsache vermochte, die Verfassungsmäßigkeit deffelben festgestellt war.

And hatte es nicht an Männern in höchfter Stelle gefehlt, die eine weitsichtigere Politif seitens der Regierung befürwortet hatten. In seiner Botschaft von 1832 hatte Präsident Jackson gesagt: "Es unterliegt keinem Zweifel, daß die ichleunige Besiedelung dieser Ländereien das wahre Interesse dieser Republik ausmacht. Der Reichthum und die Stärke eines Landes sind feine Bevölkerung, und der beste Theil einer Bevölkerung sind die Bearbeiter des Bodens ... Mir scheint die richtige Politik für uns die zu fein, daß die öffentliche Domäne sobald als thunlich aufhöre, eine Einnahmequelle zu fein, und daß dieselbe in Stücken von beichränktem Umfang zu einem Preise an Ansiedler verkauft werde, der eben genügt, um den Ver. Staaten die Unkoften des jetigen Snitems und die aus unseren Berträgen mit ben Indianern hervorgehenden Ausgaben wieder zu erstatten."2) Satte Jackson auch keineswegs die Idee, die Weggabe der öffentlichen Domane "ohne Geld und ohne Preis" zu empfehlen, so empfahl er doch, daß dieselbe thatjächlichen Unsiedlern, zu den geringsten möglichen Unkosten für den Ansiedler, und ohne Gewinn für die Regierung aus dem Berkauf, geöffnet würde.

Viel näher kam dem unmittelbaren Zwecke der Freunde der Heimstätten-Maßregel ein von dem großen Whig von Massachusetts, Daniel Webster, kurz bevor er seinen Sit im Senat mit einem Sit im Kabinet Präsident Fillmore's vertauschte, eingebrachter Beschluß. Darin Webster, daß eine gesetliche Verfügung erlassen werden sollte, wodurch jeder männliche Bürger der Ber. Staaten, und jede männliche Person, die ihre Absicht Bürger zu werden, kundgegeben hätte, zum Besit einer Viertel-Sektion öffentlichen Landes zum Zweck der Bewohnung und Bebauung berechtigt erklärt werden jollte, und wonach derjenige Bürger, der auf selbem Lande drei Jahre lang gewohnt und es bebaut habe, zu einem Patent von der Regierung und vollem Besitz berechtigt sein follte. 3) Freilich, dieser Beschluß hatte nur den 3weck eines Meinungsausdrucks, und der Congreß schenkte demselben damals nur geringe und mit dem Unsehen und Ginfluß des Verfassers schlecht in Einklang stehende Aufmerksamkeit. Aber weil sie von Daniel Webster kam, war die Neußerung von gro-Sie konnte Seite an ßer Bedeutung. Seite gestellt werden mit von Washington und Jefferson bestätigten Erlassen, um darzuthun, daß der Beimftätten-Grundsat seine Verfechter unter den größten Philanthropen und reifesten Staatsmännern der Nation besaß. Sie konnte neben die ausdriidliche Erflärung Radion's aesett werden, um zu beweisen, daß die Idee, die öffentliche Domäne zu verwenden, um den

<sup>2)</sup> Beichluß, eingebracht von Webster im Senat 22. Januar 1850. Congr. (Globe 31. Congr., 2. Seision, S. 36.



<sup>1)</sup> Bis zum Februar 1854 hatte ber Congreß für ben Bau von Gifenbahnen. Kanälen, 2c., 18,538,= 100 Acres öffentlichen Landes bewilligt, und an einzelne Perfonen für geleistete militärische Dienste 24,841,979 Acres. Congr. (Alobe, 1. Seff., 1. Theil, S. 462.

<sup>2)</sup> S. Statesman's Manual, Band II, S. 883 und 884. Diese Rebe wurde von den Freunden des Heimflätten: Geses mit Borliebe citirt. Es muß indessen bemerkt werden, daß das Citat bei ihnen mit den Borten "Ginnahmequelle zu sein" aufhörte; und es ist aussallend, daß die Gegner der Bill keinen Berssuch machten, aus dieser Thatsache Kapital zu schlagen. S. Congr. (Clobe, 33. Congr., 1. Session, Anh. S. 1793.

Ansiedler zu begünstigen, der öffentlichen Anschauung seit langer Zeit vertraut gewesen sei, und jest vor den Congreß mit der Unterstützung der höchsten Autoritäten beider politischen Parteien komme.

Die von Johnson und Anderen der Aufmerksamkeit des Congresses aufgedrängte Maßregel war also nichts Neues. Und doch scheint fie bis zur ersten Seffion des 32sten Congresses von den Staatsmännern des Nordens und Südens allgemein als der nüchternen Erwägung des Congresses unwerth erachtet worden zu sein. Ihnen erschien sie in diesem Falle als der bloße Traum eines unpraktischen Philanthropen, oder schlimmer, als das ränkevolle Spiel æine\$ ehrgeizigen Demagogen. 1) lange der Congreß in diesem Befangen blieb, nütte Johnson das Anführen der Autorität Washington's und Jackson's oder der vom Congreß selbst geschaffenen analogen Fälle nichts. Seine Beharrlichkeit, und gerade sein Zurückfallen auf die Autoritäten, ließ seine Demagogie nur um so offener und tadelnswerther erscheinen. Es

bedurfte mehr, als der Autorität der geehrten Väter der Republik, oder felbst der ausdrücklichen Erklärung des Heiligen und Patrons der demokratischen Partei, eine rein philanthropische Magnahme einer Gruppe von Politikern aufzuzwingen, die von so aufregenden Gegenständen, wie das Wilmot-Provisorium, oder die Zulassung Californiens böllig in Anspruch genom-Die Vertreter der alten men waren 2) Staaten nahmen kein Interesse an einer Sache, die sie nichts anging; und die der neuen flihlten bis dahin noch keinen besonderen Druck seitens ihrer Constituenten. Deshalb ist die Geschichte der Heimstätten-Bewegung während der sechs Jahre von 1846 bis 1852 wenig mehr als ein Berzeichniß der vergeblichen Bersuche Johnson's, McConnell's und einiger Anderen, die Aufmerksamkeit des Congresses auf die Bedürfnisse der Grenze zu lenken und die Regierung zu veranlaffen, eine folgerichtigere und liberalere Landpolitik einzuschlagen.

(Fortsetung folgt.)

Nichts festigt und stärkt ein Boll fo fehr, als bas Studium feiner eigenen Geschichte, einerlei ob bieselbe in Büchern niebergelegt, ober in Sitten, Ginrichtungen ober Dentmälern wertorpert ift.

Die Geschichte ist ber Zeuge ber Zeiten, bie Factel ber Wahrheit, bas Leben ber Erinnes rung, ber Lehrer bes Lebens, ber Bote ber Bersgangenheit.

Der eble Mann lebt nie vergebens, Er geht einst, hemmt sich hier sein Lauf, Nach Sonnenuntergang des Lebens Als ein Gestirn der Nachwelt auf. Tiedge.

— — So sehr schwierig ift es, burch bie Beschichte bie Bahrheit von irgend etwas aufs zustwiren und festzustellen.

Plutard, Leben bes Themistotles.

<sup>1)</sup> Johnson hatte sich mit bem heimstätten-Geset in ben Tagen seiner Unpopularität so sehr ibentisfizirt, daß ihm allgemein die Baterschaft zugeschrieben wurde. Später als es zum Gegenstand eines würthenden Parteikampses wurde, versuchten die süblichen Mitglieder die Borlage dem Süden noch verhaßter zu machen, indem sie biese in ihren Augen zweiselhafte Ehre Männern von ausgesprochenen Antiscklavereis Ansichten aufhalsten. In dem gleich auf den Krieg mit Meriko solgenden Zeitabschnitt stand es mit der Moral im Congreß nicht zum Besten. Gin uneigennätziger Beweggrund für die Unterstützung einer so uns populären Maßnahme, wie das heimstätten-Geset, ging über das Begriffsvermögen vieler Congreßsmitglieder.

<sup>2)</sup> Die alles überschattende Frage bes Rechtes der Sklaverei in den burch den Krieg mit Meriko ers worbenen Gebieten schnitt natürlich alle andern Fragen von weniger dringender Tragweite ab. Siehe den eing henden Bericht über diese Debatten, die der Einbringung des Bilmot-Proviso solgte, in Bon Host; Const. Hist. of the U. St.; the Annexation of Texas and the Compromise of 1850, Chap. XI to XVI, inc. Am. Edition.

# Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs in den Vereinigten Staaten. 1867—1885.

Don Conard Semberle.

(Fortsetung.)

"Q. Brückenbau - Anstalt Boomer & Co." wurde schon im Jahr 1851 durch A. B. Stone und L. B. Boomer gegründet und hat die meisten Holzbrücken an den westlichen Bahnen gebaut. Während des Krieges haben sie auch Kriegsbrücken gebaut und viel Geld daran verdient. B. Stone ist dann ausgetreten und hat sich der Eisenfabrikation zugewandt. 2018 der Bau eiserner Briiden auch im Besten in Aufnahme kam, haben Boomer & Co. sich das Patent "S. S. Post" für Combination- und Eisenbrücken gesichert, und, mit Aussicht auf den Bau großer Brücken mit Röhrenpfeilern, umfangreiche Werkstätten an der Stewart Ave., zwischen 39. und 40. Straße, errichtet.

Boomer & Co. hatten zur Zeit der Gründung der American Bridge Co., nebst vielen kleinen Brücken, die Mississpibrücke bei Winona, die Omaha- und die Leavenworth-Brücke über den Missouri im Bau.

Als ich nach meiner Riidfehr von Europa im Frühjahr 1871 bei der Am. B. Co. eingetreten bin, fand ich eine sehr umfangreiche Organisation vor Es gab zahlreiche General-Offices mit vielen Bookfeepers und Clerks, im Ingenieur-Department waren Morit Laffig, Abraham Gott= lieb, Eduard Hemberle, 28. G. Coolidge. Die Stellen, welche die meiste Arbeit bei geringem Gehalt erforderten, waren vielfach durch Deutsche besett. 3m Zeichenbureau waren die Deutschen: Karl Meger (später bei der Union Bridge Co. in Buffalo, dann mit eigener Fabrif), Wegmann und Westenfeld (beide gestorben), Wm. Reuschel später bei der Cleveland Bridge Co.), Baron Sedendorf (hat ipater die Försterstelle auf seinem segnestirten But in Bayern angenommen, ist aber bald

durch einen reichen Schwiegervater flott gemacht worden). Ein Deutscher, Schmidt, war Vorstand des Framing-Departments für Holzbrücken, Gebrüder Schniglau Booffeeper und Clerk, Wm. Schniglau später bei Lassig, Charles Schniglau später selbstständig in Firma "Shailer & Schniglau".

Herr Lassig, welcher schon seit vielen Jahren bei Boomer & Co. die technischen Arbeiten geleitet hatte, beabsichtigte nach Vollendung der alten Kontrakte auszutreten, um ein eigenes Geschäft zu gründen, und schied zum Bedauern Aller, welche mit ihm in geschäftlicher Beziehung gestanden hatten. Herr Gottlieb und ich theilten uns in die Leituna dann der Arbeiten. In der Office im Majorblock machte ich Projekte und Berechnungen für neue Arbeiten, mußte aber auch häufig in Geichäften verreisen.

Am Samitag, den 7. Oftober 1871, fam ich von einer Reise zurück und verbrachte den Abend im damals besten Restaurant. Ibady, bis die Nachricht über ein großes Feuer an der Westseite eintraf. Ich ging zur Brandstätte, blieb dort bis man Herr des Feners geworden war und kam um 3 Uhr Morgens in meine Wohnung an der Dit Ohiostraße. Die folgende Nacht ging ich frühzeitig schlafen, wurde aber Morgens 2 Uhr durch Lärm im Hause geweckt. Der Himmel war roth, ich sah Feuer in füdwestlicher Richtung, machte mich fertig und ging dem Teuer entgegen. Am Chicagofluß angekommen, jah ich die ganze Südseite in Flammen, hörte das Arachen einstürzender Gebäude und heftiger Erplosionen. Die Briide an der Clarkftraßewar abgedreht, ich mußte nach dem Tunnel unter dem Fluß an LaSalle Str. gehen,

um auf die Südseite, wie ich hoffte, in unfere Office zu gelangen. Durch den stockfinstern Tunnel drängte ich meinen Beg durch eine Menschenmenge, welche dort mit ihrer geretteten Habe Schutz suchte. dem Tunnel heraus sah ich ein Flammenmeer vor mir und als ich an die Lakestraße fam, brachte ein heftiger Windstoß Funken und Rauch rings um mich, in nächster Nähe stürzten Säuser ein, ich konnte nicht weiter und ging zurück nach dem Tunnel. Es war eine lange, schwierige Arbeit mich durch das Gedränge durchzuarbeiten, aber endlich war ich wieder auf der Nordseite und fand, daß das Teuer auch ichon den Fluß überschritten hatte. Ich lief meiner Wohnung zu und rief den auf den Stragen stehenden Menschen zu, ihre Habe zu retten, da das Feuer mir auf den Fersen folge. Sie glaubten mir nicht und belächelten meine Furcht. Nur eine vor meiner Wohnung stehende Frau (böhmische Köchin im Restaurant Hermann) mit ihrer Tochter folgten meinem Rath und brachten nach und nach ihre Sabjeligkeiten auf die Meine Sachen waren ichon alle Straße. gevadt, weil ich Montags umziehen wollte, und da ich parterre wohnte, so hatte ich mein Gepäck bald aus dem Saus. Weiter konnte ich allein nicht kommen, denn es war eine 300 Pfund schwere Biicherkiste dabei und Träger oder Wagen waren nicht zu finden.

Die Frau und Tochter willigten in meinen Vorschlag, uns bei der Fortschaffung des Gepäckes gegenseitig zu helsen. Die Tochter ließen wir als Wache beim zurückgelassenen Gepäck, während die Frau und ich die Kosser weiter schleppten und schoben, immer dis zur nächsten Straßenecke. Wir zogen nordwestlich und kamen an die LaSalle Straße, welche zur Legung 36zölliger Wasseröhren ausgegraben war. Viele Röhren lagen auf der Straße und waren mit Bettzeug und Gepäck gefüllt, was mich auf den Gedanken brachte, unsere schweren Kosser in den Graben für die Röhren zu versensen. Mit dem Rest des

Gepäcks gingen wir erleichtert auf die Wanderung, dis wir an einem großen unbebauten Plat kamen. Dort lagerte ich unsere Sachen und ging zurück an den Plat, wo wir unsere Koffer gelassen hatten. Die umstehenden Häuser waren abgebrannt, der früher über der Grube stehende Derrick lag verkohlt am Boden, unsere Koffer aber fand ich unwersehrt in der Grube, während die Röhren auf der Straße ausgebrannt waren.

Das Beste wäre nun gewesen, unser kleingepäck an diesen Ort zurückzubringen, wo keine Nahrung mehr für das Fener war, aber wir solgten dem allgemeinen Jug, sort, so weit als möglich. Ich sand ein Fuhrwerk und der Mann versprach, mich und das Gepäck aus dem Bereich des Feners zu bringen. Wir suhren an den Platz, wo die Frau wartete, ich wollte das übrige Gepäck aufladen, aber nun verlangte der Fuhrmann 100 Dollar für die Weitersahrt. Unwillig sud ich die kosser ab und verblieb am Platz, wo so viele Andere ihre Habe gesagert hatten und hossten, vom Fener verschont zu bleiben.

Die Tochter mit etwas Kleingepäck hatten wir auf unserer Wanderung verloren, die Mutter ging fort, sie zu suchen, und ich blieb zurück.

Die Mutter blieb lang fort, das Zener rückte langsam näher, Durft und Sunger vermehrten meine Ungeduld. Mittags 1 Uhr, kam Mutter und Tochter, mit ihnen aber auch das Teuer, und Teuerbrände setten ichen umliegende Betten und Bündel in Flammen. In ein Beiterschaffen der schweren Koffer war nicht mehr zu benten, wir mußten meine Roffer und einen Koffer der Frau zurücklassen. Mit Mleingepäck und Bündeln schwer beladen, eilten wir weiter. Aus dem Bereich des Teners ruhten wir - da fiel der Frau ein, daß fie ihr Geld im Koffer gelassen hatte. Sie wollte zurück, gegen den Menschenstrom, dem Fener entgegen, ich wollte fie gurudhalten, bot an jelbst zu gehen — es half nicht, sie eilte fort und verlor sich im Gedränge. Tochter und ich warteten, bis uns das Tener weiter trieb, die Mutter war nicht wieder gekommen und wir zogen weiter bis an die Briicke über den Nordarm des Flusses.

lleber die Brüde drängten sich Menschen und Wagen mit Hausgeräth und Gepäck. Wir trugen von unserem Gepäck soviel wir konnten, und wurden vom Menschenstrom über die Brücke geschoben. Gin "Zurück" auf der Brücke gab es nicht, ich aber lief auf dem Brückenträger zurück und holte den Rest unserer Habe.

Run konnten wir leichter weiterkommen, das Feuer hatte in der Umgebung wenig Nahrung, das Gedränge war geringer, und fo famen wir zur Dämmerzeit auf ein freies Keld, wo Tausende sich schon gelagert hatten. Dort lagerten wir unser gerettetes (Bepäck und bei der Musterung fanden sich: Zwei große mit Betttüchern zusammengehaltene Bündel, ein leichter Koffer und Meingepäck der Frau, ferner von meinen Sachen, ein Handkoffer mit schmutiger Wäsche gefüllt, eine Wolldede, ein Sommerüberzieher und ein Regenschirm. Beim Aublid der vielen Leidensgenoffen ringsum ichmerzte mich mein Verlust nicht. ઉદ્ધ gab rührende Scenen im Lager. Deutscher und seine Frau, beide ein Rind auf jedem Arm, trafen vor uns einen Bekannten, welcher ihnen sein Leid über den Verluft seiner Sabe klagte. Der Deutsche antwortete: "Den Verluft unserer Habe wollten wir leicht ertragen, wenn wir nur unier verlorenes Rind wieder finden murden." — Unfern kam eine Frau des Weg's daher, welche 5 Bänse vor sich hertrieb; sie hatte wohl ihr Liebstes gerettet, denn sie sah ganz zufrieden aus.

Da ich seit Morgens 2 Uhr schwer belaben, auf der Flucht vor dem Fener, weder Trank noch Nahrung bekommen hatte, so war die nächste Sorge, mich nach Stärkung umzusehen. Im Lager wurde nur Schnaps ausgeboten, kein Wasser, keine Nahrung. Ich ließ das Mädchen zukück beim (Gepäck und wanderte westlich, wo ich)

am Horizont einige Häuser sah. wegs wusch ich mein Gesicht in einer Pfütze; es war nöthig, denn ich war dick mit Ruß und Staub bedeckt. Bei den Häusern angelangt, entdecte ich zu meiner Freude eine kleine Grocery und darin ein Fäßchen Bier in stark geneigter Lage, dessen Inhalt ich sofort kaufte. Er füllte mir zwei kleine Sodawasserflaschen, aber da ich Cracker und Rase bekam, zog ich befriedigt MIS ich zur Lagerstätte zurück kam, Meine Requisition war es schon Nacht. theilte ich mit dem Mädchen — d. h. um ganz mahr zu sein, muß ich gestehen, daß ich die eine Flasche Bier schon in der Grocern getrunken hatte.

Der ausgebotene Schnaps hatte in unserer Nachbarschaft die Stimmung erregt, sie gestaltete sich zu wüstem Treiben, so daß wir besser fanden unser Nachtlager weiter weg an einsamere Stelle zu verlegen.

Die Nacht war frisch, das Mädchen in Folge des schnellen Ausbruchs nur leicht gekleidet, und wir hatten nur eine Decke, unter welcher wir beide Schutz suchten. Das arme Mädchen war über den Berlust der Mutter untröstlich, es weinte, vom Frost geschüttelt, an meiner Seite; vom Lager herüber drangen rauhe Worte und Revolverschüsse — über uns der Himmel in feurigem Schein und am östlichen Horizont ein Flammenmeer!

Der Schlaf entrückte uns endlich der grausen Wirklichkeit, bis um 12 Uhr ein heftiger Regen uns weckte.

Westlich, nicht fern von uns, hatte ich Abends schon eine Ziegelhütte gesehen, dorthin zogen wir mit unserem Gepäck. Im Dunkeln suchte ich und fand die Thüre, aber als ich in die Hitte treten wollte, stolperte ich über Gegenstände, welche sich durch fräftige Ausdrücke als Menschen zu erkennen gaben. Die Hitte war schon mit Flüchtigen besetzt, welche auf lehmigem Boden der Ruhe pflegten. Unter der Trause, an die Wand der Hitte gelehnt, suchten wir Schutz vor dem Regen, die sine Frländerin herauskam und uns bat, in die Hitte

zu kommen — sie wollte schon Plat für uns machen. Der guten Seele gelang es auch, ein Fleckchen Erde für uns frei zu machen, doch schloß sich die Liicke bald wieder durch menschliche Körper und kaum eingeschlafen, wedte mich Athemnoth meine Bruft wurde vom Nachbarn als Ropffissen benutt. Die Enge und schlechte Luft trieben mich hinaus, wo ich fand, daß der Regen aufgehört hatte und das Keuer in der Stadt erloschen war. Bei Tagesanbruch zog ich allein der Stadt zu, in der Richtung wo wir unsere Koffer gelagert hatten, mit der schwachen Hoffnung, die verlorene Mutter dort zu finden.

Soweit das Auge reichte, lag ein Trümmerfeld; glübende Site entströmte den Brandstätten und der Brandgeruch war oft vom Duft gebratener Hausthiere gewürzt. Es war öd und leer ringsum, nur da und dort tauchten Brandstätte-Hyanen auf: fluge Menschen mit Körben, welche werthvolle Reste einsammelten. Die Straßen hatten alle das gleiche Aussehen, es war schwer sich zu orientiren, und nur durch die Mauerreste einer Kirche konnte ich den Plat finden, wo wir unsere Koffer gelagert hatten. Er war auch ausgebrannt! Nach langem Suchen fand ich unsere Koffer, d.h. an den eisernen Beschlägen meiner Bücherkiste erkannte ich deren Reste. Unter der Niche fand ich halbgeschmolzene Zirkelfüße, Refte meines Reißzeugs, und sonst geschmolzene Metalle — eine Handvoll welche ich zur Erinnerung mitnahm und heute noch besitze. Der Plat mußte auch ichon abgesucht worden sein, denn ich fand feine Spur meines Revolvers, welcher im Roffer war.

Nun suchte und fand ich einen Wagen, kehrte nach der Ziegelhütte zurück, nahm Mädchen und Gepäck auf, und dann fuhren wir in den vom Feuer verschout gebliebenen Stadttheil. Un der Canalitraße, nahe Randolph, hatte mein Freund Fred. Wolf sein technisches Burcau; dort ließ ich halten, brachte mein Gepäck auf Wolf's Office und das Mädchen suhr allein mit

ihrer Habe zu Bekannten auf der Westseite. Das Mädchen sah ich nie wieder, habe auch nichts von ihr gehört, aber etwa zwei Wochen nach dem Brand las ich, nebst vielen andern ähnlichen Aufrusen, ein Gesuch der verlorenen Mutter um Auskunft über ihre verlorene Tochter. Ich schrieb was ich wußte, habe aber keine Autwort bekommen, denke aber, daß Mutter und Tochter nach langen Sorgen sich wohlbehalten gesunden haben.

Nachdem ich im nahen Hotel gefrühstückt hatte — man sagte der Kaffee wäre mit Wasser aus dem Chicagofluß gekocht worden — sah ich mir den Schaden im Geschäftstheil der Stadt an.

Das Holzpflafter der Straßen war nur an der Oberfläche verkohlt, es hatte nicht gebrannt, dagegen waren die iiber hohle Räume gelegten Bohlen der Seitenwege verbrannt und hatten auch, wie ich mich während des Feuers selbst überzeugen konnte, zur schnellen Verbreitung des Feuers beigetragen. Die Straßenbahnschienen hatten sich ausgedehnt und lagen wie aufgeschreckte Schlangen auf der Straße, Telegraphendrähte in wirren Saufen sperrten den Weg, sonst aber sah man nebst wenigen Mauerresten nur Schuttmaffen, welche in den Kellerräumen lagen. Der stattliche Majorblock, wo unsere Office war, lag als glühende Schuttmasse da, während gang nabe ein aus fünftlichen Steinen erbautes Haus sich gut gehalten hatte.

An der Ede der LaSalle und Lake Str., wo ein Bankgebände gestanden hatte, sand ich eine Gruppe Amerikaner, welche mit dem Maßstab in der Hand an den heißen Ruinen schon neue Bauten planten. Ein mir bekannter Herr fragte mich, ob der Brand in Moskan größer gewesen wäre, und als ich sagte: "not by a long sight," da frohlocken sie: "We had the greatest fire in the world!"

Die Chicagoer hatten werder den Muth noch das Selbstwertrauen verloren!

Auf der Straße fand ich Ibach, dessen Restaurant, Ede LaSalle und Madison

Str., auch niedergebrannt war. Er bat mich mit ihm in einen Saloon auf der Bestseite zu gehen, um sofort Bauplane für sein neues Restaurant zu zeichnen. Auf Schöllfopf's Bauplat an der Randolph Straße follte es errichtet werden, "fireproof" in der Front, wozu er schon eiserne Säulen aus den Ruinen erworben hatte; anschließende einstöckige, tiefe Bau follte aus Holz hergestellt werden. Ibach fpendete im Saloon geretteten alten Rheinwein und Havanacigarren, was die Arbeitelust wesentlich förderte. Zum Bauen kam dieses "Fireproof-Restaurant" nicht, denn Ibach hat, besserem Rathe folgend, ein Haus auf der Bestseite gemiethet.

Die erste Nacht nach dem Teuer verbrachte ich auf dem Sosa in Wolf's Office, womit er gern einverstanden war und mir einen Nevolver gab, denn man fürchtete nächtliche Einbrüche. Weine Nuhe wurde oft durch Lärm und Teuerschein unterbrochen, denn über dem Flusse war man bemüht, noch brennende Kohlenlager zu löschen. Die zweite Nacht verbrachte ich bei Dr. Deggeler an der Blue Island Noc., wohin ich Abends nur durch Vermittlung der Wachtposten gelangen konnte. Dort schlief ich auf einem Gesundheitsbett, d. h. auf einigen Vrettern mit Wolldecke.

Unsere Brückenwerke hatten vom Fener nicht gelitten, und es wurde am zweiten Tag nach dem Fener wieder in gewohnter Weise gearbeitet. Dem herrschenden Elende in Chicago wurde ich glücklicher Weise durch eine Reise nach Omaha entrückt, wo ich einer Probebelastung beiwohnen mußte. Im Speisewagen der Bahn bekam ich die erste gute Mahlzeit seit dem Fener und das Vett im Hotel zu Omaha schien mir das beste, auf dem ich je meine Glieder ausgestreckt hatte.

Omaha hatte damals 25,000 Einwohner und war die Endstation der Union Pacific Bahn. Auf der Ostseite des Missourissusses, drei Meilen davon entsernt, lag Council Blusses mit 13,000 Einwohnern. Drei Eisenbahnen, die C. B. & A. R.,

die C. R. J. & P. R. n. und die C. N. W. R. R. wetteiferten, die Vassagiere schnell und beguem vom Often nach Council Bluffs zu bringen — dort aber mußte man aussteigen und die Strede bis jum Bahnhof Omaha theils zu Fuß, theils mittelst Ferryboot zurücklegen. Die Brücke, welche diesem Mikstand abhelfen sollte, wurde von der Am. Bridge Co. gebaut und war ihrer Vollendung nahe. Das Unternehmen wurde von den Direktoren der U. B. A. R. als ein besonders fetter Job, unabhängig von der Bahn, unter dem Namen "Omaha Bridge Co." gegründet. Die Verträge mit den Eisenbahn-Gesellschaften sicherten der Brüdengesellichaft einen Dollar für jede Tonne Fracht, und einen halben Dollar für jeden Vaffagier für die Beförderung über die Briide. Die Briide hat 11 Deffnungen von 250 Fuß, also eine Länge von 2750 Juß, und die Träger sind 50 Juß über dem höchsten Wasserstand. Die schwierigen Fundationen und die Pfeiler waren nach mandjerlei Mißgeschick vollendet, der Oberbau der zwei westlichen Deffnungen vollftändig fertig. Un diesen fertigen Briidenfeldern follte die Probebelaftung zur Ermittelung der Einbiegung unter der Last vorgenommen werden. Weitere Proben waren der Zeit nach Vollendung der ganzen Brücke vorbehalten, wenn man mit voller Geschwindigkeit darüber fahren konnte. Die Einbiegung der Brüdenträger wird vom Land aus mit Nivellier-Instrumenten bestimmt, aber zur Controlle war auch unter der Trägermitte ein Gerüft vom Flußbett aufgebaut, um die Einbiegung direkt abzumeffen.

In der Mitte eines Trägers saß ich, um die Messungen abzulesen, als der schwerbeladene Eisenbahnzug langsam auf die Brücke suhr. Wit dem Ohr nahe der Eisenkonstruktion, hörte ich plötslich einen heftigen Knall, noch einen — und mehrere solgten, dis der Jug am Ende angelangt war und still stand. Es nußten irgend welche Eisentheile gebrochen sein; ich vermuthete an der gußeisernen Obergurte. Wie

Digitized by GOOGLE

ein Llitz fuhren mir die Gedanken an alle Möglichkeiten durch den Kopf — sollte ich den Jug zurückahren lassen oder nicht? Beides konnte böse Folgen haben! Ich beschloß das Zeichen zur Rücksahrt zu geben und blieb ruhig an meinem Platz. Der Zug kuhr rückwärts, es krachte noch ein paar Mal, endlich war der Zug von der Brücke auf sicherem Grund — ich athmete frei auf!

Ohne viel Aufsehen wurde die Probe beendigt erklärt, und mit dem Jugenieur der Omaha Bridge Co. untersuchte ich später die Brude. Die Sauptträger zeigten feine Beschädigung, es schien alles in Ordnung, bis wir endlich an verborgener Stelle die "Floorbeam Hanger" gebrochen fanden. Dem Umstand, daß die gebrochenen Theile durch umliegende Eisentheile eingeklemmt waren, verdankten wir die Verhütung ei-Die "Floorbeam nes großen Unglücks. Banger" dienen zur Befestigung der Querträger, auf welchem die Jahrbahn ruht, an die Haupträger, und waren von einer dem "Post Patent" eigenthümlichen, verzwickten Ronstruftion. Dieselben konnten bald durch bessere ersett werden und die Brücke gab dann befriedigende Belaftungsproben.

Mls ich nach Chicago zurückfam, nahm ich Wohnung im Stocknard Hotel. erste Nacht brachte wieder eine kleine Feuerpanik, es zeigte sich südlich ein Prairiebrand, der immer näher fam, aber spät in der Nacht aufhörte. Das Hotel bot seit dem Feuer sonit in Chicago seltene Bequemlichkeiten. Abends versammelten sich im Berren-Parlor die Cattle- und Ponnfings um eine Partie Damenbrett, und Andere ruhten auf den mit Büffel- und geschmückten Armhairs Ochsenhörnern von den Mühen des Tages aus. Sonntags gab es Gratisvorstellungen der Cowbons und Andere wetteiferten in der Kunft: ein lebhaftes Schwein am gefetteten Schwänzchen einzufangen.

In unserer Stadtoffice war alles verbrannt, nur die Sase wurde aufgefunden, nachdem die Schuttmassen abgefühlt waren. Die (Veschäftsbücher besanden sich darin, waren aber stark vergilbt und mußten mühevoll entzissert und abgeschrieben werden. Pläne und Verechnungen für Brücken waren auch verbrannt, aber es waren Kopien des größten Theiles in der Fabrik, so daß in wenigen Wochen der Verlust ersett werden konnte.

In einem Wohnhaus, No. 651 Wabash Avenue, wurde die neue Stadtoffice eingerichtet; sie hatte kleine Räume und ein kleines Zimmer für das Ingenieur-Department. Die große Zeichenoffice blieb in der Fabrik unter Aufsicht des Herrn Gottlieb, während ich mit einem Assistenten auf der Stadtoffice arbeitete.

Der Brand hatte für mich insosern gute Folgen, als mir von einer Eisenbahngesiellschaft eine Stelle mit hohem Gehalt angeboten wurde, und als ich deßhalb meine alte Stelle fündigen wollte, wurde von der American Bridge Co. mein Gehalt nahezu verdoppelt.

Von dem Stocknard-Hotel zog ich in ein Privathaus an der 33. Straße, um der Fabrik sowohl als der Stadtoffice nahe zu iein. Es war ein dreiftödiges Holzhaus, welches bei heftigem Winde schwankte wie ein Schiff. Beinahe alle Säufer in der Rachbarichaft trugen den gelben Zettel mit der Aufschrift : "Small pox here!" Die Blattern waren nach dem deutsch-französijchen Krieg in Europa stark verbreitet und wurden nach Amerika eingeschleppt, wo sie besonders in Chicago, bei den schlechten Lebensbedingungen nach dem Feuer, guten Boden zur Ausbreitung fanden. Zur Vorjorge ließ ich mich durch Dr. Heinrich Geiger impfen, welcher auch auf der Nordseite ausgebraunt war und seine Office an die Archer Avenue verlegt hatte. Auch dem allgemein beliebten deutschen Arzt, Dr. Wagner, war sein Haus auf der Nordseite abgebrannt, wo ich vor dem Feuer Gastfreundschaft und frobe Stunden in der grünen Laube seines Gärtchens genossen Dr. Wagner traf ich nach dem Fener in allen Theilen der Stadt, wohin

Digitized by GOOGIC

jeine Patienten versprengt worden waren, meistens trug er eine kleine Reisetasche bei sich, um die Nacht in der Nähe seiner Schwerkranken verbringen zu können.

Die Am. Bridge Co. war nach dem Feuer mit vielen Projeften für Brücken und Dächer beschäftigt. Die eisernen und kombinirten Brücken mußten nach Post's Patent gebaut werden, einer Konstruktion, welche auf falschen Voraussekungen basirt und sehr theuer war; außerdem mußten noch bedeutende Patentgebühren dafür bezahlt werden. Mein Vorschlag, ganz schmiedeeiserne Brücken ohne Patentkonstruktion zu bauen, scheiterte an Boomer's Interesse für Posts Patent und an der mangelhaften Einrichtung unserer Werkstätten. Boomer & Co. hatten seiner Zeit die Werke hauptsächlich für die Herstellung von Post-Briiden und Röhrenpfeilern gebaut. waren für diese Zwecke viele theure Spezialmajchinen und eine sehr große Gießerei vorhanden, welche für neuere Konstruktionen keinen Werth hatten. Die Säge- und Hobelmühlen hatten auch keinen Werth mehr, da man das Holz billiger, schon auf verlangte Dimensionen bearbeitet, beziehen Die Burnettizing-Anftalt, worin große Brückenhölzer unter Hochdruck mit Zinkchloridlöjung imprägnirt werden kounten, hat sich auch nicht mehr rentirt, denn man befürchtete bei diesem Verfahren eine Schwächung des Holzes, und so wurde es jelten verlangt. Ein großer Theil der Einrichtungen war also werthlos und viele neue waren nothwendig. Ueber die sonstigen Verhältniffe der Am. Bridge Co. erhielt ich auch bald ungünstige Aufklärung.

Die großen Kontrakte waren zu billig übernommen worden und da auch, in Folge mangelnder Erfahrung, Mißgeschicke und Jehler bei der Ausführung vorkamen, so ergaben sie keinen Gewinn. Die General-Unkosten der Gesellschaft betrugen über 200,000 Dollar per Jahr und zehrten die flüssigen Mittel bald auf. Um neue Mittel zu schoffen, beabsichtigte man für eine halbe Million neue Aktien auszugeben

und beauftragte gegen hohe Commission ein New Yorker Bankhaus, die Aktien zu verkaufen. Um dem Verkauf der Aktien eine geschäftliche Unterlage zu geben, wurde versucht große Kontrakte in allen Theilen der Ber. Staaten zu erhalten. Im Besten erhielten wir die Kontrakte für Brücken über den Missouri bei Booneville, über den Arkansassluß bei Little Rock und für die St. Clair & Carondelet Brücke über den Mississippi bei St. Louis. lettere kam aber nicht zum Bau. In New York bewarben wir uns um mehrere große Arbeiten, aber vergeblich, denn schwere Gijenarbeiten in Chicago zu fabriziren und nad dem Often zu schicken, hieß: "Rohlen nach New Castle tragen".

Bei unserer Bewerbung um den Bau des Pier Ro. 1 am North River in New York hatte ich Gelegenheit mit General George B. McClellan, dem amerikanischen "Fabius cunctator", bekannt zu werden. Wir hatten einen eisernen Pier mit Röhrenpfeilern vorgeschlagen, während er, alsleitender Ingenieur, seste, aus großen Betonblöcken hergestellte Mauern aussühren ließ und guten Erfolg damit hatte. Umerikanische Offiziere aus der regulären Urmee waren vielsach mit großen Ingenieurbauten beschäftigt, und haben besonders bei Wasserbauten Tüchtiges geleistet.

Der Berkauf neuer Aftien der American Bridge Co. gelang nicht vollständig; Theilverkäufe wurden rückgängig, weil die Bedingung daran gefnüpft war, daß die ganze Summe verkauft sein müsse. Die American Bridge Co. kam in finanzielle Schwierigkeiten, welche nur durch eine Reorganisation behoben werden konnten.

Im Januar 1873 schieden deshalb Boomer, sowie die von der Firma L. Boomer & Co. übernommenen Beamten aus, und die ganze Verwaltung wurde vereinsacht. Herr Gottlieb übernahm die Vertretung der Kenstone Bridge Co. in Pittsburgh. Die neue Organisation hatte folgende Beamte: A. B. Stone, Sauptbesitzer der

Cleveland Rolling Mill Co. und der Union Rolling Mills in Chicago, war Präsident; H. A. Ruft, Bizepräsident; Edward Hemberle, Ingenieur; Walter G. Coolidge, Affistent-Ingenieur und John T. Barney, Superintendent der Werkstätten. Wir verlegten die (Beneral-Office in das neuerbaute Schlosser Building, an der LaSalle Straße, und der Präsident hatte eine Office an Nassau Str., New York. ziemlich georducten Verhältnissen und mit stark eingeschränkten General-Unkosten begann nun eine Zeit des Gedeihens, trot der Panik, welche viele Projekte zu Waffer werden ließ. Die Briicken bei Booneville und Little Rock wurden erfolgreich und mit großem Profit beendigt. Dieses waren die zwei letten großen Brücken, welche nach Post's Patent gebant wurden, doch ohne die Mängel, welche den früheren Unsführungen anhafteten.

Chicago, welches durch die rege Bauthätigkeit nach dem Tener einen großen Aufjanvung genommen hatte, wurde durch die Geldkrifis in seiner Entwickelung gebemmt. Während den günftigen Arbeitsgelegenheiten hatten Arbeiter und kleine Geschäftslente ihre Geldüberschüffe in Sparbanken angelegt, oder sich für das ersehnte Seim einen Bauplat gefauft, deren schon damals drei auf jeden Einwohner kamen. Sparbaufen spefulirten mit dem anvertranten (Beld, zum Theil and in fernab und luftig gelegenen Bampläten, und so war es natürlich, daß der eintretende Geld= mangel große Verluste brachte. Bei einer deutschen Sparbauk hatte auch ich 800 Dollar angelegt, aber nachdem ich durch Eingeweihte von der Unsicherheit der Bank unterrichtet worden war, habe ich von dem Mecht (Bebrauch gemacht, Summen bis zu 100 Dollar täglich abbeben zu dürfen. Bei meiner häufigen Amvejenheit im Geschäftsranni der Bank, hörte ich jonderbare Gragen und Rathichläge des Raffirers an die Leute, welche einige Dollars von ihrem Guthaben ziehen wollten, und sie mußten Rechenschaft über die Verwendung ihres eigenen Geldes geben. Als ich mein Restguthaben holte, nahm der Kassierer eine Pose wie Napoleon I. an und mit ernster Miene sprach er: "so macht man eine große Summe klein!" Ich erwiderte: "Besser, daß ich sie klein mache, als Sie!" Der Serr Kassiere hat mich später nicht mehr gegrüßt, aber ich hatte mein Geld und die Bauf flog auf.

Noch eine andere Plage, das Wechjelfieber, machte sich in Chicago sehr bemertbar und lähmte die Thatkraft der Einwoh-In Texas, wo wir viele Briiden banten, war das gelbe Fieber stark aufgetreten, auf dem Mississippi zog es aufwärts bis Memphis, wo der frühere Direftor des deutschen Theaters Hr. Methua-Scheller und Frau dem schrecklichen Leiden erlegen find. In Little Rock, wo wir die Briide über den Arfanjasiluk bauten, fürchtete man auch das Erscheinen dieses menschenfeindlichen Bastes. Die Hälfte unserer Arbeiter an der Briicke hatte das Malariafieber und auch ich brachte nach furzem Anjenthalt in Little Rock das Wechselfieber mit nach Hause. Es trat bei mir erst alle zwei Tage, später in kürzeren Pausen auf. Mittags um 1 Ubr, wenn ich die Hand auf die Thürklinke der Restauration legte, wo ich meinen Lunch nahm, erjaßte mich der Schüttelfrost so stark, daß ich nach Hause gehen mußte. Gegen Abend stellte sich dann das Hikestadium ein und gegen Mitternacht brachte ein tiefer Schlaf mir Stärkung, so daß ich am anderen Morgen wieder frijch auf die Office gehen und arbeiten konnte. Im Sitestadium berfolgte mich immer eine fixe Idee, welche durch Schmerzen im Rücken veranlaßt wurde. Mein Rüden war mir idnvadı, er mußte verstärft werden. (ઈંડ્રે war mir zweifelsohne, daß bier-Gisen= oder Stahlstangen nöthia wären, aber ich war unflar über die Stärke der Stangen und suchte immer die Formel zu finden, nach welcher dieselbe berechnet werden mußte — fand fie aber nie.

Chicago war, wie ein Phönix, verschönert aus seiner Asche hervorgegangen, ins-

Digitized by GOOGLE

besondere überboten seine neuen Hotels die früheren an Größe und Güte. Der geringe Fremdenverkehr im Winter konnte dieselben aber nicht füllen und so gaben sie den Einheimischen volle Rost mit feinem Zimmer und Bad für 17 bis 24 Dollar per Die günstigen Bedingungen beranlagten mich einige Winter abwechselnd im Grand Pacific, Potter Palmer und Tremont zu wohnen. Im Sommer zog ich aber nach der Nordseite, wo der Wiederaufbau langsam fortschritt, aber die frische Luft, der jebone Lincoln Bark und "last but not least" Fischers Sommergarten und liebe Bekannte, die dort verkehrten, mich anzogen. Abends auf dem Weg nach Hause kehrte ich auch oft bei Rammelmeier (später Romer) nahe der Clarfftragen-Brücke ein, wo Bekannte sich ein halbes Stündchen vor dem Abendessen um einen runden Tisch verjammelten.

die anderen Eines Abends, nachdem Gäste fortgegangen waren, saß mir noch ein fremder Herr gegenüber, welcher mich Mls ich ihn genau beforschend anjah. trachtete, schienen mir seine Züge bekannt; er fing an zu fagen: "Erlauben Sie, find Sie . . . ?" Weiter kam er nicht, benn ich rief aus: "Du bist der Haumann!" Er war es und wir hatten uns seit 1859 nicht wieder gesehen, nachdem wir viele Jahre befreundet waren. Gein Bater war ein reicher Industrieller und hatte im badischen Lande vergeblich Bohrversuche zur Auffindung von Steinkohlen machen lassen. Mein Freund follte Bergmann werden, mar erst an der polytedmischen Schule in Karlsruhe und ging dann nach Heidelberg, um Chemie bei Bunjen zu hören. dort ist er plötlich verschwunden und seine Freunde hörten nichts von ihm.

Sein Lebenslauf seit jener Zeit war kurz folgender: Von Heidelberg rief ihn seine Dienstehlicht als Desterreicher zum Militär; er machte den italienischen Feldzug mit, und als er heimkehrte, ersuhr er, daß sein Bater das ganze Vermögen verloren hatte und verschwunden war. Verwandte

gaben ihm die Mittel, um nach Amerika zu reisen, und dort fand er unvermuthet seinen Vater in Philadelphia Hausirhandel Mein Freund fand bei einem treibend. Surveyor auf dem Lande Beschäftigung als Meggehilfe, trat aber bald nach Ausbruch des Krieges in ein Pennsplvanier Regiment ein, machte den ganzen Krieg mit wurde mehrfach verwundet, und kam, abgesehen von einem lahmen Bein, wohl und fräftig zurück. Es gelang ihm dann bessere Stellung zu finden und nun war er als Ingenieur bei den Eisenwerken von Carnegie & Co. in Pittsburg angestellt. Seinem Vater war es mittlerweile auch gelungen eine angeschene Stellung als Beneral-Agent einer Versicherungsgesellschaft in Cincinnati zu erringen. Weiter erzählte er, daß eine Schwanenhalspfeife, mit meiner Silhonette aufgemalt, welche ich ihm als Student dedizirt hatte, ihn auf all jeinen Lebenswegen unversehrt begleitet hätte, und daß er oft das Bild feiner Frau zeigte, mit dem Wunsch, das Original noch einmal im Leben zu sehen. Ich versprach ihm meinen Besuch in Pittsburgh, um seine Frau und die dauerhafte Pfeife zu Es gab bald Gelegenheit zum bearüken. Besuch, ich traf ihn und seine Frau zu Hause, als aber das Gespräch auf die Pfeife kam, wurde seine Frau verlegen sie hatte vor einer Woche die Pfeife beim Abstäuben auf den Boden fallen lassen und dabei ging fie in Tausend Scherben. Mein Freund, August Haumann, hat später eine Stellung bei Eisenwerken in Alabama angenommen.

Im Sommer 1874 kamen mehrere große Bauten zum Stillstand und ich benützte die ruhige Zeit zu einer Reise nach Rußlaud, wo ein Eisenbahnbau-Unternehmer, A. M. Warschawsky, welcher die Moskau-Orenburger Bahn übernommen hatte, mich um Rath, beziehungsweise um Uebernahme des Nontrakts für eine große Brücke über die Wolga bei Samara gebeten hatte. Für die St. Petersburg-Moskau Bahn hatten schon früher Amerikaner

Solzbrücken gebaut und Lokomotiven geliefert. Herr Stone, unser Präsident, war mit den früheren Lieferanten bekannt und der Uebernahme von Kontrakten in Rußland nicht abgeneigt. Auf meiner Reise mußte ich mich in Eidtkuhnen an der russiiden Grenze aufhalten, weil mein Paß nicht visirt war und ich erfuhr, daß dort vor kurzer Zeit ein nach Rußland bestimmter Pullman Valace Waggon auf neue Achsen und Räder gebracht werden sollte, da die Spurweite der ruffischen Bahnen 5 duß, also größer als die deutsche ist. Für das große Gewicht dieser Wagen waren aber die Hebezeuge nicht berechnet, sie bradien unter der Last und die Eisenbahnbeamten waren schnell fertig mit dem Urtheil, daß Pullmanwagen für Rußland nicht passen. Vullman hatte seinen Agenten in Petersburg und Capt. Eads von St. Louis war zur Zeit auch dort, um seine Plane zur Schiffbarmachung versandeter russischer Flüsse durchzuseten, was ihm aber nicht gelungen ist.

Bei den Briiden, um welche ich mich bewarb, hatte die Regierung ein Wort mitzujurechen und ich mußte deßhalb bei verschiedenen Staatsräthen im Ministerium für öffentliche Bauten Besuch machen. Chef, Admiral Possiet und einige andere Staatsräthe waren mit dem Großfürsten Alexis in Amerika und zeigten großes Intereffe für amerikanische Brückenbauten. Be näher ich aber meinem Biele kam, um jo mehr sah ich ein, daß man für die gewinnreiche Durchführung von Kontrakten in Rußland einflußreiche Verbündete haben muß, was durch Gründung einer "Ruffisch-Umerikanischen Gesellschaft für Brückenbauten" hätte erreicht werden können. Die American Bridge Co. wollte aber nicht darauf eingehen und damit endete das ruffische Geschäft. Bur Beleuchtung der rufsischen Verhältnisse, will ich eine Geschichte einschalten, wie sie mir in Petersburg erzählt wurde. Die Gebrüder Wynes waren von Philadelphia nach Rußland geschickt worden, um für die "Große Russische Gisenbahngesellschaft" amerikanische Lokomotiven abzuliefern und in Bang zu setzen. Es war beim Beginn des ruffischen Gifenbahnbaus und es fehlte an Mechanikern, welche die Instandhaltung des Betriebsmaterials verstanden. Die Wynes errichteten in Petersburg Reparatur-Werkstätten und bewarben sich um einen langjährigen Kontrakt für die Revaraturen der Betriebsfahrzenge der "Großen Ruffischen Eisenbahn". Sie verlangten acht Tausendstel Ropeken per Bud Werst, einen Betrag, welcher Uneingeweihten klein erschien. Die Regierung mußte ihre Zustimmung geben. und es war Wynes gelungen, schon alle maßgebenden Perfönlichkeiten vom Bortheil des Angebotes zu überzeugen, mit Ausnahme von einer Excellenz, welche für unbestechlich galt. Wynes versuchte nun dessen Unbestechlichkeit gefahrlos auf die Probe zu stellen. Bei schönem klaren Better machte er der Excellenz einen Besuch und behielt während der Audienz einen Regenschirm in der Hand. Das vorschriftswidrige Regendach erregte das Mißfallen seiner Excellenz, was er erst durch ungnädige Blide andeutete, dann aber, als Wynes dafür unempfindlich war, sagte er: "Sie fürchten wohl, daß es heute regnet?" Wynes schaute hinaus nach dem blauen Himmel und erwiderte: Jawohl Excellenz, ich wette 20,000 Rubel, daß es innerhalb zwei Stunden regnet!" Die Wette wurde angenommen, es hat nicht geregnet, und die Wynes hatten ihren Kontraft.

Da die "Große Russische Eisenbahn" für die Beförderung der Frachten nur zwölf bis zwanzig Tausendstel Kopeken per Kudwerst erhielten, so wanderten nun für die Reparaturen des Betriebsmaterials die halben Sinnahmen der Bahn in die Taschen der Wynes, bis der Kontrakt mit vielen Missionen Rubel abgelöst wurde.

Das glänzende Petersburg verließ ich mit der Einsicht, daß die Wege der Menschen dort mehr Curven haben, als in Amerika.

(Fortsehung folgt.)
Digitized by Google

# Geschichte der Deutschen Quincy's.

Don Seinrich Wornmann.

V.

In ber Berson von Bater August Brid: wedbe erhielten die Ratholiken Quincy's am 15. August 1837 ihren ersten beutschen August Florentius Bridwebbe Briefter. war am 24. Juni 1805 gu Fürstenau, Sannover, geboren, und mar ber Sohn von Johann Nepomud Bernhard Joseph Bridwebde, Abvofat und fpater Richter in Berfenbrud, und beffen Chegattin Maria Anna Alernor Lotten. Derfelbe murbe am 20. September 1830 vom Bischof von Hilbesbeim zum Priefter geweiht, war in Fürstenau vom Jahre 1831 bis Anfangs 1837 Bifar, und trat am 12. April 1837 die Reise nach Amerika an, nachbem er bazu bie Erlaubniß bes Generalvikars ber Diözese Osnabrück erhalten hatte. Bater Bridwebbe sammelte hier die erste Gemeinde beutscher Katholiken und baute die erfte Rirche an ber Beftseite ber 7. Straße, zwischen York und Kentucky Strafe, welche ben Ramen Simmelfahrts: kirche führte; später baute er eine Rirche an 7. und Main Straße, die den Ramen St. Bonifazins: Kirche erhielt. Im Jahre 1849, nachbem er 12 Jahre hier thätig gewesen, verließ Vater Brickmebbe Quincy und übernahm eine Gemeinde in St. Liborn, St. Clair County, 3U., wo er über 15 Jahre wirkte und am 21. November 1865 aus bem Leben Schieb.

Unter Denen, welche im Jahre 1837 mit Bater August Brickwebbe aus ber alten Heismath herüberkamen, und sich hier in Suincy niederließen, war auch Christoph Meyer; derselbe war am 4. Januar 1803 zu Hagen, bei Osnabrück, Hannover, geboren. Seine Gattin, welche noch unter den Lebenden weilt, und bereits das 89ste Lebensjahr vollendet hat, dabei aber geistig und körperlich noch recht rüftig ist, erzählte dem Schreiber dieser Geschichte im vorigen Jahre solgendes:

"Ich murbe am 9. Januar 1813 gu Fürsftenau, hannover, geboren; mein Mäbchen-

name mar Engel Borftabt, und lernte ich Christoph Meyer kennen, mahrend wir in haustappeln zusammen bienten. Im Jahre 1837 tamen wir mit Bater August Brickwebbe, -bem ersten beutschen fatholischen Priester Quincy's, and ber alten Heimath hierher. Die Reise ging über Rew Orleans. Meine alteste Schwester Glisabeth, welche mit Werhard Raber verheirathet mar, murbe von einem brutalen Menschen über Bord gestoßen und ertrant, mahrend wir den Difsijfippi herauffuhren; bieses war nabe bem Ort, wo der Ohio in den Mississippi fließt. Wir blieben erst eine Zeit lang in St. Louis und tamen im September 1837 nach Quincy, welches bamals aus nur wenigen Saufern bestand und in einer wilben, unwirthlichen Gegend lag. L. F. W. Bupe, ber Schmager von Baul Ronang, betrieb hier einen fleinen Laben. D. H. Browning's alte Blockhütte stand noch, boch hatte er ichon ein Framehaus gebaut. Im Jahre 1838 murde bas unter bem Ramen "Quincy Honse" bekannte Hotel gebaut. Wir wohnten bamals in Abam Schmitt's Saus, wo jest bie 11. Strafe binläuft, und Schmitt mar weiter in bie Stadt gezogen, wo er ein Rofthaus be-Die meisten Deutschen arbeiteten gu jener Zeit bei John Wood, ber ihnen fehr freundlich gesinnt war, und ihnen Gelegen= beit bot, ein eigenes Beim zu ermerben. Mein Mann war Tüncher und arbeitete mit am Ban bes "Quincy House". Abends, als ich bas Gffen bereit hatte, ging ich hinaus, um zu sehen, ob mein Mann nicht bald täme; da fam ein großes Thier bahergelaufen, bas muthenb zu fein ichien, benn es brummte und ichnaubte. Da es schon bämmerte, so konnte ich nicht erkennen, was es eigentlich für ein Thier fei, und jo eilte ich schnell in's Saus, benn ich fürchtete mich. Es dauerte aber nicht lange, da hörte ich etliche Schuffe fallen, und bald barauf tam

mein Mann nach Hause; berselbe sagte nun: "Ungela, willst Du Barenfleisch haben? es ist soeben ein Bar erlegt worben!"

"Im Frühjahr 1838 tamen 500 Indianer vom Westen burch Quincy und zogen nach Often weiter; dieselben wurden von ihrem Häuptling geführt und betrugen sich gut. Während die erste Backsteinkirche der St. Bonijaziuß Wemeinde an der 7. Straße, nahe Main, gebaut wurde, kamen abermalk Indianer vom Westen, ihrer Dreihundert, hier durch und wohnten in der noch nicht vollendeten Kirche einem Gottesdienst bei; auch diese Indianer führten sich anständig auf und zogen nach Often weiter."

So weit Fran Angela Meyer. Ihr Gatte starb im August 1866 in seinem 64sten Lesbensjahre. Fünf Söhne des Ghepaares weilen noch unter den Lebenden, nämlich: Christoph, Gerhard, Wilhelm, August und Franz Meyer; außerdem drei Töchter, die Frauen Josephine Freiburg, Emilie Wast und Rosalia Rothgeb.

Johann Bernhard Roch, geboren am 3. Dezember 1799 zu Allendorf, Regie= rungsbezirk Arnsberg, Beftfalen, erlernte in der alten Heimath bas Handwerk eines Sattlers und Geschirrmachers, bereiste in seinen jüngeren Jahren ganz Europa, und kam im Jahre 1837 nach Quincy, wo er an ber 8. Strafe, zwischen Maine und Sampshire, die erste Sattlerei eröffnete. Gattin war Anna Maria, geb. König, unb hatte dieselbe im Jahre 1808 zu Allendorf das Licht der Welt erblickt. Rachdem Herr Roch sein Geschäft hier etablirt hatte, reiste er im Jahre 1840 nach ber alten Heimath zurnd, um seine Gattin mit den beiben Kin= bern hierher zu bringen. Die beiden Rinber waren Johann Liborius Koch, geboren am 28. Juli 1832 zu Allendorf, und Maria Anna, geboren 1835, die jetzt noch hier le= bende Wittwe Cramer. Johann Liborius Roch erlernte bas Handwerk von seinem Ba= ter und betrieb später mit demselben zusam= Am 27. Juni 1880 men bas Geschäft. starb Johann Bernhard Roch, und ber Sohn, Johann Liborius Koch, welcher im Jahre

1863 mit Unna Q. Albrecht in die Ghe ge= treten war, führte bas vom Bater gegrun= bete Geschäft bis zu seinem am 11. Juni 1889 erfolgten Tobe weiter; seine Gattin lebt noch. Seither wird bas vor 65 Jahren gegründete Geschäft von Philip B. Koch ge= führt, bem ältesten Sohne von Johann L. Roch, ift also nun in ben Sanben ber britten Generation. Die anderen Rinder find: Mar Roch, welcher als Hulfspriefter an ber Rathebrale zu Belleville, 3u., thatig gemesen und am 20. Dezember 1901 in ben Abirondack: Gebirgen starb, wohin er sich wegen eines Lungenleidens begeben hatte; Frau Franzista Rupp in Chillicothe, Mo.; Schwester Ignatia in Merrillton, Ark.; Bernhard Koch im Chicagoer Postamte; Dr. Johann A. Koch in Quincy; Abolph Roch, welcher in Washington die Rechtswissenschaft studirt; und Frl. Ida Koch in Quincu.

Im Frühling bes Jahres 1837 kam Le= onhard Schmitt nach Quincy. Derselbe mar im Jahre 1811 zu Georgheim, Rreis Seppenheim, Großherzogthum Seffen, geboren. Seine Gattin mar Margaretha, geb. Belfert, und hatte biefelbe am 13. Jan. 1813 zu Erbach, Großherzogthum Seffen, bas Licht ber Welt erblickt. Leonhard Schmitt mar einer ber erften Schreiner und Baukontraktoren in Quincy. Derselbe er. richtete eine Wohnung, 810 Sampsbire Straße, wo bas Chepaar bis zu feinem Tobe Derfelbe half an bem Ban bes alten Quincy House im Jahre 1838, ber St. Bonifazius-Rirche und mehreren anderen öffentlichen und Privatgebauben, welche von ben Bionieren Quincy's errichtet mur-Leonhard Schmitt starb im Frühjahre 1898, nachdem ihm seine Gattin zwei Jahre zuvor im Tobe vorausgegangen mar. Behn Rinber bes Chepaares weilen noch unter ben Lebenben, brei Cohne und fieben Tochter, und wohnen dieselben in verschiedenen Theilen bes Landes. Leonhard M. Schmitt, ber älteste Sohn, geboren am 24. Marg 1848, betreibt ein Apothekergeschäft in biefer Stabt. Frau Anna Jacoby, Gattin bes Cigarren=

Digitized by GOOGLE

machers Joseph Jacobn, ist die einzige hier wohnende Tochter. Die Mutter von Leonshard Schmitt, Fran Margaretha Schmitt, geboren im Jahre 1774 zu Georgheim, war ebenfalls mit ihrem Sohne und dessen Gabre in hierher gekommen; dieselbe starb im Jahre 1852 im Alter von 78 Jahren.

Beinrich Schauf, geboren am 13. Oftober 1809 zu Schweizhausen, Regie= rungsbezirk Minden, Beftfalen, mar ber Sohn von Johannes Schauf und beffen Chegattin Theresia, geb. Rettifer. Derfelbe erlernte bas Schreinerhandwerk. Nachbein er 21 Jahre im 15. Infanterie-Regiment Pring Beinrich ber Rieberlande gebient, wurde er am 25. März 1834 ehrenvoll ent= Nachdem er als Handiverksbursche burch Deutschland gewandert und auch in London gewesen, erhielt er am 25. April 1836 einen Reisepaß. Im Jahre 1837 kam er nach Newark, N. J., und da er mit einem L'ungenleiden behaftet mar, fo murde ihm gerathen nach Westen zu gehen, und so kam er benn im Frühjahre 1837 nach Quincy. Hier ging er seinem Handwerk nach, ba aber so: wohl Arbeit wie Geld rar waren, begab er sich nach ben Tannenwälbern von Wisconfin, mo er bis jum Gerbst blieb und bann nach Quincy zurudtehrte. Da zu jener Zeit menig in Quincy gebaut wurde, und bie erften Ginmanberer sich auf bem Lande nieberlies Ben, jo fand er bort viel zu thun. mußte er beim Bauen von Baufern und Scheunen die Bäume selbst fällen, um Holz für Balten zu bekommen, die er mit ber Breitaxt behauen mußte. Es ging mit die= fer Arbeit langfam voran, boch manche ber Baufer und Scheunen stehen noch, die er vor jechzig Sahren in Melrose baute, und einige berfelben find noch in gutem Buftanbe. Während Heinrich Schauf im Lande arbeis tete, wurde er mit Barbara Rupp bekannt, welche am 26. Mai 1819 in Württemberg geboren war, und trat er am 23. Januar 1843 mit berjelben in die Che; die Tranung wurde in der St. Bonifazing-Rirche burch Bater August Bridwebbe vollzogen. Battin ftarb am 9. Dezember 1883, mah= rend Herr Schauf am 28. Februar 1899 im hohen Alter von 89 Jahren aus dem Leben schieb. Noch lebende Kinder sind: Johann Schauf, Wilhelm L. Schauf, Karolina Gersber und Anna Schauf.

Um 23. Dezember 1800 murbe Johann Ditwald Tromm zu Kirchberg, Kurfürstenthum Beffen, geboren. Gein Bater hieß Heinrich Wilhelm Tromm, und die Mutter Catharine, geb. Otto, aus Dorla. Ojtwald Tromm trat am 10. Februar 1827 bei Hermann Lohrmann in die Lehre, um bas Handwerk eines Leinenwebers zu erler-Um 6. Juni 1829 erhielt er feinen Lehrbrief, ber noch vorhanden ift, und aus welchem ersichtlich, bag er ehrlich, treu und gewiffenhaft gedient und zuverläffig gewesen. Unterzeichnet ist biefer Lehrbrief von Zeen= harb Lange, Zunfimeister, und beglaubigt von Debolph Roch vom Obergunft-Umt zu (Budensberg, Kurheffen. Um 7. Mai 1836 erhielten Johann Oftwald Tromm und beffen Chegattin Unna Catharine, geb. Winter, welche am 18. Oftober 1800 zu Kirchberg geboren war, in Fritslar ihren Reisepaß nach Umerita, und kamen im Jahre 1837 nach Quincy. Welchen guten Ruf bie Deutschen jcon in jenen Tagen bei den Anglo-Ameritanern genoffen, geht aus folgendem Zwi= ichenfall hervor : Tromm hatte feine Gattin in St. Louis zurückgelassen und ging zu fuß nach Quincy weiter, um die Lage des Ortes zuvor in Augenschein zu nehmen, ebe er sich hier nieberließ. Unterwegs fam er zu einer Blockhütte im Balbe, die offen stand. Tromm trat in die Hütte, und dauerte es nicht lange bis ber Gigenthumer erschien. Da Tromm aber nur Deutsch und ber Be= wohner ber Butte nur Englisch reben konnte, so kostete es einige Minhe, baß sie sich mit einander verständigten. Doch machte Tromm es bem Manne ichließlich flar, bag er auf bem Wege nach Quinen fei. Der Ginfiebler hatte nur ein Pferd, bot baffelbe aber Tromm an, um auf bem Thiere nach Quincy zu reiten. Tromm wandte bagegen ein, daß er ja bem Manne ganz fremb sei, worauf ber Bewohner ber Hütte entgegnete: "Sie

Digitized by GOOGLE

sind ein Deutscher; ich kann Ihnen trauen!" Da für Leinenweber in Quincy nichts zu thun war, so arbeitete Tromm viele Jahre im Steinbruche, und später im Bauholzhose von Wilhelm Dichut. Die Gattin Anna Catharina Tromm starb am 4. Juni 1878, und Johann Ostwald Tromm schied am 27. Oktober 1879 aus dem Leben. Die im Jahre 1841 in Quincy geborene Magdalene, Gattin des Gärtners Friedrich Möllring, ist die einzige Tochter des Ghepaares, und hat dem Schreiber dieser Geschichte das Obige mitgetheilt.

Heinrich Schuchmann, geboren am 15. August 1810 zu Lichtenberg, Rreis Dieburg, Großherzogthum Seffen, tam im Jahre 1826 in diefes Land, wo er zunächst 6 Monate in New Port als Steinhauer arbeitete; von ba ging er zu Fuß nach Buffalo, wo er zwei Jahre lang seinem Handwerk als Steinhauer oblag. Dann trat er bie Reise nach Beften an, per Postkutiche und zu Baffer bis nach St. Louis. Rachbem er bort zwei Jahre als Mühlenbauer thatig gewesen, fam er im Jahre 1831 nach Quincy, arbeitete hier eine Zeit lang, und fehrte nach St. Louis gurud, wo er im Jahre 1835 mit Gli= fabeth Margaretha Balbhaus in die Che trat; die Gattin mar am 9. August 1818 in Rlein-Biberau, Großherzogthum Beffen, ge-Im Jahre 1837 fam bas Chepaar mit einer Tochter nach Quincy, wo Schuch= mann als Steinhauer thatig mar, und am Ban bes Quincy House sowie auch am Courthaufe an ber Oftseite bes Equare ar= beitete. Im Jahre 1843 zog Schuchmann auf's Land und ließ fich an ber Mill Greef nieber, wo er fich viele Jahre bem Ackerbau widmete. Beinrich Schuchmann mar Mitglied ber erften in Duincy gegründeten Mufiftapelle. Die Gattin ftarb am 14. Juni . 1879, er selbst am 24. April 1880. Die ältefte Tochter Glisabeth, geboren am 10. Ottober 1836 in St. Louis, trat fpater mit David Renter in die Che und ftarb im Jahre 1892 in Quincy. Es leben noch von ben Kindern Frau Maria Dickhut, Heinrich Schuchmann, Fran Emma Benbricker und Fran Hannah König in Tuinen; Fran Marsgaretha Grünewald in Peoria; Johann P. Schuchmann in Marshall, Mo.; Carl Schuchmann in Woobland, Wo.

Unter ben alten Pionieren von Abams County war auch Michael Steiner. Derfelbe war am 30. Januar 1810 in Koburg geboren, und im Jahre 1836 nach New Port gefommen. Bon bort begab er fich nach Pittsburg, erhielt Arbeit auf einer Rohlenbarke, fuhr mit berfelben nach New Orleans, und fam im Jahre 1837 nach Quincy, wo er eine Unftellung auf bem Dampfer "Olive Branch" erhielt, welcher zu jener Zeit ben Berkehr zwischen St. Louis Spater arbeitete und Galena vermittelte. Steiner in Whipple's Sagemuhle norblich von der Stadt, wo er die Dielen für D. H. Browning's erstes Haus in Quincy anfertigte, bes späteren Bundessenators und Gefretars bes Innern; auch fagte er bas erfte Holz für Timothy Rogers Wagenwerk-Michael Steiner trat im Jahre 1839 mit Katharine Göbel in die Che; die Gattin war am 20. Februar 1820 in Darmstadt, Großherzogthum Seffen, geboren. Michael Steiner rebete oft bavon, wie im Winter 1839- '40 ber Kluß frühzeitig zufror, und die Kauflente in Oninen ihre Waaren über Land mit Fuhrwerken aus St. Louis holen mußten. Salz wurde in jenem Winter hier zu \$4.00 bas Bujhel verkauft. 3m Jahre 1842 zog Michael Steiner auf's Land nach Reene Township in diesem County, wo er sich viele Jahre der Landwirthschaft widmete. Im Frühling des Jahres 1892 jegnete Mi= chael Steiner das Zeitliche, nachdem er über ein halbes Jahrhundert eine geachtete Stel= lung in bicfem County eingenommen; die Gattin ichied im Frühling bes Jahres 1899 aus bem Leben. Dr. David Steiner, melcher gegenwärtig in Quinen als praktijder Arzt thatig ift, ift ein Cohn bes Chepaares.

Horinrich Rupp, geboren im Monat Gebruar bes Jahres 1813 zu Unterrobach, Bayern, erlernte in ber alten Heimath bas Handwerf eines Seifenfieders. Nach ber zu jener Zeit üblichen Wanberschaft reifte er

Digitized by GOOSIC

im Jahre 1836 nach Amerika und ließ fich im Jahre 1837 bleibend in Quincy nieder. An der Stelle wo jest das neue Depot ber G., B. & D. Bahn ift, betrieb er fein Beichaft, anfangs in fleinem Maßstabe, vergrößerte baffelbe aber von Jahr gu Jahr, und brachte es burch Aleiß, Musbauer, Sparfamteit und Rechtlichteit zu einem für jene Beit ansehnlichen Bermögen. Etwas fpater, gegen bas Bahr 1840, fam fein Bruber 30= hann Rupp, ein Möbelichreiner, nach Quinch; derfelbe war mit Dorothea Saffner, aus Birt: heim in Banern verheirathet. Beinrich Rupp trat im Jahre 1850 mit Frl. Maria Weis: brob in die Che. Spater, im Sahre 1857, erbaute er die Bluff Brauerei nördlich von ber Stadt, welche aber nach einigen Jahren Der Wiederaufbau minde mieberbrannte. fofort in Angriff genommen, boch theilte ber zweite Ban bas Edicfal bes erfteren. Beibe brannten ab ohne einen Gent Tenerverfiche-Solche Berlufte reduzirten fein Bermögen bedeutend. Beinrich Rupp mar ein eneigischer Charafter und ging einmal zu Bug von Quincy nach Peoria und gurud. Seinen Ramen findet man aud unter ben Gründern und Mitgliedern der St. Johannes-Gemeinde, beren Anfange in bas Jahr 1837 zurückreichen. Beinrich Rupp ftarb im Jahre 1877, mahrend feine Battin im Jahre 1890 aus bem Leben ichieb. Bruder Johann war schon im Jahre 1860 gestorben. Die noch lebenben Rinder bes Chepaares find: Beinrich Rupp, ber Rutichenbauer: Frau Dorothea Sonnenichein, und Frl. Ratharina Rupp.

Martin Grimm, geboren im Jahre 1792 zu Weiler, nahe Weißenburg im Eljaß, und dessen Krau Avelheid, geb. Lang, kamen im Jahre 1837 mit vier Kindern, Abelheid, geboren 1819, Martin, geboren 1820, Georg, geboren 1824, und Margaretha, geboren 1827, nach den Ber. Staaten. Zusammen mit ihnen kamen Ludwig Russ und Krau, Casper Russ und Krau, Casper Russ und Krau, Daniel Ertel und bessen Schwester Elisabeth Ertel; letztere war im Jahre 1818 geboren und wurde später bie Gattin von Martin Grimm Jr. Die

Reise über Gee bis New York hatte 51 Tage gebauert, und die Reise von New Pork bis Quincy nahm 31 Tage in Unipruch. ben Erie Ranal fuhren fie mit einem Ranal= boot, bas von Maulthieren gezogen murbe. Ginen Begriff von ber Langfamteit biefer Reife erhalt man, wenn man erfahrt, daß Ludwig Ruff's Frau unterwegs aussteigen konnte, um in einem in der Rähe des Kanals gelegenen Karmhaufe Milch zu holen; bas unterbessen weiter fahrende Boot wurde als= bann von ber fürforglichen Frau wieber ein= geholt. Als bie Reisegesellschaft nach Quincy fam, gab's hier nur Blodhutten und aus Brettern errichtete Wohnungen, fobaß Lud: wig Ruff, welcher von ber alten Beimath her nur an Steingebaube gewohnt mar, erstaunt ausrief: "Geht, ba find ja Bretter: häuser!" Strafen gab's hier auch nicht, nur Fußpfade; und mahrend nun bie eben angefommenen Reisenden einem diefer Pjabe folgten, trafen fie auf einen Dann mit einem Baren, woraus fie schloffen, daß diefes eine rechte Barengegend fein muffe. Manche ber Indianer, mit benen fie bier gufammentrafen, iprachen Frangöfisch, welche Sprache fie von fatholischen Missionaren gelernt hatten. Martin Grimm, welcher von Saufe aus Mühlenbauer war, ließ fich an ber Mill Greef nieber, wo er eine Gag= und Dehl= mühle errichtete. Da es aber oft an bem zum Betriebe ber Mühle fo nöthigen Baffer mangelte, jo brach er die Mühle ab, brachte bas Material zur Stadt, und baute bie Mühle an 4. und Delaware Strage an bem bort befindlichen Bache wieber auf. tin Grimm trat spater die Reise nach ber alten Seimath an, um eine bort noch vorhandene Erbichaft zu ordnen; boch blieb bas Schiff, mit bem er von Rem Jork abfuhr, - Martin Grimm Jr., welcher verschollen. ebenfalls Mühlenbauer mar, betrieb Jahre lang eine Mehlmühle an ber 5. Strafe, zwischen State und Dhio; berfelbe biente auch zwei Sahre im Stadtrathe als Bertreter ber 3. Warb. Georg Grimm mar Jahre lang Theilhaber in ber Mente-Grimm'ichen Sobelmuhle. Die noch lebenben Rinber von Martin Grimm Jr. find: Georg, Joseph und Martin Grimm; Frau Abelheid Reufer und Frau Wilhelmine Müller. Im Jahre 1890 feierte bas Chepaar Grimm die golbene Hochzeit.

Der im Jahre 1806 zu Amolbern, Großherzogihum Baben, geborene Unton Bin= fert fam am 8. Marg 1837 mit feiner Gat= tin und zwei Kindern nach Sninen. Gattin mar Thereje Trorler, im Jahre 1802 ebenfalls zu Amolbern geboren. Die ganze Baarichaft ber Familie belief fich bei ber Untunft in Quinen auf 95 Gents. Während ber erften brei Jahre arbeitete Unton Bintert für einen Tagelohn von 75 Gents, im Commer als Sanblanger, im Winter im Parthaufe. Spater erhielt er eine Unftellung in einem Grocernladen, und eröffnete im Jahre 1854 ein eigenes Geschäft, welches er bis zum Jahre 1868 betrieb. Anton Binfert starb im Jahre 1870, die Fran im Jahre 1883. Kunf Rinder bes Chepaares leben noch in Quincy.

Anton Binkert Jr., ein Sohn bes vorgenannten Ghepaares, war am 4. Juni 1836 zu Amolbern geboren, und kam mit seinen Eltern nach Quincy. Hier erlernte er das Handwerk eines Kutschenbauers, widsmete sich später dem Kausmannsgeschäft, und wurde etliche Male von seinen Mithürgern zum Steuerkollektor der Stadt Quincy geswählt. Im Jahre 1876 wurde er zum Countyschatmeister von Adams County gewählt, welches Amt er vier Jahre verwalztete. Auch vertrat er die 5. Ward im Stadtzathe. Er ist nun schon 20 Jahre im Grundzeigenthumsgeschäft thätig.

Der am 9. Angust 1816 zu Reibig im Großherzogthum Gessen geborene Johann Wenzel war schon im Jahre 1832 nach Maryland gekommen, wo er brei Jahre wohnte, dann nach St. Louis übersiedelte und bort zwei Jahre zubrachte. Im Jahre 1837 kam er nach Quincy, wo er für John Wood arbeitete, und bei dem Brechen von Steinen für den Keller des Quincy Honse half. Später widmete er sich der Landwirthschaft. Seine Fran war Etisabeth Maria

Liebig, eine Coufine von Brof. Juftus Liebig, und im Jahre 1817 gu GroßeBieberau, Großherzogthum Beffen, geboren. Sie war im Sahre 1838 mit ihren Eltern nach Quincy gekommen, und hier mit Bengel in die Che getreten. Im Februar 1892 ftarb Johann Wenzel und im August bes nämlichen Sahres folgte ihm feine Gattin im Tode. Noch lebende Sohne bes Chepaares find : Johann Wenzel, ber Schmieb und Wagenmacher in diefer Stadt; Beinrich und Georg Wengel, welche in Abams County Aderbau treiben. Töchter find: Sophie Lawber in diesem County, und Emilie Köh= ler in Quincy.

Jakob Jöst, geboren am 20. Juni 1811, war ber Cohn von Georg Soft und beffen Gattin Barbara, geb. Müller, aus Bucht= lingen, Großherzogthum Beffen. Derfelbe erhielt am 23. Januar 1837 die Erlaubniß aus feiner Beimath in Löhrbach auszuman= bern, und ward ber noch vorhandene Mus= manberungsschein in Beppenheim ausgestellt. Seine Gattin mar Gertrube Schmitt aus Georgsheim, Großbergogthum Seffen. Das Chepaar tam im nämlichen Sahre nach Quincy. Im Jahre 1849 murde die gange Familie, Eltern und Rinder, von der Cholera befallen, und bie fammtlichen Mitglieber ftarben, mit Ausnahme einer Tochter, Gertrude, welche beute noch hier lebt und die Gattin bes Mufittehrers und Gejangsbiri= genten Brof. Johann Sofer ift.

Der am 1. Oftober 1799 gn Bernborf, Fürftenthum Balbed, geborene Sohann Ronrad Bangert, fam ebenfalls im Jahre 1837 nach Duinen. Er war Rüfer von Profession und arbeitete Sahre lang in einer füblich von ber Stabt betriebenen Branntweinbrennerei. Bangert trat hier mit Glijabeth Stöckle in die Che, einer Tochter bes alten Pioniers Johann Stodle. Johann Bangert ftarb am 31. Dezember 1851, während die Gattin noch viele Sahre lebte. Gin Gobn bes Chepaares, Friedrich Bangert, lebt noch in diefer Stadt, mahrend eine Tochter, die Gattin von Louis Schröber, in Camp Point wohnt.

Johann Beinrich Lock, geboren am 21. Oftober 1810 zu Riedervorschütz, Kreis Melfungen, Rurfürftenthum Seffen, erhielt am 21. März 1834 in Melfungen einen Reifevaß nach Rem Nork. Lock war Schmied von Profession und kam im Jahre 1837 nach Quincy. Hier trat er am 29. Juni 1838 mit Eva Maria Rirsch in die Ghe; die Gat= tin war im Jahre 1806 zu Fußgönheim, Rheinbayern, geboren, und starb im Jahre 1849 an ber Cholera. Später trat Lod mit Eva Maria Breitwieser in die Che; biefelbe mar aus Kleeftabt, Großherzogthum Beffen, gebürtig. Johann Beinrich Lod mar bier Sahre lang als Kontraktor beim Ban von Gifenbahnen thatig, indem er Bahndamme anlegte und Erbarbeiten im Allgemeinen besorgte. Ucht Sahre lang verwaltete er bas Umt bes Straßenkommissärs. Um 28. März 1873 starb er. Die Gattin lebte bis gum Sahre 1885. Etliche von ben Rindern find noch hier.

Der am 2. Februar 1807 gu Bremen geborene Albert Danecke erlernte in fei= ner Beimath bas Raufmannsgeschäft, und kam im Jahre 1835 nach Baltimore. war er zwei Sahre geschäftlich thatig, und siedelte im Jahre 1837 auf Grsuchen seines Freundes & 28. F. Bute, ben er von Bremen aus fannte, nach Quincy über. betrieb er 12 Jahre lang ein Kaufmannsge= schäft, bis er am 11. Juli 1849 an ber Cholera starb. Seine Mutter, Margarethe E. Danecke, geboren am 30. April 1877, war am 4. August 1845 gestorben, und befindet sich ihr Grab bahier auf bem Woodland Friedhofe. Die Gattin von Albert Danecke war Sophie Georgie, geb. Rehbock, aus der Stadt hannover. Dieselbe Schied im Sahre 1857 aus bem Leben. Der Cohn Albert ftarb im Jahre 1876 in St. Louis. Sophie Best, Die Gattin von John S. Best in Quinen, ist die einzige noch lebende Toch= ter des Chepaarcs.

Jakob Michel, geboren im Sahre 1780 in der Nähe von Strafburg im Etsak, kam im Sahre 1887 nach Quincy. Seine Gattin Katharine, geb. Schaffner, erblickte im Jahre 1793 ebenfalls nahe Strafburg bas licht ber Welt. Die Reise von Savre bis New Orleans danerte 65 Tage. noch lebenbe Tochter, Frau Salome Thies, welche nun in ihrem 72ften Lebensjahre fteht. war bei ihrer Ankunft in Quincy 7 Jahre Die Schule, die fie hier besuchte, befand fich an ber 5ten Strafe und Maiben Lane und ftand unter ber Leitung eines Lehrers mit Namen Gegner. Frau Thies er= innert fich noch recht wohl, wie im Sahre 1838 eine große Schaar von Indianern hier burchkam, 500 an ber Bahl. Gin Theil biefer Indianer war fatholisch und wohnte bem Gottesbienft in ber bamals noch nicht vollendeten St. Bonifazins-Rirche bei. Sahre 1843 starb die Dautter und im Sahre 1849 der Bater der Fran Thies. Im Jahre 1851 mar Frl. Salome Midjel mit Balentin Blank in die Che getreten, welcher aus Ba= ben gebürtig und im Jahre 1848 nach Quincy gekommen mar. Blant betrieb die Brauerei an 6. und State Strafe und ftarb am 16. September 1854. Im Jahre 1857 trat bie Wittwe mit Guftav Thies in die Ghe; ber= jelbe mar aus Altena, Weftfalen, gebürtig, und führte die Brauerei weiter, bis er im Jahre 1868 starb. Carl Blank ist der älteste Sohn von Fran Thies, aus erster Che; die anderen noch lebenden Kinder find: (Buftav Thies, Arnold Thies, Fran Anna Fieguth und Krl. Antoinette Thies.

Der im Jahre 1805 zu Groß=Bieberau, Großherzogthum Heffen, geborene Daniel Merker, welcher in der alten Heimath bas Schuhmacherhandwert gelernt hatte, fam im Jahre 1837 nach Duincy. Seine Gattin Ratharine war im Jahre 1815 ebenfalls zu Groß-Bieberau geboren. Das Chevaar ließ sich an ber Mill Greef nieder, wo die Gattin im Sahre 1846 starb. Epater heirathete Merter die im Jahre 1848 hiehergekommene Johanna Orf, welche am 28. März 1820 zu Sachjen-Weimar geboren wurde und noch unter den Lebenden weilt. Daniel Merker starb im Jahre 1850. Der älteste Cohn, Georg Mt. Merter, welcher am 27. August 1837 gu St. Louis geboren murbe, wohnt

hier in Quincy; ferner die Söhne Friedrich und Johann Merker, die Tochter Aurelia, Gattin von Friedrich Loos in Melrose.

Christoph Stauffer, geboren im Jahre 1821 in Pennsylvanien, kam im Jahre 1837 nach Abams County und ließ sich in Beverly Township nieder. Port trat er im Jahre 1857 mit Sarah Kietsch in die Ghe; die Gattin war im Jahre 1832 in Ohio gesboren. Beide weilen noch unter den Lebensben. Gin Sohn des Ghepaares, Marian Stauffer, ist Barbier in Barry, Pike County, All.; eine Tochter, Anna, ist die Gattin von Richard Sykes in Beverly; die andere Tochter, Elisabeth, ist die Gattin von Samuel Moore, ebenfalls in Beverly.

Unter ben alten Pionieren Quincy's mar besonders Johann Breitwieser weit und breit bekannt. Derfelbe mar am 9. Juli 1810 gu Rleeftadt, Rreis Dieburg, Großher= zogthum Beffen geboren. Gpater fam er zu Georg Liebig in Groß-Bieberau in die Lehre und erlernte bas handwert eines Schuh-Gegen Enbe bes Jahres 1837 machers. verließ Breitwieser bie alte Beimath, tam über Baltimore nach ben Ber. Staaten unb langte am 17. Mai 1838 in Quincy an. In jenem Jahre wurde auf der Anhöhe an ber 7. Strafe, zwischen Dort und Rentucky Strafe, Die St. Johannes : Rirche gebaut, und Breitwieser half bei bem Bau. jener Zeit tamen die Indianer nicht felten in großen Schaaren burch biefe Begenb; und Nachts murben bie Bewohner bes Ortes oft burch bas unheimliche Geheul hungriger Bolfe im Schlafe geftort. 3m Jahre 1842 fuhr Johann Breitwieser zusammen mit Wilhelm Dickhut und Robert Benneson, welche die erfte Bauholzhandlung in Onincy betrieben, mit einem großen mit 4 Pferben bespannten Wagen von hier nach Wisconfin. Unterwege trafen fie wieberholt auf Brairie: hühner in folden Mengen, daß fie dieselben mit Rnuppeln erlegen fonnten. Gie muß: ten 600 Meilen weit fahren, ebe fie gur erften Sagmuble tamen, die von einem Franzofen mit Ramen Frank Biron betrieben wurde, 5 Meilen nörblich von Grand Rapids

am Wisconfin-Kluffe. Der Ort führte ben Namen Little Bull, und rührte biese Bezeich= nung von einem im Kluffe emporragenden Kelsen ber, ber bem Racken eines Stiers Das Juhrmert,- die 4 Pferde nebst Wagen. — murbe bort gegen 30,000 Kuß Bauholz vertauscht, aus denen ein Kloß ge= gimmert murbe, mittelft meldem fie bie Reise flunabmarte nach Quinen antraten. Indianer fungirte als Steuermann. weas tamen die Aloker aus ihrem Rurs, bas Rlok gerieth in eine Sactgaffe, und bas Baffer begann über baffelbe zu laufen. 2mei Tage mußten bie Kloker bis an bie Bruft im Baffer fteben, bis ein Dampfboot bes Weges tam, beffen Aufmertsamfeit auf ihre Nothlage gelenkt murbe, worauf bas Boot heranfuhr und bas Kloß wieber in bie Strömung schleppte, mo fie bann ihre Kahrt fortsetzen konnten und nach vielen Mühselig= feiten endlich nach Quincy gelangten. 30= bann Breitwieser biente auch im Telbzuge gegen bie Mormonen. Es mar im Berbst bes Sahres 1844, als die Bauern in ber Gegend von Nauvoo eine große Auchsjagd veranstalteten. Die Absicht ber Leiter biefer Jagb mar, ben Mormonen etwas am Zeuge zu flicken. Der bamalige Gouverneur Ford rief die Miliz heraus. Breitwieser biente in Capt. Johann Schwindeler's Compagnie, bie von Quincy nach Nauvoo zog. felben dienten auch ber Babenfer Pantaleon Sohm, ber Hohenzoller Anton Konant, und ber Obenwälder Abam König, als Lieute= Johann Epple fungirte als Trom= nants. Bu Nauvoo angefommen wollte ber Befehlshaber ber Milizen feine Leute auf bie Probe stellen, b. h. er wollte sehen, wie rasch er seine Mannen im Nothfalle auf die Beine bringen konne, und fo ließ er um Mitter= nacht, als Alle im tiefften Schlafe lagen, General-Allarm ichlagen. Bei ber Gelegen= heit wurde ein junger Solbat, welcher zu ber Cabettentompagnie von Springfielb gehörte, von irgend einem Miligler im blinden Gifer erichoffen, und mar diefes bas einzige Blut, welches in jenem Telbzuge vergoffen murbe. Johann Breitwieser, welcher dem Schreiber

Digitized by GOOGLE

biefer Geschichte por etwa einem Sahre bie vorstehenden Mittheilungen machte, stand viele Jahre als Auhrmann im Dienfte ber Bauholzhändler Dicthut & Benneson, sowie auch ber Eagle Dtühle. Er mar zwei Dtal verheirathet. Geine erfte Gattin mar Marie Sunede, aus ber Rabe von Bremen gebur: tia; bie zweite Amalie Reineder, aus Mühl-Breitmiefer felbit haufen in Thuringen. starb als Wittwer am 15. September 1901 im hohen Alter von über 85 Jahren. noch lebenben Kinder find: Carl Wilhelm Breitwieser, Grocer in biefer Stabt; Fran R. W. Hauff, in Magnolia, Ju.; Frau M. Burtin und Krl. Emilie Breitwieser in Quinen.

Beinrich Bornmann, geboren im Jahre 1800 zu Hapfeld, Regierungsbezirk Biegen, Großbergogthum Beffen, mar im Jahre 1834 mit feiner Frau Glifabeth, geb. Rubn, aus dem Rreife Wittgenftein, nach ben Ber. Staaten gekommen, wo fich das Chepaar zuerst in Mercersburg, Pennsplvanien, nieder= ließ. Im Jahre 1838 siedelte das Paar nach Quincy über. Beinrich Bornmann mar Ba= piermuller von Profession; doch gab es in jenen Tagen in Quincy noch teine Papier= mühle, und fo betrieb er hier Sahre lang die Raltbrennerei. Um 3. Juli 1849 ftarb die Gattin an der Cholera, welche in dem Jahre hier graffirte. Im Jahre 1851 ftarb Beinrich Bornmann ebenfalls an der Cholera. Der älteste Cohn, welcher ebenfalls den Ramen Heinrich trug, starb im Jahre 1852 in New Orleans am Gelben Fieber. Der am 24. September 1843 hier geborene Theodor Born= mann, der befannte Tapezierer, ift der einzige noch lebende Sohn des Chepaares.

Einer der ersten deutschen Aerzte Quincy's war Dr. Daniel Stahl, geboren im Jahre 1816 zu Gilserberg, Aurfürstenthum Hessen. Derselbe studirte Medizin auf den

Die Gefdichte wiederholt fic.

Am 23. April 1747 schrieb Georg Thomas, bei bamalige Gouverneur der Broving Penns sylvanien, an den Bischof von Exeter in Engstand:

"Die Deutschen von Bennsylvanien machen, glaube ich, brei gunftel ber Gesammtbevolte-

Universitäten Gießen, Marburg, München und Wien, — in München zusammen mit Dr. M. Röschlaub. Im Jahre 1838 tam Dr. Daniel Stahl von Cleveland, Chio, nach Quincy, wo er viele Jahre seiner Praris oblaa, mehrere Cholera=Epidemien durchmachte und werth= volle Dienste leistete. Derselbe mar zwei Mal ve heirathet, und mar seine erste Gattin eine Frangofin, die zweite eine Amerikanerin. Beim Ausbruch des Rebellionstrieges trat Dr. Stahl als Arzt in Dieust, zuerst im 10. Illinois Infanterie=Regiment, und später im 7. Illi= nois Ravallerie=Regiment. Im Oftober des Jahres 1864 wurde er zum Oberstabsarzt ernannt, und diente als solcher bis Ende des Krieges. Dr. Daniel Stahl starb am 26. Ottober 1874 in Baden-Baden, und wurde dort beerdigt.

Georg Liebig, geboren im Jahre 1770 zu Groß-Bieberau, Großherzogthum Sessen, tam im Jahre 1838 mit seiner Gattin Elisabeth nach Quincy. Georg Liebig, ein Onkel des berühmten Bros. Justus Liebig, war Schuhmacher und starb schon turze Zeit nach seiner Dierhertunst. Die Frau starb im Jahre 1862 im Alter von 90 Jahren.

Wie Wörle in den Tagen der alten Bioniere gefangen wurden, erzählte ein noch lebender Bionier aus jener Zeit dem Schreiber dieser Geschichte wie solgt: Es wurden hohe Pfosten errichtet, an denen Widerhaten in einer Höhe angebracht wurden, die von den Wölsen im Sprung erreicht werden tonuten. Un den Paten wurden Fleischstücke besestigt. Wittersten nun hungrige Wölse das Fleisch, so sausten sie heran und sprangen in die Höhe nach dem Röder, den sie im Heischunger zu verschlingen suchten; doch blieben sie an dem Widerhaten hangen und waren gesangen.

Berichtigung. — In der Januar-Nummer bes 2. Jahrgangs der "Geschichtsblätter", muß es auf Seite 27 heißen: "Gmma Rotter, Wattin von Johann Notter in Chicago," nicht Stotter.

rung aus. ((Bejammtbevölkerung 200,000.) Bermöge ihres Steißes sind sie das hauptsächzlichste Werkzeug gewesen, den Staat auf seinen jetigen Blüthelland zu bringen, über jede anz dere der Kolonien Ihrer Majestät hinaus."— Tas trifft auch auf die Teutschen von Iliznois zu!

# Tagebuch von Christian Börstler, geboren von Glanmünchweiler, ben Cusel in Theutschland, auf der Reise nach Baltimore in Amerika.

herausgegeben nach bem uriprünglichen Manuscript von Jr. P. Renkel.

(Kornjetzung)

Den 26. August [1785]. Bom Gericht. Es wird jährlich drei Mal öffentlicher Gerichtstag gehalten, welches allemal eine Woche dauert. Gestern wurde ein junger Kerl von etlichen zwanzig Jahren zum Galgen verdammt, welcher ein fünfzehnjähriges Mädchen genothzüchtigt. Er hatte drei Advokaten und nur einen gegen Bwölf geschworene Männer aus dem gemeinen Volf, die allemal erwählt werden, die müssen nach dem Verhör nach ihrem Gutachten den Ausspruch thun und dabei bleibts. Und so ists mit allen Prozessen. Alles wird öffentlich gethan. Zedermann hat die Freiheit alles anzuhören. Wehr als 200 Zuschauer waren gegenwärtig. Alles geschicht in englischer Sprache.

Von der Jagd. Zum Beweis, daß ich doch wirklich ein Land gefunden, wo einem die gebratenen Tanben ins Maul fliegen - ob sie mir wirklich hinein geflogen? — nein — es wäre mir auch kein Bergnügen, sondern man schießt sie aus Plaifir, läßt sie rupfen und braten, hernach mögen sie nach dem Appetit einfliegen. Dies steht jedem frei und mand Taujend muß in hiefiger Gegend so einfliegen. Sie find Unfraut. In allen Eden frachts, jast um alle Häuser liegen die Taubensedern zerstreut. Mancher wird vielleicht darüber spötteln, weil er weiß, daß er dieses Recht sich nie versprechen darf. Man sete ihn auf die Probe, gebe ihm die Freiheit, wie geschwind und willig wird er sich der Gelegenheit bedienen, auch wird's hier nicht zum Mißbrauch, denn man weiß und ists gewohnt, daß man das Recht hat. So ists schon gut, weil's nicht verboten ist; so will auch niemand auf die Jagd gehen bis er die allergelegenste Zeit dazu hat. Das Kind wird nur wenig mehr ins Wasser gehen, weil es weiß, daß es ihm erlaubt ist. Nur wenn's nicht soll, dann ist die Lust nicht zu unterdrücken. Aus Mangel der Lebeusmittel braucht man auch nicht zu schießen, dieweil mans durch ein ordentliches (Veschäft viel leichter zu bekommen hat. Wos aus Plaisir und Gesundheit, ihr Hers. — Und die hiesigen Bauern wenigstens könnens auch recht gut vertragen und sie sagen gar — dasür bauen wir ja daß Land, daß wir unser Theil daran genießen.

Den 5. Sept. Gestern war ein merkwirdiger Tag vor mich. Also den ersten Brief von meinem geliebten Bruder. D könnt ich dich doch umarmen! Aber nicht mehr in dem jammervollen Deutschland. Der Brief ist zwar nur an den Boltz. Er hat ihn gelesen und der alte Linxweiser gab ihm mir selbst. Das Meinige noch zu Philadelphia, nächstens hab ichs zu hoffen. Ich hab schon genug, das sie alle noch leben.

Etwas ans den biefigen Zeitungen. Zum Beweis daß wir auch erjahren, was in Teutichland voracht. Unrube (?) der Holländer mit dem Kaiser. Heimlicher Briefwechsel zwischen Mastrich und? Hamb? alter Fris. Benetianer mit Solland. Türkijche Bewegung. Leopold ertrunken. Neunter Aurfürst in Herzog von - Württemberg. Vorjehlag. Graf von der Len [Leven] u. Thalberg in Vorjehlag zum Churfürsten in Mainz. Thenerung in Frankreich und England. Dann vielleicht auch in Dentschland. meh! - Aus hiefiger Gegend. Mene Unruhen der Indianer. Wollen ihren Tractat nicht halten. Ift Anstiftung Bibt vielleicht Händel. der Engländer. Sie ziehen den Kürzeren. Canada brummt gegen England. Ein amerikanischer Ab-

gesandter am englischen Sof. Ein spaniider hier angekommen. Vorschlag zu einer deutschen Academie in Pennsylvanien. Gine deutiche Ackerbau-Gesellschaft in Philadelphia zur Beförderung des Ackerbaus. Eine deutsche Gesellschaft in Valtimore zur Unterstützung armer Deutschen. Mllgemeine Alage des Geldmangels. lleber= fluß europäischer Büter sei viel Schuld. Renentdedte Silbermienen in hiesigen Freistaaten — ist noch zu wenig Ausmerksam= feit darauf. Deffentliche Klage iiber schlechte Doctorei; keine Bokinge, feine (Brünewalde — was würde das Männer geben; Rapitalisten, doppelte Wohlthäter, Menschenfreunde. 3. B. in Friederickstatt, einer Haupt-Land- und Counthstadt, ist ein Strumpfweber der einzige Apotheker. Er hatte in Sachsen bei einem Apotheker im Haufe gewohnt. Nur als Strumpsweber roch er in Deutschland den Geruch der Medikamente. Treibt hier noch sein Handwerk über seiner Gift voll Apothek. Beste Bibliothek in Philadelphia.

Etwas von der Religion. Man findet so viele Sekten und Religionen, daß ich sie nicht alle zusammen weiß, jedoch alle Christen. Die mehrsten in diefer Gegend sind Menoniten, Tunker, Methodisten, Freimaurer, neue Reformisten oder wie sie sagen Wiedergeborene. Tunker tragen Bärthe; werden in einem Fluß statt der Taufe ganz unter das Wasser getaucht, es sei Sommer oder Winter. Sie scheinen mir unter allen die Dimmsten und Schlechtesten. Jedoch ließen sich schon viele Dentschländer tunken. Hauptursache scheint der Mangel an guten und die Schuld schlechter geistlicher Benossen zu sein. Auch geben sie wie man jagt ein gewisses Handgeld. Die Methodisten sind Engländer und ? Mode-Christen; übrigens gute Leute. Jedoch ist eine völlige finstre Traurigkeit über ihre Be-· sichter zerstreut und eine große Schüchternheit in ihren ganzen Geberden.

Die Neureformirten [find] fast vom nämlichen Schlag. Ihr Anfänger, wel-

dier noch lebt heißt Schwab und war ein reformirter Beistlicher, und deswegen werden sie auch sehr oft Schwaben genannt. Auch die Mehrsten haben nicht um die Freiheit gefochten und find heimliche Rönigsfreunde; werden deswegen oft Stillfitzer genannt. Ihre mehrsten Prediger haben nicht studiert und dennoch rechtschaffene Prediger. Einige aber fehr elend. Sie rühmen sich, in der Schule des heil. Beiftes zu ftudiren. Wenn fie beten liegen sie auf den Anien; alle ihre Gebete [iprechen sie] ohne Formel aus der Faust oder dem Herzen, wie sie sagen. Uebrigens gute Leute — jedoch Menschen.

Bon den Freimaurern wird viel lächerliches Zeug erzählt. Die mehrsten die man in hiesiger Gegend dasür ausgibt sind Frländer und mehrentheils Sauflottel und Lumpen. Unter den Engländern und Bornehmen soll es aber viele und rechtschaffene Leute geben.

Auch gibt es welche, die sich zu gar keiner Religion und Sekte bekennen. Ob es gleich sonst noch vielerlei Sekten gibt, so sind doch in hiesiger Gegend die zwei protestantischen Kirchen die Hauptpartei und suchen täglich ihre Kirchen und Schulen zu verbessern. Die Katholischen wenden ebenfalls vielen Fleiß zur Verbesserung ihres Schulwesens und Gottesdienstes in Philadelphia an, und sollen sich nach öffentlichen Nachrichten sehr rühmlich darin hervorthun.

Bei einer so großen Vermischung von Religionen und ist es sich zu verwundern, daß so viel Friede und Eintracht im allgemeinen Umgang unter dem Volke herrscht. Da merkt man nichts davon. Wenn einer nur rechtschaffen handelt so ist's gut, und wer das nicht thut, gilt nirgends nichts.

Nur ist das zu bedauern, daß noch so vieler alter Aberglaube, schröckliche Abentheuer, Hererien, Dummheit, unter dem Böbel allgemein herrschen, welches ihnen hauptsächlich das augenehme Leben, daß sie haben könnten, noch gewissermaßen beschwerlich macht, und daran sind mehrentheils die vielen Sektirer oder der Mangel an vernünftigen Büchern Schuld. Jast jederman liest gern; aber zum Unglück bat er noch weniges Vernünftiges bekommen. Ich sah mit Vergnügen wie mit größter Vegierde etliche Vände vom Volkselehrer gelesen wurden.

Erwähnung der Affembly Justig - Personen. u n d der Alljährlich auf den ersten Montag Oktobers wird in jedem County der Aufang zur Erwählung vierer Affembly-Männer und eines Sheriff gemacht, welches drei, vier Beder, der zum Land ge-Lage währt. jchworen und Tax zahlen muß, hat dabei eine Stimme, und wo die mehrsten Stimmen hinfallen, die erhalten auf ein Jahr Alle Jahre geschieht eine jolche Würde. nene Erwählung, jedoch hat der Sheriff das Recht nicht durch alljährliche Erwählung, sein Amt zu behalten.

Dieser muß alle Beschle des Gouverneurs in Justizsachen in Ersüllung bringen, sogar auch henken, hat dabei die County-Kasse und ist der Nächste nach dem Ober-Justus, (Beamter), muß alle wichtigen Exekutionen verrichten.

Die Assembly muß alljährlich am zweiten Dienstag im November auf dem Landhaus zu Annapolis erscheinen, wo die Glieder des Oberhauses ebenfalls so erwählen (?) erscheinen. Dieses Ober- und Unterhaus (Assembly) müssen in allen Akten, welche zu machen sind, einig werden, sonst ist es ungültig. Außer solchen dürf auch niemand keine Gesetze machen oder Taxen auflegen. Diese erwählen den Gouverneur, welcher nie länger als drei Jahre solche Würde behalten dars.

Sheriff und Affemblymann werden, sobald sie erwählt sind, auf Stühlen vom Nathshaus ins Wirthshaus getragen, da muß er den Beutel aufziehen.

Gestern wurde die Erwählung beschlosien und unser Stadtherr Jacob Funkt wurde nun schon zum 2ten Male als Mitglied der Assembly bestimmt. Da hättet ihr sehen sollen, was es ist, wenn ein Bolk

aus selbst erfochtener Freiheit nun feine Beherrscher selbst erwählen kann, und so, wenn sie nicht chrlich sind auch wieder ab-Frohloden und Jubeln gehörig, vom Aleinsten bis zum Größten, Donnern großer und kleiner Gewehre bis zur halben Racht. Trommeln und Pfeiffen, daß die Luft davon erzittert. Sogar der Kraiß hob sein schon sinkendes Haupt noch einmal empor und opferte dem Gotte der Freiheit mit einem freudigen Lächeln seinen schuldigen Tribut. Ich tanzte unter solchem Tanmel der Freude herum, freute mich mit ihrer Freude, dachte an die vorigen Beiten.

Nur ein Jahr im Land dacht ich, und wie armselig sah es da mit mir aus. Ein Louisdor geliehen und der Neberrest war noch 30 (?). Und nun ist es zahlt. Wehr, als 130 Pfund hab [ich] schon vor Bieh, Kleider und Hausrath ausgegeben, und Kleingeld auch noch ein bissel im Beutel.

Wic ruhig dieses Jahr gelebt; satt, übersatt, von den allerbesten Lebensmitteln. Welche Ruhe, welche Bequemlichkeit. Was konnte mich von meiner Freude zurüchsalten — nichts als das Andenken an den bedauernswürdigen Zustand so vieler meiner armen Landsleute, die unter der Last unzähliger Lasten dahinsiechen und seufzen, wo von diese Leute [die Amerikaner] nichts wissen.

Den 16. Oft. ist der Herzog aus den Brissent kommen.

Am 23. Oktober den ersten Brief von meinem Bruder und Schwager bekommen. Jakob Michel gab ihn dem Bolt, dieser ihn gelesen und mir geschickt.

Am 29. Oft. den ersten harten Reif, daß (?), Kraut und Taback erfrohr.

Den 30. Oftober. Durch den Linxweiler Brief, Buch und d. g. von meinem Bruder bekommen.

Am 13. November einen Brief auf B. D. M. [Baltimore] um nach Deutschland zu schicken.

Den 17. Nov. einen jungen Sohn.

Den 21. do. fielen etliche Joll Schnee.

Den 27. Nov. fam mein Brief wieder mriid.

Den 29. do. wieder auf Baltimore mit Bhilip Erhart geschickt.

(Sier folgt im Manuscript eine Zusammenstellung der amerikanischen Nationalichnld, die wir als für unsere Zwecke unwesentlich auslassen.)

Den 30. December 1785 habe ich 2 Lotten von Megnan kauft vor 10 Pfund. Sie find 154 und 155 No., und find lang 231 Kuß und 82½ Juß breit. Den 19. Juni 1786 befam ich den Deed vor den Lotten. Rost 5 Schillinge Schreibegebühr, 4 Schilling Unterschrift. Ansangs July kam der Deed in die Office, kost 8 Schilling 4.

Etliche Zeilen an Pfarrer Weber um jeinen Schwager Ph. Aubn.

No. 66 und 67 zwei Lotten von Seinrich Schrader.

(Fortsetzung folgt.)

## Achtet auf Guren Ramen.

Es ist leider ein sehr häufiges Bortommniß, daß eingewanderte Teutsche (und auch Angeshörige anderer, nicht englisch sprechender Natisonen) sich in Bezug auf die Schreibweise ihrer Namen in amtlichen Dofumenten großer Nachslässigteit schuldig machen, indem sie Naturalissationss und Steuerbeamten, sowie den Advostaten, durch die sie ihre Grundeigenthumssgeschäfte besorgen lassen, gestatten, ihre Namen so zu schreiben, wie er ihnen gerade flingt. Daburch werden Untlarheiten angerichtet, die sich sich oft bei Erbschaften und Grundeigenthumssübertragungen als sehr ernstliche, zeitraubende und koftspielige Hindernisse erwiesen haben.

Gin mehr als gewöhnlich auffallendes Beis ipiel diefer Art liefert das Teftament des fürglich in Terre Baute verstorbenen Michael Bon: Der erfte Gat beffelben lautet: genberg. "3d, Michael Bongenberg, befannt als Bomben, Bumbad, Bombant, Bonberg, bie aber falich gebraucht find, u. f. w. - Er erflart bann, bag er ber englischen Sprache nicht mächtig gewesen sei, und daß die Advokaten in den verschiedenen von ihm erworbenen Befititeln feinen Ramen in obiger vericiedener Beife eingetragen hatten. - - Das Ruriofefte bei ber Cadje ift, daß eine ber eigenen Töchter Bongenberg's bei ihrer fürzlichen Berbeirathung ihren Ramen als Bonberg angab.

Die Nachlaßverwalter werden jedenfalls nicht geringe Mühe Laben, Ordnung in diesen Ras men:Wirrwar zu bringen. Wir fennen einen Kall in Chicago, wo ein Teutscher, dessen Rame von den Beamten und Advotaten in den Urfunden anglistet worden war, sein ganzes Gigenthum an die Krau eines Freundes, und von dieser an sich zurück überztragen lassen mußte. Und er fam noch billig weg, denn außer den Gerichtsz und Novofatenz Gebühren kostete ihm die Sache nur ein seidenes Rleid. Andere haben schwereres Lehrgeld bezahlen müssen.

## Deutsche als Landwirthe.

"Die Deutschen mablen ftets gutes Land, ober Land, bas viel Wiefe enthält. Durch die Aufmerkfamteit, die fie bem Grasbau ichenten. verdoppeln fie oft in menigen Jahren ben Werth einer Farm, und gelangen gu Reichthüs mern auf Bauereien, auf denen ihre Borganger faft verhungerten." (Dr. Benj. Ruih, G. 13 u. 14.) - Jacob Berger, ein Deutscher, war der erfte, der mehrere Jahre vor der Revolution auf einem ftabtifchen Grundftude in Philadelphia mit Oppjen einen Berfuch machte. (Memairen der Landes-Gef. von Ba. Vol. I., S. 156.) - Die Deutschen halten ihr Bieb im Winter so warm wie möglich, wodurch sie viel hen und Rorn fparen. Denn die Thiere freffen viel mehr, wenn fie kalt find. — Die beutichen farmer haben neben ihren Stallun= gen große und einträgliche Garten, Die vorjugemeife egbare Gemuje enthalten. intvanien verdankt den Deutschen fast Alles, was es von Gartenbau fenut.

Dr. Benj. Rufh.

1

# Das deutsche Lied in der deutschramerikanischen Dichtung.

Eine Blüthenlese aus, dem deutschen Dichterwalde Umerifa's. Don Adolf Halbifaner.

"Wir wollen ftets begen und hüten Den Frühlingsfproß, bas beutiche Lieb." Ronrab Dies.

Gei es broben im eisigen Norben, wo ber Boreas über die kahlen Steppen fegt; brun= ten im sonnigen Guben, wo bie Felber stropen von ben Erzeugnissen bes von ben warmen Sonnenftrahlen befruchteten Bo= bens; brüben an ben romantischen Geftaben bes Stillen Dzeans, ober bort, wo sich bie Catstills ftolz erheben und ber hubson sich ruhigen Laufes in den Atlantic ergießt; überall, wohin ber Deutsche auch seinen Fuß gesett haben mag, macht sich in dem großen Bolfergemische ber Union ber erhabene und fruchtbringenbe Ginfluß beutschen Runftsinnes auf bie Gesammtkultur bes amerikani= ichen Bolkes und die ebelsten Seiten bes Boltslebens bemerkbar, und überall, mo bie beutsche Zunge klingt, sammeln sich ihre Töne zu einem vollen, mächtigen Afford — zum "wundergewalt'gen Lieb, beffen Zauber bie Welt fich gewannen," und

> "Es ichwinden jebes Rummers Falten, So lang bes Liebes Zauber malten."

Als gegen Ende bes 17. Jahrhunderts unfere Borfahren bes Baterlandes beiggeliebte Gauen verließen und nach beschwerli= der Kahrt auf ameritanischem Boben anlangten, mo fie mit Art und Spaten in bie Wilbniß brangen und ben Urmalb robeten, ba trugen sie auch der Heimath suße Lieber mit fich in die rauben, unbebauten Gegenden, um sich nach bes Tages Mühen an ben trauten Melobien bes Baterlandes zu ergögen; und es barf mohl angenommen werden, bag "leife nach bes Liebes Rlange" fich der Stein zum Stein fügte und Germantown, die erfte beutsche Stabt in Amerita, entstand. Saben sich biese ersten beutschen Ansiebler auch gar wenig um bie beutsche Muttersprache befum= mert und ließen biefelbe fogar in bas ab= scheuliche "Bennsplvania-Dutch" ausarten, so haben sie boch, wenn auch nur unbewußt, burch die beutschen Gesänge, die ihnen theuer und heilig geblieben, ben Sinn und die Liebe zur Kunst erweckt, und weit von der beutschen Wiege haben sie den Samen des Schönen gesäet und den Grundstein zum Cultus des Erhabenen gelegt, ohne die hohe sittliche und civilisatorische Bedeutung ihres Wirkens zu kennen und ohne zu ahnen, daß sie hiers durch auf dem Gebiete der Kunst zu Lehrsmeistern der jungen Nation wurden.

Und wie hatte dies auch anders sein konenen? Ist boch, wie der Dichter Friedrich Lerow in seinem "Willsommen" zum Baltismorer Sangerseste in tiefinniger Empfindung singt, das deutsche Lied das Ideal, das dem Deutschen schon in der Wiege in die Brust gelegt wird.

"In früher Jugend Morgenstrahl, Bon zarter Liebe still umheget, Tem Teutschen wird ein Joeal Als Kleinod in die Brust geleget. Tas ist sein Stern, dem folgt er nach, Tas ist sein Trost, sein Licht, sein Leben, Tas macht ihn stark, das hält ihn wach. Dem Traum muß er Gestaltung geben."

Tren haben bie Deutschen benn auch im fremben Lande bas theuere Kleinob gewahrt, und jeder beutsch-amerikanische Dichter hat bas beutsche Lieb, bas Konrad Ries als ben "Gluthauch lichtspendender Seelen" preift, in ben herrlichsten Tonen besungen, und

"Allem Großen, allem Schönen, In des Liedes füßen Lönen, Bracht er seinen Weihrauch dar Un der Musen Hochaltar,"

wie Kara Giorg (Pfeudonym bes beutschamerikanischen Arztes Dr. Gustav Bruhl) treffend bemerkt. Und allerorten ließen bie beutschen Poeten Amerikas ihren Lobgesaug auf bas beutsche Lieb-erschallen:

Digitized by GOOGLO

"Tie Hütte, bie am Urwald steht, Umwoben, wie mit weichen Reimen, Wir sangen, wo ber Norbsturm weht, Und da, wo Wais und Tabak keimen,"—

schreibt Eduard Dorfc.

Durch bie gebankenreichen Ergüsse unserer beutsch-amerikanischen Dichter ist es ber Nach-weit überliefert worden, daß gerade das beutsche Lied es gewesen, durch welches die beutsche Sprache hierzulande zuwörderst ershalten und gepstegt wurde, und daß in allen Lebenslagen, in trüben und in sonnigen Tazgen, in Freud' und Leid, des deutschen Liedes Allgewalt die beutschen Männer und Frauen in Amerika an die Kulturaufgabe, die sie hier zu erfüllen haben, mahnte, so daß sich das Wort des alten Achtundvierzigers Caspar But bewahrheitet:

"Bir fingen nicht blos beutsche Lieber, Bir brechen beutschem Geifte Bahn."

In echt kernigen und wahrhaft begeisterten Worten weist Friedrich Lerow, der, wie sein Bruder Audolf, zu den hervorragenosten Poeten deutscher Zunge in Amerika zählt und einer der begabtesten Witarbeiter des "Belletristischen Journal" war, das sich unter Lerow's Leitung als ein treuer hüter beutscher Interessen und deutscher Bildung bewährte, dem deutschen Liede und dem beutschen Sänger seine Bestimmung:

"O fünde, beutscher Hochgesang, Triumph bem Hohen und bem Reinen! Wir bieten Kampf bem niedern hang, Wir bieten Fehde bem Gemeinen. O tone, beutscher Lieberhain! Es wohnt in dir ber heil'ge Glaube: Was beutsch ift, bas soll ebel sein, Und nimmer haften an bem Staube.

Hinauf, hinauf, mit mächt'gem Flug!
Ihr Sänger, thut wie's euch gebühret!
Tas schönfle Lieb, es wird zum Trug,
Wenn nicht zur schönen That es führet!
Tes Sanges Seele ist die Kraft;
Ihm ward des Adlers freie Schwinge.
Was in euch glüht, o wirft und schafft,
Taß auch das Leben es durchdringe!"

In seinem Festgruß zum 26. Cangerfest bes Norbameritanischen Cangerbundes in

New Orleans hat Konrad Nies die zarten Saiten angeschlagen und befingt die Berkunft des deutschen Liedes, dieses "seltenen Gaftes" im Suben, folgendermaßen in ebler Einfalt und frischer Natürlichkeit:

"Bon Often tam über das Meer er weit, Aus bem Lanbe ber Beilchen und Sagen, Wo die Rebe sproßt und die Birfe matt, Wo die Trosseln und Kinken schlagen.

Als sonniger Zugend wonniger Lohn, In die Ferne auf schäumenden Wogen, In mit Germaniens blauäugigem Sohn, Nach Columbia's Gau'n er gezogen."

Und Konrad Krez forbert in einem seiner schwungvollen Gedichte seine Landsleute zur steten Pssege bes beutschen Liebes auf mit biesen kernigen Worten:

"Singt ber jungen, sel'gen Liebe Ersten Kusses Wonnelieb, Singt als Bruber bei bem Becher, Singt bem Freund, ber von uns schieb, Singt bem Stolz ber Männerwürbe, Singt ber Frauen Hulb und Treu', Singt bem theuren Baterlande, Singt stijch, froh und fromm und frei!"

Immer und allerorten, von ber Wiege bis jum Grabe, ift und bas beutsche Lieb, bas Lieb, bas einstens uns bie Mutter sang, bas theuerste Rleinob. Der verdienstvolle Ba= bagoge Dr. H. H. Fick (Cincinnati), ber sich burch sein uneigennütziges und nimmerraften= bes Bemühen auf bem Gebiete beutschen Schulmesens in Amerita bie Anerkennung und Achtung all' feiner um bie Pflege ber beutschen Sprache ernstlich besorgten Lands= leute gesichert hat, verlieh biefem Gebanten in einem von treuer Rinbesliebe erfüllten Gebichte, bas im "Deutschen Pionier", Jahr= gang 1878, ericien, entsprechenden Ausbruck mit biefen lieblich klingenben, fehnfüchtigen Worten:

"Früh von der Heimath mußt' ich wandern, Bom Elternhause lieb und traut, Mich trieb's von einem Ort zum andern, Ich hörte fremder Sprachen Laut: Doch in des Lebens regem Treiben, Tas seine Fesseln um mich schlang, Wird mir vor Allem theuer bleiben Tas Lieb, das meine Wutter sang.

Benn ich als Kind, bes Spielens mübe, Mich wandte nach ber Mutter Schooß, Und ich beruhigt von dem Liebe Nun forglos meine Augen schloß, Dann fühlt' ich, wie die schlichte Beise Mir mächtig tief in's Herze brang: So wirkt kein Lied, ob laut und leise, Bie's Lied, das meine Mutter sang!

Laufch' ich seither im Geift bem Liebe, Löft es mir jebe herbe Pein, Und ftille Wehmuth, tiefer Friede Zieht bann in meine Seele ein. Wie oft, wenn ich in trüben Stunden Gefämpft mit Sorgen schwer und bang, hab' Troft und Ruhe ich gefunden Im Lieb, bas meine Mutter sang!

So mög' es ferner mich umschweben Auf meines Daseins Banberpfab, Bis einst bas mühevolle Leben Den Abschluß hier gefunden hat. Schließ' bann die Augen ich, die müben,— Kein Trauerchor, kein Glodenklang — Singt mir als lettes Lieb hienieben Das Lieb, bas meine Mutter sang!"

In feuchtfröhlicher Tafelrunde, bei gemuthlichen Zechgelagen, sei es im vollen Taumel einer ungebundenen Jugendzeit, ober im Philisterraum, ob nah ober fern ber "Alma Water",

"Bie woget und wallt ba ber beutsche Besang, Beim funkelnden Bein, wenn er perlet und sprüht, Da sprubelt in Liebern bas beutsche Gemuth," —

wie Professor Fick in seinem Gebichte "Das beutsche Gemüth" ("Deutscher Pionier", 10. Jahrgang, S. 297) tressend bemerkt.

. Unter welchen Berhaltnissen und burch wen das deutsche Lieb, "das nun gleich einem guten Sterne, mit uns die weite Welt durchzieht," nach den Gestaden der nordameritanischen Republit verpflanzt wurde, darsüber berichtet uns der biedere Schwabe und Freischärler Heinrich Schnausser, der, wie so mancher guter Deutscher, nach der Niederswerfung der Revolution die vielbegehrte Freischeit in diesem Lande zu sinden erhoffte, in seinem preisgekrönten Gedichte "Deutscher Sang" markig und schwungvoll wie folgt:

"Im deutschen Baterlande; In Roth und Sturm und Drang, Da brachen sie die Bande Bei stolzem Schlachtgesang. Und als zu Grab getragen, Die junge Freiheit sie, Da tönt bes Bolfes Klage In Leibes Melobie.

Und von der Bäter Boben Drauf manberten fie aus, Bom Grabe lieber Tobten, Bon herb und hof und haus. Sie mußten ja von hinnen, Sie hatten nimmer Ruh', Ihr Denken und ihr Sinnen Frieb fie ber Freiheit zu.

Und über'm Dzeane Der Aunst noch hutd'gen sie, Und tragen ihre Fahne Durch Urwalb und Prairie, Und was wir hier erringen An (Glüd und Ehr' und Macht, Der Sänger wird's er singen, Es wird durch's Lieb vollbracht."

Konrad Krez, ber mit seinem Kollegen But es auch empfand, daß "wohl das härt'ste Loos auf Erden ist hier ein beutscher Dichter sein," hat in einer seiner tiesempfundenen lyrischen Dichtungen durchblicken lassen, wie einsam und verlassen der Deutsche hierzulande sein müßte, würde ihm das deutsche Lieb fehlen:

Alles ift ftumm, stumm wie das schweigende Grab. Lerche, wo bist du? Hast du bein Lied hier verlernt? Bergebens

Geh' ich zum himmel binauf! hat bein melobisch (Beichlecht

Reinen Bermanbten herübergefanbt, um fingenb gu flattern

lleber Amerifa's hochstenglichten Fluren von Mais?

Des beutschen Liebes Macht und Wirfung haben sich bie meisten beutsch-amerikanischen Dichter zum Gegenstanbe ihrer poetischen Betrachtungen ausgewählt. Ernst Anton Zündt, bessen Gedichte zuerst im Jahre 1871 in St. Louis, wo er Mitarbeiter der "West-lichen Post" gewesen, erschienen sind, schreibt bem beutschen Liebe die Gewalt zu, "die uns froh erhält, als Brüder uns vereinet", und eine albezwingende Macht:

"Stark ift im Kampf der deutsche Mann, Hat manchen Sieg errungen, Doch, deutsches Lied, in deinem Bann Wird jedes Herz bezwungen, Und Friedrich Albert Schmitt schätzt bas beutsche Lieb, bas "voll und fühn erklingt" als bas höchste Mittel, bas Gble und Erhasbene gebührend zu murdigen:

"Was fann, wie du, so warm und hold erflingen Zu preisen, was da groß und schön erblüht? Was fann, wie du, so wunderbar besingen, Was in der Seele tief verborgen glüht?"

Unzweifelhaft aber am Schönften schilbert Konrab Nieß in ber ihm eigenen bluthen= reichen, liebe= und schwungvollen Sprache bie Allgewalt bes Liebes in seinem Fest= Gebicht zum Sangerseste bes Norböstlichen Sangerbundes in New York:

"Und wo es klingt, ba bricht ein Blüßen Und Leuchten auf in weiter Rund'; Wie Leilchenduft und Rosenglüßen Geht's durch des Herzens tiefften Grund, Was längst zerronnen und zerstoben, Was mit der Kindheit von uns schieb, Es wird in Träumen neu gewoben, Wenn uns umrauscht das deutsche Lieb.

Wir ichau'n ber Seimath grüne Thale, Der Schwalbe Rest am Baterhaus,

- Wir zieh'n im Morgensonnenstrahle Durch's alte Thor zur Stadt hinaus;
Wir hören ferner Gloden Klingen lind beutscher Eichenwälber Weh'n;
Wir fühlen junges Frühlingsringen lind erner Liebe Aufersteh'n!

Ich kann bei bieser Gelegenheit nicht umshin, — es treibt mich wirklich bazu — hier von bem eigentlichen Thema abzuweichen und in kurzen Zügen einen Borgang zu schilsbern, ber insofern Erwähnung verdient, ba er die Wirkung bes beutschen Liedes näher veranschaulicht und badurch im Zusammenshange mit ben letzt zitirten Bersen steht, ba dieser Borsall sich ebenfalls beim New Yorsker Sängerfeste ereignete, zu welchem dus Nies'sche Festgedicht, bem die obigen Strosphen entnommen sind, geschrieben wurde.

Die geräumige Konzerthalle bes Mabison Square Garben, woselbst die Festkonzerte abgehalten wurden, war bis zu ihrer äußerssten Kapazität mit einem aus kunsksinnigen Deutschen und Amerikanern bestehenden Ausbitorium besetzt. Auf der amphitheatralisch aufgebauten Bühne hatten etwa 10,000 Sänger Plat genommen. Frank van der

Stucken, ber als musikalischer Leiter bes "Arion" in New York bas beutsche Bolkslied hierzulande nach einer nur nach hoch= gebenden "Runftgefangen" formlich lechzen= ben Beriobe im bentichen Gefangvereins= leben wieder zur Geltung gebracht hatte bie Deutschlandsreise bes "Urion" hatte ben genialen Mufiter noch vollends in feinem lobenswerthen Beftreben beftartt - biri= Nachbem bas porzügliche Orchester eine Duvertüre gespielt und die Solisten bes Abends brillirt hatten, stimmte die Sanger= schaar, aute beutsche Rehlen!, die schmerzlich= füße Beife "In einem tühlen Grunde" an. Die gehntausend Stimmen beobachteten ein tabelloses viano, bas umsomehr zur Geltung kam, ba eine tiefe Stille im Auditorium ein= getreten mar. Dann hoben sich bie melobi= schen Klänge zum kräftigen Forte in schnelle= rem Tempo empor, um alsbann im letten Berse im feinsten pianissimo friedlich auszu-"Dann mar's auf einmal ftill." Raum vernahm man biefe letten Tone unb Worte; wie lindes Zephirmehen ichmebten fie babin; und boch hatte feine ber zehntau= fend Stimmen, welche fonft im Stande maren, bas Gebäube mächtig zu erschüttern, ge= idmiegen. Belaffen fenkt ber Dirigent feinen Tatiftod. Geheimnifpolle Tobesftille allüberall in den weiten Räumen. Wie von Hnpnotismus gebannt siten bie Zuhörer und ftehen die braven Ganger ba. Ploglich, nach etwa fünfzehn Sefunben, erhebt fich, wie auf Rommandoruf, bas gesammte Audi= torium, und es brauft ein Beifallsfturm burch die festlichen Sallen, wie er herzlicher mohl nirgendmo anders jemals gezollt mur= be. Neben mir ftand ber bamalige Chefredakteur bes "Philadelphia Demokrai", Dr. Kellner, ein lieber Kollege und ein im Rampfe fur bie Sache bes Deutschthums in Amerita ergrauter Freiheitstämpe und Jour= nalist, ber seither, wie so viele von ber alten Barbe, zur großen Armee jenseits bes Styr abberufen murbe. Mus feinen leuchtenben Augen rannen Freubethränen in ben Bart; ben sonst so strammen, unerbittlichen Reden, hatte ein Wefühl beschlichen und übermannt,

Digitized by Google

(1

bas sich mit bes Dichters Worten "himmelshoch jauchzend, zum Tobe betrübt" kaum ansnähernd wiedergeben läßt. Diese Augensblicke zählte Dr. Kellner zu den schönsten Momenten seines Lebens. Sie waren sicherslich die Glanzpunkte des großen New Yorker Sängerfestes und werden Demjenigen, der sie miterlebte, unvergeßlich sein. Wir aber umtönten die Ohren an jenem Tage immer und immer wieder, wie zauberhaftes liebsliches Geläute, die klangreichen Verse aus Gerhard Hauptmann's Wärchendrama "Die versunkene Glocke":

"... Ein Lieb, verloren und vergessen, Ein heimathlieb, ein Kindesliebeslieb, Aus Märchenbrunnentiesen aufgeschöpft, Gefannt von Jedem, bennoch unerhört. Und wie es anhebt, heimlich zehrendebang, Bald Nachtigallenschmerz, bald Tanbenlachen — Da bricht bas Eis in jeder Menschenbruft, Und haß und Groll und Buth und Qual und Bein, Zerschmilzt in heißen, heißen, heißen Ihränen."

Gine nicht minder herzergreifende Gpifobe bie fich auf Birginia's Schlachtfelbe gutrug, schilbert uns ber icon oben ermannte Dich= ter Friedrich Lerow, ber ben Sat aufftellte, baß ein gutes Lieb eine gute Sache ift, in einem ber einfachften, aber munberbarften Gebichte von fesselnder Schönheit und tief= ergreifenber Sandlung, bie Wirkung eines beutschen Volksliebes uns beutlich vor Augen Diese prachtige poetische Schilführenb. berung, die leider, wie so viele ber besten Erzeugniffe unferer beutsch = amerikanischen Poeten, nur sehr wenig bekannt ist, verbient es, hier in ihrem vollen Wortlaute wieber= gegeben zu merben.

### In finft'rer Mitternacht.

Dort auf Virginiens Schlachtenfelb Im Staube lag gar mancher Helb. Die Sonne sank auf Kampf und Lob, Zum Kampse ries bas Morgenroth.

Dort fiel ber Freiheit eble Saat, Gar mancher gute Ramerab. Den fremben Boben hat geweiht Des bentichen heeres Lapferkeit.

Um himmel hell bas Weltenmeer Und Lagerfeuer rings umher, Und um bie Feuer rings herum Die Krieger lagern, trüb und fiumm. Ach, an ber Frembe falter Sanb, Wer benkt nicht an bas Baterlaub? Und wenn vor ihm ein Auge bricht, Wer benkt an feine Lieben nicht?

Da — horch! ber Krieger fährt empor, Und lauschend neiget sich das Ohr. Nicht ist es der Reveille Ton, Und nicht der Tonner der Kanon'.

Was jah ihm burch bie Seele brang, Es war ein füßer Heimathflang. Bas ihm bie Thran' in's Auge zieht, Es ift ein rubrend beutiches Lieb.

"Steh' ich in finft'rer Mitternacht So einsam auf ber ftillen Bacht, Da bent' ich an mein fernes Lieb, Ob mir's auch treu und hold verblieb."

So tönt es bei der hörner Schall, Wie ein hochheiliger Choral. So hallt es feierlich und hehr, Als wenn die Nacht ein Tempel wär'.

Und betend fniet — er weiß es nicht, — Der Krieger unter'm Sternenlicht. Es legt die Beimath, wie er glaubt, Die Sanbe jegnend ihm auf's Saupt.

Wie eines Seraph's Flügelichwung, Umweht ihn die Erinnerung, Und weihend tritt an ihn beran, Was nie ein Wort verfünden fann.

Den Often hellt bas Morgenroth, Die Sonne ruft zu Kampf und Lob. Es ist der Deutschen Kriegerschaar, Als wär' geweiht sie am Altar.

Dort fällt ber Freiheit eble Saat, Roch mancher gute Kamerab. Ihm war bes beutschen Liebes (Bruß Zum helbentob ber Weihekuß."

Es war das deutsche Volkslied, ein Sang, ber ihnen in der trauten Heimath schon in der Wiege erklang; den sie selbst schmenersten, als sie auf Knabenbeinen durch Wald und Feld streiften; ein Soldatenlied, das sie, als sie zur Jahne fortgemüßt, in die Kasserne begleitete; eine jener trauten Weisen, die in Deutschland's Gauen auf Kind und Kindeskinder bis in die spätesten Zeiten sich vererben, war es, unter deren Klängen jene wackere Schaar deutscher Helden in Kampfund Tod ging für die Ehre der Nation und die Freiheit und Gleichberechtigung aller gleichgeborenen Mitmenschen im Adoptivsvaterlande.

Reine Nation ist so arm, baß sie nicht ihre Volksgesänge hatte. Die Volksweisen Fralands und Schottlands zählen zu ben melos bischsten und tiefinnigsten, die geschaffen wurden. Aber die beutschen Melodien und Terte stehen ob ihrer Seelenempsindung und bes wundertiesen Klanges unerreicht da. Sie bezwingen das Herz; in ihnen liegt Seele und Gemuth; ja sie sind, wie Friedrich Albert Schmitt sagt, Seele und Gemuth selbst und "die edelsten von allen Gaben, die wir an diesen Strand getragen."

Wie bas Deutschthum in Amerika auf wirthschaftlichem, industriellem und ethischem Gebiete seine Kulturaufgabe zu verrichten hat, so ist ihm auch die ehrende Bestimmung zugefallen, auf dem Gebiete der Kunst bahnsbrechend zu wirken. Bor allem gilt es — sagt Dr. Friedrich Karl Castelhun in seinem "Deutsch-amerikanischen Sängerlied" — dem beutschen Liede hier, "wo so scharf der Geldsucht Stürme wehn", einen Altar zu grünsben, benn

"Erklingen beutsche Lieber, beutsche Sänge, Bon Hochgefühlen wird bas Berg geschwellt, Und aus des Alltagslebens Trud und Enge, Aus bieses Landes rauhem Marktgedränge Entilieht ber Geift in eine schon're Welt."

Und in Erkenntniß ber Allgewalt bes beutschen Liebes und in bem Bewußtsein unferes Werthes, bas ben Griechen ohne ben leisesten Unflug von Sochmuth eigen mar; im Glauben an bie Macht bes beutschen 3bealismus und beffen wohlthuenden Gin= fluß auf die Entwickelung biefer jungen Na= tion haben wir ein Recht ftolg zu fein "auf ben großen unschätbaren Beitrag gur Gum= me bes ameritanischen Lebens, ben mir ge= liefert, indem wir im Rultus bes Schonen einen reinen, unverfälschten, verebelnben Benuß zeigten, welcher ben Menften über fein Alltagleben erhebt, um ihn mit ber all= gemeineren, ebleren Menschennatur gu vereinen; einen Benug, einem Seelenabenb ähnlich, in welchem ber Ginzelne und bie Gefellschaft fich für einen Augenblick menig= stens vom Staube bes alltäglichen Lebens befreien, um freundlicher, frifcher und fraftiger baraus emporzusteigen." Und eingebent ber unbestrittenen Bahrheit biefer Worte unseres illustren Staatsmannes und Mitburgers Karl Schurz, wollen wir uns stets ber hohen Pflicht bewußt fein, biefes eble Rleinob zu hüten und zu mahren. beutsch-ameritanischen Dichter haben bie vollften Afforde angeschlagen zum Lobe und zur Berherrlichung bes beutschen Liebes; im Schatten ber Urmalbtannen, unter ber gluhenden Sonne des Sudens und beim Braufen ber Wogen bes Dzeans haben fie bie herrlichsten Lobgefange auf bas hehre, beut= sche Lieb gefungen; und indem fie ber viel= geftalteten Nation ben fruchtbringenben Gin= fluß bes beutschen Liebes auf bie kulturelle Entwidelung bes Bolkes vor Augen führten, haben bieje mabren Boeten gum Unfeben und zur Achtung bes Deutschthums in Umerita in einem Dage beigetragen, bas mir nicht boch genug zu ichaten vermögen. so lange beutsche Lieber noch hierzulande er= flingen, und fo lange beutsche Manner und Frauen sich noch an ben Schönheiten bes beutschen Liebes und ber beutschen Sprache ergoben und beutsch find in ihrem gangen Streben und Sanbeln; fo lange noch folch' prachtige und buftenbe Bluthen im beutsch= amerifanischen Dichtermalbe erblühen, wie fie Lerow, Rreg, Schnauffer, Nies, Schmitt, Zündt, Castelhun u. A. zum Strauße ge= bunden, fo lange bangt es und nicht por ber Zukunft bes Deutschthums in Amerika.

Ilnb hat es auch zuweilen ben Anschein, als thürmten sich Wolken zusammen, um vernichtend auf das Deutschamerikanerthum niederzuschlagen und die tiefen Eindrücke, welche deutsche Sitten und deutsche Thaten hier in dem Land der Freien auf die Gestaltung der Nation ausübten, zu verwischen; wenn Neider und Heuchler schimpsen und schelten und die eblen Bestrebungen deutschsamerikanischer Bürger gerne zum Verdrechen an dieser Republik stempeln mögen; ja wenn manchmal — und dies nicht immer so ganz ohne unser eigenes Verschulben — die Vershältnisse sich derartig gestalten, daß der Ershaltung der deutschen Sprache und mit ihr

ber Pflege bes beutschen Liebes hierzulande zu Zeiten ernste Gefahr broht, so mögen uns stets die tiefdurchbachten Worte eines der bebeutendsten beutsch-amerikanischen Schriftsteller und der thatkräftigsten Pioniere Giner — Friedrich Münch, der in keinem Falle aufhörte, "seine Kräfte zu regen, so lange sie vorhielten, — war's nicht mit der Feder, so doch mit dem Spaten, der Rebenschere, dem Pfropsmesser und selbst noch mit der Art des Pioniers," zu neuem Hanbeln anspornen und und nicht zweifeln laffen an ber ferneren nuthringenden Gestaltung beutschen Geistes= und Gemuthalebens in der großen nord= amerikanischen Bundesrepublik:

"Klagt nicht, ihr Eblen, und zweiselt nicht schon, — Das Herrlichste wird nicht verloren. Laßt winseln die Feigen im Jammerton. — Wird aus Nacht doch die Sonne geboren. Berräther wohl jubeln — und wissen es nicht, Daß Donner aus schattigen Wolfen bricht!"

# Guftav Adolph Rösler.

Don Capt. Wilhelm Steinwedell, Quincy.

Gern komme ich dem Wunsche nach, für die "D.-A. Geschichtsblätter" einige meiner Erinnerungen an Roesler von Dels, dem so
wohlbekannten Reichs = Canarienvogel des
Parlamentes von 1848 aufzuzeichnen, obgleich
die Zeit meiner Bekanntschaft mit ihm schon
längst dahin ist; denn Roesler lebte hier in
Duincy von 1851 bis 1855.

Roesler war Symnafial-Lehrer in Dels und, wie man hier fagen murbe, Professor ber Geschichte, ein sehr stattlicher Herr, sehr kurgfichtig, aber gesellig, unterhaltend nnd belehrend, ein Mann von bedeutenbem Biffen und Talent. Es war wirklich ein Bergnügen mit ihm zu verkehren. Ich war hier in Quincy schon seit Juni 1849, auch ein sogenannter 48:er, welcher sein altes theures Baterland verlaffen mußte. Als beshalb Roesler im Jahre 1851 hierher fam, fühlte ich mich mit noch einigen Schichjals-Benoffen zu ihm bingezogen, und oft murben die Erlebniffe der vergangenen bewegten Beit, mit vielen Unetooten gewürzt, bei einer Flasche Rheinwein und einem Glafe Bier wieber aufgefrischt. Roes= ler erzählte besonders viele intereffante Beschichten von Karl Bogt und anderen parlamentarischen Größen bes Frankfurter Parlamentes. - Die Deutschen Quincn's gehörten zu ber Beit fast fämmtlich zur bemokratischen Partei, wie es ja der Name schon mit sich brachte. Die bamalige "Bhig-Bartei" hatte nur wenige Unhänger unter ben Dentichen, bagegen fehr viele unter ben eingeborenen Amerikanern. Die Wahlen fielen hier in ber Regel bemofratisch aus. Das verbroß ben Gründer biefer Stadt, John Bood, welcher ein besonderer Freund und Beschützer ber Deutschen und zugleich ein besonderer Berehrer von Hamilton, John Quincy Abams, Henry Clay, Daniel Webster, und auch besonders von Wm. H. Seward war. Daß die Quincyer Deutschen demokratisch stimmten, ärgerte ben alten herrn, und er glaubte, wenn nur bie Deutschen bas Whig-Evangelium hören und lesen würden, so wäre ihr politisches Seelen= heil und das Wohl des Landes gesichert. Er taufte die hiesige deutsche Zeitung, ein kleines winziges Blatt, mit 2000 Dollars, vergrößerte es, und verschrieb sich auf Wm. H. Seward's Empfehlung Roesler als Redakteur.

Roesler, ein äußerst gediegener Mann, welscher die amerikanische Geschichte gründlich kannte und die englische Sprache in sehr kurzer Zeit sich zu eigen gemacht hatte, war Whig und hatte schon in Albany und New York viel mit Wm. H. Seward und anderen politischen Größen verkehrt, auch politische Artikel und Correspondenzen geschrieben, und so kam er im Jahre 1851 hierher und übernahm die Restaktion der "Deutschen Tribüne", als sehr willsommener Gast und Bürger von Quincy.

Roesler schrieb scharf und überzeugend, und bekehrte viele Demokraten zu seinen politischen Unsichten. Daß es dabei nicht ohne sarkaftis

sche Angriffe auf Persönlichkeiten besonders bei demokratischen Conventionen ablief, und daß dadurch viele interessante Conslikte hervorgezusen wurden, ist leicht erklärlich, da Quinch noch der "Wilde Westen" war, und die Politik manche heiße Kämpse verursachte. — Roesler trat aber stets energisch sür das berechtigte Interesse des Deutschlums ein. Davon hier nur zwei Beispiele.

Es war die Zeit der malitiofen, hauptfach= lich gegen die Deutschen und auch besonders gegen die Ratholiken und die sog. "parochial schools" gerichtete Anownothing Bewegung. Roester befämpfte biefe infame Bewegung auf das Befte, und als ber Bundesfenator Thompjon von Kentucky selbst im Senate eine lange Rede gegen die Deutschen losließ, da fandte ihm Roesler einen geharnischten offenen Brief, welcher ihn nicht nur scharf fritisirte, sondern ihn so lächerlich machte, daß ber herr Senator barauf bas geschwäßige unfinnige Maul hielt. Er schickte ihm zugleich ein Badchen Schnupftabat, erinnerte ihn baran, bag in alten Beiten ein fürstliches Rindvieh auch mal einen ähnlichen Unfinn vorgebracht hätte, worauf ihm ein Beiser seiner Zeit eine Dosis Nieswurg gefandt hatte, - benn Tabat gab es bamals nicht, - bamit er seinen confusen Birnichadel durch Niesen vielleicht zur Bernunft bringen möge.

Dieser Brief machte die Runde durch bie beutsch: wie englischeamerikanische Presse der Bereinigten Staaten; wurde auch in deutsche ländische Zeitungen eingerückt, und versehlte seinen Eindruck auf das Publikum und biese insame Bewegung nicht.

Roesler's Gerechtigkeits Sinn und Energie erwies fich in folgendem Falle:

Es war, wenn ich nicht irre, im Jahre 1854, als ein armer unglücklicher Deutscher, bessen Name mir entfallen ist, seine Frau in einem Fieber-Anfalle so verletzte, daß sie bald darauf starb. — Der Mann war am Nervensieber schwer krank, bewohnte ein kleines Haus und hatte einen schweren Stock auf seinem Kranken-lager bei sich, was vielleicht bei den damatigen unsicheren Zeiten seine Gewohnheit war. In seinem Delirium wurde er von seiner Frau

aufgerüttelt, mahrscheinlich, um ihm Debicin ju geben, er, fich angegriffen glaubend, ichlug um sich, und traf bas unglückliche Weib an ber Schläfe, fo daß fie bald barauf ben Beift aufgab. Als ber Mann gefund war, tam er vor das Gericht unter ber Anklage von Todtschlag. Da er arm war, so stellte das Gericht ihm einen amerikanischen Advokaten gur Bertheidi= gung, welcher den Spignamen "Tublamper" führte, da er früher Küfer gewesen war. Bertheidigung war eine sehr schwache, das Borgehen bes Staatsanwalts wie gewöhnlich bei armen Kerlen, noch dazu bei einem fogen. Dutchman, welcher ja zu der Zeit mit allen Sünden und Laftern behaftet fein mußte, ein bissiges und gehässiges. Die Jury verdammte ihn zu 5 ober 7 Jahren Zuchthaus. Gelb war nicht ba, an eine Berufung an ein höheres Gericht war also nicht zu denken und er wanberte einfach in's Buchthaus.

Bas war nun zu thun, um bem armen Manne zu helfen? Roesler berief nach Berathung mit einigen Freunden eine Berfamm= lung der Deutschen, in welcher der Fall icharf fritisirt, und deren Berhandlungen in den Beitungen veröffentlicht wurden. Das gefiel bem herrn Advokaten natürlich nicht, und er antwortete barauf mit einem Schmähartitel, worin er alle Deutsche und alles Deutsche auf das Schändlichste angriff und als den Auswurf ber Menichheit, aller Lafter und Berbrechen voll binftellte. Dieje Erwiderung fand indeffen bei rechtlichen Menschen, Eingeborenen wie Ausländern, keine Berücksichtigung. Doch war es eine grobe Beleidigung der Mitglieder ber Berjammlung, und ba ich Prafibent berjelben gewesen war, so nahm ich es auf mich, bie Ehre ber Versammlung zu vertreten. Verlauf dieser Sache hier zu erwähnen ist nicht nothwendig, da es mich personlich angeht. Der arme Mensch wurde aber auf die Verwenbung vieler einflugreicher hiefiger Burger. Deutscher sowohl wie Amerikaner, bald barauf vom Gouverneur begnadigt. Er ging von hier fort und wie ich erfuhr, starb er bald barauf gebrochenen Bergens.

Roester ftarb hier im Berbfte 1855 am Gallenfieber und hintertieß eine Wittwe mit 2

Kindern. Er hatte sich in Frankfurt a. M. verheirathet. Sie war eine schöne deutsche Frau und verheirathete sich später mit dem Civil-Ingenieur Bleek allhier, und siedelte mit ihm und den Kindern nach St. Louis über, wo er Stadt-Ingenieur wurde und vor einigen Jahren starb. Was aus seiner Wittwe und den

Kindern geworden ist, blieb mir unbefannt. Mit dem Tode Roeslers verlor Quincy, ja das ganze amerikanische Deutschthum, einen seiner tüchtigsten, gebildetsten und zu jeder Zeit kampfbereiten Vertreter, und wohl verdient er es von den Deutschen Amerikas in Ehren geshalten und im Andenken bewahrt zu werden.

# Ums Jahr 1819 und 1829.

Uns der Selbste Biographie von 38. 31. men.

A. R. Owen, ber sich im Jahre 1833 in Grundy County niederließ, hatte schon in bem Jahre 1819 Jainois einen Besuch absgestattet, und kam 1829 bauernb bahin.

In ber von ihm hinterlaffenen Gelbst: biographie ergahlt er über seine Reise bort= hin im erstgenannten Jahre:

"Ich besuchte Illinois zum ersten Male im Sommer 1819. Meine Reife ging von Spracufe, R. D., aus, beffen Bevolferung aus einer Wirths-Kamilie bestanb. Der nächste irgendwie bemerkenswerthe Ort war Buffalo, bas im Wieberaufbau nach bem Nieberbrennen burch Indianer und Canabier mahrend bes Krieges von 1812-15 begrif= fen mar. Der nächfte Plat mar Cleveland, bas aus einem Laben, brei ober vier Bertftatten und acht ober gehn Familien beftanb; bann tam Columbus, Ohio, mit ungefähr 300 Bewohnern; Conersville mit einer Fa-Bon ba nach Terre haute, burch eine Bilbniß, über einen mit Zeichen versebenen Pfab, über ben noch fein Bagen gegangen Die Bevölkerung von Terre Haute bestand aus etwa einem Dutend Familien, und hier fand ich zwei neuerbaute Brahme, bie mit Waaren für ben Bertauf weiter un= ten am Fluffe befrachtet maren. Bon Terre Saute ging bie Reife nach Ebwarbsville in Juinois, wo ich 250—300 Bewohner vor= fand. hier wohnte ich einem Morbprozeß bei — bas Bolk gegen Ebwarbs — wegen Töbtens bes Ber. St. Lanbagenten Daniel D. Smith. Nach breitägiger Berhanblung, in ber er von Felir Grundy von Tennessee trefflich vertheibigt murbe, murbe Edwards freigesprochen, und Grundy bestieg sein Pferb, und ritt, mit seiner Gebühr in Gestalt einer Tausend-Dollar-Negerin auf bem Pferbe hinter sich, nach Hause.

"Nörblich und westlich von Edwardsville gab es noch gar teine Ansiedlungen. Mein Zwed war gewesen, auf dem Bounty-Streissen zwei Viertel-Sektionen Land aufzustösbern, aber da der Landagent ermordet und seine Stelle noch nicht beseht war, blieb mir nichts übrig, als eine volle Ladung Wechselssieber einzunehmen und nach New York zusrüczukehren."

Ueber seine Rudtehr nach Illinois berich=

"Mein nächster Besuch in Jllinois war im Frühjahr 1827 ober 1828. Ich reifte gu Pferde von Hazlegreen in Alabama nach Quincy in Illinois. Es war ein fehr naffer Frühling und ich mußte fast jeden Tag, mit bem Mantelfad auf ben Schultern, Bache burchschwimmen. Ueber ben Miffiffippi ließ ich mich bei Golcondee, feche Meilen von ber Munbung bes Illinois, fegen, in welcher Gegend sehr menige Niederlaffungen maren. Der ganze Solbaten-Trakt mar bamals in Bite County eingeschlossen. Ungefähr 15 ober 20 Meilen oberhalb ber Mündung bes Illinois, am Fuß ber Mississippi=Bluffs, war ein fleiner Ort, Ramens Atlas, von zwei Familien Roß bewohnt. Zwischen bort und Quincy traf ich zwei Familien, Harris son und Thomas; in Quincy auch zwei Fa= milien, Boob und Rens, und einen Jung-

Wenige Tage nach gesellen, H. H. Snow. meiner Ankunft fand die erfte County-Wahl Snow murbe gum Circuit= unb County=Clerk, Recorder und Friedensrichter gemählt; Bood und Rens erhielten bie übri= gen Memter, außer benen bes Sheriffs unb Constablers, die mir übertragen murben. Im Muguft jenes Jahres begleitete ich ben erften Bagen, ber von Quincy nach Galena fuhr. Die Sac- und For-Indianer bewohn= ten Rod Island; auf ber Infel lagen zwei Militar: Compagnien. Andere Beige gab es auf bem Wege nicht. In Galena befan= ben fich zwei fleine Sanbelsagenturen und ein paar Bergleute, aber oberhalb Quincy's nicht eine weiße Frau. 3m August bes nachsten Jahres ging ich, wieber in Gefell= schaft ber erften Fuhre, von Galena nach Chicago; wir freugten ben Rockfluß oberhalb Rocfford's. Chicago hatte bamals un= gefahr 900 (?) Ginwohner, mit zwei Compagnien Militar in Fort Dearborn.

Im Jahre 1829 erhielten wir Erlaubniß, ein County zu organisiren. In ber zu bie= sem Zweck abgehaltenen Versammlung wurde ber Name Davieß vorgeschlagen, aber ber Ginwand erhoben, bag es bereits ein folches County im Staate gebe. Da sprang John Armstrong auf und schlug Jo Davieß vor, mas angenommen murbe. 3ch blieb in Ba= lena bis zum Herbst 1830, wo ich ben foge= nannten "Suder-Schuft" nahm, b. h. ben Fluß hinabging, um ju überwintern, wie es bie meisten Bergleute zu thun pflegten. bezog Winterquartier am Fanen Creek, acht Meilen nörblich von Springfielb, bas bamals genau vier Familien und eine Tret= mühle für Rorn enthielt.

Das Krühjahr 1831 fand mich als wohls habenden Gigenthümer von zwei Pferden, nebst Geschirr, aber ohne Wagen. Deshalb hieb ich ein paar junge Bäume zu Schleifen, brachte hinter bem Pferd Querstücke an, seste meinen Koffer darauf, spannte das ans bere Pferd vorne an, und fuhr nordwärts, um mein Glück zu suchen. Es begegnete mir auch bald in Chloe, der einzigen Tochter

von Ezekiel Stanen auf ber Orbow=Brairie. 3ch ichloß mit ihr sofort einen Contrakt für's Leben, erhielt bie Ginwilligung ber Eltern, und fuhr am nächsten Morgen weiter nach Norben, um eine Beimftatte ju fuchen und herzurichten. Um Abend tam ich, brei Dei= len füblich von Ottawa am Coville Creek, zur Butte eines Brn. Long, beffen Frau schwer an Dyspepfia barnieber lag, und beständiger Pflege bedurfte. Da Long von ber unablaffigen Wartung ganglich erschöpft war, erbot ich mich, bie Nachtwache zu übernehmen. Als ich am nächsten Morgen meine Pferbe anschirrte, tam Georg Balter, ber erfte Sheriff von LaSalle County und lub mich vor, sofort zu erscheinen, um an ber Grand Jury zu bienen, ba bie erste Sigung bes Circuit-Court biefes County begonnen Natürlich erklärte ich, bag ich nicht seghaft sei; aber ber Sheriff sagte, er habe jeben brauchbaren Mann im County vorgelaben, es fehle ihm aber noch einer, und ich Also ging ich nach Ottawa muffe tommen. und murbe jum Obmann ber Jury ernannt. Aus Mangel eines befferen Unterkommens hielten wir unsere Berathungen am Flußufer unter zwei Uhorn-Baumen, bie ungefähr 10 Parbs auseinander standen, ab. Unfer Gerichtsbiener mar Mofes Booth, und er hatte bie ganze Zeit zu thun, um bie Schweine abzuhalten, unfere Berathungen zu ftören. Die einzige Beschwerbe, die vorlag, mar me= gen Bruch eines Berfprechens; aber es murbe keine Anklage erhoben. Als wir unsern Bericht einreichten, beglüdwünschte ber Rich: ter bie braven Bewohner bes County megen ihrer Gesetzliebe. Als es Mittagszeit mar, schickten wir ben Gerichtsbiener zu Davib Balker, ber bie einzige hutte am Ort hatte, um Offen fur uns zu beftellen, erhielten aber zur Antwort, er habe nur zwei Raume, einen für bas Bericht und einen für bie Ruche, und die hatten die Richter und die Abvofaten mit Befchlag belegt. Wir bekamen indeffen et= mas Raje und ein paar Crackers in bem flei= nen Laben von herrn Walter, und fonnten uns auch biefer frugalen Mahlzeit nur burch ben unermublichen Gifer erfreuen, mit bem

unser Constabler die Schweine forttrieb. Nachdem ich mit der Grand Jury fertig war, kehrte ich zu Herrn Long zuruck, und auf sein bringendes Bitten kaufte ich ihm seinen "Claim" für einst meiner Pserde und zwei Monate Arbeit ab.

"Am 17. Juli 1831 borgte ich ein Pferb und 6 Dollars von Herrn Long und fuhr nach Orbow-Prairie, um mein Wort einzulösen; kehrte bann zurück und bezahlte bie zwei Monat Arbeit, die auf dem Claim zu thun war, und am 1. Oftober ging ich meine Frau holen, wozu ich ein Joch Ochsen und einen Wagen von Herrn Armstrong, der nahe der Wündung von Coville Creek wohnte, borgte, und begann meinen Haußbalt. Ich nächsten Frühjahr brach der Black Hauf-Krieg auß, und als dieser vorbei war, verkaufte ich meinen Claim am Coville Creek, und kam im Frühjahr darauf auf der Landsuche nach Sulphur Springs (in Grundy County) . . . .

# Peutsche im spanisch-amerikanischen Kriege.

Ein Beitrag jur neueften Gefdichte.

Bortrag von James Taft Satfielo.\*) Projeffor ber beutiden Literatur an ber Rorthmeftern Univerfitat.

Da ich tein Hiftvrifer von Jach bin, beschränke ich mich, unter sehr informeller hins beutung, auf den Stoff, der als Quelle für den Geschichtsschreiber dienen könnte, und ersaube mir, ein kleines unbekanntes Kapitel aus dem spanischen Kriege zu erzählen, welsches einen neuen Beitrag zur deutschen Theilsnahme an diesem Kriege bieten mag.

Als wir Flottenrekruten (ungefähr 60 an Bahl) nach ein paar Tagen Gefängnißhaft auf dem Quartierschiff "Franklin" zu Norfolk endlich auf den Kreuzer "Pale" versett mur= den, waren wir alle fehr überrascht, das große Fahrzeug beinahe leer zu finden; im Maschi= neuraume besonders mar fast fein Dann mehr borhanden. Gin baar Matrojen, die auf dem Schiffe geblieben maren, erklärten, daß die ganze englische Mannschaft des Schnelldam= pfers "Paris" engagirt worden sei, auf dem= felben mahrend feiner Dienfte als Schnell= Trenger zu bleiben, aber auf der ersten, foeben beendeten Fahrt hätten sie schon genug vom Der Rapitan Wife nämlich Ariege gehabt. habe sich so tampflustig gezeigt, daß er im Be= griff gewesen sei, mit diesem Schnellschiff einen Angriff auf einen gepanzerten spanischen Kreuzer vor Porto Rico zu magen und habe die Sache nur höchst unwillig aufgegeben. Inzwischen war der umgetaufte "Pale" nach Newport News zurückgekommen und acht große Beschüte von der modernsten Fabritation murden darauf plagirt, mas alles der Beman= nung des ehemaligen "Baris" ju gefährlich gerochen habe, fodaß fie in Nacht und Nebel durchgebrannt mare, und das Rriegsschiff fei jest so gut wie menschenleer. Der Ober= maschinist hatte erklärt, er könne keine Berant= wortung für die Beschwindigkeit feines Schiffes übernehmen, fo lange der Maschinenraum nicht von einer geschulten Mannichaft befett mare. Auf diese Andeutung bin habe die amerikanische Regierung einen Agenten stracks nach New York geschickt, welcher beauftragt sei, deutsche Maschinisten, Kohlenträger und Beizer von den deutschen Linien (Norddeut= scher Llond und Hamburg-Amerikanische) auf jede beliebige Bedingung bin anzuwerben.

Die nächsten Tage waren für uns so angefüllt mit anderweitigen Interessen — Scheuern, Kisten- und Munitionsschlepperei und dergleichen — daß wir uns wenig um den Maschinenraum kümmerten. Um 16. Juni 1898, als meine Kräfte dadurch aus's höchste in Unspruch genommen waren, daß ich mein Theil zu dem Hinüberwälzen von ungeheuren Tonnen gesalzenen Fleisches von einem Lich-

<sup>\*)</sup> Gerr Professor James Taft Hatfield gab ein leuchteildes Beispiel von Patriotismus, indem er Beim Ausbruch bes spanisch: amerikanischen Krieges von seinem Lehrstuhl ftieg, und als gemeiner Matrose in ben Dienst ber Klotte trat.



terfahrzeug neben dem "Pale" auf unfer Schiff leisten mußte, hörte ich Jemand von dem vier= gig Guß höher liegenden Berded des "Pale" berunterschreien: "Ift Jemand dort auf dem Lichter, der zu schreiben verfteht?" Der Guh= rer unseres Trupps sagte mir sogleich, "Das ift mas für Sie, Hatfield; gehen Sie nach oben!" Da es kein anderes Mittel gab, fprang ich sogleich auf eine Tonne, die gerade nach oben gezogen murde und hielt mich an der langen Bebekette fest, bis ich auf das hobe Berbed fpringen fonnte. Dort angelangt, lief ich bebende in das prächtige Rauchzimmer des "Pale=Paris", welches jest zu einem Rang= leibureau eingerichtet mar. Beim Gintreten ftieß ich gegen einen äußerst schneidigen Flot= tenarzt, der mich fehr ftrenge mufterte. "Ron= nen Sie schreiben?" fragte er im Donnerton. Auf mein bescheidenes "Ja" fuhr er fort: "Aber, um des himmels willen, warum tom= men Sie fo fcmutig hierher? Meinen Sie, man ichreibe auf einem Rriegsichiffsbureau, wenn man fo schmierig aussieht?" In der That hatten Calgifeischfässer, Theer und Junisonne ihr Theil dazu beigetragen, mein Aussehen so unlitterarisch zu machen, wie nur dentbar. Ich eilte davon, machte turge Toilette mit Salzwaffer und Kalifeife und meldete mich fo schnell wie möglich wieder. Meine Aufgabe war, bei der ärztlichen Untersuchung von etwa 40 neuen Rekruten die medizinischen Un= gaben der Merzte niederzuschreiben. Es murde mir icharf eingeprägt, Dieje Ausdrude feien technisch, und es dürften fich teine Schreibfehler einschleichen, wobei der Arzt sich bereit zeigte, jedes Wort langfam und genau zu wieder= holen und im Nothfall zu buchstabiren. nenen Refruten waren alle vierschrötige Rerle, alle ftanden fie in dem Roftiim, welches Adam im Paradicse getragen, alle waren sie reichs= deutsche Bürger und nur die wenigsten tonn= ten ein Wort Englisch mit den Aerzten wech= feln. Mit dem Aufschreiben der mit Donner= stimme herausgebrüllten medizinischen Ausdrude ging es fir (hatte ich doch einst in mei= ner Jugend einem Arzt bei der Herausgabe eines "anatomischen, pharmaceutischen und chemischen Lexicons" geholfen) und ich konnte bemerken, daß der Argt ein wenig ftutte, als ich einige längere griechische Ausbrude nur fo

aus der Geder gleiten ließ. Alls er ichlieflich die Borte "mitral regurgitation and aortic stenosis" losdonnerte, und ich dieselben talt= blütig und currente calamo auf das Papier malte, hörte er auf, mir die Worte noch ferner vorzubuchstabiren. Zulest tam ein großer Bfälzer an die Reihe, welcher auf feiner mann= lichen Bruft eine wunderbare Tättowirung trug. Auch diefe mußte genau notirt werden: Oben schwebte ein Ochsenichabel, darunter ein buntes Schild, nebenan ftanden Beile, Deffer und ähnliches Werkzeng. "Was foll all das Beng bedeuten" schnaupte der Arzt den guten Süddentichen an, der fein Wort verstand und es taum zu einer Ertlärung bringen tonnte; je mehr fich der Argt mit Fragen erhipte, defto verworrener wurde des Raifers Unterthan. Da stellte ich in deutscher Sprache und auf die allerbescheidenste Weise Die Frage: "Ift das nicht das Wappen der Fleischerinnung?" "Ja, Berr" rief der Deutsche sichtlich erfreut, "zu diefer Junung habe ich vor Jahren in Deutich= land gehört!" Das habe ich dem ftrengen Arat auch bescheiden übersett und noch beschei= dener erklärt, mit ein paar Nebenbemerkungen über deutsche Industrieverhaltnisse, die dem erhabenen Herrn etwas Intereffe einflößten, sodaß er endlich sagte: "Run, schreiben Sie das nieder, wie Sie es verstehen, und fragen Sie den Menschen sonft weiter aus!" Bon diefem Augenblick an hatte ich alle Hände voll gu thun, als Dolmetscher zwischen der Berwaltung des Schiffes und der neuen Mannschaft im Maschinenraum, und meine darauf bezüglichen Dienste maren von folder Art, daß ich bald von der Burde der Salzfleischtonnen freigesprochen murde.

In der That haben diese deutschen Bürger fast alle Dienste im Maschinenraum des "Yale" während des Krieges verrichtet und das schnellste Schiss in Sampsons Flotte hat sein ehrliches Theil zur Vernichtung der spanischen Herrschaft in der westlichen Welthälste beigetragen. Alls die Lage vor Santiago am gefährlichsten wurde, Shafter hilstos war, die amerikanischen Soldaten vom Fieber aufs Krankenlager geworsen, die spanischen Ersaßetruppen schon in die Stadt durchgebrochen, da schische die Washingkoner Regierung — in der allerhöchsten Noth und mit später Gerechtig-

teit - nach General Miles, um die Armee aus der Klemme zu ziehen. Da war es der "?)ale", der unter vollem Dampf nach (har= lefton fuhr, den General und das hiftorische jechste Massachusetts-Regiment aufnahm, um noch ichneller nach Santiago zurückzutehren, wobei freilich unfer Schiff den Sieg über Cerveras Flotte eben verfäumte, aber während etwa drei Wochen nachher den Mittelpunkt der Kampagne bildete, da General Miles fein Hauptquartier auf dem "Pale" hatte und von da aus feine Befehle nicht nur an die Armee fondern auch an die Flotte aussandte. Da diese durch meine Sande im Bureau gingen, wußte ich wie genau und tüchtig dieser Beneral den Abichluß der cubanischen und portori= tanischen Rampagne berbeiführte.

Was unfere beutschen Alliirten anbetrifft, die auf eine gewiffe Beife alles diefes ermog= lichten, so möchte ich nun berichten, daß sie sich vor den meisten Refruten an Bord durch Reinlichkeit, Ordnungssinn und Bünktlichkeit auszeichneten, daß sie aber fonft nicht fehr viel Interesse an der Kampagne zeigten, sondern sich als gleichgiltige Miethlinge betrugen, sich der Gesellichaft der Amerikaner gegenüber ab= lebuend verhaltend. Bielleicht hat auch der totale Mangel an echt baprischem Gerstenfaft dazu beigetragen, die biederen Gemüther etwas elegisch zu stimmen. Nur einmal haben sie eine regere Theilnahme an den Ereignissen bezeugt. Am Nachmittag des 1. Juli 1898 machten wir Jagd auf einen schönen deutschen Rauffahrteidampfer der Hamburgischen Linie, ("Balefia") der im Berdacht ftand, Rriegs= munition für die Spanier mit fich zu führen. Erst nach ziemlich scharfer Mahnung ließ sich das deutsche Schiff herbei, die Fahrt einzustellen, und ein von Chicagoer Boluntarma= trofen besetztes Boot brachte einen Offizier bon uns hinüber, um die Schiffspapiere bes Fremdlings zu untersuchen. Unsere jungen Seehelden waren zu dieser Zeit nicht geeignet, einen allzugroßen Respett vor der Fertigteit des ameritanischen Ruderers einzuflößen, und die deutschen Maschinisten, Kohlenträger und Heizer sahen mit souveräuer Verachtung auf

ihre Leistungen herab. Es war fehr leicht aus ihrem Betragen zu schließen, daß ihre Herzen doch mit dem eingeholten deutschen Dampfer waren.

Daß ich dann und wann meine liebe Roth als Bermittler zwischen dieser großen deutschen Familie und ihren amerikanischen Anführern hatte, läßt sich nicht leugnen. Oft war kein Menfch an Bord, der im Stande gewesen wäre, ihnen die nöthigen Befehle zu ertheilen, wodurch die lächerlichsten Verwirrungen ent= standen. Rein Mensch wußte (nach einem Ur= laub in der Stadt New York zum Beispiel) ob die deutsche Mannichaft zurückgekehrt sei oder nicht, und die Deutschen hatten auch oft die nebelhaftesten Begriffe von dem, was von ihnen erwartet wurde. Da mußte ich zuwei= len von Mann zu Mann gehen, um mich zu erkundigen, was aus A. B. und G. geworden. Die Offiziere des Berdecks haben am wenigsten geholfen. Ginst hatte ich große Schwierigkeit, ausfindig zu machen, ob ein gemiffer Bailschild vorschriftsmäßig an Bord gekommen sei. Der wachhabende Offizier wollte ihn nicht gesehen haben. Endlich traf ich auf meinen Mann, der ruhig seinen Rausch im Bette ausschlief. Das meldete ich dem Offizier, der recht zornig über das Ausbleiben des Menschen geworden. Dabei zeigte ich ihm den Namen Hauschild auf feiner gedrucken Lifte. "Den!" schrie er; "ich wartete lange auf die Rückehr von Soufe-child, aber nur ein Rerl ist erschienen, der sich Haw=schilt oder so etwas Verrücktes nannte, was gar nicht auf meiner Liste stand. Die Kerls, die solche Namen haben, die sie selbst nicht richtig aussprechen tonnen, verdienen ohne Weiteres ins Gefang= niß gestedt zu werden!" Glüdlicherweise habe ich die guten Deutschen vor diesem Schicksal bewahrt, wie ich es jest versuche, ihre tüchtigen Berdienste in der siegreichen Rampagne gegen das stolze Spanien vor Bergessenheit zu retten:

> Vixere fortes ante Agamemnona Multi; sed omnes illacrimabiles Urgentur, ignotique longa Nocte, carent quia vate sacro.

Das Ueberwinden von Sindernissen macht ben Belben. Ludwig Roffuth.

Lebensbeschreibung ift die einzig mahre Gesichichte. Carlyle.

# Bwei Pioniere von McPean County.

Rach beren Mittheilungen niebergeschrieben von Dr. E. Maring, Bloomington.

## Beinrich Funt.

Heinrich Funt wurde am 23. Marg 1823 bei Bretten in Baden geboren. Sein Bater war Landmann und zugleich Mennoniten= Brediger; feine Mutter eine geborene Rauf= mann. Bier Rinder murden denfelben geschenkt, von denen Heinrich der Aelteste war. Er genoß in einer Dorficule und im eigenen Beim eine forgfältige Erziehung, wurde im 14. Lebensjahre getauft und nahm später, im Jahre 1848 in Carlsruhe mahrend dreier Monate englischen Unterricht. Während feiner Anabenzeit half er seinem Bater in der Land= wirthschaft; schied dann im Frühjahre '48 aus feiner Beimath und tam über Rotterdam und London nach Amerika. Die Fahrt auf einem Segelschiffe über den Ocean von London nach New York dauerte 41 Tage und war im ganzen eine sehr günstige, sodaß nur ein Mann von den Mitreisenden ftarb.

Funk hatte Verwandte in Montgomern Co., im Staate Ohio, mit denen er ichon längere Zeit brieflich verkehrt hatte und begab sich von Rem Port dirett zu denfelben. Der Staat Bennfplvania gefiel ihm fo gut, daß er Luft verspürte, sich daselbst niederzulassen. machte seine weitere Reise abwechselnd zu Wasser und zu Land über Pittsburg nach Cincinnati und von da nach Danton in Chio. wo ihn einer feiner Bettern in Empfang nahm. Diefer wohnte in New Lebanon, und bei ihm hielt er sich ein paar Wochen auf, zur Erholung und um Umschau zu halten. Dann verdingte er fich bis zum Berbste 1848 an einen deutschen Karmer für acht Dollars im Monat, Wäsche eingeschlossen. Den Winter von '48 zu '49 brachte er wiederum bei seinem Better zu, studirte fleißig Englisch und arbei= tete Auffage aus, die er noch heute besigt. Das nächste Frühjahr und den Commer hindurch arbeitete er jur einen amerikanischen Farmer in Butler Co., wo er \$12.00 per Monat Lohn bekam. Dajelbst erhielt er Nachricht von fei= nem Bater, daß die gange Familie auszuwan= dern gedente; er folle gurudtehren und fie ab= holen. Bunk tehrte nach Deutschland gurud, diesesmal schon theilweise aut der ameritanischen Gisenbahn; landete drüben in Oftende (Belgien) und ging über Göln den Mhein binsauf nach Mannheim und von da über Bruchsfal nach Hause Die Reise über das große Wasser nahm diesesmal nur 21 Tage in Unstruch.

herr Funk war zwei Tage in der heimath. als feine Eltern ertlärten, daß fie die Muswanderung nach Amerika aufgegeben hätten; die Lust, in die Fremde zu ziehen, sei ihnen vergangen. Er fagte benfelben jedoch, daß er wieder nach dem neuen Erdtheil gurudtehren murbe, indem dort gute Aussichten für feine Zukunft sich darböten. Auf seiner Rückreise hatte Funt die Bekanntschaft eines Rhein= pfälzers Namens Bege gemacht, der ihn bald befuchte und ihn nach der Pfalz auf einen Befuch zu feinem Ontel einlud. Er folgte der Einladung und murde auf diese Weise mit feiner zufünftigen Frau, Magdalena Hege, bekannt, die er dann auch am 18. April 1851 heimführte.

Im herbst '51 nahm herr Kunk mit seiner jungen Frau wiederum Abschied von Eltern und Geschwistern, um die zweite Reise nach Amerika anzutreten. Dieses Mal durchzog er Frankreich und schiffte sich in havre auf einem Segler nach New York ein. Diese Reise volslendete er in 34 Tagen. Nun machte er mit seiner jungen Frau, die Verwandte in Elevelland hatte, einen Abstecher zu denselben. Von da ging's nach Cincinnati, und da der Chiosschon sest zugefroren war und die Schiffahrt auf demselben ein Ende hatte, war er gezwunsgen, den Winter dort zuzubringen.

Im Frühjahre '52 ging die Fahrt den Chio hinunter bis zur Mündung des Wabash, dann den Fluß hinauf bis Lafanette, Jud., in dessen Nähe seine Frau einen Bruder hatte, der schon einige Jahre sich als Farmer in Amerika aufgehalten hatte. Dieser hätte gern gesehen, daß er sich neben ihm niederlasse, allein erstens gesiel ihm die Gegend nicht und zweitens war daselbst das Land schon zu theuer.

Digitized by GOOGLE

Bon seinem Schwager begleitet, machte er deshalb einen Ausslug nach Bulasth und Casper Co., Ind., wo Land noch billig zu taufen war, jedoch schien ihnen dort der Boden zu sandig, um reichliche Ernten zu erzielen.

Nun entschloß sich Funt, den Staat Illinois zu durchstöbern. Er taufte sich Sattel und Pferd — denn für Wagen gab es noch teinen Weg —, ließ seine junge Frau zurück und führte seinen Entschluß aus. Der erste Plat, den er in Illinois besuchte, war Joliet. Bon da schlug er eine füdliche Richtung ein, um Land zu besichtigen.

Er treuzte einige Male den Lauf der Illinois Central Eisenbahn, die damals gerade im
Werden begriffen war. Der nächste Blat, den Funt besuchte war Groveland in Tazewell Co.,
woselbst er einen Better Namens Muselmann
hatte. Dieser redete ihm zu, sich in seiner Nähe anzusiedeln, aber das Land war daselbst
schon \$6-8 werth. Funt entschloß sich nun
nach McLean County weiter zu reiten und
Bloomington einen Besuch abzustatten, denn
diese Stadt und ihre Umgebung waren ihm
schon mehrere Male auf seiner Reise hoch angepriesen worden.

Bier Meilen westlich von Bloomington kehrte er in einem Blodhause ein, um sich und sein Pferd zu restauriren. Als sein Wirth ihn fragte, was der Zweck seiner Reise sei, theilte ihm Funk mit, er sehe sich nach Land um und würde, wenn solches ihm passend, kausen. Der Wirth frug weiter, wieviel Geld er hätte.

Funk erwiderte, er möchte ein Stücken Land schon eingezäunt, aufgebrochen und mit einem Bauschen verseben, da er Frau und ein Rind Da entgegnete der Wirth, 9 Meilen nordwestlich von Bloomington wären 50 Acres - 40 Acres Prairieland und 10 Acres Wald - billig und feinem Wunsche entsprechend zu haben. Er nahm von der Cache Ginficht und taufte die 50 Acres mit Allem, was darauf und daran mar - Schafe, Korn, Haus und Banne - für \$620. Neben oder angrengend an das gekaufte Land lag noch robe Prairie, von der ihm der Berkäufer versicherte, daß sie billig zu haben mare. Gin gewisser Kirfen Fell von Bloomington sei der Eigenthümer. Als er diesen besuchte, überredete dieser ihn bald, 120 Acres des angrenzenben Bodens zu den 50

Acres hinzu zu taufen; seine Bedingungen waren auch sehr annehmbar, denn er verlangte für die 120 Acres nur \$520. Nun besaß Funk eine Viertel Sektion.

So landete er im Jahre 1852 im Ottober, 9 Meilen nordwestlich von Bloomington, in McLean Co., im herrlichen Staate Illinois.

Damals wohnten in feiner Nachbarichaft nur wenige Deutsche. Erft als 55-56 die C .= U. Gifenbahn aufing, Land zu vertaufen, trat ein neuer Zuzug von Deutschen ein. Seine deutschen Nachbarn, die vor ihm getom= men, waren Beter Donner mit feinen drei Söhnen, Jonas Troper und drei Familien Strupphaar. Die ersten Deutschen fiedelten sich gewöhnlich am Saume eines Waldes an. – Bloomington felbst war noch eine kleine Stadt; ftand man in beren Mitte, jo tounte man das Ende aller Strafen feben. Mur zwei Badfteingebäude gab es dort: eine fleine Apothete an Front- und Mainstraße und das Courthaus. Mit den wenigen Deutschen, die anno '52 fcon in Bloomington wohnten, murde Funt erst später befannt. Unter Diesen befanden sich: Berr Charles Bennede, Otto Radgihn, Aug. Grimm, Dr. D. Schroeder und Guftav Lange.

Anfangs 1855 fchrieb fein Bater, daß er mit der gangen Familie zu ihm kommen werde; Funt lud ihn brieflich ein, diefen Entschluß. auszuführen. Der Brief ging jedoch verloren, und fein Vater überraschte ihn plöglich durch fein Erfcheinen. Run tauften die Neuange= kommenen 120 Acres Landes; bezahlten für 40 Acres ichon aufgebrochenes Land nebst Saus und Stall \$30 und für daneben gelegene noch rohe Prairie 87 per Acre. Dieje 120 Acres waren von Funt's eigenem Lande nur durch eine Straße getrennt. Die gange Familie bestand nun aus Christian Funt senior und deffen Frau, aus deren zwei Sohnen Beinrich und Chriftian junior, und ihren zwei Schme= ftern Christine und Magdalene. Beinrich hatte damals bereits zwei Rinder. Rach Verlauf zweier Jahre baute er sich eine neue, hübsche Wohnung. Das hauptsächlichste Produtt des Bodens war zu der Zeit Weizen, später Mais, Hafer, Berfte und Erdäpfel. Das Land bejaß eine ausgezeichnete Fruchtbarkeit. Weiterhin (1865) taufte Herr Funt noch 80 Acres, die an

Digitized by GOOGLE

sein Land angrenzten, für \$25, endlich 1879 noch einmal 80 Acres für \$22.75 per Acre. Somit besitt er gegenwärtig im Ganzen 320 Acres. Sein Land ist gut cultivirt, ein hübsicher Blumens und Obstgarten liegt neben dem Hause und gute Gebäulichteiten sind errichtet.

Das Klima lich anfangs noch Manches zu wünschen übrig. Im Winter herrschte große Rälte und tiefer Schnee, das Frühighr war gewöhnlich naßtalt, und im Sommer folgten auf große hiße heftige Donnerwetter. — Berr Beinrich Fant ift jest 78 Jahre alt und lebt als fehr wohlhabender Mann zurückgezogen in Bloomington. Er ift noch fehr ruftig und geistig jung und ein stattlicher Mann. Man tonnte ibn für einen Sechezigjährigen halten. Gr nimmt an Allem, mas vorgeht, regen An= theil und hat viel gelefen und fann Göthe's "Faust" — ersten Theil — auswendia berfagen. Seine Befichtszüge druden Entschloffen= heit und festen Character aus.

Herr Funt hat in seinem Township viele Jahre die Aemter eines Schuldirektors und Straßen-Commissäs bekleidet. Von seinen vier Kindern hat sich der älteste Sohn, Christian, in Oklahoma als Farmer niedergelassen und hat 3 Kinder; der zweite Sohn, Deinrich, wohnt in Normal, Pa., und hat 3 Kinder; die jüngste Tochter, Magdalene, wohnt in Bloomsington und hat 2 Kinder; die ältere Tochter Marie ist noch unverheirathet.

Aunt's Bruder Christian ist längst todt, ebenso dessen Sohn, der eine Tochter hinterließ. Gine seiner Schwestern, Frau Christine Ness, wohnt in Bloomington mit der unverheirathesten Schwester Magdalene. Frau Ness hat 2 unverheirathete Töchter; ihr einziger Sohn starb in Chicago und hinterließ eine Tochter. Gine dritte Tochter, Magdalene, starb in Bloomington und hinterließ eine Tochter.

### Simon Alexander.

Giner der ältesten deutschen Ansiedler Bloomington's und Mckean County's, Il., ist der Israelit Simon Alexander. Geboren im Jahre 1819 in Sommerau bei Bürzsburg, Bayern, zog er mit seiner Mutter kaum 6 Jahre alt nach hessen-Darmstadt. Dort verlor er sehr bald seine Mutter. Gin Oheim nahm sich seiner an und benützte ihn

zu allen möglichen Zwecken, um materiellen Nuten aus ihm zu ziehen. Seine Erziehung war eine sehr geringe. Er konnte nur Hes bräisch lesen.

Mit 21 Jahren mußte er hessischer Solbat werben, hielt sich zwei Tage in ber Raferne auf, bestach seinen Reldwebel und besertirte mit beffen Silfe. Er reifte ben Rhein bin= unter, indem er für bie Reisekoften gewöhn= liche Sandarbeiten auf Schiffen perrichtete. In Rotterbam angefommen, blieb er nur furze Reit ba. Bon Rotterbam ging's nach Amsterdam und von da nach London, bann nach New Pork. Dort nahmen sich einige wohlhabende Juben seiner an, und versaben ihn mit Waaren für die Landbevolkerung; und bamit hausirte er in ber Umgegenb um= ber, bis er fich nach zwei Jahren Gelb genug erspart hatte, um nach bem Besten zu gieben. Bu dieser Reise benutte er ben Obiofluß. ben Miffiffippi und zulett ben Juinoisfluß, um nach Peoria zu gelangen. In Peoria verbrachte Alexander nur 3 Tage, in Meta= mora kaum zwei; und im Berbst 1843 kam er - 24 Jahre alt - in Bloomington an; und nun fturgte er fich in's Geschäft. -Bloomington mar noch fehr klein. richtete eine Schlächterei und betrieb haupt= fächlich Biebbanbel.

In der Frontstraße miethete er zu biesem Zweck einen kleinen Laden für 2½ Dollar per Monat. Dieses Geschäft betried Alexander 17 Jahre lang. Mit dem erworbenen Geminn kaufte er sich dann in der Nähe der Stadt Bloomington 30 Acker Land, auf desnen er heute noch wohnt.

Mit ber Zeit vergrößerte sich seine Farm und Alexander ist heute ein reicher Mann. Neben der Landwirthschaft betrieb er natürslich Biehs und Pferdehandel weiter. Seine erste Frau, die eine Christin war und die er in Bloomington geheirathet hatte, verstarb nach drei Jahren. Er holte dann aus Peoria eine Jüdin als zweite Frau.

Seine erste Bekanntschaft hier mar ein gemisser John Gaster (?), ber an ber Frontund Centerstraße eine Bacerei betrieb; ba biese sich nicht bezahlte, wurde Herr John Gaster nach Berlauf von einem Jahre geswungen, auszuverkausen und sich nach Insbiana zurückzuziehen. Ein gewisser Charles Friederich hatte schon eine Brauerei errichtet. Die anderen Deutschen, die kurz vor ihm hier anlangten, waren Angersbach, Horn und Friedmann, Heinrich Marmorstein; dann ein gewisser Biedermann, und ein Jakob Heisel.— Alexander sagt, das Geld war sehr

fnapp in ben ersten Jahren seines Hierseins. Er trieb Vieh von Bloomington nach Peoria (die Rückreise eingeschlossen) für einen und einen halben Dollar. Ferner theilte er mir mit, daß die Amerikaner in der ersten Zeit die Tentschen haßten und ihnen alle Hindernisse in den Weg legten, um sie an ihrem Fortkommen zu hindern. — Herr Alexander ist heute noch rüftig, nur hat ihn sein (Ses dächtniß sehr verlassen.

# Die ältesten deutschen Ansiedler von Illinois.

Rad Quellen und perfonlicen Ermittelungen von G. Mannfardt.

## III.

### LaZalle Countn.\*)

Stärfer als in den bis dahin berührten Counties von Illinois war in den zwanziger und dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrshunderts die Einwanderung in La Salle Counsth, was sich zur Genüge dadurch ertlärt, daß es zu Wasser erreichbar war.

Der erste Weiße, der nach den frangofischen Miffionaren, Agenten und Händlern die Begend von La Salle County nachweisbar betreten hat, war, im Jahre 1822, ein unterneh= mender Norweger, Ramens Rling Pierfon (Beterjon?). Zwar ließ er sich nicht nieder, aber fein damaliger Besuch wurde die Beranlaffung 3u der im Jahre 1834 erfolgten ersten Rieder= laffung von Norwegern in LaSalle County. Alls erfter weißer Unfiedler muß ein Dr. Da= vidion aus Birginien gelten, der 1823 fam und fich eine Blodhütte am Sudufer bes Illinois-Fluffes, gegenüber dem Westende des Buffalo Rod baute, wo er schon 1826 gestor= ben ist. Ob er ein Arzt war und seine Kunst unter den Indianern ausübte, wiffen wir nicht,-jedenfalls betrieb er mit ihnen Sandel. Rurze Zeit nachher, im Jahre 1824, grünstete der bekannte Judianer uppostel Zesse Walter seine Mission unter den Judianern am Korstuß innerhalb der Grenzen des jeßigen Towns Mission.

Unter den Antommlingen der zwanziger Jahre befanden sich zwar keine direkt einge= wanderten Deutschen, wohl aber wenigstens einer, deffen Bater noch aus Deutschland ein= gewandert war, nämlich Christopher Long, ber 1825 tam. Sein Bater mar mit feinen Eltern als Rind nach dem Staate New Dork gekommen, und Christopher wurde in Gulton County in jenem Staate geboren, und war schon 1818 nach Illinois gekommen. Er hatte fich am 18. März 1824 mit Sallie Booth verheirathet, tam 1825 nach dem jegigen Gud= Ottawa, und ließ sich 1831 dauernd in der Rähe von Marfeilles nieder. Während bes Bladhamt=Arieges half er das Fort in Ottawa errichten, in welchem die Ansiedler ber Umge= gend Schut suchten. Geine Frau ftarb ichon 1832. Bon ihren drei Rindern wurde Katha= rine die Frau von Elias Trumbom 1) von

<sup>\*)</sup> La Salle County trat als besondere politische Körperschaft am 15. Januar 1831 in's Leben. Es umfaßte damals 144 Lownships und seine Einwohnerzahl wurde auf 6—700 geichätt. Borber hatte es — seit 1823 — den For-Niver-Bezirk von Peoria County gebildet, der sich bis zum Lu Page Fluß erstreckte. Durch Errichtung von Marshall, Grundy und anderen Counties wurde es die Witte der vierziger Jahre auf seinen jezigen Umsang herabgemindert.

<sup>1)</sup> Elias Trumbow ober Trumbo fam 1829 ober 1830 aus Rodingham County, Ba., wo er auf einer Farm geboren wurde, die schon 130 Jahre im Besitz der Familie gewesen sein soll. Daß er im Mannesstamme deutscher Abkunft war, läßt sich sehr bezweiseln. Aber die Trumbows hatten viel deutsches Blut in sich und waren mit den unzweiselhast deutschen Familien Hef und Sonder eng verschwägert.

Rutland Township; Elisabeth die von Jonathan Stadden; der Sohn Louis, der in Butler Township eine Farm von 1100 Acres besaß, heirathete Emily E. Barber aus New York, englischer Abkunst. Bon dessen acht Kindern haben nur zwei in deutsche Familien bineingeheirathet: Ruth Jusz, Frau von Geo. Kinkle, Farmer bei Marseillez, und Louis Balter, verheirathet mit Cora J. Brumbach. Jehn Enkel waren im Jahre 1900 am Leben. Christopher Long war in zweiter Che verheirathet mit einer Wittwe Alvard, von deren drei Kindern nur ein Sohn, William L., der in Plano wohnt, am Leben ist.

Während bei Joseph und Georg Browu, die 1824 aus New York kamen, und bei denen man auf deutiche Brauns schließen könnte, englische Abkunft wahrscheinlicher ist als deutsche, und die Greens (John mit Söhnen David und Jesse), die aus Birginien skammeten und im Herbst 1829 aus Liding County, Chio, kamen, angeblich englisch-holländischer Abkunft waren, so waren doch Henry Brumsbach, die Grove (eigentlich Gras), Reasion Debolt und Henry Shaver (auch Shaser und Shaser geschrieben), die mit den

Greens zugleich famen, unzweifelhaft deutscher (und virginischer oder marnlander) Abstam= mung. ') Auch die Bruner und Reeder. die ungefähr gur gleichen Beit aus Chio tamen, tonnen die deutsche Bertunft in ihren Ramen nicht verleugnen. Dagegen ift, fo febr man durch manche Anzeichen fich perainlaßt fühlen möchte, ibn den Deutschen gugugablen, der Mühlenbaner William Stad= den (io wird fein Name in den antlichen Dofumenten geschrieben, nach anderen Angaben hieß er Stodden), der im Winter 1829 auf 1830 den Greens eine Sage- und fleine Schrotmühle errichten half, für welch' lettere er die Mühlsteine aus einem aus dem feluffe gebobenen Granitblod fertigte, und in der am 4. Juli das erfte Rorn geschroten wurde, wohl englischer oder ichotischer Abtunft. Er war 1834-36 Sheriff von La Salle County, und vertrat Diefes 1839-1843 im Staatsfenat.

1830. Bei der am 2. Angust 1830 in Green's obgenannter Mühle (jest Tanton) absgehaltenen Wahl finden sich unter den 14 dars an theilnehmenden Wählern folgende mit deutschen Namen: John Silsaver, Joseph, Jacob und Samuel Grove, R. Tebolt,

7

<sup>1)</sup> In Baldwin's Geichichte von Minois findet fich folgender, von einem ber Theilnehmer verfaßter Bericht über bie Ginmanderung ber oben genannten Gesellschaft:

Am 3. November 1829 machten sich nachbenannte Personen von Licking County, C., auf ben Weg nach bem jegigen La Salle County, 3ll.: John (Breen, David Grove, Benry Brumbad und Region Debolt mit ihren Kamilien, und die folgenden jungen Männer: Samuel Grove, Jojeph Grove, Jacob Rite. Alerander McRee und harven Chaver. Ihre Ausruftung bestand aus einem Frachtmagen mit 8 Cobien und brei zweispännigen Bagen und einer Rutiche mit Pierben. Ganden Bege erträglich bis wir nach Indiana bineinfamen, wo mir brei Tage lang bes ichlechten Betters halber ftill liegen mußten. Die Bache maren an= geichwollen, aber mir wollten nun einmal nach bem Weiten, und eilten fo gut es ging weiter. Bei Borbn's, am Bhitemater, fanden wir an die vierzig Bagen vom Better fengehalten, und man jagte und, mir fonnten unmöglich vorantommen, es fei benn, wir benütten bie ichon jengefahrenen Wagen und Gejpanne als Kahrbamm. Wir mußten uns von bort aus jechzig Meilen weit unfern Beg buchftablich burch ben Balb hauen, und famen täglich nur 10 Meilen vorwärts. Giner von unferer Wefellichait, ber ein Rind auf bem Urm hatte, murbe aus ber Rutiche geichlenbert und brad brei Rippen; bas Rind blieb unverjehrt, obgleich ein Rutichenrad barüber megging. Der Beilette fette, ohne auch nur einen Klagelaut auszuftofen, feinen Weg fort; fo bereitwillig fügten fich biefe abgehärteten Bioniere in die Umftande, und fo helbenhaft fanben fie fich mit bem Unvermeiblichen ab. Die Strome maren fo angeichwollen, bag mir ihre Quellen umgeben mußten.

Nach fünftägiger Fahrt nach dem Compaß kamen wir in Parish Grove, Froquois County, Ilinois, an. Bon bort folgten wir einem Indianerpiade bis nach Hubba d's Handels: Posten, und kauften baselbit alles vorhandene Korn — 8 Bushel — und eine Pirogue oder Kanoe. Das deluden wir mit etwa 3000 Pfund von unserm Hausrath und seiten als Mannschaft Jacob K te und Joseph und Samuel Grove barauf, und wiesen sie au, den Froquois hinnuter zum Kankakee und durch diesen zum Ilinoissus zu fahren, wo wir sie mit unsern Wagen tressen wollten. Das war nothwendig, weil unser Zugvieh aburapazirt war, Futter nur wenig vorhanden, und die Wege sehr schlecht waren oder vielmehr überhaupt nicht eristirten. Auf dieser Reise erkältete sich Joseph Grove so sehr, daß ihn eine Krankheit besiel, von der er sich nie ganz erholt bat.

Henry Brumbach. Letterer stammte aus Birginien. Cb der bei dieser Gelegenheit erwählte Sheriff, Hn. Stillman, deutscher oder englischer Abkunft war, hat sich nicht ermitteln lassen.

Im Jahre 1830 tamen David Shaver?) (auch Shafer und Shaffer), vermuthlich Hen=ry's Bruder, mit zahlreicher Familie über Chio aus Virginien, und Wm. Piper,?) und wahrscheinlich auch sein Sohn oder Bruder Anton Piper, der 1833 Schapmeister wurde. Ferner Naron Kleiber!) und Peter Schoon over. Lepterer, der entweder deutsicher oder holländischer Abtunft war, tam über Michigan aus Chio. Leider läßt sich tein Staat mit ihm machen.

1831. Bei der Wahl von 1831 erscheint der Name Tavid Letts (Leg?), der der erste Straßenaussieher des County wurde.

Die erste Heirathsticenz in LaSolle County wurde an Sheldon Bartholomew und Charslotte Hogaboom (Hochbaum?) ausgestellt. Beide kamen aus New York.

Unter den Antommlingen von 1831 befanden sich der New Yorker Jonathan Daniel, und die Chioer: Jeremiah Anier aus Berrn County, und John Coleman, Sy. Cresmer, John Holderman") und Frau, und Tavid Barackman (uripr. Bergmann) aus Richland County.

1832. Unter den wirklich Seghaften Ende 1832 werden außer vielen der Borigen aufgesführt: George Jih, John Meners, und henry Telong; und es tamen noch aus Birginien und über Chio, Joseph Brumsbach) und Peter Miller sen.

1833. Das Jahr 1833 brachte aus New Yerk über Indiana William Munfon, ") ferner aus Chio Tavid B. Martint") mit Frau und einem Sohn, sowie John Holstinger, der sich in Teer Park Townihip niederließ und schon 1836 flarb, und Benjamin Heß") mit Framilie aus Chio; ferner Jason Wiswell (gestorben in Teer Park Townihip 1872) und seinen Sohn Jason P. Wiswell.

1834. Im Jahre 1834 erfolgte die erfte direkte Ginwanderung aus Deutschland mit John Weißel, Sam. Graff und Friedrich Schmidt. Bon den ersten

Wir fuhren über eine Prairie, die keinen Boben hatte, — wir fanden wenigitens keinen. Am zweiten Tage kamen wir an einen Strom, der zu tief war, um durchiahren zu können. Wir fällten deshalb auf jeder Seite Bänme, dis dieselben eine provisorische Brüde bitdeten, über die wir unser Gepäck und unsere Lente brachten: kaum war das bewerkitelligt, so wurde sie durch das aufgestaute Wasser fortgerissen. Gine der Frauen wurde äugstlich, und weigerte sich entschieden, die Brüde zu betreten. John Green nahm sie deshalb auf den Rüden, und kroch mit ihr auf allen Vieren hinüber. Das Bieh und die Pferde mußten schwimmen und entgingen mit knapper Noth dem Ertrinken.

Dann sette heftiger Regen ein, und wir suchten Zuslucht in einem fleinen (Behölz, und mußten einige unserer Riften opfern, um Fener zu machen. Die Nacht wird Keiner von uns vergessen; wir blieben fant alle auf. Mutter legte sich in den Wagen und versuchte zu schlafen, und konnte sich am Morgen nicht ersheben, weil sie seiftgefroren war. Wir brauchten drei Tage, um die dreißig Meilen bis zur Mündung des Kankakee zurückzulegen, während der Wasserweg für die Pirogue 70 Meilen war. Deren Mannschaft batte schon daran verzweiselt, und je wieder zu sehen, als sie glücklicherweise eine wohlbekannte Stumme ein Liedelingspferd loden hörten, wodurch sie nach unserm Lager gewiesen wurden. Wir brachten den größten Theiz unsers Gepäck mit Gulfe der Pirogue über den Illinois, und dann zeigte ein gutherziger Indianer uns eine Stelle, wo wir mit Leichtigkeit mit den Wagen durchkommen konnten. Da unser Rorn alle war, hatte unser Zugvieh nichts als trockenes Prairiegras zum Tutter, und davon nur wenig, da die Prairie saft ganz abgebrannt war.

Am Nachmittag bes 5. Dezember kam uns ein Gehöl; in Sicht, auf welches John Green auritt, weil er es für Hawley's (fpater Holberman's) Grove hielt. Seine Erwartungen wurden nicht getäulcht; er fand die heiren Hawley und Baresford gerade beim Schlachten eines Ochien. Er schirrte einen großen Schimmel von Boresford vor bessen leichten Wagen, nahm ein Ochien Biertel, füllte den Wagen mit Korn, und suhr nach dem Gehölz am Nettle Ereek, wo er seine Gesellichaft zu sinden erwartete.

Diese hatte gerade Salt gemacht, und das Nachtlager zu ruften begonnen, mit der Erwartung, hungrig zur Ruhe geben zu mussen, da alle Borrathe aufgezehrt waren. Man bente nich die Freude von Mensch und Thier, als herr Green eintras. Seit unser Mais zu Ende war und die sonstigen Mundvorrathe knarp zu werden begannen, hatte einer unserer jungen Leute sich geweigert, etwas zu essen, weil, da man doch vershungern musse, die letten Lebensmittel wenigstens für die Frauen und Kinder bleiben sollten.

Beiden wiffen wir Näheres nicht. Doch war Weißel vermuthlich ein Bruder von Frau Ratharine Gleim, die 1840 Manne über Baltimore fam. Schmidt - die Nachkommen schreiben sich Smith — war ein Heffen=Darmstädter, geboren d. August 1810, der im October 1832 in Baltimore landete, dort ein Sahr lang seinem Beruf als Schloffer folgte, dann in Alexandria und Pittsburg Canalarbeiter war, 1834 nach Ottawa fam, und 1836 160 Acres Land in Northville Township aufnahm, wozu er spåter noch 57 mehr erwarb. Er verheirathete fich 1837 mit Amalie Foster (Förster!), die ihm 7 Minder schentte, von denen 4 (Elisabeth, Clarifia, Lorenz und Abram D.) aufwnchsen. Der Legtgenannte verheirathete sich am 21. Januar 1880 mit Caroline Suppes, Tochter von Louis, die im Nahre 1835 einwanderte.

Außer diesen Teutschen tamen noch von deutschen Abtommlingen Amos und Joseph E ber sollt, 12) die schon genannten Seabrings aus Chio, und 28m. Wiswell, aus Pennsylvanien, der später nach Golorado gezogen ift.

1835. Prei weitere Beijen = Darmftadter: Beinrich und Louis Euppesti) und Conrad

Schmidt<sup>11</sup>) brachte das Jahr 1835; ferner den Rheinpreußen Heinrich Germain (gesichrieben Sherman). Bon den deutschen Abstömmlingen: Fred E. Ehlerding<sup>12</sup>) aus Bennsplvanien, Eim M. Kinne aus Luonsdoga County, A. Y., Josiah Elingman und Ephraim Sharer<sup>16</sup>) aus Birginien, und von wenigstens theilweiser deutscher Abstunft Stephen Macken Enm (Mutter eine geb. Shoup) und Benj. Davis (Abbunft wallissich und marylander deutsch).

1836. Aus 1836 find, obgleich in jenem Jahre die Jahl der Neuantömmlinge und Turchreisenden groß und im Wirthshaus in Marseilles, dem damaligen Hauptgeschäftsplaß in LaSalle County, der Andrang so start war, daß eine Tages-Einnahme von 820 bis 825 nicht zu den Außergewöhnlichteiten geshörte, dirette deutsche Einwanderer nach dem jekigen LaSalle County nicht zu ermitteln geweien. Aber es ist das Jahr der Einwanderung nach dem heutigen Bureau County von Rudolph Sauer, dessen Christian heistalle County niederließen. Christian heistathete Dorothea Schwarz, die mit ihren Elsachte

Am nächsten Tage, 6. Tezember 1829, ungefähr 4 Uhr Nachmittags, erreichten wir unfer Ziel, mit Ausenahme ber brei jungen Leute auf der Pirogue, die wir schon anzutreisen gehost hatten. Als deshalb die Nacht einsete, und sie immer noch nicht da waren, wurden wir von bangen Sorgen ergrissen, da wir bestürchteten, es sei ihnen etwas Ernüliches zugenoßen. Aber unsere Angu wurde bald beseitigt. Sie hatten am gleichen Tage die Pirogue bei den Källen des Junois, jeht Marseilles, sestgemacht; waren auf dem Wege über die Prairie von der Tunkelheit besallen worden, sahen aber endlich das Licht in unserm Lager, und kamen gegen 8 Uhr bei uns an. Tas gab ein großes Jubeln. Der ausopseungsvolle Bruder nahm mit uns an einer tüchtigen Mahlzeit theil, und sein Appetit hat ihn später nie wieder verlassen.

Das Rächie war, uns Lebensmittel zu verschaffen; benn unfere Familie war groß und unfer Appetit besgleichen. Wir kauften von Markly am Desplaines 24 Schweine; gingen bann jüdlich nach Taxewellsbunty und kauften 30 Buschel Weizen zu 4 Shilling, und 80 Buschel Korn für 2 Shilling, und brachten es nach einer Pferdemühle, wo jest Washington ift. Wir brauchten mehrere Tage, um die Mühle in Ordnung zu bringen, da wir die Mühlsteine erst behanen und die Triebkraft liefern mußten. Aber Lebensmittel bliez ben rar, dis wir selbst eine Ernte gehabt hatten, und wir lebten häusig von Fleisch, Kartosseln und Poundscafe — d. h. Mais, der im Mörier gestampft war.

Im Frühjahr begannen wir mit der Arbeit; am 4. Juli hatten wir schon 240 Acre eingezännt, und auch iaft ganz geftürzt; hatten eine Sägemühle nebst Damm und Graben gebaut, und in einer Ede ber Sägemühle einen Gang von Mühlsteinen zum Weizenmahlen, der erste Weizen, der am Forstuß gemahlen wurde. Die Steine hatte Christoph Panne, der Bruder des 1832 von Judiauern zwischen Holderman's Grove und Marseilles getödteten Tunker-Predigers aus Granitblöden gemacht, die er hier gefunden."

2) Die Familie Shaver stammte aus Rockingham County, Ba., wo der Bater David am 18. October 1787 geboren wurde. Er siedelte sich 1810 in Licking County, D., an, betrieb dort eine Mehle, Säges und Wolmühle, war im Kriege von 1812 Regierungs-Lieserant und kam 1830 mit ungesähr einem Onbend Kinder, von denen 9 großjährig wurden, nach Rutland Township. Er starb am 20. Januar 1848; seine gleichsalls aus Rockingham County, Ba., gebürtige Frau erst 1868. Er war lange Jahre Kriedensrichter von Rutland Township, und zwar ein wirklicher, denn er suchte alle Streitigkeiten in Krieden beizulegen.

Bon seinen Söhnen war der bedeutendste Jackson R. Shaver, geb. am 11. August 1823 in Licking Counth, D.; er war 19 Jahre Lown Clerk und auch Schahmeister von Rutland Township, Präsident der

tern ungefähr zu gleicher Zeit nach Lacon in Marshall County getommen war, zu beffen ersten Ansiedlern sie gehörten. Er taufte seine erste Farm von 80 Acres für \$100 von der Regierung, und befaß fpater nabezu 3000 Acres in Illinois und Jowa. Im Jahre 1865 verlegte er seinen LBohnsitz nach Living= ston County, und 1884 nach Groveland Township, LaSalle County, wo er im Jahre 1900 noch lebte. Er hatte 10 Kinder, von denen im Jahre 1900 noch lebten: Rudolph G., in George, Ja.; Louise, verheirathet mit dem Farmer Theodor Mont, in Livingston County: Georg A., Farmer in Rutland Township; Glisabeth, Frau von L. M. Holland in Washington, Il.; William, in Hartley, Jowa; und Mary, verheirathet mit Sein Sohn J. A. Mengers, ebendafelbft. Georg A., verheirathet mit Mathilde Gin= gerich, Tochter von Joseph, hat 3 Söhne, und besigt 160 Acres in Groveland Township, 640 in Lyon County, Jowa, und noch bedeutende Ländereien in Kanfas, und betreibt neben der Landwirthschaft Getreidehandel. Er war 8 Jahre Supervisor, Mitglied des Schulraths, und 10 Jahre lang Prafident der Billage= Behörde in Dana.

In demielben Jahre kam nach Putnam County mit Bater Christian und 6 Beschwi= stern aus Kirchheim am Neckar Christian hartenbauer, geboren am 4. Februar 1825 oder 1823, der Jeruiha, die älteste Toch= ter von Georg Hittebrand heirathete, fich im Jahre 1852 in Hope Township, LaSalle Co., niederließ und seit 1886 als Rentier in Tonica Seine Frau mar am 22. August 1825 in Tennessee geboren. Sein ältester Sohn, Henry F., geboren 11. April 1849 in Mag= nolia Townihip, Putnam County, begann als Pachter, war fpater Befiger von 100 Acres in Hope Townihip, und betreibt seit 1889 Haudel mit landwirthschaftlichen Geräthen. Er heirathete Mary Hutchings, die ihm 5 Söhne und 6 Töchter schenkte. Der Sohn Chas. F. diente im spanisch=ameritanischen Kriege.

Der Sohn John E., geboren 18. März 1864 bei Tonica, besuchte das Gollege, war 4 Jahre. Lehrer, und wurde später Apothefer und dann Bantier in Tonica (Firma Hartenbower & Hiltebrand). Daneben ist er Grundeigensthumsagent six Lebensversicherungsgesellschafsten, Direktor der Tonica Braß und Reed Band, die er gegründet hat, hervorragendes Mitglied füns verschiedener Orden, seit 1887

landwirthschaftlichen Gesellschaft von La Salle County, Tirettor ber Alinois State Grange, Präsibent ber Ottawa Fire Clay and Brick Association und des Bereins alter Ansiedler von La Salle County, Abgeordeneter in zwei Staats-Conventen, auch eifriger Beiürworter ber Anlage eines Tieswasser Weges von den Seen zum Golf. Er präsibirte der zu diesem Zwede im Winter 1878 – 79 nach Ottawa auf sein Betreiben berusenen großen Massen-Beriammlung. (Berh. mit Katharine Keller aus Kairseld County, O., Tochter des Achtb. David Keller und der Susanne, geb. Küsser. Seit 1878 als Rentier in Ottawa wohnhaft. 6 Kinder.)

Der älteste Sohn Cyrus, geb. 3. August 1812, gest. 21. Februar 1883, war gleichsalls Karmer in Rutsland Lownship und hinterließ 380 Acres. Dessen Sohn Georg D., geb. 28. Januar 1839 (Mutter Elisas beth Hadet aus Mt. Bernon, Jud.), solgte in den väterlichen und großväterlichen Kußuapsen, er wurde Karmer, und besaß 220 Acres. Er heirathete Main L. Munson, geb. in Kreedom Lownship, La Salle County, Jl., eine Lochter von Win. Munson (s. 1833). Der Sohn Lavid R. Shaver, geb. 19. October 1815, wie die andern Shavers Karmer in Rutland Lownship, hatte 440 Acres; er war verheirathet 1) mit Margarethe A. Kliber, 2) mit Amanda Dewen, beren Estern aus Connecticut und Massachietts stammten. Dessen Sohn erster She, Krank D., heirathete Ellen Statten (Stodden?). Aus der zweiten Eshe hatte Tavid 4 Kinder.

3) William Piper wurde am 23. September 1809 in Liding County, D., geboren und war ein Sohn von Major Richard Piper, der fich im Kriege von 1812 durch große Tapierfeit ausgezeichnet hatte. Seine Frau, Sarah Kite, war am 10. März 1810 in Thio geboren und eine Tochter von Adam Kite. Er tam 1830, nach anderen Angaben erft 1831 und ftarb am 19. Januar 1884, seine Frau am 21. März 1887. Bon seinen 7 Kindern, von denen 1 nach Süd-Takota und 2 nach Kansas verzogen find, haben 2: (Seo. W. (geb. 27. Juli 1837), der den Krieg im 62. Ju. Just Regt. mitmachte, und Melinda in die Familie Grove (Eraf) gebeirathet.

4) Teffen (Brogwater, Johann Seinrich Mleiber, wurde im Eliaf geboren und kam, wie es icheint, mit seinen Eltern jung nach Northumberland County, Pa., wo Naron's Bater Joseph 1801 geboren wurde. Diefer kam mit seinen Eltern jung nach Licking County und 1830 nach La Salle County, II., und ließ sich nutland Township nieder, wo er 1872 gestolben ift. Er war verheirathet mut Elis. Taniels, und von

Digitized by GOOGLE

Friedensrichter, und bekleidete oder bekleidet die Alemter eines Town-Clerk, Elerk des Schulzraths, und Steuer-Collekto s. Berheirathet mit Jennie E. Lambert, Tochter von Jas. E. 2 Kinder.

Christian's Bruder Rarl arbeitete erst tange Jahre auf Farmen, und verheirathete sich 1848 in Putnam County mit Josephine Unna Hilberand, einer Schwester von Christian's Frau, Tochter von Georg; er baute sein Haus ganz aus selbst bearbeitetem Holze; hatte 366 Acres und 6 Kinder.

Tentiche Boreltern hatten: John Maam Shuter") aus Pennintvanien, John Huppt") mit Familie aus Birginien, Benjamin Beem aus Maryland und Nathaniel Seaman aus New York.

1837. Letterem folgte im Jahre 1837 fein Bruder Jacob Seaman; ferner tamen die Pennintvanier Tentichen henry Berbed") und Fred. G. Eichelberger.

Außerdem finden sich als vor 1838 gekom= men in den Berhandlungen des Bereins der alten Ansiedler von LaSalle County angeführt: Bal. Lehr, A. Finkler, Wm. Gartmann, Salisberger, Gondolf, Frau G. J. Luk, und Frau Rath. Tremper. Auch Conrad Tebaugh, der 1837—39 County-Schakmeister war, muß natürlich vorher dagewesen sein.

1838. Aus diesem Jahre ist von direkten deutschen Einwanderern nur Stephan Shersman<sup>20</sup>) zu ermitteln gewesen. Deutscher Abstunft waren Asa M. Hossmann und Wm. Ho. Grapser, die aus New Port kamen. Bon den Bennsplvaniern Jsaak und Nathaniel Jones Abrams (aus Delaware County) hatte Ersterer Ellen Rittenhouse Evans, eine Großnichte des berühmten Astronomen, zur Frau.

1839. In diesem Jahre kam Conrad zimmermann?) aus Hohenzollern, und von deutschen Nachkommen: Daniel Eichelsberger, geboren in York County, Pa.; 15. August 1811, (verlor Bater mit 3 Jahren, Schneider, später Holzhändler, verheirathet mit Mary H. Hossford aus Bermont, die am gleichen Tage mit ihm in LaSalle County eintras), und Ephraim Shaver, ein weiteres Mitglied der schon mehrsach genannsten Familie, der sich in Rutland Township niederließ, und von dessen sehre zahlreichen

seinen 3 Söhnen und 5 Töchtern lebten 1900 nur noch 2: Aaron und Stephen. Ersterer murde 1833 gestoren, erward 200 Acres in Allen Township und verhei albete sich mit Mojanne McMernan, beren Großemutter eine geb. Stauber war. Bon bessen 11 Kindern, wovon 5 im Jahre 1900 am Leben, waren 3 mit Peutschen oder deren Rachsommen verheirathet: James, verh. mit Harriet Cramer, Marn, Frau von Fred. Ziegler, und Grace, Frau von Perch Sunder.

5) Das war ein Menich, bem nie wohler mar, als wenn er Jemanben recht grunblich hineingelegt und über's Ohr gehauen hatte; ein Mann von geringer Bilbung, aber icharfem Berftanbe, ber fich burch feine emigen Rechtshandel mit allen Bfiffen und Aniffen des Wefehes vertraut gemacht hatte. Befonders feine beutichen Arbeiter — er befaß eine fehr umfangreiche Karm — hatten viel von ihm zu leiden, indem er beren Ber ranenofeligfeit und Untenntniß ber englischen Oprache ausnutte. Er ließ bieselben ftets ichriftliche Contrafte unterzeichnen, die fo abgefaßt maren, daß fie feitens ber Arbeiter einfach nicht gehalten werben fonuten, und die folge mar, daß nie um ihren Lohn famen. — Gunnal mar ihm ein Stadel Beigen abgebraunt. Gr ließ einen Dentichen, ber in ber Rabe beffelben vorübergegangen mar, auf bie Anklage verhaiten, burch feine Unporfichtigfeit ben Schaben vermfacht gu haben. Sbgleich biefer bem Stabel nicht auf 50 Schritte nahe gekommen war, ließ er fich doch in's Bodshorn jagen und verfprach, \$100 Schabenerjak zu gablen, und fiellte barüber einen Schulbichein aus, verweigerte aber auf Anrathen von greunden, biefen gu begablen. Die Cache fam vor Wericht und Choonover erhielt ftatt \$100 nur \$28 gugefprochen, wornber ber Denifche, ohne ben alten gurudauforbern, einen neuen Schuldichein ausstellte. Um bie Cache los gu werden, bot ber Centiche Schoonover eine aute Saabbuchie im Werthe von \$25 und eine junge Rub im Werthe von \$15 an. Schoonover wollte aber fur Beibes nur \$13 auf ben Schulbichein creditiren und eine alte Rlinte geben, die feine 50 Gents merth mar, und ließ fich fur ben Reft von \$15 mieber einen Schilbichein ausstellen, wofür er ihm nicht ben von \$28, fondern ben alten gerichtlich caffirten von \$100 wiebergab. Und natürlich feste er dem armen Tenfel so lange zu, bis dieser die \$28 auch noch bezahlte.

Gin anderes Mal miethete er zwei Deutsche, um ihm 6000 Fenzriegel für 85 per Tansend zu spalten, wofür er ihnen ein Prerd im Werthe von 830 versprach. Er ließ sie einen Contrakt unterzeichnen, wonach die Riegel von guter Länge sein und am dünnen Ende vier Zoll im Quadrat messen sollten. Als die Arbeit halbwegs gediehen war, sagte Schoonover eines Abends zu ihnen: Zeut will ich einmal versuchen, Euch

Kindern 1886 noch 9 am Leben waren. Sein Sohn Georg W., geboren 12. Februar 1842 in LaSalle County, wurde Thierarzt.

1840. In diesem Jahre kamen aus Teutschland der Württemberger Friedrich Zim = mermann, 2) der Tischler Georg Gleim aus Hessen-Kassel, der schon 1835 mit seiner Frau Matharine, geb. Weigel, nach Balti= more eingewandert war, und sich als Farmer in Farm Ridge niederließ, und der Schuh= macher Michael Wunder aus Bonn, der sich später in Bureau Counth als Farmer ansiedelte, und dessen Tochter, Frau Teichmann, später Adolph Hoß heirathete (f. n. 1845).

Wahrscheinlich fällt in das Jahr 1840 auch die Einwanderung der Familie Horn, deren 1833 geborner Sohn Johann 1852 über Land nach Galifornien ging und dort Glückgehabt zu haben scheint, denn er war im Stande nach seiner Rückfehr im Jahre darauf 650 Acres Land in Otter Greek Lownship zu kaufen. Er heirathete die Eliässerin Therese Burgel und hatte 10 Kinder, von denen 8 die Großjährigkeit erreichten: Wm. Joseph<sup>2</sup>), Franziska M., verh. Johnson, George Henry

und Neal, wohnhaft in Otter Greek Township; Lizzie M., verh. Auhn, Katie B., verh. Ruhn, wohnhaft in Grand Rapids Township; Sarah, in Streator; Mary A., verh. Schlachter. Johann starb 1892, die Frau war 1900 noch am Leben.

Tesgleichen dürfte in diesem Jahre Joshann B. Ulrich eingewandert sein, der 1823 im Essageboren, wie es heißt "jung" nach Northville Township kam, und dessen Sohn, John B. Ulrich, geboren 11. April 1861, einer der angesehenen Farmer von Tanton Township wurde. Er heirathete die Wittwe Marh E. Marschall, eine Tochter von Herrn Eduard Reh, die ihm einen Sohn zusbrachte und eine Tochter schafte.

Außer diesen kamen von unzweiselhaft deutsicher Abkunft: Cbabiah Shumaker, geboren 16. Juli 1819 in Somerset County, Bennsylvanien, Sohn von Peter aus Lanscafter Co., Pa., Gerber von Beruf; er kaufte 1844 in Northville Township eine Farm von 144 Acres, und hatte viele Nemter inne. Seine Frau, Martha E. Felker, schentte ihm 11 Kinsber, von denen 9 auswuchsen; serner Edward

etwas Geichäitsgein beizubringen. Ich habe Euch das Pferd zwar für \$30 verkauft, Ihr gebt mir aber besser S60 daiür, und ich gebe Euch natt \$5 für je 1000 Riegel \$10. Des kommt zwar auf dasselbe heraus, nur könnt Ihr das Pseid besser wieder verkaufen, wenn Ihr sagen könnt, Ihr habt \$60 dassür bezahlt. Den Unsglücklichen leuchtete das ein: sie unterschrieben einen neuen Contrakt in diesem Sinne. Als die Ablieserung kam, nellte sich heraus, daß die Fenzriegel nicht die contraktlich vorgeschriebene Größe von 4 Zoll im Duas brat am dünnen Ende hatten, wie überhaupt nie ein ordentlicher Fenzriegel. Schoonover weigerte sich desschalb, die Arbeiter 860 für das Pserd zahlen, das er ihnen wohlweislich schon vorher übergeben und das diese bereits weiter verhandelt hatten.

Wieber einmal verfaufte er Zemanbem ein Joch Ochfen im Werthe von \$35 für \$65, und nahm baiür folgenben Schuldichein: "Ginen Jag nach Datum verspreche ich, für Beter Schoonover 32,000 Gichens schindeln zu \$2 per Jaufend zu liefern; das Holz hat er zu fiellen." Ochfen, wie Arbeit waren zu boppeltem Preise gerechnet, aber da die Schindeln nicht an einem Jage fertig gestellt werden konnten, so weis gerte fich Schoonover, die Schindeln anzunehmen, und erhielt ben boppelten Preis für seine Ochien.

Daß Schoonover, ber seine Sachen vor Mericht selbst zu führen pflegte, nicht ohne Rednergabe war, beweist Folgendes: Sein eigener Schwieaervater, Deacon Button, hatte ihn verklagt wegen einiger Schweine,
die Schoonover ihm siebigt und geschlachtet hatte. In seiner Vertheidigungsrede sagte Schoonover:
"Tiefer alte Mann hier in mir von Thio nach Michigan, und von Michigan hierher gesolgt; er hat mich
verfolgt wie Saul den Pavid. Und obgleich ich's oft gesonnt, habe ich ihm nie den Schoof von seinem
Rocke geschnitten. Gin hübliches Ding wahrhaftig für diesen alten Mann, sein Vemühen, den Ruf des ges
sestlichen Beschübers der einzigen annändigen Tochter, die er hat, zu beschnutzen — dieser ehrwürdige Greis,
der mit einem Fuß im Grade steht, wo Gott weiß der andere sein sollte!" — Schoonover zog im Jahre 1857
über Land nach Oregon, und das Lette, was man von ihm gehört, war, daß er in Galisornia als Prediger
von Ort zu Ort wanderte. Wahrscheinlich wollte er so seine vergangenen Sünden büßen.

Digitized by GOOGLE

<sup>4)</sup> Rachtommen eines hannöverschen Offiziers in englischen Dienften, ber gefangen genommen wurde und fich nach bem Kriege in Vennsplvanien nieberließ. Siehe Januarheit 1902, S. 52.

<sup>7)</sup> Brumbach (mahricheinlich ein Bruber Benrn's, geft. 1829) murbe im Jahre 1800 im Schenanboah: Thale geboren, und ging als junger Mann nach Liding County, O., wo er Mary Parr beirathete, von

Holland aus Chio, der fich mit feiner Frau Eva, geb. Heß, in Utica niederließ, und 1846 mit Hinterlaffung von 11 Kindern ftarb. Seine Wittwe heirathete wieder den Wittwer Henry Börbel mit 15 Rindern. Ferner Hr. 28 illiam Osman, geboren bei Gray in Dauphin County, Pennsylvanien, und wenigstens von Mutters (Katharine Schreiber) Seite her sicher deutscher Abkunft. Er diente mit Auszeichnung im merikanischen Ariege, heira= thete die Tochter des Drudereibengers John Bife in Ottawa, die gleichfalls deutsch=penn= inlvanischer Abkunft war, wurde später Eigen= thumer des "Freetrader" in Ottawa, und war 1856-60 und ipater 1887-91 Postmeister dafelbit.

#### Bureau County.

Innerhalb der Grenzen des heutigen Bureau County gab es, soweit sich hat ermitteln lassen, vor 1834 teine direkt eingewanderten Teutsichen, wenigstens keine die dort sekhast wurden. Bon Nachkommen von Teutschen aus der Ginswanderung während der Kolonialzeit traf als wahrscheinlich erster Michael Kitterman (Kettermann?) ein, der, im Jahre 1800 in Franklin Gounty, Birginien, geboren, nach

Rentucky übergesiedelt war, sich dort in Netson County im Jahre 1826 mit Lydia Clark verheirathet hatte, und sich, nach einem turzen Besuch im Jahre 1828, 1830 dauernd in Arispie Township niederließ. Es gab damats weit und breit nur zwei aufässige Familien. Im gleichen Jahre kam Nikolaus Smith, geboren 1811 in Harrison County, Rentudy, deffen deutsche Abkunft theils durch seinen Bornamen, theils durch den Ramen feiner Krau — Julia Unn Frankenberger, — wahr= icheinlich gemacht wird, die er in Chio heira= thete, und die ihm 12 Rinder schenkte. Fr lebte noch 1877 und galt damals als der älteite Unfiedler von Bureau County. Gein Befit bezisserte sich auf 700 Acres. Von feinen Söhnen hat William, geboren 29. Dezember 1839, 500 Acres.

1831. Im Jahre 1831 folgte ein anderer Zweig der Familie Kitterman, der in Indiana anfäsig gewesen war und sich in Andiantown Township niederließ. Tavon wurde Robert, geboren 7. Januar 1829 in Indiana, ein sehr wohlhabender Mann und besaß 500 Acres. Er heirathete Flora Oreensman aus Michigan.

beren Rindern ein Sohn. Sam. J., am Leben blieb. Er kam 1832 nach La Salle County und war hier noch dreimal verheirathet: mit Margarethe Catmann, Comfort Young und Margarethe Hart (aus Penns splvanien). Bon der dritten Frau erreichten 7, von der vierten 6 Kinder die Großlährigkeit.

- \*) Miller, geb. am 5. September 1802 in Ros County, D., wurde 1834 der erste wirkliche Ansiedler im jetigen Lowniship Mission. Sein Bater war mahrend des Revolutionöftieges eingewandert, hatte Dienn in der amerikanischen Armee genommen und sich nach dem Riege in Obio niedergelassen. Der Name der Mutter ift unbekannt. Peter erward sein erstes Geld in Illinois, indem er im Sommer 1832 einem Farmer in Petin, der sich vor den Indianern fürchtete, die Ernte auf dem Halme abkanfte. Er heirathete Harriet Holdermann, eine Lochter von Abraham Holdermann (f. Jahrg. II, Heft 1, S. 52.) Schon 1834 legte er einen großen Obstgarten an. Er hinterließ, nachdem er bereits viel Land unter seine Enkel vertheilt hatte, 300 Acres.
- 9) Munion war ichwerlich beuticher Abtunit, aber er fei hier erwähnt, weil seine spätere Frau Rachel, geb. Hall, die Lochter von jen-m Wim. Hall war, der am 20. Mai 1832 im Black-Hawk Kriege mit seiner ganzen Familie, dis auf eben diese Rachel und deren Schwester Sulvia, von den Andianern erichlagen wurde. Die beiden Mädchen wurden nach einmonatlicher (Vesangenichaft, in der sie übrigens gut behandelt wurden, gegen Lösegeld ausgeliefert. Rachel's Lochter, M. L., heirathete Leo D. Shaver, einen Enkel von Lavid und Sohn von Enrus Shaver. Munson kan aus Cnondoga County, A. P., und hinterließ in den Lownships Freedom, Carl und Adams einen Erundbesitz von 1000 Acres.
- 19) Martin heirathete später die Bittwe von Wm. Seabring aus Pennsylvanien, ichloß sich zeitweilig 'den Koutieriten in Wisconsin au, und ließ sich schließlich in Saugamon County, Ju., nieder, wo er gestorben ist. Seine Schwäger, Benjamin und Thomas Sabring, die 1834 kamen, wurden nebst ihren Krauen gleiche salls Mitglieder der Koutieriten-Kolonie in Wisconsin, nach deren Ansbruch Thomas nach Kalisornien zog. Tie Kolonie besand sich im Geresco Thal bei der heutigen Stadt Ripon, und bestand 7 Jahre, und löste sich sodann aus. S. The Story of Wisconsin. By Renden Gold Thwaites. S. 221 23. Boston, D. Lothrop Co.
- 11) Benjamin Heß und seine Frau Anne Barbara waren beibe im Jahre 1777 von beutschen Eltern in Pennsylvanien geboren. – Sie hatten sich auch bort geheirathet, waren Ansangs des Zahrhunderts nach

1834. Im Nahre 1834 kamen als erste deutsche Unfiedler die Baftler's, die fich im jegigen Selby Township niederliegen, das lange Zeit als Bagler's Settlement befannt Sein Sohn Jacob war der erste Thier= arzt in der Gegend. Zahlreiche Nachtommen wohnen noch im Township. Von deut= ichen Rachkommen kamen aus Muskingum County, Chio, mit feinen Eltern Afaac und Rebetta, die später zu den ersten Mitgliedern der 1836 gegründeten Baptisten=Gemeinde ge= hörten, David Spangler als zweijähri= ger Anabe in's County, der fpater Ladenbe= fiper und Postmeister in Wyanet wurde. Und spätestens in diesem Jahre müssen auch 28 m. Bart und Jojeph Beeler getommen fein - mahrscheinlich aus Oft-Tenneffee. 2Benigstens war dort des Letteren Reffe geboren, der im Frühjahr 1835 anlangte und gleich= falls ein Großfarmer (550 Acres) wurde.

Im Jahre 1834 belegte Leonard Roth, wahrscheinlich ein New Yorker ber später viele Gemeinde= und County=Uemter inne hatte, Land in Dimmick Township.

1836.24) Die nächste Einwanderung von Deutschen kam 1836 mit Jacob Alsbrecht, der, 1806 in Rheinbayern geboren, einer der großen Farmer von Bureau Counth (2000 Ucres) und Brauer in Princeton wurde.

In demselben Jahre sam auch Georg H. Sauer, geboren am 3. Januar 1813 in Preußen, der sich in Arispie Township niedersließ, wo er mit Ausnahme von 3 Jahren, die er aufangs der vierziger Jahre in Jowa zusbrachte, beständig gewohnt hat. In Jowa heirathete er, in Linn County, im Jahre 1842 Mary A. King, geboren 30. September 1826 in Indiana. Er hinterließ seinem Sohn John und seinen 2 Töchtern 445 Acres Land.

Jahlreicher waren auch in diesem Jahre, wie überhaupt in diesem Jahrzehnt, unter den Juzüglern die Rachtommen von Teutschen. Darunter hervorragend die von dem 1725 nach Pennsylvanien eingewanderten Badeuser Ludwig Jähring abstammende Familie der Jearing, die auch zu den Nachtommen des 1751 eingewanderten Badenser Johann Jonas Rupp gehört. Teren Haupt, Martin Zearing, geboren 4. Juli 1794 in Lancaster County, Pennsylvanien, war schon 1835 mit seinem Bruder John auf Kundschaft nach Illinois und dis nach Ottawa gekommen, und brachte 1836 seine Familie nach Princeton. — Maretin's Bater, Heinrich Zähring, hatte im Uns

Elermont, D., gezogen, wo ein Theil ihrer Kinder geboren wurde, deren fie sechs (Elisabeth, Eva, Benjamin, Jeremiah, Jemimah und Abraham) nach 2a Salle County mitbrachten. Benjamin fiard 1830, die Frant 1848. Jeremiah, geb. 23. Februar 1818 in Ciermont County, D., erbte die väterliche Farm. Er verheis rathete sich am 20. September 1842 mit Laura M. Stevens, Tochter von Paniel und Mary Bright; seine 3 Löchter haben sämmtlich Amerikaner geheirathet.

<sup>12)</sup> Rach ben Angaben ber 1877 erschienenen Geschichte von La Salle County wären die Ebersole's aus bem westlichen Birginien gekommen. Tas mag sein. Joseph Ebersole war ein Sohn von Abraham Eberssole, der aus Chefter County, Pa., kam und sich im jetzigen Swatara Township in Tauphin County, Pa., niederließ, und von dessen zwölf Kindern nur das jüngste, jung vernorben, nicht ein Alter von 80 Jahren erreichte. Joseph wurde am 10. Tecember 1790 geboren und ftarb am 13. Januar 1873 in Erand Rapids, La Salle County, Il. Seine 1797 geborene Frau Clisabeth Shuen starb am 26. Februar 1871. Ein Enkel Abrahams. Sohn des ältesten Sohnes John, Andreas, ist in Chicago wohnhaft. (S. Notes and Queries, S. 65.) (sin Abraham Ebersohl wanderte am 27. Sept. 1727 über Rotterdam und Falmouth in Philadelsphia ein. (S. Rupp, 30,000 Namen.)

<sup>13)</sup> Heinrich Suppes tom 831 mit seinem 16jährigen Sohne Louis nach Amerika und 1835 nach Rorthville Lownihip. Louis verheirathete sich 1849 mit Ratharine Schiedaker (Schiedegger?) aus Pennssylvania. Lon seinen 9 Kindern hat der älteste Sohn Heinrich, geb. 18. April 1850, eine Karm von 200 Acres und ift bedeutender Liehzüchter. Teisen Kran Clarissa ist die Lochter von Georg Willer. Cavolina ift die Fran von Abram D. Smith, Sohn von Kiedrich Schmidt, der 1834 einwanderte.

<sup>14)</sup> Geboren in Oberbreitenbach, Kreis Alsfeld, am 23. Februar 1813; verlor ben Bater mit 13 Jahren und wanderte 1834 nach Amerika aus, kam zueift nach Somerfet County, Pa., und 1835 nach Ottawa, wo er 8 Jahre als Zimmermann thatig war. Er half zwei Courthäufer für La Salle County errichten und war der Einzige, der beim zweiten im Dom arbeiten wollte. Er hatte schon 1835 160 Acres in Northsield Township belegt und ließ sich 1844 darauf nieder. Später kaufte er noch 53 Acres dazu. Im Jahre 1840 nahm er Betsen Koster aus Bradford County, Pa., zur Fran. Kinder: Henry, James, John, Amalie, Mary.

abhängigfeitsfriege mit 16 Nahren die Mustete ergriffen. Seine Frau gehörte einer 1751 nach Lancaster Co., Pa., eingewanderten Fa= milie Schäfer an. Er fiedelte fich bald nach Antunft als Erster im jetigen Township Berlin an, wo er, wie schon zuvor in Cumberland County, lange Jahre Friedensrichter mar. Er starb am 24. Juli 1855, seine Frau am 29. Movember 1869. Der Sohn Louis, ge= boren in Cumberland County, 10. September 1827, ging 1850 mit Ochsengespann nach Californien, wohin die Reise 180 Tage nahm, und von wo er am 1. Januar 1854 über Nicaragua zurückehrte, nachdem er un: terwegs, Weihnachten 1853, in New York Jeanne Cochran, eine Schottin, zur Frau genommen. Er ließ fich 1856 auf 263 Acres ungebrochenen Landes in Westfield Township nieder, die er zu einem hohen Grabe von Kultur brachte, und heirathete nach dem 1868 erfolgten Tobe seiner ersten Frau, im Jahre 1869, Frl. Helena M. Whitbeck, - eine feingebilbete Dame. Bon seinen Rindern ift Louis K. Geschäftsmann in Chicago; die Tochter Jessie die Fran von L. C. MeRee in Galesburg; Martin, Kaffirer in ber Bant von Ladd, und Francis noch auf ber Univerfitat. Er nimmt als erfolgreicher Karmer und Biehguchter eine fehr geachtete Stellung ein und vertrat Bureau County von 1891-95 im Staatsfenat. - Der Sohn Davib S., geboren 16. Februar 1834 in Cumber: land Co., Ba., ging 1859 gleichfalls nach Californien und kehrte erft 1867, mit ziem= lich gutem Erfolge, gurud, und ließ fich in Berlin Township nieder, wo er 1200 ober mehr Acres besitt, die er schon seit 1879 nicht mehr felbst bewirthschaftet. Er heira= thete 1869 Harriet Baß, die Tochter bes alten Unfiedlers Georg Baß, die ihm 5 Rinber schenkte: Alice, Elmer, Geo. B., David S., Ron B.- Gin britter Sohn von Martin Zearing, John Dt., wohnt in DeRalb County. Bon seinen Tochtern ift Ratharine, geboren 10. Juli 1818 in Chiremanstown, Cumberland Co., La., die Frau von Sa: muel Mohler, geboren 10. März 1814 in Cumberland County, Ba., ber mit ben Schwiegereltern zugleich einwanderte, und

Digitized by GOOGLE

<sup>15)</sup> Sohn von Conrab, geb. in Windham, Pa., 5. Juni 1808; fam 1835 erft nach Kendall und gleich darauf nach La Salte County, war ein Jahr in Serena Lownship und errichtete dann mit seinem Bruder Leinrich in Northville Lownship am Forstuß eine Mühle, die im Jahre 1857 fortgeschwemmt wurde, worauf er eine neue daute. Sie ift jest in Händen von Ferdinand C. Chlerding, geb. in Westphalen am 12. Februar 1852 und Sohn von Dietrich, der mit Familie 1855 einwanderte. — Fred C. Chlerding ve heirathete sich am 27. Februar 1853 mit Sophie Lummel, Lochter von Dietrich; er starb am 22. Juli 1885. Bon seinen 5 zur Großiährigkeit gediehenen Kindern ist die älteste Lochter Alwine mit John Eichelberger verheirathet.

<sup>16)</sup> Farmer in Rutland Townihip, geb. 4. Februar 1812 in Rodingham County, La.; mit 12 Jahren nach Middletown, Ind., verzogen, wo er Mary Murphy aus Highland County, T., geb. 3. Mai 1820, heis tathete. Tochter: Dora, geb. 1. Januar 1853 in Rutland Townihip, verheirathet mit Wm. Munson, geb. in Rutland Township 1852. 400 Acres

<sup>17)</sup> Shuler wurde am 20. März 1805 in Middletown, Tauphin Co., Pa., als Sohn von Joh. Nico- laus Shuler (geb. 18. Mai 1776, geft. 1826), und Maria Elifabeth geb. Schneider (geb. 12. Juni 1780, geft. 1825) geboren. Er war Sch ieider und ging in seiner Heimath und ansangs auch in LaSalle County nach alter beuticher Torifitte von Haus zu Haus arbeiten. In Ottawa fand er nur 15 (Bebäude vor. Er verband bald mit der Schneiderei ein Tuchgeichäft, und von 1853 an ein Schnittwaarengeschäft, in dem ihm seine Söhne zur Seite standen. Er hatte sich schon 1828 mit Elisabeth Sides (Seix?), gleichfalls aus Middletown, Pa., verheirathet, und starb am 3. Juli 1884. Bon seinen zehn Kindern hatte John A., gesboren 18. September 1831, wieder zehn Kinder; von den andern eins 3, vier je 5, und zwei je 1, im Ganzgen also 35 Enfel.

<sup>18)</sup> Einer Angabe zufolge foll Supp, ber ans Birginien stammte, bereits 1832 nach LaSalle County gekommen sein: sicher ist nur, daß er schon eine Einte in Serena Lownship erzielt hatte, ehe er 1836 seine Familie aus Liding County, Chio, holte. Er ging 1850 nach Californien und ist, wie so Biele, bort versichollen. Sein Sohn Havislah, geboren 17. März 1828, wurde ein reicher Mann und besaß (1886) 260 Acres Land in Serena Lownship, 160 Acres in Livingston County und 320 in Colorado County, Kansaß. Tessen Frau war Martha J. Blake aus Bace, Tex. Er war 15 Jahre Straßen Countissät und 18 Jahre Schulbirestor. — Der Sohn (Seo. C., am 9. Januar 1836, also schon in LaSalle County geboren, diente

fchenkte ihrem Manne 7 Söhne und 5 Töchster. — Die Tochter Warie Z. ist die Frau von Rev. Sal. F. Tenning in Sterling, JU.; Sussanne die Frau von U. G. Steele in Princeton, und Sarah die Wittwe eines Hrn. Koster in Chicago.

Aus Ohio tam Abam P. Galer, ge= boren 1817; er ließ sich in Princeton Township nieder, und heirathete Mathilde Allen, gleichfalls aus Chio; 3 Minder. Virainien entsandte James und Roah Long, von benen Letterer, geboren 2. November 1819, mit seinen Eltern 1827 nach Chio gezogen war. Er ließ fich in Arispie Township nieber, wo er 180 Acres bejaß, und biente zwei Termine als Straßen-Commissär und 26 Sahre als Schuldirettor. Ceine Grau Ruth Ann Thompson, geboren 26. September 1844 in Ohio, schenkte ihm 2 Sohne und 7 Toch= ter. - James Long, mahricheinlich ein jüngerer Better ober Reffe Noah's, geboren 15. Juli 1830 in Monongolia County, Birginien, mar 9 Sahre Straffen-Commiffar und viele Sahre Schuldireftor; hatte 300 Acres, und heirathete bie gleichfalls in Deonon= golia County, Birginien, geborene Chriftine Underfon. Bon feinen 10 Kinbern erreichten 5 Sohne und 2 Tochter bie Großjährig teit. - Im Jahre 1836 fam auch 28m. Stublen und belegte Land am Barren Girove.

Das Jahr 1837 brachte eine Gin-1837.wanderung von Mennoniten aus Rheinpreußen und dem Eljaß — die Kamilien Soder und Albrecht. Bon ben Söhnen war Jacob Jober, geboren 5. Oftober 1833 in Preußen, Farmer in Ohio Township, wo er 337 Acres bejaß; seine Frau, Margarethe Hogmann, die er am 10. Dezember 1861 heirathete, war am 14. Juni 1843 in ber Rabe von Strafburg geboren. ihren 5 Kindern wuchsen 2 auf: Daniel Boder, geboren 1. Dezember 1838 in Burcau County, Farmer in Arispie Township - 306 Acres; William Joder, geboren 11. Juni 1848 besgleichen, 266 Acres; verheirathet mit ber Elfäfferin Fannn Stanffer; 2 Rin= ber : Elmer J. und Aulius.

Von den Albrechts kamen die Brüder Joseph und Christian. Ersterer, geboren 19. März 1818, ließ sich in Arispic Township nieder, heirathete ungesähr 1841 Barbara Gingery (Gingerich), und hatte 3 Söhne und 1 Tochter, von denen der älteste Sohn Daniel die väterliche Farm von 420 Acres bewirthschaftet. — Christian, geboren 10. Februar 1821, siedelte sich später in Wacon Township an, wo und in Indiantown er 400 Acres besitzt, und heirathete am 17. September 1848 Katharine Rogge, geboren 1830, die im Jahre 1838 eingewansbert war. Er hat 1 Sohn und 5 Töchter.

im Rebellionsfriege in Co. 8 vom 5. Jul. Cav. Reg. von September 1861 bis 17. Juli 1865, brachte es zum Sbertientnant, und wurde nachber Karmer in Northville Townihip, wo er 417 Acres hat. (Berbeirathet mit Jane Callagan aus Adams Townihip. 5 Kinder find noch am Leben.) — Der Sohn Wilson begleitete ben Bater nach Californien und ift dort ertrunken. — Die Frau von John Hupp war eine geborene Debolt und ftarb 1892 im Alter von 87 Jahren.

19) Berbed, geboren in Bradford County, Peinssulanien, 6. Rebruar 1829, Sohn von Henry, war benricher Abkunft, und von Beruf Maurer; er kam 1837 nach Mission Lownship, ging 1850 nach Calisfornien und kaufte nach seiner Rückfehr 300 Ucres in Mission Lownship. Er fiarb 18. April 1870.

20) Stephan Sheiman (Germain?) kam aus Rheinprenken; feine Fran Louise, die er hier heirathete, war aus dem Eliaß; er nahm Regierungstand in Northville Lownship auf; er starb 1867, 64 Jahre alt; die Fran 1875, 51 Jahre alt.—10 Kinder. Der Sohn Joseph, geboren 20. September 1846, Farmer in Northville Lownship, heirathete die Eliässerin Louise Antoine, Lochter von Lorenz und Kath.; 3 Kinder.— Der Sohn Henry, geboren 21. Tezember 1888, gleichfalls Farmer in Northville Lownship, heirathete die 1870 mit 3 Brüdern eingewanderte Eliässerin Garotine Martin. 7 Kinder.

21) Farmer in Freedom Townisip, ipater Rentier in Gallville, geboren 11. Mai 1811, Cohn von Martin und Jabella; arbeitete erft in verichiedenen Orten im County, und fiedelte fich 1853 in Freedom Towniship an. Im Jahre 1872 übergab er die Karm teinem zweiten Sohne und lebte seitdem in Earlville. Er war verheirathet mit Phoebe Verdlen (?) die 1828 in Teulichland geboren wurde, und 1829 mit Eltern nach Amerika kan. Sie ftalb 1851. Bon ihren 3 Kindern wohnen Karl und Johann in Garl Township, und John betreibt neben der Farm Handel mit landwirthichaftlichen Geräthen. Die Tochter Elisabeth ist

Digitized by GOOGLE

Bon beutichen Machkommen famen im Jahre 1837: Der Weber 3. B. Miller, der 1846 ftarb, und beffen Wittwe Jemima am 10. November 1810 in Pennsylvanien geboren mar; ferner John Baum, erft gar= mer, fpater Sotelbesiter in Princeton, aus New Hampshire; P. H. Martin, Karmer in Walnut Township (geboren am 2. Juni 1814 in Painted Rock, Steuben Co., R. 2)., und verheirathet mit Jane Griner, geboren 14. Juni 1809 in Augusta County, Birgi= nien; 4 Kinder am Leben,) und Bm. Mar= tin, ber icon 1826 nach Allinois gekommen war, Farmer ebenda, (170 Acres, geboren 2. Juni 1805 in Frederic County, Mary: land; verheirathet mit Jane Moore, geboren 2. September 1832 in Belmont Co., Chio: mahrscheinlich eine Tante von Daniel (8. Moore, der 1838 mit Eltern kam; 7 Kinder am Leben); endlich John A. Griswold, geboren 15. Kebruar 1808 in Hertimer Co., N. P.; hatte 220 Acres in Milo Township, und heirathete März 1839 Marie Steinbrock aus Pennsntvanien, die also auch ichon bort gemejen fein muß, und von beren Rindern 3 Söhne und 4 Töchter noch leben. Er war Strafenmeister und Schuldireftor. Die Samilie Griswold ift in Milo Township febr zahlreich, gehört aber zum Theil einer fpateren Einwanderung an.

1838. Im Nahre 1838 ober vorher muß die Kamilie Rogge gekommen sein, deren Tochter Katharine, wie unter 1837 angege= ben, Christian Albrecht's Frau wurde. Wahricheinlich bentscher Abfunft, trop englischer Schreibweise, jedenfalls aber mit Dentichen verschwägert, waren die Moore, die sich in Concord Township niederließen, und berer am 6. Anni 1831 in Roundhead, D., gebo= rener Cohn Daniel (B. die am 13. Januar 1831 in der Rähe von Harrisburg, Pa., geborene Marie M. Wei fer heimführte, möglicherweise eine Bermandte bes berühmten Conrad. - Daß Mathias Fritchen (Fritide), ber im gleichen Sahre nach Aris: pie Township kam, und am 15. Januar 1816 in harrison County, Chio, geboren murbe, und ehe er hierher zog, in Indiana gewohnt hatte, deutscher Abkunft, wie seine berühmte Namensichwester Barbara, ift felbstverftand= Seine Rran, Glifabeth Dunn, gleichlid). falls aus Chio, war es schwerlich.

Im Sahre 1839 kamen die Ettern von John H. Hedrich, der selbst schon im County, am 21. April 1847, geboren, und erst Geschäftsmann, später Karmer in Arispie Township wurde, wo er 320 Acres bestaß. Zeine Krau, Barbara Eck, war gleichsfalls schon in Illinois, und zwar in Peru, am 21. Zeptember 1850, geboren; 2 Töchs

an Hrn. Zetter in LaGroffe, Wis., everheirathet. John, geboren 17. November 1848, heirathete Nettie Nitsel, geboren 27. Juli 1846, eingewandert mit Eltern 1847. — Der Bater, Conrad, nahm 1856 zur zweis ten Frau Kath. Jmmel, gest. 1878.

<sup>22)</sup> Zimmermann eröffnete in Ottawa eine Grocern und hatte bis 1847 ichon so viel verbient, daß er nach Hause reisen und seine Gleen und vier Geichmister holen konnte. Das Geichäit hatte er während seiner einsährigen Abwesenheit in den Känden eines Kreundes gelassen, und übernahm es wieder bei seiner Rücksen. Im Jahre 1862 erward er eine Kaum, die er des Sommers bewirtbichaftete. Gr stard 1870-Seine Krau, Roia ged. Ganzhorn, gleichsalls Württembergerin, ichentte ihm 2 Söhne (Wm. K. und Henry) und 5 Löckter (Noia, Amalia, Louise, Jutie und Mathilde). Die Söhne, von denen der älteste noch eine Karm in Dakota bewirthichaftet, theilen sich in die Berwaltung des Geichäfts.

<sup>23) (</sup>Beboren 28. Januar 1861; war 8 Jahre Biehhändler in Comanche County, Kanias, und heiras thete bort Rora G. Köller, geboren in South Bend, Ind., deren Eltern jest in Eflahoma angenebelt find; 4 Kinder. Er übernahm nach des Baters Tode bessen.

<sup>24)</sup> Rach ben Angaben in b.m 1877 von H. K. Mett & Co. herausgegebenen Werfe "The Voters and Taxpayers of Bureau County" waren im Frühjahr 1836 bie Towns Kairsield, Mantius, Mineral, Neponiet, Macon, Gold, Wheatland, Green und Bestüreld noch gänzlich ohne Ansiedler. In den Townssipis Mito, Walnut und Thio lebten nur je eine, in Berlin vier, in Bureau und Concord je fünf, in Clarion sechs Kamilien. Es gab nur Blockhütten, die sämmtlich am Rande der Gebölze gelegen waren, nur zwei ausgemeisene Stiafen, keine einzige Brücke. Nur hier und da war ein kleines Stück Prärie am Waldsaume in Acker umgewandelt worden.

Berner Friedrich Being, und ter. mahrscheinlich auch Philipp L. Being in Griterer, geboren in Selhn Township. Rheinbagern am 4. Mai 1814, Cobn von Beinrich und Ratharine geb. Günther, fam über Saure und Rem Orleans birett nach Burean County, und arbeitete erft ein Jahr lang für \$150 als Rnecht, erfrantte bann ichwer am Wechselfieber, bas ihn 19 Monate gepadt hielt, nutte aber bieje Beit aus, um jo oft als möglich die öffentliche und Conntagsichule zu besuchen, und erwarb später bebeutendes Gigenthum. Er heirathete Ma-Piper, eine Tochter von S. H. Piper, mit ber er im Sahre 1894 im Beifein pon 4 Kindern (Ratharine, Frau von A. A. Batson; Fetnor, Frau von Leander Bhite; Benry, Biebhandler in Princeton, und Krl. Alma, wohnhaft in Boston, Mass.) und 12 Enfeln und 3 Urenteln bie golbene Bochzeit feierte. \*)

Von Teutich: Penniplvaniern kamen Gesorg B. Sister, geboren 1814 in Lycomsing Co., Pa., der sich in Wyanet Township niederließ, und sich 1855 mit Mary A. White marsh aus Springsield, Mass., verheirathete, die ihm 8 Kinder schenkte; wahrscheinlich auch John Sister, der im gleichen Township eine Farm hatte, und dessen Sohn wohl der 1848 in Bureau County geborene Louis Sister ist; und nach Selby Township James Meyer, geboren in Bradsord Co., Pa.,

verheirathet mit Mary A. Cofier aus Con-

1840. Aus 1840 ist eine beutsche Ginswanderung nicht zu ermitteln gewesen. Ob J. F. Combs, der aus Grainger County, Tenn., kam (geboren 19. April 1821) und mit einer Mary A. Piper verheirathet war, deren Geburtsort nicht augegeben, deutscher Abkunst war, muß dahingestellt bleiben. In Chicago leben mehrere Combs, die gut deutsch sprechen. Das Gleiche gilt von der zahlreichen Familie Hamrick, auch Hamerick (Hemmerick?), die sich in diesem Jahre in Wyanet Township niederließ.

Unfangs 1840 ober schon vorher muß auch dohn Walter gefommen sein, ber ben ersten Kleiderstore in Princeton hatte, und ber ein sehr thätiges Mitglied ber Undersground R. R. war, denn sein Sohn A. S. Walter, Kausmann in Thio Township, wurde am 18. Wai 1840 in Princeton geboren. John Walter stammte aus Pennsylvanien, seine Frau Elizabeth, geb. Smith, aus Belsmont County, D. Er stard 1894, 81 Jahre alt.

#### Marshall und Butnam Countics.

Deutiche Einwanberer sind aus diesen Counties mahrend ber Sahre 1820 bis 1840 nicht ermittelt worden. Wahrscheinlich beutsicher Abkunft war die Familie Haws, dezrer hervorragendster Bertreter, Capt. 28 m. Haws, geboren am 23. Oftober 1800 in

<sup>\*)</sup> Gerr Being felbit, ber jest icon 88 Sahre alt ift, ichreibt und : Meine Gltern murben in Chentoben, in ber banerifchen Pialg geboren, und ich ebenbort am 4. Mai 1814. Damals gehörte bie Pfalg gu Grantreich, und fam 1815 an bas Ronigreich Bauern. Ich bin alfo Grangoje von Geburt, beutich ber Sprache nach, und ein Aboptiv Burger von Amerifa. - Meiner gran Bater, G. Biper, wurde im Staate Maine, ihre Mutter in Benninlvania, fie felbit am 30. Januar 1825 in Barren County, Chio, geboren. Gie ift englifder Abfunft, nicht beuticher, fann fein beutich fprechen; auch wird in unferer Ramilie fein beutich gesprochen. - Alls ich im Augun 1839 nach Bureau County fam, mar es eine Wildnig und es gefiel mir gar nicht bier. Ich fühlte mich febr vereinsamt, und munichte mich nach Leutschland gurud. Deine erfte Arbeit mar fur Grn. Sagler, ber 1834 gefommen mar, und fur ben ich einen Brunnen grub. Er wollte mich auch weiter beschäftigen, aber ich sagte ibm, ich wolle lieber für englischerbeibe Leute arbeiten, um bie englifche Sprache gu lernen. or. Sagter verichaifte mir bann auch einen Plat bei folden, fur \$150 bas Bahr. Ich habe viele Auf: und Riedergange erlebt, feit ich im Staate Illinois bin, und fehr harte Beiten burchgemacht. Ich arbeitete in biefer Umgegend, und im Gebruar 1844 heirathete ich Marinda Piper und ihr Bater gab uns 40 Acres Prairieland. Die gaunte ich ein, wozu ich die Riegel felbit berfiellte, und brach fie auf, baute eine Butte, und jog 3 Madden und einen Gohn auf. 3m Jahre 1851 faufte ich bie auftogenben 80 Acres für \$480 und 1855 weitere 40 Acres für \$750. — Ich habe guten Winterweigen mit Ochfen nad Chicago gebracht und nur 38 Cents bafür erhalten.

Orange County, Birginien, mit feinen Gl= tern im Jahre 1805 nach Chio, und von bort 1821 weiter nach Sangamon County, Allinois, gezogen mar, von wo er 1826 nach bem jetzigen Magnolia Township in Butnam County (damals noch zu Tazewell Co. ge= hörig) übersiedelte. In seinem Saufe murbe im Jahre 1831 Butnam County organisirt, und er biente an ber ersten Grand Jurn. 3m Bladhamt-Kriege mar er hauptmann ber Miligen von Butnam County. Berbeirathet war er zuerst mit Lucinda Southwick, "einem typischen Grenzermadchen," und fpater mit Gran Louise Moffitt, geb. Defen = bangh, die ihm 5 Rinder ichenkte. - Gin anderer Saws,- Joel-, geboren 15. Aug. 1796 in Madison County, Birginien, Cohn von Conrad, welcher mit zwei Brndern im Unabhängigfeitefriege fampfte, und mit feiner Fran Sufanna 8 Rinder hatte, fam 1838 nach Putnam County. Er mar mit seinen Eltern 1805 nach Clinton County, Ohio, gezogen, und hatte ben Krieg von 1812 im 2. Dhio Freiwilligen = Regiment mitgemadt. Bon feinen 10 Rindern heirathete William, geboren in Clinton County, Chio, 10. Gep: tember 1823, eine Pflegetochter von Capt. Bm. Hams, Belen Clisbee, geboren 1842 in Marshall County, die 1864 starb, und ihm 1 Tochter und 4 Entel hinterließ; und nachher Main 3. Trone, and Port Co., Ba.

Unzweifelhaft dentscher Abkunft war dohn German, geboren in Zanesville, Ohio, 1797, Sohn von Moses und Caroline, beide deutscher Abkunft. Er heirathete noch in Ohio Kassadra Smith, mit der er 8 Kinder hatte, und ließ sich 1831 bei Magnolia erst als Päckter nieder, diente im Blackhawf: Kriege, und war später noch dreimal verheis

rathet. Sein ichon auf der Orbow: Prairie geborener Sohn John diente von 1862 bis zum Schluß des Nebellionstrieges in Company B 77. Illinois Infanterie: Regiment. Er verheirathete sich 1863 mit Aba E. Stewart, ichottischer Abkunft, von deren 8 Kinder nur 3 noch leben; und besaß 320 Acres in Hopewell Township, Marihall County.

Am Sahre 1834 fam nach Marshall Co. Wim. Spangler, geboren 13. Juli 1811 in Franklin County, Ohio, ein Verwandter der zu den ältesten Ansiedlern gehörigen Familie Dwen, dessen am 5. November 1847 in Richland Township geborner Sohn, Sames C., Farmer in Belle Plain Township ist. Wim. Spangler war ohne Zweifel ein Bruder von Sjaac, der im gleichen Sahre nach Bureau County fam.

Erwähnt sei noch, daß bei ber ersten Wahl in Putnam County Georg 3jh zum County Commissar erwählt wurde, daß an ber erften Grand Juin mit 28m. hams noch Henry Thomas, Leonard Roth und Thomas Wafer, und an ber erften Petit: Jung Chris ftopher Wagner, Anton Türk, John Mener und Juftin (auch Suftice) Ament Dienten, jowie daß fich unter den Wählern bei ber all= gemeinen Wahl im August 1831 bie folgen= ben von jedenfalls deutscher Abfunft fin= ben: 3m Begirt Candy: Geo. Silber= brand, Maac Bilderbrand (die Familie schreibt sich jett Hiltabrand), 28m. Gder, 28m. R. Hart, John Hart, Peter Hart, Jesse Berge. — Im Bezirk Hennepin: Christopher Wagner, 28m. S. Hamm, Un= ton Tuid, Sames Garven, Geo. 3ich, John Short. — Im Bezirk Bureau: Hy. Tho= mas, Leonard Roth, Buftice Ament, John Im Spoon River Bezirk: Keiner.

#### Der gefcheidte Dichel.

Daß Michel vor Sahren aus Teutschland tam Um hier eine Heimath zu bauen, Das ist ein Moment von heiligem Werth, . Das muß man historisch beschauen! D'rum zahlt man drei Dollars per Sahr mit Luft Und fann im Sournal bann lejen,

Dağ Wichel, der damals aus Deutschland kam, Doch wirklich gescheidt ist gewesen!

R. John.

## Vor hundert Jahren.

Eine fahrt von Newport, das damals gegründet wurde, nach fort Steuben bei Conisville auf der Nordseite des Obio. Uns dem Reisejournal eines Berrenbuter Missionars. Mitgetbeilt von

Dr. Aug. Richter - Davenport.

Wer heute mit einem großen Chio Dams pfer eine Fahrt nach Eineinnati unternimmt und unterwegs die zahlreichen Ortschaften an beiden Ufern des Chio sieht, der dentt selten daran, daß noch vor hundert Jahren Ins bianer das Chiothal unsicher machten, und daß eine Stromfahrt damals ein erwas ges wagtes Unternehmen war.

Es ist bekannt, daß zahlreiche Deutsche zu ben ersten Ansiedlern im Chiothale gehörten, aber Aufzeichnungen in deutscher Sprache sind doch nur spärlich vorhanden. Ilm so interessanter erscheint der Inhalt eines von 30shann Gottlieb Hedewalder von der Brüderzgemeinde zu Bethlehem in Pennsylvanien geführten Reisejournals, in welchem der Herserenhuter einen genauen Bericht über eine im Inni und Juli 1792 von ihm unternommene Reise von Bethlehem nach dem Posten St. Bincent am Wabashflusse erstattet.

"Cincinnati gegenüber fällt ber Liffing Branch in ben Ohio und bort ift auch eine Stadt angefangen, welche Rem Port ge-Bon ber Danbung bes Rluf= nannt wird. jes, welcher aus einem fetten bewohnten Yanbe herfließt, geht eine große Strafe nach ber hauptstadt Lexington in Rentudy bin, und man verspricht sich, baß in fünftigen Jahren ein lebhafter Berkehr von bort aus hierher, und von hier aus ben Miffiffippi herunter getrieben merben burfte. Gegen: martig merben hier zwei Sahren gehalten, wovon die eine einem Deutschen Namens Bidel gehört. Diefer Bidel fagte mir, baß er, ba er herunter gezogen, und mit anderen Deutschen von Monongabella in einem Boote mar, welche nach Reuspanien wollten, biefel= ben ihn unterwegs für einen Reter schalten, und nach dem Leben standen, er ihnen aber gludlich entgangen fen. Bom Pfarrheren Mau in Barretsburg, Rentudy, fechzig Meilen von hier, hörte ich auch fast alltäglich.

Er ift in einem guten Ruf, hat zwen Gemein= ben, mehrentheils Dentiche, zu bedienen, und predigt sowohl englisch als beutsch. 7ten Juli murben zwen Mannsleute, eine Frau und ein großer Knabe, welche in einem Cano nach Columbia abgefahren waren, ohn= gefähr anderihalb Meilen von hier, von ben Indiern angefallen, ein Mann getöbtet und gescalpt, ber andere burch bie Achsel geschoj= fen und ber Rnabe gefangen fortgeführt. Die Fran, welche vor Schreden ins Baffer fiel und vom Strom ein Stud Weges herunter getrieben murbe, tam endlich glücklich ans Land. Die Milig, die gleich aufgerufen murbe, hinaus zu geben, brachte ben Bermunbeten und ben Leichnam bes Getöbteten herein. Erfterem murbe bie Rugel gleich herausgeschnitten, und bie Wunde fur nicht gefährlich erklärt. Letterem aber mar ber Ropf gar jammerlich zerhauen worden.

Den neunten Juli wuchs ber Ohio von dem Regen, welcher gefaller mar, bis elf Tuß an. Einige ichwer beladene Kentuckische Boote, welche von Pittsburg waren, kamen bei diefer Gelegenheit an. Auf dieje murde, als fie den Sciota paffirten, von einer Anzahl Indier geschoffen; ja dieje waren auch schon in ihren Canos. um Befit von diesen Booten zu nehmen, allein dren andere Boote, welche etwas zurück und stark bewaffnet waren, fenerten ihr Gewehr ab; worauf die Indier vor diesmal von ihrem Vorhaben abstehen mußten. Den zwölften Juli fam Wilh. Wells von Louisville bier an. Dieser Wells ist als ein Unabe von zwölf Jahren, da er in Mentucky nach der Schule geben wollte, vor acht Jahren von Gel River Bawiachten gefangen genommen, und nachhero in der Familie ihres Sachems oder Anführers adoptirt worden, wojelbst er die Sprache erlernet, und ein guter Jäger

und branchbarer Menich unter ihnen geworden. Er war auch in dem Gefecht des vierten Novembers, giebt gute, gründliche und zwerlässige Nachricht von Allem, was daben vorgefallen, und hat entdedt, wo die Canoen von den Indianern vergraben worden. Da ihm mm dieses Frühjahr sein adoptirter Vater Gawiahätle — das ist: Stachelschwein - Freiheit gegeben, hinzugehen, wo er wollte, auch seine Briider in Kentucky zu besuchen, so kam er fürs erste nach Post-Vincennes, woher er Gelegenheit fand, zu seinen Brüdern in der Gegend von Louisville zu kommen. Und nun General Putnam einen Dolmetscher haben mußte, weil Niemand da war, der mit den hiesigen Gefangenen reden konnte, idjicte er nach ihm und nahm ihn in den Dienst der vereinigten Staaten. Hier fand er nun seine übrigen adoptirten Verwandten, als Mutter und Schwestern, die, als fie zusammen kamen, nicht wenig Thränen vergoffen.

Den sedzehnten starb plötklich der Wawiachten Oberhaupt, welches einer von denen war, die kürzlich von Post Vincennes gekommen waren. Ben seinem Begräbniß wurde ihm, auf Ordre der Generale Putnam und Wilkinson, alle militairische Chre bewiesen, und drei Salven übergeinem Grabe abgefeuert. Der größte Theil der Indier folgte der Leiche nach, von welchen einer eine weisse Flagge auf einer langen Stange trug, die er nachher zum Haupte des Grabes aufpflanzte. Die Procession war in größter Ordnung und wurde von den vornehmiten Herren des Ortes beglei-Die Trommel, schwarz überzogen, schling den Tranermarsch. Man vergönnte ihm ein Ruheplätichen auf dem Kirchhof, und alaubte dieses würde seinen Ruten ben den Anverwandten sowohl als ben der Nation überhaupt haben. Voshafte Leute aber gruben die Leiche in der Nacht wieder aus, rissen die Flagge sammt der Stange nieder, warfen dieselbe in ein Dreckloch, schleppten die Leiche herunter auf die Straße und stellten sie da auf. Die

Generale ließen gleich früh die Leiche wieder an ihrem Ort begraben, auch eine Flagge aufrichten, und durch den Secretaire des Gouvernements befannt machen, denjenigen mit hundert Thalern zu belohnen, der den Thäter entdecken würde; allein in der nächstfolgenden Racht wurde die Flagge sammt der Proclamation zerriffen, die Leiche aber in Ruhe gelaffen. Es wurde zum andernmale eine neue Flagge aufgerichtet und eine Wache in der Nähe gestellt, da dann weiter nichts mehr vorgenommen wurde. Sountags, 22sten, wurde einem Soldalen, der Meuteren angezeddelt hatte, auf dem Muster= plat sein Urtheil vorgelesen und vollzogen, nämlich, daß er Spiesruten laufen, ihm der Ropf geschoren, eine Halfter um den Hals gebunden, und er auf die Weise zur Testung und zur Stadt hinaus getrommelt werden follte. Er war ehedem in Philadelphia an den Schubkarren geschlossen geweien.

Am 16ten August fuhren sämmtliche Indier, welche nun schon über ein Jahr gefangen gesessen, und die, wie mir der Mustermeister versicherte, den vereinigten Staaten über 60,000 Thaler gekostet haben, in Begleitung anderer vier großen Boote, und unter Bedeckung von einer Wache von sechzig Mann nebst ihrem Dollmetscher Wells von hier ab nach St. Bincent, und den 18ten folgte ihnen General Butnam und ich in unserer Barke nach. Mit uns gingen als Passagiers bis Louisville Capitaine Collis und Doctor Bond. Ersterer war 1786 mit Geschwistern aus Bethlehem nach St. Croix gegangen, hat sich aber jeto in Kentucky niedergelassen, und letterer kommt gerade vom General Hand in Lancaster und will sich gerne ben der Armee anstellen lassen. Auch war in unserer Besellschaft einer von obgedachten Herren Landerburgh von Post Vincent, der mit uns wiederum dahin zurück gehen wollte. Wir fuhren sieben Meilen unter Cincinnati bey einer kleinen Ansiedely auf der Nordseite des Ohio - "the south

bend" genannt vorüber, welche auf Symmes Länderenen ist, und acht Meilen weiter fuhren wir benm "north bend" an, wo ein flein Städtchen und größere Riederlaffung liegt, welche eben diesem Berrn gehört, der auch einen Sit bier bat. Man muß sich in Wahrheit wundern, wie die Leute dieses Land, welches noch vor fünf Jahren eine Wildniß war, bewohnt und bebauet haben, denn auch hier sind schon miiden drei- und vierhundert Einwohner, die theils im Städtchen, theils auf dem Lande herum auf ihren Plantagen wohnen, und das sonderbare ift, daß sie seit zwen Jahren keinen feindlichen Besuch von Indiern gehabt haben. Der Richter Symmes, welcher als ein Bater unter diesem Volke angesehen ist, hat durch sein gutes Betragen die Indier ihre Liebe und Freundschaft gewonnen, welche diesen Ort ein besserer Schutz ist, als ein Regiment Soldaten. Noch ist an diesem Ort merkwürdig, daß der schöne Miamifluß, welcher sechs Meilen unter diesem Plat in den Ohio fällt, nach seinen wunderbaren Wendungen, welche fünfzehn Meilen ausmaden, endlich hier dem Ohio wiederum auf dreiviertel Meilen nahe kommt. Um zwey Uhr Nachmittags passirten wir den großen Miami, allwo an den Ufern wilde Welscheichner und Gänse in großer Menge Wir fuhren zwen Meilen weiter ben Tannes-Station in Kentucky, wo wir Butter und Wassermelonen einfauften. Siriche, Baren und wild Kedervieh faben wir längst dem Ohio an den Ufern weiden. Unser Boot ließen wir die Nacht über durch den Strom treiben. Sonntags, den 19ten, sahen wir sechs verschiedenemal Büffel in

Beerden an den Ufern weiden. Wir fetten auch den Capitain Collis ans Land, der, ob er gleich einen angeschossen hatte, ihm doch nicht weiter nachgehen konnte, weil frische Kußstapfen von Indiern da waren. Jedoch da fich gegen Abend wieder gegen jedzehn große Büffel mit dren Kälbern zeigten, schoß unser Säger eine sehr fette, junge Ruh, welche zwischen vier- und fünfhundert Pfund wog. Run hatten wir einen guten Vorrath an Fleisch, und konnten das übrige Wild mit gleichgiltigen Augen ansehen. Die Racht hindurch ließen wir uns wieder durch den Strom treiben. Den 20sten zeigten sich gleich in aller Frühe Büffel und Siriche. Um zehn Uhr waren wir schon an die achtzehn Weileninsel, nämlich nur noch achtzehn Meilen von Louisville; so passirten wir auch die zwölf Meileninfel und nachher die fechs Meileninjel, alle did mit dem sogenannten Carolinerrohr bewachsen, sowie dieses Land iiberhaupt große Sümpfe von diesem Rohr Von der letteren Insel an ist auf kentuckischer Seite alles dick bewohnt. Nachmittags um dren Uhr fuhren wir ben Fort Steuben an, wo die Indier mit ihrer Garde von sechzig Mann schon den vorigen Abend angekommen waren. Dem General zur Ehre wurden ben unsererAnkunft neun Canonenichiisse abgefenert, und der Commandant dieses Forts, Cavitain Donle erwieß sich sehr gütig gegen mich, und erfundigte sich nach seinen Verwandten in Lancaster und Nazareth. Wir schliefen alle im Lager unter Belten am Strande des Dhio und waren mit Schildwachen umgeben."

### Alte Chrenzeugniffe für Deutiche.

"Die Deutschen scheinen sich mehr für bie Landwirthschaft und die Urbarmachung einer Wildniß zu eignen, — die Irländer für den Handel. Die Deutschen erwerben bald Grundsbesit in diesem Lande, wo Fleiß und Sparsamsteit die Hauptmittel sind, ihn zu erlangen." (Proud, Geschichte von Bennsplv. II. 274.)
"Die Deutschen geben sich große Mühe, in

ihren Kindern nicht nur Arbeitsamkeit, sondern Liebe zur Arbeit zu weden. Sie ziehen Arbeitssamkeit dem Gelbe vor. — Alle religiösen Sekten legen besondere Sorgfalt auf die religiöse Erzieshung ihrer Kinder. So groß ist der Einfluß dies ser Erziehung gewesen, daß unter den Deutschen in Bennsylvanien im Laufe von 19 Jahren nur ein Einziger öffentlich bestraft werden mußte."

## Erinnerungen.

Don Fran Glifabeth Studer, Peoria, 3ll.

Unfangs bes achtzehnten Jahrhunderts zogen meine Uhnen, eine Abels-Familie von Bermann, aus politischen Brunden von Deutsch: land nach ber Schweig. Gie haben fich bas Schweizer Burgerrecht und auch bas Ranton: recht Bafel mit ichwerem Gelbe erfauft, in ber Nähe ber Stadt Bafel ein Landgut erworben und Wein, feines Obst und Pferbe gezogen. Mein Vorfahr Johannes von hermann hat feinen Adel abgelegt und fich einfach hermann genannt, aber es maren mehrere Göhne ba, beren einer ben Abel beibehielt. Von beffen Nachkommen ift einer mit feinem Wappenring am Finger im Unionstrieg gefallen; einer von meines Baters Geite her ließ fein Leben für bas neue Baterland bei Bidsburg.

Mein Bater Friedrich Hermann ift im Jahre 1843 mit seiner Familie (meiner Mutter, mei= nem Bruder, geb. 1833, und mir felbst, geb. 2. October 1835) nach Amerika ausgewandert. Die Reise von Basel nach havre nahm 18 Tage in Anspruch. Dort murben mir auf bem Schiff "Rosa" eingeschifft. (es waren noch mehrere Familien von Bafel mit uns: mein Ontel Schüler Scherer und Schullehrer Ruti, und die Berren Bar, Wagner und Strub; auch noch mehrere andere Familien. Wir Kinder, ungefähr zwei Dutend an Bahl, von benen feines über 14 Sahre alt mar, murden über die großen Rai-Mauern auf ben Dreimafter gehoben, wie Bepad. Die Matrofen padten uns, gerabe wie es ihnen gepagt hat, am Ruden oder unter bem Urm und marfen uns hinüber. Dreifig Tage fpater - am 1. Upril - waren wir, nach einer fehr glüdlichen und ereigniß: lofen Reife - nur ein Baar Saifische hatten wir zu Beficht bekommen - in New York.

Dann kamen wir auf einen Tampfer, der die erste Fahrt nach Albany machte. Dort haben wir eine Indianer-Familie gesehen, der ren Kleider vom Kopf bis zu den Fußsohlen mit Perlen bestickt waren. Da haben wir Kinder gedacht: "Wenn die wilden Leute so aussehen, und solche feinen Kleider haben, da

möchten wir auch Wilbe fein." In meinem ganzen späteren Leben habe ich nie einen Ins bianer mit so feinem Roftum gesehen.

Dann kamen wir auf den Kanal. ren 33 Boote voll von Deutschen, Frangosen und Schweizern. Da ging es tagelang burch Das war im Staate New Dort. Urwälder. Dann mußten wir liegen bleiben, - der Ranal mar gebrochen. Das gab ein Pidnid! Die Männer haben im Walb geschlafen; Die Frauen und Rinder in ben Bööten. Da kamen bie alten Unfiedler von breißig Meilen und weiter her, und brachten in ihrer Freude, wieder Leute aus der alten Beimath zu feben und gu fprechen, alles nur Mögliche mit. Die Tische maren immer gebectt. Und wie gerne hätten fie gefehen, wir maren bageblieben.

Nach brei nur zu schnell vergangenen Bochen ging es weiter, balb auf Ranalboot, balb auf Flugbampfer, und nach brei Monaten, am 3. Juli, langten wir endlich in St. Louis an. Bon bort begaben wir uns nach Sighland, Illinois. Aber wie jah es ba 1843 aus? -Da gab es noch kein Backstein-Haus, nur Blodhäufer und ein paar Frame-Baufer, gufammen ungefähr zwei Dutend, barunter eine Mühle, einen Laden, ein Boardinghaus, und ein Unterfunftshaus für Ginwanderer. Darin follten zwei Familien in einem Zimmer moh-Das war meinem Bater bod ju bunt, und er hat gleich von einer Wittme Iberg eine Farm gemiethet mit ber Bedingung, bag er fie taufen fonne. Die Berren Ruti, Strub, Bar und Wagner haben fich gleich Regierungstand gefauft und Blodhäufer gebaut. Dort maren Schweizer, Die ichon in ben breifiger Jahren borthin gekommen maren, (die Schweizer Dr. Röpfli und Br. Suppiger maren die Gründer von Sighland), darunter Stafelbach, Durer, Got, Meier, Dr. Richner von Bafel; unfere Nachbaren Gr. von Günther Hefen Bruf (?) maren Deutsche. Br. Postbon mar ein Eng= lander, ber eine Schweizerin, aus Bafel, Roja Deis, zur Frau hatte. Der hatte bie erften

Digitized by GOOGLE

Schweine aus England importirt — Berkshires und die großen, weißen langborstigen.

Leiber murben wir auf ber Farm schwer trant, und Dr. Richner gab meinem Bater ben Rath, nach bem Staat Missouri zu ziehen. wo das Land ichon mehr fultivirt fei; bort fonnten mir unfere Befundheit wieder erlan-Wir folgten ber Beifung; wir gingen nach St. Louis und wurden wieber gefund. Mein Bater ging fpater, im Jahre 1849, um's Cap Born herum nach Californien; Die Reife nach San Francisco hatte volle feche Monate in Anjpruch genommen. Er hat Gold gegra= ben, und ichrieb uns im Jahre 1852, er habe eine fcone Summe Belb beijammen und wir fonnten ihn gang bestimmt bis Renjahr 1853 erwarten. Aber er fam nicht, und wir wiffen bis heute noch nicht, welches Geschick ihn be-Mein Mann war ichon mehrere troffen hat. Male in San Francisco und hat fich bemüht, etwas in Erfahrung zu bringen, aber alle Mühe mar vergebens.

Meine Mutter, geb. Christen, geboren im Jahre 1801, starb im Jahre 1883; mein Brus

ber Theophil Bermann ftarb, 34 Jahre alt, in Gincinnati, und hinterließ eine Frau und einen Cobn. Mein Onkel Scherer hat fich nur furze Beit in Sighland aufgehalten und jog von bort nach Belleville und von bort, nachdem die Mormonen vertrieben waren, erst nach Rauvoo und nach ein paar Wochen zu Wagen weiter nach Beoria, wo er sich eine dauernde Heimath gründete. Dort starb er (geb. 1806) im Jahre 1855; feine Frau geb. 1810, folgte ihm erft im Jahre 1888. Gie hinterließen 6 Söhne, von denen vier am Bür= gerkriege theilnahmen, und fammtlich verwunbet murben, gludlicherweise ohne Bliedmagen einzubugen, und zwei Töchter. Unfer Runftler Krit Triebel (ber Schöpfer bes prachtvollen und mahrhaft fünftlerischen Kriegerbenkmals in Peoria, die Red.) ift ein Entel von Scherer.

Im Jahre 1855 habe ich mich in St. Louis mit Dr. Joseph Studer aus Solothurn in der Schweiz verheirathet und im Jahre 1857 kas men wir nach Peoria und haben seitbem hier gewohnt. Elisabeth Studer.

## Bum Gedächtniß.

Unsere Gesellschaft hat im ersten Viertel dieses Jahres drei ihrer Mitglieder versoren, die in ihrem Wirkungskreise Bedeutendes geleistet haben und dadurch für die Allgemeinheit von hervorragender Nützlichkeit gewesen sind.

Einen besonders sichtbaren Plat darunter nahm

#### Frau Marie Wertmeifter

ein, deren von warmer Nächstenliebe eingegebenes, auf die Linderung des Elends, unter ihren Mitmenschen hinzielendes Streben sie an die Spige einer Wohlthätigkeits-Anstalt gerusen hatte, welche dem gesammten Deutschthum von Chicago ganz besonders am Herzen liegt, — des Deutschen Altenheims, welches ihr, wenn nicht den ersten schöpferischen Gedanken, so doch dessen Inslebentreten und, im Berein mit A. E. Hesing, dessen Ausführung verdankt,

Mis im Frühjahr 1878 der Frauen-Berein der Deutschen Gesellschaft von Chicago gegründet wurde, zunächst um dieser in jener Zeit der Noth hülfreich zur Seite zu stehen, nahm sie vermöge ihrer von warmer Empfindung getragenen Beredjamfeit, ihres klaren Blids und ihrer Gabe, zwijchen widerstreitenden Ansichten zu vermitteln, bald eine leitende Stellung in demselben ein. Und als später der Wunsch der deutschen Frauen nach Bethätigung auf einem besonderen Felde der Wohlthätiakeit sich zu dem Vornehmen krystallisirte. Wohnungen für verarmte und arbeitsunfähige alte deutsche Chepaare zu schaffen, und schließlich zur Gründung des Deutschen Altenheims führte, war sie es, die an die Spite gerufen wurde, und es verstand, dem Unternehmen die richtigen Mitarbeiter und die thatkräftige Unterstützung des

Digitized by GOOGLE

gesammten Deutschihums zu gewinnen und zu erhalten, und es, ohne Hintansetung ihrer stets gewissenhaft erfüllten Pflichten als Gattin und Mutter, mit unbengjamer Willens- und Thatkraft über alle Schwierigkeiten hinwegzuführen. Ihr Leben darf deshalb als ein höchst nütliches, ihre vorzeitige Abberufung überhaupt, und gerade jest, wo eine Bergrößerung der Anstalt sich aufgezwungen hat und im Werke ist, als ein schwer ersetbarer Verluft bezeichnet werden. Die Liebe und Achtung. deren sie sich erfreute, zeigte sich bei der am 24. März in der Sändelhalle veranstalteten Gedächtniß- und der am 2. April im Altenheim abgehaltenen Trauerfeier.

Frau Marie Werkmeister, deren Mädchenname Fischer war, wurde in Hahingen in Württemberg als Tochter des dortigen Stadtschultheiß geboren, kam als junges Mädchen 1865 zu ihrem Onkel, Tr. Arnold, in Hazelton, Pa., wo sie ihren Gatten, den Apotheker Herrn Martin Werkmeister, kennen Iernte, den sie zwei Jahre später in New York heirathete, und kam mit diesem im Jahre 1867 nach Chicago. Sie hinterläßt drei Kinder: Vertha, Fran des Architekten P. J. Weber, Tr. Arthur Werkmeister, und Marie, Hochschul-Lehrerin.

## Morit Laffig.

Mit Herrn Morit Lassig in Chicago, der am 8. Januar starb, ist einer der Bioniere der deutsch-amerikanischen Technik im Nordwesten der Ber. Staaten aus dem Leben geschieden. Er war im Jahre 1831 in Rodylit in Sadyfen geboren, studirte auf der technischen Sochschule in Chemnit, und fam im Jahre 1851 nach Chicago, wo er bald bei der Brückenbau-Kirma Boomer & Co. Anstellung als Zeichner fand, und sich jdnell zu hervorragender Stellung emporarbeitete. Mit dieser ging er zur Ameri= can Bridge Co. über, deren leitender Ingenieur er war, bis er im Jahre 1876 ein eigenes Geschäft an der 16. und Clark Str. gründete, das später an die Elybourn und Brightwood Avenue verlegt wurde, dessen Leiter Herr Lassig blieb, bis das

herannahende Alter ihn im Herbste 1900 veranlaßte, es an die American Bridge Co. auszuwerfausen, und sich zur wohlversdienten Anhe zu sehen, die er leider nur furze Zeit genießen durste.

Die Zahl der von Laffig ausgeführten Briidenbauten ist außerordentlich groß. Die Chicago-Northwestern, die Chicago-Milwankee St. Paul, die Burlington Duinen, die Union Pacific und Oregon Short Line, die Kansas-Pacific, die Kanjas City Southern, und die Chicago und Alton, für welche er noch als lette und größte Arbeit die fast drei Biertel Meilen lange Briide bei Glasgow über den Missouri baute, gehörten zu seinen ständigen Auftraggebern. Gine strenge Rechtlichkeit, die ihn mehrfach veranlaßte, bei Gelegenheiten, wo er sich in den Boranschlägen zu seinen Gunsten verrechnet hatte, trop des schriftlichen Contrakts seinen Auftragge= bern nur die wirklichen Kosten nebst dem billigen Berdienst anzurechnen, und in einem Falle sogar eine sehr bedeutende Summe zu restituiren, trug ebenso wie die Sicherheit der von ihm gelieferten Brücken zu seinem Erfolge bei. Auch hat er sich besonders auf dem Gebiete der Drehscheiben hervorgethan, die er nach einer sich durch Leichtigkeit der Handhabung auszeichnenden besonderen Construktion baute, und die einen folden Muf im ganzen Lande hatten, daß er dafür auch im Often, wo er sonst keine Arbeit suchte, eine große Rundschaft besaß. Bu seinen Arbeitern und (Behülfen, deren er zulet an 900 bejchäftigte, stand er in einem außerordent= lich guten Berhältniß, und pflegte diefelben zu Weihnachten oder Neujahr reich zu beschenken, so daß sein Niicktritt von der Leitung der Fabrik und sein Sinscheiden deren unverhohlenes Bedauern hervorrief.

Auf Betheiligung an öffentlichen Dingen und das Deutschthum bewegenden Fragen ging seine Neigung nicht, aber als Pionier unter den Technikern des Nordwestens, und zwar auf einem Gebiete, das zu dessen Entwickelung so Ungeheures bei-

getragen, als ein Bahnbrecher für die Anserfennung der Tüchtigkeit deutscher Technif, und als ein glänzendes Beispiel deutscher Rechtlichkeit darf er wohl als ein für das Land seiner Wahl wie für sein Bolksthum sehr nütlicher Mann bezeichnet wersen, und ein bleibendes Andenken beanspruchen.

#### 3. 3. Megler.

Mit Herrn J. J. Mehler verlor die Gejellichaft ein in deutschen Areisen wohlbekanntes und geschätztes Mitglied. jelbe war, während seiner mehr als fünfundzwanzigjährigen Anwesenheit in den Ber. Staaten als Betriebsleiter mehrerer bedeutenden Brancreien thätig und befleidete später eine ähnliche Stellung in einer australischen Brauerei, von wo er als Braumeister für die neuerrichtete Brand'sche Brauerei nach Chicago berusen wurde, welcher er bis zu seinem Tode als techniicher Leiter vorstand. Als praktischer Mann huldigte er dem Fortschritt in jeder Beise und gab der Einführung bewährter Renerungen in den von ihm vertretenen Geschäften allen Vorschub. Auch war er stetig bemüht, die Fahne des Brangewerbes, namentlich auch in Nichtfachfreisen, hoch zu halten, wozu ihn nicht nur seine imposante persönliche Erscheinung, sondern auch seine Rednergabe besonders befähigten.

Trok seiner 71 Jahre war er immer noch sehr rührig und thatkräftig und hätte den sonst noch so lebensfrischen Mann nicht die heimtücksiche und in diesem Winter so todtbringend auftretende Lungenentzündung erfaßt, so hätte er sich wohl noch manches Jahr des Taseins erfreuen können.

#### hermann Zeele.

Zwar kein Mitglied, aber einen Mitarbeiter, von dem sie noch viele werthvolle Beiträge für die "Geschichtsblätter" hätte erhoffen dürfen, hat die Gesellschaft in Hrn. H. Seele in Neu-Braunfels in Texas verloren.

Mit Herman Scole ist einer der Letzten aus dem Kreise der ersten deutschen Ansied-

ler im Staate Teras geschieden. Geboren in Hildesheim am 14. April 1823, wanderte er, nachdem er das dortige Gymnajium bis zur Prima durchgemacht, im Dezember 1843 nach Galveston in Teras aus. verdiente sich seinen Unterhalt anfangs als Farmarbeiter in der dortigen Umgegend, und schloß sich im Mai 1845 mit seinem ihm im December 1844 nachgekommenen Freunde Heinrich Herbst der dentjchen Kolonie in Neu-Braunfels an. dem ihnen zugetheilten Stadtarundstück erbauten sie ihr erstes Saus mit eigenen Händen und gingen dann eifrig an die Urbarmachung und Bearbeitung ihrer Farm "Elisenruh". Schon im Angust aber begann Seele, dem der Lehrer im Blute stedte, den Kindern der Ansiedler Unterricht zu ertheilen, welche Schule — die erste westlich vom Colorado-Fluß — unter einer Gruppe alter Lebenseichen abgehalten wurde. And half er noch in diesem Rahre die deutsche protestantische Gemeinde gründen, an deren Schule er dann Jahrzehnte lang Lehrer war, bis auf sein Betreiben die städtische Schule eingerichtet wurde, bei welcher er dann als Eraminator, Trustee und zeitweilig auch wieder als Lehrer fungirte. Schon 1846 wurde er zum Bezirks-Amvalt von Comal Co. gewählt, welche Stelle er bis 1854 inne batte. Diese Zeit benutte er zum Rechtsjtudium, und wurde 1855 zur Prazis zugelassen. Er war viele Jahre Friedensrichter, war Mitglied der 11. Legislatur; während des Krieges Mayor von Neu Braunfels, später auch Postmeister dajelbit, und Adjutant und General-Anspektor der 31. Brigade der teganischen Miliz. In hervorragender Weise — in Wort und Schrift, wie perfönlich als Mitalied und Vorsteher von Vereinen — betheiligte er sich am politischen, wie geselligen Leben. Seiner Anregung jum großen Theil verdankt Texas seine Sängerfeste und seinen Als Mitalied des Stadt. Sängerbund. raths wirkte er eifrig für die Anlage der Wasserwerke. Sechsundzwanzig Jahre lang leitete er die Processe wegen des Besittitels des städtischen Grundeigenthums und führte dieselben zu glücklichem Ende. Daneben war er während der ganzen Dauer seiner Anwesenheit im Lande als Correspondent und Mitarbeiter teganischer und anderer Zeitungen thätig.

Er war der Mittelpunkt des geistigen und geselligen Lebens in Ren-Braunfels, so daß seine Mitbürger ihn mit Recht: die Seele von Ren Braunfels nannten. Aber weit über die Grenzen desjelben hinaus machte sich sein wohlthätiger und belebender Einfluß geltend.

Leider wurde der bis dahin geistig wie körperlich völlig frisch und rüstig gebliebene Mann vor zwei Jahren von einer schleichenden Krankheit ergriffen, die seine Kraft untergrub, und sett seinem so überaus nüglichen und thätigen Leben für immer das Ziel gesetzt hat. Er hat sich um sein Adoptiv-Vaterland und sein Volksthum darin unschäftere Dieuste erworben. Er hinterläßt seine Wittwe, zwei Söhne und zwei Töchter.

Ferner ist das Sinscheiden von zwei Illinoiser deutschen Pionieren zu melden:

#### Dr. Albrecht &. Trapp.

In Lincoln, Ill., ftarb bei feinem Sohne, dem Advokaten und Bankier Hrn. Frit Trapp, im Alter von 88 Jahren Dr. Albrecht H. Trapp, einer der letten Derer, welche die deutsche Sturm- und Drang-Zeit der dreißiger Jahre nach Amerika geführt Geboren in Nömhild in Sachjenhatte. Meiningen am 30. Juni 1813 als Sohn eines höheren Ministerialbeamten, studirte er auf den Universitäten Jena und Berlin, idsloß sich mit Begeisterung der Burschenichaft an, wurde mit so vielen Gesinnungsgenoffen verhaftet und auf die Festung geichickt, entkam aber nach einem Jahre, wie es scheint mit Begünstigung von oben, und floh nach Ziirich, wo er seine medizinischen Studien vollendete. Bon dort ging er auf ein Zahr nach England, und kam dann nach den Ver. Staaten, und ließ sich, Ende 1836 oder Anfang 1837, nach kurzem Aufenthalte in Galena, in Lomarowa in St. Clair Co., nicht weit von Belleville nieder (der Ort befindet sich heute nicht auf der Karte), wo er in Bunsen, Koerner, Abend, Verchelmann, Hilgard, mann u. A. Gesinnungs- und Schicksalsgenossen fand. Dort lag er dem ärztlichen Bernfe ob, zugleich Landbau treibend. Seine Theilnahme am öffentlichen Leben brachte ihn zu den hervorragenden Männern des Staates, wie Trumbull, Douglas, Shields, Underwood, Breefe, Biffel u. A. in intime Beziehung, besonders Donglas, mit dem ihn enge Freundschaft verband. Im Jahre 1854 wurde er von St. Clair Co. in die Gesetgebung gewählt. und nahm als Mitglied des Comites für Erziehung hervorragenden Antheil an der Ansarbeitung und Revision der Schulgejete. Im Jahre 1858 fiedelte er auf Beranlaffung von Gouverneur Viffell nach Springfield über, und hat dort bis zum Jahre 1887 praktisirt, worauf er, in Folge des damals erfolgten Todes seiner Frau, zu seinem Sohne in Lincoln zog. Außer diesem hinterläßt er eine Tochter, Frau Augusta Raab, in Pasadena, Cal.

And während seines fast dreißigjährigen Aufenthalts in Springfield nahm Dr. Trapp eingreifenden Antheil am Schulwejen, und war 20 Jahre lang Mitglied des dortigen Erziehungsraths, und mehrfach deisen Vorsitender. Eine der schönsten Schulen der Staatshauptstadt ist nach ihm genannt. Er war Mitglied und Präsident der Medizinischen Gesellschaft in Sangamon Co. und einer der Gründer des leider eingegangenen deutschen Bibliotheks-Bereins, und des Germania-Männerchors. Er starb am 23. Dezember 1901, und wurde am 25. auf dem Daf Ridge Friedhof in Springfield neben seiner Gattin zur letzten Ruhe gebettet.

(Die im Seft I Jahrg. I der "Geschichtsblätter, S. 22 enthaltene Mittheilung, daß Dr. Trapp zeitweilig auch in Peoria seßhaft war, beruht seinem Sohne zufolge, auf einem Irrthum.)

#### Dr. Rarl Reubert.

In Belleville in Illinois starb im hohen Alter von 83 Jahren Dr. Karl Reubert, einer der vielen tüchtigen Männer, welche die Bewegung in 1848 unferem Lande zugeführt hat. Geboren 1818 in der Stadt Roburg, Sohn eines Sof-Wagenbauers, studirte er in Leipzig Medizin, wurde Affistenzarzt in der homöopathischen Beilanstalt in Köthen, gab 1848 die Pragis auf, und gründete und redigirte das "Roburger Tageblatt", das er in entschieden freiheitlichem und deutschnationalem Sinne führte. Bei eingetretener Reaftion wegen Prefivergehens zu längerer Freiheitsstrafe verurtheilt, die durch seine Wahl zum Landtags - Abgeordneten unterbrochen, wurde, entiloh er gegen Ende der Situng im Jahre 1853 über England nach Amerifa, wo er erft in Scranton in Pennfulvanien, dann in New York als Arzt thätig war. Friedrich Heder veranlagte ihn,

nach Belleville zu kommen, wo er seine Thätigkeit als Arzt fortsette, und zeitweilia zugleich die Redaktion der Belleville Beitung führte, und sonst ichriftstellerisch thätig war. Mit warmem Serzen stand er während des Bürgerfrieges auf Seiten der Union und war durch seine Rednergabe derfelben eine feste Stüte im südliden Illinois. 2018 begehrter Keitredner bei deutschen Feierlichkeiten und durch seine musikalische Begeisterung — er war ein Meister auf der Orgel und lange Sahre Organist der St. Paulus-Gemeinde in Belleville - trug er viel zur Hebung und Erhaltung deutscher Gesittung bei. Er hinterläst eine Tochter und drei Söhne, von denen zwei dem väterlichen Bernf gefolgt find und als Merzte in St. Louis wirken, der dritte Musikschrer- und Dirigent in Velleville ift. Seine Frau war ihm nach 54jähriger Che vor 6 Sahren vorangegangen.

## Peutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

## Broeite Jahres-Versammlung, gehalten am 12. Februar 1902 in den Clubraumen des Bismard-Sotels, Chicago.

Dieselbe erfreute sich zahlreichen Besuchs, auch von auswärts, und gestaltete sich zu einem intellektuellen Genuß.

Im Borsit ber Prasibent, herr Wilhelm Bode. Derselbe stellte nach einigen begrüsgenden Worten herrn Dr. Benjamin Terry, Prosession der Geschichte an der Unisversität Chicago, vor, der einen ebenso lehrereichen, wie interessanten Bortrag über "The Clayton-Amendment to the Homestead Bill and the German vote" hielt.\*) Auf Antrag wird ihm der herzliche Dank der Zushörer ausgesprochen.

Als nächfter Redner trat auf Ersuchen herr heinrich Bornmann aus Quincy, ber überaus treue und eifrige Direktor und Mitarbeiter ber Gesellschaft, auf, ber auf die Wichtigkeit der von der Gesellschaft eingeleitesten Forschung aufmerksam macht, und ben Wunsch ausspricht, daß er die eigene Begeistes

rung dafür auf alle Mitglieder und darüber hinaus auf alle Deutschen zu übertragen vers möchte. Seine herzlichen Worte wurden mit lebhaftestem Beifall aufgenommen.

Einen höchst interessanten Beitrag zur neuessten Geschichte, über beutsche (nicht beutschsamerikanische) Mithülfe am spanischsamerikanischen Kriege, lieferte nach eigenem Erlebniß Dr. Jas. Taft hatfielb, Prosessor beutschen Literatur an ber Northwestern Universität.\*\*) Ihm, wie dem nachfolgenden Redener, dem Chicagoer Urchitekten Herrn Georg L. Pfeiffer, ber über die segensreiche Einswirkung beutscher Bereinigungen und Bestresbungen auf den culturellen Fortschritt von Chicago und Umgegend sprach und dieselbe durch zahlreiche Belege beleuchtete, wurde der herzliche Dank der Anwesenden votirt.

Rev. Dr. J. D. Geveringhaus bat im Unichlug an letteren Bortrag, ber fich vor-

<sup>\*)</sup> Diefer Bortrag bilbet einen Theil bes Artifels "Die Beimftättengefet Bewegung" von bemfelben Berfaffer, mit beffen Beröffentlichung in biefem Befte begonnen ift.

<sup>\*\*)</sup> An anberer Stelle veröffentlicht.

nehmlich auf bem Gebiete ber weltlichen Bereinigungen und ihrer Bestrebungen bewegt hatte, bes seginsreichen Ginflusses ber beutschen religiösen Bereinigungen nicht zu vergessen, worauf ber Präsident entgegnete, daß die Gesellsschaft bereits, wie sich aus mehrsachen Beröffentslichungen in ben Geschichtsblättern erweise, dars gethan habe, wie hoch sie diesen Ginfluß bewerthe.

In der dann folgenden Geschäfts-Versamms lung wurde, nach Verlesung und Annahme des Prototolls der ersten Jahres-Versammlung, von der Verlesung der bereits im Januarhefte veröffentlichten Jahresberichte Abstand genoms men und zur Wahl von fünf Direktoren auf zwei Jahre geschritten. Dieselbe fiel einstims mig auf die versassungsmäßig ausscheidenden Herren: H. v. Wackerbarth und Otto Toederslein, Chicago, Heinrich Bornmann, Quincy, Dr. Georg Loeltes, Velleville, Dr. D. P. Roskoten, Peoria.

Auf Antrag von Herrn &. J. Dewes wurde ber bisherige Prafibent, Herr Wils helm Bode, trot feiner Bitte, bas Amt auf jüngere Schultern zu legen, durch Aftlasmation wiedergewählt. Tasselbe geschah bestresses überigen Beamten: 1. Vicepräsident, Herr Mar Eberhardt; 2. Vicepräsident, Tr. (B. A. Zimmermann; Schahmeister, Herr Alappenbach.

Der Sekretär richtete an die Anwesenden die Bitte, der Gesellschaft die eigene Lebensbeschreis bung zugehen zu laffen, ba gerade die perfonliche Lebensbeschreibung die werthvollsten Unhaltspunkte für die Geschichtsforschung liefere; sowie ferner, in den Bereinen, denen sie sonst noch angehören, bahin zu wirken, daß bieselben Die ichon mehrfach nachgesuchten Berichte über die Zeit ihrer Gründung und ihr Wirken einfenden und, wenn fie fich ber Gefellichaft nicht als Mitglied anschließen konnen, boch wenig: stens auf die "Deutsch = Amerikanischen Ge= schichtsblätter" abonniren und durch Auflegen berfelben in ihren Berfammlungs: Lotalen gur Berbreitung ber Zwede ber Gefellichaft beis tragen. Darauf Bertagung.

G. Mannhardt, Getretär.

## Yene Mitglieder.

Der Gefellichaft find neuerdings folgende, im Januarheft nicht veröffentlichte Mitglieder beigetreten, ober haben auf Die Gefchichtsblätter abonnirt:

| Chicago.                    |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|
| Louis Töring, fen.          |  |  |  |
| F. A. Bergert               |  |  |  |
| Dr. Albert P. Kabijon       |  |  |  |
| Rev. Gustav Roch            |  |  |  |
| Hugo Müller                 |  |  |  |
| Frit Rebel                  |  |  |  |
| John A. Orb                 |  |  |  |
| Geo. L. Pfeiffer            |  |  |  |
| Joseph Rubolph              |  |  |  |
| Leo Saltiel                 |  |  |  |
| Joseph Stang                |  |  |  |
| Schleswig-holft. Sangerbund |  |  |  |

## Ambon, Lee County.

## Gottfried Theiß

Pavenport.
Ebnard Berger
Emil Geißter
Theo. Harts
Jacob Heebe
Tr. Otto Lehman
Frits Reining
Carl Schmalhans

## Detroit.

Jacob Bogenrieber

## Joliet.

Wm. D. Beife Louis Gehring

Raperville. Abolf hammerichmibt

new Port.

Grnft Steiger

Beotone, 3U.

Wilhelm Jung

Duinen. Dr. 28. S. Knapheibe

Abam Kid

Mrs. Salome Thieß

## Geschenke für Ardziv und Bibliothek.

Bon ber St. Fanl Bolkszeitung. — Fortsetzungen ber "Lose Blätter aus Minnesota's Geschichte." Bon Frangois Martin.

Bon Ad. Falbifaner, hermann, Mo. - Fortsfehung von "Aus hermann's frühen Tagen."

Bon Seinrich Mornmann, Quincy. — Souvenir 3um 50-jähr. Jubilaum bes Alonfins 28aufens Bereins.

Bon ber Gefellschaft für die Geschichte der Peutichen in Maryland. — 2., 3., 5. unb 15.
Jahresbericht.

Bon **Pr. S. S. Sick,** Gincinnati. — German Contribution to American Progress. A paper by H. H. Fick, Ph. D., Ass. Sup. Cinc. Public Schools. — Jung-America, 1—3. Bon ber Illinois State Historical Library (m. Mustaujd). — The Territorial Records of Illinois. I. The Executive Register, 1809—1818, II. Journal of the Executive Council, 1812. III. Journal of the House of Representatives, 1812. By Edmund J. James, Prof. University of Chicago. — Transactions of the Illinois State Historical Society. 1901.

Bon &. A. Mattermann, Gincinnati. — Johann Bernhard Stallo. Danfrebe, gehalten im beutsichen literarischen Glub von Cincinnati, 6. November 1901. Gincinnati, D. Berlag bes Berjaffers. 1902.

Bon S. v. ZSackerbarth, Chicago. — The American Jew as Patriot, Citizen and Soldier. By Simon Wolf. 1895.

F

Wir haben noch eine fleine Angahl bollftandige Gremplare des erften Jahrganges der

## "D.-A. Geschichtsblätter"

vorräthig. Diefelben werden jeht noch zum Preife von \$3.00 abgegeben.

Die "Deulsch" Amerikanischen geschichtsblätter" tönnen durch die Firma Koelling & Klappenbach in Chicago, 100–102 Randolph Str., und alle Buchhandlungen, sowie durch den Sekretär E. Mannhardt, 609 Schiller-Building, Chicago, bezogen werden.—Preis per Jahr \$3.00; Einzelnummern \$1.00.

# Inhalts-Verzeichniß.

| Seite. |                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 -9.  | Die Seimftatten-Geseth-Bewegung                                                                                                        |
| 10-19. | Erlebniffe und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs                                                                                |
|        | in den Ber. Staaten. 1867—1885 Bon Eduard Semberle.                                                                                    |
| 20-28. | Befdicte der Deutschen Quincy's. V Fon Beinrich Bornmann.                                                                              |
| 29-32. | Fagebuch von Christian Borftler. (Fortf.) Berausgegeben von F. P. Kenkel.                                                              |
| 33-39. | Das deutsche Lied in der deutsch-amerikanischen Dichtung.                                                                              |
|        | Gine Bluthenlese etc you Adolf Jalbifaner.                                                                                             |
| 39-41. | Guffav Adolph Bosler Bon Capl. Bilhelm Steinwedell, Quincy.                                                                            |
| 41-43. | Am's Safr 1819 und 1829 Aus der Selbfibiographie von 26. 38. @wen.                                                                     |
| 43-45. | Deutsche im spanisch-amerikanischen griege.                                                                                            |
| •      | Gin Beitrag zur neueften Gefdichte Bon Brof. Jas. Gaft Satfield.                                                                       |
| 45-49. | Zwei Pioniere von Achean County.                                                                                                       |
|        | (Seinrich Junk-Simon Alexander.) Von Dr. Theo. Saring, Bloomington.                                                                    |
| 49-62. | Die afteften deutschen Anstedler von Ilinois. 111 Von Emil Mannhardt.                                                                  |
| 63-65. | For hundert Jahren. (Aus dem Reisejournal eines herrenhuter Missionars.) Mitgetheilt vou                                               |
| 66-67. | Erinnerungen Bon Elifabeth Sinder, Peoria.                                                                                             |
| 67-71. | Bum Bedachlnig. (Frau Marie Werkmeifter - Morit Laffig - 3. 3. Mehler-                                                                 |
|        | Sermann Seele — Dr. Albrecht &. Frapp — Dr. Karl Aenbert.)                                                                             |
| 71-72. | Peutsch-Amerikanische Siftorische Gesellschaft von Minois. 3weite Jahresver-<br>sammlung. — Miscellen. — Aeue Mitglieder. — Geschenke. |



# eutsch = Umerikanische Beschichtsblätter.

"Die Bergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. 28ir faen für unfere Nachkommen."

## Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

Deutsch = Amerikanischen Ihistorischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. - Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 401 Schiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

## Deutsch-Ameritanische Sistorische Gesellschaft von Illinois.

Organized April 6, 1900.

## Berwaltungsrath:

Für ein Jahr: Für zwei Jahre: f. P. Kenkel, H. Bornmann, f. J. Dewes, Dr. G. J. Roskoten, Mag Eberhardt, Dr. Geo. Coelkes, Wm. Vocke, Otto Doederlein, Dr. G. L. Schmidt, H. v. Wackerbarth. Dr. G. U. Jimmermann.

#### Beamte:

Wm. Docke, Präsident.

Mag Eberhardt, 1. Dize=Praf.

Dr. G. A. Zimmermann, 2. Dize-Präs. Alex. Klappenbach, Schatzmeister. Emil Mannhardt, Sekretär.

#### Comites:

finang: Comite. - Dr. O. C. Schmidt, f. J. Dewes, Max Eberhardt.

Archiv Comite. - Mag Eberhardt, Wm. Vocke, der Seigetar.

Comite für historische forschung. — f. P. Kenkel, Dr. G. A. Zimmermann, Dr. O. L. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, frit Gloganer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; H. Borns

mann, Quincy; Louis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. f. L. Gauß; Dr. C. Häring, Bloomington; fran Lena 3. Seiler, Woodstock; f. J. Staufenbiehl, Belleville; der Sekretär.

Comite für Citerarische Ceitung. — Der Sefretär, Mag Eberhardt, Alex. Klappenbach, der Präfident.

Drude Comite. - Dr. Otto C. Schmidt, f. D. Kenfel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir säen für unsere Nachkommen."

## Die Beimftätten=Gefeh=Bewegung.

Don Prof. Dr. Benj, Terry, von der Universität Chicago.

(Forifegung aus bem Uprilheft.)

# III. Die Scheidelinie zwifchen Rord und Sud. — Das Beimftätten: Gefet vs. Die Rechte der alteren Staaten.

Nach langem und bitterem, seit der Einbringung des Wilmot-Antrages im Jahre 1846 ¹) tobendem Kampse hatte der Vergleich von 1850 ²) dem Lande noch einmal Frieden gebracht. Aber kein Vergleich, der dem Volke des Nordens das Flavenslüchtlings-Gesch aufzwang, konnte lange Dauer haben. Das Wortgetöse starb dahin, die Trohung mit Ausscheiden wurde nicht mehr gehört. Aber es war nicht die Stille, wie sie dem Austoben des Sturmes folgt, sondern nur eine Pause, das plötzliche Fallen des Wetterglases, die erstickende Luft, das Hin- und Serdrängen eingezwängter Kräfte, die schließlich Erlösung in einem

gewaltigeren Wetter - Ausbruch suchen müssen. Doch so kurz auch dieser Waffenstillstand war, er gab die Gelegenheit, nach welcher Johnson und die Freunde des Heimstättengesetzes trachteten; er bot ihnen endlich Aussicht auf Gehör. Auch außerhalb des Congresses waren andere, dem Heimstättengesetz freundliche Kräfte an der Arbeit. Der mexikanische Krieg hatte mehr bewirkt, als nur dem Widerstreit zwischen Norden und Süden Nahrung zu geben. Der Zuwachs riesiger Gebiete und die Entdedung von Gold in Californien hatten der Einwanderung in den Westen aus den alten Staaten eine beispiellose Anregung Der unternehmenden jungen Männer im Often, die ihr Glück noch zu machen hatten, waren wenige, die nicht in

<sup>1)</sup> Am 8. August 1846 richtete Prasident Polf eine Botschaft an beibe Saufer bes Congresses, morin er zur Entschädigung Merico's für bas ben Ber. Staaten im Friedensfalle abzutretenbe Gebiet eine Bewilligung von \$2,000,000 forberte. An bemselben Tage brachte McKan von North Carolina im Hause einen biesem Bunsche bes Prasidenten entsprechenben Gesehentwurf ein. Wilmot von Lennsplvanien

den Jahren 1846 bis 1852 ihre Gedanken auf den Besten gerichtet hätten, mährend viele der älteren es nicht für zu spät erachteten, ihre Bermögensumstände in diesem neuen Eldorado zu verbessern. Von allen alten Riiftenstaaten und jelbst von den an die Wildniß grenzenden Staaten aus eritredte fich ein stets madgender Strom von Beltwagen, Pferden und Vieh, Männern, grauen und Rindern über die westlichen Brairien. Nur ein verhältnißmäßig fleiner Theil dieser Auswanderer drang bis nach Californien hinein, oder erreichte auch nur das Feljengebirge. Die weiten Cbenen, welche die Pforten zu jenen fernen Goldgruben bildeten, hatten noch andere Schrecken als das Skalpirmesser und das Ariegsgehenl. Die Trümmer von Zügen, die bleichenden Anochen am einfamen Prairie-Pfade, die Erzählungen von Tod durch Hunger, Durst und Erschöpfung, genügten um auch den Abgehärtetsten von der langen und gefährlichen Reise abzuschrecken. sich deshalb der erste Ansall des Goldsiebers ausgetobt hatte, erhielten die mehr in der Rähe befindlichen reichen Gelder eine grö-Bere Angiehungsfraft, und die neuen Staaten und Territorien im Mississpithal begannen den größeren Theil der Einwanderungssluth aufzunehmen.

Die erste und höchst natürliche Wirkung dieser vermehrten Einwanderung war die gesteigerte Radsfrage nach öffentlichen Ländereien. 2) Millionen von Acres waren von der Regierung vermeisen und auf den Markt geworfen worden. Aber in den meijten der älteren Staaten waren dieje fäuflidien Ländereien längst in die Hände von Spekulanten übergegangen, und was noch verblieb, war von geringerer Güte, als die noch unvermessenen und von der Regierung festgehaltenen Ländereien. Die Versuchung für den Einwanderer, dem Regierungs. Landmesser zuvorzukommen und Squatter-Recht von noch unbesetzt geblicbenem Lande Besitz zu ergreisen, wo immer es sich fand, war deshalb sehr kark. Dort baute er seine Blockhütte oder grub sich in die Erde ein, und machte ein Dach von Rajen darüber und wartete dann auf das Erscheinen der Civilisation, um ihn entweder wieder hinauszuwerfen, oder feinen Anjpruch zu bestätigen.

Dem über Geld und Freunde gebieten-

beantragte als Klaufel zu McKan's Vorlage, baß in allen von Merico zu erwerbenben Gebieten bie Sflaverei für immer verboten sein solle. Das war das berühmte "Wilmot Proviso", das solchen Sturm in ben Berathungen am Schlusse des merikanischen Krieges erregte, und keinen geringen Antheil an der Reihe von Bewegungen hatte, die die zu dem Bersuch zur Auslösung der Union führten.

<sup>2)</sup> Diefer Ausgleich ichloß ein:

Erft en 8: Eine Entichabigungegablung an Teras für bas Aufgeben feiner Anfpruche an Lanbereien in Rem Merico.

<sup>3</sup> meitens: Die Organisation von New Merico als Territorium; hinausschiebung ber Entscheisbung über bie Stlavereifrage bis zur Zeit, wo bas Territorium Zulassung als Staat in bie Union verlauge, und Entscheidung burch bessen Beisaisung.

Drittens: Die Zulaffung Californiens in Die Union als freier Staat mit einer von beffen Bolf bereits angenommenen Beriaffung.

Biertens: Das Stlavenflüchtlings: (Nefet, welches ben Schlufiftein bes Gewölbes bilbete und ben Bergleich als einen Sieg fur ben Suben fennzeichnet.

Fünftens: Die Abicaffung bes Sflavenhandels im Diftrift Columbia.

Diese verschiedenen Magregeln waren alle in Glay's weltbefannter "Omnibus-Vill" eingeschlossen gewesen. Aber als die Omnibus Vorlage vom Sause zurücklam, war davon kaum genug übrig, um ihre Freunde zu berechtigen, ein seierliches Leichenbegängniß zu veranstalten. Aber der wesentliche Anhalt der Vorlage war nicht aufgegeben worden und mit Hülse eines neuen Arrangements ließ man benselben beibe Häuser bes Congresses passüren. (S. Bon Holft "Const. Hist. U. S." Pand, 1846—50; S. 286, 486, 522, 543—561.

<sup>9)</sup> Bei Beginn ber ersten Session bes 31sten Congresses wurden fünstundlechzig Borlagen eingereicht, bie fämmtlich bezwecken, die öffentlichen Ländereien ohne Weiteres an Canale, Körperschaften, Irrenanstale ten, Schulen u. dergl. zu vertheilen. Rede von Andrew Johnson, 23. Jan. 1851. Congr. Globe, 31ster Congres, 2. Sess., S. 312.

den Spekulanten stand ein viel einfacherer und weniger dornenvoller Weg zum Reichthum offen. In der Maske eines gnadenspendenden Bertreters irgend einer Gifenbahn- oder sonstigen Verkehrs-Verbesserungs-Gesellschaft machte er die Vorhallen des Congresses unsicher und verstand es, ohne Schamerröthen feine Landraub-Plane zu fördern. Das "Eine Hand wäscht die andere", oder "Hilfst Du mir, helf ich Dir", ("log-rolling" nennt's der Amerikaner) war gang und gebe. Die Corruption drohte den Congreß zu überfluthen,1) und dem Fortschreiten verdienstlicherer Gesetzgebung hinderlich in den Weg zu treten.

Wahrlich, es würde merkwürdig sein, wenn sich inmitten dieser laut sich kundgebenden Raubgier keine Stimme für den Einwanderer in der einsamen Hitte in der Bildniß erhoben hätte. War er auch zu arm, um das Geld für die wenigen armseligen Acres zu zahlen, die er mit kaum anderer Hülfe als der seiner starken Arme der Wildniß abgerungen hatte, die War sein Besitzecht im besten Falle ungewiß, und hing auch, ein Damoklesschwert, die Möglichkeit beständig über ihm, daß der Congreß sein Land ihm unter den Füßen weg

verschenken werde, () so hatte er doch Rechte, und als ein Glied des souveränen Volkes hielt er sich überzeugt, daß das Stück Land, das durch seine Arbeit bereichert worden, ihm zum wenigsten gerade so gut gehöre, wie dem Spekulanten des Ostens.

So war es nur natürlich, daß die neue Betonung, welche die jüngsten Ereignisse den Bedürfnissen der Grenze gegeben hatten, die Beimftätten-Idee in den Bordergrund drängte. Seit 1846 hatte fie begraben unter einem Buft anderer am Beac gebliebener Vorlagen ein jowächliches und recht mageres Dasein geführt, und nur zuweilen einen Athemstoß gethan in Gestalt eines ipät kommenden Beschlusses oder eines verdrießlichen Zusates zu einer volksthümlicheren Vorlage. Aber das Kind unter dem Haufen von Schutt auf dem Tische des Sefretär ist da, und so schwach es auch ist, es ist nicht todtgeboren. Ueberdies, Lungen, die in so diinner Luft so lange athmen können, zeugen von mächtiger Lebenskraft. Im Westen hat sich die riesige Einwanderung die Volksgunft erworben, und was immer darauf gerichtet ist, dem Einwanderer Vorschub zu leisten, ist sicher, herzlichen Beifall zu finden. In allen Staaten, die

In ben ersten brei Monaten ber ersten Selsion bes 32sten Congresses, also bis zum 1. März 1852, verwies allein ber Senat an seinen Ausschuß für össentliche Ländereien Borlagen, welche für den Bau von Eisenbahnen und andere Dinge össentliche Ländereien im Betrage von 27,747,111 Acres wegzugeben vorschlugen. (Congr. Globe, 1. Session, 32ster Congr. Anhang S. 428.) Auch ist bezeichnend, daß zwiichen dem 30. Juni 1851 und 30. Juni 1853 daß össentliche Hansgut um 254,701,881 Acres vermindert wurde. (Bergl. die vom General-Land-Commissär in seinen Berichten über die Jahre 1851 und 1853 aufgestellten Tabellen, Congr. G obe, 32ster Congr., 1. Seis., Anhang S. 379, und 33ster Congr., 1. Seis., Anh. S. 919.) Hatte auch diese Berminderung ihren Grund in allerhand Ursachen, wirklichen Bertäusen sowohl wie Schenkungen, so werden dadurch doch die ungehenren Ansprüche, die während dieser Jahre auf das össentliche Hausgut erhoben wurden, in greller Weise beleuchtet.

<sup>4)</sup> Die ehrlichen Manner faben's mit großer Beftürzung und frugen, wo benn die Grenze für diefe Forberungen an das National Bermögen fein werde? Jenfins von New York erflärte in einer Rebe am 14. April 1852, daß alle diefe Anschläge auf Beräußerung der öffentlichen Ländereien einen höcht verberblischen Ginfing ansübten, und die hallen des Congresses in eine Markiballe verwandeln würden, in der Stimme gegen Stimme eingeschachert werde. Gongr. Globe, 32. Congr., 1. Sess., Anh. S. 428.

<sup>5)</sup> Johnson beabsichtigte mit seiner ursprünglichen heimfatten Borlage viel mehr, als nur bem Einwanderer Erleichterung zu verichaffen. Er wollte allen Armen, einerlei wo und woher, Segen bringen, indem er das weitliche hauszut leicht zugänglich machte. Und zu seiner Menschenfreundlichkeit gesellte sich eine weise und weitsich ige Baterlandsliede. Er wollte dem Lande vermittelst dieser neuen Farmen einen Stand freier und fräftiger Kleinbauern verschaffen. "Der Arme, der Lande und heis mathlose ist es, der Sie hier dittet, ihm 160 Acres Land zu geben, auf daß er darauf leben und es bebanen und so ein unabhängiger Mann und ein tüchtiger Bürger werden möge." (Rede vom 23. Jan. 1851. Congr. Globe, 31ster Congr., 2. Session, S. 312.)

Land enthielten, das noch von der Regierung in Besitz gehalten wurde, 7) und dazu dienen konnte, der Einwanderung förderlich zu sein, d. h. von Ohio bis Californien, und selbst im armen, vernachlässigten, weit abseits gebliebenen Florida, begann das Volf von seinen Vertretern im Congreß B) zu fordern, daß sie der Beimstätten-Vorlage diejenige Aufmerkjamkeit schenken sollten, die einer so gerechten und überdies für das Bolk der neuen Staaten jo wichtigen Maßnahme gebühre. Man sollte glauben, daß die Annahme der Heimstätten-Borlage die natürlichste Antwort des Congresses auf die Forderungen der Grenze gewesen wäre. Bei einem verfügbaren Vorrath von 1400 Millionen Acres ") fonnte ein Geizen mit dem Sausgut der Nation feinen Zweck haben. Machte man einen großen Theil diejer Domänen dem Bolke leicht erlangbar, jo müßte der schnelle Anfbau des Westens sehr gefördert werden und die Regierung eine starke Stüte erhalten. Das unruhige und bösartige Proletariat des Oftens würde auf diesen westlichen Farmen in nützliche und zufriedene Bürger verwandelt werden — die Regierung im Frieden ftüten, im Ariege vertheidigen. Die riefige

Wildniß, die jetzt nicht nur brachliegend und werthlos, sondern eine Quelle beständiger Sorge und einer immer drückender werdende Last war, würde, habe sich erst einmal die Hand der Arbeit darüber erstreckt, sich zu einer Quelle des Wohlstandes für die ganze Nation gestalten. 10)

Der Verlauf der Debatte ließ indessen jehr bald erkennen, daß wenn auch die Beimstätten = Vorlage seit 1846 viele Freunde gewonnen hatte, ihr Weg bis zum Rational-Gesetbuch keineswegs unbehindert sein sollte. Erstlich fand sie gewaltige Gegner in den großen Eisenbahn-Unternehmungen, 11) die mit stets wachsender Unverfrorenheit dem Congreß seit Jahren auf dem Salse gelegen hatten. Richt weil die vorgeschlagene Verschenkung von Heimstätten das Hausgut des Landes erschöpfen und für die Eisenbahnen nichts übrig lassen würde. wohl aber weil jie den Eisenbahnen hinderlich sein würde, das ihnen geschenkte Land in Geld umzuseten. In dieser Sinsicht konnten die Eisenbahnen mit einigem Rechte behaupten, nicht allein zu stehen. Alle Anderen, die Landgeschenke erhalten hatten, die Tausende von Veteranen, die Landanweisungen der Regierung besaßen

Diese Befürwortung mar jedoch viel zu allgemein menschenfreundlich, und die in Aussicht gestellte wohlthätige Wirkung auf das Land lag zu fern, als daß Politiker gewöhnlichen Schlages sich davon hätten rühren lassen sollen. Sie war zu unbestimmt, um das Bolt des Bestens zu Schritten anzuseuern. Erft als die Zuwanderer thatsächlich ein Wedränge an der Grenze verursachten, und der Kampf um die besseren Lagen eine ganz besondere und thatsächliche Nothlage geschaffen hatte, schenkten die Staatsmänner des Westens dem Heimstätten Gesehe ernftlich ihre Ausmerssamleit.

e) Der Congrest hatte ichon früher bas fogenannte Borfaufsgeset erlassen, welches bezweder. Diejenigen, welche Land belegt hatten, gegen eine Störung sicher zu stellen, dis sie im Stande waren, den Regierungspreis zu zahlen, und den Besitetles für das Land zu erlangen. Aber auch in diesem Kalle scheint unter den älteren Ansiedlern mehr oder weniger Unzustriedenheit und ein Gefühl der Unsicherheit geherrscht zu haben. Die großen Schenfungen an Gisenbahnen wurden zu einer Quelle beständiger Chicanen und des Mistrauens und eine beständige Bedrohung des Seelenfriedens des Ansiedles. Das Borfaufsgeset ging von gesunden Grundsten aus, in der Anwendung aber leider nicht weit genug. Es war thatsächlich nur eine halbe Maßregel. Bergl. mit Rede von hall von Missouri im hause, 22. April 1852; Congr. Globe, 32ster Congr., 1. Sess., Anh. S. 436.

<sup>9)</sup> Die Minoifer Legislatur hatte fich ichon vor Johnson's Rebe vom 23. Juni 1851 für das heimnätten-Gest ausgesprochen. Tenn er spricht von dem Beschluß der Illinoifer Legislatur als dem ersten Kanonenichuß. (Congr. Globe, 31fter Congr., 2. Sess.) Um 29. April 1852 wurde der Beschluß der Geschgebung von Jowa im Congreß eingereicht. (Jbb. 32fter Congr., 1. Sess., Anh. S. 499) Die Legislaturen von Chio und Wisconsin erklärten sich gleichsalls im Jahre 1852 für die Vorlage, und die betreisenden Tenkichristen wurden im Ansang der 2. Session des 32sten Congresses eingereicht. (Ibb., 2.
Scss., S. 43.) Indiana kom erst später. Die Hinneigung von Männern wie English und Riblack zum

würden die Erfahrung machen, daß von dem Augenblick der Annahme des Seimstättengesetes an diese Amweisungen verhältnißmäßig werthlos sein würden. Belder Anfiedler murde Gifenbahn- oder Soldatenland kaufen, wenn er Regierungsland umionit haben founte? Das Eisenbahnland und das Soldatenland aber müffe auf den Markt geworfen werden, und werde Niemandem Ruten bringen, als nur den Spekulanten und den Hypothefenmachern. Und so werde das Seimstättengeset, wie behauptet wurde, thatsächlich den ganzen Zwed aller früheren und fünftigen Landichenkungen vereiteln. 12)

Die Gegnerschaft der Eisenbahn-Unternehmer war indessen eine verhältnismäßig geringfügige Sache im Vergleich mit der sehr viel ernstlicheren, welche der Eisersucht der älteren Staaten entstammte. Von Maine dis Georgia erhoben sich die Congreßmitglieder mit wenigen Lusnahmen ingeschlossener Phalanx gegen die Vorlage. Die Parteizugehörigkeit kam nicht mehr in

Betracht. Der Gegeniaß zwiichen Norden und Güden, der erft furg vorher in den Debatten des 31. Congresses jo helle Klammen hatte auflodern machen, war vergessen. Nördliche "Bhigs" und südliche "Demofraten" schlossen sich zu gemeinsamem Protest gegen das, wie sie es nannten "wilde Agrarierthum des Westens" zusammen. Ihrer Behauptung zufolge würde durch diese Magregel der Bestand aller bestehenden Efnrichtungen, der ganzen vorhandenen wirthichaftlichen Lage bedroht werden. Die alten Staaten würden ihrer Arbeiter ver-Inftig geben, die Grundbesitzer Neu-Englands keine Bächter mehr finden können, die Karmen der alten Staaten würden mit den fruchtbaren (Befilden der neuen in hofinungslose Concurrenz gerathen. In einer Rede im Sause am 20sten April läßt Alliion von Penniplvania die Farmer und Handwerker seines Staates olso zum Congreß der Ver. Staaten sprechen: "Durch Eure Politik versett Ihr unsern Arbeitern einen tödtlichen Schlag: löjcht Ihr das Tener un-

Süben war zu stark, als daß est leicht gewesen wäre, den Einstuß des Staates für eine Maßregel zu gewins nen, die von den herrschend Staaten des Südens so ditter bekämpft wurde. Dennoch stimmten am 12. März 1860 beide Senatoren dafür. English gab dazu die persönliche Erklärung ab, er habe nur deshalb dafür gestimmt, weil die Wesengebung von Indiana sich dafür erklärt habe. Ibd. 36. Congr., 1. Session, Th. III, S. 1115.

\*) Die Acreszahl in ber am 30. Juni 1851 unvergebenen Domane wird vom Commiffar bes Generraleganbe Amtes wie folgt angegeben :

| Staaten :     | Dhio        | 302,195.62     |
|---------------|-------------|----------------|
|               | Indiana     | 1,049,680.91   |
|               | Minois      | 8,219,628.72   |
|               | Missouri    | 26,685,589.32  |
|               | Alabama     | 15,486,849.23  |
|               | Missispi    | 8,849,165.11   |
|               | Louisiana   | 13,579,384.47  |
|               | Michigan    | 20,011,143.77  |
|               | Arfansas    | 22,303,746.72  |
|               | Kloriba     | 32,863,518.66  |
|               | 30wa        | 25,661,550,27  |
|               | Bisconfin   | 24,506,294.83  |
|               | Californien | 120,447,840.00 |
| Territorien : | Minnesota   | 50,975,931.15  |
|               | Dregon      | 206,349,333.00 |
|               | New Mer co  | 127,383,040.00 |
| •             | Utah        | 113,589,013.00 |
|               | North Best  | 370,040,960,00 |
|               | Nebrasta    | 87,488 000.00  |
|               | Indian      | 119,789,440.00 |
|               | <u> </u>    |                |

Bujanumen: 1,400,632,305,48

Digitized by GOOGLE

jerer Hochofen aus, gebietet Ihr Einhalt unjern Eisenhämmern; entreißt 3hr Taujende unserer Fabrikanten und Arbeiter ihrer Beichäftigung: macht Ihr Rapitalien von Millionen nute und werthlos, die auf Brund Eurer dazu ermuthigenden Gesetze von unjerm Bolfe in Eisenfabriken angelegt murden. Ihr legt den Gewerbfleiß labm! Ihr entwerthet das Grundeigenthung! Ihr macht ein Angebot auf unfere Bevölferung, indem Ihr unsere leistungsfähigen Arbeiter unter dem verführerijden Versprechen von Land für umsonst und von Eisenbahnen ohne Stenern veranlaffen wollt, ihre alte Beimath zu verlassen, und so unsere Einwohnerzahl vermindert und die Lasten der in den alten Staaten Verbleibenden vermehrt." 13)

Den herrschenden Einfluß im 32sten Congreß übte jedoch der Politiker des Südens aus, und kein Argument, das nur auf den Wettstreit zwischen New England und Obio begründet, oder von der etwaigen Eifersucht New Yorks auf Illinois eingegeben war, konnte ihm besonders nahe gehen. Was lag ihm daran, ob das Tener in den Hochösen Pensylvaniens erlosch oder nicht; ob der Warktwerth der Farmen Maines und New Hampshires auf oder nieder

ging? Bon ungleich größerer Wichtigkeit für die Aussichten der Heimstätten-Borlage war, daß er in ihr eine Bedrohung und Verletzung der Anrechte der alten Staaten auf das Hausgut der Nation erblickte. Angenommen die Städte des Oftens würden dadurch ihr störendes Treibholz los -dies Element bildete nur einen geringen Theil der landlosen Armee des Ostens. Da gabe es in den Städten und Landgebieten der öftlichen Staaten eine viel zahlreichere Klaise höchst braver Leute — Mechaniker, Schuhmacher, Zimmerleute, Sandwerker und Tagelöhner im Allgemeinen, welche durch die Koften des Umzugs von den Wohlthaten des Heimstättengesetzes ebenso völlig ausgeschlossen werden würden, als hätte das Gesetz es förmlich gethan. sei der reine Hohn, diesen Leuten 1500 Meilen weit weg eine Farm anzubieten, zu der man nicht nur hingelangen, sondern die mit Gebänden, Geräthen und Vieh ausgestattet werden und dann jahrelang bearbeitet werden müsse, ehe sich auf einen hinreichenden Ertrag rechnen lasse. Und selbst wenn der arme Handwerksmann es möglich machen könnte, sich und seine Familie iiber den halben Erdtheil hinweg zu bringen und sich in den Besitz des verheißenen

<sup>10)</sup> Congr. Globe, 32. Congr., 1. Seffion, Anh. S. 437.

<sup>11) &</sup>quot;Die einzige Opposition gegen die Borlage von wirklicher Bebeutung, und von der sie in irgend welcher Gefahr steht, kommt, so weit ich zu entdeden vermag, von jenen Herren, welche von diesem Congres öffentliche Ländereien als Beihülse zum Ban von Gisenbahnen geschenkt zu erhalten hoffen." Gleveland von Conn. im Hause, 1. April 1852. (Congr. Globe, 32. Congr., 1. Sess., Anhang, S. 574.— Siehe auch die von Chandler von Penn. in seiner Antwort auf Clarke's Borschieben der Verfassung gemachte Andeutung. 6. Mai 1852. Ib. Th. II. S. 1282.) Aus leicht ersichtlichen Gründen würden die Männer, die nicht über dem Verdachte erhaben standen, den großen Eisendahn: Anschlägen ein sehr williges Ohr zu leihen, nicht gewagt haben, ihre Gegnerschaft allein hiermit zu begründen.

<sup>12)</sup> Congr. Globe, 32. Congr., 1. Geff., Anhang S. 737.

<sup>18) 36</sup>b. S. 434.

<sup>14)</sup> Der Beriaffer Dieles ift für die gegenseitigen Bibersprüche ber hier zusammengestellten verschiedes nen Argumente nicht verantwortlich. Sie legen, wenn nicht die Unaufrichtigkeit ber (Megner bes heimftattengesehes, so boch die Unhaltbarkeit ihrer Stellung bloft.

<sup>15)</sup> Um biefem Einwand Nachbrud zu geben, stellte Elingman von Nord Garolina den Zusat am 6. Mai: "Wenn wir die öffentlichen Läudereien sortgeben sollen, so verlange ich, daß es nach Recht und Billigkeit geschehe... Ich betrachte die Leute, welche nichts besitzen, nicht für die verdiensvollste Klasse unseres Gemeinwesens. Unter den Lürgern meines Bezirks giedt es viele ehrliche und fleißige Männer, denen es nicht angebracht erscheinen wird, ihr Heim zu verlassen... und nach dem Westen auszuwandern. Und boch zahlen diese Leuten und tragen zum Unterhalt der Regierung bei, und siehen bereit für die Regierung zu kännsten... Was ich wünsche ist, daß jeder Bürger der Ber. Staaten, der das Haupt einer Familie ist, und jede Wittwe, ..... eine Anweisung auf 160 Acres Land erhalte. Ist die Person arm

Canaans zu jeken, so folge noch lange nicht, daß es rathsam für ihn sei, seine Lebensgewohnheit zu ändern, sein Handwerk ober sonstige gegenwärtige Beschäftigung an den Nagel zu hängen, um einen Erwerb zu ergreifen, von dem er nichts verstand und in dem ein Erfolg mindestens fernliegend und unsicher sei. Und doch gehörten die öffentlichen Ländereien den Handwerksleuten der alten Staaten gerade jo gut, wie den Farmern des Bestens. Ihre Bater hatten sie mit ihrem Blut erobert, ihr Geld hätte Das Beimstättengeset sei fie gekauft! also thatsächlich ein Vorschlag, die öffentliche Domäne den Bewohnern des Westens zu geben, denn nur sie würden im Stande fein, davon Besitz zu ergreifen und sich das Geschenk der Regierung zu Nute zu machen. 14) 15) Was für ein Recht hätte der Congreß, neun Zehntel der Bevölkerung ihres Erbes zu berauben, und es dem anderen Behntel zu geben; oder schlimmer noch, welches Recht hätte der Congreß, den Kindern das Erbe zu nehmen und es auf den Fremdling zu übertragen, der von amerikanischen Einrichtungen nichts verstünde und noch weniger darum gebe.

Im Lichte dieser Beweisführung wäre das Heimstättengeset im Gerunde betrachtet nur eine andere Gestaltung des vom

Congreß längst abgewiesenen Vorschlags gewesen, die öffentlichen Ländereien ohne Weiteres den westlichen Staaten zu geben. Ob man das Land in Stücken von 160 Acres oder alles zusammen auf einmal fortgebe und die verichiedenen Besetgebungen sich darin theilen lasse, würde nur geringen Unterschied machen; das Resultat würde dasjelbe jein. Die alten Staaten würden ihr Recht, an diesem Erbe theilzunehmen verlieren, und sie wären im 3. 1852 ebenso wenig gewillt, auf dieses Recht zu verzichten, wie sie es im J. 1832 gewesen wären. Che sie sich zu einem jo ungerechten und feigen Verzicht auf ihre Unsprüche verftänden, würden sie bis an die Anie in Blut waten. 18)

Die Staatsmänner des Südens führten die verschiedenen Abtretungs-Afte in's Teld, durch welche die Staaten, die ursprünglich Ansprüche auf die Gebiete öftlich vom Wississpiepi gehabt hatten, dieselben an den Congreß für einen bestimmten Zweck übertragen hätten. '7) Aus dem Wortlaut dieser Abtretungs-Urkunden suchten sie den Rachweis zu führen, daß die Ländereien dem Congreß niemals vorbehaltlos, sondern als Vertrauenspfand übertragen waren, das zu verwenden sei, um jedem Staate zu helsen, seinen Antheil

und hat fein Eigenthum, das fie zu hause halt, mag fie bingehen, und vom Lande Besit ergreifen... Die aber. die etwas haben, was sie an die heimath sessigen es verkaufen für was immer es bringen mag; und wollen sie's nicht verkaufen, so mögen sie's behalten, bis ihre Rinder erwachsen sind, — und bann mag eins von biesen davon Besit ergreifen." Congr. Globe, 32. Congr., 1. Sess., 5. 1281.

Mit anbern Borten, Glingman ichlug vor, bas öffentliche Bermögen an Land unter bie Bewohner ber Ber. Staaten ju vertheilen - eine Magregel, Die er ebenfo wenig ju unterftuben bereit mar, wie bie homeficab. Bill. Er gestand später zu, baß er nicht für bie Borlage gestimmt haben würde, wäre sein Zusab angenommen worben. Gein Mangel an Aufrichtigfeit mar flar, und ber Borichlag felbft fo offenbar abiurd bağ man fich munbern muß, bağ ber Congres überhaupt Notiz bavon nahm. Aber bie Keinbe ber Borlage betrachteten ben Bufan augenscheinlich als eine werthvolle Angriffsmaffe. In jedem folgenden Congren macht er mit berfelben Regelmäßigfeit fein Ericheinen, wie bie Somefteab-Borlage. Im Jahre 1858 gelangte Clingman in ben Genat, hat aber augenicheinlich feinen Lieblingszufag mitgenommen. In Befürwortung beflelben fagte er am 19. Märg: "Die Birfung biefes Amenbements wird fein, alle Burger ber Ber. Staaten auf gleichen Jufi zu ftellen . . . . Die Burger ber alten Staaten, Die es nicht fur angebracht halten, hinauszugehen fonnen entweber Gelb für bie Anweifung befommen, ober biefe behalten . . . . Ein Amendement, wie das meinige, beläßt alle alten Staaten auf bemfelben Fuße; es hängt keine ungerechte Lodipeife fur unfere Bevolferung heraus, fich einer besonderen Beschäftigung gugumenben, fur bie fie keine Neigung verspüren mag, und stellt die, welche in den alten Staaten zu bleiben und bort ihren (Beschäf: ten nachzugeben vorziehen, auf gleiche Brundlage." Dieje Beuchelei bes generofen Elingman mar bas Reunzeichen einer gewissen Klasse von Politikern, die in Bor-Ariegszeiten im Rathe der Nation nur allzu gablreich moren.

"an den allgemeinen Unkosten" zu tragen. Auch nur eine Ruthe davon anders als zu dem in der Abtretungs-Urfunde ausdrücklich angegebenen Zwecke zu verwenden, sei ein Vertrauensbruch. Die Verfassung hätte dem Congreß zweifellos das Recht ertheilt, über das (Vebiet und das sonstige öffentliche Eigenthum der Ver. Stoaten zu verfügen, aber fie habe and ausdrüdlich erflärt, daß nichts in dieser Verfassung zum Rachtheil der Anspriiche der Ver. Staaten oder der eines einzelnen Staates ausgelegt werden dürfe. 18) Was für ein Recht habe also der Congreß, die Ansprüche der älteren Staaten auf diese Ländereien zu verleten? Was für ein Recht habe der Congreß, ein Geset zu erlassen, das im besten Kalle ein seitens der Regierung dem Bolke hingeworfener frecher Röder sei, die alten Staaten zu verlaffen und fich in den neuen anzufiedeln. 19)

Bergebens beriefen sich die Freunde der Vorlage auf Schritte der ersten Congresse zum Beweise, daß die Männer, die diese Urkunden aufsetzten, denselben keine derartig beschränkende Auslegung gegeben hätten. Vergebens machten sie geltend, daß selbst wenn eine solche Auslegung gerechtsertigt wäre, die Heimstätten-Vorlage sowohl mit dem Buchstaben wie dem Geiste derselben übereinstimme. Die Entwickelung der neuen Staaten sei zugleich die Entselben iber neuen

wickelung der alten. Jede Maßregel, welche die schnelle Besiedelung des Bestens fördere, trage ebenso in die Augen sallend zur Blüthe aller anderen Staaten bei. Jede neue Farm, die sich im Besten aufthuz, sei ein neues wichtiges Absatzebiet für die Fabrifen des Litens und die Produkte des Südens. — Mochte das Argument auch nicht ohne erheblichen Einfluß auf den östlichen Kapitalisten bleiben, so konnte es nur geringen Eindruck auf Männer machen, die sich den Forderungen des modernen Fortschritts so unzugänglich erwiesen. wie die Südländer im J. 1852. 20)

Es wurde des Weiteren vorgebracht, daß der Wortlaut dieser verschiedenen Abtretungen von geringer Bedeutung jei. 3m günstigsten Talle wären die Grenzen der Ansprüche der verschiedenen Staaten unbestimmt und ständen mit einander in Conflift. Gie vor irgend einem Gericht feitzustellen, würde unmöglich sein. selbst alles das zugegeben, was die Teinde der Beimstätten-Vorlage auf dieje Abtretungs-Urkunden hin beanspruchen könnter, sie bezögen sich nur auf einen kleinen Theil des Micjengebietes, das von der vorgeschlagenen Seimstättenschenfung berührt merden würde. In feiner Beije konnten fie die Verfügung über das Gebiet jenseit? des Mississippi beeinflussen, für welches das

<sup>16)</sup> Derartige schreckliche Entweber: Ober an die Wand zu malen, war in den Buncomb: Tagen der Republik eine beliedte Methode der Beweissinkrung. "Ich halte die Borlage thatsächlich für einen Korsichlag, das Land an die Staaten abzutreten, in denen es liegt — ein Borichlag, zu dem ein hervorragender Senator des Westens (Glan), als er ihn im Juhre 1832 geprült hatte, bemerkte: "Rönnen Sie sich vonkelzlen, daß die Staaten Kentucky, Ohio und Tennessee ruhig auf ihr Anrecht an alles össentliche Land west ich von ihnen verzichten würden? Rein, niemals! Lieber würden sie die an die Knie in Blut waten, ehe sie sich zu einer io ungerechten und seigen Verzichteistung entschlössen." Bowie von Maryland im Hause am 28. April 1852. Congr. Globe, 32. Congr., 1. Seision, Anh. S. 480.

<sup>17)</sup> Dies Argument wurde im Beiten Congreß zuerft von Kuller von Maine vorgebracht; seinem Ursprung und Weift nach war es jedoch ein ausgesprochen südliches. Es wurde nut Erfolg von Alerander H. Stephens gegen die Köderations-Borlage von 1846 verwendet. (Congr. Globe, Band XIII., S. 1104.) Es entsprach den Staateurechts-Unschauungen des Südens und dem Verjassungs Argument, und war der beliebtefte Ginwond von Seiten der Staatsmänner des Südens gegen die Keimitätten-Borlage.

Am 30. Marg 1852 ließ fich Guller also auß : "Ich fomme jest zum Saupt Gegenstand meines Argument's, und erklare, bag es in Bezug auf u fiere öffe teliche Landereien nur biefe brei Stellungen giebt :

a) Dag über die öffentlichen Landereien zum Gebrauch und gemeinsamen Angen aller Bewohner ber Ber. Staaten als Ganges verfügt werben foll;

b) Daß ein jeder Staat im Berhältniß zu dem Intheil, ben er zu den allgemeinen Untoften beisträgt, an dem gemeinsamen Ruben theilnebmen foll;

c) Daß über fie zu feinem andern 3med, einerlei welchem, verfügt merben foll.

Heimstättengesetz von viel größerer Wichtigfeit sei, als für die älteren Landstaaten. Sie könnten keine Wirkung ausüben auf die Berfügung über die 32 Willionen Acres im Staate Florida, gar nicht zu reben von den Ländereien im südlichen Wississippi und Alabama, die südlich von der alten West-Florida-Grenze lagen. 21)

Scharfblickenden Männern konnte es auf der Suche nach Argumenten, mit denen fie ihren Widerstand gegen eine ihnen verhaßte Sache begründen könnten, jedoch nickt schwer werden, auch eins zu finden, das umfassend genug war, die ganze öffentlime Domäne einzuschließen. Es ließe sich ja zugeben, daß das Vergeben von Farmen, "ohne Geld und ohne Preis" einem thatjächlichen Nothstand an der Grenze abheljen, und daß es ein Werk des Erbarmens sein würde, die Armen der Städte des Ditens auf den westlichen Farmen anzusiedeln. Aber welch' ein Recht hätte der Congreß, das Geld des Volkes in jolder Weise und für solchen Zweck zu verwenden. Wenn eine Farm, warum nicht auch einen Pflug, ein Pferd oder einen Regerstlaven 22) und obendrein \$500, um die Umzugskoften zu beitreiten? Hätte der Congreß das Recht, des Volkes Land zu verschenken, warum nicht auch des Volkes Geld? Aber die Verfassung hätte die Machtvollkommenheiten des Congresses sichr genau festgestellt, und in keinem der betr. Artikel hätte sie dem Congres das Recht übertragen, das Geld des Volkes zu Wohlthätigkeitszwecken zu verwenden oder die Regierung zu einer Armen-Unterstützungsanstalt zu machen.

Die Freunde der Vorlage beriefen sich ihrerseits auf die zahlreichen Schenkungen, die der Congreß bereits an Eisenbahnen gemacht hatte, an die Ansiedlern in Oregon und anderen Theilen des Westens gewordenen Zinvendungen, in welchen die jetigen Befänipfer des Beimstätten-Gesetzes feine Ueberschreitung der Machtvollkommenheiten des Congresses gesehen hätten — Es war gesagt worden, der Congreß sei zu diesen Schenkungen völlig berechtigt gewejen, weil die Ausbreitung der Eisenbahnen gleichbedeutend mit der Ausdehnung der Mittel zur Erleichterung militärischer Operationen sei. Es wurde nun für das Beimstättengeset in Anspruch genommen, daß die Schaffung eines Netzes von blühenden Karmen über das ganze Land, die

Bur Unterstützung biefes Standpunktes berief sich Fuller auf ben Beichluß bes alten Congresses vom 10. Oct. 1780 als ber Burgichaft, die ber Congres ben Landstaaten gegeben habe, um fie zu veranlassen, ihre Ländereien an die Union zu übertragen, damit biese barüber zum gemeinsamen Nupen ber Ber. Staaten verfüge. Auf biese Burgschaft bin ftellte

a) ber Staat Rem Port burch seine Abgeordneten im alten Congress eine Urfunde aus, worin er seinen Anspruch auf alles Gebiet 20 Meilen westlich von der westlichften Biegung oder Beugung des Riagara-Flusses an die Ber. Staaten abtrat".... zum Gebrauch und Nupen solcher der Ber. Staaten, die Mitglieder der Bundes-Alliauz besagter Staaten werden, und zu keinem anderen Gebrauch und Zweck, einerlei welchem;" — gebraucht

b) Birginien in feiner Abtretungs-Urfunde die folgenden Borte:

<sup>&</sup>quot;Alles Land innerhalb bes an die Ber. Staaten abgetretenen (Bebiets, bas nicht für einen ber oben angegebenen Zwede zurückhalten und bewilligt, ober worüber nicht als Entschädigung für die Offiziere und Soldaten des amerikanschen Geeres verfügt ift, soll als ein (Bemein-Fonds für den Gebrauch und zum Augen Versenigen von den Ber. Staaten betrachtet werden, die Mitglieder dieser Conföderation oder Buns bese Allianz besagter Staaten geworden sind oder noch werden, Birginia eingeschlossen, in Uebereinitimmung mit den betressenden üblichen Antheilen, die sie an den allgemeinen Unsoften tragen, und est soll treu und ehrlich für diesen Zwed und für keinen andern (Bebrauch und Zwed, einerslei welchen, barüber verfügt werden; — nahm

o) am 13. November 1784 die Wesettgebung von Mastachussetts ein Geiet au, welches zur Abtretung allen Landes, auf das bieser Staat zwischen dem Hussen und dem Missisppi Anspruch eihob, für die in dem Congresteschluß vom to. Oftbr. 1783 angesührten Zwecke, an die Ber. Staaten ermächtigte; und die Urfunde enthält die Worte: "Darüber zu versügen zum gemeinsamen Riten der Ber. Staaten."; — trat

eine abgehärtete und loyale Levölkerung ernähren, in noch viel höherem Grade als eine Maßregel der nationalen Bertheidigung angesehen werden könne. Und gerade in dieser Masse, welche das Heinsteingeset aufzubauen bezwecke, würde die Union in Zeiten der Noth ihre fräftigste Stüte finden.

Aber solchen Beweisarunden trat man 1852 nicht mit Logif entgegen. Zu einer Beit, mo der Eingriff in die Berfassung und die drohende Zerftörung der Staatenrechte das Shibboleth einer großen und herrschenden Partei geworden war, und ein jeder solcher Schrei sicher mar, Widerhall in der Bruft schreckensbleicher Kapita-Tisten im Norden zu finden, war es genug, daß der Schrei erhoben murde. Der Sie den war noch mikaestimmt: er hatte die ihm durch das Wilmot-Provijo, in welchem er den Versuch argwöhnte, ihn seines rechtmäßigen Antheils an den Gebiets-Erwerbungen des merikanischen Arieges zu berauben. vermeintlich angethane Rränkung noch nicht verwunden. tische Nervensystem war noch erschüttert, die Würde des Südens ging noch mit gefränkter Miene einher. Die bom Nashviller Convent ausgestoßene Drohung hatt?

den furchtsamen Politiker des Nordens 23) ganz und gar ins Bockshorn gejagt, die bloße Erwähnung eines möglichen Eingriffs in die Nechte von Schwester-Staaten war sicher, seine tugendhafte Entrüstung hervorzurusen und die Inbrunst seiner Feindschaft gegen das gefährliche Agrarierthum des Bestens oder das Demagogenthum Hall's und Johnsons zu steigern.

Es war deshalb keine von vornherein abgemachte Sache, daß das Beimftättengesetz eine glückliche Fahrt durch den 32sten Congreß haben wirde. Im Saufe, wo die große Vertretung vom Westen thätig, einig und von ernstem Vorsat erfüllt mar. wurde die Vorlage nach hartem Kampje mit 107 gegen 56 Stimmen angenommen. 24) Am folgenden Tage, 13. Mai, gelanate sie an den Senat und wurde unter den üblichen Formalitäten an das Comite für öffentliche Ländereien überwiesen. In Senat war die Vertretung des Westens verhältnißmäßig viel kleiner als im Saufe: außerdem ist der Senat in Folge seiner Busammensetzung stets conservativer als das Haus und volksthümlichen Bewegungen weniger zugänglich. Und dazu ftand er gerade damals unter der Controlle jener Sorte von Staatskunft, die das Sklaven-

d) am 14. Septbr. 1786 Connecticut allen seinen Antheil an ben Ländereien 120 Meilen wefte lich von ber Westgrenze von Pennintvanien ab; und in bem Geseth heißt es: "Bur ben gemeinsamen Gesbrauch und Nupen besagter Staaten, Connecticut mit eingeschlossen."; — traten

e) am 9. Augunt 1787 bie Abgeordneten von Subs Carolina ben Ber. Staaten beffen Ansfprich an bas öffentliche Landgut ab, und diese lirfunde führt au: "Ta ber Congreß der Ber. Staaten, am 6. September, ben verschiebenen Staaten in ber Union, welche Ansprüche an westliches Gebiet haben, empfahl, eine liberale Abtretung eines Theils ihrer betreffenden Ausprüche an die Ber. Staaten zu machen, zum Gemeins Rupen ber Union; und ba ber Staat willens ift, jede Maßregel anzunehmen, welche bazu bienen fann, die Ghre und Bürde der Ber. Staaten zu fördern und bie Föderalsunion zu kräftigen etc."; — trat

f) am 25. Februar 1790 Norde Carolina burch seine speziell bazu bevollmächtigten Senatoren, sein unbesetzes Land, nach Annahme ber Beriassung und nachdem es selbst schon ein Landamt errichtet und über beträchtliche Stücke seiner Domäne versügt hatte, an die Ber. Staaten ab, mit der ausdrücklichen Bedingung, "daß alles Land, das kraft bieses Gesetzes an die Ber. Staaten abzustreten die Absichtist, und das nicht in oben angesührter Beise bewilligt ist, als ein Gemeinsonds angesehen werden soll, zum Gebrauch und Rutzen der Ber. Staaten, Nords Carolina eingeschlossen, gemäß ihres entsprechenden üblichen Antheils an den allgemeinen Rosten, und daß zu diesem Zweck, und zu keinem andern darüber getren versügt werden soll."—; trat

g) am 24. Upril 1802 Georgia sein öffentliches Land an die Ber. Staaten ab, und die britte Bedingung samet: "Daß alles Land, das durch diese Nebereinkunft an die Ber. Staaten abgetreten wird, nach Behändigung der oben ermähnten Zahlung

flüchtlings-Gesetz ausgebrütet hatte. Ter Senat war also nicht in der Stimmung, sich auf neue Fragen einzulassen. Unter diesem und jenem Vorwand gelang es dem Comite, die Vorlage bis zum 6. August in Händen zu behalten. 20)

Die Freunde des Heimstättengesetes waren mittlerweile nicht müßig geblieben und das Volk Ohio's begann aus verschiedenen Theilen des Staates Petitionen an de.1 Congreß zu richten. Die Freunde im Senat mühten sich gleichfalls eifrig, die Borlage vom Comite vor den Senat zu bringen. Am 6. August berichtete das Comite ungünstig,26) und obgleich zwei Mitglicder desselben einen Minderheitsbericht gu Gunsten einer Vorlage in geänderter Form einreichten, war es für Jeden, der mit der verzwickten und umftändlichen Gesettg. bungsmaschinerie nur im Geringsten vertraut war, offenbar, daß bei der jezigen Stimmung des Senats das Heimstättengefet auch nicht die geringste Aussicht habe. Am 20sten August machte Hale von New Hampshire den Versuch, die Vorlage zuc Abstimmung zu bringen. 27) Sale selbit gab zu, daß die Sache hoffnungslos sei, und daß sein einziger Zwed der sei, den

Senat zu einem Ausspruch zu bringen. Aber das war durchaus feine leichte Aufgabe. Denn eine Meinung offen und unumwunden zu sagen, hütete sich der Senat des 32sten Congresses gerade so sehr, wie das Orafel zu Telphi, und seine geriebenen Politiker dachten nicht daran, sich so nahe dem Vorabend einer Wahl in eine höchst ungemüthliche Alemme hineintreiben Die einzige Folge war, daß Sale sich die tugendhafte Entrüstung seiner Collegen zuzog, die ihm vorwarfen, er wolle nur für sich und die Freiboden-Partei politisches Rapital schlagen, und daß sie ihre eigene Tugendhaftigfeit in ein helles Licht stellten und ihren Borsat, allen unangenehmen Fragen aus dem Wege zu gehen, kundgaben, indem jie Sale's Antrag mit 18 gegen 36 Stimmen ablehnten.

In der zweiten Session hielt sich, trothem die Wahl nun glücklich vorüber war, die Tugendhaftigkeit des Senats auf gleicher Höhe. Mit der gleichen heiliger. Em rüstung wiesen die Politiker die Jumuthung zurück, sich über eine Frage auszusprechen, an welcher das Volk so sehre betheiligt war. Am 21sten Februar<sup>28</sup>) weigerte sich der Senat nach zweistündiger Des

von \$1,250,000 an ben Staat Georgia und ber burch bie vorhergehenben Rlaufeln anerkannten Schenkungen, ein Gemeinfonds zum Ruten und Gebrauch ber Ber. Staaten, Georgia eingeschlossen, sein und baß getreu zu biesem Zwedund keinem anbern barüber verfügt werben soll."

<sup>&</sup>quot;Das find die Urfunden, und das find die Bedingungen, auf Grund beren, als Fidei-Commiß zum Rupen aller ihrer Bürger, die Ber. Staaten so viel von ihrer öffentlichen Domäne inne haben. Die Ber. Staaten bengen diese Ländereien nicht bedingungslos. Ihr Besitztiel ift ein Bertrauenstitel, und die Absicht und die Zwede des Fidei-Commisses sind in den Urfunden in flarer und nicht mißzuverstehender Beise angegeben. Der Erlös aus dem Lande ist zu verwenden gemäß des verschiedenen und üblichen Anstheils, den ein jeder Staat an den allgemeinen Ausgaben trägt."

<sup>&</sup>quot;Jest aber bezwedt biese Borlage hier, bieses Land bem allgemeinen Fonds zu entziehen und es wegzugeben, nicht an das ganze Bolf, sondern an einige wenige ausgewählte und begunftigte Lente. Beißt das die Bedingungen ehrlich ausführen ? — Ich frage Sie, ob Sie ruhig dasigen und zusehen können, wie die Zwede und Absichen, zu benen diese Schenkungen gemacht wurden. so gröblich und offenbar verleut werden, ja mehr, ob Sie zum Werfzeug werden können, das geheiligte Uebereinkommen so schnöde zu breschen?" Congr. Globe, 32. Congr., 1. Sess., Anh. S. 387.

Am 10. Mai brachte Stephens dasselbe Argument vor. Woodward von Carolina erklärte, daß dieses öffentliche Land ursprünglich einem Theile der Staaten und nicht allen gehört hätte, aber daß es durch einen Krieg gewonnen sei, in welchem alle Staaten Blut und Weld geopfert hätten. "Aus Gerechtigkeitstrücksichten wurde deshalb aus diesem Gebiet ein Gemeinsonds für alle Staaten geschaffen, um eine gemeinstame Schuld zu bezahlen, und für das gemeinsame Juteresse Sorge zu tragen. Jeht aber wird verlangt, biese Politik in ihr Gegentheil zu kehren, jeht sollen wir dies Gebiet dem Cauzen nehmen und es einem Theile geben." Congr., Globe, 32. Congr., 1. Sess., Theil II. S. 1313 und 1314.

batte von Neuem, das Seimftätten-Geset in Berathung zu ziehen. Um 28sten Februar wurde ein neuer vergeblicher Bes juch gemacht, die Vorlage vor den Senat zu bringen; desgleichen am 2. März, eine Beimstätten-Maßregel dem bürgerlichen und diplomatischen Etat anzuhängen; aber auch diesmal wurden die Heimstättler mit 22 gegen 24 Stimmen geschlagen. war der lette Seufzer der Beimftätten-Vorlage im 32sten Congress. Undere Borlagen, meist rein lokaler Natur, wurden von ihren Freunden vorwärts gedrängt, die Seffion endete, und die Borlage, für welche im Sause in der ersten Session so tapfer gefämpft worden war, blieb unberathen auf dem Bult des Sefretärs liegen. 28)

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob die Auseinandersetung über die Heinftättenfrage bis dahin keinerlei politische Tragweite gehabt habe. Beide Seiten hatten zeitweilig versucht, die Parteispeitsche zu gebrauchen. Aber in den Parteigrundsäten herrschte damals äußerster Wirrwarr. Die Gegensäte, welche den Whig vom Demokraten unterschieden, waren durch die vagen Gemeinpläte 30) und die geschickte Verkleidung der ParteisPlatsormen verdunkelt worden. Aus die

jem Brunde war es ein durchaus ebenfo eitles Beginnen seitens der eifrigen Berfechter der Vorlage unter den westlichen Demofraten, die Beimstätten-Idee als eine demofratische Maßregel hinzustellen, wie seitens der gegnerischen Elemente im Giiden, die Borlage den Sünden der Freiboden=Partei zuzuzählen. Bedeutend weiser war der Protest Johnson's, der noch im 36sten Congreß fortfuhr, Diejenigen zu tadeln, die politisches Kapital aus einer Maßregel zu schlagen versuchten, welche mit Parteiriicisichten nicht das Geringste zu thun habe, und einzig und allein auf ihrer Gerechtigkeit und Menschenfreundlichkeit juke. Und doch war Zohnson's Standpunkt von der Wahrheit ebenso entfernt, wie der Henn's oder Mason's. Die Maßregel stand in gewissen allgemeinen Beziehungen zur Demofratie, insofern sie gang ficher die Frage der Staatenrechte einichloß, wenn auch nicht genau in der Weise. wie Clingman und Majon diejelbe beleuchtet hatten. Die Gegner der Vorlage maren auch im Rechte, wenn sie die Magregel mit den Bestrebungen der Freiboden-Partei in ein Schubfach warfen, denn gang sicher stand sie in lebendiger Beziehung zur Frage der Vorherrichaft des Nordens obgleich kein Beweis vorliegt, daß jei es die



<sup>18)</sup> Die Berfassung ber Ber. Staaten. Art. IV., §3.

<sup>19)</sup> Congr. Globe, 32. Congr., 1. Geff., Auh. G. 736.

<sup>20)</sup> Ueber ben erstannlichen Zopf, ber im Süben, namentlich in Süb-Carolina, vor bem Kriege herrichte, siehe Commercial Review, Band VIII, S. 140 und Band IX, S. 137. Bergleiche auch Von Holst, Const. Hist. U. S. American Ed. Band über die Jahre 1846—1850. S. 586.

<sup>21)</sup> Die sublichen Gegner der Borlage waren nicht in der Stimmung, dies zuzugestehen, und klammerten sich mit bezeichnender Hartnäcksgeit an einen Einwand, den nur ein an die Zäufereien vor Gericht gewöhnter Abvokat würdigen konnte. Roch in den Tebatten von 1860 hören wir wieder und wieder von der Abtretung auf Fideis Commiß — ein Argument, das Stephens, Mason, Fowler und Sutherland schon lange vorher völlig erschöpft hatten.

<sup>22) &</sup>quot;Stimmt End eine Karm und einen Reger gu", marf man in ber fpateren Zeit ber Beimflatten= Debatte ben Beimflatte: Leuten hanfig in's Geficht.

<sup>23)</sup> S. Bon holft, Jahre 1850-1854; Map. I, 111 und IV betreffs ber verschiebenen Strömungen von politischem Intereffe, Die fich im 32. Congreß bemerkbar machten.

<sup>24)</sup> Congr. Globe, 32. Congr., 1. Ceff., Th. II, S. 1351. Die bort angegebene Summe bes Botums 108 gegen 57 ift nicht richtig.

<sup>26)</sup> Die Mitglieder bes Comites icheinen im Stande gewesen zu sein, für diese Berrögerung eine zufriedendtellende Entschuldigung vorzubringen. S. Erklärung Felch's am 8. Juli. Aber einerlei ob die Entschuldigung ftichhaltig war oder nicht, die Berzögerung brachte die Borlage zu Fall.

<sup>26)</sup> Congr. (Mobe, 32. Congr., 2. Geff., 3. Th., S. 2100.

<sup>27) 36</sup>b. S. 2267.

Freihoden-Bartei oder ihre Befämpfer bis dahin mehr als einen sehr entfernten 311jammenhang zwischen Freiland und freien Negern 31 erblickt hatten. Auch Johnson hatte Recht, denn das Seimstättengeset hatte sicher nichts mit der Rivalität der Whigh und Demokraten zu thun, die zu einem bloßen Kampf um die Aemter und deren Raub herabgesunken war. Die volle Wahrheit aber, die wenige der Politiker des 32sten Congresses zu erfassen im Stande gewesen zu sein scheinen, war, daß der Streit über die Beimitätte nicht mehr zu der alten, im Schwinden begriffenen, jondern zur neuen Ordnung der Dinge gehörte, die, wie die überwältigende Niederlage der Whig-Partei im Jahre 1852 flarlegte, bevorstand. 32) Freilich, die Beimstätten-Frage war nicht bedeutend genug, um je zum Kriegsgeschrei einer großen nationalen Partei zu werden; die viel größere Frage der Sklaverei, oder besser der Wettkampf zwischen den zwei Arten der Civilisation, als deren Vertreter Rorden und Siiden dastanden, hatte die mung, in den kommenden Jahren alle anderen Fragen zu überschatten und zu unterdrücken, oder sie in ihr Jahrwasser mit hineinzureißen. Und doch war hier eine im Vergleich mit den größeren Fragen vielleicht minder bedeutende, aber nicht minder lebendige Kraft, die der Natur der Dinge nach nicht umhin konnte, bei der Auflösung der alten Parteiverbände, beim Uebergang vom Alten aufs Neue, auf die Neubildung der politischen Lager gewaltigen Einfluß auszuüben.

Die Beimstätten-Bewegung drohte durch Entfremdung der neuen von den alten Staaten, den in Folge der drohenden Scheidung zwischen Norden und Süden bereits vorhandenen Verwickelungen durch eine Scheidung zwischen Diten und Westen eine neue hinzuzufügen. Es schien, als jei nun wirklich der gefährliche Zeitpunkt eingetreten, den die Bäter der Republik prophezeitund der sieveranlaßt hatte, von einer Ausdehnung der Conföderation der Staaten über den Ohio hinaus abzuwinken: Hier war eine Frage von nationaler Tragweite und von lebendigem Interesse für den Westen, welche Westen und Often in einen heftigen und möglicherweise unverföhnlichen Gegensatzu stürzen drohte.

Die neuen Staaten hatten übrigens wirklichen Grund zur Beschwerde. Sie waren wohl nominell unter denselben Bedinzungen in die Union aufgenommen worden, unter denen die alten Kolonialstaaten sich im J. 1789 vereinigt hatten. Theore-

<sup>28)</sup> Congr. Globe, 32. Congreß, 2. Seffion, G. 746.

<sup>®) 366.</sup> S. 895.

Dei ber Schluftabstimmung im Saule maren von ben gesammten abgegebenen bemofratischen Stimmen 67 für und 36 gegen die Vorlage gefallen; von ben gesammten Whige Stimmen 39 bafür und 20 bagegen. Obgleich die Vemofraten die Vorlage ohne Gulfe ber 39 Whigs hatten annehmen können, ergibt fich boch aus bem Vergleich ber Mitglieder ber beiben Parteien, daß das Whigvotum für die Vorlage um ein geringes ftarfer war. als bas demofratische. Congr. (Nobe, 32. Congr., 1. Sess., 2. Th., S. 1351.

Die Berantwortung für die Behandlung, welche die Vorlage vom Senat empfing, kann vielleicht mit einigem Rechte den Whig-Senatoren aufgebürdet werden. Bei der Abitimmung vom 21. Februar stimmten nur vier Phigs zu Gunften der Berathung der Vorlage, und fünizehn dagegen. Aber freilich stimmten ar ch 15 Demokraten gegen Berathung und nur 18 dafür. (Congr. (Alobe, 2. Sess.) (S 11eß sich also von keiner Partei sagen, daß ihre Führer für oder gegen die Vill waren. Selbst A. H. Stephens von Georgia erklärte, er würde als dem kleineren von zwei Uebeln zu ihren Gunsten sein, und Clingman nahm mit eines Uriah heep würdiger frommer Demuth die Stellung eines Lernbegierigen an, und ließ den Eine druck zurück daß auch er unter gewissen Umftänden für die Vill stimmen werde. Ibb. S. 1205 und flabe.

Der Angriff auf hale am 20. Mai 1852 ift ber einzige Boriall, ber ben Beweis liefert, baß bie Beimfidttenvorlage im Senat ichon mit ber Frage ber Ausbehnung ber Stlaverei in Zusammenhang gebracht wurde. Ueberdies muß man fich vergegenwärtigen, daß hale gerade aus dem Freiboden: Convent urrudgekehrt war, ber ihn zu seinem Prafidentschafts-Candidaten aufgestellt hatte. Er war der erforene Bannerträger einer Partei, die ben beiden älteren Parteien besonders anstößig war. Der Convent hatte bie heinftätte zu einer Planke seiner Plattform gemacht, und fie so mit unvolksthumlichen Anichau ngen

tijd standen sie in allem, was die Staatswesenheit ausmachte, einander gleich. Aber durch ihrer Ansicht nach ungerechte Gesetze sahen sie sich thatsächlich zu einer Art von halber Ummündigkeit, zu einem Nichts ver-Die Regierung hatte sich ihre Lage zu Rute gemacht und ihnen Bedingungen auferlegt, die fich die älteren Staaten nie auch nur für einen Augenblick hatten gefallen laffen. Sie hatte ihnen Titel und Würde von Staaten verliehen, aber einen Theil der Rechte von Staaten vorenthalten. Sie hatte ihnen bestimmte räumliche Grenzen gegeben, behielt aber innerhalb dieser Grenzen den Rechtstitel auf riesige Länderstrecken für sich, von denen die Staaten keine Steuern erheben, und über die sie nicht verfügen durften, und in denen ihre Bevölkerung keine Rechte erlangen konnte, ausgenommen durch die Gnade einer äußeren, der des Staates überlegenen Macht.

Daß diese Beziehung von der Regel abwich und der Verfassung widerstritt, hatte der Congreß selbst dadurch zugegeben, daß er seine Stellung durch Special-Gesete zu stärken versuchte. Nach Zulassung von Arfansas und Michigan hatte er jeden neuen Staat gezwungen, durch Erlaß einer unwiderruflichen Verordnung auf jeden Anspruch, die öffentlichen Ländereien be-

steuern zu dürsen, zu verzichten, 23) — als die Bedingung, ohne welche sie der Bohlthat, zur Würde von Staatswesen emporzusteigen, nicht theilhaftig werden konnten. Zest aber, wo ihr schnelles Wachsthum und die ungeheure Gedietserweiterung jenseits ihrer westlichen (Vrenzen den neuen Staaten über ihre Stärke und Bedeutung die Augen geöffnet hatten, singen sie an, das Recht des Congresses, sie zum Ausgeben eines Theiles ihrer souveränen Machtvollkommenheit über ihr Gediet zu zwingen, oder sie zur Ersüllung eines solchen Abkommens anzuhalten, zu bestreiten.

Man gestand zu, daß die Regierung diese Ländereien verwenden dürfe, um sich für die thatjächlichen Kosten des Ankaufs, der Bertheidigung oder Eroberung derselben zu entschädigen; und man ließ es auch als recht und billig gelten, daß sich die Regierung für die Unkosten der Bermessung und der sonstigen für die Entwickelung dieses nenen Gebiets nöthigen Schritte durch Verfauf von öffentlichen Ländereien schadlos halte. Aber aus den Berichten des Landamts war ersichtlich, daß die Haus-Domäne bereits jeden Dollar wieder eingebracht. den sie gekostet hatte. Die Regierung dürfte deshalb gerechter Weise den Staaten, in deren Grenzen sie lagen, diese Ländereien nicht länger vorenthalten: Zum Minde-

über die Stlaverei zusammengeschmiedet. Und so war es nur natürlich, daß von der Anrüchigfeit, die auf seinem unwillsenmenen Jochgenossen lastete, ein Theil auf den Heimstätten-Grundsan übertragen wurde. Aber ein Beweis, daß Hale's Angreiser schon einsahen, daß zwischen dem Heimstättengesen und der Antisstlaverei-Bewegung besondere Beziehungen beständen, liegt nicht vor. Sie flagten Hale und dessen Kreunde an, daß sie dem Heimstättengeseh das Wort redeten, nicht weil darin ein der Stlaverei seindlicher (Krundsak enthalten war. sondern um es als Köder für die landlosen Armen zu gedrauchen, die auf diese Weise, — durch das Versprechen einer kokenlos zu erwerbenden Karm — bestochen werden sollten, für eine sonst nicht vollsthümliche Sache zu stimmen. (Congr. (Alobe, 32. Congr., 1. Sess., Th. III, S. 2267.) Ja, es tritt auch nirgends zu Tage, daß die Anhänger der Freiboden-Partei dis dahin einen tieferen Sinblick in die wirkliche Tragmeite der Heimstätten-Idee auf die Stlaverei gewonnen hatten. Sie war ihnen mehr Sache des (Vesähls, wie der Logif.

Bergl, die Rebe von Garret Smith am 21. Kebr. 1854, (Congr. Globe, 33. Congreß, 1. Seff., Unb. S. 20). Dagegen hatte Brown von Missisppi im 32. Congreß erklärt: "Untersuchen wir die versichiedene Stellungnahme ber beiben großen Landestheile bezüglich ber öffentlichen Domäne, so werben wir finden, wie wenig Gund zu der Ansicht vorhanden ift, daß diese Borlage dem Norden einen ungebührlichen Bortheil verleibt." Gongr. Globe, 32. Congr., 1. Seff., Anh. S. 512.

<sup>33) &</sup>quot;Die Ber. Staa'en haben einsach ben Machtipruch gethan: "Benn ihr nicht eine unwiderrufliche Berordnung annehmt, wodurch ihr auf jedes Rocht zur Besteuerung der öffentlichen Ländereien Berzicht leiftet, so jollt ihr nicht in die Union kommen .... "Gs giebt nur zwei Staaten der Un on, mit denen die Ber. Staaten über diesen Gegenfand den sich gebührenden Beitrag geschlossen haben.... Das sind Arkans

sten könnte sie dieselben dem Bolke behufs
schneller thatsächlicher Besiedelung leicht erlangbar machen. Weniger als dies zu
thun, diese Ländereien als Einnahmequelle
für die Bundesregierung, oder was dasselbe, als ein Mittel des Gewinnes für die
verschiedenen Staaten in Besitz zu halten,
heiße thatsächlich nichts anderes, als die
neuen Staaten den alten Tribut zahlen zu
machen, ein Verhältniß, das mit jedem
Grundsatz, auf dem der Bund freier Staaten aufgebaut worden, in schrofistem Widerspruche stehe.

Eine Fluth settioneller Erbitterung fette ein; die Männer des Westens erklärten die Eifersucht und den Argwohn des Oftens für thöricht und unvernünftig, 34) und der Congreß hatte bei der bisherigen Verfügung über diese Ländereien so wenig Klugheit an den Tag gelegt, daß man im Westen seine Ehrlichkeit in Frage zu ziehen begann. Nicht genug, daß sie von ihrem Erbe ausgeschlossen würden, sie mußten aus Beuge sein, daß es an Spekulanten veridwendet oder an nuklose Eisenbahnen vergeudet oder ohne Erröthen an "Berbejjerungen" geschenkt würde, die anders als auf dem Papier auszuführen nie die Absicht gewesen sei. — Das Volk des Westens mar arm, aber die Möglichkeit künftigen Wohlstandes lag ihm in diesen Ländereien vor Augen. Jest aber sah es dieses Bermögen, um deffentwillen es die Strapagen der Wildniß ertragen, vor seiner Nase jdynell zujammenjdyrumpjen, und es war maditlos, sich gegen den Ranb aufzulehnen. Es fam zu bitteren Worten, die fehr den hitzigen, illoyalen Reden glichen, die fürzlich nur allzu oft von füdlichen Lippen gefallen waren. Henn, einer der Bertreter Jowa's, rief die westlichen Mitglieder auf, sich "wie ein Mann" den Uebergriffen der alten Staaten entgegenzustellen. "Lafjet uns in dieser Situng des amerikaniiden Congresses unsere Rechte geltend machen; laffet uns wie ein Mann jedem vom Often kommenden Vorschlag so lange ein "Nein" entgegenstellen, bis diesem das Gerechtigkeitsgefühl zurückkehrt und er uns einige bessere Beweise der Freundschaft für unsere westlichen Interessen giebt." 35) Die Beziehungen der Regierung zu den neuen Staaten wurden mit denen Großbritanniens und Irland's verglichen, \*6) indem sie deren Hülfsquellen verkaufe oder erschöpfe, um sich für ihr Land bezahlt zu machen, ohne einen Dollar zum Unterhalt der Staatsregierung beizutragen, oder den Staatsbehörden zu gestatten, das Land zu besteuern, und so die Staats- und Countylasten aufbringen zu helfen.

Das waren nicht etwa im Eiser der Tebatte gedankenlos hingeworsene Worte, die man bedauerte, sobald die unmittelbare

fas und Michigan. Alle andern haben bie Macht ber Regierung zu fonen befommen, und ihre Aufnahme in die Union erfolgte auf die Bedingung hin, daß sie der Forderung der Stenerbefreiung nachkommen." Lewis Caß im Senat am 12. Juli 1854; Congr. Globe, 33. Congr., 1. Sess., III. Theil, S. 1706. S. auch S. 1773, wo Caß' Stellung von Pierce von Marpland in Frage gezogen wird.

<sup>&</sup>quot;Der herr von Bennsplvanien, ber eben vorher eine Ansprache über biese Borlage an bas Comite richtete, befämpste sie auf ben Grund hin, baß sie Bennsplvanien entvölkern würde, als ob ein Bachien bes aderbauenben Bestens ben Interessen seinen köbtlichen Schlag und die Kabriken bes Oftens werben aus Mangel an Absatz auch geben; die Baumwollen-Interessen bes Sübens werden, weil sie des Oftens Nachfrage nach dem Rohmaterial verlieren, dahinsichen; der Hales entzagen wird, würde die Berwendung seiner Schisse mit ihrem Millionen Tomengehalt, in verderblicher Beise sich mindern sehen; er würde an euren Beriten verrotten; seinen rechten Arm würde der Schlag lähmen; seine Städte würden in Ruinen sallen; in den Straken unserer Handels: Metropolen würde das Eras wachsen, und allgemeiner, weithin sich breitender Ruin würde über den ganzen Kreis amerikanischen Gewerbstleißes kommen."

<sup>&</sup>quot;Der herr von Maine hat bas Comite barauf animerfiam gemacht, bas die Bevölferung Maine's im letten Jahrzehnt nur 16 Prozent zugenommen habe, gegen 30—40 Prozent im vorhergebenden, — die Folge, wie er behauptet, ber Auswanderung nach dem Weiten".... "Benn Sie diesem Riedergang über-

Urjache, die jie herausgefordert hatte, vorüber war, sondern die Neußerung eines tieswurzelnden mächtigen Gefühls, das den ganzen Besten, den nördlichen wie südliden ergriffen hatte, und das mit jedem weiteren Jahre an Stärfe gewann, wie das Volf der neuen Staaten die Horde hungriger Geier sah, welche sich, jedesmal hungriger und gieriger als zuvor, und statt zufrieden mit dem bereits erlangten Raube nur ermuthigt zu stets unverschämteren und jedes Maß übersteigenden Forderungen an die Mildthätigfeit der Regierung, mit jedem nachfolgenden Congreß wieder zum Fraß einstellte. Und wenn auch, wie jo oft der Fall, der Berdacht der Unfähigfeit und Corruption größere Aufregung ichuf und größere Befürchtungen veranlaßte, als der wirkliche Stand der Dinge rechtsertigen mochte, so konnte die Wirkung dieser Bewegung auf den öffentlichen Beift im Westen, auf seine Anhänglichkeit an die Union, nicht danach angethan sein, die lonalen Elemente der Nation im herannahenden Rampfe mit dem Guden gu ftarken.

Geschichte, die gut, treu und mahr ift, wird bie Zeiten überdauern; aber wenn fie keine bieser Eigenschaften besitht, wird zwischen ihrer Wiege und ihrem Grab nur kurze Zeit verstreichen. Cervantes: "Con Quirote."

Geschichte, einerlei wie fie getrieben wirb, ift eine große Quelle bes Bergnugens.
Blinius ber Jungere.

Beimstätten-Bewegung hatte aljo, am Schluß des 32sten Congresses zu ernster Tragweite gebracht. Bu einer Zeit. wo sich der Süden längst mit der Idee des Austritts aus der Union vertraut gemacht hatte, wo in einem großen Theile der Ber. Staaten die Lehre von den Staatenrechten zum anerkannten politischen Glaubensfat des Volkes geworden war, und der Widerstand gegen die finanziellen Uebergriffe der Bundesregierung dem Patrioten als die heiligste Pflicht gepredigt wurde, war co siderlich eine sehr ernste Sache, eine folde Bewegung, wie die des Beimitättengesetzes in Scene gesett zu sehen, um die allgemeine Unzufriedenheit mit den Bedingungen. unter denen die Union der Staaten bestand, zu vermehren. Trieb sie auch den Westen nicht zu offenem Widerstande gegen die Regierung, jo mußte fie jedenfalls den Einfluß der Staatenrechtler kräftigen und der radifalen Secejfions-Partei im Suden Muth machen.

(Fortsetzung folgt.)

Rev. F. Biege, ein Deutscher, mar ber erfte Upostolijche Bitar für bas Inbianer: Gebiet westlich von ben Feljengebirgen.

Rev. Friedrich Refe, früher Sannöver'icher Offizier, geb. 1791 in Beigenburg, Sannover, mar einer ber ersten General-Bicare ber Diozese Detroit.

baupt Einhalt gebieten wollen. bürfen Sie Ihr fleines flackernbes Talglicht nicht gegen bie firahlende Sonne im Westen halten; Eure Landwirthichaft hat längst aufgehört ein Stern von nennenswerther (Bröße in unserm Sternbund zu sein, besseu Mutelpunkt und Träger der glorreiche Westen ist."... ein Acre unseres Prairiebodens wiegt zehn der eurigen auf. Ihr müßt euren selbstmörberischen Wettstreit mit der Landwirthschaft des Westens und eure Cifersucht darauf an den Nagel hängen, und eure Ausmeitsamseit der Entwicklung eurer Fabrisen und eures Handels zuwenden; dann werdet ihr am Ende des nächsten Jahrzehnts unseres Taseins, siatt den Niedergang eurer Lüthe bestagen zu müssen, im Stande sein, einen Bergleich eures Fortschritts in Wohlstand und Levölserung mit dem der blühendsten Staaten der Union herauszusordern. Tas, m. H., ist meine Arzuei für Tas, was Euch drückt." Wallony von Allinois im Hause, 22. April 1852.

35) Congr. Globe, 32. Congr., 1. Seff., Anh. S. 490-491.

<sup>36)</sup> Ich besitte einen Nachweis, habe ihn aber nicht zur Sand, wonach es unter bem jest bestehenben Landsnstem, wenn mit dem Berfauf so sortgesahren wird, wie er in Michigan von der Zeit an, wo mein ausgezeichneter Freund (Hr. Caß) dort war, dis beute betrieben worden, 54 Jahre währen wird, ehe die Eigenthümerschaft dieser Regierung, die mit dem Bolke der neuen Staaten ungefähr umspringt, wie Große britannien mit Irland, indem sie unsere Hülfsquellen verkauft und erichörft, um damit ihr Land zu bezahelen, ausgelösch sein wird. Bodge von Jowa im Senat, 10. Juli 1854. Congr. Globe, 33. Congreß, 1. Session, Ih. III, Seite 1687.

# Die Errichtung des evangelisch-lutherischen Schullehrer: Beminars in Addison, Ill.\*)

Don Professor 3. gindemann.

Die Errichtung und Förderung einer deutschen Pflanzschule von seiten deutscher Lutheraner in einer fast ausschließlich von Farmern bewohnten Gegend bildet ein Stück Geschichte des Deutschthums in unserem Staate, das besondere Beachtung verdient. Seit 38 Jahren befindet sich in Addison, Du Page Co., ein deutsches Schulwelches dort Aufnahme lehrerjeminar, fand, als die theure Kriegszeit noch auf unierem Lande lastete und als die meisten, die sich dieser Anstalt annahmen, noch nicht zu dem Wohlstand gelangt waren, der jest der ganzen Gegend ihr Gepräge giebt. Es ist wohl in der Geschichte deutscher Kulturarbeit ein einzigartiger Fall, daß sich deutsche Farmer bereit finden, gerade eine folde Anstalt bei sich aufzunehmen und mit nicht unbedeutenden Koften freiwillig zu pflegen und zu erhalten. Und wenn sich der Einfluß dieser Unstalt nicht nur auf ihre nächste Umgebung, nicht nur über den gangen Staat, sondern weit über die Grenzen des Staates und des ganzen Landes hinaus erstreckt, wenn nicht nur die besondere kirchliche Gemeinschaft, sondern auch das bürgerliche Gemeinwesen von dieser Unstalt Nuten zieht, so gebührt ihr gewiß ein Plat in den Geschichtsblättern ihres Beimathstaates und in der Geschichte des Deutschthums unseres Landes.

Da Schreiber dieses die Anfänge dieser Pflanzschule hier mit erlebt hat und nach seiner amtlichen Stellung in der Lage ist, seine geschichtlichen Angaben dokumentarisch zu belegen, dürften die folgenden Mittheilungen über die Anfänge dieses Seminars hier in Addison einige Aufmerklamkeit beanspruchen.

Die eigentliche Heimath des deutschen lutherischen Schullehrer - Seminars ist Milwaufee, Wis.

Es war im Spätherbst 1854, als dort Pastoren, Fleisch. lutherische mann, Dulit und der erst vor Rurzem verstorbene und auch sonst in deutschen Kreisen bekannte Pastor F. Lochner auf einem Spaziergange den Entschluß faßten, ein Privat-Schullehrer-Seminar zu gründen, um einem längst gefühlten Bedürfniß innerhalb der noch jungen Synode von Miffouri, Chio und anderen Staaten, zu der sie gehörten, entgegenzukommen, Diese Sprode war am 25. April 1847 in Chicago gegründet worden. Es waren zwölf Pastoren und sechzehn Gemeinden, die sich damals zusammenschlossen. Seiner Beit, so dachten jene Triumvire, sollte ihre Anstalt von der Synode übernommen werden, falls dieje bis dahin fein derartiges Anstitut hätte. Vald waren auch einige fähige Anaben aus den Gemeindeschulen in Milwaufee gewonnen, zu denen von auswärts mehrere hinzukamen, so daß 1855 elf Zöglinge beisammen waren, die in der Wohnung der Pastoren Fleischmann und Lochner Unterricht und auch größtentheils Obdach erhielten. Einige Gemeindeglieder gaben etlichen Schülern reihum freien Tisch. Von den geringen Geldmitteln, die in den drei Gemeinden freiwillig zusammengekommen waren, wurden einige alte Tische und Stühle gekauft, dazu Bretter, aus denen sich die Schüler ihre Lagerstätten selbst zimmern mußten, sowie einige Violinen und für \$75.00, aber auf Abschlag, ein altes Viano.

<sup>\*)</sup> Bergl. "Deutich-Umeritanische Geschichtsblätter", Jahrgang 1, No. 4, Seite 38 if.

Im Jahre 1857 wurde das Seminar Synodalanstalt. Die Ev. luth. Synode von Missouri, Ohio u. a. St. hatte das Seminar übernommen, zugleich aber nach Fort Wanne, Ind., verpflanzt, wo es unter kummerlichen Verhältnissen verblieb, bis es 1864 auf der Prairie in Nord-Illinois eine bleibende Stätte fand und sich immer fräftiger entwickelte. Bur Erhaltung und Pflege der deutschen Sprache und des Deutschlums hat die deutsche Schule hauptsächlich mitgewirkt und eine Anstalt, die sich die Pflege und Erhaltung der deutschen Religions- und Volksschule zur Aufgabe gestellt hat, auf der seit ihrem Berweilen in diesem Staate weit über 1100 Schullehrer ausgebildet worden find, die in allen Theilen unseres Landes und selbst im Auslande wirken, verdient Achtung und Anerkennung. Deutscher Gemeinsinn, deutscher Fleiß, deutsche Willigkeit und Beharrlichkeit haben diese Anstalt ins Leben gerufen, gepflegt und erhalten, und bis heute wird sie durch freiwillige Beiträge und Liebesgaben deutscher Lutheraner erhalten. Kein fürstlicher Patron, kein Millionär hat sie gegründet, keine Staatsfonds oder Stiftungen find vorhanden, woraus die Unterhaltungskoften bestritten, oder die Anstaltslehrer besoldet werden, sondern es find deutsche lutherische Gemeinden, die diese Anstalt freiwillig erhalten und für ihre Bedürfnisse sorgen.

Es ist auch ein schönes Zeugniß für die Addisoner Gemeinde, daß sie zur Aufnahme und Erhaltung einer solchen Anstalt willig war, als sie noch selber vielsach um ihre Existenz kämpsen mußte und der eigene Haushalt noch lange nicht fertig bestellt war. Schon im Jahre 1857 hatte die Gemeinde in Addison daran gedacht, die Anstalt auszunehmen, doch wurde diese damals nach Fort Wahne verlegt. Als aber die Anstalt 1861 aus dem Gebäude des Bredigerseminars dortselbst weichen und zeitweilig in Häufern nothdürstig Unterfunft suchen mußte, erhielt ein Seminarist

aus Fort Wanne, der im Westbezirk in Addison als Aushelfer in der Schule diente, einen Brief, mit der Mittheilung, daß die beiden Professoren Fleischmann und Selle die Verlegung des Seminars nach Addison in Erwägung zögen. wurde einer Schulversammlung in Lehrer Bartlings Wohnung mitgetheilt, erregte aber nur Kopfschütteln und Lachen bei den Umvesenden. Endlich machteaber doch Einer die Bemerkung: 3ch weiß, was fehlt, daß das Seminar nicht hierher kommt. Geld fehlt. Leute, ich habe mehrere Stück Vieh verkauft und das daraus gelöste Geld habe ich zu unserm Kirchbau gegeben; 1) jest habe ich noch ein junges Pferd, einen Fuchs, und was der bringt, gebe ich fürs Seminar. Andere meinten lachend: D, auf die Weise kann ich auch ein paar Schweine zu Geld umseten. Run forderte einer Papier und Tinte und ein junger Mann mußte oben auf den Bogen ichrei-"Wenn das Seminar nach Addison fommt, dann verspreche id; fürs Seminar diese Summe zu geben:" Bald waren Summen von \$100 und \$200 gezeichnet Der junge Schreiber, der gerade in's Stminar nach Fort Wanne abreisen will. nimmt das Papier mit den Unterschriften mit, um es den beiden Professoren dort zu überreichen. Diese haben nichts Eiligeres zu thun, als damit zum Prafes der Synode zu gehen. Dieser aber schilitelt den Kopf und meint, es würde wohl nichts aus der Sache werden. So icheint es auch.

Anfangs 1862 erfuhr man aber in Addison, daß die Bewegung, das Seminar zu verlegen, nicht eingeschlasen sei. Da beauftragte die Gemeinde in Addison ihren Devutirten, auf der Synodalversammlung des westlichen Distrikts den Antrag zu stellen, der Distrikt it möchte für die Berlegung des Seminars nach Addison auf der Versammlung der Allgemeinen Synode eintreten. Der Distrikt trat dem Antrag bei und es ersolgte seinerseits eine Eingabe bei der Allgemeinen Synode (1863), die

<sup>1)</sup> Die Bemeinde baute bamals eine neue Rirche.

zur Folge hatte, daß der einstimmige Beschluß gesaßt wurde, das Seminar nach Abdison zu verlegen und dort sofort ein Seminargebäude aufzuführen, damit die Verlegung bis zum 1. September 1864 in's Werk geseht werden könne.

Nun gab's Leben auf der Prairie. 3anächst mußte Land beschafft werden. Der Bestbezirk der Addisoner Gemeinde beichloß sofort, am 14. November 1863: "Bir als deutsche Schulgemeinde verkaufen der Spnode von Missouri, Ohio u. a. St. von unserem Lande, welches jest vom Lehrer als Weide benutt wird, fe ch & Acer für die Summe von zehn Dollars zu dem Zwede, das Schullehrer-Seminar darauf aufzubauen und ermächtigen unsern Borfteber hiermit, den "Deed" in unserem Namen an die Trustees besagter Synode ausfertigen zu lassen."

Tie Gemeinde schenkte außerdem noch zum Bau \$3,128 und besonders der Westbezirk besorgte das Heransahren des Baumaterials zu dem ziemlich umfangreichen Bau sür 60 Schüler und zwei Prosessorenwohnungen. Da haben manche Farmer zwei ganze Wochen lang Tag für Tag mit ihren Anechten nur für's Seminar gearbeitet. Besonders haben sich auch der jett noch lebende Lehrer H. Vart I in g, emer., und der damals schon siebzigsährige Vater Kraage²) des Baues augenommen, so daß die Synode ihnen später einen sonderlichen Dank votirte.

lleber seine Sorgen und Nöthe während dieser Bauzeit erzählt Herr Lehrer Bar ist ing, er habe bei den fälligen Zahlungsterminen wiederholt nicht gewußt, wo er die nöthige Summe auftreiben solle. So berichtet er sonderlich einen Fall: Als das alte Hauptgebäude errichtet wurde, sollten die vielen Arbeiter, nach Beschluß des Bau-

Comites, jeden Sonnabend Abend bezahlt werden. In einer Woche creignete es sich, daß gar kein Geld in die Kasse kam. Ich wartete von Tag zu Tag, aber es kam kein Cent. Am Freitag Abend sing ich an zu sorgen, wo das Geld für den nächsten Tag her sollte. Vis Ankunst der Post wollte ich warten und dann zusehen, wo das nöthige Geld aufzutreiben sei. Die Post kam an und brachte, einige Stunden vor der Zahlungszeit, noch ein paar Dollars mehr, als ich an diesem Tage nöthig hatie.

Die ersten Bauarbeiten aingen rüstig vorwärts. Im Frühjahr 1864 murde unter großen Teierlichkeiten der Grundstein gelegt. Später aber stellte sich ein fühlbarer Mangel von Arbeitskräften ein, so daß sich die Vollendung des Gebäudes von Woche zu Woche verzog. Mitte Juli war das Gebäude erst eben über die Grundmauern heraus. Als daher Prof. Selle mit seiner Familie, einigen Bianos und dem übrigen äußerst dürftigen Inventar des Seminars von Fort Wanne überfiebelte, galt es zunächst ein einstweiliges Unterkommen für die Anstalt zu finden. Das fand sich denn auch in dem damals arökten Hause des Städtchens, dem jogenannten alten "Tavern". Dieses hatte früher "Salt Creek House" geheißen und war Wirthshaus und Absteigequartier für die Fuhrleute gewesen, die sonderlich zwischen Elgin und Chicago unterwegs waren. Der Professor bezog mit seiner zahlreichen Familie das große Zimmer im untern Stock. Das Haus war aber jo baufällig, daß bei einem heftigen Gewitter in einer der ersten Nächte der Regen in die Stube strömte, die Betten hin und her gerückt werden mußten und eswohl nöthig gewesenwäre, in den Betten noch Regenschirme über sich zu hal-

<sup>2)</sup> Bergl. "Deutsch-Amerikanische Geschichtsblätter", Jahrgang 1, No. 4, Seite 36 ff.

Ferr &. Bartling mar bamale icon Postmeister. Aber zu ber Zeit kam die Post nur zweimal wöch entlich. Sie wurde von einem Postboten gebracht, voer von bem bamaligen Cottage Sill, jest Elmhurst, Bormittags durch Abbison kam, von hier nach Sagona, dem jetigen Itasca, und nach Conto, jest Allington Seights, ging und von bort die Post aus dem Westen nach Abdison Nachmittags zuride brachte. Bon hier nahm er dann die Post nach Cottage Sillomit. Freitag Nachmittag war die letzte Gezlegenheit in der Boche, Post zu bekommen. Erst am nächsten Dienstag kehrte der Bote wieder vor.

ten. Die Treppe nach oben war wahrhaft halsbrecherisch. Hier wohnte Prof. Selle, bis im August die Schüler einrückten, dann mußte er in eine Wohnung flüchten, die aus einem Zimmer und zwei kleinen Kammern bestand.

Am 29. Angust traf der neuerwählte Tirektor 3. C. B. Lindemann ein, der bisher ein Pastorat in Cleveland, D., bekleidet hatte. Zunächst brachte er nur seinen ältesten Sohn mit, der ein Jahr lang den Unterricht im Seminar mitgenoß, und jetzt, seit 1873 als Nachsolger Prof. Selles an der Anstalt wirkt. Die beiden sanden vorläufig Aufnahme in einer Privatsamilie. Die Vibliothek des Direktors wurde größtentheils in dem Stalle neben der Zavern untergebracht.

Auch der Hausberwalter war eingezogen, dem Prof. Selle ein altes, abgelebtes Pferd, einen alten zerbrechlichen Wagen, eine Kasse mit 14 Dollars und ein Beutelchen mit Roggen zum Beginn des großen Haushaltes übergab. Der Roggen sollte als Ersat für Kasse dienen, denn echter Kasse war in der theuren Kriegszeit für die Anstalt ein unerschwinglicher Luxusartifel.

Ende August rückten die Schüler ein. Aditzehn waren bereits in Fort Wanne gewesen. Dazu kamen 37 neue, so daß also die Anstalt mit 55 Zöglingen eröffnet werden konnte. Der frühere Tangfaal, deffen Außboden äußerst abschüssig und ungleich war, wurde Lehrsaal. Der daran angrenzende Schlafraum war fo beschränkt, daß, obgleich nicht alle Schüler darin untergebracht werden konnten, doch manche über drei, vier und mehr Betten hinwegfriechen mußten, um zu ihren Lagerstätten zu gelangen. Die übrigen Schüler ichliefen auf dem Bodenraum in Prof. Selles Miethswohnung. Wenn die Geigenklassen, viermal in der Woche, antraten, mußte Prof. Selles Familie das Haus räumen. genommen, daß sie die Musik so wie so vertrieben haben würde, so war es doch im-

merhin ein schreiender Uebelstand, daß kein anderer Raum zur Ertheilung des Unterrichts zu finden war. Aber man behalf und schickte sich, so lange das Wetter günstig blieb. Als jedoch der Winter seinen Anzug hielt, war es nicht mehr zum Aushalten. Den Schülern in der Tavern regnete und schneite es aufs Bett, sobald Regen und Schneewetter eintrat. Der Wind pfiff durch die Risse der Wände und die zerbrochenen Kenfter, und selbst die Betten oftmals nicht gewährten genugiamen Schutz gegen die Rälte. Einigen erfroren die Füße im Bette. Trat ungünstiger Wind ein, so wurden alle aus dem Lehrsaal vertrieben, der mit Steinkohlenrauch Dann konnten auch die angefüllt war. Schüler nicht für sich arbeiten, denn der Lehr- und Speisesaal waren die einzigen Wohnzimmer. Man mußte wohl gar das Feuer im Ofen ausgehen lassen, um sich vor dem erstickenden Rauche zu retten. Auch der Kochofen wollte dann nicht arbeiten und der Hausverwalter, der in der Rüche wohnen und schlafen mußte, wollte schier verzagen, wenn 50 hungrige Leute um den Dien herumstanden und mit Sehnsucht den Inhalt der Töpfe betrachteten, der leider nicht rechtzeitig genießbar werden wollte. Da konnte man den Abend zuvor niemals wissen, ob am folgenden Tage auch Stunden sein würden; das hing gang von Wind und Wetter ab. Man suchte fich so zu helfen, daß man in dem etwa 4 Blocks entfernten Neubau ein heizbares Zimmer mit Nothbänken herrichtete, um wenigstens warm sigen zu können; aber das währte nur einige Tage, dann kamen die Zimmerleute und vertrieben die Schüler. wurden auch eine ganze Anzahl unwohl. Wären damals ernstliche Arankheiten unter den Schülern ausgebrochen, so wäre man in die größte Verlegenheit und Noth Endlich aber gings doch gar gerathen. nicht mehr. Der Haushalt wurde vierzehn Tage vor Weihnachten aufgebrochen und die Schüler zu den Kamilien, die ihnen die Wäsche freiwillig und mentgeltlich

besorgten, mit der Bitte gewiesen, sie einstweilen aufnehmen zu wollen.

Um 28. Dezember 1864 wurde endlich das neue Seminargebände eingeweiht und bezogen.

Das war der Anfang einer deutschen Pflanzschule in Illinois, die bei ihrem 25jährigem Jubiläum 1060 Schüler beherbergt hatte, von denen 551 als deutsche lutherische Bolksschullehrer im Amte standen. In den 38 Jahren ihres Hierseins hat sich die Anstalt zu einem mächtigen Baume entwickelt, dessen Blätter noch immer grünen. Mancher frühere Schüler aber, dessen. Söhne jeht hier studiren, deutt mit dem Unterzeichneten gerne an die Zeit zurück, da unter Mühen und Sorgen das Senfforn in die Prairie gepflanzt und liebevoll gepflegt wurde.

F. Lindemann.

## Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs in den Vereinigten Staaten. 1867—1885.

Don Couard Semberle.

(Fortsetung.)

Bu Anfang des Jahres 1875 fam ich zurück nach Chicago, welches eine neue Brandstätte auf der Südscite aufzuweisen hatte, doch zum Glück hatte das Feuer vom Juli 1874 meistens alte, gefährliche Holzhäuser weggesegt.

Im Brückenbau stand eine lebhafte Zeit bevor; es wurden viele, große Bauten in Angriff genommen. In den letten Jahren waren große Veränderungen zu Gunsten der Verhältnisse im Brückenban vor jich gegangen. Die Eisenbahn-Gesellschaften und andere Corporationen haben nach ichlechten Erfahrungen mehr Werth auf tüchtige technische Kräfte gelegt. ders erstere, welche ihre Beamten ohne Rücksicht auf die Politik ernennen fonnte.1. hatten durchaus ehrliche und tiichtige Verwaltungsbeamten. Die Oberingenieure der Bahnen befamen volle Controlle über die ihnen unterstehenden Arbeiten und waren entweder selbst oder durch tüchtige Mifistenten befähigt Brückenpläne auf Güte und Teftigfeit zu prüfen. Ginige Bahnen zogen auch Sachverständige bei Briickenbauten zu Rathe, deren es mehrere gab, und unter welchen Josef Wilson in Philadelphia und Shaler-Smith in St. Louis die tüchtigsten waren.

In hohem Maße hat in den Jahren 1870—1875 Rarl Bender in New York das Interesse für wissenschaftliche Behandlung des Brückenbaues in Amerika durch jeine ichriftlichen Arbeiten und seine Borträge im New Yorker Ingenieur-Berein angeregt und gefördert. Bender war in Darmheisen geboren, in den 60er Jahren Affiftent bei Professor Sternberg in Rarlsrube, dann Briideningenieur in New York, ist aber später nach England gezogen. Zunge Amerikaner und Deutsch-Amerikaner, welche ihr Studium in Europa, besonders in dentschen polytechnischen Schulen gemacht hatten, halfen nun auch das technische Wissen zur Geltung zu bringen und zu verbreiten. Auch die technischen Schulen in Amerika begannen durch verbesserte Lehrpläne ihre alten Mängel zu beseitigen.

Mit dem Wissen und der Nemutniß aller Leistungen auf dem Gebiete des Brückenbanes, verschwand der Glaube an Patentbrücken, welche soviel Unbeil angerichtet hatten. Brückensofteme konnten in Amerika nicht vatentirt werden, aber die Erfinder liegen sich eigenthümliche, oft schlechte Tetailkonstruktionen patentiren, welche sie einem bekannten System ansügten. Zum

Schutz gegen Nachahmung habe auch ich einige Patente genommen, deren Werth allerdings vergänglich war. So insbesondere eine neue Duerschnittssorm für Psosten oder Drucktreben, wozu ich das Eisen Wedentend billiger beziehen konnte, als die zewöhnlichen Profileisen, welche durch eine Vereinbarung der Walzwerfe sehr theuer waren. Es sind manche meiner neuen Construktionen unpatentirt in allgemeinen Vebrauch gekommen, was mich stets gestreut hat, vorausgesetzt, daß nicht ein Anderer dieselben patentiren ließ.

Die American Bridge Co. hatte im Jahr 1875 zwei große Brücken mit pneumatischen Kundationen in Arbeit, — die Brücke über den Missouri bei Atchison und über den Tauntonfluß bei Fall-River, Mass. Beide waren für Eisenbahn- und Stragenverkehr eingerichtet und wurden in jeder Beziehung erfolgreich beendigt. Nebst vie-Ien kleinen Brücken und Dächern bauten wir auch den höchsten eisernen Viadukt an der Union-Pacificbahn über die Dale Creek in Wyoming Territory. Angebote und Pläne waren für viele Brücken an Cincinnati Southern-Bahn und für die Monongahela-Brücke in Pittsburg vorzubereiten, weßhalb ich oft nach Pittsburg und Cincinnati reisen mußte. Cincinnati hatte fich seit meinem dortigen Aufenthalte vor sieben Jahren zu seinem Bortheil ver-Der Ohio war durch eine neue ändert. Eisenbahn- und Strafenbriide zwischen Cincinnati und Newport überspannt worden, auf dem Mount Auburn war - ein Verdienst des Deutschen Erkenbrecher ein zoologischer Garten entstanden, und eine Drahtseilbahn führte auf die Höhe, wo man an schwülen Abenden frische Luit schöpfen und sich in deutscher Art erfreuen konnte. Der Unternehmungsgeist der Cincinnatier bewährte sich durch ein großartiges Unternehmen, den Bau der Cincinnati Southern-Bahn, welche die langersehnte direkte Verbindung mit dem aufblühenden Züden herftellen follte.

Auf der Office dieser neuen Bahn und

im schönen neuen Grand Hotel verbrachte ich meine Beit, um Angebote für die Brücken der Cincinnati Southern-Bahn vorzubereiten. Wir erhielten den Rontrakt für etwa ein Drittel aller Brücken und Biadufte dieser Bahn. Für die große. 280 Jug hoch über den Kentuckn River führende Brücke, um welche fich alle maß. gebenden Brüdenbauer beworben hatten, famen ichlieflich nur die Plane Shaler-Smith's und die unfrigen zur engeren Konkurrenz. Shaler Smith hatte Gelenkträger nach Gerber's Snitem vorgeichlagen, mährend wir in dem betreffenden Falle Einzelträger billiger fanden. Shaler Smith erhielt den Kontrakt und damit konnte die Cincinnati Southern Ry, sich rühmen, in Amerika die erste eiserne Brude mit Gelenkträgern gebaut zu haben, welche später, richtiger ausgebildet, als Cantileverbrücken vielfach zur Anwendung ka-Die Gisenarbeiten für diese Brude wurden von der Edgemore Fron Co. bei Wilmington, Pa., hergestellt. Diese Company besaß damals die best eingerichteten Brückenbau-Werkstätten, was sich erklären läßt, denn Wm. Sellers von Philadelphia, Werkzeugmajchinen weltberühmt deffen find, war Präsident der Gesellschaft.

Der Ingenieur der Cincinnati Southern Bahn, G. Bouscaren (französischer Abstammung) und sein Assisient C. L. Strobel, ein Deutsch-Amerikaner, haben mit einer bisher in Amerika unbekannten Gründlickeit die Pläne und Berechnungen geprüft; auch wurden Festigkeitsproben in großem Maßstabe an den Brückentheilen gemacht, welche neue wichtige Resultate ergaben. Die strenge, sachverständige Beaufsichtigung der Bauten an dieser Bahn legte den Unternehmern unvorhergesehene Opser auf, aber sie waren zum Besten der gewissenhaften Brückenbauer, welche bis dahin viel von unlauterer Konkurrenz zu leiden hatten.

Gleichzeitig mit den Plänen für die Kentucky Niver Brücke, machte ich Entwürfe für eine Brücke von 800 Tuß freier Spannweite über den Wonongabelafluß bei Pitte-

burg (Point Bridge). Für die Anfertigung der Pläne und die umfangreichen Berechnungen hatte ich drei gut eingearbeitete Afsistenten: John Dietrichs, R. Wegmann und Max Zürcher. Aus den vielen eingereichten Plänen für die Point Bridge wurde mein Plan einer versteisten Kettenbrücke erwählt und die American Bridge Co. erhielt den bedeutenden Kontraft.

In New York erhielten wir bald darauf den Kontrakt für den Bau einiger Meilen Elevated R. R., wofür wir die Eisenarbeiten in der New Jersen Steel & Jron Works in Trenton machen ließen. Im Sommer machte ich Entwürse für die Nstoria-Brücke zwischen New York und Long Island, und die Hudson River-Brücke bei Poughkeepsie, für welch letztere wir im Ansang 1876 den Kontrakt auf Grund meiner Pläne erhielten.

Im Westen hatten wir den Kontrakt für die Mississpielungen bei LaCrosse an der Chicago, Miswaukee & St. Paul-Bahn, außerdem bauten wir viele kleine Brücken und Tächer, so daß wir im Centennial-Jahr mit der Aussiührung von Bauten für viele Missionen Dollars betraut waren.

Während dieser anstrengenden und aufregenden Arbeitsperiode fand ich wenig
Beit zu gesellschaftlichem Verkehr. Abends
8 Uhr kam ich müde zu Ibach, später Ludwig, und nahm das Abendessen allein in
einem Privatzimmer, um meine Nerven zur Ruhe kommen zu lassen. Wenn ich einmal Bedürfniß nach Verkehr fühlte, so gab es leicht Gelegenheit dazu, wenn in später Abendstunde die jungen Herren von der Presse, nach beendigter Arbeit, sich bei Ibach aus den Heimweg stärften. Dann waren wir "erhaben ob Raum und Zeit, die Ritter von der Gemüthlichkeit." Hans Härting war die Seele dieser Gesellschaft.

Die Stunden der Freude mußten von uns allen der Nachtruhe abgewonnen werden, und als wir einmal beim Aufbruch draußen schon die Morgendämmerung antrasen, war es natürlich, daß mein Ausrus: "Nch, wie sind die Nächte so kurz!" allgemeinen Beisall fand.

Im Sommer 1876 waren die Brücken für die Cincinnati Southern-Bahn und die größeren Arbeiten im Beften ziemlich beendigt, und neue Arbeiten waren selten. Dagegen kamen nun die Arbeiten im Often in vollen Gang; insbesondere für die Point-Brücke in Pittsburg, deren Pfeiler und Berankerungen nach vielfachen Störungen durch Hochwasser ihrer Vollendung entgegenjahen. Die Eisentheile der Brücke haben wir in Pittsburg fabrizirt und zu diejem Zweck von den "Pittsburgh Locomotive Works", welche gerade wenig beschäftigt waren, die nöthigen Räumlichkeiten und Maschinen gemiethet und die Arbeiten unter eigener Leitung ausgeführt. Wir eröffneten auch eine Office in Pittsburgh und ich selbst zog dahin, um die Arbeiten dort und im Often zu leiten.

Pittsburg, "Smoke City", galt damals noch für die rauchigste und schmutigste Stadt der Union. Das natürliche Gas wurde zwar schon in einigen Eisenwerken benutt, aber erst mehrere Jahre später kam es allgemein als Erfat für Kohlenfeuerung in Anwendung und damit verschwand die dichte Rauchwolke, welche Pittsburg früher an Arbeitstagen einhüllte. Rur an rauch-Teiertagen, beim Sonnenschein, freien konnte man die schöne Lage der Stadt und den Reiz seiner Umgebung überblicen. Die zwei mächtigen Flüsse, der Alleghenn und der Monongahela, schließen die Hauptstadt ein und vereinigen sich am westlichen Ende, Point genannt, um den Ohio zu bilden. Die Nähe von Kohlen und Eisen, sowie günstige Verkehrsverhältnisse haben Vittsburg zu einer der bedeutendsten Industriestädte der Welt werden lassen.

Die Einwohnerzahl Pittsburg's zusammen mit Alleghenn City und Birmingham betrug etwa 250,000, worunter ein Zehntel Deutsche. Das von Carl Friedrich Bauer gut redigirte "Pittsburg-Volksblatt" und andere deutsche Zeitungen sorgten sür die Interessen\_des Deutschthums.

Für einen Techniker ist Pittsburg eine hochintereffante Stadt und da feine Bewohner gastfreundschaftlich und gesellig sind, findet man leicht auregenden Verkehr. Auch die Deutschen halten mehr zusammen als in Chicago, allerdings nach deutscher Art: in gesonderten Gruppen. 3ch verkehrte viel mit deutschen Jachgenoffen, worunter wohlbekannte, wie Chemifer Otto Buth, welcher der Eisen- und Stahlindustrie werthvolle Dienste leistete, Sigmund Loew und Karl Adenheil, Ingenieur der Baltimore & Ohio R. R., Architeft Joseph Stillburg, Samuel Diescher, Inhaber eines Civil-Ingenieur-Bureaus und Georg Asmus, welcher oft nach Pittsburg kam, um die Ronalty für sein Patent auf Verbesserungen an Hochöfen einzukassiren und uns Abends durch seinen unverwüstlichen Sumor erfreute. Bährend der Philadelphia'er Musstellung kamen auch viele bedeutende Techniker Deutschlands und anderer Länder nach Pittsburg, um die Anlagen der 3ndustrie und den Bau der Point-Brücke zu besichtigen, so daß es mir an Austansch mit Fachgenoffen nicht fehlte.

Mls unsere Chicagoer Firma den Kontrakt für die Point-Brücke erhalten hatte, war der Stolz der Pittsburger, welche jelbst im Brückenbau Großes leisteten, einigermaßen gefränft, doch versöhnten sie sich, nachdem sie ersuhren, daß wir Pittsburg-Eisen verwenden und dasselbe am Plat fabriziren wiirden. Nur die "Renftone Bridge Co." und Herr Carnegie, als Inhaber derselben und der "Union Fron Works", kounten sich nicht beruhigen und verbreiteten die Ansicht, daß die Briicke nach meinem Plan gar nicht aufgestellt werden Herr Schult bagegen, ein dentscher Brückenbauer in Pittsburg, zeigte sich entgegenkommend und erfreut darüber, daß ein Deutscher die Brücke baute.

Meine Reisen nach dem Siten brachten mich auch oft nach Philadelphia, wo wir in der Ausstellung durch die Pläne und Modelle unserer Arbeiten vertreten waren. Tas Modell der Point-Brücke im Mahnab 1:64 und die Pläne für die "Hudson-Riverbrücke" bei Poughkeepsie, N. Y., erregten die Aufmerksamkeit der Fachleute. Die erstere durch die eigenartige Konstruktion und Länge der freien Spamweite, die leutere durch ihre Riesendimensionen, insbesondere aber wegen der Tiese der Fundamente für die Strompfeiler, wie aus folgenden Beschreibungen zu entnehmen ist:

Die Point-Brücke über den Monongahela nahe seiner Vereinigung mit dem Alleghenn-Fluß jollte den Verfehr zwijchen Pittsburg und South Pittsburg vermitteln. Alleghenn City war bereits durch eine Brücke über den Alleghenn-Fluß mit dem Point verbunden und erzielt durch die Point-Brücke eine direfte Verbindung mit South Pittsburg. Da im unteren Theil des Monongahela die Rohlenboote zusammengestellt wurden, um dann an die Transportdampfer angehängt den Chio abwärts zu fahren, jo wurden im Interesse der Schiffsfahrt ganz besondere Bedingungen für den Ban dieser Briicke aufgestellt. Gie jollte eine freie Mittelöffnung von 800 Tuß erhalten und eine lichte Sohe von 80 Jus über dem Riederwaffer haben. Die Geitenöffnungen fonnten der Zufahrten megen nur 145 duß lang angenommen werden.

Zur Ueberbrückung unter obigen Verhältniffen lag der Plan mit Roebling'ichen Rabeln am nächsten; doch konnte auch eine Art Cantilever oder eine versteifte Kettenbriide in Betracht kommen. Die Rettenbriiden in ihrer reinen Form haben bei der Vangorbrücke in England und bei der Pefter Briide in Ungarn, die eine 580 Tuß, die andere 620 Jug lang, ihre höchste Entwidlung gezeigt, obne nachahmungswerth zu jein. Die später angewandten Sniteme der versteiften Kettenbriiden von Schnirch in Desterreich und Barlow in England haben sich ebensowenig bewährt wie das Spstem "Ordish", welches bei der Moldau-Brücke in Prag verwendet wurde.

Ein von E. Köpcke in Hannover ichon im Jahre 1861 vorgeichlagenes Spitem ist vom theoretischen Standpunkt aus wohl das beste, aber für die Point-Brücke war es nicht passend, weil es ohne Gerüste im Fluß nicht hätte aufgestellt werden können.

Die Point-Brücke, wie sie nach meinem Plan gebaut wurde, ist 1245 Fuß lang vom Ende zum Ende, hat eine Mittelöffnung von 800 Kuß und zwei Seitenöffnungen von je 145 Juß, welche mit zwei von der Hauptkonstruktion unabhängigen Fachwerken überbrückt sind. Die Fahrbahn der Mittelöffnung liegt 83 Fuß über dem Niederwasser. Die Pfeiler bis unter die Fahrbahn find von Mauerwerk; über dem Mauerwerk erheben fid schmiedeiserne Thürme 106 Fuß hoch; die Auflagerung der Ketten liegt 180 Juß über dem Wasserspiegel. Die Breite der Brücke beträgt 34 Fuß; die Fahrbahn ist 21 Fuß breit und jeder der zwei Seitenwege 6½ Juß. beiden tragenden Ketten find 34 Fuß von einander, von 20½ Fuß langen Ketteugliedern gebildet, welche mittelft Bolzen von 6 Zoll Durchmesser verbunden sind. Ronstruktion der Fahrbahn und deren Aufhängung weicht wenig von den gewöhnlichen Sängebrücken ab.

Die neue Bersteifungs-Konstruktion besteht darin, daß von der Spite der Thürme aus, in gerader Richtung nach der Mitte der Ketten schmiederiserne Gurtungen geführt sind, die sowohl auf Druck als Zug zu widerstehen vermögen und an den Enden mit den Ketten charnierartig verbunden sind. 'Zwischen den geraden Gurtungen und den Ketten befinden sich Diagonalverstrebungen. Die Ketten sind bestimmt das Eigengewicht der Brücke allein zu tragen; die Versteifung&-Konstruktion tritt erst bei der beweglichen Laft in Wirfung. Die Berippe der eisernen Thürme wurden mit ornamentaler Ausschmückung versehen und dabei haben die Architekten Endell in Chicago und Stillburg in Pittsburg mir hilfreich die Hand geboten. Die Inanspruch nahmen der einzelnen Theile der Briide hatte ich analytisch berechnet, und bei einem Besuch des österreichischen AusstellungsKommissärs Herrn Prosessor Steiner in Pittsburg hat derselbe die Inanspruchnahme auf graphischem Wege ermittelt und seine Resultate zeigten eine schöne Uebereinstimmung mit den meinigen.

Die Brücke über den Hudson bei Poughfeepsie, N. N., sollte durch Anschluß verichiedener Eisenbahnen die Kohlenfelder Pennsylvanien auf möglichst direktem Weg mit den New England Industriegebieten verbinden, ohne ein Umladen am Hudson oder Wassertransport zu benöthigen.

Der Fluß ist an dieser Stelle 2650 Juß breit und die N. Y. Legislatur hatte Spannweiten von 500 Fuß im Lichten und eine lichte Sohe von 130 Fuß über dem Wasserspiegel vorgeschrieben, während die Söhe der Fahrbahn durch die Söhenlage der weitlichen Eisenbahnen 212 Juß hoch über dem Wafferspiegel bedingt hat. Fluß hat an dieser Stelle eine Tiese von 50-60 Jug; dann folgt eine Lage von Schlamm, feinem Sand und weichem Lehm von 50 bis 65 Jug, dann grober Sand und Ries, bis auf einer Tiefe von 140 F. unter dem Waffer sich der feste Fels findet. Fundamente mußten also mindestens 125 Kuß, möglicher Weise 140 Kuß tief unter den Wajserspiegel versenkt werden. solche Tiesen konnte das Versahren mit comprimirter Luft nicht angewendet werden und cs mußte defihalb eine Methode, jene mit offenen andere Senfbrunnen, gewählt werden. Brücken: bon der erforderlichen Größe und Tiefe waren bisher noch nicht gebaut Der Oberbau der Briide mit 5 Feldern von je 525 Fuß war auch außergewöhnlich. Die ganze Brücke war für eine doppelgeleisige Eisenbahn gebaut und mit den anschließenden Biadukten über eine englijche Meile lang.

Bei den fremden Ingenieuren, welche zur Ausstellung in Philadelphia gekommen waren, erregte die Point-Brücke besonderes Interesse und ich erhielt von ihnen viele Anerkennungsschreiben. Der englische Kommissär der Ausstellung, Sir John Ham!

shaw, alaubte die Entdeckung gemacht zu haben, daß mein Plan ichen früher von Clarton Fidler vorgeschlagen worden sei und sich in London ein Modell seines Planes befinde. Er telegraphirte nach London und veranlaßte, daß das Modell nach Philadelphia geschickt wurde. Run stellte 28 sich heraus, daß es nicht mit meinem Plan, wohl aber mit dem obenerwähnten, im Jahr 1861 von Köpcke vorgeschlagenen Plane gleich war. Nach Köpce's Plan war damals ichon eine kleine, lotterige Brücke über die Tiber in Rom, unterhalb der Engelsburg-Brücke, erbaut. Der Entwurf des Planes für die Point-Brücke war die geringe Aufgabe, es war viel schwieriger diefen großen Bau unter den obwaltenden Verhältnissen so auszuführen, daß er den theoretischen und praktischen Voraussehungen des Planes vollständig entspreche. Daß dieses erreicht wurde, soll aus folgender Beichreibung der Bauausführung Probebelajtung hervorgehen:

Die Aufstellung der Träger über die Seitenöffnungen, der Thürme und der Anferfetten bot feine besondere Edmierigkeiten; sie war am 10. November 1876 beeitdigt. Nun begann die Aufstellung der Hauptketten, zu welchem Zweck erst Bilfsfabel zwijchen die Spiten der Thurme gespannt wurden. Es maren 6 Stahlseile von 21/2 3oll Durchmesser; je drei wurden zusammengebunden, so daß sie ein Kabel bildeten. Die zwei Kabel wurden in 5 Juß Abstand neben einander aufgehängt und gegenseitig verstrebt, um als Bahn für ein auf Rollen bewegliches Gerüft zu dienen. Das Gerüft oder der Laufkrahn war mit einem Seil verbunden, welches über eine Rolle an der Thurmspite und von dort nach einer Dampswinde geführt war, welche sich unten am Ankermauerwerk befand. zwei solchen Lauffrahnen, einer an jedem Ende, murde zunächst die Aufstellung einer Rette begonnen. Die Rettenglieder wurden an den Thürmen aufgezogen, oben auf die Lauffrahne verladen, dann bis zur Mitte der Briide transportirt, an die Rabel aufgehängt und mit einander verbunden. Bon der Mitte wurde beiderseits nach den Thürmen hin die Aushängung der Kettenglieder sortgesetzt, dis endlich die Berbindung der Kette mit den Auslagerungen und den Küchaltsetten hergestellt war. Nach der ersten Kette wurde die zweite in derselben Weise über den Fluß gebaut. Beide Ketten waren in 6 Wochen vom Tag des Beginnes der Borbereitung an vollendet. Das Eisen für die zweite Kette — 320 Tonnen — wurde in 30 Arbeitsstunden an den Platzgebracht und sertig verbunden.

Nach dem die Ketten fertig waren, dienten sie als Stütpunkte für die Aufhängung der Fahrbahn und zulett für die Bersteifungsträger auf den Ketten.

Die geraden Gurtungen der Berfteifungsträger wurden an ihren Enden erft dann mit den Ketten verbunden, als die ganze Brücke fertig war.

Das Jusammenfügen der schweren Sisentheile in einer Höhe von 80 bis 180 Fuß über dem Fluß, bei Schnee und grimmiger Kälte ersorderte viel Ausdauer und ununterbrochene Ausmerksamkeit von Seiten der Arbeiter.

Trot der ungünstigen Jahreszeit wurden die Arbeiten ohne Unglücksfall innerhalb sechs Monaten vollendet, so daß die Brücke am 31. März 1877 der Belastungsprobe unterworsen werden konnte.

Zur Probebelastung wurden 48 schwer mit Eisen beladene Bagen von 176 Pferden gezogen, je 2 Wagen nebeneinander und dicht auf einander folgend über die Briicke in Bewegung gesett, bis der Zug in der Mitte der 800 Fuß langen Mittelöffnung angekommen war. Dann wurde gehalten und die Einbiegung der Brücke bei Belaftung der halben Mittelöffnung gemessen; dann bewegte sich der Wagenzug bis er die ganze Mittelöffnung bede**dte,** hielt wieder an, und neue Messungen wurden gemacht. Die Wagen und Pferde wogen zusammen 415 Tonnen und auf den Seitenwegen waren 900 Menjchen mit einem Gewicht von 60 Tonnen, also im Gan-

zen befand fich auf der Mittelöffnung eine Belaftung von 475 Tonnen. Da die schwersten Wagen vorn im Zuge waren, betrug die Belaftung der Hälfte der Mittelöffnung etwa 300 Tonnen.

Die von drei Ingenieuren ausgeführten Messungen ergaben übereinstimmend bei einer Hälfte der Brücke belastet, die andere unbelastet, 2½ Zoll größte Einbiegung der belasteten Hälfte und dabei hob sich die unbelastete Hälfte 1½ Zoll. Wit der ganzen Last auf der Mittelöffnung hatte die Mitte eine Einsenkung von 3½ Zoll.

Die Längenschwankungen und Seitenbewegungen, so lange die Last sich bewegte, waren mit den Instrumenten kaum zu beobachten und betrugen im Maximum auf- und abwärts ein sechszehntel Zoll, und seitwärts am Mittelpunkt 1/4 Zoll. Dazu muß bemerkt werden, daß die Kahrbahn mit Eisenschlacken bestreut war, um den Pserden auf dem neuen, glatten Brüdenbelag besseren Fußhalt zu geben, und das Rollen der Wagen über einzelne solcher eigroßer Stücke bedeutende Stöße hervorbrachten.

Das System der Versteifung hat sich bei der Probebesastung und auch später unter allen Umständen bewährt.

Einige Zeit vor der Probebelastung kam ein mir bekannter Herr mit Herrn Andrew Carnegie auf die Brücke und als ich Carnegie vorgestellt wurde, fragte ich ihn "are you not afraid, to stand on this Bridge?" Er verstand mich, lächelte, gab mir die Sand und lobte die Brücke. Carnegie galt damals für einen der wenigen Fabrikanten, welche die "Arbeiter-Union" begünstigten, und er hatte Vortheile davon, jolange die andern dagegen waren. Seine Beamten klagten, daß sie ihren Gehalt nur soweit in baar bezahlt bekämen, als für ihren Lebensunterhalt nothwendig war, der Rest mußte im Geschäft angelegt werden, und badurch wurde ihre Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Carnegie hat gern Deutsche angestellt und erkannte ihre Tüchtigkeit.

Während meines Aufenthaltes in Vittsburg verschlimmerte sich der ohnehin schlechte Geschäftsgang. Die Gisen- und Kohlenwerke entließen viele Arbeiter, oder reduzirten die Arbeitszeit, jo daß viele Familien Noth, fogar Hunger litten. Point, nahe der Brücke, wurden die Rüchenabfälle und soust verdorbene Waaren in den Fluß geworfen; die Wagen, welche den Unrath herbeiführten, wurden von großen Schaaren Frauen und Kindern verfolgt, welche die Abfälle, auch verdorbene Fische, trop Abwehr, vom Wagen riffen und fogleich roh verzehrten. Der spätere Riot. der furchtbare Ausbruch der Volkswuth war mir nach solchen Wahrnehmungen leicht verständlich.

Bei der Abrechnung mit der "Point Bridge Co.", welche eine Aftiengesellschaft war, erhielten wir für einen Theil des Kontraktpreises Aktien statt baares Geld, da einige Aktionäre seither zahlungsunfähig geworden waren. Die Gemeinde der Economiten besaß auch einen Theil der Aftien und ihr damaliger Präses, Herr Henrici, war einer der Direktoren der Brückengesellichaft. In den Verwaltungsrath-Sitzungen lernte ich ihn kennen, und er war mir freundlich gesinnt, da er mich dem Namen nach für einen Württemberger hielt. In einer amerikanischen Stadt war der alte Berr in feiner württembergischen Landestracht eine eigenthümliche Erscheinung, aber er hatte großen Einfluß, da er die vielen Millionen der Gemeinde verwaltete, sowie deren Geschäfte und Fabrifen leitete. Die American Bridge Co. wollte die übernommenen Aftien verkaufen und da sonst Abnehmer rar waren, so wollte ich den Verkauf bei den Economiten versuchen, und bei Gelegenheit eines längit versprochenen Besuches Henrici die Sache mit ihm besprechen. Zu diesem Zweck fuhr ich an einem schönen Tag bis zur 19 engl. Meilen von Pittsburg am Dhiofluß abwärts gelegenen Station Economy. Wie befaunt, wurde Economy durch den Stifter der Harmonisten, Georg Napp, im Zahre 1823 gegründet, und wie man

mir sagte, waren 1877 nur noch 7 der alten Mitglieder der Gemeinschaft am Leben, welche Antheil am Vermögen hatten, während die ganze Gemeinde etwa 800 Köpfe zählte. Die Ehe, berauschende Getränke und das Nauchen war allen verboten.

Von der Station führt der Weg aufwärts nach dem hochgelegenen Orte, deffen Säufer an einer langen breiten Straße liegen, und das Ganze macht den Eindruck eines großen württembergischen Dorfes oder kleinen Landstädtchens. Auf der Straße waren feine Menschen, denn es war gerade Arbeitszeit und unbeschäftigte Menschen oder Kinder gibt es nicht. Ich wandelte der Straße entlang bis ich an einen Laden kam, in deffen Schaufenster auch Cigarren ausgestellt waren; dort trat ich ein, kaufte einige Cigarren und fragte den jungen Mann, welcher verkaufte und das reinste Schwäbisch sprach, nach der Wohnung des Herrn Henrici. Auf meine weitere Frage, wie es komme daß Wein und Cigarren zu verkaufen seien, während deren Genuß doch verboten sei, fagte er, daß sie alles verkauften, aber mir an Fremde. Zwei steinalte Männer, welche bisher von mir unbemerkt, im Hintergrund auf Stühlen fagen, betheiligten sich min auch am Gespräch und meinten, daß ich Serrn Senrici jett in seinem Haufe, weiter hinauf an der Straße gegenüber dem Gottes- oder Gemeindehaus tref. fen würde.

Dort angekemmen, erschien auf mein Klingeln ein weibliches Wesen an der Thür und nach Anhören meines Begehrs, sagte sie, daß ich Herrn Henrici in seinem Weinberg treffen würde, wo er jett arbeite. Da ich aber den Weg zum Weinberg nicht fannte, so führte sie mich in ein großes 3immer und machte sich jelbst auf den Weg den Herrn zu holen. Ich mußte lange warten und benütte die Zeit zur Umschau in dem Gemach des fleinen Propheten. Es mar ein einfaches, fanber gehaltenes Zimmer und nur die Vilder an den Wänden waren bemerkenswerth. - Es waren ausschließlich Darstellungen von Handlungen

aus der Bibel, welche den verderblichen Einfluß des Weibes auf den Mann bezeugen sollen: Adam, Eva, Joseph und Potiphar u. f. w.

Endlich erichien Berr Henrici und war hocherfreut über meinen Bejuch. Bei einer Flasche seines selbstgezogenen Beines spraden wir über allerlei Dinge. Als ich aber vom Rauf der Aftien sprechen wollte, bat er mich, ihn damit zu verschonen, denn es wäre strenge Regel bei ihnen, im Beim nicht von (Beichäften zu reden. Sicherlich eine jehr schöne Regel, die aber meinen Zwecken nicht entsprach; es gelang mir aber doch im Verlauf der Unterhaltung meine Wünsche stückweise vorzubringen. Wein Lob seines Beines brachte eine zweite Flasche und ein Gebäck auf den Tijch, welches er als ächte heimathliche Lebkuchen empfahl. Bezüglich der Aufnahme von neuen Mitgliedern in die Gemeinde sagte er, daß sehr viele die Vortheile haben möchten, aber die schweren Pflichten nicht erfüllen wollten. Beim Abjchied gab er mir noch eine Klasche Wein mit dem Bemerken, ich folle fie in Pittsburg mit Freunden trinken, denn jo guten Bein befäme man dort nicht. Beim Verlassen des Hauses hatte ich die Flasche in der Hand, was ihn beunruhigte und er bat mich, dieselbe in einer Zaiche oder unter dem Rock zu verbergen.

In anderer Nichtung, als ich gekommen war, verließ ich mit der verborgenen Flasche den Ort und umfreiste ihn bis zur Station mit dem Gefühl, als ob ich ein Unrecht gethan hätte.

Während meiner Abwesenheit von Chicago waren bei der American Bridge Co. mir unerfreuliche Aenderungen vorgegangen. Herr Boomer, welcher die Majorität der Aftien besaß, hat, nachdem große Verdienste in Aussicht standen, für sich und seinen Sohn Stellungen bei der American Bridge Co. geschaffen. Herr A. B. Stone ist ausgetreten und H. Aust wurde Präfident. Dieser Aenderungen wegen hegte ich die Absicht auszutreten, verblieb aber

in Folge von Versprechungen, welche später nicht gehalten werden konnten.

Herr Boomer und Ingenieur Coolidge zogen nach Boughkeepsie, um dort die Arbeiten für den Unterbau der Brücke zu leiten. Ich blieb in Chicago und lehnte alle Berantwortlichkeit für die Arbeiten in Boughkeepsie ab. Unsere Werstättten in Chicago waren wenig beschäftigt, aber es gelang doch bald wieder neue Geschäfte im Westen zu erhalten, so daß wir bei den ichlechten Beiten zusrrieden sein konnten.

Am August 1877 wurde ich Nachts durch eine Depeiche geweckt, welche den Einsturg der zwei öftlichen Brückenfelder der Omaha-Brücke meldete. Ein Sturmwind hatte diejelben im unbelasteten Zustand in den Flug geworfen, ohne daß Menschen dabei zuleide famen. Die ichleunigfte Wiederherstellung des Verkehrs über die Brücke war für die Union Pacific-Vahn eine Frage von großer Bedeutung. 3di überlegte finanzieller während der Nacht den zweckmäßigsten Blan und arbeitete denselben am folgenden Tag so aus, daß die nöthigen Materialien sofort telegraphisch bestellt werden konnten, im Fall wir mit der Ausführung betraut Abends 5 Uhr fuhr ich nach würden. Omaha, traf den andern Morgen dort ein und nach Besichtigung des Wracks verhandelte ich mit dem General-Manager der Union Pacific-Bahn, Herrn S. S. Clark, wegen Uebernahme der nöthigen Arbeiten. Mein Plan fand Anklang und auf die Frage, ob ich die Brücke wieder in vier Woden fahrbar machen könne, konnte ich die Versicherung geben, daß in drei Wochen wieder Eisenbahnzüge darüber fahren könnten, vorausgesett, daß die nöthigen Materialien mit Versonen- oder Expreszügen befördert würden. Wir bekamen den Kontrakt für den Breis der Berftellungskoften und 20 Prozent Profit. Eine Depeiche nach Chicago fette dort alle Bebel zum Beginn der Arbeit in Bewegung und an der Brückenstelle machte ich mit dem Ingenieur der Union Pacific-Bahn, Herrn Lane, die nöthigen Anordnungen.

Jay Gould, damals Präsident der Union Pacisic R. A., war bei den Verhandlungen zugegen und imponirte mir dadurch, daß er ausmerksam zuhörte, ohne sich darein zu mischen. Wittags gingen Jah Gould und Clark nach Council Bluffs und luden mich ein mitzugehen, um die Lage des neuen Bahnhofs dort zu besichtigen. Auf dem Wege slogen Schaaren wilder Gänse über uns weg, und Jah Gould konnte sich von deren Anblick kaum trennen. Ob der kleine Mann mit den Händen in den Taschen sich wohl überlegte, wie er die Flugbahn der Gänse monopolisiren könnte?

Die Revaraturarbeiten, welche 250 Fuß lange Howetrusses erforderten, waren in 20 Tagen vollendet, obwohl das Schmiedeeisen von Pittsburg und das Holz von Wisconfin erit nach Chicago gefördert und dort verarbeitet worden war. Von dort ging es mit Extrazügen zur Brückenbaustelle, wo alle Vorbereitungen zur schleunigen Zusammenjetung fertig waren. Der Ginstur. der Brücke war, wie oben gesagt, durch einen heftigen Wirbelwind veranlaßt worden, ob aber die Brücke mit stärkeren Windverstrebungen auch eingefallen wäre, bleibt eine unbeantwortete Frage. Die American Bridge Co. erhielt auch den Auftrag die Windverstrebungen an den unversehrt gebliebenen Brückenfeldern zu verstärken und nachdem diese Arbeit ausgeführt war. konnte die Brücke auch heftigen Stürmen widerstehen.

Der Wind, elektrische Erscheimungen und die Veränderung des Molekularzustandes des Eisens mußten vielsach zur Beschönigung mangelhafter Brückenkonstruktionen dienen, nachdem sich in den 70er Jahren die Mängel beim Bau der ersten eisernen Brücken herausstellten. Die Patent-Brücke Truesdel's bewährte sich mehr in der Beweglichkeit als in der Festigkeit eines Wagenrades. In Diron, II., sielen zwei seiner Prücken ein, wobei besonders die Straßenbrücke über den Rockriver, welche im Jahre 1873 einstürzte, viele Menschenleben kostete. Gelegentlich einer Baptistentanse

im Fluß drängten sich die Menschen auf einen Seitenweg und es fielen vier von den fünf Brückenfeldern in den Fluß und begruben joviel Menschen, daß beinahe jede Familie in Dixon in Trauer kam: seiner Briiden in Elgin habe ich untersucht und fand das ganze Gewicht am Ende an einen fingerdiden Volzen gehängt und es wurde mir bange, als ein Buggn darüber fuhr; sie und viele andere mußten gestütt werden. Die Ashtabula-Brücke fiel am 29. Dezember 1876 bei starkem Wind unter der Last eines Eisenbahnzuges, während jahrelang oft zwei Büge gleichzeitig die Brücke vassirten. Der Verlust von 80 Menschenleben erregte großes Aufsehen und es wurde viel über die Ursache geschrieben und gestritten. Die Brücke war von Amaja Stone, dem Präsidenten der Michigan Southern & Lake Shore Ry., geplant und gebaut worden, und er hatte immer mit Stolz auf diese Brücke hingewiesen, als die beste an seiner Bahn. Der Oberingenieur der Bahn war nicht derselben Ansicht, aber seine Bedenken wurden von Stone mit der Bemerkung abgefertigt, daß er selbst die Berantwortlichkeit für diese Briide übernehmen wolle. Amaja war der Bruder unjeres Präsidenten A. B. Stone; beide sowie auch 2. B. Boomer hatten in Springfield, Maff.. den Bau von Howe Truß-Brücken erlernt, aber die Vorbildung für den Bau eiserner Brüden fehlte ihnen. Unmittelbar nach dem Einfturg ersuchte uns Amaja Stone um ein unparteiisches Urtheil über die Briide. Unser Gutachten zeigte auf viele Mängel, besonders auf die Schwäche der Querverbindungen hin, und es bewirfte. daß die verlangten Entschädigungen, etwa eine Million Dollars, wie man sagte, von Amaja Stone jelbit bezahlt wurden. Zum Schluß der Tragödie hat sich der Oberingenieur der Bahn, Charles Collins, unter dem Druck der moralischen Berantwortlichfeit erschossen.

Die Zahl der infolge schlechter Konsitruftion eingestürzten Eisenbahnbrücken war übrigens nicht groß, besonders wenn man berücklichtigt, daß immer schnell und billig gebaut werden mußte, und daß die Betriebsfahrzeuge mit der Zeit immer schwerer wurden, ohne daß man die Brücken verstärkt hat.

Viele Brückeneinsturze waren der mangelhaften Aufsicht und insbesondere dem vernachlässigtem Zustand der Bahnen zuzuschreiben. Die Bufahrten der Bruden erfordern häufig hohe Dammanschüttungen, welche sich lange Zeit senken und dadurch das Bahniveau unregelmäßig machen. An diesen Stellen entgleisten oft die Bige und fuhren gegen die Brückenträger, welche natürlich folden Anrempelungen nicht gewachsen waren. Uebrigens konnte eine gut konstruirte schmiedeeiserne Brücke auch starke Puffe ertragen, wie eine von der American Bridge Co. für die Pittsburg-Fort Wanne-Bahn gebaute Brücke bewiesen hat, welche in Folge der Unterwaschung eines Widerlagers mit einem Ende in den Fluß gefallen war. Der 130 Juß lange Oberbau wurde gehoben und zeigte nur wenig Beschädigung, so daß nach Reparaturen an Ort und Stelle die Brücke auf provisorischem Widerlager befahren werden konnte.

Rebit den Brückeneinstürzen haben Entgleisungen, Schneeverwehungen und Zujammenstöße von hinten und von vorne die Freuden der Eisenhahnfahrten gestört. 3m Weiten nahm man zu Anfang der 70er Zahre an, daß ein Reisender durchschnittlich nach Zurücklegung von 200,000 Meilen dem Eisenbahnmoloch verfällt. Dies war übertrieben, aber bei manchen Bahnen waren die Unfälle 20 mal häufiger als auf Bahnen in Massachusetts. In Voraussicht von Unglücksfällen hatte man mit liebevoller Rücksicht auf das Beil der Passagiere in jeden Wagen einige Bibeln gelegt, damit man sich auf die Ankunft im Bahnhof des Zenseits vorbereiten konnte; ferner war an jedem Wagenende eine realistische Schauitellung von Rettungsmitteln, nämlich Beile, Sägen, Brecheisen u. f. w., womit man eingeklemmte Passagiere befreien Obidion Beuge manden Gifeafonnte.

bahnwrads, blieb ich glücklicher Weise von Beichädiaungen bewahrt. Ein richtiges Eifenbahnunglück ist ein schreckliches Schauiviel, und wenige werden eine jo gemüth. liche Scene gezeitigt haben, wie die En:gleisung, welche mein Freund Harry Rubens im Nachtzug auf dem Wege nach Ottawa mitgemacht hat. Die Passagiere stiegen aus, wie es die Vorsicht erfordert, und waren natürlich ungehalten darüber, io lange in der Kälte und im Schnee warten zu muffen. Mein Freund schloß sich einem Leidensgenössen an und im Verlauf des Gespräches äußerte er: "Ich wünschte, ich wäre in Chicago und würde mit meinem Freund Hemberle eine Flasche Pommern trinfen."

"Was fagen Sie, Hemberle, den kenne ich gut — und mit einer Flasche Vommery kann ich auch aufwarten." Er öffnete seinen "Carpetbag", holte eine Flasche heraus und auf einer Schneebank tranken beide auf mein Wohl.

Nach Bollendung der provisorischen Arbeiten in Omaha erhielt die American Bridge Co. auch den Kontrakt für die desinitiven eisernen Bauten.

Die Arbeiten an der Boughkeepsic-Brücke wurden durch Boomer und Coolidge ohne Rücksicht auf die Rosten mit fieberhafter Eile betrieben, obwohl bei den schlechten Beiten die "Boughkeepsie Bridge Co." wenig Aussicht hatte das zum Bau nöthige Kapital aufzubringen. Der Profit der American Bridge Co. an Arbeiten in früheren Jahren und an den westlichen Bauten wanderte nach Poughkeepsie. Wit geringer Boffnung auf Besserung der Berhältnisse, aber auch weniger vom Geschäft in Anspruch genommen, verbrachte ich nun die meiste Zeit in Chicago. Im Sommer 1878 erhielten wir von der Chicago, Alton R. K.

Co. den Kontrakt für eine Brücke über den Missouri bei Glasgow. Wo. Es war eine interessante Arbeit, denn der ganze Oberbau jollte aus Stahl hergejtellt werden, was bisher in diesem Maßstab noch nicht ausgeführt worden war. Gen. Wm. Soon Smith, der Ingenieur der Eisenbahngesellschaft sagte: "This Bridge will be entirely of Steel, but no Steal about it." Die Stahlfabrikation für Brückenzwecke war damals noch in ihrer Kindheit. Es erforderte viele Festigkeitsproben am Material, neue Konstruktionen und Einrichtungen für die Herstellung der Brückentheile, um bei den wenigen vorliegenden Erfahrungen die Brücke den Anforderungen entsprechend herzustellen. Leider hatte sich die Eisenbahngesellschaft für die Berwendung eines Patent-Stahls, "Han Steel" entichieden, während "Open Bearth Stecl" aus Cleveland bessere Eigenschaften zeigte. Die Ausführung der Arbeiten für diese Briide betrachtete ich als meine lette Aufgabe bei der American Bridge Co. und bot mir Zerstreuung, um mich über das Migglücken der Arbeiten in Poughkeepsie zu trösten. Dort waren zwei der tiefen Flußfundationen fertig und die Materialien für die anderen vorbereitet, als der Bau wegen Zahlungsunfähigkeit der "Poughkeepsie Bridge Co." eingestellt werden mußte. Die American Bridge Co. sicherte sich den Anspruch auf die fertigen Arbeiten und konnte erst im Jahr 1886 ihre Rechte an die Manhattan Bridge Co. verkaufen, welche die Briide von der Union Bridge Co. in New York fertig bauen ließ. Unter den neuen Verhältnissen pakte mir meine Stellung bei der American Bridge Co. nicht mehr und so nahm ich im Jahr 1879 meinen Abschied.

(Schluß folgt.)

Bon ben Erbengütern allen Ist ber Ruhm ber höchste doch. Ist ber Leib in Staub zerfallen, Lebt ber große Name noch!

(Shiller.)

Die Gefchichte ift bie Auferstehung auf Erben. Denn sie zieht bie Thaten ber Wenschen aus bem Grab ber Bergeffens heit. (M.)



### Bwei alte Chicagoer, Friedrich Burchy und Nikolaus Berdel.

Einer der ältesten deutschen Ansiedler Chicago's und Chicago's überhaupt, weilt noch unter uns, - Berr Griedrich Burdy. Geboren am 9. Juni 1814 in der Kreisstadt Gelnhausen am Tuß bes Dietrichsberges, in Hessen-Rassel, Sohn eines Arztes, kam er ichon Anfangs der Dreißiger Jahre mit seiner Familie über Savre und New Orleans nach Cincinnati, erternte dort bei einem Manne, Namens Reng die Brot- und Auchenbäckerei, arbeitere dort und in Natchez in Wijsissippi als (Bejelle, und ging dann auf furze Beit zu seinem älteren Bruder Jacob, der sich in der Nähe von Hennepin in Henry Co. als Sarmer niedergelaffen hatte. Von dort kam er im Jahre 1840 nach Chicago, und arbeitete erst bei dem Bäcker Joseph Winfbip, einem Schotten, an der Siid-Wasserstraße, dann bei Jas. L. Howe, der das City Bake Houje an der Clarkstr., nahe dem Courthouse hatte und 1843 City Clerk und 1856 Aldermen der 7. Ward war, und zusett bei A. Bastow, einem Amerikaner, der sich zugleich als Arzt ausgab, und wahrscheinlich davon ebenso wenig wie vom Backen verstand. Er wollte ibn erft nicht auftellen, aber als Burch probeweise Brod und Auchen gebacken hatte, wie man in Chicago bis dahin wurde noch nicht gesehen, engagirt, und blieb dort, bis ihm sein Arbeitgeber im 3. 1842 nach und nach \$62 schuldig geblieben war, und ihm, für diese Summe, da er doch in eine Grundeigenthums-Spekulation geher wollte, den ganzen Aram überließ. Burch verlegte die Väckerei nicht lange danach an die Well?itraße zwischen Randolph und Waihingtonstraße, da wo sich jett der nördliche Theil des "Times"-Gebändes befindet, und betrieb sie anfänglich zusammen mit seinem Bruder Daniel, und blieb dort bis zum gro-Ben Feuer, nur daß damit Anfangs der 60er Jahre ein Kaffeehaus, — das erste in Chi-

cago - verbunden wurde, wo sich während der Ariegsjahre die Damen zusammenfanden, um Charpie zu zupfen. Das große Kener fegte dasjelbe, wie so vieles Andere hinweg, und fast das ganze sehr erhebliche Vermögen Srn. Burdy's, das derfelbe durch Anlage einer Ejjigfabrik im Jahre 1855, und einer Brennerei in Joliet, um den für den Essig nöthigen Alkohol billiger In diefen zu erhalten, vermehrt hatte. Geschäften waren im ersteren sein Bruder Daniel und ein praftischer Effigmacher, im letteren Berr Sp. Beiß, der einen Saluhn gegenüber dem Courthaus hatte, und ein Herr Mader seine Partner. seinen Eisig erhielt er auf der U. St. Sanitary Fair die erste Prämie. Nach dem Kener hat Hr. Burch keine eigentlichen Geschäfte mehr getrieben, und sich dem Wiederaufbau und der Verwaltung des ihm gebliebenen Grundeigenthums gewidmet. Er wohnt jest in einem hübichen Sause Nr. 6033 Jefferson Ave., ist körperlich und geistig noch rüstig, und im Stande, seine Beschäfte zu erledigen; nur das Gehör hat etwas gelitten.

Er gab den Anstoß zur Gründung der Germania-Loge der Freimaurer im Jahre 1855, war nichtfach deren Meister vom Stuhl, und wurde von ihr am 20. Oktober 1883 zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist heute der älteste Freimaurer der Stadt, und hat die höchsten Grade im Orden erreicht, und ist Mitglied der Chicago Commandery Nr. 19, und des Consistory.

Am 27. April 1849 verheirathete sich Hr. Burch mit Susanne Verdel, der ältesten Tochter des Musikers und Friedensrichters Nikolaus Verdel (gewöhnlich Verdell geichrieben), geb. in Fischbach in der baur. Pfalz, am 6. Februar 1831, die ihm leider nach nur 8½ jähriger Ehe am 6. März 1858 in Foliet, wo er damals wohnte, durch den Tod entrissen wurde. Von den fünf Kindern, die sie ihm gestellt

idenkt hatte, leben noch Dr. William Burdy, Arzt in Chicago, der einen Sohn hat; Den ry, der Bühnenmaler in Philadelphia ist, und eine Tochter hat, und Charles, der Geschäftsführer der Stock-Yard Printing Office ist, und einen Sohn und drei Töchter hat.

Durch Hrn. Burch hat sich auch Räheres über seinen Schwiegervater, den schon im ersten Seit der Geschichtsblätter (1. Seft I. Jahrg. S. 45) als den ersten Musifer der Stadt erwähnten Nicolaus Berdel erfahren laffen. Nifolaus Berdel war der Sohn des im 3. 1761 in Lutbach in der Rheinpfalz geborenen und am 24. März 1838 in Buffalo, N. D., geftorbenen Beter 23. Berdel. Seine Mutter, Anna M. geb. Weißmann, geb. 1. Mai 1767 in 28. Fischbach starb am 15. Just 1842 in Chicago. Es ist ein vollständiges Familienregister vorhanden, aus welchem hervorgeht, daß Peter W.'s Vater, Weiland S. Berdel in Schrollbach in der Pfalz, und seine Mutter in Därmbach bei Landau, geboren wurde, daß sie zwischen 1757 und 1761 nach Sulzbach, und zwischen 61 u. 63 nach Geiffelberg gezogen sein müssen, wo sie starben; daß Veter W. Berdels Kinder: (Eva geb. 23. Oft. 1793, gest. in Chicago 20. Dez. '68,), Margarethe (geb. 11. Jan. 1796, gest. 4. Aug. 1853 in Indiana), Katharine (geb. 10. Mai 1798), Nikolaus (geb. 11. Gebr. 1802), Magdalene (geb. 14. April 1807), Seinrich, (geb. 11. Tez. 1809, geft. 20. Oft. 1835 in Buffalo), und Elisabeth, (geb. 20. Nov. 1811, gest. 17. Apr. 1836 in Buffalo), sämmtlich in Geiffelberg geboren murden; und daß die Familie Ende 1833 oder 1834 nach Buffalo gekommen jein muß. Denn Nikolaus Berdel hatte sich in Hochspener, wo er Lehrer war, am 28. Febr. 1828 mit der am 28. Febr. 1804 in Münchhof in der

Rheinpfalz geborenen Anna V. Becker, und nachdem er diese schon am 11. Dez. desselben Jahres verloren, mit Anna Marie Würtz, (geb. 20. Juli 1804 in Münchhof, gest. zu Chicago 15. Oft. 1852) verheiratet, und von den Kindern dieser Ehe wurden Susanne in Fischbach, und Marie Rofine, am 24. April 1833, in Heltersberg (gestorben am 28. Aug. desselben Jahres), also noch draußen, Marie Therese aber am 28. November 1834 (geft. 14. Juli 1854 in Chicago) in Buffalo geboren. Und da von den folgenden Kindern Beinrich am 19. Febr. 1837 (gest. 28. Febr. 1885 in Englewood) in Buffalo, Wilhelm aber am 12. Juli 1839 (geft. 24. Jan. 1884) in Chicago geboren wurde, jo läßt sich als Jahr der Ansiedlung Berdels in Chicago wohl 1838 annehmen. Ihm wurden hier noch zwei weitere Kinder geboren, -Friedrich Washington, der aber schon nach 4 Jahren starb, und Marie Magdalene, die zwar noch am Leben ift, aber leider, nach schweren Lebensschicksalen, Aufnahme in Kankakee finden mußte. Die Söhne Beinrich und Wilhelm machten beide den Arieg mit, Letterer in der Board of Trade Battery, zogen sich aber darin schwere Arankheiten zu, von denen sie sich nie erholten, und starb, wie dargethan, im beften Mannesalter.

Leider hatte Berdel, der als tüchtiger Musiker und Lehrer sich großer Beliebtheit und erheblichen Ansehens erfreute, und durch das Bertrauen seiner Mitbürger in den Fünfziger Jahren mit dem Amte eines Friedensrichters betraut wurde, das Unglück, mit einer dritten Heirath einen Mißgriff zu thun, wodurch ihm, der so viel Leben und Fröhlichkeit in die Gesellschaft des jungen Chicago's getragen, die alten Tage etwas getrübt und verbittert wurden. Er starb am 22. Februar 1883 in Englewood.

Non potest scire futura qui praeterita ignorat — .... cognitio futurorum dependet ex cognitione praeteritorum.

St. Bonaventura.

(Wer fich um bas Bergangene nicht tum: mert, tann bie Zukunft nicht wiffen. — Die Kenntnig ber Zukunft hangt von ber Kenntnig ber Bergangenheit ab)

#### Geschichte der Deutschen Quincy's

Don Seinrich Wornmann.

#### VI.

In der Apriliummer des ersten Jahrganges der (Bejchichtsblätter wird unter an= derm auch die Geschichte von Zohann Hobrecker aus Hamm, Westfalen, mitaetheilt. In einer Unterredung, Schreiber dieses jüngst mit dem hier noch lebenden alten Herrn hatte, theilte derselbe mit, daß seine Mutter aus Sunderland, Grafschaft Durham, England, gebürtig gewesen. Dieselbe hieß Marn Ann Stephenjon und war eine Richte von George Stephenson von Newcastle, dem Erbauer der ersten Eisenbahn in England. Caspar Hobrecker, der Bater von Johann Hobrecker, hatte Frl. Stephenson im Jahre 1816 geheirathet; dieselbe kam nach dem Tode ihres Gatten mit ihrem Sohne nach Quinen und starb hier vor vielen Jahren. Schreiber dieses hat bereits in seinem ersten Artifel der Geschichte der Deutschen Quincy's darauf hingewiesen, welch' ein Genie der noch lebende alte Herr Johann Hobrecker sei. Daß derselbe auch ein Meister in der Vildhauerei gewesen, hat der Schrei= ber dieses erst jüngst erfahren.

Dem Schreiber dieser Geschichte ist es erst jest gelungen, Näheres über einen der ersten deutschen Pioniere von Adams County in Erfahrung zu bringen, welcher seiner Zeit wegen seiner gewaltigen Körperfraft weit und breit bekannt gewesen. Zohann Philip Schanz, geboren im Jahre 1800 zu Lichtenberg, Kreis Dicburg, Gr. Hessen, war schon im Jahre 1830 in dieses Land gekommen, wo er sich zuerst in Harrisburg, Pa., niederließ. Gattin war Dorothea Merker aus Groß-Biberau, Gr. Hessen. Im Jahr 1834 kam das Chepaar nach Quincy und ließ, wie so viele Andere, sich an der Mill Creek nieder. Johann Philip Schanz war ein Mann von mächtigem Körperbau, mit Riesenkrast begabt, und seiner Zeit der stärkste Mann in Adams County. Er konnte ein 40 Gallonen haltendes Faß Apfelwein (Cider) in die Höhe heben und gerade stehend aus dem Spundloch trinken. Schanz ging eines Abends in der Dämmerung füdlich von der Stadt die Bottom Road entlang, als ploglich ein Bar ihm den Beg vertrat. Meister Braun erhob sich auf die Sinterfüße und ging auf Schanz los, um diesen zu umarmen. Schang trat raid hinter einen Baum und der Bär ichling die Tapen um denselben, woranf Schang den Meister Bet an den Tatien ergriff und ihn festhielt; schließlich brach er der Bestie mit seinem gewaltigen eisernen Griff beide Beine. Dem Farmer Beinrich Schuchmann war einmal ein Wagen mit einer Ladung Holz auf der durchweichten Landstraße bis an die Achsen in den Morast gerathen; der des Weges fommende Johann Philip Schanz hob das Ende des mit Holz beladenen Wagens heraus. Während eines heftigen Sturmes war das Dady auf der Blockhütte des Nachbarn Georg Philipp Beilstein verschoben worden und drohte herabzustürzen. Radbarn, darunter Johann Philip Schand, kamen zu Bülfe, um das Dach wieder in die richtige Lage zu bringen; während nun jieben Mann an der einen Seite des Daches anfaßten, hob Schanz allein die andere Scite, also so viel wie die sieben Anderen.

Es war an einem Wahltage, als Schanz. Heinrich Mans, Carl Vierheller, Heinrich Schuchmann und Georg Philipp Beilstein zusammen zur Stadt kamen. Schanz, wescher gerne polemisirte, war mit mehreren Söhnen Erins in einen politischen Wortwechsel gerathen. Seine oben genannten Collegen hatten vergebens versucht, ihn zum Heingehen zu bewegen, und gingen schließlich fort. Immer heftiger wurde der Redekampf, bis es schließlich zu Thätlich-

feiten kam, an dem die ganze Rotte von Irländern über Schanz herfiel und ihn hart bedrängte. Mit dem Ausruf nach feibereits weggegangenen Collegen: "Sinn denn fa Dammstetter do?" begann Schanz nun gegen feine Angreifer laszulegen, einen Jeden, der ihm in den Griff fam, an der Rehle fassend, daß ihm Hören und Sehen verging und denjelben alsdaun zur Seite werfend. Unterdessen fehrten Schang's Collegen wieder zurück und faben noch, wie diefer einen der Sohne der grunen Insel an den Füßen faßte und, ihn als Brügel benütend, die Anderen damit in die Flucht schlug.

Dieses sind so einige Proben von der Riesenstärke des gewaltigen Recen. starb im Jahre 1854. Nachdem seine erfte Gattin im Jahre 1845 gestorben, war er im Sahre 1848 mit der Wittwe Henriette Bellermann, geb. Let, aus Mühlhausen, Thüringen, wieder in die Ehe getreten. Der jest noch an der Will Creek wohnende Beinrich Schang ift sein ältester Sohn. Heinrich Schanz diente während des Rebellionskrieges zuerst drei Jahre in Co. A. des 27. Ju. Inf.-Reg.; dann noch ein Jahr als 1. Leutnant in Co. H. des 43. 311. Inf.-Reg. Philipp Schanz, Mitglied der Aldo Sommer Drug Company dahier, und Wilhelm Schanz, Cigarrenmacher, sino Söhne von Johann Philipp ebenfalls Schanz.

Carl Bierheller, geboren zu Lichtenberg, Kreis Dieburg, H. D., kam im Jahre 1834 nach Luinch, wo er mit der im nämlichen Jahre hierher gekommenen Marie Herlemann aus Großbiberau, Großherzogthum Hessen, in die She trat. Er war Schuhmacher von Profession, ließ sich aber an der Mill Creek nieder, wo er sich viele Jahre dem Acerdau widmete, bis er im Jahre 1850 nach Quinch zog und bald darauf hier starb; die Gattin folgte ihm eine Woche später in die Ewigkeit. Die gegenwärtig hier wohnende Frau Julia Ontmert ist eine Tochter des Chepaares. Ihr Gatte, Caspar Ommert, im Jahre 1836 in

Kurhessen geboren, war Leinenweber, hatte zuerst in Pennsplvanien gewohnt, kam alsdann nach diesem County, wo er an der Will Creek Ackerban trieb und im Jahre 1887 starb.

Im Jahre 1835 kam' Johann Gerhard Rurk, gebürtig aus Alosterschule, Reg.=Vez. Münfter, Preußen, mit feinem Sohne Zohann über Baltimore nach den Ber. Staaten. Die Beiden ließen sich zunächst in Cumberland, Md., nieder: famen später nach diesem County, wo sie sich auf der Prairie nahe dem heutigen Golden ansiedelten. 3m Rahre 1843 liek Kurk seine Gattin Marie, geb. Koper, mit ihren vier anderen Kindern aus der alten Beimath kommen, und war dieses die erste deutsche Familie, die sich auf der Prairie bei Golden niederließ, wo zu jener Zeit die Hirsche noch in Rudeln graften. Das Chepaar ging vor vielen Jahren in die Ewigfeit hiniiber und liegt auf dem Kirchhof zu Golden begraben.

Johann Kurk, der Sohn des vorgenannten Chepaares, geb. am 13. Juni 1813-zu Alosterschule, ließ sich frühzeitig in Duincy nieder, wo er südlich von der Stadt jahrelang eine Säge- und Mahlmühle betrieb; außerdem in dieser Stadt eine Backeinbrennerei. Er war drei Mal verheirathet; 1) mit Marie Steinagel, 2) mit Marie Cfch, 3) mit Katharine Bogelreich. Am 12. Juni 1866 starb Johann Kurk im Meter von 53 Jahren. Frau Marie Geise ir dieser Stadt ist die einzige noch lebende Tochter.

Ju Anfang der Treißiger Jahre kam Le on hard Grießer, gebürtig aus Lützelshausen an der Bergstraße nahe Beidelberg, nach Baltimore, wo er mit Torothea Hauf in die Ehe trat. Ein Sohn, Johann Leonhard Grießer, wurde am A. September 1834 zu Baltimore geboren. Im Jahre 1836 kam die Familie nach diesem County und ließ sich in Ellington nieder, wo sich Leonhard Grieser der Laudwirthschaft widmete, die er im Jahre 1855 starb; die Gattin folgte ihm später in die

Ewigkeit. Johann Leonhard Grieser, der Sohn des Chepaares, betreibt gegemvärtig in Luincy einen ausgedehnten Holzhandel.

Ndam Keller, geboren am 21. Mai 1787 zu Ditheim, S. D., und deffen Frau Marie Dorothea, geb. Pfeiffer, aus Großbiberau, kamen im Jahre 1836 mit ihren Söhnen Matthis, Georg und Andreas nach Die Familie zog später auf's Land, und ließ sich an der Mill Creek nieder. Matthis Keller, der älteste Sohn, war mit Marie Hersemann aus Wersau, S. D., verehelicht; beide weilen nicht mehr unter den Lebenden; ein Sohn, Georg, wohnt hier in Quincy, der andere, Wilhelm, bei La Plata, Mo. Adam Keller's Frau ging vor mehr als einem halben Jahrhundert in die Ewigkeit hinüber, während er selbst bis jum 25. März 1872 lebte.

Unter den alten Pionieren deutscher Herfunft war auch Jacob S. Funf, geboren am 25. Mai 1818 in Pennsplvanien. Derselbe war schon im Jahre 1836 nach Quinch gefommen, wo er zusammen mit Friedrich Wilhelm Jansen die Möbelschreinerei betrieb. Am 2. Dezember 1838 war Jacob Funf dahier mit Mary Sifes in die Ehe getreten. Im Jahre 1848 verließ er die Stadt, kaufte in Beverly Township eine Farm und ließ sich dort nieder, wo er bis zu seinem am 1. Dezember 1901 ersolgten Tode wohnte.

Der am 29. Juni 1805 zu Lichtenberg, S. D., geborene Georg Philipb Beilstein erlernte in der alten Beimatn die Bäderei und begab sich im Jahre 1824 auf die Wanderschaft durch Deutschland und die Schweiz. Nachdem er 6 Jahre in der Armee gedient hatte, erhielt er am 18. März 1831 vom Rentamtmann Ludwig Beinrich Siebert in Lichtenberg ein vorzügliches Zeugniß und wanderte nach den Ber. Staaten aus, wo er fich in Carlisle, Pa., niederließ und im nämlichen Jahre mit Elisabeth Alingler in die Che Anna trat; geboren im Jahre 1805 zu Rei-Sessen-Darmitadt. Im Jahre chelsheim, Quinen, Paar nach 1838 fain das

wo Beilstein zwei Jahre lang, zuerst als Fenermann und dann als Jugenieur, in der Star-Mühle arbeitete, worauf er sich an der Mill Creef auf dem Lande niederließ. Frau Beilstein starb im Jahre 1867, während er selbst erst 1888 aus dem Leben schied. Ein Sohn, der im Jahre 1833 zu Carlisse, Pa., geborene Georg Beilstein, wohnt auf dem Lande nahe Payson in diesem County. Der am 2. Dezember 1831 zu Carlisse, Pa., geborene ältere Sohn Philipp Beilstein, welcher am 19. März 1902 in Duinch starb, erzählte dem Schreiber dieser Geschichte im vorigen Jahre solgendes über das Leben der Pioniere:

"Un der Mill Creek gab es feiner Zeit innerhalb einer Strede von drei Meilen nicht weniger als neun Mühlen, die mit Wasserkraft getrieben wurden und als Sagemühlen sowohl wie Mahlmühlen dienten. Es wurde dort Korn und Beizen gemahlen und blieb die Kleie im Mehl, woraus ein gefundes sowohl wie schmachaftes Brod gebacken wurde. Da es zuweilen borkam, daß infolge niedrigen Wafferstandes in der Mill Creek die Nählen nicht betrieben werden konnten, so mußten wir zur Kaffeemühle greifen, um unser Getreide zu mah-Ien. Außer den aus Baumstämmen errichteten Blockhütten wurden auch Säuser aus Schwartenbrettern (Slaks) gebaut; da es keine Nägel gab, so wurden die Bretter mit Holzpflöcken befestigt. An Zündhölzchen war natürlich in jenen Tagen kein Gedanke, und so mußten die alten Pioniere ihre Feuer mit Bülfe von Feuerstein und Zunder in Gang bringen. Da dieses begreiflicherweise mit viel Mühe verknüpft war, so mußte darauf geachtet werden, daß das Feuer im Herd nicht ausging; die glühenden Kohlen wurden Abends vor dem Schlafengehen mit Asche zugedect glimmten bis zum nächsten Morgen weiter. wo dann die Niche weggeräumt und ein frisches Scheit aufgelegt wurde, sodaß das Kener bald wieder im Gange war. Doch kam es auch vor, daß das Feuer im Herd trot aller Fürsorge ausging; dann mußten wir frühmorgens mit einem eisernen Ressel zum nächten Rachbarn laufen und glühende Rohlen holen, was bei strenger Kälte im Winter gerade fein Vergnügen war."

So weit Herr Philipp Beilstein. Der Leser erhält da wieder einen interessanten Blick in das Pionierleben der alten Anssiedler.

Friedrich Wellmann, geboren am 9. April 1815 zu Anfum, Regbez. Osnabriid, Hannover, erlernte in der alten Heimath das Handwerk eines Malers und wanderte gegen Ende des Jahres 1835 nach den Ver. Staaten aus, im Frühjahre 1836 in Baltimore landend. Die Seereije auf dem dänischen Segelschiff "Caledonia" hatte 90 Tage gedauert. Die Baffagiere mußten mit schwarzem Schiffszwieback vorlieb nehmen, der voller Würmer war, und an Kartoffeln war nicht zu denken. Auf dem Schiffe herrschten die Blattern und starben vier der Passagiere auf der Reise; natürlich wurden dieselben im Meer versenkt. Obwohl erst im Frühjahr des Jahres 1836 in Valtimore angekommen, durfte Wellmann ichon im November desselben Jahres für Martin Ban Buren stimmen, welcher als Präsident gewählt wurde; in jenen Tagen nahm man's nicht so genau. Von Baltimore reifte Wellmann nach St. Louis, wo er Elijabeth Büter aus Bergberg heirathete. Im Jahre 1838 kam das Chepaar nach Quinch, wo die Gattin schon vor 50 Jahren starb. Wellmann trat hier zum zweiten Male in die She, und zwar mit Antoinette Bockhoff aus Preußen; auch sie starb nach nur zwölfjähriger Che. Mis Wellmann nach Quinch kam, gab es im ganzen Ort nur zwei Backsteinhäuser; die fämmtlichen übrigen Wohnungen bestanden aus Blochütten oder Framegebänden. Er betrieb hier viele Sahre sein Geschäft als Maler, bis er vor 30 Jahren in den Ruhestand trat. Vor 50 Jahren war er Mitglied der Quinch Jägercompagnie, der ersten deutschen Milizcompagnie dieser Stadt. In den Jahren 1853 und 1854 diente

Wellmann als Vertreter der 2. Ward im Stadtrathe. Wie er einmal dem ersten dentichen Unfiedler Quincy's, Michael Majt, das Leben rettete, erzählte er dem Schreiber dieser Geschichte im vorigen Jahre wie folgt: "Ich hatte eines Abends als Zuschauer einer Sitzung des Stadtraths beigewohnt, und es war spät, als ich den Heimweg antrat. Als ich nun durch die damals unter dem Namen "Bremer Hafen" bekannte idyllische Gegend ging, (Hampihire, zwischen 9. und 10. Str.) bemerkte ich mitten in der Lagune einen Menschen, der im Morast um sein Leben rang. Ich weckte den in der Nähe wohnenden Wilhelm Schreiber, welcher herbeieilte, und gelang es uns Beiden, den guten Michael Mast auf's Trocene zu bringen."

Der am 25. November 1797 zu Oberau, D., geborene Georg Jacob Waldhaus trat in der alten Heimath mit Katharine Vonderschmitt in die Ehe; geb. 31. Dezember 1792. 3m Berbit des 3. 1837 trat das Chepaar mit seinen Kindern die Reise nach Amerika an und landete in der Neujahrsnacht 1838 in New Orleans. Im Juli deffelben Jahres kamen fie nach Quincy, wo Georg Jacob Waldhaus am 26. Juli 1869 starb; seine Frau war ihm schon am 6. Juni 1863 vorausgegangen.

Ihr Sohn, der am 23. Mai 1819 zu Klein-Biberau, H. D., geborene Georg Friedrich Waldhaus, nahm viele Rahre im öffentlichen Leben Quinch's eine hervorragende Stelle ein. Er hatte die Riiferei erlernt und war im Jahre 1840 mit der Badenserin Marie Gasser, geb. am 1. März 1824, in die Ehe getreten. betrieb viele Jahre eine Küferei in diefer Stadt; und nahm auch an dem Feldzuge gegen die Mormonen in Nauvoo theil. Zu welch' hohem Anjehen er bei seinen Mitbürgern gelangte, geht aus der Thatsache hervor, daß er im Laufe der Jahre zu folgenden Vertrauensämtern gewählt murde: In den Jahren 1854—'55 diente er als Stadt-Marihall; 1856—'57 verwaltete er

das Amt des Steuerfollektors; 1858--'59 war er Stadtichatmeister; im Frühling 1865 wurde er zum Manor gewählt, und war der erste Deutsche, welcher bis zu jener Zeit in folder Beije geehrt worden; 1874 bis 1879 diente er als Vertreter der 3. Ward im Nathe der Supervisoren von Adams County. Am 21. September 1892 starb Frau Waldhaus, nachdem das Paar schon im Jahre 1890 die goldene Hochzeit gefeiert hatte. Georg Friedrich Waldhaus schied am 3. Februar 1899 aus dem Leben, geachtet und geehrt von seinen Mitbürgern. Von den Kindern leben noch hier Heinrich Wilhelm Waldhaus, Affessorsgehülfe, und Friedrich Waldhaus, Maschinist.

Philipp Schwebel, geboren am 13. September 1813 zu Oberhausen, H. D., trat am 31. März 1836 von Bremen aus mit dem Segelichiffe "Glije" die Reije über den Ocean an und kam nach New York. wo er am 9. November 1836 mit Elijabeth Scherer — geb. 1817 — in die She trat. Paitor F. W. Geiffenheimer von der St. Matthäus-Kirche vollzog die Trammg. Das Chevaar kam im Jahre 1838 nach Duinen. Philipp Schwebel war Schneider von Profession und ein Meister in seinem Rady: er starb am 27. April 1892, nachdem ibm jeine Gattin bereits am 4. März 1888 im Tode vorausgegangen. Wilhelm Schwebel, der älteste Sohn des Chepaares diente während des Rebellionskrieges als 2. Lentnant in Co. F, 43. Il. Inf.: Megt., und lebt gegenwärtig in San Francisco. Cal., wo er als Maschinist eine eigene Werkstatt betreibt. Eduard Schwebel, der zweite Sohn, diente in Co. A, 137. Il. Regt. und ist als Maschinist zu Burlington, Ja., thätig. Seinrich Georg Schwebel, der dritte Sohn, steht als Versandt-Clerk in Diensten der White Ofengießerei in dieser Thomas -Stadt.

Am 15. November 1810 wurde Matthias Ohnemus zu Ruft, Amt Ettenbeim, Baden, geboren, wo sein Bater sowohl wie der Großvater als Schmiede und Wagenmacher thätig gewesen. Matthias Ohnemus lernte in der alten Beimath das Handwerk eines Sattlers und Geschirrmachers. Im Jahre 1834 wanderte er nach den Ver. Staaten aus, wo er sich zuerst in Louisville, My., niederließ und dort im Jahre 1835 Therefia Weber, geb. am 29. Oftober 1810 zu Ringsheim, Amt Ettenheim, Baden, heirathete. Im Jahre 1838 kam das Chepaar nach Quincy, wo Ohnemus viele Jahre in seinem Sandwerk thätig war. Während des Goldfiebers rüstete er zwei Wagen aus, um die Reise über Land nach Californien zu unternehmen. Er legte den ersten Beinberg in Duinen an; auch betrieb er hier eine Zeit lang einen Metgerladen. Er starb am 16. September 1870, die Gattin am 5. Dezember 1900. Von ihren Kindern leben noch der Sohn Georg Ohnemus, Klempner in Quincy; Fran Marie B. Areit in Ranjas City; Schwester Servatia vom Orden von Notre Tame in Milmaufee; Fran Therejia Tenk, Fran Elijabeth Glahn und Frau Anna Glaß in Luinen.

Paul Konant, geboren am 16. August 1811 in Hohenzollern, kam im J. 1838 nach Duiney, wo er am 9. Mai 1843 Wilhelmine Schultheiß, geb. 1821 zu Marjoß, Amt Steinau, B. R., heirathete. Er war hier viele Jahre geschäftlich thätig, indem er einen Groceryladen und Holzhandel betrieb und ftarb im Jahre 1877, während seine Fran ihm um 20 Jahre später, im Jahre 1897, folgte. Der im Bahre 1846 hier geborene Wilhelm H. Konant, welcher hier ein großes Sattlergeschäft betreibt, ist der älteste Sohn des Chepaares; die anderen noch lebenden Kinder find: Dr. Karl & Konant, in St. Paul, Minn.; Johann P. Konant, Bäcker in Ithaca, N. Y.; Fran Wilhelmine Smith, Chicago; Frau Henriette Riplen, Daf Park, Coof Co., II.; Eduard und Adolph, im Sattlergeschäft, St. Paul, Minn., und Fran Anna Lindlen, Gattin des Postmeisters zu Urbana, Ill.

Unter den alten Vionieren war auch Zacob Ruff, geboren im 3. 1803 zu Weiler im Eljaß, wo er das Handwerk eines Zimmermanns erlernte; er kam im 3. 1838 mit seiner Gattin Margaretha, geb. Burg, welche im 3. 1815 ebenfalls zu Weiler das Licht der Welt erblickte, noch Quincy. Jacob Ruff ging hier viele 3. hre seinem Handwerk nach und eröffnete später einen Grocerpladen. Er starb am 3. Oftober 1895 im hohen Alter von 91 3ahren; die Gattin folgte ihm am 15. September 1896 im Alter von 81 Jahren im Tode. Noch lebende Kinder des Chepaares sind: Frau Rose Kull, Gattin des Satt-Iers Johann E. Kull zu Ottumwa, Ja.; Frau Caroline Weber, Gattin von Christ Weber in Quincy; Frau Elijabeth Urech, Wittwe von Friedr. Urech, nahe Kirksville, Mo.; Frau Marie Reller, Gattin von Wilhelm Keller, nahe La Plata, Mo., und Fran Sophie Morgan zu La Plata, Mo.

Jacob Wagner war am 25. Februar 1810 in Lebanon County, Pa., geboren. Derfelbe war, wie der Rame lehrt, deutscher Herkunft, doch waren seine Vorfahren schon mehrere Generationen vor ihm aus der alten Heimath nach Pennsylvanien gekommen. Jacob Wagner kam am 12. Mai 1837 nach Hannibal, Mo., und siedelte im Jahre 1838 nach Adams Co., III., über, wo er sich an der Mill Creek niederließ und viele Jahre als Acterbauer thätig war. Er starb im J. 1879. Sohn, Frank Wagner, wohnt gegenwärtig auf der alten Seimstätte. Fran Belle Petri, Frau des Anwalts Thomas R. Petri hierselbst, ist eine Tochter. Gin anderer Sohn, Wilhelm, lebt in der Nähe von Denny, Mont., wo er Biebzucht betreibt. Obwohl die Vorfahren von Jacob Wagner, wie ichon bemerkt, mehrere Generationen vor ihm in dieses Land gekommen, so war er dennoch der deutschen Sprache mächtig.

Der am 3. Dezember 1817 in York Co., Pa., geborene (Veorg Wilhelm Borgholthaus fam im J. 1838 nach Mams County, wo er sich in (Vilmer Zownship niederließ und Jahre lang den Gasthof in der Ortschaft Fowler betrieb. Sein Großvater mütterlicher Seite hatte im Revolutionsfriege unter Washington gedient. Borgholthaus trat hier mit der am 28. Februar 1820 in Calhoun County, Jll., geborenen Sarah Nichie in die Che. Beide weilen nicht mehr unter den Lebenden. Ein Sohn, Friedrich Borgholthaus, betreibt gegenwärtig einen Laden in Fowler.

Franz Rettig, geboren am 18. November 1833 in Franklin County, Pa., kam im Jahre 1838 mit seinen Eltern nach diesem County, wo sich die Familie im Krene Township niederließ. Er erlernte hier das Schmiedehandwerk, trat im J. 1862 in Co. F, 99. J. J. Juk.-Neg., diente drei Jahre und wurde im Jahre 1865 entlassen. Seine Gattin, Abeline Webb, war im J. 1831 in Worgan County, J., geboren. Das Paar lebt noch in diesem County,

Der am 11. Juli 1797 zu Hobach. Bayern, geborene Joseph Zimmer. mann, wanderte im Jahre 1834 nach den Ber. Staaten aus, und landete am 1. Dezember in Baltimore, Md., wo er am 2. Dezember 1835 Elijabeth Areig, geb. am 22. Juni 1808 zu Sommerau, Bayern, Am 22. April des Jahres heirathete. 1839 kam das junge Paar nach Duincy, wo Zimmermann anfangs in einer Badsteinbrennerei arbeitete. Im Jahre 1850 begann er die Kalkbrennerei. Er starb am 14. August 1880; die Fran am 31. Januar 1883. Prei Söhne des Chepaares leben noch in Quincy: Anton, Joseph und Midael Zimmermann.

Johann Vernhard Vonderheide erblicke am 6. Tezember 1819 in Hannover das Licht der Welt und kam im Jahre 1837 nach den Ver. Staaten, wo er sich zumächst in Virginien niederließ. Im Jahre 1839 siedelte er nach diesem County über, und zog nach Ellington, wo er sich der Landwirthschaft widmete. Um 19. Ungust 1845 trat Vonderheide mit Marie Unna Giese aus Hannover in die Che, die ebenfalls im Jahre 1837 nach Amerika gefommen war.

Ter am 22. April 1810 in Montgomery County, Rentucky, geborene Seinricky Schnetz, Rentucky, geborene Seinricky diesem County gefommen und hatte sich in Ursa Township niedergelassen. Er war im 3. 1839 mit Parmelia Ribelin in die She getreten; die Gattin war ebensalls aus Montgomery County, Ky., wo sie am 18. Februar 1817 das Licht der Welt erblickte.

Alois Dold, geb. im 3. 1789 zu Schelingen, Baden, war Schneiber von Projession und hatte im 3. 1814 Seraphine Fläsch geheirathet. Im Jahre 1839 fam das Paar mit seinen Kindern nach Duiney, wo Alois Dold am 11. August 1849 starb; die Gattin folgte ihm am 14. März 1855. Die Kinder waren: Rosina, Fran von Caspar Mast, geboren am 30. September 1818; Victoria, Fran von Alois Hellstern, geboren am 25. Dezember 1821, und Johann, geboren am 13. Dezember 1832. Keins derselben weilt mehr unter den Lebenden.

Am 22. August 1807 wurde Johann Wendel Schnellbächer zu Wersau, Areis Dieburg, H. D., geboren; fein Bater war Heinrich Jacob Schnellbächer, seine Mutter Eva Marie, geb. Adam, aus Mlein-Viberau. Seine Gattin hieß Anna Marie Riedel, geboren am 2. Mai 1807 zu Wersau; ihr Vater war Johannes Riedel, die Mutter Anna Meier, geb. Lautenschläger. Im Herbst des Jahres 1839 wanderte das Paar nach den Ver. Staaten aus und landete am 1. Januar 1840 in New Orleans, von wo die Reise nach Quincy fortgesett wurde; hier langten sie am 22. Februar genannten Jahres an, und hatte die lettere Reise also sieben Woden gedauert, während die Reise über den Ocean 75 Tage in Anjpruch genommen und ließ sich nahe der Mill Creck nieder, wo Schnellbächer viele Jahre den Ackerban betrieb und sich alsdann in der Stadt Quincy zur Rube sette. Johann Wendel Schnellbächer starb am 31. Mai 1890, während die Gattin am 9. August 1895 das Zeitliche segnete. Bon den Kindern leben noch Frau Elisabeth Uebener in Fall Creek. Frau Margarethe Schardon, Frau Katharina Bangert, Frau Katharine Tansmana und Frau Torothea Keller in Quincy.

Johann Speckhardt, geboren am 14. Juni 1810 zu Crumbach, H. D., verließ im Herbst des Jahres 1839 die alte Beimath und fam über New Orleans nach Quincy, wo er im 3. 1840 anlangte. Seine Gattin war Elijabeth Vornoff, geboren in 3. 1815 zu Reinsbach, B. D. Das Chepaar ließ sich in Fall Creek nieder, wo Speckhardt viele Jahre den Ackerban betrieb und es zu großem Wohlstand brachte. Er starb am 17. März 1894, nachdem die Gattin ihm schon 10 Jahre zuvor im Tode vorausgegangen. Die noch lebenden Söhne des Chepaares find: Friedrich, Johann, Ndam und Wilhelm Speckhardt; die Töchter find: Fran Margarethe Keil, Fran Elijabeth Seitholt, Frau Katharine Kaujmann und Magdalene Speckhardt.

Vesonders interessant ist die Geschichte des noch lebenden Georg Joseph La a a e, geboren am 26. November 1819 zu Hopsten, Westfalen. Im Jahre 1837 kam Laage nach Baltimore; von da fuhr er mit anderen Einwanderern mit Wagen über Land nach Pittsburg; diese Reise nahm zwei Wochen in Anspruch, und fanden die jämmtlichen Einwanderer, die mit Laage fuhren, bei einem Freunde ein Unterkom-Von Pittsburg gings den Ohio-Tluß hinab nach Louisville, An., wo Berwandte wohnten, und von da nach Trop, 3nd., wo eine Fabrik zur Herstellung irdener Waaren deutsche Arbeiter suchte, weil die aus England gekommenen Arbeiter drei oder vier Tage jede Woche blau mach. ten. Doch blieb Laage nicht lange dort, da er, wie viele Andere der neuen Einwanderer, viel unter dem Tieber zu leiden hatte. Dann begab er sich nach Cincinnati, wo er Freunde fand, denen er früher geholfen und die ihm nun wieder halfen. Laage erlernte

dort das Hutmachen und wurde von einem Manne als Geschäftsleiter angestellt. Laage fam auf seinen Geschäftsreisen auch nach Quincy, um den Ort zu sehen und Waaren zu verkaufen. Im J. 1840 kam er nach Quincy und kaufte einen Bauplat an der Hampihire Straße. Später fabrigirte er an der Ban Filzhüte, weil das Baffer nahe und weich war; außerdem machte er Rappen und Pelzwaaren. Seidenhüte, Laage darf deshalb als der Pionier-Huimacher in Quincy gelten. Im 3. 1844 war der Mormonenkrieg im Gange, und große Wagen kamen hier durch auf der Fahrt nach Alton, um Gewehre zu holen. Laage fuhr hier mit einem jolchen Wagen nach Alton, da der Fluß gefroren war; es war dieses im Jebruar und die Reise ging durch eine unwirthliche Gegend. Es war jehr falt, aber Tausende und Abertausende von Enten hielten den Illinois-Fluß offen. Laage befand sich auf der Reise nach Cincinnati, wo die Braut auf ihn wartete. Bon Alton ging er mit zwei Anderen zu Guß nach St. Louis. Unterwegs wurde ihnen gerathen einem gewissen Hause fern zu bleiben, denn dort treibe eine Räuber- und Mörderbande ihr Unwesen. In St. Louis mußte Laage eine Woche warten, ehe das Boot zum Abgehen bereit war; doch erlitt das Boot nun einen Schaden, deffen Musbesserung fünf Tage in Anspruch nahm. Nach der so wiederholt verzögerten Reise endlich in Cincinnati angekommen, war es wegen der unterdessen eingetretenen Fastenzeit fast zu spät zur Trauung; doch ertheilte der Bijchof einen Dispens, als ihm die Angelegenheit unterbreitet Laage trat mit Elisabeth Kessing, gebürtig aus Altenburg, in die Che. Als die Gattin später ihren Eltern in Münster, D., einen Besuch abgestattet hatte, erkrankte sie auf der Rückreise und starb. Im Jahre 1846 trat Laage zum zweiten Male in die Che mit Anna Katharina Heine aus St. Louis. Seinen im Jahre 1843 eröffneten Hutladen führte er über 50 Jahre.

Unter den noch lebenden Pionieren Quincy's ist der hochbetagte Gottfried Ehrgott, geboren am 23. Januar 1819 zu Obersimten bei Pirmasens, Rheinbayern. Im Jahre 1837 war derjelbe nach Harrisburg, Pa., gekommen, wo er die Bäckerei erlernte, und im 3. 1840 kam er nach Duinen. Da es ihm hier nicht gefiel, so zog er nach Reofut, Ja., zwei Zahre jpäter nach Warjaw, Ill., und bald nachher wieder nach Quincy. Ehrgott betheiligte sich auch an dem Feldzuge gegen die Mormonen und diente in Capitan Schwindeler's Compagnie, welche von hier nach Nauvoo marichirte. Die erste Nacht bezog die Compagnie Quartier in Steinbed's Küferwerkstatt zu Urja, die zweite Nacht lagerten fie in Warsaw und am dritten Tage langten fie in Nauvoo an. Sier in Quincy eröffnete Chrgott eine Bäcker-i neben Dr. M. Doway's Apotheke und lieferte er von dort aus das Brot für ein Regiment Soldaten, das in den merikanischen Arieg zog und zeitweilig in dem Walde bei Watson's Spring lagerte, dem beutigen South Park. 3m' Jahre 1842 war Gottfried Chraott mit Margarethe Waldhaus in die Che getreten; dieselbe war eine Tochter von Georg Zacob Waldhaus, aus Alein-Biberau im Großherzogthum Beffen geburtig und im Jahre 1838 mit ihren Eltern nach Quincy gekommen; sie starb im Februar 1896. Noch lebende Söhne des Chevaares find: Friedrich in Quincy, Gottfried in Griggsville, Il., Georg in Quincy und Eduard in Mendota, II.; Töchter sind: Frau Barbara Dix, die Polizeimatrone, und Katharina Chrgott in Quinch.

Michael Loos, geboren am 24. September 1815 zu Fränkisch-Krumbach, H. D., reiste am 22. Oktober 1839 von der alten Heimath ab. Um 31. Dezember landete er in New Orleans und kam von dort nach Quincy, wo er am 4. April 1844 mit Marie Margarethe Waldhaus in die She trat; dieselbe war eine Tochter von Konrad Heinrich Waldhaus aus Klein-Viberau, H. D., und im Jahre 1835 mit ihren Eltern nach Quincy gekommen. Michael Loos arbeitete vier Jahre in dieser Stadt in der

Backteinbrennerei von Johann Kurk und der Schweineschlächterei des Herrn Rice. Dann zog er auf's Land an der Mill Creek, wo er sich bis zu seinem am 19. März 1873 ersolgten Tode dem Ackerbau widmete. Die Gattin lebt noch; außerdem die folgenden Söhne: Friedrich, Wilhelm und Ludwig in Melrose Township in diesem County und Philipp in Lincoln, Neb..

Der vom 9. März 1816 zu Großdorn. Amt Sajelünne, Areis Meppen, Hann., geborene Gerhard Aroner fam im 3. 1840 über New Orleans in diejes Land und ließ sich zunächst in Oninen nieder. 3m 3. 1841 heirathete er hier Marie Starmann, ebenfalls aus Sannover, die jdion im J. 1851 starb. Am 25. Mai 1852 trat Gerhard Aroner zum zweiten Male in die Che mit Marie Hödinghaus, die am 5. Juni 1834 nabe Paderborn geboren und im Zahre 1851 über New Orleans nach Duinen gefommen mar. 25. Mai d. 3. feierte das Paar die goldene Hochzeit in dem nämlichen Hause in Melroje, wo vor 50 Jahren die Hochzeit stattfand und in welchem das Baar seither ununterbrochen gewohnt hat. (Berhard Aroner betrieb viele Jahre die Gärtnerei, hat jich aber längjt in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen. Noch lebende Kinder find: Zosephine, Gattin von Franz Wisfirmen; Franz Aroner, Milchmann; und Cäcilie, Gattin von Johann Wiskirchen, jämmtlich in Melroje wohnhaft.

Johann Sermann Lake und Gattin Anna Elijabeth, geb. Berenten, aus Lotten, Kirchipiel Hajelinne, Hann., kam zu Ansang des Jahres 1840 hierher, mit Johann Bernhard Lake, ihrem am 29. Oktober 1835 geborenen Sohne. Die Familie ließ sich auf dem Lande in Melrose nieder, wo der Bater zu Ansang der 80er Jahre starb, während die Mutter erst im J. 1898 das Zeitliche segnete. Der Sohn wohnt jett in Ellington; seine Frau war eine Tochter des im Jahre 1839 nach diesem County gekonnienen Bartholomäus Schneider, und im Jahre 1841 in Melrose geboren.

Die noch hier lebende hochbetagte Fran Elijabeth Trude war eine geb. Herlemann und hatte im Juni 1820 zu Wersan, H. D., das Licht der Welt erblickt. Im September des Jahres 1839 reifte sie aus der alten Heimath ab, kam über Havre nach New Orleans, wo sie am 1. Januar 1840 landete, und langte am 22. Februar in Quincy an. Hier heirathete sie im Jahre 1842 den Pajtor Wilhelm Drude, der schon am 11. April 1843 starb. Pastor Wilhelm Drude war aus Alein-Quentstadt, bei Halberstadt, gebürtig, wo sein Bater Pastor Im Jahre 1847 trat die Wittwe zum zweiten Male in die She und zwar mit Dr. Franz Drude, einem Bruder ihres ersten (Batten. Dr. Franz Drude starb im Jahre 1895 im Alter von 75 Jahren.

Berichtigung. — In der Aprilmummer des 2. Jahrganges der Geschichtsblätter muß es auf Seite 20 in der zehnten Zeile von oben heißen: Alex von Lotten; serner, der Ort aus welchem Anton Binfert gebürtig war, heißt Amoltern.

.... there is no such thing as progress or culture in the isolated individual, but only in the group, in society, in the ethnos. Only by taking and giving, borrowing and lending, can life either improve or continue.

Daniel J. Brinton.

Chret die Borfahren, fie legten ben Grund gu Gurem Bohlitand.

Die Turngemeinbe in Daven = port, Ja., begeht in Murzem ihr fünfzig= jähriges Aubiläum. Die bazu von Dr. Aug. Nichter verfaßte Kestschrift wird eine eingehende Geschichte bieses Bereins, bie mit einer Geschichte bes Teutschthums von Taven= port nahezu gleichbedeutend ift, enthalten.

Beidichte ichreiben, beißt bie Beidichte menschlicher Leiden ichreiben.

### Die erften deutsch-amerikanischen Miliz-Compagnien.

Don gant goberftein, Buffalo.

Maßlose Aufregung hatte sich am 30. Dezember 1837 der Bewohner Buffalo's auf die Kunde einer entsetlichen Greuckthat bemächtigt, die von britischen Söldlingen in der vorgegangenen Nacht bei Schlosser's Dock, etwa zwei Meilen oberhalb der Riagara-Fälle, auf amerikanischem Gebiet verübt worden war.

Schon längere Zeit gährte es unter einem Theile der Bevölkerung Canada's, den Einwohnern französischer Abstammung, infolge anstößiger Maßnahmen der von der britischen Arone eingesetzen Regierung. Die Unzufriedenheit brach im Herbst 1837 in offene Rebellion, die als "Patrioten-Arieg" bekannte Erhebung aus.

Eine starke Partei der Gegner der britischen Regierung in Ober-Canada (Ontario) befürwortete Anjaluß an die Ber. Staaten und fand in vielen Städten diesjeits des Niagara und der Seen Anhänger. Es bildeten sich hier wie auch anderorts gebeime Verbindungen unter dem Namen , Hunters" zur Förderung der Bestrebungen der "Patrioten", wie die Unzufriedenen genannt wurden, und Schaaren Bewafineter, meistens aus Frisch-Amerikanern bestehend, setten über den Riagara nach Canada. William Lyon Mackenzie, ein früheres Mitalied des canadischen Parlaments, der Leiter der Rebellion in Ober-Canada, flüchtete nach einem erfolglosen Butich nördlich von Toronto im Anfang Dezember 1837 nach Buffalo.

Die "Patrioten" hatten, etwa 300 oder 400 Mann stark, auf Navy Jesand, einer kleinen Insel nördlich bei (Brand Jesand, ein Lager bezogen.

Ein kleiner Dampfer, "Carolina", der William Wells, einem Bürger Buffalo's gehörte, vermittelte den Verkehr zwischen der Insel und Schlosser's Dock, Leute und Proviant nach dem Lager bringend. Als

am Nachmittag des 29. Dezember der Dampfer bei seinen Fahrten die amerikantiche Flagge aufgehißt hatte, eröffneten die Söldlinge Englands vom canadischen User aus Musketenjener auf das Fahrzeng ohne jedoch Schaden anzurichten. Gegen 6 Uhr am Abend legte die "Carolina" bei Schlofjer's Dock an. Die Bemannung des Dampfers war 10 Köpfe stark. 3m Berlauf famen 23 Abends "Patrioten"-Freunde, Vürger der Ver. Staaten, auf das Fahrzeng, um an Bord zu übernachten, da in dem naben Gajthause keine Schlafstellen mehr zu erhalten waren. Um Mitternacht meldete die Schiffswache, daß mehrere Boote mit Bewaffneten — mit Gutheißung des canadischen Gouverneur Sir Francis Hood von dem englijchen Obert McNab angeworbene Freiwillige — auf den Dampfer zu ruderten. Che noch Anstalten zur Gegenwehr getroffen werden fonnten, fletterten 70 bis 80 Bewaffnete an Bord und richteten unter den Wehrlosen ein grauenhaftes Blutbad au; setten das Fahrzeng in Brand, durchhieben die Anlegetane und ließen es, mit den Sterbenden und Verwundeten in Flammen gehüllt, über die Fälle treiben. Bon den 33 Amerifanern an Bord entfamen 21. Durfee, aus Buffalo, wurde als Leiche mit einer Angelwunde im Ropf bei Tagesanbruch auf dem Landungsplate gefunden.

Die Kunde von dieser ummenschlichen That, verbunden mit dem Gerücht, daß die Briten einen Uebersall auf Bussalo beabsichtigten, vernrsachte hier grenzenlose Aufregung.

Majnahmen wurden sofort getroffen, sowohl um die Ansrüstung neuer bewaffneter Expeditionen gegen Canada zu verhüten, wie auch, um dem erwarteten Neberfall zu begegnen.

Die Stadt war ein Immmelplat kriegerijder Zurüftungen. Bald trafen 2000

Mann Miliztruppen hier ein und es bildeteten sich einige Compagnien Stadtgarden.

Die Deutschen standen in ihrem Kriegseiser nicht zurück, denn in kann vierundswanzig Stunden hatte sich eine Compagnie von Deutschen sormirt, die vierzig Mann zählte, sich "Steuben Garde" nannte und solgende Offiziere erwählte: Hanptmann, George Jahm, Herausgeber des "Weltbürger", der ersten deutschen Zeitung Bufsalo's, deren erste Nummer am 2. Dezember 1837 erschien; Lieutenant, Philip L. Bronner; Fähnrich, Jacob Domedion.

Neberall in den Ver. Staaten gingen die Wogen der Entriftung hoch über die nächtliche Wetselei und die granenhafteZerstörung der "Carolina". Rur mit der größten Mühe gelang es damals den amerikanischen und englischen Tiplomaten, den Ausbruch allgemeiner Feindseligkeiten abzuwenden.

Grand Island und die amerikanische Seite der Riagara-Grenze wurde theils von regulären Truppen unter General Scott theils von Milizen besetzt und die Befürchtung, daß die Briten die Stadt überfallen könnten, legte sich allmälig.

Der Kriegslärm war verstummt, aber das während der unruhigen Zeit hier organisirte 37. Milizregiment, dem die Steuben-Garde als Compagnie A zugetheilt worden war, blieb bestehen.

Die erste dentsche Militär-Compagnie, der im Laufe der Zeit andere folgten, wurde bald der Mittelpunkt des damals noch sehr schwach entwickelten gesellschaftlichen Lebens des Deutschthums in Buffalo. Wie späterhin in anderen Vereinen, so fanden sich zu jener Zeit die thatenlustigsten Tentschen in der Militär-Organisation zusammen. Nach Beendigung der wöchentlichen Exerzier-Uebungen ging es gewöhnlich heiter und vergnügt zu. Es war Tas ein Zusammensinden von Freunden und Vefannten, die jene Gelegenheit zur Unterhaltung, zu politischen Gesprächen und Ervörterungen benutzen. Die Militär-Välle

gehörten zu den wichtigsten Vergnügungen jener Tage.

Die erste Betheiligung der "Steuben-Garde" an der Gedächtnisseier des Geburtstages der Nation, am 4. Juli 1838, gab dem "Taily Star" Veranlassung zu solgender Neußerung: "Die auffallendste Probe militärischer Tertigkeit leistete sedoch die deutsche Garde unter Capitän Jahm. Diese Company besteht ausschließlich aus schwer arbeitenden deutschen Bürgern, die noch so viel militärischen Geist aus ihrem Vaterlande mitgebracht haben, hier ein eigenes Corps zu bilden, das im Schönheit der Unisormen und Megelmäßigkeit der Bewegungen alle Erwartungen übertrifft und Jeden mit Staumen erfüllt."

Am 12. Februar 1839, dem Fasinackts-Dienstag, veranstaltete die Steuben Garde ihren ersten Jahresball, der in der Waffenhalle des 37. Regiments im Kremlin-Gebände, gehalten wurde. Der Eintrittspreis für einen Herrn mit Damenbegleitung war \$3. Die Befanntmachung zu dem Balle besagt: "Autschen und Schlitten zum Abholen der Damen sind um 6 Uhr in Bereitschäft."

In 1839 wurde die zweite deutsche Militär-Compagnie, die "Lafagette-Garde" mit Fred. Dellenbaugh als Capitän, und den Lieutenants Charles Hornung und L. Oberest organisirt.

Als Präsident Martin Ban Buren am 2. September desselben Jahres Buffalo besuchte, gaben ihm bei seiner Absahrt die beiden deutschen Militär-Compagnien das Chrengeleite bis zum Bahnhose, von wo er über Niagara Falls nach Lockport suhr. —Die Eisenbahn von Buffalo nach Niagara Falls, die erste, die in dieser Gegend gebaut wurde, war am 5. November 1836 in Vetrieb gesett worden.

Die dritte deutsche Militär-Compagnie trat im Laufe des Präsidentschafts-Bahlkampses 1840 ins Leben. Präsident Martin Lau Luren war der Candidat der demokratischen Partei für eine Wiederwahl. Die Whig-Partei hatte General William

Henry Harrison als Candidaten nominirt. Die neue Compagnie, die sich die "Harrisson-Grenadiere" nannte, bestand aus Anhängern dieser Partei. Ihre Offiziere waren: Charles Hornung, Capitän; Jacob Arettner, Erster Lieutenant; Peter Reichert, Zweiter Lieutenant; Peter Roch, Erster Sergeant, und Michael Wiedrich, Zweiter Sergeant.

Ms im Anfange des Jahres 1841 zwei weitere deutsche Militär-Compagnien sich bildeten, die "Zefferson-Garde" und die "Buffalo Plains Grenadiere", vereinigten sich diese beiden Compagnien mit der Steu-

ben- und der Lajanette-Garde zu einem "Unabhängigen Grenadier-Bataillon", das am 17. April 1841 George Zahm zum Major erwählte, und der 47. Brigade der New Yorker Infanterie zugetheilt wurde.

Infolge eines Staatsgesches von 1847, das die nichtunisormirten Milizorganisationen abschaffte und die unisormirten auf eine geringere Jahl beschränkte, wurde 1848 aus dem deutschen Grenadier-Bataillon, den Harrison-Grenadieren und dem größten Theile des 37. Negiments das noch jett bestehende 65. Negiment der National-Garde des Staates gebitoet.

### Peutsches Blut in Mt. Morris Township, Ogle County, Ill.

Don Emil Mannbardt.

Daß deutsches Blut im Staate Illinois wahrscheinlich viel stärker vertreten ist, als man allgemein annimmt, und als sich aus den Census-Verichten ersehen läßt, lehrt die nachstehende statistische Aufstellung, welche auf Angaben beruht, die in einer von Kable Bros. daselbst im 3. 1900 herausgegebenen Geschichte von Mt. Morris Township in Dale Co.\* enthalten find. Dieser Geschichte ist ein biographisches Adregbuch beigefügt, in welchem Geburtsort und Zahl sämmtlicher in Mt. Morris wohnhafter Familienmitglieder angegeben sind und daß dasselbe ziemlich genau ist, wird durch die Thatsache erhärtet, daß zwischen der Bahl der darin angegebenen Personen und der vom Census von 1900 ermittelten nur ein Unterschied von 15 besteht, — (1929 im ersteren und 1914 im letteren Talle) - eine Differeng, die, wenn fie überhaupt von Belang wäre, sich leicht dadurch erklären läßt, daß die Aufnahmen zu verschiedenen Zeiten des Jahres stattfanden, und in dem Privat-Cenfus Personen aufgeführt sind, die zur Zeit der öffentlichen Zählung gerade nicht am Orte anwesend waren.

Es muß hier vorausgeschickt werden, daß Ogle Co. und besonders auch Mt. Morris Township in der zweiten Hälfte der dreißiger und mährend der vierziger Jahre eine sehr bedeutende Zuwanderung aus dem westlichen Maryland (Washington, Frederick und — zu sehr kleinem Theile — Alleghenn Co.) und den angrenzenden Theilen von Pennsylvanien (Franklin Co.) und dem jetigen Best-Virginien (Berkelen Co.) erhielt; daß diese Zuwanderung zum überwiegenden Theile aus Nachkommen von Deutschen bestand, wie es nicht anders sein konnte, da jene Gegenden ursprünglich fast ausschließlich von Deutschen besiedelt wurden, und daß ein Nachschub von dorther auch noch in späterer Zeit fortgedauert hat. Außerdem kam auch eine, wenn auch nicht so starke, doch beträchtliche Einwanderung deutscher Rachkommen aus den älteren Counties von Pennsylvanien.

जा nachfolgenden dei Aufstellung find Lettere als Pennsylvanier. Deutsche, Erstere, weil sie nicht nur räumlich, sondern auch durch Verwandschaft und gleiche religiöse Anscheinungen einander nahe standen, — sehr viele bon gehörten der Gemeinschaft der Baptisten, Tunker (Deutsche Brethren) an, als Marplan.

<sup>\*)</sup> Mt. Morris: Past and Present. Mt. Morris Index Printing Co. 1900.

der Deutsche aufgeführt. Unter der Bezeichnung Amerikaner sind alle Diejenigen zusammengefaßt, deren Tamilien-Name deutsche Abstammung wenigstens im Mannesstamme umvahrscheinlich macht, -- aljo die Nachkommen der Neu-Engländer, der Hollander, der "Scotch-Brish", and wenn nadweisbar in deren Familien von mütterlicher oder großelterlicher Seite ber deutsches Blut enthalten ist, oder auch jolche, deren Familien-Name dentich, aber denen nachweisbar überwiegend anderes Blut beigemischt ist; unter "Deutsche" die im neunzehnten Jahrhundert eingewanderten Deutschen und ihre Nachkommen, und unter "Verschiedene", alle Diejenigen, die sich in keiner der obigen Rubrifen unterbringen ließen; - fo die wenigen Eingewanderten aus andern europäischen Ländern, deutsche Nachkommen aus Ohio, Indiana und anderen Staaten etc.

Und es finden sich nun unter 1929 Einwohnern von Mt. Morris Township:

#### Marnianher

| Marylande                     | r.                  |
|-------------------------------|---------------------|
|                               | Rein beutid. Gem b. |
| Rein beutider Abstammung.     | Plut. Blut.         |
| Und gmar gugezogen: 168       | }                   |
| Geb. in Ogle Co.: Rinber: 438 | }                   |
| (Sufet 161                    |                     |
| " " " Urenfel: 10             |                     |
| " " " tetentet. It            | 778                 |
| -                             |                     |
| Pennintvan                    | ier.                |
| Rein beutscher Abstammung.    |                     |
| Bugezogen: 61                 |                     |
| In Ogle Co. geb., Rinber: 110 | )                   |
| " " Gntel: 10                 | )                   |
|                               | - 181               |
| Deutsche.                     |                     |
| Gingemanbert: 81              |                     |
| Rinber: 184                   | <b>,</b>            |
| Gnfel: 49                     | 2                   |
| -                             | - 307               |
| D - 114 5 4 4 11 11 11 11 11  |                     |
| Deutsche u. D. b. D.          |                     |
| gemiſdőjt.                    |                     |
| In Ogle Co. geb., Rinber:     | 3                   |
| " " " Gutel:                  | ī                   |
|                               | - 10                |
| •                             |                     |
| Summa rein beutsch. Blut      | 1271                |
| Amerifaner                    | etc.                |
|                               |                     |
| July 10 2 cm.                 |                     |
| Geb. in Ogle Co., Kinber: 193 |                     |
| Entel: 23                     | )                   |

367

| B                | erjahie     | bene.   |         |      |
|------------------|-------------|---------|---------|------|
| Bugezogen:       |             | 38      |         |      |
| Geb. in Ogle Co. | , Rinber :  | 40      |         |      |
| " ,, "           | Enfel :     | 4       |         |      |
|                  |             |         | 82      | 27   |
| Umerifane        | ru. Mb.     | u. P.   |         |      |
|                  | itsche ge   |         |         |      |
| In Ogle Co. geb. | , Rinber:   | 137     |         |      |
| " " "            | Enfel:      | 38      |         |      |
|                  |             |         |         | 175  |
| Umerifane        | runb D      | eutido  | e gemif | đ)t. |
| In Ogle Co. geb  | ., Rinder:  | 20      |         |      |
| " " "            | Gutel:      | 14      |         |      |
|                  |             |         |         | 34   |
| Summa gemijo     | htes beutid | hea Plu | -       | 236  |
| Summa beutid     |             |         |         |      |
| (52 analyte      | •           |         |         | 1007 |

Es ergiebt sich aus Obigem, daß von den 1929 der Aufstellung zu Grunde gelegten Personen 1271 oder 65.89 Prozent rein dentsches, und 236 Personen, oder 12.23 Prozent zur Hälfte oder mehr mit deutschem gemischtes Blut in sich tragen. Zusammen deutsches Blut in 78.12 Prozent der Bevölferung. Und selbst diese Zuset der Bevölferung. Und selbst diese Zuset den den angegeben, auch in nicht wenigen der als amerikanisch angeführten Familien nachweisbar deutsches Blut fließt.

Bielleicht mag die Bezeichnung "rein deutsches Blut" bei den zugewanderten Marplander und Pennsplvanier Tentschen in einigen Fällen nicht ganz zutreffend sein. Es mag bei ihnen eine uns unbekannte Beimischung anderen Blutes stattgesunden haben. Aber, wo (nach anderweitigen sorgfältigen Ermittelungen) die Eltern der Zugewanderten und wo zu ermitteln die Großeltern noch beide deutsche Namen trugen, und außerdem die ganzen Beziehungen der Familie dafür sprechen, haben wir keinen Anstand genommen, sie als rein deutsche zu bezeichnen.

Selbstwerständlich würde die Folgerung, daß ein gleiches oder annäherndes Verhältniß im ganzen Staate herrsche, eine ungerechtsertigte und thörichte sein. Nicht überall liegen die Tinge so günstig, wie in diesem Township und County. Aber daß es noch manche Townships und Counties giebt, wo in nahezu gleichem, oder zuweilen noch höherem Prozentsaß in den Adern der

Bewohner deutsches Blut rinut,—jo in den Towns Addison, Raperville und Lisle in Dn Page Co., in den Towns Greengarden, Monce, Bajhington und Crete in Will Co., Mendota und Troy Grove in La Salle Co., Clarion in Bureau Co., Sublette in Lee Co., etc. — unterliegt keinem Zweifel. Leider giebt der Bundes-Cenjus nur die Abstammung der Eltern der Einwohner, und unterscheidet nur-zwischen den Rin. dern Siergeborener und Eingewanderter, nicht aber zwischen deren Enkeln und Urenkeln. Und sie weigert sich in die uriprünglichen Census-Aufnahmen, aus denen sich wenigstens annähernd die fernere rüdwärtige Abstammung ermitteln ließe, Einsicht zu gestatten, unter dem Vorwande, es könnten dadurch Familien-Geheimnisse verrathen werden. So daß man behufs einer Aufstellung, wie der obigen, auf den Privat-Unternehmungsgeist angewiesen ift.

Daß deutsche Blutbeimischung in der Zufunft Aussicht hat, sich einen noch stärkeren Prozentsatz unter der Bevölkerung von Illinois zu erobern, ergiebt sich aus einer Gegenüberstellung der Nachkommenzahlen.

Bei den Marylander Deutschen kommen auf jeden Zugezogenen 2.66 Kinder und 1 Enkel; bei den Pennsylvanier Deutschen auf

jeden Zugezogenen 1.67 Kinder, und 0.16 Enfel,\* bei den Teutschen 2.06 Kinder und 0.5 Enfel; bei den Teutschen und Marylander gemischt: (2 Paare 0.75 Kinder und 1.75 Enfel; bei den Amerikanern und Marylandern und Pennsylvanier Deutschen gemischt (45 Paare) 1.5 Kinder und 0.4 Enfel; bei den Amerikanern und Deutschen gemijcht: (8 Paare) 1.25 Kinder und 1 Giifel; bei den Amerikanern: 1.28 Kinder und 0.15 Enkel. Wie man sieht, ist die Nachkommenschaft jast durchweg bei den rein Deutschen und den gemischten größer, als bei den Amerikanern. Es kann aljo nicht fehlen, daß das deutsche Blut immer mehr das andere zurückdrängt.

Freilich, die Nachkommen dieser Marylander und Pennsylvanier sprechen, auch wenn sie die Abstammung rein erhalten haben, meist kein Teutsch mehr. Viele der Jugewanderten thaten es noch, als sie kamen; wenigstens in einer ihrer religiöse:: Gemeinschaften(Tunker)wurden die Gottesbienste ansänglich noch in deutscher Sprache abgehalten, dann theils in englischer und in deutscher, und seit etwa 25 Jahren nur in englischer. Aber die deutschen Tugenden haben sie sich zum großen Theil bewahrt.

### Gin falomonifches Urtheil.

Einer ber ersten Friedensrichter in La Salle (50. war Michael Walfh, der sich weniger durch Gesetenntniß, wie gesunden Menschenversstand auszeichnete, und davon gleich bei dem ersten vor ihm verhandelten Prozeß Kunde gab. Einem Farmer war im Frühjahr ein junges Schwein abhanden gekommen, und er fand es im Herbst wohlgemästet im Stalle eines Nachsbars wieder. Er klagte auf Herausgabe, aber der nunmehrige Besither erklärte, es sei ihm zugelausen, und durch das daran gewandte Futter sein Gigenthum geworden. Der Richster ließ das Schwein durch ben Constabler

holen, und nachdem er beide Parteien gehört, entschied er: Der Constabler soll das Schwein schlachten und in vier Theile theilen. Der erste gehört dem ursprünglichen Besitzer, der zweite dem zweiten Besitzer für's Mästen, der dritte dem Constabler für seine Mühe, der vierte dem Richter für die Kosten. — Ob die Parteien das mit zufrieden waren, wissen wir nicht; aber sie legten keine Bezufung ein, und das Urtheil wurde ausgeführt. Bedenkt man, daß um jene Zeit ein Schwein—ob fett oder mager—nur 75 Cents werth war, so kann man nicht behaupten, daß die Gerichtsgebühren übermäßig waren.

<sup>\*)</sup> Die geringe Bahl ber Entel erklärt fich hier jum Theil baraus, bag bie Benufplvanier meift spater tamen, als bie Reuenglanber, hauptsächlich aber baraus, bag ihre Kinder viel mehr als bie Marylans ber fich mit Ameritanern verbanden. Ihre Entel find beshalb meift unter ber Rubrit: "Ameritaner, Maryslanber und Benufplvanier gem." zu suchen.

# Deutsche Theilnehmer am mexikanischen Kriege von La Salle County.

Don &. Mannhardt.

Bu ben Deutschen, welche am merikanisichen Kriege theilnahmen, hat auch La Calle Co. feinen Theil gestellt.

In Capt. T. Lyle Diden's Co. im 1. (5.) 30. Inf. Regiment waren bie Folgenben:

Donat und Gallus halleder, aus Breitenbach, Amt Colmar im Ober: Elfaß, wovon Ersterer später Wirth in Ottawa und Schwiegersohn von Franz B. Blust, Letterer Farmer in Somonauk wurde;

ber Schmieb Nicolaus Mats thies, unb

ber Rufer Nicolaus Stauffer, beibe gleichfalls in Somonaut ansaffig;

Joseph Miller und John Schillinger, die als Arbeiter aufgeführt sind, und der Sattler John Bending, dessen Frau noch in South Ottawa lebt. Sie bilbeten zusammen eine Tischgenofsenschaft.

Dazu von deutsch = pennsylvanischer Ab= tunft bie Drucker und Zeitungsherausgeber Moses und William Osman, aus Grat in Dauphin Co., von benen Letterer noch am Leben ift, gut beutsch spricht unb lieft, (feine Mutter hieß Katharine Schreiber), und trot seiner 81 Jahre ber Beraus= gabe feines Blattes, bes Ottama Free Traber, technisch, wie ebitoriell vorsteht. Er war von 1856—60, und wieder von 1887— 91 Poftmeifter von Ottawa, und mit ber Deutsch=Benninlvanierin Margarethe Sife, Tochter von John Sife, bes Gründers oben= genannten Blattes, ber in ben 70er Jahren in Chicago eine politische Rolle spielte, ver= Much David Housman burfte gleicher Abstammung gewesen sein.

Besonbers zu nennen aber find zwei, die nicht nur im merikanischen, sondern auch im Burgerfriege bienten.

Ver Gine bavon ift Capt. Geo. W. Fuch & aus Theningen im babischen Kreis Freiburg. Geb. am 28. März 1830 kam er mit seiner Mutter und Schwester — ber Baster Johann Georg Fuchs (geb. 1803, gest.

1879, Schuhmacher von Profession,) mar 1839 vorausgegangen, - 1841 über New Orleans nach St. Clair Co., wo bie Mutter balb nach ber Unfunft ftarb, wohnte mit bem Bater 3 Jahre in St. Charles Co., Mo., und 1 Jahr in Gast St. Louis, und mar 1846 nach Ottawa gekommen, wo bamals nur 5 ober 6 Deutsche mobnten. Kaum 17 Jahre alt ließ er fich in Co. R vom 1. (5.) Minoiser Regiment unter Col. Newby anwerben, und machte ben merikanischen Rrieg Nachher mar er Sattler, Schuhmacher und Grocer. Beim Musbruch bes Burger= frieges trat er in bas 24. 3U. Inf. Regt., murbe am 1. Degbr. 1861 gum Capitan von Co. 3 beforbert, resignirte aber megen Beder's Rudtritt am 1. Marg 1862, bilbete mahrend bes folgenben Commers Refruten aus, und trat am 23. Oftober 1862 als Oberlieutenant von Co. R in bas 82. Regiment. Leiber murbe er in ber Schlacht von Chancellorsville vom Sonnenftich getroffen, unb baburch gezwungen, am 17. Juni 1863 sei= nen Ubichieb zu nehmen. Rach bem Rriege hat er fich an verichiebenen Geschäften bethei= ligt, so an ber Brauerei in Ottawa, an einer leiber von Freviershand angezündeten Gerberei, woburch er ben größten Theil feines bis bahin erworbenen Bermogens verlor, u. a., und lebt jett, von einem feine Bemeg= lichkeit hindernben wohl auf jenen Sonnenftich gurudzuführenben Rervenleiben befallen, aber geiftig völlig frifch, zurudgezogen in Ottama. Er mar einer ber Grunder bes Ottawa Turnvereins im 3. 1856, ber Ot= tama Liebertafel, und ber humbolbt Loge 575 A. F. & A. M. Aus, seiner Che mit Abelheib Kaubel, die mit ihrer Mutter 1849 eingewandert und 1850 nach Marfeilles gefommen mar, ift ein Cohn hervorgegangen.

Der Andere war Albert Schäfer, ein Württemberger, ber auch Anfangs ber 40er Jahre in's Land und nach Ottawa gestommen war, und im mexikanischen Kriege in

ber regulären Armee biente. Im Burgerstriege war er Sergeant im 24. Il. Freiw. Regiment, in berselben Co., beren Capitain Hr. Fuchs war, er trat am 3. Juli 1861 ein, mußte aber schon am 24. Juli 1862 wegen Invalidität entlassen werben. Er veruns glückte im J. 1874 auf ber Eisenbahn. Bon

seinen Sohnen ist Albert Eigenthumer bes Ottawa Opera-Bouse.

Außer ben Obigen find noch if ried rich Menges und Beter Maner zu nenenen, die im i. 1878 an ber Reunion merifasnischer Beteranen von La Salle Co. theilnahmen, über die wir aber bis bahin nichts Räheres ermittelt haben.

# Tagebuch von Christian Börstler, geboren von Glanmünchweiler, ben Cusel in Theutschland, auf der Reise nach Baltimore in Amerika.

Berausgegeben nach bem uriprünglichen Manuscript von 3. 3. Renkel.

(Fortsetzung )

Ein Mann, Andreas Grojch, welcher das Schuhmacher-Handwerk erlernt hatte, nun aber das Siken nicht recht vertragen konnte, machte die Erfindung die Schuhe stehend zu verfertigen. In der That es ist eine weit vernünftigere und vortheilhaftere Art als erstere. Es ist eine Werkbank wie Schloffer-Werkbanke mit einer Art hölzerner Schraubstöcke, wo der Schuh oben auf gerade über die 2 Möpfe des Schraubstocks durch einen Unieriemen mit einem Jugtreter fest gehalten wird. Der Schraubstock ist nur wegen furzen oder längeren Schuben weiter zu stellen. Vorn an dem Schranbstock muß ein Riemen angebracht werden, um den Draht abzureißen, damit er nicht hängen bleibt. Weil die Köpfe nach einer Linie eingekepft sind, so läßt sich der Schuh und Leiften nach allen Seiten wenden und festhalten. Der Erfinder versichert, daß es weit geschwinder, leichter und vortheilhafter als auf den Anieen sei, und man könne nach Belieben mit Siten oder Stehen abwechseln. Ich dachte wenigstens ein wohldenkender Argt könnte sich mit einem soldien Vorschlag bei manchem Vatienten solcher Profession sehr verdient madien.

Wilhelm Jung und seine Frau lebt noch und wohnt in Wartinsburg und sein Nüfel Adam bei Deutschfirch in Winchester, beide in Virginien.

1786.

Bis d. 19ten Kenr. 1786 war der Winter außerordentlich gelind und sehr wenig Tnee, so daß alles Bieh bestöndig auf die Beibe ging. Nun fiel ein Fis hoher Schnee.

Den 30. bito jehr unbeständig Wetter, bald Schnee, bald jchnilzt ihn die Sonne oder der Regen wieder weg. Bald etliche Tage kalt, dann wieder angenehme Frühlingstage. Tas Bieh geht fast täglich draußen herum; man hat keine Hirten, jedes geht für sich hinaus und kommt felbst wieder. Ich habe mir zwei Lotten vor 60 Uf. [Pfund] kauß ein Haus und Lot vor 40 Pfund, Sauß ein Haus und Lot vor 40 Pfund,

In Dornnth [Dartmonth] [erfand] ein Mann namens Allen eine Majchine, die geschwind aus Seewasser gutes frisiches Wasser [herstellt].

Auszug aus der Rechnung der dentschen Gesellschaft in Philadelphia. Einnahme vom Jahre 1784, 207 Pfund, 14 Schl. Sp. U. S. Ausgaben 82 Pfund. An Jakob Jung, einen armen neuankommenden Mann von Tentschland 2 Pfund 5 Schilling in zwei Walen. Tito vor die armen aufin. (?) 8 Pf. 10 Schl. Tito Kind b (?) 15 Schl. Tito kranken, jedem 18 Schl. Tito 2 neukommenden Kindbetterinnen, 1 Pfund 18 Schl. n. s. w.

Den 24. Februar. Heint war die kälteste Nacht in diesem Winter.

Ten 2. März. Die lette Nacht und heut ein außerordentlicher Schnee. Der Nordwind jaat im Hause und auf der Gaß', daß man nicht sehen kann. Ist sast so arg wie Anno '84.

Den 19. März. Nun ist der Schnee weg, und ist angenehmes Frühlingswetter.

Den 1. April fiel im Schner.

Anekdote vom General Washington. Im letten Krieg flagte ihm ein Offizier: Er wisse sich nicht zu helfen, weil ihm sein Geld schon eine Zeit ausgegangen sei, er wäre fast gezwungen seinen Dienst zu verlassen. "Gi, feid Ihr jo alt worden und zu folcher (Beschicklichkeit gekommen und habt noch nicht gelernt ohne Geld zu hausen. Ich habe jeit diesem strieg nicht so viel, daß ich meinen Taback kaufen kann, und Ihr sehet doch, daß ich immer vergnügt dabei bin, und habt 3hr mich jemals flagen gehört? Es ist keine Runft, wohl zu leben, wenn man an nichts Mangel hat."

Bashington diente wirklich diesen Arieg ohne die geringfte Befoldung. Er verlangt fie auch nicht. Schon zufrieden wenn nur feine Soldaten etwas bekommen. machte ihm die Provinz Virginien eine Berehrung von jehr anschulichen Einkunften auf einem großen kluß Potomac, zwischen Maruland und Birginien, von der Schifffahrt. Er nam es an und verschenkte es jogleich an ein joeben neu aufgerichteten Seminarium im selbigen Staat. Er ist überhaupt ein sehr vernünftiger Mann und wohl denkender Mann.

Raum war der Arieg geendigt, so kehrte

er zurück auf seine Güter, das ganze Kriegswesen ging auseinander, und er verlangte vor seine Dienste nichts als den Frieden. Den 2. April. Gestern und heute fiel ein Sonee ein Buß hoch; ift recht rauh falt;

Nordluft. Die Weiber haben schon gepflanzt: Samenzeng und Bohnen gesett. Run liegt es warm. Seit 3 Tagen wurde wieder Court (öffentlich Gericht) gehalten. Geitern als am letten Gerichtstag wurde ein Mann in die rechte Hand mit dem Buchstaben M gebrand. Er hatte im Streit unvorsichtiger Weise einen erschlagen. Run muß er sich hüten, sonft muß er um die geringite Urfache benken. Ginem Anderen follten nach dem Gefet die beiden Ohren abgeschnitten werden. Er hatte falsche Quittung u. dergll. geschrieben. Kam aber mit 6 Monaten Gefangenschaft und 60 Pfund Strafe davon. Ginem Gottesläfterer follte ein Loch durch die Junge gebohrt werden. Ronnte aber nicht erwiesen werden.

1786 d. 3. Mai wurde [ich] auf Winchefter in Virginien, 45 Meilen von hier, zu einem närrischen Mann besucht. Den 10. wieder nach Saus gekommen. Der Mann ift-um die Sälfte besser, die Leute sehr vergnügt und da ich ihnen für meine Mühe nur 10 große Thaler forderte, so hieß es

Den 12. Mai. Heute die merkwürdigste Naturbegebenheit in meinem Leben gese-Es ist ein unterirdischer Gang von ungeheurer Größe, in welchem sich ein Galmen-Wasser (?) befindet, welcher sich allenthalben versteinert und die wundervollsten Figuren bildet, welche sich so wohl von oben herab, von den Seiten und von unten aufturmen, z. B. eine sonderbare Art Schüsjeln, die reihenweis in einem Halbeirkel ftufenweiß übereinander stehen und die mehrstens voll helles Waffer find, sodaß es einen erhabenen Ihron oder Altar vorstellt; ferner eine Orgel mit sehr vielen Gattungen von Pfeifen. Dann einen natürlichen Kanzelhut. Wenigstens 150 Schritt [vom Gingang | fand ich ein sehr tiefes Wasser, wo ich dann wieder umkehrte. Obgleich es fehr falt darin war, so schwitze ich doch auf eine ungewöhnliche Art.\*)

Den 27. Mai. Ginen Brief von Jakob Rempf erhalten, war im Januar geschrieben.

Den 27. Mai. Bald sieht es etwas traurig um uns aus. Seit 18 Tagen beständig Regenwetter. Korn und Weizen sind au-Berordentlich schön, fangen aber schon an zu fallen. Commerfrüchte werden gelb, befonders Welichkorn, welches für das Vieh ein Hauptartikel ist.

Den 31. Mai. Brief von Niickel Müller durch Hannes Endenvier.

Den 15. Junie. Zu einem englischen Mann Adgen John Scott, welcher närrisch ist, berufen. Er verbrannte sein Saus und einem andern sein Haus, welches aber leer stund. Keinen Tritt brauchte ich zu Fuß zu gehen. Vor etwa 2 Monaten habe ich in selbiger Gegend eine freie Negerin, die närrisch war kuriert. Ihr Mann hat sich und seine Frau für 195 Pfund frei gekauft, es scheint unglaublich, jedoch ist es wahr und er hat es nun schon bis auf 30 Pfund bezahlt. Aus Mitleid nahm ich nur 6 Thaler bon ihm, welches ihm sehr wenig vorkam,

<sup>-</sup> gib ihm zwölf. Gine andere fragte mich um Rath, ich gab ihm etwas Medizin und da ich ihm nichts dafür forderte, fiel eine englische Guince mir in den Sad. ginien ist ein gutes Land, die Leute leben gut, wenig deutsch wird da geredet. Schneider Wilhelms Rüfel Adam ist wohlgezogener Mann, hauset gut und hat da ein eigenes Haus. Gein Bater ein Uhrmacher wohnt 23 Meilen von da. Ein eigen Haus. Hat noch die alten Sitten. Den 22 Juli wieder von Winchester kommen.

<sup>\*)</sup> Wahricheinlich bie Louran Sohle.

gegen 10 Pfund hätte er nichts gesagt, er verdient monatlich 3 Pfund und seine Frau handelt.

Auszug aus einem Brief eines Offiziers an der Ohio an seine Freunde. "Ein Thier, daß im Wasser und auf'm Land lebt, mit zwei Köpfen, einer Schildkröte ähnlich, wog 444 Pfund. Sein Schwanz fünfzehn Fuß lang. Fängt Hirsche, schleppt sie im Wasser und frißt sie.

Den 6. Juli kam ich nach Haus von der Reise auß der Klötz, 92 Meilen nordwest von hier. Es ist eine beschwerliche Reise dorthin. Fast unübersteigliche Gebirge. In manden Gegenden ist in 12—15 Meilen kein Haus anzutreffen, doch eine gangbare Landstraße. Die Alöt ist eine angenehme Landichaft und sehr fruchtbar. Liegt zwischen 2 Gebirgen wovon das diesseitige Gebirge das höchste und größte in North A. M. C. N, ist. Sein Fuß an den mehrsten Orten 18 Meilen breit; alle Flüsse im ganzen Land werden dadurch getrennt und fließen da voneinander, west und ostwärts. Das andere seitige Thal, welches die Alöt ausmacht ist 20 Meilen breit und erst seit 18 Jahren meistentheils mit Deutschen bevölkert. Die Natur gibt da mehr Lebensunterhalt für Menschen und Thiere als in andern Ländern die Kunft kaum vermag, gubem hier Wilbpret, Biride, Salat, Ririchen, Pflaumen, Holzäpfel, Gras und Aräuter im Neberfluß, sogar die kostbaren Archie durchwiihlen die Wiesen wie in Deutschland der Maulmurf. Es ist gewiß, ich sah es selbst. Der Nückel Müller dankt es Herrn Dreher, Huxlet und seinen 3 (?) Gerichtsleuten, daß sie ihm durch ihre guten Dienste aus der Sklaverei und in das Paradies, wie er sagt, geholfen.

Es ging mir anfangs, sagte er, freisich sehr hart, aber nun tausche ich nicht mit ganz Dietschweiser.

Er besitzt eine Plantage von 300 Acern, gutes Land, welches sein Lebtag keinen Tünger brancht. Er könnte mehr und bessere Wiesen als die Breitenau machen, aber er thut nichts mehr. Sein jüngster Sohn hat nun den Platz und gibt dem Bater was er haben will. Seine Frau sieht besser aus als in Deutschland. Macht sich Pluker 100 Pfund weise. Sie klagte mir, es ging diesen Sommer schlecht mit Butter machen, hatte erst etliche 90 Pfund zu verkausen, die Kinder hatten die besten Küse.

Hann Wilhelm hat eine kostbare Plantage von 180 Ackern! Hat einen schönen Anfang mit Wieht. Seine Tochter besitzt

auch ein Eigenthum von 100 Ackern und wohnen alle nicht über 3 Weilen von einauber. Er machte mir manche passende Anmerkung über des M.

Hirsch, Welschhühner und Fasanen kann er noch täglich schießen, allein er ist zu faul. Den 6. Oktober 1786 ist der John Kehly ertrunken.

Nov. den 13. Ich und Nickel Hank Briefe vor nach Deutschland mit Heinrich Schön nach Baltimore nebst 6 Schilling geschickt.

Den 1. December ben britten Brief auf Philabelphia mit einem Kaufmann von Hagerstown geschickt. D. 21. brachte er mir bie erste Antwort mit, daß meine Arzenei noch da sei und nebst Fracht 72 Thaler toste, und daß ich sie nicht eher bekomme, bis ich sie an ihn bezahlt hätte und wenn es nicht nächstens geschehe, so wäre er gezwungen sie zu verkaufen, damit er zu seinem Geld komme. Abermals ein Freundesstückt. Wegen dem harten Winter kann ich vorm Frühjahr nicht hinunter. Unter 30 Thaler kann ich die Reise nicht machen.

Den 28. December zu Friedrichsstadt gewesen um einen Brief auf Phil. zu bringen. Seit 4 Wochen konnte vor Schnee und Gis feine Post mehr gehen. Beim Rudweg be= suchte ben Ohr. Da sah ich John Theo= balds und Bruber Nicel's Wunderbriefe und meine Augen murben bort megen ber Arte= nen erfi geöffnet; hatte ich bas Bermogen nicht gleich hin zu zahlen, wenn fie nicht icon verkauft ist, so murbe ich sie nimmer bekom= men und baran mare freilich Schwager Theo= bald schuld. Die Gelegenheiten hatt ich, fie mitfuhren zu bekommen, wußte aber bamals nicht, daß es zum Boraus zahlt sein mußte. Nun fehlten die Gelegenheiten, meine Argeneien find aus. Schon manchen guten Berbienft mußte ich fahren laffen und ichab mir viel, weil ich mich auf folche verließ.

Bruber Rickel schrieb, baß er, ba die Frau Grafin im Pfarrhaus gewesen, ben Abkauf vor seinen Bruber Jakob geholt. Daß er es nicht übers Herz bringen könne, baß Baters Gut unter frembe Hände fallen sollte, möchte es ihm boch um einen Preis zukommen lassen. Bruber Theobald habe ihm zu Gemuthet von Bruber Jakob Vermögen abzuzziehen und ihm (bem Theobald) zu geben, und bas könne er boch nicht über sein Herz bringen, weil ich ihm nichts schuldig sei. Kurz er solle nun auch an ihn schreiben, zu Münchweiler erführe er boch keine Wahrheit.

(Fortsetzung folgt.)

### Die erften deutschen Anfiedler von Perkins Grove.

Don Emil Mannbardt.

Perfins' Grove heißt von Alters her und auch heute noch eine Gegend, welche sich durch das Town Sublette im südlichen Theile von Lee Co., und das südlich daran stoßende Town Clarion in Bureau Co. zieht. Und diese Gegend verdankt seine hohe landwirthschaftliche Blüthe sast ausschließlich eingewanderten Deutschen, welche auch mit ihren Kindern und Enkeln die Wehrzahl ihrer heutigen Bewohner und Landvesitzer ausmachen.

Schon im Zahre 1837 kam der Sachjen-Roburger Zacob Pope aus Trubenbach, Amtsger. Sonnefeld, dorthin, und er ist unzweifelhaft der erste deutsche Vionier und Anfiedler dajelbst gewesen. Ihm folgten fünf Zahre später die Sessen-Darmstädter Zacob Bek1) aus Engelsstaot und mit Familie Johann Faubel2) aus Wöllstadt in Rheinhessen, und wieder zwei Jahre später des Erstgenannten Bater Adam und Bruder Johann Bet, jowie Mathias Reis aus Heidesheim, und 1815 Jacob Körper und (Beorg Hoffmann3) aus Ober-Hilbersheim, Kr. Alzen, sowie Joh. Friedr. Mener (in La Moille), und Daniel Er. bes aus Koburg (geb. 1830, gest. 1872. 6 K.). Und hauptsächlich auf Veranlassung von Adam Bet fam 1846 deffen langjähriger Kriegskamerad und Nachbar Bar-

tholomäus Theiß mit seiner Fran Margarethe, geb. Zilles und sechs zum Theil ichon erwachsenen Kindern, ebendaber, jowie jeinem Schwiegersohn Vani Lindstrom; ferner aus Offenheim in Mheinhessen Johann Schmidt mit Fran und 2 Töchtern. Im 3. 1842 licßen sich Sohannes und Maric Spielmann mit 3 Söhnen im jetigen Tp. Sublette nieder, die aus dem Arcis Büdingen in Oberheffen kamen 4) und nicht zum wenigiten der Sachsen-Roburger Gabriel Pobl aus Gestungshausen, der schon 1844 nach Baltimore eingewandert, von dort über Buffalo 1845 nach Chicago und Joliet gekommen war, wo er im Steinbruch arbeitete, 1846' in Clarion Ep. 160 Acres belegt, und sich mit Elijabeth Erbes verheirathet hatte. und der 1853 nach Mendota überfiedelte. zu deisen Aufban er sehr viel beitrug. Das Jahr 1848 brachte vier Brüder Lauer (Adam, Andreas, Georg und Michael) aus Revitadt im baverischen Unterfranken, und Johann Conrad Beidt ) aus Beitheim in Oberfranken, Amtsg. Fronach, sowie die Familien Kopp und Shwabs) aus Oberhessen und 1849 Adam ebendaher und Rojeph Michael Schmitt, Weiß und Nepomuk Full jowie KarlStru-

<sup>&#</sup>x27;) Jacob Bet, geb. 1813, mar icon 1840 nach Bem Dorf und von ba nach Berkins Grove gefome men, er heirathete 1844 Glifabeth Faubel, geb. April 1821, und murde fehr wohlhabend. Er hinterließ einen Befit von 577 Acres in Bureau Co., 685 in Lee Co., und 160 im Staate Jowa.

<sup>2)</sup> Die Familie befag 1877 629 Acres. John's Cohn Philipp, geb. in Lee Co. 1856, heirathete 1877 Barbara Pope.

<sup>3)</sup> Er kam mit Frau und fünf Kindern, und fiarb 1849 an der Cholera, die Fran erst 1886. Bon ben Kindern hat der älteste, Heinuch, die väterliche Farm, und erfreut sich einer Nachkommenschaft von 8 Kindern und 28 Urenkeln; Georg ift Farmer in Clingman Co., Kas., und hat 1 Sohn; Katharine, Frau Beaton, wohnt ebenda und hat 7 Kinder und 6 Enkel; Philipp, Rentier in Tenver, Col., hat 7 Kinder und 2 Enkel, und Marie, Frau Stephen Urnold in Ottawa, 5 Kinder und 10 Enkel—zusammen 75 lebende Nachkommen.

<sup>4) 3</sup>hr Sohn Jacob C. mar feit 1855 Brediger ber Evangelijchen Gemeinschaft, bavon 20 Jahre Reiseprediger, und mohnt jest emeritirt in Mendota.

<sup>5)</sup> Gin Sohn, John Courad Weibt, ift in DeKalb Co. ansä fig. Die einzige Lochter, verheirathet an ben 1866 eingewanderten Johann Ehlers, wohnt noch in Clarion Thp. und hat & Kinder.

bel aus Oberhilbersheim. Im Jahre 1850 folgten Matthias Beder aus Ober-Saulheim und Johann Archs und Jacob Michel aus Gabsheim, Amtig. Wörritadt in Rheinhessen, Di i chael Walz aus Retitadt, die Badenfer Anton, Peter und Joseph Augstet-Weidt's Edwager Friedrich Stammberger, gleichfalls aus Beickheim in Oberfranken, und der Koburger Andreas Reffler. 7) Aufer Diefen ma= ren bis 1850, wie es scheint, nur noch ein Deutsch-Pennsylvanier, Namens Hetler. der allgemein Vater Hetter genannt, ein sehr braver, hülfsbereiter Mann, ein tüchtiger Farmer und eifriger aber nicht fanatischer Baptistenprediger, der deutsch sprach und predigte, und dessen Söhne Georg, Adam und Johann theils in Sublette, theils in Clarion Tp. anfässig waren. Er hatte aus jeiner venninlvanischen Seimath zwei Nühlsteine mitgeschleppt, die mit eingesetzten Sebelstangen gedreht wurden, und die er bereitwillig den ersten Anfiedlern zur Berfügung stellte, um ihr Betreide zu mablen, — denn Mühlen lagen damals ferne und waren bei den schlechten oder überhaupt nicht vorhandenen Wegen schwer erreichbar.

Alle diese hier angeführten Ansiedler waren verhältnißmäßig wohlhabende Leute, und in ihrer Heimath Landwirthe und Grundbesitzer gewesen. So brauchten sie nicht erst lange Jahre der Dienstbarkeit durchzumachen, sondern konnten sich sofort ankausen. Das Land um Perkins Grove herum gehörte damals noch meist der Negierung und war für \$1.25 per Acre zu haben. Und auch von dem, auf das Andere schon das Verkaussrecht erworben hatten, war nur sehr wenig angebant, und vieles unschwer zu kaufen.

Doch war das Land billig, so war die Arbeit, die zum Aufbrechen, Bebauen und Einzäunen desselben nöthig, um so theurer, und wenn, wie fast alle in den ersten Jahren, die Eingewanderten vom Fieber ergriffen wurden, machte sie schwere Anipriiche an den Geldbeutel. Die V& jchaffung der Lebensmittel und der Absat der erzeugten Produkte war wegen der Entfernung der Märkte — in den vierziger Zahren mußte Mes nach und von dem 100 Meilen entfernten Chicago gebracht werden -- ungemein schwierig. Und so gestaltete sich das Leben dieser ersten Ansiedler zu einem höchst arbeitsvollen und entbehrungsreichen.

# Griebniffe und Beobachtungen von Gottfried Theiß.

Von Ginem, der diese ganze Zeit bis heute durchgemacht hat, Herrn Gottiried Theiß, Sohn von Bartholomäns, haben wir eine Anzahl theils perfönlicher, theils allgemeiner Wittheilungen erhalten, welche diese Zustände beleuchten. Er war mit der Familie nach Perkins' (Brove gegangen, aber es gefiel ihm dort nicht, und da er schon in der Heimath begonnen hatte, das Sattler-Handwerk zu erlernen, ging er nach Chicago zurück, um fich weiter darin auszubilden, und erhielt Arbeit bei Joseph Berg, einem der ältesten deutschen Ausiedler Chicago's. Auf die Nachricht, daß sein Bruder schwer am Nervenfieber erkrankt sei, und wahrscheinlich sterben werde, kehrte er im Januar 1847 heim; doch besserte sich dessen Besinden glücklicher Weise bald, und auf der Rückkehr herrschte eine so entsetliche Rälte, daß dem Fuhrmann Sände und Gesicht erfroren und er selbst nur mit knapper Noth dem Tode des Erfrierens entaing. Im Frühjahr wurde er in Folge des schlechten Was-

<sup>9)</sup> Joh. H. mit Frau, geb. Kuhl, und 5 Kindern. Giner der Söhne, (Beo. P. Schwab, geb. 1835, verheirathete sich 1856 mit Kath. Keiber, auch eine Darmstädterin, und hatte 8 Söhne und 1 Lochter. Ein anderer Courad diente im 52sten Jll. Juf., siel bei Kenesaw Mts. Die meisten andern sind nach Kansas gezogen.

<sup>7) (</sup>Beb. April 1813, tam mit Frau und 4 Kinbern, ließ sich in May Ip. nieber und batte auch Land in Bureau Go. Bon seinen Kinbern mar Margarethe mit Jacob Bet verheirathet; Kaspar und Georg wohnen in Bureau Co., Nitolaus, Gbuard und Courad in Nebraska.

sers in Chicago selbst krank, so daß er im Juni seine Stelle aufgeben nußte. Sein Bersuch sich in Fort Dearborn für den merikanischen Krieg anwerben zu lassen, schlug sehl, da die Aerzte ihn für zu schwach erklärten, und heimgekehrt packte ihn nach 14 Tagen daß Fieber mit solcher Gewalt, daß er bald nicht mehr im Stande war, auch nur zu gehen, und es trots allen Chinins, daß er verschlucken mußte, zwei Monate währte, dis es nur so weit gebrochen war, daß es statt täglich nur alle drei Tage sich einstellte, und sechs Monate, ehe es ihn gänzlich verließ.

Dann kam anderes Mißgeschick. Sm Spätjahr 1848 fing es bereits am 2. November zu jemeien an. und der Schnee wurde im Durchschnitt 4 Fuß tief, und, wo er durch den Wind angetrieben wurde, noch tiefer, so daß man über die Zänne wegfahren konnte. Kür das Vieh mußten Pläte zur Bewegung ausgeschanfelt werden, und das Korn mußte man mit Körben aus dem Telde holen und aus dem Schnec ausgraben. Als endlich, erst am 1. April, der Schnee wegzutbauen begann, war alles noch vorhandene Morn verschimmelt, so daß es nur noch als Biehfutter zu verwenden war.

Entgegen der Vanernregel, daß auf einen kalten Winter ein gesunder Sommer folgt, stellte sich im Sommer 1849 die Cholera ein, der in Peru und LaSalle viele Menschen zum Opfer fielen, so daß dort die Geschäfte zeitweilig ganz eingestellt werden mußten. Die riefige Schneemasse und das späte Eintreten des Thanwetters hielt die Fluß-Niederungen noch bis spät in die beiße Jahreszeit voll Wasser, und durch die daraus entstehenden Ausdünstungen wurde die Krankheit befördert. Weiter nach dem Lande hinein wurden glüdlicher Weise nur Wenige von der Krankheit befallen.

Dann folgte von 1819 auf 1850 ein wunderbar schöner Winter. Es fiel überhaupt kein Schnee, und die Wege waren überall sest und trocken, sehr zum Nuten der vielen Goldsieberkranken, die damals

nad Ralifornien pilgerten, und unter denen sich auch Paul Lindstrom befand. Schon am 22. Februar konnte mit der Einfaat begonnen werden, und das Wetter blieb gut bis zum 16. August. Dann aber stellte sich ein Unwetter ein, bei dem es drei Tage lang unaufhörlich donnerte und blitte, und der Regen wie aus Mulden herniederstürzte. Was vom Getreide ichon in Haufen geschichtet war, wurde zwar zum großen Theil gerettet, obgleich viele Stadel vom Blit getroffen und eingeäschert wurden; mas noch in Garben oder auf dem Halm im Felde stand, wuchs aus. Bei Knor' Grove wurden zwei Versonen im Bett vom Blitz erichlagen, ohne daß die Hütte in Brand gerieth. -- Es währte 14 Tage, ehe sich das Wasser genügend verlaufen hatte, daß man mit Juhrwerk hindurch kommen konnte.

Das Jahr 1849 hatte aber einen großen Vortheil gebracht — die Vollendung des Jlinois - Michigan - Kanals. Man brauchte nun nicht mehr die Farmprodukte nach Chicago zu fahren, was bei gutem Wetter ohne Rückfracht 7, und mit Rückfracht 10 Tage, und bei schlechten Wegen mehr in Anspruch nahm, sondern konnte sie in LaSalle und Peru absehen.

Bald aber kam wieder ein schlechtes Jahr. Der Weizen verdarb schon in der Blüthe; die Körner wurden fleckig, und davon gebackenes Brot verursachte Erbrechen und schwere Magenstörungen. Selbst die Hunde weigerten sich, es zu fressen. Das war 1852.

Ein sehr gutes und fruchtbares Jahr dagegen war 1854. Schon am 5. Juli wurde der Weizen geschnitten. Aber auch die Cholera hatte sich wieder eingestellt, von der auch Gottsried einen Anfall hatte, als er nach Chicago gesahren war, um Zeng zum Ausbessern der Erndte-Maschinen zu kausen. — Er erholte sich aber schnell genug, um am 14. Juli seine Braut, die in demselben Jahre mit ihren Eltern eingewanderte Barbara Vieber aus Heisbescheim, heimzuführen. Vater Arämer in

Digitized by GOOGLE

La Salle vollzog die Trauung. Das Wetter blieb schön bis Weihnachten, von wo an wieder viel Schnee fiel, der lange liegen blieb, so daß der Eisenbahnverkehr häufig gehemmt war.

[Hr. Stephan Arnold, der nachmalige Friedensrichter und Accorder, der im Jahre 1854 mit seinen Eltern als 15jähriger Knabe nach Mendota gekonmen war, weiß auch von diesem Winter zu erzählen — nämlich daß er mit seinem Schwager Hartan eine Nacht hindurch bei der Hütte des Schneiders Kappes Wache stehen mußte, um denselben vor den Wölsen zu beschiüten, die versucht hatten, in die Hütte einzudringen, und die sich damals noch rudelweise in den Gehölzen aushielten.

Im I. 1857 baute Gottfried Theiß sein erstes Framehaus, und mußte sich zu 2 Prozent monatlich Geld leihen, um es sertig zu stellen.

Das Jahr 1859 brachte einen sehr schönen Frühling; das Getreide stand vorzüglich, mit dem zweiten Bepflügen des Welschforns war begonnen; — da kam in der Nacht vom 3. zum 4. Zuni ein so schwerer Frost, daß fast alles Getreide erfror, und wieder einer im September, daß auch der Mais eine gänzliche Fehlernte wurde, und zur Saat im nächsten Frühjahr Welschkorn aus Kansas beschafft werden mußte. Das Bischen, was an Safer noch geerntet wurde, wog nicht mehr als 16 Pfd. per Bushel, und die Beizenkörner waren nicht größer als Kümmel. Doch hatte ihre Lebenskraft nicht gelitten. Denn im nächsten Sahre gab es davon eine Ernte von 35—42 Bushel Weizen und 75-95 Bushel Safer ver Acre, und auch die Welschkorn-Ernte fiel reichlich aus.

Der schlimmste Winter, den man in Perfins' Grove erlebt hat, war der von 1863. Er begann schon am ersten Tage des Januar bei 30 Grad F. unter 0 mit einem furchtbaren Schneesturm, der nicht

nur dem Wilde, sondern viel Schweinen und auch mehreren Menschen den Tod brachte.

Die politische Erregung der Fünfziger Jahre ließ die deutschen Ansiedler von Sublette nicht unberührt. Namentlich die Katholiken darunter hatten durch die Knownothings viel Schimpfliches zu leiden, und auch während des Krieges wurden sie, weil iie Demokraten blieben, dem Berdachte ausgesett, als ob sie es mit den Südlichen hielten; obwohl gar Mancher von ihnen in den Reihen der Union (Gottfried selbst, in dem sich das Soldatenblut des Vaters regte, wäre gern mitgegangen, und unterließ es nur auf den entschiedenen Einspruch der Frau und deren Sinweis auf die sieben ichon vorhandenen Kinder) und kein einziger auf Seiten des Südens kämpfte. 3a, als die Deutschen in jener Zeit unter sich eine Milizcompagnie bildeten, mit Sobn Schumacher als Capitän und Florian Walter als Lieutenant, um im Nothfalle Saus und Hof zu beschützen, warf man ihnen vor, dieselbe beabsichtige, den Gudlichen Gulfe zu bringen.

Soweit Hr. Gottfried Theiß über die Bionierzeit, die man mit dem Ende des Bürgerfrieges als abgeschlossen annehmen kann. Die nachher kamen, fanden schon erträgliche Wege, nahe gelegene Absat- und Bezugs-Wärfte, Kirchen und öffentliche Schulen.") und überhaupt geordnete Zustände vor, während die Pioniere all' dies erst hatten schaffen müssen.

Hatten die Pioniere alle Hände voll zu thun, um ihr Amwesen in guten Zustand zu setzen, und war der Lohn ihrer Arbeit auch ansangs sehr kärglich, so wurden doch die höheren Interessen nicht vernachlässigt, und schon früh schritten sie zur Befriedigung ihres religiösen Bedürfnisses.

Die erste Kirchengemeinde in **Berkins'** Grove war die schon 1838 mit 9 **Mitglie**dern in's Leben gernsene **Baptistenge-**

<sup>&</sup>quot;) Schulen gab es natürlich aufangs ebenfo wenig wie Rirchen. Die Lehrer, bie fich anboten, tonnten oft nicht einmal felbft ichreiben, und eift mit Gube ber Gunfriger Jahre trat langfam eine Bensbung gum Beffern ein.

meinde, der Bater Better und seine Tamilie anachörte, die aber vornehmlich aus Amerikanern bestand; die er ste deut. johe Gemeinde war die der Evangelischen Wemeinschaft, die seit 1843 ihre Allen offenstehenden Zusammenkünite in John Fanbel's Haus hielt. Im Jahre 1846 hatte fie auch auf kurze Zeit in Rev. S. A. Tobias einen Prediger. Von 1848 an wurde der Gottesdienst im Hause von Jacob Ben abgehalten. im Jahre 1850 fam es indessen zu einer eigentlichen Organisation, mit Jacob Bove und Zacob Ber als Alassen-Leitern, und erft 1833 wurde die erfte Mirche erbaut und 1854 durch Bijchoj Joh. Senbert eingeweiht. Bu den ersten Mitgliedern diefer Gemeinde gehörten außer den Genannten Heinrich Defter, Johann Rapp, Andreas Regler und Hermann Schwab und ihre Frauen. Die ersten Prediger waren Wilhelm Kolb, Joh. Rüchel (aus Pa.), Matthias Sauell (Gljäffer), Leo Megner (aus Va.) und Jan E. Schaple (do.)

Cher noch, als die Evangelijche Gemeinde hatten es die Evangelijche Gemeinde hatten es die Evangelijche Gemeinde hatten es die Evangelijche Eie hatten sich im J. 1850 organisirt, und da Jacob Körper Land und auch Geld dazu hergab, wurde schon im nächsten Jahre drei Meisen östlich von der obigen für \$1200 eine Kirche gebaut, die 1877 noch im Gebrauch war. Die Gründer dieser Gemeinde waren Geo. E. Bet und Frau, Johann Bet und Frau, Jacob Körper, Laniel Erbes und Frau und Karl Vittner, und bald kamen auch die Sich und die Pobl binzu.

Im Jahre 1857 sonderten sich die strensen Lutheraner von obiger vorwiegend reformirten Gemeinde ab, und erbauten drei Meilen südlich davon eine Kirche. Die ersten Mitglieder und Gründer dieser Gemeinde waren Fr. Stammberger und sein

Schwager Weidt, Joh. Fr. Meyer, Nicolaus Groß sen., Sebastian und Johannes Bittner.

Diese drei Kirchen liegen sämmtlich innerhalb des heutigen Townships Clarion in Bureau Co.

Auch die Katholiken unter den Vionieren fännten nicht, für die Befriedigung ihres religiojen Bedürfniffes zu fo: gen. Während der vierziger Jahre murde im Saufe von Bartholomäus Theik Laien-Gottesdienst abgehalten, und gelegentlich kam der Miffionar Stiehle und fpendete die Sakramente. Und im Jahre 1853 errichteten sie auf Bartholomäns Theiß gehörigem Lande im Townihip Sublette in Lee Co. eine Stapelle, die noch heute dort steht, und zugleich ein Pfarr- und Schulhaus. Bater Stiehle hatte die Pläne geliefert und der Banmeister war Paul Lindstrom, Theiß' Schwiegersohn.") Die Mittel für den Ban wurden meist von den Ansiedlern aufgebracht, doch leistete auf Vermittelung von Theifi die französische Missionskasse in Quons einen Zuidnig von 2000 Francs. Die ersten Pfarrer waren Goldschmidt und Böbel. Leider brannte in der zweiten Sälfte der Sechziger Jahre an einem Weihnachtstage das Pfarrhaus ab; in den fünfziger Jahren hatten sich mehr Katholiken um Perkins herum, aber weiter westlich angesiedelt, die die Kirche näher zu haben wünschten; andere Zerwürfnisse traten ein, und das Ende war, daß der Pfarrfit nach Sublette verlegt, und die Gemeinde in Perfins' (Brove nur noch zeitweilig bedieut, und schließlich der Gottesdienst in der Kapelle ganz eingestellt wurde. Leider sind and die Kirchenbücher aus jener ersten Beit - scheinbar wenigstens -- verloren gegangen.

Auch durch dentsche Geselligkeit suche man sich das Dasein zu verschöhern, und das Hauptmittel dazu

<sup>&</sup>quot;) Linburom mar ein Schwebe, ber aber beutsch io gut wie seine Mutteriprache rebete, und von Beruf Schiffszimmermann war und bas Steuermanns Gramen gemacht hatte. Er hatte die Familie Theiß-auf ber Uebersahrt getroffen, fich in die alteste Tochter, Margarethe, beren Schönheit heute noch gerühmt wird, verliebt, und war ihr nach Pertins Grove gefolgt. Er lebt noch in Empire, Col.

mar, wie fast stets, der deutsche Bejang. Der erite Gejangverein wurde von Beinrich Gich aus Ober-Bilbersheim gegründet, der 1853 mit seinen Eltern und feinem Bruber Sacob '") einge= wandert war, den Gesang in der reformirten Kirche in Clarion Ep. leitete, und später auch mit jeinen Göhnen Conzerte veranftaltete. In der katholischen Ravelle gab es einen aut eingeübten Rirchenchor, beitehend aus Jacob, Johann, Gottfried, Margarethe und Barbara Theiß, Andreas Lauer, Nicholaus Roel aus Rheinbreußen, der anfangs der 50er Jahre mit Frau und 14 Kindern einwanderte, und Barbara Jull, aus Rettstadt, die 1853 mit ihrem Barer Joseph, 5 Söhnen und 2 Töchtern kam --, der auch bei weltlichen Belegenheiten und Familienfeiern gern eintrat.

Frägt man, was diese Pioniere außer für sich jelbst und die Wohnbarmachung ihrer näheren Umgebung geleistet haben, jo braucht man nur auf den Kranz von blühenden Ortschaften zu verweisen, der ihren Wirkungskreis umgiebt, und für deren Handel und Industrie sie die Grundlagen geichaffen haben — Ambon, Sublette, Arlington, La Moille, besonders aber Mendota, das, erft aufangs der Fünfziger Sahre entstanden, sich durch die Kundschaft dieser deutschen Bioniere, ihrer Nachkommen und Nachfolger, und durch die ihnen entgegenkommende intelligente Thatkraft von anderen Pionieren, die meist in den 50er Jahren kamen — wie besonders Gabriel Pohl, Anton Erlenborn, Caspar Bijder, John Hartan, Simon Schitz u. A. zu der wohlhabenden, fast ausschließlich deutschen Geschäftsstadt entwickelt hat, die sie heute ist. Doch Mendota gebührt ein besonderes Kapitel.

Während die Pioniere alle die gleichen Härten und Entbehrungen der Pionierzeit durchzumachen und an der allmählichen Urbarmachung des Landes, der Herstellung von Wegen und Brücken und dem (Frundlegen der Civilijation den gleichen Antheil

hatten, ragen aus ihnen doch einige gewissermaßen typische und tonangebende Gestalten hervor, deren Bild der Nachwelt ausbewahrt werden sollte. Einer von diesen war

Bartholomäus Theiß.

Wir stellen ihn voran, einmal, weil er der älteste war, und weil wir von ihm durch seinen Sohn Gottfried ein vollständigeres Lebens- und Charakterbild besitzen, als uns von den andern zu erlangen gelungen ist.

Vartholomäus Theig wurde am 1. Oftober 1781 in Rieder-Hilbersheim in Bessen-Darmstadt geboren, und war der einzige Sohn und Erbe eines für Zeit und Gegend wohlhabenden Bauern und Weingutbesitzers. Mit 12 Zahren wurde er nach Mainz zu einem Möbeltischler in die Lehre geschickt, aber dem ziemlich jelbständigen Anaben gefiel das Kinderwarten und das ewige Geschnisriegeltwerden durch die zahlreichen Gesellen seines Meisters nicht, und nach einem Jahre lief er aus der Lehre und ließ sich bei den Truppen des Kurfürsten von Röln, in dessen Besit Mainz damals furz zuver gelangt war, als Trommler anwerben. Zwar eilte der Bater schlennigst herbei, um den Sohn loszneisen und nach Sanie zu holen, aber dessen Major erklärte, das fönne nur geschehen, wenn der Junge selbst einwillige, und da dieser darauf versessen war, Soldat zu werden, so blieb er, und rührte im Arieg und Frieden die Trommel, bis ihm diese bei der Vertbeidigung von Philippsburg — er trug sie gerade auf dem Mücken und hatte sich eben glücklicher Beise gebückt — von einer Angel durchbohrt wurde. Es war ihm offenbar nicht beichieden, von einer Angel zu sterben, denn als er gleich nachher sich auf dem Kajernenhof befand, und mit sehnsuchtsvollem Magen der Compagnieköchin zusas, die vor einem großen Ressel saß und fochte, jchlug eine Bombe dicht neben dem Reffel ein, merkwürdig genug, ohne beim Erplo-

<sup>1°) –</sup> Jacob Gich heirathete Anna Marie Bey, Lochter Jacob's, und ließ fich 1872 in Menbota nieber.

diren ihn, der sich gleich niedergeworfen hatte und von der aufgerissenen Erde mit emporgehoben und umgewendet wurde, noch auch die Frau zu verleten, welcher aber buchstäblich die Haare zu Berge standen. Er war mittlerweile zu einem strammen 17jährigen Bürschchen herangewachsen, der sich darnach sehnte, wirklicher Soldat zu sein, und schlich sich deshalb beim nächsten Morgengrauen auf die Wahlstatt vor den Wällen, nahm das Gewehr eines der Gefallenen und war dabei, sich Munition zu sammeln, als er von einem Zug furpfälzischer Truppen abgefaßt wurde. Es traf sich, daß dieser von einem Lieutenant, Namens Winter, geführt wurde, der aus Theiß's Nachbarort Ober-Hilbersheim war, und der, als der den Beweggrund von dessen Besuch der Wahlstatt erfahren, den jungen Menschen leicht überredete, bei den Kurpfälzern Dienste zu nehmen, unter deren Kahnen auch die Darmstädter fochten. Das ging nun nicht ohne Streit zwischen Rur-Kölnern und Kurpfälzern ab, und Erstere verurtheilten Theiß wegen Desertion zu 8 Jahren Strafdienst, aber schließlich entschied das Ariegsgericht in Wien. wohin die Sache appellirt worden war, daß man ihm nichts anhaben könne, da er zu seinen eigenen Landsseuten übergetreten Daß er das A. B. C. des Soldaten schon gründlich weg hatte, bewies er übrigens schon am zweiten Tage nach seiner unter die Darmstädter. Einmusterung Denn bei einem Probe-Exerciren machte er seine Sache so gut, daß er vom General den alten Soldaten als Muster aufgestellt und mit einem Louisdor belohnt wurde.

Seinen zahlreichen Kriegs-Erlebnissen und übermüthigen Streichen in jener bewegten Zeit zu folgen, ist unmöglich. Denn er hat sie nicht niedergeschrieben, und was davon aus seinen und seiner Kameraden Erzählungen im Gedächtniß seiner Kinder haften geblieben, ist leicht erklärlicher Weise lückenhaft, und genügt nicht zu zusammenhängender Darstellung. So kann nur Sinzelnes herausgegriffen werden, was sich

diesen besonders eingeprägt hat. So, daß er — e. muß 1806 gewesen sein — bei Hönningen im Regierungsbezirk Coblenz den Franzosen gefangen men wurde. Er war am Tage borher viermal freiwillig in das Tirailleur-Gefecht eingetreten, und hatte sein Gewehr so oft abgeschossen, daß er den Lauf selbst mit Handschuhen nicht mehr anfassen konnte. Auf dem besohlenen Rudzug hatie er sich in einem Ziegenstall verkrochen, war sofort, übermüdet wie er war, fest eingeschlafen, und fand beim Erwachen den Ort von Franzosen besett. **Gliidlicherweise** war der Offizier, in dessen Sände er fiel, ein Deutscher, der ihm gestattete, sein Bewehr zu verkaufen, und aus dem Erlös seinen furchtbaren Durst mit einer Flasche köstlichen Dellenberger Weins zu löschen. Auf dem Transport gelang es ihm, am zweiten oder dritten Tage, sich unter einer Briide über einen Badi zu verbergen, weldem entlang schleichend er eine Mühle erreichte, deren Besiter ihm Müllerkleider gab und ihm in seinem Garten zu thun gab, bis die Gefahr unmittelbarer Berfolgung vorüber schien. Auf der weiteren Flucht half dem im Walde Umberirrenden und fast Berhungernden ein mitleidiger Förster, dessen Hund ihn gestellt hatte, indem er seinen Mundvorrath mit ihm theilte, und ihm eine Empfehlung an eine Wirthin im Thal gab, die ihn nicht nur tüchtig herausfütterte, sondern ihm auch sichere Wege und Unterschlüpse wies. nug er kam auf einer Art von "Underground Railroad" gliicklich in die Heimath, - nur um zu finden, daß das linke Rheinufer in Frankreich einverleibt, und die, denen er entflohen war, jest seine Landesherren seien. In Folge davon wurde er jett in die französische Armee eingereiht, und zwar in ein in Met liegendes Suraffier-Regiment. Durch seine Tüchtigkeit im Dienst, sein aufgewecktes Wesen, seinen Mutterwix und seine Schlagfertigkeit gelang es ihm bald, sich die Zuneigung seines Oberften zu gewinnen, der ihn zu seiner Ordonnans

machte, und verschiedentlich in ihn drang, auf Avancement zu dienen, wozu er ihm die Wege zu ebnen versprach. Aber Theili mochte entweder fühlen, daß ihm zum Offizier die nöthige Borbildung fehle, oder sich fagen, daß es etwas Anderes fei, den Franzosen gezwungen als Soldat und freiwillig als Offizier zu dienen, genug er lehnte das Anerbieten mit der Erklärung ab. "Er wolle bei seinen Kameraden bleiben." Daß dadurch sein Ansehen bei diesen stieg, bei denen er so schon wohl gelitten war, einmal weil er durch seinen Einflug auf den Oberften von ihnen die Strafen für manchen tollen Streich abzuwende.11 wußte, und zweitens weil er als wohlhabender Bauernsohn reichlich mit Taschengeld versehen war und damit nicht geizte, - ist erflärlich.

Mit Ravoleon kam unser Seld dreimal in personliche Berührung; — das erite Mal, als er durch sein sehr properes Aussehen und seine treffliche Haltung des Raisers Aufmerksamkeit auf sich zog, und von seinem Oberst mit der Bemerkung vorgestellt wurde: "Das ist einer meiner besten Deutschen!" Auf Navoleon's Frage: "Was ist sein Beruf?", antwortete Theiz, jeinen Säbel präsentirend: "Das ist meine Hade und mein Pflug seit meinem 13. Jahre!" Das zweite Mal war, wie Theip auf einer vom Raiser vor bevorstehender Schlacht abgenommenen Reviie mit einer Stallkappe auf vem Kopfe erschien. fleine Korje jah's und kam wüthend auf ihn zu geritten, ihn mit barichen Worten solcher Vorschriftswidrigkeit zur wegen Rede stellend. Aber Theiß erwiderte uneingeschüchtert: Im Lager sei in der Nacht zuvor Feuer ausgebrochen, und da habe er es für seine Pflicht gehalten, dem Kaiser die Pferde zu retten, und nicht an seinen Helm denken können. — Noch immer unwirsch frug Napoleon, was er denn ohne sein Kaskett im Gesecht machen wolle, worauf Theiß sich im Sattel hob, seinen Sabel zog und ihn über dem Ropfe haltend mit bligenden Augen rief: "Das, Majestät, ist mein Felm". Diese Antwort gesiel dem Kaiser, — seine Züge glätteten sich, und davon reitend bemerkte er laut zu seinem Begleiter: "Für den Mann sollte gesorgt werden!"

Das lette Mal sah Theiß Napoleon in Mailand. Er war einer von den hundert Mann, die aus allen Truppentheilen zu der Chre kommandirt waren, als des Kaisers Leibgarde bei der Krönung zum König von Italien zu dienen. Auf dem Wege dorthin, furz vor Mailand, kam es Navoleon in den Sinn, feinem Pferde die Sporen zu geben. und in wildem Galovy vorauszureiten. Gefolge und Leibgarde weit hinter sich laffend. Nur unfer Held hatte ihm zu folgen vermocht, und wurde vom Kaiser, als er endlich anhielt, und Theiß ihm beim Absteigen behülflich war, mit "Bravo" belohnt. — Theiß hat später oft iderzhaft bedauert, daß er damals nicht die Belegenheit wahrgenommen, den Kaijer an ihre friiheren Begegnungen zu erinnern, und sich eine Gnade auszubitten. Stolz verschloß ihm den Mund. — Auch benierkte Theiß wohl: "Hätte ich damals mein Bijtol genommen und den Kaiser über den Haufen geschossen — wie viel Blutvergießen wäre der Belt erspart worden!" (Bielleicht! Zedenfalls aber wäre Amerika um eine Anzahl tüchtiger Ansiedler ärmer geblieben.)

Theiß machte auf französischer Seite den Arieg gegen Prenßen mit, focht in der heißen und blutigen Schlacht bei Wagram, erlebte alle Schrecken des Krieges in Rußland, des Brandes von Moskau und der großen Retirade, kehrte aber, leichte Berwundungen abgerechnet, gliicklich und gefund und mit heilen Gliedmaßen zurück. Nachdem auch in Deutschland das Kriegsgliid sich zu Ungunften Frankreich's gewendet, juchten seine Vorgesetzten ihn zu bewegen, in frangösischen Diensten zu bleiben oder französischer Bürger zu werden, und stellten ihm eine Benfion in Aussicht, aber er zog es vor, ein Deutscher zu bleiben, und das Soldatenleben mit dem des Land-

wirths zu vertauschen!!). Er widmete sich fortan der Bewirthichaftung des väterlichen Grundes, heirathete im 3. 1819 Margarethe Zilles, die Bürgermeisterstochter von Ober-Hilbersheim, und baute sich ein glüdliches Heimweien auf. Schwerlich wäre er auf den Gedanken gekommen, auszuwandern, hätte es sich nicht um den Militärdienst der Söhne gehandelt. Bei der allgemeinen (Bährung, welche jeit der Juli-Revolution namentlich im westlichen Teutschland herrschte, mochte er die unruhigen Zeiten, die 1848 ausbrachen, vorherfeben und befürchten, daß Deutschland von Neuem in endlose Kriege gestürzt werden würde. "Und", so sagte er, "ich habe lange genug für Kaiser und Könige gefämpst. Müffen meine Söhne den Säbel ziehen, jo soll es für die Freiheit und das eigene Beim fein!"

Lettere Neußerung beweist zur (Genüge, Theiß' freiheitliche Richtung. Einen weiteren Beseg dafür giebt eine von ihm sorzfältig aufbewahrte, noch vorhandene Rede, welche der Abg. (Glaubrech am 5. Juti 1833 in der Situng der zweiten Kammer der hesssichen Stände zu Darmstadt über die Anträge zur Serstellung der Preßfreiheit gehalten hat.

Genug, seit 1844 wurden, trot des Widerstandes der Mutter, die schwer dagegen ansah, die traute Heimath zu verlassen, die Vorbereitungen zur Auswanderung getroffen, und am 18. März 1846 verließen Vartholomäus Theiß mit Frau und sechs Kindern (Margarethe, 26 F. alt, sp. Frau Lindstrom, gest. in Empire, Col. 1901). Sacob 23 F., Johann 21 F., Gottsried, 16 F., Katharine, 11 F. (sp. Frau Matthias Reis) und Georg, 8 F. die Heimath, und gelangten über Habe, New York, Buffalo, über die Seen und Chicago am 20. Juni nach Perfins' Grove.

Daß diejes zur Niederlassung gewählt wurde, geschah auf Veranlassung des zwei Jahre früher gekommenen Abam Bet, der

mit Herrn Theiß lange Jahre in derselben Compagnie gedient hatte, und dessen Beschreibung von der Fruchtbarkeit des Bosens in Allinois den Ausschlag gegeben hatte, nachdem zeitweilig auch Texas wegen der glänzenden dort den Einwanderern gemachten Anerbietungen als Biel der Auswanderung in Betracht gezogen geweien war.

Leider ist nur einer dieser Briefe noch vorhanden. Er lautet:

Perfins' Grove, 26. Aug. 1845.

Lieber Bruder Theiß! Es freute mich berglich, als ich hörte, daß Du so viel auf mein Schreiben gehalten haft. Meine Freunde Hofmann und Körper kamen mit ihren Familien glüdlich und gesund am 5. Juli bei uns hier an. Sie hatten eine gute Seereije von 85 Tagen. Mein Freund Hofmann sagte, daß Du auch gesonnen seiest, zu uns zu kommen. Das ist glaube ich der beste Gedanke, den Du je hattest. Denn dann ift für Deine Familie gesorgt. Dann brauche ich Dir nicht zu sagen ---Du warst in der Welt und weißt, die gebratenen Tanben kommen Einem nicht in's Maul geflogen ohne Mühe oder Arbeit: aber es ist hier ein großer Unterschied gegen Deutschland.

Gestern ist der Hosmann von uns weggezogen. Er hat 140 Acker Bauland und 28 Acker Waldland — sehr gutes Land. Es giebt hier italienisches Welschforn. Hier hat man auch andere Gewächse, die in Deutschland nicht gepilanzt werden können. Der liebe Gott gebe nur und erhalte Deine und Aller Deinen Gesundheit, dann werder Ihr es mit Augen sehen. Ihr müßt aber nicht glauben, man braucht nicht zu arbeiten.

Es wird schon das nächste Frühjahr für Euch gepflanzt — Kartoffeln, Bohnen und dal. Wir haben gut Feld genug. Der Körver hat mit Wald 178 Acer. Der hat viel vervutzt.\* Er hat schon gekauft in den er-



<sup>11)</sup> Theift' Name befindet fich auf bem ben Beteranen aus jener Zeit in Wörrftabt gefetten Tentmal.

<sup>\*)</sup> Berthan.

sten vierzehn Tagen von einem Pennsylvanier Deutschen, der hatte ihn im Trieb;\*\* er wollte nicht hören; er zog gleich von uns weg. Der Kauf wurde wieder zu nichts. Zeht hat er anderes Land gekanst.

Ich wollte schon früher schreiben.  $\mathfrak{Da}$ sagte der Hofmann: "Wenn ich mal auf meinem Eigenthum bin, ich habe gar viel zu schreiben!" Ich habe aber keine Beit [auf ihn zu warten]. Die Bost geht nur Mein Jacob hat gerade jeden Dienstag. heute Geschäfte beim Postmeister und muß jobald es Tag zu ihm. Ich werde Dir jpäter beffer schreiben. Ich habe die paar Beilen diesen Morgen bei Licht geschrieben . . . . Dem Hofmann sein Brief fommt acht Tage später auf die Post. Ich grüße noch herzlich. Ich konnte diese paar Beilen nicht durchlesen, wegen der Beit. Dein Bruder

Adam Bet.

[Dem schriftlichen Bermerk zufolge — einen Stempel scheint das Postamt in Perfins' (Grove noch nicht besessen zu haben — ist dieser Brief am 26. August richtig aufgegeben worden, und dem Stempel zufolge am 29. September in Havre eingetroffen. Die übrigen Stempel sind nicht erkennbar.

Die Familie wohnte bei Jacob Bet, bis auf den sofort angekanften 120 Acres Regierungsland eine Blockhütte, 16 bei 32 und 12 Fuß hoch, errichtet war.

Pferde und Wagen, Kühe und Acergeräthe wurden angeschafft, was — da die Amerikaner die Nothlage der Neu-Anstömmlinge und ihre Unkenntniß der Bezugsmittel nach Kräften auszubeuten such ten — ebenso wie das Umstürzen und Einzäunen des Landes viel Geld kostete, und zwar um so mehr, als die Söhne sämmtlich erkrankten, und die Arbeit mit gemietheter Hilfe gethan werden mußte. Arzt und Apotheker zehrten bald den Rest des mitzgebrachten Geldes auf, und so wurde anstangs ein gedeihlicher Fortschritt gehindert. Doch hatte man keinen Mangel zu

leiden. Dafür jorgten die ungeheuren Schwärme Tauben, die oft die Sonne verdunkelten, und deren Niederlassen und Erheben wie gewaltiges Donnerrollen flang, jowie die vielen Prairiehühner, welche Gier und Teisch in Fülle lieserten, und Rehe und Truthühner, welch' lettere in Fallen gesangen wurden.

Aber alle Schwierigkeiten, die sich dem Einwanderer auf fremden, neuen Boden entgegenstellen, wurden mit der Zeit überwunden. Man afflimatifirte sich und gewann die Araft zur Arbeit wieder. Berkehrsmittel wurden besser und der Abjak der Farmerzengnisse leichter und sicherer. Gute Ernten bei guten Preisen brachten gutes Auskommen und zulett Wohl-Mehr Land wurde angekauft, auf itand. dem sich die Söhne und Töchter selbstitändige Heimwesen und blühende Familien gründeten, in deren Mitte Bartholomäus Theiß und seiner würdigen Frau Margarethe ein sonniges und patriarchalisches Alter beschieden war. Bis an sein Ende behielt er seine Rührigkeit und geistige Frische und Lebendigkeit; und die schönen, sprechenden und durchbohrenden schwarzen Augen, deren achtunggebietendem und zugleich gewinnendem Einfluß sich Niemand hatte entziehen können, der mit ihm in Berührung gekommen war, verloren nie ihren (klanz. Er starb im fast vollendeten achtzigsten Lebensjahre am 16. September 1861, seine ehrwürdige Frau, 88 3. alt, am 23. Mai 1883. Ein schöner Grabstein schmückt ihre Rubestätte bei der katholischen Kavelle in Perfins' Grove.

Obgleich es Th. bei seinem Alter — er war zur Zeit der Einwanderung sait 63 Z. alt — nicht mehr möglich war, sich die engliiche Svrache anzueignen, nahm er doch an öffentlichen Dingen regen Antheil, und übte, ohne je ein Amt anzunehmen, auf dieselben nicht geringen Einfluß aus. Obgleich ausgesprochener (Douglas-)Demofrat, ließ er doch politischen Gegnern gegenüber Billigkeit walten. Als die Demogen

<sup>\*\*)</sup> Sang in ben Gingern.

fraten den Versuch machten den westlichen, hauptsäcklich von Irländern bewohnten Theil des nördlich daran stoßenden Townships mit dem westlichen, hauptsächlich von deutschen Temofraten bewohnten Theil von Sublette zu vereinigen, um so ein zuverlässig demofratisches Town zu gewinnen, widersetze er sich dem entschieden und vereitelte so den Anschlag, was sein Anschen bei den im östlichen Theile von Sublette vorherrschenden Whigs ungemein steigerte.

Trot des wilden Lagerlebens, das er in seiner Jugend durchgemacht hatte, beherrschte ihn eine hohe sittliche Anschauung und tiese Meligiösität, die sich in allen seinen Handlungen, in seinen Geschäften mit den Nachbarn, besonders auch in der Erziehung seiner Kinder, und äußerlich in der Errichtung der katholischen Kapelse kundgab, zu deren Erbanung er das meiste gethan.

Seine sechs Kinder waren sämmtlich verheirathet und hatten eigenen Hausstand, als er die Angen schloß. Diesen entsproßten 38 Kinder, von denen drei in der Kindheit, und drei erwachsen starben, und sieben noch ledig, 25 aber verheirathet find, und bis dahin 84 Kinder hatten, von denen fünf klein und eins im Jünglingsalter starben. Von diesen Urenkeln sind bis das hin 3 verheirathet und haben bis dahin vier Kinder. Die Zahl der heute am Leben befindlichen Nachkommen von Bartholomäus Theiß beläuft sich, da zwei seiner Söhne und Töchter schon das Zeitliche gesegnet haben — auf 116. Alle sind gesund und fräftig. Neun seiner Großsöhne mejfen über 6 Fuß, und mehrere sind nicht viel kleiner. Und die große Mehrzahl davon ist im Staate geblieben.

Von seinen Söhnen, die sämmtlich Karmer wurden, hat sich Johann auch eifrig am öffentlichen Leben betheiligt, und seinen Mitbürgern 27 J. lang als Straßen-Commissär und 7 Jahre lang als Supervisor gedient.

Ein ganz anderes gearteter Charafter und eine andere Alasse von Pionieren vertretender Mann tritt uns in

Zacob Körper

entgegen. Er gehörte Jenen an, denen das alte Vaterland mit seinen engen Berhält= nissen nicht Raum genug zum Austoben bot. Obgleich noch verhältnigmäßig jung an Jahren war ihm doch schon ein schönes, ererbtes Unwesen in lustigem Leben durch die Finger gegangen, 12) und es war hauptfächlich auf Andrängen der Familie, daß er sich zur Auswanderung entschloß. Dennoch brachte er nicht unbeträchtliches Geld mit, so daß auch er sich, wie wir gesehen haben, gleich ankaufen konnte. Und obgleich er auch hier fein luftiges Leben bis an fein Ende fortsette und Sparsamfeit nicht zu seinen Tugenden gehörte, so kam er hier dennoch vorwärts, da er ein gewitter Kopf war, und einen fart ausgeprägten Beschäftsfinn hatte. So fehlte er bei keiner Bersteigerung, und wußte fast immer billig zu kaufen und mit Vortheil zu verkaufen.

Er eröffnete kurg nach feiner Riederlassung das erste Wirthshaus in Perkins Grove, das schr bald zum gesuchten Ausflugsort der ganzen Gegend wurde, und in dem Bälle und Tanzvergnügungen abgehalten wurden. Die Musikanten dazu ließ er sich aus Sterling und Peru kommen. Und nach dem — hierzulande freilich verpönten — Grundsat, daß Wirthshaus und Kirche zusammengehören, und jedenfalls mit dem daraus sich ergebenden sonntägliden Berkehr im Ange, gab er, wie wir geschen haben, das Land für die erste protestantische Kirche in Perkins' Grove und auch noch eine hübsche Summe zum Bau derselben ber.

<sup>12)</sup> Körper hatte beibe Eltern früh verloren, und wurde von einer Tante erzogen. Anfangs ichien er ein Dudmäuser werden zu wollen, denn die Tante flagte einmal als er 15 Jahre alt war: "Das Jacobche ift nicht aus dem Haufe zu bringen, und geht nie ins Wirthsbaus, wie die anderen Buben." Aber ichon zwei Jahre später flagte sie: "Das Jacobche ist gar nicht mehr aus dem Wirthsbaus zu bringen. Geit vier Tagen ist er nicht mehr nach Haus gekommen."

Daß es in dem Wirthshaus nicht immer nach den heute geltenden Regeln des Auitandes herging, jondern es oft Scenen gab, die an das Grenzerleben erinnerten, ist fast jelbstverständlich, zumal Körper selbst bei den Gelagen den Anführer machte, und in der Trunkenheit viele tolle Streiche beging, deren Folgen ihm manche schöne Summe Geldes fofteten. Der schlimmste war wohl, daß er einem Trink-Cumpanen, nachdem er einen Tag und eine Nacht mit ihm hinter dem Glaje gesessen. \$50 verjprady, wenn er den Pajtor todtschöffe, der ihm am Sonntag vorher von der Kanzel herab vor der versammelten Gemeinde sein Sündenregister vorgehalten hatte. that's auch, d. h. er ichlug vor dem Pfarrhaus Lärm und schoft dann, als der Pastor am Fenster erschien, das ihm vom Körper gelieferte Gewehr ab — ob auf den Pastor oder in die Luft muß dahin gestellt bleiben. Genug, der Lettere wurde nicht getroffen. Aber er zeigte die Sache an, und es erfolgte eine Criminalanklage, die zwar beigelegt wurde, aber nicht ohne daß Körper wieder jehr tief in den Geldbeutel hatte greifen müijen.

. Es ließen sich über die von ihm vollführten tollen Streiche, die im Gedächtniß der alten Ansiedler aufbewahrt sind, — wie er im Born im Saufe Alles furz und klein ichlug, um am nächsten Morgen ruhig nach der Stadf zu fahren und neue Möbeln zu faufen; wie er den Erlös einer großen Ladung Weizen in einer Nacht und einem Tag verjubelt etc. etc. — Bände schreiben. Doch genügt das Angefährte. Er war eine Art Uebermensch, der sich Alles erlauben zu köniten glaubte, und gewöhnlich auch damit durchdrang, und erfreute sich deshalb auch, und weil er im Grunde kein schlechter Mensch war, eines gewissen eigenartigen Anjehens, wie denn auch er, in seiner Weise, zu der Entwickelung der Niederlassung viel beigetragen hat. Trot seiner vielfachen Verschwendung hinterließ er bei

As the past of an organism decides its future, so the future of a people is al-

seinem Tode, der auch ihn ereilte, obwohl es zu seinen beliebten Redensarten gehörte: "Erd' und Himmel werden vergehen, aber der Körper bleibt bestehen", nachdem er schon jedes seiner Kinder mit je \$10,000 ausgestattet hatte, ein Bermögen von \$43,000. Die Söhne und Töchter sind sämmtlich brave und geachtete Menschen und tüchtige Landwirthe und Hausfrauen geworden.

Schr verschieden von den beiden vorhergehenden, und überhaupt ein Mann, über den sich wenig sagen läßt, war

Friedrich Stammberger.

Er hatte keine großen Ariegs-Erlebnisse hinter sich, wie Theiß, und war kein Schwerenöther wie Körper, sondern ein stiller, einfacher und bescheidener Mann, ein gediegener Landwirth, ein sparsamer Hau3halter und gottesfürchtig. Aber wohin man hört, heißt es, daß er eigentlich Derjenige jei, der Clarion Tp. zu dem gemacht habe, was es heute ist -- eines der blühendsten und bestverwalteten Townships im ganzen Staate, ausschließlich bewohnt von einer ackerbautreibenden Bevölkerung. (Nodi heute giebt es in Clarion Tp. weder ein Town noch eine Post-Office.) Und dies einstimmige Urtheil seiner noch lebenden Zeitgenoffen ist wohl die beredteste Nachrede, die ihm gehalten werden kann, und vor der einzelne, persönliche Erlebnisse in Nichts zerfließen. Wie für die materielle Entwidelung des Townships, in welchem nebenbei bemerkt, die deutsche Sprache noch von Kindern und Kindeskindern, sogar im Dialekt der Bäter, heilig gehalten wird, hat er auch besonders viel für die evang.lutherische Gemeinde und Schule daselbst gethan, die jett zur Jowaer Synode gehört. - Drei Söhne (Karl, Heinrich und Georg) und zwei Töchter (Elisabeth, Frau v. Nic. Groß jr., und Katharine, Frau Joh. Geuther), die sämmtlich in Clarion Tp. ansässig sind, und 33 Enkel setzen den tüchtigen Stamm fort.

ready written in its past.

Daniel J. Brinton.



## Allgemeine Bemerkungen.

Das porliegende Dritte Beft bes ameiten Sahraanas ber Deutsch : Umeri= tanifchen Geschichtsblätter enthalt die Fortsegung ber hochft lehrreichen Schilberung best langjährigen Rampfes um bas Beimftatten: Gefet im Congreß burch Dr. Benj. Terry, Brof. an ber Universität Chicago; eine Geschichte bes Lehrerseminars in Abbifon von Brof. Rev. F. Lindemann; bie Fortsetzung ber interessanten Erlebniffe und Beobachtungen eines beutschen Ingenieurs in ben Ber. Staaten mabrenb ber Jahre 1868-87 von Eduard hemberle, Burich ; bie Fortfetung ber mit außerorbentlidem Sammelfleiße zusammengetragenen Beschichte ber beutschen Pioniere von Quincy, pon Beinrich Bornmann; bie Kortjegung bes für bie Ruftande Ende bes 18. Sahrhunderis wichtigen Tagebuchs von Chriftian Boritler, herausgeg. von & B Rentel ; "Die erften beutichen Milig Compagnien" von Paul Roberftein, Buffalo, u. A.; ferner vom Gefretar: "Dentiches Blut in Mt. Morris Tihp., Dale Co., 30., "Die erften beutschen Unfiedler in Berfins Grove", "Deutsche Theilnehmer am meritanischen Kriege von LaSalle Co.", u. a. m. - Die "Deutsch = Amerikanischen Beichichtsblätter", die ben Mitgliebern toften= frei zugeben, erscheinen vierteljährlich, und find unter Borausbezahlung von \$3 00 für ben laufenben Jahrgang, ober von \$1.00 fur einzelne Befte, burch ben Gefreiar ber Gorman-American Historical Society of Illinois, Room 401, Schiller Building, Chicago, ober burch Kölling & Rlappenbach, 100-102 Randolph Strafe, Chicago, gu beziehen.

Die Deutsch= Amerikanische Hi= storische Gesellschaft von Illi= nois bezweckt, bie Ramen und bie Leiftun= gen ber Dentichen, welche zu ber erften Urbarmachung bes Staates Illinois und bes Rordmeftens und zu beren weiterem Aufbau beigetragen haben, vor ber Bergeffenheit zu In den vorhandenen geschichtli= bemahren. den Werken mirb ber Deutschen nur selten, boditens obenhin und insgesammt, gebacht. Much in ben biographischen Werken über bie Pioniere sind fie nur febr schwach vertreten. Es mirb baburd ber Gefellschaft bie Pflicht auferlent, bas Borhandene zu ergangen, und beren Erfüllung konnte ihr burch die Rach: tommen ber Pioniere in bobem Grabe er= leichtert merben, wenn biefe ihr freiwillig bie

nöthigen Angaben über herfunft in Deutschsland, Zeit und Umftanbe ber Ginwanderung, erste Beschäftigung, Ort und Zeit ber endsültigen Niederlassung, besondere Leistungen und Erlebnisse u. f. w. mittheilen wollten. Irgend welche gewünschte nähere Auskunft ertheilt ber Setretar E. Mannhardt, 401 Schiller Building, Chicago.

Gin Broteft. herr Dr. August Rich= Redafteur bes Davenvort Demofrat. erhebt Ginfprache bagegen, bag mir ben im Aprilheit unter ber Ueberschrift "Bor hunbert Jahren" veröffentlichten Auszug aus bem Reife- Tournal eines Berrnhuter Diffionars als "von ihm mitgetheilt" bezeichnet haben. Er fürchtet, man tonne baraus ichließen, er felbft babe ben Gund gemacht. und ber Auszug fei von ihm angefeitigt. Derfelbe fei indeffen einer anberen Zeitung (mabischeinlich bem Louisville Unzeiger) ent= nommen, und er muniche nicht bagufteben. als ob er sich mit fremben Tebern ichmude. -- Der Artikel wurde uns im Zeitungsaus= schnitt zugesandt, ohne baß bie Beitung zu ertennen mar, und ba Br. Dr. Richter bekannilich ein eifriger Geschichtsforscher ift, so lag bie Schluffolgerung nabe, bag er von ihm herrühre.

Alte Adrekbücher. Unsere For= ichung nach ben erften beutiden Unfiedlern wird fehr burch alte Abrefibucher erleichtert. Solche Abregbücher (Directories) wurden in Berbindung mit einer Geschichte fur viele Counties in ben Jahren 1876 und 1877, also zu einer Zeit herausgegeben, mo noch viele ber alteren Unfiedler lebten. Unfere Mitglieder und Freunde find bringend er= fucht, fich nach folden Ubreftbuchern umzuse= hen, und bie Besiter zu veranlaffen, uns bie= felben geschent: ober leihmeise zu überlaffen. Moresse: Secretary G A. Historical Society, Room 401, Schiller Building, Chicago, Ill.

Mmerikanischen Dichtung", bie hubsche Blüsthenlese von Alb. Falbisaner in Hermann, Missouri, bie im Aprilhest veröffentlicht wurde, ist in einem Spezial-Abbruck erschiesnen, und burch Kölling & Rlappenbach, Chicago, zu beziehen.

### Nene Mitglieder.

Der Gesellicaft find neuerbings folgende, im Januarheft nicht veröffentlichte Mitglieder beigetreten. ober haben auf die Geschichtsblätter abounirt.

#### Chicago.

Lebenslängliche: Son. Theo. Brentano, C. F. Klenze, Otto C. Schneiber.

| Chicago.          | Loftant, 311.    | Ottawa.             |  |
|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Sophus Dobelftein | Rarl Naas        | Stephan Arnold      |  |
| Hn. Fr. Schaper   | Mendota, 311.    | Lehmann Degen       |  |
| Fred C. Schapper  | Phil. Erlenborn  | Capt. Geo. W. Fuchs |  |
|                   | Cafp. Fifcher    | Martin Keim         |  |
| Cleveland, D.     | John Goebtner    | C. J. Lut           |  |
| Jacob E. Müller   | Mar A. L. Haas   | Phil. School        |  |
|                   | Chas, Henning    | Dr. Edmund 2B. Beiß |  |
| Sarlem, 3ll.      | Aug. Kaywinkel   | Beru.               |  |
| heinr, Kaul       | Otto Kieselbach  | Chas. Brunner       |  |
| La Salle, 311.    | John Pohl        | Chas. Herbold       |  |
|                   | John G. Pohl     | Gust. Lassig        |  |
| A. C. Haage       | Jacob &. Reul    | Rod Island, In      |  |
| Eb. C. Hegeler    | Geo. C. Schüt    | Jos. L. Haas        |  |
| Jacob Klein       | heinr. Schweißer | Lothar Harms        |  |
| Georg Orfinger    | Georg Stenger    | Guftav Stengel      |  |
| Chrift Steinmager | Jos. Weibner     | Streatur.           |  |
| G. Weerts         | Theo. Stenger    | Jacob Geiger        |  |

### Gefchente für die Deutich-Ameritanifche Siftorifche Gefellichaft.

Bon Leo Benninghoven, Chicago. — Geschichte bes 32sten Indiana Freiw. Inf. Regts. von Capt. P. J. Belschillig. Beröff, in "Der Deutsch-Amerifaner," Lafayette, Jud. Oft. '98-April '99.

Bon otto Kiefelbach, Mendota, II. — Past and Present of LaSalle Co., Ill. 1877. H. F. Kett & Co.

Bon &. v. Backerbarth, Chicago. — Friedrich Münch's gesammelte Schriften. Berlag von C. Bitter, St. Louis. 1902. — Marquis, Handbook of Chicago. 1887. — Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30,000 Namen von Einmanderern in Penniplvanien 2c. von 1727—1776 2c. Bon Prof. J. Daniel Rupp. 2. Auflage. Philasbelphia. 1880. — Bismarck, some secret pages of his history. By Dr. Moritz Busch. New York. 1898. Broschitt. — Imperial Germany. By Sidney Whitman. — Andreas, History of Cook County. 1884.

Bon Val. 3. Veter, Rod Island. — Jubilaums-Ausgabe bes Rod Island "Argus."

# Inhalts-Verzeichniß.

| Die Beimftatten-Geseh-Bewegung. (Fortsehung). Fon Prof. Dr. Benj. Gerry. Bon ber Universität Chicago. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Errichtung des evanglutherischen Schullehrer-Seminars in Addison                                  |
| Erlebniffe und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs                                               |
| in den Ber. Staaten. 1867-1885. (Fortf.) Bon Sonard Semberfe.                                         |
| 3wei alte Chicagoer, Friedrich Burchy und                                                             |
| Mikolaus Brendel                                                                                      |
| Gefchichte der Deutschen Quincy's. VI Bon Seinrich Bornmann.                                          |
| Die erften deutschen Milig-Compagnien                                                                 |
| Peutsches Wint in 2At. Morris Ep., Ogle Co., In Bon Emil Mannhardt.                                   |
| Pentiche Theilnehmer am mexikanischen giriege in                                                      |
| La Saffe Co                                                                                           |
| Tagebuch von Christian Borftler. (Forts.) Berausgegeben von F. P. Kenkel.                             |
| Die erften deutschen Anfiedler von Berkins Grove Fon Emil Manufardt.                                  |
| Allgemeine Bemerkungen Miscellen Bene Mitglieder Gefdenke.                                            |
|                                                                                                       |



# eutsch= Umerikanische Beschichtsblätter.

"Die Vergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. 28ir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

Deutsch = Amerikanischen Ihistorischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Office: Ro. 401 Schiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

# Dentsch-Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Jlinois.

Organized April 6, 1900.

### Berwaltungsrath:

Für ein Jahr:

Für swei Jahre:

f. P. Kentel, f. J. Dewes, h. Bornmann,

Mag Eberhardt,

Dr. O. J. Rosfoten,

Wm. Docte,

Dr. Geo. Loelfes, Otto Doederlein,

Dr. O. L. Schmidt,

B. v. Wackerbarth.

Dr. G. U. Simmermann.

Beamte:

Wm. Docke, Prafident.

Mag Eberhardt, 1. Dize-Praf.

Dr. G. U. Zimmermann, 2. Vize-Praf. Uler. Klappenbach, Schatmeister.

Emil Mannhardt, Sefretar.

#### Comites:

finang: Comite. - Dr. G. E. Schmidt, f. J. Dewes, Mag Eberhardt.

Urchiv=Comite. - Mag Eberhardt, Wm. Dode, der Sefretar.

Comite für Historische forschung. — f. P. Kenkel, Dr. G. A. Zimmermann, Dr. G. S. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, Fritz Glogauer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. Friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; H. Borns

mann, Quincy; Louis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. F. L. Gauß; Dr. C. Häring, Bloomington; Frau Lena B. Seiler, Woodstock; f. J. Staufenbiehl, Belleville; der Sekretär.

Comite für Literarische Leitung. — Der Sefretär, Mag Eberhardt, Alex. Klappenbach, der Präsident.

Drud' = Comite. — Dr. Otto E. Schmidt, f. D. Kenkel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir säen für unsere Nachkommen."

## Die Beimftätten-Gefeh-Bewegung.

Don Prof. Dr. Menj. Gerry, von der Universität Chicago.

(Forifepung aus bem Juliheft.)

1V. Die Größere Frage wirft ihre Schatten voraus. — Die Ranfas-Rebrasta Bill. — Der Matel der Abolition. — Abfall des Südwestens. — Staatenrechte gegen Staatenrechte. — Die Beschwerde des Freien Westens.

Als der 33ste Congreß im Dezember 1853 zusammentrat, lag dem Lande nicht? von gleich großer Wichtigkeit vor, wie die Beimftätten-Gejek-Bewegung. Der Weften hatte seine diesbezügliche Forderung nicht um Haaresbreite herabgestimmt. Die Weigerung des Senats im vorhergegangenen Congreß, den Berfechtern des Beimstätte-Gesetes Gehör zu ichenken, hatte deren Entichluß, ihre widerwilligen Collegen au zwingen, wenigstens anzuhören, mas sie zu sagen hatten, nur gefestigt. Aber sehr bald zeigte sich deutlich, daß der Heimstätten-Vorlage nicht erlaubt werden würde auf der eigenen Berdienstlichkeit zu fußen.

Es war unausbleiblich, daß die luchsäugigen Politiker des Südens früher oder fpater entdecken würden, dieselbe könne auf die größeren Streitfragen zwischen den freien und den Sklavenstaaten eine Tragweite haben. Schon am 28. April 1852 hatte A. J. Brown von Mississivil) darauf aufmerksam gemacht, es werde von gewisser Seite behauptet, daß die Männer vom Süden, die für die Beimstätten - Borlage stimmten, damit nur einem Feinde "den Arm stärkten" und dem Norden einen ungebührlichen Vortheil einräumten. obwohl Brown selbst derartige Behauptungen für grundlos erklärte, und obgleich in der lange mährenden Debatte im 52. Congreß Einwände diefer Art fich nicht mehr hören liegen, ist es flar, daß nicht alle Südländer blind gegen die Tragweite waren, welche das Heimstättengesetz auf die Eklavenfrage haben konnte.

<sup>1)</sup> S. Congr. Globe, 32fter Congr., 1. Geff., Anh. S. 512.

Dennoch waren, dem Anschein nach, am Beginn des 33sten Congresses die Freunde der Magregel auf beiden Seiten der Mijfouri-Linie einiger als je. In einigen der füdlichen Staaten war fie auf dem Stump offen befürwortet worden 2), und die Besetgebung von Tennessee hatte sich förmlich dafür erflärt.3). Am 28. Februar rief im Sause Bright von Pennsplvanien eine furzlebige Aufregung in den Reihen der Heimstätten Freunde dadurch hervor, daß er einen Zusatz beantragte, 4), dem zufolge die Maknahme nur "freien weißen Perfonen" zu Gute fommen follte. Aber obmohl derielbe bezwectte,5) eine Spaltung unter den Freunden der Magnahme bervorzurusen, war die Wirkung nur eine momentane. Denn die nördlichen Mitglieder nahmen, wenn auch nicht ohne Protest, den Bufat an, und die füdlichen, die durch diefen unnöthigen und brutalen Schlag gegen ihre hülflosen farbigen Mitbürger 6) in Sicherheit gewiegt waren, eilten von Reuem zur Unterstützung des Heinstättengesiebes herbei. Bei der Schluß-Abstimmung am 6. Mai, wodurch die Vill mit der Farbigen-Klausel und sonst allem mit 107 gegen 72 Stimmen vom Hause angenommen wurde, erscheinen die Namen Zollicoster und Breckenridge, Cobb und Churchill neben denen Gear's und Banks', Henn's und Disney's.

Am 9. März gelangte die Vorlage an den Senat, und begann ihren Kampf mit dem ienatorlichen Beharrungsvermögen unter den allergünstigsten Umständen. Lewis Caß, der in der demofratischen Partei wohl weiterreichenden Einfluß aussibte, als irgend ein Anderer, gab die Absicht kund, aus Gerechtigkeit gegen die neuen Staaten, dafür zu stimmen. "Die Zeit sei gefommen", sagte er, "wo die Regierung auf die öffentlichen Ländereien nicht länger als Einnahmequelle rechnen sollte." Sosort erhob sich Johnson von Artansas und erklärte sich mit der Erklärung

<sup>2) &</sup>quot;Ich ftimmte für biese Maßregel (bas Beimft.: (Bes.) in ber letten Congreß: Session, und befürs wortete fie von jedem Stump in meinem Bezirke, wo man mich zum Sprechen aufforderte." B. R. B. Cobb von Alabama im hause, 10. Jan. 1855. Congr. Globe, 33fter Congr., 2. Sess., S. 233.

<sup>3)</sup> Congr. Gl., 38ster Congr., 1. Seff., Th. 111, S. 1721.

<sup>4) 366.</sup> Ih. 1, S. 503.

<sup>5)</sup> S. die Borte Stuarts im Senat am 14. Juli 1855 über die amendirte Vorlage, wie sie vom Sause kam. Er erklärte dort, der einzige Zwed des Farbigen-Zusates sei, die Bill abzuthun. Der Antrag wurde in dem Glauben gestellt, daß, würden diese Borte hineingethan, genug Männer mit eigenthümlichen Anschauungen im Sause wären, die gegen die Bill stimmen und sie abthun würden. Ibb. Th. III, S. 1743.

<sup>6) &</sup>quot;Der Bufat mar ein nichtswürdiger Schlag nicht nur gegen bie farbige Raffe, bie wohl als nicht beleidigungefähig angesehen murbe, fondern auch gegen bie fünf Mitglieder ber Freiboden-Bartei, bie fic in ihrer Platform verpflichtet hatten, fur bas Beimftattengefen gu ftimmen, es aber nicht fur Bill Ro. 37 thun tonnten, fo wie biefelbe mit biefem Bufan an fie gur enbgultigen Beidlugnahme gelangte. Gelbit ben großen Freibobenmann Garrett Smith ficht man jest mit Clingman gegen bie Borlage ftimmen. Manner von Rem Porf und New England, Die im 32ften Congreß für Die Bill eingetreten maren, fühlten fich jest gezwungen, mit ben Wegnern zu ftimmen. Muf ber andern Geite ift zu bemerten, bag mahrenb ber Bright'iche Bufat zweifelsohne ber Bill einige ihrer marmiten Freunde im Rorben raubte, fich in ben fühmestlichen Staaten - Kentudy, Miffonri, Arfanjas, Miffiffippi, Louisiana und Alabama - eine auf: fallenbe Bunahme gegenüber bem Botum bes 32ften Saufes zeigt. Denn biefe Staaten giben am 6. Marg 30 Stimmen bafur und nur 9 bagegen ab. Doch ift es nicht nothig, barans ben Schluß zu gieben, bag ber Bright'iche Bufat ber Borlage in biefen Staaten irgend welche Freunde gewonnen hatte, fonbern nur ben, baß, nachbem er einmal bem Congreg vorgelegen, feine Annahme burch bie nörblichen Bertreter für bie Bobliahrt ber Bill nothwendig war. Es war ein verteufelt ichlaner Runitgriff. Gur die Braris bebeutete ber Zufan nichts, aber wenn bie Bertreter bes freien Nordweftens fich weigerten, ihn anzunehmen, fo murbe bas Beidrei erhoben worben fein, bag bas Beimftättengefet jum Beften bes Regers und als ein Schlag gegen ben Guben gemeint fei. Die Annahme bes Bufaves rettete alfo bie Bill fur ben Augenblid und half baju, fie mit großer Mehrheit an ben Senat gu fenben. 3bb. Th. I, G. 549.

von Caf herzlich einverstanden. "Das ist". jaate er, "ein Ausspruch, dessen klarer, gejunder Menschenverstand sich, wie ich hoffe, diesem Sause ebenso aufdrängen wird, wie das Ansehen des ausgezeichneten Mannes, der ihn gethan hat, ihn dem Bolke dieses Landes aufdrängen wird." 7) — Der Rampf follte also im Senat auf der gleiden Grundlage geführt und ausgefochten werden, wie im Sause. Immer noch waren es auf der einen Seite die neuen Staaten des Westen, nördliche wie jüdliche, ohne Rücklicht auf politische Meinungsverschie denheiten, welche die einfache Forderung ftellten, daß ihnen die vollständige Unsübung ihrer Rechte zugestanden und ihr Volk von ungerechten Lasten befreit werde, und auf der anderen die alten, die gegen die neuen einen unbestimmten Verdacht beaten, und abgeneigt waren, ihren Ansprüchen auf das öffentliche Hausgut ohne Entgelt zu entsagen.

Dann auf einmal ein völliger Umschlag! Die Stille, welche dem Ausgleich von 1850 gefolgt war, unterbricht ein bestiger Ohne Vorzeichen und Vorwand hatte sich die Ranjas-Nebrasfa-Bill plötzlich in die Debatten des 53sten Congresses eingedrängt und die alten Wunden, welche der Ausgleich nicht geheilt, jondern nur vernarbt hatte, um unter der Oberfläche fortzueitern und das Blut zu vergiften, wieder aufgeriffen. Sie war der Trompetenstoß, der die alten Kräfte des Haders zwijchen Nord und Süd zum Sammeln und zum Kampfe rief. Deffen Wiedereröffnung bringt den Südländern die möglichen Folgen des Beimstättengesetes iofort zur Erkenntniß. Johnson von Arfanjas, der nur wenige Monate vorber Srn Caß jo berglich zugestimmt batte, erflärte am 8. Mai, "fein Gudftaater fonne

mit gutem Gewissen dem Seimstättengeset seine Unterstützung leiben, wenigstens nicht, so lange die Kansas-Rebrassas-Vill nicht angenommen und das ganze Land dem ganzen Bolke der Ber. Staaten zur Riederlassung geöffnet sei." Er stellte das Seimstättengesets als einen schlan ersonnenen Weg hin, dem Bolk des Südens die Territorien zu verschließen. Es sei "durch seine unvermeidlichen Folgen" so durch seucht mit Abolition, daß er als einer der Bertreter des Südens auch nicht einen Augenblick daran denken könne, die Borslage zum Gesetz werden zu lassen.

Was hatte diesen Umschwung hervorgerufen? Das Beimftättengesetz im 33sten Congreß war dasjelbe wie im 32sien, höchstens daß die jetige Borlage, in ihrer Zurechtstutzung, illiberaler als irgend eine der früheren war. Aber so mißgestaltet und entstellt das Ding and war, so daß selbst die Politiker nicht mehr die Stirn hatten, es ein Heimitättengesetz zu neunen,9) es war etwas, worauf die Siidstaater überall mit — gelinde gejagt — verdächtigen Augen zu blicken begannen. Ihm hing irgendwo der üble (Veruch der Abolition an. Aber wo? Sicher war er nicht in seinem Ursprung zu suchen, denn Johnjon wie McConnell waren vom Züden und mit allen Interessen nicht nur des Südens jondern auch der füdlichen Temofratie völlig verwachsen. And nicht in der Unterstützung, denn der Firniß der "Farbe". womit die Borlage vom Hause überkleistert war, hatte aus den Reihen der Heimstätter nicht nur die Ultra - Freiboden-Männer fondern jeden andern Nordstaater vertrieben, der fiiblte, daß er, ohne sich jelbit zu entebren, nicht für eine Magnahme stimmen konnte, die eine jo schändliche Beleidi-

<sup>7)</sup> Congr. Globe, 33fter Congr., 1. Geff., Ih. I, S. 533.

<sup>8)</sup> Congr. Globe, 83fter Congr., 1. Geff., Th. II, S. 1125.

<sup>9)</sup> Am 21. Juli 1854 änderte ber Senat ben Litel in "Gin Wefen, um ben Preis ber öffentlichen iganbereien für Käufer und thatsächliche Unsiedler heradzuseben und abzuhnten, und das Recht bes Vorkaufs n gewissen Julien zu bewilligen, und für andere Zwecke." Gongr. Globe, 33fter Congr., 1. Seif., Th. III, S. 1844.

gung des farbigen Mitbürgers im Norden enthielt.10) Aber in jenen Tagen bejaßen die Südstaaten eine feine Nase für das Aufspüren des verhaßten Duftes der Abolition, und fie hatten gang mit Recht die Quelle der Verstänkerung in "den unvermeidlichen Wirkungen" eines Heimstättegesetzes entdeckt. Bei Eröffnung des 32sten Congresses hatten gewisse nördliche Polititer — aus welchem vernünftigen Gründen ist schwer zu ersehen — Hand an das Riederreißen der Maner gelegt, die der Congreß im 3. 1820 zwijchen freiem und Sflavengebiet aufgeführt hatte. hatte plöblich entdeckt, daß seit 34 Jahren dem Süden ein großes Unrecht geschehen jei, indem man Eklaven-Gigenthum von dem Gebiet nördlich vom 36° 30' ausgeschlossen hatte. Man behauptete, das sei eine künstlich geschaffene Scheide und der Congreß habe kein Recht, einem Bürger eines südlichen Staates Eigenthumsrechte, deren er sich südlich davon erfreute, nördlidy davon zu verweigern. Freilich wurde dabei die Thatsache gang außer Augen gelassen, daß die Sklaverei in keinem Theile der Ver. Staaten auf Grund des natürliden Rechtes bestand, sondern nur auf Grund bestimmter Gesetze, und daß das Verlangen des Südens in Wirklichkeit darauf hinausging, das Lokal-Gefet der Siidstaaten, soweit es sich auf die Sklaverei

bezog, auf das ganze Gebiet der Ver. Staaten auszudehnen. Als er die Linie 36° 30' zog, hatte der Congreß dem südlichen Sklaven-Besitzer nicht gesagt: "Du sollst nicht nach nördlich von dieser Linie kommen!", - aud) nicht: "Du sollst Deine Sflaven nicht mitbringen!", sondern nur: "Das Recht, das die Sflaven zum Eigenthum macht und das Dir nur durch das lotale Gejet der Südstaaten ertheilt ift, joll diese Linie nicht überschreiten!" 11) Bis zum 4. Januar 1854, an welchem Tage .Senator Douglas, der Vorsitzende des Comites für die Territorien dem Senat Bericht erstattete, war diese Auslegung vom Siiden durchweg anerkannt, 12) und der Missouri-Ausgleich als eine gerechte und billige Beilegung der Streitfrage zwischen freiem und Sklavengebiet angenommen worden. Im 32sten Congreß hatte man daher, was immer für Einwände sonst auch vom Siiden gegen das Beimftättengeset erhoben waren, noch keine "unvermeidlichen Folgen" entdeckt, die mit den Bestrebungen der Eflavenmacht unversöhnbar Mun aber, auf die von den Politikern des Nordens gegebene Ermuthigung hin, hatte ber Süden entbeckt, daß die Linie 36° 30' ihn ungerechter Beise von seinen verfasfungsmäßig gewährleisteten Rechten ausgeichloffen hatte. Und diese Mauer von Papier sollte deshalb fallen.

<sup>10)</sup> Der Farben-Zusat in ber Vorlage in ihrer enbgültigen Fassung war um so unnöthiger, als aus ihr einsach ein Geseth geworden war, das den Congreß ermächtigte, Ländereien zu einem gewissen Preise zu verkaufen. Aber nach diesem Geleth sollte in Zukunft nur Weißen gestattet sein, Regierungsland zu kanten. Gine finnlosere Beschränkung der Bill kann man sich nicht leicht vorstellen. Mit gleichem Recht und Vernand hätte das Geset Leute mit rothen Haaren oder blauen Augen ausschließen können. Chase nannte es "pure überflüssige Ungerechtigkeit." Tropbem fanden sich nur 9 Senatoren, die für Berwerfung bes Zusatses stimmten: Allen, Chase, Fessenden, Foote, Gillette, James, Sumner und Wade. Für den Zusat stimmten 46. Congr. Globe, 33ster Congr., 1. Sess., Anh. S. 1122.

<sup>11)</sup> Eine eingehende Besprechung ber Streitpunfte, die in ber Debatte über die Kanfas-Rebrasta Bill jur Sprache famen, j. von Holft, Band fur die Jahre 1850-54, S. 375-400.

<sup>12) &</sup>quot;Die Beziehung zwischen Eigenthumer und Stlave ift in ben Staaten ber Union, in benen fie einen gesetlichen Beitand hat, ein Geschöpf bes municipalen Gesethes." Balter's Louisianna Rep. S. 402-403.

<sup>&</sup>quot;Jas Recht bes Geren benicht nicht burch die Kraft bes natürlichen ober Bölferrechts, sondern nur, Kraft bes benimmten Gefetes." Walter's Miff., S. 86.

<sup>&</sup>quot;Die Sflaverei besieht nur burch bestimmtes Geseh municipalen Charafters, ohne Begründung im Bölferrecht ober dem ungeichriebenen und natürlichen Recht." Marshall's Kentucky Rep. 11, S. 470. Angeführt in von Holft Ibb., S. 382. S. auch Tert.

Bis zum 6. März waren die beiden Vorlagen in den betreffenden Säufern - die Beimftättenvorlage im Bauje, die Ranjas-Nebrasta-Bill im Senat — friedlich nebeneinander hergegangen. Niemand ichien bis dahin geahnt zu haben, daß sich zwischen ihnen ein Kampf entspinnen werde. 6. März nahm das Haus die Beimstätten-Vorlage, am 7. März der Senat die Kansas-Nebraska-Bill an Es scheint als fraglos angeschen worden zu sein, daß bei ihren ungeheuren Mehrheiten in beiden Säufern die Demokraten im Stande fein würden, die Kansas-Nebraska-Vorlage zu erledigen und daß deren Sieg ficher fei. Aber ploglich, wenn auch spät, begann das Gewissen der nördlichen Politifer sich zu regen, und der Parteipeitsche zum Trot fing die Opposition an so stark zu werden, daß die Südstaater um den Erfolg einer Magregel zu bangen begannen, deren einschneidende Bedeutung, trot zur Schau getragener Gleichgültigkeit, jeder Südliche instinktiv fühlte. Und dann — wie die Kührer des Südens erkannten, daß, fo bereit auch die Politiker des Nordens seien, die Arbeit für sie zu thun, sie doch die Pose würdevoller Uninteressirtheit ablegen und felbst Hand anlegen müßten, — war es, wo die Heimstätten-Vorlage die schwerwiegende Bedeutung eines Werkzeuges anzunehmen begann, das den nördlichen Gegnern der Sklaverei zur Handhabe werden fönnte, einer freien Bevölkerung den Besit der Territorien zu sichern. Die Heimstätten-Vorlage war so geräuschlos durchs Haus gegangen, weil Niemand gedacht hatte, die Kansas-Nebraska-Bill sei gefähr-Jett aber, wo die nördlichen Demokraten im Hause beunruhigende Zeichen eigenen Dentens gaben, murbe es ben Gublichen im Senat klar, daß es ein tödtlicher Mißgriff sein würde, wollte man die Heim-Kätten-Borlage ohne Weiteres auch durch den Senat schlüpfen lassen. Denn — nahm der 33ste Congreß die Beimstätten-Vorlage an, nicht aber die Kanjas-Nebraska-Vill, dann würde "die unvermeidliche Folge"

sein, daß das freie Volk des Nordens vor den Sklavenhaltern des Südens einen Borspring von mindestens zwei und - da fein Grund zur Annahme vorlag, der 34ste Congreß werde den Widerruf des Miffouri-Ausgleichs mit günstigeren Augen ansehen - von noch mehr Sahren erhielte, um die riefigen Gebiete nördlich von der Ausgleichs-Linie mit einer freien Bevölferung zu füllen. Und dann würde ein Widerruf des Gejetes von 1820 dem Süden ungefähr so viel nüten, wie ein Widerruf der Verordnung von 1787, die das Bestehen der Sklaverei nördlich vom Ohio verboten Die Beimftütten-Vorlage jett, die Ranjas-Rebrasta-Vill in Gott weiß welder Seffion anzunehmen, würde heißen, daß der Congreß mit eiserner Sand den fnirschenden Suden gurud halten, bagegen auf die Besitzergreifung vom streitigen Bebiet durch den nördlichen Unternehmungsgeist den höchsten Preis seten wolle, um dann fich zum Guden wenden und fagen zu fon-"Jest mach', daß Du nachkommit, wenn Du kannit! Wir nehmen unsere Sände fort. Wir werfen die Schranken Wir entfernen die Sinderniffe. nieder. Bring' Deine Sklaven in die Territorien und setze Dich mit Deinen "eigenthümliden Einrichtungen" darin fest, — wenn das Bolf, dem wir das Land gegeben haben, Dich läßt!"

Das waren die unvermeidlichen Folgen, die Johnson von Arkansas und andere frühere füdliche Befürworter des Beim-Muerstätten-Gesetes jekt voraussahen. dings, ihre Angen waren nur erst ein gang flein wenig geöffnet. Sie sahen nur die Beziehung des Beimstättengesetes zur Ranjas-Nebraska-Vill, nicht aber Tragweite auf die gesammte Eflaverei-Frage. Ueberdies entfernte der Widerruf des Gesetes von 1820 bald jede unmittelbare Uriache zum Verdacht. Aber im Zahre 1854 galt auch nur im Verdacht des Abolitionismus zu stehen dem südlichen Politifer als eine verdammenswerthe Sa-Daß eine solche Vorlage einmal gedroht hatte, ihr Gewicht gegen den Süden in die Bagichale zu werfen, war genng. Dieje Drohung kounte weder vergeben noch vergeffen werden. Von nun an tritt die Beimitättengeiet = Bewegung mehr mehr in den Schatten des großen Rampfes zwijchen Norden und Süden. Weder Johnson noch Cobb noch irgend ein anderer der füdlichen Befürworter nahmen je wieder die frühere Stellung als eifrige Unterstüter ein. Zohnson stimmte zwar bei der Schlukabstimmung im Senat für die Borlage, aber es war nicht mehr die Beimstätten-Vorlage, nicht einmal eine Beimstätten-Maßnabme. Sie kam au's Haus zurück, ein fümmerliches, verstümmeltes, entstelltes und so verändertes Ding, daß fein Urheber sich mit Efel von ihm abwandte. 13) Was fibrig war stellte Riemanden zufrieden, wie die Politifer; es war jo uutlos wie ungenügend.

Die Annahme der Vorlage in ihrer endgültigen Faisung seitens der Vertreter der weislichen Stlavenstaaten im Senat darf deshalb ebensowenig als eine Mückfehr ihrerseits zur Unterstützung der Heimstätten-Maßregel angesehen werden, wie die Annahme der amendirten Vill von Seiten Hunters von Virginien und der meisten der südlichen Senatoren darthun würde, daß sie sich in die Heimstätte verliebt oder auch nur beschlossen hätten, sie zu dulden. Die Staaten des Südwestens waren in erster Reibe Stlavenitaaten, dann erst westliche Staaten. Sie waren von den alten Sflavenstaaten jenseits der Gebirge ins Leben gerufen, hatten von ihnen ihre Einrichtungen empfangen und waren mit ihnen in Unichanning und gemeinsamen Zielen, und durch Blut, Bergangenheit, häusliche und gesellige Sitte, und durch das gleiche Interesse an der Sflaverei jo innig verknüpft, daß die bloße Andentung, der Heimstätten-Brundfat könne möglicher Beise dem gröheren Interesse entgegen sein, genügte, um in der Haltung eines jeden jüdwestlichen Staates eine auffällige Nenderung hervorzurufen.

Der Verlauf der Debatte im Senat war übrigens noch in anderer, sehr viel höherer Weije bedeutungsvoll als mir dadurch, daß jie eine Thatjache betonte, die jchon lange feiner Betoming mehr bedurfte, daß nämlich die südwestlichen Staaten im Grunde ibres Herzens Eflavenstaaten seien. brachte auch die andere Thatsache an's Licht, worüber die großen freien Staaten nördlich von ihnen sich damals noch in betriibender Umviffenbeit befanden, nämlich, daß zwijchen den beiden großen füdlichen und nördlichen Abtheilungen des Westens thatjächlich keine Intereffen-Gemeinschaft bestand,14) die den Sympathien und Antipathien der Eflaverei das Gegengewicht

<sup>13) &</sup>quot;Die Prüfung des Substituts des Senats ergiebt, daß es eine Maßregel zum Besten von Staaten, Gisenbahnen und Spekulanten ist. Seine Annahme würde für die Reinheit der Gesetzgebung in den Landitxaten vernichtend sein. Wer weiß nicht, welch' ein wilder Wettkampf in jenen Staaten zwischen incorporirten Gesellschaften eintreten würde, um in den Besit des Landes zu gekangen, wovon der, von dem der Gongreß Zeuge gewesen, nur ein schwaches Abbild sein würde. Wer sieht nicht die unzähligen Freidere, die unter dem Ginfluß des gegenseitigen Hüblich sein würde. Wer sieht nicht die unzähligen Freidere, die unter dem Ginfluß des gegenseitigen Hüblich ein würde, zu gänzlichem Ausstlich des Unsieders. Bas wieder die Berankassung geben würde, riesige Massen von Bonds auf das Land loszustassen, die Nachstage nach Geld in noch nie dagewesenem Maße zu vermehren und den Zinsssuß in unerhörter Weise zu steigern. Die Ginleitung so vieler unreiser und unpraktischer Unternehmungen würde, durch Hervorrus unbegründeter Nachstage nach Arbeitskräften und Lebensmitteln, einen höchst verderblichen Einsluß ausüben. Größer und größer würde die Riesenblase auschwellen, dis es zum unvermeiblichen Platen und damit zu einem Bankerott von nicht auszubenkendem Umsange kommt." Tawson im Hause. Gongr. Globe, Issier Congr., 2. Sess. 219. Tawson von Pennsulvanien war der Versässer von House. Bill 37—der Heimätten-Vorlage, um welche sich die Pebatte im Issien Congreß brehte.

<sup>14) 3</sup>m Lichte ber nachfolgenden Geichichte ift es bezeichnend, bag nach bem Abfall ber westlichen Stlavenstaaten Manner vom Besten vom Interesse bes Westens an ber heimstätten-Makregel nicht mehr sprechen konnten, anger mit einem Borbehalt, in welchem bas stillschweigende Zugeständnig lag, bag bie

halten konnte. Die geographische Lage und die bloße Gleichzeitigkeit des Entstehens famen, wo ein wirthschaftlicher und geselliger Verkehr entweder fehlte oder im besten Falle nur schwach durch die Berkehrsadern pulfirte, wenig in Betracht im Bergleich mit jenen anderen Aräften, die im Jahre 1854 die Eflaven-Intereffen der Union ichnell zusammenschmiedeten. freien Staaten des Westens wurde ein wahrer Dienst damit geleistet, daß ihnen jowohl hierüber der Staar gestochen wurde, wie auch darüber, daß sie in allen Fragen, die den Fortichritt des Bestens angingen, auf sich selbst angewiesen wären. Aber es war unmöglich, hierbei stehen zu bleiben. In jener Zeit, wo die Luft von Parteigeschrei widerhallte, wo die Männer des Nordens aus dem faliden Traum der "Endgiiltigfeit" rauh aufgeschreckt wurden, wo alle Varteischranken und lebenslange politische Bande vor der Gluth settionellen Ha= ders dahinschmolzen, konnten die Männer des Weitens unmöglich die gleichgültigen Buschauer spielen, wie ihnen im Augenblick des Sieges plöglich der Riegel vorgeichoben wurde. Nach all den Zahren des Wartens jollte der Lohn für ihre Geduld und Ausdauer ein Wejet fein, das alle Nachtheile des bestehenden Landinstems nur erhöhte. Selbst die sogenannte Beimstätten-Manjel, deren Zweck jo klar dalag, verschlimmerte nur die Farce; sie brachte das faliche Spiel nur zu um jo icharferer Empfindung und machte die Niederlage um jo bitterer. 15) Und daß gerade die, welche die Freunde der Seimstätte als ihre eifrigen Verbündeten betrachtet hatten, zum Beinde übergegangen waren und wesentlich zur Verübung dieser Verhöhnung beigetragen hatten, diente nicht dazu, die Enttäufdung zu mildern. Der Bersuch, den Abfall durch Borichieben der eigenthümliden Streitfragen der vergangenen Seffion zu beichönigen, stellte den eigentlichen Anlaß der Riederlage in ein um so empfindli= cheres Licht. Der Süden und des Südens Interessen waren es, die die Forderungen der westlichen Staaten ignorirt und verächtlich bei Seite geschoben hatten. Süden und des Südens Argwohn waren es, die wieder einmal zur Niederlage der

Interessen ber beiben Gebiete fich schnell von einander entfernten. So läßt Stuart von Michigan sich am 10. Juli wie folgt vernehmen: "Dies ift eine Maßregel von weittragendfter Bebeutung für ben westlichen, ober auf alle Fälle für ben nordweitlichen Theil der Union, und ich gebe den Senatoren aus anderen Lans bestheilen zu bedenken, daß dies ein Theil des Bundes dieser Staaten ift, der achtungsvolle Berücksichtis gung beauspruchen darf "

Und Dawson am 2. März: "Ich fenne bie Gigenschaften ber arbeitenben Massen von Birginien und Alabama nicht, aber ich kann ben herren sagen, baß im Norben, wo die arbeitenben Massen sich selbst ihre heimfatten aufrichten und sich selbst ihren Wohlstand aufbanen, und burch ihre erfolgreiche Laufbahn die Stärke, die Gleichheit und die Schönheit unserer republikanischen Ginrichtungen zur Veranschanlichung bringen, diese Vorlage von unberechenbarem Augen sein wird. Wer hat die Wälber und Prairien des Westens besiedelt? Nicht die herren von Virginien und Alabama. Nein, herr Präsibent, die freien Staaten waren es, die in dieses neue Land einen Einwanderungsstrom ergossen haben, der sich nicht durch die Schranken der Alleghanies hemmen ließ, sondern weiter und weiter rollte, und Staaten und Territorien baute, bis er weit über den Mississipppi hinaus gedrungen ist und jest schnell dem Fuß der Felsengebirge zueilt.

"Schaut auf Ohio! — einen Staat, der erft 1802 in die Union eintrat, und heute selbst Virginien an Zahl der Bertreter in diesem Hause übertrifft, — schaut auf Judiana, das im Laufe eines weiteren Jahrszehnts hier in gleicher Stärke erscheinen wird. Schaut Junois, Michigan, Missonis, Jowa und Wisconsin an, — bevölkert von den arbeitenden Klassen bieses Landes, die die Wildnis untersocht, Sümpse trocken gelegt, Wüsteneien unter Kultur gedracht, Städte und Törser gebaut, und auf dem Mississippi und seinen Bedeuflüssen eine Tampferstotte geschaisen haben, welche auf der ganzen Welt nicht ihres (Meichen sindet. Des Nordens Thatkraft ist's, die den Stern des Reichs auf seinem Zuge westwärts anseuert." Ibb. Th. I, S. 527.

<sup>16) &</sup>quot;Die Bestimmung in ber Erfat: Vorlage, welche ben Beimftätten: (Brunbfat zu verkörpern vor- giebt, ift Schwindel." Dawson im hause. Congr. Globe, 33fter Congr., 2. Seff., S. 219.



Heimstätten-Borlage geführt hatten. Unmöglich konnte deshalb der Süden der vol-Ien Schwere der Entrüftung des Westens entgehen. Männer des Südens waren es gewesen, die die Seimstätten-Borlage als eine Falle der Abolitionisten hingestellt hatten, Männer des Südens hatten erklärt, "fie sei eine Bergewaltigung der Gerechtigkeit, eine Vergewaltigung gleicher Gesetzgebung und eine direkte Vergewaltigung demokratischer (Brundsätze." 16) Bon Männern des Siidens war die Berufung auf die Verfassung mit solcher Veharrlichkeit erhoben worden, daß dies schon am Anfang der Seision als ein specifisch südliches Argument bezeichnet worden war. 17) Es war deshalb unvermeidlich, daß als Dodge von Jowa am 10. Juli dem Unwillen und der Entrüftung Ausdruck verlich, welche die der Vorlage von der Opposition in den Weg gelegten Hindernisse im Besten erregt hatten, die volle Schwere seiner bitteren Worte auf Männer vom Süden fiel. 18) Und die Schneide dieser Entriistung wurde dadurch nicht abgestumpft, daß, nachdem die erste Erregung vorüber,

die Südlichen wieder zu ihrer alten Stellung zurückehrten und die Beimitätten= Politik nicht als eine abolitionistische oder auch nur als eine nördliche Magregel, sondern als einen Verjuch bekämpften, die Rechte der alten Staaten zu schmälern, eine Opposition, an der Maine und Massadujetts oder New York und Penninsvanien. ebenso interessirt waren, wie irgend ein: Staat siidlich von der Mason- und Diron-Linie. Aber wie eifrig auch die Senatoren vom Süden und ihre nördlichen Berbundeten dagegen protestiren mochten, daß: man ihrer Handlungsweise irgend welchesektionelle oder politische Bedeutung beimesse, die Thatsache, daß die Staatenrechts-Idee ihre Hauptstärke in Virginien und den Carolinas hatte, und daß je näher man der alten Citadelle der Calhounie kam, die Gegnerichaft gegen das Heimstättengeset je intensiver und ernstlicher wurde, gab der Opposition einen je länger je mehr südliden Charakter.

Allerdings konnten die westlichen Staaten gegen die bloße Thatsache, daß der

<sup>16)</sup> Congr. Globe, 33fter Congr., 1. Seff., Anh. S. 1106.

<sup>17) &</sup>quot;Die Bemerkungen bes herrn von Alabama (Dowbell) find nur eine Wieberholung ber Einswände, die gegen diese Borlage wieder und wieder erhoben worden sind. Es ist der Ginwand, den eins jeder Bertreter des Südens in diesem hause erhebt, der darauf aus ist, die Annahme dieser Bill zu hinterstreiben. Er hält uns die Berfassung als Argument dagegen vor," 2c. Dawson von Pennsplvanien im hause, 2. März 1854. Congr. Globe, 1. Sess. 527.

<sup>18)</sup> Brobheab von Benusylvanien hatte ben Antrag gestellt, die Debatte über die Borlage bis gur ameiten Geffion zu verschieben. Darauf entgegnete Dodge von Jowa: "Ich hoffe bag ber Senat bem Untrag bes Senators von Benninsvanien nicht guftimmen wirb. Rach meinem beicheibenen Dafürhalten ift in ber gangen Beit bes Befiehens biefes Saufes feine Borlage mit folder Sintanfegung, wenn nicht Schimpflichfeit, behandelt worden, wie diese Beimftatten Bill. Zweimal ift fie von ben Bertretern bes Bolfes mit übermaltigender Dehrheit angenommen und hieher gesandt, aber burch indirefte Untrage vergögert und aufgehalten worben. Und jest will man die Budget-Borlagen als Borwand benuten, um fie noch weiter zu verzögern und zu Sall zu bringen. Für mein Theil, m. S., erkläre ich vor Gott und bem Senat, daß ich, werde ich in eine folche Nothlage gebrangt, lieber fammtliche Budget-Borlagen zum Rufuk geben, und bis jum millfürlich fefigeseten Zeitpunkt ber Bertagung Tag ein Tag aus meinen Git nicht verlaffen, als biefe Bill verloren gehen feben werbe. " . . . . 3ch verbachtige feines Cenator's Beweggrunbe, aber ich fage und zwar mit ber vollen Berantwortlichfeit, die meine Stellung hier mit fich bringt, gerabe aus, mas ich bente, und bas ift, daß biefe Borlage ichlechter behandelt worben ift, als irgent eine Dagnahme, die je aus den Händen einer Mehrheit der Bolksvertreter kam. Man ignorirte fie hier in den letten zwei Seffionen bes Congreffes, trot ber großen Dehrheiten zu ihren Gunften im Saufe. Inbirefte Antrage und Seitenhiebe thaten die Arbeit. Bas ich jest verlange ift, bag bie Senatoren fie ehrlich und von vorn befampfen. Ift bie Borlage gefährlich ober unwürdig, bann falle fie, ift fie aber gerecht und verdienstlich, bann merbe fie Gejeg!" 36b. G. 1662.

Süden sich auf den Grundsatz des Staatenrechts berief, keinen Einwand erheben. Seit Annahme der famosen Kentucky-Beschlüsse hatten die westlichen Gemeinwesen nicht nur ihre herzliche Zustimmung zu diesem Hauptgrundsat der Demokratie gegeben, sondern waren auch eifrige Anhanger der Partei gewesen. Mit kaum einer Ausnahme waren die westlichen Staaten überwältigend demokratisch. Sie hatten in den Congreß einige der größten Leuchten der Vartei gesandt, und so stark war ihre Anhänglichkeit, daß westliche politische Führer wie Douglas und selbst Lewis Cas zu glauben schienen, daß kein zu Parteizweden ausgeübter Druck diese lösen könne. Und wenn sie auch beim Angriff auf den Missouri-Ausgleich den bereits überspannten Bogen bis zum Brechpunkt angezogen hatten, so bezeugt die Verwegenheit, mit der sie ein so verzweifeltes Vorgehen magten, das weitgehende Vertrauen, das die Parteiführer in die Botmäßigkeit der westlichen Demokratie setzten. Aber wie groß auch die Dienstbeflissenheit der Führer gegen die Interessen des Südens war, das Volk des Westens hatte sein Herz nicht an das Heimstättengesetz gehängt, um seinen Hoffnungen zu entfagen, weil Männer vom Süden gefunden hatten, die Idee freier Beimstätten für die landlosen Elemente widerstreite demokratischen Grundsätzen. Während eigenen Ueberzeugung feiner nach seine Anhänglichkeit an die Grundsätze der Partei außer Frage war, verwarf es die bom Süden gemachte besondere Anwendung des Grundsatzes. Thatsächlich hatte es eine eigene Anwendung zu machen, die seiner Denkweise zufolge viel weniger weithergeholt war, als die von Clingman und Dowdell. Welchen Theil gerade jeder der verschiedenen Staaten an dem öffentlichen Hausgut beanspruchen könnte, war zum mindesten eine offene Frage, aber daß ein jeder souveräne Staat ein Recht auf den Besitz seines eigenen Bodens habe, das war keine Frage; und es war hier, wo die Staatenrechtler des Westens ihren Standpunkt nahmen und sich in hestigem Gegensatz zu den Staatenrechtlern des Südens sanden.

Dies ist der Punkt, an dem die Richtung, die der Seimstätten-Bewegung durch die Debatten im Senat im J. 1854 gegeben worden, eine neue Bedeutung annimmt. Wurde der Kampf bis zum bitteren Ende ausgesochten, so mußte eines von zwei Dingen unvermeidlich eintreten: entweder eine Spaltung in den Reihen der Demokratie, eder ein beträchtlicher Abfall von ihr im Westen. Daß leitende Politiker diese Befahr von Weitem sahen und auf einem der vielen nur Politifern am besten bekannten Wege, das Volk zu hintergehen und jeine Wiinsche zu vereiteln, verhindern würden, daß die Sache je so weit gedeihe, kann Niemand auch nur einen Augenblick bezweifeln, der mit der amerikanischen politischen Geschichte des vorhergegangenen halben Jahrhunderts vertraut ist.

Aber die Bekämpfung des Heimstätten-Gesetzes war nicht die einzige Sünde, die man im Westen während des Frühjahres und Sommers von 1854 der jüdlichen Demokratie zum Vorwurf machte. Im Jahre 1854 beflectte das Sklaven - Flüchtlings. Gesetz noch die Blätter des nationalen Gefetbuchs. So hoffmingslos war Menschlichkeitsgefühl nicht von den Vartei-Interessen erstickt worden, daß Nördliche mit verschränkten Armen zusehen konnten, wie auf ihre Mitmenschen durch die Straßen ihrer Städte Jagd gemacht wurde feines anderen Berbrechens halber, als daß ein gemeinsamer Schöpfer es angezeigt erachtet hatte, den Flüchtlingen Säute von dunklerer Farbe als ihnen zu geben. Dem freien Volke des Nordens mar das mehr als demüthigend. Es war eine Herabwürdigung, ein offener Schlag in's Gesich, eine gewaltsame Beeinträchtigung der Rechte eines jeden nördlichen Staates. Es bedrohte die perjönliche Freiheit des freien Bürgers und verweigerte ihm den Schutz

jeines Staates. 19) Der Norden gab seis nem Umvillen und seinem Entschluß, seine Rechte zu ichniven, durch jogenannte "Freibeits-Gesete" Ausdruck, die jett ihren Weg in die Wesetbiicher mehr als eines Staates im Weiten wie Diten fanden. Durch dieje Freiheits-Gesetze suchte das Volk des Nordens Geset durch Geset zu befämpfen. Durch Staatsgesets versuchte es die Bollitredung vom Bundesgeset zu verhindern. und obgleich man forgfältig vermied, den alten Boden der Mentucky-Beschlüsse einzunehmen, so griff man doch im Geiste zu denselben Waffen, die in den Tagen Calhoun's und Radjon's mit fo viel Unheil gedrobt batten. Die weitlichen Staaten ftanben - gu ihrer emigen Chre fei es ge= sagt — in dieser Weise der Ariegführung nicht eine Spur hinter dem Diten zurück. Die gesetzgebenden Körper von Michigan und Wisconfin waren ebenso bereit, wie die von Massachusetts und Vermont, gesetz liche Semmitricke zu legen. Man sieht wieder Demofratie Demofratie befämpfen, die Staatenrechte im Westen die Ranonen auf die Staatenrechte im Süden richten. Doch nicht gening damit, zur selben Zeit mo Anthony Burns durch die Straffen der Stadt Boston gehetzt wurde, hallten die Säle des Congresses wider von dem bitteren Kampse der gräßlichen Racht vom 11. und 12. Mai. 20) Bur jelben Zeit, wo das Bolk Milmaufee's vor Wuth barft beim Aublick eines Mannes, der blutend und in Retten durch die Stragen der freien Stadt geidleift wurde, um wieder unters Sflavenjodi zurückgezwungen zu werden, dem er mit Einjak jeines Lebens entronnen war, 21) jah das Volf des Westens das lette Bollwerf, das die Bater gegen das Neberhandnehmen der Stlaverei errichtet hatten, weggeriffen durch überwältigende, mit Sülfe der Stimmen von Männern des Nordens erlangte Mehrheiten. Zu folder Beit, wo sie nicht anders fühlen konnten. als daß ihre Kührer nicht bloß ihre Klagge strichen, sondern sich dem Teinde zukünftiger politischer Beförderung halber buchstäblich verkauften, wo im ganzen Westen man sich von langerprobten Sührern mit Verdruß abwandte und einander in die Augen sah und die ängstliche Frage stellte: "Bem fönnen wir jest noch trauen?" -zu folder Zeit mußte das Volf des Westens seben, wie dieselben Führer, die ihm das Sflavenflüchtlings-Gejet aufgehalft. die den Angriff auf den Missouri-Ausgleich geleitet hatten, ihren Firlefanz mit der einen Magnahme trieben, welche es als von der höchsten Wichtigkeit für seine Intereffen aufah, und auf die es, feit den letzten vier Jahren wenigstens, seine ganze Hoffmung gesett hatte.

Ein Tropfen mag keinen leeren Becher füllen, aber wenn das Gefäß ichon bis zum Rande voll ist, mag er genügen, das Bitterwasser zum Neberfließen zu bringen. Und so wurde die Opposition des Südens gegen das Heimstättengeset bei der bereits herrichenden stürmischen Erregung zum Strohhalm, der dem schon überlasteten Kameel den Miiden bricht — und brachte die Männer des Westens dazu, der Thatsache fest in's Gesicht zu sehen, daß der ganzen verschiedenartigen Natur ihrer wirthschaftlichen Organisation zufolge die Sklavenstaaten des Siidens dem Fortschritt des freien Westens bitter feindlich seien, und daß von mm an das Bolk des Westens Ermuthigung oder auch nur Duldung in sei-

<sup>1)</sup> leber bie galle von Anthony Burns und Joshua Grove f. Bon Solft, 3bb. S. 61-65.



Diehe ben Kall von Abam Gibson, in bem ein freier Mann thatsächlich entführt und in Stlas verei geschleppt wurde, ohne bag man ihm helfen ober es verhindern konnte. Der vorgebliche Eigenthümer war ehrenhaft genng zu erklären, daß die Stlavenjäger sich in der Person geirrt hätten. Bon Holft. Band für Jahre 1850-54, S. 11. Horace Mann zusolge waren von den acht erften Opfern bes Stlavens Klächtlingsgeseige vier freie Männer. Congr. Elobe, 1. Seif., 32fter Congr., Anh. S. 1077.

<sup>20)</sup> Nisson, Rise and Fall of the Slave-Power of America, II., ©. 435-444. Teggl. Bon Holft, Bo. 1854-56, ©. 61-62.

nem besonderen Rampse gegen die Härten jeines Loses nur so weit und jo lange zu erwarten hätte, als es die Eflaverei begünstigte und seine eigenen Interessen der Unsdehnung der Herrichaft derjelben opferte. Es nußte fühlen, daß feinerlei gemeinsames Interesse sie mehr an die Staaten füdlich von ihnen band; fondern daß im Gegentheil jeder mögliche Schritt vorwärts in seinen Beziehungen zu der , besonderen Einrichtung" erwogen werden müsse, welche die Verförperung des Geistes und Lebens des Südens war. Es war die erste Entdeckung jener Bahrheit, welcher Seward ipater in seiner berühmten Rede zu Rochester so wirkungsvollen Ausdruck gab —: daß der Rampf unvermeidlich sei, daß Frieden Tänichung, und der Ratur der Dinge nach das Neberleben der einen Form wirthichaftlichen Lebens die Bernichtung der anderen bedeute." Die Ranjas-Nebraska-Vill öffnete dem Süden ein wenig die Augen über die eigentliche Tragweite des Heimstättengesetes, aber dieses jelbst sperrte dem Besten dieselben weit vifen über die Tragweite der Eflaverei auf ibn selbst und seine zufünftigen Interessen.

Die volle Bedeutung dieser der Heinstätten-Bewegung gegebenen neuen Richtung,
— ihre Beziehung zu den größeren Fragen der Fortdauer der Sflaverei oder der Secijion, — fann nur im Lichte der nächsten acht Jahre amerikanischer Geschichte zum

Verständniß gelangen. Co war die Ginheit und Gintracht der beiden großen Alligel der Staatenrechts-Partei, welche die Union bis dabin zujammengehalten und sie durch die gesahrvolle Krisis von 1850 sicher hindurch geführt hatte. Der Süden hatte stets auf die Unterstützung der westlichen Demofratie gerechnet, und an dieser Unterstützung hatte es nie gefehlt. Besten trug nicht weniger wie der Süden die Verantwortung für das Verbrechen des merikanischen Mrieges. Seine Angen, wie die des Siidens waren von dem Glang auswärtiger Eroberungen geblendet und sein Gewissen durch die Gier nach Landerwerb betändt worden. Die Führer des Westens waren dem Siiden in seinen wiithigen Bemühungen, das Wilmot-Provisorium zu erdroffeln, zu Bülfe geeilt, und hatten durch den Vergleich von 1850 die Eflavenstaaten nicht nur zu gleichem Antheil an dem eroberten Gebiet zugelassen, sondern gestattet, daß der freie Boden des Nordens in einen Zagdgrund für den Eflavenjäger gewandelt wurde. Es war deshalb natürlich, daß der Siiden nicht nur die Serrichaft der demokratischen Partei als eine Gewähr für seine angeblichen Rechte, sondern auch die fortgesetzte Lonalität des Westens als nothwendig für die Aufrechterhaltung der Macht der Demofratie anjah.

(Fortsetzung folgt.)

### Der erfte Rorweger.

Einer ber ersten Weißen, welcher nach ben französischen politischen Agenten, Missionären, Händlern und Abenteurern den Boden des nördlichen Alinois betreten hat, war ein Norweger, bessen Name als Kling Pearson überzliefert ist, der aber wohl jedenfalls Peterson hieß und aus dem Stavangerland kam. Er bereiste schon im Jahre 1822 die Ver. Staaten und kam in diesem Jahre auch in die Gegend des heutigen LaSalle County, die ihm sehr gesiel. Nach der Heimath zurückgekehrt, bewog er 52 Leute aus seiner eigenen Heimath zur Auswanderung nach Amerika, die auf einem

für \$1800 gefauften Zweimaster im Sommer 1825 erfolgte. Nach viermonarlicher widrizger Fahrt, erreichte die Gesellschaft am 31. Oktober 1825 New York; und 28 davon sies belten sich in Orleans Co. im Staate New York an. Pearson aber hatte Illinois im Auge behalten, und nachdem der nördliche Theil bieses Staates von Indianern gesänbert war, bewog er im Jahre 1834 einen Theil jener ersten norwegischen Einwanderer nach LaSalle Co. überzusiedeln. Sie waren die Vorläuser der großen späteren norwegischen Einwansberung.

# Erlebnisse und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs in den Pereinigten Staaten. 1867—1885.

Don Conard Semberle.

(தேர்பத்.)

Im Jahr 1880 trat ich mit dem bekannten Ingenieur Charles Macdonald in New Nork in geschäftliche Verbindung. Er baute unter der Firma "Delaware Bridge Co." Brüden und Gisenconstruftionen jeder Art. Wir einigten uns dahin, daß er die Beschäfte östlich von Pittsburgh und ich die westlichen übernehmen solle, bei gang gro-Ben Briiden aber gemeinschaftlich zu arbeiten. Für die Lieferung der Eisenarbeiten trafen wir eine Vereinbarung mit den "New Jersen Steel & Jron Works" in Trenton (Cooper & Hewitt). Soweit die "Trenton Works" unjeren Bedarf nicht decken konnten, bezog Macdonald denselben ans Werken in Athens, Pa., und ich aus Pittsburgh.

Macdonald blieb in New York, während ich eine neue Office in Chicago errichtete. Im "Major Blod", wo ich meine erhe Stelle in Chicago angetreten hatte, micthete ich die nöthigen Räume und richtete dieselben ein. Eine schwierige Aufgabe war es das nöthige Hilfspersonal und die Hilfsmittel zu ichaffen, was Zeit erforderte und mich im ersten Sahr nöthigte, durch eigene anstrengende Arbeit die vielen Aufgaben zu bewältigen. Mein erster größerer Contrakt war die Erbanning der Einsteighallen (Carsheds) für den neuen Bahnhof der "Bittsburgh Fort Wanne Mn." in Chicago. Für eine große Brüde in Pittsburgh machte ich auch bald ein Angebot und meine Pläne fanden Beifall, aber in Folge unannehmbarer Bedingungen, welche uns gestellt wurden, entging uns der Contrakt.

Am Jahr 1881 gab es im Brückenbau einen Boom. Es wurden allerwärts Arbeiten ausgeboten, bis schließlich alle Werkstätten mit Arbeiten überfüllt waren und fic ihre Leistungen selbst bei bedeutend erhöhten Preisen nicht steigern konnten. Ich baute Brücken in Colorado, in West-Virginien, an der Nickel Plate-Bahn und für die westlichen Hauptbahnen; auch die erste Tampsdrehbrücke über den Southbrand; in Chicago für die C. P., It. W. Rp.

Für die Officearbeiten hatte ich nun gute Affisienten, insbesondere einen Desterreicher, Foseph Mayer, und einen Deutsch-Amerikaner, Benjamin Hyde, einen Ressen des Bankdirektors Berthold Loewenthal. Sie hatten sich beide bei mir für den Brückenbau eingearbeitet und haben später großen Ersolg gehabt.

Für die Aufstellung der Brücken ist es auch wichtig, tüchtige und zuverlässige Arbeiter zu haben, denn von ihnen (Bridgemen) und von deren Aufseher (Foreman) hängt der Erfolg und vor allem die Berhütung von Unglücksfällen ab.

Die "Pridgemen" haben ein unstätes Leben; sie müssen den Ausenthalt häusig wechseln, sind oft bei schlechter Verpslegung allen Unbilden der Witterung ausgesetzt, haben gesahrvolle Arbeiten rastlos auszussühren und müssen dann wieder arbeitslos auf günstige Arbeitsgelegenheit warten. Diese Art des Arbeitens sagt den Deutschen wenig zu, sie ziehen regelmäßige Arbeit in Fabriken oder Paugeschäften vor; deßhalb giebt es auch wenig deutsche Verlägemen. während die Irländer die Mehrzahl bilden und sich sehr tüchtig erweisen.

Bei den "Bridgesoremen" dagegen ist das Dentschthum gut vertreten, denn der deutsche Zimmermann oder Mechaniker, welcher Bridgeman wird, bringt es durch seine Kenntnisse bald zu einer leitenden Stellung, welche gut bezahlt wird und ihn

zum Bleiben veranlaßt. Der Sohn eines Indianers und einer deutschen Mutter hatte es auch zum Foreman gebracht und war sehr tüchtig. Zur Zeit der höchsten Preise für Brückenarbeiten wurde mein Plan für eine Brücke über den Ohio bei Louisville, An., angenommen, und ich konnte den Contrakt für diese bedeutende Arbeit der "Delaware Bridge Co." sichern.

Weine Zeit war trot des guten Geschäftsganges nicht so sehr in Anspruch genommen wie früher bei der American Bridge Co., wo ich oft für des "Kaisers Bart" geschafft habe. Jest konnte ich den gesellschaftlichen Verkehr mehr pflegen und suchte ihn natürlich bei Deutschen.

Während meines ersten Winters in Chicago, besuchte ich einen deutschen Ball, welcher über einer Markthalle auf der Nordseite abgehalten wurde, habe fernerhin aber auf derartige Vergnügungen verzichtet. Späterhin fand ich in den schönen; gastlichen Häusern von Schüttler, Hot, Frau Lehmann, Ulrich Busch, Harry Rubens und anderen Gelegenheit zu angenenmem Familienverkehr.

Teutsche Vereine gab es die Menge, doch dienten dieselben Sonderinteressen und hatten keine Heimstätten, wo man sich frei und regelmäßig zusammensinden konnte. Die Turnvereine allein hatten es zu eigenen Häusern gebracht und sie pflegten nebst der körperlichen auch die geistige Vervollkommnung ihrer Mitglieder. Die deutschen Juden, welche in Chicago qualitativ gut vertreten waren, hatten ihren "Standard Club" und ein eigenes schönes Clubhaus.

Die wohlhabenden Deutschen zeigten wenig Gemeinsinn und daran scheiterte auch der Versuch, dem deutschen Theater eine würdige Heimstätte zu sichern. Bis zum Jahr 1880 hatten allerdings die meisten Deutschen mit Nachwirkungen der Verluste beim großen Feuer zu kämpfen, und nur die Fabrikanten des deutschen Nationalgetränkes ersreuten sich üppigen Gedeichens. Nach dieser Zeit regte sich das

Interesse der Deutschen an engerem Zujammenichluß. Der "Germania Sängerdor,, miethete bei Schwengel, früher Fijder, einige Lokale, wo man täglich angenehme Gesellschaft finden konnte. "Concordia Damenchor" hat nun männliche Mitglieder aufgenommen, wodurch sich unter der Leitung opferwilliger, zielbewußter Damen ein äußerst angenehmer gesellschaftlicher Verkehr entwickelte. In dieser Zeit wurde auch meist von Deutschen der "Union Riding Club" gegründet, welder durch die Architekten "Endell und Blumenthal" an der Nord Clarkstraße eine hübiche Reitschule bauen ließ. durch war Gelegenheit geboten, sich die von vielem Siten steif gewordenen Blieder aufrütteln zu lassen. Besonders an Winterabenden war es wohlthuend, wenn man in Gejellschaft dem edlen Sport obliegen konnte und eine böhmische Blechmusik Rok und Reiter durch ihr Spiel in gehobene Stimmung versette.

Im Sommer bot nun der Lincoln Park angenehmen Aufenthalt, wo die Beobachtung der Thiere oder eine Bootsahrt auf dem kleinen See Zeitvertreib gemährte. Ber fich den Lurus eines Buggn's leiften fonnte, hatte Gelegenheit den schönen Südpark und die Boulevards zu besuchen. Der Herbst, welcher sich in Amerika in besonders farbenreichem Kleide zeigt, ist auch in Chicago schön — aber dann folgt der grimmige Winter. Die "Cold Spells" find gar häufig und kümmern sich nicht um den Kalender. Sie bilden im Frühjahr häufig den Gesprächsstoff, wenn man im warmen Wirthslokal vor Kälte und Schnee Schutz sucht. So saßen wir eines Abends zusammen, und jeder hatte seine eigene Ansicht über das bekannte Wetter, bis einer der Herren folgende Geschichte erzählte:

Seute Morgen saßen zwei Eichhöruchen auf einem Baum im Lincoln Park und waren über den neuen "Cold Spell" sehr ungehalten, welcher ihre längst ersehnte Hochzeit wieder in die Ferne rückte. Das Weibchen war ganz hoffnungslos. Das Männchen suchte sie zu trösten und prophezeite aus allerhand Naturmerfmalen baldige Nenderung, ohne jedoch selbst davon überzeugt zu sein.

Da tam unten ein Menich in sebhafter (Vangart dahergeschritten und hatte die Hände in den Laschen eines Sommerüberziehers.

"Siehst du den vergnügten Menschen im Sommerüberzieher!" rief das Männchen, "ich habe doch recht, es wird warm, denn der kluge Mensch hat schon seinen Winterpelz abgelegt."

Der Menich, welcher in Betrachtung fam, jag an unserem Tisch. Er war ein "Species Prachteremplar der homo", war früher seines Fürsten schönster Leutnant, nun aber Millionär-Afpirant am Bord of Trade — aber weder Alugheit noch Wetter-Vorgefühl batten ibn beitimmt den Sommerübergieher ichon fo früh zu tragen. Der Grund lag tiefer, und die Thierden konnten ihn nicht erfassen, weil sie ihren Winterpelz nicht verjeben fönnen.

Ueber die Ingenieur - Bauten Chicagos will ich in Folgendem eine allgemeine Uebersicht geben:

Chicago hatte den europäischen Städten gegenüber den Nachtheil, daß es keine indireften Steuern erheben durfte, und daß jeine Anleibe-Bejugnisse außerordentlich Defihalb fehlte es imbeichräuft waren. mer an den nöthigen Mitteln um die vielen Anfgaben, welche Verfehrs- und Bejundheitsrücksichten einer jo jehnell aufblübenden Sandelsstadt stellten, vollkommen durchzuführen. Trotidem wurden in Chicago ichon friihzeitig bedeutende Bauten ausgeführt, deren geiswolle Auffassung und Durchführung allgemeine Bewunderung erregte. Die erste Aufgabe Chicagos war aus dem Sumpf heraus zu fommen, und man hat deschalb schon im Bahr 1855 die vom Stadtingenieur E. S. Chesbrough geplante Entwässerungsanla-Der Plan erforderte die gen begonnen.

Höherlegung der Straßen um 5 bis 8 Fuß und zeitigte den Gedanken die anliegenden Hänser zu heben, dann zu untermauern, so daß sich 7 Fuß hohe Erdgeschosse (Baiements), ergaben, welche für geschäftliche Zwecke werthvoll waren. Das Heben der Häuser wurde dadurch in Chicago zur Vollkommenheit gebracht, und es entwickelte sich das (Veschäft der "Homemovers".

In den 70er Jahren war es noch eine Sehenswürdigkeit Chicago's die Häufer auf den Straßen wandern zu sehen. Der Chicagofluß und seine Arme wurden in Ermangelung von Beiserem als Ableitungskanäle benutt. Die Abzugsröhren führten in den Fluß und dieser sollte die Abwasser in den See führen. Bei der Anlage war übrigens Nücksicht darauf genommen, daß die Sewers durch besondere Kanäle, unabhängig vom Fluß, diereft mit dem See verbunden werden konsten.

Die Straßenanlagen hatten mit einem Chicago angeborenen Nebel zu kämpfen: der Boden war an vielen Stellen "no bottom", und es half wenig, den jchlechten Grund mit Steinen zu belegen, da sie nach kurzer Zeit in der Tiefe verschwanden. Deschalb hat man sich schon frühzeitig zur Heritellung sogenannter "plank roads" entschlossen, ein Bohlenbelag quer über die ganze Straße.

Im Jahr 1856 wurde an der Wells Straße das erite Holzpflafter gelegt, welches sich bewährte und bald allgemein zur Amvendung fam. Das Holzpflaster war das beste für Chicago, solang der Untergrund der Straßen noch nicht befestigt war, und die Mittel zu gutem Steinpflaiter fehlten. Das Holzpflafter wurde in der ersten Zeit nach "Nicolson's Patent" ausgeflihrt und hatte eine Dauer von 6 bis 14 Rahren. Spätere jogenannte Verbesserungen und Patente waren meist minderwerthig und wurden unlauterer Zwecke wegen eingeführt.

Hir die Wasserversorgung der Stadt hat Chicago schon im Jahr 1851 Wasserwerfe an dem User des Sees errichtet, welche 1854 in Gang gesett wurden. Das Wasser wurde direft aus dem See gepunnpt, welcher zu jener Zeit nahe dem User noch reines trinkbares Wasser lieferte.

Mit dem Wachsen der Stadt und nachbem die Entwässerungsfanäle alle Abwasser dem Ing zuführten, wurde das Basser in der Nähe der Seeuser unrein und das Trinkwasser schlecht.

Der im Jahre 1861 errichtete "Voard of Public Works" beschäftigte sich sosser mit der Frage einer besseren Wasserversorgung. Nach langen Studien kam man zum Entschluß von den vorhandenen Wasserwerfen ab in nordöstlicher Nichtung einen gemanerten Tunnel von 5 Juß lichtem Durchmesser unter dem Seeboden zu banen, um damit das Wasser von einem zwei Weilen entsernten Punkt im See herzuleiten. Der Ban wurde im Jahr 1864 begonnen und 1867 vollendet.

Der "Board of Bublic Works" bestand aus drei Mitgliedern und während der ersten jechs Jahre seines Bestandes waren zwei Dentiche: John G. Gindele und Grederick Let darin, während dann erst im Jahre 1873 wieder ein Deutscher, Louis Bahl, in diesen Board gewählt wurde. In den ersten Jahren hat der Board im Einverständniß mit dem tüchtigen Stadtingenieur Chesbrough viel Gutes geleijtet, dann aber wurde er mißlichen politischen Einwirfungen zugängig. brough verlor seinen Einfluß und beichäftigte sich viel mit auswärtigen Arbeiten. Rur die Wasserwerfe wurden unter der Leitung von D. C. Cregier, unabhängig von politischen Umtrieben, rein auf techniicher Basis betrieben und weiter ausgebant.

Die Commissioners waren keine Fachlente und vergaben Arbeiten ohne jegliche technische Prüfung der Angebote. Jas. K. Thompson, Commissioner in den Jahren 1871—1876, zeigte sich insosern als Fachemann, als er zwei werthlose Patente für Brücken besaß, welche an den städtischen Brücken verwendet wurden und wosür die Contraktoren bedeutende Royalty an ihn zahlen mußten.

Im Jahr 1876 hat der Stadtrath von Chicago den "Board of Public Works" aufgelöft und seine Besugnisse dem Bürgermeister, damals Mouroe Heath, übertragen. Nun hatten aber die öffentlichen Arbeiten unter der Ungunst der städtischen Geldverhältnisse zu leiden, und es gab keine Besserung bis zum Jahr 1879, als Carter H. Harrison zum Bürgermeister erwählt wurde.

Unter all den mißlichen Verhältnissen war die Wasserversorgung der Stadt eine reichliche. Chicago hat in den 70er Jahren jedem Einwohner täglich 80 bis 120 Gallonen Wasser geliesert, mehr als in anderen Großstädten Amerikas geliesert wurde und viel mehr als in europäischen, wo man den Vedars eines Einwohners damals nur auf 20 Gallonen und später auf 25 bis höchstens 45 Gallonen berechnete.

Der Schaden an den Wafferwerken der Nordjeite, welchen das große Gener verursacht hatte, wurde bald behoben und man hat nach dem Kener auch sofort mit Arbeiten begonnen, welche die Leistungsfähigfeit der Werfe im Verhältniß zur Ginwohnerzunahme vermehren jollte. nächst hat man mit dem Bau eines zweiten Tunnels von der Erib nach den Bafferwerfen begonnen, und gab dem neuen Tunnel eine Lichtweite von 7 Juß, wodurch 100 Millionen Gallonen Baffer per Tag zugeführt werden konnten, also doppelt soviel als durch den alten Tunnel. Den neuen Tunnel hat man fortgesett und unter der Stadt bis zur Bestseite an die Nibland Avenue und 22. Straße geführt, wo nene Wafferwerfe mit zwei Pumpen angelegt wurden. Der zweite Tunnel wurde im Jahr 1875 vollendet und hatte eine totale Länge von 31490 Tuß.

Der große Verbrauch von frischem Wasser fonnte aber die Abzugskanäle nicht gründlich reinigen, denn der Hauptkanal, der Fluß selbst, hatte die meiste Zeit keis nen Absluß. Nur bei niedrigem Seestand und bei Hochwasser hatte der Fluß genügende Stromgeschwindigkeit, um sich selbst zu reinigen. Dann aber kam ein neues Alebel zum Vorschein, der See wurde bei ungünstigen Winden bis zur Erib verunreinigt, wo das Trinkwasser gesaßt wurde.

Die einzige Möglichfeit die Mißstände zu beseitigen lag darin, die Abwasser der Stadt anderwärts als in den See abzulei-Man versuchte durch Tieferlegung des Michigan- und Illinois-Ranals das Wasser nach dem Illinoissluß abzuleiten. Am Tage der Bollendung des Durchstiches standen an den Ufern und auf den Brücken des Fluffes die Chicagoer, um den denkwürdigen Moment des Rückslusses zu beobachten, aber trot all ihrer Aufregung .hat sich das Wasser nicht bewegt. Der Kanal war eben nicht tief genng, um bei niedrigem Wafferstand einen Ginfluß zu üben. Bei hohem Wasserstand hat aber der vertiefte Kanal wenigstens den Southbranch des Flusses etwas verbessert.

Bur Reinigung des Northbranch hat man den "Fullerton Ave. Conduct" gebaut und im Jahr 1880 vollendet. Er verbindet einen 1000 Juß vom Ufer entfernten Punkt im See mit dem Morthbranch an Jullerton Ave. durch einen Tunnel von 11900 Jug Länge und 12 Jug lichtem Durchmeffer. Am Northbranch wurde eine Bumpenanlage errichtet, welche durch diefen Tunnel in der Minute 24,000 Aubikfuß Waffer aus dem See in den Northbrand, oder auch umgekehrt, aus dem Bluß in den See fördern konnte. Das Pumpen aus dem Fluß in den See erwies sich am günstigsten für die Reinigung des Northbranch.

Auf Erund dieser Ersahrungen hat man denn auch am Southbranch nahe der Ashland Ave. acht Centrisugalpumpen aufgestellt, welche das unreine Wasser in den durch eine Schleuse abgesperrten "Michigan & Illinois Kanal" pumpen sollten. Sie waren berechnet 60,000 Kubikfuß Wasser in einer Minute 8 Fuß hoch zu heben, haben aber in Wirklichkeit weniger geliefert. Aber auch diese im Jahr 1883 in Betrieb gekommene Einrichtung konnte den Flug nicht gründlich reinigen; sie zog das verhältnißmäßig reine Waffer an der Oberfläche ab und die Schwemmstoffe blieben am Boden des Fluffes liegen. Gine gründliche Reinigung des Fluffes und gleichzeitig die Beseitigung der Gefahr, daß der See und damit das Trinkwaffer verunreinigt würde, konnte nur durch den Umban des Michigan und Juinois Kanals erzielt werden, so daß große Wassermengen aus dem Flug und aus dem See abgeführt werden konnten.

Der in den 90er Jahren gebaute großartige "Drainage Canal", welcher 300,-000 Kubiksuß Wasser per Minute in den Illinoissluß abführen kann, soll sich auch voll bewährt haben.

Die User des Chicagoslusses dienten von jeher als Anlegeplat der Schiffe, was die Entwicklung Chicago's zum Handelsplatzschr begünstigt hat. Die Folgen waren aber für den Verkehr und die sanitären Verhältnisse der Stadt äußerst ungünstige. Die Anlage eines für den Handel geeigneten Außenhasens war in später Zeit durch das Necht der Illinois Central-Vahn an die Wasserstrum unmöglich geworden und hätte die am Fluß gelegenen Lagerplätze, Waarenhäuser und Elevatoren werthlosgemacht.

Der vom General-Gouvernement angelegte Außenhafen beichränkt sich auf Bauten, welche den Schiffen Schutz und sichere Einfahrt in den Fluß gewähren. Der "North Pier" allein und einige Slips an der Mindung des Flusses bieten Lagerräume. Die Mehrzahl der in Chicago einlaufenden Schiffe, etwa 10,000 per Jahr, mußten demnach durch den Fluß fahren, welcher alle Verkehrsstraßen der Stadt durchschneidet.

Dadurch war der Ban sesser Brücken unmöglich und man bebolf sich in der ersten Zeit mit fliegenden Brücken (Ferry Boote) oder beweglichen Brücken. Erst im Jahre 1849 hat eine richterliche Entscheisdung die Erbanung von Trehbrücken erslaubt und es wurden zunächst solche an der Madison, State und Randolph Ttrasse erbant. Im Jahr 1876 gab es 30 Trehbrücken über den Inst und seine Arme. Die Drehbrücken hatten einen Trehveiler in der Witte des Insses, waren 160 bis 210 Tuß lang und gaben sede zwei Durchsahrten von 65 Juß Weite.

Obwohl in Amerika die größten und vollkommensten Trehbrücken gebaut wurden, waren diesenigen der Stadt Chicago sehr mangelhaft. Die Brücken hatten am Ende kein sestes Auflager und da sie auch auf dem Mittelpseiler keine genaue Führung hatten, so schwankten sie am Ende mehrere Joll auf und abwärts, was manche Unglücksfälle veranlaste. Dem bekannten dentschen Ingenieur Win. L. Lot wurde durch diesen Misstand ein Fußzerqueticht.

Die Viadukte über die Geleise der Eisenbahnen waren zum Theil besser gebaut, da sie dem Gutachten der Eisenbahngesellschaften unterworsen waren, welche dafür bezahlen nuchten. Nach Abschaffung des "Board of Public Works" erhielt der städtische Ingenieur mehr Besugnisse, und ließ durch den dafür besähigten Assistenten, Ingenieur S. G. Artingitall, bessere Brücken zeichnen und berechnen.

Die erste mit Dampstraft bewegte Stadtbrücke an der Rush Str. und die Biadukte, welche zu Ansang der 80er Jahre erbant wurden, zeugten für die Besserung auf diesem Gebiete.

Als Erjat für die Brucen hat man schon im Jahr 1867 einen Tunnel unter dem Fluß an der Washington Straße augesangen und 1869 vollendet, auch später einen zweiten an der LaSalle Straße gebaut. Aber, abgesehen von dem mangelhaften Bauzustand des ersteren, haben sich

die Tunnel für den Verkehr nicht praktisch erwiesen. Die starken Steigungen der Zusahrten waren dem Wagenverkehr hinderlich, und die Fußgänger schenten den Weg durch die schlecht erleuchteten unterirdischen Gänge. Man zog den Weg über die Brücken vor, besonders nachdem Versordnungen bestimmt hatten, daß die meisten Schiffe bei Nacht passiren mußten und daß während des Tages die Brücken nicht länger als 10 Minuten geöffnet sein durften, dann aber wieder geschlossen werden mußten, dis die angesammelten Inhrwerte und Menschen passirt waren.

Die Parks wurden unter der Stadtverwaltung stiesmütterlich behandelt; erit nachdem die Parks unter die Berwaltung speziener "Park Boards" gefommen waren, haben sie sich verschönert und der großartige Plan für die Parks an den Stadtgrenzen mit den sie verbindenden Boulevards wurde durchgesührt und damit eine große Zierde Chicagos erschaffen.

Bei der Verwaltung der Stadt waren wenige deutsche Technifer angestellt, was um so auffallender war, als es deren genug gab und unter des alten Herrn Hesing Kührung das Deutschthum großen Einflug in Chicago hatte.

Im Mapdepartement haben sich übrigens mehrere Dentsche um Chicago verdient gemacht, so Otto Pelzer, Nascher, Stierenberg und F. A. Demmler.

Um 20. Tezember 1883 war ich zur Einweihung einer neuen Brücke über den Riagara gesaden und hatte Gelegenheit, deren Probebesaftung zu beobachten. Die Brücke war für die Michigan Central und Canada Southern-Pahn durch die Central Bridge Co. in Buffalo gebant worden.

Tie Pläne und die Verednungen bat ein Tenticher, Charles C. Schneisder, gehefert. Die Prücke ist 210 kuß hoch über dem Wasserspiegel, hat eine ganze Länge von 910 kuß und eine Mittelöffung von 444 kuß. Es war die erste große Cantileverbrücke nach neuerem System und sie erregte mein besonderes In-

teresse, weil ich für die Chio River-Brücke bei Louisville dasselbe System in Amwendung gebracht hatte. Die lettere Brücke ist 2460 Tuß lang und 110 Tuß über dem Riederwasser. Der Chio bei Louisville ist an der Brückenstelle durch eine Insel in zwei Läuse getheilt, wovon der kleinere auf der Kentucky-Seite tief ist und bei niedrigem Wasserstand den ganzen Schisse verkehr ausnimmnt. Der Unterschied zwischen Hoch- und Niederwasser betrug nach früheren Messungen 67½ Tuß, erreichte aber während des Baues der Brücke 70½ Tuß, also mehr denn se zuwor.

Unter den vorliegenden Verhältnissen, war eine Construktion angezeigt, welche für den Bau der Brückenträger über die Hauptöffnungen keine Gerüste im Fluß erforderte, und es wurde deßhalb das Cantilever System gewählt. Das System der Kragträger hat eine ganze Länge von 1843 duß und jede der Hauptöffnungen ist 483 duß lang, so daß sie die größte zur Zeit ausgeführte Cantileverbrücke war.

Die Plane und die umfangreichen Berechnungen für diese Brücke wurden in meiner Office gemacht und bei diesen Arbeiten hat sich mein Assistent Herr Fose ph Maner sehr tüchtig und zuverlässig erwiesen.

3m Zahr 1883 waren ichen wieder die guten Zeiten im Brückenbau vorüber. Bu Aniang des Jahres 1884 hat Herr Macdonald sich mit mehreren großen Brückenbauern im Diten vereinigt, und sie haben die "Union Bridge Co." gegründet. Damit borte die "Telaware Bridge Co." auf, und ich betrieb das Chicagoer Geschäft unter eigenem Namen weiter. Mit der "New Zersen Steel & Zron Co." blieb ich in Berbindung wie seither. Den großen Contraft für die Louisville-Brücke hatte ich noch mit Macdonald zusammen und er periprach einen großen Gewinn, weil die Preise für Stahl und Gifen jeit der Nebernabme jehr gefallen waren. Unter eige= nem Namen baute ich die Biadufte an der Center Ave. und an der Erie Straße in Chicago, viele fleinere Eisenbahnbrücken und Eisenconstructionen verschiedener Art.

Das Brückenbaufach hatte in den lekten Jahren bedeutende Menderungen erfahren. Früher konnte ein geübter Construfteur durch Wahl des richtigen Planes für die lokalen Berhältnisse, sowie durch richtige Verechnung und Ausführung des Planes Vortheile erreichen, die weniger geübte nicht hatten. Nun aber war das Wiffen im Brückenbau allgemeiner geworden und bewährte Construftionen wurden vorbildlich für Neubauten. Die großen Eijenbahngesellschaften lieferten selbst die Pläne und Berechnungen, jo daß der Brückenbauer nur noch die Lieferung und Aufstellung der Eisenarbeiten zu übernehmen hatte.

Bür die Fabrifation der Gisen- und Stahlconstruftion waren bei den gesteigerten Anforderungen an Bollkommenheit aber jehr große, thener eingerichtete Werkstätten nöthig, und solche, welche wieder direft und mit Stahl- und Eisenwerken verbunden waren, konnten natürlich am leichtesten concurriren. Dem Briidenbauer ohne große Werkstätten verblieb alio nur noch entweder als Agent großer Gejellschaften zu wirken, oder nur die Aufstellung der eisernen Brücken auf eigene Rechning zu übernehmen. Der Gewinn an der Aufstellung war aber im Berhältniß zum großen Risiko sehr klein.

Tir den in Gijenconstruttion bewanderten Ingenieur eröffnete fich nun aber ein neues Teld im Hochbau. Nachdem der Architeft Wm. Bonington schon bei dem "Board of Trade Building" den ganzen Einbau mit eisernen Tragwänden ausgeführt hatte, versuchte man nun auch die Unkemvände, aljo jämmtliche Traaconstruftionen eines Gebändes aus Eisen oder Stahl berzustellen. Architeft Briedrich Baumann besuchte mich in jener Zeit, sette mir seine diesbezüglichen Plane auseinander und wir besprachen dieselben. Gi-Gerüftbauten für Officegebäude hatte ich schon im Jahr 1879 in London

gesehen, aber in Amerika haben sich diese Art Banten erst rationell ausgebildet.

Im Jahr 1885 waren die Verhältnisse der "Kentucky and Indiana Bridge Co." so geregelt, daß wir mit der Ohiobrücke bei Louisville beginnen konnten. Da aber mein Theilhaber, Charles Macdonald, nunmehr Mitglied der Union Bridge Co. war, so verkauste ich meinen Antheil an diese Gesellschaft. Die Brücke wurde dann im Juni 1886 vollendet.

Nachdem ich von großen Engagements frei war, faßte ich den Entschluß, den ewisgen "ups and downs" in Amerika einige Zeit aus dem Weg zu gehen und einmal meine Errungenschaften zu überblicken.

Die goldene Hochzeit meiner Eltern im Juli 1885 wollte ich persönlich mitseiern und sie gab mir den Anlaß nach Europa zu reisen.

Daß mein Aufenthalt in Europa ein bleibender wurde, hatte ich nicht vorauszgesett, denn Amerika war mir zur zweiten Heimath geworden. Das Land, in welzdem ich mich sozusagen von unten herauf, aus eigener Araft zur Geltung gebracht hatte, wo ich im Leid bewährte Freunde und Genossen freudiger Stunden zurüczgelassen habe, ist mir immer werth geblieben, und die Erinnerung webt die alten Lande stets nen.

Von Tentich-Amerikanern ist mir oft die Frage gestellt worden, ob es rathsam sei einen Sohn, welcher sich für das technische Fach ausbilden will, an eine deutsche technische Hochschule zu schieden. In den meisten Fällen habe ich abgerathen.

In Voston, Tron, Ann Arbor und im Franklin Institute in Philadelphia konnten sich junge Leute alles nöthige Wissen für ersolgreiche praktische Vethätigung im Vach erwerben. Satten sie nach Absolvirung dieser Schulen eine Neigung zu höherer wissenschaftlicher Ausbildung und die nöthigen Mittel, so konnten sie immer nach an deutschen Fachschulen sich vervolkommen. Ohne die nöthige Vorbildung

und ohne Reigung zu höherer wissenschaftlicher Ausbildung lernen die jungen Herren an dentschen Hochschulen wenig und eignen sich Lebensgewohnheiten an, welche für Amerika nicht passend sind.

Außerdem werden Freundschaften, welche man zur Studentenzeit so leicht schließt, für das Fortkommen im Leben oft von großer Bedeutung, und es ist daher richtig, diese Freunde im Lande des eigenen Wirkens zu suchen.

Die Frage von Seiten älterer deutscher Techniter, ob sie in Amerika ein befriedigendes Fortkommen finden, habe ich nie bejaht. Dagegen halte ich es vortheilhaft für junge Technifer, nach Abjolvirung der Schule, ein paar Jahre in Amerika zu arbeiten, vorausgesett, daß fie energisch sind und sich nicht dem deutschen Staatsdienst widmen wollen. Amerika finden sie ein Gegengewicht für den etwas driidenden Schulfad, fie lernen vom Amerikaner intensiv und praktisch arbeiten, und es wird ihnen Gelegenheit zur selbstständigen Entwicklung geboten. Soldie, welche fich im fremden Lande einleben und verbleiben, haben in dem großen aufblühenden Land sicher die beite Gewähr für ein befriedigendes Fortkommen.

Im Brüdenbau, welcher nun wissenidiaitlich sowohl als praftijch auf einer hoben Stufe der Vollkommenheit steht, find die Aussichten auf schnellen Erfolg in Amerika nicht mehr so günstig wie früher. Immerhin ift hente noch der deutsche Name im amerikanischen Brückenbau gut vertre-Die Namen: Sildenbrand, Gustav Lindenthal, Joseph Mayer und Charles Schneider sind mit den größten Bauten der Neuzeit Wm. Scherzer hai verfnüpft und die neuen Rollbrücken entworfen, welche bestimmt sind die alten Drehbriicken in Chicago und anderen Städten zu verdrängen.

Wissenichaftlich gebildete, deutsche Elektrotechniker, sowie die an den guten deutschen Kunstgewerbeschulen in großer Zahl ausgebildeten jungen Leute mögen in der Zukunft in Amerika ein günstiges Arbeitsjeld finden.

Meine Erinnerungen haben manche Lücken und ich hoffe, daß dieselben von Berufenen ausgefüllt werden; auch auf auberen Gebieten der Technif, welche mir weniger bekannt sind, lassen sich viele, große Leisungen der Deutschen ausweisen, welche zur allgemeinen Kenntniß gebracht werden sollten, damit sie dazu beitragen, dem Deutsch-Umerikaner und seinen Nachkommen das Bewußtsein zu geben, gleichberechtigt mit dem Bollamerikaner zur Entwicklung und Bervollkommung des großen Landes beigetragen zu haben.

Jur Heimreise wählte ich einen Dampser der "Med Star Line", um direft nach Antwerpen zu gelangen, wo ich die Weltansstellung besichtigen wollte. Auf dem Schiff traf ich den befannten Architekten August Baner von Chicago und wurde ich mit Col. Fren, ehemaligem schweizerischen (Vesandten in Washington, befannt.

Jum erstenmal fuhr ich sorgenlos und in froher Stimmung über den Decan, was seine Berechtigung hatte, denn wie Herr Bauer jagte, war mir ein seltenes Glück beschieden. Im besten Mannesalter, gesund, geschätzt in meinem Fach, sinanziell unabhängig gestellt, konnte ich heimkehren zu den Eltern, welche demnächst in voller Gesundheit ihre goldene Hochzeit seiern sollten.

Der Mensch im Glück ist hilfreich und gut — besonders der Mann gegenüber hübschen, jungen Damen. So kam es, daß ich mir die Aufgabe stellte, einer jungen Süd-Amerikanerin, welche mit Mutter und Bruder auf dem Dampser war, die Leiden der Seefahrt erträglich zu machen.

Sorgiam wachte ich über die Lage der Decken, in welche sie eingehüllt war, verlegte den Stand des Schiffsstuhles je nach dem Wetter, und schaute voll Mitgefühl in die großen, schwarzen Angen. Zum Dank

bekam ich Unterricht in der spanischen Sprache:

Dedo, der Finger — Mano, die Hand — Brazo, der Arm u. j. w. — aber bis zu den Eigenschaftswörtern und Zeitwörtern kamen wir nicht.

Unfern von meiner Patientin, behaudelte Col. Fren ein gegen eine Rabinenwand gebettetes, mumienhaft eingewickeltes Wejen, von welchem ich nur eine weiße Rajenipite unverhüllt sehen konnte. Tag vor der Ankunft in Antwerpen, in der Nähe des bernhigenden Landes, ichwanden die Leiden der Damen, und eine für den Abend angesetzte Unterhaltung im Salon beschlennigte die Genesung. Ich verbrachte den Abend auf dem Deck, wo mir die frijde Luft mehr zujagte als das unterirdische Bergnügen, bis einige Herren beraufkamen und ein Bunder verfündeten. Gin bezaubernd ichones Mädchen hatte joeben im Calon entzückend geinngen und fein Menich hatte sie vorher gesehen — sie war wie jchaumgeboren erst heute Abend aufge= taucht.

Die Neugierde trieb mich nun hinab, wo mir Col. Frey das Wunder erklärte. Es war seine bisher stets verhüllte Patientin.

Den nächten Mittag fuhren wir die "Beiter-Schelde" hinauf. Col. Fren hatte mich der scholde" hinauf. Col. Fren hatte mich der scholden Dame vorgestellt, sie war eine Deutsch-Amerikanerin aus New York, war verlobt, und sollte in Hannover Haltung erlernen, um dann nach der Rückfehr ihre Lausbahn als praktische Hausfran anzutreten.

Wir standen zusammen auf dem Vordeck und bewunderten die lieblichen User. Rubig und geränschlos versolgte der Tampser seine Bahn. Saftgrüne Wiesen, Banmgruppen, Windmühlen und sandere Häuschen, in welchen man glückliche Menschen vermuthete, wanderten in immer wechselndem Lilde an uns vorüber.

Die Sonne, welche schon tief stand, zauberte satte Farben auf die Landschaft. Welcher Contrast gegen die öde Meeres.

Wir erreichten den Ort, wo die "Ofter-Schelde" abzweigt, die meisten Passagiere verließen nun das Verdeck, um sich für die Anfunft vorzubereiten.

Der Fluß, die Schelde, wird nun enger. Der Thurm der "Nötre Dame" von Antwerpen wurde sichtbar und lenchtete glühend in der Abendsonne. Col. Frey ging in seine Kabine, um einzupacken.

Nun war ich mit dem ichönen Mädchen ollein, wir standen am Geländer des Vordecks. Die Sonne war gesunken, aber der Widerschein des Abendhimmels umgab uns mit rosigem Licht.

Die Erwartung der Ankunft, die vielen schönen Eindrücke des Tages hatten mich ermädet, und dem frohen Jubel war ein Zustand zarter Empfindsamkeit gesolgt. Auch das Mädchen, in dessen braume Augen man bei dem milden Licht tief blicken konnte, schien bewegt. Sie schaute auf einen Ring an ihrer Hand und dachte wohl an ihren sernen Geliebten.

Theilnahmsvoll iprach ich zu ihr, fie folle sich mit dem Gedanken trösten, daß sie ja

bald zurückschre und ihr dann der Freuden höchste, das Wiederschen und die Vereinigung mit dem ge iebten Wesen, zutheil werde.

Ein schmerzlicher Zug in ihrem Gesicht ließ mich erbeben.

Sie schaute mir in die Augen, löste den Ring von ihrem Finger, führte ihn mit einer Armbewegung über das Geländer gegen das Wasser und fragte mich: "Soil ich?"

"Nein, Nein!" rief ich aus — und verfrummte.

Der Ning kam wieder an ihren Finger. Sie erinnerte sich nun, daß es höchste Zeit wäre, sich für die Ankunft vorzubereiten.

Ich blieb allein. — Ein schöner Tag war zu Ende. Die Nacht brach herein. Das Schiff fuht geräuschvoll in den Hafen und legte an.

Die Passagiere drängten sich mit ihrem Gepäck dem Ausgang zu, da und dort noch ein Händedruck, ein Abschiedsgruß — dann verloren sich die Reisegefährten nach allen Richtungen im Getriebe der Ausstellungsstadt — meist auf Nimmerwiedersehen.

#### Die erfte Freifchule in Juinois.

Bon ber erften öffentlichen Schule in Chicago und zugleich in Allinois erzählt Rev. N. D. Field in seinem Buche: "Worthies and Workers in the Rock River Conferences": "Die erfte freie öffentliche Schule im Staat Allinois wurde in Chicago im Jahre 1834 er: 3ch besuchte dieselbe 1835. gab es nur bezahlte Schulen. Dieje Schule wurde in ber Presbyterianer-Rirche gehalten. Das Gebäude ftand an ber Weftfeite ber Glart Str., zwijchen Late und Randolph, mit ber Front nach einer Allen. Gr. McCord war ber Lehrer. Im Sommer 1836 ging ich zur Shule in einem Solzgebäube am "Boint", an ber Berbindungsftelle von Late: und Beft:

Water Straße. Ter Lehrer hieß Wateman. Im Sommer 1843 mar die eine Westseites Schute in einem alten Wohnhaus, aus dem die Bwischenwände entsernt waren, an Monroestr., zwischen Canal und Clintonstraße. Im Jahre 1845 ging ich zur Schule auf der Nordseite, in einem von Geo. W. Cole's leeren Läden. Im Jahre 1846 kamen wir in ein schönes für Schulzwecke errichtetes zweistöckiges Backteinzgebäude.— Un Schulbüchern herrschte Mangel, und die Schüler benutzen irgend ein Buch, das sie zu Hause fanden. In der Schule auf der Westseite, im J. 1836, war das neue Testazment das einzige Lesebuch."

## Bwei erfolgreiche deutsche Finangmänner von Illinois.

Cs ist ein merkwürdiges Zusammentref. jen, daß im verflossenen Sommer, mir wenige Monate auseinander, zwei der wirklich erfolgreichen deutschen Finanzmänner von Illinois ihren achtzigsten Geburtstag begehen durften; daß beide auf dem Gebiet des Finanzweiens in ihrem engeren Wirtungsfreise die höchite Stelle einnehmen, und daß beide, obwohl unter wesentlich verichiedenen Verhältnijfen aufgewachjen, und anders beginnend, doch in der Sauptjache ihre Erfolge dem eigenen inneren Werth und der eigenen Tüchtigkeit verdankten; Couard Abend in Belleville und Heinrich Franz Zoieph Rider in Quinen.

#### Eduard Abend

Eduard Abend wurde am 30. Mai 1822 in Marnheim, nicht weit von Raiserslautern in der banrischen Pfalz geboren und entframmte väterlicher- wie mütterlicherseit beaüterten und angesehenen Familien seines Geburtsortes. Gein Grofvater mar Bürgermeister des ansehnlichen Ortes, sein Bater, Beinrich Abend, Stenerbeamter gewesen. Da dieser an der freiheitlichen deutschen Bewegung Anfangs der dreißiger Sabre berzlichen Antheil genommen batte, jah er sich durch die dem Scheitern derjelben folgende jenwere Reaftion veranlaßt, im Jahre 1833 mit seiner aus Fran und 7 jungen Kindern bestebenden Familie nach Amerika auszinvandern. Er beabsichtigte, sich in Missouri niederzulassen, aber furz nach Ankunft in St. Louis rafite ibn die Cholera himvea. Die Wittwe kanite sich im Schilobthal in St. Clair Co. an, und der elfjährige Eduard mußte, als ältestes der Rinder, so weit seine sträfte reichten, der Mutter in Haus und Hof belfend zur Seite stehen, was ihm früh die allgemeine Kenntniß des Lebens und der geichäftlichen Berhältniffe gab, die er in seiner späteren Laufbahn zu jo guter Berwendung brachte. Indessen mährte dieses Landleben nicht lange. Nach einigen Jahren verkauste die Mutter die Farm, und zog nach Belleville, wo Ednard, der vorher zeitweiligen Untersicht von (Seorg Bunsen und Michael Ruppelius erhalten hatte, die Schule besuchte, turze Zeit als Zimmerlehrling arbeitete, und nachdem er auf dem McRendree Colslege in Lebanon seine Renntnisse erweitert hatte, unter Anleitung des späteren Bunsdessenators Lyman Trumbull sich dem Rechtsitudium widmete. Schon im 3. 1812 wurde er zur Advokaten-Praxis zugelassen.

Er warf sich hauptjächlich auf die Grundeigenthumspraxis, wozu er theilweise durch die ihm obliegende Verwaltung des Vermögens seiner Mutter peranlafit wurde, und bald unternahm er jelbit Landund andere Weschäfte, die seine Zeit so in Uniprud nahmen, daß er nach 1850 überhaupt die Advokatur an den Ragel hing. Inzwischen war er im Gerbit 1848 zum Mitglied der Illinoiser Staatsgesetzgebung gewählt worden, und nahm darin an dem Rampie zwiichen Shields und Richter Breeje um die Bundessenatur theil, was ihm Gelegenheit gab, seine Kenntniß von Meniden und Geschäften zu erweitern. Sonst war das Amt zu damaliger Zeit kein jehr begnemes; denn die Gesetgeber mußten den Weg zur Staatsbauptstadt meist zu Pferde zurücklegen.

In Folge einer Reise nach Tentschland im Jahre 1852 — sie wurde zu einer Brantsahrt — wurden ihm von deutschen Finanzleuten erhebliche Napitalien zur Verzanlagung übergeben. Im J. 1856 betherzigte er sich an der Gründung der Vellewille Gas Light & Cofe Co., deren Samptsahre wie Tireftor er heute noch ist, und im Jahre 1860 ersolgte die Gründung seines Sauptlebenswerfes, die der St. Clair Co. Zavings and Insurance Co., welche mit später zu Velleville Savings Vank abgeänderten Titel und unter seiner unnuter-

brochenen perionlichen Leitung als Brafident, ieden Sturm, auch den ichlimmen von 1873, gut gewettert hat, und zu dem angesehensten Geld-Institute in Belleville und im füdlichen Illinois herangewachsen ist. --An vielen gewerblichen Unternehmungen ist Herr Abend als Aftionär und Beamter betheiligt gewesen und ist es noch. Sein SOster Geburtstag wurde von der Bürgerichaft durch ein glänzendes Bankett gefeiert, bei welchem Richter Turner ben Boriis führte, und er und die Herren Gustav A. Körner, R. B. Movieguet, James M. Dill, J. Nick, Perrin, Richard Wangelin, ber im Namen der Direftoren und Beamten der Sparbank iprach und einen koftbaren filbernen Becher überreichte, Win. Winfelmarn, Charles W Thomas, Richter M. W. Schäfer und A. Reden hielten, und zu dem Bibliothefar Fred. Staufenbiel ein hübsches Gedicht verfant hatte.

Ednard Abend war zweimal verheirathet mit Frl. Caroline Wetermann, die er sich 1802 aus Tentschland holte, und die ihm schon nach viersähriger She entrissen wurde, und Frl. Anna Silgard, Tochter von Theodor Silgard jr., die den Ehrentog ihres Gatten miterlebte. Von den sechs kindern, die sie ihm schenfte, sind 2 Töhne und 2 Töchter noch am Leben.

#### Seinrich Franz Zofeph Rider.

Von Beinrid Bornmann.

Wegen seiner Erfolge auf finanziellem Gebiete nimmt Heinr. Franz Jos. Ricker in der Stadt Quinen nicht mur, sondern in weiteren Kreisen eine hervorragende Steftung ein; derselbe ist, was der Anglos-Amerikaner so tressend mit den-Worten beseichnet, "a selfsmade man", obwohl er es sich selbst gewiß nicht träumen ließ, als er vor nunmehr 62 Jahren nach dieser Stadt kam, daß er es im Laufe der Jahren zum gewiegtesten Kinanzmann, zum herstorragenditen Stenerzahler der Stadt Quinen bringen werde. Auf ihn sinden

gewiß die Worte des Tichters Amwendung: "Es wächst der Mensch mit seinen höheren Zwecken!"

Der Lebenslauf von Heinrich Franz Zejedh Nicker ist ein so interessanter, daß der jelbe nicht der Bergeffenheit anheimgegeben werden darf. Sein Bater war Zojenh Mider, gehoren im Sahre 1790 zu Lotte: an der Saje, Amt Sajellinne, Sannover; die Mutter, Euphemia Adelbeid, geb. Peters, hatte im Jahre 1795 zu Bawinkel. Amt Linggen, Hamnover, das Lickt der Welt erblickt, Heinrich Franz Zoseph Ricker wurde am 31. Angust 1822 zu Lotten ge boren. Im Jahre 1839 war die Familie aus der alten Heimath ausgewandert. Die Seereije über den Deean per Segelichiff danerte vom 1. Oftober bis 10. Dezember, an welchem Tage die Landung in New Orleans erfolgte. Dann ging die Reise fluft aufwärts: Weihnachten wurde in Cairo ac-- Rady zweimonatlichem Aufenthalt in St. Louis ging's mit dem Dampfer "Nerial" weiter nach Quincy, das nach dreitägiger Fahrt, am 4. März 1840, erreicht murde.

Als die Familie Ricker nach Uninen fam, gab es noch viel Waldung im Orte, und die Voumstämme lagen noch an vielen Stellen. gerade wie sie gefallen waren. Die einzige bis zum kluffe offene Strafe, war die Hampsbirestr. und in der Mitte dieser Straße wandelten die neuen Ankömmlinge zur Stadt hinauf, denn an Seitemvege war damals nicht zu denken; und an dieser Straße ist Nicker bis auf den bentigen Tag geschäftlich thätig gewesen. Der Bater miezunächst bei Johann Bernhard Schwindeler, 11. und Broadwan, obenauf eine Wohnung. Bater und Sohn dienten vier Jahre bei John Wood, dem "Bater von Duinen". Chrliche Arbeit, mag fie and nod jo gering jein, adelt, veredelt den Menschen, darum ist Heinrich Franz Zoseph Micker auch heute noch stolz auf die Thatjache, daß er in seiner Zugend zusammen mit seinem Bater sich vor keiner Arbeit Es war vor dem alten Quinen

Honje, wo Bater und Sohn Holz kleinmach-I. (8. T. Hunt betrieb im unteren Stockwerke einen Grocernladen; derfelbe batte Gefallen an dem jungen Ricker gefunden und bat deffen Bater, ihm den Sohn für seinen Groceryladen zu überlassen, womit sich der Bater einverstanden erklärte. Natürlich war die Freude bei unserem Ricfer groß, denn er fah damit eine Belegenheit, sich auf einem anderen Gebiete als bloger Robarbeit nütlich zu machen. Später trat er in Charles Holmes' Dry Goods-Laden ein und ging mit diesem nach St. Louis, als Holmes jein Geschäft dorthin verlegte. Auf Wunsch der Eltern aber kehrie er wieder nach Oninen zurück und erhiett eine Anstellung in Sylvester Thaper's Dry Goods Laden, und im Jahre 1846 trat er bei Albert Dannecke ein, welcher einen jog. General Store betrieb, und bei dem er drei Jahre diente. Im Laufe dieser Zahre hatte Ricter eine vielseitige geschäftliche Ausbildung erhalten, und so eröffnete er denn im Sabre 1849 zusammen mit Leopold Arnten an der Hampihire Strafe, zwischen 5. und 6. Straße, einen General Store, in welchem unter vielem Anderen auch Bier verfauft wurde, das von Danton, Ohio, kam. Diejes Gejdhäft wurde bis zum Jahre 1857, also acht Sahre lang betrieben. ihm eigenen Energie hatte Nicker sich dem Geschäfte mit solder Aufopferung gewidmet, indem er am Tage im Laden thätig war, und Nachts nach Schluß des Ladens die Biider in Ordnung brachte, daß feine (Beinnobeit litt.

Im Jahre 1858 wurde Ricker zum Polizeirichter gewählt und im Jahre 1860 wählten ihn seine Mithürger zum zweiten Male, sodaß er das Amt vier Jahre verswaltete. Im Jahre 1860 hatte Ricker mit dem Berfause von Passagescheinen für enropäische Dampserlinien begonnen und hieraus entwickelte sich ein Wechselgeschäft. Die Lente hatten Zutrauen zu Ricker und brachten ihm ihr müßig daliegendes Geld zum Ansbewahren. Dieses Geld trug er Abends in einem Rorbe nach Hanje, wo er

einen (Veldschrank hatte, in dem er das Geld unterbrachte. Wie waren doch die Verhältnisse in jenen Tagen so ganz anders als wie sie heute sind.

Dann etablirte sich Ricker im zweiten Stockwerfe des Gebäudes Ro. 510 Sampihire Etraße, wo jest Richter Allen seine Office hat, als Friedensrichter, fungirte als Passage-Agent und betrieb ein Wechselgeidiäft. Etwa im Zahre 1864 übernahm er die Bauf von John Wood, legte im Sauje No. 510 Hampshire Strage ein Gewölbe an, und betrieb dort von 1865 bis 1876 ein regelrechtes Bankgeschäft. Dieses wuchs in joldsem Maße, daß Ricker sich veranlaßt jah, ein modernes Bankgebäude an der Hampshire Strafe, zwijden 4. und 5. Str., zu errichten, und das Geschäft im Oktober 1876 dorthin zu verlegen. Am 4. April 1881 trat dann die Ricker Nationalbank in's Leben. Im Laufe der Jahre breitete jich der Ruf Ricker's als tüchtiger Finanzmann immer weiter aus, und deshalb wurde er im Jahre 1888 von den Demokraten des Staates Illinois für das Amt des Staatsichatmeisters nominirt; gewählt wurde er nicht, da die demokratische Partei im Staat ftark in der Minderheit mar.

Nicker war auch einer der Gründer der Tentichen Versicherungs- und Sparkassen-Gesellschaft von Luinen, die im Jahre 1859 in's Leben gerusen wurde. Er verwaltete abwechselnd das Amt des Sefretärs, Schatzmeisters und Präsidenten der Gesellschaft und war dis zur Auflösung derselben am 1. Januar 1894 Mitglied des Tireftoriums. Auch in einer Anzahl Fabrifunternehmungen Luinen's ist R. sinanziell interessirt, und er ist der größte Grundbesitzer dieser Stadt, denn er besitzt über hundert Säuser; und genießt den Rus, daß er sie sämmtlich stets in gutem Zustande erhält.

Im Jahre 1852 war Rider mit Marie Gertrude Tenk in die Che getreten; die, am 3. Dezember 1833 zu Südsohn, Hannover, geboren, im Jahre 1814 mit ihren Estern und Geschwistern nach Quinch ge-

fommen war. Söhne des Chepaares sind: Heinrich Franz Joseph Ricker Jr., welcher in der Ricker National Bank angestellt ist, und Georg Eduard Ricker, gegenwärtig in Ushland, Nebraska, wo er eine große Ranch besitzt. Töchter sind: Euphemia Adelheid, Wattin von Georg Fischer, des Großhändlers in Eisenwaaren; Fran Josephine Emma Dörr; und Franziska, Gattin von Herman Heintz, von der Firma Heintz & Söhne, Händler in Schuhwaaren.

Zur Vervollständigung der Geschichte ber Familie Ricker möge noch Folgendes dienen:

Die älteste Tochter von Joseph Ricker und deijen Chegattin Euphemia Adelheid, geb. Veters, war Marie Anna Ricker. geboren im Jahre 1825. Dieselbe kam im Bahre 1840 mit ihren Eltern nach Quinch und trat hier mit Bermann Beinrich Schulte in die Che. Das Pauc bezog ein eigenes Beim an 6. und Porf Straße, wo jett das neue Depot der Wabaih-Bahn steht. Hermann Seinrich Schulte war im Jahre 1815 in Oberbergen, Amt Nichendorf, Hannover, geboren und im Rahre 1842 nach Oninch gefommen; derjetbe mar hier Gehülfe des Feldmeffers B. 3. Chatten und starb im Jahre 1855. Noch lebende Kinder des Chepaares find: Frau Enphemia Dörr, Gattin von Dörr, aus Bavern gebürtig, welcher einen großen Departement-Store in diejer Stadt betreibt, und Frau Marie Kircher. Wittwe Schulte trat im Jahre 1857 mit

Johann Albert Arning in die Ehe; derselbe war zu Hawisbed, Preußen, geboren und im Jahre 1852 nach Duinen gefommen, wo er als Steinhauer thätig war. Während des Rebellionsfrieges diente Arning in Co. D., 118. Illinois Injanterie-Regiment und starb gegen Ende 1865 zu Baton Rouge, La., um die Zeit da er aus dem Dienste entlassen worden war. Aus dieser zweiten Ehe leben noch zwei Kinder, Frau Fosephine Duker in dieser Stadt und Frau Helene Shea in Elizabethtown, New Ferien. Die Wittwe Arning starb am Neujahrstage 1900.

Hermann Engelbert Ricker, geboren im Jahre 1827, kam im Jahre 1840 mit jeinen Eltern nach Quincy. Derjelbe wohnt gegenwärtig nahe Mount Bernon, Jefferson Co., Ju., wo er der Landwirtschaft obliegt; ein Sohn von ihm, Johann Bernhard Ricker, lebt in Quincy und steht in Diensten seines Onkels, des Bankiers.

Johann Vernhard Rider, geboren im Jahre 1838, war der jüngste Sohn des Chepaares Joseph Rider. Derjelbe zog beim Ausbruche des Rebellionsfrieges mit den ersten Freiwilligen von Luinen nach Cairo, wo er zunächst drei Monate diente; dann trat er für drei Jahre in das 31. Illinois Jusanterie-Regiment, brachte es in diesem Regiment zum Sergeanten von Co. R., und wurde in einem Treffen bei Champion Sill getödtet.

Die erste beutsche katholische Zeitschrift im Westen — ber von Rev. John M. Henni, das maligen Pastor ber Dreieinigkeitskirche in Ginscinnati, und späterem Erzbischof von Milwauskee, begründete "Wahrheitsfreund", machte 1837 sein erstes Erscheinen.

Mis Bifchof Rosati im August 1827 Rastastia besuchte, fand er die dortige Gemeinde St. Genevieve von Rev. F. B. Tahmen bedient, mahrscheinlich ein Flamlander, der beutsch und frangösisch gleich gut beherrschte. Und ba sich die neuen Tage Aus dem Schutt der alten bauen, Kann ein ungetrübtes Auge Rückwärts blidend vorwärts schauen. Weber, Preizehnlinden.

Wer vergangen' Ting betracht't, Ter gegenwärtigen hat Macht, Und künftiges braus ermessen kann, Ten halt' ich für ein' weisen Mann. Alte Priamel.

## Der tiefe Schnee von 1830 und der plöhliche Witterungswechsel am 20. December 1836.

Der Schnee begann am Mittwoch zwijchen Weihnachten 1830 und Neujahr 1831 zu fallen, und fuhr fort zu fallen, bis er eine Tiefe von fast 3 duß auf der Ebene erreicht hatte. Einer Neberlieferung der 3ndianer zufolge hatte sich ein ähnlicher Schneefall ungefähr 30 Jahre früher ereignet. Das Wild fiel massenhaft. Auf dem Schnee bildete jich eine harte Krufte, und da die Temperatur kalt blieb, trug sie die Menichen. Gemachte Spuren schneiten schnell wieder zu. Die Ansiedler hatten unfägliche Mühe, sich und ihr Bich gegen Erfrieren zu jchüten. In einer Geschichte von Sangamon Co. erzählt ein Herr Powers von einem Manne am Sugar Creek, Namens Stout, daß er, um sich gegen Erfrieren zu schützen, einen großen Baum fällte, und ihn tief und weit gening aushöhlte, so daß er hineinpaste, sich dann ein Lager von Hobeljpähnen machte, und den Trog dann über sich stülpte, wobei mir zu verwindern ist, daß er nicht erstickte. War es gang besonders kalt, jo machte er sich sein Bett auf dem Zenerplat, natürlich erft nachdem er die Rohlen und Ajche sorgfältig fortgeschafft hatte.

Nicht wenige verloren ihren Weg in jenem Winter und erfroren, und ihre Leichen wurden ern im Frühjahr gefunden, nachdem der Schnee weggethaut war, und die darauf folgende große Ueberschwemmung sich verlaufen hatte.

Noch viel schlinmer war der plötzliche Witterungswechsel vom 20. Oftober 1836. — Nev. John England erzählt darüber: "Ich hatte mich in der Nähe von Athens niedergelassen, und war dabei Pfosen für meine Hitte zu hauen, als der furchtbare Schnee siel. Alles was ich an senem Tage thun konnte war, Holz genng zu schlagen, um über Nacht zu langen, und anderthalb

Meilen zu gehen und Korn für die Schweine und Pferde zu holen."

Powers erzählt: "Herr Wajhington Crowder erinnert sich, daß er sich am Morgen des 20. Dezember 1836 von einem 8 Meilen jüdlich von Springfield am Sugar Creef gelegenen Punfte nach Springfield auf den Weg machte, um für fich und Frl. Jabelle Loughlin eine Heiraths-Licenz zu beforgen. Der Schnee lag mehrere Boll tief, aber langjam hatte der Regen ihn bereits in Matich verwandelt. Bei jedent Suftritt der Pierde spripte es hoch auf. Crowder hatte zum Schutz gegen den Regen einen Schirm aufgespannt und trug einen fast bis zu den Giffen reichenden Heberrod. Als er ungefähr halbwegs war. jah er eine jehr duntle Wolfe in Weit-Nord-West, die sich schnell zu nähern schien, begleitet von einem schreckenerregenden tiefen bellendem (Beräujch. Er hielt es für angezeigt, den Schirm zuzumachen und ließ desbalb für einen Angenblick die Zügel fallen. als ihn der falte Luftstrom erreichte. Während er eben vorher noch von oben bis unten von Waffer getrieft hatte, war im Augenblick alles gefroren; als er die Bügel anzog, frachten sie von Eis. Fänfzehn Mis nuten später war der Boden steinhart ge-In Springfield angekommen, froren. konnte er nicht aus dem Sattel kommen, da jeine Aleider daran fejtgefroren waren, und er mußte mit diesem abgehoben und an's Kener gesett werden, um aufzuthauen. Dennoch kehrte er, nachdem er sich die Licenz verschafft, noch am selben Tage zurück und beirathete am nächsten.

In Donglas Co. wurden zwei Brüder beim Källen eines Bienenbammes von der falten Welle erreicht, und erfroren auf dem Heinwege. Man fand ihre Leichen 8 Tage später. Ein Cincinnatier Kansmann, Andreas Herideth, hatte in Illinois 1000 bis 1500 Schweine aufgekauft und war mit ihnen auf dem Wege nach St. Louis. das Land noch jo dinn besiedelt war, führte er Vorsicht halber drei oder vier Wagen mit Korn mit sich. Wenn eine Ladung verzehrt war, wurden die maroden Schweine auf den Wagen geladen. Er befand fich ungefähr 8 Meilen judlich von Scottwille in Macoupin Co., als der furchtbare Wechsel eintrat. Er ließ jofort die Wagen leeren, und fuhr mit seinen Leuten nach der nächiten Niederlassung, die sie glücklich noch le= bend, wenn and mehrere mit erfrorenen Gliedern erreichten. Von den Schweinen, die sich zum Schutz aufeinander gedrängt haben, erstickten oder erfroren die meisten, die wenigen die sich durch Bewegung am Leben erhalten hatten, magerten zu Gerippen ab, und das ganze Weschäft erwies sich für den ungliicklichen Herideth als ein Total= verluft, und nach übermenschlichen Unftrengungen, ihn wieder gutzumachen, starb er bald darauf.

Besonders schrecklich ist das Erlebnis von Zames Harry Hildreth von Logan Co. und deffen Begleiter, Ramens Frame. reth, ein Kentucher, war ein sehr abgehärteter und blühender junger Mann von 24 Zahren, und Biehhändler, und hatte sich 1833 oder 34 in der Rähe von Georgstown, Bermillion Co. niedergelaffen. Am 19. Dezember war er mit Frame von Sauje fortgeritten; Ziel der Reise war Chicago. Am 20sten kamen sie auf eine weite Brairie; das nächste Gehölz in Sicht war am Hictory Creek, (im jetigen Froquois Co.) und viele Meilen entfernt. Den ganzen Vormittag regnete es und der Boden war mit Waffer bedeckt. Sie kamen an ein Rinnjal, das aber so voll Wasser war, daß sie mehrere Meisen nordöstlich reiten mußten, ehe fie eine weniger tiefe Stelle zum Arenzen fan-Ungefähr um 3 Uhr fam der Wechjel. Der Regen hörte plöplich auf, und der eisige Wind faßte sie gerade von vorn. Die Pferde wurden wild, ließen sich nicht mehr zügeln und rannten hierhin und dorthin. Ms die Nacht hereinbrach, tödteten jie eines ihrer Pferde, nahmen die Eingeweide herans, und frochen in die Höhlung. Um Mitternacht gab auch das keinen Schut mehr. Im Begriff auch das andere Pjero zu tödten, entfiel ihnen das Meiser, und fie founten es in der Dunkelheit nicht wie-Sie kauerten sich neben dem der finden. noch lebenden Pjerde nieder, bis 4 Uhr Morgens. Dann verjank Frame in Schlai, aus dem ihn sein Gefährte vergebens zu erweden verjudite. Hildreth gelang es durch Springen und Laufen sein Blut in Bewegung zu halten, bis der Tag anbrach. dann bestieg er sein Pierd. Dabei verlor er seinen Sut, und ließ ihn liegen, weil er fürchtete, wenn er abstiege, nicht zum zweiten Mal aufs Pferd fommen zu können. Er erreichte endlich das Ujer eines Stromes, wahrscheinlich des Vermillion Alusses, und sah am anderen Ufer eine Sitte und ein Canoe: er rief laut um Sülfe, und endlich ließ sich ein Mann sehen, der sich aber weigerte ihn herüberzuholen, weil das Treibeis zu gefährlich sei. Sildr th bot ihm eine große Summe, wenn er einen Baum fällen und über den Gluß fallen laffe wolle, der ihm als Brücke dienen könne. Aber wieder erhielt er abschlägige Antwort; doch jagte der Mann ihm, er werde eine Meile weiter ein (Behölz und darin ein Haus finden. Das (Behölz war statt einer Meile aber fünf Meilen entjernt, und die Hütte war verlassen. Er fehrte wieder nach dem Strom zurück, rief wieder um Bülfe, mit gleichem Erfolge. Da fand er, daß der Aluß mittlerweile gefroren war und das Gis ihn tragen fönne. und er froch hinüber. An die Gingannung gefommen, bat er den Eigenthümer, ihm darüber zu helfen, aber auch das schlug ihm der Ummensch ab; aber er ließ sich hinüberfallen, froch ins Saus, und legte sich am Keuer nieder. Alle Bitten, ihm Sülfe zu leisten, waren vergebens. Ein paar Mal schien es, als ob der Mann sich erweichen lassen wolle, dann hielt die Fran ihn zurück. Diejer Schurfe hieß Benjamin Ruß — und man tann nur annehmen, daß die Lente vermutheten, Hildreth hätte eine große Summe Geldes bei sich, in deren Besitz sie gelangen würden, wenn er stürbe. Glücklicher Beise tamen um 4 Uhr Nachmittags einige Schweinetreiber vorbei, die ihn nach einem anderen Hause brachten, wo man sich seiner annahm, so gut es ging. Ihm mußten später alle Zehen und Finger amputirt werden. Nur das untere Glied des rechten Tammens behielt er, so daß er eine Feder und eine Peitsche halten konnte. Er zog später nach Te Witt Co., wo er heirathete und ließ sich dann in der Nähe von Mt. Pulaski nieder, wo er an einer Lungenkrankheit starb, die er sich damals zugezogen.

Dies sind nur einige wenige der schrecklichen Erlebnisse, welche dieser plöstliche Temperaturwechsel zur Folge hatte. Biele, die unterwegs waren, retteten ihr Leben nur dadurch, daß sie die Pserde von den Strängen schnitten, sich darauf warsen undnach Hause jagten. — Das Federvieh kam sast sämmtlich um. Die Schnelligkeit des Sturmes nuch mehr als 40 Meilen gewesen sein, denn um 9 Uhr Abends hatte er schon Lebanon in Ohio erreicht, wo einigen Reisenden die Wagen in der Sträße sesstroren, während sie mit dem Wirth wegen Untertunft unterhandelten.

# Der Ursprung Germanna's, der erften deutschen Nicderlassung in Virginien.

Der erfte Bochofen. - Die Familie Remper.

Don Emil Mannhardi.

Daß Germanna die erste beutsche Rieber= laffung in Birginien gewesen, und ihr Dafein dem unternehmenden Gouverneur jener Rolonie, bem Schotten Alerander Spotts: wood verbanfte, barf als unbestritten gelten. Dagegen wird in einem 1899 erschienenen Werke ber bis bahin geltenden und noch ein Bahr fpater auch von Marn Lucy Bittinger ausgesprochenen Annahme mit Gründen entgegengetreten, die bortigen ersten Unfiedler seien Ueberbleibsel und Klüchtlinge von ber verungluckten Schweizer: und Pfalger: Rolonie bes Baron's von Graffenried in Rord: Carolina gewesen — ein, wie aus bem Rolgenden hervorgeht, verzeihlicher Jrrthum; benn Graffenried hatte bei ber Gründung feine Band im Spiele. Das Werk betitelt jid: "Genealogy of the Kemper-Family in the United States," und ift von Angehörigen biefer Familie, Willie Miller Kem= per in Cincinnati und Harriet Lina Wright zusammengestellt und herausgegeben. enthält in ber Ginleitung zu ber fich nun schon bis in die elfte Generation erstreckenden Genealogie eine auf sorgfältige Nachforscheungen und zahlreiche Dokumente gestützte Untersuchung über die Vorgeschichte und das Bestehen Germanna's, beren Ergebnisse, da das für die Familie geschriebene Buch nur Wenigen zugänglich sein dürste, hier kurz wiedergegeben werden sollen.

Darnach führt die Familie Kemper in den Ber. Staaten ihren Ursprung auf zwei Biüsder, Johann und Johann Georg aus Müsen im heutigen Westphalen, früher im Fürstensthum Rassau-Siegen, zurück, von denen Gröfterer, geb. am 8. Juli 1692, im J. 1714 nach Birginien auswanderte und zu den Mitzgliedern der beutschen Niederlassung in Germanna gehörte, während der Andere, geb. am 23. Wärz 1696, nachdem er erst 8 Jahre in Groningen in West-Friesland gewohnt und dort geheirathet hatte, im Jahre 1738 in Philadelphia landete, und sich in Litis in Lancaster County niederließ. Und als die Beranlassung zur Auswanderung von Josepteranlassung zur Auswanderung von Josepteranlassung zur Auswanderung von

hannes Remper wird auf Grund bes Tages: buchs von Graffenried und anderer Doku: mente Folgendes angeführt:

Auf feinem berühmten Entbeckungeritt in und über bie Blue Ribge mit ben Rittern vom golbenen Sufbeschlag, glaubte Gouver= neur Spottswood am Rappahannod Angeiden von Gifenerg entbedt zu haben, und als balb barauf Br. von Graffenrieb nach bem Berungluden seiner Unternehmung in Remberne und feiner zeitweiligen Gefangenschaft bei den Tuscaroras nach Virginien kam, er= juchte er biefen, ber vorgab, in folden Din= gen Erfahrung zu haben, Birginien nach Ergen zu untersuchen. Graffenried bestärfte ben Gouverneur in seinen Soffnungen, und murbe von biefem beauftragt, ihm aus Deutschland ober ber Schweiz sachverständige Berg= und Suttenmanner zu verschaffen. Und er fette fich in Kolge beffen, fei es bi= reft ober burch Bermandte mit Bergleuten in Müsen in Berbindung, bas noch heute burch feine Gijen=, Blei- und Rupfergruben einen Ramen hat, und bamals einer ber hauptfach= lichsten Bergwerksorte im westlichen Deutsch= land mar, und als er im herbst 1713 nach London tam, fand er bort icon - zu feinem Schreden — 40 Leute unter Führung bes Oberfteigers 3. Juftus Albrecht auf ihn und bie Beiterbeforberung nach Amerika marten. - Bu feinem Schrecken! Denn von Seiten Spottwood's mar feither nichts ge= schehen, um ein bergmannisches Unternehmen in die Wege zu leiten. Er wollte bie Gru= ben auf eigene Rechnung anlegen, und ver= hanbelte zunächst mit ber englischen Rrone um Ermäßigung ber fonft üblichen Abgaben. Graffenried behauptete auch, ben Bergleuten ausbrudlich geschrieben zu haben, fie follten mit bem Rommen noch marten. Indessen fie maren einmal ba, zurudtehren wollten fie nicht, hatten auch wohl taum bas Gelb bazu; er felbft mar von allen Mitteln entblößt, Arbeit außer auf turze Beit ließ fich nicht fin= ben, und erft nach unenblichen Schwierigkei= teu brachte er es fertig, von einigen Kaufleu= ten bas Gelb für bie lleberfahrt ber Leute, fo

weit diese es nicht felbst hatten, auf die Bersicherung bin zu borgen, es werbe von Gouverneur Spottswood fofort nach beren Un= funft guruderstattet merben. Die Ginichif= fung erfolgte in ben ersten Tagen bes Jahres 1714, - die Anfunft Ende Marg ober Un= fang April. — Gouverneur Spottswood hat - burch Briefe vorher benachrichtiat --Graffenried's Versprechen bezüglich bes Welbes prompt eingelöft -- wie er felbst faat. hatte er £ 150 zu zahlen --- und scheint auch mittlerweile ben Plat für bie gufunftige Thatigkeit ber Ginmanberer ausgesucht gu haben; benn er schreibt schon am 21. Juli 1714 an die Lords Commissioners of Trade in London, er habe ein Anguhl protestanti= fcher Deutscher, Die in ihrer Beimath meift Bergleute gewesen und vor einigen Sahren von Graffenried aufgefordert worden feien, berüberzutommen, jum Schut ber Grenze auf bem Lanbe ber Tuscaroras angesiebelt und ihnen ein Fort gebaut, bas er mit zwei Kanonen ausgerüstet habe. Und in einem Schreiben vom 1. Decbr. 1714 an ben virginischen Geschäftsträger in London, Oberft Blakiston, melbete er, er habe biesen Leuten für 7 Sahre Steuerbefreiung erwirtt und spricht die Erwartung aus, das werde viele weitere Dentiche zur Ginwanderung veranlaffen - hoffentlich aber auf eigene Roften!

Allerbings verwendete er sie, wie ans seinen eigenen Antworten auf die gegen ihn wegen jener Steuerbefreiung und anderer Dinge halber vor dem Board of Trade ershobenen Anklagen hervorgeht, zunächst nicht als Bergleute, weil die Krone immer noch nicht auf seine Vorschläge eingegangen war, sondern als Pächter auf seinem Lande, freilich unter sehr leichten Bedingungen.

Germanna, das heute nicht mehr besteht, und bessen Stelle heute nur noch eine so gesnannte Furth bezeichnet, lag in der äußerssten nordwestlichen Ede des heutigen Orange Co., auf einer huseisenförmigen vom Raritan (bamals auch Rappahannock genannt) umsssossen Halbinsel von etwa 400 Acres

Raum-Inhalt, etwa 14 Meilen oberhalb von bessen Mündung in den Rappahannock.

Aus weiteren Dokumenten ift ersichtlich, daß die erste Niederlassung aus 12 Familien bestand, zu benen sich noch ber entweber mit ihnen zugleich ober gleich nachher gekommene reformirte Prediger Beinrich Sager, (geb. ung. 1644 in Untshausen, Raffau, gest. in Virginien 1734), ber vorher Conrektor ber lateinischen Schule in Siegen, und später Paftor in Ober-Fischbach gewefen war, gefellt hatte. Die Namen ber Familienhäupter ober selbständigen jungen Leute waren mit einiger Sicherheit: Johannes Kemper, Jacob Soly= tlau, Johannes und Hermann Fischbach, Johannes Soffmann, Bermann Utterbach, Tile= mann Weber, Johann Joseph Merbten (fpa= ter Martin), Peter Sitt, und mahricheinlich : Jacob Kuhns (jp. Coons), — Wegmann, Handbach. Bon diesen war wenigstens 30= hannes Remper noch ledig, und heirathete erst 1716 eine Utterbach. Da sich von bem genannten Oberfteiger Albrecht keine Spur findet, läßt sich nur annehmen, bag er ent= weber nicht mitgegangen, ober auf Gee verstorben ift.

Schon aus bem Jahre 1715 giebt es eine Beschreibung bieser Kolonie in ben "Memoi= ren einer Hugenotten-Familie." Jean Fotane, ber fie mit John Clayton und vielleicht einigen anderen Freunden am 20. und 21. November jenes Sahres besuchte, schreibt: "Um 5 Uhr Nachmittags famen wir über eine von ben Deutschen gebaute Brude, und um 6 Uhr erreichten wir die beutsche Niederlas= fung. Wir gingen sofort zum Geistlichen; fanden aber nichts zu effen vor, mußten mit unsern eigenen Vorräthen vorlieb nehmen, und schliefen auf gutem Stroh. unser Lager boch nicht sehr bequem mar, er= hoben wir uns mit Tagesanbruch. Es regnete heftig; wir besichtigten aber trotbem ben Ort, der mit Pallisaden von genügender Dice eingezäunt ist, um eine Flintenkugel abzuhalten. Es wohnen hier nur 9 Fami= lien, und fie haben neun Saufer, alle in einer Reihe gebaut, und vor jedem Saufe, etwa

20 Tug bavon entfernt, haben fie kleine Ställe für ihre Schweine und ihr Beflugel errichtet, fo bag Ställe und Baufer eine Straße bilben. Der von ben Pallisaben eingeschloffene Plat bilbet ein fehr regelmä= Biges Bunfed, in beffen Mitte fich ein gleich= falls fünfseitiges Blochaus befinbet, mit Scharten, burch bie man ben gangen Plat übersehen kann. Es soll als Zufluchtsort bienen, falls bie Leute nicht im Stanbe finb, bie Pallisaben gegen einen Indianerangriff zu vertheibigen. Sie brauchen bas Saus zum Gottesbienft. Sie geben bestänbig einmal bes Tages zur Betstunde und haben Countags zweimal Prebigt. Wir gingen zu ihrem Gottesdienft, ber in ihrer eigenen Sprache abgehalten murbe, bie mir nicht verstanden; aber sie schienen fehr andächtig zu fein, und sangen bie Pfalmen recht gut.

"Dieses Town ober Settlement liegt am Rappahannodfluß, 30 Meilen oberhalb ber Fälle und 30 Meilen von jeder Ansiedlung entfernt. Die Deutschen leben sehr schlecht. Wir hätten uns hier gern einige Zeit aufgeshalten, mußten aber aus Mangel an Lebensmitteln fort. Vom Geistlichen erhielten wir halbwegs genießbares Rauchsleisch und Kohl. Wir schossen unter uns ungefähr 30 Shilling für den Prediger zusammen, und um 12 Uhr verabschiedeten wir uns und machten uns auf den Rüchweg."

Im Jahre 1717 murbe biefe Kolonie burch Zuzug von 17-20 weiteren protestantischen Familien mit zusammen etwa 80 Personen vergrößert. Im Jahre 1719 bestand sie aus 32 Familien, von benen 12 — bie erst gekommen — bem reformirten, ber Reft bem lutherischen Bekenntniß angehörten, wie aus einem Eingefandt in der "Extraordinaren Kaiserlichen Reichs-Post-Zeitung" vom 15. Juni 1720 hervorgeht, worin um Beiträge zum Rirchen= und Schulbau für bie Rolonie gebeten mirb. Unterzeichnet ist basselbe von Jacob Christopher Zollicoffer, aus St. Gallen, Schweiz, ber beauftragt worben war, nach Europa zu gehen, und bem bamals 76 Jahre alten Pastor Haeger einen jünge=

ren Gehülsen und eventuell Nachfolger zu beschaffen, und bessen Beglaubigungsschreisen von Genry Haeger, Prediger der Deutsichen in Virginien, John Jost Merbten und John Jacob Rechtor (sp. Rector) unterzeichenet ist.

Aber lange hat diese Rolonie nicht bestan= Obgleich dieselbe, wie gejagt, Steuer= freiheit auf 7 Jahre genoß, welche Frift ipater noch um 10 Jahre verlängert murbe, wollten die Deutschen auf eigenem Lande fiten, mas fie bier nicht thaten, ba ber Bo= ben Spottswood nub feinem Partner geborte. Und ichon 1818 begannen fie in ben angrengenden Counties Land zu belegen. Die erften zwölf reformirten Familien zogen im Sahre 1720 ober bald nachher ungefähr zwanzig Meilen nörblich nach Stafford Co. und erwarben 1805 Acres am Liding Run, bie Lutheraner nach bem jetigen Dabison County, wo fie am Robinson-Fluß bie Bebron-Rirche bauten, die fammt ber von ihren europäischen Freunden geschenkten Dr= gel und bem aus gleicher Quelle fommenben Albenbmahlsgeschirr noch vorhanden ift.

Bielleicht haben auch Differengen mit Gouverneur Spottswood und bie Thatsache, baß fich bie Gifenschmelze nicht als einträglich er= wies, möglichermeise auch religiose Streitigfeiten zum Fortzug geführt, aber ber Bunfch, eigenes Land zu haben, und es ben Rachkom= men vererben zu tonnen, wird wohl bie Baupttriebfeber gewesen fein. Jebenfalls war der Umzug ichon vor 1724 erfolgt, benn Rev. Sugh Jones beschreibt in seinem ungefahr 1724 geschriebenen Werte "The present State ot Virginia", Germanna folgen= bermagen: "Benfeits Gouv. Spottwood's Sochofen, im Angesicht ber riefigen Berge, hat er eine Stabt gegrundet und nach ben von Königin Unna hernbergefandten Deut= ichen, bie jest weiter aufwärts ge= Jogen find, Germanna genannt. Bouv. Spottswood hat Diener und Sandwerker aller Art, und baut eine Rirche, ein Court= house und ein Wohnhaus für sich selbst, und hat Land rings herum flar maden laffen,

und ermuthigt die Leute, zu fommen und sich in jenem unbewohnten, fürzlich zum County erhobenen Landestheil niederzulassen. Weister draußen liegt die Rolonie der beutsichen Pfälzer (die lutherische Rolonie).

Schon 1732 aber war Germanna in Bersfall. Der berühmte Reisende Oberst Byrd von Westover besuchte est in jenem Jahre, und schreibt darüber: "Das berühmte Städtschen Germanna besteht aus Oberst Spottswoods Wunderschloß auf der einen, und einem Bäckers-Dutend versallender Häuser auf der andern Seite, worin vor einigen Jahren ebenso viele deutsche Familien wohnsten, die aber jett 10 Weilen auswärts auf eigenes Land in der Rappahannock Gabel gezogen sind. — Einige fromme Leute haben die vom Gouverneur erbaute Kirche niederzgebrannt, um eine ihrem Wohnort näher bezlegene bauen zu können."

Nachdem im Jahre 1732 ber Countysit nach Fredericksburg verlegt war, beschleunigte sich der Verfall und bald war nur noch der Name übrig. Doch sollen sich, nach der Mittheilung des jetzigen Besitzers des Lanzbes, noch einige Nuinen vom Palaste des Gouverneurs, dem Fort, dem Dorsbrunnen und der Village vorsinden.

Und auch ber Hochofen ist noch vorhanden. Wann berfelbe eigentlich gebaut ift, barüber giebt auch die Kemper'iche Arbeit teinen Aufschluß, so wenig, wie über ben bunklen Punkt, daß berselbe gehn Meilen öftlich pon Germanna gelegen, jum Minbesten eine febr unbequeme Ginrichtung für die Ansiedler, die ihn aufzuführen und barin zu arbeiten hat-Jebenfalls mar er 1724 ba, Oberst Bord sah ihn 1732 und beschrieb ihn und fagt davon, er fei aus roh behauenen Steinen gebaut und nach Spottswood's Behaup: tung ber erste berartige Ofen im Lande. Und im Jahre 1890 erzählt bavon ein Hr. 28. H. Abams in Mineral City, Ba. : Er fteht bicht bei ber Gurth bes Rappahannod und an bem fast sentrechten Ufer eines tleinen Stromes, ber die Wafferfraft zu liefern hatte. Be= trächtliche Erbarbeiten maren nöthig gemefen.

um Raum für ben Sochofenbetrieb und Lager. plat für Rohlen, Ralf und Gra ec. zu schaf= fen. Geschützt burch ihre Abgelegenheit haben fich die Bauten trefflich erhalten. Der Ofen ift fast unverfehrt; fein fauber gearbeitetes Stein-Mauerwert und die Silfsmauern, ber Abfluß und die Rammern find fast gerade jo, wie die Arbeiter fie vor 160 Jahren verlaf= Gin riefiger Wallnugbaum fen hatten. mächst aus ber Ofenkrone heraus und halt mit seinen Wurzeln bie schweren Mauern zusammen und ichließt jebe Deffnung gegen ben Bahn ber Beit. Der Schlackenberg, Die Flure, Rohlen und beträchtliche Mengen Roheifen, die fich in bem Afchenhaufen vorfinden, ber Bach, ber ziemlich mächtige aber fehlerhaft conftruirte Damm, ber Raceway, ber tail-race ac. find intereffante Bengen biefes frühzeitigen industriellen Unternehmens.

Co viel über biefe erfte Gifenschmelze in Birginien.

Nur die Geschichte der ursprünglich reformirten Kolonisten ist in dem Kemper'schen Buche verfolgt. Sie nannten ihre neue Riederlassung "Germantown", hrachten est bald zu Wohlstand und griffen schnell einzeln über den anfangs gemeinsam erworbenen Landbesit hinaus. So versügte Johannes Hossmann in seinem Testamente über 3500 Ucres Land, neben großem beweglichem Eigenthum.

Aber auch Germantown ift heute ein Ding ber Bergangenheit. Nicht einmal ein Dorf ober eine Postoffice bes Namens bestindet sich dort. Man nennt's ", die Gegend von Germantown". Nur von einer einzigen der ursprünglichen Familien befinden sich Nachkommen dort — die andern sind seit dem Nevolutionstriege weiter westlich gezogen — nach anderen Counties oder Kentucky, Ofts Tennessee, Ohio, Illinois und weiter. Was

fich bis in bie zweite Salfte bes Sabrhunberts bort gehalten hatte, vertrieb ber Rriea. Schwerlich giebt es einen Staat ber Union, in benen fie nicht anzutreffen finb. nahmen am Unabhangigkeitskriege Theil. Ginige haben fich im öffentlichen Leben ber= Bon ben Kempers mar James vorgethan. 2. 4 Jahre lang Gouverneur von Birginien; Reuben ein eifriger Bortampfer fur bie Ge= winnung von Floriba und Teras für bie Ilnion, und ein County am Diffiffippi ift nach ihm benannt; Charles, Stammvater ber Rempers in Gogar Connty, 31., biente, Peter mar Capitan im Unabhängigfeitsfriege, Daniel Regimentsarzt im Kriege von 1812. Bon ben Gifchbach's mar Peter M. Gifchach Gouverneur von Arfanfas; ein Unberer, Beter B. Swing, über gehn Jahre lang Circuitrichter von Samilton County, Ohio. Der befannte und hochverdiente Illinoifer Congregabgeordnete R. R. Hitt und ber lang= jährige Chicagoer Hülfs: Zoll: Collektor John Bitt find Rachkommen von Peter Bitt.

In Virginien selbst sind Kempers, Holtsclaus, Fischachs, Wartins, Weavers, Spillsmans und Rectors in Fauquier Co., und Utterbachs, Hoffmans, Waymans und Coons in Culpepper Co. zahlreich zu sinden. Hittstrifft man in verschiedenen Counties an, nur von Häger und Handbach haben sich mannsliche Nachkommen nicht mehr sinden lassen.

Erwähnt sei noch, daß in der Genealogie 3101 Personen aufgezählt find, und daß die Liste 850 oder mehr Namen von Famislien enthält, mit welchen die Familie von 1714 bis 1899 in Verbindung getreten ist. Sie ganz vollständig zu machen, ist nicht geslungen, sonst würde, nach Ansicht der Herausgeber, die Zahl der nachweisbaren Nachsonsmen von Johannes Kemper 5000 übersteigen.

Unter ben katholischen Missionaren in ben vierziger Jahren nahmen die Teutschen Rev. Buschotts und J. F. Fischer einen hervorrasgenden Plate ein.

In Reading, in Pennsylvanien, sind jämmte liche zehn Bürgermeister mährend der Kolonials zeit, und zwölf von den siebzehn Mayors (bis 1883) Tentsche gewesen.

### Bofeph M. Gumbell.

Mach aufgefundenen Alften bearbeitet von Beinrich Bornmann.

In der Oftobernummer Jahrg. I der Beschichtsblätter wird in einem Artikel "Aus Quincy's deutscher Kirchengeschichte" mitgetheilt, daß Vaftor 3 o hann Gumbel im Jahre 1837 die protestantische St. Zohannes-(Vemeinde gründete und bis zum Anfang des Jahres 1840 an derjelben thätig war. So hatte der Schreiber dieser (Beschichte es in den noch vorhandenen Rirdenbiidern der genannten Gemeinde verzeichnet gefunden. Doch waren jene Aufzeichnungen nicht von Pajtor Gumbel jelbit gemacht worden, wie dem Schreiber diejer Beichichte nun flar ift. Es find nämlich eine Anzahl Briefe an's Licht gekommen, von Vaftor Gumbel selbst geschrieben, aus denen hervorgeht, daß jein Rame in genannten Kirchenbiichern nicht gang richtig wiedergegeben wurde; er jelbst schrieb seinen Namen Joseph M. Gumbell. Er hatte sich später nach Amana, Jowa, zurückgezogen, wo er ein stilles, beschauliches Leben führte und von wo aus er mit einem seiner intimsten Freunde in Duinen · Jahrzehnte lang in schriftlichem Verkebe Die vielen Briefe handeln fajt jämmtlich von religiösen Angelegenheiten, und laffen erkennen, daß der Schreiber von einem tief religiösen Geist beseelt war, der nicht felten zum Mnsticismus neigte.

In der Nacht vom 1. zum 2. März 1866 schrieb Joseph M. Gumbell folgendes:

"Mein lieber Freund und Bruder im Serrn! Nach tausend pro und contra, nach vielem Hin- und Herstinnen, nach manchen Neberlegungen, ob ich soll oder nicht, komme ich hente zu dem Entschlusse, Ihnen eine turze Stizze meines Lebens mitzutheilen, auf daß Sie den Mann, dessen Freund Sie sich nennen, und der auch wirklich Ihr Freund von ganzem Herzen ist, und selbst in Noth und Tod sein und bleiben würde, nun ganz und von jeder Seite kennen lerzen mögen, was zur völligen Freundschaft

nothwendig zu sein scheint, denn wo noch Furcht und Schen stattsindet, ist auch noch taum wahre Freundschaft vorhanden. Ich seindschaft neiner schwachen Augen wegen nicht anders kann.

"Es war im Zahre A. D. 1800 mid ---- als ich in der gemüthlichen Raiser-Stadt zum ersten Mal das Licht dieser Welt erblickte. Mein Bater nannte sich Rarl Graf von 2--. Meine fromme und ielige Mutter war ein Fräulein von H-aus St., und erst fünfzehn Jahre alt, als sie zu meiner Mutter ward. Meine erste Erziehung erhielt ich zu Schönbrunn, einem faijerlichen Lustichloß nabe der Residenz. Sier wohnten wir zwölf Jahre, Winter und Sommer. Gine Jungfer und ein pensionirter Fenerwerter, nebst einem gewissen Vater V. waren meine Lehrer, über welche meine Großmania von Seiten meiner Mutter präsidirte und den Unterricht Der Tenerwerfer lehrte mich mileitete. litärijche Nebungen; die Jungfer Lejen. Edyreiben, Rechnen, Zeichnen und die Flöte: und Pater P. Religion. So blieb es bis ich auf eine Militärschule in die Stadt und in die Kamilie eines gewissen Obersten von 28. zu leben kam, wo ich Artillerie-Wiffenichaft in allen ihren Fächern studirte und bis in's zwanzigste Jahr verblieb. Dieje Familie unterhielt eine zahlreiche Dienerichaft und unter Anderen auch eine Gouvernante, eine sehr gebildete Benezianerin aus der Patrizier-Familie Gumbelli; sie war nur zwei Zahre älter als ich und wir wurden bald intime Freunde.

"Der Oberst war mit Signora (Innibelli so sehr vertrant geworden, daß er daran denken mußte, wie aus der Schlinge zu kommen, ohne seiner Ehre zu schaden, und da versiel er auf den (Vedanken, mich als Sündenbock zu gebrauchen und damit seine Schuld zu bedecken. Signora witligte gerne ein und so fam es, daß ich endlich meine liebe Baterstadt mit Signora (Bumbelli verlassen und flüchtig werden mußte. Es sollte zwar nur die Verbannung auf ein Jahr geschehen und wir als Mann und Frau dann wieder zurückkommen dürfen. Allein meine liebe Gumbelli beichtete mir alle Schändlichkeiten, welche der Oberst mit ihr praktizirte, und auch, daß es ein abgemachter Plan war, mich zum Decimantel des Verbrechens zu machen. Solches Alles jandte ich schriftlich an meine liebe Mama nach W. und sie machte eine Stage gegen den Obersten anhängig, welche nichts für mich gewann, sondern die traurige Folge hatte, daß ich nun von der Offigierslifte gestrichen wurde, und beim Ergherzog, welcher mein Vormund war (denn mein Papa war 1813 in Italien umgekommen) in Ungnade gerieth.

"Was war nun zu thun? Ich sah aus den Briefen meiner lieben Mama, daß in 28. feine Rosen für mich blühten, und entfolog mich daber, mich dem Schulfach zu widmen. Nina B., welche eine schwere Niederkunft hatte verlor ich im ersten Jahre som, and mit ihr verlor ich auch alle Luft zum Leben. Ich lebte zwar etliche Zahre im Schulfach, bald in England, bald in den Niederlanden, bald in der Schweiz, und zwar unter dem Namen (3., bis ich endlich von Heimweh geplagt, wieder unversehens nad W. ging, um mich dem geistlichen Stande zu widmen. Allein ein Bijchof rieth mir als Lehrer eine Mijfion nach Grönland zu unternehmen, wo ich auch Hoffmung zur Briesterweihe und Corona Elericalis has ben könne. Ich ließ mich dazu überreden und rüstete mich nach Grönland aus, was meiner Großmama über Zehntausend Gulden kostete. Mit mehreren Kisten Büchern versehen und den nöthigen anderen Sachen, nebst dem Segen des Bijchofs, schiffte ich mich von Holland nach Grönland ein und sah mich schon im Vorans als Lehrer der Beiden, entweder mit der Bischofs- oder der Märtyrer-Arone geziert, nicht bedeufend, daß geschrieben steht, "der Mensch nimmt

sich einen Weg für, aber der Berr gibt, daß er jortgehe." Schon beim Auslaufen in die Mordjee zeigte sich der Wind ungünstig und blieb so über Schottland hinaus, ja, wir geriethen endlich in Gis und wurden nur durch einen heftigen Sturm vom völligen Untergang gerettet, indem uns derfelbe jüdlich trieb und in einen amerikanischer: Hafen warf. Ich ward dadurch in meinem Bekehrungseifer wohl ein wenig abgekühlt, aber dennoch nicht völlig geheilt, denn ih nahm mir nun bor, es in Weftindien zu probiren; als ich aber auf San Salvador anlangte, bekam ich das gelbe Fieber und mußte mich schnell nach New Orleans bringen laffen, wo ich nach etlichen Monaten wieder völlig genas.

"In New Orleans erfuhr ich durch einen Traum, in welchem mir mein Schutzengel erschien, daß meine Großmama gestorben jei und sie mir ein Legat zugedacht habe. Diejes veranlaßte, daß ich mich jo schness als möglich nach Havre einschiffte, in Paris mich dem öfterreichischen Gesandten entdeckte und einen Paß unter meinem echten Namen nach Wien nahm, um, wie ich dachte, in Wien den Rest meines Lebens im Dienst des Baterlandes zuzubringen. Kaum war ich in der theuren Baterstadt angekommen, jo zeigte es sich, daß Derjenige, welder dem Kinde nach dem Leben trachtete. (nämlich der Obrist), noch nicht todt war. fondern immer noch nach Rache schnaubte. 3d hatte feine andere Wahl als Wien to idmell als möglich zu verlassen und eine andere Heimath aufzusuchen. Nun gings per Extrapost nach Triest und Venedig, wo ich die Auverwandten meiner unglücklichen Signora (Immbelli besuchte und freundliche Anfnabme fand.

"Die erste Nacht in Benedig hatte ich dieselbe Erscheimung meines Schutzengels wie früher in New Orleans, und kam derselbe abermals als Todesbote mir anzuzeisgen, daß meine inniggeliebte Mama ins Reich der Schatten hinübergewandelt sei. Icht Tage später erhielt ich die Nachricht

von meiner Schwester, daß es in der That sich so verhält und sie in derselben Stunde gestorben sei, wie mir der Engel angezeigt hatte. Zene Stunde war die allerschmerz-Lichste in meinem ganzen Leben. Rummer in etwas zu lindern, unternahm ich eine Reise über Genua und Mailand nach der Schweiz. In Basel ankommend. machte ich die Bekanntschaft einer frommen Engländerin, Eliza Cooke. Sie ward das Werkzeng in der Hand Gottes zu einer neuen Erweckung meines Missionsgeistes und die Veranlassung, daß ich die katholische Kirche förmlich verließ und endlich nach England zurückfehrte. Ich verlegte mich nun auf protestantische Theologie, studirte die Bäter fleißig, und kehrte im Sahre 1831 als protestantischer Missionar nach Amerika zurück, und wurde Mitglied der presbyterianischen Kirche. Im Jahre 1841 machte ich abermals eine Missionsreise nach Guropa und besnichte England, Schottland, Holland, Frankreich und die Schweiz, und ging zum letten Mal über Genf nach Genua, Venedig und Triest und kehrte über den St. Gotthard nach Bajel zurück, wo ich dann durch Württemberg in die Rheingegend gelangte, und nach einer zehnmonatlider Tour nach Buffalo zurückschrte'und 1845 einen Ruf in diese Razaräer-Schule erhielt, wo ich noch bin.

So weit die Selbsibiographie von Pastor Joseph M. Gumbell. Derselbe lebte noch über 20 Jahre in stiller Zurückgezogenheit in seiner "Nazaräer Schule" zu Amana, bis er am Nachmittag des 31. Dezember 1886 in seinem 87sten Lebensjahre Seine Gattin, Caroline Gumbell, welche etwa 10 Jahre jünger war, und ihm eine trene und aufopfernde Stütze in seinen alten Tagen gewesen, hatte in den letten Jahren seines Lebens den Briefwechsel mit den Freuden in Quincy vermittelt, und sette sie diese in einem vom 1. Januar 1887 datirten Schreiben von dem Sabinicheiden ihres Gatten in Kenntniß. Att dem Tode von Pastor Gumbell kam ein gewiß intereffantes und sehr bewegtes Leben zum Abjálniz.

So weit sich in Erfahrung bringen ließ, starb Frau Karoline Gumbell im Jahre 1892 im hohen Alter von 82 Jahren.

#### Rod ein Beifpiel zahlreicher deutscher Radtommenfcaft.

Im Jahre 1765 wanderte der Schuhmacher Jacob Alter aus der Schweiz nach Lanzcafter Co. in Bennsplvanien ein. Während des Revolutionstrieges lieferte er Schuhe für die Soldaten; zog 1790 nach Litit in Lancaster Co. und später nach Cumberland Co., das er 6-7 Termine in der Legislatur vertrat, und wo er gestorben ist.

Bon seinen mit Beronifa Landis aus Lanzcaster Co. gezeugten 10 Kindern hatte er 50 Entel, und von nur zweien seiner Söhne 118 Urentel. Gin dritter Sohn hatte von nur einem Sohn 18 Entel, was die Zahl der Urzentel schon auf 136 bringt. Und dabei ift in den "Notes and Queries", bem wir diese Das

ten entnehmen, bei der Mehrzahl der Enkel die Rachkommenschaft nicht angegeben.

Sein Sohn Jacob diente 21 Termine in der Gesetzgebung, und auch dessen einer Sohn wurde 1885 in die Legislatur gewählt. Seine Tochter Susanne war mit Joseph Nitner versheirathet, der nachdem er 6 Jahre Witglied und 2 Jahre Sprecher des Repräsentantenhausses der Legislatur gewesen, 1835 zum Gouversneur gewählt wurde.

Ein Friedrich Alter findet fich 1773 unter dem Mitgliedern der Baltimorer Bionsgemeinde. — Es giebt Alter aus der älteren beutschen Einwanderung mehrsach in Illinois.

## Der Brand des Passagier=Dampfers "Erie" auf der Höhe von Bilver Creek am 9. August 1841.

2lach alten Geitungsberichten bearbeitet von Baul Roberftein.

(Aus bem Buffato Demofrat, Aug. 10., 1902.)

Am 10. Ananit 1811, bente vor 61 Jahren, erließ am Nachmittag Manor Biaac R. Sarrington einen Aufruf an die Bewohner Buffalo's zum Sammeln von Unterstützungsgeldern für die Neberlebenden des Paffagierdampfers "Erie". Echon früh am Morgen jenes Tages hatte sich wie ein Lauffener die Schreckenskunde durch die Stragen der Stadt verbreitet, daß der "Erie", der damals als das stattlichste Fahrzeng auf den Großen Binnenjeen galt, am vorhergegangenen Abend auf hoher See, in der Nähe von Silver Creek, ein Raub der Flammen geworden war und daß an 250 Menichen, entweder in der Tenersgluth an Bord oder durch Ertrinfen, ihren Tod gefunden hatten.

Diese erschütternde Vegebenheit, die wegen der großen Zahl der Opser als einer der aranenhaftesten Unglücksfalle in den Blättern der Geschichte der Großen Seen verzeichnet ist, wird den wenigen Ilebersebenden, die Angenzeugen des Vrandes waren oder die dadurch irgendwie betroffen wurden, am Jahrestage des Greignisses wieder sebhaft in's Gedächtniß gerusen.

Ter "Erie", Eigenthümer Chas. M. Reed von Erie, Pa., von Capitän Titus beschligt, war im Ansange des Sommers einer gründlichen Ausbesserung unterzogen und In- und Ausbord frisch augestrichen worden.

Der Dampier, mit etwa 300 Passagieren an Bord, die Mehrzahl davon dentsche Schweizer, und mit 30 Tonnen Stückgntfracht, stach gegen 4 Uhr Nachmittags von Bussalo am 9. August in See. Das Ziel der Kahrt war Chicago. Es herrschte schönes Wetter, indessen wehte eine steise Nordsst-Prise, die den Dampser, je weiter er sich vom Lande entsernte, in rauben Seegang

brachte; so daß bald die meisten Passagiere infolge der stampsenden Bewegung des Schiffes von Seefrankheit befallen wurden.

Um 71/2 Uhr am Abend, als der "Erie" sich ungefähr 33 Meilen von Bussalo und etwa 4 Meilen von Dunkirk besand, wurde im Zwischended über den Dampskesseln Fener entdeckt, und in weniger als 5 Minuten war das ganze Fahrzeng in Flammen gehüllt.

Von der rasenden Schnelligkeit, mit der die Flammen sich verbreiteten, kann man sich durch solgende Thatsache einen Begriff machen:

Frank French, ein Bewohner Dunkirf's, damals ein Züngling von 19 Jahren, jüngeres Mitglied der Commissions- und Berfrachtungs-Firma George A. French & Son, hatte die Anfficht über den Dock der Firma am Suge der Buffalo Strafe. 213 er auf dem Wege nach dem Dock auf den See binaus blickte, lenkte er mit den Worten: "Dort fommt der Erie", die Aufmerkjamfeit jeines Begleiters auf das deutlich jichtbare Fahrzeng. Beide gingen an einem Bretterhaufen vorbei, der ihnen den Ausblick auf den See versperrte. Als sie dann wieder nach dem Dampfer ausichauten, sahen sie das Boot völlig in Flammen itchen.

Capt. Titus eilte beim Ausbruch des Brandes vom Oberdeck nach der Kammer, wo die Mettungsgürtel ansbewahrt wurden; die Flammen versperrten ihm aber den Weg und er signalisirte dem Ingenieur, die Maschine zum Stillstand zu bringen.

Dem Tenertode zu entgeben, stürzten sich die Passagiere und die Lente der Mannschaft in's Basser. Andessen nur Wenigen gelang es, sich an Brackstücken zu halten. bis sie aus ihrer gesahrvossen Lage gerettet wurden. Viele sanken sosort in die Tiese, ohne wieder aufzutauchen. Selbst die besten Schwimmer konnten sich nicht retten; denn sie wurden von ihren Schicksgenossen, die nicht schwimmen konnten und die sich an jene auklammerken, in die Tiese gezogen.

Der Matroje Luther Fuller, der am Stenerruder itand, blieb auf jeinem Posten, stenerte das vom Winde getriebene Schiff dem Lande zu, und fand seinen Tod
in den Flammen.

Der Passagierdampier "Tewitt Clinten", Capt. Squires, der im Hasen von Dunfirk darauf gewartet hatte, daß der Wind und der hohe Seegang sich legen sollten, war kurz vorher, ehe der "Erie" in Sicht kam, ausgelausen. Sobald Capt. Sauires den "Erie" brennen sah, kehrte er um und betheiligte sich an dem Nettungswerke. Es gelang ihm, 27 Personen vor dem Ertrinken zu bewahren.

Ein fleiner Tampier "Lady", der im Sasen von Tunfirf lag, wurde aufgesenert, und erreichte das Brand-Wrack furz nach 10 Ubr Abends, gleichzeitig mit dem Tampier "Chantangna", der mehrere Stunden später als der "Erie" von Bussalo abgedampit war. Nachdem die letzten der mit den Wogen Kämpsenden (im Ganzen noch 35) an Pord genommen worden waren, schleppten die beiden Tampser den brennenden Rumps bis auf vier Meilen nach dem Lande, wo er in 11 Faden Tiefe sank.

William 3. Wilgus, ein junger Maler aus Auffalo, der sich zu Irving, an der Mündung der Cattarangus Creek, aufbielt, um Nothhäute, Bewohner der dortigen Indianer-Reservation, zu malen, war der Einzige, der in einem Ruderboote an die Unglücksstätte gelangte; jedoch zu spät zur Rettung eines der Berunglückten. Nachdem er einige Stunden zwischen Wrackstücken umbergefrenzt war, wurde die erfolglose Suche von ihm aufgegeben. Aufser diesem wagte sich nur noch ein zweites

Muderboot auf den stiirmischen See, kenterte, aber, als es noch nicht weit vom Strande entsernt war.

Fred. Parmalee, der Schankwärter des "Erie", hatte sich sieben Stunden im Wafjer befunden, als er gerettet wurde.

Capt. Titus und einigen Leuten der Manuschaft des "Erie" war es gelungen, sich an Wrackstücken so lange zu halten, bis man ihnen zu Sülse kam.

Unter den Geretteten war Peter Diebl aus Buffalo; wogegen sein Gefährte, A. M. Weber aus Dunfirk, als er schwimmend das Land fast erreicht hatte, erschöpft in die Tiefe fank. 70 Passagiere der ersten Rajüte fanden ihren Tod im Waffer und mur eine einzige Frau, Mrs. Lynde, eine Passagierin der 1. Kajüte, die sich auf ihrer Hodzeitereise befand, wurde gerettet. Ihr (Batte, ein Bruder des Michters Lynde zu Milwankee, und ein anderer Bruder Die Passagiere der desjelben ertraufen. 1. Najüte waren fajt ansnabmislos Anglo-Amerikaner, die Zwijdendecks-Paffagiere mit wenigen Unenahmen, dagegen, Dieje waren Schweizer Einwanderer. reichlich mit Geldmitteln verseben, in Gestalt von 5 Francis-Goldstücken. Ihre Gejannut-Baarichaft, die sie dem Capitan zur Berwahrung übergeben hatten, betrug nach amerifanijdem (Beld \$180,000.

Die Zahl der Schweizer (Männer, Franen und Kinder, ausgenommen etwa 10 oder 12 Sänglinge, für die fein Pajfagiergeld berechnet wurde) belief sich auf 116. Für Kinder unter einem bestimmten Alter wurde das halbe Passagiergeld verlangt.

Die Liste der Zwischendeds-Passagiere, soweit sie sich in Ersahrung bringen ließ, enthält folgende Namen nebst dem Neiseziel:

Nach Chicago bestimmt — C. Kellermann; C. Minch und ein Freund desselben, dessen Name nicht ermittelt werden konnte. Minch war erst kürzlich von einem Besuche der alten Heimath zurückgekehrt. Er hatte seine Familie in Buffalo zurückgelassen und wollte Land im Westen zur Besiedelung erwerben.

Nach Massillon, D., bestimmt — C. Palmer und Familie, 5 Personen; J. Garghum, 5½ Personen; J. Mulliman, 3 Personen.

Nach Dover, D., bestimmt — C. Dieterich, 2 Personen; C. Wilbur, 6 Personen; Lichthold und Familie, 5½ Personen; J. Morten; C. Durler.

Nach Cleveland, D., bestimmt — Peter Schneider, 5 Personen; J. Neuminger, 4 Personen; S. Schapler, 5½ Personen; R. Filling, 2 Personen; Obens.

Nach Afron, D., bestimmt — George Zugler und Familie, 6 Personen; John Flang, 2½ Personen; Geo. Rettinger, 3 Personen; Geo. Christian, 5 Personen; Geo. Neigold, 7½ Personen; M. Neibold, 3 Personen; Peter Schmidt; John Nebel.

Reiseziel unbekant — John Boegele, mit Frau und 9 Kindern, hatte 25,000 Gulden in seinem Besith; Anton Beichel, 8 Personen; N. Siegel, 5 Personen; John Long, 1 Personen; Michael Kreis, Peter Stein; Geo. Kraft.

Bon den hier Benannken wurden nur Turler und drei Andere, deren Ramen nicht in Erfahrung gebracht werden konnten, gerettet. Sie Alle hatten sehr schlimme Brandwunden davongetragen.

In den nächsten Tagen nach dem entjetzlichen Unglücksfalle wurden Leichen vieler Opfer zwischen Silver Ereef und Lan Buzen auf den Strand geschwenunt. Manche wurden von Berwandten erfannt und fortzgeschafft; die NichtzGentifizirten fanden in Tunkirk, Sheridan und Silver Ereek ihre letzte Nuhestätte. Die an den Leichen gefundenen Werthsachen nahm der County-Coroner in Berwahrung. Die meisten wurden im Laufe der Zeit von Angehörigen der Verunglückten beausprucht.

Die paar hundert Tentsche, die sich bis 1841 in Buffalo niedergelassen hatten, zeigten, tropdem sie einen schweren Kampf um's Tasein führten, ein fühlendes Herz und eine offene Hand für die Neberlebenden der Schredensnacht, indem sie nach Kräften zu der vom Mayor angeregten Sammlung von Unterstützungsgeldern beiitenerten.

Die in Tunfirk vor einigen Jahren gestorbene Frau George Alton, geb. Sisson, war die Besitzerin eines kleinen Waschtisches aus Kirschbaumholz, der von dem "Erie" an's Land trieb. In der Schublade des Waschtisches besanden sich eine deutsche Bibel und ein deutsches Gesangbuch. Verwandten des Eigenthümers wurden die beiden Bicher später zugestellt, der Waschtisch blieb jedoch im Besitze der Frau Alton.

Wie der Coroners-Jaquest über die Ursache des Brandes ergab, wurde das Teuer durch das Jerbrechen einer der Gallonen-Korbstaschen mit Terpentin verursacht, die als ein Theil der Ladung im Zwischendeck über den Tampstesseln standen. Die auf die Tampstessel herabträuselnde Flüssigkeit entzündete sich. Insolge der Sitze barsten die übrigen, theils mit Terpentin, theils mit Kamphin gesüllten Flaschen und im Rustand das ganze Zwischendeck in Flammen.

Hiram De Graff, ein Farmer aus Jo Davies Co., Ill., einer der Geretteten, machte beim Coroners-Inquest folgende Ausjage: "Als ich die Flammen aufschlagen jah, stand ich im Zwischendeck, 12 Just von der Stelle, wo das Hener ausbrach. 3d) hörte eine Explosion, die einen Anall verursachte etwas lauter als ein aus einem Vierfaß getriebener Spund. Eine halbe Minute darnach vernahm ich einen Arach. als ob das Deck geborften wäre. Ich eilte nach vorn. Als ich mich umblickte, jah ich dicken, schwarzen Rauch, aber nur wenig Tener. Der Ranch war viel schwärzer als der von gewöhnlichem Holz. Ich lief durch die Damenkajüte nach dem Achtertheil und fletterte über das Secgeländer, um in das fleine Boot zu springen, sobald es hinabgelaffen mürde. Während ich dort ftand,

jah ich 50 Leute in das Wasser springen. Als das kleine Boot flott war, stiegen ich und Andere hinein. Dos Boot kenterte und war für die Nettung so gut wie nutlos."

Der "Eric" hatte einen Werth von mehr als \$75,000, die Ladung einen von wenigstens \$20,000. Die Laarschaft der Einwanderer an Bord belief sich, wie bereits erwähnt, auf \$180,000. Im Sommer 1855 wurde der Rumpf bes gesunkenen Tampfers gehoben und in den Hafen geschleppt. Durch die in dem Schiffe gesundenen Goldstücke erwies sich das Unternehmen als gewinnbringend.

An der Siidwand im Museumsaale des Gebäudes der Auffalo Historischen Gesellsichaft zeigt ein Vild den Dampfer in Flammen; unmittelbar darunter hängt der Kopf der Gassionpuppe des "Erie".

## Tühtige deutsche Männer Bloomington's.

Sufammengestellt von Dr. Efee. Saring.

Die nachfolgenden Blätter erzählen von deutschen Männern, die wenn sie auch keinen weithin fühlbaren Einfluß ausgeübt haben, doch in ihrem engeren Kreise segensreich und fruchtbringend wirkten, und die deshalb nicht übergangen werden dürfen, wenn wir Terer gedenken, die zum Aufbau des Staates mitgeswirkt haben.

Johann Friedrich Gottlob Lange.

Unter den bereits beimgegangenen Deutschen Bloomington's haben nur Wenige - auch über das Deutschthum hinaus - fich eines fo hohen Ansehens und so allgemeiner Achtung erfreut wie Johann Friedrich Gott= lob Lange. Bu Balle a. d. Saale als Sohn eines Mühlenbesitzers geboren, besuchte er die dortige Bolts= und Realschule, und trat im 3. 1822 bei der reitenden Artislerie ein. Er besuchte mahrend der Dienstzeit die Kriegs= ichule mit foldem Erfolge, daß er gum Offi= zier vorgeschlagen wurde, doch rief der Wunsch des Vaters ihn in's bürgerliche Leben zurück. Nach dem im J. 1831 erfolgten Tode des Ba= ters folgte er diesem im Betrieb der Mühle, verheirathete sich mit einer wohlerzogenen Bür= gerstochter, Friederite Lichtfeld, und fiedelte bald nachher nach Eulenburg über, wo er ge= meinsam mit einem Freunde, Ramens Bechftein, bis zum Jahre 1844 zwei Mühlen be= Nach deren Verfauf widmete er sich in Halle der Stärte=Fabritation und dem Ge= treidehandel.

Er ging indessen nicht im Geschäftsleben auf, fondern nahm regen Antheil an den die Zeit bewegenden Fragen. Als 1848 die Revolution ausbrach, eilte er nach Berlin und betheiligte fich an den Stragentampfen vom 17. und 18. März. Deswegen bei eintreten= der Reaktion auf die schwarze Liste gesetzt, aber doch noch rechtzeitig gewarnt, schied er von der Beimath, und machte fich über Paris und Havre mit Frau und zwei Söhnen auf den Weg nach Amerita. Fast mare er noch der Aufforderung gefolgt, sich an den Kämpfen in Baden zu betheiligen, aber sein Gepäck war glüdlicherweise bereits vorangegangen. landete am 20. Juni 1849 in New York, ging von dort nach furzem Aufenthalt nach Mil= waukee, und von dort, das damals noch wenig versprach, nach einmonatlichem Berweilen nach Bloomington, in deffen Rabe er, zwei Meilen füdlich, eine Farm erwarb, die er fünf Jahre b wirthschaftete, bis er aus Rücksicht auf seine Söhne, die der Landwirthschaft teinen Ge= schmack abgewinnen konnten, sie wieder veräußerte, um auf der Südwestseite Blooming= ton's 10½ Acre zu erwerben, die er mit Reben bepflangte.

Auch hier nahm Lange regen Antheil am politischen Leben; er gehörte von Ansang der republikanischen Bartei an, und als der Bürsgertrieg ausbrach, brachte er freudig das Opfer, beide Söhne die Wassen ergreisen zu sehen. Und nur einer kehrte zurück. Der jüngere, Otto, wurde in Kentuch schwer vers

wundet, und erlag seinen Verlesungen in Louisville. Vater Lange starb am 26. Aug. 1879; seine Fran folgte ihm am 4. Novbr. 1886 ins Jenseits. Veide liegen hier in Bloomington begraben. Der Sohn Gustav, der zum Sheriss von McLean Co. erwählt wurde, und dies Amt zu voller Zufriedenheit verwaltete, und auch in Ehicago als Deputy-Sheriss sich allgemeiner Achtung erfreute, blieb allein übria.

Dr. Lange war 6 Auft hoch, von strammer und achtunggebietender Haltung. Gein offenes Gesicht zeugte von großer Thatfraft. Er war worttarg, aber gerecht und tren, wohl= wollend und theilnehmend; ein aufrichtiger Berather, stets bereit, im Unglude zu helfen. Er befaß einen regen, ftets thätigen Beift, und beschäftigte sich angelegentlich mit allen Proble= men des Lebeus, aber nichts konnte ihn äußer= lich aus feiner Muhe bringen. In religiöser Beziehung war er entschiedener Freidenker, in politischer überzeugungstreuer Republikaner. Bon feinen Achtundvierziger Leidensgenoffen wurde er hochaeichätt und häufig aufgesucht. Der im ersten Beit der Geschichtsblätter er= wähnte Karmer und Dichter Dönitz war einer feiner besten Freunde. In seinen Lebensge= wohnheiten war er einfach und nüchtern; er bante Verweichlichung und Ausschweifung, und ichwelgeriiche Gelage erregten feinen Abichen.

Alles in Allem — er war ein deuticher Mann von echtem Schrot und Korn, und wäre er der englischen Sprache besier mächtig gewesten, so hätte er zweiselsohne sich einen großen Romen machen können.

Wie bereits erwähnt widmete er sich in Bloomington dem Weinbau und der Veredstung der Reben. Er legte einen zweckdienslichen Weinkeller an und erzielte ein gesundes und reines Produkt des Göttergetränkes. Seisnem Sohne Gustav hinterließ er ein nicht unsbeträchtliches Vermögen. Seine füns Enkelinsnen sind hochgeschäfte Vehrerinnen und sprechen geläusig deutsch.

#### Carl August Trimter.

Am 12. Februar. 1901 fand in Bloomington ein Begräbniß statt, das durch die ihm zu theil werdende außergewöhnlich große Betheisligung fast den Charatter eines öffentlichen

annahm. Und doch war der Mann, den man zu Grabe geleitete, in seinem bürgerlichen Bezus Grabe geleitete, in seinem bürgerlichen Bezus Grabe gewesen, und hatte niemals ein öffentliches Amt betleidet. Aur daß er mehr als 30 Jahre lang Schapmeister des Bloomingtoner Turnvereins war, den er in's Leben hatte rusen helsen, und dem er bis an sein Ende ein treuer Berather war, und dessen Mitglieder zu ihm wie zu einem Later aufsblidten.

Garl August Trimter wurde am 12. Marg 1814 in Görlit, Breugen, geboren. Rach feiner Ronfirmation erlernte er die Baderei, begab fich als Gefelle 21 Jahre auf die Wander= schaft, und führte dann 16 Jahre eine Bäckerci und Conditorei in Martliffa bei Görlig; von der Regierung 1852 gum Rathsmitglied ernannt, bekleidete er diese Ehrenstellung bis gu seiner Auswanderung in '54. Er hatte sich verleiten laffen, das von feinem Bater ererbte Bermögen und eigene Ersparniffe in einem großen Fabrifunternehmen anzulegen; ein unehrlicher Geschäftstheilhaber brachte ihn um Alles. Seine Che mit Frl. Charlotte Er= nestine Mädler schloß er im 27. Lebensjahre. Die in Markliffa gemachten, traurigen Erfahrungen bewogen ibn, auszuwandern. Bloomington ließ er sich 1855 nieder und errichtete am Western Bahnhof eine Baderei, die er 11 Jahre betrieb; 1869 eröffnete er eine Bäderei an Mainstraße in Gemeinschaft mit feinem Schwiegersohne, Capt. G. Riebsame, die er nach deffen Austritt, 1876, noch 3 Jahre allein führte, worauf er sich als wohlhabender Mann in's Privatleben zurückzog. for er feine treue Lebensgefährtsn, die ihm zwei Rinder geschenkt hatte: Karl Gustav, in Oregon wohnend, und Charlotte Auguste Bertha, die Gattin von Sapt. Riebsame.

Papa Trimter war in jeder Hinsicht ein echter Teutscher — ein träftiger, untersetzter, wohlgebauter Mann, mit breiter Brust und einem Charalterkopse und mit einem deutschen Herzen. Er hatte ein großes, dunkelbraumes, scharfes Auge, eine zugespitzte Nase, einen etwas breiten Mund mit dünnen Lippen, ein hervorspringendes Kinn. Er trat stets sehr aufrecht und gemessen auf; sprach nicht viel; doch wenn er sprach, so war seine Rede überlegt und den Gegenstand erschöpfend. In allen seinen Gewohnheiten beobachtete er Mä= figfeit und Sparfamteit. 3hm galt ein Bandichlag mehr als Schwur. Er war Freidenter und befümmerte fich wenig um die Angelegen= beiten feiner Nachbarn. - Seine Gran befaß viele feiner geistigen Gigenschaften und stand ihm Tag und Nacht bei der Arbeit des Badergeschäftes gur Seite. Ginen Monat por bem großen Chicagoer Tener traf den ichon be= jahrten Mann das Unglud, abzubrennen und er erlitt bedeutenden Schaden an feiner Sabe-Jedoch blieb ihm genug und mehr übrig, als ihm zu einem unabhängigen Leben im Alter nothwendig war. - Ein öffentliches Amt wollte er nie haben; auch gab er sich nie Mühe, die englische Sprache zu erlernen.

Nichts indessen kennzeichnet den Mann so gut, wie die Abschiedsrede, die an seinem Grabe verlesen wurde, und die er — schon im Jahre 1887 — selbst versasst hatte.

#### "Theure Freunde!"

Richts in bleibend, Alles eilt von hinnen, Jammer und erhöhter Liebe Mück, Unier Streben, Hoffen, Sinnen, In nur wichtig einen Angenblick. Was im Lenz wir liebevoll umfassen, Seben wir im Herbite schon verblassen; Und der Menich, der Schöpfung Meinerünk, Sinkt auch wieder in den Stanb zurück.

"Sie stehen hier am Grabe, um mir den letzten Liebesdienst zu erweisen, meinen Morper zur ewigen Ruse zu bestatten. Für Ihre Theilnahme sage ich im Leben Tank, denn am Grabe ist mein Körper leblos, mein Mund stumm.

Nur wenige Worte, welche an meinem Grabe gesprochen werden, mögen noch einmal die Ersinnerung wachrusen, daß die gütige Allmutter Natur es mir vergönnt hatte, unter meinen Mitbürgern und Freunden eine geraume Zeit friedlich zu seben. Die Ausgabe, ein friedliches Leben zu führen, sollte jeden Menschen beseelen. Wer das Gute will, wer nur redlich handelt, hat den Tod nicht zu fürchten, sons dern sieht in ihm einen Freund, der da tommt, uns von allen irdischen Leiden zu befreien.

Nun hat der Erlöser Tod mich von meinen Lieben, von Euch Allen getrennt, und ich bin aufgenommen worden in das unermeßlich große Reich der Natur, das alle Pilger des Weltalls früher oder fpater empfangt.

Tas Leben, welches unvollkommen ist, birgt viele Schictiale, Sorgen, Rampse und Unruben in sich. Auch ich habe manchen schweren Kamps überstanden; die Seligteit ewiger Rube ist endlich mein Lohn geworden.

Inrner! Wie oft, wie gern war ich in Eurer Mitte, um den Berhandlungen zu lauschen. Mit Lust und Liebe habe ich stets mein Scherfelein zum Wohle des Vereins beigetragen. Sollte ich in den langen Jahren unseres Zusfammenwirlens irgend einen Turnbruder durch That oder Wort verletzt haben, so bitte ich um Berzeihung. Irren ist ja menschlich und Berzgeben ist des Menschen Pflicht.

Der Turner foll wahr sein, gerecht sein gezen Jedermann, er soll aufrichtig sein und ein Feind jeder Heuchelei, gegen Bornrtheile, gezen den blinden Wahn soll er tämpsen bis zur Gruft. Wie weit ich den Pflichten eines wahzen Turners nachgetommen bin, das mögen Die entscheiden, welche mich im Leben naher gefannt haben.

Zum Troste meiner Hinterbliebenen und meis ner Freunde weise ich mit dem Dichter darauf hin, daß Alles eitel, Alles vergänglich ist:

> "Wo Bolltommenes iei zu finden? Rirgends — oder überall! Lerne nur Tich felb it ergründen, In Dir tiegts auf jeden Kall. Hoffe niemals, der Beichwerden Sanzlich frei und tos zu fein! Alles Zein ist nur ein Berden, Zieg fommt nach dem Kampi allein.

Tarum ielig, wer das Höchfte Tren und rein im Busen trägt, Wer es liebend úets in's Rächfte, Rie in's Kernfte träumend legt: Wer in immer gleichem Streben, Wute Saat im Leben útreut, Ter genießt das ichönite Leben Und zugleich die Ewigkeit.

Mit einem "Gut Heil", meine Lieben und Turnbrüder, nehme ich von Guch auf immer Abschied. Bleibt Euch felbst und Euren Zieslen tren! Lebt wohl!

Guer Garl August Trimter."



Sugo bon Elener - Frang Müller.

Da die Musik so großen Einfluß auf die Gemüther ausübt, daß fie wilde Thiere gahmt und Steine rasend machen tann - also in Amerika vorzüglich am Plate ift - so kann ich nicht umbin, zweier deutscher Musiter bier Erwähnung zu thun. Beide find todt, ihre Rinder - ich weiß nicht wo. Der Erste ift Sugo von Elgner. Elsner fam 1856 aus der Proving Pofen nach Amerita. Er war draußen Leutnant, ließ sich zuerst in Cleveland, Ohio nieder, blieb aber nur turge Beit dafelbft, und landete dann in unferer Stadt und heirathete hier eine Amerikanerin, Namens Dewitt. Mit ihr erzeugte er acht Rinder. Unter benfelben befand fich die be= rühmte Sängerin, Maria von Elsner, -Bühnenname Citta - die leider zu früh ge= storben ift und der hier die Bürger ein fehr hübiches Denkmal auf dem Kirchhofe errichte= ten. Sie mar ein liebensmürdiges Ding, von tleiner gierlicher Geftalt, und bejaß eine berr= liche Stimme, nur nicht ftart genug für Die große Oper. Elener mar ein tleiner Mann mit großem, ichwarzen Schnurrbart, fleinen lebendigen Augen und platter Rafe, nervos und ftets in Bewegung. Wie man fagt, mar er guter Musitlehrer und der erste deutsche in die= fem Fache hier. Er starb arm und verlaffen auf einem Besuche in Springfield, 3lls. -Er war auch Achtundvierziger. 3ch glaube jein Todesjahr war 1871 oder 72. — Seine Frau ist ebenfalls todt und seine Rinder sind zerstreut.

Der Zweite mar Berr Profeffor Frang Müller, ein Stuttgarter. Auch Achtund= vierziger. Rlein von Statur und fehr fett, wog wohl 220 Pfund. Er war ein bedeuten= der Musifer und componirte viel, wovon Man= ches im Drud erschienen ift, dazu ein liebens= würdiger Gesellschafter, stets heiter und zu= gänglich. Er fpielte mehrere Instrumente -Rlavier, Bither und hauptfächlich die Beige. Ihn auf dieser zu hören war eine Lust. 3ch wunderte mich oft, wie diefer Mann mit seinen breiten Fingern jo fein die Seiten beherrichen tonnte! Er war eben ein Genie! — Er hei= rathete hier als zweite Frau ebenfalls eine Amerikanerin. Bon der erften hatte er fünf Rinder und von der zweiten einen Anaben. Er starb 1890, wenn ich nicht irre. Seine Familie ist ebenfalls in alle Welt zerstreut. — QLie ich aus seinen Reden wahr genommen habe, war er in vielen großen und fleineren Städten Amerita's, hauptsächlich in den nörd= lichen Staaten, vielfach herumgewandert, aber niemals hatte er Nuhe gefunden. So war er schon ziemtich bei Jahren als er hier ankam, und blieb endlich hier stetig.

Herr Müller spielte hier in den besten Concerten mit und gab einer großen Anzahl von Amerikanern und Amerikanerinnen Unterricht.

Giner seiner Söhne, der ebenfalls tüch= tiger Musiker war und Theologie studirte, halt sich gegenwärtig, wie die Fama sagt, in Cali= fornien auf.

Die Teutschen waren die ersten, die in Einzeinnati eine religiöse Gemeinde gründeten. Die erste Bersammlung zu diesem Zweck sand am 13. Decbr. 1811 im Hause von Joseph Fabler statt. Und die im Oct. 1834 eingeweihte Dreizeinigkeitstirche war die erste deutsche katholische mirche westlich von den Alleghenies. Aber schon im Jahre vorher hatten deutsche Martin Künnig eine rege Missionsthätigkeit entsaltete, — in Glandorf, Bethlehem und New Riegel — Blockhäuser für ihren Gottesdienst errichtet.

Es reichen ohne Ende Geichtechter sich die Sände; Und drängend, ohne Nuh', Nückt jedes, seine Sendung Erfüllend, der Bollendung Wie im Triumphe zu.

Buftav Pfizer.

In Beständigkeit und Treue unermüblich Reues schaffend, wird der Menich der Welten Herr.

Digitized by Google

### Geschichte der Deutschen Quincy's.

Don Seinrich Worumann.

#### VII.

Wenn Giner, wie ber Schreiber biefer Geschichte ber Deutschen Quincy's, sich ber Sache längere Zeit gewibmet, so wirb ber Spürsinn immer ausgeprägter, man wittert ben Bürger beuticher Abkunft ichon von Fern. Zuweilen ist es ber Name, bann wieber bie Gefichtsbilbung ober ber Körperbau, melde ben Sohn Teuts perrathen, auch bann, wenn biefer felbst sich seiner Bertunft nicht bewußt ift ober nicht bewußt fein will. Als Schreiber bieses vor zwei Jahren zum ersten Male ben Namen von Richter J. Rog Miden von Macomb hörte, unseres gegenwärtigen Bertreters im Congresse, nahm er an, bag berselbe ein Relte sein muffe; doch als er ben= felben balb nachher perfonlich fennen lernte, ba war er bas Urbilb eines Teutonen, bas sich ihm barbot, und er sagte: "Judge, when I heard your name, I supposed you were an Irishman, but since I have met you, I am of the opinion, that you are of German descent." Und Richter Mickey antwortete ohne Zögern: "You are right; I am of German descent; my ancestors came from Pennsylvania and settled in Illinois, where I was born; but I am sorry to say, I can't speak German." Später traf Schreiber bieses mit Samuel Alschuler, bamals Kandibat für bas Gonverneursamt, zusammen und ergablte bemfelben fein Erlebniß mit Richter Micken. Berr Alichuler, welcher nicht nur beutscher Abkunft, sonbern auch ber beutschen Sprache mächtig iſt, sagte: "Richtig!" Die Familie Micken hat jeden= jalls ursprünglich Mücke geheißen; wenn ich mit Richter Micten zusammenkomme, werbe ich ihm eine Erklärung seines Ramens in beutscher Sprache geben: Mücke ist gleichbebeutend mit Kliege; ich werde ihm jagen; "Judge, you are a fly fellow." Zum Ruhme bes Nichters Micken barf gesagt

werben, daß er sich im Congresse als "a fly fellow", b. h. als ein rühriger Bertreter seines Distrikts erwiesen hat, und stets mit beutscher Gewissenhaftigkeit und Gründlicheftet zu Werke gagangen ift.

Unlängst traf ber Schreiber biefer Beschichte im County-Clerk's Amt mit James T. Rubbel von Urfa Township zusammen. Cowohl ber Name, wie bie Körperbilbung verriethen ben Deutschen, und Berr Rubbel bejahte prompt eine bahinzielende Frage. Stephan Rudbel hieß ber Grogvater und mar berfelbe von beutschen Eltern in Benn= sylvanien geboren; auch die Großmutter, de= ren Kamiliennamen David gewesen, war eine Deutsche, und hatte bas Licht ber Welt auf ber Gee erblict, als bie Eltern fich auf ber Reise nach biesem Lande befanden. Stephan Ruddel und Gattin waren von Penn= splvanien nach Bourbon County, Kentucky, gezogen, mo ihr Sohn Johann M. Rubbet am 28. September 1812 geboren murbe. Stephan Rubbel brachte 15 Jahre seines Lebens in ber Gefangenschaft ber Indianer zu und wurde erst burch ben Vertrag, ben General Anthony Wanne mit ben Rothhäuten schloß, aus ber Gefangenschaft befreit. Im Jahre 1817 fam die Kamilie nach Pife County, Miffouri, und im Jahre 1829 nach Abams County, Illinois, wo sich bieselbe im Urfa Township niederließ. hier trat Johann M. Rubbel im Jahre 1832 mit Martha Unna Dunlap in die Che; die Gattin mar irifder Abkunft und ebenfalls in Rentucky geboren; beibe Chegatten starben im Jahre 1896. Bon ben Kindern bes Chepaares leben noch: Geo. Hubbel in Unbrew County, Mo., James T. Rubbel und Margaretha Wiefter in Ursa Township; ber Gatte ber Letteren war Jacob 28. Wiefter, ebenfalls beuticher Herkunft und aus Penn jylvanien gebürtig.

Wie beutsche Ramen in biefem Lande ge= anbert werben, bavon bier ein Beifpiel: Der am 1. Januar 1842 nördlich von Onincy im heutigen Riverfibe Township geborene Geo. 28. Sanes theilte bem Schreiber biefes auf eine dahinzielende Frage mit, daß jein Bater Sohann Being geheißen habe und aus Rentucky gebürtig gewesen sei. Derjelbe mar in ben breißiger Sahren nach biefem County gefommen und war hier mit Glifabeth Schlen in Die Ghe getreten. Johann Ed ten, ber Grogvater mutterlicher Seite, war im Jahre 1759 in Pennjylvanien geboren, hatte im Revolutionstriege unter George Wajhington gebient und mar im Laufe ber Zwanziger Jahre nach biefem County gefommen. 2118 ber Black Sawf Rrieg im Sahre 1832 ausbrach, betheiligte fich Sohann Schlen auch an biejem. alte Rede ftarb im April bes Jahres 1862 zu Marcelline in bicfem County im hoben Alter von 103 Jahren.

Wit welchen Mühjeligkeiten bas Reisen vor 75 Sahren verbunden war, lehrt Folgendes, wie es dem Schreiber dieser Weschichte von Friedrich Gustav Ertel, dem gegenwärtigen Superintendenten ber öffentslichen Schilen Suinen's, betreffs seiner Borfahren erzählt wurde:

Utrich Lugenbühl, mein Großvater mütterlicher Geite mar im Sahre 1784 gu Bern in ber Schweiz geboren; feine Gattin war Maria Unna, geb. Stude, und hatte Diefelbe im Jahre 1789 ebenfalls zu Bern das Licht der Welt erblickt. Das Paar hatte in der reformirten Rirche zu Bern den Bund geichtoffen und meine Mutter murbe im Sahre 1823 zu Bern geboren. Frühzeitig im Jahre 1825 traten meine Großeltern zusammen mit vielen anderen Auswanderern bie Reise nach Amerika an. Es maren im Gangen etwa 120 Perionen, die von Bern über Land nach Savre zogen. Bu ber Reifegesellschaft gehör= ten zwischen 25 bis 30 Arme aus ber Stabt Bern, beren Reise über bas Weltmeer aus ben Grträgen einer Mahle bezahlt murbe, Die ber Stadt Bern als Erbichaft zugefallen

mar. Gin Bilb für ben Maler muß es gemejen jein, bie Gesellichaft auf ihrem Buge über Land zu beobachten, wie fie ihre Sabe theils per Wagen beforberten, die von Pferben gezogen murben, mahrend Andere ihre Sab: feligfeiten burch Steinesel tragen ließen, und wieber Anbere bieselben auf Sanbkarren felbit vormarts ichoben. Raturlich mußte bei Weitem die Mehrzahl ber Auswanderer bie Reise zu fing zurücklegen. Die Fußganger und bie Leute mit ben Sandfarren, jowie bie Führer ber Pacejel mußten bes Morgens ftets früher aufbrechen, als Diejenigen, bie Wagen und Pferde bejagen und vermittelft berjelben ichneller vorwärts tommen tonnten, und es bauerte Abends immer etliche Stunben, bis die ganze Reisegeschlichaft im verein= barten Lagerplat wieber zusammentam. In Bavre taufte jede Familie felbst die Lebens= mittel für bie Reise. Mit bem Scgelichiffe "Romulus" fuhren fie von Savre ab, und erreichten, ba fie furchtbare Sturme gu bestehen hatten, erst nach 100 Tagen New Norf. Bier Geburten und vier Tobes= falle ereigneten sich auf biefer Reife. Gin Knabe war unter ben Reugeborenen, bem bei ber Caufe vom Rapitan bes Schiffes ber Name "Romulus" gegeben wurde. Bahrend ber letten brei Wochen ber Reise mußten bie Leute auf halbe Rationen gefetzt werben, und Waffer wurde nur einmal bes Tages in ge= ringer Quantitat verabreicht.

Im Juli bes Jahres 1825 trafen die Auswanderer in New York ein. Ulrich Lugenbühl, welcher Schneider von Profession war, erhielt sofort Arbeit und blied mit seiner Familie 10 Jahre in New York. Nach dem großen Brande, von dem New York im Dezember 1835 heimgesucht wurde, verließen Ulrich Lugenbühl und Familie im Frühjahre 1836 die Stadt und kamen nach dem Westen-Die Reise ging den Hudson hinauf, durch den Erie-Kanal, dann nach Pittsburg, von wo sie per Dampser den Thio hinab und den Mississippi hinauf suhren. Diese Reise von New York nach Suincy dauerte 3½ Monate. Es war Nachts 10 Uhr, als sie in Suincy lanbeten, und sehr bunkel. Gin Mann mit einer alten blechernen Laterne, in der ein armseliges Talglicht brannte, diente als Guh= rer; plöglich blies ber Wind bas Licht ans und nun ging es im Finftern weiter, bis fie enblich zu einer Behausung kamen. Illrich Lugenbühl ging hier viele Sahre seiner Brofession als Schneiber nach, bis er in Folge eines Unfalls mit bem Bügeleisen eine Lahmung der Hand bavontrug und die Schneis berei aufgeben mußte; im Jahre 1854 starb er im Alter von nahezu 70 Jahren, mährend bie Gattin noch 20 Jahre lebte und im Jahre 1874 im hohen Alter von 85 Jahren bas Zeitliche segnete. Der Sohn bes Chepaares, ber fich Johann Luckenbill nennt, ftarb im Jahre 1881 im Alter von 52 Jahren.

Daniel Ertel, geboren am 7. Januar 1813 zu Weiler nahe Weißenburg im Elfaß, tam 1837 mit ben Kamilien Ruff und Brimm nach Quincy. Er mar Mühlenbauer, und betrieb bier zusamen mit Martin Grimm eine Schreinerwertftatte. Er heirathete bier bie obenermahnte, im Jahre 1823 zu Bern in ber Schweiz geborene Maria Unna lu= genbühl. Im Jahre 1861 vertauschte er fein Gigenthum in ber Stadt Quincy gegen eine Karm nahe Camp Point, wo er viele Jahre lebte, und feine Gattin im Jahre 1879 ftarb. 3m Jahre 1898 fehrte Daniel Ertel zur Stadt zurud und ichied hier im Jahre 1899 aus bem Leben. Bon ben 12 Kinbern bes Chepaares weilen noch sieben unter ben Lebenben, nämlich : Johann Ertel auf einer Farm nahe Shelbina, Mo.; Friedrich Guft. Ertel, geb. im Jahre 1849 in Quincy, bil= bete fich fur's Lehrfach aus und mar 23 Jahre lang in Coatsburg und Mendon als Lehrer thatig, bann 2 Jahre in Quincy als Lehrer; mahrend Brafibent Cleveland's zweitem Termin mar er nahezu vier Jahre Gehülfspoft= meifter von Quincy, gegenwärtig bient er in seinem zweiten Termine als Superinten= bent ber öffentlichen Schulen von Quincy; Georg Ertel auf einer Farm nahe Camp Boint; Albert Ertel als Mechanifer zu Shel= bina, Mo.; Glisabeth mar bie Gattin von Dr. Johann Dietrich Tinker zu Coatsburg und ftarb im Jahre 1879; Daniel Ertel auf einer Farm nahe Camp Point; Emma ist die Gattin bes Schreiners Nikolaus Hafner in Duincy; Louise ist die Gattin von Wilke Bruns, des Supervijors von Columbus Township.

Im Jahre 1837 fam auch Lennhard Beinrich Starmann nach Quincy. Der= selbe war im Jahre 1810 zu Großendohren, Umt Safelunne, Sannover, geboren, und fam mit Bater August Bridwebbe, bem erften beutschen tatholischen Priefter Quincy's, aus ber alten Seimath herüber. Bier arbeis tete er anfangs für Gouverneur Carlin und fpater für Willard Renes. Rachbem er fünf Jahre hier gewesen, kehrte er nach ber alten Beimath gurud, ba er als altester Gohn bas väterliche Erbe antreten jollte. Dort trat er mit Maria Gefina Dall in bie Che. Beide Chegatten starben in ber alten Sei= math, aber ein Sohn, Georg, und eine Toch= ter, Lisette, kamen im Jahre 1870 nach Georg Starmann erlernte bier Quincy. bei Georg Landwehr bas Sandwert eines Malers und Tapezierers; im Jahre 1877 trat er mit B. S. Lod in's Geschäft, und 10 Jahre später, in 1887, eröffnete Georg Starmann ein eigenes Beschäft, bas er heute noch betreibt. Die Schwester Lisette blieb 13 Jahre hier und trat mit Bernhard Stroot in die Che; nachdem ber Gatte gestorben war, kehrte fie nach ber alten Beimath gu= rud, wo sie noch lebt. Die Brüber August und Clemens Starmann tamen fpater ebenfalls in dieses Land und sind nun als Maler und Tapezierer in St. Joseph, Mo., thatig.

Der am 21. November 1808 zu Burbach im Schwarzwald, Baben, geborene Matsthias Obert wanderte bereits im Jahre 1829 nach den Ver. Staaten aus und kam nach Baltimore. Er war Schuhmacher von Profession. Im Jahre 1830 wurde er durch Thomas Wilben, den Gründer des Ordens der Odd Fellows in diesem Lande, in den Orden eingeführt. Von Baltimore zog er nach Pittsburg, wo er 2 Jahre als Schuhs

macher thatig mar. Dann reifte er nach St. Louis, wo er 1835 mit Marie Relfing in die Che trat. Im Jahre 1838 ließ sich die Familie in Quincy nieber, wo die Gattin im Jahre 1839 starb. Am 4. April 1841 trat Obert babier wieber mit Anna Sahn in bie Che; die Gattin war im Jahre 1810 in Rurheffen geboren und im Jahre 1835 mit Wilhelm Dickhut von Pittsburg nach Quincy gekommen. 3m Jahre 1852 zog Matthias Obert mit seinem am 14. Marz 1837 in St. Louis geborenen Sohne Johann über Land nach Californien, fehrte aber vor Ablauf eines Sahres nach Quincy gurud. betrieb er bann bis 1862 ein Grocerngeschäft. Die zweite Gattin ftarb in 1882, Obert felbst am 28. Dezember 1885. Mathias Obert mar zur Zeit feines Tobes bas alteste Mit= glied bes Obb Fellow Orbens in ber Welt, ba er 55 Jahre bemfelben angehört hatte. Mur eine Tochter, Emilie Obert, lebt noch hier in Quincy.

Georg Jakob Kuchs, geboren ben 1. Oftober 1800 zu Sommerau, Landgericht Klingenberg, Bayern, war ein Cohn bes Dekonomen Johann Fuchs und beisen Gat= tin Maria Anna, geb. Krug. - Am 20. April 1822 trat er mit Eva Katharina Kraig in die Che; die Gattin mar am 18. Juli 1798 zu Sommerau geboren, und mar eine Tochter von Michael Kraig und bessen Gattin Maria Anna, geb. Clement. Am 17. August 1832 erhielt das Chepaar einen Pag nach ben Ver. Staaten und ließ fich in Penninlvanien nie-Im Jahre 1838 kam die Familie nach Quincy. Die Sohne maren Joseph Anton, Frang Jafob, Beinrich und Alois, und find fämmtlich gestorben; nur die Tochter Anna Maria Bidel lebt noch in biefer Stadt. Der Sohn Franz Jakob Fuchs trat mit Anna Maria Schwietering bahier in die Che. Beibe ftarben im Jahre 1880. Ben ben Rindern leben noch Fran Clementine Renfing und Frau Maria Westhaus in Quincy.

Am 30. Juli 1811 murbe Pantaleon Sohm zu Schellingen in Baben geboren. Derselbe kam im Jahre 1838 nach ben Ber.

Staaten, über New Orleans, ben Miffiffippi und bann ben Chio herauffahrend, und ließ sich zunächst in Cincinnati nieber, boch siebelte er schon im Jahre 1839 nach Quincy Pantaleon Cohm hatte in ber alten Beimath bas Ruferhandwerk gelernt und arbeitete hier zuerst für ben Rüfereibesitzer John Abbe, ben späteren Mayor ber Stabt Quincy. Dann eröffnete er selbst an 3. und Dork Straße eine Ruferei in großem Dagstabe, oft an 40 bis 50 Mann beschäftigenb. Zm Jahre 1860 gab er bie Küferei auf unb eröffnete an 3. und Dort Strafe einen Grocernlaben, ben er bis zu feinem im Jahre 1885 erfolgten Tobe betrieb. Pantaleon Sohm biente auch im Mormonentriege und war Lieutenant einer Milizkompagnie; ber= felbe mar zu jener Zeit in Carthage, als Joseph Smith, ber Gründer ber Mormonen= fette, vom Bobel erichoffen murbe, am 27. Juni 1844. 3m Jahre 1840 mar Panta= leon Cohm mit Rofina Specht in bie Ghe getreten; die Gattin mar icon im Jahre 1834 mit ihren Eltern aus Forchheim, Baben, nach Quincy gekommen; biefelbe mar eine Nichte von Michael Maft, bes erften beutschen Ausiedlers in Quincy, und weilt noch unter ben Lebenben.

Drei Söhne bes Chepaares Sohm wohnen hier in Quincy. Ebuard Sohm ist schon 37 Jahre dahier im Porzellangeschäft thatig, zuerst mit Beinrich Ribber und bann als Senior ber im Jahre 1844 gegründeten Kirma Sohm, Ricker & Weisenhorn, die einen Großhandel betreibt und weit und breit bekannt ift. Geit bem Jahre 1881 ift Gouard Cohm auch Bigeprafibent ber Ricer Nationalbant. Joseph S. Sohm ift ebenfalls Mitglied ber Firma Sohm, Rider & Weisenhorn; und Johann A. Sohm genießt als tuchtiger Frescomaler einen Ruf. Cammtliche brei Cohne murben in ber alten Beunstätte an 3. und Port Strafe geboren.

Louis Lambur wurde am 9. April 1816 zu Bruckenwald im Elfaß geboren. Seine Eltern waren Franz Lambur und befsen Chegattin Rosine, geborene Jacob. Im Jahre 1833 kam Louis Lambur nach ben Ber. Staaten und ließ sich zuerst in Gincinnati nieder, von wo er aber bald nach Evansville, Ind., übersiedelte und bort das Küferhandwerk erlernte. Im Jahre 1839 kam
Lambur nach Quincy. Im Jahre 1841 trat
er in Cincinnati mit Barbara Combaise in
die Che; die Gattin war aus Oberkandeln
nahe Straßburg gebürtig, wo sie im Jahre
1822 das Licht der Welt erblickte. Louis
Lambur betrieb viele Jahre in Quincy die
Küferei und starb am 26. Dezember 1887;

bie Gattin war ihm schon am 25. April 1864 im Tobe vorausgegangen. Louis Lambur, Ir., welcher Jahre lang Constabler gewesen, ift ein Sohn des Ghepaares.

Berichtigung.—In ber Juli-Nummer ber "Gefchichtsblätter" find etliche Tehler zu berichtigen: ber Ort aus welchem Johann Gerhard Kurk geburtig war, heißt Kloftersichale; und Philipp Schwebel (Seite 38) war Schmieb von Profession.

## + Adolph D. Reichel.

Don Beinrich Mornmann.

Am Montag, ben 25. August 1902, starb Abolph D. Reichel, als erstes ber Quincyer Mitglieder ber Deutsch-Umerikanischen Siftorischen Gesellschaft von Illinois, welches durch den Tod abberufen murbe. Adolph D. Reichel mar im Jahre 1834 zu Beilbrunn nahe Obeffa, in Rugland, geboren, wohin feine Vorfahren aus Deutschland gezogen Diese Borfahren hatten in Ctutt= maren. gart, Bürttemberg, eine große Wollmuble betrieben, und ba ihr fammtliches Gigenthum burch bie zu jener Zeit in Burttemberg haufenden Franzosen konfiszirt ober zerstört wurde, so manberten sie mit vielen Underen, die ebenfalls Alles verloren hatten, nach Rugland aus und ließen fich am Schwarzen Meere nieber. Der Vater von Abolph D. Reichel mar Runftgartner und heirathete in Dbeffa eine Griechin mit Namen Fannie Bald nach der Geburt von Abolph unternahm ber Bater eine Reise nach Athen, wo er starb. Die Mutter von Abolyh brachte biefen spater nach Stuttgart zu einem ent= fernten Bermanbten zur Erziehung, mahrenb fie felbst nach Paris reifte, mo fie eine Stelle als Gouvernante bei ber Herzogin von Orleans erhielt und viele Jahre lebte. Abolph erhielt seine Erziehung zu Kornthal

nahe Stuttgart, und erlernte später in Stutts gart bas Juweliergeschäft. Dort führte er eine Zeit lang bie Aufsicht über bie sämmtslichen Uhren im königlichen Palaste.

Mls Abolph D. Reichel 18 Jahre alt war, reifte er zum Besuche seiner Mutter nach Paris, und kam von bort im Jahre 1852 nach New York, wo er eine Zeit lang in fei= nem Kache als Juwelier thätig mar. Im Jahre 1859 kam er nach bem Westen, zu= nächst nach St. Louis und von bort nach Louisiana, Mo., wo er ein Ruwelengeschäft eröffnete. Am 4. April 1867 trat Abolph D. Reichel hier in Quincy mit Louise Glifabeth Met in die Che. 3m Jahre 1871 kam bie Mutter zum Befuche ihres Sohnes nach Quincy und blieb bis 1873, worauf fie nach ihrer alten Seimath in Obeffa zurückkehrte und bort später starb. Die Gattin von Abolph D. Reichel starb im vorigen Jahre. Bwei Töchter bes Chepaares leben in biefer Stadt, Frau Fannie Luella Bishop und Frl. Florence Edith Reichel.

Ubolph D. Reichel erfreute fich unter feisnen Mitburgern großer Beliebtheit; auch ift fein Dahinscheiben ein Verluft fur unsere Sistorische Gesellschaft, an beren Werk er großes Interesse nahm.

### Eine romantische Geschichte aus der Pionierzeit.

Ende 1817 oder Anfangs 1818 ließ fich mit einigen eng verwandten Familien der Schweizer Bernhardt Steiner im füdlichen Theile des beutigen St. Glair County nieder, an einer Stelle, die bis jum beutigen Tage Dutch Bill heißt. Er hatte eine interessante Vorgeschichte. Geboren in Lenzburg im Aargan und von Haufe aus Raufmann, hatte er als Gehülfe in Reufchatel gearbeitet, und dort um die Band einer wohlhabenden Maufmannstochter geworben, und auch die Zujage erhalten, aber unter der Bedingung, daß er die Familie, die im Begriff ftand, nach Amerika auszuwan= dern, begleite, und mit der Hochzeit warte, bis er fich hierzulande ein Austommen gesichert Er schloß sich ihnen an und sie erreich= habe. ten gemeinsam Antwerpen. Dort fand man das Schiff, auf dem Baffage belegt war, noch nicht zur Abfahrt bereit und da diese auch nicht in allernächster Zeit in Aussicht stand, jo fah sich Steiner nach Beschäftigung um. Wer beschreibt seinen Schrecken, als er eines Abends von einem Ausflug in die Umgegend nach dem Hafen kommend, weder Schiff noch Brant noch Baarschaft und Gepäck, die er in der Obhut des zufünftigen Schwiegervaters gelaffen, mehr porfindet. Chne jeden Beller ftand er in der fremden Stadt da. Aber kurz entichloffen machte er jich das damals herrschende System zu Rupe und verkaufte sich für die Ueberfahrt nach Philadelphia auf drei Jahre in den Dienst. Nachdem er diese redlich abgedient, ob in Philadelphia selbst oder der Umgegend ift nicht berichtet - durchzog er in der Hoffnung, irgendwo die verlorene Beliebte wieder= zufinden, als Hausirer das Land und hatte, finanziell wenigstens, Erfolg — so großen, das er bald felbst zu importiren begann, und zur Unfnüpfung größerer Berbindungen mehr= fache Meisen nach Europa machte. Seine Ge= schäfte scheinen ihn über das ganze Land und auch nach St. Glair County geführt zu haben;

denn er taufte dort im Jahre 1816 vier Set= tionen Land, um darauf feine feche Schwestern und deren Familien anzusiedeln, die Ende 1817 oder Anfang 1818 dort eintrafen. nachdem sie oder einige von ihnen schon vor= her vorübergehend in Indiana angesiedelt ge= wesen waren. Er selbst fuhr fort, ausgedehnte Bandelsgeichafte zu betreiben, legte in Rastastia eine Zweig-Niederlage au, und hatte Borbereitungen getroffen, dort oder auf Dutch Hill eine Uhrenfabrit anzulegen, und fich als Leiter derselben einen Reffen, Peter Baumann verschrieben, als er im Jahre 1821 auf dem Wege gwischen Dutch Bill und Rastastia fei es durch Unfall oder was mahricheinlicher durch Mörderhand — sein Leben verlor. Man fand seine Leiche in der Nähe einer Boutique, in der ein Tang abgehalten wurde. Er hin= terließ, obwohl er wahrscheinlich um eine große Summe Geldes beraubt worden war, und man vermuthete, daß andere große Summen ir= gendwo verstedt waren, ein für jene Zeit be= trächtliches Bermögen. Der Bertauf feiner beweglichen Sabe nahm mehrere Wochen in Unfpruch, und brachte obgleich taum der zehnte Theil der damals geltenden Breise da= für gezahlt wurde, nahezu \$12,000 ein, die nebst dem Lande den Bermandten, wozu die Familien Hardi und Wildi gehörten, zufielen. Denn er selbst hatte nie geheirathet. Dutch-Hill Riederlassung ist noch heute eine der reichsten in den Ber. Staaten

Der vorhin erwähnte Neffe Peter Baumann kam im Jahre 1822 nach des Onkels Tode an. Er war ein unterrichteter Mann, der in der Dutch-Hill Niederlaffung die erste deutsche Schule hielt, 1825 die erste Pserdemühle erstichtete, und 1840 der erste Postmeister in Lively wurde. Er veranlaste, daß seinem Onkel zu Ehren nach dessen Geburtsort, dem 1862 ausgelegten Lenzburg der Name gegeben wurde.

Im Staate & hile, in Sud:Amerika, wohn: ten, der letten Bolkszählung zufolge, 7173 im Deutichen Reich, und 4529 in Oftereich:Ungarn, her Schweiz und den Riederlanden geborene Per≈ jonen. Das "Ausland" schätt in Kolge davon das Dentschtum Chile's auf 19776 Personen.

## Tagebuch von Christian Börstler, geboren von Glanmündsweiler, ben Cusel in Theutschland, auf der Reise nach Baltimore in Amerika.

Berausgegeben nach bem ursprünglichen Manufcript von F. P. genkel.

(Nortsetzung.)

1787, Januar ben 21. Gin ungewöhnlich Donnerwetter mit Regen.

April den 1. din ich von Philadelphia und Baltimore nach Hand gekommen und meine Medizin, welche ich von Deutschland erhalzten, mitgebracht. Ich mußte sie dem Borwarder Jakob Braun in Philadelphia mit 11 Pfund 13 Schilling und 4 Pence zahlen. Die Quittnng dafür nebst einem Brief nach Deutschland habe ich Jakob Jung gegeben um mit Wister Gaul nach Deutschland zu schieren, welchernach Baltimore und Norkstown war.

April ben 14. fing ich an zu Innoculiren') und habe 68 mit ben besten Erfolgen innoculirt.

September ben 3. bin ich aus bem Schuls haus in mein neuerbautes haus gezogen.

Den 4. September ging ich nach ber Glötz und zum Abam Jung.

Den 21. kam ich wieder nach Haus. Es war am 17. ein starker Reif, den 18. und 19. viel Negen. Nachricht von dem merk- würdigsten Ende des Pfarrers Pabst, welscher wegen Hurerei und Betrug in Steinswenden in Deutschland mit List nach Amerika wollte. So erzählte mir Nickel Müller. Als wir in den holländischen Gewässern nebst ans bern Schiffen mit Deutschen vor Amerika lagen, so sollten 2 junge Leute auf unserm Schiff copulirt werden. Ja, wo ist ein Prediger? Dort auf dem andern deutschen

Echiff. Unser Capitain lies ihn burch ein Boot herbringen. Sieh, fo tam Pfarrer Pabst sehr stolz und aufgeblasen baber, aber wie erschrat er, als er mich nebst anderen auf bem Berbed erblidte; rig ben hut auf bie Augen, eilte in die Rajüte, und sobald er fertig war zu seinem Schiff, wo Niemand auch seine Aufführung mußte, in Soffnung hier ins Land zu gehen. Allein ber Himmel rächte seinen Unfug. 3ch fand 2 Rerle hier im Lande, die auf bemselben Schiff waren und die ich kannte. Als ich nach ihm fragte, ba ergahlten fie von feinem frechen Betragen, und schloß jeder, daß er ein schlechter Rerl "Gine fürchterliche Krantheit riß unter uns ein, wo wenig auf bem Schiff verschont blieben, boch erhielt jeder Handreichung, Bufpruch und Pflege von den Andern. Rur um ben Pabst betümmerte fich feine Seele. Alfo verlaffen, troftlog unter entjetzlichen Schmer= zen, Durst und Hitze mit seiner ganzen Mon= tur, in seinem eignen Unrat liegend, mußte er endlich in Verzweiflung unter schrecklich= sten Gebärden sein Leben endigen. Run war Riemand, ber ihn angreifen ober aus bem Schiff schaffen wollte, bis endlich ber Rapitan die filbernen Schnallen, die er noch auf ben Schuhen an ben Füßen hatte, zur Belohnung bot. Gin junger Kerl, ber es hörte und die filbernen Schnallen schon oft mit neibischen Augen angesehen, rannte bin, riß von ben gugen ihn auf ben Ruden. Bum Loch hinaus. Plumps bort lag er.2)

<sup>1)</sup> Ueber Börftler's Thatigfeit fiehe ben autobiog. Lebensabriß D.-A. G. 28. I, S. 17-22. Gine Lifte ber Personen, Die B. impfte, wird im nachften hefte veröffentlicht werben.

<sup>2)</sup> Auf ahnliche Beise schilbert Seume, in seinem Leben, bas Ende eines ausgesprungenen Burge Burger Mönchs auf bem Truppen-Transportschiff, bas bas hessische Kontingent, bei bem S. sich befand, nach Amerika brachte.

Den 31. Januar 1788 fam meine Catherina von Friedrichsstadt aus seinen Serb-Jahren nach Haus.3)

July. Ginen Brief nebst einer sonderbasen Schlangenhaut, Baum-wollsamen, spanisschen Pfeffersamen, nebst 7 andern Briefen auf Friedrichsstadt') zu Wilhelm Bonnet gebracht, um nach Deutschland mitzunehmen. Er ist in Neißenheim gebürtig, ich habe ihm 4 Thaler bafür gegeben.

August ben 21. 1788 kam Daniel Riche zu mir, um in melancholischen Umständen kurriert zu werden, er ist eigentlich wahns sinnig.

Den 17. September brachte ich ihn nach haus.

Den 29. September kam er wieber und bie nächsten 2 Wochen meistentheils rasend und bie 2 folgenden nicht mehr bos und wild, allein die meiste Zeit sehr albern.

Juny habe ich in Company des Herrn —? und Uhrmacher Jung, nebst andern, in allem 14, ein Buch, das schwedische Magazin, bestehend in 22 Banden kauft vor 5 Pfund. Es hat mich einen Thaler kost.

November 26. 1788 hatten wir morgens ben ersten Schnee.

1789 ben 16. Februar sing ich wieder an die Pocken ein zu innokuliren. Bis den 165 May beschloß ich damit und hatte in allem vor dieß Jahr 63.

November 14. 1789 hatten wir einen außerorbentlichen Mondichein, fing gleich Abends an und erstreckte sich um 10 Uhr 1 Grad über ben Scheitelpunkt, wo alle Strahlen auf einen Punkt zusammenschossen und die Erbe so erleuchtete, baß wir auf der Gasse in einer Zeitung lesen konnten, endlich breitete sich das Roth im Süden über den ganzen Horizont ans. Das Blutrothe, welsches immer mit Fenerhellem und Meergrüs

nem bekleibet war, schien von ber Luft forts getrieben zu werben; ber abnehmenbe Mond ging erst ben nächsten Morgen um 3 Uhr 32 Minuten auf.

Bir hatten feit ber Ernte (welche etwas naß war) einen sehr trockenen Sommer, so baß bie Bache kleiner bis Dato als ben Menschengebenk waren. Manchmal außer= orbentliche Site, fo bag hie und ba Menschen bei ben Brunnen tobt umfielen. burch's ganze Land ging eine allgemeine Augenfrankheit zum Voraus und bann ber blaue husten. Wann es möglich ist, baß burch fleine unfichtbare Thierchen Augen= krankheiten entstehen können, so war biesmal io was baben. Wenigstens nach meinem eigenen Gefühl, und mas ich von anderen bemertte, muß ich fo etwas vermuthen. Denn man fühlte von ben Augen über bie Backen und Stirn so etwas wie - ? Läuse meg laufen, wenn man etwas Scharfes in bie Augen brachte, u. b. g. mehr. Und wenn bies möglich mar, follten wohl bergleichen auch mit der Luft in die Lunge kommen und faßt einen erstickenben Husten hervorbringen fönnen.

Den 20. November. Schon seit etlichen Monaten bis daher herrscht ein allgemeines epidemisches Catharals oder Flußsieder durch bie 13 Staaten, wovon fast kein Mensch frei bleibt, welches die Engländer Influenz nensen. Fast Alle werden mit Schnupfen und Husten angegriffen, Schmerz und Trägheit in allen Gliedern, besonders im Kreuz; haßsliche Kopfschmerzen, so daß viele von Sinnen kommen, und manche an Lungenentzundung sterben. Ich sinde aber fast ben allen einen faulen Stoff im Wagen und Gedärmen und vieles einem Fäulungssieber ähnlich.

Den 26. November hatten wir ein allgemeines Danksest von bem neuen Congreß



<sup>9)</sup> Serb-Jahr. B's Töchter mußten bei ihrer Anfunft im Lande das lleberfahrtsgeld abverdienen. Da B. im September 1784 landete, und seine Töchter alsbald ihre "Serbzeit" autraten, so verblieb die Tochter C. also 3 Jahre und fait 5 Monate in dieser "Leibeigenichaft". Ueber die "Redemptionisten" im Süben hat Prof. Hanno Deiler eine werthvolle Monographie veröffentlicht. Siehe ferner D.A. G.B. I, L. Seite 20 und 4 S. 85.

<sup>4)</sup> Friedrichsftadt-Frederickstomn, Did.

und Washington verordnet und in den öffents lichen Zeitungen bekannt gemacht. Daß boch Jeber Gott vor das Allgemeine banken möge.

December 6. 1789. Heute ein so angenehmer Tag, daß bie Kinder barfuß auf ber Gasse ohne Beschwerbe spielen konnten.

Den 20. fiel ber erfte Schnee welcher lies gen blieb.

(Es folgen hierauf Nachrichten aus Deutschland "Aus einer Philadelphia-Zeistung vom 8. Dec.")

1790 Jenr. 17. Gin außerorbentlich ichoner marmer Tag.

30. Bis hierher ein ungewöhnlich gelins ber Binter. Seit gestern in mein 38.[?] Jahr getreten und bin genothigt eine Brille zu gestrauchen.

Feb. 6. Strenge Kälte; etwas Schnee. Das Buschel Weizen ist 7 Schilling 6 [Bence]; bas Barrel Flour in Baltimore 45 bis 47 Schillinge.

(hier folgt im Tagebuch ber Oath from the Maryland Assembly for Naturalization.)

1790, 7. März abends wurde meine Frau trank; ben 10. gefährlich; am 15. wurde sie wieder besser.

April 3. Erhielt burch Belten Soh einen Brief von Jakob Michel, batirt Amsterbam, Oktober 27, 1789. Kam über See in 4 Wochen und 3 Tagen. Er logirte bei Herrn Franz Bußeberger im Weinberg, in ber Wormer: Straße.

Um 9, mit ber Post eine Antwort barauf nach Baltimore an M. Wolk geschickt.

18ten. Pfirsich= und Kirschbäume stehen in voller Bluthe. Run fiel diese Racht ein 6 Zoll tiefer Schnee, daß viele Bäume zer=rissen, und schneit bis Mittag noch beständig fort. Den 19. war es so hart gefroren, daß Kinder von 12 Jahren darüber hin laufen konnten. 20sten ging er erst weg in der Ebene.

6. Juni ben General Postbothen burch Jörg Neu erhalten. (Bor und nach bieser Mittheilung trug Börstler ben Tod Kaises Josephs bes II., am 20. Feb. 1790, Ben= jamin Franklins am 17. April 1790, und bie Wahl Leopold bes III. als Nachfolger seines Bruders Joseph II. ein, sowie eine kurze Notiz über bas zu Philabelphia in ben Wonaten Januar, Februar und März beselben Jahres eingeführte Wehl, Brobstoffe und Taback.)

December b. 15. John Shaa (Shan) 2 Briefe, einen von mich und Bogel und einen von Sillhart mit nach Baltimore geben; Hettinger soll sie nach Deutschland nehmen.

Der Winter fing in der Mitte des Novems ber ziemlich hart mit Frost und Schnee an und war sehr kalt bis zum 1. Jenr. 1791. Bon da an gelind Thauwetter. Der 6. (Januar 1791) ein sehr warmer Tag, als im May. Bom 9. bis 12. schreckliches Glatts eis. Bom 15. bis — [fehlt] Thauwetter.

Feb. 22. Schoner Schlittenschnee, wels der vier Tage gelegen.

Marz ben 16. fehr warm. Gin ftarkes Donnerwetter.

Durch Michel Hettinger zwei Briefe ershalten. Koften 11 S. 3 [11 Shilling 3 Bence]. Waren 1 Jahr geschrieben.

1792, Jan. 22. Jacob Michel burch bie Post einen Brief an meinen Schwager gesichtet.

Sept. 4. 1792 burch Chriftian Bonnet 1 Brief von meinem Bruber vom 7. May ershalten.

1791 ben 25. Jänner eine Sachuhr von Wilhelm Brombach gehandelt auf eine 5 Pfund Note von Abam Jung. Er muß mir noch 15 Schilling herausgeben. Namen und Nummer der Uhr ist: W. Herbert, London, Nr. 3067.

(Hier folgt eine Beschreibung über bie "Größe von Nord Amerika aus der Philas belphia Zeitung Nr. 36, 1791.")

Meine Mähre hoch 14 Hand, linke Seite blind, auf ber Stirn ein kleiner schmaler weißer Streifen. Sache (?) Flecken auf ber rechten (Seite) vorne, 2 kleine auf ber linsken; vorne 1, hinten 1 größerer, sonst schwarzsbraun.

1791, März 22. Jakob und John Funk von hier ab nach Kenbod\*) gezogen. 5)

Sept. 1. Mein Freund Friedrich") ging fert nach Kindock.

Oft. 18. bas erfte Schneegestöber.

1791. Schlacht mit ben Indianern. Den 4. November wurde unsere Armee, 1200 Mann, unter dem Kommando General St. Claire 15 Weilen von den Muamy Town von 1500 Indianern morgens angegriffen und gänzlich geschlagen. Wir verloren nebst 70 Blessirten 590 Mann nebst Kriegsgeräthschaften. Nur 1200 Indianer waren im Tressen, und 300 waren von ihrer Armee hunting. Sie verloren in Allem ungefähr 50 Krieger. Den Tag nach dem Tressen famen noch 600 von den Lock-Indianern zu ihnen. Nach den letzten Nachrichten wurden sie bei der Theilung der Beute uneins, so daß sie sich des Tomahant bedienten.

Zeitung Baltimore 3. März 1792 anges nommen und barauf zahlt 10 Schilling.

Nov. 1. in ber Post-Office in Hagerstown barvor bas 2. Male die Zeitung befommen. 25 Cents bezahlt, Postgelb vor 4 Jahr.

1793, Feb. 1. die Lancaster Zeitung vom 22. Januar erhalten.

Den 30. Jenr. ift ber erfte Schnee gefallen, welcher liegen blieb.

Februar 8. Poftgelb für 8 Zeitungen besachlt 11 Schilling.

Auly 2. ich vor die Baltimore: Zeitung 2te Viertel Postgeld zahlt. Schrader hatte  $\frac{1}{4}$  zu zahlen; gab mir  $\frac{1}{4}$  wieder. Tito vor die deutsch. 6. 3. zahlt; ist 93-(?) per —? Vis 1. Oft. zahlt. Oftober die deutsche Post zahlt 17½ per Stück. Dec. 35 Post — zahlt 11-8. Baltimore 1 3. 11 zahlt.

Upril 16. Huches Here aus Cumberland gezogen. Fensterscheiben sind in seinem Hause gestickt 28, und 8 fehlten gang.

May. Meine junge braune Mahre bekommen. Ift 14 Hand & Boll hoch; am linken vorder Schulter mit 0 gebrannt. Hat etwas wenig weißes Haar vor'm Kopf.

1793 Nov. 22. mich gewogen im Rock und wog 185 Pfund. Vor 3 Jahren habe ich 175 gewogen. Mein Gaul, ein Rothsichimmel, volle 16 Hand hoch. 1805 gewosgen 189 Pfund.

Pest ober bößartiges Kieber in Philabelphia, von August 1793 angefangen. Furchtbare und bedaurungswürdige Nachrichten hört und ließt man bavon in ben Zeitungen. Alle mögli= den Gegenanstalten werben von ben Magi= stratspersonen und Doktoren gemacht, und boch sterben Tausende schnell bahin. Manche Rachricht, bag alle Tage 100, und wieber andere in 3 Tagen 350 fterben. Doch follen viele furirt werben. Der Angriff foll schnell und hitig fein, mit Ropf=, Rucken= und Leibschmerzen. Wer nicht ben erften Tag Silfe bekommt, ist ohne Soffnung. Rufh fagt 10 Gr. Calomel, 10 Gr. Jalape, jo oft gegeben, bis ftarte Ausleerung erfolgt, und ben Schweiß abwarten, hat sicher geret-Ferner Aberlaß, bis 7 mal (Rufh). Berr Belmuth, Prediger und Doftor-?, Philadelphia, Nov. 7, 1793, schreibt, daß vom 25. August bis 3. November in der lutherischen Gemeinde da gestorben sind 609. Zwischen bem 6. und 12. Oktober sind 130 gestorben, vom 25. bis 31. August 26, vom 27. Oftober bis 2. November 25, 3. Nov. bis 5. 12. Ginwohner in Philadelphia sol= len fein 40,000, und man glaubt, daß 20,000 die Stadt verließen, und außer den 20,000

<sup>5)</sup> Mentudy. Gin Leuticher namens Junk mar ber Begründer ber blübenden Ortichaft Funkstown in Marpland. In welcher Beziehung diese beiden Junk zu jenem ftanden, wissen wir nicht. Bemerkenswerth ift es, baß ein Theil der erften beutichen Ginwanderer, oder ihre Minder, alsbald weiter nach Westen zogen Gin Sohn Vis, und zwei Töchter, zogen nach Ohio.

<sup>4)</sup> Anch Friedrich ging nach Mentuch. Wir möchten bei biefer Gelegenheit daran erinnern, daß die Behauptung aufgestellt worden, daß Präsident Lincoln's Vorsahren beutich waren, die als Linkhorn in Rentuch von Regierungsland Besit ergriffen. Siehe D. N. G.B. 1, heit 2.

sollen bis dahin 6000 gestorben sein. Biele hundert vaterloser Kinder liegen auf den Gassen und suchen ihre Eltern. Gine Gesellschaft Menschenfreunde sammelt sie ins Waisenhaus. Schreiben ins Land um Uneterstützung. Nur in Lancaster wurden 130 Pfund nebst 40 Bundel Kleider, vor 200 Kinder zu kleiden, gesammelt.

(Es folgen hiernach wieder Nachrichten aus ben Zeitungen über ben Krieg im Jahre 1793 zwischen den Alliirten und den Franzossen. Der Mittheilung, daß nach der Aussfage etlicher Flüchtlinge von Kusel, ein Theil der französischen Armee bei Ramstein, Münchsweiler und Schöneberg stehe, fügt Börstler den gewiß berechtigten Wunsch hinzu: "Omein armer Geburtsort, [ ] meine Geschwister und Freunde, wäret ihr hier.")

1794 ben 23. August habe mein Haus und Alles in Funkstown verkauft. Den 26. bin ich von bort weg und ben 31. abends bin mit meiner Familie in Berlin in Jakob Keßeler seinem Hause eingezogen.

(Hier finden sich wiederum einige Nachrichsten vom Kriegsschauplatz in Europa, eine über eine Schlacht zwischen den Amerikanern und Indianern, die wir übergehen, da sie gebruckten Quellen entnommen wurden. Nach diesen society for the information and assistance of foreign emigrants. Any communication on these particular (?) will be received by Mr. Thomas Pearce, No. 45 South Third Street.)

1794, Oftober 21. In ber Nacht wurde nach Batfurt (Bathhurst) vor ben Richter Mr. Beters und States-Attornen gerusen und als Zeuge geschworen, um was wir wes gen Robert Filhen und Hermann Hoßband in Ansehung ber Wibersehlichkeit gegen ben Accise und Staat bekannt ist anzuzeigen, und wurde vor 500 Thaler burch meine Unsterschrift gebunden, auf der Feberal-Court zu erscheinen, wenn ich gerusen würde.

24. kamen die ersten Truppen der Armee hier an, worunter sich die Philadelphiaer bessonders McPhersons Company vorzüglich in der Hösslichkeit und Menschenfreundlichkeit auszeichneten, und verdient deswegen öffentslich gerühmt zu werden.")

Mr. Sam'l Morris, No. 65 Chestnut Street; Enquire per Casper Morris und

Dr. S. E. James, No. 23 Cheftnut Street, between First (?) and Second Street baten sich bei mir aus, wann ich nach Philasbelphia kommen wurde, sie zu besuchen.")

25. kam die Armee hier an. Der Governeur Thomas Mifflin seine Nesse Jonn M., General Morris, General Roß, Lawner Hamilton und Mr. Ried (Read) nahmen ihr Duartier bei mir und blieben wegen Regenwetter bis 27. morgens 8 Uhr da. Sie betrugen sich sehr höslich, zahlten Alles. Der Gouverneur gab mir die Hand als er weg, ging und sagte: Er hosse, daß ich ihn besuchen würde, wenn ich nach Philadelphia käme. 1°)

<sup>7)</sup> B. vergog nach Berlin, Benninlvanien.

<sup>9)</sup> Es handelt fich um die jogenaunte "Whisten Injurrection", die im Jahre 1794 im wentlichen Bennfplvanien zum Ausbruch tam, als die Regierung versuchte, eine Abgabe auf den von den Anfiedlern gebrannten Schnaps zu erheben. Es bedurfte der ganzen Strenge der Regierung, diese Unruhen zu unters brücken, da Männer wie Gillatin ihn schirten. Es befanden sich zu jener Zeit 15,000 Mann Truppen im Kelde.

<sup>9)</sup> Dieje beiden Ramen find autographische Gintragungen ber betreifenden Berfonlichkeiten.

<sup>19)</sup> Thomas Miiftin, geboren in Philabelphia im Jahre 1744; gest. zu Lancaster, Ba., am 20. Jan. 1800; 3 Mal Gonverneur von Bennintvania. Morris, wahrscheinlich Anthonn James, aus ber in der Geschichte bekannten Familie dieses Namens, geboren 1739 zu Philabelphia, gestorben dort 1830. Er war im Befreiungsfrieg Oberst des 9. Reziments. — James Ros, geboren in York County, Pa., am 12. Juli 1762; gestorben am 27. November 1847 zu Alleghany City, Pa. Ihm gedührt das Hauptverdienst an der raschen Beendigung dieser "Schnaps-Revolution". Washington ernannte ihn zum Vorstenden der von ihm eingesetzten Rommission zur Beilegung dieser Unruhen. — Hamiston dürste Washington's berühmter Finanzier Aler. Hamiston sein.

1795, Merz, Jakob Cumer fein Haus in Berlin vor 130 Pfund abkauft.

1796, April 9. dem John Roffel (Ruffel) mein Haus vor 163 Pfund verkauft. Den 16. Wand in gemacht.

Den 17. abends meine Philippin mit Jakob Huber burch Herrn Gieße getraut.

Um 19. von Berlin weg gezogen nach Cumberland. 11)

21. in Mr. Brod sein Haus eingezogen, und muß 15 Pfund Miethe vor ein Jahr zahlen. July 21. ihm 10 Thaler vors erste Viertel zahlt.

Funtstown, Nov. 1797, wieder eingezosgen. Den 10. Man einen Brief mit dem Ullrich nach Deutschland geschieft. 3. 9. zahlt. [3 Schilling, 9 Pence.] June 20. mit der Post einen über Hamburg geschieft.

Jacob Jung, Northern Frenheit, nahe by Mr. Jarl fein Brauhaus.

Mary Braun, Midmife, Apfeltrie Ally, Philadelphia.

1798 ben 17. Jen. wurde F. Morgenthal bie Schule hier aufgefündigt.

Den 14. Juli habe einen Brief an Dottor Böding in Zweibrücken mit ber Post nach Bremen geschickt, 18 Pence.

(Hierauf folgen abermals Abschriften aus einer Zeitung aus Baltimore vom 7. Dec. 1797. Die Nachrichten sind aus Bonn, vom 16. Sept. des Jahres, und betreffen Borgange auf dem linken Rheinufer aus der Respolutionszeit.)

Den Ifte July 1798 Herrn Gruber bie Zeitung gahlt.

1800, Oftober 15. Bon meinem Bruber einen Brief vom 20. Juni. In Baltimore 20. Sept. angekommen.

(Es folgen hier wieder einige unwesent= liche historische Notizen aus gedruckten Quel= len.) 1800 ben 24. Mai in ber Nacht kamen bie Locusts in ungähliger Menge zum Vorschein. Es ift 17 Jahre, baß solche vorigesmal ba gewesen. Oktober einen Brief von meinem Bruder erhalten.

1801, Merz 1. einen Brief nach Deutsch= land über Baltimore geschickt.

Bon meinem Jacob 12) den 26. Nov. 1801 einen Brief von Union oder Befentown ershalten, nun bei Mr. Baumann in Brownszville, (Rebstone).

1801, Dec. 18. Martin Schufters Absichieb und Certificate von Wm. Trevin an General hifton nach City Washington gesichickt, um vor Schufter ein Patent vor sein Soldatenland zu bekommen. Den 28. einen Brief beswegen von ihm zurud bekommen.

Den 25. Jenr. 1802 habe 13 Indianer ber Delaware und Schanies [Shamanees] geschen, wobei 2 Könige und neun Chefs waren.

Die Aurora ben 3. April 1802 zu erst bekommen. Habe 5 Thaler bafür zahlt. July 13. bas Postgelb vor ein Biertel mit 58 Cents bezahlt. Heinrich Schäffer hat es zahlt. Ottober 6. Aug. Grube 58 Cents Post. 12)

1802 ben 9. August ein Schreiben von meinem Schwager Thb. Kiefer erhalten mein Bruber Carl starb ben 12. April 1801, unb so hat bort mein Familienname ein Ende. Seine gute Seele ruhe in ewigem Frieden.

1803, Oftober 25, mein Jakob nach Balti= more zum Carl. 14)

1804, April 1. Calvins Zeitung abon: niert und zahlt.

1805, April, wieber zwei Thaler barauf zahlt; bito bas Postgeld bis 1. Juli zahlt. Den 23. Dec. Postgeld zahlt 37 Cents.

Den 4. April 1805. Zimmermann in Gegenwart Jakob Scherers 760 Thaler in

<sup>11)</sup> Cumberland, Dib.

<sup>12)</sup> Diefer Jafob ift es, ber am 5. August 1812 im Gefecht bei Brownstown fiel. Siehe S. 21 und 20m. 10 und 11 im erften Jahrgang biefer Zeitichrift.

<sup>13)</sup> Ueber bie pennintvanische beutiche Presse geit fiehe Echem's beutsch amerikanisches Non-versationstericon, 8. Band, 3. 568.

<sup>14)</sup> Carl Borftler in ber in ber Geichichte bes neieges von 1812 befannte Gol, Chas. Boerftler. Siebe S. 21, Ann. 8 und 9, 1. Jahrgang biefer Zeitschrift.

einen Brief gelegt und mit gegeben vor Christian Buekly in Dhio Staat.

1804. Vom August bis Oktober graffirte ein allgemeines Fieber, besgleichen in hiesizger Gegend noch niemals war. Vom Anfang December bis März war ber Winter sehr streng mit beständigem Schnee. Der März war so warm wie ber Mai. Den 14. April hatten die Kirschbäume verblüht; den 24. April war schon viel Korn in Achren; den 28. war der Busch grün und Tulipanen in Flor.

1805, Pulvermühle. Den 6. Mai fing sie zum zweiten Male Feuer mit 25 Pfund und verbrannte ben Daniel sehr. Den 7. Juni wieder angesangen. Den 1. Juni die Note vor 300 Pfund Sterling und din noch 100 Pfund an John Wagner schuldig bis 1. Januar 1806 mit Interest. 1806, den

1. Sept. ihn in Schrabers zahlt.

1806 ben 3. Jen. Bis hierher noch fein Zoll Schnee, nur etliche scharfe kalte Tage. Heute noch flogen bie Bienen.

Mary 9. Meinem Jatob einen Brief mit einer \$5 Rote in bie Boft Office vor nach

Philabelphia gethan an Mr. Duane vor bie Aurora. Den 25. die Aurora bekommen. Ein Biertel Poftgelb bezahlt.

May 16. Heinrich Schraber bem John Gludot bas Patent von bem Beensland in meiner Gegenwart gegeben.

1806, July. Einen Brief an Theobald Riefer nach Deutschland geschickt.

1807, b. 29. April von borther eine Antwort erhalten. Oftober ging ich aus bem Kirchenrath.

(Es folgt sobann "Memorandum aus ber Kirchenordnung, welche ben 27. Juli 1808 gemacht wurde." Diese bietet nichts von Interesse, weswegen wir es auslassen.)

1813, April 8, mich gewogen, 203 Pfund. Den 18. April Kirichen und Pfirfice in Bluthe.

1816 b. 5. Juni einen Brief nach Deutsch= land über Baltimore und Amsterdam an Jakob Riefer in Münchweiler am Glahn bei Kusel geschickt.

(Schluß folgt.)

# Die älteften deutschen Ansiedler von Illinois.

Паф Quellen und perfonlicen Ermittelungen von g. Manufardt.

### IV.

Im Oftoberheft bes ersten Jahrgangs ber Geschichtsblätter (S. 50) heißt es, ber erste in Teutschland geborene Ansiedler von Ilisnois sei Julius Barnsback (Bärensbach) geswesen, der sich im Jahre 1809 im jetzigen Pin Oak Township, in Madison County, niesderließ. Weitere Nachsorschungen haben erzgeben, daß er doch schon mehrere Borgänger hatte. Daß dieselben aus dem Elsaß oder der Schweiz stammten, thut der Thatsache keinen Abbruch, daß sie Deutsche waren.

An anderer Stelle in diesem Sefte ift bereits von Philipp Engel die Rede, der amtlich unter ben Familienhauptern aufgeführt wird, welche 1783 im Illinoiser Be-

zirk Kaskaskia wohnten, 1790 Capitän einer ber Miliz-Compagnien von Minois und von 1790-95 ober langer Gerichtsbeifiger mar. Da er, einer Angabe zufolge, mit ben Franzosen fam, wird er wohl ein Elfasser ober Schweizer gewesen sein, und berfelben Bertunft ist auch Peter Zippe (auch Zip geschrieben), ben wir gleichfalls in ber Lifte ber Kamilienhäupter von 1783 und ber Mi= liglifte von 1790 vorfinden. Chas. Ger = main, ber fich gleichfalls in beiben Liften vorfindet, trägt einen Ramen, ber auf beiben Seiten bes Rheins häufig ift. Er war Fähnrich in Engel's Compagnie. beutsch klingt ber Rame Glisabeth Raine in ber Lifte von 1783, besgleichen in ben Milizliften bie von Joseph und Louis Blay, Nit. und Georg jr. Wittmer, William Grot, Louis Roble, Louis Grosle (auch Grosle), und Levi Theel. Toch ift von ihnen weiter nichts bekannt.

In ber Schweiz geboren, wenn auch als jechsjähriger Knabe in's Land gefommen, war Jacob Judy (richtig Tichubi), ber 1788 nach Raskaskia kam. Die Eltern hatten sich in Frederick County, Mb., nieder= gelaffen; er felbst mar, nachdem er eine lange Lehrzeit bei einem Buchsenschmied in Pittsburg burchgemacht hatte, im Jahre 1786 mit feiner aus Frau und 3 Rindern bestehen= ben Familie den Ohio hinab nach Louisville gefahren, und entging auf bem Wege nur mit knapper Noth ber Ermordung burch In-Rachbem er in ber Rahe von Louis= ville zwei Sahre gearbeitet, fette er feinen Stab weiter nach Westen, und fuhr auf ei= nem Prahm ben Ohio hinab, um nach Kas= fastia zu gelangen, wurde aber wieber von Indianern bedroht, und mußte sieben Wochen lang sich am Gash-Kluß im jetzigen Alexander County mit ben Seinen versteckt halten, bis ein Boot von Kaskaskia ihn abholte. Dort wohnte er vier Jahre. Dann ließ er sich erft in New Design und später an bem als Judy's Mill bekannten Orte in Monroe Co. nieder, wo er im Jahre 1807 starb. Sohn Samuel, geb. 17. Alugust 1773, ließ sich 1801 im Goshen Settlement im jetzigen County Madison nieder, und that sich schon als Zwanzigjähriger in ber Befampfung ber Indianer hervor.\*) In Folge davon wurde ihm in den Judianer-Feldzügen von 1812-14 eine Hauptmannsstelle aufgebrängt, (er erflärte, lieber als Gemeiner bienen zu mollen) und leistete 1812 als Führer einer Com= pagnie von Kundschaftern, die bis zum Lake Peoria vordrang, und 1814 unter General Homard vorzügliche Dienste. Er heirathete Margarethe Whitefibe, eine Schwefter bes Oberft 28m. Whitefide, ber fich gleichfalls in ben Indianerkriegen ausgezeichnet hatte, und ber in Monroe County sein Nachbar war, und es später auch in Mabison Co. murbe. Im Jahre 1814 wurde er zum Mitglied bes Oberhauses der ersten Territorial-Legislatur von Allinois gewählt, und übte barin, troßbem Lesen und Schreiben ihm sehr sauer fielen, fraft feines großen Berftanbes, großen Ginfluß aus. Er mar auch einer ber erften County Commiffare von Mabison County, und als das Zuchthaus in Alton erbaut merben sollte, machte Gouverneur Rennolds ihn zum Mitglied ber Commission, welche ben Bau zu leiten und das Zuchthaussystem zu In Folge feiner Tuch= organifiren hatte. tigfeit als Landwirth, die mit ftrenger Recht= Schaffenheit verbunden mar, brachte er es gu einem ausehnlichen Wohlstand. Er legte in ber Gegend seiner Rieberlaffung ben ersten Obstaarten an, that viel zur Berbefferung ber Viehzucht, und errichtete 1808 bas erste Backsteingebäude in Madison County. Er ftarb 1838. Sein Sohn Jacob war von 1845-49 Land-Registrator in Edwardsville, fein Sohn Thomas, geb. 1804, geft. 1879, ber an ben späteren Indianerkriegen lebhaf= ten Antheil nahm und baher ben Titel Oberft hatte, vertrat Madison County 1852-54 in ber Legislatur. Dieser mar breimal verhei= rathet. Zuerst mit einer Deutsch-Birginierin Lavina Snyber, beren Kinder sämmtlich ge= storben, bann mit Nancy Hans, bie zwei Töchter hinterließ, und brittens mit ber Wittwe von Georg Barnsbach, einer Tochter bes Richters Dowell von Kentucky, von beren Kindern zwei Söhne, Thomas A. und Wm. S., und eine Tochter, Frau Benj. R. Bur= roughs, aufwuchsen .- Die Bermuthung läßt fich nicht gang guruddbrangen, bag biefe frube schweizerische Einwanderung mit der großen späteren in ursachlichem Zusammenhang steht.

Gin anderer deutscher Frühkömmling ist ber Eljässer Joh. Lorenz Schönber= ger, der 1789 nach Amerika einwanderte, 1790 nach Illinois kam, und 1816 naturali=

<sup>\*)</sup> In ben amtlichen Liften ber Mili; von 1790 erscheint sein und seines Baters Rame unter benen, welche für ihre Dienne feine Bergütung erhalten haben.

Joseph Ruelle, ber 1801 fam, und zugleich mit Schonberger naturalisirt murbe, mag beutscher, ebensogut aber frangofischer Nationalität gewesen sein. Unverkennbare beutsche Ramen tragen William Mener, ber 1809, Philipp Merker, ber 1810, und Daniel Schult, ber 1812 starb, aber ob sie selbst eingewandert ober ichon hier geboren waren, hat sich nicht mehr ermitteln laffen. Schult finbet fich auch in ben Milig= Liften von 1790 in Capt. Piggot's Compag= Mls Deutschen finden wir an einer Stelle Bm. Rabb (auch Robb geschrieben) bezeichnet, ber im Jahre 1804 nach Mabison County gekommen zu sein scheint und 1812 in Collinsville einen Laben und 1813 eine Wasser: Mühle errichtete, die 1820 in andere hanbe überging, und ber Mitglieb bes Hauses ber ersten Territorial = Legislatur murbe, welche vom 14. November bis 24. Dezember 1814, und vom 4. Dezember 1815 bis 16. Januar 1816 in Sitzung mar. Auch finden mir ihn 1813 als Obmann ber Grand Inbeffen begen wir einige Zweifel, Jury. baß bie Angabe betreffs feiner Nationalität richtig ift, und zwar weil feine Schwester an einen Joseph Newman') verheirathet mar, und mit biefem aus Bennfplvanien fam. Wir find beshalb mehr geneigt, ihn für einen Bennsplvania : Deutschen zu halten. Inbessen ist nicht ausgeschlossen, daß er jung

einwanderte. Iedenfalls find die beiden ers sten Bertreter von Madison County in der Illinoiser Legislatur deutscher Abkunft ges wesen.

Auch wohl fein eingewanderter Deutscher, sondern wahrscheinlich beutsch virginischer ober marglander Abkunft burfte Jacob Grat (aud Grot, Groots und Grotts gefchrieben) gewesen sein, ber 1787 bei Piggot's Fort auf ber Ridge Prairie von Indianern erschlagen murbe. Dies läßt fich baraus schließen, daß ber noch zur ersten Generation gehörige Deutsch: Birginier Robert Gen= bold nicht nur beffen Wittme heirathete, fonbern baß fich eine Familie Grotts mit ihm zugleich in Jarvis Township, Madison County, nieberließ. Der unter ben Miligen von 1790 aufgeführte 28m. Grot mar mahricheinlich ein Bruber von Jacob. cob steht auf ber Lifte ber Familienhäupter, bie 1783 im Rastastia-Bezirt anfässig maren. Bas bie Senbolds betrifft, fo mar Jasper Senbold im Jahre 1718 am Rhein ge-Er fam als 14jähriger Junge 1732 mit einem Schiff von Umfterbam, auf bem bie Peft ausbrach, ber bie meisten Passagiere erlagen, nach ber Chejapeaf-Ban, und wurde auf 7 Jahre an einen Pflanzer in Dienst ver= fauft. Als die Zeit um war, heirathete er MIcen Clenbenning, eine Schottin, Die ein gleiches Schicfal, wie er gehabt hatte, und ließ sich mit ihr 1740 am Kuß ber Blue Ribge in Loudon County, Ba., nieber; ihr erstes Brot mußten sie, in Ermangelung an= berer Geräthe, auf einem über bas Feuer gelegten Stein backen. Doch zogen fie, trots ihrer Armuth zwölf Söhne und zwei Töchter auf, von benen gesagt wurde, Rie= mand könne irgend einem von ihnen vorwer= fen, je ein Berbrechen begangen zu haben, ober illonal gewesen, ober reich geworben zu fein. - Robert, ber jungfte von ihnen, hatte wie acht seiner Brüber (fie stehen sämmtlich in ben Penfionsliften verzeichnet) im Revo-

<sup>1)</sup> Diefer Joseph Newman war angeblich irländischer Abstammung und wird als ein mechanisches Genie geschildert; er fertigte alle möglichen Berkzenge, auch eine Drechstermaichine (turning lathe) an, und war der erfte Straftenausseher von Madison County. Er stand in hohem Ansehen und ftarb 1825.

Intionskriege gedient, kam 1785 nach Kaskastia, und ließ sich 1803 im jetigen farvis Township, Madison Co., nieder. Samuel Seybold, der ein sehr angesehener Bürger von Madison County wurde, erblickte 1795 in Fort Piggot das Licht der Welt. Er war 16 Jahre (von 1827–43) Friedensrichter. Die Familie ist mit den angesehensten Familien des südlichen Illinois verschwägert.

Auch noch ber ersten Generation gehörte Johann Stunt an, ber zwischen 1801 und 1805 kam, ein Gerber und Kürschner in Belleville, bessen Later als hessischer Solsdat ins Land gekommen, aber übergegangen war und auf amerikanischer Seite gekämpst hatte. Der Sohn scheint ein sehr braver Mann gewesen zu sein. Wenigstens rühmt Amos Thompson, ber an ihn von seinem 13.–21. Jahre verdingt war und ber später ein sehr angesehener Bürger von St. Clair

County wurde, nicht nur die gute Behandslung, die er erfahren, und daß er jeden Winzter die volle Zeit zur Schule geschickt worden, sondern besonders auch die guten und weisen Lehren, die er erhalten, und denen er nicht zum wenigsten seine späteren Erfolge verzbanke. Stunt vertrat St. Clair County 1832–34 und 1836–38 in der Gesetzgebung.—Gine Margarethe Stunt heirathete Joseph Wilderman auß St. Clair County, Lavina Stunt Edward Tate auß Fayette County. Ob diese Töchter oder Schwestern von Joshann waren, muß bahingestellt bleiben.

Die großen Familien Miller, Stoofen, Lyman, Wilberman und Rittenhouse im süblichen Julinois, die in den Jahren 1797–1805 ihre Niederlassung bewerkstelligten, geshören der älteren deutschen Einwanderung nach Pennsylvanien, Maryland und Birginien an.

# Die rheinpreußische Niederlassung in und um Johnsburg, Mchenry County.

Nach Quellen und perfonlichen Ermittelungen von G. Mannhardt.

Während, wie wir aus ben Mittheilungen von Fran Lena B. Seiler miffen, ber mehr westliche Theil von McHenry County, die Umgegend von Woobstock, von deutschen protestantischen Elsässern von 1839 an besiedelt wurde, ließen fich im öftlichen Theile, feit 1841, rheinpreußische Katholiken nieber. Sie famen burdmeg aus ber nieberen Gifel, aus den Kreisen Abenau, Dann und Manen. Die ichone, vom For-River burchfloffene, hügelige, durch reichen Waldbestand ausge= zeichnete Wegend, die sie an die Beimath er= innerte, stach den ersten Ankömmlingen, welche ben Werth ber offenen Prairie noch nicht kannten, in die Angen, und fie ließen sich etwa drei Meilen nördlich vom heutigen Mchenry, auf einer Anhöhe westlich vom For=River, im bamals sogenannten Miller= Settlement nieber, und wurden fo die Grun= der des heutigen Johnsburg.

Schon im nächsten Jahre—1842—folgten ihnen, zum Theil mit Familien, etwa breißig weitere Ginmanberer aus berfelben Begend und siedelten sich in der. Nachbarschaft an, und biefer rheinpreußische Bugug bauerte bis in die sechziger Jahre hinein, und verbrängte allmählich die Amerikaner und Irländer, welche bas Land auf Grund bes Bortaufs: rechts von der Regierung erworben hatten, so baß heute ber ganze zwischen Mchenry und Spring-Grove liegende Theil von McHenry County biesen rheinpreußischen Ansiedlern ober vielmehr — ba von ihnen nur wenige mehr leben — ihren Nachkommen gehört, die erfreulicher Weise bie Sprache ihrer Eltern und mit ihr beutsche Gesinnung und beutsche Sitte beibehalten und wieder auf ihre Rinber vereibt haben. Die Enkel felbst sprechen bort noch ben Dialekt ber Großväter, wäh= rend fie mit bem Fremben sich in fast reinem

Schriftbeutsch zu unterhalten im Stanbe find - ein gutes Zeugniß auch fur ihre Schule.

Den geistigen (bis gur Zeit, mo bie Gijen= bahn nach Mchenry fam, mit ihrer Umge= bung auch ben geschäftlichen) Mittelpunkt die= fer Niederlaffung bilbet bie fatholische Rirche in Johnsburg. Schon 1842 hatte Griebrich Schmibt, ber in jenem Sahre fam, in Folge eines mahrend ichweren Sturmes geleifteten Gelübbes gleich nach Unfunft und Unfiedlung auf bem von ihm öftlich vom For-River belegten Lande eine kleine Rapelle, 12 bei 17 Kuß, aus Baumstämmen errichtet, in welcher ber befannte Diffionar, Pfarrer Plathe, die erfte Deije las, und die feiner Familie und ben nachsten Rachbarn noch bis in bie 80er Jahre gum Gottesbienft biente. Sie murbe icon 1853 burch ein Gebaube aus Badfteinen, 16 bei 22 Ruß, erfett und biefes 1878 noch um 6 Gug verlangert.

Aber biese Rapelle, bie von Friedrich Schmibt's Nachkommen forgfältig in gutem Zustand erhalten wird und nahe ber Land= ftrage zwischen Mchenry und Johnsburg liegt, ift nicht bie Rirche von Johnsburg. Dieje verbankt ihr Entstehen einer am 19. Mar; 1843 abgehaltenen Berfammlung, in welcher beschloffen murbe, eine beutsche katho= lische Gemeinde zu grunden, und eine Rirche auf bem Plate zu erbauen, wo ihre britte Nachfolgerin heute als weithin sichtbares Bahrzeichen in bie Lufte ragt. Das ging nun nicht ohne hitigen Streit zwischen ben Unfiedlern huben und brüben bes Kluffes ab. benn beibe Theile wollten bas Gotteshaus so nahe wie möglich haben, und die auf ber Ditseite glaubten ben Sitz ber Gemeinde um fomehr beanspruchen zu bürfen, als bei ihnen icon eine Rapelle vorhanden mar. Aber die erften Unfiedler trugen ben Sieg bavon, und noch 1843 ober Anfangs 1844—bie Erinne= rung der alten Unfiedler betreffe biefes Bunttes ftimmt nicht gang überein - murbe eine Blod-Kirche von 20 bei 28 Jug errichtet, in welcher von den Pfarrern von Groß Point bei Chicago ab und zu Meffe gelejen wurde,

und in ber, wie wir aus feinem Tagebuch miffen, Bijchof Quarter von Chicago am 5. October 1847 die erfte Firmung, und gwar an 41 Personen vornahm. Gie erhielt ben Ramen St. Johannis, und baraus entstand bann ber Rame Johnsburg. 1850 begann sie sich als zu klein zu erweisen, und wurde durch eine Frame-Rirche, 33 bei 75 Kuß, ersett, die am 9. November 1851 burch Bischof van be Belbe eingeweiht murbe. Siebzehn Sahre fpater, unter bem Baftorat von Rev. Clemens Benn, nachmaligem Pfarrer ber St. Bonifacing: Rirche in Chicago, 1868-69, wurde sie durch einen Backsteinban und nachbem biefer am 19. Februar 1900 burch Gener zerftort mar, unter bem Baftorat bes jetigen Pfarrers Mehring, burch die jetige Rirche erfett, die ben Un= fpruch erheben barf, eines ber ichonften und murbigften Gotteshäufer auf bem Lanbe ge= nannt zu merben, und bei ihrer meithin ficht= baren Lage und ihrem 160 Tug hohen ichlan= ten Thurm eine Zierbe ber Begend ift. Ihre Roftbarkeit liefert ben augenfälligen Beweiß von bem Bohlftanb, ju welchem bie meift blutarm eingewanderten Gifeler es in ben 60 Jahren ihres Hierseins, allerbings burch unermublichen Fleiß, harte Arbeit und ichmere Entbehrungen gebracht haben.

Denn ber Boben in ber Gegend ift nicht übermäßig fruchtbar, und es bedurfte vieler Jahre unausgesetzter schwerer Arbeit, ehe bas Waldland in fruchttragende Necker vermanbelt mar, und mehr abzumerfen begann, als zur unumgänglichen Rothburft bes Lebens nothweudig war - zumal, wie überall im Westen, in ben 40er und 50er Jahren bie Preise für die landwirthschaftlichen Erzeugnisse gering und bas Zumarktbringen berselben zeitraubend und schwierig mar. Gine Ruhre Getreide nach bem über 50 Mei= len entfernten Chicago zu bringen, nahm für beibe Wege vier Tage in Anspruch, und brei nach Little Fort (Waufegan), bas etwa 30 Meilen öftlich liegt. Und ber Erlös barans war oft kaum fo viel, als ber heute übliche Lohn für einen Tag Arbeit beträgt.

was man erhielt, war nicht Gelb, sonbern Waare.

Das ist heute überwunden; mit dem Wachsthum des Westens, dem Emporblühen Chicago's, dem Ban der Eisenbahnen und dem überall eintretenden größeren Wohlstand, hob sich auch der Wohlstand von Johnsburg. Er spricht sich heute außer in den von tüchtiger deutscher Arbeit zeugenden vortrefflich gehaltenen Leckern, den hübschen Farmhäusern und soliden Wirthschaftsgesbäuden, und den wohlgepslegten Obstgärten, namentlich auch in dem vorzüglichen Zustand von Straßen und Brücken aus.

Bis in die achtziger Jahre hinein blieb unsere Ansiedlung von der Außenwelt ziemlich unberührt—höchstens daß der Spätsommer und Herbst Jäger und Fischer auf kurzen
Besuch nach dem For-River und PistaquaSee brachte, der mit seinem füblichen Ende
in das Township hineinragt. Seitdem freilich haben sich je länger je mehr Chicagoer
bes Seeusers bemächtigt und Villen und
Clubhäuser errichtet;\*) und aus den Nachkommen der alten Farmer sind zum Theil
Hotelbesitzer, Dampser-Kapitäne und Cottage-Vermiether geworden.

Wie sich bei langerem Andauern gegen biese Berührung mit ber englisch sprechenben und benkenben großstädtischen Welt die einsfache Sitte und die beutsche Sprache verhalzten, wie lange sie sich gegen beren Ginfluß wehren werden, bleibt abzuwarten.

Einen großen Rüchalt für die Erhaltung bes Bestehenden bietet der rheinpreußischen Riederlassung der Besitz des Bodens. Bon ben 29,127 Acres, die im Town Mchenry enthalten sind, und wovon noch 498 auf Wasser entfallen, sind 12,560 Acres, also über 43 Prozent des bestellbaren Landes im Besitz der rheinpreußischen Einwanderer oder ihrer Nachtommen; wozu noch 2280 Acres in den Towns Burton und Richmond und

340 in Lake County kommen. In einigen Sektionen zwischen Mchenry und Spring Grove ist jede Farm in beutschem Besitz, und und dieser Besitz mächt. Und er murde beseutend größer sein, hatten nicht so viele der Nachkommen ihre Heimath weiter im Nordswesten, in Jowa, Nebraska, Minnesota und Dakota aufgeschlagen.

Mit einer einzigen Ausnahme waren biese Rheinpreußen die ersten beutschen Ansiedler, bie in die Gegend kamen. Diese Ausnahme war der Elsässer Mart in Hoff mann, ber Ansangs der zwanziger Jahre oder noch früher nach Pennsylvanien eingewandert war, und ehe er nach Mchenry County kam, 5 Jahre — von 1831–36 — in Michigan gewohnt hatte. Seine Söhne (Naron, geb-1824, Philipp, geb. 1828, Albert, Martin und William) sprachen noch deutsch. Naron war Ende der Hoer Jahre in Colorado, und diente dort als Miliz Capitan gegen die Insianer. Von ihm und Philipp leben noch Nachkommen im Town.

Die ersten birett eingewanderten Deutschen waren Jacob Schmitt, Nico= laus Abams, und Nicolaus Frett. Alle brei stammten ans Birten im Rreise Manen, Regbz. Coblenz, und brachten Familie mit. Sie murben von Morit Baum= garben auf bem Ochsenwagen von Chicago nach Johnsburg gebracht. Gie fiebelten fich bort an, wo später bie Rirche errichtet murbe, und maren somit bie eigentlichen Grunber von Johnsburg. Frett's Haus stand ber Kirche am nachsten, und er eröffnete barin gum Besten ber Rirchganger eine Birthschaft. Abams'iche Farm, bie bis zu biefem Sahre (1902) in Banben bes altesten Sohnes, Caftor, mar, und jest für ben höchsten in ber Gegend für Land bezahlten Breis (\$90 per Acre) in ben Besitz von Martin Schmitt, Enfel von Friedrich, und einige Schwester= söhne übergegangen ist, lag nur wenige hun=

<sup>\*)</sup> Unter anbern haben ber Nationalobgeordnete Bin. Lorimer und ber Politifer g. Geit bort fofis spielige Sommerwohnungen errichtet; ihnen gegenüber hat ber ans ben Gerren Franz Amberg, Jacob Spohn, Frig Bog und drei anderen Herren betehende Beft Chiergo Kichellub ein gemüthliches heim.

dert Schritt von der Kirche entfernt. Ihnen folgten, soweit sich hat ermitteln lassen, im Nahre 1842:

Aus dem Kreise Aben au: Nifolaus Molitor aus Lind, Soh. P. Bell aus Uhrsichan, Heinrich Thelen aus Oberbaar, Joh. Schäfer aus Welschenbach, Wilhelm Klein und Johann Miller aus Langenfeld, Matthias Lan aus Siebenbach, Peter Man aus Herresbach, Martin Man aus der Nachsbarschaft von Steinen, und Johann Freund aus Engeln.

Aus bem Kreise Manen: Friedrich Schmitt aus Munt, Stephan Bantes aus Hirten, Nitolaus Wagner aus Kirch: Sich, und Johann Friedrich aus Monreal, Kr. Mayen.

Aus bem Kreise Daun: Johann Mülster aus Kirchs ober Hinterweiler, Nifolaus Heß, M. Blameuser und Matthias Gilles aus Wehren, Johann Abam Blet aus Steinsbach, und Friedrich Laiken und Michael Gestads. Ferner aus einem bieser drei Kreise: Beter Sabel, Franz Schmidt, Nicolaus Maurer, Michael Wenkel und Franz Kullsmann.

Diefen gesellte fich noch zu als Ginziger Richt-Rheinprenge Joh. Gerhard Stilling aus bem Münfterlande.

Das Jahr 1843 brachte die Rheinpren= Ben Geo. Scheidt und Christian Rauth und Fran ans bem Kreise Dann, und Michael Müller, Joh. P. Schmitt, und Hermann Benölken, sowie den Manfterlander Beinrich Brefeld, 1843 ober 1844 die Rheinpreußen Matth. Schimmels, August und Christian Rattner; 1844 bie Rheinpreußen Johann Refter, Johann Kretigen und ben fleinen Kreigen, B. Beder, Johann Schang, John Moam Mäller, und aus bem Münfterlande Bernhard und Heinrich Kernebeck; 1845 Franz Rotharmel, ber vorher in Ohio gewe= fen mar nnb von bem fechs Gohne im Rriege bienten, Nicolaus Degen aus Lukem, Rr. Mayen, und mabricheinlich auch Matthias Dieberich, 1846 Nicolaus humann aus Birten, Johann Peter und Mathias Freund aus Engeln, Nicolaus Schumacher und noch einen Johann Schäfer, Wilhelm und Johan= nes Müller aus Langenfeld, 1.847 ober 1848 Johann Piten aus Nieberbaar, Rr. Abenau, 1849 Johann Weber aus Rirch= Esch und mahrscheinlich auch ben Hollander Gerhard von Negnatten, 1850 Joseph Schäfer, und Stephan Freund aus Engeln, 1851 Johann Sumann aus hirten, 1851 ober 52 Johann Nimsgern aus b. Rr. Snarbruden, 1852 ober 53 Stephan Reiß, 1853 bie Geschwister Joseph und Anna Humann, 1854 Heinrich Müller, 1855 Joseph Justen, 1856 Johann P. Hümann mit Frau und Sohn Matthias aus Hirten, 1857 Nicolaus Freund aus Luren, 1859 ober 1860 noch ein Stephan Freund aus Rirch=Gich, Rr. Manen.

Außer biesen, beren Einwanderungsjahr sich mit annähernder Sicherheit feststellen ließ, sind aus der Einwanderung der vierziger Jahre noch zu erwähnen: Unna Marie Schmitt, eine Wittwe aus Weiler, die mit ihrem Sohn Peter und anderen Kindern kam, die aber alle sortgezogen sind,—zwei Töchter nach Minnesota; ferner Joh. J. B. Heckenmüller und Joseph König; während die von Johann Stossel aus dem Kr. Kochem, der Psannenstiels und Brauns in Burton Townsship, von Peter Miller aus Kirch-Esch und Franz Rössug, deren Nachkommen in Volo wohnen, und von J. Albert Uphoss wohl in die fünfziger Jahre fällt.

Unsiedler, beren Namen sich auf bem Kirche hof vorsinden, an die das Andenken aber erstoschen ist, sind Joh. W. Haungs, Joh. Bentseld, Matth. Schumacher (gest. 1876, 71 Jahre alt), Abelheid Homann, B. Schünesmann, und Frau Anna E., (geb. 1790, gest. 1868), Marimilian Huff, (geh. 1800, gest. 1871) und Frau Anna Maria.

Von diesen Ansiedlern haben sich manche in der Berwaltung der öffentlichen Angelesgenheiten verdient gemacht, so besonders Herr John Humann, der, nachdem er schon als Pathmaster und Town-Collettor gesteint, seit 28 Jahren die Town-Affessor-Stelle verwaltet.

Als ber politische Bestand ber neuen Seismath bedroht war, eilten von den Söhnen der beutschen Ansiedler Folgende zu den Waffen:

Thelen, Peter.

Sohne von Grang Rotharmel-Georg.

- " Jacob.
- Peter.
- " Jojeph-geit.
- " Cam. S.-geft.
  - Nicolaus.

Schmitt, Rifolaus, Sohn von Jacob.

Schmitt, Joh. B. Frett, Wm.

Rrett, Johann, mar Sergeant und tam beim Baumfällen um.

Boder-vermißt.

Riefen-Martin.

- Peter.
- Marcus.

Ahrends, Beter.

Mehr, Matth.

Benmer, Joh. B.

Rattner, Aug.

Plef, Abam.

Bas fich im Ginzelnen über bie hierin ans geführten Bersonen erfahren läßt, wirb im nächsten Sefte folgen.

## Deutsche und schweizer Richter in Illinois im 18ten Jahrhundert.

So lange Illinois ein Theil des Nordwestgebiets, sowie später, als es ein Theil des Terris toriums Indiana war, und auch noch während der eigenen Territorials Zeit (1809—1818) wurde alle Gerichtsbarteit von Friedensrichtern ausgeübt, die von den Gouverneuren nach Belieben eins und abgesetzt wurden, und in ihrer Gesammtheit unter dem Namen Court of Common Pleas oder Court of Cuarter Sessions die höhere Berniss Instanz bildeten.

Unter biefen Friedensrichtern begegnen wir ichon im Jahre 1790 einem Tentichen und einem Schweizer.

Ter Tentiche bieß Philipp Engel, und war schon 1783 "mit den Franzosen" nach Prairie du Pont im heutigen St. Clair Co. gekommen. Er wurde 1790 zum Mitzglied des Court of Common Pleas ernannt, und blied es wenigstens dis 1795, wahrscheinzlich aber noch länger. Doch hat sich sonst nichts über ihn ermitteln lassen, außer daß er im Jahre 1793 von Joseph Lambert 400 Acres beim Sugar Loaf Mound, 3 Meilen südwestlich von Cahotia, für \$120 kauste und 1790 Capitän einer Miliz-Compagnie war.

Mehr schon über seinen Collegen, den Schweizer Jean du Moulin (Johannes v. Mühlen?), der schon 1790 als Oberrichter des Court of Common Pleas des Cahokias Bezirks von St. Clair Co. fungirte. Er war lange Jahre Friedensrichter, sowie Nachlassensichter, Derft der Miliz von St. Clair County, d. h. von ganz Ilmois mit Auss

nahme des füdlichsten Theiles, und machte große Brundeigenthums-Beichäfte, fo daß fich fein Name in den alten Land-Altten recht baufig vorfindet. Er wird als ein Mann von Bildung geschildert, der in den Grundfägen des Rechts wohl bewandert war, ein stattliches und gebietendes Meußere bejaß, die Milig ausgezeichnet zu handhaben verstand, und beim Volke sehr beliebt war — vielleicht weil er kei= nen Anstand nahm, eigenhändig Justig zu üben, wenn das nothwendig schien, die Würde des Gerichts aufrecht zu erhalten. Wenigstens geht aus den Gerichts-Atten hervor, daß Richter Du Moulin einmal vor feinen Collegen an= geklagt ftand, einen gewiffen Joseph Marrie wegen Migachtung des Gerichts durchgeprügelt zu haben. Begreiflicher Beise murde der Richter freigesprochen, und der Kläger mußte zu den Prügeln noch die Rosten bezahlen. Daß Du Moulins Collegen aber nicht etwa nach dem Grundfage handelten: "Gine Arähe hadt der andern nicht die Augen aus", sondern gerecht waren, erhellt daraus, daß fie ein Jahr später den Richter schuldig befanden, einen Jean Buitarre unrechtmäßig (wahrscheinlich durch friedensrichterliches Erfenntnig) einer Ruh beraubt zu haben, und ihn zum Erfat des Werthes der Kuh (\$36) und zur Zahlung der Roften (\$14.70) verurtheilten.

Du Moulin war Junggeselle und hinterließ in diesem Lande keine Nachkommen. Er scheint bis 1802 als Friedensrichter fungirt zu haben, und starb 1805.

### Pom historischen Büchertisch.

Beididte der Deutschen in Buffalo und Grie County, N. D., mit Biographien und Bildniffen hervorragender Deutsche Amerikaner, Die gur Gntmidelung ber Stabt Buffalo beigetragen haben. Berlag und Drud von Reinede und Beich. - Berfaffer bes geschichtlichen Theils ift Paul Roberftein, Mitglieb ber Siftorifden Gefellichaft in Buffalo. Diefer Theil enthält eine gebrängte Schilberung ber erften Ginmanberung von Deutschen in die Staaten New Norf und Pennintvanien, eine furze Geschichte ber in ber Wegenb von Buffalo haufenben Indianer, ber Buftanbe unter frangofifder und britifder Berr= ichaft, und eine eingehende Darftellung beffen, mas auf wirthicaftlichem, focialem, politifchem und religiojem Gebiet beutscher Fleiß, beutscher Sinn und beutiche Redlichkeit für Grie County und beffen Sauptstadt geleiftet haben. Bu beziehen burch bie Berleger ober Grn. Paul Roberstein, 52 Orford Ave., Buffalo.

Chicago und fein Peutschiftum. Muftrirt. Gera ausgegeben von der German American Bublishing Co., Cleveland, D., 1901-02.

Berfallt in einen hiftorifchen und einen biographisichen Theil. Ersterer enthalt in feche Rapiteln eine

furggefaßte allgemeine Weschichte Chicago's und in weiteren elf die Entwidelungsgeichichte bes Deutich thums barin. (Erfte Deutsche - Bier Brieg und Schillerfeier .- Mrieg, Lincoln's Lobtenfeier, Sieges feft. - Religiojes Leben - Preffe - Buhne - Mufit und Gefang - Beltausstellung und Runft - Pflege ber Wefelligfeit - Das bentiche gredittonto -- Die Chrungen von Abmiral Ohlen und Bring Beinrich. und Altgelb's Tobtenfeier.) - Der biographische Theil bringt über 400 einzelner Lebensbeschreibungen. In Bezug hierauf bemerft bas Bormort : "Daß für einen großen Theil Diefer Arbeit Die form ber biographischen Ginzelvorstellung gemählt ift, burfte fie um nichts meniger angiehend und werthvoll gestalten. Dieje form ift in neuerer Beit für historische Arbeiten sehr in Schwung gefommen, und bas mit Recht, benn im Leben ber Gingelnen, in beren Rämpfen, Rieberlagen und Erfolgen fpiegeln bie Schicffale ber Besammtheit fich wieber, flarer als es bei ber Fulle ber Ginbrude möglich fein murbe, bieje bireft zu überichauen." - Gin zweiter Band mit eingehenberer Gejammtüberficht ift in Ausficht geftellt.

### Allgemeine Bemerkungen.

Deutsch : Amerikanische Siftorische Gefelichaft. In ber am 6. Oftober in ben Clubraumen bes Bismard-Hotels, unter Borfit bes Prafibenten, Brn. Wilhelm Bode abgehaltenen vierteljährlichen Versammlung ber Gesellschaft hielt ber unermübliche beutsch= ameritanische Geschichtsforscher, Berr B. A. Rattermann von Cincinnati, an ber Sand ber bisher ungebruckt gebliebenen Selbstbio= graphie Guftav Körners einen von ber Buhörerschaft mit lebhaftem Interesse aufge= nommenen Vortrag über bie gesellschaftlichen und politischen Buftanbe, besonders von Illinois, mahrend bes Zeitraums von 1840 bis zum Ausbruch bes Burgerfrieges. legte barin besonders die innigen Beziehun= gen klar, in welchen Gustav Körner zu ben leitenben Beiftern und ben großen politischen Rampfen und Greigniffen jenes Zeitraumes geftanben hat. Diefer Bortrag bilbet einen Theil einer von H. A. Rattermann verfaß= ten, auf die ermähnte Gelbstbiographie und einen langjährigen und bis furg vor beffen Tobe fortgesetten eigenen Briefmechsel mit Körner gestütte umfangreiche Biographie Rörners, die im ersten Seft bes britten Jahrgangs ber Beröffentlichung übergeben werden wirb. - Der Viceprafibent, Rich= ter Max Eberhardt, sprach bem Bortra= genben, beffen hohe Berbienfte um bie beutschramerikanische Geschichtsforschung er gebührend anerkannte, ben Dank ber Bersammlung aus, ben bie Anwesenben burch Erheben von ben Sigen bestätigten. - Der Sefretar konnte berichten, bag fich ber Ge= sellschaft seit ber Jahresversammlung 76 jährliche und 2 lebenslängliche Mitglieber angeschloffen hatten.



Deutid: Amerifanische Geichichte: Mit bem vorliegenden vierten Befte gelangt ber zweite Jahrgang ber Beichichtsblätter zum Abschluß. Die freund= liche Aufnahme, welche biejelben gefunden, ermuthigt die Gesellschaft, mit ihrer Ber= öffentlichung fortzufahren. Den Saupt-Inhalt bes ersten heftes bes neuen Sahrgangs wird bie ungefähr 168 Seiten umfassende Biographie Buftav Rörner's bilben; für bas zweite find gleichfalls umfangreichere geschichtliche Arbeiten, barunter über Georg Bunfen, ben beutschen Pabagogen von Illinois, und General Frang Sigel, lettere burch Brn. 20m. Bode, theils fertig, theils in Vorbereitung.

Mitglieber, welche mit ihren Beiträgen für das laufende Jahr noch im Rückstande, sind freundlich aufgefordert, ihren Berpflichtungen so bald als thunlich nachzustommen. Sind es ihrer auch nur wenige, so kann doch die Gesellschaft ihrer fortgeseten Withülfe nicht entrathen. Und sie glaubt durch das bisher Geleistete und für die nächste Zeit in Aussicht gestellte das Berstrauen beauspruchen zu können, daß die ihr zur Berfügung gestellten Wittel zweckbienslich angewendet werden.

Mitglieber, welche am 31. Decbr. mit ihren Beitragen noch im Ruchtanbe find; finden keine Aufnahme in die im Januarshefte zu veröffentlichte Mitgliederlifte und können keinen Anspruch auf Zusendung dies heftes erheben.

# Inhalt= und Namen=Register.

Abel, Chrift., Wilhelm, Georg. Melrofe Ep., Abams Co. 1. S., 31. Abfömmlinge, Schweizer — im Fort Dearborn Gemetel. 1. S., 32. Acenheil, Karl, Jug. 3. 5., 24. Abams, Ricolaus u. Capor. Johnsburg. 4. 5., 60. Uhrends, Veter. Johnsburg. 4. S., 61. Ulbers, Lübbe. Geengarben Ep. 1. S., 35. — Selene. 1. S., 34. Albrecht, Chriftian, Joseph, Barbara geb. Ginsgerich, Rath. geb. Rogge, Dan., Bureau Co. 2. 3., 59. MIbredt, Jacob. Burean Co. 2. S., 57. Mlerander, Simon. Ploomington. 2. B., 48. 49. Aleranbra, Schw. Superior. Joliet. 1. S., 51. Allbee, Kamilie. Kendall Co. 1. S., 53. Allbee, Bernh. C. Te Ralb Co. 1. S., 51. Mlichuler, Cam., Michter. 4. S., 43. Alter, Jacob, Beronifa geb. Landis, Friedrich, 4. H., 35. Ament, Juftin, Joh. 2. H., 62. American Bridge (50. 2. H., 10 igbe. Angersbach, Bloomington. 2. H., 49. Unfiedler; altefte beutiche v. 3u. 1. S. 49 fabe. 2. H. 162. 4. H. 55-58.
Arbuctle, Joj. K. Te Kalb Co. 1. H. 5. 55.
Argubright, Jas. Livinghon Co. 1. H. 5. 52.
Arning, Joh Alb., Maria Anna geb. Ricker,
Josephine, Helene. Unincy. 4. H., 25.
Arnold, Stephan. Mendota. 3. H., 55.
Arnold, Marie geb. Hojjmann. Mendota. 3. S., 52. Arn Ben, Leopold. Quincy. 4. S., 24. 215 mu 8, Georg, Technifer. 3. S., 24. Angstetter, Anton, Beter, Joseph. Perfins Grove. 8. D., 53.

Bangert, Joh. Konrad, Elijegeb. Stödle, Friedrich. Anincy.

3. H. Laincy.

4. H. Laincy.

4. H. Laincy.

4. H. Laincy.

5. Laincy.

5. Laincy.

6. Laincy.

6.

Beft, Joh. S., Sophie. Unincy. 2. S., 26. Bet, Jacob, Elisabeth geb. Faubel, Abam, Johann. Berkins (Grove. 3. S., 52. — Abam, 60. 61. — Jacob, Georg C., Johann. 56. Biebermann. Bloomington. 2. S., 49. Bintert, Anton, Thereje geb. Erorler, Anton jr. Qump. 2. S., 25. Bing, Franz. Chicago. 1. S., 15. Bittinger, Lucy Forney. 4. S., 28. Bittner, Karl, Gebaftian, Joh., Berfins Grove. 3. \$., 56. Blameufer, M. Johnsburg. 4. S., 61. Blande, Rev. Bin. S. Liberty, Abams Co. -Marie 15. 1. 5., 29. Blant, Bal., Salome geb. Michel, Carl. Quincy. 2. 5., 26. Blay, Joj. und Louis 4. 5., 56. Bleef. Jugenieur. Quincy. 2. 5., 41. Blef, Joh. Ab. Johnsburg. 4. 5, 61. — Abam. 62. Bloomington, Tüchtige Manner von. 4. S., **89-42**. Bluft, Frang B. Ottawa. 8. S., 48. Boden, Beinrich, Carl, Gerb Behrens, Bode Behrens. Greengarben Ep. 1. S., 34. Börftler, Chrift. Lagebuch von. 1. S., 56-58. 2. S., 29-32. 3. S., 49-51. 4. S., 49-58. Bolman, Benbel, Jug. 1. S., 19. Borgholthaus, Georg Bilbelm, Sarah geb. Ricie, Friedrich. Fowler, Gilmer Ep., Abams Bornmann, Beinr., Glif. geb. Ruhn, Beinr. jr., Theo. Quincy. 2. S. 28. Bornmann, Beinr. Quincy. Rebe von. 2. S. 71. Beitrage: 1. S., 24-31. 2. S., 20-28. 8. S. 84-42. 4. S., 33-35 unb 43-47. Boyer, Sam. Livingston Co. 1. S., 52. Braun, Familie. Burton Ep., Mchenry Co. -4. \$., 61. Brefelb, Beint. Johnsburg. 4. S., 61. Breitwiefer, Joh., Marie geb. Bünede, Amaslie geb. Reineder, Carl Wilb, Emilie. Quincy. 2. Š., 27 u. 28. Breitwiefer, Chriftine. Quincy. 1. 5. 29. Bridwebbe, Rev. Mug. Quincy. 2. 5., 20. Brobbed, Juftine. Quincy. 1. 5., 27. Bronner, Bhil. E. Buffalo. 8. 5., 44. Broß, Ignan. Quincy. — Benj. Garthage. 1. S., 29. Brumbach, henry, Joseph, Sam. J. LaSalle Co. 2. S., 50. 51 und Anm. 55. 56. Brumund. Magnarethe, Geth. heiner, Dietrich, Gerh. heint. jr., Beter. Greengarben Tp. Lizzie, Lybia, Dietrich's Kinber. 1. H., 33. Bruner, Hamilie. La Salle Co. 2. H., 50. Bürfin, M. geb. Breitwieser. Quincy. 2. H., 28. Büttner, Dr. J. G. 1. H., 47. Buffalo Plains Grenadiere, Buffalo. 8. S., 45. Bunfen, Geo. C. Belleville. 1. S., 1-15. -Darftellung frantfurter Attentat. Bunfen, Dr. Guftav. Belleville. 1. S., 3-15. Burdy, Friebr. Chicago. 3. S., 32. 33. Burrichter, Joh. Anton. Galena 1. S., 54. Bufch, Ulrich. Chicago. 4. S., 13. Buichotts, Rev. 4. 5., 32. Bute, L. F. B. Cuincy. 2. 5., 20. Carnegie, Anbr. 3. 6., 24. 26. 27. Caffens, Ulrich. Greengarden Ep. 1. S. 34. -Anton. Claffen, Bernh. Greengarben Ip. 1. S., 34. Claubius, 30h. Ant. Aler. 4. 5., 57.

Clingman, Josiah. La Salle Co. 2. S., 52. Combs, 3. F., Mary A. geb. Biper. Bureau Co. 2. S., 61. Concorbia Damendor, Chicago. 4. S., 13. Cooney, Peter, Wilh. Renball Co. 1. S., 53. Eramer, Marie Anna geb. Roch. Quincy. — 2. S., 21. Crapfer, 28m. On. LaSalle Co. 2. S., 54. Gryber, Benry. Grundy Co. 1. S., 52. Cyrus, Emma., Capt. John M. Quincy. — 1. S., 29. Danecke, Alb., Mary E., Sophie Georgia geb. Rehbod, Albert jr. Duincy. 2. H., 28.
Daniel, Jonathan. La Salle Co. 2. H., 51.
Davis, Beij. La Salle Co. 2. H., 52.
Tebaugh, Conrad. La Salle Co. 2. H., 54.
Debolt, Meason. La Salle Co. 2. H., 50.
Degen, Aug. Greengarben Ep. 1. H., 35. Degen', Nifolaus. Johnsburg. 4. S., 61. Deggeler, Dr. Chicago. 2. H., 14. Dellenbaugh, Fred. Buffalo. 3. H., 44. Delong, Sy. Ya Salle Co. 2. H., 51. Demmler, Franz M. Chicago. 4. 5. 17: Deutsch : Amerikanische Sist. Gesell: schaft von Allinois. Jahresbericht.— 1. 5., 58-60. — Jahresversammlung. 2. 5., 71-72. 4. 5., 63. Deutsches Blut in Mt. Morris Ip., Ogle Co. 3. S., 45-47. De Zona, Joh. B. (Valena. 1. 5., 54. Dibble, R. B. DeKalb (60. 1. 5., 51. Didhut, Bilbelm, Beinrich C. Chicago. Cbwarb C., Philipp C., Caroline, Anna. Cuincy.
1. H., 26. Wilh. 2. H., 27. 28. Marie geb.
Schuhmann. 2. H., 28.
Die berich, Matth. Johnsburg. 4. H., 61.
Tirfs, Siebelt, Joh. Heinrich, Joh. Friedr.,
Gerh. Albers. Greengarden Ep. 1. H., 34. Wille. 1. S., 35. Diescher, Samuel, Jug. 3. S., 24. Dietrich &, Joh., Jug. 3. S., 23. Dillbein, heury. 1. S., 32. Dingelbein, Seb., Georg. Quincy. 1. 5., 80. Dir, Barbara geb. Chrgott. Quincy. 3. 5., 41. Dörr, Anbr., Guphernia geb. Ricker, Emma. Quincy. 4. 5., 25. Dolb, Alons, Geraphine geb. Flafch. Quincy. 3. S., 40. Roffine. 1. S., 26. Domedion, Jacob. Buffalo. 3. S., 44. Doway, Tr. Mich. Quincy. 1. S., 27. Trube, Rev. Wilhelm, Dr. Franz. Quincy. 3. \$., 42. Drube, Glifabeth geb. Berlemann. Quincy. -3. H., 42 Dubben, Marie. Greengarden Ip. 1. S., 35. Dulit, Rev. Nilmaufee. 3. S., 17. Dumfer, Rev. Long Grove. 1. S., 54. Dumant, Ottilie, Dr. 3. B. Quincy. 1. S., 29. Eafter, Joh. Bloomington. 2. S., 48. Eberfol, D. S. Livinghon Co. 1. S., 52. Gbertoll, Joi., Umos, Abraham, Glif. geb. Schuey, John, Unbreas. La Salle Co. 2. S., 52 u. Anm. 12, S. 57. Cconomy, Befuch in. 3. S., 27. 28. Gben, Friederite. Greengarden Ip. 1. S., 83. Cber, 20m. 2. S., 62. Chlerbing, Friedr. C., Conrad, Beinr., Ferdinand C., Cophie geb. Lummel. La Salle Co.

Ehrgott, Gottfried, Margarethe geb. Walbhaus, Friedrich, Georg, Kath. Quincy. — Gottfried, Griggsville. — Eduard, Mendota. 8. H., 41.

2. S., 52 u. Annt. 15, G. 58.

Eich, heinrich, Jacob. Perfins Grove. 3. S., 57. Gichelberger, K. C., Joh., Alwine geb. (Hebing, Daniel. 2. S., 54 u. Anm. 15, S. 58. Elbner, Hugo v., Muffer, — Marie, Sängerin. Bloomington. 4. S., 42. Engel, Philipp. 4. S., 55. 62. Epple, Joh. Quincy. 2. S., 27. Erbes, Dan. Bureau Co. 3. S., 52. 56. Grie, Brand bes Paffagierbampfers -. 4. S., 36. Erfenbrecher, Jugenieur. 3. D., 22. Erlenborn, Anton. Mendota. 3. Beft, 57. Ernft, Gif., Georg, Quinen. 1. heft., 31. rtel, Daniel, Maria Anna geb. Lugenbühl, Friedr. Gunav, Emma. Onincy. — Johann und Albert. Shelbina, Mo. — Georg u. Taniel. Comp Point, Abams Co. — Elisabeth, verh. Tinker. Coatsburg. 4. S., 45. - Paniel. 2. S., 24. Grtel, Friedrich Buffav, Schulsuperintenbent. Luinen. 4. S., 44. 45. Efch, Marie. Luinen. 3. S., 35. Efterly, f. Cenerle. Effellen, Chriftian. Biographisches. 1. S., 45. 47. Gvans, Glen Rittenhouse. La Salle Co. 2. S., 54. Enllers, Jürgen. Greengarben Ep. 1. N., 35. Falbisaner, Abolph. Tas beutiche Lieb in ber beutsch-amerikaniichen Tichtung. 2. S., 33. 39. Kärber, Marie. Lincon. 1. N., 27. Kaubel, Johann, Philipp, Parbara geb. Pope. Perfins Grove. 3. S., 52. 56. Fester, Joh. Johnsburg. 4. S., 61. Fener, das grove—von Chicago. 2. S., 10 igde. Fieguth, Anna geb. Thies. Quincy. 2. S., 26. Fint, Albert, Ingenieur. 1. S., 19. Fintle, Georg, Ruth Inez geb. Long. Marfeilles. 2. \$., 50. Kinkler, A. La Salle Co. 2. H., 54. Fischer, Caspar. Mendota. 3. H., 57. Fischer, Georg, Euphemia Abelheid geb. Fischer. Luincy. 4. H., 25. Fischer, Rev. J. K. 4. H., 32. Kleischmann, Rev. Milwautee. 3. H. 17. Rooth, Levi. Kane Co. 1. S., 50. Frantfurter Attentat. 1. S., 1-15. Freese, Reent Gden, Edo., Martin. Greengar: ben Ep. 1. S., 34. Freiburg, Josephine geb. Maner. Quincy. 2. 5., 21. Freit, Rifolaus. Johnsburg. 4. 5., 60. — Wilh. u. Johann. 62. Freund. Johnsburg, Johann, Mathias, Peter, Stephan, Stephan (aus Engeln), Rifolaus. 4. \$., 61. Fren, ichweiz. Gefanbter. 4. S., 20. Kren, Peter. Mchenry Co. 1. S., 55. Kriebrich, Karl. Bloomington. 2. S., 49. Friedmann. Bloomington. 2. S., 49. Friebrich, Joh. Johnsburg. 4. S., 61. Fritsch., 28. A., Berfasser von Christian Offellen. 1. 6., 45-47. Fritschen, Matth. Burean Co. 2. S., 60. Buchs, Georg Jacob, Eva Rath. geb, Kraig, 30f. Anton, Frang Jacob, Beinrich, Alois, Anna Marie geb. Schwietering, Quincy. 4. S., 46. Kuchs, Geo. 28., Sob. Georg, Abelheib geb. Kanbel. Ottawa. 3. S., 48. Full, Reponnt. Perfins Grove. 3. S., 52. Barbara. 57. Funt, Seint., Magb. geb. Sege, Chrift. fr.. Chrift. jr., Magbal., Marie. Bloomington, Magb. geb. Sege, Chrift. fr .. 2. S., 46-48. Kunt, Jacob S. Cuinco. 3. S., 36. Galer, Abam P. Bureau Co. 2. S., 59.

Gartmann, Bm. La Salle Co. 2. S., 54. Gartmann, Lim, La Saue Co. 2. 35., 54.
(Marton, Clijah. Nane Co. 1. 5., 50.
(Masser, Bish. Tuincy. 1. 5., 31.
(Man B., Friedr. Malena. 1. 5., 54.
(Meißer, Tr. Heinr. Chicago. 2. 5., 15.
(Meiße, Marie. Tuincy. 3. 5. 35.
(Meißen heimer, F. W. St. Matthäus. Tuincy.
(Merads, Michel. Johnsburg. 4. 5., 61.
(Merber, Rar. geb. Echauf. Luincy. 2. 5., 22.
(Merber. Hes. Herm. Wills. (Merengarden.) Gerbes, Berm. Jürgen u. Wilh. Greengarben Ep. 1. H., 34. Gerbes, harm Menen. Greengarben Ep. 1. S., 35. Germain, (Sherman), Beinr. La Galle Co. 2. S., 52. — Stephan. 54 u. Aum. 20, S. 59. Germain, Chas. 4. S., 55. German, Joh., Kaffandra geb. Smith, Joh. jr. Butnam Co. 2. S., 62. Germania Männerchor. Chicago. 4. S., 18. Germanna, ber Uriprung von--. 4. Ş., 28-3**2**. Wermantown, Birg. 4. S., 32. Geichente an die D. A. Sift. Gef. 1. S., 64. 2. S., 72. 3. S., 65. 4. S., 64. Geichichtsblätter, Urtheile über — 1. S., 60. Gegner, Lehrer. Quincy. 2. S., 26. Gilles, Matthias. Johnsburg. 4. S., 61. Glahn, Elijabeth geb. Ohnemus. Q1 Quincy. 3. S., 38. (4 lasz, Anna geb. Ohnemus. Quincy. 3. S., 38. (1) le i m, Georg, Kath. geb. Weinel. La Salle Co. 2. S., 55. — Rath. 2. S., 52. (1) lo 8, 30h. Kane Co. 1. S., 50. (1) or bel, Henry La Salle Co. 2. S., 56. Gonbolf, La Calle Co. 2. 6., 54. Gottlieb, Abraham, Jug. Chicago. 2. S., 16. Goulb. 3an. 3. 5., 29. Graff, Sam. La Galle Co. 2. 5., 51. Gräter, Franz. 4. S., 57. Gralfe, Lubm. Greengarben Ep. 1. S., 35. (Brasmener, Werh, Wreengarben Ep. 1. S., 85. (Bran, Jacob. 4. S., 57. (Bran, John B. Rane Co. 1. S., 50. riefer, Leonhard, Joh. Leonhard, Dorothea geb. Saut. Cuincy. 3. S., 35. (Sriefer, (Grimm, Aug. Ploomington. 2. S., 47. Glife geb. Ertel, Lubm. Georg, Lubwig, Georg, Joseph, Martin. Quinen. 2. B., 24. 25. Griswolb, Joh. Abam, Marie geb. Steinbrod. Bureau Co. 2. S., 60. Groste, Louis. 4. S., 56. (Groß, Lim. 4. S., 56. (Grove, Cam., Jacob, Joseph. La Salle Co. 2. S., 50 u. Ann. 1, S. 50-52. Grunemalb, Marg. geb. Schuhmann, Peoria. 2. \$., 23. (Bumbell, 3of. M. 4. S., 33-25. Saring, Tr. Theo. Beitrage von —. Bloomingston. 2. S., 46-49. 4. S., 39-42. Salleder, Donat. Ottawa. — Gallus. Somos naud. 3. H., 48. Hamm, Bm. 2. H., 60. Sammerichmidt, Abolph, Berfaffer bes Le-bensbilbes von Wilh. Preiswert. 1. S., 39-44. Samrid, Nam. Burean Co. 2. S., 61. San es (Being), Georg B., Johann. Miverfibe Ep. Abams Co. 4. S., 44. Sarbad, Friedr., Ing. 1. S., 18. Sarms, Beinr., Berm. G. u. Joh. Boden. Green-garben Ep. 1 S., 84. Sarrifon : Grenabiere. Buffalo. 3. S., 45. Dart, 28m. Burean Co. 2. O., 57.

Sart, Bin. R., Johann, Beter. Butnam Co. 2. 5., 62. harten, Joh. Mendota. 3. h., 57. Sarten bauer, Christian, Sy, K., Chas. F., John E., Jennie E. geb. Lambert, Josephina Anna geb. Mitebrand. La Salle Co. 2. S., 53, 54. Safler, Familie, - Jacob. Burean Co. 2. S., 57 u. Anm. S. 61 Satfielb, Prof. Jas. Taft. Berf. v. Deutichen im fpan. Ariege. 2. S., 43-5. Saffel, Rev. Matthias. Berfins Grove 3. S., 56. Sauff, F. B. u. Frau geb. Breitwiefer. Mag-nolia. 2. S., 28. Saungs, John B. Johnsburg. 4. S. 61. Sams, Jam., Capt. Bm., Louife geb. Defenbough, Joel, Bm. Butnam Co. 2. S., 61. 62. Bon, Claus, Chriftian. Greengarben Tp. 1. H., 34. Bedenmüller, Joh. G. B. Johnsburg. 1. \$.,61. Sedemalber, Joh. Gottlieb. Aus b. Tagebuch von —. 2. S., 63—65. Hedle, Benj., Bictoria Seraphine. Quincy. Bedle, B 1. h., 26. Quinen. Sebrich, Joh. S., Barb. g.b. Ed. Bureau Co. 2. \$., 60. Beffner, Nicolaus Livingston Co. 1 . 5. 52. Beiten, Sarm. Behrenb, Joh. Wilms, Berm., Bein. Greengarben Ep. 1. S., 25. Emina, Joh. Albert. Greengarben Iv. heins, 1. \$., 33. Being, Frieb., Marinda geb. Piper, Senry. Burean Co. 2. S., 61. Seing, Sermann, Franziska geb. Rider, Quincy 4. . 25. heitholt, Glisabeth geb. Speckhardt. Fall Creek. Abams Co. 3. S., 40. hellermann, Wwe. Benrietta geb. Let. Quincy. Bellstein, Victoria geb. Pold. Quincy. 3. B., 40. Semberle, Eduard. Erlebniffe u. Beobachtungen eines beutschen Ingenieurs in ben Ber. Staaten. 1. \$\dot{\phi}\$, 15-24. 2. \$\dot{\phi}\$, 10-19. 3. S., 21-31. 4. S., 12-21. Hendricker, Emma geb. Schuchmann. Quincy 2. \$., 23. hennede, Chas. Bloomington. 2. h., 47. Henni, Joh. M., nath. Gribijchof. 4. H., 25. Benning, Ramilie. Rendall Co. 1. H., 58. Herbflog, Michel. McDenry Co. Erw. 1. H., 55. herlemann, Maria. Duinen. 3. h., 35. hermann, Friedr., Eheophil. 2. h., 66-67. hefing, N. C. Chicago. 4. h., 17. heß, Benj., Anna Barb., Seremiah. La Salle Co. 2. h. 51 u. Annu 11, 3. 56-57. Beg, Rif. Johnsburg. 4. B., 61. Beffel, Jacob. Bloomington. 2. S., 49. Sebler, Bater, Georg, Abam, Johann. Perfins. Grove. 8. S., 53. 56. Senmer. 306. B. Johnsburg. 4. S., 62 hieronymus, Benj. Livingston Co. 1. S., 52. Bilbenbranb, Ingenieur. 1. D., 21. Silberbranb, Georg, Jiaac. 2. D., 62. Sinrichs, Bolfert, Freismer. Greengarten Ep. 1. 5., 35. Binrichs, Ulrich Beinr. Greengarben Ep. 1. H., 35. Hise, Joh. Ottawa. 3. H., 48. Sobreder, Joh., Quincy. 3, S., 34. Söfer, Johann, Mufifer. — Gertrud geb. Soft. Quincy. 2. 5. 25. Söring, Raroline. The Dalles, Oregon. 1. S., 31.

Boffmann, Abam. Dalena. 1. S., 54. Soffmann, Aja M. La Salle Co. 2. S., 34. Soffmann, Georg, Seinrich. Berfins Grove. - Georg, Clingman Co. - Rath., Phil. Denver. 3. \$., 52. 60. Sofimann, Martin, Naron, Phil., Albert, Martin jr., William. Johnsburg. 4. 5., 60. Holbermann, Joh. La Salle Co. 2. 5, 17. u. Anm. S. 55. Holberman, Abraham, Christian, Grundy Co. 1. S., 52. Holland, Edw., Eva geb. Heß. La Salle Co. 2. S., 56. Sollenbach. Rendall Co. 1. S., 53. Sollinger, Joh. La Salle Co. 2. S., 51. Bole, Fr. Grundy Co. 1. B., 52. Somann, Abelheid. Johnsburg. 4. 5., 61. Sorn, Johann, Thereje geb. Burgel, - Friedr. La Salle Co. 2. S. 55 u. Anm. 23, S. 60. Horn. Bloomingson. 2. H., 49. Hornung, Charles, Buffalo. 3. H., 44-45. Bog, Adolph. La Salle Co. 2. S., 55. Son, Christian. Erw. 1. S , 15-16. 4. S., 13. Hud, Johann A. Erw. 1. H., 15-16. Hüff, Marimilian, Anna Maria. Johnsburg. 4. \$., 61. Sümann, Nif., Joh., Joseph, Anna, Joh. P., Matthias. Johnsburg. 4. S., 61. Hug, Eva Marie, Friedrich. Luincy. 1. H., 29. Hupp, Joh. La Salle Co. 2. H., 54 u. Anm. 18, S. 58-59. hybe, Benj., Ingenieur. Chicago 4. S., 12. 3 bach , Restaurant. Chicago. 2. 5., 10. 15. Ignatia, Schw. (geb. Mener). Merrillton, Art. Ž. Š., 21. Illinois. Die älteften beutichen Anfiebler von -. 1. \$\darklets\$, 49-54. 2. \$\darklets\$, 49-62. 4. \$\darklets\$, 55-58. 3 i h , "(Meo. La Salle (To. 2. H. , 51. 62. Jacobs, Cornelius Behrend. Greengarben Ip. Jacobs, Gerd., Jacob Heinrich, Christ., Rippe, Greengarden Ep. 1. S., 35. Sacobn, Anna geb. Schmitt. Quincy. 2. S., 21. Saufen, Roffne, Louile. Quite. Quincy. 1. S., 31. Janien, Joh. B. Greengarben Ep. 1. S., 35. Janifen, Friedr. Gerdes. Greengarben Ep. 1. \$., 34. Janffen, Gelmerich, Rev. 1. S., 34. 38. Greengarben Ep. danffen, Ortgies. Greengarben Ep. 1. S., 35. Janifens, Joh. Beinr. Greengarben Ep. 1. \$., 35. Jang; en, G. G., Rev. Greengarben Tp. 1. 5.38. Reiserson: (Varde. Buisallo. 3. H., 45. Tenner, Caspar. Quinch. 1. H., 25. Jober, Jacob, Warg. geb. Hofmann, Taniel, Wilhelm, Fanny geb. Rauffer. Bureau Co. 2. \$. 59. 3öft, Jacob, Gertrud geb. Schmitt. Quincy. 2. S., 25. 3 ohn sburg, Mchenry Co Rheinpreußische Riederlassung in —. 4. H., 58-62. Zudy, Zacob, Samuel, Zacob, Thomas. — Zudy, 4. Ø., 56. Auften, Zof. Johnsburg. 4. H., 61. Radgihn, Cito. Bloomington. 2. H., 47. Raifer, Chriftine. Meofuf, Ja. — Tan Meotut, 3a. - Daniel, Quinco. 1. S., 29. Raltenbach, Gales. Quincy. — With. Mel-

roje Tp., Abams Co. 1. H., 31.

Raffens, Wilfe. Greengarben Ep. 1. S., 35. Rattner, Mug., Chrift., Ang. jr. Johnsburg. 4. \$., 61. Raufmann, Rath. geb. Spedhardt. Fall Creet., Adams Co. 3. H., 40. Rauth, Chrift. Johnsburg. 4. S., 61. Rehr, Matth. Johnsburg. 4. S., 62. Reil, (Vottlieb. Livingfton Co. 1. S., 52. Reil, Margarethe geb. Specharbt. Fall Creef, Abams Co. 3. H., 40. Reller, Abam, Matthias, Georg. 3. \$., 36. Reller, Andreas, Georg. Duinen. 1. H., 29. Reller, Marie, geb. Ruff. La Plata, Mo. 3. H., 39. Reller, Dorothea, geb. Schnellbacher. Quincy. 3. \$., 40. Rentel, Beinr., erwähnt. 1. S., 15. Rentel, & B. - Berausg. Chrift. Borilers Lagebuch. 1. 5., 56-58. 2. 5., 29-32. 3. 5., 49-51. 4. \$., 49-55. Remper, Familie. 4. 5., 28-32. Rernebed, Bernhardt, Beinr. Johnsburg. 4. ֆ., 61. Regler, Anbreas, Rinder. 3. S., 53. Berfins Grove. Renfer, Joseph. Kane Co. 1. S., 50. Kinne, Gli M. La Salle Co. 2. S., 52. Rirder, Fr. Marie geb. Dorr. Quincy. 4. S., 25. Rite, Jac. LaGalle Co. 2. 5., 50. 21nm. Ritterman, Dich., Robert. Bureau Co. -2. \$., 56. n leiber, Maron, Joh. Heinr., Joseph, Glis. geb. Daniels, Naron, Stephan, James, Harriet geb. Gramer. LaSalle Co. 2. F., 51 und Unm. 53. 54. Rlein, Wilh. Johnsburg. 4. H., 61. Klingler, Eli. Abams Co. 3. H., 36. Klingler, Rath. Quincy. 1. H., 30. Rlinfer, Rev. (Greengarben Ep. 1. H., 38. Kinfel, Johann. Quincy. — Wilhelm, Caro-line, Cophie. 1. H., 26. Knier, Jer LaSalle Co. 2. H., 51. Kobernein, Paul. Beiträge von. 3. H., 43-45. 4. Ş., 36-39. Roch, Joh. Bernh., Anna Marie geb. König, Joh. Liborius, Anna L. geb. Albrecht, Phil. B., Dr. Johann A. Chiney. — Rev. War. Belles ville. — Abolph. Wajhington, D. C. — Bern: harb. Chicago. 2. S., 21. Roch, Rath. Quincy. 1. 5., 31. Roch, Peter. Buffalo. 3. 5., 45. Röhler, Emilie, geb. Bengel. 2. 5., 25. Ronig, Abam, Lieut. Quinen. 2. 5., 27. Rönig, Sannah, geb. Schuchmann. Quincy. 2. H., 23. König, Joseph. Johnsburg. 4. H., 61. Körner, Gunav, 2. Jahrgang. 1. H., 1-15. Darftellung : Frantfurter Artentat. Rörper, Jacob. Perfins Grove. 3. S., 52. 56. 62. 63. Rolb, Rev. Wilh. Perfins Grove. 3. S., 56. Rolb, Rev. Jacob. 1. S., 55. Ronang, Anton, Lieut. Cuincy. 2. S., 27. Konang, Paul, Cuincy. 2. S., 20. — Bithels mine geb. Schultheiß, Win. S., Fr. nart, Gouarb und Abolph, St. Paul, Minn. — Johann B., Ithata, N. Y. 3. H., 38. Kopp, Familie. Perkins (Grove. 3. 5, 52. Rornmeier, Rev. Greengarben Ep. 1. S., 38. Rraage, Friedr. Abbijon, erm. 3. h., 19. Rrebs, Joh. Berlins Grove. 3. h., 53.

Rreit, Marie B. geb. Ohnemus. Ranfas City. 3. \$., 35. Rrettner, Jacob. Buffalo. 8. S., 45. Rrengen, Joh., ber nleine. Johnsburg. — 4. S., 61. Rroner, Gerhard, Marie geb. Starmann, Marie geb. Söbinghaus, Frang. Melrofe, Abams Co. Rrüger, Rev. Greengarben Ep. 1. S .. 38. Rrumm, Mary. Quincy. 1. S., 81. Rull, Roje geb. Ruff. Ottumwa, Ja. 3. 5., 39. Rull mann, Franz. Johnsburg. 4. 5., 61. Rurt, Joh. (Berh., Golben. — Marie geb. Kosper. 3. 5., 35. — Joh. Duincy. 3. 5., 42. Boerner Chiff 6 Laage, Georg Joseph, Glifabeth geb. Reffing, Unna Rath. geb. Heine. 8. H., 40. 41. Lafanette: Garbe. Bujjalo. 3. H., 44. 45. Laifen, Friedr. Johnsburg. 4. H., 61. Lafe, Joh. Herm., Anna Glif. geb. Berenben, Joh. Bernh. Weltofe Ep., Abams Co. — 3. n., 42. Lambur, Youis, Barbara geb. Combaife, Louis jr. Quinen. 4. S., 46. 47. Lantenau, Carften. Greengarben Tp. 1. S., 35. Lange, 30h. Friedr. Gottlob. Bloomington. - Guffav. 2. S., 47. 4. S., 39. 40. La Salle Co. Alte Ansiebler. 2. H., 49-56. Lassig, Morib, Ang. 1. H., 16. 2. H., 10. Rachruf. 2. H., 68. Lauer, Abam, Andreas, Georg, Michael. Perstins Grove. 3. S., 52. Lauflin, John M. Mane Co. 1. S., 50. Lawber, Sophie geb. Bengel. Adams Co. — 2. S., 25. Lan, Matthias. Johnsburg. 4. S., 61. Lehr, Bal. LaSalle Co. 2. S., 54. Letts, David. LaSalle Co. 2. S., 51. Lichtenberger, Cyrus. Jo Davief Co. 1. 6, 53. Liebig, (Meorg, Glifabeth. Anincy. 2. 5, 28. Lindemann, Prof. Friedr. 8. 5., 17. 20. — Eireftor J. C. 28., 20. Linbenthal, Guft., Ing. 4. S., 19. Linbley, Muna geb. Ronant. 8. S., 38. Linbftrom, Baul, Margarethe geb. Theiß. Berfins (Grove. 3 . 5., 52. 56. Lodiner, Rev. K. Milwantee. 3. S., 17. Lod, Joh. Beinr., Eva Maria geb. Kirfch, Eva Maria geb. Breitwieser. Quincy. 2. S., 26. Löbber 8, Gylle. Greengarben Ep. 1. S., 85. Löw, Sigmund, Ing. 3. S., 24. Long, James, Roah. Bureau Co. 2. S., 59. Long, Chriftopher, Louis, Louis Balter, Cora 3. geb. Brumbach. La Salle Co .- 2Bm. L., Plano. Ž. Ņ., 49. 50. Loos, Friedr., Aurelia geb. Merter. Melrofe, Abams Co. 2. S., 27. Loos, Michael, Marie Mary geb. Balbhaus. Mill Creef, Abams Co. - Friedrich, Wilhelm, Lubwig. Melroje Ep., Abams Co. — Philipp. Lincoln, Rebr. 3. S., 41. 42. Lorrain, John. Galena. 1. S., 53. Budenbill (Lugenbuhl), 3oh. Cuincy. 4. S., 45. Lüber, Julia, Prof. J. Greengarben Ep. — 1. H. 38. Lührs, Friedr. Beinr., Herm. Beinr., Louis F. Greengarben E. 1. H. 33. — Theile. 34. Lugenbühl, Ulrich, Maria Unna geb. Studer, Johann. Quinen. 4. S., 44. 45. Lug, Bran C. J. LaSalle Co. 2. S., 54.

Molitor, Nifolans. Johnsburg. 4. S., 61. Woore, San. G., Marie M. geb. Beiser. — Mchenry County. Die Pioniere von. -1. \$., 54-56. Mark, Carl Aug., Louife. Oninen. 1. 5., 29. Maes, Gebhart. Galena. 1. 5., 53. Bureau Co. 2. S., 60. Sophie geb. Ruff. La Plata, Mo. Morgan, Mann, harven. Galena. 1. 6., 53. 3. j., 89. Moulin, Jean du. 4. S., 62. Mühlhaus, Susanne. 1. S. 32. Mannhardt, Emil. Beit age von: 1. 5., 32; 83-39; 47-49; 49-54. 2. 5., 41-48; 49-62; 67-71. 8. \$\delta\$, \$32. 33; 45-47; 48. 49; 52-63. Müller, Grang, Mufifer. Ploomington. — 4. Ŋ., 42. 4. \$\dots, 28-32. 55-62. Marmorftein, Beinr. Bloomington. 2. S., 49. Müller, Marl & S., Belene Amalie. Green: Martin, David B. LaGalle Co. 2. B. 51 u. garben Ep. 1. S., 33. Müller. Johnsburg. — Seinr., Johann, Jos hann, Joh. Abam, Michael, Joh. und Wilh. Anm. 10, S. 56. Martin, B. S., Bm, Jane geb. (Briner. Bureau Co. 2. 5, 60. 4. S., 61. Müller, Magb. Quincy. 1. S., 31. Dalt, Rofine geb. Dolb. Quincy. 8. 6., 41. Maft, Michel. Quincy. Brief von. - 1. S., 24. 25. Müller, Wilhelmine geb. (Brimm. Quincy ... 2. &., 25. Maft, Caspar. Melrofe Ep, Abams Co — Seelene geb. Fenbrich, Chrift. Friebr., Bictoria Seraphine. 1. S., 26. Münch, Fr. X. Joliet. 1. H., 51. Multen, Joihna, Wm. nenball Co. 1. H., 53. Munfon, Wm. LaSalle Co. 2. H., 51 unb Aum. 9, S. 56. Maft, Marie, Joseph. Quincy. 1. S., 29. Maft, Emilie geb. Meyer. Quincy. 2. S., 21. Nach fommen joha jt. Beispiele zahlreicher Matthies, Rif. Comonauf. 3. 5, 48. beuticher. - 4. 5., 35. Maurer, Rif. Johnsburg. 4. S., 61. Maus, Beinr. Quincy. 3. S., 34. Reiß, Stephan. Johnsburg. 4. S., 61. Menbert, Fr. Rarl. — Nachruf. 2. S., 71. May, Beter, Martin. Johnsburg. 4. S., 61. Mayer, Joseph., Jug. Chicago. 4. S., 18. 19. Mayer, Beter. La alle Co. 8. S. 49. Demman, 30f. 4. 5., 57. Nennatten, Gerh. von. Johnsburg. 4. H., 61. Niejen, Martin, Beter. Johnsburg. 4. H., 62. Nimsgern, Joh. Johnsburg. 4. H., 61. Noel, Nif. Perfins Grove. 3. H., 57. Oberejt, L. Bujjalo. 3. H., 44. Mehring, Rev. Johnsburg. 4. 5., 60. Meinen, Serm., Anton. Greengarben Ep. -1. \$., 35. Menges, Friedr. LaSalle Co. 3. H., 49. Merker, Daniel, Johanna geb. Orf, Friedrich, Johann. Melrose, Abams Co. — Geo. M. Duincy. 2. H., 26. 27. Obert, Mathias, Marie geb. Felfing, Anna geb. Jahn, Johann, Emilie. Quincy. 4. S., 45. 46. Dbert, Ottilie. Quincy. 1. S., 28. Schen, Goo Saien. Greengarben Ep. 1. S., 34. Merter, Georg. Quincy. — Katherine, Philipp, Nicolaus, Anna. 1. S., 26. Desterle, Schaftian, Justine, Joseph. Quincy. 1. Ş., 26. 27. Merker, Phil. St. Clair Co. 4. 5., 57. Merker, Dorothea. Quincy. 8. 5., 34. Megner, Rev. Leo. Perfins Grove. 3. 5., 56. Ohlgait, Rev. (Breengarben Tp. 1. S., 38. Chnemus, Mathias. Quincy. - Therefia geb. Weber, (Meorg. 3 S., 38. Methua : Scheller und Fran. 2. h., 17. Ommert, Caspar, Julia. Onincy. 3. S., 38. S sman, Mojes, Bm., Rath. geb. Schreiber. Ottawa. 3. S., 48. — Bm. 2. S., 56. Mehler, 3. 3. Nadruf. 2. 5., 69. Meyer, 3as. Bureau Co. 2. 5., 61. Meyer, 3ob. Butnam Go. 2. 5., 62. Meyer, Karl, Jug. Chicago. 2. S., 10. Baught, C. (Balena. 1. S., 54. Pelzer, Stto. Chicago. 4. S., 17. Mener, Chriftoph, Engel geb. Borftabt, Glifa: Berting Grove. Erite bentiche Anfiedler von. beth, Chriftoph, Gerhard, Bilhelm, Muguft, Frang. Quincy. 2. S., 20. 21. 3. S., 52-63. Peters, Beinr. (Breengarben Ep. 1. S., 34. 3 Meyer, Magh. Quinen. 1. S., 31. Meyer, Joh. Friedr. La Moille. 8. H., 52. 56. Meyer, Joh. LaSalle (50. 2. H., 51. Weyer, Bm. St. Clair (50. 4. H., 57. Michel, Jac., Kath. geb. Schaffner. Quincy. 2. H., 26. Betri, Belle geb. Wagner. Quincy. 3. 5., 39. Pfannenftiel, fam. Burton Ip., McDemn Co. 4. S., 61. Pfeiffer, Marie Dorothea. Quincy. 3. S., 36. Pfeiffer, Charles, Jugenieur. — Erwähnt 1. g., 21. Michel, Jacob. Berfins Grove. 3. 6, 58. Riden, J. Rog, Congresmitglieb. Quincy. — 4. 6., 43. Pfeiffer, (Beo. L. Bortrag von. 2. S., 71. Pierfon, Aling. LaSalle Co. 2. S., 49. Piper-Schiffler. Erwähnt. 1. S., 19. Miller, J. B. Bureau Co. 2. 6, 60. Miller, Joseph. Ottawa. 3. 6., 48. Miller, Beter fr., harriet geb. holberman. LaSalle Co. 2. 6., 51 u. Anm. S. 56. Pipen, Joh Johnsburg. 4. 61. Piper, 28m., Anton, Maj. Richard, Sarah geb. Rite, Geo. 28. 2. B., 51 u. Anm. 53. Miller, Beter. Bolo, Mchenry Co. 4. S., 61. Miller Settlement. Mchenry Co. 4. S., 58. Plathe, J., Missionär. 4. H., 60. Pohl, Gabriel., Glif. geb. Erbes. 3. S., 52. 57. Point : Brude. Bittsburg. 3. S., 24-27. Miller, 28m. A., Sam. Penalb Co. 1. . 51. Möllring, Friedr., Magb. geb. Fromm. - Quincy. 2. 5., 23. \$ ope, Jacob., Barbara. Perfins (Brove. — 3. 5., 52. 56.

Mobler, Sam., Rath. geb. Bearing. Burean

Co. 2. S., 58.

Digitized by Google

Poughteepsie : Brüde. 3. h., 25. 31.

Bredigerleben, im Beften. 1. S., 47-49.

Schaber, Louis G. Galena. 1. S., 54. Preismerk, Wilhelm. — Lebensbild aus ber Pionierzeit. 1. S., 39-44. Albert, Albert jr. Ottawa. 3. S., Schäfer, Quarter, nath Bifchof. 4. B., 59. ater, Jos., Joh., Joh. 4. H., 61. Rabb, 28m. 4. S., 57. Raine, Glifabeth. 4. S., 56. Rang, Rev. Greengarben Ip. 1. S., 38. Schäfer, Johnsburg. -Schaller, Rarotine. Quincy. 1. 5., 30. Schang, 30h. Johnsburg. 4. 5., 61. Schang, 30h., Phil. Quincy. 8. 5., 84. — Seint., Phil., Bilh. 85. Rascher, Chas. Chicago. 4. H., 17. Mecob, Jacob. Livingion Co. 1. H., 52. Reeber, Kamilie. La Salle Co. 2, H., 50. Regelsberger, Barbara. Quincy. 1, H., 29. Rehberg, Win., Angemenr. Erwähnt. 1, H., 21. Reichel, Abolph D., Louise Clifabeth geb. Wey, Schang, Marie. Quincy. 1. 5., 29. Schaple, Rev. Jan C. 3. 5, 56. Perfins Grove. -Fannie Luella, Florence Gbith. Quincy. -Scharbon, Margarethe geb. Schnellbacher. — Quinen. 8. D., 40. 4. . . . . 47. Reichert, Beter, Buffalo. 3. 6., 45. Schauf, Beinr., Barbara geb. Rupp., Joh., With. L., Anna. Quincy. 2. S., 22.

Scheibt, Georg. Johnsburg. 4. S., 61.

Schell, Johann. Quincy. — Joh. jr., Apollomia, Georg, Anna Maria, Philippine, Guilie, Reis, Matth. Perfins (Brove. 3. S., 52. Reit, Lorenz. Joliet. 1. S., 33. Remmers, Onte S., Greengarben Ep. -1. 10, 34. Rettig, Franz, Abeline geb. Webb. 3. 5. 39. Rep., Ednard. LaSalle Co. 2. 5., 55. Gacilie. 1. S., 25. - Apollonia. 1. S., 30. Scherer, Schüler. Pcoria. 2. S., 68. 67. Scherzer, Bm., Ing. 4. S., 19. Schillinger, Joh. Ottawa. 3. S., 48. Schimmels, Matth. Johnsburg. 4. S., 61. Reufer, Abelheib geb. Grimm. 2. B., 24., 25. Quincy. — Richter, Dr. Ang. Tavenport. 3. S., 57. Richter, bentiche und ichweizer. 4 B., 62. Schlen, Johann. Abams Co. 4. B., 44. Rider, Beine. Frang Sofeph. Quincy. - 30= feph, Guphemia Abelb. geb. Beters, Marie Schmibt, Franz. Johnsburg. 4. S., 61. Schmibt, Conrad. LaSalle Co. 2. S., 52 und Gertrnbe geb. Tenf, Marie Unna, Beinr. 28. Mum. 14, S. 57. Jos. jr., Georg Eduard, Euphemia Abelheid, Schmibt, Friebr., Umalie geb. Fofter, Loreng, Abram D., Raroline geb. Suppes. La Salle Co. Josephine, Francista, Berm. Engelbert, Job. Bernh., Joh. Bernh. jr. 4. S., 23-25. 2. S., 51. 52. u. Atım. 13, S. 57. Schmibt, Seinr. Mchenry Co. 1. S., 55. Schmibt, Joh. Perfins Grove. 8. S., 52. Schmibt, Karoline geb. Suppes. LaSalle Co. Rindenbacher, Friedr. Galena. 1. B., 53. Riplen, Smriette, geb. Ronang. Daf Part, Goof Co. 3. S., 38. Röbling, 30h. A. Eiwähnt. 1. S., 19. 20 21. 2. \$., 52. Mösing, Franz. Bolo, Mchenry Co. 4. S., 61. Röster, Bun Ab. 2. S., 39-41. Schmitt, Abam, Joseph. Berfins Grove. — 3. \$., 52. Schmitt, Anna Marie, Beter. Johnsburg. — 4. S., 61. Roff, Louise M. Urfa, Abams Co. 1. S., 28. Rogge, Kamilie. Bureau Co. 2. K., 60. Roble, Louis. 4. H., 56. Rojer, Rev. Phil. Wooditod. 1. H., 55. Schmitt, Friedr. Johnsburg. 4. S., 59. 61. -3., Martin, Entel b. vor. 60. Schmitt, Jacob. Johnsburg. 4. H., 60. — Nifolaus, Rev. Joh. B. 62.
Schmitt, Joh. P. Johnsburg. 4. H., 62.
Schmitt, Leonb., Warg. geb. Helfert, Leonh. W., Warg. Linicy. 2. H., 22.
Schnee, ber tiefe von 1830. 4. H., 26. Roth, Joh. A., Joh. 28. Quincy. 1. S., 25 u. 30. Roth, Leonard. Bureau Co. 2. S., 57. 62. Rotharmel, Frang. Johnsburg. 4. B., 61. Georg, Jacob, Beter, Jojeph, Cam. S. und Mitolaus. 62. Rothgeb, Rosalie, geb. Meyer. Quincy. -2. . 21. Schneiber, Bartholomans, Johann. Quincy. Rubens, harry. Chicago. 4. S., 13. Rubbel, Jas. T., Stephan, Geo. S., Jas. T. Schneiber, Chas. C., Ing. 4. S., 17. Schneiber, Joh. Peter, Joh. Ritolas, Joh. F. Rane Co. 1. S., 49. Urja Ip., Abams Co. 4. S., 43. Rüchel, Rev. 3. Perfins Grove. 3. S., 56. Ruelle, Joi. 4. S., 57. Rueichel, Wm., Ing. Chicago. 2. S., 10. Schnell, Rev. Boobstock. 1. S., 55.
Schnellbächer, Joh. Benbel, Annna Marie geb. Riebel. Quincy. 3. S., 40. Ruff, Jacob, Margarethe geb. Burg. 3. S., 39. Ruff, Ludwig, Caspar, Heinrich, Johann, Wils-helm, Caspar, Quincy, 1, H., 30 m. 31. Schniglau, Wilh., Chas. Chicago. 2. H., 10. Schonberger, Joh. Lorenz. 4. S., 56. Schoonover, Beter. LaSalle Co. 2. S., 51 u. Rupp, Beinr., Joh., Torothea geb. Saijner, Mas rie geb. Weisbrod, Beinr. jr., Rath. Quincy. Anm. 54, 55. 2. \$., 23. 24. Schröber, Louis. Camp Point, Abams Co. — Rupp, Franzisca geb. Roch. Chillicothe, Mo. — 2. . . . . 25. 2. 3., 21. Rupp, Joh Jonas. 2. S., 57. Sabel, Peter. Johnsburg. 4. S., 61. Salisberger, LaSalle Co. 2. S., 54. Schröber, Dr. Berm. Bloomington. 2. S., 47. Schuchmann, Beinr., Elij. Marg. geb. Waldsbaus, Beinr. Luincy. — Joh. R., Marichall, Wo. — Rarl, Woobland, Wo. 2. H., 23. — j. a. 3. S., 34. Sanders, Chrift. G. Galena. 1. S., 54. Sauer, Georg S., Mary A. geb. Ring. Bureau Go. 2. S., 57. Schüttler, Beter. Chicago, 2. S., 13.

Sauer, Mubolph, Chrift. (8., (Meorg, Mubolph (8., (Meo. A., Mathilde geb. (Mingerich. Las Salle Co. 2. S., 52. 53.

Digitized by Google

Schüt, Simon. Menbota. 3. S. 57.

Edullehrer Ceminar, Errichtung bes ev. luth. in Abbijon. 3. &., 17-21.

Schunemann, B., Anna G. Johnsburg. -4. 5., 61.

Schulte, herm. Heinr., Maria Anna geb. Rider. Quincy. 4. H., 25. Schultheis, Georg. Quincy. 1. H., 27. —

Geo., Chrift., Couard, Benriette, Gaen. Quincy. - Beinr. Los Angeles. - Albert, Independence, Ras.

Souls, Beint, Garmelia geb Ribelin. Urfa Ep., Abams Co. 3. S., 40.
Chumacher, Matth. Johnsburg. 4. S., 61.

Mifolaus. 61.

Somab, Joh. S., Geo. B., Rath, geb. Mleiber, Conrab. Berfins Grove. — 8. S. 52 unb Perfins Grove. - 8. B., 52 und Anm. 53.

Schwarz, Rev. Woodstod. 1. S., 55.

Somebel, Phil., Glif. geb. Scherer, Wilh., Eduard, Beinr., Georg. 3. S., 38.

Som ietring, Philippine. Quincy. 1. 5., 25. Schwinbeler, Joh. Bernh. Quincy. — Garl Ferb. 1. 5., 27. 2. 5., 27.

Seaman, Rath., Jacob. LaSalle Co. 2. S., 54. Sedenborf, Baron, Jug. Chicago. 2. S., 10. Seeger, Emilie. Quincy. 1. S., 28. Seele, herman. Reu: Braunsfels. -- Rachruf.

2. 5., 69. 70.

Settirt. Rieberlassung. 1. 8. 53. Aum. Selle, Prof. Abbison. 3. 6., 19-20. Servatia, Som. Rotre Dame, Milmautee. 3. S., 38.

Rt. Rev. Joh. Sepbert, Perfins Grove. 3. **5., 56.** 

Senbolb, Robert, Jasper. 4. S., 57. Sharer, Ephraim. La Salle Co. 2. S., 52 u. Ann. S. 58.

Shaver (Shafer, Shaffer), Benry, David, Jade fon R., Rath. geb. Reller, Cyrus; David R., Margaretha U. geb. Rliber, Amanda geb. Dewen, Frant D., Ella geb. Stabben. La Salle Co. 2. H., 50-51 u. Anm. 52 u. 53, besgl. Anm. 9, S. 56.

– Ephraim, S. 54.

Sherman, f. Germain. Shuler, Joh. Abam. La Salle Co. 2. S., 54, u. Anm. 17, S. 58.

Shumacher, Obadiah, Martha G. geb. Felter. La Salle Co. 2. S., 55.

Silfaver, Joh. La Salle Co. 2. 5., 50.

Simmons, Bhil., 30h. 1. 5., 32. Siffer, Geo. B., 30h. Burean Co. 2. 5, 61. Smit, Karl, Jan. Greengarden Tp. 1. 5., 35.

Smith, f. a. Schmidt. Smith, Rif., Julia Unn geb. Franfenberger, William. Bureau Co. 2. B., 56.

Smith, Wilhelmine geb. Ronant. Chicago. 3. S., 38.

Snyber, Bercy, Grace geb. Kliber. La Salle Co.

2. S., 54 Anm. Sohm, Bantaleon, Rofine geb. Specht, Eduard,

3ofeph S., 3oh. A. Quincy. 4. S., 46, fiebe a. 2. S., 27.

Sonberrider, heinr. Mchenry Co. 1. S., 55. Sonnenichein, Dor. geb. Rupp. Quincy. 2. 5., 24.

Spangler, David. Bureau Co. 2. S., 57. Spangler, Bm. Marihall Co. 2. S., 62.

Spanifch amerit. Rrieg. Deutsche im -. 2. 5., 43-45.

Spedharbt, Joh., Elifabeth geb. Bornoff, Friedrich, Johann, Abam, Bilh. Magdalene. Fall Creek, Abams Co. 3. S., 40.

Spielmann, Joh., Maria, Jacob C. Berfins

Stabben, William. La Salle (50. 2. H., 50. Stahl, Friedrich. (Balena. 1. O., 53. — Nifol.

**⑤**. 54.

Stahl, Dr. Dan. Quinen. 2. S. 28.

Stammberger, Friedrich. Berfins Grove. 3. \$\delta\$., 53. 56. 68.

Starmann, Joh Beinr., Maria Gefina geb. Dall, Grorg, Glijabeth. Quincy. — August, Clemens. St. Zoicph, Mo. 4. B., 45.

Staffen, Beint. Greengarben Ep. 1. S., 34. — Kamilien Regifter. S. 37. — Sarm Beint., Joh. Beinr., Beinrich B. S. 35-36.

Stataper, &., Jug. Erw. 1. B., 19. Stauber. La Salle Co. 2. B. 54 Anm.

Stauffer, Mifolaus. Comonauf. 3. 6., 48. Stein bed, Feiebr. Urfa, Abams Co. 1. S., 28.

Steiner, Bernhardt. St. Clair Co. 4. B., 48. Steiner, Deich., Rath. geb. Göbel. Reene Ep.

Abams Co. - Dr. David. Quincy. 2. B., 23.

Steinnagel, Marie. Quincy. 3. B., 35. Stein medell, Capt. Wilh. Quincy. Berf. v. Guftav Abolph Röster. 2. S., 39-41.

Stern, Rev., (Greengarben Ep. 1. S., 38. Stenben : Warbe. Buffalo. 3. S., 44.

Stierenberg. Chicago. 4. S., 17. Stillburg, Joseph, Architeft. 3. S., 24. Stilling, Joh (Merh. Johnsburg. 4. S., 61.

Stillmann, on. La Galle Co. 2 S., 51.

Stoffel, 30h. Johnsburg. 4. S., 61.
Stolp, Friedr., Joieph. Mane Co. 1. S., 50.
Stotter, Emma. Chicago. 1. S., 27.
Strobel, C. L., Jug. 3. S., 22.
Strominger, Torothea. Quincy. 1. S., 30.

Strubel, narl. Berfins (Grove. 3. S., 52. Stuber, Glifabeth. Beoria. Berf. ber Erinnerungen. 2. S., 66-67.

Studlen, Wm., Bureau Co. 2. S., 59. Stung, Joh., 4. S., 57.

Suppes, Beinr., Louis, Kath. geb. Scheibeg-ger, Benry jr., Clariffe geb. Willer. La Sauc Co. 2. B., 52 u. Anm. 13, S. 57.

Suppiger, Cacilia. Quincy. 1. S., 25. Suppiger, Rannette. Quincy. 1. S., 27.

Snnobe, evang. Inther. von Miffouri und beren Gründung erm. 3. S., 17.

Tabler, Mathaniel. Grundy Co. 1. S., 52. Lansmann, Rath. geb. Schnellbächer. Quinen. 3. Ø., 40.

Tansmann, Friederife Quincy. 1. S., 31.

Tedlenburg, Rev. Greengarben tp. 1. D., 38. Teichmann, Fran. La Calle Co. 2. 6, 55. Tent, Therena geb. Chuemus. 3. 6., 38.

Terry, Broi. Er. Benj Bortrag v. 2. S., 71. Beitrag v. 2. S., 1-9, 3. S., 1-16, 4. S., 1-14.

Theel, yevi. 4. H., 56. Theilen, Frerich. Greengarben Ip. 1. H., 35. Thelen, Heinr., Peter. Johnsburg. 4. H., 61. Theiß, Bartholomäns, Marg. geb. Billes Perflins (Prove. — Biographiches. 3. H., 57-62. —

Gottfried, Marg., Jacob, Kath., Georg. 53. 60. Thies, Guffav, Calome geb. Michel, Guftav jr., Arnold, Antoinette. Quincy. 2. S., 26.

Tholen, D. F. Greengarben Ep. 1. S., 35. Liarfs, (Meo. B. (Greengarben Ep. 1. S., 35. Linter, Dr. Joh. Friedr. Coatsburg. 4. S., 45. Tobias, Rev. S. A. Perfins Grove. 3. K., 56. Trapp, Dr. Albrecht S. Rachruf. 2. S., 70. Tremper, Fran Rath. La Salle Co. 2. S., 54. Trimter, Rarl Aug. Bloomington. 4. S., 40-41.

Tromm, Joh. Oftwald, Anna Kath. geb. Win-ter. 2. H., 22. Trumbow, Glias, Math. geb. Long. La Galle Co. 2. S., 49. Tichirch, G. Mev. Greengarden Ep. 1. S., 38. Lichubi, f. Juby. Türf, Auton. 2. S., 62. Lurmener. Grundy Co. 1. S., 52. Urbener, Cliabeth geb. Schuellbächer. Fall Creef, Abams Co. 3. H., 40.
Utrich, Joh. B., Joh. B. jr., Marie E. geb. Reb. La Salle Co. 2. H., 55. Union Ribing Club. Chicago. 4. 5., 13. Uphoff, Alb. J. McDenry Co. 4. 5., 61. Urech, Elisabeth geb. Russ. Ricksville, Mo. 3. 5., 35. Ban be Belbe, Rath. Bijchof. 4. S., 59. Benn, Rev. Clemens. 4. 5., 59. La Calle Co. 2. 5. 54 u. Berbed, Beinr. Mum. 19, 3. 59. Bierheller, Carl. Quincy. 3. S., 34-35. 2 ogelreich, nath. Quincy. 3. S., 35. Boigt, Rev. 1. S., 47-49. Bolfers, Ulrich, hinrich, Dietrich. Greengarben Ip. 1. S., 35. Bolters, Magb. Greengarben Ip. 1. S., 33. Bon ber Seibe, Johann Bernhard, Anna Marie geb. Giefe. Gllington, Abams Co. 8 S., 39-40. Bring, Rarl, Dietrid. Greengarten Co. 1. S., 35. Bring, Karl, Dietrich. Greengarten Co. 1. H., 35. Bagner, E. (G. Liberty Lp., Noams Co. 1. H., 30. Bagner, Ehrzitopher. Putnam Co. 2. H., 62. Bagner, Tr. Chicago. 2. H., 15. Bagner, Jacob, Frank. Tuiney. — Withelm. Tenny, Mont. 3. H., 39.
Bagner, Nifolans. Johnsburg. 4. H., 61.
Balbhaus, (Seo. Jacob, Matharine geb. Bonzberichmitt, Georg Friedrich, Marie geb. Gasser, Withelm, Friedrich. 3. H., 37-38. — Georg Vacch, Mannad Seinrich. 41. Jacob, Ronrad Beinrich. 41. Wallen, Conrad. (Brundy Co. 1. S., 52. Balter, Johann, A. & Burean Co. 2. S., 61. Balz, Michael. Perfins (Brove. 3. S., 53. Weber, Johann. Johnsburg. 4. H., 61. Weber, Raroline geb. Ruff. Onincy. 3. H., 39. Bebig, Charlotte. Melrose Ep., Abams Co. 1. H., 31. Wegmann, R., Jug. 3. S., 23. Begmann, Jug. Chicago. 2. S., 10. Berbt, Joh. Cour. Verfins Grove. 3. S., 52. 56. Berbt, Joh. Conr. Berfins Grove. 3. S., 52. Weigel, Johann. La Salle Co. 2. S., 51-52. Beizel, Rev. Joh. Woodnock. 1. H., 55. Bellmann, Friedr., Antoinette geb. Bochoff, Elisabeth geb. Büter. Tuiney. 3. P., 37.

Bellmann, Gertrub. Quincy. 1. S., 27. --Kriedrich. Mengert, Kath. M. Quincy. 1. 5., 26. Bengert, Wagb. Quincy. 1. 5., 27. Wenkel, Mich. Johnsburg. 4. 5., 61. Wenker, Chas. Galena. 1. 5., 54. Wenzel, Joh., Elif. Marie geb. Liebig, Johann jr. Quincy. — heinr., Georg. Abams Co. 2. \$., 25. Berfmeifter, Marie. Nachruf. 2. 5., 67. 68. Berner, Fris. Livingfion Co. 1. 5., 52. Wern wag, Louis, Ing. 1. 5., 18. Westen felb, Ing. Chicago. 2. 5., 10. Benerbeck, Emma. Kansas City., Mo. — 1. S., 29. Wiebrich, Mich. Buffalo. 3. 5., 45. Wieler, (Bheeler) Joh. Kenball Co. 1. 5., 53. Bierich, Dr. Aug. Galena. 1. 5., 54. Biefter, Jacob B. Ursa Ep., Abams Co. — Marg. geb. Ruddel. 28 ilb, Julie. Quiucy. 1. S., 29. Wilfen, Gerte. Greengarben Tp. 1. S., 35. Bilms, Anna. Quincy. 1. S., 26. Bistirchen, Josephine geb. Kroner, Cacilie geb. Kroner. Melroje, Abams Co. 3. h., 42. Bismell, Jason, Jason B. LaSalle Co. — 2. 6, 51. — William. 52. Witterungswechsel, ber plopliche. 1836. -4. \$., 26-28. Bittmer, Dil. und Geo. jr. 4. 5., 56. Wolf, Friedrich. Erwähnt. 1. 5., 16. Wolf, Fred., Lechn. Chicago. 2 5., 18. Wormley, Wm. W., John H., Andr. J. Renball Co. 1. S., 56. 28 unber, Mich. LaSalle Co. 2. S., 55. Buth, Otto, Chem. 3. H., 24. Zahm, Geo. Buffalo. 3. H., 44. 45. Zearing, Ludwig, Martin, John, Heinrich, Louis, David E., John M. Bureau Co. --2. \$., 57. 58. Biegler, Georg, Mary geb. Rliber. LaSalle Co. S. 54. Anm. Bimmermann, Joieph, Glifabeth geb. Kreig, Anton, Jojeph, Michael. 3. 5., 39.
3 immermann, Conrab, Phoebe geb. Bersley, Rath. geb. Jmmel, Karl, Joh. LaSalle Co.—
2. S., 54 u. Unm. 21, S. 59. 60.

### Neue Mitglieder.

Der Geiellichaft find neuerdings folgende in ben vorhergehenden Beiten nicht veröffentlichte Mitglieber beigetreten, oder es haben auf die Geichichtsblätter abonnirt:

# Chicago. Quinch. K. W. Wolf R. G. Ertel Ulrich Lühr Historical Society Geo. Starmann Belleville. Philadelphia. Charles Leder Alexander Butter

# Geschente für die Deutsch-Ameritanische Sistorijde Gefellichaft.

Zimmerman, Kriebrich. LaSalle Co. 2. S., 55

u. Unm. 22, S. 60. Zipp, Rev. 1. H., 55. Zippe, Peter. 4 H., 55. Zürcher, War, Jug. 3. H., 23.

Won & v. 25acker5art5. — Spark's Life of Washington. Abr. Boston. 1845.—Kohlrausch, History of Germany. New York, 1866. — Carpenter, Abraham Lincoln. 1868.—German and Swiss Settlements of Pennsylvania. By Oscar Kuhns. New York. 1901. Holt & Co.





# Inhalts-Verzeichniß.

| Seite. |                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-11.  | Pie Beimflatten-Gefeh-Bewegung. (Fortlehung). Fon Frof. Dr. Benj. Gerry. Bon ber Universität Chicago. |
| 12-21. | Erlebniffe und Beobachtungen eines deutschen Ingenieurs                                               |
|        | in den Ber. Staaten. 1867-1885. (Solug.) Bon Conard Semberle.                                         |
| 22-25. | 3wei erfolgreiche beutiche Binangmanner von Alinois. — Souard Abend, Seinrich Frang Joseph Ricker.    |
| 26-28. | Per tiefe Schnee von 1830 und der ploplice Bitterungswechsel am 20. December 1836.                    |
| 28-32. | Der Arfprung Germanna's, der erften deutschen Riederlassung                                           |
|        | in Birginien Fon Emil Mannhardt.                                                                      |
| 33-35. | Joseph M. Sumbell yon Seinrich Mornmann.                                                              |
| 36-39. | Der Brand des Bassagier-Dampfers Erie etc.                                                            |
|        | am 9. Auguft 1841 Son Faul Roberfiein.                                                                |
| 39-42. | Gudtige deutsche Manner Bloomington's Bon Dr. Eleo. Saring.                                           |
| 43 47. | Gefdichte der Deutschen Quincy's. VII Bon Seinrich Bornmann.                                          |
| 49-55. | Gagebuch von Christian Borffler. (Fortf.) Berausgegeben von J. F. genkel.                             |
| 55-58. | Die alteffen deutschen Anfiedler von Allinois. IV Bon Emil Mannfardt.                                 |
| 58-62  | Die rheinpreußifche Micderlaffung in und um Johnsburg,                                                |
|        | Mchenry County Bon Emil Mannhardt.                                                                    |
| Die er | fte Freifdule in Illinois, S. 21. — Miscellen, S. 25. 32. 35. 42. — Gine                              |
|        | nantifde Gefcichte aus der Pionierzeit, S. 48. — Adolph D. Reichel, S. 47. —                          |
|        | utsche und schweizer Richter in Minois im 18. Jahrhundert, S. 62. — Bom                               |
| •      | ichertisch S 63. — Alla Remerkungen S 63. 61.                                                         |



# eutsch = Umerikanische Beschichtsblätter.

"Die Vergangenheit ift die Autter der Gegenwart. Bir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsichrift

herausgegeben von ber

# Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Ro. 401 Schiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.



# eutsch = Umerikanische Beschichtsblätter.

"Die Bergangenheit ift die Multer der Gegenwart. Bir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsschrift

Berausgegeben von ber

Deutsch = Amerikanischen Thistorischen Gesellschaft von Mllinois.

Preis per Jahr \$3.00. — Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft von Illinois. Office: No. 401 Schiller Building, 109 Randolph Str. Chicago, All.

# Deutsch: Amerikanische Sistorische Gesellschaft von Juinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungerath:

Für ein Jahr: Für zwei Jahre: f. P. Kenkel, h. Bornmann, f. J. Dewes, Dr. G. J. Roskoten, Mar Eberhardt, Dr. Geo. Loelkes, Wm. Vocke, Otto Doederlein, Dr. G. L. Schmidt, h. v. Wackerbarth. Dr. G. A. Jimmermann.

#### Beamte:

10m. Docke, Präsident.

Max Eberhardt, 1. Dize-Präs.

Dr. G. U. Zimmermann, 2. Vize-Präf.
21lex. Klappenbach, Schatzmeister.
Emil Mannhardt, Sefretär.

#### Comites:

finang-Comite. - Dr. O. C. Schmidt, f. J. Dewes, Mag Eberhardt.

Urchiv: Comite. - Mag Eberhardt, Wm. Vocke, der Sefretar.

Comite für Historische Forschung. — f. P. Kenkel, Dr. G. A. Zimmermann, Dr. O. S. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, fritz Gloganer, Dr. Carl Bernhardi, Rock Island; Dr. friedr. Brendel, Peoria; B. Cremer, Peoria; H. Bornstein, Pooria; B. Bornstein, Peoria; B. Born

mann, Quincy; Couis Schutt, Otto Doederlein, Rev. Geo. Heldmann, Gen. Hermann Lieb, E. f. L. Gauß; Dr. T. Häring, Bloomington; Fran Tena 3. Seiler, Woodstock; f. J. Staufenbiehl, Belleville; der Sekretär.

Comite für Literarifche Leitung. — Der Sefretar, Mag Eberhardt, Alleg. Klappenbach, ber Prafident.

Drud : Comite. - Dr. Otto E. Schmidt, f. P. Kenfel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir faen für unsere Nachkommen."

### Die Peutschen in der amerikanischen Chren-Legion.

Am 12. Juli 1862 wurde der Präsident vom Congreß ermächtigt, zweitausend EhrenMedaillen schlagen zu lassen, und sie im Namen des Congreß an Unterofsziere und Gemeine zu verleihen, die sich während des Rebellionstrieges durch Tapferteit im Gestecht oder sonstige den tüchtigen Soldaten tennzeichnende Eigenschaften hervorthun würsden. Diese Ermächtigung wurde am 3. März 1863 dahin erweitert, daß der Präsident weistere Medaillen desselben Musters schlagen lassen und sie an Offiziere, Unterofsziere und Gemeine, die sich im Gesecht in hohem Grade ausgezeichnet hätten oder in Zukunft ausszeichnen würden, verleihen solle.

Auf Grund der letteren Erweiterung sind solche Ehren-Medaillen nicht nur für glänzend persönliche Thaten im Bürgertriege, sondern auch für solche in den Indianertriegen und später im spanisch-amerikanischen Kriege und bei einigen andern Gelegenheiten verliehen worden. Und leider ging man in einem Falle gleich anfangs vo i der ursprünglichen Bestimmung ab und verlieh die Medaillen massenhaft an diejenigen Mitglieder des 27.

Mainer Inf. Freiw. Rgts., welche etwa 300 an der Zahl, obgleich ihre Dienstzeit abge= laufen und fie gur Ausmufterung berechtigt waren, auf Ersuchen des Präsidenten mah= rend Lee's Eindringen in Pennfplvanien, zur Bertheidigung von Washington in Ar= lington Beights blieben. Und durch ein Versehen wurden die Medaillen dann noch nicht nur an diefe 300 sondern an sämmtliche Mitglieder des Regiments, auch diejenigen vertheilt, welche nicht geblieben, sondern nach Hause geeilt waren, und das Baterland zur Zeit der höchsten Noth schnöde im Stich ge= laffen hatten. Diese Ehrenzeichen, 864 an Bahl, haben selbstverständlich nicht den ge= ringsten sittlichen Werth.

Später hat man dann bei der Verleihung der Medaillen, nimmt man die an die Mitsglieder der Leichen-Escorte Lincoln's aus, der ursprünglichen Bestimmung gemäß geshandelt, und die Medaillen nur für besonders tapfere Thaten vor dem Feinde versliehen. Und man hat damit gekargt, denn bis zum Ausbruch des spanisch-ameristanischen Krieges waren außer den uns

vorsichtig verausgabten an die Leute von Maine nur 1485 Medaillen verliehen worden, wovon wieder nur 1085 auf den Burgerfrieg und 400 auf die Indianerfriege ent= Will man nicht annehmen, daß der Rleinfrieg gegen die Indianer mehr Welegen= heit zu persönlicher Auszeichnung gegeben bat, als der Maffentrieg gegen die Rebellen, mas sich doch bezweifeln läßt, jo erscheint erstere Biffer der letteren gegenüber unverhältniß= mäßig flein; und will man den Borwurf abweisen, daß Parteilichkeit geübt worden fei, so tann man nur zu dem Schluß kommen, daß es einerseits im Bürgerkriege sowohl schwerer war, aus der Menge der Heldentha= ten die verdienstvollsten auszusondern und zur Renntniß des Präsidenten zu bringen, wie auch, daß vielfach sich Niemand die Mühe nahm, dies zu thun. Lettere Schlußfol= gerung scheint unabweislich, sieht man, wie die Auszeichnungen auf verhältnißmäßig wenige Regimenter vertheilt find, und Mitglieder derjenigen darin fehlen, die sich befann= termaßen fehr tapfer gehalten haben.

Bon den fämmtlichen 1485 Medaillen entsfallen 140 auf Lieutenants, 88 auf Hauptsleute, 27 auf Majore, 47 auf Cherste und Cherst-Lieutenants, 11 auf Brigade-Generale, 1 auf General-Majore, der Rest auf Unterofsiziere, Musiker, Handwerker und Gemeine.

Von den 1085 im Bürgerfriege Ausgezeichneten gehörten nur 48 der regulären Arsmee an, die übrigen den Freiwilligen Regismentern der verschiedenen Staaten, und zwar entfallen auf: Connecticut 20, Telaware 7, Illinois 77, Indiana 39, Jowa 25, Kenstucky 4, Louisiana 3, Maine (außer den 864) 14, Maryland 14, Massachietts 61, Michisgan 42, Minnesota 14, Missouri 27, New Hampshire 18, New Jersen 23, New York 217, Chio 125, Pennsylvania 134, Rhode Island 13, Tennessee 2, Vermont 40, West Birginia 28, Wisconsin 11; ferner auf's Veteranen Reserve Corps 31, die farbigen Truppen 21 und Tr. Mary 6. Walter 1.

Bon den 1085 Bürgertrieg=Medaillen wur= den 310 für Erbeutung von feindlichen Flag= gen, 83 für Theilnahme an dem Sturm vom 22. Mai 1863 auf Bicksburg, zu dem Freiswillige aus allen Regimentern aufgefordert wurden, und 22 für freiwillige Theilnahme an einer von General Mitchel oder (Buell) angeordnetenRecognoscirung verliehen, welche 200 Meilen weit in feindliches Gebiet führte. Und 24 erhielten die Mitglieder der Leichensecorte Lincoln's.

Der Antheil, den deutsche Soldaten an Diefen Auszeichnungen gehabt haben, genau festzustellen, ift schwierig. Mit der richtigen Schreibung der Namen in den Regiments= liften nahm man es im Bürgerfriege ebenfo wenig oder vielleicht noch weniger genau, als in den Naturalisationslisten oder sonstigen öffentlichen Altten. Bei Namen wie Brown, Fisher, Miller, Thompson, Johnson etc., tann man höchstens durch die sonstigen Um= stände mit einiger Wahrscheinlichteit ermit= teln, ob die Ramen Leuten englischer oder deutscher oder in den beiden letten Fällen auch banifcher ober ichwedischer Berkunft an= gehören (Braun, Fischer, Müller, Thomsen, Johannsen). Bei andern unzweifelhaft deut= ichen Ramen ift es unmöglich, ohne perfon= liche Nachforichung in jedem einzelnen Falle, zu bestimmen, ob dieselben der deutschen Gin= manderung des neunzehnten Jahrhunderts oder Rachtommen der Ginwanderung des 17. und 18. Jahrhunderts angehören. Wie viele Beder sich hinter Bater, König hinter Ring, Schmidt hinter Smith versteden, ift ebenso wenig festzustellen; und dazu tommen noch bis zur Untenntlichkeit entstellte beutsche Namen, (wie 3. B. Dommener in Dunmore) oder aus irgend welchem Grunde statt der deutschen angenommene englische Ramen.

Tennoch glauben wir nach Erwägung aller sich bietenden Anhaltspunkte den deutschen Untheil an diesen Medaillen auf 211, den der deutschen Nachkommen auf 53 feststellen zu dürfen. Und zwar zeichneten sich durch Erbeutung von Flaggen auß: 52 Teutsche und 12 deutsche Nachkommen; durch Theilenahme am Sturm auf Bicksburg 25 Teutsche und 9 deutsche Nachkommen, in den Indianerskriegen 55 Teutsche und 10 deutsche Nachs

tommen, und bei fonstigen Belegenheiten 83 Deutsche und 27 beutsche Nachkommen.

Verhältnißmäßig gering ift die Jahl der Illinoiser Deutschen oder Nachkommen. Dreizzehn nahmen am Sturm auf Vicksburg theil, 2 eroberten Flaggen, 4 zeichneten sich anderzweitig aus.

Nachfolgend die Namen der Deutschen und deutschen Nachkommen, die am Sturm auf Bidsburg theilnahmen: Albert, Chrift., Priv. Co. 3, 47. Ohio 3uf. Barringer, Bm. R., Priv. Co. &, 4. Ba. Juf. Buhrmann, On. B., Priv. Co. B, 54. Ohio Juf. Bumgarner, Bm., Gergt. Co. A, 4. Ba. Inf. Edes, John M., Briv. Co. E, 47. Ohio 3nf. Fifcher, 30h. S., 1. Lieut. Co. B. 55 31. 3uf. Frant, 3of., Priv. Co. E, 83. 3nb. 3nf. Fren, Frang, Corp. Co. S, 57. Ohio Inf. Friggell, Sy. F., Corp. Co. B, G. Mo. Juf. Geschwind, Rif., Capt. Co. &, 116. 30. 3nf. Helms, David S., 1. Serg. Co. B, 83. 3nb. 3nf. Johnson, Andr., Priv. Co. G, 116. 3ll. 3nf \*Rloth, Chas. S., Priv. Chic. Mercantile Battery. \*Rretfinger, Geo., Priv. Chic. Mercantile Battery. Lebell, Joseph S., Priv. Co. C, 6. Mo. Juf. Laner, Robt., Priv. Co. R 55. 3U. Inf. Miller, Jac. C , Cerg. Co. C, 113. 311. 3nf. Overturf, Jacob & , Priv. Co. R, 83. 3ub. Inf. Reed Geo. B., Priv. Co. S., 8. Mo. Jui. Reid Robert, Briv. Co. 3, 48. Pa. Juf. Renninger, Louis, Priv. Co. S. 37. Chio Inf. Rod, Fred., Priv. Co. A, 37. Obio 3 .f. Rundle, Chas. 2B., Priv. Co. A, 116. 3ll. 3uf. Schend, Benj. B., Priv. Co. D, 116. 3ll. Inf. Schmauch, Anbr., Priv. Co. A, 30. Chio Juf. Schnell, Chrift., Corp. Co. C, 37. Ohio Juf. Steinmet, 28m., Priv. Co. G, 83. 3nb. 3nf. Stephens, 28m. G., Priv. Chic. Mercantile Battery. Stodmann, Geo. S., 1. Lieut. Co. C, 6. Mo. Juf. Stoly, Frang, Priv. Co. C, 83. 3nd. 3nf. Smegheimer, Jacob, Priv. Co. I. 54 Chio Juf. Toomer, Wm., Sergt. Co. &, 127. 3ll. 3nf. Wagner, Joh. W., Priv. Co. &, 5. Mo. Juf. Wibid, Andr. J., Corp. Co. A, 116. Jll. Juf. Borted, Jos., Priv. Co. A, 8. Mo. Juf. \*\*)

Für Erbeutung von Flaggen, Jahnen, Standarten etc., erhielten die Mebaille: Anberson, Chas. 28., Priv. Co. K. 1. N. 9)., (Line coln), Cav., Baynesboro, Ba., 2. Mai 1861. Blidensberfer, Milton, Corp. Co. E., 126. Chio Inf.

Petersburg, Ba., 3. April 1865.

Brefi, Louis F., Priv. Co. E, 57. Pa. Juf. Sailor's Creek, Ba., 6. April 1865.

Brown, Chas. G., Serg. Co. C, 50, Ka. Juj. Belbon R. R., La., 19. Aug. 1864.

Brown, Robt. B., Briv. Co. A, 15. Ohio Juf. Wiffionary Ridge, Tenn., 25. Nov. 1863.

Clapp, Alb. A., 1. Serg. Co. G, 2. Ohio Cav. Sailor's Greef, Ba., 6. April 1865.

Davibsiger, Joh. A., Serg Co. A, 1. Pa. Cav. Paine's Crof Roads, Ba., 5. April 1865.

Polloff, Chas. W., Corp. Co. K, 11. Ba Inf. Petersburg, Ba., 2. April 1865.

Kasnacht, Chas. S., Serg. Co. A, 99. Pa. Inf. Spottiplvania, Ba., 12. Mai 1864.

Gaufe, Jiaac, Corp. Co. E, 2. Thio Cav. Bei Berryville, Ba., 13. Sept. 1864.

Göttel, Phil., Priv. Co. B, 149. R. D. Juf. Loofont Mountain, Tenn., 24. Nov. 1863.

Greenwalt, Abr., Priv. Co. G, 104. Chio Juf. Franklin, Tenn., 30. Nov. 1864.

Greig, Theo. B., 2. Lient. Co. C, 61. N. Y. Juf. Antietam, Mb., 17. Sept. 1862.

Sarbenbergh, Sy. M., Briv. Co. (8, 39, 311. 3nf. L. Teep Run, Ba., 16. Aug. 1864.)

Harmon, Amos D., Corp. Co. K., 211. Pa. Juj. Petersburg, Ba., 2. April 1865.

Hoffmann, Benry, Corp. Co. M, 2. Chio Cav. Sailor's Greef, La., 6. April 1865.

Hotenstine, Salomon J., Priv. Co. C, 107, Pa. Inf. Petersburg und Norfolf Rb., 14. Aug. 1864.

Johnson, Samuel, Priv. Co. & 9. Pa. Rej. Antietam, 17. Febr. 1862.

Kaltenbach, Luther, Corp. Co. &, 12. Jowa Juf. Rafhville, Tenn., 16. Tecbe. 1864.

Kappeffer, Peter, Priv. Co. B, 149, N. P. Juf. Loofout Mountain, 24. Nov. 1863.

Rauß, Aug., Corp. Co. H. 15. R. Y. H. A. Rive Forts, Ba., 1. April 1865.

Kemp, Joseph, 1. Sergt. Co. D, 5. Wich, Inf. Wilbernen, 6. Mai 1864.

Rerr, Thos. R., Capt. Co. C, 14. Ba. Cav. Moorfield, B. Ba., 7. August 1864.

ninbig, Joh. M., Corp. Co. A, 63. Pa. Inf. Spottiplvania, 12. Mai 1864.

<sup>\*\*)</sup> Wie man sieht, sind darin von Illinois nur vier Regimenter — bas 35., 113., 116. und 117. und die Chicago Mercantile Battery vertreten. Wo sind, um nur einige zu nennen. das 9., 24., 44., 86. Juf., das 6. und 7. Cav. Regiment?



Ammermann, Robt. B., Priv. Co. B, 148. Pa. Inj. Spottiplvania, Ba., 12. Mai 1864.

<sup>\*)</sup> Schleppten eine Ranone eigenhandig bie feindliche Schange hinan und fenerten fie burch eine Schieficarte auf ben Reind ab.

- Kline, On., Priv. Co. E, 40. N. D. Juf. Sailor's Creek, Ba., 6, April 1865.
- Koogle, Jacob, 1. Lieut. Co. (9, 7. Md. Juf. Five Forks, Ba., 1. April 1865.
- Kuber, Andr., 2. Lient. Co. G, 8. R. Y. Cav. Baynesboro, La., 2. Mai 1865.
- Ruber, Jeremiah, Lieut. Co. U, 74. Jub. Juf. Jonesboro, (Ba., 1. Sept. 1864.
- Lutes, Franklin W., Corp. Co. T, 111. N. Y. Juf. Petersburg, Ba., 31. März 1865.
- Man, William, Priv. Co. S, 32. Jowa Inf. Rathville, Tenn., 16. Dec. 1864.
- Menter, John B., Serg. Co. D, 8. Mich. Inf. Sailor's Creef, Ba., 6. April 1864.
- Miller Frank, Priv. Co. M., 2. N. Y. Cav. Sailor's Creek, Ba., 6. April 1864.
- Miller, James B., Priv. Co. T, 4. Jowa Cav. Selma, Ma., 2. April 1865.
- Miller, John, Priv. Co. S, 5. N. Y. Cav. Wannesboro, La., 2. März 1865.
- Miller, John, Corp. Co. (8, 8. Ohio Juf. Gettysburg, 3. Juli 1863. (2 Flaggen).
- Mitchell, Aler. & , Capt. Co. A, 105. Pa. 3nf. Spottiplvania, Ba., 12. Mai 1864.
- Mitchell, Theodor, Priv. Co. C, 61. Pa. Juf. Betersburg, Ba., 2. April 1863.
- Mundell, Balter Y., Corp. Co. C, 5. Mich. Juf. Sailor's Greef, Ba., 6. April 1865.
- Newman, Wm. S., Lieut. Co. B, 88. N. J. Inf. Amelia Springs, Ba., 6. April 1865.
- Opel, Joh. N., Priv. Co. D., 7. Ind. Juf. Bilberneß, 5. Mai 1864.
- Orth, Jacob (8., Corp. Co. D, 28. Pa. Anf. Untietam, 17. Sept. 1862.
- Rebmann, (Seo. F., Serg. Co. B, 119. 3ff. 3nf. Blately, Ala., 9. April 1865.
- Reed, Geo. W., Priv. Co. G, 11, Pa. Inf. Waldon R. R., Ba., 21, Ang. 1864.
- Reeber, Chas. A., Priv. Co. 68, 45. Pa. Juf. Batterie Gregg b. Petersburg, 2 April 1865.
- Meigle, Dan. B., Corp. Co. F, 87. Pa. Juf. Cedar Greek, Ba., 19. Dec. 1864.
- Ridfeder, Joh. S., Priv. Co. D, 104. Thio Juf. Franklin, Tenn., 30. Nov. 1864.
- Riddell, Rudolph, Lieut. Co. 1, 61. M. D. Juf. Sailor's Greef, Ba., 6. April 1865.
- Ronght, Stephen, Zergt. Co. A, 141. Pa. Inf. Bilberneß, 6. Mai 1864.
- Schellenburger, John S., Corp. Co. B, 85. Pa. Inf. Deep Mun, Ba., 16. Mug. 1864.
- Schlachter, Phil., Priv. Co. &, 73. N. Y. Juf. Spottiplvania, 12. Mai 1864.
- Comal, (Seo. B., Comiet Co. M., 24. N. P. Cav. Paine's Cros Roads, Ba., 5. April, 1865.
- Chorn, Chas., Sbertromp. Co. M., 1. W. Ba. Cav. Appomator, Ba., 6. April 1865.

- Scofielb, Tav. S., Om. Serg. Co. K, 5. N.Y. Cav. Cebar (reef, Ba., 19. Oct. 1864.
- Shahand, Amzi, Corp. Co. N, B. Ba. Cav. Sailor's Creef, Sa., 6. April 1865.
- Shambaugh, Chas., Corp. Co. B, 11. Pa. Ref. Charles Cy. Crop Roads, Ba., 30. Juni 1862.
- Shilling, Joh. Serg. Co. E, 91. Pa. Inf. Fredericksburg, Ba., 13. Dec. 1862.
- Shopp, (Beo. J., Priv. Co. E, 191. Pa. Inf. Five Forfs, Ba., 1. April 1865.
- Shubert, Frank, Serg. Co. E, 43. N. Y. Inf. Betersburg, Ba., 2. April 1865.
- Stidels, Joseph, Serg. Co. A, 83. Ohio Juf. Blately, Ala., 9. April 1865.
- Streile, Chrift., Priv. Co. I, 1. N. D. Cav. Paine's Croß Roads, La., 5. April 1865.
- Strasbaugh, Berm. U, 1. Serg. Co. A, 3. Mb. Inf. Petersburg, Ba., 17. Juni 1864.
- Warfel, Hy. A., Priv. Co. A, 1. Pa. Cav. Paine's Croß Roads, Ba., 5. April 1865.
- Besterhold, Bin., Serg. Co. G., 52. N. D. Juf. Spottsplvania, Ba., 12. Mai 1864.

Sonstige hervorragende Thaten verrichteten:

- Miber, Fred., Priv. Co. A, 17. Mich. Juf. Lefreite Lieutenaut seines Regiments, der von zwei Rebellen gefangen, indem er einen niederschoft, den andern mit dem Kolben niederschlug, und beide zu Wesangenen machte. Spottsplvania, 12. Mai 1864.
- Anberjon, Peter, Priv. Co. B., 31. Wis. Inf. Berhinderte Begnahme einer Kanone bes 14. Urmee Corps, Bentonville, N.C., 19. März 65.
- Arnold, Abr. K., Capt. 5. U. S. Cav. Zog durch Angriff auf ftärferen Feind fein Commando aus gefährlicher Lage. Tavenport Bridge, Ba., 10. Mai 1864.
- Beger, Silarius, Oberlieut. Co. S., 90. Pa. Juf. Blieb, nachdem fein Jug gezwungen mar, zur rudzugehen, allein in ber Gesechtslinie um für verwundete Kameraben zu forgen, und trug einen berselben an sicheren Plat. Antietam, 17. Cept. 1862.
- Bieger, Chas., Priv. Co. B, 4. Mo. Cav. Echlug seinen Rapitan heraus, bem Pferb erichossen und ber vom Teinde umzingelt mar. Jun Faum, Miss., 22. Febr. 1864.
- Blücher, Marl, Corp. Co. H., 188. Pa. Zuf. Blanzte erste Bundesjahne auf Fort Harrison bei Richmond auf. 29. Sept. 1864.
- Branble, Jos. E., Priv. Co. C, 17. Mich. Inf. Sielt, obwohl ihm Ange ansgeschossen und er sonst verwundet war, an Fahne seit, bis der Oberst ihn fortschiedte. Le Noire, Tenn., 16. Rov. 1863.

- Brever, Chas., Sergt. Co. I, 90. Ba. Juf. Ergriff nicht explodirte Bombe und ichleuberte sie fort, und rettete so Leben von Ramerad, dem vorher der Arm abgeriffen.
- Brown, Edw. jr., Corp. Co. G., 62. N. D., Juf. Blieb als Fahnenträger, obwohl ichwer verswundet, unter heftigem Feuer auf Posten, bis fortgeschiett. Frederickburg u. Salem Seights. Ba., 3. —4. Mai 1863.
- Brown, Jeremiah 3., Capt. Co. K., 148. Pa. Juf. Stürmte und besette mit 100 ausgewählten Leuten die feindliche Berschanzung und nahm eine Anzahl Offiziere und Leute gesangen. Petersburg, Ba., 27. Oct. 1864.
- Brown, John S., Capt. Co. A, 47. Ohio Inf. Brachte freiwillig munbliche Botichaft von Oberft A. C. Parry an Gen. Sugh Ewing burch furchtbares Feuer in vollem Angelicht bes Feinbes.
- Brauner, Aug., Briv. Co. C, 1. N. D. Art. Paffirte freiwillig unter Fener feindliche Linie und brachte einem in Gefahr ber Gefangensnahme befindlichen Bataillon Nachricht, die es benfelben ermöglichte, fich in Sicherheit zu bringen. Walter's Ford, Tenn., 2. Oct. 1863.
- Burger, Joseph, Priv. Co. S. 2. Minn. Jus. Bertheibigte und rettete mit 15 Anberen Proviantzug gegen 125 Feinde. Nolansville, Tenn., 15. Febr. 1863.
- Clausen, Chas. S., 1. Lieut. Co. S, 61. Ba. Inf. Führte trot ichwerer Bermundung Regiment unter furchtbarem Feuer gegen Feind und retatete Batterie. Spottsplvania, 12. Mai 1864.
- Cohn, Abr., Sergt. Maj., 6. N. H. Juf. Brachte unter schwerem Zeuer aufgelöfte und fliehende Mannichaften mehrerer Regimenter zum Stehen und formirte sie. Wilberneß, 6. Juni 1864.
- Copp, Chas. D., Capt. Co. C, 9. R. H. Juf. Ergriff, nachbem Träger erichoffen, Regimentse fahne, und brachte, fie hochschwingend, Regis ment unter heftigem Beuer zum Stehen. Fres bericksburg, 13. Dec. 1862.
- Dilger, hubert, Capt. Co. I, 1. Ohio L. A. Benerte mit seiner Batterie, bis Feind ganz nahe; pflanzte bann eine Ranone in ber Strafe auf, und hielt ben keind burch bie Schnelligfeit seines Keners zurud; er felbit mar ber lette Mann, ber sich zurudzog. Chancellorsville, Ba., 2. Mai 1863.
- Embler, Andr. S., Capt. Co. T, 50. N. Y. Jui. Griff an der Spike von 2 Regimentern Haupts Corps des Keindes an, warf es zurud, gemann die Spike des Hügels beim Burgeß House und erstürmte Barrifade auf der Bondtoner Straße. Bondton Plank Road, Ba., 27. Oct. 1864.

- Enberlin, Richard, Mus. Co. B, 73. Chio Inf. Diente zwei Tage freiwillig als Solbat in ben Reihen; brang Nachts freiwillig unter scharfem Feuer in feindliche Linie, und rettete verwunde ten Kameraben. (Bettysburg, 1.-3. Juli 1863.
- Engle, Jas. E., Sergt. Co. 1, 97. Pa. Inf. Brachte freiwillig unter heftigem Teuer Kifte Schiesbebarf an Borposten und half ihn vertheilen. Bermuba hundred, Ba., 18. Mai 64.
- Fischer, Joseph, Corp. Co. C, 61. Pa. Inf.
  Ging mit Fahne bem Regiment 50 Yarbs vorans, und versuchte, nachdem er eine fehr schmerzhafte Bunde erhalten, die feindliche Berschanzung friechend zu erreichen. Betersburg, 2.
  Upril 1865.
- Frid, Jacob (14, Obern 129. Pa. Inf. Eroberte im Zweifampf Jahne seines Regiments zurüd. Chancellorsville, Ba., 8. Wai 1863.
- Fuger, Freb., Serg. Batt. A, U. S. Art.
  Nachbem burch Pickett's Angriff sammtliche Offiziere ber Batterie getöbtet ober verwundet und
  fünf der Kanonen untanglich gemacht waren,
  übernahm Befehl und bediente übrige Kanone
  mit großer Bravour, bis Rückzug angeordnet
  wurde. Gettysburg, 3. Juli 1863.
- Graul, Bm., Corp. Co. I, 188. Ba. Juf. Erster, der Staatsfahne auf Wällen aufpflanzt. Fort harrison, Ba., 29. Sept. 1864.
- Greffer, Zgnah, Corp. Co. D, 128. Ba. Juf. Erng unter Feuer verwundeten Kameraben aus Gefecht. Antictam, 17. Sept. 1862.
- Grube, Georg, Priv. Co. E, 158. N. D. Inf. Ging bis jum Graben ber feinblichen Schangen por. Chapin's Karm bei Richmond, 29. Sept. 64.
- Saring, Abr. P., 1. Lieut. Co. (8, 132. N. P. Inf. Leistete auf Borposten mit 11 Mann großer Uebermacht Wideritand. Bachelor's Creef, N.C., 1. Februar 1864.
- Hart, John A., Serg. Co. D, 6. Pa. Res. Giner von 6 Freiwilligen, welche eine Blochütte bei ber Tenielshöhle stürmten, und die darin befindlichen seindlichen Scharfschützen zur Uebersgabe zwangen. (Bettysburg, 2. Juli 1863.
- Hart, Wm. E., Priv. Co. E, 8. N. D. Cav. Satte Hauptantheil an (Mejangennahme bes Guerilla Harry (Milmore. Shenandoah Balley, Ba., 1864 u. 1865.
- Hartrauft, John F., Col. 4. Pa. Mil. Bot freiwillig seine Dienite au, als sein Regiment zurüdmarzchirte, um ausgemustert zu wersben. Bull Run, Ba., 21. Juli 1861.
- Heller, Ho. A., Serg. Co. A, 66. Thio Juf. Holte mit 2 Andern verwundete Rameraden uns ter heftigem Kener aus feindlicher (Mefechtslinie. Chancellorsville, 2. Mai 1863.



- Seffe, Joh. C., Corp. Co. A, 8. U. S. Juf. Rettete Regiments Jahne nach Gefangennahme bes Regiments. San Antonio, Ter., April '61.
- Soffmann, Thos. B., Capt. Co. A, 208. Pa. Inf. Berhinderte Rudzug feines Regiments mährend Schlacht. Petersburg, Ba., 2. April 1865.
- Soman, Conrad, Sahnentr. Co. U, 29. Maff. Inf. Softug fich mit Regiments Fahne burch fembliche Linie bei Letersburg, 30. Juli 1864.
- Symer, Capt. Co. T. 115. 3U. 3uf. Sielt mit 41 Mann fast 10 Stunden lang Blods hütte gegen Hood's gange Tivision, und rets tete dadurch nicht nur ben Rest seines, sondern auch das 8. Kp. Inf. Regt., das in Ringgold, Ga, stand. Buggard's Roost Gap, 13. Oct. '64.
- Immel, Lorenz D., Corp. Co. F. 2. U. G. Art. Tapfeifeit im Gefecht. Wilfon's Creek, Mo., 10. Aug. 1861.
- Anicho, Leo S., Corp. Co. E, 12. Ohio Inf. Nahm allein, trot zerichoffener Sand, feindlichen Sffizier und 4 Mann gefangen. Couth Mtn., Md., 14. Sept. 1862.
- Rrich, Franz, Capt. Co. T, 45. N. P. Juf. Rahm burch Alantenangriff Anzahl Keinbe gefangen. Gettysburg, 1. Juli 1863.
- Johnson, Ruel M., Maj. 100. Jub. Inf. Septe fich an ber Spipe bes Regiments feinbl. Feuer ans, um seine Leute zu ermuthigen. Chattanooga, Tenn., 25. Nov. 1863.
- Raifer, Joh., Sergt. Co. E, 2. U. S. Cav. Lapfere und anerkennenswerthe Dienste in ber 7 tägigen Schlacht um Richmond. Juni 1862.
- Rarpeles, Leopold, Serg. Co. 19, 57. Maff. Juf. Sammelte als Kahnenträger flüchtende Ernppen und warf sich dem Feinde entgegen. Wildersneß, 6. Mai 1864.
- Rinfen, John M., Corp. Co. B, 45. Pa. Inf. Ergriff Fahne, als Trager gefallen, und fchlug fich mit ihr burch. Spottinlvania, 18. Mai '64.
- Rount, Joh. S., Trommler Co. G, 37. Chio Inf. Griff zum Gewehr und nahm thätigen Antheil am Angriff. Wiffionary Ridge, 25. Rov. '63.
- Kramer, Theo., Priv. Co. (8, 188. Pa. Juf. Brachte einen ber erften (Befangenen, einen Hauptmann, ein. Chapin's Farm bei Riche mond, 29. Sept. 1864.
- Langbein, Julins A., Muf. Co. B, 9. R. D. Juf. Gilte unter heftigem Bener freiwillig verwundertem Offizier zu Gulfe. Camben, R. C., 19. April 1862.
- Lenn, Benj., Priv. Co. B., 40. R. D. Inf. Rettete Regiments : Kahne. (Mendale, Ba., 30. Juni 1862.
- Lucas, Geo. B., Priv. Co. C, 3. Mo. Cav. Berfolgte und töbtete Conf. Brigade: General Geo. M. Holt von ber Arf. Miliz, und erbeus

- tete beffen Baffen und Pferd. Benton, Art., 35. Dec. 1864.
- Lubwig, Carl, Priv. 34. N. P. Battern. Richtete mit seiner nanoue große Berheerungen unter geind an, und zeichnete sich beim Rüczug durch große Bravour aus. Petersburg, 18. Juni 1864.
- Luty, Gottlieb, Serg. Co. A, 74. N. P. Juf.
  Ging unter heftigem Fener muthig bis zur feindlichen Linie vor, und brachte werthvolle Nachrichten zurud. Chancellorsville, Ba., 8. Mai 1863.
- Marland, Wm., 1. Lieut. 2. Inbep. Batt. Maff. L.A. Befahl Angriff, nachbem von feindl. Cavallerie umzingelt und Bebedung gefangen war, und rettete baburch feinen Theil ber Patterie. Grand Cotean, La., 3. Nov. 1863.
- Miller, Bm. G., Capt. Co. H., 2. Pa. Cav. Tiel unaufgesordert mit feiner Schwadron Gegner in die Flanke, hielt bessen Angriff auf und zerstreute seine Nachhut. Gettysburg, 3.Juli '63.
- Moftoller, Joh. W., Priv. Co. B., 54. Pa. Inf. Unternahm freiwillig ben Befehl über feine Compagnie, nachbem bie Offiziere fämmtlich außer Gefecht gefeht waren, und zwang eine feinbliche Batterie zu ichleunigem Rückzug-Lynchburg, Ba., 28. Juni 1864.
- Neahr, Zach. C., Priv. Co. R, 142. N. D. Inf. Stellte fich freiwillig mit an die Spike ber Sturm: Colonne, und hieb die feindlichen Pallis faben nieder. Fort Fisher, R. C., 16. Juni '65.
- Noll, Conrad, Serg. Co. T, 20. Mich. Inf. Entrik die Rahne dem gefallenen Fahnenträger und ichlug fich tapfer mit ihr durch. Spottipls vania, 12. Nai 1864.
- Orbansty, Tavid, Priv. Co. H., 58. Chio Inf. Tapferfeit im Gefecht. Shitoh, Tenn. und Bicksburg, 1862 u. 1863.
- Df, Albert, Briv. Co. B. 11. N. D. Juf.
  Rieb in ben Schiefigraben, nachdem feine Rasmeraben retirirt waren, und machte burch beständiges Feuern bem Gegner ben Boben Schritt für Schritt ftreitig. Chancellorsville, La., 3. Mai 1863.
- Palmer, Geo. S., Mui. 1. Jll. Cav. Kämpfte freiwillig in den Laufgräben, und führte einen Angriff an, durch den ein Unions- Hospital wieder gewonnen, und die dassiehte beicht haltenden feindlichen Scharfichunen gestangen genommen wurden. Lerington, 20. Sept. 1861.
- Ralmer, Bm. J., Gol. 15. Ba. Cav. Attactirte und ichlug mit 150 Mann einen fictferen Keind, erbentete beisen Felbstäck, und machte etwa 100 Gesangene, ohne selbst einen zu verlieren. Red Hill, Ala., 14. Jan. 1865.

- Baul, Wm. S., Sergt. Co. E, 90. Pa. Inf. Rahm, nachdem der Kähnrich und zwei Kahnens wachen gefallen waren, die Kahne auf und trug sie unter fürchterlichem Feuer die ganze Schlacht hindurch hoch. Antietam, 17. Sept. 1862.
- Phisterer, Fred., 1. Lieut. 18. N. Y. Inf.

  Brachte unter heitigem Feuer einem Bataillon
  regulärer Ernppen Rachrichten, die es vor (Mefangennahme bewahrten. Stone River, Tenn.,
  31. Dec. 1862.
- Ranh, Jacob P., Hulibarzt 210. Pa. Inf. Entbedte eine Flanken-Bewegung des Keindes, benachrichtigte unter großer Lebensgesahr den General und schloß fich selbn dem folgenden Gesecht an. Hatchers Run, La., 5. Febr., '05.
- Richen, Wm. G., Serg. Co. A, 15. Chio Inf. Nahm auf ber äußersten Front zwiichen ben beis berseitigen Linien ganz allein einen berittenen und bewaffneten feindlichen Major gefangen. Chidamauga, Ga., 19. Sept. 1863.
- Riplen, Bm. P. B., Lieut. Col. U. S. S. S. Hührte trot ichwerer Berwundung zwei Regismenter gegen ben Feind. Malvern Hill, Ba., 1. Juli 1862.
- Rodefeller, Chas. M., Lient. Co. A, 178. N. D. Inf. Berichaffte freiwillig und allein unter heftigem Feuer werthvolle Nachrichten, die einer Recogsnoscirungs: Abtheilung von 25 Mann, die bei dem Berluch große Berluche erlitt, zu erlangen unmöglich gewesen waren, und auf die hin der Sturm angeordnet wurde. Er schnitt ferner unter heftigem Keuer mit wenigen Begleitern 300 Keinde ab, die sonst entsommen waren. Kort Blakely, Ala., 9. April 1865.
- Robenbaugh, Theo. K., Capt. 2. U. S. Cav. Handhabte Regiment mit großer Geichidlichkeit und Tapferkeit; wurde babei schwer verwundet. Trevillion Sta., Ba., 11. Juni 1864.
- Rohm, Ferd. B., Obertromp. 16. Pa. Cav. Blieb nach Rüdzug seines Regiments freiwillig zurück, um einem verwundeten Officier beizus stehen, und rettete ihn. Rearns Sta., Ba., 25. Aug. 1864.
- Roßbach, Bal., Serg. 34. N. D. Battern. Feuerte seine Kanoniere an, eine höchst gefähreliche Stellung zu behaupten, und als Alles von einigen guten Schüssen abhing, machte sein Gesschüsse die meisten Tresser. Dies zwang ben Keind zum Ginitellen des Keners und beireite die Truppen aus iehr gesährlicher Lage. Spottssylvania, 12. Mai 1864.
- Rutter, Jas. M., Serg. Co. C, 143. Pa. Inf. Brachte unter großer persönlicher Wejahr vers wundeten Rameraden in Sicherheit. Wettys: burg, 1. Juli 1863.

- Scheibner, Martin E., Priv. Co. (8, 90. Pa. Infgöichte Lunte einer ins Regiment gefallenen Lombe. Mine Run, Ba., 27. Nov. 1863.
- Schiller, John, Priv. Co. C, 158. N. Y. Juf. Ging bis an ben Graben ber feinblichen Ber schanzung vor. Chapins Farm und Nichmond. 29. September 1864.
- Schmibt, Conrab, 1. Serg. Co. R., 2. U. S. Cav. Gilte unter ichwerem heuer Regiments Commandeur, bem Pierd erichoffen, zu Gulle, nahm ihn hinter fich aufs Pierd und brachte ihn zum Regiment zurud. Wincheiter, 19. Sept. 1864.
- Schmidt, Wm., Priv. Co. Co., 37. Obio Inf. Rettete unter furchtbarem Teuer verwundeten Kameraben. Miffionary Ridge, 25. Nov. '63.
- Schofielb, John M., Maj. 1. Mo. 3nf. Bewies auffallenbe Tapferfeit an der Spite von Regiment bei erfolgreichem Angriff.
- Schubert, Martin, Corp. Co. F, 26. N. D. Juf. Berzichtete auf einen Wunden halber ertheilten Urlaub, um an ber Schlacht theilzunehmen. Nahm gahne auf, nachdem mehrere Träger gestallen, und trug fie, die felbit wieder verwundet wurde. Fredericksburg, Ba., 13. Dec. 1860.
- Schwenk, Martin, Serg. Co. C, 6 U. S. Cav. Bersuchte Mittheilung burch feinbliche Linien zu bringen; rettete gesangenen Ofsizier. Millerstown, Pa., Juli 1863.
- Schaiter, Bin. R., 1. Lieut. Co. I, 7. Mich. 3nf. Sielt, obwohl ichon ichwer verminbet, bis Enbe ber Schlacht aus. Fair Dats, Ba., 31. Mai '62.
- Shaler, Aler., Col. 65. N. D. Juj.

  Stellte fich in einem fehr fritischen Augenblicke an die Spike der Angriffs Kolonne, die nahe daran war, durch das ichwere Geschütz und Gewehrfeuer des Keindes vernichtet zu wers den, brach durch die Berichanzungen des Keindes und fiel diesem in die Flanke. Maine's Heights, 3. Mai 1863.
- Shapland, John, Priv. Co. D. 104. 3a. 3uf. } Slagle, Oscar, Corp. Co. D. 104. 3a. 3nf. } Scar, Corp. Co. D. 104. 3a. 3nf. } Schloffen fich freiwillig einer kleinen Abtheilung an, die unter heitigem Feuer eine Holzversichanzung nahm und die Brüde rettete. Glf River, Tenn., 2. Juli 1863.
- Shiel, John, Serg. Co. E, 90. Ba. Inf. Rettete ichwer verwindeten nameraben vor Gefangennahme. Frederickburg, Ba., 13. Dec. '62.
- Sivel, henry, 1. Serg. Co. C, 2. Mb. Bet. Inf. Burbe umzingelt, töbtete einen ber Gegner und nahm trop eigener Berwundung einen Sergeanten und 2 Mann vom 17. Sab Carolina Regiment gefangen. Petersburg, Ba., 30. Juli 1864.
- Torgler, Ernst, Sergt. Co. (B, 37. Ohio Inf. Rettete mit eigener großer Lebensgefahr seinen

ichwer verwundeten Commandeur vor Gefansgennahme. Exra Chapel, Sa., 8. Juli 1864. Tribe, Joh., Priv. Co. G. 5. N. Y. Cav.

Nahm als Freiwilliger an bem Abbrennen ber Brude unter beitigem Feuer theil. Baterloo Bridge, Ba., 25. Aug. 1862.

Truell, Edm. M., Priv. Co. C, 12. Mo. Juf. Rahm obwohl ichon ichwer verwundet an einem Sturmangriff theil, bis ihm das Bein abgeichoffen wurde. Bei Atlanta, Ga., 21. Juli 64.

Begeiad, Gruft von, Major u. A. D. E. U. S. Bol. Bewirtte als freiwilliger Abjutant erfolgreich eine vortheilhafte Aenberung ber Stellung ber im Feuer befindlichen Truppen. Gaines Mills, Ba., 27. Juni 1862.

Wageman, Joh. H. Priv. Co. 60. Chio. Blieb trot ichwerer Bermundung bei seiner Truppe, bis er alle seine Patronen abgeschossen hatte, und ließ sich erst dann nach dem Berbands plat tragen. Petersburg, 17. Juni 1864.

Wambogan, Martin, Priv. Co. E, 90. N. D. Inf. Rettete Regimentsfahne, beren Träger gejallen, aus nächster Nähe bes Zeindes. Cebar Creek, Ba., 19. Oct. 1864.

Wilhelm, Georg, Capt. Co. F., 16. Ohio Inf. Nahm ichwer in ber Brun verwundet und gefangen, seinen Gefangennehmer selbst gefangen und brachte ihn in's Lager. Champion Sill, Wisc., 16. Mai 1863.

Wisner, Louis L., Capt. Co. K., 124. N. D. Inf. Stellte fich freiwillig bloß, um feine Leute zu retten. Spottinlvania, C. H. Ba., 12. Mai 64. Beager, Jacob F. Priv. Co. H., 101. Ohio Inf.

Nahm Bombe mit brennender Lunte, die unter Compagnie gefallen, und trug sie nach einem Bach. Buggard's Roost, (Ba., 4. Mai 1864.

Pounter, John E., Corp. Co. A, 12. U. S. Juf. Unternahm freiwillig Ueberbringung eines Befehls unter Kartätichenfeuer, und wurde babei verwundet.

Heich, Joseph, Priv. Batt. A, 1. Mo. L. A. Feich, Joseph, Priv. Batt. A, 1. Mo. L. A.

Begaben fich freiwillig an Bord des unlenkbar gewordenen und heftigem Feuer ausgesetten Tampfers Cheeseman, und übernahmen die Bewachung aller darauf befindlichen (Beschütze und Schiesvorrathe, und hielten darauf beträchtliche Zeit aus. Grand (Bulf, Miss., 28.–29. April 1863.

An einem maghatsigen Zuge (April 1862) fast zweihundert Meilen in Teindesgebiet hinein, der von Gen. Mitchel (oder Buell) angeordnet wurde, dessen 22 Theilnehmern es gelang, bei Big Shanty, Ga., einen Gissenbahnzug zu erobern, der den Bersuch machte, die Brücken und das Geleise zwischen Chattanooga und Atlanta zu zerstören, was ren von Deutschen betheiligt:

Benfinger Wm., Priv. Co. (H, 21. Ohio. Inf. Karr, John, 1. Serg. Co. D, 14. B. R. S. Pittinger, Wm., Serg. Co. (H, 2. Ohio Inf. Reddid, Wm. H., Corp. Co. B, 33. Ohio Inf. Slavens, Sam., Priv. Co. (H, 33. Ohio Inf. Wollam, Joh., Priv. Co. (H, 33. Ohio Inf.

Unter den Mitgliedern der Leichen=Escorte Lincoln's finden sich die deutsch=klingenden

Hoppy, (Buard, 2. Lieut Co. C., 12. R. B. C. Parbun, James M., 1. Serg. Co. R., R. B. C. Wijeman, Wm. H., 1. Serg. Co. C., R. B. C.

Gine Medaille und die einzige derart wurde im November 1871 wegen "Ausgezeichneter Tapferkeit in vielen Gesechten und in Anerstennung langer, treuer und vortrefflicher Dienste während eines Zeitraumes von 32 Jahren" verliehen an:

Gerber, Fred W., Serg. Maj. Bat. U. S. Eng.

Die Namen der in den Indianerkriegen ausgezeichneten Deutschen, die natürlich fämmtlich der regulären Armee angehören, behalten wir fpaterer Beröffentlichung vor; ebenso die Namen Derer, die sich im fvanisch= ameritanischen und dem nachfolgenden Phi= lippiner=Rriege hervorgethan. Nur fei er= mahnt, daß aus Unlag des erfteren 28, des letteren 38 vertheilt wurden, von denen je 7 Deutschen verliehen wurden. Unter den aus Unlag Diefer Rriege ausgestellten Ehren = geugniffen (Certificates of Merit) finden wir im spanisch-amerikanischen 54 Teutsche unter 174, im Philippinerfriege 21 Deutsche unter 70; unter den Belobigungen (Announcements) 43 aus 199 im ersten, und 3 aus 35 im letten Kalle.

Der chinesische Krieg brachte zwei Medaillen und '7 Gertisitate; von letteren 1 einem Deutschen.

Es eroberten die Deutschen die alte Welt mit Reule, Bogen, Streitart und Schwert;

die neue mit Lilugschaar, Säge, Hammer und Kelle.

# Die Nachkommen von Ferdinand Ernft und seiner Begleiter.

Ferdinand Ernst, ein wohlhabender und gebildeter Deutscher, Amtmann in Hildeseheim, bereiste im Jahre 1819 die Ber. Staaten (S. D.=A. Geschichtsbl., heft 4, Jahrg. I, S. 50 fgde.) und den Staat Illenois, wählte sich Landalia, das gerade das mals zur Hauptstadt des Staates Illinois erforen war und ausgelegt wurde, zum zustünftigen Wohnsis, und kehrte dann nach Deutschland zurück, und bewog eine Anzahl von Landsleuten, meist Hannoveraner, mit ihm zu gehen, und sich in und um Landalia niederzulassen.

In der angeführten Notiz im Heft 4, Jahrg. I heißt es S. 52, Erust sei von Hause aus Landwirth gewesen. H. A. Rattermann fchrieb uns damals: "Das ift unrichtig. Ernft war in der Nähe von Trier in den Mhein= landen geboren, studirte die Rechtswiffen= schaft in Göttingen, wo er mit Gall, ber gur felben Zeit dort Philosophie studirte, befannt murde.' Durch das Gürftenwärther'iche Buch murden fie gemeinfam angeregt, als Guhrer der Auswanderung zu wirten. Mittlerweile war Ernft Amtmann in Almenstadt bei Bil= desheim geworden, und Gall Buchhändler in Trier. Gie festen ihre Plane jest brieflich fort, und Ernst ging (1818 oder) 1819 mit einem Transport Auswanderer nach Amerika. Diefen gangen Bufammenhang finden Sie im 13. Band des "Deutschen Pioniers" in der biographischen Abhandlung über Gall geschildert."

Aber auch Rattermann ist wenigstens betreffs der Jahreszahl der eigentlichen Ginmanderung Ernst's und der seiner Begleiter im Frethum, wie aus folgender Notiz in dem in Baltimore veröffentlichten "Niles Weekly Register" vom 10. Febr. 1821 heitvorgeht:

"ILLINOIS. A party of men, women and children, in all 90 persons, from the Kingdom of Hannover, under the care and patronage of Ferdinand Ernst, have recently arrived at Vandalia, the new seat of the government of Illinois, as settlers. They are mechanics and farmers—and valuable to the State."

Die Einwanderung erfolgte demnach nicht 1818, wie mehrere der Nachtommen behaup= ten, oder 1819, sondern erft Ende 1820 oder Unfangs 1821. Urfprünglich war, nach über= einstimmenden Zeugniffen, die Gesellschaft, die mit Ernst auszog und landete, größer; ein Theil blieb unterwegs hängen. Aus wie vielen Familien und ledigen Männern die 90 bestanden, die wirklich nach Bandalia kamen, war nicht mehr zu ermittetn. Dem Ramen nach festgestellt sind von den damaligen Gin= wandern: Friedrich Riemann mit Familie und Bruder, On. G. Riemann, Johann Jerkes mit Frau und 3 Töchtern, Wilhelm Jertes, Grün und Frau, Schneider mit Frau und fechs oder mehr Rindern, hornig und Familie, Georg Leidig (ledig). Diese merden zusammen schwertich mehr als 30 Perso= nen ausgemacht haben.

Ferdinand Ernst starb schon nach einem Jahre und erlebte so nicht die Früchte seines Unternehmens, dem er ein angeblich nicht unserhebliches Vermögen geopsert hatte.

Er hinterließ außer seiner Wittwe zwei Söhne und eine Tochter. Der älteste Cohn Bermann C., der ichon mit 12 Jahren fein Behör eingebüßt hatte, wurde Beschäfts= mann, und beirathete Grl. Glara Greenup, die Tochter eines früheren Staatssetretars von Kentuch, welche noch am Leben ift und mit ihrer jüngsten unverheiratheten Tochter Bennie in Bandalia wohnt. Gine zweite verheirathete Tochter, Mathilde, wohnt gleich= falls im eigenen Baufe in Bandalia. dritte Tochter, Julie, verheirathet mit einem Berrn Unnd, der einer der Pionier=Fa= milien von Illinois angehörte, ist gestorben. Desgleichen ber Sohn Gerdinand, ber in Bandalia erfolgreich ein Gifenwaaren = Be= schäft betrieb, und noch jung mit Hinterlas= fung einer Wittwe, aber keiner Nachkommen, gestorben ift. Der andere Cohn, Rudolph G.

Garnest, soll einmal in Bloomington eine Zeitung herausgegeben haben; doch läßt sich über seine spätere Thätigkeit und seinen jestsgen Aufenthalt nichts sicheres erfahren.

Aerdinand Ernst's zweiter Sohn Rudolph Ernst wurde in die Militär-Atademie in West Boint aufgenommen, absolvirte dieselbe im Jahre 1840 und ließ als Lieutenant sein Leben für's Adoptiv Baterland auf den Schlachtseldern Merito's. Tie Tochter Auguste beirathete einen Tr. Peeble, von dem sie einen Sohn hatte, der in Chicago erzogen wurde, und der jest im Süden lebt, und später einen Hrn. Wilcor. Ihre Tochter aus dieser Ehe, Elisabeth, ist an einen Herrn Smith in New Port verheirathet. Bon der ganzen Familie kann Niemand mehr deutsch.

Griedrich Miemann eröffnete in Bandalia einen Laden, für den er fich die 28aaren meift felbst von dem 70 Meilen ent= fernten St. Louis holen mußte, war Oberft im Blad-Bamt-Ariege, erwarb ziemlich viel Land, murde fpater Bantprafident und ftarb ungefähr 1875 als wohlhabender Mann. Von feinen Söhnen, die fämmtlich nicht mehr am Leben hat nur Friedrich R. Nachkom= men hinterlaffen - einen Sohn Friedrich, der Advotat in Bandalia ift. Friedrich R. war wie fein Bater Raufmann, ging 1849 über Land nach Galifornien, kehrte aber schon 1850 zurück, wurde später auch Bankier, 1877 Mitglied der Gesetzgebung und 1894 in den Congreß gewählt, ftarb aber noch mal rend der Umtegeit. Gine Edwester von ihm war mit Georg Leidig (f. d.) verheirathet. Friedrich Riemann's mit ihm getommener Bruder Beinrich G. ließ fich als Farmer in der Nähe von Bandalia nieder, und hat einen Sohn henry hinterlaffen, der in einem Rohlengeschäft in Bandalia thätig ift.

Georg Leidig, der ledig einwanderte und eine Tochter Friedrich Riemanns heirasthete, starb schon Ende der 30er Jahre. Sein Sohn Georg Leidig jr. (geb. 1828, gest. 1900) betrieb über 40 Jahre ein allgesmeines Ladengeschäft in Bandalia und war mehrfach Alderman und Bürgermeister der Stadt. Er hinterließ aus erster Ehe nur

eine Tochter, — Frau Chaplen, und von diefer eine Anzahl Entel; aus zweiter vier Söhne, die vor Aurzem fämmtlich nach Californien gezogen sind. Seine Schwester heirathete einen Hrn. Whiteman, und ist noch
am Leben. Von deren Kindern hat ein Sohn
wieder in eine deutsche Familie geheirathet.

4

Schweres Schickfal traf die Familie Jer= fes oder wie fie fich hier ichreibt Pertes. Schon nach einem Sahre wurde der eine verheirathete Bruder Johann beim Beumachen von einem Prairie-Gener ereilt, und da er nicht wußte, wie man bemfelben zu begegnen hat, verbrannte er. Die Wittwe folgte nach einem Sahre einem Umerifaner, der ihr und ihren Rindern ein ichones Beim versprach, nach Gole Go. Aber das ichone Beim bestand in einer ungedielten Blochütte, und auch sonft mag nicht Alles jo ausgefallen sein, wie sie erhosst hatte, — genug sie tehrte bald nach Bandalia zurück. Gine ihrer Töch= ter ertrant als Rind; eine andere heirathete einen Brn. Zimmermann, einen Bennfpl= vania=Deutschen, und von ihr ist in Vandalia noch eine Tochter am Leben. Der jüngere Bertes, Wilhelm mit Bornamen, der ledig eingewandert war, heirathete später die junge Wittwe (8 r ün, deren Mann schon ein Jahr nach der Einwanderung dem Fieber erlegen Bon ihm lebt eine Tochter. war.

Die Schneider — sie schreiben sich jest Ennder, und finden fich fo auch in ben Grundbüchern aufgeführt — waren eine zahl= reiche Familie. Gie bestand, soweit sich ermitteln ließ, aus den Eltern und den Goh= nen Johann, Beinrich, August, Daniel, Frang und Friedrich. Diefe wurden fammtlich Farmer. Gin Sohn Henry's ift Gitn= Marichall von Bandalia, welche Stelle er (1902) zwölf Jahre lang betleidet hatte. Gin Halbbruder von ihm wohnt in oder bei Hagerstown, Fanette Co. And von den andern Brüdern wohnen noch Nachkommen im County; andere find fortgezogen, auch nach Chicago.

Die Hornig's haben sich später in Decatur niedergelassen.

Ob diesen ersten deutschen Einwandern nach Bandalia bald noch mehrere gefolgt find. läßt fich nicht erweisen. Unnehmen follte man es dürfen. Denn Er. Bromme, der 1833 u. 1834 die Ber. Staaten und Ober=Canada bereifte und auch nach Bandalia fam, be= fcreibt diefes als einen Ort von 180 Baufern und gegen 900 Einwohnern, und fagt dann Bd. 3, S. 352: "Die Balfte ber Ginwohner der Stadt und Umgegend find Deutsche, die seit 1820 hier eingewandert find, und, wie in Pennsplvanien, ihrer Industrie und Mäßigkeit wegen überall sehr geachtet werden."... Aber andere Un= haltspuntte giebt es dafür nicht, denn in den Grundbüchern von Fanette County stehen außer Ferdinand Ernft, Fred. Riemann und Geo. Leidig, von denen wir miffen, daß es Deutsche maren, bis zum Jahre 1833 nur noch verzeichnet ein William Werben, ein Beter Sheffer (Schäfer) ein Joh. Michael und ein John Miller, die möglicherweise noch eingewanderte Deutsche gewesen fein

tönnen. Indessen ist das auch sein gesgentheiliger Beweis, da die meisten der Reus-Antömmlinge nicht in der Lage gewesen sein mögen, gleich Land zu kaufen, — auch die Sunder sinden wir erst von 1837 an, oder aber das Land schon aus zweiter oder dritter Hand erwarben, was die, welche sich in Bansdalia selbst niederließen, ohnehin zu thun geszwungen waren.

Immerhin ift ersichtlich, daß aus der fleisnen Zahl der ersten deutschen Einwanderer wenigstens zwei sich in den Kriegen des Adoptiv-Baterlandes ausgezeichnet und zwei Söhne es zu hohen öffentlichen Stellungen gebracht haben. Es läßt sich bezweiseln, daß eine gleiche Anzahl öfonomisch gleichgestellter neusenglischer Einwanderer nach Illinois besiere Resultate aufzuweisen gehabt haben würde. Das sei erwähnt, weil den Teutschen und ihren Nachtommen so oft der Borwurfgemacht wird, sie nähmen nicht den gebühsrenden Antheil am öffentlichen Leben.

# + Dr. Guftav Adolph Bimmermann.

Um 5. Januar d. J. ftarb plöglich und unerwartet im noch nicht vollendeten 53. Lebensjahre der zweite Vice-Prasident unserer Gefellichaft, herr Dr. G. A. Zimmermann. Mit ihm ichied ein Mann aus dem Leben, der nicht nur durch ein großes, vielseitiges Wiffen, fondern auch durch eine fast beispiellose Ar-Tenn er war viele beitstraft hervorragte. Jahre zu gleicher Beit Leiter Des Deutschen Unterrichts in den öffentlichen Schulen, Professor an einem theologischen Seminar, Re= datteur der "Deutschen Warte", und Geelforger einer von ihm gegründeten blühenden evangelischen Gemeinde, und fand außerdem noch Zeit für die Berausgabe populärer Geichichtswerte, Uebersepungen englischer Werte und einer Unthologie deutsch=amerikanischer Dichter. In der erftgenannten Stellung, Die er von 1878-1902 innehielt, und die fich in den letten Jahren gur Leitung des gefamm= ten neufprachlichen Unterrichts erweiterte, hatte er zulest 243 deutsche, 18 französische und 2 spanische Lehrer zu beaufsichtigen. Er war in ihr wie ein Zeder, der im öffentlichen Leben steht, oft bitteren Angriffen ausgeset, doch ist die Thatsache, daß er sie 24 Jahre lang behaupten konnte, wohl seine beste Rechtsertiaung.

Indessen ift heute noch nicht die Zeit, seine Geschichte zu schreiben. Die deutsch-amerikanische Historische Gesellschaft hat ihrem Bedauern über sein Hinscheiden in dem nachsolgenden Beschlusse Ausdruck gegeben:

"Das Dentichthum von Chicago bat einen berben Berluft erlitten. In herrn Dr. Guftav A. Bimmermann ift ein Mann babingeichieben, ber als Menich und Bürger wie auch als Leiter bes beutichen Unterrichts in ben öffentlichen Schulen, als Schriftneller und Prediger Die hochne Achtung beanipruchen burfte, und ber bie gange Rraft feiner Mannesjahre ben höchften Intereifen bes Beutichthums unabläffig gewidmet hatte. Mit diefem gemeinfam betrauert bie "Deutich:Amerikanische Bistoriiche Gefellichaft" ben Berluft, ber burch ben Tob von Er. Zimmer mann ber Allgemeinheit erwachien it, und beflagt benfelben noch bejonders, indem ihr baburch ein eifriges Mitglieb, einer ihrer Grunder und Bice: Prandenten entriffen worden ift. Und fie fpricht hierdurch ben verwaisten ninbern bes Dahingeichie benen ihr herzliches Beileid und ihre aufrichtige Theilnahme aus."

# Pebensläufe deutscher Pioniere.

Dr. Ernft Schmidt, Chicago.\*)

Am 26. August 1900 starb, nach langem und schweren Siechthum, in Chicago ein Mann, der als ausgezeichneter Arzt und Gelehrter, als Schriftsteller und Dichter, vor Allem aber als mannhafter Vorkämpser der Freiheit und des Fortschritts auf der ganzen Linie und als warmherziger Menschenfreund weit über die Grenzen Chicago's hinaus bestannt und beliebt, geehrt und geachtet gewesen ist. Dieser Mann war Dr. Ernst Schmidt, geboren am 2. März 1830 zu Ebern in Oberfranten, als Sohn des dortigen Apotheters und nachmaligen Bürgermeisters Michael Schmidt.

Dr. Schmidt's Vater, der Sohn eines Schmiedes, war urfprünglich felber gum Schmied bestimmt und hatte schon tüchtig in der Werkstatt mit zugreifen muffen, als es ein in den äußeren Berhältniffen der Familie eintretender Umfcwung zum Befferen dem lerneifrigen Fünf= zehnjährigen ermöglichte, sich dem ihm sehr zusagenden Apotheferberufe zuzuwenden. Die Schwierigkeiten, welche es ihm bereitete, in diesem Alter noch nachzuholen, was ihm an Schulkenntniffen abging, ließen ihn später darauf achten, daß an der Schulbildung feiner Rinder nichts verabfäumt wurde. So hatte denn unfer Dr. Ernft Schmidt in feiner Jugend gang unbändig viel lernen muffen, erft daheim, dann auf der Lateinschule der Jesuiten=Patres in Bamberg, darauf in Nürnberg auf dem (Inmnasium und schließlich auf den Univer= sitäten in Würzburg und Zürich, in Heidel= berg und München. Aber damit hat er nicht genug gehabt, sondern er fuhr sein ganzes Leben lang hindurch fort, in feinen "Frei= ftunden" zu studiren und zu lernen, und wenn er sich je einmal eine "Erholung" gönnte, fo bestand dieselbe darin, mit Gage und Bobel, mit Stift und Rreide zu hantiren, oder - wie er sich auszudrücken pflegte — "den Dichtern in's Handwerk zu pfufchen." Aber ein Pfufcher ist Dr. Schmidt in Wirtlichfeit auf teinem Gebiete gewesen. Als Arzt hat er Jahrzehnte lang in Chicago zu den Tüchtigsten unter seinen Berufsgenossen gezählt, seine gelegent-lichen literarischen Arbeiten wurden von allen Redaktionen, denen er sie zur Verfügung stellte, mit Freuden angenommen, und als Maler würde er's bei einiger llebung zur "Salon"-fähigkeit gebracht haben. Daß er als Möbelsschreiner und vielleicht sogar als Kunsttischler seinen Mann gestellt haben würde, glaubte er selber behaupten zu dürsen, und das war so ziemlich sein einziger Stolz.

So alt Tr. Schmidt an Jahren und an Erfahrungen geworden, so jung war sein Herz geblieben, das dis zulett an den Idealen seste bielt, für die er als junger Student mit Feuerseiser eingetreten war und für die er auch späterhin wieder und wieder in die Schranken getreten ist. Die Berbannung, welche ihm im Jahre 1849 seine "revolutionären Umtriebe" eingetragen, war nur von kurzer Dauer, denn der weitreichende Einfluß seiner Verwandten mütterlicherseits bewirkte, daß die Regierung die Rolle, welche er spielte — und diese war eine recht hervorragende gewesen — seiner Jugend zu Gute hielt und die "Umnestie für die Verführten" auch auf ihn ausdehnte.

Als Ernst Schmidt an einem schaurig kalten, von wildem Schneesturm durchwehten Abend des Winters 1849 auf 1850 den Kopf zur Thür der väterlichen Apotheke hereinsteckte und diesem Kopse dann den langen Körper solgen ließ, da maß der Bater den Heinstehrenden mit einem kritischen Blick. Sein Urtheil faßte er dann kurz und lakonisch zusammen in dem Saße: "Tich, wenn Er (der König Max nämslich) g'sehen hätt', Tich hätt' er auch zu die Berführte gerechnet!"

Und in der That, der hünenhafte Gesell' mit dem struppigen rothen Demokratenbart würde wohl jedem Hüter der staatlichen Ordnung eher "start verdächtig" vorgekommen

<sup>\*)</sup> Aus Chicago und fein Tentichthum." Illuftrirt. German American Publifbing Co., Cleve land, D. 1901-1902.

sein, zumal er, troß der bitteren Kälte, noch in der, nun ziemlich schäbigen und abgetragenen leichten Gewandung steckte, die er bei seiner im Sommer ersolgten, sehr plößlichen Abreise aus Würzburg getragen hatte. Mit dieser Bemerkung war die Sache für den Apotheker übrigens abgethan. Er schlachtete kein Kalb zur Feier der Rückehr des Sohnes, verlangte aber — obgleich er selber ein durchaus königstreuer Mann und zur Zeit, als Bürgermeister des Städtchens, sogar Beamter war, von Jenem auch nicht, daß er sich die Verzeihung durch Absichwören seiner demokratischen und sonstigen umstürzlerischen Regereien erheuchelte.

Ernft durfte feine Studien fortfegen und er beeilte sich damit fo, daß er sein Doktor=Examen icon im Alter von 22 Jahren zu bestehen ver= mochte, nachdem er vorher, zu seiner Erholung, eine Fußreise über die Alben und nach Italien, bis hinunter nach Sizilien, gemacht hatte. Diefe Reise, zu der ihm Seume mit der Schilderung feines "Spazierganges nach Sprakus" die Anregung gegeben, machte er wenige Jahre später noch einmal, wiederum zu Fuß; und die Eindrücke, welche er auf diefen Touren gefammelt, gahlte er zu den schönften Erinne= rungen seines Lebens. Die Abenteuer, welche er damals erlebt, das Interessante, was er in Rom unter dem papstlichen Regiment, in Neapel unter der Schreckensherrichaft des Ré Bomba, auf Korsita und in der Lombardei erichaut und durchgemacht, er hat darüber nach ,tahrzehnten in launigen Schilderungen berichtet, die in weiten Rreifen mit Intereffe gelefen worden find.

Bon seiner zweiten Römersahrt zurückgetehrt, habilitirte Dr. Schmidt sich als Privatdozent an der Universität Würzburg und bald
darauf wurde er auf Besürwortung seines berühmten Lehrers, des Projessors Martus, zum
Hausarzt des Universitäts-Hospitals ernannt,
welches in jener Zeit das Musterkrankenhaus
jür ganz Deutschland war. Was Dr. Schmidt
damals unter seinen Kollegen gegolten hat,
mag aus der Thatsache erhellen, daß die tollegiale Freundschaft, welche ihn in jenen Tagen
mit Prosessor Audolf Virchow verband, die
Trennung überstand und von beiden Seiten

treulich gepflegt murde, bis der Tod fie gelöft bat.

In Würzburg hielt Dr. Schmidt es aber auf die Dauer nicht aus. Behördlicherfeits blidte man noch immer mit Migtrauen auf den "rothen Dottor" und in gesellichaftlicher Beziehung bereitete feine revolutionare Bergangenheit ihm allerlei Schwierigteiten. hieran murde nur wenig dadurch gebeffert, daß er, feiner akademischen Bürde ungeachtet, mehrfach mit Offizieren ber Garnifon auf trumme Sabel oder Biftolen "losging." Bei der Befegung verschiedener Professuren, für die ibn der ichon erwähnte Altmeifter Martus bringend empfohlen hatte, wurde er übergangen. Schließlich bewarb er fich um die Stellung des Direktors der Baprifden Candesirrenanstalt. welche damals gegründet wurde. glaubte er berfelben ficher zu fein, als er durch die Ernennung des Dr. Budden enttäuscht wurde. Ihn hatte man bei Seite geschoben, auf Grund einer anonymen Denungiation, daß er "tommunistischer als je" gesinnt fei. Run entichloß er fich, auszuwandern. Brofeffor Markus, den er mit seiner Absicht bekannt machte, konnte ihm zur Zeit die Wahl zwischen zwei Plägen freistellen: den des Leibarztes von Jamael Pajcha, dem Bige-Rönige von Megnpten, und dem bes Direttors einer Irrenauftalt in der Schweig. Rach reiflicher Ueber= legung ichlug Dr. Schmidt aber beide Boften aus, um nach den Bereinigten Staaten gu gehen. Bor seiner Abreise aber verheirathete er sich, und ehe er nach Amerika kam, hielt er sich mit seiner jungen Frau noch ein halbes Jahr lang in London auf, um sich dort fachlich und im Gebrauch der englischen Sprache gu vervollfommnen.

Im Jahre 1857 traf Dr. Schmidt in Chicago ein. Er fand hier zahlreiche Kreunde aus feiner 49er Zeit vor und brauchte auf Praris nicht lange zu warten. Aber auch außerhalb seines Beruses gab es Arbeit für ihn. Die Abolitionsbewegung war immer stärter in Fluß gekommen und Dr. Schmidt nahm sosort eifrigst an derselben Theil, so eifrig, daß er schließlich dadurch seine materielle Existenz gefährdete. Bei der Gedentseier, die hier von den Abolitionisten nach der Hinrichtung John Browns für Diefen veranstaltet murde, hielt Dr. Schmidt Die deutsche Rede. Das toftete ihm einen großen Theil feiner gablenden Patienten, und da er von den nicht= gablenden, an denen es ihm nie gefehlt hat, nicht zu leben vermochte, war ihm ein Ruf febr willkommen, der von St. Louis aus an ibn Dort batten tüchtige deutsche Merzte eine Schule gegründet, für welche Dr. Ernft Schmidt als Lehrtraft gewünscht murde. tam es, daß fich diefer bei Ausbruch des Bürger= tricaes in der MiffiffippiaStadt befand und als Regimentsarzt des Dritten Miffourier Freiwilligen=Regimentes (Oberft Oberhaus) jenen berühmten Bug gegen die in den Jefferfon - Barads lagernden Staatsmiligen mitmachte. Er blieb im Beere bis er in Folge bon Ueberanstrengung und Witterungeun= . bilden ichwer erfrantte. Nothdürftig wieder= hergestellt, fehrte er nach Chicago gurud, wohin er der Sicherheit halber nach Ausbruch des Rrieges feine Familie geschickt hatte. Zur dauernden Erinnerung an den Feldzug murde ihm ein Gehörleiden, welches er sich in dem= felben geholt und das sich mit den Sahren stetig verschlimmerte. Pensions-Unsprüche hat er aber wegen deffelben nie erhoben.

In Chicago, wo fich inzwischen ein gewaltiger politischer Umschwung vollzogen hatte, hieß man den Dottor mit offenen Armen will= tommen. Was man ihm hier früher zum Berbrechen angerechnet, nun mar's ihm gum Ruhme geworden. Bon Patienten wurde er fait überlaufen und da er andauernd einen großen Theil feiner Arbeitsfraft unentgeltlich Hofpitälern zur Berfügung stellte (er mar viele Jahre lang Chefarzt Des Alerianer-Hofpitals und des Michael Meeje-Dospitals), jo mar feine Zeit mehr als billig in Anspruch genom= men. Buviel murde es ihm aber, als man ibn auch noch politisch auszunuten suchte. hatte ihn 1864 ohne fein Dazuthun zum Coroner gewählt und muthete ihm dann ge= legentlich zu, in diesem Amte, auf Theilung natürlich, ein wenig Leichenranb zu betreiben. Run hatte Dr. Schmidt fich zwar tein Gewiffen baraus gemacht, im Dienste ber Wiffenichaft Leichen zu stehlen, aber Leichen zu berauben ging ihm mider ben Strich. Er legte fein Umt

nieder, und beaab sich bald darauf mit seiner Familie nach Europa, halb und halb ent= schlossen. sich wieder für die Dauer in der Bei= math niederzulaffen. Er tam in Bapern gerade gur rechten Beit au, um bei ber Befämbinna ter Cholera und der Blattern belfen au tonnen, welche im Gefolge bes preukisch= Deutschen Rrieges einbergogen. Die Cholera ergriff auch ihn. Alls er wiederhergestellt mar, machte man ihm ein fehr verlodendes Unerbieten, er hätte jest Brojeffor werden können, und die Nahre feiner Abwesenheit wollte man ibm bei der Geststellung feines akademischen Ranges aurechnen. Bei naberem Bufeben behaaten ihm die engen Berhältniffe drüben aber boch nicht mehr. Er fehrte gurud nach ber neuen Welt, wo er in der vollen Erfüllung feiner Berufs- und Menichenpflichten fein Geniige fuchte und fand.

Von lotalhistorischem Interesse ist es, daß Dr. Schmidt es war, der indirett der Dynastie Harrison auf den Bürgermeisterthron Chiscagos verholsen hat. Als Mayorstandidat der Sozialistischen ArbeitersPartei entzog der beliebte Mann im Jahre 1879 den Republistanern so viele Stimmen, daß dadurch die Erswählung Carter H. Parrisons möglich wurde.

In der zweiten Balfte der achtziger Jahre wurde Dr. Schmidt viel genannt als Organi= fator und Schapmeister des Bertheidigungs= comites für die "Unarchiften" Spies und Benoffen. Das Gerechtigteitsgefühl des Dottors. im Berein mit feinen revolutionaren Sympa= thien, batte ibn bewogen, der aufgeregten öffentlichen Meinung Trok zu bieten und noch einmal seiner Ueberzeugung zuliebe feine Eri= fteng auf das Spiel zu fegen. Wie fest Dr. Schmidt's Angehen in allen Kreisen der Bevölterung murgelte, das geht am besten daraus hervor, daß er durch dieses sein Auftreten nicht in der öffentlichen Achtung verlor, fo fehr man's ihm auch verübeln wollte, daß er's magte, fich gegen den Strom eines fast allgemeinen Berdammungsurtheils zu ftemmen.

Dr. Schmidt wird von seiner treuen Lesbensgefährtin und von vier Söhnen überlebt. Die Söhne: Ared. M., Dr. Otto L., Richard E. und Dr. Louis Schmidt, zählen zu den besten Repräsentanten, welche das Deutsch-

Amerikanerthum zweiter Generation in Chi= caao beiitt.

Berr Fred Schmidt ift, wie fein Großvater es war, Apotheter. Dr. Otto ift, als Argt, in die Fußtapfen feines Baters getreten und füllt besonders im Alexianer = Hofpital mit einem nimmermuden Gifer Die Lude aus. welche dort durch Dr. Ernst Schmidt's Abtreten von der Szene entstanden ift. Richard G. Schmidt ift Baumeister von Fach, und zwar unter den vielen Tüchtigen, die es in Chicago giebt, der Tüchtigsten einer. Er hat unter Anderem das neue Alerianer-Hofpital gebaut und den Neubau der Firma Montgomern Ward & Co. an der Michigan Avenue aufge= geführt, deffen hoher Thurm weit über alle anderen Sochbauten der Stadt emporragt. Dr. Louis Schmidt, gleichfalls Argt, widmet einen großen Theil seiner werthvollen Zeit ebenfalls dem Allerianer-Hofpital und arbeitet so gleichfalls fort im Beitte seines treff= lichen Baters. . . . .

Im Obigen ist von Dr. Schmidt's literarischer Thätigkeit die Rede gewesen. Leider hat er in den letten Monaten vor feinem Tode seine gesammte Correspondenz und seine fämmtlichen Sandichriften den Flammen über= antwortet, und es ift nichts bavon gerettet worden, außer eine Uebersetzung der Alceste von Euripides, die als meisterhaft und beffer als irgend eine vorhandene gerühmt wird, und eine leider nicht vollständige (es fehlen Strophe 6-11) Ueberfegung von Edgar Poe's "Raven". Aber auch das Fragment genügt, um feine Berechtigung "ben Dichtern und Schriftstellern in's handwerk zu pfuichen" in's hellste Licht zu fegen, und wir laffen es deshalb hier folgen:

Der Rabe.

Don Edgar Allan Poe. Hebersegt von Dr. Ernft Schmidt.

Mitternacht war's, trub' unb icaurig, als ich einftmals milb und traurig

Sinnend faß bei vielen Banben von verlor'ner Beisheit ichmer —

Nidend, fast in Schlaf verfallen, hört' ich leifes Rlopfen ichallen,

Schwach und faum vernehmlich hallen, wie von meiner Thüre her.

"Gin Befuch ift's," fprach ich leife, "ber vorsichtig fommt baber —

Dies nur ift's und fonft nichts mehr."

Im Dezember mar's, im falten — nie vergeß ich's — und es walten

Bon ber Ajchengluth Gestalten, geifterhafte, um mich ber.

Heiß sehnt' ich herbei den Morgen, keinen Trost fand ich geborgen

In ben Buchern für ber Sorgen Qual um Sie, bie ftrablenb hehr

Und entichmand, und die Lenore neunt ber Engel heilig Geer -

Ich, hienieben Riemand mehr.

Bei bem heimlich leifen Rauschen in bes feibnen Borhangs Baufchen

lleberfiel mich tiefes Graujen, wie ich nie gefühlt porber :

So, bes Bergens milbes Schlagen nieberkampfenb, zwang ju fagen

3d mich ohne weit'res Fragen: "Ein Befuch mohl tomint baber.

Ja, ein fpater Gaft nur ift es, Ginlag nur ift fein Begehr —

Diefes ift's und fonft nichts mehr."

Mich ermannend aus ben Träumen, fprach ich ohne läng'res Säumen :

"Ob nun herr, ob Danie, wirklich um Bergebung bitt' ich febr ;

Nah' b'ran war ich, einzunicken, als in folchen Angenblicken

Ener Rlopfen flang wie Tiden, es zu benten mar mir ichwer.

D'rum vergebt!" Sier fließ ich raich bie Thure auf und vor mir her

Draugen Racht und fonit nichts mehr.

Starr in dieses Dunkel ichauend, stand ich lange zweiselnd, granend, Träume brütend, wie zuvor sie nie gewagt ein

Soch bie Stille gab fein Beichen, ungebrochen blieb

Doch die Stille gab kein Zeichen, ungebrochen blieb das Schweigen,

Nur "Lenore" flang's in weichen Flüpertönen zum (Behör.

3d fprach's felber, und ein Echo hallt es leife wieber her —

Dies allein, nichts weiter mehr.

(Sier fehlen in der Schmidt'iden Uebertragung Berfe 6-11, bie fich leider nicht haben auffinden laffen. Wir geben fie in der lleberfegung von Herrn E. F. L. Gauß.)

In bie Rammer wieberfehrend, meiner Scele Geuer wehrenb,

hört ich abermals bas Klopien, etwas lauter als vorher.

"Sicher," fagt ich, "ficher etwas flopft an meinem Fenfterlaben;

Digitized by Google

Das Geheinniß zu errathen, lag mich nachfeb'n was und wer -

Laß bas Berg mir leifer ichlagen, baß ich höre mas und wer; —

'S ift ber Wind und fonft nichts mehr."

Heftig ftieß ich auf ben Schragen, als mit Puff und Flügelichlagen,

Schritt herein ein murb'ger Rabe aus ber beil'gen Beit langit ber.

Chne Grugen fchritt ber Ruhne, wie ein Gelb tritt auf bie Buhne,

Und mit murbevoller Deiene ichwebt er auf mit Rlugeln ichwer,

Cent fich auf bie Ballasbufte über meine Ihure her —

Sag und ichwieg und fouft nichts mehr.

llnd bes schwarzen Gastes Fächeln nöthigte mir ab ein Lächeln,

Durch ben Ernft in feinen Bugen, burch ben Anftand ernft und behr.

"Finster Du, wie ans bem Grabe" fagt' ich "hast nicht Memmengabe,

Weisterhafter alter Rabe, wandernd nächtlich bin und ber,

Sag, was int bein hoher Rame an bes Pluto buftrem Meer?"

Sprach ber Rabe: ",Icimmermehr."

Und ich wunderte mich weidlich als der plumpe Bogel deutlich

Antwort gab, zwar ohne Meinung, beren Ginn zu beuten mar'.

Denn wir muffen wohl gestehen, bag wir keinen noch geschen,

Dem fold Bunder je geichehen, einen Bogel eruft und behr

Der Bestie zu erbliden hoch auf feiner Bufte fcmer Dit bem Ramen "Rimmermehr."

Doch ber Rabe einfam hodend auf ber Bufte, nimmer ftodenb,

Sprach nur dies, als würde baburch feine Secle leer. Weiter nichts am Vogel regt fich, feine Seder felbit bewegt fich —

Bis ich seufzte: "Soffnung legt fich, and're Freunde famen ber —

Und fie haben mich verlassen! Morgen fommt, bann geht auch er."

Sprach ber Bogel: "Nimmermehr!"

Staunend, wie bas Bort bes Raben fonnt' ben Sinn fo paffend haben,

Sagt' ich: "Sicher, was er ipricht ift feines Biffens gange Lehr',

Aufgepidt aus lauten Rlagen feines herr'n in. Ungludstagen,

Die ihn tief in's (flend jagen, bis ihm blieb nichts weiter mehr;

Bis bas (Brablieb feiner Hoffnung wieberhallte trauerichmer,

Sallte: "Nimmer - Nimmermehr!"

Doch bes Raben fed Benehmen ließ vergeffen mich mein Grämen,

Und fo ichob ich einen Armftuhl naber por ben Bogel ber.

Meinen Kopf gestütt auf's Rissen, qualt' ich mich, nun boch zu wissen,

Tief verseuft in tollen Schlüffen, mas bes Bogels -Meinen mar' -

Bas ber Rabe, geifterhaft und ichrecklich icon von Alters her,

Meinte frachzenb : "Rimmermehr."

Diefes fucht' ich zu ergründen, ohne burch ein Bott zu fünden

Es bem Bogel, beffen glübend Auge brannt' in's Berg mir fcmer;

Dies und mehr noch wollt' ich wissen, meinen Kops, von (Bram zerrissen,

Preffend auf das fammine Riffen, hell vom Lichtichein brüber her.

Ach, auf biefem fammtnen Riffen, hell vom Lichtichein b'rüber ber,

Birb Gie ruben nimmermehr!

Plötlich schien mir's, fuße Tufte füllten bicht um mich bie Lufte,

Und ich borte, wie von Engeln, leife Schritte um mich ber.

"Gott," rief ich, "ichidt bir Repenthe burch bie Engel, bag fich menbe

(Unabig bein Geichid, baft enbe beiner Leiben Laft io fdmer.

Dankbar fcblurf', o fcblurf' Repenthe, nie gebenk Lenorens mehr!"

Sprach ber Rabe : "Nimmermehr!"

"Bogel," rief ich, "ober Teufel! - Doch Prophet mir ohne Zweifel!

Db bich ber Berfucher fandte, ob ber Sturm bich warf baber,

Thue Troft, boch ohne Bagen, in bies obe Land verichlagen,

In bies Seim von Schredenstagen — Austunft gieb auf mein Begehr —

Wiebt es Baliam noch in Gileab, Rettung ans ber Qualen Meer?"

Sprach ber Rabe : "Rimmermehr!"

"Bogel," rief ich, "ober Teufel! — Doch Prophet mir ohne Zweifel!

Bei bem Gott, ju bem wir beten, bu und ich - bei'm Sternenbeer -

Sag' ber Seele gramgertreten, ob einft in bem fernen Gben

Gie ihr wird entgegentreten, Die ber Engel heilig Seer

Mennt Lenore - Sie, bie Sel'ge, bort in Eben frablenb hebr?"

Sprach ber Rabe : "Rimmermehr!"

"Sei's mit biefem Wort zu Enbe! Bogel ober Leufel, menbe

Dich zum Sturme wieber" fchrie ich, "und zu Plutos nacht'gem Meer!

Reine Reber lag als Zeichen beines Geifts, bes lügenreichen,

Laß mich einsam hier verbleichen, schanbe nicht bie Bufte mehr;

Beuch' hinmeg, zerfleisch' mein herz nicht burch bein Treiben um mich ber."

Sprach ber Rabe : "Nimmermehr !"

Und der Rabe ohne Regung, feine Feber in Bewegung,

Sist noch immer, fist noch immer auf ber Bufte ftill und behr;

Die bamonisch traumhaft matten Augen glühen, unb fein Schatten

Fällt bin auf bes Bobens Matten. Meine Geele freubenleer,

Wirb aus biefem bunflen Schatten, ber ba gittert bin und ber,

Sich erheben - nimmermehr!

Joseph Brodichmidt. - Quinch.

Unter den alten deutschen Pionieren Quincy's verdient gewiß auch Joseph Brockschmidt besonderer Erwähnung. Den dem Schreiber dieses von Anwalt Alfred J. Brockschmidt, einem Großneffen des Obengenannten, freundlichst zur Verfügung gestellten Notizen ist Folgendes entnommen:

Joseph Brodschmidt war am 29. März 1811 zu Bohmte bei Csnabrück, Hannover, geboren. Im Frühjahr 1837 kam er nach diesem Lande, wo er sich zunächst in der Stadt New York niederließ. Er blieb aber nicht lange dort. In der Erwartung, in seinem Gewerbe als Uhrmacher Beschäftigung zu sinsen, zog er bald nach Boston, wo er sich etwa 6 Monate aushielt. Aus Briesen von Landss

leuten in Cincinnati erfah er, daß dort viele Deutsche wohnten, und da fich auch sein Bruder Chrift. Brodidmidt dort niedergelaffen hatte, entichloß er sich, dorthin überzusiedeln, um unter Landsleuten zu fein. Geschickte Arbeiter waren in jenen Tagen rar, felbst in Cincinnati, und jo erhielt er fofort Arbeit in einer Fabrit, wo Standuhren bergestellt mur-In dieser Fabrit arbeitete er von Mor= gens früh bis Abends fpat, bis feine Befund= heit gebrochen war. Aerzte, welche er zu Rathe zog, erflärten, er habe die Schwindsucht, und sagten er musse ein Leben im Freien führen, fouft werde es bald mit ihm aus fein, ja, fie waren nicht sicher, daß, felbst wenn er ihren Rath folge, er noch längere Zeit leben werde.

Ungern gab er seine Stelle auf und zog bann mit feiner jungen Gattin nach Weften. Da er ein Leben im Freien führen follte, fo taufte er folche Gegenstände, wie er sie für nöthig hielt, nämlich: zwei Federbetten, drei Büffelpelze, fechs Fag Mehl, eine Büchfe und eine Schrotflinte. Mit diefen Sachen, nebst feinen Rleidern und Handwerksgeräthen trat er die Reise nach Westen an. Bon Cincinnati aing es den Ohio-Fluß binab bis zum Missiffippi und diefen binauf bis nach St. Louis, wo er nach turzem Aufenthalt erfuhr, daß wei= ter oben am Fluffe eine kleine Unfiedlung mit Namen Quincy sei. Es wurde ihm versichert, daß der Ort in einer gefunden Begend und hubich gelegen fei, und so entschloß er sich, dorthin überzusiedeln. Zusammen mit feiner Gattin fuhr er auf einem kleinen Boot nach Quincy, wo fie am 29. März 1840 anlangten. Während der ersten drei Jahre widmete sich Joseph Brockschmidt der Jagd und machte sich viele Bewegung im Freien. In jenen Tagen gab es in Quincy nicht viele Uhren, die der Reparatur bedurften. Mit der Zeit eröffnete er jedoch eine fleine Wertstatt in einem Blod= hause an der Hampihire, zw. 5. und 6. Str., wo er monatlich \$2.00 Miethe bezahlen mußte, und in einem Raum hinter der Werkstatt wohnte er.

Anjangs besorgte er vielerlei Arbeit, indem er Schlösser und Schlüssel anfertigte, Gewehre reparirte, und Standuhren gänzlich aus Holz fabrizirte. Später, als die Nachfrage nach feinen hölzernen Standuhren gunahm, beichräntte er fein Geschäft auf die Fabritation und Reparatur von Uhren, und noch später verband er damit eine Schmuckwaarenhand= lung, und betrieb den ersten Juwelierladen nehst Uhrmacherei in Quincy. Das Geschäft hob fich zusehends, sein Waarenvorrath wuchs und Brockschmidt war mit seinem Erfolge fehr zufrieden, als in einer Nacht des Sommers 1843 Einbrecher in seine Werkstatt eindrangen und Alles stablen, was er hatte, ausgenommen eine Standuhr, die sich in einem Roffer unter feinem Bett befand. Die Diebe nahmen fogar fein fammtliches Handwerkszeug mit und das betrachtete er als feinen ichwerften Berluft, da es ichwierig, und bei einem Theil davon, den er aus Deutschland mitgebracht hatte, un= möglich mar, es zu erfegen.

Im Jahre 1845 erbaute Joseph Brodschmidt das noch stehende Haus, Ro. 715 Main Straße, in welchem er dis zu seinem in 1897 erfolgten Tode 52 Jahre lang wohnte und sein Geschäft betrieb.

Joieph Brodichmidt hatte die Uhrmacherei in allen ihren Zweigen zu Osnabrück, Hansnover, erlernt, und machte zum Schluß seiner Lehrjahre als Meisterstück eine Wanduhr, deren Werk im Pendulum war. Gine Reder trieb das Uhrwerk und eine andere bewegte das Pendulum, und das in demielben besindsliche Werk. Diese Uhr brachte er nach Amerita, und 57 Jahre lang war dieselbe im Schausenster seiner Wertstatt der Zeitmessersür Tausende von Bürgern Quincy's. Die

erste Stadtuhr, die je in Quincy angebracht wurde, besindet sich im Thurm der St. Bonisfacius Rirche, und Joseph Brockschmidt führte 30 Jahre lang in der Hige des Sommers und in der Kälte des Winters die Aufsicht über diese Uhr, ohne irgend welche Forderung zu stellen oder Bergütung anzunehmen. Die Stadtuhr war seine Freude, und er setzte seinen Stolz darin, diesen Zeitmesser stets genau zu reguliren.

Joseph Brodichmidt war einer der Gründer des St. Alogius-Waisen-Vereins von Quincn. Auch war er eins der alten Mitglieder der St. Bonisazius-Gem inde, welcher er vom März 1840 bis December 1897, über 57 Jahre, ansgehörte; über 35 Jahre nahm er stets densels ben Six in der Kirche ein.

Im Kebruar des Jahres 1840 war Joseph Brodschmidt mit Marie Buich in die Ehe gestreten. Die Trauung wurde in der kathoslischen St. Pauls Kirche in Cincinnati durch Bater Joseph Friedrich vollzogen. Von den 9 Kindern aus dieser Ehe leben noch: Frau Louise Mente, Gattin von H. Mente; Frl. Frances Brodschmidt und Frl. Ugnes Brodschmidt; Frau Marie Hödelmann, Gattin von Franz Hödelmann; und Joseph A. Brodschmidt. Eine Tochter, Ida, welche zu dem Orden von Notre Dame gehörte, starb im Jahre 1868.

Joseph Brodichmidt schied am 17. Dezember 1897 aus dem Leben, nachdem ihm seine Gattin bereits am 6. Januar 1876 im Tode vorausgegangen war.

# Gefchente für die Deutsch-Ameritanische Siftorifche Gefellchaft.

Bon G. G. Aury, Sighland .- Jubifaumsausgabe ber Sightand Union.

Von Sacob C. Muffer, Cleveland. — Jubiläumsausgabe bes Cleveland "Wächter und Anzeiger." Von Wiffelm Rapp.—(Bolbenes Jubiläum Utica Leutiche Zeitung, Utica, N. g. 1853-1903.

Bon 3. 6. Rosengarten, Philadelphia. — The German Soldier in the Wars of the U. S. Philadelphia. J. B. Lippincott & Co. 1890.

Bon G. M. Staiger, Chicago. - Refiprogramm bes 16. allg. Cangerieftes, Chicago 1868.

Bon F. S. Staufenbief, Belleville.—History of St. Clair. County. Brink, McDonough & Co. 1881.

Bon &. von Backerbarth, Chicago.—Cincinnati fonft und jett, von Armin Tenner, Cincinnati, 1878. — Illinois as it is, by Fred. Gerhard. Chicago 1857. — Der Krieg für die Union, 2 Bände, von Evert A. Tundind, beutsch bearbeitet von Friedrich Kapp.

Ben Frau Palmer-Beber, Springfielb.-Ratalog ber Allinois State Siftorical Library.

# Jahresbericht des Bekretärs.

Un den Berwaltungsrath der D.= U. Sift. Gefellichaft von Illinois.

Die von unferer Gefellichaft unternom= mene Arbeit hat im verfloffenen Jahre me= fentliche Förderung erfahren. Gine beträcht= liche Angahl von "County=Histories", alten Adregbüchern und fonftigen Quellen find durchstudirt, und auf diese Weise, wie durch perfonliches Nachforschen find eine große Un= jahl von Namen deutscher Pioniere des Staa= tes, bei vielen mit biographischen Rotizen und Aufzeichnungen über die Berhältniffe in alte-Die angelegten rer Zeit gefammelt worden. Liften über die Gründung der verschiedenen Rirchen=Gemeinden nahern fich wenigstens für die altere Beit der Bollftandigfeit. Liften der deutschen Soldaten, die in 3lli= noifer=Regimentern am Rebellionsfriege theil= nahmen, wurden fertig gestellt, und werden durch die Ramen folder Illinoifer Bürger, die in den Regimentern anderer Staaten dien= ten, sowie durch biographische Notizen bei je= der sich darbietenden Gelegenheit vervollstän= Liften von deutschen Männern und Frauen, die fich im politischen, wiffenschaft= lichen und Berufsleben oder auf dem Gebiete der Wohlthätigfeit hervorgethan und ver= bient gemacht haben, find gleichfalls angelegt und beginnen fich allmählich zu füllen, fo daß, wenn die Arbeiten mit dem bisherigen Rach= drud fortgefest werden, fich die Beit abfehen läßt, wo ein für eine Beidichte bes Deutsch= thums von Illinois einigermaßen hinreichen= des Material beifammen fein wird. Wenn von dem Gesammelten bisher nur wenig ver= öffentlicht worden ift, fo liegt das theils an ben mangelnden Mitteln, die Geschichtsblat= ter häufiger als bisher oder in ftarterem Um= fang erscheinen ju laffen; theils gebietet Die Borficht, damit zu warten, bis alle möglichen Mittel gur Bervollständigung und Richtig= ftellung erschöpft find.

Die "Deutsch = Ameritanischen Geschichts= blätter" sind zu ben vorgeschriebenen Zeiten erschienen, — im Januar und Juli mit 64,

ım April und October mit je 72 Seiten, und bildeten für das Jahr einen Band von 272 Seiten. Den Mitarbeitern: — Prof. Benj. S. Terry, von der Universität Chicago, Heinrich Bornmann in Quincy, Eduard Hoolph Hammerschmidt, Raperville, Lena W. Seiler, Woodstod, Dr. W. A. Fritsch, Institution, Wolleh Salbisaner, Herman, Mo., Wilh. Steinwedell, Quincy, Tr. Theo. Häring, Bloomington, Elisabeth Studer, Peoria, Prof. J. Lindemann, Addison, gestührt der Dank der Redaktion und des Verswaltungsraths.

Allgemeine Versammlungen hat, da Vorsträge nicht zu beschaffen waren, die Gesellsschaft nur zwei abgehalten, die Jahres-Verssammlung und eine im Monat Ottober. Erstere wurde durch Vorträge von Prof. Benj. S. Terry von der Universität Chicago, Prof. Jos. Taft Hatsield von der North; western Universität und vom Architetten Hrn. Geo. L. Pseisser, sowie eine Ansprache des Hrn. Heinr. Vornmann, Quinch; lettere durch einen Vortrag des Hrn. H. Nattersmann von Cincinnati ausgezeichnet.

Bibliothet und Archiv murben durch eine Angahl in den Geschichtsblättern veröffentsliche Geschenke bereichert; darunter besonders werthvolle Gaben von H. v. Waderbarth und F. J. Staufenbiel.

Der Setretär hat im Lause des Jahres zum Zweck der Vervollständigung des Masterials und der Agitation mehrsache Reisen und Ausslüge unternommen. Er fühlt sich verpslichtet, die liebenswürdige Unterstüßung, die ihm bei diesen und andern Gelegenheiten von den HH. Stephan Arnold in La Salle, Otto Rieselbach in Mendota, Dr. Rostoten und F. Lüder in Peoria, Dr. Geo. Loeltes und Bibliothetar F. J. Staufenbiel in Velleville, Dr. Emil Pretorius in St. Louis, HH. Hörner, G. T. Kurz und Geo. Joh. Kerner in Highland, J. W. Freund in Springsield, John Hüman und Joseph W.

Freund in Mchenry u. A. zu theil geworsben, dem Berwaltungsrathe gegenüber mit herzlichem Dante zu erwähnen, sowie ganz besonders der eifrigen Mitarbeit unseres Mitgliedes hrn. J. C. F. W. Bod und des Rev. C. Schaub in Motena. Nicht minder der stets wohlwollenden Unterstüßung der deutschen Presse.

Die Finanzen der Gesellschaft befinden sich laut Bericht des Schapmeisters in gutem Zusstande. Der Kassenbestand am 1. Januar 1902 belief sich auf \$377.91. — Es gingen während des Jahres ein \$1576.60, verausgabt wurden \$1658.42. Der Kassenbestand am 5. Jan. 1903 betrug \$296.09.

Mit Beiträgen restiren: 3 Mitglieder für 1900, 16 für 1901, 113 für 1902, 2 lebenslängliche. Zusammen: \$446.00.

Da sich nicht bestimmen läßt, wie viele diefer Rücktände auf Vergeßlichkeit und wie viele auf Unlust beruhen, läßt sich betreffs der Mitgliedschaft, auf die während des kommenden Jahres zu rechnen, schwer ein Ueberschlag machen. Doch läßt sich mit Zuversicht annehmen, daß alle Ausfälle durch den Beistritt neuer Mitglieder gedeckt, und wir wie im verslossenen, so im begonnenen eine ershöhte Mitgliederzahl zu verzeichnen haben werden.

Dazu ist um so mehr Hoffnung, als alle Anzeichen dafür sprechen, daß die Theilnahme an dem Wirken der Gesellschaft und das Verständniß für dieselben an Boden gewinnt. Dazu gehört auch die erhöhte Notiznahme, die in deutschländischen angesehenen Zeitunsgen, wie der "Nordd. Allgemeinen" und der "Kölnischen," sowie Fachblättern von den "Geschichtsblättern" genommen wird.

Es erübrigt dem Sefretär nur noch, den Mitgliedern des Verwaltungsrathes für die ihm in feiner Arbeit gewährte immer bereite thatfräftige Unterstützung und Ermuthigung seinen aufrichtigen Dank auszusprechen.

Achtungsvoll unterbreitet

G. Mannhardt, Gecr.

5. Januar 1903.

# Rattermann's Biographie Gustav Körner's.

Indem die Deutsch-Umerikanische Siftorische Gefellschaft von Illinois ihr im Ottober-Beft gegebenes Versprechen einlöft, und als Theil Diefes heftes die von hrn. h. A. Rattermann in Cincinnati bearbeitete Selbst-Biographie Buftav Körner's zur Beröffentlichung bringt, bietet sie ihren Mitgliedern die Geschichte eines Mannes, der fast vom ersten Augenblick seiner Ankunft in diesem Lande und Staate an die öffentlichen Ungelegenheiten eifrig studirt und mächtig auf sie eingewirtt hat. Indem sie die Stellung Körner's zu den wechselnden politischen Fragen und Ereigniffen darthut, führt fie den Lefer zugleich durch die politische Geschichte der Ber. Staaten während eines Zeitraumes von mehr als fünfzig Jahren.

Freilich muß dabei dem persönlichen Urstheile der Mitglieder und Leser überlassen bleiben, in wie weit es dem Bearbeiter gelunsgen ist, bei der Berührung gewisser neuerer

politischer Borgänge und der Beurtheilung öffentlicher Persönlichteiten und Organe, sich über den eigenen Parteistandpunkt zu erheben und die von einem Geschichtsschreiber zu verslangende Unvoreingenommenheit zu wahren. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß die Gesellschaft eine Verantwortung für diese persönlichen Anschauungen und Urtheile des Besarbeiters ablehnt. Herausschälen ließen sich die betreffenden, im Ganzen wenigen Stellen, aus technischen Gründen nicht, ohne das sonst so verdienstliche Werk zu einem Torso zu machen.

Mit diesem Vorbehalt sendet die Gesellschaft diese eingehende Lebensbeschreibung unseres bedeutenden Deutsch-Illinoisers aus, in der Zuversicht, daß sie auch Denen Freude machen und Genuß bereiten wird, welche die darin bezührten politischen Vorgänge mit anderen Augen auzuschauen und zu beurtheilen gewohnt gewesen sind.

# Mitglieder und Abonnenten Liste.

### Lebenslängliche. - Chicago, 3a.

Bartholoman, Henry, Jr. Binber, Carl Bolbenwed, Bm. Brand, Birgil Brentano, Iheo. Dewes, F. J. Eberharbt, Mar Emmerich, Chas.

١,

Hummel, Ernst Klenze, C. F. Mablener, A. F. Mannheimer, Mrs. Aug. Matthei, Or. Ph. H. Ortseisen, Abam Paepde, Hermann Schlotthauer, G. H. Schmibt, Leo.
Schneiber, Otto E.
Seipp, Mrs. M.
Theurer, Jcs.
Ullrich, Mich.
Bode, Bm.
Wader, E. H.
Weiß, John S.

#### Abdifon, DuBage Co.

Lindemann, Prof. F.

Ambon, 3ll.

Theiß, Gottfren

Belleville, 30.

Abend, Ebw. Anbel, Caf. Beder, Chas. Beder, Rev. Grich Edbardt, Wm., jr. Rifcher, 2B. 3. Fueg, Joseph Sartmann, B. Rath, Elias Rircher, On. A. Körner, G. A. Rrebs, C. A. Leunig, C. S. Loelfes, Dr. Beo. Merd, Chas. Miller, A. F. Public Library Reis, Sy. Rhein, Bal. Roeber, Aug. Sauer, Rev. A. 3. Schraber, S. J. Stephani, B. J. Better, Dr. G. Bangelin, Rich. Webrle, R. G.

### Bloomington, 3ft.

Behr, Heint. Haering, Dr. Theo. Heister, Mich. Schroeber, Dr. Herm. Seibel, H. P.

Beingärtner, J. J.

Wolleson, A. M.

# Jahres.Mitglieder.

Burlington, Ja.

Public Library

Chicago, 30.

Anbach, Alb. Arend, 20. 21. Arnold, Ab. Urnold, Theo. Bachelle, G. v. Badt, F. B. Baum Ignat Baumann, Friebr. Baur, John Baur, Geb. Beaunisne, Alb. G. Bed, Dr. Carl Beder, Berm, 3. Beder, Norbert Behrens, J. S. Beng, Aug. Berghoff, Berm. 3. Bertes, Guftav A. Blum, Aug. Plum, Simon S. Blutharbt, Dr. Theo. 3. Bod, J. C. F. W. Boldt, Frig &. Brammer, F. S. Brand, Rud. Branbeder, &. X: Braun, Geo. P. Bregstone, Phil. P. Breitung, Alb. Brill, E. F. G. Bruebach, (8. J. Bühl, Carl But, Otto G. Cahn, Bernhard Christmann, Dr. Geo. C. Clauffen, Jul.

Clemen, Guftav

Tabelstein, Cophus

Dafing, Geo. Deug, Gbmund Diet, Berm. Dilg, Ph. H. Dirfs, Berm. Doeberlein, Otto Döring, &. fen. Donn, John F. Dühr, Ulrich Dupee, Engene Cbel, Emil Cberharbt, Dr. Balbemar Edward, Prof. G. Gitel, Emil Gitel, Rarl Ellert, B. 3. Ernft, Leo Evers, Rev. A. Enller, John S. Juth, Wm. Kischer, (Austan K. Fifcher, Rev. P. Rleifder, Chas. B. Fleischmann, Jos. Frankenthal, E. Freiberg, gr. Freund, 28m. Kürst, Conrad Kürst, Heurn Gänßten, Fran Lina A. Gärtner, &. C. (Baid), G. K. Gauß, E. F. L. Georg, Abolph Wermania Bibliothek Gerftenberg, G. Gloganer, Fris (Böt, Frit Gollhardt, L. (Solt, Wilh. Graßly C. W. Grane, Joh. Geo .

Greenebaum, Benry Greenebaum, B. G. Bunther, C. F. haberer, Geo. 3. Sachmeifter, S. Bahn, Berm. &. harrich, Eb. hart, A. hartwid, J. H. Beibhues, Gberh. Belbmann, Rev. Geo. Benne, Phil. Benrici, Phil. Bergert, &. A. Bergog, Dr. Marimilian Deg, Julius Beffert, Dr. G. Bettich, Wm. A. henermann, S. 28. Benm, Dr. A. Bilb, Fred S. Sill, Chas. Birichfelb, Dr. Birichl, Andr. 3. Boefer, Dirs. Ratharine Bölicher, Dr. J. B. hoffmann, Francis A., jr. Hofmann, Sy. Sobenabel, Theo. Holinger, A. Bolinger, Dr. 3. Sorn, hermann hottinger, D. G. Dog, Dr. F. C. Buber, J. B. hummel, G. F. hunde, Carl hurmann, Dr. F. W. 3mhoff, Anton John, Rev. Dr. R. Josetti, Arthur Josetti, Decar Jummrich, G. A. Jung, Wm. S. Radison, Dr. Alb. B. Rafer, Matth. Ralb, G. Wm. Ragenberger, Gabr. Reil u. Bettich Renfel, F. P. Rern, Paul D. Rilian, Juftus Riotbaffa, B. Rirchhoff, S. Aug. Rirditein, Drs. A. Dt. Rlanowstn, herm.

Rlappenbach, Aller.

Rlenge, Prof. Camillo v. Rlenze, 23m. I. Rnittel, Guftav Knoop, Eruft S. Roch, Rev. Buft. Rölling, Freb. Rölling, John Rönig, Jos. A. Roby, Louis D. Rogminsty, Maurice Rraft, Oscar S. Rrause, &. 28., jr. Kraufe, John M. Rregmann, Fris Rretlow, Louis Krumm, Aug. Rühl, Geo. Ruppenbeimer. B. Rugwurm, Eruft G. Laabs, Gustav A. Ladner, Dr. E. Lamm, Berm. Lauterer, Geo. G. Lauth, J. P. Lefens, Thies 3. Legner, 28m. Leicht, Ebm. A. Lieb, Gen. hermann Lodding, Fred. Löhr, Juftus Löwenthal, B. Lübers, Aug. Maas, Phil. Manbel, Leon Mannhardt, Emil Mannbarbt, Sans Mannhardt, 28m. Mang, Jacob Mattern, Lorenz Mayer, henry Maner, On. &. Maner, Leopolb Mayer, Oscar F. Mechelfe, Chas. Mees, Breb. Meier, Chr. Mener, Chas. G. Michaelis, R. Michaelis, 28. R. Michels, Mit. Miehle, Jos. Mörede, 28m. Mofes, 21d. Dtüller, Fr. G. Müller, Sugo Müller, Wm. Rebel, Brit

Reumeifter, John C. Miemener, Dirs. Cophie Nigg, C. Rodin, B. Rulfen, B. F. Orb, John A. Oswald, Dr. J. W. Pelg, Robt. Benner, B. Beterfen, S. Pfeiffer, Geo. 2. Piper, Dirs. S. Pomy, Berm. Boppe, Rarl Public Library Ramm, C. Rapp, Frau A. Rapp, Wm. Rhode, N. E. Richter, Hug. Rig, Rev. Arthur Roos, Eb. Rofenegt, A. von R. Rosenthal, Julius Rubens, Sarry Rubolph, Jojeph Rüthling, Sn. Saltiel, Leop. Sartorius, Lubwig Schaled, Dr. Alf. Schaller, Beinr. Schaper, Hn. F. Schapper, Ferb. C. Scheffler, &. Schiefmohl, J. C. Sching, Theo. Schleswig-Solft. Gangerbunb Comibt, Fred M. Schmidt, Geo. A. Schmidt, Julius Schmibt, Lubwig Schmidt, Dr. L. E. Schmidt, Dr. D. L. Schmidt, M. E. Schmidt, Wm. Schmitt, Franz Schmitt, Gen. 28m. A. Schneiber, Geo. Schoellfopf, Sn. Schüten Berein Schutt, Prof. Louis Schwaben: Verein Schwefer, Wilh. Cdymeiger, Rub. Schweizer, Rarl Geibel, Berm. Beifert, Rub.

Seipp, Wm. C. Severinghaus, Rev. Dr. J. D. Siebel, Prof. 3. G. Sied, Wm. Sontag, Frit Spiel, Geo. Spielmann, Jacob Spohn, Jac. Staiger, C. M. Stang, Jos. Strüh, Dr. C. Teich, Mar. Terry, Brof. Dr. B. G. Thiele, Theo. B. Thielen, J. B. Turngemeinde Bibl. Uhrlanb, Ab. Uihlein, G. G. Bode, Sy. Boft, Fris Bog, Drs. Sedwig Waderbarth, &. von Bagner, G. B. Bagner, Krit Balbidmibt, Frl. A. Weber, John Beinberger, A. F. Beinhardt, S. Benter, Frant Berfmeifter, M. Better, Rarl Wiener, Dr. A. Biefel, B. Bilb, Dr. Theo. Wippo, Wilh. Wolf, Alb. H. Bolf, Fred. 28. Biegfelb, Dr. Fl. Biebn, B. Bimmermann, 28. 3. Bimpel, Benry

### Cleveland, D.

Müller, Jacob G.

#### Dangig, Deutfcland.

Mannharbt, Frl. Louise

#### Davenport, 3a.

Berger, Ebuarb Kide, Hon. E. A. Geister, Emil Hart, Theo. Heebe, Jacob Lahrmann, Otto H. Lehman, Dr. Otto Matthey, Dr. Carl Reining, Frit Turngemeinbe

#### Danton, Chio.

Reber, Ebm.

Desplaines, 3ll.

Senne, S. C.

Detroit.

Jacob Bogenrieber

Duluth, Rinn.

Unnefe, Bercy G.

# Caft St. Louis, 30.

Abt, Paul B. Bethmann, Robt. Eggmann, Emil J. Kreffe, Oscar F. Lehmann, (Buftav

#### Offingham, 3ll.

Eversmann, Dr. Beinr.

#### Glgin, 3U.

Richmann, A. F. W.

#### Elmhurft, 3a.

Glos, On. L. Seibemann, Dr. Geo.

#### Breeport, 34.

Kunz, F. J. Rohfar, Hy. Wagner, W. H. Walz, John M. Witte, H. B.

#### Bolben, 3U.

Emminga, H. H.

#### Grand Rapide, Mich.

Friedrich, Jul. A. 3.

#### Sighland, 34.

Hörner, John S. Laher, Louis, Pabst, Selmar Wilbi, John

#### Indianapolis, 3nd.

Public Library State Library

#### Jowa City, Ja.

State Historical Society

#### Bolict, 3U.

Alerander, Hn. Heife, Wm. D. Knapp, D. G. Sehring, Louis Stender, John Windler, Wm.

#### La Calle, 3ll.

Saage, A. C. Segeler, Edw. C. Klein, Jacob Matthieffen, F. W. Orfinger, (Yeorg Steinmayer, Chrift.

#### Lincoln, 3a.

Griedheim, M. Knorr, E. E. Müller, Paul Rautenberg, Eb. L. Rethaber, S. Schreiber, Geo. C. Wolff, Alb. H.

### Logansport, Ind.

Röhne, Rev. Sn.

### Radifon, Bis.

State Historical Society of Wisconsin

#### Rascoutah, 34.

Poftel, Philipp S.

#### Mendota.

(Frlenborn, P. Rijcher, Cafp.
(Wödtner, John Haaf, Mar A. F. Henning, Chas.
Kahmintel, Aug.
Kiefelbach, Otto
Pohl, John
Pohl, Joh. (M.
Reul, Jac. (G.
Schweiber, Heinr.
Stengr, (Geo.
Weibner, Jos.

### Rilmautee, Bis.

Public Library

### Raperville, 30.

Böcker, B. B. Schmidt, J. A. Wenker, Rev. Aug.

ncw Saven, Conn. Yale University Library

### Rem Dort Gitn.

Langmann, Tr. Guft. Steiger, Ernst Public Library

Riles Center, 3U. Schmibt, Rev. B.

Digitized by Google

#### Dat Bart, 34.

Sanfen, S. C. Raul, Seinr. Bog, Drs. Sebwig

### Ditawa, 311.

Arnold, Stephan Degen, Lehmaur. Ruchs, Capt. Geo. 2B. Reim, Martin Schod, Bhil., fen. Weiß, Dr. Ebmund 2B.

#### . Peoria, 30.

Bauer, 2. B. Breier, Dr. Theo. Bourscheidt, P. 3. Campen, A. F. Cremer, B. Beidong, John &. hormuth, Jos. Jobst, Bal. Rleene, F. Leifn, Ebm. C. Lucas, A. Lueber, Frit Lut, G. A. Meyer, Mug. Diehaus, John M. Pfeiffer, Rud. Rostoten, Dr. D. 3. Schimpff, A. L. Sieberns, S. G. Strehlom, Robt. Stuber, Dr. 308. Erefiger, Frant Triebel, On. Ulrich, Chas. Mrich, Nic. Wolf, L. Ph.

## Peotone, 34.

Jung, Wilh.

Beru, 311.

"

Brunner, Chas. Berbold, Chas. Laffig, Guft.

Princeton, R. 3.

University Library

#### Bucblo, Sal.

Schmibt. C. B.

Quinch, 3A. Baffe, M. Bellenborf, 28m. Blomer, On. Bornmann, Sy. Brodidmibt, Alfr. 3. Bürfin, 308. Did, Drs. Louise Dörr, Mrs. A. Dufer, 3. S. Gber, 28m. Ertel, F. 3. Reigenfpan, 28m. G. Fid, Abam Bifder, Geo. Freiburg, Jos., jr. Halbach, F. 28. Sallerberg, Rev. 28m., ir. Beibbreber, A. S. Beibbreber, B. Beibemann, 3. 2B. Beint. R. Historical Society Bud, Oscar B. Rnapheibe, Drs. Rath. Robl, 92. Rramer, Rev. 3. G. Levi, Gbm. Lubbe, 308. S. Mente, &. 28. Mente, S. B. Denning, On. A. Dertle, 308. Pape, T. B. Pfeiffer, S. C. Bieper, 3. F. Public Library Rider, Sy. F. 3. Ruff Breming Co. Ruff, Hy. Rupp, Freb Rupp, Geo. Chang, Gottlieb Shill, F. H.

Schroer, Mrs. Louise Sellner, Albert Sohm, Ebw. Sommer, Albo Sonnet, Franf Starmann, Geo. Steinbach, John A. Steinwebell, 28m. Still, Rev. 308. Tent, On. Tenf, John S. Thieß, Mrs. Salome Ban ben Boom, J. S. Bavering, 3. B. Beis, Rev. D. Bolf, Freb. Bimmermann, Dr. 28.

### Rod 38land, 30.

Bernharbi, Dr. Carl Saas, Jof. 2. Sarms, Lothar

Ciour Falls, Co. Dat.

Demuth, Sans

Springfield, 311.

Freund, J. 29.

Streatur, 311.

Beiger, Jacob

St. Louis, Mo.

Deutscher Schulperein und Freie Gem. Mercantile Library

Gt. Pant, Minn.

Boenifd, 3. 28. Matt, Jos.

Bafhington, 2. C.

Congreß: Bibliothet Dyhrenforth, Rob. G.

Bautegan, 311.

Burfter, Aler.

Burid, Comeig.

Bemberle, Gb.

Bu beziehen durch den Sefretär, 401 Schiller Building, oder Kölling & Klappenbach, 100—102 Randolph Straße:

Schmitt, Leonard M.

Schott, J. B.

Deutsch-Umerikanische Geschichtsblätter, Jahra. I, = = \$5.00

> II, = 5.00



Deutsch-amerikanischer Jurift, Staatsmann, Diplomat und Geschichtschreiber.

# Ein Tebensbild,

nach seiner unveröffentlichten Autobiographie, seinen Schriften und Briefen bearbeitet und

# Dem Andenken des verflorbenen freundes

in dankbarer Erinnerung gewidmet

non

S. A. Nattermann.

Forsan et hæc olim meminisse juvabit.

Virgil.

Separatoruck aus dem 11. Band der gesammelten Werke.

Beilage zu den "Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblättern". Chirago, Ill. 1903.



"..... Se fterbe Streit und haber!
Doch nicht zu früh. Denn wie aus Rontrapuntten
Der Musita, fo muß aus Rampf und Streit
Des Geistes Gintlang mit fich felbit entstehen."
Racharias Werner: "Luther."

vor ihnen in den Bereinigten Staaten angeseffenen Deutschen, weil diese nicht mit ihren utopischen Beltbeglüdungs. Planen übereinstimmten, wonach die ganze menschliche Gesellschaftsordnung nen ungekrämpelt werden sollte. Die im Gegensat von den "Granen", "Grüne" genannten neuen Ankömmlinge lärmten nämlich besonders über die sich in die hiefigen Berhältnisse bereits eingelebten Deutschen, daß sie das ameritanisch-republitanische Staatsspstem noch nicht umgeftürzt, alle Kirchen und die Stadtegenzei der Reger noch nicht zerkört, die "Pfaffen" nicht aus dem Lande gejagt, die Präsidentschaft und den Senat nicht abgeschaft und die Staatsgrenzen noch nicht ausgewischt hätten. Sie, die achtundvierziger "Grünen" verständen es ausschließlich, was Freiheit sei, nnd ihre eingebildete Freiheit konnten sie hier noch nicht finden, und dafür bielten sie die ansässigen "Granen" verantwortlich.

Es ift im Laufe ber Beit flar geworben, bag biefer garm mehr außerlich war und bei naherer Brufung feinen inneren Gehalt zeigte. Die Urfache ift leicht begreiflich, wenn wir wiffen, baß jene Braufetopfe vorwiegend junge Studenten waren, welche im Strudel ber Revolution ben Shaum falfcher Begriffe über bas Befen einer Republif gefchlürft hatten und bie nun im Raufd ihre Ideen ale allein maggebend aunahmen. Diefe jungen Leute, fofern fie nicht Bigarrenmacher, Chilbermaler zc. murten, warfen fich mit Begeisterung auf ben Journalismus. Sunderte bon bentichen Beitungen, alle bon rabitaler Farbung, entftanben in den meifien ber Grofftadte bes Landes, wo eine bedeutende deutsche Bevolfernug lebte; und man muß gestehen, daß ihre Leiter, auf Alabemien und Universitäten unter bem Ginfluß von Borne, Beine, Fenerbach zc. gebilbet, eine fcarfe Dialettit fich angeeignet hatten, welche ben boch gemäßigt-nüchternen Con der ameritanifd-bentichen Breffe mit einem Ratetenfener belenditete, bas bezaubernd mirfte. Aber es war auch nur Rafetenfeuer, bas zwar ftrablend ichimmerte, boch auch balb plagend berlöfchte. Die nothige Rube fehlte, und bie Begriffe bon ben politischen Beitfragen bes Landes, bon ben nationalolonomifden Beburfniffen und ber gefdichtlichen Entwidelung ber Republif waren ihnen bollig fremb. Der garm aber bauerte fort.

In ben größeren Stabten bes Landes beftanben bamale bedeutenbe beutsche Beitungen, beren wiffenschaftlich gebildeten Redafteure fich jeboch von diefem Ratetenfeuer nicht blenden ließen und den Braufefopfen mit Rube, aber fraftig bedeuteten, bag fie für ihr Utopien bier feinen Boden finden tounten. Die deutsche religiose Preffe, protestantisch wie tatholisch, ftand natürlich einmuthig ihnen feindlich gegenüber. Aber auch die politijden Zeitungen blieben nicht rubig. In New Dort, Philadelphia, Baltimore, Cincinnati, Buffalo, Detroit, Cleveland, Columbue, Indianapo. lis, Louisville, St. Louis, Chicago und Milmaufee entbrannte bald ein Feberfrieg, ber in den Annalen des Landes unbergeflich bleibt, und unter dem Ramen des "Rampfes der Grunen und der Granen" befannt ift. Befonders heftig murbe biefer frieg in new Dort, Cincinnati, Milmantee und St. Louis geführt. In ber letteren Ctabt hatte Beinrich Bornftein ben "Angeiger des Beftens" gefauft und ibn in "Reuer Angeiger bes Beftens" umgetauft. Er war, neben Rarl Beingen, Friedrich Baffauret. Bernhard Domidite, Bojta Naprftet, Friedrich Rapp, Roeler von Ocle u. A. ber lautefte garmpofannift unter ben "Grunen", und griff in feinem Journal mit größter Bitterfeit die alten Deutsch-Amerikaner an, die er "Reaftionare", "Alte Sunfer" u. bgl. nannte, welche nicht genügend Bilbung hatten, um den mahren republikanifden Geift zu erfaffen. Die Alten batten nichte geleiftet, weber auf bem politifden noch auf bem fogialen Bebiete, feien die Unterftuper der Berbummungeanstalten, Rirden und Rlöfter gemefen, und man habe fie ale berachtete "Dutchmen" mit ein baar Sonftabler- und anderen untergeorducten Hemtern an den demofratifden Barteifarren gefeffelt 2c.

Die meiften ber hierauf erfolgten Antworten gaben Bornftein Das für Maß feine eigenen wipig fein follenden Grobheiten gurud in aleicher Munge, mobei dann die Bemertungen fielen, daß die jungen Antommlinge noch "Grune" in diefem Lande feien, die bloß behaupteten aber nichte beweisen tonnten. Daraus entstand ber Ansdrud "Grune", ber übrigens fcon lange borber für alle nen angefommenen Ginwanderer galt. Guftab Rörner, ber gur Beit Richter bee Staate Dbergerichte (Appellate Court) von Illinois mar, widerlegte Bornftein's Behauptungen in der "Belleviller Zeitung", indem er auf die deutschen Gouverneure von Bennfplva. nien und New Bort, auf Mühlenberg als Sprecher bes erften Rongreffes und viele Deutsche, die im Rongreg und in ben Ctaate-Gefetgebungen Sipe eingenommen hatten, wie Friedrich Born, ber bamale Sprecher bee Repräsentantenhaufes bon Bisconfin mar, auf Belmont, ber Ber. Staaten Gefandter am hollandifden Konigehof fei, auf Roft und Rofeline, bon benen ber erftere vorfipender Richter bes Staats Dbergerichte (Supreme Court) und der lettere "Attorney General" des Staates Louifiana gewefen waren, auf Friedrich Grimte, ber lange Jahre Borfiber bes höchsten Gerichtshofes bes Staates Ohio gewesen war 2c., und machte Börnstein darauf aufmertsam, daß er (Körner) zur Zeit noch Richter bes höchsten Gerichtshofes von Illinois sei. Damit widerlegte er durch Thatsachen die Behauptungen Börnsteins, worauf dieser ihn den Rädeleführer der Eselsgrauen, den "Grauen Gustav" nannte. — Soviel zur Einleitung der Lebensgeschichte des Mannes, der eine höchsteltene vielseitige und ehrenvolle Karriere durchlaufen hat, wie taum ein anderer Deutschamerisaner oder Fremdgeborener in diesem Lande, Gustav Körner.

Guftab Bhilibb Rorner murbe am 20. November 1809 in ber Stadt Frantfurt am Main geboren, wo fein Bater, Bernhard Körner, eine Buchhandlung betrieb, der er fpater noch eine Runfthandlung von Meifterwerten der Malerei, Anpfer- und Stahlftiden, Aplographien zc., vorwiegend Berte ber niederländischen Deifter, bingufügte. Bernhard Korner mar ein achter beutider Batriot, ber Nabolcon aus tieffter Geele baste. Alle bie füdweftlichen Staaten Deutschlands gehörten bamals zum fogenannten "Rheinbund", ber mit napoleon alliirt mar, und ale beffen frangöfischer Satrap der Burft-Brimas von Dalberg diente, welcher in Frantfurt feine Refibeng batte. Natürlich geborte auch Grantfurt, bas ebemale eine faiferlich freie Reichestadt, ja die Rronungestadt der letten beutschen Raifer gemefen mar, jum "Rheinbund", bem Belferehelfer des Frangofenfaifere, mas bei ben bentid, gefinnten Mannern tiefen Unmillen ermedte. Diefer Dag erweiterte fich noch, ale Napolcon ben Buchhändler Balm in Nürnberg erfdießen ließ - was für Korner's Bater ein Barnungezeichen mar, benn auch er hatte anti-napoleonische Flugschriften im Gebeimen verbreiten helfen. Außerdem verfehrte Ernft Moris Arndt, ber patriotifche Sanger Deutschland's, viel im Sorner'ichen Baufe, ebenfo ber Freiherr bon Stein, welcher feine Befigungen im benachbarten Raffanifden an ber Labn batte, fpater auch ber geldmarichall Burft Bluder, und nach bem Sturg bes Frangofentaifere wurde auf Bernhard Rorner's Antrieb in Grantfurt ein Blücher-Berein gebilbet, beffen Brafibent er mar.

Gustav's Mutter, eine geborene Maria Magdalena Kämpfe, beren Bater eine Buchbinderei in Frankfurt betrieb, war eine hochgebildete Dame von offenem Karakter, die ihre Kinderzu sittlichem Wandel und trenbeutschem Wesen und Gemüth erzog. Sie war es, durch deren mütterliche Unleitung der kleine Gustav den ersten Unterricht erhielt und die seinen Geist besonders lebendig wedte. Unter solcher Unleitung und umgeben von dem Leben und Treiben in der geschäftlich rührigen Handelsstadt wuchs der Knabe auf und empfing die lebhaften Eindrücke des Weltgetriebes, in die er als junger Mann mit hineingezogen wurde.

Als Guftav fieben Jahre alt mar, wurde er von den Eltern auf die bamals nach dem Beftalozzi'ifchen Shfiem in Frantfurt errichtete fog. "Mufterfchule" gefchidt, an welcher ber fpater hochberühmte Diefterweg



zur Zeit einer der Lehrer war. Die Eltern zogen diese Schule den öffentlichen und Privatschulen der Stadt vor, welche noch nach dem alten Shstem geführt wurden. Obwohl Körner in seiner Selbstbiographie, — welche ich für diese Abhandlung sorgfältig benupt habe, und die meine Pauptquelle war — obichon er darin auf beschiedene Weise sagt, daß er kein besonders sleißiger Schüler gewesen sei, so ist doch sicher, daß er nicht unaufmerksam war, denn als er das Ghmnasium seiner Baterstadt bezog, durste er die beiden untersten Grade überspringen und konnte gleich mit Quarta beginnen. Dazu mochte auch wohl besonders dienlich sein, daß er noch Privatunterricht im Lateinischen erhielt und im Hause und in des Laters Geschäft viel französisch sprechen hörte; gab ihm doch schon früh die Mutter Unterricht in dieser Sprache, wobei sie Meidinger's Grammatik beunpte, "aber", schreicht er, ich lernte mehr von ihrem Sprechen, als aus den Büchern."

Ein anderer Umftand darf auch nicht vergeffen werden, daß, feit er ju lefen angefangen hatte, in feines Batere Buchladen, wo ihm allerlei Buder gur Berfügung ftanden, er eine formliche Lefewuth entwidelte, guerft mit Jugendidriften beginnend und dann immer bedeutendere Berfe las. "3d hatte bereits", fdireibt er, "che ich vierzehn Jahre alt war, alle Romane von Cooper, Balter Scott und Bashington Irving (natürlich in bentiche Ueberfepungen) gelefen. Befondere Irving erfreute mich febr. Ich hatte alle Gedichte Schiller's gelefen und feine Dramen, und hatte faft alle feine Balladen auswendig gelernt, welche ich bann meiner Mutter gur höchsten Freude vordeflamirte. Aber nicht alle meine Ingendlitteratur war bon diefer edlen Art. Die damals populären Ergählungen von Räubern und Raubrittern interreffirten mid ebenfalle, und mandies andere fenfationelle Beng - und ich glaube, ce bat mir feinen Schaben gugefügt." Liebesgeichichten und fentimentale Caden modite er jeboch nicht leiben und überfalug er. "Die einzigen fentimentalen Romane, die ich liebte und noch liebe, find Rouffeau's "La Nouvelle Heloïse" [frangöfisch?] und "Werthere Leiden".

Bald nachdem Gustab konfirmirt worden war seine Eltern waren Lutheraner, aber höchst freisinnig und interessirten sich nicht besonders für die Kirche, allein es war einmal gebräuchlich, und so wurden die Kinder lutherich konfirmirt) im Jahre 1824 bezog Körner das Chumnasium in Frankfurt, wie bemerkt auf Quarta, und nach Schluß des ersten Halbjahres wurde er bereits zur Terzia befördert. Sein Bater hatte ihn für einen wissenschaftlichen Beruf bestimmt, entweder zum Arzt oder Juristen und nach dieser Richtung ging anch sein Studium. So wurden denn fleifig Philologie und Raturgeschichte, wie das Erleruen des Lateinischen, Griechischen, Französischen und Englischen getrieben, obwohl er selber gesteht, er habe mehr Liebe zur Geschichte und Litteratur gehabt, mit Luss den Homer und Bergil gelesen und die Oden des Horaz und die Metamorpho-



fen Obids, wie auch die französischen und englischen Dichter, als die strengeren zur Jurisprudenz — wofür er sich endlich entschied — hinneigenden Schriften, die Reden des Demonthenes und den Cicero. Anch die deutsche Geschichte des Alterthums und Mittelalters interessirte ihn, und neben den französischen wurden auch die englischen Dichter und Schriftseller fleißig in der Ursprache gelesen, und Addison, Steele und Burte hatte er bald bewältigt; an Shatspeare im Englischen tam er erst in Jena, wo sie einen Shatspeare Klub gründeten, dem er fich anschloß.

Auf bem Chmnasium wurde Körner mit einem Frantsurter Nachbarn innig befreundet, dem späteren Dr. med. heinrich hoffmann, dem durch feine Dichtungen berühmt gewordenen Sänger der von Wilhelm Speier in Musit geseten Ballade von den drei Liebchen:

Drei muntre Buriden faßen Gemuthlich bei bem Bein 2c.

und zahlreiche Lieder und besonders dem allerorts in mehr als hundertundfünfzig Auflagen verbreiteten "Struwelpeter." Beide im gleichen Alter
ftehende Jünglinge hatten Aulage zur Poesie, und sie ließen gemeinsam
in den freien Stunden den Begasus lebhaft springen, sich gegenseitig zu
dichterischen Bersuchen auregend. Das begann mit Uebersehungen aus dem
Lateinischen und Griechischen und wie es bei jungen dem Anabenalter eben
entwachsenden Studenten gewöhnlich der Rall ift, tritt die anafreontische
Muse zuerst in die Reihe. Körner hat eine kleine Auswahl seiner Jugendgedichte ausbewahrt und sie seiner Braut und späteren Gattin, Sophie
Engelmann, gegeben, als er von Belleville nach Lerington, Ah. ging, um
dort das amerikanische und englische Rechtswesen an der Transplvania
Universität zu studiren, mit der folgenden Widmung:

#### An Bophie beim Beiden.

Nur in wenig Augenbliden hat mir Dichtfunst hold gelächelt, Nur ein wenig von Begeist'rung hat mir Muse zugefächelt. Corpus Juris und Pandelten bannten mich zur Erde nieder, In dem dumps'gen Hörersaale drängten sich zurück die Lieder. Und als ich den trock'nen Schulstand von den Füßen abgeschüttelt, Hört' ich, wie mein Boll sich rüstet, wie es seine Ketten rüttelt, Wie's die Arme krampshaft reget, wie es seine Käuste ballt. Uch! Sonett und Liebeslieder sind mir in der Brust verhallt: Nicht in Sängen mocht ich leichtern Zentnersast mir in der Brust, Kamps nur sucht' ich, suchte Freiheit, suchte freud'ge Schlachtenlust.

In dem Rampfe unterliegend, ließ ich Freund' und Beimathlande, Ungewiffe Goffnung tragend gu bem fernen fremben Strande. Mecresfahrt und Glud der Liebe schwellten nicht der Sarfe Rlänge, In dem Glud der Liebe dacht' ich an des Kerters finstre Enge. Auf dem weiten Meere hört' ich, wie die Fessell schaurig tönen, In den ungemeß'nen Lüften hört' ich Kerterthüren dröhnen, Hörte, wie die Knechte jubeln, sah, wie Männer ängstlich schweigen, Bie sich bange Seelen schmählich vor dem Königsthrone neigen. — Siegeslieder möcht ich singen, süßer Freiheit nene Lust, Doch zertret'ne Hoffnung berg' ich in der flurmbewegten Bruft.

Meines Innern Offenbarung lebt nur wenig in ben Zeilen; Süße Muße mochte bei mir flücht'ge Stunden nur verweilen. Richt im Hampfe ift die Harfe mir erflungen, Roch hab' ich auf hohem Meere meiner Liebe Glüd gefungen. Doch was fonst im Busen lebte, was die Brust mir heiß bewegt, Hab ich Dir, mein Kind, vertrauend in das liebe Berz gelegt. Reih' der Liebe Offenbarung an der Ingend bunte Lieder, Und Dir leb' ich ganz vollendet, Du erkennest ganz mich wieder. Reih' die Stunden süßen Träumens zu der Gänge munterm Kranz, Und ich bin es: Du hast Deinen treuen fernen Liebsten ganz.

Belleville, am 16. Ottober 1834.

Run folgen etwa breißig Gebichte, von benen ein paar bier Plas finben mögen.

An die Spra. (1825.)

(Ueberfegung aus bem Anafreon.)

Die Atriden mödt ich preisen Und des Kadmos fühne That, Aber meiner Leher Saiten Rauschen nur im Liebeston. Jüngst die Saiten zu verändern Sucht' ich und die Laute ganz, Und ich saug die Siegestämpse Heralles'. — Die Laute doch Tönet nur von Liebe wieder. — Lebet wohl dann, lebet wohl Ihr Heroen! denn die Leher Einzig nur von Liebe singt.

Epiaramme.

(Mus bem Martial. I, 48.)

Todtengräber ift jest Daeulus, der neulich noch Arzt war:
Ei, was wundert ihr euch, war er als Arzt es nicht auch?



II, 80.

Als dem Feind er entfloh, gab Faunias felber den Tob fich : Unfinn ift ce fürmahr ; fterben, damit man nicht ftirbt.

Und bie etwas fpater entftundene

Brophezeihung.

Em'ges Leben munich ich Goethen, Denn gewiß es fest fein Tob hunderttaufend von Poeten Bei Ertafe — uns in Noth!

Mit hoffmann machte Körner Ausflüge in die Umgegend und fie erfreuten sich der schönen Natur, der Berge, Thäler und Ansichten der hügelbeschattenden Forsten und Beingärten und der die Felsengipfel frönenden Schlösser und Burgen des romantischen Rheinlandes. Auch romantische Liebschaften wurden angelnüpft oder vielmehr nur geträumt, wie das bei der Jugend so gebräuchlich, und die schwarzen, braunen und blauen Augen, die Rosenwangen und goldenen Loden der Schönen wurden in Sonetten und Madrigale befungen; was sich aber von Körner darüber erhalten hat, ist zu alltäglich, um hier wiedergegeben zu werden. Aber auch größere Pläne trug er damals im Kopfe. So wollte er Balter Scott's "Braut von Lamermoor" dramatisch bearbeiten, und hatte bereits den ganzen Entwurf fertig und den ersten Alt vollendet, den er seinem Bater gab — der auch Gebichte geschrieben und gedruckt hatte — um ihn zu prüsen. Sein Bater, schreibt er, habe ihm weder das Manustript zurüd- noch sein Urtheil dar- über abgegeben.

In biese Jugendzeit Körner's fallen auch die Tage des noch unter der Asche glimmenden Bulfans des deutschen Bollsunmuthes über die Thrannenherrschaft der Fürsten, welche unter der Führung Metternich's damals in Deutschland schaltete und waltete. Körner's Eltern waren mit dem unglücklichen Sand und dessen Familie warm befreundet. Außerdem war Körner's Bater, wie schon bemerkt, ein intensib freiheitlich gesinnter deutscher Patriot, dessen Geist sich auch in noch gesteigertem Maß auf den Sohn bererbte, wie wir später sehen werden. Borläufig aber lebten die jungen Gymnasiasien in der damals herrschenden Romantis. Sie waren sich noch nicht des eigenen Selbsts bewußt, sondern schwärmten für das kommende einige starte Deutschland nur in zagen Bildern der Bergangenheit. So singt der achtzehnjährige Körner 1827 seinen Sang

### Jon deutschen Belden.

Es ertone helle mein beutsches Lieb Den germanifchen Belden gu Chren. Die Tugend, die unfere Bruft durchglüht, Das Gedächtniß es foll fie uns lehren : Der Uhnen fräftige, herrliche Zeit Bon Tugend voll und Ritterlichfeit.

Und wem gebührt wohl das erfte Lob? Dem herm ann, dem Römerbezwinger, Bor welchem die mächtige Notte zerftob Der gierigen Länderverschlinger; Bor welchem die stolze Roma erbebt, Def Name noch nach Jahrtausende lebt.

Und es lebe Karl, ber gewaltige Held, Der fräftig das Szepter geführet, Der mit großem Sinn einst die halbe Welt Und mit Beisheit und Liebe regieret, Der Deutschland so groß und so ftart gemacht Bu männlichem Kampfe in blutiger Schlacht.

Und Beinrich, ber Städte und Burgen erbaut, Der Gefege und Bürgerthum lehrte; Den die hunnen mit feigem Entfegen erschaut, Der Deutschland väterlich mehrte: Er lebe sammt den Ottonen hoch, Die gerbrachen der Deutschen schimpfliches Joch.

Und ber Soben ftaufen edles Gefchlecht, Es herrichte fo treu und bieder. Unch Sabsburg fämpfte für Ehre und Recht, Barf den ftolgen Böhmen danieder: Und fiegreich tönte fein Name im Streit, Der dauern wird bis auf ewige Zeit.

Und Maximilian prangt hoch und hehr Unter Deutschland's wackeren Rittern; Ein Sinubild der Treue und Stärfe ist er, Bor welchem die Reinde erzittern. Das Ruder führt' er mit frästiger Hand, Als der Sturm durchbrauste das deutsche Land.

Wer zerstörte so kübn das Lügengespinnst, Wer tropte dem pähstlichen Dränen Und weihete sich der Wahrheit zum Dienst, Um die Welt vom Trug zu befreien? Du bist es, Luther, es lebt dein Wort Bon Gott geschüpt durch Jahrhunderte sort.



Und die ihr den Ahnen an Auhme gleicht Sollt leben im Klauge der Lieder: Du, Braunschweig, der uns die Freiheit gezeigt; Du, Scharnhorst, so tapfer und dieder; Und Körner, der muthige Sänger auch, Und Hofer, der Held nach der Bäter Brauch.

So ertone benn heller, mein deutsches Lieb, Den germanischen Helben zu Ehren! Ihrer Tugend, die unsere Bruft durchglüht, — Bir wollen zu folgen ihr schwören! Hoch lebe der Uhnen träftige Zeit, Bon Tugenden voll und Ritterlichkeit!

Das war icon ber freiheitliche Geistesflug, wenngleich noch gang bom Befen ber Romantit befangen. Als dann ber Philhellenismus die Gemüther erwärmte und viele deutsche Jünglinge nach Griechenland zogen, um daselbst die Freiheit erringen zu belfen, darunter auch fein älterer Bruder Friedrich, da griff ber junge Körner schon etwas teder in die Saiten und betlagte die deutsche Theilnahmlosigkeit an diesem modernen Kreuzzug, der doch einzig aus dem Wesen der Romantit entsprang:

# Mavarino. (22. Oktober 1827.)

Geiß wogt die Schlacht, es donnern die Gefchüße, Ge ringen Belten in dem blut'gen Kampf; Aus hundert Schiffen fprühen Fenerbliße, Der Simmel hüllet fich in Pulverdampf. Die Flotte flieget auf in lichte Flammen, Es flürzt der Feinde Macht im Au zusammen.

Für Freiheit streiten und für Recht die Brüder, Für Glauben, Duldung und für Menschenglück. Sie Jeben ewig in der Rachwelt Lieder, Auf ihnen ruht der Enkel später Blick. Sie werden früh, durch freies freud'ges Sterben, Des Ruhmes schönften Strahlenkranz erwerben.

Doch wir, Germania's einst fo ftolge Sohne, Bir ftehen muffig bei bem Schlachtentang: Die Brüder fterben für das Groke, Schöne, Bir schau'n erstaunt in ihres Auhmes Glang. Die Jugend griff so freudig zu ben Baffen, Denn in ber trägen Ruh muß Rraft erschlaffen.



Du beutsches Bolt, gechret einst von allen, Bie schwach und traftlos bift du ohne haupt! Bergebens find viel Taufende gefallen, Nicht ward erfüllt, was frendig sie geglaubt. Bas sie mit blut'gem Opfertod errungen, hat deiner Fürsten Ichsucht längst verschlungen.

Bo jest Britannien's Söhne Lorbeern flechten, Bo Rußland's fiolzer Abler fiegend fliegt, Bo Gallien's Kinder ew'gen Ruhm erfechten, Bo der Hellenen Spartertugend fiegt: Bo Götterzeichen zu dem Kampfe mahnen, Da fuchen wir umfonst die deutschen Fahnen.

Bährend diefer Symnasialzeit unternahmen Körner, hoffmann und einige andere Freunde in den Ferientagen vielfältige Ausstüge nach Norben und Süden, wobei sie bis nach heidelberg und dem badischen Schwarzwald, nach der Rheinpfalz und zulest den Rhein abwärts über Kreuzuach, Bingen, Bonn, Koblenz, und Köln bis Düsseldorf famen, überall die herrlichen Rheinfzenerien bewundernd. Körner's Schilderungen der genossenen Ratureindrucke sind begeisternd und zeugen von dem Rusen, den das Schauen der schönen Ratur der Ingend gewährt. Auch über die Baubenkmäler und Berte der Kunst, die sie sahen, äußert er sich in hochverständnisboller Beise, hatte er doch in des Baters Gemälde- und Stichsammlung einen schaften Sinn für das Wesen und Schöne der Kunst sich angeeignet.

Im Frühjahr 1828 machte Körner fein Abiturientum und nahm Abfcied bom Ghunafium. Er war aufänglich unfdluffig, welche Uniberfität er beziehen wollte und ichwantte zwischen Marburg, Gießen, Erlangen und Bena. Um liebsten mare er nad Beidelberg gegangen, wo er bereits viele Befannte und Freunde hatte, allein mit Coluf bes Gemeftere hob die babifche Regierung nach dem preußischen Borbild bie Ronftitution der Burfcenfcaften auf und weigerte fich, nach langen Unterhandlungen, Diefe wieder ju Recht anguertennen, worauf 300 Ctudenten die Univerfitat berließen und diefe fur drei Sahre mit dem Burichenichafte-Interditt belegten. Körner aber hatte bereite in früher Jugend, ale tüchtiger Turner und mit freiheitlicher Gefinnung ausgestattet, eine ftarte Reigung jum Beitritt ber Burfdenichaft gefaßt, und fo ging er benn, nachdem er noch burch bas Studium der flaffifden Sprachen, worin er fich weiter ausgebildet hatte, bon einem Reffen Goethe's, Dr. Fertor, Privatunterricht erhielt, nach Bena, welche Universität fich bamale, burch Berangieben tüchtiger Rrafte, von bem Stof bee Anfange ber gwanziger Jahre wieder erholt hatte, ale ber Streit mit den beiden Follenius und anderen freiheitlich gefinnten Dannern beseitigt war.

Seinen Beg, ober vielmehr Umweg, nach Jena machte er mit einer Reise über Leipzig, Berlin und Breslau, wohin von Genf ein Juhrwert, (eine Dilligence) angefündigt worden war. Ausgestattet mit Studentenjade, Kanonenstiefeln, Cerevistappe, langer Pfeife und einem Schläger an der Seite, trat er an die Kutsche, stutte aber, als er das Juhrwert mit vier Damen, darunter eine von reiferen Jahren, die als Gouvernante der brei jungen Mädchen diente, besetzt fand. Auch diese waren erstaunt über den burschieße erscheinenden Jüngling, aber Körner gab seinen Schläger an den Juhrmann ab und versprach, wenn er rauchen wollte, so würde er sich neben diesem auf den Bock sehen. Die Damen waren Prauzösinnen aus der Schweiz, und da Körner ziemlich gut französisch sprach, so löste sich delb die wechselseitige Verlegenheit.

Bei Gelegenheit dieser Reise besuchte Körner nahe Gisenach die historische Bartburg, wohin ihm die Französinnen, die Calvinisten waren, nicht folgten; besuchte Altenburg und schildert das Leben und Wesen dieser germanisirten Benden und die schönen Thüringer Lande und kehrte von Breslau über Gotha nach Meimar zurud, wo er, nachdem sie noch das Goethehaus besucht hatten, von seinen schweizer Reisegenossinnen Abschied nahn. Bon Beimar machte er den Beg zu Fuß nach Iena, woselbst er an einem Herbstmorgen 1828 ankam und sofort die Studentenkneipe, den "Burgteller", aufsuchte. Er bestellte sich ein Glas Bier, worauf ihm ein "Jüngling" (so nannten Studenten die Auswärter) eine sog. "Stange" brachte. Es war Beisbier, das ihm nicht mundete.

Rach einer Beile fam ein Student herein, mit bem fcmarg-roth. golbenen Band, jum Beichen, baß er bem inneren Rreis ber Bruberichaft angeborte. Diefer bemertte fofort, daß Rorner ein "Budis" fei, beftellte eine "Stange", feste fich ju Rorner an ben Tifd und fragte: "Gerabe angefommen ?" - "Ja!" - "Bober ?" - "Bon Frantfurt." - "Frantfurt, fei willtommen Bruder bon ber Schwefterftadt! 3d bin bon Lubed. Billft Du bich ber Burfchenschaft aufdließen ?" - "Ja." - "Das erfte Jahr, mußt Du miffen, fannft Du nur dem außeren Greife angehoren. Du mußt geloben, auf Ghrenwort, bie Regeln ber Burfdenfchaft tren gu beobachten und eines guten Betragens Dich befleißen, und jedes Cemefter einen fleinen Beitrag bezahlen. Damit erlangft Du Dir ben Gebrauch ber Bibliothet und ben Butritt jum Paulboden und Turnplag. Benn Du würdig befunden wirft, tannft Du nach Jahresfrift ein wirtliches Mitglied werden und darfft bas Band ber Korpebruder tragen." - Rorner ermieberte, bag er in Beidelberg viel mit ben Studenten verfehrt habe und bon allem bereite unterrichtet fei, daß er die Gefchichte und den "Komment" ber Burfdenfchaft genau fenne. Er befdimerte fich über bas Bier, allein ber Frembe fagte, baf ee ihm aufänglich ebenfowenig gemundet habe, aber nach und nach gewöhne man fich baran, worauf er noch aus Goethe's "Bauft", ber "Studentenbibel", gitirte :

"Das tommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind die Mutterbrust Richt gleich im Anfang willig an, Doch bald ernährt es sich mit Lust."

Sein Lübeder Freund, dessen Burschenschaftsname "Sabatut" war, stellte ihn am Mittag den andern Brüdern vor und bald war Körner mitten in das Studentenleben eingeweiht. Er war schon von Sause aus ein guter Turner und geübter Fechter und errang sich schnell Respett unter seinen Romititonen. – Rach Unterbreitung seiner Reisezugnisse (abiturien) wurde er den Regeln gemäß auf der Universität immatrisulirt, und besucht nun die Borlesungen der Professoren, von denen ihn Fries (Naturphilosophie), Zimmern (römisches Recht) und Luden (Geschichte) am meisten interessirten. Er war, wie er selbst schreibt, nicht gerade der fleißigste, aber doch ein aufmertsamer Schüler der Lehranstalt. So verflossen zwei Jahre ernsten und heiteren Studentenlebens in Jena.

Babrend der erften Beibnachteferien unternahm Rorner in Gefell. fchaft mehrerer Freunde eine gußtour nach Leipzig und Balle. In Altenburg, wo er in der Familie eines Mitftudenten drei Tage verweilte, fernte er jest erft die Sitten und Manieren der alten Benden fennen. - In den Sommerferien murden Ausflüge in die Umgegend, und furg bor bem Enbe ber Bafang noch eine Spriptour von 3magen nach der Runigburg unternommen. Auf dem Beimmeg beichloffen mehrere bon ihnen, mit einem Rabn über die bod angeichwollene Saale zu feben, mas Rorner und einige ber anderen ablehnten, trop bem Bitten feiner intimen greunde Gember und Rlorencourt. Gie machten lieber ben Umweg über Golmereborf, Bier erfuhren fie am Radmittag im Birthebaufe, baf bae Boot umgefchlagen und drei ber Studenten ertrunfen waren, Semper, Schnittger und ber al. tere Beffel. Das Boot wurde bom Rahrmann an einem Geil über ben Aluft gezogen, ale fie aber in ber Mitte bes reifendes Stromes maren. bermochte ber Rahrmann bae Seil nicht mehr gu halten und bae Boot fipp. te um, alle mit Ausnahme des jungeren Beffel in die braufende Aluth fturgend. Beffel flammerte fich an bas Boot und entfam, Florencourt und ber Gahrmann retteten fich burch Schwimmen, Die andern brei ertranten. Im Abend murben die brei Leichen aus bem Alug gefifcht und bei Golmere. borf auf dem Rirdhof begraben. Diefer Unfall regte Rorner gur Abfaffung eines Gebichtes an : "Die Gaalnire", bas, wie er meinte, im Beifte bon Boethe's "Fifder" (er fdreibt in feiner Gelbftbiographie irrthumlich ber "Grlfönig") empfunden fei, fügt aber bingu: "Si parvæ licet componere maxima", ce ließe fich boch nicht mit bem Meisterwert Goethe's vergleichen, worin ich ihm Recht gebe.

Unter ben Studenten in Jena herrichte ein freier, baterlanbifder Geift, man burfte es einen revolutionaren Geift nennen, und balb mar bei



Körner die Romantit verslogen und die Realität feierte einen siegreichen Einzug in seinem Besen, das nicht mehr von ihm wich und sich in seiner Betheiligung an den Freiheitsbestrebungen äußert, wovon später die Rede sein wird. Im herbst 1830, an dem Jahrestag, an welchem die Freunde ertrunten waren, pilgerten sie nach Golmersdorf, wo sie Kränze auf deren Gräber legten. Körner schrieb für diese Gelegenheit das solgende, ganz in der Borahung der kommenden Ereignisse gedachte Lied:

### Berkundigung im Berbft 1830.

3u Golmersdorf an der Saale Da dectt ein Leichenstein Drei Jünglinge zumale 3m bleichen Mondenschein: Der Strom hat sie entnommen Der heitern Jugendlust, Jur Ruhe sind sie fommen Der Kreude taum bewußt.

Der Freund mit leifem Schritte, Beim fühlen Abendduft, Erwedt mit feinem Tritte Die Geister aus der Gruft: — "Wir ruhen nimmer länger, Da unser Aug dich schaut, — Willsommen treuer Sänger Mit deiner Harse Laut!

"Bringst du uns frohe Sage, Des Baterlandes Glüd? Berfündest schöne Tage, Der Freiheit Sonnenblid? Wir hörten's mächtig dröhnen, Wie heller Schwerterllang; Sag, ist den Beldensöhnen Gestillt der fühne Drang?"

The Jünglinge fo bieder, Bas eure Brust bewegt, Lebt nur im Klang der Lieder, Die Geisteshauch erregt. Doch will's allmählig tagen, Durch Racht brängt sich das Licht, Die fühnen Berzen schlagen, Der Knechtschaft Kette bricht. Die Barfe tont noch leife, Nur Ahnung füllt die Bruft, Noch tlingt nicht frobe Beife, Nicht freud'ge Siegesluft. Doch mußt ich euch verfünden, Bas Doffnung sich erbaut: Ben möcht ich beffer finden, Dem ich mein Lied vertraut!

Und wird ber Kampf gelingen, Nach bem auch ihr gestrebt, Dann wird es zu ench dringen, Daß euer Grab erbebt.
Dann janchzen Siegeslieder Auch dieses Thal berab,
Dann weckt der Sänger wieder Euch frendig aus dem Grab.

Im barauffolgenden Frühjahr (1829) machte Rorner in Gefellichaft ei. nes gewonnenen Freundes und Mitftudenten, Goeben aus Medlenburg, einen Ausflug durch bas Regnipthal über Bamberg, Erlangen nach Nürnberg. welche Stadt ben jungen Studenten angerordentlich gefiel. "Es ift bie einzige Ctabt, die ich gefeben habe", fdreibt er, "wo noch bas gange Mittelalter lebendig ift." Auch hier bewunderte Rorner die reichen Bauten und Runftichape, Die fie überall vorfanden. Rachdem fie fich einige Tage bier umgefeben hatten, manderten fie über Gidiftadt und Ingolftadt nach Munden, wo fie eine Boche lang fich aufhielten und im Areife ber forpebrüder frohe Stunden verlebten. Dier lernte Rorner feinen fpateren Schmager, Theodor Engelmann tennen, der in München die Rechte ftudirte, und deffen Freundschaft auf feinen fchließlichen Lebenslauf fo machtigen Ginfluß übte. Sie erfreuten fich mahrend ihres Aufenthalts nicht bloß bes vortrefflichen Bieres im hofbrauhaufe und der fdmuden mundener Rellnerinnen, fondern fie bewunderten auch die Runftichape Münchene, befuchten die Pinafothet, Bluptothet und andere Schenswürdigfeiten ber 3farftadt, welche Rorner in lebendigen Farben fdilbert.

Münden war als das Endziel ihrer Reife bestimmt, allein die bairifden Hochgebirge und falzburger Alpen lodten Körner noch zu einer Weiterreife nach Salzburg. Goeden war fo bezaubert von Münden, daß er sich weigerte, mitzugeben, allein ein Student aus Erlangen, namens Junf, erbot sich, die Justour mitzumachen. Im Gasthause zu Aibling trafen sie eine Gesellschaft von drei recht gentil ausschenden jungen Leuten, einen herrn, etwa dreißig Jahre alt und zwei artige Knaben, deren Blousen mit feinen



Stidereien besetht waren. Sie tranten Bier und afen Brob und Rafe, wie die übrigen Gafte. Der Mann trug einen Kuappsad und die Anaben gilindrische Blechbüchsen, den Botanistrbüchsen ähnlich, worin sie ihre Wäsche trugen. Mit diesen machten sie den Beg nach Rosenheim, wo sie die Salinen besuchten. Unterwegs erfuhr Körner von dem Mann, daß er der Erzieher der beiden Knaben und diese die Prinzen Otto (nachmaliger König von Griechenland) und Lnitpold (der jesige Prinz-Regent von Baiern), die Söhne des "Dichterkönigs" Ludwig's I. von Baiern seien.

Rachdem fie gemeinsam die ausgedehnten Salzwerke besichtigt, trennten sie sich von den jungen prinzlichen Reisegenossen, wanderten bis zum Chiemsee, den sie in einem Rachen bis herrenwerth befuhren, wo sie spät Abends ankamen. Bei herrenwerth, auf dieser größten Insel des Chiemsee's, erbaute Ludwig II. später sein Zauberschloß "Hohenschwangau", das ungezählte Milliouen verschlang. Bon herrenwerth suhren sie am nächsten Frühmorgen nach einem kleinen Dorf, von wo der Beg nach Salzburg weiter führte. Rach Traunstein am Traunsluß kamen sie spät in der Racht und am nächsten Tag hatten sie eine strenge Fustour vor sich, um noch vor Dunkelheit Salzburg zu erreichen. Die Sonne war bereits im Sinken, als sie an dem Ziel ihrer Fahrt anlangten.

Sie befuchten hier das "Mogarteum" und das Geburtshaus von Theophraftus Baracelsus, bewunderten die gang im italienischen Sthl erbaute Stadt und die herrlichen Alpenszenerien, welche hier mächtiger sich dem Auge boten, als sie sie jemals gesehen hatten. Bon Salzburg reiften sie dann nach Berchtesgaden, um die dortigen großen Salzbergwerle zu besuchen, die Körner höchst romantisch schildert. Auch den großartig schönen Rönigssee, mit seinen Zelswänden und den diesen Doppelsee umgebenden Bergriesen, den Bahmann und andere Gletscherberge, schildert er voll Begeisterung.

Sie wollten darauf wieder nach München zurücklehren, allein in Reidenhall trafen sie einen göttinger Studenten, namens Bustenfeld, welcher das öfterreichische Eprol bereisen wollte. Körner beabsichtigte, sich hier von den Freunden zu trennen, da sein Geld zur Reige ging, aber Wüstenfeld sagte, er solle nur mitsommen, da er mit genügend Mitteln versehen sei und ihn frei halten wolle. Körner eutschloß sich, das Anerbieten anzunehmen, und nun sah er zuerst das gewaltige Schauspiel der Alpen, zu denen die früher geschauten Berge doch nur ein mattes Borspiel waren.

Es ift nicht möglich, hier im engen Rahmen einer biographifchen Stigge, ben Schilberungen bes begeisterten Junglings zu folgen; die zahlreichen Bergipipen und Gleticher und himmelhoben Bafferfälle, die engen Schluchten, durch benen fich ber Beg durchdrängte; das heitere Bollsleben in ben Gebirgsbörfern und das ungeschmintte, aber zuchtige Besen ber

Madden und jungen Manner, mit ben beredten Borten wiederzugeben, wie es Rorner und hundert Andere nach ihm gefchildert haben. "Wir faben die Leute, ich mag fagen "au natural." ..... "3ch muß davon absteben," fdreibt er an einer andern Stelle, "eine Befdreibung bon Innebrud gu geben. Seine Lage ift fo fcon, daß jede Schilderung betteln geben mußte." Die größte Attraftion übte auf den funftverftändigen Rörner die dortige Franzistanerfirche mit ihren zahlreichen Denfmälern, worunter ihn das Deutmal Maximilian's 1., von Collin von Medeln ausgeführt, befonders auffiel. Es fei fdoner, meint er, ale alle Denfnialer die er in dem funft. finnigen Spanien, wo man doch mit den reichsten Mitteln die prachtigften Monumente errichtete, und fconer als er jemals folche in Deutschland, Franfreich und den Riederlanden gefehen habe. Reben biefem von funftfinniger Bracht redenden Dentmal, habe ihn auch bas folichte Monument Andreas hofer's in berfelben Rirde angezogen. "hier ruht in Gott Unbrens Bofer, erfchoffen, A. D. 1809." "Nach meinem Befuch" fdreibt er, "habe man, wie er glaube, über oder nabe dem Grabmal des alten Belden ein foftbares Monument errichtet."

Bon Insbrud besuchten sie das Jillerthal und Maria-Bell, wo am Abend die Burschen und Mädchen in der Alpenschente sich versammelten, zu den Klängen der Zither jodelnde Lieder fangen und sich am lebhaften Tanz erfreuten. Es sei gar nicht sower gewesen, meint Körner, eine dralle Tänzerin zu finden. Ginen Franzosen aber, der sich in ihrer Gesellschaft besand, habe eine stämmige Tyrolerin im Dreber so arg herumgeschwungen, daß er schwindlich wurde und später nicht bewogen werden konnte, nochmals einen Tanz zu wagen. "Ihre Tänze", schreibt Körner, "seien nicht gerade nach der Manier unserer Ballfäle. Bon Zeit zu Zeit würde der Kavalier seine Partnerin loslassen, auf seinen Lederhosen den Tatt slopfen, sich niederducken, dann ausspringen und mit einem Jandzer seine Schöne erfassen und sie hoch in die Luft schwingend, wieder auffangen. Es sei üblich, daß der Tänzer seine schöne Genossin nach jedem Tanz mit einem Schoppen Beltliner Wein, einem leichten süßen Rothwein, bewirthe, der wirstlich sehr zu trinken sei."

Am nächsten Morgen ging es nach Birl, am Juße der Martinswand. Man könne diese neunhundert Auß hohe sielle Kelswand nicht von vorn besteigen, man müsse sie von den Klausen angreisen, und das sei noch außerordentlich beschwerlich und gefährlich. Bicksack Pfade führten bis zum höchsten Gipfel hinan. Ihr Biel, meint er, sei nur die zur Stelle gewesen, wo Kaiser Marimilian auf der Gemsenjagd abgestürzt war und erst nach zwei Tagen durch die Landeute mittelst Stricken aus seiner gefährlichen Lage befreit werden konnte. Ihr französischer Genosse wurde gleich nach den ersten zweihundert Schritten schwindlich, die übrigen kletterten bis zu der achthundert Juß hohen Stelle, von der Kaiser Mar befreit wurde, aber



böher hinan wollte Keiner, und so kehrten fie nach Birl gurud, wosebst fie sich von ihren Strapapen erholten und dann den Weg über Seefeld nach München gurud nahmen. Körner wäre gern mit seinem Freund das Etschtal hinab nach Südthrol und Italien gereist, allein die Ebbe in seiner Tasche (und auch Wüstenseld's Kasse reichte nicht mehr für beide aus) verhinderten es. Damals war es, als er seine prächtige Elegie: "Schnsicht nach Italien", im Geiste dachte, eine Idee, der er erst später die poetische Form und Gestalt verlieb. Er schried dasselbe in München nieder, als er von Iena nach dort übersiedelte, seilte es aber auf meinen Rath noch 1887 als Körner es mir zweds Beröffentlichung zusandte.

### Behnfucht nach Italien.

(Am nördlichen Auße bes St. Gottharb.)

Bon den Bergen berab, ben eifigen, in die Gefilde Ewigen Lenges, ber fid über bich lieblich ergießt, Berrliches Land, mit fonnigem Blau du des Simmele umwölbet, Rolgte ber Ahnen Braft fturmend bem ftrebenden Mar, Auf ber Ronige Baupt die taufdende Rrone gu bruden, Die mit unendlicher Macht göttliche Beiligung paart. Bie die Lamine fich fturgt bom wolfenfuffenden gelfen, Mit gewaltiger Araft alles Lebendige malmt, So gertraten mit eifernem guß Befperien's Garten Deutsche Männer, Die fühn lodenbem Rufe gefolgt. -Mächtig erbebte ber Ehron bom Glauben auf Relfen gegründet, Blübenber Städte Bewalt faufen gefnechtet in Stanb! Bon ber ronfalifden Blur, vom göttlich-lieblichen Lande, Beldies der Urno burdraufdit, bis gu Trinafria's Strand, 15 Bis gur filbernen Bluth, Die Libien's Rufte umfpulet, Schaltete berrichenden Beift's ablider Staufen Befchlecht. Im vergehrenden Rampf bestürmten fich Glaube und Berrichfucht, Beide fturgten babin - Reines bee Andern entbehrt. -Ronradin's blübenbee Saupt fant unter bem Beile bee Benfere, Letter bes großen Befdlechte, fühnend ber Bater Bergebn. Leife verklangen mit ihm die gewaltigen, braufenden Tone, Die fie mit fraftiger Band fühn in die Barfe gefturmt. -Längst ift verschwunden die Beit; ce erblühten andre Gefchlechter; Anderes icheinet une Groß, Underes icheinet une Glud : 25 Doch ce erfüllet auch une nach bir unendliche Schnfucht, Bludliches Land, bas fo viel bu uns bes Großen gefchentt. Unwiderstehlich treibt der beilige Sinn für bas Schone, Nicht bas Banner bes Reiche une gur italifden Blur.

Alles was Groß, es fnupft fich an bich, die bu Belten geboteft, Ewiges Rom, an bich, an die allmächtige Ctabt! -Id! nur einmal zu fchauen Die Lande vom Deere gefüffet, Ginmal zu athmen nur in der verflärenden Luft! Gib mir, gutiger Gott, gib dicfem Bunfde Erfüllung : Lag auf threhenischem Meer finten die Sonne mich fehn. -35 Bom aventinischen Berg auf Roma schweisen die Blicke, Auf Gigilien's Flur wird Arethufa belaufcht. Röftlich erglänget ber Schnee vom Gipfel bes iconen Corafte, Auf dem tampanifden Gee gittert ber glangende Mond. -Lag mich Tivoli fchauen, bas alte rofige Baftum, Un Parthenopen's Strand athmen die himmlifde Luft, Benn die Conne, bemalend mit Burpur die ruhigen Rluthen. Scheidend Capri begrußt, fpielende Boltden umfaumt. -Bie nad den Armen der Mutter, fo ftrebt mit beißefter Gehnfucht Danfend zu dir mein Sinn, den du ale Mutter gebflegt.

45 Du haft, herrliches Land, noch ch' ich es ahnte, gebildet Mein empfängliches Herz, meinen erstrebenden Geift. Deinem Boden entsproßt find die Werke, entsproßt die Gefänge, Welche die herrliche That, bildend auf's Neue, belebt.

Ausgegoffen in's Meer verlnüpfteft bu geiftige Länder,

50 Bas dort Großes gelebt führteft bu Gludliches zu!
Raum widersteh' ich bem Drang, noch gabme des Bergens Begierbe :

Raum widerfieh' ich Dem Draug, noch gabme des Bergens Begierde Läftige Beffel gerbrich, las mich, umdufferte Luft,

Deffne bid, felfige Band, verhülle nicht länger dem Ange Glangenden Aethere Blau, purpurnem Mecres Erglühn;

55 Schneeige Alpen bergonnet, bergonnet bem Banderer Durchzug, Sat doch mein traumender Geift laugft eure Gipfel befiegt!

So schied er denn in Birl von Buftenfeld, welcher nach Süd-Throl und Italien weiter wanderte, und da Körner sich noch ein paar Tage in München und Erlangen aufhalten wollte, war seine Zeit knapp gemeffen, um zum Anfang des derbstiemesters in Zena zugegen zu sein. Er marschirte dann von Zirl nach Seefeld mit bloß einem Gulden mehr in der Tasche, und müde vom Erklimmen der Martinewand am Morgen und von dem beständig aufsteigenden Weg, nahm er auf einem ihn überholenden Phroler Wagen Sik, der ihn für zwanzig Krenzer nach Seefeld brachte. Dort genoß er zum Abendbrod nur ein paar hartgesottene Sier und Brod und ein Glaß Kirschwasser, und nachdem er für dieses und sein Nachtlager bezahlt hatte, blieben ihm nur mehr zehn Krenzer übrig, um ein paar Glaß Bier zu kausen und den Weg nach München fortzusehn, daß noch zwei volle Tagreisen entsernt war. Er gedachte, sich mit dem Versehen seiner Uhr im nächsten Gasschause durchzuhelsen, allein er trabte doch am

wunderbar ichonen Morgen feines Beges durch die herrlichen Szenerien, welche fich ihm öffneten, ehe er in das Ifarthal hinabstieg, in etwas trüber Stimmung.

Aber fein gewöhnliches Reifeglud verließ ibn auch bier nicht. Er mar taum zwei Stunden gewandert, ale ihn ein Bauernwagen von bier ftarfen Pferden gezogen, einholte, mit brei rauhen Banten barauf. Außer bem Auhrmann war ber Bagen von vier luftigen mundener Studenten befest, welche bon ihren Rerien gurudfehrten. Gie jubelten, fangen und larmten wie truntene Burfden. "In meiner Lage", fdreibt Rorner", aber bachte ich nicht an befondere vornehme Abgefchloffenheit. Ich rief den gubrmann an, ließ ibn halten und fragte die Studenten, ba noch ein Gipplat leer war, ob ich nicht mit ihnen nach München fahren durfte? "Jawohl, wenn ber Auhrmann's erlaubt. Bir haben ihn für fo viel @ Berfon gemiethet." Der Auhrmann mar mehr ale willig, allein um mich auf jede Beife gu fcuiten, fagte ich ibm, bag ich außer Geldmittel fei und ihn erft in Dlunden bezahlen fonnte und außerdem muffe er meine Birthehausrednungen für mich auslegen. Der guhrmann fcuttelte ben Ropf, allein die Studenten riefen wie aus einem Munde : "Sei unbeforgt, wir gablen ben Aubrmann und halten dich frei. Romm berauf, du fanuft uns in Münden gurudbegablen." Rorner meint, fie batten an feinem Band gefeben, bag er ein Korpebruder fei, und diefe fanden überall Bulfe von den Rollegen.

Körner hielt fich nur zwei Tage in München auf, brachte feine Angelegenheiten in Ordnung, und tehrte dann beffelben Weges nach Jena zurück, den er gefommen war. Goeden und Theodor Engelmann, welcher München für Jena vertaufchen wollte, waren bereits abgereift. In Jena wurden nun die Studien während des Semesters fortgesest. Aber balb darauf traf ihn ein harter Schlag. Noch im Frühjahr hatte er seinen Geschwistern das folgende Lied zum Geburtstag des Baters nach hause geschieft, das von den Kindern gesungen wurde.

## Bum Seburtstag des Paters. (1829.)

Bir nahen dir mit freud'gem Schritte Am Tage der dir Leben gab. Berweil' noch lang in unf'rer Mitte, So fichn vom himmel wir berab: Der Bunfch, den Kindesliebe fingt, Gewiß zum höchsten Bater dringt.

D höre unfer findlich Fleben Bur eines lieben Baters Glud! Las unfern füßen Bund besteben, Das walte bu mit güt'gem Blid.



Der Bunfd, ben Kindeeliebe lehrt, Bom höchften Bater wird erhört.

Bir bitten nicht um eitle Güter, Bir fleben nicht um Glang und Schein. Du mögeft nur ein treuer hüter Der Tage unfere Batere fein. Der Bunfch, der Kindesmund entquillt, Bom höchsten Later wird erfüllt.

Gib du ihm Muth im heißen Streite, Erhalte ihm den fräft'gen Sinn, Bir bitten dich, o Höchster, leite Ihn siegend würd'gem Ziele hin Du höchster Bater, laß ergehn, Was Rinder für den Bater siehn.

Schon im Juli 1829 erhielt er die Nachricht von dem plöplichen Tode des Baters, die ihn schwer angriff. Er ging darauf im Frühherbst nach Frankfurt, um die Mutter und Geschwister zu trösten und die Nachlassenschafte bes Baters ordnen zu helsen, die ziemlich in Berwickelung gerathen war.

Im Derbst 1829 machten Körner und einige andere Studenten eine Außreise nach Nordbeutschland, dessen hauptriel das Barzgebirge sein sollte. Ihr Weg ging über Leipzig, Wittenberg und Pottsdam nach Berlin, wo sie sich einige Tage aushielten und mit den Korpsbrüdern lebhaft fraternistrten. In Berlin besinchten sie die Oper "Don Juan", mit Benrietta Sonntag in der Rolle der Donna Unna, worüber Körner so begeistert wurde, daß er eine viersilbige Charade "Palmen-Sonntag" darüber schrieb, die im "Krantsuter Journal" verössentlicht und von Börne scharf persistirt wurde. Bon Berlin ging's nach Ludwigslust, Schwerin (wo sie in der Nähe Theodor Körner's Grab besuchten), Lübeck, Kiel, dessen riesiger Hafen ihnen imponiste, und dann nach Hamburg, woselbst Körner die Bestanntschaft Ludolph Wienbarg's machte, dessen "Restbetische Keldzüge" bald daraus das junge Deutschland in Flammen sesten.

Nachdem fie fich in Samburg einige Tage aufgehalten, ging ihre Reife burch die Lüneburger Saibe nach Braunschweig und Wolfenbüttel, besuchten barauf die Robtrappe an der Bode, wo sie die Sage von dem Mädchen erzählen hörten, daß sich wegen unerwiederter Liebe von dem Relsen herab dort in die Bode gestürzt habe; worüber Körner eine Novelette schrieb, deren Manustript er später auffand und im "Illinois Beobachter" am 16. und 23. Mai 1844 unter dem Titel "Aus meiner Sarzreise" veröffentlichte. Bon dort ging ihre Kahrt nach Wenigerode in das Harzgebirge, bestiegen den Broden und übernachteten im Brodenhause, wo es körner jedoch nicht

gefiel. Das Harzgebirge, meint er, möge für die Geologen interessant sein, für den schöne Natur suchenden Reisenden aber nicht. Gewiß mußte ihm der Broden, nachdem er die Alben gesehen hatte, wie ein Maulwurfshaufen vorkommen, von dem Claudius schon sang:

"Der Blodeberg ift ber lange Berr Philifter, Er macht nur Bind, wie ber."

Dann ging ihre Fußtour über Göttingen, Rassel, wo sie besonders die schone Wilhelmshöhe bewunderten, Marburg und Gießen nach Jena zurück. — In alle den Universitäten, die sie besuchten, wurden sie von den Korpsbrüdern freundlich aufgenommen und bewirthet und maucher Salamander wurde auf das wieder zu vereinigende Dentschland getrunken.
In Rorddeutschland bewunderte Körner die ausgedehnten herrlichen Budenwälder, die man im Süden gar nicht kenne. Das Bier sei zwar überall schlecht gewesen, allein die frische Milch, besonders in Holstein, habe ihnen sehr gemundet. Auch über die Sauberleit, die überall herrsche, drückt er sich lobend aus, allein die Schlafstellen (Bettzellen, sog. "Dürke") seien zu dumpfig und die Federbetten zu diet gewesen, daß er nicht ordentlich hätte athmen können.

Im Binter 1829–1830 hörte Körner Borlefungen über bas deutsche Kriminal- und Bivilrecht von Prof. Martin und über medizinische Arisebrudenz von Prof. Hente. Er nahm seine Studien mit mehr Ernst, als vorher, um rascher zum Eramen zu gelangen, damit er seiner Mutter nicht allzusehr zur Laft fallen möge. — Um diese Zeit wurde auch das dreihundertsährige Aubiläum der Augeburger Konsession in Deutschland geseiert, woran die Studenten und Bürger von Iena, die sast lauter Protestanten waren, sehhaften Antheil nahmen. Diese Keier weckte wiederum das betrübende Gefühl der Schmach, unter welcher Deutschland zur Zeit litt. Es war ja nicht mehr die Meligionestrage, sondern der Kürstendruck der über alle freiheitlichen Gemüther sich ergoß. In diese dumpse Bestommenheit zuckte plöhlich von Frankreich ein Plipstrahl durch die Märzrevolution 1830. Karl der X. ging seiner Krone verlustig und auf den Bourbonentönig solgte der Orleanist Ludwig Philipp mit dem Bersprechen, dem Bolse größere Freiheiten zu gewähren.

Diefer Geift bes Freiheitsgebankens berbreitete fich auch nach Dentschand und besonders murden die Studenten an den Universitäten davon angestedt. Die Burschenschaften jubelten laut, warfen ihre schwarz-rothgolvenen Mühen in die Luft, indem sie Straken durchzogen und die Marfeillaise sangen. Man hoffte auf eine allgemeine Erhebung, aber nur eine geringe Anzahl des gebildeten Bolles murde erwedt, die Massen blieben in den meisten großen Staaten ohne Bewegung. Rur in einigen der Ucineren Fürstenthumer, die beiden heffen, Nassau und Braunschweig

wurden von den Kleinbanern und untergeordneten Kausseuten und Handwerfern Bittschriften um Gewährung größerer Freiheiten und Berminderung der Steuerlasten, bezw. Abschaffung der Zölle an die Derrschaften
eingeschickt, und als dieses nichts fruchtete, wurden die Jolkhänser niedergebrannt, die Steuerämter demolirt und die austößigsten Beamten aus
dem Lande gejagt. Der Perzog von Braunschweig ward aus seiner Residenz
vertrieben und sein Schloß in Brand gesteckt (Sept. 1830). Kurz nachber
entstand ein Tumult in Leipzig und in Dresden wurden dem hochverhasten
Minister von Ende die Fenster eingeworfen und das Paus demolirt, vorwiegend durch Studenten. Aber alles das waren vereinzelte Demonstrationen, die sich im Sande verliesen und die Regierungen zu noch größerer
Strenge bewogen.

Mle die Rachricht von dem Aufftand in Leipzig nach Bena gelangte, glaubte man bort, daß es ein ernftes Borgeben gegen die Regierung bedeu. te. In derfelben Racht brachen benn auch eine Angahl Studenten auf, barunter Körner und Bilbelm Beber (fpater Beranegeber bes "Anzeiger bes Beftens" in Gt. Louis), und zogen nach Leipzig, um die Revolution au unterftupen. Alle fie aber antamen fanden fie, bag es nur gewöhnliche Arawalle gemefen waren, gegen welche fich die Bürgerichaft burchaus ab-Ichnend berhielt, und bie gangen Unruhen berliefen fich in nichte. Rad Bena gurudgefehrt, fanden fie benn auch eine getheilte Stimmung, nicht bloß unter ben Studenten überhaupt, fondern fogar in ber Buridenfchaft. bie fich barauf fpaltete und bie "Germanen" von dem außeren Breis loslofte. Das ward bann Beranlaffung gu Etreitigfeiten und Duelle, Die oft blutig berliefen. Auch mit bem Militar gab es Reibereien, und es fanben Duelle fatt, bie burch ftrenge Gefete Lerboten waren : fowohl den Duellauten ale auch den Gefundanten brohten lange Rerferhaften. Rörner war bei einem Duell zwifden einem Rorpebruder und einem Offigier Gefundant gewesen, wobei ber Student fdimer bermundet worden, und obwohl bas Geheimniß bon beiden Seiten forgfältig bewahrt murbe, fühlte fic Rorner boch nicht gang bernhigt, und er befchloß beehalb, Jena gu verlaf. fen und feine Ctubien in Münden fortaufegen.

In Jena, wo, wie Körner fdreibt, die Burfchenschaften entstanden, und das deshalb von allen Universitäten als deren Mittelpunkt betrachtet wurde, hatte sich der frühere Mbstizismus, der zu Kollen's Zeit befonders lebendig war, gänzlich verloren und ein gefunder Naturalismus hatte Gintehr gefunden, so daß Christen, Juden und Ugnostifer in Gintracht mit einander versehrten. Ihre Gesellschaft sei für alle offen gewesen und das "Thue Recht und schen Niemand" galt als ihr Glaubensbetenntniß.

Mittlerweile mar forner mit Engelmann warm befreundet worben, und da diefer, ale Baier, noch ein Jahr in München weiter fludiren nufete, fo gingen fie zufammen borthin, obwohl Körner's Mutter ihn brieflich



mahnte, nicht nach München zu geben, ba München für einen Broteftanten fein paffender Ort fer und unter dem Auf der Leichtslinnigfeit und Leichtslebigfeit bekannt wäre. Ihr ahne nichts Gutes. Die beiden Freuude gingen boch bin und kamen Mitte Oktober hier an. Seine Reife nach Rünchen durch das Fichtelgebirge über Bürzburg, Erlangen ze., hat körner feiner Zeit höchst graphisch geschildert, und ein Drud derselben (wo ist nicht angegeben) befand sich unter feinen nachgelassen Papieren.

Bährend in Folge der französischen Revolution es in den meisten beutschen Staaten revolutionistisch fiberte, blieb es in Baiern vollständig ruhig. Die Presse war hier freier, als irgendwo sonst und zwischen dem "Dichtersönig", der ja auch als höchst liberal galt, und der Rammer gab es keinerlei Differenzen. So lebten sie denn in München, wo das Leben billig, das Bier vorzüglich und an Unterhaltungen sein Mangel war, die ersten zwei Monate in "dulci jubilo". Durch Senator Thomas in Frankfurt erhielt Körner Empfehlungsschreiben an Prosessor Den, dem Physiser, an den Philosophen Schelling, an Prosessor Maurer u. N. und an mehrere der Künstler (Maler, Bildhauer und Architesten), die in München förmlich schwärmten. Da durste es denn an Genüssen in dem fünstlerischen und sidelen Rünchen, das ganz nach Körner's Herzen war, nicht fehlen.

Er belegte die Borlefungen bei Prof. Maurer über die Gefchichte des deutschen Rechtswesens, bei Prof. Baber über fanonisches und deutsches Zivil-Recht und bei Prof. Stahl über Rechtsphilosophie, und studirte anfangs mit großem Gifer. Als Körner in München ausam fand er Engelmann bereits dort, der bei einer alten Inngfer, Fraul. von Schmitt, bereits für beide Quartier besorgt hatte. Es war ein großes Zimmer in der vierten Etage (5. Stod) mit vier Fenstern nach der Straße hinans, und obwohl sie vier Treppen fleigen mußten, was für die jungen Burschen nicht anstrengend war, so bot doch die Sobe von der Straße ihnen Gelegenheit, ungehört von der Polizei Fechtübungen zu treiben, d. h. ihr Zimmer in einen Duellplaß zu verwandeln, worüber Fraul. von Schmitt in Beraweissung gerieth und sie bat, dabon abzustehen.

Sonft behandelte die Dame ihre beiden Hausgenoffen mit mütterlicher Sorgfalt; Körner fagt zwar, er sei nur mit stiesmütterlicher Aufmertsamteit bedacht worden, da Fräul. von Schmitt ihn für allzuwild hielt, dem ruhigeren Engelmann gegenüber; aber später leistete sie ihm doch einen großen Dienst, und sie habe noch lange nachher mit seiner (Körner's) Familie in freundlichem Brieswechsel gestanden.

Mit den Professoren in Munden, befonders Ofen, war Körner bald befreundet und vertehrte viel in des großen Gelehrten Saufe, wo fich fiets eine ausgewählte Gefellichaft zusammenfand. — Die "Germauia" Bur-

Digitized by Google

schenschaft in der Isarstadt war in blühendem Zustande und Körner bald ein eifriges Mitglied bei ihren Kommersen und Ausstügen. Konzerte und Theater wurden besucht und natürlich das "Hosbräuhaus" und andere Wirthschaften, wo es vorzügliches Münchener Vier gab, nicht verpaßt. So ging alles denn nach Herzenswunsch während der ersten beiden Mionate seiner Anwesenheit, dis zum Weihnachtsabend oder der "Heiligen Nacht", wie es in München heißt. Wie in den meisten tatholischen Ländern, wurde das Hochant um Mitternacht in seierlicher Weise in den zahlreichen Kirchen zelehriet, die zum Erdrücken gefüllt waren.

Schon am frühen Abend waren die Bauptstraßen mit Menfchen belebt, mit Mannern im Feiertageanjug und ichon gepupte Frauen, die an ben bellerleuchteten genftern der pruntenden Raufladen borüberpromenirten. Junge Buriden und Anaben larmten mit fleinen Erommeln, Pfeifen und Schnarren, Die einen höllischen Spettatel verurfachten. Diefe Instrumente wurden auch jum Berfauf in den Strafen umbergetragen. Rorner und ein halbes Dupend Studenten, die in einer Birthichaft gewesen waren, mo es ertrafeines Bier gab, zwar angeheitert, aber feineswege betrunfen, wurden gegen gebn Uhr durch den garm auf die Gaffe gelodt, wo fie fich bon ben größten ber Schnarren fauften, und bann mitlarmend nach bem Rarlethor jogen, wo bart am Ihor ein Ramerad wohnte, dem fic eine Cc. renade brachten, worin fie von der nachdringenden Menge mit Bfeifen und Erommeln unterftugt wurden. Der von ihnen vollführte garm, meint Borner, fei nicht arger gewesen, ale in der Stadt; allein ein übereifriger Genedarm fam aus dem Thorhaus und gebot ihnen in barider Beife Unbe, und forderte die Menge auf, fich ju gerftreuen. Die Studenten proteftirten, allein der Benedarm ergriff Rorner, um ihn wegzuführen, woranf Diefer ihm in üblider Beife feine Immatrifulationefarte binreichte, Die ihn nach Universitätsgebrauch vor dem Arrest schüpte. Um diese Zeit schlag Bemand ben Genedarmen nieder - es murde nie befannt, wer bas gethan hatte - worauf noch mehr Genedarmen aus dem Thorhaufe famen, um ihrem Rameraden beigufteben. Dieje wurden mit einem Bagel bon Edmec. ballen empfangen, die nicht von den Studenten, fondern von Gefellen, Arbeitern und Buben, die der garm angezogen hatte, geworfen. Die Genebarmen riefen bierauf die Bache beraue, und etwa ein Dupend Colbaten mit aufgepflanzten Bajonetten rann auf fie gu, worauf die Maffe auseinander flüchtete. Rorner und ein anderer Rorpebruder, beffen Burichen. idiaftename "Bummel" mar, blieben fteben, da fie fich feiner Schuld bemußt maren und feinerlei Baffen, außer die Ednarren, hatten. Gie murben arretirt, in das Thorhaus geführt und in ein Bimmer eingeschloffen. bis ein Offizier tam, der fie verhörte, worauf fie glaubten, nach Abgeben ihrer Rarten entlaffen gu merden, aber es follte nicht fein. - Bie Körner fpater erfuhr, waren ihre Freunde burd bae Thor gurudgelaufen und batten in der Neuhaufer Strafe den Ruf erichallen laffen, "Buriden beraus!"



worauf bald eine Schaar beifammen war, die nach dem Karlethor jog, mit dem Aufruf: "last uns unfere Brüder befreien", was dann zu einem Bufammenftoß mit den Genedarmen führte, worauf noch eine Schwadren Kuiraffiere herausbeordert wurde, welche die Straße vom Auflauf fäuberte.

Körner, "Bummel" und ein hinzugefommener Künftler wurden nun von einem Aniraffier-Offizier nochmals verhört, der ihre Karten abnahm und fie dann mit den Worten entließ: "Jest geht hin und bernhigt eure Freunde draußen." Der Offizier war, wie fie später erfuhren, der Bruder des Königs, Prinz Karl. Sie mußten dann durch eine Reihe Soldaten marschiren bis zu dem Bollshaufen, der fie mit Jubel in Empfang nahm, und in die Stadt begleitete. Körner dachte die ganze Affaire als ein luftiges Studenten-Abentener, und besnehten mit mehreren Kameraden das Mitternachts-Hodmant. Der uächste Tag war Sonntag, den Körner, wie bei ihm üblich, mit dem Besuch der Kunstgallerien zubrachte.

Bu ihrem Erftaunen fanden fie am barauffolgenden Morgen eine Bub. lifation an der Thur ber Universität angeschlagen, wonach auf foniglichem Befehl die Borfale gefchloffen feien, und daß alle Studenten die Stadt binnen 24 Stunden verlaffen mußten, außer folde, die in Munden felbft ju Baufe feien. Gine Angahl Studenten fand fich vor dem Thor des Bebandes ein, befchloß, eine allgemeine Berfammlung gn berufen, um bie Angelegenheit zu berathen. Aber mo follte bie Berfammlung ftattfinben? Die Aula und alle Bortragefäle waren geichloffen, und wenn fie in irgend einer großen Balle ber Stadt ansammenfamen, wurde bie Berfammlung ungweifelhaft bon ber Polizei anecinander getrieben werden. Da jeboch Mitalieder bon ben berichiedenen Studentenberbindungen gugegen maren, fo tam man überein, daß jedes Rorps einen Abgeordneten mablen folle, bie in einem der Stammlotale gufammentreten und ein Bittgefuch bireft an den König entwerfen und im Ramen Aller unterzeichnen follten, worin Ge. Majeftat unterthänigft um Burudnahme ber Orbre gebeten murbe. Rorner war einer ber Abgeordneten und wurde beauftragt, bae Gefuch ab. aufaffen, beffen handfdriftlicher Entwurf fich noch unter feinen nachgelaf. fenen Papieren befindet. Db ber Konig bas Bittgefuch jemals gu Geficht befommen habe, meint Körner, fei zweifelhaft.

Am Dienstag (28. Dezember) flatteten die Mitglieder bee Rathes, an ihrer Spise der Bürgermeister, dem König einen Besuch ab, ihn bittend, daß das strenge Edist aufgehoben werden möge. Diese Remonstrationen der städtischen Behörden, schreibt Körner, wären fast zu Trohungen gesteigert worden, worauf der König dann die Ordre dahin modifizirt habe, daß alle nicht bairischen Studenten die Stadt und das Königreich verlassen müßten, allein auf diesen Beschl habe Niemand acht gegeben — wahrscheinlich, weil ja die Feiertageserien eingetreten waren, und man die Studenten nicht von den anderen Fremden, die sich in München aushielten,



unterscheiben tonnte. Körner fchreibt jedoch, baß es ihm nachträglich Leib gethan, München nicht verlaffen zu haben. Alle er nämlich ang Mittwoch nach bem Mittageffen in fein Quartier gurudlehrte, gab ihm Fraul, von Schmitt eine Borladung, die ein Polizeibeamter gurudgelaffen habe, monach er fich um funf Uhr in der Bentral-Bolizeistation einfinden follte. Da die Studenten in München fein privilegirtes Univerfitätegeridt latten, fo fielen fie unter diefelbe Juriediftion, wie alle Ucbrigen. Er batte eine Borladung erwartet, um feine Immatritulationetarte gurudzuerhalten, allein die ungewöhnliche Abendftunde fiel ihm auf. Er ging jedoch hin, und ward dort einem Berhor unterworfen, worüber ein Protofoll aufgenommen murbe. Aber er ward nicht entlaffen, fondern in ein Bimmer eingeschloffen. Gine halbe Stunde fpater wurde er von zwei Gene. barmen in Empfang genommen und nach ber "Frohnbeste" geführt wo er abermale verhört und dann in eine Gefängnißzelle gebracht wurde. Rach noch einem dritten Borverhör, ward fein Fall an ein höheres Gericht, für irgend eine Gefetesübertretung, überwiefen, und er nach feiner Belle in Untersuchungehaft gurudgebracht, wo er volle vier Monate gefangen fas.

Körner hat seine Gefangenschaft in allen Einzelnheiten geschildert, was für diese Abhandlung doch zu umständlich sein würde. Genug, er blieb im Gefängniß, wohin ihm Theodor Engelmann eine Anzahl juriftischer und philosophischer Berte zum Studium zusandte, auch Goethe's und Schiller's Berte, Schreibutensilien 2c. 2c., so daß er in seiner Gefangenschaft seinen Studien eifrig nachgehen kounte. Ihm wurde dadurch sein Unglück thatsächlich zum Segen, indem er jest, ungestört von den Jugendbelustigungen, sich auf sein schließliches Gramen vorbereitete. Aber alle Offerten, ihn gegen Bürgschaften, wofür Fräul. von Schmitt sich lebendig bemühte, freizulassen, schlugen sehl. Er vertrieb sich mit abwechselnden Studien und Unterhaltungslettüre die langen Tage und später sogar die Abende, indem ihm Fräul. Schmitt, neben frischer Wäsche und andere Bequemlichseiten, auch Kerzen schilte, Dennoch war diese "Freiheit im Kerter" nicht nach seinem Geiste, wie er sich in dem nachsolgenden damals versaften Gedicht ausbrückt:

#### Im Gefängnif ju Münden. (1831.)

In Kerferbüfter's ungewohnter Enge Sält ftrenge mich mein räthfelhaft Geschid: Entnommen rasch dem fröhlichen Gedränge Trifft öde Mauern nur mein trüber Blid. Richt höre ich der Freunde munt're Sänge, Der Kerfer hallt nur meinen Tritt zurüd. Den Schritt, den Jugenddrang mir sonst geflügelt, hat jest ein tüdlich herrscherwort gezügelt.

Und boch fühlt' ich mein herz nie freier follagen: Rur Stlave ift, wem Gunft und Furcht gebeut. Hoch über Miggeschied und Sorge tragen Die Träume mich in füßer herrlickseit. Benn meine harse tönt, fühl' ich es tagen, D glüdlich, wem Gesanges Gabe freut. Des Dichters Geist im Drud von schweren Banden Schweift sesselles in fernen schweren Landen.

Genan vier Monate nach Körner's Inhaftirung murbe er eines Rach mittags aus seiner Zelle in das Audienzzimmer geführt, wo er den Gerichtsrath Stecher fand, der ihm mittheilte, daß das Apellationsgericht in Landshut den Fall verhandelt und einen Interlofutionsbesehl ergehen laffen, wonach die "Kriminalversolgung gegen Gustav Körner und Konsorten, angeslagt, den bewaffneten Kräften des Königs gewaltsamen Widerstand geleistet zu haben, seinen Rechtsboden fände", und wenn ein Bergehen begangen worden, so sei es Sache des Polizeigerichts, den Fall zu verhandeln. So ging er denn von dem Gefängniß nach seinem Luartier, allein noch war er nicht ganz frei, denn auf einem Polizeideschl durste er ohne besondere Ersandinß München nicht verlassen.

Jest erft erfuhr er, daß er nicht der einzige Gefangene gewesen war, sondern daß noch etwa dreißig Mitglieder der "Germania" und mehrere junge Künstler mit ihm oder furz nachher inhaftirt worden seien, die nun ebenfalls frei tamen. Auch erfuhr er, daß die Burscheuschaften durch ton. Soitt aufgehoben und verboten waren; allein die Burschen bersammelten sich tros des Berbotes im Stillen und pflegten den Verschr mit den Korps anderer Städte fort, als ob das Berbot nicht existire; im Gegentheil, meint Körner, sie seien jest erst recht revolutionär geworden.

Im Klublofal wurde Körner mit Inbel empfangen und nunmehr als ein Märthrer der Burfchenfreiheit gefeiert und quafi zum Führer ertlärt, benn jest mehrten fich die Anzeichen für eine fommende allgemeine Revolution. Die Regierung aber hatte ihn, durch ihr thörichtes Borgehen, fo zu fagen auf den Schild erhoben. Auch erfuhr er jest die Umftände feiner haft:

Die französische Revolution hatte weitere Kreise gezogen. In Belgien war eine Umwälzung der Regierung vor sich gegangen und ein neuer Königsthron auf parlamentarischem Boden errichtet worden. In Bolen war der Krieg in vollem Gange, ebenso in Piedmout, Italien, aus welchem das Königreich Sardinien hervorging. In Göttingen brach eine Revolte gegen die hannöverische Krone aus, so daß das Militär aufgeboten werden mußte, und in Presden waren neue Erzesse vorgesommen, die zu offener Revolution sich gestalten zu wollen schienen. — In München aber hatte die unschuldige Beihnachtsabend-Uffaire doch eine bedeutende Nachwebe gehabt. In der Racht patrouillirte ein größerer Truppentörper die Straßen der

Stadt, und das fönigliche Edift behufs Schliebung der Universität hatte fo ftarfen Unwillen erregt, daß die Bürgerwehr herausbeordert werden mußte, die drei Tage im inneren Hof der "Frohnveste" tampirte. Das sonst so bedächtige Münchener Bolf gerieth in Unruhe und allerlei Ausschreitungen wurden verübt, Schilderhäuser umgeworfen, Straßenlaternen zertrümmert, an den Rasernen die Fenster eingeworfen u. dgl. Selbst der könig und seine Familie hatten sich auf eine Flucht vorbereitet. "Tant de bruit pour une omelette!" dürfte man mit Desbarreaux sagen; aber es sam zu feinem weiteren Ausbruch.

Körner besuchte nun nicht mehr die Borlesungen an der Universität, sondern nahm für den Rest des Semesters Privatunterricht. Er beschloß im August nach Beidelberg zu übersiedeln, doch ehe er abreisen durste, mußte er noch eine Raution von fünfzig Gulden hinterlegen, um bei seinem Fall im Polizeigericht zu erscheinen, oder die eventuelle Strase zu beden. Der Fall kam erst im nächsten Jahre zu Verhandlung, als er bereits Dr. jur. und praktizirender Advosat in Frankfurt geworden war, wobei er in Abwesenheit schuldig besunden und zu vier Wochen leichter Haft verurtheilt wurde, aber, obwohl er sich nicht stellte, ward doch die Bürgschaft nicht eingefordert. Seine Freunde von der "Germania" gaben ihm bei seiner Abreise noch ein sog. "valedieere comitat" zu Pferde bis nach Dachau, und dann ging's nach Frankfurt, wo er nach sast öreisähriger Abwesenheit seine Mutter und Geschwister wieder in die Arme schloß.

Nachdem er fich bei den Seinen etwa zwei Monate aufgehalten, wandte er fich nach dem geliebten heidelberg, worüber inzwischen das Burschenschafts-Interditt aufgehoben worden war. Bon allen Seiten strömten die Korpsbrüder hier wieder zusammen; von Bonn und Göttingen je ein ganzes Dupend, serner von München, Würzburg, Gießen, Tübingen ze, und so war das Burschenleben hier auf's Nene in vollem Flor, und unter den Brüdern Körner, wegen seiner Ginterserung, der Seld des Tages. Da die Burschaften jest nicht von der Regierung offiziell auersannt waren, so traten an deren Stelle die "Landsmannschaften". Sie gründeten nun in heidelberg die "Aranconia", zu derem Senior ein Lübeder, namens von hube, und Körner als Konsenior gewählt wurden. Im Stillen aber lebte die Burschaft noch fort, deren Sprecher Körner war.

Che Körner's Burschenleben auf der Universität zum Abschluß kommt, mag bier noch eine Episode eingeschaltet werden, an die er später in Amerisa wieder erinnert wurde. Im Winter 1831-32 ward ein Konzilium der Universal-Burschenschaft in Stuttgart abgehalten, woselbst als ein Grundgeset beschlossen wurde: "Daß der Zwed der deutschen Burschenschaft sei, die Areiheit und Einheit Deutschlands nunmehr durch die Revolution anzustreben, und daß alle Burschenschafter sich den bestehenden "Vaterlands-Bereinen" anzuschließen hätten, um für eine gemeinsame Konstitution des

wiedervereinigten Reiches und Rede- und Prefireiheit zu wirfen." — Durch das badifche Gefes war die Menfur abgeschaft worden und wenn die Studenten Duelle aussechten wollten, mußten fie als Bürgerliche erscheinen und ihre Baffen bei einem oder dem andern Korve leiben.

Gines Abends, als Rorner von der Stammineibe nach Saufe febrte. fand er zwei noch junge Mitglieder der "Franconia" mit einer Anzahl anderer Studenten in einem lebhaften Bortwechfel verwidelt. Körner trat bingu und fagte, wenn fie etwas auszufechten batten, follten fie bas am andern Morgen thun und nicht in der Racht auf ber Gaffe larmen, wie Schnlinngene. Der bolternofte bon ben andern Studenten, welcher biefe Burechtweisung besonders auf fich bezog, wandte fich an Rörner und rief : "Bas jum Tenfel geht bas Did an?" - Er erwiederte, bag er fid nur ju feinen Frennden gewendet und ihn gar nicht gemeint habe. Darauf nannte ber Andere ihn einen Idioten, die gewöhnliche Beleidigung und Berausforderung jum Duell. Körner fragte ihn barauf nach feinem Ramen, ba er ihn nicht tenne. "Ich heiße Fris Beder." - "Und ich Guftab Rörner, Sie werden von mir horen." - Auf Erfundigungen vernahm Ror. ner, daß Beder ein Mitglied ber "Balatina" (Bfalger) und fehr beliebt unter feinen Rameraden, aber bon aufbraufendem Temperament fei, febr ftreitfüchtig ware und fcon viele Duelle gefochten habe.

Ein paar Tage später trafen sie fich auf dem gewöhnlichen Schtplat in der Sirschgasse, einem Wirthshause am Nedar, Seidelberg gegenüber. Beder war sehr aufgeregt und Körner kalt und ruhig. "Ich bemerkte gleich, daß er mir nicht ebenbürtig sei", schreibt Körner. Sie fochten mit Krummfäbel und Körner brachte seinem Gegner mehrere Schnitte über der Brust bei, worauf Seder höchst unvorsichtig die linke Sand wie zur Abwehr hinter dem Rücken hervorbrachte, wobei ihn Körner in der Sand zwischen Daumen und Zeigesinger traf und ihm eine böse Schnittwunde beibrachte, welche zugenäht werden mußte, worauf diese Unannehmlichseit zu Ende war, ohne daß Körner von seinem Gegner berührt wurde. Später erfuhr Körner, daß der große Bolssmann von 1846–'48 niemand anders sei, als sein Gegner in der dirschgasse. Er hatte die Sache längst vergessen, als Geder ihn später in Belleville besuchte und auf das Duell wieder aufmertsam machte.

Körner sette nun mahrend des erften halben Semesters in Seidelberg seine juriftischen Studien unter den Professoren Mittermaier, Bluntschli u. A. eifrig fort, die lette Sälfte aber ging unter dem Gebraus der flüchtigen Polen, die damals nach Frankreich zogen, ziemlich unruhig vorüber, weshalb er eine Einladung von seinem Freunde Engelmann annahm, mit ihm nach Imsbach in der Meinpfalz zu geben, um dort in dessen Familie mit mehr Muhe seine Dissertation behufs Bewerbung um die Postorwürde ausarbeiten und sich auf das Gramen vorbereiten zu können. Er bestand sein Eramen später auf glänzende Weise, obwohl er von den prüfenden

Professoren nur die Borlesungen Mittermaier's besucht hatte. Das Diplom wurde ihm zwar nicht mit dem höchsten Shrengrad, "summa cum laude", zuertheilt, doch mit dem nächsthöchsten, "insigni cum laude" (14. Juni 1881).

In Imsbach hatte Körner in der Familie Engelmann etliche frohe Wochen zugebracht, wobei ihn seine spätere Gattin, Sophie Engelmann, zur Zeit etwa sechzehn Jahre alt, förmlich bezauberte. Er nannte sie bereits damals "seine kleine Blume von Alfenz." Ihr Vater, der Forstmeister in Winnweiler war, trug sich school zur Zeit mit der Idee, seine Güter zu berfausen und nach Amerika auszuwandern, eine Sache, die erst zwei Jahre später zum Austrag kam. Auch Theodor wollte nach Amerika auswandern und dort Acerbau treiben, da er kaum hoffen durfte, in der Heimath als Abvosat leicht anzusommen.

Rad feiner Promovirung tehrte Körner nicht gleich nach Frankfurt gurud, fondern verblieb noch langer in Beidelberg und machte Ausfluge nach der Pfalz, dem Elfaß, Bafel und ber nachbarlichen Schweiz und hielt fich mubrend bes Binters, theils in Imebach, theils in Speier bei bem Juftigrath Bilgard, Schwager feines Freundes Theodor Engelmann, auf. — Damals (im Winter 1831 – 1832) steigerte sich der Unmuth des Boltes in Deutschland gegen die Billfurherrschaft ber Fürften immer mehr, und Die freiheitlich gefinnte Breffe Inirrichte in den geffeln, womit man über fie die Benfur immer enger angog. Unter ben Journaliften aber ragte gur Beit ein Mann machtig empor. Es war Dr. 3. 6. A. Birth, ber neben feiner juriftischen Praris als Publizift Alles mit fich fortris. Er war fein Beitungeredaftenr bom gewöhnlichen Schlag, fondern ein Bolferechteleh. rer, Nationalofonom und freiheitlicher Idealift, mit flarem Geift, fenrig und eindruckvoll, dabei aber edel und rein in feinen Auffägen. Dit feiner in Münden herausgegebenen "Deutschen Tribune" rif er die bentenden Beifter geradegu fort. Gold eine Macht in ber Preffe hatte man in Deutsch. land nicht mehr gefchen, feit Sofeph von Gorres in feinem "Rheinifchen Merfur" gegen ben allmächtigen Franzofenkaifer ale "le einquieme puissange" (fünfte Großmacht) wie ihn Napoleon felber nannte, in's Feld getreten war.

Die "Tribune" erschien querft als die bairische Kammer gerade in Situng war (1831), und die außerordentliche Schärfe und logische Kraft mit der Wirth sein Journal führte, gewann demselben sosonet einen großen Lesertreis. Die Regierung gerieth in Unruhe und Verlegenheit. Seine Artisel wurden von der Zensur furchtbar zerstüdelt, dem Blatte das Postbebit entzogen und Dr. Wirth von der Reattion auf alle mögliche Weise distanirt, so daß er mit der "Tribune" nach homburg in der Rheinpfalz übersiedelte, wo noch daß französische Geset zum Theil herrschte und ihm größere Freibeit gewährte, als im übrigen Baiern. Aber auch bier wurde



fein Blatt häufig toufiszirt und Redatteur und Druder für was man "Mißbrauch der Breffe" nannte verfolgt und mit Geldbußen und Gefängnißhaft bestraft.

Mun erließ Dr. Birth einen "Aufruf an das deutsche Bolt," baffelbe aur Gründung von Areiheite. Bereinen auffordernd, beren Mitglieder auf die liberal gefinnten Blätter abonniren, durch Gelbbeitrage gur Schadloe. haltung ber Berausgeber und Druder und behufe Appellation ber Brogeffe an höhere Gerichte, fowie jum Druden und Berbreiten von revolutionare Alugsdriften bulfreiche Band leiben follten. Gin Bentral-Rommittee biefer Bereine murde in 3meibruden, ber Sauptftadt ber Rheinpfalg gebildet, bestehend aus brei hervorragende Juriften : Schuler, Savoye und Beib. Solde Pregvereine wurden dann überall in Deutschland ine Leben gerufen, von Burtemberg und Baden im Guden bie Sannover, die Banfaftabte und felbft Bolftein-im Norden. Beder tonnte Mitglied werden, ber nur einen Geldbeitrag wöchentlich ober monatlich leiftete, ben er felbft bestimmte, und Niemand brauchte feinen Ramen zu nennen. Die auf Diefe Beife unterftupten Beitungen waren die "Tribune", Dr. Giebenpfeiffer's "Beftbote", Rotted's "Babifches Bolfeblatt", Pfarrer Beibig's "Boch. wächter", "Der Beitgeift", die "Donauzeitung", ber "Bachter am Rhein" u. a. Der "Bundestag" verbot biefe Bereine; allein bas half nichts, und bie fo unterftupte Breffe murbe immer fühner und lauter, felbft bie Ronfiefationen nutten nichte, ba die Blatter langft verbreitet maren, ebe bie Polizei fie entbedte. Die Aufregung aber flieg höber und höber.

Auf Anregung von Dr. Philipp Jalob Siebenpfeiffer und von dreifig berborragenden Burgern in Reuftadt an ber Bardt unterfchrieben, wurde bann für ben 27. Mai 1832 ein allgemeines beutsches geft nach ben Ruinen bes Schloffes Bambad berufen, bas auf einem Berg in ber Nabe von Neuftadt gelegen mar. Die bairifde Regierung verbot bas geft, allein ber Rheinpfälzer Landtag drobte mit einem Abfall an Franfreich, worauf bas Berbot gurudgenommen murbe. Das geft murbe gefeiert und patrio. tifche Manner aus allen Theilen Deutschland's, von den Alben bis gur Rord. und Office waren jugegen, felbft aus Franfreich, ber Schweis und anderen Theilen Europa's waren Schaaren bon Freiheitsleuten gufam. mengeftromt und man fdatte die Bahl ber Theilnehmer auf breifig. bie fedzigtaufend. Patriotifche Reben murben gehalten von Dr. Birth, Gicbenpfeiffer, Friedrich Schele, Jofeph Cavone, Beinrich Rödter, Chriftian Scharpff und Anderen; felbft zwei Frangofen hielten feurige Reben. 3m Namen ber Jugend hielt Bruggemann aus Münfter in Beftfalen eine hochbegeifterte Rede, wie Körner fdreibt, eine ber beredteften, die gehalten wurden. "Ge war ein aufgeregter Momeut", fagt Rorner, "ale er am Schluß feiner Rede die Berfammlung aufforderte, ihre Bande gum Schwur

zu erheben, wie die Schweizer auf dem Rütli, nach den herrlichen Borten Schillers:

"Bir wollen fein ein einig Bolf von Brüdern, In feiner Roth uns trennen und Gefahr! Bir wollen frei fein, wie die Bäter waren; Eher den Zod, als in der Anechtschaft leben!"

"Taufende hielten ihre Sande empor und wiederholten die Borte mit feierlicher Stimme. Eine ftille Paufe trat ein, und dann brach ein Inbel los und Brüggemann wurde von der begeisterten Menge im Triumpf von der Tribune gehoben."

Körner war bei bem geft jugegen, bas brei Tage bauerte, und machte Die Befanntichaft von alle den gefeierten Männern, Die genannt murben. bom Lucien Ren, einem ber frangofifden Redner und Ludwig Borne, der eigens von Baris getommen mar. Er fab icon febr gufammengebrochen und leichenblaß aus. Unter Körner's Buhrung brachten ihm die Beidelber. ger Studenten ein Ständden, worauf er mit einigen berglichen Borten banfte. Bahlreiche Berfammlungen wurden von den Leitern in Reuftadt gehalten, an welchen Rörner, als Sprecher der "Germania", theilnabm. Er meint, daß die Ansichten dabei weit auseinander gegangen feien und manche dimärifchen Plane in Borfchlag gebracht worden wären. Rur eine Sadie fei babei erreicht worden, die fortgefeste Agitation. "Die Berfamm. lung", fchreibt er, "machte auf mich einen tiefen Gindrud. Gine großere Bollebemonftration habe ich nie gefehen, felbft biefeite bee Dzeane nicht. ..... 3ch behaupte gu fagen, daß niemand, ber biefe Bolteerhebung fab, wie unbefangen er auch gewesenseinmag, jemale bie Grinnerung an bas Maifeft auf bem Sambacher Schlof aus feinem Gebachtniß auslofden fonnte."

Nach Frankfurt zurückgelehrt bestand Körner jest auch fein fog. "Staatseramen" und wurde dem Frankfurter Barrean einverleibt. Er versuchte nun, sich im Stillen seinem Beruf zu widmen, allein die Zeitereignisse zwangen ihn immer wieder zur Theilnahme an den sich mehr und mehr häusenden politischen Borgängen. — Die bairische Regierung entfandte nach dem Hambacher Fest und den sich immer lauter ankündigenden Bestrebungen der Freiheitsmänner eine starte Truppenmacht unter dem General von Brede nach der Rheinpfalz, diese zu besehen. Birth, Sieben-pfeisser, Schüler, Geib und Savobe, sowie zahlreiche mit dem Presverein in Berbindung stehende Personen wurden gefänglich wegen Landesverratheingezogen, die Pressen und das Druckereimaterial konsiszirt und nach München geschafft, wo man sie im Militärgewahrsam wegstapelte.

Doch ichlimmer noch als biefes Gingelvorgeben Baiern's waren bie Befolluffe bes Bunbestags in Frantfurt. Nach biefen burften bie Kammern ber Fürftenthumer bie Forberungen ber Regierungen nicht verweigern,

fondern im Beigerungefall wurden die Burften gefeglich ermächtigt, Steuern aufzulegen und einzutreiben. Im gall von Biderfegungen maßte fic Der Bundestag (b. b. Defterreich und Preugen) bas Recht au, mit Militargewalt einzuschreiten, felbft wenn der betreffende Staat foldes nicht forberte. Bunachft murbe die Redefreiheit in ben Rammern befdyranft, begm. aufgehoben ; Die Freiheit ber Preffe (b. h. mas noch unter ber Benfur ba. von übrig war) fiftirt und alle Journale, welche eine revolutionare (freifinnige) Tendeng hatten, wurden einfad unterdrudt; die durch die Ordinang bon 1819 garantirte Lehrfreiheit an ben Atademien und Univerfitä. ten mard aufgehoben, jowie alle Studentenverbindungen verboten; und feine öffentliche Berfammlung, Die einen politischen Karafter batte, follte gebuldet werden. Schlieflich ward eine Erefutione-Rommiffion eingefest, welche diefe Ordinang in Ausführung zu bringen hatte. - Das mar toch aum Gipfel bes Abfolutismus getricben. Alle freifinnigen Beitungen und felbft eine ftarte Angabl gemäßigter Regierungeblätter verurtheilten bas Borgeben bes Bundestage ale arbitrar, und bie beften Juriften bee Lanbes erflärten bie Ordinang als im Biderfpruch mit allen Landeered ten und Berfaffungen ftebend und demgemäß als unhaltbar und gefeplos.

Neber bieses arbiträre Borgeben des Bundestages herrschte unter den angesehenen Arcisen Franksurts die größte Aufregung. Körner berhielt sich anfangs diesen Agitationen gegenüber ziemlich passiv, wie denn überhaupt den Revolution wenig die Rede war. Etwas später vernahm er von Gustav Bunsen, daß im Stillen in allen Staaten Deutschlands, mit Ausnahme von Dessereich und eines großen Theil Preußens, ein allgemeiner Aufstand in Borbereitung sei. Es bestünde an vielen Orten ein innerer Arcis von Männern, welche nicht auf einen Ausbruch warteten, sondern einen solchen herbeizusühren suchten. Sie hätten Berbindungen mit gleichgesinnten Geistern in verschiedenen Landestheilen angelnüpst, in Hanau, Gießen, Darmstadt, Stuttgart, Kassel, Marburg, Göttingen, Hamburg, an verschiedenen Orten in beiden Hessen, Sachsen 2c., und diese seien noch mehr begeistert für die Idee eines gleichzeitigen Ausstandes, als sie in Franksurt.

Diefe Organisation sei zwar eine geheime, aber doch ohne Gid und Bahworte, seinur durch ein dirigirendes Kommittee geleitet; ihre Mitglieder sein ander unbekaunt und bloß ein Führer in jedem Ort stände mit der Direktion des Ganzen in Berbindung. Das war nach dem Muster der französischen und italienischen Revolutionen, allein die Leiter bedachten nicht, daß Deutschland kein Boden für solche Revolutionen sei. An der Spise des Krankfurter Kommittees ftanden Dr. Gustab Bunsen, Dr. A. Berchelmann und Dr. jur. Franz Gärth, sowie noch andere Gerren, lauter Bekannte der Körner'schen Familie. Der Hauptführer der Frankfurter Rebolutionsgesellschaft war Dr. Gärth. Er hatte, wie Körner schreibt, einen anherordentlich fruchtbaren Geift, liebte große Pläne auszulegen und stand



mit dem polnischen Revolutionstommittee zu Paris in Berbindung; auch hatte er Antnüpfungen mit den meisten Leitern der Opposition in den ver-schiedenen Fürstenthümern Deutschlands. Obwohl er ihm nicht sympathisch schien, hatten doch die drei Brüder Bunfen ein unbedingtes Vertrauen in ihn. Er besaß ein großes Neberredungstalent und so wurde Körner von ihm angezogen.

Dr. Gärth entbedte bald, daß Körner mit den Studentenverbindungen in innigem Berhältniß stand, daß er bei Korps der verschiedenen Universitäten entweder persönlich oder doch dem Namen nach bekannt war, und so wurde er von Gärth auserlesen, eine Reise nach mehreren Universitäten zu machen, um die Stimmung der dortigen Studenten und Profesoren einzuholen. Es war ganz bestimmt Körner's starf ausgeprägtes Freiheitsgefühl und der Gedanke an ein wiedervereintes Deutschland, sowie sein Hab aller Thrannenherrschaften, wodurch er jederzeit bereitwillig sich einer Revolution angeschlossen haben würde; aber die Ueberredungen Gustav Bunsen's und Dr. Gärth's trieben ihn geradewegs zum Beitritt an einer Inaugurationsbewegung derselben theilzunehmen, und in ihrem Interesse eine Missionsreise zu machen.

Bo Rorner auf Diefer Reife überall war und mas er babei erfuhr, tonnte ich nicht feststellen, ba aus ber mir borliegenben Autobiographie gerabe die bezüglichen feche Blatter fehlten. Diefe Rundreife mahrte bom 25. Februar bis jum 17. Marg 1833. Er war mit Briefen an die Saubt. führer von Dr. Garth verschen und mundliche Inftruftionen ersepten bae, was man nicht gern Briefen anbertraut, falls folde in polizeiliche Banbe fallen follten. Gein erfter Beg ging nach Raffel, wo gerabe bae gange Rurfürftenthum in großer Aufregung fich befand. Der Aurfürft batte bie Rammer aufgeloft, weil fie fich weigerte, die Bundestageordinang gu beftätigen. Später mar fie body wieder gufammenberufen worben, und ber Rurfürft forberte Die Abfegung bee Profeffore. Sulvefter Jordan, melder bie Profeffur ber Jurisprudeng in Marburg belleibete, und beffen Rechts. gutachten bezüglich ber Bundestagebeichluffe in gang Deutschland berbreitet worden war, wodurch ber Biderftand gegen Beftätigung ber Orbinans ben festesten Boben gewonnen hatte. Jordan mar gerade in Raffel anmefend, um feine Stellung ju bertheibigen, ale Rorner borthin fam. Er fant Jordan, obwohl nicht öffentlich demonstrativ, bod feft entschloffen, bas äußerste zu wagen, wenn der Aurfürst, wie er drobte, die Kammer nochmals auflofen wurde. Es mar eine gludliche Borficht, daß Korner in bas Frembenbuch bes Gafthaufes feinen Namen nicht eingetragen hatte, benn nach bem Frauffurter Attentat tonnte man feinen Aufenthalt in Raffel und Befuch bei Jordan nicht feststellen, ale biefer gerichtlich verfolgt und ale Mitauftifter bes Granffurter Putiches bom Gericht gu funf Jahre Reftungehaft verurtheilt wurde, ein Urtheil, welches der Appellhof umftieß,

als auf feinerlei rechtsträftigen Beweise geftüst. Man hatte Körner's Reife überall hin verfolgt, aber in Kassel verlor man seine Spur. Jordan ging später nach Burid, wo er wieder eine Professur des Jurisprudenz be-fleibete.

Göttingen wurde von Rörner befucht, dann Roburg und Jena, mo er mit Bris Reuter befannt murbe, beffen Schriften ihn fpater fo außeror. bentlich feffelten. "Man hat Biftor Scheffel ben fubdentiden Renter genannt", fdreibt Korner, "allein nicht gutreffend, benn Scheffel bat boch nicht die Bollefeele fo getroffen, wie Reuter." Dann befuchte er noch Bamberg, Anfpad, Bahreuth und Nürnberg, wo er überall Freunde der Revolution traf. In Burgburg lernte er Dr. Abolph Bieligenne tennen, ber an bem Grantfurter Aufftand theilnahm und fpater nach Amerita tam, wo er in St. Louis ale angesehener Arat und naturforscher hochbetagt geftorben ift. Münden ließ Körner beifeite liegen, ging aber nach Beidelberg und Darmftadt und fehrte dann nach Frantfurt gurud, wo er am 17. Marg antam. Er brachte von allen Orten, Die er befucht hatte, mehr ober minber gunftige Berichte über ein allerwarts gleichzeitiges Borgeben mit, und ähnliche Rachrichten berichtete Reuhoff von Tübingen und Ctuttgart, bam. Ludwigeburg, wo er den Lieutenaut Roferip traf, der eine gleichzeitige Militärrevolte in Bewegung zu fepen beabsichtigte, die jedoch durch eine Berfettung von Umftanden fehlichling. - Das Franffurter fog. Attentat war demnad nicht ein bloger "Butfch", wie es gewöhnlich beißt, fondern bas Glied einer wohlgeplanten Rette bon Erhebungen, die nur baburch verungludte, weil die Aufftande der andern Orte, vornehmlich ber Anschlag in Raffel, ber berrathen worden mar, und bie Miltarrevolte in Ludwigs. burg unter Roferis' Leitung, nicht gleichzeitig zum Anebruch tamen.

Als Körner am 17. März nach Frantsurt zurudtam, fand er, daß bebeutende Borbereitungen getroffen worden waren. Waffen und Munition seien bon Dr. Bunsen besorgt, Dr. Gärth hatte mit den liberalen Sührern in Bessen und Bürtemberg Insammenfünste gehabt, worin der gleichzeitige Ansbruch in Frantsurt, Kassel und Ludwigeburg, bzw. Stuttgart, auf den 8. April festgeset war. Dr. Neuhoff berichtete ähnlich von anderen Orten, und diese Berren waren von dem Gelingen des Auschlags begeistrungsvoll überzeugt. Körner, der zwar ähnliche Kunde brachte, meinte aber, daß man sich nicht auf Alles verlassen tönne, was versprochen würde. Gleichwohl tamen auch von andern Orten junge Männer nach Frantsurt, um dort Kunde und Instruktionen zu holen, so Eduard Tittmann von Leipzig 2e.

Es war fogar ichon eine provisorische Regierung vorbereitet, die aus ben herren Friedrich Schüler, ber fich vor dem Arrest in der Rheinpfalz nach Mes geflüchtet hatte (Dr. Wirth, Siebenpfeiffer u. A. waren verhaftet worden), Prof. Jordan, von Ihstein, von Rotted, von Elosen und dem

Grafen Benzel-Sternan bestehen sollte. Der Schlag sollte von Frantsurt ausgehen, die Bachen, Kasernen und das Zeughaus gestürmt, die Mitglieder des Bundestags gefangen genommen und die Bürgerwehr und das dort stationierte Militär für die Revolution gewonnen werden. Auch hoffte man auf eine starke Theilnahme der Franksurter Bürger und von den benachbarten Städten und Orten wurde erwartet, daß dreis die viertaussend bewassnete Männer herzusommen würden, so daß Franksurt mindestens eine Boche lang gehalten und so dem Lande überall Gelegenheit zur Erhebung geboten würde. Doch meinte Körner, daß das gegen etliche Batailsone regulärer Truppen mit Batterien unterstützt nicht Stand halten tönne.

Soweit waren die Borbereitungen in Frankfurt getroffen. Zept follte Körner nach Met geben, mit Dr. Schüler, der dort im Eril lebte, Rüdsfprache nehmen, damit er fich an die Spipe der Bewegung ftelle. Körner folle ihm die Einzelnheiten des Planes und was bisher gethan worden, auseinandersehen, und erfragen, ob Schüler das ihm zugedachte Amt des Sauptes der Bewegung anzunehmen bereit sei und was er eventuell für Borschläge zu machen habe. Körner übernahm den Auftrag umso williger, als er zugleich die Engelmann'ssche Familie in Imsbach besuchen kounte, welche bereits Borschrungen zur Auswanderung nach Amerika getroffen hatte und in wenigen Tagen abreisen wollte. Körner traf Schüler in seiner Wohnung zu St. Ausin, nabe Meh, und erhielt die Zusage, daß dieser das Amt eines Hauptes der zu gründenden prodisorischen Regierung einer deutschen Mepublik annehmen wolle, obgleich er nicht geglandt habe, daß die Erhebung so nahe bevorstände.

Bon Met ging's dann nach Imsbach, wofelbst die Engelmann'sche Kamilie bereits alles gerüstet hatte, und die Abreise sollte am 8. April vor sich gehen. Nachdem Körner von den Kreunden Abschied genommen, eilte er nach Kraussiurt zurud. Auf dem Wege sah er in Straßburg, Colmar, Kreiburg und anderen Grenzorten zahlreiche polnische Offiziere, die hier zusammengeströmt maren, als ob sie für den bevorstehenden Aufstand bestellt worden seine. Die Kunde von dem Auschlag mußte demnach eine weitere Berbreitung gefunden haben, als er ahnte.

Ale Körner am 30. März nach Krantsurt zurückgefehrt war, fand er, daß die Borbereitungen für den Anebruch, der am Abend des 3. April zwischen 9 und 10 Ubr festgeset worden war, alle getrossen seien. Es war verabredet worden, daß man zuerst die Hauptwache am oberen Ende der Zeile (der Hauptstraße Krantsurts) und dann die Konstablerwache am andern Ende überrumveln und zunächst daß Zeughaus fürmen wolle, um die dort besindlichen Wassen (Gewehre, Kanonen, Munition 20.) zu erbeuten und damit daß ihnen zuströmende Bolt bewassen wolle. — Eine Doppelschilderung der Borgänge dieser Affaire, von Gustav Körner und Georg

C. Bunfen in Milwaufee, Sohn eines der hauptleiter des Anfallage, befindet fich in heft I, des 2. Jahrgangs der "Deutsch-Amerikanischen Geschichts-Blätter" (Chicago, Januar 1902), weshalb hier nur in Rürze die Saubtpunfte wiedergegeben werden.

Die Bahl der fid an diefem Anschlag Betheiligten wird auf etwa fed. gig angegeben, wobon beiläufig die Balfte junge Studenten aus verfchiebenen Theilen Deutschlands mar. Gin Dozent aus Göttingen namens Raufdenblatt murde gum Anführer gemählt. Die Revolutionare hatten fich in bem Saufe von Dr. Bunfen, in ber ehemaligen Dunge, berfam. melt, wo fie bernahmen, daß ihre Abficht an die Behörden berrathen worben fei. Auch bon Roferit war nachricht eingetroffen, worin mitgetheilt wurde, baß man bort nicht genugend borbereitet mare und ben Muebruch auf den 6. April verschieben folle. Da aber die Cache bereite verrathen war, fo hielt man einen Auffchub nicht für rathfam und ging gur Ausführung. Es war der Befehl gegeben worden, nur mit dem Bajonet borgugeben und nicht zu ichiefen. Un ber hauptwache angefommen, murbe biefe rafd überrumpelt und die am Nachmittag berftarfte Bache, die ihre Baffen in den Eden ftehen hatte, ergab fich, nachbem der tommandirende Offizier fich jum Benfter binaus geflüchtet batte. Rur ber am Gingang poftirte Sergeant wehrte fich mit dem Bajonet, wodurch Guftab Bunfen einen Stoß auf die Bruft erhielt, der gludlicherweife an einer Rippe abglitt, allein Körner erhielt einen Bajonetflich im linfen Oberarm, ber nach ftartem Blutberluft ihn zum Beitertampf unfähig machte, worauf er nach Baufe gebracht werden mußte. Der Gergeant aber murbe erfchoffen.

Bon ber Bauptmadie, wo etliche jurudgelaffen wurden, um bie Gefangenen am Entweichen ju berhindern, ging es jur Ronflablermache am entgegengefesten Enbe ber Sauptftraße (Beile), wo ein großeres Gefecht fattfand und feche Solbaten und zwei der Aufftandigen getodtet und mehrere bermundet murden. Die Erfturmung bee Bengbaufee aber miflang. Bahrend fie von ber Sauptwache nach ber Ronftablermache gogen, fandte Raufchenblatt Dr. Guftab Bunfen und noch einen Andern nach dem Dom, wo ein Solbat ben Thurm bewachte. Bunfen befahl ben Solbaten auf ben Thurm gu fleigen, fich bom Thurmer bie Sturmglode zeigen gu laffen und diefe, bei Todesftrafe, ju lauten, ba, wie Bunfen fagte, die Revolution ausgebrochen fei, mas ber Bachter benn auch that. Daburch follten bie Frantfurter Spiefburger, die fo viel von Revolution tannegießerten, herbeigezogen werden, allein es tam Riemand. Auch die aufgefandten Rafeten lodten die, wie man erwartet hatte, bor der Stadt befindlichen Patriotenfcaaren nicht an. Der in Stromen niedergiefende Regen hatte alle ihre Freiheitebegeifterung abgefühlt und nichte rührte fich.

Rur fleine Saufen des gewöhnlichen Bolfes hatten fich in der gahrgaffe und auf den Mainbruden gefammelt, ihre Musteten geladen und gerufen, "Bu den Baffen! Es lebe die Freiheit! Es lebe die Republit!"; als aber der Zusammenlauf sich nicht mehrte, zerstrenten sich auch diese wieder. Auch in den Nachbarorten hatte sich ein tleiner Haufen zusammengerottet, das Jollhaus zu Brenngesheim, nahe Franksurt, angegriffen den Inhalt demolirt und war dann auf Franksurt losmarschirt; als sie aber die Thore verschlossen sanden, tehrten sie wieder um. Die eigentlichen Insurgenten aber, als das Militär mit gefälltem Bajonet aurückte, zerstrenten sich, nach einigen Plänkeleien, in die Nebengassen und das Franksurter Attentat hatte sein Ende. Den meisten der Theilnehmer gelang es, aus Franksurt zu entsommen und viele derselben siedelten sich später bei Belleville und in St. Louis an, wo sie das sog. "Lateinische Settlement" bildeten.

MIs Rorner vermundet nach Saufe gebracht murbe, gab bas große Beffürzung in ber gamilie. Rur feine altere Schwefter, Augusta, bewahrte Die Rube. Mit richtigem Gefühl erfaunte fie, daß ihr Bruder im Baufe nicht ficher fein; fondern von der Polizei verfolgt werden wurde. bestand barauf, bag er zu einer befreundeten gamilie gebracht werde, wobin ein Argt gerufen wurde, die Bunde ju unterfuchen und ju berbinden. Die Berlepung war gludlicher Beife nicht gefährlich, und bald nachdem ber Arat das Berband angelegt batte, verbrachte ber Bermundete eine rubige Radt. Aber icon am frühen Morgen murde er von der Schwefter gewedt, um ihn aus ber jest gefährlichen Lage burch bie Glucht gu befreien. Borner wollte anfange der Befahr Erop bieten, allein Augufta beftanb barauf, bag er fort und zu dem Behufe fich als Frau berfleiden muffe. Da Guffav nur flein von Statur mar, fo pasten die Aleider ber Fran R., Die größer ale Hugufta mar, fehr gut. Die mannlichen Aleiber, Bofe, Befte ac., wurden unter bem Franenrod gut emporgezogen und gufammengebreft - nur Oberrod und hut murben gurudgelaffen und bie eingewidelten Stiefeln mußten unter bem Gip ber Rutide verftedt merben. Gomarge feidene Loden, welche um den Ropf gebunden murden, maren bamale Mo. de und über diefe vollendete ein modifcher Frauenhut mit Schleier die Loilette. Rachdem er fo gepupt war, befah fich Korner im Spiegel und meinte, er habe in ber Bermummung fich felbft nicht wieder erfannt und hatte mit feinem glatten Geficht wirklich ale Dame leicht baffiren tonnen.

Am Thor, wo eine außergewöhnlich starke Bache positirt war, wurde die Autsche angehalten und ein Genedarm öffnete den Schlag und melbete dem auf der Beranda sipenden Offizier: "Zwei Damen, die nach Darmstadt wollen." — "Können passiren", war die Antwort und fort rollte das Anhrwert. Etwa drei englische Meilen (5 Kilometer) weiter trasen sie am Wege Theodor Engelmann, der, als Körner ihm in Mes von dem bevorstehenden Ausstand erzählte, statt nach Havre zu gehen, durch Bald und Beld über die Grenze geschlichen, am Tage vor dem Angriff plöslich in dem

Rörner'schen hause eingetroffen war und an dem Gesecht theilgenommen hatte. Gustav's älterer Bruder, Karl, hatte ihn mit einem langen Oberrod, hohen Zilinderhut und Regenschirm unter dem Arm ausstaffirt, und ihm die Beisung gegeben, am frühen Morgen, wenn die Gärtner durch das Seitenthor in die Stadt tämen und andere gingen, ganz ungenirt, als ob er zu ihnen gehöre, hinauszugehen. In dieser Bertleidung und mit der Brille, die er immer trug, auf der Nase, war er wirklich unerkannt durchgesommen. Als sie ihn am Bege sahen, ließ Augusta den Kutscher halten und Theodor einsteigen, worüber der Fuhrmann stutzte, allein Augusta sagte, es sei ein Besanter, und sie würden für ihn bezahlen, worauf der Rutscher weiter suhr. Ehe sie nach Darmstadt samen, wurde Theodor inkruirt, auszusteigen und durch einen Garten in die Stadt und zum "Gasthhof zum goldenen Löwen" zu gehen, wo Körner ihn abholen und nach heibelberg mitnehmen würde.

In Darmstadt fuhren Körner und seine Schwester nach dem hause bes Hosgerichtsrath Beder, dessen Töchter mit den Körner's Mädchen innig befreundet waren. Auch Körner war im hause und mit Beder's Sohn bekannt und als Universitätsfollegen befreundet worden. Als sie die Glode gezogen und Augusta dem Dienstmädchen ihren Ramen genannt hatte, wurden sie sogleich nach oben gewiesen, wo der alte herr Beder, seine Frau und die beiden Töchter waren. Beim Eintreten eitlen die Mädchen auf sie zu und im Glauben, daß es Pauline und Augusta Körner seien, wollten sie diese umarmen und kussen, worauf Körner den Schleier öffnete und sie, eine fremde Dame sehend, sich zurückzogen. Er erklärte nun in wenig Worten, daß er, als Theilnehmer an einem politischen Komplot verdächtig, in dieser Berkleidung aus Franksut gestüchtet sei. Die Beder's Mädchen, die sehr lebenslussig waren, lachten nun recht herzlich über Gustab's Bermumung und machten ihm Komplimente über seine mädchenartige (lachylike, schreibt er) Erscheinung.

Rurz nachber trat der Sohn ein, dem Körner fich dann näher erklärte und der ihm, nachdem er sich der Frauenkleider entledigt und seine Stiefeln angezogen hatte, schnell zu Rod und hut verhalf. Rach dem Mittagessen nahm Körner von seiner Schwester Abschied, die sich in dieser kritischen Lage mit beldenmüthiger Ruhe bewährt hatte, und ging nach dem Hotel, wo er Theodor tras. Sie bestellten nun eine Kutsche und versprachen dem Kutscher einen ertra Thaler, wenn er sie noch vor Abend nach Seidelberg brächte. Dieser that sein möglichstes und legte den eine 35 englische Meilen (60 Kilometer) weiten Weg in fünf Stunden zurück. Vor der Recarbrück stiegen sie aus, sagten dem Kutscher wo er hinsahren sollte und gingen dann wie zwei Instige Studenten singend und lachend in die Stadt, ohne angehalten zu werden. Auch Theodor hatte in Darmstadt den langen Rock



und Regenfchirm abgelegt und ben Bilinderhut mit einer Studentennupe bertaufcht.

In heibelberg gingen sie nach bem hause einer Frau Cttendorf, einer Freundin der Engelmann'ichen Familie, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Körner sandte jest Rod und Bilinderhut nach Beder in Darmftadt zurud, und ein besteundeter Rorpestudent, namens Winter, besorgte ihm einen vortrefflich passenden Rod und Bürgertappe, bestellte ein vorzügliches Fuhrwert und in einer halben Stunde waren sie bereits auf dem Wege nach Karlbruhe, wo sie am frühen Morgen antamen, ein frisches Fuhrwert bestellten, und um sechs Uhr Morgens waren sie an dem Ufer des Rheines, Lauterburg gegenüber. hier mußten sie eine halbe Stunde warten, bis das Fährboot zurücklam und sie auf elfässischen Boden brachte, wo sie sich in Sicherheit glaubten.

Körner schreibt, er habe viel in Romanen gelesen von Berfolgten und Flüchtigen und deren Angst und Besorgniffe, sowie oft räthselhaftes Entonmen. Jest habe er eine perfönliche Probe durchgemacht — nein, denn auf französischem Boden waren sie noch leineswegs sicher und manches Abentener hatten sie noch zu bestehen, die einzeln aufzuzählen diese Abhandlung allzusehr in die Länge ziehen würde.

Rad Lauterberg binein, welches bamals noch eine Reftung war, famen fie auf einem Schleichweg ("chemin defendu") burch einen Raballerieftall, mabrend bie Schmadron eben jum Grergierritt abmefend mar. In bem Baftwirth, bei bem fie einfehrten, fanden fie einen republifanifd gefinnten Mann, ber fie an ebenfolden Birth in Beiffenburg empfabl. Dorthin gelangten fie unbeläftigt mit ber Bolfemenge, ba ce gerabe Charfreitag war. Der Birth, bei bem fie eingefehrt waren, empfahl ihnen, einen Bag nach Stragburg vom Boligeitommiffar gu holen. Gie melbeten fich ale politifdie Bludtlinge an, die nach frangofifden Gefeben gefdutt wurden. Der Romiffar fagte ihnen, fie follten am andern Morgen wieder tommen. Im Gafthaufe bernahmen fie jedoch von etlichen Liberalen, daß fie einen thoridien Sdritt begangen batten, und ale fie am andern Morgen hinfamen, die Baffe gu holen, fagte ber Kommiffar, er habe fie an ben Maire (Bürgermeifter) gefdidt. Dort erfuhren fie, ber Rommiffar babe fie mit ber Beifung vifirt, augenblidlich Granfreich zu berlaffen. Der Maire, ein humaner Mann, fagte ihnen aber, er wolle nicht bulben, baf fie fo den Bafdern in bem naben Baiern überliefert murden und ging felber zu bem Kommiffar, ber erflarte, er habe bas auf eine telegraphische Beifung bes Minifterinme bee Innern in Paris getban, und auf Gefuch bes Maire ergangte er bann mit bem Bufas, "außer fie fügten fich ben Gefeben beguglid politifder Rludtlinge." Der Maire beforgted ihnen barauf "interim Baffe" nad Strafburg.



Am Abend fuhren fie mit ber Poft borthin, wo fie am nadiften Morgen antamen und ihre Baffe am Thor abgaben. Rachbem fie im Gafthaufe Quartier genommen hatten, fuchten fie, obwohl mude, ein Rafée auf, wo viele Blüchtlinge verfehrten, und fie unter anberen auch Beneden trafen. ber 1848 dem Frantfurter Parlament angehörte. Rörner blieb nun bier, aber Engelmann wollte nach bem Botel gurudgeben, um fich auszurnben, Er fehrte bald wieder und fagte, bag nabe ber Thur bes Gafthaufee ibn einer der Aufwärter erwartet habe, der ihm mittheilte, nicht hineinzufommen, ba die Bolizei bereits viermal bagewesen fei und fich nach ihnen erfundigt habe. 3hr Gepad mare burdifudit worden und ein Doldmeffer. welches Engelmann auf bem Lifche liegen ließ, batten fie mitgenommen. Diefe Rachricht ricf unter ben Anwejenden allgemeines Staunen und Ent. ruftung hervor. Die beiden Deutschen hatten geglaubt, bier in Strafburg unbeläftigt bleiben und die Ereigniffe jenfeits der Grenge abwarten gu fonnen, allein ihre Rechnung war ohne die frangofifche Boligei gemacht worden.

Mehrere Studenten boten ihnen, da der Aufenthalt in einem öffentlichen hause gefährlich war, in ihren Quartieren Untersommen, und ein französischer Student der Medizin nahm Körner mit sich in sein sehr elegant ausgestattetes Logis, wo derselbe zwei geränmige Zimmer, ein Empfangs- und Bibliothelszimmer und ein Schlaffabinet hatte. hier wurde dem Gast sofort ein Bett eingeräumt und ihm mitgetheilt, er möge sich hier so lange heimisch fühlen, als er in Strasburg verweile. Am Morgen gab sein junger Freund ihm einen Studentenrod und eine Weste von heller Farbe und nachdem Körner noch in einem naben Laden eine französische Studentensappe gesauft hatte, war er ziemlich sicher, nicht als ein deutscher Dottor der Rechte ersannt zu werden.

Mittlerweile waren ein paar Tage vergangen, während welchen bie Polizei überall nach ihnen gesucht hatte. Sie lasen nun in den Zeitungen die Nachricht von dem Frankfurter Aufstand und dessen Folgen, wodurch sie überzeugt wurden, daß die Sache todt und ihr Aufenthalt nuplos sei. So trasen sie am Abend des zweiten Pstertags Benedeh, der ihnen rieth, auf die Präseltur zu gehen, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, von der Polizei ausgezissen nud nach Deutschland zurückgebracht zu werden. Er habe mit dem Präselten gesprochen, der ihm sein Wort gegeben, sie nicht nach Deutschland zurücksenden zu wollen. Aber sie trauten dem Bersprechen des Präselten, M. Chopin d'Arnouille, einen, wie Körner ihn schillert, "hageren, billiösen, spinnenartig und abschreckend aussehenden Menschenen, eine Ludwig Philipp'sche Areatur, nicht und sie nahmen einen augesehenen Bürger, Gerrn Hornus mit, der sich vorher das gleiche Bersprechen bon dem Präselten geholt hatte.

Als fie hintamen murben fie bom Prafetten angefchnaust, warum fie fich nicht angemelbet, fonbern in ber Stadt berftedt hatten. herr hornus

meinte, daß sie politische Flüchtlinge, Deutsche seine und in der ganzen Stadt das Gerücht ginge, alle solche Blüchtlinge sollten an ihre betreffenden Regierungen ausgeliefert werden. Der Präfett erwiederte darauf, daß er nicht unmenschlich sei und sie nicht an den Galgen liefern wolle, allein sie müßten sosort das französische Gebiet verlassen. Er ließ ihnen dann Bässe nach Jürich in der Schweiz ausfertigen und sagte, ein Sergeant sei bereit, sie sofort nach dem Thor zu begleiten, wo sie die Bässe in Empfang nehmen würden. Ein Straßburger Bürger stellte ihnen seinen Landauer zur Berfügung bis nach Colmar, halbwegs zwischen Straßburg und Basel. Bon einem Dupend Freunde begleitet, wurden sie am Nachmittag durch den Sergeanten nach dem Thor geführt, wo sie Abschied nahmen, und dann ging's nach Colmar.

She Körner Straßburg verließ, hatte er noch feine Bunde, welche zu schmerzen anfing, frisch verbinden laffen, und der Arzt sagte ihm, das müffe öfters geschehen, damit sie sich nicht verschlimmere, er habe schon zu lange damit gewartet. In Schlettstadt, Colmar und später in Mühlhaufen ließ er sie dann neu verbinden, und so nahm die heilung rasch einen günstigen Berlauf.

In Colmar, wo ein freier Geift herrschte, rieth man ihnen, sich an ben Präfelten an wenden, der ein offenherziger und gutmüthiger Mann sei, und der Engelmann vielleicht zu einem Pas nach Habe verhelsen würde. Der noch junge Präselt bedauerte es sehr, daß er an der Bestimmung des Straßburger Kollegen nichts ändern könne; wenn sie zuerst zu ihm gekommen wären, würde er ihnen behülflich gewesen sein. Sie bräuchten sich aber mit ihrer Meiterreise nicht zu beeilen, und so blieben sie einige Tage da, sich mit andern Flüchtlingen und den vorwiegend republikanisch gesinnten Bürgern Colmar's angenehm unterhaltend. Dann wollten sie bost nach Mühlhausen (im Elsaß) nehmen, allein diese war überfüllt und so konnten sie nur ihr Gepäd mitsenden und machten den Weg zu Juß, bis am nächsten Morgen ein anderer Postwagen sie einholte, der Plaß zur Mitsahrt hatte.

Sie wurden in Mühlhaufen bon den freiheitlich gefinnten Burgern freundlich aufgenommen. Diese beforgten bald Pälle für sie, die freilich nach Dijon villet waren, allein die Pälle hätten so viele Vises und Stempel darauf, meinten sie, daß die Gensdarmen, die gewöhnlich nur schlechte Schriftenentzisserer seien, sie sicherlich nach Paris passiren laffen würden. Die Personalschilderung der Pälle, obwohl für Andere bestimmt (der Körner's war auf einen "M. Huctschler, commis chez Dolfues", ausgestellt), paste ziemlich genau. Um nächsten Tag samen auch Rauschenblatt und Kuöbel, die an dem Frankfurter Aufstand theilgenommen batten und nun steckvieslich versolgt wurden, in Mühlhausen an. Sie wollten nach Lieftal in der Schwein, und Körner dachte nun, mit ihnen zu gehen, allein

Engelmann fagte, wenn Körner nach ber Schweiz ginge, fo wolle auch er mit dahin, worauf Körner fich entschloß, mindeftens bis Paris mit ihm zu reisen. Sie tamen mit ihren fallchen Paffen auch glüdlich nach der Seineftabt, den Beg mit der Poft zurudlegend.

In Baris waren fie nad bem Botel Rormandie empfohlen, mo gabl. reiche Blüchtlinge aus Deutschland lebten, fanden aber, jum Glud, feine Aufnahme, weil das hotel überfüllt war, und fliegen bann im Botel Gullb ab. Bwei Tage fpater bernahmen fie, baf bie Boligei bas Botel Rormandie nach ihnen burchfucht batte. Am nachften Morgen fuchte forner Jojeph Savoge auf, ber nach bem Bambader geft hierher geflüchtet mar und fich mit Rorrefpondengen für deutsche und frangofifche Beitungen fummerlich ernährte. Bon ihm bernahmen fie, daß die gamilie Engelmann einige Tage vorher hier burchgefommen war und am 20. April von Savre absegeln wurde. Da es bereits der 18. April war, hatten fie nicht viel Beit, Paris zu befichtigen, allein fie bachten, bag die Abfahrt wohl nicht fo pünktlich von Statten geben wurde. Sie hielten fich bann noch zwei Lage bier auf und befuchten die Sebenswürdigfeiten ber Beltftadt : die Tuillerien, bas Mufeum des Loubre, bas Botel de Bille, die Morgue, die Notre Dame Rirde, Die durch Borne berewigte Bout D'Arcole, ben Botanifden Garten (Jardin des Plantes), bas Pantheon, ben Balaft Lurembourg und beffen Gartenanlagen ac. Am erften Abend waren fie auch in ber gro-Ben Oper, wo Auber's "Guftab ober ber Maftenball" mit großartiger Ausftattung aufgeführt murbe. Rorner meint, das Ballet und bie bon Brillan. ten ftrablenden Damen im Aubitorium hatten auf ihn einen größeren Ginbrud gemacht, ale bie Mufit. Am Radmittag bee 20. April nohmen fie Abidied von ben Freunden und fuhren mit der Boft burch die weitgebehnte Stadt und bas herrliche Seinethal und famen am nachften Abend gegen 6 Uhr in Babre an, wo fie bie Engelmann'iche Familie und gabl. reiche Auswanderer verfammelt fanden.

In Deutschland hielten die Unruhen noch einige Jahre an, besonders in Oberheffen, Burtemberg und Sachsen, allein eine Revolution gestaltete sich nicht daraus. Es war nur das Betterleuchten, welches dem Sturm von 1848 vorausging. Die Theilnehmer an diesen Bewegungen der dreibiger Jahre flüchteten sich vor der damals herrscheuden Thrannei nach verschiedenen Richtungen bin, doch erhielten die Vereinigten Staaten den größten Antheil derselben. Die Bunsens tamen nach Belleville, II., wo Körner, wie wir sehen werden, seine Beimath fand. Dr. Gärth flüchtete nach England, wo er als Novosat wirste die 1848, als er abermals nach Deutschland zurücklebrte, sich indessen nicht an dem Aufstand betheiligte. Ein Theil ging nach der Schweiz, allein ihr erhoffter neuer Ausbruch tam nicht zu Stande die anderthalb Jahrzehnte später, als sie älter und ruhiger geworden waren. Nur die Unschuldigen oder minder Schuldigen, wie



oer Pfarrer Beibig, Fris Reuter 2c. mußten für den Uebermuth des damaligen jungen Deutschlands durch schauerliche Kerkerhaft büßen. Die Unruhen der dreißiger Jahre verliefen sich, wie die der zwanziger, im Sande der Erfolglosigkeit.

Bon den in Habre versammelten Freunden und Befannten wurden sie mit Jubel empfangen. Schon am Thore hatten etliche sie gesehen und mit den Worten sie begrüßt: "Hurrah, da sind sie!" und dann nach dem Gasthause begleitet, wo die Engelmann's logirten. Alt und Jung umarmte und füßte sich. Körner's Begegnung mit Sophie Engelmann septe die beiden jungen Leute etwas in Berlegenbeit. Körner hatte in Imsbach einen Spruch in ihr Stammbuch geschrieben, in dem Glauben, daß er sie nie wiederschen würde. Jest stand die blühende Jungfran vor ihm und er sollte mit ihr die Reise auf demselben Schiffe nach Amerisa machen; die liebenswürdige Schmeichelei des Stammbuchspruches sich in den Ernst des Lebens übersehen. — Wie doch das Schicksal die Menschen zusammensühren faun. Die Reise über den Ozean sollte jest zum Borspiel ihrer gemeinsamen Reise durch's Leben werden, denn auf dem Schiffe verlobten sie sind und die Engelmann'schen Eltern und Kinder begrüßten Körner als ein willsommenes Glied der Familie.

Körner und Theodor Engelmann hätten noch einige Tage in Paris verweilen tönnen, benn weder das Schiff noch die Paffagiere waren reifefertig. Während dieser Zeit hatte Gustav Gelegenheit, seine Angelegenheiten mit der Familie in Franksurt in Ordnung zu bringen. Gine Anchhändlersirma in Havre, Wanger und Langer, mit welcher sein Bruder Karl in geschäftlicher Verbindung stand, übernahm es, Briefe und Wechsel ze. für ihn nach New York zu befördern und ihm dort etwa nöthigen Kredit zu vermitteln.

Eublich am 1. Mai 1838 hob bas Schiff "Logan", Kapitain Andrews, die Aufer und fort ging es "in die wogende See". Körner hat diese Seereise eingehends geschildert und in Cotta's "Ausland" veröffentlicht (1834). Die Seereise währte sieben Wochen, am 17. Juni segelten sie in die Bai von Rew Dort ein und landeten am nächsten Tag in der Manhattanstadt. Sie nahmen Absteigequartier im Commercial Hotel in Broadstreet und besichtigten nun die Stadt und Umgegend und machten Bekanntschaften mit einigen Deutschen, welche, aus der Rheinpfalz stammend, sich hier niedergelassen hatten. Auch suchten sie den bairischen Konsul auf, einen herrn Wismann, und am dritten Tag gingen Friedrich Engelmann, Theodor Engelmann, Heinrich (Marine Court), wo sie ihre Absicht, Bereinigte Staaten Bürger werden zu wollen, gemäß den Bundes Naturalisations-Geschen ablegten, und die sog. "ersten Papiere" zur Bürgerschaft ausgesstellt erhielten.

Die Engelmann's und einige ber Underen hatten bie Abficht, nach Riffouri au gieben, mo bereite ein Better, Beter Engelmann, etliche Sabre borber fich in der Rabe der Duden'ichen gandereien in St. Charles County Ihre Reife folgte bem bamale gewöhnlichen Beg: mit anactauft batte. einem Bubfon Dampfichiff nach Albany und Trop, dann mit bem New Bort und Erie Ranal nach Buffalo, wo fie am Abend des 3. Juli antamen und zum erften Mal das geft des 4. Juli mitfeierten. Gie gingen in das "Manfion Boufe", wo ein Festmahl zu Chren des Lages gegeben wurde. "Bir erhielten", fchreibt Körner, "nachdem wir @ Berfon einen Dollar bezahlt, ein fehr gutes Diner und nach bem Defert mehrere bonnernbe Reden ale Bugabe. Auch wurde viel gefchoffen und ein machtiges Gefnatter von dinefifdem Beuerwert (chinese crackers) gab es chenfalls. Dies war unfere erfte Bekanntichaft bon einer 4. Juli Feier in Amerika, und jest nach Berlauf von mehr als fünfzig Jahren wird der Lag noch im Allgemeinen auf diefelbe Beife gefeiert, wie wir es in Buffalo faben."

Bon Buffalo ging die Reife per Dampfichiff nach Cleveland und dann mit dem eben vollendeten "Ohio Kanal" nad Portemouth am Chiofluß. Unterwege hatten fie noch einen Unfall, indem der Kanal oberhalb Chillicothe einen Dammbruch erlitten hatte, wodurch fie genothigt wurden, mit einem gubrwert zwanzig Meilen weiter zu reifen. Dabei lernten fie zuerft ben "smart" Danfee tennen. Der Rapitain bes Bootes, ben fie für bie Reife bis Portsmouth nebft Befoftigung vorausbezahlt hatten, bestand barauf, daß fie nun auch noch bie Roften ber Landreife gu beftreiten hatten. 218 mit dem Bantee nichts angufangen war, verflagten fie denfelben bor einem Friedensrichter in Chillicothe und erhielten bann einen Bergleich, wonach der Kapitain das Fuhrwert und die Roften des Umladens zu zahlen hatte, fie aber fich unterwegs felbst befostigen mußten. Rörner hatte als Anwalt die Klage geführt, fein erfter Prozef in Amerifa. Unterwege mußten fie in einem Bauernhaufe übernachten. Gie erhielten bequeme Rachtlager und auch das Frühftück war reich und gut. Nur das Belfchtornbrod mundete ihnen nicht, wie auch der Bhiefch ihnen nicht zufagte. Körner fügt hinzu: "Und jest gilt uns gut gebadenes Kornbrod als Delifateffe, wie auch ber reine "Mountaindew" Rornbranutwein une vorzüglich mundet."

Bon Portsmouth, mo ber Kanal in ben Ohio sich ergießt, mußten sic zwei Tage auf ein Dampfboot warten, ba mehrere Boote ihre Signale nicht beachtet hatten. Endlich spät Abends nahm das Tampfschiff "William Barsons" sie an Bord und brachte sie nach Cinciunati, wo der Dampfer anderthalb Tage anhielt. Körner war von dem schönen Strom, wie der Ohio von den Franzosen genannt worden war, ganz entzuckt. Roch mehr begeisterte ihn die Stadt Cincinnati, wo sie Muße hatten, die Schenswürdigseiten zu beschauen. Er nannte die Stadt schon damals

(1833) die "Königin des Westens", und nach wiederholten Besuchen mit seiner Familie die 1880 sagt er, sie heiße mit Recht "die Königin". Die Reisegenossen fanden hier zu jeuer Beit ein startes und intelligentes Deutschhum, und nach einem drittel Jahrhundert meint er, daß diese Stadt vorwiegend ihren hohen Auf der Kultur und des blühenden Gedeibens dem deutschen Element verdante.

Louisville findet nicht dasselbe Lob, denn er schreibt, daß obwohl zahlreiche Deutsche bier lebten, sie damals noch einer geringeren Alasse angehörten. Die Beiterfahrt auf dem Ohio war ein Genuß für die Reisenden, besonders als sie unterhalb Cincinnati und bei Bevah, Indiana, prächtige Beinberge sahen. Körner vergleicht dann den Chio mit dem Mein und meint, er sei bedeutend mächtiger als der vaterländische Strom, allein der Rhein führe doch ein reineres und klareres Basser mit sich, als der Chio, bessen fluthen gelblich und trübe aussähen. Als sie bei Cairo in den Mississippi einbogen, seste dieser gewaltige Strom alle in Staunen. Aber dessen Gewässer seich noch dunkler und trüber, als das des Chio; von tassebrauner Farbe. Die zahlreichen Inseln und die hohen siellen User (bluss) schildert er als höchst romantisch.

Endlich tamen fie in St. Louis an (Rorner gibt fein Datum) und fie mietheten fich temporare Bohnungen. Gie fanden hier fcon mehrere Betannte, befondere aus der Rheinpfalg, Theodor Bilgard, Theodor 3. Rraft, beide aus Speier, Dr. Georg Engelmann und Andere. Die bilgarde, Theodor fr. und Eduard, fowie Theodor Araft, die ein Jahr früher nach Amerita gefommen maren, hatten fich bereits in St. Clair Counth, 311., fedie Meilen bon Belleville und zwanzig bon St. Louis auf einer großen garm bon 400 Acres, theile Brairie- theile Balbland angefauft. Diefe murden guerft befucht. Dann aber follten die bon Duden fo überfdmänglich gefchilberten Ländereien am Miffonri, in Ct. Charles, Barren und den benachbarten Counties, naber unterfucht werben, che fie fich irgendwo antaufen wurden. Guftab Rörner und Theodor Engelmann wurden für diefe Erpedition ausgemählt. Gie fanden bas Land ichon giemlich befiedelt, auch von Deutschen aus bem Denabrudifden, aus Diepholg und Bona. Das Land hier beftand aus einem Theil Riederung in ber Rabe bes Bluffes, und einem Theil Bugelland. Bahrend bie Riederung außerordentlich fruchtbar mar, blieben die Bugeltheile weit gurud, fie tonnten erft nach langjähriger rationeller Rultur ertragefähig gemacht werden. Die "Farmen" waren beshalb auch fo ausgelegt, daß fie einen Theil Niederung und einen Theil Bugelland enthielten. Da bie Deutschen aber einen unmiberfiehlichen Saf gegen die Eflaverei hatten, und ibre Arbeit in den Riederungen felber thaten, gingen fie rafch am Fieber au Grunde. Erft bie zweite oder britte Generation hat darin Bandlung gefchaffen.

Die Ameritaner, Die fein fo enges Gewiffen haben, wie die Deutschen, bauten ihre Baufer auf den Bugeln, wo fie in Indoleng lebten, und ihre Relbarbeiten burch Regerfflaven beforgen ließen, bie wie es fcheint, tem Fieber nicht befondere ausgefest maren. Diefen Buftand unter den Anglo-Ameritanern fanden fie das gang Diffourithal binauf bis nad Boonebille. Much bon ber Graufamfeit der Beißen gegen ihre fcmargen Cflaben, gibt Rorner mehrere Beifpiele : Gine weiße junge Laby (Beflie batte er beffer gefdrieben) gudtigte einft ihr faum fedgehn Jahre altes fcmarges Dienftmadden, indem fie ihr bie Rleider bom Oberleib abnehmen ließ, und bann ben Ruden bes armen Rinbes mit einem Ochfenziemer fo ftart bearbeitete, daß bas Blut in Stromen ben Ruden berabflog. Er meint, die angloameritanifden Beiber feien noch viel graufamer, ale bie Manner. Auf bem Glavenmartt in St. Louis waren fic ebenfalls und fahen, wie Ramilien auseinander geriffen murben; und noch andere Schandthaten murben bon Rorner über die Sflaverei berichtet, bag er fich gelobte, alles in feinen Rraften anzuwenden, um diefen Schandfled bes freien Landes auszulöfchen.

Rad biefem Bericht war bon einem Landerwerb in Diffouri nicht mehr die Rebe. Der altere Engelmann wandte fid, nun nad, St. Clair County, Il., wo er zwei größere Landftude bon Dr. Batt, fen. und Batt ir. erwarb bie nabe bei ber Bilgarb'fden Bauerei lagen. Die obere, altere Farm, halb Prairie, halb Balbland war fcon unter bedeutenber Rultur; bie Roggen-, Bafer-, Belichforn- und Sartoffelfelber ftanben in üppiger Bracht, nur der Beigen war icon gemabt und bertauft. In bem Raisfelbe muchfen gablreiche Rurbiffe und Melonen. Auch Rebenfpaliere gab es, von ber Ifabella Traube, die gut gum Effen aber für den Bein nicht geeignet find. Bas ihnen jedoch am beften gefiel, war ein großer Obfigarten. Die Bfirfiche prangten in goldgelber garbe und waren beinabe reif, bie Mepfel fingen bereits an fich ju rothen. Aber bas Saus in welchem Mr. Batt fen. und feine Frau wohnten, hatte nur zwei und ein balbes Bimmer. Und barin follten 17 Berfonen untergebracht werden? Da half nun die untere garm bon bem jungeren Batt, das zwar nicht fo gut unter Rultur war, nur etwa ein Biertel von den hundert Acres waren geflart, allein ber junge Batt hatte ein geräumiges anderthalbftodiges Rachgebaube mit vier großen Bimmern und vier Dadgimmern errichtet. bas noch nicht gang vollenbet mar, aber ba Batt Bimmermann mar, in wenigen Bochen vollendet wurde.

Als fie am 3. August mit einem mit bier Ochfen bespannten Bagen bon St. Louis auszogen, gelangten fie am Abend auf ihre neuen Besigungen an. Da galt es nun, fich erft zu behelfen. Bald nachher aber wurde Raum geschaffen, indem Abend auch eine Bauerei in der Nähe taufte. In bem fleinen hause wurden Korner, die beiben Engelmann's Sohne. Edu-



ard Abend, Scheel, Schreiber und Ruppelius untergebracht, indessen die Gheleute Engelmann und Abend, Dr. Georg Engelmann, die drei Engelmann's Töchter, eine Tochter Abend's und Marianne Scheel Quartier in dem größeren Hause fanden. Lebensmittel hatten sie genügend auf den Feldern, und das Mehl tauften sie in der benachbarten Mühle. Rur am Fleisch mangelte es ganz und gar. Die jungen Männer gingen dann auf die Jagd, und manches Sichhörnden und mancher Hase, sowie Bachten und Prairiehühner und später auch hirsche sielen ihnen zur Beute. So versich der erste Winter in Amerika. An den Abenden ging Körner häusig nach der unteren Farm, seine Sophie zu besuchen und im Kreise der Mäden einige angenehme Stunden zu verbringen. Auch schrieb er in diesem Winter Korrespondenzen sur Cotta in Stuttgart, die theils im "Ausland", theils in der "Allgemeinen Beitung" veröffentlicht wurden; und dichtete einige Sonette, die er seiner Schwester Augusta widmete, von denen hier die nachsolgenden Plat sinden mögen:

# Sonette an junge Freundinnen.

## I. Dedikation an Augusta.

Bas ich gedacht, gedichtet und empfunden Auf meiner Banderungen irrem Lauf, Das steigt hier glänzend als ein Bildniß auf, In einsam seligen Erinurungsstunden.

Run hab' ich es in einen Kranz gebunden Und biete lieben Freunden ihn zum Kauf. Er ruft vielleicht Empfindungen herauf, Die im Gedräng des Lebens längst entschwunden.

Sollt' fich bieß Bilbden beiner Gunft erfreuen, Und willft bu nicht nur, weil ich fie geschrieben, Die tunftlos hingeworf'nen Blätter lefen,

So ließe fich noch manches baran reihen, Bas mir bon Meersturm, Gletschern ist geblieben, Bon Liebesglud, bon Sput und helbenwesen.

#### II. Das Lied der Mibelungen.

Bas früh des Knaben bolle Bruft erregte, Das flinget uns aus dieser Lieder Sagen. Sie fünden uns, was in den fernen Tagen Der freien Käter starten Sinn bewegte.

Beld' Belbenfraft ber reiche Gunther hegte; Um Siegfrieb's Leib Rrimhilden's trene Rlagen;



Brunhilben's Stolg; ber Born bes grimmen hagen, Der fterbend noch ber geinde Schaar erlegte.

Berbor, ihr Sänger, ju ber reinen Quelle! Erfdaut ber Ahnen Kraft und Berrlichfeiten, Den fühnen Muth, getreuer Liebe Schmerzen. — Sier ftrablet rein in ew'ger Sonnenhelle

gier pragiet rein in ew ger Sonnengene Ein seclenvolles Bild den späten Zeiten, Erfüllt mit Thatendrang der Söhne Herzen.

## III. In Shiller's Gedichten, als Bophie fie gelefen.

Ber rühmte nicht die berrlichen Gefänge, Die uns des Dichters volle Bruft erfchloß, Dem jedes Schone, Seilige entfloß, Bie Liebestlage, fo der Freude Rlange?

Doch dieß Entzüden theil ich mit der Menge, Ber nannte nicht den Dichter einzig, groß? — Nicht jener Lieder füßer Zauber bloß, Ein höh'rer Drang macht mir den Bufen enge.

Dein liebes Auge weilte mit Entzuden, Boll Sehufucht ja in biefen finn'gen Zeilen Die garter Liebe Regung dir enthüllten.

Auf jedem Blatt begegn' ich beinen Bliden, hier fühl' ich beinen Geift noch immer weilen Dein Athem weht in diefen Lichtgebilben.

#### IV. An Triederike.

Barum foll dir ich benn fein Liebchen fenden, Mein Kind, das ich fo herzig einst umschloß? Barum foll Lina, foll Sophic bloß Dem Freunde der Begeist'rung Beihe spenden?

Bas ich geliebet floh aus meinen Sänben; Richt wie man wünfcht, trifft bes Geschides Loos; Und meinen Schmerz, ich wähnt ihn riesengroß, Doch ließ ich mich bom Angenblide blenben?

Bas fich ber Jüngling Schones mag erbauen, Bas Sittiges und Großes er erbeuft, Bas ihm die Bruft mit fillem Sehnen fullt,

Er tragt es über nur auf holde Frauen, Die ihm ein Gott, ein güt'ger jugelentt: Du bift es jest, die diefe Schufucht ftillt.



### V. In Cottden.

- Bohl leben in des Liedes em'gen Tonen Die Frauen fort, die nicht mit naffem Blide Den Mann entfandt zum Schlachten Miggefchide, Um mit dem Siegeslorbeer fich zu fronen.
- Die Spartermutter fprach zu ihren Sohnen "Rehrt mit ihm ober auf dem Schild zurude!" Und ewig fern war holdem Liebeeglude Der Manu, ben Feinde straflos durften bohnen.
- So hoher Ginn fcmudt wen'ge jest ber Frauen, Der uns erftartt in hohem Bürgerthume, Der nur den Freien füßen Lohn verfündet.
- Doch darf ich beinem Feuerauge trauen, Co wohnt in dir des Beibes schönste Blume, Die zarte Lieb' mit Sparterfinn verbündet.

Diese drei letten Conette waren für die drei Engelmann's Cochter, Sophie (Körner's Braut), Friederite und Charlotte, bestimmt.

Im herbst 1838 machte Körner in Begleitung von Friedrich Engelmann noch eine Fuhreise durch Missouri bis Jefferson City. Auf dieser Reise wurden sie boch etwas von ihrem Borurtheil gegen den Stlavenstaat geheilt. Sie fanden die Amerikaner, meistens von Kentucky und Teunessee, sehr offenherzig und gastfrei, und was für Körner das Beste war, er lernte bald in der englischen Sprache kondersiren. Nur in einem hause, in weldem eine junge Fran allein war, wurden sie abgewiesen, allein die Frau wies sie an einen Nachdarn, wo sie freundlich aufgenommen wurden. Bezahlung für Nachtquartier, Abend- und Morgenessen wurde nirgends angenommen. Auch in der älteren deutschen Ansiedlung bei Marthasville wurden sie freundlich aufgenommen und gastfrei bewirthet. Sie sanden hier schon Ziegelsteinhäuser und in mehreren derselben Kunstwerte und kostdare Hauseinrichtungen.

Der darauffolgende Frühling und Sommer fand Körner eifrig thatig, am Aderbau theilzunehmen, allein er entbedte bald, daß er zu nichts weniger tauglich sei, als zum Landwirth. So entschloß er sich denn, sein eigentliches Fach, die Advotatur, wieder aufzunehmen. Bu dem Behuse besuchte er die Gerichte in den benachbarten Counties und in St. Louis, las die richterlichen Entscheidungen und besonders alle bedeutenden im Kongreß gehaltenen Reden, wodurch er sowohl mit der Landessprache als auch mit der Politis vertraut wurde. In Illinois war damals das Staatsbürgerrecht auf sechs Monate Ausenthalt im Staate und den Erwerb der ersten Raturalisationspapiere sestgeset. Nach Beifuß dieser Zeit kounte auch

der Eingewanderte das Wahlrecht ausüben, und ftaatlich bürgerliche Aemter bekleiden. Bu letteren gehörte ebenfalls das Ausübungsrecht der Abvolatur. Er mußte aber ein mehr oder minder rigoröses Staatsegamen machen und borher in einer renommirten Abvosatenossige zwei Jahre studirt haben, oder von einem Kollege (law school) ein Beugniß vorlegen. Körner hatte nun wohl schon ab und zu in der Advosaten Offize von A. B. Suhder Besuche gemacht, wobei Suhder (ein Deutsch-Bennshlvauier und der bedeutendste Advosat in Süd-Illinois), welcher einzelne von Körner ausgesertigte Dosumente geprüft, ihm versicherte, daß er mindestens ebenso befähigt zur Ausübung der Rechtsprazis sei, als er. Allein dem Gesehe mußte Genüge geleistet werden, und so entschloß Körner sich, einen kurfus in der Rechtsschul der Transplvania Universität zu Lezington, Ath, dem damaligen "Athen des Westens" zu nehmen.

Rachbem ibm die Freunde in Belleville ein Abichiedefeft gegeben batten, bas bis fpat in die Racht dauerte, ging es am andern Morgen nach St. Louis, wo Rorner ein Dampfboot nach Louisville nahm, das ihn nach einer langfamen gabrt, ber gluß war febr niedrig, bis gur genannten Stadt brachte. Bon hier nahm er die Boft (stage) über Grantfurt nach Legington, wo er am 24. Oftober anfam. Bon Bellebille hatte er Empfeh. lungefdreiben "To whom it may concern" bon Rapitain Enther berfelbe mar Rapitain einer Raballerie Rompagnie im Blad hamt Ariege gemefen - Alfred Cowles, einen alteren angefebenen Abvofaten, bem Boffmeifter Mitchell und Anderen. Dr. Sheppard, ein junger aber febr erfolgreicher Argt, ber in Legington flubirt batte, gab ihm einen Brief an Richter Mans, bem Brofeffor bes Bibilrechts (common law) mit und biefer empfing Rorner in herglicher Beife. Außer Richter Maye gab noch ein Richter Robertson, ber borfigenber Richter bee Appellationegerichte mar, ameimal wöchentlich Borlefungen über bas Billigfeiterecht (equity jurisprudence).

Rörner fand nur wenige Rechtsstudenten (etwa 40) in Lexington, was Richter Mahs dahin erklärte, daß die meisten jungen Leute in Abvotatenoffizen ihre Studien machten, was eigentlich unrecht sei, denn dadurch müßten die Lehrstühle des Rechtsstaches in den Universitäten verkümmern, indem die geringe Schülerzahl es nicht erlaubte, bedeutende Juristen an den Hochschlen zu unterhalten. Körner meint, er hätte nach dieser offenberzigen Erklärung sogleich untehren mögen, allein er wolle, weil hier, doch einmal in das seine englisch-ameritanische Besen sich einstehen, und fand Lerington als eine hocharistortatische Stadt, reizend auf Hügeln gelegen, und die Bewohner und Studenten von außergewöhnlicher Artischeit.

Lerington fei eine schone Stadt, schreibt er, prächtige öffentliche Gebände und elegante Bohnungen erblide man überall, und in Kleidung und Benehmen herrsche eine solche mählerische Feinheit, daß er seine besten



Aleider alle Tage tragen muffe, Die hörfale ber Medizin, der Naturwiffenschaften, der Philologie (bier classical studies genannt) und der Mathematit seien sehr start frequentirt, die der Medizin geradezu überfüllt. Er fand nur einen Deutschen in Lezington, Johann Lup, einen chemaligen Göttinger Burschenschafter, der Professor der Mathematit war. Lup hatte sich vollständig dem amerikanischen Besen angefügt, obwohl er sein Deutschthum niemals verleugnete. Mit körner wurde Lup ichnell befreundet und da er, wie auch Körner, ein guter Fechter war, so hatten sie häusig Fechtübungen, was dann von den amerikanischen Studenten mit besonderer Berwunderung, als eine mehr elegante Bariation des Borens, zugeschaut wurde.

Lus ließ später seinen Namen gerichtlich in Mansfield umändern, um eine reiche junge Ameritanerin heirathen zu tönnen, deren Cheim, namens Mansfield, sie zu seiner Erbin eines großen Bermögens eingesetzt hatte, unter der Bedingung, daß sie einen Mann, der den Namen Mansfield trage, heirathen würde. Lus-Mansfield zog sich dann von der Proffesiur zurud und siedelte sich auf einem hügel bei Madison, Indiana, an, wo er ein schloßartiges Wohnhaus erbaute und viel von den Cineinnatier und Louisviller Turnern besucht wurde. Während des Bürgerfrieges ernannte ihn Gouberneur Morton zum Generalmajor und Besehlshaber der Staatstruppen von Indiana.

Go verfloß der Winter in Lerington unter abwechselnden Studien und Bergnugungen. Abendunterhaltungen gab es bei ber bochfeinen Gefellichaft allwöchentlich. Lut, ber ein ftattlich gemachfener Mann war (Morner nennt ihn einen Berfulce und Abonie in einer Berfon), fbiclte unter ber Damenwelt ben "lowen bee Tagee". Er protegirte Rorner, ber ebenfalle zu eleganten Manieren gebilbet mar und auf folde Beife murbe auch diefer in die besten Gefellschaften gezogen und lernte bas Befen ber amerifanifden Ariftofratie grundlich tennen, tropbem fein Englifc noch ftart mit deutschem Accent verbrämt mar. Beide Deutsche, jest Freunde, ftachen barin bon ben meiften jungen Ameritanern, lauter Göhne reicher und hochstehender Familien, bortheilhaft ab, da fich diefe nur edig gu beuehmen mußten. Ge fiel Rorner auf, bag bei Belegenheit ber Eröffnung ber Lebranftalt, bei allen größeren Prüfungen und bei ben Schlufprüfungen (ben fog. commencements), obwohl nur mannliche Studenten bie Universität befuchten, immer ein großer Damenfreis in elegantefter Loilette jugegen war, was ibm, nach feinen beutschen Univerfitätserfahrungen höchft unftatthaft ichien.

Um fein Englisch zu verbeffern, beluchte er alle öffentlichen Borlefungen (Lectures), die in den größeren Städten damals Mode waren. Auch befuchte er an den fonst monotonen ameritanischen Sonntagen die vornehmsten Kirchen, um die besten Kanzelredner zu hören. Aber große

Erbanung fand er dabei nicht. Er meint, es feien mehr rhetorifde ale religiofe Erergitien, und zuweilen bochft langweilige und oberflad,lide Tiraden, über Gegenftande, die mit ber Religion gar nicht im Bufammen. hange ftanden. Auch bier bilbete bie elegante Damenwelt augenfcheinlich Die größte Angichungefraft. Körner erläutert Diefes burd mehrere fpegielle Beifpiele, die natürlich bier fortfallen muffen. - Much folof er fich einem unter ben Studenten ber Rechtstunde gebildeten Debattier-Rlub an, ob. wohl die hohe Aufnahmegebühr bei feiner fehr dürftigen Raffe ce ihm taum ermöglichte : "allein es mußte fein!" fcpreibt er. Dreimal wurde er vom Rommittee ale einer ber Debattanten ernannt. "Ich durfte es nicht berfuchen, frei gu fprechen", fchreibt er, "und fo arbeitete ich meine drei Reden forgfältig aus. Mein Gedächtniß war aber fo gut, daß, nachdem ich fie zweioder dreimal durchgelefen, ich fie Bort für Bort bortragen tonnte. In Deutschland hatte ich auf den Univerfitaten bei öffentlichen Gelegenheiten öfters ex tempore gefproden und mußte, wenn mein Gedachtnis mich verließ, daß ich die Lude durch andere Borte ausfüllen tonnte, bis ich den Kaden wiederfand. Die beiden erften Male boten mir nur gang gewöhnliche Fragen und ich tam ziemlich gut burd bamit. Mein Englisch war noch nicht gut, allein ich flocht einige neue Gebanten ein, welche boch bie Aufmertfamteit auf fich zogen, und ich erhielt viele Romplimente für meine Berfuce, "more from the very good nature of the Americans than for the real merits of my pronunciation."

Rabe dem Schliß des Schuljahres wurde er von dem Kommitte für eine Debatte über die Frage, "ob der Parteigeift nühlich sei oder nicht?" auf die Seite der Besurworter derselben geseht. Er hatte sich mittlerweile bedeutend im Sprechen des Euglischen gebessert. "Da unsere Mitglieder", schreibt er, "fast alle Rießend und beredt zu sprechen verstanden, aber zumeist in rhetorischen Flosselu und öfters überschwänglichen Destamationen sich ergingen, mehr als in gesunden Argumenten, sehte ich es mir in den Ropf sie auf ihrem eigenen Felde zu schlagen. Ich schrieb meine Rede sorgfältig grammatikalisch und nach Sabbildung folgerichtig nieder, spitte sie mit lateinischen und sogar mit einem griechischen Bitat, und schmüdte sie höchst blumenreich aus, so gut es in meiner Ratur lag. Griechische, römische und moderne Geschichte wurden zur hülfe herbeigezogen," und dann die Rede mit großer Sorgfalt memorirt.

"Da es die Schlubversammlung der Gesellschaft war, hatte fich der große Saal bis zum letten Plat gefüllt. Ein größerer und brillanterer Kreis der Schönen Leringtons war anwesend, als bei irgend einer früheren Gelegenheit. Ich fühlte während meines Bortrags begeistert und die einfallenden Beifallsbezeugungen fleigerten das Pathos meiner Rede. Ich empfand, daß ich einen Triumpf feierte (that I had made a hit), was mich noch mehr in meinem Bortrag festigte. Rach Schlußerhielt ich einen

raufdenden Applaus..... In der That, diese Rede bewirfte eine Senfation." Körner meint, er habe sie als eine milde Burleste auf die fashionable Manie der amerikanischen Schönrednerei in ernsten sowohl wie in Scheindebatten beabsichtigt, allein niemand scheine das bemerft zu haben, als sein Freund James S. Allen. — Allen lebte später als Prosessor au einer Hochschule in Chio, und ist als einer der ausgezeichneisten Schriftsteller des Bestens bekannt.

Endlich tamen bie Borlefungen ber juriftifden Abtheilung gu Enbe. etwas früher wie gewöhnlich, weil Profeffor Maps im Mars ertrantte. Bei ber Brufung erhielt Rorner fein Diplom (with merited distinction), und bann machte er die übliden Abidiedevifiten, und fuhr von Allen und Lut begleitet nach bem Bahnhof - Die Gifenbahn von Louisville nach Lerington mar mahrend ber Beit vollendet worden - und am Abend fam er in Louisville an, von wo er nad, einer langwierigen, durch hoben Gisgang oft unterbrodenen gabrt endlich nach Gt. Louis und mit ber Boft nach Belleville in ben Rreis ber Freunde gurudfehrte. Im Juni 1885 beaab fich Rorner nach Bandalia, ber damaligen Sauptstadt von Illinois, beftand fein Eramen und erhielt fein Aufnahme-Diplom in ben Abvofatenverband bee Staates und die Ligens gur Ausübung ber Praris bor allen Berichten beffelben. Er eröffnete nun eine Rechtsoffige in Belleville, und ba die Begend ftart bon Deutschen befiedelt mar, erhielt Rorner febr bald eine einträgliche Praris, fo bas er nach furger Beit alle Progeffe bor Briebenegerichten ablehnen tonnte. Roch im felben Berbft (1835) bot ibm Supber, mit bem er warm befreundet worden mar, bie Theilhaberfchaft einer Abvotatur an, mas er annahm und fo hich bie Firma Snyber und forner. Da Gunder im erften Jahr febr frantelte, fiel die Laft des Gefchafte auf Korner's Schulter, allein jung und energisch führte er bie bobpelte Arbeit mit Leichtigfeit, obwohl nicht immer ohne Berlegenheiten.

Ein solder Geist wie Körner's sounte sich aber nicht mit der alltäglichen Tretmühle des Berufs zufrieden geben, sondern er fühlte sich zur litterarischen Thätigseit berufen. Um diese Beit trat in dem benachbarten St. Louis der "Anzeiger des Westens" in's Leben; und Körners Freund und Burschenschafts-Kollege, Wilhelm Weber, war nach dem Frantsurter Aufstand ebenfalls nach Amerika geflüchtet und hatte sich in Belleville niedergelassen. Der "Anzeiger" wurde von Christian Pimpage und 3. B. von Festen berausgegeben und auf Körner's Empsehlung ward Weber als Medatteur angestellt, in dessen Hände ein Jahr später die Zeitung ganz überging, der sie seitlem mit Fähigseit und Energie bis zu seinem Tode sührte. Es sonnte nicht ausbleiben, daß Körner als ein freiwilliger und thätiger Mitarbeiter Weber durch politische Aufsähe unterstützte. Auch sür englische Zeitungen schrieb er damals schon fritisch-politische Aussche, welche eine größere Aussmels enterstäßer lensten.



In feinen finanziellen Berhältniffen durch eine einträgliche Praxis gesichert, wurde jest an die Berbindung mit feiner geliebten Brant Sophie gedacht, in Belleville ein kleines häuschen gemiethet, Möbeln und andere nöthige haus- und Rücheneinrichtung in St. Louis gekauft und alles zum heim des glücklich liebenden Paares eingerichtet. Endlich am 17. Juni 1836 lachte die Sonne an ihrem hochzeitstag in goldiger Schönheit. Es war eine durchaus glückliche Che. Derfelben entsproßten acht Kinder, fünf Söhne und drei Töchter, von denen gegenwärtig (1902) noch die folgenden leben: Gustav A. Körner, Rechtsanwalt in Belleville, Il., Maria K., verwittwete Heinrich Engelmann, in Lasalle, Il., Angusta K., Gattin von Richter Roderich Rombauer, in St. Louis, und mehrere Enkel und Urentel. Fünf Kinder, Karl Theodor, Jesserson, Friedrich, Pauline (Gattin von Georg B. Detharding) und Biltor, sind gestorben. Bauline's einziges Kind, Marie K. Detharding, ist die Gattin von James Tunbar in Lasalle.

Das Jahr 1836 wurde für Körner ein außerordentlich lebhaftes, indem fein "Partner" Suhber, der zwei Jahre vorher von Goud. Rehnolds in der Wahl für den Kongreß geschlagen worden war, wiederum gegen Rehnolds als Kandidat auftrat. Suhder bereiste den Wahlbezirk außerhald St. Clair County und überließ dieses seinem Kollegen Körner für ihn zu sichern, und außerdem mußte er noch die Abvolaturarbeit allein versehen. Da galt es denn, am Tage in der Offize und Abends auf den Rednerbühnen in den verschiedenen Theilen des County's thätig sein. Die Wahl ging lebhaft von statten, St. Clair wählte mit großer Mehrheit demokratisch und Sunder war über Rehnolds in dem Distrikt siegreich und für den Kongreß gewählt. Als Suhder dann während der Sipungen des Kongresses abwesend war, erhielt Körner das ganze Geschäft der Kirma allein zu besorgen, jedoch auch das füllte nicht ganz seinen Geist aus.

Mittlerweile waren Dr. Engelmann, Weber und Araft nach St. Louis übergesiedelt, wo der erstere eine erfolgreiche medizinische Praris erhielt und bald darauf seine berühmte botanische Thätiaseit entwicklte; Weber war Redalteur des "Anzeigers des Westens" und Araft Bibliothesar einer kleinen Bücherei, aus der die große "Mercantile Library" herboraing, geworden. In dieser Zeit hatte Körner mit Dr. Engelmann vielsach über die in Deutschland verbreiteten Nachrichten den Bereiniaten Staaten gesprochen, und wie unrichtig und mikleitend die meisten der Perichte seien. Etliche derselben waren das Erzeugnis von in ihreren Erwartungen getäuschten Einwanderern, deren betrogene Hosfnungen alle dem Land und seiner Bevölserung schuld gegeben wurden. Andere maren von Leuten versakt, welche in Landspelnlationen nach besonderen Gegenden interessirt waren, und die mit überschmänglichen Lohverschungen diese zweck Anziedung von Emigranten über Gehühr hervorhoben. Wieder Andere schrieben über allerlei: Gesese, Politis, Kirchen und Schulen, Acerdau, Geologie,

Rlima ze., ohne auch nur mit einem einzigen diefer Gegenftände bertraut zu fein. Sie (Engelmann und Rörner) fühlten das Schädliche, das burch folche Litteratur in der alten Beimath bewirft wurde.

Dr. Engelmann machte nun den Borfchlag, eine Beitfdrift gu begrunben, die von verichiedenen fachverftandigen Leuten in Amerita verfaßte Auffahr über gand und Bente bringen und in Deutschland veröffentlicht werden follte. Er fand in feinem Cheim, den wohlbefannten Buchandler und Druder, Joseph Engelmann in Beidelberg, einen Dann, ber ben Berlag übernehmen wollte. Es follte eine Bierteljahrefchrift fein. Dr. Engelmann traf in St. Louis einige herren, Die begeiftert auf feine 3bee eingingen. Borner ward auch berbeigegogen, allein ba fein Rame noch bei ben Antoritäten brüben in ungünftigem Ruf ftand, wurde fein Rame borfichtehalber ale einer ber Berausgeber weggelaffen, und fo erfcbien "Das Beffland" im Jahre 1837, "Berausgegeben von Dr. G. Engelmann, Karl Achield und Dr. 3. 3. von Ronige." Das Journal, bon bem nur drei Lieferungen ericbienen (380 Geiten, gr. 8vo.), brachte Auffage bon ben Berausgebern, Theodor Silgard fr., Bithelm Beber, Friedrich Münch und Buffan Rorner, von benen letterer meiftene bie Litteratur- und Buchfritifen lieferte.

Gin anderes Unternehmen, an welchem Körner als einer ber aftibften Theilnehmer thatig, war die Brumbung einer Bibliothet. Der Souptleiter Diefer intellettuellen Schöpfung mar Dr. Anton Schott, in beffen Baufe Die Bücherei guerft aufbewahrt murbe. Die meiften Bucher maren Gefcente ber in Belleville und Umgegend mobnenben Deutschen. Ine ben Belbbeitragen murben gunadift bie beften englischen Gefdichtemerte über Amerita, dann bie borguglichften Werte ber Dichter und Romanfdriftfteller angefauft und endlich auch wiffenschaftliche Schriften aller Art. Rach bem Tode von Dr. Schott, ale fich die Rolleftion bereite auf mehrere taufenb Bande augehäuft hatte, murbe die Gesellschaft auf Sornere Betrieb gefeb. lich inforporirt. Ile im Jahre 1883 ber Stadtrath von Belleville beichloß. eine öffentliche Bibliothef ju grunden, murbe mit ber Bibliothefgefellichaft unterhandelt, und die gange Buderfammlung, ohne bie öffentlichen Dofumente etwa aus 6000 Banben bestebend, mit allem Mobilar zc. ging in bie öffentliche Bibliothet über und bilbete ben Grundftod biefes ausgezeichne. ten Buderichabes, beffen Ratalog jur Beit nabe an 20,000 Banbe, faft gur Balfte aus bentiden Budern beftebt.

Noch eine dritte Kulturthätigleit entwickelte Körner in den erften Jahren seiner Riederlassung in St. Clair County, an der er in der Kolge auch für den Staat Illinois weitergebend wirfte. Als die ersten Tentschen sich in der Rähe von Belleville ansiedelten, gab es dort keine regelmäßigen Schulen Etliche der aufäligen Deutschen hatten Kinder, welche unter diesen Umftänden des Schulunterrichts entbehren mußten. Da erbot sich

Rorner im Berbit 1838 gegen eine fleine Bergutung beutich-englischen Unterricht ertheilen gu wollen. Bu diefem 3wed ward ein Bimmer in Belleville gemiethet und ale Schule eingerichtet, und Rorner war Schulmeifter. Diefe Schule murde jebod durch einen ungewöhnlich ftreugen Binter unterbrochen, welcher im Februar 1884 einsette und langere Beit anhielt. Da die Rinder bis feche Meilen von Belleville entfernt wohnten, und bei ber bitteren Ralte ben Beg nicht machen fonnten, mußte bie Coule gefoloffen werden. Als im nachsten Jahr die Buufen's fich ebenfalls in Ct. Clair niederließen, wurde die Schule wieder aufgenommen, erweitert und Georg Bunfen, ein erfahrener Badagoge, ale Lehrer angeftellt, ber fie nach Art der Frankfurter Mufterschule einrichtete, woraus fich mit den Sahren Das fo vorzügliche deutsch-englische Schulmefen in Gud-Allinois entwidelte. Roch hente fteht baffelbe in reicher Blute, und bas ftolgefte Schulgebande in Belleville, auf bemfelben Blat, wo die urfprünglich von Bunfen geleitete Schule ftand, führt ben Ramen "Buufen Schule." — Körner berblieb auch noch bis zu feiner Abreife nach Spanien ein einflußreiches Mitalied bee Belleviller Schulrathe. Go viel für feine frühe Thatigfeit auf bem Relbe ber Bebung bes Deutschithums in feiner neuen Beimath.

Seit Körner in die juristische Lausbahn aktiv eingetreten war, nahm er auch lebendigen Antheil an der Staats- und Laudespolitik. So war er in der Ban Buren Kampagne (1836) lebhaft auf dem "Stump" und anderweitig thätig. Da Suhder jeht der Sihnig des Kongresses beiwohnen mußte und ihre Advosatur sich so bedeutend ausgedehnt hatte, wurde der später weithin bekannte General James Shields, den sie in Kaskastia hatten kennen lernen, als Theilhaber in ihre Kirma aufgenommen, die jeht lantete: Sunder, Körner und Shields. Mittlerweile war Körner nun auch Per. Staaten Bürger und zur Rechtspraris an den Bundesgerichtsbösen zugelassen worden, ebenfalls zur Advosatur an den Gerichten der übrigen Staaten. Ihre Geschäfte mehrten sich und bald war die Kirma als eine der ersten im südlichen Illinois und dem benachbarten Missouri bekannt und vielbeschäftigt.

Ann seste die berühmte Präsidentenwahl vom Jahre 1840 ein. Es war eine der aufgeregtesten Wahlfampse, die in den Bereinigten Staaten stattgesunden haben. Körner wurde einer der aktivsten "Stumpreduer" des Westens. Da er in beiden Sprachen und in dem französischen Settlement anch französisch sprechen konnte, war er während des laugen Wahlsampses der gesuchteste Reduer in ganz Illinois. Nach Missouri brauchte er nicht zu gehen, da waren Beinrich Roch und Sduard Warrens als bedeutende deutsche Bollsreduer thätig, leherer auch in der englischen Sprache. Im Norden von Illinois trat Franz A. Bossmann als der einzige beutsche Reduer auf, allein er war erst ein Jahr vorher dorthin gesommen, ebangelischer Prediger und in der Landespolitit noch unerfahren. So

mußte Körner den ganzen Staat als deutscher und englischer Redner bereisen, wo er überalt als glänzender Debattant befannt wurde. Obwohl die Whigs fast in allen Staaten siegreich waren, gewannen doch die Demokraten den Staat Illinois mit großer Mehrheit. Sein Geschäftstheilhaber Suboer ward zugleich als "Elettor" und Staatssenator gewählt und Lyman Trumbull, der sich ein paar Jahre vorher in Belleville als Advolat niedergelassen hatte, in das Neprösentantenhaus. Nörner war auch mit diesem besannt und warm befreundet worden.

Etwa am 1. Dezember 1840 wurde Rörner burch einen Brief bes Genatore Sunder von Springfield überrafdit, wo das Gleftoral-Rollegium eben gufammentreten wollte, beffen Mitglied Sunder war, und ber ibm mittheilte, es fei Ausficht borhanden, bag er (Rorner) ale Bote ermählt werden fonne, um die Stimmen von Illinois nach Bashington zu bringen. Rorner hatte bie babin feine Ahnung bon einem berartigen Amt, fab aber in den Gefegen nach und fand, daß es nicht nur ein einträglicher Boften, fondern auch ein Chrenamt fei. Er begab fich alfo auf den Beg, bon feinem Rompagnon Chielde begleitet und in britthalb Tagen tamen fie in Springfield an, ale die Eleftoralbehörde eben in Gigung treten wollte. Rörner ward vorgeichlagen und nach einigen Abstimmungen gewählt. Die nöthigen Pofumente wurden am naditen Morgen ansgefertigt, und bann machte er feinen Rüdritt nach Belleville wiederum in 21, Tagen. Er batte nicht viel Zeit zu verfäumen, denn die Dokumente mußten bis zum erften Mittwoch im Januar an den Bige Brafidenten in Bashington abgeliefert fein. Die Bootfahrt von St. Louis bis Wheeling bauerte, ba ber Chio ftart mit Gis ging, neun Tage und von dort mit der Poft über die Alleghanies bis Frederick, Md. drei Lage, von wo er und ein Rollege von Miffouri. ber mit Rorner die Reife bon Et. Louis gemacht hatte, die Gifenbahn nach Bashington nahmen, wofelbft fie ein paar Tage vor Beihnachten antamen und die verfiegelten Stimmen bem Gefege gemäß ablieferten.

In Washington wurde Körner jest durch feinen Freund, Gouverneur Repnolds, der jur Zeit Illinois im Senat vertrat, mit alle den berühmten Männern von damals befannt gemacht, mit dem Präfidenten Ban Buren, mit dem Er Präfidenten John Quinch Adams, mit Taniel Webster, John G. Calhoun, henry Clan, den er bereits in seinem Hause "Asbland" bei Verington, Ah. besucht hatte, mit Thomas H. Benton, dem alten Francis P. Blair (dem Berausgeber des "Globe"), deffen Söhne, Montgomery und Frant P. Blair jr. er früher in St. Louis hatte sennen lernen, mit dem späteren Präfidenten James A. Poll und vielen Anderen.

Diefer Beluch im Often war für Körner von großer Wichtigfeit, indem er hier den Begriff des höheren Parlamentarismus und der Sofctifette, die doch auch in der amerifanischen Sauptstadt nachgeahmt wurde, tennen ternte. Um einem Gastmahl beiwohnen zu tönnen, welches der Präsident

Ban Buren einer Kleinen ansgewählten Gesellschaft gab, wozu er eingeladen wurde, mußte er sich einen etikettegemäßen Frack und Weste machen
lassen. Hier traf er den preußischen Gesandten, Baron von Röder, mit dem
er sich sehr augenehm unterhielt. "Die Damen", schreibt er an seine Gattiu, "waren alle ties devolette und strahlten in ihren laugschleppenden
Atlassemändern von Brillanten besächt." — Und kaum sechs und ein halbes Jahr vorher war dieser Mann, der jest als Abgeordneter eines sonberainen Staates, mit den fremden Gesandten und Staatsgonverneuren
Jutritt zu den Fluren des Repräsentantenhauses und Senats hatte, als
von der Polizei versolgter Flüchtling aus Deutschland vertrieben und durch
Frankreich gejagt worden. Welcher Bechsel in so kurzer Zeit!

Durch die ungeheure Spefulationemanie, welche mit ber Prafibentenwahl bom Jahre 1840 im Bufammenhang ftand, hatten die meiften weftlichen Staaten fich auf gewaltige Gifenbahn-Unternehmungen eingelaffen, Die weit über ihre Refourgen binausgingen, und biele berfelben wurden dabei banterott. Huch Illinoie hatte ein maditiges Bahnnet auf Staateredinung begonnen, Bermeffungen waren gemadt, Ausgrabungen ber Bahnbette und Brudenbanten in Rontraft bergeben, Schienen und Schwellen in großen Maffen angefanft worden ze. Die fo tontrabirten Schulden fonnte ber Staat nicht erschwingen und fo mußte bae fcwinbel. hafte Unternehmen fallen gelaffen werben. Gine Rommiffion wurde eingefest, um mit ben Glaubigern bee Staates fich zu bereinbaren, und eine andere, um das vorhandene Material und die fertigen und halbfertigen Anlagen abzufchaben und bann zu verfaufen. Gouverneur Carlin ernannte Rorner jum Mitglied diefer Rommiffion, allein er lebnte augenblidlich die Ernennung ab, aus bem Grunde, daß er weder die theoretifden noch braftifden Renntuiffe für Diefes Mmt befäße.

"Ginige meiner amerikanischen Freunde meinten", schreibt Körner, "ich sei doch ein sonderbarer Mensch, daß ich ein soldes gut falarirtes Amt ablebne. Sie theilten die Ansicht der meisten Amerikaner, daß jeder Mann zu allen Nemtern befähigt sei, die er erlangen könne. Ich fühlte bei dieser und anderen Gelegenheiten das Unangenehme, ein Grilirter in einem Lande und unter Leuten zu sein, deren Anschauungen, durch Rage und Erziehung gebildet, in einem Kanal flossen, der von dem Wesen des Bolles meines Geburtslandes ganz verschieden war. Siederlich hatte ich seinen Grund, mich über die bier errungene Stellung zu beschweren, da ich sast nur Freundschaft und guten Willen unter meinen Mithürgern gefunden habe, dennoch empfand ich es häusig, wie verschieden ihre Ansichten von den meinigen abwichen, weil wir von entgegengesepten Standpunsten die Sachen beurtheilten. Ich war in der deutschen Schule der Ethis erzogen worden und durste kaum erwarten, daß ich von denen verstanden würde, die auf ganz anderen Wegen gebildet worden waren. Tausend Sachen, welche

von Deutschen in intelligenter Beise besprochen werden, blieben meinen ameritanischen Freunden gänzlich fremd. Ich fühlte diesen Mangel an Einflang in den ersten Jahrzehnten meines Aufenthalts in Amerika weit mehr, als später, weil doch die allgemeine Aultur hier allmäblig größere Fortschritte machte, und weil ich seitdem die Geschichte dieser Entwidelung gemeinsam mit ihnen durchlebte, eine Geschichte voll so tiesen Interesses und so mächtiger Ereignisse, daß dadurch ein gemeinsames Band des bürgerlichen Lebens und Strebens uns umschlang."

Um diese Zeit häuften fich die Ereignisse im Leben Körner's, der nunmehr von allen Seiten in die politische Arena hineingedrängt wurde. Im Dezember 1840 war Shields von Gouverneur Carlin zum Kinanz-Kontrolleur (Anditor of public accounts) ernannt worden und siedelte nach Springsield über. Dann wurde im Berbst 1841 Körner's anderer Theilhaber, Adam W. Snyder, von den Demosraten als Gouverneurs-Kandidat aufgestellt, und endlich Körner selbst als Kandidat für das untere Haus der Geiepgebung von Illinois. Im Mai 1842 starb Suyder jedoch und an seiner Statt wurde Ihomas Ford, einer der Richter des Staats-Obergerichts, ernannt.

Durch ben Tod des Pröfidenten Harrison und das Beto des Bantfreibriefes vom Pröfidenten Thler, war die Whigpartei aus Rand und Band gerathen. Innächst fielen auch die Wahlen in den verschiedenen Staaten im Gerbst 1841 fast überall zu Ungunsten der Whigs aus, die doch im vorhergehenden Jahre wie ein Sturmwind Alles mit sich fortgerissen hatten. Statt diesen Umschlag der Zerfahrenheit in der eigenen Partei zuzuschreiben, begann sich aller Orten der Nativismus gegen die Fremdgeborenen geltend zu machen. Auch in Illinois erhod die Hobra des fanatischen Fremdenhasses ihr Haupt. Körner war der erste Deutsche, der in diesem Staate für ein öffentliches, bezw. legislatives Amt in Borschlag gebracht worden war und gegen ihn wurden alle Schleusen des grimmigsten Kases ausgezogen. Ein eigenes "Native-American" Kampagne-Platt wurde in Illinoistown (dem jehigen Cast-St. Louis) herausgegeben, dessen Artisel nur gegen Körner, den "Foreigner", gerichtet waren.

Körner bereifte nun seinen Wahltreis, überall Reben haltenb. Am Borabend des Wahltages entschloß er sich, nach Illinoistown, dem Brutnest der Nativisten, zu geben und dort vor einer Versammlung zu sprechen. Es war eine große Masse Menichen berzugeströmt, von beiden Parteien; und nachdem Körner über die Tagesfragen geredet, begann er, die Prinzipien der Nativisten-Partei zu besprechen und ihren unrepublikanischen und unamerikanischen Geist scharf zu zergliedern. Plöplich stand ein intelligent aussehender Serr, der Redakteur des Nativistenblattes, auf und bat, den Reduer unterbrechen zu dürsen. Nachdem ihm dieses bewilligt worden, trat er vor und sagte: "Wir sind nicht gegen alle Fremden, allein wir



wollen nicht bulben, daß unwiffende und von Armuth geplagte (poverty ridden) Fremde unter une fommen und die Gefete bee Landes machen. Bir tennen Gie und wiffen, daß Gie nichts thun wurden, ale was Ihrer Meinung nach jum Rugen bes Landes mare. Gegen folde naturalifirten Bürger haben wir nichte einzuwenden, und diejenigen Rative-Umerifaner. bic zu eurer Bartei gehören, werden Ihnen ihre Stimmen geben." - Rorner brach nun los und jagte: "Das mögen Ihre Privatmeinungen fein, find aber nicht die Pringipien eurer Partei. Warum wüthet ihr denn in enrer Beitung gegen mich? Ihr wollt alle Fremdgeborenen ohne Unterschied von der Naturalisation entrechten und diejenigen bom Bablrecht ausschließen, die nicht im Lande geboren find. 3hr verleumdet die Ratholifen und brennt ihre Rirden nieber. 3ch erflare es bier, bag ich eure Stimmen nicht will und mich fdamen murde, bon folden unamerifanifden Leuten gewählt zu werden." Er meint, daß die Rativiffen barauf mane. deuftill und ber junge Mann wie von einem Bafferfturg begoffen bageftanden habe, mabrend die Demofraten in lantem Beifall anebrachen. -Körner, ber gewählt wurde, erhielt auch in biefem Begirt eine mehr als gewöhnlide Stimmengabl.

Es würde zu weitschweifig sein, die Berhandlungen der Geschgebung, von der Körner Mitglied war und seine besondere Thätigseit, auch nur im Umriß zu verfolgen, obwohl äußerst schwierige Fragen zu lösen waren, an denen er häusig beeinflussend und entscheidend theilnahm. Körner gehörte ben beiden, wichtigsten Ausschüssen des Saufes an, dem Finanz- und dem Justig-Kommittee. In beiden Ausschüssen zublte er bald zu den flarsten Köpfen bezüglich der vorliegenden Geschäfte, der auch den Muth hatte, gegen den Strom der öffentlichen Meinung zu schwimmen, wenn dieser in gefährliche Richtungen sich ergoß. Dieses gab ihm einen über den ganzen Staat sich erstredenden hoben Auf.

An der aufgeregten Präsidentenwahl vom Jahre 1844 nahm er wiederum lebendigen Antheil. Ueberall in Illinois waren starte deutsche Anfiedlungen entstanden und in diesen wurde Körner als Redner gesucht, so daß er nicht dem vierten Theil der Gesuche entsprechen sonnte. Aber auch in den größeren Städten ward er als englischer und deutscher Redner gewünscht. In Quinch traf er Stehken N. Douglaß, den er schon früher hatte sennen lernen, und der in diesem zweiselhasten Distrikt Kandidat für den Kongreß war. Quinch hatte jest eine zahlreiche deutsche Bevölkerung durch den neuen Ginwandererstrom erhalten, zu denen Körner in mehreren Bersammlungen sprach. Zum ersten Mal ging Quinch und Noams Counth, das dis dahin als eine starte Whigseste galt, demotratisch und Douglaß wurde gewählt. Douglaß aber ward nun ein trener Freund Körner's, dis die leidige Rebrassafrage (1854) diesen in das Lager der Opposition trieb.

Babrend Körner im Januar 1845 in Springfield am Staats. Dbergericht als Advotat thatig war, trat ein Greigniß ein, das ibn weiter emporheben follte. Gein früherer "Lam-Bartner" Shielde mar gur Beit einer der Richter des Supreme Gerichts, trug fich aber mit der Abficht, das Amt niederzulegen, weil ihm der neuerwählte Brafident Bolf die Stelle Des Rommiffare des General-Landamte in Bashington zugefagt batte. Run bot Gonverneur ford Sorner die Ernennung jum Richter für die Bafang an, deren Termin noch über ein Jahr bauerte. Rorner bat fich aber Bebenfgeit aus, ba bas Gehalt ber Richterftelle weit unter bem Gintommen feiner Praris ftand. Beil bie Batang erft mit bem Abgang Chielde' im Marg oder April, nach bem Amtsantritt bes Prafidenten Boll eintrat, wurde Rorner die Bedentzeit gestattet. Run brangen aber feine Freunde in ihn, die Ernennung anzunchmen, da es doch eine große Ehre fei, dem bodiften Berichtehof bee Staates ale Richter anzugeboren. Die Cache war mittlerweile in ber Oeffentlichfeit befannt geworden, und jest liefen bon allen Seiten, befondere bon ben Deutschen Bunfchgefuche ein, er moge bod die Ernennung annehmen. Diefer einstimmige Bunfch feiner dentfchen Freunde beftimmte ibn in die Ernennung einzuwilligen. Die beutfchen Zeitungen, nicht bloß in Illinois, fondern bes gangen Landes hoben bervor, daß die Sadie, einen Dentiden auf ber hodiften Richterbant eines Staates zu haben, bem beutschen Glement in ben Bereinigten Staaten ein hohes Anschen verleihen murde, jumal bicfes in der Landesgeschichte (mit Ausnahme bes Schweizers Peter Anton Roft in Louifiana, 1819, welches vergessen war) ein unerhörtes Greigniß sein würde. Körner willigte ein, erhielt fein Ernennungs-Diplom am 3. April 1845 und trat fofort feinen neuen Beruf an. Gin Jahr fpater wurde er bon der Legislatur (welche in Illinois unter der alten Berfaffung die Richter wählte) für einen vollen Termin wiederernannt. Rörner befleidete bas Richteramt bis gum Frühjahr 1850.

Durch die richterliche Stellung ward er nun auch von der aktiven Theilnahme an der Politik befreit und brauchte nicht mehr als politischer Medner zu wirken. Man hielt, damals wenigstens, es für durchaus unpaffend, daß sich die Nichter am öffentlichen politischen Leben betheiligten. — In Gemeinschaft mit zwei der andern Richter erhielt Körner das südliche Illinois als Areisrichter zugetheilt, was ihm es möglich machte, seine Bohnung in Belleville zu behalten. Iches zweite Jahr aber hatten sie zu gemeinsame Situngen in der Staatshauptstadt zusammenzutreten, wo sie dann den Winter über wohnen mußten. Sie bildeten alsdaun das höchste Gericht des Staates (Supreme Court of Appeals), das alle appellirten Fälle in lepter Instanz zur Eutscheidung brachte.

Babrend diefer Jahre fpielten fich in beiden Belttheilen Greigniffe bon ber größten Wichtigfeit ab. Bon 1846-1848 mar ber Krieg mit Merito,

an welchem sich zahlreiche Deutsche aus Belleville und der Rachbarschaft betheiligten. Das 2. Illinois Regiment bestand mehr als zur Sälfte aus jungen Deutschen. Richter Bissel, der seit Supder's Tode Körner's Rechtesassozie geworden war, wurde zum Obersten gewählt. Inlius Raith ward Rapitän und Körner's süngster Schwager, Adolph Engelmann, Lieutenant der ersten Kompagnie. Später ward Raith zum Major befördert, und Abolph Engelmann, welcher in der Schlacht von Saltillo schwer verwundet worden war, sehrte einige Monate darauf, als er soweit hergestellt war, behufs vollständiger Heigen, aber einen steisen Arm behielt er für sein ganzes Leben.

Shielde gab feine Stellung in Bashington auf, um an dem Arieg theilzunehmen. Er hatte bereite ale Lieutenant einer Reiter-Rompagnie den Seminolentrieg mitgemacht, war aber noch im Infanteriewefen bochft unerfahren. Er fam nach Alton, wo ihn Korner, ber in München mit ben Studenten militarifche Urbungen gepflegt batte, in ben Baffenerergitien einigen Unterricht gab; auch ftubirte Chielde Die Bereinigte Ctaaten Ine fanterie-Zattit. Er hoffte auf die Ernennung jum Oberften eines ber 31. linoifer Regimenter bom Gouverneur, allein diefer überging ibn. Ploplic ernannte ihn Prafident Polf zum Brigade-General, in welcher Gigenfchaft er die erfte Illinoifer Brigade unter General Bad. Taplor befehligte. Er zeichnete fich burch Tapferfeit aus und wurde in ber Schlacht bon Cerro Bordo lebensgefährlich verwundet. Radidem er geheilt, mart er jum Generalmajor befordert und gur Armee Des Generale Scott fommandirt. Bei der Erfturmung von Chapultepet ward er durch die Bruft gefchoffen, ließ fich jeboch tropbem ber Sturmfolonne voraustragen, bis er nochmale bermundet murde. Der fo vielgerichoffene Brlander (Chielde mar aus Throne in Irland geburtig) erholte fich bennoch wieder, tehrte nach Belleville qurud, wo er feine Beilung vollendete, worauf ibn Prafident Poll jum Gouberneur bes neuerrichteten Zerritoriume Dregon ernannte. Er blieb jedoch nicht lange bort, tam wieder nach Illinoie und wurde gum Ber. Staaten Senator gewählt, mar Generalmajor im Burgerfriege, erfampfte über bie Ronfoberirten ben Sieg bei Bindiefter, und fiedelte fich nach bem Ariege auf einer Farm in Minnefota, fpater in Miffouri an, wo er gestorben ift.

Rad dem Frieden von Guadaloupe Sidalgo, als die Illinoifer und Missourier Truppen gurudlehrten, wurde Körner aufgesordert, die Begrüsungsrede an die beimsehrenden Krieger zu halten, welchem Bunsch er selbstwerständlich mit Freuden nachtam. Auch ward er von der "Illinois Litterarischen und Sistorischen Gesellschaft" eingeladen, einen wissenschaftlichen Bortrag zu halten, wozu er sich das Thema wählte: "Deutschland, geschichtlich und statistisch beleuchtet." Die außerordentlich geringen Begriffe, welche die Amerikaner damals von Deutschland hatten, wurden



burch diesen Bortrag, der dann auch in englischer Sprache gedruct und weithin verbreitet ward, bedeutend gelichtet, so daß ihm viele gebildete Leute erklärten, sie hatten sich Deutschland gang andere im Geifte vorgestellt, als ein höchst unbedeutendes Land, von armseligen Bollern bewohnt, und fie sein ihm dautbar für die Aufklärung die er ihnen gewährt habe.

Bahrend Diefer Beit fpielten fid, auch in ber alten Belt große Greigniffe ab. In der Schweiz mar ber Conderbundfrieg anegebrochen und unterdrudt worden, che noch Preugen und Cefferreich militarifd einfdreiten fonnten. In Italien gahrte es und Berfuche gur Abicuttelung bes öfterreichtiden Jodies in ben Bergogthumern traten offen gu Tage. In Franfreid hatte die Opposition machtig an Starte gewonnen. Gelbft in England mühlte es, und die Partei ber Chartiften forderte die Erweiterung des Bahlredite; mahrend die hungerenoth in Irland auf's Rene die Frage ber losreißung von ber britifden Union burd eine Revolution feitens ber neuerstandenen "Jung Irland. Partei" wedte. In Defterreich, Ungarn und Bohmen brobelte es im herenteffel ber brobenben Revolution ; und bas idmanfende Rohr auf bem preußischen Thron machte fich mit feinen Erflärungen : "Nichte bom Bolt, alles für bae Bolt," und "feine papierenen Berfaffungen," vor ber gangen Belt lächerlich. Die fleindentichen gurftenthumer waren nicht minder in Aufregung, befondere in der badifchen Rammer erhoben Männer wie v. Mohl, Belder, 3pftein, Beder u. Andere ihre drohenden Stimmen. Aurz, ganz Europa ftand am Borabend eines gewaltigen Ausbruche bes Bulfane ber Bolfeerhebung.

Da tam im Marg 1848 bie Nachricht nach Amerita, bag in Baris bie Revolution ausgebrochen fei; daß der liberalbeuchlerische Ludwig Philipp geflüchtet, die Republif in Franfreich proflamirt und Lamartine jum Brafidenten gewählt worden fei. Beld eine Botidaft für den Revolutionar bon 1833! Run mußte berfelbe Ludmig Philipp, ber ale Berfzeug Metternich's, ihn damale mittele Polizeischergen in Franfreich überall verfolgt hatte, felber fid ber Rache bes betrogenen Bolles burch bie Blucht entzieben. — Und nur wenige Tage fpater fam die zweite, noch wichtigere Kunde, daß auch in Deutschland allerorten das Boll fich gegen feine Thraunen erhoben habe, in Baden, in der Pfals, in Beffen und Cacifen, in Breelau und Berlin und in Wien, und baf Metternich ebenfalle geflüchtet und fich feinem murbigen Genoffen, Ludwig Philipp, beigefellt habe. Das mar in der That eine Nevolution, allein die Herrlichkeit nahm ein schnelles Ende. Rad wenigen Monaten murbe bas Boll burd ben faliden Ruf ber gurffenfnechte, die in dem fühnen Borgeben die Anarchie zu wittern vorgaben, wantend, und binnen Jahresfrift hatte die Reaftion wieder die Dberhand.

Daß fförner von den Greigniffen der Revolution von 1848-1849 lebenbig aufgeregt murbe, ift leicht begreiflich, wedte doch diese neue Erhebung für die Einheit und Freiheit des Baterlandes bei ibm, dem Revolutionar von 1838, auf's neue die hoffnung, daß bas von ihnen funfgehn Jahre früher angeftrebte Biel feiner Berwirflichung entgegen gebe. Er ergablt nun in feiner Selbstbiographie alle die aufregenden Borgange in breitefter Beife, was hier, als nicht mit Korner's Leben bireft im Bufammenhang fichend, übergangen und für die Biographien einiger ber Sauptafteure jener Revolution, die Amerita gu ihrer Beimath machten, aufgefpart werden muß. Rur foviel mag bier eingefügt werden, bag auch in Belleville, wie in allen größeren ameritanifden Städten, fich ein patriotifder Berein gur Unterftugung ber beutiden Revolution gebildet hatte. Diefer Berein hielt, mas noch weitgreifender als die Geldunterftugung mar, am 6. Januar 1849 eine Berfammlung ab, in welcher Dr. Albert Trapp den Borfis führte. Diefe Berfammlung befchloß, einen Aufruf "In das deutiche Bolt" ju fenden, daffelbe jur allgemeinen Erhebung und Gründung einer beutfchen Republit nach dem Borbild der Bereinigten Staaten auffordernd. Körner wurde mit der Abfaffung biefes idealiftifchen Dofuments betraut, bas in taufenbfältigen Abbruden nach ber alten Belt gefchidt wurde. Rur ein furger Auszug mag biefes Chriftfind aus Rorner's Feber beleuchten :

"Die [beutschen] Regierungen", beißt es darin, "haben ihr Bolt des öftern mißbraucht, die liberalen Anstrebungen unterdrückt und die Ketten anderer Nationen verstärft. Die Zeit wird sommen, wenn ein freies Bolt nicht dulden wird, daß ein anderes, welches nach der Freiheit strebt, unterdrückt wird, doch ist diese Zeit noch nicht da. Die Bürger dieses Landes tönnen jest nur als Individuen haudeln, wenn sie ihren Brüdern eines andern Landes in dem Kampf mit Thrannen beistehen wollen. Die Berbrüderung der Fürsten besteht und bestand seit langer Zeit, die Berbrüderung der Nationen ist noch eine Sache der Zutunft.

"Bir weuben une beshalb an Euch als Individuen; wir handeln als Individuen, aber erwägen, daß mehrere Millionen folder Individuen hier find und daß unfere amerikanischen Mitbürger kast einstimmig so denken wie wir. Gin freies Bolk von zwanzig Millionen jubelte bei Eurer Erhebung im vergangenen März, ein freies Bolk von zwanzig Millionen blickt auf Euch mit ängstlicher Erwartung, ob Ihr der Aufgabe gewachten seid, der Neihe der freien Nationen beizutreten, oder ob eine rasch verflüchtigte Begeisterung oder ein falscher Impuls der Nachamung die Mutter Eurer grünen Thaten war.

"Es mögen Ginige unter Euch fein, welche fagen werben: "Wie fonnt Ihr, fo lange von uns getrennt und im fernen Westen an den Ufern des Mifsissippi lebend, es wagen, uns Rath zu ertheilen? Ihr tennt unsere Berhältnisse nicht, Ihr wist nicht, was für uns möglich oder unmöglich ift." Unfere Antwort ist: Wir tennen Deutschlands Juffände, denn sie haben uns hierher getrieben. Wir wiffen, was möglich ift, denn wir sehen hier

vollendet, was wir für Euch wünschen. Bir find nicht beffer als 3fr feid, allein unfere Gesege und Inditutionen find beffer, als die Eurigen.

"Auch haben wir nicht erwartet, daß auf den ersten Angenblick in allen Gauen Deutschlands die Abgötterei der königlichen Herrschaft gebrochen werden könnte. Wir erwarteten, daß durch eine freie Presse, geschüpt durch eine allgemeine Bürgerwehr — denn ohne diese Schupmacht, das wissen wir wohl, werden die Eide der Fürsten die erkämpsten Reformen nicht sichern — das Bolf in wenigen Monaten zu einem gemeinsamen Berständniß gelangen dürste. Wir erwarten, daß Ihr, beständig auf Eure Rechte weiter bauend, zur Ueberzeugung gelangen würdet, daß nur eine Republis die würdige Regierung eines intelligenten Bolfes sein kann.

"In diefer Erwartung feben wir une jum großen Theil getäufcht. Biele ber früheren gubrer baben bie Cache bee Bolfee betrogen. Der na. türliche Bunfch von Deutschlande Ginheit, wofür wir une ebenfalle begeifterten und doppelt begeiftern, benn wir haben es in ber Fremde erfahren, mas es bedeutet, einer gerfplitterten Ration anzugehören, welches feine Bedeutung in der Beltgeschichte berlor; einer Ration, welche burch eine rudfichteloje Diplomatic verführt murbe, die ihren Gip in London hat, daß Guer Barlament das Bertzeng hodberratherifder Burften geworden ift. Gure mabre Breiheit murbe bem täuschenden 3beal ber Ginbeit geopfert. ale ob eine Ginheit Gud ju einem großen und machtigen Bolte machen fonnte, fo lange noch bie vierundbreißig Rurften mit ihren erblichen Rechten über bas Bolf berrichen. Gine Bentialmacht, welche bireft ober indireft bom Bolte gewählt wird - es fei benn, bag es nur ein Schatten. phantom ohne Aleifch und Blut ift - bernichtet bas Grundpringib ber Rechte von fouveranen Berricbern. Es war nur ein leerer Traum, bag Dicienigen, welche auf Diefe Rechte ihre Aufpruche bauen, glauben fonnten. fie (bie Fürften) würden fid aus eigenem freien Willen felbft opfern. Anr burch die Freiheit fann die Ginheit, wie fie Deutschland nöthig bat, erficben : nur auf ben Ruinen aller Throne tonnt Ihr ben beutschen National. ban errichten; nur eine konfoderirte Republik kann die Frage lofen, welche alle Bolfer ber beutiden Bunge zu einer machtigen Bruberichaft bereinigt. Wir miffen, bas Sunderttaufende fo denten, wie wir, und daß fie bereit find, biefe 3bee burdiguführen.

"Die Gefdichte bes verfloffenen Jahres hat gezeigt, baß es fühne und todesmuthige Männer genng in Dentschland gibt, daß Deutschland's Ingend voll vom Geift der Opferwilligfeit befeelt ift, wie die feiner andern Nation. Die Anftrengungen waren aber, ach, vergebens! würden indeffen bei jedem andern minder zersplitterten Bolfe einen glorreichen Sieg errungen haben. Wir wissen es wohl, was es bedeutet, die Kluft zwischen Worten und Ihaten zu überbrüden. Auch fennen wir die moralische Kraft, die nöthig ift, um für eine Ungewisheit die süße Gewohnheit des Lebens zu

wagen, den Zauber, den Familie, Freunde, Gesellschaft zc. uns verleihen, zu opfern. Bir wollen nicht aus der Ferne, wo wir gesichert sind gegen die Gewalten der Eprannen, das deutsche Bolt verdammen, daß es sich nicht zur höhe der Zeit zu erheben vermochte, daß in seiner Mehrheit es zögerte, den gewaltigen Sprung aus der Finsterniß der Stlaverei in das helle Licht der Freiheit zu wagen. Und doch fühlen wir gedrängt, Euch dazu anzuregen. Bersucht es! wacht auf! — Und wenn das Gefühl der Menschenwürde Euch nicht treibt, so treibe Euch der Impuls der Entrüftung, der Rache!"

Dann geht die Deutschrift auf die Borgänge des vorhergehenden Jahres eingehends über, und animirt in fräftiger Sprache das Bolt zu einer zweiten Erhebung. Als darauf im Mai die Nachricht von dem neuen Boltsaufftand in Sachsen, Rheinbaiern, Bürtemberg und Baden in Bertheidigung der vom Parlament angenommenen Berfassung herüberkam, da brach ein neuer Hoffnungsstrahl auch in Amerika überall durch die sinstern Bolsen, und Belleville blieb im frohen Jubel nicht zurück. Aber der Aufstand wurde in der Rheinpfalz und Baden durch preußische Bassen unterdrückt, und die Männer der Freiheit flüchteten sich vor der neuen Thrannenherrschaft zumeist nach England und Amerika. Die Bereinigten Staaten erhielten ihren Niesenstrom der sog. "Achtundvierziger" Einwanderung, der sich im Jahre 1850 zu ergießen begann und noch bis 1858–1860 in immer ftärkerer Welle nachsloß.

Bährend diefer Zeit tamen heder, Willich, Kintel und Koffuth herüber, welche dann Beiträge zum "deutschen und ungarischen Mevolutions-Fond" sammelten, die überaus reich in diesem Lande flossen — und mit der Zeit vollständig aus dem Gesichtstreis der Belt verschwunden find, außer daß man die sog. "Kintel- heder- Willich" und "Koffuth-Noten" noch überall in großen Massen vorfindet. Der Rausch der Revolution aber war bergangen.

Die fo nach Amerika gekommenen Klüchtlinge, großen Theils junge gebildete Männer und feurige Enthusiasten, wurden von den alten deutschen Bewohnern des Landes mit offenen Armen und freudigem Gerzen aufgenommen. Ueberall fanden diese Ankömmlinge willige Sände, sie in ihrem neuen Heim so paffend und gut unterzubringen, als möglich. Während die älteren Einwanderer bei ihrer Antunft mit der wilden Natur und dem Mangel der Sprache zu kämpsen hatten, fanden die jüngeren Immigranten überall in den Städten die deutsche Sprache sich eingebürgert, und zum Roden des Urwalds wurden nur Jene angehalten, die nach dem fernen Westen in unbesiedelte Gegenden zogen und dort die Art des Kioniers sichmangen. Diese fügten sich leicht in ihr Schicksal, wie es auch die Alten gethan hatten. Nicht so Diejenigen, die in den größeren Städten blieben. Sie haberten nun mit den älteren Deutschen, die nichts nach ihrem Sinn



machen konnten. So lange die "Grünen" unter fich über die Ursachen des Mißlingens der Revolution zantten, ließ man sie gewähren. Als sie aber mit ihren Beltbeglüdungsplänen auf die politischen und gesellschaftlichen Bustände dieses Landes übergingen und dieselben rüchaltlos verurtheilten, da konnte der Biderspruch nicht ausbleiben. Die Amerikaner haben einen Punkt, wo sie leicht verwundbar sind: wenn man ihre staatlichen und bürgerlichen Ginrichtungen als falso oder ungenügend tadelt. Und alle die Sauptsöpfe der "Achtundvierziger" hatten ihre besonderen Berbesserungen unserer freien Institutionen zur hand. Bede der hundert von ihnen heransgegebenen Zeitungen hatte eigene Ideen, wie unser politischer haus-halt auf die höhe der Bollsommenheit gehoben werden müsse.

Karl Seinzen galt damals als der Naditalfte der Naditalen, und fein Programm war in der That auch ultraradital; allein bier wurde er doch bon Friedrich Saffauret noch übertrumpft. Als Auriofum mag deffen Programm hier eingefügt werden, weil Körner daffelbe im "Belleviller Beobachter" in ftart fatbrifcher Weife besprach. Haffauret brachte folgende elf "Berbefferungen unserer politischen Organisation" in Borschlag:

- 1. Alle Gehalte oder Lohne follen gleich fein, fo baß felbft ber hochfte Beamte bes Staates nicht mehr wochentlich erhalt, ale ber gute Arbeiter.
- 2. Reine zwei Ganfer der Geschagebung. Rein Prafident, feine Gouberneure, fein Genat. Gidesleiftung auf die Bibel wird nicht erlaubt.
  - 3. Berbot der Chefchliefungen durch die Pfaffen.
- 4. Rein Poftgelb für Zeitungen; freie Ablieferung ber Briefe in ben Counties.
  - 5. Die Bereinigten Staaten follen alle Gifenbahnen eignen.
- 6. Biberruf der Neutralitätagesche. Intervention gu Gunften von Republifen.
- 7. Deutsche Lehrer follen in allen Schulen angestellt merben. Der Staat foll eine beutsche Univerfität errichten.
  - 8. Die Reichen follen bie gur außerften Grenze befteuert werden.
  - 9. Der lobn bes Arbeitere muß erhöht werden.
- 10. Die Etrafanstalten (Budthäufer) follen in humane Befferunge. baufer abgeändert werden.
- 11. Gin Termin für die Aufhebung ber Cflaberei foll feftgefest merben. Alle Minder der Etlaben follen frei fein und auf Roften ber Cflabenftaaten erzogen werben.

Als Körner dieses Programm in der genannten Zeitung abdruckte und mit Sature übergoß, meinte Gassaurel naiv, daß er wohl gespottet, aber keinen seiner Punkte widerlegt babe. Aus dieser und hundert anderen Bolemisen entstand der Eingangs geschilderte Kampf der "Grünen" und der "Granen." Desseville, das eine bedeutende Zahl hochgebildeter Deutschen der älteren Einwanderung hatte, wurde von den jungen Stürmern bald

gemieden, da fie hier mit ihren Anschauungen nicht durchkommen tounten, und so erhielt diese Stadt und Umgegend den Beinamen, "das Rest der Grauen." Körner aber, der als der Bührer angesehen wurde, ward mit dem Namen "der grane Gustab" bedacht.

In diese Bant- und Streit-Periode fiel auch ein freudiges Ereignis, das ihn nochmals zur Besteigung des Slügelrosses anspornte, die goldene Hochzeit seiner Schwiegereltern, welche im Commer 1852 stattsand. Colde Feste find immer ein seltener Martstein im Erbenwallen der Lebenspilger, und werden stets in gebildeten Areisen durch poetische Berherrlichungen gefeiert. Körner schrieb für dasselbe das solgende Gedicht:

## Bur goldenen Sochicit.

Bereint ift bier jum felt'nen Fefte Der Entel frohe finderschaar; Sie tommen ftolz, als Bochzeitegafte, Bu grüßen bas geliebte Baar; Mit frischen Blumen neu zu franzen Den Brautigam und auch die Braut, Bu feiern mit Gefang und Tänzen Den Tag, an dem man Euch getraut.

D ichoner Tag, o ichone Stunde, Bo an bes Rheines grunem Strand Sich einigte in heil'gem Bunde So Guer Berg, wie Eure Band, Berfnüpft in edler Liche Gluthen, So fest in Glud, fo fest in Schmerz, Berichellten fich die Sturmenfluthen Der Zeit an Eurem treuen Berg.

Und fünf Jahrzehnte find verfloffen, — Für Liebe nur ein Augenblid, — Seit Ihr den ew'gen Bund geschloffen, Bereinigt Guer Jugendglüd.
Rur wen'ge Freunde waren Zeugen Des Tag's, der Guer fdönster war, Und jest nuringt in weitem Reigen Ench Gurer Kinder, Entel Schaar.

Sie jauchen jubelnd Guch entgegen Im neuen freien Heimathland, Sie fleh'n berab des Himmels Segen Auf Euer gold'nes Hochzeitband.



Es fei der Abend Eures Lebens Dem Morgen, den wir feiern, gleich — Es fei das Ende Eures Strebens An Freude, wie der Anfang, reich!

Mittlerweile mar eine neue Berfaffung des Ctaates Illinois bom Bolke angenommen worden, wonad auch die Staats-Oberrichter, wie alle übrigen Beamten, der Boltswahl unterftellt wurden. Allein die Konstitution fügte auch thörichter Beife die Gehaltebestimmung der Staatebeamten ein, feste 3. B. das Gehalt des Gouberneurs auf 1500 Pollars und das der Oberrichter auf 1200 Dollars per Jahr feft, flatt wie bisher 2000 und 1800 Dollars. Als Körner's Richtertermin zu Ende ging, drang man von allen Seiten auf ihn ein, als Randidat für Wiederwahl aufzutreten, allein er lehnte bestimmt ab, mit dem Bemerfen, bag er nicht reich genug fei, um fich noch länger für das Gemeinwohl zu opfern und er jest darauf bedacht fein muffe, für feine Familie zu forgen. Zwei Jahre fpater wollten ihn die Demokraten als Randidaten für Converneur aufftellen, allein er lehnte aus demfelben Grunde ab; dahingegen ließ er fich bewegen, im Bahre 1852 die Nomination für Lientnant-Gouberneur von Illinois anzunehmen, da diefer Beamte nur etwa zwei Monate im Binter in der Staatehauptstadt als Borfiper des Cenats zu dienen habe, und er mährend diefer Beit noch feiner Advofatur in dem Enpreme-Gericht borfteben fonne. Rorner wurde mit großer Mehrheit gewählt und befleidete biefes Amt bis jum Januar 1857, vier Jahre lang.

Um diese Zeit begann sich auch eine allgemeine Umwälzung der politischen Zuftände im ganzen Lande vorzubereiten. Teras, das als unabhängige Republit bereits ein Stlavenstaat war, bat um seine Aufnahme in den Staatenbund und wurde mit Zulassung der Stlaverei aufgenommen. Da in dieser Aufnahme eine Alausel eingefügt war, daß Teras eventuell in fünf Staaten getheilt werden durste, so setwoll dadurch der Nebermuth der Stlavenstaaten, die wähnten, mit der Zeit die Oberhand zu gewinnen.

Noch größere Aufregung verursachte die Acquisition von Californien, Neu-Meriko und Arizona, als Kriegsentschädigung und Ankanf von Meriko, die alle in der Zukunft zur Aufnahme in die Meihe der Staaten Anspruch erheben durften. Tiefes regte die Gemüther abermals mit großer Macht auf. Besonders der iog. Gadsen Ankanf von Meriko, das Chika Gebiet, wurde zu einer politischen Streitsrage, da der größte Theil des ehemaligen Gebietes südlich von der "Missouri-Kompromik" Linie (36 Gr. 30 M.) lag und demgemäß Stlavengebiet sein würde. David Wilmot, ein Demokrat von Peunsusvanien, südte in der Ausaufs-Alte eine Bestimmung ein (das Wilmot proviso), das in den von Meriko erwordenen Staaten die

Stlaverei nie eingeführt werden follte (1851). Das brängte die Stlavenfrage als voruchmite politische Frage in den Bordergrund. Bur Befänftigung des Südens wurde noch vom selben Rongreß ein verschärftes Stlavenfang-Gefes für die Lerritorien augenommen, und unn loderte der wilde Brand an allen Enden.

Dann tam die Entdedung des Goldes in Californien hinzu, und hunberttausende von goldhungrige Menschen strömten dorthin, so daß seine
Bevöllerung sich rasch über die Jahl der zu einem Staat nöthigen Bewohner vermehrte. Noch war aber feine der von Merito erworbenen Provinzen
als Territorium organisirt. Die Californier nahmen indessen das Recht
in ihre eigene Sand, hielten eine Konvention ab, nahmen eine Konstitution
an und meldeten sich zur Aufnahme in den Staatenbund, unter dem "Wilmot Proviso" als Freistaat, obwohl ein Drittel seines Gebietes füdlich von
ber "Missouri Kompromis" Linie gelegen war. Nach einer stürmischen
Rongreßsigung wurde Californien, gegen den Protest der Südstaaten, in
ben Bund zugelassen: die "Missouri Kompromis" Grenze war durchbrochen.

Diefes verfeste bie Stlavenftaaten in Aufregung, Die bas "mene. tekel, upharsin" ber Eflaverei bereite an ber Band erblidten und nun broften, aus ber Union gu fegebiren. Daß biefes Drohen im gangen Lande große Unruhe erwedte, lagt fich leicht benten. Um biefe Aluft gu überbruden, brachte Senator Douglaß von Illinois eine Gefeteevorlage ein, moburd bas "Miffouri Rompromiß" aufgehoben und ce ben Bewohnern ber Territorien überlaffen werden follte, über die Frage, ob Freiftaat ober Stlavenftaat, felber zu entideiden. Das war der Geift ber fogenannten "Ranfas-Rebrasta Bill", die 1854 im Rongreß angenommen wurde und welches ber Reil wurde, welcher die feit Jefferson herrschende demofratifche Bartei in gwei Graftionen theilen follte, in "Regulare" und "Unti-Mebrasta" Demofraten. Die füblichen Renerfreffer in ihrem lebermuth griffen nun gur Gewalt, überflutheten Ranfas mit Grengftrolden, welche in Lecompton eine Konstitution als Eflavenstaat annahmen und um Aufnahme in die Union anpochten. Diefer Streich murde, befondere burch Douglag' fraftiges Auftreten im Genat, vereitelt (1857) und eine neue Ronvention ward berufen, Die dann eine Freiftaate-Berfaffung annahm. unter welcher Ranfas als Staat zugelaffen wurde.

Ber sene aufgeregten Zeiten miterlebt hat, wird sich erinnern, wie grossend die Wogen des Zwickpalts über das ganze Land dahinbrausten. In allen größeren Städten des Landes wurden von Demofraten, besonders Deutschen, sog. "Anti-Nebrassa" Versammlungen abgehalten, worin das Douglah'sche "Squatter-Sovereignty" Geseh, wie man dasselbe aus dem "Popular-Sovereignty" tradestirt hatte, in den stärtsten Ausdrücken verdammt wurde. — Waren die Demosraten so getheilt, so hatten die bisberigen Whigs unter sich auch seine Einigseit. Aus den Trümmern

derselben, da sie in der Präsidentenwahl vom Jahre 1852 so gut wie bernichtet war, entstand eine neue Nativistenpartei, die als ein Scheimbund unter dem Namen "Know-Nothings" zuerst 1854 wie ein Sturmwind über die Staaten segte und alle politische Macht eroberte. Sie war auf die Eutrechtung der Eingewanderten und katholisen begründet, und da ihre wahren Absichten eine zeitlang in den geheimen Logen verborgen blieben, so hatten tausende und aber tausende von Deutschen derselben sogar zur Macht verholsen. Als jedoch im Winter 1854–1855 der wirkliche Geist dieser Partei zum Borschein kam, war es auch mit ihrer Herrlichseit zu Ende.

Run war eine mirre politische Beit in allen Parteien. Die "Know-Nothings" begetirten unter bem Ramen "American Party" weiter, allein biefe hatte feinen farten Anhang, ba bie etwas gemäßigteren unter ben Phige bod bas ichroffe Programm nicht billigten. Die Demofraten maren, wie bemertt, vollständig gerfplittert, und bie Deutschen und Irlanber, besondere die erfteren, Die faft alle unerbittliche Antiftlaverei-Manner waren, fühlten fich in ber Lage bes Beigentorne gwifden gwei Mühlfteinen, in ber Erwartung, germalmt gu werben. Diefes mirflich fatale Dilemma bewog eine Angabl Demofraten, meiftene Deutsche, ju einer Befprechung in Bitteburgh gufammengutreten (1855), um über die Moglichteit ber Grundung einer neuen Partei ju rathidlagen. Gie famen auch ju bem Gntichluß, eine foldte in's Leben rufen ju wollen, und gaben ibr fogleich ben Namen : "Republifanifde Partei." Dann wurde ein Aufruf erlagen, in allen Staaten Berfammlungen abzuhalten, um gu einer Ronvention, die im Commer 1856 in Philadelphia flattfinden follte, Abgeord. nete gu mablen, mobei alle bieberigen Parteigrengen in Begfall tommen müßten.

Der Borschlag fand den Beifall einer großen Anzahl der "Anti-Nebrasta" Demokraten, der Mehrzahl der Whigs und der zwar geringen Jahl der ehemaligen "Arcesoilers" und nicht absolut radisalen "Abolitionissen, die sowiese nichts zu verlieren batten. In vielen Staaten, besonders in allen nördlichen, wurden nun Bersammlungen berusen, um solche Delegaten zu wählen. — Am 22. Aebruar sond eine Zusammenkunft der republisanischen Redasteure von Illinois in Decatur statt, wo nörner als Mitglied des Staats-Zentral Kommittees erwählt wurde, um eine "Anti-Nebrassa" Konvention im Mai nach Ploomington zu berusen. Diese Ernennung lehnte Körner in einem Briese ab, worin er erklärte, daß, soweit es die Ansichten in Bezug auf die Stlaverei und seine ernste Gegnerschaft der Ausbreitung derselben auf die freien Territorien betresse, er völlig mit ihren Meinungen übereinstimme.

"Die Idee", schrieb er, "daß die Konstitution des freiesten Landes auf Groen die Stlaverei dorthin führt, wo es feine Flagge ausbreitet, verab-



schene ich aus vollem Berzen. Aber", fährt er fort, "während ich fürchte, daß sowohl die Staats- wie National-Ronvention [der Demofraten], welche bald abgehalten werden, die "Ransas-Nebrassa Atte" mit allen ihren Inbegriffen gutheißen werden, dennoch, da diese Ronventionen, welchen nach üblichem Recht die Autorität zusteht, die Partei durch die dort gefaßten Prinzipienbeschlüffe in ihren Platformen zu binden, noch nicht gesprochen haben, fühle ich unter diesen eigenthümlichen Umständen — und weil ich so oft durch diese große Partei mit Nemtern bechrt wurde, und noch ein solches Amt durch ihre Stimmen innehabe — es unpassend, sich nießt Bande zu lösen, die mich so lange an sie gesnüpft haben. Sollten diese Bersammlungen, wie ich fürchte, in der genannten Weise sich erklären, so bin ich bereit, einer neuen Partei beizutreten, welche jedoch mehr als eine zeitweilige Oppositionspartei sein nuß.

"Eine bloße Oppositionspartei mag Jenen gefallen, welche ihre Augen auf politischen Bortheil richten, mir genügt sie nicht. Sie kann an den Amtsniehungen theilnehmen, aber kein Gutes wirken. Eine neue Partei sollte allen politischen Fragen flar und bestimmt entgegentreten, ohne Borbehalte. Ich könnte mit keiner Partei zusammenwirken, welche nicht auch zugleich mit dem Prinzip, daß aller bisher freier Poden so lange frei bleiben soll, als es noch ein Territorium bildet, zugleich erklärt, daß die konstitutionellen Rechte der süblichen Staaten niemals angetastet werden sollen; daß alle amerikanischen Bürger ohne Unterschied ihrer Geburt und Religion berechtigt sein sollen, "Amerika zu regieren"; daß die gegenwärtigen Naturalisationsgesche nicht in einem illiberalen Geiste abgesändert werden; daß Monopolen in jeder Form und Gestalt entgegengetreten; und daß keinerlei verschwenderischen Ausgaben, unter welchen Scheinvorwänden sie auch austreten mögen, weder von der Staats- noch Nationalregierung ersaubt werden sollen."

Diefer Brief wurde gebruckt und überall verbreitet, auch in deutsche Uebersepungen. Die Grklärung gegen die Ansdehnung der Staverei auf die Territorien wurde das Programm aller Anti-Aebrasta Demofraten im Norden, und seine klaren, männlichen Worte gegen den Abolitionismus und Nativismus wirkten beruhigend bei den Deutschen und verscheuchten zum Theil wenigstens beren Furcht vor dem Anschluß an die neue Partei.

Bas förner vorhergefagt hatte, gefchab, foweit es die demofratischen Konventionen von Illinois und der Vereinigten Staaten in jenem Jahre betrifft: beide erklärten fich au Gunsten der Kansas-Nebrasta Alte. Auf der andern Seite nahm die demofratische Nationalkonvention au Eineinnati im Juni 1856 eine klare und höchst männliche Stellung dem Nativismus gegenüber ein, indem sie für die Gleichberechtigung aller Bürger jeglicher Geburt und Neligion einstand, sich gegen Abanderung der Naturalisationsgeses, gegen Begünstigung der Monopole und für eine sparfame

Berwaltung des Staatshaushaltes erflärte. Dahingegen schwieg fie in Bezug auf den Zarif gänzlich still, um dem schupzöllnerischen Penniptvanien nicht vor den Kopf zu floßen, dessen Bürger, James Buchanan, auch als Präsidentschaftstandidat aufgestellt wurde. Körner war nur halb befriedigt, und soweit es die Territorial-Stlavenfrage betraf, gar nicht. Es mußte also abgewartet werden, was die republisanische Konvention in Philadelphia thun würde.

Obwohl er fein Delegat war, reifte Körner doch mit feiner Frau und Tochter auf einem Umweg über Buffalo, Riagara Falls und West Point — wo ihr ältester Sohn, Theodor, als Radet gestorben war, dessen Grab sie besuchen wollten — nach New York und von dort nach Philadelphia, wo er als Zuschauer der Konvention beiwohnte. — Bei Schilderung der Vorgänge und Beschlüsse dieser ersten republisanischen Konvention darf nicht übersehn werden, daß die Zustände der Landespolitik, insbesondere der demokratischen Partei, einen bestimmenden Ginfluß auf Körner ausgeübt hatte. Er, der Mann, der bei seinem ersten Besuch in Missouri (1833) einen so unwidersiehlichen Widerwillen gegen die Stlavenei empfangen hatte, ihm war durch das arrogante Gebahren der Stlavenhalter des Südens seit den lehten Jahren, besonders durch die unglücksige Nebrasta-Frage, dieser Widerwillen bis zur äußersten Greuze gesteigert worden.

Co war es benn feineswege überrafdend, bag ihn die Philadelphiaer Konvention völlig mit fich fortriß, obgleich fie nur in ber Berdammung Des Nebrata Befetes ben Forderungen feines Rebruar-Briefes entfprad. Die Grflarung gegen die Aufhebung bes "Miffouri-Kompromis" und ber Opposition gegen Ausdehnung der Ellaberei auf die Territorien überichat. teten bei ihm alle anderen Aragen. Ihm murbe jest auch der viel gabmer. ale ber bon ber bemofratifden Monbention gefaßte Beidluß gegen ben Nativismus ichon genehm, obwohl eine augenicheinlich berechnete Lude, jum Jang ber Nativiftenftimmen, barin gelaffen wurde. Der Beichluf lautet : "In Anbetracht, daß ber Geift unferer Inftitutionen fomobl, ale auch Die Landesverfaffung Die Bemiffenofreiheit und Gleichheit unter unfern Bürgern garantirt, erflären wir une gegen alle proffriptive Gefchgebung, welche beren Siderheit bebroht." - Der Befdluß fpricht von Burgern. lagt aber bie Thur fur Menderung ber Naturalifationegefche bezüglich neuer Ginwanderer offen. - Ueber Monopole und Berfdwendung in Staatshaushalt geht bas Philadelphiaer Programm in flummer Befdeibenbeit binmeg, mahrideinlich um bie Bhige, beren Stedenpferd bie Begunftigung ber Monopole feit jeber mar, nicht gerabemege fortaufden. den; wie auch bas Schweigen in Bezug auf die Bollfrage, morin die Reigbeit der Demofraten ihnen allerdinge ein erwünschtes Borbild mar.

Neben ber Pringipienerflärung mar bie Auffiellung ber Kandibaten bon ber höchsten Bichtigfeit, besondere ba bie Bollemaffen mehr von ben Berfonen, ale bon ben Platformen beeinflußt werden. In diefer Cache aber handelte die Ronvention mit großer Alugheit. Die überwiegend ftarte Mehrzahl der Abgeordneten waren Bhige, die felbftverftandlich jede Nomination durchsegen founten. Allein fie mußten aus ber Erfahrung ber borberigen Bahl, daß fie, auf fich felbft angewiesen, nicht fiegen wurden. Außerdem mar durch den Anti-Rebrasta Beichluß das ftarte Whig-Element im Guden (Margland, Rord Carolina, Tenneffce, Mentudy, Alabama und Louifiana, die gewöhnlich ftarte Bhig Mehrheiten gaben), fo gut wie aus-Collte Die neue Partei nicht ein hoffnungelofer Traum fein, fo mußte von den Anti-Rebrasta Demofraten des Nordens die nothige Butje tommen. Diefes faben die Bhige wohl ein und fo geftatteten fie ben Demofraten ben Prafidentichafte-Randidaten, und zwar den bon ben idealistischen Deutschen laut gewünichten John C. Fremont, beffen roman. tifden Buge über die Gelfengebirge nach California in hunderttaufend Bublifationen von ber gangen Belt gelefen murben. Gie (Die Bhige) begnügten fich mit bem Bigepräfidentschaftsfaudidaten, 28m. 2. Danton.

Die nun folgende Bahl war wirklich eine der intereffantesten in der politischen Geschichte Diefes Landes, fcon badurch, daß die Barteigrengen gang und gar berichoben maren. Bum erften Mal maren bie Deutichen jest in zwei Galften getheilt : in die mistrauischen Alten, welche in ber republikanischen Partei noch immer die Bhige und fremdenhafferischen Nativiften faben, und die trop bee Nebraefa Beidiluffes, ben fie gmar berbammten, boch ben gewohnten Beg gingen und bei ber bemofratifden Bartei berharrten; und in die begeisterten Jungen, welche jubelnd ben Rab. nen bes "Pfabfindere" folgten, und barüber die Gefellichaft vergagen, in ber fie fich befanden. Bu biefen gehörten nur wenige ber in ber Politif berborragenden Manner ber alteren Ginmanderung : Richter Gopp und Bermann Rriege in New Dort; Dr. Bering und ber altere Geidenftider in Philadelphia; Richter Stallo und Rarl Rümelin (der jedoch ichon vier Jahre fpater gur Fraftion ber ertremen Profflaverei Demofraten baw, gum Bredenribge-Rlügel ber Partei überging) in Cincinnati; Albert Lange und Dr. Somburg in Indiana; Soffmann in Chicago; Seinrich Roch in Dubuque ; Ar. Mund in Miffouri ; und forner. Diefen gefellten fid voll Begeisterung die Braufefopfe ber "Adtundvierziger" gu, die ja fowieso über die Politif bee Landes bieber raifonnirt hatten, und eben Burger geworden waren, wie Friedrich Rapp, Rarl Schurg, Friedrich Saffaurel und gablreiche Andere.

Körner war nun wiederum in Minois ber vielgesuchte Redner und er folgte willig dem Ideal, das ihm im Strablenglanz der Hoffnung eine tommende glorreiche Zufunft der jungen Partei entgegenwinfte. Er ward jest mit einigen der herborragenden Whigs seines Staates befannt, die später eine große Rolle in der Geschichte des Landes spielten, darunter vor

allen Abraham Lincoln, mit dem er innig befreundet wurde. Die Politik macht eben, wie das Sprichwort sagt, oft seltsame Bettgenossen. Kaum zwei Jahre vorher waren sie als politische Gegner einander gegenüber gestanden und jeht kämpsten sie im selben Heere für die gleiche Sache. — Körner's Freund Bisel (bisher Demofrat) war der republikanische Kandidat für Gouverneur und John Woods von Quinch (ein alter Whig) für Lieutnant-Gouverneur. Körner selbst wurde in seinem Distrikt als Kandidat für den Kongreß ausgestellt.

Es war in Illinois eine eigenthümliche Wahl. Mährend der Demofrat Buchanau für Präsident den Staat mit 9000 Stimmen Mehrheit eroberte, wurden die Nepublisauer Bissel und Boods als Gouverneur und Lieutuant-Gouverneur gewählt. Körner aber ward in seinem Distrist für den Kongreß von Richter Underwood geschlagen. Die Wahl im Lande sies zu Gunsten von Buchanan aus, der mit Ausnahme von Nord Carolina und Tennessee (die für Killmore stimmten) alle Südstaaten und außer Illinois noch Indiana und Pennsplvanien gewann, was ihm die sonstitutionesse Rehrheit sicherte.

Die Randidatur Rörner's war mit einer heiteren Spifode berfnüpft, Die intereffant genug ift, um bier mitgetheilt gu werden, besondere ba fie auch jugleich ein Streiflicht auf gewiffe große Politifer und farafterlofe politifde Borgange in fpaterer Beit werfen, wie fie bas hiefige politifde Leben hänfig erzeugt. - In einer bemofratifden Berfammlung, die mabrend des Mahltampfes jenes Jahres in Belleville abgehalten murde und bei melder Gelegenheit unter einem Dupend Rednern fich auch Robert 3. Ingerfoll und John M. Logan befanden, wurde Korner borgeworfen, bag er felber einen Reger gefauft habe. Dies nothigte ihn gu einer Erflarung : 3m Jahre 1853 hatte John A. Logan, damale Staatefenator, ein Gefes eingebracht und burchgefochten, welches bestimmte, bag jede Berfon, bie einen garbigen, Grei oder Eflave, in den Staat brachte, ju einer Beld. bube von 100 - 500 Pollare und Gefängnifhaft bie gu einem Jahr berurtheilt werben follte; und jeder Farbige, Stlave ober Freier, der fich langer ale gehn Lage im Staate aufhalte, folle bor einem Briedenerichter aebracht und wenn von einer Jury ichulbig befunden, um 50 Dollare und Die Gerichtstoften beftraft und falle unfähig, ben Betrag ju gablen, fo folle er öffentlich an Denjenigen verfauft werben, ber biefe Straffumme und Roften für ben fürzeften Termin bezohlen wurde und ber Reger follte bann für ben Räufer mahrend diefes Termine arbeiten und barauf ben Staat verlaffen muffen. Das waren bie Bestimmungen bes Logan Gefetes, deffelben John A. Logan's, der fpater der blindwüthendfte Fanatiter gegen alle Demofraten bee Landes murbe.

Körner tambalb nach Annahme Diefes Logan-Gefetes (1853) an einer Friedenerichter. Offize in Belleville borbei, wo eine große Menschenmenge



zusammengelausen war. Er drängte sich durch die Masse und fragte den Briedensrichter, was es bedeute? — "Dieser Reger", sagte der Richter, "ist vor einiger Zeit verurtheilt worden, länger als zehn Tage im Staate zu sein, wurde in dem Gefängniß eingesperrt und soll nun versaust werden." — "Jo lange ich in Belleville lebe", versetzte Körner, "soll bier kein Mensch versauft werden. Was sind die Kosten?" — "Fünfzig Dollars Strase und siedenzehn Dollars Gerichtsgebühren." — Körner zog hierauf seine Börse und bezahlte dem Richter das Geld. Gine Unzahl Schwarzer, welche umberstanden und sehr aufgeregt schienen, bezeugten ihm freudigen Beisall, während sie den armen Teusel fortführten. — Zu jener Zeit hatten die Reger in Illinois kein Stimmrecht, das ihnen erst 1868 gegeben wurde, aber ihr erster Utt der Dantbarkeit war, daß alle Reger im Jahre 1872 gegen Körner stimmten, als dieser Kandidat für Gonderneur war, und zur selben Zeit gaben sie diesem John A. Logan ihre Stimmen, welcher damals als Kandidat für den Kongreß auftrat.

Nach dem Zusammentritt der Gesetgebung des Staates (Januar 1857), als die neuen Beamten ihre Stellen angetreten hatten, sehrte Körner zu seiner juriftischen Praxis zurück, die sich indessen so vermehrt hatte, daß er für das öffentliche Leben wenig Zeit übrig behielt. Er war damals der Anwalt mehrer Gisenbahn-Gesellschaften für das südliche Illinois und seine Thätigseit wurde lebhaft in Anspruch genommen, so daß er zur Zeit noch den späteren Kongresabgeordneten und Sprecher des Repräsentantenhauses, William R. Morrison, als Associa zu sich nahm (1857). Allein sich in nächsten Jahr trat ein im ganzen Lande hochausregendes Ereigniß ein, das sich vorwiegend im Staate Illinois abspielte und auch Körner zum Theil in seinen Strudel mit hineinriß.

Durch Körner's Uebertritt gur republikanifchen Partei mar die zwifchen ibm und Stephen A. Douglaß früher bestandene Freundschaft fower gelodert worben, und an beren Statt hatte eine innige Befreundung mit Abraham Lincoln Plat gefunden. Auf diefen Bechfel bafirt fich die Theilnahme Korner's an bem beftigen Bahltampf in Illinois vom Berbft 1858. - Durch die Bermerfung der Lecompton Sonftitution im Songreß, die befonbere ben gemaltigen Anftrengungen bee Cenatore Douglaß zu berdanten war, ber feine Nebrasta-Afte nicht frivol in ein Profflavereiwerfzeug verwandelt feben wollte, wurde diefer von den Eflavenhaltern im Guden der verhaftefte Mann des Landes. Die Ellavenhalterdienerei des Brafibenten Buchanan legte ce nun barauf an, Douglaß, beffen Cenatetermin bemnadift gu Ende ging und durch eine in Illinois gu mahlende Legislatur wieder befest werden mußte, ju bernichten. Bu bem Behufe murben alle Douglaf. Anhänger in ben Bundesamtern bes genannten Staates entfernt und mit Profflaverei-Demofraten von ber Administration nen befest. Das rief nun unter den Freunden bee Senatore Douglaß eine große Entruftung



hervor, und die demofratische Konbention nominirte Douglaß als ihren Kandidaten für Wiederwahl in der zu mählenden Legislatur. Dagegen stellten dann die Administrationsleute, fast lauter Bundesbeamte, in allen zweiselhaften Wahlbezirken Sppositionskandidaten in's Feld, wodurch sie den Republikanern direkt in die Hände spielten. Es wurde sogar behauptet, daß viele der Administrations-Demofraten geradezu für die republikanischen Kandidaten in einzelnen Distrikten gestimmt hätten, um den verhanten Anti-Ellaberei Demofraten zu schlagen, doch halte ich das für eine der bei seder Wahl nachträglich zirkulierende Erklärungskabeln, um den ungünstigen Ausfall zu beschönigen. Das mag nun sein wie es will, das falsche Spiel der Administration konnte nur den Republikanern nüpen.

Unter so günstigen Berhältnissen beschloß die republisanische Staatskonvention, Douglaß einen direkten Kandidaten entgegen zu fiellen, und
ihre Wahl fiel auf Abraham Lincoln. Damit begann der heißeste Wahlseldzug, der je in Illinois stattsand. Douglaß ein energischer Karalter und
einer der gewandtesten Reduer des Landes, unternahm nun eine sogenannte "Stumptour" durch den ganzen Staat, vom Rorden bis zum Süden,
überall die Massen begeisternd. Kühn gemacht durch die bedrängte Lage, in
welche die Administration Douglaß versetzte, sorderte das republisanische
Staatssommittee Douglaß zu einer gemeinsamen Debatte mit Lincoln
heraus, die sich über alle Theile des Staates erstrecken sollte. Douglaß
nahm den ihm hingeworsenen Haudschuh auf und bestimmte sieben Bersammlungen in ebensovielen Orten, wo sich die Geguer in der Debatte
messen sollten.

Lincoln mar fein gu verachtenber Gegner in ber Debatte, wenugleich er in minder gewählten Formen fich bewegte. Dod mar Lincoln, wie auch Douglaß, follagend in feinen Argumenten, und eine gute Portion Mutterwit hob bas Edwerfällige bon Lincoln's Redemendungen gludlich auf. und außerdem bot ihm die durch die Administration geschaffene Lage und die Entscheidung der "Supreme-Court" in dem "Dred Scott Fall" einen mächtigen Bortheil, den Douglaß nur durch feine magnetische Araft und oratorifche Mednergabe auszugleichen bermochte. Batte Douglaß teine Ufpirationen auf die Prafidentichaft gehabt, die ihn veraulafte, ben Guden zu ichonen, hatte er aus biefem Grunde in Bezug auf die Eflaven. frage in den Territorien sich nicht felber Resseln angelegt, um seine Aus. fichten auf die Nomination und die füdlichen Stimmen nicht zu verderben, wenn er fühn auf die unbehinderte Freiheit der Territorien losgesteuert hätte, ware Lincoln fein Gegner für ihn in der Debatte gemesen. Best aber waren ihm die Sande gebunden und er mußte gmifden gmei Gegenfagen fich bindurdminden, modurch Lincoln entichieben im Bortheil mar. — Die Bahl der Gefeggebung fiel bennoch zu Gunften bon Douglaß aus und er murbe wieder in den Senat gemablt, trop der Feindschaft der Eflaven.



barone im Suden und ber Opposition, welde ihm von ber Buchanan'ichen Abministration in Bashington in ben Beg gelegt worden war.

In diefer Kampagne griff Körner nun als Redner mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft gegen seinen ehemaligen Freund Douglaß und zu Gunsten seines neuen Freundes Lincoln ein, überall im Staate in englischer und deutscher Sprache wirkend. Sein Ginfluß zeigte sich besonders in den von Deutschen start bewohnten Orten: in Chicago, Peoria, Galena, Quincy und in St. Clair County. Dabei hatte er auch noch für die eigene Bahl als Staats-Senator in einem start demofratischen District, wofür man ihn während seiner Abwesenheit aufgestellt hatte, zu sorgen. Dieser Preis entging ihm, allein er hatte doch die Genugthuung, daß sein Freund Lincoln jest eine Person von nationaler Bedeutung geworden war, dessen Ruf sich bald überall entsalten sollte.

Das Jahr 1859 war im politischen Leben ein sog. "filles Jahr." Dadurch erhielt das Bolt eine Athempause, während welcher seine Blide einer mehr geistigen Thätigkeit zugewandt werden konnten. Unter diesen nahm für die Teutschen die Keier von Kriedrich Schiller's hundertjähriger Geburt den ersten Rang ein. Auch die Bürger von Belleville veranstalteten am 10. November 1859 für dieses Jubiläum eine würdige Festlichseit, mit Baradeumzug am Tage und einer Abenbseier im großen Saal des "Cith-Barts", wobei durch Reden, Destamation und Gesang das Andensen des beutschen Dichterheros in solenner Beise geseiert wurde. Auf Körner siel die Bahl als Kestredner; Professor karl Rau destamirte Freiligrath's Kest-Ode auf Schiller; der Belleviller Sängerbund sang Schiller-Mendelssohn's Hunne "An die Künstler":

"Der Menschheit Bürde ift in eure hand gegeben, bewahret fie!" Eine Rede in englischer Sprache wurde von Richter Niles gehalten, und ein Franzose, I. B. N. Levebre, rezitirte eine von ihm für diese Feier in französischer Sprache gedichtete Dde. Alle diese Reden ze. wurden als Broschüre zur Erinnerung an die Feier gedruckt, aber die Meisterleistung darunter ist Körner's gedankentiese, ganz dem Andenken Schiller's würdige Rede.

Aber taum war der Schillerjubel verhallt, als auch schon wieder in den Bereinigten Staaten die leidige Politik aus der Kerne sich bliden ließ. Wer soll der Baunerträger der republikanischen Partei werden? diese Krage wurde während des Winters 1859–1860 aller Orten besprochen. Die am meisten genannten Namen waren William B. Seward von New Nork, Simon Cameron von Pennsylvanien, Salmon P. Chase von Thio und Edward Bates von Missouri. In Illinois tauchte später der die Senator David Davis auf, der eine Art von Whig., Sozialistische, Nativistisch-politischer Geschückte hinter sich hatte. Körner, der dem Staats-Zentraltommittee augehörte und die Beschüffe der Bloomington Konvention verfaßt

hatte, brachte die Sprache auf Abraham Lincoln ale einen Kompromit. Randidaten (fog. dark horse), im Fall fich die Seward., Chafe. :c. Leute nicht einigen fonnten, in Borfdlag, meinte aber, es fei rathfam, feinen Ramen borlaufig in ben hintergrund gu halten, um feine Gegentombing. tionen qu erweden, befondere ba die Konvention in Illinois abgehalten murbe. Man fonnte im geeigneten Angenblid mit Lincoln bervortreten und beffen Rampf gegen Donglaß berühren, der Lincoln gu einer nationa. len Beruhmtheit gemacht habe. Norman Judd machte hierauf ben Borfollag, in Chicago mahrend der Konbention ein Lincoln-Bauptquartier gu errichten, von wo ans man feine Romination agitiren fonne. Das murbe denn auch befchloffen und ein Sauptquartier im "Tremont", dem damals erften Botel Chicago's, eingerichtet. Bon bier ging nun eine ftille Stromung gu Gunften Abraham Lincoln's aus. Korner machte es fich gur befonderen Aufgabe, die Deutschen, welche von allen Staaten, mit Anenahme Ren England's, gahlreich ale Delegaten in der Konvention vertreten maren, ju befuchen und immer und immer wieder auf Lincoln aufmertfam ju maden. "Id war faft ber Gingige", fdreibt er in feiner Gelbfibtograbbie. "der die Aufpruche Lincoln's ale Randidat, nicht nur ale die beffen und reinften, fondern auch ale die vortheilhafteften, ftete neu befürmortete." (Das tonnte nur auf die eventuelle Romination Douglaß' in ber bertag. ten Baltimorer Ronvention, Die boranegufeben mar, Bezug haben, weil Lincoln feiner Meinung nad der einzige Randidat fein burfte, ber Douglaß in Illinois und ben weftlichen Staaten fclagen fonne.)

Körner mar einer ber Delegaten gur Konvention und murbe in bas Befdlüffe-Kommittee (Committee on Platform) gewählt. Diefes ernannte einen Unterausschuß von fieben Mitgliedern, welches die Befchluffe ausarbeiten und dem Gefammttommittee unterbreiten follte. Diefes Giebener Kommittee bestand aus ben folgenden Berren : Richter Jeffup von Benniplvanien, Georg G. Boutwell bon Maffachusette, Borace Grech (ale Delegat von Manjas), Richter Jatob Brinterhoff von Chio, G. Otto bon Indiana, Buftab Körner bon Illinois und farl Conry bon Biecon. fin. 3mei Entwürfe murben unterbreitet, einer bon Richter Jeffut und ber andere von Morner (Die Bloomington Beichluffe). Gie hatten nicht viel Mübe, fdreibt Körner, baraus ein Programm gu berfcmelgen. "Um meiften Laft bereitete une Greeln, ber auf eine ftarte Coupgollplante beftanb. Bir festen an beffen Stelle einen Einnahmezoll mit gelegentlichem Schut ber einheimischen Industrie (Revenue with incidental Protection) Befdluß", - ber in einem Staate fo, in einem andern andere gedeutet werden fonnte. - "Aber Greelh hatte noch eine andere Schrulle : er wollte Die Douglaf'fde "Boltefonveranitat" nicht verworfen haben, und ale er feinen Ropf nicht burchfeben tonnte, berließ er bas Kommittee und nahm an beffen ferneren Berathungen feinen Theil mehr."



Der Staat Maffadjufette hatte im borbergebenben Jahr feine Berfaffung bahin abgeandert, daß die Gingemanderten erftamei Jahre, nach. bem fie Burger geworden maren, bas Stimmrecht ausüben fonnten. Und Maffadufette war ein überwiegend republitanifder Ctaat. Das hatte unter ben Deutschen im gangen Lande einen Sturm bee Unwillene berborgerufen. Aber wie gewöhnlich machten fie nur eine Fauft im Cad. Um Diefen Auftog bei ben Deutschen gu beseitigen, hatten Schurg und florner einen Befdluß ausgearbeitet und legten ihn bor, ber bann in folgender Aaffung augenommen murbe: "Die republitanifde Bartei fteht jeder Menbernng ber naturalifationegefete und jeder Banblung bon Ctaategefet. gebung, burd welche bas Burgerrecht, wie ce bieber ben Gingemanderten frember Länder gewährt wurde, eingeschränft ober verfürzt wird, entgegen. und erflart fid ju Bunften eines vollen und genügenden Schupes aller Alaffen ber Burger, ob eingeboren ober naturalifirt, fomohl gu Baufe als im Auslande." (Ginen faft genau fo lautenden Befdluß hatten auch die Demofraten in der Charleston Konvention in ihrer Platform aufgenom. men.) Bahrend die übrigen bom Rommittee einberichteten Befchluffe ohne Biberfpruch angenommen murben, erregte biefer Befchluß eine icharfe Debatte, allein er ward bod in obiger Staffung ber Platform eingefügt.

Als die Abstimmung für Präsident begaun, zeigte es sich sofort, daß Lincoln in Illinois und im Westen der am meisten bevorzugte Kandidat war, mährend der Often, mit Ausnahme von Pennshlvanien, Seward befürwortete. Dieser wurde von Wm. M. Gvarts vorgeschlagen, Bates von Krant Blair, Cameron und Chase von Pennshlvanier und Chioer Delegaten. Norman B. Judd nominirte dann mit einigen eindrucksvollen Worten Lincoln, und nun zeigte es sich, daß die Illinoiser im Stillen fleißig gearbeitet hatten. Sie waren darauf bedacht gewesen, so viele Lincolnstrunde in den Justamerraum des "Migwams" schon früh Morgens hineinzubringen als möglich, wozu ihnen die Kertheilung der Einlaßtarten vom Lincoln Haudquartier die beste Gelegenheit bot. Es war eine Art indianischer Kriegssührung, allein sie gelang. Thatsächlich beschwerten sich die Seward Leute, daß die Illinoiser die Halle parteiisch gefüllt (packed) hätten, wogegen nicht auszusommen gewesen sei und sie drohten mit einer Rebolte.

Als Lincoln's Rame in Borfchlag genannt wurde, da brach im Buschauerraum ein solcher Inbel aus, der eine volle Biertelftunde danerte,
und bom Borsiher nicht unterdrückt werden konnte. Bei der ersten Abstimmung erhielt Seward 1731. Stimmen, Lincoln 102, Cameron 50, Chase
49, Bates 48 und einige Stimmen waren auf andere Kandidaten zerstreut.
Bei der zweiten Abstimmung stieg Lincoln sast hundert Stimmen und damit über Seward hinweg; und im nächsten Ballot wurde Lincoln mit grober Mehrheit zum Bannerträger der republikanischen Partei nominirt.

Evarts und Schurz, beides Anhänger von Seward, beruhigten hierauf ihre Freunde und versprachen in berecten Worten die Unterstüßung Lincoln's in ihren betreffenden Staaten. Achnlich äußerten sich die Anhänger der übrigen Kandidaten, und nachdem noch Hannibal Hamlin von Maine als Bize-Präsidentschaftelandidat nominirt worden war, endete die berühmte "Wigwam-Konvention" in Chicago mit einem unbeschreiblichen Jubel, der sich über alle nördlichen Staaten ausdehnte.

"Diefe Chicagoer Ronvention", fchreibt Körner, "halte ich für eine ber intereffanteften Greigniffe meines Lebens, wurdig ftete in Erinnerung bemahrt zu bleiben." Und ficherlich war dies ber Kall, benn feiner von allen Theilnehmern hatte so gewaltigen Ginfluß auf die Nomination Lincoln's ausgeübt, ale Morner. Den meiften Amerifanern war die Berfon des Ranbibaten giemlich gleichgültig geblieben, und bie Deutschen glaubten bamale nicht an die Sturfe Lincoln's. Die meiften berfelben fürchteten, baf er bie öftlichen Staaten nicht gewinnen fonne Diefe Anficht murbe giemlich offen ausgesprochen, allein Rörner hielt fest und versuchte, Diese irrige Unichanung der Deutschen zu widerlegen, indem er ihnen bedeutete, daß bie gutunf. tige politische Starte ber Parteien nicht im Often, fondern im Beften lage. Der Often muffe und wurde fid bequemen, um feine finangiellen und inbuftriellen Intereffen zu fichern, die bald überwältigende Stärke des machfenden Beftene anguerfennen und fich demfelben in der Politif augnhaffen, wenn er nicht zwifden Weften und Guben erdrudt merden wolle, und er fei überzeugt, bag ber Dften bas jest ichon einfahe. Diefe Aufichten maren ju jener Beit burdiaus gerechtfertigt, benn die Induftrie mar im Beften noch unentwidelt und hat fich erft in fpaterer Beit gehoben. Damale aber wurde der Ruf: "Cotton is King!" jum erstenmal durch den Ruf: "Corn is King!" aus bem Beften übertont.

Bunächst war Körner auch von der Aufrichtigleit Lincoln's in Bezug auf die anzustrebende Politik gegenüber der Sklavenfrage überzeugt, worüber Zweifel angedeutet wurden, weil Lincoln ein geborener Südländer und in einem Sklavenstaat aufgewachsen war. Was die bisherigen Fragen der Phigpartei betraf, hielt Körner ihn durchaus nicht für eigenstinnig, da diese doch in dem einen gewaltigen Brennpunkt der Sklavenfrage aufgeschrt würden. Das Lincoln keinerlei nativistische Gesinnungen hegte, wußte Körner aus der persönlichen Bekanntschaft, und seine südliche Geburt verlieh ihm eine Mischung von Großherzigkeit und Widerstandstraft in mancherlei Fällen, wenn auch nicht so vollkommen den Politikern gegenüber, wie Körner es gewünscht hätte, es sehlte ihm die Selbsistäntigsteit eines Andrew Jackson.

Dem Gebrauch gemäß, wurde von der Konvention ein Kommittee ernannt, mit dem Präsidenten derselben an der Spige, um Lincoln offiziell von der Romination in Kenntniß zu segen. Dieses Kommittee fuhr mit einem Spezialzug nach Springfield, mährend Körner mit dem regelmäßigen Frühzug reiste und etwa zwei Stunden vor dem Kommittee ausam. Er begab sich sofort nach Lincoln's Wohnung, wo Frau Lincoln, die er bereits als Miß Todd in Lerington hatte kennen kernen, eben ein nach Kentuch'er Manier hergerichtetes Luncheon mit Whisth und Champagner vorbereitete. "Was soll das sein, Marh?" sagte Körner, der im Hause familiär war, "das schiedt sich hier nicht; es sind vielleicht einige Total-Abstinenzler unter den Kommitteemitgliedern, bei denen das Anstoß erregen würde. Weg mit den Sachen! Nur ein Krug mit Eiswasser im Bibliothekzimmer ist alles was nöthig ist." Und so wurden Whisth-Karasse, Champagnerstasschen und Luncheon wieder entsernt. Die Zeremonie fand statt und dann begab sich die Deputation nach dem Hotel, wo das republikanische Kommittee von Springsield ein Gastmahl mit Champagner ze. arrangirt hatte, was auch den Temperenzlern nicht unpassend schien.

Körner hielt sich jest vorwiegend in Springfield auf, besonders auch weil Lincoln ihm die Kortführung seiner juristischen Praris übertrug — in einzelnen großen Gisenbahnfällen waren sie schon früher gemeinsam angestellt gewesen. — Körner wurde nun der Bertraute Lincoln's, den dieser in allen Angelegenheiten zu Nathe zog. Außerdem war Körner mährend des Bahltampses wieder einer der attivsten Redner. "Es würde viele Seiten füllen", schreibt er, "wenn ich alle die Bersamulungen nur nennen wollte, welchen ich beiwohnte und alle die Reden ausgählen würde, welche ich hörte oder selbst gehalten habe." Dennoch füllt er mehrere Plätter seiner Selbstbiographie mit Schilderungen der wichtigsten derselben und erzählt manche ernste und auch drollige Borsommnisse die ihm dabei begegneten, die hier füglich sortbleiben können.

Endlich tam der Bahltag : Lincoln erhielt alle Freiffaaten mit Aus. nahme bon New Berfen, der halb für Lincoln und halb für Douglaß ffimm. te. Korner hatte recht gefeben : ber Often mar noch ausgesprochener für ihn eingetreten, ale ber Beften. - Richt lange nach bem Babltag mar Ror. ner wieder in Springfield und in Lincoln's Rachbarfchaft, der jest mit Befuchern von allen Seiten bedrängt murbe. Um meiften Rummer berurfacte ihm die Auswahl der Rabinetemitglieder. Er dachte baran, feine Sauptrivalen in der Konvention, Seward, Chafe und Bates, und einen Mann aus Illinois gu nehmen, allein man rieth ihm ab, Jemand aus bem eigenen Staate ju mablen. Die Ramen ber aneerwahlten Rabinetemitglieder wurden bald befannt : Geward, Chafe, Cameron, Gideon Belles von Connecticut, Montgomern Blair bon Marhland, Bates und Norman B. Indd von Illinois. Bur Indd murde fpater Calch G. Smith von India. na fubftituirt. Gegen Cameron, ber ale ein forrupter Politifer berrufen war, erhob fich ein Sturm von Unwillen im gangen Lande. Gouberneur Dates u. Körner hatten Lincoln icon befturmt, eine andere Bahl gu treffen.



"Brub an einem Sonntagmorgen - ben 6. Januar [1861] -", erzählt Rorner, "borte ich ftarles Alopjen an meiner Thur, ale ich noch im Bett war. Id öffnete die Thur und herr Lincoln trat berein. - "Id muß Sie und Judd feben, wo ift fein Bimmer?" - 3ch fagte ihm deffen Rum. mer, und gleich barauf tam er mit Judd gurud, mahrend ich noch mit bem Antleiden beschäftigt mar. - "Ich bin in einer Berlegenheit", fagte er, "Benniplbanien ift zu einem Gis im Rabinet berechtigt, aber wen foll ich nehmen?" - "Richt Cameron", riefen Judd und ich zugleich. - "Aber wen fonft ?" - Bir fclugen Reed oder Bilmot bor. - "D", fagte er, "bie haben teine Ausficht. Es waren Delegationen über Delegationen bon Benufplvanien bier, hunderte von Briefen habe ich erhalten, und bae Geforei ift Cameron! Cameron! Außerdem, wie 3hr wist, habe ich mich bereits für Seward, Chafe und Bates, meine Rivalen in ber Konvention. entidloffen. Die Benuihlvanier fagen, wenn ich Cameron anelaffe, fo befcimpfe ich ihn. Ift nicht etwas Bahres baran?" - 3ch erwieberte: "In Cameron faun man tein Bertrauen fegen, er hat den Ruf, ein abgefeimter Batron und forrupter Politifer gu fein." - "3d weiß, ich weiß bas", fagte Lincoln, "aber fann ich ohne Bennfplvanien fertig werben, wenn biefer Staat meiner Administration feindlich gegenübertritt?" - "Wir fagten ihm, er wurde Cameron's Ernennung bitter bereuen." - Er war in Berameiflung. Unfere Infammentunft endete mit einem Proteft bon une beiben gegen diefe Ernennung."

Cameron wurde boch ernaunt, und Lincoln mußte fpater feimer dafür bufen, indem man feiner Administration der Korruption auflagte, felbst von Mitgliedern feiner eigenen Partei, die Lincoln endlich Cameron zur Refignation nöthigte und ihn als Gefandten nach St. Vetereburg schidte. Cameron war so anrückig geworden, daß sogar die republikanischen Parteiblätter ihn ungestraft den "Fürsten der Diebe" nannten.

Für Körner ereignete fich in jener Zeit noch ein unangenehmes Begebnik. Bon seinen Areunden ward sein Name als Ber. Staaten Gesandter nach Berlin in Borschlag gebracht, und obwohl er zu leiner Zeit, "weder vor noch nach dessen Nomination zu Lincoln ein Wort darüber gesprochen hatte", so wäre er doch nicht abgeneigt gewesen, das Amt anzunehmen, vorausgesett, daß es ihm ohne sein Zuthun angeboten würde. Die deutschamerisanische Presse hatte dies aber als eine ausgemachte Sache betrachtet und sogar von Zeitungen in Deutschland war die Kunde verbreitet worden. Auch Lincoln wußte das, und bis zu dessen Abreise nach Washington seine diese Ernennung auch seine Absicht gewesen zu sein. Da aber Norman Zude's Gintritt in's Kabinet als unvolitisch dargestellt und Lincoln ihn beiseite liek, forderte er geradezu die Gesandtschafts-Gruennung nach Bersin. Ter Anglo-Amerisaner ist immer der Scholod, der für seine geleisteten Dienste auch sein Plund Riesse verlangt. Die Sache war für Körner

nur deshalb unangenehm, weil sie öffentlich besprochen worden war und von den deutschen Zeitungen jest falsch gedentet wurde — als ein Zeichen des sich auch bei Lincoln äußernden Nativismus, was feineswegs der Fall war. Aber die Bentejägerei entsaltete sich riesenmäßig, und auch Deutsche befanden sich unter der hungrigen Meute, so daß Lincoln eigentlich nur bedauert werden konnte. Körner war diesem auch darum nicht bose und kam auf Lincoln's Einsadung nach Washington, wo er einen Strenplas während der Zeremonie der Einsehung neben dem neuen Präsidenten erhielt.

Die Sezeffion gablreicher Eflavenstaaten, die mit Gud Carolina ben Anfang nahm, verfeste das Land in große Aufregung. Anfangs Januar 1861 machte bie Befetgebung bon Birginien an die berichiedenen Staaten ben Borfchlag, Rommiffare ju ernennen, welche am 4. Februar fich in Bashington verfammeln follten, um einen friedlichen Bergleich bezüglich ber entftanbenen Differengen gwifden Rorden und Guben gu bermitteln. Das fonnte nur auf die festzusebenden Bedingungen, unter welchen die Eren. nung ber Staaten ftattfinden moge, eine Deutung haben, weil die Ronfti. tution in Bezug auf eine eventuelle Auflöfung der Union ftumm war, b. b. einen Austritt von Staaten aus bem Bund weder beftimmte, noch berbot. Much im Norden herrichte unter einigen, obgleich nur wenigen Manneru Die Anficht, daß eine folde Loelofung ber Staaten vom Bunde gerechtfertigt fei. Gelbft eine Angahl Republifauer und republifanifder Blätter. an beren Spite Borace Greeln's "New Dorf Tribune", befürmorteten, bak man die Gudftaaten aus ber Union fortgichen laffen folle. "Let our wayward sisters part in peace!" hatte Greely ale Lofungewort and. gegeben, und es maren alle Ungeichen vorhanden, baf unter ber Partei genugend Iniefdmade Seelen gefunden werben burften, welche Greelh folgen mürben.

Die Gefetgebung von Illinois, aus Achtung für den Staat Birginia, und aus Liebe zur Konstitution, beschloß ebenfalls Kommissäre zu senden. Gouverneur Nates ernannte Körner zum Mitglied dieser Konmission, allein dieser lehnte ab, mit der Bemerkung, daß wenn die Konstitution auch den Austritt der Staaten nicht direst verbiete, doch die Bürger derfelben, welche an der Sezessionsbewegung thätig wären, sich einer Auslehnung der Verfassung und somit des Hochverraths schuldig machten. Er (Körner) habe der Konstitution und der ungetheilten Union den Treueid geleistet und könne deshalb nicht an Berathungen theilnehmen, die nur dem Iwed der Trennung des Bundes dienen könnten. Wenn die Bewohner der berschiedenen Landestheile nicht vereint friedlich neben einander leben könnten, würden sie das getrennt noch viel weniger thun.

Körner hatte wiederum Recht, denn die gange Konfereng ichien nur ein Borwand des Südens gu fein, fich vollständig für eine gewaltsame Losreifung vorzubereiten. And Lincoln gerieth, befonders im Westen, start in Berbucht, nicht fest zu fein, benn Ceward spielte mit ber Kommission fogufagen "Zwiedmühle." Im Nordwesten gingen die Wogen des Mismuths so hoch, daß die meisten der freiheitlich gesinnten Blätter Lincoln und Ceward als unionsfeindliche Berräther erklärten.

Da frachte wie ein Donnerschlag die Nachricht von der Beschießung des Forts Sumpter durch die Süd Carolinaer Sezessionisten über das Land und im Augenblick war Alles wie umgestaltet. Die saule Lust, die sich um die Friedenssonserenz angesammelt hatte, war wie von einem Zauber weggeblasen. Die nabezu 1 400 000 Douglaß-Demostraten waren in Kriegsdemostraten umgewandelt und im ganzen Norden erscholl der Rus: "Die Union soll und muß erhalten werden!" Lincoln erließ am 15. April seinen Aufruf für 75 000 Mann Freiwillige und aus Cincinnati suhr bereits am selben Ibend ein volles Regiment (fast lauter Deutschen "Wannschaften des Cincinnatier deutschen Militär Bataillons und der deutschen "Washington Tragoner", sowie zwei Kompagnien der irischen "Sarssield Garde") mit der Penusylvania Eisendahn nach Washington. Eine gleiche friegerische Stimmung herrschte in allen Freistaaten und auch in den Grenzsstaaten, Missouri und Kentuch, wo es wiederum sast ausschließlich Deutsche waren, welche sich um das Banner der Union schaarten.

Die Proflamation Lincoln's, welche 75 000 Mann Dreimonats-Freiwillige in's Reld rief, verfeste Rorner in eine argerliche Stimmung, fo bas er ibm fogleich einen Brief fcbrieb, worin er die Rinderei (pussilanimity) einer folden Proflamation fartaftifch bervorbob. Er wies Lincoln auf ben Conderbundfrieg in ber Schweig, ale die fieben Kantone mit 30 000 Mann revoltirten, worauf ber Bund gleich 150 000 Mann aufbot, die ben Auf. fand in wenigen Boden unterbrudt hatten - und bie Bereinigten Ctaaten feien gehnmal fo ftart, ale die fleine Schweig. Das Beifpiel hatte ibm (Lincoln) ein Borbild fein muffen und demgemäß hätte er mindeftens eine halbe Million Mann unter Baffen forbern follen, die ebenfo fdinell die fübliche Rebellion unterbruden fonnten. Die Deutschen allein, fdrieb er. würden in Bodienfrift bagu hunderttaufend Mann fiellen, bon denen eine große Bahl bereite in Guropa militarifde Erfahrungen gefammelt und friegegenbte Soldaten feien. Lincoln antwortete ibm, baf in Bashinaton alles in Bermirrung fei, und ba er feine militarifden Reuntniffe befige, muffe er fich auf feine Rathgeber berlaffen. Balb barauf ericien bann bie zweite Proflamation, wonach 300 000 Mann Freiwillige auf brei Jahre ober bie Dauer bes Grieges aufgeboten murden, melder Proflamation nicht lange nachber noch eine britte für weitere 300 000 Mann folgte.

And in ben Staaten herrichte diefer Wirrwarr. Die Gonberneure ale Söchftsommandirende der Staatstruppen, hatten zwar einen glänzenben Stab von Adjutanten, Rommiffären, Quartiermeistern, Brigade- und Generalmajore und Regimentsoberften und Majore, lauter Biviliften, die



blof ber Titel megen ba waren, aber nichts vom Militarwesen verstanden, vielleicht nicht einmal wußten, ob man ben Degen mit der rechten oder der linken Sand gieben muffe. Die Generalitäten waren nach den Titeln da, aber seine Gemeinen und von Gintheilung in Brigaden und Regimentern war feine Rede, nicht einmal Nompagnien egistirten von Staatswegen.

In diefer tonfusen Lage telegraphirte Gouvernenr Bates an Rörner, er muffe sefort nach Springsield tommen und ihm dulfe leisten. "Es wurde feltsamer Beise angenommen", schreibt Rörner, "daß ich etwas vom Militärwesen verstünde. . . . Ich hatte wohl mit den Studenten ererzirt, wuste auf der Mensur mit Arummfäbel, Degen und Rapier umzugehen, sonnte gnt reiten, hatte Tenephon's "Anabasis?" und Cafar's "Bello Gallico" sowie die Berichte aus dem Krimsrieg gelesen, allein darin bestand auch mein ganzes militärisches Bissen. Nichtsdestoweniger nahm man dies an, und fragte mich beständig, wenn Angelegenheiten bezüglich Organisation und Disposition von Truppen aussamen, wo ich dann die Entscheinung abzugeben hatte. Das veranlaßte mich, am 24. April an Sophie zu schreiben: "Küsse Litter (das jüngste Kind) für mich und sage ihm, sein Papa sei Kriegeminister geworden."

Es würde zu weit führen, alle Vorsommniffe aus Körner's Thätigleit in diefer seltsamen untergoubernatorischen Stellung — Bates hielt sich so entsernt wie möglich und überließ seinem Kamulus Körner alle Angelegenbeiten, mit ausgiehiger Pesugniß zu handeln — hier aufzuzählen. Eine Episode aber mag dennoch Plat finden. Als die Organisation der Truppentörper in den verschiedenen Feldsagern (camps) des Staates noch in lintischer Beise vorauschritten, kam eines Tages (23. oder 24. April) E.B. Bashburne von Galena auf Körner's Offize, in Regleitung eines Herrn, den er als Kapitain Grant vorstellte. Washburne sagte dann, da der Kapitain längere Zeit in der regulären Armee gedient und am merikanischen Krieg theilgenommen hätte, auch im Westen öfters als Regiments-Quartiermeister oder Kommissarius Dienste geleistet habe, planbe er, daß der Kapitain in dieser Sigenschaft in Springsield gut passend sein würde, da wie er (Bashburne) vernommen habe, diese Stellen mit Männern gefüllt sein, die nicht viel vom Geschäft verstünden.

Körner fagt, daß Grant damals auf ihn keinen besonders günstigen Gindrud gemacht habe. "Naum von mittlerer Größe", screibter, "breitschultrig, kurznadig, zeugten seine groben Büge von keiner besonders intellektuellen Begadung. Er war höchst nachläsig gekleidet und sah durchaus nicht wie eine Militärperson aus. Bald darauf kam Gouerneur Nates in sein Bureau, und da ich ihn gehört hatte, nahm ich Washburne und Grant hinüber, stellte sie vor und entsernte mich. Es dauerte nicht lange, da kamen sie wieder heraus und Washburne machte ein sehr unzufriedenes Gessicht. Er sagte, der Gouverneur habe ihnen gesagt, es sei keine Stelle für

Rapt. Grant offen, weil genügend Gehülfen in den Militärämtern angeftellt seien, er wolle sich die Sache später vielleicht überlegen. . . . . 3ch für meine Person dachte, daß Kapt. Grant doch möglicher Beise eine branchbare Acquisition sein möchte, wenn ich das Durcheinander überlegte, welches in allen Departments des Kriegsamts noch herrschte, und versprach Bashburne, daß ich darüber offen zu Gouverneur Bates reden wolle. 3ch that das, und als Rapitain Grant am nächsten Tag wiedersam, bot ihm Gouv. Bates eine Hülfsquartiermeisterstelle mit zwei Dollars täglichen Gehalts an, die er annahm."

In diefer Eigenschaft tam Grant dann öfters mit Körner in Berührung, der nun meinte, er sei fein so übler Mensch gewesen. Grant brachte
dann ziemlich Ordnung in sein Department und im Mai wurde er zum
Rommandanten von Ramp-Nates ernannt, wo er sich unter den Refruten
sehr beliebt machte und die ihn, als das 21. Regiment organisirt wurde, zu
ihrem Obersten wählten, wofür ihm dann Gouberneur Nates das Patent
ausstellte. Der weitere Berlauf des Lebens von Gen. U. G. Grant ift ja
belannt.

Die Stelle, welche Körner mabrend dieser aufgeregten Zeit einnahm, war keine offizielle, sie hatte weder Titel noch Ramen, und er handelte als Freiwilliger. "Ich hatte kein Amt", schreibt er, "und erwartete und erhielt keine Bergütung meiner Dienstleistungen." In dem bereits genannten Brief an seine Gattin vom 24. April schried er: "Trumbull und ich sind die vertrauten Rathgeber Dates" und müssen ihn in allem leiten. Manche Racht komme ich nicht vor 2 Uhr zu Bette."

Bu den wichtigsten Angelegenheten bamale gehörte bie Ginberufung ber Gefetgebung von Illinois zu einer Grtrafeffion burch ben Gouverneur auf ben 23. April jenes Jahres. Die Gibung, meinte Rorner, murbe nur bon turger Dauer fein, ba mehrere Mitglieder ber Legislatur bereite Offiziereernennungen erhalten hatten, andere, vorzüglich Raufleute und Banfiere, welche eine Gefchäftefrifie befürchteten, nach Saufe eilen wurben, und fo mußte alles für fie vorbereitet werden. Da waren es wieder Rorner und Trumbull, welche die nöthigen Gefeheevorlagen ausarbeiteten. In Diefen gehörte die prompte Bewilligung gur Rullung ber Staatequota un. ter dem Aufgebot des Prafidenten; allein bas genügte ben beiden Gonberneursaehülfen nicht, fie bereiteten noch eine Gesetesvorlage für bie gründ. lide Reorganisation und Equipirung ber Staatsmilig und eine fernere für Die Bildung von gehn Regimentern Infanterie, zwei Batterien Relbartille. rie und ein Regiment Ravallerie, unter bem Ramen "Staatetruppen", welche, wenn noch ein zweiter Anfruf bes Prafidenten erfolgen follte, fofort in Bereitschaft fein moditen. Rerner murbe eine Gesehesvorlage für eine Anleibe von zwei Millionen Dollare für Diefe Ariegezwede anegear. beitet und mehrere andere Borlagen, und alle wurden prompt paffirt.



Da ber Gouverneur beständig durch Besucher aller Art gestört und von Fragenden und Briefen betästigt wurde, bat er nörner für ihn sogar die Botschaft an die Gesetzgebung anszuarbeiten. Dieses, meint er, fei keine leichte Aufgabe gewesen, da er sich der Schreibweise des Gouvereurs anzupassen hatte, der nach amerikanischer Manier mit hochtönenden rhetorischen Kloskeln um sich zu werfen liebte. Nachdem die gedrucken Abzüge dem Gouverneur unterbreitet wurden, fügte dieser nur einige wenige Phrasensählen hinzu, "damit die Botschaft mehr wie Did Nates ausschen möge", wie er sich ausbrückte.

Roch einen Auftrag erhielt Rorner, um ale ftellvertretenber Gouberneur zu dienen. Die Gouverneure von New Dorf, Bennfylvanien, Dhio, Indiana, Illinois, Michigan und Bisconfin hatten auf den 3. Mai eine Bufammentunft in Cleveland berabrebet, und da Goub. Dates megen Unterzeichnung ber bon ber Legislatur paffirten Gefete Springfield nicht berlaffen tonnte, fo fertigte er eine Bollmacht für gorner aus, der ihn bei ber Ronfereng vertreten follte. Diefer reifte am Morgen bes 1. Mai mit ber Gifenbahn ab, allein ein Bufammenftof bon zwei Frachtzugen hielt ibn unterwege über einen halben Tag auf, daß er erft um Mittag bee 3. Mai in Cleveland antam, ale die Ronfereng fich bereite vertagt hatte. Die Bouvernere maren ichon am Abend vorber angefommen, hatten ihre Borfebrungemaßregeln berathen, am Morgen fie in Form gebracht und waren bann wieder abgereift. Körner traf Goub. Dennison bon Chio noch, ber ihn mit nach Columbus nahm, wo der erfiere eine Abschrift der Bereinbarung erhielt, bann über Indianapolis gurudreifte, wo er Gonb. Morton befuchte, ben er ale einen höchft energischen Rarafter fennen lernte, und fam am 5. Mai wieder in Springfield au, wo fid bie Befeggebung fochen bertagt hatte.

Nun gab es noch andere Sachen, welche nothwendiges handeln forberten. Körner hatte von Pelleville Kunde vernommen, daß von den St. Louiser Sezessionisten Kriegskontrebande an die Rebellen im Süden auf einem Pampsboot nach New Orleans gebracht werden sollte. Er veranlaste Gouv. Nates Ordre zu geben, daß ein Kanonenboot daß Pampsschiff anhalten und durchsuchen solle. Daß Kanonenboot fuhr dem Pampser entgegen, seuerte eine Kanonenlugel dicht vor dem Bug des Schiffes vorbei, worauf dieses nach dem Missourier User fuhr, wo sich die Manuschaft besiehen an's Land nüchtete. Der Dampser war wirslich mit Plei, Pulver und anderem Kriegsmaterial beladen, daß nun sonsäzirt wurde. Der Borfall erregte in St. Louis große Aufregung unter den sezessionistisch gestunten Kausseuten, allein es kam zu keinem weiteren Ausbruch.

Gine andere Angelegenheit, die foinelles und energisches Sandeln bedingte, war der Baffenmangel in Illinois und den meiften der nördlichen Staaten. Präfident Buchanan's Ariegefelretar, Flond, hatte alle Baffen nach den füdlichen Arfenalen bringen laffen, und im Arfenal gu Gt. Louis war ein großer Borrath, man fagte 40 000-50 000 Gewehre, viele Ranonen und Munition aller Art, aufgestapelt. Im Arfenal befehligte Kapitan Nathanael Lyone. Auf Rorner's Anregung wurde ein Bote auf Umwegen nach Bashington gefchidt - Die Rebellen hatten alle telegraphifde- und Boftfommunifation ringe um Bashington abgefchnitten - um eine Requifition für 10 000 Gewehren, etliche Ranonen und Munition aus bem St. Louiser Arfenal zu erlangen. Die Orbre fam an und Rorner ging mit ber Requifition zu Rapt. Lyone, der fich fofort bereit erflärte, die Baffen aus. guliefern, wenn das ohne Auffchen und Tumult gefchehen fonne. Darauf beaab fich Korner jum Rapitan des Altoner Fahrbootes und fragte ibn, ob er die Baffen abholen und nach Alton bringen wolle? Der Rapitan, ein Douglab. Demofrat, erflärte fich bereit bagu, "und wenn er fie aus ber Bolle holen muffe", befdugte die Dampfleffel und Mafdinen des Bootes mit Beuballen, machte am Abend feine regelmäßige gahrt nach St. Lonis. fuhr bann ben Aluf abwärts nach bem Arfenal und nahm bie Baffen an Bord. Rapt. Lyone, der beforgt mar, die Gudlichen, welche ein Gezeffione. lager im Beften von St. Louis angelegt hatten, mochten bas Arfenal überfallen und die Baffen heranonehmen, gab ihnen fogar 21 000 Gewehre und Bubehör, fowie hinreichend Munition und mehrere Ranonen mit, und damit gelangten Körner und der Kapitan gludlich nach Alton, wo die Waffen ausgeladen wurden. Run hatten fie in Illinois Baffen genug und tonnten dem Staat Dhio noch 5 000 Bewehre überlaffen, für welche Gouberneur Dennifon einen Boten gefandt hatte.

Die ereignisvollen Borgänge in St. Louis, die Aufhebung des "Camp Jackfon" durch die deutschen Regimenter ze. müssen hier übergangen werden, obwohl Körner von den Obersten Frank Blair, Sigel und Börnstein auch darüber bei seinen vielen Besuchen in St. Louis zu Rathe gezogen worden war. Die Schilberung von diesen Greignissen, und wie Körner überall als "Factotum" hinzugedrängt wurde, seine Theilnahme an den Refrutirungen und Organisationen der Truppen, sein Wirten für Friedrich Seder, Offerhaus und selbst die Missourier Deutschen, geben ein interessantes Bild im Leben dieses so hervorragenden Deutsch-Ameritaners, allein sie würden meine Abhandlung allzusehr in die Länge ziehen.

Um biefe Zeit ging es in Miffouri noch alles wild burcheinander. Das Obersommando bes Bundes in Miffouri hatte General Barnen, der im Berbacht ftand, nicht mit ganger Seele auf Seite der Union au fein, weil er felber ein Südländer und Stlavenhalter war, obwohl diefer Berbacht burch nichts begründet wurde, als vielleicht durch seine Langfamseit und fein gages Borgehen dem sezessioniftischen Gouverneur von Miffouri, Clyburne A. Jackou, gegenüber. Aber der Berbacht war da, und die Ungufriedenheit der Union Leute in Miffouri, die fast lauter Deutsche waren,

konnte nicht beschwichtigt werden. Da sam Sberst John C. Fremont, der fich in Baris aufgehalten hatte, nach den Ber. Staaten zurück und bot der Regierung seine Dienste an. Nun wurde im Westen der Wunsch rege, denselben als Kommandanten hierher zu ziehen, wo für ihn das Department des Westens gebildet werden solle. Da, wie allgemein besaunt war, Körner bei dem Präsidenten großen Ginsluß besah, so meinten Gond. Nates und die Illinoiser Staatsbeamten, sowie Frant Blair und andere Missourier, er (Körner) solle und Washington geben und beim Präsidenten Lincoln wirken, daß Fremont zum Kommandanten dieses Departments ernannt werde. Auch wünschten die Teutschen die Ernennung Sigel's zum Brigabegeneral und daß ihm der Peiehl über die deutschen Regimenter zugetheilt werden möge. Ausgestattet mit diesen und vielen andern Aufträgen, begab sich Körner auf den Weg und kam am 5. Juli in Washington an.

Seine Miffion, foweit es die Ernennung Gremont's jum Generalma. jor ber regularen Armee und Sigel'e jum Brigabegeneral ber Freiwilligen betraf, mar erfolgreich. Auch erhielt Gremont bae Rommando bee Department bes Beftens quertheilt, bod murbe bie Begeifterung, womit biefe Ernennung aufänglich begrüßt ward, später ftart abgefühlt. — Lincoln tam Korner in berglicher Beife entgegen und bot ihm eine Brigabe-Generale Rommiffion an, was er aber entschieden ablebute, wofür er ibm feine Brunde angab. Aurs barauf famen die Oberften Jurner und Beder nach Bashington, welche beim Prafidenten borfprachen, und Sorner's Ernen. nung gum Briggrbier geradegu forderten, worauf Lincoln ihnen erwiederte. baß er diefes Korner bereite angeboten, berfelbe aber ausbrudlich abgelehnt "Diefer boppelt merfwurdige Boriall", idrieb er am 9. Juli an feine Gattin, "ift mir jedoch febr willtommen, ba ich jest Bengen babe, baß ich diefe Ernennung ablehnte, wie auch andere mir angebotene Stellen. Du weißt, baß bie Leute es nicht begreifen fonnen, baß Jemand nicht nach Allem greift, mas er haben fann, und die es nicht glauben wollen, wenn man fagt, bag man ein Umt nicht wünscht ober fo weit geht, ein foldes gerademege ju bermeigern."

Der Jurist und Gesetzgeber verließ Körner auch in Bosbington nicht. Außer daß er die Stadt und Umgegend besuchte, selbst die Reldlager bei Arlington, fand er noch Muße, zwei Gesetzentwürfe zu versassen. Die eine Borlage, welche bestimmte, daß alle Fremdgeborene (aliens) im Alter von 21 Jahren, die sich in der Armee anwerben ließen, der regulären wie auch der freiwilligen, wenn sie ehrenvoll entlassen würden, als Bürger der Bereinigten Staaten auf ihr bloßes Gesuch, ohne vorherige Absichtsektsäung zugelassen werden sollten, wenn sie ein Jahr vor ihrem Gesuch in der Union gewohnt hätten. Die Borlage dieses Gesess wurde von Ern. Arnold von Illinois im Repräsentantenbause eingereicht, und passirte in beiden Häusern des Kongresses ohne Müße.

Der zweite Entwurf, welcher ben folgenden Titel hatte : "Gine Alte (bill) um Aufftande und Emporungen gegen die Regierung ber Bereinig. ten Staaten zu unterbrücken und für andere 3wede", wurde bon Trumbull im Senat eingereicht und ward an das Justizsommittee berwiesen, beffen Borfiger Trumbull war. Der Entwurf wurde bom Kommittee mit Empfehlung für Unnahme gurudberichtet, allein lange Reben und parlamentarifde Obstruftionen berbinderten beffen Paffirung. Es mar auf irgend eine Art heransgefommen, wer der Berfasser des Entwurfs sei, und etliche ber Senatoren benungirten bie Borlage, ale bon Jemand herrub. rend, ber bon jenfeite bee Dzeane in biefee Land gefommen fei und feinen Begriff von freien Inftitutionen habe. Senator Trumbull brachte biefe Begner baburd jum Schweigen, baß er fagte, bie Borlage habe bie Emp. fehlung des Präfidenten und General's Scott gefunden. Körner meint, bas Gefet, wenn angenommen, hatte viele Uebelftande befeitigt. Die Regierung fei jest genöthigt gewesen, das ohne Gefes zu thun, was fonst auf gesetlidem Bege hatte geicheben tonnen, und mande Barten und Reblgriffe feitens ber Militärbehörben maren baburch bermieben worden.

Nach der Niederlage der Union Truppen bei "Bull-Mun" regte fich in Körner auf's Neue die ganze Energie des Patrioten, um den größeren Anforderungen für die Sache der Union zu genügen. Obwohl Minois auch nach dem neuen Aufruf des Präsidenten alle Megimenter bereit hatte, um das Staatsanota zu füllen, gab Gonv. Nates Körner auf sein Trängen doch Vollmacht, ein unabhängiges deutsches Megiment: zu refrutiren, und ernannte ihn zum Obersten desielben (das 43. Allinoiser Anfanterie Megiment), das auch als das "Körner-Megiment" bekannt ist. Den Titular-Obersten Mang behielt Körner nur so lange, bis das Megiment zum Dienst eingemustert wurde, worauf Julius Maith zum Obersten, Adolph Engelmann (Körner's Schwager) Oberstlintnant und Angust Tengler Major des Regiments wurden.

Mittlerweile war die Schlacht von Wilfons Ereef in Miffouri geschlagen worden, in welcher der chemalige Kommandant des St. Louiser Arse. nals, jest General Lung, fiel. Es schien, daß General Aremont's Berwaltung des westlichen Departments viel Unzufriedenheit und Anseindung erweckte; und besonders in Miffouri ging Alles drunter und drüber, es sab danach aus, als ob die Rebellen den gausen Staat besehen würden. Unter diesen Umständen meinte Goud. Nates zu Körner, er wolle ihn zum Spezial-Adjutanten in Aremont's Stab ernennen, und habe deshalb bereits an Aremont geschrieben, der dann einen Prief an Körner schiedte, mit dem Bunsch, daß er sommen möge, er würde ihn mit Frenden in seinen Sinner einen Prief von Lincoln erhielt, der ihm zugleich das Anstellungspatent als Abjutant mit dem Reng eines Obersten "in the service of the

United States", zufandte, mit der Justruktion, daß er keine andere Berpflichtung habe, als direkt Berichte an den Prösidenten zu senden. Fremont nahm Körner, wie dieser schreibt, "so berzlich auf, als es in seiner Ratur lag. Er kannte mein Berhältniß zu Liucoln und da bereits tieses Murren der Unzusriedenheit mit seiner (Fremonts) Berwaltung des Departments laut wurde, war es politisch von ihm, mit mir auf dem besten Fuße zu stehen."

Aber auch Korner tam nicht in feindlicher Absicht nach Miffouri, fonbern er fuchte gern gu Gunften Fremont's gu bermitteln. - Fremont hatte fich einen über die Magen gahlreichen Ctab gugefellt, ber in ber That toe. mopolitifch aus allen Bollerichaften ber Belt gufammengefest mar : Deutfche, Frangofen, Ungarn, Schweiger ze. Um Diefen Schwarm unterbringen ju tonnen, murben alle möglichen und unmöglichen Chargen erfunden, wofür in ben Armeeregulationen tveber Ramen noch Berufepflichten eriftirten. General Neboth, ein ungarifder Offigier aus ber Revolution bon 1848-1849, war fein Stabedief. General M. McRinftry von der regulären Urmee, ben er bon Bashington mitgebracht hatte, ein finfterer, burdiaus unbeliebter Menfch, mar fein General-Quartiermeifter und angerbem General-Profosmaridiall bee Departmente, ber fid wegen feiner unnöthigen und beläftigend ftrengen Magregeln bei Allen verhaßt machte. Bablreiche Berhaftungen von Burgern, ohne die geringften Bergeben, auf bloke Berbachtigungen megen angeschuldigter Illohalität, murben borgenommen und foleppten fich burd wodenlange Berhore bin, ohne baf burd bie Berichte Abhülfe gefdiaffen werden tonnte, weil bas Rriegerecht über St. Louis erflärt worden mar. Rorner meint, daß McRinften an dem Durcheinander in Miffouri und fpateren Sturg Fremont's die größte Schuld trage.

Major Richard M. Corwine war der General Anwalt (Judge Advocate General) des Ariegegerichts und hatte über eine große Jahl dieser Arreste Depositionen aufgenommen, die er dann an den General (Aremont) berichtete, wo sie unbeachtet liegen blieben. Die aus diesen Berhaftungen hervorgerusenen Beschwerden waren bis in's Ungeheure angeschwollen.

Fremont, dem es boch aufdämmerte, daß diese lästige Konfusion nicht lange mehr fortdauern konnte, ersuchte jest Körner, zum großen Verdruß seines Judge Advocate General, die Fälle zu prüsen und ihm Empfehlungen behufs Disposition derselben zu berichten, die er dann aussühren wolle. Körner fand nun einen Nattenköuig von Verwirrung und berichtete demgemäß: "Ich glaube in allen Fällen, mit einer Nusnahme, empfahl ich die sofortige Abweisung derselben und die Entlassung der Gefangenen. Was von den Fällen geworden ist", fügt er hinzu, "weiß ich nicht, da ich hald darauf mit Aremont in's Feld rückte." — Am 24. September 1861 schrieb Körner an seine Gattin: "Gier herrscht Chaos! Ich werde mit dieses Expedition gehen, und wenn sich die Sachen nicht bald zum Besseren

wenden, werde ich refigniren. 3d habe bereits frei über die Difvermal. tung mid ausgedrudt. Geine (Fremonte) Umgebung ift gum größten Theil für nichte gut. Rur ein wichtiger Gieg fann ihn retten ze." Roruer folgte jest Fremont, der fein Sauptquartier nach Jefferfon City verlegte. Aber auch hier erhielt er wieder die Unterfuchung der auf Berbacht der 31lonalität verhafteten Bewohner: ein einfältiges Poffenfpiel des Profos. marichalle und feiner untergebenen Spigel, ju prufen. Benn ein bummer Teufel nur ein "Surrah fur Jeff. Davis" gerufen ober fonft eine unbebachte Meußerung hatte fallen laffen, fo wurde er fofort verhaftet, bem Major Cormine vorgeführt und eingesperrt und Korner hatte dann bie unangenehme Aufgabe, benfelben wieder in Freiheit gu feben, nachdem ein Buft voll Aften durch den General-Auwalt barüber gujammengefdmiert worden war. Er (Körner) meint, daß die Bewohner der Gegend durchwegs friedlich gefinnt waren (die wirklichen Rebellen feien alle fortgezogen) und Diefe Berhaftungen, auf bloken Berdacht bin, hatten nur Bitterfeit gegen Fremont und feinen Ctab erregt.

Auch wurde Körner zum Präfidenten einer Kommission mit Er-Gonberneur Price und Owen Lobejoh ernannt, um die von den so verhasteten Leuten tonfiszirten Pferde, Maulesel und anderen Sachen, Lebensmittel 2c. abzuschähen und deren Entschädigung sestzuseken, eine ihm keineswegs zusagende Aufgabe. Kurz, er sehnte sich hinweg aus diesem Durcheinander und hatte die Absicht, seine Resignation dem Präsidenten einzusenden.

Da tam am 5. oder 6. Ottober Fremont zu ihm und theilte ihm mit, baß er Radiricht erhalten habe, Die Rebellen hatten von Rem Madrid aus einen Aufchlag auf St. Louis im Sinn, und weil diefe Stadt von Truppen faft gang entblößt mar, folle er fich an Gouverneur Dates wenden, bamit Diefer alle in Illinois difponibelen Truppen fofort nach jener Stadt fen. ben moge. Bates mar jeboch nach bem Often verreift und alle Berfuche, ibn telegraphifd zu erreichen, follugen fehl. Der Generalabintant bon 3llinoie aber weigerte fich, ohne den Gouverneur gu handeln. Run fandte Fremont Körner nach Illinois, bas gn feinem Department gehörte, mit ausgedehnter Bollmacht, die verschiedenen geldlager zu befuchen, alle bort verfammelten Refruten gu infpigiren, die Fragmente aufzulofen und gu Regimentern gu berfdmelgen und nach St. Louis gu fenden. Das "Ror. ner-Regiment" fand er bis auf zwei Rompagnien boll und aus einem anbern Regiment ward eine deutsche Kompagnie genommen, die gern einwilligte : ein volles Regiment war bei Chicago gurudbehalten worden ; und aus ben Berippen ber fieben ober acht Regimenter murben brei formirt ; und diefe gange Starte nad, "Benton Barrade" bei Gt. Louis beorbert. wohin fid bann aud Rorner begab.

Bu St. Louis blieb Diefer nun, um die Difposition der bier angefommenen Regimenter zu treffen, als er am 22. Oftober bon Oberft Carlin eine Depesche aus Fredericktomn, Mo., erhielt, der mit einer Brigade Infanterie, einer Kavallerie-Schwadrone und einer Batterie gegen die von Rew Madrid aus operirenden Südlichen unter den Obersten Thomson und Lowe geschickt worden war, und der Körner mittheilte, daß seine Truppe die Rebellen geschlagen und vier schwere Geschüpe erobert hätte. Der südliche Oberst Lowe sei getödtet und die Rebellen seien auseinander getrieben worden. Sein (Carlin's) Berlust sei unbedeutend, während die Südlichen so aut wie ausgerieben seien.

Bahrend Diefer Beit tam ber Kriegefelretar Cameron nach Miffonri. ben Rorner in St. Louis traf, wofelbit er (Rorner) erfrantt mar, mas ibn überzeugte, bag die Tage von Fremont gegahlt feien. Um 2. November wurde Fremont feines Rommandos enthoben und General Sunter gum Befehlehaber des westlichen Departmente ernannt, mas eine ungeheure Auf. regung in feiner Armee bervorrief. Endlich am 18. November mard eine Ordre bes Generals McClellan veröffentlicht, wodurch ber gange Stab Fremont's, mit Musnahme ber aus ber regularen Armee Entnommenen. aufgelöft murbe. Rorner mußte nun nicht, ba er feine Ernennung birett vom Prafidenten erhalten hatte, ob biefe Orbre auch ihn trafe? Da er aber immer noch frant war und ber Argt ihm die Anweisung gab, gur befferen Bflege nach Belleville gurudgutebren, erfuchte und erhielt er einen Urland nad Saufe, wo ihn Dr. Berdelmann unter Behandlung nahm. ber ihm fpater fagte, bag er am Abdominal Tuphus gelitten babe, bon bem er erft nach mehrmonatlicher Krantheit genas. Er ging barauf wieber nach St. Louis, wo er General Salled traf, ber nunmehr im Rommando bes Departmente war. Korner mußte nun nicht, ob er noch im Dienft fei. Balled, ber ihn höchst artig aufnahm, gab ihm darüber auch feinen Bescheib.

Mus biefer Ungewißheit wedte ihn am 25. Marg 1862 ber folgende Brief bes Senatore Trumbull : - "Lieber Gouverneur! Cours wird Die Ernennung gum Brigabegeneral erhalten, und Gie find auserforen, ibm fin der fpanifden Gefandtichaft] ju folgen. Ge gewährt mir großes Bergnugen, Ihnen bies mittheilen zu tonnen. 3ch glaube nicht, baß bier eine Schlüpfe (a slip) ober ein Irrthum ift. Ich erwarte, baß Schurg' name morgen an ben Senat geschidt wird und ber Ihrige wird folgen, fobalb er (Edury) bestätigt ift. Ihr ergebener, Lyman Trumbull." - Rarl Cours war etwa ein Jahr borber jum Gefandten nach Spanien ernannt worden. - "Er gogerte jeboch noch lange Beit", fdreibt Korner, "che er nach jenem Lande abreifte; ging guerft nach Deutschland, wo er feine Ramilie gurud. lich, und tam erft Eude Juni in Mabrid an. Er blieb nur ein paar Monate hier, verließ Spanien im November und machte im Januar [1862] wieder fein Ericheinen in ben Bereinigten Staaten. Ge murbe bald befannt. bağ er fid um ein Militartommando bewarb, allein aus bem einen ober andern Grund machte ber Prafident die Ernennung nicht vor b. 25. Märg."

Körner hatte über feine zweiselhafte Stellung an Trumbull geschrieben, und Lincoln wollte ihm eine neue Kommission ausstellen, die bereits im Februar angesertigt war, allein Körner lehnte entschieden ab. Der Prässident ließ dann durch Trumbull anfragen, ob er geneigt sein würde, die Gesandtschaft nach Spanien anzunehmen? was dieser bejahte. Körner hielt die Sache jedoch geheim und nur die beiden Illinoiser Senatoren wußten es, versprachen aber, reinen Mund zu halten, allein es sam doch zu früh beraus. Wahrscheinlich hatte Lincoln geplaudert und so erhielt Körner bereits zahlreiche Gratulationsbriese, bevor er noch ernaunt worden war. — Die Ernennung Schurz's fand jedoch Opposition und es dauerte geraume Zeit, ehe der Senat sie bestätigte. Schurz behielt sich dann noch eine Weile Bedenszeit und reichte seine Resignation als Gesandter erst am 16. Inni ein, und der Präsident sonnte Körner nicht ernennen, bevor eine Basanz da war. Am selben Tag wurde dieser ernannt und in surzer Zeit vom Senat bestätigt.

Anfangs August hatte Körner seine Angelegenheiten soweit geordnet, daß er nach seinem neuen Birkungskreis abreisen konnte. Seine Gattin und drei Kinder: Gustad, Angusta und Pauline begleiteten ihn nach dem Lande des kastanienbewaldeten Manzanares und mandelnmlaubten Guaquiver. Sie reisten mit dem Bremer Dampser "Padaria" nach England, von Southampton nach Habre, dann durch Frankreich, Deutschlaud und bie Schweiz nach Marseilles und von dort mit einem spanischen Dampser nach Cadiz, von wo sie die Eisenbahn nach Madrid nahmen, in welcher Stadt sie am 12. Ottober ausamen und von Gern Pahue, dem früheren langjährigen und erfahrenen Legationssetzetär und Dolmetscher, empfangen wurden, der ihnen bereits in einem Hotel Cuartier bereitet hatte. — Herr Perrh, der neue Legationssetzetär, war abwesend.

Da die Königin eben auf ihrem Sommeransflug in Andalusien begriffen war, der gewöhnlich vom Mai dis Ende Oftober dauerte, hatte Körner Muße, die Stadt und ihre Merkwürdigkeiten au besuchen und sich bei den Ministern einzusühren. Altiv bandeln konnte er nicht, bevor ihn die Königin in Audienz empfangen batte. Hierischen Gesandte am Hofe Ihrer Majestät der allerdristlichten Königin Ifabella von Spanien. — Es kam Körner gut zu statten, daß er gesäufig lateinisch und französisch sprach und dadurch auch daß Spanische lesen und verstehen, wenn auch nicht sprechen kounte. Er arbeitete nun seine Antrittsrede an die Königin aus, die ihm Panne stillstren half, der 12 Jahre lang Legationsselretär in Madrid gewesen war und das Spanische gesäufig sprach, anch jest wieder neben dem Sestretär Perrh in der Gesandtschaft diente, ging damit zum Minister-Präsidenten, Sessor Calderon, dem er sie behuss Genehmigung unterbreitete. Calderon nahm ihn freundlich auf und bestätigte die vorbereitete

Rede, die Körner nun forgfältig memorirte. In üblicher Beise wurde dem neuen Gesandten ein offizieller Empfang gegeben, der außergewöhnlich zahlreich besucht war. Das Programm defielben erschien in der "Gazeta Official." Der rufüsche Gesandte, Graf Statelberg, führte Ihre Majefät in den Saal. Um 8. Uhr präsentirte Senor Gustave Körner, Minister der Bereinigten Staaten von Amerika seine Kredenz-Papiere mit der bemerkten Rede, worauf das ganze diplomatische Korps, geführt von Monsignore Barili, dem pähillichen Runtius, der Königin die Aufwartung machte und sie zur glüdlichen Rüdsehr aus den südlichen Provinzen grastulirte.

Die Bauptaufgabe Körner's in feiner fpanischen Mission war, ben Butriguen Englande und Frankreiche, welche ein gemeinsames Borgeben behufe Anerkennung ber "Güdlichen Konföderation" planten, entgegen gu wirten, und die freundichaftlichen Begiehungen mit Chanien gu mahren. Daß ihm das nicht immer leicht wurde, läßt fich denken. Schon an dem Zag, ale er Abende offiziell empfangen werden follte, war eine febr bofe Nadricht eingetroffen, welche brobte, ben Empfang rudgangig gu maden. Der Ber. Staaten Arcuger "Montgomern", Rabitan Bunter, hatte einen englischen Blodadebrecher, die Barte "Blanche", bis in die Gewäffer von Euba verfolgt und dort gefapert. Dieje Sandlung war gegen das Bölferrecht, und Sorner wurde genothigt, feine Rede an die Konigin bemgemäß ju modifiziren. Allein er mar ber Lage volltommen gewachsen. Er hatte Die Rachricht um 6 Uhr in der Abendzeitung gelefen und eilte nun fofort gu bem Premier-Minifter Calberon, um die Angelegenheit zu besprechen und ee gludte ibm, Die Sache in burdaus biplomatifder Beife gu überbruden, indem er die Berficherung gab, ber Prafident wurde den Rentralitätebruch bes Rapt. Bunter offiziell rugen und Spanien volle Satisfaftion geben.

And bei der Abfanung der Antwort der Königin durch die Minister war er angegen und bewirfte es, daß Ihre Majestät die Sache so mild wie möglich berührte. Er bewog sogar den Premierminister dazu, als die ofsizielle Presse aus der Affaire Kapital zu machen suchte, eine Erslärung in der "Gazeta Official" zu veröffentlichen, allerdings mit der Bemersung, daß die Regierung sich in die Freiheit der Presse, die, wie Körner schreibt, in Spanien unbeschräntter sei, als in den Ver. Staaten, nicht einmengen tönne. Als wenige Tage später auch die Erslärung des Präsidenten, welcher die "Montgomerh" Affaire offiziell tadelte und Genugthuung versprach, sowie die Perichte von dem spanischen Gesandten in Washington, Sexor Tassard, eintrasen, wodurch die Sache bedeutend gemildert wurde, da entschlummerte die Angelegenheit auch nach und nach in der Presse.

Bie Körner in Allem was er that fich mit ganger Seele hineinlebte, fo begann er auch jest die Geschichte der amerikanischen Gefandtichaft in Spanien von Grund auf zu ftudieren. Die Alten dazu fand er vom Jahre 1814 an (vorber war für mehrere Jahre keine Bertretung in Spanien gewesen, weil die Ber. Staaten die Regierung des Königs Joseph Bonaparte nicht anerkannte) in der Gesandtschaft vorhanden. So lernte er in turzem die Kunst der Diplomatie kennen, und da er in der politischen Geschichte der Union wohl unterrichtet war, wurde es ihm leicht, seine Ausgabe voll zu erfassen. — "Meine Aufmertsamkeit wurde für's erste auf die wiederholten Proteste Seward's gegen die Protlamation der Nentralität gelentt, wodurch die Konsöderirten als triegführende Macht anerkannt werden sollten. Zugleich hatte Herr Seward indessen öfters seine Zufriedenheit über die freundschaftliche Stellung, die Spanien in dieser Frage uns gegen- über einnahm, ausgesprochen — weit entsernt von jener Stellung, welche England und Frankreich adoptirt hatten — und hatte wiederholt unsere Gesandtschaft beauftragt, die Zufriedenheit des Präsidenten mit der Handlungsweise der spanischen Regierung auszudrüden." (Körner's Autob.)

Much einen milben Protest unferer Regierung gegen die Aneration bon Canto Domingo burch Spanien im Jahre 1861 fand Rorner bor. General Santana von jener Infel hatte fich durch einen Staateftreich jum Brafibenten und Diftator gemacht und gleich barauf die Infel Chanien ale eine Proving angeboten. Spanien nahm burd Eruppen, Die es bon Cuba hinüberfaudte, Befit bon ber Infel und bann auf Befchluß der Cortee die Ginverleibung vor. Alle Rorner anfam, fand er, daß die Regierung bereite diefer neuer Befigung mude war. Unaufhörliche Infurrettionen maren ausgebrochen, die Truppen bom Alima dezimirt, die Ausgaben brijdend und durch feine genugenben Ginnahmen gebedt. Die Anglieberung ber Infel murbe bon ben höchsten Armecoffizieren öffentlich benungirt und felbft die Minister maren uneinig. Es murde bald flar, daß die Infel auf. gegeben werden mußte. Das Minifterium ward nur durch Stoly abgehal. ten, diefer Bolfestimmung nachzugeben, bis im Jahre 1865 ber energifche Rarvaes an die Spipe ber Regierung trat, ber bie Berrichaft Spaniens auf Canto Domingo fallen ließ.

"Ich befand mich", schreibt Körner, "in meinem diplomatischen Geschäft nicht auf Rosen gebettet. Spanien war um diese Zeit, nächst England und Frankreich, die wichtigste unserer Gesandtschaften. In Friedenszeiten mag es ein angenehmes Pläschen sein, aber jest nicht. Die "Montgomerh" Uffaire bildete die Gelegenheit, ich will nicht sagen den Borwand, für mancherlei Neutralitätebrüche seitens der Autoritäten von Cuba gegen uns. Biele hervorragende Sezessionisten und leitende Kausseute von New Orleans waren im Sandel mit Enda thätig, begaben sich nach dieser Insel, sesten sich im Besis der Presse und übten einen üblen Ginfluß auf die Bevöllerung von Cuba aus. Die Emanzipations-Proslamation des Prässidenten alarmirte die Stavenhalter der Insel und goß Del in das brennende Keuer." — Auch über General Butler's Berwaltung in New Orleans,

der mit dem Kommandanten des spanischen Kriegeschiffes "Blasco de Garah" Streit angefangen hatte, weil der Spanier Flüchtlinge an Bord seines Schiffes, für die er Asplrecht beanspruchte, nicht ansliesern wollte. — Neber alle diese Angelegenheiten erhielt Körner ganze Stöße von Alten und Korrespondenzen zugestellt, mit der Weisung, sie mit dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu verhandeln und so gut wie möglich zu schlichten. Auch wurde von Bashington angefragt, was die eigentlichen Schwierigseiten seien, welche einen Krieg zwischen Spanien und Peru drohten, und er wurde beauftragt, unsere Bermittelung anzubieten.

Bu gleicher Beit trat die meritanische Brage in den Bordergrund. England und Franfreich hatten im Oftober 1861 eine Ronvention berufen, um ihre bam, Aufpruche gegen Merito geltend gu machen. Auch Chanien wurde hingugezogen. Gie wollten eine gemeinsame Erpedition ber Land. und Seemacht nach Merico unternehmen, um ihre Forderungen gegen bie Juares'fde Regierung einzutreiben. Allein Cpanien gog fich bereite anfange 1862 gurud, ale General Brim, ber Die fpanifchen Streitfrafte befeb. ligte und zugleich ale Generalbevollmächtigter ernannt worben mar, ce entdedte, daß Frankreich mit bem Plan umging, Die liberale Regierung au fturgen, um mit Bulfe ber fleritalen Partei eine Monardie in Merito an errichten. Die fpanischen Streitfrafte wurden nun gurudgezogen, und auf irgend eine Urt frod bann mehrere Monate fpater auch England gurud, allein eine fleine Partei im Minifterium D'Donnel's, welche es mit Napoleon nicht verderben wollte, versuchte die Berbindung wieder anzufnübfen. Ale die Cortes am 1. Dezember 1862 gufammentraten, mußte die Königin fogar empfehlen, ber Konvention wieder beizutreten, boch unter Bedingungen, welche ber Raifer nicht annehmen wurde, nämlich, bag bie Mächte fid nicht in die inneren Angelegenheiten ber merifanischen Regierung mifden, fondern bieß bem Bolte nach freiem Ermeffen überlaffen bleiben folle. Aber felbft biefer Mittelmeg erfdien Brim und den Progreffiften ale fcmantend und nicht im Ginflang mit bem früheren feften Ctanb ber fpanifchen Regierung. Körner hatte nun viele Befprechungen mit General Brim, ber bann auch eine Rebe im Senat hielt, in welcher er fein Borgeben bertheidigte und ben Berfuch, Rapoleon ju berfohnen, auf's fdarifte tabelte. Er fügte bingu, ber Rorben durfte die Rebellion balb unterdruden, und bann murben die Bereinigten Ctaaten im Ctanbe fein. auf die Monroe Doftrine gu beffeben und die Frangofen aus bem Laube gu bertreiben. Körner mußte auch beständig bie Intriguen Franfreich's und England's hintertreiben, welche Spanien veranlaffen wollten, mit ihnen gemeinfam die Konföderation als unabhängige Ration anzuertennen.

hierzu tam noch eine lebhafte Aorreipondeng mit den berichiedenen Ber. Staaten Ronfuln in den frauischen hafenstädten, um Aufpruche von Rauffeuten beider Länder zu ichlichten, welche zuweilen höchst bermickelte

Fragen bes burgerlichen und internationalen Rechts betrafen. "Ich tann fagen", fchreibt Rorner, "daß ich meine Bande voll hatte." - Gin Greig. niß mar jedoch höchft intereffant. Gegen Ende November 1862 erhielt Körner burch den Konful Sprague in Algefiras eine Radricht von Kapt. Binelow dem Befehlehaber des Ariegedampfere "Rearfage", welcher ben tonförderirten Arenger "Sumpter" in den britifden Bafen Gibraltar gejagt hatte. Es mar borauszuschen, daß der "Sumpter" bald wieder mit britifder Alagge heraustommen murde, unter dem Bormand, bag er au einen Englander berfauft mare. Binslow fragte an, mas er thun folle ? Rorner telegraphirte ihm fofort feine Inftruftionen : "Rapitain Binelow, nehmen Sie das Schiff außerhalb der drei Meilen Grenze weg, wenn Gie fonnen." "All right!" antwortete Binelow. Gleich barauf benachrich. tigte Sprague Nörner, daß ber "Gumpter" in Gibraltar gum Berfauf angezeigt mare. Rorner beauftragte ben Rouful, eine Barnung in ben Gibraltaer Zeitungen zu veröffentlichen, daß ein folder Berfauf nicht den Karafter bes Kreugere verandere, ber mit ber Rebellenflage in ben Safen eingelaufen mare, und daß die Ber. Staaten den Bertauf nicht anerfen. nen würden. Der "Gumpter" entichlüpfte jedoch in einer neblichen Racht aus bem Safen, und entging jum großen Merger ber Bachfamteit bee Rapt. Binelow, welcher fpater mit ber Begnahme bee Rebellentapere "Mlabama" bei Savre mehr Glud hatte.

Es ift jedoch zu umftandlich, alle die Bortommniffe in Sornere Umte. verwaltung aufzugublen und die vorftebenden muffen ale Beifpiele dienen. Körner fdreibt, er habe bis gum 4. Juli 1864 hundert und vierzehn Depefchen an Seward geschidt und eben fo viele empfangen, und angerdem alle Berhandlungen mit dem fpanischen Gesandten in Bashington, mit Inftruttion, fie gu prufen und in feinen Berichten an die fpanifche Regierung gu bermenden. Bas ihm ebenfalls viel Mühr machte, mar ber ftandige Ministerwechsel in Spanien und befondere der Minister der anemartigen Angelegenheiten. In weniger ale zwei Sahren hatte er in biefem Amte mit fünf Minifter des Menferen gu thun : mit Calderon - Collantes, Marfchall Serrano, den Marquis de Miraflores, Senor Arragola und Cenor Arangieco Badicco. Das gab nun viele Bogerungen, benn bie neuen Minifter mußten fich mit ben vorliegenden gragen erft vertraut machen, und öftere gefchah es, wenn altere Angelegenheiten faft geregelt maren. daß ein neues Ministerium an's Ruder fam, wo dann wieder von born begonnen werben mußte.

Deffentliche Unterhaltungen, Opern, Theater, Konzerte ze. gab es in Madrid viele, allein Körner und feine Kamilie befuchten fie nur felten. Die Sitte bedingte, daß die Diplomaten in vollem Galla in den Logen ericlienen, allein diese wurden blok auf jährliches Abbonnement vermiethet, und so tamen fie nur an solchen Abenden hin, wenn das Abonnement

fuspendirt war, ober intognito in den Orchefterfigen, mo Galla-Anguge nicht nöthig waren. Sie hörten doch die La Grange, Abelina Batti und die fpanifde Subrette, Seforita Calberon bort. Das Ballet fei nur burftig gewesen, weil die Spanier nicht viel um Tange gaben. In den fleineren Theatern hatten fie wohl auch Tange, allein nur nationale : Bolero, Caducha - bas Bort Jandango habe er nie in Spanien gehört - und mas die Reifenden darüber fabelten, fei "Mondidiein". - Defto häufiger befuchten die Korner's die gabtreichen Runftmufcen in Dadrid, und diefe feien in ber That großartig, wie man fie in andern Landern nicht reicher fande. Da fam Rorner fein bedeutendes Runftverftandnis - obwohl er in bescheidener Beije dies ablehnt - in hohem Dage zu ftatten. Man kann fein Buch : "Aus Spanien" (Frantfurt a. M. bei Sauerländer, 1867) nicht lefen, ohne überraicht zu werden von der tief fritischen Befprechung ber vielen Taufenden von Meifterwerten, Die in den fpanifden Mufeen borhanden find. Er faunte fie alle, die fpanischen, italienischen, deutschen, frangofifden und niederländischen Meifter und berftand fie in gerechter Beife zu murdigen. Murillo galt ibm, neben Raphael, ale ber größte unter ben Rünftlern. Er fdien in Birflichfeit fo gu fagen verfeffen barauf, alle Bintel und Gden, Rlofter und Brivatfammlungen aufzufpuren und Diefe gu befuchen. Madrid war voll von Munftwerfen aller Urt, aller ganber und aller Beiten, fo daß man fie felbit in die Arbeitegimmer ber Regierungebeamten quafi berftedte. Aber Rorner fand fie alle, und mit welcher Beniglität er fie gu beurtheilen und gu fchildern berftand, das muß man in dem bereits genannten Buch "Aus Spanien" felbft lefen.

Doch nicht nur die Runft und die Bauten der Rönigestadt und Cpaniene überhaupt; Diefes Landes, wo die mannigfaltigften Bolferfchaften feit anderthalbtaufend Jahren abwechselnd und gemeinfam ihre Bandentmaler gurudließen, Relten, Romanen, Gothen und Mauren; wo Beibenthum, Chriftenthum und ber Jelam neben und übereinander ihre Ruf. fpuren einprägten, feffelte Rorner's Geift allein - auch bas Bolfeleben und die Natur Diefes romantifden Landes gogen feine Aufmertfamfeit auf fich. Bas war wohl natürlicher, ale daß er Cehnfucht nach bem Befuch bee fo viel gerühmten und in Gefchichte und Cage befungenen und befdriebenen Andalufien fühlte. Satte er bod Baebington Erving's "Alhambra" und gablreiche andere Schriftsteller Diefes munderbare Ronigreich fdilbernd gelefen, bas nach einander die Römer, die Gothen (Bandalen -Andalufia hat bon diefen den Namen Bandalufien), die Mauren und folieblich die gemischte Nachkommenschaft aller diefer Bolferschaften in Befis hatten und noch haben. Dorthin jog ja auch alljährlich im Commer der Bof, um in den foniglichen Schlöffern zu Sevilla, Cordova, Granada und Aranjueg bas berrliche Alima, Die liebliche Blaue bee himmele, Die Bracht ber Blumen und ber grunen Balber in den wildzerflufteten Apuljarras ju genießen.

In ben Commermonaten war nur wenig geben in Mabrib. Die Minifter und Gefandten verließen die Stadt und gingen in die Berge und Bader. Auch Rorner, ben bas ungefunde Alima Mabrib's etwas angegriffen hatte, bat in Bashington um einen breimonatlichen Urlaub gu einer Reife nach Deutschland, ber ibm gewährt murbe. Borber jedoch madite er noch einen Ausflug nach dem Guden und dazu gab ihm die Ab. reife des hofes in der erften Maiwoche 1863 die befte Gelegenheit. Bab. rend aber die Ronigin mit ihrem Gefolge fich guerft nach Gevilla mandte, reifte Rorner mit feiner gamilie nach Granada, bem bon Bashington Irbing jo viel gerühmten. Um 5. Mai hatten fie Madrid berlaffen und waren nach breitägiger gahrt, theile auf ber bamale noch unvollendeten Gifenbahn, theile mit der Diligeng, Die von 16 Maulefeln gezogen, fie über die engen, von Bergen und Schluchten begrengten Strafen bis gur alten Maurenftadt brachte, gereift, mo fic eine Stunde nach Mitternacht anfamen und bor bem erften Botel Balt machten. Gin Rachtquartier fanden fie hier aber nicht, weil das Bettzeug nicht gewaschen mar. Gie maren in Berlegenheit, allein ber Dogo, welcher Die Diligeng geführt hatte, fagte. baß oben in ben Garten ber Albambra ein Saue fur Bremte fei, bas viel bon Englandern befucht murbe, er wolle fie gleich binbegleiten und bas Bepad am Morgen nachsenben.

"Gärten der Alhambra!" schreibt Körner, "das war genug, uns um zwei Uhr Morgens, nach der ermüdendsten Tour alle Austrengungen des Tages vergessen zu lassen." Sie gingen mit und nach einer fast eine halbe Stunde dauernden Austour durch die finstern, nur etwa vier Auß breiten Gassen, immer bergaufsteigend, kamen sie endlich vor dem Gotel: "Fonda de los siete Suelos", hart an einer mächtigen Mauer der Alhambra, an, wo sie, nachdem die Wirtheleute ausgeweckt waren, ziemlich auständig untergebracht wurden, und sich um drei Uhr Morgens endlich der wohlberdienten Ause und den süsen Träumen von den Herrlichsen, die sie nächsten Tages schauen sollten.

"Alhambra und Granada," ichreibt er, "welche Gegenstände für die Reder und den Pinfel! Wie leicht, follte man denten, muß es hier sein, ein reizendes Gemülde zu geben. Wie schwer, sage ich: — Granada und Umgebung sind eine ausgeprehte Zitrone. Ge gibt wohl mehr gelungene Beschreibungen Spaniens, als irgend eines anderen Landes, und Alhambra und Granada haben die beredtesten und molerischen Redern gefunden." Er meint jedoch, die Tarsteller hätten nicht nur die Wirklichtertschöpft, sondern ihre Phantasien hätten noch vieles im Bilde binzugefügt, das hier gar nicht zu sehen wäre. Das gälte auch von Washington Arving, der jeden Punft, nicht nur mit den Gestalten der Geschichte und Sage, sondern auch mit seiner fruchtbaren Ginbildung belebt habe. Bon ihm (Körner) sei sein Bersuch einer zusammenhängenden Schilderung zu



erwarten. Seine fleinen Rotizen machten nur auf Eins Anspruch, und boch sei dies Eine gerade das, was den meisten Darstellern fehle, nämlich auf ungeschmintte Wahrheit. Und deshalb ist seine Schilderung von dem was er in der Alhambra und in Granada sah, wenn es auch manchen bunten Farbenschimmer von den Schmetterlingsflügeln eines Irbing und anderer Schilderer wegwischt, vielleicht gerade durch seine Naturwahrheit, für den fritischen Leser von noch umso größerem Interesse.

Rörner hatte eine lebhafte Auffaffungegabe bon Allem was fcon ift, in ber natur fowohl wie in ben Münften. Er fagt einmal bei einer andern Belegenheit : "Bir haben ein Etwas in une von Anfang an, ein nicht Anergogenes, Anempfundenes, mogen wir es nun Schonheitefinn ober wie anders neunen, welches ale ein Mag und ein Urtheil an alles außer uns Befchaffene berantritt und beffen Uebereinstimmung oder Dif-lebereinftimmung mit bem Gefchenen, une bicfes entweder icon ober hablich erfchei. nen läßt." Diefer philosophifdie Gedante, diefer Beift angert fich in Rornere Schriften über Runft, Litteratur und feine Beobachtungen von Natur und leben in hohem Mage. Immer ift er Darfteller feiner Empfindung, und biefes gießt über feine Schriften einen Bauch ber Naturmahrheit, wie man fie nur fparlich antrifft. Tritt er aus feiner eigentlichen Gphare, ber Bolitif und Diplomatie, heraue, fo muß man in ihm auch wieder den finnig fühlenden Menfchen bewundern, ben alles Schone angog, und bas er bann mit einer dichterifchen Begabung fdilbert, wie man fie felten findet. Sein mehrerwähntes Buch, "Aus Spanien", muß jeden Aunft- und Raturfreund maditig angichen. Es ift die befte Schilderung von Spanien's romantifcher Schönheit, die ber Berfaffer biefes je gelefen bat. Chabe, baß bas Buch eine mahre Mufterfarte von Drudfchlern ift.

Sie befuchten nun die Alhambra, die Generalife (ben Commerbalaft ber lesten maurifden Ronige), bas unbollenbete Schlof Rarl's V., ben Tocador (bas Bellevne ber Rönigin), ben Albaricin, die Moideen und bie Rathebrale von Granada mit ihren Runftichagen und den Grabmalern Rarl's V., Philipp's II., des Nardinal's Ximenes, Bernando Nolumbus, bee Cid Campeador und feiner treuen Chimene 2c. 2c. - Rörner wird nicht mube, alle bas Großartige ju fchilbern, bas fich ihnen bier jum Schauen und Bewundern bot. Aber ihr Ausflug burfte nur furge Beit bauern und fo riffen fie fich endlich bon bem munbervollen Orte los und reiften mit ber Diligeng über Santa Re nach Malaga, in welcher Safenftadt fie nach wenigen Stunden Aufenthalt das fpanifde Dampfboot ber Lobes Linie befliegen, bas fie wieder nach Cabis brachte, wo fie fieben Monate gubor in Spanien gelandet waren. Gie hatten damale in diefer Delt. u. Geeffadt Spaniene fich nicht aufgehalten, jest bot fich ihnen mehr Gelegenheit und Muße dagu. Gie befuchten die Kathedrale und die herrliche Ball-Promenade (Mlameda). Der Abend wurde im Gafthofe in Gefellichaft des Rapitäns des Ber. Staaten Ariegsschiffs "St. Louis" recht angenehm zugebracht, allein der Einladung zu einem Besuch an Bord des Schiffes am nächsten Tage tonnte nicht Folge geleistet werden, denn es drängte sie

> "Nach Sevilla, nach Sevilla, Wo die hoben Prachtgebände In den breiten Straften stehen, Aus den Fenstern reicher Leute Schön gepuste Frauen sehen."

Sevilla, sagt Körner, das ihm schon in seinen Jugendträumen erschienen war, sei das meistgewünschte Ziel seiner andalusischen Reise gewesen. Sie sanden im "Fonda de Londres" am Plaza nueva ein bequemes Quartier. Auch hier war der Besuch der Museen und besonders der Kathedrale sein Hauptaugenmert, denn die von Brentano so pomphast verfündeten "Prachtgebäude in den breiten Straßen" seien nur dichterische Phantasiegebilde. "Man findet hier ganze Straßen", schreibt Körner, "wo man taum eine Ceffinung nach Außen sieht. Desto reizender aber sucht der Spanier das Innere auszuschmuden. Innerhalb dem Anschein nach verfallener Lehmwände, begegnet man ost schonen geräumigen Zimmern, großartigen Korridors, marmorgepflasterten Hösen mit Springbrunnen, Statuen, reizende Gärtchen mit ihren Crangen- Zitronen- Lorbeer- und Granatbüschen."

Ihr erfter Befuch am nächsten Morgen galt natürlich ber Rathebrale. Man muffe fich bier feine einzelne Rirde unter biefem Ramen borftellen, berichtet Körner, denn die Kathedrale fei nur ein Theil einer ungeheuren Steinftruftur, welche fich auf einem erhöhten Plateau von machtiger Dimenfion befände. Die Rathedrale fei freilich der Mittelpuntt diefes totlopenartigen Bauce, allein ringenm befänden fich noch eine gange Reibe großer Kirdien, Rapellen, Cafrifteien, Rapitelfale, und andere geiftliche Räume und im Südosten schliche sich der Ueberrest einer alten maurischen Moldee an und die maurischen Kollonaden. In diesem Theil aus der Mohrenzeit befände fich die von Kerdinand Kolumbus gestiftete reiche Bibliothef, von wo sich dann die feltsame "Giralda", ein Gemisch manrischer und driftlider Baufunft 350 Suft hoch erhebe, von großer Formenschönheit, obwohl ohne eigentlichen Sthl, das Bunder und der Stels aller Gevillianer. Diefe Tempelmaffe ftamme aus verfdiedenen Jahrhunderten und zeige alle architektonischen Stule: Altgothisch, Maurisch, Rengothisch, Romanifd, Renaiffange und zuweilen fogar mehrere Arten in einem Bau gufammengebrängt. Das Innere aller biefer verfcbiedenen Rirchen aber berge einen reichen Schaf der toftbarften Aunftwerte in folder Manniafaltigfeit und külle, wie er ihn nirgende vorher gefehen habe: Malerci, Bildwerfe der Plaftif, der Holzschneidefunft, Goldarbeiten mit taufenden von Edelsteinen aller Art vergiert, fo daß dagegen die Kirchen und Mufeen



von Madrid in den Schatten zurückträten. Man könne die Maffe nicht auf einmal fassen, man muße beim ersten Besuch nur einen allgemeinen Neberblick nehmen und dann in den nächsten Tagen die Ginzelnheiten besschauen, um den richtigen Eindruck zu bekommen, und so der Verwirrung der Sinne zu entgehen, die, wie ein geistreicher Schriftsteller gesagt habe, dem Schwindel gleiche.

Aber ben größten Runftgenuß fparte fich foruer boch bis jum letten Tag auf, ben Befuch der Caridad (Spitaltapelle der Rapuginer) und bes Murillo Mufeume, welches mit biefer in Berbindung fieht. Coon in der Caridad fand er einen reichen Schat ber foftbarften Gemalbe, barunter mehrere der vollendetsten die Murillo gemalt hat. Man hatte ihnen fcon am erften Tage gefagt, bas Mufeum tonne nicht geöffnet werden, weil man bort Reparaturen bornähme. Körner wandte fich dann an den ameritanischen Konful mit dem Auftrag, dem Converneur der Provinz zu fcreiben, der Gefandte habe aber in Erfahrung gebracht, daß einige Tage borber ber Bantier Rothfchild aus Paris mit feiner jungen Frau Butritt gefunden hatte, und was dem Privatmann geftattet gewesen ware, muffe man auch ihm, bem Gefandten, erlauben. Das wirfte. Rorner und feine Familie erhielten Butritt, die Pforten des Museums öffneten fich. Raum eigetreten rief ihr Zührer aus: "Miran Vds. las glorias de Murillo!" (Bewundert, fcaut die Glorie des Murillo.) "Und in der That," fdreibt Körner, "eine Glorie umgab uns. Es fam ein ganger himmel auf uns nieber !"

Körner fchildert nun die einzelnen Gemälde biefes Museums, 25 an ber Bahl, die Berlen der Murillo'fden Runft, mit fo tiefem Berftandnis, wie fie taum ein anderer Anuftfenner bargeftellt bat. Reun von diefer Sammlung findet man in photographirten Abbilbungen (Die Nummern 40-48) in Anadfuß' "Murillo". Monographie. Körner war durch bie Naturmahrheit, die fich in allen Gemalden bes Murillo wiederfpiegelt, gu einem ausgesprochenen Berehrer biefes größten fpanifchen Meifters geworben, ben er mit Recht an bie Seite ber erften Maler aller Jahrhunderte ftellt. Ale ber Berfaffer diefer Abhandlung Körner im Jahre 1886 in feiner Bohnung befuchte, fand er den geräumigen Sprechsaal beffelben ringe an den Banden mit den besten Stablftiden ber großen Berte bee Murillo gefüllt. Bahrend ich vermundert biefe Meifterftude ber tatholifden Aunft betrachtete, fagte Körner : "Staunen Gie nur nicht, ich bin, mas ich immer war, fein Befenner einer Rirde, allein ich glaube an die Rirde ber heiligen Kunft, als beren größten Apostel einer ich Murillo betrachte, ben ich neben Raphael und unferm beutschen Albrecht Dürer mit vollem Recht anerfenne."

Behn Tage hatten fie fich jest in Andalufien aufgehalten und der Reft threr Abwefenheit bon ber fpanifden Sauptftadt ward nun, junachft bem

Besuch von Cordova, wo Körner die Moschee, die größte außer der in Damastus, als die bemerkenswertheste Schenswürdigkeit angibt, zur Rücktehr verwandt. Es würde nur eine Wiederholung der Schilderungen von Granada und Sevilla sein, wollte ich auch die Darstellung der Kunstschäste im Dom und den Museen von Cordova, die Körner und seine Familie ebenfalls besuchten, noch jenen hinzufügen. Rach nur kurzem Ausenthalt besteigen sie die Dilligenz, welche sie Santa Eruz brachte, wo der von Alicanta kommende Eisenbahnzug sie aufnahm und nach Madrid führte, woselbst sie nach ihrem zweiwöchentlichen Ausstug "in die reizendsten Gegenden des schönen Spaniens" ausruhten.

Sier fand Körner den erbetenen Urlaub, und weuige Boden fpäter war die gange Familie schon auf der Reise nach der geliebten alten Seimath. Es würde zu weit führen, diese angenehme Tour, die er in seinem Buch, "Aus Spanien", in dem Kapitel: "Bon Madrid bis Kiel", höchst begeissert schildert, mehr als nur zu nennen. "C, ich habe wieder eine berrliche Reise gemacht", schreibt er, "und von Renem gefunden, daß mir, troß meines brangvollen Lebens, troßdem daß manches Leid und große Erregung — das Alter nicht zu vergessen — die impulsiven Kräfte meines Geistes vielssch geschwächt haben, noch ein offener Blid geblieben ist für das Schöne in Ratur und Kunst. Es wird mir sehr leid thun, Deutschland zu verlassen; es ist doch ein Edelstein vom reinsten Basser."

Me bie Ramilie eben in ber Comeig am Genferfee fich aufbielt, erbielt Korner von Mabrid die bringende Radricht, fo fcnell ale möglich gurudgutommen, ba Louis Napolcon eine neue Intrique bezüglich ber merifanischen Grage vorhatte. Körner ließ beehalb feine Gattin und Tochter in Genf gurud und eilte über Lyon, Touloufe und Baragoga nach Madrib. mo bereite Alles in Aufregung war über ben bevorftehenden Befuch ber Raiferin Gugenie. Die amerifanifche Legation hatte bei ber Unfundigung bee Befuches fofort die Gefahr ertannt, welche bamit für die fpanifche Diplomatie verfnüpft fein burfte und die auch die amerifanifche Gefandtichaft aus dem rubigen Sahrmaffer in die fturmifche Gee treiben mußte. Der Raifer wollte noch einen Berfud magen, die Regierung ber Königin jum Unidiluf an ben beabfichtigten Bug nach Merito gu ftimmen. Ge murbe gefagt, baß napoleon bestimmte Buficherung habe, wenn Spanien fic aufchließen wurde, bag auch England theilnehmen wolle. "3ch arbeitete nad meinen beften Kräften", fdireibt Korner, "biefem entgegen gu wirfen. Ge murbe flar, bald nach meiner Rudfehr aus Deutschland, daß Louis Napoleon die Berfuche, um die Regierung ber Ronigin für feine Plane, besonders in Bezug bee Rrieges und ber Gründung einer Monarchie in Merifo, erneuern wurde." Er benadridtigte Gefretar Cemard bon bicfer brobenben Gefahr, benn Rapoleon mar felbft bon Baris gefommen, um den Manöbern der fpanischen Eruppen beizuwohnen. Die Kaiferin treunte fich dann von ihrem Gemahl und schloß sich, über Cadiz und Malaga reifend, dem Hof der Königin in Alicanta an, um von dort, zum ersten Mal seit ihrer Bermählung, Madrid zu besuchen. Um 20. Ottober sam Eugenie in der Hauptstadt an, wo sie von der Königin mit großem Bomp und Gepränge am Atocha Bahnhose empfangen wurde. Das Bolt jedoch äußerte große Apathie, nicht ein einziges "viva" wurde gehört. "Es wurde gesagt," schreibt Körner, "daß das Bolt besonders dadurch beleidigt worden sei, weil sie in Begleitung der Prinzessen Anna Murat, Richte des Königs Murat, gesommen war, welcher die spanische Revolution in Madrid im Jahre 1808 so gransam unterdrückt hatte."

Mit bem Befuch ber Raiferin waren eine Reihe Festlichfeiten berbunben, an welchen natürlich die Minifter und das diplomatifche Korps in Balla theilnehmen mußte. Ge mag bier am Plate fein, eine furge Edil. berung Korner's hierüber einzufügen : "Ich haffe ben Imperialismusund Alles mas brum und bran hängt glubend," fdreibt er, "ich glaube gu bermuthen, baf die Raiferin nur hierhergefommen ift, um in Cpanien und am Bofe mehr Terrain gu fchaffen für eine Alliang, ober boch für ein berg. licheres Bufammengeben in ber merifanischen Intrigue. Ich mar baber nicht in der Stimmung, mich angenehmen Ginbruden leicht bingugeben und glaubte hinreichend mit Borurtheilen bewaffnet gu fein und mar es auch wohl. Um Abend bei der Zeftvorstellung hatte ich fie einige Augenblide bei ungenügender Beleuchtung, nur ein wenig mit bem Ropfe über Die Logenbruftung berausragend, beobachtet und mar gu feinem Urtheil gefommen, außer dem, daß es fich wohl lohnen möchte, naher ququidiauen. Ale fie nun geftern, gang einfach gefleibet, im But, im Calon ber frangöfifden Gefandtichaft auf une gutrat, ale fie fprach, fpanifch fprach, ale ihre Buge fid belebten und mit der Bunge fid Band, Binger, Racher, Rufden zugleich bewegten, ftredte ich augenblidlich bie Baffen. Ich hatte Die Schlacht beim erften Aulauf verloren.

"Ja, sic ist schön, und schöner als das Wort. Und wie strablte sie erst am Abend bei der Mittagstasel. Ich sach ihr nicht gerade gegenüber, denn da saß die Königin von Spanien, doch konnte ich sie immerhin sehr gut beobachten. Meine Nachbarin, die Gemahlin eines Gesandten, Mutter erwachsener Kinder, geborene Engländerin, rein von Sitten, welche die Raiserin vor fünf die sechs Jahren östers gesehen, sagte mir, sie sei eber schöner als früher. Sie war ganz bingerissen; sie sagte warm zu mir: "Dont she deserve a throne for her beauty!" — Engenie vereinigt die schönsten Thyen der germanischen und romanischen, vielleicht soll ich sagen der arabischen Nace. Die Stirne hoch und frei, die Augen berrlich blau, doch nicht sehr groß; Saare duulelblond, glänzend und voll Karbe. Die Form des Gesichts dagegen schmal, oval, Nase sein, in schönster Symmetrie, nicht zu hoch. Mund ein klein wenig zu groß mit einem Gedansen



von jüdischem Anstrich, namentlich beim Lächeln. Teint wunderschön, bas beist, sehr hübsch gemalt; denn teine Dame der Aristofratie zeigt ihre wahre Farbe bier, selbst wenn sie siconen Teint hat. Doch waren die Wangen nach den ersten Gängen und nachdem sie etwas Kasser mit Bordeaur gemischt getrunken, röther geworden und erhöhten ihre Schönheit. Sie ist mittlerer Größe, nicht so groß, wie mich ihre Vilder erwarten ließen, schlank, beweglich und doch voll. Die Erscheinung noch ganz jungfräulich, das vortresslichte Modell einer Bebe. Die Ohren von außerordentlich schöner Form, Brust, Raden, Schultern, Arme und vor Allem die Hände wundervoll geformt, dabei die Grazie einer andalusischen Tänzerin. Aber sie muß sprechen, spanisch sprechen, um den vollen Eindruck zu machen. Sie spricht zwar das Englische wie ihre Muttersprache, als Tochter einer Irländerin, und das Französische ebenfalls mit Leichtigkeit; aber in diesen beiden Sprachen spricht man ja bloß mit dem Munde." 2c.

In ber frangofischen Gesandtidaft hatte Rorner eine langere Unterrebung mit ber Raiferin, die er an Seward mittheilt : "In ihrer Unterhal. tung mit mir", fcbreibt er, "war die Raiferin fo artig wie möglich. Rach ben gewöhnlichen Artigfeitephrafen, erfundigte fie fich über die neuesten Nadrichten aus ben Bereinigten Staaten, fagte, fie intereffire fich febr für für ben Stand ber bortigen Angelegenheiten, ba fie feit langerer Beit von Paris abwefend, nichts darüber vernommen habe. Gie drudte große poff. nung auf einen baldigen Frieden aus, fomohl für Amerita, als auch, weil bie andern Nationen Guropas bezüglich des Bandels barunter gu leiben batten. Gie wollte von mir wiffen, wie lange ber Rrieg noch bauern wurde. 3d erwiederte ihr, daß bas Bolt bee Nordene ebenfo febnlich die Mudfehr bee Friedens erhoffe; bag feine Leiden und Opfer über alle Befchreibung groß feien; bag wir ben Rrieg nur jagend angenommen hatten, aber nach meinem Grmeffen tonne er nicht enden, bebor die Aufftandifden fich ganglich ergeben haben murben. Gine Theilung muffe unfer nationales Leben bernichten, meldice mir entfoloffen feien, unter allen Umftanden gu mabren ic. ic. Mit ber Wieberholung bes Bunfches, bag ber Frieben balb wieder hergefiellt fein murbe, endete fie bas Gefprad, welches, obwohl von feinem bireften Belang, ich boch fur paffent hielt, an Gie gu berichten."

Der Winter 1863 – 1864 war für Körner ein äußerft lästiger. Die Kranzosen waren in Merito eingezogen und hatten dort ein Kaiserreich mit dem unglüdlichen Graberzog Marimilian als Kaiser eingesett. Durch Körner's Ginfluß wurde Svanien von der aktiven und sogar von einer sumpathischen Unterstützung abgehalten, und unter dem liberalen Minissterium Mone-Pacheco drohte keine Annäherung an die französischen Intriguen mehr. Aber das britische Minisserung des Lord Aussel warf ihm an dessen Stelle einen andern Stein in den Weg. England hatte im Jahre 1842 mit den Ber. Staaten einen Vertrag zur Unterdrückung des afrika-



nifden Regerhandels abgefchloffen. Db es einen abnlichen Bertrag mit Spanien hatte, läßt Körner unentschieden, allein die Ber. Staaten hatten feinen folden Bertrag. Da nun die Union in ber bedrängten Lage mit bem Guden ihre Areuger bon ber afrifanifden Rufte gurudgezogen, und einige Privatichiffer, obwohl ohne Santtion Spaniene, fich diefen Umftand gu Rute gemacht und etliche Schiffeladungen Schwarzer nach Cuba eingefdmuggelt hatten, jo forderte Lord Ruffel die Bundeeregierung auf, von Spanien deshalb eine Erflärung und nöthigenfalle Redreß gu fordern. Der englische Gefandte tam nun mit einem groben Roller an, ohne mas auszurichten. Seward ichidte barauf an Rorner eine Depefche, mit ber Bitte, fich für die Sache ju bemüben. Ge war eine fatale Lage, meint Rorner, ich hatte bereite fo viele beife Gifen im Rener, darunter die Beruanifde Frage, die alut geworben war, einige Entfchadigungeforderungen wegen begangener Uebergriffe gegen ameritanische Raufleute auf Santo Domingo ze. ze. und nun auch noch biefe Angelegenheit, Die boch England hätte allein übernehmen follen. Aber Körner übernahm doch den Auftrag Seward's und fdrieb eine Rote an den damaligen Minifter bes Menferen, Senor Arragola, die fo vollendet diplomatifch abgefaßt mar und nur die humane Seite ber grage mit ber Uebergengung anebrudte, baß Ihre allerfatholifdifte Majeftat Regierung nach beften Araften bem Uebelftand abhelfen wurde ze. (Das gange Schriftstud ift in der diplomatifchen Rorrespondeng bom Jahre 1864 abgedrudt.) Bahrend ber englische Gefandte, Lord Crampton, nur bofes Blut erwedt hatte, murde Rorner's Rote gunftig aufgenommen, und ber General-Rapitan von Cuba angewiesen, das lebel foviel wie möglich gu berhindern.

Im Aufang des Jahres 1864 erhielt Körner die Radricht von dem Tode seines Schwagers Johann Scheel, der seine Geschäfte mährend der Abwesenheit beforgte, seine unvollendete Praris fortführte und sein Gigenthum verwaltete. Körner hielt darauf für einen Urlaub in Washington an, um nach Amerika zu kommen und dort nach seinen Angelegenheiten zu schauen, allein Lincoln bat ihn, er mäge doch noch auf seinem Plate verharren, dem er so vortresslich gedieut habe. Er könne ja mährend der Sommerferien wieder einen Ausstug nach den süblichen Provinzen machen, um sich zu erholen. Noch sei die Freundschaft Spaniens zu wichtig, um einen weniger erfahrenen Mann dorthin zu senden. Körner aber schriedzuruck, daß die Angelegenheiten in Spanien nicht länger mehr gefahrdrochend seinen, und er um den Urlaub einkommen oder soust seine Resignation einschieden müsse.

Nachdem nun fiorner mit feiner Gattin und Tochter Augusta noch ben weltberühmten "Gecurial-Balast" befuchte, ber etwa eine Stunde Gifenbahufahrt von Mabrid entfernt fei, und den zu feben er jedem Reifenden in Spanien anempfehle, fcon wegen feiner gewaltigen Bauart, ale auch



wegen feiner Runftichate und befondere ber großartigen Bibliothel, boll ber feltenften Bucher und Manuffripte mit wundervollen Illuftrationen, nadidem fie diefe besucht hatten, mar in Madrid, außer dem gewährten Urlanb, auch ein perfonlicher Brief Lincoln's angetommen, worin Diefer Rorner nochmale bat, fo lange auf feinem Poften zu bleiben, wie möglich, was Rörner dabin deutete, daß eine Resignation angenommen werden wurbe, falle er barauf bestände. Er madite nun mit feiner gamilie abermale in den erften Maiwodien eine Reife nach dem fvanifden Guden, nach Joledo und Aranjuez, die er gleichfalle in dem öftere genanuten Buch eingebende ichildert. Borber aber wohnten fie in Madrid noch bem fogenannten "Dos de Mayo" (dem zweiten Maitag) bei. — Diefes alljährlich wiederfehrende Maifest, zur Erinnerung an die in den fpanischen Freiheite. friegen, befondere den von 1808 gegen die Frangojen gefallenen Belben, murbe bamale mit größerer Demonstration gefeiert, ale gewöhnlich. Befondere fiel ce auf, daß alle die Buhrer der Progreffiften und Demofraten fich an dem ungeheuern Bolfegug betheiligten, der die Strafen Madrid's füllte. Das bedeutete eine Biederbelebung bes Frangofenhaffes und eine Barnung an bas Frantreich geneigte Ministerium. Die Nachricht bon einem neuen Aufstand der Polen, bon bem follemig-holftein-danifden Rrieg, und befonders die Richtanerkennung des Königreichs Italien feitens der fpanischen Regierung ließen auch eine Revolution in Spanien ale brobend ericheinen. Allein es ging alles friedlich vorüber. Diefes berichtete Rorner an Seward, und theilte ihm mit, bag unter biefen Umftanden uns feine Komplifationen mit Spanien mehr drohten und daß er vorhabe, nach Amerita gu tommen, wogn ihm ein Urlaub bom Prafidenten auf bier Dionate gewährt worden fei.

In Uebereinstimmung mit biefem Plan verließ Frau Körner am 1. Buli Madrid und Rorner folgte am 20. beffelben Monate nach, indeffen nicht bireft, fondern über bie Phrenaen nach Bordeaur, Toure, Orleans bis Paris, wo er fich brei Tage lang aufhielt und bann mit der Gifenbahn über Babern, Strafburg und Beidelberg nach Frantfurt, wo am 1. Auguft bie gange Samilie wieder vereinigt mar. Da an ber Univerfität in Beidelberg, wo Guftab juriftische Borlefungen hörte, noch die Commerferien nicht eingetreten waren, auch das Pensionat, wo Pauline beim ersten Befuch ein Jahr früher zurudgeblieben war, noch nicht gefchloffen hatte, fo jogen fie nach Beidelberg wo fie fich noch etwas über zwei Bochen aufhielten und dann reifte die ganze Familie nach Samburg. hier mar bereits ber Dzeandampfer "Germania" fertig zur Abreife, und am 24. Auguft ginge mit vollem Dampf in die Gee und ben Geftaden Rolumbias gu. Bon Rem Dort, wo fie landeten reifte die Samilie fogleich nach Illinois weiter, mahrend Korner erft nach Baehington ging, ben Staatefefretar Ceward und Prafidenten Lincoln qu befuchen.



Mittlerweile war die Präsidentenwahl vom Jahr 1864 in bollem Gange. Lincoln mar von den Republitanern wieder als Kandidat aufgestellt, und Fremont, den die unzufriedenen Republifaner in Cleveland im Mai nominirt hatten, trat zu Gunsten Lincoln's zurud. In der demofratischen Konvention zu Chicago blieben die Kriegsbemofraten obenauf und nominirten General McClellan als ihren Kandidaten, während das Häuflein Friedensdemofraten, die allerdings den Republifanern willfommene Reden vom Stapel gelassen hatten, ihrer eigenen Sache zum Schaden, sich grollend zurudzog und William M. Corrh von Chio als Kandidaten aufstellten, der jedoch nur eine handvoll Stimmen erhielt. Gleichwohl war Lincoln, wie Körner berichtet, um den Ausgang der Wahl beforgt, da McClellan als entschlossener Union Mann befannt war, doch redete ihm Körner sesten, und Seward war ebenfalls von dem schließlichen Resultat der Wahl überzengt.

Rörner außerte nun die Abficht ju refigniren, allein Lincoln wollte ibn noch nicht aus bem öffentlichen Dienft fcheiben feben, und bewog ibn. boch damit bis nach Schluß ber Bahl zu marten. In die Rampagne als Redner öffentlich einzugreifen, erflärte forner, bas balte er nicht für bereinbar mit der Stellung die er nod, innehabe. Er hielt aud nur zwei Reden, beide auf besondere Ginladung, die eine in Alton, die andere in Chicago; erflürt jedoch, baß bie Bermilberung bes Rrieges fich bereits mertlich im Karafter des Bolles zu außern begann. Man fuche nicht langer nach Argumenten, fondern rude Rampagnelieber, Sofuepotue Darftellungen und gemeines Chimpfen auf die Gegenpartei, feien an deren Stelle getreten, beren Anhänger man Berrather, "Copperheads" und ähnliche Epitheta beilege, mahrend es bod befannt fei, bag fich die Demofraten in ebenfo ftarfer Angahl an dem Krieg betheiligten als die Republifaner. In einer ber bon ihm gehaltenen Rebe machte er bies gu feinem besonderen Thema. Er wies darauf hin, daß die beiden großen Errungen-Schaften ber Beit, die Bahrung ber Ginheit ber Union und die Auelofchung ber Stlaverei zu ernft und wurdig feien, um durch lappifdie Dibe und auf. reizende Schmähungen und Berhehungen ber Begner entweiht gu werben; und mahrend er erufthaft gur Unterftubung Lincolne bei ber Babl aufforbere, er doch nicht bergeffen wolle, daß auch fein Begner McClellan bem Lande in der Stunde der Gefahr treue Dienfte geleiftet habe. - Das ift auch eine der üblen Folgen des Krieges, daß bas Schreien, Schmähen, Lügen und Berleumden bas größte Kapital ber Demagogen geworden ift, bie feitbem in der Politit die Bauptrolle fpielen.

Die Bahl fiel zu Gunften Lincoln's aus, der außer den vier Jahr früheren Stimmen auch noch Miffouri erhielt. Nachdem die Eleftoralbehörden der verschiedenen Staaten ihre Stimmen abgegeben hatten, sandte Rorner am 28. Dezember 1864 dem Prafidenten seine Refignation ein, bie diefer am barauffolgenden 8. Jannar zögernd annahm. Körner hatte ihn schon bei seinem Besuch in Bashington darauf aufmertsam gemacht, daß Madrid einer der theuersten höfe sei, um dort mit Unstand aufzutreten, daß er zu dem Gehalt des Gesandten jährlich einige tausend Dollars zusehen und außerdem seine Berufsgeschäfte verfäumen muffe, sowie daß er glaube, er habe dem Lande jest genügend Opfer gebracht, um wieder nach dem Seinigen seben zu durfen.

Die Union-Streitfrafte hatten nun wie eine Riefenschlange bie Armee ber Rebellen umichloffen und bas Ende bes Rrieges war nur mehr eine Brage ber Beit. Im Unfang April fabitulierten Lee's und Johnfon's Armeen und die Sezeffion hatte ihr Grab gefunden. Lincoln mar eben gum zweiten Mal ale Prafident inaugurirt worden, hatte an der Seite bee Generale Gottfried Beipel feinen Gingug in die Sanptftadt der Rebellen, Ridmond, gehalten und wohnte barauf in Bashington einer Jubelfeier au Chren des Friedens im Theater bei, ale die morderifche Rugel des ergentrifden Billes Booth ihn traf und feinem Leben ein Ende machte. Es mar ein Unglud, benn Lincoln hatte bie Wiederberichmelaung ber beiben Landestheile in feiner milben, berfohnenden Beife leichter angebahnt, als es feitdem gefchehen ift. In feiner Darftellung von Lincoln's Befen, fdreibt Körner : "Ginen fo tomplizirten Rarafter, wie ihn Lincoln befaß, getreu ju bortraitiren, ift eine Aufgabe, bie viele unternommen haben, aber in welcher nur wenige, wenn überhaupt einer, erfolgreich waren. 3ch fannte ibn febr gut und mar im Ctanbe, feine Comaden und Mangel gu ent. beden : allein bas Große und Gute mog entschieden bor. Berr Geward fagte bon Lincoln, daß er ber beste Menich mar, ben er je fennen lernte. Ich murbe lieber fagen, er fei ber gerechtefte Mann gewesen, ben ich jemals faunte "

Nach dieser Zeit betheiligte sich Körner mehrere Jahre lang wenig an der altiven Politk. Es ist wahr, er nahm wieder eine agitatorische Stellung in der Resoustruktionsfrage ein, und zwar gegen seinen disherigen Freund Seward, der mit dem Präsidenten Andrew Johnson den Status der in Rebellion gewesenen Staaten als eine Art Interregnum annahm und deren Austritt aus der Union als absolute Rullität behandelt haben wollte. Daß dieser Standpunst den Rechtsboden für sich batte, gesieht auch Körner ein — denn wurde nicht der Krieg um diesen Streitpunst geführt? "The Union shall and must de preserved!" war der Grundton des Krieges, dem auch Körner beigestimmt hatte, und nun sollte die Union doch zerstört gewesen sein, trop des Sieges dieser Krage und der Friedensbedinqungen, die Grant und Sherman im Auftrag Lincoln's abgeschlossen hatten? Würde Körner nicht auch mit Lincoln, dem gerechtesten Mann nach seinen eigenen Worten, darüber zerfallen sein, wenn dieser am Leben ge-blieben wäre? — —



Allein sein Gefühl war noch zu start von den Zesseln der Partei gefangen, und so nahm er den Standpuntt ein, die betreffenden Staaten seien durch die Rebellion in einen Territorialzustand gesunsen, aus dem sie nur durch eine Neuausnahme wieder gehoben werden könnten. Es muß wohl seder Mensch einmal einen blinden Tag haben — und die spätere Stellung Körner's, besonders seine leste politische Rede vom 30. September 1880 beweisen tlar, daß er damals einen blinden Tag hatte. Er dachte sich die Führer seiner Partei noch als ebenso gerecht und billig dentend, wie er es war und wie er Lincoln taratterisirt hatte. Tas war sein blinder Tag. — Die Resonstruktionspolitist, wie sie turz nacher unter Prässent Grant getrieben wurde, eselte ihn dermaßen an, daßer, wie die meisten und besten der Kründer der Partei, die er hatte in's Leben rufen helsen, dieser Partei den Rücken sehren mußte. Doch davon später.

Bar Körner nun and für mehrere Jahre der aftiven Politit überdrüffig, so nahm er doch an anderen öffentlichen Angelegenheiten lebhaften Antheil. Im Jahre 1865 machte der Ver. Staaten Bundesrichter Pavid Davis dem Staate Illinois ein Geschent von einem großen Grundstück bei Ploomington zum Zwed einer Baisenheimath für die Ausnahme der Baisen von im Krieg gefallener oder gestorbener Soldaten und Seeleute (Soldiers' and Sailors' Orphans' Home) und die Gesetzebung jenes Staates septe eine bedeutende Summe Geldes aus für die Errichtung der nöthigen Gebäude dieser Anstalt. Eine Kommission wurde mit dem Bau und der Einrichtung dieser Anstalt. Eine Kommission wurde mit dem Bau und der Einrichtung dieser Baisenheimath betraut. Gouverneur Cglesch ernannte Körner zum Mitglied und Präsidenten dieser Kommission. Dieses Amt raubte ihm viele Zeit, da er mehrere Baisenanstalten des Landes besuchte, um deren Bau, Einrichtung und Regulationen zu prüfen und so das heim zum Musterinstitut zu gestalten.

Im Jahre 1868 wurde Gen. Grant als Kandidat für Präfident von den Republikanern nominirt und die republikanische Staats Konvention von Illinois stellte Körner als einen der Elektoren an die Spise ihrer Kandidatenliste — gegen seinen Bunsch und Billen, denn wie er schreibt, er hielt Grant nicht befähigt für dieses hohe Amt und könne, was Fähigsteit und Unbescholtenheit des Karafters mit dem demokratischen Kandidaten Goud. Sehmour von New Horf den Bergleich nicht anshalten. Allein Körner war damals noch ein Anbänger der Partei in deren Interesse er die lesten zwölf Jahre gewirft hatte, obwohl schon längst nicht mehr ein begeisterter, und so fügte er sich in die aufgewöthigte Bahl und gab seine Stimme und seinen Ginfluß für Grant in die Wagschale. Als Berfaster dieses im Jahre 1880 mit Körner über die politische Bergangenbeit sprach, bemerkte der alte Herr: "Die einzige Stimme, welche ich im Leben abgegeben habe, die mich reut, ist, daß ich 1868 für Grant stimmte."

Schon die Antundigung bon den Ernennungen für das Aubinet zeigte ihm die Richtung an, welche die Administration Grant's nehmen murbe:

E. B. Bashburne, derselbe Mann, der Grant im April 1861 nach Springfield brachte und ihm die erste Staffel zu seiner militärischen Lausbahn
bante, der ihn nach den offenbaren Unfähigteitsbeweisen eines Feldherrn
bei Belmont, Fort Donelson und Shiloh mit einer beispiellosen Jähigteit
in Schuh nahm und seinen Schüpling später durch den merswürdigen Einfluß auf Lincoln nicht bloß trop aller Fehler zu halten, sondern ihn auch
bis zur höchsten Spipe emporzuheben wußte — ein Mann "grob und ungeschlacht (uncouth) in seinen Manieren, nur bäurisch gebildet, ohne Kenntniß irgend einer andern Sprache, als der englischen, ohne jegliche Ersahrung in der Diplomatie", nur mit einer sog. Hensamen (hayseed)-Kultur,
obwohl nicht ohne Vansee-Schläue, ausgestattet, wurde zum Staatssetzetär
(Minister der auswärtigen Angelegenheiten) ernaunt.

Bie borauszuschen war, mußte Bafhburne fcon nach etwa einer Woche auf bas Mmt, für bas er nicht paste, refiguiren, worauf ihn Grant jum Gefandten nad Paris ernannte, ein ebenfo großer Diggriff, benn Branfreich war durchaus nicht erfreut über diefe Ernennung - es hatte fogar anfänglich ben Unfchein, ale wenn die frangofifche Regierung ibn nicht annehmen wurde. "Ge muß jedoch gefagt fein", fügt Korner bingu, "daß Bajbburne, unterftust von hodigebildeten (highly accomplished) Legationefefretaren, ziemlich gut in Franfreich gurecht fam. Und mabrend bes deutsch-frangofischen frieges, als Bismard bie Deutschen in Frantreich in ben Schut ber ameritanifden Gefandtichaft ftellte, baß er (Bafb. burne) mit großem Gifer und fraftig fich ihrer gegen Berfolgungen und Drud der frangöfischen Behörden und des frangöfischen Bolles annahm. Much handelte er in manulich wurdiger Beife mahrend ber Belagerung bon Baris und befondere mahrend Paris in ben Sanden der ichredlichen "Rommune" fid befand. Dadurd gewann Bafbburne eine große Popularitat bei ben Deutsch-Ameritanern." - Bei ruhigem Nachbenten, füge ich hingu, wird man wohl gu ber Frage berechtigt fein, ob biefer hohe Ruf nicht mehr ben "accomplished" Legationefefretaren gugefdrieben werben mußte, ale dem "uncouth" Gefandten? Und was die diplomatifde forrefpondens anbetrifft, fo wird er wohl faum einen andern Untheil baran haben, ale daß er unter die ihm borgelegten Schriftftude feinen Ramen feste. 3d vermuthe biefes aus feiner gebnjährigen Rongresthätigfeit, wie fie in der "Congressional Globe" berichtet wird.

Der Ernennung von A. T. Stewart, dem Millionar-Aaufmann von Rew Jork, welcher eine Geschenkliste an General Grant mit hunderstaufend Dollars eröffnet hatte, jum Schahamtesefretär, trat obendrein noch ein Bundesgeseh in den Weg, das bestimmte, daß fein Importeur von Waaren oder Bantier oder Aftionar einer Bant zu diesem Amt ernannt werden durfte, und so mußte Stewart zurücktreten. Ein ähnlicher Ginwand machte sich gegen A. B. Borie geltend, dem reichen Liquor-Bändler von

Bhiladelphia jum Marinefefretar, ber bem General in ber Quaferftadt ein palaftartiges Bohngebaude jum Gefchent gemacht hatte. - General Schofield lebnte die Ernennung jum Ariegesefretar ab und an feiner Statt murde General Ramline ernannt, ein noch junger Advofat aus Galena, ber in Grant's Stabe gedient hatte und gulest von ihm gum Stabedef befordert worden mar. General Jafob D. Cor von Dhio, ale Gefretar des Inneren, und ber jegige Senator George &. Coar ale General-Anwalt, refignirten fehr bald und an ihre Stellen wurden Manner gefest, die nicht einmal bas Bertrauen ber eigenen Partei genoffen, ber bochft anruchige Robefon ale Marine. Selretar und Columbus Delano ale Gefretar bes Innern; und dagn die berüchtigten Gauner Belfnap und Babcod. "Es war augenfceinlich", fcreibt Korner, "daß Gen. Grant mehr geneigt war, feine perfonlichen Freunde gu begunftigen, ale die allgemeinen Intereffen des Landes ju mahren." Und an einer anderen Stelle : "Grant betrachtete bas Brafidentenamt nicht als einen Bertrauensdienft, fondern als fein perfonliches Gigenthum." Da fich nun im Rongreß eine ftarte Opposition gegen diefe Gunftlingewirthichaft erhob, und mander Zadel auf Grant laut murde, "hielt diefer die Zadler für feine perfonlichen Beinde, befonbere barunter die Senatoren Sumner und Trumbull."

Alle diefe Borgange verleideten Körner die fernere Theilnahme an der republikanischen Partei, in der fich auch noch ein ungebührlicher militarifder Belbenfullus ausbildete, ber für unfere vollethumliche Regierungeform durchaus unschidlich mar und fogar gefährlich werben tonnte. - Ale nun noch ber faule Gan Domingo Aneratione. Standal bingufam, ein anrüchiges Projeft, in bas man Prafident Grant höchft mahricbeinlich auf zweifelhafte Beife bineingelodt hatte, bas er aber bann mit einer Bahigfeit fefthielt und ale fein eigenes Leibprojett mit Bulfe ber Cameron und Morton Gaunerbande wieder und wieder bor ben Genat brachte, wo die Sache burch die vereinte Opposition ber Demofraten und folder berborragende Republifaner wie Rarl Schurg, Charles Gumner, Lhman Trumbull und Andere verworfen wurde, ba vollzog fich auch die Abtehr Rörner's von der republifanifden Partei, und bon ben urfprünglichen Gründern berfelben blieben nur fehr wenige in ihren Reihen. Bon ben damale noch lebenden Mitgliedern bee erften Rabinete Lincoln'e blieb nnr der berüchtigte Cameron gurud und diefem gefellte fich eine Angabl folder Demofraten, welche die republifanische Bartei bie gum Ausbruch der Rebellion und felbft fpater noch auf's heftigfte befampft hatten, wie Dliver B. Morton, John M. Logan, Benjamin &. Butler, Robert 3. 3n. gerfoll ic. Diefe maren bem Geruch bes Bratene nachgezogen, ber jest in ber andern Ruche bampfte und ferbirt murbe. - Aber icon fielen bie Bab. len für ben Rongreß im Berbit 1870 gegen Die Partei aus und es fchien fich eine allmählige Auflöfung derfelben anzubahnen.

Um Diefe Beit trat ein Ercianis im alten Baterlande ein, bas bie Aufmertfamteit bon der heimischen Politit abwandte und die Blide bes amerifanifden Bolfes über ben Ogean lenfte : ber Rrieg gwifden Deutich. land und Franfreich. Es war nur natürlich, bag bie Diehrheit der Anglo-Amerifaner, ichon aus wohlwollender Erinnerung an die Bulfe, welche Ludwig XVI. den Rolonien im Unabhängigfeitefriege gewährt hatte, ibre Sympathien Franfreid, juwandte. Außerdem ift der Anglo-Ameritaner. wie der Englander, aus angeborener Sportnatur geneigt, mit ber fiegenben Seite ju geben, und Fraufreich hatte feit langer ale einem Drittel. jahrhundert die gahnen bes Gieges getragen, im Arimfriege, im italienifd-öfterreichifden Kriege, in Degifo, in Confin und in Algier, und in dem letteren Laude hatte es immer ein genbtes heer unter Baffen. Dem ftand allerdinge der Gieg Breußen's über Defterreich bei Ronigegras entgegen, allein der norddeutiche Bund mar an Bolfegahl geringer, als Franfreid). Sierzu noch der chanbinistifche "Gloire"-lärm der friegefüchtigen Gallier und dahingegen die ftille Rube aus Deutschland, wie tonnte es wohl andere tommen, ale daß die Frangofen in furger Beit ficgreich in Berlin einziehen murden ? Diefe Anfchauung außerte fich auch faft einftim. mig in der englischen Preffe des Landes.

Dem gegenüber belebte ein feierlicher Ernft die Gemüther der gefammten deutschen Bevöllerung der Union. In allen Städten und selbst
in den tleineren Ortschaften wo Teutsche lebten, wurden sosort nach der
Kriegsertlärung Versammlungen abgehalten, Shmpathiebeschlüsse gesaßt
und dilfsvereine gegründet, um den im Kriege verwundeten Soldaten
und den Familien der Gesallenen Unterstüßung in Geld, Aleidern und Lebensmittel zuzusenden. Troß der gedämpsten Stimmung, welche die Teutschen gesangen hielt, wenn sie daran bachten, daß die süddeutschen Staaten möglicher Weise nicht sicher seine und daß Oesterreich vielleicht Wiedervergeltung für Sadowa üben möchte, waren sie dennoch voll frober Possnung, daß dem übermüthigen Nachbarn schließlich doch der wohlverdiente
Rachengel erscheinen würde, um ihn für den so frivol berausbeschworenen
Arieg zu strasen. Auch in Velleville wurde am 23. Juli eine Versammlung
in der großen Galle des "Gith Part" abgehalten, um Shmpathie für das
alte Vaterland auszudrücken und einen Gülfsverein zu gründen.

Es fonnte nicht ausbleiben, daß Körner, der auch im vorbergehenden Jahr die Denfrede bei der Humboldtfeier gehalten hatte, ebenfalls als der Sauptredner dieser Bersammlung dienen mußte. Und er hielt eine der Gelegenheit würdige Rede, die er im Auszug in seiner Autobiographie mittheift. Bei aller Besorquiß über den Ausgang des Arieges belebte ihn doch wieder der Geist des ehemaligen Revolutionärs, dessen Saterlandsliebe ihn für Deutschlands Einheit und Areiheit kämpfen und bluten ließ, und dann in die neue Welt getrieben hatte. Auch seine alte Abneigung gegen

Breußen wurde durch ben Glauben verfohnt, daß die Kriegserflarung gegen Preußen's König eine folde gegen die gange deutsche Nation sei, die, wie er hoffe, als ein einiges Deutschland aus dieser Zeuerprobe hervorgehen wurde. Nur der Schluß der Rede mag hier folgen:

"Tigergleich ift Frankreich's Regierung [und Bolt] bereit, auf das unbeschützte Preußen loszuspringen. Ich sage auf Preußen, denn Napoleon denkt irrthümlicher Weise es vom übrigen Deutschland zu trennen, und Preußen allein kann die Macht Frankreichs nicht brechen. Nur als eine vereinte deutsche Macht, die auf das Nationalgefühl ruht und von diesem getragen wird, kann Preußen und muß es siegen. Deutschland kann nur die Aufgabe, nach dem ihm so plößlich aufgedrungenen blutigen, doch hossen wir siegreichen Kampf, als eine Nation lösen, für Europa den dauernden Frieden, dem deutschen Element seinen Plat in der Weltgeschichte und der Freiheit der Nationen den undergänglichen Altar sichern. Wir stehen hier, zusammengeweht aus allen Regionen Deutschlands

Bon der Ober, Befer, Redar, Main, Bon der Elbe und bem Bater Rhein,

und ertlären mit lanter Stimme unfere Sompathie für das Land unferer Geburt und sein Bolt, das mit allen seinen Schwächen, die Niemand bester kennt, als wir, die wir so lange von ihm getrennt leben und dadurch Gelegenheit hatten, es mit andern Nationen zu vergleichen, doch das humanste, gerechteste, genialste und edelste aller Bölter ist. Indem wir die Mittel für Unterstühung der Berwundeten, der Wittwen und Waisen der Todten sammeln, erfüllen wir nur eine heilige Pflicht. Indem wir Partei für die gerechte Sachenehmen, die allein Areiheit und Unabhängigseit verspricht, handeln wir im Geist unseres republikanischen Deimathlandes. Unsere glübendsten Wünsche sind somit für den Sieg Deutschlands. Ich sende diese Bünsche hinüber mit den leicht veränderten Worten des begeisterten Dichters, der sein junges Seldenleben aushandte auf dem Schlachtfelde, kämpfend gegen französische Thrannei, der nicht umsonst seine "Leher- und Schwert Lieder" der Einheit und Areiheit Deutschlands widmete:

"So strebet, daß die alte Araft erwache, Daß ihr dasteht, als das alte Boll des Siegs; Die Märthrer der heiligen deutschen Sache, D, ruft sie an, die Genien der Rache, Us gute Engel des gerechten Kriegs. Die Manen Schill's umschweben eure Rahnen, Und Scharnhorst's Geist voran den fühne i Zug: Und all' ihr Seldenschatten der Germanen, Mit euch, mit euch und eures Banners Alug!"

Bei aller hoffnungefreudigteit die fich in Rorner's Rebe, wie in faft allen bamale gehaltenen Reben in diefem Lande außert, lagerte fich boch

mabrend ber erften paar Boden eine tiefe Riedergedrudtheit auf die Gemuther unserer Deutschen. Gie batten wohl Bertrauen auf die Kraft und Ausdauer ber deutschen Rrieger, fürchteten aber, daß beim erften Anprall die Franzosen Sieger sein würden. Berwundert sahen die Anglo- und befondere die Bro-Amerifaner auf die ftille und emfige Thätigfeit, wemit die Hülfekommitteen arbeiteten und außerten es offen, daß dieses alles doch verlorene Mühe fein würde. Da tam plöplich die telegraphische Melbung bon bem Sieg der Dentschen bei Borth und die Banit, mit welcher die Armee des Marichalls MacMahon in wilder Unordnung vor den deutschen Siegern gefloben war; und zwei Tage fpater Die weitere Rachricht, daß Die Armee des Marfchalle Bagaine bei forbach von ben Deutschen auf's Saupt geschlagen worden fei. Ungläubig fduttelten die Amerikaner ihre Röpfe, mahrend ber fiegesgewiffe Jubel fich bei ben Deutschen auf allen Antligen zeigte. Run war die Sache umgefehrt, und wie fich eine Gieges. nadricht nad ber andern berfundete, ba fab man bie langen Gefichter ber Amerifaner, die an fo was gar nicht gebacht hatten.

Und als nun noch eine ftarke Armee in der Zestung Straßburg und Marschall Bazaine mit seinem ganzen heere von über hunderttausend Mann, nach den dreitägigen Schlachten von Mars la Tour, Gravelotte und Saint Privat, in die Zestung Met eingeschlossen worden waren, als von den Deutschen die französische Dauptarmee in die Zestung Sedan, dicht an der belgischen Grenze getrieben wurde, die dann am 2. September, also taum vier Bochen nach Beginn des Arieges, mit mehr als hunderttausend Mann, ein heer von Generälen, mehreren Marschällen und den Kaiser, sammt 550 Kanonen und Mitrailleusen sapitulieren mußte, da wollte das Staunen der Amerikaner und der Jubel der Deutschen sein Ende nehmen.

Der Sieg bei Sedan veranlaßte den Sturz der napoleonischen Ohnaftie, die Ertlärung der Nepublik und die Einsehung einer provisorischen Regierung, welche sich die "Megierung der nationalen Vertheidigung" nannte. Diese Regierung warf nun alle Schuld auf Napoleon, der den Krieg in frivoler Beise begonnen habe. Das war eine Entstellung der Ibatsache, denn die französische Prosse hatte monatelang mit wildem Geschrei den Krieg gesordert und die Rammern und das Ministerium hatten Napoleon geradezu hineingedrängt. Dann begann diese provisorische Regierung Kriedensunterhandlungen anzusnüben, jedoch auf der Basis, um den Ausdruck von Jules Kavre zu benuhen, der in der provisorischen Regierung die auswärtigen Angelegenheiten führte, daß Kransreich nicht einen Boll breit von seinem Gebiet abtreten und sein Setein seiner Kesungen berührt werden solle. Selbstverständlich ließen sich die Deutschen auf solche Bedingungen nicht ein und Paris wurde belagert.

Bis gur Geflärung ber Nopublit hatte fid ber Jon ber englischen Preffe Ameritas bedeutend gemildert, hatte Die frivole Beraufbefchwörung

des Krieges von Seiten Fraufreiche beffer überlegt, und eine freundlichere Stimmung gu Gunften Deutschlande war eingetreten. Diefe Stimmung wurde noch dadurch erhöht, daß Bismart der ameritanifchen Gefandtichaft den Schup der Deutschen in Franfreich übertragen hatte, was im diplomatifchen Bertehr als eine hohe Ehre betrachtet wird, jedenfalls aber ein freundschaftliches Butrauen offenbart. Aber daß Frankreich jest über Racht eine Republif geworden war, wenn auch noch eine zweifelhafte und daß Diefe Republit in vorlauter Saft vom Minifter Bafhburne, obne Abwartung der betreffenden Autorifation von Bashington, anerfannt murde, das bewirkte einen Umfchlag bei den Anglo-Amerikanern und befonders in der englifden Breffe diefes Landes, der wiederum gur Bermirrung ber Thatfaden führte. Bafbburne, bem für feine vorzeitige Sandlung eine riefige Ovation in Baris gebracht murbe, erging fich babei in hochfliegende Phrafen, die in den Ber. Staaten eleftrifd zu Guuften Fraufreiche wirt. ten, obwohl fie die Unfahigfeit des Diplomaten befundete. Die Deutschen, fagte Bafbburne, hatten ben Rrieg nur gegen Napoleon geführt, und da er jest abgefest worden fei, follten fie fofort aus Frantreich abgieben. Biftor Sugo, der Phrafenheld, erließ ein bombaftifches Manifeft an das deutsche Bolt, es auffordernd, da fie ihr Biel, in der Entthronung des forrupten Urfupatore Louis Rapoleon, erreicht hatten, follten fie Franfreich verlaffen. Der Dant Franfreiche und der gangen givilifirten Belt murde fie dafür lohnen.

In den Bereinigten Staaten fand diefe munderliche Phraseubegeisterung einen erwünschten Wiederhall. Bendell Phillips, der beredte und sprudelnde Euthusiaft nahm dieses Stickwort auf und sagte bei einer Massenversammlung in Boston, wenn die Deutschen nicht Bittor Sugo's Ansichten aufuehmen würden, "so würden sie den Abscheu und die Berachtung beider Kontinente auf sich laden. Arantreich", fuhr er fort, "wäre in den Arieg durch Napoleon hineingezerrt worden und est sei nur ein Scheinfrieg den Deutschland führe." Bei einer andern Gelegenheit rief Phillips den Simmel au, "das deutsche Seer durch die Pest zu vernichten, auf das nicht Bauer noch Fürst am Leben bliebe, um die Mähr in Berlin zu verlünden."

Die englischen Zeitungen, welche die Sache Frankreichs befürwortet hatten, und felbst die Mehrzahl der Journale, die bisher Deutschland mit besonderer Freundschaft begünstigten, wantten jest und sielen in das tolle Gebahren Wendell Phillips und anderer Phantasten mit ein. Dasegen protestirten dann die deutsch-amerikanischen Zeitungen in eruster Weise und auch in den besseren englischen Plättern wurden von den angesehenen Deutsche, darunter in erster Linie von Körner, Gegenartisel veröffentlicht, worin die Sesereien Phillips' und Anderer als Entstellungen gebrandmarkt wurden. Der schärfste dieser Proteste war unzweiselhaft Körner's "Offener Brief an Wendell Phillips" der in der "Chicago Tribune"

beröffentlicht murbe. Körner wies barin auf die feit Jahrhunderten unabläffigen Ariege Franfreiche gegen Deutschland bin, lauter Angriffe. und Eroberungefriege. Er wies nach, daß fowohl Thiers ale Biftor Sugo feit mehr ale zwanzig Sahren zu den größten Schreiern für den Ranb. des linten Abeinufere gehörten; daß, mit zwei oder drei Ausnahmen, die gefammte frangöfifche Rationalverfammlung, felbft die oppositionelle Linte (auch Jules Favre gehörte dazu), für den Arieg gestimmt hatte; daß Thiers nur deshalb dagegen ftimmte, "weil Franfreich noch nicht vollständig geruftet fei", und dafür fast bom Bobel mißhandelt wurde, ale er die Ram. mer verließ. - Er (Mörner) wies nach, daß die Behauptung Phillips' und Anderer, das frangofifche Bolt haffe den Arieg und fei nicht bafur verant. wortlich, burchaus unbegrundet fei und felbft von grangofen widerlegt murbe. Er brachte Musguge aus ber New Dorfer frangofifden Beitung, bem "Courier des Etats Unis", die diefes flar bezeugten. Im 20. Ceptem. ber 1870 brachte Diefes Blatt einen Rommentar gu dem Birtularichreiben von Inles fabre an die frangofifden Gefandten in fremden gandern, worin fich ber Redafteur folgenbermaßen ausbrudt :

"Wenn M. Fabre fagt, daß Franfreid nicht für den Arieg geftimmt war, fo muß er die Schwäche feiner Stellung fühlen. Franfreich bat für ben Krieg gestimmt, benn die Nationalberfammlung stimmte bafür, und nicht nur die Mehrheitspartei, fondern auch die Minorität auf der Linten. Ja, die gefammten Rammern, mit fo geringer Ausnahme, daß es faft als Ginftimmigfeit gelten fann, ftimmte dafür. M. Fabre ift nicht wohl erleuchtet, wenn er fich ben Unfchein gibt, bag er für granfreich bie Berant. wortlichfeit bee Rrieges ablebnt, um die fremden Machte uns geneigter gu maden. Die Republit follte ale Berantwortlichteit für den Rehler behand. ten, daß das Raiferreich den Arieg begann, ebe wir vorbereitet maren, aber offen gestehen, daß es die Meinung Franfreiche mar, ber Arieg folle eine Wiedervergeltung für Baterloo und Cadowa fein ..... " Und in einer vorgehenden Rummer, fagt Rorner, erflarte daffelbe Blatt in einem boppelt burchichoffenen Artifel : "Wir haben ftete bagegen protestirt, bag man bas Bolf von der Regierung trennen will, und wir wollen auch jest nicht den Bachtelbund für die Deutschen spielen, um einen günftigeren Frieden gu erhalten. Wir fagten, baf ber Arieg gegen Deutschland ein Nationalfrieg fei, daß gang Granfreich baran Theil hat. Bir waren gu Gunften bee Unternehmens und muffen bie Berantwortung bafür auf une nehmen."

Körner zitirte dann aus einem ein paar Jahr früher publizirten Pamphlet von Edmond About, in welchem dieser sagt: "Arankreich muß die deutschen Provinzen westlich vom Mhein haben, soust kann Frankreich niemals die erste Macht der Welt sein." — "Herr Phillips sagt in seiner Rede", schreibt Körner, "daß der König von Preußen gegen die Errichtung einer Republik in Frankreich sein. Damit äußert er eine Unwahrheit, denn



ber König sowohl, wie Bismard haben öffentlich ertlärt, Frankreich foll frei fein, eine folche Regierung zu mablen, wie es munscht, nur mußten fie eine Regierung haben, mit der fie Frieden schließen könnten." — "Indem Bendell Phillips ebenfalls die Deutschen in giftiger Beise angreift", fährt Körner fort, "bezüglich angeblicher Grausamkeiten im Kriege, so sind diese ausschließlich auf lügnerische Berichte der Franzosen bafirt." — Er zitirt nun aus einem Artisel desselben M. About in einer Parifer Zeitung vor der Katastrophe von Sedan, betitelt "Beilige Entrüstung", die folgenden auserlesenn Stellen:

"Icht wiffen wir, mit was für einer Bande Schurfen wir zu thun haben. Wir hatten feine bösen Absichten gegen das deutsche Bolt." (Bloß — fügt Körner in Parenthese binzu — dasselbe um sein Gebiet zu berauben und die wilden Turco's und Kabhlen auf ihre Weiber und Kinder loszulassen.) "Es ist ihre Schuld, daß wir jest ihre Zeinde geworden sind, und daß Frankreich nur durch eine Anserottung dieses teutonischen Gewürms die Zivilisation retten kann. Dis zum 1. Januar 1871 muß Europa gesäubert sein von all den Hohenzollern, von all den Landedelleuten, von all den Hohene-tragenden Isluiten. Wir müssen auf unserer Ditgrenze für ein kommendes Jahrhundert ein zerstüdeltes, gezügeltes und bemaultorbtes Deutschland haben." — "In diesen lesten Zeilen," schreibt Körner in seinem Brief, "offenbart sich die Politik aller französischen Staatsmänner, von Richelien bis Thiers, und das instinktive Gefühl jedes Franzosen, bis hinab zum unwissendsten Bauern." —

Körner hatte die Genugthunng, daß Wendell Phillips und einige seiner sympathisirenden Nachbeter ihr verrüdtes Geplapper etwas mäßigten. Allein die Mehrzahl der englischen Blätter, besonders die Administrations-Organe, suhren sort im Gesasel von der heiligen Pflicht unseres Landes, die eben durch den Krieg ausgebrütete Republik Frankreichs unter unserer besonderen Fürsorge zu nehmen und vor der Ihrannei der dentschen Monarchien zu bewahren. (Man vergleiche mit damals die Stimmung unserer Administrations-Organe von heute, gegenüber der beiden Buren-Republiten in Afrika, die von der britischen Ihrannei überwältigt worden sind, wie scheinheilig, wie hohl, wie äußerlich erscheint in beiden Fällen, die sich doch diametral gegenüberstehen, da das Gebahren der amerikanischen Presse! Aber das ist ja "angelsächsisch!")

Beit gefährlicher, als das Lärmen der Presse, war der offenkundige Rentralitätebruch durch die Grant'sche Administration, welche gegen alles Geseh und Mecht Wassen aus den Bundesarsenalen nach Frankreich vertaufte. Natürlich hatte Frankreich ein Recht, Wassen von den Fabrikanten in diesem Lande zu kaufen, und sie nach Frankreich zu versenden, auf die Gesahr hin, daß sie von den deutschen Kreuzern weggenommen würden. Aber laut eines Bundesgesesse war es strenge verboten, Regierungswaffen

an eine frembe nation gu berlaufen, ob biefe Baffen tondemnirt feien ober nicht, und feine Baffen burften überhaupt verlauft werden, bevor fie von einer Kondemnationebehorde als unbrauchbar erflärt worden waren.

"Aber die Baffen wurden bertauft", fdreibt Rorner, "ohne tondemnirt zu fein, naturlich unter Borgabe, baß fie an Privatlente verfauft murben. Es war indeffen öffentlich befannt, daß diefe Privatlente frangöfifche Agenten feien ; und die Baffen wurden direft aus unfern Arfenalen auf frangöfifche Transportichiffe geladen. Roch ichlimmer, neue Baffen, welche unfere Regierung in ihrer Fabrit gu Springfield machen ließ, murben nach Granfreich verlauft. Robejon, der Marineminifter Grant's, hatte gerade 10 000 Budfen für die Marinefoldaten nach einem neuen Modell beordert. welche auf feine Anweifung dirett von der gabrit an einen Radbarn Robefon's verfauft wurden, der fie nach Frantreich verhandelte und eine Rommiffionegebuhr bon bunderttaufend grante dafür erhielt. Gange Batterien mit allem Bubehör, Pferdegefchirr ac., murden, ohne daß fie fondem. nirt maren, von der Regierung verfauft; und bamit die nothige Munition für die Musteten, Buchsen und Sanonen geliefert werden tonnte, befchaf. tigte die Grant'iche Regierung Arbeiter, welche Tag und Racht in ben Bundesmertftatten thatig waren, benn bie Roth Franfreich's war angerordentlich bringend. (Die gange Bahl ber fo berichacherten Baffen, wie forner aus bem Gambetta'fden Bericht ber frangofifden Unterfudungs. Rommiffion mittheilt, belief fid auf 200 000 neue Springfield gezogene Büchfen und 110 000 alte, 28 000 Allen Büchfen, 33 000 Peabody Büchfen, 5 700 Bordan Büchfen, 21 000 Spencer Buchfen, 6 000 Bincheffer Buch. fen, 35 Batterien Napoleon Ranonen, 15 Batterien Parrot gezogene Ranonen, 4 000 Artillerie Pferde-Gefdirre, 97 Millionen Budfen-Batronen : Alles zusammen für 6 500 000 Dollars.)

"Als in späterer Zeit eine Untersuchungsbehörde in Frankreich eingefest und eine Abrechnung der Kriegssosten von der "Regierung der Rationalvertheidigung" gefordert wurde, ward durch Zengnisse nachgewiesen, daß nabezu eine Biertelmillion Franks in den Ber. Staaten veransgabt waren, um Beamte und Offiziere im Ariegs- und Marinedepartment zu bestechen, damit sie diesen abscheulichen Handel duldeten. Bismard wuste sehr wohl von diesem Reutralitätsbruch, aber beschwerte sich nicht offiziell darüber. Es wird gesagt, daß er sich schorzhaft darüber geäußert habe, die Deutschen würden bald den Bortheil von diesem Handel genießen.

"Die Deutschen in den Ber. Staaten erhoben monatelang Einwendungen und Beschwerden über diesen Schacher, jedoch vergebens. Endlich ging eine starte Teputation nach Washington, suchte den Präsidenten Grant auf und erlangte von ihm das Beriprechen, daß dieser Bersauf aufhören solle. Er gab vor, daß er nicht gewußt habe, diese Bersäuse wären an Frankreich gemacht worden, allein Niemand glaubte dies. Das leitende

frangöfifche Journal in New Port hatte frohlodend jede Ladung Baffen, welcher jenen Bafen berließ, mitgetheilt, und die gange Preffe hatte monatelang offen bavon gefprodien und im Allgemeinen ben Bandel berbammt. Dag Belfnap und Robefon bestochen worden waren, um diefen Befegeebruch zu berüben, murde allgemein geglaubt und in Baehington laut verfündet. 2118 Belfnap fpater fdulbig befunden murbe, Beamtenftellen im Indianer Territorium verfauft zu haben, und bom Rongreß deshalb in Unflageftand gefest murde, da zweifelte Riemand mehr an die Bahrheit diefer Beschuldigung. - Bedenft man, daß Deutschland gur Beit auf die freundschaftlichen Gefühle ber Bereinigten Ctaaten vertraute, bis ju einem folden Grad bertraute, daß ce die Deutschen in Granfreich unter feinen Schut ftellte, fo erfcheint diefer Reutralitätebruch in noch viel ab. fcheulicherem Lichte und murbe fo im Cenat in offener Gipung bon Cumner und Anderen bennngirt. Ift ee ba ein Bunder, bag bon diefer Beit an eine große Bahl ber beutschen Republifaner fich von ber Grant'fchen Administration wegwandte und feine Biederwahl ale Prafident für einen ameiten Termin auf's außerfte befampfte ?" - - -

Aber nicht nur die Stellung ber Grant'ichen Adminiftration im beutich-frangofischen Arieg und ber damit verfnüpfte niederträchtige Baffenschacher, wedte eine Opposition gegen Grant und die republifanische Bartei, beren Rührer fich an bie Rodichofe bes Prafidenten festhiclten und unabanderlich alle forrupten Borgange unterftupten, fondern es gab bamale feine Frage in der Politit, Die von ben bentenben Burgern nicht berbammt murbe. Die republifanifche Partei hatte bas einzige Biel, für bas fie gegründet worden war, geloft, die Aufhebung ber Stlaverei, die burch Die fonftitutionellen Amendmente (18, 14 und 15) vollständig gefichert war. Mit der Retonftruftionefrage batte die Partei einen Grieapfel in bas Land gefchleubert, ber jum ertremen haß führte und außerdem eine oligardifche Erbichaft im Gefolge hatte. Die politifchen Fragen, welche die Barteien früher geschieden hatten, waren theile unberührt, theile in birette Begünstigungemaßregeln der Monopole hinübergetrieben worden, wodurch bie Steuerlaften fich immer brudenber fühlbar machten. Dagu famen bie Gaunereien der Babcod's, Belfnap's, Robefon's und Anderen, die fich alle des Schupes Grant's erfreuten ; und nicht zum Geringften der bon Diefem in riefigem Mage getriebene Repotismus, indem er alle feine und feiner Frau Bermandten in lufrative Aemter einsete, für die fie nicht befähigt maren und die fie recitlich oder forrupt zu ihrem perfonlichen Augen in unverfchämter Beife ausbenteten.

Eine offene Parteirevolte feitens gahlreicher bieber leitender Republifaner trat jest auf, und ihre Bertreter wurden von Grant mit großer Bitterfeit verfolgt. Die Senatoren Sumner und Schurz wurden vom Prafibenten in der robeften Beife betämpft, weil fie feinen San Domingo



Schwindel durch ihre Opposition zu Kall gebracht hatten. Alle ihre Freunde, welche Bundesämter inne hatten, wurden abgesetzt und sie selber nicht mehr um ihre Ansichten in Bezug auf Ernennungen befragt. Die Regierungspresse griff sie unablässig in gemeinen Artiseln an und Alle, welche nicht die Posaunen Grant's bliesen, wurden auf's schmähligste verfolgt. Aber teiner von ihnen war willig, rubig sich diese Beleidigungen gefallen zu lassen. Schurz hatte bereits im Juli 1871 in Chicago eine öffentliche Rede gehalten, worin er die Administration wegen all dieser Bergeben antlagte, und auch die Parteipresse nicht schwnte, deren Mäuler durch einträgliche Patronage und Ernennungen ihrer Eigenthümer und Nedasteure zu lufrativen Aemtern gegen diese Schaudwirthschaft gestopft worden waren. Diese Rede erregte im ganzen Lande ungeheures Anssehen.

Im Januar 1872 wurde in Missouri von den unzufriedenen Republitanern eine Maffenversammlung abgehalten, und die feinerzeit unter dem Ramen "Liberal-Republifaner" befannte Bartei angebahnt. Gie fiellten ein Brogramm auf, das die Aufhebung der fog. "Karpetbag"-Regierungen in den Gudftaaten forderte; Abidaffung der Gunftlinge.Wirthidiaft in ben Regierungeamtern und zu bem 3med Ginführung eines geregelten Bivilbienftee; Aufhebung ber Cdupgolle und Ginführung von Rebenue-Bolle, teine Begunftigung ber Monopole; Ginfdirantung ber Regierungs. ausgaben und iparfame Bermaltung des Staatshaushaltes; Babrung bee öffentlichen Aredite und möglichft baldige Rudfehr gur Speziegablung; feine Beridenlung ber öffentlichen Landereien an Gifenbahnen ; freundfcaftlicher Bertehr mit allen Nationen auf gleichmäßiger Bafie, zc. entbielt. Diefes waren die mefentlichften Puntte bes Miffourier Programme. Paffelbe murbe gedrudt, im gangen Lande verbreitet und um Beipflichtung gebeten, die in furger Beit gu Jaufenden von Republifanern aus allen Theilen ber Union einliefen. - Ge ift gewiß nicht zu viel behanptet, wenn ich fage, bag biefe Bewegung fast ausschließlich bon ben Deutschen in Miffouri ausging und Sarl Schurg bie Seele berfelben mar. Daß fie bamale nicht zur vollen Grucht reifte, ift wohl ber empirifden Doftorei bes englischen Bestandtheile unserer nation gugufdreiben, bae gern überall in Einzelnheiten flidicuftert, ohne Neberlegung, ob das auch dem Gefammten ichabet?

Das Missourier Programm fand im ganzen Lande mächtigen Beifall und von allen Staaten wurden Beschlüsse gesandt, worin die Missourier aufgefordert wurden, eine Massensonvention zu berufen, die dieses Programm in Ausführung bringen sollte. Das Missourier Gresutiv-Kommittee erließ nun einen Aufruf zu einer solchen Konvention in Cincinnati in der ersten Maiwoche 1872. Man dachte damals noch nicht au Rominationen, sondern woste nur einen Truckauf die regulären Republisaner aussüben, damit sie von der Miedernomination Grant's und dem Kortbestand



bes verderblichen Ginfluffes in der republitanischen Partei abstehen möchten. Deshalb follten nur bisherige Republitaner an diefer Konvention theiluchmen dürfen, und teine Nandidaten aufgestellt werden.

Die Konvention wurde am 1. Mai des genannten Jahres in der alten Mufithalle in Cincinnati abgehalten und Rarl Schurz ward zum Prafibenten berfelben ermahlt. Rorner mar einer ber Delegaten von Illinois und übte großen Ginfluß auf die Berfammlung aus. Er hat die Borgange Diefer Ronvention in feiner Autobiographie in breitefter Beife ergahlt, was für diefe Abhandlung bod gu umftandlich fein wurde. Genug, man hatte mittlerweile eingeschen, daß die Mafdine der republikanifden Bartei fich durch diefe Bewegung nicht einschüchtern ließ und Grant unter allen Umftänden wieder ale Randidat aufgestellt werden wurde. Gie befchloffen beshalb, Rominationen zu maden. Diefes wurde aud von Erfolg begleitet gewesen sein, wenn die Ronvention nicht auf ben phantaftischen Schmachtopf Borace Greeln gefallen mare, ber bei einer großen Angahl ber Deutschen und bei allen bentenben und reformfreundlichen Demofraten Anftop erregte. Auch murbe bae Miffourier Programm gurechtgeftust und befondere der Anti-Edupsoll Paragraph, der Paragraph gegen die Monopole, fowie ber Befdluß gegen die faule Beamtenwirthfchaft fo abgefdmadt, bag ber eigentliche Rern bee Miffonrier Programme anegewifct war. Man wollte eben nicht alle republitanifche. oder vielmehr Bhig-Mild perfdutten und fließ babei ben gangen Topf um.

Um 26. Juni fand die Staatstonvention der Liberalrepublifaner bon Minoie in Springfield ftatt und am felben Lage ebendafelbft bie ber Demofraten. Beibe Ronventionen famen überein, eine gemeinschaftliche Randidatenlifte aufzuftellen. Trop feines Straubene murde Rorner ale Gonverneurstanbibat ernannt und befondere bon ben Demofraten, beren Konvention ihn einstimmig vorfdlug, mit Jubel ale Bannerträger begrüßt. In beiden Konventionen glaubte man, daß Körner in Illinois ftart genna fein murde, bie fomere Laft Greeln's ju tragen. Co einmuthig an bie Cpibe gerufen, trat er benn auch mit vollem Gifer in den Wahlfampf. Allein die in Cincinnati verfalzene Suppe ließ fich auch in Illinois nicht genießbar machen. Grant erhielt in jenem Staate eine Mehrheit von 40 000 Stinimen, mabrend Korner 12 500 Stimmen mehr erhielt ale Greeln, allein bas reichte nicht bin gu feiner Babl. Aorner's Gegner, Gouv. Oglesby, ficate mit etwa 16 000 Stimmen. Mit diefer Bahl endete auch der "liberalrepublitanifde" Berfuch, und ba die Adminiftration Grant's mahrend feines zweiten Termine noch die Korruption ber erften vier Jahre weitaus in Schatten ftellte, fo mar Rorner jest wieder ein Demofrat, ber in ben Reiben biefer Partei für bie Gritrebung ber Reformen thatig war, welche bie republifanische Partei absolut verweigerte.

Um gang aus der aktiven Politik berauszugelaugen fandte Körner im Januar 1873 an Gouv. Palmer feine Refignation als Berwalter der Sol-

batenheimath und ebenfalle ale Staate-Gifenbahn-Kommiffar, ein Amt das er etwa anderthalb Jahre inne gehabt hatte. Bahrend Diefer Beit mußte er bem Befege gemäß feine Advotatur aufgeben, Die er an feinen Sohn Guftav A. Rörner übertrug. Rach feinem Rudtritt als Gifenbahn. Rommiffar wurde die Advofaten-Firma G. und G. A. Rörner zwar wieder erneuert, allein der alte herr griff nur wenig mehr in die Praris ein. Er mandte fich jest ber literarifden Thatiafeit zu, fdrieb großere Unffate über feine Erlebniffe in Deutschland (1832-1833) für den "Beften" in Chicago, bamale von Rafbar Bus redigirt, eine Reihe fritifder Abband. lungen über den "Generalftabe-Bericht" des deutsch-frangöfischen Arieges für den "Angeiger des Beftens" in St. Louis 2c. 3m Mai 1873 wurde Rörner eingeladen die Reftrede bei der 5. Jahresfeier der Stiftung bee deutschen Bionier-Bereins in Cincinnati zu halten, in welcher er einen Ueberblid ber Entwidelung Des beutschen Glements in ben Bereinigten Staaten behandelte. Schon vorber hatte er für die Zeitschrift diefes Bereine, ben "Deutschen Bionier", Die Gefchichte ber Deutschen bon Belleville und St. Clair County, Illinois, gefdrieben.

Obgleich aftiv unthätig, fonnte Korner doch fein muffiger Bufchauer bei den politischen Borgangen der damaligen Beit bleiben. Die Grant'iche Berwaltung war mittlerweile von forrupt zu noch follimmerer Korruption gedieben (it had grown from bad to worse, wie Rörner fdreibt). Durch bas uneinlösliche Papiergeld ber Regierung war ein Buftand ber Unficherbeit entstanden, der gur Bildung einer fogenannten "Granger" (Betrei-De-Bauern) Partei im Beften führte und auf das falfche Bringip der Multiplifation des Papiergeldes hinauslief, wodurch eine neue Profperität im Lande gefdaffen werden follte. Diefes Shitem des unverbürgten Aredits war durch die Schaffung des fogenannten "Greenback"-Geldes feitens ber Bundesregierung entftanden, wodurch fich die Regierung allerdinge mahrend des Arieges erhalten hatte, weil Diefes Papiergeld burch einen 3mangfure gefichert wurde. Die "Grangers" ober "Rag-Baby" Leute in ihrer Unwiffenheit glaubten nun, daß durch eine unbefdrantte Bermeb. rung biefes Lumpengeldes gute Beiten entfteben würden. Urfprünglich maren die "Grangere" Republifaner und um diefe in die Partei wieder gurud ju gewinnen, bemühten fich die Mitglieder bes Rongreffes, ihnen willig gu Diensten gu fein, allein bier trat doch ein fraftiger Biberftand ber Abminiftration in den Beg, geleitet burch ben Chapamtefefretar, George G. Boutwell, modurch ber Rongreß gmar nicht bom Edmagen, aber boch bom tollen Sandeln abgehalten murbe.

Es herrichte gur Beit ein eigenthümlicher Buftand bor: mahrend bas Bundes-Papiergeld als gesehliches Bahlungsmittel von allen Bürgern des Landes angenommen werden mußte, bebielt fich die Bundesregierung vor, von den Importenren für die Ballfte der Bollgebühren Gold zu fordern.

Gine natürliche Folge biefer Bestimmung mar, bag fich alles Gold bes Lanbes in die Bande der Regierung gufammengog. Satten wohl je die Bhigs fich ihr Lieblinge Bant. Monopol jo gewaltig geträumt ? - So weit ce ben Bandel mit dem Mustande betraf, ward diefer auf bem Goldfuße durch Bedifel, meiftene über England, bermittelt, wodurch England quafi ber Belbmatler biefes Landes murbe. Das war allerdings unbequem und toftfpielig für unfere Raufleute, denn England ftrich die Mallergebühren mit Bergnugen ein und die Runden der Rauflente, das Bolf, mußte das fo ber-Doppelte Agio bezahlen. Deshalb murde bamale die Biederaufnahme der Baargablung gefordert, allein die Administration und der Rongreß thaten nichte. Aber die Balfte ber Bolle mußten in Gold bezahlt werden, und fo murbe bann ber Answeg gefunden, daß bas Bundeefchagamt an jedem Freitag in New Borf Gold auf Auftion verfaufte. Dbwohl das eine läftige 3midmuble war, fand fich boch die Efelegeduld des ameritanifchen Boltes in biefe unerhört tolle Rinangmafdine, die nach Kräften von den gewiffen-Iofen Maffern bes Landes ansgebentet murbe. Boutwell, ber Schagamts. Sefretar, hielt fich an das Gefes und fündete regelmäßig die Goldverfaufe fur die Breitage an und fo ging es eine zeitlang ziemlich geregelt, benn es war immer genügend Gold im Schapamt vorhanden, um der Rach. frage feitene ber Raufleute qu entsprechen, und nach und nach fant auch bas (Rolbagio, wodurch die Importeure veranlaßt murben, bis auf den les. ten Augenblid mit dem Raufen des Goldes zu marten, in der hoffnung auf ein weiteres Berabfinfen bes Murfes.

Da hedten zwei Borfenjobere, 3im Fiet und Jah Gould, einen nieberträchtigen Plan aus, um ein plopliches Steigen bes Goldagios ju bewerkstelligen. Nachdem sie sich und die mit ihnen verbündeten Banken in Befit eines großen Goldvorrathe gefest hatten, bewogen fie den Präfidenten Grant, den nächsten Bertauf an dem bestimmten Freitag auszusegen. Der Schapamtefefretar Boutwell weigerte fich, die Ordre gu diefer abichenlichen Sandlung zu geben und begleitete biefe Beigerung mit feiner Refig. nation, worauf Grant felbft die Ordre erließ. Das berurfachte dann eine gewaltige Panif und das Goldagio flieg an dem Tage um 25 Prozent und barüber, mas taufende von Banterotte in allen Theilen bes Landes im Gefolge hatte. Berfaffer diefer Biographie war zufällig an jenem "fcmarzen Freitag" in New York und hat mit eigenen Augen den ungeheuren Anflauf vor dem Schapamt gesehen. Er fah, wie fich Berzweiflung auf allen Befichtern ausprägte. Er fah, wie ein Mann in dem Menfchen. knäuel eine Bistole zog und fich eine Augel durch den Ropf jagte. am nadften Morgen in den Beitungen, bag biefer Schurfenftreich hunderte bon Gelbstmorde im Gefolge hatte, und daß allein in New Nort an fünf. hundert Banterotte erffart murben, die alle burch ben Grant'ichen ichmaraen Freitag herbeigeführt worden waren. Das gange Land fchrie, baß Grant von den beiden Gaunern bestoden worden sei, um die Ordre für das Berbot des Goldes an jenem Freitag zu geben. Der Kongreß veransstatete eine Untersuchung der Uffaire, welche die Bestechung bis vor die Bettlade des Präsidenten führte, weil Frau Grant von den beiden Gaunern fünfzigtausend Tollars erhalten haben sollte, womit die Sache todtsgeschwiegen wurde.

Im Jahre 1875 regte eine neue Korruptionsgeschichte die Gemüther bes Landes mächtig auf und wedte der Grant'schen Administration weitere Opposition. Die Ursache dieser neuen Ungufriedenheit war die Entdedung eines Riesenbetrugs, der durch die Angestellten des Revenue-Steuerants in Berbindung mit den Branntwein-Distillateuren und Rettisszierern in Bezug der Steuer auf Hochweinen und Whisteh getrieben wurde. Seit längerer Zeit zeigten die Marttberichte an, daß große Quantitäten dieser Artisel zu bedeutend niedrigeren Preisen verlauft wurden, als ihre Derftellungstosten und der Steuerzuschlag es erlaubten. Es wurde sogleich flar, daß die Revenue Gesehe in großem Maße migbraucht würden.

"Die Destillateure", fdreibt Korner, "waren nicht bie Aufänger biefer Konfpiration, fondern die Rollettoren des Rebenue Steneramte ; bon benen alle Schuldigbefundenen ftarte politifche und etliche intime Freunde bes Prafidenten waren. Der "Bhiefeh-Ring", wie er im Bolfemunde genannt wurde, hatte feinen Urfprung in Ct. Louis, wo die vorhergehenden Erfol. ge der Liberalen Partei die republikanischen Politiker desperat machte. Es ward ale nothwendig erachtet, daß eine ftart republifanische Beitung begründet wurde, deren Gtablirung große Summen Gelbes erforderlid mad. te ; andere Gelder waren für Bablgmede benöthigt. Die Branntmeinbrenner wurden um große Beiftenern von den Stenerbeamten gebrauntichatt, und biefe letteren erhielten bafür (für bas Auftreiben ber Gelder für Barteigwede nämlich) die offigielle Radficht [ber Regierung] für ihre Betrugereien. Der Ming behnte fich bald weiter aus und im Jahre 1874 hatte er bereits nationale Proportionen angenommen. Chrlide Deftillateure muß. ten entweder ben Ruin ihree Gefchöfte riefiren ober fich an ben Ring ergeben. Ge gab Branden bee Mingee in Peoria, Louisville, Milmaulee, Chicago, Cincinnati, und New Orleans (mabrideinlich auch in ben großen Städten des Oftene). Der Ming hatte einen Mitverschworenen in Bashington, welcher unzweifelhaft vorzügliche Quellen ber Information befaß und von allen Schritten bes Schagamtebehartmente und bee Prafibenten, um den Betrug des Rings gu entlarven, Aunde hatte und biefe an ben Sauptfip bee Ringes in Ct. Louis berichtete. Benn geheime Agenten ausgefdidt murben, um die Berüber bee Betruge ju entbeden, fo ergingen frühzeitige Barnungen von Bashington aus, etliche in Chiffre-Depefden.

"Dberft Briftom, damals Schahamtefelretar, ba er nicht genugende Beweife hatte, um bie Rolleftoren abzusehen, gab ale Vorfichtemahregel



ben Befehl, wodurch diefe Rollettoren von einem Blat gum andern verfett murben, um den Ring in Bermirrung gu bringen. Diefe Orbre miffiel den Rolleftoren, den unichuldigen sowohl wie den schuldigen, vie nun Einfluß genng beim Brafidenten [Grant] batten, bag Diefer die Orbre wider. rief. Sengtor John A. Logan war einer Derjenigen, die das beim Brafibenten burchfesten. Briftom mar jedoch unermudlich. Gerichtliche Berfolgungen, zivile und friminelle, wurden anhängig gemacht, allein er fand fich in vielen Källen eingehemmt. Gin berborragender redublikanischer Aldvotat in St. Louis, John B. Benderjon, der von Briftow augestellt mar, ibn in biefen Brogeffen gu unterftuben, und ber einige fcharfe Bemertun. gen über General Babcod, ben Bribatfefretar und Adiutanten Grant's machte, wurde auf Befehl bes Generalanwalts abgefest. Gegen Babcod lag nämlich ber Berbacht vor, bag er ber geheime Agent bes Ringe in Bas. bington fei. Ils Babcod fpater bou ben Groggefdmorenen in Anflage gefest murbe, berftand man es jedoch, die Bauptzeugen aus bem Wege gu ichaffen, fo bag er freigesprochen werben mußte. Das Beugniß gegen ibn war indeffen fo machtig, daß der Prafident ibn ale Privatfefretar entlich, aber in der Armee beibehielt. - Drei untergeordnete Revenue-Beamten in St. Ponis murben ichuldig befunden und nach bem Buchtbaufe gefandt. von wo fie der Brafident nach etwa feche Monaten pardonirte. Die Betrugereien mabrend bloß gehn Monaten beliefen fich auf einer und einer halben Million Dollare, fo murbe durch Beugniffe bewiefen.

"Briftow's Stellung wurde unter diesen Berhältnissen höchst unsicher, und er ward genöthigt zu resigniren — etliche der leitenden Republikaner forderten seine Entserung. Diese "Bhisten-Ring" Uffaire war ein großer Standal, so groß und öffentlich, wie die "Credit Mobilier" Schandgeschichte und der Salär-Grabsch."

Der lestere war eine direfte Berlesung der Bundesverfassung, welche bestimmt, daß die Gehalte aller vom Bolt erwählten Beamten nicht während des Termins ihres Amtes erhöht oder erniedrigt werden follte. Run beschloß aber der republikanische Kongreß gegen den Protest der demokratischen Minorität, die Besoldung des Präsidenten, Bize-Präsidenten und fämmtlicher Mitglieder beider Säuser des Nongressezu verdoppeln. Grant unterzeichnete dieses Geses und zog den Raub, wie andt sast alle republitanischen Mitglieder des Senats und Aepräsentantenhauses, und einige wenige Demokraten. Das erweckte im Bolt einen Sturm von Unwillen und die Kolge war, daß im Serbst 1874 eine demokratische Mehrheit des Repräsentantenhauses gewählt wurde.

Noch ichlimmer ale ber Gehalte-Diebstahl mar ber "Credit-Mobilier" Raub. Die Gefchichte befielben ift wie folgt : Ale ber Bau ber erften "Bazififchen Gifenbahn" unternommen wurde, verwilligte ber Kongreb, außer einer riefigen Landichentung zu beiben Geiten ber ganzen Bahuftrede,



bie nothigen Geldmittel jum Ban ber Babn, leihweise auf fünfundzwan. gig Jahre, wofür aber die Bereinigten Ctaaten die erfte Sphothef auf die Bahn und ihre Mueruftung erhielten. Der fo geliebene Betrag belief fich auf über fechzig Millionen Dollars. Gleichwohl fdritt ber Ban der Bahn nur langfam boran. Da erbot fid eine Gefellichaft unter bem Ramen "The Credit Mobilier of America", ben Ban ber Bahn an vollenden, vorausgefest, bas die Regierung die erfte Sphothet aufgeben und an die "Credit Mobilier" Gefellichaft überlaffen und bafür die zweite Supothet übernehmen folle. Ber bie Aftionare diefer fo tonftituirten Gefellichaft waren und wie hoch fich ihre erfte Spothet belief, ift nie genau ermittelt worden. Genug, die Bundeeregierung bufte bon ihrem Darleben nebft den vertragemäßig beftimmten Binfen über hundert Millionen Dollare ein. Bei einer bom Rongreß verauftalteten Unterfudjung ergab fich. daß alle republikanischen Kongreßmitglieder, die für diefen Raub geftimmt hatten, mehr oder minder an der "Credit Mobilier" Gefellichaft betheiligt waren, barunter auch ber fpatere Prafident Garfielb. Rur ein einziger Demofrat, Broofe von Rem Dort, murbe ichulbig befunden, mit ben Republifanern an biefem Raub theilgenommen gu haben.

Der demofratische Kongreß (b. b. bae Repräsentantenhaus) mabrend der beiden letten Sahre der Grant'ichen Administration erwarb fich burch biefe Blofftellung ber Gaunereien ben Beifall ber Maffe bes Bolfes; allein er bufte diefe gute Seite wieder durch fein hinneigen zu den tollen "Grangere" ein, obwohl auch bie Republifaner von Diefer Tollheit nicht freignfpredien maren. Der Uebelftand mar, daß die Demofraten ihre größten Bewinne im Beften errangen, wo die Inflationemanie fich am ftartften außerte, mahrend ber Often bon diefer politifden Rrantheit meniger affigirt mar. Die Folgen fonnten nicht ausbleiben. Da die Bablen bes Jah. res 1875 von minderer Bebeutung maren, fo bachten bie Reformleute, Die ebenfo gablreich ben früheren Demofraten angehörten, ale ben bisberigen Republifanern ober vielmehr den Liberal-Republifanern, vorerft den Geld. perfolechterern eine Riederlage gn bereiten, um im nachften Jahr in biefer Sinfict freiere Bahn gu haben. Co fielen die Bablen im Berbft 1875 auch im Weften wieder gu Gunften ber Republitaner aus. Babrend bie Reform Demofraten die eigene Partei bon ber "Greenbad" Tollheit burch eine Riederlage ju furiren ftrebten, hofften die liberalrepublifanifden Reformleute immer noch auf eine Befferung ber alten Partei bon innen beraus - gegen jebe Boffnung. Durch ihre Giege aber waren bie forrub. ten Glemente berfelben wieder bertraueneboll geworben, bag ibre Rieter. lage im borbergebenben Jahre nur eine borübergebenbe Drobung gegen Die "Grand Old Party" gewesen sei, und bag bas Bolt fich wieber über ibre Berrichaft einschläfern laffen wurde.

Bereits im Dezember 1875 begannen Karl Schurz und vielleicht einige andere Reform-Republifaner Umfrage zu halten, ob es nicht rathfam fei, eine Besprechung über die politische Lage zu veranstalten. Auch Körner erhielt einen solchen Brief von Schurz, worauf er diesem beistimmend antwortete und einige prominente Illinoiser als Theilnehmer empfahl. "Ich werde feinen Mann unterstüßen", schrieb Körner, "der nicht für eine gründliche Reform des Zivildienstes, einen striften Revenue-Joll, eine Wiederaufnahme der Baarzahlung, und dessen Karatter feine sichere Bürgschaft für eine Administration ist, welche den Kredit und die Ehre unserer Regierung und des Bolles wieder herstellt." Diese Agitation gedieh nun weiter, und Schurz hielt Körner unterrichtet von allem was vorging.

Schon am 6. April 1876 ließen William Cullen Brhant, Theodore G. Boolfeh, Alexander Bullod, Horace White und Karl Schurz eine Einladung an etwa 100 Liberal-Republikaner, alte Republikaner mit unabhängigen Anschauungen und Reform-Demokraten ergeben, einer Konferenz am 15. Mai 1876 im "Fifth Avenue Hotel" in New York beizuwohnen. Körner, Richter Trumbull, Goub. Palmer, Gen. Farnsworth und einige Andere von Illinois waren dazu eingeladen, allein Körner mußte ablehnen, weil er eine Ernennung zur internationalen Gefängnisreform-Konvention in Stockholm (1877) erhalten hatte, deren Mitglieder in den Ber. Staaten kurz nachher (am 6. Juni) eine Zusammenkunft in New York hatzten, und zweimal mochte er nicht nach dem Osten reisen, weshalb er die Einladung ablehnte.

Die Konferenz der Unabhäugigen wurde am 15. und 16. Mai in dem bereits genannten Hotel unter dem Präsidium von Prof. Woolseh abgehalten. Sie war, wie Körner mittheilt, sehr zahlreich besucht, meistens aus dem Often. Nach längerer Besprechung. der politischen Situation, wurde ein Kommittee ernanut, bestechend aus den Berren Karl Schurz (Vorsiber), Martin Brimmer von Massachtets, L. F. D. Foster von Connecticut, Parl Goodwin von New Yort, John W. Hoht von Wisconsin, Theodore Roosevelt von New Yort und Howard Potter von New Yort, welches Kommittee dann eine "Adresse au das Volt der Bereinigten Staaten" entwarf, welche von Herrn Schurz vorgelesen wurde.

"Rachdem diefe Abreffe", ichreibt Körner, "in fraftiger aber würdiger Sprache die offentundige Korruption bargelegt, welche alle Departments unferer Nationalregierung durchdränge, und forderte, daß das Beutespftem mittelft einer durchgreifenden Zivildienst-Reform über den Saufen geftürzt, daß unfere Nationalfchuld ehrlich getilgt, daß die Wiederaufnahme der Speziezahlung nicht auf unbestimmte Zeit verschoben, daß die Brüderschaft des Boltes durch eine Politit der gegenseitigen Gerechtigseit wieder hergestellt werden sollte; erklärt die Dentschrift, daß die Theilnehmer der Konferenz nicht wünschten, eine neue Partei zu gründen oder zu

leiten.... daß es ihnen angenehm wäre, wenn durch die Barteien Kandidaten aufgestellt würden, deren Karafter und Lebenslauf (record) den Bedingungen genügten, welche die gegenwärtigen Umstände absolut forderten. Allein obgleich bereit und willig, jedes gute Resultat der Parteihandlung anzunchmen, befräftigten sie, daß die moralische Reform unferer öffentlichen Angelegenheiten unendlich wichtiger sei, als das Intereste irgend einer politischen Partei.... In Bezug auf die Cnalisisationen der Randidaten für die Präsidentschaft, welche die Zeit erfordere, drückt sich Udresse unter anderem wie folgt aus:

"Wir werden feinen Kandidaten unterstüßen, wie günftig er auch von seinen nächsten Freunden beurtheilt werden mag, der nicht öffentlich betannt ist, daß er die Fähigseiten, den Geist und Karalter hat, um die ernste Aufgabe durchzuführen, welche die echte Resorm ersordert. Kein Kandidat ist zur Unterstüßung der patriotischen Bürger berechtigt, von dem nicht die Fragen ehrlich gefordert werden mögen: Ist er in der That der Mann, der eine durchgreisende Resorm der Regierung durchgusühren vermag? Kann man sich mit Sicherheit darauf verlassen, daß er die moralische Kraft und Festigseit des Willens hat, um mit den Misbräuchen zu ringen, welcher die Stärfe der eingewurzelten Gebränche zu brechen und den Druck selbst seiner Parteisreunde zu widerstehen vermag? Wo immer Raum für diese Fragen übrig oder Zweisel bezüglich der Antwort zurück bleibt, sollte der Kandidat als unfähig für diese Gelegenheit (emergency) betrachtet werden."

Nachdem Berr Schurz diese Abresse verlesen hatte, bemerkte Berr Charles Francis Adams jr.: "Das reduzirt die Zahl der uns genehmen Kandidaten auf zwei: Bristow, wenn ihn die republisanische Kondention nominirt, und wenn nicht, Tilden im Kall ihn die Temosraten aufstellen."
— "Die ganze Bersammlung," schreibt Körner, "bezeugte ihre Zustimmung durch lauten Beisall." — Ginen Angenblis später sagte ein Berr aus Dhio: "Benn dann aber die Nepublisaner Gonverneur Dades aufstellen?" worauf sich herr Schurz an den Tisch seste und noch den solgenden Sat der Adresse aufsigte:

"Dieses ift feine Zeit für die sogenannte Nüßlichkeit (availability), welche der Auszeichnung auf anderen Keldern des Sandelns entspringt, die den Pflichten der Regierung fremd find. Eine passive Tugend am höchsten Ort ist zu oft bekannt, das sie das Wachsen des lebendigen Lasters unten duldet. Der Mann, der dieses Jahr mit der Präsidentschaft betraut werden soll, muß nicht nur das Vertrauen der ehrlichen Menschen besiehen, sondern auch die Kurcht und den Saß der Diebe." — Als dieser Saß von Berrn Schurz vorgelesen war, fügte er binzu: So viel für Gouverneur Babes!" (So much for Governor Hayes, nach einer anderen Bersion eines Cincinnatier Theilnehmers, sagte Schurz: "That settles Mr. Hayes!" was wohl dasselbe bedeutet.)

Die Abresse wurde dann von allen Anwesenden unterzeichnet. "Einige Tage später", schreibt Körner, "sandte das Gresutivsommittee an solche Männer, welche nach ihrer Beipflichtung für den Zweck zu der Konferenz eingeladen gewesen, aber nicht persönlich erschienen waren, eine Art Glaubensbesenntniß, das sie unterschreiben sollten, wie folgt: "Bir erklären und, im Einverständniß mit der Konferenz vom 16. Mai, daß sein Randidat für die Präsidentschaft nominirt werden sollte, dessen Rame allein nicht die absolute Bürgschaft bietet, daß es der unwiderruftliche Entschliß des amerikanischen Bolles ist, die Regierung wieder zu reinigen (to make the Government pure again), und daß wir seine Romination unterstüßen wollen, welche uns nicht genügend düntt, daß die Reform der Regierung erzielt werden wird." Dieses Glaubensbesenntniß wurde von hunderten der bervorragendsten Liberal Republisaner in allen Staaten unterschrieben."

Bu ber Adame'ichen Geflärung, nur Briftom ober Tilben, muß bier beigefügt merben, bag ber erftere burd fein Befampfen bes gefchilberten "Phiefen-Ringee" ale ein folder Reformator angefehen wurde, und baß Die "Liberal-Republifaner" immer noch hoffnung hatten, die republifani. fde Bartei ale folde wurde fur Reformen eintreten und ihn ale Randibaten aufstellen. Wie bitter fie enttäuldt wurden, ging aus der folgenden republifanischen Konvention in Cincinnati berbor, in welcher Briftom nur 111 Stimmen aus 740 erhielt. Die republifanischen Maffen waren fomit nicht für die Reform eingenommen. Grant war bamale fein Randibat. allein die gange Administrationsmaschine trat für dessen "alter ego" Morton in die Edranten. Morton's formidabelfter Gegner mar Plaine. allein meder ber eine, noch ber andere wurde aufgestellt, sondern Goub. Sanes. - Tilben, bamale Gauberneur bon New Dort, hatte, wie Körner fdreibt, in noch höherem Dage fich ale energifder Reformator bewährt, wie Briftom. Tilben batte bamale ben ale unübermindlich betrachteten "Tweed-Ring" in der Stadt New Dort niedergebrochen und ben "Bof" und beffen belferehelfer in bae Budthaus gu Ging. Ging gebracht; er hatte ben "Ranal-Ring" und noch andere Ringe im Staate vernichtet und Die Buchthäuser mit ihren Gannern gefüllt. Mit einem Bort, er batte ben Angeaeftall des "Empire-Staates" gereinigt und fich bafür die Reindschaft ber "Jamann Gefellichaft", beffen "Cachem" Bof Tweed gewefen war, jugezogen, die nun feine nomination in St. Louis aufe Beftiofte befampf. te. Allein Tilben murbe icon bei ber zweiten Abstimmung in Ct. Louis ale ber bemofratifde Prafibentichaftefanbibat, mit mehr ale imeibrittel Mehrheit nominirt. Collte bas nicht ein Beweis fein, daß die demofratiiche Bartei weniger bon ber Korruption angestedt mar, ale die republitanifche ?

Rorner, obwohl er fein Delegat gur St. Louifer Konbention gewefen war, fondern nur ein Bufchauer, fühlte fich fo begeiftert von den Befdluf-

fen sowohl als auch der Romination Tilden's — die Platform war ganz dem Missourier Programm von 1872 entsprechend und selbst das Bischi-waschi der Liberalrepublikuner in Cincinnati von vier Jahre vorher, war durch eine klare, bündige Erklärung für Wiederaufnahme der Speziezahlung, für Revenue-Jölle, für eine ehrliche Zahlung der Bundesschuld und besonders für Reseitigung der Korruption und Günstlingswirthschaft in der Administration — ganz nach Körner's Herzen, daß er eine öffentliche Erklärung publizirte, worin er sich für eine Unterstützung der demokratischen Partei in dieser Wahl aussprach. Auch trat er während der Monate Juli und August wieder als einer der Hauptredner in Illinois auf.

"Aufange Juli", melbet Körner, "fdrieb mir Billiam Dorfdheimer, Lieutnant-Gonberneur bon New Dort, welcher einer ber eifrigften Befürworter von Tilben's Romination in St. Louis, gegenüber des "Lamanh. Salle" Ginfinffes, gewesen war, einen Brief, worin er fich über Rarl Schurg' überrafchendem Aure in der Bablfampagne (canvass) aussprach. Er follog feinen Brief mit ben Borten: "Id munfote, Gie wurden eine Reife hierher machen. Gouverneur Tilben befondere wünfcht Gie gu feben. Benn Gie tommen, bitte ich, in meinem Sanfe gn wohnen. - Rommen Sie ftart heraus. Unter gubrung ber Deutschen in Ihrem Ctaate, tount Ihr Illinois fur une gewinnen." - Rorner gibt aus biefem Brief nur das Borftebende und läßt eine bedeutungevolle Stelle aus, Die ein febr fcattigee Lidt auf einen hochstehenden Deutschameritaner wirft; ein Bilb. bas mir von Dorfdbeimer im August 1876, als ich mehrere Tage in ber Staatefefretare Offige ju Albany hiftorifde Ctubien madte, ebenfalls mundlich mitgetheilt wurde - bod fchreibe ich bier nur Die Biographie forner's nach feinen eigenen Anfzeichnungen und nicht die des indigirten Berren, weehalb diefee hier wegbleiben mag.

In ber letten Augustwoche besuchte Körner mit seiner Gattin und Tochter Marie die Weltausstellung in Philadelphia, wodon er eine hochbedentende Schilderung entwirft, und zu anderem Schusse sommissär, Profesor Mouleaux. Er meint, daß sich die deutsche Kommissär, Prosessor Mouleaux. Er meint, daß sich die deutsche und deutsche österreichische Abtheilung ausammen sehr wohl hätten neben Frankreich, England und anderen europäischen Ländern sehen lassen fönnen. Von Philadelphia reisten die Körners nach New Nort, mit der Absicht, von dort nach Westpoint zu gehen, um das Grad ihres ältesten Sohnes zu besuchen. In New Nort erhielt er nochmals eine dringende Einladung, nach Albanh zu sommen, um Tilden zu sprechen. "Ich hatte meine Hände voll in Illinois," schreibt körner, "aber nachdem ich bis New Nort gesommen war, fühlte ich eine Art Pflicht, einen kurzen Besuch in Albanh zu machen. Wir kamen in der Racht hin und nach eingenommenem Frühltlich machte ich einen Pesuch bei Dorschleimer im Staatsbause, welcher mich gleich zu Gouderneur Tilden führte." Körner wurde von



Tilben herzlich aufgenommen, der sofort seine Kutsche nach dem Hotel sandte, um Körner's Frau und Tochter in Begleitung einer Nichte Tilden's die Sehenswürdigkeiten von Albanh, seine Staatsbauten und Parls, zu zeigen. Nach zwei Stunden kehrten sie erfreut zurud. Was in dieser Zeit zwischen Tilden und Körner besprochen wurde, darüber ist der letztere, soweit es die Politis betrifft, vollständig stumm. Doch sagte mir Stalls bereits im Anfang Juli 1876, wenn Tilden gewählt würde, so wolle dieser Körner in sein Kabinet nehmen und zwar als "General Postmeister". "Das wird ein schöner Abschluß des politischen Lebens dieses hochbedeutenden Deutsch-Amerikaners sein." Ich sage dieses auf die Verantwortung Stallo's hin. — Allerdings konnte Tilden seine zwei Deutschen in sein Kabinet nehmen. —

Am nachsten Morgen reifte Korner, mit feiner grau und Tochter wieder nach ber Beimath ab. In Chicago trennte fich Marie bon ihren Eltern und fuhr nach Lafalle, wo fie wohnte. Da die andere Tochter Korner's, Pauline (Frau Detharding), icon vor ihrem Befuch der Beltaus. ftellung fdwer erfrantt mar (fie ftarb am 23. Oftober) fo mirfte Rorner in ber Bahlfampaque in den beiden letten Monaten unter niederdrudenber Stimmung. "Mein Berg mar nicht bei ber Cache, benn ber Gedante an das geliebte, fterbende Rind hielt mich umfangen." Die Bahl im Nobember fiel gu Gunften Tilden's aus, der die Staaten New Bort, Connecticut, New Berfen, Indiana, Delaware, Marhland, Rentudh, Miffouri und alle übrigen Gudftaaten gewann und über eine Biertelmillion Stimmenmehrheit über habes und 150 000 mehr ale alle andern Randidaten erhielt. Rechnet man, bag bance eine volle Million unwiffender Regerftimmen unter ber Anute ber Grant'iden Refonftrudtionemafdine in ben ebemaligen Stlavenstaaten erhielt, fo mar die Bahl ein Sieg ber Intelligeng über die brutale Gewalt. Dennod, fiegte bie Brutalität in bem nun folgenden Raubfpiel über die Intelligeng des geduldigen Bolfes, wie fpater gezeigt werden foll.

"Ich habe Karl Schurz' Stellung in diefer Bahl genannt", schreibt Körner. "Es ift tein Zweifel, daß allgemein erwartet wurde, daß nach Briftow's Niederlage er für Tilden eintreten würde. Die Adresse welche von der Konferenz ausgegeben wurde, war augenscheinlich besonders gegen Habes gerichtet. Sabes hatte sich im Kriege ausgezeichnet, besaß einen unbescholtenen Brivatlarafter, allein als Gouverneur von Chio folgte er doch den Beg des ordinären Polititers, er hatte nie versucht, die übelriechenden Methoden zu berichtigen, die in Chio, wie in den meisten andern Staaten unter dem Einfluß des bösen Beispiels der Grant'schen Abministration vorherrschten. Außerdem war er auf einer Platform gestellt worden, welche die Administration mit den höchsten beifälligen Lobsprüchen überschüttete, gerade der Administration, welche Schurz während der letten

fünf ober feche Sabre mit all feiner geiftigen Graft und großen Beredtfamteit angegriffen hatte. Die "Beftliche Boft", an welcher er ein gro-Beres pefuniares Intereffe befaß, batte mabrend ber Tagung ber bemofratifden Ronvention in St. Louis Tilben's Romination ftart unterftust und wurde als fein (Tilden's) Organ betrachtet. Richt lange nachbem Tilben aufgestellt worden mar, murde ce berichtet, baß Cours eine Unterredung mit Gouverneur Sabes gehabt, und ihm feine Unterftugung jugefagt batte. Dieje Betehrung verurfachte eine folde allgemeine Ueberrafdung, bag er (Schurg) es für nothwendig crachtete, feine Stellung (course) ju erflaren. Allein er verfehlte fein Biel gang und gar (he entireley failed). In feinem Brief an die "New Dorter Staategeitung", welcher viele Chalten in jenem großen Blatt füllte, gab er plöglich wenig Nachbrud auf bie Tarif und Bivildieuft Frage, berfuchte jedoch ju zeigen, baf die Bieberaufnahme der Baargablung und der Widerstand gegen eine Ueberausgabe bon Papiergeld die Sauptfragen feien. Daß, obidon Tilben burdaus gefund und die demofratische Platform in Diefer Brage nichte zu wünschen übrig ließen, bennoch viele Demofraten barüber nicht im Ernft feien. Auch gab er es zu berfteben, baß Gonb. Dabes ibm berfichert habe, baß er im Gangen für Reform fei. Die ichlimmfte Ceite biefes Wechfele mar, bak er aftiben Theil an ber Bahl nahm, indem er Babes Reden im gangen Lande hielt; und mahrend er Tilben mit Mäßigung behandelte, indem er beffen großen Rühigfeiten und feinen festen Entidlaß fur bie Reform ber Mikbraude augab, Die "Beftliche Poft" Tilben in einer Beife mit Comus bewarf, wie fie taum ein Seitenftud in der gemeinften englisch-ameritani. fchen Bartei-Breffe findet."

Es mag bier bon bem Berfaffer biefer Biographie eingefügt werben. bak, wenn ce nicht für biefe Napenfprünge bee Beren Cours und einiger anderer Deutschen, fowie ber bentichen Geelenverfäuferblätter & la "Bef. lide Boft", "Cincinnatier Bolfeblatt" 2c., gewesen, wir all ber nun folgenden Birren entgangen maren, die einen fo fdmargen Schatten auf Die Gefdichte Diefes Landes werfen, ben Diebftahl ber Prafidentichaft. Diefes ift leicht erflärlich. Bei ber Oftober Bahl in Chio 1876 erhielt ber republifanifde Randidat für Staatefefretar, an ber Cpipe bee republifanifden . Bahlgettele nur etwas über 2300 Stimmen über ben beutiden Demofraten Wilhelm Lang. Diefe Stimmen und mehr hielten die Sedenverfäufer in der Partei feft. Sance erhielt in Chio, in der Novembermahl nur etwas über 7500 Stimmen über Tilden. Bare bie Oftobermahl in Chio. in Sabes' eigenem Staate, gegen feine Partei ausgefallen, fo murbe bas ale eine Berbammung Sobee' im gangen Lande betrachtet morben fein und genügend Staaten im Norden, Illinois und Bieconfin g. B. in ber nobembermabl ben Musichlag gu Gunften Tilben's gegeben, und felbft Grant bon ein m versuchten Gewaltstreich gurudgehalten haben. Bir hatten nicht

das Schauspiel erlebt, daß das "fair play", worauf wir bis dahin fo ftolz gewesen waren, vernichtet wurde; daß zu den andern Gaunereien und Betrügereien auch noch der Präsidentschaftsraub hinzugefügt worden wäre. Doch wieder zurück zu Körner's Biographie.

"Um Abend ber Bahl und noch am nadiften Tage wurde allgemein jugestanden, daß Tilden gewählt sei. Die Zeitungen aller Barteien brach. ten übereinftimmend diefe Runde. Aber am zweiten Tage ließ Bacharias Chandler, der damalige Gefretar bee Innern, der gegen allem Anftand angleich Borfiber des republifanischen Rational-Rommittees war, ce über Die Drafte bligen, "baß habes gewählt fei." - In den Staaten Louifiana, Sud Carolina und Alorida berrichte noch das "Narpetbag" Regiment bon Grante Gnaden, b. f. die Schnappfädler, die bom Rorden nach dem Guben hineingefchneit maren, ohne andere Beimath ale ihre Reifefoffer, Die aber gleichwohl mit Bulfe bee Militare die Regierung führten; beun bie rechtlichen Burger waren urfprünglich bes Stimmene beraubt worben, und ale endlich ber Rongreß die Entrechtung aufhob, ba führten die Schnapp. fadler mit ben Plautagenegern im Bunde und bom Militar unterftupt Die Regierung weiter. Befonbere hatten fie in Diefen brei Staaten noch Rontrolle über die Bahlen durch eine fog. Bahlunge Behörde (returning board). Dieje Bahlungebehörde von Louisiana hatte zwei Inhre vorher fo gräulich betrogen, daß felbft Prafident Grant in feiner Botfchaft au ben Rongreß fie bennngirte.

"Diese Zählungsbehörden sollten nach dem Geses aus fünf Mitgliedern bestehen, von denen die Demokraten mindestens einen als ihren Bertreter haben mußten. Allein in Louisiana ward dieser Borschrift des Gesesses nicht genüge geleistet — und die vier Republikaner gaben sich, unzweiselhaft auf Instruktionen Chandler's, allein an das Zählen und nach längerer Berzögerung doktorten sie revidirte (d. h. gefälschte) Wahltabellen zusammen, alles in geheime Sipungen, zu denen kein Demokrat Zutritt hatte, und bei welchem Werk der Kinsterniß die Senatoren Sherman, Garsield, Logan, John A. Kasson und Andere Aktoncheurdienste leisteten. — Diese Zählungsbehörde, die zugestandenermaßen auß gemeinen Schurken (rascals) bestand, annuslirte nun unter Mithülse obiger ehrenwerther (?) Herren das Wahlresultat und gab Hahes die Mehrheit, troßdem in allen drei der genaunten Staaten er mit erkledlicher Mehrheit unterlegen war."

Tilden erhielt in Louisiana über 5000 Stimmen mehr als Sabes, und ein ähnliches Berhältniß fand in Gud Carolina und Florida ftatt. Das wäre gleich 20 000 Mehrheit in Thio gewesen. Man sprach von Betrügereien, allein das hätten die Demokraten eher sagen können, denn alle Bahlfaften, waren von Grant'iden Soldaten unter Kontrolle der Schnappfädler-Beamten umftanden. Wie wenig Bahres in diesem Gerede lag, geht darans hervor, daß dieselben Bahlungsbehörden in allen drei

Staaten die Bahl der demofratischen Gouverneure und Kongresabgeordneten zugestauden, obwohl sie weniger Stimmen erhalten hatten, als Tilden. Rach den wahren Berichten hatte Tilden 186 Elestoralstimmen für sich und Hanes 155: Ersterer über Hahes 31 Stimmen Mehrheit. Nun hutten die drei genannten Staaten zusammen 16 Stimmen. Diese mußten also von Tilden gestohlen und Hahes zugeschoben werden, um das Resultat zu gestalten: Tilden 170 und Pahes 171 Stimmen, und so geschah es.

Das ganze Land stand monatelang in Aufregung. Bersammlungen wurden in allen Staaten des Nordens abgehalten, welche diesen Betrug in den schärfsten Ausdrücken verdammten. "Das Bolt", schreibt körner, "war in triegerischer Stimmung. Die Idee, daß ein Mann durch ein solches falsches Spiel in das Präsidentenamt geschmungelt (be juggled) werden sollte, der durch eine Boltsstimme von mehr als einer viertel Million und wenn die Stimmen der Beißen allein gezählt würden, von einer Million und zweimalhunderttausend verdammt worden war, schien dem gesunden Berstand und der natürtichen Gerechtigseit so widersinnig (preposterous), daß vielleicht neun und neunzig aus hundert Demostraten dachten, es würde völlig gerecht sein, nochmals zu einer Nevolution zu greisen."

Aber ein noch brobenberce Gefpenft erhob fich gur Beit in Bashington. Der zu allen Schlechtigkeiten bereite Grant schien auch die Rolle des ersten Napoleon fpielen zu wollen, ale biefer ben Nationalfonvent mit Kanonen umftellte, mit Militar auseinander trieb und fid jum Diftator machte. -Grant jog nun aus den Indianer Lagern und dem Guden alle regularen Truppen nach Bashington, über 8000 Mann (nach andern Berichten 12 000), die in der Rabe des Kapitols fampirt murben und pflangte Ranorten rund um bas Rapitol auf. Mußte nicht jeder benfende Menfch auf eine folde Abficht Grant's folichen, ba bon feiner Geite Gewalt brobte ? Um bicfee noch ju berftarten, erflarte ber republifanische Prafibent bes Senate, ber "Stalmart" (fo nannte man noch lange nachber bie Anbanger (Brante) Gerrh von Midigan, daß er nicht bloß die Stimmen gablen, fondern auch ihre Gefeglichfeit abfolut entideiben wurde. Der Cenat hatte bamale eine republifanische, bae Repräsentantenhaus eine ftarte bemofratische Mehrheit; aber ce gab genügend Republikaner in beiden Baufern, Die fich gegen diefes arbitrare Borgeben bes Cenatsprafidenten auflehnten, bas gegen allen Gebrauch feit Gründung ber Union berfließ. Infofern hatten die in allen Ctaaten am 8. Januar abgehaltenen Ronbentionen, an benen auch einige bisherige Republifaner theilnahmen, ib. ren 3med nicht berfehlt.

Es murbe alfo ein neuer Ausweg gesucht, um biefe brobenbe Gefahr abzuwenden. Gegen die heftigste Opposition aller "Stalwarts" murbe von

ben Demofraten, mit Bulfe der verfohnlicheren Republifaner, eine Rom. miffion eingefest, welche alle Streitfragen der Babl enticheiden und deren Bericht endgültig fein follte, außer beide Abtheilungen des Rongreffes würden ihn verwerfen. Bur Rommiffion wurden erwählt : zwei republita. nifde und zwei bemofratifche Mitglieder des Bundes. Dbergerichte; brei republifanifche und zwei demofratifche Senatoren; und brei demofratifche und zwei republikanische Repräsentanten. Sierzu follten die vier Richter noch einen fünften Richter mablen. Dem Anschein nach war diefee Arrangement gu Bunften der Demofraten, allein ihre fprichwörtliche Dummheit berdarb auch hier wieder das Spiel. Es ward allgemein angenommen, daß die vier Richter den für unabhängig geltenden Richter David Davis mablen murben, ber eine hinneigung nach ber bemofratifchen Seite in ben lepten Jahren gezeigt hatte; allein ba ließen fich die Demofraten der Illinoifer Legislatur verleiten, mit Bulfe von ein paar fogen. Unabhängigen, welche zwischen den Parteien die ausschlaggebenden Stimmen hatten, Davis jum Ber. Staaten Senator zu wählen, worauf dieser als Richter refignirte. An feiner Stelle murde ber Republifaner 3. B. Bradlen ermählt, eine rich. terliche Arcatur Grants, und nun entschied die Rommission mit acht gegen fieben Stimmen zu Gunften Diefes monftrofen Betruge, und Babes, ber ungewählte, murde hineingegählt.

Daß die Demotraten fich diefen Schurfenftreich ruhig gefallen ließen, war augenscheinlich eine Diktatur Grant's zu vermeiden. Die Demokraten bee Repräsentantenhauses erließen am 8. Marg ein Memorial an bas Bolt der Ber. Staaten, worin fie den ganzen Borgang dieser Affaire in ruhiger Beife auseinanderfesten. Das Memorial ichließt mit ben Borten : "Durch diefe Methoden murde Rutherford B. Sanes jum Prafidenten ber Ber. Staaten ermablt. Gein Titel beruht auf die Entrechtung gefes. licher Stimmen, falfder Bertifitate ber Bahlungebeamten (returning officers), welche forrupt handelten und die Entscheidung einer Rommiffion, welche fid weigerte, die Beugniffe bee Betruge gu boren. Bum erften Mal ift bas Bolf ber Ber. Staaten ber Thatfache gegenübergeftellt, baß ein Prafident, betrügerifder Beife gemablt, das Imt einnimmt. Seine Einführung wird eine friedliche fein, und in diefer Ctunde erhalt die in. famfte Berichwörung ihre Kroue." Randall in feiner Abichiederede an das Repräfentantenhaus am Morgen bes 4. Marg brudt biefes noch beutlicher aus mit den Borten : "Die Mehrheit diefes Saufes, welches die Mehrheit aller Stimmgeber ber Union reprafentirt, ift überzeugt, daß die Majoritat ber Babler ihre Stimmen einem andern gab, allein fie batte qu ent. scheiden, zwischen sich in dieser Usurpation zu fügen oder ihre Rechte durch einen neuen Bürgerfrieg zu erlangen. Die demofratische Partei zog es bor, den temporaren Befit der Regierung hinzugeben, ftatt einen Burgerfrieg mit allen feinen Schreden zu wählen." — Alle diefe Borgange des Bräfidentschaftsraubes, die Körner in feiner Autobiographie in breitester Weife erzählt, find hier nach seiner Darftellung in sehr gedrängter Kürze wiedergegeben, und Alles was Körner darüber berichtet, bestätige ich aus eigener Ersahrung als durchaus wahr.

Am 4. März 1877 wurde habes als Präsident inaugurirt. Wm. M. Evarts wurde von ihm als Staatsseferetär ernannt, John Sherman als Schapamtsseferetär, Karl Schurz (der Apostat der "Fisch Avenue Konserenz") als Selretär des Innern. Die übrigen waren unbedentende Personen. Daß habes doch einigermaßen persönlich an dem Raub der Präsidentschaft Theil hatte, geht daraus hervor, daß er, um den grauenhaften Betrug in etwas zu mäßigen, schon vor der Zählung der "Eight-to-Seven" Kommission verfünden ließ, im Fall er Präsident würde, wolle er die demofratischen Regierungen in den Sübstaaten anerkennen und das Militär von dort zurückziehen. Dieses Versprechen löste er ein, und damit machte er der Grant'schen "Narpetbager" Wirthschaft ein Ende, was ihm zum Lobe nachgesagt werden muß.

Im Anfang versuchte er auch, ber Korruption in ben Bundesamtern gu fteuern, indem er ben Bollfolleftor, Chefter Al. Arthur, im New Dorfer Bollamt abfette, mit ber angeführten Bemerfung, "nm bas Umt von ber Norruption zu fänbern" (to purify the office of corruption). Damit lief er aber ichlecht an, benn gegen biefe Absehung Arthure erhoben alle "Stalwarte", unter gubrung von Roscoe Confling, im Senat gewaltigen Ginfprud, und nur mit Bulfe ber Demofraten und einiger "Coftbreebe", wie man bon da an die Unhänger Sabes nannte, wurde die Abiepung bes New Porfer Bollfolleftore bestätigt. Das erregte ben Born Confling's, ber fcon bamale aus bem Senat gu refigniren brobte, eine Drobung, Die er beiläufig vier Jahre fpater unter der Garfield'iden Mominiftration wirklich ausführte. Aber einen zweiten Berfuch in ber Richtung ter Arthur'fden Gutlaffung magte Berr Bance nicht, und fo blieb, freilich in etwas abgefdmädit, Die forrupte Beamtenwirthichaft auch mabrent feiner Abminiftration bestehen, mas am besten burch die Sternpostgannereien, Die bamale blühten, illuftrirt wird.

Die so pomphaft angefündigte Wiederaufnahme der Baarzahlung während der Sabes'schen Administration war nur ein Scheinmanöver ohne Grund und Boden. Man ließ nämlich die Murzel des Uebels (die Zwangsfurs-Greenback) ruhig im Boden fortwuchern, ein Uebel das noch heute nicht beseitigt ist und während der Administration Sarrison's und der zweiten Cleveland Administration die alte Zwickmühle aus's Neue in Bewegung sehte. Ja, man verschärfte in der vielgerühmten Sherman'schen sog, "Specie Resumptions" Atte das ursprüngliche Geseh dahin, daß es der Negierung geradezu verboten wurde diese Zwickmühle (d. h. die Greenbacks) zu zerstören, sondern zwang, sie immer wieder auszugeben.

Diefe Peftbeule der Finanzpfuscherei Sherman's hätte leicht möhrend des erften Termin's von Eleveland's Präsidentschaft ganz beseitigt werden tönnen, wenn es nicht für dieses Berbot gewesen wäre, denn das Schapamt hatte damals genug Ueberschüffe, um alle Greenbacks aus dem Bege zu schaffen. Aber die Ermahnungen Eleveland's in seinen Votschaften, scherten an dem Widerstand des republikanischen Kongresses.

Bährend diefer Zeit begann der Kurs des Silbers gegenüber dem Golde im Weltmarfte allmählig zu finten, und so wurde dann im Kongreß ein Geses ausgeheckt, wodurch die Regierung gezwungen werden sollte, Silber im Kurs von 16 zu 1 für die Minenbesiger zu prägen und diesem Zwangsturs zu geben. Gegen dieses Gesetz legte Habes sein Beto ein, das einzig verdienkliche Beto seiner ganzen Umtsthätigseit, wodurch freilich auch dieses im Keimen begriffene lebel noch nicht beseitigt wurde.

Schon bald nach ber Juanguration Sabes' faßte Rorner die Idee, eine Gefchichte bes beutiden Glemente in ben Bereinigten Staaten au fcreiben. Rurge Beit vorher maren etliche Abhandlungen im Drud erfcbienen, welche den Bor-Achtundvierziger Deutschen in den Bereinigten Staaten jegliche fulturelle Bedeutung absprachen und die behaupteten, daß erft mit der Anfunft der fog. 48ger das Deutschibum in der Union eine eigentliche Stellung errungen babe. Friedrich Rapp batte in ber Borrede gur 3. Auflage feiner "Gefchichte ber Deutschen im Staate Rem Dort bis 1800" unferem Element überhaupt jeden Ginfluß abgefprodien, es als "Rulturdunger" bes Anglo-Ameritanerthumes bezeichnet. Beinrich Bornftein in feinen Briefen bestätigte bice, ehe bie Manner von 1848 in's Land gefommen maren, feitbem aber habe fich zuerft deutsches Leben bier offen. bart. (Er wiederholt diefes in feinen "Memoiren", 1881.) Im fühnften trat im Jahre 1874 eine Brofdure Eduard Schlager's auf, Die in Berlin unter bem Titel : "Die fogiale und politische Stellung ber Deutschen in ben Bereinigten Staaten" veröffentlicht murbe. Begen biefes feichte, von Selbftüberhebung ftropende Schriftfind fdrieb Berfaffer biefer Biographie eine fcharfe Rritif im "Deutschen Pionier", worin er bie Unwiffenheit bes Berrn Schläger gebührend bervorhob. "Bon einer Gefdichte bee Deutsch. Ameritanerthume vor 1848" fonne gar nicht bie Rede fein, erft bie Ginmanberung nach 1848 habe barin Bahn gebrochen; meint Schläger. 3ch mice auf Lober'e, Rapp's und Alauprecht's Schriften bin und auf Die Quellen, ans benen biefe Gefchichtschreiber geschöpft hatten. Inch Gmil Rlauprecht fcrieb in ber "Allgemeinen Beitung" eine fraftige Biberlegung ber Schläger'ichen Broichure, was bann ju einer weitgreifenden Bolemit führte, die noch langere Beit fortgefest wurde. Bir mußten ce freilich bebauern, bas nach 1800 noch feine eigentlich aufammenhängende Gefchichte bes Deutsch-Ameritanerthume vorhanden fei, daß mohl maffenhafte Gingelnheiten gerftreut nichergelegt maren, aber fein umfaffenbes Bilb berfelben.

Das regte in Rorner ben Bebanten an, eine folde Gefdichte gu foreiben, mogu er, ale der hervorragenofte Deutsche der alteren Ginman. derung, der neben Manuer wie Frang Lieber, Dr. Konftantin Bering, Beinrich Rödter, Richter 3. B. Stallo, Friedrich Münch, Dr. Cewald Seidenftider und einigen Anderen, unbedingt die erfte Stellung eingenommen hatte, ficherlich der befähigtste Maun war. Er entichloß fich alfo, Diefe verdienftliche Arbeit zu übernehmen. Das umfaffende Berf bon 461 Seiten Oftav ericbien 1880 im Berlag bon A. G. Bilbe & Co. in Cincin. nati, (Radfolger berfelben Firma, welche brei und breifig Jahre früher Löber's Geschichte herausgegeben hatte) unter dem Titel : "Das beutsche Clement in den Bereinigten Staaten, 1818 - 1848, bon Guftab Körner." Barum er bicfe Beriode mablte, gibt er in der Borrede flar gum Ausdrud, indem er die Behauptungen der bereite genannten und anderer Apoftel ber 48ger, beren Lieblingethema mar, daß ehe fie famen, bas beutide Glement in den Bereinigten Staaten nur ein blober Dunger gemefen fei, für Andere darauf fortzublühen, widerlegen wolle. Er wolle diefe Legende. welche brobe gur Geichichte gu merben, gerftoren; beehalb lade er bie Reuantommlinge ein, rudwarte gu iconen und gu prufen, ob bie Gegenwart in der That fo viel bedeutender fei, als die Bergangenheit?

Körner befchäftigte fich nabezu drei Jahre mit diefem Bert. Es war bod ein größeres Unternehmen, meint er, ale er es fich vorgestellt hatte. Bleich jum Anfang feste er fich mit Perfonen in allen Ctaaten in Korrefpondeng, wodurch er eine reiche Angahl gefdichtlicher und biographifder Data erhielt. Für hiftorifche und Berfonalnadrichten lieferten ihm die bis dabin erfdienen Sahrgange bes "Deutschen Bioniere" Die ergiebigfte Aundquelle. Außerdem fandte ihm die Bittwe von Grang Lieber die Coriften, Manuffripte und ben gangen Briefmedifel ihree berftorbenen Gatten ; August Belmont fandte ihm Reden und Dofumente, und Andere fcidten ihm anderes Material. Befonders mandte er fid an mid, ihm allen in feinen Plan paffenden Stoff gugufenden, worauf ich ihm eine gange Rifte voll Buder, Beitschriften und Manuffripte fdidte. Reben biefen hatte er Die elf Jahrgange ber Beffelhöft'fden "Alten und Reuen Belt" (1884 -1844), Die Jahrgange Des St. Louifer "Unzeiger bes Beftene", und aus den Jahrgangen des Cincinnatier "Bolfeblatt" und "Bahrheitefreundes" fdidte ich ibm alles nothige qu. 3ch unterhielt mit Rorner eine lebhafte Korrespondeng und habe wohl fünfzig bie hundert Briefe von ihm und ebensoviele Preffenabguge meiner Briefe, die ich ihm gusandte, aufbewahrt - bestimmt eine hodinterefiante Korrespondenz. Er fdrieb mir damale : "Ich leide in der That an einem "embarass de richesse" und muß überall gusammengieben, um nicht zu weitschweifig zu werben."

Das Buch ericbien aufange 1880 und erregte auf beiben Geiten bes Dzeans großes Aufsehen. Die Sachverständigen, wie Kapp, Seibenflider,

Rlauprecht, Munch, Bofde, die Redatteure ber Rem Dort "Nation" und "Evening Post" und viele Andere "lohnten mich binreichend für die Mübe, die ich barauf berwandte", fchreibt Rorner. Auch die von "Hichtundvierzigern" geleiteten Journale fpendeten ihm Lob, bae freilich bon Bintergedanten nicht frei war. Dabei brudten fie, ohne Erlaubniß, feine Biographien ihrer betreffenden Städte ab. Bunadift meinten einige diefer Leute, er hatte auch Schurg, Rapp, Bornftein, Bernahe, Rafter, Thieme, Baffauret ze, mit aufnehmen follen, mas bodi fdion bem Titel bes Buches nad, nicht in feinem Plane lag, benn diefe alle waren Achtundvierziger. Dann meinten Andere, er hatte bei ben von ibm behandelten Maunern nicht über bas Jahr 1848 hinausgreifen follen, wodurch er nur verfrüpbelte Befdichte geliefert haben murbe. Obgleich er eine Reihe ber bervorragen. ben protestantischen Brediger fdilbert, marfen ihm wieder Andere bor, er batte auch die Dorf- und Bufdprediger mit aufnehmen follen; und bon Seiten einiger fatholifder Blatter murbe ibm jugemuthet, auch noch einige Monche und Alofterbruder gu ichildern. Der "Freibenfer" aber ichrieb er habe die Rabifalen : Beingen, Ludvigh, Beitling, Beder ben garmen Teufel" und einige andere fog. Freidenter und Rommuniften nicht genannt. "Das wollte ich auch gar nicht", fchrieb er mir, "um feinen Berenteffel aller ftreitfüchtigen Elemente gufammengubrauen."

Er mar jedoch über diefe Nörgeleien gang untröftlich. Ich schrieb ihm gurud, das solle ihn durchaus nicht genieren, denn mir wäre es im "Pionier" ebenso ergangen, ich hätte auch anfänglich dagegen protestirt, allein nicht eine einzige meiner Beschwerden wäre von den betreffenden Zeitungen beachtet worden. Er solle sich nur gedulden, ich würde mit einer größeren Abhandlung für den "Deutschen Pionier" dieses salsche Gewebe schon zerreißen.

Im Anfang des Jahres 1880 plante der deutsche "Bionier Berein" von Cincinnati, eine Reunion der Bor-Achtundvierziger Einwanderer. Der Plan war sehr schon, allein wir hatten einen Kattor außer Auge gelassen — das hohe Alter der Männer vor 1848. Es wurden damals hundert Einladungen ausgeschieft und von 37 erhielten wir Antworten, aber lauter — Absagebriese. Alle schüpten ihr hohes Alter und die Beschwer-lichteit der Reise vor, und die so schon gedachte Reunion wurde zu Basser. — Kür diese Feier hatte ich einen größeren Bortrag ausgearbeitet, der in drei Theile zersiel: I. Eine Darstellung der Einwanderung von 1800 an. II. Eine Beleuchtung derselben in geistiger Beziehung, an das Körner'sche Buch anlehnend, von dem ich eine lebendig kritische Darstellung zeichnete. III. Ein Blid in die Inkunst. Diese Abhandlung wurde furz darauf im 12. Jahrgang des "Deutschen Bioniers" veröffentlicht, und ist wieder in meinen Reden und Abhandlungen im 9. Band der gesammelten Werte S. 221–252 aufgenommen worden, weshalb ich hier nicht nüher darauf einge-

hen will. Korner war außerordentlich mit biefer Rechtfertigung feines Buches gufrieden; und feitdem wurde er nicht mehr mit thoricite Giumande beläftigt.

Bährend der beiden lesten Jahre der Hahes'schen Administration fand ein für jeden ehrlich gesinnten republikanischen Geist so empörendes Affenschanspiel statt, das zweierlei bewies, nämlich: exstens, den Mangel an Anstandsgefühl, um nicht zu fagen Schamgefühl seitens Grant, und zweitens, wie tief schon der Geist des Monarchismus bei einer großen Anzahl der Amerikaner in Mark und Bein übergangen war: Die Weltumsessungsfahrt Grant's an den europäischen Hösen und einigen assatischen Monarchien. Der Kongreß erlaubte zu diesem Pfingstochsenzug Grant's die nöthigen amerikanischen Kriegsschiffe, und ein ganzer Schwarm von republikanischen hössingen und ein heer von frechen Berichterstattern begleiteten ihn. Die seine europäische Diplomatic betrug sich dabei so artig wie möglich, und was sie über Grant dachten, ist nie öffentlich bekannt geworden. Aur Bismark hat längere Zeit nachher sich ausgedrückt, "daß ihm der Mann, mit der ewigen Zigarre im Munde, durchaus nicht imponirt habe." (Brief an Motleh.)

Umfo lauter und bombaftifcher larmten die bielen ameritanifden Berichterftatter, welche Grant in feinem Gefolge hatte. Bei diefen galt es ausgemacht, daß alle Fürsten sich um ihn gedrängt und sich "vor dem neuen olhmpifden Gotte" in den Stanb gebudt hatten. Bie fie ihn barftellten, mar es ein Triumpfzug bes ungefronten Imperatore. Die hofjournale Grante publigirten diefe Berichte mit großem Gufto. Ale aber Grant im Anfang bee Jahres 1880 von China und Japan in Can Francisco antam, da brad diefer garm in verdoppelter Beife wieder aus. Geine Gatrapen bereiteten ibm bier einen gewaltigen Empfang, an welchem gebntaufend Menfchen theilnahmen. Dann ging es auf einen Birfelfdmung burd bie Gudftaaten : Teras, Louifiana, Alabama, Florida, Georgia 2c. mo er überall ale der nadifte Prafident borgeftellt murde. Die Cache murbe baburd auch für die Blinden fichtbar, baf die gange Beltumfeglunge. Boffe nur im Intereffe einer dritten Bahl Grant's gum Brafidenten und einer allmähligen Anbahnung jum Imperialiemus gefpielt worden mar. Grant batte benn auch in der republifanischen Konvention ju Chicago im Brühfommer 1880 ein ftartes Gefolge von 307 Delegaten, Die burd Did und Dunn in allen Abstimmungen von ber erften bie gur letten bei ihm ftand, und benen zu Ehren man fpater die berühmten "307 Medaillen" pragen lich.

Aber nicht Grant, fondern Garfield wurde im 34. Ballot aufgefiellt. Derfelbe Mann, der am "Credit Mobilier" dem "Diftrift Columbia Strafen Ring" und zahlreiden anderen Korruptionen betheiligt war. Un demielben Morgen, als Garfield am Radmittag aufgeftellt wurde,

schrieb der Republisaner Murat halstead vom Cincinuatier "Commercial": "Bah! sprecht von Garsield! Er ist über und über Babendurch-löchert von Korruption" (He is honey-combed with corruption all over). Um das Maß voll zu machen, wurde ihm Chester A. Arthur als Bize-Präsidentschafts. Kandidat zugesellt, derselbe Arthur, den hahes wenige Jahre vorber als Zolltollestor in New York abgeset hatte, "um das Amt von der Korruption zu säubern."

Begen Ende Juni 1880 fand die demofratische Konvention in Gineinnati ftatt, wozu Rorner's Sohn, Guftav Al. Rorner, Delegat war. Diefer hatte fich, da alle Sotele erften, zweiten und dritten Ranges überfüllt maren, durch einen St. Louifer Freund Quartier im "Fountain Soufe" bestellt. Da fdrieb mir der alte Berr, daß er auch tommen wolle, um im Intereffe Billiam R. Morrifon's von Belleville thatig ju fein. Indem alle Botele bie hinab zu ben Roft-und Logiehaufern befest waren, fdrieb ich ibm, daß er bei mir wohnen folle, mas er annahm ; und jo hatte ich die Ehre, den edlen greund mahrend Beit der Konvention und noch zwei Lage langer als Gaft unter meinem befcheibenen Dache beberbergen gu fonnen. 3d hatte dabei Gelegenheit, den Sarafter Sorner's, und befonders feine unermudete Theilnahme an allen Borgangen fennen gu lernen. Coon in aller Frühe mußte ich ben alten Berrn nach dem Burnet-Boufe begleiten, wo die Illinoifer Delegation ihr Bauptquartier hatte, oder nach einem ber anbern großen Botels, wo die Delegaten bon ben berichiedenen Staaten ihre Berfammlungen hielten.

Neberall war er bekannt. Kaum erschien er irgendwo im Saal, so hieß es stets: "Dier kommt Goub. Körner, laßt uns hören, was er von der Sache benkt!" Dann mußte er gewöhnlich eine kleine Rede halten, und diese Reden waren, obwohl ertemporirt, doch stets so klar und bübsch gesaßt und von triftigen Gründen durchstockten, daß sie immer den größten Beifall fanden. Es waren seine Kenerwerfsreden, sondern ruhig besonnene Argumente, aber sie wirkten durch den Ernst mit dem der alte Herr sprach. Er war kein Demosstheues, der gegen das Meer andonnerte, auch kein Cicero, der mit spissindigen Sathren verwundete, sondern ein Plato oder Seneca, die durch ihr Wissen und ihre Logist überzeugten. Es ist bereits an einer andern Stelle gesagt worden, daß er daß robe Schimpsen auf die Gegenpartei verabscheute; er wollte durch Argumente überzeugen. Dieses ist daß große Geheimniß, daß Körner in seinem langen öffentlichen Leben eine so gewaltige Führerrolle spielen konnte, selbst dis in sein hohes Alter hinein.

Tilben weigerte fich, nochmals als Kandidat aufzutreten, fonst wurde er unbedingt durch allgemeinen Buruf jum Führer der Demofraten ertoren und auch erwählt worden fein. Allein Tilden wollte den Streit in der Bartei, den die Zamanh-Hall-Leute unter Führung von John Kelly, dem

Nachfolger des "Boß" Eweed als Sachem anzettelten, nicht fortgeset dulben, und so wurde General Binfield Scott Hancod, der Sieger von Gettheburg, bei der 3. Abstimmung aufgestellt. Als Kollege für die Bize-Präsidentschaft ward ihm Billiam C. Englisch von Indiana beigesellt. Hancod war, nach Aussagen der sompetenten militärischen Kritiser, der beste Heerführer des Bürgerkrieges. Bei Gettheburg schwer verwundet, sonnte er an dem Schluß des Krieges nicht mehr aftiv Theil nehmen. 1865 wurde er Kommandant des mittleren Departments, 1866 das des Missouri und 1868 zum Militärgonverneur der Golf Staaten, Lexas, Louisiana 2c. ernannt.

"Hier", fchreibt Körner, "offenbarte fich Sancod auch als gründlicher Staatsmann. In feinen Proflamationen, feinen Sorrefpondengen mit ben Gouverneuren von Louifiana und Texas, bem Burgermeifter bon Rem Orleans und andern Autoritäten, "alle außerordentlich gut gefdrieben und begründet", jog er eine fcharfe Linie gwifden Militarberrfchaft und burgerlicher Regierung, barauf beftebend, bag in Griebenezeiten fich bas Militarrecht dem burgerlichen Gefes unterordnen muffe. Er weigerte fich, in allen Blaten einzugreifen, wo regelmäßige Gerichte abgehalten werben tonnten, und wo die burgerlichen Magiftratepersonen und Beamten nicht gewaltsam an ber Ausübung ihrer Pflichten berhindert wurden. Ungleich anderer Armeeoffiziere madite er feinen Gebraud von der faft unbefdrant. ten eigenmächtigen Gewalt, die in feine Sande gelegt mar, ju einer Beit, ale die Berfaffung und Gefete ale nicht abfolut maggebend für jene betrachtet wurden, welche an der Rebellion theilgenommen batten, obwobl ber Frieden zwei Jahre vorber erflart worden mar, ehe er fein Amt antrat. Natürlich murbe er ber Begenftand bes Baffes aller Radifalen, welche ben Rongreß mit hober Sand regierten. Sancod wurde nun bon ihren Organen bennngirt, und feine Anordnungen fo burdifreugt und eingehemmt burch Befehle von Bashington, bag er felbft um feine Enthebung bom Rommando ber Golfftaaten einfam."

Ginen schärferen Kontraft, als zwischen Garfield und hancod, tonnte man sich nicht denten. Der erstere "durchlöchert von Korruption", der vom Kongreß sogar des Meineids überführt worden war, und der in Präsidentschaftschiebstahl das Mecht und die Gesetze mit Rüßen getreten hatte — und der lestere, an dessen händen sein Schmußsted der Korruption klebte, und der fich freimüthig für die Oberhoheit der Gesetze und der Rechte des Volles erslärt hatte — das waren Gegenfäße so gewaltig, daß man nicht einen Augenblid zweiseln durfte, daß diesmal das Mecht siegen würde.

Um aus ber politischen Theilnahme berauszukommen, machte Körner mit feiner Gattin jest eine Meise nach Colorabo um diefes Bunderland zu besichtigen und etliche Baber bafelbst zu besuchen. Die Reise, welche bis

gegen Ende August jenes Jahres bauerte, hat fiorner in feiner Autobiographie in lebendiger Beife gefchildert, wodurch ber ameritanifche Alpenftaat einen Darfteller gefunden bat, wie er bis dabin noch nicht vorhanden war. Er, ber feinfühlige Beobachter des Lieblichen, Schonen und Gewaltigen in der Ratur, fügte damit einen neuen Rrang gu feinen Schilderungen der Alben in feiner Jugend und der Albujarras und Phrenaen mabrend ber fpanifchen Gefandtichaft bingu, ber bodift gaubrifch wirft. Rach feiner Mudfehr aus Europa hatte er bie Ratefille, die Green Mountains und Bhite Mountains befucht, aber alle diefe ließen ibn talt gegen die europäiichen Alpenlandichaften. Best aber flammte er auf in Begeifterung und der ameritanifche Alpenftaat erhielt die Balme guertheilt. Doch meint er, für Bruft- und Ricberfrante tonne er Colorado nicht empfehlen, wegen ber geradezu abnormen Temperaturmedifel, die hier herrichten. Huch feien bie Bergdiftrifte nicht frei bon Miasma- und Thphusfieber. Er meint eine Sobe von mehr als fünftaufend guß über bem Meere fei für folche Rrant. beiten nicht zuträglich.

Schon in Denver vernahm Körner Reues über die politische Lage des Landes. Da die Republifaner gegen die Berfonen der bemofratifden Ranbibaten und auch gegen ihre Platform nichte einzuwenden fanden, holten fie den blutigen Regen des Burgerfrieges wieder aus der Rumpelfammer berbor und fowentten ibn gewaltig bor ben Angen bes unwiffenden Bolfee, moburd ber Bahlfampf wieber qu einem außerorbentlich wiberlichen fich gestaltete. Auch erhielt er auf's Reue Ginladungen, Reden in verfchiebenen Theilen bon Illinois gu halten, die er indeffen alle ablehnte. Giner Einladung, eine Rede im Cooper-Inftitut in New Dorf zu halten, erledigte er fid burd einen längeren Brief über bie Tageefragen, ber bann neben zwei Briefen bon Richter Stallo in der "Staatezeitung" veröffentlicht murbe. - Aber gang tonnte er fich boch ber Bahlfampagne ale Rebner nicht entziehen. Am 30. September veranstalteten die Deutschen von Belleville eine bemofratische Berfammlung im Gerichtegebanbe, Die einzig für Rorner ale Redner bestimmt murbe. Schon lange bor Gröffnung ber Berfammlung mar ber Saal bis jum letten Stehplat gefüllt, und zwar ohne fanfaronadifde Anfündigung. Körner begann die über zwei Ctunben bauernbe Rebe mit folgenben Worten :

"Benn ich diefe Berfammlung beutscher Männer überblide, finde ich, daß ich zu einem andern Geschlicht spreche, als das war, welches ich vor zwanzig, dreißig und vierzig Jahren so oft anzureden die Shre hatte. Kast alle, die damals meinen Borten Gehör schenkten, sind dahin geschieden. Gine neue Generation fieht vor mir und macht es mir gleichsam zur Pflicht, einen geschichtlichen Rücklich auf die verschiedenen politischen Parteien zu werfen, um mich verständlich zu machen."

Es ift nicht nöthig, nachbem in ben vorstebenben Blättern biefes in ausreichender Beije feit 1886 bereits bargelegt worben, hier in ber Form feiner Rebe nochmale zu wiederholen. Rur bas folgende Refume former's mag bier in Rurge ringefügt werden. Die durch Thomas Jefferson gegrunbete demofratische Bartei fei gu allen Beiten die Bartei bee Bolfes, Die vollethumlide, im Gegenfat zu den gablreiden Parteien, Die ihr gegenn. berftanden, gewefen. Die Foderaliften, Bhigs, Rative Amerifans und nach Beendigung bee Burgerfriegee bie Republifaner waren und feien fammt und fondere die Parteien der Ariftofratic, bee Ronalismus, ber Monopole, bes Bremdenhaffes, ber Bigotterie, bes Muderthums und bes Ranatis. mue. Ale bie neue Ginwanderung in ben zwanziger und breifiger Jahren bes 19. Gatulume fich fo bedentend bermehrte, ba fei es die demofratifche Partei gemefen, welche im Rongreg ben Preis bes Regierungslandes von zwei Dollare auf 114 Dollar ben Alder herabsehte, und außerdem, noch ebe fie Burger geworben waren, ben armen Ginwanderern geftattete, ein Land. ftud von 40, 80 ober mehr Ader unter bem Bortaufegefes in Befis au nehmen und erft in vier, feche und acht Jahren aus bem Erlos ihrer Ern. ten zu bezahlen, alles gegen ben Biderftand ber Bhigpartei unter gub. rung bon Benry Clay. Es fei nicht ber bloge Rame "Demofraten", ber bie Ginmanderer, und befondere die beutschen Unfiedler gn Diefer Bartei bingezogen habe, fondern die leberzengung, daß diefe Bartei die volletbumlide, liberale, von religiöfen Borurtheilen freie und mahre republifanifde Partei fei.

Das Refultat ber Bahl im November war ein überrafdenbes. Der. Staat new Dorf auf ben bie Demofraten mit Cicherheit gerechnet hatten. gab Garfield eine Mehrheit bon beiläufig 20 000 Stimmen, trobbem er bie babin ale ein zuverläffig bemofratifder Ctaat galt. Ge mar bier unbedingt Schacher getrieben worden, mahrideinlich feitens ber Lamanhten, beren Delegaten gur Cincinnatier Rouvention nicht gugelaffen worden maren, und die fich nun bafur rachten, indem fie mit ben "Stalwarte" einen Baft ichloken, wonach fie ibre Stimmen gegen eine Unterftubung ber Garfield Leute für ben Tamanh Randibaten für Bürgermeifter bertauf. ten. (Ge maren gur Beit brei Burgermeifterfandidaten für bie Ctabt Rem Dort im Relbe, ein regular bemofratifder, ein Tamanh-Balle bemofrati. ider und ein republifanischer, von benen ber lettere absolut feine Ausficht auf gemählt zu werden batte.) Die Rebublifaner waren nur zu willig ihre Burgermeifterftimmen an die Jamauhten fur Garfield Ctimmen um. gutauiden und durch biefen nieberträchtigen Schacher wurde Bancod in New Port geschlagen, mit welchem Staate er eine Mehrheit von beiläufig 20 Gleftoralitimmen gehabt haben würde.

Trop bes auf folde Art errungenen Gieges, murbe ben republifaniichen Führern bas Leben nicht augenehm. Balb nach bem Amtsantritt

Garfield's ale Brafident erhob fich ein gewaltiger Rampf um bie Beute feitens ber "Stalwarts" und der "Softbreede". Die ersteren (ober "Grant Faftion") beschwerten sich darüber, daß sie ihren ehrlichen Antheil an dem Ranb nicht befämen, und als Garfield etliche Opponenten ber Cenatoren Confling und Blatt ("me too" wie er bamale genannt wurde, jest ift er ber republifanische Bog von New Dorf), trop ihres Broteftes ernannte, refignirten beide und ließen den republifanifden Cenat in der Minorität. Daß dadurch im gangen Lande große Anfregung hervorgerufen wurde, ift leicht begreiflich. Auch für den Präfidenten wurde diefer Buftand hochft läftig. Da brachte plöglich, aufange Juli 1881, der Telegraph die fcred. liche Runde über das Land, daß ein gewiffer Charles Guiteau in der Rabe des Bahnhofes in Bashington den Präsidenten Garfield geschossen und gefährlich, wenn nicht todtlich bermundet habe. Der Mörder, ein halb. berrudter republifanifder Bummler, hatte borber wiederholt für Ernen. nung ju einem hoben Umt, ohne den geringften Schatten barauf, angefragt, natürlich erfolglos. Er aber gab ale Motiv für fein Berbrechen an, er wolle die republifanifde Bartei bom Bufammenbruch retten, und burch Die Entfernung des Präfidenten die alte Barmonic wieder herftellen. Guiteau wurde nach bestandenem Prozeg gehängt; und etwa zwei Monate nach bem Attentat, mabrend welcher Beit ber Krante gwifden Leben und Tob hing, haudite er feinen Beift aus, und Chefter A. Arthur murbe Brafibent. Bei ber in Belleville abgehaltenen Tobtenfeier Garfielbe führte Rorner bas Brafibium, baburd bezeugend, bag politifde Meinungeberschiedenheiten nicht über den Tod hinausdauern follten, und daß alle ehrlichen Menichen ben Meuchelmord auf's tieffte verabichenen.

Am 22. Mai 1882 erhielt Körner von der Universität Seibelberg bas fünfzigjährige Ehrendiplom eines Dottors der Rechte und zugleich einen höchst schmeichelhaften Gratulationsbrief von der juristischen Kafultät jener Universität. Obwohl er dieses für ihn freudige Greigniß in aller Stille vorübergeben laffen wollte, hatte doch eine St. Lanifer Zeitung Renntniß davon bekommen und die Kunde veröffentlicht, worauf von allen Seiten Gratulationsschreiben bei ihm einliefen.

In diesem Jahr war Körner außergewöhnlich auf dem litterarischen Felde in beiden Sprachen thätig. Im Anfang 1882 begann John J. Lasor in Chicago die Herausgabe eines in der That hochbenöthigten Werkes: "Cyclopædia of political science, political economy, and of the political History of the United States, England, France, Germany, Italy etc." Eine große Angahl der tücktigsten Gelehrten Amerita's und Europa's waren als Mitarbeiter an diesem Werke thätig, das seit dem fünfzig Jahre früher erschienenen umfangreichen, von Rotted und Welder herausgegebenen "Leviton der Staatswissenschaft" (16 Bände 8vo.) noch keinen Rachfolger gefunden hatte. Herr Lasor wandte sich auch an

Rörner, ihn zur Mitarbeiterschaft einlabend. Diefer fcbrieb darauf eine Reihe Artitel für diese Bert, darunter ift besonders bervorzuheben seine große fritische Abhandlung über die Geschichte und Biele der "Monroe Dottrine". Auch schrieb er einige Auffäße für die "N. Y. Nation", und im Auftrag der "American Bar-Association" schrieb er eine Abhandlung über "punitive or exemplary damages", in welcher er die Geschichte dieser Lehre von ihrem frühesten Entstehen bis zum Beginn der römischen Geses verfolgte.

Damals erschien auch in "Robenberg's Annbschau" ein Aufsat: "Politischer und gemeiner Mord in den Bereinigten Staaten" von dem Berliner Profesor &. von holpendorff, in welchem dieser, auf höchst zweiselbafte Quellen, Zeitungsartisel ze. gestüpt, die Behauptung aufstellte, das die Gesehe in den Ber. Staaten bei weitem nicht ausgeführt würden; das in zahlreichen Fällen sie teinen Schup für das Leben und die Sicherheit der Person böten. Nach Art aller Poltrinäre verallgemeinerte er die Frage und schrieb diese Unsicherheit dem Nationalfaralter der Amerisaner, dem Individualismus zu, welcher nicht erlaubte, das das Geseh seinen regelmäßigen Lauf nähme, sondern daß jeder Ginzelne geneigt wäre, das Geseh in seine eigene Dand zu nehmen. Diese flarte Selbstzuversicht entspränge aus der Quelle der amerisanischen Demotratie — wobei von Holpendorff dann durchblicken ließ, daß sich das demotratische Prinzip nicht mit der Zivilisation vertrüge.

Körner war hier wieder der fühne Ritter, der feine angetraute Braut, Amerika, vor den Schmähungen von Solpendorff's vertheidigte. Er wies die Schalheit des vielfdreiberischen Profesior's und die Sohlheit feines Geistes nach. Und mit welchen wuchtigen Geschoffen führte er diese Bertheidigung! Es nöthigt mich, hier, trop des Umfangs dieser Biographie, doch eine kurze Stelle aus Körner's Abhandlung zu geben:

"Ohne hier zu disklutiren", schreibt er, "ob ein zum Nebermaß gesteigertes Selbstgefühl die Folge republikanischer oder demokratischer Staatseinrichtung sei, wie es die Ausicht des Geren von Holzendorff ist, oder nicht vielmehr demokratische Institutionen gerade diesem gesteigerten Selbstgefühl entspringen — was natürlicher scheint — so muß unbedingt zugegeben werden, daß dieser "krankhaft gesteigerte Individualismus" hier eristirt und oft aus's Nachtheiligste zum Borschein kommt. Es ist ein Zugdesselben in der augelsächsischen Rage überhaupt; aber die Umstände, unter welchen die Einwanderung nach Nord und Süd von Nordamerika stattsand, haben doch wohl am meisten zu der zu starten Eutwieselung dieses Selbstgefühls beigetragen. Bon vornherein flanden die Ausiedlungen in Neu Eugland und Birginien auf eigenen Rüßen. Das Mutterland hatte sie ausgestoßen, und selbst nachdem sie als Kolonisten diesem im Laufe der Zeit zum Vortheil gereicht hatten, war die staatliche Unterstützung von



Seiten Großbritaniens fogar ben Angriffen ber Franzofen gegenüber eine febr bürftige. In ben Reuenglandstaaten, sowohl als in Birginien, Bestpennsplivanien, Keutuch — später Ohio, Indiana, Illinois — mußte ber Landmann mit der einen hand den Pflug leiten, mit der andern die Büchse halten, um sich vor den grausamen Indianern zu schützen. Zum Bethause ritten die Ansiedler bewaffnet, und ihre einsamen Blochütten hatten Schießscharten, um sich und Beib und Kind der unversöhnlichen und mordlustigen Rothhäute zu erwehren. So erkämpste sich die weiße Bevölkerung fast Schritt für Schritt den Beg von den Appalachen bis zu den Kordilleren und darüber hinaus bis zum Stillen Dzean.

"Der Pionier überschritt bald die Gurtel der fleinen Forte, gn seinem Schutze angelegt, und eilte ihm die Regierung nach und zog einen neuen Gurtel, so drang er bald wieder weiter vor, unbefümmert um etwaigen Schut:

"Da trat fein Anderer für ihn ein, Auf sich felber stand er da ganz allein." —

"Daß sich unter einem solden Bolle, unter solden Umständen, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen, — wie manche Mutter rettete ihre Kleinen vom qualvollen Tode der Rothhäute durch wohlgezielte Schüffe und im Rothfalle mit der handlichen und tödtlichen amerikanischen Art! — ein startes Selbstgefühl entwickeln mußte, ist klar; daß sich bieses vererbte, ist ebenfalls unzweiselhaft. — Es hat aber auch die später angesommenen und aus anderen Bollsstämmen entsprungenen Einwanderer augesteckt. Ohne Zweisel hat es häßliche Auswüchse erzeugt; ohne Zweisel macht es das Leben hier nicht so gemüthlich, als in alten, polizeilich musterhaft eingerichteten Kulturstaaten; ohne Zweisel ist der Einzelne im kontreten Fall nicht so gesichert und geschützt, als es wohl zu wünschen wäre.

"Aber auf der andern Seite — welche Früchte hat gerade dieser ausgesprochene Individualismus getragen! Ein polizeilich geschultes Bolt, mit allen Bortheilen väterlicher Bevormundung beglückt, von Schuhmännern und Truppen begleitet, hätte einige Jahrhunderte mehr gebraucht, als die Nordamerikaner, einen Kontinent, mit Ausschluß Rußlands, so groß wie Europa, der Zivilisation zu gewinnen und die mächtigen Urwaldungen, unermeßlichen Brairien und selbst trostlos scheinende Haiden in ein reiches, blühendes Getreide- und Obstland zu verwandeln. Es ließe sich hier ein wahrer Päan singen. — Aber dieses Selbstgefühl hat auch dieses Bolt frei erhalten, ja, hat seine Einheit und Größe bewahrt. Wäre der Amerikaner nicht selbstständig, nicht durchaus fähig zum "self-government", so war unsere Union verloren."

In Diefer Beife geichnet forner noch ein zweites Bild, wie Diefer Inbivibualismus ber bollftändig von allen Mitteln entblößten Regierung gur Bulfe tam, und aus eigenem Trieb und eigenen Mitteln in wenigen Bochen ein gewaltiges heer schuf, um die Einheit der Republit aufrecht zu erhalten. Da indessen dieser Theil, abgesehen von seiner tontreten Form, in den vorstehenden Blättern in Detail mitgetheilt worden ist, so gehe ich hier darüber hinweg. Körner schließt sein Argument mit den Borten: "Die Besüchtung des herrn von Holpendorff, daß die Reigung zu gewaltsauer Selbsthülfe, dem tranthaft gesteigerten Individualismus des ameritanischen Bolles entsprungen, zur Diktatur führen würde, ist wohl taum begründet. Ein Boll, dessen Ginzelner so hochgesteigertes Selbstvertrauen, ein Kraftgefühl besit, welches, ungeachtet der Gefahr, jede Beleidigung zurückgibt, — ein solches Bolt fällt uicht leicht dem Zäsarismus anheim. Sinem solchen Bolle ist ein sogenannter "Gesellschaftsretter" ein gänzlich fremder Begriff."

3m Jahre 1882 tauchte überall in ben Staaten ber Ruf aus ben Muderlagern auf, in der Temperengfrage Bolfeabstimmungen bezüglich eines Berfaffungegufages, wodurch die gabrifation und ber Berfauf beraufdender Getrante, im gall die Boltemehrheit fo enticheiden wurde, verboten fein follte. Sogenannte Prohibitionisten Parteien fprangen auf und entwidelten in einzelnen Staaten lebendige Aftivität, auch in Illinois. "Gie hielten große Berfammlungen ab, in welchen ihre Buhrer Real Dow, St. John, General Beaver und Andere Reden hielten. Diefe Demonstrationen festen die Bolitifer in Burcht, obwohl fie wiffen tonnten aus der Erfahrung, daß große Berfammlungen nicht immer große Maffen binter fich haben. 3ch fand, bag auch etliche bemofratifche Rubrer fniefdmad murben. . . . Um ber Cade bie Cpipe abzubreden, befdlof ich, noch por unierer Staatetonvention, meine Unfichten in einem Brief an Goub. Balmer mitzutheilen. Ich ging nach Springfield und legte ihm denfelben bor. Er ftimmte mit mir überein und gab mir Erlaubniß, den Brief gu veröffentlichen. Denfelben Nachmittag reifte ich [in Gefchäften] nach Chicago, mo ich Abende 9 Uhr anfam, mein Rachteffen im Balmer Boufe einnahm und nach etwa einer Stunde mich in mein Bimmer gurudgog und au Bette ging.

"Etwa um Mitternacht wurde an die Thur getlopft, die ich öffnete, worauf mir der Hoteldiener eine Karte überreichte, ein Berichterstatter der "Chicago Times" wünsche mich zu sprechen. Ich sagte dem Anaben, ich sei müde, der Berr solle am Morgen wiedersommen. Der Anabe sam gleich darauf zurück und sagte, der Horr habe mir etwas Wicktiges mitzutheilen. Ans Kuriosität ließ ich ihn bereinsommen. "Sir," sagte er, "Sie haben einen höchst wicktigen Brief an Goub. Palmer geschrieben und wollen ihn beröffentlichen lassen." — "Ich habe einen Brief geschrieben," erwiederte ich, "und will ihn am Morgen der "Tribune" geben". — "C, das geht nicht, dann wird er erst im Sonntagsblatt erscheinen, das bom Stadtbolk

nicht viel gelesen wird. Die Samstageblätter werden am meisten verlangt. Benn Sie der "Times" das Manustript geben, so wird er am Morgen erscheinen." — "Aber ich lasse nichts drucken, ohne selber die Proben gelesen zu haben; meine Sandschrift ist nicht sehr leserlich, und man hat mich östers schrecklich verstümmelt." — "Seien Sie unbesorgt, Sie werden die Varretturabzüge in einer Stunde haben." — "Ich war in der That mit diesem Unternehmungsgeist der Presse böchlicht befriedigt und gab ihm das Manustript, welches drei bis vier Spalten in jener großen Zeitung sillte, und sicher genug, die Abzüge wurden mir in einer Stunde gebracht und ich hatte nur wenige Korretturen zu machen. — Niemand wußte von Irief, außer Gonv. Palmer. Er mußte also zu Jemand davon gesprofen haben, nachdem ich ihn verließ, und die Kunde dann an die "Times" telegraphirt worden sein, das Manustript zu erlangen."

Der Brief wurde fogleich vom demofratischen Bentral-Rommittee in Bamphletsorm an Tausenden vertheilt; auch in den demofratischen Beitungen des Staates, sowie in Indiana, Chio, Iowa und Missouri weit und breit veröffentlicht. Dritthalb Bochen später fand die demofratische Staatstonvention von Illinois statt, bei welcher Gouv. Palmer präsidirte. Die Konvention nahm eine entschiedene Stellung gegen die tolle "Temperenaschrulle" ein. Alfred Chrendorff wurde als Raudidat für Staatsschammeister aufgestellt und der deutsche erfahrene Schulmann, beinrich Raab, dieher Superintendent der Schulen von St. Clair Connth, als Staats-Superintendent des Gruichungswesens von Illinois. Die Bahl siel zum ersten Mal seit fünfundzwanzig Jahren zu Gunsten der Demofraten aus. Chrendorff ward zwar mit wenigen Stimmen geschlagen, allein Raab mit großer Mehrheit erwählt. Auch die Legislatur siel den Demofraten zu, welche Balmer zum Ber. Staaten Senator wählte. Tausende von Republikanern hatten demofratisch gestimmt.

Im Juli 1883 erhielt Körner von seinem Reffen Senrh Villard (eigentlich Hilgard, Sohn des Appellationsgerichteraths Theodor E. Hilgard in Zweibrüden, der im Jahre 1836 nach Amerika kam und in der Nähe von Belleville wohnte, woselbst Geinrich geboren wurde) einen Brief, worin er dem Onfel sagte, er solle keine besonderen Geschäfte unternehmen, da er wünsche, dieser möge an einer Erkursion theilnehmen, welche zur Keier Bollendung der "Northern Pacisse Rail-Road". Ende August stattsinden würde. Benige Bochen später erhielt er die offizielle Ginladung des Direktoriums der Bahn, deren Präsident Seurh Villard zur Zeit war. Körner such nächsten Tages die Sanptpartie der Erkursionisten von New Vort eintras. Dann suhr die Gesellschaft nach St. Paul, dem öftlichen Endpunkt der "Northern Pacisie" Bahn, wo ein drei Tage dauerndes Inbelsest statsfand. Die Baggons, welche die Gäste der Fahrt ausnehmen

follten, waren in vier getrennte Büge getheilt worden, deren Baffagiere fo gruppirt waren, daß sie nach Sprache und Gesellschaft zusammen pasten. Der erfte Bug nahm Billard selber und die deutschen und deutschamerikanischen Theilnehmer auf, darunter Körner, Karl Schurz und fünfzig oder sechzig deutsche Gelehrte, Finanzleute, Regierungsvertreter, Journalisten, Berichterstatter zc. zc. Der zweite Bug brachte die englischen Theilnehmer, ebenfalls Mitglieder des Parlaments, Gelehrte, Kapitalisten, Berichterstatter zc. Die beiden letten Büge waren für die Amerikaner bestimmt, darunter Präsident Arthur und sein Kabinet, zahlreiche Mitglieder des Kongresses n. s. w.

Diefe Jubelfahrt von St. Paul bis Portland, Oregon, dem westlichen Endpuntt der Bahn, sowie ein Bootsausslug auf dem Puget-Sund, bis Bictoria, und eine Reise durch das nördliche Californien bis Can Francisco, hat Körner in seiner Selbstbiographie außerordentlich lebensfrisch gesichtert, doch ist seine Abhandlung, so interessant sie auch darstellt (50 enggeschriebene große Blätter) zu umfangreich, um hier auch nur im Auszug wiedergegeben zu werden.

Rad feiner Rudfehr von jenem Ausflug burd einige ber großartigften Szenerien in den Bereinigten Staaten (Ende September 1883), wurde allerorten im Laude das zweihundertjährige Jubilaum der deutschen Ginwanderung gefeiert. Auch in dem fo trendeutich gebliebenen Belleville ward eine foldie Feier veranstaltet, und felbstverständlich der alte deutsche Bionicr von Gud Illinois mußte die Feftrede halten. In diefer Rede jog Körner einen Bergleich zwischen den beiden Anfängen der Emigration nach Rordamerita, der englischen Buritaner nach Plymouth-Rod und der deutfchen Pilgerväter unter Paftorins nach Beunfplvanien. Während die Neuenglander die Grinnerung der Landung der "Mahflower" in Maffachufetts alljährlich feierten, mare bon ben Rachtommen ber beutschen Bilgerväter Die Grinnerung an die Landung der "Concord" in der Delamare-Bai bieher fill übergangen worden. Und doch hatten die Deutschen ebenfofchr berechtigten Grund gehabt, fich ihrer Pilgerbater ju freuen, die aus Pennfplvanien einen Garten und den Urwäldern des Westeus blubende Fruchtfelber gefdaffen hätten.

Er wies dann auf den oft geschilderten erften Protest gegen die Stlasverei hin, den die Bewohner von Germantown im Jahre 1688 erließen, von ihrem Bürgermeister Franz Daniel Pastorius unterzeichnet; und fährt fort: "Es war der erste Auf an das Bolfsgewissen in diesem Lande. Und dieser Auf kam nicht von den Puritanern in Neu England, die zu jener Zeit den Stlavenhandel mit großem Eiser betrieben und reiche Schäße sich damit erwarben, Acichtbümer, welche noch die auf den heutigen Tag deren Nachsommen, die Aristofratie Neu Englands, jene eingebildeten Philanthropen, ohne Scheu genießen."

Er schloß feine lange Ache mit der folgenden Mahnung: "Last es euer Biel fein, die Pflichten amerikanischer Bürger, denen die Weltgeschichte ihre höchste Aufgabe zuertheilte, mit Maß und Freuden zu erfüllen. Last uns das Bewußtsein fassen, daß wir einen Theil der fortgeschrittensten Nation auf dem Erdenrund bilden, und als solcher Theil eine große Berantwortung in der Gegenwart übernommen haben, für uns und unsere Nachtommenschaft. Bu gleicher Zeit last uns nicht vergessen, daß wir die Abkömmlinge eines großen und edlen Volkes sind, für dessen Schicksale wir die wärmsten Gefühle hegen und für das unsere Herzen mit unwandelbarer Liebe schlagen."

Un der Prafidentichafte. Bahltampagne bom Jahre 1884, in welcher Blaine und Logan die republifanifden und Grover Cleveland und Thomas A. Bendrir von Indiana die demofratifden Randidaten waren, hatte Rorner nicht die Abficht, feines hohen Altere wegen (er war jest 75 Jahre alt), ale Redner aufzutreten, er wollte fich auf fchriftliche Theilnahme beichranten. Im Beginn bes Jahres fdrieb er eine größere Rritit ber Antobiographie Blainc's: "Twenty years in Congress", worin er bicfem für mancherlei barin Enthaltene Lob ertheilt, im gangen aber die burch. fdimmernde Selbftfucht ftart herborhebt. Das Buch, fchreibt Mörner, fei augenscheinlich ale eine Bewerbung für bie Prafidentschaftenomination und fpaterbin mit dem Bedanten eines Bahldofumente verfaßt. - "Das Buch zeugt bon feiner tieferen Renntniß ber Gefdichte und Mangel an bolitifder Biffenichaft. Ge öffnet feine neuen Ausfichten. Die Alarheit feines Styles ift feiner Oberflächlichfeit gugufdreiben. . . . . Das Buch zeigt nichte bon den Angriffen, nichte bon bem unbandigen Saf auf die Demofraten, die ihn ale Bolitifer und in feinen Reben fo mertwürdig farafterifiren. In ber That, ber Berfaffer biefes Budjes und ber Sprecher Blaine äußern zwei vollständig verschiedene Berfonen : Dr. Jefpl und Dr. Sube." Diefe Abhandlung murbe in der "Chicago Times" veröffentlicht und fand in gablreichen englischen Beitungen Bieberabbrud und Berbreitung.

Aber Körner fonnte fich boch nicht ganz freimachen von einer attiven Theilnahme an der Bahlfampagne. Er war am 9. Angust bei einer deutschen Bersammlung in Chicago anwesend, welche berufen worden war, um Schritte gegen die wiederholt laut gewordenen Temperenz-Agitationen zu nehmen. Körner fah, daß bei einigen Theilnehmern eine Neigung zur Deutschthümelei vorhanden war. Er warnte dagegen; es sei nur eine nuplose Zersplitterung und Kraftvergendung. Er wies darauf hin, daß weder in der republikanischen Nationalplatsorm, noch in den republikanischen Staatskonventionen auch nur mit einem Wort gegen diese Muckerbewegung entmuthigend bingewiesen und fein einziger Beschluß zu Gunsten der persönlichen Freiheit gesaßt worden sei; wohingegen die demokratischen Platsormen sich männlich gegen Muckerei und für die persönliche Freiheit

ausgesprochen hätten. Körner hatte die Genngthunng, daß die Berjammlung jeinem Rathe folgte und beschloft, eine Adresse an die deutschen Wähler von Illinois ergehen zu lassen, worin diese aufgesordert wurden, sowohl für die demokratischen Elektoren als auch für die Staaks- und Geschgebungskandidaten der Demokraten in Illinois einzutreten. Natürlich wurde Körner beauftragt diese Adresse zu schreiben, die dann in beiden Sprachen gedruckt und überall verbreitet wurde. — Außerdem wurde Körner bewogen, noch vier oder fünf Reden in Illinois zu halten, allein dieser Staat ging ihnen, insolge einer Spaltung der Demokraten in Cook Counth, verloren, während in der Nationalwahl, nach einem erbitterten Kamps, Cleveland und Hendrir als Sieger hervorgingen. Seit zwanzig Jahren hatte Körner sein ihn so befriedigendes Ereigniß mehr erlebt, und voll Zustriedenheit beschloß er jest, seine ganze politische Thätigkeit zum Abschluß zu bringen, und er blieb diesem Vorsatzteu.

Stallo, der intime Freund Rorner's, mar bom Brafidenten Cleveland jum Gefandten am romifchen Ronigehofe ernannt worden, und Korner hatte auf meine Bitten fich für Stallo's Ernennung bemüht, hatte William R. Morrifon, der mit Bahard, bem Staatefefretar Cleveland's, innig befreundet mar, bewogen, für Stallo's Gefandtichaft fich gu bemuben. was diefer auch mit befonderer Befriedigung that. Auch Goub. Balmer, bamale Ber. Staaten Cenator, war von Rorner bewogen, fich fur Stal. lo's Ernennung zu intereffiren. Rachdem Stallo ernannt worden war, veranstalteten beffen Cincinnatier Freunde ein Abidiedebautett bes geehrten Mannes. Berfaffer diefes wurde gum Borfiper bes Arrangementfom. mittees ermählt. Ich machte nun dem Rommittee den Borfclag, Korner. Richter Gantt in St. Louis, Rolonel Morrifon und Gonb. Balmer bagu einzuladen, mas Stallo's Beifall fand und bom Rommittee gutgeheißen wurde. Go fdrieb ich benn am 30. Juni 1885 an Rorner einen Brief, morin ich ihn zu dieser Reitlichkeit einlud. (Da fich bezüglich Stallo's Ernennung feit jener Beit ein hochft unpaffender Streit erhob, fo mag ein Auszna diefes Briefes bier folgen, ber gewiß einen Theil der Rontroverfe erledigt :)

"Lieber Freund Körner! Die Ernennung unferes gemeinfamen Arennoes Richter Stallo jum Gefandten am italienischen Sofe hat gewiß uns Allen eine große Frende gemacht und ift beim Deutsch-Amerikanerthum und bei allen gebildeten Bürgern des ganzen Landes mit sehr großer Befriedigung aufgenommen worden. Um unferer Freude einen festen und öffentlichen Ausdruck zu geben, hat eine große Anzahl von Stallo's hiesigen Freunden eine Abschiedesschlichteit veranstaltet, welche am Dienstag den 7. Juli dabier stattsinden wird, und zu welchem auf meinem Antrag und Stallo's speziellem Bunsch drei der besonderen Freunde des Richters eingeladen werden, nämlich Freund Gouv. Körner, Goud. 3. M. Palmer

von Illinois und Richter E. B. Gantt von St. Louis. 3ch nehme nun in der Gile die Gelegenheit mahr, unserem lieben Freund, Goud. Körner, von dieser Attacke auf das friedliche Belleviller Beim und dessen Ruhestörung auf ein paar Tage eine vorbereitende Kunde zu geben, mit der berzlichen Bitte, dieser Einladung gütigst entsprechen zu wollen. (Die offizielle Einladung der drei Herren und Kol. Morrison's, dessen Rame hier übersprungen war, folgte vom Selretär des besagten Kommittees am nächsten Tage.)

"Bohl wiffen wir, daß die Jahl der Jahre unfers theuren Freundes bereits eine bedentlich hohe ift und unseren Plänen bei einer weniger glüdlichen Rüftigkeit des bestürmten Objekts ein schwer zu begegnendes Veto herborrusen dürste; allein es ist unsere Soffunng, daß Freund Körner's Gesundheitszustand ein so befriedigender sein möge, daß er sich den Strapaben einer zehnstündigen Eisenbahnreise, trop des hohen Alters, noch einmal unterziehen werde; zumal wenn es gilt, einem alten und bewährten Freunde zum Abschied, bielleicht auf immer, die Hand drüden zu können. Stallo, den ich Sonnabend in seiner Bohnung besuchte, trug mir es besonders und recht eindringend auf, in seinem Namen Ihnen mitzutheilen, es würde ihm und seiner Familie eine große Freude gewähren, wenn Sie nebst Gemahlin auf einige Tage die Gäste seines Hauses sein wollten, und daß er gern vor seiner beschleunigten Mission mit Ihnen noch einige Sachen besprechen möchte, die andernfalls wohl nicht mehr möglich wären, vor seiner Abreise und mündlich erörtert zu werden 2e."

Körner fam und murbe, neben dem Ghrengaft, ein ebenfalle gefeierter Gaft. Radidem die regelmäßigen Trinffpruche beendet maren, ward er gu einer Rede aufgefordert, die, obwohl ex-tempore, fo glüdlich ausfiel, baß er von allen Seiten barüber Beifallebezengungen erhielt. Dr. Ravogli, ber italienische Konful in Cincinnati bem ber Toaft "Italien" guertheilt worden war, hatte in etwas berworrener Manier gefagt, bag Deutschland ein Sahrtaufend lang burd bie Gothen und Longobarben und beutiden Raifer Italien unterjocht gehalten, er jedoch nicht hoffe, baß Stallo einen abermaligen germanischen Groberungezug nach Italien unternehmen merbe. Auf diefe Bemertung bante Gorner feine furge Rebe, indem er fagte: Es fei von den deutschen Groberungen und Unterjodungen in Italien Die Rebe gewesen, allein biefe feien jest burch bas neue beutiche Reich gefühnt worden. Durch Cadoma fei Benedig wieder an Italien gefommen und burch Sedan mare der Königethron in Rom endlich gefichert. Seitbem fei auch die Berbruderung Deutschlande und Italiene gur That geworben und biefe Bruderichaft murbe in ber Bufunft von ben Deutschen nie wieber ge-Todert werden, was immer auch für Intrignen jenseite ber Bogefen und Rarpathen gesponnen werden möchten zc. Reiner mar glüdlicher ale Dr. Rabogli, ben Rorner aus einer fatalen Patfche geriffen hatte.

Am 17. Juni 1886 fand ber fünfzigste Jahrestag der Bermählung von Guftav und Sophie Körner statt, die fog. "goldene Sochzeit." Bu diefer Feier begannen die Bürger von Belleville in aller Stille schon früh Bortehrungen zu treffen, und zwar ohne Wissen des greifen Jubelpaares. Bereits aufangs April schrieb mir mein Freund, der Staats-Schulsuperintendent Raab von Springfield, II., daß die Bürger von Belleville dieses zu einem allgemeinen Fest machen würden, wozu sie bereits Anstalten träfen. Er bat mich, für diese Gelegenheit eine Dde zu dichten, die in Musit geset, von den Belleviller Gesangvereinen gefungen, und ein Festspiel zu verfassen, das aufgeführt werden sollte. Meine innige Befreundung mit Körner und seiner liebenswürdigen Gattin, die in Belleville die Auregerin aller edlen Frauenthätigseit gewesen sei, würde mir schon die Ideen geben, um das Rechte zu treffen.

Ich übernahm mit Freuden den Auftrag, dichtete fogleich statt der Obe für den Gesang eine Kantate für Männerchor und Sopran Solo: "Das Lied der Freude", welches Gedicht ich schon Mitte April dem Kapellmeister John A. Broeshoven brachte, der damals mehrere recht ansprechende Tondichtungen geschrieben hatte, und der die Komposition auch gleich in die Hand nahm. Allein Broeshoven erlahmte bald und die Musik zur Kantate ist nie vollendet worden. Zunächst nahm ich das Zestspiel in die Hand und bereits am 22. April sandte ich Maab das erste Trittel desselben zu; vierzehn Tage später den Rest. Da ich auf Ginladung des Belleviller Bürgerfommittees selber der Feier beiwohnen wollte, dichtete ich noch eine Ode in sapphische Strophen und altdeutschem Gewand, die ich selbst bei der Feier borzutragen gedachte.

Ale ich am Morgen bee 16. Juni in Belleville antam, war bie gange Ctadt in lebendiger Thatigfeit. Alle Sauptftragen waren mit ameritani. fchen und beutiden gahnen gefdmudt, und rundum an ben guhgangen wurden grune Baume und Straucher gepflangt, fo bag die Stadt bas Musfeben eines Pfingft- ober Fronleichnamsfestes in ben tatholifden Orten Deutschlande hatte. Am Radmittag mobnte ich einer Brobe bee geftspiele bei, beffen Grundidee auf die griedifde Mothologie der drei Pargen, Alotho, Ladiciie und Atropoe, angelegt mar, benen ich noch ale hauptfignr ben Genius bes Lebens hingufügte. Diefe vier Rollen murben von vier jungen Belleviller Damen fcon gefprochen und ziemlich gut bramatifch burchgeführt - fo gut man bae überhaupt von Dilettanten erwarten fonnte. Im Abend fand bann bie von ben Burgern Bellevilles verauffaltete Borfeier im Saale bee "Gith Parte" fatt. Diefer Caal mar mit beutschen und ameritanischen Alaggen und mit erotischen Pflangen und Blumen auf's reichfte vergiert, fo baß bie Salle wie ein Blumengarten ausfah. Schon bor Anfunft ber gefeierten Gafte mar ber Saal gebrangt voll beu ben angesehenften Burgern und icongebusten Damen Bellevilles.



Rachdem das Orchefter eine Duverture gespielt hatte, trat Richter L. D. Turner vor, und hielt die englische Festrede, worin er das segensreiche Birken der greisen Jubilare seit länger als einem balben Jahrhundert in beredten Borten schilderte. Dann sang der Belleviller Gesangverein ein Lied, und auf dieses folgend sprach ich die für die Gelegenheit gedichtete De. Dann solgte wieder eine Duverture, worauf zum Schluß das Festspiel folgte. Nun gab es allgemeine Gratulationen des greisen Paares, womit die Borseier schloß.

Um nächsten Morgen, bem eigentlichen Bochzeitstag, wedten bie breigebn Enfel ihre Großeltern mit bem Abfingen des leicht veranderten Gedich. tes, welches Rorner vierunddreißig Inhre früher auf die goldene Bochgeit feiner Schwiegereltern gefchrieben batte (fiche G. 289 biefer Abbandlung). Dann folgten von den Enteln aufgeführte Rinderipiele und Deflamatio. nen, und die Schülerinnen bee Rindergartene, deren Grunderin und Borfteberin Frau Körner war, mit Gratulationen. Um 1 Uhr war das Frühftud für die Familienglieder und nachften Freunde, bei welcher Gelegenheit ich die Rinder und Schwiegerfinder, sowie Dr. Albert Trapp bon Spring. field, Ill., und die Dichterinnen, Gran Bertha Rombauer, Mutter bes Richtere Rombauer, und grau Rofa Tittmann tennen lernte. Natürlich wurden beim Champagner Toafte ausgebracht, bon denen mir einer gufiel, ber aber ziemlich ungefdidt ju Ctanbe fam, ba mid bie beiben bichteri. fchen Damen fichtlich befangen machten. Dr. Trapp, Guftab Al. Körner, Richter Rombauer und Sorner felber fprachen und grau Rombaner trug bas folgende bon ihr fur diefe Gelegenheit berfaßte Gedicht bor :

## Bu Körner's goldene hochseit.

Golden ift des Lebens Morgen, Der die Rindheit hell umfdmiegt, Der fie unter Spiel und Schergen Sorgenlos in Schlummer wiegt.

Golden lendsten Mond und Sterne In dem Traum der Jugendzeit, Benn die Liebe ihre Rosen In die grünen Kränze reiht.

Golben nennt man auch die Keier, Die nach lang getheiltem Clück, Müh'n und Sorgen — ach nur Wen'gen — Borbehalten das Geschick.

MIS Enmbol der Rindesliebe Binten Blüthen jest im Rrang,

Und fie leihen biefem Sefte Seinen höchften, fconften Glang.

Doch die Blüthe kann nicht weilen, Schwindet, wie die Ingend schwand; Dauernd bleibet das Gefühl nur, Das die Herzen einst verband.

Weif't der Kranz auf grauen Loden Nicht auch auf ein Ienfeits hin, Wo nach langem, langem Welfen Wieder neu die Nofen blühn?

Schöner Claube, der die Hoffnung Auf ein Wiederfinden bringt, Der nicht troftlos mit dem Bilde Gänzlicher Vernichtung ringt! —

Der nicht zweifelt an die Daner Bener Kraft, die uns befeelt, Und die has, was wir hier liebten, Dort uns wieder neu vermählt.

Den ganzen Tag über liefen zahlreiche Gratulationen aus allen Theilen des Landes ein, briefliche und Telegramme, sogar mehrere aus Deutschland (Frankfurt, Heidelberg, München, Berlin), ein Telegramm von Stallo aus Mom und ein Telegramm aus Madrid. Am Abend fand eine allgemeine Kestlichteit auf der Ane und im Wäldchen vor dem Körner'schen Wohnhause statt, wobei der Plat von tausend Lampions und bengalischem Kenerwert hell erleuchtet war. Gine Kapelle spielte und die beiden Belleviller Gesangvereine wechselten mit dem Vortrag von Liedern ab. Zwischenein ward Wein, Limonade und Ruchen herumgereicht, und in einiger Entserung wurden Kanonenschüffe abgesenert. Diese Kestlichkeit dauerte bis nach Mitternacht. Eine eingehende Beschreibung dieser Keier, die großartigste, die je in Belleville stattsand, wurde in einer Broschüre veröffentlicht.

"Ich will nur noch hinzufügen," schreibt Körner in seiner Selbstbiographie, "daß wir die Empfänger von zahlreichen Gescheusten waren, etliche von großem Werth, und daß unser Saus und Garten wie ein prächtiges Konservatorium aussahen von den hunderten von Plumengeschenken, welche unsere Belleviller Areunde uns zusandten. . . . Ich habe Grund zu glauben, daß die Gaben, welche wir von außerhalb der Kamilie und naben Areunden erhielten, nicht formell, sondern in Aufrichtigkeit gespendet waren. Was mir die größte Befriedigung gewährte, war, daß ein großer Theil, wenn nicht das Meiste von all den Liebes- und Freundschafts-

bezeugungen ber Anhänglichteit und ber Gewogenheit bes Bolles für Sophie zuzuschreiben ift. Ihre gutherzige, liebreiche und durchaus felbstjuchtlofe Natur ficherten ihr einen großen Freundes- und Befanntenkreis zu. Iene Lage mögen wohl als der Glauzpunkt unseres Lebens bezeichnet werden. Ich fühle jest, was Goethe in einer späteren Periode seines Lebens fagte:

"Der Menfch erlebt, er fei auch wer er mag, Gin lestes Glud und einen lesten Tag."

Nach der "goldenen Sochzeit" trieb Körner nur aus Liebhaberei von Beit zu Zeit die Schriftstellerei. Als ich das "Deutsch-Amerikanische Magazin" herausgab, dessen erste Lieferung im August 1886 erschien, schrieb er mir mehrere beifällige Briefe und in einem derselben vom 14. Ctober jenes Jahres bot er sich an, mir von seinen früheren Abhandlungen zur Berfügung zu stellen. "Bielleicht auch wohl etwas Reues, wenn Sie mir Stoff angeben oder Bücher zur Aritik anweisen." Ich antwortete ihm am 13. November wie folgt: "Ich soll Ihnen Themate zu Mitarbeiten angeben? Das geht schwerlich an. Benn Sie etwas für meine Zeitschrift liefern wollen, so wird Alles dankbar angenommen. — Das dürfte ich Ihnen vorschlagen: Schreiben Sie per Gelegenheit eigene Memoiren, und wenn sie nicht jest veröffentlicht werden, so sind sie doch niedergelegt und für den späteren Gebrauch sertig. Ihr so reiches Leben bietet gewiß des Interessanten eine Külle, wie sie selten gefunden wird."

Er schrieb mir zurud, "Ihr Rath, meine Memoiren an schreiben, gefällt mir und ich habe bereits angefangen, eine vollständige Autobiographie zu verfassen, wozu mir einige längere Zeit geführte Tagebücher und zahlreiche Briefe und Atten gut zu statten tommen. Sie ist vorläusig nicht für ben Drud bestimmt und schreibe ich sie in englischer Sprache für meine Nachsommen." Bir unterhielten dann bis turz vor seinem Tode einen hoch interessanten Briefwechsel. Er liebte es über die politischen und gesellschaftlichen Borgänge in der Welt zu plaudern. Bas die Politist anbetrifft, so verleugnete er selbst im höchsten Alter den Diplomaten nicht. "Barum schreiben Sie mir nicht öfters", schrieb er einst, worauf ich ihm mittheilte, daß ich mit litterarischen Arbeiten, neben meinem täglichen Beruf viel beschäftigt sei. Ich sandte ihm dann einige Bände Manussript meiner noch ungedrucken Schriften, Gedichte, Prosaufsse und Neden, Aphorismen 2c., die er las und kritisch beurtheilte.

Ein paar Mal besuchte ich ihn in Belleville, wo er dann von feiner Selbstbiographie sprach. Beim letten Besuch theilte er mir mit, daß er bereits über 1600 Manustriptseiten großes Format fertig habe, und wenn das Ganze vollendet sein würde, wolle er mir es zur Beurtheilung zusenden. Daraus ift nun freilich während seiner Lebenszeit nichts geworden,

und erft im März diefes Jahres (1902) fchickte mir Körner's Tochter, Frau Rombauer in St. Louis, den ganzen Stoß der Manustripte zu, die ich mit großem Interesse gelesen und wonach ich, neben unserem reichen Briefwechsel, diese Biographie verfaßt habe. Mein Urtheil glaube ich in den vorliegenden Blättern klar genug dargelegt zu haben. Es ist das reichhaltigste derartige Werk, welches mir jemals zu Gesichte kam, einsach in der Darkellung, streng wahrheitsgetren und frei von aller Selbstverherrlichung. Er übte eine strenge Selbstritit, wie die nachfolgende daraus entlehnte Stelle bezeugt:

"Mich überwältigen wieder und wieder bie Gedanten, daß ich im Schreiben diefer Memoiren mid des Egoismus ober wenn Gie wollen, ber Eitelfeit fculbig mache. 3ch tann indeffen nicht einfeben, wie irgend ein Antobiograph diefem Borwurf entgeben fann? Es mag Berfaffer gegeben baben, wie g. B. Rouffcan, welche felbft ihre gemeinften, finnlichften Gebanten und Sandlungen bloggelegt haben, allein ce ift fraglich, ob in diefem fie nicht thatfächlich ihrer Gitelfeit frohnten? Gie glaubten, baß fic außerbem fo groß feien, daß fie es fich erlauben durften, fich etwas zu erniebrigen, wie die Conne nichtebeftoweniger ein großer Leuchtförper ift, wenn fie auch einige Aleden bat. Montaigne ift ebenfalls fehr frei im Befennen feiner torperlichen und moralifden Schwachen, allein er thut bies in fo naiber Beife und mit gutem bumor, ohne Biererei, baf wir ihn wegen feiner Offenbergigfeit umfomehr lieben. - 3d tenne gum Benigften etlide meiner Mangel, wenn nicht alle, benn es ift feine leichte Cache, fich felbft gu fennen. - Diejenigen fur welche ich biefe Erinnerungen nieberfdireibe, tennen meine Gefühle und brauchen fie nicht anegefprocen an haben.

"3d mag fagen, bag eine Art Mangel an Konzentrirung in meinem Befen lag. Sätte ich mich anefchließlich bem juriftifden Beruf hingegeben, fo dürfte ich eine höhere Stellung errungen und Reichthumer gufammen. getragen haben. Bare ich mehr ehrgeizig gemefen und hatte ich einen fefteren Salt in der Politit ergriffen, fo hatte ich eine großere Rolle im öffent. lichen geben fpielen können. Und hatte ich mich mit Entschloffenheit auf ben Journalismus geworfen, id bin ficher, baf ich es gu einer Berühmt. beit gebracht haben wurde. Allein in feinem Rall, wenn ich mich ibm gang hingegeben hatte, mare ich fo gludlich gewesen, wie ich es jest bin. 3ch ging nie gu ben Arciegerichten ober an bie Bunbeegerichte in großen Ral-Ien, ohne unprofessionelle Lefture mitgunehmen. Wenn fich bas Gericht vertagt batte, fand ich ftete Erholung am Lefen von Magazinen, Didtungen und felbft Romanen. Durchreifte ich ben Staat auf politifche Rahrten. fo madte ich es ebenjo; und nach ben aufgeregteften politifden Berfamm. lungen, wenn ich oftmale ftundenlang gefproden batte, legte ich mich of. tere aufe Bett und erfrifdite mid an einem Muffat in einer fritifden ober Litterarifchen Monatsschrift. . . . . . Auch liebte ich mehr das Schauen von schönen Statuen, Gemälden und Runftwerfen, als das Lefen der Gerichtsreports und der Tertbucher, die gewöhnlich nur eine trodene Sammlung vorhergehender Publisationen find."

Am 1. Marz 1888 ftarb Körner's Gattin, was den nun vereinsamten Greis in große Betrübniß verieste. Er schrieb mir die Runde ihres Todes am 26. März, und der Brief äußert die tiefe Seelenbewegung des liebenden Gemahls. "Ich bin faum noch befähigt irgend Etwas zu densen und zu schreiben. Am 1. März erlitt ich durch den Tod meiner Frau einen fürchterlichen Berluft. Außer Berwandten in Deutschland habe ich Riemandem meinen Schmerzensfall mitgetheilt, doch glaube ich, bei Ihnen eine Ausnahme machen zu muffen, de Sie ja so große Theilnahme an ihr bei der Jubelseier gezeigt haben ze." Ich tröstete den alten Herrn so gut ich sonnte und gab ihm den Rath, durch thätige Arbeit den Gram zu überwinden

Er fdrieb nun wieder einige Auffage für die Bochenfchrift in Chicago "The open Court" meiftens juriftifden Inhalts, barunter auch eine philosophische Studie: "Schopenhauer, the man and the Philosopher" (1894), die ich in's Deutsche überfeste und im "Deutschen Litterarifden Klub" gu einem Bortrag verwerthete. Im Berbft 1894 erhielt er Die Runde, daß fein Schulgenoffe und Freund in Frantfurt, ber Dichter . Beinrich Bofmann. Donner, geftorben mar und er fdirieb darauf fur ben . "Angeiger bes Beftene" eine furze Lebenegeschichte beffelben. Geine lette fcriftstellerifde Arbeit war : "Bismard und feine ameritanischen Freunbe", ebenfalls für ben "Anzeiger bes Weftens" (August 1895). Ich erweiterte diefe Abhandlung, die er nad bem Englifden bes Benry 2B. Fifber bearbeitet hatte, noch bedeutend und ichidte ihm einen Abbrud beffelben gu. Seitdem trat boch eine bedenfliche Alterefdmache bei ihm ein und am 9. April 1896 ftarb er im 87. Jahre feines Alters. Ganft fchlummerte er binüber in das duntle Jenfeits, von mober noch feine Runde gu ben Ohren ber Menfchen ertlang. Mit ihm ftarb einer ber glangenoften Sterne am beutich-ameritanischen himmel, ein Stern, beffen Strablen noch lange fortleuchten werben in ber Geschichte bes Deutschthums ber Beftwelt.

Körner war nur flein von Statur, allein fein intelligenter Gefichteansbrud und fein scharfes Auge zeugten von aukergewöhnlichen Geistekan-lagen. Immer hatte er einen flaren Blid für alle Borgänge der Beit. Sein Körper schien nicht für große Austrengungen gebaut und doch bielt er bis in sein höchstes Alter Strapaben aus, vor denen mancher zehn oder fünfzehn Jahre jüngerer Mann gurüdgeschrecht wäre. Ich lernte ihn erft in den letten Lebeusjahren (feit 1874), berfönlich feunen, und da schien er ziemlich bedächtig geworden zu sein. Obschon den Befaunten gegenüber leutselig, bewahrte er doch denen, die er nicht genauer tannte, eine falte

Referbirtheit. Burbe er aber mit Semand naber bertraut, und merfte er, daß diefer von mehr als gewöhnlicher Bedeutung war, fo wedte er auf, und dann war er ein treuer Freund.

In religiöfer hinsicht war körner durchaus freisinnig, jedoch teineswegs radital. Seinen metaphysischen Auschauungen nach zu urtheilen, tann man ihn einen Pantheisten nennen. Er war und blieb Kantianer. Bon Natur aus Optimist, sagten ihm die Lehren Schopenhauer's nicht zu und für Hegel und Feuerbach tonnte er sich nicht begeistern. Die folgende von ihm mitgetheilte Episode wird dieses leicht illustriren. Er war mit dem Atheisten Robert 3. Ingerfoll bekannt geworden. "Ich hatte viele Gespräche mit ihm über diesen Gegenstand", schreibt körner. "Ohne seine Ansichten über die bestehenden Religionen zu bestreiten, die keineswegs neu waren, sondern nur brillant vorgetragen und mit originellen Illustrationen beleuchtet wurden, wich ich doch von seinen Auschauungen ab, soweit es die Angemessenheit betraf, mit seinen Idean Proseliten unter die Massen Bolles zu machen, das weder die Zeit noch genügende Erziehung besaß, um daraus eine zusriedene religiöse Aussicht für sich zu bilden.

"Das Bolt bedarf ein für die Maffen aufgebautes Shstem, das mit seinen instinttiven religiösen Sentimenten und Träumen harmonirt. Wenn das Bolt durch irgend ein derartiges Shstem, wie irrthümlich es auch sein mag, seine Ruhe findet, sollte es nicht von seinen Hossungen und seinem Trost beraubt werden, die ihm sein Glaube gewährte. Kein Philosoph hat noch von diesem Problem den Grund entdedt und das Wober und Wohin? beantwortet. Als Staatsmann argumentirte ich, er solle in Betracht ziehen, wie viele Millionen Menschen in die Schransen der Moral gehalten würden, durch die einfache Lehre der Belohnung und Strafe in einer andern Welt, wie lächerlich er auch diese Lehre sinden mäge. — Die einzige Antwort die er mir gab, war, daß die Wahrheit verkündet werden müsse, nicht der Irrthum. Worauf ich ihm die alte Frage des Pontins Pilatus zur Antwort gab: "Was ist Wahrheit?"

Es iff jum Schluß am Plage, etwas über seine englische Schriftstellerthätigseit zu fagen, obwohl das in der Biographie genügend angedentet wurde, freilich nur in Uebersehungen. Es darf hier gesagt werden, daß er die enalische Sprache bolltommen meisterte und daß seine Schreibweise des Englischen ebenso mustergültig war, wie sein Deutsch. Bahlreiche seiner Schriften als öffentliche Polumente verfünden seine Kraft und Sprachgemandtheit auch im Englischen; allein die deutsche Sprache liebte er doch über Alles, und ihr blieb er treu bis an's Ende. In seinen jüngeren Jahren hat er sich auch einige Mal in der englischen Poesie versucht und mag das folgende lyrische Produtt seiner Muse diese Abhandlung schließen:



#### A CHEER TO AUSTRIA'S STUDENTS. (1848.)

Steel-clad and polished proudly
Did liberty arrive;
The men have entered stoutly
The sanguinary strife.
But who have first and foremost
Sown with their blood the land?—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

The noble sons of learning,
To die or conquer train'd,
They failed not in discerning
What God hath now ordain'd.
For "Liberty" their prayer,
They rush on sword in hand. —
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

And hosts of soldiers rising
To murder them for hire;
The youths received baptising
In ev'ry battles' fire
In manly greatness dying,
Their corpses strew the sand:—
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

For and before the people They brave the hottest fight: Like Moses to his people A flery cloud by night They scorn'd to see disgraced What heaven did command:— Hail! Austria's brave students, Vienna's chosen band!

The cannon they assaulted
Boldly with their short blades,
The standards they unfolded
On top of barricades.
Some charity distribute,
Some mount the speakers' stand. —

Hail! Austria's brave students, Vienna's chosen band!

Where flames as these are blazing, The iron melts full well, Where arms as these are raising, The blow must ever tell.

Too late, too late, you Lordlings, The vict'ry is at hand! —

Hail! Austria's brave students, Vienna's chosen band!

Where's now the tyrants ire, Where lordly strength, forsooth? Consumed by the fire Of the best of German youth. The tithes and feudal burthens Are gone, our rights but stand. — Hail! Austria's brave students, Vienna's chosen band!

Look, people, on the young men! Away the aged staid,
What need of heavy cannon,
When breaches so are made?
The life's blood must he venture,
Who bondage will withstand. —
Hail! Austria's brave students,
Vienna's chosen band!

Come forth from out your hovels, Ye poor and ye oppress'd; Ye workmen quit your shovels, Make this a day of rest. March in with burning torches, Pray not, but fill the land With cheers for Austria's students, Vienna's chosen band!

(ST. LOUIS REPUBLICAN.)

## Der deutsche Pionier-Perein von Scott County, Jowa.

Am 14. Ottober 1902 famen im Bash=
ington Garten in Davenport eine Anzahl von
deutschen Bionieren von Scott County, Jowa,
zusammen, und gründeten eine Gesellschaft
der 1852 oder früher in die Bereinigten
Staaten eingewanderten Deutschen von Scott
County, Jowa, zu dem Zweck, sich wenigstens
einmal im Jahre zur Pflege der Geselligkeit

und zum Austausch alter Erinnerungen zu versammeln. Zu Beamten wurden gewählt die Herren Bleif Peters, Präsident; G. H. Antersen, Vice-Präsident; H. E. Fide, Schapmeister; Claus Stoltenberg, Setretär.

Folgende Mitglieder traten in jener Berfammlung bei:

|                                       | Namen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Miter | Ort ber Berfunft         | Gingewandert |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|
| 1.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Boigenburg, Medlenburg   |              |
| 2.                                    | henry Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75    | Schleswig                | August 1852  |
| 3.                                    | Gmil Geisler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74    | Lunden, Solftein         | Juni 1852    |
| 4.                                    | Robert Fabricius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76    | Frankfurt a. D           | August 1852  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Guten, Olbenburg         |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Rangau, Solftein         |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Infel Splt, Schleswig    |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Schönberg, Golftein      |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Coonberg, Solftein       |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Lutterbed, Solftein      |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Rrumbed, Solftein        |              |
|                                       | and the second s |       | Obernwalbe, Solftein     |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Bettin a. Saale, Preugen |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Rendsburg, Solftein      |              |
|                                       | 0, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Bifd, Solftein           |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Rautram, Schleswig       |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Rrumbed, Solftein        |              |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Spehoe, Holftein         |              |
| (Mitgetheilt von herrn Emil Geister.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                          |              |

Die Gründung dieses Bereins begrüßt unsere Gesellschaft mit großer Freude. Sie kann ihren Zielen nur förderlich sein, denn durch den Austausch der alten Erinnerungen werden eine Menge historischer Thatsachen an's Licht gelangen. Und es wäre in hohem Grade wünschenswerth und erfreulich, wenn allerorten in den Bereinigten Staaten die alten deutschen Ansiedler sich zu gleichem Zwede jährlich ein= oder mehrmal zusammen= sinden wollten. Sind Derer, die auf ein halbes Jahrhundert in den Bereinigten Staa=

ten zurücklicken, zu wenige, so lade man auch die ein, die vierzig oder mehr Jahre im Lande waren. Auch sie dürsen hier im Nordwesten sich noch mit Necht zu den Pionieren zählen. Was auf den Zusammenkünsten an alten Erinnerungen wieder lebendig wird, sollte so gut als möglich schriftlich festgehalten werden — namentlich auch die Namen der deutschen Pioniere, die man schon antras, und die schon heimgegangen sind. Auf diese Weise könnte der Forschung großer Borschub gesleiftet werden.

## Inhalts: Verzeichniß.

5-cite. 1- 8. Die Deutschen in der amerikanischen Ehren-Legion . . . . . Fon Emil Mannhardt.

11. Dr. Guftav Adolph Bimmermann.

12-18. Lebensläufe deutscher Pioniere: Dr. Ernft Schmidt - Joseph Brockschmidt.

19-20. Bericht des Sekretars.

21-24. Mitglieder-Lifte und Abonnenten.

An hang : Jebensgefdichte Guftav Korner's .... Fon S. A. Hattermann, Cincinnati.



"Die Vergangenheit ift die Autter der Gegenwart. Wir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsichrift

Berausgegeben von ber

# Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. - Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois. No. 401 Shiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

Entered at Chicago, Illinois, Post-Office as Second Class Matter.

Digitized by Google

# Deutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft

## von Illinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungerath:

Gur zwei Jahre:

Gur ein Jahr:

R. B. Renfel,

S. Bornmann,

N. 3. Dewes,

Dr. D. 3. Rostoten,

Mar Gberhardt,

Dr. Geo. Loelfes,

28m. Bode,

Otto Doeberlein,

Dr. D. L. Schmidt,

S. v. Waderbarth.

Otto C. Schneiber:

Beamte:

28m. Bode, Brafibent.

Mar Cberhardt, 1. Bige-Braf.

Dr. D. L. Schmidt, 2. Bige-Braf.

Aler. Klappenbach, Schapmeifter.

Gmil Mannhardt, Gefretar.

#### Comites:

Kinang : Comite. — Dr. D. L. Schmidt, R. J. Dewes, Otto C. Schneiber.

Archiv : Comite. - Mar Gberhardt, Bm. Bode, ber Gefretar.

Comite für hiftorische Forschung.

7. P. Kenfel, H. v. Waderbarth, Otto C. Schneiber,
Dr. D. L. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, Frits (Glogauer, Dr. D. J. Rosfoten, Peoria; H. Bornmann, Quincy; Louis Schutt, Otto Toeberlein, Rev. Geo. Heldmann, E. F. L. Gauß; Dr. T. Häring, Bloomington; Frau Lena B. Seiler, Woodstod; F. J. Stausenbiel, Belleville; ber Sefretär.

Comite für Literarische Leitung. — Der Gefretar, Mar Gberhardt, Aler. Rlappenbach, ber Prafibent.

Drud : Comite. - Dr. Otto &. Schmidt, F. B. Renfel.



"Die Vergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. Wir fäen für unsere Nachkommen."

### Georg Bunfen.

Bon Emil Mannhardt.

Es ist die Aufgabe unserer Gesellschaft, diesenigen Deutschen zu ermitteln, welche für den Staat Illinois und dessen Entwickstung von hervorragender Nütslichkeit gewesen sind.

Da es ein allgemein anerkannter Grundsit, daß die allgemeine Bildung und deren Uebermittlerin, die Schule, den Grundsund Eckstein des modernen Staates bildet, und ohne sie die dauernde Ershaltung unserer freiheitlichen Einrichtungen nicht möglich ist und eine so schnelle fortschrittliche Entwicklung, wie wir sie erslebt haben, nicht denkbar gewesen wäre, so wird Dersenige, der auf die vernünftige Gestaltung und Entsaltung unseres öffentslichen Schulwesens einen hervorragenden und in die Augen fallenden Einfluß ausgesübt hat, als ein Mann von ganz besonderer Nütslichkeit angesehen werden müssen.

Ein solcher Mann war Georg Bunjen. Er kam in unsern Staat, als derjelbe noch so zu sagen in den Windeln lag, Mitte der dreißiger Jahre, ein gereister

Mann, ein erfahrener Lehrer, ein erfolgreicher Schuldireftor, ein begeisterter Freund und Verfechter einer auf Natur und Vernunft begründeten, auf die Entwicklung des Verstandes und des felbitständigen Denkens gerichteten Lehrmethode. Er fand auf dem Gebiete des Schulwejens ein Nichts, - oder Schlimmeres als Richts: feine öffentlichen, sondern nur mit den dürftigften Mitteln unterhaltene Brivatschulen, und Lehrer, die — einige we= nige ausgenommen - nicht nur feinen Begriff von der Aufgabe des Erziehers hatten, sondern meist der allernothwendig= sten Kenntnisse entbehrten, schiffbrüchige, oft auf dem niedrigften Stande der Sittlichkeit stehende Gesellen, oder junge kaum felbst der Schule entwachsene Grünschnäbel, die als Nothbehelf, als zeitweiligen Unterschlupf und Vorstufe zu etwas Lohnenderem ihre felten über eine nothdürftige Beherrichung des Lejens, Schreibens und Rechnens hinausgehenden Kenntnisse der lern= und lehrbedürftigen Jugend zu über=

mitteln versuchten.1) Davon, daß zum Unterrichten nicht blos die Kenntniß der zu unterrichtenden Wegenstände gehöre, sondern daß das Unterrichten an und für sich eine Wissenschaft sei, die sich aus bestimmten Grundregeln aufbane, und bestimmte Biele oder Zwede verfolge, zu deren Erreidung ein bestimmter Weg eingeschlagen, eine bestimmte Methode verfolgt werden müsse, wußten die Allerwenigsten etwas. Sie hatten fich oder ihnen waren das ABC und die vier Species durch Auswendiglernen nothdürftig und mühjelig eingebläut, und sie bläuten sie ihren Schülern, so gut oder jo schlecht es gehen wollte, durch Huswendiglernenlassen wieder ein, - wobei das Einbläuen vielfach im buchstäblichen Sinne des Wortes zu verstehen ist. Bunjen im Jahre 1872 die Augen schloß, durfte er im Staate Illinois auf ein großartiges öffentliches, von den Gemeinden und dem Staate mit größter Opferwilligfeit unterstüttes, und wenn auch seine hohen Ansprüche noch nicht im vollen Maße befriedigendes, doch auf den von ihm als unentbehrlich vorgezeichneten Grundlagen bernbendes und in seinem Sinne entwick-Inngsfähiges Edulweien blicken. wenn das nicht allein sein Werk war fein Einzelner hätte in der furzen Spanne von 30 Jahren (und eigentlich waren es, wie wir sehen werden, nur 17) einen solden Riesen-Umschwung hervorrusen und vollziehen fönnen - jo hatte er doch einen hervorragenden Antheil daran, und wir sind berechtigt, denselben als die Frucht seiner unablässigen, begeisterten Mitarbeit und gang besonders seines leuchtenden Beispiels zu bezeichnen.

Che wir auf Bunjen's Wirken und Vollbringungen als Schulmann näher eingehen, dürfte es am Plate sein, einen furzen Lebensabriß des trefflichen Mannes vorauszuschicken.

Georg Bunjen wurde am 18. Februar 1794 in Frankfurt a. M. als ältester Sohn des dortigen Münzmeifters Georg Bunjen geboren. Seine Mutter war die hochangeschene Vorsteherin einer Töchterschule, und die Familie gehörte zum Patriziat Frant= furt's. Rach gründlichem Vorbereitungs= Unterricht auf dem Gymnasium seiner Vaterstadt bezog er im Herbste 1812 die Universität Berlin, wo Gottlieb Fichte und Friedrich August Wolf zu seinen Lehrern gehören. Es war die große Zeit der geistigen Erhebung des deutschen Volkes, und sie verschlte ihren Einfluß auf ihn nicht. Sobald das rechte Rheinufer von Franzojen frei war, wollte er sich im November 1813 den Freiwilligen seiner Baterstadt anjchließen, doch legten die Eltern Beto ein. und erst 1815 gelang es ihm, ihre Einwilli= gung zu erhalten, und er machte dann den Teldzug im jüdlichen Frankreich mit. Roch in gleichem Zahre verabschiedet, kehrte er nad Berlin mit dem schon fertigen Entschluß zurück, sich dem Lehrsache zu widmen. Angesenert durch Fichte's "Reden an die deutsche Nation" wurde in ihm der Gedanke an die Gründung einer Erziehungsanstalt geweckt, die gang besonders bezwecken sollte, dem deutschen Baterlande denkende, patriotische, freiheitlich und fortschrittlich gesinnte Männer heranzuziehen. Und unter Betheiligung einer Anzahl von gleichem Streben bejeelter junger Männer, wurden 1817 die Anfänge zu der späteren Cauer'ichen Erziehungs-Anstalt in Charlottenburg gelegt, die sich längere Jahre eines hoben Anjehens bei den Gebildeten der deutschen Ration erfreute.

Im Jahre 1819 verließ Bunsen Berlin und kehrte nach Frankfurt zurück, um dort eine Erziehungs-Anstalt im gleichen Geiste zu gründen. Aber ehe er sie eröffnete, verbrachte er noch einen Sommer und Herbst in Wiesbaden, um sich in der Erziehungs-

<sup>1)</sup> Siehe "Tas Schulwesen im alten Illinois" von Heinr. Raab; D. A. Geschichtsblätter, Band I heft 1, S. 13—17; und "History of Early Education in Illinois" by Prof. Sam. Willard. Viennial report State School Spt. of Il. 1883—84, S. XCVIII fade.

Anitalt von H. Delaspee, eines unter den Augen Pestalozzi's in Liserten gebildeten Lehrers, mit dem Geiste und der Lehrmesthode dieses Heroen der Erziehungsfunst vertrant zu machen.

Am 1. Januar 1820 eröffnete er, nachdem er vor einer vom Frankfurter Senate ernannten Prüfungskommission, zu welcher auch der große Geograph Karl Ritter gehörte, ein glänzendes Eramen bestanden, die unter dem Namen Bunjen'iches Institut bekannte Erziehungs-Austalt für Anaben, die, zuerst auf der Pfingstweide vor den Thoren, seit 1829 in der Stadt selbst, unter feiner Leitung 14 Jahre und später noch weiter bestand, und in der viele tildtige und in der Folge namhaft gewordene Männer die Grundlagen ihres Wiffens und ihrer fünftigen Größe gelegt haben. Es wurde in ihr nicht allein die Entwicklung der geistigen und seelischen Aräfte verfolgt, auch die des Körvers wurde nicht vernachlässigt, und die gemeinsamen Spiele und Turnübungen in den die Anstalt umgebenden geräumigen Anlagen, und Ausflüge in die weitere Umgebung, bei denen die Lehrer mit den Schülern kameradschaftlich verkehrten, bildeten das Mittel, die Anaben und jungen Leute gewandt und geschmeidig und fähig zum Ertragen von Strapazen zu machen, den kameradschaftlichen Geist zu weden, und sie zu kameradschaftlicher Unterordnung zu erziehen, und sie jo zu befähigen, wenn die heißersehnte Zeit zum Brechen der Retten gekommen, unter denen Deutschland schmachtete, ihrem Vaterlaude geistig und körperlich Dienste zu leisten. Ein ritterlicher Sinn waltete in der Unstalt; ein gegebenes Wort wurde heilig gehalten, die Zöglinge hatten ihr eigenes "Unbengericht", durch welches sie ihre Streitigkeiten ohne Vermittlung der Lehrer schlichteten.<sup>2</sup>)

Die ersten Lehrer dieser Anstalt waren fajt jämmtlich Burichenschaftler gewesen, und einige von ihnen, wie Demme, Derwit und Willer mußten diese ihre Vergangenheit in den zwanziger Jahren mit Festungshaft büßen. Auch trugen Lehrer und Schüler altdentsche Mleidung. Später allerdings, nachdem die Anstalt in die Stadt verlegt war, ging man zur herrschenden Mode über, und an Stelle der Burschenjchaftler traten nach und nach in Pestalozi's Methode ausgebildete Lehrer. Gine große Sülfe war Herrn Bunfen seine hochgebildete Frau, Benriette LeCocq, eine Enkelin des berühmten stupferstechers und Malers Daniel Chodowiecki.3)

Bei seinem auf die Einigung Tentschlands und dessen Befreiung von den Uebeln der Aleinstaaterei und den anderen Henunschuhen des Fortschritts gerichteten Streben, konnte es nicht sehlen, daß er Antheil an allen freiheitlichen Bestrebungen nahm, und nach den Mittheilungen seines Sohnes, Herrn (Seo. E. Bunsen in Miswaufee, hat er auch der beabsichtigten allgemeinen revolutionären Erhebung von 1833 nicht sern gestanden, welche durch verfrühtes Losschlagen in Franksurt (siehe das Franksurter Attentat, Heit 1, Jahrgang II,

<sup>2)</sup> herr Geo. E. Bunsen, der seine Anabenjahre auch noch in der Anstalt genossen hat, erzählt über dies Gericht: "Sobald Streitende das Bort "Bubengericht" gerusen hatten, ruhten alle Spiele; ein großer Areis wurde geschlossen; jeder der Streitenden ernannte einen Richter, und diese beiden wählten einen dritten. Benn, nachdem beide Seiten ihren Fall vorgetragen hatten, das Gericht sich über einen Spruch nicht einigen konnte, oder es sich um eine Ehrensache handelte, so wurde an die letzte Instanz appellirt — an den Plumpsack. Damit wurde nicht etwa wild auseinander losgeschlagen, sondern beide Gegner hatten ihre Jacken auszuziehen, sich stramm einander gegenüber zu stellen, und dann versetze abwechselnd der eine dem anderen einen Hieb über den Rücken, so lange bis einer von ihnen einen Schmerzenslaut ausstieß oder "genug" rief.

<sup>3)</sup> Im Besitze ihres ältesten Sohnes, Herrn (Geo. E. Bunsen in Milwaukee, befinden sich noch 2 Bände mit 2035 ersten Abdrücken seiner Aupferstiche, die er ihr als Hochzeitsgeschenk verehrt hatte.

Seite 1—15) vereitelt wurde. Die darauf folgende gehäffige und immer granfamer auftretende Reaktion verleidete ihm den Aufenthalt in Deutschland, und da er das Bliick hatte, seine Liegenschaften auf der Pfingstweide der Stadt Frankfurt für ein Cholera-Hojvital verkaufen zu können, übergab er in aller Stille seine Anstalt einem Herrn Stellwagen, und schloß sich im Frühjahr 1834 der Gieffener Auswanderungs-Gesellschaft an, die, wie Friedrich Münch als Brediger, ihn als Lehrer engagirt, und ihm für sich und seine Familie freie Neberfahrt und 160 Acres Land angeboten hatte. Da aber, wie bekannt, schon unterwegs Mighelligkeiten unter der Bejelljdjaft ausbradjen, die ihre baldige Auflöfung voraussehen ließen, welche auch gleich nach Anfunft in New Orleans (3. Juni 1834) erfolgte, brach er seine Berbindung mit ihr ab, bezahlte die Neberfahrt jelbst, und begab sich vorerst nach St. Louis, wo er leider gleich nachher jeinen Sohn Gustav verlor. Auf Rath seines Bruders Dr. (Instav Bunsen und seines Neffen und ipäteren Schwiegersohnes Dr. Adolph Berdelmann, die wegen perfönlicher Theilnahme am Frankfurter Attentat ichen im Jahre vorher nach Amerika geflohen waren, erwarb er in St. Clair County, Ilinois, in der Nähe von Shiloh, eine Farm von 360 Acres, der er bald darauf noch eine mit Ochjen getriebene Sägemühle hinzufügte.

Mun begann für den feingebildeten Mann die ungewohnte und aufreibende Arbeit des Pionierlebens, und er widmete sich ihr mit vollem Eifer. Aber der Lehrer in ihm konnte dadurch nicht erstickt werden. Zunächst unterrichtete er seine eigenen Kinder, dann auch auf deren Bitten die seiner Nachbarn Schott und Reuß. Durch seine hohe Vildung, sein reifes Urtheil, seine überall zu Tage tretende Menschenliebe übte er von Anfang an nicht nur auf seine dentsche Umgebung, sondern auch auf seine amerikanijden Nachbarn großen und veredelnden Einfluß aus. Das Ansehen, das er genöß, zeigte sich in seiner baldigen Erwählung zum Friedensrichter, welches Amt er viele Jahre bekleidete, und durch seine Bernsung in den Versassungs-Convent von 1847, in welchem er sofort seine Stimme zu Gunsten öffentlicher Schulen, und, leizder vorerst ohne Erfolg, für die Errichtung von staatlichen Zehrerseminaren erhob.

Als im Jahre 1855 endlich das Freischulen-Gesetz erlassen war, übernahm er auf den inständigen Bunsch seiner Nachbarn die erste Freischule in seinem Bezirk, wurde aber jehr bald zum Schul-Commiffar (gleichbedeutend mit dem beutigen Schul-Superintendenten, nur unbefoldet) von St. Clair County gewählt, und fiedelte, um fich ganz diesem Amte widmen zu können, und seine Farm in den Sänden seiner Söhne laffend, im Frühjahr 1857 nach Belleville über, wo er bis zu seinem Tode wohnte. richtete er eine Elementarschule zu dem gang besonderen Zwede, den Lehrern ber Freischulen Gelegenheit zu geben, die von ihm befolgte Pestalozzi'sche Lehrmethode aus eigener Anichamung kennen zu lernen, und hielt dieselbe deshalb, anstatt wie üblich von Montag bis Freitag, von Dienstag bis Samstag, damit die Lehrer seine Schule am Samstag besuchen kounten, und er im Montag einen Tag erhielt, um fie bei ihrer Arbeit zu überwachen und sie anzuleiten. Dieje Schule bejtand bis zum September 1868, und eine Menge der heutigen Bürger Belleville's haben darin ihren ersten Unterricht genoffen, und nicht wenige später namhaft gewordene Lädagogen dort die Grundlage zu ihrer fünftigen Bedeutung gelegt. Dann gab er sie auf, um sich ganz dem Amte eines Superintendenten der städtijchen Schulen Velleville's zu widmen, nachdem er schon seit vielen Jahren mit nur einjähriger Unterbrechung einer der drei Direktoren derselben gewesen war, und stets von Neuem dazu gewählt wurde.

Im Jahre 1857 war er auch von der Gesetzgebung des Staates zum Mitglied des Staates ernannt worden, und hat in dieser Stellung eifrig zur Er-

richtung der Normal - Universität bei Bloomington mitgewirft, trat aber, aus später erhellenden Gründen, im Jahre 1860 zurück. Er starb am 3. Oftober 1872, 7815 Jahre alt im Hanse seines Schwiegersohnes Dr. Adolph Berchelmann.

₽.

Vorher hatte er noch die große Frende gehabt, die Wiedererstehung des deutschen Reiches, die er in seiner Jugend angestrebt, begrüßen zu dürfen. Als er im Jahre 1870 mit dem Vorsit über die erste Sympathie: Verjammlung der Deutschen Belles ville's beehrt wurde, hatte er mit leuchtenden Bliden gesagt: "Den Tag möchte ich noch erleben, an welchem die Deutschen siegreich in Paris einziehen, und an dem das wiedervereinigte Deutschland seinen aus dem Telde heimkehrenden Söhnen den Siegeslorbeer auf die Stirne drückt! Dann will ich gerne sterben, denn dann ist der Traum meiner Jugend eine Wirklichkeit geworden!" — Und er erlebte ihn!

Nur furz sei hier auf Bunsens politische Ansichten eingegangen. Daß er sich von Anjang an am politischen Leben betheiligte, war bei einem Manne natürlich, den politijche Bedrückung und das Berjagen politischer Rechte aus Deutschland vertrieben hatte, und erhellt ichon aus seiner baldigen Bahl zum Friedensrichter und später zum Mitaliede des Verfassungs-Convents. Daß er sich wie die Mehrzahl der Deutschen jener Zeit und fast alle hochgebildeten Teutschen feiner näheren Umgebung der demofratischen Partei anichloß, erscheint bei seinen Grundiäten fast selbswerftändlich. Aber während von den Lepteren sich später viele der Freiboden- und weiter der republikanischen Partei auschlossen, blieb Bunsen der demofratischen treu, jo sehr er auch die Eflaverei verabschente. Er gerieth deshalb vielfach mit Körner, mit dem ihn trotdem bis ans Ende Freundschaft und gegenseitige Achtung verbanden, in hitigen Zeitungsitreit. Folgende Stelle aus einem jolchen über die Kanjas-Nebraska-Vill, die bon Körner angegriffen und von ihm vertheidigt wurde, wirft ein Licht auf seine An-

schammgen: "Das Grundprinzip dieser Bill ist dieses: Daß der Congress kein Recht habe, den Bewohnern von gesetlich errichteten Territorien Bedingungen vorzugereiben, durch welche 60,000 freie weiße Meniden gehindert würden, nach Wunsch und Ausspruch der Majorität unter ihnen ihre Berhältniffe einzurichten, vorausgesett, daß dieses mit der Verfassung der Ver. Staaten im Einklang geschehe. — Was können Sie gegen dies echt republikanisch-demokratische (Brundpringip haben? Lassen Sie dem Congreß das Recht, und in der nächsten Sixung deffelben geht vielleicht eine Territorial-Vill durch, des Inhalts, daß weder in den Territorien noch in daraus etwa entjtehenden Staaten jemals Bier gebraut oder verkauft werden dürfe. Das würde denn wohl einem großen Theil unserer deutiden Brüder eine andere Ansicht über die Sache geben! — Za, aber Sklaverei! Rede ich etwa der Eflaverei das Wort? Ein fürchterlicher Gluch ist sie, der auf den Ber. Staaten laftet, ursprünglich durch die Regierung Englands über fie gebracht. Aber sie ist einmal da, und wer Lust zu diesem Unglück hat, Stlaven zu halten, wird darin durch die in der Constitution der Ber. Staaten übernommenen Verpflichtungen derselben beschützt. "Fiat justicia, pereat mundus! Gerechtigkeit, und wenn die Welt darüber zu Grunde geht", muß eine der vornehmiten Grundjäße der Republik blei-

Und nun zur eingehenderen Vetrachtung seiner schulmännischen Thätigkeit in diesem Lande.

Wir haben bereits gesehen, daß er damit begann, seine eigenen Kinder und die seiner Nachbarn zu unterrichten, und daß er mit dem Erlaß des Freischulen-Gesetzes und der Errichtung der ersten Freischule in seinem Bezirk diese übernahm, und auch zum Schul-Commissär von St. Clair County gewählt wurde. Aber schon vorber hatte er mehrsach in der Presse seine Ztimme zu Gunsten gnter Schulen erhoben. So liegt eine Zeitungs-Polemik zwi-

ichen ihm und Gustav Körner aus dem Jahre 1852 vor, worin Bunsen einen Herrn Craus in Schutz nimmt, der gewisse Mängel in der Velleviller Affociationssichnle (einer Privatschule), wie auch in St. Louiser Schulen, in Briesen im "Anzeiger des Westens" hervorgehoben hatte, und von Körner dafür getadelt worden war, daß er diese Sache an die Leffentlichseit gebracht hätte, austatt sie dem Schulvorstande vorzulegen.

Er weift Körners Tadel mit folgenden Worten gurudt: "Jede Schule ift eine offentliche Anstalt, und muß sich als solche der Aritif unterwerfen, und jeder Lehrer an einer Schule ist ein öffentlicher Angestellter (officer) und muß sich als solcher der Aritif unterwerfen. Danken müssen Sie und das Publikum jedem Urtheilsfähigen, der seine Theilnahme an Schul- und Erziehungswesen durch vernünftige, sachgemäße und gerechte Kritifen bethätigt, — weil dadurch Ihre und des Publifums Angen in eine wenig beleuchtete, fait unbefannte Welt geleitet werden. die die allgemeinste, innigste Theilnahme genießen sollte. Danken müssen die Schulporiteber, seien sie nun die Unternehmer jelbst oder die Trustees, und danken miifjen die Lehrer für jolde Aritifen, - Erstere als für wohlgemeinte Fingerzeige, Lettere als für vorgehaltenen Spiegel danken müffen fie, prüfen und beffer machen, aber nicht Missiallen haben, grol-Ien und empfindlich sein, weil sie ihr Bild eben nicht so vollkommen finden, als sie es fich eingebildet."

Wie man sieht, betrachtet Bunsen jede Schule als eine öffentliche Angelegenheit. Und wir erhalten in demielben Artifel einen Einblick in seine Aussichten über den Unterschied zwischen Fachlehrern und Elementarlehrern. Er schreibt: "Richt jeder Mensch hat Aulage zum Lehrer und nicht Jeder, der diese Anlage empfangen hat, hat deshalb Anlage, Elementarlehrer zu sein. Wer irgend ein Fach der Wissenschaft vollkommen inne hat, und diese Wissenschaft

senichaft in einer geordneten Gedankenreihe von den ersten, einfachsten Auschammgen bis zur vollendeten Ginficht im Wiffen mit klarer Nede vortragen kann, ist ein guter Lehrer; ob er aber ein Elementar= Lehrer sei, ist sehr die Frage. Es ist nämlich fehr die Frage, ob alle feine Schüler, die diesem Vortrage vom Anfang bis zum Ende beigewohnt, nun auch wirklich in den Besit dieser Ginsicht gefommen seien, und falls nicht, ob er im Stande sei, jedem Einzelnen die Sache jo darzustellen, daß er endlich bei Allen das Rejultat derjelben Einsicht erlange; nur in diesem Falle ist er ein guter Glementar-Lehrer. Gin Glementar-Lehrer muß seiner Anlage nach ein praftischer Linchologe sein, er muß gleichiam in der Seele jeiner Schüler lejen und in ihrer Epradie, in ihrer Anschauung sich ihnen mittheilen können; seine perfönliche Anschauung muß eigentlich bei seinem Unterricht gar nicht heraustreten, sondern nur sein Lehraegenstand und seine Schüler, und er muß der Bermittler fein zwiichen diesen beiden. Wer also, wie aejagt, bei jeinem Unterricht nicht aus seiner Anichanung herausgehen und sich nur auf diese bestimmte Beise mittheilen kann, mag nichtsdestoweniger ein vortrefflicher Lehrer für dieses und jenes Tach sein, aber für den wichtigiten, für den oft das ganze Leben begründenden, die ganze Geistesrichtung des fleinen jungen Menschen bejtimmenden, den eigentlich ersten, wirkli= den Elementar-Unterricht, ist er nichts. Der Elementarlehrer in diesem Sinne ist Erzieher, muß Erzieher sein in seiner Berjöulichfeit, abgesehen von dem Unterrichtsgegenstand; der Kachlehrer brancht nicht Erzieber zu fein; feine Schüler find durch den Glementar-Unterricht seinem Unterricht zugebildet; hier wird der Gegenstand des Unterrichts Erzieher."

Als Schul-Commissär fiel ihm die Aufgabe zu, das Freischulweien in St. Clair County zu organisiren, die Bewohner mit den Bestimmungen des Gesetzes und den antlichen Vorschriften bekannt zu machen,

Digitized by GOOSIC

auf die Umlage und Eintreibung der Schulftenern zu feben, deren Bertheilung zu beforgen, die Berichte der Trustees und der Schatzmeister einzufordern, zusammen zu stellen und an den Staats-Schulsuperintendenten zu übermitteln, Schulamts-Kandidaten zu prüfen und ihnen Zengniffe auszustellen und endlich die Schulen zu visitiren, lauter Dinge, welche namentlich in jener ersten Zeit eine unendliche Menge von Schreibereien und kleinlichen Scherereien verurjachten, denen er sich aber in seiner Begeisterung für die Sache der Erziehung ohne Murren unterzog, seine Erfahrungen benutend, die vorgesetten Behörden auf nöthige Aenderungen und Berbeiserungen des Schulgesetes und der amtlichen Vorjchriften aufmerkjam zu machen. — Schon deshalb war seine Aufgabe nicht leicht, weil man damals für das Freischulengesets im Allgemeinen noch nicht besonders begeistert war, hauptsächlich der Lasten halber, die es auferlegte und die in jener geldarmen Zeit schwer wogen. schwer es war, die Steuerzahler zu bewegen, über den allernothwendigsten Bedarf hinaus für die Schulen in die Tasche zu greifen, lehrt das Beifpiel der Stadt Belleville, die noch bis zum Jahre 1864 kein eigenes Schulgebände hatte, und ihre Schulen in gemietheten Lokalen unterbrachte. Der Gegenstand wird in einer Abfertigung behandelt, welche Bunjen im Jahre 1860 auf einen Angriff ertheilte, den ein Herr J. H. Blodgett, der dort als Prinzipal angestellt zu werden erwartet hatte, aber nicht angestellt wurde, wegen dieses Mangels und anderer vermeintlicher Tehler gegen die Belleviller Schulen gerichtet hatte. Es heißt darin:

"Taß wir keine eigenen Schulgebäude has ben, ist leider eine Thatsache, aber wenn ich mich nicht irre, habe ich ihm (Herrn Blodgett) die Sache erflärt. Tas Bolf hier war im Ills gemeinen sehr gegen die Zahlung der Schuls steuer, und es giebt hier auch heute noch eine ziemlich starte Partei, vornehmlich aus einges borenen Amerikanern, den alten und wohls habendsten Ansiedlern, bestehend, die aus dies fem Grunde Gegner des Edulgesetes sind. Bor drei Jahren gelang es uns zum ersten Male eine Steuer behufs Berlängerung des Schul-Termins zu erheben. Bis dahin wurden öffentliche Schulen nur den Winter hindurch gehalten, und im Commer traten Privatschu-Ien an ihre Stelle. Und alle diese Schulen waren nach bergebrachter Mode sehr überfüllt, alle Alteroflaffen untereinander und ohne Abitufung. Bir wollten aus verichiedenen Gründen mit der Erhebung einer Steuer für Schulgrundfrüde und Schulhäuser nicht den Anfang machen, schon weil für biefen 3wed die Steuer gleich ziemlich hoch gewesen wäre, und fie niedergestimmt worden wäre, hauptsächlich weil unfere Bevölferung, namentlich die deutsche, mit den Schulen in ihrer damaligen Westalt höchft unzufrieden war. Wir hielten es für das Befte, erft gute Schulen einzurichten, und den guten Willen der Leute für die Edulhausitener durch die Resultate anferer Schulen zu gewinnen.

"Zobald wir uns vergewissert hatten, wie viel die Steuer behufs Verlängerung des Termins einbringen würde, engagirten wir gute Lehrer für's ganze Jahr und führten das Stufenspitem ein. Das war im Oftober 1857 — und nun fomme ein urtheilsfähiger und unparteisischer Mann und vergleiche unsere Schulen von heute mit denen von vor drei Jahren. Wir werden die günstige Zeit abpassen, um unserer Bevölterung eine Steuer für Schulhäuser vorszuschlagen, und wenn es uns gelingt den richstigen Zeitpunkt zu wählen, so werden wir auch Schulgebände bekommen. Für den Angenblick muß unser Hauptziel sein, gute Schulen aufsrecht zu erhalten und sie zu verbessern."

Wenn so zarte Mücklicht auf die Stenerzahler in Belleville nöthig war, wo so viele hochgebildete Lente zu Gunsten der Schnlen Einfluß auszuüben im Stande waren, wie viel schwieriger mag es wohl auf dem Lande gewesen sein, die Bauern zum Ziehen des Geldbeutels zu bewegen.

Es liegt aus dieser ersien Zeit noch ein großer Theil der Abidristen von Bunsens amtlicher Correspondenz vor, darunter viele Schreiben an die Trustees und Schatzmeister der einzelnen Bezirke, Amweisunzen, Mahnungen, etc., enthaltend, sowie Anfragen an den Staats-Schulsuperintendenten zwecks Auslegung dieser und Proteste gegen andere Gesetvorschriften, sowie eine Liste der Schulgungkeschneiden,

Lebreritellen in St. Clair County beworben batten. Dieje Liften find banvtfächlich durch die Bemerkungen intereffant, welche Bunjen vielen der Bewerber — in engliicher oder denticher Eprache, aber offenbar damit kein Unberufener fie lesen jolle — in ariediider Edrijt — beigefügt So steht hinter einem früheren Clerk: "Of no account, und scheint verliebter Natur zu sein"; hinter zwei jungen Mädchen, die aus der Töchter-Academie in Lebanon kamen: "Bor beiden bleib' die Schule bewahrt"; hinter Einem, dem er aber doch 1858 das Certificat erneuerte: "Unbedeutend, und weiß wenig", "Guter Alter"; and wohl 'mal ein "first rate" und ein "außerordentlich schlecht." Etwas duntel ift die Bemerfung: "Bhipping revolver in form of a stirrup leather"; jehr deutlich dagegen hinter Zweien: "Neu-Herst erbärmlich, solche Leute haben das lette Certificat erhalten!", oder: "Scheint ein ehrlicher alter Mann, ist aber ein Säufer!", oder "Unter allem Schund und noch dumm dazu", oder "Anr, daß eine Schule dort zu Stande kommt, habe ich ihm das Certificat ertheilt; weiß wenig und ist schlecht!", oder "Ein flinker Praktikus, doch vielleicht dem Schnaps ergeben!" -- "Past wohl beffer zum Seirathen als in die Schule!" Aber auch freundliche Urtheile, wie: "Erleuchtet und zu empsehlen!" -"Beionders gut bestanden, bat Sinn!" hierliber fieht noch das Wort "properly", wohl um anzudeuten, daß diese — es handelt sich um eine Tame — im Stande sei, gebührend zu unterrichten; bei einer: "Gine gute Lehrerin, and eine gute Methode eingenibt, und dazu vorbereitet!" -- "Ein friides Ding, geistig und theilnebmend!" — "Ein sehr liebes Ting, — und war sehr aufmerkiam!" -- "Ernithait und eifrig, mag and etwas wiffen, zu empfehlen!" — "Rann ein praftijder Lebrer jein, bat wenigitens eigene Been!, - "Ift gut, und hat Sinn und Eifer, gut zu unterrichten", - "Scheint ausgezeichnet und jehr zu em-

welche während seiner Amtszeit sich um

pfehlen!" "Sat Selbsiftändigfeit, besonders in Grammar gezeigt, und verspricht etwas"! - "Gin flinker Burich, - ein bischen vorlant, doch mag er gut sein!" "Ein gesetzter Mann, in der hiesigen Art zu lehren nicht unerfahren!" - "Die Rückerinnerung an das Gelernte unwollfom= men, doch mag er grade deshalb ein guter Lehrer werden!" — "Kann gut, und vielleicht gewonnen werden!" - "Hat Anjchammg in Allem und gute Ideen in der Geographie!" — "Ein vielversprechender Junge, 17 Jahre alt, der sicher einen vorzüglichen Lehrer geben wird!" — "Gin finniger junger Mann, langjam aber flug und durchdringend, gut in allen Fächeru!" — "In allen Fächern gut, offen für Bernunft und gewiß geneigt, eine gute Methode anzunehmen!" — "Jit geschickt, und fann, wenn and nod jung, dod einen guten Lehrer abgeben, bejonders wenn das Interesse wahr ist, was er an meiner Methode zeigt!" — "In Allem gut bestanden, jdseint eine eigenthümliche anpassende Lehrmethode zu haben, ist musikalisch!"

Plokes auswendig gelerntes Buchwissen war ihm ein Greuel, wie aus folgenden Bemerkungenhervorleuchtet: "Unsgezeichnet gewandt in Schulbuch-Gelehrfamfeit, die ihrige als Evangelium betrachtend, pedantijd auf dem Buchstaben verjeffen, gewiß feine gute Elementar-Lehrerin!" -- "Turch und durch Buch! Eine ganz routinirte Lehrerin ohne eine Spur von Selbsiständigkeit — zum Ekel und Erbarmen! Sätte ihr trop ihres Wissens kein Bengniß geben, sondern die Direktoren sie ernennen lajjen jollen!" -- "Rommt grade vom College, und hat was gelernt, wird aber grade deswegen einen ichlechten Lehrer madjen!" n. j. w.

Besonders interessiren dürste eine Eintragung über Sein rich Raab vom 6. Februar 1858, der bekanntlich sein bevorzugter Schüler wurde, und als sein Nachfolger ganz in seine Fußtapsen trat. Sie lautete: Henry Naab, aus Deutschland, angestellt in West Besleville, Ansänger,

Digitized by GOOGLE

früherer Bernf Kansmann. Bemerkung: "Beiser als ich gedacht, aber Aussprache weniger gut als ich gedacht!"

Sein größter Rummer war, daß er, mir um die Edmlen nicht eingeben laffen zu muffen, gezwungen ift, Befähigungsatteite an Leute auszustellen, die seiner Ueberzeugung zufolge gar feine Befähigung zu Iehren beiiten, wie das auch aus einigen der oben angeführten Bemerkungen bervorlendstet. Wo er sich gar nicht entschlie= gen founte, gegen seine Ueberzeugung zu handeln und Lehrer doch beschafft werden mußten, überließ er den Direttoren der einzelnen Schuldistrifte die Anstellung auch obne Zengniß vorzunehmen. Staat vor allen Tingen daffir Sorge tragen müßte. Lehrer für feine Schulen beranzubilden, drängt sich ihm immer gebieteriicher auf. Schon in seinem ersten zweijährigen im Berbste 1856 an den Staats-Schulinverintendenten Ninian 28. Ed = mards abgestatteten Bericht (Amtl. Ber. des Staatsichul Superintendent, 1856) bricht er unter Hervorhebung der von ihm gemachten miglichen Erfahrungen, eine kräftige Lanze für Normalschulen, und erhebt die Forderung, daß man auf einige Jahre den ganzen Ertrag der Staatsichulsteuer auf diese Anstalten verwenden solle. Ter betreffende Theil des Berichts lautet:

Zest habe ich Ew. Chren noch einen Gegenstand zu unterbreiten und ihn Ihrer besons deren Aufmertsamkeit und gütigen Erwägung zu empsehlen — die Errichtung von Kormalschulen für die Heranstiehung von Lehrern.

MIS ich im Jahre 1847 die Ehre hatte, Ihr College im Convent zu sein, stellte ich einen da= hingehenden Antrag,4) der auf Antrag des Vorsigenden des Comites für die Erziehung an diejes Comite verwiesen wurde, und wahricheinlich zu einem Ergebniß geführt haben würde, mare befagter Borfitender nicht durch Unpäklichkeit verhindert worden. Situngen des Comites theilzunehmen. ideint es, wurde mein Antrag übersehen. Ich bin feit 36 Sabren ausübender Lehrer und Grzieher geweien, und fenne die Wichtigkeit folder Anstalten für die Sache der Erziehung. Alber auch in ben meiften Staaten bes Ditens fennt man diese Wichtigkeit und handelt dar= nach. Denn in den meinen derfelben find folche Normalichulen wirflich eingerichtet, und bei weitem die meisten unserer Lehrer, die solchen Namen verdienen, find vom Siten zu und gefommen - leider viel zu wenige im Berhält= niß zu unserem Bedarf. Aber obgleich ich die hobe Wichtigfeit solcher Normalschulen seit Sahren gefannt habe, fonnte ich niemals in eine Lage getommen fein, die eine beffere Bele= genheit bietet, als mein jegiges Amt, mich da= von zu überzeugen, daß dieselben nicht nur höchst münschenswerth sind, sondern daß wir ohne fie nicht fertig werden fonnen. Gie find eine "conditio sine qua non."

<sup>4)</sup> Bunsen's Antrag im Convent ging dabin, daß die Gesetzgebung angerusen werden sollte, sobald die Kinauzlage des Staates es genatte, für die Aussührung solgender Maßenahmen zu sorgen: Eintheilung des Staates in eine näher sestzwiebende Auzahl von Schulsebezirten, in deren jedem, möglichst nahe dem Mittelpuntte, Vehrerzeminare einzurichten seien, mit deren Leitung wissenschaftlich gebildete Männer von praktischer Ersahrung im Schulwesen, aber teine Geistlichen, betraut werden sollten. Diese Direktoren sollten ein Mindeligehalt von \$1500 beziehen, und Gehülsen mit einem Mindeligehalt von \$700 anstellen dürsen, die Pflichten eines Schulsperintendenten für den ganzen Seminarbezirk ausüben, und sämmtliche darin um Anstellung nachsuchende Schulamts Candidaten prüsen; und Niemand, der ohne von ihnen ausgestelltes Besächigungszeugniß dennoch eine Anstellung fand, sollte aus dem Schulsonds bezahlt werden dürsen. Die Seminar Direktoren sollten zusammen den Erziehungs Rath des Staates bilden, und sährlich zweimal in der Staatsshamptsadt zusammen kommen, um sich über Erziezhungsmaßregeln und Grundsätze zu berathen.

Wie aus Bunsen's eigenen obigen Bemerkungen hervorgeht, blieb dieser Antrag in der Tasche des Borsivenden des Erziehungs Comites, das überhaupt nichts gethan zu haben scheint, und da Bunsen leider nicht ein Mitglied dieses Comites war, wurde es ihm unmöglich, weiteres in der Sache zu thun. — Neberhaupt scheint der Convent von 1847 Erziehungs Angelegenheiten keine große Beachtung geschenkt zu haben. Er beschränkte sich darauf ein Comite dafür zu ernennen, das aber nie berichtete, und stimmte einen auf die Wahl von Staatse und County-Inperintens denten gerichteten Antrag nieder.

Eine der dem Schul-Commissär amtlich obliegenden Pflichten ift die Prüfung der Lehrer, und dann, neben anderem, die Ausstellung eines Bengniffes, daß er oder fie das Beng habe, "gebührend" zu unterrichten, etc. Das Wort "gebührend" (properly) ist an diesem Plate ein gewichtiges Wort, und hat schwer auf mir gelastet, che ich mich entichtoß, es leicht zu nehmen, denn auftatt der 88 Schulen, die feit Oftober 1855 bis jest in meinem County gehalten wurden, hätte nicht ein Biertel davon gehalten werden fonnen, hatte ich's nicht leicht genom= men. "Gebuhrend zu unterrichten" heißt, mei= ner Auffassung nach, in einer Beise und De= thode zu unterrichten, die gang ficher bem Schüler nicht nur die Renntnisse des Wegenstandes, ben er studirt, übermittelt, sondern zugleich auch seine Beistesträfte entwickelt, so daß sein Berftand in immer größere Thätigfeit gerath, er mehr und mehr Gelbstwertrauen gewinnt, und mehr und mehr ein unftillbares Verlangen spurt, sich felbst zu fördern. Gehr wenige de= rer, die fich als Schullehrer anbieten, haben, foweit meine Erfahrung geht, auch nur die ge= ringfte Idee von einer folden Methode, oder überhaupt von irgend einer Methode. Im Allge= meinen wiffen fie feinen anderen Weg, als jeden Zweig, den sie zu lehren vorgeben, mit dem Anfang des Buches zu beginnen, das zufällig im Befite des Schülers ift, und ihn daffelbe auswendig lernen zu laffen. Wie follten fie es beffer miffen? Gie folgen dem Bfad, ben fie als Schüler geführt wurden; Lehrer gu werden wurden fie ourch den Lohn bewogen, und fie werden das Unterrichten aufgeben, fobald fich ihnen eine beffer bezahlte Stelle an-Wir brauchen in unseren Schulen Lehrer von Beruf, - feine Farmer, feine Sandwerfer, feine Studenten ber Medigin und ber Rechte, feine ftellenlosen Sandels: gehülfen, feine Damen, beren einziges Streben ist, sich einen hintergrund zu schaffen. Und aus Soldien besiehen gur Beit durchweg die Lehrer unferer Jugend, und fie lehren nicht, um zu lehren, sondern um die 2 Mille Stener zu verschluden, die vom Bolfe für einen gang anderen Zwed bezahlt wird.5) Wir brauchen Lehrer von Beruf, die sich nicht nur Menntnisse, jondern auch die Methode, sie gebührend zu lehren angeeignet haben, und die fonnen wir nur durch Rormalichulen erlangen.

"Und noch eine weitere Schwierigkeit würde gehoben und ein weiterer großer Ungen durch die Einrichtung von Normalschulen erzielt werden. Es giebt in unferem Staate 100 oder 101 Counties und dem Wejete nach ebenjo viele Schul-Commissare, deren Pflicht es ist, die Lehrer zu prüfen, die Schulen zu besuchen, und Unweifung in der Runft des Lehrens und der Methode dazu (§22) zu geben. Angenommen ein jeder diefer Schul-Commiffare fei in feiner Weise ein fähiger Mann, und habe bestimmte Unfichten über die Runft des Unterrichtens, die beite Methode und die beiten Gulfsbucher (welch' großes Ding würde das fein!), aber ließe sich auch annehmen, daß diese 101 Schul-Commissare Diegelben Ansichten haben, daß alle über die ersten Brundlagen der Er= ziehung einer Meinung sein würden? Un= möglich! Und was wurde die Folge fein? Dag ein ausgezeichneter Lehrer in diesem County ein Befahigungsattest erhalten könnte, im näch= nen aber nicht, etc.

"Wenn aber Normaliculen eingerichtet werden, wenn wissenschaftlich gebildete Mänsner, die zugleich fähige und prattische Lehrer sind, zu deren Direktoren gemacht werden, wenn man aus ihnen, mit dem Staatsschulssuperintendenten als Vorsigenden für ihre Versammlungen, einen Erziehungsrath bildet, wenn man sie selbit und von ihnen angestellte Männer mit der Prüfung der Lehrer betraut, dann werden wir gute Lehrer, überall dieselbe gute Lehrmethode, überall dieselben guten Schulbücher und sonsige unzählige Vortheile für die Erziehung der Jugend haben.

"Ich wage vorzundlagen, daß wir unsere Gemeindeschulen auf einige Jahre mit dem Linkommen sich begnügen lassen, das sie vor der Erhebung der 2 Wille Steuer hatten, und den Ertrag dieser Steuer und sonstige Einnahmen zur Errichtung von Normalschulen verswenden, und daß wir für die Folgen aufkommen. Die werden sein: wicht so viele erbärmsliche Schulen, nicht so hohe Gehälter für ersbärmliche Lehrer und dasür Verwendung des Geldes des Volkes für eine bessere Sache und die lenchtende Hoffnung auf kommende bessere.

Auch an den neuen Staat&Schulinperintendenten Powell scheint er in äbnli-

<sup>5)</sup> In der schon angeführten Liste waren bei 82 aus den 170 Lehrenn, die er vom 1. Febr. 1855 bis 23. April 1857 prüfte, die früheren Beidäftigungen beigesetzt, und danach hatten nur 14 schon früher unterrichtet; 25 waren Farmer, 11 Ladengehülsen, 7 Handarbeiter, 1 Taguerrosthpiist, 1 Arbeiter, 4 Allerweltsgenies und unter den übrigen 19 waren 2 Toktoren der Wedizin, 1 Prediger, und der Rest Studenten oder Schüler irgend einer Lehranstalt.

chem Sinne am 7. Januar 1857 gefchrieben zu haben, denn dieser antwortete ihm am 14. Januar: "Wenn unjere Gejetge= bung nur bewogen werden fönnte, Ihre Vorichläge auszuführen, so würden wir meiner Ansicht nach unseren Weg klar vor uns jeben. Sie werden jagen, daß wir keine Lehrer haben! Wir brauchen jett nicht weniger als über 3000 Lehrer mehr, um den Anforderungen dieser Schulen zu begegnen. Rann jett ein Menich uns iagen, woher wir auch nur die Hälfte davon bernehmen follen! Unterlaffen wir jest die Vorsorge für ihre Erziehung zu treffen, wie werden wir ichuldlos dastehen können vor den Hunderttausenden von Rindern, die in wenigen schnell verfließenden Zahren ihre Sände heben und nach Licht, mehr Licht ichreien werden! Aber Sie begreifen diese Sache in ihrer ganzen Größe und Kolgenschwere, und eine Betrachtung meinerseits darüber wäre überflüjfig. habe angenbliklich nur geringe Hoffnung, daß die jetige Legislatur etwas für Normalichulen thun wird."

Diese seine wiederholten Mahnungen, die wohl nicht allein an die Schul-Superintendenten, jondern an maßgebende Volitifer und Staatsmänner namentlich seiner näheren Umgebung gerichtet waren, sein fortwährendes Sämmern auf diesem Begenstand in der Fachpresse, namentlich im "Illinois Teacher", deffen Mitarbeiter er von Anfang war, haben ohne Zweifel viel, wenn nicht das Meiste dazu beigetragen, daß die Legislatur von 1857 doch noch einen Erziehungsrath für den Staat ernannte, und denfelben beauftragte, ein staatliches Lehrerseminar ins Leben zu rufen, und daß er zum Mitgliede desselben auserschen wurde.

Man kann sich vorstellen mit welcher Freude und Begeisterung der nun schon dem Lebensabend entgegeneilende Mann diesen ersten, vielversprechenden Ersolg seiner langjährigen Arbeit begrüßte, und mit welchem Eiser er sich bemühte, die Anstalt zu dem zu machen, was ihm, sür den Au-

genblick wenigstens, als ihre wichtigste, wenn nicht einzige Aufgabe erschien — zu einer Anstalt für Heranziehung von Glementarlehrern. Wohl einschend, daß bei der geringen Besoldung, welche damals den Elementarlehrern, namentlich auf dem Lande zu theil wurde, es schwer sein würde, Zöglinge für diese Anstalt und solchen Zweck zu erhalten, es sei denn aus Bevölkerungsichichten, denen selbst dies als eine Berbeijeruna ihres Lohnes eridicinen durfte, deren Mittellosigkeit aber es ihnen unmöglich machte, die Schule zu beziehen, befürwortete und verfocht er in der Tagespresse die Vildung von Lokal-Vereinen, melche sich anvietenden Studenten die nöthigen Mittel vorschuß- oder geschenkweise gewähren sollten, gegen deren schriftliche und verbürgte Verpflichtung, nach beendetem Studium eine bestimmte Anzahl von Sahren dem betreffenden Bezirke als Elementarlehrer zu dienen. Db dieser Vorjchlag nebst anderen ähnlichen, auf die Schaffung von Lehrer-Stipendien-Fonds gerichteten je zur Ausführung gediehen, iftuns nicht befannt, und es wird hier nur angeführt als weiterer Belag für den Rener-Eifer, den er besonders auch dieser Sache entgegentrug.

Aber er ließ, wie wir schon wissen, sich nicht daran genügen, den Staat zur Erstillung seiner Pflicht auzustacheln und das einsichtige Publikum zur werkthätigen Mithülse aufzusordern. Er selbst wollte, was er vom Staate im Großen verlangte, im Meinen, in beschränktem Areise thun.

Es ist als selbstwerständlich anzunehmen, daß Aunsen nicht nur in der von ihm geleiteten Freischule nach Pestalozzi'schen Grundsäten unterrichtete, sondern daß er — wie auch aus den vorher angeführten Bemerfungen zu den geprüften Candidaten hervorgeht, — sich die größte Mühe gab, den Lehrern von St. Clair County eine Idee von dieser Methode beizubringen, und sie zu veranlassen, dieselbe anzunvenden. Aber er nuchte bald genug einsehen sernen, daß auch bei den Beriggu, die ein Versen

ständniß dafür zeigten, mehr nöthig sei, als ein Hinweisen und gelegentliches Vormachen bei seinen der Natur der Sache nach ieltenen Besuchen; und daß eine Gelegenheit geboten werden müsse, die Methode und ihre Ergebnisse in einer Schule zu sundiren und zu beobachten, in der ganz nach ihr versahren würde.

Das waren die Beweggründe, die ihn im Sommer 1857 veranlaßten, seine Farm zu verlassen, und nach Belleville überzusiedeln, um dort eine Elementarschule einzusiehnen, in welcher er seine Methode praktisch vor Augen führen und ihre Bortheile klar machen konnte. Er selbst spricht das kurz in der nachstehenden Ankündigung des Anternehmens aus:

"Die Grundfate des Elementar Unterrichts. wie ich sie im Illinois Teacher Band III No. 8. (August 1857) daracleat habe und womit ich seit meiner Betrauung mit dem Amte des Edul Commissars die unerfahrenen Lehrer befannt zu machen bemüht war, und beren Methode ich in unseren allgemeinen Schulen einzuführen versuchte, bedürfen, wie mich die Erfahrung gelehrt hat, der praftischen Erläuterung. Dieje Erfahrung und meine Luft am Unterrichten haben mich veranlaßt, meine Karm zu verlassen und meine Wohnung nach Belleville zu verlegen, um dort eine Muster = Elementaridule einzurichten, d. h. eine Schule für Rinder, welche ihren ersten Unter: richt empfangen follen.

"Nachdem ich die Sache längere Zeit hin und der überlegt, habe ich mich entschlossen, meine Schule zu einer Privatschule zu machen, weil die große Zahl und der häusige Wechsel der Schüler meinem Ziele Hindernisse in den Weg legen wurden. Ich werde mit irsgend einer Anzahl von Schülern — aber nicht mehr als dreißig — beginnen, in Zeit von 3 die 6 Monaten mag die Zahl vergrößert werden.

Das Geschlecht der Schüler wird nicht in Berracht fommen. Am liebsten hätte ich kleine knaben und Mädchen zusammen.

Naturlich werbe ich in meiner Schule haupts fächlich die engliiche Sprache anwenden, und die deutsche nur so weit als nöthig, um die deutschen Schüler verstehen zu machen, was vorliegt, und sie so nach und nach in die engsliiche Sprache einzusübren. Es wäre zu wünschen, daß ein Theil meiner Schüler engliichs sprechende Kinder wären. Es werden deshalb

Minder, die eine dieser beiden Sprachen fpreschen, aufgenommen werden.

Alle Fächer, die in unseren allgemeinen Schulen gelehrt werden, werden auch in meisner Schule gelehrt werden, mit dem einzigen Unterschiede, daß ich meinen Grundsätzen zussolle alle Fächer nach einander im Elementarswege aufnehmen und nicht die Zeit abwarten werde, wo meine Schüler lesen können, und so vorbereitet sind, den Wortlaut der Bücher, aber nicht deren Inhalt zu studiren. Die Schüler auf das Verständniß des Inhalts der Bücher vorzubereiten, oder sie zum wirklichen Studium tauglich zu machen, ist der Zwed des Elemenstar-Unterrichts.

Ach werde an jedem Tage, Montags ausgenommen, von 9 Uhr bis 12 Uhr Borm. und
2 bis 4 Uhr Nachm. Schule halten. Diese ungewöhnliche Einrichtung, die die übliche Schuls
zeit weder vermehrt noch verfürzt, und nur
den Samitag an Stelle des Montags setz, habe
ich getroffen, um Lehrern eine Gelegenheit zu
geben, meine Schule Samstags, an dem einzigen freien Tage, den sie haben, und mir, ihre
Schulen Montags zu besuchen. Außer Lehrern
ist Zedermann, der sich für die Sache der Erziehung interessirt, ergebenst eingeladen, meine
Schule zu irgend einer Zeit zu besuchen.

Ach werde meine Schule in dem Zimmer über B. u. K.'s (Berchelmann's und Kemp's) Avothete am erften Dienstag des Oftobers (6) eröffnen, und sie dort halten, dis sich geeigsnetere Räumlichteiten finden. Belleville, Sept. 1857. Georg Bunsen."

Seinrich Raab sagt von dieser Schule und Aunsen's Methode: "Als ein Schüler Pesialozzi's legte B. großen Nachdruck auf Rechalozzi's legte B. großen Nachdruck auf Rechaen, Lautiren und Anschaumgs-Unterricht, und in diesen Tingen war seine Schule ein Borbild. Alles wuchs aus kleinsien Ansängen heraus; jede folgende Frage ergab sich aus der vorhergehenden und ergänzte sie. Gelegentlich wurde der Erund, weshalb dies so und jenes so gemacht werde, den Pesiadern mitgetheilt; aber siets ging der Unterricht in gründlicher, bescheidener Weise vor sich, ohne Dstentation oder Kaschen nach dramatischer Wirkung.

"Bunsen war in erster Reihe ein Elementarlehrer. Er war der Ansicht, daß wo der Grund umr richtig gelegt sei, das Uebrige von selbst folgen werde. Das war vielleicht ein Frethum, aber ein bei einem Manne,

Digitized by GOOGLE

wie ihm natürlicher. Er sah, daß in der Regel die Leute, und manchmal die Lehrer, dem höheren Unterricht mehr Aufmerksamfeit schenken, und um der Wichtigkeit des Elementar-Unterrichts den nöthigen Nachdruck zu geben, verfiel er in das andere Ertrem. Aber bei ihm waren Denken und Thun in völliger Nebereinstimmung. "Thut nie, was der Schüler jelbst thun kann!", war seine beständige Mahnung an die Lehrer. — "Erweckt die Theilnahme der Schüler!" — "Macht sie selbständig!" — "Berjucht nicht in sie hineinzugießen, sondern aus ihnen herauszuziehen!" — "Entwickelt ihre Geistesfräfte!".

Bald nach Eröffnung der eigenen Schule, im Herbst 1857, war Bunsen auf weitere zwei Zahre zum Schul-Commissär von St. Clair County wiedergewählt worden, und zu ungefähr gleicher Zeit erfolgte auch seine Wahl zu einem der drei Schul-Direktoren der Stadt Belleville, zu welchem Amte er mit einer auf eigenen Wunsch herbeigeführ= ten einjährigen Ausnahme beständig wiedergewählt wurde und dem er bis an sein Ende eine aufopfernde Thätigkeit widmete. Er hatte also mit der Staatsnormalschule, mit den Visitationen der ihm untergeordneten Schulen in Stadt und County und feiner eigenen Schule, die ja seine besondere Liebesarbeit war, alle Sände voll zu thun, erfüllte aber alle diese Pilichten und ertrug die ihm dadurch auferlegten Strapazen mit einer Freudigkeit und einer Ausdauer, die manchen viel jüngeren Mann beschämt hät-In der That, seine Arbeitsfraft erschien unermüdlich, und getragen von seiner Begeisterung für die Sache, und gehoben von der Hoffnung, daß das, wofür er sein Leben lang gestrebt hatte, hier im neuen Lande sich erfüllen, und daß das von ihm gestreute Samenkorn sich zu herrlichem Vaume entfalten werde, müisen diese Jahre, 1857—59, zu den glücklichsten seines Lebens gehört haben.

Aber die Enttäuschungen blieben nicht aus. Zunächst bei der Kormalschule. Schon daß er nicht von Ansang an an den Aus-

jdnuß gesett wurde, der sich mit dem Entwurf des Lehrplans und der eigentlichen Leitung der Schule zu befassen hatte, (erst ein Sahr später wurde er dem Comite für den Lehrplan und die Lehrbücher hinzugefügt), und statt dessen an das Comite fam, welches den Ort für die Schule zu wählen hatte, wird nicht nach seinem Sinn gewesen sein. Roch weniger, daß C. E. Hoven, (ipäter (General) anstatt Hrn. Phelps von New Zersen zum Direktor der Anstalt gewählt Denn obwohl er Herrn Hoven murde. durch den "Illinois Teacher" kennen und schätzen gelernt hatte, und dieser sich, wie wir gesehen haben, verschiedentlich zu seinen Ansichten befannt hatte, scheint Bunsen ihn durchichaut und gewußt zu haben, daß er weder den Willen, noch das Zeng dazu hatte, wirkliche Elementarlehrer heranzuziehen, sondern die Anstalt zu einer Pilanzidnile von Kachlehrern machen werde. 3edenfalls fand Hoven's Lehrthätigkeit nicht seinen Beifall, und nachdem er dieselbe zwei Termine hindurch beobachtet hatte, beschließt er einzuschreiten, und stellt in der Situng des Erzichungsrathes vom Zuni 1859 den Antrag, "daß ein Comite von Dreien ernannt werde, deisen besondere Pflicht es sein sollte, zu untersuchen, ob in der Leitung unserer Normalschule alle nöthigen und geeigneten Schritte gethan werden, um diejenigen Ergebniffe zu sichern, die vom § 4 des Gesetes über die Normal-Universität in Bezug auf gute Lehrer für die Gemeinschulen unseres Staates verlangt werden; und daß dies Comite gehalten sein jolle, in der nächsten Situng des Rathes einen Bericht einzureichen, und demselben etwaige Rathschläge vorzulegen."

Dieser Antrag scheint den übrigen Mitgliedern des Raths überraschend gekommen zu sein, denn er wurde bei der wie es scheint ohne Debatte vorgenommenen Abstimmung abgelehnt, die Ablehnung aber auf Antrag von Powell in Wiedererwägung gezogen, und nachdem Bunsen den Antrag zurückgenommen, dieser von Powell neu ein-

gebracht und, unterstütt von Hoven, angenommen. Powell, Bunjen und Wright wurden dann zu dem betreffenden Comite ernannt, und auf diesen Vorgang beziehen sich der nachfolgende Vericht, und die beigefügten Schreiben, die für sich selbst spreden.

Dezember 1859.

Un den Chrentverthen, den Erziehungsrath bes Staates Illinois!

Ter Unterzeichnete, George Bunsen, Mitglied des Spezials Comites, das in der letsten Sitzung des Boards ernannt wurde, um zu untersuchen, ob in der Leitung unserer Normalschule alle nöthigen und richtigen Schritte gethan worden, um die Zwede zu erreichen, die im § 4 des Normals Universitätsgesets in Bezug auf Lehrer für die Schulen unseres Staates ausgesprochen sind, erlandt sich seine Unssichten über diesen Gegenstand darzulegen.

Einer Einladung des Vorsitzenden, Herrn Powell, zu einer Versammlung des Comites am 10. November, Vorm. 9 Ihr, Folge leistend, begab ich mich nach Bloomington und zur feitsgeseten Stunde nach der Normalschule. Da Herr Howen schwer ertrankt war, Herr Powell ihn visegte, und Herr Wright noch nicht da war, visitirte ich die Schule Vormittags allein, Nachmittags zwei Stunden zusammen mit Herrn Powell. Die Beobachtungen, die ich bei diesem Besuch und bei früheren Gelegenheiten gemacht habe, bilden die Grundlage der Anssichten, die ich Ihnen zu unterbreiten habe.

Unsere Gemeinder Schulen sind zur Erzies hung der Kinder des Volles im Allgemeinen bestimmt, von dem ersten Erwerb von Kenntsnissen an dis zu irgend einer wissenschaftlichen Stuse, die zu erklimmen sie befähigt sein mösgen. Da jeder wissenschaftlichen Stuse ein erstes Vernen vorausgehen muß, ist es klar, daß alle unsere Gemeinder Schulen darauf angelegt sein sollten, Unterweisung in den grundlegens den Kächern zu geben oder Elementarschulen zu sein. Studenten also, die bestimmt sind, Vehrer an unseren Gemeinder Schulen zu wersden, sollten deshalb in zweisacher Richtung erzogen werden:

- 1. In hinsicht auf die Erwerbung der vom Erziehungsrath für Lehrer der Wissensichaften vorgeschriebenen kenntnisse und Eigenschaften.
- 2. In hinficht barauf, fie zu Elementar= Lehrern geeignet zu machen.

In Bezug auf den erften Buntt, ihre Ersziehung zu tauglichen Lehrern der wijsenschafts lichen Fächer, ergiebt sich, daß in unserer Uns

stalt alle Bedingungen erfüllt sind. In allen behandelten wissenschaftlichen Fächern sind wir mit trefflichen Lehrern versehen, und die Prüsfungen thun dar, daß die Zöglinge im Algesmeinen mit den Fragen und ihren Bösungen vertraut und ohne Zweisel tauglich sind, diese Wissenschaften ihren zufünstigen Schülern, unster Anleitung der Bücher, die sie zu ihrem jetzigen Studium verwandten, beizubringen.

Aber was biefen Bunkt angeht, empfangen die Schüler der Normal-Universität feinen höheren Rupen als die Zöglinge anderer gelehrter Anstalten, als da sind Colleges, Atademien, Hochschulen etc., wo gleich gute Lehrer angeftellt find, welche die wiffenschaftlichen Fächer gleich gut lehren. Obgleich ich durchaus nicht bereit bin zuzugeben, daß in der Erziehung der Zöglinge einer Normalschule und der Zög= linge in Colleges, etc., ein Unterschied gerecht= fertigt mare, so mag es bod entidulbbar fein. wenn bei der Erziehung in diesen gelehrten Anstalten auf die dort angewedete Methode kein besonderes Gewicht gelegt wird. Denn mahrend beren Böglinge fein anderes Riel im Auge haben, als den prattischen Rugen, in den fich thatsächliche Kenntnisse umseten lassen, oder auch nur das Unsehen, das eine wissenschaftliche Erziehung verleiht, follten die Böglinge einer Normalichule, die fünftigen Lehrer des Landes, welche eines Tages in ihrer Wesammtheit die Wiffenschaft auf der Höhe ihrer Zeit vertreten und felbst fein follten, einem gang anderen Biele entgegen geleitet werden. Und dies Biel ist die Erwerbung des Bermögens, die Wesete der Dinge, welche die Grundlage des Wiffens bilden, unabhängig zu finden, zu zerlegen und aufzubauen, und dadurch von den Autoritäten früherer Zeiten unabhängig und in den Stand gesett zu werden, ihren Theil zur Bestimmung bes Wiffens, nämlich fein Bachfen bon Beschlecht zu Geschlecht, beigutragen. Go ausgeruftete Böglinge werden zweifelsohne höchft vortreffliche und tüchtige Lehrer abgeben, und es entsteht jest die Frage, wie Schüler gezogen werden follten, um dies Biel zu erreichen.

Bei der Erwägung des zweiten Punktes: wie die Schüler der Normalschule gezogen werden sollten, um wirklich brauchbare Elesmentarschullehrer zu werden, — denke ich Gelegenheit zu nehmen, diese Frage zu beantsworten.

Ein Artifel im Illinois Teacher. Band III, 1857, C. E. Soven, Eb., überschrieben "Nors mal-Schulen" schließt mit folgenden Worten:

"Die Sauptfrage ist nicht wie weit sie (die Böglinge einer Normalschule) geben, sondern wo sie beginnen sollen. Sie müssen

Wie alle guten Chris bon unten anfangen. ften, muffen gang besonders alle Geminariften wie die Rinder werden. Bie fliegend auch der Bewerber um Aufnahme in ein College oder andere Edulen von Sprachen und Wiffenschaften sprechen mag, - wer die Normalichule besuchen will, muß bei den Elementen anfangen. Das erite, mas alle Studenten einer Normal-Schule lernen muffen, und hätten fie ein College oder eine Universität abjolvirt, ift das ABC und dessen Kräfte. Bon diesem Buntte aus lasse man fie fo fdnell aufsteigen, als fie ber= mogen, aber wie fern auch das Biel - hier ift der Unfangspunft."

Diese Worte habe ich eitirt, weil sie genau meinen Ansichten über den Punkt, wo begonsnen werden muß, entsprechen, aber ich bedauere sehr, daß in dem beregten Artisel ein anderer und meiner Ansicht zufolge weit wichtigerer Punkt betreffs des Ansangs nicht berührt worden ist, und das ist: "Wie beginnt man?" oder "Die Erziehungs met hode", und das rüber unterbreite ich meine Anschauungen Ihster freundlichen Erwägung.

Laffen Sie mich zunächft einige Stellen aus einem Auffat von W. T. Phelps, Direttor der Staats-Rormalschule in New Zersen — (bestitelt: "Normalschulen: Ihre Beziehungen zu den Elementarschulen und höheren Lehransialsten." 1851), anführen, die ganz und volltomsmen meine Ansichten wiedergeben und deshalb unsere Aussprache erleichtern werden:

"Obwohl der Schöpfer seine Geschöpfe mit allgemeinen Eigenschaften Seele und des Weistes ausgestattet und alle in die gleiche Alaffe geistigen Bermögens gestellt hat, gab er boch einem Jeden eine bis zu einem gemiffen Grade eigenthümliche und besondere Individualität. Die Menschheit tann deshalb eine Einheit in Berschiedenheit genannt werden. Während Alle Arafte ha= ben, die zu entwickeln und cultiviren find, und Aue Verantwortlichkeiten zu begegnen und Aflichten zu erfüllen haben, fo ift daraus doch nicht zu folgern, daß alle in dem glei= chen Tiegel zu schmelzen, oder in dieselbe feststehende Form zu preffen find. Wie ein Jeder bis zu einem gewissen Grade eine ihm eigenthümliche Organisation, hat er auch eine entsprechende ihm eigenthümliche Beranlagung; und diese Veranlagung hat man zu ergründen, zu erhalten, zu verbeffern und soweit als möglich zu vervollkommuen, damit jedes Individuum gerüftet sei, seinen Theil in dem großen Drama des Menschenlebens gut zu berrichten (G. 8-9)."

Und weiter:

"Sie (die Normalichulen) haben dieses (einen bis dabin unerreichten und unbefannten Grad von Entwicklung) erreicht, indem sie die Elementarschulen neuschufen und neubelebten, und fie antrieben, eine breite und tiefe Grundlage zu legen, und durch ftrenge Bemeisterung der elementgren Grund: fate und deren einsichtige Anwendung auf jeder Stufe des Fortschritts dem jugendlichen Beifte eine unbezwingbare Sehnsucht nach höherem Wiffen einzuflößen. Die dogmatische Lehrmethode, welche den Schüler zwingt, die unbewiesenen Aussprüche des Lehrers auf Treu und Glauben hinzunehmen, und die der geistigen Freiheit wie dem vernünftigen Fortschritt gleich gefährlich ist, bon fich werfend, ift es ihr Biel, Diejenigen Wlittel und Wethoden des Unterrichts zu ent= wideln und zu verbreiten, die fich aus der intelligenten Erfenntnig und Anwendung der Bejete ergiebt, welche Bott dem menschli= den Bermögen auferlegt hat. (≆. 18)."

Im ersten Theil der obigen Anführungen bezeichnet Herr Phelps den Boden, der die Saat empfangen soll als "Eigenthümliche Crsganisirung des Individuums mit entsprechens der eigenthümlicher Beranlagung." Im zweisten Theile kennzeichnet er die Wege und Westhoden der Aussaat: "Entwicklung derzenigen Vehrmethode, die sich aus der intelligenten Erskenntnig und Anwendung derzenigen Gesebe ergiebt, die Gott dem menschlichen Vermögen außerlegt hat."

Die jungen Leute, die zu unserer Normal= faule mit der Absicht fommen, zu Lehrern ausgebildet zu werden, find zweifelsohne folche oben gefennzeichneten Perfonen; fommt es aber zum zweiten, zur Methode, nach der fie bis jest ausgebildet find, fo dürfte das Begentheil von Herrn Phelps' Darftellung der Kall fein. In den Schulen, die fie bor ihrer Aufnahme in die Normalichule besuchten, haben fich einen gewissen Betrag von Kenntniffen erhal= ten, der mit sehr wenigen Ausnahmen in dem Besit eines Haufens unbewiesener Aussprüche ihrer früheren Lehrer oder Bücher besteht, Aus= sprücke, die auf Treu und Glauben hin= genommen find, wie herr Phelps es ausdrückt. Das würde nicht so schlimm sein, wenn sie nicht in Folge der Gewohnheit, auf Treu und Glauben hinzunehmen, und indem ihr Ge= dächtniß der einzige Behälter Alles deffen ift, was sie wissen, niemals geistige Selbstständig= feit genbt, und so bis zu einem gewissen Grade, und mehr oder weniger, das Bermögen dazu, die Araft zum Suchen und Finden des Wahren durch sich selbit, verloren hätten. Und dies Vermögen, mit dem jedes Individuum urs sprünglich vom Swopser ausgesiattet ist, muß die Normalschule ihnen wiedergeben, oder sie werden niemals Lehrer werden.

Wie das geschehen fann, ist die Frage, die ich zu beantworten versuchen will.

Berr Boben fagt in dem oben angeführten Artifel: "Sie muffen wie die Rindlein werben!" Bas fann bas bedeuten und mas find Rundlein? Aleine Rinder haben, wenn fie zum erften Mal zur Schule kommen, das Sprachbermogen erworben. Gie können ihre Gedanfen, Gefühle, Bedürfniffe, etc., Anderen auf dem Wege der Sprache mittheilen, und die Gedanten, Gefühle, Bedürfnisse etc., Anderer auf demielben Wege entgegennehmen. nebst anderen Erwerbungen, die ich, obwohl sie gleich mertwürdig und wichtig find, hier nicht erwähne, haben fie erworben, ehe fie zur Schule gefandt wurden, in der furgen Lebensspanne von 5 oder 6 Jahren. Wer war ihr Lehrer? Die Antwort wird wohl allgemein lauten: Ihre Eltern und andere Personen, die mit ihnen sprachen!" Diese Antwort fann ich aber nicht gelten laffen, und zwar weil Bersonen, die mit kleinen Kindern sprechen, nicht beabsichtigen, fie eine Sprache zu lehren, son= dern fie sprechen zu ihnen, um ihnen ihre Liebe, ihren Witten, etc., mitzutheilen, und fleine Rinder, die auf das, was mit ihnen gesprochen wird, pormen, bernehmen in erster Reihe nicht die Sprache, fondern die Idee, den Gedanfen, den Gegenstand des Gesprochenen, und erft in zweiter Reibe, in ihrem Geoächtniß, das Ausdrucksmittel: die Sprache.

Wir miffen Alle, daß fie feinen besonderen Lehrer hatten, daß sie nicht gelehrt wurden, wie die Sprache zu gebrauchen fei, sondern daß fie durch unbewußte Aufmerksamfeit, durch unbewußte und unfreiwillige Beiftesthätigfeit, Die ihnen durch die Natur aufgezwungen war, ihre eigenen Lehrer wurden. Diese unbewußte und unfreiwillige Beistesthätigfeit ift wirkliches Denfen und ift Gottes Leben in und. Es ift in fleinen Rindern durch Richts beirrt, und wir follten es ihnen erhalten, während wir fie lehren. Und es wiederherzustellen, wenn es getrübt ift - benn verloren fann's nicht fein follte das Biel unferer Normalichule fein, und wenn und diese Wiederheritellung gelingt, fo werden unsere Böglinge sein wie die Rindsein.

Und wie fann diese Wiederbernellung bewirft werden? Ich greise wieder auf einen San in Herrn Hoven's Arrifel zurud. "Tas Allererie, was sie lernen "müssen, itt das ABC und bessen Kräfte", und wieder bedauere ich, daß

bas "Bie" nicht angegeben ift. Denn bie Buchstaben können auf zwei Wegen gelehrt merden: auf dem historischen: "Diefer Buchstabe wird "A" genannt, sein Alang ist so und so, und auf euretischem oder felbstfindendem Wege, und der lettere ift der Weg, der mit jungen Leuten eingeschlagen werden muß, bei denen mit hinopferung der Geistesthätigfeit und des Denfens hauptjächlich die Araft des Gedächtniffes geübt worden ist. Ihr sprechet - wie macht ihr's?" Damit anzufangen, ift mein Borichlag, er würde zu dem juhren, was Herr Phelps mit "Entwicklung derjenigen Unterrichtsmethoden, die sich aus einer intelligenten Erfenntniß und Unwendung der von Gott dem menichlichen Bermögen auferlegten Gefete ergeben", aus-

In dem, was ich hier gesagt habe, beabsichetige ich nicht, ein Snitem anzugeben, wie das UBC gelehrt werden sollte (dieselbe Wethode ist dei den Zöglingen unserer Normalichule in allen Fächern anwendbar, außer dei bistorisichen, welche lettere der llebung des Gedächtenisses verbleiben) sondern ich habe nur das Beispiel benutzt, um zu zeigen, welche Wethode im Allgemeinen den Zöglingen gegenüber zu versolgen ist, und es bleibt mir noch übrig die nöthigen Folgen darzuthun, die sie auf den Geist der Zöglinge haben muß, und wie sie dieselben zu geeigneten Lehrern der wissenschusen wirden wie elementaren Fächer machen wird.

Wenn sie auf diese Weise durch jene Schritt für Schritt vorgelegten Gragen veranlagt morden find, in den vorgeschriebenen gachern, bei welchen dies Berfahren guläffig ift, von den Elementen aufwärts nadzudenfen, wird die Beiftesfähigkeit nach und nach ihre ursprüngliche Macht erlangen, der erforschte Gegenstand des Wiffens wird wirkliches Eigenthum werden, der Durft nach Fortschritt wird fich einstellen und durch das erworbene Tenfvermögen geftillt werden. Und jo wird die Bifsenschaft ihre Helden gewinnen. Und da sie felbit, wenn auch durch Lehrer barauf geführt, ihren individuellen Weg gegangen find, und da fie einzig und allem auf die von ihnen felbit ge= fundene Wahrheit und nicht auf Autorität sich verlassen, werden sie geeignet sein, Andere ihren individuellen Weg zu führen, und werden fo Clementarlebrer fein.

Bis dabin habe ich meine Anfichten über das, was sein sollte, dargelegt. Es erübrigt nur noch hinzuzufügen, in welcher Sinsicht die Leistung unserer Kormalschule diesen Ansichten mir nicht ganz zu entsprechen scheint.

Wenn ich im Vorhergehenden an einer



Stelle fagte, daß die Böglinge unserer Normalidule aus ihrem Unterricht keinen größeren Mugen zögen, als die Schüler anderer gelehrter Anfialten, wo gleich gute Lehrer angestellt find, hatte ich den Wlangel der Antvendung jener Methode im Sinne, die sie anleiten würde, nicht nur Kenntniffe zu erwerben, sondern auch die geistige Kraft zur Erwerbung von Kennt= niffen nicht durch das Wedachtniß allein, fondern durch geistige Thätigfeit. Diese Methode wird mit dem Anfang anfangen; nicht nur am Unfang bes Wegenstandes, der zu frudiren ift, fondern an dem Buntte des geistigen Buftanbes der Böglinge, wo man fich an die Straft der ursprünglichen Gentesthätigkeit wenden tann. Das follte der Magftab unferer Schule für den Bunft sein, wo der Anfang zu machen ift. Aber es scheint, daß ein anderer Magitab angenommen worden ift, nämlich: festzustellen, was der Zögling an Kenntniffen von Thatfachen befitt, und ihn dann nicht diese durch jeine eigene Geistesthätigkeit neu schaffen zu laffen, jondern ihre Berbindung mit ihren Grundlagen historisch zu erflären, und dann fortzufahren, - ein Verfahren, bas verfehlen wird, ihn wieder auf eigene Tuge zu stellen, und der Errichtung eines Gebäudes auf einem Saufen Schutt gleichkommt, der entfernt werden würde, wenn man ihn dazu anleitete, nach dem uriprunglichen festen Boden zu graben, auf dem er bann fein eigenes festes Saus bauen wurde. Dies Berfahren, ihn nach dem festen Boden graben zu laffen, würde freilich längere Zeit in Unspruch nehmen, aber die Frage fann nicht sein, wie bald sie zu Lehrern tauglich werden, fondern daß fie tauglich werden. Es ift feine Beit zur Saft. Es handelt fich nicht um das wie viel, sondern um das wie gut ! Indem wir den Magnab annehmen, und der Methode jolgen, die ich befürworte, werden wir zwei Dinge gewinnen: Böglinge werden unabhangige Denfer und fo fahig werden, ihren Theil zum Fortschritt des Wiffens beizutragen; und indem fie den festen Boden blosgelegt haben, auf welchem ihr Wijjen beruht, werven fie entdedt haben, daß die= fer feste Boden die Grundlage aller wahren Erfenntniß ist, an welche wir uns zur Mittheilung des Gedachten zu wenden haben. Und dann find fie zum Unterrichten vorbereitet Und ich füge gier hinzu, daß ein Lehrer, ber fich zum Elementar-Lehrer eignet, und ein Gelehrter ist, sicherlich einen vorzüglichen wissenschaftlichen Lehrer abgeben, und einen ebenso gelehrten aber zum Elementar-Unterricht nicht gleich tauglichen Lehrer übertreffen wird.

Söchst angebrachtermaßen wird hier ber Einwand erhoben werden, ob benn ein Jeder,

der nach dieser Methode angeleitet wird, unfehlbar ein auter Lehrer werden nuß? Daß er ein "Mann, geworden aus sich selbst" im rimtigen Sinne des Wortes werden wird, fann nicht bezweifelt werden; aber ob er ein guter Lehrer, auch im richtigen Ginne bes Wortes, werden wird, hängt von etwas Anderem ab. Berr Phelps fagt in dem oben Angeführten: "Der Schöpfer hat einem Jeden eine eigenthümliche und besondere Individualität aufge-Benn auch die individuelle Berichie. denheit unbegrenzt ist, will ich hinsichtlich des Lehrerberufs drei Stufen annehmen: Leute von natürlicher Begabung werden sicherlich kein Fehlschlag sein, Leute, die ihre ursprüngliche geistige Araft wiedergewonnen haben, werden als Lehrer Erfolg haben, weil fie fich des Weges bewußt find, auf dem fie fie wiedererlangten, und im Stande fein werden, Andere den gleichen Weg zu führen. Gie mögen nicht fo vorzügliche Lehrer werden, wie die ersten, aber tropdem fähige und nütliche Lehrer. In die dritte Gruppe will ich diejenigen ftellen, deren Mangel an geistiger Spannfraft es verhindert, daß sie die ursprüngliche Geistesfraft gurudgewinnen, die dummen - frupiden, - und von ihnen lagt fich nichts erwarten. Gie werden für unsere Anstalt eine Last sein, und wenn es deren unter den Schülern der Rormalichule giebt, fo bedauere ich außerordentlich, daß feine Wollmacht und Autorität vorhanden ist, fie zu entlaffen. Denn nachdem fie einige Beit in dem nutlofen Bemühen vergendet haben, "to get rid" (hier fehlt der Schluß).

An diesen Bericht fnüpft sich dann später eine weitere höchst interessante Correspondenz mit dem Staatssuperintendenten A. Bateman, ans der wir das Wesentlichste hier folgen lassen:

Wie Herr Bateman ihm mitgetheilt hat, hatte Herr Bright (eines der Mitglieder des Bistiations-Comites) zu obigem Bericht die Reußerung gethan: "Ein sehr eleganter Aufssahl" In Folge davon, bittet er in einem Briefe vom 11. Februar 1860 Herrn Bateman "um die aufrichtige, offene und freie Mittheis lung", ob das auch sein Urtheil über den Bericht sei. Den Beweggrund zu dieser Aufrage scheint Herr Bateman völlig misverstanden zu haben, wie aus dem nachfolgenden Schreiben Bunsen's an Bateman vom 23. Februar 1860 hervorgeht:

 für meine Schriften literarische Vorzüglichkeit beausprucht, so weit Eleganz des Sinls in Frage kommt; meine besten Freunde und die, welche wirklich lasen, was ich geschrieben hatte, haben meinen Styl oft "lapidar" genannt; aber alle stimmten darin überein, daß ich das Vermögen besaß, das was ich zu sagen bezweckte in meiner mir eigenthümlichen Weise Zedem, der lesen konnte und las, verständlich auszusdrüßen.

Um Ihnen begreiflich zu machen, worüber ich Ihr Urtheil erbat, muß ich Ihnen die Ausslegung mittheilen, die ich Herrn Wrights Besmerkung gab. Wir waren Herrn Wrights Worte "Ein sehr eleganter Aufsah" (piece of composition) gleichbedeutend mit: Ein sehr eleganter Schwall von Worten und Phrasen, aber nichts daninter!

Seit Empfang Ihres letten Briefes vom 14. d. M., worin Gie gang überflüffiger Beife erklären, daß Gie "der Wahrheit des literari= fchen Werthes meines Berichtes herzlich beijtimmen", und daß die allgemeine literarische Vortrefflichkeit meines Schreibens von Ihrem Urtheil aufrichtig gebilligt wird", habe ich mich anders besonnen, und bin jett zu folgender Auslegung gefommen: "Wein Bericht hat das Berdienst, meine Gedanken flar und verständ= lich ausgedrückt zu haben, — aber diese Gedanken felbst find nicht praktisch." - Das mag fein, und wenn Gie's fagen, fo ift's fol Aber dann, werther Herr, bin ich selbst nicht praktisch. Denn dieje Gedanken waren bei jedem Wort, das ich jagte, und jedem Schritt, den ich that, jo lange ich Mitglied des Boards bin, mein Leitstern und werden es stets bleiben. War ich dann also nicht und bin ich nicht noch ein hemmiduh ftatt eine bulfe für den Board? Und würde es nicht meine Pflicht sein, sofort meinen abidied gu nehmen? Dies ift eine Frage und Erwägung, die wenn fie fich meinem Ropf und Gemiffen auf der Berfammlung des Boards im levten Juni aufgedrängt hatten, mich von dem darin gestellten Antrag abgehal= ten und mich veranlagt haben würde, auf der Stelle meine Resignation einzureichen. Aber Niemand fann das Rechte thun, ehe er ausge= funden hat, was recht ift. Dann aber ift er verpflichtet zu handeln, nach dem, was er als recht befunden hat, und wenn er es unterläßt, jo handelt er unrecht. Das ist die Lage in der ich mich jest befinde. Ich trete deshalb bon meiner Stelle als Mitglied des Erziehungsrathes des Staates Allinois zurud, und lege meine Refignation in Ihre Bande, damit Gie fie als Getretar tes Boards biefem bei feiner nächiten Situng vorlegen.

3d hoffe, mein lieber Berr, daß Gie nicht glauben werden, mein Berg fei von irgend welcher Bitterfeit oder Empfindlichfeit erfüllt. Es herricht bei mir tein anderes Wefühl als das der höchsten Achtung vor Ihrer Weisheit und Ihrem Urtheil im Allgemeinen, und der Dantbarteit für die Aufrichtigfeit und Freundschaft, die Gie mir verichiedentlich er= wiesen haben, und dies Gefühl werde ich in Stopf und Berg begen, fo lange mein Wedacht= nig anhält. Was ich tief beflage ift, daß ich als geborener Ausländer verhindert bin, für unsere Sache soviel zu thun, wie ich könnte, wenn ich im Stande wäre, die mir innewohnende Braft und Liebe praftisch zu bethätigen. — Die Sache der Erziehung für immer!

Geo. Bunjen.

Ein zweiter Brief Bunfens an Bateman folgt am 12. März 1860. Er lautet: "3ch be= dauere in der That außerordentlich, daß ich 3h= nen in meinem letten Briefe durch einige Ausdrude Verdrug bereitet habe, die ich, wie ich jest jehe, sicher nicht gebraucht haben würde, wäre ich etwas tiefer in die Keinheiten und Mniterien Threr Evrache eingeweiht. Nehmen Sie die Worte, die Sie bitter (harsh) nennen im all= gemeinen Ginne, und fügen Gie ihnen ein wenig Galgenhumor hingu, und Gie haben, was ich auszudrücken wünschte, und Ihre Nachsicht wird, hoffe ich, mich entschuldigen. Nun aber laffen Sie mich zu einem anderen Theile 36= res Schreibens fommen, dem: 3ch hoffe, Zie werden Ihre Resignation in weitere Erwägung ziehen und zurücknehmen."

Die Liebenswürdigfeit, die Sie durch das Aussprechen dieser Hoffnung kundgeben, und des Weiteren Ihre Ansicht über meine bisherisgen dem Board geleisteten Dienste, zwingt mich, Sie mit meinem ganz besonderen Vertrauen zu belaften.

Sie haben meinen Bericht gelesen, und ihn unpraktisch besunden! Worin? Natürlich in seinen Zielen, seiner Tendenz. Sein Ziel und seine Tendenz sind in dem Bericht nicht ausges sprochen. Es bleibt dem Leser überlassen, daraus den Schluß zu ziehen, daß nach meis ner Ansicht:

- 1. Die Normal-Universität, nicht, wie § 4 bes Norm. Univ.-Geseves vorschreibt, Lehrer für die Gemeinde-Schulen unseres Staates heranzieht, sondern eher Gelehrte, die Lehrer werden mögen oder nicht, je nach ihrer persönlischen Begabung, und oas nicht mehr oder wenisger als die Jöglinge irgend, welcher anderen wissenschaftlichen Anstalten.
- 2. Hoveh ist nicht der richtige Mann für den Play, den er einnimmt, weil er die Idee

der Clementar-Erziehung nicht versteht, und ich glaube, nicht im stande ist, sie zu verstehen. Zum Theil habe ich diese Idee in meinem Bericht dargelegt, und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, verweise ich auf Seite 257 Band III (1857) des Allinois Teacher, wo ich sie in einem kurzen Auffat durchgesprochen habe.

3. Hoven ist nicht der richtige Mann an seinem jesigen Plate, weil er nicht ist, was der Tireftor einer Schule für die Ausbildung von Lehrern sein sollte — ein begeisterter Apositel der Sache, sondern ein praftischer Mann der Welt, der sein Gehalt von \$2500.00 auf \$3000 — \$4000 oder mehr im Jahre durch Hauser-Spetulationen bringt.

Migberstehen Sie mich nicht! Ich spreche von Hoven nicht als einem Manne, den ich fristisire oder tadle wegen dessen, was er sonst ift, sondern ich spreche nur von der Stellung, die er einnimmt. So wie er ist, achte und liebe ich ihn seiner Aufrichtigkeit, Ehrlichseit Frömmigkeit halber. Aber was seine Stellung anbetrifft, so behaupte ich, daß er weder ben Berkand noch auch den Geist besiet, um die Seelen seiner Mitsehrer und Schüler zu entsflammen und für die Sache der Erzichung zu begeistern. Wäre er mein Bruder oder Sohn, ich würde nicht anders sprechen und handeln.

Welchen Schluß ziehen Sie jest? Ziehen Sie den folgenden: Daß ich als Mitglied des Boards mich verpflichtet fühlen müßte, mit aller Macht auf Herrn Hoven's Entlassung und seinen Ersat durch einen Mann hinzuarbeisten. Als Hoven zum Direktor gewählt wurde, hatte er 7, Phelps 5 Stimmen; zwei von desnen, die Hoven ihre Stimme gaben, waren wie ich seitdem ersahren habe, ursprünglich für Phelps, wurden, aber durch Furcht oder ans dere selbstsinchtige Ursachen veranlast, für Hoveh zu stimmen.

Hier könnte ich abschließen, indem ich die Frage wiederhole: Sind Sie noch der Anssicht, das ich meine Resignation in Wiedererwäsgung ziehen und zurückehmen sollte? Wher ehe ich diese Frage nelle, habe ich Ihnen noch eine andere Erwägung vorzulegen. Nach meisner Ansicht ist in ihrem jesigen Juhande die Normal-Universität ein Fehlschlag. Sie würde es nicht sein, wenn sich von den jesigen Zögslingen erwarten ließe, daß sie die Anstalt als gut geübte Lehrer verlassen würden, begeistert von Liebe zur Menschheit, bereit, hülfreiche Hand zu leinen, wo immer nöthig, ohne andere

Rücfickt als fich nüplich zu machen, und die fo über unseren gangen Staat den Beift ber verbefferten Mittel gur Erziehung verbreiten und ausgießen würden. Aber was fieht zu er= warten? Sie werden sich verbreiten — wo? wo die beste Lodspeise geboten wird! Und wo wird bas fein? In ben Towns und Städten, wo die Bahl der Rinder und der Reichthum, der Steuerwerth der Bewohner die Mittel lie= fern, sie gut und das ganze Jahr hindurch zu bezahlen. Auf dem Lande bagegen, wo die 2 Mille Steuer gerade so gut erhoben wird, und das Wolf den gleichen Anspruch auf gute Lehrer hat, wo ichon wegen der Murge des Schultermins die allerbesten Lehrer angestellt werden sollten, würde man erhalten, was die Städte und Towns übrig gelaffen haben - die am wenighen braumbaren Lehrer, oder Clerks, frante oder verfrüppelte Farmer, etc., die fämmtlich sich zum Unterrichten nur des augenblidlichen Lebensunterhaltes halber ober gur Stopfung eines Lodies in ihren Borfen, drängen. Die Rormal-Universität hat faum 100 Zöglinge; hätte fie 1000 und mehr, und fie alle wären gut vorbereitet, die Towns und Städte murden fie alle verschluden, und für das Land würde fanm ein einziger übrig blei= ben. Rach dem lepten Bericht des Superinten= denten find in unserem Staate 10300 und eis nige Schulen eingerichtet worden; die verlangen 10300 und einige Lehrer. Nein m. S., die Normalichule, jo wie sie ist, ist eine aristo= fratische Anstalt, die die Reichen, das Bolf unferer Städte und Lowns bereichert, die Armen, das Volt auf dem Lande, vernachläffigt.

Hoven hat auf der letten Versammlung des Staats-Lehrer-Vereins in Ottawa den Nasget auf den Kopf getroffen mit seinem Beschlich über Lehrer-Infitute. Die Normal-Universistät ist ein Fehlschlag, und wenn ich vor die Frage gestellt würde, ob die \$10,000, die jährslich für die Normal-Universität ausgegeben werden, auf die Lehrer-Insitute verwendet werden sollten (vorausgesetzt, daß dieselben von den richtigen Männern geleitet würden), so wurde ich mit Ja antworten.

Und jo stelle ich die Frage: "Sind Sie noch der Meinung, daß ich meine Resignation 311= rücknehmen solte?"

3hr ergeb. G. B.

Bunjen hat seinen Entschluß ausgeführt und erschien nicht mehr in den Sitzungen des Erziehungsraths. Er hatte eingesehen,

<sup>6)</sup> Bare ich jung und ein Redner, so würde ich gang sicher meine Stelle nicht aufgeben. So wie ich bin, würde ich nur Verwirrung anrichten, und mir die Unzufriedenheit meiner Collesgen zuziehen.

daß selbst wenn seine Collegen seinen Ideen bessers Verständniß entgegengebracht hätten, er gegen den von Hoven ausgeübten großen persönlichen Einfluß doch nicht werde austommen können. Und so kampslustig er sonst war, und so hartnäckig er das von ihm als richtig Erkannte zu versolgen pflegte, in dieser Sache erschien es ihm besser, das Teld zu räumen, und der Zufunst seine Rechtsertigung zu überlassen.

Eine weitere Enttäuschung wartete seiner bei seiner Rückfehr von Bloomington von eben jenem Bejuche. Er war wieder zum Schul-Commissär aufgestellt worden, aber seine Freunde hatten, ebenso wie natürlich er jelbst, nichts gethan, um seine Erwählung sicher zu machen. Erstere in der vollen Neberzeugung, daß dieselbe wie vorher jelbstverständlich sei. Aber jein republifanischer Gegner, John B. Dennis, Lehrer in Shiloh, und ein Vertreter der alten Methode, war mit Hilfe des gleichfalls diefer Methode huldigenden Belleviller Lehrers und Advokaten Chas. F. Moetling ganz im Stillen auf die Stimmenjagd gegangen, und als die Stimmen gezählt waren, hatte er gesiegt. Als Bunjen dies hört, jest er sich jofort hin und schreibt an Dennis:

"Empfangen Sie meinen Glückwunsch zur Erlangung eines Amtes, das Ihnen Gelegenheit geben wird. Ihre äuserste Geschicklichkeit und Geisteskraft zu gebrauchen, und Ihre Liebe zur Sache der Erziehung darzuthun. Obwohl ich nicht sagen kann, daß meine Hände erlahmt sind, während ich in dieser Sinsicht den Karren des Volkes schob, so bekenne ich doch, daß ich jetzt sehr begierig bin, meine Hände fortzuthun und die Ihrigen an die Stelle zu seben." Er bittet ihn dann, gleich am nächsten Tage die Vächer und Papiere und die Kasse des Amtes in Empfang zu nehmen."

Bunjen hat das Amt des Schul-Comijfärs nicht von Neuem übernommen, obwohl

er dazu gedrängt wurde. Er beschränkte seine Thätigkeit von jest an, außer auf die eigene Ednile, auf die Ednilen Belleville's und auf das Lehrer-Institut von St. Clair County, das von ihm ichon im Zahre 1859 in's Leben gernfen war, und dessen Jahresversammlungen nicht nur von den Lehrern des County, jondern von auswärts, von angeschenen Pädagogen vielfach besucht wurden, und die sich, da er auf denselben durch seine Schule die Ergebnisse seiner Methode vorführen konnte, zu einer ausgezeichneten Pflanzschule seiner Ideen gestalteten. Wie hoch diese Thätigkeit geschätzt wurde, geht aus der Adresse hervor, welche die Lehrer Belleville's an ihn richteten, als er im Jahre 1866, wir wissen nicht aus welchem Grunde, eine Wiederwahl zum Schul-Direftor abgelehnt hatte. (Im Jahre 1867 konnte er der allgemeinen Bitte nicht widerstehen, und ließ sich wieder wählen). Sie Iantete:

Geschätzte Freund! Angesichts der lang andauernden Verbindung, in der Sie mit uns als Schuldirektor und als Mitglied diese Inskituts gestanden haben, und angesichts des ohne Beispiel dassehenden Eifers und des unermüdslichen Feises, womit Sie als Veamter und Bürger für die Förderung der Sache der Erziehung und ganz besonders für die Wohlfahrt der öffentlichen Schulen Velkebille's gewirkt haben, fühlen wir, die Lehrer dieser Schulen, daß Ihnen von uns eine öffentliche Anerkensung Ihrer Tienste mit einem förmlichen Aussehruf unsgerer Würdigung derselben gebührt.

Andem wir uns die großen Opfer an Zeit, Kraft und persönlicher vegnemlichteit vor Ausgen rufen, die Sie während einer langen Reihe von Jahren der Verbesserung unserer Schulen gebracht haben, und das noch dazu ohne auch nur einen Gedanken an Entschädigung, dies jenige ausgenommen, welche das Bewußtsein ein edles Werk zu thun giebt; und in der Hesberzeugung, daß unsere Schulen ihre gegenwärstige Tüchtiseit mehr Ihrer Arbeit und Ihren erleuchteten Ansichten über Interrichtsmethosden, als denen irgend einer anderen einzelnen Persönlichseit verdanken, fühlen wir, daß in

<sup>7)</sup> Richt uninteressant dürfte die Erwähnung sein, daß während des Krieges die Normalsschule fast ganz von Lehrern und Schülern entblößt wurde. Soven sowehl wie viele der Lehrer und fast alle Zöglinge traten in das 33ste Regiment, das davon den Namen "Normal-Regisment" erbielt.



Folge Ihrer Weigerung länger als Schuldirets tor zu dienen, wir wahrlich die Dienste eines standhaften Freundes und weisen Rathgebers und unsere Schulen die eines treuen und uns parteiischen Direktors verloren haben.

Seien Sie versichert, daß die Hülfe, die Sie uns in immer gleichen Bereitwilligfeit bei unsferen Arbeiten haben angedeihen laffen, von uns in dantbarer Erinnerung gehalten werden wird, und daß Ihre Hingebung an das Wert, das uns obliegt, und Ihre Erfolge als Lehrer uns stets zu erneuertem Fleise in der Ersfüllung unserer Pflichten antreiben werden.

Ebgleich Ihre amtlichen Beziehungen zu uns nicht länger bestehen, hoffen wir doch von Beit zu Zeit des Bergnügens und des Borstheils Ihrer Gesellschaft theilhaft zu werden, und laden Sie verzlich ein, uns in unseren Schulzimmern zu besuchen, wo Ihre Gegenswart wie bisher stell willfommen sein wird.

Es ist ferner unser dringlicher Wunsch, daß Sie wie bisher den monatlichen Versammluns gen unseres Instituts beiwohnen und mit uns an den Uebungen theilnehmen."

Bie gejagt, im Jahre 1867, nahm er die Stelle des Schuldirektors wieder an, und ein Jahr später gab der nun schon 74-jährige Mann seine Schule auf, um sich dieser Thätigkeit ganz widmen zu können. Eine ihm auf Anregung Körners angebotene aus Privatmitteln aufzubringende Entschädigung für seine Dienste schlug er, obwohl er wahrlich mit Glückgütern nicht gesegnet war, aus, dadurch ein leuchtendes Beispiel der Uneigennützigkeit gebend, welche er vom Lehrer forderte.

Daß auch er nicht der Anfeindung und Verläumdung und gehäffigen Neußerungen des Reides entging, ist als selbstverständlich zu betrachten, und nur wenige Monate vor seinem Ende mußte er einen hämischen und boshaften Angriff auf seine amtliche Ehre von einem sich zurückgesetzt und nicht genug gewürdigt glaubenden Lehrer und Advokaten erleben, den er indessen in mehreren, von seiner bis an's Ende aushaltenden großen Geistesschärfe zeugenden öffentlichen Briefen schlagend zurückwies, und der nur eine allgemeine Entrüftung gegen den Berlenmder zur Folge hatte, und dazu, diente, Bunjens Verdienste in ein um jo helleres Licht zu stellen.

Er entichlummerte friedlich am 3. Oftober 1872. Abends 6 Uhr, bei seinem Idwiegerjohn Dr. Adolph Berchelmann betrauert in wahrem Sinne nicht nur von jeiner Kamilie und seinen Lehrern, sondern von der gesammten Schuljugend, die ihn wie einen Bater verehrte, und der ganzen Bevölkerung. Das großartige Leichenbegängniß, an welchem die gesammten Schulen und fast die ganze Bürgerschaft theilnahmen, legte Zengniß davon ab. Wie hoch jein Charafter und jeine Thätigfeit auch von jeinen amerikanijden Mitbiirgern gewürdigt wurde, spricht sich in der Grabrede aus, die der ausgezeichnete Richter W. S. Empler ihm hielt, und der man abfühlt, daß wir es hier nicht mit einem der landlänfigen lobhudelnden, ein Richts in eine Großthat wandelnden und Schurfen zu Chrenmännern stempelnden Rachruse zu thun haben, jondern daß sie aus reinster Neberzeugung und tiefster Empfindung geboren ist. Sie lautete:

"Bir siehen trauernd an diesem offenen Grabe, um unsere Hochachtung einem Manne zu erzeigen, dessen Verluit wir Alle tief betlasgen. Als Vater, Gatte, Grospater und Freund war der Verstorbene gütig, theilnehmend, aufsopsernd und tren. Nur Wenige kamen in diessen Eigenschaften ihm gleich, übertroffen wurde er von Keinem. Während der vielen Jahre, die er unter uns lebte, zeichnete er sich aus durch eine Rechtschaffenheit und Vildung, die nicht einsach als hervorragend zu bezeichnen sind, sondern als ein Vorbild der Vewunderung und Rachahmung erscheinen.

Wehr aber als durch sein Privatleben, seine häuslichen und gesellschaftlichen Borzüge, rein und bewindernswerth wie dieselben waren, hat der Tahingeschiedene unsere Liebe und Hochachtung sich erworben durch die Fähigkeiten und den Eiser, die er als Lehrer der amerikanischen Augend, oder vielmehr als Borkämpfer für die Jugend-Erziehung, entsaltet hat.

Herr Georg Bunsen fam vor jest beinahe 40 Jahren in unsere Mitte, ausgerüftet nicht nur mit außergewöhnlichen Fähigkeiten als Lehrer, sondern zugleich als eifriger Befürworster jenes freisinnigen Erzichungs Switems, welches den hohen Auf deutscher Gelehrsamteit begründet und deutschen Senkern als den gründlichten der Welt Anerkennung verschafft hat. Durchdrungen von dem Geite der ausges

Digitized by Google

zeichneren Erziehungs-Wethode seines Geburtslandes war derselbe eine unschätzbare Erruns genichaft für uns, die wir in den Zeiten des Pionierlebens auf Lehrer angewiesen waren, die durchschnittlich nicht die Liebe zur Jugendserziehung, sondern gewöhnlich nur das Berslangen nach Erwerbung der Bedürfnisse des Lebens in die Schulen sührte.

Wie jeder wahrhaft Aufgeflärte, so er= fannte auch er sehr bald, daß die Erhaltung und der Geift der freien Institutionen seines Aldoptiv-Vaterlandes dauernd nur durch allgemeine Schulbildung gefichert werden fonnen, und zwar durch ein Suftem freier Schulen, frei in der höchiten und wahren Bedeutung des Wor= tes, - frei von Seftengeift, frei von Unduldfamfeit, Beschranttheit und religiösem Bors urtheil. Gein flarer Geift ließ ihn erfennen, daß religiöser Seftengeist und Vorurtheil das Licht der Aufflärung verfinstern, in alle Lebensverhältniffe störend eingreifen und den Einzelnen zu dem irrigen Glauben verleiten, daß er allein rechtglänbig sei, seine Mitmenschen bagegen auf Errwegen wandelten; - bag biefer Geftengeift nicht nur wirklichem Fortschritt und wahrer Bildung störend in den Weg tritt, sondern immer aufs Neue Anfeindungen und Zwietracht erzeugt und endlich gar uniere freien Infitutionen hoffnungelos zu zeritören im Stande fein würde. - Tenn republifanische Staatsformen und die Civilija= tionen selbit find unmöglich, so lange wir nicht gelernt haben, uns gegenseitig zu achten und die Ursachen der Berechtigung ehrlicher Ueberzeugung allgemein anzuerfennen....

In seinem anfänglichen Wirken und Stresben, auch hier seine Tdeen einer gründlichen Schulbischung der Ingend zu verwirklichen, war Gerr Bunsen seiner Zeit vorausgeeilt. Er erstegte oft das Vorurtheil beschränkter Geifter, aber muthig und unbeirrt strebte er auf der betretenen Bahn vorwärts, und endlich genoß er die Genugthung seine Ansichten nicht nur anerkannt, sondern durchgesührt und bewunsdert zu sehen. Er war ein enthusiastischer Freund der Ingend Erziehung, sein ganzes geisstiges Leben war durchdrungen von dem Stressen unserer Freischulen. Allein ovgleich sein

Wirken und Allen bekannt war und wir dasselbe anzuerkennen gerne bereit sind, so war beffen Werth für uns bennoch fo groß, bag Sahre darüber hingehen werden, ehe wir den gangen Umfang feiner jegensreichen Thätigkeit völlig zu erfennen und richtig zu würdigen im Stande sein werden. Sein ganzes Berg war erfüllt von seinem Lehrerberufe, und dadurch wurden seine glänzenden Erfolge gesichert. Häufig äußerte er: "Um erfolgreich lehren zu fönnen, mitssen wir die Kinder lieben, denn der Weg zu ihren Röpfen geht durch ihr Herz, und Dieje Buneigung muß eine gegenseitige fein." Thre Erwiderung fann feine Zuneigung fortbestehen, und sein ganges Leben in unserer Mitte hat den Beweiß geliefert, daß er nach seinen Worten handelte. Niemals begegnete er einem Rinde, ohne gütig und freundlich das= felbe anzureden, jo daß ein Fremder veranlaßt werden mußte zu glauben, er unterhalte sich mit seinen eigenen Rindern.

Theurer, alter Freund! War manches kinsberherz haft du erfreut und beglückt durch deine freundlichen Worte und dein gütiges Lächeln, und viele kinder: Augen füllen sich an Teiner wruft mit Thränen der Liebe und der Tankbarteit! — Aber es ist nicht die Jugend allein, die um Tich trauert; mit ihnen trauert der längst der Schule Entwachsene und das Alter um den gemeinsamen Verlust.

Rube in Frieden! Möge Dein Andenken lange in Ehren gehalten werden und das Licht Deines Beispiels noch lange hell erglänzen!"

Bedarf es nach solchen Worten noch einer anderen Antwort auf die Frage: Ift Georg Unnsen ein Mann von hervorragender Nütslichkeit gewesen? Doch sei noch angesührt, wie sein Schüler Heinrich Raab in kurzen Worten seine Wirksamkeit kennzeichnet: "Er hat nie ein Buch über Lehrmethoden geschrieben"), um seine Ideale der Nachwelt zu übermitteln, noch hat er in answärtigen Lehr-Versammlungen geglänzt! Er begnügte sich damit die jungen, fortschrittlichen Lehrer seiner Nachbar-

Digitized by Google

<sup>5)</sup> Er hatte es freilich vor, und im Jahre 1872 den Wunsch ausgesprochen, nicht wieder gewählt zu werden, um sich dieser Arbeit, für welche er sich zahlreiche Notizen gemacht, und von der sich Bruchtheile schon ausgearbeiteter Kapitel, z. B. "Erfter Sprachunterricht für die Ansichauung" in seinem Nachlaß sinden, ganz zu widmen. Als er erfrantte und fühlte, daß seinem Wirten ein Ziel gesetz sei, sprach er die Hoffnung aus, James P. Slade oder ein anderer seiner Lehrer und Freunde werde die Arbeit ausnehmen und vollenden — nicht eiwa um mit seiner Urheberschaft vor der Nachwelt zu glänzen, oder für seine Kamilie daraus Vortheil zu ziehen, sondern nur um den Schulen zu nüben.

schaft um sich zu versammeln, und mit ihnen die Aufgaben der Schule und des Lebens durchzusprechen. Montags reisie er im County herum; am Samstag war man sicher in seiner Schule junge Lehrer zu treffen, und die diesen dort zu Theil gewordene Inspiration wurde breit über die Schulen des County ausgesäct."

Gut, mag die Antwort lauten, den segensreichen Einfluß, den er auf das Schulwesen namentlich in Belleville und St. Clair County ausgeübt hat, zugegeben — würde das ihn berechtigen, zu den hervorragend nützlichen Männern des Staates und zu dessen grundlegenden Pionieren gezählt zu werden?

glauben ja! Angenommen, er hätte, ganz abgesehen von dem sonst von ihm ausgeübten Einfluß, nichts weiter gethan, als das Schulwejen in Belleville und St. Clair County nach seinen Ideen zu gestalten und es zu der hohen Blüthe zu bringen, in der es sich bei seinem Tode befand, und auf der es sich lange Jahre und joviel wir miffen, bis heute durch die in jeinem Geiste wandelnden Nachfolger gehalten hat, so sollte das allein genügen, um ihm die fortgesette Dankbarkeit nicht nur dieser seiner näheren Umgebung zu sichern, sondern auch die des Staates, nach dem Grundsate, daß wer einem Theil nützt, dem Ganzen Vortheil erweist.

Aber wer unser heutiges Schulwesen im ganzen Staate mit dem vor vierzig und selbst dreißig Jahren vergleicht, wird sich der Wahrnehmung nicht verschließen können, daß die von Bunsen ausgesprochenen, versochtenen und praktisch erläuterten Ideen heute die anerkannte Grundlage bilden, auf der es sich ausbaut, oder auf der es aufzubauen das Streben aller, glücklicherweise in immer größerer Bahl auftretenden erleuchteten Schulmänner ist. Und es hieße jeder Logik Gewalt authun, wollte man vorgeben, daß dies Ergebniß in keinem Zusammenhang mit Bunsen's grundlegendem Wirken stände.

Vielleicht hätte Bunsen mehr in die Augen fallendes, unmittelbarer wirtendes vollbringen können, hätte ihm wie Schurz und Körner, die mit viel jüngeren Jahren ius Land gekommen, eine gleiche gute Beherrichung der englischen Sprache und die gleiche Rednergabe zur Seite gestanden. Diesen Mangel beflagte er selbst in seinem Müdtrittsschreiben an Bateman. Sätte er Rednertalent besessen, so wäre er vielleicht im Staate und Lande herumgereist, und hätte mit der Macht seiner Beredsamkeit die allgemeine Begeisterung für Ideen weden, und ihnen vielleicht eine Anzahl begeisterter Apostel werben können. Bielleicht, aber nicht wahrscheinlich! Denn das öffentliche Hervortreten, das personliche Glönzen widerstrebte feiner bescheidenen Natur. Und wer, der den Lauf der Dinge kennt, wollte verbürgen, daß es auch der überzengendsten Beredsamkeit gelungen wäre, unter der dem augenblikliden Ruten huldigenden Menge für ein Ideal mehr als ein Strohfeuer zu ent-Der Beichränkungen sich beflammen. wußt, die sein Wissen und sein Können ihm auferlegten, that er das für ihn Richtige und für die Zukunft Beste, — er griff zur Pflugschar und beackerte, besäete und bewäfferte das Feld, das er sich zur Thätigfeit erforen, und die herrlichen Früchte, die er zur Reife brachte, dienten zur Ausjaat in den Händen Anderer, die durch sein Beispiel bewogen, sich gleichem Berufe widmeten.

Viele tiichtige Lehrer, nicht nur für Belleville und St. Clair County, sind aus Bunsen's Pflanzstätte hervorgegangen, und haben seine Ideen weiter verbreitet. Unter ihnen Seinrich Raab. Wer da weiß, daß Raab von Bunsen, der seine hervorragende Besähigung dazu erfannte, bewogen wurde, sich dem Lehrerberuf zu widmen, und von ihm dazu gebildet wurde, und wer Raab's ausgezeichnete Leistungen als langjähriger Nachsolger Bunsen's in Belleville und als zweimaliger Staatsschussingerintendent und sein Wirfen im Geiste Pestalozii's und Bunsen's kennt, wird noch fragen können, ob Bunsen's Wirfen nur für den kleinen Kreis von Belleville und St. Clair County, und nicht auch für den Staat von hervorragender Nützlichkeit gewesen sei.

Aber Raab war, wenn auch der am Besiten befannte, nicht der einzige seiner Jünger und Apostel. Hundert Andere sind ausgezogen, und beadern in gleicher Stille und Bescheidenheit, wie der Meister, das Feld des jugendlichen Geistes, wie er herrliche Früchte zeitigend, und ihm neue Jünsger werbend.

Wer eine so nachhaltige, stets sich erneuernde, stets weiter um sich greisende Saat gesäet hat, wer gelehrt hat, welche Grundlagen dem wichtigsten und unentbehrlichsten der staatenbildenden Faktoren

zu geben sei, und wem dann die Nachwelt, durch Annahme und Benützung Grundlage Recht giebt, — der darf in der That den Anjpruch erheben, ein hervorragend nütlicher Mensch und Bürger gewejen zu sein. Und daß ein Deutscher so Großes bewerkstelligt hat, muß uns Deutichen in diesem Lande deshalb zu hoher Genngthung gereichen und ein erhebendes Bewußtsein sein, weil dadurch der unbestreitbare Beweis geliesert wird, daß das Deutschlum an der in diesem Staate und Lande geleisteten Kulturarbeit, noch dazu auf derem wichtigsten und idealsten Gebiet, in hervorragender Beije betheiligt geweien ift.

Eine gerechte Geschichtssschreibung der Zukunft wird unter den Männern, welche diesem Staate wahrhaft nützlich gewesen sind, mit goldenen Lettern verzeichnen: Georg Bunsen.

### Die Beimftättengeset-Bewegung.

Bon Prof. Dr. Benj. Terry von ber Universität Chicago.

(Fortfetung aus bem Octoberheft, Sahrgang II.)

Clanton's Jufak und Sunter's Erfat, oder dreiunddreißigster Congreß. — Des mofraten des Südens gegen den Bürger ausländischer Geburt. — Sunter's Versgleich. — Die Demofratie und die Seimsstättler zerschneiden das Tischtuch zwisschen fich.

Die Kansas Nebraska-Vill war nicht der einzige Schatten, der auf die Eintracht der beiden Flügel der demofratischen Partei im Bisten Congreß fallen sollte. Auch war der Austritt der südwestlichen Sklavenstaaten aus den Reihen der Unterstützer der Scimstätten-Vorlage nicht das einzige Gewicht, das an den bereits schraff gespannten Fäden riß, die Süd und West in gegenseitiger Sympathie verbanden. Wäre der ganze Verlauf der Tebatte über das Heimstättegeset ausdrücklich zu dem Zweck geplant geweien, den Westen zu reizen und vor den Novi zu stoßen, es hätte

nicht mit größerer Schlauheit und Geschicklichseit angesangen werden können.

Am 19. April gaben die Freunde des Heimstättengesetes der Debatte unabsicht= lich eine Wendung, die für den Augenblick neue Gefahren in seinem Pfade herauf zu beschwören schien. Die Sache hatte aber in sich selbst eine Bedeutung von viel gröherer Tragweite, als die unmittelbare auf Aussichten des Heimstättengesetzes. Denn obgleich das Schiff sich noch einmal richtete und bald den alten Kurs wieder einschlug, wurde doch das, was in der plößlichen stürmischen Erregung gesagt und gethan war, nicht sobald vergessen. Die urjprüngliche Seimstätten-Vorlage hatte die Wohlthat des Gesettes auf Bürger amerifanischer Geburt und diesenigen Ausländer beschränft, die zur Zeit der Annahme des Gejetes im Lande maren und bereits

Digitized by Google

ihre Absicht kund gegeben hätten, Bürger zu werden. Wenn aber der ausländische Bewohner, der noch nicht Biirger geworden, mit den Vorrechten des Beimftättengesetes ausgestattet werden sollte, - warum die Beschränkung? Mit welchem Schein Rechtens durfte die Regierung dem Manne, der eben in New York gelandet war, ein freies Beim schenken, und es Dem verweigern, der sich zufällig auf dem Ocean befand, oder der ichen jahrelang im Lande gewohnt, aber aus vielleicht jehr triftigen Gründen die Beschaffung des "ersten Paviers" aufgeschoben hatte? Der zufünftige Bürger durch Geburt follte nicht von irgend welchen, durch das Gesetz verliehenen Rechten ausgeschlossen werden — warum der zukünftige Adoptiv-Büraer?

Um diesem zum Nachtheil des zukünftigen ausländischen Bewohners gemachten Unterschied aufzuheben, brachte Senator Wade von Chio einen Zusat ein, wonach die austößige Mansel gestrichen werden sollte. Dwade meinte es durchaus ehrlich, denn er war durch und durch ein Westlicher und warmer Freund der Feimstätten- Idee, und als er entdeckte, daß sein Zusat

sich wahrscheinlich als ein Hindernis für die Vorlage erweisen werde, zog er ihn bei erster passender (Velegenheit zurück.3) Aber der (Vegner hatte die durch Wade's Amendement unabsichtlich blosgestellte Achilles-Ferse nur zu schnell entdeckt.

In verichiedenen Theilen des Landes hatte sei den Tagen der "Cincinnati" ein starkes nativistisches Gefühl das wohl zeitweilig geichlummert hatte, aber nie aans erloiden war. Vierte-Buli-Redner und politische Phrasendreicher suchten etwas darin, dem despotischen Europa das Sternenbanner unter die Raje zu halten und sich über Amerika's Aufgabe zu ergiehen, die Zuflucht der Unterdrückten der ganzen Welt zu sein. Aber tief unten, auf dem Grunde des National-Bewußtjeins, unter dem Geflapper der Stumpreduerei und dem Phrajengebimmel der Bolfspresse, aab es für diese der Eitelkeit des Volfes so schmeichelhaften Lehren gewisse wohl nicht genau bezeichnete aber nicht weniger fesistehende Grenzen. Co dachten bei der Borrede, mit welcher die Bäter den Protest gegen die Ipranneien (Brokbritanniens jo wiirdig eingeleitet hatten, nur einige wenige Fanatifer daran,

<sup>1)</sup> Der Abschnitt der ursprünglichen Vorlage aus welchem Wade die in Klammern gestellten Worte zu streichen vorschlug, lautete wie folgt:

<sup>&</sup>quot;§ 6. Und sei es ferner verfügt, daß irgend eine Person, welche siet ein Bewohner irgend eines der Staaten oder Territorien und ] kein Bürger der Ber. Staaten ist, aber zur Zeit, wo sie um die Wohlthaten dieses Gesetes nachsucht, die von den Naturalisations-Geseten der Ber. Staaten vorgeschriebene Absiedung niedergelegt und vor der in diesem Geset, vorgessehenen Ausstellung des Patens deren Bürger geworden ist, mit den im Lande geborenen Bürgern der Ber. Staaten auf gleichen Fuß gestellt werden soll." Congr. Globe 33. Congr. 1. Seis. 914.

<sup>2) &</sup>quot;Der Zwed meines Verfassungsvorschlags ist der, die Beschränfung auszumerzen, welche die Vortheile der Vorlage auf diesenigen Personen beschränkt, welche jetzt in den Ver. Staaten wohnen, und verhindert, das dieselbe auch Denen zu Antse komme, welche nach ihrer Unsnahme einwandern. Ich kann für den jetzt in der Vorlage gemachten Unterschied keinen vernünfstigen Grund sehen. Ich din völlig damit einverstanden, das Ausländer, die in dieses Land komsmen und sich auf das öffentliche Land begeben und es besiedeln, und fünf Jahre darum arbeiten, dann auch die Wohlthat dieses Gesetzes genießen. Was mich betrifft, so vin ich willens, das das Gesetz für solche Leute ein Ansporn werde, hierher zu kommen und sich auf öffentlichen Länder reien niederzulassen. Die Wirkung des Zusabes wird einfach die sein, diese Beschränkung auszumerzen, und die Vorlage für alle Ausländer, die welche später kommen ebensowohl wie die, welche schon hier sind, von gleicher Wirksamkent. Das ist der einzige Zwed des Abänsderungs-Vorschlags. Wade im Senat. Ibb.

Digitized by Google

die darin ausgesprochene Doftrin auf Alle ohne Ausnahme anzuwenden. Um die Wahrheit zu gestehen, das im allgemeinen jo praftische und für den Unterschied zwijchen Wahrheit und Seuchelei so feinfliblige amerikanische Volk wurde unbewuit jentimental, jobald die Rede auf Freiheit und Amerifa's Mission unter den Nationen der Erde kam. Es war eben ein Theil des Kapitals des politischen Redners, und ob er übertrieb ober nicht, man glaubte dem Volf damit zu gefallen, und den Redner und seine Partei dadurch mit dem Seiligenschein erhabenen Patriotismus ju umgeben. Wie in gewissen vergangenen Zeitläufen die Bölfer Europa's, als fie fich am weitesten von dem Geist der dyriftlichen Lehre entfernt hatten, und am wenigsten daran dachten, deren (Brundfähe auf das tägliche Leben anzuwenden, sich am lautesten zu ihr bekannten und stark die Gewohnheit angenoumen hatten, deren heilige Symbole als Banner des Ariegs und der Unterdriidung zu verwenden, so war im Jahre 1854 das amerikanische Volk ein aufrichtiger Bekenner der Theorie der Freiheit und der allgemeinen Brüderschaft der Menschheit, hatte aber bis dahin noch faum entdeckt, daß diese Lehren einen besonderen Einfluß auf das Thun und Sandeln des täglichen Lebens oder die focialen und wirthschaftlichen Ginrichtungen haben fönnten, auf denen sein Wohlstand berubte. Die Hungersnoth und in ihrem Gefolge die Unruben in Irland und die der Achtundvierziger revolutionären Bewegung in Deutschland folgende Projeription batten der Answanderung nach Amerika einen starken Anstoß gegeben. nativifiijche Clement wurde von Bejorgniß ergriffen, und das Jahr 1854 wurde auf dem theoretisch freien Boden Amerika's Benge der Ungebenerlichteit einer sich weit-

hin erstreckenden, Millionen amerikanischer Wähler umfassenden politischen Kabale,4) deren einziger Zweck war, den Ausländer und besonders feine Religion zu proscribiren. Einerlei, ob die Politifer, die diese Bewegung zu Parteizwecken auszubeuten suchten, es aufrichtig meinten oder nicht, — daß das Volk, das geheime Versammlungen hielt und auf Gebot ihrer Führer 3mm Stimmkaften marichirte, Proscriptionsarbeit zu thun, es aufrichtig genug meinte, barüber kann kein Zweifel obwalten. Im Süden war das Interesse für die Bewegung nicht so sehr durch dirette Abneigung gegen den Ausländer als Musländer, wie durch deffen geargwöhntes Vorurtheil gegen die Sklaverei erregt mor-Aber da der Ausländer seinen bejonderen Ginfluß in dieser Richtung noch nicht geltend gemacht hatte, und er höchstens als eine zukünftige Möglichkeit in Betracht gezogen wurde, so brannte der Fremdenhaß, wenn auch die Knownothing-Lehre sich auch im Süden schnell und weit verbreitete, dort niemals mit derselben (Gluth, wie im Norden und Westen. Sier freilich war der Einwanderer eine stets gegemvärtige Thatsache und für eine gewisse Mlasse engherziger und nervöß angelegter Seelen die Quelle beständiger Befürchtung. Dieje Fremden, besonders Deutsche, famen beerdenweise, in immer zunehmender Bahl. Ihre religiösen Führer waren überdies allzu indisfret in ihren Neu-Bernngen in der Presse und von der Kanzel gewesen. Sier loderte deshalb damals der Fremdenhaß allzu stark für das Wohl des Landes. Und wenn auch diese Keindjeligkeit nicht von allen Bewohnern der freien Staaten, ja nicht einmal irgendwo von einer größeren Mehrheit getheilt wurde -5) jo drohte sie, weil sie im Geheimen betrieben wurde und ihre eigentliche

Digitized by Google

<sup>4)</sup> Eine Schilderung des Entitebens, der Ziele und Methoden der Knownothing spartei findet sich in Bon Holit, Jahre 1854—56; Nap. II: "Die Bahlvon 1854 und die Knowsnothings".

<sup>5)</sup> In einigen der weullichen Staaten und namentlich in den Territorien waren Auslänsdern sehr wichtige Vorrechte eingeräumt worden.

Stärke unbekannt war, mit ernstlichen Wirren, sollte sich eine mächtige Opposition im Congreß auf sie stützen.

Die Teinde der Heinstätten-Vorlage erfannten deshalb schnell den Vortheil, den ihnen der Zusat Wade's in die Hände spielte. Thompson von Neutuch (1), der obwohl er sede Verbindung mit der Amerikanischen Nativisienpartei leugnete, durch und durch Südländer und ebenso bitterer Gegner der Heinstätten-Vill war, ließ eine mächtige Tirade gegen den Ausländer los, worin er nicht nur seinem eigenen persönlichen Has Ausdruck gab, sondern auch in einem nicht gerade gefälligen Gewande den Grund der Abneigung des Südens gegen den Einwanderer enthüllte.7)

Betrachtet man die Sache vom füdlichen Standpunkt, so ist kann zu verwundern, daß die Männer des Südens mit tiefer Sorge den immer mehr anjdwellenden Strom faben, der sich beständig durch die Vforten Caftle Garden's ergoß - Manner, Frauen und Kinder in ausländischer Meidung und mit komisch klingenden Namen, von denen jedes Einzelne sicher war, in naber Bufunft einen bestimmten Ginfluß gegen die Eklaverei zu üben. stand gewiß nicht zu erwarten, daß Männer und Franen, die zu Hause den vernichtenden Druck ungerechter politischer und socialer Einrichtungen gespürt hatten, sehr darauf aus sein würden, im Lande ihrer Wahl ein noch viel schlimmeres Snitem errichten zu helfen, und es sich und ihren Rindern aufzuhalsen.

#### Clanton's Amendement.

Als deshalb am 10. Juli die Tebatte wieder eröffnet wurde, reichte John W. Clanton') von Telaware, ein Mann, der

Digitized by GOOGLE

<sup>&</sup>quot;Nach der Verfassung und den Gesetzen meines Adoptiv-Staates Allinois, dürfen Aussländer itimmen, können zu Aemtern hervorragendster Natur gewählt werden, und sind in den Stand gesetzt, Grundeigenthum zu kaufen, zu besitzen, nutzunieizen und testamentarisch oder anderweitig wieder zu veräuszern. Ja, or. Präsident, ich habe einen nicht naturalisitren Aussländer als Mitglied unserer Staats-Legislatur gesehen, der alle Vorrechte eines eingeborenen Bürgers genoß." Angeführt von Todge im Senat am 10. Juli. Congr. Globe, 1. Sess. Congr. 1666.

<sup>6)</sup> S. Par. beginnend mit "Nun, m. H., ich wünsche etc. — Congr. Globe, 1. Seff. 33. Congr. S. 947.

<sup>7) &</sup>quot;Diese Magnahme wird den füdlichen Staaten schädlich sein. Sie wollen um ihre Aflanzungen keine Ausländer haben, welche das Volk verderben und ihre Minder schädigen und sie von einer gerechten Theilnahme an den Wohlthaten der Gemeinländereien der Union auszichtlieben. Congr. Globe. 33. Congr. 1. Sess. S. 948.

<sup>&</sup>quot;Was immer wir auch fordern mögen — erhalten sollen wir nichts: Der Vorschlag des Senators geht nicht nur so weit, sondern wendet sich um und ruft mit Bezug auf Nebrassa und den Missouri-Ausgleich den Senatoren des Südens zu: Die alten dreizehn Staaten sollen nicht nur ihrer Rechte beraubt werden, sondern wir wollen diese Frländer und Dutsch und jeden Besliebigen — ich spreche nicht mit Misachtung — in das Gebiet kommen lassen, und wenn Ihr von Birginia oder Louisiana, Teras irgend wohin gehen wollt, so müßt ihr zurückstehen, und Jene das Land nehmen lassen. Giebt es im Süden Jemanden, der Rücksicht auf seine Wähler oder die Interessen des Landestheils nimmt, den er vertritt, der beabsichtigt, — da er weiß, daß es eine abgekartete Sache ist, daß all' dieses Freibodengebiet sein soll — Jene es nehmen und es sich selbst vor der Rase fortschappen zu lassen, und zu sagen, Männer vom Süden dürsen nicht dahin gehen "weil sie mit einem Rigger behaftet sind? Sollten wir uns sagen lassen, daß wir zurücksehen und Ausländer und Fremdlinge dem Blut, dem Gesühl und der Sprache nach es haben lassen müssen? Ibb. 947.

<sup>8)</sup> Congr. Globe Ibd. S. 1661. Bährend der drei Monate, die seit Einbringung von Wade's Abänderungsvorschlag verstricken waren, hatten die Freunde der Heinstätte entweder nicht vermocht, die Vill wieder vor den Senat zu bringen, oder angesichts der von der Kansass Rebrasfa-Vorlage hervorgerusenen riesigen Aufregung, es für unrathsam erachtet, den Versuch zu machen. Ein Versuch, die Vill zur Debatte zu bringen wurde am 8. Juni gemacht, aber durch

mit jeder Faser seines Herzens auf Seite des Südens stand und zugleich ein bitterer Gegner der Heimstätten-Vorlage war, sofort einen Zusat ein, wonach der sechste Varagraph gänzlich ausgestrichen werden sollte — womit nicht nur Wade's noch schwebender Zusat vom 19. April abgethan, sondern auch dem schon im Lande wohnenden Ausländer jedes Vorrecht auf Erund des Gesehes genommen worden wäre.

Clayton's Zweck war nicht so sehr den Ausländer zu befämpfen, wie der Annahme der Heimstätten-Vill Sindernisse in den Weg zu legen. Das Substitut, das er an Stelle des jedisten Paragraphen9) beantragte, und beijen Fajjung offenbar nur bezweckte, die angebliche Ungleichheit und Ungerechtigkeit freier Landschenkungen an die Farmer im Besten zu übertreiben; sein offen ausgesprochener Vorsat, mit oder ohne seinen Zusatz gegen die Bill zu stimmen,10) würde darthun, daß ihm bei diejem seinem Vorgehen, die Ausländerfrage in noch auffallenderer und anstößigerer Weise als bisher in die Debatte zu drängen, nichts ferner lag, als die Vill einwandfreier oder einer größeren gabl von Genatoren genießbarer zu maden. Im Gegentheil dürfen wir wohl annehmen, daß. er durch ein geschicktes Manöver die-Freunde der Maßregel entzweien und gegeneinander heben wollte. Er wußte wohl, daß, einmal aufgeregt, die nativistische Strömung im Norden und im Süden sich verbünden würde, um irgend einer Beimstätten-Vorlage Opposition zu machen, die nicht den Ausländer von ihren Wohlthaten ausichloß. Würde sein Zusat aber andenommen, jo würde das ein vom Senat der Ver. Staaten ausgehender offener 311jult nicht nur gegen jeden ausländischen Bewohner, jondern gegen jeden im Ausland geborenen Bürger und gegen jeden Bürger ausländischer Abkunft sein. Und Clayton durfte jehr wohl annehmen, daß fein Abgeordneter oder Senator derjenigen Staaten, in denen man mit dem ausländijchen Votum zu rechnen hatte, es wagen würde, für eine jo zugestutte Seimstätten-Vorlage zu stimmen. Es war der Schachzug eines Taktikers, der im parlamentarijden Kriege grau geworden war. Er war mit derjelben scrupelfreien Berjchlagenheit ausgehedt worden, Wright's Farben-Grenze-Jusak im Sause — nur daß hier viel ernstere Folgen drohten. Denn der Ausländer war nicht freund-

Zurückschung, die mit 27 gegen 15 Stimmen angenommen wurde, geschlagen. (366. S. 1124.) Am 14. Juni fündigte Walter an, es werde ein weiterer Bersuch gemacht werden, die Bill baldigst zur Debatte zu bringen, aber es wurde nichts daraus. Ibd. S. 1389.

Digitized by Google

<sup>9) &</sup>quot;\* \* \* und füge das folgende ein:

<sup>§ 6.</sup> Und sei serner versügt, daß irgend ein Handwerfer oder anderer Bürger der Ber. Staaten, der vollsährig ist und der irgend ein anderes Geschäft, Gewerbe oder anderen Beruf, als den des Landbauers, betreibt oder daran gewöhnt ist, aus Rüdsicht auf seine Unfähigkeit, den Borichristen dieses Gesches zu entsprechen, weil ihm die für den Landbau nöthige Menutniß, Geschidlichseit und Erfahrung mangelt, berechtiot sein soll, an Stelle von 160 Acres Land, wie hierin vorgesehen, die Summe von \$160 zu erhalten, die ihm aus irgend welchen nicht andersweitig verwilligten Geldern im Schat auszuzahlen sind. Ibd. S. 1661.

or. Präsident, ich weiß nicht, ob diese Vorlage angenommen werden wird. Mir erscheint sie als die weitgehendite agrarische Maßregel, die seitdem ich Mitglied des Congresses din, eingesbracht worden ist. Sie trägt auf ihrem Antliv meiner Einsicht zusolge Anzeichen von ich will nicht sagen der berannahenden Auflösung diese r Regierung, aber es sieht aus, als wären die amerikanischen Vertreter der Staaten endlich zur Erwägung gelangt, daß diese unsere große und glorreiche Theilhaberschaft, die so lange bestanden und die Bewunderung der Welt heraussgesordert hat, in Jukunst eine Theilhaberschaft ohne Effettivbestand und Attiva sein wird. Wie lange eine Partnerschaft ohne Attiva bestehen kann, wie lange sie andauern kann, wenn kein einziges Glied gemeinsamen Interesses mehr vorbanden ist, die Staaten aneinander zu ketten, weiß, ich nicht. Elavton im Senat 10. Juli. Idd. 1665.

Ios und nicht, wie der freie Neger des Nordens, unfähig sich selbit zu belien oder seine Mischilligung am Stimmfasten in unangenehmer Weise zur Geltung zu bringen. <sup>14</sup>) Welchen Saken der Klemme die Freunde der Heimitätte ergriffen, — der Fall der Vill war sicher.

Die Männer des Westens waren gegen die neue Gefahr nicht blind. Wade verfuchte sofort, seinen unglücklichen Zusat zurückzuziehen, 12) aber er hatte Beijter gerufen, die sich nicht auf's Wort bannen Seinen eigenen Bujat laisen wollten. konnte er wohl zurückziehen, nicht aber den Clayton's. Der Senator von Delaware wünschte nichts fo fehr, als feinen Borschlag direkt zur Abstimmung bringen, es fei denn vielleicht — eine langwierige und aufreizende Debatte. Denn auf beiden Seiten war man fich bewußt, daß min jeder Tag, um den die Debatte verlängert würde, die Aussichten der Vorlage verringerte. Es gab also feine Billfe, weder für die Debatte, noch das Botum, und die Beimstättler rüfteten sich, der neuen Grage zu begegnen.

Clanton indessen hatte die wirkliche Stärfe des Ginilusies der Ausländer in

den freien Staaten des Mordens nicht nach ihrem vollen Werthe geschätt. Edion die Thatjache, daß die Anownothing = Vartei jich gezwungen gesehen hatte, zu Sandgriffen und Loinnasworten zu greifen, läst auf den gesunden Schreden ichließen, welden das durchaus nicht unhandgreifliche Vorhandensein, das-Ausländer-Botum. den Politifern eingeflöft batte. In Delaware und den meisten Eflavenstaaten des Südens fonnten die Politifer gegen den Fremden sehr ummmunden und radifal auftreten. Gie waren sicher, sich den Beifall Derer zu erringen, deren Stimmen ihnen ihre Stellung gegeben und sich auf billige Weise den Ruf des Muthes zu er-Aber in den meisten nördlichen Staaten verhielt sich's gang anders. Wie stark dort auch das nativistische Element, das Gefühl für den Ansländer war viel stärker. In den Gemeinwesen des Westens wurde sein Rommen von dem intelligentesten Theile des Volkes nicht nur begünstigt, jondern als das beste Mittel, das Wohl des Staates zu fördern, offen gesucht.

Aus diesem (Brunde wurde am 17. Juli Clayton's Zusat mit 19 gegen 29 Stimmen verworsen. 13) Sein Vorschlag hatte

Digitized by Google

<sup>11)</sup> Im Jahre 1850 wurde die fremdgeborene Bevölferung der Ber. Staaten auf 2,210,028 geschäßt, — das sind zwei Trittel der Bevölferung der ursprünglichen dreizehn Kolonien, und fait ein Zehntel der gesammten Bevölferung des Landes im Jahre 1850. In vier Jahren seien über anderthalb Millionen Männer in den Ber. Staaten gelandet. Und die Einwanderer hätten sich nicht etwa über das ganze Land zerstreut, sondern sich in gewissen Staaten und um gewisse Mittelpunkte zusammengedrängt, — die Irländer vornehmlich in der Stadt New York, und die Teutschen in den Staaten Chio, Illinois, Wisconsin und Jowa, wo sie ihre Macht bald erkennen gelernt und bereits Beweise abgelegt hätten von ihrer Fähigkeit, irgend einer dem nativistischen Gefühl, das sie um sich aussprossen sahen, entspringenden Beleidigung kräftig zu begegnen.

<sup>12)</sup> Man wird bemerken, daß die Vorlage selbit ihre Wohlthaten auf eingeborene amerikas nische Bürger und diesenigen Einwanderer beschräuft, welche zur Zeit ihrer Annahme im Lande sein mögen. Der Zweck meines Abänderungs-Antrags war, ihre Wohlthaten auf Alle auszus dehnen, welche nach der Annahme einwandern und ihren Bedingungen nachkommen. Als ich die Abänderung beantragte, hielt ich den Grundsaß, auf dem sie beruht, für richtig; ich halte ihn auch jett noch für absolut richtig; aber in diesem Zeitpunkt der Session besorge ich, er möchte die Annahme der Vorlage gefährden. Ich bin ein Freund der Vorlage und würde froh sein, ihre großen Grundsäße anerkannt zu sehen, selbit wenn sie nicht so volkommen ist, als ich wünschte. Ich besürchte, daß ein Venehen auf meiner Abänderung, die eine ziemliche Tebatte erregte, als sie früher vorlag (19. April), die Annahme der Vorlage gefährden könnte. Ich suche daher um die Erlaubniß nach, meinen Antrag zurückzuziehen. Congr. (Vlobe, 33. Congr. 1. Sess. E. 1661.

<sup>13)</sup> Congr. Globe. 33. Congr. 1. Sess. S. 1769. Die beiden Vorschläge Etanton's waren getheilt worden, so daß die Abstimmung vom 17. Juli nur den Antrag betraf, den ausländischen Bewohner von den Vorrechten der Vill auszuschließen.

nicht nur keine Spaltung der Freunde der Heimstätten-Vill zu Wege gebracht, sondern anscheinend ihre Reihen verstärkt, indem mehrere Senatoren, die bereit waren, gegen die Heimstätten-Vill selbst zu stimmen, sich beim Votum gegen den sechsten Abschnitt gezwungen sahen, mit den Heimstättlern zu gehen.

Difenbar waren die südlichen Gegner der Vorlage zu weit gegangen. Die Waffe, die zu ergreisen und den Heimstättlern an die Köpfe zu schlendern sie die Verwegenheit gehabt hatten, hatte sich als ein im besten Falle ungeschieft gehandhabter Bumerang erwiesen; von dem unerwarteten Rüchschlag war Niemand so sehr verletzt worden, als die ungewitzte Hand, die ihn geschlendert hatte. Von den am 17. Juli für das Amendement abgegebenen

Stimmen kamen nur vier von Senatoren nördlich von Mason' und Dixon's Linie: Das bedeutete, daß der Antrag, den Ausländer auszuschließen, fast ausschließlich von Südlichen unterstützt wurde, und wenn auch einige wenige Senatoren des Südens meist vom Südwesten, gegen das Amendment stimmten, so konnte die durch das bejahende Botum zum Ausdruck gelangte geschlossene siödliche Front weder verschleiert noch die Wirkung davon abgestumpst werden.

Es bedurfte aber kaum dieser Schlißabstimmung, um der Thatsache Nachdruck zu verleihen, daß der Ausländer vom Süden wenig Theilnahme zu erwarten habe. In der Hitse des Gesechts hatten die Herren vom Süden sich soweit vergessen, ihrer Verachtung des Ausländers 15) unbe-

<sup>14)</sup> Die vier nördlichen Senatoren waren Brodhead.Pennsylvanien, Hamlin von Maine und Morris und Williams von New Hampshire. Die Südlichen, die gegen das Amendement stimmsten, waren Atchison von Missouri, Beam von Mississippi, Johnson Arfansas, Jones von, Tensnessee, Stidell von Louisiana, und Toombs von Georgia. Congr. Globe. 33. Congr. 1. Sess. 2769.

<sup>15) &</sup>quot;Ich frage ben Senator vom Staate Majjadusetts ob er, nach bem, was er von ben Kolgen dieser Bauper: Einwanderung weiß, die jest die Armenhäuser und Lazarethe jeder Art in Massachusetts aufüllt, — ob er, wenn er daran erinnert wird, daß es wahr ist, daß die alten dreigehn Rameraden den Revolutionsfrieg. durchfochten und ein Recht auf biefes Land haben und es ihnen gehört, und obgleich wir eine halbwegs lebhafte Erinnerung an Concord und Lerington und Bunter Sill haben, wo fein Bater um Diefes Land fampfte, - ob er frage ich, jagen wurde, wollte Jemand ihm erklären, die alten Staaten Majjachujetts und Connecticut tounten nichts von diefem Lande haben; er wolle es ihnen nehmen, und fie follten es nicht haben weder für Schulen, noch für Frrenanstalten, noch Armenhäuser, noch irgend etwas Anderes, daß es ihnen forigeschnappt und irgend einem heisen gegeben werden soll, ber im Revolutionsfriege bes Senators Borfahren abichlachtete; oder irgend Jemandem, ber damals im Geere unserer Reinde diente; daß es irgend einem Deutschen überantwortet werden soll, mir feiner breiten Figur, die in die Form eines amerifanischen Gentlemen umzuprügeln drei Generationen in Anjpruch nehmen wurde. (Gelächter). Wahrhaftig, ein netter Vorichlag. Und boch ift bas ber Borschlag bes Senators von Chio." Thompson im Senat, 19. April 1854. Congr. Globe, 33. Congr. 1. Seij. S. 947.

<sup>&</sup>quot;Ich sehe mich fast gezwungen zu sagen, daß ehe ich an der Weitgrenze von Missouri ein Volk sich niederlassen sehe, uns fremd dem Blute, fremd der Spracke nach und mit einem Sprackengewirr wie das, welches den Thurm von Padel zu bauen versuchte, ein Volk, das uns nicht liedt, ein Volk von schleckter Hertunft (denn der Bagabund, der Pauper und der Flüchtling von Europa oder von unsern alten Staaten sind es, die dieses Weschenk erhalten sollen, — eher, sage ich, als einen solchen Sprackenwirrwarr, solch' eine gestreiste und fleckige Vande in unserem Gebiet weit draußen als eine Art Reich im Neich ausgesept und den Aussichlag geben und diese Union controlliren zu sehen, möchte ich wünschen es werde zersiört, wie Sodom und Gosmorrha und gehe der Union für immer verloren. Tenn besser sein öffentliches Land, als solche Nachbarn. Ibb. S. 948.

schränktesten Ausdruck zu geben. 16) Solche Worte, gefallen an öffentlichster Stelle in den Ver. Staaten, konnten nicht unbemerkt und unbeanstandet verhallen. Keine Barteirücksichten konnten die deutschen Beitungen hindern, fie zu überseten und zu wiederholen und ihrer Entrüftung darüber Ausdruck zu leihen. Gin jeder Mann ausländischer Geburt, jeder Sohn ausländiicher Eltern, dem bei dieser ihm ohne Urjadje in's Gesicht geschlenderten ungerechten Beleidigung nicht die Zornesröthe in die Wangen stieg, war des Landes, das ihn nährte und der Mutter, die ihn gezeugt, unwürdig. Er hörte fein Bolk verläftern und jah es zur Zielscheibe des rohen Wites der Vorkämpfer des füdlichen Kavalierthums gemacht. Er hörte wie man es mit den Fröschen und Heuschrecken und selbst mit den Läusen Aegyptens16) verglich, gekommen, nicht um das Land zu bereichern, jondern es aufzufressen. Man verdäch tigte die Beweggründe der Einwanderer. Man verschrie sie als Deserteure, die Eu-

ropa entflohen waren, um ihren Bürgerpflichten oder den Forderungen des Patriotismus<sup>17</sup>) zu entgehen. Man warf sie mit Bagabunden und Lazzaronis in einen Topf.

Es hatte deshalb nur wenig Zweck, daß die Senatoren in einem Tone edelmüthiger Herablassung einen Unterschied zwijchen Ausländern und Ausländern zu maden vorgaben, und behaupteten, ihre Ungriffe seien nur gegen die Paupers und Tramps darunter gerichtet — gegen den Abschaum, der mit der Woge der Einwanderung nach Amerika getrieben war. Der Clanton'iche Zusatz machte indessen keinen jolden Unterschied, und die Auslegung, die von der anderen Seite dem Votum der ihn unterstützenden Senatoren wurde, war gewiß logisch — daß nämlich trot ihres herablaffenden Versuchs, es zu erläutern, 18) sie die nach Amerika kommenden Ausländer im großen Ganzen als Bagabunden und Candidaten für die Armen- und Zuchthäuser und überhaupt als

<sup>16)</sup> Nur keine Lodspeisen, um den verwegenen Ausländer in's Land zu bringen, der sich auf uns stürzen wird, wie die Heusdrecken auf is Aegypterland. Man erwäge, ob das nicht ein Fluch für's Land sein würde, und ob wir nicht lieber alle Plagen Aegypten's — mit Heusdrecken, Fröschen und Läusen — auf uns nehmen, als Las Land auf solchem Wege besiedelt erhalten sollen. Ibd.

<sup>&</sup>quot;Es scheint als ob wir durch außerordentliche bis dahin unerhörte Lodspeisen diese frems den Einwanderer aller Klassen, Bermögensumstände und Charaftereigenschaften einladen müssen, in unsere Mitte zu kommen, als gelte es unseren NationalsCharafter zu heben. Ich halte es für unwahrscheinlich, daß unsere Intelligenz durch das Heranschleppen dieser Sorte von Leuten gehoben werden wird. Auch glaube ich kaum, daß unser sittlicher Charafter dadurch erheblich verbessert werden dürste. Meiner Ansicht zufolge vermag keine fremde Beimischung die Sittslicheit des amerikanischen Volkes zu steigern und sein Herz zu bessern. Glaubte ich es, so würde ich ob meines Landes erröthen. Pierce von Marhland im Senat 17. Juli. Ibd. S. 1772.

<sup>17)</sup> Diese Bill bietet Männern in Europa, die aus Angst wegen der Zufälle des bevorzitehenden Krieges nicht willens sind, dort zu bleiben, ein Geschent und eine Prämie, falls sie nach diesem Lande auswandern wollen. Sie sagt diesen Leuten, die, weil sie nicht wünschen für ihren König oder ihr Land einzustehen, oder aus Mangel an Vaterlandsliebe oder aus tieswurzelnder Feigheit dort nicht bleiben wollen, um für republikanische Interessen zu kämpsen und zu ihrem eigenen Lande zu halten: "Wenn Ihr Eurem Lande seige den Nücken kehrt, um den Kriegsgefahren zu entrinnen, welche dort drohen, und wenn Ihr nach den Ver. Staaten slichen und Eure Absicht kundgeben wollt, deren Bürger zu werden, wollen wir Euch mit einer hübschen kleinen Farm von 160 Acres ausstatten. Ihd. S. 846. Vergleiche das somödienhafte dieser ganzen Nede Thompson's mit den würdigen Vertheidigungen der ausländischen Emwans derer von Todge von Jowa am 10. Juli (S. 1665—69), Stuart von Michigan am 12. Juli (S. 1709) und Vade von Chio am 13. Juli (S. 1717).

<sup>18)</sup> Clayton sagte am 10. Juli in Antwort auf Senator Shields von Illinois:: "Ich bin ein Freund der Einwanderung, ich betrachte sie als einen Theil der feststehenden Politik der

eine nichtswürdige und gefährliche Bande betrachteten, deren Amvejenheit in den Ber. Staaten, gelinde gejagt, äußerst unwünschenswerth sei. Clayton selbst gab am 10. Juli zu, daß jein Zusat über den sechsten Varagraphen der schwebenden Vorlage hinausreicht; daß er einen allgemeinen Grundjat berühre, und daß, werde die Gleichheit der Ausländer und der Bürger jest, als Sache der Gerechtigkeit, zugestanden, die Folge sein würde, daß in der nächsten oder einer der nächsten Sessionen dem Unsländer noch weitergehende Bugeftändnisse gemacht werden würden. 19) — Das war es, was er und die mit ihm, so sehr flirchteten. Und aus dieser Kurcht hatten sie sich so eifrig erhoben, die Heimstätten-·Vorlage vermittelft des sechsten Varagraphen anzugreifen, der in sich selbst eine unbedeutende Sache war, indem schließlich feine sehr große Anzahl davon betroffen werden konnte. Aber gerade damals waren die Südlichen sehr empfindlich gegen die mögliche Tragweite abstrakter Grundjähe, und es war nicht das erste Mal, daß die Kördlichen durch völlig unschuldiges Spielenlassen heller Farben den südlichen Bullen zum Schäumen und Stampsen und Drohen mit seinen gefährlichen Hörnern gebracht hatten.

Den geriebenen Führern der Partei<sup>20</sup>) war es indessen flar, daß die Sache weit genug - vielleicht schon zu weit - gegangen sei. Der 33ste Congreß war ein entschieden demokratischer Congreß und hatte bereits Sünden genng begangen, um seine Pathen zu Grunde zu richten. Kanjas-Nebraska-Bill würde ichon eine jdwer genng wiegende Bürde für die Partei während der nächsten Bräsidenten-Campagne fein. Es würde eine äußerst unglückliche Sache für die Demokraten sein, noch obendrein als die Partei dazustehen, die den Ausländer projeribirt habe. hatte bei der eingewanderten Bevölkerung itets begeisterte und liebevolle Unterstiibung gefunden. Der Irländer schloß sich ihr, wie heutzutage, instinktiv an. Aber

Selbst Thompson hatte es für angezeigt erachtet, einen Versuch zu machen, die Bitterkeit seiner Tirade vom 19. April durch besonderen Biderruf zu versühen. Er habe den Ausländer gern; er habe nichts gegen sein Rommen, nur möge er nicht so viele auf einmal haben. Run, or. Präfident, ich wünsche bon ben herren verfranden zu fein, daß ich in dem politischen Ginne. in welchem das Wort gebraucht wird, kein amerikanischer Nativist bin. Ich hege eine tiefe Achtung vor der ursprünglichen Politik, die beim Beginn dieser Regierung in Bezug auf Ausländer inaugurirt oder eingerichtet wurde......Ich habe nichts dagegen einzuwenden, daß einem Ausländer gestattet wird, hierher zu kommen; ich würde ihm die Freundeshaud reichen, ihm erlauben ein Bürger und nach genügender Zeit auch zu Nemtern wählbar zu werden. Ich würde ibn aufmuntern und ihn in den politischen Verband aufnehmen. Hegte ich irgend welche Zweifel betreffs der Richtigfeit dieser Politif, sie würden gehoben werden durch die Anwesenheit meines chrenwerthen Freundes von Illinois in Diesem Saufe (Shields) aus dem Lande Emmetts und anderer Patrioten, einem Lande, das durch taufendjährige Ihrannei niedergetreten worden ift. Es in bergerhebend für den Philanthropen und Vatrioten, einen Mann von folder Redlichkeit und foldem Charafter hierher fommen zu feben. Aber, Gr. Präfident, ich halte es mit dem Motto: Festina lente" — eile mit Beile......Ich fann mich aber nicht zu der Ansicht entschlies gen, daß jebt, wo in Europa ein großer Rampf bevorsteht, wir Leute aus ben Borstädten und der Bannmeile von Paris, aus den Armenvierteln und Vordellen Londons und von den Bürgerfriegen und Revolutionen Ungarns einladen follten. 3bb. C. 947.

<sup>19) 36</sup>d. C. 1663 und wieder C. 1665.

<sup>29)</sup> Es ist bedeutsam, daß Männer wie Stephen A. Douglas verhältnismäßig geringen Antheil an der Heimitätten-Debatte nahmen.

auch die Deutschen hatten, sobald sie Biirger wurden, sich in die Reihen der Demo-Man wußte bereits, daß fratie aestellt. die Ranfas-Nebraska-Bill bei der bevorstehenden Herbstwahl21) die Anhänglichkeit der Deutschen an die Partei auf eine harte Probe itellen werde. Clanton's Zusak wurde deshalb niedergestimmt, aber die Debatte hatte einen bitteren Beichmad zurückgelassen, der nicht so leicht zu vertreiben war. Waren auch die nördlichen Führer der Demokratie der Frage aus dem Wege gegangen, die füdlichen nicht. Durch die Thatjache, daß die Kanjas - Nebraska-Vill bereits die Gegnerschaft des demokratijden Votums des Westens erregt hatte, hatten sie sich nicht abschrecken lassen, sich in dieje neue Bejahr zu stürzen, und sich öffentlich als Keinde des Einwanderers buchen zu lassen. Und mit ihrer gewohnten Hoffahrt wollten sie die begangene Dummheit nicht eingestehen. Denn daß es eine Dummheit war, mußte sich auch dem Beobachter oberflächlichsten – anidrängen. dessen Begriffsvermögen nicht von der Hipe der Debatte gelitten hatte. Dbaleich die demokratische Partei in der letzten Präfidentenwahl auf der Grundlage des Beraleichs von 1850 vor das Land getreten war, und sich als eine nationale Partei aufgespielt hatte, hatte der 33ste Congreß die Thatsache blosgelegt, daß überall wo nationale Angelegenheiten und füdliche Anteressen in Awiespalt geriethen, sein Programm war, die Nation dem Süden zu opfern. Sie war eine National-Partei, die von füdlichen Interessen und südlichen Ideen regiert wurde. Es war klar, daß hinfort fortdauernde Unterstützung der Demofratie fortdauernde Unterstützung des Siidens und die Sinopferung der heiligiten Interessen der Nation an den unerjättlichen Moloch des Sflaverei-Interesses bedeute. Mit welcher Stirn konnten fo die Parteiführer dem Ausländer, der unzweifelhaft in vielen der westlichen Staaten bald den Ausichlaa geben würde, wenn er es nicht bereits that, zumuthen, der Demofratie zu helfen, ihre Macht zu behalten. Solche Unverschämtheit! Mochten ihn viele Parteiführer auch als einen Klov ansehen, einer solchen Servilität würde er doch nicht fähig sein. Nicht nur, daß er im Sause der Freunde, denen er sein Vertrauen geschenkt hatte, tief verlett worden war, man hatte ihn angespuckt und beschimpst und ihm zu verstehen gegeben, daß man ihn überhaupt nur seines Votums halber dulde und ihn nur deswegen nicht als Pariah behandelt und als unrein ausaestoken habe: — dak derjelbe Geist der Unduldsamfeit, der den freien Neger ausgestoßen hatte, auch ihn ausstoßen würde, wäre es nicht der Thatjache halber, daß er stimmen konnte, und daß seine Zahl sein Votum zu einer Sache machte, mit der man redmen mußte,

Dennoch brancht man dem Clanton'ichen Vorschlag feine übermäßige Bedeutung beizulegen. Er war schließlich nur ein Vorfall im allgemeinen Voranschreiten der Debatte — ein wichtiger Vorfall, aber nur ein Vorfall. Man hatte ihm keinen Augenblick gestattet, die eigentliche Frage zu verdimkeln. Indem sie ihre Geschütze auf den harmlojen Ausländer richteten, hatten die südlichen Volitiker die Freunde des Heimstättengesetes in keiner Weise gegen die Thatsache blind gemacht, daß die eigentliche Triebseder der Attacke der Haß gegen den Seimstätten-Grundsat war, und daß die jüdlichen Führer durchaus bereit waren, aus dem neuen Verdacht, den die

<sup>21)</sup> Bon den 88 deutschen Zeitungen hatten sich 80 gegen die Kansas-Nebraska-Bill, und 8 zu deren Gunsten erklärt. Auf der Jahres-Versammlung der Amerikanischen und ausländischen Anti-Sklaverei. Gesellichaft, die am 10. Mai im New Yorker Tabernacle abgehalten wurde, gelangte folgender Beschluß zur Annahme: "Daß wir uns der großen Einstimmigkeit freuen, mit welcher die deutsche Presse und unsere deutschen Mitbürger im ganzen Lande dem ihren demokratischen Grundsähen, ihren schönsten Hoffnungen und dem Ruse ihres Adoptivvaterlandes so feindlichen Rebraska-Plane entgegen getreten sind." Ihm. S. 429.

Haltung des Ausländers gegenüber der Kanjaš - Nebraška - Vill heraufbejdyworen hatte, Kapital für die Vereitelung des Seimstättengesetes 311 fclagen. Wäre Clanton's Voridilag angenommen worden, jo würde das Beimstätten-Gesetze dem jüdlichen Geschmack gerade so widerwärtig geblieben sein, wie immer. Die Westlichen fühlten das und statt daß die veränderte Richtung des füdlichen Keners fie beschwichtigt hatte, wurde ihre Entriftung nur noch tiefer. Am 17. Juli gedieh die Debatte zur Beiggluth und der Senat genoß das Schauspiel, zwei Graubärte einander Lügner nennen zu hören.22)

Was nun thun? Zu oft hatte der Süden seinen hochsahrenden Sinn gezeigt, als daß Jemand auch nur einen Augenblick daran denken konnte, er werde von einer Stellung, die er einmal eingenommen, zurücktreten. Und überdies gab es im Congreß genug nördliche Politiker, die, unter dem edlen Vorwande die Union zu retten, bereit waren, um der Gunft des Südens willen nördliche Interessen preis zu geben, und die südlichen Mitalieder in den Stand zu feten, irgend eine Magnahme zu hintertreiben, die ihren Jorn erregt hatte. Von Männern, die nicht gezaudert hatten, viel heiligere Interessen zu opsern, konnte sicher nicht erwartet werden, daß sie gegen den Willen des Südens für eine Heimstätten-Vill stimmen würden. auf der andere Seite war das Volk des Westens nicht weniger entschlossen, sein Recht zu erlangen, und würde die Beimstätten-Vorlage jett geschlagen, so würde sie ihr (Bewicht dem der Kansas-Nebraska-Bill hinzufügen, von der Liele einsahen, daß sie das Vertrauen des Volkes des Westens in die anerkannten Führer der demofratischen Partei . erheblich fdivächen Rur die, deren Vorurtheile oder wiirde. Leidenschaften sie blind gemacht hatte, konnten der Einsicht versehlen, daß das Rameel schon bis zur letten Unze belastet war und ein Strohhalm mehr vielleicht genügen würde, dem armen Thier das Rückgrat zu brechen.

Es würde deshalb ein ernstlicher Kehler jein, ließe man die Bill zur Abstimmung gelangen und offen geschlagen werden in einem Senate, in welchem die demofratische Partei alles durchsetzen konnte, was ihr gefiel. Die Annahme trop der Opposition zu erzwingen, war unmöglich. Nach der Riederlage des Clayton-Zusates hatte die Opposition sich daran gemacht, die Bill stückweise anzugreisen, und es fertig gebracht, sie ihrer Sauptbestimmungen, eine nach der andern, zu entkleiden. Durch eine Reihe von Ausmerzungen und Einschränkungen war sie zu einer Art von Crazy= Quilt, noch dazu einem sehr abgetragenen und zerlumpten, reduzirt worden. Um 19. Juli murde der vierte Abschnitt, der die Beimstättenschenkung von der Bajtbarkeit fürSchulden befreite, die vor demErlag des Patents contrahirt waren, mit 26 gegen 20 Stimmen gestrichen.23) Und selbst der erste Abschnitt, der eigentliche Heimftätten-Abschnitt, der die kostenfreie Landschenkung an den Ansiedler verfügte, - murde von Brown von Mississippi angegriffen, und mit fnapper Noth durch nur eine Stimme Mehrheit gerettet.<sup>24</sup>)

Die einzige Frage war also, wie man sich mit Anstand aus der Falle ziehen könne — feine gerade übermäßig schwierige Ausgabe für Männer, die augenscheinlich die Staatskunst zur Kunst herabgewürdigt hatten, heiklichen Fragen aus dem Wege zu gehen. Außerdem sehlte es nicht an strahlenden früheren Beispielen, bei denen unter der trügerischen Maske des Vergleichs das Land betrogen und sein besiesInteresse geopfert worden war.

<sup>22)</sup> Bade und Clanton. Congr. Globe 33. Congreß. 1. Seff. S. 1777 u. 78.

<sup>23) 366. &</sup>amp; 1811-13.

<sup>24)</sup> Die Abstimmung stand 25 gegen 26. 36d. E. 1813.

### Sunter's Amendement.

In Folge deffen kamen die Führer, die demokratijden, hauptjächlich zujam= men und beschlossen einen Zusat anzunehmen, den Sunter von Virginien<sup>25</sup>) am 20. Juli eingebracht hatte. Bei diesem Vergleich ließen sich die Seimstättler herbei, von dem Grundsatz einer freien Landschenfung abzusehen, während die Gegner einwilligten, daß der Preis des Regierungslandes regelmäßig abgestuft werden solle, und zwar nach der Anzahl der Zahre, während deren es im Markt gewesen - auf \$1.00 per Acre, für Land, das nach 5 Jahren, bis herunter auf 121/2 Cts. für das, das nach 30 Jahren unverkauft geblie-

Um 20. Juli zog Bright von Indiana, der nur drei Tage vorher seine Zuwersicht in den Ersolg der Heimstätten - Vorlage

ausgesprochen hatte,26) die weiße Flagge auf und erklärte, die Heimstätten-Vorlage sei so gut wie todt,27) der Hunter'sche Vorschlag aber könne durchdringen. Und obgleich Tixon von Kentucky26) die Michtigkeit dieser Behauptung und Bright's Beweggründe dazu in Frage zog26), kamen doch die hervorragenden Freunde der Vorlage einer nach dem andern zu seinem Standpunkt hinüber. Zulett gaben sogar Todge von Jowa und Given von California den Heimstätten-Grundsat aus, und gingen zum Hunter'schen Vorschlag über.

Chaje machte noch einen letten Versuch, den durch den Wright'ichen Zusaß der Vorlage angeheiteten Tlecken zu beseitigen. (B) war der lette eingebrachte und der lette abgelehnte Zusaß zur ursprünglichen Vorlage, ehe dieselbe in ihrer Gesammtheit durch ein Votum von 34 gegen 13 Stim-

Digitized by Google

<sup>25)</sup> Das Amendement war vorher als Abstufungs-Bill angeboten worden, und wurde am 20. Juli als Substitut für die Heimstätten-Bill eingebracht. Ibd. S. 1832.

<sup>26)</sup> Am 17. Juli hatte er gesagt: Seit diese Vill vor uns gelangte hat sich meiner Ansicht nach nichts ereignet, das mich überzeugen oder es mir glaublich machen könnte, daß wir die Vill, die vom Hause kam, nicht mit einigen wenigen Zusätzen zur Annahme bringen könnten. Mir scheint, wir sollten die Geschäfte beschleunigen und diese Frage zum Abschluß bringen, indem wir daran gehen und die Vill vervollkommnen, ohne Vorschläge zu machen, die auf Substitute hinauslausen. Ich glaube, wenn wir so versahren, können wir die Vorlage, wie sie vom Hause kam, mit nur wenigen geringen Abänderungen zur Annahme bringen. Ibb. 1771.

<sup>27)</sup> Ich halte mich jest aber überzeugt, daß wir die Haus-Bill nicht zur Annahme bringen können...... Die Haus-Vorlage ist thatsächlich todt, und wir stehen jest vor der Frage: "Was mehr kann geschehen? Worauf können wir uns in Form eines Substituts einigen, das alle die von der Heimstätten-Vorlage beabsichtigten Wohlthaten an wirkliche Ansiedler überträgt?" Evngr. Globe. Anhang 33. Congr. 1. Seis. S. 1105 u. 1106.

<sup>28)</sup> Dem Senator von Indiana (Hrn. Bright), der ein Befürworter der Heimftättens Vorlage zu sein vorgiedt, möchte ich bemerken, daß ich es für außerordentlich halte und seinen Beweggrund nicht verstehe, wenn er hier den Tod der Heimftättensvill ankündigt, und das, ehe eine Prodirsubstimmung genommen worden ist. Mir ist noch kein Beweis ihrer Auflösung zu Gesicht gekommen. Der Senator verfündet ihren Tod, und weil er sie für todt hält, befürswortet er das Substitut des Senators von Virginien. Ich sage nichts gegen das Substitut; aber den Senator von Indiana möchte ich frazen, ob es nicht viel besser sein würde, zur Abstimmung über die Heimstättens-Vorlage zu schreiten, wenn er diese jenem vorzieht? Ist er wirklich ein Freund der Heimstättens-Vorlage, so wird er sie nicht auf die bloße Muthsmatzung hin im Stich lassen, daß sie nicht augenommen werden könne. Ibd. 1107.

<sup>29)</sup> Stuart von Michigan hatte nach der Niederlage des Clanton'schen Amendements am 17. Juli ein Abstusungs. Substitut eingebracht oder einzubringen versucht. Congr. Globe. 33. Congr. 1. Sess. S. 1769.

<sup>30)</sup> Es war eine bemerkenswerthe Thatsache, daß unter den 46 anwesenden Senatoren sich nur 8 fanden, die für die Tilgung dieses Aledens auf der Humanität des Senats stimmten. Diese acht Senatoren waren Allen von Rhode Island, Chase von Chio, Kessenden von Maine, Koot von Vermont, Gillette von Connecticut, James von Rhode Island, Summer von Massachusetts und Wade von Chio. Es ist ferner auch der Notiznahme werth, daß mit Ausnahme

men fortgesegt wurde, um Plat für Hunter's Amendement zu machen. Und schon am nächsten Tage erhielt dieses die endgültige Gutheißung des Senats mit 36. gegen 11 Stimmen.

Dann folgte allgemeines Beglückwünschen.31) Die Politiker betrachteten ihr schlaues Werk mit ungefähr gleicher Benugthung, wie Naron und die Aeltesten Jirael's das goldene Kalb. In der That, iiberichwänglich jo glühend und ren diese gegenseitigen Beglückwünschungen — begleitet von einigen beklommenen Versuchen Shields' und Anderer, sich zu rechtfertigen, — daß man nicht recht weiß, wie viel davon auf Rechnung wirklider Bufriedenheit mit der Arbeit zu schreiben ift, und wie viel durch die schlecht verhehlte Sorge über den schließlichen Musgang der ganzen Sache hervorgerufen murde, wenn ein Anderer als sie selbst das Urtheil über dies verschlagene Machwerk sprechen würde. Möglich, daß diefer ungenannte Unparteiische ihre Arbeit nicht mit gleich günstigen Augen ausehen könnte, als jie felbst.

Niemand braucht weiter Umichau zu halten, um zu entdecken, daß das Huntersiche Amendement überhaupt keine Heinezitätten-Borlage war. Aber daß man es dafür genommen, oder daß Jemand auch mur einen Angenblick glauben konnte, das Bolk des Westens würde sich damit abspeisien lassen, darüber darf man erstaumen. Zedoch, es war eine Zeit der Erstannlichkeiten, und es wäre nicht das erste Mal gewesen, daß sich das Volk des Nordens durch einen sogenannten Vergleich hätte hinter's Licht führen lassen, bei dem

die Gegner den Kern erobert und ihm die Schale gelassen hatten.

Es bedarf keiner tiefgehenden Untersudjung, um den Betrug auf dem Boden des Hunter'ichen Substituts zu entdecken. In den Abschnitten 4 u. 532) gestattet dieses anscheinend jedem Familienhaupt oder jedem volljährigen Manne eine Biertel-Settion nicht verwilligten öffentlichen Landes auf seinen Ramen schreiben zu lassen, unter der Bedingung, daß er dafür nach einer abgestuften Stala mit 25 Cts. per Acre bezahle. Aber ob der Ansiedler im Stande sein würde, sich diese Bestimmung überhaupt zu Rute zu machen, würde von der Annahme eben diejer Bestimmung feitens der Staaten abhängen, indem der 2. Abjdmitt den Staaten das Vorrecht gab, den abjoluten Besitz der in ihren Grenzen gelegenen öffentlichen Ländereien, sowie das Recht der Veräußerung derselben zu einem ihrer Weisheit überlaffenen höheren Preise, zu erwerben. Wit anderen Worten — der Anspruch des Ansiedlers sollte völlig hinter die Zuteressen der Kapitalisten und Speculanten zurücktreten.33)

Das also endlich war die Antwort des Senats der Ver. Staaten auf die dringende Forderung des Volkes des Westens auf Abhülfe gegen die auf ihm lastende besondere Vürde. Neber ihren versteckten Sinn war ein Zweisel unmöglich. Der war einsach der: In Anbetracht der augenblicklichen außerordentlich ungewissen Lage der politischen Angelegenheiten im Lande halten wir es nicht für weise, diese Sache für jetzt weiter zu betreiben. So viel wollen wir geben. Falls das Haus das an Stelle der von uns verworsenen Vill, No. 37 ans

von James von Mhode Jeland, dies die Männer waren, die bis zuleht für die Seimstättens Vorlage und mit ihren radikalsten Gegnern gegen den Hunter'ichen Ausgleich stimmten. Clapton war bei der Schluß:Abstimmung nicht zugegen, aber es wurde unter der Hand mitgetheilt, daß er gegen das Hunter'iche Amendement gestimmt haben würde. Anhang S. 1122.

<sup>31)</sup> Congr. Globe. 33. Congr. 1. Zeif. 1843 u. 1844. S. a. Unhang S. 1122.

<sup>32)</sup> Ter Wortlaut des Hunter'schen Substituts findet sich Congr. Globe, 33. Congr. 1. Seff. Anh. S. 1122.

<sup>33)</sup> Siehe Aritif des Hunter'ichen Substituts, von Dawson von Pa. im Sause, 9. Jan. 1855. Congr. Globe, 33. Congr. 2. Sess. S. 219 figde.

nimmt, und der Präsident seine Unterschrift dazu giebt, so gönnen wir euch alle Freuden, die ihr daraus zu ziehen vermögt. Nimmt es dies nicht an, so haben wir weiter nichts zu bieten.

Mit anderen Worten: Die Annahme des Sunter'ichen Substituts that das Beimstättengeset im 33sten Congres gerade jo wirkfam ab, wie es irgend eine direkte Abstimmung darüber gethan haben würde, indem auch nicht mehr als die leiseste Aussicht vorhanden war, daß das Haus das Substitut annehmen würde, es sei denn nach langem und bitteren Kampfe, in welchem die Freunde und Feinde der Beimstätte sich vereinigen würden, die Senats-Vorlage zu schlagen. Außerdem würde lange ehe das Handenent Banker'ide Amendement jum Schluß gekommen mare, diefes felbit von einer regelrecht gezeitigten jogenannten Abstufungs-Vorlage überholt worden fein, die die wichtigen Bestimmungen des Substituts ohne seine Mängel enthielt, und die bereits ihren Triumphzug durch beide Häuser hielt.

Diese Abstufungs-Vorlage verdient Beachtung, sei es auch nur um darzuthun, was sich auf gesettgeberischem Telde möglich machen läßt, wenn es sich darum handelt, dem Volke anscheinend zu bewilligen, was es verlangt, und ihm etwas ganz Anderes wirklich zu geben. Die vom 33ften Congreß schließlich angenommene Vorlage, war im Sauje als eine reine und einfache Seimstättenbill eingebracht worden — die allererste, die jenem historischen Congreg vorgelegt wurde. Als Seimstätten-Bill ging sie ans Comite für öffentliche Ländereien, aber das Comite berichtete am 13. Januar anstatt der ursprünglichen Haus-Bill Ro. 1, einen Erfat, der nicht auf den Beimftatten, jondern auf den Abstufungs-Grundjak basirt war.<sup>34</sup>)

Am 16. Januar wurde die Abstufungs-Vill nebst Haus-Vill No. 37 zur besonderen Zagesordnung für den 14. Februar gemacht.35) Am 6. März wurde Vill No. 37, welcher das Haus den Vorrang eingeräumt hatte, wie früher berichtet, angenommen und dem Senat zugeschickt, und dann wurde die Abstufungs-Bill vorgenommen und vorangeschoben und schließlich mit 83 gegen 64 Stimmen angenommen. Das gejchah am 14. April.36) Am 17. April verwies der Senat die Abstufungs-Vorlage an sein Comite für öffentliche Ländereien. Am 12. Juli berichtete der Vorsitzende des Comites, Dodge von Jowa, die Vill ohne Abänderungsvorichläge an den Senat zuriict.<sup>37</sup>) Am 3. August beautragte Chase die ursprüngliche Seimstätten - Vorlage, Haus-Vill Ro. 37, die durch den Abfall ihrer Freude am 21. Juli in eine jo traurige Lage gerathen war, an die Stelle der Abjtujungs-Vill®) zu sepen. Man beachte, daß Chase zu Denen gehörte, die sich zwei Wochen vorher hatten in's Bockhorn jagen laffen. Dies fein Auftreten jest fieht augenscheinlich wie Reue aus. Aber am Tage darauf zieht Chaje, der offenbar in anderen Sänden ist, seinen Antrag widerwillig zurück, die Abstufungs-Bill wird ohne Eimvand angenommen<sup>39</sup>) und durch Unterschrift des Präsidenten Gesett. 40)

Es ist deshalb nicht zu verwundern, daß das Haus keine Lust verspürte, die Tebatte über die Heimstätten-Vill von Neuem zu eröffnen. Selbst ein Antrag, die Heimstätten-Vill — das meint natürlich die Hunter'sche Ersap-Vorlage — zum besonderen Geschäft am dritten Dienstag im Tecem-

<sup>34)</sup> Congr. Blobe, 33. Congr. 1. Seif. S. 169.

<sup>35) 36</sup>d. S. 179.

<sup>36) 36</sup>b. S. 918.

<sup>37)</sup> Jbd. S. 1700.

<sup>38)</sup> Jbd. S. 2202.

<sup>39)</sup> Jbd. S. 2204.

<sup>40) 3</sup>bb. S. 2208.

ber zu machen, blieb vom Hause unberücksichtigt. 41)

In der zweiten Sejfion schien Niemand es der Mühe werth zu halten, sich für das eine dürftige Zugeständniß, das die Sunter'iche Erjatvorlage den Seimstättlern gemacht hatte, in's Zeng zu werfen. Berinch, die noch in der erften Seffion augenommene Abstrijungs-Bill zu amendiren, bot den Beimstättlern im Sauje Belegenheit, zum Wenigsten ihrer Entrüstung über die Behandlung, die der Senat der Haus-Vorlage hatte angedeihen lassen,42) Musdruck zu geben. Sonft wurde wenig gewonnen und wohl auch nicht beabsichtigt. Dawjon's Versuch, die ursprüngliche Beimftätten=Borlage der Abstufungs=Bill als Zwat anzuhängen, wurde am 10. Zuni 1855 mit 60 gegen 95 Stimmen geichlagen.43)

Die Angelegenheit war indessen weit das von entfernt, beigelegt zu sein. Die fleine Minderheit im Senat, die bis zum letzten Augenblick für den Heimitätten-Grundiat gefämpit hatte, gab durchaus feinen richtigen Maßstab für die Stärke des Beimstättlerthums im Beiten oder felbit im Lande überhaupt. Während der dem Schluß der eriten Sejjion folgenden Wochen und Monate wurde das Land von einer neuen Wahl zerriffen, in welcher dieselben Streitfragen, die der 33ste Congreß zu entscheiden verincht hatte wieder vorgenommen wurden, und die Gührer, die im Frühjahr und Sommer 1854 jo triumphirend zur Erreidung ihrer Zwede geichritten waren, hatten sich zu vertheidigen, und soweit ein Bolks-Botum die Migbilligung des Bolkes darzuthun im Stande, wurde die Enticheidung des Congreß in's Gegentheil ge-Im ganzen Weiten gab es große demofratische Verluste, und Zowa, die Citadelle der Partei im Bejten wie Siid-Carolina im Süden, ging mit Mann und Maus zur Opposition über, während das Getöse des politischen Kampses übertönt wurde vom Trommelgeraffel und dem Tritt marschirender Männer — das trübe Vorzeichen des kommenden Kampfes nicht zwijchen alten und neuen, sondern zwijchen Stlaven- und freien Staaten. Unter den vielen Ursachen, welche dem Volk des Westens für den unvermeidlichen Lauf der Dinge die Augen öffneten, spielte die Seimstätten-Agitation ihre besondere Rolle nicht als einzige oder allerwichtigste, aber als eine nicht weniger greifbare Ursache, die in ihrer eigenen Weise den Jorn gegen die Tyrannei der Sklavenmacht zum Ausdruck bringt, und das Volk für den bevorstehenden Zujammenjtoß jtählt.

Hier, am Schluß der zweiten Sejfion des 33sten Congreß sei einen Augenblick verweilt. 11111 iiber das bisher reichte einen Neberblick zu gewinnen. 311nächit und vor allem ist garnichts erreicht für das Heimstättengesetz. Anscheinend steht es einer Annahme durch den Congreß ferner als je. Die Abstufungs-Bill hat die Freunde der Maßregel thatsächlich entwaffnet. Neußerlich ist sie ein Zugeständ-Die Lauen, die Gleichgültigen, die Turchtsamen werden sich zurückziehen und jagen — "Das ist genug, — die Heimstättler haben ausgefunden, daß sie nicht Alles haben können, aber man hat ihnen viel gegeben. Sie follen zufrieden fein." Auf der anderen Seite haben zwei Congresse dem Wegenstande eine lange und ermüdende, über vier Zahre sich erstreckende Debatte gewidmet. Alle Argumente sind erschöpft. Es läßt sich nichts mehr darüber jagen. Die Sache ist so gut wie einstimmig abgethan; nun laßt sie ruben! Anßerdem find die demokratischen Führer, unter denen die Heimstätte stets ihre wärmsten Anhänger gefunden hat, eifrig darauf aus, ihre Partei von dem Abgrund, an den ihre

<sup>41) 3</sup>bb. S. 2105, auch. S. 2024 u. 2105.

<sup>42)</sup> Congr. Globe, 33. Congr. 2. Zeif. S. 54, 176 u. 220.

<sup>43) 366. 3. 235.</sup> 

eigene Tollfühnheit und die Neberschätzung ihrer Stärke sie geführt hat, zurückzuziehen. Sie können ruhiger athmen, nun die Sache für den Augenblick beigelegt ist. Sie werden aus eigenem Antriebe nichts thun, sie wieder aus Expet zu bringen. Und die Whigs, die als Partei der Heinstätten-Joe nie freundlich gegeniber gestanden haben, werden die Sache schwerlich ausnehmen, und es ist auch nicht wahrscheinlich, daß sie erfolgreich sein sollten, wo die Demokraten einen Wißersolg zu verzeichnen hatten.

Aber es sind bestimmte (Bründe vorhanden, weshalb die Demokraten die Frage nicht nur nicht wieder aufnehmen, sondern nicht zulassen dürfen, daß dies von anderer Seite versucht wird. Man weiß ziemlich genau, wo die Stärke des Beimstätten-Grundsates und wo die Stärke der Opposition dagegen zu finden ist. In beiden Fällen innerhalb der demofratischen Partei! Außerdem haben die Debatten einen widrigen Geschmad hinterlassen, und obgleich der vom Hunter'ichen Substitut gebotene Vergleich die Wunden, soweit die Politifer des Senats in Betracht famen, zu heilen ichien, — das Volk des Westens, namentlich jener große Theil desjelben, die ausländisch=geborene Bevölkerung, hatte den Stachel der jüdlichen Peitsche in besonders irritirender und nicht leicht zu verschmerzender Weise zu kosten bekommen. So lange wie die alten Partei-Rufe und Parteilinien von Whig und Demokrat obwalteten, konnte diese Entfremdung des Westens vom Süden den Politifern kein ernstliches Hinderniß bereiten. Ihre Bedeutung lag in der Thatsache, daß hier ein williger Boden für eine neue Saat gegeben So lange die Parteien strift nationale blieben, würde der westliche Whig ebenso viel Ursache zur Beschwerde gegen feine Partei haben, wie der westliche Demokrat. Und der Demokrat würde durch

das Verlassen seiner Partei nichts gewinnen. Aber es waren bereits gewichtige Anzeichen vorhanden, daß die alten nationalen Scheidelinien nicht mehr dem wirklichen politischen Leben der Nation Ausdruck gaben. Angesichts der Fluth der Vitterkeit, die sich über das Land ergoß, hatten die Namen Whig und Temokrat nur geringe Bedentung mehr, weil sie nicht länger für die Tinge einstanden, welche man haßte und die zu verdammen und denen zu troten man sich verpflichtet fühlte.

Die alten Parteisiihrer Douglas und Pierce hatten den Teuselskessel zum Sieden gebracht. Sie hörten das Grollen des Donners unter ihren Küßen, und glaubten es sei das Echo ihres eigenen Schritts. Ihnen schien das schnelle Unwachsen einer großen gegen den Süden und die Sklaverei gerichteten Strömung garnicht zum Bewußtsein zu kommen. Sie übersahen, daß wo einmal die Partei Unhänglichkeit von Leuten oder einer Klasse von Leuten mit rauher Hand gestört worden ist, es eine verhältnismäßig leichte Sache ist, günstigen Auges auf neuen Auschluß zu blicken.

Aber noch war die Zeit nicht gekommen. Die Wahlen von 1854 waren eine Warnung, welcher die demokratischen Führer für den Angenblick Gehör schenkten. Die idnelle Arnitallisirung der dem Süden feindlichen Elemente des Nordens zu einer bestimmten=Partei=Organisation kam ihnen aufangs ohne Zweifel zu Hülfe. Wir sehen deshalb, wie sie im 3. 1856 viel von dem verlorenen Voden wiedererobern, und noch einmal ihren Präsidenten in's Weiße Haus einseten. Aber sie konnten nichts mehr für die Beimstätte thun. Die Beimstätte mußte auf die neue Partei warten, der sie zum Theil den Weg bereitet hatte, und die sie wieder als einen Theil ihres Rüftzeugs benutte.

Gin jeber ift als gesellichaftliches Wefen mehr ober weniger ein Rind feiner Beit ober ber (Bemeinsichaft, ber er angehört, und in beren (Bestitung,

Lebens: und Bilbungsformen er hinein mächt. Diefe aber find wesentlich ein Grzeugniß ber gcschichtlichen Entwickelung.

# Namens-Verzeichniß der von Christian Börkler von 1787—1802 geimpften Personen.

Um Ende jenes Büchleins, in das Chriftian Borftler im Jahre 1784 feine Reife-Erlebniffe verzeichnete, und nach feiner Landung in Baltimore die Eindrücke im neuen Lande und die ferneren Ereignisse seines Lebens, befindet sich eine Liste der Namen derjenigen Perso= nen, die er im Laufe der Jahre impfte. Da fie zum größten Theil aus deutschen Ramen besteht, so darf sie immerhin als ein Beitrag zu einem Verzeichnisse der deutschen Vioniere gelten. Ferner gewährt diese Lifte einen in= tereffanten Ginblid in die Thatigfeit eines deutschen Arztes in Amerika am Ende des 18. Jahrhunderts, der, mag er immerhin mehr oder minder Autodidatt und Empiriter gewe= fen fein, fich uns in feiner Celbstbiographie 1) und in feinem Tagebuche2, als eine tüchtige, charattervolle Verfönlichteit offenbarte. 3 3e= denfalls war er ein recht frühzeitiger pratti= icher Vortämpfer der Jenner'ichen Schutpoden=Impfung in Amerita. 4)

## Bergeichniß der Rinder fo ich inofulirt habe:

| In Teutschland |    |                                          |   |  |
|----------------|----|------------------------------------------|---|--|
|                |    | Daniel.                                  |   |  |
|                |    | Nüdel Kang                               | 1 |  |
| ,, ,,          | ,, | Jörg Echmit, inofulirt                   | 2 |  |
| ,, ,,          | "  | (Sorg Mütter                             | 2 |  |
| ,, 28.         | ,, | Beinrich Wegand                          | 3 |  |
| ,, ,,          | ,, | dem Locher                               | 1 |  |
| ,, ,,          | ,, | bem Lebermann                            | 2 |  |
| ,, 30.         | ,, | Stophel Gellhait (?)                     | 2 |  |
| ,, ,,          | ,, | bem Maninger                             | 3 |  |
| ""             | ,, | bem Wendel Geibert Minder ino-<br>fulirt | 4 |  |

| D. 30. April, bem Boft Wenand, alt 4                           | Jahr I                         |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ,, ,. ,, bem Geter, alt 2 Monat,                               |                                |
| Sahr                                                           |                                |
| " 2. Mai, bem Bab. Marths                                      |                                |
| ", " ,, bem Beinrich Schrader                                  |                                |
| ,, ,, ,, bem Ubarle, 10 Jahr, 4 J                              |                                |
| ", " bem (Groß bas britte, 3al                                 |                                |
| 9 bem Bannes Genbert, Ri                                       | nber alt                       |
| 8, 7, 5, 3 3ahr und 2 Me                                       |                                |
| " 10. " bem Sannes Schweiter &                                 |                                |
| " 12. " bem Founder auf ber For                                |                                |
| 3 Sahr                                                         | • • • • • • • •                |
| On Onto divinishin makin tili                                  |                                |
| bern. Gritens er felbit u.                                     | . 15, 13,                      |
| 9, 5, 3 Jahr                                                   | 6                              |
| "", " bem Jac Teulad [Tu Lo                                    |                                |
| 11, 10, 3½, 15 Monate<br>May 28., Friedrich Seidner, 3, 1½ Jah |                                |
| ,, 29., dem (Gerhard Steinbrecher,                             |                                |
| 3ahr                                                           |                                |
| Juni d. 7., dem Kerd, 4, 1 3ahr                                |                                |
| Cft. b. 4., bem Bab. Martin, 10 Woch                           | en 1                           |
|                                                                | 68                             |
| 1788, April, ben Peter Schiffer                                | -                              |
| Den 18., meine Glisabeth                                       |                                |
| Dito, ben Beinrich Schraber                                    |                                |
| " bem Martin Study                                             |                                |
| " bem Gugmenger                                                |                                |
| Mon 8., bem Ejuhn, Rinber von 4, 2                             | , 1 3ahr                       |
| und 3 M                                                        | : 3                            |
| " ber bid Lies eins von 4 Monat                                |                                |
| ,, 9., dem Martin Schaa [Shaw] (<br>16 Monat                   |                                |
| ,, 10., dem Peter Neufommer, 4½, 3,                            | 14 3ahr 3                      |
| ,, 12., bem Tavid Roland, 4 u. 2 3                             | abre alt 2                     |
|                                                                |                                |
| " 15., dem Ridel Chr, Rinder 21 Monat.                         | Jahr, 5                        |
| Monat, 30., Tavid Schmit, ein Kind 3                           | <b>Lahr, 5</b><br>2<br>Lahr, 5 |
| Monat                                                          | 3ahr, 5<br>2<br>3ahr, 5<br>1   |

<sup>1)</sup> Siehe Börftler's Gelbitbiographie im 1. Jahrgang ber Zeitschrift, Geite 17 ff.

ben 9., bem Beinrich Roland, gu 14 Jahr alt

<sup>2)</sup> Giebe bas Lagebuch Borftler's im 1. und 2. Jahrgange biefer Beitschrift.

<sup>3) (</sup>finen Unhalt gur Bestimmung ber Wohnplage ber (Beimpften gewinnen mir aus ber Gelbubiographie und dem Lagebuche Börftler's. Gr 20g im Frühjahr 1785 nach Kunkstown, Md.; 1794 nach Somers fetlanding, Pa.; 1796 nach Eumberland, Pa., und 1797 zurück nach Kunkstown, Md.

<sup>4)</sup> In feinem am 24. Geptember 1817 geschriebenen Lebensabrift bemerkt Borntler: "Ich habe bier im Lande über 1200 Personen die natürlichen Pocen, üb z 300 die Ruhpocen eingeimpst.

| bito, Thorn Malat, alt 25 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | April 26., Wittib Winter, 17, 6 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| b. 11. Peter Reufommer, alt 5 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, Com Winter, 11, 9, 7, 5, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                              |
| ,, ,, Tavid Roland, alt 4 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, Philipp Rlenk, 5, 3, 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                              |
| ,, 12. Sannes Roland, 6, 4, 2 Sahr alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M Simbourn 11 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| ,, 13. Abraham Roland, 5, 3, 1\frac{1}{4}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, John Bindly, 10 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                              |
| ,, 19. Reben? Chony, Frau u. Rind u. Baf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, John Macon, [McGon], 8, 6, 4, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                |
| the state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sahre, 5 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                              |
| ,, 20. Thobias Ritter, 3, 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                        |
| " " Zacharias Bartt, 6, 3, 1 Jahr alt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, James Macon, 6, 5, 3 Jahre, 3 Mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                                                              |
| Gearbl Winnel att 10 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -4                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, 27., Mr. Wittifer, 3, 1 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                              |
| ,, ,, dem Arnolt 12, 10, 6, 8, 4, 1½ 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ma Garage to Nation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, Mr. Emes, 5, 2 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, Peter Langenader, 3 Jahr, 4 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                              |
| - März 23., dem Ba ? Molat, alt 22, 18, 16, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Malla Mahamana 10 Nahu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                              |
| 11 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, John Bond, 3½, 2 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                                              |
| " Mess. Staub, alt 20 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " " Hana Twegg, 18 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                              |
| Ten 24., John Lahn, Rinder 6, 4, 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| " " Beter Lahn, alt 21 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, 28., Jacob Bek, 14, 12, 9, 6 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                              |
| tour cash, and at Judennin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | May 1., Tavid Westenberger, 1821, 14 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                              |
| April 16., dem John Brunef, 4 und 2 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " " John Weitenberger, 8, 7, 4, Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                              |
| " " Paul Werner, 9 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, Matheiß Anod, 3 Jahre, 8 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                              |
| " " Friedrich Seidner, 14 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, Abraham Roland, 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                              |
| ,, ,, Phil pp Puhn, 4 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Markey Galletine 10 0 C 1 Sales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| T. 20., Philipp Bener, 12, 104, 9, 7, 6, 4, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of the s | 4                                                                                                                              |
| 1 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ., 3., Paul Westenberger, 18, 9, 7, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,, ,, John Arnold, 14 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                              |
| " 21., Jacob Bückler, 3, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,, ,, logit athoro, 14 lant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| ,, 22., Jacob Würtenberger, 74, 64, 5, 44,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67                                                                                                                             |
| Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -3-14                                                                                                                          |
| May 1., Hirschmann, 6, 4, 2 Jahr, 2 Monat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284                                                                                                                            |
| ,, 16., Philipp Abam, 2 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | May 5., 1792, Jacob Winter, 9, 3 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| 1792, April 9., Mr. Schadjen [3adjon]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " " Tanzel Renich, 8 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                              |
| " Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
| " Beinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " Relli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                              |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Kind, 20, 10<br>3. 3 Wonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " Relli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                |
| " Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>3. 3 Monat,<br>" Friedrich Röffer, 7, 5, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " " Relli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                              |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>§. 3 Wonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                                              |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>§. 3 Wonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5                                                                                                                    |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>2. 3 Wonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3                                                                                                               |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>J. 3 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2                                                                                                          |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>2. 3 Wonat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2                                                                                                          |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>J. 3 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5                                                                                                     |
| " Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>§. 3 Monat<br>" Friedrich Köfler, 7, 5, 3<br>" Rapplon, 5, 3, 2<br>" John Anderson, 3 Monate<br>" (Veorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate<br>" Philipp Schuhn, 1½ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2                                                                                                          |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>J. 3 Monat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5                                                                                                     |
| " Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10<br>§. 3 Monat<br>" Friedrich Köfler, 7, 5, 3<br>" Rapplon, 5, 3, 2<br>" John Anderson, 3 Monate<br>" (Veorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate<br>" Philipp Schuhn, 1½ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5                                                                                                     |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. 3 Monat, Friedrich Köster, 7, 5, 3, Rapplon, 5, 3, 2, John Anderson, 3 Monate, (Weorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate, Philipp Schuhn, 1½ 3  10ten Jacob Knod, 1½ 3, Lehnerat Haß, 14, 12, 7, 4, 2, John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,, Nelli Höger, 21 Jahre, 7., John Maningon, 3, 1 Jahr, 7., John Maningon, 3, 1 Jahr, 300 maie, Jahre, 3 Monate, James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300), 8., Henry Benand, 3, 1, Jahr, John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5, John Mead, Jr., 7 Monate, 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26, Mai)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1                                                                                                |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. 3 Monat, Friedrich Köster, 7, 5, 3, Rapplon, 5, 3, 2, John Anderson, 3 Monate, (Weorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate, Philipp Schuhn, 1½ 3  10ten Jacob Knod, 1½ 3, Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2, John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , Melli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1                                                                                                |
| ,, Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. Wonat, Friedrich Köster, 7, 5, 3, Rapplon, 5, 3, 2, John Anderson, 3 Wonate, Cheorg Schmit, 2½ 3., 2 Wonate, Philipp Schuhn, 1½ 3  10ten Jacob Knod, 1½ 3, Lehnerat Haß, 14, 12, 7, 4, 2, John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3, Yehn Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3, John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ", ", Nelli Höger, 21 Jahre." ", 7., John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Kund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate. ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (harb 26. Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1<br>2<br>7                                                                                      |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. 3 Monat, Friedrich Köster, 7, 5, 3, Rapplon, 5, 3, 2, John Anderson, 3 Monate, (Weorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate, Philipp Schuhn, 1½ 3  10ten Jacob Knod, 1½ 3, Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2, John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | , , , Melli Höger, 21 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1                                                                                                |
| , Keinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. Wonat. , Friedrich Köfler, 7, 5, 3. , Napplon, 5, 3, 2. , John Anderson, 3 Wonate. , (Feorg Schmit, 2\frac{1}{3}, 2 Wonate. , Philipp Schuhn, 1\frac{1}{3}. 10ten Jacob Knod, 1\frac{1}{3}. , Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2. , John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2\frac{1}{3}, 7 W. , John Wohlgemuth, 15, 13\frac{1}{3}, 9, 7. , Tavid Bud, 1\frac{1}{3}.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ", ", Melli Höger, 21 Jahre" ", John Maningon, 3, 1 Jahr" ", John Kund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (harb 26, Mai) ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 11., Echopp, 1 Jahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1<br>2<br>7                                                                                      |
| , Keinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat , Friedrich Köster, 7, 5, 3. , Rapplon, 5, 3, 2. , John Anderson, 3 Wonate , Keorg Schmit, 2½ 3., 2 Wonate , Philipp Schuhn, 1½ 3. loten Jacob Knod, 1½ 3. , Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. , John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 W. , John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7. , Tavid Zud, 14 3. , Jonas Hadmeyer, 2½, 1½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ", ", Melli Höger, 21 Jahre." ", 7., John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Kund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", 8., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26. Mai) ", James Kidher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 11., Echopp, 1 Jahr ", 12., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1<br>2<br>7<br>1<br>2                                                                            |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat , Friedrich Kösser, 7, 5, 3. , Rapplon, 5, 3, 2. , John Anderson, 3 Wonate , Keorg Schmit, 2½ 3., 2 Wonate , Philipp Schuhn, 1½ 3.  10ten Jacob Knod, 1½ 3. , Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. , John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 W. , John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7. , Tavid Zud, 14 3. , Jonas Hadmeyer, 2½, 1½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ", "Nelli Höger, 21 Jahre." ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate." ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Echopp, 1 Jahr. ", Lopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 12., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", James Kilcher, 2 Jahre, 2 Wochen. ", James Jahr. ", 2 Jahre, 3 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2                                                                                                      |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat , Friedrich Kösser, 7, 5, 3. , Rapplon, 5, 3, 2. , John Anderson, 3 Wonate , Keorg Schmit, 2½ 3., 2 Wonate , Philipp Schuhn, 1½ 3.  10ten Jacob Knod, 1½ 3. , Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. , John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 W. , John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7. , Tavid Zud, 14 3. , Jonas Hadmeyer, 2½, 1½.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ", ", Melli Höger, 21 Jahre." ", 7., John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Kund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", 8., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26. Mai) ", James Kidher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 11., Echopp, 1 Jahr ", 12., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1<br>2<br>7<br>1<br>2                                                                            |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. Wonat " Friedrich Köster, 7, 5, 3. " Napplon, 5, 3, 2. " John Anderson, 3 Monate " Keorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate " Philipp Schuhn, 1½ 3. loten Jacob Knod, 1½ 3. " Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. " John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 M. " John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7. " Tavid Jud, 14 3. " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½. " Peter Balmer, 2½, 1 3. " John Bram?, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ", "Relli Höger, 21 Jahre." ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate." ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Echopp, 1 Jahr. ", Zopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Jamel, Leude, 5 Jahr, 3 Monate. ", 13., Vill Shaa, 5 J., 3 Monate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1<br>2<br>7<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. 3 Monat " Friedrich Köster, 7, 5, 3. " Rapplon, 5, 3, 2. " John Anderson, 3 Monate " Philipp Schuhn, 1½ 3. 10ten Jacob Knod, 1½ 3. " Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. " John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 M. " John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7. " Tavid Jud, 14 3. " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½. " Peter Palmer, 2½, 1 ½. " John Pram?, 2 3. " Peter Has, 8, 3 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre." ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate." ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Benand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26. Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", Zotopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", 13., Bill Shaa, 5 J., 3 Monate. ", Georg Müller, 14 Jahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2 1                                                                                                    |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. Wonat " Friedrich Köster, 7, 5, 3. " Napplon, 5, 3, 2. " John Anderson, 3 Monate " Keorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate " Philipp Schuhn, 1½ 3. loten Jacob Knod, 1½ 3. " Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. " John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 M. " John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7. " Tavid Jud, 14 3. " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½. " Peter Balmer, 2½, 1 3. " John Bram?, 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Nelli Höger, 21 Jahre." ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Moenate." ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", Letopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Zantl. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", Wedrg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1<br>2<br>5<br>3<br>2<br>5<br>1<br>2<br>7<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. Wonat , Friedrich Köfler, 7, 5, 3 , Rapplon, 5, 3, 2 , John Anderson, 3 Wonate , Weorg Schmit, 2\frac{1}{3}, 2 Wonate , Philipp Schuhn, 1\frac{1}{3}  10ten Jacob Knod, 1\frac{1}{3} , Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 , John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2\frac{1}{3}.  7 W , John Wohlgemuth, 15, 13\frac{1}{4}, 9, 7 , Tavid Bud, 14 3 , Jonas Hadmeyer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4} , Yeter Lalmer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{3}.  Heter Haas, 8, 3, 3 , John Kaas, 9, 5, 2, 3, 5 W  2 ohn Face, 95, 2, 3, 5 Wonat, 13, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>1<br>2<br>2<br>4<br>4<br>4<br>4 | ", "Nelli Höger, 21 Jahre." ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Moenate." ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", Letopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Zantl. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", Wedrg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2 1                                                                                                    |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat " Friedrich Köster, 7, 5, 3. " Rapplon, 5, 3, 2. " John Anderson, 3 Wonate " Philipp Schuhn, 1½ 3. " Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. " John Knobel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 W. " John Wohlgemuth, 15, 13¼, 9, 7. " Tavid Jud, 14 3. " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½. " Peter Palmer, 2½, 1 ½. " John Bram?, 2 3. " Peter Has, 8, 3 3. " John Has, 9, 5, 2 3., 5 W. " John Frau und Kind, 5 Wonat 13 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ", "Relli Höger, 21 Jahre. ", 7., John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Anne, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate. ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hickord, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", Zand. Lende, 5 Jahre, 2 Wochen. ", Zand. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", Weorg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2 1 3 1                                                                                                |
| , Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 3. Wonat , Friedrich Köfler, 7, 5, 3 , Rapplon, 5, 3, 2 , John Anderson, 3 Wonate , Weorg Schmit, 2\frac{1}{3}, 2 Wonate , Philipp Schuhn, 1\frac{1}{3}  10ten Jacob Knod, 1\frac{1}{3} , Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 , John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2\frac{1}{3}.  7 W , John Wohlgemuth, 15, 13\frac{1}{4}, 9, 7 , Tavid Bud, 14 3 , Jonas Hadmeyer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4} , Yeter Lalmer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{3}.  Heter Haas, 8, 3, 3 , John Kaas, 9, 5, 2, 3, 5 W  2 ohn Face, 95, 2, 3, 5 Wonat, 13, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>2<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ", Nelli Höger, 21 Jahre. ", 7., John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mind, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate. ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hitchcod, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", 2., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Jaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", Weorg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre. ", Tavid Holand, 14 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 2 1 3 1 1                                                                                                    |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat " Friedrich Köster, 7, 5, 3. " Rapplon, 5, 3, 2. " John Anderson, 3 Wonate " Philipp Schuhn, 1½ 3. " Lehnerat Has, 14, 12, 7, 4, 2. " John Knobel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3. 7 W. " John Wohlgemuth, 15, 13¼, 9, 7. " Tavid Jud, 14 3. " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½. " Peter Palmer, 2½, 1 ½. " John Bram?, 2 3. " Peter Has, 8, 3 3. " John Has, 9, 5, 2 3., 5 W. " John Frau und Kind, 5 Wonat 13 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre. ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Kund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate. ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8. Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hitchcod, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", 2., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Saml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", 13., Vill Shaa, 5 J., 3 Monate. ", Georg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre. ", David Holand, 14 Jahre. ", Herr Peter Reufommer, 14, 4 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2                                                                                                |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 (3. 3 Monat) " Friedrich Köfler, 7, 5, 3 " Napplon, 5, 3, 2 " John Anderson, 3 Monate " Ceorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate " Philipp Schuhn, 1½ 3 10ten Jacob Knod, 1½ 3 " Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 " John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3 7 M " John Bohlgemuth, 15, 13½, 9, 7 " Tavid Bud, 14 3 " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½ " Peter Palmer, 2½, 1 3 " John Fram?, 2 3 " Peter Haas, 8, 3 3 " John Hacs, 9, 5, 2 3, 5 M " John Frau und Kind, 5 Monat 13 3 " Chas. Tanne, 18 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", Nelli Höger, 21 Jahre. ", 7., John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Mind, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate. ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8., Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hitchcod, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", 2., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Jaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", Weorg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre. ", Tavid Holand, 14 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 2 1 3 1 1                                                                                                    |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 10 (3. 3 Monat) " Friedrich Köfler, 7, 5, 3 " Napplon, 5, 3, 2 " John Anderson, 3 Monate " Ceorg Schmit, 2½ 3., 2 Monate " Philipp Schuhn, 1½ 3 10ten Jacob Knod, 1½ 3 " Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 " John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3 7 M " John Bohlgemuth, 15, 13½, 9, 7 " Tavid Bud, 14 3 " Jonas Hadmeyer, 2½, 1½ " Peter Palmer, 2½, 1 3 " John Fram?, 2 3 " Peter Haas, 8, 3 3 " John Hacs, 9, 5, 2 3, 5 M " John Frau und Kind, 5 Monat 13 3 " Chas. Tanne, 18 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre. ", John Maningon, 3, 1 Jahr. ", John Kund, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate. ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300). ", 8. Henry Beyand, 3, 1, Jahr. ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate. ", 10., Arel Hitchcod, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26, Mai). ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate. ", 11., Schopp, 1 Jahr. ", 2., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen. ", Saml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate. ", 13., Vill Shaa, 5 J., 3 Monate. ", Georg Müller, 14 Jahr. ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre. ", David Holand, 14 Jahre. ", Herr Peter Reufommer, 14, 4 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2                                                                                                |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 (3. 3 Monat) " Friedrich Köfler, 7, 5, 3 " Napplon, 5, 3, 2 " John Anderson, 3 Monate " Experiment Language Lang             | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Anne, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr., (300) ", S. Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10, Arel Hickorf, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26. Mai)." ", James Micher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", Lopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zaml. Leube, 5 Jahr, 3 Monate ", Zaml. Leube, 5 Jahr, 3 Monate ", Georg Miller, 14 Jahr ", 14, John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre ", Tavid Holand, 14 Jahre ", Gerr Peter Reufommer, 14, 4 J ", Herr Peter Reufommer, 14, 4 J ", Jafob Wijiner, 11, 9, 7, 5, 3, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 6 —                                                                                            |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 (3. 3 Monat, Friedrich Köfler, 7, 5, 3, Friedrich Köfler, 7, 5, 3, Rapplon, 5, 3, 2, John Anderson, 3 Monate, Georg Schmit, 2\frac{1}{3}., 2 Monate, Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 2 Monate, Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 2 Monate, Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 2 Monate, Pehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2, 3 ohn Knobel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2\frac{1}{4}, 3 ohn Wohlgemuth, 15, 13\frac{1}{4}, 9, 7, Tavid Bud, 14 3, 3 onas Hadmeyer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4}, 4 eter Palmer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4}, 3 ohn Kram, 2\frac{1}{4}, 3 ohn Kram, 2\frac{1}{4}, 3 ohn Kram, 2\frac{1}{4}, 3 ohn Kran und Kind, 5 Monat 13\frac{1}{4}, 6 ohn Fran und Kind, 5 Monat 13\frac{1}{4}, 6 ohn Fran 18\frac{1}{4}, 5 ohn Fran 18\frac{1}{4}, 3 ohn Fran 21 Jahn, 3 acob Würtenberger, 3, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 6 6 340                                                                                  |
| "Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat "Friedrich Kösser, 7, 5, 3 "Aapplon, 5, 3, 2 "John Anderson, 3 Monate "Hilipp Schuhn, 1½ 3 2 Woonate "Philipp Schuhn, 1½ 3 10ten Jacob Knod, 1½ 3 "Sehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 "John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3 7 M "John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7 "Tavid Bud, 14 3 "Jonas Hadmeyer, 2½, 1½ "Yeter Palmer, 2½, 1 3 "Yeter Hamer, 2 3 "Yeter Haas, 8, 3 3 "John Kram 2, 2 3 "John Kram 2, 2 3 "John Kram 2, 3 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "Jacob Kürtenberger, 3, 1 "Jacob Kürtenberger, 3, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Annet, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S. Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10, Arel Hickoef, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26. Mai) ", James Kilcher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 11., Schopp, 1 Jahr ", 21., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zanl. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Earl Shaa, 5 J., 3 Monate ", Georg Müller, 14 Jahr ", 14., John Shaa, Riger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 3, Zacharias Barth, 2 Jahre ", Earld Holand, 14 Jahre ", Herr Peter Reufommer, 14, 4 J ", Jafob Wijner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 " Suli 10., Tem Tuppel, 10, 84, 64, 4, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 6 340 5                                                                                |
| "Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat "Friedrich Kösser, 7, 5, 3 "Aapplon, 5, 3, 2 "John Anderson, 3 Monate "Hilipp Schuhn, 1½ 3 2 Woonate "Philipp Schuhn, 1½ 3 10ten Jacob Knod, 1½ 3 "Sehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 "John Knodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3 7 M "John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7 "Tavid Bud, 14 3 "Jonas Hadmeyer, 2½, 1½ "Yeter Palmer, 2½, 1 3 "Yeter Hamer, 2 3 "Yeter Haas, 8, 3 3 "John Kram 2, 2 3 "John Kram 2, 2 3 "John Kram 2, 3 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "Jacob Kürtenberger, 3, 1 "Jacob Kürtenberger, 3, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 6 6 340                                                                                  |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat " Friedrich Kösser, 7, 5, 3 " Napplon, 5, 3, 2 " John Anderson, 3 Monate " Experiment Langer, 2\frac{1}{4}, 3., 2 Wonate " Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 3., 2 Wonate " Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 3., 2 Wonate " Pehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 " John Knobel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2\frac{1}{4}, 3. " John Wohlgemuth, 15, 13\frac{1}{4}, 9, 7 " Tavid Bud, 1\frac{1}{4}, 3. " Jonas Hadmeyer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4} " Yeter Lalmer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4} " John Kram?, 2\frac{3}{4} " John Haas, 9, 5, 2\frac{3}{4}, 5\frac{1}{4} " John Kau und Kind, 5 Wonat 13\frac{1}{4} " John Kranne, 18\frac{3}{4} " Jacob Würtenberger, 3, 1 " Jacob Würtenberger, 3, 1 " Jacoh Wüller, Frau und Kinder, 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Annet, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S. Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10, Arel Hickoef, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26. Mai) ", James Kicher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 11., Schopp, 1 Jahr ", 21., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zanl. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Earl Shaa, 5 J., 3 Monate ", Georg Müller, 14 Jahr ", 14., John Shaa, Riger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre ", Earld Holand, 14 Jahre ", Herr Peter Reufommer, 14, 4 J ", Jafob Wijner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 " Juli 10., Tem Tuppel, 10, 84, 64, 4, 2 " Jan. 2., 1793, Relle Cölly, 14 J "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 6 3 40 5 1                                                                               |
| "Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat "Friedrich Kösser, 7, 5, 3 "Aapplon, 5, 3, 2 "John Anderson, 3 Monate "Hilipp Schuhn, 1½ 3 2 Woonate "Philipp Schuhn, 1½ 3 10ten Jacob Knod, 1½ 3 "Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 "John Rodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3 7 W "John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7 "Tavid Zuch, 14 3 "John Bohlgemuth, 2½, 1½ "Yeter Valmer, 2½, 1½ "Yeter Kaas, 8, 3 3 "John Kram?, 2 3 "John Krau und Kind, 5 Wonat 13 2 "John Frau und Kind, 5 Wonat 13 2 "John France, 18 3 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "John Trthmann, 8½, 6½, 3½ 3 2 W "John Wüller, Frau und Kinder, 6, 3 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Annet, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hitchcof, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26. Mai) ", James Kiicher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 12., Stopiel Parth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Georg Müller, 14 Jahr ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre ", Eavid Holand, 14 Jahre ", Lavid Moland, 14 Jahre.                                                                                                                                                                                              | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 6 3 40 5 1 3                                                                           |
| " Heinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat " Friedrich Kösser, 7, 5, 3 " Napplon, 5, 3, 2 " John Anderson, 3 Monate " Experiment Langer, 2\frac{1}{4}, 3., 2 Wonate " Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 3., 2 Wonate " Philipp Schuhn, 1\frac{1}{4}, 3., 2 Wonate " Pehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 " John Knobel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2\frac{1}{4}, 3. " John Wohlgemuth, 15, 13\frac{1}{4}, 9, 7 " Tavid Bud, 1\frac{1}{4}, 3. " Jonas Hadmeyer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4} " Yeter Lalmer, 2\frac{1}{4}, 1\frac{1}{4} " John Kram?, 2\frac{3}{4} " John Haas, 9, 5, 2\frac{3}{4}, 5\frac{1}{4} " John Kau und Kind, 5 Wonat 13\frac{1}{4} " John Kranne, 18\frac{3}{4} " Jacob Würtenberger, 3, 1 " Jacob Würtenberger, 3, 1 " Jacoh Wüller, Frau und Kinder, 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Annet, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S. Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10, Arel Hickoef, weiß, 20 J., 3 Wochen, (fiard 26. Mai) ", James Kicher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 11., Schopp, 1 Jahr ", 21., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zanl. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Earl Shaa, 5 J., 3 Monate ", Georg Müller, 14 Jahr ", 14., John Shaa, Riger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre ", Earld Holand, 14 Jahre ", Herr Peter Reufommer, 14, 4 J ", Jafob Wijner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 " Juli 10., Tem Tuppel, 10, 84, 64, 4, 2 " Jan. 2., 1793, Relle Cölly, 14 J "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 6 3 40 5 1                                                                               |
| "Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 (3. 3 Monat) "Friedrich Kösser, 7, 5, 3 "Aapplon, 5, 3, 2 "John Anderson, 3 Monate "Keorg Schmit, 24 3., 2 Monate "Philipp Schuhn, 14 3 10ten Jacob Knod, 14 3 "Sehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 "John Kobel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 24 3 7 M "John Bohlgemuth, 15, 134, 9, 7 "Tavid Jud, 14 3 "John Kadmeyer, 24, 14 "Yeter Palmer, 24, 1 3 "John Kram?, 2 3 "John Kram?, 2 3 "John Kass, 9, 5, 2 3., 5 M "John Krau und Kind, 5 Monat 13 1 "Ghas. Tanne, 18 3  Mpril 11., Heinrich Bindly seine Frau 21 Jahn, "Jacob Würtenberger, 3, 1 "John Trthmann, 84, 64, 34 3 2 M "John Wüller, Frau und Kinder, 6, 3 Jahr "Pill Walat, 8 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Anne, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hitchcof, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26. Mai)." ", James Kiicher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 12., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Georg Müller, 14 Jahr ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre ", Eavid Holand, 14 Jahre ", Earl Eeter Reutommer, 14, 4 J. ", Jafod Wissiner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 ", Jafod Wissiner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 ", Jahn Echneiter, 44, 3, 2 ", William Connawen, 5, 4 J., 9 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 5 3 2 5 1 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 6 340 5 1 3 3 3                                                                            |
| "Seinrich Schäfer, Frau u. Rind, 20, 16 3. Wonat "Friedrich Kösser, 7, 5, 3 "Aapplon, 5, 3, 2 "John Anderson, 3 Monate "Hilipp Schuhn, 1½ 3 2 Woonate "Philipp Schuhn, 1½ 3 10ten Jacob Knod, 1½ 3 "Lehnerat Haas, 14, 12, 7, 4, 2 "John Rodel, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 4, 2½ 3 7 W "John Wohlgemuth, 15, 13½, 9, 7 "Tavid Zuch, 14 3 "John Bohlgemuth, 2½, 1½ "Yeter Valmer, 2½, 1½ "Yeter Kaas, 8, 3 3 "John Kram?, 2 3 "John Krau und Kind, 5 Wonat 13 2 "John Frau und Kind, 5 Wonat 13 2 "John France, 18 3 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "Jacob Würtenberger, 3, 1 "John Trthmann, 8½, 6½, 3½ 3 2 W "John Wüller, Frau und Kinder, 6, 3 3ahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3<br>3<br>3<br>1<br>2<br>1<br>1<br>5<br>9<br>4<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2<br>1<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ", "Relli Höger, 21 Jahre ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Maningon, 3, 1 Jahr ", John Anne, 9, 7, 5, 2 Jahre, 3 Monate ", James Conrad, 4, 2, 1 Jahr, (300) ", S., Henry Benand, 3, 1, Jahr ", John Mead, Er., 15, 13, 10, 8, 5 ", John Mead, Jr., 7 Monate ", 10., Arel Hitchcof, weiß, 20 J., 3 Wochen, (hard 26. Mai)." ", James Kiicher, 28, 25, 18, 5, 3 Jahr, 10, 10 Monate ", 12., Stopiel Barth, 2 Jahre, 2 Wochen ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Zaml. Lende, 5 Jahr, 3 Monate ", Georg Müller, 14 Jahr ", 14., John Shaa, Niger, 25, Kinder 5, 2 J. ", 23., Zacharias Barth, 2 Jahre ", Eavid Holand, 14 Jahre ", Earl Eeter Reutommer, 14, 4 J. ", Jafod Wissiner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 ", Jafod Wissiner, 11, 9, 7, 5, 3, 2 ", Jahn Echneiter, 44, 3, 2 ", William Connawen, 5, 4 J., 9 Wochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 2 5 3 2 5 1 2 2 7 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 6 3 40 5 1 3                                                                           |

| San  | . 25., 1793, Mein (Seorg, 3 Monate         | 1   | 1797, Oft., Berlin (Ba.) Jafob Suber 1, Fried:       |     |
|------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|
| · ,, | ., Riln Raeln, 10, 7                       | 2   | rich Lang 1, Georg Schwart 2, Jakob                  | 0.4 |
| ,,   | 26., Mr. Baef u. fein Weib, 45, 40, 27, 2  |     | Rondon 2                                             | -83 |
|      | Jahr                                       | 4   |                                                      | 481 |
| ,,   | ,, Mr. Howard, 27 J., 6 Monate             | 2   | Jan. 2., 1798, Seinrich Schäffen, 4, 2, 13, 1,       |     |
| ,,   | ., Kijchach, 1 3                           | 1   | Schwarzer                                            | 4   |
| ,,   | 29., Wittib Hornbeden, 16, 14, 10, 5, 2 3. | 5   | ,, ,, Philip Edyuhu, 3, 14                           | 2   |
| ,,   | ,, Mr. Klein, 18, 16, 14, 13, 11, 9, 7,    |     | ,, 7., F. Morgenthal, der Jüngere, 8, 6, 2,          | 3   |
|      | 2 3                                        | 8   | ,, 19., William Rindel, 13, 10, 8, 6, 4, 1           | 6   |
| ,,   | ,, James Cornt, 4 Months                   | 1   | ,, 20., Jarg Schmit, 34                              | 1   |
|      | ,, Tavid Lomes, 3, 1 3                     | 2   | " 22., Seinrich Löb, ein Schwarzer, 15, fein Rind 21 | 2   |
| Reb  |                                            | 1   | Stanhel Rithart O1 7 11                              | 3   |
| • •  | 7., William Loung, Cohn, 16 3              | 1   | Donathan Dunnal 91 1                                 | 2   |
| ,,   | William Reel, 27 Jahre                     | 1   | ,, 25., Friedrich Köhler, 5, 4, 1                    | 3   |
| ,,   | 8., Peter Beiß, 9, 8, 5, 3 3., 5 M         | 5   | ,, 31., Andrew Ring, 3                               | 1   |
| ,,   | 15., Cherry Channy, Kind, 10 Monate        | 1   | Matrid McCilira 3                                    | 1   |
| ,,   | 18., Seine Frau, 24 J                      | 1   | John Mrnoth 3 1 n 15 sine Schmarze                   | 3   |
| ,,   | 21., Patrid McGlier, 10, 2 3 7 M           | 3   | Bige Minter A T A Monate                             | 2   |
| ,,   | John Rösch, 13, 8, 24 3                    | 3   | " " Rifolaus (Vauen, 8, 4, 12                        | 3   |
| "    | 28., Georg Knob, 4 M.                      | 1   | Beb. 1., Daniel Arnold, 8 Monate                     | 1   |
| 277  | ,, John Bindly, 11 3., 2 M                 | 2   | ,, ,, 3acob (Bennler, 5, 3, 1                        | 3   |
| wia  | r; 1., Taniel Christian, 7, 5 3            | 2   | ,, ,, Sames Mc Gag, 4, 14                            | 2   |
| "    | 2., Alt Abams, 6 3                         | 1   | ,, 2., Fom Deneisen, 23                              | 1   |
| ,,   | " Heinrich Roland. 3, 1 3                  | 2   | ,, ,, Daniel Rohler, 10, 8, 6                        | 3   |
| • •  | 4., Mr. Worle, 14, 14 neger, 51, 31 3.,    | _   | ,, ,, James Moor, 4, 2                               | 2   |
|      | 10 M                                       | 5   | " 3., Matheiß Sirschmann, 5, 2                       | 2   |
| "    | Ariedrich Weldy, 2½ 3., 11 M               | 2   | ,, ,, Jacob Anod, 2                                  | 1   |
| "    | 6., Mr. Gutfer, 5, 21, 3., 6 M., 1 3. 3,   | _   | ,, 5., Friedrich Kischag, 5, 14                      | 2   |
|      | meger                                      | 5   | " " Georg Kischag, 3                                 | 1   |
| ,,   | ,, Mr. Williams, 14, 8, 3                  | 3   | ,, ,, Seinrich Breug, (?) 9, 8, 6, 5, 3 u. 3         |     |
| ,,   | ,, John Georg 24, Frau 18, Rind 9 3        | 3   | Monate                                               | 6   |
| "    | 11., Yudwig Huert, 14, 12, 10, 6½, 4 3     | 5   | ,, ,, John Asfin, 46, 43, 20, 16, 14, 12, 8,         | 0   |
|      |                                            | 73  | 8, 4                                                 | 9   |
| Apri | 1 6., Philipp (thrhart 4, 2 3              | 2   |                                                      | 69  |
| ,,   | 11., John Arnold, 4 Monate                 | 1   | Reb. 5., James Sanne, Fran 21, 11 u. 3 M.            | 3   |
| ,,   | 12., John Wenand, 6, 4 3                   | 2   | ,, ,, Abam Benß, 1                                   | 1   |
| ,,   | ., John Senbert, 6, 4 3                    | 2   | " 6., John Locher, 1 Monat, 23 gestorben.            | 1   |
| ,,   | ., N. Schnebln, 9 Monate                   | 1   | ,, ,, John Winter, 3 Monat                           | 1   |
| ,,   | ,, Barbara Laber, 15 Monate                | 1   | ,, 7., Christian Rügel, 4 Monat                      | 1   |
| ,,   | 15., Jacob Edius, (Männsf), 20, 9, 7, 5,   |     | " " Undrew Gleffen, 3 Sahr                           | 1   |
|      | 4, 2 3., Monate                            | 7   | ,, ,, Martin Züel, [Zewell], 4, 2                    | 2   |
|      | 16., Zacharias Barth, 5 Monate             | 1   | ,, 10., Jom Wilfins, 48, 40, 19, 19, 16, 14,         |     |
| ,,   | 17., Mr. Stauch, 5, 3 3                    | 2   | 11, 8                                                | 8   |
| ,,   | Zem Read, 7 Wochen                         | 1   | ,, ,, Christian Wagner, 6, 21                        | 2   |
| ,,   | 18., Beinrich Schloffer, 2 3               | 1   | " 12., Georg Werret, 21                              | 1   |
| ,,   | " John Stiessen, 2 3., 6 M                 | 2   | ,, 14., John Paben, 7, 1                             | 2   |
| ,,   | 22., (Nottfried Labrmann, 25, 21, 11, 9,   |     | ,, 16., Courath Anod, 5, 3, 2                        | 3   |
|      | 7, 6, 5, 1 3                               | 8   | " " Billiam Runnels, 1                               | 1   |
| ,,   | ,, Isac Tuvel, 16, 14, 11, 9, 7, 4, 1 3.   |     | ,, 19., John Rlein, 4, 14, 14                        | 3   |
| ,,,  | ,, John Stauch, noch 6, 1 3                | 2   | ,, ,, Soseph Sammel, 12                              | 1   |
| Mai  |                                            | 2   | ,, 20., Simon Warth, 4                               | 1   |
| Zun  | n 4., Philip Spohn, 1 3                    | 1   | ,, 28., John Rerner, 29                              | 1   |
| ,,   | " Philip Abam, 1 3                         | 1   | Marz 2., Beinrich Schraber, 5, 3, 14                 | 3   |
| "    | ., A. Morgenthal, 8, 7, 3, 2 3             | 4   | " " Mary Springer, 20                                | 1   |
|      | <del>-</del>                               | 48  | ,, 6., Livy Grimse, 20                               | 1   |
|      | _                                          |     | " " heinrich Bindly, 5, 24                           | 2   |
|      |                                            | 473 | ,, ,, Theobald Mosser, 5, 3, 2, 4                    | 4   |
|      |                                            |     |                                                      |     |

| März 6., John Bindly, 3, 12                  | 2    | April 27., Chriftina Stanner, 6, 4, 2, 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sacob Rington 5 Manhay                       | 1    | Mai 1., Charles Chany, 23, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |
| " Nahm Schaige 11 ( 9) 1                     | 4    | 0 1.5.6 0.1.6 0.4 01.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   |
| Mhraham Wantird ? 11                         | 2    | 9 300000 26 200 10 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   |
| ", ", Abraham Reutirch, 3, 14                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| " " Chriftian Manchten, 44                   | 1    | ,, ,, Jeremi Gilbert, 6, 4, 3, 2, 1 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ,, 9., Peter Rren, 4, 2, Lige (?) Lumen, 22, | 3    | ,, ,, Theobald Stattelmener, 10, 8, 6, 4, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| " " Rrenen Teneffen, 20                      | 1    | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   |
| " " Reden Bond feine Frau, 17                | 1    | ,, ,, 3akob Summer, 8, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2   |
| Bainrich Schmit u Sahn Schmit 18             |      | June 4., Wittib Cauth, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   |
| 4, 2, 8, 6, 4, 1\(\frac{1}{4}\).             | 7    | ,, ,, John Roland, 7, 5, 3, 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   |
| Zelle Wacter 16                              | 1    | ,, 5., Chriftl. Rive, 4, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |
| Minih Laun 12 18                             | 2    | ,, 10., Adam Rauzahn, 44, 3, 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| ,, ,, LSittib Kauß, 13, 18                   | ~    | Wanter to the state of the stat |     |
| Way 1000 Jan 9 his 0 Man                     | 1.15 | ,, ,, Bernhard Wendel, 5, 3, 2, 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   |
| Bon 1798, Jan. 2. bis 9. März                |      | ,, ,, Ard. Krait, 12, 4, 24, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   |
| Mar; 10., Alb. Breitenstein, 12              | 1    | ,, ,, Heinrich (Slaner, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |
| ,, ,, Michael Renfirch, 8, 7, 5, 3, 14       | 5    | ", " Christian Rögel, 3, 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   |
| " " Taniel Stenenstein, 8, 12                | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ,, ,, 3ames Melon, 14, 13, 9, 6              | 4    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304 |
| Militian Baman 1                             | 1    | Man 10., 1798, Caml. Boffert, 21, 19, 17, 15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 12 Sam Bond Sun & Monate                     | 1    | 13, 10, 8, 5, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •      | 4    | ,, 11., Heinrich Rauzahn, 34, 4 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   |
| ,, 14., Zaml. Reufommer, 4, 3, 2, 1          |      | ,, , (Beorg Bauerschmit, 8, 34, 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   |
| ,, ,, Christian Renfommer, 3 Monate          | 1    | 11 (Cannah Edinit 11 0 7 1 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .5  |
| ,, ,, Messite, 3, 14                         | 2    | Walant Salurian 7 5 1 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   |
| ,, ,, John Schneble, 2, 3 Monate             | 2    | ,, ,, Robert Johnston, 7, 5, 4, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ,, ,, Beinrich Renfommer, 12, 2, 3 Mt        | 3    | " 17., Philipp Rinderle, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| Ganrah Sachmener 2 2 8 M                     | 3    | ,, 25., Chatrin Siuhn, 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   |
| 16 Safah Malifill 22 7 2                     | 3    | - März 27., 1799, Joseph Shann, 21, 18, 7, 5, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Astrontal Association of a                   |      | 3, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7   |
| " " Beinrich Hamilton, 3, 1                  | 2    | Man 28., Edmond McCan, 22, 4, 2, 14, 6 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5   |
| ,, 19., (Nottlieb (Nroß, 2, 1                | 2    | April 10., Jeremias Chann, Gr., 9, 2, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
| ,, ,, Zonathan Roland, 34, 2                 | 2    | ,, 24., Benry (Sother, 5, 3, 4 Months, 26,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ,, ,, Robert Schenn, 28, 8, 6, 4, 21, 8 M.,  |      | 24, 5, 3, 4 Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8   |
| 6 E., 6 M                                    | 8    | Sahu thathar Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   |
| ,, 25., Michel Geripfilon, Schwarzer, 14     | 1    | Sahu (Maara 16 10 91 M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   |
| ,, 28., Mal. Springer, 18                    | 1    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| April 9., Jojenh Blidenfterfer, 29           | 1    | Man 11., Emanuel Winter, 5, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2   |
| 10 Calma matamitan no C 1                    | 3    | ,, 23., Christian Bulwer, 17, 7, 4, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   |
| 10 distantibutemman 4 9 10 dil               | 3    | ,, ,, Wilhelm Bates, 6, 4, 2, 21 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   |
| ,, 10., Peter Renfommer, 4, 3, 10 M          |      | " " Beter Balmer, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
| ,, ,, John Schneider, 20, 4, 6 M             | 3    | ,, ,, Jona's Hadmeier, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| ,, ,, (Meorge North, 13, 11, 8, 6, 4, 2      | 6    | 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9   |
| ,, ,, Paul Bestenburger, 5, 3, 6 M           | 3    | ,, ,, Satob Junder, 14, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |
| ,, 12., Saml. Kunck, 3, 8 M                  | 2    | ,, 28., Churm, bei John Sadmeier, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
| ,, ,, Camt. Rren, grau u. 5, 2, ? M          | 4    | " " " " Oujuleum ver zwyn e uamenty Torri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Mhraham Dran 9 1                             | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399 |
| ,, ,, Abragam screy, 2, 1                    |      | 3m Jahre 1787 innofulirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 68  |
|                                              | 220  | In Tentichland 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13  |
| ,, ,, (Meorg Rotter 5, 3, 6 M                | 3    | 1788 unb 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| " 13., (Vottfried Lobermann, 4, 4]           | 2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 |
| Mathias Simmer 7 5 1 2                       | 4    | 1802, Jan. 27., Ruhpoden inofulirt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |
|                                              |      | Heinrich Echrader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1   |
| ,, ,, Lavid Telader, 7, 5, 3                 | 3    | Heinrich Schäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   |
| ,, ,, Heinrich Ambros, 6, 4, 3, 1            | 4    | John Locher I und Bats Breier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   |
| ,, 20., (Meorg (Mornflor, 12, 10, 9, 7       | 4    | Fris (Broß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   |
| ,, ,, 3acher Bard, 3, 1                      | 2    | Beinrich Bodly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| ,, 21., 3ames Walfer, 9 Mt                   | 1    | Sames Walfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2   |
| 99 National James Manage and the plaint      | 1    | Rindel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1   |
|                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| " 25., John Bausschlags Frau u. 5, 4, 2      | 4    | Georg Schmit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
| , 26., Chriftel Roland, 4, 3, 11             | 3    | Michard Walsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2   |
| ", " Beter Schneiber, 24, 14                 | 2    | Bran? Mayon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   |
| ,, ,, 3akob Stauner, 5, 2, 14                | 3    | 3. (Srutler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   |
| ,, ., Cherry Chany, ftumm, 4, 2              | 2    | Ardr. Röhler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

| Niflas (Mauen                  | 2  | Schwinpel                        | 1   |
|--------------------------------|----|----------------------------------|-----|
| Dennis McGlirr                 | 1  | Jonas Bann                       | 1   |
| John Paten                     | 2  | Lui Bann                         |     |
| Stauben                        | 2  | Alt John Bann                    |     |
| Bais Suol ober (Sauen          | 2  | Johann ? Forius                  | 6   |
| Conrad Badmeyer                | 1  | Edmund McCay                     | 3   |
| Edmut                          | 1  | Nathan Bond                      |     |
| Safob Scherren                 | 1  | John Mickeel                     |     |
| Edylen                         | 1  | Caniel Conway                    |     |
| Jatob Röhler                   | 1  | Conrad Roon                      |     |
| ∑d)3                           | 1  | Christel Reufommer.              |     |
| Zacharias Barth                | 1  | Peter Reufommer                  |     |
| Niflaus Conrab                 | 6  | Andreas R. Kommer                |     |
| Hamilton                       | 2  | Schweble u. Muffelmann, jebe     |     |
| Johann an der Louris           | 6  | heinrich R. Kommer 2 und Wittwer |     |
| _                              |    | Sans Winter 1, Laues 3.          |     |
|                                | 49 | Haman 2 und Reiport 1            |     |
| John Conrad                    | 3  | (Meorg Schäfer                   |     |
| ?                              | 2  | Tüpel 2, Adam Benß 3             |     |
| Seitenstüd                     | 2  | Tompson Rendedy 1, Junder 1      |     |
| Bernhäuffel u. Anecht b. Mille | 2  | Jung Back 2, Schahn 2            |     |
| Jacob Aren                     | 1  | April 29., dem Ried: Müller 1    |     |
| Geng Rto ? bang Frau           | 1  | april 20., bem Med: Millet 1     |     |
| Sonn Kenr                      | 2  |                                  | 123 |

# Geschichte der Deutschen Quincy's.

Bon Beinrich Bornmann.

#### VIII.

Wer sich der Ersorschung der Geschichte der Deutschen in den Ver. Staaten widmet, macht wiederholt intereffante Entdeckungen und findet nicht selten Nachkommen deutscher Pioniere, wo er solche gar nicht vermuthet. Als Beispiel möge der im Jahre 1895 in Duinen gestorbene Benry Root dienen, welcher viele Jahre eine hervorragende Stellung im Weichäfts-Ieben Quincy's eingenommen, und bejonders als Präsident der Union Bank bekannt gewesen ist. Die einzige noch lebende Tochter des Genannten, Fran Cäcilie Hill, Gattin des Teppichhändlers Fred. T. Hill, machte dem Schreiber dieser Geschichte folgende Mittheilungen:

Senry Noot wurde am 14. Juni 1813 zu Clinton, Canada, geboren, und schrieben seine Vorfahren, die aus Teutschland gekommen, ihren Namen Ruth; heute noch in Canada lebende Nachkommen schreiben ihren Namen gleichsalls Ruth.

Der Bater mar Heinrich Ruth in Bucks County, Pennjylvanien, und deffen Chegattin war Marie Overholt, eine Tochter von Stats Overholt in Bucks County, Ba. Der Großvater, welcher aus Deutschland gefommen, führte ebenfalls den Namen Heinrich Ruth, und trat in Pennsylvanien mit Nanch Wismer in die Che; nachdem dieser Großvater gestorben, heirathete seine Wittwe einen Mann mit Namen Franz Albrecht. Wie aus den angeführten Namen ersichtlich, waren die Genannten fämmtlich Teutsche. Der Vater von Senry Root zog im Jahre 1799 von Penniylvanien nach Canada, da er, wie mancher Andere in jenen Tagen, wirklich befürchtete, die neue Regierung in den furg zuvor gegründeten Ber. Staaten werde von keiner Dauer fein.

Henry Root kam im Jahre 1837 aus Canada nach Chicago, zog von dort nach St. Louis, dann nach Palmyra, Mo., und

ließ sich schließlich im Zahre 1840 in Quinen nieder, mit weniger als einem Dollar in der Lasche. Sier war er anfangs als Auktionator thätig. Im Jahre 1844 heirathete er Sarah Ann Miller, eine Tochter von Richter Andrew Miller und deffen Chegattin Catharine Farrison, einer Confine von General Wm. S. Sarrifon, des Prafidenten. Der Bater von Richter Andrew Miller war aus der Schweiz gebürtig und schrieb seinen Ramen Mül-Das einzige Glied in der ganzen Rette von Vorfahren der Frau Cäcilie Sill, das nicht deutscher Herkunft gewesen, war also Catharine Harrison. Richter Andrew Miller starb im Jahre 1848, im hohen Alter von 104 Jahren.

Senry Root (eigentlich Ruth) war im Jahre 1847 Marketender im merikanischen Ariege. Nach jenem Uriege gehörte er zu der Firma Root & Lane hierjelbst; später betrieb er ein eigenes Geschäft, das er an die Firma Shinn, Vert & Hill verkaufte; während des Rebellionsfrieges hatte er einen Kontrakt zur Lieferung von Pferden an die Bundesregierung. Im Jahre 1869 gründete er zusammen mit anderen Rapitalisten die Union Bank und wurde zum Bräsidenten derselben gewählt. Gattin, Sarah Ann Miller, starb im Jahre 1875, und am 9. April 1895 segnete Henry Root selbst das Zeitliche.

Unter den alten deutschen Pionieren, die direft aus der alten Beimath nach Duincy kamen, war Philip Amen, geboren im Jahre 1809 im Großherzogthum Beffen; derfelbe kam im Jahre 1834 hierher. Seine Frau Magdalene, geb. Hagen, war im Jahre 1817 ebenfalls im Großherzogthum Seffen geboren. Das Paar ließ sich in McRee Township nieder, wo die Frau im Jahre 1885, der Mann im Jahre 1886 ftarb. Frang Amen, ein Sohn des Chepaares, wurde am 10. März 1843 in McKee Township geboren; seine Frau, Marie Gruber, geboren im Jahre 1850 in Rurhessen, kam im Jahre 1852 mit ihren Eltern nach Ndams County; ihre Mutter starb im Jahre 1875, der Bater in 1883; ein Sohn, Lorenz Amen, ist Schließer des Countygefängnisses.

Felix Beisel, geboren im Jahre 1803 in Penniplvanien, kam im Jahre 1835 nach Quincy, mit seiner Gattin Elisabeth, geb. Schult, welche im Jahre 1802 in Penniplvanien geboren war. Felix Beisel betrieb in Quincy und in Ursa einen Groceryladen. Im Jahre 1855 starb Felix Beisel, die Gattin aber lebte bis zum Jahre 1896. Der im Jahre 1846 geborene Sohn wohnt in Ursa Township und schreibt seinen Namen Webster Bisell.

Im Jahre 1835 kam der am 24. August 1818 zu Grünstadt, Rheinbayern geborene Philip Herzog nach Quinch, wo er viele Jahre als Steinbrecher thätig war; auch machte er den Krieg gegen die Mormonen mit. Seine Gattin war Anna Marie, geb. Jaber, welche am 26. Juni 1826 zu Steinbach, Oberamt Bachnang, Württemberg, das Licht der Welt erblickte und im Jahre 1846 nach Quinch kam. Philip Herzog starb am 14. Mai 1900, die Fran lebt noch.

Zu den Alten gehört auch der in Bremen geborene Q. B. F. Bute, welcher im Jahre 1837 nach Quincy kam und hier viele Jahre ein Kaufmannsgeschäft betrieb. Seine Gattin Regina, geb. Konant, war im Jahre 1817 in Hohenzollern geboren, im Jahre 1838 nach Quinen gekommen und hier mit Bute in die Che getre-Da der Mann starb, heirathete die Wittwe später Hugo Hollan, einen Deutsch-Ungarn. Hollan war Jahre lang Werftmeister, und besehligte im Rebellionsfriege eine Compagnie im 118. Ili-Alle Genannten sind nois-Regiment. längst vom Schauplat des Lebens getreten.

Jakob Wecker, geboren im Jahre 1796 zu Aspern, Oberamt Bachang, Württemberg, war Banschreiner und kam mit seiner ebenfalls aus Aspern gebürtigen Frau Catharine zu Anfang der Dreihiger Jahre in dieses Land, zuerst nach St. Louis und im Jahre 1839 nach Duincy, wo die Frau schon am 6. April 1841 starb, während Jakob Wecker am 24. September 1851 aus dem Leben schied. Der im Jahre 1829 in der alten Heimath geborene Sohn Jakob Wecker, Fr., welcher ebenfalls Schreiner war, starb am 24. September 1878 in Luincy. Die im Jahre 1837 in St. Louis geborene Lochter Dorothea lebt hier in Duincy und ist die Gattin von Georg Küchmann.

Vor 60 und mehr Jahren lebten an der Mill Creek zwei Männer, die beide den Namen Zakob Wolf führten; um dieselben von einander zu unterscheiden, murde der Eine der Prairie-Wolf, der Andere der Busch-Wolf genannt. Wolf auf der Prairie war im Jahre 1809 zu Raibach im Großherzogthum Heisen geboren; seine Gattin Barbara, geb. Wenzel, hatte am 3. März 1813 ebenfalls zu Raibach das Licht der Welt erblickt. Zu Unfang der Dreißiger Jahre kam das Paar nach diesem Lande, zunächst nach Baltimore, zog von da nach Harper's Ferry, Va., kam später nach St. Louis und im Jahre 1837 nach Quincy, wo Zakob Wolf seinem Handwerk als Steinhauer nachging, sich aber bald an der Mill Creek niederließ, um Acerban zu treiben. Juli 1886 starb die Frau, am 7. Februar 1893 der Mann. Gine Anzahl Nachkommen wohnen in diesem County.

Jakob Wolf im Busch war am 16. Juni 1784 zu Buchsweiler im Elsaß geboren. Unter Napoleon dem Ersten wurde er ausgehoben, um den Feldzug nach Rußland mitzumacken, doch war ihm dieses wider den Strich, und ging er zu den Preußen über. In Preußen trat er später mit Sophia Nogge, geboren 1787, in die Che. Im Jahre 1830 war das Paar nach Rentucky gekommen, siedelte aber zu Aufang der Vierziger Jahre nach Ndams County über und ließ sich an der Mill Creek nieder. Nachdem Jakob Wolf viele

Jahre Ackerbau getrieben, zog er in die Stadt, wo er am 10. Oktober 1866 starb; seine Frau folgte ihm am 2. November 1870 im Tode. Eine Tochter des Chepaares, Anna Sophie, heirathete hier den Schreiner Blasius Müller aus Stättin, Sigmaringen, und eine andere Tochter, Anna Louise, ließ sich mit dem Schneider Heinrich Dover, aus dem Elsaß, trauen. Auch sie weilen nicht mehr unter den Lebenden, aber ihre Nachkommen wohnen noch in diesem County.

Im Jahre 1841 kam der am 20. April 1818 zu Dodenan im Großherzogthum Hessen, geborene He in rich Stoll nach Quincy und war hier viele Jahre als Küfer thätig. Er heirathete hier Wilhelmine Büsching; die Frau war im Jahre 1826 in Hannover (Amt Stolzenau) geboren und starb im Jahre 1853, während Heinrich Stoll bis zum Frühjahr 1902 lebte. Ein Sohn, Wilhelm, wohnt in Kansas, ein anderer Sohn, Johann, in Quincy.

Karl Michels, geboren im Jahre 1803 in Preußisch-Minden, erlernte das Schmiedehandwerk und eröffnete im Jahre 1823 Westland, Regierungsbezirt 311 Arnsberg, Westfalen, eine Schmiede. 3m Jahre 1829 trat er dort mit Arnoldine Rötters in die Ehe. Das Paar wanderte im Jahre 1842 nach den Ber. Staaten aus. Die Reise über den Dzean nach Baltimore währte 9 Wochen; dann ging es über Land nach Vittsburg, und von da auf dem Ohio und dem Wississppi nach St. Louis, von wo fie nach einem Aufenthalt von 3 oder 4 Monaten nach Quincu überfiedelte. Hier betrieb Michels 6 Monate lang eine Schmiede und zog im Rahre 1843 auf's Land. Sechs Jahre später nach der Stadt zurückgekehrt, zog Carl Michels im Jahre 1849 mit drei Anderen Mit vier Joch Ochsen nach Californien. und einem Wagen wurde die Reise über Land angetreten, und danerte dieselbe fieben Monate. Als sie am Ziele ihrer Reise anlangten, hatten sie noch einen Ochsen und einen zweiräderigen Karren.

Digitized by Google

Jahre brachten sie im Goldlande zu und kehrten im Jahre 1852 nach Quincy zurück. Carl Michels starb am 14. Juni 1861; die Fran am 1. August 1886.

Der am 23. Januar 1838 zu Westland, Westfalen, geborene Urnold Michels ist ein Sohn des obengenannten Chepaares. Derfelbe erlernte hier das Schreinerhandwerk. Im Jahre 1859 zog er nach den Goldfeldern am Pife's Park und von dort nach St. Louis, wo er zwei Jahre lang seinem Handwerk nachging, alsdann nach Quincy zurückfehrte und hier am 6. November 1862 mit Elije Hellermann in die Che trat. Die Frau war zu Luggula, bei Mühlhausen, Thüringen, geboren. Arnold Michels war von 1862 bis 1873 hier als Bauschreiner thätig; von 1873 bis 1877 betrieb er eine Bacffteinbrennerei; von 1877 bis 1891 widmete er sich der Landwirthschaft; ein Jahr später eröffnete er zu Columbus in diesem County eine Wagenwerkstatt und kam im Jahre 1896 wieder nach Quincy, wo er noch lebt. Noch lebende Töchter von Carl Michels find Frau Lisette Mener in Quincy und Frau Marie Pohl in Newport, Kanjas.

Heinrich Politsch, geboren am 30. Oftober 1809 zu Wersau, Großherzogthum Hessen, trat im Jahre 1836 mit der am 16. Oftober 1816 geborenen Christine Ruchl in die Ehe. Im Jahre 1840 wanderte das Chepaar nach den Ver.Staaten aus, ließ sich zuerst in Pittsburg, Pa., nieder und fam im Jahre 1842 nach diesem County, wo sich Politsch im Fall Creek Townschip dem Ackerbau widmete. Veide starben vor einer Reihe von Jahren. Die Nachkommen leben noch in Fall Creek und schreiben sich Volle ach.

Der am 4. Dezember 1801 zu Steinau, Kurhessen, geborene Urban Roth kam mit seiner am 27. Oktober 1808 geborenen Gattin Barbara im Jahre 1842 nach Luinch. Das Chepaar zog bald auf's Land und zwar nach Melrose, wo Roth viele Zahre Landwirthschaft betrieb. Urban Roth starb am 18. September 1871,

die Wittwe, welche nun im 95sten Lebensjahre steht, wohnt zu Burton. Trei Töchter, Katharine, Elisabeth und Margarethe, wohnen in diesem County.

Beinrich Geisel, geboren am 3. Oftober 1820 zu Steinau, Kurheffen, erlernte in der alten Seimath das Töpferhandwerf, kam im Zahre 1842 nach Duincy, trat bald in die Dienste von Nikolaus Herlemann an der Mill Creek, kaufte 4 Jahre später selbst 80 Acter Land und trat am 3. Oftober 1846 mit Maria Eisel in die Che. Die Gattin war am 24. März 1824 in Sachjen-Coburg-Gotha geboren und starb am 15. Oftober 1900. Beinrich Beisel weilt noch unter den Lebenden: au-Berdem drei Söhne, Eduard, Heinrich und Karl, und vier Töchter, die Frauen Anna Wenzel, Maria Rump, Philippine Ihria und Emma Dickhut, jämmtlich in diesem County.

Der am 23. November 1808 zu Pfauenhausen, Oberamt Eflingen, Württemberg, aeborene Clemens Ottenstein, war der Sohn von Johannes Ottenstein und Therejia, geb. Ament. Am 8. Juli 1839 trat Clemens Ottenstein mit der am 26. Dezember 1807 in Württemberg geborenen Johanna Rupp in die Che. 30. August 1842 erhielt das Chevaar zu "Auswanderungspaß Eßlingen einen durch Baden, Heisen, Rheinpreußen und die Niederlande nach dem amerikanischen Freistaat Illinois", und kam in jenem Jahre nach Luinen. Elemens Ottenstein war ein Steinmaurer und starb am 4. Juni 1849 an der Cholera; die Gattin lebte noch über 50 Jahre und schied am 12. März 1900 aus dem Leben. Ein Sohn, Johann Caspar Ottenstein, lebt in North Platte, Nebr., und eine Tochter, Barbara Ottenstein, in Quincy.

Johann Gerhard Seinrich Bredeweg, geboren am 24. August 1819 zu Satrup, Hannover, zog im Jahre 1836 nach Holland, wo er die Milchwirthschaft erlernte. Am 9. Juni 1842 fam er nach Quincy, und eröffnete im Jahre 1843. nördlich von der Stadt eine Milchwirthsichaft, die mit der Zeit zu einem der ausgebehntesten Unternehmungen der Ark in dieser Gegend wurde. Seine erste Frau, Maria Abelheid Horstmann aus Hannover, starb frühzeitig, und trat er im Jahre 1851 mit Hannah W. Stieghorst in die She. Bredeweg selbst starb vor einer Neihe von Jahren, während die zweite Gattin am 5. Januar 1902 zu Los Angeles, Cal., im Alter von 68 Jahren aus dem Leben schied. Etliche Söhne und Töchter leben in Luinen.

Am 14. Februar 1812 murde Bermann G. Einhaus zu Friesonthe in Oldenburg geboren; seine Gattin war Wilhelmine, geb. Tapphorn, welche im Rahre 1819 nahe Effen das Licht der Welt erblickte. Einhaus war Schuhmacher von Profession und arbeitete sieben Jahre in Elberfeld, wo er Vormann in einer Werkstatt mit 15 Gesellen war. Im Jahre 1837 manderte Einhaus nach den Ver. Staaten aus, fam zimächit nach Baltimore, bann nach St. Louis und im Jahre 1842 nach Quincy. Sein Verdienst war so groß, daß er mit bedeutenden Mitteln nach dieser Sier arbeitete er bis zum Stadt kam. Jahre 1846 in seinem Handwerk, worauf er sich vom Geschäft zurückzog, da er es in demjelben zu Wohlstand gebracht hatte. Später unternahm er etliche Reisen nach der alten Seimath. Die Gattin von Hermann Einhaus starb im Sahre 1870, mahrend er selbst am 8. März 1902 aus dem Leben schied. Ein Sohn, Wilhelm Einhaus, wohnt in Melroje, und drei Töchter, die Frauen Wilhelmine Seint, Elijabeth Termische und Katharine Metger Duinen.

Johann Christian Reinecer war am 15. Oftober 1792 zu Mühlhausen, Thüringen, geboren, und trat dort mit Marie, geb. Wehrstätten, in die Ehe, die Frau war im Jahre 1788 ebenfalls zu Mühlhausen geboren. Im Jahre 1842 wanderte das Chepaar nach den Ver.Staaten aus und kam nach Quinen, wo Reineder viele Jahre seinem Handwerk als Schreiner nachging. Die Frau starb im Jahre 1852 im Alter von 64 Jahren; Reineder selbst lebte bis zum 29. Oktober 1871, wo er im hohen Alter von 79 Jahren aus dem Leben schied. Friedrich Reineder, viele Jahre als Baukontraktor hier in Quinch thätig, war ein Sohn des Chepaares; derselbe zog später nach St. Paul, Minn., wo er im Jahre 1889 starb. Töchter des Chepaares waren Johanna Sonntag, Louise Bracht, Amalie Breitwieser und Friederike Koch, sämmtlich gestorben.

Der am 8. Juli 1818 zu Steinberg, Areis Nidda, Großherzogthum Heffen, geborene Casper Uebner, erlernte in der alten Seimath das Ruferhandwerk, fam im Jahre 1842 nach den Ber. Staaten und ließ sich im Jahre 1843 an der Mill Creek in diesem County nieder. Im Jahre 1847 trat er mit Elisabeth Schnellbacher in die Che; die Frau war aus Wersau, Großherzogthum Seffen, gebürtig und im Jahre 1840 mit ihren Eltern aus der alten Heimath nach diesem County gekommen. Casper Uebner widmete sich viele Jahre dem Ackerbau und starb am 20. September 1887; die Wittwe lebt noch im Fall Creek Township. Söhne des Ehepaars find, Andreas Uebner in Fall Creek und Adam Uebner in Quinch; Töchter find Marie König in Quincy, Elisabeth Kaltenbach in Melroje, Sophie Schmidt in Freeport, Kanj., Anna Uebner, Emma Watson und Mathilde Beitholt in Fall Creef.

Georg Seinrich Schnur, geboren im Jahre 1805 zu Dudenhofen. Großberzogthum Sessen, und seine Frau, Marie Moll, geboren im Jahre 1807 in demselben Ort, kamen im Jahre 1841 nach den Ver. Staaten, ließen sich zunächst im Staate Chio nieder und siedelten im Jahre 1843 nach diesem County über. Georg Seinrich Schnur war Leinenweber, trieb aber hier Acerdau. Im Jahre 1864 starb die Frau während Georg Seinrich

Schnur 20 Jahre später, im Jahre 1884, das Zeitliche segnete. Ein Sohn, Johann Schnur, geboren am 20. Tezember 1836 zu Dudenhosen, wohnt jett zu Newtown in diesem County, wo er sich dem Ackerbau widmet.

Der am 18. Dezember 1816 im Königreich Württemberg geborene Ge org Wilhelm Schraag kam im Jahre 1840 nach den Ver. Staaten, ließ sich zuerst in Pennsylvanien nieder, wo er etliche Jahre als Gerber thätig war, und kam im Jahre 1843 nach Quincy. Hier trat er im Jahre 1845 mit Eva Schuchmann in die Ehe; dieselbe war am 15. Februar 1823 zu Lichtenberg im Größt, Pessen geboren und in 1843 nach Quincy gekommen. Fünf Jahre betrieb das Chepaar ein Kosthaus

und fünf Jahre einen Grocerpladen; später widmete sich Schraag der Gärtnerei. Um 23. März 1891 starb Georg. B. Schraag; die Wittwe lebt noch hier, außerdem drei Söhne, Louis, Georg und August Schraag.

Gu ft av Mener, geboren im Jahre 1817 zu Herboldsheim in Baden, kam im Jahre 1842 nach den Ver. Staaten und ließ sich im Jahre 1843 in Luincy nieder. Er trat in die Dienste des alten Pioniers Johann Stödle an der Mill Creek und schloß im Jahre 1844 mit Antonie Stödle den Bund für's Leben. Gustav Meyer diente wiederholt als Steugrkollektor an Melrose Township, und starb im Jahre 1870 im Alter von 53 Jahren. Die Wittwe nebst etlichen Söhnen leben noch.

# Die Deutschen in der amerikanischen Chrenlegion.

## II.\*)

## Mus den Indianerfriegen.

In den Indianerkriegen wurden Ehren= Medaillen an nachstehende Deutsche und deut= sche Nachtommen verliehen. Sie gehörten fämmtlich der regulären Armee an. Die meisten dieser Auszeichnungen wurden wegen Tapferkeit im Gesecht und Wagemuth beim Aundschafterdienst ertheilt. Besonders ver= dienstvolle Thaten sind in den Anmerkungen verzeichnet.

Bergenbahl, Freberick, Priv., Band, 4. 11. S. Cav., Stafeb Plains, Jer., 8. Dez. 1874.

Bertram, Seinrich, Corp. Co. B, 8. U. S. Cav., Arizona, 1868.

Bratling, Frank, Corp. Co. C, 8. U. S. Cav., bei Fort Selben, R. Mer., 8.-11. Juli 1873.

a) Brett, Llond M., 2. Lieut., 2. U. S. Cav., Coalstons Greef, Mont., 1. April 1880.

Burfard, Cscar, Priv. U. G. hofp. Corps, Leech gafe, Minn.

Coonrob, Aquilla, Serg. Co. C., 5. U. S. Inf., Gebar Creef, etc., Mont., Sct. 1876—Jan. 1877. Criit, John, Serg. Co. L., 8. U. S. Cav., Arizona, 26. Rov. 1869.

b) Cruse, Thomas, 2. Lieut., 6. II. S. Cav., Big Try Fork, Uriz., 17. Juli 1882.

Freemener, Christopher, Priv. Co. T, 5. U. &. Ini., Cedar Creek, etc., Mong., 21. Oct. 1876 — 8. Jan. 1877.

c) Geiger, George, Serg. Co. H. Z. Cav., Little Big Horn River, Mont., 25. Juni 1876.

Mavinsfi, Albert, Schmied, Co. M., 3. U. S. Cav., Powder River, Mont., 17. März 1876.

(Munther, Jacob, Corp. Co. E, 8. U. S. Cav., Arizona, 1868 u. 1869.

<sup>\*)</sup> Siehe Deutsch-Amerikanische (Beichichtsblätter, Sahrg. III, Beft 1.

a) Furchtlofer Bagemuth und glangende Lapierfeit beim Abichneiden einer Bonn Geerde ber Inbianer, wodurch ber geind fehr lahm gelegt murbe.

b) (Briff tapfer feindliche Indianer an, zwang mit feinem Karabiner einen Abtheil berfelben fich hinter ihren Bruftwehren zu halten, und wurde baburch in ben Stand gefest, einen schwer verwundeten Soldaten zu retten.

c) Behauptete mit nur brei Rameraben mahrend bes gangen (Befechts muthig eine Stellung, Die es bem Rommando ermöglichte, Waffer zu bekommen.

- Haupt, Paul, Corp. Co. L. 8. U. S. Cav., Hell Canvon, Arix., 3. Juli 1869.
- Heife, Clamor, Priv. Co. B, S. U. S. Cav., Arizona, Aug. — Sct. 1868.
- d) Heul, Charles H, 2. Lieut., 23. U. S. Juf., bei Kort Hartjuff, Rebr., 28. April 1876.
- Himmelsback, Michael, Priv. Co. C, 2, U. S. Cav., Little Blue, Nebr., 15. Mai 1870.
- Hinemann, Lehmann, Serg. Co. L. I. U. S. Cav., Apache-Keldzug, Winter 1872-73.
- Hoover, Zamuel, Fromp. Co. A. 1. U. G. Cav., Zanta Maria Mountains, Ariz., 6. Mai 1873.
- Howse, Robert L., 2. Lieut. Co. R., 6. U. S. Cav., White River, S. Tal., 1. Jan. 1891.
- Huff, James 28., Priv. Co. L. 1. U. S. Cav., Apache-Kelding, Winter 1872-73.
- Better, Bernhard, Gerg. Co. R., 7. U. S. Cav., Reldzing, Dez. 1890.
- e) Johnson, Henry, Gerg. Co. T. 9. U. S. Cav., Milf River, Colo., 2.-5. Oct. 1879.
- Rerr, John B, Capt., 6. U. S. Cav., White River, S. Daf., 1. Jan. 1891.
- Mnaaf, Albert, Priv. Co. B, S. U. S. Cav., Arizona, Aug. — Cct. 1868.
- Roelpin, William, Serg. Co. I, 5, U. S. Inf., Upper Wajhita, Jer., 9. Sept. 1874.
- Rreher, QSendelin, I. Serg, Go. G., 5, U. S. Inf., Gedar Greef, etc., 21, Oct. 1876—8, Jan. 1877.
- f) Machlin, Henry W. B., Schmied, Co. H. 7. U. S. Gav., Little Big Horn, 25. Juni 1876.
- Mans, Marion B., 1. Lieut., 1. U. S. Inf., Sierra Madre Mountains, Mer., 11. Jan. 1886.
- Man, John, Serg. Co. L. 6. U. S. Cav., Wichitia River, Fer., 12. Juli 1870.
- Miller, Daniel B., Priv. Co. &, 3. U. S. Cav., Whethone Mountains, Aris., 5. Mai 1871.
- Miller, George, Corp. Co. H. S. Mi., Gedar Greef, etc., Mont., 21. Cat. 1876—8. Jan. 1877.
- Miller, George 28., Priv. Co. B, 8. U. S. Gav., Arizona, Aug. - Cet. 1868.
- Mott, John, Serg. Co. &, 3, U. S. Cav., Whethone Mountains, Arix., 5. Mai 1871.
- Phife, Lewis, Serg. Co. B, 8, U. S. Cav., Arrzona, Aug. Det. 1868.
- g) Philipsen, Wilhelm C., Schmied, Fruppe P, 5 II. S. Cav., Milf Greef, Golo., 29. Sept. 1879.

- Phoenir, Cowin, Corp. Co. C. 4. U. S. Cav., bei Red River, Jer., 26.-28. Sept. 1874.
- Platten, Freberick, Serg. Co. H. 6. U. S. Cav., Sappa Greek, Kanf., 23. April 1875.
- Foppe, John A., Serg. Co. &, 5. U. S. Can., Wilf River, Golo., 29. Sept. — 5. Oct. 1879.
- Maerick, John, Priv. Co. L. 8. II. S. Gav., Lurn Greek, Ariz., 14. Det. 1869.
- Ragnar, Theobore, 1. Serg. Co. R., 7. U. S. Cav., 28hite Clay Creek, S. Tak., 30. Dez. 1890.
- Midman, Samuel, Priv. Co. C, 8. U. S. Cav., Arizona, 1868–1869.
- Roche, Tavid, 1. Serg. Co. A., 5. U. S. Juf., Cebar Creek, etc., Mont., 21. Oct. 1876—8. Jan. 1877.
- Robenburg, Henry, Priv. Co. A., 5. U. S. Juf., Cebar Creef, etc., Mont., 21. Oct. 1876 — 8. Jan. 1877.
- Roth, Peter, Priv. Co. U, 6. U. S. Cav., Washita River, Jer., 12. Sept. 1874.
- Mowalt, John F., Priv. Co. Y, 8. U. S. Cav., Lyry Greef, Ariz., 14. Oct. 1869.
- Schon, Julius, Corp. Co. I, 22. U. S. Inf., Siour Beldzug 1876.
- Schroeter, Charles, Priv. Co. Cs, 8, U. S. Cav., Chiricahua Wountains, Ariz., 20, Sct. 1869.
- Chaijer, William, Prev. Co. B., 8. U. S. Cav., -Arizona, Aug. — Det. 1868.
- Stauffer, Rubolph, 1. Gerg, Co. R, 5. U. S. Cav., bei Camp Huatpai, Arig., 1872.
- Steiner, Christian, Sattler, Co. (8, 8, 11, S. Cav., Chiricahua Mountains, Ariz., 20, Sct. 1869.
- Stidoffer, Julius H, Sattler, Co. L, 8. U. S. Cav., Gienaga Springs, Utah, 11. Nov. 1868.
- Straver, William B., Priv. Co. B., 3. U. S. Cav., bei Loupe Fort, Platte River, Rebr.
- h) Thompson, Peter, Priv. Co. C., 7, 11. S. Cav., Little Big Horn, Mont., 25. Juni 1876.
- Trautman, Jacob, 1. Serg. Co. I, 7. II. S. Cav., Wounded Muce Greef, S. Taf., 29. Teg. 1890.
- Boit, Otto, Cattler, Co. H. 7. U. G. Cav., Little Big Born, Mont., 25. Juni 1876.
- Bon Mebem, Rubolph, Gerg. Co. A, 5. U. S. Cav., 1872 u. 1873.
- Wallen, Auguius, Priv. Co. I, 9. U. S. Cav., Cuchillo Regro Mountains, N. Mer., 16. Aug. 1881.
- d) Griff freiwillig und mit besonders großer Tapferfeit mit nur 3 Mann 6 Indianer an, die fich auf einem Sugel verschanzt hatten.
- e) Berließ freiwillig die beseftigte Bruftwehr, machte unter heftigem Gener aus furger Diftang die Runde ber Schiefigenben, um die Leute zu inftruiren, und schlug fich nach bem Bach burch, um für die Berwundeten Waffer zu holen.
- f) Behauptete mit 3 nameraden mubrend bes gangen Gefechts eine Stellung, Die Die herbeisichaffung von Waffer für bas nommando ficherte.
  - g) (Briff mit 9 Andern freiwillig eine febr fefte Stellung ber Indianer an, und eroberte fic.
- h) Machte, nachdem er freiwillig ben Bermundeten Baffer gebracht hatte und babei in ben Ropf geichoffen mar, trop ber Gegenvorstellungen feines Zergeanten noch zweimal benfelben Gang.

Wieher, Andrew J., Priv. Co. B, 8, 11. S. Cav., Artsona, Aug. — Oct. 1868.

Weiß, Enoch R., Priv. Co. Cs, I. N. S. Cav., Chi-ricahua Mountains, Ariz., 20. Oct. 1869.

Widmer, Jacob, 1. Serg. Co. T, U. S. Cav., Milf Greef, Golo., 29. Sept. 1879.

Wittens, Henry, 1. Serg. Co. L., 2. U. S. Cav., Little Mubby Greef, Mont., Camas Meabows, Joaho, 20. Aug. 1877.

Windolph, Charles, Priv. Co. H. 7. U. S. Cav., Little Big Horn, Mont., 25.-26. Juni 1876. Wortman, George G., Serg. Co. B. 8. U. S. Cav.,

Arizona, Aug. — Oct. 1868. Ziegner, Hermann, Priv. Co. G, 7. U. S. Cav.,

Biegner, Hermann, Priv. Co. C., 7. U. S. Cav., Wounded Anee Greef und White Glay Greek, Z. Tak., 29.–30. Tez. 1890.

## Aus dem spanisch-amerikanischen, dem Philippinen und dem chinesischen Kriege.

Diese Auszeichnungen sind felbstverständ= lich sämmtlich neueren Datums und zerfallen in Medaillen, Gertificate und ehrenvolle Gr= wähnungen.

## Cuba. - Chrenmedaillen.

Für großen Muth bei Et Canen, wo fie unter heftigem Feuer Berwundete von vor ber Front holten:

Broofin, Osfar., Priv. Co. C., 17. U. S. Inf. Burg, Georg, Priv. Co. C., 17. U. S. Inf. Wende, Bruno, Priv. Co. C., 17. U. S. Inf. Reifler, Rorman W., Corp. Co. T., 7. U. S. Inf. Heller, Wm., Priv. Co. F., 10. U. S. Inf. Poland, Alfred, Priv. Co. F., 10. U. S. Inf.

Desgleichen vor Cantiago:

Pfifterer, hermann, Priv. Co. C, 21. U. C. Inf.

#### Cuba. - Chren: Certificate.

Für hervorragende Dienste bei El Canen: Abele, Jos. G., Priv. Co. G, 10. Inf. Kampher, (Vottfried, Mus. Co. D, 7. Inf. Husiman, Willie R., Priv. Co. Ch. 3. Inf. Hagen, Jos., Priv. Co. B, 4. Inf. Hecht, Herm., Priv. Co. H, 4. Inf. Chasser, Sam. W., Serg. Maj. Co. U, 7. Inf. Galmire, (Veo., Serg. Co. H, 7. Inf.

Für hervorragende Dienste bei Santiago: Ragel, Theo., 1. Serg. Co. U., 7. Inf.
Tillmann, Wm., Sm. Serg. Co. U., 7. Inf.
Steigerwald, Unton, Corp. Co. U., 7. Inf.
Heller, John U., Sm. Serg. Co. C., 7. Inf.
Arever, Jason, Corp. Co. C., 7. Inf.
Janowski, Franz, Handw. Co. T., 15. Inf.
Kürstenberg, John, Corp. Co. C., 15. Inf.
Hilpard, Sam. W., Handw. Co. C., 15. Inf.

Alerander, Arthur, Priv. Co. &, 7. 3uf. Dit, Albert, 1. Gerg. Co. D. 7. Inf. Bremer, John, Priv. Co. H, 13. 3uf. Ceufert, Louis P., Corp. Co. S, 13. 3nf. Weber, Anton, Om. Gerg. Co. S, 13. 3uf. Bindli, Fred, Priv. Co. H, 13. 3nf. Rlid, Paul, Priv. Co. H, 13. Inf. Baring, Andr., Priv. Sofp. Corps. Winter, John C., Priv. Truppe &, Bol. Cav. (Revers, Louis, Priv. Truppe (B, Bol. Cav. Roland, Georg, Priv. Truppe (8, Bol. Cav. Ravenstein, (Seo. D., Corp. Truppe B, 2. C. Lundmart, John, Corp. Truppe R, 2. Cav. Moll, Julius, Gerg. Maj. 6. Cav. Berbert, Thos. S, Corp. Er. E, 10. Cav. Oben, Oscar R., Fromp. Fr. 3, 10. Cav. Liefemann, Fred. 3, Corp. Co. B, 19. 3nf. Stevens, Grant, Priv. Co. 68, 19. 3nf. Jensen, Julius, Serg. Maj. Co. A, 21. Inf. (Broff, On. L., 1. Serg. Co. A, 21. 3nf. Barnard, John G., Priv. Go. A, 21. 3nf. Bolf, Ormsbn, 1. Gerg. Co. G, 21. 3nf. Rosat, Polyp, 1. Gerg. Co. F, 21. Juf. Ranheimer, Jos., 1. Serg. Co. (8, 21. 3nf. Coulz, Julius, Cerq. Co. C. 21. 3nf. Merbinger, Geo., Gerg. Co. S, 21. 3nf. hagen, Abram, Corp. Co. 18, 24. 3nf. Scheu, Otto, Muf. Co. B, 3. 3nf. Winters, Ostar A., Corp. Co. K, 9. 3nf. Weishaar, Alons, Serg. Co. A, 13. Inf. Roffe, Paul &. S., Mus. 5. Artill. Baumann, Aug., Corp. Co. H., 2. Inf. Bierfe, Chas. L., Handw. Co. 3, 7. 3nf. Roth, Herm., S.m. Sergeant, 10. 3nf. Langen, (Seo. R., 1. Serg. Co. B, 10. 3nf. Reafter, Mosheim, Corp. Co. S, 10. 3nf. Legen, Joh., S.m. Serg. Co. M, 10. Inf. Benn, Alb. G., Priv. Co. G, 10. 3nf. Billumfen, Bans, Gerg. Co. T, 10. 3nf.

#### Bei andern Gelegenheiten:

Kolfmar, Walter C., Lieut. 4. Cav. (bamals Sergeant im Signal Corps) wegen Muth beim Brande in Fort Sam. Houston, Ter.

Chmer, Chas. K., Priv. Co. &, 19. 3nf. bei Adjuntas, Porto Mico.

Brobesser, Thos. G., Priv. Batt. H., 1. Cav. Gro: \* Ber Muth beim Retten bes Pulvermagazins in Kort Pidens, Ala.

#### Cuba. - Chrenvoll ermähnt.

Für hervorragende Leiftungen vor San= tiago:

Bishop, Rupert, L., Priv. Co. B, 13. Inf. Endow, Otto, 1. Serg. Co. C, 13. Inf. Boigt, Rich., Handw. Co. C, 13. Inf. Salender, Louis, Priv. Co. C, 13. Inf. Ruß, Fred., Priv. Co. C, 13. Inf.

Digitized by Google

Ranfen, John R., Serg. Co. A. 16. Inf. Berg, Com., Corp. Co. C. 16 Anf. Cammet, Camuel, Muj. Co. C, 16. 3nf. Bordert, Rob., Corp. Co. C. 16. 3uf. Deg, Joh. D., Priv., Co. C, 16. 3nf. Schröder, Sy. R., Muf. Co. L, 16. 3uf. Saf ufuß, Otto R., Priv. Co. S, 16. 3uf. Lipinger, Wm., Corp. Co. S, 16. 3uf. Rummel, Joh., Priv. Co. S, 16. 3nf. i) Berrer, (Guard. Arnett, Rif., Priv. Co. G. 2. 3nf. Strother, Sans, Priv. Co. &, 2. 3uf. Daiß, Wm., Priv. Co. S., 2. Inf. Roehler, (Geo., Handw. Co. &, 6. 3nf. Cheurmann, Chas., Dluf. Co. B, 21. 3nf. Mang, Xaver, Priv. Co. &, 21. 3uf. Ravenstein, (8eo. B., Corp. Tr. B, 3. Cav. Mareich, Frant, Sattle Ir. B, 3. Cav. Taphorn, Wm., Priv. Co. G, G. Inf. Barfes, Freb, Corp. Co. S, 16. 3nf. Grister, Chas., Om. Gerg. Co. &, G. 3nf.

Für anderweitige hervorragende Dienste:

Urnett, Mer., 1. Serg. Co. C, 24. 3nf. Unsgezeichnete freiwillige Rrantenpflege.

Cenn, Tr. Nif., Cberft: Lieut, und Cberargt. Unsgezeichnete Sachbienfte.

Schindel, Jas. C., Raplan 4. Chio Bol. Tienfte bei (Buanama, P. R.

Schroeder, Ared (8., Priv. Co. H, 16. 3nf. San Juan Hill.

(Großjohann, Gruft, Sospital: Stewart und Pahren, Rob. A., Serg. Batt. B, 6. Art.

Anr gute und freiwillige Pflege von (Velbsiebers Mranfen in Fort Barrancas, Fla., während der Evidemie, Nov. 1897.

Barjon, Matth. A., 1. Lieut. (bamats 2. Lieut.) 4. Cav. Kür gefährlichen Recognoscirungs Dienst bei El Canen.

Hellings, Martin L., bamals Capt. ,Gignal Corps, Bol. Gür Durchichneiben zweier Seefabel an ber haien-Ginfahrt von Santiago.

Boland, Joh., Wagenmacher, Truppe 1, 10. Cav. Berwegene Lapierfeit bei Las (Guasimas.

Lund, Dr., Maximilian, Bulfsargt.

Mür Wartung (unter Tener) ber Kranfen mit Verwundeten bei Tanabasia, und außerordents liches Bemüben, beren Berbringung auf bie Schiffe zu erlangen.

#### Philippinen. - Chrenmedaillen.

(Grove, Wm. R., Sberjt-Lieut.,, 36. 3nf. Bol. Gilte am 9. Sept. 1899 feinem Sberft vor ber Front zu Hile, griff mit feiner Piftole 7 Phistippiner an, und nahm fie gefangen.

Schroeber, Su. R., Serg. Co. L., 16. 3nf.
Schlug am 14. Sept. 1900 bei Carig mit 22
Mann 400 Kilippinos, die einen Berluft von
36 Tobten und 90 Berwundeten hatten.

Batson, Matth. A., 1. Lieut., 4. U. S. Cav. Schwamm bei Calambo, Luzon, am 26. Inli 1899 angesichts und unter dem Zeuer des Zeins des über den San Juan-Aluß und vertrieb die Gegner aus ihrer Berschanzung.

Biegler, (Seo. &., Capt. 28. Inf. U. S. Bol.
Schlug am 21. Oct. 1900 bei Looc, Luzon, mit
19 Mann 300 Keinde in die Klucht.

Cawenfa, Chas., Priv. Co. A. 30. U. S. Inf. Bertheibigte allein bei Sarifava, Luzon, einen verwundeten Rameraden gegen eine große Uns gabl Zeinde.

(Spp8, Jos. L., Priv. Co. B, 33. Inf. Nahm am 4. Dec. 1899 allein eine große Unzahl Zeinbe gefangen, die hinter einer Mauer Stand genommen hatten.

(Medeon, Louis, Priv. Co. (M. 19. U. S. Inf. Bertheidigte am 4. Febr. 1900 feinen töbtlich verwundeten Hauptmann gegen eine überwältigende Anzahl Feinde.

#### Philippinen. - Chren-Certificate.

Shearer, Bin. S., Corp. Batt. B, Utah Light Urt. Manila.

Dviatt, Joseph S., Corp. Co. E, 1. Rebr. Inf. Manila.

Hunsafer, Irvin E., 1. Serg. Co. H, 16. U. S. Inf. Panan.

Chid, Leon S., Serg. Batt. H, 3. U. S. Art. Manila.

Beyerl, Phil. M., Priv. Hojp. Corps. Manila. Rettete irrünnig gewordene Rameras ben vom Ertrinken in der Bai.

Burfhardt, Martin, Corp. Co. F, 22. U. S. Inj. Mount Corona.

Carr, Bred, Corp. Co. (8, 34, 11. S. 3nf. San Quintin Bag.

Frye, Morit, Priv. Co. E, 30. U. S. Juf. Rio Magin.

Kehm, Emil B., Priv. Co. A, 33. U. S. Inf. Lungeben.

Kilian, John H., Priv. Co. H. 1. N. T. Bol. und Roß, Frank K., Priv. Co. H. 1. N. D. Bol. Kührten einen Angriff aus über eine brennende Brücke gegen 600 Feinde 16. Mai 1899. Kilian fiel am 9. Juni.

Liesmann, Fred A., Serg. Co. M., 38. Bol. San Juan de Rochoc.

Miller, Wm. A., Corp. Co. L, 30. Bol. Analogn Mts.

i) Areiwilliger Abjutant bes fommanbirenben Generals ber 3. Brigabe, 2. Tiv. III. Corps; für tapferes Berbalten bei El Canen und für mahrend bes ganzen Gelbzugs unentgeltlich geleistete sehr werthvolle Dienste.

Ploog, 18m. H., Corp. Co. 3, 39. Bol. Zanta Clara.

Radabangh, Fred, Corp. Co. R, 39. Bol. Bei Tarnacan.

Umbarger, Chas. E., Priv. Co. (8, 32, 3nf. Lano Hermoso.

Weimar, Joh. A., Priv. Co. B, 33. Inf. Bigan.

Wilfins, (Meo. W., Serg. Co. (M, 39. Inf. Crinobal Aluk.

Winter, Bred, Gorp. Co. &, 22. Juf.

## Philippinen. - Chrenvolle Grmahnnng.

Strother, Louis S., Oberft Lieut. 32. 3nf. Manila.

Saan, 28m. G., 1. Lieut. 3. Art. Manila.

Miller, Mar S., Mus. Co. C, 1. Cal. Zuf. Rahm bei Manita allein 30 bewassnete Filippi nos gesangen.

(Brove, Wm. R., Capt. 1. Cal. Juf. Bei Manila.

Brobeffer, Thos. G., Priv. Batt. S, 1. Cav.

## China. - Chren-Certificate.

Bernheim, Alfred A., Serg. Co. T, 9. 3nf. Brachte freiwillig eine Botschaft über einen von heftigem keuer bestrichenen Plan und fehrte auf bemielben Wege gurud.

# Die Besiedelung von St. Clair Co. von 1814 bis 1840 durch Deutsche und Nachkommen von Deutschen.

Rach den Gintragungen im Landamt von Et. Clair County.

Bon Gmil Mannhardt.

Die nachstehenden Angaben über die Bessiedelung von St. Clair Co. durch Deutsche und deutsche Nachkommen sind den Landsatten entnommen, und enthalten die Namen dersenigen Ansiedler, welche ihr Land aus erster Hand, d. h. von der Regierung kaufsten. Sie geben deshalb zwar kein vollständiges Bild dieser Besiedelung, weil Viele der Ankömmlinge in den dreißiger Jahren schon aus zweiter Hand kauften, aber doch ein annäherndes.

Bis zum Jahre 1814 wurden keine Land= Eintragungen gemacht. 3m Jahre 1814 finden wir von anertannten deutschen Nach= tommen Jacob Wilderman mit 180, Georg Wilderman mit 140, Wm. Kinnen mit 303, Wm. Rittenhouse mit 160 Acres, Jonas Shoot mit 248. Bon vermuthlichen: Martin Randleman mit 160, 28m. Goring mit 148 und Wm. Brazel mit 160 Acres. Auch Jacob Fetrich mit 191 Acres mag in lettere Rlaffe fallen. Im Jahre 1816 erscheinen die ersten Liveln (John, Jac. Jr.) mit 160, die Foulte mit 320, Wm. Kinnen mit wei= teren 160, James Randleman mit 160 Acres; 1817 die Carr (auch Kerr geschrieben) Abner, August und Henry mit je 160 Acres, die Miller (Abraham und Joseph) mit 140 und

160 Acres, Joh. Stung mit 241, Wm. Stoofen (Stode) mit 279, Bolfar (Balthafar) Null mit 80, mehr Wilderman—Georg, Jerry Jr., D. G. und Jas.—mit je 160 Acres und Wm. Kinnen mit weiteren 960 Acres, auch Jacob Kandleman mit 80 und Jacob Short (Kurz?) mit 192 Acres.

Aus dem Jahre 1818 haben wir zunächst die Landeintragungen des Schweizers Bernshard Steiner von im Ganzen 2333 Acres, Jacob Hofmann mit 160, Jacob Chman mit 310, Conrad Carr mit 160 und Conrad Goodner mit 86, Bolser Null mit 80, Elijah Mittinghouse mit 160, Abraham Miller mit 80, Wm. Kinnen mit 303 und Jas. B. Sannehill mit 80 Acres. John und Jos. Hart mit zusammen 400 Acres, den deutschen Nachtommen zuzuzählen, scheint uns gewagt.

Im Jahre 1819 erscheinen die Marylänsder oder Pennsylvanier Deutschen Jos. Middlecoff auf dem Plan und erwirbt 400 Ucres und Jos. Wilderman vermehrt seinen Besitz um 109 Ucres. Dann ist für's Erste nur eine Eintragung die von Joseph Engle (Nachtomme von Philipp) mit 125 Ucres im Jahre 1821 zu erwähnen, 1825 erwirbt Jascob Hardi, zur Steiner Familie gehörig, 320 Ucres, 1828 Joseph Wilderman 313,

28m. Kinnen 601 Acres, 1829 James Wil= derman 59, Chas. Foulte 80, Joh. und Geo. Middlecoff jeder 80 Acres, 1830 30h. Stung 80 und Wm. Enman 61 Acres, 1831 Johann A. Ron 160, Seb. J. Seifer (?) 165, einer der Middlecoff's einen Antheil an 80, Wm. Engle 80 und H. Harth 80 1832 vermehrten ihren Befit 29m. Acres. Stooten um 160, Jos. Carr um 40 Acres, Simon Stooten um 40 Acres, Joh. Middle= coff um 80, Chas. Foultes um 80 Acres; und es erscheinen Georg Stung mit 160, Wm. C. Funt mtt 120, David Angel (En= gel?) mit 40, Thos. Berbert (auch Berberer) mit 345, 30s. Bamber mit 161, Edw. Peterson mit 40, Geo. Fischer mit 34, Moses Bering mit 74 und Phil. Zimmermann mit 80 Acres. Db von den hier angeführten Zimmermann und Zeifer (Geifert?) ichon zur neuen Einwanderung gehörten, muß dahingestellt bleiben.

Dann kommt das Jahr 1833 und mit ihm eine größere Angahl von Teutschen, die Regierungsland erwerben. (Außerdem eine noch größere, so namentlich die sogenannten La= teiner, die aus zweiter oder dritter Band fauf-Wir finden: Barbara Bornmann mit 40 Acres, Conrad Brumm mit 44, Jacob Fleischbein, den späteren Brauer, mit 80, Chas. J. Leist mit 60, Jacob Möder mit 80, Joh. Schult mit 18, Geo. E. Logt mit 40, Barbara Rapp mit 160, Joh. Ebert mit 76, Geo. Seibert mit 130, Rarl Großmann mit 40, 3. Schmalenberger mit 40, Michael Söhn mit 40, Joh. Freyvogel mit 40, Martin Eidmann jr. mit 40, Adam Seibert mit 40, Beinr. L. Wilhelm mit 120, Peter Bitich mit 280, heinr. Moor mit 40, heinr. Karl= bald mit 40, Heinr. Roos mit 46 Acres.

Wie es scheint, hat aber die Antunft so vieler neuer Einwanderer auch dazu beigetrasgen, den bereits ansässigen Familien deutscher und deutschsameritanischer Hertunft über den Werth des Landbesiges die Augen zu öffinen und sie zu weiteren Erwerbungen veranlaßt. So namentlich die Steiner'schen Erben, die Wildi und Hardi, von denen wir in diesem Jahre Jacob Wildi mit 80, Sam. mit 110,

Rudolph mit 120 und Herm. mit 180, und Jacob Hardi mit 80 Acres eingetragen sehen; B. G. Wilderman mit 68, Geo. Funt mit 80, Wm. Funt mit 40, die Vollinger (erstes Erscheinen) mit 120, Reuben Lively mit 80, Geo. B. Herberer mit 80, Jacob A. Cyman mit 80, die Rittinghouse mit 84. Möglich daß auch Charlotte Holt mit 80, Wm. Hilb mit 40 und Geo. Winter mit 40 hierber geshören.

Mehr Deutsche bringt das Jahr 1834: 30= feph Abend mit 40 Acres, Beinr. Abel mit 80, Caspar Al. und John G. Bobel mit je 80, Joh. Geo. L. Anoch mit 80, Jacob Anobel fr. und Joh. Anobel jr. mit 40, Wm. Harwerth mit 40, Geo. W. Lech mit 80, Joh. G. Neubarth mit 80, Bernh. Schenol= den (?) mit 140, Joh. Perschbacher mit 40, Chas. 3. Leift mit 40, Geo. Siebert mit 40, Martin Schilling mit 155, Beo. Schuchert mit 150, Andr. Neiring mit 80, 30f. B. Linden mit 80, Joh. E. Dreffel mit 40, Jof. Engelmann mit 160, Jacob Rapp mit 40, Geo. Weinel mit 40, Joh. Winfler mit 120, J. Kraft mit 40 und mit H. Williams (Wil= helm?) zufammen 160 Acres. Bon den alteren Unfommlingen erweitern ihren Befit: Jacob Carr mit 40 Acres, Jos. Carr mit 44, Gideon Carr mit 80, Geo. Stung mit 40, Mich. Holt mit 48, Bernh. Bollinger mit 80, Sy. Funt mit 40, Geo. Heberer mit 120, Jacob Randleman mit 114, Mich. Randle= man mit 80, Geo. Fischer mit 44, Joh. Middlecoff mit 320, Geo. Middlecoff mit 120, Mojes Stoofen mit 80, Simon Stoofen mit 40.

1835 finden sich Eintragungen von: Jacob A. Bed mit 80 Acres, Emil W. Tecker mit 40, Christ. Kansing mit 40, Peter Fries mit 118, Lorenz Zeis mit 40, Geo. P. Fein mit 40, Taniel Wagner mit 40, Joh. D. Hossmann mit 40, Geo. F. Schuchard mit 280, Georg E. Merd mit 40, Clas. Köhler mit 38, Adam Conrad mit 160, Georg Kopp mit 40, Phil. E. Wehrheim mit 40, Jos. Linden mit 40, Joh. Knell mit 80, Joh. Freyvogel jr. mit 80; ob Andr. J. Shrist (320) dazu gehört, ist zweiselhaft.

Neue Eintragungen sinden sich vor von: Hn. Abel mit 38 Acres, Wm. Harwerth mit 40, Elijah Rittenhouse mit 160, (Seo. Stuns mit 80, Adam W. Sunder mit 40, Rud. Wildi mit 80, Chas. Foulte mit 80, Simon Bollinger mit 40, Mich. Handleman mit 40, von den verschiedenen Wilderman mit 439, Josus, Jos. und (Seo. W. Carr mit je 40, Wm. Hilb mit 40, Georg Weinel mit 40.

1836 finden sich an neuen deutschen Namen: Jacob Adam mit 40 Acres, Conrad Abel mit 40, M. Kleinschmidt mit 80, Joj. Soch mit 127, Phil. Hofmann mit 80, Ad. Hoffmann mit 40, Fred. Miller mit 80, Joh. Edhardt mit 80, Chrift. Delch mit 40, Ignag Weder= lin mit 80, Fred. und Gottfried Juft mit je 40, Fred. Eibert mit 120, Martin Roos mit 80, Joh. Boly mit 80, N. Schmalenberger mit 40, Chris. Reinhold mit 66, Jacob Schieff mit 120, Geo. Riedel mit 80, 30h. Briefacher mit 40, Simon Seter mit 85, Nit. hirtel mit 80, Andr. Gebnhaufer (Gie= bichhauser?) mit 75, Thos. Bamber mit 37, Cornelius Schubert mit 40, Joh. Loos mit 36, Joh. Fries mit 40, Joh. Fischer mit 40, Chas. M. Emmerich mit 80, Joh. Beder mit 40, Adam Apple mit 40, Heinr. Liebig mit 40, Georg Abel mit 40, Joh. S. Eggmann mit 120, S. S. Eggmann mit 80, Leonh. Merter mit 41, Phil. Merter mit 160, Peter Ruch mit 40, Conrad Wells (Walk) mit 40, Conrad Frid mit 80, Joh. Stabli mit 40, Geo. Rauch mit 80, Chas. Dornbach mit 40, Jac. Horschmann mit 80, Geo. Kriechbaum mit 160, Phil. Ariechbaum mit 80, Phil. Rauch mit 40, Chas. Schuchmann mit 120, Geo. Parth (Barth?) mit 40, 3oh. Winter mit 40.

Ihren Besit erweitern: Joh. P. Roth um 120 Acres, Martin und Martin Eidmann jr. um je 40, Geo. A. Logt um 40, John Perschscher um 80, Chris. Kansing um 80, Karl Großmann um 120, Nit. Hertel um 40 Acres. Ferner erscheint in den Grundbüchern zum ersten Male der schon 1821 eingewansderte Peter Baumann, der Nesse Bernhard Steiners, und zwar mit 223 Acres.

Von dentschen Abkömmlingen vermehren ihren Besit: Tan. Eymann um 94 Acres, Hy. Rull jr. um 40, Moses Hering um 37, die Funk's um 280, die Wilderman's um 240, Joh. Randleman um 82, Jos. Engle um 120, die Rittenhouse um 200, die Lively um 80, die Carr um 365; wohin Benard Sloy mit 40, Fred. Baliz mit 35, Geo. Stunte (Stunk?) mit 55 und Tan. Miller mit 120 zu zählen sind, ist schwer zu sagen.

Ihren Besit vergrößern 1837 die Teut= schen: Jos. Abend um 40 Acres, Geo. Barth um 40, David Angel (Engel) um 80, Hn. Apple um 40, John E. Treffel um 40, 3oh. S. Eggmann um 80, Jof. Eibert um 240, Joh. W. Eibert um 160, Nit. Eibert um 80, Geo. Eibert um 80, Nit. Merbel um 38, Joh. Fries um 40, Pet. Fries um 80, Pet. Roth um 80, Geo. Siebert um 40, 3oh. Wehrheim um 38, die Hardi und Wildi um 203, John Reinhold um 40, Conrad und Phil. Kriechbaum um je 40, Joh. Stabler um 40, Ad. Hoffmann um 77, und die deut= ichen Nachtommen: Joh., Geo., Caroline und Bn. Winter um je 40, Bernard Cloen um 348, Joj. Lively um 40, John Carr um 40, die Wilderman um 120, Jacob und Geo. B. Beberer um je 40, die Funt um 200.

An neuen deutschen Grundeigenthümern erscheinen: Theo. J. Kraft mit 47 Acres, Beter Rreder mit 80, Beinr. Jung mit 39, Anna Maria Höh mit 75, Nik. Smidt mit 39, Geo. Hennel mit 40, Florenz Luftenber= ger (Listenberger?) mit 40, Hn. Miller mit 63, Jacob Donehold (Dannenholz?) mit 40, Christ. Lindenstadt mit 40, Franz Amschudy mit 40, A. 28. J. Lampin mit 40, Mort= lamer? Stalle mit 40, Gottfr. Leonhard mit 40, Anton Grawasser mit 62, Hp. Rlorg mit 120, Leonh. Kropp mit 120, Joh. Qiffa= born (Wiesenborn?) mit 61, Bernh. Hol= scher mit 40, Phil. Rodemich mit 40, Nik. Schabach (Schwabach?) mit 43, 3. H. Sachtleben mit 80, Joh. D. Bellmann mit 120, Geo. Schückel mit 80, Phil. Krechlein mit 42, Geo. 2B. Urnet mit 80, Joh. Deich= ner mit 80, Nik. Peters mit 80, Jacob Arell

mit 80, Bine Palmm mit 40, Wm. Frid mit 40, Phil. Krug mit 40, Geo. Schubkegel mit 40, Joh. Ketchbaum (?) mit 40, Franz Tiep mit 40, Schönentsgraber (?) mit 40, Undr. Halm mit 120, Chas. Brübach mit 40, Joh. Knobeloch mit 80, Jacob Marker mit 144, Rud. Baumann mit 42, Louis Höhn mit 123, Undr. Grünewald mit 120, Hn. Karlthal mit 40, Rik. Hoffmann mit 80, Ludw. Thieß mit 120, Gd. S. Griebel mit 120, Chrift. Hülbig mit 240, Gustav Hilbig mit 40, Chas. Hülbig mit 40, Geo. Bald mit 120, Hn. Bald mit 40, Chas. Cbermiller mit 123, Chris. Purkel mit 40, Hn. Schreyer mit 40, Geo. Stamber mit 115.

1838 begegnen wir an neuen Namen in den Gintragungen: Dietrich Harwerth mit 40 Acres, Fred. Bed mit 40, 3oh. &. Mittel= ftadt mit 78, Joh. H. Kern mit 78, Martin Miners mit 200, Chrift, Schweig mit 39, Geo. Hummeil mit 80, Hn. Mustopf mit 80, Joh. Loofe mit 34, Joh. Gaufn (?) mit 40, Geo. Schweizer mit 40, Paul Zuhweiler mit 40, 30h. Feitert mit 80, Friedr. Schnell mit 40, 30f. Heflin mit 80, 30f. Weffel mit 86, Chrift, Alam mit 38, Jacob Henfell mit 40, Andr. Rarch mit 40, 30h. E. L. Rangs= torff mit 40, Edw. Sperber mit 355, 30h. Deichner mit 107, Rarl Borft mit 80, Beinr. Munnichmann mit 80, Adam Zeller mit 40, Geo. Hofmann mit 204, F. Schennett= garter mit 40, Hermann Liebig mit 40, Heinr, Rahler mit 40, Martin Weilmünfter mit 80, Conrad Anewig mit 160, Franz Lenze mit 40, 28m. Eichheim mit 80, 28ith. Pollard mit 80, Geo. Henchler mit 80, David Lingenfelter mit 40.

Ten Besitz vergrößern: die Wildi und Hardi um 280, die Aunts um 80, die Bollinger um 80, die Abel um 73, Peter Schneider um 240, die Herlug um 160, Sam.
Stooten um 40, Friedrich Sachtleben um
40, Jos. Stempel um 68, die Edert um 240,
W. M. Harworth um 40, N. Schmalenberger
um 40, Johannes Eggmann um 80, Chas.
A. Emmerich um 40, die Hering um 160,
Joh. Lively um 40, Joi. Eagle um 40, Ta-

vid Angel um 80, Geo. Schubtegel um 40, \* Wm. Kraft um 40.

1839 finden sich von neuen Eintragungen: Georg Griebel mit 240 Acres, Gebhardt Klosmeier mit 40, Chrift. G. Dammerich mit 231, Joh. G. Ruttenfrans (?) mit 40, Herm. Munigmann, (Münnichmann (?) mit 40, 3of. Beiriman (Beiermann ?) mit 40, Joh. A. Kraus mit 40, Phil. Pope mit 40, Peter Wittig mit 40, On. Joste mit 40, Louis Coon mit 48, Beter Girtlein mit 40, Conrad Ritter mit 76, 2m. Dingwerth mit 40, Bernh. Raltmann mit 40, Martin Lischer mit 32, Jacob hummel mit 120, Geo. Leip mit 160, Hy. Merter mit 40, Geo. F. Roch mit 80, Hy. Rettler mit 80, Franz Miller mit 40, Karl Neidiger mit 40, Joh. Geiger mit 80, Fred. Raith mit 43, Joh. Jost mit 40, Wm. Rohrig mit 40.

Gerner weitere Eintragungen von: Weslen R. Stung mit 80 Acres, Sarah heberer mit 40, Anna M. Harwerth mit 40, Ernst Karch mit 40, Joh. Engle mit 49, Ad. Apple mit 40, Geo. D. Liebig mit 75, Jacob Benpel mit 41, Kath. Siebert mit 240, Louis Edert mit 40, Martin Funk mit 40, Johann H. und Herm. A. Eggmann je mit 80, Hn. Winter mit 40, Moses Hering mit 40, Zach. Miller mit 160, Joh. Schneider mit 39, Peter Schneider mit 411, B. P. Schneider mit 40, Pet. Baumann mit 120, Conrad Carr mit 40, Weslen Livelen mit 80, Louis Höhn mit 73, Gustav Höhn mit 35, Chrift, Lindenstedt mit 75, Jacob Hengel mit 41, Mich. Perich= bacher mit 40.

1840 treffen wir noch auf Georg P. Rothmeyer mit 80 Acres, Heinr. Preiß mit 40, Joh. J. Medicus mit 36, A. Petri und 28. Winter mit 160, Wendel Hartmann mit 80, Geo. F. Star mit 40, Franz Köhler mit 40.

Nach dem Obigen stellt sich der in den Jahren 1814 bis 1840 von deutschen Nachstommen und Deutschen in St. Clair Co. aus erster Hand erworbene Landbesitz auf insgesgesammt 35,139 Acres, und nach den einzelsnen Jahren, wie folgt:

| 1814 1690 Acres | 1828 601 Acres |
|-----------------|----------------|
| 1815 177 "      | 1829 299 "     |
| 1816 960 "      | 1830 141 "     |
| 18174038 "      | 1831 675 "     |
| 18184618 "      | 18321781 "     |
| 1819 515 "      | 18333061 "     |
| 1820 "          | 18344345 "     |
| 1821 125 "      | 18352472 "     |
| 1822            | 18367334 "     |
| 1823            | 18376417 "     |
| 1824 "          | 18384981 "     |
| 1825 320 "      | 18393022 "     |
| 1826            | 1840 561 "     |
| 1827            |                |
|                 | 35,139 Acres   |

Daß biefe Ziffer nicht ben vollen im Jahre 1840 in St. Clair Co. bestehenden Landbesit

in deutschen Sanden vorstellt, geht bereits aus der Ginleitung Diefer Statistif hervor. Es würde ein über die Mittel der Gefellichaft hinausgehendes langwieriges Studium ber Grundeigenthumsbücher in Anspruch nehmen, um festzustellen, um wie viel diese Biffer um jene Zeit durch deutschen Landbewerb aus zweiter und dritter Sand vermehrt\*), und um wie viel fie durch Wiedervertauf an zweite Sand verringert worden war. Nur daß fich mit Sicherheit annehmen läßt, daß die Bermehrung fehr bedeutend, die Berringerung fehr unbedeutend fein wurde, weil die Räufer aus zweiter und britter Band um jene Beit eben meift Deutsche maren, und deshalb der icon erworbene deutsche Besit deutsch ge= blieben war.

Rönnten die Menschen aus der Geschichte lernen, viele Lehren würden sie daraus schöpfen. Aber Leidenschaft und Parteigeist blenden sie; so wird das Licht der Ersah= rung gleich der Lampe auf dem Hintertheil des Schiffes; sie leuchtet nur auf die Wege, die wir nicht mehr zum zweiten Male gehen können.

# Das lateinische Settlement bei Belleville, Ill.

(hierzu Rarte auf G. 58.)

Ge ift allgemein befannt, daß schon in ber erften Balfte ber breifiger Jahre bes neun= zehnten Sahrhunderts eine Augahl hochgebil= deter Leute, welche die politischen Berhältnisse in Teutschland von dort vertrieben hatten, darunter Georg Bunfen, 2B. Adolph Reng, Prof. Karl Schott, Fried. Theo. Engelmann u. A., sich wenige Meilen öftlich von Belle= ville (im Township I., North. Range 7, 28. 1 vom 3. Haupt=Meridian) antauften und Landbau trieben. Weil die meiften von ihnen den gelehrten Berufen angehört hatten, erhielt diese Niederlaffung im Bolts= munde den Namen das lateinische Cettlement.

Schon im Jahre 1806 hat Hr. Friedr. Theo. Engelmann, Gustav Körner's Schwiegervater, von Hause aus Landversmesser, eine Karte dieser Riederlassung angesertigt, die später von Herrn Otto Hilgard copirt wurde. Ein Abdruck dieser Copie, die uns von der 80-jährigen, in St. Louis lebenden Frau Rosa Tittmann, der dritten Tochter von Theodor Hilgard sen. durch Bersmittelung von Hrn. Eduard Abend in Velleville für die Geschichtsblätter übersandt wurze, sindet sich auf S. 58 dieses Heftes.

Betreffs der in den Randbemerkungen genannten Perfönlichkeiten siehe Jahrg. I., Heft 4., S. 50—55.

<sup>\*)</sup> So finden sich allem schon 1836 im sogenannten "Lateinischen Settlement" (f. Karte S. 58) bieses Heftes) die Namen Bacharach, Imsbach, Walbeck, Ruppelins, Wolf, Hilgard, Wwe. Abend, Leders gerber, Reuß, Schott, Fris im Busch (?), Panich, Harthausen, Bunsen, Berchelmann, Hildebrand, Sandberr, und die Hilgards mit 2292 Acres aus zweiter Hand verzeichnet.



Das lateinische Settlement bei Belleville, 381. (S. 57.)

# Wann kam Ferdinand Ernft gnerft nach Illinois?

Mittheilungen von S. A. Rattermann, Cincinnati.

An die Redaktion der Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter.

In der letzten Nummer der "Deutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter", Seite 9, in dem Aufsatz: "Die Nachkommen von Ferdinand Ernst und seine Begleiter", heißt es: "Aber auch Nattermann ist wenigstens betreffs der Jahreszahl der eigentlichen Einwanderung Ernst's und seiner Begleiter im Irrthum, wie aus solgender Notiz in dem in Baltimore veröffentlichten "Niles Weekly" Register vom 10. Februar 1821 hervorgeht." (Dann folgt das betreffende Citat.)

Ich bin nun seit länger als einem Vierteljahrhundert im Besitz sämmtlicher Jahrgange von "Niles" Register" und habe in meinen frühesten Geschichtsforschungen dasjelbe zuweilen benntt, fand aber bald, daß es, wie alle englischen Quellen, unzuverlässig ist. Was die in dem Artikel angeführte Stelle vom 10. Februar 1821 betrifft, so ist dies unzweifelhaft ein lange verspäteter Bericht über die Ernst'sche Riederlassung in und Begründung von Vandalia. Das im Jahre 1820 (also nach seiner Ansiedlung in Illinois) in Hildesheim erschienene Büchlein von Ferdinand Ernst: "Meine Reise nach Amerika", habe ich zwar nie gesehen, doch sind über jene Kolonie und ihre Begründer mancherlei Mittheilungen erhalten, die uns über die betreffende Beit nähere Schlüffe ziehen lassen.

So schreibt Dr. Ernst Ludwig Brauns in seinem Buch: "Amerifa und die moberne Völferwanderung" (Potsdam 1833) auf Seite 280: "Das ungeheure Glück, welches die württembergische Harmonie-Gesellschaft in Amerika gesunden, verleitete den Amtsrath und Rittergutsbesitzer Ernst zu Almenstedt unweit Hilbes heim im J. 1820, eine aus ungesähr 300 Köpfen bestehende Kolonie — großentheils Hann over aner und Braun.

schweiger — nach Vandalia in Allinois zu führen. Allein dieser sonst sehr einsichtsvolle und würdige niedersächzische Defonom besaß jo wenig den Beist eines Rapp, als die von ihm dahingeführte Ko-Ionie den Geist von Rapp's Genossen, daß das ganze Unternehmen bald scheiterte. Rapp's Harmonie-Gesellschaft ist auf Religion gebaut; dies ist der Kitt, welcher diese einzige Erscheinung unserer Zeit schon seit drei Jahrzehnten aufrecht hält. Wer vermag aber auf diesen Grund in Nicderjach jen zu unsern Zeiten etwas Großes Obgleich Ernst von dem zu errichten! eingeführten kirchlichen Kultus sich nicht losgesagt, so wenig als die, die ihm folgten, jo war sein religiöser Beist von dem eines Rapp so weit verschieden, als Bahrdt's Religiosismus von dem religiösen Glauben eines Spener's und A. H. Frante's. Auch mochten die in Amerika emancipirten niederfächsischen Tagelöhner und Bauern, nachdem sie einmal aus dem Born der Freiheit getrunken, das ab. jolut gebieterische Kromman= domort eines deutschen Amtmanns nicht länger ertragen wollen, welches Ern st wol hätte vorher bedenken sollen, um trüben Erfahrungen zeitig vorzu= beugen."

Dr. Braums, um mehr als fünfzehn Jahre der Vorläufer Löher's als deutschramerikanischer Geschichtsforscher, der selber acht Jahre, von 1824 an, in den Vereinigten Staaten gelebt und viele Reisen im Lande gemacht hat (er hatte schon 1819 Melisch's und Morris Virkbeck's Reisen in's Deutsche übersett, die in dem genannten Jahr in Weimar im Druck erschienen), ist im Allgemeinen ein zuverlässiger und vorsichtiger Schriftsteller über die deutschen Instinde in den Ver. Staaten. Schon in seinen "Ideen von Amerika", (Göttingen 1827) hatte er kurze Notizen über Ernst's Riederlassung in Illinois mitgetheilt; eben-

so in seinen "Mittheilungen aus Amerika" (Leer 1829) und "Skizzen von Amerika" (Halberstadt 1830), die ich hier nicht angezogen habe, weil das vorstehende Citat die zusammenfassendste Tarstellung des uns berührenden Gegenstandes aus Dr. Braun's Feder ist.

Ein weit wichtigerer Zeuge über diese Angelegenheit ist jedoch Ludwig Gall in seinem zweibändigen Werf: "Meine Auswanderung nach den Vereinigten Staaten in Nord-Umerika" etc. (Trier 1822). Indem Gall über die bedrängte Lage der deutschen Auswanderer in den Jahren 1816—1817 fich ergeht, schreibt er (Band I, Seite 19): "Reine andere Angelegenheit der menichliden Gesellschaft öffnete, in meinen Augen, dem Menschenfreunde ein so weites Keld zu wohlthätiger Wirksamkeit, als diese; und in diejer Neberzeugung folgte der Entschluß, den S. E . . . . (Herr Kerdinand Ernit - Gall bezeichnet alle Namen, mit denen er in Verbindung ftand, im ersten Band nur mit Anfangs- oder Mittelbuchstaben und Punkten, während er am Ende des zweiten Bandes die Ramen vollständig nennt), ein Freund meiner Jugend, mit mir theilte, von da an alles, was wir vermochten, zur Erleichterung der hart Bedrängten zu unternehmen, welche, daheim ungufrieden oder erwerblos, in der Answanderung ihr Heil zu finden glaubten." Und auf Seite 25 ichreibt Gall:

"Neber folgenden Wirfungsplan waren wir daher jest bald einig: Ten Winter [1817—1818] hindurch jostten aus den Häfen von Havre de Grace, Cstende, Antwerven und Amsterdam Erfundigungen eingezogen werden über die Preise der Schiffstrachten und dersenigen Lebensmittel, welche man als Provisionen an Bord zu nehmen pilegt. Tann jostte Hr. . . . auf gemeinichaftliche Kosten schon Anfangs März [1818] nach demjenigen Kafen abreisen, wo nach den eingegangenen Nachrichten, die Mittel der Neberkunft und des Unterhalts am wohlseisten zu beschäften seinen würden; dort jostte er nach genauer

Erfundigung aller Berhältnisse, und falls sich wieder Auswandernde einfänden, die Bereinigung derjelben zu befördern juchen und fie bei Abichließung eines gejetlichen Vertrags mit den Schiffseigenthümern und Victualienhändlern vertreten . . . . . und dann mit dem letten Passagierichiffe nach Amerika gehen, um auch über die Behandlung der Leute zur See zu berichten . . . . In den Bereinigten Staaten sollte E . . . . allenthalben die noch glimmenden Funken deutscher Volksthümlichkeit aufsuchen, und besonders die ihn begleitenden Auswanderer wenigstens der Sprache, den Sitten, der Tugenden und dem Andenken der Bäter zu erhalten suchen . . . . Dann sollte E . . . . selbst eine Forschungsreise durch das Innere von Bennshlvanien und New York, und fort längs der Seen Erie und Didigan bis an den Miffiffippi unternehmen, durch Rentucth und Ohio zurückschren und Cincinnati zu seinem bleibenden Aufenthalte wählen, um von dort aus, in Berbindung mit dem Baron von Kürstenwärther und den zur Unterstützung der Emigranten bestehenden Gesellschaften, für die ankommenden Dentschen durch Rath und That nüplich zu Dahin sollten ihm das folgende Jahr einige bemitelte Rheinländer, und nach den Umständen ich selbst mit meiner Familie folgen. Bis zu E . . . . Abreise wollten wir mit vereinten Aräften uns bemüben, hier, nach des Herrn von Bagern Vorschlägen, einen menschenfreundlichen Verein für die Verbreitung der von ihm über die Vereinigten Staaten uns mitzutheilenden zuverläffigen Nachrichten zu ftiften, an welchen, jo war unfer Bunich, die aufgeklärtesten und angesehensten Einwohner des Landes, besonders die Herren Pfarrer und Friedensrichter sich auschließen sollten."

Sier geht Gall weitläufig auf alle ihre besprochenen Pläne ein, was, als nicht zur Geichichte von Ernst's Ansiedlung in Bandalia gebörig, übergangen werden muß. So entwarfen sie (oder vielleicht Gall allein) eine vollständige Organisation zu einer Verbindung unter dem Namen: "Statuten der Gagern'ichen Gesellschaft", die Gall ganz in seinem Buch abdruckt. Er berichtet sedoch, daß die "königl. (preußische) Regierung die Vildung eines Vereins nicht zugeben" wolle, und fährt dann fort (Seite 31): "Er (Ernst) hatte inzwischen eine Reise unternommen, um von seinen Freunden Abschied zu nehmen."

Hieraus läßt sich deuten, daß Ernst nach jeiner Beimath bei Bildesheim gegangen war, und dort eine Anzahl Auswanderungsluftige sammelte und mit diesen nach Amerika reiste, also 1818. Gall hatte sich inzwischen einer schweizerischen Auswanderungsgesellschaft, die von einem Herrn R . . . . . (Reichenbach) in Bern und dem Hauptmann St . . . . (Steiger) in Mainz geleitet murde, angeschlossen, und so trennten sich ihre Wege. Als Gall im Mai 1819 von Antwerpen mit einem Transport Auswanderer abreiste, erfuhr er, daß Ernst sich in Illinois niedergelassen habe und nun zurückgekehrt sei, um einen zweiten Trans. Auswanderungslustiger abzuholen. Diese zweite Gesellichaft kam im Herbst 1819 in Illinois an; Gall ist erbost über Ernst, daß dieser sich, statt nach ihrer Berabredung mit ihm in Cincinnati zusammenzutreffen, nach Allinois gewandt habe. Gall schreibt darüber im zweiten Band (Seite 416):

"Daß Hr. Birkbed und Hr. Ernst dieser einladenden Borzüge der Miami-Gegend ungeachtet, dem Zuge der Auswandernden noch weiter nach Westen folgten, erklärt sich sehr leicht; am Wadash und Oka konnten sie damals 25—50 Acres Land sür den Werth eines Acre am Miami kausen. Nachdem sie sich nun einmal in Alinois angesiedelt hatten, war es natürlich, daß seder, um Nachdenn um sich zu sammeln, se in e Gegend mit den frischesten Farben malte und die zurückgelassenen in den Hintergrund schob. So sindet Hr. Virkbeck, daß Cincinnati, die Hauptstadt der Miami-Gegend zu "niedrig liege . . . . Grn. Ernst

j ch i en, im J. 1819, Cincinnati erst 400 Hänser mit 3000 Einwohnern zu umfassen, indeß die erst 20jährige Stadt damals wirklich schon über 1300 Gebäude zählte, wovon über 860 Wohnhäuser von mehr als 8000 Menschen bewohnt waren."

Sieraus ergibt sich klar, daß Ferdinand-Ernst schon 1818 und mit einer zweiten Truppe Ansiedler 1819 nach Vandalia kam. Gustav Körner, der in den dreißiger undvierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts nach Vandalia, der damaligen Hauptstadt von Illinois kam, berichtet außerdem, daß. Ernst bereits im Jahre 1820 dort gestorben sei. Was bleibt da von dem 1821 in "Niles Weekly Register" berichteten Artikel übrig, als daß er verspätet eine Nachricht mittheilt; und ob ich mich "wenigstens betress der Jahreszahl" geirrt habe, mögen die Leser der "Teutsch-Amerikanischen Geschlichtsbläter" selbst entscheiden.

S. A. Rattermann.

Cincinnati, an Wajhington's Geburtstag 1903.

Die obigen höchst interessanten Mittheilungen über die Borgeschichte der Ernst'schen Einwanderung werden dem Leser sehr willkommen sein.

Was aber die Schlußfolgerung des Herrn Rattermann betrifft, so steht derselben folgende einfache Thatsache gegenüber:

Ernst kam nach Bandalia, und zwar zum ersten Male, seiner eigenen Angabe zufolge, nachdem es zur Hauptstadt bestimmt war, und während man gerade daran war, es zu vermessen und auszulegen. Der Beschluß aber, die Hauptstadt von Allinois von Kaskaskia nach Bandalia zu verlegen, wurde erst im Januar oder Februar 1819 von der im erstgenannten Monat zusammengetretenen Legislatur Folglich konnte Ernst nicht schon 1818 in Bandalia gewesen sein. Auch ging Ernst nicht, was er sicher gethan haben würde, hätten dort von ihm herübergebrachte Ein= wanderer auf seine Entscheidung betreffs des geeignetsten Ortes der Niederlassung

gewartet, nach dem Csten zurück, sondern nach seinem vierzehntägigen Ritt durch Illinois vom 28. August bis 12. September, über St. Louis den Mississpipi hinunter nach New Orleans, und von dort nach Europa, wo er selbst bei günstiger Seesahrt nicht viel vor Ende des Jahres 1819 eintreisen konnte, und er konnte deshalb vor 1820 feine Einwanderer nach Illinois bringen. Und daß das wahrscheinlich erst im Spätzahr 1820 geschah, läßt sich wohl daraus schließen, daß Ernst doch erst sein Besitzthum verkausen und seine Augelegenheiten in Ordnung bringen mußte, ehe er die Heimath für immer verließ.

Wie Gall danach schon im Mai 1819 in Antwerpen erfahren haben will, daß Ernst sich in Allinois niedergelassen, läßt sich freilich nicht, es sei denn durch einen Schreiboder Gedächtnißsehler, erklären.

Was die Körner'jdse Angabe über das Todesjahr von Ernst betrifft, so ist darüber selbst von der Familie keine andere Auskunft zu erlangen, als daß er ungefähr ein Jahr nach Ankunft starb. Da er 1821 noch 80 Acres Land ausgenommen hat, wird er 1821 wohl auch noch gelebt haben.

# Raditrag zu "Terdinand Ernft und feine Begleiter".

Neber Friedrich Riemann, einen der Begleiter von Ernst, und dessen Familie, haben wir seit Erscheinen des überschriftlichen Urtikels (s. Heft 1, Jahrg. III) noch solgendes Rähere ersahren:

Riemann kam aus Riede, und brachte außer seiner Frau zwei Söhne, — Friedrich und Seinrich — und eine Tochter, später die Frau von Georg Leidig, mit. Friedrich Riemann sen. starb schon 1822, und seine Wittwe heirathete einen Frn. Rosen-

meyer, der wahricheinlich auch mit Ernst und Riemann zugleich gekommen war.

Friedrich Riemann jr.; geboren 1807 zu Riede, heirathete Julia A. Greenup, Tochter von Wm. Greenup, und war im Blachawkfriege Divisions - Quartiermeister mit Obersten-Rang, i. J. 1846 u. 1847 Mitglied der Jllinoiser Staats-Legislatur, brachte 1849 und 1850 in Californien zu, und starb 1873 in Bandalia als Präsident der dortigen National-Bank, und Theilhaber an vielen anderen geschäftlichen Unternehmungen.

Des Letzteren einziges Kind, auch Friedrich Riemann (jetzt Remann), geb. 10. Mai 1847, diente im Rebellionsfriege im 143. Il. Inf. Reg., Co. E., heirathete 1873 Frl. Inlia Gordon, die Tochter von Rev. Joseph Gordon, war 1876 und 1877 Mitglied der Staats Legislatur, und wurde 1894 als Bertreter des 18. Bezirfs in den Congreß gewählt, starb aber schon am 14. Juli 1895. Wie sein Vater war er Kausmann und Banfier, und als Direktor und Beamter an vielen großen Unternehmungen betheiligt.

Dessen einziger Sohn (und Kind), also der Urenkel Friedrich Riemann's sen., Fred. G. Remann, absolvirte 1895 die "Western Wilitary Academy" und 1900 die Universität von Illinois, und ist seit 1902 Advofat in Vandalia.

Heinrich Niemann hatte außer dem im ersten Artifel erwähnten Sohn Henry noch eine Tochter, Marn; beide wohnen in Springfield.

Friedrich Niemann sen. wurde in Bandalia noch eine Tochter Julia geboren, die einen Mann Namens Sprigg heirathete und vier Kinder hatte: Z. Taylor Sprigg in Tenver, Col., Jabel in Omaha, Nebr., Anna verh. Coburn, ebendort, und Margaret, verh. Cangill in Spokane, Wash.

Selbstbeobachtung und Lebenstenntniß, Welt- und Menichenkunde sind unerläßlich, damit der Mensch sich verstehen und das Gebiet überschauen lerne, auf dem er sich

in vernünftiger, menschenwürdiger Weise bethätigen und als vollkommenen Menschen darstellen soll.

Proj. W. Schneider.



# Codtenschau.

Seit dem Erscheinen des Januarheftes hat die Gesellschaft drei ihrer Mitglieder durch den Tod verloren. In Chicago den In= genieur frn. Rarl Binder (lebensläng= liches Mitglied), den Apothefer frn. Mar = tin Wertmeister, der seiner viel be= trauerten Gattin, Frau Marie Wertmeifter fehr bald gefolgt ift, und fr. Theo. Ur= nold, mit Eltern und Geschwiftern als Anabe eingewandert, Theilhaber an einer der größten deutschen Fleischhandlungen, ein eif= riger Forderer des Gefangvereinswesens und zeitweiliger Prafident des "Orpheus Mannerchor". In Joliet: orn. Carl Pauli, Botelbesiger, früher Cigarrenfabritant in New Yort.

fr. Rarl Binder, geboren 1853 in Stuttgart, absolvirte das dortige Polntechni= tum, und tam im Jahre 1884 nach Umerita und Ende der 80'er Jahre nach Chicago. Er trat hier, nachdem er fich mit den Berhält= niffen auf feinem Arbeitsfelde vertraut ge= macht, mit dem Ingenieur Morip Seifert (Sohn von Dr. Rudolph Seifert) in Berbin= dung, und hat mit diefem, und später allein für eine große Anzahl bedeutender Bauten die Gifen=Construttionen entworfen und geliefert. Bu den mehr öffentlichen derfelben gehören der Afron=Viaduft der Penninsvania Bahn, die Chicago Public Library, das Maschinen= Gebäude, der Landwirthschaftspalast und das Hagenbed=Gebäude auf der Chicago'er Welt= ausstellung, das Palmen-Haus im Lincoln Part, der Tanlorstr. Biadutt, die St. Pauls= und andere Kirchen, das Schiller=, das Red= gie=Gebäude, und eine erhebliche Angahl von Brauereien und andern Fabritgebäuden.

Zwar kein Mitglied unserer Gesellschaft, aber ein in weiten, namentlich lutherischen Kreisen angesehener Mann war der Eisenständler Hr. Anton Zuttermeister, geb. in Rehren, Kurhessen, der 1855 mit seinen Eltern nach Chicago kam. Er hintersläßt 11 Söhne und 5 Töchter.

3m fleinen Sighland, der Edweizer Riederlaffung, ift ein deutscher Mann geftor=

ben, der eine nationale Bedeutung bean= spruchen durfte, Hr. Timotheus Gruaz. Er wurde von Schweizer Eltern, die wenige Jahre später in die Heimath zurückzogen, am 8. Juni 1831 in Lyon in Frankreich geboren, und befuchte feit feinem 7. Jahre die Bor= schule und das Gymnafium in Laufanne. Nachdem er letteres im Jahre 1848 mit gro-Ber Auszeichnung absolvirt hatte, kam der junge (Bruag im Jahre 1849 mit feinen Gl= tern nach den Ber. Staaten, und fand nach furgem Aufenthalt in New Orleans eine Stelle als Hauslehrer bei Capt. Ledergerber im lateinischen Settlement bei Belleville und fpater in den Familien von Bandelier, Ruhiner und huegn in und bei highland. Im Jahre 1854 trat er in das Bantgeschäft von huegn und Bandelier (fpater &. Anhiner & (fo.), in dem er es bald zum Buchhalter und Raffirer brachte. Doch legte er 1859 diese Stelle nieder, um das Städtchen Ge= bastopol im östlichen Theile von Helvetia Tp. zu gründen, wo er einen Laden eröffnete. Indessen verkaufte er diesen im Jahre 1862 wieder aus, um die Redaktion des "highland Bote" zu übernehmen, die er bis 1868 führte. Seitdem war er bis an sein Ende mit großem Erfolge auf dem Grundeigenthums= und Versicherungs = Gebiete thätig. Ceine na= tionale Bedeutung erlangte er als einer der Gründer und thätigsten Mitglieder des Nord= ameritanischen Schützenbundes. Wenigftens in früheren Jahren pflegte er auf keinem Feste (auch internationalen) zu fehlen, und zeichnete sich auf denselben sowohl als vor= züglicher, mit vielen Trophäen geschmückter Schüte, wie als feuriger Redner aus. Auch am Highlander Vereinsleben nahm er regen und fördernden Antheil; ebenso am öffent= lichen Leben, namentlich in früheren Jahren, wie feine Wahl zum Bertreter feines Begirts im demokratischen National = Convent von 1868 und mehrere von ihm herausgegebene und verfaßte Schriften über die Trampfrage, die Prohibition u. a. erweisen. Highland verliert an ihm einen allezeit zum Fortschritt

Digitized by Google

anregenden Bürger. — Verheirathet war er mit Frau Josephine, verw. Rugger, geb. Durer. Er hinterläßt feine Kinder.

In demselben Orte starb, aus noch älterer Zeit ins 20ste Jahrhundert hineinragend, im Alter von 84 Jahren Frau Elisabeth Leutwiler, geb. Zobrist, aus Rupperts= wyl, die schon im Jahre 1842 über New Orsleans nach St. Louis, und nachdem sie dort ihren Reisebegleiter Jacob L. Leutwiler gesheirathet hatte, bald nachher in der Nähe von Highland sich angesiedelt hatte. Sie hintersläßt 4 Kinder (von 8), 14 Entel und 8 Ursentel.

Nicht allgemein befannt dürfte es fein, daß der fürzlich verftorbene fr. Charles B.

Swigert, der acht Jahre lang das Staats-Auditorsamt von Illinois bekleidete, und vorher Hülfs-County-Clert und Schapmeister von Kantatee Co. war, in Deutschland, und zwar am 27. Nov. 1843 in Baden geboren wurde. Er war 1857 mit seinen Eltern nach Kantatee Co. eingewandert, eilte beim Ausbruch des Krieges zur Fahne, war einer von 20 Mann, welcher bei der Insel No. 10 auf dem Kanonenboote Carondelet die Blocade brachen und in New Madrid landeten, und verlor in der Schlacht von Farmington seinen rechten Arm.

Bur Zeit seines Todes war er Aufseher ber Gedachtnishalle im öffentlichen Bibliothetsgebaude in Chicago.

## Allgemeine Bemerkungen.

Deutsch : Ameritanische Geschichts: blätter, Jahrgang III., Seft 2. Das vorliegende zweite Heft des dritten Jahrgangs unserer Zeitschrift enthält eine längere Alb= handlung des Sefretars über den hervor= ragenden deutsch=Illinoiser Padagogen Georg Bunjen, die Fortsetzung der Abhandlung über die Beimstättengeset = Bewegung von Prof. Benj. &. Terry, die Fortsegung der "Geschichte ber Deutschen von Quincy" von Heinr. Bornmann, die Lifte der aus den In= dianerfriegen, dem ipanisch-amerikanischen. dem Philippinen= und dem chinefischen Ariege mit Auszeichnungen bedachten Soldaten deut= icher Hertunft, Mittheilungen von B. A. Rattermann, die Vorgeschichte der Ginwan= derung von Ferdinand (Fruft betreffend, und einen höchst interessanten Anhang zu Christian Börstler's Tagebuch von 7. P. Rentel. Durch das Abbrennen unserer Druckerei und den Verlust mehrerer Manuscripte wurde die Berausgabe leider etwas verzögert.

Die Deutsch=Umerifanischen Geichichtsblätter ericheinen vierteljährlich, tosten &3.00 per Jahr und geben den Mitgliedern fostenfrei zu. Zu beziehen durch den Setretär, G. Mannhardt, 401 Schiller Bullding, oder Roelling & Klappen= bach, 100-102 Randolph Str., Chicago.

Die Deutschaft Mmerikanische Sistorische Geseuschaft von Zuinois beging am 12. Februar ihr drittes Stift ung sfest in den Glubräumen des Bismart Hotels. Nach einer kurzen Ansprache des Präsidenten, orn. Wm. Bode, hielt or. Prof. James &. Willard von der Northwestern Universität in englischer Sprache einen zeitgemäßen Vortrag über die "Monroe-Doctrin", der Schriftfteller und Dichter fr. Wilhelm Müller, (früher Lehrer in Cincinnati, später Redat= teur des Bud, jest in Rarleruhe aufäffig, aber einer literarischen Arbeit halber gur Beit in Chicago weilend) in deutscher Sprache einen Vortrag über Johann Bernhard Stallo. In der nachfolgenden Geschäftsversammlung wurden die statutengemäß ausscheidenden Direttoren &. P. Rentel, &. J. Dewes, Mar Cberhardt, 28m. Bode und Dr. C. L. Schmidt wieder, an Stelle des verstorbenen Dr. (8. A. Zimmermann fr. Otto C. Schnei= ber auf zwei Jahre gewählt. Un Stelle von Dr. B. A. Zimmermann murde Dr. C. L. Schmidt gum zweiten Biceprafidenten ge-Die sonstigen Beamten blieben Die= wählt. felben.

Die Gesellschaft, die nun also ihr viertes Lebensjahr angetreten hat, erfreut sich eines langsam steigenden Gedeihens, und zunehmender Würdigung der von ihr unternommenen und disher geleisteten Arbeit. Aber bei dem gewaltigen Umfang diefer Arbeit und der damit vertnüpften großen Kosten wäre eine größere Betheiligung seitens unserer deutschen Bürger sehr erwünscht. Da der Jahresbeitrag nur \$3.00, die lebenslängliche Mitgliedschaft vorläusig nur \$25 kostet, liegt die Mitwirtung an unserm Werke im Bereich auch der weniger Wohlhabenden.

## Mene Mitglieder.

Seit ber im Januarhefte veröffentlichten Lifte find ber Gefellschaft an neuen Mitgliedern beigetreten :

#### Chicago.

Rudolph, Frank Deutsch, Richard (lebenst.) Kalthoff, Freb. Willer, Wm. (lebenst.) Wieners, Wm. F.

Die Herren D. G. But und A. v. Rosengf in Shicago, und Hr. Gbuard Reder in Dayton, D., wandelten ihren Jahresbeitrag in einen lebenstäng-lichen um.

In ber Chicagoer Lifte burch Berfehen ausgelaffen mar herr Geo. L. Peterfen.

Belleville. Duinen.
Rath, Elias Riemeyer, A. A.
Raab, Dr. E. P.
D'Fallon, II.
Liedemann, Hp. C.
Liedem

## Geschenke für die Deutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft.

Son & v. Maderbarth. — Conrad Weiser and the Indian Policy of Colonial Pennsylvania. By Joseph S. Walton. Philadelphia. Geo. W. Jacobs & Co. — The Soldier of Indiana in the war for the Union.

Bon Hrn. C. Pingpant, Indianapolis. — Zur Geschichte bes Deutschthums von Indiana. Bon B. A. Fritich. New York. G. Steiger & Co. 1896.

Bon Hrn. John P. Arnold. — Festausgabe zum 50jährigen Zubiläum ber beutschen Kolonie Kriedrichsburg in Teras.

# Inhalts-Verzeichniß.

| Seite. |                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1-24.  | Georg Bunfen Bon Emil Mannfardt.                                      |
| 24-39. | Die Seimflatten-Gefeh-Bewegung. (Fortfehung.)                         |
|        | Fon Brof. Dr. Benjamin Gerry von der Universität Chicago.             |
| 40-44. | Namens-Berzeichniß der von Christian Borffer von 1787 bis 1802        |
|        | geimpften Versonen Seransgegeben von F. 3. genftel.                   |
| 44-49. | Gefdichte der Deutschen Quincy's. VIII Bon Seinrich Bornmann.         |
| 49-53. | Die Pentichen in der amerikanischen Ehrenfegion. II.                  |
| 53-57. | Die Befiedelung von St. Clair County von 1814 bis 1840 durch Pentiche |
|        | und Nachkommen von Deutschen                                          |
| 57-58. | Das lateinische Settlement bei Welleville, 3As.                       |
| 59-62. | 28ann fam Ferdinand Ernft juerft nach Iffinois?                       |
|        | Mittheifungen von S. A. Hattermann, Cincinnati.                       |
| 63-64. | Codtenican Allgemeine Bemerkungen.                                    |
|        | None Mitalioder - Weldenke                                            |



# eutsch = Umerikanische Geschichtsblätter.

"Die Vergangenheit ift die Autter der Gegenwart. Bir faen für unfere Nachkommen."

# Vierteljahrsichrift

herausgegeben von ber

# Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. - Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Ro. 401 Shiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

Entered at Chicago, Illinois, Post-Office as Second Class Matter.

. Digitized by Google

# Deutsch-Amerikanische Sistorische Gesellschaft

von Illinois.

Organized April 6, 1900.

#### Berwaltungerath:

Für zwei Jahre: Für ein Jahr: F. P. Kenfel, H. Bornmann, F. J. Dewes, Dr. D. J. Rosfoten, Mar Eberhardt, Dr. Geo. Loelfes, Wm. Bode, Otto Doederlein, Dr. D. L. Schmidt, H. W. Waderbarth.

Otto G. Goneiber.

#### Beamte:

Wm. Bode, Präsident. Mar Eberhardt, 1. Bize=Präs. Tr. D. L. Schmidt, 2. Bize=Präs.

Mer. Klappenbach, Schatmeifter. Emil Mannhardt, Gefretar.

#### Comites:

Finang : Comite. - Dr. D. L. Schmidt, F. J. Dewes, Otto E. Schneiber.

Archiv = Comite. — Mar Gberhardt, 28m. Bode, ber Gefretar.

Comite für hiftorische Forschung.— F. B. Kentel, S. v. Waderbarth, Otto E. Schneiber, Dr. D. L. Schmidt, Dr. Phil. H. Matthei, Julius Rosenthal, Wm. Rapp, Richard Michaelis, Frits Glogauer, Dr. D. J. Rostoten, Peoria; H. Bornmann, Quincy; Louis Schutt, Otto Toeberlein, Nev. Geo. Heldmann, G. F. L. Gauß; Dr. T. Häring, Bloomington; Frau Lena B. Seiler, Woodftod; F. J. Staufenbiel, Belleville; ber Sefretär.

Comite für Literarische Leitung. — Der Gefretär, Mar Gberhardt, Aler. Klappenbach, ber Prafibent.

Drud = Comite. — Dr. Otto &. Schmibt, F. B. Renfel.



"Die Vergangenheit ist die Mutter der Gegenwart. Wir faen für unsere Nachkommen."

# Die Beimftättengesetz-Bewegung.

Bon Prof. Dr. Benj. Terry von ber Universität Chicago.

(Fortfetung aus bem Aprilheft, Jahrgang III.)

(Schluß.)

#### Die Reu: Abgrenzung der Parteien und das Seimftättengefet. - Die letten Stationen der Bewegung.

Der 34. Congreß bezeichnet eine besondere Station im Voranschreiten der Beimstättengesetz-Bewegung, macht sich aber nicht durch das, mas für das Beimftättengeset gethan, sondern was nicht dafür gethan wurde, bemerkbar. Offenbar wurde diefer Lieblingsmaßregel der westlichen Staaten diesmal weniger Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt, als in irgend einer Congreffitung, feit McConnell und Andrew Johnson sie 1846 zuerst beantragt hatten. Das ist um jo bemerkenswerther, als die Bewegung in den beiden borbergegangenen Congreffen eine so große Wichtigkeit erlangt hatte. Auch liegt kein Beweis dafür vor, daß das Volk des Westens mit der Behandlung der Angelegenheit durch den 33. Congreß zuzufrieden, oder die besondere Dranglage, welche den Ruf nach Eröffnung der öffentlichen Domäne im Jahre 1846 hervorgerufen hatte, auch nur im geringsten gehoben gewesen wäre. Wie spätere Ereignisse darthaten, war das Interesse an der Sache freier Seimstätten für's Bolk nicht nur nicht todt, es schlummerte nicht einmal. Es arbeitete vielmehr still unter der Obersläche mehr in die Augen fallender Bewegungen, von denen die Bewegung im Stillen neue Kräfte erhielt, und durch welche sie im folgenden Congreß mit mehr Thatkraft und Bielbewußtheit wie je vorwärts gebracht werden sollte, fort.

Die zwischen den Wahlen im Herbst 1854 und dem Zusammentritt des 35. Congresses im December 1857 verstrichenen drei Jahre waren Jahre schneller politischer Wandlungen im ganzen Lande gewesen. Die Auflehnung des Nordens gegen das Vorwiegen des Stlaverei - Interesses im Rathe der Nation — eine Auflehnung, welcher das Verhalten des 33. Congresses neue Stärke gegeben hatte, - dauerte mit zunehmender Heftigkeit an, bis die alten Parteien verschlungen und alte Scheidegrenzen ausgewischt waren, der Zauber alter Namen für immer verflogen war, und die Staaten der Union sich endlich in zwei große politische Lager gespalten fanden, die freien Staaten des Nordens gegen die Stlaven-Staaten des Südens. Die tiefe Bitterkeit, welche durch den Widerruf des Wiffouri-Vergleichs, die Wirren in Ranfas, die Dread-Scott-Entscheidung hervorgernfen war, die beständige Erregung über die Bersuche zur Vollstreckung des Sklavenflüchtlings-Gesetzes, die Heimstättengesetz-Bewegung — dienten vereint zu heftiger Bewegung der Gemüther. Norden wie Süden erwachten zu der Ueberzengung, daß der Kampf zwischen freier Arbeit und Stlavenarbeit ein Zweikampf bis zum Tode fein werde. Onfel Tom's Bütte, und die von der Preffe, Rangel und Rednerbühne ausgehenden Mahnungen hatten dem Volke des Nordens an's Gewissen gerührt, und ihm eine tiefgehende Ueberzeugung von der Unmenschlichkeit der Stlaverei beigebracht. Auch die wirthschaftlichen Strömungen des nationalen Lebens befanden sich in heftiger Schrieb man im Mittelalter Bewegung. große Natur-Ereignisse oder Unglücksfälle religiösen Ursachen zu, so war das Volk der Ber. Staaten stets geneigt gewesen, wirthschaftliche Krisen politischen Ursachen zuzuschreiben. Die große Nothlage, welche der Krisis von 1857 folgte, wurde deshalb von Vielen im Norden in das ichon volle Schuldbuch der herrschenden Partei geschrieben, und vermehrte in erheblicher Weise die Unzufriedenheit des Nordens mit der Berrschaft des Südens. Männer, die von dem leidenschaftlichsten Fleben der Gerechtigkeit und Menschlichkeit nicht hatten gerührt werden können, und im Jahre 1850 sich mit

zorniger Entruftung gegen die Abolitionisten als Störer der Eintracht der Union und Bedroher der Geschäfts-Interessen des Landes gewandt hatten, begannen zu fühlen daß im Bergleich zu dem Unjegen, den der Stlavenhalter über den Norden brachte, der Abolitionist ein harmloses Versonchen sei. Trop aller eitlen Sophismen, mit denen die Conservativen sich die Augen zu schließen versuchten, trot allen Bemühens der Politifer, durch lärmende Ergusse über die Unruhen im fernen Europa die Aufmerksamfeit des Volkes abzulenken und es mit andern Dingen zu amufiren — trat die einfache, häßliche Wahrheit in immer stärkerer und schrecklicherer Weise zu Tage, daß das Dajein des Nordens von der Behauptung seiner Rechte, und wenn nicht von der Abichaffung der Eklaverei, jo doch mindeftens von der Ziehung bestimmter und unabänderlicher Grenzen abhinge, über weldie hinaus Eflaverei weder anerkannt noch geduldet werden jolle. Es handelte sich um den füdlichen Pflanzer gegen den nordwestlichen Karmer; den Sklaven-Oligarchen gegen den Kapitalisten Neu-Englands; den Stlaventreiber und Stlavenhändler gegen den Handwerker und Aunstbeflissenen die sogenannten "Dreckschwellen" sills) des Nordens.

Die wirthschaftlichen Interessen freien Staaten des Oftens und Westens hatten sich in Wirklichkeit niemals feindselig gegenüber gestanden. Doch hatte die durch die geräuschvolle und kurzsichtige Selbstsucht der Politiker verstärkte Beftigkeit der politischen Kämpfe das Volk des Nordens zu oft gegen diese Thatsache blind und die westlichen Führer nur zu bereit gemacht, der Stlaven haltenden Aristofratie in die Bande zu fpielen. Best aber hatte mit Riejenschlägen die Logik der Thatsachen nicht nur den Beften vom Guden geriffen, fondern auch den Often und Westen zu einer festen und gesinnungsverwandten Union zusammengeschmiedet, in welcher rein loka-Ien Interessen keine Beachtung geschenkt wurde. Zwischen Staaten, die durch wirthschaftliche und gesellschaftliche Bande so nahe verwandt waren, konnten auf nur politische Meinungsverschiedenheiten gegründete Gegenjäte nicht vor einer großen, alles überschattenden Frage, wie die durch Wiedereröffnung des Streites zwischen Freiheit und Sflaverei aufgeworfene, Stand halten. Hatte der durch ihre Vertreter im 33. Conareß zu Tage getretene Widerstand der öftlichen Staaten gegen das Beimftättengejet im Besten Erbitterung hervorgerufen, so trug dieje doch keine noch jo entfernte Achnlichfeit mit dem fortdauernden und tiefgewurzelten Saffe des Südens gegen den Norden. Rein halbhundertjähriger Kampf hatte das Volk des Westens belehrt, daß jein Interesse absolut und hoffnungslos dem des Oftens widerstreite. Man hatte es nie empfinden laffen, daß der Diten eine von der feinigen absolut verschiedene Civilifation vertrete. Reine ftark markirte Grenze schied die westlichen von den älteren Staa-Die Gebirge des westlichen Pennsylvaniens hatten niemals die unbeneidenswerthe Auszeichnung von Majon's und Diron's Linie erlangt, über welche man aus dem lebendigiten und demokratischsten Leben des lebendigsten und demokratischsten Bolkes des 19. Jahrhunderts in die Luft des feudalen Mittelalters trat. Im Gegentheil, — der Nebergang von Often nach Westen war allmählich und wurde weder durch natürliche noch kimstliche Grenzen bezeichnet. Das Bolk war eins, in Gefühlen wie Geschichte. Bunker Sill und Lexington gehörten Chio jo gut wie Massachusetts, Faneuil Hall Chicago ebenso wie Boston. Das Heim Neu England's erstand neu auf den Prairien Jowa's. Die Großkaufhäufer New York's und Philadelphia's, die großen Fabriken Lowell's und Reading's fanden Absatvermittelungsgebiete in Cleveland und Indianapolis, in Chicago und St. Paul, und durch diese wirthichaftliche Berührung mit jedem kleinen Countrystore im gangen Weften.

Diese Interessen-Gemeinschaft hatte sich in einem tiefen und starken Wechsel-Strome

gesellschaftlichen, wirthschaftlichen und geistigen Lebens offenbart. Er hatte in der Einrichtung von Posten und Telegraphen, dem Ban von Stamm-Eisenbahnen, deren Meilenzahl die des gesammten Europa's übertras, in der Einrichtung von Dampserlinien auf den Seen, und der Anlage von Basserwegen mit Hülfe von Flüssen und Canälen Ausdruck gesunden, wodurch die einander sern wohnenden Theile der nördlichen Familie in nähere Verührung und zum Verwußtsein des gemeinsamen Interesses gebracht wurden.

Der mußte blind sein, der nicht sehen konnte, daß jeder in westlichen Ländereien oder westlichen Staaten veranlagte Dollar dem Often hundertfältig wiederkehren müf-Eine Beigerung des Oftens, feinen Theil an den Lasten des Pionierlebens auf sich zu nehmen, wäre der Ausstoßung der Tochter durch die Mutter gleich, eine Giferjudit des Oftens auf die wunderbare Bunahme der Araft des Westens ebenso thöricht, wie die eines Baters auf die ftarken Glieder und machsende Muskelkraft seines gejund und luftig heranwachsenden Sohnes gewejen. Es war deshalb für die älteren Freistaaten ebenso unmöglich, in der durch die Reden einiger ihrer Bertreter im 32. Congreß offenbarten Stimmung zu verharren, wie für den Besten, seine Berftimmung zu nähren. Auf dem Boden soldzer Strömungen des allgemeinen Lebens bedeuten die Bankereien der Politiker nur den von einem Küselwind aufgewirbelten Staub, der für den Augenblick die eigentliche Richtung der Hauptströmungen verichleiert.

Die Verlegung der thätigen Gegnerschaft gegen das Heimstättengesetz von den alten Staaten im Norden und Süden zu den jüdlichen Staaten im Osten wie Westen, kann sowohl als Ursache wie als Anzeichen für die allgemeine Richtung der Stimmung des Nordens angeschen werden. Im 32. Congreß waren die Vertreter Maine's oder Pennsylvanien's in ihrer Gegnerschaft ge-

gen die kostenfreie Schenkung öffentlicher Ländereien an westliche Ansiedler gerade so bitter und verstockt gewesen, wie die von Süd-Carolina und Virginien, und im Weften hatte man dieje Staaten für die Riederlage der jo begehrten Magnahmen für gleich verantwortlich gehalten. Aber mährend der Sigungen des 33. Congresses begann augenscheinlich in den meisten der alten Staaten nördlich von Mason's und Diron's Linie ein anderer Beist obzuwalten. Wohl hörte man noch im Congreß ein idmaches Echo der Reden von Fuller und Allison, die in der Session von 1852 von den Vertretern des Westens eine so bittere Widerlegung erfahren hatten. Im Jahre 1854 waren die kleineren Staaten des Oftens, namentlich Delaware, offenbar mehr als je entschlossen, die Vorlage abzuthun. Aber die andauernde Befürwortung durch Fessenden, Fort, Summer und andere östliche Senatoren, selbst nachdem die Bertreter des Westens ziemlich allgemein eine Maßregel im Stich gelassen hatten, von der man annahm, daß sie völlig in ihrem Intereffe sei, zeigte sehr deutlich, daß die Hal-

tung der östlichen Staaten der Frage gegenüber sich entschieden andere.1)

Wie viel die Kanjas-Nebraska-Bill mit dieser Aenderung zu thun hatte, ist unmöglich festzustellen. Doch ist es durchaus nicht unwahrscheinlich, daß man im Norden die mögliche Tragweite einer folden Makregel auf die Einführung der Sklaverei in die Territorien ebenjo schnell entdeckt hatte, wie im Guden. Und wenn Männer wie Johnjon von Arkanjas und andere jüdliche Freunde des Heimstättengesetzes sich weigerten, sich mit demselben zu befassen, solange die Ranjas-Nebraska-Vill nicht angenommen sei, so brauchen wir nicht zu glauben, daß fie fich von einem Schatten hatten erschrecken laffen. Das beständige und hartnädige Stimmen von Männern wie Sumner und Wade, nachdem die demokratische Partei ihre Reihen gegen den Frei-Schenkungs-Grundsat geschlossen hatte, und nachdem westliche demokratische Führer wie Dodge von Jowa und Givin von California von ihrer früheren Stellung gurudgetreten waren; die wohlbekannte Seward's, die Gründung der Auswande-

<sup>1) (</sup>fin Bergleich zwischen ben Abstimmungen im 32, und im 33. Congreß giebt wenig Fingerzeige betreffs ber Richtung, welche bie Unichauungen über bas Beimftatten-Gefet im Norboften nahmen. Bei der Abnimmung vom 12. Mai 1852 im Saufe, ftimmten 17 Bertreter Reu-Englands und der Mittelstaaten gegen die Bill. – In der Abstimmung vom 6. März 1854 war die Zahl der gegen die Bill stimmenden Bertreter bes Sfiens weit großer und bie Mebrheit, mit welcher fie im Saufe angenommen murbe, viel fleiner. Und boch fann bas Botum vom 6. Marg faum eine Probe-Abitimmung genannt werben, weil Wright's Zufan unzweifelhaft neben Warret Smith noch andere Nördliche bazu trieb, bei ber Schlufiabfimmung gegen bie amenbirte Bill gu ftimmen, fo fehr fie fouft eifrige Freunde ber Beimftatten-Ibee maren. Aber bas erklart bie vermehrte Wegnerschaft im Saufe bes 33. Congresses nicht. Die mehr als je unter füblichem Ginfluß fiehende bemofratifche Partei trieb in immer ausgesprochenere Opposition gegen bie Bill binein. Die Bahl von 1852 hatte nicht nur eine große Bahl von Demofraten in ben Congreß gesanbt, fonbern in Solge ihrer übermältigenden Starfe und übergroßen Buverficht hatte bie Partei ihre radifaleren Manner gu Bertretern gemablt. Daber ber ungweifelhaft größere Wiberftand gegen bie Beimftatten-Borlage im Saufe von 1854, mabrent baburch bie bamalige allgemeine Bollsanichauung ber öftlichen Staaten burchaus nicht zum Ausdruck gebracht wird. 3m Cenat ift es noch ichwieriger, Probe-Abstimmungen zu Abitimmungen über Burudlegung ober Aufschub ber Beichlußfinden, Die fich ju Bergleichen eignen. nahme ober Amendirung, find nicht wirkliche Probe-Abstimmungen, benn auch wer ben allgemeinen (Brundfagen einer Borlage beiftimmt, mag unter bem besonderen Ginfluß des Augenblids fich veranlaßt feben, mit den Gegnern zu ftimmen. Im Senat veranlaßte nicht nur der Bright iche, sondern auch der hunter iche Bufat, daß die Ochlugabstimmung als Probirftein fur die wirfliche Starte ber Beimftatte bebeutungelos wurde. Bom Guben fimmten fur bas Subftitut und bie endgultig abgeanderte Bill Biele, Die ber Beimftätten Idee bitter feindlich waren, und umgefehrt. Die Bemühungen ber Teinde ber Bill, eine Probe-Abftimmung zu verhindern, konnen als hinweis bafur augeschen werden, daß fich die Genatoren in vielen Rallen ber Thatjache bewußt waren, bag ihre eigenen Anfichten mit benen ihrer Bahler wesentlich auseinander gingen.



rer - Unterstützungsgesellschaften in Neu-England,2) waren Vorboten der nahen Bufunft, in der die Beimstätten-Idee von den Führern des Nordens ohne Rücksicht auf lofale Interessen als das sicherste Vorbengungsmittel gegen die Ausdehnung der Sklavenpflanzung auf den freien Boden des Westens ergriffen, und in der die Errichtung nördlicher Heimstätten auf den Prairien von Kanjas als der schnellste und sicherste Weg betrachtet werden sollte, dem Fortschreiten der Sklaverei nach Westen Grenzen zu seten. Unzweifelhaft hat die Erzwingung des Kampfes durch die Ginbringung der Kansas - Nebraska - Vorlage viel dazu beigetragen, den Blick im Rorden wie Süden in Bezug auf die mögliche Tragweite des Beimftättengesetes auf die endgültige Entscheidung der zwischen Norden und Süden bestehenden Streitfragen zu Klären. Und doch hatte schon, ehe die Kanjas-Rebraska-Vill dem Congreß aufgezwungen war, ein Rückschreiten des westenfeindlichen Geiftes bei den Vertretern des Oftens im 32. Congreß eingesett. und Dawson hatten sich ichon lange vorher mit der Beimftätten-Maßregel identifizirt, und die Bill war erfolgreich durch's Haus gegangen und ftand schon und klopfte an der Thur des Senats, che das aufziehende Gewitter sich recht über das andere Haus entladen hatte.

Bergebens einigten sich die Führer des Senats auf das Hunter'iche Substitut, und thaten, als ob es sie zufriedenstellte. Bergebens nahm der Senat zwei Wochen später ohne namentliche Abstimmung die Gradirungsbill an, welche vom Osten und Süden zwanzig Jahre lang ebenso bitter bekämpst worden war, wie jest das Heimstättengeset vom Süden. Mit dem gewohnten kurzsichtigen Fatalisnus von Männern, die nur von niedrigeren und engherzigeren politischen Beweggründen geleitet werden,

erschienen die demokratischen Führer blind gegen die Thatsache, daß die wirthschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen des Nordens sich endlich geltend machten, und daß im Norden die Wacht der Parteiruse, die jest wenig mehr als die Ueberlieserungen der Vergangenheit vertraten, keine Wirkung mehr aussibte.

Die ganze Tragweite dieser das politische Leben des Landes durchwirbelnden Aenderungen trat in ihren Beziehungen zu dem Seimstättengesetz nicht von vornherein zu Tage. Dieselben schienen eher gegen als für die Heimstätte zu wirken. Als die erste Seffion des 34. Congresses eröffnet murde, war das Beimstättengeset anscheinend nicht nur vergessen, sondern begraben, - hoffnungslos begraben, — zu tief und gründlich, um je von einer Auferstehungsposaune Bis dahin war die erreicht zu werden. einzige Hoffnung seiner Freunde die Gewinnung der Unterstützung der demokratiichen Partei gewesen. Die Whigs hatten der Maßregel nie Liebe entgegengetragen, und hätten sie durch die Argumente der Beimftätten - Leute überzeugt werden konnen, so würde bei dem vollständigen Auflösen und Verschwinden der Partei jede frühere Unterstützung jett von geringem Nupen gewesen sein.

Aber die demokratische Partei wand sich jetzt ihrerseits gleichfalls in den Zuckungen der Auflösung. Ihre riesigen und unerhörten Mehrheiten im 33. Congreß hatten sich im 34. in eine Minderheit verwandelt. Und was für die unmittelbaren Hoffnungen der Heimstättler noch schlimmer war, die demokratische Partei hatte ihre schwersten Berluste gerade in den Staaten erlitten, in welchen Dawson's Vill im 33. Congreß die stärkste Unterstützung erhalten hatte. Gerade der Heimstätten-Flügel der Partei war durch die Niederlagen bei der Wahl von 1854 unwiederbringlich zer-

<sup>2)</sup> Die Auswanderungs Sulfs-Gesellschaft wurde am 4. Mai 1854 in Boston gegründet. Andere Organisationen zu gleichem Zwed solgten bald. Sie offenbarten den entschlossenen Borsat des Bolkes ber freien Staaten des Nordens, die Kansas Nebraska Bill nicht als endgültige Beilegung der Sklavenfrage in den Territorien anzunehmen.

ichmettert worden, und — ein noch schlimmeres Borzeichen — die Macht, welche den Knüttel gesührt, war anscheinend die Abneigung gegen den Ausländer. Die Heinstätten-Borlage war so offenbar im Interesse ausländischen Einwanderers geplant, und in Folge der durch Clayton's Amendement hervorgerusenen Debatten so sehr mit der Ermuthigung der Einwanderung verquickt, daß ein zweiter McConnell für das Wagniß nöthig gewesen wäre, eine solche Maßnahme im 34. Congreß zu beantragen.

Als sich der 34. Congreß schließlich versammelte, befand sich das Land noch einmal unter der vollen Fluth der Reaktion, wie die Staatswahlen von 1855 deutlich dar-Aber auch das vermehrte nur die Verwirrung und gängliche Bestürzung der Politifer. Die alten Landmale waren zerstört, die alten Parteilinien ausgewischt worden, und als der Congreß schließlich zujammentrat — jo schnell war die Gegen-Revolution gekommen, daß die Thatsache seiner Erwählung durch diese oder jene Partei keine Gewähr für eines Mannes jetige politische Gesinnung bot. der Führer, wie N. P. Banks, hatten im Laufe von zwölf Monaten allen Parteien angehört. Daß Jemand im J. 1854 das demokratische oder Whig= oder Knownothing= oder republikanische Ticket ge= stimmt hatte, bot keinen Tingerzeig für seine politische Gesimming im I. 1855. Deshalb konnte, als der Congreß zusam= mentrat, Riemand seinem Rachbar trauen: Complotte und Gegen-Complotte, allgemeiner Verdacht gegen Männer und Maßregeln, eine stets wachsende Neberzeugung von dem allgemeinen Ruin der alten Ordnung walteten ob. Die Führer dachten faum an etwas Anderes, als ihre zeritreuten Heerhausen zu sammeln und von ihren

verschiedenen Parteien soviel als möglich zu retten.

Als deshalb der Congreß zusammentrat, wurde die Ausmerksamkeit des Landes durch eine dis dahin unerhörte Sperre in Anspruch genommen, indem die Parteien im Hause vom 3. December dis zum 4. Februar sich über die Wahl des Sprechers stritten, dis es endlich nach 102 Abstimmungen durch das Zusammengehen der Republikaner, Freiboden-Wänner und Knownothings des Nordens gegen die Demokraten und Knownothings des Nordens gegen die Demokraten und Knownothings des Videns gelang, N. P. Banks?) von Nassachusetts zu wählen.

Die Heftigkeit und Bitterkeit des Rampjes um den Vorsit ließ ahnen, was von den Debatten der folgenden Session zu erwarten war. Millionen von Männern hatten sich der Anownothing-Partei angeschlossen, nicht weil sie den Ausländer haßten oder ausländische Einflüsse fürchteten, sondern weil sie mit der demokratischen Kührerschaft unzufrieden waren und eine kräftige Berwahrung gegen die Handlungen des 33. Congresses einlegen wollten, für welche die an der Regierung befindliche Partei verantwortlich gehalten wurde. Das war aber, wie bei Banks, nur ein Uebergang. Sie waren noch nicht zu dem Entschluß durchgedrungen, sich zu einem Angriff auf die Ausdehnung der Macht des Südens im Westen zu verbinden, nur unzufrieden und voll Rachjucht. Die Knownothing-Partei bot sich dar, und die Nördlichen machten sich diese Gelegenheit zu Nute, ihren Protest in einer Beise einzulegen, die sich am Empfindlichsten fühlbar machen würde.

Die Mission der Knownothing - Partei war indessen zwar viel weniger edel als ihre

<sup>3)</sup> Banks veranschaulicht gut den schnellen Wechsel, dem die Geister im Norden unterworsen waren. Er war ein demokratisches Mitglied des 32. Congresses; hatte selbst bei der Staatswahl in Massaussetts das republikanische Licket genimmt, und erhielt jest die Unternützung einer Auston im Rampf um die Sprecherschaft. Ter gänzliche Ausbruch der Whig-Partei und daß das Land sie völlig liegen ließ, erhellt am besten daraus, daß während all' der zweimonatlichen Tebatten und Kämpse die Whigs auch nicht eins mal erwähnt wurden.

Bründer für sie erhofft hatten, aber sehr greifbar und bedeutsam für die ichnelle Entwidelung der Ereigniffe. In Jolge ihrer Busammensetzung aus den unzufriedenen Elementen des Landes war es der neuen Partei unmöglich, irgend welche direkte oder unmittelbare Rejultate zu erzielen, oder die erlangte Macht zu behaupten. Die mehr durch ihre Abneigungen und Befürchtungen als ihre Zuneigung zu einander gezogenen, über keinen wirklichen (Brundfat, der groß genng für die Bildung einer nationalen Partei gewesen wäre, einigen, in ihren wirklichen Sympathien weitverschiedenen Elemente, aus denen sie gebildet war, waren bestimmt, auseinander zu fliegen, jobald der Augenblick des Sieges die Schärfe des Vergeltungsgefühls abacitumvit, das sie zusammengeführt hatte. Whigthum war todt, die Demokratie lag anicheinend im Sterben. Mur ein Teufel kann die Leiche eines gefallenen Feindes haffen. Deshalb folgte dem Umschwung von 185 4 ein neuer Umschwung in 1855. Der Erfolg der neuen Partei war zu plötlich und vollständig gewesen. Und doch war es den politischen Aräften unmöglich, das früher bestehende Gleichgewicht zurückzugewinnen. Man konnte wohl von der demotratischen zur Anownothing Partei übergehen; aber nachdem einmal die alten Bande zerriffen und der Zauber des alten Bartei-Namens geschwunden, war es viel leichter, wenn die neue Partei ihrerseits nicht hielt, was fie versprochen, sich auf weitere noch viel neuartigere Verbindungen einzulassen und noch viel radifalere (Brundfäte anzunehmen. Un eine Rückfehr in's alte Lager war nicht zu denken. Und so fanden sich die Demokraten des Nordens und Westens, die sich 1854 von der Partei getrennt hatten, in ichnellem Uebergang von bloger verneinender Verwahrung zu angreifendem Widerstande. Die Thatsache, daß der alte und überlieferte Feind der Demokratie, der Name Whig und die Whig-Partei von der Bühne der amerikanischen politischen Beschichte abgetreten war, verbunden mit der

anderen Thatjache, daß die demokratische Partei jelbst nur geringe Rene zeigte, machte die Vildung einer neuen Partei zu einer verhältnißmäßig leichten Sache. Und die gaareffiven Geister des Tages hatten nicht lange nach einem Grundjat zu suchen, um den sie sich schaaren konnten. Das Banner war bereits aufgerichtet worden durch die Männer, welche die jest historische Platform der eben geborenen republikanischen Vartei entworfen hatten. Sie hatten ausdriicklich jede Absicht verneint, der Sklaverei innerhalb der bestehenden Grenzen entgegenzutreten, aber zugleich ihren Vorsat ausgejprochen, die Ausdehnung der Stlaverei auf die Territorien des Westens zu Diejer Grundjat mar ebenjo verbieten. einfach und bestimmt, wie ausführbar und gerecht. Er wandte sich ebenso an den conjervativen Geschäftsmann Rew York's, wie an den fanatischen Abolitionisten Reu-Englands. Er sprach alle die verschiedenen Elemente an, die sich gegen die Brundsätz der Kanjas-Nebraska-Vill aufgelehnt hat-Mit einem Wort, er verband die Unzufriedenen des Nordens zu einer mächtigen Armee von Wählern und gab ihnen statt der blos verneinenden Verwahrung einen bestimmten und ausführbaren Vorsat. Und jo, nach dem Wirrwarr und Lärm der Nebergangszeit, zeigte sich die neue Partei endlich im Stande, die Sache zu der ihrigen zu machen, welche der nördliche Whig und der nördliche Demokrat weit weg geworfen hatten.

Auf der anderen Seite, im Süden, gab es wohl Tausende von Wählern, die unzweiselhaft gegen die Wiedereröffnung der 1850 beigelegten Streitfragen waren, und die, wie Thomas H. Burton, das Vorgehen Tonglas' und der nördlichen Politiker, welche dieselben dem Volke von Neuem aufgezwungen hatten, verdammten. Sie hatten den Widerruf des Wissouri-Ausgleichs nicht gefordert, und hielten die Gesahr für die Union von bedeutend größerer Wichtigkeit als irgend welchen deukbaren Gewinn sir den Süden. Ferner machte sich im Sü-

den ein steigender Argwohn gegen den Ausländer geltend, daß er möglicherweise einen Einfluß gegen die Stlaverei ausüben könne, und deshalb hatte auch im Siiden die Knownothing-Bewegung Bestürzung in die Reihen der alten demokratischen Kührer ae-Aber die wirthichaftlichen Retten, welche das Volk an seine eigenthümliche Einrichtung fesselten, waren im Giiden zu ftark, um leicht gebrochen zu werden. Der Abfall des liberalen Flügels der Anownothing-Partei und die jonelle Sammlung der zerstreuten Bruchtheile der Whigs, der Freiboden-Männer und der unzufriedenen Demokraten des Nordens um das republikanische Banner, gab dem anderen, dem füdlichen conservativen Flügel der Knownothing-Partei, und mit ihm dem ganzen noch übrigen Reste der südlichen Whig-Partei das Signal zur Rückfehr in die Reihen der Demokratie.

Ob all' dieses Wirrwarrs, während der Bildung und Wiederbildung der Parteien, bot sich im 34. Congreß wenig Gelegenheit, eine neue Heimstätten-Vorlage einzubringen. Auch stellte es sich heraus, daß das vom 33. Congreß angenommene Abstussungs-Geset der Wiederausbringung der Frage ein Hinderniß entgegensette. Zwar hatte es die Schwierigkeit, die man durch das Heimstätten-Gesetz zu heben trachtete, offenbar nur eben gestreist, aber auf der Oberfläche erschien es wie ein liberales Zugeständniß, und man zauderte nicht mit der Erklärung, daß sich der Westen damit zufrieden geben sollte.

Allerdings hatte die neue republikanische Partei neben sonstigem Nachlaß der verstorbenen Freiboden-Partei die Besürwortung eines Heimstätten-Gesetes als eine ihrer Planken übernommen, aber die Parteisührer hatten noch keine Zeit gehabt, betresss der Art des Borgehens zum Schluß zu kommen. Die Wirren in Nansas und das Gebot sosortiger Organisation ersorderte gerade aus Siel steuernde Maßnahmen. Die Sperre anlästlich der Wahl des Sprechers war in der That nur das Borspiel des lan-

gen bitteren Kampfes über die Beilegung der Wirren in Kanjas gewesen, welche zur Zeit alle anderen Fragen ausschloß. Und als der Congreß sich vertagte, waren nicht einmal die gewöhnlichen Bewilligungen erledigt worden.

Angesichts solchen hin und her wogenden Kampfes, angesichts der Vereinigung so anders gearteter Elemente, und bei der Renntniß des schnellen Wechsels, der über das Land fluthete, nimmt es uns kein Wunder, daß der 34. Congreß sich nicht bereit finden ließ, das Beimftätten - Bejet bon Neuem aufzunchmen. Und wenn auch in der zweiten Sejfion, am 8. Februar, eine jolde Vorlage von Grow eingebracht, und vom Comite in drei Wochen zurückberichtet wurde, scheint diese mit allgemeiner Bustimmung vernachlässigt worden zu sein. Am 4. August wurde ein letter Bersuch gemacht, die Bill zur Beschlufnahme vor's Hans zu bringen, aber der Antrag wurde mit 105 gegen 62 Stimmen niedergestimmt. Zwei Wochen später vertagte sich der Congreß, und damit schwand jede Hoffming für das Beimftätten-Gefet im 34. Congreß.

Wit dem Abtreten dieses unzufriedenstellendsten aller Congresse schloß die Zeit Der neue im Berbit des Nebergangs. 1857 zusammentretende Congreß war auf die neue, dem Lande deutlich vorgelegte Frage hin gewählt worden, und vertrat die wirkliche öffentliche Meinung. Von nun wird das Seimstätten-Bejet ein anerkannter Theil des Parteien-Rüftzeugs. Und je flarer man zur Ginsicht gelangte, daß es sich um das Ueberleben des Heims des Freien oder das der Eflavenfarm, der Heimstätte oder der Pflanzung handle, um jo entschiedener stellten sich die republikanischen Kührer auf die Seite der Heimstätte.

In der zweiten Seffion nahm das Haus eine Heimftätten Will mit 120 gegen 76 Stimmen an. Rur sieben Stimmen aus den Freistaaten fielen dagegen, nur fünf aus den Sklavenstaaten dafür. Von den abgegebenen 83 Stimmen der Republika-

ner fiel nur eine dagegen, von den abgegebenen 98 demokratischen nur 38 dasür. Die 15 "Amerikaner", die sich noch in diesen Congreß hinübergerettet hatten, stimmten sämmtlich dagegen, und begründeten ihre Gegnerschaft mit dem Sinweis auf die Ermuthigung, welche das Seimstätten-Geset der Einwanderung unzweiselhaft geben werde.

Am 17. Februar 1859 wurde die Haus-Bill im Senat aufgerufen. Ein Antrag auf Aufschub ging nur mit Hülfe der enticheidenden Stimme des Vice-Präsidenten der Ber. Staaten, John C. Breckenridge, durch, und die Bill wurde auf acht Tage zurückgelegt. Am 25. Februar kam es zum Kampfe mit offenem Visir, als Doolittle von Wisconsin den Antrag stellte, eine Vill für den Ankauf von Cuba bei Seite zu legen, und die Beimftätten - Vorlage aufzunehmen. Die Cuba-Vorlage hatte so offenbar das Interesse der Stlavenhalter des Südens im Auge, und die Heimstätten-Bill war so allgemein als eine rein nördliche Maßregel anerkannt, daß sofort die Scheide-Linie zwischen den beiden Landestheilen gezogen wurde. Wade erklärte in dem ihm eigenthümlichen Style: "Die Frage ist einfach die: Sollen wir Neger den Regerlosen, oder Land den Landlojen geben."4) nimmt uns deshalb nicht Wunder, in Johnfon von Tennessee, dem langjährigen Freund der Seimstätten-Idee, den einzigen Senator von einem Sklavenstaate zu finden, der für Doolittle's Antrag stimmte. Dieser wurde mit 29 gegen 19 Stimmen abgelehnt.

Diese Weigerung des Senats, sich mit der Haus-Borlage zu besassen, verschloß der Beimstätte von Neuem die Thür. Es war klar, nicht nur daß vom 25. Congreß nichts mehr zu erlangen war, sondern daß sich überhaupt nichts erreichen ließ, so lange die demokratische Partei im Senat herrschte. Aber die Freunde der Maßregel waren

nicht hoffnungslos. Biele Demokraten hatten sich dagegen verwahrt, daß sie der Stellung der füdlichen Radifalen beipflichteten, und ihre Gegnerichaft gegen die Vorlage auf den alten aber breiten demokratischen Grundsatz gesußt, daß die Rechte der alten Staaten dadurch bedroht würden. Congreß dürfe wohl die öffentliche Domane in den Markt bringen zu einem Preise, der fie für den Ansiedler erreichbar mache, er dürfe öffentliches Land in auseinanderliegenden Abtheilungen, wie an die Eisenbahnen, verichenken, weil im ersten Falle ein wirkliches Aegnivalent an Geld in den gemeinsamen Schat aller Staaten fließe, in letterem der erhöhte Werth der zurückbehaltenen Abtheilungen für das verschenkte Land Entschädigung bringen werde. In jedem der Fälle würden die Ansprüche der alten Staaten anerkannt. Aber Land ohne irgend welche Entichädigung fortzugeben, widerstrebe dem Interesse der älteren Staaten und dem (Beiste der Verfassung. — All' das war natürlich schon in den früheren Dezur Ermüdung durchgedroschen worden, und zieht man in Betracht, wie leichten Berzens man früher oft mit der Verfassung umgesprungen war, so erscheint der Einwand in diesem Stadium mehr hergeholt als aufrichtig, — als eine Ausflucht "Bleichgesichter", mit nördlichen Grundfäten ihre Unterstützung südlicher Aber die Magnahmen zu rechtfertigen. Freunde der Beimftätte zeigten sich bereit, den Einwand als ehrlich zu betrachten, und rüfteten sich, ein Heimstätten-Geset auszuarbeiten, das geeignet wäre, dieje Klaffe von Gegnern zu entwaffnen.

In der ersten Session des 36. Congresses wurde deshalb die Heimstätten · Vorlage schnell durch's Haus gebracht. Das Votum war dasselbe wie vorher. Kein Republikaner stimmte gegen, kein Amerikaner für, 49 Demokraten gegen und 25 für die Vill. Bon den sämmtlichen für die Vill abgege-

<sup>4)</sup> In berselben Lebatte erklärte auch Sumner: "Die Heimftätten: Bill ift eine Frage nach Heimftätten, heimftätten für die landlosen Freien der Ber. Staaten. Die Cuba: Bill ift eine Frage nach Eslaven für die Stavenhalter der Ber. Staaten." Congr. Globe 35 Congr. 2. Heft. Seite 1351—1354 und 1363.

benen Stimmen famen 114 von den Freiitaaten und nur eine aus den Eklavenitaaten,5) von den 66 Stimmen gegen die Bill uur eine von den Freistaaten und 65 von den Stlavenstaaten.

Soweit unterschied sich die Vorlage im Wesentlichen nicht von ihren Vorgängern,7) aber in dieser Form war ihre Riederlage im Senat gewiß. Johnson schlug deshalb an Stelle davon vor, daß der Anjiedler der Regierung 25 Cents für den Acre bezahlen Dadurch würde das Land dem Anjiedler erlangbar und zugleich dem alten constitutionellen Einwand Genüge gethan werden. Wade kämpste noch für den alten Beimstättengrundsat der gänzlichen Schenkung, aber eine Probe-Abstimmung von 26 gegen 31, durch welche der Senat sich weigerte, sein Substitut anzunehmen, that zur Genüge dar, daß die einzige Hoffnung, vom 36. Congreß etwas für den Ansiedler zu erlangen, in der Richtung des von Johnson vorgeschlagenen Vergleichs lag, und in diejer Form wurde die Vill thatsächlich vom mit großer Mehrheit angenom-Senat men. 8) Als die Vorlage zurück an's Haus kam, sahen die Kührer ein, daß es nutlos jein würde, auf der ursprünglichen Fassung zu bestehen, und obgleich es Mühe kostete, die große Heimstätten-Mehrheit unter dem Danmen zu halten, gelang es ihnen schließ-Tich doch, ihre Gefolgichaft zur Annahme der Zugeständnisse des Senats zu bewegen, und sich mit dem Ersat so gut es gehe abzu-Und es war sicher ein großer finden.9) Schritt, daß nach fünfzehnjähriger Agitation eine Heimstätten-Maßregel irgend welder Art die Zustimmung beider Säuser hatte finden fönnen.

Aber wie die Folge lehrte, war das auch

der einzige Erfolg, der im 36. Congreß erstritten wurde. Prafident Buchanan fandte die Vill an den Congreß zurück, und bei dem Versuch, sie trot seiner Einwände anzunehmen, versammelten sich die alten feindlichen Elemente des Senats in genügender Bahl, um das Veto aufrecht zu erhalten. 10)

Das von Herrn Buchanan zur Rechtfertigung seines Beto gebrauchte Argument verbildlicht trefflich die Spiegelfechterei, mit der eine gewisse Klasse von nördlichen Politifern jener Beit ihr eigenes Gewiffen zu salviren und dem Bublikum gegenüber ihre hartnäckige Weigerung, irgend eine Magnahme zu begünftigen, die nicht den Beifall des Siidens hatte, zu rechtfertigen Der Hauptpunkt der Einwände Buchanan's war selbstverständlich das abgenutte Argument, daß die Verfassung dem Congreß zwar die öffentlichen Ländereien anvertraut habe, aber nur innerhalb der der Machtvollkommenheit des Congresses gezogenen Greuzen. Ferner hieß es, daß die Bill eine Ungerechtigkeit gegen die fein würde, welche ichon Land von der Regierung gekauft und dafür theuer bezahlt hätten, sowie gegen die Inhaber von Land-Umveisungen der Regierung, weil deren Werth vermindert werden würde; und sie jei ungerecht, weil sie zur Auswanderung aus den alten Staaten und Ginwanderung vom Auslande treiben würde. Buchanan war, wie er flar durchblicken ließ, thatjächlich deshalb gegen die Bill, weil sie eine Heimstätten - Magregel sei und der nominelle Preis von 25 Cents per Acre an ihrem eigentlichen Charafter nichts ändere. bedeute in Wirklichkeit volle Schenkung von öffentlichen Ländereien an wirkliche Anfiedler. Aber man kann seine Botschaft<sup>11)</sup> nicht

Miffouri.

Benniplvania.

Ginem der Paragraphen gufolge mar die Bahl ber Acres, die vorgefauft merben fonnten, auf 80 Acres bei einem Preife von \$2.50, und 160 Acres beim Preife von \$1.25 fur ben Gingelnen beichrantt. Aber erft nach gmangig Sahren follte bas Wefen in Rraft treten! Der Zwed leuterer Beitimmung mar, Die Gifenbabnichenfungen gu beichuten und einer Invafion ber refervirten Geftionen burch Beim= nattler vorzubengen.

Mur 8 Stimmen fielen bagegen, fieben bavon von ben Sflavenstaaten. 8)

<sup>19)</sup> Congr. (Mobe, 36. Congr. 1 Seit, Geite 3179. Congr. (Mobe, 36. Congr. 1 Seit. Geite 3272.

<sup>10</sup> 

Botichaften und Echriftnude ber Prafidenten. V. Geite 608-614.

Icsen ohne das Gefühl, daß sich hinter den angeblichen (Bründen für das Beto ein ernstlicherer Einwandsgrund verbarg — die Thatsache, daß der Süden irgend welcher Heinstätten-Maßnahme so bitter seindlich gesinnt war, und daß es die Pflicht des Präsidenten war, nichts zur Erweiterung der bereits sich öffnenden Aluft zwischen Rorden und Süden zu thum.

Sowurde es flarer als je zuvor, daß die Freunde des Heimitätten-Gesetes nur durch den vollständigen Triumph der republikanischen Partei, und der von ihr vertretenen Grundfäte zum Erfolge gelangen konnten. Anfänglich war die Magregel jeder politischen Bedeutung bar gewesen. Aber mit jedem weiteren Congreß war sie tieser in den Schatten der größeren Streitfrage gera-Die Opposition der altbackenen then. "striften Ausleger" oder die vorübergehendere der Anownothings war in Birklichkeit von geringer Bedeutung gegenüber der ichließlichen | Gegnerichaft des fiidlichen Eklavenhalters gewesen, der nur zu wohl durchichaute, daß die unentgeltliche (Bewährung von Seimstätten die ichleunige Besiedelung des Westens durch Leute aus dem Rorden, und das Schmieden einer Baffe bedeute, welche die Gegnerschaft gegen seine befondere Institution ichließlich unbesiegbar machen würde. Die Führer im Norden begriffen gleichfalls im vollen Maße die neue Bedeutung, welche der Gang der Ereignisse dem Beimstätten-Gesett gegeben hatte, und hatten ichon während der Tebatten im 35. Congreß aufgehört, das Bedürfniß der weitlichen Bevölkerung als den einzigen Grund ihrer Befürwortung derselben anzugeben. Und obgleich einige Benige, wie Johnson, sich dagegen verwahrten, mit den Auswanderer-Hülfsgesellschaften unter einer Dede zu ipielen, jo zweifelte doch Niemand daran, daß die große Masse der nördlichen Befürmorter des Beimftätten-Gesettes die Unterstützung gerade dieser Bewegung im Auge hatte, die ichon damals auch ohne deffen Hülfe Kanjas den Bänden der Eflavenmacht zu entreißen begann. Und so war

es jett mehr als je offenbar, daß die Heimstätten - Maßregel niemals Gesets werden fönne, so lange nicht ein republikanischer Präsident in's Weiße Haus gesets würde. Denn bei der gleichen Vertretung der Staaten konnten die nördlichen Staaten allein nie die nöthigen Zwei-Drittel Stimmen ausbringen, um das Veto eines demokratischen Präsidenten hinsällig zu machen.

Durch die Wahl Lincoln's war der Sieg der Seimstätten-Waßregel gesichert, und sobald die dringenden Ansprüche des Krieges es zuließen, schenkten die republikanischen Führer ihre Ausmerksamkeit der Erfüllung der dem Westen gemachten Versprechungen. Dies Gesek, dessen wesentlicher Inhalt im ersten Theile dieser Abhandlung mitgetheilt wurde, ging im 37. Congreß bei geringem oder nicht ernstlichem Widerstande durch beide Säuser und erhielt Lincoln's Unterschrift am 20. Mai 1862.

Die Arbeit der Heimstätten-Gesetz-Bewegung war aber ichen lange vorher vollendet gewesen. Niemals eine Hauptfrage zwiichen Rorden und Süden, wohl aber eine gewichtige Frage, hatte sie dazu beigetragen, den Siiden von der Schwäche feiner Stellung innerhalb der Union zu überzeugen und jo die Absicht des Ausscheidens zu nähren. Aber das war mehr auf Umwegen als geradeaus geschehen. Sie hatte geholfen, den Bejten gegen den Süden aufzubringen, und viel dazu beigetragen, die westliche Demokratie diesem zu entfremden. Und, was vom füdlichen Standpunkte schwerer wog, sie hatte geholfen die entfremdeten westlichen Demofraten in die Reiben der neugegründeten republikanischen Partei zu treiben, und die Parteischeidung nach Landestheilen zu beschleunigen. Aber, jowie der Siiden wirklich ausschied, hörte die politische Bedeutung der Bewegung auf, und das Seimstätten-Geset wurde zu einer Sache bloger wirthschaftlicher Rütlichkeit. Die Beimftätte und die freien Staaten gelangten in den unbestrittenen Besitz des westlichen Gebietes.

Enbe.

# Deutsches Blut in den Pereinigten Staaten und in Illinois im nennzehnten Jahrhundert.

#### Deutsche Ginwanderung und deutsche Rachkommenschaft.

Gine ftatiftifche Untersuchung von Gmil Dannharbt.

Die Frage nach dem Bestande des deutschen Clements in den Ver. Staaten und in den einzelnen Staaten ist oft erhoben worden. In Bezug auf das eingewanderte und dessen hier geborene erste Nachtommenschaft, die erste Generation, geben die Censusberichte von 1880, 1890 und 1900 bei gehöriger Zergliederung einigermaßen annähernde Austunft. Nicht aber über die Stärke der zweiten und dritten Generation, d. h. über die Enkel und Urenkel der Eingewanderten oder die Kinder und Enkel der ersten Generation. Denn sie fallen bereits unter die Klasse der von eingeborenen Eltern geborenen Kinder, und der Bersuch, ihre großelterliche oder urgroßelterliche Hertunft durch die Volkszählung festzuskellen, würde nicht nur die Arbeit des Boitszählens in gewaltiger Weise erschweren, sondern in vielen Fällen gänzlich fehlschlagen.

Um betreffs der zweiten und dritten Generation, die zum Theil in die erfte und zweite hinüberspielen, zu einem Ergebnig zu gelangen, bleibt nichts übrig, als von dem Borhanbenen, b. h. von den durch die verschiedenen Bolfsgählungen und die Einwanderungs-Statistif festgestellten Ergebnissen theils vorwarts, theils rudwarts zu schließen, und nach den bafür bestehenden statistischen Grundfagen zu berechnen, auf welche Biffer die Rachtommenschaft der mährend des 19. Jahrhunderts in die Ber. Staaten und nach Illinois eingewan= derten Deutschen bei natürlicher Bermehrung angewachsen sein müßte. Diese Zahl aber wurde höchstens fur die Ber. Staaten die des wirklichen Bestandes sein, nicht aber fur die Denn es haben nicht nur manche Eingewanderte nach längerem oder einzelnen Staaten. fürzerem Aufenthalt den Staat ihrer urfprünglichen Niederlaffung wieder verlaffen, fondern es hat eine massenhafte Uebersiedelung von Angehörigen der ersten, zweiten und dritten (Bene= ration nach andern Staaten ftattgefunden, und wie groß ber Antheil ber Deutschen an Diefen Uebersiedelungen gewesen, das mit auch nur annähernder Sicherheit festzustellen, ist eine schwierige Aufgabe. Ebenso die Feststellung des deutschen Antheils an der Zuwanderung aus andern Staaten. Gin fehr großer Theil der erften, zweiten und dritten beutichen Generation von Illinois ist unter den Bevölferungen von Missouri, Ransas, Rebrasta, Jowa und den übrigen Staaten des Westens, und ein Theil natürlich in allen Staaten der Union zu fuchen.

Wenn deshalb von vornherein betont werden nuß, daß die aus dieser Untersuchung hers vorgegangenen Ergebnisse nicht auf die wünschenswerthe Sicherheit Anspruch erheben können und wollen, so werden sie doch einen annähernden Anhaltspuntt für die Stärke des deutschen Elements in den Ver. Staaten und in Illinois am Ende des 19. Jahrhunderts geben und einige interessante und lehrreiche Thatsachen zur allgemeineren Kenntniß bringen.

Bunachft ift eine Teftstellung ber beutschen Ginwanderung für unferen Zwed von Röthen.

#### Die Deutsche Ginwanderung in Die Bereinigten Etaaten.

Erst seit dem Sahre 1867 hat man angesangen, die sämmtlichen Ginwanderer in die Ber. Staaten zu zählen. Borber zählte man nur die in den Häfen anlangenden. Die aus der Zeit von vor 1870 stammenden Zissern bleiben deshalb etwas hinter der Wirklichkeit zurud.



Rach Genfus-Angaben belief sich die deutsche Einwanderung (Schweizer und Deutsch= Desterreicher eingeschlossen) in den verschiedenen Jahrzehnten wie folgt:

(Eabelle A.) Pentiche Ginwanderung in die Bereinigten Staaten 1821-1900.

|           | Deutiche.    | Schweizer. | Deutsch: Desterreicher. | Zusammen.    |
|-----------|--------------|------------|-------------------------|--------------|
| 1821—1830 | . 6,761 a)   | 3,226      |                         | 9,987        |
| 1831—1840 | . 152,454 a) | 4,821      |                         | 157,265      |
| 1841—1850 | . 434,626    | 4,644      |                         | 439,270      |
| 1851—1860 | . 951,667    | 25,011     |                         | 976,678      |
| 1861—1870 | . 787,468    | 23,286     | 7,800                   | 818,554      |
| 1871—1880 | . 718,182    | 28,293     | 34,798 1)               | 781,273      |
| 1881—1890 | .1,452,970   | 81,988     | 104,737 2)              | 1,641,571 4) |
| 1891—1900 | . 505,152    | 30,513     | 192,683 3)              | 728,348      |

- a) Rach Poiche (S. Gidhoff, In ber Reuen Seimath, Roten S. 161) 6780 und 152,658.
- 1) (Befammt: Ginwanderung aus Cefterreich 72,969.
- 2) (Befammt: Ginmanderung aus Cefterreich 353,970.
- 3) Gefammt: Ginmanberung aus Cefterreich: Ungarn 592,767.
- 4) Ginichlieflich 2882 Luremburger.

Dem gegenüber ergab sich aus den Census-Berichten für die gleiche Einwanderung am Schluf der Jahrzehnte ein Bestand von:

(Eabelle B.) Bestand der deutschen Sinwanderung in die Bereinigten Staaten 1850—1900 am Ende der jedesmaligen Jahrzehnte.

|      | Deutsche. | Schweizer. | Deutsch-Desterreicher. | Zusammen.    |
|------|-----------|------------|------------------------|--------------|
| 1850 | 583,774   | 13,358     | 946                    | 598,058      |
| 1860 | 1,276,075 | 53,327     | 25,061                 | 1,354,463    |
| 1870 | 1,690,533 | 75,153     | 30,508                 | 1,796,194    |
| 1880 | 1,966,742 | 88,621     | 38,663                 | 2,094,026 1) |
| 1890 | 2,784,894 | 104,069    | 123,271                | 3,015,116 2) |
| 1900 | 2,666,990 | 115,851    | 276,249                | 3,059,090    |

<sup>1)</sup> Thne 12,836 guremburger. Wie es kommt, baß fich bie Bahl ber guremburger von bieser Ziffer bis 1890 auf 2,882 herabgemindert hat, findet feine Erklarung.

Es sind aber auch noch Deutsche aus anderen Ländern, z. B. Luxemburg, nach Amerika gekommen, und Tabelle B giebt also nicht den vollen Bestand des Deutschhums. Gin Bersgleich zwischen diesem und den Gesammtziffern der obigen Tabelle würde den Bestand dieser übrigen Deutschen anzeigen, wenn bei der Aufzählung im Censusamte stets nach denselben Grundsähn verfahren wäre. Das ist aber augenscheinlich nicht geschehen, da von 1880 an die Zahl der aus Deutschland, Deutsche Eesterreich und der Schweiz Eingewanderten größer ist, als die vom Gensus für Deutsche insgesammt angegebenen Gesammtzissern.

Die zu vergleichenden Biffern find:

|      | Deutsche, Schweizer |                        |              |
|------|---------------------|------------------------|--------------|
|      | u. Defterreicher.a) | Teutsche insgesammt.b) | Unterschieb. |
| 1850 | 598,058             | 596,974                | minus 1,084  |
| 1860 | 1,354,463           | 1,357,717              | plus 3,244   |
| 1870 | 1,796,194           | 1,810,630              | plus 14,436  |
| 1880 | 2,094,026           | 2,068,751              | minus 25,275 |
| 1890 | 3,015,116           | 2,959,928              | minus 55,188 |
| 1900 | 3,058,900           | 2,960,076              | minus 98,824 |

a Rach Cenfus ber einzelnen Rationalitäten.

<sup>2) (</sup>sinschlieflich 2,882 Luremburger. Der Gensus bieses Jahres berechnet bie Gesammtzahl ber Ginsgewanderten beutschen Blutes, einschließlich von 81,128 Hollandern, auf 3,119,533, ohne diese auf 3,038,305.

b) Rach (Bejammt: Cenfus.

Daraus würde dann der Schluß gezogen werden müssen, daß in den ein Minus ergebenden Gensusjahren unter den einzelnen Nationalitäten Nichtbeutsche aufgeführt worden wären,
unter der Gesammtzisser aber nicht. Das würde bei den Schweizern möglich sein, da es ja
auch französische und italienische Schweizer giebt, obgleich eher anzunehmen, daß diese unter
Franzosen und Italienern eingereiht sind, oder wie die Teutsch=Polen eine besondere Aubrik
bekommen haben würden. Was die Cesterreicher betrisst, so waren die die 1880 eingewan=
derten fast ausschließlich Teutsche. Tennoch haben wir von der österreichischen Einwanderung
von 1870—1880 (72,969) nur knapp 48 Prozent, von der großen von 1880—1890 (353,970)
nicht ganz 30 Prozent in unserer Einwanderungs=Labelle als Teutsche aufgeführt, obwohl
der Prozentsaß der Teutschen in der österreichischen Bevölkerung 36.1 beträgt, und dabei
Böhmen und Polen noch besonders aufgeführt sind. Auch werden die in Tabelle B im Jahre
1890 aufgeführten 123,271 ausdrücklich im Gensus als Teutsch=Cesterreicher bezeichnet.

llebrigens ist im Census von 1890 an anderer Stelle die Bevölkerung deutschen Blutes einschließlich der Hollander auf 3,119,533, ohne diese auf 3,038,305 berechnet, was statt eines Minus ein Plus von 23,291 ergeben würde.

Es scheint daraus hervorzugehen, daß die in den Census-Aufnahmen angegebenen Gesammtzissern nicht die gesammte deutsche Bevölkerung jener Jahre darstellen, so daß wir uns an die Einzelzissern halten müssen.

Die nachstehenden zwei Tabellen, welche den jedesmaligen Prozentsatz der eingewanderten deutschen Bevölkerung in der Gesammtbevölkerung darthun, sind dem Gensus von 1890 entenommen und für 1900 berechnet.

(Zabelle C.) Zestand der eingewanderten dentschen Wevölkerung in den Bereinigten Staaten 1850—1900 in Prozenten der Gesammt-Wevölkerung.

|      | Teutsche. | Schweizer. | Deutich : Defterreicher. | Bujammen. |
|------|-----------|------------|--------------------------|-----------|
| 1850 | 2.52      | 0.04       | 0.00                     | 2.56      |
| 1860 | 4.06      | 0.17       | 0.08                     | 4.31      |
| 1870 | 4.38      | 0.20       | 0.08,                    | 4.66      |
| 1880 | 3.92      | 0.18       | 0.08                     | 4.18      |
| 1890 | 4.45      | 0.17       | 0.20                     | 4.82      |
| 1900 | 3.49      | 0.15       | $0.36.\ldots$            | 4.00      |

(Tabelle D.)

# Beftand der eingewanderten deutschen Bevollkerung in den Bereinigten Staaten 1850—1900 in Prozenten der gesammten eingewanderten Bevolkerung.

|      | Deutsche. | Echweizer. | Deutich Cefterreicher. | Undere Teutsche. | Bufammen. |
|------|-----------|------------|------------------------|------------------|-----------|
| 1850 | 26.01     | 0.60       | 0.04                   |                  | 26.65     |
| 1860 | 30,83     | 1.29       | 0.61                   |                  | 32.73     |
| 1870 | 30.37     | 1.35       | 0.55                   |                  | 32,27     |
| 1880 | 20.44     | 1.33       | 0.58                   |                  | 31.35     |
| 1890 | 30.11     | 1.13       | 1.33                   | 0.02             | 32.49     |
| 1900 | 26.02     | 1.12       | 2.69                   | $0.03.\dots$     | 29.86     |

#### Sterblichkeit unter der Ginwanderung.

Daß der in den einzelnen Gensusjahren ermittelte Bestand nicht ganz den Thatsachen entsspricht, dürfte auch aus einer Berechnung der natürlichen Sterblichkeit hervorgehen, welcher der jedesmalige Bestand und die im darauffolgenden Jahrzehnt erfolgte Einwanderung unterworsen gewesen sein muß. Wir haben dabei eine Sterblichteit von 18 per Tausend und Jahr angenommen, welche allerdings niedriger als die gewöhnliche Sterblichteitszisser ist, aber die Thatsache in Rechnung zieht, daß die Mehrzahl der Ginwanderer aus Leuten in den kräftigen und widerstandssachigeren Jahren besteht, also geringerer Sterblichteit unterworsen ist, und es ergiebt sich dann solgende Tabelle:

(Zabelle E.) Sterblickeit unter der deutschen Ginwanderung.

| Natürliche vom<br>Bestande.<br>18 per Wille. | Rafürliche von der Einwan-<br>derung. 10 ver Mille<br>im Durchichnitt. | Berechneter<br>Leftand. | Bestand nach<br>Gensus. | Unterschieb. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|                                              |                                                                        | 1850                    | 596,974                 |              |
| 1850—1860107,650                             | 95,107                                                                 | 18601,345,619           | 1,357,717               | plus 13,013  |
| 1860—1870244,389                             | 81,835                                                                 | 18701,818,993           | 1,810,636               | minus 8,363  |
| 1870—1880325,913                             | 71,818                                                                 | 18802,131,081           | 2,068,751               | minus 62,330 |
| 18801890372,381                              | 145,297                                                                | 18903,004,049           | 2,959,928               | minus 44,121 |
| 1890—1900532,787                             | 50,515                                                                 | 19002,973,509           | 2,960,076               | minus 13,417 |

Wie ersichtlich, ift der Censusbestand von 1860 um 13,013 höher, als der berechnete. Das mag auf den schon vorher angesührten Umstand zurückzuführen sein, daß die Einwansderungszissern von vor 1867 nicht die volle Einwanderung angeben. Im Jahre 1880 zeigt sich, daß die Censuszisser hinter der berechneten zurückbleibt, aber nur um 8363, was angessichts der Thatsache, daß, über die natürliche Sterblichteit hinaus, so viele Deutsche ihr Leben auf den Schlachtseldern und in den Hospitälern des Landes ließen, als ein merkwürdig geringer Unterschied erscheint. Dagegen haben wir 1880 eine Disserna von 63,330, und 1890 eine von 44,145, für deren Höhe es schlechterdings keine Erklärung giebt, und erst 1900 komsmen beide Zissern wieder einigermaßen zusammen. Die Schlußfolgerung, daß in den Eensusse Ermittelungen Ungenauigkeiten vorgekommen sind, ist also auch dann unverweidlich, wenn man annehmen will, daß die Sterblichkeitszisser keine constante gewesen.

Zieht man nämlich den jedesmaligen Bestand von der Einwanderung ab, so würden sich für ersteren folgende Sterblichkeitsziffern ergeben:

| 18501860  | 16.05 | 1870—1880 |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 1860—1870 | 18.80 | 1880—1890 | 20.01 |
| 1890-     | -1900 | 15 37     |       |

Und eine fo große Verschiedenheit ift in einer anfässigen Bevölkerung nicht denkbar.\*)

#### Die Ginwanderung in 3llinois.

Es wohnten in Illinois am Ende der betreffenden Jahrzehnte:

|                                                                         | 1840. | 1850.   | 1860.     | 1870.     | 1880.     | 1890.     | 1900:     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Peutsche                                                                | 3     | ?       | 130,341   | ?         | 235,768   | 338,382   | 332,169   |
| Cefterreicher                                                           |       | ?       | ?         | ?         | 2,608     | 8,087     | 18,212    |
| Schweizer                                                               |       | 3       | ?         | ?         | 1,610     | 8,115     | 9,033     |
| L'uremburger                                                            | 3     | 3       | 5,748     | ?         | 8,881     | 274       | 265       |
|                                                                         | 9,233 | 27,965ъ | 136,089   | 218,959a  | 248,867   | 354,863   | 359,679   |
| (Besammte eingewanderte Bevölferung Besammte eingewanderte Bevölferung, |       | 111,860 | 324,643   | 515,198   | 583,576   | 842,347   | 966,741   |
| beutscher Procentsas                                                    |       | 25.19   | 42.41     | 42.5      | 42.64     | 42.13     | 37.20     |
| (Mefammt: Bevölferung                                                   | ?     | 851,470 | 1,711,951 | 2,539,891 | 3,077,871 | 3,826,351 | 4,821,550 |
| Gesammt: Beutscher Procentsat                                           | ?     | 3.29    | 8.59      | 8.62      | 8.08      | 9.26      | 7.46      |

a) Rach bem Mittel ber Procentfage von 1860-1880 berechnet.

<sup>\*)</sup> Hier mag bemerkt werben, daß im Gensus von 1860 bie Sterblichkeit unter ber Einwanderung auf 12.80 für 1850—60 und auf 14.10 für 1840—50 berechnet wird. Aber abgesehen davon, daß die Berechnung mehr auf Vermuthungen, als auf wirkliche Thatsachen gegründet erscheint, würde bei größerer Sterblichkeit von 1850 bis 1860 ber berechnete Bestand noch mehr hinter dem vom Gensus angegedenen Bestande von 1860 zurückgeblieben sein. Selbst wenn in der Zeit von 1840 bis 1860 die Sterblichkeit größer gewesen sein sollte — es waren damals Cholera ahre und die Strapazen der Uebersahrt waren größer — so wird im Allgemeinen der von uns angenommene Durchschnitt zutressen.

b) Berechnet. Im 3. 1850 machten die Deutschen 26,61 Procent der eingewanderien Bevölferung ans.

Aus den Beständen läßt sich ein ungefährer Schluß auf die Einwanderung ziehen, denn wie gesagt, es ist unmöglich die Zahl der wieder Auswandernden festzustellen. Aber da die Bestände die Bleibenden darstellen, so ist es richtig, sie auf sie zu begründen.

| Bestand.    | Muthmakliche Ginwanderung.  |  |  |
|-------------|-----------------------------|--|--|
| 185027,965  | 1821—1850                   |  |  |
| 1860136,089 | $1851 - 1860 \dots 130,264$ |  |  |
| 1870218,959 | $1861 - 1870 \dots 79,868$  |  |  |
| 1880248,867 | $1871 - 1880 \dots 80,258$  |  |  |
| 1890354,863 | 1881—1890131,114            |  |  |
| 1900359,679 | 1891—1900 74,701*)          |  |  |

<sup>\*)</sup> Tiese Zisser entspricht reichlich bem zehnten Theil ber beutschen Ginwanderung des Jahrzehntes in die Ber. Staaten, mahrend Juinois nur den sechzehnten Theil ihrer Bevolkerung ausmacht. Ge erhält also immer noch einen Löwenantheil an der deutschen Ginwanderung. Und davon wieder sind es die Städte, vornehmlich die Industries Tädte, welche den größten Theil an sich ziehen, denn die neuere deutsche Ginswanderung ist der größeren Masse nach eine industrielle.

#### Die erfte Generation.

Wir kommen jest zur Ermittelung der ersten Generation. Dazu giebt der Census von 1890 gute Anhaltspunkte, indem er eine Zählung derselben enthält, und zwar nicht nur die der eingeborenen Kinder ausländischer Eltern insgesammt, sondern nach den verschiedenen Nationalitäten getrennt. Nur daß auch hier das Ergebniß der Untersuchung und Correktur bedarf.

Der Cenfus 1890 giebt die Gesammtziffern:

- 1. Für die gesammte Bevölferung, die gang oder theilweise ausländischer hertunft ist.
- 2. Diefelbe nach Weißen und Farbigen getrennt.
- 3. Die Weißen, die gang oder theilweise ausländischer Herkunft find.
- 4. Die eingeborenen Weißen, die gang oder theilweise ausländischer hertunft find.
- 5. Die im Auslande geborenen Weißen, die gang oder theilweise aus- ländischer Hertunft find,

und unterscheidet dann wieder 3, 4 und 5 nach

- a. Personen, deren Eltern beide im Auslande geboren.
- b. Personen, deren Bater im Auslande, deren Mutter in den Ber. Staaten geboren.
- c. Personen, deren Mutter im Auslande und Bater in den Ber. Staaten geboren ift.

Gbenso verfährt der Gensus in Bezug auf die den einzelnen Nationalitäten Entsproßten, und giebt an:

- a. Personen, deren Eltern beide in Teutschland geboren.
- b. Personen, deren Bater in Teutschland, die Mutter in den Ber. Staaten geboren.
- c. Personen, deren Mutter in Deutschland, der Bater in den Ber. Staaten geboren,

und unterscheidet bann noch weiter:

d. Perfonen, die von gemischter ausländischer Herkunft, also Kinder von Teutschen und Irlandern, Engländern, Franzosen, 2c. sind.

In den betreffenden Tabellen des Cenfus von 1890 find nur die Haupt-Berkunftsländer aufgeführt und die für die Deutschen angegebenen Ziffern beziehen sich nur auf das deutsche



Reich. Die Oesterreicher, Schweizer und Luremburger hat man unter der Rubrit "Andere Länder" zu suchen, und den auf sie entfallenden Betrag den Deutschen hinzuzusügen. Man hat ferner aus den Tabellen, welche über die Mischlinge aus Chen zwischen Ausländern Austunft geben, zu ermitteln, welche von diesen Chen zwischen Angehörigen deutscher Länder, germanischer Länder und nicht germanischer Länder sind, um zu einem annähernd richtigen Bilde der Stärke des reinen und des mit deutschem gemischten Blutes in den Ver. Staaten zu gelangen. Es ist ferner zu lepterem Zwecke nöthig in Betracht zu ziehen, daß die eingewanderten Deutschen, welche in den Ver. Staaten geborene Frauen oder Männer geheirathet haben, in den allermeisten Fällen sich ihrer eigenen Nationalität zuwandten, d. h., daß der in den Ver. Staaten geborene Theil der Verbindung aus Töchtern oder Söhnen eingewans derter Deutscher bestand.

Bei der Aufstellung der nachstehenden Tabellen für 1890 haben wir folgendes Verfahren eingeschlagen:

1. Der für die Deutschen angegebenen Ziffer haben wir die für die Schweizer, Defterreicher und Luremburger ermittelten, abzüglich von 12463 für die französischen und italieniichen Schweizer, hinzugefügt, und für deren Nachtommenschaft die für die gleiche Zahl eingewanderter Deutscher sich ergebende Vermehrungsziffer angenommen.

Es wurde ferner angenommen, daß 90 Procent der eingeborenen Personen, welche einen deutschen Bater und eine eingeborene Mutter, oder einen eingeborenen Bater und eine deutsiche Mutter haben, den Personen rein deutschen Blutes zuzuzählen sind, und daß dasselbe von denjenigen gilt, die aus in Teutschland geschlossenen Chen von Amerikanern oder Amerikanerinnen mit Teutschen hervorgegangen sind. Denn daß ledig eingewanderte deutsche Männer und Mädchen sich vielsach mit hiergeborenen Töchtern und Söhnen früher eingewandeter Deutscher verbunden haben, ist eine durch zahlreiche persönliche Beispiele erhärtete Thatsache; ebenso wie es natürlich ist, daß unter den eingeborenen Eltern, denen während des Aufenthalts im Auslande Kinder geboren wurden, solche deutscher Hertunft sind.

Rach Borausschidung dieser zum Verständniß dieser Untersuchung und ihrer Ergebnisse nothwendigen allgemeinen Erläuterungen, lassen wir zunächst die allgemeinen auf den Gegenstand bezüglichen Ziffern im Gensus von 1890 folgen:

| 1890.                                                   | Ber. Staaten. | Juinois.  |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Gefammt Levölferung                                     | 62,622,250    | 3,836,357 |
| Beife Bevölferung                                       |               | 3,768,472 |
| Beife eingeborene Bevölferung                           | 45,862,023    | 2,984,004 |
| Beife eingeborene Bevölferung von eingeborenen Gltern   |               | 1,893,145 |
| Beife eingeborene Bevölferung von ausländischen Eltern  | 11,503,675    | 1,044,804 |
| Beife eingewanderte Bevölferung                         | 9,015,968     | 830,523   |
| Beiße eingewanderte Bevölferung von eingeborenen Gltern |               |           |
| Beiße, ausländischer A                                  | BRunft.       |           |
| Busammen                                                | 20,519,643    | 1,875,527 |
| Beibe Gltern Muslander                                  | 17,011,781    | 1,592,371 |
| Muslanbischer Bater, eingeborene Mutter                 | 2,424,693     | 202,979   |
| Ausländische Mutter, eingeborener Bater                 | ,1,083,169    | 79,977    |
| Eingeborene Beiße, ausländi                             | fcer Abkunft. |           |
| Bufammen                                                |               | 1,004,804 |
| Beibe Gltern Ausländer                                  |               | 767,377   |
| Ausländischer Bater, eingeborene Mutter                 |               | 199,982   |
| Muslandische Mutter, eingeborener Bater                 |               | 77,445    |

| Einflemanderte Speife, anstantischer Ernun | uji.          |           |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                            | Ber. Staaten. | Zllinois. |
| Busammen                                   | 9,015,968     | 830,523   |
| Beibe Gltern Ausländer                     | 8,926,762     | 824,994   |
| Ausländischer Bater, eingeborene Mutter    | 45,964        | 2,997     |
| Ausländische Mutter, eingeborener Bater    | 43,242        | 2,532     |
| Weiße, deutscher Abfauft.                  |               |           |
| Maila Citary and Danidlank                 | 5 770 100     | #00 ±00   |

| Beife, dentider Abknuft.                           |           |         |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|
| Beide Eltern aus Deutschland                       | 5,776,186 | 690,588 |
| (Fingewanderte, beide Eltern aus Teutschland       | 2,767,844 | 335,207 |
| (Fingeborene, beibe (Fltern aus Dentschlanb        | 3,006,342 | 355,381 |
| Teuticher Bater, eingeborene Mutter                | 833,261   | 85,761  |
| Gingeborene, beutscher Bater, eingeborene Mutter   | 827,823   | 85,157  |
| Gingewanderte, beutscher Bater, eingeborene Mutter | 5,438     | 604     |
| Teutsche Mutter, eingeborener Bater                | 242,117   | 25,225  |
| Gingeborene, beutsche Mutter, eingeborener Bater   | 238,170   | 24,712  |
| Eingewanderte, deutsche Mutter, eingeborener Bater | 3,947     | 340     |

Den hier aufgeführten Ziffern für Deutsche reiner und gemischter Herkunft sind, wie Gingangs erläutert, die für die aus Oesterreich, der Schweiz und Luxemburg stammenden hinzuzufügen. Es ist ferner hinzuzufügen, welchen Antheil die Deutschen an der gemischten ausländischen Bevölkerung und deren im Lande gezeugten Nachkommen haben, sowie endlich der rein deutsche Antheil an den Ehen zwischen eingewanderten Deutschen und Eingeborenen zu ermitteln. Das geschieht in den nachfolgenden Aufstellungen:

## Deutsche und erfte Ractommen von Deutschen: 1890.

| ·                                                                   | · ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| I. Eltern, beide deutscher Abaunft.                                 | Ver. Staoten.                           | Allinois. |
| Beide Gltern aus Pentichland                                        | 5,776,186                               | 690,588   |
| ,, ,, -,, α. b. ½.#)                                                | 480,335                                 | 41,925    |
| Tavon:                                                              | 6,256,521                               | 732,513   |
| Beide Eltern aus Teutschland                                        | 2,769,844                               | 335,207   |
| ,, ,, a. b. £                                                       | 228,735                                 | 24,472    |
|                                                                     | 2,998,579                               | 359,679   |
| b) (fingeboren.                                                     |                                         |           |
| Beibe Eltern aus Deutschland                                        | 3,006,342                               | 355,381   |
| ,, ,, α. b. Σ                                                       | 251,600                                 | 17,453    |
|                                                                     | 3,257,942                               | 372,834   |
| *) 21. b. L. andere beutsche Lander: Peutsch: Cesterreich, Schweig, | duremburg.                              |           |
| II. Eftern gemifcht, deutscher und eingeborener j                   | Abkunft.                                |           |
| Bater aus Teutichland,                                              |                                         |           |
| Street Markey No. Charles                                           | (! = -! =                               |           |

| 21 પ | ter aus Teutjöland,<br>cingeb. Wutter.<br>s Deutjöland<br>, a.b. L | 833,261                               |         |        | inois.<br>85,761<br>2,245 | R. T.a) | . Ķ. ₹.b) |
|------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------------------------|---------|-----------|
| a.   | Gingewanbert.                                                      | 869,995                               | 782,996 | 86,999 | 88,006                    | 79,205  | 8,801     |
|      | Uns Tentschland, a. b. L                                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |         |        | 604<br>51                 |         |           |
| b.   | (řingeboren.                                                       | 6,172                                 | 5,555   | 617    | 655                       | 589     | 66        |
|      | Mus Teutschland                                                    |                                       |         |        | 85,157 $2,193$            |         |           |
|      |                                                                    | 863,823                               | 777,441 | 86,382 | 87,350                    | 78.615  | 8.735     |

| eingeb. Eatex.<br>Aus Teutschland<br>,, a. b. Y |         |         |        | inois.<br>25,225<br>784 | R. T.a) | φ. <b>T.b</b> ) |
|-------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------------------|---------|-----------------|
| tiinaaman hart                                  | 255,031 | 229,528 | 25,503 | 26,009                  | 23,409  | 2,600           |
| a. Gingewandert.<br>Uns Tentichland, a. b. Y    | •       |         |        | 513<br>26               |         |                 |
| b. Gingeboren.                                  | 4,613   | 4,152   | . 461  | 539                     | 475     | 55              |
| Aus Tentichland                                 |         |         |        | 24,712<br>758           |         |                 |
|                                                 | 250,418 | 225,376 | 25,042 | 25,470                  | 22,923  | 2,547           |

|                                            | Ber.    | . Staaten.          |         |
|--------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
| and the second of the second discontinuous | 102 070 | rein deutsch        | 124 022 |
| Mittet benting, Sutet bom Austunde         |         | halb beutsch        | 82,136  |
| •                                          |         | Ilinois.            |         |
| Bater deutich, Mutter vom Auslande         | 13,852  | rein beutsch        | 2,136   |
| Mutter beutich, Bater vom Auslande         | 12,629  | halb deutsch        | 15,136  |
|                                            | 26 481  | überwiegend beutsch | 8,210   |

Bur Erflärung diefer Ziffern fei folgendes bemertt: Der Cenfus felbst giebt sowohl die Gefammtzahl der Personen an, welche aus Chen von Deutschen und anderen Ausländern hervorgegangen find, wie auch die hauptfächlichen Berbindungen, aus benen fie entsproffen. Wir laffen diefelben hier nach germanischen und nicht germanischen Nationen geordnet folgen, dazu bemerkend, daß wir die Balfte der Frangofen als Elfaffer und die aus biesen Berbinbungen hervorgegangenen als rein deutsch gerechnet haben.

| Aus Ehen mit germanischen B | lationen. | Aus Chen mit nicht germanischen | Rationen. |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Ber. Staaten.               | Illinois. | Ber. Staaten.                   | Illinois. |
| England 36,912              | 3,485     | Irland 46,131                   | 3,569     |
| Engl. Canada 17,952         | 1,297     | Rußland 11,019                  | 752       |
| Schweden 11,936             | 2,014     | Schottland 7,463                | 709       |
| Norwegen                    | 256       | Böhmen 5,651                    | 591       |
| Tänemark 9,021              | 1,010     | Italien 2,134                   | 108       |
| 70.724                      | 0.000     | Ungarn 2,062                    | 296       |
| 79,774                      | 8,062     | Franz. Canaba 1,737             | 118       |
| Gijaß21,631                 | 2,099     | Wales 1,765                     | 162       |
|                             |           | Franfreich 21,631               | 2,098     |
| Ulle übrigen                | 7,561     | 99,593                          | 8.883     |

Wie man sieht sind in dieser Tabelle Verbindungen von Deutschen mit Schweizern, Cefterreichern, Luremburgern, Sollandern und Belgiern, oder von Diefen untereinander, nicht aufgeführt, und es bestehen folche doch jedenfalls. Es ift indeffen gang unmöglich fest= zustellen, wie viel davon sich in der angegebenen Paufch-Ziffer für ,, alle übrigen Berbinbungen" versteden. Gelbst wenn man annehmen wollte, daß alle Deutsch-Defterreicher, Deutsch=Schweizer und Luremburger in dieser Tabelle als Deutsche aufgeführt find, fo fehlen doch ficher Holland und Belgien. Für diefe haben wir in der obigen Aufstellung, in welcher "überwiegend deutsch" die aus Berbindungen mit germanischen Nationen Hervor=

gegangenen bezeichnet, 2362 von der Ziffer für alle übrigen ab und zu den germanischen Rationen gerechnet. Ungesichts der Thatsache, daß es sich hier um Berbindungen zwischen Ungehörigen aneinander grenzender und sprach= und blutverwandter Bölkerschaften handelt, ist dieselbe wohl zu niedrig gegriffen.

#### Zusammenfaffung für 1890.

#### Ber. Staaten.

|                                   | Rein ber    | ιt∫ά).                                | Salb beut                                  | ſd). llel | erwiegen                               | b beutich.                         |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|
| •                                 | Gingewb.    | (fingeb.                              | (fingewb.                                  | (ringeb.  | Gingwb.                                | (fingeb.                           |
| Beibe Gltern aus Deutschland      | . 2,769,844 | 3,006,342                             | _                                          | -         | Ü                                      | · ·                                |
| ,, ,, ,, α. δ. <del>ξ</del>       | . 228,735   | 241,600                               |                                            |           |                                        |                                    |
| Bater beutich, Mutter eingeb      |             | 777,441                               | 617                                        | 86,382    |                                        |                                    |
| Mutter beutsch, Bater eingeb      |             | 225,376                               | 461                                        | 25,042    |                                        |                                    |
| Mus gemischten ausländischen Ghen | . 4,878     | 16,753                                | 39,389                                     | 135,285   | 17,895                                 | 64,241                             |
|                                   | 3,013,164   | 5,277,512                             | 40,467                                     | 246,710   | 17,795                                 | 64,251                             |
| •                                 | 31          | Ainois.                               |                                            |           |                                        |                                    |
| Beibe Gltern aus Teutschlanb      | . 335,207   | 355,381                               |                                            |           |                                        |                                    |
| ,, ,, ,, a. b. ξ                  |             | 17,431                                |                                            |           |                                        |                                    |
| Bater beutsch, Mutter eingeb      |             | 78,615                                | 66                                         | 8,735     |                                        |                                    |
| Mutter beutsch, Bater eingeb      |             | 22,923                                | 54                                         | 2,547     |                                        |                                    |
| Aus gemischten ausländischen Chen |             | 1,745                                 | 2,953                                      | 13,183    | 1,502                                  | 6,708                              |
|                                   | 361,144     | 476,095                               | 3,073                                      | 24,465    | 1,502                                  | 6,708                              |
| 2; e                              | r. Staater  | t.                                    |                                            | Illinois  | 3.                                     |                                    |
|                                   |             | Prozent der<br>Gesammts<br>Bevölferun | Prozent der<br>eingewand.<br>g Bevötferung | <u>.</u>  | Prozent ber<br>Gefammt-<br>Bevölferung | Brozent ber eingewand. Bevolferung |
| Rein beutid                       | . 7,290,676 | 11.64                                 | 35.54                                      | 837,239   | 21.82                                  | 44.64                              |
| Salb deutsch                      |             | 6.46                                  | 1.40                                       | 27,538    | 0.72                                   | 1.47                               |
| lleberwiegend beutsch             |             | 0.13                                  | 0.38                                       | 8,210     | 0.22                                   | 0.44                               |
|                                   | 7,659,989   | 12.23                                 | 37.32                                      | 872,987   | 23,76                                  | 46.55                              |

#### Die deutsche Bevölferung im Jahre 1880.

In Bezug hierauf ist der Census von 1880 leider sehr unvollständig. Er hat die deutsche Bevölterung, die eingewanderte und die von deutschen Bätern oder Müttern hier gezeugte, in 28 Staaten und 7 Territorien gezählt, aber — scheinbar aus politischen Gründen — die hauptsächlichsten von eingewanderten Deutschen bewohnten Staaten New York, Pennssplania, Ohio, Indiana, Illinois, Michigan und Jowa ausgelassen. Nach den erlangten Theil-Jissern ist sestgetellt worden, daß auf je 1000 in Deutschland geborene und eingewansderte Personen 2483 Personen vorhanden waren, die einen deutschen Vater, und 2306 Personen, die eine deutsche Mutter hatten. Und darnach wurde berechnet, daß es im ganzen Lande 4,883,842 Personen gab, welche einen deutschen Vater, und 4,557,629, die eine deutsche Mutter hatten. Lestere Zisser stimmt aber nicht. Entweder ist sie zu hoch angesgeben, oder es kommen auf je 1000 Eingewanderte 2317 Personen von deutschen Müttern.

Die Zahl der als von deutschen Lätern herrührenden Personen durch 2483 dividirt, ergiebt 1,966,911 als die Zahl der eingewanderten Teutschen und stimmt fast genau mit dem vom Census angegebenen Bestande für die Reichsdeutschen. Es ist also klar, daß die Teutschs Desterreicher, Schweizer und Luremburger auch hier nicht zu den Teutschen gezählt sind, und es würden demnach diese, deren Zahl 139,951 beträgt, hinzuzusügen sein. Wir erhalten dann: 2,106,862 eingewanderte Teutsche, und an Eingeborenen deutscher Abtunft 3,124,478,

die einen deutschen Vater, und 2,775,033, die eine deutsche Mutter hatten. Nehmen wir für die Mischungen zwischen Deutschen und Ausländern und zwischen Deutschen und Eingeborenen dieselben Verhältnisse an, wie sie 1890 obwalteten, und sie werden sich schwerlich viel geändert haben, so erhalten wir:

| Fere | ini | gte | <b>5</b> 1 | aate | n. |
|------|-----|-----|------------|------|----|
|------|-----|-----|------------|------|----|

| (fingewanderte.                          |        | (fingebore | me.           |               |
|------------------------------------------|--------|------------|---------------|---------------|
| Aus Teutschland                          |        | . ,        | ter<br>ütter  |               |
| 2,10                                     | 06,412 |            |               |               |
| Diefe vertheilen sich:                   |        |            |               |               |
|                                          |        |            |               | lleberwiegenb |
| Gingemanderte.                           | Rei    | n beutsch. | Salb beutsch. | beutsch.      |
| Beibe Gltern aus Peutschland u. a. b. L  | 2      | ,054,780   |               | • • • • •     |
| Bater beutsch, Mutter eingeboren         |        | 3,897      | 433           |               |
| Mutter beutsch, Bater eingeboren         |        | 2,907      | 323           |               |
| Mus gemischten ausländischen (Gen        |        | 3,429      | 27,592        | 13,062        |
| •                                        | 2      | ,065,013   | 28,338        | 13,062        |
| (fingeborene.                            |        |            |               | •             |
| Beibe Gltern aus Teutschland             | 2      | ,101,131   |               |               |
| Bater aus Teutschland, Mutter eingeboren |        | 571,684    | 63,521        |               |
| Mutter aus Teutschland, Later eingeboren |        | 164,412    | 18,268        |               |
| Aus ausländischen Ghen                   |        | 15,917     | 128,512       | 61,029        |
|                                          | 2      | ,853,144   | 210,301       | 61,029        |
| (Fingewanderte                           | 2      | ,065,012   | 28,338        | 13,062        |
| (fingeborene                             | 2      | ,853,144   | 210,301       | 61,029        |
|                                          | 4      | ,918,156   | 238,639       | 74,091        |
| Busammen beutsches Blut                  |        |            | 5,230         | ,886.         |

#### Minois.

Und für Illinois, die festgestellte Bestandziffer von 248,867 gu Grunde gelegt:

|                                  | Rein beutsch. | Halb beutsch. | lleberwiegenb<br>beutsch. |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Gingemanberte248,867             |               | •••••         | • ••••                    |
| Beibe (fltern beutsch)           | 244,855       | • • • • •     |                           |
| Bater beutsch, Mutter eingeboren | 393           | 44            |                           |
| Mutter beutsch, Bater eingeboren |               | 33            | • • • • •                 |
| (Gemischte ausländische Chen     | 261 .         | 2,064         | 993                       |
|                                  | 245,833       | 2,141         | 993                       |
| (fingeborene                     |               | •••••         |                           |
| Beibe Eltern beutsch             | 262.917       | ••••          |                           |
| Bater beutsch, Mutter eingeboren | 49,780        | 6,285         |                           |
| Mutter beutsch, Bater eingeboren | 16,693        | 1,843         | ••••                      |
| Gemischte ausländische Ghen      | 1,254         | 9,986         | 4,993                     |
|                                  | 329,644       | 18,114        | 4,993                     |
| Busammen : Gingewanberte         | 245,833       | 2,141         | 993                       |
| " Gingeborene                    |               | 18,114        | 4,993                     |
| Gesammt beutsches Blut           | 575,477       | 20,255        | 5,986                     |

# Die deutsche Bevölferung in 1870, 1860 und 1850.

#### In den Bereinigten Staaten.

Bur Ermittelung des deutschen Bevölkerungs-Antheils von 1870 liefert der Gensus jenes Jahres nur folgende Anhaltspunkte:

|                                                       | 32.27 Prozent. |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| Bon ausländischen Batern                              | 3,395,202      |
| ,, ,, Wüttern                                         | 3,261,085      |
| ,, beiben Eltern Ausländer                            | 3,141,145      |
| ,, je einem der beiden Eltern Anslander               | 3,454,752      |
| " eingeborenem Bater, ausländischer Mutter 573,434    | 175,021        |
| ,, eingeborener Mutter, ausländischem Bater 1,337,664 | 431,664        |
| Gingewanderte 5,567,229                               | 1,796,534      |
| Gingeborene                                           | (?) 1,718,208  |
|                                                       |                |

Junächst ift aus Tabelle C zu ersehen, daß die eingewanderte deutsche Bevölkerung im Jahre 1870 32.27 Prozent der Gesammt-Einwanderung ausmachte. Auf die oben angeführten Jiffern angewendet, ergiebt sich ein deutscher Bevölkerungs-Antheil von 1,796,534, oder 340 mehr, als die in Tabelle B für Reichsbeutsche, Schweizer und Oesterreicher angegebene Gesammtziffer.

Es frägt sich jest, wie groß der deutsche Bestandtheil unter den hier geborenen Kindern ausländischer Eltern ist. Wie man sieht, ist die Jahl der eingeborenen Kinder eingewanderster Eltern gleich 0.959 der Eingewanderten. Das gleiche Verhältniß auf die eingewanderten Deutschen angewendet, würde die in obiger Tabelle enthaltene Jahl 1,718,208 ergeben. Aber es erscheint nicht zulässig, anzunehmen, daß die deutsche Vermehrungszisser damals bereits so hoch war, wie die durchschnittliche. Denn die Irländer waren früher gekommen, als die Deutschen, und bei gleicher Stärke und gleichem Kindersegen um ein gutes Jahrzehnt in der Erzeugung von Nachkommenschaft voraus. Es dürste deshalb eine Vermehrungszisser von 0.9 oder eine deutsche Nachkommenschaft von 1,616,886 ungefähr das Richtige tressen. Unter Anwendung der 1890 vorgesundenen Verhältnisse würde sich dann ergeben:

|                         | Rein beutsch. | Gemischt beutich. |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| Gingewanderte 1,796,535 | 1,760,245     | 36,290            |
| Gingeborene             | 1,537,857     | 89,029            |
| Teutsches Blut          | 3,298,102     | 125,319           |

Für die Jahre 1860, 1850 und 1840 fehlen für derartige Berechnungen in den Cenfusse berichten jede Anhaltspunkte. Aus Gründen, welche bei Besprechung der zweiten und dritten Generation näher erhellen werden, dürften sich die Bermehrungsziffern und die Zahl der Nachkommen in diesen Jahren stellen auf:

| ₹ 6      | ermehrungsziffer.    | Gingeb. Rinder deutscher Gleern.   | Leutjases Blut. |
|----------|----------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1860     | 0.5                  | 678,360                            | 2,032,823       |
| 1850     | 0.212                | 126,963                            | 725,021         |
| 1840     | 0.124                | 20,630                             | 186,095         |
|          |                      | Affinois 1870.                     |                 |
| Für Illi | inois besiten wir ar | ıs dem Cenfus von 1870 folgende An | igaben:         |
| (Mefamm  | te Bevölferung       |                                    | 2,539,891       |
| . ,,     |                      | rung                               |                 |
| ,,       |                      | lferung                            |                 |
| ,,       |                      | rte Bevölferung                    |                 |
| ,,       |                      | berte Bevölferung                  |                 |
| ,,       | Bevölferung von ei   | ngewanderten Batern                | 956,711         |
| ,,       | Bevölterung von ei   | ngewanderten Müttern               | 920,147         |
| ,,       | Bevölferung, beibe   | Eltern Auslander                   | 890,823         |



Im Jahre 1870 machte die deutsche 42.5 Prozent der gesammten eingewanderten Bevölkerung von Illinois aus, aber aus vorher erläuterten Gründen dürsen wir nicht denselben Prozentsat von der eingeborenen Bevölkerung ausländischer Hertunft beanspruchen. Auch die für die Ver. Staaten für 1870 angenommene deutsche Vermehrungsziffer würde für Illinois zu hoch gegriffen sein. Wir nehmen dafür 0.6, dann erhalten wir:

| (Sefamm  | te Bevölferung | beutscher Berfunft                             | 359,059      |
|----------|----------------|------------------------------------------------|--------------|
| ٠,,      | ,,             | von beutschen Batern                           | 348,377      |
| ,,       | ,,             | von beutschen Müttern                          | 335,148      |
|          | ,,             | beide (eltern beutsch                          | 324,384      |
|          |                | ne deutsche gemischte Bevölkerung von zusammen | 34,673       |
| Deutsche | Bater und eine | geborene Mütter                                | R. T. 21,593 |
|          |                | ngeborene Bäter10,763                          | R. T. 9,687  |

Rechnen wir auch hier 90 Prozent auf Nachkommen von eingewanderten und eingeborenen Deutschen, so erhalten wir:

| Rein beutscher Abfunft. | Halb ober überwiegend beutsch. |
|-------------------------|--------------------------------|
| 324,384                 | 2,399                          |
| 31,280                  | 969                            |
| <del></del>             |                                |
| 355,664                 | . 3,368 <b>•</b>               |
| Deutsches Blut          |                                |

#### Für 1860 und 1850 murben fich die Ziffern ftellen:

| 1860.                 | 9H. 2D. | H. ober<br>üb. D. | 1850.               | N. D.  | ∯. oder<br>üb. D. |
|-----------------------|---------|-------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Gingemanberte 136,341 | 133,614 | 2,727             | Eingewanderte27,965 | 27,406 | 559               |
| Gingeborene 64,844    | 63,557  | 1,287             | (fingeborene        | 12,941 | 262               |
| 201,185               | 197,171 | 4,014             | .41,168             | 40,347 | 821               |

#### Die deutsche Bevölkerung von 1900.

Noch vollständiger als der von 1890, wenn auch zum Theil anders gruppirt, ist der Gensus von 1900 in Bezug auf die eingeborene, von Eingewanderten herrührende Bevölkerung. In ihm tritt es klarer hervor, daß die Schweizer und Deutsch-Oesterreicher nicht unter die Deutschen mit eingerechnet sind. Aber es sehlen merkwürdiger Weise verläßliche Daten über die Luxemburger.

Bei Befolgung des beim Genfus von 1890 eingeschlagenen Berfahrens gelangen wir zu folgenden Ergebnissen:

#### Deutscher Abtunft-Bereinigte Staaten 1900.

#### I. Sang und gemifcht.

| Mle. a)   | Beiße. a)                                | ( <sup>c</sup> ingewanderte<br>Weiße.                                    | (fingeborene<br>Lieiße.                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,832,681 | 7,829,681                                | 2,674,398                                                                | 5,155,283                                                                                                |
| 434,728   | 434,617                                  | 274,462                                                                  | 160,055                                                                                                  |
| 255,278   | 255,117                                  | 113,081                                                                  | 142,036                                                                                                  |
| 7,207     | 7,207                                    | 3,041                                                                    | 4,166                                                                                                    |
| 8,529,894 | 8,526,622                                | 3,065,082                                                                | 5,461.540                                                                                                |
|           | 7,832,681<br>434,728<br>255,278<br>7,207 | 7,832,681 7,829,681<br>434,728 434,617<br>255,278 255,117<br>7,207 7,207 | 7,832,681 7,829,681 2,674,398<br>434,728 434,617 274,462<br>255,278 255,117 113,081<br>7,207 7,207 3,041 |

a) Gin Bergleich zwischen diesen Columnen würde darthun, daß aus Ghen mit Karbigen ftammten : Bon Deutschen 3,000, Desterreichern 111, Schweizern 161.



<sup>\*)</sup> Die Biffern fur guremburg find gefchatt.

#### II. Beide Eftern deutscher Abkunft.

|     |             | Alle.  | b)   | Weiße. | b)  | (singewanderte<br>Weiße. | Gingeborene<br>Beiße. |
|-----|-------------|--------|------|--------|-----|--------------------------|-----------------------|
| Aus | Deutschland | 6,244, | 799  | 6,244, | 107 | 2,669,698                | 3,574,409             |
| "   | Desterreich | 408    | ,195 | 408,   | 167 | 274,393                  | 133,774               |
| "   | ber Schweiz | 187    | ,924 | 187,   | 906 | 112,859                  | 75,047                |
| "   | Luremburg   | 7      | ,207 | 7,     | 207 | 3,041                    | 4,166                 |
|     |             | 6,848, | 125  | 6,847, | 387 | 3,059,991                | 3,787,396             |

b) Aus Ghen mit icon braufen geborenen Farbigen : Deutsche 692, Desterreicher 28, Schweizer 18.

#### Eins der Eftern eingeboren, das andere deutich.

| Aus | Peutschland | 1,587,882 | 1,585,574 | 4,700 | 1,580,874                               |
|-----|-------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------|
|     | Defterreich |           | 26,450    | 169   | 26,281                                  |
| "   | ber Schwei; | 67,354    | 69,211    | 222   | 66,989                                  |
| "   | Luremburg   | •••••     |           |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|     |             | 1,681,669 | 1,679,235 | 5,091 | 1,674,144                               |

Bon den hier angegebenen 1,679,235 Personen deutscher und eingeborener Abtunft zerfallen 1,679,175 in:

| Deutiche Bater, eingeborene Mütter. | Gingemanberte. | Gungeborene. |
|-------------------------------------|----------------|--------------|
| Aus Tentschland                     | 3,835          | 1,174,670    |
| " Cestertreich                      | 139            | 19,613       |
| " ber Schweiz                       | 167            | 48,849       |
| Teutiche Mütter, eingeborene Bater. |                |              |
| Aus Deutschlaub                     | 865            | 406,204      |
| " Desterreich                       | 30             | 6,518        |
| " ber Schweiz                       | 55             | 18,111       |
|                                     | 950            | 430,922      |

Und wenn wir, wie in 1890, auf Nachkommen aus Ehen zwischen eingewanderten Deutschen und Deutschen erster Generation 90 Prozent schlagen, erhalten wir:

|                                    | (fingewandert. |               | (fingeboren.  |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                                    | Rein beutich.  | Salb beutsch. | Rein beutich. | Salb beutsch. |
| Deutsche Bater, eingeborene Mütter | 3,727          | 414           | 1,118,846     | 124,316       |
| " Mütter, " Bater                  | 855            | 95            | 387,830       | 167,498       |
|                                    | 4.582          | 509           | 1.506.676     | 167,408       |

#### IV. Aus gemiichten auslandischen Chen.

Wir finden angegeben : Reichsbeutsche mit:

| Deutsche Rationen                                                                                       | •          | (Vermanische Nationen. Richt germanische                                                                                                                                                                                           | Rationen.               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cesterreich     12,419       Schweiz     27,268       39,687       Cesterreicher u. Schweizer     4,024 |            | Englisch Canada       16,888       Böhmen         Tänemarf       7,542       Kranzösisch Canada         England       27,610       Kranfreich         Vorwegen       4,116       Island         Schweben       7,074       Italien | 2,562<br>23,290**)      |
|                                                                                                         | 43,711     | Holand und Belgien 2,(M)*) Polen                                                                                                                                                                                                   | 7,783<br>5,807<br>1,136 |
| Alle übrig                                                                                              | en nach Ab | gug von Holland und Belgien                                                                                                                                                                                                        | 98,599<br>11,875        |

<sup>\*) (</sup>Mejdjatt. 110,484

Digitized by Google

1

<sup>\*\*)</sup> Aus diefer Ziffer ift erfichtlich, bag wir recht thaten, die Frankreich jugeschriebenen Ziffern im Gensus von 1890 jur Salfte auf Elfaffer zu rechnen.

### Bufammenfaffung 1900.

| Gingemanberte:                   | dein beutsch. | Salb beutich. | lleberwiegend beutich. |
|----------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Beibe Gltern beutich             | . 3,059,991   |               |                        |
| Bater beutsch, Mutter eingeboren | . 3,727       | 414           |                        |
| Mutter beutsch, Bater eingeboren |               | 95            |                        |
|                                  | 3,064,573     | 509           |                        |
| Gingeboren:                      |               | •             |                        |
| Beibe (fltern                    | 3,787,394     |               |                        |
| Bater beutich, Mutter eingeboren |               | 124,316       |                        |
| Mutter beutsch, Bater eingeboren | . 387,830     | 43,092        |                        |
|                                  | 5,294,070     | 167,408       |                        |
| Aus auslänbischen (hen:          |               |               |                        |
| Gingewandert                     | 8,973         | 23,047        | 13,607                 |
| (fingeboren                      | 34,758        | 87,437        | 51,623                 |
|                                  | 43,711        | 110,484       | 65,230                 |
| Beiße:                           | જે            | arbige        |                        |
| Deutiches Blut                   | 8,745,985     | 2,992         |                        |
| 3m Genfus angegeben              |               | •             |                        |
| Ein Plus von                     | 219,083       |               |                        |

### Deutscher Abtunft. 3llinois 1900.

#### 1. Beibe Eftern ausfandifd.

|                    | શાહ.    | Weiße.     | Gingemanderte Weiße. | Gingeborene Weiße. |
|--------------------|---------|------------|----------------------|--------------------|
| Deutschland        | 770,970 | 770,916    | 331,952              | 438,964            |
| Defterreich        | 27,693  | 27,692     | 17,877               | 9,815              |
| Schweiz            | 14,604  | 14,603     | 8,751                | 5,852              |
| L'uremburg         | 610*)   | 610*)      | 265*)                | 345*)              |
| Memischtes Ausland | 113,123 | 113,123    | 20,211               | 92,912             |
|                    | 927,000 | 926,944**) | 379,086              | 547,888            |

<sup>\*) (</sup>Befchaut, und wohl zu niedrig. Aufgezählt find 252 Luremburger im Alter von 21 Zahren und barüber.

#### II. Gins ber Eliern eingeboren, bas andere ausländifd.

|                      | (°i                                  | ngewanbert.                             | · (fing                                 | jeboren.                                |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                      | Mutter eingeboren Bater austänbisch. | Bater eingeboren<br>Mutter ausländisch. | Mutter eingeboren<br>Bater ausländisch. | Bater eingeboren<br>Mutter ausländisch. |
| Deutschland          | 353                                  | 56                                      | 127,370                                 | 45,634                                  |
| Defterreich          | 12                                   |                                         | 1,611                                   | 607                                     |
| Schweiz              | 10                                   | 1                                       | 4,126                                   | 1,376                                   |
| Luremburg            |                                      | _                                       | 221                                     | 124                                     |
| Gemischtes Ausland   | 61                                   | 13                                      | 5,064                                   | 2,220                                   |
|                      | 436                                  | 70                                      | 138,392                                 | 49,961                                  |
| Davon : Rein beutsch | 392                                  | 61                                      | 124,553                                 | 44,965                                  |
| " halb beutich       | 44                                   | 9                                       | 13,830                                  | 4,996                                   |

<sup>\*\*)</sup> Mljo nur 66 Teutsch Garbige in Illinois.

#### III. Aus gemifdten auslandifden Chen.

| es und angegeven: Reichsbeutiche m | (કુંદ્ર | find | angegeben: | Reichsdeutsche | mit |
|------------------------------------|---------|------|------------|----------------|-----|
|------------------------------------|---------|------|------------|----------------|-----|

| Teutschen.                                                                                                                                         | Germanische Rationen. | Richt germanische Nationen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cesterreich       1,424         Schweiz       2,922         4,346       ,         Cesterreicher mit Schweitzern       805         zern       5,151 | Figlisch Canada       | Böhmen       968         Aranzößiß       260         Aranzößiß       2,352         Ungarn       131         Arlanb       3,414         Italien       45         Polen       594         Rußlanb       414         Schottlanb       580         Wales       104         Alle übrigen       1,100 |
| Quiammen                                                                                                                                           |                       | 9,962                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

\*) (Beidagt.

<sup>\*\*)</sup> Dies ift 1,611 mehr, als bie vom Genfus angegebene allgemeine Biffer.

| Gingewandert:        | Rein beutsch. | Halb beutsch. | lleberwiegend beutsch. |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Beibe Gltern beutsch | 358,845       |               | •                      |
| Mutter eingeboren    |               | 44            |                        |
| Bater eingeboren     | 61            | 9             |                        |
| -                    | <del></del>   |               |                        |
|                      | 359,298       | · 53          |                        |
| Eingeboren:          |               |               |                        |
| Beibe Gltern beutsch | 454,976       |               |                        |
| Mutter eingeboren    |               | 13,839        |                        |
| Bater eingeboren     |               | 4,996         | 6,741                  |
|                      | 624.494       | 18,835        | 6.741                  |
| Zusammen             |               | 18,888        | 6.741                  |
| Teutsches Blut       |               | •             | -,                     |

#### Die zweite und dritte Generation.

Die vorhergegangene Untersuchung war nöthig, um die eine der nöthigen Grundlagen für die Feststellung der weiteren deutschen Nachtommenschaft zu erlangen. Denn diese läßt sich, wie schon Eingangs bemerkt, nicht zählen, sondern nur berechnen. Und es handelt sich jest darum, für diese Verechnung die zweite nöthige (Brundlage, die wahrscheinliche durchschnittliche Vermehrungszisser zu sinden.

Für diese giebt es keine allgemein gultige, überall anwendbare Norm. Sie hängt von der Zeugungskraft oder Zeugungswilligkeit, der Sterblichkeit, den allgemeinen Lebenssverhältnissen, der mehr oder minder reichlichen Ernährung, dem Ellbogenraum, der Berminsderung durch Auswanderung etc. ab, und ist nicht nur bei den verschiedenen Völkern verschieden, sondern auch innerhalb der einzelnen Staaten dem Wechsel unterworfen, und teine constante.

Dennoch besigen wir für die Vermehrung der deutschen Einwanderung in den Ver-Staaten einen ziemlich zuverläffigen Anhaltspunkt in der Bermehrung, des amerikanischen Bolkes während der ersten vier Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts. Und zwar des= halb, weil erstens in jenem Zeitraum die ameritanische Bevölterung in Folge nur unwesent= licher Einwanderung fast gänzlich sich selbst überlassen war, und zweitens dieselbe Grund= welche die damalige große Vermehrung veranlaßte, auch für die deutsche Einwanderung obwaltete, — die Rothwendigfeit nämlich, durch ftarfe Kinderzeugung Arbeitskräfte für die Urbarmachung des leeren Landes zu gewinnen. Wie die amerikanische Bevölkerung der vier ersten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts im Wesentlichen eine landbautreibende war, so waren die deutschen Einwanderer bis gegen Ende des achten Jahr= zehnts im wefentlichen Landbebauer, und wie Jenen die Aufgabe zufiel, die westlichen Theile der öftlichen Staaten zu besiedeln, hatten diese den nördlichen Theil des Missisppi= Thales der Kultur zu erschließen. Beide unterlagen der gleichen Nothwendigkeit, beiden bot sich der gleiche Ellbogenraum. Es ist eine bekannte Thatsache, daß in vielen Theilen Neu= Englands, namentlich aber unter den Deutsch=Benfplvaniern in der ersten Sälfte des Jahr= hunderts großer Rinderreichthum herrschte, und ein gleicher Kinderreichthum unter ben vor 1870 eingewanderten deutschen Familien. Und daß er bei diesen ein besonders großer war, ergiebt sich aus den schon angeführten Angaben aus dem Census von 1880, dem zufolge die Deutschen die stärtste Nachkommenschaft (erster Generation) von allen Gingewanderten aufzu= weisen hatten.

Wenn wir deshalb finden, daß sich in den ersten vier Jahrzehnten des neunzehnten. Jahrhunderts die amerikanische Bevölkerung um durchschnittlich 34 Prozent im Jahrzehnt vermehrte, d. h. daß für je 100 Personen am Anfang eines jeden Jahrzehnts 134 am Ende desselben da waren, so wären wir vollskändig berechtigt, für die deutsche Einwanderung nicht nur gleiche Vermehrung anzunehmen, sondern sogar noch eine höhere, und zwar weil die deutsche Einwanderung zum größeren Theile aus erwachsenen, bereits zeugungsträftigen Leuten bestand, und ihre Vermehrung deshalb karter sein mußte, als die einer Kinder einsschließenden ganzen Bevölkerung.

Tropdem haben wir, um jeden Berdacht eines deutschen Chauvinismus zu vermeiden, es für gerathen erachtet, versuchsweise eine etwas geringere Ziffer, 30 Proz., anzunehmen, namentlich auch mit Hinblick auf die Cholera-Jahre im fünften, sechsten und siebenten Jahrzehnt, welche auch die deutsche Einwanderung start mitnahmen, und auf die vielen Deutsschen, welche ihr Leben für die Erhaltung der Union ließen.

In der nachstehenden Tabelle sindet sich angegeben: Erstens wie hoch eine Bevölterung im Laufe der verschiedenen Jahrzehnte bei drei verschiedenen Vermehrungszissern in 10, 20, 30 etc. die von Jahren anwächst. Und zwar haben wir erstens eine Vermehrung von 1.20, die ungefähr dem Anwachsen der Bevölterung des deutschen Reiches entspricht, zweitens die von uns zu Grunde gelegte Zisser 1.30, und drittens die ameritanische Vermehrungszisser aus den ersten vier Jahrzehnten des neunzehnten Jahrhunderts berechnet. Und dann zweitens: diese mittlere Vermehrungszisser auf die verschiedenen Einwanderungen der einzelnen Jahrzehnte für die Dauer der Zeit ihrer Anwesenheit im Lande in Anwendung gebracht. Der jedesmaligen Einwanderungszisser haben wir 10 Prozent für die während des Einwanderungsjahrzehnts gezeugte Nachsommenschaft (eingeborene Kinder eingewanderter Estern) hinzugefügt, und sind auch dabei auf der conservativen Seite geblieben. Denn nach dem Census von 1900 entspricht die Zahl der von eingewanderten Estern gezeugten Kinder von 0—9 Jahren 13 Prozent der Einwanderung von 1890—1900, und die Zahl der von 0—19 Jahren 10½ Prozent der Einwanderung von 1880—1900.

Digitized by Google

| (Tabelle F.)                                                                   |                                |                   |                       | Vereinigle Stanten. | f c #.                          |                                   |                                     |                                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|
|                                                                                | 18:30                          | 1840              | 1850                  | 1860                | 1870                            | 1880                              | 1890                                | 1900                                |     |
|                                                                                |                                | ສ                 | in 20 Jahren          | ii 33               | in 40 Zahren                    | in 50 Zahren                      | in 60 Jahren                        | in 70 Jahren                        |     |
| Kermehrungstiffer von I,000bei 20                                              | bei 20                         | 1,200             | ( <del>)</del> ()()() |                     | 2,219                           | 2,680                             | 3,268                               | 3,928                               |     |
| ", 1,000bei 30                                                                 | bei 30                         | 1,300             | 1,690                 | 2,179               | 2,856                           | 3,713                             | 4,827                               | 6,275                               |     |
| ,, 1,000                                                                       | . bei 34                       | 1,340             | 1,796                 | 2,325               | 3,116                           | 4,115                             | 5,594                               | 7,497                               |     |
| (vinwanderung bis 18:30)                                                       | 10,000                         | 13,000            | 16,900                | 21,790              | 28,560                          | 37,130                            | 48,270                              | 62,750 a)                           | ı 🙃 |
| Finwanderung 18:00—18:40<br>Plus Bermehrung im Jahrehnt                        | 157,265<br>15,726<br>173,095   | 173,095           | 156,155               | 292,531             | 377,173                         | 482,259                           | 642,700                             | 837,428 b)                          | 1 6 |
| Finwanderung 1840—1850<br>Plus Bermehrung im Jahrzehnt                         | 43,927<br>43,927<br>483,197    |                   | 483,197               | 628,156             | 716,603                         | 1,052,876                         | 1,540,190                           | 1,7:H,791 c                         | ि   |
| Finvanderung 18301860<br>Plus Bermehrung im Lahrzehnt                          | 976,678<br>97,668<br>1,074,346 |                   |                       | 1,074,346           | 1,396,650                       | 1,815,635                         | 2,341,000                           | 3,068,322                           | 1   |
| (Finwanderung 1860—1870 818,554<br>Plus Vermehrung im Lahrzehnt 81,855         | 818,554<br>81,855<br>900,409   |                   |                       |                     | 900,409                         | 1,170,532                         | 1,521,690                           | 1,961,991                           | i   |
| Finwanderung 1870—1880<br>Plus Bermehrung im Jahrzehnt                         | 781,273<br>78,127<br>859,400   |                   |                       |                     |                                 | 859,400                           | 1,117,220                           | 1,452,336                           | 1   |
| Finwanderung 1880—18901,641,571<br>Plus Vermehrung im Lahrzehnt 164,157<br>728 | ,641,571<br>164,157<br>865,728 |                   |                       |                     |                                 |                                   | 1,805,728                           | 2,347,446                           | 1   |
| Einwanderung 18901900                                                          | 728,748<br>72,835<br>801,583   |                   |                       |                     |                                 |                                   |                                     | 801,583                             | ı   |
| Zusammen                                                                       | 10,000                         | 180,095           | . 725,021             | 2,016,823           | 3,417,425                       | 5,417,832                         | 9,218,798                           | 12,266,291                          | , \ |
| Fingewanderter Bestand                                                         | 10,000                         | 165,465<br>20,630 | 598,058<br>126,963    | 1,354,463           | 1,796,194<br>1,616,886<br>4,345 | 2,094,026<br>3,124,654<br>190,152 | 3,015,116<br>4,277,512<br>1,026,170 | 3,059,090<br>5,461,540<br>3,735,667 | 11  |

Daß die Ergebnisse der vorstehenden Tabelle hinter der Wirklichkeit zurückleiben, erweist sich aus den für die zweite und dritte Generation resultirenden Ziffern. Denn demnach wäre eine und noch dazu sehr winzige zweite Generation erst im Jahre 1870 vorhanden gewesen, während doch eine solche schon seit 1845 unbedingt vorhanden gewesen sein muß. Wenn wir dagen die Vermehrungsziffer 1.34 zu Grunde legen, so erhalten wir bei gleichen Jiffern für Einwanderung und erste Generation die folgenden, viel wahrscheinlicheren Ergebnisse.

| 1840                            | 1850    | 1860      | 1870      | 1880      | 1890      | 1900       |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                 |         |           |           |           |           |            |
| Bestand                         | 733,104 | 2,055,959 | 3,641,451 | 5,699,700 | 9,242,681 | 13,437,061 |
| 3meite u. britte Generation 400 | 7,083   | 39,126    | 228,371   | 481,020   | 1,950,053 | 4,716,431  |

In biefem Ergebnig ericheint nur Die Biffer ber zweiten Generation von 1870 etwas hoch. Doch mag Dies baran liegen, bag vielleicht unfere Berechnung für Die erste Beneration etwas zu niedrig gewesen. Die von 1880 bagegen entspricht ganz der großen Einwanderung der fünfziger Jahre, deren großere Salfte in die drei ersten Jahre jenes Jahrzehnts fiel. Gine Scheidung zwifchen ber zweiten und ber britten und vierten Beneration, welch' lestere etwa 1870 und 1890 begonnen haben, wie überhaupt eine ftrenge ftatistische Scheidung zwischen den einzelnen Generationen ist schon deshalb nicht möglich, weil in den aus der Einwanberung von 1840 und vorher entwickelten Ziffern sich auch noch im Jahre 1900 Angehörige der ersten Generation befinden. Denn es gab 1900 noch 4149 im Lande von eingewanderten Eltern gezeugte Rinder im Alter von 65 bis 70 Jahren, von benen reichlich 1000 auf bas Deutschthum entfallen mögen; ferner 7282 im Alter von 60 bis 64 Jahren, 12,129 im Alter von 55 bis 59 Jahren, 21,082 im Alter von 50 bis 54 Jahren, 37,810 im Alter von 45 bis-49 Jahren und 69,501 im Alter von 40 bis 44 Jahren, so daß also aus der in der Tabelle mit a bezeichneten Biffer etwa 2900, den mit b bezeichneten 8500, aus den mit c bezeichnes ten 25,400 der erften Generation angehören murden. Und ebenfo find in den Biffern für 1900 noch vor 1850 Eingewanderte enthalten.

Weiter muß in Betracht gezogen werden, daß ein großer Theil der deutschen Nachkom= menschaft zweien Generationen angehört, — so die Kinder aus Ehen eingewanderter mit eingeborenen Deutschen sowohl der ersten wie zweiten Generation.

Auch ist es natürlich unmöglich, festzustellen, in welchem Verhältniß die Mischung deutsichen und anderen Blutes in den späteren Generationen vor sich gegangen ist. Wenn auch in der ersten Generation unter den Deutschen das Verhältniß der aus reinen zu den aus gemischten Schen hervorgegangenen Kinder höher ist, als bei irgend einem anderen der eingewanderten Volks-Elemente, so läßt sich daraus doch kein gültiger Schluß ableiten, daß es später genau dasselbe geblieben.\*

In Illinois würde sich bei Grundlegung der gleichen Vermehrungsziffer das Ergebniß wie folgt stellen:

| (Zabelle C    | i.)             | 1850    | 1860<br>. in 20 \(\cappa_c\) | 1870<br>in 30 \cdot). | 1880<br>in 40 X. | 1890<br>in 50 3. | 1900              |
|---------------|-----------------|---------|------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bermehrungszi | ijier           |         |                              | 2,179                 | 2,856            | 3,713            | in 60 3.<br>4,827 |
| Ginmanberuna  | bis 1840 10,156 | 13,203  | 17,163                       | 22,130                | 29,209           | 37,719           | 49,023            |
| ,,            | 1840—1850       | 36,678a | 47,681                       | 61,986                | 80,120           | 100,752          | 136,175           |
| ,,            | 1850—1860       |         | 143,290a)                    | 186,277               | 242,160          | 312,229          | 381,236           |
| "             | 1860—1870       |         |                              | 87.855a)              | 114,212          | 148,475          | 191,415           |
| "             | 18701880        |         |                              |                       | 88.284a)         | 114,769          | 149,200           |
| "             | 1880—1890       |         |                              |                       |                  | 145,225a)        | 188,792           |
|               | 1890—1900       |         |                              |                       |                  |                  | 82,171a)          |
| Bufammen :    | 10,156          | 49,881  | 208,134                      | 358,248               | 553,985          | 859,168          | 1,178,012         |

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1890 famen in Illinois auf jeden eingewanderten Teutschen 1.02 Rinder aus reinen leben, auf jeden Irlander aber nur 0.88, auf jeden Englander und Böhmen nur 0.5, auf jeden Schweden nur 0.4, etc.

a) Die jedesmalige Bermehrung im Sahrzehnt eingeschloffen.



|                              | 1850   | 1860    | 1870    | 1880    | 1890    | 1900    |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Bestand ber Ginmanberung     | 27,965 | 136,341 | 218,959 | 248,867 | 366,713 | 359,679 |
| Teutsche Rachkommenschaft    | 21,916 | 71,793  | 139,289 | 305,113 | 492,449 | 818,332 |
| Erfte Generation nach Gensus |        |         |         |         | 507,268 | 650,070 |
| Zweite Generation            |        |         |         |         |         | 168,262 |

Wie man sieht, ist der im Jahre 1890 aus dem Census ermittelte Bestandtheil der ersten Generation größer, als der aus unserer Berechnung hervorgegangene, und es ist nichts für die doch zweifellos schon bestehende zweite Generation vorhanden. Es ist deshalb augenscheinlich, daß die Bermehrungszisser von 1.30 auch für Illinois zu niedrig gegriffen ist, und daß auch hier mindestens die von 1.34 hätte in Anwendung kommen sollen. In diesem Falle würden sich die Gesammtzissern stellen:

|                              | Pis 1840 | 1850   | 1860    | 1870    | 1880    | 1890    | 1900      |
|------------------------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Bufammen :                   | . 10,156 | 50,287 | 210,678 | 368,900 | 580,223 | 910,643 | 1,293,828 |
| Bestand ber Ginwohner        |          | 27,965 | 136,341 | 218,959 | 248,867 | 366,719 | 359,679   |
| Deutsche Nachkommenschaft    |          | 22,322 | 74,337  | 149,941 | 331,356 | 543,924 | 934,149   |
| Grite Generation nach Cenfus |          |        |         | 142,303 |         | 506,268 | 650,070   |
| Bweite (Meneration           |          |        |         | 7,538   |         | 36,656  | 284,079   |

Selbst dies Ergebniß scheint uns noch hinter der Wirtlichteit zurudzubleiben, namentlich wenn in Betracht gezogen wird, daß doch die in Illinois geborenen deutschen Nachtommen nicht alle im Staate geblieben sind.

Dieser Fortzug ift sehr bedeutend gewesen, denn es befanden sich im Jahre 1900 an geborenen Juinoiseru, um nur die vornehmlichsten Staaten anzuführen, in:

| New York  | 16,466  | Nebrasfa          |
|-----------|---------|-------------------|
| Shio      | 18,969  | Ranfas113,704     |
| Indiana   | 58,487  | Oflahoma 27,409   |
| Michigan  |         | (folorado         |
| Wisconfin | 33,831  | Washington 22,603 |
| Minnesota |         | Oregon 16,931     |
| Noma      | 142,234 | California        |
| Millouri  | 179.324 |                   |

und in allen Staaten zusammen über eine Million. Aber diesem Abgang stand ein Zufluß von 943,944 gegenüber, sodaß sich die eigentliche Abgabe auf ungefähr 60,000 stellt. Da= von würden dann etwa 18,000 auf das Deutschthum entfallen, und um diese Ziffer würde sich der deutsche Bestand im Jahre 1900, und in entsprechender Weise am Ende der vorher= gehenden Jahrzehnte kleiner stellen.

Auf alle Fälle ist der Beweis erbracht, daß die angenommene Bermehrungsziffer von 1.34 nicht zu hoch gegriffen ist, sondern mit den Census-Ergebnissen und der Wahrscheinlichsteit sehr nahe übereinstimmt.

#### (Tabelle H.) Fortschritt der deutschen Bevölkerung.

Der Fortichritt des deutschen Blutes in den Bereinigten Staaten stellt sich also folgendermaßen dar:

| mile lastinianaminhon e     | Beftanb ber   | Bestand ber        |            | In Prozenten<br>ber Gefammt- |
|-----------------------------|---------------|--------------------|------------|------------------------------|
| Ginwanberung.               | Ginwanderung. | Rach fommenschaft. | Bufammen.  | bebolterung.                 |
| 1821—1830 9,987             | 1830 $10,000$ | 00,000             | 10,000     | 0.00                         |
| $1831 - 1840 \dots 157,265$ | 1840157,265   | 21,030             | 186,495    | 1.01                         |
| 18411850439,270             | 1850598,058   | 134,046            | 733,104    | 3.16                         |
| $1851 - 1860 \dots 976,678$ | 18601,354,463 | 701,096            | 2,055,959  | 6.54                         |
| $1861 - 1870 \dots 818,554$ | 18701,796,194 | 1,845,527          | 3,641,451  | 9.42                         |
| $1871 - 1880 \dots 781,273$ | 18802,094,026 | 3,603,674          | -5,699,700 | 11.36                        |
| 1881—18901,641,571          | 18903,015,116 | 6,277,565          | 9,242,681  | 14.76                        |
| 1891—1900728,348            | 19003,059,080 | 10,105,136         | 13,437,061 | 17.68                        |

| Und in Illinois:           |      |         |         |           |       |  |  |  |
|----------------------------|------|---------|---------|-----------|-------|--|--|--|
| 1821-1850 33,500           | 1850 | 27,965  | 22,322  | 50,287    | 5.91  |  |  |  |
| 1851—1860130,264           | 1860 | 136,341 | 74,337  | 210,678   | 12.31 |  |  |  |
| 1861—1870 79,868           | 1870 | 218,959 | 149,941 | 368,900   | 14.52 |  |  |  |
| 1871—1880 80,258           | 1880 | 248,867 | 331,556 | 580,223   | 18.85 |  |  |  |
| 1881—1890131,114           | 1890 | 361,719 | 492,719 | 910,643   | 23.79 |  |  |  |
| $1891 - 1900 \dots 74.701$ | 1900 | 359,679 | 934.149 | 1.293.828 | 26.83 |  |  |  |

Aber die hier angeführten Ziffern betreffen nur die im neunzehnten Jahrhundert eingewanderte Bevölkerung deutschen Blutes und deren Nachtommenschaft. Wie groß die aus der Einwanderung des siehzehnten und achtzehnten Jahrhunderts sein mag, das entzieht sich der Berechnung. Zöge man allein die am Aufang des Jahrhunderts in Pennsplvanien vorhansdene Bevölkerung in Betracht, etwa 300,000, so würde diese sich dis zu dessen Ende auf mehr als vier Millionen vermehrt haben. Daß diese Bevölkerung sich auch noch zu beträchtlichem Theile rein erhalten hat, geht aus der in diesen Blättern veröffentlichten Abhandlung über die deutschspennsplvanische und deutschsmarylander Bevölkerung von Ogle Co., Il. hervor.\*) Wahrscheinlich betrug der deutsche Antheil an der (Vesammtbevölkerung der Ver. Staaten im Jahre 1800 (5,308,483) ein volles Fünstel, (1,061,896), und darnach ließe sich der aus ihm hervorgegangene Antheil am Eude des 19. Jahrhunderts auf 13,639,298, und der GesammtsUntheil deutschen Blutes an der Bevölkerung der Ver. Staaten im Jahre 1900 auf über ein Trittel berechnen. Tiese Frage empsiehlt sich besonderer Untersuchung.

## Geschichte der Deutschen Quincy's.

Bon Beinrich Bornmann.

#### IX.

Unendlich ift die Zahl Derjenigen in diesem Lande, die von deutscher Hertunft sind, deren Namen aber "englisirt" wurden. Da ist z. B. der Grocerist Geo. Wm. Lemlen in unserer Stadt, welchem vom Schreiber dieser Geschichte vor einiger Zeit nahe gelegt wurde, daß er jedenfalls deutscher Abkunft sei. Der Genannte, obwohl nur der englisichen Sprache mächtig, gab dieses auch unsumwunden zu und erzählt dann folgendes:

"Mein Großvater Georg Lämmle, geboren in Württemberg, kam im Jahre 1773 mit feiner Gattin nach diesem Lande, wo sich das Paar zu Germantown, Pa., niederließ. Georg Lämmle war Schmied von Profession und diente im Revolutionstriege unter George Washington. Jakob Lämmle, ein Sohn des Vorigen, wurde am 25. September 1790 zu Germantown geboren, und diente

im Kriege 1872 gegen die Engländer. Jakob Länimle war ebenfalls Schmied, und schmiedete im Fort Mchenry die Rettentugeln, welche gegen die britischen Ariegsschiffe geschleudert wurden, als diese den Patapsto Flug berauftamen, um die Stadt Baltimore zu bom= bardiren. Die Engländer waren in diesem Be= mühen erfolglos, schoffen aber das Rapitol zu Washington in Brand und zerstörten dasselbe zum Theil. Der Truppentheil in welchem Jatob Lämmle diente, wurde nach dem Ab= juge der Engländer in jenem Theile des Rapitols einquartirt, der unversehrt geblie= Jatob Lämmle schmiedete noch das Eisengitter für das erste Gefängniß in Pitts= burg, Pa., und war der Erfinder eines Pfluges, auf den er das Patentrecht erhielt. Die Gattin von Jakob Lämmle war Elijabeth Hapenbühler, welche im Jahre 1791 im

<sup>\*)</sup> Teutich Umerikanische (Geschichtsblätter, Jahrgang 2, Seft 3, S. 45-47. Deutsches Blut in Mt. Morris Ip., Ogle Co., Il.

Frederick County, Virginia, das Licht ber Welt erblicte. Jakob Lämmle zog im Jahre 1858 nach Paris, Wissouri. Nach Ausbruch des Rebellionsfrieges vertrat er den Stand= puntt der Staatenrechtler und erflärte es für unrecht, den Süden mit Gewalt in der Union halten zu wollen. Er muß dies wohl in herausfordernder Weise gethan haben, denn eine Abtheilung Unionssoldaten erschien vor feinem Saufe, um ihn zu verhaften. Jatob Lammle fagte : "Wartet ein wenig," und holte feine Entlaffungspapiere, woraus ersichtlich, daß er im Kriege von 1812 gegen die Briten gedient und einen ehrenvollen Abschied erhalten habe. Nachdem er dem Befehlshaber der Soldaten die Papiere ge= zeigt hatte, fagte er: "Wenn 3hr jest ben Muth habt, mich wegen meiner Unfichten zu erschießen, so legt nur los; mir ist an der turgen Spanne Lebens nicht mehr gelegen!" Der Führer der Truppe war darauf ein= sichtig genug, den Alten in Frieden zu lassen!

Jakob Lämmle starb am 3. Mai 1874 im Alter von 83 Jahren und 9 Monaten; die Gattin war im Alter von 82 Jahren im Tode vorausgegangen. Beo. 28. Lemlen, geboren am 29. Dezember 1819 zu Stephenson, Frederick Co., Ba., ift ber alteste Cohn des (fhepaares; feine Gattin, Sufanna Margaretha Rittenauer, ift ebenfalls aus Frederic County, Ba., gebürtig. Durch Erbichaft feiner Frau mar Geo. 28. Lemlen in Bir= ginia in den Befit mehrerer Eflaven ge= tommen, gab dieselben aber lange bevor Husbruch des Rebellionstrieges frei, wie ein Wleiches von manchen anderen Stlavenhaltern in der Wegend geschehen. Seit 1864 wohnt das Chepaar in Quincy. Außer (Beo. 29m. Lemlen leben noch folgende Kinder von Jakob Lämmle und Gattin : Batob Lemlen Br. in Frederick County, Ba.; Harnen Lemlen in Greenville, Mo.; Joseph T. Lemlen und Robert D. Lemlen in Quincy, 311.; Mar= garet Jane Henning in Paris, Mo.; und Anna Ratharina Trate in Petersburg, Ill.

Unter den alten Pionieren Quincy's war and Philip 3. Repland, geboren

am 30. Dezember 1796 zu Landau in der baperischen Rheinpfalz. Er hatte sich in der Beimath auf den geiftlichen Stand vorbereitet, und kam mit seiner Frau Margarethe Bouze, ebenfalls aus Landau, geboren am 1. Juli 1801, im Jahre 1843 nach Quincy, wo er anfangs als Prediger thätig war, später aber sich verschiedenen geschäftlichen Unternehmungen widmete. Die Frau starb am 3. September 1850, Repland selbst im Sommer des Jahres Ein Sohn des Chepaars, Eugen Renland, lebt zu Marble, Colorado; die älteste Tochter, welche mit dem aus Bayern gebürtigen Schneider Jakob Pfrang verheirathet und vor mehr als 50 Jahren nach Orleans gezogen war, starb dort vor etwas über 10 Jahren; zwei der Töchter des Ehepaares Regland leben ebenfalls in Colorado; eine Tochter, Eleonore, die Wittwe des verstorbenen Bankiers &. B. Mener, lebt hier in Quincy; eine Tochter wohnt in der Stadt Merico; und eine Tochter, die Wittwe von Alex. Uehdemann, in Jacksonville, Florida.

Johann Adam Böhl, geboren im Jahre 1803 zu Langula, Thüringen, kam im Jahre 1843 nach Quincy. Böhl war Schreiner, und arbeitete als solcher eine Zeit lang in der Stadt, worauf er nady Melroje zog und sich dort bis zu jeinem am 14. Januar 1852 erfolgten Tode dem Ackerbau widmete. Die Frau des Genannten, Marie Elisabeth, geb. Bickel, ebenfalls aus Langula gebürtig, lebte noch viele Jahre, bis sie im vorgerückten Alter von 72 Zahren das Zeitliche jegnete. 30 hann Michael Böhl, der Sohn des obengenannten Chepaares, am 14. November 1835 zu Langula geboren, kam int Jahre 1843 mit seinen Eltern nach Quincn, und trat im Zahre 1856 mit Wilhelmine Wagner aus dem Fürstenthum Walded in die Che, die schon im Jahre 1866 starb. Er jelbst lebt noch in Welrose, wo er sich viele Zahre dem Acerban gewidmet hat.

(Fortiegung auf Ceite 49.)

## German Political Refugees in the United States during the Period from 1815—1860.

By ERNEST BRUNCKEN.

#### CHAPTER I.

#### INTRODUCTION.

The population of the five states developed out of the old territory northwest of the Ohio, and in a less degree of many other states in all sections of the Union, contains a very large element of German birth or recent descent. The admixture of this Teutonic element differs in importance in the different states, as well as in different portions of each state. tistics, which of necessity show only the bare numbers of those immigrated from German countries, with their immediate descendants, are quite inadequate as a basis for estimating the influence of this element on the development and history of these sections, for the reason that many other factors besides numbers enter into the problem. Still, the census figures are of importance, and it will appear that the three states which have the largest proportion of Teutonic inhabitants, to wit: Wisconsin, Ohio and Illinois, show the strongest and most numerous traces of German influence.1

Among the German immigrants of these states, who arrived in this country between the years 1815 and 1860, there was a class, small in proportion to the total number of arrivals, but of peculiar importance to the understanding of the part played by the German element in the

developing of the American people. This class is that of the political exiles, comprising not only those who were compelled to leave their native land to escape punishment for political offenses, but also many who voluntarily expatriated themselves on account of dissatisfaction with the political conditions prevailing at home.

The political refugees were mostly men of considerable intelligence and education, of enthusiastic and energetic temperaments, and, moreover, men with ideals to which they were ready to devote their activities, as was proven by the fact itself that they had risked their homes, their possessions, and in many cases their liberty and lives in order to change the political condition of their country. Their presence on this side of the Atlantic acted on the inert mass of their countrymen in the United States like a leaven to give a higher and more varied life. This effect was shown first within the body of the German residents themselves. Soon the new vigor began to exercise its influence on the other elements of population, especially in the field of politics. Particularly, when the slavery question became a burning issue, the re-alignment of parties after the rise of Republicanism was determined to a considerable degree by the refugees, who by that time had become the leaders of a great part of the

<sup>1)</sup> An attempt at estimating the number of Germans and their descendants living in the United States is made by Theodore Poesche in Eickhoff's "Aus der Neuen Heimath", page 159. Mr. Poesche was for many years statistican in the treasury department at Washington, and is also a well-known writer on ethnologicical subjects, especially on account of his volume "The Aryans". (See also note 61.) From the table found in the place above mentioned it appears among other things, that from 1820 to 1860, inclusive, the number of Germans who came to the United States was 1,186,376.



German voters. After the civil war, during which many of the refugees distinguished themselves both in the field and the council chamber, their direct influence on public affairs gradually declined. But during the short period of their ascendancy they modified profoundly the life and attitude of the German element, and thereby the character of the American people. Nor is it difficult to find their vestiges in the institutions, social, political and religious, of a large portion of the United States.

The German element in this country, numerically strong though it had been from early colonial times, had not exercised a noticeable direct influence on the public life and institutions of the nation. until the advent of the class which forms the subject of this essay. It was aptly compared by Friedrich Kapp to an army without officers. Almost without exception the German immigrants devoted themselves diligently and exclusively to the bettering of their material condition. They were largely sprung from the poorest and most ignorant classes of the Fatherland. They had neither time, inclination nor ability to concern themselves with affairs outside of their farms or workshops. Their descendants either disappeared in the general mass of the American people—disappeared so completely that in many cases not even their names remain to testify to their German ancestry-or they kept apart from the general current of the national life so entirely that they might as well have dwelt on another continent for all the influence they had, directly, on the national growth and character. It is true that where the German element was particularly strong, as notably in some portions of Pennsylvania, there were not lacking the beginnings of activities not purely private and economic. But these germs of intellectual life, separated as they were from both

the Anglo-American and German parent stocks, languished and withered long before they could come into flower and fruit.

It would be a misapprehension of the situation if one were to infer from this lack of direct and open influence that our national development was in no wise affected by the presence of so large a number of Germans. The mere commingling of races must of necessity have had its indirect and physiological effects. Moreover, in the economic condition of the country, the German, and in particular the German farmer, began at an early date to teach by his example better methods to his neighbor of different stock. But these influences, exercised unconsciously, are hard to trace in detail. and could not have prevented the German element from disappearing without leaving vestiges that history can record with any degree of precision. It was not till the political refugees began to furnish officers to the Teutonic host that the Germans began to play a perceptible part in the struggles of American life.

The time when this new class of immigrants first made their appearance was that of the restoration following the overthrow of Napoleon. It coincides almost exactly with the time when German life in this country was at its lowest ebb. During the period from the Revolutionary War to the War of 1812, there was but little immigration from Germany. As a consequence the amalgamation of the German residents made very rapid progress. German churches adopted English as the language of Divine service; German newspapers suspended or were changed into English ones; in many neighborhoods where for almost a century German had been the language of business and familiar conversation the younger generation preferred the English tongue. But very soon after general

peace had followed the disturbances of the Napoleonic era, a new stream of immigration set in. Its character was at first very much like the older one. As formerly, most of the immigrants were ignorant and poor. For at least another decade a large proportion of them came as redemptioners, paying for their passage by a period of what was practically slavery. The cruel abuses and scandals connected with immigrant ships did not cease until after ocean steamers had replaced the slow sailing vessels. But soon the character of immigration changed. Beginning with the third decade of the century, an increasing number of well-todo country people came to take up the fertile agricultural lands of the west. It is not the purpose, at present, to write a history of German immigration, and consequently the various interesting features and incidents of this new stream of arrivals need not further be touched upon, except so far as to remind the reader that the overwhelming majority of the newcomers continued to have no purpose beyond the bettering of their material condition.

But for the first time, during this period, the Teutonic army had its officers,\* composed of men of superior education, and with purposes in mind that looked beyond the gaining of a good livelihood and amassing of fortunes. To explain the causes of this change, a glance at the political and social conditions of the Fatherland will be a necessary part of our inquiry. The changes that went on there determined the

changes in the character and attitude of the political emigration. As the year 1848 marks an epoch in the history of Germany, so it did in that of the Germans in this country. The most natural division of our subject will therefore be into the periods before and after 1848.

We call these men political exiles. But nowhere can political movements be entirely separated from religious and social agitations, and least of all is this possible in the case of the men we speak of. Few political movements were ever so largely determined by the religious and philosophical tenets of its promoters as the movement for German unity and freedom. To the Radicals who landed upon our shores liberty meant a great deal more than merely a certain form of government and a certain system of laws. Quite as important as these was, to them, the freedom of thought and belief concerning the greatest questions of human existence. As true heirs of the generation of Kant, Fichte and Hegel, questions of metaphysics seemed to them very closely related to questions of constitutions. This tendency to mingle their religion, or lack of religion, very intimately with their politics, became even more pronounced in this country, where they found themselves strangers in a strange land, and for a season were cut off from political activity because they had not yet acquired citizenship. We will, therefore, have considerable to sav about the attitude of the refugees towards religion and the churches.

The bitter enmity of the majority of the political immigrants, at least of those coming after 1848, to every kind of ecclesiastical organization was one of the main factors that have perpetuated the division of the German population of the United States into three distinct camps, approximately of equal strength. These camps may be called those of the Catholics, the

<sup>\*</sup>EDITORIAL NOTE.—This is rather too broad a statement, for it sounds as if the German immigrants before 1830 had had no intellectual leaders. Certainly Pastorius, Muehlenberg, and a great many other ministers of the Gospel, who came to this country in ante-revolutionary times, were men of superior education, and also wielded no small influence in political matters.

Lutherans and the Liberals. Although based primarily on differences of religious belief or unbelief, this division pervades to a greater or less extent all relations of life, from ordinary business affairs to party politics, on the one hand, and social gatherings on the other. It is as noticeable to-day as it was fifty years ago, and persists to a considerable extent even among the second and third generation of Germans in America. Of course it could not truthfully be said that the refugees created these divisions; but we shall find that they did much to emphasize and embitter them. The effects of these circumstances will form an important part of our subject.

The struggle for the abolition of slavery was the means of drawing the greater part of the refugees who came after 1848 away from their hopes of renewed revolutions in the Fatherland. their anti-ecclesiastical warfare, and their dreams of an ideal state. Many of them threw themselves into that struggle with an ardor equal to that with which they had struggled for the freedom of their native country ten years before. The opportunity for useful and practical activity in the political field, which the anti-slavery agitation afforded, reacted favorably upon the refugees themselves. Most of them threw off some of their radicalism and adapted their views and purposes to actual conditions. At the same time they became Americanized at a much more rapid rate than before. Having found something to do, on this side of the Atlantic, that was worth doing, they ceased to long for a renewal of revolutionary movements in Europe. When the slavery controversy and the civil war which followed it had come to a triumphant close, not a few of the young revolutionists from the Rhine had become well-balanced, moderate, but progressive men, entirely fit for the position

of leadership which they continued to hold among large masses of their countrymen in the United States.

In the eyes of a majority of the German element in this country, a certain glamor surrounds the memory of the "Forty-eighters," a glamor which leads many Germans to over-estimate both the personal excellence and abilities of these men and their influence on the history of the United States. An unbiased judgment will declare that few of them possessed more than a respectable mediocrity of talents. But at one critical juncture of our national history their influence actually dictated the direction of our development. The success of the Republican party in the Northwest was made possible because the "Forty-eighters" had succeeded in winning a large proportion of Germans into its ranks. Without this element, Lincoln would probably not have been elected. Again, it was the influence of the refugees that kept Missouri from joining the Confederacy. Here are two conspicuous instances of the work of these men, which make it imperative for the student to learn to understand them and their work if he would correctly understand the history of our politics. Their influence on the institutions of those states in which their power was most strongly exerted is even more profound, though less easily traced. Taking it all in all, their presence cannot be ignored in a complete and accurate survey of American history, no matter how carefully the investigator may guard against unjustified racial predilections.

#### CHAPTER II.

#### THE SOURCES.

The material for a monograph such as is attempted here must be gathered from a large number of scattered publications, mostly in the German language, and not.

as a rule, easily accessible to the majority of students. As the subject consists not merely of definite acts of individuals and organized bodies, but to a considerable extent of tendencies, opinions, and what may be called the intellectual atmosphere in which the individuals had their being, it is not always easy to assign a definite source for each statement made. resulting picture of the class of men described, in their relation to the general aspect of American history, is of the nature of a composite photograph, which will be the more accurate the greater the number of individuals from whom it is taken.

There are two principal classes of publications from which a notion of our subject can be obtained. These are the newspapers published or edited in the United States by members of the refugee class, and the large number of books either written by them or in which their doings are more or less fully discussed. In addition to the newspapers proper, there are a few other periodicals which will furnish a large amount of material for our subject. One of the most important of these is the monthly magazine "Atlantis," which was published by Christian Essellen, a former member of the German parliament at Frankfurt.2 It appeared, with some interruptions, during the years 1852 to 1858, its place of publication being successively Detroit, Milwaukee, Davenport, Cleveland and Buffalo. It was really a high-class magazine, having for contributors many of the ablest Germans in the country. Naturally much space was devoted to the discussion of subjects specially interesting to German-Americans. Leading edito-

rials, particularly on political subjects, were mostly from the pen of Mr. Essellen himself. An exceptionally valuable feature was the reviews of German-American newspapers and other publications which appeared from time to time. In these will be found many notes on the smaller and more ephemeral publications and their editors, which are not to be found anywhere else. For most of the publications of this class have become quite inaccessible, and of many of them not even a single copy is known to exist, let alone complete files. Yet some of them would be of considerable interest because they were edited by men who later rose to prominence. A publication somewhat similar in scope to the "Atlantis," but lighter in tone and more given to fiction and feuilleton "Meyer's Monatshefte," published New York. It contains occasional articles which throw interesting lights on the subject of this discussion.

In the very long list of German books of travel in the United States during the period here considered there is hardly one in which some space is not given to the condition of the Germans in the country. and incidentally thereto many references to the political exiles and their doings appear. One of the most interesting of this class for present purposes was written by Moritz Busch<sup>3</sup>, under the title of "Wanderungen zwischen Hudson und Mississippi." It would be useless to attempt an enumeration of the large number of books of this sort in which occasional notes have been found with reference to the present subject. Some of the most important have been cited in foot notes.

<sup>3)</sup> This is the Busch who later became well-known as Bismarck's Boswell. He has published voluminous books of travel, as well as many magazine articles.



<sup>2)</sup> Essellen was born at Hamm, Westphalia, in 1823, became a member of the extreme Left in the Frankfort parliament, and died in an asylum for the insane in New York in May 1859. See chapter IV.

Not a few of the numerous Germans who at one time or another, during the period from 1820 to 1860, had to go into exile for political reasons have published their recollections. But among these are unfortunately few who made their home in this country and took part in cis-Atlantic affairs. Still fewer have considered their rather obscure work in exile of as much importance to record as their more dramatic and conspicuous acts in the revolutionary movements of the Fatherland. But nevertheless the student should not neglect the memoirs even of those who never touched American · soil, but spent their years in Switzerland, England or France. For in no other way can so clear a picture be gained of the typical characteristics of this class of men. Many of the things which strike one as remarkable among the refugees in America can be understood only by an insight into the life and character of the whole class, no matter where they had found a refuge, and who are free from the modifying influences of cis-Atlantic life.

Among such works some of the most interesting and instructive may be mentioned. One of these is by Ludwig Bamberger<sup>4</sup>, who lived at Paris and after the amnesty returned to Germany, to become a leading figure in the parliamentary life of his native country. Another is written by a woman, Malvida v. Meysenbug<sup>5</sup>, who was on intimate terms with many of the members of the exile colony in London. Her work is charmingly

written and affords many glimpses into the private and familiar lives of the exiles, such as are rarely found in the writings of men, who are preoccupied with matters political.

Among the recollections which touch directly on American matters may be mentioned those of Julius Froebel, a leading member of the Frankfurt parliament of 1848. He spent a number of vears in the United States without ever making this country his permanent home. After he had become reconciled with the German authorities he returned to his native land and rose to considerable political and official eninence. Among his numerous writings the two works mentioned in the note are of the greatest interest for the present purpose<sup>6</sup>. Very interesting are the recollections of Heinrich Boernstein<sup>7</sup>, which appeared originally in various German newspapers, especially the "Westliche Post" of St. Louis and "Der Westen" of Chicago, but were afterwards published in book form8.

One of the most interesting volumes of this sort, and in some respects a literary curiosity, is an autobiography by Charles G. Reemelin of Cincinnati. Mr. Reemelin (originally spelled Ruemelin) was a native of Heilbronn, Wuerttemberg, and came to the United States in 1832, barely 20 years old. He was not, strictly speaking, a political refugee, but left his native country in consequence of a widespread movement which had originated in political discontent, as will appear in the next chapter. In his new home he acquired a

<sup>4)</sup> Erinnerungen von Ludwig Bamberger. Herausgegeben von Paul Nathan. Berlin, Georg Rainer, 1899.

<sup>5)</sup> Memoiren einer Idealistin, von Malvida v. Meysenbug. Schuster & Loeffler, Berlin und Leipzig. 5th edition, 1900. 3 volumes.

 <sup>6)</sup> Aus Amerika. Erfahrungen, Reisen und Studien. 2 volumes. Leipzig, 1856. — Ein Lebenslauf. Stuttgart, 1890. 2 volumes.

<sup>7)</sup> Heinrich Boernstein was forced to leave his native country and thereafter for a while published an extremely radical paper at Paris. After the coup d'état by Napoleon he came to the United States. He served with distinction in the civil war.

<sup>8)</sup> Boernstein, Funfundsiebenzig Jahre in der alten und neuen Welt. 2 volumes, 1881.

comfortable fortune and became a politician of considerable local importance. In his old age he published the story of his life, in a quaint English style which reads like a literal translation from the German. The little book is very entertaining because of the frank egotism of its author, who evidently deems the smallest detail of his business or private life of as much interest as the weightiest public question. For this very reason the book furnishes much valuable material many persons with whom Mr. Reemelin came into opposition during a long public career seem to him to have been invariably villains of the deepest dve. The author has written a number of other books, and frequently contributed to both German and English newspapers in this country9.

There are a few books that treat expressly of the history of the German element in the United States, and in which much material will be found concerning the subjects of the present discussion. These books were founded on original investigation, and as the material collected by their authors, so far as it was unpublished, has disappeared, or is at least not accessible, the books of this class must be considered as primary evidence in the same sense in which Livy is a primary source of Roman history. Among these books the most valuable is Koerner's "Das Deutsche Element in den Vereinigten Staaten"10. Its author was one of the most eminent Germans who ever lived in the United States. Coming to this country in 1833, at the age of 22, after having been concerned in the Frankfurt riots of that year, he became a lawyer in Belleville, Illinois. In 1845 he was elected a justice of the Supreme Court of his adopted state. In 1852 he became lieutenant governor; he joined the Republican party upon its organization, organized the Forty-third Illinois Volunteer Infantry and was appointed colonel on General Fremont's staff, became minister to Spain under Lincoln, and was a Grant elector in 1868. book covers the period from 1818 to 1848 and seems to have been intended, in part, to remove the impression that nothing worth mentioning had been done by Germans in this country between the days of the Revolutionary War and the coming of the "Forty-eighters." This notion was at one time widely prevailing, as a result of the rivalries between the latter element and the older German leaders (See infra, Chapter V). Mr. Koerner's book is the result of a great amount of personal correspondence, and is full of valuable biographical matter on a great number of prominent Germans in all parts of the country.

Another valuable work of this class is Franz v. Loeher's "Geschichte und Zustacnde der Deutschen in Amerika"11. This was really the first attempt to write a history of the Germans in the United States, from the days of Pastorius down. But the larger part of the book is taken up with a review of the "Zustaende" rather than the "Geschichte" and is based largely on the personal observations of the writer. The latter spent two years in the country as a traveler and visitor rather than an immigrant. After his return to Europe he became a professor in the universities of Goettingen and Mu-

<sup>11)</sup> Cincinnati und Leipzig, 1847. 2nd edition, Goettingen 1855.



<sup>9)</sup> Life of Charles Reemelin, in German: Carl Gustav Ruemelin. From 1814 to 1892, written by himself, in Cincinnati, between 1890 and 1892. Cincinnati, Weier & Daiker, printers, 356 Walnut Street, 1892.

<sup>10)</sup> Das deutsche Element in den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, 1818—1848.
Von Gustav Koerner. Cincinnati, A. E. Wilde & Co., 1880.

nich, and wrote numerous books on travel and allied subjects, as well as some poetical works.

A third volume belonging to this class is "In der Neuen Heimath" 12. Its editor and principal contributor is Anton Eickhoff, late a representative in Congress from New York. Among other contributors are the late Oswald Seidensticker, of Pennsylvania; H. A. Rattermann, of Ohio, and P. V. Deuster, of Wisconsin. The volume is less exclusively biographical than Koerner's book, but contains many facts drawn from the personal recollections of the contributors.

Biographical notes regarding men of prominence that do not come within the period covered by Koerner are apt to be found in "Schem's Deutsch-Amerikanisches Conversations-Lexikon"13, to which a number of the best German-American writers have contributed.

The fifteen volumes of the "Deutsche Pionier'14 will furnish some material, although it is quite noticeable that the subject we are dealing with here is not a favorite with the contributors to that publication. There is far more to be found in the "Pionier" concerning the older periods than the time covered by this monograph. Very likely the doings of the political refugees may have seemed too recent for historical treatment. Many of the contributors to this little magazine were themselves of the refugee class, and it is to be regretted that more of them have not considered it worth while to publish their recollections of their early days in the adopted country, and especially of their and their friends' participation in the struggle against slavery.

It should be observed that none of these attempts at a historical treatment of the German element have special reference to the particular class of immigrants with which we are concerned. But the members of that class have furnished so large a portion of the leaders of their nationality in this country that a history of the German element must of necessity deal to a very large extent with political refugees.

In addition to the works just mentioned, a number of local histories will be drawn upon by every student of the subject. Such histories, among others, are Rudolf A. Koss, "Milwaukee"; Stierlin, "Der Staat Kentucky und die Stadt Louisville"; Schnake, "Geschichte der Deutchen Presse in St. Louis."

A series of writings by various men belonging to the "Forty-eighters," which throw considerable light on the mental attitude of that class of men towards American institutions before they had become somewhat acclimated, is known as the "Atlantische Studien"15. Among the contributors to this collection Friedrich Kapp is easily the most important. This writer is best known as the biographer of Generals Steuben and DeKalb, and one of the pioneers in the study of German-American history during the colonial period. He lived in the United States from 1850 to 1870, took an active part in the early history of the Kepublican party, was a Lincoln elector in 1860, and held the office of immigration commissioner for the state of New York, But he never ceased to be a European at heart and finally returned to his native country. His voluminous writings have

<sup>12)</sup> In der Neuen Heimath. Geschichtliche Mittheilungen über die deutschen Einwanderer in allen Theilen der Union. Herausgegeben von Anton Eickhoff, New York, 1884.

<sup>13)</sup> New York, 11 volumes, 1869 to 1874.

<sup>14)</sup> A monthly magazine devoted to German-American history, edited by Henry A. Rattermann, at Cincinnati, between 1869 and 1884.

<sup>15)</sup> Atlantische Studien von Deutschen in Amerika. 8 volumes, Goettingen, 1853 to 1855.

avowedly for their principal object the strengthening of the liberal and national sentiment in Germany, and his views of American events and institutions must be considered with that qualification in mind. Although Kapp never became an American at heart, he got rid quicker than most of his colleagues of those radical and impracticable extravagances which during a number of years distinguished the majority of the refugees of 1848 (See infra, Chapter IV). The writings of Kapp which are most important for the purpose of learning the mental attitude of the German Republican leaders of the ante bellum period, of which they are in most respects typical, are the following: "Die Politik der Ver. Staaten unter Praesident Pierce," in Atlantische Studien, Vol. III, page 1; "Die Politischen Parteien in den Ver. Staaten," Atlantische Studien, Vol. I, page 81; "Die Sklavenfrage in den Ver. Staaten geschichtlich entwickelt," Goettingen, 1854 (appeared at first serially in Atl. Studien, Vols. V to VIII); this work was later extended and republished under the title "Geschichte der Sklaverei in den Vereinigten Staaten," Hamburg, 1861. A valuable characterization of Friedrich Kapp, with a bibliography of his writings, has appeared in the "Deutsch-Amerikanische Magazin," Vol. I, page 16, by the pen of the editor, H. A. Rattermann<sup>16</sup>.

The sometimes rather extravagant doings of the refugees attracted the attention of "knownothings" during the period when that and other organizations hostile to foreigners flourished, and occasional notes regarding them may be found in publications of that character. These publications are all of a bitterly partisan tone and accuracy of statement

regarding the enemy need not be expected of them. A few typical knownothing books may be mentioned here, as some of them have been cited occasionally in this monograph.

John P. Sanderson published "Republican Landmarks; Views of American Statesmen on Foreign Immigration"17. The object of the book is stated to be "to give the opinions of others, not the author's own." But the promise is not adhered to. In default of better material the volume may be of some use, because it prints translations of some of the platforms and manifestoes of the Radicals, notably the program adopted by the "Freie Deutsche" organization at Louisville in 1854 (page 219). well informed the author is regarding the men about whom he writes may be judged from the fact that on the same page he apparently confounds Carl Heinzen with Heinrich Heine.

A book of the same type is "Immigration; Its Evils and Consequences," by S. C. Busey, M. D.<sup>18</sup> The learned doctor's accuracy becomes evident from the difficulty he has with German names. On page 32 he spells the German orator from Texas, Wipprecht, first "Wippretcht," and afterwards "Whiptretch," calling it naively "a real jaw-breaking German name." Kinkel appears repeatedly as "Kinkle." In blissful ignorance of the relation between German and Dutch, he delights in giving honest "High Dutch" citizens the appellation "Mynheer."

There is a very large number of books from which occasional notes regarding the subject in hand may be culled. Many of them have been cited in the footnotes to this essay. Of hitherto unpublished



<sup>16)</sup> Of this excellent quarterly one volume only appeared. (Cincinnati, 1886.) Its contents deal principally with the colonial and revolutionary periods.

<sup>17)</sup> Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1856.

<sup>18)</sup> New York, DeWitt & Davenport, 1856.

manuscript material the writer has had the opportunity to use nothing except the letter of Carl Schurz which is found in footnote oo to this essay. But in this connection attention should be called to the fact that with events and men so recent as those treated here there is a certain amount of knowledge to be gained from personal intercourse with those who have known those men personally. This sort of traditional knowledge is too vague to be trustworthy with regard to definite facts and dates. But it has some value for the purpose of obtaining a true notion of the general characteristics of men and events, and sometimes corrects inaccurate impressions apt to be received from written accounts. Of such traditional knowledge the writer has acquired a fair share and tried to make use of it in order to make his picture of the political refugees as true as possible; at the same time he has taken honest care not to let a personal bias be created thereby which might distort the historical perspective.

#### CHAPTER III.

BEFORE THE YEAR 1848.

The years following the overthrow of Napoleon are, for the people of Germany, a period to which they cannot look back with anything but dissatisfaction, so far as political life is concerned. The time of the foreign oppression had helped to revive the feeling of German nationality that had been almost choked to death under the crumbling rubbish heap of the Holy Roman Empire. The succeeding War of Liberation had given that national sentiment a tremendous impetus, and for a brief period the masses, especially in North Germany, had been raised to a height of enthusiasm and patriotic self-devotion such as

occurs but at long intervals in the history of any people. But as soon as Napoleon had been defeated and the French left the soil of the Fatherland a reaction began. The recollection of the Corsican despot began to retreat into the background of men's consciousness, and its place was taken by that of Robespierre and the Jacobins. A wave of reaction from the revolutionary fever swept throughout Europe, and both the governments and the masses in Germany felt its full force. Both had but one desire, tranquillity at any price. It was the era of the Holy Alliance, the purpose of which was to keep things in exactly the condition in which they were put by the Congress of Vienna.

The current Liberalism of Germany has been inclined to represent the matter as if this quietistic tendency had belonged to the governments only, and had been forcibly imposed upon the German people. But a slight acquaintance with the period must convince an unbiased student that the contrary is true. great mass of the people were for a while entirely satisfied with the system of guardianship under which Prince Metternich, the leading statesman of the Holy Alliance, kept them. The truth was, the great majority of Germans were not interested in public affairs. They left those things to their Kings and Grand Dukes, and to the officials who were paid to attend to them. themselves attended to their private affairs, or, if they were intellectually inclined, took a share in the grand philosophical, scientific and literary activity which in this as in the preceding generation absorbed the greater part of the best intellects. There was no public life, no speechmaking, no popular elections, hardly any political journalism. was especially true of the two great absolute governments, Austria and Prussia.

hardly less so of the minor states, in which there existed various kinds of representative institutions of more or less antiquated pattern. The fact alone that most of those local Diets met behind closed doors, and newspaper reports of their proceedings were prohibited, made a true political life of the people impossible 19.

Yet it was not to be expected that among a great and cultivated nation the seed of political liberty, which the French revolution had scattered broadcast over the world, should not meet some ardent souls in which it could find a congenial field. Nor was it strange that such receptive hearts were found especially among the educated youth. Among those men who had labored for the regeneration of Germany in the days of the French occupation, university professors had been conspicuous: Fichte, Luden, Fries, Oken. Some of these. after the War, formed a center of Liberalism at the University of Jena, where the Grand Duke Karl August, by far the noblest among the German princes of the time, gave them all the support it was in his power to give. Through the influence of these men and others of similar tendencies at other universities there sprang up among the students a movement for the improvement of the educated vouth in their moral and intellectual lives, which crystallized itself in the organization of the students' society known as the "Deutsche Burschenschaft." This was not at its beginning, and never really became, properly a political movement. The declared objects were the fostering of high moral ideas, of patriotism and a truly scientific ("wissenschaftlich") spirit among its members. The atmosphere prevailing in it was that of an ardent, impracticable, somewhat vague enthusiasm, just such a spirit as one might expect among persons of the adolescent age. The comprehension of political affairs, among the great mass of these youths, was about as mature as that of an average American schoolboy.

Within this innocent organization, however, there was an unorganized nucleus of young men, among whom Karl Follenius (Charles Theodore Follen) and his brothers, Adolph and Paul, were the leading spirits, whose aim was more definitely political. They had no more practical understanding of politics than the rest. But while others were satisfied to dream about the ancient glories of the German race, sing patriotic songs and wear the absurd dress which the faddists of the hour called "alt-deutsch." this inner circle was anxious to do something to restore the former splendor of Germany. Their aims were as vague as possible. Some believed in a German republic; others wanted to restore the empire; some wanted to do away with the federal feature of the German constitution; more meant to preserve the principle, federal but desired strengthen the central authority; all united in condemning the constitution of the German Confederacy, as it had come out of the hands of the Congress of Vienna, and in this sentiment at least they were entirely right. None of them had a clear conception of the means to bring about whatever political change they desired. Although a great deal has been written about these matters, our actual knowledge of the aim and acts of

<sup>19) &</sup>quot;Aber da war nirgends eine geschlossene Partei zu finden, da gab es keine Gesellschaft, Stände und Klassen, die die öffentliche Meinung zu öffentlicher Rede gebracht hätten; der Beamtenstand fürchtete und mied die Presse; der Adel arbeitete im Stillen für sich und seine Sonderzwecke, die das Licht des Tages scheuten; der Bürgerstand harrte in gewohntem Schweigen." Gervinus, Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, Band 2, p. 359.

this group of "Blacks," or "Absolutes," as they were called, is exceedingly vague, for the reason, undoubtedly, that there was nothing definite to record.

On the 18th of October, 1817, the Deutsche Burschenschaft met at the little town of Eisenach, hallowed by recollections of Martin Luther, to celebrate the 300th anniversary of the Reformation. A part of the ceremonies was the kindling of a bonfire on an adjacent hill, opposite the historic Wartburg, where a number of speeches were made. These were of a religious and patriotic nature, but hardly contained a definite political allusion. When the official program was over, a number of students carried in a basket full of books. Their titles were read, and it appeared that they were writings considered unpatriotic by the students. With some more or less enthusiastic, but very far from incendiary speeches, these books were consigned to the flames. Among the students taking active parts in this burlesque auto-da-fe were Robert and William Wesselhoeft. Both of these were some years later forced into exile, the former after having been incarcerated a number of years for alleged seditious acts, and both became distinguished physicians in New England.

The German governments, and more particularly Prince Metternich, had for some time watched the doings of the Burschenschaft with a jealous eye. The incident of Eisenach intensified this sentiment, although for the time being nothing was done to suppress the movement. A vigorous feud between the Liberals and the supporters of the governments broke out, and for a while

pamphlets about the Eisenach celebration followed each other thick and fast. It is characteristic of the absurd nervousness of the Metternich government that these boyish pranks were considered dangerous to existing institutions. It is equally characteristic of the views at that time prevailing in Germany regarding popular participation in public affairs that even the great Stein, himself a distinguished reformer and a hero in the eyes of these very youths, bitterly condemned the doings of the Burschenschaft.

But it was an occurrence of far more serious character which brought about the persecutions that sent the first wave of political exiles from Germany to the United States. August von Kotzebue, a mediocre writer of great notoriety, one of whose plays (in its English version known as "The Stranger") was long immensely popular on all the stages of Europe, was by many people considered a spy of the Russian government. On March 23, 1819, he was stabbed to death, at his home in Mannheim, by Karl Sand, a student, a member of the Burschenschaft and a close friend of Karl Follen. The assassin was imbued with an almost insane enthusiasm, with a mystical religious zeal, and undoubtedly acted under a mistaken notion of patriotic duty. On the part of the Liberals there was a tendency to excuse his deed, and to sympathize with him personally20. crime was the occasion or pretext for severe measures of repression on the part of the Metternich government against what few traces of political interest there were among the German people. At a conference held in Carlsbad the representatives of the two great

<sup>20)</sup> Varnhagen tells how, when the news of the murder became known, the populace at Mannheim made demonstrations in Sand's favor, and the murderer was even praised as a martyr, "especially by the numerous Englishmen and Englishwomen who were at Mannheim at the time." K. A. Varnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten des eigenen Lebens, vol. 6, p. 85.

powers, Austria and Prussia, agreed on a program which they forced upon the lesser states of the confederacy, much against the will of some of them. severe censorship of the press was established, and a special commission, with ill-defined but very extensive powers, was established to investigate "demagogical intrigues" (demagogische Umtriebe). This commission, during ten years, harrassed and persecuted everybody suspected of liberal leanings, with an utter disregard of justice and even common sense, worthy of the most tyrannical days of the Russian "Third Section." Members of the Burschenschaft found themselves proscribed; youths of twenty who had never committed worse things than to sing bombastic songs about a mysterious abstraction they called Liberty, or wearing the tricolored ribbons of the Burschenschaft (black, red and gold), were kept in prison for vears, often without ever being tried on specific charges. Men of high standing, who had been among the leaders in the popular rising of 1813, and had deserved well not only of their country, but of the sovereign princes who now persecuted them, men such as Jahn, Arndt, Goerres, fared no better than the students: even Stein the greatest and noblest of the German statesmen of the time, did not escape annoyance. As a result many of the ablest and best young men of the country were forced to seek safety in foreign lands. Switzerland, France, the Netherlands, and especially England, offered a more or less secure refuge to the exiles. Some of them, however, resolved to shake the dust of the old world from their feet, and thus the political refugee became for the first

time an element in the German immigration to the United States.

The men belonging to the class we have just described were few, compared to the hosts of refugees who came after the revolutionary movements of 1830 and 1848. They came, moreover, at a time when the immigrated German element was not yet of much importance in this country. As a consequence, these exiles very soon lost themselves in the native American population, entered fully into the American life, and exerted what influence they had on our history, not by virtue of being Germans, but of being able and worthy men. They are, therefore, hardly a part of our present subject, and perhaps all that is required in this place is to mention a few of those who afterwards rose to distinction.

Facile princeps of these, and perhaps of all Germans who ever lived in the United States, is Francis Lieber, whose work as a publicist is known to every student of American scholarship. Next to him comes Karl Follen, who arrived in Cambridge in 1825, to become professor of German in Harvard. He afterwards was a Unitarian minister, and a zealous anti-slavery orator. His friend Karl Beck, who came in the same vessel with him, also obtained a chair in Harvard University. The brothers Wesselhocft have already been mentioned. Friedrich List, the poetical economist and advocate of protectionism, lived a number of years in Pennsylvania, after having been sentenced to ten years' imprisonment and pardoned. He afterwards was United States consul, first at Hamburg, afterwards at Leipsic, and never returned to America. Dr. Edward Rivinus<sup>21</sup> became a distinguished physi-

<sup>21)</sup> Rivinus was the first to publish a quarterly magazine, such as afterwards became common, for the express purpose of acquainting Europeans with American affairs. An excellent sketch of this distinguished Philadelphian is found in Rattermann's Deutsch-Amerikanisches Magazin, page 327.

cian and philanthropist at Philadelphia. William Lehmann, who had escaped from the fortress at Julich by the aid of the son of the commanding officer, whose tutor he was, became professor of ancient languages in the University of Georgia, but afterwards settled on a farm in Wisconsin. Many others with similar careers might be mentioned.

The indirect effects of measures for the repression of a popular movement are often of far greater importance than the direct ones, and, moreover, are apt to be of a character quite unexpected to the promoters. This happened in the case of Metternich and his persecution of "demagogues." The injustice done to so many of the best young men of the country led numbers who would otherwise have been content to live on without a thought of political affairs to become discontented. This was the case especially in the Southern states, Baden, Wurtemberg, Bavaria and Hesse-Darmstadt, where there were at least traces of participation in public affairs by the people. But although, during the third decade of the century, political dissatisfaction spread rapidly from the universities throughout the educated middle class, the Metternich system prevented all open manifestations, and to many minds all chance of improvement seemed cut off.

Under these circumstances not a few educated and well-to-do people began to cast their eyes across the Atlantic, in the hope that there they could find a country which was more in accord with their political aspirations than the Fatherland. Emigration to the United States had assumed very considerable proportions after the peace of 1815, largely on account of the business depression prevailing for a number of years. But this

class of emigrants, moved entirely by economic reasons, and recruited mostly from the poorer class of country people, does not particularly concern us at present<sup>22</sup>. The new political emigration, in contrast with the refugees proper of whom we have spoken above, did not readily disappear in the native population. They came in more or less closely organized groups and bodies, and almost always settled on the lands beyond the Alleghanies, very much like their poorer countrymen, although with far less prospect of making a success of their attempt at pioneering. The organizing of colonization societies is a characteristic of this period. Scores of them sprang up all over Germany. Many of them had no political object in view. Some of them had a strongly religious tinge. But some, and those are the only ones interesting us at present, were of a decidedly political character. They intended to be the nucleus of a new Germany in the Mississippi Valley. They wanted to form German states, which might or might not be parts of the North American Union, but in which the German nationality should be predominant, where German should be the language of business, school and government, where a purely German culture should flourish under the beneficent protection of free institutions such as these men despaired of ever seeing established in the Fatherland.

This dream of a German state or group of states haunted the imagination of many educated Germans for a generation. To us of the present day it seems an absurdity which at first appears to prove an utter lack of political insight in those who entertained it. But our latter-day wisdom largely comes from an experience which these German

<sup>21)</sup> See Loeher, Geschichte und Zustände, page 250 and passim.

dreamers necessarily lacked. They cannot be blamed for underestimating the assimilative capacity of the American people, and the solving force of American institutions. Americans themselves were very far from knowing their strength in this regard. When the number of Germans and other foreigners flocking to our shores increased to many thousands, year after year; when large districts were almost exclusively settled by Germans, in the manner in which large districts in New York, Pennsylvania and other colonies had been German a century before, not a few Americans began to fear that there was a danger of such German states springing up, and they had good excuse for their apprehensions. Next to their pardonable underestimate of American assimilative strength, these German patriots made their most serious mistake in imagining that by mere private enterprise, without the support of a strong home government, a German colony could be established, especially on territory which, though still unsettled, was nevertheless under the undisputed dominton of a strong and jealous government.

The plans, more or less thoroughly digested, which were usually proposed for accomplishing these projects, did not lack plausibility, especially to people in Germany who had no knowledge of local conditions. They were, in brief, the concentration of German immigrants in one or more of the Western states. The large measure of self-government which American political principles guaranteed to states and minor civil divisions was to be used to further these ends. After the Germans should have obtained a voting majority in a state, what constitutional power could prevent that major-

ity from making German the official language of its government, and otherwise remodeling its institutions to suit German notions? The bolder ones among these dreamers did not stop there. They would have the government of the United States itself bi-lingual, in the manner in which you may use either German or French in the Swiss Republic, or English or French in some parts of Canada; and if the Americans would not grant this-why, then the German states would secede and set up a national government of their own. Anyway, in Europe it was taken for granted, at that time, that the North American Union would sooner or later split up into a number of separate confederacies.

No support whatever was given to these ideas by government authority. The shadowy central government at Frankfurt never concerned itself about these affairs, except that early in itscareer it sanctioned the publication of a report by Baron Fuerstenwaerther, whohad been sent by Herr v. Gagern, the representative of the Netherlands at the Bundesrath, to investigate the condition of German immigrants to the United States<sup>23</sup>. The smaller states had nomeans to do anything; and the two great powers had no desire to engage in adventure across the sea. All the governments disliked emigration, and occasionally threw some slight obstacles in itsway. In Prussia, the minister, v. Eichhorn, in 1845, proposed that it should. be made the duty of Prussian consulsto see that emigrants settled in continuous bodies, and that the home government should aid in the establishment of German churches and schools24. Nothing came of this proposal, and this is about the whole extent to which the

<sup>23).</sup> Fuerstenwaerther, Moritz v. Der Deutsche in Nord-Amerika. Stuttgart and Tuebingen, Cotta 1818.

<sup>24)</sup> See Treitschke, Deutsche Geschichte, V, page 492.

German governments concerned themselves with their expatriated citizens in the United States.

These desires for a German state were found exclusively among the educated minority. The great mass of the German immigrants never interested themselves in things of this sort. But a very large proportion of the educated Germans coming to this country, during the period before 1848, came distinctly with such objects in view.

Among the influences which led to this movement one of the most important ones was a little book by a young physician, Dr. Gottfried Duden, who had spent a few years in Montgomery County, now Warren County, Missouri 25. It was written in a lively style, and presented such a rosy picture of the pleasures of pioneer life, of sport with rod and gun in the primeval woods and waters of the West, and of the glowing prospects of the settlers, that the imaginations of thousands of young and not a few middle-aged men were set rioting in dreams of Western adventure. The consequence was a large increase of emigration on the part of educated people, who were often possessed of considerable means, and were deeply dissatisfied with the social and political conditions of their homes. Dudens' influence was particularly strong in Southwest Germany and along the Rhine. It is very noticeable that most of the class of immigrants with which we are dealing came from these portions of the Fatherland. But there were, of course, other factors to bring about that circumstance. The most important of these was that nowhere was political dissatisfaction so strong and widely spread. This was not

because conditions were worse here than elsewhere in Germany, but because they were better. Here alone was there at least a semblance of popular participation in public affairs; consequently the interest of people in politics had been aroused, while in the North and East it was still slumbering.

The full strength of these influences upon immigration was not felt until the fourth decade of the century, but the preparatory stage was during the preceding ten years. During that period, from the Carlsbad Resolutions to the fall of the Bourbons in France, the Metternich system of tranquillity at any price seemed to be completely triumphant. But under the surface matters ripened towards a sudden change. The events of July, 1830, in Paris found an echo in Germany. There were riots in various places, and with surprising ease the governments of the small states of the North were prevailed on to change their mediæval constitutions into something more modern, and thereby come into line with the states of the South. Only the two great powers and the two Mecklenburgs still remained without popular representative bodies. From this time forth political agitation never ceased again in Germany. At the same time the opposition parties became more radical, especially in the Southwest, until at the end of the period with which we are dealing there was a strong party that would be content with nothing but an ultra-democratic republic. The governments soon became alarmed, and tried renewed measures of repression, with the usual result of increasing the strength of opposition. In 1832 the Burschenschaft, which had shown renewed activity for

<sup>25)</sup> Gottfried Duden, Bericht über eine Reise nach den westlichen Staaten Nord-Ameika's und einen mehrjährigen Aufenthalt am Missouri (in den Jahren 1824, 1825, 1826 und 1827) in Bezug auf Auswanderung und Uebervolkerung. Elberfeld, 1829. 2nd edition, Cotta 1818.

#### Befdichte der Deutschen Quincy's.

(Fortfetung von Geite 32.)

Einer der alten Pioniere Quincy's war Mlonfins Blömer, geboren im Jahre 1793 zu Marbed, Westfalen; seine Frau war die im Jahre 1803 zu Erle, Westfalen, geborene Christine Briidmann. Im Jahre 1843 wanderte das Chepaar mit den Rindern nach den Ver. Staaten aus und ließ sich in Duinen nieder. Blömer war in der alten Heimath Ackerbauer geweien, hier arbeitete er Zahre lang in Bacfteinbrennereien. Im Jahre 1872 schied er aus dem Leben, während die Gattin zehn Jahre später, im Jahre 1882, starb. Der im Jahre 1835 geborene Sohn Johann Bernhard Blömer lebt in Waco, Teras. Hier in Quincy leben noch die Tochter Adelheid, die jetige Wittwe Büsker; die Tochter Marie gehört zum der Schulschwestern von Notre Orden Dame.

Heinrich Blömer, der im November des Jahres 1833 geborene Sohn des obengenannten Chepagres, welcher in feiner Jugend dem Bater beim Ziegelmaden geholfen, erlernte später das Maurer-Handwerk bei der Firma Heinrich Deters und Georg Borftadt, und arbeitete dann noch vier Jahre als Geselle bei der Firma. Dann trat er in die Dienste des Baucontraftors Robert McComb, und 3 Jahre ipäter wurde er, zusammen mit Philip Steinbach Er., Mitglied der Firma. Firma McComb & Co. bestand 7 Jahre, worauf McComb jagte: "Ich gebe das Geschäft auf, denn ich kann meine Familie nicht-mit demielben ernähren!" - worauf er sich auf den Banholzhandel verlegte. Dieses war zu Anfang des Bürgerkrieges und die Zeiten waren schlecht. Nachdem Beinrich Blömer etliche Jahre zusammen mit Philip Steinbach das Geschäft betrieben, trat sein Bruder Johann Bernhard Blömer der Firma bei. Im Jahre 1866 begab sich Heinrich Blomer in's Potlergeschäft, in welchem er heute noch thätig ist, der Name der Firma ist Blömer & Michael. Seinrich Plömer's Frau, Anna Klatt aus Oldenburg, war frühzeitig mit ihren Eltern nach Cincinnati und nach dem dort erfolgten Tede derselben 1852 nach Oninch aekonnnen.

Unter den alten Pionieren, die im Jahre 1843 nach Quincy famen, war auch Fosiseph Schwietring, gebürtig aus Nasseld, Reghz. Münster, Westfalen; seine Fran war Marie, geb. Alämper. Joseph Schwietring war viele Jahre als Sandbootmann thätig. Vor mehr als 20 Jahren zog das Chepaar nach Californien, wo die Tochter sich mit dem Sattler Vernhard Musholt verheirathet hatte. Dort starb zuerst die Fran und dann der Mann. Zwei Sohne des Pioniers, Alois und Vernhard wohnen in Quincy; dieselben schreiben sich nun Sweetring.

Triedrich Bürmann, geboren am 3. Juli 1812 zu Melle, bei Osnabriick, Hannever, trat mit der am 20. Mai 1821 ebenfalls zu Melle geborenen Louise Mener in die Che. Im Jahre 1842 wanderte das Paar nach den Ber. Staaten aus. Seereise dauerte 11 Wochen und kamen sie über New Orleans zunächst nach St. Louis, wo sie im Dezember anlangte. Im April 1843 siedelten sie nach Quinen über. Friedrich Bürmann war anfangs als Ingenieur in Rimball's Mühle thätig, und später viele Zahre in derselben Eigenschaft in Thaner's Mühle; im Jahre 1867 schied er aus dem Leben. Daß es vor 60 Jahren noch Bären in dieser (Begend gab, erhellt aus der Thatjache, daß Fran Bürmann eines Tages einen jolden im Stalle auf ihrem Anwesen ertappte und demselben mit der Mistgabel den Garaus machte; die hochbetagte Greifin weilt noch unter den Lebenden.

Der im Jahre 1783 zu Dieburg, Großh. Heisen geborene Georg Neumann, und dessen Chefrau Katharine, geb. Löbich, welche im Jahre 1790 zu Darmstadt das Licht der Welt erblickte, kam im Jahre 1832 nach den Ber. Staaten, zunächst nach

Ohio; im Jahre 1843 siedelten sie nach Aninen über, wo Georg Neumann im Jahre 1845 starb, während seine Frau im Jahre 1855 auß dem Leben schied. Bon den Söhnen des Chepaares lebt der im Jahre 1820 zu Tarmstadt geborene Adam Neumann noch in Luinen; der im Jahre 1829 zu Tarmstadt geborene Kavier Neumann starb vor einer Neihe von Jahren; der im Jahre 1831 zu Tarmstadt geborene Jafob Neumann lebt zu Camp Point in diesem County; Georg Neumann, geboren im Jahre 1833 in Ohio, starb im vorigen Jahre in Duiney.

Andreas Sonntag, geboren am 10. Januar 1822 zu Oberdorla, bei Mühlhausen, Thüringen, erlernte das Sattlerhandwerk und kam im Frühjahre 1843 nad den Ber. Staaten, zunächst nach New Nork, verweilte einen Monat in Canada, fam dann über Cleveland, Danton, Cincinnati, Louisville und St. Louis nach Quincy, wo er sich niederließ und bicle Jahre seinem Handwerk nachging. dreas Sonntag machte auch den Feldzug gegen die Mormonen zu Nauvoo mit. Er hatte hier Johanna Reinecker aus Mühlhausen geheirathet; die Frau starb vor einer Reihe von Nahren, Sonntag selbst weilt noch unter den Lebenden.

Der am 1. Oftober 1803 zu Oberdorla bei Mühlhausen, Thüringen, geborene Conrad Beutel, und dessen Gattin Martha, geb. Kellermann, welche am 24. Januar 1800 ebenfalls zu Oberdorla das Licht der Welt erblickte, kamen im Jahre 1843 nach Onincy und ließen sich auf dem Lande nieder, wo Conrad Beutel viele Jahre die Landwirthschaft trieb; die Fraustarb am 31. Dezember 1879, der Mann am 6. März 1886.

Johann Gerhard Heinrich Wilmering, genannt Schür, war gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu Ramsdorf, Regierungsbezirk Münster, Westfalen, geboren. Terselbe war Maurer von Prosession und kam im Jahre 1814

mit Frau und einem Sohne nach Quincy, wo das Chepaar vor vielen Jahren starb. I ohann Hermann Schür, der Sohn des obengenannten Chepaares, geboren 23. November 1823 zu Namsdorf und im Jahre 1844 mit den Eltern nach Quincy gekonnnen, war Leinenweber, doch gab es hier in diesem Fache nichts zu thun. Schür diente hier 3 Jahre als Stadt-Marschall. Seine (Vattin Christine, geb. Kurk, geboren im September des Jahres 1827 zu Alosterschale, Regierungsbezirk Münster, kam im Jahre 1843 nach Quincy. Beide schieden im Mai dieses Jahres aus dem Leben.

Der am 24. Juli 1821 zu Alsleben an geborene Kerdinand der Saale Flachs kam im Jahre 1843 nach Amerifa, zunächst zu seinem Bruder Beinrich Flachs, der schon im Zahre 1840 in dieses Land gekommen war, und in St. Louis eine Apotheke betrieb. Ferdinand Flachs, welcher Kaufmann war, fam im Jahre 1844 nach Quincy, wo er mit Dr. Michael Doman in's Apothefergeschäft trat. Später heirathete er dessen Tochter Frl. Annette Doman. Ferdinand Flachs wurde mit der Beit einer der angesehensten Bürger Quincy's und betrieb eine Zeit lang ein Bantgeschäft; später widmete er sich wieder dem Apothekergeschäft; und schließlich erwarb er eine Seifenfiederei, die er eine Reihe von Jahren betrieb. Er starb im Jahre 1887 in dieser Stadt, mährend die Frau im Jahre 1898 in New York aus dem Leben schied. Eine Tochter, Frau Johanna Gerber, wohnt in New York, und ein Sohn, Heinrich Flachs in Quincy. Der im Jahre 1810 zu Thorgau geborene Hein rich Flachs, welcher in St. Louis eine Apothefe betrieb, starb im Jahre 1852 im Süden am gelben Fieber.

Edmund Flachs, geboren im Jahre 1818 zu Thorgau, kam im Jahre 1844 mit seiner Gattin Caroline, geb. Maak (geboren im Jahre 1825 zu Alkleben an der Saale) und 6 Kindern nach Duiney. Edmund Flachk ist trok seiner 85

Kabre noch rüftig und steht als Buchführer in Diensten der Aldo Sommer Drug Comvann.

Beinrich Tenk wurde im Jahre 1791 zu Südlohn, Westsalen, geboren und trat dort mit Elijabeth Selle in die Che, die ebenfalls im Jahre 1791 zu Südlohn das Licht der Welt erblickt hatte. Im Jahre 1844 trat das Chepaar mit seinen Kindern die Reise nach der neuen Welt an, und landete nach einer 8 Wochen dauernden Reise in New Orleans, von wo sie stromauswärts fuhren, bis sie Quincy erreichten und sich hier dauernd niederließen. Beinrich Tenk war Uhrmacher und ein geschickter Mechaniker, der es vorzüglich verstand, alte Wanduhren, die nicht mehr recht geben wollten, wieder in's richtige Geleise zu bringen; diese Arbeit besorgte Tenk, indem er in den Wohnungen der Leute vorsprach. Er starb am 18. September 1864, nachdem ihm feine Gattin am 20. Februar desselben Jahres im Tode vorausgegangen war. Der am 7. September 1829 zu Südlohn geborene Beinrich Tent, welcher gegenwärtig in Luinen wohnt, kam im Jahre 1844 mit seinen Eltern hierher, und trat vor vielen Jahren in die Dienste der Firma 2. & C. H. Bull, welche eine Eisenwaarenhandlung betrieben. Johann Herrmann Tent, der Bruder des Vorgenannten, geboren am 7. Juli 1837 zur Südlohn, welcher ebenfalls im Jahre 1844 mit den Eltern hierhergekommen, trat in die Dienste von Bernard Lubbe, welcher einen General Store betrieb; dann kam er zu Ricker & Arnten, und schließlich zu Surmener & Adams. Nachdem die beiden Brüder Jahre lang bei verschiedenen Firmen gedient, eröffneten sie im Jahre 1865 jelbst eine Eisenwaarenhandlung, die einen ungeahnten Erfolg hatte und nehmen sie nun eine hervorragende Stellung im Bejchäftsleben Quincy's ein. Die am 3. Dezember 1833 zu Südlohn geborene Ger = trude Tent, die Schwester der vorgenannten Brüder Tenk, wurde die Gattin

von Heinrich Franz Joseph Ricker, des hervorragendsten Bankiers von Quincy.

Der im Jahre 1795 zu Langula bei Mühlhausen, Thüringen, geborene 30. hann Andreas Grimmer diente in den Befreimungskriegen unter dem alten Marschall Vorwärts gegen Napoleon den Ersten. Grimmer war Dachdecker, d. h. er decte Tächer mit Stroh, wozu immerhin einiges Geschick gehörte. Johann Andreas (Brimmer trat in der alten Beimath mit der im Jahre 1800 ebenfalls zu Langula geborenen Magdalene Nippold in Im Jahre 1844 wanderte das die Che. Chepaar mit 5 Söhnen, Andreas, Martin, Heinrich, Johann und Simon, sowie 3 Töchtern, Elisabeth, Marie und Christine, nach den Ber. Staaten aus. Im Frühjahr reisten sie von Bremen ab und im Serbst landeten sie in New York, von wo sie durch den Erie-Ranal nach dem Erie-See fuhren, diesen freuzten, dann über Land per Wagen zum Ohio-Fluffe fuhren und schließlich per Tampfboot den Ohio hinab und den Mississippi hinauf nach Quincy kamen. Die Familie ließ sich zuerst 3 Meilen nördlich von der Stadt in Ellington Township auf dem Lande nieder. Drei Jahre später kaufte Grimmer ein Stück Land in Melrose Township, auf dem er bis zu seinem am 9. Januar 1871 erfolgten Tode wohnte; die Gattin war ihm schon im Jahre 1851 im Tode vorausgegangen. Von den Söhnen leben noch Johann und Simon Grimmer; von den Töchtern Frau Marie Deege und Frau Christine Abel. Walter Grimmer, ein Sohn von Simon (Irimmer, und Enkel von Johann Andreas Grimmer, diente zwei Jahre auf den Philippinen in Co. E des 23. Bundes-Infanterieregiments; Thomas Schlen, ein Sohn von Admiral B. S. Schlen, war Lieutenant in derselben Compagnie.

Doris Clark, geb. Frank, erblickte am 26. März 1811 zu Dönit an der Elbe, Meckl.-Schwerin, das Licht der Welt. Sie kam im Jahre 1838 mit ihrem ersten

Gatten, Friedrich Lohr, gebürtig aus Hagenau, Meckl.-Schwerin, nach den Ver. Staaten, und zwar nach Portsmouth, D., wo ihr Mann starb. Im Jahre 1844 siebelte sie mit ihren Kindern nach Luinen über und trat hier mit Charles Clark in die Che; den sie im Jahre 1858 verlor. Der älteste Schn Joseph, welcher im Jahre 1838 auf See geboren wurde, erlernte hier das Schniedehandwerk und starb im Jahre 1889. Frau Marie Desterle, Wittwe von Joseph Desterle, seiner Zeit Chef der Fenerwehr, ist eine Lochter der Frau Clark. Lettere selbst ist trot ihrer 92 Jahre noch recht rüftig.

Im Jahre 1812 wurde Gottfried Senning zu Oberdorla bei Mühlhaujen, Thüringen, geboren. Derjelbe trat dort mit Ratharina Let in die Che; die Fran war im Jahre 1822 ebenfalls zu Oberderla geboren. Im Jahre 1844 kam das Paar nach Quincy und ließ sich in Co-Immbus Township nieder, wo Gottfried Henning sich dem Ackerban widmete, bis er im Jahre 1872 aus dem Leben schied; die Gattin starb im Jahre 1874. Zwei Söhne von Gottfried Henning, Andreas und griedrich, dienten mährend des Rebellionsfrieges im 51. Illinois Infanterie-Regiment, und beide gaben ihr Leben für Erhaltung der Union. Zwei andere Söhne von Gottfried Henning leben noch in diesem County, Martin und Heinrich. Martin Henning wurde im Jahre 1835 zu Oberdarla geboren; seine Gattin Retharine, geb. Engelhardt, ist ebenfalls aus Oberderla.

Dasbach, Christoph aeboren am 22. November 1828 zu Urbach, bei Mühlhansen, Thüringen, war der Sohn des Arztes Friedrich Dasbach. Im Jahre 1844 fam Christoph Dasbach nach Oninen und erlernte hier bei Carl August Märk das Klempnerhandwerk, heirathete Chriitine Schaller, Tochter von Navlan Schaller, welche am 3. November 1828 zu Sachjenhanjen, Waldeck, geboren und im Zahre 1843 mit ihren Eltern nach den Ver. Staaten gekommen war, wo sich die Familie zu Palmyra, Marion County, Mo., nieder= ließ; am 16. Juli 1882 starb Frau Chriftine Dasbach. Dasbach felbst weilt noch unter den Lebenden.

Berichtigung. — In der Oftobernummer (1902) der "Geschichtsblätter" sind etliche Tehler zu berichtigen. Auf Seite 45 muß es heißen: Tr. Johann Friedrich Tiefen, nicht Tinker; serner, Bern-hard Heinrich Starmann, nicht Lennhard; ferner in dem Aprilhest: Heinrich Roll, nicht Stoll.

Halte das Bild der Würdigen fest; wie leuch= tende Sterne

Theilte sie aus die Natur durch den unend= lichen Raum.

Goethe.

Wer ift das murdigste Glied des Staats? Gin waderer Bürger; Unter inglicher Form bleibt er der odelite St

Unter jeglicher Form bleibt er der edelste Stoff. (8 o e t h e.

Die eine Zeit ist der anderen Borbild. Spruch, 16. Jahrh. Das Bolf ist glüdlich, deß Mannsalter ist durchdrungen

Bon unverweltlichen Jugenderinnerungen, Das immer werdend, nie Gewordenes verliert Und sich aus eignem (Brund stets höher um= gebiert.

Rückert.

Quenn auch noch so Geringes zu noch so Geringem du fügest,

Und dies häufiger thuft, so wird ein Großes auch hieraus.

Besiod.



## Ein Brief Friedrich Heckers an Gustav Struve, als Beitrag zur Geschichte des Bürgerkrieges.

Mitgetheilt von F. P. Rentel.

Guftav Struve, der Genoffe und Mit= fampfer Friedrich Beders beim Bederzug (Frühjahr 1848), dem Struveputich, der am 24. Sept. mit dem Gefechte bei Staufen raich und kläglich endete, und in der Mai=Revolution des Jahres 1849, war, nachdem er vom Jahre 1851 an in New York gelebt und sich am Burgerfriege betheiligt hatte, im Jahre 1863 nach Deutschland zurückgekehrt. Kurz nach seiner Rücktunft faßte er den Plan, eine Zeitschrift in zwang= lofen heften herauszugeben "zur Bermitt= lung der Beziehung zwischen Amerika und Deutschland", wie es auf deren Titelblatte heißt. Unter der Ueberschrift "Diesseits und Zenseits des Oceans" erschienen hier nun im Berlag von F. Streit in Coburg, in den Jahren 1863—1864 im Ganzen 4 Hefte mit zusammen 587 Seiten. Struve lud mehrere feiner Genoffen aus der badischen Revolution zur Mitarbeit an dem neuen Unternehmen ein, darunter Beder, Ruge und Kintel. Den ersten dieser drei, Friedrich Beder, traf die Ginladung Struves im Feldlager an, und zwar am Schluß des an Schlachten und Strapagen fo reichen Jahres 1863.

Unstatt einer Abhandlung für seine zwangslosen Hefte, schickte Heder dem Freunde einen längeren, aussührlichen Brief, in dem er in anschaulicher Weise die friegerischen Ereignisse schilderte, deren Theilnehmer er gewesen. Struve würdigte diesen Brief der Aufnahme in seine Hefte; da auch diese verschollen sind, und da der schriftliche Nachlaß Friedrich Heschers ein sehr spärlicher war, so schien es nicht unangebracht, das interessante Schreiben des einst viel genannten Mannes, wiederum an's Lichte zu ziehen. Struve veröffentlichte diesen Brief Heders im dritten Hefte, das im Jahre 1864 erschien, und zwar unter der Uebersschrift: Freundesbeiträge.

Loofout Valley, Tennessee, 21. December 1863.

Mein lieber Freund!

Rach 25tägigem Techten und Marschiren fite ich wieder in meinem Zelte auf einer Waldhöhe des Naccoon-Gebirges, mir gegenüber die alte Teljenburg der Cherofees, der weit hinaus in's Land ichauende Lookout-Verg, an dessen Juß der Tennessee-Tluß in vielfachen Arümmungen sich hinwindet und dem der Loofout und der Chattanooga-Bach in rascher Strömung zufließen. In der Ferne Berg an Berg bis weit hinein nach Nordearolina, und dort in der Ebene liegt Chattanooga mit seinen Zeltlagern und Forts. Sonderbare Gebirgs. formationen, senkrechte Felswände erheben sich aller Arten nahe am Gipfel, der in Hochplateaus endet, mit fruchtbarer Erde bedeckt, von Quellen berieselt und mit Farmen bedeckt. Ich hätte nie geglaubt, daß Amerifa so wundervolle Scenerien aufzuweisen habe, als ich sie in Maryland, Virginien, Kentucky, Tennessee, Alabama und Georgia jah. Zwijchen dem 35. und 34. Breitengrade ist es aber recht winterlich: und ich habe mehr gefroren im sonnigen Süden, als in Illinois. Wenn man sich jagt, was aus diesem schönen Lande hätte werden können, falls die freie weiße Arbeit es behauptet hätte, erkennt man erst den ganzen Fluch der Sflaverei, die nun, Gottlob! in den letten Zügen liegt. Ich weiß nicht, ob Du meinen Brief1) erhalten, worin ich Dir meldete, wie ich mit noch offener Wunde dorthin eilte, wo ich durch tägliches Ancifern meiner Leute und Berfolgung der Bewegungen der Armeen einen neuen Schlachttag eroberte, indem ich noch am letten Schlachttag richtig bei Gettysburg eintraf, wo wir die Rebellen

<sup>1)</sup> hierzu bemerft Struve : Rein, leiber ift mir biefer Brief nicht jugefommen.

furchtbar schlugen, den Feind durch Südpennsplvanien und Maryland nach Virginien hinein versolgten und am 25. September Marschordre hieher erhielten, in der
hellen Mondnacht, 28. bis 29. Oftober, bei
Wahatchie fämpsten, die seindlichen Positionen auf den Higgeln mit dem Basonette
erstürrnten, wie meine Brigade von 12 bis
5 Uhr von allen Höhen des Loofout-Verges
mit den weittragenden Parrotts beschossen
wurde und nach Anlegung unserer Feldbefestigungen kurze Nast in den Verglagern
hatte, um die glorreiche Schlacht bei Chattanooga zu schlagen.

Meine Brigade besteht aus Dir theilweis befannten Regimentern, dem 75. Pennsylvanischen, deisen Oberst Mahler, früher Offizier in Berlin, bei Gettysburg fiel, dem 68. Newwork, jeit der Entlassuna Bourry's von Steinhausen commandirt, meinem Regiment, dem 82. Illinois und dem 80. Allinois. Es ist mir zugesagt, daß ich 8 Regimenter zugetheilt erhalten Die Schlacht bei Chattanvoga mar, was Plan und Manövriren anbelangt, ein Meisterstück Grant's. Gine inperbe 21ction! Bährend Soofer den für uneinnehmbar gehaltenen Loofout-Berg (1526 Tuß boch) erstürmte, griffen wir im Centrum und auf dem Tlügel an. Bragg (der feindliche General) und sein Stab waren von der Stärke ihrer Position so überzeugt, daß er laut aufgelacht haben foll, als der Sturm auf Miffion Ridge begann, aber fo fühn war der Anprall, jo tapjer und unerschrocken rückten unsere Leute im Blei- und Gifenbagel vor, daß Bragg kanm Zeit fand, sein Roß zu besteigen, und Offiziere

jeines Stabes in unfere Sände fielen. Ginige 40 Geschütze, 7000 Gewehre, Zelte, Lagereinrichtung, Munition, Borräthe fielen in Massen in unsere Sände, und gange Brigaden von Teinden. Meine "Bons" (Annaen) hielten sich brav, sie trieben den Teind ungestilm vor sich ber und nahmen die Teldverschanzungen (riflepits) ipielend. Dann marichirten wir zur Unteritübung des General Sherman auf den äußersten linken Flügel und erstürmten die letten Höhen. Dort fiel mancher Brave. Bom 73. Benniplvanijden famen nur 80 zurück und das 27. Penniplvanische litt idiver. Wir verfolgten den fliehenden Reind über das blutgetränkte Schlachtield von Chicamanga. Die Straße ieiner Tlucht war durch Wagen, Caiffons, Waffen u. f. w. bezeichnet. Seine Vorräthe auf der Station Chicamanga zu verbrennen, gelang ihm nur unvollständig und unsere Leute fonnten von Geindesmitteln die hungrigen Magen stillen und die schönen Geschütze, 64-Pfünder, bewundern, die er im Stiche hatte laffen muffen. Bei Ringgold hielt er noch einmal Stand, aber Ofterbaus mit seiner Division warf sich ihm mit Ungestüm entgegen und trieb ihn in wilde Alucht. Dort schläft mancher meiner Braven, darunter and Frit Refler, Sohn meines alten Beinbeimer Bahlmannes, und im Hospital zu Chicamanaa fand ich in einem Zimmer Oberft Mongelin?) mit einem Arm, Rapitan Kirchner3) mit einem Arm und einem Bein, Kavitän Maller mit einem Bein und Frit Ledergerbert) mit zerichoffenem Ing, lanter liebe Freunde aus Belleville und Lebanon.5) Mit nech ei-

<sup>2)</sup> Soll beißen Bangelin. Giebe Körner, Tas beutiche Glement, 3.268- 270, wo auch ber anderen an biefer Stelle von Beder ermabnten Ciffgiere gebacht wird.

<sup>3)</sup> Soll beißen Mapitan Mircher. Mörner schreibt a. a. C. C. 269: "Hauptmann Heinrich Mircher, . Cobn Zoseph Mircher's von Belleville, ein vortrefilicher junger Mann, verlor den rechten Arm und ein Bein." Er lebt noch in Belleville als wohlhabender Gijenwaaren Sandler.

<sup>4)</sup> Arit Ledergerber, ein Enfel bes befannten Ariedrich Engelmann, verlor in berselben Schlacht seinen Bruder, Lieutenant Joseph Ledergerber, "gerade aus der Schweiz von der polntechnischen Schule zurückgefehrt." Körner, ebend. 3. 269.

<sup>5)</sup> Die bier aufgezählten Cifiziere gehörten bem 12. Missouri-Regiment au, das vor Wangelin Sbern Cherhaus besehligte. Wangelin ging mit vielen anderen jungen Mannern von Minois nach Et. Louis und trat in das 12. Regiment ein, "das gerade zur Zeit seine volle Suota von Regimentern schon gestellt hatte." Körner.

ner Brigade beordert, Longstreets Bereinigung mit Bragg unmöglich zu machen, wurde ich beiehligt, nach der Cleveland-Dalton-Eisenbahn zu rücken und sie zu zerstören, was complet gelang und die helle Lohe ber brennenden, aufgehäuften Schwellen, Brücken und Gebände leuchtete zum Rückmarsch, und nun ging's in Eilmärschen über Cleveland, Athen, Landon Anorville, dem hartbedrängten Burnfide zu Silfe: Ein mahres Sajentreiben! Raum hatten unjere Kanonen angefangen zu brummen, so rift auch der Teind Wir ließen ihm nicht Zeit, die Brüden über den Siwaffee vollständig zu zeritören, warjen rajch Manuschaften in Kähne und in ein gebrechliches Alachboot, nahmen Eisenbahmvagen mit dem von uns lang entbehrten Wehle, während die Locomotive mit dem andern Theil des Juges entjanfte. Schnell hatten wir die theilweise zerstörte Briide bergestellt; vorwärts im Eilmarich, und jo rajch war unser Anrücken, daß die Rebellen in Landon 63 Gijenbahnwagen und 2 Locomotiven, erstere mit Munition, Baffen, Aleidern, Borräthen aller Art beladen, in den Tennessee-Tluß jagten; und doch fiel Mehl, Reis, Zwieback, Waffen u. f. w. in Maffen in uniere Hände. Ich wurde beordert, über den Bluß zu jeken, wie ich könnte, und nahm auf zwei schnell zurecht gemachten Glachbooten mein Regiment hinüber. Sierauf ging's nach den Forts, mir zwei Reiter konnten wir von den Pferden schießen, und vier im Stich gelaffene Ranonen, eine prächtige gezogene, ein Sechs - Pfünder und zwei Bwölj-Pinnder nebst einer ichonen Schlachtfahne fielen in unfere Sände. Dann ging es nach Anorville über den kleinen Tennessee auf einer Briide, welche vermittelft eines in's Waffer gestellten Wagens gebaut wurde. Nenn Meilen von Anoxville erfuhren wir, daß der brave Burnside mit seiner auf schmale Rationen gesetzten Mannichaft den ihn belagernden Feind geichlagen, jechstaufend Wefangene gemacht, den bei unfer Annäherung aus-

reihenden Rebellen gefolgt jei, jie nochmals geschlagen habe, und daß (der Rebellen-General) Longstreet verwundet worden jei. Knorville war entjett, die hartgeprüften Unionsleute von Tennessee, gegen welche die Rebellen barbarisch, blutig und graujam gehauft hatten, frei, unfere Aufgabe gelöjt. Gegen Chattanooga war die Lo-Mittlerweile hatte der Teind die iuna. Briide über den Siawaisee verbrannt und ich wurde beordert, mit meiner Brigade raich vorzurücken und Charleiton (Tenneisce) zu besetten. 3ch stellte die theilweise verbrannte Briicke in zwei Tagen, die Racht durch arbeitend, wieder her, auf idmell zurechtgemachten Booten, nachdem ich die Brigade vorher über den Fluß gesett hatte. Es ist wirklich erhebend, zu denken, wie meine durch den Feldzug abgeriffenen, theilweise buchstäblich barjugen Leute durch Frost, Schlamm, Bäche, über Felsgrund und Morajt marjchirend, nothdürftig mit während des Mariches zujammen jouragirtem Proviant versehen, durch Regen und Wind, ohne Zelt und Obdach, unerquickt durch die Tener der Bivonacs heiter und guten Muthes, voll Kampfesmuth und Eifer, ihre Waffen und Munition in Ehren haltend, alle die Stravazen ertrugen! Damit der Schluß das Werk fröne, marichirten wir die lette Nacht bis 1 Uhr im strömenden Regen, durchwateten 22 Gewäffer und erwarteten bei den Gewehren den Tag, da der Negensturm jo heftig war, daß es faum möglich wurde, da und dort im Schutze eines Baumes ein Feuer anzugünden. Das war eine bittere Racht, ehe wir den letten Marich antraten, um dem Fuße des Lookout-Berges gegenüber unfer jetiges Lager zu beziehen, wo wir auf Schuhe, Aleider, Zelte 11. j. w. warteten, 11m nach einer Winterraft die letten Schlachten zu schlagen. Wäre ich nicht ein zähes Holz, ich wäre längst dahin; lag ich doch im heftigen Kieber, irre im Kopie, im strömenden Regen; und bin nun frisch und munter und stark wie ein Dreißiger. Auch war Herr Reb(ell) diesmal fo artig, mein Gell

ungeschoren zu lassen und säuberlich daneben zu schießen.

Die Rebellion ift in ihren letten Zügen. Bürger und Gefangene waren einstimmig darin, daß man die Sache verloren gebe und des Arieges miide sei. Die Leute hatten keine Vorstellung, was Arieg ist, aber wo die Armeen hin und her zogen und leben mußten, haben sie es begreifen gelernt und erfahren, daß trockene Zaunriegel vortreffliche Vivonac-Tener abgeben, und wenn der Soldat Hunger hat, Quartiermeister und Subjiftenz-Commiffare nicht lange Federlejens machen, Ochjen, Schafe, Schweine, Mehl, Speck u. f. w. für die hungrigen Tapfern zu beschaffen und daß eben eine jelbstmörderische Gans, ein schwermüthiges Huhn und desperates Schwein trot aller Ordres in's Bajonett rennen, ift Dir aus Deiner Erfahrung als Offizier bekannt.

Am fanatischsten sind die Weiber. Wo Köchinnen, Stubenmädchen u. s. w. her bekommen, wenn die Sklaverei aushört! das ist der Refrain der südlichen Ritterinnen, die Schumpstaback kauen, was eben nicht sehr lieblich anzuschauen ist.

Deine Einladung, an der Zeitschrift mitzuarbeiten, wurde mir vorgestern zugestellt, allein im Feldlager hat man die Ruhe und Muße höchstens soweit, einen Planderbrief zu schreiben, und Du kannst von Glück sagen, daß ich dazu mir die Zeit genommen. Giebt's Winterquartiere, so erhältst Du bald wieder eine Epistel. Run leb' wohl, Alter. — Herzlichen Gruß Dir und den Freunden von

Deinem

Secter.

## Franz Arnold Hoffmann. Gin Rührer feines Bottes.

Bon Emil Mannharbt.

Am 23. Januar d. J. ist auf seinem Landgute bei Jefferson in Wisconsin im hohen Alter von mehr als 80 Jahren ein deutscher Mann aus dem Leben geschieden, der sür den Staat Jlinois nach verschiedenen Richtungen hin eine nicht zu unterschätzende Vedeutung gehabt und auch auf die Geschiede des ganzen Landes in einer der bedeutendsten Epochen seiner Geschichte einen merklichen Einfluß ausgesibt hat: der frühere Vice-Gonverneur von Illinois, Herr Franz A. Hoffmann.

Aber, was er in und für Illinois geleistet, ist der großen Masse des heutigen Deutschtums von Illinois unbekannt geblieben, und lebt nur noch in der Erinnerung der Wenigen fort, welche in den vierziger, fünfziger und sechziger Jahren einzewandert und mit ihm in's neue Jahrhundert übergetreten sind. Tagegen war er dem ganzen Deutschthum des Nordwe-

stens, ja des Landes, oder doch dem Landwirthschaft und Gärtnerei treibenden Theile desjelben, während des letzten Vierteljahrhunderts bestens bekannt als "Hans und Vuster welchem Namen er seit fast dreißig Jahren den "Haus- und Vauernsreund" redigirt und mehrere sehr werthvolle landwirthschaftliche Vücher geschrieben hat. Um so mehr ist es geboten, seine bedeutende frühere Thätigkeit an's Licht zu ziehen.

Franz A. Hoffmann hat einen eigenthümlich bewegten Lebensgang durchgemacht. Er entsproßte einer seit Jahrhunderten in Herford in Westphalen ansässigen Bürgersamilie, und wurde dort am 5. Juni 1822 geboren. Er besuchte das Gymnassium, und die Werkstatt seines Vaters, eines Vuchbindermeisters, der das Vorrecht hatte, alle Lücher für die Stadt- und Gymnassialbibliothek zu binden, gab dem geweckstellichten

ten und lernbegierigen Anaben gute Gelegenheit, seinen Beist zu bilden. milie huldigte pietistischen Anschauungen, und darin mag wohl die Ursache zu suchen jein, daß unser Franz mit 17 Jahren den etwas unklaren Entschluß faßte, nach Amerifa zu geben und die Wilden zu lehren. Db noch andere Urjachen dazu mitbestimmend waren, wiffen wir nicht. Genug wir finden ihn Anfangs 1810 in Chicago, erft als Porter in einem Hotel, später als Arbeiter in einer Buchdruckerei. für jene Zeit unter den Einwanderern jeltene Vildung wurde die Veranlassung, daß ihm noch in demielben Jahre die Lehrerstelle an der deutschen protestantischen Gemeinde in Duncklen's Grove (dem jetigen Addison) in Du Page County angetragen wurde, -- eine Stelle, die ihm \$50 jährlich an Gehalt und freie Rost (bei den Eltern der Schüler der Reihe nach herum) einbrachte. Sie war bei dem jungen Freiheitsgefühl der Eltern wie der Ediiler, sowie der gänzlichen Abwesenheit irgend welcher Lehrmittel, eben keine leichte. Er muß sie jedoch zufriedenstellend ausgefüllt und jeine Leitung des sonntäglichen Gottcedienstes in Stellvertretung des mangelnden Geiftlichen die Gemeinde ange-

sprochen haben; denn diese wählte ihn, nachdem er ein theologisches Seminar in Michigan besucht und die Ordination empfangen hatte, zu ihrem Seeljorger. Wahrlich keine kleine Aufgabe für den erst Zwanzigjährigen, eine Gemeinde zu versehen, die in den ersten Jahren über einen Raum von etwa 4000 Luadratmeilen zerstrent wohnte, und außer denen in und bei Duncklen's Grove fast sämmtliche Protestanten in Chicago und Cook County, Du Page, Will und Lake County in Illinois, und in Lake County in Indiana umfaßte.1) Aber er bewältigte die große förperliche und geistige Anstrengung, und fand nebenbei noch Zeit und Araft, sich anderweitig niiklich zu machen. So versah er neben Predigtamt und Schule auch noch die Postmeisterstelle in Duncklen's Grove, wohin auf sein Bemühen ein Postamt gelegt worden, ferner das des Township-Schreibers, und das eines der Direktoren der öffentliden Schule, die auch hauptfächlich seiner eifrigen Befürwortung ihr Entstehen verdankte. Auch redigirte er in den vierziger Jahren zeitweilig eine in Wichigan erscheinende religiöse Monatsschrift "Den Wisjionsboten".

Schon aus dem bisher Geschilderten ift

<sup>1)</sup> Saft mare Soffmann ftatt nach Illinois nach Teras gefommen. Auf bem Schiffe lernte er, wie er fpater ergablt hat, einen deutschen (Beistlichen von dort kennen, der soeben in Deutschland das sehr bedeutende Erbtheil feiner Grau geholt hatte, und natürlich in ber erften Rajute fuhr. Bu ben Gottesbienften, Die Diefer sonntäglich ober noch öfter abhielt, fand fich auch Soffmann ein, und ba er alle Chorale kannte, und eine sehr schöne Stimme besaß, wurde er gang von felbst Borfanger. Das führte dann bagu, bag ber Geistliche ibn als Rufter und Borfanger fur feine (Bemeinde in Teras engagirte. Doch murbe nichts baraus. Den Zwischenbecks Passagieren war contraktlich an den Sonntagen Reisbrei mit Pflaumen ober Rosinen zugesichert worden, aber einen Sonntag nach dem anderen erschien der Reisbrei ohne die ersehnten Zuthaten. Um vierten brach bann offene Rebellion aus, und eine Deputation mit hoffmann als Sprecher murbe an den Rapitan gefandt, um Borstellungen zu machen. Der erfannte merkwürdiger Weise die Berechtigung der Beichwerbe ohne Beiteres an, gab dem Steward einen sehr derben Bischer, und verdronete, daß von nun an Die Laffagiere auch mabrent ber Woche breimal Rofinen im Brei erhalten follten. Der Pfarrer aber emporte fich ob der Ungenügsamfeit der Zwischendecks-Passagiere und hielt ihnen am Nachmittage eine fulminante Strafpredigt über die (Vottlofigfeit und Lafterhaftigfeit ber Bollerei. 2018 er fertig mar, und wie gewöhnlich Soffmann mintte, ben (Befang zu beginnen, blieb diefer ftumm, und erflarte, auf wieberholte Grage nach bem warum?, durch die fo ungerechte Predigt fei ihm die Andacht vergangen. Die Leute hatten nur verlangt, was ihnen contraktlich zukam ; fie seien großen Entbehrungen ausgesett, und müßten mit dem Dürftigiten Borlieb nehmen; und sie wegen des Bunsches nach schmachasterer Zuthat zur Speise einmal in der Boche ber Bollerei gu beschuldigen, fei aus bem Munde eines Manne, ber sich Alles verschaffen konne, lieblos und widerstreite dem Weiste des Christenthums. — Tamit war naturlich bas Gi zwischen ibm und bem (Beiftlichen gebrochen, und er fam, gludlicher Weife, nicht nach Teras.

ersichtlich, daß dem jungen Manne eine au-Bergewöhnliche Begabung, eine hervorragende Fähigkeit, sich in neue Lagen zu finden und sie zu beherrichen, zu eigen gewefen sein muß, und daß ihn der Drang bejeelte, sich seiner Umgebung auch außerhalb seines besonderen Berufs so viel als möglich nützlich zu machen. Die englische Sprache scheint er sich spielend angeeignet und sie sehr bald mit gleicher Geläufigkeit wie die deutsche gesprochen zu haben. nigstens wird ihm von den Amerikanern, die ihn noch von den fünfziger Jahren her gefannt haven, nachgeriihmt, er sei der Sprache nach nicht von ihnen zu unterscheiden gewesen. Auch würde er andernfalls schwerlich schon 1842 gewählt worden sein, Du Page County auf der berühmten River and Harbor Convention in Chicago zu vertreten. Bon seiner Kenntniß und Beherrschung des Englischen schon zu jener Zeit legen auch zahlreiche Zuschriften an den "Chicago Democrat", das damalige Hamptmundstiick der Demokratie von Illinois, Zengniß ab, und zugleich davon, daß er von Unfang an für die öffentlichen und politischen Linge volles Verständniß besaß, und denjelben rege Theilnahme entgegenbrachte. So führte er auch kurze Zeit bei ihrem Inslebentreten im I. 1847 die Redaktion der "Illinois Staatszeitung".

In diesem Zahre war Pastor Hoffmann an die neuentstandene lutherische (Bemeinde in Schaumburg übergesiedelt. Aber Kränklichfeit veranlaßte ihn, im 3. 1851 das Predigtamt niederzulegen, und jeinen Wohnsit in Chicago anizuschlagen, wo er sich zunächst (in dem Bureau von Calvin de Wolf) die nöthigen Rechtskenntnisse aneignete, um zur Advokatenpraris zugelafsen zu werden, und sich dann hauptsächlich dem Grundeigenthumsgeschäft zwoandte, das bei der starken dentichen Einwanderung jener Jahre eine sichere Zukunit bot, und für das er nicht nur mit den gewöhnlichen Mitteln, jondern durch eifriges Correipondiren nach Deutschland und Bekanntmaden der landwirthschaftlichen Borzüge von Illinois und der commerciellen Zufunft Chicago's in weitsichtiger Weise wirkte. Auch hier trat er sofort in's öffentliche Leben, und schon im nächsten Jahre wurde er zum Alderman gewählt. Aber bald sollte er auf einen höheren Posten gestellt werden.

Daß er, der bisherige Demokrat, beim Ausbruch des Kampfes gegen die Ginführung der Eflaverei in die Territorien, wie die große Mehrzahl der gebildeten Deutichen auf die Seite der freien Arbeit trat, erscheint fast selbswerständlich. Aber nicht Vielen war es gegeben, auf die Entwickelung und siegreiche Durchführung desselben einen jo fühlbaren Einfluß zu üben. Schurz und vielleicht Körner ausgenommen, fam unter den damaligen Deutschen im Westen schwerlich Jemand an Beredsamkeit im Englischen, wie Deutschen Hoffmann gleich; in der Gabe zum Volfe zu sprechen und es zu gewinnen, übertraf er wahrscheinlich Und die zahlreichen Reden, die er seit 1851 in beiden Sprachen im ganzen Staate gehalten hat, haben anerkanntermaßen zum Siege der republikanischen Sache in Illinois gewaltig beigetragen. Selbst ein "(Brauer" (Bor-Achtundvierziger), gelang es ihm viel beffer, als den "Grünen", auf die Anschauungen der älteren Ansiedler einzugehen und sie zu den feinigen zu bekehren. Daß fein Wirken gewürdigt wurde, geht daraus hervor, daß er schon 1856 vom Anti-Stlaverei-Staats-Convent von Illinois als Vice-Gomerneurs-Candidat aufgestellt murde. mußte er die Ehre ablehnen, weil der damaligen Verjassung zufolge der Gouverneur und Bice Gomberneur mindeftens 14 Jahre lang naturalifirte Bürger gewesen jein mußten, und er verjäumt hatte, jofort nach erreichter Volljährigkeit sich naturalifiren zu laffen. Aber 1860 wurde er für dasielbe Amt von Neuem durch Afflamation aufgestellt, und ist, nach glänzender Erwählung, dem Ariegsgowerneur Ridard Nates eine treffliche Stiige und eine

3

wahre rechte Hand gewesen.2) "Er erwarb sich," wie Körner schreibt, "in dieser gerade in der Periode der Rebellion so verantwortlichen Stellung durch Unparteilichkeit, würdiges Benehmen und hohe Intelligenz die Achtung und Anerkennung aller Parteien" -- ein Urtheil, das von Allen, welche in jener Zeit im öffentlichen Leben gestanden haben, in uneingeschränftestem Mage unterschrieben wird. Besonders seine Unparteilichkeit, auch denen gegenüber, die sich ihm feindlich gezeigt, und ihm wehe gethan hatten, wird gerühmt.3) Auch blieb er der republikanischen Partei und der Fahne Lincoln's unwandelbar treu, und wirkte für dessen zweite Erwählung - im Gegensatzu einer ganzen Anzahl hervorragender Achtundvierziger, nach deren Ansicht der Präsident durch anfängliches zu lanes Vorgehen die lange Andaner des Arieges verschuldet habe -- in hervorragender Weise, indem er den gangen Staat bereifte, und in beiden Sprachen glänzende Bertheidigungsreden Lincoln's hielt. Die Partei hatte ihn diesmal, da er ein anderes Umt nicht annehmen wollte, durch Ernennung zum Präfidenten-Wahlmann ge-Für die Bebung und Anerkennung des Deutschlums war er unablässig thätig, und sorgte auch nach besten Kräften für

die deutschen Unionsfämpser. Die unter dem Namen "Hossmann's Dragoner" befannte Cavallerie-Truppe verdankte ihm ihre Einreihung und Equipirung. Wenn mit Recht gesagt wird, daß der Sieg der republikanischen Grundsäße und die Erwählung Lincoln's nur durch die Deutschen im Westen und besonders in Illinois ermöglicht wurde, so fällt unter den Einzelnen, welche diesen Sieg herbeisiühren halfen, ein sehr großer Theil des Ruhmes Hossmann zu.

Aber über den Bedürfnissen der großen Politik vernachläffigte er seine Privat-Angelegenheiten nicht. Nur daß er sie in einer Beise betrieb, die mehr auf den allgemeinen Ruten, wie auf den perfönlichen gerichtet ichien, und jedenfalls der Allgemeinheit größeren Ruten, als ihm perjönlich gebracht hat. Im Jahre 1854 hatte er unter der Firma Hoffmann, Gelpke & Co. ein Bankaeichäft gegründet, das einen groken Aufschwung nahm, aber wie so viele andere nach Ausbruch der Nebellion in Folge der allgemeinen Entwerthung der Sicherheiten zur Zahlungs-Ginstellung gezwungen wurde.4) Während des Vestehens diejes Geichäftes gab er jährlich auf eigene Rosten eine allgemeine Handels-Nebersicht herans, in welcher genaue und wahrheits-

<sup>2)</sup> Unter anderem hielt er Pates bavon ab, die Prorogation der Weietgebung im Juni 1863, wie bieser gewollt, durch eine lange, einer Vertheidigung gleichkommende lange Auseinandersetung zu begrüns den, und die kurze Botichait, mit der sie erfolgte, ist von Hosimann geschrieben. — H. war es auch, der sofort, als Wrant mit Washburne's Empfehlungsschreiben kam, die Idee iaste, ihn als Instrukteur unserer Lissiere und Truppen zu verwenden, was aber an dem Widerstande der Advokaten-Cffiziere, die in ihrem Tünkel so etwas nicht nöthig zu baben glandten, scheiterte.

<sup>3)</sup> And Heder konnte bies bezeugen. Denn obwohl er Hoffmann bei Gelegenheit bes Bankerottes maßlos angegriffen hatte, empfing Hoffmann ihn, als er um seine Beitellung zum Sberften nachsuchte — estraf fich gerade, daß Gonv. Pates abwesend war und H. an seiner Stelle regierte — mit der größten Burbe und Zuvorkommenheit, und erklärte ihm auf seine freimuthig ausgesprochene Berwunderung darüber, daß er nie seine Handlungen als Beamter durch irgend welche personlichen Gefühle beeinflussen lassen werde.

<sup>4)</sup> Interessant ist der Ursprung diese Bankgeschäftes. Hossmann war von Teutschland ein Rapital von \$20,000 anvertraut worden, mit der Bedingung, dem Schwiegersohne des Betressenden jährlich eine bestimmte Summe auszuzahlen; den etwaigen liederschuß der Berzinsung sollte er als Entschädigung fürseine Berwaltung behalten dürsen. Hinterlegte den Wechsel einstweilen in der Swiftschen Bank. Es war wahrscheinlich der größte Wechsel, der je nach Chicago gekommen, und erregte Ausschen. Swift, alser die näheren Umflände ersuhr, drang er in H., mit dem Rapital in seine Bank als Theukaber einzutreten, doch lehnte dieser, wohl weil er sich der Ausgabe nicht gewachsen traute, ab. Aber da ihm auch anderweitig kleinere und größere Summen zur Anlage übergeben wurden, sah er sich bald so zu sagen in die Nothwensbigleit versent, ein eigenes Bankgeschäft zu erössnen.

getreue Statistifen über die Zunahme des Handels und der Industrie in Chicago und den landwirthschaftlichen Aufschwung von Illinois enthalten waren, und verbreitete sie in Tausenden von Exemplaren in Teutschland, Desterreich und der Schweiz, und mit Hülse der hiesigen Consuln auch in anderen Ländern. Das bewirfte, daß nicht nur beträchtliche ausländische Kapitalien in Chicago und Illinois angelegt wurden, sondern auch, daß die deutsche Einwanderung in erhöhtem Maße sich nach Illinois wandte.

Eine Folge dieser für die Entwickelung des Staates so förderlichen Thätigkeit war für ihn persönlich einerseits die Ernennung zum Conful der Freien Stadt Frankfurt a. M. und einiger anderer deutscher Kleinstaaten, andererseits, im 3. 1862, eine Aufforderung der Illinois Central-Bahn, für die er schon vorher viele Ländereien verfauft hatte, an die Spite der deutschen Abtheilung ihres Landamtes zu treten, und die Besiedelung der der Bahn geschenkten Ländereien mit Deutschen zu leiten. Er nahm sie an und hat in dieser Stellung Cieine Office war an der S.D.Ece von Lake Str. und Michigan Ave. in Chicago) zur Besiedelung großer Länderstrecken in Illinois sehr erheblich beigetragen. mentlich die der Illinois Centralbahn entlang gelegene Strecke zwischen Mattoon und Effingham, die bis dahin trot aller Bemühungen der Bahn eine fast und zum größeren Theile völlig unbesiedelte Wildniß geblieben war, verdanft ihm seine ersten und meisten Ansiedler, und das dort bele: gene Städtchen Sigel jeine Entstehung. Und auch zur Besiedelung weiter füdlich belegener Gegenden, so namentlich des östlichen Theiles von Marion und des westlichen von Wajhington County, durch Deutsche, hat er das Meiste beigetragen. Seine Gabe, mit dem Bolfe zu verfehren, sein köstlicher und derber Humor und seine als Lehrer und Landpfarrer erworbenen landwirthschaftlichen Kenntnisse kamen ihm hierbei in hohem Grade zu statten. Na.

mentlich verstand er es vortrefflich, das damals bei vielen der Einwanderer noch herrschende Vorurtheil gegen die offene Prairie zu überwinden, und Niemand, der seinem Rathe gefolgt ist, hat es zu bereuen gehabt. Einen großen Theil der Ansiedler erhielt er auch aus den öftlichen Staaten, indem er die Pastoren der deutschen Landgemeinden auf die günstige Gelegenheit für die jungen Leute aufmerksam machte, und sie für seine Zwede zu gewinnen wußte. Diefer seiner Thätigkeit wird auch heute noch von den Beamten der Illinois Centralbahn Anerkennung gezollt. Leider sind beim großen Chicagoer Tener auch die Aften des Landamtes der Bahn verloren gegangen, so daß eine ziffermäßige Angabe der durch Franz A. Hoffmann besiedelten Ländereien Den sehr bedeutenden nicht möglich ist. Gewinn, den er aus diesem Geschäft zog, verwandte er hauptfächlich, um die aus dem Fehlichlag der Bank herrührenden alten Berbindlichteiten möglichst zu begleichen.

Redenfalls war sein Wirken so erfolgreich, daß, als er im Jahre 1866 die Stelle niederlegte, um auf Drängen vieler deuticher Kapitalisten ein neues Bankgeschäft zu begründen, die Besiedelungs-Arbeit so gut wie gethan war. Dies neue Bankgeschäft, das er mit Andolf Schlösser und Julius Rusch begann, erweiterte sich im Jahre darauf zur International-Bank, deren Kassirer und Präsident er wurde, und gehörte zur Zeit des Feuers und auch noch nachher zu den bedeutendsten Geld-Instituten Chicagos und des Nordwestens. Anjehen, das Hoffmann als Finanzmann genoß, erweist sich durch seine Wahl zum Vorsitenden des Ausschusses von Bankiers, dem die Aufgabe übertragen wurde, nach dem Teuer wirksame Magregeln zur Bebung der Finanznoth zu treffen, und hauptjächlich seiner energischen Befürwortung verdankte man die schleunige Annahme des Planes, demzufolge die Banken sofort neue Contos eröffneten und Depositen entgegennahmen, und dadurch die Verhütung der

ı

allgemeinen Panif, die jonft unvermeidlich gewesen wäre.

Auch in anderen, dem Ansbau der Stadt förderlichen Geschäften, so namentlich dem Versicherungsgeschäft, nahm er leitende Stellungen ein. Im Jahre 1873 aber zog er sich, weil sich ein nervöses Leiden bei ihm eingestellt hatte, von allen geschäftlichen Unternehmungen mit dem Entschlusse zurück, den Rest seiner Lebenszeit sern von Geschäften und dem aufreibenden Gewühl der Handelsstadt auf dem Lande als Farmer zu verbringen, und siedelte nach Jesserson in Wisconsin über.

Diesen Entschluß hat er auch ausgeführt, wenn auch in seiner Beise. Er hat sich seitdem weder an Handelsgeschäften, noch, obwohl er dringend, namentlich von Milwaufee aus, dazu aufgefordert wurde, an der Politik betheiligt, und hat seine Farm so gut wie nicht mehr verlassen. Aber der Lehrer und Menschenfreund in ihm, der Trang jich niiklich zu machen, ließ ihn nicht ruhen. Der Thatsache sich bewußt, daß so manche der Einwanderer in landwirthschaftlichen Dingen unerfahren, und daß auch die, welche von draußen Landwirthe, hier mit ungewohnten klimatischen und ungekannten Bodenverhältnissen zu kämpfen hatten, widmete er fortan sein Leben der Belehrung des Farmers und Gärtners mit welchem Erfolge, beweift nicht nur die bedeutende Verbreitung des von ihm redigirten Blattes, sondern die große Hebung rationeller Landwirthschaft im Westen.

Neber diese seine schriftstellerische Thätigkeit ließ sich die "Germania" in Milwaukee, welche den "Haus- und Bauernfreund" herausgiebt, in ihrem Nachruf solgendermaßen auß:

"Hoffmann war ein ganz eigenartiger Schriftsteller. Wir denken dabei nicht zunächst an seine vortreftlichen allgemeinen wie sache wissenschaftlichen Renntnisse, wir denken dabei vielmehr an seine Wabe, volksthümlich zu schreiben. Nicht flach und seicht und in eisner Weise, der man es anmerkt, daß der Schreisber sich herunterzwingt zum Bolke. Das war nicht Hoffmann's Weisel Er schrieb wohl so,

daß "Sing und Aung" — ein Lieblingsaus= drud des Beimgegangenen! - ihn nicht nur verstanden, sondern auch veranlagt wurden. feine Lehren in die eigene Praxis umzusepen. Das war es aber nicht, was ihm die Bergen ge= wann; diese gewann er vielmehr badurch, daß er die ganze Tiefe seines Empfindens in alles zu legen wußte, was er schrieb. Er sprach vom Bergen jum Bergen! Dabei durchdrang alles. was er schrieb, ein föstlicher Humor, ein ferni= ger Wit, auch wohl, wo es noth that, ein bei= hender Sarkasmus oder auch eine derbe, aber nie verlevende Grobbeit. Gelbst folde, die für Landwirthichaft und alles, was drum und dran hängt, fein besonderes Berftändnig haben, fühl= ten sich durch ihn gefesselt. Zein Brieffasten war geradezu flaffisch. An den furgen, tref= fenden, humorvollen Antworten darin hat Ze= bermann feine "helle Freude" gehabt, wie es denn ihm felbit "helle Freude" bereitete, wenn er aus seinem großen Leserfreise freundliche Worte der Anertennung empfing.

Vor allem aber muß betont werden, daß Hans Buidbauer mit dem, was er ichrieb, grogen Nugen und Segen gestiftet hat. Es ift ihm gelungen, Taufende von Farmern zu rationel= lem Betrieb ihrer Landwirthichaft anzuregen, ihnen alte, bewährte Methoden lieb und werth zu maden, manden alten Schlendrian aus Reld und Wald, aus hof und Stall auszutreiben, den Farmern ihren hoben Beruf warm an's Herz zu legen und ihnen einzuprägen, daß sie in unferm Lande eine der allerwichtigften Rul= turaufgaben zu lösen haben. Und alles, was er schrieb, war dabei von hohem, sittlichem Ernst durchdrungen und seine gange Welt= und Le= bensanschauung wurzelte in dem Grunde des Christenthums."

Von Statur klein, untersett und wohlbeleibt, und in dieser Hinsicht fast das genane Conterfei seines gleichnamigen Sohnes, des Advokaten Francis A. Hoffmann jr. in Chicago, der auch sonst große Nehnlichkeit mit ihm hat, waren seine durchgeistigten und schönen Züge belebt von großen graublauen, durchdringenden Augen. Sein Auftreten war, trop oft übersprudelnder Lebendigkeit der Rede, stets würdig und der Gelegenheit angemessen. Am besten gab sich die ganze Ursprünglichkeit und Tiefe jeines Seelenlebens kund in der ungezwungenen Unterhaltung im Freundes- und Fa-Denn da jagten einander milienfreije. stets neue köstliche Beispiele aus dem unversiegbaren Quell seiner Lebens - Erfahrungen und herrliche Rutanwendungen. Und diese glänzende Unterhaltungsgabe blieb ihm treu bis an's Ende.

Mit Recht läßt sich von Franz A. Hoffmann jagen, daß er ein geborener Führer war, und daß er bis an's Ende, und in jeder Lage und jeder Stellung, in die die Verhältnisse ihn brachten, in edelstem und bestem Sinne ein Führer gewesen ift. Auch er wird, wie jeder Sterbliche, seine Schattenseiten gehabt haben, aber sie leben jedenfalls nicht in der Erinnerung fort. allen Dingen und besonders erfreulich ist, daß sich an seine so sehr nützliche politische Laufbahn auch nicht der leiseste Verdacht des Eigennutes fnüpft, und daß felbst feine finanziellen Mißerfolge nicht die allgemeine Achtung, in der er stand, erschüttern konnten. Nur Wenigen, die in so hervorragender Weise im öffentlichen und geschäftlichen Leben gestanden haben, ist es vergönnt, ein jo reines Andenken zu hinterlassen.

Der Hauptzweck dieses Lebensabrisses war es, der Vergessenheit zu entreißen, was er in und für Illinois gethan hat. Und hätte er nichts weiter gethan, als Taujende von Deutschen in diesen Staat gezogen und zur Ansiedlung darin bewogen zu haben, — und das unterliegt keinem Zweifel, so würde die Blüthe der von ihm geschaffenen Ansiedlungen, und der aus ihnen hervorgehende größere Wohlstand des Staates, ihn zu einer ehrenvollen Stelle in dejjen Geschichte berechtigen. Aber nicht minder gebührt sie ihm für seine bedeutende, für Staat und Land ersprießliche, das Anjehen des Deutschthums hebende politische Wirfjamkeit.

## Todtenschan.

#### Paftor Peter Fifder. - Chicago.

Am 7. Mai starb im Alexianer-Hospital in Chicago einer der ältesten und angesehensten deutschen Beistlichen der katholischen Diözeje Chicago, der Rektor der Chicagoer St. Antonius - Gemeinde, Rev. Beter Fischer. (Beboren am 15. September 1832 in Marzenried in Niederbayern, kam er, nachdem er draußen das Gymnasium in Straubing besucht hatte, im 3. 1857 nach Amerika und wurde nach dreijährigen theologischen Studien auf dem St. Thomas College in Rentucto, dem St. Marien-Geminar in Cincinnati und dem Priefter-Seminar in Cape Girardeau in Missouri 1860 zum Priefter geweiht. Seine erften Dienfte als Pfarrer leistete er in Freeport und Galena; erhielt dann 1862 die Pfarrei in Naperville und 1864 die älteste deutsche Gemeinde in Chicago, St. Peter. dort aus gründete er die St. Antonius. Gemeinde, die er im 3. 1873 jelbst übernahm, und deren unabjetbarer Reftor er bis an sein Ende blieb. Er hinterließ die

Gemeinde schuldenfrei und mit einem anschnlichen Bermögen. Aus dieser St. Antonius-Gemeinde find durch seine Mitwirkung eine ganze Reihe blühender Tochterund Enkelgemeinden im judlichen Stadt. Chicagos hervorgegangen. nahm er hervorragenden Antheil an der Gründung des katholischen Waisenhauses in Roje-Sill, wie überhaupt an allen die Förderung der deutschen katholischen Gemeinden in's Auge fassenden Bestrebungen. Unter Vijchof Duggan war er General-Vicar für die deutschen Katholiken der Diözeje und später Mitglied des ersten geiftliden Rathes des Erzbischofs Feehan. Und auch später wurde in allen die deutschen Katholiken betreffenden Angelegenheiten sein Rath eingeholt und in den meisten Fällen auch befolgt.

Als Menich ein ehrlicher, offener, biederer Charakter im Umgang freundlich und den gemüthlichen Bayer nicht verleugnend, zeichnete ihn auch als Priester bei allem tiefen Ernst, den er seinen seelsorgerischen

Pilichten entgegenbrachte, herzgewinnende Freundlichseit und, auch ohne besonders hervorragende Rednergabe, die Fähigfeit aus, die Gemüther zu wecken und zu bewegen. Bon treuester Pflichterfüllung, höchster Gewissenhaftigfeit, selbstwerlengnend, spariam, wohlthätig und menschenfreundlich, und allen guten auch außerfirchlichen Beitrebungen gern seine Hülfe leihend, war er nicht nur seiner Gemeinde ein leuchtendes Borbild.

Sein Leichenbegängniß, an welchem sich zwei Erzbischöfe, zwei Vischöfe, etwa 300 Priester von Nah und Ferne, eine große Bahl von Vereinen und eine große Volksmenge betheiligten, legte von der allgemeinen Verehrung, in welcher Pater Fischer gehalten wurde, beredtes Zengniß ab.

#### Capitan Beinrich Detweiller .- Peoria.

In Peoria ist Capitan Heinrich Detweil-Ier gestorben, der zur Zeit der Flußschifffahrt ein weithin bekannter, und bis an jein Ende ein angesehener Mann war. Es ist von ihm schon im ersten Hefte der Beschichtsblätter (Jahrg. I, H. 1, S. 22) kurz die Rede gewesen. Er war am 19. Juni 1825 in Deutsch-Lothringen als Sohn von Christian Detweiller und Katharine, geb. Schert, geboren worden. Der Vater, der in den napoleonischen Kriegen seinen Wohlstand eingebüßt hatte, starb schon 1832 mit Hinterlassung einer Wittwe und von achtzehn Kindern (von drei Frauen). der älteren Söhne, Johann, ging schon 1835 nach Amerika und eröffnete in St. Louis ein Kosthaus. Die Wittwe machte sich mit Beinrich und drei Töchtern 1838 nach den Ver. Staaten auf, und langte nach 60tägiger Oceanfahrt, und 42tägiger Reise über Rochefter, Buffalo, Cleveland, den Chio-, Missifippi- und Illinoisfluß, in Peoria an, wo sie noch in demselben Jahre starb. — Heinrich nahm mit 15 Jahren Dienste auf dem Dampfer "Frontier", um sich zum Lootsen auszubilden, wurde mit der Zeit Capitan des "Gouv. Briggs" und anderer Fluß-Dampfer, und jehr bald jelbst

Voot-Eigenthümer. Im Jahre 1862 trat er in den Dienst der Megierung, und unternahm für diese viele gesahrvolle Fahrten auf dem unteren Mississische Sahrten Tahre 1874 betrieb er ein Eisgeschäft. Im Jahre 1818 hatte er sich mit Karoline Vachmann, gleichfalls aus Lothringen, verheirathet, geb. 25. August 1826, die 1847 nach Woodsord Co., Il., eingewandert war, und die ihm schon 1888 im Tode vorausgegangen ist. Sie schenkte ihm 7 Kinder, von denen vier auswuchsen.

#### Conrad Rahler.—Chicago.

Um 11. Juni ftarb in Chicago Br. Con= rad Rahler, der einen nicht unerheb= lichen Antheil an der modernen Entwickelung der Zeitungsdrud=Technit gehabt hat. boren am 10. Februar 1835 in Bayern, und 1844 mit feinen Eltern nach Buffalo einge= wandert, wurde er ichon als Zwanzigjäh= riger mit der Wertführerstelle in der Druderei der "Chicago Tribune" betraut, und hat die= felbe 32 Jahre lang, bis 1887 inne gehabt. Während dieser Zeit erfand er mehrere werth= volle Verbefferungen an den Drudpreffen, unter andern fügte er ben Falg-Apparat an die Preffen. Bon feiner großen Pflicht= treue legte die Thatsache Zeugniß ab, daß er in der Nacht des großen Brandes in der Werkstatt blieb, bis die Flammen hineinschlu= Wenige Tage darauf hatte er auf der Westseite eine andere Presse aufgetrieben.

Er legte seine Stelle an der "Tribune" nieder, um als Theilhaber in die Bullock Printing Preß Co. einzutreten, und betheisligte sich später am Grundeigenthums-Geschäfte. Von 1894–1898 vertrat er seine Ward im Stadtrath. Er war verheirathet mit Sophie S. Benz aus Buffalo, und hinsterließ neben dieser einen Sohn, John H. Kahler.

— Der älteste Deutsche im County Livingston, John Steinbach, ist in in seiner Wohnung in der Stadt Pontiac im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war in der deutschen Reichshauptstadt Berlin gestoren.

## Allgemeine Bemerkungen.

Deutsch: Amerifanische Geschichts: blätter. Das vorliegende dritte Beft des dritten Rahrgangs der Deutsch-Amerikani= fchen Geschichtsblätter enthält brei größere Artikel: Den Schluß der ausgezeichneten hi= storischen Abhandlung von Prof. Benj. F. Terry von der Universität Chicago, über den parlamentarischen Rampf, der über die Beimstätten = Wesetgebung ge= führt wurde, und die Einfluffe, welche für und gegen fie fpielten und fie felbst auf die politische Gestaltung des Landes ausübte. Gerner in englischer Sprache den ersten Theil einer mit großer Unparteilichteit geschriebenen und Beachtung verdienenden Abhandlung des Brn. Ernft Brunden, gur Beit Do= cent an der Forstschule in Biltmore, N. C., über den besonderen Ginfluß der deutschen "Acht und Bierziger" auf die politi= iche Entwidlung, und von G. Mannhardt eine statistische Untersuchung über die Stärke deutschen Blutes in der We= fammt=Bevölterung der Ber. Staaten und der des Staates Illinois. In Bezug auf lettere ift zu bemerten, daß der Berfaffer fich bemüht hat, auf der ficheren Seite zu bleiben, d. h. sich nicht zu übertriebenen und deschalb

angreifbaren Unnahmen und Schluffolge= rungen verleiten zu laffen; fowie auch fich enthalten hat, irgend welche naheliegenden Ruganwendungen aus den gewonnenen End= Ergebniffen zu ziehen. Ferner enthält das Beft einen furgen Lebensabrif bes Unfangs des Jahres verftorbenen verdienten früheren Vicegouverneurs von Illinois, Francis M. Soffmann, und neben der Fortfegung der "Geschichte der Deutschen Quinch's" von unferm eifrigen Mitarbeiter, Berrn Beinr. Bornmann, und einigen fleineren Mittheilungen, einen von Drn. &. P. Rentel mitgetheilten Brief Friedrich Deders aus dem Feldzug von Chattanooga=Chica= mauga. Ein Artifel über die Anfänge der evangelischen Rirche hat wegen Raummangels für das nächste Beft gurudgelegt werden Die Deutsch-Umerikanischen We= schichtsblätter, die den Mitaliedern kostenfrei zugeben, find für \$3.00 für den Jahrgang oder \$1.00 für das Gingelheft durch den Ge= fretar G. Mannhardt, No. 401 Schiller Building, oder durch die Buchhandlung von Rölling & Rlappenbach, 100-102 Randolph Str., zu beziehen.

## lleue Mitglieder.

Ceit ber im Aprilhefte veröffentlichten Lifte find ber Gefellichaft an neuen Mitgliedern beigetreten : Chicago. Quinch.

hermann Weber.

Dr. Albert S. Edmitt.

## Geschenke für die Deutsch-Amerikanische Historische Gesellschaft.

- Durch ben Achtb. &. E. Boutell .- Bollnändige Ausgabe bes Genfus von 1900. 11 Banbe.
- Bon Orn. F. B. Rentel .- Gebenfblatter gum Golbenen Zubilaum ber St. Michaels Gemeinbe, Chicago, 1852-1900.
- Bon Grn. Aler. Mlappenbach. Lojungsbuchlein ber Brüdertirche für 1903 (mit werthvoller Chronologie und Statiftif).
- Bon Krn, Paul Roberstein. Sonvenir zum 50jährigen Jubilaum des Busialo Sängers bundes,
- Turch Hrn. **308. A. Rönig.** Aus dem Rachlaß von Rev. Peter Lischer. Hollmann's Catholic Tirectorn 1873, 78, 80, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 99, 1900, 91.
- Bon Bru, Julius Rofenthal. Deutsch Amerifanische Monaisbeite für Politif. Biffen-

- ichait und Literatur, her. v. Gaspar Bus-Jahrg. I (1864), B. 1 u. 2, Jahrg. II (1865), Band 1.
- Son Arn. A. v. Waderbarth. "Arait und Ztoii" von Emil Tienich. Our Navy 1861—65 by J. T. Headley, New York 1891. Grant und Sherman und ihre Generale, von bilb., New Port 1868.—A History of the County of Du Page, Illinois. By C. W. Richmond and H. F. Vallette. Chicago 1857.
- Bon Rev. 21. Jurbonfen. Notes on St. Raymond's Parish, Ill., 1901. Berf. vom Geber.
- Bon Tr. C. L. Schmidt. Pionier, Alluur. Bolfsfalender. Berlag v. N. Y. Bolfszeitung. 1895, 1898, 1899.

## Inhalts-Verzeichniff.

Seite.

1-11. Die Seimftätten-Geseh-Bewegung. (Schluf.)

Fon Prof. Dr. Benjamin Gerry von der Aniversität Chicago.

12-31. Peutsches Walut in den Ber. Staaten und in Alinois im 19. Jahrhundert.

Bon Emil Mannfardt.

31-32 u. 49-52, Geschichte der Deutschen Quincy's. (Fortsehung.)... Von Seinrich Wornmann.

33-48, German Political Refugees in the United States during the

Period from 1815-1860 ......By Ernest Bruncken.

56-62. Frang Arnold Soffmann, ein Führer feines Bolkes . . . . Bon Emil Mannhardt.

62-63. Todtenichan. (Paftor Peter Fifcher, Chicago; Capitan Seinr. Detweiller., Peoria; Conrad gaffer, Chicago.)

64. Allgemeine Bemerkungen. - Mene Mitglieder. - Gefdenke.



## eutsch = Umerikanische Beschichtsblätter.

"Die Vergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. 28ir faen für unfere Nachkommen."

## Vierteljahrsichrift

Berausgegeben von ber

# Deutsch-Amerikanischen Historischen Gesellschaft von Illinois.

Preis per Jahr \$3.00. - Einzelhefte \$1.00.

Die Deutsch-Umerikanische Historische Gesellschaft von Illinois.

Ro. 401 Shiller Building, 109 Randolph Str.

Chicago, Ill.

# Deutich-Amerikanische Sistorische Gesellschaft

# bon Illinois.

Organized April 6, 1900.

### Berwaltungerath:

| Gur zwei Jahre:    |
|--------------------|
| F. P. Rentel,      |
| F. J. Dewes,       |
| Mar Eberhardt,     |
| Bm. Bode,          |
| Dr. D. L. Schmidt, |
| Otto C. Schneiber. |

# Gur ein Jahr: 5. Bornmann,

# Dr. D. 3. Rostoten, Dr. Geo. Loelfes, Otto Doeberlein, 5. v. Waderbarth.

## Beamte:

29m. Bode, Brafibent. Mar Gberhardt, 1. Bige Frai. Dr. D. L. Schmidt, 2. Bige-Braf. Mler. Klappenbach, Schatmeiner. Emil Mannhardt, Gefretar.

#### Comitee:

Kinang : Comite. - Dr. D. g. Schmibt, R. J. Dewes, Otto G. Schneiber.

Archiv = Comite. - Mar Gberhardt, 28m. Bode, ber Gefretar.

Comite für Siftorifde Foridung .-R. B. Rentel, S. v. Baderbarth, Otto G. Schneiber, Dr. D. L. Schmidt, Dr. Phil. S. Matthei, Julius Rojenthal, 28m. Rapp, Richard Michaelis, Fris Moganer, Dr. D. 3. Rostoten, Beoria; S. Born-

mann, Quincy; Louis Schutt, Otto Doeberlein, Rev. Geo. Selbmann, G. A. g. Gauß; Dr. E. Baring, Bloomington ; Frau Lena B. Geiler, Boob ftod; F. 3. Staufenbiel, Belleville; ber Gefretar.

Comite für Literariiche Leitung. -Der Gefretar, Mar Gberhardt, Mer. Rlappenbach, ber Prafibent.

Drud = Comite. - Ir. Otto &. Comibt, N. B. Renfel.



"Die Vergangenheit ift die Mutter der Gegenwart. Wir fäen für unsere Nachkommen."

# Gedichte von Agnes Bertram.

Die Redaktion freut sich, durch die hier folgenden Perlen beutscher Lyrik eine Illinoiser Dichterin vorsühren zu dürsen, die noch nie in die Dessenklichkeit getreten ist. Ugues Bertram ist die Frau des Pfarrers E. Bertram in Erystal Lake, II., aus Minden in Westphalen gebürtig, und war, ehe sie vor 10 Jahren nach Illinois kam, längere Jahre in Australien ansässig.

I.

#### Abendregen.

Stiller. Abendregen! Wahrer Gottessegen! Rauschest still hernieder, Bringst uns Kühlung wieder.

Alles war verstorben. Alles schien verdorben. Blümlein hing das Köpschen; Lept nach einem Tröpschen.

Gräslein konnt' nicht fprießen, Bächlein wollt' nicht fließen, Häslein konnt' nicht trinken, Sah den Quell nicht blinken. Stiller Abendregen! Wahrer Gottessegen! Rauscheft still hernieder, Füllst das Bächlein wieder.

Blümlein hebt das Köpfchen, Weinet helle Tröpfchen, Höslein eilet schnelle Zu der kleinen Quelle.

O welch' föstlich Rauschen! Möchte immer lauschen Diesem Gottessegen: Stiller Abendregen!

II.

# Frühlingslied.

Es schmilzt der Schnee, Nun, Winter, geh Und komm so bald nicht wieder! Die Frühlingszeit, Die bringt uns Freud', Ihr gelten unfre Lieder. Run, Glödlein, fling! Und, Schäflein, spring! Du sollst nun fröhlich weiden Auf grünen Au'n Und dorten schau'n Des Frühlings holde Freuden.

Du, Böglein, fing Und hüpf' und spring Im Baum von Zweig zu Zweigen! Bunt schall' dein Sang Ten Wald entlang Zu einem hellen Reigen!

Nun, Winter, geh, Ade, ade! Wir werden dich nicht miffen. Zieh, Frühling, ein. Herein, herein, Mit Primeln und Narciffen.

III.

### Am Tauftage des fleinen "Guftav Adolf."\*)

Ich trage eines Königs Namen, Toch bin ich eines Pfarrers Sohn, Ich stamme nicht aus hohem Samen. Und erbe einstmals teinen Thron.

Doch foll mich dieser Name leiten Durch dieses Erdenleben hin ; Wie Gustav Adolf will ich streiten Auch nicht um irdischen Gewinn. Für meinen Glauben will ich fämpfen, Solang ein Odem in mir ift; Nichts foll mir dieses Aleinod dämpfen; Mein Banner heißet: Jesus Christ.

So trag' ich eines Rönigs Ramen Und bin auch eines Rönigs Sohn. Ich bin aus töniglichem Samen, Denn ich steh' einst vor Gottes Thron.

IV.

# Winterlied und Bergenenoth.

Rahl und öde liegt die Erde, Ganz bededt mit Gis und Echnee, Und fein Schäfer mit der Herde Weidet jest im grünen Alee.

Alle Bäume find erstorben Und fein Blümlein läßt sich sehn ; Alles, alles ist verdorben, Alle Schönheit muß vergehn.

Soll es denn so ewig bleiben ! Soll tein Blümlein wieder blühn ! Soll tein Schäfer wieder weiden In dem Alee und frischen Grün !

Ja, bald ruft der Herr: (65 werde! Und die Anofpen springen auf, Blümlein tommen aus der Erde, Thun die hellen Acugtein auf.

Und die Böglein fommen wieder, Singen froh ihr Lied im Chor, Und der Landmann holet wieder Egge, Had' und Pflug hervor.

Trum, mein Herz, hör' auf zu klagen. Ift dir's oft auch bang' und weh: • Brauchst du dennoch nicht verzagen, Frühling folgt auf Eis und Schnee.

Wie Gott zugededt die Erde Mit dem weißen Winterfleid, Daß sie um so schöner werde, Neu ersteh' zur Frühlingszeit —

So liegt auch auf beiner Seele, Liebes Herz, oft Eis und Schnee. Sorg' nur, daß bein Glaubensöle, Und die Hoffnung nicht vergeh'.

Haft geduldig du getragen, LBas der Herr dir auferlegt, LBag' es frohlich, dann zu fragen, Herr, ist nun dein Herz bewegt !

Der du liest die Blümlein sprießen Nach der talten Winterzeit, Laß nun auch auf mein Herz fließen Ströme der Barmherzigteit.

<sup>\*)</sup> Gines Grofineffen.

# Anfänge und Entwickelung der Evangelischen (unirten) Kirche in Illinois.

Die nachweisbaren Anfänge der Evangeli= schen Kirche in Allinois geben bis auf bas Aahr 1836 zurück. Denn im Berbit ienes Jahres begegnen wir als erstem evangeli= schen Prediger in Illinois dem von der Ba= feler Mijfionsgesellschaft abgesandten 3 0= hann Zacob Mieß in feetsorgischer Thätigkeit unter den Deutschen in High Prairie, Dutch Prairie, Gentreville und Umge= gend, also in St. Glair Co. und darüber hinaus. Dort besuchte ihn gurangegebenen Beit der gleichfalls von der Bafeler Miffionsgefell= schaft entsandte Prediger Zoseph Rieger in einem ein einziges Gelaß enthaltenden Blodhause, das er mit seiner Frau, seinen Schwiegereltern und deren fonstigen fieben Rindern bewohnte. Den genauen Zeitpunft festzustellen, wann es Pastor Rieß gelungen ift, eine wirkliche Gemeinde um fich gu fam= meln, und an welchem Orte die erfte evan= gelische Rirche erbaut wurde, ist festzustellen uns bis dahin nicht gelungen. Aber der Zeitpunkt liegt sicherlich noch vor dem Sahre 1840, und der Ort war jedenfalls Gentreville, denn im 3. 1840 erscheint P. Rieg von Gentreville (dem heutigen Millstadt), als einer der Gründer des Evangelischen Rirchen= Bereins des Westens.

Gleichfalls noch in das Jahr 1836, möglicher Weise noch in das Jahr 1835 fallen die Anfänge der 1837 gegründeten Evangetischen St. Johannis-Gemeinde in Quinch (f. Jahrg. I. 4. S. 21—24). Aus dem Jahr 1837 wissen wir, daß die Stammmutter aller deutschen protestantischen Gemeinden im nordöstlichen Illinois, die Gemeinde in Addison gegründet wurde, die selbst sich später in eine lutherische und evangelische spattete; ferner daß Prediger Rieger sich wie es scheint vergeblich besmühte, in Alton eine Gemeinde zusammens zubringen, und Ende 1837 nach Beardstown\*) überfiedelte, wo er befferen Erfolg ge= habt zu haben scheint. Denn er hielt dort bis 1839 aus, bis er fich durch aufopfernde Pflege von Nervenfieber=Aranten felbst den damals graffirenden Ipphus zugezogen hatte, und zur Erholung nach feiner Beimath ging. Bon dort fehrte er indeffen ichon 1840 gurud, trat zuerst in Highland, Ill., in Wirtsam= feit, später in Burlington, Ja., und Um= gegend, und übernahm dann, nachdem er furze Zeit Agent der Amerikanischen Traktat=Ge= sellschaft gewesen war, die Evang. Gemeinde in Marthasville, Mo., in welcher Stellung er fich um den Bau und die Errichtung Des Prediger= Seminars hoch verdient machte.

Falls es vor 1840 schon andere Evangetissche Gemeinden gegeben haben sollte, so ist das wenigstens nicht nachweisbar. Als selbstsverständlich ist anzunehmen, daß die genannsten Missionare ihre Thätigteit nicht allein auf ihre Umgebung erstreckt haben, und daß an verschiedenen Orten schon vor 1840 evangelischer Hausgottesdienst gehalten wurde, ist unzweiselhaft. Aber wir wissen von teinen ordinirten evangelischen Predigern, die an andern als den schon genannten Gemeinden gewirft hatten.

Das Jahr 1840 bezeichnet den Anfang der heutigen Evangelischen Synode von Nord-Amerika. Tenn am 15. Oktober d. J. fand auf einer durch die Ehrw. L. Nollau berufenen Versammlung im Gravois Settlement in Missouri die Gründung des

Evangelischen Mirchen=Bereins des Westens

statt, aus welchem sich durch allmählichen Ansichluß gleicher Prediger-Vereinigungen die heutige, das ganze Land umfassende Synode gebildet hat.

Die Anfänge Diefes Bereins maren tlein. Nur fechs Geiftliche fanden fich zu ber Ber-

<sup>\*)</sup> Bon biefer Gemeinde erfährt man nach Rieger's Fortgang nichts weiter, bis fie 1845 vom Berein einen Prediger erbittet.

fammlung ein, die Missourier L. E. Nol= lau<sup>1)</sup>, vom Gravois Settlement, Hermann Garlich s<sup>2)</sup> von der Femme Dsage, Phil. Jacob Heyer<sup>3</sup> von St. Charles, Geo. M. Wall<sup>4</sup> von St. Louis; die Illinoiser: Garl Ludwig Daubert von Duinch, Joh. Jac. Rieß von Gentreville. Aber nachträgelich wurde das Protofoll noch von den Pastoren Joseph Rieger und Johann Gerber<sup>5)</sup>, die bald nachher im Westen eintrasen, unterzeichnet und sie sind deshalb mit als Begrünzer des Bereins anzusehen.

Nur geringen Aufschwung hatte der Verein in den nächsten fünf Jahrens seines Besteshens. Auf den im J. 1841 im Mai in St. Charles, im Ottober in Femme Csage, Mo., abgehaltenen Versammlungen waren nur je 4, auf der 1842 nach Highland, Il., berufenen nur 3 Mitglieder anwesend. Desegleichen nur je 4 auf den Versammlungen im Gravois Settlement und in Gentreville i. J. 1843. Auf der letteren fand eine Revision der Statuten statt. Nachdem durch den Austritt von Hener und Gerber die Mit-

gliederzahl auf 6 herabgemindert war, erhielt der Verein 1844 ein neues Mitglied in der Person von Prediger Anauß von der Bonshomme Road, Mo., und es erhielten vier Kandidaten Eppens und Schünemann, die vom Vremer Missions-Verein für den Predigers und Lehrerdienst in Amerika ausgebildet waren, und Bode und Köwing auf ein Jahr die Prediger-Licenz. Im J. 1845 trat Pastor Chr. Jung in Quinch bei ; 1846 erfolgte die Ordination der Candidaten Tölke, Wettle, Schünemann und Eppens.

Nach dem Verzeichniß von 1847 bestand der Berein aus 13 Mitgliedern: Rieger, Schünemann, Eppens, Tölte, Binner, Baltzer, Bode, Wall, Rieß, König, Wettle, Jung, Knauß und Rauschenbusch.

Im Jahre 1848 wurden die Statuten vom Neuem revidirt, und finden sich im Protofoll von folgenben 35 Pastoren, Candidaten und Gemeinde-Abgeordneten unterzeichnet; doch sind einige davon wohl erst später hinzugefommen:

<sup>1</sup> P. Rollan war 1837 im Auftrage ber Barmer Missionsgesellschaft nach Amerika gekommen, um unter ben Indianern zu wirfen. Da aber der Missionär Ries, ber ihm als Begleiter und Kührer bienen sollte, ftarb, blieb er in Missionri.

<sup>2</sup> Garlichs, der eine Univerüitäts-Bildung genossen hatte, war, wahrscheinlich durch die Lobans preisungen Tudens veranlaßt, schon i. Z. 1832 nach Missouri gekommen, und hatte sich an der Kemme Siage niedergelassen. Auf Andrängen vieler seiner Rachbarn entschloß er sich Prediger zu werden, und ging 1835 nach Tentschland, um seine theologischen Studien zu vollenden und sich ordiniren zu lassen. Seit 1636 sand er der Gemeinde seines Wohnortes dor.

<sup>3</sup> Gener mar gleichfalls von ber Barmer Miffionsgesellschaft für die Indianer gesaubt worden, zog es aber vor unter seinen Landsleuten zu weilen, und trat bald zu einem andern Lebensberuf über.

<sup>4) 28</sup>all, geb. 25. April 1811, geft. 22. April 1867, war mit Rieger gefommen, und hatte gleich in St. Louis einen Birtungstreis gefunden, in welcher er bis zu seinem Lode thätig war.

<sup>5)</sup> Gerber trat ichon 1843 wieder aus bem Berein aus, und murbe fpater Mormone.

<sup>6)</sup> Wie klein zur Zeit auch noch die Gemeinden waren, erhellt am besten aus der Thatjache, daß die des Pastors Hener 1841 nur aus 4 Mitgliedern bestand.

Oeboren am 13. Marx 1819 zu Cöweil, bei Ludwigsburg in Württemberg; lernte ern ein Handswert, wurde 1839 Zogling der Baieter Mijionsgesellschaft und von dieser 1844 nach Amerika gesandt. Er fand sein ernes Wirtungsseld in der Johannes Gemeinde in Quincu; gründete, nachdem in dieser Mißsbelligketten ausgebrochen waren, 1848 die Salems-Gemeinde daselbn, mußte 1852 Mrankheitshalber das Am niederlegen; nahm aber Ansang 1854 einen Auf nach Barsaw, Ill. und 1855 nach St. Louis an. In 1857-60 bediente er die evang, Gemeinde in Bincennes, Ind., 1860-63 die in Evansville, 1863-69 die in Albann, Ind. Tann wurde er nach Eleveland berusen, doch brachen wegen des Mirchenbaues Zwistigskeiten in der Gemeinde aus, die ihn verantasten zurückutreten. Er ging dann 1872 zur resormirten mirche über, und wurfte an deren Elevelander Gemeinde dis an seinen am 10. Juni 1886 auf einer Erholungsreise in Edamois, Mo. erfolgten Lod.

Bof. Rieger, Charette, Dio. Ab. Balber, St. Louis. 3. Rnauß, Gentrev Ue, 311. 3. Chrift, Jung, Salems (Bem., Quincy. 6. h. B. Schünemann, Manchefter, St. Bon: homme Road, Mo. 3. K. König, Zecond Creek, Mo. G. B. Bobe, Bemme Cjage, Mo. John Wettle, Belleville, 3ll. 3. Birfner, fpater in Randolph, Monroe Co., 3ll. Theo. S. Prejel, Burlington, 30. (f. Schönemann, Dep. St. Pauli Gem., St. Louis. Gotthilf Weitbrecht, Monroe Co., 311. 3. 3. Rien, St. Louis. 18. W. Wall, St. Louis. A. 28. Binner, Waterloo, M., fp. Marthasville, Mo. A. Tölfe, Bethlebem, Anor County, 3nd. (f. Steinert, Waterloo u. Umg., Ml. B. (Brote, Miffouri. 6. Hoffmeister, Pleafant Grove, Mo., (1886-1900 in Peru, 311.) Chr. Schrent, Monroe County u. St. Louis. M. Mrönlein, St. Louis. B. M. Copens, fp. Comardsville, 311. Joh. Will, Miffouri. Monrab Rieß, fp. Brinceton. Diebr. Arohnte, fp. Berm. bes Bredigerfeminars in Marthasville und in Rod Run, 30. Lubw. Auftmann, fp. in Peru, M. Garl Fr. Witte, Grand Prairie, 311. (Beorg Maul, Rafhville, Wafh. Co. Simon Liefe, Quincy. 28. Schraber, Delegat. L. Rollan, St. Louis. Briedr. Bund, Dep. b. Gem.gu Burlington, Jowa. Unbreas Eggert, Dep. b. Gem. gu St. John's Greek, Mo. Garl Schauer. Ceb. Weiß.

Seit 1845 finden fich auch statistische Be-Doch ift in dem erften für die Zeit im Oftober 1844 bis do. 1845 aus Illinois nur die Gemeinde des Pastors Jung in Quincy mit 10 Taufen, 2 Trauungen, 3 Confirmationen und 15 Beerdigungen ver= Der nachste Bericht lautet für Juni 1846 bis do. 1847 und enthält fol= gende Angaben : P. C. Jung, Quincy, 36 Taufen, 17 Confirmationen, 8 Trauungen, 15 Beerdigungen; 28. Binner, Waterloo und St. Martinus, nahebei Waterloo, 311. 81 26 Taufen, 10 Confirmationen, 94 Com= munifanten, 7 Trauungen, 14 Beerdigun= gen; A. Baltzer, Long Prairie und Horse Prairie (Randolph Co.): 37 Taufen, 17 Confirmationen, 395 Communitanten, 9 Tranungen, 21 Beerdigungen.

Für Juni 1847 bis 1848 liegt aus Illinois Bericht nur vor vonW. Binner mit den Gemeinschen Laterloo, Martinus, Long Prairie und Horse Prairie mit zusammen 41 Tausen, 16 Consirmationen, 358 Communitanten, 8 Trauungen und 8 Beerdigungen; aus 1848—1849 von: F. Birtner mit den Gemeinden Horse Prairie, St. Marcus auf Round Prairie und Filiale der St. Marcus Gemeinde auf der Twelve Mile Prairie in Randolph und Monroe Co.: 9 Tausen, 150=—160 Communitanten, 2 Trauungen, 1 Beerdigung 9; F.W.Binner mit den Gemeinden Waterloo und Martinus (nur von

<sup>8)</sup> lleber die Gemeinden Waterloo und Martinus erhielten mir von Grn. B. 3. Rollau in Baterloo, bem jüngften Cohne des Begründers der Synode, nachstehende Auskunft. Die alteite bavon ift die Martinus: Gemeinde. Gie wurde durch einen Farmer, Ramens Jagow, der auch das Predigtamt versah, jebenfalls icon Ende ber 30er Jahre in's Leben gerufen, und Die erfte Blodfirche, Die bann fpater mit Brettern umtleibet wurde, ift mahricheinlich 1840 errichtet worden. 3m Jahre 1845 wurde ber gerade in Amerika eingetroffene B. 28. Binner aufgeforbert, in ber Martinus Gemeinde ju predigen, und fand folden Antlang, daß Gr. Jagow fich fofort bereit erflärte, ihm, als ordnungsmäßig ordinirten Prediger, Plat ju machen. Gr murbe gewählt, und zugleich auch von einigen beutiden gamilien in Baterloo, barunter Strob. Rochel und Slbendorph, erfucht, dort eine Gemeinde zu gründen. Er gab auch diesem Ruie Folge, und hielt am 1. Jan. 1846 in Martinus, und am 4. Jan. im etwa 4 Meilen entfernten Waterloo bie Antrittspredigt. Die Martinus: Gemeinde ift 1853 ober 1854 als selbuffandige Organisation eingegangen. Rur ber Friedhof ift noch vorhanden. Die erfte beutiche Rirche in Baterloo murbe aus Bacfteinen gebaut und am 28. Novbr. 1847 eingeweiht; Die zweite entstand in den Sahren 1855-56. Die Brediger waren: Binner, 1847-49; Dr. (M. Steinert, 1849-75; R. Solfe, jest in Areeport, 1874-85; feitdem 3. Rollau. Mit ber Gemeinde war von Anfang an, bis gur Gröffnung ber öffentlichen Schule, und wieder feit 1876 eine Wemeindeschule verbunden.

<sup>9.</sup> Tie St. Markus: (Gemeinde auf Prairie du Round im Randolph Co. reicht mit ihren Anfängen bis 1840 zurück. Die erne (Block-) Rirche wurde 1845 erbaut und 1846 eingeweiht.

Juni bis 31. Tez. 1847) 21 Taufen, 14 Confirmationen, 170 Communitanten, 9 Trauungen und 5 Beerdigungen; J.Anauß mit den Gemeinden Zion und Salem in St. Glair Co.: 67 Taufen, 19 Confirmationen, 9 Trauungen, 11 Beerdigungen; Chr. Jung mit Cuinch und Liberth: 48 Tau-1.n, 5 Confirmationen, 12 Trauungen und 17 Beerdigungen, und G. Weitbrecht, (für 1. Jan. bis Juni 1849) mit den Gemeinden Zoar und Columbia, und Salem b. Baterloo, Monroe County, II.: 19 Taufen, 130 Communitanten, 2 Trauungen, 3 Beerdigungen.

Im nächsten Jahre hat Pastor Jung mit denselben Gemeinden aufzuweisen : 69 Zau= fen, 20 Confürmationen, 13 Trauungen, aber vierzig Beerdigungen; Dr. G. Stei= nert, mit den Gemeinden Waterloo und Martinus und feit 1. 3an. 1849 mit Ca-Iem 10): 65 Taufen, 27 Confirmanden, 19 Trauungen, 25 Beerdigungen; J. Anauß mit Centreville und Filiale Salem : 65 Zau= fen, 31 Confirmanden, 12 Trauungen, 50 Beerdigungen; und in dem Bericht für Juni 1850 bis do. 1851, 3. Rnauß, mit den= felben Gemeinden: 38 Zaufen, 28 Confir= manden, 12 Trauungen, 33 Beerdigungen; (3. Eteinert, mit denselben Gemeinden. 73 Taufen, 32 Confirmanden, 13 Trauun= gen, 21 Beerdigungen ; B. Weitbrecht, mit den Gemeinden Horse Prairie, Horse Greef und Round Prairie: 35 Taufen, 15 Confirmanden, 182 Communifanten, 7 Trauungen, 4 Beerdigungen; H. Eppens, Edwardsville: 13 Taufen, 4 Confirmanden, 208 Communifanten, 7 Trauungen, und John Wettle, Belleville: 61 Taufen, 25 Confirmanden, 28 Trauungen und 12 Beerdigungen.

Auf einer im Februar 1849 abgehaltenen Bersammlung erfolgte der Beschluß, ein Prediger=Seminar zu gründen, und zwar, da ein Hr. W. Schrader in St. Louis 40 Acres Land dafür hergab, in Marthasville, Mo., wo bereits am 4. Juli v. J. der Grundstein gelegt wurde. Auch wurde die Herausgabe des "Friedensboten" beschlossen, dessen erste Nummer am 1. Jan. 1850 erschien. (Redafsteur P. Binner.)

Im J. 1850 gehören dem Verein 14, im J. 1851 schon 18 Prediger an. In diesem Jahre erfolgte die Ordination der Candidaten Maul und Witte, (der ersten auf dem Prediger=Seminar in Marthasville ausgebildeten Theologen), und die Wahl der ersten Beamten für das Prediger=Seminar, nämlich: Präsident L. E. Nollau; Sekretär N. Balger; Professoren W. Vinner und J. J. Rieß; Telegaten C. Cajacob, M. Maschenheimer, W. Schrader und M. Vöpel.

3m 3. 1852 ist die Zahl der Bereinsmitsglieder bereits auf 33 gestiegen, und es findet sich Grand Prairie<sup>11)</sup> als neue Gemeinde in Illinois.

<sup>10)</sup> Zest Bluff Precinct. Tie (Semeinde hieß allgemein Baum's (Semeinde, da ein Herr Baum (wohl Phil. Baum, der 1844 naturalinrt wurde,) für die (Sründung der (Semeinde besonders thätig war, und auch tas nöthige Land für den Rirdenbau schenkte. Ob schon vor 1843, in welches Zahr die (Sründung der (Semeinde als Kiliale der von Millüadt fällt, dort schon Hansgottesdienst abgehalten wurde, ist nicht ermittelt worden. Die (Semeinde dat mie einen eigenen Bastor gehabt, sondern blied Kiliale von Millstadt dis 1849; von Waterloo dis 1875; von Manstown dis vor wenigen Zahren, und ist jest Burfsville zugetheilt.

<sup>10</sup> Ties ist die Mutter aller evangelischen (Vemeinden in Basbington Co. Einer County: (Weschichte zufolge kam Nev. Witte ichon 1851 nach (Vrand Prairie, und organisitete dort eine (Vemeinde von 25 Mitgliedern, die sofort an den Bau eines einsachen (Votesbauses (St. Paul) ging, in welchem er die 1853 auch wohnen mußte. Ern dann wurde ein Pasivorat gedaut. Bon Ansang an predigte er auch an den Sonntag Nachmittagen in Plum Hill und in der Nahe von Nashville, und 1854 wurde dort durch ihn die St. John's (Vemeinde in Plum Hill gegründet, deren Mirche im Krühjahre 1855 vollendet wurde. Ihre ersten Trustees waren J. 28. Antesbeil, J. H. Nenten, J. K. Mangenalter und K. H. Schoriheide, ihr erster Prediger (V. Maul, dis 1859). Im Jahre 1875 wurde eine neue Backteinlitzche gebaut. Genialls noch 1854 gründeie Rev. Witte die (Vemeinde in Raihville, die ihre Mirche auch Ansangs 1855 beziehen konnte, und Rev. W. Mrue zum Zeetsorger wahlte. Die ersten Trustees waren Kr. Aruzhos, C. H. Holis

3m 3. 1853—54 ericheinen als neue Gemeinden Red Bud, die als dritte Filiale dem P. Eppens zugetheilt ist; Ctaw und eine Filiale, Washington Co., und Warsaw in Hancod Co. (P. Jung); 1856—57 noch Nashwille, Wash. Co., Rod Run, Princeton, Freeport und New Erie (Stephenson Co.).

In dem Bericht für 1857--59 werden die Gemeinden in Rauvoo, Shoal Creet, Galesville, Trenton (Madison Co.) und Rastastia als unbesetzt aufgeführt.

Tamit hören die Berichte, die sich im Einzelnen auf den Kirchen-Berein des Westens beziehen, auf. Tenn im Jahre 1850 war demselben in Eincinnati der im J. 1850 gegründete Teutsch = Evangelischer Kirchen = Verein von Chio beigetreten, und im Jahre 1860 schloß sich ihm auch die Vereinigte Evangelische Synode angehörigen Prediger und der von ihnen bedienten Gemeinden, die im J. 1857 49 und 66 betrug auf 77 und 83 im J. 1859, und 103 und 138 im J. 1863 angewachsen.

Was die Gemeinden betrifft, so hatten sich nur die wenigsten der Synode angeschlossen. Wenigstens sind in der Statistit des Ehrw. G. Schaub (f. Geschichte der Teutschen Evangelischen Synode von N. A. S. 133) im 3. 1852 nur 4 von den 45 Gemeinden als sinnodale aufgeführt; 1857 nur 16 aus 66, und 1863, nach dem Anschluß der anderen Synoden, auch nur erst 42 aus 138.

Im J. 1866 änderte der Rirchen-Berein des Westens seinen Namen in Evangelische Synode des Westens, und nachdem 1872 auf der General-Synode in Quinch die 1859 gegründete Evangelische Synode des Nordwestens und die Bereinigte Evangelische Synode des Oftensihren Anschlußertlärt hatten, in die Deutsche Evangelische Synode von Nord-amerikaum.

Bevor wir die besondere (Beschichte des Kirchen=Vereins des Westens verlassen, sei noch bemerkt, daß dem Prediger=Seminar in Marthasville 1858 noch ein Gollege (Missouri-Gollege, eingeweiht am 14. April dess. Jahres) hinzugefügt wurde, und daß die Evangelische Synode des Westens 1867 in Gincinnati ein Lehrer=Seminar, das nach der Vereinigung mit der Synode des Nordwestens mit deren Seminar in Elmhurst vereinigt wurde, und 1871 in Evansville, Ind., ein Proseminar in's Leben rief.

# Die Deutsche Evangelische Spnode des Bordwestens

wurde hauptsächlich auf Anregung von Pa= ftor Joseph Hartmann<sup>12)</sup> vonder 1843 gegrün=

mann, H. Buhrmann und J. E. Hofimann. Bon biefer (Gemeinde zweigte fich 1831 eine (Gemeinde auf der Nord-Prairie ab, und nannie fich Zions (Gemeinde (jest Houleton)). In demjelden Zahre bildete fich 54 M. jüdweill, v. Rashville die Lucas (Gemeinde an der Cifton Road). Im Jahre 1863 zweigte fich von der Muttergemeinde auf (Grand Prairie die von Cfawville ab (St. Peter). Die (Gemeinde in Addieville wurde 1871, die in Tudois 1875 gegründet; aus noch späterer Zeit stammen die (Gemeinden in Johannisdurg und Frvington in Washington Co. [Aelter als diese evangelischen (Gemeinden in Washington Co. ist die Intherische in Venedy (1837).

Joseph Hartmann wurde am 18. Sept. 1823 in Bornheim in der Rheinpfaiz geboren. In Folge des frühen Todes seines Baters wuchs er im Hause der mütterlichen Größeltern auf, besuchte mit Auszeichnung die lateinische dute in depener und das Gymnasium in Zweibrücken, und studirte in Bonn und Utrecht Philologie und Theologie. Schon früh bekundete er ein glänzendes Rednertalent, so daß die Studentenschaft in Utrecht ihn, den Auslander, zu ihrem Präsidenten und offiziellen Redner erwählte. Durch ein ihm zuerkanntes Stipendium war er in den Stand gesett worden, nach Upsala zu weiterem Studium zu gehen — da kam das Jahr 1848 und da er sich mit ganzem Kener an der freiheitlichen Bewegung betheiligte, war nach deren Unterdrückung für ihn kein Bleiben in Deutschland. Er kam 1849 mit seiner jungen Gattin nach Cleveland, erhielt dort die Stdination und in demselben Jahre die Piarre in Constableville, R. P., die heute von dem Tichter A. B. Hildebrandt besteidet wird, und 1851 den Rus an die St. Faul's Kirche. In den 34 Jahren seiner Amtsthätigkeit, wenigstens der größeren ersten Hälfte berselben, und dis schwere häusliche Schickslasschlage seine Thatfrast beeinträchtigten, war er für die Auszeitung der evangelischen Lehre durch Wort und Schrift, in levterer Hinscht namentlich durch Herausgade des Hausefreundes, unablässigt thätig, und hat bei 42 Mirchen Einweihungen mitgewirft. Weie einer der Eründer, war freundes, unablässigt thätig, und hat bei 42 Mirchen Einweihungen mitgewirft.

deten Chicagoer St. Pauls=(Gemeinde 13) auf einer vom 19.—23. Mai 1859 in Chicago abgehaltenen Versammlung in's Leben gegerufen, nachdem schon seit 1854 die sechs evangelischen Prediger in und um Chicago unter sich eine Vereinigung gebildet hatten, die als der westliche Bezirk der Evang. Spnode von Nord-Amerika bezeichnet wurde.

An dieser Versammlung nahmen Theil: Pastor Joseph Hartmann, Chicago; P. Karl Bosinger von Pulasti Co., Ind.; P. Co. Gold von Motena; P. Peter Lehmann von Brunswid, Late Co., Ind., (später an der St. Johannis-Gem. in Addison); P. Karl Haaß und Telegat H. Müller von Tetroit; Peter Stockfeld, P. Aug. Hasenbrad von Somonaud, Prof. Karl Weitbrecht 140, und C. Adams von Dundee.

Noch im Laufe des Jahres 1859 traten der neuen Synode bei die Pastoren G. Dubsch=

mann und A. Brämer; 1860 L. Alberti 15) von Long Grove, Late Co.; G. B. Löffler und Wm. Schäfer von Monee, Will Co., (Letterer wurde später Lutheraner), und Friedrich Reinecke 16) von Hannover, Cook Co., und 1861 Ernst Guntrum von Chicago (später in Cincinnati).

Alls Gemeinde-Telegaten finden sich in den Protofollen aufgeführt: 1861 Philipp Groll und Tefermann von Chicago; 1862 Homann von Wonee, Ilgen von Greengarden, Loos von Northsield, de Haas von Longgrove, Hellwig von Liberth und H. Schick von Mofena. In lepterem Jahre wurde die Chicagoer Zionsgemeinde und ihr Prediger Förster, ferner F. Menzel von Greengarden, G. Reuschen (Northsield) und LB. Mehrer von Motena in den Spnodal-Berband aufgenommen.

Im J. 1863 erfolgte die Aufnahme der Pastoren J. Werner, J. M. Hartmann, F.

er eine der Hauptütigen der Sunode. Das durch die Schenkung des Hrn. Uhlich in's Leben gerufene Waisenhaus der Gemeinde verdankt ihm seine Kinrichtung, seinen Ausbau und die demselben zugewandte Theilnahme. Das jetige Prediger-Projeminar in Elmhurst wurde durch ihn in's Leben gerufen. Auch aukerkirchtlich übte er einen großen hebenden Ginkluß aus. Bei der von den Duischen in der Chicagoer Turnhalle veranstalteten Lodtenseier für Abraham Lincoln hielt er die Trauer-Rede. Er starb, nachdem er 1885 sich zur Anhe gesest, am 25. Septbr. 1887.

13) Die Paul's Gemeinde in Chicago bildete anfänglich eine Alliate der protestantischen Gemeinde in Addison, und zählte 1837 schon 19 Kamilien mit 67 Personen (f. D. A. Weschlichesdt. I. Weit, 4). Im 3. 1842 wurde der Bersuch gemacht, einen eigenen Prediger anzustellen, doch erwies sich die Wahl als eine ungläckliche, und die 1846 wurde die Gemeinde, die schon 1843 eine Kirche an der S.B. Ede der Shio und La Salle Ave. erbant hatte, von Reisepredigern bedient. Erst 1846 gelang es, in der Person von Pastor August Selle einen standigen Pastor zu gewinnen. Doch da dieser der altlutherischen Richtung angehörte, und die Gemeinde zu bewegen suchte, sich gleichfalls derselben zuzuwenden, ersolgte 1848 eine Spaltung, die zum Austritt des Pasiors Selle und einer Ansahl von Witgliedern sührte, die dann die lutherische St. Paul's Gemeinde, gewöhnlich Bunder's Gemeinde genannt, gründeten. An Selle's Stelle trat Dr. Gustav Kischer, und 1851 P. Hoseph Kartmann, dem nach bessen Küschtritt im J. 1885 Dr. R. John folgte. Die hölzerne Kirche, die 1848 vergrößert worden war, wich 1851 einem großen Umbau, der 1871 durch's große Kener zerhört, aber sah ebenso wie vorder wieder ausgebaut wurde. Da im Laufe der Jahre die nähere Umgebung der Kirche mehr und mehr Geschäfts: und Kabrittheil geworden war, und die Mehrsahl der Mitglieder ihren Wohnsten verlegt hatten, besog die Gemeinde im J. 1896 ein prachtvolles neues Gotteshaus an Drichard Str. und Kenver Place.

14) Marl Beitbrecht gehörte, wie sein im füdlichen Allinois wirfender Bruder (M. Weitbrecht, des berühmten Württemberger Trataten Lamilie an. Gr war, ebe er nach Allinois fam, in Jowa gewesen, und wurde mit Alberti einer der Begründer des Frediger Zeminars der Innode, an welchem er den Lehrstuhl für die flassischen Ind das Hebräische inne hatte.

15. Alberti, ein sehr gel ehrier und gebildeter Mann, war aus Miel gebürtig, wo sein Bruber Univer sitätsprofesior, und in Folge der ichteswig botheinischen Erhebung nach Amerika gekommen. Er lebte zuerst in New Pork, von wo er für europaische Zeitungen correspondirte, und war dort mehrere Jahre an der Redakstion des Belletristischen Journals betheiligt. Er war langere Zeit Bastor in Long Grove, Lake Co., Il., und Präses der Sunode des Nordwentens, und Direktor des Prediger Zeminars in Lake Zürich. Später ist er in seine Heimath zurückgekehrt.

16 Friedr. Gottlieb Reinede, geb. 22. Sctober 1834, in Ludenwalde, Brov. Braudenburg, findirte in Berlin, wo er auch jum evang. Prediger ordinirt wurde. Er arbeitete 1854 in Holland als Milionar, Böber, J. Schumm, A. Oberländer und F. Richter, F. G. Gödler und W. Künzler, der Gemeinden Salem in Chicago, Johannis in Mofena, Northville, La Salle Co., Sandwich, und Somonaut, De Ralb Co., und der Tod von Pastor Buhre in Naperville wird gemeldet.

Im Jahre 1864 gehören der Synode ichon 25 Baftoren an, davon in Illinois: Leopold Alberti von Longgrove, Late Co.; 7. Böber von Greengarden, Will Co.; Joh. Bond von Palatine, Coof Co.; Aug. Bramer von Addison (Immanuels=Gemeinde); G. Ged= ler, Thornton; Ernst Guntrum, Alton; Mug. Hafenbrad, Somonaud ; Joseph Bartmann, Chicago; 3. M. Hartmann, (Mifsionsprediger an der Illinois Centralbahn), Effingham; Emil Reuchen, Northfield: Friedr. Rüngler, Chicago; B. B. Löffler, Monee: Friedr. Mengel, Chicago: 28m. Mener, Motena; Al. Oberländer, Wautegan; Fr. G. Reinide, Ringgold; 3. F. Schmidt, Chicago, und C. F. Treptow, Brighton, Macoupin Co.

Zwei Jahre später (1866) hatte sich die Zahl der Pastoren auf 38 Personen vermehrt, und es waren hinzugekommen die Gemeinden in Barrington, Cook Co.; Naperville und Cottage Hill (Elmhurst), Tukage Co.; Lake Jürich, Lake Co.; Elgin, Kane Co.; Lassschington Tp., Will Co.; Arcola, Douglas Co.; Champaign City, und St. Peter in Chicago.

Das Jahr 1867 weist 50 Gemeinden mit 44 Pastoren auf. Bon den ersteren erschei= nen neu: Oberlin Gem. in Northville, La Salle Co.; Filiale von Somonaut; Oswego in Rendall Co.; Filiale von Naperville; Ga= lesburg, Filiale von Greengarden; Minont, Woodford Co.; Hoosiers Grove, Kane Co.; Peotone City, Filiale von Monee; 2 Filialen von Thornton; Peotone Station, Filiale von

Washington Ep., Will Co., Sidney und Sadora in Champaign Co. und Sigel in Shelby Co., Filialen von Champaign City.

Der Synodalbericht von 1869 enthält an selbst oder durch ihre Prediger neu angesschlossenen Gemeinden: St. Stephanus in Desplaines, Goot Co.; Niles Gentre, Coot Co.; Town Pilot, Kantatee Co. (Filiale von Somonaut): Frankfort, Will Co.; Richton, Coot Co.; Budlen, Froquois Co., und Kanstatee; und zusammen 65 Gemeinden und 54 Prediger.

Im J. 1871 erscheinen 82 Gemeinden (45 davon in Allinois) mit 57 Predigern; von ersteren neu: Peru, Eleron (wahrscheinlich gleichbedeutend mit New Erie), Foreston, Freeport, Loran, Princeton, Warsaw, Holstowayville, Rock Run, Tioga (Hancock Co.), und Lincoln, wovon die meisten früher dem Rirchenverein v. A. angehört hatten.

Im Jahre 1872 erfolgte dann der Unsichluß an die "Deutsche Evangelische Synode des Westens", und von da an bildete die Synode deren weiten oder nord west lichen Bezirf.

Die ihr angehörigen Prediger und Gemeinden in New York, Chio, Wisconsin, Jowa und Minnesota wurden theils dem östlichen, theils dem westlichen Bezirk zugetheilt.

Mit der Vereinigung ging auch das Prediger=Seminar der Synode des Nordwestens
in Elmhurst in den Besit der allgemeinen
Synode über. Tieses war im Jahre 1864
von P. Hartmann von Chicago in Wautegan, seiner Sommerresidenz, in's Leben gerusen worden, wurde aber bald zu P. Alberti
nach Long Grove und im Spätsommer 1865
nach dem Late Zürich verlegt, an dessen Ufer
ein schönes Haus von dem alten Farmer Robinson gemiethet wurde. Dort waren L.Alberti und Karl Weitbrecht die ersten Lehrer,

fam 1855 nach New Pork, wo er fich durch Privatellntericht ernährte, und 1856 an die Chicagoer St. Paul's Gemeinde als Gehülfe von P. Hartmann. Bon 1857-1866 bedienstete er die Immanuels Gemeinde in Hannover, Gook Go., und von 1867-1872 die Lucas Gemeinde in Beecher, Will Co., und gründete von diesen beiden Stellen aus in deren Umgebung 14 neue evang. Gemeinden, die er auch dis zu ihrer Beseung versah. Im J. 1872 wurde er nach Bausau, Wis., berufen, wo er noch lebt. Doch mußte er im I. 1899 in Kolge eines Schlaganfalles sein Ant niederlegen. Gin Sohn, Joseph R., ist Prediger in Chillicothe, Thio.

und 6. Lambrecht<sup>17</sup>, der spätere Pastor Jung von Bussalo, und auch ein anderer Bussaloer, Namens Schöppe, der aber später Barbier wurde, und zwei Andere die ersten Studenten. Im Jahre 1869 wurde das Cuartier zu tlein, und es erfolgte die Verlegung nach Elmhurst, wo für den Zwed 27 Acres angegetaust wurden. Die Spnode verwandelte es in ein Prediger-Proseminar und ein Lehereseminar.

Auf den im Sommer 1873 abgehaltenen Smodal-Berfammlungen findenwir folgende Illinoifer Gemeinden durch Pastoren oder Delegaten vertreten.

### 3m nördlichen Bezirt.

\* Perule, L. Aufmann, (Gleron, Stephenion Co., H. Buchmüller, Korreiton, Tgle Co., 22. Liefemeier, Kreeport, M. Kotich, Warjaw, Hancock Co., (S. Hagemann, Pefin, 22. Mampmeier, Mod Mun, Stephenion Co., T. Murz Princeton, Bureau Co., 22. Meier, \* Hollowanville, Bureau Co., Kr. Wolfe,

und das Lehrer=Seminar durch &. Wengold. Als abwesend werden aufgeführt die Pasto= ren S. Weiß von Tioga\*), Hancod Co., und J. Wettle von Lincoln\*), und Inspettor Kranz von Elmhurst. Ferner werden erwähnt die Bethlehem=Gemeinde in Walter Township, Hancod Co. (jept Sutter), P. 28. C. Riesel; und in Minier, Tazewell Co., P. J. Brodmann.

#### 3m nordweftlichen Bezirf.

Abdison (Ammanuel), Th. Albert, Champaign Citn, Joh. Andres, Homewood, T. Behrens, Manfatee, Ar. W. Bober, Town Peotone, Will Co., W. Börner, \* Palatine, Goof Co., Jac. Aurrer, Chicago, St. Paul, Jos. Harmann, Washington, Will Co., E. Reuchen,
\* Northfield, Goof Co., S. L. Atling,
Barrington, Goof Co., (S. Roch,
Plumgrove, Goof Co., R. Arüger,
Chicago, St. Peter, (S. Lambrecht,
\* Addition, St. Johannes, P. Lehmann,
(Greengarden, Will Co., J. Lindemener,

\* Perfinsgrove, Bureau Co., Chr. Mauermann, Beotone Citn, G. Rußbaum,

Naperville, K. Ediappel, Mofena, G. Schaub, \* Minonf, Woodford Co., A. Schönhuth, Longgrove, Lafe Co., G. W. Stark, Urcola, Douglas Co., H. Strehlow,

\* Rewanee, Henry Co., 3. Rein,

Chicago, Zions, G. Warzowsfi, \* Niles Center, Coof Co., G. Werner, Comonauf, G. Wiefer. Monce, A. Zernece.

#### ferner durch Delegaten vertreten :

Arantfort, Will Co. Bloomington, Tu Page Co. Hoosiersgrove, Goof Co. Town Zumner. Galesburg. Tswego. Pierceville. Turner Junction.

#### Nicht vertreten :

# 3m mittleren Begirt.

- \* Millftadt, &. Töhring.
- \* Clinn, Richtand Co., C. (S. Teutich, Lower Hill, Shelby Co., M. (Salfier, Albambra, Mad. Co., P. (Söbel.
- \* Pana, 3. Gubler.
- \* Abbieville, 3. Sand.
- \* Summerfield, L. Solfe.
- \* Rioge Praire, St. Glair Co., G. Softo.
- \* Brighton, Wacoupin Co., J. J. Hos. Honleton, Baihington Co., Ph. Marbach. Cartinville, Cs. v. Luternau und Ph. F. Meujch.
- \* Berfenville, A. Michel.
- \* Samel, Mad. Co., A. Raufmann.
- \* Moro, Mad. Co., (S. Maul.

Stamville, Baibington Co., Ohr. Merfer (Paul's). Stamville, Baibington Cn., & Schulb (St. Peter).

<sup>17)</sup> P. Gottbelf Lambrecht murbe am 13. Juli 1841 in Bernfee im Poenf. Regbz, Krankfurt a. D., geboren, besinchte die Praparanden Schule in Schloppe und das Lebrerieminar in Bromberg, kam Ende 1864 nach Amerika, war 8 Monate gebrer in Tetroit, und bezog dann das Prediger Zeminar in Lake Jürich. Ichon 1866 ordinier, wirte er vier Jahre an der Gemeinde in Hannover, Cook Co., und erhielt dann im Chober 1870 den Ruf an die St. Petri Gemeinde in Chicago, der er seitdem vorsieht.

<sup>18)</sup> Die (Bemeinde in Vern murbe am 5. Zeptember 1852 als Erfie bentiche und Evang, Buth. Mirche ber Stadt Pern organifert. Erfer Prediger Wilh. Uhl. Erfie Beamte: Tavid Leiniger, Hein. Schlegel, Rich. Sperber, Adam Lubter, J. A. Buickong und Wm. Anoblauch.

- \* Central Citn, Marion Co., 3. Rapp. Rajbville Baibington Co., 3. (S. Stanger (St. Paul). Rajbville, Baibington Co., 3. Schundt (St. Lucas).
- \* Waterloo, Monroe Co., O. Steinert.
- \* Smithton, St. Glair Co., Th. Steinhagen.
- \* Maystown, Monroe Co., &. Streit. Breefe, Clinton Co., G. Biebe.
- \* Columbia, Monroe Co., 28. 28abl.
- \* Carinteis, Clinton Co., B. Bulimann.
- \* Pindnenville, Berrn Co., A. Beller.
- \* Cuincy, E. Rublenbolter.

Das waren zusammen 66 Pastoren und 64 Gemeinden in Illinois. Bon den letteren gehorten indessen lange nicht alle der Synode an, sondern waren nur von Synodal-Geist-lichen bedient. Diese sind soweit es in Ersahrung gebracht werden konnte, im obigen Berzeichniß mit einem Stern bezeichnet.

Ginige der Gemeinden, welche fich im Berseichniß von 1871 fanden, find in dem von 1873 nicht aufgeführt, nämlich :

Turner Junction (p. Weft Chicago).

Bremen, Will Co.

Bourbon, Louglas'Go.

Chebanfee, Rantafen Co.

Remanee, Ep. henry Co.

Chenoa, Mickean Co.

Lerington, Mickean Go.

Bierceville, De Ralb Co.

Richton, Goof Co.

Thornton, Goof Go.

Candwich, De Ralb Co.

Ewelve Mile Grove, Will Go.

Diefelben gehörten auch damals nicht als Gemeinden der Snuode an.

Seitdem aus der Synode des Westens im Jahre 1877 die D. Grangelische Synode von Nord-Amerika geworden, giebt es 17 Synodals Bezirke, von denen 2: der Nord. M. M. Distrikt und der Süd-Illinois-Distrikt, auf Illinois entfallen. Dieselben enthielten am Schlusse des 19. Jahrhunderts, (neben 5 Gemeinden, die zum Jowa-Bezirk gehören), 2016 Gemeins den, wovon 111 im nördlichen und 95 im südlichen Bezirk. Davon gehörten 27' Ges

meinden in nördlichen, und 30 im füdlichen Bezirf noch nicht der Synode an.

Die Evangelische Kirche war im J. 1900 vertreten in Chicago (24 Gemeinden) und in 49 Counties, nämlich im nördlichen Bezirk in Bureau (1 Gem.), Carroll 1, Champaign 4, Goot 18, De Rath 4, Du Page 10, Henry3, Iroquois 3, Rane 4, Rantatee 3, Rendall 1, Late 2, La Salle 3, Lee 1, Logan 1, Mc= Henry 4, McLean 2, Menard 2, Ogle 2, Peoria 1, Stephenson 4, Tazewell 2, Bermillion 1, Will Co. 9, Woodford 1; im füd= lichen Bezirf: Adams 6, Bond 1, Caft 1, Christian 1, Clay 2, Clinton 4, Douglas 2, Effingham 1, Fanette 2, Zacion 1, Zerfen 1, Macoupin 4, Madison 14, Marion 2, Masfae 3, Monroe 12, Montgomern 2, Perrn 2, Randolph 4. St. Glair 19, Shelby 2, Wa= shington 11, White 1, Williamson 1.

# Rurze Chronifen einzelner evan: gelifcher Gemeinden.

Wir lassen hier eine Anzahl kurzgesaßter Chroniken evangelischer Gemeinden folgen, wie sie uns hauptsächlich durch die Bemihungen von Rev. C. Schaub in Mokena zugegangen sind.

Mitgetheilt von P. Ph. Hilligardt.

Tenticke evang. St. Pauls Gemeinde bei Edwardsville, Madison Co., Il. Im Jahre 1854 sammelte Pastor Louis Blume die dentschen Christen hiesiger Gegend und gründete mit ihnen die "Ev. Luth. St. Pauls Gemeinde". Um 4. März 1855 wurde Louis Blume, ein ehemaliger deutscher Lehrer, als erster Pastor dieser Gemeinde eingesührt. Um 1. Januar 1856 weihte die Gemeinde ihre Blockfirche ein, die sie auf dem von Wilhelm Peters erster sie Gemeinde meine Gemeinde ühre Blockfirche ein, die sie auf dem von Wilhelm Peters ers

<sup>19)</sup> Die Immanuels Gemeinde in Garlole wurde schon 1857 durch Friedr. Heitmann und Heinrich Helling mit 15 Kamilten organisitet, und hielt Laienzottesdienst im Courthause, Privatwohnungen und der Wethodistenkirche, bis sie 1857 genügend erstarlt war, eine Kirche bauen zu können. Den ersten ordinirten Prediger erhielt sie in der Person von Rev. (V. 28. Brach, der ein ausgeseichnetes Andenken hinterließ, als er leider schon Ende 1860 starb. Spätere Prediger waren Dr. Mornbauer 66:-68, Dr. Andaus 69:-70, Geo. Hähr, die sich sämmtlich nicht in dem Verzeichniß der Spnodal Geststlichen finden.

worbenen Lande, eine gute Meile von der heutigen Station Peters, Madijon Co., III., erbaut hatte. Im Sommer desjelben Jahres weihte sie auch den bei der Kirche belegenen Gottesacker ein, der heute noch im Gebrauch ist. Weil sich die Gemeinde mehr nach Norden ausbreitete, jo jahen sich die Mitglieder genöthigt, auch ihre Kirche nach dieser Richtung hin zu verlegen. Sie erwarb sich deshalb von Heinrich Brockmeier 1/2 Acker Land, worauf die gegenwärtige Kirche, Pfarrhaus, nebst andern Gebäulichkeiten erbaut wurden. Die Rirche wurde 1868 erbant und am 26. April selben Jahres eingeweiht. Die Gemeinde war erst bei keiner Synode; erst im Frühjahr 1880 jchloß sie sich der "Deutschen Evang. Synode von Nord - Amerika" an. Pastoren: Louis Blume von 1854 bis 1870; C. A. Brügemann von 1871 bis 1877; R. L. Senjdyel von 1877—1879; 3. F. Schierbaum von 1879—1885; Gujt Schulz von 1885—1889. Von 1889 Philipp Hilligardt, jekiger Pastor. Mitglieder am 1. Januar 1901: 40. Gine Gemeindejdjule war immer gewejen, die von den rejp. Pajtoren gehalten wurde. Die Gemeinde hat ein schönes Eigenthum und ist, obwohl dem Alter nach nicht jo groß, jehr wohlhabend.

# Mitgetheilt von P. C. Arenzenstein

Ev. Bethania-Gemeinde zu Tioga, Hancock Co., Il., (zum Zowa-Diftrift gehörig) Gründung der Gemeinde am 29. November 1857 (feine Mitglieder angegeben). erste Kirche wurde erbaut 1858 und eingeweiht am 20. Juni. Anigenommen in die Ev. Synode 1891. Bis dabin war die (Bemeinde ohne Anichluß. Gründer der Gemeinde war Pajtor Bleiene (3 Babre). Ahm folgte Baftor 3. Bötticher (2 Zahre): Pajtor H. Alodemener (2 Zahre); Pajtor Biebe (2 Jahre); Paitor Bein (8 Jahre): Pajtor Ph. Steinbage (8 Zabre); Pajtor Kern (8 Jahre); Baitor B. Ett (11 Jahre), und der gegenwärtige Paitor C. strenzenstein (1 Jahr, 7 Monat). Bahl der Mits

glieder am 1. Januar 1901: 85 Familien. Gemeindeschule mit einem Lehrer hat die Gemeinde nicht. Der Ortspastor hält seit 1888 Schule (nur in Deutsch). Schülerzahl am 1. Januar 1901 war 25. Die Gemeinde sing wie alle Gemeinden senffornartig an; jeht aber steht die Gemeinde gut, so daß sie neben den laufenden Ausgaben noch über \$300 jährlich für Gottes Reich ausbringt.

Mitgetheilt von P. B. Riemener.

Evangelische St. Pauls - Gemeinde in Carlinville, 311. – Gegründet im Jahre Namen und Anzahl der Gründer sind leider schwer anzugeben. Mir sind die Namen der 3 Trustees blos angegeben worden: Fred. Wolters, Bernh. Lorenz und G. Schönherr. Die jetige Kirche murde im Jahre 1878 gebant und im Oftober desjelben Jahres eingeweiht. Im Jahre 1868 jchloß sie sich der damaligen "Synode des Westens", jest Ev. Synode von N.-A. Pajtoren: Münther (jreier); nach an. ihm Büchler (freier) bis 1868. Nachher Synodal - Glieder: von 1868—1870 C. Witte; 1870—1875 Ph. Mensch; 1875 bis 1885 (Seo. (Söbel; 1885—1898 J. H. Dinkmeier; 1898-—1901 F. J. Bujchmann; 1901 bis jett W. Riemeier. Mitglieder am 1. Zannar 1901; Schule in's Leben gerusen unter Meusch, etwa 1873. Lehrer: (8. Albert, A. Spiegel, W. Riemeier, L. Weiß, Fr. Aloppe, Fr. Hermjen bis 1898. Am 1. Januar 1901 kein Lehrer, etwa 12 Schüler. Dies sind in nactten Zahlen die Angaben, die mir zu Gebote stehen. Es geht leider daraus hervor, daß das Institut der christl. Gemeindeidule rückvärts ging. Gegenvärtig hält der Pajtor mit 20 Schülern 9 Monate im Zahre und 5 Tage in der Woche Schule und es mag ja mit Gottes Bilje wieder beffer Die englische Gluthwelle ist vorläufig glüdlich überstanden und mein Beftreben geht dabin, die Gemeinde als dentiche (Bemeinde zu erbalten. Es fostet das eine riefige Arbeit, allein ich verspreche

mir davon auch Segen. Sie werden bemerken, daß mein Name unter den Lehrern mit aufgeführt ist und bin ich wohl soweit der erste, der als früherer Lehrer seine erste Gemeinde jest als Prediger bedient.

Mitgetheilt von P. H. B. Breitag.

Evang. Zions - Gemeinde; früher: bei Burfsville; jett: New Design, Monroe Co., 3ff. Gegründet 1860 durch Paftor 2. Saeberle und Seinrich Büttner, Frit Brandt, Karl Debne, Chriftian Hagemeier, Karl Hartmann, Christian Ariaer, Andreas Müller, Wilhelm Sujewind, Peter Mirche (Frame) gebaut und einge-Woll. Rirche (Brick) gebaut und meiht 1861. eingeweiht 1884. Aufgenommen 1861 in die "Deutsche Evang. Synode von Rord-Amerika". Folgende Pajtoren bedienten die Gemeinde: L. F. Saeberle von Oftober 1860 bis Oft. 1863; F. A. Umbeck von Oft. 1863 bis Oft. 1864; G. Schöttle von Nov. 1864 bis Dez. 1865; J. C. Senbold von Jan. 1866 bis Oft. 1868; W. Schünemann von Oft. 1868 bis Oft. 1873; 3. Schwarz von Oft. 1873 bis März 1877; A. Hanf von April 1877 bis Rov. 1879; B. Schmidt von Ang. 1880 bis Dez. 1883; T. Mühlinghaus von Dez. 1883 bis Zuli 1885; F. Ernst von Ang. 1885 bis Oft. 1890; Chr. Haas von Nov. 1890 bis Oft. 1899; H. W. Frentag von Oft. 1899 bis jest. Zahl der Mitglieder am 1. Januar 1901: 54 Familien. Gemeindeichnle angefangen: -1860.Gemeindelehrer war stets der Pastor. Schülerzahl am 1. 3anuar 1901: 18.

Mitgetheilt von P. C. F. Rinter.

Die Evangelische St. Pauls : Gemeinde zu Stannton, Macoupin Co., Al. Sie hieß ursprünglich Evangelisch : Lutberische St. Pauls-Gemeinde. Gegründet im Herbst des Jahres 1858 gurch Pastor Aug. Neder mit 23 Mitgliedern: Jeremias Frig, C. Frig, Edmund Frig, W. Frig, F. N. Frig, John Schulz, Phil. Dingerson, John Dingerson, H. Dingerson, Phil. Menf, P. Neis,

W. Panhorit, S. Sporleder, S. Dörges, Ber. Hillmann, Frit Friedhof, F. Kreimeier, Aug. Grüppel, M. Diet, John Diet, John Zessen, W. Bedendorf und H. Had-Von diesen leben nur noch 2: S. Sporleder in Farina, Il., und H. Hadmann, Glied der Gemeinde. Erste Rirche gebaut 1865; die neue 1900 und am 16. Dezember des Jahres eingeweiht; sie kostet \$5500. In die Ev. Synode (damals Synode des Westens) aufgenommen im Jahre 1877. Paftoren: August Reder 1858 bis 1864; Fornbam 1865—1866; Chr. Büchler 1866—1869; Hollgraef 1869 bis Sept. 1873; C. Beder 1874—1875. In 1876 reorganisirte sich die Gemeinde als Evangelijdje Rirdje. Pastor J. Nollau zog im Upril 1876 auf und blieb bis Ende 1876. Es jolgten die Pajtoren F. Schuer 1876 bis 1886; H. Pjundt 1887 bis Aug. 1894; &. Störfer Aug. 1894 bis Dez. 1899; C. F. Kinker Dez. 1899 bis Dato. 80 Glieder. Es wurde gleich eine Gemeindeschule ins Leben gerufen; meistens hielten die Berren Paftoren Schule. Manche Lehrer waren nur furze Zeit da. Die Ramen der Lehrer find nicht alle anzugeben. Januar 1901 war die Schülerzahl auf 108 angewachsen; es wirkten an der Aklassigen Schule Pajtor C. F. Kinker und Fräulein Clara Bohnstengel.

Mitgetheilt von P. S. Siegfried.

Deutsche Vereinigte Evang. St. Johannis-Gemeinde, Wajhington, Will Co., Il. Gegründet im Juli 1864 mit 16 Familien: Friedrich Sennholt, Heinrich Langreder, Louis Hunte, Friedrich Bergmeier, Beinrich Kirchhoff, John Tick, Fris Fiene, Heinrich Roppmeier, Heinrich Boghagen, Beinrich Fildmer, Beinrich Carften, Peter Carsten, Louis Spingelmann, Heinrich Fiene, Hans Frahm und John Frahm. Kirche gebant 1864, eingeweiht 1865; aufgenommen 1885 in die Ev. Synode von N.-A. Gegründet durch Paftor P. Lehmann von Hannover, Lake, Co., Indiana. An der Gemeinde arbeiteten folgende Paftoren: von Oft. 1864 bis Oftern 1866 Philipp Jacob Albert; vom 15. April 1866 bis Oftern 1872 Friedrich Gottlieb Meinicke; vom 30. Juni 1872 bis 30. Juni 1882 Emil Daniel Michard Kenchen; vom 1. Juli 1882 bis 18. Juni 1900 Guitav Koch; vom 4. Juli 100 bis Dato H. Siegfried. Schule von Unfang. Lehrer: die Paftoren.

Mitgetheilt von P. &. Sempelmann. Ev. St. Johannis - Gemeinde, Pana, Christian Co., 311. Gegründet 1865 mit 14 (Bliedern: R. Ren, L. Schlierbach, Zac. Blude, Florin Ren, Louis Paul, Mat. Herberts, Heinrich Friedrich, L. Benke, W. Stublmann, Zac. Born, D. Man, Zac. Ade, R. Müller, Joh. Dietel. Erste Rirche 1866. Dieje wurde 1893 gegen eine grö-Bere vertaufcht. Aufgenommen 1875 in die Ennode des Westens. Paftoren: M. Galiter bis 1871; Gubler von 1871 bis 1875; &. Pfeiffer von 1875-1881; Chr. Schär 1882—1883; (8. Mayer 1883 bis 1887; Th. Ariiger 1888--1890; Rampmeier 1890—1892; Zoh. Bungeroth 1892-1893; M. Midzels 1893 bis 1901; Fried, Hempelmann 1901 bis Dato. Mitgliederzahl: 29. Die Gemeindeschule wurde immer nur von den Paitoren gehalten. Schülerzahl: 27. 3m Winter nur Samstagsichnle, im Sommer mahrend der Bacanz die Publ. School.

Mitgetheilt von P. J. Sansmann.

Tenticke Vereinigte Evang. (Luth.) Zions : Gemeinde zu Gilman, II. (Tas Wort lutherijch wurde bei der Aninahme in die Ev. Innode von Nord-Amerika im Zahre 1882 gestricken.) Gegründet im Zahre 1871 von einer Anzahl denticker Einwohner in und um Gilman, II.: Alb. Tims, jett Palatine, II.; E. Mener, Gilman, II.; E. Laner, Gilman, II.; E. Laner, Gilman, II.; E. Laner, Gilman, II.; E. Laner, Gilman, II.; Fr. Lanb, Gilman, II.; Jul. Nable, Centralia, II.; E. W. Wiese, Mich.; Joh. Groß, Er., †; Joh. Groß, Zr., Gilman, II.; Geo. Reichel, †; Jac. Schiefer, Gilman, II.; Andr. Nan, †; Rud. Scheibli, †; Mud.

Ründig, †; B. G. Conzelmann, †; D. Harsbargen, Gilman, II.; Ph. Krall, †; Otto Mener, Gilman, III.; D. Laner, Onargal, 311.; 30h. Reif, Gilman, 311.; C. Siegfried, Gilman, 3ll.; Joh. Kraft, Sr., Gilman, 311.; W. Beicht, †; Ph. Hed, Minn.; Herm. Burgens, Danforth, 311.; Wm. Aröblin. Die Rirche wurde von 1874 auf 1875 gebaut und durch Pastor C. &. Hartmann (Miffouri-Syn.) von Ajh Grove am 16. Mai 1875 eingeweiht. Paftor S. bediente die Gemeinde durch Predigt alle 2 Wochen bis Nov. 1875; von Nov. 1875 bis April 1876 verjah die Gemeinde mit Gottes Bort Paitor G. A. Müller von Rankakee, 311. (Miffouri-Syn.). Von April 1877 bis Januar 1880 bediente die Gemeinde Pajtor Carl Schuchard (von der Jowa-Syn.). Unter Pajtor &. A. Lüdeke jdiloß sich die Gemeinde an die Deutsche Evang. Synode von Rord-Amerika an. Wie bemerft, gründete sich die Gemeinde ohne Mithiilfe eines Pastors. Baftoren: Häller, 21/2 Jahre; Müller, 21/2 Jahre; Schuckard, 234 Zahre; Lüdefe, 4 Zahre; Zul. Holz, 3 Zahre; A. A. Kopillke, etliche Monate; W. Schild, 4 Jahre; 3. N. Raujch, 2 Zahre; S. C. M. Sildebrandt, 2 Zahre; A. Z. Z. Hot, 9 Monate, bis April 1899; 3. Hausmann, von 1899 bis gegenwärtig. Mitglieder: 32 stimmberechtigte und 15 mitunterhaltende. Schule feit 1883. Von Pajtor Lüdeke gegründet oder in's Leben gernsen und bedient. Lehrer: die Baitoren. In den letten 10 Jahren wurde, wenn überhaupt, nur in den Som- . mermonaten Edjule gehalten. 3n 1901 13 Echiller.

Mitgetheilt von P. C. Roglin.

Bereinigte Evang. Friedens - Gemeinde bei Rewance, Il. Gegründet und organisirt im Jahre 1876 durch Pastor Gust. Regier mit 34 Gliedern. Die Kirche wurde 1876 gebaut und zu Pfingsten desselben Jahres eingeweiht. Bedient wurde sie von der Sunde von Ansang an, ist aber erst 1900 gliedlich in die Evang. Innode von

Nord Amerika aufgenommen. Die Namen der Prediger, die sie zusammen mit der St. Petri – Gemeinde in Rewanee bedient haben, sind solgende: Gust. Regier von 1876 bis 1877; Nich. Raterndahl 1877—1879; Dubiel 1879—1880; Joh. Harder 1880 bis 1884; Aug. Jenrich 1884—1890; Pruno Slupianek 1890—1899; Heinrich Niederhöfer 1899—1901; G. Bohn 1901 bis 1902. Dann wurde die Gemeinde allein bedient von Dez. 1902 von Pastor E. Noglin und hat 38 Familien als Gemeindeglieder.

Mitgetheilt von P. L. Pfeiffer.

Tentiche Ev. Pauls-Gemeinde zu Ohlman, Montgomern Co., Il. Gegründet 1877 mit 15 Mitgliedern. Airche gebaut und eingeweiht 1877. Aufgenommen in die Ev. Synode von N.A. 1877. Gründer: Paftor F. Picifier. Bedient von Paftor F. Eggen 1878—1880; C. Cunz; I. Luinius; H. Luinius; H. Luinius; H. Luinius; H. Leigermann 1898 bis 1901; seit November 1901: L. Picifier. Zahl der Mitglieder, 1901: 32. Die Gemeindeschule war Confirmanden Schule, wurde den Winter hindurch vom Pastor in der Kirche gehalten. Seit letztem Sommer ift ein Schulhaus an die Kirche gebaut.

Dentsiche Evang. Friedens Gemeinde zu Conce, Shelby Co., II., Filiale der St. Pauls-Gemeinde zu Ohlman. Gegründet 1875 mit 12 Mitgliedern. Kirche gebaut und eingeweiht 1876. Aufgenommen in die Ev. Synode 1876. Gründer: Pastor I. Gubler, von Pana aus bedient von den Pastoren F. Pfeisser, Ih. F. Krüger, F. Schär; später von Ohlman aus von den Pastoren H. Zürgens, F. Treizer, F. Westermann, L. Pfeisser. Jahl der Mitglieder, 1901: 8. Heisser. Gemeindeschule.

Mitgetheilt von P. B. Schumann.

Ev. St. Pauls - Gemeinde, Samilton, Il. Zeit der Gründung: 1895. Gründer: Pajtor Dij, Ernit Dijselhorit, Wilh.

Boigtländer, Adam Trautvetter, Robert Schwiegeljon, Anna Ratherina Buckert, Elijabeth Gieien, Mers. Zoffren, Dorothea Rämmerer, Dr. Buckert, C. Ropp, John Pardee, Johannes Gerbert, Johannes Mulch, Safob Bachmann, Frit Großmann, Amalie Bed, Fried. Schriefer, Balent. Hüttner, Mary Karr. Die Kirche war "Congregational Church" und wurde 1895 gefauft. Die Gemeinde wurde 1896 in die Deutsche Ev. Sunode von N.-A. aufgenommen. Reiseprediger C. &. Dif, Grunder; A. Buich ungefähr zwei Jahre; S. Möller ungefähr ein Zahr; M. Wiesecke ungefähr zwei Zahre; W. Schumann von August 1901 bis dato. 22 (Vlieder. Schule begonnen im Zahre 1895. Die Paitoren waren zugleich Lehrer. 17 Schiller.

Mitgetheilt von P. 3. Beinrich.

Cv. St. Petri-Gemeinde zu Lake Zurich, III. Gegründet am 29. April 1900 durch Bajtor 3. C. Hoffmeister von Palatine, 311., mit folgenden 10 Männern als ersten in die angenommene Gemeinde-Ordnung eingezeichneten Gliedern: Berm. 2. Prehm, Wm. Bijding, Berm. Belfer, Emil Frank, Wm. C. Prehm, Ernst D. Branding, D. Wm. Bebe, Hy. Raften, H. F. Bergborn, Ho. (9. Hillmann. Bu erften Beamten wurden erwählt: zu Vorstehern: H. F. Berghorn, Emil Frank, Herm. Heljer; zum Sefretär: Hy. Kajten; zum Rajjirer: Hy. Hillmann; 311 Trustees: Prehm, Win. Prehm. Rirche gebaut im Sommer und Herbst 1900 und eingeweiht am 2. Tez. 1900. Aufgenommen am 8. Juni 1901 in die Deutsche Ev. Synode von Der Aufnahme : Gottesbienft, geleitet von Herrn Pajtor 3. C. Hoffmeister als beauftragtem Synodalvertreter des Nord-Illinois-Distrifts, fand am 1. Dez. 1901 im Verein mit dem Tefte der Pfarrhausweihe und dem eriten Zahresfest der Mirchweihe statt. Gegründet unter hervorragender Mithilfe des Herrn Pastors 3. C. Hoffmeister von dem Nachbarort Palatine, II., der die Gemeinde auch bis zum 16.

April 1901 treu und fleißig bediente, wird dieselbe von diesem Datum an bis jest und, will's Gott, fernerhin bedient durch den von der ehrw. Missionsbehörde des Nord-

Illinois-Distrifts eigens für sie berusenen und angestellten Pastor J. Heinrich. Gliederzahl am 1. Januar 1901: 31. Schule und Lehrer: Fragen der Jukunft.

# Lutherische Gemeinden-Chronik.

Die Lehrer-Versammlung des Illinoiser Bezirks der Evang.-Luth. Synode von Missouri u. a. St., die in der Woche nach Pfingsten in Chicago tagte, nahm einen Veschluß an, worin den Lehrern der Synode warm an's Herz gelegt wurde, die Vestrebungen der D.-A. Historischen Geschlichaft von Ill. durch Einsendung der Geschichte ihrer Gemeinde thatkräftig zu unterstützen.

In Folge dieser Aufforderung sind uns eine Anzahl von Chronifen lutherischer Gemeinden zugegangen, von denen wir zunächst die folgenden zur Beröffentlichung bringen:

I.

Deutsche Ev.-Luth. St. Johannes-Gemeinde ju Ren-Minden, Bajhington Co., Il.

Mitgetheilt von H. F. T. & Glammener, Honstein.

Tiese Gemeinde wurde am 8. November 1846 von etwa 18 der ersten Ansiedler in dieser Gegend, gegründet: Hermann Collmeyer, Wilhelm Collmeyer, Wilhelm C. Hoffmann, Friedrich Hoffmann, Friedrich Ellerbusch, Friedr. Hoffmann Sen., Friedr. Prasinkn, Henry Anothoff, Wilhelm Brink, Wilhelm Freye, Heinrich Nehrt, Friedrich Aldag, John Hoffmann, Christ. Brink, Friedrich Kasten, Friedrich Greie, Friedrich Schneider, Henry Engelage. Hausgottessteinst fand seit 1844 statt.

(Diese ersten achtzehn Mitglieder kamen nicht alle auf einmal hier an. Die ersten kamen im Jahre 1837, andere folgten, und die Einwanderung dauerte fort, bis alles Land hier angekauft war.\*) Nach dem Jahre 1870 sind meines Wissens keine

Leute mehr eingewandert. Die meisten Nachsommen der ersten 18 Mitglieder sind noch hier — Kinder und Kindeskinder; aber die sortgewanderten sind so zerstreut, daß es unmöglich ist, deren Ausenthalt ohne bedeutende und lange Nachsorschungen zu ermitteln.)

Diese Gemeinde wurde anfänglich von Reisepredigern bedient, bis am 8. November 1846 Herr Pastor C. F. W. Scholz, jest. Pastor em. zu Secor, Woodsord Co.. II., von der hiesigen Gemeinde berusen wurde. Herr Pastor Scholz eröffnete gleich im Ansang eine Gemeindeschule, bis im Jahre 1858 Herr Pastor C. R. Riedel, jest Pastor em. zu Algona, Kossuth Co., Jowa, als erster Gemeindelehrer berusen wurde.

Im Jahre 1847 wurde die erste kleine Kirche erbaut, aus Blöcken und mit Lehm überzogen.

Im Jahre 1861 wurden beide, Pastor Scholz und Lehrer Riedel auf Wunsch der Gemeinde versetzt und erhielten jeder einen Beruf in eine andere Gemeinde.

Im nämlichen Jahre (1861) wurde Herr Paitor Ernft Hügemann auf Empfehlung des Herrn Paitor I. F. Köstering von der hiesigen (Gemeinde berusen. Um 30. März wurde Herr Lehrer Koch als erster regelmäßiger (Gemeinde Lehrer berusen und übernahm die bis dahin schon zu einer ansiehnlichen Kinderzahl angewachsene Schule, welche in furzer Zeit die Zahl 100 erreichte und bald überstieg.

Im Jahre 1864 wurde eine Zweigschule im nördlichen Theile der Gemeinde gegründet und am 1. April 1865 wurde Herr Lehrer Müller von Port Hudjon, Mo., für die neue Schule berusen. Im 3. 1878 legte er sein Amt nieder und Lehrer Wm. Boltmer kam an seine Stelle. Am 2. April 1884 legte Herr Boltmer sein Amt nieder und am 9. Juni desselben Jahres (1884) übernahm Lehrer Adam Schröppel, Ir., Herrn Boltmer's Stelle und leitete die Schule 5 Jahre; er nahm einen andern Berus nach Point Prairie, St. Charles County, Mo., an und die Schule war wieder vakant. Am 28. Juli 1889 übernahm Lehrer H. F. W. Glammeyer die Schule an Stelle des Herrn Schröppel und ist an derselben bereits 14 Jahre thätig.

1

Im Jahre 1862 wurde eine neue geräumige Kirche aus Bruchsteinen, und im Jahre 1864 ein neues Pfarrhaus aus Ziegelsteinen erbaut.

Im Jahre 1865 starben in der hiesigen Gemeinde 85 Personen am Typhus und an sonstigen Ursachen.

Am 8. Oft. desjelben Jahres (1865) starb unser unvergestlicher und allgemein geliebter Pastor Ernst Hüsemann. Ginem Ruse solgend, kam am 9. Jeb. 1866 Herr Pastor Michael Girich von Chester, Jul., hier an und verwaltete sein Amt mit Ersolg und im Segen über 33 Jahre.

Im Jahre 1879 wurde die hiefige neue Schule bei der Kirche aus Ziegelsteinen gebaut und eingeweiht.

Im Jahre 1881 starb Herr Lehrer Koch am Herzichlag und Lehrer August W. Lindemann von Youngstown, Chio, wurde berufen.

Am 2. Sept. 1883 brachte Herr Lindemann seine Vitte um Entlassung ein und folgte einem Veruf nach Columbus, Ohio.

Sein Nachfolger, C. E. Marr von Bremen, In., der am 9. März 1884 antrat, legte schon am 2. Oft. 1887 Arankheitshalber sein Amt nieder, und erhielt am 10. Jan. 1888 Lehrer Sermann Wente von Little Rock, Arkanjas, zum Nachfolger, der nun an dieser Gemeinde bereits 15 Jahre thätig ist.

Am 27. Mai 1896 braufte ein furchtbarer Sturm von drei verschiedenen Richtun-

gen und ein Wirbelmind (Enclon) vom Wejten mit furchtbarem Getoje, alles mit jich fortreißend, über diese Begend und verwandelte das Städtchen Minden — aus etwa 50 Bänjern bestehend - in eine Stätte der Berwüftung und des Schreckens; denn in wenigen Minuten lagen fast alle Gebäude in einem Schutthaufen und zum Theil nach allen Richtungen zerstreut umher. Eine Anzahl Leichen und schwer Verwundete und Verichüttete wurden aus den Trümmern gezogen, jedoch war die Bahl der Berletten angesichts der granenhaften Berwiftung nur gering. Auch die Farmhäufer im Bereiche des Sturmes erlitten dasjelbe Schickjal. Unfere Kirche murde ebenfalls schwer beschädigt und das Schulgebände bei der Rirche ganglich gertrummert. Die Stätte, von wo Nachmittags um 4 Uhr nahe an 100 Kinder ihren Heinmog angetreten hatten, war um 7 Uhr nichts als ein Schutthaufen. Das ichone Kirchenwäldchen neben der Rirche wurde fast ganglich zerstört. Der Schaden an Kirche und Schule belief sich auf etliche Taujend Dollars. Durch Beiträge von Rah und Tern wurde ein großer Theil des Schadens an Rirche und Schule erjett. Im September 1899 feierte Herr Pajtor M. Eirich sein 50jähriges Amtsjubiläum, an welchem viele Pajtoren und die ganze Gemeinde theilnahmen. Schwerhörigkeit halber legte Herr Pastor Cirich sein Amt nieder und wurde von der Gemeinde pensionirt.

Am 1. Oftober 1899 wurde der neuberusene Pastor E. F. Köstering von Pastor Eirich unter Assistenz der Pastoren Brauns und Schwermann eingeführt, und er hielt am darauf solgenden Sonntag seine Antrittspredigt.

Diese Gemeinde besteht aus 175 Gliebern (Wittwen nicht mitgerechnet), 2 Lehrern und 1 Gehülfslehrer, nahe an 200 Schulfindern u. s. w.

Zum Theil sind von dieser Gemeinde folgende Gemeinden abgezweigt oder haben doch bedeutenden Zufluß durch Gliederzahl u. s. w. von dieser Gemeinde erhalten: Die

Honfetoner Gemeinde; die Gemeinde zu Koffmann, II.; die Gemeinde zu Covington, II., und die Gemeinde zu Nashville, II. Die Gemeinde zu Lockwood, Wo., besteht zum Theil auß früheren Gliedern aus unserer Gemeinde. Auch zogen eine Anzahl Glieder und Leute von hier nach Freistadt, Wo., nach St. Louis und anderen Orten, und sie ist noch so groß wie sie jemals war. Die große Mehrheit der hiesigen Einwohner stammt aus Westphalen, etsliche auß Hannover; nur eine sehr geringe Zahl auß Hessen.

#### II.

# Evang. - Luth. Immanuels - Gemeinde zu Richton, Coof Co., Il.

(Nuszug aus der zum 50jährigen Jubiläum von P. T. Fäckel verfaßten Festschrift.)

Im ersten Kirchenbuch dieser Gemeinde findet sich die folgende, von Pastor Küchle, dem ersten Pastor der Gemeinde, verfaßte Beschreibung der Entstehung:

"In der weiten, fruchtbaren Cbene, welche nach Diten Butterfieldsgrove und Thorngrove zur Grenze hat, nach Westen an Stunk's Grove hinreicht, hatten viele ledige Lente sogenanntes Soldatenland angefauft, welches, etwa vom 3. 1850 an, begann von denjelben bezogen und bebaut zu werden. Dieje Leute waren ihrer Abfunft nach meistens Sannoveraner und in den ersten Jahren ihres Hierzeins in Amerifa zum größten Theile Glieder der lutherijchen Gemeinde des Pastors G. Brauer in Addison, Ill., gewesen. Nach ihrer Nebersiedelung von dort hierher wurde bald der Wunsch unter ihnen laut, daß sie auch möchten regelmäßigen Gottesdienst ihres Glaubens beinchen fönnen. Es fand sich auch Gelegenheit zur Erfüllung dieses Buniches, indem der Paitor Stubnath, Paitor der benachbarten luth. (Bemeinde zu Coopers Grove, sich willig bezeigte, an Sonntag Nachmittagen zu predigen, welches bann auch im Haufe bes D. Dettmering eine Zeitlang geschah.

"Rach einiger Zeit glaubte aber die Gemeinde von Coopers Brove, es konnte geichehen, daß die Leute der hiesigen Gegend sich zu jener Gemeinde hielten, wenn sie nur wollten; deshalb sah sie es ungern, wenn ihr Vaitor noch länger zur Abhaltung eines eigenen Gottesdienstes herüberfame. unjerem Orte wurde beichloffen, wenn es möglich sei, einen eigenen Prediger zu halten, und deshalb die geeigneten Schritte gur Vernjung desjelben zu thun. Etwa 22 Kamilienväter vereinigten sich und ließen auf Antrag und Rath des Pastors Stubnann einen Beruf an den damaligen Paftor der Gemeinde in Riles, Cook Co., Il., Georg Kiichle, ergehen zur Uebernahme des Amtes unter der neugegründeten Gemein-Derjelbe zeigte sich auch willig. 6. Juni 1852, als am Trinitatisfeste, hielt Vaitor Küchle seine erste Predigt. Am 2. S. n. Tr., 20. Juni, murde er durch die Pajtoren Selle und Stubnapy feierlich in jein Amt eingeführt. Im Laufe desjelben Sommers kaufte die Gemeinde von S. Aruje 15 Acres Land für Kirchenbauplat, Begräbnifplat und Pfarrei. Der Gottesdienst wurde anfänglich im Saufe von Dettmering, dann bei Friedrich Dunfing, später bei Wilhelm Mahler, und endlich bei Fred. Bartling abgehalten. Wegen der Armuth der Gemeinde währte es aber drei Jahre, bis im Frühjahr 1855 das Gebäude, oben Kirche, unten Pfarrwohnung, endlich fertig gestellt war und am Sonntag Cantate, 6. Mai, 1855 eingeweiht werden konnte."

Soweit Pajtor Kiichle. Er schreibt nichts davon, daß auch er, auch nachdem er sich verheirathet hatte, bis zum Fertigstellen des (Vebändes bei den Mitgliedern herumwohnen nuchte, und erwähnt auch nicht, daß er zugleich noch andere Plätze, wie Monee und (Vreengarden in Will Co., und Sickorn Creef bediente, und den Weg dorthin meist zu Kuß machen mußte, sowie daß auch die Schule bald im Sanze des einen, bald des andern Mitgliedes gehalten werden mußte.

Von 1855 bis 1863 nahm die Gemeinde eine raiche und erfolgreiche Entwickelung, und kounte 1861 eine neue und für die Berhältniffe große Rirche bauen, bei deren Ginweihung die Vastoren Löber und E. Heinemann mitwirkten. And die Schule war jehr gewachsen und erhielt 1862 in Herrn Georg Bartling einen eigenen Lehrer, der die Wohnung unter der Kirche zugewiesen crhielt, nachdem 1863 ein besonderes Pfarrhaus errichtet war. Da Paitor Rüchle im Frühjahr 1864 einen Ruf nach Columbus, Ind., annahm, berief die in der Bwijchenzeit von Pastor Löber von Coopers Grove bediente Gemeinde im Berbit den Candidaten Lochner von Milwaufee. 3m 3. 1865 wurde ein neues zweistöckiges Schulgebäude errichtet, und Herr D. Mönemann, aus dem Lehrerseminar in Addison hervorgegangen, als zweiter Lehrer ange-Doch erkranfte er bald, und wurde durch Grl. Regine Rothermund erjest. Der erste Lehrer, Geo. Bartling, verfiel kurze Zeit darnach in Folge des plöplichen Todes seines Freundes Friedrich Stünkel in Triibjinn, und wurde durch Lehrer Pet. Nidel von Addijon erjett. An Stelle von Frl. Rothermund trat Frl. Marie Helberg, spätere Frau von Friedrich Bode.

Die Gemeinde hatte noch weiter durch häufigen Prediger- und Lehrerwechsel zu leiden. 1867 trat an Stelle Lochners Baftor Piffel, und blieb bis 1878. 3m 3. 1868 wurde aus Rücksicht auf die dortigen zahlreichen Mitglieder in Matteson eine zweite (Bemeindeschule errichtet, mit Berrn Q. Maurer als Lehrer. In der Hauptschule murde Lehrer Nickels, der nach Iron Mountain, Mo., ging, 1870 durch A. Albers aus Addison ersett. Diesem folgten als Lehrer 75-77 Jarms, 77-84 Aleinders, 84-93 Biermann, Pflug, J. Nichert aus Johnsburg, N. Y., 93-97 (8. Brauer aus Willow Springs, seitdem M. C. Ahrens.

Mittlerweile hatten sich 1878 die Wattesoner Witglieder zu einer eigenen Gemeinde abgetrennt. Gleich darauf nahm Pastor Pissel einen Ruf nach Bath, Il., an, und erhielt im Frühjahr desselben Jahres einen Nachsolger in Pastor B. Burfeind. Als dieser 1889 nach Lemont ging, solgte ihm Pastor Joh. Meyer aus Helena, Wont., der leider, nach vorhergegangener längerer Krankheit, während welcher ihm als Hilsprediger die Candidaten Flenthe und T. Jädel zur Seite standen, schon 1897 (1. März), erst 37 J. alt, starb. Der Lestgenannte wurde sein Nachsolger.

In den 50 3. ihres Bestehens (bis 1902) fanden statt 1106 Taufen, Confirmationen 553, Trauungen 187, Begräbnisse 226; die Jahl der Communikanten war 27,100. Der Stand 1902: 52 Mitglieder mit 312 Personen; 46 Schüler.

Von den Gründern der Gemeinde waren 1902 noch am Leben H. Gieseke fr., Friedrich Schulz, sowie die Wittwen Marquardt Plumhoff, Wahler und Marie Stünkel fr.

#### III.

# Ev.-Luth. Immanuels-Gemeinde zu Dundee, Sane Co., Il.

(Nach Aufzeichnung von P. E. Steege.)

Genau ist der Zeitpunkt der Gründung dieser Gemeinde nicht sestzustellen. Sie erfolgte ungesähr 1860 durch Pastor W. Vartling von Elk Grove.

Schon 1850 gab es in dieser Gegend deutsche Ansiedler, die nach Gottes Wort verlangten — Lutheraner, Reformirte, Unirte. Die erste lutherische Predigt wurde wahrscheinlich 1854 durch Pastor Volkert von Schaumburg, Cook Co., gehalten. 3m I. 1855 war der unirte Prediger C. Adams Pastor der Gemeinde; sein Nachsolger 1857 Pajtor Seriling, und dann ein Mann Namens Bender oder Binder, der aber zu sehr der Flasche huldigte, und keine Kirdenbiider führte. Dann wurde die Bemeinde wieder durch lutherische Prediger bedient (Löber, Sallmann, Richmann, Bolfert). Zwischen den Gliedern fand zu diefer Zeit ein beftiger Gesangbuchsstreit statt, da die Pommern, Mecklenburger und

Hannoveraner jede ihr heimathliches Bejangbuch haben wollten. Einen jehr beredten Prediger erhielt die Gemeinde 1859 in Pajtor Schnell, doch verduftete er nach 11/4 Jahren, nachdem sich herausgestellt, daß er die Gemeinde betrogen hatte. — Ein Theil wurde dann von Pajtor Bartling als lutherijche Gemeinde organifirt. Sehr bald brach aber wieder der Bejangbuchsstreit aus, der aber durch Wilhelm Wennholz aus Hannover, der wie zur Gründung, jo auch ipater zum Aniban der Gemeinde am meisten beigetragen hat, dadurch geichlichtet wurde, daß er fich eine große Unzahl Gesangbücher aus St. Louis kommen ließ und fie an die Mitglieder fehr billig abgab. Ihren ersten Bastor erhielt die (Bemeinde 1863 in N. S. Burthardt, und am 21. Oftober d. 3. wurde der Grundstein zur ersten Kirche (38 bei 65, Bacftein) ge-Bis dahin hatte der Gottesdienst hauptjächlich in Wennholz' Hauje stattgefunden. Aber bei der großen Armuth der Mitglieder, und obgleich alle, auch der Pastor, am Bau mit Hand anlegten, nahm es doch zwei Jahre, che die Kirche (ohne Thurm) fertig war. Gepredigt wurde indeffen darin, sobald sie unter Dady mar. Das Erdgeichog war zur Schule eingerichtet; ein Lehrer wurde 1866 in der Person eines Herrn Baader angestellt, der aber nach dem Beidelberger (reform.) Ratechismus unterrichtete, und dadurch Streit bervorrief. Er mußte fich aber einen großen Anhang zu verschaffen, und man war drauf und dran, ihn zum Pajtor zu wählen, als sich herausstellte, daß er neben seiner hiesigen Familie noch eine draußen habe, die er hatte siten lassen. Er machte sich zwar stillschweigend aus dem Staube, aber der Streit blieb, und Pajtor Burthardt juchte fich eine andere Stelle. 3m Oft. 1864 nahm nach längerem Sträuben Paitor Heinrich Schmidt von Elf (Brove die Bernfung an. Unter ihm nahm die Gemeinde stark zu und gewann in einem Zahre 10 Mitglieder. Ihm folgte, als er 1869 die Berufung nach Schaumburg annahm, am

1. Mai 1870 Rev. J. H. C. Steege, der der Gemeinde noch heute (1903) vorsteht. Bald nachher erfolgte der Eintritt in die Difjouri-Synode. Im Herbst 1870 erhielt die Rirche Safriftei, Altar und Rangel, die bis dahin fehlten, mit einem Kostenaufwand von \$1000. In den J. 1871 und 1872 fand ein großer Zuzug von Pommern und Medlenburgern statt, und die Witgliederzahl stieg von 136 auf 185. Im J. 1876 trennte sich die Gemeinde in Algonquin ab, die ichon 1878 eine ichöne Kirche hatte, in der gemeinsam mit der Muttergemeinde das 300jährige Jubilanm der Concordien-Formel gefeiert wurde. 3m 3. 1879 jand der Anschluß an den Waisenhaus Verein in Addison statt. Die großen Zubelfeste der lutherischen Kirche (1879 das 350jähr. Jub. des luth. Katechismus, 1880 das 300. jähr. der Concordia und 350jähr. des Augsburger Bekenntnisses) wurden von der Gemeinde würdig begangen. Im August 1886 wurde der Grundstein zu einer neuen jchönen Kirche gelegt, die im März 1887 eingeweiht wurde, und mit Orgel und Gloden \$21,000 gefostet hat. Im I. 1888 feierte die Gemeinde das 25jährige Amisjubiläum des Herrn Pajtor Steege, und am 1. Mai 1895 deffen 25jähr. Zubilänm als ihr Secljorger.

7

Die Schule der Gemeinde erhielt im Zahre 1869 einen tiichtigen Lehrer, den Candidaten August Täbel aus dem Addijoner Lehrerjeminar, der ihr 33 3. vorstand, bis ihn ein Hüftenbruch im 3. 1902 zur Fortjetung des Lehramts untanglich machte. Er war ichon draußen Sauslehrer gewejen, und durch und durch Schulmann. Er hatte von Anfang an fast 100 Schüler. Ms deren Zahl 1872 auf 157 stieg, wurde Herr Louis Selle als zweiter Lehrer bernjen, und ein zweistöckiges Schulaus gebaut, und am 10. Oft, eingeweiht. Gelle's Nachfolger im Nov. 1874 war W. Nammann; 1881 wurde die Methodistenkirche angefauft und eine dritte Edulflaffe darin eingerichtet, die zuerst von Grl. Lange, dann dem Pastor, dann von Herrn Hifo Siden unterrichtet wurde. Nammann, der an's Waisenhaus in St. Louis berusen wurde, erhielt 1886 Herrn H. Vollmann, Hicken, der eine Stelle in Ernstal Lake annahm, Herrn Päpold zum Nachfolger. An deisen Stelle trat 1891 Lehrer E. W. Schlüter, und 1892 der Lehrer H. Laufer, und nach-

dem dieser an der Schwindsucht gestorben, der Lehrer Christ. Seidel aus Seymour, Ind. An die Stelle des verkrüppelten Lehrers Täbel kam 1903 Herr W. Bornhöft.
— Die Gemeinde hatte 1903 310 stimmberechtigte Mitglieder und eine dreiklassige Schule.

# Bunfzig Jahre deutschen Liebes in Blue Island.

Wenn in großen Städten des Westens, wie Chicago oder St. Louis, oder auch in fleineren, wie Davenport, deutsche Vereine fünizigährige Anbiläen seiern können, so erscheint das nicht mehr als besondere historische Merkwürdigkeit. Wenn ein solches Ereigniß aber aus einem kleinen Landstädtchen zu verzeichnen ist, das noch 1880 erst 1542 Einwohner hatte, (1900 über 6000), so beansprucht es Ausmerksamkeit; denn es zeugt von besonderer Lebenskrast des dortigen Deutschlums.

Am 9. August d. 3. beging ein solches Jubiläum der "Alue Island Lieder franz", und es mag gleich von vorn herein hervorgehoben werden, daß er unter diesem Namen von Ansang an bestanden und nie — wie so viele andere Gesangvereine — denselben geändert oder eine Unterbrechung seiner Thätigkeit ersahren hat.

Blue Island ist eine Vorstadt Chicagoe's, die 15 bis 16 Meilen vom Chicagoer Courthause, in der südlichen Verlängerung der Western Avenue, auf einem 50 Fuß über die Umgegend hinausragenden Hügel liegt — eine Prairie-Insel, welcher Umstand ihm auch den Namen perschäfft hat. Es erhielt seinen ersten Ansiedler 1835 in der Person von Norman Mersord, der einige Jahre später dort ein Virthshaus errichtete, und schon 1837 ließ ein Gerr Burton, der einen Laden eröffnete, den Plan für eine Village ansertigen, die ansänglich den Namen Portland erhielt. Im Jahre 1838 erhob es sich zur Würde eines Post-

amts, und 1839 errichtete John Britton dajelbst eine Echmiede; doch bestand es bis gegen Ende der vierziger Jahre nur aus wenigen Anwejen, von denen das erwähnte Wirthshaus das bedeutendste war. Dennoch herrichte gerade in jenen Jahren und bis zur Zeit der Eisenbahnen dort ein jehr reger Berkehr. Denn die Farmer aus Calumet-Riederung, den südlichen Tewns von Coof County und den angrenzenden Theilen von Will County, Il., und Lake County, Indiana, nahmen namentlich bei naffem Wetter ihren Weg nach und von Chicago über den hochgelegenen Rücken. Obgleich in den vierziger Jahren in den Towns Rich, Bloom und Bremen etc. ichon zahlreiche Deutsche angesiedelt waren, die gleichfalls, wie wir aus den Mittheilungen von Michael Beißhaar in Bloom miffen, (D.-A. Geichichtsbl. Band 1, S. 1, S. 42), oft ihren Weg über Blue Island nahmen, scheint ein deutsches Wirthshaus erft 1851 eröffnet worden zu fein, — wenigstens wird das von Eduard Senfurth, der in jenem Zahre sich dort niederließ, als das erfte bezeichnet. Um die gleiche Zeit scheint dort die erste Brauerei entstanden zu sein — die Bauer'sche unten am Berge —, wenigstens hat dort schon 1852 der nachmalige Friedensrichter und Supervisor von Bremen, und noch späterhin Mayor und jett Brauereibesitzer in Aurora, Herr Jacob &. Thorwarth, als Braufnecht für \$8 per Monat gearbeitet. Die starke Einwanderung seit 1848 brachte auch Blue Island und Umgegend einen er-

heblichen Zuzug an Deutschen, und schon 1853 waren darunter eine Anzahl strebjamer und sangesfroher junger Männer, die jich entschlossen, einen Gesangverein zu gründen. Die Namen der ersten Mitalieder sind glüdlicher Beise erhalten; es maren: Karl Elljeld, Angust Schreiber, August Schubert. Friedrich Sauerteig, Louis Brandt, Angust Bulle, zwei Brüder Bode und Beinrich B. Schmitt, - Letterer der Einzige von ihnen, der das Inbeljeit erleben durite. Der erite Präsident und auch Dirigent des Vereins war Herr Karl Ellfeld, dem nachgerühmt wird, daß er, obwohl eine Weile außerhalb des eigentlichen Ortes wohnhaft, doch bei jedem Wetter Mittwoch Abends in dem alten Blockhause erichien, in welchem die Gesangstunde abgehalten wurde. Und für seine Tüchtigkeit und den Gifer feiner Sänger legt die Thatsache beredtes Zeugniß ab, daß ein aus Aug. Schreiber, Gottfried Bogtmann, Hermann Schmitt und ihm felbst bestehendes Quartett schon im 3. 1855 auf dem ersten in Milwaufee abgehaltenen Sängerfest des von Hans Balatta gegründeten nordwestlichen Sangerbundes den eriten, und zwei Sahre darauf der ganze, damals aus 17 Mitgliedern bestehende Verein auf dem im Deutschen Hause in Chicago abgehaltenen zweiten Sängerfeste den zweiten Preis davontrug. —

Der Berein probte in dem Blockhause, auch in Privatwohnungen fort, bis er im 3. 1862 sich im Hause von Hermann Schmitt, 323 Western Avenue, ein eigenes Lokal miethete. Dort verblieb er, bis er im 3. 1872 Unterfunft in der Halle erhielt, die von der dort in den 60er Jahren gegründeten Turngemeinde errichtet murde. Dieje Halle ging im 3. 1887, nachdem die Turngemeinde durch Gründung eines zweiten Turnvereins, Concordia, geichwächt worden war und ihren finanziellen Verbindlichkeiten nicht nachkommen konnte, bei dem gerichtlichen Verkauf in seinen Besit über — ein Greigniß, welches nach erfolgter sehr nothwendiger Restaurirung am 1. und 2. Oftober 1887 durch ein großes Sängerfeit geseiert wurde, an welchem sich neben den meisten der Chicagoer eine Wenge auswärtiger Bereine betheiligten und an dem die ganze Bevölferung des festlich geschmückten Blue Island den lebhaftesten Antheil nahm.

Auf Freud' folgt Leid. Jenen großen Zaa durite noch der Präsident Karl Ellseld miterleben; bald darauf — am 29. Oftober - ftarb er. Den Dirigentenstab hatte er bereits 1884 in die Sande von Prof. Bermann Bijchoff niedergelegt, unter welchem der Verein gedeihlich voranschritt, bis das feindliche Natur-Element des Teners jeine Eristenz bedrohte. Er hatte Ende des Jahres 1895 mit Hülfe eines Bazaars, der den erflecklichen Reinertrag von \$1235 gebracht hatte, seine sämmtlichen Schulden abgestoßen und sah einer freudigen Zukunft entgegen, als seine ichone Salle am 17. Mai 1896 einem verheerenden Brande zum Opfer fiel, welcher vier Säufergevierte Blue Island's in Ajche legte. Nach den großen Opfern, welche die von dem Ungliid zum Theil mit betroffenen Deutschen des Ortes bereits für die Salle gebracht, erichien es nicht rathfam, sofort an den Wiederaufbau zu gehen. Die Versicherungsjumme wurde nach Ablöjung der noch ausstehenden Sallen-Aftien einstweilen auf Zinjen gelegt, und der Berein nahm Quartier in Georg Lüchtemener's Halle. Aber jchon nach einem Jahre ließ sich das Bedürfniß nach einem eigenen Beim nicht mehr zurückdrängen. Am 15. August 1897 erfolgte die Grundsteinlegung, am 21. November die jeierliche Einweihung der neuen Balle, beides wieder unter jehr zahlreicher Betheiligung des Ortes und der Sänger von Nah und Fern. — Seit dem 1898 erfolgten Tode des Herrn Bijchoff ist der Sangesmeister Berr Chrhorn der Dirigent des Vereins. — Das Zubelfest, an welchem außer den 20 zu den Vereinigten Männerdiören von Chicago gehörenden Bereinen noch 25 andere Vereine sich gejanglich betheiligten, der deutsche Manor

von Blue Jsland, John L. Zacharias, die Begrüßungs, Rechtsanwalt Harry Rubens von Chicago die Testrede, und der Consul des Teutschen Neiches, Tr. Walter Wever, eine Ansprache hielt, gestaltete sich zu einer Apotheose des deutschen Liedes. Die Betheiligung der gesammten Vevölkerung Blue Island's, die zum größten Theile aus den hier geborenen Kindern und Enfeln der ansänglichen deutschen Ansiedler besteht, und dessen städtische Beamte

jämmtlich Teutsche sind, beweist, wie sehr wohl es möglich ist, die deutsche Nachkommenschaft den deutschen Idealen und deutscher Sitte zu erhalten, und ein wie wirksjames Mittel dazu das deutsche Lied ist.

(Eine eingehende Geschichte von Blue Island, mit den Namen der meisten alten Unsiedler, sowie des "Liederfranz", ist im "Westen und Daheim", 9. Aug. 1903, enthalten.)

# Geschichte der Deutschen Quincy's.

Bon Beinrich Bornmann.

#### X.

Dem Erforicher der Geichichte der Deutschen in den Ver. Staaten wird es von Tag zu Tag klarer, daß es vornehmlich deutjches Blut gewejen, welches diejes Land zu dem gemacht, was es heute ist., Traf da unlängst der Schreiber dieser Geschichte mit dem 75jährigen Farmer Charles Bean aus Fall Creek in diesem County zusammen, wo dann dieser erzählte, daß seine (Bean's) Vorfahren Deutsche gewesen. Auf die Bemerkung, daß der Name wahrscheinlich B ühn geschrieben wurde, meinte Bean, darüber wisse er nichts Räheres, aber Deutsche seien sie gewesen, und von Pennjylvanien nach Athens, Chio, gekommen, wo Charles Bean am 14. August 1828 geboren wurde. Im Jahre 1830 famen seine Eltern nach Adams County und ließen sich in Fall Creek nieder. Der Bater hieß John Bean, die Mutter Betin Zibbetts, der Großvater Mojes Bean, die Großmutter Betin Johnson. Bu Athens, Thio, wurde auch Mojes Milton Bane geboren, welcher beim Ausbruche des Rebellionskrieges zu Panjon in diejem County als Arzt thätig war, als Oberft des 50. Illinois Infanterie-Regiments in den Arieg zog, in der Schlacht von Pittsburg Landing einen Arm verlor, und es im Laufe des Arieges zum General brachte.

Als dann Charles Bean noch erzählte, daß General Bane ein Vetter von ihm gewejen, da ihre beiderseitigen Väter Brüder maren, da frug der Schreiber diejer Beichichte, wie es komme, daß die Ramen nicht gleich geschrieben würden, und gab der Alte nun jolgende Erflärung: "Mein Better ichrieb ursprünglich seinen Ramen Bean; derselbe studierte unter Prof. Howard zu Columbus, Chio, Medizin, und heirathete dann die Tochter seines Lehrers, Marina Howard; dieser aber gefiel der Name Bean nicht, und jo änderte mein Vetter jeinen Ramen in Vane um. Bald nach der Verheirathung kam das Paar zum Besuche nach Fall Creek, und da sagte die junge Frau zu meinem Vater: "Uncle John, why don't you change your name? Bean is not a nice name." Der Bater aber entgegnete: "Bean is good enough for me; Bean it is, and Bean it's going to stay." Der Schreiber dieser Geschichte macht dann noch die Bemerkung, daß der Name durch die Veränderung nichts gewonnen habe, im Gegentheil, mährend Bean (Bohne) eine nütliche Teldfrucht sei, bedeute das Wort Bane: Gift, Berderben. Aber diefer Fall lehrt, aus welch' nichtigen Bründen oft Namen geändert werden.

Unter ben alten Pionieren, welche birett

aus der alten Heimath hierher kamen, sinden wir Gerhard Schalk, geboren im Jahre 1818 zu Rheda, Preußen. Er kam im Jahre 1840 nach Quincy, und heistliche hier Maria Anna Geers, die am 18. Dezember 1818 in Hannover geboren und bereits im Jahre 1836 in dieses Land und zwar nach Memphis., Tenn., und im Jahre 1840 nach Quincy gefommen war. Gerhard Schalk war viele Jahre hier als Möbelschreiner thätig. Die Frau starb im Jahre 1891, er selbst im Jahre 1902.

Wilhelm Schwebel, geboren im Jahre 1815 zu Oberhausen, Großherzogthum Seffen, fam im Jahre 1841 mit jeiner Gattin Dorothea, geb. Loos, aus Büdingen, Großh. Heffen, nach Quincy. Eltern der Frau, Heinrich Loos und deffen Frau Katharina, kamen ebenfalls hierher. Wilhelm Schwebel, der viele Zahre hier ale Juhrmann thätig war, ist längst aus dem Leben geschieden, desaleichen seine Ein Sohn, Georg Schwebel, von Handwerk Dejenformer, lebt in San Franeine Tochter, cisco; Frau Elijabeth Freund, Gattin des Kontraftors Frank Freund, hier in Quincy; die andere Tochter, Frau Maria Bliners, wohnt in Burton Township.

3m Jahre 1843 fam Johann Wilhelm Dickhut mit seiner Familie nach Oninen. Derjelbe war am 10. November 1796 zu Mühlhaufen, Thüringen geboren, wo auch jeine Fran Anna Elijabeth, geb. Möhrstedt, am 1. Januar 1797 das Licht der Welt erblickte. Im Frühjahr 1844 zog die Familie auf's Land, wo Dickhut im Jahre 1845 starb; die Fran lebte bis zum Sahre 1878, wo fie ebenfalls das Zeitliche jeanete. Bon den Söhnen des Chepaares, nämlich: August, Carl, Christoph, Adolph, Gottlob, Friedrich und Wilhelm, lebt nur noch der Zuletigenannte in Nebrasfa. Drei Töchter brachte das Chevaar nach Quincy, nämlich: Amalie, trat hier mit Zoft Schmidt aus dem (Brofth. Heffen in die Che; Maria, heirathete Gottfried Schmidt, einen Bruder des Borgenannten; im Jahre 1852 zogen beide Paare nach St. Paul, Minn. Johanna, die jüngste Tochter, welche mit dem im Jahre 1854 aus Mühlhausen gekommenen Johann Christoph Dichhut in die Ehe trat, lebt hier in Duinen.

Samuel Gottfried Rinneberg, geboren am 21. Januar 1822 zu Mühlhausen, Thüringen, kam im Jahre 1844 nach Quincy, wo er viele Jahre als Schuhmacher thätig war. Er heiratheie hier noch in demselben Jahre Maria Günther, aus demselben Orte und am 21. September 1823 geboren. Sie starb am 10. September 1869; er lebt noch in Quincy.

Am 15. Juni 1801 wurde Johann Böhm zu Mühlhausen, Thüringen, geboren. Derjelbe erlernte in der alten Seimath die Schuhmacherei und trat dort mit Anna Elijabeth Walter, geboren 14. Märg 1814 zu Langula, in die Ehe. Im Jahre 1844 fam das Paar über New Orleans nach Luinen. Von hier zog Böhm zuerst nach Kingston in diesem County, wo er drei Zahre die Schuhmacherei betrieb, dann aber nach Luinen zurückkehrte, wo er im Zahre 1858 starb; die Frau schied am 14. Dezember 1892 aus dem Leben. Sohn, Johann Böhm, geboren am 30. Novemebr 1846, von Profession Majchinist, lebt hier in Quincy; desgleichen zwei Töchter, Frau Maria Klostermann und Frau Amalie Frohn.

Der am 1. Januar 1800 zu Weberstadt, Thuringen geborene Seinrich Nico. La i und dessen ebenda am 24. August 1806 geborene Fran Christine Marie, geb. Schreiber, kamen im Zahre 1844 nach Luinen. Nicolai war Leinweber. Paar zog nach Ellington, wo sich Nicolai der Landwirthichaft widmete. Der Mann jtarb am 1. Januar 1882. Die Frau am 20. Juni 1883. Prei Sohne des Chepaares leben noch: Thilo Nicolai in Siid-Dafota, Louis Nicolai in Quinen, und 30hann Nicolai in Melroje; jowie eine Tochter, Fran Christine Merten in Quincy.

Johann Jacob Pfrang, geberen am 20. September 1821 zu Rippenweier, Baden, fam im Jahre 1844 nach Duinen. Um 22. Oftober 1845 heirathete er Catharine Reyland, geb. 6. April 1827 zu Landau, Mheinbayern. Er war Schneiber von Profession und arbeitete hier bei Herrn Philip Vert. Vor mehr denn 50 Jahren zog er nach New Orleans, wo er viele Jahre geichäftlich thätig war, bis er am 10. Oftober 1884 starb; die Franselzte ihm am 10. März 1890 im Tode. Fünf Töchter des Chepaares leben noch in New Orleans.

Der am 22. Mai 1831 zu Mühlhausen, Thuringen, geborene Georg Ling fam im Jahre 1844 mit seinen Eltern nach Sier erlernte er bei Bartholomans Saud, dem Berausgeber des "Stern des Westens", das Schriftseber- und Beitungsgeschäft, und begann im Jahre 1850 mit der Berausgabe des "Quinen Wochenblatt". Im Jahre 1853 begann er mit der Beröffentlichung des "Illinois Courier", und fuhr damit fort bis zum Jahre 1861. mo er in Company H des 16. Illinois Infanterie-Regiments eintrat und den Arieg Nach dem Kriege, im Jahre mitmachte. 1867, gab Georg Ling den "Demokrat" beraus, mußte aber nach 6 Monaten dieses Unternehmen aufgeben. Georg Ling war hier mit der ebenfalls aus Mühlhausen gebürtigen Marie C. Ackermann in die Che Am 28. Dezember 1874 starb Die Wittwe trat später mit Georg Linz. Johann Köhler in die Ehe und wohnt jett Der Sohn Otto Ling, nahe Tioga, Ill. ebenfalls Schriftsever und Mitglied des Schulrathes von Quincy, wohnt in dieser Stadt.

Carl Koch, geboren am 22. Juni 1827 zu Hosmar bei Mühlhausen, Thüringen, kam im Jahre 1844 nach Quincy. Hier trat er mit Johanna Friederike Meinseder in die Ehe. Die Frau war am 4. August 1827 zu Mühlhausen geboren und im Jahre 1842 nach Quincy gekormnen. Er war hier viele Jahre als Küfer thätig und

betrieb dann Jahre lang ein Grocerngesickäft, bis er sich schließlich vom Geschäft zurückzog. Fran Roch starb am 6. November 1901. Mehrere Söhne und Töchter des Kaares wohnen hier in Quincy.

Im Jahre 1844 wurde Johann L. Barth hier in Dninen geboren, als Sohn von Mev. Philip Barth, welcher in jenem Jahre hierher gekommen war, um eine deutsche Methodisten Gemeinde zu gründen. Johann L. J. Barth hatte sich zuerst für die Mechtspraxis vorbereitet, widmete sich aber später dem Studium der Theologie und wurde Prediger der Methodisten-Kirche. Im Jahre 1872 trat er in New Orleans mit Emilie Bieken in die Ehe. Im Dezember des Jahres 1902 starb Nev. Barth plöblich in St. Louis, wo er Vorsikender-Keltester war.

Frang Rothgeb, geboren am 26. Gebruar 1819 zu Kaiserslautern, Rheinbavern, fam im Jahre 1845 nach Quinen, wo er eine Zeit lang geschäftlich thätig war. Hier trat er mit Anna B. Bentel in die Che, geboren am 13. September 1826 zu Oberdorla bei Mühlhausen. Franz Rothgeb starb am 23. Mai 1849. Ein Sohn, (Knitav Rothgeb, geboren am 16. Juli 1846 in Quincy, lebt gegenwärtig in Las <u> <u> Begas, N. M.;</u> eine Tochter, Frau Emma</u> Heidbreder, hier in Quincy. Die Wittwe von Franz Rothgeb trat im Jahre 1850 mit dem am 11. Oftober 1822 zu Kaiserslautern geborenen Beinrich Rothgeb in die Che; derjelbe war Möbelichreiner, arbeitete viele Jahre in der Fabrik von F. W. Jensen und betrieb Jahre lang ein Grocern= geschäft. Frau Anna B. Rothgeb starb am 14. Februar 1872; der Gatte Beinrich Nothgeb schied am 17. April 1887 aus dem Leben. Gine Tochter lebt in Denver, Col., und mehrere Söhne und Töchter wohnen in Quinco.

Johannes Bornmann erblidte am 14. Juli 1816 zu Hatzield an der Eder, im Großherzogthum Sessen, das Licht der Welt. Sein Bater, Heinrich Bornmann, wurde im Jahre 1780 zu Hatzield geboren;

derjelbe war Ackermann und starb im Jahre 1826 zu Hatfeld. Der Großvater von Johannes Vorumann, welcher ebenfalls Beinrich Bornmann hieß, stand im Alter von 73 Jahren, als er zu Hatfeld starb. Die Mutter von Johannes Bornmann war Catharina, geb. Miß; sie hatte im Jahre 1776 zu Haufeld das Licht der Welt erblickt, und starb dort im Jahre 1842; ihr Bater, Johannes Miß, mar zu Ahlertshausen, Großherzogthum Seifen, geboren, und starb im Alter von 84 3abren zu Hatfeld. Daniel Miß, ein Onfel von Johannes Bornmann, machte den Feldzug Napoleons nach Rußland mit und fand dort, wie jo viele Taujende jener gro-Ben Armee, jeinen Tod. Der Onkel Seinrich Miß, geboren im Jahre 1772 zu Satfeld, zog im Jahre 1790 in die Fremde und trat in die englische Armee. Nach etlichen Jahren aber nahm er jeinen Abschied und trat in holländische Dienste. Wie aus noch vorhandenen Dokumenten ersichtlich, nahm Heinrich Miß im Jahre 1816 den Rang eines Kapitans in der hollandischen Armee ein. Da in einem Gesecht die sämmtlichen höheren Offiziere seines Regiments getödtet oder verwundet wurden, jo übernahm Kapitan Heinrich Miß das Kommando, und da der Kampf einen für die Hollander sieareichen Verlauf nahm, so wurde Seinrich Miß zum Ritter geschlagen und erhielt den Orden Wilhelms von Oranien. Heinrich Miß avancirte nun jo raich, daß er im Jahre 1826, als er auf Bejuch nach feiner alten Beimath fam, den Generalsrang in-Nachdem er eine hochstehende nehatte. Dame zu Hoorn am Zuiderfee geheirathet, wurde ihm der Poiten als Platfommandant von Hoorn angetragen; jeine Gattin aber meinte, er habe nach einer 36jähris gen ichweren Dienstzeit den Anhestand verdient, der ihm dann auch gewährt wurde. Johannes Bornmann trat im Jahre 1834 in die Dienste der Familie Mittershaus zu Elberield und Barmen, und blieb dort 10 Jahre. Im Jahre 1845 manderte er mit jeiner Gattin Catharina, geb. Bald, nach

den Ver. Staaten aus. Das Paar fam über New Orleans und traf am 12. November 1845 in Quincy ein.

Ì

Catharina Bornmann, Bald, war am 3. Oftober zu Hemichlar bei Berleburg im Areije Wittgenftein geboren. Ihr Vater war Ludwig Bald, geboren im Jahre 1781. Derjelbe mar Schmiedemeifter, Vorsteher seines Ortes, ein Mann von Muth und urwüchsigem Humor, wie aus Folgendem ersichtlich: Beim Durchzuge der Franzosen durch die Gegend wurde ihm ein Soldat in's Quartier gejandt, der da glaubte, er könne dem alten Reden imponiren, indem er beim Betreten des Saufes jeinen Säbel losichnallte, und denjelben auf den Tijch warf, daß es klirrte. Bald begab sich in aller Gemütheruhe nach dem Stalle, holte eine Mistgabel und sagte, indem er diejelbe neben den Säbel des Franzojen auf den Tijch warf: "Zu einem großen Meffer gehört auch eine große Gabel." Der Franzoie wurde daraufhin bedeutend beicheidener. Die Mutter von Catharina Vorumann, geb. Bald, war Anna Elisabeth, geb. Treide; dieselbe war im Jahre 1787 zu Hemichlar geboren und starb dort im Jahre 1832, während ihr Gatte, Ludwig Bald, im Jahre 1840 aus dem Leben schied. Johannes Bornmann mar viele Jahre in Quinen als Seifensieder thätig und starb hier am 21. April 1901, nachdem ihm jeine Gattin am 5. Mai 1894 im Tode vorausgegangen war.

Heinrich Bornmann, der Sohn des vorgenannten Chepaares, wurde am 1. Wai 1846 in Quinen geboren. Im Alter von 13 Jahren kam er schon in die Truckerei der "Quinen Tribüne", wo er in die Geheinmisse der Buchdruckerkunst eingeweiht wurde; beim Austragen der Farben mittelit einer Handresse auf die Formen, die auf der Handresse gedruckt wurden, gab es Blasen an den Händen. Nachdem er das Schriftieten gelernt hatte, war ihm das Geichäft verleidet und trat er bei einem Alempner in die Lehre, um die Klempnerei zu erlernen, diente inzwischen

ein Jahr im Rebellionsfriege in Company S, 43. Illinois Infanteries, dem Körners Regiment, und vollendete nach der Beimfehr sein drittes Lehrjahr beim Alempner, arbeitete dann noch ein Jahr als Gefelle, um zu Anjang des Jahres 1868 wieder in die Druckerei einzutreten, wo er seither thätig gewesen, zuerst in der Accidenzdruderei, dann als Vormann im Seperraum der "Quincy Tribiine", und dann an der "Duinen Germania". Ueber 20 Jahre ist er nun schon in der Redaktion der "Quinch Germania" thätig. In den lepten Jahren hat sich Beinrich Bornmann auch der Erforschung der Geschichte der Deutschen Quincy's gewidmet, wie dieselbe nun schon in einer Reihe von Artikeln in den "Deutsch-Amerikanischen (Beschichtsblättern von Illinois" erschienen. Heinrich Bornmann trat am 16. Mai 1872 mit Frl. Catharina Nebner aus Fall Creek in diesem County in die Che; die Gattin wurde ihm am 20. März 1881 durch den Tod entrijjen. Am 10. Mai 1883 jchloß er zum zweiten Male den Chebund und zwar mit Grl. Johanna Niehaus, aus Quinen gebürtig.

Der im Jahre 1825 zu Sevelten, Amt Kappeln, Oldenburg, geborene Ferdinand Beinrich Eramer, bessen Bater in der alten Beimath Lehrer war, stu-

dirte zu Bechta, wo er sich auf den Lehrerberuf vorbereitete. Im Jahre 1845 fam er nach den Ber. Staaten, zunächst nach Cincinnati, um bald darauf nach Quinen überzusiedeln, wo er als Lehrer der St. Vonifazius - Gemeindeschule eintrat und von 1845 bis 1849 thätig war. legte er das Lehreramt nieder und betrieb zusammen mit Elemens Kathmann Jahre lang ein Dry Goods- und Grocery-Geichäft. Am 25. Oftober 1853 trat Kerdinand Heinrich Cramer mit Marie Anna Roch in die Che. Zahre lang war er Obmann der alten deutschen Feuerwehr, Liberty No. 3; im Dienste durchnäßt, zog er jich eine Erkältung zu und starb am 3. Juli 1861. Die Witwe lebt noch hier in Onincy. während ein Sohn, Zohann Ferdinand Cramer, in Chicago wohnt, wo derjelbe in einem Gejchäfte thätig ist.

Berichtigung. — In der Juli-Nummer (1903) der Geschichtsblätter find etliche Tehler zu berichtigen, wie folgt:

Seite 31 muß es heißen, Jafob Lämmle diente im Kriege von 1812 gegen die Engländer; auf Seite 32 muß es heißen, Harven Lemlen; auf Seite 50 muß es heißen, Dr. Michael Dowan; ferner, Eduard Flachs; und auf Seite 52 muß es heißen, Stephan Schaller.

# Rheumatismus - Gict - Reuralgic.

Ju den älteren deutschen Ausübern der ärztlichen Praxis in Chicago gehörte ein Tr. Spannagel, der hauptsächlich unter der jüdisschen Bevölkerung großes Ausehen genoß, obswohl er kein studirter Arzt war, und, wenn man den Ueberlieferungen trauen darf, hauptsächlich die Leute durch seine göttliche bayrische Grobheit kurirte.

Bon ihm erzählt Ald. Leugacher: Spans nagel wurde einmal gefragt, was der Unters schied zwischen Abenmatismus, Gicht und Neuralgie sei.

"Beh' zu Schmied Burd," fagte er, "fpann'

Deinen Daumen in den Schraubstod und dreh' den so lange, bis Du's nicht mehr auß= halten tanust! Das ist Mheumatismus! — Dann dreh' ihn noch einmal an — das ist (Bicht! — Und dann noch zweimal — das ist Neuralgie!"

Berichtigungen zum Artitel Geo. Bunfen. — April-Beft, S. 3, 2. Spalte, lies Sophie statt Henriette Le Cocq (Hensiette war die jüngste Tochter Chodowiedi's und Sophiens Mutter). — Ferner in demsjelben Abschnitt, Sprewiß statt Trewiß, und S. 4, 3. 9 von oben, Stellwag statt Stellwagen.

# Die Pioniere von Mchenry Connty.

Bon Lena B. Geiler.

# (Fortsetzung.)

Leonhard Vertichn, von Aleeburg, Canton Beißenberg im Eljaß, wo er im Jahre 1803 das Licht der Welt erblickte, kam im April 1847 nach McHenry Co. Er war im Frühjahr 1840 ausgewandert und siedelte sich zuerst bei Cleveland, D., auf einer Farm an; jein Bruder 30 = hann Bertichy kam im November 1846 von der alten Beimath auch dorthin, und da beschlossen sie, weiter nach dem Westen zu gehen. Sie kamen nach Woodstock und fauften zusammen eine Farm von 600 Johann war jedoch Brauer von Bernf und das Leben auf der Farm gefiel Deshalb verkaufte er feinen ihm nicht. Antheil an Leonhard und begann im Jahre 1851 in Woodstock Bier zu brauen, zuerst in fleinem Maßitab, auf jeinem Eigenthum,, das beinahe mitten im Städichen lag, da wo jest die "Armorn" steht. er auch Bier ausschenfte, und viele Farmer aus der Umgegend ihre "Achtel" am Sonntag holten, wurde er von den Nachbarn als Störer der Sountagerube verichrien. Dies veranlaßte ihn, außerhalb der Stadtgrenze ein Stück Land zu kaufen, wo er eine kleine Brauerei baute, die er nach damaligen Berhältniffen vortrefflich einrichtete. war, jo viel ich erfahren habe, die erste Branerei in Medenry Co. Leonhard Bertidyn, deisen Farm nur eine Meile entfernt lag, baute nun die Gerste und sein Bruder Johann braute das Bier. Das (Beichäft ging jehr gut, bis Johann im Jahre 1857 starb, worauf die Brauerei in fremden Besit kam. Johann Bertichn hinterließ zwei Söhne, wovon der eine, Johann, in Colorado, der andere, Friedrich, in Bashington wohnt, und zwei Töchter, Fran Dora Hademer und Frau Lena Harven, beide in Californien.

Leonhard Bertichn wurde auf seiner Farm sehr reich. Er hatte fünt Söhne,

Jacob, Leonhard, Georg, Friedrich und Perry. Rach dem Bürgerkrieg verkaufte er die Farm und zog nach Wisconsin, wohin ihm seine Söhne nach und nach folgten. Er starb im Jahre 1882, nur ein sehr mäßiges Bermögen hinterlassend; von seinen Töchtern ging Frau Belinda Hammond von Chicago ihm im Tode vorauß, Frau Katharina Bertschy, die Gattin eines Bruderschnes, wohnt in Milwaukee.

Martin Haas, geboren am 25. Juli 1820 zu Steinfulz im Elsaß, kam im Jahre 1829 mit jeinen Eltern nach Wanne Co., Chio; als junger Mann ging er dann nach Cleveland, D., wo er sich im Jahre 1845 mit Belinda Markle, geboren 1827 in Schunlfill Co., Pa., deren Eltern 1831 nach Chio gezogen waren, verheirathete. Wit ihr kam er im Jahre 1849 nach Mc-Benry Co., wohnte zuerst ein Jahr lang auf einer Farm, und zog dann nach Wood-Er war der erste Deutsche, der im Städtchen selbst wohnte, und wurde dajelbst der Freund und Beschützer aller neuen deutschen Ankömmlinge. Da er jowohl deutsch wie englisch sprach, ging er mit ihnen zu Kaufmann, Advokat, Grundeigenthumshändler u. j. w.; er jelbst mar ein Schreiner und verfertigte viele der einfaden Möbel der Pioniere; auch wurde er oft bei Sterbefällen gerufen, um Mag gu nehmen und den Sarg anzufertigen, mah. rend jeine Gattin, eine treffliche, intelligente und herzensgute Frau, oft die Berstorbenen ankleidete und, wo es nöthig war, das lette Gewand machte und den Sarg mit Blumen schmückte, die in Hülle und Gülle in ihrem Garten und im Winter in ihrem Hause bliihten. Manches heimathloje Paar murde in ihrer "besten Stube" getraut, und ging von ihren Segenswünichen begleitet von dannen, um ein eigenes Heim zu gründen. M. Haas starb 1892; er hinterließ einen Sohn, Carl, der in Medwan, N. Y., wohnt, und eine Lochter, die Frau von Wm. Holmes in Anrora, bei der Frau Saas nun lebt.

Aus Drachenbronn im Eljaß fam im Jahre 1849 He in rich Dietrich, geboren 1811. Er sicherte sich zuerst ein Geim auf der "Queen Ann"-Prairie und holte dann im Jahre 1854 seine Frau und zwei Töchter. Die eine, Wargaretha, wurde später die Frau von Jacob Werner; die andere, Magdalena, verheirathete sich mit Heinrich Herbeite ster Verunderstehe sich wurdent die Eltern. Frau Dietrich starb im Jahre 1885, Herr Dietrich 1900. Er war einer der Gründer der Evangelischen Gemeinschaft in dieser Gegend und immer ein eifriges Mitglied derselben. Da die Geseinerschaft und einer Weistlied derselben.

meinde hier nie eine Kirche besaß, versammelten sich die Glieder oft bei ihm im Hause seiner Tochter, wo er vielsach als Aeltefter den Gottesdienst leitete.

Peter Wiedrich fam ebenfalls 1849 mit Fran und 3 Söhnen, George, Peter, Friedrich, und einer Tochter, die später Peter Schneider heirathete. Herr Wiedrich starb in den jechziger Jahren, jeine Fran erst im Jahre 1898. Bon seinen Söhnen starb Georg ichon früh; Peter verschied im Jahre 1897 als wohlhabender Farmer und hinterließ 4 Söhne und 3 Töchter, die alle in diesem County wohnhaft sind; Friedrich, der den Bürgerkrieg mitmachte, starb 1895, einen Sohn und 2 Töchter hinterlassend, die in Woodstock wohnen.

# Alte Anfiedler von Bloomington und McLean County.

Bon Dr. Theo. Baring, Bloomington.

Zu den alten Ansiedlern Bloomington's gehört auch der frühere Trechjelei-Besitzer Berr Chas. A. Price. Gebürtig aus Ragnit bei Tilsit in Oftpreußen am 28. Oftober 1825, fam er, nachdem er bei jeinem Bater das Drechsler-Bandwerf gelernt, im September 1851 auf Veranlaffung eines Vetters nach Milwaufee, jand aber dort in jeinem Handwerke nichts zu thun, und fuchte deshalb zunächst und erhielt Arbeit an der im Ban begriffenen Strede der Michigan Centralbahn im jiidlichen Michigan, dann den Winter hindurch in einer Holgund Drechplerarbeiten-Fabrif in La Vorte, Ind., später in ähnlichen Geschäften in Chicago und Milwaufee. 3m folgenden Sommer oder Herbit machte er fich nach Peoria auf, und erhielt durch einen Lands. mann, den er dort traf, eine Stelle in der in Tazewell Co. belegenen Möbelfabrik der Gebrüder Parke in Bloomington. Sim Jahre 1853 kam er zuerst nach Bloomington, und arbeitete furze Zeit in der Möbelfabrik von Joel de Pew; erhielt dann ei-

nen Ruf nach Muscatine, Zowa, von wo ihn jedoch die Gebr. Parke 1855 nach Bloomington zurückholten. 311 deren Dienste blieb er, bis er im 3. 1861 eine eigene Trechsler-Berkstatt an der Bejt- und Marketstraße errichtete, in welcher er es durch Fleiß und Sparfamteit zu einem anjehnlichen Bermögen brachte, jo daß er sich jchon im 3. 1878 vom Geschäfte zurückzieben fonnte. Er verheirathete sich am 14. Juni 1856 mit Johanna Lang aus dem Großherzogthum Seffen, die ihm drei Kinder schenkte: die Söhne Rarl und Friedrich Wilhelm, Aleiderhändler in St. Cloud, Minn., und Minna E., Frau von Herrn Beinrich Behr in Bloomington. Er ift für jein Alter noch jehr rüftig.

Wir hatten hier einen Maler, Namens Albert Helm. Gine vollständige Lebensbeschreibung kann ich von ihm nicht geben. Was ich hier mittheile, habe ich von seiner Schwägerin, Fran C. A. A. Schneider.

Hind wehlhabender und jehr angejehener

Leute geboren, und bildete sich zum Kunstmaler aus. Ich habe hier einige seiner Freskomalereien gesehen, bei denen mir die Kunst des Fludribus in Schessel's Trompeter von Säkkingen einsiel; ich glaube, seine Künstlerwerke hatten mit jenen große Nehnlichkeit. Er hatte sich schon jung in Halle verheirathet, soll aber über seine Wittel gelebt haben; die Ghe ward eine unglückliche, und nachdem ihm zwei Töchter geboren waren, kam es zur Scheidung.

Wann er nach Amerika auswanderte, weiß man nicht; er war schon weidlich in Amerika umbergeschweift, als er Anfangs der fünfziger Jahre — zur Zeit wo die meisten der ersten Deutschen nach Bloomington famen — fich hier niederließ. Er hatte nur ein Auge; das andere war ihm, jeiner Ausjage zufolge, in einem Duell mit einem Studenten ausgeichlagen worden. Sier erwarb er sich seinen Unterhalt als Anstreider und Farbenmijder, und verheirathete sich hier wieder mit Marie Caroline Beeler aus Chur, im Schweizer Canton Graubünden. Der Che entsprossen zwei Söhne, von denen der älteste schon jung starb; der jüngere — Friedrich Albert Secker Selm — ist in Pefin im Schuhgeschäft. Er ist von Seder eigenhändig, während eines Bejuches hier, mit Bier getauft worden.

Helm war ein sehr excentrischer Mensch, dabei aber offenherzig und gerade. Bon stattlicher, schlanker Figur, mit wohlgeformtem hübschem Kopse und sehr langen Haaren glich er auf's Haar dem alten Turnvater Jahn, namentlich bei den Turner-Unszügen, bei denen er, burschifos gekleidet, siets die Fahne vorantrug. Anch war

er wegen seines Humors und seiner geselligen Talente sehr beliebt. Leider drohte ihm im J. 1880 auch das andere Auge zu erblinden; er unterwarf sich einer Operation, die unglücklich aussiel, und er starb plöglich im Hospital — angeblich an selbstgenommenem Gift.

hier muß ich noch eines andern Runftmalers erwähnen, eines echten Originals von einem Manne. Er war ein Wiener Kind und hieß Blendinger. Natürlich war auch er hier nur Anstreicher. Als Künstler wie an allgemeiner Vildung stand er weit unter Helm. Seine Frau, gleichfalls eine Wienerin, war als Hebamme hochgeschätt. Auch sie war Original. Reben dem Hebammen - Bejchäfte gab sie sich alle Mühe, jungen "Bluejans" das Reden beizubringen. Oft besuchte ich sie deshalb; ich wollte wissen, welche Fortschritte ihre Schüler machten; da war sie denn sehr stolz und schnatterte mit ihren Vögeln eine neue Sprache, die nur sie und ihre Zöglinge verstanden. — Blendinger starb bald, und jeine Gemahlin, der es hier nie gefiel, ging nach Wien zurück. "'s giebt nur oi Kaiserstadt, 's giebt nur oi Wien, oi Wien" pp. jang sie oft vor sich hin. Sie ist wohl längit heimgegangen.

Wir hatten hier an Hebammen seit 1867: eine alte Frau Namens Brechpeller, Hebamme per experientiam, sine scientia, Ferner eine gewisse Miller, eine Laufer und eine Edelmann. Die letzteren drei waren gebildete, in Deutschland erzogene Geburtschelserinnen. — Nur die Edelmann ist noch thätig. —

# Urtheil über die Geschichtsblätter.

Taß, wie die deutschländische Tagespresse, so auch die Gelehrtenwelt Deutschlands der von der Deutschlands der von der Deutschlands der von Minois Umerikonischen Historischen Geschlächt von Minois in's Leben gerusenen Geschlätzsveichung ledhastes Unteresse entgegendringt, erhellt aus einer im Julibest 1903 der "Deutschen Geschlätzsblätzter", dem amtlichen Ergan des historischen Se

minars der Universität Leipzig, dem ersten und zweiten Jahrgang der "Teutsch-Amerikanischen Geschichtsblätter" von Tr. Armin Tille gewidsmeten längeren, fait vier Truckseiten umfassens den eingehenden Besprechung, nachdem dieselte Zeitschrift schon vor Jahresfrift (Ang. Sept. 1902) in einer von unserm Mitgliede Herrn



Cecar S. Kraft verfaßten Notiz auf die Gesells schaft und deren Streben aufmerkjam gemacht hatte.

Obgleich die Besprechung sehr umfangreich ift, glauben wir sie bier doch mit unwesentlichen Streichungen wiedergeben zu dürfen, zumal sie zugleich eine llebersicht über das von unserer Gesellschaft in den beiden ersten Zahrgängen der "D.-A. Geschichtsblätter" Veröffentlichte liefert.

# Dr. Armin Tille ichreibt:

Bon der bereits früher erwähnten Biertel= jahroidrift "Deutich-Umerifanische Geschichts= blätter", die die Deutsch-Amerikanische Sistoris iche Gesellschaft von Illinois herausgiebt, liegen jest zwei Jahrgänge, 1901 und 1902, abs geschlossen vor und zeigen, daß die deutsche Beidrichtsforschung allen Grund hat, nicht achtlos an diefer Beröffentlichung vorüberzugeben. Es ift ein Stud deutscher Beichichte, deffen Aufdedung fich die Gesellschaft zum Ziel gesett hat, denn fie will den Antheil des deutschen Bolfes an der Colonifation und dem Ausbau des Staats- und Wirthichaftslebens in den Bereinigten Staaten erforidien, und das ift eine Nothwendigfeit, da von der offiziellen und vorberrichenden englisch gefärbten Weschichtsschreis bung diefer Antheil absichtlich und unabsichtlich Bur die Geschichte vernacklässigt worden ist. der deutschen Landschaften sind diese Blätter jo wichtig, weil fie zu einer individuellen Charaf= teriftit des Auswandererthums, das in der Regel in Deutschland nur fratistisch begriffen wird, fortidreiten und jo den Berluft, den das Mutterland durch Abgabe so vieler seiner Rinder erlitten hat, versteben lehren. Die Persönlich= feit und die Arbeit der Auswanderer, die Mühe und die Roth der Colonisten wird in zahlreichen Einzelbeispielen geschildert, und die alte Beimath bildet dabei, wenn irgend nähere Stennt= nik davon borliegt, den Ausgangspunft.

Werth und Biel ber deutsch = amerikanischen Beschichtsforschung behandelt, wie billig, der erfte Beitrag, und Wilhelm Vode hat mit we= nigen fräftigen Bügen hier die Beziehungen flargelegt, die zwischen den Deutschen in den Bereinigten Staaten und den Deutschen im Eine Ergänzung dazu Mutterlande bestehen. bildet die Zuschrift von H. Natter= mann (Cincinnati) an den Berein, die um fo werthvoller ift, als der Verfasser, entschieden ber eifrigste deutsch-amerikanische Beschichts= forider, bereits in den dreizehn Sahrgängen feiner Zeitschrift "Pionier" eine Gulle ein= schlägiger Arbeiten veröffentlicht bat. Werth der Arbeit, die der Berein leiften will, wird aber nicht nur bon den schriftstellerisch

thätigen Deutsch-Umerifanern anerkannt, fondern eine gange Reibe am Schluffe der erften Sefte unter "Aus unferer Briefmappe" mitge= theilte Zuschriften beweisen, daß sich Angehörige aller Areise lebhaft dafür interessiren und ihre 3. I. ererbten Aufzeichnungen aus der Bergangenheit zur Verfügung stellen. Nicht minder legen die zahlreichen Weschenfe für die Bibliothef Zeugniß davon ab, die zusammen mit der Berzeichnung deutsch = amerifanischer Weichichtsliteratur manden in Erstaunen darüber segen dürften, wie viel Material bereits ausgegraben ift, das nur der Erganzung und vor allem Ausbeutung bedarf. — Von den Bei= trägen fönnen hier nur die darafteristischen ge= nannt werden, sie mögen ein Bild davon geben, was für den Deutschen hier zu suchen ift. Natürlich wird den Deutschen, die sich nachgewiese= nermagen zuerft an diesem ober jenem Orte niedergelaffen haben, befondere Aufmertfam= keit geschenkt, und ihre Lebensschicksale werden mit Recht z. T. einzeln bargestellt, benn nur fo lassen sich bestimmte begründete Anschauungen über bas inpifche Einwanderergeschick gewinnen. Eine wiederholt zu machende Beobachtung ift g. B. die, daß die Einwanderer nach einander an recht vielen, oft weit von einander entfernten Orten ihr Glud versuchen, ebe fie dauernd sefthaft werden. Die Geschichte ber Deutschen Quincy's wird bon I, 2 an in sieben Abschnitten geschildert und ist damit noch nicht zu Ende ge= führt: Der erste Deutsche ist Michael Mast, 1797 zu Forchheim geboren, der 1816 auswanderte und fich 1829 hier niederließ. Der erfte Deutsche in Chicago hieß Matthias Meher und fam 1831 dort an. Die Einwanderung von drei Bauernfamilien aus der Rähe von Afchaf= fenburg 1837 wird nach der Erzählung der Be= theiligten anschaulich geschildert. Kür uns ist bei diesen Feststellungen bor allem die Gegend Deutschlands, aus der die Einwanderer stam= men, bon Intereffe und nicht minder die Beit, wo sie, und die Verhältnisse, unter denen sie die nene Beimath auffuchten: oft ist eine Krisenepoche die Veranlassung, namentlich, wenn eine größere Zahl gleichzeitig von dannen zieht; andere meiden als politische mehr oder weniger freiwillige Flüchtlinge die Heimath und gehen über das Meer, und wieder andere loden besonders günstige Aussichten, von denen die Kunde zu ihnen dringt, oder auch gewissenlos erweckte Hoffmingen. In letzterer Hinsicht ist die Einwanderung westfälischer Bergleute aus der Gegend von Müsen nach Virginien 1714 von Intereffe: 40 Leute unter Führung ihres Chersteigers harrten im Berbst 1713 in London der Neberfahrt; unter diesen befand sich auch Johann Kemper, beffen Nachkommen in einer

neu erschienenen sich über elf Generationen er= friedenien Kamitiengeschichte Diese wichtigen Nachrichen beröffenticht haben. Die Grundung diejer Bergteute, die gur Gijenichmelze eis nen heute noch vorhandenen Sochofen erbauten, mar die jest verschwundene Stadt Germanna, die aber bereits vor 1724 wieder verlaffen wurs de: denn die Deutschen gogen weiter nordwärts und gründeten das heute ebenfalls wieder eingegangene Germantown, nicht zu verwechieln mit der 1833 gegründeten gleichnamigen Colonie im nordwestlichen Louisiana und der ebenso genannten am Ende des 17. Jahrhunderts gegründeten Unfiedlung in Penninlvanien. Ginmanderer aus Dradenbronn im Unterelfaß tamen feit 1833 in Menge über Havre nach Mc-Benry County; feit 1841 treten hier Leute aus ber Cifel auf, und Oldenburgifche Zeverländer ließen sich seit 1849 in Will County nieder: den Unitog dazu gab der Schulmeifter Friedrich Beinrich Luhrs in Morder-Schweiberg, der andere nach fich zog. Die 1836 am Missouri ans gelegte und bis beute ein deutsches Gemeinmes fen gebliebene Stadt hermann ift die Brunbung einer Gesellschaft von Deutschen, die, meift furg vorher eingewandert, fich in Philadelphia gusammenfanden. Bei weitem am lehrreichsten ift die Autobiographie und das Tagebuch (noch nicht gang vollständig) des Christian Borfiler: er ftammte aus Glanmundnveiler in der Mheinpfalz, war Schulmeister und Wundarzt und wanderte 1784 aus nebst 70 Perfonen aus feiner Gegend; Diefe fuhren den Rhein hinunter und schifften sich in Rotterdam ein, wo aleichzeitig drei Schiffe mit 180, 136 und 300 Deutschen, die Rinder ungerechnet, nach Amerika abgingen. — Nach einer gelegent: lichen Angabe eriftirt bereits eine umfangreiche Sammlung der Namen von Leuten, die vom 17. bis 19. Zahrhundert aus Deutschland einge= wandert find. In neuerer Zeit finden fich Unaaben über die Serfunft der Leute in den Mirdenbüchern: mitgetheilt werden foldte 3. B. aus den Trauregiftern der protestantischen Bemeinde in Chicago 1861-71, worans fich ergibt, daß die Mehrzahl aus Hannover frammt, fowie aus allen Registern der Jahre 1838—39. Bon ausgewanderten Achtundvierzigern werden Buitav Adolf Rösler aus Cels und Chriftian Cffellen aus Samm behandelt, ja fogar bas Frankfurter Attentat vom 3. April 1833 nach den Berichten der daran betheiligten Bunfen und Mörner.

Richt weniger interessant in die Schilderung amerikanischer Zwifande in früherer Zeit unter deutschem Einfluß und im kreise der Cimwanderer. Da wird vom Schulweien, vom Schübenwesen, von der Rechtsoflege erzählt, die Ge-

schickte der Juden in Illinois, die Gründung des deutschen Saufes und des Theaters in Chi= cago verfolgt. Die Anfänge des firchlichen Le= bens und das Bredigerleben in den über viele Meilen ausgebreiteten Pfarrbegirfen werden geschildert. Bejonderes Intereffe bieten auch Die Arbeiten über die Baufunft im Staate 3lli= nois und die Erlebniffe eines deutschen Inge= nieurs 1867-1885, Die in feche Abschnitten mitgetheilt find. Auch die deutsche Literatur ift nicht vergeffen: das Leben des Dichters 30= hann Gottlieb Donit, ju Balle a. G. 1811 ge= boren und 1894 auf feiner Farm in Illinois gestorten, wird furg geschildert und einige fei= ner Gedichte find mitgetheilt. Bir erfahren. wie im Rebellionsfriege 1861 das deutsche Sol= datenlied erflungen ift und wie das deutsche Lied nicht nur gepflegt, sondern auch, wie es innerhalb der deutschramerikanischen Dichtung geschätt wird. Das deutsche Element inner= halb des amerifanischen Wirthschafts-, Geistesund Staatslebens zu murdigen, feine Spuren zu verfolgen und somit den deutschen Antheil am Amerifanerthum, der, wie ichon gejagt, von ben Angelfadien mannigfach geschmälert und heratgedrückt worden ist, zur allseitigen Aner= fennung zu verhelfen - das ift das Beftreben der "Deutschellmerikanischen Geschichtsblätter". Die Geschichtsforschung ist hier also so recht in den Dienft der Nationalität getreten und hat in furger Beit eine Fulle von Arbeit geleiftet und vor allem Auregung gegeben. Bon hoher Bedeutung ift g. B. noch die mit großer Wahr= ideinlichteit gutreffende Reftstellung, daß ber Präsident Lincoln deutscher Abtunft und sein Name nur englisch verstümmelt ift, da fein Großvater noch 1780 amtlich als Abraham Linthorn bezeichnet wird.

2113 fcone Aufgabe der Deutsch-Amerikani= jden Historischen Gesellschaft für die Zufunft muß es gelten, einmal eine Bibliographie ber im "Bionier" veröffentlichten historischen Ar= beiten zu bearbeiten und als nothwendigerweise erstrebenswerthes Ziel stets die Schaffung eine: großen umfassenden deutsch = amerikanischen Bibliographic im Auge zu behalten. Eine wich= tige Vorarbeit dazu wäre die forgfame Sammlung aller deutschen Beis tungen: ichon die Restitellung der Titel mit den Angaben der Jahre, in denen jede erschies nen ift, dürfte oft Edwierigfeiten machen, viel größere aber die Beschaffung vollständicer Jahrgänge und ganzer Reihen von diesen. Die midrigiten Zeitungen zum wenigften follten in der Bibliothet der Gesellschaft vorhanden sein, benn darin wird auf die Dauer die umfaffende Brundlage für die amerifanische Beschichtsfor= fdrung liegen. A. T.

# German Political Refugees in the United States during the Period from 1815—1860.

By ERNEST BRUNCKEN. -- (Continued.)

some years past, openly declared in favor of bringing about the liberty and unity of Germany by revolution. On May 27, 1832, a mass meeting, in which 25,-000 men are said to have participated, was held at Hambach, and speeches of a pronouncedly radical character were made. The year following, a conspiracy to revolutionize the country was discovered in Stuttgart, at the head of which stood a lieutenant in the army, Ernst Ludwig Koseritz, who had succeeded in winning many of his fellow officers to his projects<sup>26</sup>. About the same time a mob captured the guardhouse at Frankfurt, only to be dispersed by the federal garrison. The immediate result of these and similar ill-devised risings was that the prisons and fortresses were again filled with political convicts and suspects, and a new wave of refugees was thrown across the Atlantic. These were the conditions under which numbers of political malcontents organized those colonization societies to help in founding in the Far West a new Germany, which was to enjoy those blessings of liberty that were lacking in the old country. Of all these societies, the best known, and, perhaps, the most important, and certainly the one with the most pronounced political character, is the "Giessener Auswanderungs-Gesellschaft." It was organized, originally, by a number of university men at Giessen, among whom Prof. Vogt was conspicuous, the

father of Karl Vogt, who afterwards became famous as a scientist at Geneva. Another leading member was Paul Follen, a younger brother of the Karl Follen whom we mentioned above. In the prospectus issued in 1833, the objects of the association were stated to be: "The founding of a German state, which would, of course, have to be a member of the United States, but with maintenance of a form of government which will assure the continuance of German custom, German language, and create a genuine, free and popular (volksthuemliches) life." The intention was to occupy an unsettled and unorganized territory, "in order that a German republic, a rejuvenated Germany, may arise in North America"27. The members of the society were recruited from the very best elements of the German people. They were all possessed of some means. Many of them held high rank in official and professional life. The emigrants sailed from Bremen to New Orleans in two vessels. Their original intention was to settle in Arkansas. But no sooner had they landed when they split up. Instead of settling in a body, they followed the example of practically all other immigrants. Each selected for himself a new home where it seemed best to him. Few went to Arkansas. Many went to Missouri, and particularly to the neighborhood of Duden's farm-now abandoned<sup>28</sup>. Others settled in Illinois, es-

27) See "Aufforderung und Erklärung in Betreff einer Auswanderung im Grossen aus Deutschland in die Nord-Amerikanischen Freistaaten." Giessen, 1833. Also Koerner, Op. cit., page 300. Loeher, Op. cit., passim.

<sup>26)</sup> Koseritz was sentenced to death but pardoned on condition of leaving his country. He came to Philadelphia. On his further career, and his service in the Seminole war, see Koerner, Das Deutsche Element, page 64.

<sup>28)</sup> On early German settlers in Missouri, see Bryan & Rose, Pioneer Families of Missouri, page 450 and passim. But these compilers are not always accurate, especially as to the spelling of German names.

Still others pecially near Belleville. scattered throughout the West and Southwest. Paul Follen, the leader, bought land in Warren County, Missouri. But after a few years of pioneering he moved to St. Louis to become the editor and publisher of a German paper, "Die Wage." Soon after he died. Among the members of the Giessen association none has risen to higher esteem in his new home than Friedrich Muench. He had been the pastor of a Protestant country parish in Hesse, as his father had been before him. He settled in Warren County, and was one of the few of these educated pioneers who made a success of farming. On this place he lived until his death, but during all that time he was a fertile contributor to numbers of periodicals, both German and English, as well as the author of a number of books. His writings are on a very wide range of subjects, from a little volume on "Rengion, Christianity, Orthodoxy and Rationalism," which was printed at Boston in 1847, to a "School of Grape Vine Culture." In addition, he was an active politician and stump speaker, being a delegate to the Chicago National Republican convention of 1860, and a member of the state senate from 1861-186529.

The fate of this best-organized of the emigration societies was shared by practically all the others, except some which were held together by strong religious ties. As soon as the members stepped ashore, they discovered that they could serve their individual interests better by each shifting for himself, and this personal interest proved stronger than any patriotic motive<sup>30</sup>. Among the other societies of this kind some of the more

important are the "Muehlhæuser Gesellschaft," with which Roebling, of Brooklyn Bridge fame, came over in 1831; "Rheinbayerische Gesellschaft," with Dr. Geiger as their leader, in 1833. An interesting experiment was that of the "Forty" in Texas, a colony of enthusiastic youths which reminds one of the dreams of the "Pantisocrats," with which Southey, Coleridge and other literary Englishmen at one time busied themselves. Among these young men was Gustave Schleicher, afterwards a prominent member of Congress. dramatic history of the "Mainzer Adelsverein" and its settlements in Texas is important enough to deserve separate treatment, and, therefore, shall be only mentioned here. Besides, most of its work was done before Texas became part of the United States<sup>31</sup>.

While nothing whatever was accomplished in the direction of their patriotic dreams by the immigrants of this class, their coming had a very considerable effect on the American people. For the first time in the history of immigration since the days of the Puritans and other victims of religious intolerance, was there among the hosts of newcomers a large number of men of superior social and educational standing, who came not simply to better their economic condition or seek their fortunes, but had in view greater and, at least in a degree, unselfish ends. Although the pian of settling in continuous bodies never came to anything there were usually more or less numerous groups of this class of immigrants who made their homes closely together. Almost all of them at first tried the experiment of taking up land and becoming farmers, under the sway

<sup>29)</sup> Koerner, Op. cit., page 301.

<sup>30)</sup> On this failure of colonization societies, see Friedrich Muench, in "Schnellpost", December 1847, reprinted in "Deutsche Pionier", IV., page 362.

<sup>31)</sup> See, inter alia, Kapp, Geschichte der deutschen Einwanderung in West Texas, Atlantische Studien, IV.; Meyer's Monatshefte, IV., page 150.

of somewhat fanciful ideas of the nobleness of a life as "free men on their own freeholds." Thus sprang up the numerous colonies of educated Germans in various parts of the West, which were quite a conspicuous feature of the period. These became widely known among the German population as "Latin Settlements," while the men who composed them were nicknamed "Latin Farmers."

These Latin Settlements have played a part in bringing about a higher standard of civilization in the states of the Mississippi Valley, which will be appreciated at its true worth when the history of the culture development of that section comes to be written. As farmers. most of the "Latins" were not successes. They could not be. The physical power and endurance needed by him who wants to make a farm out of a wilderness were not possessed by many of them; more important than tnat, they had intellectual and moral wants that could not be satisfied by the narrow and barren life of the pioneer. So, to most of them, their experiment was a losing venture as far as their personal fortunes were concerned. Most of them sooner or later abandoned their farms and went to the cities to find more suitable occupations. In the meantime, the weaker among them had become broken in mind as well as in body by the hardships they had endured, but to most the period of their farm life was just the training they needed to strengthen and harden them, physically and morally, and make them men in every fiber. The strongest of all, like Friedrich Muench, held out during the long years of pioneer struggles, to have their reward by finally seeing a young and flourishing civilization spring

up around them, to rise to pecuniary independence, and to become honored and influential in their communities. But during all this time the Latin Settlements were centers of light, from which higher ideals of life than were customary among the ordinary settlers spread among wide portions of the country. Especially in educational matters, these men set ...e standard, not only for their German countrymen, but for their American neighbors. How well they held up the torch of a higher intellectual life even amidst the materialism and crudeness of frontier conditions is aptly illustrated by the growth of what is now the Public Library of the city of Belleville, in Illinois. This grew out of a library established by the Latin farmers of the neighborhood in 1836. It is characteristic of the objects these founders had in view that the first book purchased by them was not some light literature to entertain an idle hour, but a set of Sparks' Life of George Washington<sup>32</sup>. graphic description of a similar settlement of educated Germans in Texas, at a somewhat later period, is given by Frederick Law Olmsted 33. On the causes which prevented most of the "Latins" from being successful in their experiment at frontier farming, Friedrich Muench has written clearly and sensibly34.

It would be as superfluous as it is impossible to enumerate all the settlements of this class which grew up and flourished for a while in the states of the Middle West and the Southwest. But a few of the best known may be mentioned. The oldest of which I have any knowledge was that at Germantown, Ohio, which was founded before 1830.

<sup>32)</sup> Henry Raab, Origin of the Belleville Public Library, in 17th Annual Report of Board of Directors, Belleville Public Library, 1900.

<sup>33)</sup> Frederick Law Olmsted, A Journey through Texas, page 430.

<sup>34)</sup> Deutsche Pionier, IV., page 231.

It became a great free-soil and abolition center, and a famous station on the "underground railway." Portions of Missouri, especially Warren, Montgomery and Gasconade counties, had many of them. Illinois had the well known settlement in St. Clair county. In Ohio, besides the Germantown settlement, there was one in the neighborhood of Cleveland, where pretty nearly all of the Germans of the older generation who afterwards rose to professional or political prominence in that city spent the first few years of their life in this country. 15

The class of immigrants we have here described belong to the political exiles in the sense that the principal motive of their expatriating themselves was dissatisfaction with the political conditions prevailing at home, and to a certain extent in that they had more or less vague political objects in view, when they came here. But the revival of political agitation and consequent persecution in Germany, after the July revolution in France, caused the arrival of a large number of political refugees in the restricted sense, that is men who were either in danger of punishment for political offenses, or had been convicted of such offenses and pardoned, as was a common practice, on condition of leaving the country.

The refugees during the period with which we are now dealing were not only a good deal more numerous than their forerunners during the preceding decade, but they found on their arrival a very different condition of things. In the days when Lieber and Follen came to the United States, there was in this country no strong element of immigrated Germans. The native-born of German descent, who in parts of Pennsylvania

and other states still retained much of their distinctive nationality, had yet lost touch with the life of the old country, and the exiles found no readier, if so ready, a reception among them than among Americans of British extraction. But even at that period a new immigration had begun, and by the middle of the fourth decade there was present a strong body of Germans, many of whom had by that time been in the country sufficiently long to have obtained a measure of wealth and influence. Yet these were still recent enough arrivals to have vivid recollections of the old home, and consequently to sympathize with the aspirations of its people. At the same time, the more intelligent among them had learned in this country to take an interest in public affairs and to know and believe in free institutions. It is but natural, therefore, that their sympathies should be on the side of the Liberals as against the governments of the old country. Under these circumstances the exiles found a warm reception, and in the cases of many, who had been prominent at home, even an enthusiastic and demonstrative welcome.

The fugitives were mostly poor, in contrast to the "Latin farmers," who were usually men of some means. However much many of them may have shared in the fanciful inclinations towards an idyllic country life, few of them could realize these wishes. Of necessity they congregated in the cities, where they could hope to find some occupation that would afford them a liveli-Soon New York, Philadelphia and Baltimore, as well as the centers of German life in the West, particularly Cincinnati and St. Louis, each had its little colony of political exiles. If these men were poor in the goods of this į

<sup>35)</sup> See Koerner, Op. cit., page 229.

world, they were brimful of enthusiasm and of ideas, more or less crude, and more or less capable of maturing into something valuable. Naturally, these ideas and enthusiasms sought an outlet, and for a majority of the exiles the easiest road to this end seemed journalism.

Consequently a sudden and considerable increase in the number of German papers in the United States dates from this period.

German newspapers in the United States were not a new thing. They had flourished in colonial times, especially in Pennsylvania, and not a few of them still survived, the most important of which was the "Reading Adler." But many of the older papers were written in the "Pennsylvania Dutch" jargon, rather than in German, and all were entirely out of touch with the German life of the time-either that of the old country or that of the newly immigrated element. A change in this regard was brought about largely through the influence of the political refugees and those whose sentiments agreed with theirs.

One of the most important of the new journals was founded by Johann Georg Wesselhoeft in Philadelphia, in 1834, and called "Alte und Neue Welt." This man was a cousin of the New England physicians of that name, mentioned above. He combined with his newspaper business a book store, and was one of the first to import into this country the works of the modern popular writers of Germany. Another important one of the new papers was "Die Schnellpost" of New York, edited by Wm. von Eichthal. These two publications were rather more like semi-literary weeklies than newspapers proper. Of the latter kind the most important founded during this period were the New York "Staatszeitung" (founded 1834); the Cincinnati "Volksblatt" (founded 1836), and the St. Louis "Anzeiger des Westens" (founded 1835). There were, of course, a great many other newspapers started, many of ephemeral life, others of purely local interest. The better class of the new papers were almost without exception written and edited by political exiles or their partisans. It followed necessarily that the men who contributed to these journals became drawn into the public affairs of their new homes, and gradually many of them became leaders of their countrymen in political matters.

This leadership, however, was not attained without considerable difficulties and some hard struggles. In the first place, each of these men had to pass through that period of transition which every immigrant has to pass through before he feels fairly at home in his new surroundings. During this period, and before they had acquired an adequate knowledge of existing conditions, the dreams about purely German states, which were described in connection with the Giessen Emigration Society, were to prove particularly alluring. Accordingly, the columns of the German papers, at this time, are filled with discussion about these plans. "Alte und Neue Welt," particularly, might almost be called, during a number of years, the organ of this movement. Other papers, in the hands of more experienced men, threw cold water over the heads of the enthusiasts, who were apt to revenge themselves by calling their well-meaning monitors "traitors to the German cause," and charging them with being bought by the politicians.36

For the latter accusation there was occasionally no lack of plausible evidence. About this time the new Ger-

<sup>36)</sup> See, besides files of newspapers, Loeher, Op. cit., passim; Koerner, Op. cit., passim. Deutsche Pionier, passim.



man element, growing rapidly, as it did, in numbers, began to be of political importance in those parts of the country where it was numerous. It should be observed, that up to this time the masses of the German population were exceedingly indifferent towards politics. Not being accustomed to any sort of participation in public affairs in their old homes, being, moreover, poor and engrossed in the struggle for their economic existence, they were content to leave politics to the "Yankees." Many did not even take the trouble to become naturalized: others voted without understanding what they were doing-the veriest voting cattle. This condition of things was a constant source of indignation to the refugees and other educated new-comers. They never tired of attempting to arouse the masses of their countrymen from this indifference, and in the course of a few years had considerable success in this direction.37

The indifference of the masses, however, was not the only difficulty in the path of refugees who aspired to become political leaders of their countrymen. They had to reckon also with the opposition of those among the older Germans in the country who had risen to affluence and position. This class was comparatively numerous in the cities of the seaboard, especially New York, Baltimore and New Orleans. Here it was composed largely of wealthy importing merchants, together with a sprinkling of professional men. A similar, though smaller, class of Germans existed also in such places as Cincinnati and St. Louis. Until the political immigrants of the "Thir-

ties" became conspicuous, this class had held aloof from the mass of the Germans in a sort of aristocratic exclusiveness.38 But when the new-comers began their work of educating the masses and especially arousing them to an assertion of political rights, the "swells" (Geschwollenen), as German-American slang dubbed them, on their part also began to take an interest in the laborers, artisans and small shopkeepers who constituted the greater portion of the German elements in the cities. For the "swells" were Whigs, while the political immigrants, in an overwhelming majority, became Jacksonian Democrats as soon as they had somewhat familiarized themselves with the political life of the country. For a while, there was a sharp struggle for the loyalty of the German voters. The outcome could hardly be other than it was, for reasons which will be treated more at length below. Democrats gained a sweeping victory, and all but a small percentage of German voters remained true to them, from now until the advent of the Republican party.

Among the incidents of this brief struggle by the political parties for the adherence of the German voters a notable one is a series of meetings held during the summer of 1834 in the city of New York. A meeting attended largely by recently arrived "Politicals" took place in Tammany Hall, in which strong support was given to the Democracy in the state and municipal campaign then pending. Soon after, on August 3, a German meeting was held at Masonic Hall, at which F. J. Grund, of whom more will be said below, was the princi-

<sup>37)</sup> Loeher, Op. cit., passim.

<sup>38)</sup> Rattermann, speaking more particularly of New Orleans, says: "Das geistige Deutschthum verkehrte hier fast gar nicht mit den Massen, die zumeist in einer Vorstadt lebten. Die Spitzen des Geistes, Oberrichter Rost, Richter Roselius, der berühmte Arzt Luetzenburg, sowie die hauptsächlichsten Grosskaufleute, verkehrten mit dem französischenglischen Element. Erst in den vierziger Jahren wurde diese Kluft überbrückt." Deutsch-Amer. Magazin, vol. 1, page 3.

pal speaker. Resolutions were passed in which the word "Whig" was not mentioned. But the action of the Tammany Hall meeting was condemned, "because it tended to separate the Germans from the rest of the community, because it endorsed principles that did not serve the common weal, and because it was largely composed of men too brief a time in this country to understand the vital questions of politics."

This was clearly a gauntlet thrown into the arena by the Whig element, and the Democrats were not slow to take it up. On October 27, another meeting of Germans was held at Tammany Hall, at which 3,000 people are said to have attended. Speeches were made by John A. Stemmler, F. W. Lassack and other men of local note, and an address was adopted, in which the Germans were exhorted to unite, to exert the influence to which their nationality was entitled, and to support as vigorously as possible the principles of the Democratic party. At the election held a few days later the Democrats carried the city by barely 1,800 votes, and as the great majority of the Germans had been on their side, these fairly claimed the honors of the victory.39

In these meetings, refugees had been conspicuous. They were still more so in the organization of the "Germania" society, on January 24, 1835. The objects of this association were thus stated in its printed constitution: "To unite more closely the Germans living in the United States, in order to maintain and promote a vigorous German character, good German customs and German culture; to support the principles of a pure Democracy in the new home; nourish love and

attachment for the old country, and to work towards the end that as soon as possible better conditions be brought about in Germany also, similar to those enjoyed in the United States; and to support, with counsel and deed, German political refugees. 40 The practical work of this association was largely confined to agitating the concentration of the German element and the state project. Of course there were no better results than were had by other chasers of this rainbow.

In other centers of the German element, as well as in New York, there was a brief struggle, before the Democrats succeeded in capturing practically the whole German vote. In Cincinnati, vigorous efforts were made to establish a German Whig paper, to compete with the Democratic "Volksblatt." It is said41 that the early Germans in Ohio and Indiana, during the "era of good feeling," had been very largely followers of Henry Clay. The "bargain and corruption" cry, after the election of President Adams, turned them towards Jackson, who received their support in 1828. But when the Whig party arose, this element gave it very largely its adherence, until the power of these "old settlers" was superseded by the new activity of the German masses under the leadership of the refugees. In Cincinnati, the struggle took the shape of an agitation for the teaching of German in the public schools, to which the Whigs were opposed, while the Democrats favored it. The course of this struggle is not within the limits of the present work, except perhaps to the extent of saying that among the prominent participants were such political refugees as Henry Roed-

<sup>39)</sup> Besides newspaper files, see Koerner, Op. cit., page 107.

<sup>40)</sup> The original is in German. See Koerner, Op. cit., page 108. Deutsche Pionier, IV., page 83.

<sup>41)</sup> Deutsche Pionier, passim.

ter, who had been one of the organizers of the "Hambacher Fest," and Chas. G. Reemelin, who was one of those emigrating under Duden's influence.

Similarly, but brief mention can be made of the conflicts between the German element and the nativistic agitation which became somewhat vigorous about the middle of the fourth decade. It is difficult to say whether this movement was a result of the new political importance of the Germans; or whether conversely the efforts of the refugees to arouse a greater interest in public affairs among their countrymen were facilitated by nativist aggressions. Probably both was the case. The nativist hostility was not, of course, directed against the political exiles in particular, but against all manifestations of German national spirit which seemed to be adverse to the claims of American national sentiment masses of the German element were most directly touched, not by the political restrictions which nativists desired to place upon them, but by attacks on their modes of living. About this time assaults on German picnickers by bands of roughs began to be common, and at the same time the English-speaking churches commenced to be alarmed at German notions of Sunday-keeping. We will be obliged to recur to these matters in the next chapter, but their detailed treatment belongs to the history of the nativist movement rather than to that of the political exiles.

When it is said that the masses of the German element were first roused to an interest in public affairs by the political refugees who came from Germany after the abortive revolutionary attempts of the early "Thirties," it must not be understood that many of this class became conspicuous as partisan politicians, even locally. The truth was that few of these men were fitted to do the work of cau-

cuses and conventions and of "bringing out the vote." But they supplied the intellectual weapons by their journalistic work, and by the organization of various societies, which had no direct connection with party politics, but in which the German artisans and shopkeepers for the first time had an opportunity to learn how to act in concert with others, and where their minds were directed to matters outside of the narrow routine of their daily lives. The actual local party work was usually done by men of an entirely different type, who were sprung from the masses themselves, and were in far closer touch with them than the educated refugees. These "hustlers" and "heelers," of course, expected to be, and were, rewarded for their work by appointment to petty offices. The only wav in which the educated refugees could hope to find partisan reward, at this time, was by having their newspapers subsidized. Such subsidies were usually a matter of life or death for the struggling concerns. But a newspaper receiving financial support from a political party was, of course, bound hand and foot to the interests of its supporters. Such a paper could hardly afford to advocate plans like the German State project, which no American politician, whether Democrat or Whig, could possibly countenance. Here is the modicum of plausibility in the charges sometimes made by the German State dreamers, that papers like the New York Staatszeitung or the Anzeiger des Westens, which opposed their plans, were bought by the politicians. But it must not be forgotten that a few years' residence in this country usually sufficed to show an intelligent man the futility of these projects. The German State idea was essentially a greenhorn's scheme.

There were some, however, among the educated Germans who even in this early

period rose to some degree of prominence in party politics. Such were, for instance, Chas. G. Reemelin and Peter Kaufmann in Ohio; Dr. Brunk of Buffalo, and especially F. J. Grund, of Pennsylvania.42 Most of these were very respectable, patriotic men of moderate abilities. Grund was far superior to them in point of talent, but unfortunately an utterly unprincipled soldier of fortune, who was ready to change his party allegiance at a moment's notice, if he could see a personal advantage in doing so. Starting as a Whig, he soon became a Jacksonian, and during Van Buren's first presidential campaign issued a German biography of the Democratic candidate, whose German descent ne emphasized. An appointment as consul to Antwerp was his reward, but he was dissatisfied and in 1840 was a Whig once more. A campaign biography of Gen. Harrison was his contribution to the party cause, in which his idol of four years ago was ridiculed as a "Hollander," no longer a German. When after Harrison's death President Tyler entered the Democratic camp, Grund followed him, and this time actually remained a Democrat until after the outbreak of the civil war. Under Buchanan he was consul at Havre. In September, 1863, he unexpectedly appeared in the Union League Club, at Philadelphia, and delivered an enthusiastic Republican speech. His sudden conversion caused quite a sensation among his former party associates, though they were hardly as bitter as he seems to have imagined. A few days later there happened to be a crowd of people in front of his house, making a good deal of noise. Grund, whether from excessive vanity or evil conscience, imagined that a mob of Democrats was about to lynch him. In hot

haste he ran through the back door to the police station, to get help. Hardly had he made known his errand, when he sank to the floor, and died within a few minutes of a stroke of apoplexy.<sup>43</sup>

To understand why it was that for twenty years and more the great mass of Germans, as of other foreigners, were stout adherents of the Democracy, it is but necessary to consider the principles and tendencies of that party and those of its Whig opposition, and especially to compare the elements of which each was mainly composed. It may be said that one of the foundations on which the Whig organization rested was a strong sense of American nationality. The Whig, whether he reasoned it out or not, was a man who believed that the American people was distinct from all others as an organism with an individuality of its own, and he was proud of the fact. disliked, instinctively, anything which might tend to efface the self-contained character of this national individuality. Therefore he was apt to look with disfavor on the foreign element, and was inclined to either throw obstacles into the way of its growth or else force it into a more speedy amalgamation with the American people, provided, the foreigners would simply become Americans of the traditional kind, without modifying the popular type by contributing some of their own characteristics. The nativist movement was nothing but the radical expression of tendencies strongly existing within the Whig party.

In the Democracy, on the other hand, the consciousness of national individuality was far less strong, and the force of "Jeffersonian" ideas about the equality of all men, with their strongly cosmopolitan tinge, much stronger. Where the

<sup>42)</sup> For biographical data regarding these men, see Koerner, Op. cit., passim.

<sup>43)</sup> Koerner, Op. cit., page 59; newspapers of the day.

Whig looked askance at the immigrant, the Democrat welcomed him and facilitated his progress. The Jeffersonian jargon about liberty, equality and the rights of the people was as apt to flow from the lips of the Whig as from that of the Democrat, but the latter's acts seemed more often in accord with the glittering phrase.

Another important characteristic of the Whig party was that its economic principles were, on the whole, those finding special favor among the wealthier classes. The merchant, the manufacturer, the banker, the land-speculator was most likely a Whig; the Democrats claimed to favor, and to a great extent really did favor, more particularly the interests of the workingman, the small farmer and the settler in the West. There was a certain amount of truth at the bottom of the exaggerated charges by the Jacksonians, that the Whigs were an aristocratic party, and that the Democrats alone were the party of the people and the upholders of true American principles, as laid down in the Declaration of Independence.

The immigrant was generally poor; he would naturally be drawn toward the party which claimed to be the special champion of the common people against the encroachment of the wealthy. If, in addition, that party took his side when the other party attempted to restrain him in following customs he had learned in his old home, or refused to give him equal political rights with the native citizen, was it not natural that the Democracy was the party for him?

While such were undoubtedly the motives of the masses, the educated German, and particularly the political refugee, had additional reasons for feeling drawn towards Jacksonianism. The doctrines of Thomas Jefferson were on the whole identical with those for which he had

fought and suffered in Europe. His highest social and political ideals, like Jefferson's, were "Liberty and Equality." He was very apt to identify the Whigs with the aristocracies of European countries; for during many years after his arrival in this country he had the habit of measuring everything with European standards, and he could hardly conceive of political parties except as the respective champions of aristocratic, which he called reactionary, and democratic, which to him were necessarily progressive, principles. Under these circumstances the educated Germans were, like their more ignorant brethren, apt to be Jacksonians, unless like the old settlers of 1835, they had become well-todo and Americanized before the German immigrant had become an appreciable factor in American life.

This inclination towards the Democratic party continued until the Democracy of the Northern states had changed its nature and become merely the humble retainer of the Southern plantation aristocracy. Even then a very large proportion of the masses as well as of the leaders continued to act with the old party that had stood by the foreigners in their early struggles against the nativists and their Whig sympathizers. The first break in the allegiance of the Germans to the party of Jackson is almost synchronous with the appearance on the scene of the third and largest wave of political exiles thrown across the Atlantic, after the year 1848. But before we enter on the treatment of the period dating thence, there should be a few words on some common characteristics of the exiles of this earlier epoch, who were in a number of respects quite different from their successors.

The generation of young Germans which first felt the heavy hand of the Metternich system stood under the in-

fluence of three intellectual currents, which were in many respects flowing in different directions, and thereby added not a little to the confusion natural enough in the heads of these youthful and inexperienced politicians. The first of these were the reminiscences of the French Revolution, not so much the Revolution of Robespierre and Marat, as that of 1789, with its optimistic enthusiasm for humanity, in other words, its Jeffersonian doctrines. The second great factor in their intellectual make-up was the philosophy of Kant, modified and applied to practical life by Fichte. This contributed to their enthusiasm for liberty an austere moral rigorism. third great stream of ideas was that many-featured, multi-colored body of beliefs, fancies and notions, Romanticism. From those interesting, though turbid, waters Liberals and Governmentals, the Enlightened and the Obscurantists drank alike, each selecting for himself what seemed good to him out of the variety of its ingredients. From this source the "Burschenschaftler" drew especially their fervent love of nationality, their admiration for the past glories of the German race. Such influences combined to make these youths austerely moral, fervently patriotic, and imbued them with an idealism that cared little for actual conditions, but was quite willing to reconstruct the world anew according to a preconceived notion. They were just the material out of which political and religious radicals could be made. But they were not yet radicals. In politics, so far as they had definite notions, a constitutional emperor, decked out with much romantic tinsel, seemed to most of them the ideal form of government for Germany. In religion, they considered themselves rather orthodox, especially as compared to the shallow rationalism of the preceding generation. To be sure, their type of orthodoxy was quite different from the narrow and, in plain terms, ignorant orthodoxy then widely prevailing in the United States. But they were certainly very far from being "infidels" or "atheists," like their successors of 1848. Many of them were preparing for the ministry, or had already entered on its functions. Among the exiles to the United States, not a few, like Follen, became ministers of the gospel.

Such were the men of 1820. During the following decade, the philosophy of Hegel held undisputed sway over the minds of all educated Germans. It was a doctrine which, like Romanticism, could supply nourishment to the most opposite tendencies. By the time the second wave of refugees came to America, the school of Hegel had produced an offshoot calling itself the Young Hegelians, which drew from the principles of the master inferences of the most radical nature, in politics as well as in religion, while Hegel himself, especially in his later days, was decidedly conservative. However, the wide prevalence of this school of thought came somewhat later. The exiles of the "thirties" were still believers in Christianity; they supported churches, although of a decidedly liberal type. Their main difference from the older refugees was the absence of fervent nationalism, which was replaced by a cosmopolitan sentiment similar to that so common before the Napoleonic invasion. At the Wartburg-Fest, in 1817, hatred of the French had been as pronounced as love of the Fatherland. At the Hambacher Fest, in 1832, speeches by Frenchmen and Poles were as enthusiastically applauded as those by Germans. This theoretical cosmopolitanism, however, did not prevent the new-comers from attempting, in the United States, the maintenance of a separate national existence for their countrymen, while their predecessors, with all their love for a romantic Teutonism, had disappeared with comparative ease in the general life of the American people. The same contradiction between theoretical ideas and practical activity will be found in the men of 1848, who were even more international and cosmopolitan in their opinions.

#### CHAPTER IV.

#### THE FORTY-EIGHTERS.

Large as was the number of those who had to go into exile after the revolutionary movements following the overthrow of the Bourbons in France, it was insignificant compared to the hosts of refugees who flocked to the asylums given them in Switzerland, England and the United States during the period of reaction after the violent commotions of 1848. a comparatively small number of them crossed the Atlantic; for London, where most of them were congregated after all kinds of vicissitudes, was nearer to their homes, and they all hoped for a speedy return, when new revolutions were to overthrow finally the "despotic" rule of kings and emperors. Gradually, as these hopes vanished, more and more of them discovered that it would be easier for them to make a living in the United States than in London, and by the year 1853 a very large number had followed in the steps of those who from the start had pitched their tents in America.

In order to comprehend what part these "Forty-Eighters" (Achtundvierziger), as they soon came to be called, played in the history of the United States, it will be necessary to consider what they had stood for in Germany and what manner of men they were. We had occasion to remark in the preceding chapter, how the opposition to the Metternich system of repressing all popular activity in politics became

gradually more radical. By the year 1848, a very large portion of those classes which took 'an interest in public matters at all had become imbued with ultra-democratic notions. They believed in the republican form of government as the only one fit for civilized society. All monarchies, no matter how strictly limited, were merely forms of oppression. All kings and princes were enemies of mankind. An enthusiastic belief in "Liberty" was, with most of them, coupled with fanatical intolerance of all who disagreed with them. The strength of their convictions was usually proportionate to their inexperience of the actual business of government. Of this inexperience there was a most remarkable amount in the ranks of these reformers. Naturally the men who were practically acquainted with such matters were not to be found among them, for radical or even pronounced liberal opinions were not favorable to a man's rising very high in an official career under the Metternich system. The great majority of the radical leaders were literary men, journalists, advocates, physicians. Their following came almost exclusively from the small tradesmen and workingmen of the cities. The wealthier commercial classes, as well as large numbers of the professional and official class, were mostly adherents of a moderate Liberalism and believed in a constitutional monarchy. Instead of a German Republic, the aim of the Radicals, the Liberals desired a Germany united under the sway of an emperor, with an imperial parliament to represent the people. The country population, both squire and peasant, were as a class the staunchest of conservatives.

Such being the ranks of society from which the Radicals mostly came, it must be mentioned in addition that they were mostly young men; and a third circumstance important to remember is that Radicalism had its chief strength in the Southern portions of Germany, and along

the Rhine. Elsewhere, it was on the whole confined to the large cities, such as Berlin, Dresden and Breslau. In the Parliament, which met at Frankfurt early in the summer of 1848, to deliberate on a constitution for a united Germany, these Radicals formed the "Democratic Left." But a large portion of them expected no good results from the work of an assembly in which the moderate Liberals had a majority. Even before the Parliament met, the Democrats of the Palatinate and Baden, under the leadership of Friedrich Hecker, had attempted to establish the Republic by force of arms.44 This attempt was repeated by other leaders (Struve, Brentano, Sigel, etc.) in the autumn of the same year, and in 1849. When the governments, recovering from the paralysis of the spring and summer of 1848, finally restored their ascendency, it was principally the Democrats who felt their heavy hand. Nearly all of this party had been guilty of insurrection. It was no longer necessary to resort to the tricks of Metternich's special commission, which in the days of the Burschenschaft had twisted the most innocent expressions into evidence of treasonable plots. Now the proofs of overt acts of treason and sedition were as open as daylight, and the regular courts vied with courts-martial in executing and imprisoning those of the insurgents and their too open sympathizers who fell into their hands. In addition to the Baden insurrections, which assumed dimensions of warfare, there had been numerous riots and barricade fights in almost every city of any importance, and everybody who had been in any way concerned in these felt his liberty and life in danger. Consequently, thousands of refugees soon crowded into Switzerland,

France, England and the United States, and soon "colonies" of refugees were found in all the principal cities of these countries. To the German exiles were added numbers of Italians, Poles, Hungarians; and after France had fallen at the feet of Louis Napoleon, French refugees were added to the list. For a number of years these exiles were firmly convinced that within a short time renewed revolutions would call them back in triumph. For this purpose they labored incessantly though with woefully inadequate means. Nearly all of the exiles were poor, sometimes penniless, when they arrived in the place that offered them safe-Those who had left property behind, often found that their fortunes were sequestrated or confiscated, while proceedings in contumaciam were instituted against the owners. Very few among the refugees knew a handicraft, although an occasional printer or engraver was found among their number. The university training nearly all had received fitted them for few things by which a livelihood could be gained in a strange land. Consequently there was much acute distress in all the refugee colonies. Many of the exiles had families dependent upon them, and the suffering of devoted wives, who in many cases shared to the full the enthusiasm of their husbands and their lovalty to principle, must not be forgotten when the story of these struggles for the political freedom of the European continent is written. There was much bitter misery patiently endured, much heroic constancy exhibited with modest dignity. A surprisingly large number of these men in later years reached honor and influence either in their native land or in the new country, which from a place of exile had

<sup>44)</sup> The still earlier mob violence at Berlin, Vienna and elsewhere, by which the revolutionists gained their temporary ascendency (March 1848) can hardly be said to have been the work of the Democrats. These movements were really as spontaneous uprisings of the people as such movements ever are, and those who principally benefitted from them were the Liberals.

at last become a second home to them. Many of them confessed that the trials of their early years in exile contributed not the least part to the strengthening and moulding of their minds and characters.

In the published letters and memoirs of the refugees comparatively little of this nobler side of their lives appears. In the personal records of the Germans, especially, there is surprisingly little self-glorification, while their Italian fellow-sufferers, true to the difference in national characters, seem to be far less averse to the placing of one's own merits in a proper light. The dignity of political exile must often be appreciated by the art of reading between the lines, while the expressed words but too frequently show a picture of petty bickerings, trifling activities and now and then the stain of betraval and crime. Being cut off from all real participation in politics, the refugees easily fell into mere phrasemongering, and he who could speak the loudest and most violently, in the safety of a London club or a New York beer garden, was apt to be accounted the ablest and best among them. Still worse was a loss of moral as well as mental perspective. Conditions in their native country were seen in unduly black colors, while the failure of open revolutions led at least some to attempt conspiracies and assassinations. The genius of the German people is not favorable to such enterprises, and although some of the refugees in London were in pretty close touch with Mazzini, the Italian arch-conspirator, nothing

serious ever resulted from such plans. Theoretically, however, tyrannicide was approved by not a few of the more violent minds.

In fact, some of the refugees who soon began writing for papers in the United States, made the killing of tyrants in theory so prominent a feature of their effusions, that German-American slang invented a special term to designate this type of ranter. The man who ate a tyrant for breakfast every morning was called a "Ferschtekiller," a ludicrous word which well fits the ludicrous personage.46 But slightly more serious were the resolutions and manifestos which emanated from these circles, and by the publication of which it was sought to excite the people at home to new revolutionary efforts. Karl Marx, himself one of these exiles, in a letter to the New York Tribune, dated October 25th, 1851, speaks of many of his fellow exiles as "transported beyond the seas to England or America, there to form new governments in partibus infidelium, European committees, central committees, national committees, and to announce their advent with proclamations quite as solemn as those of any less imaginary potentates." This sort of rather useless activity employed the energies of many of them for a long time. Wm. Weitling, meeting Julius Froebel in New York, some time after both had left Germany, was told by the latter that he had gone into business as a soap manufacturer. "I have no time for such material occupations,"

<sup>45) &</sup>quot;Ferschtekiller," i. e. prince killer. "Ferscht" is a dialectical mis-pronunciation of "Fuerst," sometimes heard on the lips of uneducated South-Germans.

<sup>46)</sup> A real prince, even if known as Liberal, naturally would not look on such things as quite so innocent. Duke Ernst II. of Coburg-Gotha, a well-known Liberal in his views, evidently had some apprehensions concerning the "Ferschlekiller."

<sup>&</sup>quot;Es existirten in London zwei deutsche, sozial-republikanische Gesellschaften. Ein eigener Zweig der Mitglieder wurde mit dem Namen Blindlinge bezeichnet, deren es im Mai 1850 achtzehn bis zwanzig gab, wovon sieben in Deutschland und vier speciell in Berlin sich befanden. .....Die Thätigkeit der Clubs war eben damals eine ausserordentlich gesteigerte .....Ich hatte damals durch meine Verbindungen in England Kenntniss von der ausgebreiteten Organisation der geheimen Clubs erhalten, welche in ihren Versammlungen den Fürstenmord ganz offen betrieben." Herzog Ernst II., Aus Meinem Leben, I., page 578.

was Weitling's proud reply; "I must labor for principle."47 There was among them a certain proportion of men who might fairly be classed as "cranks," as is always the case with great reform movements. About that time, the United States as well as Europe furnished no small contingent of reformers on the verge of insanity. This class is amusingly described by Lowell in his essay on Thoreau. Of the abler and more conspicuous of the German refugees in the United States, several died in asylums for the insane. This was the fate of Dr. Kriege, a writer and speaker of some ability, but very extreme views. He had been in the United States several years, but returned to Germany when the revolution broke out, and was conspicuous in the Democratic congresses held at Frankfurt and Berlin during the year 1848. Soon he returned to the United States, was for awhile editor of the "Illinois Staats-Zeitung," but died at New York December 31, 1851, little more than 31 years old. \*\* Another man whose mind could not stand the strain was Christian Essellen. He published a monthly magazine, the "Atlantis," and from reading his own sane, though radical, contributions in the same one would hardly expect him to be "cranky" enough for an incident told by Froebel, who says that he was upbraided as a traitor to the cause of liberty by Mr. Essellen, for wearing kid gloves on the streets of Frankfort.50 The "Atlantis" was not a financial success, and the struggle with poverty may have contributed to the destruction of its editor's mental health.

Mr. Essellen's extravagant objection to kid gloves was probably shared by not a few of his fellow-radicals. For a contempt of social amenities was a widespread fad among them. This had been so as far back as the early days of the Burschenschaft. Among the men of the older generation, it was especially Jahn, the father of the "Turner" societies, who had cultivated rudeness of manner and speech, and disregard of the proprieties of polite intercourse. The intellectual small fry quickly adopted the fad as an easy way of demonstrating that they were true Democrats and haters of tyranny. But even among the abler men a good deal of this affectation was found, and many retained it long after the popular approval of it had ceased. The chief blemish on the writings of many able "Forty-Eighters" in the United States, as for instance Herman Raster, the brilliant editor of the "Illinois Staatszeitung," was a delight in the use of strong words, and even expressions which the usage of polite society taboos. In the personal intercourse of such men the same mannerism was apt to crop out, so that strangers were often repelled. Perhaps the fact that so many of the "Forty-eighters" were South Germans may have had something to do with the popularity of the fad among them, for South Germans are often charged by their more conventional brethren of the North with "Grobheit." In German slang this foolish affectation became known by the untranslatable term "Kraftmeierei." Hardly a trace remains of it among Ger-

Still more disagreeable than these extravagances and eccentricities are the petty personal disputes which were rife in the refugee colonies everywhere, and especially the tendency to suspect others of being spies in the pay of the home government. There is no doubt that such spies existed. Especially the colonies of the exiles in Switzerland, Paris and Brussels

man-Americans.

<sup>47)</sup> Froebel, Lebenslauf, I., page 280.

<sup>48)</sup> Koerner, Op. cit., page 158.

<sup>)</sup> See chapter II.

<sup>50)</sup> Froebel, Lebenslauf, I., page 281.

were under pretty close surveillance; to some extent this was true of England. Whether an attempt was ever made to introduce a similar system into the United States, cannot be asserted or denied. There would seem to be great difficulty in the absence of cooperation on the part of the local police, such as was readily afforded by the French, Belgian and Swiss However that may be, governments. many of the exiles in this country were but too ready on the slightest evidence to charge one of their colleagues with being a spv. This charge was made, for instance, at one time against Carl Schurz; needless to say, it was, in this case at least, absolutely unfounded.51

These miserable pettinesses and weaknesses were no more than the share of human limitations which belonged to the political refugees as they would to any other group of men in any surroundings whatever. They are more prominent than they deserve in the published recollections of those who lived through that time. This may be explained, to some extent, by the fact that the authors of these reminiscences had, in their old age, come to look upon the foibles and follies of their youthful days in a somewhat humorous light, an attitude which led them to dwell a little unduly on eccentricities and extravagan-This was surely the case with such men as Kapp, Froebel and Bamberger, whose early radicalism had long since matured into a sane love for tranquil progress. That these disagreeable features were far from being essential to the character of the refugee class is best shown by the fact that in the United States, especially, the vast majority needed but a short time to become convinced that their duty

and their interest demanded their entering into the life of the country that had hospitably received them, as an integral portion of its people. Within a few years after their arrival nearly all of them had found some work to do, some occupation, business or profession which gave them a standing in the community and saved them from the make-belief activities of the early days in the refugee colonies.

At first, to be sure, those make-belief activities, those proclamations and speeches and agitation for the renewal of revolutions in Europe, were taken seriously indeed. When Julius Froebel, in 1849. in a lecture delivered at New York, advised his fellow refugees to cease their attempt at revolutionizing Germany and instead take part in American affairs, he was loudly denounced as an apostate and traitor by the radical element.52 Very few of the exiles originally came with the intention of making this country their home; they were merely looking for a harbor of safety, where they could remain until, as the phrase went among them, "es wieder losgeht," it breaks out again. But as months and years elapsed, and notwithstanding their writings and speeches and collections of penny contributions to provide the means of war, the mails from across the ocean brought no news of fresh insurrections, first necessity, then habit and at last reason brought them to devote their energies to more lucrative and useful objects. About the middle of the sixth decade practically all had taken Froebel's advice.

The acclimatization of the refugees in the United States was on the one hand made easy, and on the other hand considerably retarded by the reception they

<sup>51)</sup> Interesting details on this "Spionen-Riccherei" may be found in Bamberger's "Erinnerungen." On the Schurz incident, see local Wisconsin press, especially Beaver Dam Democrat and the German papers during 1859 to 1860. Also Letter of Schurz to Potter dated March 14, 1859, in Milwaukee Sentinel, April 1, 1900.

<sup>52)</sup> Froebel, Lebenslauf, I., page 283.

# Die Bevölkerung der Ver. Staaten im Jahre 1900 und deren germanische Grundlage.

Bon Gmil Mannhardt.

Ift auch das Werden des amerikanischen Volkes nech lange nicht abgeschloffen, nicht nur weil die bereits hier vorhandenen Volfs Elemente fich nech nicht mit einander zu einer gleichartigen Masse verschmolzen hoben, jondern auch weil immer neue Maiich theils idon vorhandener, theils neuer Elemente hingutreten und auf den Beridmelungsgang und das Berichmelungs-Ergebnift einwirken, jo ift doch eine Unterjudung über das Bevölferungs : (Bemijd). wie es am Ende des 19. Zahrhunderts bestand, und die Ermittelung des damaligen Verhältniffes der einzelnen Elemente zu einander, sowie des Berhältnisses, das sie in gewissen wichtigen allgemeinen Lebensbeihätigungen zu einander einnehmen, aus mehr als einem (Brunde von Werth. Bejenders auch deshalb, weil jie zur Beantwortung der bangen Frage beitragen kann, ob die jetige (d. h. die am Ende des 19. Rahrbunders vorhandene) Bevölferuna im Stande fein mird, obne große Ablentung von der eingeschlagenen Richtung, die nen zuströmenden Elemente aufzunehmen und sich völlig anzupassen. Mit andern Worten, zur Beantwortung der Frage, ob das germanische Element in diesem Lande, dejsen Sauptträger, wie sich ergeben wird, das deutsche ift, schon stark genng ist, um den ickigen Anproll romanischer, flavischer, jemitischer und mongolischer Elemente auszuhalten, ohne Bejorgniß, davon überwältiot und aus jeiner herrichenden und bestimmenden zu einer untergeordneten und Nachfolge leistenden Stellung berabgedrückt zu merden.

Kür eine solde Untersuchung ist die Teststellung des numerischen Verhältnisses der einzelnen Velks-Elemente allein nicht genissend. Es bedarf auch der Untersuchung, wie sich dieselben zur Familienbildung, zum (Brunderwerb und zur Berufsthätigs feit stellen. Diese Untersuchungen sollen hier an der Handsder amtlichen Statistif unternommen werden.

Zuerst ist selbstwerständlich das numeriside Berhältnis zu ermitteln.

Das Bevölferungs - Gemijch der Ber. Staaten im Zahre 1900.

Dem Cenjus von 1900 zujolge gab es damals in den Ber. Staaten eine weifie Bevelterung von 66,990,788, wovon 56,= 740,739 Cingeborene and 10,250,049 Einermanderte waren. Die eingeborene Bevölkerung wieder theilte sich in 41,053,-417 von eingeborenen und 15,687,322 von eingewanderten Eltern. 2der gruppirt, bestand die Bevölkerung aus 25,937,371 Eingewanderten des 19. Zahrhunderts und deren hier geborenen Rindern, und aus 41,053,417 Nachkommen der zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorhandenen Bevölferung und den Enfeln, Urenfeln und Ururenfeln der Einwanderung des 19. Jahrhunderts.

Gingemanderte Bevölferung und erste Generation.

Im Inlineit 1903 der "D. A. Geschichtsblätter" ist der deutsche Antheil an diesen 25,937,371 Eingewanderten und deren Aindern seitgestellt worden. Tabelle A ergiebt in gleicher Beise den Antheil der sämmtlichen eingewanderten Glemente, und zwar nach Stamm-Gruppen geordnet, und giebt sowohl die Jahl der Eingewanderten, wie der ihrer Kinder aus, reinen und aus mit Eingeborenen und mit andern Ausländern eingegangenen Ghen au.

## Gingewanderte Bevölferung und erfte Generation.

| e ingramor.                          |               | _           | eneration.<br>Engeb. u. |            |            |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
| Nationen                             | Gingewand.    | Reine.      | Gingew. gem.            | Ausl. gem. | Zusam.     |
| I. Deutsche.                         |               |             | emgene. gem.            |            |            |
| Teutschland                          | 2,669,689     | 3,574,943   | 1,580,874               |            | 7,825,506  |
| Deutsch : Desterreich                | 206,526       | 99,600      | 26,351                  |            | 332,477    |
| Schweizer und Ynremburger            | 118,971       | 76,142      | 66,989                  |            | 262,101    |
| Teutich Ruffen                       | 65,000*       | 32,000*     |                         |            | 97,000     |
| Deutiche, gemischte                  |               | 86,300a     |                         |            | 86,300     |
| Deutsche u. andere germ. Ginmanberer |               |             |                         | 110,848**  | 110,848    |
|                                      | 3,060,186     | 3,868,985   | 1,674,214               | 110,848a** | 8,714,233  |
| ** Schlieft 2000 für Sollanber unb   | •             | -,,         | 2,500,000               | 110,0104   | 0,111,000  |
| II. Angellachlen.                    | Ü             |             |                         |            |            |
| (Inglisch Canada                     | 787,798       | -111,857    | 600,010                 |            | 1,275,951  |
| (inglina) (unaoutilities)            | 843,491       | 529,810     | 770,735                 |            | 2,144,036  |
| Edhottland                           | 234,699       | 186,421     | 190,859                 |            | 612,009    |
| (ingl, Schottl, u. Gngl. Can. gem    | ,             | 210,886*    | ,                       |            | ,          |
| ( iig.,                              | 1 0 - 1 0 0 0 |             | 1 504 004               |            |            |
| III. Skandinavier.                   | 1,865,988     | 815,260     | 1,561,634               |            | 4,242,288  |
| Tänen                                | 154,616       | 112,091     | 41,398                  |            | 308,105    |
| Norweger                             |               | 345,650     | 93,385                  | •          | 777,461    |
| Schweben                             | 574,625       | 423,873     | 75,562                  |            | 1,074,059  |
| Unter einander gemischt              | •             | 63,720*     | •                       |            |            |
|                                      | 1 042 442     |             |                         |            | 2 200 0.25 |
|                                      | 1,067,667     | 945,333     | 210,345                 | •          | 2,233,345  |
| IV. Sollander und Belgier            |               | 80,967*     | 30,267*                 |            | 246,280    |
| V. Germanische Mischlinge            | •             |             |                         | 22,376     | 22,376     |
| Germanische Nationen guf             |               |             |                         |            | 15,449,116 |
| VI. Celten und Galen.                | 1 ~~0 000     | £ 940 009   | 020 140                 |            | 1.001.100  |
| Arländer                             |               | 2,249,962   | 970,148                 |            | 4,971,102  |
| Ballifer                             | 93,744        | 79,652      | 73,006                  |            | 246,402    |
| Irlander und Walliser gemischt       |               | 7,657a      |                         |            | 7,657      |
| VII. Romaneu.                        | 1,844,736     | 2,337,271   | 1,043,154               | •          | 5,225,161  |
| Franzosen                            | 104,534       | 66,567      | 93,376                  |            | 264,477    |
| Frangofifche Canadier                | 395,427       | 239,611     | 170,077                 |            | 805,115    |
| Staliener                            | 484,783       | 221,706     | 25,176                  |            | 731,665    |
| Spanier                              | 7,284         | 728         |                         |            | 8,012      |
| Portugiesen                          | 37,144        | 3,714       |                         |            | 40,858     |
| Momanen, gemischt                    |               | 108,39      |                         |            | 10,839     |
| VIII. Slaven.                        | 1,029,172     | 543,165     | 288,629                 |            | 1,860,966  |
| Polen b                              | 383,595       | 274,819     | 19,006                  |            | 677,420    |
| Böhmen                               | 156,999       | 168,380     | 31,372                  |            | 356751     |
| Undere                               | 69,175        | 32,866      | ,                       |            | 102,041    |
|                                      |               |             |                         |            |            |
|                                      | 609,769       | 476,065     | 50,378                  |            | 1,136,212  |
| b. Tentschaft, 150,233, Desterr. P   |               |             |                         |            |            |
| IX. Romanische Slaven und son        | ıstige europä | ilde Mildra | Men.                    |            |            |
| Rumänier                             | 15,043        |             |                         |            |            |
| (Srieden                             | 8,655         |             |                         |            |            |
| Bürfen                               | 9,949         |             |                         |            |            |
| Nebriges Gurova                      | 2,272         |             |                         |            |            |
|                                      | 35,919        | 3,712*      |                         |            | 39,631     |

| X. Altaifde Stamme.                                                                     |              |                         |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Ungarn                                                                                  | 145,815      | 64,485                  | 6,031                       | 216,331             |
| Finland                                                                                 | 63,440       | 6,544                   |                             | 69,984              |
|                                                                                         | 209,255      | 71,029                  | 6,031                       | 286,315             |
| XI. Semiten.                                                                            |              |                         |                             |                     |
| Ruf ifche Juden                                                                         | 359,372      | 213,392                 |                             | 572,364             |
| XII. Romanifd-ind. Mifchraff.                                                           | 137,797a     | 13,900                  | •                           | 151,697             |
| a. Merifo 103,445, Südamerifa 4,81                                                      | 4, Centralan | ierita 3,911, S         | Westindien 14,468, Cuba 11, | 159.                |
| XIII. Alle übrigen Länder<br>c. Müen 11,928, Atlantische Infeln 16<br>See geboren 8,319 | .,           | 4,390#<br>lien 7041, Ju | dien 2,039, andere Länder 2 | 47,289<br>2587, auf |
| XIV. Bermanifde Mifdungen mi                                                            | t            |                         |                             |                     |
| Gelten                                                                                  |              |                         |                             |                     |
| Romanen                                                                                 |              |                         |                             |                     |
| Slaven                                                                                  |              |                         |                             |                     |
| Ungarn                                                                                  |              |                         |                             | 620,042             |
| XV. Alle übrigen Mifdungen * (Beichaut. a Ginwanderung und ei                           |              |                         |                             | 548,178             |

Aus dieser Tabelle erhellt, daß der Antheil der Deutschen an den 25,937,371 Eingewanderten und deren hier geborenen Kindern 33.56 Prozent oder über ein Drittel, der angelsächsische 16.46 Prozent oder weniger als ein Sechstel, der standinavische 8.5 Proz. oder ein Zwölftel, und das gesammte germanische Element 59.53 Proz. oder fast drei Tünftel betrug — gegen 20.15 Proz. Celten und Gälen, 7.54 Proz. Romanen, 4.53 Proz. Slaven, 2.28 Proz. Semiten und 5.97 Proz. mehr oder weniger unbestimmten Völfersammelsuriums.

Soweit das eingewanderte Element und deren Nachkommen in Frage kommt, kann es also keinem Zweisel unterliegen, daß das germanische Element weit überwiegt und daß das deutsche die Hauptstütze desselben ist.

#### Die eingeborene Bevölferung.

Bei weitem schwieriger gestaltet sich die Ermittelung der Bolks-Elemente unter den 41,053,417, deren Eltern eingeboren sind. Denn dabei können wir uns nicht auf Census-Jissenst stützen, die wenigstens annäshernd richtig sind, sondern müssen zur Bahrscheinlichseitsrechnung unsere Zustlucht nehmen.

Zunächst ist zu ermitteln, wie groß der

Antheil der Enkel, Urenkel und Ur-Urenkel der eingewanderten Bevölkerung des 19. Jahrhunderts an diesen 41 Millionen ist. Nach der Untersuchung im Juli-Heit beträgt der deutsche Antheil 4,716,431; wenden wir die gleiche Berechnung auf die andern eingewanderten Volks-Elemente an, bei denen von Enkeln und Urenkeln schon die Rede sein kann, so erhalten wir:

| Celten und Gälen      |   | <br>2,850,182 |
|-----------------------|---|---------------|
| Angeljadzien          |   | <br>1,069,375 |
| Standinavier          |   | <br>          |
| Hollander und Belgier |   | <br>50,010    |
| Romanen               |   |               |
| Germ. Mijdslinge      | • | <br>29,942    |
| Zujammen              |   | <br>4,776,700 |
| Dazu die Deutschen    | • | <br>4,716,431 |
| Zujammen              |   | <br>9,492,131 |

Wir hätten hier also einen von der Einwanderung des 19. Jahrhunderts herrührenden Bevölferungs-Antheil von etwa 14 Prozent der gesammten weißen Bevölferung, an welchem die Teutschen mit sast der Hälfte (49.68 Proz.), die Angelsachsen mit nur 11.26 Prozent, die gesammten germanischen Elemente mit 67.23 Prozent betheiligt sind — gegenüber von 30 Prozent Eelten und Gälen und 2.76 Proz. Nomanen.

Wir ersehen ferner, daß die eingewanderte Bevölferung des 19. Jahrhunderts mit ihren gesammten Nachkommen bereits die größere Sälfte der weißen Bevölkerung des Landes ausmachte, nämlich 35,423, 436 oder 52.88 Prozent, und daß davon auf die Deutschen 13,430,664 oder 37.91 Prozent, auf die Angeljachjen 5,312,570 eder 14.99 Prozent, auf die Standinavier 2,738,900 oder 7.73 Prozent, auf die gejammten germanischen Elemente 61.54 Prozent, — gegenüber von 8,075,343 oder 22.23 Prozent Celten, 2,215,778 oder 6.23 Prozent Romanen, und 3,338,800 oder 9.43 Prozent Slaven, Zataren, Semiten etc., entfallen.

In dieser größeren Sälfte der Bevölkerung hat also das deutsche Clement die entsichiedene Vorherrschaft. Es ist zwei und ein halb mal so stark, wie das angelsächsische, das erst in dritter Reihe, hinter dem celtischen, kommt.

### Die Rachfommen von 1830.

Es bleibt noch die Ermittelung der 31jammensesung der fleineren Hälfte der Bevölferung, der 31,560,386, welche von der bei Beginn der neueren Einwanderung,
— jagen wir im 3. 1830 — vorhandenen Bevölferung stammt.

Da begegnen wir ganz besonderen Schwierigkeiten. Selbst wenn wir genan wüßten, wie sich die Bevölkerung von 1830 zusammensette, so wissen wir nicht, wie ihre einzelnen Theile sich vermehrt haben. Wir wissen nur, daß sie sich bei Weitem nicht in dem Maße vermehrt hat, wie in den ersten vier Labrzehnten des Vestandes der Republik, und wie die Eingewanderten des 19. Zahrbunderts.

Um zu einem annähernden Verständnist des als eingeboren zu bezeichnenden Vevölferungsgemisches zu gelangen, ist es nöthig, nicht nur die Vevölferung von 1830, sondern auch die von 1790 zu zergliedern.

Der ersten Volkszählung (1790) zusels ge, hatten die Ver. Stoaten 3,170,785 weiße Bewohner. Daven entsielen auf die

jechs Neu-England-Staaten 1,009,408, auf die Staaten New York, Penniplvanien und New Zersen 958,632, auf die Südstaaten mit Ginschluß von Telaware und Marnland 1,202,839. (In dieser Aufstellung ist die Negerbevölkerung gänzlich auf die Südstaaten gerechnet.)

Biervon möge die Bevölferung Neu-Englands als rein angeljäckfijch gelten. In Pennjylvanien und den füdlich angrenzenden Theilen Marplands und in Birginien jaken in großer. Menge und unvermijdst Dentiche, die auch unter den Vionieren von Rentucky und Tennessee vertreten Die übrige Bevölferung aber war ein janver entwirrbares Gemilah von holländijden, englijden, franzöjijden (Hugenotten), deutschen, schwedischen und irischen Elementen, wozu noch Creolen aus dem jpanijchen, englijchen und jranzöjijchen Bejtindien kamen. In New York und New Zerjen umisten fich die etwa 10,000 Solländer und Flamländer; welche die Kolonie Neu-Niederland zur Zeit der Wegnahme durdy die Engländer (1664) bewohnten, bis 1790 auf über 300,000 vermehrt ha-Die Deutschen in der Stadt New York, und die Rachkommen der deutschen Anjiedler im Wohawkthal, in New York und des German Balley in New Zerjey, machten neben Rachfommen franzöjischer Hugenotten einen sehr wesentlichen Theil der Bewohner dieser Staaten aus, wozu in New Zerjen noch die Rachkommen der am Delaware angesiedelten Schweden, die übrigens vielsach Pommern waren, kamen. In Nord und Süd-Carolina waren französiide Hugenotten jo stark vertreten, daß sie zusammen mit direkt oder aus Pennsuleingewanderten -Dentichen Sdweizern, und mit den jogenannten jchottischen Irländern dem englischen Element das Gleichgewicht hielten. And: in Georgia war von vornherein die Bevölkerung eine gemischte.

Man könnte deshalb sagen, daß die Bevölkerung der Ber. Staaten im 3. 1790 in drei große (Bruppen zerfiel, — die v 11 -

ritanisch = angeliächsiische, die dentiche, und die aus der Bermengung diejer und der übrigen Bolfs Clemente hervoraeaanaene gemijdte, die wir als die ipecifiid amerifanijde bezeichnen möditen. Davon nahm die angeliächjische (Irnppe etwa ein Drittel, die deutsche ein Künftel, die gemischte ein wenig weniger als die Sälite ein. Wie groß der angeljächfliche Antheil an dieser kleineren Hälfte, ist nicht mehr bestimmbar. Aber auf alle Källe war ichon damals das rein angels jächjijche Element, wenn auch das stärkste, jo doch jewerlich größer als die andern zujammen genommen.

#### Die Dentichen in der Bevölferung von 1790.

Die Annahme, daß im 3. 1790 ein Fünftel der Bevölferung der Ber. Staaten deutsiches Blut in sich trug, sieht keineswegs auf schwachen Füßen.

Rach den Untersuchungen von Joh. Jac. Rupp (30,000 deutsche Namen) betrug zwar die deutsche Einwanderung nach Pennsylvanien von 1683 bis 1702 nicht mehr als 200 Kamilien, - also etwa 1000 Personen, und die founten sich bis 1790 auf nicht mehr als 30,000 vermehrt haben. Bwijden 1710 und 1720 aber fam die arohe Einwanderung von pfälzer und ichweizer Mennoniten, deren Zabl zwar nicht anacaeben ist, aber auf mindestens 20,000 geschätzt werden muß. Erwartete man dech im Serbit 1719 allein die Ankunft von 6bis 7000 Bjälgern, ohne darin etwas Ungewähnliches zu sehen. Unch von 1720 bis 1727 muß die Einwanderung noch sehr stark geblieben sein, denn sie begann Bejorgnisse bei den englischen Beamten zu erregen, und wird mit 10,000 in den fieben Zahren wahrscheinlich unterschätzt sein. Bon 1727—1775 haben wir dann genauere Anhaltspunkte für die Einwanderung durch die von Aupp veröffentlichten Namensliften von 30,000 über Philadelphia eingewanderten deutschen Männern und Anaben von über 16 Jahren. Gie vertra-

ten annähernd eine Einwanderung von 85,000 Perjonen. Und zivar famen in runder Summe von 1727-37 10,000, von 1738-47 12,100, in den drei Jahren 1848 -50 allein 11,100, Da sie der großen Mehrzahl nach erwachsen waren, mußte ihre Bermehrung im Berhältniß erheblich ichnetter erfolgen, als die der bereits eingeborenen Bevölferung. Die Bahl der Nachfommen der Einwanderung von 1702 bis 1727 allein dürfte ohne jegliche Ueberichätzung 1790 325,000; die der Einwanderung von 1827-37 63,000, 1838 bis 1850 105,000, die der Einwanderung von 1850—1875 (61,500) 148,000 betragen haben — zujammen 673,000. Selbst angenommen, daß diese Nachkommenschaft durch die Indianerfriege an den Grenzen, und den Revolutionsfrieg decimirt worden wäre, würde immer noch ein Rest von 606,000 bleiben. Dabei stellen die Namensliften noch nicht einmal die volle Einwandererzahl. Fehlen doch 3. B. die Listen für 1745. Und sicher kamen doch während diejes 75jährigen Zeitraumes noch deutsche Einwanderer einzeln eder in fleineren Partien über New York, Baltimore und andere öftliche Safen, und ihre Befammt-3abl wird mit Nachkommen leicht 20,000 erreichen. Während des Revolutionsfrieges war die Einwanderung von Deutschen gering, aber gleich nach Beendigung desjelben jette fie wieder, wie z. B. auch aus Chr. Börstler's Lagebuch hervorgeht, mit erheblicher Stärke ein, und dürfte nicht unter 2000 jährlich betragen haben. blieb ja eine nicht geringe Bahl der kriegs= gesangenen dentschen Hilfstruppen der Engländer im Lande. Ihre Zahl dürfte 4000 betragen haben. Das ergäbe dann jchon 644,000 oder mehr als das Fünftel.

Nun waren aber bekanntlich die in Pennsiplvanien gelandeten nicht die einzigen deutschen Einwanderer. Da sind die 1000 oder mehr Deutschen, welche 1707 das nach ihnen benannte German Vallen in der Näshe des heutigen Elizabeth in New Jersen besiedelten; die 3300 Deutschen, welche

1709 von der Königin Anna nach New Pork gefandt wurden und ichließlich das Mohawf-Thal besiedelten, die Gründer von Bermanna, 1712, die mit ihren Nachfolgern zwei blübende Kolonien am Raritan jduifen; die fast 3000 starke Marylander Einwanderung von 1748—52; die Salzburger in Effingham Co., Ga., die schon vor 1745 mehrere Hundert Familien ausmachten; die 170 Deutsche, die 1732 nach Nord-Carolina kamen und deren Zahl bald durch Nachkommende auf 300 stieg, und 1734 durch 270 Schweizer, 1740 - 55durch "viele" Pfälzer, 1765 durch weitere 650 Pfälzer vermehrt wurde; 1739 die erfte fleine, 1751-52 die zweite größere aus 1100 bemittelten Verjonen bestehende Niederlassung in Maine die freilich bald auseinander stob, deren Nachkommen aber irgendwo im Lande vorhanden waren. Und dazu noch jedenfalls eine Menge Einzel-Ginwanderungen, deren Bahl im Laufe des Jahrhunderts nicht unbeträchtlich gewesen fein wird. Auf die Nachkommen aller diejer brancht man nur 10,000 oder 12,000 zu rechnen, um das Fünftel weit zu übersteigen. Unsere Annahme erweist sich also als jehr wohl berechtigt, und durchaus nicht übertrieben.

#### Die Bevölferung von 1830.

Im J. 1830 war die weiße Bevölkerung der Ver. Staaten auf 10,512,631 gestiegen. Davon waren durch die Erwerbung der spanischen und französischen Besitzungen (Alorida und Louisiana mit 250,469 Einwohnern, von denen etwa die Hälfte Weiße maren) 125,000 hinzugekommen; der Rest war eine Folge der natürlichen Vermehrung und der jeit Anfang des Jahrhunderts jehr geringen Einwanderung. Bergleich zwischen den Bevölkerungsziffern der beiden Jahre ergiebt eine Bermehrungsziffer von 3.244, die nur um ein Beringes größer ift, als die für die deutsche Einwanderung des 19. Jahrhunderts in 40 Jahren ermittelte.

Aber wenn diese Vermehrungsziffer auch

für die Gesammtheit gilt, so haben sich die einzelnen Bevölferungsgruppen icheinlich nicht in der gleichen Stärke ent-Die Bevölkerung der Neu-England-Staaten war in dem gleichen Beitraum von 1,009,408 nur auf 1,964,717, die von Vennsplvanien dagegen von 434.-373 auf 1,348,322 gestiegen. Die erstere hatte sich noch nicht gang verzwiefacht, die lettere mehr als verdreifacht. Allerdinas bildet das kein genaues Ariterion. in diesen 40 Jahren hatte die Besiedelung des westlichen New York und des Nordwestgebiets begonnen, und wenn auch zu den 1.610.713 Bewohnern, die wir 1830 in lekterm vorfinden, sämmtliche ursprüngliden 13 Staaten ihren Beitrag gestellt hatten, jo war die große Masse doch aus den Reu-England-Staaten und Deutsch-Pennjylvanien gefommen. Und wenn Neu-England außerdem einen fehr beträchtlichen Theil zur Besiedelung des westlichen New Nork beigetragen hatte, jo hatte Deutsch-Pennsylvanien fortgefahren, jeine Kinder nach Maryland, Virginien, Kentucky und Tenneisee zu entsenden. Bugegeben, daß Ren-England für dieje Zwecke eine volle Million abgegeben habe, Penniplvanien nur eine halbe, jo würde sich bei ersterem die Vermehrungsziffer auf 2.95, bei den Pennsylvaniern auf 4.25, bei dem Rest auf 3.08 stellen. (3m Süden war sie wahricheinlich noch ein wenig geringer.)

Behandeln wir aber hier die 1790 ermittelten Bevölferungs-Elemente mit diesen Zahlen, so erhalten wir im J. 1830 für das angelsächsisch-puritanische Element 2,964,717; für das deutsche 2,695,167, und für die bereits völlig in einander verschwolzene amerifanische Bevölferung 4,-852,717, an welcher u. a. die Holländer und Flamländer mit nahezu einer Million betheiligt waren.

Wir sehen, daß bereits 1830 das deutsiche dem specifisch angelsächzischen Element nabezu die Stange hält.

Sätte nun die amerikanische Bevölkerung in den seit 1830 verskoffenen 70 Jahren dieselbe Zengungsfrast und Vermehrungssähigkeit gezeigt, wie in den 40 Zahren von 1790—1830, und hätten ihre einzelnen Elemente von damals sich in dem gleichen ermittelten Verhältniß sortentwickelt, so würde die Rechnung leicht sein. Denn dann würde sich die damalige Bevölkerung bis 1900 auf 86.3 Millionen vermehrt haben, und von den einzelnen Vestandtheilen der gemischte auf 31.76 Millionen oder 40.27 Prozent, der deutsche auf 32.94 Millionen oder 38.16 Prozent, der specifisch angelsächsische auf 18.60 Millionen oder 21.56 Prozent entwickelt haben.

Nun haben wir aber 1900 statt der 861/3 nur knapp 32 Millionen an nachweislichen Nachkommen der Bevölkerung von 1830. Bermindern wir dementsprechend die obigen Zissern, so erhalten wir: Eigentliche amerikanische Bevölkerung 12,713,036; dentsche 12,016,913; angelsächsische 6,=806,383.

Diese Zissern werden sich von der Wirflichkeit schwerlich sehr weit entsernen. Sie leiden sicher nicht an einer Neberschätzung des deutschen Bevölkerungsantheils. Denn es ist eine anerkannte Thatsache, daß die Zengungsfrast sowohl des alten angelsächsiichen, wie des hier als specifisch amerikanich bezeichneten Elements in erheblich größerem Maße abgenommen hat, wie die des deutschen.

Sollen wir deshalb die zulett angeführten Ziffern als das annähernd richtige Berhältniß zwijchen deutschem, angeljächzijchem und bereits gänzlich verschmolzenem Blut annehmen, jo wäre noch die Frage zu erörtern, wie weit mahricheinlicher Beije bas angeliächsiiche und das deutsche Element sich rein erhalten haben. Für ersteres besiten wir keine Anhaltspunkte, nicht einmal in der beutigen Bevölkerung von Neu-England felbst, die mit irischen und französischcanadiichen Elementen stark durchjest ist; für das dentiche haben wir in der deutschmarylander Bevölferung von Mount Morris in Dale County, Illinois, wenigstens das Beispiel, daß nach Berlauf von ungefähr 140 Jahren und Wanderung in die Terne sich noch 80 Prozent rein erhalten hatten. Da mögen die Verhältnisse besonders günstig gewesen sein. Aber die Annahme erscheint gerechtsertigt, daß in etwa zwei Trittel der oben angesührten 12 Willionen oder in 8 Willionen noch rein deutsches Vlut fließt. — Es steht zu hossen, daß Mittel gesunden werden, über diese wichtige Frage eingehende Erhebungen zu machen.

Wenn wir also die hier ermittelten Ziffern gelten lassen wollen, so ergeben sich für die einzelnen Elemente in der Gesammt-Bevölkerung solgende Verhältnisse:

- a. Nachfommenichaft von vor 1830.
- b. Einwanderung des 19. Jahrhunderts und erst hier geborene Generation.
- c, Enfel, Urenfel und Ururenfel der Einmanderung des 19. Jahrhunderts.

|    | wanverning ves 13. Junit | minucity.  |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Amerikaner.              |            |
|    | a                        | 12,713,036 |
| 2. | Angeljach jen.           |            |
|    | a 6,806,383              |            |
|    | b 4,242,882              |            |
|    | c 1,069,375              | 12,118,640 |
| 3. | Dentjche.                |            |
|    | a 12,046,919             |            |
|    | b 8,714,233              |            |
|    | c 4,716,431              | 25,477,583 |
| 4  | Efandinavier.            |            |
| •• | a                        |            |
|    | b 2,223,345              |            |
|    | c 515,555                | 2,738,900  |
|    |                          | 2,100,000  |
| 5. | Solländer und            |            |
|    | Belgier.                 |            |
|    | a                        |            |
|    | b 246,280                |            |
|    | c 50,010                 | 296,290    |
| 6. | Germanische              |            |
|    | Mijchlinge.              |            |
|    | b 22,376                 |            |
|    | c 29,942                 | 52,318     |
|    |                          |            |

| 7. Celten n. Gäl      | e n.            | in der Be    |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| a                     |                 | erite Stell  |
| b 5,225               |                 | 3 w c i      |
| c 2,850               | 0,182 8,075,343 | ment mehi    |
| ·                     | <del></del>     | das angeli   |
| 8. Romanen.           |                 | geljädjiidj  |
| a                     |                 | genommen     |
| b 1,860               | ),966           | Tritt        |
| c 261                 | 1,536 2,122,502 | und ameri    |
|                       |                 | der weiße    |
| 9. Slaven.            |                 | tentonijd;e  |
| b                     | 1,136,212       | Nicderländ   |
| 10. Semiten.          |                 | Viert        |
| b                     | 572,764         | manijdje C   |
| 11. Ungarn und        |                 | rifanijdzen  |
| Finländer.            |                 | zent der w   |
| b                     | 286,315         | Daraus       |
| 12. Germanische       |                 | rung ziehe   |
| Misch linge           | ,,, i t         | Erste        |
| andern Rai            |                 | dies sei ein |
| nen.                  | 110-            | geljäd;jijd; |
| b. Celten 473         | . 561           | 3 w e i :    |
| Romanen . 93          |                 | derung vo    |
| Slaven 38             | •               | germanijd    |
| Ungarn 14             |                 | den germa    |
|                       |                 | auszniiben   |
| 13. Alle übrigen.     |                 | In eine      |
| b                     |                 | Fragen de    |
| Aus dieser Aufstellun | · ·             | erwerbs i    |
| rus order authentin   | g gent herbor:  | einzelnen (  |

in der Bevölferung der Ber. Staaten die erite Stelle einnimmt.

3 weitens: Daß das deutsche Element mehr als noch einmal jo starf ist, wie das angelsäckzische, und größer als das angelsächzische und amerikanische zusammengenommen.

Dritten &: Daß daß angelsächzischennd amerikanische Element nur 37 Prozent der weißen Bevölkerung ausmachen, daß tentonische (Dentsche, Skandinavier und Niederländer) dagegen 43 Prozent.

Biertens: Daß das gesammte germanische Element zusammen mit dem amerikanischen 53½ Willionen oder 80 Prozent der weißen Bevölkerung ausmacht.

Daraus läft sich dann die Schlufzsolges zung ziehen:

Er st en 8: Taß es mit dem Anspruch, dies sei ein vorwiegend englisches oder angelsächzisches Bolk, nichts ist; und

3 weiten s: Daß es einer Einwanderung von mindestens 40 Millionen nichtgermanischer Elemente bedarf, um gegen den germanischen Einfluß ein Gleichgewicht auszuüben.

In einem weiteren Artifel werden die Fragen der Familienbildung, des Grundserwerbs und der Lebensbethätigung der einzelnen Clemente einer Untersuchung unsterzogen werden.

## Deutsch-amerikanische Geschichtsforschung.

Der Werth deutsch ameritanischer (Beschichtsforschung, d. h. der Forschung nach den ersten Anfängen der Besiedelung der einszelnen Gegenden dieses Landes durch Deutsche und deren Nachtommen: nach dem allmähslichen Forts und Vorwärtsschreiten dieser Bessiedelung, und nach den Ginftüssen, welche sie auf das heutige Gepräge der Ver. Staaten, wie der einzelnen Staaten und Gegenden ausgeübt hat, — gelangt mehr und mehr zur Ertenntniß. Die Einsicht bricht sich immer weitere Bahn, daß ohne eine genaue Kenntsniß dieser Besiedelung — nicht nur nach ihrer

Erstens: Daß das dentiche Element

statistischen Seite hin, sondern auch nach dem Boltscharatter, der Stammes-Angehörigteit, dem religiösen Betenntniß, dem von draußen mitgebrachten Lebensberuf und dem allgemeinen Bildungsstande der deutschen Ansiedeler — die amerikanische Geschichtsschreibung der Juhunft, — haben einmal die heute bunt zusammengewürselten und für jest noch zum großen Theil nebeneinander hergehenden Elemente sich zu einem gleichartigen Boltskörper verschmolzen — für die Erklärung der Entewicklung und des Produktes auf unüberswindliche Hindernisse stoßen würde.

Diese verschiedenen Einstüsst heute, wo sie noch erkennbar sind, seitzustellen, ist der Zwed der deutsch-amerikanischen Geschichtssforschung. Sie zersällt nothwendigerweise in zwei Haupttheile — nämlich die Ersorschung der Einstüsse, welche erstens die deutsche Einswanderung des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, und zweitens die des neunszehnten Jahrhunderts auf den physischen und geistigen Zustand des amerikanischen Volkesausgeübt hat — und ausübt.

Mit der Erforschung des erften Theiles haben fich ichon feit einer Reihe von Sabren bedeutende Arafte erfolgreich beschäftigt, und es ist nicht nur erhebliches einzelnes Material gesammelt, sondern es sind ichon werthvolle zusammenfassende Bearbeitungen desselben Doch liegt Diefen Sammlungen erichienen. und Bearbeitungen fast ausschlieftich die deutsche Einwanderung nach Pensylvanien zu Grunde, was freilich bei der Größe und theil= weise geistigen Bedeutung dieser Ginwande= rung nur natürlich ift. lleber die ältere deutsche Einwanderung in den anderen Staaten gibt es -- wenn wir Hermann Schuricht's auf Beranlaffung der Gefellschaft für die Er= forschung der Geschichte der Deutschen in Marpland veröffentlichtes zweibändiges Werk "The German Element in Virginia" und Friedrich Rapp's "Geschichte der Deutichen im Staate New York" ausnehmen, nur vereinzelte Stizzen. (65 unterliegt aber fei= nem Zweisel, daß bei gut geleiteter und em= figer Forschung über die Geschichte der alten deutschen Ansiedelungen in Birginien, den Garolinas, Georgia, New Zersen, New York und in Maine und den Berbleib der Rach= tommen derselben sehr viel mehr zu Tage ge= fördert werden fann, als wix heute besitsen. Besonders dringend nöthig ist die Erforschung und zusammenhängende Darstellung ber fortschreitenden Wanderung der deutschen Nachkommenschaft in's Nordwest-Webiet hin=

Mit der sostematischen Erforschung und Feststellung der von der deutschen Ginwansderung des neunzehnten Jahrhunderts aussgeübten Einflüsse ist nur erst eben begonnen

worden. Zwar haben wir in Körner's "Das deutsche Glement", das aber nur die Gin= wanderung von vor 1840 behandelt, und in Gidhoff's "In der neuen Beimath", bas 1884 erichien, die Anfänge einer deutsch= amerikanischen Rulturgeschichte, aber troß ihrer offenbaren Berdienste, greifen sie nicht tief genug und reichen auch zeitlich nicht weit genng. Die Ginfluffe der Ginwanderung von nach 1848, die große Entwicklung des Deutschthums im Mordwesten, die Ginfluffe der gewattigen Einwanderung nach dem deutsch=französischen Ariege, die so bedeutende Einwirfung der deutschen Wiffenschaft und der deutschen Technik auf die Entwickelung des ameritanischen wissenschaftlichen und wirthichaftlichen Lebens sind in den genann= ten Werfen nothwendigerweise noch gang oder theilweise unberücksichtigt geblieben. Auch ift das zu bearbeitende Geld zu umfangreich und gewaltig, als daß es heute schon von Ginzelnen bewältigt werden konnte. Es be= darf vorläufig vor Allem der Einzelforschung, um das Material für einen umfaffenben Aufbau zu beschaffen.

In dieser Richtung ist allerdings Manches geschehen. Rattermann von Chio hat in fei= nem "Pionier" nicht nur reiches Material aus feinem Staate ausgegraben, fondern fich auch durch Forschungen in anderen Staaten und biographische Behandlung einer Reihe von hervorragenden Deutsch = Amerikanern große Berdienfte erworben. Leider ift die Gesellschaft, welche ihn bei der Herausgabe des.,, Pionier" wenigstens etwas unterftütte, eingegangen, und die Forschung in Chio ruht Die deutsche Abtheilung der Universität von Pennsylvanien, mit Prof. Marion Learned an der Spige, läßt fich die Er= forschung und Darstellung ber Befruchtung der amerikanischen Literatur durch die deutsche und umgefehrt besonders angelegen fein. In Wisconfin ist eine zusammenfassende We= ichichte des Deutschthums in jenem Staate erschienen, die noch verdienstvoller wäre, hatte, fie fich nicht zu fehr auf diejenige des Deutschthums von Milwautee beschränft. In Louisiana hat Prof. Hanno J. Deiler

von der Tulane-Universität in der Erforichung der Geschichte des deutschen Elementes im unteren Miffiffippithal fehr Bedeutendes geleistet. Ueber "Das Deutschthum von Jowa und seine Errungenschaften" hat Jo= feph Eibod ein Wert veröffentlicht, das qu= gestandenermaßen ber Bervollständigung be= darf. In Minnesota hat die St. Bauler "Boltszeitung" das Material für eine (18e= schichte des Deutschthums jener Stadt gefammelt und veröffentlicht. In Indiana hat fich Dr. Fritsch in Evansville, in Missouri Ad. Kalbisaner in Hermann als Einzelforscher bethätigt, desgleichen Dr. Aug. Richter in Beitschriften, Die der deutsch= Davenport. amerikanischen Geschichtsforschung gewidmet find, gibt es zwei: Die "German American Annals", herausgegeben von der Deutsch-amerikanischen historischen Gesellschaft von Pennsylvanien, und die "Teutsch=ameri= tanischen Geschichtsblätter", herausgegeben von der Deutsch=ameritauischen Gesellschaft von Allinois. Außerdem veröffentlicht die "Gefellschaft zur Erforschung der Geschichte der Deutschen in Maryland" Sahresberichte mit historischen Abhandlungen und gelegent= lich einzelne größere Arbeiten. Diese schon seit 17 Jahren bestehende Marplander Ge= sellschaft sett sich aus wenigen wohlhabenden Mitgliedern in Baltimore zusammen, die die für ihre Zwede erforderlichen Mittel unter sich aufbringen. Sie hat bereits sehr Werth= volles geleistet. Die Pennsplvanier Gesell= ichaft wurde unter diesem Namen erft vor zwei Jahren gegründet, ift aber aus ber Uni= versität von Penniplvanien hervorgegangen, und bildet eine Abtheilung des Deutsch= ameritanischen Nationalbundes der Bereinig= Gie hat seit einem Sahre Die ten Staaten. Fortsetzung der von der Universität von Penniplvanien in's Leben gerufenen und vor= nehmtich sprachwissenschaftlichen und literari= ichen Zweden gewidmeten Bierteljahreichrift "Americana Germanica" als hauptiads lich historischen Zweden gewidmete Zwei=Mo= natsichrift unter dem Titel "German American Annals" übernommen, und foll die dafür erforderlichen Mittel, Die vorher durch

freiwillige Beiträge aufgebracht wurden, aus der Kasse des Nationalbundes erhalten, def= sen amtliches Organzu werden die "Annals" bestimmt sind.

Die Deutsch-amerikanische bistorische Befellschaft von Allinois wurde im April 1900 in Chicago gegründet, und ging bei ihrer Bildung von der Ertenntniß aus, daß die Sammlung des Materials nicht auf die lange Bant geschoben werden durfe, und daß die= felbe erheblich beschleunigt und erleichtert werden würde, wenn möglichst Biele fich da= ran betheiligten. Es ift ihr auch gelungen. Mitglieder und Mitarbeiter im gangen Staate und darüber hinaus zu gewinnen. Die Un= ertennung, welche die Arbeit der Gefellichaft und deren in den D .= Al. Geschichtsblättern niedergelegten Grüchte feitens der gebildeten Welt dieses Landes wie der gelehrten Areise Deutschlands gefunden haben, darf als Be= weis gelten, daß fie den am besten gum Biele führenden Weg eingeschlagen hat.

Dieser Ansicht hat sich auch auf seinem in den Tagen vom 12. bis 15. September d. 3. abgehaltenen zweiten Convent der Deutsch= ameritanische Nationalbund der Ver. Staaten von Amerita angeschlossen, indem er den nachsolgenden vom Comite für (Veschichtsforsichung unter breiteten Beschluß zu seinem eigenen machte:

"Das Comite für Gefchichtsforschung erblickt in einer energischen Fortsetzung ber bereits in veridie: benen Staaten begonnenen Leutsch : amerikanischen Geschichtsforschung eines ber hauptmittel, Die Bwede bes "National Bundes" ju forbern. Denn indem ibre Grgebniffe barthun merben, mas in fultureller Begiehung von bem bentichen Glemente ber Bevol: ferung in icon vergangener Beit geleiftet morben ift, werben biefelben bagu beitragen, bie Gelbitath: tung bes gegenwärtigen bentichen Bevolferungs: elementes ju freigern, und indem fie es von feiner Rraft überzeugen, es zu lebhafterer Gelbitbethatigung ansvornen. 3hr Comite empfichtt beshalb, baß von Geiten bes "National : Bundes" thatfraftige Schritte gethan werben, um in allen Staaten, mo eine beutich amerifanische Geschichtsforschung noch nicht besteht, Diefelbe einzuleiten, und zwar indem es den Staatsverbanden gur Pflicht macht, Die Bilbung besonderer hiftorischer Wesellichaf: ten anguregen ober, mo bies nicht thunlich erscheint. einen hinorischen Ausschuß zu ernennen,

beffen Pflicht es fein foll, die einzelnen Bereine gur Geichichtsjorichung in ihren Begirfen anzuhalten. (Man; besonders nothwendig ift biefe foridjung in ben Staaten New Berfen, New York, Chio, Inbiana, Michigan, Miffouri, Jowa und Minnesota, foll die fortichreitende Groberung bes Landes burch bas beutiche Glement zu genauer und hiftoriich unum: ftöplicher Carftellung tommen. Bur die Beröffentlichung ber Gingelergebniffe fieben bie "German American Annals" und die " Teutsch amerifani: iden Weichichtsblätter" jur Beringung, falls bie biftorifden Gefellichaften ber einzelnen Staaten nicht gur Berausgabe eigener Geichichtsblatter ichreiten, ober aber, falls bie Echaffung einer folden Beit: fdrift beichloffen wird, bas amtliche Organ bes Bunbes."

Diese Mahnung und Aufforderung des Nationalbundeswird hoffentlich nicht ungehört verhallen. In allen Staaten, nicht nur den älteren, sondern auch den jüngsten, sollten sich historische Gesellschaften bilden. Wenn dieselben auch in den älteren dringender sind, damit nicht jett noch zu erlangendes Material unrettbar verloren gehe, so ist es nie zu früh, die Thatsachen über die jüngeren und jüngsten deutschen Niederlassungen zu sammeln. Denn was heute neue Geschichte ist, wird morgen alte, und bald vergessen und verlosren sein.

Daß sich wie in Maryland, Bennsylvanien und Illinois, so in allen Staaten Männer und Frauen finden werden, welche die Wich=tigfeit und Nothwendigkeit der Arbeit erten=nen, und bereit sind, die Mittel dazu herzu=geben, darf nicht bezweiselt werden. Es wird dazu nur der überzeugten Anregung von ir=

gend einer bekannten Seite bedürfen. Und da bereits zwei historische Zeitschriften bestehen, die beide bereit sind, so weit es mögslich, die Ergebnisse ihrer Arbeiten zu veröffentslichen, so werden diese historischen Wesellschafsten oder Vereine in dieser Hinsicht mit geringeren Schwierigkeiten zu fämpsen hasben, als die bereits bestehenden.

Wefentlich erleichtert wird den zu bilden= den hiftorischen Gesellschaften die Arbeit mer= den, falls die Idee des National=Bundes, fämmtliche deutschen Bereine in lotale, die lotalen in Staatsverbindungen und diefe wie= der in einem Nationalbund zur Förderung aller hohen deutschen Intereffenzu vereinigen, durchdringt. Denn bann werden fie die mirtfame Mithülfe aller Lotal=Bereine, die gum Bunde gehören, beanspruchen tonnen. ware aber nicht rathfam, zu warten, bis der National=Bund eine vollendete Thatfache ift, und fich über das gange Land erftredt. Denn es wird geraume Zeit nöthig, und mancher Quiderstand zu überwinden fein, ehe die lleberzeugung von der Nothwendigfeit und Durchführbarteit einer solchen Bereinigung überall durchdringt. Die historische Forschung in den alteren Staaten leidet aber aus ben angeführten Gründen feinen Aufschub, und je eher sie in Angriff genommen wird, je beifer.

Hoffen wir deshalb, daß schon im nächsten Heite über die Gründung mehrerer folcher Gesellschaften berichtet werden kann.

## Chicago's Hundertjahrfeier.

Chicago hat in den Tagen vom 26. September bis 1. October ein Hundertjahrsfest geseiert, — das der Errichtung des ersten Forts, welches die Ver. Staaten zum Schutz der Handelsinteressen an der Stelle des heutigen Chicago angelegt haben. Der erste Spatenstich dazu wurde wahrscheinlich am 17. August 1803 von dem Lieutenant Swearingen gethan.

Ob man dieses Fort, das nur aus einem mit Pallisaden umgebenen Blodhause bestand, wirklich als den Beginn der Stadt Chicago binzustellen berechtigt ist, mag in Zweisel gezogen werden. Tenn nicht immer haben derartige Forts den Kern und Aussgangspunkt von Städten gebildet. Und das Chicagoer Fort wurde, nachdem die Besahung mit ihren Familien und dem dazu gehörigen

Troß es perlagen hatte und eine turze Strede füdlich davon zum größten Theile niedersgemețelt war, von den Indianern niedersgebrannt. Allerdings wurde es dann ein Lahr später wieder aufgehaut, aber schon 1823 als zwectlos aufgegeben. Und bis dashin hatten sich unter seinem Schupe nur sehr wenige Leute angesiedelt, so daß auch noch zwei Jahre später (1825) nur zwöls Steuerszahler sich vorsanden. Und noch 1830 gab es erst 32 Wähler in Chicago.

Jedenfalls hatte es der Errichtung des Forts nicht bedurft, um Chicago einen Unstang zu geben. Un dieser Stelle mußte eine Stadt der Weißen entstehen, sobald es eine Schifffahrt auf den Binnenseen gab. Das bedingte die Lage am Ausgangspuntt des fürzesten, selbst in der trodenen Jahreszeit nur auf eine turze Strede unterbrochenen Wasserweges zwischen dem Michigan-See und dem Mississispie.

Daß innerhalb der Grenzen des heutigen Chicago Indianer=Dörfer gestanden haben, nicht nur am Ende des achzehnten und im ersten Trittel des neunzehnten Jahrhunderts, sondern lange Zeit vorher, das beweisen zahl=reiche Innde von Indianerwassen und Geräthen, deren Alter weit vor die Zeit der Unstanft der Europäer zurückreicht. Daß schon vor Pater Marquette, der zuerst 1673 mit Joliet auf seiner Rückehr vom Mississippi

durch den Chicago-Alus den Michigan=See wieder erreichte, weiße Händler durch den Chicago-Alus in das Gebiet von Illinois gestrungen sind, tann nach Marquette's Berichten feinem Zweisel unterliegen. Denn die Hütten (cabins) die er vorsand, konnten nur von solchen errichtet worden sein.

Auch ift es Thatsache, daß noch vor der Errichtung des Fort, schon im Jahre 1796 ein französischer Sändler Names Le Mai auf der Westseite des Flusses nahe der Mündung angesiedelt war, und er hatte schon einen nicht-indianischen Vorgänger, den französischen Mulatten Jean Vaptiste Point de Sable, von der Insel Martinique, der an derselben Stelle schon seit 1779 gewohnt und mit den Indianern Handel getrieben hatte. So daß eigentlich dieser beauspruchen könnte, der Gründer der Handelsstadt. Chicago gewesen zu sein.

Aber immerhin bildet die Erbauung jenes ersten Forts einen Martstein in der Geschichte Chicago's. Als ein bemerkenswerthes Zusfammentressen muß es erscheinen, daß der, der dazu den ersten Spatenstich that, nicht angelsächsischer, sondern niederdeutscher Abstunft war.

Für die deutsche Ginmanderung des 19. Jahrhunderts beginnt die Geschichte Chi= cago's mit dem Jahre 1832.

## Der Deutsch-amerikanische Llationalbund der Vereinigten Staaten.

In Baltimore hat vom 12. bis 15. Sepstember der Tentichsameritanische Nationalsbund der Ber. Staaten von Amerika seinen zweiten Convent abgehalten.

28as ift dieser Nationalbund, und was besweckt er?

Er ist vorläusig eine Idee, deren llebers segung in's Thatsackliche exit eben begonnen ist. Die Idee aber ist, eine Bereinigung sammtlicher Tentschen dieses Landes berbeis zusühren und dieselbe so zu organisiren, daß sie im Stande ist, die besonderen Interessen

des Teutschthums in diesem Lande wirfsam zu fördern und sie allen Angriffen gegenüber zu wahren.

Um eine solche Bereinigung zu erreichen, strebt der Rationalbund zunächst eine Bereinigung oder einen. Aneinanderschluß der deutschen Bereine in den einzelnen Oxten, Iowns und Counties an, die sich dann wiesder zu Bezirtsvereinen, und zu einem Staatseverbande zusammenzuschließen haben. Zede dieser Bereinigungen hat den Zweck, in ihrem kleineren oder größeren Bereich über die Ins

terenen des Tentichthums zu wachen, und Bedrohungen derietben entgegenzutreten. Der Nationalbund ist bestimmt, alle diese Berseinigungen zu umfassen, denselben Unterstügung und Hilse zu leisten, und überall da einzutreten, wo die Araft der Staatss und Votalverbände nicht ausreicht. Der Borsstand des Nationalbundes wird von demjenisgen Staatenverbande gewählt, der auf dem vorläusig alle zwei Jahre staatsverbände vent der Abgeordneten der Staatsverbände zum Borort bestimmt wird.

Das ift in fnappen Umriffen der Zweck des Nationalbundes, und der Weg, wie er dem= felben gerecht zu werden gedeuft. Er geht von der leider nur zu begründeten Unficht aus, daß die Deutschen in diesem Lande nicht die Machtstellung einnehmen, die ihnen auf Grund ihrer Zahl, ihres Bildungsgrades und ihrer futturellen Leiftungen gebührt; daß fle vielfach Angriffen, Beeinträchtigungen und Unterdrückungen ausgesett find, die fie abwehren könnten, wenn sie ihren Gegnern eine geschloffene Front zu weisen im Stanbe mären, und daß letteres nur dadurch erreicht werden tann, daß fich alle Deutschen, einerlei mas fie fonft trennt, zu einem großen Bunde zusammenschließen, um diejenigen Intereffen zu wahren, die allen gemeinfam find.

Alls folche allen Deutschen gemeinsame Intereffen betrachtet ber Nationalbund in erster Reihe die Grhaltung der deutschen Sprache und der deutschen Gitte und die Pflege der geistigen Berbindung mit dem alten Bater= lande. Und als Mittel dazu ftrebt er, einer= feits den Unterricht der deutschen Sprache und des Turnens in der Bolfsichule, die deutsche Bühne und die deutsche Presse nach Aräften zu fördern, und andererseits Anschlägen auf die persönliche Freiheit mit aller Entschieden= heit entgegenzutreten. Wenn auch der Rampf um den Schulunterricht und die personliche Freiheit in erster Meihe den Lotal= und Staatsverbanden obliegt, bezwedt der Natio= nalbund doch durch Schaffung von hinreichen= den Fonds, in diese Rampte belfend einzugreifen.

Wenn auch nothwendiger Weife Diefe

Rämpfe zum Theil auf politischem Felde ausgesochten werden muffen, so verweigert der Bund jedes Gingreifen in die Parteis politit.

Auf den obigen Gebieten hat der Bund auch ichon einige Erfolge zu verzeichnen. So ist in Pennsplvanien ein Gesetz durchgesetzt worden, welches den Turn-Unterricht in den Städten erster und zweiter Klasse obligatorisch macht. In New Zersen sind durch die dem Bunde angeschlossenen örtlichen Gentral-Bereine eine Anzahl deutscher Privatschulen in's Leben gerusen worden.

Aber auch auf anderem Gebiete ist der Bund thatig gewesen. Tarüber fei aus dem Bericht des Präsidenten, Tr. Heramer, Folgendes angesührt:

"Der Borort des National-Bundes mußte in einer Angahl dem Congreß in Washington vorliegenden Ungelegenheiten Stellung nehmen. Davon find hervorzuheben die ichon im Borftandsbericht erläuterte Boeren-Un= gelegenheit, an jeden Senator und den Brafi= denten gerichtete Proteste gegen Die Ginman= derungs=Geleg=Borlage und die Petitionen für Ernennung einer Einwanderungs=Com= Cowohl es une nicht gelang, mit mijfion. unferem Borichtag feine aus Sachverftandi= gen bestehende Ginmanderungs = Commission zu ernennen) durchzudringen, so gelang es dennoch, einige der schlimmften Bestimmun= gen ber ichon vom Saufe paffirten Borlage, wie die Erhöhung der Besteuerung auf \$3.00 pro Ropf und den noch ichtimmeren',, Bil= dungstest" im Senat zu Fall zu bringen. 🔧

"Die Agitation, General Steuben in der Hauptstadt unseres Landes eine seiner Bersdienste würdige Reiterstatue zu errichten, war erfolgreich. Petitionen wurden an jeden Senator, sowie an den Präsidenten geschickt, und glückte es, eine Berwilligung von \$50,000 zu erlangen.

"Unterstützt wurde ferner ein Wesuch einer Pension für die Wittwe General Sigel's.

"Borläufig ist in nationalen Angelegen= heiten vor dem nächsten Congreß noch eine sehr wichtige Frage zu erledigen, nämlich die Einwanderungsfrage. Ihr Vorstand glaubt, daß eine so complizirte, tiefes Studium ersfordernde Angelegenheit nur von einer politisch unbeeinflußten Commission von Expersten gelöst werden fann. Es wird im nächsten Congreß eine in diesem Sinne gehaltene Vorlage eingereicht werden, und sollte der National-Bund dann energisch dafür einstreten."

Es wird schwerlich Einsprache bagegen er= hoben werden können, daß die dem National= bunde zu Grunde liegende 3dee eine gute und aroke ift. Daß Zersplitterung Chumacht bedeutet, Einigfeit aber ftart macht, das ha= ben die Deutschen genugsam erfahren. eine Vereinigung aller Deutschen zu Diesen 3meden eine riefige und achtunggebietende fein wird - wer tann es bezweifeln! Daß rüdwirtend ein folder Zusammenschluß den Deutschen felbst einen Begriff von ihrer Macht und ein erhöhtes Selbstgefühl geben muß, ift unausbleiblich. Und daß diefes Machtgefühl fie antreiben würde, sich mehr als bisher zu beffen Befferung am öffentlichen Leben zu betheiligen, darf wenigstens als eine hoffnung bezeichnet werden.

Freilich, bis der Nationalbund mit Recht feinen Nomen tragen wird, werden nothwen= Diger Weise noch manche Sahre verfließen. Es bedarf Zeit, um die 3dee über das gange Land zu tragen und ihr werkthätige Apostel gu gewinnen, Aber für die furge Beit feines Bestehens hat er doch schon mertliche Fort= fcritte aufzuweisen. Auf dem ersten im 3. 1901 in Philadelphia abgehaltenen Convent waren eigentlich nur Penninlvanien und Minnejota als Staatsverbande vertreten, und der lettere bestand auch nur aus einer Bereinigung von Bereinen in St. Paul. Die übrigen Abgeordneten vertraten meift nur einzelne Bereine, die fich erft einmal über die Cache unterrichten wollten. Gur Diesen Convent waren Abgeordnete angemeldet und meift erichienen von: Galifornien (Deutsch=amerita= nischer Berband), Telaware (Wilmington Turngemeinde), Distritt Columbia (Deut= icher Central=Berein), Georgia (Freund= ichaftebund von Atlanta), 3daho (Dentich= amerit. Central=Berein), Illinois (Teutich= am. historische Gesellschaft und Bund deutsch= amerifanischer Krieger von Chicago), In= diana (Verband deutscher Vereine von Indianapolis) Jowa (Deutsche Bereine), Loui= siana Deutsche Bereine von Rew Orleans). New Jersen (Centralverein von Newart, Do. von Elizabeth 26 Bereine, to. von Soboten, letterer aus 53 Bereinen mit 3,500 Mitglied. bestehend, Turner Mannerchor von Atlantic City) New York (Bereinigte Deutsche Gesellichaften der Stadt New York — 148 Bereine mit 30.000 Mitgliedern), Marpland (Unabhängiger Burger-Berein), Maffachu= fetts (Boston Turnverein), Minnesota (D.=U. Centralbund), Miffouri (Schiller-Berein), Ohio (D.= Al. Central=Bund von Cleveland). Pennsplvanien (D.=21. Gentral. Bund, dto. Westl. Zweig derfelben, dto. Johnstown= Zweig), West=Birginien (D.=Al. Central= Bund), Wisconfin (Deutsche Bereine von Teras (Deutsche Bereine), Milwaukee), Nationales D.= Al. Lehrer = Seminar und D.= A. Lehrerbund. Man darf die auf dem Convent vertretenen Deutschen wohl auf 100,000 oder mehr ichägen.

Junachst ist zu erwähnen, daß er einen Anstrag niederstimmte, aus seiner Principien-Erstlärung aus dem die Einwanderungsfrage behandelnden Paragraphen, welcher lautet:

"Er nimmt Stellung gegen jedwede Beschränfung ber Ginwanderung gesunder Menschen aus Guropa, mit Ausschluß überführter Berbrecherund Anarchiften."

die gesperrten Worte gu ftreichen.

Dieser Antrag war von dem Vertreter des Bostoner Turnvereins auf den Grund hin gestellt worden, daß jener Paragraph unter dem Eindruck der Ermordung McKinlen's entstanden sei, und daß es dem Deutschthum nicht anstehe, alle Anarchisten, unter denen es viele edle Menschen gebe, mit einander und gemeinen Verbrechern in einen Topf zu werfen.

Als Principien=Grklärung nahm der Con= vent folgende Beichlüffe an :

"Als lonale Bürger dieser großen Republit, durchdrungen von dem Geiste, der die Unterzeichner der Unabhängigteits-Ertlärung der Bereinigten Staaten von Amerika am 4. Juli

1776 veranlaßte, Front zu machen gegen monarchistische Bevormundung, auf daß der Wille des Volkes regiere und nicht der Wille eines einzelnen Menichen, feben wir uns ge= gwungen, unfere Stimmen gu erheben gegen ungefunde politische Berhältniffe, Die fich im Laufe der Jahre gebildet haben und die eine Gefahr für das 28ohl und Gedeihen des Landes und die Rechte der Bürger in sich ber= gen. Aus den sich immer mehr conzentriren= den Methoden, Macht zu erlangen, hat sich eine Combination von Politikern und Aemter= jägern herangebildet, die eine außerhalb des Boltes ftehende Rafte bildet. Wie in einem Militärstaat hat sich eine Anwartschaft auf die öffentlichen Alemter herausgebildet, der nur Terjenige theilhaftig wird, welcher es fertig bringt, jo und jo viele feiner Mitbürger bei Wahlen durch allerlei Beriprechungen ober mit baarem Gelde zu beeinfluffen. Dieje Beeinflussungen sind von einer so degenerirenden Wirtung, daß strenge Gesetze mit empfind= lichen Strafen für den Beeinflugenden und den Beeinfluften fehr von Nöthen find. Das Stimmrecht ist das höchste Recht des Bürgers, bessen Ausübung lauter und rein zu halten ift. Wer folder Ausübung nicht fähig ift, vergiebt fich dieses und aller anderen Privi= legien des Gemeinwefens.

In unserem Lande mit seinen bunt durch= einander gewürselten Nationalitäten ist es die Haupttaktik der Politiker, jede Nationalität so zu behandeln, wie sie behandelt werden will und ihr das zu sagen, was sie am liedsten hört. Die verschiedenen Nationalitäten wissen wohl von einander, aber sie kennen sich nicht, erwärmen sich auch nicht für einander. Das Resultat ist immer dasselbe: der Sieg der Politiker und der Nativisten.

"Es ist ferner eine Taktik der Politiker, sich in den Reihen der verschiedenen Rationalistäten eine Reihe käuflicher Subjekte zu halten. Deren Aufgabe ist es, sich überall einzuschleischen, Unfrieden und Uneinigkeit zu säen und Bericht über alle Vorgänge zu erstatten. Diese gefährlichen Subjekte sind am leichtesten daran zu erkennen, daß sie sich allen Einis

gung Bestrebungen unter ihren respettiven Nationalitäten widersegen.

"Noch verabscheunngswürdiger sind die in dieselbe Rategorie gehörigen gelben Zeitunsen. Die Hauptaufgabe dieser Entarteten ist es, den Lesern ihrer Nationalität falsche Rathschläge zu geben und Männer, die im Instersse Gesammtwohlsundihrer Nationalität wirken, mit Schnutz zu bewerfen.

"Es ift daher die doppelte Pflicht der Staats= und munizipalen Behörden, darauf zu sehen, daß der Wille des Volkes rein und unverfälscht zum Ausdruck kommt; daß das Sustem der Beeinflussung durch Begünstigungen jeglicher Art, oder auch mit klingeneder Münze, aufhört, für strafbar erklärt und bestraft wird; daß die Aemterjägerei einer Gleichberechtigung aller guten Bürger, Aemter zu bekleiden oder in die munizipalen und gesfetzgebenden Körperschaften erwählt zu wersden, Plat macht.

"Und es ift die Ehrenpflicht aller guten Deutsch-Umeritaner, deren Vorfahren ichon im Sahre 1688 den ersten Protest gegen die Stlaverei erließen, - die religiöse Freiheit erklärten, - die bis auf den heutigen Tag fo viel für dieses Land gethan haben, sich von allen die Rechte des Voltes beeinträchti= genden Marimen unabhängig zu erklären und deren Abhilfe zu erstreben. Und alle poli= tischen Parteien follten uns dabei behülflich sein, denn es ist Richts ehrender für eine Partei, als wenn sie den Willen des Volkes rein und unverfälicht gum Ausdrud bringt. Sollten die Parteien es unterlassen oder sich weigern, dies zu thun, dann ist es die Psticht jedes Deutsch=Umeritaners, sich von seiner Partei loszusagen.

"Wir, die in Convention versammelten Bertreter des Teutsch-Amerikanerthums der Ber. Staaten, verpflichten uns auf Ehre und Gewissen, mit allen ehrlichen und gesetlichen Mitteln für die Turchführung der Satunsgen dieser Unabhängigkeits = Erklärung zu wirken."

Bon sonstigen Beschlüssen sind zu er= wähnen: Hür Schaffung eines Fonds für die Errichtung eines Dentmals für Franz Dantel
Pastorius und die anderen Begründer von Germantown, und für Herausgabe einer umfassenden Lebensgeschichte von Pastorius, für welche Prof. Marion D. Learned fürzlich in Deutschland viel interessantes Material gesammelt hat

Für eifrige Unterstützung des Nationalen Teutsch-Amerikanischen Lehrer=Seminars in Milwantee.

(Begen Unnahme eines politischen Quahl= amtes seitens eines Beamten des Bundes.

Für Ernennung eines Preß= und Agita= tions=Ausschuffes, welcher hauptsächlich in der englischen Presse die Principien des Bundes vertreten soll.

Für träftige Unterstützung der deutschen Presse, die jederzeit für die Wahrung deutscher Interessen und für die Wohlsahrt des Tentschthums furchtlos kämpste.

In Bezug auf Die deutsche Buline wurde beichtoffen :

"Es wird dringend empfohlen, daß das PreßsComite beauftragt werde, mit der größsten Energie Propaganda für die deutsche Bühne zu machen : ferner wird darauf hinges wiesen, daß sogenannte TilettantensBühnen nur da Unterstüßung sinden sollten, wo übershaupt teine prosessionelle Bühne Gelegenheit hat, ersolgreich aufzutreten. Ferner wird empfohlen, daß es den einzelnen Gentrals Bereinigungen an's Herz gelegt wird, wo nur immer möglich deutsche Theatertruppen zu veranlassen, in ihren respettiven Bezirten auf

flirzere oder längere Zeit zu gastiren. Es follte in jedem Staate ein spezielles Buhnen= Comite ernannt werden."

Die Beichluffe zu Gunften energischen Betreibens der deutsch-ameritanischen Geschichtsforschung find an anderer Stelle mitgetheilt.

Gine wichtige Frage ist, wie der National= Bund die fehr bedeutenden Mittel beichaffen will, welche feine Zwede erheischen. Schon allein die Organisation wird bedeutende Roften in Anspruch nehmen; und wenn sie auch bisher zum größten Theile aus freiwil= ligen Beiträgen für die 3dee begeifterter Männer bestritten worden ift, und folche Bei= trage auch wohl noch ferner fließen werden, fo muß doch dafür, wie für die zu schaffenden Mampf=Raffen für ein ficheres Gintommen gesorgt werden. Gin solches bezweckt der Be= schluß des Convents, vom 1. Januar 1904 an, durch die Staatsverbande ein Ropfgeld von 1 Gent von jedem Mitgliede der gum Staats-Berbande gehörigen Bereine zu erheben. Es bleibt dabei den Staatsverbanden, wie den einzelnen Bereinen überlaffen, ob fie dieje Stener dirett erheben, oder burch Ber= anstalten von Festlichteiten oder dergleichen aufbringen wollen. Bis dahin haben viele Bereine den Nationalbund aus den Erträgen der "Deutschen Tag"=Feiern unterstütt.

Ginem Beschlusse zufolge wird sich ber National-Bund incorporiren lassen, um im Stande zu sein, Schenfungen, Bermächtnisse und sonstige Zuwendungen, sei es für seine allgemeinen Zwecke, wie für die verschiedenen Fonds, entgegennehmen zu können.

Auch bierzulande erringen fich die "T. A. Geichichtsblatter" immer mehr Animerfiamteit. Unter anderem hat eine in der "Rew Yorter Etaatszeitung" erschienene sehr anertenende editorielle Bestrechung der statisstichen Arbeit "Tentickes Blut in den Bereinigten Staaten und in Minors im 19. Jahrhundert" die Runde nicht nur durch die gesammte deutsche Fresse Amerika's, sondern auch Tenticklandsgemacht. (Juli Heit 1903.)

Professor Albert Müde vom Eben Theologischen Zeminar in Zt. Louis schreibt: "Ich bitte Zie, mich als Abonnenten der "Teutsch amerikanischen Geschichtsblätter" von Ansang an einzuschreiben. Bei meinen Studien über die kirchengeschichtliche Entwickelung unserer Republik komme ich immer wieder zu den Einwanderungen der Teutschen, ihrem Einsluß, und ihrer Berbreitung über die ganze Union. Könnte man dech unsere deutschen Landsleute davon überzeugen, welch berrlichen Schaß sie in diesen historischen Erunerungen kaben. Lahrlich, es ist kein Grund, daß wir uns der Bergangenheit auf amerikanischem Boden schämen. Ich wünsche Ihren Bemühungen den beiten Eriolg."

## Vom Büchertisch.

Bisconfin's Deutsch Ameritaner bis zum Schluß des neunzehnten Jahrhunderts. Bon Wilhelm Gense: Zensen und Ernest Brunden. Zweiter Band. Milwantee 1902. Im Verslage der deutschen Gesellschaft.

Tamit ist dieses Werf, das vielleicht noch mehr literarischen, wie historischen Werth beauspruschen dars, zu glüdlichem Ende geführt. Die Anregung dazu gab die Hijährige Feier des Bestehens des Staates Wisconsin. Der Gedanke, der Thätigkeit des deutschen Elementes in diessem deutschein Staate der Union ein Gedenksblatt zu widmen, fand bei einer Anzahl hochgessinnter deutscher Männer begeisterte Aufnahsme. Sie bildeten den "Deutschen Historischen Berein von Wisconsin", und schusen einen Fonds, aus welchem die nöthigen Forschungen und die im Jahre 1900 erfolgte Herausgabe des ersten Vandes bestritten wurde.

Der jest erschienene zweite Band ift im Berlage ber Deutschen Gefellschaft von Milwaufee erichienen, und von Berrn Jenjen, dem Redatteur des ersten Bandes, begonnen und von dem eifrigen Geschichtsforscher, Berrn Ernest Brunden, fertig gestellt worden. Er behandelt im erften Rapitel die Dichter der älteren Beriode, mit befonders liebevollem Eingehen auf Da= thilde Frangista Unnede; im zweiten die Boefie und Profa der beimischen Schule; im dritten die bildenden Künfte; im vierten bis fieben= ten die politischen Vorgänge zwischen 1872 und bem Rampf über das Bennett-Befet; im achten die gewaltige Entwidelung der deutschen Mir= dengemeinschaften. Den Ginfluß des deutschen Beiftes auf Wiffenschaft und Schule ichildert das neunte, den auf das Bolfsleben der Begenwart das gehnte Rapitel; und im elften, das sich besonders durch meisterhafte Darstellung auszeichnet, und von flarer Durchdringung der vornehmlichen Beweggrunde zeugt, wird die politische Weschichte des letten Jahrzehnts behanbelt, In einem furgen Schluftapitel, betitelt: "Bergangenheit — Gegenwart — Zufunft" wird eine Betrachtung über die Bufunft bes deutschen als gesonderten Bevölferungs = Ele= mentes angestellt, und die Ausicht ausgesproden, "Dasselbe habe bereits feine Miffion erfullt, indem es bem im Werben begriffenen amerifanischen Bolfsförper die edleren Seiten des beutschen Charafters zu eigen gemacht habe, und der Affimilirungs- und Abforbirungsprocef werde fich, wenn auch hier und bort burch Umitande verlangiamt, idmell und unaufhaltfam vollziehen. Und das sei nicht zu bedauern." - Mun, das find Fragen, über die man

verschiedener Ansicht sein kann. Bielen mag es dünken, daß das doutsiche Element seine Aufsgabe' so lange nicht erfüllt hat, als bis es wie dem geistigen und geselligen, so auch dem politissichen Leben dieses Landes seines Geistes Stemspel aufgedrückt hat, und daß durch möglichste Verlangsamung der Verschmelzung diese Aufgabe besier erfüllt werden könne, als durch deren der reitwillige Veschleunigung. — Das aber thut dem Werthe dieses Wertes keinen Abbruch.

Jahrbuch für die deutschen Bereine von Chicago. Lon Cocar H. Uraft. 1. Jahrgang. 1901—02. Chicago. Im Selbstverlage des Verfassers.

Der Verfaffer diefes Buches hatte fich in erfter Linie die Aufgabe gestellt, der Bevölferung unferer Stadt die Entwidelung und Bluthe des deutschen Vereinswesens vor Augen zu führen, mit dem weiteren Gedanken, die einzelnen Bereine näber mit einander befannt zu machen, und zwischen ihnen ein engeres Busammenge= ben in allen für das Deutschthum wichtigen Fragen zu erzielen. Er hat fich bemüht, die Weschichte eines jeden Bereins zu erlangen, was ihm aber in Folge der Unluft der Beamten, sich der kleinen Dlühe der Aufzeichnung zu unterziehen, leider nur in verhältnigmäßig menigen Fällen gelungen ist. Er hat in dieser Sinficht mit benfelben Schwierigfeiten gu fampfen gehabt, wie unsere Gesellschaft. Indeffen ist auch das Wenige als historisches Material ichabbar. Bedauerlicher Beise scheint der Berfaffer fich bon diefen Schwierigkeiten habe gurüchfchreden laffen; wenigstens ift dem fehr glänzend ausgestatteten Jahrbuch für 1901 bis 1902 eins für 1902—1903 bis dahin nicht ge= folgt.

Collections of the Illinois State Historical Library—Vol. I. Edited and annotated by H. W. Beckwith, President of the Board of Trustee. Springfield 1903.

Ter gesetigebende Körper von Allinois bewilligte im Jahre 1901 den Verwaltern der Historischen Staats Bibliothef \$2500 für das Sammeln und die Verössentlichung historischer, den Staat Allinois und den Kordwesten betressender Tofumente. Die Herausgade wurde dem Präsidenten des Verwaltungsrathes, Krn. H. B. Peckwith, übertragen, und der vorliegende Pand ist die erste Kolge dieser Arsbeit. Er enthält den von Dr. John Gilmary Shea in's Englische übersetten Vericht P. Marquette's über seine mit Johet im Jahre 1673 unternommene Entdeckungsreise nach dem Mississippi und ihre Rückfehr auf dem Allinois Flus nach dem Michigansee; einen Brief von M. Talon, französischem In-

tendanten in Quebec, an den Minifter Golbert; ben Bertrag, den Joliet mit der französsichen Regierung betresis des Korts Krontenac und die ihm für seine Entdedungen und Siedelungen einzuräumenden Borrechte schloß; den 1683 unter dem Litel "La Louisiane" verössentlichten Bericht des Krancisfaners Louis Kennepin über seine Reise mit La Salle (1679) und seine Entdedung der St. Anthonn-Kalle; (gleichfalls in der llebersetung von Pr. J. (G. Shea); die notarielle Urfunde der förmlichen Besüsergreissung des Louisiana-(Bebiets durch La Salle (9. April 1682); die Memoiren Lonti's über La Salle's und die eigenen Reisen und Entdedungen (1778-

1791); (George Rogers Clark's Groberung bes 3llinois-(Gebiets mit vielen erklärenden Anmerkungen,
und zahlreiche, disher unverössentlichte, von 1772–
1780 reichende, und auf die Borgänge im Westen
während des Revolutionskrieges viel Licht werfende
Briefe aus den canadischen Staats-Archiven. Den
Anhang bildet Clark's eigener Bericht über die Ginnahme von Raskastia, und ein sehr umfangreiches,
v. Trau Ichie Palmer-Beder, Bibliothekarin der historischen Staatsbibliothek, angesertigtes Inhaltsverzeichnist. — Die Bewilligung der kleinen Geldjumme
hat, wie man sieht, bereits sehr gute und werthvolle
Krüchte getragen.

## Codtenschau.

In ben letten Monaten hat unfere Gefellicaft wieder ben Lob zweier geschätzter Mitglieder zu beflagen-ber herren Moris Keil und Rarl Emmerich.

or. Morin Reil, geboren 1842 in Rordhaus fen, hatte fich jum Uhrmacher und Juwelier ausge: bilbet, und fam, nachdem er in Paris und London in namhaften Juweliergeschäften gearbeitet hatte, im Sahre 1867 nach Chicago, wo er erft in verschiebenen Geschäften thatig war. Rad bem Bener etablirte er fich felbfiftandig und gründete Mitte ber achtziger Sahre mit Orn. Leo Bettich zusammen bas große Buveliergeichaft von Reil und Bettich. war ein Mann von gebiegener Bildung, lebhaftem Weifte und großen geselligen Galenten. In beutiden Areimaurerfreisen nahm er eine bedeutende Stellung ein. Gr ftarb am 21. Juni in Powers Yate in Bisconfin, bem von A. G. Befing gegründe: ten Commeraufenthaltsort, ju beifen Emporblüben er felbit febr viel beigetragen bat. (fr hinterließ neben feiner aus Philadelphia geburtigen Bittme, geb. Beiß, zwei erwachiene Löchter.

Hr. Rarl Emmerich war als einer ber wirfslich besten beutschen Bürger Chicago's gefannt und geachtet. Geboren am 31. August 1840 in Abenstbeuer in der oldenburgischen Grasschaft Birkenseld als Sohn eines färglich besoldeten Schullehrers, ersbielt er als einzige Mitgabe für's Leben eine sorgsfältige Erziehung. Schon in seinem siedzehnten

Sahre fam er nach ben Ber. Staaten und Chicago. und erwarb fich burch Bleif und Süchtigfeit balb eine genügenbe Stellung, bag er fich ein eigenes Beim gründen fonnte. 3m Sabre 1865 murbe er Theilhaber von herrn Rarl Biegleb, ber ein Bettfeberngeschäft gegründet hatte, und biefes (Beichäft hat Gr. Emmerich, in beffen Sanbe es balb allein überging, tropbem bas große Reuer es gerfiorte unb ihn an ben Bettelftab brachte, im Laufe ber Jahre mit Gulfe fo tuchtiger Rrafte, wie Gr. John Baur und ber leider ju früh verftorbene Louis Rettelborit, ju einer folden Bluthe gebracht, bag es an Umfan jedes andere Diefer Art in ben Ber. Staaten überragt. Den Wohlstand, ber ihm aus bemfelben jufloß, hat er nicht vergraben. Er hatte eine offene Sand, mo immer es galt, beutiche 3mede gu forbein, und Rothlagen ju lindern. Die Bentiche (Befellichaft, beren Mitglied fast von Anfang und lang: jahriger Schatmeister er mar, und bas Teutsche Sofpital, find beständige Bengen feiner greigebigfeit gemejen, und feine Privatwohlthätigfeit fannte feine Schranken. Go verliert in ihm nicht nur bie beutiche Raufmannichaft einen fehr tuchtigen Bertreter, und bas Teutschthum im Allgemeinen ein werthvolles (Mlied; besonders die Armen werden ibn fcmerglich vermiffen. Er ftarb mit hinterlaffung einer Wittme, eines Cohnes und zweier Löchter, nach ichmerem Leiden an Leberverhartung am 14. Geptember b. 3.

## lleue Mitglieder.

Geit ber im Aultheite veröffentlichten Lifte find ber Wefellichaft an neuen Mitgliebern beigetreten :

Conerus, Henry Enchelmaner, Carl Mlein, Peter Mnauf, Joh. Neder, Fr. H. Laege, Carl Lhon, Louis Lhorwarth, Joh. K.

Chicago. Auftrian, Leo Arant, Tr. Marl (Seo. Molinc.

Quincy.

Mees, 28m. A. New Port.

St. Louis.

Viterarische Gesellschaft von Morrisania, N. 9). Mücke, Prof. Alb.

Mache, B. D.



## Inhaltsverzeichniß von Band I.— III. der Pentsch-Amerikanischen Geschichtsblätter.

#### Erfter Band. 1901.

| /                                       |             | <b>_</b> |                                                         |      |           |
|-----------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------|-----------|
| Der Deutschen Pflicht. (Medicht von     | <b>Peft</b> | Seite    | Grite Jahres : Berfammlung ber                          | Deft | Geite     |
| Wilhelm Müller                          | 1           | 1        | Deutsch : Ameritanischen Die                            |      |           |
| Berthund Biel berbeutsch: ameri-        | -           | _        | ftorischen (Refellschaft von                            |      |           |
| fanischen (Meschichtsforschung.         |             | 1        | Sllinois                                                | 2    | 1         |
| Bon Wilhelm Bode                        | 1           | 4        | (Wefchichte ber Tentiden Quin:                          |      |           |
|                                         | •           | ,        | cy's, I                                                 | . 2  | 15        |
| Die beutsche amerikanische (Mes         |             |          | bo. II                                                  | . 3  | 5         |
| sellschaft von Illinois. Bon            |             | _        | bo. III                                                 | 4    | 15        |
| (emil Mannhardt                         | 1           | 5        | Die Bioniere von Mchenry Co.                            |      |           |
| ("lüdauf. Bon S. A. Rattermann          | 1           | 11       | Bon Yena B. Seiler                                      | 2    | 26        |
| Das Schulwesen im alten 3111:           |             |          | bo                                                      | 3    | 26        |
| nois. Bon H. Raab                       | 1           | 13       | Die Unfänge beutschen firchli:                          |      | ,         |
| Chriftian Borftler. Bon &. P.           |             |          | den Lebens in Allinois. Bon                             |      |           |
| Rentel                                  | 1           | 17       | G. Mannhardt                                            | 2    | 24        |
| (Beschichtliche Mittheilungen aus       |             |          | Giniges über Forschung auf                              | *    | 1         |
| Beoria. Bon Dr. Friedrich Brenbel       | 1 -         | 22       | bem Webiete ber Weichichte.                             |      |           |
| Die Baufunft im Staate 3llis            |             |          | Bon Professor Louis Schutt                              | 2    | . 29      |
| nois. Bon Friedrich Baumann             | 1           | 25       | Primitive Rechtspflege im Be-                           |      |           |
|                                         | •           | ~0       | ften. Bon Dr. August Richter,                           |      |           |
| Ginmanberer: Schicksale. Bon G.         | ,           | 33       | Tavenport                                               | 2    | , 35      |
| Mannhardt                               | 1           | 0.0      | Die Entwidlung bes Schüpen:                             |      |           |
| Teutiche Lechnifer in Amerifa.          |             | ***      | wesens in Illinois. Bon Al:                             |      |           |
| Bon Gduard Hemberle                     | 1           | 36       | bert Vöse                                               | 2    | 48        |
| Die ersten beglaubigten Peut:           |             |          | Heinrich Raab. Refrolog                                 | 2    | <b>52</b> |
| fcen in Chicago. Lon G. Mann:           |             |          | Lincoln und Linthorn. Bon L.                            |      |           |
| hardt                                   | 1           | 38       | B. Bennighausen                                         | 2    | 54        |
| Penfionsichein eines beutschen          |             |          | The objects of historical                               |      |           |
| Rampfers von Prisfany                   | 1           | 46       | research. Bon Bm. Bode                                  | 3    | 1         |
| Bom Bebftuhl, Bon & P. Renfel           | 1           | 48       | Der Teutiche garmer, Bon Bil-                           |      |           |
|                                         | •           | 10       | beim Müller                                             |      | 11        |
| Per Chicagoer Apothefer: Bete:          | 1           | 49       |                                                         |      | • • •     |
| ranen = Berein                          | 1           | 417      | Alte beutsche Anfiedler in<br>Boobsorbu. McLean County. |      | . 12      |
| Buffalo, Old and New. Bon               |             | -0       |                                                         |      | . 12      |
| Paul Roberfiein                         | 1           | 50       | Rod Islanber Rotizen. Bon Tr.                           |      |           |
| Bo bie Deutschen in Allinois            |             |          | Aug. Richter                                            |      | - 14      |
| wohnen                                  | 1           | 52       | Tas Begräbnin bes Berbann:                              |      |           |
| Johann (Bottlieb Donit. Rach            |             |          | ten. Bon D. A. Rattermann                               | . 3  | 16        |
| Mittheilungen von Dr. Theo. Baring,     |             |          | Der erfte beutiche Unfiebler                            |      | ;         |
| Bloomington                             | 1           | 53       | Chicago's                                               | 3    | 17        |
| ū                                       | 1           | 56       | Fingerzeige für (Mefchichtsfor:                         |      |           |
| Allgemeine Bemerkungen                  | 2           | 57       | fcher. Bon Er. Aug. Richter                             |      | 17        |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 3           | 57       | Rulturbilb aus Teras aus ben                            |      | ٠         |
|                                         | 4           | 79       | Künfziger Jahren                                        | 3    | 10        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | -           | • 0      | () ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |      |           |

|                                 | Deft | Seite |                                 | Deft | Seite |
|---------------------------------|------|-------|---------------------------------|------|-------|
| Grlebniffe und Beobachtungen    |      |       | Gin Berfuch gur Bereinigung     |      |       |
| eines beutschen Ingenieurs      |      | }     | aller christlichen Rirchen vor  |      |       |
| in ben Ber. Staaten. 1867-      |      | Ì     | 60 Jahren. Mitgetheilt von S.   |      |       |
| 1885. Bon Eduard Hemberle       | 3    | 22    | Geele                           | 4    | 31    |
| bo                              | 4    | 1     | Die gute alte Beit. Bon Gerb.   |      |       |
| Bur Befchichte ber Juben in     |      | 1     | Grnjt                           | 4    | 32    |
| Illinois. Bon Dr. G. Schreiber  | 3    | 30    | Die Teutschen in Dupage         |      |       |
| Der Bau bes "Teutschen Sau-     |      |       | County. Bon Gmil Mannhardt      | 4    | 33    |
| fes" und bie Gründung bes       |      | 1     | hermann, eine hochburg bes      |      |       |
| "Theaters" in Chicago. Bon      |      |       | Deutschthums. Bon Abolf Kalbi:  |      |       |
| Heinrich Kenkel                 | 3    | 38    | faner                           | 4    | 41    |
| Rleine Rirchenbuchftubien. Bon  |      |       | Die älteften beutschen Unfreb:  |      |       |
| Emil Mannhardt                  | 3    | 43    | ler in Illinois. Bon G. Mann:   |      |       |
| Beifpiele gahlreicher beuticher |      |       | hardt                           | 4    | 50    |
| Rachfommenschaft                | 3    | 48    | Chicagoer Deutschthum in ben    |      |       |
| , , , ,                         |      | 49    | Fünfziger Jahren. Bon B. 3.     |      |       |
| (buard & Yenh (Retrolog)        | 3    | 433   | Rodin                           | 4    | 59    |
| Lagebuch von Chriftian Borft:   |      |       | Bwei beutiche Inbianer Saupt:   |      |       |
| ler. Bon & P. Renfel            | 3    | 50    | linge. Bon Rarl Tilg            | 4    | 61    |
| bo                              | -1   | 85    | Riefige Rachtommenfchaft        | 4    | 62    |
| Bon Belleville nach Chicago     |      |       | Das Rirchenbuch ber erften pro- |      |       |
| im Jahre 1836. Bon Guffav Rör:  |      |       | testantischen (Gemeinbe von     |      |       |
| ner                             | 4    | 13    | Coof und Du Bage County         | 4    | 64    |
| Mus Quincy's beuticher Rir:     |      |       | Die verfloffene beutiche Rolo:  |      |       |
| dengeschichte. Bon Beinrich     |      |       | nie (Vermantown im nord:        |      |       |
| · Bornmann                      | 4    | 21    | westlichen Louisiana. Rach      |      |       |
| Die Leutschen in ber Roloniat:  |      |       | Hanno Deiler                    | 4    | 82    |
| geit. Bon Lucy Fornen Bittinger | 4    | 28    | Emil Feigenbut. (Rachruf)       | 4    | 84    |
| Das beutiche Lieb im Rebel:     |      |       | Miffouri Beinlieb. Bon Briebr.  |      |       |
| lionstriege. Bon Frangois Mar-  |      |       | Mind)                           | 4    | 85    |
| tin                             | 4    | 29    | Inhalts: und Ramens:Regifter    | 4    | 85    |
|                                 | -    |       | <u> </u>                        | -    | - •   |

## 3weiter Band. 1902.

|                                | Deft | Scite |                                  | Deft | Seite |
|--------------------------------|------|-------|----------------------------------|------|-------|
| Das Grantfurter Attentat       | 1    | 1     | Die Zeveraner Rolonie in Will    |      |       |
| Grlebniffe und Betrachtungen   |      |       | County, 311., und ihre Eöch:     |      |       |
| eines beutiden Ingenieurs      |      |       | ter=Rolonien. Bon Gmil Mann=     |      |       |
| in ben Ber. Staaten 1867-      |      |       | hardt                            | 1    | 33    |
| 1885. Bon Eduard Demberle      | 1    | 15    | Bilhelm Breismert. Bon Abolph    |      |       |
| bo                             | 2    | 10    | Sammerschmidt                    | 1    | 39    |
| bo                             | 3    | 21    | Chriftian Gffellen. Bon Dr. 28m. |      |       |
| bo                             | 4    | 12    | A. Kritsch                       | 1    | 45    |
|                                | •    |       | Brebigerleben im Weften in ber   |      |       |
| Weschichte ber Teutschen Quin- |      |       | Pionierzeit                      | 1    | 47    |
| cy's. Bon Seinrich Bornmann.   | _    | 3.1   | Die alteften beutschen Unfied:   |      | •     |
| IV                             | 1    | 24    | fer in Allinois. II. Bon Gmil    |      |       |
| bo. V                          | 2    | 20    | Mannhardt                        | 1    | 49    |
| bo. VI                         | 3    | 34    | bo                               | 2    | 49    |
| bo. VII                        | 4    | 43    | bo                               | 4    | 55    |
| Comeiger Abfommlinge im        |      |       | Die Pioniere von Mchenry         |      |       |
| Fort Tearborn Gemetel          | 1    | 32    | County. Bon Lena B. Geiler       | 1    | 54    |
| -                              |      |       | •                                |      |       |

| ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | Heft | Seite |                                                              | Deft | Seite |
|-----------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|------|-------|
| Tagebuch von Christian Borst:           |      |       | Teutsches Blut in Mt. Morris                                 |      |       |
| ler. Bon A. P. Renfel                   | 1    | 56    | Township, Ogle County, 3U.                                   |      |       |
| bo                                      | 2    | 29    | Bon EmilMannhardt                                            | 3    | 45    |
| bo                                      | 3    | 49    | Deutsche Theilnehmer am ame:                                 |      |       |
| bo                                      | 4    | 49    | rifanischen Kriege von La                                    |      |       |
| Die Beimftätten: Gefet: Bewe:           |      |       | Salle Co. Von Emil Mannhardt.                                | 3    | 48    |
| gung. Bon Prof. Dr. Benj. Terrn         | 2    | 1     | Die ersten beutschen Ansiebler                               |      |       |
| bo                                      | 3    | 1     | in Perfins Grove. Bon Gmil                                   |      |       |
| bo                                      | 4    | 1     | Mannhardt                                                    | 3    | 52    |
| Tas beutiche Lieb in ber ameri:         |      |       | Zwei erfolgreiche beutsche fi=                               |      |       |
| fanischen Dichtung. Bon Abolf           |      |       | nanzmänner: Eduard Abend —                                   |      |       |
| Kalbisauer                              | 2    | 33    | heinr. Frang-Joseph Rider                                    | 4    | 22    |
| (Buftan Abolf Röster. Bon Capt.         | •    |       | Der tiefe Schnee von 1830 unb                                |      |       |
| Wilh. Steinwedell                       | 2    | 39    | ber plötliche Witterungs:                                    |      |       |
| Um's Jahr 1819 und 1829. Rach           | -    | 0.0   | wechsel am 20. December 1836.                                | 4    | 26    |
| 28. A. Owen.                            | 2    | 41    | Der Urfprung Germanna's, ber                                 |      |       |
| Teutiche im fpanisch amerika-           | ~    | **    | erften beutschen Rieberlaffung in Bir-                       |      |       |
| nischen Rriege. Bon Professor           |      |       | ginien. Bon Emil Mannharbt                                   | 4    | 28    |
| James Last Hatsielb                     | 2    | 43    | Joseph M. Gumbell. Bon Bein-                                 |      |       |
| •                                       | ~    | 40    | rich Bornmann                                                | 4    | 33    |
| Zwei Bioniere von Mckean Co.            |      |       | Der Brand bes Baffagier =                                    |      |       |
| Bon Dr. Theo. Häring                    | 2    | 45    | Dampfers "Grie" am 9. Au-                                    |      |       |
| Bor hundert Jahren. Aus dem             |      |       | guft 1841. Bon Baul Roberftein                               | 4    | 36    |
| Tagebuch eines herrnhuters              | . 2  | 63    | Lüchtige beutsche Manner                                     |      | ,,,   |
| Grinnerungen. Bon Glifabeth             |      |       | Bloomingtons. Bon Dr. Theo.                                  |      |       |
| Studer, Peoria                          | 2    | 66    | häring                                                       | 4    | 43    |
| Bum Webachtniß: (Frau Marie             |      |       | Die rheinpreußische Dieber:                                  | -    | 10    |
| Werkmeister-Morit Laffig-3. 3.          |      |       | lassung in und um Johns:                                     |      |       |
| Mepler - hermann Geele - Er. MI:        |      |       | burg, Mchenry Co. Bon Emil                                   |      |       |
| brecht &. Erapp - Dr. Rarl Renbert      | 2    | 67    | Mannhardt                                                    | 4    | 58    |
| Die Grrichtung bes evangelifch:         |      |       | Teuticheund Schweizer Richter                                |      | -     |
| lutherischen Seminars in                |      |       | in Illinois im 18. Jahrhun=                                  |      |       |
| Abbijon, 311. Bon Professor             |      |       | bert                                                         | 4    | 62    |
| &. Lindemann                            | 3    | 17    | Inhalt: und Ramen: Regifter                                  | 4    | 64    |
| 3mei olte Chicagoer, Grie:              |      |       | ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,                        | •    | 04    |
| brich Burdy und Nifolaus                |      | ,     | Die Deutsche amerikanische Hie<br>prorische Gesellschaft von |      |       |
| Barbel                                  | 3    | 32    | Allinois                                                     | 1    | 58    |
| Die erften beutsche amerikanie          | -    |       | bo                                                           | 2    | 71    |
| fcen Milig Compagnien.                  |      |       | Allgemeine Bemerkungen                                       | 3    | 64    |
| Bon Paul Roberstein                     | 3    | 43    | _                                                            | 4    | 63    |
|                                         | •    | •.,   |                                                              | •    | 0.0   |

#### Dritter Band. 1903.

|                                                        |             |       | <del></del>                     |             |       |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|-------|
|                                                        | <b>Seft</b> | Seite |                                 | <b>Peft</b> | Geite |
| Die Teutschen in ber ameris                            |             | 1     | Lebensläufe beutscher Pio-      |             |       |
| tanifden Chrenlegion. Bon                              |             |       | niere. (Dr. Gruft Schmidt. Jof. |             |       |
| G. Mannhardt. I                                        | 1           | 1     | પ્રrodfd)mibt.)                 | 1           | 12    |
| bo. II                                                 |             | 49    | Bericht bes Sefretars           | 1           | 19    |
| Die Rachfommen von Kerbis<br>nand Gruft und feiner Bes |             |       | Mitglieberlifte                 | 1           | 21    |
| gleiter                                                |             | 9     | Lebensgeschichte Guftav Rör:    |             |       |
| Dr. Guftav Abolph Zimmer:                              |             |       | ner's. Bon S. A. Rattermann.    |             |       |
| mann. Refrolog                                         | 1           | , 11  | (Anhang) S. 1—386.,             | 1           |       |

Digitized by Google

| ·                                                                    | Deft   | Seite            | Them Office (N. G. office and J. office and | Deft | Seite    |
|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| hardt                                                                | 2      | 1                | Franz Arnold Soffmann, ein<br>Führer seines Bolfes. Bon Gmil<br>Mannhardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 56       |
| Die heimftättengefen Beweg:<br>ung. Bon Prof. Tr. Benjamin           |        |                  | Zodtenichau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |          |
| do. (Schluk)                                                         | 2<br>3 | 24               | B. Peter Fischer, Chic.; Capt. Seinr.<br>Detweiller, Beoria; Ronrad Kahler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |
| Namens Berzeichniß ber von                                           |        |                  | Chicago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 62       |
| Christian Borftler von 1787 . bis 1802 geimpften Personen.           |        |                  | (Webichte von Agnes Bertram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 1        |
| Herausgegeben von F. P. Renfel                                       | 2      | 40               | Unfänge und Gntwidelung<br>ber Evangelischen (unirten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |
| (Wefch chte ber Deutschen Quin: cy's. Bon Beinrich Bornmann.         | 1      |                  | Rirche in Illinois. Bon Gmil Mannhardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | ,        |
| VIII                                                                 | 2      | 44               | Rurze Chronifen einzelner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 3        |
| bo. X                                                                | 3<br>4 | 31<br>23         | evangelischer Gemeinben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 11       |
| Die Befiedlung von St. Glair                                         |        |                  | Lutherische (Bemeinben: Chronif Runfzig Jahre beutschen Liebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 16       |
| Co. 1814 bis 1840 burch Teutsche und Nachkommen von Teutschen.       |        |                  | in Blue Bland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 21       |
| Bon Emil Mannhardt                                                   | 2      | 53               | Die Bioniere in Mchenry<br>County. Bon Lena B. Geiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ao       |
| Las lateinische Settlement ber Belleville. (Mit Rarte.)              | 2      | 57               | Alte Ansiedler in Blooming:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 28       |
| Bann fam Gerbinanb Gruft                                             | ~      | ٠.               | ton und Mclean County. Bon Dr. Theo. Saring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 90       |
| zuerst nach 31linois? Mitthei-<br>lungen von H. A. Rattermann u. A.  | 2      | 59               | Urtheile über die D. a. (Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 4  | 29       |
| Tobtenichau.                                                         |        |                  | ſdhidhtsblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 4  | 30       |
| Martin Werkmeister, Karl Binber,<br>Theodor Arnold, Anton Zuttermeis |        |                  | Die Bevölferung ber Ber. Staat ten im Jahre 1900 und beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |
| fter, Limotheus (Bruag, Gligabeth                                    |        | 40               | germanische (Brunblage. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    |          |
| Leutsches Blut in ben Ber.                                           | 2      | 63               | Tie Teutsch : Amerikanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 49       |
| Staaten u. in Illinois im                                            |        |                  | (Meschichtsforschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 56       |
| 19. Sahrhundert. Bon Emil Mannhardt                                  | 3      | 12               | Chicago's hunbertjahr=Feier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 59       |
| German Political Refugees in                                         |        |                  | Der Teutsche Amerikanische<br>Rationalbund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 60       |
| the United States during the Period from 1815 to 1860. By            |        |                  | Todtenichau. Morin Reil - Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ,        |
| Ernest Bruncken                                                      | 3      | 33<br><b>3</b> 3 | Eom Büchertisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 66<br>65 |
| bo                                                                   | 4      |                  | Allgemeine Bemerfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2    | 64       |
| Struve als Beitrag gur Weschichte                                    |        |                  | bo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 64       |
| bes Bürgerfrieges. Mitg. von &.<br>P. Kenfel                         | 3      | 53               | Inhalts: Verzeichniß von Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 69       |

## Geschenke für die Deutsch-Amerikanische Siftorische Gesellschaft.

- Bon Dr. 28. Worgo. Souvenir zum golbenen Jubilaum des Delaware Sangerbundes in Wilmington, Del.
- Bon &. v. Waderbarth.—History of Henry County, III., 1877.—College-Borträge von Tr. G. A. Zimmermann über Homiletif. (Manuscript).—The World's Fair; its meanings and scope. By H. G. Cutler; Chicago. Star Publishing Co. 1891.
- Bon Schäfer & Roradi, Philadelphia. Deutsche Pionierarbeit in den östlichen Grensländern. Bon Dr. E. R. Schmidt. 1892. The German soldiers in the wars of the U. S. By J. G. Rosengarten. Humoristiche Reden zur Keier des 4. Juli. Bon Silarius Amicus. Deutsch-amerikanische Dichtung I. Her. von Konrad Nies. 25-jähriges Zubiläum des Canstatter Bolkssest. Bereins. Philadelphia 1898.

Auf Bunsch der Bibliothefen und vieler Leser veröffentlichen wir in diesem Hefte, neben einem besonderen Titelblatt für den dritten Jahrgang, das Inhalts-Berzeichniß für die drei ersten Jahrgänge. Leser, welche auch Titelblätter für die beiden ersten Jahrgänge wünschen, können dieselben durch den Setretär, E. Mannhardt, 401 Schiller Building, erhalten.

# Inhalts-Verzeichniß.

| 1 . 2. | Gedicite von Agnes Bertram.                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3-16.  | Anfänge und Entwidelung der Evangelischen (unirten) Rirde in Minois.  |
| 16-21. | Lutherifche Gemeinden-Chronik.                                        |
| 21-23. | Fünfzig Jahre deutschen Liedes in Wlue Island.                        |
| 23-27. | Gefdicte der Deutschen Oninch's. (Fortlehung.) Bon Seinrich Wornmann. |
| 28-29. | Die Pioniere von Mchenry County. (Fortfehung.) Bon Jena 28. Seifer.   |
| 29-30. | Alle Anfiedler von Iloomington und McLean County.                     |
|        | Fon Dr. Theo. Saring, Aloomington.                                    |
| 30-32. | Artheile über die Geschichtsblatter.                                  |
| 33-48. | German Political Refugees in the United States during the             |
|        | Period from 1815-1860By Ernest Bruncken.                              |
| 49-56. | Die Bevolkerung der Ber. Staaten im Jahre 1900 und deren              |
|        | germanifde Grundlage                                                  |
| 56-59. | Pentid-amerikanische Geschichtsforschung.                             |
| 59-60. | Chicago's Sundertjaftrfeier.                                          |
| 60-64. | Der Deutsch-amerikanische Nationalbund der Bereinigten Staaten.       |
| 65-66. | Bom Müchertifch Todtenicau Meue Mitalieder.                           |

